



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California



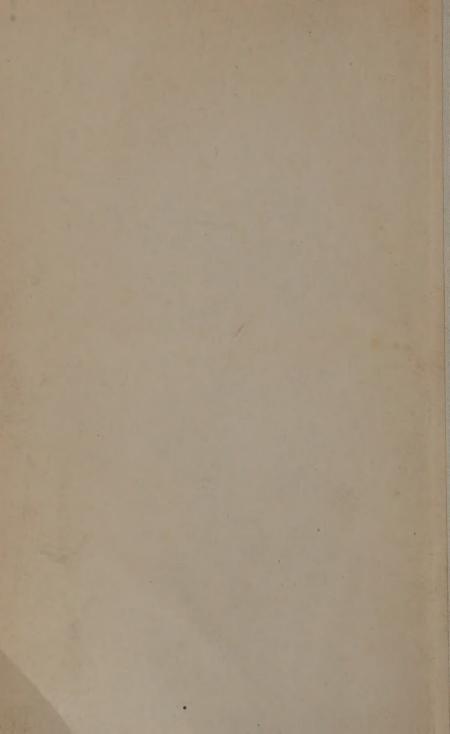

BT 75 543

# Christliche Dogmatik

nou

## Standpunkte des Gewissens aus dargestellt

von

## Dr. Daniel Schenkel.

In zwei Banden.

Erfter Band:

Die Lehrgrundlegung.

Το γαρ γράμμα αποκτέντει, το δέ πνευμα ζωοποιεί.

Wiesbaden:

Kreidel und Niedner, Berlagshandlung.

1858.



### vorwort.

Indem ich den erften Band meiner "driftlichen Dogmatif" hiermit der Deffentlichkeit übergebe, thue ich es mit dem vollen Bewußtsein der Berantwortlichkeit, welche gegen= wärtig auf jedem Bearbeiter dieses schwierigen und wich= tigen Theiles der driftlichen Theologie ruht. Daß ich durch dieselbe dennoch nicht abgehalten worden bin, meine Arbeit zum Drucke zu befördern, dafür muß die Recht= fertigung in jener felbst enthalten fein. An fleißigem Anbau der dogmatischen Wissenschaft hat es in dem letten Decennium nicht gerade gemangelt, und Niemand weiß den vortrefflichen Männern, welche auf diesem jest besonders schwer zu bebauenden Boden in neuerer Zeit gearbeitet haben, aufrichtigeren Dank für ihre Leistungen, als ich, der ich sie unter mannigfacher eigener Belehrung benütt und berücksichtigt habe. Aber doch könnte ich nicht fagen, daß diefer Umstand für mich ein Grund zur Zurückhaltung meiner Arbeit batte werden tonnen. Seit Schleier= machers bahnbrechendem Vorgange find alle Darstellungen der Dogmatif mehr oder weniger abhängig von feinem

IV Lorwort.

Religionsbegriffe; diefer beherrscht die ganze neuere Theologie, so weit dieselbe den Rationalismus überwunden hat; und auch folche Theologen, welche fich und Andere zu überzeugen suchen, daß die "Umtehr der theologischen Wiffenschaft zur Theologie der Bäter" unerläßlich sei, kön= nen sich dem von Schleiermacher ausgegangenen mächtigen Impulse nicht gang entziehen; die überwältigende Rraft feines Beiftes wirkt in ihnen fogar unbewußt fort. Seitdem ich vor achtzehn Jahren, beim Antritte des akademischen Lehrberufes, zum erstenmale in einer Reibe von Vorträgen über das theologische Spftem Schleiermachers deffen Re= ligionsbegriff bekämpft habe, habe ich mich immer bewußter und entschiedener von der Unzulänglichkeit desselben überzeugt. und es ift mir stets klarer geworden, wie ein erfolgreicher Um= bau der Dogmatik nur von einem neuen, dem Beilsbedurf= niffe entsprechenderen, Religionsbegriffe aus möglich fein fonne. Das Studium der meisten von Schleiermacher in= fluirten dogmatischen Arbeiten läßt, bei aller Anerkennung des Beistes, des Scharffinnes und der trefflichen Gesinnung der Bearbeiter, doch durchgängig mehr oder weniger den Eindruck zuruck, daß Diefelben nicht aus einem festen Brincipe beraus gearbeitet find, daß es in ihnen an jener unerschütterlichen Grundfätlichkeit und Folgerichtigkeit der Arqumentation fehlt, welche in den alteren firchlichen Systemen, trot unferer fachlichen Nicht-Uebereinstimmung, und Achtung und selbst Bewunderung einflößt. Bon der Ueberzeugung durchdrungen, daß in der Dogmatik mit einem neuen Religionsbegriffe gearbeitet werden muffe, und durch meinen amtlichen Beruf felbst zu akademischen Vorträgen

Vorwort.

über diese Disciplin verpflichtet, konnte ich mich nur um so weniger dem Versuche entziehen, die eigene Darstellung nach eigenen Grundsäßen einzurichten.

Daß ich nicht unvorbereitet an die Herausgabe meiner Dogmatik gegangen bin, glaube ich nun auch bezeugen zu dürfen. Fünf Male — und zwar jedesmal nach vorher= gegangener neuer Ausarbeitung — habe ich die christliche Dogmatik als akademischer Lehrer vorgetragen; zwei Male habe ich Gelegenheit gehabt, in Vorträgen über die Reli= gionsphilosophie meinen principiellen Standpunkt noch besonders darzulegen. Außerdem habe ich, jedesmal im Zu= sammenhange mit meiner Dogmatik, auch noch über die biblische Theologie des alten und neuen Testamentes (die alttestamentlichen Apokryphen mit eingeschlossen) gelesen. Den Systemen der "kirchlichen" Dogmatik habe ich schon aus dem Grunde größere Aufmerksamkeit zugewandt, als es ursprünglich in meinem Plane lag, eine comparative Darstellung derfelben meiner Schrift über das Wefen des Protestantismus folgen, diefer aber vorangeben zu laffen, was mir bei späterer Ueberlegung als weniger zweckmäßig erschien.

Im Nebrigen kann es mir allerdings nicht entgehen, daß diese Schrift in eine theologisch und kirchlich verwirrte Zeit fällt, und es sehlt daher auch nicht an Stimmen, daß es angemessener sei, der Zeit auf dogmatische Arbeiten zu verzichten und sich lediglich kritischen und geschichtlichen Untersuchungen zuzuwenden. Mir aber will es scheinen, ein solches dogmatisches Armuthszeugniß sollte sich die deutsche Theologie für einmal noch nicht ausstellen, und

am Benigsten darf von ernfter und treuer Forscherthatig= teit auf diesem Gebiete die Befürchtung abhalten, daß man derfelben mit gehäffiger Berdächtigung, auftatt mit wohl= wollender Prüfung, entgegentreten werde. Der dogmatische Streit ift leider großentheils wieder ein Bant über confeffionelle Nebenpunkte geworden. Aber nur um fo dringen= der erscheint das Bedürfniß, von dem Streiten über Rebenpunkte auf die Zusammenfaffung der großen dogmatischen Sauptpunkte den Blick zurückzulenken und in Beziehung auf diese, wo möglich, allgemeinere Berständigung, unter allen Umftänden aber eine genauere Auseinandersetzung zwischen den ftreitigen Ueberzeugungen, zu veranlaffen. Erft fechszehn Sabre find verfloffen, feit Marheinete in der Borrede zu Daub's Spftem der driftlichen Dogmatif Rlage führte, daß es jest "bei dem Zweifel und der Nega= tion in der Dogmatit fein Bewenden haben folle", daß man "fratt nur die Widersprüche am Dogma, Diefes felbit aufzulösen suche." Wie hat sich seit dieser Zeit doch der Stand der Dinge verandert! Bereits ift es jest dabin ge= tommen, daß man von dem Zweifel und der Negation gar nichts mehr hören, daß man die Controverse über die der lösung harrenden Probleme gar nicht mehr ver= nehmen, und damit natürlich auch der Mühe, sich darüber zu verständigen, ganglich überhoben sein will. Der wiffen= schaftliche Beift ift auf nicht wenigen deutschen Universitäten unter einem beträchtlichen Theile der Theologie Studiren= den in einer wahrhaft erschreckenden Abnahme begriffen. Eine schnell fertige Rirchlichkeit, mit Abschüttelung des Joches der Denkbarkeit und Verläugnung des Kreuzes der Gewissensarbeit, ist das Ziel, nach welchem jest Manche leider schon in ihrer Jugend ringen. Und wir können es Solchen bei der gegenwärtigen Sachlage nicht einmal allzusehr versdenken. Wenn ihnen seierlich und amtlich versichert wird, daß die Substanz der Wahrheit in der kirchlichen Symbolik und Dogmatik vollkommen enthalten, daß die Aufgabe der Wissensschaft eine lediglich reproduktive, daß auf neue Lösungen der alten Probleme, tiesere Ergründungen der geoffenbarten Wahrheiten, in keiner Weise zu hoffen sei: so ist es ja nur die natürliche Folge solcher Versicherungen, wenn Manche es nicht mehr der Mühe werth halten, da im Schweiße ihres Angesichtes weiter zu graben, wo bereits alles Gold ausgegraben sein soll.

Unter den Lefern diefer Dogmatik wünsche ich mir ich will es nicht verbergen — namentlich auch ernstgesinnte und wahrheitsliebende Studirende der Theologie. Auf die wissenschaftlichen Bedürfnisse folder ist auch hin und wieder besondere Rücksicht von mir genommen. Es ist seit längerer Zeit ein schönes Vorrecht der deutschen akademischen Jugend gewesen, an wissenschaftlicher Tüchtigkeit und Unbefangenheit, an grundlichem Wahrheitssinne und gediegenem Forschertriebe, diejenige anderer gander zu über= treffen, und nicht blos im Sinblide auf die fünftige Berufsstellung, fondern vor Allem aus reiner Liebe zur Bahr= heit der Wiffenschaft zu dienen. Möge diefer Chrenfrang insbesondere den deutschen Theologen nie= mals entriffen werden! Bor Gott foll fich der Theologe fürchten, aber nicht vor der Bahrheit! Ein Theologe, der die dogmatischen Probleme niemals

gründlich verstehen und darum auch niemals wahrhaft lösen lernt, der sich vor dem Entschlusse scheut, das Dogma in seinen letzen wissenschaftlichen Consequenzen zu begreisen und anzuwenden: der ist in unserer Zeit, wo eine von Gott abgefallene, weltförmig und geistseindlich gewordene, angebliche Wissenschaft ihr schwerstes Belagerungsgeschützgegen die Burgen des Glaubens aufrichtet, ein Kämpfer ohne Wassen, ein Krieger ohne Munition.

Daß meine Schrift, in ihren Grundlagen wie in ihren Ausführungen, auf manchen Widerspruch sich gefaßt halten müffe, darüber täusche ich mich keineswegs. Wo ein solcher in würdiger und wohlwollender Weise auftritt, wo er nur der Ergründung der Wahrheit und keinen anderweitigen Interessen zu dienen beabsichtigt, da foll er meines auf= richtigen Dankes auch zum Voraus versichert sein. Nicht um zu überreden, fondern um zu überzeugen, ift diefes Buch geschrieben. Und wer nichts als überzeugen will, der bat gewiß auch den redlichen Willen, fich felbst durch trif= tige Begengrunde überzeugen zu laffen. Daß diefes Buch aus einer in sich zusammenhängenden und festen theologi= schen Ueberzeugung hervorgewachsen ist, das — hoffe ich werden ihm auch Solche zugestehen, welche seinen Ergeb= niffen ihre Buftimmung verfagen zu muffen glauben. Die Grundüberzeugung, auf der es ruht, ift in der That fo tief mit meinem innersten geistigen Wefen und sittlichen Leben verwachsen, daß fie nur mit diesem aufgegeben werden fonnte. Es ift dies die Ueberzeugung, daß Gott ein lebendiger und perfonlicher ift, daß es eine thatfächliche unmittelbare perfonliche Gemein= schaft zwischen Gott und dem Menschen giebt, daß in Gott, aber auch nur in ihm, der unter den Bann der Sünde gefangen genommene Geist des Menschen seiner Freiheit und Seligkeit wieder theilhaft und gewiß werden kann. Auf diesem tiessten Grunde ruht mein Glaube sest und fröhlich. Insosern muß sich mein dogmatischer Standpunkt als ein entschieden wid er=materialistischer und wid er=pau=theistischer wid er=materialistischer und wid er=pau=theistischer bezeichnen lassen. Auch bin ich allerdings der Ueberzeugung, daß unsere Theologie erst dann eine vollkom=men gesunde geworden sein wird, wenn die letzten Reste des Materialismus und des Pantheismus, der Natur= und Welt=Vergötterung, aus ihr herausgearbeitet sein werden, und zwar nicht mit den Wassen des Fleisches, sondern des Geistes.

Jum Schlusse bedarf es wohl kaum noch einer Entschuldigung deßhalb, daß der grundlegende Theil dieses Werkes so umfassend geworden ist. Von einer neuen Grundsanschauung ausgehend, mußte mir besonders daran liegen, diese im Zusammenhange allseitig darzulegen. Aeltere kirchsliche Dogmatiker, aber namentlich auch neuere, habe ich, so weit immer thunlich, zu Rathe gezogen und meist anerstennend, hin und wieder auch ablehnend, auf sie verwiesen; mit Citaten bin ich so sparsam gewesen, als es die Anlage des Werkes immer gestattete. Treffend von Anderen Gesagtes habe ich gern mit ihren eigenen Worten angeführt. In Betreff der citirten Litteratur wurde keineswegs Vollsständigkeit beabsichtigt, dagegen wünschte ich die Ausmerksamkeit der Leser auf solche literarische Erscheinungen hinzuslenken, welche mir in irgend einer Sinsicht als besonderer

Beachtung würdig erschienen, und, wenn auch nur zum Widerspruche reizend, mich selbst irgendwie gefördert hatten. Die Bezeichnung mit Sternchen soll nicht etwa Zustimsmung von meiner Seite bedeuten, sondern die so bezeichsnete Schrift nur als eine eigenthümliche hervorheben.

Der zweite zum Drucke ebenfalls vorbereitete und die Lehrausführung enthaltende Band dieses Werkes soll, so Gott will, noch im Laufe dieses Jahres erscheinen und Das Werk zum Abschlusse bringen.

Gott aber lege auf das, was in Uebereinstimmung mit seiner Wahrheit in diesem Buche dargelegt ist, seinen gnadenreichen Segen!

Beidelberg, in der Adventszeit 1857.

Dr. Schenfel.

# Inhalt des ersten Bandes.

### Einleitung. Erftes Lehrftud.

|     |     | Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | Der Begriff der dristlichen Dogmatif 1—15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S.  | 1.  | Die driftliche Dogmatif ein Haupttheil ber fustematischen Theo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | logie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S.  | 2.  | Die driftliche Dogmatik die wissenschaftlich zusammenhängende, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | perfonlicher Ueberzeugung begrundete, Wahrheit bes drift. Beils 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | 3.  | Die driftliche Dogmatik geschichtlich vermittelt in ber Form bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0   | 0.  | Gemeindebewußtseins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | Zweites Lehrstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | Die erste bogmatische Voraussezung bes mensch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | lichen Beilsbedürfniffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | 4.  | Das Beilsbedurfniß bes Menichen aus bem Wefen beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.  |     | entwickelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | 5.  | Die im Beilsbedurfniffe ursprünglich mitgesette Bezogenheit bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. | ··  | menschlichen Geistes auf Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | mensustrusen Sections and Spite in the section of t |
|     |     | Drittes Lehrstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | Die zweite dogmatische Voraussezung der gött:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | lichen Heilsmittheilung 29-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S.  | 6.  | Die ursprungliche perfonliche Bezogenheit bes Menschen auf Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | und Gottes auf den Menschen: Grund der Beilsmittheilung . 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S.  | 7.  | Die Möglichkeit unmittelbarer perfonlicher Selbstmittheilung Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O.  |     | an den Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S.  | 8   | Die wieberherstellende Einwirfung ber göttlichen Selbstmittheilung 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n.  | 0.  | The interest of the state of th |
|     |     | Viertes Lehrstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | Die dritte dogm. Voraussezung der heilsgeschicht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | lichen Bollendung der Menschheit in Gott. : 44-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S.  | 9.  | Die menschheitliche Bedeutung der Heilswicderherstellung 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 10. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | lichen Entwicklung 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | 11. | Die Bedeutung ber einzelnen Beilsgenoffenschaften im Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,  |     | zum menschheitlichen Ganzen 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _   |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.  | 19  | Die Pflicht des Allseitigkeit der Dogmatikers 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |                          | Fünftes Lehrstück. Seite                                                                                                |  |  |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| §.         | 13.                      | Der bogmatische Beweiß für bas Dasein Gottes 55-62<br>Die Boraussehung von ber absoluten Berjönlichkeit Gottes schließt |  |  |
| S.         | 14.                      | feinen Widerspruch in sich                                                                                              |  |  |
| _          |                          | Sechstes Lehrstud.                                                                                                      |  |  |
| \$.<br>\$. | 15.<br>16.<br>17.<br>18. | Das System der dristlichen Dogmatik 62–82 Die scholastische Methode                                                     |  |  |
|            | 20.                      | Der dogmatische Beweiß 81                                                                                               |  |  |
|            | <u></u>                  |                                                                                                                         |  |  |
|            |                          | Erster Theil.                                                                                                           |  |  |
|            | <b>V</b> 0               | n den Erfenntnißquellen des driftlichen Beils.                                                                          |  |  |
|            |                          | Erstes Hauptstück.                                                                                                      |  |  |
|            |                          | Bon der Religion.                                                                                                       |  |  |
|            |                          | Siebentes Lebrstud.                                                                                                     |  |  |
| s.         | 21.<br>22.<br>23.<br>24. | Die Herleitung ber Religion aus Bernunft und Willen                                                                     |  |  |
|            |                          | Achtes Lehrstück.                                                                                                       |  |  |
| S.         | 25.<br>26.<br>27.<br>28. | Die Heligion keine Bestimmtheit des Gefühls                                                                             |  |  |
|            |                          | Neuntes Lehrstück.                                                                                                      |  |  |
| S.         | 29.<br>30.<br>31.        | Das Gewissen als religiöses Organ                                                                                       |  |  |

| Inhalt. | XIII |
|---------|------|

| S. 32. Die Synthele bes religiösen und ethischen Fattors S. 33. Die Religion als Glaubense und Gesegesbewußtsein S. 34. Das wahre Wesen der Religion  3ehntes Lehrstud.  Die Religion in ihrem Berhältnisse zur religiösen Gemeinschaft 155— S. 36. Die Religion gemeinschaftlistend 155— S. 36. Die Religion gemeinschaftlistend in der gemeinsamen öffentlichen Lehre Religion gemeinschaftlistend in dem gemeinsamen öffentlichen Lichen Cultus S. 37. Die Religion gemeinschaftlistend in dem gemeinsamen öffentlichen Lichen Cultus S. 38. Die Religion gemeinschaftlistend in dem gemeinsamen öffentlichen Bersalpung  Elstes Lehrstud.  Die krankfasten Bildungen auf dem Boden der religiösen Gemeinschaftlistend in der gemeinschaft 177—1 S. 40. Die krankfeitsform des Mysticismus S. 41. Die krankfeitsform des Mysticismus S. 42. Die krankfeitsform des Mysticismus S. 43. Die krankfeitsform des Mysticismus S. 44. Die krankfeitsform des Autonalismus S. 45. Die krankfeitsform des Autonalismus S. 46. Die krankfeitsform des Hationalismus S. 47. Die religiöse Seftenbildung  3wölstes Lehrstud.  Die monotheistisform des Autonalismus S. 47. Die religiöse Seftenbildung S. 50. Der Battheismus  Dreizehntes Lehrstud.  Der Boglichsteit der Entartung des Monotheismus S. 51. Der Rolthstesmus  Dreizehntes Lehrstud.  Der des mus Seiche Gerenbildung  Dreizehntes Lehrstud.  Der des mus Seiche Gewissenseis S. 51. Der Pattheismus S. 52. Der Bantheismus S. 53. Das Brincip des Gewissenschese Seweis S. 54. Die ungejunde oder falsche Darstellungsform S. 55. Die mystischeolophische Darstellungsform S. 56. Die northodoxylisiche Darstellungsform S. 57. Die orthodoxylisiche Darstellungsform S. 58. Die bierardistische Darstellungsform S. 58. Die bierardistische Darstellungsform S. 59. Die hierardistische Darstellungsform S. 50. Die hierardistische Darstellungsform                                                  |               |                                                    | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| § 33. Die Religion als Glaubens- und Gesegesbewußtsein § 34. Das wahre Wesen der Religion  Sehntes Lehrstude.  Die Religion in ihrem Verhältnisse zur religiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §. 32.        | Die Synthese des religiösen und ethischen Faktors  | 146      |
| 3ehntes Lehrstück.  Die Religion in ihrem Berhältnisse zur religiöser Gemeinschaft.  S. 35. Die Religion ein subzettwes Vernögen  S. 36. Die Religion gemeinschaftstisstend.  S. 37. Die Religion gemeinschaftstisstend in der gemeinsamen öffentlichen Rehre.  S. 38. Die Neligion gemeinschaftstisstend in der gemeinsamen öffentlichen Schre.  S. 39. Die Religion gemeinschaftstisstend in dem gemeinsamen öffentlichen Cultus  S. 39. Die Religion gemeinschaftstisstend in der gemeinsamen öffentlichen Rersassung der Berkstück.  Die krankhaften Bildungen auf dem Boden der religiösen Gemeinschaft.  Ligiösen Gemeinschaftstissens en Artonacheitssung den der kenntheitssursachen der religiösen Gemeinschaft.  S. 40. Die Krankheitssursachen der religiösen Gemeinschaft.  S. 41. Die Krankheitsform des Arbsicismus  S. 42. Die Krankheitsform des Weralismus  S. 43. Die Krankheitsform des Ortspedozismus  S. 44. Die Krankheitsform des Artionalismus  S. 45. Die Krankheitsform des Hationalismus  S. 46. Die Krankheitsform des Hationalismus  S. 47. Die religiöse Sestendistung  3mölstes Lehrstück  Die monotheistissen des Ardsioibaalismus  S. 47. Die religiöse Sestendismus  S. 48. Das Besen des Monotheismus  S. 50. Der Deismus  S. 51. Der Bolttheismus  Dreizehntes Lehrstück  Der des matische Gewissendenes  Dreizehntes Lehrstück  Der des matische Gewissenderes  S. 53. Das Brincip des Gewissenderes  S. 54. Die ungesunde der fallsche Darstellungsform  Der der der der der darstellungsform  Der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | §. 33.        | Die Religion als Glaubens= und Gesetzesbewußtsein  | 150      |
| Refines Lehrstück.  Die Religion in ihrem Berhältnisse zur religiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | §. 34.        | Das wahre Wesen ber Religion                       | 152      |
| Die Religion in ihrem Verhältnisse zur religiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    |          |
| Semeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Committee  |                                                    |          |
| \$ 35. Die Religion ein subjektives Bermögen \$ 36. Die Neligion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Rehre. \$ 37. Die Religion gemeinschaftstiftend in dem gemeinsamen öffentlichen Rehre. \$ 38, Die Religion gemeinschaftstiftend in dem gemeinsamen öffentlichen Cultus \$ 39. Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Die Weligion in ihrem Verhaltnisse zur religiösen  | . Inches |
| \$ 36. Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Lehre.  \$ 37. Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Lehre.  \$ 38. Die Religion gemeinschaftstiftend in dem gemeinsamen öffentlichen lichen Cultus  \$ 39. Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 05          | wemeinschaft                                       | 177      |
| \$. 37. Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Lehre.  \$. 38. Die Neligion gemeinschaftstiftend in dem gemeinsamen öffentlichen Lichen Cultus  \$. 39. Die Neligion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Berfassung  **Clites Lehrstuk**  **Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Berfassung  **Elstes Lehrstuk**  **Die Krankfassen der neligiosen auf dem Boden der repligiosen Gemeinschaft  \$. 40. Die Krankfeitsstruschafen der religiosen Gemeinschaft  \$. 41. Die Krankfeitsform des Mysticismus  \$. 42. Die Krankfeitsform des Mysticismus  \$. 43. Die Krankfeitsform des Moralismus  \$. 44. Die Krankfeitsform des Nationalismus  \$. 45. Die Krankfeitsform des Hationalismus  \$. 46. Die Krankfeitsform des Hationalismus  \$. 47. Die religiöse Setenbilbung  **Swölstes Lehrstuk**  **Die monotheististon des Individualismus  \$. 47. Die religiöse Setenbilbung  **Swölstes Lehrstuk**  **Die monotheististignus  \$. 48. Das Wesen des Monotheismus  \$. 49. Die Möglichsteit der Entartung des Monotheismus  \$. 50. Der Deismus  \$. 51. Der Bolytheismus  \$. 52. Der Bantheismus  **Der Jeismus  **Der Jeismus  **Der Deismus  **Der De |               |                                                    | 156      |
| Rehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŭ.            | Wie Religion gemeinschaftstiftend                  | 157      |
| \$. 38, Die Religion gemeinschaftstistend in dem gemeinsamen diffentslichen Cultus  \$. 39. Die Religion gemeinschaftstistend in der gemeinsamen diffentlichen Berfassung  **Clites Lehrstück**  Die Krankhaften Bildungen auf dem Boden der resligiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 37.        |                                                    |          |
| lichen Cultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Lehre                                              | 159      |
| S. 39. Die Religion gemeinschaftstiftend in der gemeinsamen öffentlichen Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. 38,        |                                                    |          |
| Elstes Lehrstück.  Die frankhaften Bilbungen auf dem Boden der restigiösen Gemeinschaft 177—1  S. 40. Die Krankheitssursachen der religiösen Gemeinschaft 16  S. 41. Die Krankheitssorm des Mysicismus 17  S. 42. Die Krankheitssorm des Mysicismus 17  S. 43. Die Krankheitssorm des Orthodoxismus 17  S. 44. Die Krankheitssorm des Orthodoxismus 17  S. 45. Die Krankheitssorm des Nationalismus 17  S. 46. Die Krankheitssorm des Hationalismus 17  S. 47. Die religiöse Sektenbildung 17  Britischen des Kehrstück  Die monotheissischen des Individualismus 17  S. 48. Das Wesen des Monotheismus 17  S. 49. Die monotheissischen 18  S. 49. Die Möglichkeit der Entartung des Monotheismus 18  S. 49. Die Möglichkeit der Entartung des Monotheismus 18  S. 50. Der Deismus 17  S. 51. Der Polytheismus 17  S. 52. Der Pantheismus 18  S. 53. Das Brincip des Gewissensbeweises 18  S. 54. Die ungesunde der falsche Darstellungsform 18  S. 55. Die mystischetheosophische Darstellungsform 19  S. 56. Die moralistische Darstellungsform 19  S. 58. Die rationalistische Darstellungsform 19  S. 59. Die hierarchistische 19  S. 59. Die hierarchistische 19  S. 59. Die hierarchistische 19  S. 50. Die mystische 19  S. 50. Die hierarchistische 19  S. 50. Die mystische 19  S. 50. Die hierarchistische 19  S. 50. Die 19  S. 50                  |               | lichen Cultus                                      | 170      |
| Clftes Lehrstück.  Die frankhaften Bildungen auf dem Boden ber restigiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>S.</b> 39. |                                                    |          |
| Die frankhaften Bildungen auf dem Boden der restigiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Berfassung                                         | 175      |
| ligiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Clftes Lehrstück.                                  |          |
| ligiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Die Frankhaften Milhungen auf hem Rohan har ras    |          |
| \$. 40. Die Krantheitsursachen der religiösen Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 194      |
| \$. 41. Die Krankheitsform bes Mysticismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s 40          | Die Grankheitzursachen her resigiösen Momeinschaft | 177      |
| \$. 42. Die Krankheitsform bes Moralismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                    |          |
| \$. 43. Die Krankheitskorm bes Orthodoxismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |
| \$. 44. Die Krankheitsform bes Nationalismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |
| \$. 45. Die Krankheitsform des Hierarchismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             |                                                    |          |
| \$. 46. Die Krankheitsform des Individualismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             |                                                    |          |
| 3 wölftes Lehrstück.  Die monotheistische Grundform der Religion und ihre Abarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                    |          |
| 3wölftes Lehrstück.  Die monotheistische Grundform der Religion und ihre Abarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v             |                                                    |          |
| Die monotheistische Grundform der Religion und ihre Abarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. 41.        |                                                    | 100      |
| ihre Abarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |
| \$. 48. Das Wesen des Monotheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                    |          |
| \$. 49. Die Möglichfeit der Entartung des Monotheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ihre Abarten                                       | 213      |
| \$\ 50. Der Deismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                    |          |
| \$. 51. Der Bolytheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                    |          |
| Dreizehntes Lehrstück.  Der dog matische Gewissenscheweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U             |                                                    |          |
| Dreizehntes Lehrstück.  Der dog matische Gewissenseis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C)            |                                                    |          |
| Der dog matische Gewissensbeweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 52.        | Der Pantheismus                                    | 209      |
| §. 53. Das Princip des Gewissensbeweises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Dreizehntes Lehrstück.                             |          |
| §. 53. Das Princip des Gewissensbeweises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Der bogmatische Gewiffensbeweis 213-               | 223      |
| §. 54. Die ungesunde oder falsche Darstell. im Lichtedes Gewissenweises 2<br>§. 55. Die mystischerhoofophische Darstellungsform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 53.        |                                                    |          |
| §. 55. Die mystisch-theosophische Darstellungsform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                    |          |
| \$. 56. Die moralisirende Darstellungsform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |          |
| §. 57. Die orthodoxistische Darstellungsform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |
| §. 58. Die rationalistische Darstellungsform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |
| S. 59. Die hierarchiftische Darftellungsform 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                    |          |
| S. 60. Die individualistiche Varsteuungssorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §. 60.        | Die individualistische Darftellungsform            |          |

|           |            |                                                                                   | Scite |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>S.</b> | 61.        | Deistische, polytheistische und pantheistische Elemente in ber Dar- ftellung&form | 220   |
|           |            |                                                                                   |       |
|           |            | Zweites Hauptstück.                                                               |       |
|           |            | Bon der Offenbarung.                                                              |       |
|           |            | Bierzehntes Lehrstud.                                                             |       |
|           |            | Das Wesen ber Offenbarung                                                         | -242  |
| 6.        | 62.        | Religion und Offenbarung                                                          |       |
| ~         | 63.        | Die Offenbarungsträger                                                            |       |
|           | 64.        | Offenbarungsact und Offenbarungskunde                                             | 229   |
| S.        | 65.        | Berhältniß bes göttlichen zum menschlichen Faktor in ber Offen-                   |       |
|           |            | barung                                                                            |       |
| -         | 66.        | Revelation und Manifestation                                                      |       |
| S.        | 67.        | Der geschichtliche Charakter der Offenbarung                                      | 239   |
|           |            | Fünfzehntes Lehrstück.                                                            |       |
|           |            | Das Wunder                                                                        |       |
| S.        | 68.        | Das Bunder ein specifisch-religiöser Begriff                                      |       |
| ~         | 69.        | Das Wunder und die endlichen Caufalitäten                                         |       |
| S.        | 70.        | Berhaltniß unferes Bunderbegriffs zu ben hergebrachten Bor-                       |       |
|           | P= 4       | stellungen                                                                        |       |
| -         | 71.        | Der Bunderbegriff ber neuern glaubigen Theologie                                  | 260   |
| 2.        | 72.        |                                                                                   | 263   |
|           |            | Sechszehntes Lehrstück.                                                           | *     |
|           | **0        | Die Inspiration 266-                                                              |       |
|           | 73.        | Der Inspirationsbegriff ber alteren Dogmatik                                      | 267   |
|           | 74.        | Die Auflösung der älteren Inspirationslehre                                       | 272   |
|           | 75.<br>76. | Der Schleiermacher'sche Inspirationsbegriff                                       | 276   |
| 0         | 77.        | Die Siufen der Inspiration                                                        | 279   |
| 0         | 78.        | Die Inspiration und die heilsgeschichtliche Vollendung                            | 202   |
| 0.        |            | Siebzehntes Lehrstück.                                                            | 200   |
|           |            |                                                                                   | 0.40  |
| 0         | 79.        | Die heilige Schrift                                                               | -318  |
|           | 80.        | Die Beweisführung fur bie Theopneustie einer Schrifturfunde                       | 291   |
| -         | 81.        | Die göttliche und menschliche Seite der Schrift                                   | 200   |
| -         | 82.        | Schriftglaube und Schriftforschung                                                | 316   |
|           |            | Achtzehntes Lehrstück.                                                            |       |
|           |            | Die Schriftauslegung                                                              | -337  |
| S.        | 83.        | Das bogmatische Bedurfniß ber Schriftauslegung                                    | 318   |
| S.        | 84.        | Das Princip ber Schriftauslegung in ber Schrift                                   | 320   |
|           | 85.        | Der Beist Gottes in' ber Schrift                                                  | 2020  |

| Inhalt.  | Y | i |
|----------|---|---|
| V / 4466 |   | м |

|            | 0.0  | Geite                                                                                           |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      | Die Auslegung bes alten Testaments aus bem neuen 328                                            |
| 2.         | 04.  | Grammatisch-fistorische und organische Schriftauslegung 331                                     |
|            |      | Neunzehntes Lehrstück.                                                                          |
|            |      | Der Mittelpunkt ber Schrift                                                                     |
| · S.       | 88.  | Chriftus — bas Centrum der Schrift                                                              |
| S.         | 89.  | Berfchiedenartige Dignitat ber verschiedenen Schriftbestandtheile 289                           |
|            |      | Zwanzigstes Lehrstuck.                                                                          |
|            |      | Die Schrift als Wort Gottes 346-358                                                             |
| §.         | 90.  | Die Schrift — bas Wort Gottes                                                                   |
|            | 91.  | Das Wort Gottes in ber Schrift enthalten                                                        |
| §.         | 92.  | Die Worte ber Schrift — und bas Wort Gottes 352                                                 |
|            |      | Ginundzwanzigstes Lehrstud.                                                                     |
|            |      |                                                                                                 |
| <i>C</i> . | 93.  | Der Schriftkanon                                                                                |
|            | 94.  | Die herkömmliche Borstellung von der kanonischen Autorität der                                  |
| 2,-        | 04.  | Sdyrift                                                                                         |
| 6.         | 95.  | Die Schrift als Ranon                                                                           |
|            | 96.  | Kanonisch und apokryphisch                                                                      |
| -          | 97.  | Die apokryphische Behandlung des Kanons 377                                                     |
|            |      | Zweiundzwanzigstes Lehrstud.                                                                    |
|            |      | _ , , , ,                                                                                       |
| 6.         | 00   | Der Dogmatifche Schriftbemeis 379-389<br>Der Schriftbemeis aus bem Worte Gottes zu ichopfen 379 |
|            |      | Die dreifache Form des Schriftbeweises                                                          |
|            |      | Der Schriftbeweis nicht aus vereinzelten Schriftftellen zu führen 385                           |
| 9.         | 100. | Superiories may and secondaria superiories in payour see                                        |
|            |      |                                                                                                 |
|            |      | Drittes Hauptstück.                                                                             |
|            |      | Bon der Ueberlieferung.                                                                         |
|            |      | Dreiundzwanzigstes Lehrstud.                                                                    |
|            |      | Der Begriff ber Ueberlieferung 390-402                                                          |
| ۲.         | 101  | Berhältniß der Ueberlieferung jum Worte Gottes 391                                              |
| 2.         | 409  | Bebeutung der Tradition                                                                         |
| 2.         | 102  | . Irrthumsfähigkeit der Tradition 396                                                           |
| 20.        | 104. | Der beschränkte Gebrauch der Ueberlieferung 400                                                 |
| 0-         |      |                                                                                                 |
|            |      | Vierundzwanzigstes Lehrstück.<br>Die chriftliche Ueberlieferung vor der Refor-                  |
|            |      | mation                                                                                          |
| 42         | 405  | Die drei Grundformen bogmatischer Lehrbildung 404                                               |
| 2.         | 100. | Die erste Stufe der Tradition                                                                   |
| 2.         | 100. | Die zweite Stufe ber Tradition                                                                  |
|            |      | Die britte Stufe der Tradition                                                                  |
|            |      |                                                                                                 |

| <b>⊚</b>                                                                  | eit |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| §. 109. Die ächte Katholicität                                            | 19  |
| C. THE SPEE THERE MULTIPLE CENTURY                                        |     |
| 8. 111. Unrichtige Beschreibungen des falschen Katholicismus 4            | 2.  |
| §. 112. Das richtige Berhaltniß bes wahren zum falfchen Katholicismus 2   | 25  |
| Fünfundzwanzigstes Lehrstuck.                                             |     |
| Das Wesen des Protestantismus 427-4                                       | 42  |
| S. 113. Der Grundfaktor bes Protestantismus                               | 28  |
| S. 114. Das Princip des Protestantismus                                   | 31  |
| S. 115. Die Bewiffensaktion im Protestantismus                            | 34  |
| S. 116. Der Ruckgang auf die Schrift 4                                    | 35  |
| S. 117. Die Wiederherstellung ber Gemeinde 4                              | 36  |
| S. 118. Die fortgesete Protestation gegen ben falfchen Ratholicismus . 4: | 37  |
| Sechsundzwanzigstes Lehrstud.                                             |     |
| Die confessionelle Differenz                                              | 7   |
| §. 119. Die principielle Einheit des Protestantismus 4                    | 43  |
| S. 120. Die theologische Berschiedenheit beider Confessionen 4-           | 44  |
| S. 121. Die frankhaften Reigungen in beiben Confessionen 4                | 52  |
| S. 122. Die Ginheit in ber Berichiebenheit ber Confessionen 45            | 54  |
| Siebenundzwanzigstes Lehrstück.                                           |     |
| Das evangelische Bekenntniß 455-47                                        | 4   |
| S. 123. Das Bekenntniß, nicht Lehrnorm, sondern Lehrquelle 46             |     |
| S. 124. Das Bekenntniß, nicht Lehrgeseg, sondern Lehrschranke 40          |     |
| S. 125. Das Bekenntnig, nicht abschließenbe Lehrentscheibung, fonbern     |     |
| Lehrzeugniß                                                               |     |
| §. 126. Unvollkommenheit ber Bekenntniffe                                 |     |
| Achtundzwanzigstes Lehrstud.                                              |     |
| Die nachreformatorische dogmatische Entwicks                              |     |
| lung                                                                      | 1   |
| S. 127. Die erste (lutherische) bogmatische Entwickelungsstufe 47         |     |
| S. 128. Die erste (reformirte) bogmatische Entwickelungsstufe 48          |     |
| S. 129. Die zweite bogmatische Entwickelungsftufe                         |     |
| S. 130. Der Kant'sche Rationalismus                                       |     |
| §. 131. Das gegenwärtige Uebergangsstadium                                | 10  |
| Neunundzwanzigstes Lehrstück.                                             |     |
| Der degmatische Traditionsbeweis 492—50                                   | ()  |
| S. 132. Das Wesen des Traditionsbeweises                                  |     |
| S. 133. Die Ausschließung bes Irrthums burch ben Traditionsbeweis . 49    |     |
| S. 134. Der Begriff bes Fundamentalen in dem Lehrganzen 49                |     |
|                                                                           |     |

# Einleitung.

### Erstes lehrstück.

Der Begriff der driftlichen Dogmatik.

Baumgarten Trusius, Einleitung in das Studium der Dogmatik.

\*Mynster, über den Begriff der christlichen Dogmatik, Studien und Kritiken 1831, Heft 3. \*Rothe, zur Dogmatik, Studien und Kritiken 1855, Heft 4.

Die christliche Dogmatik, welche einen Haupttheil der spstematischen Theologie bildet, ist die wissenschaftlich zussammenhängende in persönlicher Ueberzeugung begründete Darstellung von der Wahrheit des christlichen Seils, wie dieselbe geschichtlich vermittelt ist in der Form des christlichen Gemeindebewußtseins.

§. 1. Daß die christliche Dogmatik einen Haupt Die dr. Dogmatik theil der spstematischen Theologie bilde, ist das Erste, stadtheil was wir aufzuzeigen haben. Zuvor haben wir uns über die Stelle, welche die Dogmatik im Ganzen der theologischen Bissenschaft einzunehmen hat, mit Schleiermacher auseinander zu setzen. Nach Schleiermacher zertheilt sich die theologische Bissenschaft in die drei Fächer der philosophischen, historischen und praktischen Theologie. Es ist einer der schweraussbisichen Paralogismen dieses scharfs

finnigen Denfere, daß berfelbe, mahrend er auf der einen Seite das theologische Denken von den Fesseln des philosophischen zu befreien eifrig bemüht war, auf der andern der Philosophie in dem Gangen der theologischen Biffenschaft eine felbftftandige Stelle einraumte, ja, daß es in seinen Bunfchen lag, das theologische Studium mit der philosophischen Theologie beginnen zu laffen. \*) Benn die philosophische Theologie - nach Schleiermachers eigenem Geftandniffe \*\*) - ihren Standpuntt nur über dem Chriften = thum nehmen darf, fo ift es doch schon logisch unzulässig ihr innerhalb der theologischen Wiffenschaften, deren ausschließlicher Gegenstand das Chriftenthum ift, eine Stelle, und gar die erfte, einzuräumen. Denn damit wurde die driftliche Theologie in die Abhängigkeit von der Philosophie, welche Schleiermacher vermieden wiffen will, ja gerade auf unvermeidliche Beise verfett. Der urfprunglid über dem Chriftenthum binaus genommene Ausgangspuntt mußte außerdem folgerichtig auch wieder auf einen über dem Chriftenthum binaus liegenden Zielpunkt hinweisen und das fpecififd Christliche konnte in der Theologie demzufolge nur einen Durchgangspunkt bilden. Gemiffermaßen ift dies in der schleiermacherschen Theologie auch wirklich der Fall, und die Ueberzeugung, daß der Schluffel zu Schleiermachers Grundanficht vom Chriftenthum nicht in feinen theologischen, sondern in feinen philosophischen Anschanungen, nicht in seiner Dogmatik, sondern in seiner Dialektif zu suchen ift, bricht fich mit Recht immer allgemeiner Babn. \*\*\*)

Wenn wir das Verhältniß, welches Schleiermacher der Philosophie innerhalb der theologischen Gesammt-Wissenschaft angewiesen hat, mithin für ein unklares halten, so geht deßhalb unsere Meinung nicht dahin, daß die Theologie außer aller organischen Beziehung zu der Philosophie stehen soll. Das Verhältniß zwischen beiden muß nur ein reines und präcisirtes sein, und namentlich

<sup>\*)</sup> Kurze Darstellung bes theol. Studiums, S. 29: "Wenn die philosophische Theologie als Disciplin gehörig ausgebildet ware, könnte das ganze theologische Studium mit derselben beginnen."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., S. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die instruktive Abhandlung: Schleiermachers Erkenntnißtheorie und ihre Bedeutung für die Grundbegriffe der Glaubenslehre von Sigwart, Jahrbücher für deutsche Theologie II. 2, 267 f.

ift in Betreff der Dogmatik Fürsorge zu treffen, daß fie uicht ein Gemenge von philosophischen Meinungen und theologischen Behauptungen werde. Jeder derartigen Bermischung wird aber am eheften dadurch vorgebeugt, daß die Philosophie außerhalb des theologischen Lehr-Gebandes ihre Wohnung aufschlägt, wogegen ein jeder, der in jenes eintreten will, dies nur unter der Bedingung grundlicher philosophischer Vorstudien thun foll. Eine durchgreifende philosophische Bildung ift den Theologen allerdings unentbehrlich, und die Bernachläffigung derfelben racht fich um fo bitterer, als fich in spätern Jahren das früher Berfäumte nur mit großer Mühe nachholen läßt. Auch der Theologe nuß das Denken zuerft um des Denkens willen geubt, das Wiffen lediglich nur aus Liebe zum Biffen fich angeeignet haben, ehebevor ihm Denken und Wiffen als Hulfsmittel zur Erreichung fachlicher Zwecke Dienen durfen. Denn auf der Bucht und Folgerichtigfeit des Denfens, welche das Studium der Philosophie erfordert, beruht der Werth, und wir fügen hingu: der Segen philosophischer Denfarbeit. Durch das philosophische Denken wird der menschliche Geift von dem Joche der blos gegenständlichen Autorität frei, gewöhnt er fich daran, auch die scheinbar undankbarften miffenschaftlichen Stoffe eigenthumlich und felbstständig aufzufaffen und zu verarbeiten, und wird er endlich geschickt, trot aller Blendwerke der Sophistik die Erforschung der Bahrheit, und der gangen Bahrheit, unverrückt im Auge zu behalten. Rur wer mit folder, durch Borurtheile und Intereffen nicht getrübter, Unbefangenheit des Geiftes an die Bearbeitung der theologischen Biffenschaften geht, darf auch hoffen, dieselben wesentlich weiter zu fördern. Diese Unbefangenheit ift felbftverftandlich mit Boraussetzungslofigfeit oder Gleichgültigfeit binfichtlich des zu bearbeitenden Gegenftandes nicht zu verwechseln. Unbefangen nennen wir den Geift dann, wenn er durch feine außerhalb feines Gegenstandes gelegenen Motive sich in Beziehung auf die Ergebniffe feiner Forschung bestimmen läßt. Denn je weniger ein Forscher von achter Liebe fur Die Objette feiner Forscherthätigkeit erfüllt ift, defto leichter wird er in Berfuchung kommen, den Gewinn der Bahrheit Motiven der Gelbftfucht zu opfern; je uneigennütiger dagegen die Theilnahme ift, die er feinem Gegenstande widmet, defto lebhafter wird auch der Bunfch fein, jenen fo wie er in Birflichkeit ift zu erkennen und zu besitzen.

Deßhalb ift es so wichtig, daß der Theologe zunächst nichts als die möglichst sichere Kunst eines geübten, vor Trugschlüssen gesschützten Denkens, und die möglichst unbestochene Liebe zu wahren, d.h. aus der Erforschung der Sache selbst geschöpften Resultaten, an seinen Gegenstand herandringe.

Es erscheint uns als ein um so bedenkenerregenderer Umstand, wenn Schleiermacher die Theologie mit der Philosophie, d. h. mit dem reinen Denken, beginnen läßt, als jene es lediglich mit wirklichen Thatsachen und nicht mit dem Denken als solche m zu thun hat. Diese Thatsachen müssen doch vor Allem ergründet und versstanden sein, weßhalb die historische Theologie naturgemäß und selbstverständlich den ersten Theil der theologischen Gesammts Wissenschaft bildet. Sie beginnt mit der Exegese, d. h. der Ergründung und dem Berständnisse der Urfunden, in welchen die Heilsthatsachen berichtet werden, und erweitert sich dann zur Kirchens und Dogmengeschichte, d. h. zur Ergründung und zum Berständnisse der Ablaschen des Heils beruhenden und von ihnen aus sich auferbauenden christlichen Gemeinschaft.

Innerhalb diefer rein geschichtlichen, lediglich auf Erforschung wirklicher Thatsachen gerichteten, Thätigkeit hat nun auch die historische Theologie ihre Grenze. Sowie es darauf ankommt, die Thatsachen des Chriftenthums nicht mehr blos in ihrer Geschichtlichkeit zu ergrunden, sondern perfonlich anzueignen, an fie zu glauben und das Leben darnach einzurichten, fo bedarf es zur Darftellung bievon einer andern als der hiftorifden Form. Deghalb feben wir uns auch veranlaßt der Auffassung Schleiermachers, wornach die Dogmatik der hiftorischen Theologie eingegliedert und als "die zusammenhangende Darftellung der Lehre, wie fie zu einer gegebenen Beit, sei es in der Rirche im Allgemeinen oder aber in einer einzelnen Rirdenpartei, geltend ift", beschrieben wird \*), mit unserm Gate entgegen zu treten. Die Kenntniß der in der Rirche, oder in eingelnen Rirdenparteien, geltenden Lebre bat die Dogmengefdichte zu vermitteln in Berbindung mit der Symbolif. Die Dogmatif hat jene Kenntniß zu ihrer allgemeinen Boraussetzung. Wenn aber Schleiermacher felbft einraumt, daß eine dogmatifche Behandlung der Lehre nicht möglich sei ohne eigene Ueberzeugung, und daß ein noch so richtiges Berichterftatten über die firchliche Lehre doch nicht

<sup>\*)</sup> Kurze Darftellung, S. 97 und 195.

Dogmatif genannt zu werden verdiene \*): so giebt er damit auch von feiner Seite zu, daß die dogmatische Theologie in einem wesentlichen Buntte von der hiftorischen fich unter: scheidet, ja daß gerade das, was in der historischen Theologie das wesentlichste ift, die urfundlich genaue Berichterftattung, nicht mehr das ift, worauf es in der Dogmatif vorzüglich aufommt. Borauf es in dieser vorzüglich ankommt: das ift die fustematische Bliederung und Entwicklung, d. h. die Berfnupfung der einzelnen Lehrfätze zu einem in fich durch die organische Busammengehörigfeit der Theile eng verbundenen Lehrgangen, deffen Sauptabficht nicht darauf ansgeht zu berichten, fondern zu übergengen. Denjenigen Theil der Theologie, welcher die Bewirfung einer in sich fest geschloffenen Ueberzengung durch das Mittel der wiffenschaftlichen Darftellung eines Lehrganzen zur Aufgabe bat, bezeichnen wir nämlich als den syftematischen, und daß die Dogmatif eine Hauptstelle in demfelben einnimmt, wird die folgende Erörterung noch genauer zeigen. Wo dagegen nicht mehr lediglich eine wiffenschaftliche Ueberzeugung zu Stande gebracht, sondern vorzugsweise ein der Ueberzeugung entsprechendes Handeln hervorgerufen werden foll, da nimmt die prattif de Theologie ihren Anfang, die fich theils mit dem Sandeln der Gemeinschaft (Ratechetik, Somiletif und Liturgit), theils mit dem Sandeln der Einzeln en (Paftorallehre und firchliche Disciplinarlehre), theils mit dem Sandeln der Gemeinschaftsvertretung (Lehre vom Rirchenregiment) beschäftigt.

§. 2. Mit unserm zweiten Sate, daß die chriftliche Dog- Die driftliche Dog- matit die missen matit die missen failt zusammen hängen de, in personalen zusammen hängen de, in personalen zusammen hängen de, in personalen zusammen hängen de prioritätet liebergönlicher Ueberzeugung begründete, Darstellung von verstellung verstellung verstellung von verstellung verstellung

<sup>\*)</sup> A. a. D., §. 196: "Wer von ber zur gegebenen Zeit geltenden Lehre nicht überzeugt ift, kann zwar über dieselbe, und auch über die Art, wie der Zusammenhang darin gedacht wird, Bericht erstatten, aber nicht biesen Zusammenhang durch seine Aufstellung bewähren. Nur dieses legte aber macht die Behandlung zu einer dogmatischen; jenes ist nur eine geschichtliche, wie einer und berselbe sie bei gehöriger Kenntniß auf die aleiche Weise von allen Systemen geben kann."

gegeben. Unftreitig leiden die herkommlichen frühern Begriffsbestimmungen der Dogmatif alle mehr oder weniger an Unflarheit, und auch die genaueren Beschreibungen der verdientesten neueren Dogmatifer laffen noch Manches zu munfchen übrig. Wenn z. B. die Dogmatif als "Darftellung unferes Glaubens", \*) oder als "Darftellung der driftlichen Anschauung als eines in fich zusammenhängenden Lehrbegriffs", \*\*) oder als "Wiffenschaft der driftliden Glaubenslehren, fofern diefe als die Lebensnormen der drifftliden Kirche erscheinen", \*\*\*) beschrieben wird: so ift damit der innerfte Bunft noch nicht getroffen, welcher das unterscheidende Merkmal der Dogmatif in ihrem Verhältniffe zu andern theologischen Disciplinen bildet. Wird die Dogmatif als Darftellung "des Glaubens "aufgefaßt, so ift die Zweidentigfeit, welche in dieser Formel von dem Begriffe "Glauben" unzertrennlich ift, verwirrend und irreleitend. Denn man weiß ja nicht, ob die Dogmatit Darftellung des Glaubens als des rechtfertigenden, oder als des firchengesetzlichen, der fides qua, oder quae creditur fein foll. +) Wird als Aufgabe der Dogmatif die in fich zusammenhängende lehrbegriffliche Darftellung der driftlichen Unich auung angegeben, fo ift driftliche Unichauung ein so unbestimmter und so überwiegend dem Gebiete des individuellen Lebens angehöriger Ausdruck, daß nicht recht einzusehen ift, wie aus explicirten driftlichen Anschauungen ein von innerer Nothwendigfeit getragenes miffenschaftliches Ganzes entfteben soll. ++) So zutreffend endlich in der dritten Beschreibung die Undeutung ift, daß die driftliche Lehre nicht abgelöst werden durfe vom driftlichen Leben, so ift jedoch die Aufftellung von Leben 8=

<sup>\*)</sup> Tweften, Borlefungen über bie Dogmatif I., 39.

<sup>\*\*)</sup> Martensen, Die christliche Dogmatik, 83.

<sup>\*\*\*)</sup> Lange, Philosophische Dogmatik, 45.

<sup>†)</sup> Daß der Begriff πίστις in der Schrift niemals im firchengesetzlichen Sinne vorkommt, bedarf wohl keines Beweises, er findet sich überhaupt nicht im dogmatischen Sinne, auch nicht Köm. 10, 8 (gegen Hafe, Hutterus rediv., 269 Ann. 5, A. 7); denn unter το όγμα της πίστεως ist die Predigt vom rechtsertigenden Glauben zu verstehen.

<sup>††)</sup> Martensen, a. a. D.: "Das bogmatische Begreifen ist zunächst ein expliscatives Begreifen, eine Entfaltung bes in ber Anschauung gegebenen, eine Entwicklung seines inneren Zusammenhanges in sich."

normen in der Kirche nicht sowohl Aufgabe der Dogmatif, als der von ihr gesondert behandelten Ethif und der praftischen Theologie.

In Gemäßheit unseres Sages ist die christliche Dogmatik die Darstellung von der Wahrheit des christlichen Heils. Das christliche Heil, nicht irgend etwas Anderes, ist also der Gegenstand der christlichen Dogmatik. Dieses Heil ist zunächst nicht eine Lehre, nicht Doktrin; es ist vor Allem geschehen; es ist eine Thatsache. Aber von jedem anderen geschichtlich Thatsächlichen unterscheidet es sich in einem wesentlichen Punkte. Denn während bei allem andern, was geschicht, der Mensch mit dem Mensch en handelt, so handelt hier dagegen der Mensch mit Gott. Die Heilsgeschichte ist eine Geschichte, welche im eigentlichen Sinne des Wortes zwischen Gott und dem Menschen verläuft, und welche eben deßhalb nicht irgend ein blos menschliches, sondern ein menschlich-göttliches Geschehen, das Heil, d. h. das allmälig sortschreitende Gottgemäßwerden der Menscheit umfaßt.

Dag der geschichtlich thatsächliche Inhalt des Beile nun von der Dogmatif als ein mahrer, oder als Beilsmahrheit, d. h. als ein folder, den man mit feiner Ueberzeugung anzueignen und an den man fich perfonlich hinzugeben habe, dargelegt werden muffe. das ift auch mit dem Ausdrucke "Dogmatit" angezeigt. Schon nach dem neutestamentlichen Sprachgebrauche bedeutet δόγμα eine faiferliche Berordnung, ein Edift. \*) Derfelbe Ausdruck wird auch von den Defreten der Apostelversammlung in Betreff der Bedingungen, unter welchen bekehrte Seiden in die driftliche Gemeinschaft aufgenommen werden follten, gebraucht. \*\*) Wie man in den Stellen Cph. 2, 15 und Col. 2, 14 das eine Mal die Worte er δόγμασιν, das andere Mal τοίς δόγμασιν mit dem Borherge= benden und Nachfolgenden verfnüpfen möge: so viel ift sicher, daß der Apostel die zu unbedingtem Gehorsam verpflichtenden Gebote der alt-testamentlichen Gesetzgebung darunter versteht und daß er der Meinung ift: erst nach Beseitigung der verpflichtenden Kraft derfelben werde die evangelische Freiheit zu ihrer vollen Geltung gelangen fonnen. In der Bedeutung eines, durch feine innere Wahrheit zur Buftimmung verpflichtenden, Lehrsates findet fich der

<sup>\*)</sup> Zuerst Luc. 2, 1 und Apostg. 17, 7.

<sup>\*\*)</sup> Apostg. 15; 22, 26, 28.

Ausdruck in den neuteftamentlichen Schriften allerdings noch nicht por: allein der eben aufgezeigte Sprachgebrauch fcblieft diefe Be-Deutung doch eher ein als aus. Dogma ift ein religiofes Defret, von welchem vorausgesett wird, daß es durch die seinem Inhalte einwohnende Bahrheit die Zustimmung der Gemeinschaft eben fo febr verdient als erwirft. Wenn auf der einen Seite nicht unwahrscheinlich ift, daß der neutestamentliche Sprachgebrauch den späteren firchlichen mitveranlagt habe: \*) so ift andererseits diefer auch überdies noch aus der staatsrechtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung des Wortes zu erflären. \*\*) Uebrigens find Die firdslich anerkannten Lehrsätze ursprünglich nicht vorzugsweise als Dogmata bezeichnet worden; die öffentliche firchliche Lehre wurde meist απούγμα genannt. \*\*\*) Dagegen wurde der Ausdruck zur Bezeichnung eines firchlich gultigen Lehrsages von der Zeit an allgemeiner gebräuchlich, als man sich in Rolge der firchlichen Lehrstreitigkeiten und der damit verbundenen staatlichen Lehrentscheidungen daran gewöhnt hatte, einem solchen Lehrsatze ein nicht blos moralisch, sondern auch staatsrechtlich verpflichtendes Ansehen beis zulegen. Richt blos, daß etwas gelehrt, fondern daß etwas gue gemuthet und anbefohlen, daß zu etwas unter ftrafrechtlichen Folgen verbindlich gemacht werden wolle, das follte der Ausdruck Dogma in jener Zeit besagen. Gine bloße "Uebersicht über den dogmatischen Besitsftand", einen Lebrinhalt, von deffen Bahrheit fich zu überzeugen feinem Menschen als bochftens "religiofen Idioten und theologischen Antodidaften" zugemuthet werden fann, und zu welchem der Darftellende fich rein ablehnend verhält, Dogmatif gu nennen, ift jedenfalls ein nach dem Borgange des firchlichen Sprachgebrauches unzulässiges Verfahren. +)

<sup>\*)</sup> Gegentheiliger Ansicht ist fr. Dr. J. Müller in dem Art. Dogmatif in herzog's Real-Encyclopádie III, 434. Benn aber z. B. Ignatius ad Magn., 13 schreibt: σπουδάζετε ούν βεβαιωθήναι έν τοὶς δώγμασιν τοὶ κυριού καὶ τῶν αποστόλων: so scheint ihm boch die Etelle Apostelg. 16, 4: παρεδίδοσαν αὐτοὶς φυλάσσειν τα δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις υστχικόμυς ben.

<sup>\*\*)</sup> Der wissenichaftliche Gebrauch ergiebt sich mit Sicherheit aus der Stelle: Cicero quaest. acad. 4, 9: Sapientia neque de se ipsa dubitare debet neque de suis decretis, quae philosophi vocant δόγματα.

<sup>90\*)</sup> Bafilius ber Gr. de Spiritu S., 27.

<sup>+)</sup> D. F. Strauß, Die driftliche Glaubenslehre Bo. I., XI. und Bb. II., 626

Dagegen liegt es nun aber allerdings in der Natur der Dogmas, daß es fich den Mitteln gewaltsamer Bumuthung entzieht. 3ft die Dogmatif die Darftellung von der Bahrheit des driftlichen Seils: fo fann ihre Antorität ichon defhalb nicht mit außeren Mitteln zur Geltung gebracht werden, weil wir von der Bahrheit einer Sade wohl durch triftige Gründe, nicht aber durch Befehle und Strafandrohungen überzeugt werden fonnen. Die Dogmatik wird daher immer nur so viel Autorität in Anspruch zu nehmen im Stande fein, als junachft dem von ihr vorgetragenen Beildinhalte vermöge feiner innern überzeugenden Rraft fachlich eigen ift. Außerdem find aber auch noch zwei formelle Bedingungen erforderlich, damit fie den Eindruck der Bahrheit bervorzubringen vermag: erftens daß fie, wie unfer Sat ausfagt, ein wiffenschaftlich zusammenhängendes Ganzes bildet, und zweiten 8 daß fie, wie unfer Satz weiter bemerft, in der perfonlichen Ueberzeugung des Darftellenden begründet ift. Die erfte formelle Fordes rung alfo, welche wir an die Dogmatif zu ftellen das Recht haben, ift, daß fie in wohlpracifirter Bedankenfolge gearbeitet sei, daß in derfelben mit Gründen und nicht mit Machtsprüchen auf die Ueberzeugung der Lefer eingewirft werden wolle; die zweite, daß Reiner es unternehme, une von der Bahrheit des driftlichen Beile überzeugen zu wollen, fo lange er felbst die Periode innerer Schwanfungen und Aweifel noch nicht hinter fich hat und noch nicht zu einer vollen und lebendigen Ueberzengung von jener Bahrheit und ihrer Beilsfraft hindurchgedrungen ift.

§. 3. Unser Lehrsat fügt noch hinzu, daß die Dogmatif die Die det einstelliche Wahrheit des christlichen Heils darzustellen habe, wie die selbe einstellt inder geschichtlich vermittelt ist in der Form des christlich en Gemeindebewußtseins. Damit soll zunächst ausgesprochen werden, daß fein Dogmatifer die Dogmatif anfängt, sondern daß ein seder ein längst begonnenes und fortgesührtes Werf auch nach seinem Theile weiter zu fördern den Beruf hat. Daß jedoch ein jeder die dogmatische Arbeit — sei es auch um ein noch so Geringes — wirklich fördere, daß ist eine unabweisbare Forderung. Freilich ist in derselben auch zugleich das Zugeständniß enthalten, daß jede Darstellung der Dogmatif nur Unzureichendes leistet, und daß niemals fertig zu werden im Begriffe der Dogmatif selbst

liegt. Aus eben diesem Grunde muffen wir auch der neuerlich von höchst achtungswerther Seite ausgegangenen Unnahme unfere . Buftimmung verfagen, daß die Dogmatif in den Angelegenheiten der Religion unbedingt Gultiges zu lehren vermöge. \*) Denn felbft, wenn wir einräumen follten, daß die dogmatische Erfenntniß aus allgemeinen, dem Geifte immanenten, "Principien" hergeleitet werden muffe, was wir nur unter wefentlichen Ginfchranfungen que geben konnen \*\*): so wurde doch auch in diesem Falle die Darftellung von der Form der geschichtlichen Bermittelung, welche durch das allgemeine Gemeindebewußtsein bedingt ift, abhängig sein. Dieses Bewußtsein schließt jedoch nicht mehr die Thatsache des Beils in ihrer Unmittelbarkeit in fich, sondern hat fich von derselben ein Bild entworfen, deffen Zeichnung, je mehr fie mit der Thatsache selbst übereinstimmt, defto mehr Bahrheit enthalten wird. Daß aber das Beilsbewußtsein in der driftlichen Gemeinde bereits ein unbedingt mahres Bild vom Seile in fich trage, und der Dogmatifer ein folches nachzubilden im Stande fein werde, das ift um so weniger wahrscheinlich, als die Gemeinde nach innen und nach außen von dem Ziele ihrer Vollendung noch entfernt ift und das in ihr gewirfte Seilsleben daber auch erfenntnigmäßig nur mangelhaft abzuspiegeln vermag.

Sicherlich sollen wir in allen Dingen das möglichst Erreichbare erstreben und die höchste Aufgabe der Dogmatik bleibt es immer, die Bahrheit des Heils als eine unbedingt gültige darzustellen; allein es darf der Darsteller sich anch nicht verschweigen, daß seine Darstellung auf unbedingte Wahrheit und Gültigkeit so lange noch feinen Auspruch machen darf, als das driftliche Heilsbewußtsein noch fein vollkommenes ist. Daher kann auch nicht mehr von ihm gefordert werden, als daß er die Wahrheit des Heils so darstellt, wie ihm dieß vermöge der bisherigen Entwicklung des Heilsbewußtseins in der christlichen Lebensgemeinschaft möglich ist. So sehr der Darsteller für seine Person von der Ueberzengung durchdrungen sein mag, daß seine Darstellung die Wahrheit des Heils vollkommener als die bisherigen beleuchtet und begründet und die

<sup>\*) 3.</sup> Müller in Bergoge Real-Encyclopadie III, 431.

<sup>\*\*)</sup> Wir werden nämlich ben Ausbruck "Principten" als jedenfalls trres leitend vermeiden, wie sich in der Folge unserer Cinleitung zeigen wird.

BeilBerkenntniß selbst um einen guten Schritt weiter fordert: fo wenig hat er ein Recht, den Punkt, bis zu welchem er im Laufe der Jahrhunderte vorgedrungen ift, für einen folchen zu halten, über den jest nicht mehr weiter hinauszugelangen wäre, d. h. der unbedingt Gultiges barftelle. Das driftliche Beil ift zwar vollkommen erschienen, aber es ift noch nicht vollkommen erfannt; es ift in fich felbit unbedingt gultig; aber eben darum, weil nur es felbft unbedingte Gultigfeit hat, fann feiner Darftellung von der Wahrheit deffelben, welche auf einer theilweise noch mangelhaften Erfenntniß beruht, unbedingte Gultigfeit zufommen. Jene hat vielmehr der Natur der Sache nach eine unüberwindliche Schranke an derjenigen Stufe der Beilserkenntniß, auf welcher das Bewußtfein der driftlichen Gemeinschaft, welcher der Darfteller mit feiner Ueberzeugung vorzugsweise angehört, in dem Augenblicke feiner darftellenden Thätigkeit fich befindet. Denn felbst zugegeben, daß in dem Darfteller jenes Bewußtsein feinen Sobepuntt erreicht habe, so ift derfelbe doch immer nur die vorgefchrittenfte Spipe einer noch nicht zur absoluten Bollendung gelangten Gedankenentwickelung. Gin Darfteller, in beffen Suftem nicht mehr das Bewußtsein der ihn umgebenden Gemeinschaft, sondern ein derselben entschieden vorangeschrittenes zur Darftellung fame, ware nicht mehr Dogmatifer, fondern Brophet.

Mus unferem Sate ergiebt fich nun aber fur den Darfteller eine doppelte Pflicht: erftens mit feinem dogmatischen Bewußtsein von demjenigen der Gemeinschaft fich nicht zu ifoliren, und zweitens fich nicht der Täuschung hinzugeben, daß das, was man den Geift der öffentlichen Meinung zu nennen pflegt, auch der mahre Ausdruck für das Bewußtsein der driftlichen Gemeinde fei. Denn wenn irgendwo, fo werden auf dem Grunde des driftlichen Beilslebens die Stimmen nicht gegählt, fondern gewogen. Die Erfennt= niß des Beils ift überhaupt eine Arbeit, die feit Jahrhunderten eine unerschöpfliche Summe von Kraft und Fleiß, von Ernft und Ausdauer in Unspruch genommen hat, und wer es übernimmt, dies felbe auf der Sohe unferes Zeitbewußtseins weiter zu fordern, der muß vor Allem einen offenen Ginn für jede Berfuchsart, das Befen und den Zusammenhang der Seilsthatsachen wiffenschaftlich bargulegen, in feinem Innern mitbringen. Die Darftellung der Babrheit des driftlichen Beils ift ein Werf Bieler, nicht nur langft Borübergegangener oder Schtlebender, sondern auch Zufünftiger, und so soll sich denn jeder Darsteller als Mitarbeiter an einem großen gemeinsamen Werke betrachten, in deffen allmäligem Wachsthume seine Arbeit die freilich nur bescheidene Stelle eines an einem Buntte eingefügten Baufteines einzunehmen bestimmt ist.

Gine noch weitere Folge unferes Capes ift, daß die Bezeichnung "driftliche Dogmatit" im vollen Ginne Des Wortes nur einer solchen Darstellung des driftlichen Beils beigelegt werden fann, welche die gange driftliche Gemeinschaft in ihrer gefamm= ten beilsgeschichtlichen Gutwickelung umfaßt. Eigentlich giebt es daber nur eine driftliche Dogmatif. Ift außerdem auch noch von römisch-katholischer, lutherischer, reformirter oder sonftiger particularer Dogmatif die Rede, so ift diefe Urt der Bezeichnung, wenn auch allgemein gebräuchlich, im Grunde doch nur ein Dißbrauch. Denn, wenn fie wirflich einen Ginn haben foll, fo fann fie nur den haben, daß es confessionelle Gemeinschaften gebe, welche alle mahren Elemente des driftlichen Beilsbewußtseins in fich aufgenommen haben. Solche confessionelle Gemeinschaften giebt es nun aber in Birflichfeit nicht. Wo fich daber die Dogmatif auf den engeren Rreis des confessionellen Bewußtseins guruckziebt, da vermag fie auch nur den beschränfteren Standpunft eines Bruchtheiles der gangen Gemeinschaft zur Darftellung zu bringen, und fie muß in eben demfelben Grade an Allgemeingültigfeit, d. h. an dogmatifcher Antorität, verlieren, als fie es aufgegeben bat, ben vollen Umfang des driftlichen Beilsbewußtseins in ihre Darftellung aufzunehmen. Um diesem Uebelftande zu entgeben, muß jeder Berfuch, die Dogmatif aus einem confessionellen Sonderstandpunfte zu bearbeiten, von dem erfolglofen Beftreben unterftütt fein, den Nachweis zu führen, daß das Sonderbewußtsein der Confession in Wirklichkeit den Bollgehalt des griftlichen Gesammtbewußtseins in sich schließe. \*) In Folge Dieses Bestrebens erhält denn die von

<sup>\*)</sup> Zum Belege hiefur sei nur an die Aeußerung von Thomasius im Borworte zu seiner Darstellung ber evang. Lutherischen Dogmatik vom Mittelpunkte der Christologie aus erinnert: "Die Bezeichnung lutherisch hätte ich freilich auch weglassen können, denn est ist bei diesem Ramen gar nicht unsere Meinung, als sei das lutherische etwas on derliches, das etwa neben oder außerhalb des Allgemeinchristlichen und

einem sonderfirchlichen Standpunfte ausgebende Bearbeitung der Dogmatif eine Farbung, welche diefelbe ichon an und fur fich in eine falfche Stellung bringt. Indem fich nämlich der Darfteller durch die Natur der Umftande in die Lage gebracht fieht, als Apologet feiner eigenen firchlichen Sonderstellung aufzutreten, und anderen firchlichen Gemeinschaften gegenüber die Berechtigung, ja Alleinberechtigung der von ihm vertretenen darzuthun: wird feine Darftellung unvermeidlich theils einen apologetischen, theils einen polemischen Charafter annehmen und seine Beweisführung dadurch jene Unbefangenheit verlieren, welche ihr die wohlwollende Aufnahme von vorn berein fichert. Denn je mehr der Darsteller durch die Umstände veranlagt ift, überreden zu muffen, um fo geringer ift für ihn die Bahricheinlichfeit, überzeugen zu fonnen.

Bufat. Um Schluffe Dieses Paragraphen fann die Frage Berhaltnich ber nicht umgangen werden, in welchem Berhältniffe die Dogmatik zur Ethit ftebe? Im Allgemeinen ift anzuertennen, daß die Trennung der beiden Disciplinen weder als wesentlich angesehen werden fann, noch in der evangelischen Theologie ursprünglich vorhanden gewesen ift. Aus eben diesem Grunde fann auch die Ethit feinen von der Dogmatit wefentlich verschiedenen Inhalt haben. Wenn die Dogmatif die Wahrheit des driftlichen Seils zur Darftellung zu bringen hat, und wenn zur Bahrheit des driftlichen Beils auch das mitgebort, daß daffelbe im driftlichen Gemeindeleben fich verwirklicht: so ift der Stoff der Ethik fachlich in demjenigen der Dogmatif mitenthalten, und nicht Gründe innerer Nothwendigfeit sondern äußerer 3mechmäßigkeit haben daber die Trennung der beiden Disciplinen veranlaßt. Um so mehr hat man vor allen funftlichen Unterscheidungen zwischen denselben fich zu huten. Diefer Unterschied fann weder darin bestehen, daß die Dogmatit fragt:

was muß fein, die Ethif: was muß werden\*), noch darin,

Evangelischen lage; wir find vielmehr überzeugt, in bem eigenthumlich Lutherischen gerade das zu besigen, was das wahrhaft Allge: meine, mas insbesondere Die echte, schriftgemaße Mitte gwischen ben confessionellen Gegenfagen bilbet."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, kurze Darstellung, §. 223. Christl. Sitte, 22 f. Bgl. noch Rothe, theol. Ethik 1, 39 f.

daß die Dogmatif fich vorzugsweise mit Gott, die Ethik vorzugsweise mit dem Menschen, die Dogmatit mit Gottes Befen, Bedanken und Thaten, die Ethif mit dem nach Gottes thatmerdendem Rathschluß in Form menschlicher Freiheit fich verwirtlichenden Guten beschäftigte\*). Denn es ift weder einzuseben, wie fich in der Beilsthatsache Sein und Werden trennen laffen, noch wie es möglich sein follte, daß die Dogmatik im Unterschiede von der Ethif fich vorzugsweise mit Gott beschäftigte, da doch ihr Gegenstand vorzugsweise das Beil des Menschen ift. Daber fann die Ethif auch nur die besondere Ausführung eines besondern Stückes der Wahrheit des drift. lichen Beils, oder der Dogmatit fein. Und je langer in der protestantischen Dogmatif die Darstellung von dem Bahrgewordenfein des Seils in dem Leben des Einzelnen wie der driftlichen Gemeinschaft zu furz gekommen mar : defto mehr ftellte fich später das Bedurfniß ein, eine gefonderte ausführlichere Behandlung Diefes wichtigen Sauptstückes eintreten zu laffen. Db zum wirklichen Rugen der Dogmatit, das steht noch immer in Frage. Benn daber Nigich den Berfuch gemacht hat, beide Gebiete in einer "Biffenschaft der driftlichen Lebre" wieder zu vereinigen, so war die wiffenschaftliche Berechtigung biezu durch die Ratur der Sache felbft gegeben.\*\*) Die, ziemlich fpate, Entwickelung der Cthif als einer besondern systematischen Disciplin neben der Dogmatif ift daber vorzüglich aus dem vorherrschend doftrinellen Charafter der älteren dogmatischen Systeme zu erklären, für welche die Normen und Brobleme des fittlichen Lebens nur untergeordnete Bedeutung batten - aus einer Reaftion des ethischen gegen ben einseitig intellectualistischen Factor der hertommlichen Theologie.

<sup>\*)</sup> Dorner, in Herzogs Real-Encyclopadie IV., 187 f.

<sup>\*\*)</sup> Rissich, System ber christlichen Lehre, S. 3. Nissich ift übrigens nicht ber Meinung, daß burch seine vereinigende Behandlungsart die getrennte ersest oder verdrängt werden solle. Mit unserer Ansicht trifft nahe zusammen Dofmann, Schriftbeweis 1, 45: "Es wird nichts übrig bleis ben als anzuerkennen, die christliche Ethik als Wissenschaft vom Berhalten des Christen — nicht des Menschen überhaupt — gegen Gott (?), sei ein ablösbarer, aber eben deßhalb nicht selbstständiger Theil des einen Lehrzganzen, welches durch die Aussage des in Christo vermittelten Verhältznisses Gottes und der Menscheit entsteht."

Db die Ethik als speculative Wiffenschaft der Dogmatik voranzugehen und die principielle Norm zu bilden habe\*), welche an die blos geschichtlichen Ergebniffe der Dogmatif zu deren Beurtheilung anzulegen ware - Diefe Frage erledigt fich fur unfern Standpunkt aus dem Bisherigen schon dadurch, daß wir in Abweichung von Schleiermacher die philosophischen Disciplinen aus dem Gangen der theologischen Biffenschaft ausgeschieden, und denfelben eben fo fehr den ihnen gebührenden Ginfluß auf die Theologie als diefer ihre volle Selbstständigkeit innerhalb ihres eigenen Bebietes gesichert haben.

#### Zweites Lehrstück.

Die erste dogmatische Voraussehung des menschlichen Seilsbedürfniffes.

\* J. H. Fichte, Anthropologie, die Lehre von der menschlichen Seele. Conradi, Selbstbewußtsein und Offenbarung ober Entwicklung bes religiösen Bewußtseins. \*Wonsch, ber Materialismus und die drift= liche Weltanschauung.

Als die wissenschaftliche Darstellung von der Wahrheit des driftlichen Heils hat die driftliche Dogmatik das Beils= bedürfniß des Menschen, oder eine in der Perfönlichkeit des Menschen ursprünglich mitgesetzte Bezogenheit auf Gott als die absolute Persönlichkeit, zu ihrer ersten Voraussetzung.

§. 4. Wenn die Dogmatif den Menschen von der Bahrheit nis Des Mensch des driftlichen Seils überzeugen will, so hat dieses Vorhaben nur befielben entwickelt unter einer Bedingung einen vernünftigen Sinn: wenn nämlich der Mensch des driftlichen Seils wirklich bedarf. In jedem anderen Falle mare die dogmatische Arbeit nur ein fünstliches und im

<sup>\*)</sup> So Rothe in feiner burch Selbstftandigkeit der Forschung , Originalität ber Ausführung und sittliche Gobe ber Befinnung ausgezeichneten the ologischen Ethif.

Grunde lugurirendes Spiel des intelligirenden Geistes. Deshalb fann auch die Dogmatif ihren Anfang nicht in der Boraussetzungs-losigkeit nehmen. Das Heilsbedürfniß des Menschen ist ihre erste nothwendige Voraussetzung.

Mit dieser Erflärung ist uns nun aber auch zugleich die Berspflichtung auferlegt, den Inhalt des menschlichen Heilsbedürfnisses näher darzulegen. Dieses ist nur möglich, wenn ein deutlicher Begriff von dem Wesen des Menschen vorerst zu Grunde gelegt wird, welcher aus dem anthropologischen Theile der Religionsphilossophie herüberzunehmen ist.

Der Menfch hat nämlich mit allen übrigen Geschöpfen, von welcher Urt fie auch fein mogen, die eine Seite feines Befens wefentlich gemein, während er in Beziehung auf die andere von ihnen verschieden ift. Gemein hat er mit ihnen die ftofflichen Beftandtheile feiner leiblichen Organisation, das was wir feine Naturbeschaffenheit nennen; verschieden ift er von ihnen durch feine geiftigen Gigenschaften, das was wir als fein Berfonleben bezeichnen. Belchen Begriff wir auch mit tem Ausdrucke "Stoff" oder "Materie" verbinden : immer begreift er das an dem Menschen in fich, wodurch deffen finnliche Naturerscheinung gebildet und deffen leiblich organische Thätigkeit vermittelt wird. Zugleich nehmen wir aber wahr, daß der Naturorganismus des Menfchen fteten Beränderungen unterworfen ift, daß ein ununterbrochener Bechfel zwischen den ihn bildenden Stoffbestandtheilen ftattfindet. daß er zulett in Zersetzung übergeht und fich selbst auflöft. Bon diefer seiner in stetiger organischer Umwandlung begriffenen Naturbeschaffenheit unterscheidet der Mensch fein Berfonleben als das, was innerhalb jener wechselnden Erscheinungen fich immer felbft gleich bleibt, und movon er das Bewußtsein in fich trägt, daß es nicht aus Stoff besteht und eben darum auch nicht in den organischen Proces der Zersetzung verwickelt werden kann. Das Berfonleben als ein an und fur fich immaterielles, fich ftets gleich bleibendes, organischer Beränderung nicht unterworfenes ift feinem Wefen nach - Beift.

Damit bezeichnen wir jedoch Stoff und Geist nicht als einsfache Gegenfähre von gleicher Werthung. Der Geist steht als das Unveränderliche, Unzerstörbare, Ewige, in sich Selbstständige dem Stoffe, als dem Beränderlichen, Zerstörungsfähigen, Zeitlichen, Selbst-

ftändigfeitslosen gegenüber. Auf der Boraussegung diefer ursprünglichen, unverrückbaren Superiorität des Geiftes über den Stoff, des geiftigen Berfonlebens über das organische Leibleben, ruht die Thatsache des Chriftenthums und mithin auch die driftliche Dogmatit. Gin Syftem, welches den Stoff dem Beifte gleich, oder überordnet, b. b. jedes Syftem von überwiegend materialistischem Charafter, ift eo ipso antichriftlich, und der Materialismus, welcher den Geift als Birfung und Erscheinung des Stoffes zu begreifen fucht, daber die grundfäpliche Regation des Chriftenthums. Das Seil ift vollendetes Beiftleben: wo fein Beift, da auch fein Beil; wo von feinem Beiftesbedurfniffe, da fann felbstverftandlich auch von feinem Beilsbedürfniffe die Rede fein.

Demzufolge ift der Mensch nach seinem mahren ewigen Wefen Beift, der Beift aber - Perfonlichteit. Als perfonlicher unterscheidet fich der menschliche Geift nun aber von den blogen Natur organismen durch das Gelbftbewußtsein, deffen Borhandenfein nicht erft bewiesen werden muß, weil erfahrungsgemäß jeder Mensch daffelbe in feinem eigenen Innern vorfindet. Das Gelbftbewußtfein ift die dem Geifte wesentlich eignende Erscheinungsform, die Offenbarungsform der Perfonlichteit. 218 perfonlich-felbftbewußter Geift ift der Mensch sich seiner selbst als eines von allen anderen Geschöpflichkeiten unterschiedenen, fich in sich selbft beftimmenden, fich als nächsten, wenn auch nicht als höchsten Selbstzweck fetenden, felbftftandigen Befens gewiß. Der allgemeinfte Charafter der Perfonlichfeit ift, daß fie etwas in fich und fur fich felbst ift, und eben damit kommt ihr eine einzigartige, ungerftorbare Werthgeltung zu. Und zwar gelangt das eigenthümliche Befen des Personlebens im Gelbstbewußtsein auf einem doppelten Wege zur Selbstbethätigung. Einmal gefchieht dies dadurch, daß der perfönliche Geift sich auf sich felbst bezieht, sich als Grund feiner felbst fest und fich fo in sich felbst in seiner Ursprunglichfeit, Einzigartigkeit und Gelbftftandigkeit begreift. Auf Diefem Bege gieht fich der perfonliche Grift auf fein eigenes Befen gurud; er faßt fich in fich felbst als seinem eigenen Lebenscentrum und Befensgrunde gufammen. Das andere Mal gefchieht es dadurch, daß der perfönliche Geift fich auf das, was außerhalb feiner felbft ift, bezieht, fich in feinem Unterschiede von Anderen und in feiner

Bedingtheit durch Anderes erkennt, und in Wechselwirkung mit dem tritt, was nicht mehr er selbst ist. Auf dem ersten Wege gelangt das Personleben in der Form der persönlichen Selbstbestims mung, auf dem zweiten in der Form der Naturs und Weltsgemeinschaft zu seinem Selbstvollzuge.

Wenn wir nämlich das organisch erscheinende Sein innerhalb der Gegenfätze feiner Erscheinungen als Ratur, in der einheitlichen Totalität derfelben als Welt bezeichnen: fo erfahren wir, daß wir mit unserem Bersonleben nicht nur uns selbst bestimmend in uns felbst verharren, fondern auch an Beidem, an den Gegenfägen wie an der Einheit des organisch erscheinenden Seins, perfonlichen aus uns felbst herausgehenden Antheil nehmen, ja, daß wir nach unferer organischen Seite ein Theil der Ratur und der Belt find. Un der Ratur nehmen wir Theil vermöge der organischen Berrichtungen unferes Leibes, an der Welt vermöge des urfächlichen Bufammenhanges, in den unfer Perfonleben mit allem, mas außer ihm ift und erscheint, überhaupt verfnüpft ift. Wenn wir uns unserer versönlichen Aufundselbitbezogenheit noch fo energisch bewußt find, fo fonnen wir doch nicht langnen, daß wir uns unfer immer zugleich auch mit Anderem bewußt find, und daß, wenn wir beftimmend auf dieses Andere einwirken, ebenfo auch wieder durch das Andere bestimmend auf uns eingewirft wird. Und eben bier ift nun der Bunft, wo es fur das Chriftenthum gilt, der Natur und der Belt gegenüber die Selbstiffandigfeit der Berfonlichfeit mit aller Entschiedenheit zu behaupten, wenn es nicht von vorn berein darauf verzichten will, den ihm feindseligen Zeitmächten mit überzeugender Rraft entgegenzutreten.

Unstreitig trägt das menschliche Bersonleben, vermöge seiner thatsächlichen Naturs und Weltgemeinschaft und in Folge des persönlichen Zusammengeschlossensind des geistartigen Selbstbewußtseins mit der stoffartigen Leiblichkeit, einen scheinbaren Widersspruch in sich. Vermittelst der letzteren ist der Mensch ein Produkt von Natur und Welt; vermittelst des ersteren ist er zunächst ein Produkt seiner selbst. Ihrer beiderseitigen Wesensbeschaffenheit nach scheint der Geist den Leib, der Leib den Geist auszuschließen; erfahrungsgemäß dagegen schließen umgekehrt beide sich ein. Weder der Spiritualismus noch der Materialismus sind bis jest im Stande gewesen, dieses Räthsel zu lösen. Der Spiritualismus

behauptet, daß Beift und Stoff nicht blos verschieden, sondern einander entgegengefett feien; allein diefer Behauptung widerfpricht die Erfahrung, wornach fie in einem Personleben verfnüpft find. Zufolge der spiritualiftischen Anschauung mare der Beift in den Leib, wie ein Bogel in feinen Rafig, eingesperrt; allein in Gemäßheit der Erfahrung wirfen die geiftigen und die leiblichen Funktionen nicht nach mechanischen, sondern nach organi= ichen Gefegen, nicht feindselig gegeneinander, sondern harmonisch mitund aufeinander. Der Materialismus behanptet, Geift und Stoff feien wesentlich eines und daffelbe, und das Gelbstbewußtsein eine bloge Eigenschaft des ftofflichen Organismus; allein diefer Behauptung widerfpricht nicht nur die Erfahrung, fondern auch unfer eigenes Bewußtsein. Die Erfahrung: benn es ift bis jest meder ein Stoff entdedt worden, der als folder die Eigenschaft des Gelbitbewußtseins an fich hatte, noch hat im Gelbftbewußtsein und deffen Funktionen auch nur ein Minimum von ftofflichem Inhalte aufgezeigt werden fonnen. Unfer eigenes Bewußtsein: denn wir unterscheiden unwillfürlich unseren leiblichen Organismus von unserem Selbstbewußtscin und den geiftigen Funftionen; und fo wenig wir bei dem Berlufte eines Gliedes einen Theil unferes Geiftes als mitverloren beflagen, chen fo wenig verleiht uns eine noch fo beträchtliche leibliche Stoffvermehrung das Gefühl, daß auch eine entfprechende Bermehrung der Geiftesvermögen in uns ftattgefunden habe.

Ift aber weder in der Grundvoraussetzung des Spiritualismus, noch in der des Materialismus eine befriedigende Erflärung des thatfächlichen Berhaltniffes, welches zwischen dem Selbstbewußtsein und der ftofflichen Leibesorganisation besteht, zu finden: so muß dieselbe auf einem anderen Bege gefucht werden. Go fehr wir auf der Teinen Seite uns genöthigt gefeben haben, eine Befensverschieden, beit zwischen Geift und Stoff vorauszuseten: eben fo einleuchtend ift es, daß diese feine unbedingte, feine gegenseitig ausschließende fein fann. Der Geift muß auf den Stoff, der Stoff auf den Beift in irgend einer Urt angelegt, beide muffen fur einander beftimmt sein; sonst ware es unmöglich, daß sie mit- und ineinander zu gleicher Zeit ein und daffelbe Personleben bildeten. Nun lehrt uns aber auch wieder die tägliche Erfahrung, daß der Stoff dem Beifte gegenüber das aufnehmende (receptive), der Beift dem Stoffe

gegenüber das freithätige (produktive) Element ist. Wie der Geist stoffbildend, so ist der Stoff geistempfänglich. Auch innerhalb des menschlichen Personlebens ist es der Geist, "der den Körper baut", und der Leib somit ein Gefäß, welches dem Geiste als Wertzeng dienen soll. Der Stoff ist das Material des Geistes. Ohne Materie würde dem Geiste der Gegenstand mangeln, an dem er sein immaterielles ewiges Besen offenbaren könnte. Deshalb ist es die Bestimmung des Stoffes, die urbildlichen Gedanken des Geistes im Abbilde zur Erscheinung zu bringen. Ohne den Geist wäre der Stoff eine verworrene, gedankenleere Massenanhäusfung; der geistlose Stoff wäre etwas und doch nichts; denn er wäre das Sein des noch nicht Wirklichgewordenseins.

Un Diefer Stelle gelangen wir daber auch zu der fichern Erfenntniß, daß das mabrhaft Seiende nicht der Stoff ift, fondern der Geift. Je weniger der Stoff noch unter der bildenden Ginwirfung des Beiftes fteht, um so weniger ift er auch in Wirklichkeit etwas. Nicht die Maffenhaftigfeit der Stoffanhäufung, fondern die Tüchtigfeit der den Stoff befeelenden, bildenden und geftaltenden Geifteseinwirfung . entscheidet defihalb über den Werth irgend einer finnlich hervortretenden Erscheinung. Der Stoff fteht zu dem Beifte in einem urfprünglichen Abbängigkeitsverhältnisse, und dieser ift darum auch mit Recht von dem Bewußtsein seines Principates über die materielle Belt aufs tieffte durchdrungen. Sede rein materielle Begrengung ift für den Beift eine feinem mabren Befen fremdartige Schranfe. Da er feinem mahren Wefen nach nicht ftofferfüllendes, fondern reines Sein ift, fo ftrebt er auch ftets über das bloffe Stoffgebiet, in welchem die Erscheinung ihn feftzuhalten fucht, binaus und ift bemüht, ins Unendliche zu wirfen. Alle geiftigen Thätigkeiten im menschlichen Bersonleben, jo weit fie durch den leiblichen Organismus vermittelt find, haben das Streben in fich, die materielle Beschränfung aufzuheben. Das Auge schweift, das Dhr horcht in die Kerne, und felbst die Sand und der Fuß, welche mit ihren Funktionen auf die nachste Körperumgebung angewiesen find, find fortwährend im Begriffe, dem Geifte zur Ueberwindung der fein Birfen hemmenden Raumbegrenzung behülflich zu fein. Auch lehrt die Erfahrung, daß, je mehr die geiftige Thatigfeit im Menfchen über die organische das Uebergewicht erlangt, defto mehr die menschliche Perfoulichfeit dem Sobepunfte ihrer Bollendung fich nabert.

Je weniger wir und nun aber ertlaren tonnen, wie der Beift als wefentlich immaterieller auf die Materie wirft: um fo naber liegt die Bermuthung, daß es zwischen Geift und Stoff in der Mitte ein Drittes gebe, welches beide zur Einheit des Berfon, lebens zu verfnupfen im Stande fei. Diefes Dritte ift auch erfahrungsgemäß wirflich vorhanden; es ift die Seele. Die Seele ift weder Materie noch Geift, aber zu beiden in einem Berhaltniffe : ju der Materie, in fo fern fie raumerfullend und an den Organismus gebunden, zu dem Geifte, in fo fern fie nicht materiell ftoffartig ift. Die Scele hat Bewußtsein, aber fein Selb ftbewußtsein, Empfindungsvermögen, aber weder Bernunft noch Billen. Die Seele ftirbt; denn mit dem Aufhoren des Organismus hat es mit dem organischen Bewußtsein ein Ende. Der Geift ift unfterblich, weil er nicht raumerfullend, fondern reines unendliches Sein ift. Das Thierleben ift die Berknüpfung der Seele mit einem durch ihre bildende Kraft organisch gegliederten Thierleibe. Ihm fehlt der selbstbewußte Geift, und damit auch der Adel der Berfonlichfeit. Wohl finden sich innerhalb des Thierlebens Triebe, Bedürfniffe, Begierden, Empfindungen, aber weder felbstiftandige Gedanten, noch freie Willensentschließungen vor, weil diese ihrer Ratur nach lediglich Manifestationen des Gelbstbewußtseins und Thätigfeiten des Geiftes find. Darum mangelt dem Thiere auch das Organ des Beiftes: die Sprache, und deffen Siegel: das Bewußtsein perfonlicher Chre; das Thier ift eine Sache, und wird mit Recht als folche von den Menschen auch behandelt. Der Mensch hingegen, obwohl fein Dasein anscheinend auf der Stufe des thierischen Lebens beginnt, trägt von feinem Urfprunge an die Bedingungen und die Rechte einer Person an sich. Niemals ift er blokes thierarti= ges Individuum. Gben fo wenig ift das Personleben blos die Blüthe der Entwicklung eines ursprünglich noch unperfönlichen Individuallebens. Die Person ift zuerft, ebe fie wird; und indem fie wird, fest fie fich nicht, sondern entwidelt fie fich nur. And auf der frühesten Anfangoftufe des menschlichen Dafeins ift die Person bereits vorhanden, aber in ihrer vollfräftigen Selbstbethätigung noch aufs außerste gehemmt durch die hochst mangelhafte leibliche Organisation.\*)

<sup>\*)</sup> Rothe in feiner geiftvollen und tieffinnigen Crorterung über bas Befen

Demnach trägt der Mensch, indem er, auf die oberfte Dafeins= ftufe des geschöpflichen Lebens geftellt, in feinem Berfonleben die bewußte Gemeinschaft des Geiftes mit Natur und Belt manis feftirt, die Lebensformen aller übrigen Gefchöpfe in fich. Die Seele aber ift das Band, welches den Geift mit dem ftofflichen Organismus verfnüpft und deffen Cinwirkung auf die ihrem Befen nach ihm fremdartigen materiellen Objecte ermöglicht. Damit ift jedoch Augleich auch eingeräumt, daß der Mensch nach zwei Seiten feines Daseins, nach Scele und Leib, der Natur und Belt verwandt, daß er vermöge seiner irdischen Organisation noch tein reines Geiftwesen ift. Der Mensch bat wohl Geift, und er ift vorzugsweise Beift, aber er hat auch Seele und Leib. Unlängbar ift dadurch in das menschliche Personleben ein Dualismus, d. h. die Möglichkeit eines jeden Angenblick hervorbrechenden Conflictes zwischen den verschiedenen Sciten, aus welchen fein Berfonleben verfnüpft ift, von vorn herein gefett. Go lange das menschliche Personleben in der Weise vorherrschend geistartia ift, daß Seele und Leib, d. h. daß das Empfindungs- und Stoffleben, den Impulsen des Geiftes ohne Widerstreben und unbedingt gehorcht, so lange ift daffelbe wie es fein foll; es entspricht dann vollkommen seinem Zwecke. Der Mensch ift in diesem Falle normal, oder heil. Go wie aber in dem normalen Berhältniffe eine Störung eintritt, so hat der Mensch auch aufgehört, im Besitze des Beils zu fein, und es tritt nunmehr bas Bedürfniß fur ibn ein, zu dem vollkommenen, oder heilen Buftande wieder guruckzutehren. Diefes nennen wir nun das Beilsbedürfniß. Daß der Menfch, beziehungsweise Die Monschheit, ein foldes Beilsbedürfniß wirklich habe, das ift die erfte Boranssetzung der driftlichen Dogmatif.

Diefe Voranssetzung hat ihre Wurzel in derjenigen Anschanung

ber Berfönlichkeit (Theol. Ethik I., 169) betrachtet dieselbe als ein nichtem at exielle &, noch näher ein übermaterielle & Sein, ein wenigstens geistartiges geschöpfliches Sein, wenngleich noch kein wirklich geistiges. Dagegen müssen wir ber Behauptung J. H. Kichtes (Anthropologie, 572), daß der Mensch auf der Anfangsstufe seiner Entwicklung lediglich Individuum sei, unsere Zustimmung versagen. Wenn die Persönlichkeit ein bloßes Produkt der Individualität wäre, so sehlte ihr gerade das, was sie zur Persönlichkeit macht: die Ursprünglichkeit und Selbstständigkeit.

vom Wefen und Verhältniffe des Geiftes innerhab des menfchlichen Bersonlebens, die wir fo eben entwickelt haben. Der Geift ift fich als folder feiner ursprünglichen Oberherrlichkeit über Seele und Leib bewußt. Diese hat er, wenn er fich felbft, d. h. feinem Befen, treu bleiben will, um jeden Preis zu behaupten. Jede hemmung der reinen Geiftesthätigkeit durch feelische und ftoffliche Schranken, jede Trübung des Selbstbewußtseins und der Selbstbestimmung, der Natur- und Beltgemeinschaft, durch feelische Empfindungen oder forperliche Reizungen, jedes Gefangengenommenwerden der geiftesreinen und geistesflaren Funktionen durch den Gegendruck der niedrigeren - ift beillos, und es fließt daraus fur den Menschen eine unaufhörliche Quelle von Roth und Bein. Diefer heillose Zuftand findet fich nun erfahrungsgemäß wirklich vor; feit Sahrtaufenden fehnt fich die Menschheit aus demselben heraus, und der Geift spannt alle Rrafte an, um den Druck der niederen Elemente abzuwerfen und die feelisch-finnliche Schranke zu durchbrechen. Daß die Dogmatik vorläufig diesen Zustand als Thatsache vorausfest, das allein macht fie möglich. Bie follte fie Beranlaffung finden, die Bahrheit des driftlichen Beile, d. h. der von Chrifto gebrachten Seilung, überzeugend darthun zu wollen, wenn fie nicht voraussette, daß in der Menschheit ein Bedürfniß vorhanden ift, fich beilen zu laffen?

s. 5. Allein unser Satz begnügt sich nun damit nicht, in der Die im Gelisse. S. 5. Allein unser Satz begnügt sich nun damit nicht, in der Die in Gelisse. S. 5. Allein unser sin Heilsbedürfniß voranszusetzen. Die inspiels der in Gelisse mendel. Gesenseit des mendel. Gesenseit des Menschheit überhaupt nur ein Heilsbedurfniß vorauszuseten. Boraussetzung eines Beilsbedürfnisses schließt vielmehr eine weitere, die einer in der Perfonlichfeit des Menfchen ursprunglich mitgesetten Bezogenheit auf Gott, als die absolute Personlichfeit, in fich. Wir haben den Geift des Menschen bis dabin lediglich nur mit Beziehung auf sein Befen, nicht aber auf feinen Urfprung betrachtet. Dag der Geift feinen Urfprung weder aus der Geele, noch aus dem Leibe, weder aus organischer Rraft, noch aus organischem Stoffe genommen haben fann, folgt nothwendig aus feiner eben entwickelten Befensbeschaffenheit. Das Geringere fann wohl aus dem Soberen, nicht aber das Sobere aus dem Geringeren entspringen. Das Ubgeleitete muß aus seinem Urfprunge fich immer erklaren laffen; aus dem Niedrigeren läßt fich aber das Sobere nicht erflären. nun der Beift aus denjenigen elementaren Beftandtheilen, welche

in organischer Berbindung mit ihm das Bersonleben bilden, nicht entsprungen: fo muß er entweder feinen Urfprung in fich felbft genommen haben, d. h. er muß absolut sein, oder es muß ein noch Soberes als er felbft ift geben, worauf fein Urfprung zurudzuführen ift, und er muß dann von diesem absolut abhängig fein. Seinen Urfprung tann der Geift als perfonlicher, menschlicher, nicht in fich felbst genommen haben; denn als folder hat er einmal einen bestimmten Aufang genommen. Basfeinen Urfprung in fich felbst hat, das ift anfangelos. Der Beift des Menschen ift fich bagegen bewußt, nicht nur einmal einen Aufang genommen, fondern auch, denfelben nicht felbst gesetzt zu haben, fo daß Die Frage nur noch fein fann, woher er denfelben genommen habe? Rann der Urheber des Geiftes nichts Geringeres als der Geift selbst sein, giebt es aber ebenso wenig etwas Soberes als der Geift, fo fann der menfchliche Beift nur aus dem Geifte ent. fprungen fein. Benn er aber nicht aus feinem eigenen Geifte entsprungen ift, wenn er eben so wenig aus dem Geifte der Gattung entsprungen sein tann, weil die Gattung ebenfalls einmal in einem granfänglichen Berfonleben ihren Unfang genommen haben muß: so weist die Thatsache des Daseins des menschlichen Geiftes nothwendig auf die Thatsache eines übermenschlichen Geiftes zurud. hinsichtlich deffen wir nun zu untersuchen haben, worin er sich von dem menschlichen unterscheide?

Das eigenthümliche Wesen des menschlichen Geistes ist, wie wir wissen, das Selbstbewußtsein, und dasselbe ist zugleich das Wesen des Geistes überhaupt. Der Leib hat nicht einmal Bewußtsein, die Seele Bewußtsein ohne Selbstbewußtsein; der Geist ist die ausschlichliche Quelle des Selbstbewußtseins im Menschen. Derzenige Geist, aus welchem der menschliche entsprungen ist und noch immer entspringt, muß daher ein selbstbewußter sein, weil er ohne das Selbstbewußtsein nicht Geist, sondern nur Seele oder materielle Substanz, d. h. ein Selbstwiderspruch, wäre. Gben hinsichtlich des Selbstbewußtseins muß daher der menschliche Geist demzenigen, aus welchem er seinen Ursprung hat, gleich artig sein; hierin kann also das Unterscheidende zwischen dem Menschen und seinem Urheber nicht liegen. Hat nun aber das menschliche Selbstbewußtsein seinen Ansang nicht in sich selbst, sondern in einem höheren genommen: so muß dieses ein solches sein, welches seinen Ursprung

aus fich felbft, und darum auch feinen Anfang bat, welches durch fein anderes bedingt, sondern ein unbedingtes, abfo. lutes ift. Es giebt alfo ein absolutes Selbstbewußtsein, einen absoluten Beift, ein absolutes Personleben. Gin Gelbftbewußtfein nun aber, welches der Grund feiner felbft ift, bedarf nicht nur keines feelischeleiblichen Naturorganismus, fondern ein folder ift für daffelbe auch eine Unmöglichteit. Ginen feelisch = leiblichen Organismus fann nur haben, was einen Anfang hat; benn alles, was einen Anfang hat, wird, d. h. verändert fich, und alles Berden bedarf zu feinen Beranderungen der Bedingung des feelischen und materiellen Naturprocesses. Das Anfangslose dagegen, das nicht werden, d. h. fich nicht verändern fann, fann auch die Bedingung der Beränderlichkeit, ben Naturorganismus, mithin nicht an fich tragen. Das menschliche Personleben bedarf der Leiblichfeit, weil es beginnt, eine organische Entwicklungsgeschichte bat, und in diefer feiner geschichtlichen Meußerlichfeit darum auch wieder aufhört. Bon dem Augenblicke an, wo dagegen das absolute Gelbstbewußtsein leiblich organisirt wurde, wurde es auch einen Anfang nehmen, d. h. das feinem Befen nach Anfangslofe murde anfangen, oder das Absolute würde aufhören absolut zu fein, ja, es würde im Widerspruche mit sich felbst, es wurde nicht mehr fein. Die Nichtleiblichfeit und Ueberleiblichfeit des absoluten Geiftes ift daber eine nothwendig ihm anhaftende Befenseigenthumlichfeit. Sat man von entgegengesettem Standpunkte aus zu behaupten gesucht, daß der Begriff der Persönlichkeit den der Leiblichkeit und organischen Befchränftheit miteinschließe: so geht derfelbe von einem durchaus verfehrten Berfonlichfeitsbegriffe aus \*). Der Begriff der

<sup>\*)</sup> Man vgl. insbesondere die Einreden von Strauß, die chriftliche Glaubenslehre I., S. 33, 502 ff. : "Berfonlichkeit ift fich gufammenfaffen be Selbstheit gegen Underes, welches fie damit von fich ab = trennt; Abfolutheit bagegen ift bas Umfaffenbe, Unbefdrantte, bas nichts als eben nur jene im Begriff ber Perfonlichfeit liegende Ausschließlich= feit von sich ausschließt: absolute Perfonlichkeit mithin ein non ens, bei welchem fich nichts benten läßt." Aehnlich Birth, Die speculative Idee Bottes, 48: Perfonlichkeit fei ein Begriff, ber von Gott nie hatte aus= gefagt werben follen, weil ber bes Endlichen nothwendig mit ihm gegeben fei. Auch Schwarg, Wefen ber Religion, 189 f., macht geltend, ber gottliche Beift konne nicht Ginzelgeist fein, obwohl er ihn als Subjekt (im

Berfonlichfeit schließt als folder nur den des felbfibe= wußten Beiftes in fich; die menschliche Berfonlichfeit ift nicht deghalb endlich, weil fie Berfonlichfeit ift, fondern deghalb, weil fie einen irdischen Anfang genommen hat und mit dem seelischfinnlichen Naturorganismus für einmal nothwendig zusammengeschloffen ift. Das Befen der Perfonlichfeit besteht in seinem innerften Buntte fo wenig in zusammenfaffender Gelbftheit gegen Underes, daß es umgefehrt zunächst in zusammenfaffenter Gelbstbeit innerhalb des eigenen Geiftes besteht; denn der Beift wird vor Allem feines eigenen Gelbstes bewußt, ehebevor er fich in seinem Bewußtsein von Anderem unterscheidet. In diesen beiden Thätiafeiten: der aufänglichen, als der bewußten Gelbstfekung, und der nachfolgenden, als der bewußten Gelbstunterschei= dung von dem Andern, geht die Thätigkeit des personlichen Geiftes auch keineswegs ohne Beiteres zu Ende. Bielmehr ift der perfönliche Geift, indem er fich als felbftgesetzter oder in fich felbft= ftändiger von Anderem unterscheidet, zugleich auch wieder auf Anderes vermoge feiner Natur- und Weltgemeinschaft in der Art bezogen, daß er fich als Grund deffelben fest. Daber ift es eigentlich eine dreifache Kunction, innerhalb welcher fich der Proces des Bersonlebens in seiner Totalität vollzieht. Das Personleben faßt sich zunächst in fich selbst als Grund seiner selbst zusammen; es unterscheidet sich sodann von Allem, was nicht es selbst ift; und es wirft endlich bestimmend auf das Andere ein. Bon diefer dreifachen Thätigkeit aus ergiebt fich dann auch die Bedeutung der absoluten Perfonlichfeit. Diefelbe ift fich zunächst als ihres ewigen Grundes bewußt; fie ift abfolnt in und durch fich felbft. Gie unterscheidet sich odann in absoluter Beise von allem Andern, und zwar von der Totalität alles Anderen, der Belt; alles Andere ift ende lich und vergänglich. Das Andere endlich ift absolut durch

Sinne ber Segelichen Philosophie?) fassen will. Endlich behauptet ber Berfasser per "Aritif des Gottesbegriffs in den gegenwärtigen Beltanssichten" (3. U.), 37: "Entweder existirt Gott nicht, oder die Beilegung mensch licher Eigenschaften an Gott..... muß vollständig und unumwunden anerkannt werden", d. h doch wohl nichts Anderes, als Gott muß wie ein endlicher Mensch vorgestellt werden.

sie bestimmt; indem sie der absolute Grund ihrer selbst ist, ist sie zugleich die absolute Ursache der Welt\*)

Bon dieser absoluten Personlichfeit nun, oder von Gott, behaupten wir voranssetzungsweise, daß die Bezogenheit auf ihn in der Perfönlichkeit des Menschen ursprünglich mitgesetzt ift. Die menschliche Perfonlichkeit, insoweit fie in dem seelisch-leiblichen Drganismus zur Erscheinung fommt, bezieht fich auf Natur und Belt und nimmt demgufolge an dem naturgufammenhange und dem Beltganzen Theil. Nach Diefer Seite ihres Dafeins weiß fie fich mit Gott nun auch nicht gleichartig; fie ift fich vielmehr ihrer leiblichen Organisation als einer gewordenen und auch wieder im Bergeben begriffenen bewußt. Insoweit die menschliche Berfonlichfeit dagegen Geift ift, hat fie das Bewußtsein, Gott, der seinem Befen nach absoluter Geift ift, wesentlich gleichartig zu fein \*\*); fie weiß, daß fie gottverwandt, göttlichen Urfprunges ist\*\*\*). Diefes Biffen ift, wie wir fpater noch in einem andern Zusammenhange feben werden, ein unmittelbares. Der menschliche Geift ift als Beift, d. h. als wesentlich gottverwandter, unmittel ar auf Bott bezogen; das Gottesbewußtsein ist ihm anerschaffen; indem er von sich als Geift weiß, weiß er auch zugleich von Gott. Und zwar weiß er von fich als einem Geifte, der einen Anfang genommen hat, von Gott als einem Geifte, durch den er feinen Unfang genommen hat, von sich als einem seinem Ursprunge nach endlichen, von Gott als einem in fich, als seinem ewigen Grunde, absolut unendlichen Geifte. Demzufolge ift der endliche

<sup>\*)</sup> J. Müller hat (die christl. Lehre von der Sunde II., 155 f.) vortrefflich bargethan, wie es im Begriffe der Personlichkeit allerdings liege, daß das personliche Wesen sich auf reale Beise selbst unterscheide, ohne ein Zusammengesetztes zu werden. Unsere Darstellung weicht von jener nur darin nicht unwesentlich ab, daß wir das Wesen der Personlichkeit nicht in die Selbstunterscheidung, sondern in die bewußte Selbstunterscheidung, verlegen.

<sup>\*\*)</sup> Apost. 17, 28 (nach Aratus und Cleanthes): Tov γào παὶ γένος ἐσμέν.

\*\*\*) Lgl. das schöne Bort von de Bette (das Besen des christl. Glaubens, 102): "Der Geist ist nicht allein das wahrhaft Lebendige, sondern auch das wahrhaft Wesenhafte oder Reale." Auch Romang (System der natürlichen Religionstehre, 184) sagt treffend: "Das, was einzig als das wahrhaft Göttliche anerkannt werden kann, ist die Geistigkeit des absoluten Seins, oder das Absolute bestimmt als Geist. — Das Sein, welches Gott ist, ist softer felbst als solches die absolute Geistigkeit."

Geist des Menschen als solcher durch den unendlichen Gottes absolut bestimmt, und der Mensch sich seines Wesens wahrs haft nur in Gott bewußt. In dem normal geschaffenen und gebliebenen Menschen ist das Selbstbewußtsein immer zugleich auf einen Schlag mit dem Gottesbewußtsein gescht; ein Mensch, der sich nur noch seines Selbsts, aber nicht seiner ursprüglichen Bezogenheit auf Gott bewußt ist, ist sich damit seines Selbsts auf eine verkehrte Weise bewußt; er ist ein franker, verkehrter, seines Heilsgrundes beraubter, im Unheile besindlicher Mensch.

Nun aber lehrt die Erfahrung einerseits, daß die ursprüngliche Bezogenheit auf Gott in feinem Menschen, wie derfelbe an fich ift, fo gang aufgebort hatte, daß nicht Spuren und Refte davon noch in feinem Gelbftbewußtfein zu finden waren. Bo das Gottesbewußtsein in einem Menschen völlig ausgelöscht ift, da läßt sich immer vermuthen, daß dies auf fünftliche oder gewaltsame Beife geschehen ift. Eben fo ift es dagegen andererseits eine Erfahrungsthatsache, daß die ursprünglich in der menschlichen Persönlichkeit mitgesette Bezogenheit auf Gott fich in feinem Menschen mehr im Buftande ursprünglicher Bollfommenheit vorfindet. Bas wir Seilsbedürfniß nennen, ift daber nichts Anderes, als der in dem menfchlichen Personleben sich fundgebende Trieb, das durch Anomalie geftorte Gottesbewußtsein wieder in normaler Beise berzustellen und den durch das feelisch-finnliche Uebergewicht getrübten und geftorten Factor des Geiftes wieder zum überwiegenden und durchherrschenden zu erheben. Auf einem Standpuntte, welcher Diefen Trieb läugnet, d. h. welcher in Abrede ftellt, daß die Bezogenheit des menschlichen Bersonlebens auf Gott durchgängig eine mangelhafte geworden sei, fann die Dogmatif nicht mehr die Bedeutung einer nothwendigen Biffenschaft in Anspruch nehmen, fie ware nur noch eine willfürliche Fiction. Der driftliche Dogmatifer muß daber von der Boranssehung, als einer eines weiteren Erweises nicht mehr bedürftigen Thatfache, ausgehen, daß der anormal gewordene menichliche Beift der Biederherftellung durch den absoluten bedarf, und daß, von dem Zusammenhange mit der Urquelle des göttlichen Geiftlebens abgeschnitten, in sich selbst hülflos zu verfümmern und trostlos unterzugeben, fein Lovs ware. Wer überhaupt in Abrede ftellt, daß es eine Urquelle des göttlichen Beiftlebens giebt, mit dem ift freilich weis ter nicht zu ftreiten; wer aber eine Dogmatif zu ichreiben unternimmt, fann und darf an dem wirklichen Borhandensein jener Urquelle nicht zweifeln. Der Dogmatifer darf unter allen Umständen nicht mit der Gewißheit vom Richts beginnen; vielmehr muß er von der Gewißheit des Höchsten, mas es giebt, des absoluten Geiftes in der Beife durchdrungen fein, daß er für die nicht wegzuläugnenden thatfächlichen Mangel des menschlichen Geiftes in jenem die ausreichende Fulle wiederherftellender Beilstraft zu finden, unerschütterlich überzeugt ift.

## Drittes Lehrstück.

Die zweite dogmatische Voraussetzung der göttlichen Beilsmittheilung.

\*Romang, System ber natürlichen Religionslehre, aus ben ursprünglichen Bestimmtheiten bes allg. rel. Bewußtseins entwickelt. - Rritik bes Gottesbegriffs in den gegenwärtigen Weltansichten, 3 A.

Mit dem Seilsbedürfnisse, oder der in der Person= lichkeit des Menschen ursprünglich mitgesetzen Bezogenheit auf Bott, ift die Beilsmittheilung, oder die von Seite Gottes ausgehende wiederherstellende Einwirkung auf den Menschen, unauflöslich verknüpft, und die zweite Voraus= setzung der driftlichen Dogmatik.

§. 6. Es ist schon im Allgemeinen einleuchtend, daß ein Die uripri Bezogensein des menschlichen Geistes auf Gott, ohne ein gegen genbeit ber dien auf Gemen auf Gemen auf Gentes auf seitiges Bezogensein des gottlichen Geiftes auf den Menschen, Berichen: ein thatfächliches Berhältniß zwischen Gott und dem Menschen nicht zu begründen im Stande ware. Das erfahrungsgemäß in dem Menschen vorfindliche Seilsbedürfniß fann nur durch eine zwischen Gott und ihm eintretende wirkliche Beilegemeinfchaft befriedigt werden, und Gemeinschaft fest perfönliche Gegenseitigkeit, alfo in Diefem Falle, wie von Geite des Menfchen ein auf Gott bezogenes Begehren, fo von Seite Gottes ein auf den Menichen gerichtetes Darbieten voraus. Die Frage ift nur, wie wir uns Diefes lettere, ohne welches der Mensch in seinem Beils-

bedürfnisse sich unbefriedigt in sich felbst verzehren müßte, vorstellig machen können; wie göttliche Heilsmittheilung an den Menschen überhaupt möglich ist?

Diefe Möglichkeit hangt auf's Genaueste mit dem im voris gen Lehrstüde aufgeftellten Begriffe der abfoluten Perfonlichfeit Gottes zusammen. Bare bas Abfolute ein dem Menschen völlig Ungleichartiges, dann ware auch ein Berhaltniß der Gemeinschaft zwischen ihm und dem Menschen nicht denkbar; der Mensch vermöchte dann nicht an das Absolute, das Absolute nicht an den Menschen herangukommen, jenes wurde dem Menschen ewig fern, diefer dem Absoluten ewig fremd bleiben. Genauer besehen mare aber ein folches Absolutes, mels ches von jeder Gemeinschaft mit dem Menschen ausgeschloffen ware, auch nicht wirklich absolut. Was fich nicht gegenseitig auf einander bezieht, das fteht gegenseitig auch in feinem Berhältniffe, mithin auch nicht in dem der Abhängigfeit zu einander. Bott ohne stetige Bezogenheit von seiner Seite auf den Denschen ware ja auch nicht der stetige Lebensgrund deffelben; ein Gott, von welchem der Mensch emancipirt mare, mare nicht Gott; er ware eine leere Abstraftion, ein Gedankenbild ohne Wefen und Inhalt.

Eben deßhalb aber, weil das Abfolute — wie wir gezeigt haben, — absoluter Geist, absolute Persönlichkeit ist, ist es dem Menschen, der ebenfalls Geist und Persönlichkeit ist, gleich artig. Indem Gott sich dem Menschen vermöge seines Geistwesens muttheilt, theilt er ihm mit, was der Mensch ursprünglich schon hat, nur noch in nicht derzenigen Fülle und Kräftigseit, wie er dessen zu seinem Heile bedarf. Jede Mittheilung Gottes an den Menschen ist demnach als ein Att persönlicher göttlicher Geisteseinwirkung zu betrachten, vermöge dessen der Geist des Menschen im Verhältnisse zu seiner sinnlich-organischen Naturorganissation neugekräftigt und, soweit er in seiner normalen Bethätigung gestört war, der Wiederherstellung entgegengesührt wird.

Bir sind weit entfernt, an dieser Stelle verschweigen zu wollen, daß von Seite der christlichen Dogmatif bei Beitem noch nicht genügende Anstrengungen gemacht worden sind, um die Möglichsteit göttlicher Geistesmittheilung an den menschlichen Geist wiffensschaftlich zu bezründen und zu entwickeln. Und doch wird dieselbe

vielsach bestritten; die unter den Zeitgenossen am weitesten versbreitete Weltansicht läugnet sie offenkundig, und einer der ernstesten und eingreifendsten Denker des verslossenen Jahrhunderts ist von einer Boraussetzung ausgegangen, nach welcher sie völlig unzulässig wäre. Gründe genug, um zu erneuerten Versuchen aufzufordern, jene Möglichkeit darzulegen.

Die ursprüngliche Bezogenheit des Menschen auf Gott und Gottes auf den Menschen, welche wir nach dem vorigen Lehrstücke voraussegen, druckt ein un mittelbares perfonliches Berhältniß des absoluten Geiftes zum menschlichen Geifte aus. Ift der menschliche Geift mit dem göttlichen wirklich unmittelbar perfonlich auf ursprüngliche Beise verbunden: dann hat es auch feine Schwierigkeit mehr, daß der eine dem andern fich unmittelbar perfönlich mittheilt. Daß es überhaupt ein unmittelbarsperfönliches Bers hältniß des Menschen zu dem Absoluten geben könne, das ift nun aber von Rant und der von seinem Standpunfte abhängigen philosophischen und theologischen Schule widersprochen worden, und für den Kall, daß diefer Widerspruch Stand hielte, ware auch unfere Boraussetzung unhaltbar. Der Mensch fann von diefem Standpunfte aus weder an das Absolute, noch das Absolute an ihn gelangen; es bleibt zwischen beiden eine unausfüllbare Kluft, über welche teine Brucke binüberführt.") Gott ift von diesem Standpunkte aus ein unbekanntes X., von dem man nichts weiß, weil man nichts von ihm erfährt; ein absolut Senfeitiges, das eben deghalb für uns abfolut feinen Inhalt haben und nichts bedeuten fann, weil es nie dieffeitig wird. Nach einem folden Gott ift im Menfchen allerdings fein Bedürfniß vorhanden und derfelbe hat auch seinerseits fein Bedürfniß nach dem Menichen; er ift eigentlich nichts als, wie Begel von ihm treffend gefagt bat, die absolute Leere der Nacht. \*\*) Diefer Gott, an

<sup>\*)</sup> Kant, Kritik der reinen Bernunft, Elementarlehre, II., 1, 2 (Anhang): "Was die Dinge an sich (das Absolute) sein mögen, weiß ich nicht, und brauche es auch nicht zu wissen, weil mir doch niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann." Bgl. Gend. II., 2, 2, 2, 5 (über die Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises): "Es folgt aber hieraus, daß ihr das Absolutnoth wendige außers halb der Welt annehmen müßt, weil es nur zu einem Brincip der größtmöglichken Einheit der Erscheinungen, als deren oberster Grund, bienen soll."

<sup>\*\*)</sup> Vorrede zur Phanomenologie des Geistes : "Dies Gine Wiffen , daß im

welchem die am weiteften verbreitete Durchschnittsbildung unferer Beit in der Regel noch jest fich genugen läßt, weil er fie am wenigsten infommodirt, ift nichts Underes als ein von der Welt abgezogener abstrafter speculativer Gedante, der feinen Grund eben defhalb nicht in fich felbft, fondern in menschlicher Gedankenbervorbringung hat; er ift allerdings nicht Geift, nicht Perfonlichkeit, nicht Gelbitbewußtsein, fondern eine bewußtlofe Sprothese der fpeculirenden Bernunft. Ift einmal der Gottesbegriff auf ein folches schattenhaftes Gedankenbild einer Philosophenschule gurudgeführt: jo ift auch der Schritt nicht mehr weit zu der Borftellung, daß der Mensch Gottes gang entbehren tonne. Nügen und helfen fann ein solcher Begriff dem Menschen ja ohnehin nichts, und zu ihm zu beten, das wäre, wie Kant mit Recht erinnert, ein Unternehmen obne vernünftigen Sinn und 3med. Wenn der Mensch auch auf diefem Standpunkte noch ein Seilsbedürfniß hat - und daffelbe gang zu beftreiten mare gegen Billigfeit und Erfahrung - fo muß es jedenfalls auf einem anderen Bege als demjenigen göttlicher Beilsmittheilung befriedigt werden. Allein wozu denn überhaupt noch eine Lehre von der Wahrheit des driftlichen Seils, menn es feinen heilsfräftigen und heilmittheilenden Gott giebt? Sicherlich war es nur folgerichtig, wenn Kant den Anspruch der driftlichen Dogmatif, als felbstiftandige Wissenschaft von der Bahrbeit des Beile aufzutreten, als einen unberechtigten gurudwies, ja. jeden Berfuch "für göttlich gehaltene Berordnungen," d. b. Dogmen mit ewigem Wahrheitsgehalte, aufzuftellen, für einen auf Willfür und Zufall berubenden Wahn erflärte \*). Wäre aber diefe Folgerichtigkeit wiffenschaftlich im Rechte; gabe es wirklich fein

Absoluten Alles gleich ift, ber unterscheibenden und erfüllten oder Erfüllung sehenden und fordernden Erfenntniß entgegenzusezen — oder sein Absolutes für die Nacht auszugeben, worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz sind, ist die Naivetät der Leere an Erfenntniß."

<sup>\*)</sup> Rant, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 255: "Nur zum Behuf einer Rirche... kann es Statuten, d. h. für göttlich gehaltene Verordnungen geben, die für unfre rein moralische Beurtheistung willkürlich und zufällig sind. Diesen statutarischen Glauben für wesentlich zum Dienste Gottes überhaupt zu glauben und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen Wohlgefallens am Menscheu zu machen ... ist Religionswahn.

perfonlich = unmittelbares Lebensverhältniß zwischen Gott und dem Menfchen; vermöchte der Menfch nicht mit Gott in Geiftesgemeinschaft zu treten, vermöchte Gott dem Menschen von feiner perfönlichen Wefensfülle gar nichts mitzutheilen: bann ware ber Atheismus auch nicht mehr unvernünftig, wenn er den Gottesglauben als einen thörichten Schwindel verlacht; dann hatte Lud. wig Reuerbach auch nicht mehr Unrecht, wenn er Gott für den auf den Ropf geftellten Menschen erflart, der fein eigenes Befen, als ein ihm fremdes und von ihm absolut verschiedenes, in illuforifdem Taumel anbetet, und von diefem Madzwerke feiner getäufditen Sinne felbftverftändlich nichts Anderes jurudempfängt als den matten Biderschein seines eigenen Ichs.\*)

Gin Berhältniß perfonlicher Selb ftmittheilung gwifchen Gott und dem Menschen ift nur unter der Bedingung möglich, daß Gott nicht als bloger Gedanke, fondern als Geift und zwar als absoluter perfonlicher Geift begriffen wird, welcher als folder eine unmittelbare perfonliche Bezogenheit zu jedem Geiftwefen, und daber auch zu dem Menschen hat. Gott als Gedanke ift ein todter, Gott als Beift ein lebendiger Gott. Die driftliche Dogmatik bat einen lebendigen Gott zu ihrer nothwendigen Borausfegung, der eben defihalb, weil er felbstbewußtes Leben hat, nicht in ewigem verborgenem Unfich sein, in ftummer Abgezogenheit in fich verharrt, fondern eben fo febr ewige Gelbstbewegung als ewige Rube ift, eben fo fehr in ftets erneuerter Thatigfeit aus fich berausgeht, als fich felbft gleichbleibend und feiner Beranderung unterworfen in sich verharrt.

§. 7. Daß nun aber der absolute Geist dem menschlichen Geiste Die Möglichent gemittelbarer per s. 1. Dug nat de gerfonlich mittheilen könne, ohne damit aufzu intheilengemen geben nittheilen gerfonlich mittheilen könne, ohne damit aufzu intheilung Gere den gen gehönlicher zu fein: das ist es, was Manche boren, ein absoluter zu fein: das ift es, mas beftreiten. Ihre Bedenken finden Erledigung in einer richtigen Unichauung von dem Befen des Geiftes. Bor' Allem gebort es, wie wir miffen, zu dem Wefen des Geiftes, unendlich zu fein. Endlich find alle Dinge, welche ftofflich find; die Materie ift Daber Quelle und Princip der Endlichkeit. Der Geift dagegen ift feinem Wefen nach immateriell, deghalb in feinem Wefen von ben Einwirfungen des organisch-finnlichen Dafeins unabhangig, und auch

<sup>\*) &</sup>amp;. Feuerbach, bas Befen bes Chriftenthums, 2 A., 19 f.

in dem Kalle der Beränderung oder Zerstörung durch jene nicht ausgefett, wenn feine Birffamkeit im Naturorganismus durch Beschädigung der leiblichen Organe gehemmt, und endlich durch ihre Auflösung im Tode völlig aufgehoben wird. Ift aber das Berfonleben des Menichen nach feinem geiftigen Befensgrunde unendlich und un verganglich, fo hat es auch einen unzerftorbaren Berth. Allerdings hat der Mensch als Person auch Seele und Leib, und diese find ihrem Wesen nach endlich. Allein das menschliche Personleben hat Seele und Leib nur an, nicht in fich; es ist nicht Seele und Leib. Diese können vergeben, ohne daß das mahre und eigentliche Befen der Berson dadurch verlett oder gestört würde; lediglich nur die finnlichediffeitige Form des perfönlichen Lebens nimmt im Tode ein Ende. Defhalb folgt aus dem Bisherigen auch fo viel, daß das menschliche Personleben, so lange es noch an die diffeitige Lebensform gefnüpft ift, unendlichendlich ift und zweien Welten angehört.

Unders verhält es fich mit der absoluten Perfonlichfeit Gottes. Diefe ift, wie wir oben gesehen haben, nur Geift, absolut unendlich. Da es somit zum Befen Gottes gehört, reiner Geift zu fein, da die absolute Beiftigkeit die wesentliche Grundeigenschaft Gottes ift: so ift demzufolge der Mensch nach der Naturseite seines Berfonlebens Gott ungleichartig, und eben beghalb fann fich auch Gott dem Naturorganismus des Menschen nicht unmittelbar mittheilen. Der Natur und der Welt, abgesehen vom Geifte, mangelt es an einem adaquaten Organe, um mit Gott in unmittelbare perfonliche Lebensgemeinschaft zu treten; eine Gegenseitigkeit unmittelbaren Aufeinanderbezogenseins zwischen Gott und der Materie ift an fich unftatthaft. Infofern ift der Sat ,, finitum non est capax infiniti" allerdings richtig, und eine gefunde Speenlation wird fich denfelben nicht entwinden laffen. Bare bas menfche liche Personleben lediglich nur ein endliches, fo ware es nicht befähigt, in ein Berhältniß bewußter Gegenseitigfeit gu Gott zu treten, wie wir ja an dem Thierleben mahrnehmen, welches, als ein blos seelisch-leibliches, sich nicht zu einem wirklichen Gottesbewußtsein zu erheben vermag. Unfer Leib weiß nichts von Gott; auch unfere Seele als folde nicht. Der Geift allein, die Quelle des Selbstbewußtseins und der perfonlichen Selbstthätigfeit, ift fich Gottes wirklich bewußt, und wird dies' in noch viel höherem Mage werden, wenn seine disseitige Erscheinungsform, die irdische Leibelichkeit, mit ihrem schweren stofflichen Massengewichte in Folge der Todeskatastrophe nicht mehr auf ihn drückt.

Darin alfo, daß der menschliche Geift feinem Befen nach unendlich ift, liegt der Grund, weghalb es dem göttlichen, als dem absolut unendlichen, möglich ift, dem menschlichen ihm wesensgleichartigen Geifte fich perfonlich mitzutheilen, ohne daß er aufhörte, ein unendlicher zu fein. Denn "infinitum est capax infiniti." Infofern das menschliche Personleben unendlich ift - aber auch nur infofern - ift es unmittelbar auf den unendlichen Gott bezogen, hat es schon ursprüngliche Gemeinschaft mit der unendlichen Lebensfulle des absoluten Geiftes. Allerdings tft nun aber der Modus der Selbstmittheilung des göttlichen Geiftes an den menschlichen noch durch die besondere Urt der Unendlichkeit des letteren naher bedingt. Der Geift des Menschen ift in seiner Bezogenheit theils nach innen, theils nach außen gerichtet. Go weit er nach innen gerichtet ift, ift er nur in fich felbft, in feiner eigenen Unendlichkeit, dabei Gottes als feincs absoluten Grundes bewußt, und eben darum unabhängig von den Einwirkungen des Naturorganismus und der geschöpflichen Belt. Bon daber ift es zu erklären, weßhalb der Geift des Menfchen, wenn er feiner Unendlichkeit inne werden will, fich nach innen richten muß. Dort im Innern findet er denn auch den ewigen absoluten Beift, und eben darum volle Freiheit von der Materialität des irdischen Dafeins. Go wie dagegen der Geift des Menfchen fich nach außen richtet, fo ftogt er auf die ichon durch die Stofflichfeit der leiblichen Organisation ihm gezogene Schranke. Aller Orten begrenzt nach außen Natur und Welt den menschlichen Geift; je mehr derselbe sich von seinem Innern ablöft und den Außendingen hingibt, desto mehr muß ihm deßhalb auch das Bewußtsein seiner Unendlichkeit verloren geben, desto mehr wird er der Natur und der Welt, an die er sich hingibt, gleichförmig werden. Nicht leicht gibt es daher einen ichwereren Irrthum, als den der neueren Speculation, wenn fie, die Doppelscitigfeit des menschlichen Personlebens außer Ucht laffend, daffelbe in seiner Totalität, also auch in seiner Richtung auf Natur und Welt, für absolut unendlich erflärt, ja fogar der Meinung ift, gerade dadurch, daß der Geift des Menichen dem Raturs und Beltgenuffe fich ergebe, gebe demfelben das

Bewußtsein der Unendlichkeit auf.\*) Die Unendlichkeit des menschelichen Geistes ist eine concentrische, nicht eine peripherische.

Die Borftellung, daß der Geift des Menschen auch in feiner Rich= tung nach außen unendlich fei, führt auf die Bergottung des Endlichen, auf die Bermischung des geistigen mit dem materiellen Sein und auf alle die Irrthumer, welche unfere über das Wefen des Geistes irre gewordene Speculation zuletzt dem Materialismus unausweichlich in die Arme getrieben haben. Rur der absolute göttliche ift der auch nach außen unbegrenzte, der an keine Schranke gebundene, der unermegliche Beift; der menfchliche Beift dagegen hat neben seiner inneren Unendlichfeit die angere Schrante an fich; er ift nach außen begrengt. Wie unermeglich wir uns daber auch, quantitativ genommen, den Abstand Gottes von dem Menschen denten mogen, fo ift dennoch in dem nach Innengerichtet= fein des menschlichen Geiftes der Puntt enthalten, worin Gott qualitativ dem Menschen gleichartig ift und personliche Gemeinschaft mit ihm unterhält. Wie sehr Natur und Welt den Blick Des Menschen zerftreuen: geht er in fein Inneres zurud, fo findet er dort in seiner eigenen Unendlichkeit, in einer der Natur und Belt unzuganglichen Tiefe, den absoluten Geift, als den ewigen selbftbewußten Grund feines und alles anderen Seins, ihm unmittelbar und perfonlich gegenwärtig, fo daß er dort Gottes, als eines mit ihm in Berfehr getretenen und Gemeinschaft unterhaltenden, deutlich bewußt wird und ihn als ein "Du", im innern Zwiegespräche, insbesondere aber im Gebete, von feinem Ich unterscheidet. Dberflächlich angesehen, fonnte es nun, weil Gott, wenn er im menschlichen Geifte perfonlich gegenwärtig wird, aus feinem ichlechtbinigen Infichfelbftfein berausgetreten fein muß, allerdings ben Unfchein geminnen, als ob auf diefem Wege die Idee der göttlichen Absolutheit eine Beeintrachtigung erleiden mußte. Allein da Gott nur der nach Innen gerichteten unendlichen Seite unferes Berfonlebens fich perfonlich mittheilt, nicht aber ber nach außen gefehrten organischen blich en,

<sup>\*)</sup> Falsch ist darum der Sag L. Feuerbachs, Wesen des Christenthums, 3: "Bewußtsein im strengen oder eigentlichen Sinne und Bewußtsein des Unsendlichen ist identisch; beschränktes Bewußtsein ist kein Bewußtsein; (!) das Bewußtsein ist wesentlich unendlicher Natur". Die letztere Behauptung gilt nur von dem nach Junen gekehrten reinen Selbstebewußtsein.

fo fann auch seine Absolutheit durch feine Gelbstmittheilung feine wirkliche Begrengung erleiden. Umgefehrt bort er felbst in Folge jener so wenig auf absolut unendlich zu fein, daß er vielmehr vermittelft derfelben den menfchlichen Geift jum Bewußtsein absoluter Unendlichkeit erhebt, daß er alfo nicht nur nichts auf diesem Wege verliert, fondern dem Menschen den Gewinn fichert, jeden Angenblick in der absoluten Unendlichkeit den ewigen Grund des eigenen Befens ergreifen und fich immerfort aufs neue der Gemeinschaft mit dem Absoluten versönlich verfichern zu können. Diese Persongemeinschaft mit dem Sochsten fchützt den Menschen allein vor dem Untergang in dem Niedrigften. Bare der menschliche Geift, ohne jenes Gemeinschaftsband mit Gott im innerften Punkte feiner Perfonlichkeit, ledialich nur mit dem Naturorganismus und dem Beltgangen verknüpft, fo mare auch die Gefahr, das Bewußtsein seiner Unendlichkeit immer mehr zu verlieren, dem Naturtriebe und dem Weltreize zuletzt völlig dienstbar zu werden, unvermeidlich. Das innere Licht des Geiftes mußte durch die nachdrängenden Schatten der Sinnenwelt immer mehr verdunkelt und zulett in der Nacht des irdischen Daseins ausgelöscht werden. Dadurch nun aber, daß der göttliche Geift jeden Augenblick persönlich auf den menschlichen einwirkt und ihn jum Bewußtsein feines abfoluten Befens erhebt, empfängt der menichliche jeden Augenblick neue höhere Anregung, und es erkräftigt fich unaufhörlich fein eigenes Geiftesbewußtfein in dem Bewußtfein von dem absolut unendlichen Geifte. Go flieft denn ein unendlicher Quell, aus welchem unfer Geift fich im tiefen Junern nährt, und der für ihn unerschöpflich ift, so lange er fich nicht mit Bewußtheit und Absicht demselben verschließt, und, feiner eigenen Unendlichkeit wie der absoluten Gottes entfliehend, dem Natur- und Beltdienste sich freiwillig ergibt und darin untergeht.

§. 8. Bon dem eben gewonnenen Ergebnisse aus wird es bei genwirden nun auch einleuchtend werden, weßhalb wir in unserem Sage die Selbsmittheilung. von Seite Gottes auf den Menschen ftattfindende, in der Form unmittelbarer Selbstmittheilung fich vollziehende, personliche Einwirkung als eine wiederherstellende bezeichnet haben. In Gemäßheit der Doppelseitigkeit seines Wesens fteht der Mensch nämlich unter der dopvelten Einwirfung, fowohl des Naturorganismus und Beltgangen, als des perfönlich in ihm gegenwärtigen Gottes. Wenn auf der einen

Seite erfahrungsgemäß der Naturorganismus und die Belt ein Hebergewicht über sein unendliches Wefen zu erlangen und feinen Beift in die Dienstbarkeit des Endlichen gefangen zu nehmen vermag, fo vermag fein Geift andererfeits dagegen aus der perfonliden Einwirkung des absoluten Geistes stets neue Rraft zu schöpfen, um jenem verderblichen Uebergewichte der finnlichen dichen Factoren zu widerstreben und das normale Principat des Geistes über die materiellen Elemente und Rrafte wiederherzustellen. Der gottliche übt aber auf den menschlichen Geift diese wiederherstellende Wirkung dadurch aus, daß er in diesem das Bewuftsein feiner Unendlichkeit, feiner angebornen Superiorität über die Materie und feines primitiven Berricherberufes über Natur und Welt, mo es geftort ift, fraftig gurudruft und ihn feiner immateriellen und übermateriellen Wesensbeschaffenheit eindringlich versichert. Se mehr nun demgemäß der Mensch nach innen seiner Geistigfeit und Unendlichkeit bewußt wird, defto energischer wird er auch in seiner Beziehung nach außen sich als Geift geltend zu machen und feinen Naturorganismus wie das ihn umgebende Beltganze in den Dienft geistiger Zwede zu nehmen vermögend fein. Denn Ratur und Belt bedeuten nichts für fich, fondern Alles nur für den Geift, und im bochften Sinne nur fur den absoluten Geift. So wie der Geift des Menschen ihnen einräumt, etwas fur fich zu bedeuten und zu wirfen, so werden fie fur ihn zur hemmenden und verdunkelnden Schranke. Die Aufgabe des menschlichen Bersonlebens als eines wesentlich geiftigen fann daber nur darin besteben, Natur und Belt immer mehr als Schranfe und Reffel des Geiftes aufzuheben : ein Biel, das, wie wir im Folgenden noch genauer barlegen werden, nur mit Sulfe unmittelbarer perfonlicher Ginwirfung von Seite Gottes auf den Geift des Menschen erreichbar ift.

Der Mensch findet nämlich Natur und Welt schon in dem Augenblicke, wo seine Persönlichkeit ihren Aufang nimmt, als Schranke und Fessel seines Geistes vor. Für Gott dagegen fann Natur und Welt niemals Schranke und Fessel werden, sondern nur reines, schlechthin von ihm abhängiges Organ und Wertzeug, an welchem sein absolutes Geistwesen sich manifestirt. Der absolute Geist ist darum auch absolut überräumlich und überzeitlich; denn Raum und Zeit sind weder Geist, noch Materie, sondern Verhältnisse der endlichen Dinge in ihrer gleichs

zeitigen oder successiven Bezogenheit aufeinander, welche fur Gott als solchen schlechthin nicht vorhanden find. Kur den Menschen jedoch, der mit der einen Seite seines Wesens als ein endlicher auf die endlichen Dinge bezogen ift, find die Schranken des Raumes und der Zeit nothwendig da; er wurde, wenn fie fchlechtbin unuberwindlich fur ihn waren, durch diefelben auch nothwendig gehindert, fich feines mahren ewigen Wefens je vollbewußt zu werden. Allein vermöge jener vorhin beschriebenen Gemeinschaft, wornach der menschliche mit dem absoluten Geiste in unmittelbarem persönlichem Bertehre fteht, vermag der Mensch fich jum Bewußtsein des Ueberräumlichen und Ueberzeitlichen trot der Raum- und Zeitgrenzen zu erheben, und es ift daber für ihn thatfächlich die Möglichkeit vorhanden, die ihm von Natur anhaftende Schranke und Keffel des endlichen Seins zu durchbrechen und zu überwinden.\*) Je mehr nämlich der menschliche Geift von dem göttlichen fich in feinem Innern bestimmen läßt und so innerlich bestimmt nun auch nach außen in Natur und Welt die Gedanken und Willensimpulse des göttlichen Geistes bineinbildet, defto mehr fällt allmälig vor ihm die materielle Schranke nieder, defto hellere Bahn bricht fich das Licht der Ewigkeit in die Rinfterniß des ftofferfüllten Raumes und der ftoffgeftaltenden Beit, defto mehr wird das mahre Befen des Menschen aus feinem geftorten und getrübten Berhaltniffe zu Ratur und Belt wiederhergeftellt. Benn die neuere Speculation von dem Menschen verlangt hat, daß er fich als "absolut" wiffe: so hat fie wesentlich darin geirrt, daß fie dem Menschen als foldem die Eigenschaft des absoluten Selbst-

Mit gewohnter Oberflächlichkeit hat ber Berfaffer ber "Aritik bes Bottesbegriffes" a. a. D., 27 f. über ben Begriff von Raum und Zeit abgeurtheilt, wenn er fagt: "Der Raum ift, wie Jebermann weiß (!), unbegrengt -; chen fo ift bie Zeit ihrem Befen nach nur endlos ju benfen." Treffend bagegen Ritter, Syftem ber Logif und Metaphyfik 1, 254 f.: "Die Zeit an fich (b. h. bie endlose Zeit) hat feine Bedeutung; nur bie besonderen Ericheinungen, welche in ihr mahrgenommen werben, erfüllen fie und geben ihr ihren Inhalt. - Es ift baher nur eine leer e Borftellung unferer Einbildungsfraft, wenn wir den Raum als unend= lich, b. h. in bas Unbeftimmte fich ausbehnend benfen, auch über bie Erscheinungen hinaus, welche ihn erfullen." Fichte's Unficht (in feiner trefflichen Schrift : "die Idee der Berfonlichkeit und ber individuellen Fortdauer", 213,) konnen wir baber nicht guftimmen, wenn er bie Unraumlichfeit bes Beiftes laugnet und Raum und Zeit als bie Urformen fchlechthin jedes Realen bezeichnet.

bewuftfeins zuschrieb. Nicht von sich, d. h. von feinem eigenen Weiste, weiß der Mensch als einem absoluten, sondern er ift fich des Absoluten als eines von ihm absolut Berschiedenen und bennoch feinem Geifte unmittelbar Gegenwärtigen bewußt. Aus diesem Grunde -ift der Mensch allerdings mit seinem Geiste auf die Gemeinschaft mit dem Söchsten, was es gibt, mit dem Absoluten angelegt, und hat eben fo febr ein Recht auf Gott, wie Gott ein Recht aufihn. Darum ift er aber fo wenig identisch mit Gott felbft, daß er umgefehrt in Gemäßheit seines Befens, wie es von une befchrieben worden ift, niemals identisch mit Gott werden fann. Denn in der, von feinem diffeitigen Berfonleben ungertrennlichen, Rothmendigfeit seiner endlichen Erscheinung nach außen liegt seine nothwendige individuelle Selbstbeschränfung, überhaupt feine totale Unfabiakeit zur Absolutheit, Die ihn schlechthin von Gott unterscheidet. Nicht also absolut zu werden, sondern fich zum Bewußtsein bes Absoluten in seinem eigenen Geiste zu erheben, in lebendiger Verson-Gemeinschaft mit dem Absoluten zu fteben, sein Inneres mit dem ewigen Geiftesleben Gottes ftets aufs neue wieder zu erfullen: das ift die Aufgabe, welde dem Menfchen jum Zwede feiner Biederherstellung von den hemmenden und verdunkelnden Einwirfungen der Sinnenwelt vorgesteckt ift.

Indem wir eine wiederherftellende Ginwirfung des absoluten Beiftes auf den Geift des Menschen durch perfonlich nunmittelbare Selbstmittheilung in der ausgeführten Beife vorausfeten: fo fnüpfen wir also daran eine doppelte Bedingung: erften 8, daß Gott dadurch, daß er unmittelbar perfoulich auf den Menschen einwirft, nichts von feiner Absolutheit aufgibt, und zweitens, daß der Menich, wenn er an dem absoluten Beiftwesen Gottes mit Bewußtsein Theil nimmt, defihalb nicht absolut wird. Es ift der zweitheilige Errthum des Pantheismus, wornach derfelbe einerseits Gott im Menschen endlich, und andererfeits den Menschen in Gott absolut werden läßt, welchen wir damit zurnichweisen. Die nothwendige Folge der letteren Berirrung ift, daß Gott im Pantheismus eben fo fehr aufhört wirflich Gott, als der Mensch wirklich Mensch zu sein. Rur das entschiedene Fefthalten an dem personlichen Gottesbegriffe macht es dem driftlichen Dogmatifer möglich, die zwischen dem Wesen Gottes und dem Befen des Menschen gezogene unüberfteigliche Grenze unverlest zu bewahren, und aufs forgfältigste eben fo fehr jede Bermi-

schung Gottes mit dem Menschen, als jede Gleichstellung des Menschen mit Gott abzumehren, ohne in die sprode Abstraftion der Rant'schen Gottesidee wieder gurudgufallen. Gin entschiedenes Innehalten jener Grenze ift aber gegenwärtig um fo mehr geboten, als Die pantheiftische und materialistische Zeitrichtung auf alle wiffen-Schaftlichen Beftrebungen einen überwältigenden Ginfluß ausübt und die Gefahr der Auflösung der ewigen Unterschiede zwischen Bott und Belt, Geift und Stoff bei folgerichtigem Denken unvermeidlich mit fich führt. Für besonders bedentlich jedoch muffen wir es halten, wenn in neuefter Zeit der Bantheismus mit Gulfe eines theologisch zugerichteten Materialismus überwunden werden will. Der Glaube an die Ursprünglichfeit und Ewigkeit des Geiftes ift gegenwärtig leider auch in Solchen, welche fich fur bevorzugte Junger der driftlichen Wahrheit halten, fo außerordentlich schwach geworden, daß fie den Begriff des absoluten Geiftes nicht mehr zu denken vermögen, ohne denfelben auf eine feinere oder gröbere Beife in die Form der Leiblichkeit eingehen zu laffen. Die Leiblichkeit wird gegenwärtig mit einem migverftandenen berühmt gewordenen Borte bin und wieder fo ausschließlich als "das Ende der Bege Gottes" bezeichnet, daß man denken follte, Gott habe es nicht auf den ewigen Sieg des Geiftes, sondern auf die ewige Berberrlichung der Materie in der Welt abgesehen. Gang nach Art der Materialisten wird von diefer Seite nur das ftofflich Greifbare fur real gehalten, fo daß folgerichtig Diejenigen Existenzen für die allerrealsten gelten mußten, welche den dichteften Rorperinhalt und den umfaffendften Rörperumfang darbieten.\*) Solchen Ausschreitungen fann nicht entschieden genug entgegengehalten werden, daß die materielle Existenz als folche überhaupt feine Realität hat, daß die Materie erft durch den Geift real wird und den Bollgehalt ihrer Realität nur vermittelft des Bollbewußtseins des perfonlichen Geiftes in ihr gewinnt, welcher fich in der ftofflichen Belt durch feine übermaterielle

<sup>\*)</sup> Der Verfasser der Kritik des Gottesbegriffs in den gegenwärtigen Weltansichten U. 3, 29 behauptet: indem der Theismus Gott außer Raum und Zeit hinausseye, zerftöre (!) er das Dasein Gottes. Er faßt Gott als eine Verbindung von Geist und Körper auf (S. 32 f.), legt Gott vollständig und unumwunden menschliche Eigenschaften bei (S. 37) und meint, ein Gott ohne Körper errege die Vorstellung einer unerträglichen Langeweile!

Thätigkeit als geistbildendes Princip der Materie zu manifestiren hat.\*) Es gibt nun einmal überhaupt keine Wahrheit außerhalb der Sphäre des bewußten Geistes; und auch Gott ist nur deßhalb die absolute Wahrheit, weil er der absolute Geist, das absolute Selbstbewußtsein ist. Eine Theologie, welcher die absolute Fülle des selbstbewußten göttlichen Geistes nicht genügt, welche, um Gott Realität zu verschaffen, den absoluten Geist erst in leibliche Existenz-weisen sich zurückbilden lassen muß, beweist damit, daß sie das Absolute überhaupt nicht zu denken vermag. Indem sie das Absolute überhaupt nicht zu denken vermag. Indem sie das Absolute für eine Form der endlichen Erscheinung ansieht, erklärt sie eben damit das endlich Erscheinende, d. h. die Materie, für absolut. Sie ist daher im tiefsten Grunde materialistisch.

Sollte aber das Bedürfniß, Gott zu verleiblichen, etwa aus dem an sich nicht unrechten Beftreben hergeleitet werden wollen, den absoluten Geift mit der geschöpflichen Belt näher zusammenzubringen, und so ein ähnliches Ergebniß, wie das von uns vorausgesette, zu erreichen: fo liegt dem Verfahren jedenfalls die wesentlich mas terialistische Annahme zu Grunde, daß das Absolute mit der geschöpflichen Belt nur dann zusammenzubringen fei, wenn es fein mahres übermaterielles Wefen, d. h. fich felbft, aufgebe. Mit der Materie als folder ift das Absolute, wie wir wiffen \*\*), gar nicht zusammenzubringen. Gott ift weder jemals der Materie immanent, wie die faliche Speculation in ihrer Sppothese von dem Beltgeifte oder der Beltseele mahnt, noch die Materie jemals Gott, wie die Phantafie nachtwandelnder Theosophen in ihren Gottverleiblichungsproceffen träumt. Auf die Klage, daß man fich Gott nicht immateriell vorftellen könne, lautet eben die Antwort einfach dahin, daß man Gott überhaupt nicht äußerlich vorstellen, sondern in der Sphäre des Selbstbewußtseines innerlich erfahren folle.

Gott, als der absolute Geist, wie er auf den menschlichen Geist wiederherstellend einwirft, ist also weder in der Materie, noch die Materie in ihm; er ist ewig in sich selbst, in seinem Eigenen, im unendlichen Grunde seines Wesens im Geiste, von wo aus er einzig und allein durch die Absolutheit seines Geistes

<sup>\*)</sup> Daß die rein materielle Criftenz feine mahre Wirklichkeit hat, zeigt in seiner Art sehr gut Hegel, Phanomenologie des Geistes, 177 f.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 18 f. und 34 f.

die geschöpfliche Welt absolut bestimmt. Insofern der Geift des Menschen unendlich und daber dem absoluten Beifte gleichartig ift, insofern ift Gott auch im Menschen und wirft in realpersönlicher Gegenwärtigfeit auf den Menschengeift ein. Es ift mithin Die fönigliche Prärogative des Menschengeistes vor allen übrigen geschöpflichen Existenzen, daß Gott in ihm perfonlich ift und er perfonlich in Gott. Die Materie ift nur durch, nicht in und nicht aus Gott, von ihm gewollt und gesett, in absoluter Abhangigkeit von ihm, unfrei, ohne Selbstbewußtsein und freie Selbstthätigfeit., und eben deghalb für fich selbst ohne mahre Realität. Sie ift als solche noch nicht: fie ift nur, fo weit das Bild des absoluten Geiftes fich in ihr abdrückt und spiegelt. Unter allen geschöpflichen Existenzen ift allein nur der Mensch in Wirklichkeit auch etwas für sich; wenn er jedoch nur für fich fein will und von der personlichen Gemeinschaft mit Gott fich ablöft, so wird er in diesem widergöttlichen Fürfichfeinwollen namenlos unfelig. Beil der Menfch in Birklichkeit für fich ift, fo fann er nämlich auch lediglich nur für fich sein wollen und der wiederherstellenden Thätigkeit Gottes widerstreben - bis zur vollendeten Gottlofigfeit, bis zur totalen Verfummerung feines Geiftes. Benn Gott auf den Menschen wirft, so wirft er immer auf ihn nur als auf ein fich felbst in fich bestimmendes freithätiges Befen; er erzwingt vom Geifte des Menschen nichts. Der Mensch fann feinen Geift aus feiner unendlichen Innerlichfeit, in der er mit Gott ift, zurudziehen; er fann ihn immer mehr aufgeben laffen in der unruhigen gerftreuenden Bewegung und Strömung der endlichen Belt. Ausschließlich nur an einem Bunfte hangt ber Mensch ursprünglich mit Gott zusammen; von diesem einen ftromt die erregende und erneuernde Rraft des gottlichen Geiftes auf ihn aus; von diefem einen aus theilt fich Gott feinem gefammten Berfonleben mit. Benn diefer eine Bunft durch Schuld des Menschen in Racht verfinft, dann hat es auch mit der wiederherstellenden Einwirfung Gottes auf ihn ein Ende. Ein fo verzweiflungsvolles Resultat ift jedoch erft die Folge einer langen Reihe von vorangebenden, Gott widerftrebenden Aftionen, und unfer Sat behalt daber feine volle Bahrheit, daß überall, wo das Beilsbedurfniß noch vorhanden, auch die göttliche Seilseinwirfung unauflöslich damit verfnüpft ift.

## Viertes Lehrstück.

Die dritte dogmatische Boraussetzung der heilsgeschichtlichen Vollendung der Menschheit in Gott.

\* Fichte, Anweisung zum seligen Leben. — Weiße, über die philosophische Bedeutung der Lehre von den letten Dingen, Stud. und Kristiken, 1836, 271 f. — \* Rothe, theol. Cthik II., 101 f.

Bermöge der von Seite Gottes auf die Menschheit ununterbrochen stattsindenden wiederherstellenden Einwirtung wird dieselbe in Gott als heilsgeschichtliche Gemeinschaft vollendet. Die allmälige, an das Seilsbedürfniß des Menschen anknüpfende, und durch unmittelbare göttliche Heilse mittheilung auf geschichtlichem Wege hervorgebrachte, Vollensdung der Menschheit in Gott, ist die dritte Voraussexung der christlichen Dogmatik, welche für den Dogmatiker die Pflicht größtmöglichster Allseitigkeit in sich schließt.

Die menschheitliche Bedeutung ber beilswiererherftellung.

§. 9. Es ift eine Thatsache der Erfahrung, doß der Mensch fich nirgends als bloges Einzelwesen, sondern überall als Gattungswesen vorfindet, weßhalb denn auch das Seil nie blos für den Einzelnen, sondern immer zugleich für die Gefammtheit der Menschen, für den Einzelnen aber nur infofern vorhanden ift, als er mit seiner Berson einen wesentlichen Bestandtheil der Menschheit bildet. Bon der Behauptung, daß das Seilsbedurfniß des Menschen vermöge göttlicher Seilsmittheilung befriedigt, oder daß der einzelne Mensch zum Seile wiederhergestellt werde, ift daber die weitere unzertrennlich, daß die Menfchheit zum Beile wiederhergestellt werden solle; wenn Gott die Absolutheit seines Geiftes dem einzelnen Menschen mittheilt, so will er sie demzufolge auch der ganzen Menschheit mittheilen. Go gewiß der menschliche Beift, der als beziehungsweise nnendlicher auf den absolut unendlichen Gottes angelegt ift, ohne ununterbrochen neuen Bufluß göttlicher Geiftesmittheilung, in feiner durch Ratur und Welt begrenzten Unendlichfeit, gulegt verfummern mußte: fo gewiß mußte auch der Beift der menfchlichen Gesammtheit zulest in fich vereinsamen und verfummern, wenn er nicht ohne Unterbrechung Theil hatte an dem in die Menschheit fich ergießenden göttlichen Geiftesleben. Jeder Mangel an Gottesbewußtsein und Gottgemäßheit, der in einzelnen Individuen fich vorfindet, ift darum auch immer zugleich ein Mangel, an dem die Menschheit participirt. Wo ein einzelnes Glied leidet, da leidet die Gefammtheit mit, und mas einem einzelnen Gliede Beilfames begegnet, das begegnet der Gefammtheit. Das göttliche Beil ift aus diesem Grunde als ein menschheitliches zu bezeichnen, und das lette Biel der wiederherftellenden Thätigfeit Gottes also nicht etwa blos die Wiederherstellung einzelner menschlicher Individuen, fondern des menfcheitlichen Gangen.

In dem Mifrotosmos des Menschen spiegelt fich in der That ja auch der Makrokosmos der Menschheit. Wie der Mensch, so hat auch die Menschheit einen Unfang genommen; wie der Mensch, fo geht auch fie durch den Evolutions-Proces nicht blos organischer, fondern sittlich freier Entwickelungen hindurch ihrem ewigen Ziele entgegen. Die Geschichte der Menschheit ift, wie die des einzelnen Menschen, fein einförmiger Kreislauf, innerhalb deffen vermittelft eines finnreichen Spieles von unendlichen Bariationen daffelbe Thema immer auf's neue wieder abgespielt wurde, sondern eine munderbar verschlungene Folge von Urfachen und Wirkungen, welche von einem, mit ewiger göttlicher Rothwendigfeit gesetzten, Anfangspunkte ausgebend, unter der fortwährenden Ginwirfung des abfoluten Geiftes auf einen eben fo ficheren Bielpunkt hinftrebt, der dann erreicht ift, wenn alle hemmenden und ftorenden geifts und gottwidrigen Elemente aus dem menschlichen Gefammtleben ausgeschieden und daffelbe ein reines Spiegelbild des absoluten Geiftes geworden ift. Das an die äußeren Erscheinungen des finnlich organischen Lebens feftgebannte Auge bemerkt freilich von Diefer heilsgeschichtlich ftctig fortschreitenden Bewegung innerhalb der Menschheit auf ein legtes und höchftes Biel hin nichts; fur daffelbe ift alles nur Eines, Raturproceg, Raturproduct, Natur-Medjanismus\*). Aber der nach innen gerichtete, und von diesem, den Reigmitteln und Bechfelfallen des endlichen Natur- und Beltlebens enthobenen, Bunfte der Gefchichte der Menfchheit zugekehrte, Blid nimmt mit ftiller Freude mahr, wie,

<sup>\*)</sup> Am meiften ift Diefe Confequeng Des Materialismus ausgesprochen bei 2. Anapp, Rechtsphilosophie, 25 f.

alles Biderstandes ungeachtet, der gottgeborene Geift in das dunfle Gebiet des Natur und Weltdaseins immer tiefer und fuhner eindringt, und wie auch die achte Naturwiffenschaft, weit entfernt, dem Beiste seine Eroberungen streitig zu machen, befliffen ift, ihm die Natur miterobern und dienftbar machen zu helfen. Mag diefer Beg allmäligen Fortschreitens auch ein noch fo langfamer fein: das Ziel ist ihm gewiß.

die Quelle ber Be-

8. 10. Aus der eben dargelegten Thatsache, daß die heilsgeinderung in der menscheitlichen ichichtliche Entwickelung eine mensch heitzlich eist, folgt jedoch keinesse Entwickelung. wegs, daß fie damit aufhore, zugleich eine individuell freie und besondere zu sein. Obwohl nämlich jedes menschliche Personleben an fich und im Allgemeinen in gleicher Beife auf Gott angelegt ift: fo zeigt fich dennoch in dem Bezogenfein Gottes gu den einzelnen Menschen und dem Mage seiner Selbstmittheilung an die besonderen Individnen eine außerordentlich große Berschiedenbeit. Bie es nicht zwei Menschen giebt, in welchen das Seilsbedürfniß in gang gleichem Berhältniffe fich ausgebildet bat, fo giebt es auch nicht zwei, auf welche die göttliche Geisteseinwirfung eine durchaus gleichmäßige wäre. Die Urfache hiervon ift lediglich in dem freien Selbstbeftimmungsvermögen der menfchlichen Berfonlichkeit zu suchen, wornach dieselbe durch den absoluten Geift binsichtlich ihrer Bezogenheit auf ihn nur in der Art bestimmt wird. in welcher sie sich bestimmen laffen will, wornach sie also auch das Bermögen befigt, die Einwirfung des absoluten Geiftes zu bindern. oder sich ihr zu verschließen. Der Erfolg der göttlichen Geisteseinwirfung ift somit an die Einwilligung der menschlichen sich selbst bestimmenden Geiftesthätigkeit gefnüpft. Jene ift aber felbst wieder durch das größere oder geringere Maß des individuell vorfindlichen Beilsbedürfniffes bedingt. Das Beilsbedurfniß in feinen verschiedenen Graden ift zugleich der sicherfte Ausdruck für die verschiedenartige perfonliche Beilsempfänglichkeit. Die Urfache de Berfchiedenheit in dem Erfolge der wiederherftellenden Einwirkung Gottes bei den verschiedenen Individuen ift mithin in der größeren oder ge= ringeren perfontichen Empfänglichteit diefer Individuen für die göttliche Geiftesmittheilung, und in der davon ungertrennlichen größeren oder geringeren Widerstandsfraft gegen die göttlichen Geiftesimpulje gelegen, und jene hat irgend einmal ihren Anfang in einem ursprünglichen Afte persönlicher Selbstbeftimmung genommen, der in feinem Personleben gang derfelbe gu' sein pflegt.

Auf dieser unbestrittenen Thatsache verschiedenartiger individueller menschlicher Geiftesftellung zu Gott beruht das eigen= thumliche Befen menfchheitlicher beilsgeschichtlicher Entwicklung und Bollendung, die Bildungsgeschichte der Beilsgemeinschaft überhaupt. Burden alle Menschen durch Gott in ihrem Beilsleben volltommen gleichartig bestimmt: fo ware eine auf die Beilsvollendung fich beziehende Einwirfung der einen auf die anderen vernünftiger Beife nicht denfbar. Es waren in Diesem Falle weder solche Perfonlichkeiten vorhanden, welche an die anderen einen Ueberschuß von Seilsfraft abzugeben, noch folche, welche einen Mangel in diefer Beziehung zu erganzen hatten. Gben fo wenig mare in diesem Falle vorauszusehen, daß die Summe der menschlichen Individuen sich in kleinere besondere heilsgeschichtliche Rreise gruppiren, und daß fich diejenigen beilsgeschichtlich enger mit einander verbinden wurden, in welchen Ueberschuß und Mangel an Seilstraft am leichteften fich auszugleichen im Stande waren. Bie feine allgemeine, so gabe es voraussichtlich in diesem Kalle auch feine befondere beilsgeschichtliche Gemeinschaftsbildung. Denu die Gemeinschaftsbildung sett immer ein unter den Gemeinschaftsgenoffen fich voraussichtlich ausgleichenwerdendes Sollen und Haben voraus, eine individuell beftimmte Berschiedenheit, bei welcher die minder Begabten wenigstens ausreichende Empfänglichfeit befigen, um, was fie entbehren, von den mehr Begabten in Empfang zu nehmen. Und wie verschiedenartig die individuelle Begabung sein mag: immer läuft die Berfchiedenheit darauf hinaus, daß die Einen mehr Bedürfende und die Andern mehr Mittheilungsfraftige find, wobei das Bedürfnig in der Seilsgemeinschaft zulet auf die unerschöpfliche Fulle des absoluten Geiftes guruck, und die Mittheilung von derfelben ausgeht.

§. 11. Ist nun, wie wir eben dargethan, der individuell ver Die Bedeuttina der schliebene Erfolg der wiederherstellenden Einwirkung des göttlichen Berbaltnise zum menscholentichen Market des meulch Beiftes durch die perschiedenartige Aufnahmewilligfeit des menichlichen Geiftes bedingt, und muß, je ftarter auf Seite des Menfchen Das Beilsbedürfniß, defto erfolgreicher von Seite Gottes die Beilsmittheilung und umgekehrt fein: fo ergiebt fich hieraus unausweich. lich, daß die Menich bett auf dem Wege ihrer beilsgeschichtlichen

Entwidlung insbesondere nach zwei entgegengesetten Richtungen auseinander geben, und fich theils in folche Menfchen theilen wird, in welchen der Geift, vorzugsweife nach innen gerichtet und auf den absoluten Geift bezogen, deffen wiederherstellender Ginwirfung verlangend fich hingiebt, theils in folde, in welchen berfelbe vorzugs. weife nach außen gewendet und auf die Welt bezogen, deren ftorenden und verdunkelnden Mächten anheimfällt. Die letteren, wenn fie ganglich aufgebort haben, mit ihrem Geifte fich auf Gott gu begieben und Gottes in fich bewußt zu werden, haben damit auch aufgebort, an der heilsgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit theilzunehmen; fie haben damit aufgehört fur Gott, und, indem fie nur noch für die Welt find, überhanpt mahrhaft zu fein. Die beils. geschichtliche Entwickelung der Menschheit beschränft fich daher ledig. lich auf diejenigen, in denen irgend ein Gottesbewußtjein noch wirf. lich vorhanden, irgend ein Berhältniß zu Gott noch thatfächlich begrundet ift. Durch diese allein wird im Berhältniffe zu Gott der Begriff der Menschheit gebildet.

In demjenigen Theile unseres Sages, welcher eine allmälige Bollendung der Menschheit in Gott voraussest, ift nun aber auch die Annahme enthalten, daß die heilsgeschichtliche menschheitliche Entwidelung eine von Stufe zu Stufe fortichreitende ift, daß mithin jede nachfolgende Entwickelungsftufe einen reicheren Beilsinhalt als die ihr vorangegangene in sich schließt. Zwar giebt es innerhalb des Gefammtverlaufes der Seilsentwicklung von Zeit zu Beit einzelne bervorspringende Bunfte, an welchen das Beilsbedurfniß fich auf besonders fraftige Beise bervorgethan, und die Beilsmittheilung in befonders reicher Fulle ftattgefunden hat, und es werden dadurch die heilsgeschichtlichen Anoten- und Wendepunfte, die Beils-Cpochen begrundet. Allein auch in Zeiten anscheinender Ermattung des Seilsbedürfniffes und anscheinender Erlöschung der Seilsmittheilung fteht die Menschheit auf ihrem Beilswege boch feinen Angenblick ftill; und es darf daber ihr heilsgeschichts licher Fortidritt feineswegs blos nach außeren auffallenderen Rundgebungen beurtheilt und geschätt werden. Das Balten des gottlichen Geiftes ift ein gunachft innerliches, und darum verborgenes, das Reich Gottes ein unsichtbares, welches an und für sich mit der finnlichen Welt nichts zu thun hat, sondern von übermaterieller Urt und Beschaffenheit ift. Es fann die Beilsentwicklung in der

Menschheit nach innen bedeutend fortgeschritten sein, ohne daß das Ange nach außen etwas davon wahrnimmt. Aus diesem Grunde ist es ein Irrhum, den heilsgeschichtlichen Fortschritt der Menschseit auf die epochemachenden Zeitpunkte zu beschränken, und in der übrigen Zeit entweder wirklichen Rückschritt oder bloße Schwanskungen im Heilsleben wahrnehmen zu wollen; und dieser Irrhum ist dann besonders bedeuklich, wann er das Borurtheil in sich schließt, daß es sogar Zeiten geben könne, in welchen das meuschliche Heilseleben ganz verschwinde und sich auf Null reducire.

Eine solche zeitenweise völlige Erfolglosigfeit des göttlichen wieders herstellenden Thuns wäre nur möglich, wenn die einmal in die Menschheit aufgenommene göttliche Heilsfraft wieder vernichtet wers den, oder in sich ersterben könnte. Allein was einmal als göttliches Geistleben in der Menschheit wirft und lebt, das wirft als ihr selbsterwordenes Eigenthum auch in ihr weiter fort, und da übers dies Gottes mittheilende Thätigseit auf die empfänglichen Kreise auch in Zeiten scheinbaren Stillstandes niemals gänzlich aufhört, so sindet darum innerhalb des mit Gott in Gemeinschaft stehenden Menschheitstreises eine, wenn auch noch so langsam fortschreitende, doch stetige göttliche Geistesvermehrung statt. Mit jedem Augensblicke, den wir erleben, ist demnach auch der Zeitpunft näher gesrückt, in welchem einst der Widerstand gegen Gott innerhalb der Menschheit völlig aufgehoben und diese mit ihrem Geistleben ein durchaus augemessense Organ für Gott geworden sein wird.

Dieser allmälige Fortschritt des göttlichen Seilslebens geht nun aber allerdings nicht in gleichmäßig normaler Weise in der Menschebeit vor sich. Eben deßhalb, weil sich innerhalb der Menschheit, vermöge der individuell verschiedenen Seilsempfänglichseit der einzelnen Menschen verschiedene Kreise bilden, welche eben so viele ungleichartige heilsgeschichtliche Entwicklungsstusen darstellen, muß die allumfassende eine menschliche Seilsgemeinschaft in unterschiedliche einzelne fleinere Heilsgeschichtlichen zerfallen. Ze mehr es nun aber in dem Wesen der heilsgeschichtlichen Besonderung liegt, den Anspruch daranf zu erheben, im alleinigen Besitze des Heilszu sein\*), um so weniger darf der christliche Dogmatiser durch eine solche Anmaßung sich imponiren lassen. Sede Heilsgemeinschaft, d. h.

<sup>\*)</sup> Siche oben, S. 12. Schenfel, Dogmatif I.

jede Gemeinschaft von Menfchen, in welcher einer Summe von Beilsbedürfniß eine entsprechende Summe göttlicher Geiftesmittheilung gu Theil geworden ift und fortwährend zu Theil wird, bildet ein wesentliches Glied des großen heilsgeschichtlichen, in Gott fich allmälig vollendenden, menschheitlichen Gangen, und das Gange fann unmöglich richtig verftanden und gewürdigt werden ohne alle einzelnen, besonderen Theile. Go lange die Menschheit noch nicht in ihrer Gefammtheit zu einem vollfommenen Organe bes göttlichen Beifteslebens wiederhergestellt ift, so lange geht die wiederherstellende Thätiafeit in einzelnen Theilen derfelben vor fich, von welcher die einen mit größerer, die anderen mit geringerer Affimilationsfraft an der göttlichen Geiftesmittheilung participiren. Diese gleichzeitig fich vorfindenden, jedoch ungleichartig an der wiederherstellenden göttlichen Thätigfeit theilnehmenden, genoffenschaftlichen Rreise repräsentiren die verschiedenartige Empfänglichkeit des menschheitlichen Ganzen für die göttliche Geiftesmittheilung, ohne jedoch in thatfächlichem Widerspruche mit unferem Sage zu fteben, daß die Menfcheit in ihrer auf Gott bezogenen Gefammtheit allmälig immer mehr in Gott fich vollende. Denn wie die einzelnen geifterfüllteren Individuen berufen find, auf die minder geifterfüllten beilsbeftimmend einzuwirfen und fie in ihrem Beilsleben zu fordern, eben fo find die einzelnen geifterfüllteren Beilsgenoffenschaften berufen, die minder geifterfüllten heilsthätig anzuregen und eine Miffionsaufgabe ber Beilsförderung an denfelben zu übernehmen. Da aber erfahrungs= gemäß auch in einer geiftesarmeren Beilsgenoffenschaft in ber Regel noch besondere Scilomomente vertreten zu fein pflegen, welche in den geifterfüllteren ihre Bertretung noch nicht gefunden haben: fo ift das Nebeneinanderbefteben verschiedener Beilsgenoffenschaften folange noch ein mahres Bedurfnig, als von ber am bochften nor mirten noch nicht alle specififd entwickelten Beilomomente ber guruckgebliebeneren aufgenommen und affimilirt worden find. Der driftliche Dogmatifer nun, welcher die gange Bahrheit des driftlichen Beile darzuftellen Die Aufgabe bat, muß taber ein offenes Auge für die Besonderheiten aller einzelnen Seilsgenoffenschaften haben. Bede Ginseitigfeit und Ausschließlichfeit von seiner Geite wird fich auch sofort burch die Unvollständigfeit seiner Darftellung ftrafen. Und nicht nur allen öffentlich anerkannten, sondern auch folden Seilsgenoffenschaften foll er seine Theilnahme zuwenden, welche fich erft

noch öffentliche Rechtszuftände zu erringen suchen und möglicher weise Momente des Seilslebens in fich tragen, welche bis jest in den übrigen Gemeinschaften noch nicht zum Bewußtsein gefommen waren und daber erft ihrer weiteren Ausbreitung barren.

§. 12. Wenn wir übrigens behaupten, daß es in der Auf- feingkeit bes Dog-matiers. gabe des Dogmatifers liege, die fortschreitende Entwickelung der Menschbeit zu einer in Gott vollendeten Beilsgemeinschaft auf eine die Pflicht größtmöglichfter Allseitigkeit in fich schließende Beise darzustellen: so behaupten wir damit nicht, daß er mit feiner Ueberzeugung nicht einer befonderen Seilsgemeinschaft vorzugsweise angehören dürfe. Die Besonderheit seiner dogmatischen Ueberzengung darf ihn nur nicht hindern, außerhalb derfelben vorfindliche Seilsmomente anzuerkennen und fich anzueignen; benn er wird die 28 abr = beit des Beils ja um so überzeugender darzustellen vermögen, je weniger ihm irgend ein beilsgeschichtliches Bahrheitsmoment an irgend einer Stelle zu entgeben vermocht hat. Die besonderen Seilsgenoffenschaften fonnen daber and nicht die Bestimmung in sich tragen, in ihrer Besonderheit auf immer zu verharren, da sowohl die Menschheit, als die wiederherftellende göttliche Thätigkeit wefentlich eine ift. Je mehr es dem Dogmatifer gelingt, von seinem Sonderstandpunfte aus das in den verschiedenen Seilsgemeinschaften zum Bewußtsein gelangte Allgemeinwahre zusammenfaffend darzustellen, desto mehr wird er selbst zur allmäligen Auflösung der confessionellen Besonderheiten beitragen und die Unnäherung des menschheitlichen, heilsgeschichtlichen, letten und bochften Bieles, der Beilsvollendung, mit herbeiführen belfen-Beitpunfte, in welchen bas confessionelle Sonderbewußtsein fich ftarfer als gewöhnlich ausprägt, find daher in der Regel folde, in welchen bas driffliche Beilsbemußtsein abgeschmächt ift; Zeitpunfte bagegen, in welchen die Schaale dogmatischer Sonderbildungen gesprengt wird, folde, in welchen das driftliche Beilsbewußtsein in Folge eines verftärften Beilsbedurfniffes und erhöhter göttlicher Beiftesmittheilungen in gedeihlichem Bachsen begriffen erscheint. Die Dogmatif aber, als die Biffenschaft von der Wahrheit der gangen Beilsgeschichte, durch welche die Menschheit bis zu ihrer einstigen Bollendung in Gott allmälig wiederhergestellt wird, muß ber Ratur ber Sache nach ju je der Beit über den engeren Kreis von Sondergemeinschaften binausftreben, und, fo viel als möglich, nicht bloge Theile, fondern das Gange ber Beilswahrheit zur Darftellung zu bringen bemüht fein.

Daraus ergiebt fich von felbit, daß der Darfteller an eine bisberige Form oder ein bisheriges Resultat dogmatischer Darftellung in feiner Beife fich ohne Beiteres gebunden erachten fann. Mit voller Unbefangenheit und Gelbitftandigfeit bes Beiftes bat er vielmehr eine jede bisherige Darftellung darauf anzusehen, ob es ihr nicht um befondere Zwede, ob es ihr auch einzig und allein um Ausmittelung der reinen und gangen Beilsmahrheit zu thun gemefen fei. So lange das Beil innerhalb der Menfchheit noch in der Entwicklung begriffen ift, fo lange ift es überhaupt nicht möglich, eine unbedingt gultige Form oder ein unbedingt richtiges Resultat dogmatischer Darftellung zu Stande zu bringen. Singegen fommt Alles darauf an, daß jeder Darfteller das Bewußtsein ununterbrochen rege in fich erhalte, wie er nicht die Bollendung des Beiles felbit, fondern nur die gegenwärtig beziehungsweise hochste Entwickelungsftufe auf dem Bege der Bollendung zu beschreiben vermögend fei.\*) Diefes Bewußtsein ift unftreitig ein demnthigendes; aus diesem Grunde haben denn Solche, welche behaupten, die Beilswahrheit in fertiger Darstellung mittheilen zu tonnen, zu allen Zeiten fich dagegen gefträubt. Gin foldes Sträuben ift aber immer ein fchlimmes Symptom. Es ift ein Zeichen, daß in denen, welche fich ftrauben, das Beilsbedürfniß eben fo fehr abgeschwächt, als die mittheilende Ginwirfung des göttlichen Geiftes in Beziehung auf fie gebemmt ift. Denn, wenn in einer Beriode fortichreitender Geiftesbewegung Ginzelne von diefer Bewegung nichts empfinden, und die nur bis zu einem gewiffen Buntte hingeführte dogmatische Entwicklung für die Bollendung felbst halten, dann beweisen Diese damit, daß die bewegenden Factoren für fie aufgehört haben zu existiren, und daß die beilsgeschichtliche Entwickelung an einem Bunkte angelangt ift, von wo aus fie nicht mehr im Stande find ihr zu folgen.

Dieser schwere Frrthum wird dadurch nicht verbessert, daß etwa noch die Möglichkeit einer formalen, nicht aber einer sachlichen Ent-wickelung der chriftlichen Seilswahrheit zugegeben wird.\*\*) Die Vor-

<sup>\*)</sup> Siehe oben Lehrstück 1., S. 3.

<sup>\*)</sup> Man vgl. 3. B. Thomasius, Christi Person und Werk, in dem Borworte zur ersten Ausgabe, welcher von seiner dogmatischen Wethode selbst aussagt, daß sie "weit mehr rückwärts als vorwärts sieht und so wenig darauf ausgeht, Reues zu geben, daß sie selbst das Neue oder

stellung, daß die Beilswahrheit fachlich fertig vorhanden fein fonne, ohne formell fertig vorhanden gu fein, beruht auf einer gang unlebendigen und abstraften Unterscheidung gwischen Wefen und Erscheinung. Die Wahrheit des Beile ift Geift; der Weift ift Selbftbewußtsein. Daraus folgt, daß eine Wahrheit, welche noch nicht vollkommen in das Selbstbewußtsein der Menschheit übergegangen ift, überhaupt noch nicht vollkommen in ihrem geiftigen Befite ift. Ber eine Bahrheit ihrem Begriffe nach nur halb auszudruden verfteht, der ift auch nur im Befite einer balben Bahrheit. Go wie fich das Bewußtsein von einer Wahrheit, d. h. die formale begriffliche Fassung, verändert, so verändert sich auch zugleich ihre Substang; eine Wahrheit, für deren Rundgebung ich einen anderen Begriff als bisher zu mablen mich genöthigt gesehen habe, hat damit für mich angefangen, auch einen anderen Inhalt als bisher zu haben. Mögen die vorgenommenen Beränderungen in Ausdruck und Raffung auch noch fo gering fein, die Beranderung, welche dadurch in der Sache herbeigeführt worden ift, ift jedenfalls nicht geringer. Jene Borftellung beruht aber überdies noch auf einer unlebendigen und abstraften, man fonnte ohne Unbilligkeit jagen, glaubenslosen Anschauung von dem Berhaltniffe Gottes zur Menschheit. Denn fie geht von der Unnahme aus, daß die Substang des Beile in das menschliche Gefäß der Ueberlieferung ein- für allemal ausgegoffen worden fei, und in Diesem nun bereit ftebe, damit von ihm aus nach Bedürfniß geschöpft und weiter ausgegoffen werden fonne. Gine folde Unnahme ichließt, wenn fie folgerichtig zu fein den Muth hat, eine ununterbrochene Beisteseinwirfung von Seite Gottes an die Menschheit, durch welche eine fortschreitende Entwickelung des menschheitlichen Gottesbewußtfeins und Beilslebens bewirft murde, geradezu aus. Auf einem folden Standpunkte ift Alles ichon abgemacht und fertig. Nur noch neue menschliche aneignende Thätigkeit, aber nicht mehr neue göttliche mittheilende, fann es auf einem folden Standpuntte geben, und auch jene aneignende darf nichts Anderes als ein Reproduciren deffen fein, mas von Anderen bereits früher auf fachlich unübertreffliche Beise producirt worden ift.

Individuelle, was fie etwa enthält, nur als Entwickelung bes Alten und Gemeinsamen angesehen wissen möchte."

Die eben geschilderte, gegenwartig wieder lebhaft fich vordrangende, Borftellungsweise bat übrigens neben dem schweren Irr= thume, den fie in fich birgt und durch den alle dogmatische Beiterbildung rein unmöglich wird, auch ihre mabre Geite, welcher wir unsere Anerfennung nicht versagen durfen. Gine Summe von Beil hat Gott der Menschheit auf dem Wege seiner wiederherstellenden Einwirfung mitgetheilt, und von dieser fann - wie wir schon früher bemerkt - auch nichts mehr verloren geben. Bas die Menschheit heilsgeschichtlich einmal errungen bat: Diefer Besit bleibt ihr für immer gefichert. Rur ift diefe Summe fein in todte Sand niedergelegter Schat, welcher als ein müheloses Erbe von Geschlecht zu Geschlecht überliefert werden fonnte. Sie ift vielmehr ein thatfächliches lebendiges Bewußtsein der Menschheit von Gott und Gottes von der Menfchheit, welches ein vollfommen reines, durch Natur und Welt ungetrübtes, Natur und Belt aber vergeistigendes und verflärendes, immer mehr zu werden bestimmt ift. Degbalb fann der Fortschritt der Menschheit im Seile, oder die Vollendung der Seilsgemeinschaft in Gott, nur auf mahr= haft geschichtliche Beise vor sich geben, nur durch lebendige wechfelfeitige Bewegung des menfchlichen Beiftes auf Gott und des göttlichen Geiftes auf die Menichheit bin. Dogmatische Probleme, welche jest deßhalb noch nicht gelöft werden fonnen, weil die Menschheit Diejenige Sobe des Gottesbewußtseins und diejenige Junigfeit der Gottesgemeinschaft noch nicht erreicht hat, welche dazu erforderlich ift, werden zur Zeit ihre Lösung finden, und es darf uns daber der Umstand nicht entmuthigen, daß wir jett noch auf eine genügende Antwort bei manchen dogmatischen Fragepunkten verzichten muffen. Je mehr der Dogmatiker fich bewußt ift, daß die Menschheit das Ziel ihrer Bollendung in Gott gegenwärtig noch lange nicht erreicht bat, desto weniger wird er es von feiner Seite bei Löfung der Probleme an Selbstbefdeidung und Selbstbegrenzung ermangeln laffen. Sollte er fich dagegen einbilden, die Bahrheit des Beils als eine fachlich fertige und für immer abgeschloffene mittheilen zu fonnen, dann murde die empfindlichfte Strafe für feine Unmagung Die fein, daß man darauf verzichten mußte, bei einem Darfteller etwas zu lernen, der felbft erflart, in fachlicher Sinficht nichts Neues mehr lebren zu fonnen.

Die Dogmatif, welche fich auf unseren Standpunft ftellt und

unjere Vorausjegung theilt, daß vermöge der wiederherftellenden göttlichen Geiftesmittheilung die Menschheit sich innner mehr in Gott vollende, wird zugleich ein Doppeltes, sowohl das Gein, als das Werden der Beilswahrheit, darzustellen haben. Sie wird aber, um mit den Worten eines neueren Dogmatifers zu reden, indem fie ein Werdendes darstellt, "ihr ewig sich selbst gleiches Wefen fiegreich behaupten und immer flarer entfalten." \*) Infofern fie ein Sein, und zwar die Summe des bisher aus dem menfchlichen Seilsbedürfnisse und der göttlichen Seilsmittheilung entwickelten menfchbeitlichen Seilslebens, zur Darftellung bringt, ruht fie auf der Bergangenheit mit ftreng geschichtlicher Grundlage; in sofern sie aber ein Berdendes beschreibt, wendet fie fich einer zufünftigen bobern Entwidelung der Beilswahrheit zu, weßhalb in feiner ihrem Begriffe eutsprechenden Dogmatif neben dem Rückblicke auf die Bergangenbeit der Hoffnungsblick in die Zukunft fehlen kann.

## Künftes Lehrstück.

Der dogmatische Beweis für das Dasein Gottes.

\* Rant, ber einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration bes Dafeins Gottes, 2. 21. 1776. Fortlage, Darftellung und Rritif ber Beweise für bas Dasein Gottes, 1840. \* Segel, Borlefungen über die Philosophie der Religion. Vollst. Ausg. 12, Anhang, 289 ff.

Die driftliche Dogmatik hat nicht die Aufgabe, das Dasein Gottes zu beweisen, sondern es genügt der Rach= weis, daß die Voraussetzung von der absoluten Perfonlichkeit Gottes keinen Widerspruch in sich schließt. Die her= kömmlichen fogenannten Beweise für das Dafein Gottes haben auch im Grunde keinen andern wefentlichen Inhalt, als die drei von uns aufgestellten dogmatischen Boraussehungen.

Wenn die chriftliche Dogmatif den Versuch machen per ber absoluten werfonischete Bote tos schliebt feinen Wideripruch in fich. §. 13.

<sup>\*) 3.</sup> B. Lange, philosophische Dogmatif, 55.

wollte, erft zu beweisen, daß ein Gott ist, so gabe sie mit diesem Bersuche selbstverständlich anch die Möglichkeit zu, daß kein Gott sein könnte, und sie nähme mithin in dem Zweisel an ihrer eigenen Berechtigung ihren Anfangspunkt. Schon aus diesem Grunde hat die christliche Dogmatif die Beweisssührung für das "Dasein Gottes", insosern es einer solchen überhaupt bedarf, von sich abzuslehnen und der Religionsphilosophie zu überlassen. Deßhalb haben wir auch in den vorangegangenen Erörterungen nicht bewiesen, sondern voransgesetzt, daß Gott ist. Dagegen kann mit Recht von uns gesordert werden, daß wir jene Boranssezung als eine solche nachweisen, welche keinen Widerspruch in sich schließt; denn von jeder Borstellung, in welcher ein Widerspruch aufgezeigt werden kann, ist auch der Beweis geleistet, daß ihr Inhalt nicht wirfslich ist.

Es ift eine oftmals mit dem Unspruche auf Unwiderlegbarfeit vorgetragene Behauptung: das Perfonliche tonne nicht absolut und das Absolute nicht perfonlich fein, oder der Beariff ber absoluten Personlichfeit schließe einen Widerspruch in fich. \*) Wir haben hiergegen gezeigt, daß bas Wefen der Berfonlichfeit darin beftebt, Geift, das Wefen des Geiftes darin, unendlich zu fein. Wir haben bargethan, bag ber menschliche Geift unendlich in seinem Befen nach innen, wenn auch beschränkt in feiner Bethätigung nach außen ift \*\*). Wir haben gezeigt, daß, mas ben Menschen zur Berfon macht, nicht, wie von dem Standpuntte jener Borstellung aus angenommen wird, die leibliche Begrenzung ift; denn leiblich begrenzt ift auch das Thier, die Pflanze, der Stein u. f. w., ohne defhalb Berfon zu fein. Bur Perfönlichkeit wird ber Menich umgekehrt gerade durch bas, mas nicht einen Theil seiner leiblichen Organisation bildet, wodurch er fich vom Thiere, der Pflange, dem Steine u. f. w. unterscheidet, vermöge deffen er immateriell und überleiblich ift. Ift nun aber Gott - nach der von uns gegebenen Darlegung \*\*\*) - abfolut immateriell und absolut überleiblich: so ift er eben megen Diefer feiner Befensbeschaffenheit die absolute Berfonlichfeit. deren geiftige Selbitbetbatiaung durch feine organische Naturichrante

<sup>\*)</sup> S. oben, S. 25.

<sup>\*\*)</sup> S. 35.

<sup>\*\*\*) 6. 38</sup> f.

ir gendwie gehemmt wird.\*) Go wenig ift also das herkommliche Bornrtheil begründet, wornach das Perfonliche einen Biderfpruch mit dem Absoluten bildet, dag vielmehr das Absolute ichon deghalb vers nünftiger Beife nicht anders, als in der Form der Berfönlich feit gedacht werden fann, weil das wahrhaft Unendliche nur in der Form des Geiftes, der mahrhafte Weift aber in der Form des Gelbftbewußtseins fich offenbart. Der hiergegen etwa noch mögliche Ginwurf, daß der absolute Geift an der Belt und ben im Beltgangen vorhandenen, nicht absoluten Berfonlichfeiten eine nothwendige Schrante haben muffe, ober daß zwifden dem Begriff der abfoluten Perfonlichfeit und dem der geschöpflichen Belt ein Biderfpruch bestehe, trägt feine Biderlegung in fich felbft. Gine wirtliche und mefentliche Schranfe fonnte die absolute Perfonlichfeit an der Belt und den jum Beltgangen gehörenden Gefchöpflichfeiten nur in einem Falle haben: wenn die Belt oder wenn jene gefcopflichen Existenzen ebenfalls abfolut waren. Denn nur Absolutes vermag für das Absolute eine thatsachliche Schranke gu bilden. Ift dagegen die Welt, und find die in ihr befindlichen unbewußten und felbstbewußten geschöpflichen Existenzen nicht absolut, so stehen fie ja zu der absoluten Berfonlichkeit in einem Berhaltniffe un bed ingter Abhängigkeit und vermögen darum jener gegenüber feinerlei fie bestimmende oder bedingende Birfung auszuüben. Wird bagegen ein anderer Gottes. begriff, als derjenige der absoluten Personlichteit, aufgestellt, fo ist einem Selbstwiderspruche in demselben unmöglich zu entgeben. Jeder andere Gottesbegriff ichließt nämlich unvermeidlich ein Mitgefettfein von Ratur und Belt in das Befen Gottes ein. Segen wir aber auch ein noch fo Rleinstes von Natur und Welt in Gott: fo heben wir an dem gesetten Bunfte den Begriff des Unbedingten auf, da Natur und Welt durch den endlichen Zusammenhang

<sup>\*)</sup> Wir stimmen daher auch nicht mit dem Sage J. H. Fichtes in seiner Abhandlung "über die Idee der Persönlichkeit und der individuellen Fortsdauer" 97, überein: "Der Begriff der Persönlichkeit setzt Selbstconcentration, Begrenzung, Entgegenschung in sich selbst zu Andern, bewußte Beziehung auf Anderes voraus, mit einem Worte: es ist der höchste Verhältnißbegriff." Im Begriffe der Persönlichkeit selbst liegt kein hinderniß, daß es nicht blos eine Persönlichkeit geben könnte.

von Ursache und Wirfung immer bedingt sind, und der Selbstwiderspruch im Gottesbegriffe ist nicht mehr zu läugnen; das
irgendwie Bedingte ist nicht mehr Gott. Daher kommt es, daß
weder der polytheistische Gottesbegriff, der die Natur, noch der
pantheistische, der die Welt in Gott setz, ohne Paralogismus wissenschaftlich vollziehbar ist. So wenig also der eben gegebene Nachweis als ein Versuch, das Dasein Cottes zu beweisen, gelten soll,
so sicher dürfen wir doch sein, den von uns vorausgesetzen Gottesbegriff als einen solchen aufgezeigt zu haben, der keinen
logischen Widerspruch in sich schließt und mithin den Vorzug der
logischen Vollziehbarkeit vor allen übrigen voraus bat.

Der wahre Inhalt der sog. Beweise für das Tasein Gottes.

§. 14. Unfer Sat ftellt nun aber auch noch die weitere Behauptung auf, daß die hertommlichen fogenannten Beweife fur das Dafein Gottes im Grunde feinen andern Inhalt haben, als die drei von uns poftulirten Boraussetzungen. Mit Recht wird feit Rant Die eigentlich beweisende Rraft des sogenannten ontologischen, tos= mologifden und teleologifden (phyfifotheologischen) Beweises für das Dafein Gottes ichon aus dem einfachen Grunde in Abrede geftellt, weil fich nur das in follogiftischer Beweisform barthun läßt, was aus einem Soberen, als es felbst ift, abgeleitet werden fann. Daraus folgt jedoch nicht, daß in jener wiffenschaftlich verunglückten Form nicht dennoch eine fachliche Wahrheit verborgen liegen fonnte. Benn mit Gulfe des ontologischen Beweises bargethan werden foll, bag in dem Begriffe Gottes, als des Inbegriffes aller Realitäten, auch die Realität des Daseins mit eingeschlossen sein müsse, so ist das dabei eingeschlagene syllogistische Beweisverfahren allerdings tautologifch. Es ift logisch verwerflich, aus bem logischen Sein, bem Begriffe, auf das reale Sein, die Sache, zu schließen, da doch vielmehr nur der umgekehrte Schluß begründet ift, und erst da der Begriff zu entstehen ein Recht hat, wo die Realität der Sache schon vorher vorhanden ift. Deßhalb ift der ontologische Beweis seinem Wesen nach nur eine ontologische Boransfegung, von der Scholaftit in die falfche Form eines nichts beweisenden Syllogismus gefleidet\*). Die Voraussetzung selbst hat jedoch

<sup>\*)</sup> Man darf nicht übersehen, daß Anselmus von Canterbury, der erste Besgründer des ontologischen Beweises, in seinem Proslogium sive fides quaerens intellectum, den Glauben an das Dasein Gottes vor-

ihren guten sachlichen Grund in dem Heilsbedürfnisse, welches eine unmittelbare Bezogenheit unseres Selbstbewußtseins auf die absolute Persönlichkeit Gottes ausdrückt.\*) Der ontologische Beweis hat ohne den Hintergrund des Heilsbedürfnisses keinen Sinn und Berstand; er wäre ohne den selben eine leere tautologische Abstraktion. Ueber eine solche hat es denn auch Hegel in seinem Wiederherstellungsversuche der Beweise für das Dasein Gottes eigentlich doch nicht hinausgebracht. Denn wenn er vor aussetzt, daß der Begriff Gott nothwendig als seiend gedacht werden müsse, weil es zum Wesen eines Begriffes gehöre, real zu sein, so hat er sicherlich damit das reale Dasein Gottes nicht bewiesen, sondern sich den Beweis vielzmehr durch seine speculartive Berausseyung, für welche ein ethisches Bedürfniß er nicht nachzuweisen versucht hat, erspart \*\*).

Allein auch der fosmologische Beweis, demzufolge von dem bedingten endlichen auf das Dasein eines letzten unbedingten schlechthin nothwendigen Seins geschlossen wird: ift als Beweisart ungenügend. Denn wenn auch eingeräumt werden sollte, daß das erfahrungsges mäße Dasein scheinbar zufälliger Dinge auf ein letztes und höchstes ihnen mit Nothwendigkeit zu Grunde liegendes Sein schließen lasse, so wäre doch damit keinesfalls auch zugegeben, daß dieses letzte Nothwendige ein persönliches, selbstbewußtes, allervollkommenstes Wesen sein müsse. Der sogenannte Schluß a contingentia mundi paßt eben so gut (ja noch besser) zu dem nothwendigen Dasein eines absoluten unpersönlichen Weltganzen, als zu dem eines absoluten persönlichen Geistes. Wenn wir dagegen von der Annahme ausgehen, daß das per sönlich e Heilsbedürfniß in uns auf entsprechende persönlich e Seilss

aussetzt und also, ähnlich wie wir, nur den Nachweis für die Ueberseinstimmung sesner gläubigen Boraussetzung mit dem vernünftigen Denken zu geben versucht hat. In seinem Proömium zu dem ang. Werke sagt er, er habe sub persona — quaerentis intelligere quod credit geschrieben. Er bemerkt Cap. 2 ganz richtig: Certe id quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo, und schließt mit den Borten: Exsistit ergo procul dubio aliquid quo majus cogitari non valet et in intellectu et in re. Uebrigens ist die ganze Erörterung bei Anselmus in die erbauliche Form eines Gebetes und eines Gespräches mit Gott gebracht.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 23 f.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 338 f.

mittheilung von Seite des lebendigen Gottes an uns schließen lasse, so ist in dieser Annahme sicherlich im Mindesten nicht ein Widerspruch enthalten und sie drückt richtig als Voraussetzung aus, was der fosmologische Beweis unrichtig in der syllogistischen Beweissorm ausdrückt.

Bas drittens den teleologisch en (physikotheologischen) Beweis betrifft: fo rubt derfelbe auf der Prämiffe, daß, wenn ce in der Welt überhaupt Zweckmäßiges gebe, es auch ein höchstes Zweckschendes geben muffe. Daß die Welt im Allgemeinen zweckmäßig eingerichtet und eine Manifestation zwecksegender Vernunft fei, das tann nicht wohl mit Grund bestritten werden, obwohl es andererseits auch wieder nicht thunlich ift, den Begriff der Zweckmäßigkeit auf alle Einzelerscheinungen des Beltgangen auszudehnen, und wir bei manchen derfelben offen eingesteben muffen, dag wir nicht wiffen, wozu fie vorhanden find \*). Allein auch zugegeben, daß feine Erscheinung in der Welt vorkomme, in welcher nicht ein vernünftiger Gedanke mabrnehmbar und nachweisbar verwirklicht sei: so würde ein solches Zugeständniß doch' immer noch nicht einen Beweisgrund für das Dasein eines allervollkommensten höchsten Wesens in sich schließen. Es ware damit ja doch nichts weiter bewiesen, als daß in der Welt Vernunft, und daß der Beltorganismus ein durchaus vernünftiger fei. Gine vernünftige Welt ift aber wenigstens dem Begriffe nach möglich, ohne daß ein allerhöchstes persönliches Bernunftwesen noch hinzugedacht werden muß. Die Bahrheit, welche in dem teleologischen Beweis enthalten ift, ift mithin viel genauer in unferer Borausfegung ausgedruckt, daß wir Gottes als eines folden bewußt find, in welchem die Menfchheit fich als heilsgeschichtliche Gemeinschaft vollendet. Bon einer durchgangigen und bis ins Gingelufte nachweisbaren vernunftis gen Belteutwickelung haben wir fein erfahrungsmäßiges Bewußtfein; wir haben dagegen ein foldes von einer bis zu immer höherer Bervollfommnung fortgebenden, aus ihrem Gattungsbegriffe nicht genügend zu erflarenden, Entwickelung der Menich beit. Diese Seite des televlogischen Beweises hat auch in dem sogenannten hiftorischen und in dem moralischen Beweise einen ferneren, wenn auch freilich ebenfalls mangelhaften, Ausdruck gefunden. Der

<sup>\*)</sup> Bgl. die richtige Bemerkung von Strauß. gegen den televlogischen Beweiß, die chr. Glaubenflehre, I., 387 f.

historische, e consensu gentium, oder von dem unter allen zu unserer Renntniß gelangten Bolfern allgemein verbreiteten Gottesglauben, bergenommene Beweis fur das Dasein Gottes, läßt allerdings auf ein von der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit unzertrennliches Bedürfniß schließen, jene als eine durch ein übermenschliches absolutes perfönliches Geistwesen bedingte zu erkennen und zu begreifen. Jedoch hat diefes Bedürfniß insofern feine vollgültige geschichtliche Grundlage, als der Gottesglaube vielfach in Götterglauben, in Aberund Unglauben ausgeartet ift. Der moralifche Beweis ftust fich auf das Poftulat des menschlichen Herzens, daß die durch das fittliche Bedürfniß geforderte einstmalige volltommene Ausgleichung zwischen den beiden Kaftoren der Moralität und der Glückseligfeit, an welcher jest noch so viel mangelt, nur durch einen bochsten versönlichen moralischen Weltordner zu Stande gebracht werden fonne. Gegen jenes Poftulat ift zwar erinnert worden, daß die geforderte Ausgleichung in jedem Augenblicke im Innern des menschlichen Selbstbewußtseins Statt finde. Diese Antwort ift jedoch nicht zutreffend. Denn das Bute, oder die Ausgleichung der Sittlichfeit und der Glückseligkeit, fann fich vollständig nur in der Gemeinschaft verwirklichen, weil die boch fte Form der Sittlichkeit wie der Glückfeligkeit diejenige ift, an welcher die Gesammtheit theilnimmt. Das Postulat ift allerdings vorhanden, und wir haben es in unferer dritten Borausfegung anerkannt, wenn wir von der Annahme ausgegangen find, daß die Menschheit fich nicht in ihrem eigenen Befen, sondern nur in Gott vollendet. Und jo bewahrheitet fich denn auch hier unfer Sag, daß die sogenannten Beweise fur das Dasein Gottes feinen anderen wefentlichen Inhalt darbieten, als fich in den drei von uns aufgeftellten dogmatischen Voraussetzungen findet. \*)

<sup>\*)</sup> Reuere Dogmatiker, wie 3. B. Martensen und Hahn, haben diesen Beweisen ebenfalls wieder eine gewisse Bedeutung zugestanden. Nach Martensen (Christl. Degm., S. 38) haben sie sogar "die große Bedeutung, die allgemeinen Ausgangspunkte für die Entwicklung des ursprünglichen Gottesbewußtseins darzustellen." Nach Hahn (Lehrbuch des christlichen Glaubens I., S. 32) sind sie "Versuche, die geheimnisvolle Sprache unseres innersten Bewußtseins und der erhabensten Gedanken unserer Vernunft zu deuten". Während Martensen und Hahn eigentlich nur zwei Beweisarten, die physikologische und die anthropologische, d. h. den Standpunkt der Welkbetrachtung und der Selbstbetrachtung, gelten lassen, geht

## Sechstes Lehrstück.

## Das Spstem der driftlichen Dogmatik.

Daub, Theologumena, sive doctrinae de religione christiana ex natura Dei perspecta repetendae capita potiora, 1806. — \*Kling, über die Gestalt der christ. Dogmatik, Tüb. theol. Zeitschrift, 1834, 4. — \*Julius Müller, der Artikel Dogmatik in Herzogs Reals Encyclopädie.

Die berkömmlichen dogmatischen Spsteme find in me= thodischer Sinsicht unbefriedigend. Von den drei aufgestell= ten Grundvoraussetzungen aus hat die driftliche Dogmatik ihr Sustem von der Wahrheit des driftlichen Beils: erstens mit Beziehung auf die Quellen, aus welchen sie schöpft, zweitens mit Beziehung auf die Thatfachen, auf welchen sie ruht, frei von den Fesseln der her= kömmlichen Methodik zu entwickeln, und zu wissenschaftlicher Geltung zu bringen. Demzufolge zerfällt sie in zwei Saupttheile: einen grundlegenden und einen ausführenden. Der erstere handelt a) von der Religion, als der Quelle des menschlichen Beilsbedürfniffes, b) von der Offenba= rung, als der Quelle der gottlichen Beilsmittheilung, c) von der Ueberlieferung, als der Quelle der auf Grund der Religion und Offenbarung in Gott fich vollendenden Seils= gemeinschaft. Der lettere handelt a) von der gottwi=

Lange bagegen (Phil. Degmatif, S. 38) von der subjectiven Gottesgewisheit im Gefühl und der objectiven in der absoluten Idee selbst aus.
Dagegen sagte schon der treffliche Heidanus (corpus th. chr. I., 11):
Est nobilissimus modus probandi Deum, utpote per quem
Deus intus in me et penes me invenio, ut non necesse
sit me aliunde eum accessere. Achnlich Burmann, synopsis
theologiae 1., 3 f.

drigen Selbstbestimmung des Menschen, als der Sauptthatsache, auf welcher das menschliche Seilsbedurfniß, b) von der Erlöfung des Menschen durch Jefum Chriftum, als der Sauptthatsache, auf welcher die göttliche Selbstmittheilung, c) von der Biederherstellung der Menschheit im Reiche Gottes, als der Sauptthatfache, auf welcher die in Gott fich vollendende Beilsgemeinschaft rubt. Der f. g. dogmatische Beweis hat die Aufgabe, die Wahr= heit der Beilsthatsachen dadurch nachzuweisen, daß fie in ihrer wefentlichen Uebereinstimmung mit den Seilsquellen aufgezeigt werden.

§. 15. Seitdem die ans der mittelalterlichen Scholaftif berüber, Die ichelaftifte genommene Eintheilung der Dogmatif in sogenammte loci theologici größtentheils aufgegeben worden ift, hat man fich über eine allgemeis ner anerkannte zweckmäßigere Unordnung-des Suftems ber Dogmatif nicht vereinigen fonnen. Der Zertheilung des dogmatischen Lehrgangen in eine Reihe neben einander fortlaufender Lehrstücke (loci) lag urfprünglich die Borftellung ju Grunde, daß die Dogmatif eine Summe von außerlich rubricirten Lehrgefegen fei, welche der Dogmatifer in ihrer lehrgesetlichen Gültigkeit mit fo schlagender Argumentation als möglich darzulegen habe. Wie es bei einer Gesetzessammlung nicht sowohl auf ein die Külle des Einzelnen beherrschendes und die befonderen Abtheilungen zu einem organischen Ganzen verfnüpfendes Princip, als auf übersichtliche Anordnung und zwedmäßige Bertheilung des Stoffes der einzelnen Gesetzesabschnitte anfommt: fo maren auch bei der Aufstellung der loci die letzteren Gefichtspunkte von Anfang an immer die leitenden geblieben. Man fann daber nicht behaupten, daß die Reformation den Bann der Scholaftif auf dem Gebiete der dogmatischen Methodif durchbrochen habe. Melanchthon dachte wohl daran, der hergebrachten theologischen Metaphosit den Rucken zu wenden, und in seinen Sopotoposen der findirenden Jugend (denn für diese waren sie junadift geschrieben) einen furgen dogmatischen Leidfaden zum Zwecke der Erwerbung praftischer Frommigfeit und lebendigen Gindringens in das Schriftverständniß dargureichen; aber Die hergebrachte Methode bebielt er nichtsdestowenis

ger im Wesentlichen bei.\*) Ein gründliches Berlassen der herkömmslichen metaphysischen Schulbegriffe würde in der Folge wohl von selbst auf eine neue dogmatische Methode gesührt haben. Allein, wie sehr z. B. Chemnis den richtigen Weg eingeschlagen zu haben scheint, wenn er als die beiden großen Aufgaben der Dogmatif die Erkenntniß Gottes und des Menschen bezeichnet, so kann er sich dennoch von der Borstellung nicht trennen, daß die Dogmatif ihren Ausgangspunft in einem abstraftsmetaphysisch en Gottesbegriffe zu nehmen habe, und daher dürsen wir uns auch nicht verwundern, wenn er als ein eifriger Apologet der lehrstücklichen Methode auftritt.\*\*) Diese Methode nämlich ist eigentlich doch nur ein Ausssluß der theoslogischen Densweise, welche in der Dogmatif, austatt von heilsgeschichtslichen Thatsachen, von überlieferungsmäßigen Schulbegriffen ausgeht, und welcher dann zuletzt ihre Begriffe sich in Thatsachen verwandeln.

Innerhalb der lutherischen Rirde wird, bis die Dogmatik in Calov den Höhepunkt scholaftischer Kunft erreicht, der traditionelle Schulbegriff auch immer schärfer ausgebildet und als methodischer Eintheilungsgrund in dem dogmatischen Susteme verwendet.\*\*\*) Daß

<sup>\*)</sup> Beginnt er boch gleich in der ersten Ausgabe seiner loci communes, seu hypotyposes theologicae mit den Worten: Requiri solent in singulis artibus loci quidam, quibus artis cujusque summa comprehenditur, qui scopi vice, ad quem omnia studia dirigimus, habentur.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. seine Ausstührungen de usu et utilitate locorum theologicorum in der Einseitung zu seinen locis theologicis. Er vermag in der Dogmatif nichts Anderes zu erbliesen als eine Summa omnium articulorum fidei proprie et perspicue explicata. Der schrzesestliche Charaster der loci steht ihm so fest, daß er ernstlich denen widerspricht, qui animum induxerunt novis phantasiis coclesiam turbare. Daß Chemnis den Borzichlag macht, die Dogmatif mit der Lehre von der essentia dei, oder mit der Lehre von deus, qualis sit per se, oder auch mit den trinitarischen Bestimmungen zu beginnen, (a. a. D. 13), beweist genugiam, wie wenig er sich von der schvolastischen Methode loszumachen den Muth hatte:

<sup>\*\*\*)</sup> So beginnt auch Hutter in seinem lehrreichen kleinen Compendium von 1610, nach einem einleitenden locus von der h. Schrift, mit den trinitarisschen Bestimmungen, mit traditioneller Metaphosis (vgl. Twestens Ausgabe von L. Hutteri compendium loc. theol. II., 5). J. Gerhard gelangt, so trefflich seine reichhaltigen Aussührungen im Ginzelnen sind, über den Standpunkt des Hutterschen Compendiums in der Methode nicht hinaus.

Die Dogmatif die Bahrheit des driftlichen Seils, daß fie das darguftellen habe, was den thatsächlichen Inhalt des frommen driftlichen Gefammtlebens bildet, fommt allmälig fo gang außer Betracht, daß dogmatische Susteme zuletzt wie mathematische Lehrgebäude abgewichelt werden, daß man die Thatsachen des ewigen Beils gleich cuflidischen Sagen ad oculos bemonstriren zu fonnen überzeugt ift \*).

§. 16. Es ift das Verdienst der reformirten Theologie, mit Bie antbropotoBlethove. der scholaftischen Ueberlieferung anfänglich wirklich gebrochen zu haben. 3 wing li hat nicht nur die herkommliche Methode der loci theologici verlaffen, fondern fich auch eruftlich beftrebt, ein dogmatisches Princip an die Spipe seiner Lehrdarstellung treten zu laffen. \*\*) Calvin hat in feinem "driftlichen Unterrichte", dem unübertrefflichen Meisterwerfe der reformirten Dogmatif, zum erstenmale einen umfaffenden Berfuch gemacht, die Bahrheit des driftlichen Seils vom Standpunkte des menschlichen Selbstbewußtseins aus und zwar nach vier Manifestationen seiner religiösen Bestimmtheit: durch die Offenbarung im Bater, im Sohne, im beiligen Geifte und in der firchlichen Gemeinschaft, zu entwickeln. Der scheinbar auffällige Umftand, daß Calvin in feinem dogmatischen Sufteme tropdem feine Stelle für die Lehre vom Menschen fand, erledigt fich dadurch, daß das gange Syftem vom Menfchen, von dem Berhältniffe des Menschen zu Gott, d. h. von dem, was der Mensch Gott schuldig ift und

Sülseman versucht zwar in seinem breviarium theologiae exhibens praecipuas fidei controversias, quae hodie inter Christianos agitantur, 1640 (f. auch Tholuck, Beift der luth. Theologie, 164f.) Die Dogmatif auf bas Pflichtverhaltniß bes Menschen gegen Gott zu begrunten, aber ohne burchgreifenden Erfolg, und felbst Dannhauer in feiner Odosopia christiana seu theologia positiva, 1649, gelangt burch ben Locus von ber h. Schrift und ber Kirche nur wieber in bas Regwerk trinitarischer Metaphufik.

<sup>\*)</sup> Beispiele hiefur sind Königs theologia positiva acroamatica, 1664, und Quenftebt's systema theologicum, 1685, bas legtere von Konig's mathematisch bemonstrativer Methode abhängig.

<sup>\*\*)</sup> Commentarius de vera et falsa religione, Opera, III, 155: Cum deus sit, in quem tendit religio, homo vero qui religione tendit in eum, fieri nequit, ut rite de religione tractetur, nisi ante ommia deum agnoveris, hominem cognoveris.

was Gott für den Menschen gethan hat, handelt. \*) Das Werf erffart denn auch dem bergebrachten scholaftischen Dogmatismus unverbolen den Rrieg, und es muß dies, da es feinen Ansgangspunft in dem, dem Gelbitbewußtsein des Menfchen unmittelbar gegenwartigen Gottesbewußtsein nimmt. Bas wir dabei auszuftellen haben ift nur, daß in der Ausführung das authropologisch-fubjeftive Princip nicht genügend zu feinem Rechte fommt, daß die traditionell-metaphyfifde Grundlage des alten Syftems angenfcheinlich dem Darfteller noch zu ftark imponirt, daß er eine durchgreifende Rritik deffelben aus Schonung fur die Schwachen unterlaffen und damit feinen Rachfolgern eine Brude für Die Rückfehr in den alt-firchlichen Tradition as liomus gebaut bat\*\*)! Daber liegen fich die reformirten Dogmatifer fpater die lehrstückliche Methode ebenfalls wieder gefallen, obwohl das Beftreben, das dogmatifche Suftem auf einen anthropologifch-fubjeftiven Ausgangspunft zurückzuführen, beinahe in allen ftarfer oder ichwächer fich anfündigt, und, um von Mehreren einen der bervor=

<sup>\*)</sup> Jrrthumlich meint Gaß (Geschichte ber Dogmatif 1, 103): Calvin bezwecke in seiner institutio nur Erkenntniß Gottes barzulegen, während er gleich I., 1, 4 als ben Zweck bes Systems cognitio dei et nostri angiebt.

<sup>\*\*)</sup> Es verlohnt fich bier ber Mube, Melanchthons Loci mit Calvins institutio zusammenzustellen, um zu zeigen, wie verschieden bas bogmatische Shiftem lutherifcher- und reformirterfeits urfprünglich ichon aufgefaßt worben ift. Melanchthon beginnt mit einer Rechtfertigung, bag er bie lehr= ftuckliche Methode beibehalten, und gahlt bann die einzelnen von ihm beibehaltenen loci ber Reihe nach auf, indem er mit bem locus de deo ben Unfang macht. Unftatt ein neues bogmatisches Brineip gur Beltung gu bringen, begnügt er sich mit ber hingeworfenen Bemerkung: non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis de deo, de unitate, de trinitate Dei etc. Go wird ber hergebrachte metaphyfische Unterban nicht abgebrochen, sondern nur guruckgestellt, um später besto vordringlicher fich wieder geltend zu machen. Wie gang anders Calvin! Er geht vom Gottesbewußtfein im Menfchen in ber Art aus, bag er bie Grorterung, was Gott an sich sei (quid sit deus), für gar nicht zulässig erflärt. Für ihn hat in seinem System nur Die Frage Bedeutung: was Gott für ben Menschen sei (qualis sit), und in ber Untersuchung hierüber leitet ihn der anthropologische Erfahrungesag: insculptum mentibus humanis esse divinitatis sensum, qui deleri nunquam potest — inditum esse divinitus religionis sensum. Calvin gelangt also nicht - nach ber gewöhnlichen Unnahme - vom Abfoluten zum Gewordenen (Bag, Ge= schichte ber prot. Dogmatik, 1, 125 nach Schweizer u. A.), fonbern von bem im menschlichen Selbstbewußtsein ursprünglich gegebenen Gottes: bewußtfein gum Beilsbemußtfein und gum Beilstrofte.

ragenderen zu nennen, Aretius 3. B. feine Dogmatif mit dem Gottesbemußtfein unter den Beiden den Anfang nehmen läßt, was ihm gewiß ein lutherijcher Dogmatifer jener Zeit weber nachgethan, noch auch nur vergeben hat.\*) Wenn daber der Beidelberger Ratedismus mit durchgreifender Entschiedenheit Die anthropologisch-subjeftive Methode in Ausführung gebracht hat, so ift dies nicht - wie gewöhnlich angenommen wird - eine Anomalie, fondern umgefehrt die volle Confequeng des reformirten Suftems, welche nur deßhalb in den dogmatischen Lehrbüchern nicht gehörig durchzudringen vermochte, weil durch die Abhangigfeit von der bergebrachten Technif und Schulterminologie Die Dogmatifer immer wieder an der freien geiftigen Bewegung gehindert murden. Auch der fcheinbar theologische Charafter ber reformirten Ermählungslehre, wenn diefelbe auch bin und wieder die Dogmatif in metaphyfische Brobleme verwickelt hat, darf und an der Richtigkeit der Thatfache, daß das dogmatische Suftem der Reformirten wesentlich auf einer anthropologisch-fubjektiven Grundlage ruht, feineswegs irre machen. Erfcheint ja boch gerate in ber Erwählungslehre das Gottesbewußtsein durch die tieffte Berinnerlichung im Selb fibewußtsein gesichert, und nicht, daß Gott von Ewigfeit her das Seil des Gläubigen will, fondern daß der Gläubige fich des Seilsbesitzes als eines ewigen im Glauben bewußt ift, das ift - vorläufig bemerkt - der Rern diefes vielfach migverftan-Denen Dogmas. \*\*) In ähnlicher Weise hat auch die reformirte Dogmatit von Anfang an das Bedürfniß gezeigt, die ftarre Objeftivität des äußern Schriftwortes aufzulöfen und die Gläubigen im innern Borte fich des außern recht bewußt werden zu laffen. \*\*\*) Satte die re-

<sup>\*)</sup> Aretii theologiae problemata, h. e. loci communes christianae religionis methodice explicatae. Der erste Locus ist überschrieben: de cognitione dei, qua gentiles fuerunt praediti. Der anthropologisch-subjective Charafter ber reformirten Dogmatif ist daher nicht bem Ginflusse Welanchsthons und seiner Schuse zuzuschreiben (Gbrard, christiche Dogmatif, 1, 58 f.), sondern dem reformirten Systeme eigenthümssich.

<sup>\*\*)</sup> Treffend bemerkt Gag a. a. D., 393 : "Alle (reformirten Dogmatiker, auch bie Scholaftiker) suchen bie Frucht, nicht bie Schaale, bas Licht, nicht ben Schatten, ben Scgen, nicht ben Schrecken ber Prabestination; bie meisten stumpfen bie Spige ab ober eilen an ihr vorüber."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die schon bahin gehörigen Neußerungen Zwinglis und Dekolampads in meinem Wesen des Protestantismus 1., 122 f., und bei späteren ref. Dogmatifern 3. B. Polanus, syntagma theol. christianae, 50. Dieses innere Wort ist das Gottesbewußtsein.

formirte Dogmatif mehr als einen Redermann gefunden, der in der Zeit beginnender scholaftischer Rückbildung, noch einmal von dem Grundtriebe des reformirten Spftems in der Tiefe feines Beiftes ergriffen, einen fraftigen Unlauf nahm, auf jeden metaphyfischen Uns terbau des Syftems zu verzichten, und Gott felbft als lebendiges Offenbarungsprincip zu faffen: \*) fo murde diefelbe ichwerlich jenem principmidrigen Scholafticismus verfallen fein, der auf der Dortrechter Rirchenversammlung eine abschließende firchengesetliche Grundlage und an Gisbert Boetius einen überscharffinnigen Bertreter und Darfteller fand. Daß Gisbert Boetius den echt reformirten Sat: cogito ergo sum, des Cartefius auf's beftigfte befampft, und dagegen auf's eifrigste Engelsmetaphpfit getrieben bat, zeigt deutlich genug, wie ichwer es während des icholaftischen Rückschlages in der erften Sälfte des fiebzehnten Jahrhunderts auch der reformirten Theologie geworden war, fid, auf ihr mahres Befen noch zu befinnen. \*\*) Aber wie unabweislich fich das anthropologisch-subjettive Bedürfniß dennoch immer wieder geltend zu machen wußte, dafür legt der treffliche Coccejus mit feiner Schule das schlagenofte Zeugniß ab. Ruht doch deffen ganges Syftem auf der innern Verzweiflung an der theologischen Tradition und Metaphosit! Bir vermögen Gott nicht zu erkennen, wie er an fich ift; wir follen lediglich wiffen, daß wir für Gott find; das Gottesbewußtsein ift uns angeboren: das find die demfelben zu Grunde liegenden Gate. Und wer, wie der fonft fo gelehrte und icharffinnige Seidegger in Burich, Die icholaftifche Methode der anthropologischen vorzog, mußte sich doch auch bald gefallen laffen, zu den Burudgebliebenen gerechnet zu werden.\*\*\*) Bu einer festen, von einem principiellen Ginheitspunfte getragenen, Dethode in der Entwicklung des dogmatischen Suftems gelangte aber and die reformirte Theologie auf dem bis dabin betretenen Bege nicht, und die lehrstückliche Eintheilungsart behauptete mit der lehrgesetzlichen Denfart zuletzt auch auf ihrem Gebiete bis zum völligen

<sup>\*)</sup> Systema theologiae tribus libris adornatum, 1607 und 1615.

<sup>\*\*)</sup> Băbrend Calvin sich nicht einmal auf die Frage einsassen mellte: quid sit deus, beschäftigte sich Loctius auf siernstlichste mit der Frage: an plures angeli possint esse in eodem loco, disputationes theologicae selectae, 1., 252.

Seibegger (medulla medullae 3, 16) stellte nicht nur die Frage auf: quid sit deus, sondern quod sit, quis sit et quid sit.

Umschwunge in der zweiten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts die Herrschaft.

Die Sufteme der altsprotestantischen Dogmatif find Die Unfolung Des bertommitden Suteme. theils an ihrer methodologischen Principmidrigfeit, theils an ihrer metaphnfischen Unlebendigkeit gescheitert und dem Berfalle entgegen= gegangen. Die mahrend der letten Balfte des fiebzehnten und der ersten des achtzehnten Jahrhunderts öfters wiederholten Bersuche, das dogmatische Lehrgebände an philosophische Lehrsätze, theils aus der cartefianischen, theile aus der leibnig-wolfischen Schule anzulehnen. find darum auch nicht etwa blos als Experimente dogmatifirender Eflektifer, sondern als Arbeiten ernfterer Denfer zu murdigen, welche das Bedürfniß nach höherer principieller Begründung der 2Bahrheiten des Chriftenthums, als die herkommliche firchliche Lehrweise darbot, auf die Nothwendigkeit der Aufstellung von neuen dogmatischen Grunderfenntniffen führte. Erforderniß, den dogmatischen Inhalt vor Allem aus dem menschlichen Gelbstbewußtsein zu entwickeln, machte fich immer dringender geltend; und so migverständlich die Unterscheidung zwischen einer natürlichen und geoffenbarten Religion auch war, fo war mit derfelben doch die bahnbrechende Ginsicht gewonnen, daß die Religion zunächst eine rein menschliche Thatsache und nicht eine theologische Sypothefe ift. So hat ein trefflicher Schüler des Coccejus, Burmann, unferes Biffens zuerft das religioje Bewußtsein als eine nothwendige Funftion des menschlichen Geiftes erfannt, fast in derfelben Urt, wie die leibnig-wolfischen Theologen die natürliche Religion als die unentbehrliche Brucke betrachteten, welche zu der geoffenbarten binüberführt. \*) 3war fonnte gerade die lettere Unterscheidung eine durchgreifende Umgestaltung des dogmatischen Lehrgebäudes nicht Die natürliche und die geoffenbarte Relizur Kolge habin. gion rubten nämlich doch nicht auf einer und derfelben Burgel; fie waren nebeneinander, aber nicht ineinander da; man fonnte von der

<sup>\*)</sup> Burmann synopis theologiae 1, de religione et theologia bemerkt: Fluit religio ex ipsa Dei hominisque natura — inde religio necessaria et naturalis rationis sequela est, atque adeo datur religio naturalis, quam confirmat naturalis omnium populorum consensus. Ginen abn= lichen Weg geht Beibanus, corpus theologiae, 1, de theologia et scriptura. Man vergl. auch noch Baumgarten, evangelische Glaubens: lebre, I, 12 f., 74 f.

einen zu der anderen wohl hinübergelangen, aber die Frage blieb unserledigt: ob, was natürlich, denn nicht auch in einem gewissen Sinne geoffenbart, ob, was geoffenbart, von einer anderen Seite angesehen, nicht auch wieder natürlich sei? Mit jener Unterscheidung war unsvermeidlich in das System der Dogmatif ein Dualismus hineingestragen, der übrigens zum Widerspruche auffordern, als ungelöstes Problem das Nachdenken reizen und eine fruchtbare Quelle gründslicherer Erforschung der Heilswahrheit werden mußte.

Man fann fagen: das alte dogmatische Suftem löfte fich eben fo febr felbft auf, als es auch wieder aufgelöst murde. Es löste fich selbft auf, weil es den Selbftwiderspruch allmälig immer unverholener in seinen Inhalt aufnahm: das Denken und die gedankenlose überlieferte Boraussetzung neben und miteinander. Es mart aufgelöst: theils durch ben Pietismus der Schule Speners, welcher zwar der miffenschaftlichen dogmatischen Arbeit großentheils fremd blieb, aber von frommen Unregungen aus auf Biedergeburt des Bergens und eine vom beiligen Beifte erfüllte Subjeftivität drang, und weder mit den einzelnen traditionell ausgeduftelten Edulbegriffen, noch der funftmäßig woblgegliederten Arditeftonif des gangen älteren Suftems mehr etwas anzufangen mußte: theils durch ben Rationalismus ber Schule Rants, welcher, indem er gegen den theologischen Dogmatismus die Rechte des vernünftigen Subjefts zur Geltung brachte, im Grunde nur die Rehrfeite des Spener'ichen Pictismus war. Der Spener'iche Pictismus löste die hergebrachte Dogmatif von Seite des frommen Gefühls, der Rant'sche Rationalismus von Seite des doctrinellen Intelleftualismus auf, beide in einem Punfte übereinstimmend, baf Die bochfte Babrbeit im Chriftenthume nicht ein dem Menschen Fremdes bleiben, sondern ein seinem Geifte Eigenes in sein Inneres bewußt Aufgenommenes. daß fie feine geiftige und fittliche Gelbfterrungenichaft werden muß.

Die Kant'sche Kritif hat das große Berdienst, die wissenschaftliche Grundlage des metaphysischen Dogmatismus zuerst durch Aufstellung einer neuen Erfeuntnißtheorie erschüttert zu haben. Ist ihre Grundsvoraussezung wahr; haben die menschlichen Erfenntnisse einen blos subjektiven Inhalt; kann das Unbedingte selbstniemals Gegenstand einer Erfahrung werden: dann haben auch alle Lehrsätze, welche über Gegenstände aufgestellt werden, die jenseits des subjektiven Erfenntnißgebietes

liegen, nicht den geringsten Sinn und nicht den mindeften Werth. Daß Rant dennoch fogenannte transcendentale Ideen: Die 3dee Gottes, der Freiheit des Willens und der Unfterblichfeit der Seele aufstellte, das war von dem Standpunfte der Rritif aus nicht mehr folgerichtig. Diefe Ideen haben zwar feine met a= physische Geltung, sondern find Boftulate der praftischen Bernunft. Allein fie haben dafur ihren Urfpung in einer moralifden Rothwendigfeit genommen. Wiebt es wirflich eine moralische Weltordnung, so nothigt und - nach Rant - Die Unnahme einer jolchen auch zur Aufstellung jener Ideen, weil ohne deren Mitwirfung der moralische Weltzweck unerreichbar ware. ift dem Geifte des Menschen die moralische Antonomie in der Form des fategorischen Imperativs ja wirklich immanent, fo daß durch die Macht diefer subjeftiven, aber um defto gemifferen, Thatfache die Bernunft gezwungen wird, wenn and nur auf dem Bege transcendentaler Sypothefen, einen speculativ-idealen Unterbau für Diefelbe zu schaffen.

Es ift somit einleuchtend, daß auch Rant die dualiftische Unficht im Grunde feines Suftems noch gurudbehalten, den fritischen und dogmatischen Faftor nicht wirklich versöhnt hat. Die moralische Wesetzgebung des fategorischen Imperative und die Bernunftbopothesen der transcendentalen Ideen liegen in feiner Beltanschauung eben so unvermittelt neben einander, als in derjenigen der leibnig-wolfischen Theologen die natürliche und die geoffenbarte Religion. Und dazu gesellt fich noch der Biderspruch, daß Rant Religion poffulirt, ohne ihr im Zusammenhange feines Suftems eine vernünftige Stelle anweisen zu fonnen. Rann und foll der Mensch die höchste sittliche Aufgabe aus seiner eigenen Kraft und obne alle Rücksicht auf religiose Motive vollzieben, wozu Kant so dringend ermahnt, weghalb bedarf es dann noch der Religion, die in diefem Kalle nur ein unnütes Unbangfel bildet? Un diefem ungelösten widerspruchsvollen Dualismus ift denn auch der Rationalismus eben fo febr wie die altsbergebrachte Dogmatif wiffenschaftlich zu Grunde gegangen. Er war unfähig, fein Syftem aus einem religiöfen Lebensprincipe zu begründen und zu entwickeln. Indem er auf Moralität drang, predigte er Religion und raumte doch wieder ein, daß neben der Moralität Religion nur ein Luxusartifel fei. Die dogmatischen Lehrbücher der rationalistischen Schule verhalten fich deßhalb auch gegen die wesentlich religiöse Substauz des Chriftenthums vorherrschend negativ und fritisch und nähren fich von der Polemit gegen das abgeschöpfte Fett der überlieferten Rirchenlehre. Bo fie mit Mäßigung und ohne produftive Tendeng auftreten, behalten fie die lehrstückliche Methode bei und baufen dogmengeschichtlichen Stoff, um ibn in feiner Bidernünftigfeit aufzuzeigen; \*) wo sie dagegen den Anspruch auf dogmatische Reubildung erheben, da rathen fie an, "den ftolgen und einseitigen Namen eines Theologen aufzugeben", und weisen der Dogmatik die Aufgabe zu, "die Uebereinstimmung der Religion mit dem mesentlichen Zwede der Bernunftexistenz darzulegen."\*\*) Bon einer sustematischen Darstellung der Bahrheit des Seils fann auf diesem Standpunfte schon degbalb nicht mehr die Rede sein, weil es auf demfelben feine Beilsbedurfniffe und feine Seilsintereffen, fondern nur noch Bernunft bedürfniffe und Bernunftinteressen gibt. Unftreitig ist der Rationalismus auf beilsgeschicht= lichem Gebiete deßhalb eine große Verirrung. Und doch hat das Sustem des überlieferten metaphvischedogmatischen Lehrbegriffs sich ihm gegenüber völlig ohnmächtig erwiesen. Und der fogenannte Supranaturalismus, der sich aufs neue an die herkommliche Dethode der loci theologici anschmiegte, hat dem Rationalismus um so weniger Widerstand zu leisten vermocht, als er ihm in der Regel gur Salfte Recht gab, um gur anderen Salfte Recht für fich zu behalten.\*\*\*) Der Rationalismus hatte dagegen die Starte der Confequeng fur fich, wenn er feinen Dogmatifchen Inhalt gelten laffen wollte, außer dem, welcher aus Bernunftideen sich herleiten ließ. Und wie fehr er auch in dieser Voranssehung irrte: dennoch hat er durch folgerichtige Geltendmachung derfelben in einem Buntte wenigstens ein unbestreitbares Berdienft um das Suftem der Dogmatik erworben. Er hat nämlich mit jeder dogmatischen Methode gründlich gebrochen, die anderwärts als in dem Selbsthemußtsein des Menfchen ihren Anfang nehmen

<sup>\*)</sup> Bretschneiber, Handbuch ber Dogmatif der evang. luth. Kirche. A. 4. 1838. Wegscheiber, institutiones theol. christ. dogmaticae, 8. ed. 1844.

<sup>\*\*)</sup> Tieftrunt, Censur des driftl. protestantischen Lehrbegriffs, 1, 179.

<sup>\*\*\*)</sup> Gin schlagendes Beispiel dieser supranaturalistischen Halbheit ist Rein= hard, Borlesungen über die Dogmatik, herausgegeben von Berger.

wollte. Daß er vor Allem auf das eigenthumliche Befen des Menfen, auf den menfelichen Geift gurudgegangen ift, und von ibm, ale der urfprünglichsten Thatfache religiöfer Erfahrung ans, gu Gott gu gelangen fuchte: Diefer aus Grunden, welche wir spater merden näher fennen fernen, fachlich durchaus miglungene Berfuch des Rationalismus ift sein mabres und unbestreitbares for= melles Berdienft um die Beiterbildung des Suftemes der Dogmatif.

§. 18. Den tiefgreifendsten Umschwung in der systematischen Bekandung ber andlung der Dogmatif bat in neuerer Zeit Schleier macher. Schleitenmader. Behandlung der Dogmatit hat in neuerer Zeit Schleiermacher, den Gegenfat des Nationalismus und Supranaturalismus, als einen für ihn nicht mehr vorhandenen, hinter fich laffend ausgenbt. \*) Bahrend er die formelle Errungenschaft der rationalistischen Methode festhielt, daß die Dogmatit von dem Gelbstbewußtsein des Menschen ihren Ausgang nehmen muffe, suchte er fich dagegen von dem substanziellen Mangel der rationalistischen Denfweise, welche den heilsgeschichtlichen Inhalt durch den fritischen Sieb des vernunftigen Denkens rinnen ließ, frei zu halten. Deghalb ging er auf die firchliche Ueberlieferung, für welche der Rationalismus fein Berftandniß mehr hatte, in anerfennender, wenn auch freiefter Beife wieber gurnd. Allein Diefes vermittelnden Beftrebens ungeachtet blieb sein dogmatisches System vom heilsgeschichtlichen Standpunfte aus dennoch unbefriedigend. Die Dogmatif ift ihm vorzugsweise eine Beschreibung der Thatsachen des frommen Gelbftbewußtseins, und zwar in zwiefacher Beife: theils wie es vor dem Gegensage in jeder driftlich frommen Erregung vorausgesett wird und mit enthalten ift, theils wie es nach dem Gegenfage durch diesen bestimmt ift. Es ift ein großer Fortschritt über den rationalistischen beschränft moralistischen Steenfreis binaus, daß Schleiermacher in feiner Dogmatif Das fromme Gelbftbewußtfein beschreiben will und den darin enthaltenen Gegenfat anerfennt, nicht nur wie er in dem einzelnen Subjette, sondern wie er in der menschheitlichen Gesammtheit sich thatsächlich vorfindet und seiner Lösung entgegengeführt werden soll. Aber dennoch fehlt

<sup>\*)</sup> Der driftliche Glaube nach ben Grundfagen der evangelischen Rirche im Bufammenhange bargeftellt, zwei Banbe, 3. A.

Diefer Dogmatif ein unentbehrlicher Faftor. Das menschliche Gelbftbewußtsein wird in seinen verschiedenartigen frommen Erregungen und Buffanden mit großer Scharfe, Feinheit und Runft der Boobachtung und Darftellung beschrieben. Aber von einer perfonli= den Selbstmittbeilung bes absoluten göttlichen an das menschliche Selbstbewußtsein ift im Systeme nirgends idie Rede. Die Dogmatit ift bei Schleiermacher ein Suftem frommer menschlicher Lebens-Erregungen und Buftande; fie ift aber in Birflichfeit ein Suftem göttlicher in die menschlichen Lebenszustände und menichbeitlichen Lebensentwicklungen aufgenommener Thatjaden. Gie besteht nicht nur aus Thatsachen des frommen Gelbitbewußtseins, fondern ebenfemoblaus Thatsachen des lebendigen Gottes. Daß die göttlich = objeftive Seite der Bahrheit des Beils in dem dogmatischen Syfteme Schleiermachers zurücktritt und in der Form perfonlicher Beilsmittheilung Gottes gar feine Stelle bat: das ift feine Schmade. Daß die menichtiche Seite des Beilsbemuftseins mit einer bisber nicht dagewesenen Runft dogmatischer Darftellung darin entwickelt worden ift: das ift sein unsterbliches Berdienst. Es ift nicht mit Unrecht in neuerer Zeit bemerft worden, daß jede Bearbeitung ber Dogmatif, welche nicht an den von Schleiermacher wieder aufgenommenen anthropologischen Ausgangspunft anfnüpft, feine Ausficht auf wiffenschaftlichen Erfolg habe. Nur ift dabei nicht zu vergeffen, daß Schleiermacher nur aufs neue den von den reformirten Dogmatifern längst betretenen Weg, freilich in bochft eigenthumlider Beije, wieder eingeschlagen bat. Benn baber Marbeinefe die trinitarische Eintheilung zu Grunde legt und die Religion - im Biderfpruche mit den bahnbrechenden Entdechungen der neueren Philosophie und Theologie - als Selbstoffenbarung Gottes faßt; \*) wenn Martensen das Suftem der Dogmatif in verwandter Aufchauung eine "Entwickelung der öfumenischen Trinitat" fein lagt; \*\*) wenn Liebner, Thomafins, Sabn ben

<sup>\*)</sup> Die Grundlehren der driftlichen Dogmatif als Wissenschaft, 2. A. 1827. Aehnlich Daub in seinen Theologumena, in seinen Borlesungen über den Blan der Theologumena und zu vgl. nech seine letzte Schrift: die dogmazissche Theologie jeziger Zeit u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Die driftliche Dogmatif, S. 58.

Berfuch gemacht haben, von metaphofiich driftologischen Boranssetzungen aus einen dogmatischen Renban aufzuführen\*): fo laffen wir zwar diefen mit Ernft und Gifer unternommenen, mit Beift und Scharfs finn ausgeführten, Berfuchen alle Gerechtigfeit widerfahren und find weit entfernt, ihre derzeitige Bedeutung zu unterschätzen: fonnen aber dennoch eine wesentliche Forderung auf dem Bege der endlichen Lösung der Dogmatischen Aufgabe im Großen und Gangen in denfelben nicht erblicken. Trinitarische Borftellungen und deristologische Lehrsätze beruben nicht auf einer unmittelbaren Thatsache des Selbstbewußtseins, sondern enthalten immer herkommliche Schulbegriffe, welche der theologischen Metaphofit früherer Jahrbunderte angehören. Die Aufgabe der Dogmatif ift aber gegenwärtig die, von den scholaftischetraditionellen Lehrbeftimmungen auf unmittelbar in dem religiofen Selbstbewußtsein begründete Grunderfenntnisse zurückzugeben. Werden jene Lehrbestimmungen von vorn herein als nach ihrem Heilsinhalte nicht weiter zu erweisende dem System der Dogmatif zu Grunde gelegt: so wird sich im besten Kalle nur wieder ein formell scharffinnig erneuertes scholaftifches Lehrgebande aus ihnen heraus geftalten, welchem die heilsthatfächliche lebendige Burgel fehlt.

Un Schleiermacher hat sich mit Geist und Liebe A. Hase angeschlossen; er hat seine an wohlverarbeitetem dogmengeschichtelichem Stoffe reiche Dogmatif nach Schleiermachers Borgang ebenfalls entschieden auf die anthropologische Grundlage gestellt. Wenn er aber als das Wesen der Menschheit "die aus dem Endlichen zu erschaffende Unendlichfeit" bezeichnet und die Religion von der bloßen Kraft zu sein ausgehen läßt, so tritt schon in diesen Sägen der Mangel an einer specisssischang in unversennbarer Weise hervor\*\*). Unter allen

<sup>\*)</sup> Liebner: die christliche Dogmatif aus dem christologischen Brineip dargestellt 1, 1; Thomasius, Christi Berson und Werk, Darstellung der evang.
1 uth. Dogmatif vom Standpunkte der Christologie aus Br. I. und II.,
2. A.; Hahn, Lehrbuch des christlichen Glaubens, 2. A. 1, 155.
Hahn theilt die christliche Glaubenslehre in vier Theile: Theologie, Anthropologie, Soteriologie und die Lehre von der Kirche ein. Der vorsberrschend christologische Ausgangspunkt ist 1, 153 angedeutet.

<sup>\*\*)</sup> Evangelische Dogmatif, 4. A., 36. f. S. 39: "Die Religion wie das Leben geht aus von der bloßen Kraft zu sein."

derzeitigen Dogmatifern hat Reiner mit einem gleichen Aufwande von neuen und originellen, wenn auch nicht immer wiffenschaftlich verarbeiteten. Ideen und Gefichtspunften, wie J. P. Lange, das Suftem der Dogmatif darzustellen versucht. Er hat es gethan von der Tiefe und dem Ernfte der Ueberzeugung durchdrungen, daß es mit den aus der früheren Zeit hergebrachten Methoden ein Ende habe, und daß mit dem Reftauriren veralteter Lehrgebäude nichts mehr geschafft sei. Mit richtigem Blicke hat er auch seinen dogmatischen Ausgangspunft in dem menschlichen Geiftesleben genommen. Dagegen fann die Zertheilung des Syftems in philofophische, positive und angewandte Dogmatif schon deshalb nicht gebilligt werden, weil es dadurch unmöglich wird, die Wahrheit des driftlichen Seils von einem Gefichtspunfte aus zusammenfaff end darzustellen. Auch find Biderfprude mit der anthropologis ich en Grundvoraussetzung von einer folden Methode beinabe ungertrennlich, wie benn auch in der positiven Dogmatif das Wefen Gottes vor dem Befen des Menschen abgehandelt und das Gottesbewußtsein nicht mehr aus dem menschfichen Gelbftbewußtsein bergeleitet wird. \*) Dogmatische Darftellungen, melde, wie Diejenigen von A. Schweizer und Ebrard, junachft ten 3med haben. dem confessionellen Conderbewußtsein zu dienen, haben die gefchichtliche Berechtigung, an frubere Methoden, Diefelben formell verbeffernd, anzuknupfen. Go ift tenn ter erftere auf die reformirte Foder almetbode gurud gegangen, indem er die Borftufen ber Offenbarungereligion von der erlofenden Offenbarungereligion felbit unterscheidet. \*\*) Der lettere hat, mehr im Auschluffe an die por= foderaliftische Methode, die Gottesidee, d. h. die Idee ber Chre und Berherrlichung Gottes, zu seinem dogmatischen Ausgangspunfte gemählt und als die Bahrheit tes Beile Die Berflarung Gottes in der Belt darzuftellen gesucht: erftens, infofern Gott ber Ursprung alles Zeitlichen; zweitens, infofern er in Die Zeit Durch die Thatsache ber Erlösung eingetreten ift; brittens, insofern

<sup>\*)</sup> Die positive Dogmatik zerfällt benn auch bei Lange, Christliche Dogmatik, Thl. II. in 1) Theologie ober ideale Christologie, 2) Soteriologie ober reale Christologie, und 3) Pneumatologie ober universale Christologie.

<sup>\*\*)</sup> Die Glaubenslehre der evang. reformirten Kirdje, 2 Bbc.: 1) theologia naturalis oder foederis gratiae oeconomia ante legem et sub lege; 2) theologia revelata oder foederis gratiae oeconomia post legem sive evangelica.

er in der Zeit die Erlöfung vollendet bat\*). Wefentlich anthropologisch auf Grund des Schleiermacherschen Religionsbegriffes ift der dogmatische Ausgangspunft von Nigsch, wenn auch in dem, durch Ursprünglichfeit driftlicher Gedanfenbildung aus der Schriftquelle und durch Tiefe und Fulle darin niedergelegter perfonlicher Beilberfahrung, ausgezeichneten Berfe der anthropologische Musgangspunft fpater in eine überwiegend theologische Ausführung übergebt. \*\*) Beachtenswerth, wiewohl in Folge der herrschenden restaurativen Strömung zu wenig beachtet, ift der Bersuch von Rückert, die Theologie, worunter er die sustematischen Rächer der Dogmatif und Ethif vorzugsweise verftebt, an Schleiermacher aufnüpfend, aus den Grundthatsaden des Gelbstbewußtseins abzuleiten, jedoch die Darftellung der Thatsachen der Seilsacich ichte, Schleiermachern ergänzend, damit zu verbinden. Wenn aber Rückert als die hochfte Aufgabe der Theologie betrachtet, "den Begriff des Menfchen zu gewinnen, deffen Birflichfeit aus feinem Begriffe zu erfennen und mit feinem Begriffe gu verjöhnen:" jo ift leicht zu entnehmen, daß auf Grund eines folden Sustems die Seite der göttlichen Beilsmittheilung nicht zu ihrem Rechte fommen und defhalb auch nicht die volle Bahrheit und Wirflichfeit des driftlichen Seils zur Darftellung gelangen fann. \*\*\*)

§. 19. Der gegebene furze Ueberblick über die von verschie= Die von uns befolgte Methode, dener Seite unternommenen Versuche, das Suftem der Dogmatik methodisch umzugestalten, bestätigt hinlänglich die Richtigfeit unseres Capes, daß die Dogmatif, nadidem alle Methoden fich bisher fo wenig als muftergultige bewährt haben, frei von den Fesseln über-

<sup>\*)</sup> Chriftliche Dogmatif, 2 Bbe. Chrard felbst bemerkt in Betreff seiner Eintheilungemethobe: fie fei eben fo fehr chriftologisch, als theologisch ober trinitarisch.

<sup>\*\*)</sup> Die anthropologische Grundanschauung liegt in der Grundvoraussezung Des driftlichen Bewußtseins. Bgl. Suftem ber driftlichen Lehre, 6. A., S. 57: "Das Suftem ber driftlichen Lehre hat allerdings feine Boraussegung, aber feine andere, als bas sich an ber biblischen Borftellung normirende und vom Beifte ber Gemeine getragene driftliche Bewußtfein." Das Suftem felbit gerfällt in Agathologie (Lehre vom Buten, Bott), Bonerologie (Lehre vom Bofen) und Soteriologie (Lehre vom Beil).

<sup>\*\*\*)</sup> Theologie, 2 Bbc. Bgl. I, 3.

lieferungemäßiger Methodit zu entwickeln und barzuftellen fei. Der von uns eingeschlagene Beg vermeidet, fo viel thunlich, die Mangel und Rebler der bisher betretenen. Wir haben uns offen darüber erflärt, daß unfer dogmatifches Guftem fein voraus= fegungsloses ift. Bir haben uns aber auch ernftlich gehntet, irgend etwas vorauszusegen, mas bloße menschliche Fiftion ober Abstraftion ift. Bir baben die vorzüglichste Errungenschaft der deutscheprotestantischen Theologie, welche, schon im Reformations= zeitalter gemacht, feit einem Sahrhundert als unverlierbarer Befit angetreten worden ift, uns vor Allem angeeignet, und unfern Ausgangspunft in dem menichlichen Gelbftbewußtsein genommen. Das Beilsbedürfnig, ohne welches es auch feine Beilswahrheit und darum überhaupt feine Dogmatif geben fann, ift die Grundthatfache, welche wir zunächft anerfannt haben, und aus welcher die Thatfachen der Beilsmittheilung und der beilsgefchichtlichen Bollendung mit Nothwendigkeit fich ergeben. Denn ein Seilsbedürfniß, welches feine Aussicht auf vollfommene Befriedigung hatte, mare ein ich merglicher Bahn, fein wirfliches Bedurfniß. Damit aber, daß wir das menschliche Beilsbedurfniß, Die göttliche Beilemittheilung, Die gemeindliche Beilevollendung porausfegen, gefteben mir von vornberein gu, bag die theolo. gijche Biffenschaft diese Thatsachen nicht hervorbringt. fondern einfach anzunehmen bat; fie find alfo nicht ein durch Die Bernunftthätigfeit erzengtes Biffen, fondern beruhen auf einem durch die Erfahrung vermittelten Glauben. Gie find un mittelbar bem menfchlichen Gelbftbewußtfein gegeben. Eben beghalb ift das Syftem ber Dogmatif' in feinem letten Grunde nicht Biffenichaftelebre, fondern Glaubenslehre, und bas Beil felbft ein Glaus bensgegenstand. Aus demfelben Grunde fonnen auch jene allem dogmatifden Biffen vorausgegangenen Beilethatfachen nicht im eigentlichen Ginne des Wortes bewiesen, b. f. fie fonnen nicht aus einem noch höheren Biffen auf dem Wege des discurfiven Denfens hergeleitet werden, weil fie felbft die oberfte Quelle alles Biffens vom Seil find. Dagegen ift bem Dogmatifer Die Mube feinesmegs erspart, die thatsachliche Wahrheit des in ihnen liegenben Inhaltes nadzuweisen, und es läßt fich nicht läugnen, daß auf einen folden nachweiß in den Suftemen ber Dogmatif Die

erforderliche Mube öfters nicht aufgewandt worden ift. Die Rategorieen: Religion, Gottesbewußtfein, Offenbarung u. f. w. werden gewöhnlich in fogenannten Prolegomenen gur Dogmatif febr furz abgehandelt, oder in Gulfsfägen aus philosophischen Suftemen ohne Beiteres berübergenommen, im Allgemeinen aber als ein Stoff betrachtet, der eigentlich gar nicht in das dogmatifde Lehrgange gehort. Es ift dies eine Folge des weitverbreiteten Borurtheils, daß die Dogmatif lediglich heilsgeschichtliche Thatfachen zu ihrem Wegenstande habe, mabrend ihre Aufgabe vielmehr darin befteht, die Bahrheit des Beile gur Darftellung ju bringen. Die Wahrheit des Beile läßt fich aber nimmermehr in der Form eines Spftems darthun, wenn nicht vor Allem nachgewiesen ift, daß das Beilsbedürfniß, die heilsmittheilende Thatigfeit Gottes und die Seilsvollendung ber Menschheit in Gott wirfliche Glaubensmahrheiten find. Ueber diefe primitiven Bahrheiten der Dogmatif, ohne welche es weitere auf dem dogmatischen Gebiete nicht giebt, furzer Sand binmegzuschreiten und fie in wenigen Worten abzufertigen, um fodann fast ausschließlich bei den abgeleiteten zu verweilen, die an jenen doch ihre schlecht= binige Begrundung haben: das ift ein nicht zu laugnender großer wiffenschaftlicher Mangel. Die Principienlehre, oder der Nachweis der grundlegenden dogmatischen Boraussehungen, ift daber auf unserem Standpunkte ein wesentlicher Theil des dogmatischen Sustemes felbst; sie ift die unentbehrliche Grundlage, auf welcher allein ein ftandhaltender Bau dogmatischer Lehrausführung fich erheben fann.

In Gemäßheit unseres Sates zerfällt der grundlegende Haupttheil in drei Unterabtheilungen. Zuvörderst gilt es die Duelle des menschlichen Heilsbedürfnisses aufzusuchen, die Relisgion in ihrer eigenthömlichen Wesensbeschaffenheit darzulegen und irrthümliche Beschreibungen derselben zurückzuweisen. Das System der Dogmatif hat seine tiefsten Wurzeln im Religionsbegriff falsch, so leidet das ganze System an einem unverbesserlichen Fehler. Eine gründliche Revision des Religionsbegriff salsch, so leidet das ganze System an einem unverbesserlichen Fehler. Eine gründliche Revision des Religionsbegriffes thut gegenwärtig außerordentlich Noth. Das Bedürfniß uach einer sorgfältigen Untersuchung der zweiten Quelle der Dogmatik, der Quelle der göttlichen Feilsmittheilung, hängt damit aufs ges

naufte zusammen. Der Offenbarung Bbegriff muß in feinem nothwendigen Bufammenhange mit dem Religionsbegriffe ebenfalls einer eingebe nden Brufung unterworfen werden. Wenn Calvin gu seiner Zeit in seinem "driftlichen Unterrichte" den drei erften Büchern die trinitarische Trilogie zu Grunde legte, so mar dies damals gang in der Ordnung, denn Niemandem fam es damals in den Sinn, daß das Mufterium der Trinität eines antbropologischen Nachweises fabig oder bedürftig fei. Benn dagegen neuere Dogmatifer ihr dogmat ifches Suftem ohne Beiteres auf trinitarische Boraussetzungen bauen, fo handeln fie mit einer Naivitat, gu welcher in den wiff enschaftlichen Zeitumftanden feine thatsachliche Berechtigung mehr liegt. Gie laffen mit Unrecht außer Ucht, daß Schleiermacher den letten Paragraphen seiner driftlichen Glaubenslebre aus dem do gmatischen Bewußtsein seiner Zeit herausgeschrieben bat, und daß diefes Bewußtscin, wenn auch fur den Augenblid funftlich gurudgedrängt, doch noch immer dasjenige ber großen Mehrzahl ift. Sie übersehen, daß Aussagen über Thatsachen der aöttlichen Selbstmittheilung im Syfteme der Dogmatif fo lange nur die Geltung von unwissenschaftlichen Behauptungen haben fonnen, als nicht aus der Befensbeschaffenheit der gottlichen mittheilenden Thatigfeit felbst in ihrem Berhaltniffe zur menschlichen, aueignenden aufgezeigt ift, daß fie möglich, und daß fie nothwendig find. Endlich darf auch die dritte Quelle der Dogmatit, die Quelle der in Gott fich vollendenden Beilogemeinschaft, fich nicht länger im Softeme der Dogmatit einer icharferen Untersuchung entziehen. Die Lehre von der Ueberlieferung ift innerhalb der protestantischen Dogmatik immer ziemlich furz abgethan, und febr wenig im Zusammenhange mit den beiden andern dogmatischen Sauptquellen, mit der Religion und der Offenbarung, beleuchtet worden. Die Dogmatifer trugen unverfennbar nach verschiedenen Richtungen bin eine gewiffe Schen, über Diefen Bunft grund= fäglich fich auseinanderzuseten, die fich jest dadurch ftraft, daß in neuefter Beit der Ueberlieferung protestantischerfeits eine Bedeutung beigelegt werden will, welche ein trauriges Beugnig von der herrschenden bogmatischen Berwirrung in Principienfragen in fich schließt. Daber ift es gewiß hobe Zeit, auch über Diefen Bunft genauere dogmatifde Grundbeftimmungen aufzuftellen.

Der zweite lehrausführende Saupttheil des dogmatischen

Syftems schließt fich in unmittelbarer Folge an den erften an. Aus den Quellen des Beile fliegt die Erfenntnig der heilsgeschichtlichen Thatfachen, und die Bahrheit der letteren fann nur unter der Bedingung nachgewiesen werden, daß über die Buverläffigfeit der Quellen, aus denen fie geschöpft werden, fein Zweifel berricht. Die erfte beilogeschichtliche Thatsache, welche Die Dogmatif gu entwickeln hat, ift die gottwidrige Gelbftbeftimmung des Menichen, oder bie Gunde, welche jedoch nur unter ber Bedingung richtig dargestellt werden fann, daß das Befen des Menfchen in feinem Berhaltniffe zu dem Befen Gottes richtig dargeftellt wird, so daß die driftliche Gotteslehre der Hauptsache nach in diefen Theil fallt. Die Bauptquelle für die dogmatische Erfenntniß der Thatsache der Gunde ift das menschliche Beilsbedurfs niß in der Religion. Die zweite von der Dogmatif darzulegende beilsgeschichtliche Thatsache ift die durch Jesum Christum volljogene Erlöfung; Diefe fann nur unter der Bedingung richtig Dargeftellt werden, daß die Befensbeschaffenheit der Berson Jesu Chrifti in ihrem Berhaltniffe ju Gott und zu der Denschheit richtig Dargeftellt wird. Die Sauptquelle fur die dogmatische Erfenntniß ber Erlöfung ift die gottliche Seilsmittheilung in der Offenbarung. Die dritte heilsgeschichtliche Thatsache endlich, deren Darftellung der Dogmatif obliegt, ift die Biederherftellung der Menichh eit in Gott; diefe fann nur unter der Bedingung richtig dargestellt werden, daß das Besen der Kirdye und das Berhältniß derfelben jum Reiche Gottes und zur Menschheit richtig dargeftellt wird. Die Sauptquelle für die dogmatische Erfenntniß ber Rirche ift die in Gott fich vollendende Seilsgemeinschaft, wie fie fich abspiegelt in der beilsgeschichtlichen Ueberlieferung.

\$. 20. Die Urt und Beise des Nachweises Diefer beiloges Der bogmatifche schichtlichen Thatsachen aus den beilsgeschichtlichen Quellen wird, wie unfer Cat zum Schluffe bemerkt, als f. g. dogmatischer Beweis bezeichnet. Mus unferer bisherigen Erörterung ergiebt fich, daß der dogmatische Beweis auf eine dreifache Urt und Beise geführt werden muß. Die Bahrheit einer Beilsthatfache ift vor Allem erweislich aus dem religiöfen Bewußt fein, d. h. es muß nachgewiesen werden, daß, mas als Seilsthatsache geltend gemacht werden will, einem wirklichen mensch-

lichen Beilsbedürfniffe entspricht, und alfo nicht blos in einer gelehrten Fiftion oder metaphyfischen Sypothese seinen Urfprung genommen hat. Eine angebliche Beilsthatsache, deren Un= gemeffenheit aus einem Bedurfniffe des religiöfen Bewußtseins gar nicht nachweisbar ift, ift als eine bloge gelehrte Meinung an-Bufeben, und hat fur die Dogmatif darum feinen eigentlichen Berth. Die Bahrheit einer Seilsthatsache ift aber zweitens auch erweislich aus einer göttlichen Selbstmittheilung an die Menichen, wobei insbesondere ju zeigen ift, daß dem Menschen oder der Menschheit wirklich neue Seilstraft aus dem absoluten Wefen Gottes zugefloffen ift, die ihr nicht zugefloffen ift, noch zufließen fonnte aus ihrem eigenen Befen. Endlich ift die Bahrheit einer Beilsthatsache auch noch aus der fortschreiten den beilsge= schichtlichen Entwicklung der driftlichen Gemeinschaft erweislich. Jedoch nur in dem Kalle, wenn es dem Dogmatifer aufzuzeigen gelingt, daß die heilsgeschichtliche Ueberlieferung wirklich einen durch göttliche Geifteseinwirkung erzeugten Fortidritt Des chriftlichen Seilslebens in sich darftellt, hat der von ihr aus geschöpfte dogmatische Beweis überzeugende Rraft.

Demzusolge werden sich für die Anwendung des dogmatischen Beweises folgende allgemeine Regeln ergeben. Erstens: kein Lehrsatz hat im aussührenden Theile der Dogmatif dogmatische Gültigseit, wenn nicht erwiesen werden kann, daß die in ihm aufgestellte Wahrheit einem Bedürfnisse des religiösen Bewußtseins entsprungen ist. Zweitens: ein Lehrsatz ist als ein dogmatisch gültiger auch dadurch erweislich, daß die in ihm aufgestellte Wahrheit als eine einer thatsächlich erfolgten göttlichen Selbstmittheilung entspreschende dargethan wird. Drittens: ein dogmatischer Lehrsatz ershält dogmatische Gültigkeit noch dadurch, daß sich auszeigen läßt, wie die in ihm aufgestellte Wahrheit ein Entwicklungsmoment im Beilsleben der Menschheit bildet. Biertens endlich: ein Lehrsatzerhält um so größeres dogmatisches Gewicht, aus je mehreren Seilsquellen die Wahrheit desselben erweislich ist.

Der driftlichen Dogmatik erster Theil.

Von den Erkenntnifiquellen des driftlichen Heils.



## Erstes Hauptstück.

Von der Religion.

Siebentes Lehrstück.

Die Herleitung der Religion aus Vernunft und Willen.

\*Rant, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 2. A. — Fichte, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, 1792. — \*Bouterweck, die Religion der Vernunft, Ideen zur Beschleunigung der Fortschritte einer haltbaren Religionsphilosophie, 1824.

Die Religion ist weder eine Aeußerung der Vernunft, noch eine Aeußerung des Willens.

§. 21. Daß die Religion eine Aeußerung des menschlichen Geistes sein muß, und somit der Sphäre des Geistlebens in eigensthümlicher Beise angehört, das geht schon daraus hervor, daß bis jest in keinem Thierleben auch nur die geringste Spur von religiösen Funktionen hat entdeckt werden können.

Nicht darüber also, ob die Religion eine Geistesäußerung Der Religionsbesesei, sondern nur darüber, welchem Organe des Geistes die fürchlichen Schule religiöse Funktion zugewiesen werden müsse, kann sich unsere nachsfolgende Untersuchung erstrecken. Diejenigen Geistesorgane, welche die Thätigkeit des Selbstbewußtseins, wie es an sich ist, vermitteln, sind Bernunft und Wille, so daß es schon aus diesem Grunde nicht zu verwundern ist, wenn von mehrsacher Seite die Religion

bald als eine Aeußerung der Vernunft, bald als eine Bethätigung des Willens, bald auch als beides zugleich betrachtet worden ift. Unser Lehrsatz sagt hiegegen aus, daß die Religion keine Acuberung der Vernunft ift, was uns nun genauer zu erweisen obliegt.

So unwahrscheinlich es klingt, so unzweifelhaft ist es, daß die Dogmatiker der alt-orthodozen, insbesondere der lutherisch-confessionellen Schule, die religiöse Thätigkeit ihrem Besen nach als Bernunftthätigkeit aufgefaßt haben, allerdings ohne im Mindesten sich einen deutlichen Begriff von ihrer Auffassung entworfen, oder über die Consequenzen derselben Klarheit verschafft zu haben. An einem grundsählich klaren Einblicke in ihre Auffassungsweise waren sie schon dadurch gehindert, daß sie den Umfang der religiösen Funktion möglichst beschränkten und uur die allgemeine Borstellung von einem höchsten weltregierenden Besen unmittelbar daraus berleiteten.\*)

Bie wenig aber auch die älteren Dogmatiker darauf bedacht sein mochten, über das Wesen der religiösen Thätigkeit eine deutsliche und zusammenhängende Vorstellung zu gewinnen: immerhin mußten sie dieselbe in einem bestimmten Organe des Geisstes vorgehen und durch dasselbe vermittelt werden lassen. Und eben hierbei ergab sich die auffallende Thatsache, daß, aller gerings

<sup>\*)</sup> Die Boraussehung einer religio naturalis neben ber religio revelata ichließt schon bas Zugeständniß in sich, bag bie Vernunft, welcher jene zugewiesen wurde, auch religiofes Organ fei. Calov nennt (systema I., 358) die Vernunft geradezu das instrumentum apprehendens der Religion, Quenftebt (systema 1, 38) bas principium quo, vermittelft beffen Die cognitio passiva ber übernaturlichen Dinge, also ber Offenbarung, vor fich geht. Auch Gerhard ift ber Ansicht, daß die Vernunft als folche bem Glauben ber Rirche nicht widerstreitet; ber Widerstreit ift nach feiner Meinung erft burch ben Sunbenfall eingetreten, und er schreibt fogar ber gefallenen Vernunft (Loci, ed. Cotta, II., 371) aliqualis dei notitia gu. Bei reformirten Dogmatikern tommt es nicht felten vor, daß fie ohne Beiteres die Religion als cognitio dei innata befiniren, und die Bernunft als Organ der religiösen Thätigkeit bezeichnen, wie 3. B. Sei= begger (med. medullae, 1, 2) bemerkt: theologia naturalis est sermo de deo ex natura sola ratione dictante institutus. Daher bie spätere, bei orthodogen und supernaturalistischen Dogmatifern immer hanfiger wiederkehrende, Beschreibung ber Religion als bes modus cognoscendi (et colendi) Deum.

schäpenden Urtheile über die gangliche Unfähigkeit der Bernunft gu religiösen Entscheidungen ungeachtet, welche fo oft von den älteren Dogmatifern ausgesprochen wurden, diefelbe Bernunft ihnen bennoch als dasjenige Geiftesvermögen erschien, welches als Behifel gur Aufnahme der religiofen Wahrheit dient. Nicht nur galt die Bernunft ihnen als religiofer Sinn, in welchem das Gottesbewußtsein seinen Ursprung nimmt, sondern auch als religiöses Drgan, von welchem der Lehrinhalt der positiven Offenbarungsreligion angeeignet wird. Wie wenig ihnen jener Sinn auch be-Deutete, und wie wenig sie geneigt waren, einen besondern Werth auf die Thätigkeit dieses Organes zu legen, dennoch hatten fie bei einer nur einigermaßen eingehenden Brufung ihres Religionsbegriffes nothwendig auf den unauflöslichen Biderfpruch ftogen muffen, der in ihrer Unnahme einer religiofen Bernunfttbatigfeit lag. Rachdem überdies noch durch die Concordienformel firchengefeklich promulairt war, daß der menschliche Beift als folder seit dem Gundenfalle für das Göttliche absolut todt, daß auch nicht die geringfte Erregungsfähigfeit zu religiösem Leben in ihm felbft gurudgeblieben fei, daß er in diefer Beziehung lediglich wie ein Stein. ein Block, wie Koth sich verhalte\*): so war überhaupt nicht mebr denfbar, wie nach folder totaler Zerrüttung irgend ein religiofes Organ in der menschlichen Perfonlichkeit zuruckgeblieben fein follte. Folgerichtiger Beife mußte auf diesem Standpunkte das thatfächlich nicht mehr vorhandene religiöse Organ erft durch das Bunder der Befehrung in den Menschen neu hineingeschaffen werden, in welchem Falle freilich der bedenklichen Frage nicht auszuweichen ware: weghalb ein folches Bunder nur mit wenis gen und nicht mit allen Menschen sich ereigne? Und immer ware auch unter diefer Boraussetzung die Frage noch nicht erledigt, wefhalb gerade Die, fo ichwerer Bergehungen angeflagte, Bernunft

<sup>\*)</sup> S. meinen Artifel "Concordienformel" in Herzogs Real-Encyclopädie, und meinen "Unionsberuf" 371 f. Daß S. D. II, 9 der humana ratio oder dem naturalis intellectus hominis obscura aliqua notitiae illius scintillula, quod sit Deus, zugeschrieben wird, beweist nicht das Gegentheil, wie Dr. Baur gegen Möhler (Tüb. Zeitschrift, 1834, 3, 141 f.) meinte. Tenn S. D. 11, 12 heißt es hinsichtlich des naturalis intellectus, es sehle ihm omnis aptitudo, capacitas et facultas in redus spiritualidus aliquid boni et recti ex semetipso cogitandi, intelligendi, inchoandi, volendi etc.

von den Dogmatifern als Organ des Heilmittels auserforen worden sei? In der Thatsacke, daß sich bei weitaus den meisten strengfirchelichen Dogmatifern in irgend einer Form die Annahme von einem ansgebornen religiösen Bermögen im grellen Widerspruche mit dem firchlichen Systeme vorsindet, liegt unstreitig ein der abstracten Lehrbildung durch die Macht der concreten Wirklichseit abgedrungenes höchst merkwürdiges Zugeständniß, mit welchem stillschweigend eingeräumt war, was die spätere Forschung erst unter heftigem Widerspruche und Widerstande siegreich behauptet hat, daß der menschliche Geist als solcher ein ursprüngliches Vershältniß zu Gott hat und daß es mithin ein von den Aundzgebungen der geschichtlichen Offenbarung unabhängiges Gottesbeswußtsein im Menschen giebt.

Ift die in diesem Zugeftandniffe enthaltene Collifion mit dem firchlichen Sufteme bei den alteren Dogmatifern unzweifelhaft eine unbewußte gewesen, fo läßt fich eine ähnliche Naivität ihren jüngeren Nachfolgern doch faum mehr zutrauen. Wenn z. B. Thomafins der menschlichen Berfonlich feit als folder (wie fie jest durch die Sunde bestimmt ift) Das Bermogen zuschreibt, Gott zu erkennen, fich fur feinen Willen zu bestimmen und ibn ins Berg aufzunehmen, wenn er ihr als folder den Befit von "Gottesbewußtsein, fittlicher Freiheit und Lebensgemeinschaft mit Gott" nachrühmt\*): so mag man fich folder Concessionen zwar von Bergen freuen; wie jedoch dieselben mit ben Bestimmungen ber Concordienformel vereinbar sein sollen, welche die menschliche Berfonlichfeit ale folde in religiofer Beziehung für eine Salzfaule erflärt\*\*): das ift nicht wohl einzuschen und am wenigsten zu begreifen, wie man einerseits fich in voller Nebereinstimmung mit der Rirchenlehre zu befinden wohlgemuth verfichern fann, während andererseits auch nicht einmal der Bersuch gemacht wird, den groben Widerspruch, der fich zwischen der eigenen und der firchlichen Lehrbildung herausstellt, einigermaßen zu vermitteln oder doch minde-

<sup>\*)</sup> Chrifti Berson und Werf I, 1. A., 134 f., 228. Bgl. 2 A., 162 f.

<sup>\*\*)</sup> Sol. Decl. II, 20: In spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, homo est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi, ac statuae vita carenti quae neque oculorum, oris, aut ullorum sensuum cordisve usum habet.

steins zu verschleiern\*). Nur ein Denken, welches durch jahrelange Pflege des Zusammendenkens unauflöslicher Widersprüche sich daran gewöhnt hat, immer auf's neue wieder Sichselbstwidersprechendes begrifflich in einander zu fügen, kann bei solchen Unvereinbarlichseiten sich behaglich fühlen und am Ende noch gar folgenden Sat für eine rettende dogmatische That halten: "Bei einer totalen und wirklichen Erskorbenheit des menschlichen Geistes für das Göttliche sei die formale (?) Receptivität und Reactivität (?) für göttliche Einwirfung dennoch nicht verloren gegangen!"\*\*)

Benn nun aber, wie vorhin erwähnt, die firchlich-orthodoxen Dogmatifer in der Regel die Bernunft als das Organ eines Rleinften von angeborner religiöfer Gelbftthatigfeit betrachteten, fo entsteht die weitere Frage, wie fie denn zu der ftillschweigenden Borausfekung gefommen find, die religiofe Funftion für eine Menferung der Bernunftthätigkeit zu halten? In der Regel erbliden fie in der Bernunft dasjenige Bermogen des Geis ftes, durch welches die Erfenntnig des endlichen Geins mit seinen Erscheinungen und Thatsachen vermittelt wird. Bie nun darüber binaus die Bernunft auch noch dazu gelange, eine, wenn auch noch so dürftige, Erfenntniß von dem absoluten Sein und deffen Gelbstmittheilungen und Offenbarungen zu gewinnen und zu gewähren, diese Frage ift an die alten Dogmatifer von Ricmandem gerichtet worden und fie selbst würden sich auf dieselbe auch wohl schwerlich zu einer auf den Grund gehenden Antwort haben bereit finden laffen. Um so weniger dürfen wir einer folden ausweichen. Gie lautet dabin: Die Bernunft ift gang und gar-fein religiofes Bermogen. Dag fie dies nicht ift, das erhellt aus ihrem eigenthumlichen Wesen und der Natur ihrer Bestimmung innerhalb des menschlichen Geiftes.

Die älteren Dogmatifer hatten ganz Recht, wenn sie in der Bernunft dasjenige Bermögen des Geistes erblickten, vermittelst desser dieser der endlichen Welt und ihrer Erscheinungen und That-

<sup>\*)</sup> Was würden wohl die scharfen und fräftigen Denker, welche die Concordiensormel entworsen, zu der "göttlichen Idee des Menschen" (!), und der "psychologischen Trias" des Herrn Dr. Thomasius gesagt haben, und welches repudiamus und damnamus wäre wohl stark genug gewesen, um ihren Abscheu vor dergleichen Altra-Pelagianismus auszudrücken?

<sup>\*\*)</sup> Thomasius, a. a. D., 2. A., 274.

sachen in ihrem Verhältniffe zu ihm und untereinander sich bewußt wird. Die wesentliche Thätigfeit der Bernunft ift das Denfen und Erfennen, und die hochfte Beftimmung derfelben, den endlichen Naturzusammenhang und die diffeitige Beltordnung so zu denfen und zu erkennen, wie fie in Wirflichkeit find. Das Riel alles Denkens und Erkennens nämlich ift das Wiffen, d. h. ein der Birklichfeit vollkommen congruentes Bewußtsein von dem Sein. Alles Wiffen kommt nun durch das Denken in der doppels ten Korm des Urtheils und des Begriffs zu Stande, in der ersteren, wo von einem Gegenstande seine besonderen Merkmale unterschieden, in der letteren, wo die besonderen Merfmale eines Gegenstandes in die Einheit einer Borftellung gusammengefaßt werden. Alles Denken ift ein geiftiges Bilden; das Biffen ein geiffiges Nachbilden, welches dem Urbilde adagnat ift. Alles Bilden ift im Beitern ein Begrengen; adaquat begrenzt nachbilden läßt fich nur felbft Begrengtes, d. h. Endliches. Darum ift ein adaquates, d. h. mahres Biffen, nur von Endlichem, von Ratur und Belt möglich. Demgufolge ift das Biffen auch nicht identisch mit dem Sein, sondern lediglich nur bas Abbild deffelben im menschlichen Gelbstbewußtsein. Das Denfen ift mithin ein Berfuch, im Gelbstbewußtsein die Birklichkeit der Belt, fei es im Einzelnen, fei es im Gangen, nachzubilden, und Das Biffen ift das Gelungensein Dieses Berfuchs.

Ist diese Beschreibung der Vernunftthätigkeit, wie sie es von unserem Standpunkte aus sein muß, richtig, so ergiebt sich von selbst, daß die Vernunft als dasjenige Geistesorgan, welches sich auf die Erkenntniß des endlichen Naturzusammenhanges und der disseitigen Weltvordnung bezieht, welches die endliche Welt im Selbstbewußtsein abbildet, nicht Organ der religiösen Thästigkeit sein kann. Das für die religiösen Funktionen bestimmte Organ des Geistes muß ein Bewußtsein des Unendlichen haben; die Bernunft dagegen vermittelt dem Bewußtsein ledigslich die Bezogenheit des Geistes auf das endliche Sein. Mithin hat die firchlichsorthodoze Schule allerdings geirrt, wenn sie der Vernunft, sei es auch in noch so beschränktem Maße, das Vermögen zuschrieb, des Unendlichen sich bewußt werden zu können. Dieser Irrthum hat sich denn auch an dem überlieserten Systeme der firchlichen Dogmatif in ganz besonderer Weise gerächt. War die

Bernunft einmal in irgend einer Form als religiofes Organ anerfannt: so war die religiose Thatigkeit damit auch zugleich zu einer Kunftion des endlichen Erfennens berabgesett. In einem dunfeln Gefühle der von hier aus entspringenden Gefahren bat Die altere Dogmatif die Bernunft gur Erfenntniß der geoffenbarten Seilswahrheiten für unfähig erflärt. Erft an bem Bunfte, wo die religiofe Thatigfeit der Bernunft ein Ende nahm, follte die beilvermittelnde der Offenbarung den Anfang nehmen. Mit diesem anscheinend beruhigenden Auswege war jedoch die principielle Schwierigkeit felbst feineswegs übermunden. Denn nur um fo mehr galt es jett, die Frage zur Entscheidung zu bringen: welches Organ des Beiftes es denn fei, vermittelft deffen die geoffenbarten Beilswahrheiten aufgenommen und angeeignet werden, wenn die Vernunft als folde biezu ganglich untüchtig mar? Bom Standpunkte der damaligen dogmatischen Biffenschaft aus ließ fich ein foldes Draan freilich nicht entdecken, und es fand fich daber fein anderes Ausfunftsmittel, als der durch den heiligen Geift erleuchteten Bernunft jene Funktionen zu übertragen, welche der noch unerleuchteten mit gutem degmatischen Gewiffen nicht übertragen werden fonnten.\*)

Allein auch diese Unterscheidung zwischen erleuchteter und unerleuchteter Bernunft löst die principielle Schwierigkeit nicht. Denn selbst die vom h. Geiste erleuchtete Bernunft hört in Folge der Erleuchtung nicht auf, Bernunft zu bleiben und in der Begrenzung ihrer eigenthümlichen Befähigung und Bestimmung, wenn auch je nach dem Maße ihrer Erleuchtung desto irrthumsfreier,

<sup>\*)</sup> J. Gerhard, loci, II, a. a. D. Distinguendum inter rationem hominis nondum renati et rationem hominis regeniti. Illa fidei mysteria judicat stultitiam, haec vero, quatenus talis, iisdem non obluctatur. Bemerfenswerth ift, daß Dollaz (examen, 66—68) bereits gerarezu die Frage aufwirft: estne ratio humana principium theologiae? Er bestreitet, daß die Bernunst principium fundamentale der Theologie sei und dessinit sie als die facultas hominis intellectiva, quae, collustrato lumine verbi divini, est subjectum recipiens, seu cognoscens veritates theologicas. Dann wird eingeräumt, daß die sogenannten articuli mixti (vgl. daß neunundzwanzigste Lehrstück) non solum ex revelatione, verum etiam ex lumine naturae (rationis) constant. Endlich weit über Gerhard hinaus wird zugegeben: ratio recta, continens se intra limites objecti sui, non contradicit mysteriis sidei.

Benn auch die erleuchtete Bernunft es unternimmt, fich in Beziehung zum Unendlichen zu feten und deffelben bewußt zu werden, so wird sie dadurch nicht zu einer unmittelbaren Bemeinschaft mit dem Absoluten befähigt, sondern vermag dieses lediglich in der durch das Denken vermittelten endlis den Form zu erkennen; fie muß fich in Urtheil oder Begriff von dem Unendlichen ein endliches und darum incongruentes Bild entwerfen. Die Lehrfage der Dogmatit felbft find ein folches in die endliche Form hineingebildetfein unendlichen Inhaltes. Es ift daber augenscheinlich, welch' ein großer Miggriff der firchlich orthodogen Schule es mar, Die Sage ihres dogmatischen Syftems für Religion, und die Buftimmung der erfennenden Bernunftthätigfeit fur Frommigfeit zu halten.\*) Sie folgte zwar einem richtigen Gefühle, wenn fie laugnete, daß Die heilsgeschichtlichen Bahrheiten durch Bernunftthätigfeit erzeugt werden. Sie bestritt mit Recht die Befähigung der Bernunft, über die Glaubwürdigkeit jener Bahrheiten das lette entscheidende Urtheil abzugeben; allein indem fie zu gleicher Zeit bemüht war, jene Babrheiten in der Form, in welcher fie diefelben auf dem Bege der Urtheils- und Begriffsbildung zu einem Lehrbegriffe zusammengestellt hatte, als unbedingter Zuftimmung bedürftige Beilssubstang zur Geltung zu bringen, brachte fie eben der Bernunft, welche fie fonft verdammte, die glanzenofte Suldigung dar. Bie wenig Grund übrigens zu der Unnahme, daß die Frommigkeit von der Zustimmung zum firchlichen Lehrbegriffe abhängig sci, vorhanden war, das bewies am einleuchtendsten die tägliche Erfahrung. Benn das Wefen der Religion in dem correften Biffen von einem Syfteme dogmatischer Lehrfage beftande, bann mußte unftreitig derjenige am meiften Religion besitzen, welcher am scharfften zu

<sup>\*)</sup> Aus diesem Mißgriffe sind Definitionen des Religionsbegriffes, wie die folgenden, entsprungen: Bei Gollaz (examen, 43): nomine reldgionis christianae comprehenduntur credenda et agenda homini — peccatis corrupto, aeternam salutem adepturo; bei Heidegger u. A.: Religion sei recta verum Deum rite cognoscendi et pie colendi ratio (med. med. 11, 4); bei Reinhard (Sustem der christl. Moral. Einl. S. 6): "Religion sei der Inbegriff von Bahrheiten, welche die rechte Erkenntniß und Verehrung Gottes betreffen, oder mit anderen Worten: der Unterricht von Gott als dem Urheber aller vernünftigen Wesen, auch ihrem höchsten Gesetzgeber, Meister und Vergelter."

denken vermöchte: eine glückliche Fassungsfraft und eine in den Zusammenhang dogmatischer Gedankenentwicklung leicht eindringende Combinationsgabe würde das ächteste Siegel sein, welches der religiöse Mensch an seiner Stirne trüge; der scharffinnigste und gelehrteste Theologe wäre nothwendig auch der tiefsinnigste und bewährteste Christ. Daß es sich hiermit anders verhält, dafür bedarf es nicht erst eines Beweises.

§. 22. Der erfte Theil unseres Lehrsages ist jedoch nicht Der Religionsbe nur gegen die Bertreter der firchlich orthodoxen, sondern eben fo febr gegen die Unbanger der rationalistischen Schule gerichtet. Benn jene die Bernunft ohne flares Bewuftsein und im Widerspruche mit ihren oberften Grundanschauungen als religiöses Drgan behandelt haben, fo hat dagegen der Rationalismus mit vollem Bewußtsein und im Zusammenhange mit feinen Grundüberzeugungen die Religion als eine Aeußerung der Bernunftthätigkeit betrachtet. Es ift das unbeftrittene Berdienft Rants und feiner Schule, Diefen Standpunkt mit fittlichem Ernfte und ftrenger Folgerichtigfeit zur Geltung gebracht zu haben. Die Rant'iche Schule erblicht in der Bernunft überhaupt das Bermögen der Ideen, insbefondere der religiofen 3 deen, Gott, Unfterblichfeit u. f. w. Bier ware derfelben nun vor Allem obgelegen, den Radyweis gu liefern, daß die Bernunft die religiofen Ideen urfprunglich aus fich erzeugt, nicht aber erft anderswoher empfängt und in ihr Suftem der Belterkenntniffe hineinbildet. Gie hat diese Beweisführung nicht einmal versucht, obwohl Rant mit feinem großen instinktiven Wahrheitssinne die Ahnung davon in sich getragen hat, daß die Bernunft nicht das die religiösen Ideen unmitels bar bervorbringende Vermögen ift. Bezeichnend hat er nämlich Die Bernunftideen als "Sypothefen" beschrieben und eindringlich tavor gewarnt, eine transcendentale Sypothese, die im Grunde ein "reines Gedankending" sei und deren Möglichfeit niemals erwiesen werden fonne, als Erflärungsgrund fur wirfliche Erfcheinungen zu gebrauchen.\*) Benn er fodann erft von der Bafis der fogenannten praftischen Vernunft, d. b. des dem menschlichen Geifte immanenten moralischen Bermögens, aus auf die Aner-

<sup>\*)</sup> Kritif ber reinen Bernunft, Methobenlehre I, 3.

fennung der religiösen Ideen drang, fo enthielt eben dieser Rudzug von dem Gebiete des theoretifchen Ertennens auf das des praftis ichen Sollens das mittelbare Zugeftandniß, daß die Bernunft als Den tvermögen nicht religiofes Organ fein fonne. Die Bernunft mag zwar wohl "einen letten Erflärungsgrund fordern, ohne welchen das Fortschreiten im Biffen unmöglich fein murte"\*); allein diefer lette Erklärungsgrund findet fich nicht in ihr felbft als ein ihr immanenter vor, d. h. als erfennendes Ber= mogen ift fie nicht die unmittelbare Bezogenheit des menichtichen Geiftes auf Gott. Daffelbe wichtige Zugeftandniß, wenn auch in ganz anderer Form, ist ebenfalls in dem — von dem Kant'schen auscheinend so wesentlich verschiedenen - Segel= ichen Religionsbegriffe enthalten. Benn Begel die Religion als ein Wiffen von Gott und daß Gott ift beschreibt: so versäumt er nicht hingugufügen, daß diefes Biffen ein vermitteltes fei, mas nichts Anderes bedeuten fann, als daß Gott nicht auf unmittelbare Beise in der Bernunftthätigkeit gegenwärtig und wirtfam ift.\*\*) Das Befen der religiofen Thatigfeit befteht nun aber umgekehrt gerade darin, daß fie eine urfprungliche ift und ein unmittelbares Berbältniß des menschlichen Beiftes zu Gott begründet. Da ein foldes zu begründen, wie die Bertreter der Bernunftreligion indireft felbst zugesteben muffen, der Bernunft nach ihrer Besensbeschaffenheit unmöglich ift: so fann fie auch nicht eigentlich religiöses Organ sein.

Die Bestimmung der Bernunftthätigkeit geht, wie wir vorhin gezeigt, auf Bermittelung des menschlichen Geistes mit dem endlichen Naturzusammenhange und der disseitigen Weltordnung auf dem Wege des Denkens und zum Zwecke des Wissens. Bermittelst der erkennenden Bernunft wird die Welt in das Selbstbewußtsein hinseingebildet, so daß dieses dadurch ein vielseitiger Spiegel der Dinge und Erscheinungen, der Ursachen und Wirfungen, der Ordnungen und Entwickelungen der Welt wird. Und doch hört das Selbsts

<sup>\*)</sup> S. Ritter, Suftem ber Logif und Metaphufit II, 485.

<sup>\*\*)</sup> Borlesungen über die Religionsphilosophie I, 88. In der Phänomenologie des Geistes ist die Beschreibung der Religion noch eine theilweise andere. Die Bernunft ist hier nur ein Moment in der Religion, sie felbst die Bollendung des Geistes, 631.

bewußtfein in diefem Bildungsproceffe feinen Angenblid auf, fich als Geift von Ratur und Welt zu unterscheiden, wovon es fich in feiner nach innen gerichteten Unendlichfeit und in feiner Bezogenheit auf das Absolute auch absolut unabhängig weiß. Eben deßhalb, weil die Bernunft dasjenige Bermögen des menschlichen Geiftes ift, welches die endliche Ordnung der Dinge zu begreifen und zu beurtheilen die Bestimmung bat, fann fie nicht zugleich, auch das Bermögen fein, welchem das Unendliche jeden Augenblick unmittelbar gegenwärtig und bewußt sein soll. Unmittelbar ift ihr daher lediglich die Idee der Welt, nicht aber Die Idee Gottes gegeben. Die Idee der Welt, als der Totalität und des Inbegriffes des endlichen Seins, ift die hochfte unter den Ideen der Bernunft. Läßt fich die Bernunft verleiten, außerdem auch noch religiöses Vermögen sein zu wollen, so begeht fie damit nicht nur eine Anmagung, sondern fie bringt auch vermöge ihrer Befensbeschaffenheit unmöglich ein anderes Resultat zu Stande, als daß fie die Totalität des endlichen Seins fur das höchfte Sein, und mithin die Welt für absolut erflärt, eine Confequenz, auf welche die reine Bernunftthätigfeit in allen Syftemen, welche der Bernunft religiöse Funktionen zuschreiben, mit unvermeidlicher Nothwendigfeit hinführt.

So sicher es nun aus den angeführten Ursachen ist, daß die Vernunft als dasjenige Geistesvermögen, welches das Selbstbeswußtsein mit der Welt vermittelt, nicht das religiöse Organ sein kann: so sehr bedarf doch auch die Thatsache, daß von zwei entgegengesetzen Richtungen aus dieselbe als religiöses Organ bestrachtet wird, da sie feine blos zufällige sein kann, einer genügensden Erstärung. Die Vernunftthätigkeit, als eine die Welt und den Jusammenhang ihrer Erscheinungen bewußt nachbildende, steht allerdings in feiner unmittelbaren Beziehung zu dem Absoluten; sie ist vielmehr, nach dem treffenden Ausspruche des Apostels, der Geist des Mensch en, welcher weiß, was in dem Mensch, in ist vielmehr, nach einem bezeichnenden Worte Schellings, in ihrer unmittelbaren Natürlichkeit zu allem Göttlichen nur ein äußeres und formelles Verhältniß. \*\*) Allein irgend ein Verhältniß

\*) 1. Cor. 2, 11.

<sup>\*\*)</sup> Sammtliche Werke, philosophische Einleitung in die Philosophie der Dusthologie 1, 2, 260.

Bu dem Göttlichen hat fie dennoch. Indem fie nämlich die Erscheinungen und Ordnungen der Natur und der Welt zu begreifen und den Grund derfelben zu erforschen bemüht ift, gelangt fie auf diesem Wege gulett zu einem Puntte, wo es mit ihrem Begreifen und Erforschen ein Ende hat, wo ein durchaus Unbegriffenes und Unbegreifliches sich vor ihrem Denken wie ein unermeklicher Abgrund aufthut. Bon diesem großen Unbefannten, diefem geheimnisvollen & giebt es für fie feine Möglichfeit der Erfahrung mehr; denn erfahren fann fie nur, was fie nach vorangegangener finnlicher Unichauung im Begriffe und Urtheile nachzubilden vermag\*). Bon dem, was nicht mehr in den Formen des Raumes und der Zeit erscheint, sondern über aller finnlichen Erfahrung hinausliegt, von dem Ewigen und Absoluten vermag fie der Natur der Sache nach weder ein Urtheil noch einen Begriff, d. h. fein Bild mehr, hervorzubringen; denn geiffige Bilder. oder Urtheile und Begriffe, fann es eigentlich nur von dem geben, mas in finnlicher Existenzform vorhanden ift. Gin Bild. welches die Bernunft mit Gulfe der erfennenden Thatigfeit fich von Gott entwirft, ift daber nothwendig dem Befen Gottes ungleich, nicht wirklich damit übereinstimmend; und zwar schon aus dem Grunde, weil das Befen Gottes unendlich, Bernunftbegriffe endlich find. Dagegen gelangt die Bermunft auf bem Bege ihrer welterfennenden Thatigfeit, je weiter fie in der Grforschung und Durchdringung des Weltganzen vorschreitet, um fo entschiedener zu der Erfahrung, daß der lette Grund des endlichen Geine nicht in ihr felbft liegt. Eben deghalb, weil fie, 3ulegt an einem Unbegreiflichen angefommen, vor einem unendlichen Rathfel fteben bleiben muß, weil fie dann ihre totale Unfabigfeit einfieht, das Befen der Belt aus deren Erscheinungen zu erklären, gelangt fie auf dem Bege des fyllogiftischen Denfens mit Nothwendigfeit zu der substantiell inhaltslosen Borftellung bes Absoluten, zu einer blos hypothetischen Idee von Gott, die ohne alle fachliche Realität ift. Sie forscht nach den legten Grunden der endlichen Dinge; in ihrer eigenen Unmittelbarkeit fann fie jedoch nur die Spiegelbilder des endlichen

<sup>\*)</sup> Daß bie Bernunftthätigkeit bie finnliche Anschauung zur nothwendigen Bedingung hat, ist von Kant unwiderleglich dargethan in seiner transsendentalen Elementarlehre, Kritik der reinen Bernunft, 1, 1 ff.

Seins, aber nicht das Wesen des Ewigen finden. Ueber diese unaussüllbare Kluft hilft ihr nun formell die logische Thätigkeit hinaus; sie zieht über die ihrem eigenen Wesen durch Natur und Welt gesetze Schranke hinaus eine Schlußfolgerung auf ein Wesen, welches jenseits der Natur und Welt und alles sinnlich Erscheinsbaren als dessen absoluter Grund existiren muß, das für sie aber doch nicht wesenhaft ist, weil sie zu ihm in keiner persönlich realen, sondern nur in einer logisch formalen Beziehung steht, weil es nicht ursprünglich in ihr, und sie nicht gegenwärtig in ihm lebt.\*)

Der Bernunft fommt demgemäß als einem wesentlich welterfennenden Bermögen ein blos formales Berhältniß in Beziehung auf Gott zu. Benn sie, die Welt geiftig nachbildend zu erfennen

<sup>\*)</sup> Kant fah mit bewunderswerthem Scharfblicke ein, daß ein von der Bernunft erichloffener Bott feine Realität beauspruchen fann. "Ich bebaupte, fagt er (Kritif ber reinen Bernunft, Glementarl. II, Abth. 2, 2, 3, 7), daß alle Versuche eines blos speculativen Gebrauchs ber Vernunft in Unsehung der Theologie gänglich fruchtlos und ihrer inneren Befchaffenheit nach null und nichtig find, daß aber die Brincipien ihres Naturgebrauchs gang und gar auf teine Theologie führen, folglich, wenn man nicht moralische Gesetze zu Grunde legt ober zum Leitfaden braucht, es überhaupt keine Theologie der Vernunft geben könne. Denn alle synthetischen Grundfage des Verstandes (ber Vernunft) find von immanentem Bebrauche; ju ber Erkenntniß eines hochsten Wefens aber wird ein transcendenter Gebrauch berfelben erfordert, wogu aber unfer Verstand (unfere Vernunft) gar nicht ausgerüftet ift." -Durch ben Bernunftschluß auf Die Ibee Bottes, fagt Rant, werde unsere Erfenntniß gar nicht erweitert, "benn biefes Wefen (Gott) wird uns in ber Idee und nicht an sich selbst zu Grunde gelegt — ohne etwas darüber auszumachen, was ber Grund biefer Ginheit, ober die innere Eigenschaft eines folden Wefens fei, auf welchem als Urfache fie beruhe. - Die Bernunft giebt nicht einmal die objective Gültigkeit eines folden Begriffs an bie Sand. - Die Supposition ber Bernunft von einem höchsten Wefen als oberfter Urfache ift blos relativ zum Behuf ber spstematischen Ginheit ber Sinnenwelt gedacht und ein bloßes Etwas in ber Ibee, wovon wir, was es an fich fei, feinen Begriff haben. - Man verkennt folglich bie Bedeutung biefer Ibee, wenn man fie für die Behauptung, ober auch nur die Voraus: fegung einer wirklichen Sache halt." Ginem folden Bott gegen: über hat ber Verfaffer ber "Kritik bes Gottesbegriffes" nicht gerade Unrecht, wenn er von ihm fagt (65, 3. A.): "Er ift ein leerer Begriff, ein Schatten, ein Bopang, aber nicht, was bie achte Religion gu allen Beiten von ihrem Gott gewollt hat, ein lebenbiger Gott."

bemüht, deren letzten Grund in derselben nicht mehr zu erkennen im Stande ist: dann entsteht in ihr das substanzlose und formell incongruente Bild, oder die hypothetische Ides Unendlichen, von der es jedoch in der Bernunft keine Mögelichkeit einer wirklichen Erfahrung giebt, und in Beziehung auf welche, da wo es daranf ankommt, für sie mit dem Bollgehalt der perssönlichen Ueberzeugung einzustehen, die Bersuchung nahe liegt, sich mit einem seeptischen non liquet auszuhelfen.\*)

Der Neligionsbegriff des rom. Katholicismus. §. 23. In seiner zweiten Hälfte sagt unser Lehrsat aus, daß die Religion auch feine Aeußerung des Billens sei. Die Borstellung, daß die Religion nicht nur ein Ersennen, sondern auch ein Thun sei, und insbesondere in der Befolgung der firchlich vorgeschriebenen Gebote bestehe, sindet sich bei älteren Lehrern der driftlichen Kirche ziemlich allgemein vor, ist aber in Folge des Gewichtes, welches von den protestantischen Theosogen seit der Resormation auf den Besitz der reinen Lehre gelegt wurde, von der Theosogie des römischeschvolischen Bekenntnisses aus neue und mit verstärftem Gifer geltend gemacht worden. Aus diesem Grunde giebt es auch vom Standpunste des römischen Katholicissmus aus sein stärferes Mersmal der Freeligiosität, als wenn den

<sup>\*)</sup> Rant, a. a. D., Methodenlehre 1, 2: "Für ben Gegner (ber Gottesibee) haben wir unfer Non liquet in Bereitschaft." Man vgl. bagegen folgenbes beherzigungswerthe Wort Schelling's, fammtl. Werke, a. a. D., 1, 2, 568: "Ohne einen aftiven Gott (ber nicht nur Object ber Contemplation ift) fann es feine Religion geben - benn biefe fest ein wirkliches, reales Verhaltniß bes Menschen gu Gott voraus - fowie auch feine Beschichte, in ber Bott Vorsehung ift. Daber es innerhalb ber Bernunftwiffenschaft feine Religion, alfo überhaupt feine Bernunftreligion giebt. Am Ende ber negativen Philo: sophie habe ich nur mögliche Religion, nicht wirkliche, nur Religion "innerhalb ber Grengen ber blogen Vernunft." Siebt man am Ende ber Vernunftwiffenschaft Vernunftreligion, fo liegt bierin eine Täuschung. Die Bernunft führt nicht zur Religion, wie benn auch Kant's theoretisches Resultat ift, bag es feine Bernunftreligion giebt. Daß man von Gott nichts wiffe, ift bas Resultat bes achten, jedes fich felbft verftebenden Rationalismus." Darum ift Bretfchnei= ber's Beschreibung (rel. Glaubenslehre, 20): "Die Bernunft ift bas Bermögen bas Bollkommene zu erfennen, und beffen unbebingten Werth gu fühlen" (!) - bie Beschreibung eines fich felbst nicht mehr verftebenben Rationalismus.

firchlichen Geboten der Gehorsam verweigert wird, und umgefehrt ist der gehorsamste Sohn der Kirche auch der frommste Christ.\*) Dbwohl auch die älteren proteftantischen Dogmatifer die Religion nicht nur als modus cognoscendi, fondern ebenfalls colendi Deum beschrieben: so murden fie dennoch vor der romisch-katholischen Borftellungsweise durch den Umftand bewahrt, daß ihnen in der Besitzergreifung der reinen Lehre die religiose Lebensbetbätigung mit verburgt war. Der Wille, aus deffen Untrieben das Thun entspringt, fann nun auch feiner Befensbeschaffenheit und Zweckbeftimmung nach ebenso wenig als die Bernunft ein Drgan der religiösen Thatigfeit sein. Das Bollen, mag es ein auf das Innere bezogenes in der Form des Borfates, oder ein nach außen gerichtetes in der Form der Sandlung fein, ift feinem Wefen nach ebenfalls wie die Bernunft ein Bilden, jedoch nicht ein Nachbilden der Welt in den menschlichen Geift, fondern ein Sichhineinbilden des Weiftes in die Belt. Sierans aber folgt, daß die Willensthätigfeit der Natur der Sache nach noch weniger unmittelbar auf Gott bezogen ift, als die Bernunftthätigfeit. Bermöge der letteren verharrt der Geift als denfender und erfennender in fich felbst und bildet die Welt in sein eigenes Befen hinein, d. h. er bilder fich durch die Belt; und je ernstlicher er die Totalität des endlichen Seins zu erkennen bemüht ift, defto sidgerer gelangt er, wenn auch mit dem demuthigenden Bewußtfein feiner Incongruenz, bis an die Grenze der Gottbeit. Bermoge der Willensthätigfeit dagegen geht der Geift als zwecksetzender und handelnder aus fich selbst heraus und bildet fich in das Wesen der endlichen Dinge hinein, d. h. er bildet die

<sup>\*)</sup> Bgl. Möhler, Symbolif, 6. A., 336: "Mit inniger Verehrung, Liebe und Hingebung umfaßt der Katholif die Kirche; dem Gedanken, sich ihr zu widersegen, ihr zu widerstreben, widersetzt sich sein ganzes Inneres, widerstrebt sein tiesstes Besen, und eine Trennung herbeizusühren, die Einheit zu lösen, ist ihm ein Verbrechen, vor dessen Größe seine Brust erzittert und seine Seese erbebt." Daher Peronne: (praelectiones theol. 1, 109): Infallibilitate freta Ecclesia ab exordio usque in praesens quotquot moliti sunt insurgere adversus doctrinam a se praedicatam et contumaces in suo sensupermanserunt, expulite sinu suo, delevit ex censu filiorum suorum, abscidit uti ramos inutiles, ut rivulos venenatos, ne inficerent silios obsequentes doctrinae suae.

Welt durch sich; und je ernstlicher er die Totalität der Welt in ein Abbild seiner zu verwandeln bemüht ist, desto unerläßlicher wird es für ihn, an die Welt sich hinzugeben, um sie für sich zu gewinnen.

Bon hier aus leuchtet ein, daß der Menfch im Zweckefegen und Sandeln niemals unmittelbar fich auf Gott beziehen fann, fondern immer gunachft nur auf die Welt. Um fo irres leitender muß es nun auch fein, wenn die Thatigfeit des Willens für eine Mengerung der religiofen Funftion erflart wird. Se mehr unfere Billensrichtungen wie unfere Sandlungen (innere und außere) unmittelbar auf die Welt bezogen fein muffen: um fo mehr muß das, was durch fie ju Stande fommt, ein in die Welt Sineingebildetes, ein, wenn auch noch so vergeistigter, Theil der Welt, unter allen Umftanden alfo ein Endliches fein. Wohl find unsere Sandlungen das äußere Abbild unseres innern geiftigen Lebens, und es läßt fich an jenen abnehmen, wie weit biefes. an dem für fich geiftlosen Material fich geiftbildend zu bethätigen vermag. Aber das nach innen gerichtete, auf Gott bezogene, unendliche Leben des Geiftes bleibt dabei verborgen, und es ift ein vergebliches Bemüben, aus dem angern Erfolge auf den innern Grund der treibenden Gefinnung einen ficheren Schluß ziehen zu wollen. Darum giebt es auch feinen unbilligeren Mafftab für die Schätzung des mahren innern Berthes eines Menfchen, als wenn derfelbe blos nach dem angern Erfolge feiner Sandlungen beurtheilt wird. Schreiben wir einem Menschen, je nachdem er Diese oder jene außere Sandlung verrichtet, Religion oder Erreligiofität qu: fo find wir der Gefahr einer doppelten Tanschung ausgesett: einmal für Religion zu halten, was alles eher als einen religiösen Beweggrund hat, oder da feine Religion zu finden, wo im verborgnen Seiligthume des Geiftes ein acht religiöfer Beweggrund vorhanden war. In feinem andern Falle wird das mahre Befen und die eigenthumliche Würde der Religion fo fehr in Gefahr gebracht, der Migachtung preisgegeben zu werden, als in dem, wenn Die außeren Ergebniffe des Sandelns abgesehen von ihrer Berfnupfung mit den innerlich treibenden Beweggrunden fur Religion gehalten und als folche behandelt werden. Gine ftebende Reihe von firchlich vorgeschriebenen Bethätigungen wird in Diesem Falle als Summe oder Inbegriff alles deffen gelten, mas der

Mensch als religibjer Gott gegenüber zu leiften verbunden fei; je nachdem von jenen mehrere oder wenigere unerfüllt bleiben, je nachdem die Erfüllung mit geringerer oder größerer Birtuofitat vor fich geht oder nicht, wird das Urtheil auf mangelhaftere oder vollfommmere Religiosität lauten; und doch bleibt die Möglichfeit nicht ausgeschloffen, daß bei vollkommenfter Leiftung jede innere Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf Gott fehlt, bei unvolltommenfter Leiftung dagegen die volle innerliche Kräftigkeit des Gottesbewußtseins vorhanden ift. Und die natürliche Folge außerdem ift, daß je mehr blos angere Sandlungen in ihrer Bezogenheit auf die Welt als religioje Rundgebungen betrachtet werden: defto mehr Die innere religiofe Geiftesbeftimmtheit, welche gu ihrer Bollfraftigfeit der äußeren Sandlung nicht bedarf, in ihrer Bezogenheit auf Gott wird mit Gleichgültigkeit angesehen werden; daß je mehr die Religion als ein bloges Thun aufgefaßt wird, desto weniger das, was wirklich Religion ift, das Berhaltniß des menschlichen gum absoluten Geifte, noch als solche Werth zu behalten fortfahren wird. Mus der ruhenden Tiefe des Selbstbemußtseins wird auf dem gezeichneten Bege die Religion auf die Oberfläche der wechselnden Erscheinungen verpflanzt, und was als ein Leben aus und in dem Ewigen den Charafter vollendetster Innerlichfeit und unerschöpf: licher Frische an fich tragen follte, das gerinnt in dem unaufhörs lich fich wiederholenden Ginerlei der außeren Sandlung zu einer todten Masse kirchlichen Frohndienstes.\*)

§. 24. Mit gleicher Entschiedenheit haben wir nun aber die Der Meligionebe-Wahrheit unferes Sages auch gegen Diejenigen aufrecht zu erhalten, welche den Willen an fich oder den moralischen Willen für das religiöse Organ erflären, und, indem fie den problematischen Werth einer fpeculativen Vernunftreligion zugeben, nach dem Vorgange Rants auf dem Gebiete der fogenannten "praftischen Bernunft" das für die "reine" verlorene Terrain im Interesse ihrer religiösen Anschauung wieder zu erobern suchen. Die "Moralreligion" hat, nach Rants Unficht, den eigenthümlichen Borzug, unausweichlich auf den Begriff eines ewigen, allervolltommenften, vernünftigen Urwesens

griff ber Wioralisten.

<sup>\*)</sup> Bierauf, aber auch nur hierauf, läßt fich anwenden, was Rant (bie Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft, 2. A., 255) "ben After= bienft Gottes in einer ftatutarifden Religion" nennt.

zu führen, während die Speculation das eingestandenermaßen nicht vermag.\*) Das Wesen der Religion besteht hiernach darin, Gott als den "allgemein zu verehrenden Gesetzgeber für unsere Pflichten" anzusehen. Der Begriff der Gottheit entspringt - mit anderen Borten - aus dem Bewußtsein unserer moralischen Berpflichtung, und es gabe demnach nur eine mahre Religion, die "rein moralifd" ift. Allein gleich beim erften Schritt, den diese Borstellung vorwärts thut, verwickelt sie sid in unauflösliche Widerfprüche. Das moralische Gesetz ift dem menschlichen Geifte immanent, seine unbedingte Berbindlichkeit fündigt fich in der Form des fategorischen Imperativs, oder des absoluten Sollens an; es ist durchaus unabhängig von irgend einem religiösen Motive; der sittliche Wille des Menschen ift unbedingt autonomisch. Der Mensch foll und darf aus feinen anderen Beweggrunden als aus moralischen, d. b. er soll nur aus Pflicht und darf niemals aus Reigung handeln.\*\*) In der That begreift man gleich hier nicht, wozu denn der Mensch noch Gottes bedarf, wenn es unmoralisch ift, Gott zum Motive seiner Gefinnungen und Sandlungen zu machen. In der Thatfache, daß der Mensch seiner innersten Bestimmung nach ein moralisches Wesen ist, soll nach Kant auch die Forderung eines moralischen Beltzwedes ausreichend enthalten fein. Diefe Forderung führe nothwendiger Beise auf die Annahme einer verffandigen Belturfache, eines gesetzgebenden Oberhauptes in einem moralischen Reiche der Zwecke, wodurch die Verwirklichung des höchften Gutes allein möglich werde; und es fei alfo die Bernunft, welche vermittelft ihrer moralischen Principien guerft den Begriff von Gott hervorgebracht habe. \*\*\*) Religion ift nach Rant demzufolge Erfenntniß unserer Pflichten als göttlich er Gebote, und zwar (auf dem Gebiete ber natürlichen Religion) muß ein jeder zuvor miffen, daß etwas Pflicht fei, chebevor er es für ein göttliches Gebot auerkennen fann. 1)

Bir wollen das Körnlein Bahrheit nicht verfennen, welches

<sup>\*)</sup> Kritik ber reinen Bernunft, Methobenlehre, 11, 2 (vom 3begl bes hochsten Guts).

<sup>\*\*)</sup> Kritik ber praktischen Bernunft, 1, 1, 3, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Kritif ber Urtheilsfraft, II, §. 86, f. besonders auch bie Anmerkung.

<sup>1)</sup> Die Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Vernunft, viertes Stud, 1.

in diefer der Sauptfache nach grundfalichen Burudfuhrung des Relis gionsbegriffes auf das moralische Bermögen des menschlichen Subjettes liegt. Richt nur ift von hier aus zur Zerftörung des Frrthums, daß das äußere Thun als foldes ichon religios fei, allerdings beis getragen, fondern auch die Ginficht eröffnet worden, daß zwischen dem religiofen und fittlichen Faftor feine unauflösliche Entgegensetzung benfbar ift.\*) Allein diefes Bahre tommt doch faum in Betracht gegenüber dem schweren Irrthum, welcher die Moralität ohne Beiteres für den religiösen, den unmittelbar Gottesglauben erzeugenden, Saftor halt. Wenn Kant von der Boraussetzung ausgeht, daß das moralische Bermögen auf Gott führe: fo hat er auch hier den incongruenten Gottesbegriff mit der unmittelbaren Gottespersönlichkeit verwechselt. In der fittlichen Funftion bezieht fid) der menfchliche Geift, nach der eigenen Unnahme Kants, ebenfo wenig als in der intellektnellen unmittelbar auf Gott, fondern unmittelbar nur auf fich felbft und auf die Belt. Das nämtich ift der Grund, weßhalb das sittliche Sandeln nicht erft durch die Bezogenheit auf Gott sittlich zu werden braucht. Das dem Menschen immanente Sittengesetz Kants ift im Grunde nichts Underes, als das mahre Befen des menschlichen Geiftes felbst, und der Kantsche Satz von der Autonomie des sittlichen Bermögens befitt feinen eigentlichen Kernpunft an der Borftellung, daß der Mensch an seinem eigenen Geifte seine wesentliche oder absolute Wahrheit befige, ohne daß er zur Erganzung deffelben Gottes als des absoluten Geistes bedürfte. Es ift daber eine durchans widerspruchsvolle und durch nichts motivirte Forderung des scharffinnigen Philosophen, wenn er den Menschen nöthigen will zu der Moralität, welche derfelbe als absoluten Quellpunkt feiner perfonlichen Bervollfommnung in sich trägt, noch die Religiosität, oder die Unnahme eines allervollkommensten moralischen Welturhebers außerhalb des menfchlichen Geiftes, bingugufügen, zumal eingeftandener-

<sup>\*)</sup> Bgl. die richtige Bemerkung von C. Schward, das Wesen der Religion II, 42: "Das große historische Recht hat diese Stellung Kant's, daß eins mal von der Sittlichkeit aus der ganze Bestand der Religion schonungsslosserer Beurtheilung unterworsen wird. Die Sittlichkeit hat die undes streitbare Besurtheilung unterworsen wird. Die Sittlichkeit hat die undes streitbare Besurtheilung kollen Rechnungs-Abnahme anzustellen mit der Religion, wie umgekehrt von dieser aus das kritische Maß an die sittlichen Zustände angelegt wird."

maßen dieier moraliiche Welturbeber nur das Produft einer ivecustativ unbaltbaren Sppothese iff. Bersuchen wir es jedoch die Widersprüche Kauts in ihren eigentlichen Inhalt aufzulösen, so ergieht sich uns folgendes merkvürdiges Resultat.

Ge ift vor Allem bas Geffandnis barin entbaften, bag bas meratifche Bermogen bes Menichen, indem es mir Gulfe bes Billens vell. fommene Selbstrerwirklichung in ber Welt erbrebt und nich völlig in diefelbe bineinzubilben bemubt ift, wegen bes meralifden Unvermogens der menichlichen Ratur Diefen 3med nicht zu erreichen vermag, daß es mitbin eigentlich erwas will, mas es nicht fann, b. b. daß es nach einem unerreichbaren 3 beale ichmeift. Gott ift ein Boffulat ber praftifden Bernunft, bas beifit bei Rant im Grunde bod nichts Anderes, als bas bem menichlichen Geiffe immanente Sittengefen fann lediglich burd biefen nicht verwirflicht werben. Bie bie Bernunft vorbin vor einem Rathiel ber phonifcen, jo fiehr ber Wille bier vor einem Ratbiel ber moralifchen Belt. Da der bodbie Beltzwed nicht unverwirklicht bleiben fann und bed feine Ausficht auf Berwirflichung beffelben burd ben menichliden Geiff vorbanden ift, fo muß jene in ber Annabme eines absoluten moraliiden Weltbeberricbers, ber an ber Stelle bes Meniden teffen Leiffung übernimmt, ibre Burgichaft finden. Diefe Unnahme ift aber eine reine Boraussehung, nur baju bienlich, ben Mangel in bem praftischen Berbalten bes Menschen zu boden. für welche es an einem theoretischen Erflarungsgrunde febit. Ge wenig mitbin bas mangelhafte üttliche Bermogen Rants ein reli= giofes Organ ift, fo febr ift taffelbe übrigens bod ein religiofes Ermptom, bafür nämlich, bag jenseits bes endlich beidranften und üttlich verfehrten Bollens und Ihnns tes Menichen ein unbebingter und vollkommen guter Bille eriffire, und bag berfelbe in irgend einer Beije bem menschlichen Geifte fich unmittelbar fundgeben muffe, bamit biefer in ben Stant gefett merten fonne, fein mangelbaftes Berbalten nach einem fehlerlofen Urbifte umquanbern.

Se treffen wir denn in eigenthümlicher Beise bei dem vrafrischen Bernunftgebiete ein abnliches Ergebniß wie bei dem theoretischen. Wie die erkennende Bernunft in der Welterforschung zulest bei einem unbedingt Unendlichen anlangt, vor dem sie steben bleiben muß, so langt auch der moralische Wille in der Weltzweckstehung zulest bei einem unbedingt Bollfommenen an, vor dem

er seine moralische Unzulänglichkeit eingestehen muß. Aber weder die Bernunftthätigfeit, noch die Billensthätigfeit - das ift ein unumftößliches Resultat unserer Untersuchungen — ift an fich eine unmittels bar auf Gott bezogene; beide beziehen fich unm ittelbar nur als bildende Bermögen auf die endliche Belt. Die endliche Belt ift auch die unüberschreitbare Grenze, über welche die beiden Organe des Geiftes aller Unftrengung ungeachtet nicht hinauszudringen vermögen, wo das intelleftuell Unbegreifliche und moralisch Unerreichbare beginnt. Der Gedante fann wohl das Undenfbare fich vorzuftellen, der Wille das Unerreichbare fich vorzuhalten versuchen; aber fie haben daffelbe nicht gegenwärtig in sich, sondern es ift eben nur in der Borftellung und Zwedfetzung da. Gott ift für Die Bernunft eine Sypothese, für den Billen ein Ideal. Die hopothese "Gott" ift - ein substangloser Begriff; das Ideal "Gott" - ein unrealisirbarer Traum. Nicht Gott denfen und wollen, Gott haben ift Religion.

Bu welchen Endresultaten übrigens das Suftem der Bernunftund Moralreligion führt: das zeigt uns am Lehrreichsten seine Entwickelungs-Geschichte in der Kant'ichen Schule. Schon Fich te hat gang folgerichtig den allervollkommenften moralischen Welturheber Kant's in eine allervollkommenste moralische Weltordnung umgewandelt. Auf dem Standpunkte des kategorischen Imperativs von Kant wie auf dem des absoluten Ichs von Fichte bezieht sich der Mensch lediglich auf fein eigenes Befen, und diefes in seiner Wahrheit für die Belt zu verwirklichen, das ift deffen höchste sittliche Aufgabe. Das heißt doch nichts Anderes als: der Mensch fest sein eigenes Besen als das Befen des Absoluten, und indem er fich felbft verwirflicht, verwirflicht er das Abfolute in der Belt. Die nothwendige Folge der Bernunft- und Moralreligion ift deghalb die Absoluterflärung des menschlichen Befens innerhalb der Belt. Dag Kant fich ernftlich dagegen gefträubt hat, diefen Folgesat anzuerfennen, macht feinem Bergen alle Chre; aber das lette Verstandeswort dieses Standpunftes hat dennoch &. Fenerbach als ein mahrhaft conjequenter Denfer ausgesprochen, wenn er das Berhalten des Menichen zu fich felbst als zu einem andern für das mahre Befen der Religion und Anthropologie fur das mahre Befen der Theologie erflärt hat.\*)

<sup>\*)</sup> Das Wefen bes Chriftenthums, a. a. D, 20.

Der Gott Kant's und seiner Schule bleibt, da es ihm an Mealität im Menschen sehlt, seinem Wesen nach ein unbestimmtes Urbild, welches der Mensch mit Beziehung auf seine Bestimmung in seiner Brust trägt —; er bleibt das logisch vorgestellte und teleologisch angestrebte — aber realer Bestigergreifung, sich immersort entziehende — Ideal der Menschheit. Daher führt Vernunstwund Moralreligion, wenn rechter Ernst damit gemacht wird, in den letzten Resultaten nothwendig auf die Ueberzeugung von der Entbehrlich seit aller Religion, und für unseren Lehrsatz, das die Religion weder eine Leußerung der Bernunst, noch des Willens sei, gibt es seine schlagendere Bestäftigung als die Thatzsache daß, wenn man die Religion als eine Ueußerung der Berwunst und des Willens zu betrachten und zu behandeln anfängt, dies der Weg ist, um aller Religion ein Ende zu mach en.

Bufag. Auch Schleiermacher bat in feiner driftlichen Glaubenslehre fich dabin ausgesprochen, daß die Frommigfeit, rein für sich betrachtet, weder ein Wissen, noch ein Thun fei\*). Er hat es jedoch unterlaffen, den Beweis fur feinen Sat aus dem Begriffe des Biffens und des Thuns felbft zu führen. Beghalb die Frommigfeit fein Wiffen sein konne, hat er insofern nicht ohne Paralogismus aufgezeigt, als er dieselbe andererseits doch wieder als "ein Biffen um bas Sein Gottes in uns beschreibt. \*\*) Beghalb die Frommigfeit fein Thun fein konne, bat er insofern nicht genügend erwiesen, als der Nachweis, daß es bei dem Thun auf den innern Antrieb ankomme und daß jedem Antriebe eine Bestimmtbeit des Selbftbewußtfeins (d. h. des Gefühls) zu Grunde liege, zum Beweise, daß die Frommigfeit fein Thun sei, nicht ausreicht, da hierfür vielmehr nachzuweisen gewesen ware, daß der innere Untrieb ebenso wenig als das auf ihn erfolgende äußere Thun an sich eine religioje Funftion fei, daß die lettere dagegen auf einem anderen Gebiete des Geiftes liege. Allein diefer Mangel fteht mit dem Religionsbegriffe Schleiermachers überhaupt in unzertrennlichem Bus

<sup>\*)</sup> Der christliche Glaube, I., S. 3.

<sup>\*\*)</sup> Sammtl. Berte (Dialeftif) III., 4, 2.

sammenhange, zu deffen Beurtheilung wir nunmehr im folgenden Lehr-ftücke übergeben.

## Achtes Lehrstück.

Die Berleitung der Religion aus dem Gefühle.

\*Schleiermacher, über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Berächtern, 1799, 1. A. 1831, 4. A. (Sämmtl. Werfe 1, 1, 133 f.). — \*Fichte, Anweisung zum seligion Leben, als Religionslehre. — \*Elwert, über das Wesen der Religion, mit besonderer Rücksicht auf die Schleiermacher'sche Bestimmung des Begriffs der Religion, Tübinger Zeitschrift für Theol., 1835, 3, 3 ff. — C. Schwarz, das Wesen der Religion, 1847. — Sigwart, Schleiermacher's Erkentnißtheorie, und ihre Bedeutung für die Grundbegriffe der Glaubenslehre, Jahrbücher für deutsche Theoslogie, II., 2.

Die Religion ist weder eine Bestimmtheit des Gefühls, noch besteht sie wesentlich darin, daß wir uns unser selbst als schlechthin abhängig von dem transcendentalen Grunde bewußt sind. Dem Religionsbegriffe Schleiermachers liegt eine Berwechselung der ästhetischen mit der religiösen Funktion zu Grunde. Alle Versuche, ihn durch verbessernde Nachhülfe im Einzelnen fortzubilden, sind deßhalb auch gescheitert.

§. 25. Wenn auch Schleiermachern der Erweis, daß die Re-Die Metigion keine ligion weder ein Wissen, noch ein Thun sei, nicht ausreichend geluns Genicht best gen ist, so war es doch seine bahnbrechende That, daß er die Religion nicht mehr als eine vereinzelte Acuberung der Bernunft oder des Willens betrachtete, sondern sich bemühte, ein ursprünglich und selbstsändiges Centralorgan des menschlichen Geistes aufzussinden, in welchem die religiöse Funktion sich vollzieht. Als er mit seinem Religionsbegriffe zum erstenmale in seinen Reden "über die Res

ligion" an die Gebildeten unter ihren Berächtern hervortrat, war er fich felbst über die Tragweite deffelben eigentlich noch nicht flar geworden. Mit dem Rationalismus hatte er gebrochen; die speculative Philosophie - Jakobi, Richte, Schelling - hatte ihn in verschiedent = licher Beise an- und aufgeregt; der Kant'sche Religionsbegriff mar damals von Jafobi bereits in einem wichtigen Buntte überschritten. Diefer batte - nach feiner eigenen Erflärung - den Muth gehabt, "feine gange Philosophie auf den aus einem wiffenden Nichtwiffen unmittelbar bervorgebenden mit ihm identischen feften Glauben", d. h. auf ein dem Menschengeiste angebornes, unmittelbar gegenwärtiges Gottesbewußtfein zu gründen, als deffen Quelle er die fogenannte Bernunft-Anichanung oder, pracifer ausgedrückt, das Gefühl erfannte. \*) Kichte war in seiner Anweisung zum seligen Leben von feinem früheren subjektiv-idealistischen Standpunkte und der Absolutbeit des Ichs zu einem objectiv-idealistischen, zur Absolutheit des einfachen, unveränderlichen, fich gleichbleibenden Seins, welches das wahre Leben in fich schließt und deffen Mittelpunft die Liebe bildet. fortgegangen. \*\*) Schelling endlich batte mit dem Kunken seiner Identitätsphilosophie bereits gegundet, und Gott als die absolute Identität der Einheit und des Gegensages, als das abfolute Leben der Natur oder des Weltalls aufgefaßt, von welchem es für das Subjett fein durch Wiffen oder Wollen vermitteltes, sondern nur ein uns mittelbares Bewußtsein giebt, zu deffen Bezeichnung er den freilich verwirrenden Ausdruck intellektuelle Anschauung gebrauchte. \*\*\*) In dieser erschien ihm das menschliche Subjekt unmittelbar in das Leben Gottes eingetaucht, und Gott unmittelbar bem Leben bes Menschen immanent. Wie vielfach auch die Geiftesftrömungen ber drei genannten Denfer anseinandergeben mochten : in einem Bunfte ftimmten fie jedenfalls zusammen, daß es nämlich ein unmittelbares. Bewußtfein des menfchlichen Geiftes von dem Göttlichen gebe, und daß es daher nicht nothig fei, erft auf dem Umwege des Denfens und des Wollens zu dem unmittelbar gegenwärtigen Gott zu gelangen

<sup>\*)</sup> S. Die Einleitung in fammtliche philosophische Schriften, Werke, II., 20, 59 f.

<sup>\*\*)</sup> Anweisung zum seligen Leben als Religionslehre, 10 f.

<sup>\*\*\*)</sup> S. insbesondere Schelling's Schrift: Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen Lehre.

Es waren die Reden "über die Religion," in welchen Schleiermadjer die neue Auffaffung jener Philosophen von dem Wefen der Religion in eigenthumlicher Weise auf das theologische Gebiet übertrug. Daß Gott im Gefühle dem Menschen unmittelbar als Absolutes gegenwärtig sei; daß der Mensch als solcher unmittelbar das Sein des Absoluten in fich, sich mit dem Absoluten unmittelbar Eins und alles Andere durch dieses Eine vermittelt fühle \*): das find Die Sätze, in welchen er feine Anschauungen zuerst niederlegte. Sie waren nicht von ihm entdeckt oder erfunden; die wissenschaftliche Atmosphäre der gangen Zeit war davon geschwängert. In der Auffaffung der Religion, als einer Gefühlsfunktion, zeigt fich vorzüglich der Einfluß Jafobi's, in feiner Urt, das Absolute, als ein von der Belt nicht verschiedenes Wesen, als die einzige und höchste Einheit, worin alles Einzelne verschwindet, als ungeschiedene Einbeit oder Allbeit, aus der Alles hervorquillt und alles Sein fich ableitet, zu beftimmen, überwiegend der Einfluß Fichte's und Schellings. \*\*) Religion ift Schleiermachern auf diefer Anfangsftufe seiner theologischen Entwicklung Gefühl der absoluten Identität der Einheit des Universums und ihrer Gegenfäge, Leben des Univerfums im Gefühl, abfolutes Leben im Gefühl.\*\*\*) Sie entsteht dadurch, daß ein Theil des Universums auf uns wirft; das Gefühl des Universums entspringt lediglich aus dem Universum. †)

<sup>\*)</sup> Sammtliche Werke, 1, 1, 201: "Um Alles hierher gehörige in Eins zufammenzufassen, so ist es allerdings das Ein und Alles der Religion,
alles im Gefühl uns Bewegende in seiner höchsten Einheit als
eins und dasselbe zu fühlen, und alles einzelne und besondere nur
hiedurch vermittelt, also unser Sein und Leben als ein Sein und Leben in
und durch Gott."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 254 f.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., 259 f. "Nun laßt uns höher steigen, dahin, wo alles Streitende sich wieder vereinigt, wo das Sein sich als Totalität, als Einheit in der Vielheit, als System darstellt, und so erst seinen Namen verdient: sollte nicht, wer es so wahrnimmt als Eins und Alles und so auf das vollständigste dem Ganzen gegenübertritt und wieder Eins wird mit ihm im Gefühl, sollte nicht der für seine Neligion, wie diese sich auch im Begriff abspiegeln mag, glücklicher zu preisen sein als jeder noch nicht so weit gediehene?" — Daher auch die Bezeichnung der Gottheit als des "Weltgeistes", a. a. D., 220.

<sup>†)</sup> A. a. D., 200: "Alles einzelne nicht für sich, sondern als einen Theil bes Ganzen, alles beschränft nicht in seinem Gegensatz gegen Anderes, sondern als eine Darstellung bes Unendlichen in unser Leben aufnehmen und uns davon bewegen lassen, das ist Religion."

Unfer Lehrfat ift zunächst gegen diese ursprünglichste Fassung Des Schleiermacher'ichen Religionsbegriffes gerichtet. Durch Die Bezeichnung "Gefühl" für die religiose Funktion follte negativ ausgedrückt werden, daß die Religion weder ein Biffen, noch ein Thun, fondern ein von beiden Grundverschiedenes, positiv, daß fie auch ein unvergleichlich Soberes als das Denfen und Thun fet. \*) Allein gleich bier begegnen wir einer unbewiesenen Boraussetzung. In wie fern nämlich dem Gefühle in der Eigenschaft eines religiöfen Draans eine unvergleichlich bobere Dignitat als der Bernunft und Dem Willen zufomme: Das ift weder von Jacobi, noch von Schleiermacher aufgezeigt worden. Dagegen ift von Seite der Begel'ichen Philosophie nicht ohne Sohn bemerkt worden, daß das Gefühl gerade das fei, mas der Menfch mit dem Thiere gemein habe. Benn auch Gott - nach Segel - im Gefühle unmittelbar gegeben ift: fo ift doch gerade diese unmittelbare zugleich auch die schlechteste Form, in welcher ein Inhalt, wie Gott ift, in's Bewußtsein treten fann; das Gefühl ift der Ausdruck für das noch blos subjeftive, zu= fällige Sein; wo einem die Grunde ausgeben, wo man von dem feften Boden des Allgemeingültigen, des Gedanfens und der Bernünftigfeit, nich losgeriffen bat, da beruft man fich in der Berlegenheit dann auf fein Gefühl.\*\*)

Es ift dem Schleiermacher'schen Religionsbegriffe ein Unrecht widerfahren, wenn das menschliche Gefühl ohne Weiteres dem thierisschen gleichgestellt worden ist.\*\*\*) Dagegen trifft denselben der Vorswurf mit Recht, daß von seinem Urheber unterlassen worden ist, das Verhältniß des Gefühls zu den übrigen Geistesvermögen genauer zu bestimmen. Daß Vernunft und Wille Organe des menschlichen

<sup>\*)</sup> Man beachte die lehrreiche Stelle bei Jacobi, a. a D., 61: "Das Bermögen des Gefühls, behaupten wir, ist im Menschen das über alle andern erhabene Bermögen, dassenige, welches allein ihn von dem Thiere ipecifisch unterscheidet, ihn der Art, nicht bles ter Stufe nach, d. i. unvergleichdar über dasselben erhebt." Jacobi behauptet an derselben Stelle, die Bernunft gebe aus dem Bermögen der Gefühle einzig und allein hervor. "Wie die Sinne dem Berstande in der Empfindung weichen, so weichet ihm die Bernunft im Gefühle." Man vgl. damit Schleiermacher a. a. D., 261: "Ber ganz ohne Gefühl sein müßte, der wäre ganz verssunken mit seinem eigentlichen Dasein in's Thierische."

<sup>\*\*)</sup> Religionsphilosophic I, 72 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Die richtige Bemerkung bei G. Schwarz, a. a. D., II., 137.

Geiftes sind, das ift unzweiselhaft. Db das Gefühl ebenfalls der menschlichen Geistesseite angehöre, darüber läßt sich streiten. \*) Nur die Bethätigungen des Selbstbewußtseins sind, wie wir oben gesehen haben, Thätigkeiten des Geistes. Dem Gefühle fehlt nun aber gerade die Form des Selbstbewußtseins; es hat lediglich die Form des Bewußtseins an sich. Das Kind fühlt, bevor das Selbstbewußtsein in ihm entwickelt ist, bevor es sich selbst als Persönlichseit, als freithätiges Ich begriffen hat, und zwar hat es auf dieser Anfangsstufe seiner Entwickelung nicht blos sogenannte thierische, oder grobsinnliche, sondern auch die edleren Gefühle der Zärtlichseit, Zuneigung und Liebe. Haben wir denn von hierans nicht ein Recht zu der Schlußfolgerung, daß das Gefühl gar nicht der Geistesseite, sondern der seelische sinnlichen des Wensichen angehört, und aus dieser entspringt? Wenn die Gefühle des Wenschen sich unbestritten vielfach über die seelischessinnliche Sphäre

<sup>\*)</sup> Schleiermacher gahlt bas Befühl im weitesten Sinne bes Wortes gum Beifte, fo fern er mit dem Wechsel ber animalischen Lebenszustände behaftet ift. In Diesem Sinne nennt er bas Wefühl auch "unmittelbares Gelbftbewußtsein". Besonders lehrreich ift feine Erörterung hierüber in der Me ft betif (Sammtl Werte III., 7, 67 f.). hier wird bas unmittelbare Celbftbewußtsein fo erflart, daß hierunter feinesfalls das "Denfen des 3ch" ver: ftanden werden konne, benn biefes ift immer ein ichon vermitteltes. und das unmittelbare muß bicfem alfo vorausgeben. Nun foll bas Denten bes 3d immer baffelbe bleiben als ber Ausbrud der Beharrlichfeit deffelbigen Lebens in der Verschiedenheit der Momente, bas unmittelbare Selbitbewußtsein bagegen foll bie Berfchiebenheit ber Momente felbst fein, Die einem bewußt fein muffe (?), ba ja bas gange Leben nichts als ein fich entwickelndes Bewußtsein fei. Schleier= macher fühlt felbst bas Bezwungene und Bewundene biefer Beichreibung, und macht fich ben fehr gegrundeten Ginwurf, daß das Ich in feiner Bestimmtheit bas Uriprungliche und Unmittelbare zu fein fcheine, nicht aber beffen Differengirung in Momenten. Das unmittelbare Gelbftbewußtfein ift ihm fo viel als Bemuthsftimmung. Die Annahme aber, baf bie Stimmung bas Urfprunglichfte in uns fei, nicht bas Bewußtfein ber Ichheit, hangt eben mit bem Grundirrthum Schleiermachers gufammen, daß bas Gefühl bie bochfte Form bes menfchlichen Berfonlebens fei. Diefes unmittelbare Sclbftbewußtfein wird nun weiter als ein rein gei= ftiges und rein leibliches erflart, mahrend bas Befühl nach unferer Erflarung feelifchorganisch ift, und ber Beift nur als normirender Faktor hingutritt. Wie funftlich ift aber wieder eine Befchreibung, welche bas unmittelbare Gelbstbewußtsein aus Beiftigem und Leiblichem gusammengefett fein läßt.

erheben; wenn es in der Bruft des Monschen hohe und sogar beilige Gefühle giebt: fo liegt die Urfache hiervon nicht etwa darin, daß das Gefühl an fich ein Organ des Geiftes ift, fondern darin, daß die Organe des Beiftes die untergeordnetere Gefühlsfunktion in ihren Dienft zu nehmen und dem Leben des Geiftes zu affimiliren vermögen, gang in demfelben Sinne, wie ja auch der Leib des Menfchen ein Gefäß und Spiegel des Geiftes immer mehr zu werden bestimmt ift. Daß Schleiermacher unter dem Religionsgefühle ein hohes und heilig es Befühl verstanden bat, das batte niemals beftritten werden follen; woher er aber die Berechtigung genommen hat, denjenigen Borgang im menschlichen Beifte, durch welchen berfelbe fich des absoluten Beistes unmittelbar bewußt wird, als ein Gefühl zu bezeichnen, das hat er mit einleuchtenden Grunden niemals dargethan, und es ift wohl faum zu bezweifeln, daß nur die Unbestimmtheit der Borftellung, welche Schleiermacher in Betreff der religiofen Funktion in feinen Reden noch deutlich verrath, ihn nach dem Beispiele Jafobi's zu dem Gebrauche des völlig unbestimmten Ausdruckes "Religionsgefühl" veranlaßte.

So beruhen denn auch die scharffinnigeren Vertheidigungen des Schleiermacher'schen Religionsbegriffes doch immer auf der un bewieienen Boraussetzung, daß das Gefühl das höchste geiftige Bermogen des Menschen fei. Benn 3. B. behauptet worden ift, das Gefühl sei die Quelle aller Geistesthätigfeit\*): so muß dagegen erinnert werden, daß der Geift vielmehr die Quelle aller feiner Kunftionen, insbesondere des Denkens und Thung, und fo folgerichtig auch in den Gefühlen der Ursprung ihrer Erhebung zum Geiftleben ift. Daß er jedoch nicht die Quelle des Gefühlslebens als folder fein fann, ergiebt fich ichon baraus, daß viele durchaus geiftverlaffene, 3. B. die finnlichen Gefühle vorfommen, und daß Gefühle überhaupt nur in befonders gehobenen Momenten fich zur geiftigen Schönheit und Kraft verklären. Wenn von anderer Seite auf das Bahrheits gefühl, als auf die Quelle des Bewußtseins fur alle höheren Bahrheiten in unserem Geifte, bingewiesen worden ift \*\*): so ift darauf zu entgegnen, daß, mas bier als Wahrheitsgefühl bezeichnet wird, gar fein Gefühl, sondern gleich-

<sup>\*)</sup> Elwert, Tübinger Zeitschrift a. a. D., 38 ff.

<sup>\*\*)</sup> Fries, handbuch ber Religionsphilosophie, 24.

bedeutend mit dem Gewiffen ift, und daß es ein schwerer Irthum ift, die Gewiffensfunktionen mit den Gefühlsfunktionen zu verwechseln. Durch die von Seite der Gefühlsphilosophie= und Theologie öfters aufgestellte Behauptung, daß der Geift aus der Gefühlsregion fich entwickele, und diese als die Quelle von jenem anzusehen sei\*), ift übrigens den Bertretern der Begelichen Schule die wirkfamfte Angriffsmaffe in die Sand gegeben worden. Bare Diefe Boraussetzung richtig, so mare auch der Schluß unabweislich, daß mithin der Geift nur die reife Frucht des unreifen Gefühlslebens fei, und das religiöse Gefühl die Bestimmung in fich trage, aus den Banden seiner urfprünglichen Unvermitteltheit und anfänglichen Unflarheit durch das Licht des Geiftes erlöft und vermittelft der Bernunft- und Willensthätigkeit zu fich felbft gebracht ju werden; im Dunkel des Gefühls ware die Religion noch unwirklich, und wirklich murde fie erft an der Tageshelle des Begriffes \*\*). Wenn noch zu Gunften des fogenannten Bahrheitsgefühls bemerft wird, dafielbe sei frei von jedem Irrthum, gebe aber für fich noch feine ausgesprochene Behauptung, oder sobald man dasselbe auszusprechen versuche, so werde dieser Ausspruch in den Streit zwischen Bahrheit und Jrrthum verwickelt: fo ift damit doch in der That nichts Anderes gefagt, als daß das Gefühl als foldes überhaupt noch geiftig indifferent, daß es einer ausgefprochenen flaren vernünftigen Entscheidung nicht fähig ift. 2118 seelisch-finnliche Bestimmtheit des menschlich = organischen Lebens

<sup>\*)</sup> Elwert a. a. D., der mit Berufung auf Jacobi und de Wette bemerkt, "daß die hinzutretende Reflexion, als das vermittelnde Element, immer nur ins Klare zu sezen habe, was im Gefühl, in der Uhnung, im Glauben u. s. f. nur noch verhüllt, aber mit gleichem Gehalte, wie in der Vermittelung da ist, und den festen stetigen Grund bilde u. s. w."

<sup>\*\*)</sup> Hegel, Religionsphilosophie I., 78: "Wenn wir nun das Gefühl als den Ort genannt haben, in welchem das Sein Gottes un mittelbar aufzufinden ift, so haben wir darin das Sein, den Gegenstand Gott nicht angetroffen, wie wir es verlangt haben, nicht als freies an und für sich Sein." Marbeinete, die Grundlehren der christl. Dogmatik, 2. A., 19: "Die erste und allgemeinste Zuständlichkeit, in der die Religion erscheint, ist das Gefühl. Es ist an sich die vollkommenste Unbestimmtheit und fähig, das Verschiebenste und Entgegengesetzeste als Inhalt aufzunehmen. Es ist die reine Receptivität. — Das Gefühl als religiöses ist vermittelt durch den Gedanken und in dieser Form ein wesentliches Mosment von dem Begriffe der Religion."

drückt es nicht was wahr oder unwahr, sondern was angenehm oder unangenehm ift aus; freilich halten wir innerhalb der Sphare des Gefühlslebens das, mas uns als angenehm er-Scheint, auch in der Regel fur mahr. Das will fagen: das Gefühl als foldes hat feinen ethischen, sondern einen äfthetischen Inhalt. Die romantische Beltanschauung, die nur die Bluthenspite der äfthetischen ift, hat die Religion für eine Ungelegenheit des Gefühls erflärt: als eine folde ift aber die Religion zugleich eine Angelegenheit des subjektiven Geschmacks. Religion bat man darum - nach der Ansicht de Bette &, welcher in diesem Buntte sich eng an Schleiermacher angeschlossen hat - wenn man Sinn und Empfänglichfeit für das Schone, Edle und Erhabene hat. Wenn auf dem Standpunkte der vordriftlichen Welt die Poefie fich in Religion verwandelt hat: so verwandelt sich auf dem Standpunkte der romantischen Weltanschauung die Religion dafür in Poefte.\*)

Unser Lehrsat bestreitet nun auf das Bestimmteste, daß das Gefühl als solches die Religion zu seinem Inhalte habe. Bielsmehr verhält sich das Gesühl an und für sich in Beziehung auf den religiösen Factor vollkommen neutral; es hat an und für sich überhaupt keine Bezogenheit auf Gott. Es kann sich auch an und für sich gar nicht auf Gott beziehen, weil die Bezogenheit des Menschen auf Gott eine ursprüngliche Bestimmtheit seines Geistes, das Gesühl aber ursprünglich keine Aeußerung des Geistes ist. Das Gesühl ist darum auch, für sich betrachtet, weder vernünstig, noch unvernünstig, weder zweckmäßig, noch zweckwidrig. Es ist, für sich betrachtet, nur angenehm oder unangenehm, schmerzverursachend oder wohlseinerzeugend. Erst für den Fall, daß das Gesistleben seinen Inhalt auf das Gesühlssesehen überträgt; erst dann, wenn die Gesühle durch die Vernunft

<sup>\*)</sup> De Wette, Meligion und Theologie, 2. A., 68: "Es ist zu hoffen, daß diese Ansicht bald von der Poesie, welcher sie gehört, in Anspruch genommen werde, und daß anstatt der leeren Construktionen der Natur uns ein fromm begeisterter Dichter das Spos der Kosmogonie singe." Auch Schleiermacher setzt die Kunst in das Gebiet des unmittelbaren Selbstbewußtseins, oder des religiösen Gefühls, wenn er auch einen formalen Unterschied zwischen Kunst und Keligion zugiebt, Aesthetik, a. a. D., 75.

geläutert und durch den Willen geregelt werden, erhalten fie auch an den Eigenschaften des Geiftes Antheil, werden fie mit dem Siegel der Bernunft und der Antorität des Willens ausgeruftet. Sollte dagegen das Geiftleben finten, und anftatt auf das Gefühlsteben beftimmend einzuwirfen, von demfelben fich beftimmen laffen: dann liegt die Wefahr nahe, daß der blos durch Befühlseindrucke geleitete Mensch felbst bis in die Sphare des thierischen Lebens heruntersteigt, wie denn auch das Rind, welches, feinen Gefühlen freien Lauf laffend, feinen Schmerz nicht bezwingt und seine Luft nicht zügelt, unwillfürlich an das Thier erinnert. Die Affecte als verftärfte Empfindungsäußerungen und die Leidenschaften als verftärfte Begehrungsäußerungen, sobald fie ftarfer werden, als die zu ihrer Begahmung berufenen Geiftesvermögen der Bernunft und des Willens, führen den Menfchen ftets bis an die äußerfte Grenze des thierifchen Dafeins. \*) Bermittelft der Gefühlberregung wird auch immer der feelischessinnliche Drganismus, 3. B. im Affecte des Schaamgefühls durch Erröthen, in der Leidenschaft des Borngefühls durch Erblaffen, auf mahrnehmbare Beife in Mitleidenschaft gezogen, und bei befonders ftarter Steigerung der Empfindung oder Begehrung tann erfahrungsgemäß der organische Lebensproceß bis zur Zerstörung gefährdet werden. Umgefehrt verliert das Gefühlsleben den finnlich-thierischen Charafter in demfelben Mage, als es von den Bermögen des Geiftes geläutert und geregelt wird. Die in die Bucht der Vernunftthätigfeit genommene Empfindung äußert fich in der Form der Phantafie, das unter die Disciplin der Billensthätigfeit geftellte Begehrungsvermögen in der Form der Liebe. Bas wir aber an den Gefühlen wirklich ichaten und hochachten: das ift immer das in ihnen auf dem Grunde organischer Arafterregung fich manifestirende bobere Leben des Geiftes. Wenn wir hohen und edlen Gefühlen noch unfere besondere Bewunderung schenken, und ihren Rundgebungen eine noch größere Werthgeltung als denen der reinen

<sup>\*)</sup> Das Gefühlsleben äußert sich in Empfindung und Begehrung. Es ist Empfindung, wenn es sich auf das Subjekt, Begehrung, wenn es sich auf ein außerhalb des Subjekts gelegenes Objekt bezieht. Demnach ist Gefühl der Gattungsbegriff, während Empfindung und Begehrung die beiden bessonderen Hauptarten der Gefühlsäußerung sind. Ugl. dagegen Nothe, theol. Ethik, I., 258 f.

Bernunft- und Billensthätigkeit zuschreiben: so liegt der mahre Grund hiervon in dem Umftande, daß die Erhebung des Gefühlslebens zur Sobe des Geiftlebens immer als ein Zeugniß fur die Superiorität des Geistes über die finnlich-organische Schranke der menschlichen Individualität zu betrachten ift, ja, daß der mensch= liche Geift bei keinem andern Vorgange ein fo klares Bewußtsein feines Herrscherufes davonträgt. Aus demfelben Grunde erfreuen wir uns auch fo fehr an reinen und hohen Hervorbringungen der Einbildungsfraft, weil fie uns die Ueberlegenheit der vernünftigen Gedankenbildung über das verworrene Spiel der Empfindung verauschanlichen, und ein Beispiel treuer aufopfernder Liebe flößt uns um so unwiderstehlicher Achtung und Chrfurcht ein, als sich darin das Uebergewicht des höhere Zwecke setzenden Willens über die niedrig felbftfüchtigen Triebe des Begehrungsvermögens offenbart. So lehrt uns die tägliche Erfahrung, daß das Gefühl für Beifteseinwirfung' wohl empfänglich, aber an und fur fich feineswegs felbst ein Organ des Geistes ift. \*)

Die Behauptung, daß die Religion ihrem Befen nach eine

<sup>\*)</sup> Die Ginficht, daß bas Befühl nicht bem Beifte leben angehört, fcheint fich nun boch auch immer mehr in ber neueren von Segel unabhängigen Binchologie Bahn zu brechen. 3. S. Fichte's "noch bewußt- und erkenntnifloser Wille" (?), ben er (Anthropologie, 579) als "Trieb", als bas Fruhefte bezeichnet, wodurch bie Seele fich als individuelle fundbar mache, ift mit bem, was fonft als "Gefühl" begeichnet wird, febr nabe verwandt. Auch Schoppenhauer's Theorie von bem Gefeg ber Motivation, ober ber in unfer Bewußtfein fallenden Ginwirfung bes Motives auf unfern Billen, ift eine Urt von Gefühlstheorie (über bie einfache Burgel bes Gages vom zureichenben Grunde, 138). Erbmann bezeichnet bagegen, im Anschlusse an Hegel (Grundriß ber Psuchologie, 69 f.) bas Gefühl zwar als Intelligeng, aber ale bie subjettivefte Beftalt berfelben, und ift in Uebereinstimmung mit unferer Ausfuhrung ber Anficht, bag, wenn ce höheren Stufen ber Intelligeng (3. B. ber Bernunft) gegenüber geltend gemacht werbe, es bie Quelle bes Egoismus und Ibiotismus fei. Ritter, welcher (Suftem ber Logit und Metaphysit, 1, 176 f.) bie Empfindung treffend als eine hemmung bes Strebens ber Bernunft nach bem Biffen charafterifirt, hat fich wohl nur aus Beforgniß vor einseitigem Spiritualismus gu dem Geftandniffe verleiten laffen, baß alles unfer Denfen von einer Empfindung bes Seins ausgehen muffe, baß wir vom Sein unseres 3ch erft burch bie Empfindung Runde empfangen. Er verwechselt hier bas Bewußtsein, in welchem bas Denken feinen Unfang nimmt, mit ber Empfindung.

Beftimmtheit des Gefühls fei, würde daber zusammenfallen mit der anderen, daß die Religion ihrem Befen nach nicht dem geiftigen, fondern dem finnlich = organischen Lebensgebiete des Menschen angehöre. Darüber, daß die religioje Funftion eine wesentlich geiftige ift, fann nun aber tein Zweifel besteben und der Schleiermacherische Religionsbegriff leidet mithin an einem Grund= fehler. Und diefem läßt fid nun auch die völlige Unbeftimmt= beit deffelben in seiner erften Fassung erklären. Der Gegenstand der Religion foll die "Einheit des Universums innerhalb feiner Wegenfäge" fein. Religion ware bemnach bie Bezogenheit Des Gefühls auf das gegensattlose Eine und Ganze der Welt. Unftreitig ift diefe Beschreibung pantosmiftisch, wie benn auch Schleiermacher in den "Reden" die Religion geradezu als die Ginheit unferes Befens mit dem Universum bezeichnet hat.\*) Das Gefühl diefer Ginheit läßt er durch die Ginwirfungen der einzelnen Dinge, wofern fie als Theile des Gangen auf uns wirken, in uns entstehen. Allein die Annahme, daß, wo Einzelnes auf uns wirfe, daburch das Gefühl der Einheit unferes Befens mit dem Gangen in uns entstehe, widerstreitet der Erfahrung. Umgekehrt entsteht durch die Wirfung der einzelnen Weltdinge auf und die Vorstellung in une, daß die Belt eine Reihe von Einzel-Erscheinungen, und in Folge deffen ein aus vielen endlichen Einzeldingen zusammengesetztes noch in der Spannung der Gegenfätze befindliches Ganges fei, worin ja eben das Unbefriedigende aller blogen 2Belt betrachtung liegt. \*\*) Das Religionsgefühl Schleiermachers

<sup>\*)</sup> Bgl. auch fämmts. Werke, a. a. D., 1., 219, Unm. zu 254: "Nur bieses bedarf vielleicht einer Erörterung, daß ich hier die Einheit unseres Wesens im Gegensage gegen die Lielheit der Funktionen als das göttliche in uns darstelle und von dieser Einheit sage, daß sie in den Erregungen der Frömmigkeit hervortritt...."

<sup>\*\*)</sup> Wir bestreiten baher auch die Richtigkeit folgenden Schleiermacher'schen Sages (a. a. D., 269 zu 200): "Wirft das Einzelne nicht als solches, sondern als ein Theil des Ganzen auf uns ein, welches lediglich auf der Strömung und Richtung unseres Gemüthes beruht (?), und wird es uns also in seiner Einwirkung gleichsam (?) nur ein Durchgangspunkt des Ganzen: so erscheint uns selbst unsere Gegenwirkung durch dasselbe und auf dieselbe Art bestimmt wie die Cinwirkung, und unser Zustand kann dann kein anderer sein als das Gefühl einer gänzlichen Abhängigkeit in dieser Bestimmtheit." Sben weil das Einzelne der Natur der Sache nach immer als solches, als Theil wirken muß: kann es nicht den Gindruck des Ganzen machen.

ift aber feinem empirischen Inhalte nach gerade nichts Underes als die Empfindung, welche die Ginwirfung der Ginzel-Erfcheinungen der Belt, als eines mit der Spannung der Wegenfate noch behafteten Bangen, in und hervorbringt. Diefer Empfindung erfcheinen, fo lange die Bernunft = und Billensthätigfeit nicht selbstbewußt daran participirt, die Gegenfage des Universums allerdings als aufaeloft und die Einheit des menfchlichen Befens mit dem Universum ich eint darin auf unaussprechliche Beise enthalten. Allein wohlgemerft auf unaussprechliche Beije! Denn das Bewußtsein der Gegenfage fehlt der Empfindung nur defihalb, weil ihr das Denten oder das Wollen fehlt, vermöge welcher Beis ftesthätigfeiten der Menid, fich der Gegenfate in der Welt erft bewußt wird. Das Schleiermachersche Religionsgefühl ift im Grunde eben nur der duntle Sintergrund der Seele, auf die das Univerfum, mit welchem Theile es fie berührt, einen absolut unbeftim mten Gefühls-Eindruck macht, in die es als das unterschieds = und bestimmungslose All seinen unendlich dunkeln Schatten wirft.

Die Wiberfpruche in dem fpatern Religionebegriffe Schleiermachers.

§. 26. Auf der fpateren Stufe feiner theologischen Entwicklung hat Schleiermacher unverfennbar das Bedürfniß gefühlt, feine ursprüngliche Beschreibung von dem Wesen der Religion flarer und bestimmter zu faffen. In Gemäßheit deffen hat er in der "Glaubenslehre" die Religion als dasjonige von allen anderen sich unterscheiden de Gefühl bezeichnet, wodurch wir uns unser felbst als schlechthin abhängig, oder was daffelbe fagen wolle, als in Beziehung mit Gott bewußt find.\*) Mit Recht ift übrigens in neuerer Zeit darauf verwiesen worden, daß der Religionsbegriff der Glaubenslehre fein volles Licht erft aus der "Dialeftif" empfange. Hier, wo Schleiermacher den bis jest unbestimmt gelaffenen Begriff "Gefühl" wirklich definirt und daffelbe als relative Identität des Denfens und des Wollens, als das lette Ende des Denkens und das erfte des Wollens bezeichnet, ift er der Unficht, daß in ihm der transcendentale Grund enthalten, d. h. daß mit unserm Bewußtsein auch basjenige Gottes, als Beftandtheil unferes Selbftbewußtseins wie unferes außeren Bewußtseins, ge-

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, I., S. 4, 1.

geben sei. Im Gefühl wäre die im Denken und Wollen blos vorausgesetzte Einheit des Idealen und Realen wirklich vollzogen, und der Gedanke wäre somit nichts Anderes als der Restlettor des Gefühls. So hoch gewerthet nun auch nach dieser Beschreibung das Gefühl über dem Denken und über dem Wollen erscheint: dennoch soll es über diese beiden keinen Primat sich anmaßen. Wir fragen: warum nicht? Die Antwort lautet: weil es ja doch überhaupt kein reines religiöses Gefühl giebt! Das Bewußtsein Gottes ist im Gefühle immer zugleich an einem andern, an einem Bewußtsein des Menschen von sich selb st. Wie Gott an sich ist, das ist uns im Gefühle nicht gegeben, sondern wir sind uns seiner nur so bewußt, wie er in uns und wie er in den Dingen ist.

Berfagen wir vor Allem diefer neuen Darftellung die Anerfennung nicht, daß Schleiermacher in derfelben nicht geringe Unftrengungen gemacht bat, um von der panfosmistischen Grundlage, auf welcher er fich in den Reden über die Religion noch befindet, loszukommen. Freilich können wir nicht fagen, daß jene eben zu einem glücklichen Resultate geführt haben. Auf der Stufe der "Reden" ift es Schleiermachern augenscheinlich nicht gelungen, einen Gottesbegriff aufzustellen, in welchem Gott von der Welt unterschieden, oder nur unterscheidbar mare. Religionsgefühl ift ihm dort Gefühl von der Einheit des Universums, romantischer Beltenthufiasmus. Schon in der "Dialeftit" dagegen, auf deren Grund die Glaubenslehre ruht, geht fein Beftreben unverfennbar auf Unterscheidung Gottes von der Welt. Dag Gott und Welt identisch seien, will er nicht mehr behaupten; daß sie entgegengesett feien, kann er freilich auch nicht zugeben. Gott ift der Welt nicht gleich, aber die Welt foll doch Gott auch nicht ungleich fein: das ift das rathselhafte Dilemma, in welchem der scharffinnige Denker mübevoll sich bin und herwindet. Und wenn er die Gottheit als die Einheit des Seins mit Ausschluß der Gegenfage, die Welt als die Einheit des Seins mit Ginschluß der Gegenfage, Die Gottheit als Die reale Regation aller Gegenfate. Die Belt als die Totalität aller Gegenfage, in immer neuen Bendungen nach einem unterscheidenden Merfmale ringend, beschreibt, fo fieht man auf Diesem Bege freilich weder ein, wie er zu einer wahren Ginheit, noch, wie er zu einer durchgreifenden Unterscheis

dung zwischen Gott und Welt gelangen foll. In diesem unaufgelöften Widerspruche ift denn auch Schleiermachers Gottesbegriff steben geblieben. Immer ift er in seinem togmatischen Denken aufs neue wieder davon ausgegangen, daß Gott nicht ohne die Belt, die Belt nicht ohne Gott fein fann, daß beide Begriffe als Correlata nothwendig zusammengedacht werden muffen, daß die Welt ein eben so nothwendiger Faftor für Gott, als Gott für Die Welt fei. Immer läuft seine religionsphilosophische Untersuchung wieder auf daffelbe weder Denken noch Glauben befriedigende Resultat hinaus, daß wir die beiden Begriffe nicht identis ficiren fonnen, weil die beiden Ausdrucke nicht identisch seien, daß wir fie aber ebensowenig von einander trennen fonnen, weil fie eigentlich doch nur zwei verschiedene Werthe für eine und Dieselbe Forderung seien. Und so bleibt es dabei, daß der Begriff "Gott" doch nur ein logischer Ergangungsbegriff gu dem Begriffe "Belt" ift. Rur in dem Bemüben, die Idee der Einheit der Welt zu vollziehen, ift Schleiermacher zu der Idee Gottes gefommen. Gott ift ihm niemals etwas Underes gemefen, als die Idee des transcendentalen Grundes, welche die Gegenfate ber Belt, die Disparate Bielbeit ber endlichen Dinge, einheitlich in sich zusammenschließt, niemals etwas Underes, als die Idee der absoluten Einheit des Weltgangen, ein von der Bielheit der Welterscheinungen nicht real, sondern nur ideal Berschiedenes, die absolute transcendentale Regation der finnlichen Gegenfäße der Belt. Die Richtigfeit Diefer Auffaffung erhellt auch noch daraus, daß nach der Darlegung Schleier= machers die Idee der Welt ebensowohl als die Idee der Gottbeit eine transcendentale ift, nur mit dem Unterschiede, daß die lettere über dem Gegenfate, die erftere unter dem Gegenfate ftebt.\*)

<sup>\*)</sup> Sämmtl. Werke, a. a. D., III., 4, 2 (Dialektik). S. 151—170; 432—436; 526—533 sind insbesondere mit unserer Darstellung zu vergleichen. An derselben vermögen wir auch nach der von Sigwart (Jahrbücher für deutsche Theologie II., 3, 267 f.) veröffentlichten lehrreichen Abhandlung über Schleiermachers Erkentnistheorie und ihre Bedeutung für die Grundbegriffe der Glaubenslehre nichts zu ändern. Sigwart ist ebenfalls (a. a. D., 322) der Ansicht, daß die Ideen Gott und Welt von ihm als in einander aufgehend gedacht werden, und daß er es zu einer positiven Unterscheidung derselben nicht bringt. Die Folge wird zeigen, wie der Grund hierdon nicht, wie Sigwart meint, in dem Umstande

Bei solchen Grundvoraussetzungen war es für Schleiermacher geradezu eine Unmöglichkeit, das Wesen Gottes als dassenige der absoluten Persönlichkeit oder des absoluten Geistes zu begreifen. Bezeichnet er selbst es doch vorwurssvoll genug sogar als eine "Verfälschung", den transcendentalen Grund als freies Einzelwesen zu setzen, da ja dadurch nur ein Glied eines Gegensates ausgesprochen werde, während er andererseits unbedenklich einem tiefgehenden Zwiespalte zwischen Religiosität und Speculation das Thor öffnet, wenn er den Ausdruck "Persönlichkeit" zur Bezeichnung Gottes für den erstern Standpunkt, der ein "Interesse" daran babe, nicht aber für den setzeren gelten lassen will.\*)

Die Unmöglichfeit, Gott vom Standpunfte des Schleiermachersfchen Religionsbegriffes aus als von der Welt unterschiedene absolute Perfonlichfeit zu begreifen, ift um so entschiedener, als von

liegt, baß Schleiermacher feinen Ausgangspunkt eingig im Selbfibewußtfein nimmt.

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke I., 1, 280 Unm. Schleiermacher hat felbft Beranlaffung genommen fich gegenüber bem Lorwurfe, baf fein Religions= begriff pantheistisch sei, außeinanderzusegen. Bu 256 in ben Reben über die Religion bemerkt er, man werde ihm doch keinen materialistischen Bantheismus zutrauen und bei einigem guten Willen wohl auch finden, wie Jemand, ber auf der einen Seite es als fast unabanderliche Rothwendigfeit fur die hochfte Stufe ber Frommigfeit erkennen konne, fich die Borftellung eines perfonlichen Gottes anzueignen, nämlich überall ba, wo es barauf antomme, fich felbst ober andern bie unmittelbaren religiöfen Erregungen zu bollmetschen ..... boch auf ber andern Seite bie wesentlichen Unvollkommenheiten in der Borftellung von einer Perfonlichfeit des hochsten Wefens anerkennen, ja das Bedenkliche davon, wenn sie nicht auf bas vorsichtigste gereinigt werbe, andeuten fonne. Jebenfalls verfährt Elwert a. a. D., 81 Note, allzusehr als Apologet, wenn er die fich er e Ueberzeugung ausspricht, daß im Schleiermacher'schen Sufteme nicht einmal "pantheiftische Elemente" aufgezeigt werben fonnen. Er hatte vorsichtiger mit Schleiermacher fagen follen: "feine Glemente eines ma: terialistischen Bantheismus." Das Richtige über ben Schleiermacherschen Gottesbegriff bemerkt 3. Muller (bie dyr. Lehre von ber Gunbe, II., 154), wo er beffen Neußerungen bas Zugeständniß entnimmt, bag Religion ohne Boraussegung eines perfonlichen Gottes nicht wohl bentbar fei. Sat Schleiermacher felbst Beranlaffung genommen, fich über bas Berhaltniß feines Gottesbegriffes jum Pantheismus auseinanberguseken, fo fieht man nicht ein, mit welchem Rechte Sigwart (a. a. D., 323) jede Frage hiernach für ein Migverftandniß erklaren fann.

den fann, weil die Idee Gottes von der Idee der Welt sich durch kein einziges positives Merkmal unterscheidet. Der Gott des Schleiermacher'schen Religionsbegriffes ist daher auch in der Glaubenslehre im Grunde blos eine von der Welt abgezogene Idee ohne positive Realität, ein Schema, mit Hülfe dessen in der Welt mit ihren Gegensähen und der Vielheit ihrer Einzelerscheinungen die Idee der absoluten Einheit alles Seins sestgehalten wird, ein mathematischer Indifferenzirungspunft, in welchem die Radien aller Gegensähe insnerhalb des endlichen Seins wie in einem Kreismittelpunkt zusammenlausen, eine transcendentale Hypothese, mit der man aber ja nicht Ernst machen, d. h. die man ja nicht für etwas positiv Wirkliches halzten darf, wenn man sich nicht den Vorwurf, in einen bedenklichen Absfall von dem speculativen Densen hineingerathen zu sein, zuziehen will.\*)

Diejenige Zuständlichkeit, in welcher das meuschliche Subjekt sich der Einheit der Welt innerhalb ihrer Gegensätze als ihres transcens dentalen Grundes bewußt wird, wird von Schleiermacher in seiner Glaubenslehre als schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl bezeichnet. Das Woher, von welchem das Subjekt sich in diesem Falle abhängig fühlt, nennt er die schlechthinige Ursächlichs feit. \*\*) Der eben dargelegte Mangel an einer positiven Unterscheis

<sup>\*)</sup> Ein Mann, welchem man schwerlich befangene Voreingenemmenheit gegen Schleiermacher wird zum Vorwurse machen wollen, E. Schwarz, bemerkt (Wesen der Rel., II, 415) über den Schleiermacher'schen Religionsbegriff: "Der Einheitspunkt (besselben) ist nur die Leere Einheit, die Ind bisserenz, nicht die volle, reiche schöpferische, die Gegenfätze der Resserton in sich befassende und aus sich entlassende Einheit, welche die entlassenn Gegenfätze und Vermittelungen wieder zu neuer intensiver Unmittelbarkeit zusammennimmt." Wir brauchen kaum zu bemerken, daß wir von unserem Standpunkte aus ganz Anderes an dem Schleiermacher'schen Religionsbegriffe vermissen, als was hier vermisst wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, 1, §. 51. Wenn Dorner in seiner trefflichen Abhandslung über die Unveränderlichkeit Gottes (Jahrb. f. deutsche Theol. II., 3, 488) die Schärse der wissenschaftlichen Operation bewundert, mit welcher Schleiermacher das Anthropopathische und Anthropomorphistische überall von Gott ferne zu halten sucht, so hängt dieses Fernhalten mit Schleiermachers Gottesbegriff als der durchaus gegensablosen Ginsheit der Welt auß Genaueste zusammen, und ist weit mehr seine Schwäche, als seine Stärke. Ist Dorner der Meinung, (a. a. D., 489, 496), daß Gott bei Schleiermacher der Welt als Einheit gegenüberstehe, so

dung zwischen Gott und Welt muß bei der angeführten Beichreibung des Religionsbegriffes fich nothwendig alfobald rachen. Jene "fchlecht» hinige Urfächlichkeit," unter der man fich, sobald man fie ins Positive übersett, alles Mögliche denken kann, fällt in Birklichkeit mit der transcendentalen Idee der Welt unvermeidlich gusammen, da fie nicht nur nicht im Gegenfage mit, fondern auch nicht über und außer der Belt gedacht werden foll, und, wie von Schleiermacher nachdrudlich versichert wird, ihrem Umfange nach dem Naturzusammenhange und der darin enthaltenen endlichen Urfächlichkeit gleich gefett ift. Die nothwendige Folge einer folden Gleichung zwischen Gott und Welt ift, daß die "absolute Urfächlichkeit", wenn auch in der Idee, doch in Wirklichkeit nicht absolut ift. Das Dbjekt, auf welches fich das Religionsgefühl bei Schleiermacher auch in der Glaubenslehre eigentlich bezieht, ift die Idee der Belt, die als Indifferenzpunkt der endlichen Gegenfage oder als abfolute Belt im hintergrunde lauert. Die Belt ift jedoch in Birt-

wurde er sich letteren Ausdruck auf's Bestimmteste verbeten haben. Wir erinnern an die Stelle ber Dialeftif (526): "Bas bas Berhaltniß zwischen Gott und Welt betrifft, fo ift es fur uns feine Ibentitat, weil Welt Begriffsgrenze ift, aber nicht transcendenter Grund, fonbern bas Transcendente bafur ift immer nur was wir als Gott gefest. Aber auch nicht eine folche Scheidung, daß wir uns Gott benten könnten ohne Welt, ba wir ja nur in dem Bestreben, die Idee der Welt zu vollziehen auf die Voraussehung Gottes kommen." In ber Note fagt er: bas Entgegensegen von Gott und Welt fei fo ungehörig als bas Ibentificiren; beibes gehe über bie Ratur unferer Aufgabe hinaus. "Wir konnen, fagt er (a. a. D., 433) beibe realiter nicht identificiren, weil die beiden Ausdrücke nicht identisch find; wir können sie auch nicht gang von einander trennen, weil es uns zwei Werthe für Diefelbe Forderung find." Ueber bas Berhältniß der Dialeftif zur Glaubenslehre giebt Schleiermacher felbft fol= genden Aufschluß (Dial., 168): "Das religiofe Intereffe allein muß eine nabere Bestimmung bes Berhaltniffes beiber Ibeen versuchen, und es hat ein Recht zu fordern, daß man es gewähren laffe, aber wie es nothwendig ber Ursprung alles anthropoeidischen ist: fo find feine Produktionen biefer Art durch aus nur als mittelbare Darftellungen für bas Denfen und als Wiffen nicht eher gu fegen, bis fie ben Regeln gemäß, welche wir hier vom unmittel= baren Intereffe des Denkens aus gefunden haben, gestaltet find." Das nur jum Belege bafur, wie bedentlich es ift, die Ausfagen ber "Glaubenslehre" von ihrem wiffenschaftlichen Zusammenhange mit ber Dialektik zu lofen.

lichteit nicht abfolut. Schleiermacher's Behauptung, daß das menschliche Subjekt fich in seinem Bezogensein auf die transcendentale Idee des gegenfattofen Seins absolut abbangig fühle, ift nicht richtig; fein Gefühl eben, weil ihm als blogem Gefühl die Schärfe des Gedankens abgeht, hat ihn getäuscht. Mag der Mensch sich von der transcendentalen 3dee des Seins absolut abhängig fühlen; in Birklichkeit ift er es nicht. Denn in Birklichkeit bezieht er fich ja, wie Schleiermacher felbft einraumt, niemals auf das Bange, sondern immer nur auf die einzelnen Erscheinungen, mit denen er zufällig in Berührung fommt. Bon Diefen ift er zwar abbangig, aber nicht absolut, denn er vermag gegen ihre Einwirfungen zu reagiren, und wenn sein Reaftionsvermögen zur Abwehr ihrer schädlichen Einflusse von außen nicht ausreicht, so steht es ihm frei, fich auf die Unendlichkeit feines Geiftes nach innen gurudzuziehen, auf jenes Seiligthum, in welches die Außenwelt nicht mehr einzudringen vermag. \*)

Schleiermacher hat das absolute Abhängigfeitsgefühl bald als Einheit des Denkens und des Wollens, des Idealen und des Realen, bald auch als ein "Sein Gottes in uns" beschrieben. Benden wir uns vorerft zur Prufung der letteren Ausjage. Bare Gott wirklich in une, dann mußte es auch möglich fein, das Göttliche von unferm Sein in une gu unterscheiden, und die Merkmale anzugeben, welche dem göttlichen Befen in uns im Gegenfage zu dem meufchlichen eigenthumlich find. Daß Schleiermacher weder das Eine, noch das Andere auch nur versucht hat, ist ein neuer Beweis, daß er Gott und Welt in Birflichfeit nicht auseinanderzuhalten vermag, daß bas Sein Gottes in uns ihm gleichbedeutend mit bem Gein ber gegensatiofen Einheit des Seienden in und überhaupt ift. Die erftere Ansfage, wornach er das Religionsgefühl als Cinheit des Denfens und Wollens, des Idealen und Realen, bezeichnet, ift zugleich der Schlüffel dafür, daß der Wefühls ftandpunft auch auf Diefer Stufe noch Schleiermachern an einem flaren Religionsbegriffe hindert. Das Gefühl der Ginheit ift eben die Indifferengirung des Denkens und Wollens; im Gefühle wird die Idee der gegensaglosen Einheit des Alls leidentlich empfunden; das ein-

<sup>\*)</sup> S. oben, S. 35.

gelne Subjeft fublt fich unbeftimmt als ein Theil des Universums. Daß der Mensch sich im tiefften Grunde seines organischen Lebens ein nothwendiger (nicht blos zufälliger) Theil des Alls zu fein bewußt ift: das ift zwar sicherlich eine wichtige psychologische Bahrheit. Diefes Bewußtsein ift aber feinesweges ein mefentlich religiofes. Bas Schleiermacher Religionsgefühl oder Gefühl der schlechthinigen Abhängigfeit von Gott nennt, das ift das Gefühl unserer nothwendigen Abhängigfeit von dem Natur zusammenhange und der Welterdnung, in die wir als Theile des Gangen mit hineinverflochten find; es ift - noch genauer ausgedruckt - die Empfindung, daß wir unfer Dafein von dem des allgemeinen Seins nicht trennen fonnen, daß wir in jedem Augenblicke durch dieses mitbeftimmt und mitbedingt find. Dieses Gefühl von unferem nothwendigen Bedingtfein durch den Zusammenhang mit dem Universum ift aber so wenig ein Gefühl abfoluter Abhängigfeit, daß es vielmehr zugleich ein Gefühl stetiger Wechfelwirtung zwischen und und der Welt ift. 3mar hat Schleiermacher midersprochen, daß die schlechthinige Urfächlichkeit, welche dem Menschen im Gefühl ursprünglich gegeben fei, die Welt fei in dem Ginne der Gesammtheit des zeitlichen Seins oder eines einzelnen Theils deffelben. Und das ift auch richtig, daß der Mensch im Gefühle niemals eine Erfahrung von der Gesammtheit des zeitlich Existirenden haben fann. Allein an der Einzelempfindung erwacht die Empfindung von der Idee des Gangen, und indem das Subjeft, trot feiner Abhängigfeit vom Naturzusammenhange und der Beltordnung, gegen einzelne Manifestationen der Natur und Belt reagirt, hat es die Empfindung, daß die Reaktion zugleich sich auf das Ganze bezieht.

Daß Schleiermacher durch den Begriff des Religionsgefühls später übrigens selbst nicht mehr befriedigt war, geht schon daraus hervor, daß, was er früher Gefühl nannte, nachher von ihm als "unmittelbares Selbstbewußtsein" bezeichnet worden ist. \*) Diese

<sup>\*)</sup> Schon Jacobi hatte erkannt, daß der Ausdruck Gefühl ein sehr unbequemer zur Bezeichnung des religiösen Organs sei (Göttinger gelehrte Unzeigen, Jahrgang 1809, 207): "Das doppelsinnige Wort Gefühl ist ein Nothbehelf in Ermangelung eines andern, das wir umsonst in einer Sprache suchen, die nicht von Philosophen ersunden wurde." Ugl. sämmtl.

Bezeichnung fann aber um fo weniger eine gludliche genannt werden, als ihr Urheber felbst fich ausdrücklich veraulagt fieht, die Borftellung zu befämpfen, daß es in Birflichfeit ein reines unmittelbares Selbstbewußtsein von Gott im Menfchen gebe. Bon dem unmittelbaren oder religiösen unterscheidet er nämlich theils ein niedriges oder finnliches, theils ein fogenanntes mittleres mit dem finnlichen jedoch im Besentlichen zusammenfallendes Selbstbewußtsein. Und nun läßt das niedrige fich von dem höchsten so wenig in irgend einem Augenblicke trennen, daß mit dem einen immer zugleich auch das andere gefett ift. Wenn nun aber das angeblich unmittelbare niemals ohne das finnliche Gelbftbewußtfein fich vorfindet, oder wenn - mit anderen Worten - das höbere immer durch das niedrigere, das Gottesbewußtsein immer durch das Weltbewußtsein vermittelt ift: wie fann denn unter diesen Umftanden folgerichtiger Beife von einem mahrhaft unmittelbaren Gelbftbewußtsein die Rede sein? Hat es doch sogar mitunter so ziemlich den Anfchein, als ob Schleiermacher das höhere aus bem niedrigeren Bewußtsein fich entwickeln laffe, als ob er jenes wie die Blüthenspitze von diesem, seinem Stamme, betrachte \*)

Heligionsbegriffe unverkennbar. Ift das absolute Abhängigkeitsgefühl seinem Wesen nach die Negation aller endlichen Gegensäße in der Welt, das sinnliche dagegen die Position dieser Gegensäße; ift jenes möglich nur durch die Aushebung, dieses nur durch die Geltendmachung der gegensäßlichen Weltbetrachtung; ist jenes absolut lediglich deßhalb, weil es keinen finnlichen Gegensäßliche Ausstalt die gegensäßliche

Werke II., 61, Schleiermacher, ber chriftl. Glaube, I., §. 4, 4. und bie a. a. Stelle aus der Aesthetik, 67 f., aus welcher deutlich hervorgeht, wie der Grundbegriff Gefühl, Gemüthsstimmung, Stimmung in dem Aussbrucke "unmittelbares Selbstbewußtsein" zurückgeblieben ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Ausführung Schl.'s, chriftl. Glaube, I., §. 5. Schwarz a. a. D., II., 114 bemerkt über das Aufeinanderbezogenwerden des finnlichen und absoluten Abhängigkeitsgefühls im Schl. Religionsbegriff richtig: "Es ift dies ein Band ohne innere Nothwendigkeit, ein Jusammensein ohne organische Einheit, gleichsam nur eine Geselligkeit der äußersten Noth, damit das absolute Gesühl nicht ganz vereinsame." Schwarz hat aber den innern Widerspruch nicht aufgezeigt.

nicht ein unauflöslicher Widerspruch barin, bas unmittelbare Gelbft. bewußtsein nichtsdeftoweniger auf nothwendige Beife mit dem finnlich en zu verfnupfen und es nur vermittelft deffelben gu Stande fommen zu laffen\*)? Aber auch außerdem hat Schleiermacher durch feine Beschreibung des schlechthinigen Abhangigfeitsgefühles, als eines unmittelbaren Gelbftbewußtseins, fich noch mit einer wesentlichen Beftimmung feines Religionsbegriffes in Collifion gefest. Wenn er nämlich fo entschieden erklart, daß die religiose Thatiafeit feine Bernunftthatigfeit fei: fo liegt die Frage um fo naber, ob denn in der von ihm vorausgesetzten Entwicklung des finnlichen zum höheren geiftigen Selbstbewußtsein nicht ein Fortschritt des blos finnlichen Gefühls zum vernünfe tigen Denfen nothwendig liege? Auf die Annahme, daß dieß wirklich der Fall fei, fonnte ichon der Zusammenhang des Schleiermacher'schen Religionsbegriffes mit demjenigen Jacobi's führen, welcher lettere ausdrücklich versichert: Wo Bernunft nicht ift, da find auch feine objektive, etwas außer ihnen felbft dem

<sup>\*)</sup> Wie fehr Schleiermacher felbst burch fein Poftulat von bem nothwen-Digen Aufeinanderbezogensein bes unmittelbaren und finnlichen Selbstbewußt: feins in Verlegenheit gesetzt war, beweist augenscheinlich feine eigene Ausführung, ber driftl. Glaube, S. 5, 3: "Wenn bas finnliche Selbstbewußtfein die thierähnliche Verworrenheit gang (?) ausgestoßen hat: so entfaltet (?) fich eine höhere Richtung (?) gegen ben Gegensat und ber Ausbruck (?) Diefer Richtung im Selbstbewußtfein ift Das schlechthinige Abbangigkeitsgefühl." Wir machen auf die Unficherheit und Zweideutigkeit berjenigen Ausdrude aufmertfam, welchen wir Fragezeichen beigegeben haben. Chriftl. Glaube, 1, S. 46, 2 bemerkt Schleiermacher: "Der Sat, daß das fromme Selbstbewußtsein, vermöge beffen wir alles, was uns erregt und auf uns einwirft, in die schlechthinige Abhangigkeit von Gott ftellen, gang mit ber Ginficht: eben diefes alles fei burch ben Raturzusammenbang bedingt und bestimmt, gufammenfalle, muffe jebem, ber nur überhaupt bies, bag burch Ginwirkungen auf unfer finnliches Selbstbewußtsein bas schlechthinige Abhängigkeitsverhältniß erregt werben fonne, ale einen Erfahrungefag (??) gugebe, unmittelbar (?) einleuchten." Allein, wenn bas schlechthinige Abhängigkeitsverhältniß burch Einwirkungen auf unfer finnlich es Selbstbewußtfein erregt wird, bann leuchtet ja vielmehr ein, bag es fein unmittelbares, fon bern ein burch bas finnliche Gefühl vermitteltes ift. Diese legtere Bermittlung gefteht Schleiermacher auch offen gu (Stub. und Rritifen über seine Glaubenslehre an Dr. Lücke, Jahrgang 1829, 272): "Das gilt wohl von bem finnlichen Gefühl, woran fich bas Beiftige ent= micfelt."

Bewußtsein unmittelbar darftellende Gefühle; wo folche Gefühle find, da ift unfehlbar auch Bernunft.\*) Allein noch beftimmter führen auf jene Unnahme Schleiermachers eigene unverholene Aussprüche. Die Thätigkeit, welche er dem unmittelbaren Selbstbewußtsein zuschreibt, ift gang deutlich bie intelleftuelle der Bernunft, eine folde, durch welche die Belt als Ginheit der finnlichen Gegenfate mit Bewußtsein erkannt wird. Und wenn man es im Ernfte versucht, den Religionsbegriff Schleiermacher's des äfthetischeromantischen Gewandes zu entfleiden, in deffen rauschende Schleppen er in den "Reden" noch imponirend verhüllt ift, das er aber in der "Dialeftif" und "Glaubenslehre" fchon febr bescheiden fallen läßt, so entpuppt fich aus der Berhüllung in Birtlichkeit auch nur ein verkappter geiftvoller Junger Rants, Der in seiner ursprünglich romantischen, nachträglich dialeftischen Beltauschauung zu dem letten Frrationalen, zu jenem unbekannten X gelangt ift, das nicht mehr wirklich Welt, und auch noch nicht wirklich Gott, das überhaupt feine Wirklichfeit, sondern eine unvollziehbare Sypothese von dem als bloße Idee vorgestellten Abfoluten ift. Und fo bleibt denn am Ende in der mustisch-speculativen Schale des Schleiermacher'ichen Religionsbegriffes als Rern unvermeidlich ein verschämter Rationalist zurück, den der Meifter jedoch schon deßhalb nicht zu seiner vollen Selbstemanzipation entlaffen fonnte, weil, fo wie er aus der Dämmerung der Gefühlszuftändlichkeit an die Tageshelle des Dentprocesses sich hinauswagen wollte, die Confequeng des Syftems ihn unerbittlich wieder in die niedrigere Sphare des Gefühlslebens gurudtrich und dort in der Region des Unaussprechlichen glücklich zum Verstummen brachte. \*\*) Warum nun aber Gefühl und Vernunft in dem Schleiermacher'ichen Religionsbegriffe sich zusammengeschloffen finden, das wird der folgende Paragraph genauer darlegen.

<sup>\*)</sup> Sämmtl. Werke, a. a. D., II., 63.

<sup>\*\*)</sup> Sehr bezeichnend hierfür ist folgende Bemerkung Schleiermachers (ber christl. Glaube 1, §. 5, 3): "Dieses Bezogenwerden des sinnlich Bestimmten auf das höhere Selbstbewußtsein in der Einheit des Momentes ist die Vollendung des Selbstbewußtseins." Siernach ist das niedrigere Gefühl der Faktor der Bolleudung. Die Verwandtsichaft Schleiermachers mit Kant ist auch von Sigwart a. a. D., 313 f. einleuchtend nachgewiesen.

§. 27. Hier ift nämlich der Puntt, wo die Richtigkeit unsers Gharafter des Edit Religionsbegriffes. Sages, daß der Schleiermacher'iche Religionsbegriff auf einer Berwechslung der äfthetischen mit der religiöfen Funttion bernhe, völlig einleuchtend wird. Das Gefühl in feiner Bezogenheit auf die Bernunft ift, wie wir oben dargelegt haben, die Phantafie oder das Bermögen, das Reale als Ideales gu Die Funftionen der Phantafie haben nun aber immer schauen. Die Erscheinungen der finnlichen Welt zu ihrem Gegenftande; denn das Gefühl ift eben als Bermögen der finnlichen Empfindung das Grundvermögen der Phantafie. Zugleich ift jedoch in den Funttionen derfelben die Empfindung durch die darauf bezogene Bernunftthätigfeit in der Urt geläutert und veredelt, daß fie zu einem geiftartig ichopferischen Bermögen wird, vermittelft deffen die nachbildende Thatigfeit der Bernunft ihre Urtheile und Begriffe auf seelisch-finnlichem Sintergrunde zu geiftigen (idealen) Borftellungen und Aufchanungen ausgeftaltet. Die Thätigkeit der Bernunft erzeigt fich in den Funftionen der Phantaste dadurch, daß fie das finnlich wahrgenommene Ginzelne und in feiner Bereinzelung Bufammenhangelose zu einem in fich zusammenhängenden und zweckmäßigen. fcon gegliederten Gangen, das befondere Reale zu einem allgemeinen Idealen umbildet, und mit ihrem durch die organische Gefühlberregung geweckten Auge das nur muthmaßliche so als ob es wirklich ware, z. B. die sinnlich niemals als ein einheitliches Ganges erfahrene Belt als die geiftig vorgeftellte Idee der Belt, schaut. Die Abbangigfeit also, die wir in Birklichkeit immer nur von einzelnen fehr kleinen Theilen der Welt fühlen, ichauen wir in der Phantafie als eine absolute Abhangigfeit von dem Gein als Gangem; die transcendentale Grenze, an welcher wir bei unferen Bersuchen, die Belt zu erfennen, in der Birflichfeit zuletzt ankommen, bezeichnen wir in der Phantasie als die Idee der Gottheit oder den Grund der Welt. Auf diesem Standpunkte ift es denn auch gang angemeffen, von einer Uhnung der Idee Gottes gu fpreden, indem man ja eben da von Abnungen zu sprechen pflegt, wo eine Borftellung ohne wirkliche Erfahrung und ohne beftimmten Begriff fich uns aufdrängt. Db man aber Gott vermittelft der Phantafte als eine Idee, oder vermittelft der Bernunft als eine Sppothese vorftelle, das fommt der Sache nach auf daffelbe Chenfel, Dogmatif L.

heraus. In beiden Fällen ift Gott eine Borftellung, ohne positiven aus der Erfahrung geschöpften Inhalt. \*)

Die eben nachgewiesene Funktion der Bhantafie, vermöge welcher die mangelhafte vereinzelte sinnliche Erfahrung idealisirt und damit zugleich universalirt wird, ift es, welche bem Schleiermacherschen Religionsbegriffe wesentlich zu Grunde liegt. Gie ift augenscheinlich ursprünglich feine religiose, sondern eine afthetische. Das ift auch der Grund, weshalb das mahrhaft religiöfe Bedürf: niß fich durch den Schleiermacherschen Religionsbegriff fo wenig befriedigt fühlt. Der wahrhaft und tief religiöse Inhalt in Schleiermachers Perfonlichkeit, wie in feiner Glaubenslehre, ift daher auch nicht aus der Quelle seines Religionsbegriffes gefloffen, fondern hat ihm unbewußt gang anderswo feinen Urfprung genommen. Go groß fein Berdienft ift, auf das menfchliche Gubjeft, als den Ausgangspunkt der Religion, zurückgegangen zu fein und ein Centralorgan für die religiöse Thätigkeit im Menschen aufgesucht zu haben: so wenig ist es ihm gelungen, was er suchte in Birklichfeit zu finden. Mit Sulfe der Phantafie, ein fo edles und machtiges Bermogen Diefelbe ift, gelangt der Menich unmög= lich zum Bewußtfein feines mahren und ewigen Befens. Babrend Die religiose Aunftion die universellste, so ift die afthetische dagegen Die subjeftivfte in dem menschlichen Bersonleben. Jeder Mensch hat seinen eigenthümlichen Sinn und seine befondere Urt, das Reale als ideal, das finnlich Einzelne als harmonisches Ganzes zu schauen. Innerhalb der äfthetischen Anschauungen hat der individuelle Bildungstrieb eine in der Natur ber Sache felbft gelegene Berechtigung. Darum ift fich auch nicht zu verwundern, wenn dem

<sup>\*)</sup> Bgl. Dursch, Acithetik, 21 f.: "Die Phantasie ist das Bermögen zu i dealisiren, d. h. das Unwollkommene, noch nicht von der Jdee Gesättigte und Durchdrungene, in höherer Reinheit und Bollendung darzustellen . . . . Da unsere Ersahrung nicht so weit reicht, daß wir das Weltsall durchs und überschauen können, vermögen wir nur, von unserer Erde und ihrem Sonnensysteme ausgehend, durch die Phantasie ein Bild von dem unendlich großen und herrlichen Weltall zu entwerfen, in dem wir leben." Frieß, Religionsphilosophie, 28: "Ahndung ist eine Ueberzeusgung, deren wir uns nur in Gefühlen, und nicht durch bestimmte Begriffe bewußt werden können." Noch ist außerdem de Wette über Religion und Theologie, 63, in Betreff der stele ästhetischen Iden.

Schleiermacherschen Religionsbegriffe seit seinem ersten Hervortreten unablässig Subjektivismus und Individualismus zum Borwurfe gemacht worden ist. Er muß als ein wesentlich ästheztischer auch ein subjektivistischer und individualissischer sein. Wenn man die ästhetischen Religionsgefühle nach ihrem bestimmten Inhalte (den sie nicht bestigen) befragen will, so ziehen sie sich der Natur der Sache nach in die unbestimmte, d. h. nur individuell bestimmbare, Allgemeinheit einer transcendentalen Idealwelt zurück und fündigen sich von dort aus als Produkte der Uhnung und Sehnssicht, als Schöpfungen einer Poesie an, die alle Vollsommenheiten bestigt, mit Ausnahme einer einzigen, der Realität.

§. 28. Wenn unser Lehrsat schließlich noch die Unmöglichkeit Meiterbildungen behauptet, durch verbeffernde Nachhülfe im Einzelnen den Schleier, begriffes.
macherschen Religionsbegriff weiter zu bilden, so bedarf es nach dem

macherschen Religionsbegriff weiter zu bilden, so bedarf es nach dem Bisberigen hierfur wohl faum mehr eines eingehenderen Beweifes. In der That haben auch alle derartigen Fortbildungsversuche bis jett zu feinem Resultate geführt. Um das religiose Gefühl aus der durch Schleiermacher ihm angewiesenen Isolirung von den übrigen menschlichen Bermögen zu befreien, hat man die Fuuftionen des Denfens und Bollens gleichmäßig mit dem Gefühle an der religiösen Kunftion participiren zu laffen versucht; aber abgesehen bavon, daß dadurch eine Grundbestimmung in Schleiermachers Religionsbegriff willfürlich beseitigt wird, so hat Nitsich treffend gegen folde Berfuche bemerft, daß fie nichts erklären, oder Alles unerklärbar machen\*), da höchstens damit gesagt werden kann, daß der ganze Menich, der Menich als folder, Religion habe, was kein Bernunftiger bezweifelt. Go läßt auch der in fritischer Sinficht treffliche Fortbildungsversuch von Relbe in feinen positiven Ergebniffen unbefriedigt\*\*). Wenn Kelbe das Centrum der Religion ins Bemuth verfest und fie ihrem Befen nach Gefühl fein läßt, dann aber bemertt, fie bedürfe gu ihrer Entwicklung der Explifation im Erfennen und Thun, welche noth: wendige Momente in ihrem Lebensproceffe feien und mit dem Gefühle in Bechselwirfung fteben: fo entftebt biebei un-

<sup>\*)</sup> Suftem ber driftl. Lehre, §. 10.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben pfpchifchen Urfprung und Entwicklungsgang ber Religion, 1853.

willfürlich die Frage, worin denn diese Beschreibung von derjenigen der Segelschen Schule sich noch unterscheide, und was von dem eigentlichen Centrum im Gemuthe noch übrig bleibe, wenn die Erplifation des Gefühls in Erfennen und Thun eine nothwendige, d. h. wenn die Religion ohne das, was doch eigentlich nicht mehr Religion in ihr ift, nicht Religion beifen durfe? Benn Relbe im Beiteren die Religion weder im Erfennen, noch im Thun gum Abschluffe kommen, sondern mit gleicher Nothwendigkeit wieder in das Gemuth gnrudftehren läßt, wie fie aus demfelben auf die Stufe des Denkens und Wollens fich erhob: fo ift der wißbegierigen Frage gar nicht auszuweichen: wie der Religiöse es denn wohl anzustellen habe, daß seine religiosen Erfenntniffe und Sande lungen wieder ins Gemuth gurudfehren, um ein acht Religiöfer zu werden? Und mas da mit dem einfältigen Frommen werden folle, dem diefer complicirte Proces in Ropf und Sand gar zu viele Mühe verursacht?\*) Wie deutlich erhellt: der Relbesche Bersuch führt nur zu einer unflaren Mischung von Schleiermacherschen und Begelfchen Religionselementen. Biel weniger freilich noch wird ber Religionsbegriff durch Beschreibungen, wie fie Philippi giebt, fortgebildet werden. Wenn er fagt: es tomme bei der Begriffsbestimmung der Religion auf den Begriff der Gemeinschaft an; die Religion fei weder bloge Beziehung des Menschen auf Gott, noch auch unbedingte Einheit des Menschen mit Gott, sondern wirkliches Sein und Leben des Menschengeistes in Gott, fo daß derselbe nach Gott denke und handle, weil er in Gott fei: \*\*) fo ift das weniger un=

<sup>\*)</sup> Kelbe, a. a. D., 17: "An ber Intelligenz reift das religiöse Gefühl; im Gebiete des Denkens (?) werden die unlauteren sinnlichen Bestandstheile von ihm ausgeschieden und seine wilden und stüden Erregungen zur klaren Auhe gleichmäßiger Weihe und Stimmung gewürdigt": ein Say, den Hegel hätte unterschreiben können. Stwas anders de Wette in der letzen dogmatischen Schrift seines Lebens (das Wesen des christlichen Glaubens, 26): "Das Gefühl ist die erste und letze, unterste und oberste, Kerm des Glaubens und der Gelehrte wie der Einfältigste muß ihn in derselben haben, wenn er fromm sein will." Ueber das Verhältnis des Wissens und Thuns zum frommen Gefühle bemerkt Schleiersmacher, chr. Glaube 1, S. 3, 4, daß weder das Missen, noch das Thun das Wesen der Frömmigkeit ausmache, sondern ihr nur in so fern angehöre, als das erregte Gefühl dann in einem es sixirenden Denken zur Ruhe kommt, dann in ein es aussprechendes Handeln sich erzießt.

richtig, als noch völlig unbeftimmt. Der unbeftimmten Rategorie bes "Seins in Gott", welches Philippi als Religion bezeichnet, verleiht derfelbe dadurch den Charafter der Beftimmtheit, daß er die Religion als folde (nad Apost. 17, 28) als ein "phyfifches" Ingottsein beschreibt, welches seinen Grund in ber allmächtigen Begenwart und Einwohnung Gottes in der Belt habe. Alfo Die Religion, wie fie an fich ift, nicht fur eine Beziehung des menfchlichen Geiftes auf Gott, fondern ein Immanentsein ber menfchlichen Subftang in Gott gu halten: Das ware ber neuefte Fortschritt, den die Religionswiffenschaft in unsern Tagen gemacht batte; wobei es freilich etwas schwer fallen durfte, wiffenschaftlich aufzuzeigen, wie fich diese phyfische Immanenz des Menschen in Gott von der physischen Immanenz einer Pflanze oder einem Thiere in ihm unterscheide. Wenn derselbe Theologe Religion überdies auch noch als "ein Berhältniß von Berson zu Berson, ein Band des Betens und der Liebe zwischen Ich und Du, n. s. w." bezeichnet: fo hat er, Die erbauliche Ausdrucksweise mit der wiffenschaftlichen vermengend, wohl überseben, daß auf die physische Einwohnung des Menschengeistes in Gott fich feineswegs ein perfonliches, fondern blos ein fachliches Berhältniß Gottes zu dem Menschen begründen läßt. Bie fehr alles wiffenschaftliche Begreifen in Betreff des Wesens der Religion auf diesem Standpunkte völlig ein Ende nimmt, das ift fur Jeden einleuchtend, der mahrnimmt, wie in demfelben Angenblicke, in welchem die Religion zunächst als ein substantielles Sein des Menschen in Gott beschrieben, fie auch wieder als ein ethisches Sollen geschildert wird; wie in demfelben Anlaufe, den der Dogmatifer nimmt, um eine noch unerhörte "fpecififch driftliche" Definition zu geben, er auf den Standpunkt des kategorischen Imperativs ohne alle Gewiffensbiffe zurückfinkt. \*)

Underer nicht zu gedenken, so kann endlich auch der neueste wohlgemeinte Bersuch Weiße's, von Schleiermacher aus den Relisgionsbegriff weiter zu bilden, so viel Treffliches im Einzelnen er enthält, im Allgemeinen nicht befriedigen. Wenn Weiße von der Annahme ausgeht, daß die Religion nur in einer Mehrheit von Individuen auf dem Gebiete der sittlichen Gesammtersahrung oder

<sup>\*)</sup> A. a. D., 9: "Wir follen aber auch religiös und ethisch in ihm sein und sein wollen in Folge seiner gnadenreichen Gegenwart und Einwohnung in der Menschheit als in seinem Tempel."

der sittlichen Gemeinschaft zu Stande komme, daß sie, wie er sich ausdrückt, "von Haus aus ein gegenskändliches Element und Princip einer objectiven Gemeinschaft, Erfahrung nicht der Einzelnen als Einzelner, sondern eines Kreises vieler Einzelner seine welche durch wechselseitige Thätigkeit auf einander und mit einsander ihren Inhalt erzeugen": so hat er dam't die Frage nach dem Wesen der Religion nicht wirklich gelöst, sondern nur umsgangen. Unstatt zu untersuchen, welches das religiöse Organ im menschlichen Geiste sei, hat er die gewiß von keinem Verständigen bestrittene Behauptung aufgestellt, daß die Religion erst in der Gesmeinschaft eine objectiv geschichtliche Gestalt und ihre volle Verwirtslichung gewinne.\*)

Wo es also auch Einer versucht hat, durch verbessernde Nachhülfe im Einzelnen den Schleiermacherschen Lehrbegriff weiter zu fördern: jeder derartige Bersuch hat nur dieselbe Erfahrung aufs Neue wieder bestätigt, daß jener im Einzelnen nicht fortgebildet werden kann, weil er im innersten Kerne ein und zwar auf falsche Prämissen gebautes zusammenhängendes Ganzes ist.

<sup>\*)</sup> Philosophische Dogmatif 1, §. 22—80. Den Begriff ber Erfahrung behnt Beiße viel zu weit aus, wenn er behauptet: "Das Gefühl ober jede andere (?) gleichgiltige Empfindung wird zur Erfahrung im wahren Bortsinn erst dann, wenn sie, einmal erlebt, im Gedächtniß bewahrt wird, und mit andern in gleicher Weise aufbewahrten Empfindungen sich begegnend, in gegenseitiger gleichsam chemischer (?) Wechseldurchdringung nach allgemeinen Gesesen des Seelenlebens mit ihnen zu einer Nasse zusammengeht." Außerdem vermissen wir in diesem Sage die bei derartigen Unterzuchungen so unentbehrliche Einfachheit und Deutlichkeit.

## Neuntes Lehrstück.

## Das Gewiffen als religiöses Organ.

\*3. C. Paffavant, bas Gemiffen, eine Betrachtung, 1857. -Büber, Erörterungen über die Lehre vom Bewissen nach ber Schrift, Studien und Rrititen, 1857, 2. - Bergog, Real-Encyclopadie, f. meinen Artifel Bewiffen.

Das religiöse ist ein besonderes Vermögen des mensch= lichen Geistes. Das Organ deffelben ift das Gewiffen, in welchem das Gottesbewußtsein ursprünglich und unmittelbar gegeben ift, sowohl als das Bewußtsein von einem Sein Gottes in uns, als von einem Nichtmehrsein unser in Gott. Demgemäß ift das Gewiffen als religiöses Centralorgan des menschlichen Beistes zugleich auch ethisches Central= organ, und die Spnthese des religiösen und ethischen Fal= tors ist ursprünglich im Gewissen enthalten. Durch den religiösen Gewissensfaktor entsteht das Glaubensbewußtsein, durch den ethischen das Gesetzesbewuftsein. Religion ift mithin das im Gewiffen fich fundgebende Bewußtsein des menschlichen Beistes, daß er seines ewigen Wesens vermöge feiner urfprünglichen und unmittelbaren perfönlichen Bemeinschaft mit Gott gewiß ist.

§. 29. Unter denjenigen Theologen, welche den Schieiermacher- magen ein belonischen Religionsbegriff, wenn auch mit nicht unwesentlichen Umge- liden Geste. staltungen, festzuhalten gesucht haben, find Einige hiezu durch die gewichtige Erwägung veranlaßt worden, daß nur auf diefem Wege Die Urfprunglichkeit und Gelbftftandigfeit des religiofen Lebenogebietes behauptet werden fonne. \*) Diese Erwägung hat jedoch nach

<sup>\*)</sup> Rigid, Suftem ber driftl. Lehre, §. 10: "Der Befühlslehre gufolge ift bas Wefühl nicht nur bas erfte Religiofe, fonbern auch bie berrichenbe, bleibende, vollkommene Form des religiofen Beiftes."

der im vorigen Lehrstück von uns gegebenen Ausführung für uns ihr Gewicht verloren. Benn das Gefühl, wie wir dargethan zu haben glauben, der feelischessinnlichen Naturseite des Menschen ursprünglich angebort, und nur vermittelft der Normirung durch Die Bermögen des Geiftes auf eine bobere Stufe verfett werden fann: fo fann es auch felbft da, wo es wirflich religios beftimmt wird, dennoch nicht mehr als selbstständiger Träger des religiösen Inhaltes gelten; dieser ift vielmehr in seinem Ursprunge immer auf eine Einwirfung des Geistes, die auf das Gefühlsleben statthatte, zuruckzuführen. Auch die Idee von der Einheit des Subjeftes mit dem Universum, das Gefühl von einem transcendentalen, alfo nicht mehr erfahrungsmäßigen, Grunde der Belt, - wie tief dies auch in der organischen Lebenssphäre der Berfonlichfeit empfunden werden mag - ware ohne die überwiegende Mitwirfung der Ideen bildenden Bernunftthätigfeit niemals zu Stande gefommen. Daber hat fich uns auch die übert rafchende Thatfache ergeben, daß im Schleiermacherschen Religions= begriffe, feinem Urheber unbewußt, auf deffen fpaterer Stufe das Gefühlsmoment nur noch das untergeordnetere, das Moment bewußter Vernunfthätigkeit das überwiegendere mar, und daß es eben aus diefem Grunde Schleiermachern nicht gelingen fonnte, bas Gefühl als herrschende und bleibende Form der religiofen Funftion gur Geltung zu bringen. Wenn aber Rigfd in fcharfer Burbis gung ber bem Schleiermacherschen Religionsbegriffe urfprünglich anhaftenden Mängel darzulegen bemüht ift, wie das Gefühl Bernunft und Gemiffen habe, ja, wie es die Einheit von Bernunft und Gemiffen fei: fo entfteht gerade von diesem Buntte aus die wohl zu beherzigende Frage: ob ein Bernunft und Gewiffen haben = des Gefühl denn noch wirklich Gefühl, ob es durch den mit= gefegten Inhalt von Bernunft und Gemiffen nicht nothwendig etwas Anderes, als es ursprünglich war, geworden fei?

Ist die Religion ein eigenthümliches und selbstständiges Gebiet des menschlichen Geistes — ebenso selbstständig als daszenige der Bernunft und des Willens —: so muß es auch im menschlichen Geiste ein eigenthümliches und selbstständiges Organ für die religiöse Thätigkeit geben; das religiöse Vermögen muß, was wir an der Spize unseres Lehrsages behaupten, ein besonderes Vermögen

des menschlichen Geistes sein. Wir sagen ausdrücklich und nachs drücklich: ein Bermögen des Geistes. Was wir an dem Schleiers macherschen Religionsbegriffe vornämlich zu tadeln hatten war, daß das Religionsgefühl ein Bermögen des seelisch sinnlichen Lebenss organismus ist, zu welchem der Geist erst nachträglich hinzugebracht werden muß. Nur der Geist, wie wir in der Einleitung gesehen haben\*), steht mit Gott in einem unmittelbaren Verhältnisse, und hat die Eigenschaft der (relativen) Unendlichseit an sich. Nur der Geist kann aus diesem Grunde Organ der Religion sein. Da nun aber die beiden bisher uns bekannt gewordenen Organe des Geistes — Vernunft und Wille — der Natur der Sache nach sich unmittelbar nicht auf Gott, sondern nur auf Natur und Welt beziehen, eben deshalb muß es ein besonderes Organ des Geistes außer Vernunft und Willen geben, welches mit den religiösen Funktionen betraut ist.

§. 30. Wie unser Lehrsatz aussagt, so ist das Gewissen Das reigien Das Gewissen Das religiofe Organ des menschlichen Beiftes. Bor Allem liegt uns der Radweis ob, daß das Gemiffen ein Bermogen des Geiftes ift. Wenn einer der hervorragendften Ethifer unferer Zeit Rlage darüber führt, daß man auch gegenwärtig noch nach einem bestimmten deutlichen Begriffe des Gewiffens vergebens fuche\*\*): fo ift diefes Zeugniß ein binreichender Beweis, wie wenig eindringlich das Wesen des Gemissens bis jett erforscht worden ift. Daber fommt es auch, daß die meiften Beschreibungen des Gewiffens in den Lehrbüchern überhaupt ungenügend ausgefallen find.\*\*\*) Bill doch fogar ein Denfer wie Baumgarten-Crufius darauf verzichten, das Gemiffen für ein befonderes Bermögen zu halten, "weil wir feines folden bedürfen und die Thatfachen des Gewiffens auf fein folches hindeuten" +), obwohl derfelbe wenigstens eine Ahnung von der umfaffenden Bedeutung der Gewiffensfunktion hat, wenn er das Gemiffen als "das durch unfere Sandlungen angenehm oder unangenehm erregte Gefammtgefühl unferes Lebens" - freis

\*) S. Ginl., 2. Lehrstück, S. 5.

<sup>\*\*)</sup> Rothe, theologische Ethik I., 264.

<sup>\*\*\*)</sup> S. meinen Artitel, "Gewiffen" in Berzoge Realencyclopabie.

<sup>†)</sup> Behrbuch Der chriftlichen Sittenlehre, 151.

lich in der Sauptfache völlig unrichtig - beschreibt. Denn daß das Gewiffen unter allen Umftanden fein Gefühl ift, darauf führt nicht nur der Sprachgebrauch, sondern viel mehr noch eine nähere Untersuchung der Gewiffensfunftion felbft. Rachdem Rant\*) und Fichte\*\*) das Gewiffen lediglich als den ethischen Factor im menfchlichen Geifte aufgefaßt hatten: fo bedurfte es vor allem Andern des von neueren Ethifern ausgegangenen rich tigen Ginblicks in die religiofe Befensbeschaffenheit des Gemijfens, durch welchen es denn auch erft möglich geworden ift, die Thatigfeit deffelben genauer zu erfennen. \*\*\*) Benn wir erfahrungsgemäß weder durch die Thätigfeit der Bernunft, noch durch die des Billens, noch endlich des Gefühls in eine unmittelbare Beziehung zu Gott zu treten vermögen: fo ift uns dagegen Gott im Gemiffen unmittelbar gegeben. Der Mensch hat Gott urfprunglich im Gewiffen, und wir segen hingu: er hat ihn nur im Ge= wissen so. Das Gewissen ift der Ort im menschlichen Geifte, wo dieser den absoluten Geist in sich selbst findet, wo er sich feiner in jenem bewußt wird.

Das Gewissen ist demnach seinem all gemeinen Wesen nach eine eigenthümliche, selbstständige, ja, die eigenthümlichste und selbstsständigste Form des Selbstbewußtseins. Im Gewissen ist sich der menschliche Geist zunächst seiner selbst bewußt. Dasselbe manisestirt sich, wie ein Jeder leicht an sich selbst erfahren kann,

<sup>\*)</sup> Kant, Tugendlehre, 37 (vgl. noch de Wette, driftl. Sittenlehre 1, 90) befinirt bas Gewissen als ein ursprüngliches "moralisches Bermögen."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, das System der Sittenlehre, 225, beschreibt das Gewissen als "das unmittelbare Bewußtsein unserer bestimmten Pflicht."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rothe, theol. Sthif, 1, 264 bat mit richtigem Takte erkannt, daß das Gewissen eine wesentlich religiöse Bestimmtheit ist. Tressend sagt er: "Der Gedanke des Gewissens steht und fällt mit der Jdee Gottes." Weniger tressend beschreibt Harles, christl. Sthik, 8.7, das Gewissen als "innere Offenbarung". Auch Ebrard, christl. Dogmatik 1, 8.8, erkennt das Gewissen als Ansangspunkt der Religion. Raum gefördert ist die Lehre vom Gewissen in der Abhandlung von Güder a. a. D. Bas soll es heißen, wenn der Verkasser dem Gewissen keine besondere für sich seiende Existenz beimessen will, nachdem er ihm ja schon vorher jeden eigenthümlichen Inhalt abgesprochen? Nach solchen Behauptungen ist denn auch nur eine künstliche Definition vom Gewissen möglich. Ugl. a. a. D., 268 f.

zunächst als ein gesteigertes Selbstbewußtsein in der Form ber Gelbstgewißheit. Jedoch find wir im Gemiffen uns unfer felbst nicht lediglich wie wir als solche find, sondern immer so wie wir auf Gott bezogen find bewußt, d. b. das Gelbftbewußtsein ift im Gewiffen auf ursprüngliche Beise immer zugleich mit dem Gottesbewußtsein gesett, wie auch unfer Lehrsatz bezeugt: im Gewiffen fei das Gottesbewußtsein ursprünglich und unmittelbar gegeben. Benn wir alfo im Gewiffen unferes Selbfts bewußt werden: fo werden wir uns deffen als eines folden bewußt, das nicht durch fich felbft und nicht aus und von ihm felbft ift; unfer Beift geht im Gewiffen auf die Quelle und den Grund feines ewigen Geins und Befens, auf den absoluten Geift gurud, in welchem er die unerschütterliche Gewißheit seiner selbst und feines eiges nen Befens findet. Darum ift fich der Menich feiner felbft als eines Gemiffen, d. h. Ewigen, nur im Gewiffen bewußt. Es ift die ursprüngliche und unmittelbare Gewißheit des menschlichen Geiftes in Betreff der Thatsache, daß er den ewigen Grund feines Befens im absoluten Geifte und ledig= lid durch diefen, auf den er ursprünglich und unmittelbar in feinem Selbstbewußtsein bezogen ift, in fich felbft bat.

Als eine urfprüngliche und unmittelbare bezeichnen wir alfo die Gewiffensfunction. Denn fie ift durch fein uns befanntes Bermögen, weder durch die Bernunft, noch durch den Billen, noch durch das Gefühl, an fich irgendwie vermittelt. Im Gewiffen ift der menschliche Geift noch vollkommen in fich felbst; er bezieht fich in ihm zunächst nicht auf die Welt, nicht auf den Busammenhang und die Ordnung der finnlich-endlichen Dinge. Umgekehrt findet er fich im Gewiffen noch in feiner eigenen innern Unendlichteit, vermöge welcher er auch die Befähigung bat, das ewig unendliche Wefen des absoluten Geiftes in fich aufzunehmen, und mit diesem in das Berhältniß realer perföulicher Gegenseitigfeit, d. h. Gemeinschaft, zu treten. Eben deshalb, weil der menschliche Geift im Gewiffen fich zunächft noch nicht auf den Naturzusammenhang und die dieffeitige Beltordnung bezieht, fann und muß er fich darin auf Gott beziehen. Und hierin liegt denn auch ber Bunft, an welchem unfer Religionsbegriff von dem Schleiermacherichen und jedem von diesem abhängigen fich aufs Scharffte unterscheidet.

Babrend Schleiermacher bas Gottesbewußtsein burd bas finnliche Gefühl angeregt werden und somit unzweifelhaft aus dem 2Belt= bewußtfein feinen Urfprung nehmen läßt, nimmt die Entstehung des Gottesbewußtseins nach unserer Darftellung vielmehr den umgefehrten Beg. Es entsteht gunachft im Wegenfate gu dem Beltbewußtsein, in dem außerhalb unmittelbarer Bezogenbeit auf die Belt befindlichen Orte des menschlichen Geiftes, in ber abgeschiedenen Stille reiner Junerlichfeit, in welcher bas Wefen des Menschen nach Innen gekehrt und nur auf fich felbst bezogen ift. Die Anregung zu dem Gottesbewußtsein empfängt der Beift fo menig von der Welt, daß vielnicht daffelbe durch die Welt fortwährend mit Berdunkelung bedroht wird und der Sat feinem Zweifel unterliegt: Gottesbewußtsein und Weltbewußtsein stehen im umgefehrten Berhältniffe zu einander; je ftarfer diefes ausgebildet ift, desto schwächer jenes, und je schwächer jenes, desto stärter dieses. Sat aber das Gottesbewußtsein seinen Ursprung nicht von der Belt: fo fann es ihn nur von Gott felbst haben, welcher dem menschlichen Geifte ursprünglich mitgegeben nun auch das Bewußtsein von sich in jenem durch seine gegenwärtige Action auf ihn hervorruft. Indem wir im Gewissen unser selbst als auf Gott bezogener bewußt werden, ift uns erfahrungsgemäß zugleich gewiß, daß wir diefes Bewußtsein von Gott felbft haben, und wir find uns unsers Gelbstes einzig und allein nur darum mahrhaft gewiß, weil wir die Gewißheit in uns tragen, daß es mit demjenigen des absoluten Geiftes in uns auf eine urfprungliche Beise verfnupft ift. Demzufolge befteht die religioje Munttion gunadhit barin: bas Bewußtsein unferes Selbftes, als eines ursprünglich und unmittelbar auf Gott bezogenen und in Gott ewig gemiffen, in unferem Geifte ftets fraftig und lebendig zu erhalten \*).

<sup>\*)</sup> Es kann nicht leicht eine mangelhaftere Beschreibung der Funktion des Gewissens geben, als wenn dasselbe als eine eigenthümliche Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf die menschliche Selbstbewußtsein beschrieben werden will (vgl. Güder a. a. D.). Das Selbstbewußtsein ist begreisticherweise auf jede bewußte Selbstthätigkeit ohne Weiteres bezogen. Darum sieht sich auch Güder genöthigt, das Gewissen durch einen nothwendigen Contakt des Gottesbewußtseins entstehen zu lassen, "so wie es durch das Medium des Selbstbewußtseins die Selbstbestimmung des Subjetts kraft der ihm einwohnenden Dignität (?) solli-

\$. 31. In Gemäßheit unseres Lehrsages zerfällt die Ge- Das Busammensein einsteunstein in bes restigioren und einschunktion insofern in eine doppelte, als das Gemissen sowohl wiffensfunktion infofern in eine doppelte, als das Gewiffen sowohl das Bewußtsein von einem Sein Gottes in uns, als auch von einem Nichtmehrsein unser in Gott ausdrückt. Die uriprunglich fte Thätigkeit des Gewiffens besteht darin, daß es unserm Selbstbewußtsein die Gewißbeit eines Seins Gottes in uns verleiht. Stellen wir uns die Befensbeschaffenheit der menschlichen Berfonlichkeit als eine durchaus normale vor, so ift das Selbstbewußtsein im Gewiffen in einer Beife auf Gott bezogen, wodurch daffelbe in einem jeden seiner Momente sich Gottes als des abfolut beftimmenden bewußt ift. Im normalen Buftande drückt alfo das Gemiffen die durchgängige Uebereinstimmung des menschlichen Selbstbewußtseins mit dem Gottesbewußtsein aus, unter Ausschluß irgend einer dazwischentretenden Störung oder Unterbrechung. Die Idee einer folchen Uebereinstimmung des Selbstbewußtseins mit dem Gottesbewußtsein ift jedoch keineswegs zu verwechseln mit der Idee einer völligen Identität zwischen dem Befen des Menschen und dem Besen Gottes. Bielmehr ift auch im ursprünglich normalen Zustande der Mensch gerade vermöge der Gewiffensthätigfeit jederzeit feines absoluten Unterschiedes von Gott und demzufolge deffen sich bewußt, daß feine Wefensbeschaffenheit nicht an und für fich, fondern nur unter der Bedingung eine tadellose ift, wenn er in seinem Selbitbewußtsein absolut durch das Gottesbewußtsein fich beftimmen läßt, d. h. wenn er absolut gottgemäß fich verhält. Run aber findet fich in Wirklichkeit ein solches normales Berhältniß erfahrungsgemäß nirgends mehr vor. Der Mensch ift nach seiner gegenwärs tigen empirischen Befensbeschaffenheit in seinem Selbftbewußtsein fich zwar Gottes als eines in ihm feienden, allein nicht mehr als eines folden bewußt, durch deffen Auffichbezogenheit er in jedem Momente feines Dafeins abfolut bestimmt murde. Bielmehr lehrt Die Erfahrung, daß, wie wir einerseits in unserem Beifte des abfoluten Geiftes bewußt werden und uns unferer unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm erfreuen: wir auch andererseits wieder ein Be-

citire." Man sieht jedoch vor Allem nicht ein, woher diese Nothwenbigfeit bes Contaftes mit bem Gottesbewußtsein, wenn bas Gemiffen feinem Befen nach eine eigenthumliche Bezogenheit bes Selbstbewußtfeins auf bie menichliche Selbftthätigfeit ift.

wußtsein davon in uns tragen, daß wir nicht mehr in jedem Momente unsers Daseins, wie es sein sollte, auf denselben bezogen sind, ja, es fällt uns auch gar nicht schwer, Momente aufzusinden, in welchen die Bezogenheit unseres Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein sehr verdunkelt, wo nicht völlig ausgelöscht, erscheint, so daß sich hiermit die Wahrheit unseres Satzes bestätigt, wornach das Gewissen nicht nur ein Bewußtsein von einem Sein Gottes in uns, sondern auch von unserem Nichtmehrsein in Gott ausstrückt. Diese beiden Wahrnehmungen bedürfen aber noch einer genauern Beleuchtung.

So lange unfer Gewiffen noch das Bewußtsein in fich schließt, daß Gott in uns ift, fo lange bezeugt es uns auch, daß unfer geistiges Gelbst, wenn auch nur in einem Bunfte, doch immer noch mit dem Ewigen verknäpft und darum feines mahren Befens in die sem Bunkte noch gewiß ift. Denn im Gewiffen werden wir und Gottes nicht in der Form einer logischen Schluffolgerung oder eines äfthetischen Ideals, fondern als des positiv real, d. h. in unferem Beiftesleben perfonlich, gegenwärtigen und fich als gegenwärtig bezeugenden absoluten Geiftes bewußt, welchen wir als die abfolute Berfönlichteit von unserem eigenen Bersonleben icharf und bestimmt in uns unterscheiden. Dadurch allein werden wir auch in den Stand gefest, über den im Schleiermacherschen Religionsbegriffe unüberwindlichen und auch unerträglichen Selbstwiderspruch hinauszukommen, wornach Gott und Belt in Birklichfeit weder eins, noch mabrhaft verichieden von einander find. Bon unserem Standpunkte aus ift fich ber Mensch des göttlichen Seins in fich als eines wirklich und verfönlich, aber eben damit auch als eines absolut von fich verichiedenen bewuft, und durch Gott absolut fich felbst bestimmen gu laffen, ift darum auch feine bodifte Lebensaufgabe als Menich.

Wenn nun aber das Gewissen zugleich auch ein Bewußtsein von unserem Nichtmehrsein in Gott in sich schließt: so bes darf es einer näheren Aussührung darüber, wie es dazu kommt, ein solches auszudrücken. Der menschliche Geist ist, wie wir gezeigt haben\*), theils nach innen ursprünglich auf Gott, theils nach außen auf die Welt bezogen. Je mehr seine Wesensbeschaffenheit

<sup>\*)</sup> C. 7. Lehrstück, S. 21, 90 f.

noch eine normale ift, um fo mehr ift fein Bezogensein auf die Belt in einem jeden Momente ein foldes, daß es bestimmt ift durch sein Bezogensein auf Gott, d. h. um so mehr ift das Weltbewußtsein selbst ein Spiegel des Gottesbewußtseins im menschlichen Beifte. So wie nun aber auch nur in einem Momente geiftig bewußter Selbstbethätigung bas Beltbewußtsein ein folches wird, daß in ihm nicht mehr zugleich das Gottesbewußtsein absolut beftimmend mitgefest ift: fo ift das urfprunglich normale Berhältniß des Menschen zu Gott geftort. Das Gelbitbewußtsein, welches ohne jede Störung und Unterbrechung durch das Gottesbewußtsein normirt werden follte, wird dann in diesem Kalle - wenigstens vorübergebend - durch das Weltbewußtsein beftimmt. Der menschliche Geift kehrt jest das normale Berhaltniß geradezu um und fest fich - wenn auch nur momentan in dasjenige Abhangigfeitsverhaltniß zur Belt, in welchem er normaler Beife nur gu Gott gesett fein fann. Der religiofe Menfch wird jest irreligiös. Denn das Befen der Irreligiofitat befteht eben darin, daß der Menich an die Stelle des absoluten Geiftes die endliche Belt als absolut, und fich felbft in ein absolutes Abhängigfeiteverhältniß gur Belt fest.

Diefer Gefahr nun, das ursprünglich normale Berhältniß des menschlichen Geiftes zu Gott in ein demfelben entgegengesetztes anormales, das religiofe in ein irreligiofes zu verwandeln, ift das Gewiffen in feiner zweiten Function zu begegnen berufen und bemüht. Denn in derfelben Beife, wie es von jeder Rundgebung des göttlichen Seins in uns, als einem Bewußtsein von dem realen Begenwärtigsein des absoluten Geiftes in uns, Zeugniß ablegt, fo legt es nun auch von jeder Richtfundgebung des göttlichen Seins in uns, wo dieselbe hatte ftattfinden follen, als einem Bewußtsein von einem realen Mangel an göttlichem Geiftesleben in une, fofort Zeugniß ab. In Folge beffen bringt die Gewiffens= function auf den Geift nothwendig eine doppelte Birkung bervor. Infofern das Gewiffen demfelben bezeugt, daß er im Gelbstbewußtsein durch Gott abfolut normirt ift und also gottgemäß fich verhalt, ift die Birfung des Gemiffens eine mohlthuende oder Bufrieden ftellende; es ftimmt der Thatigfeit des Gelbftbewußtfeins in diesem Falle als einer normal vor fich gehenden freudig

zu. Insofern dagegen das Zeugniß des Gewissens dahin lautet, daß der Geist des Menschen im Selbstbewußtsein überwiegend durch die Welt bestimmt und die Einwirfung des Gottesbewußtseins durch Dazwischenkunft der Welteinwirfung getrübt oder gestört ist: ist die Wirfung des Gewissens eine wehthuende und unzufriesdenmachende, und es verurtheilt und verwirft die Thätigseit des Selbstbewußtseins in diesem Falle. Die erstere Thätigseit des Gewissens ist die religiöse im specifischen und wesentlichen Sinne des Wortes. Sie ist die Grundthätigseit des Gewissens; in ihr wird der Mensch Gottes am ursprünglichssen und unmittelbarsten bewußt. Als ein um so beslagensewertherer Mangel muß es bezeichnet werden, daß gerade diese Seite der Gewissensthätigseit philosophischers wie theologischerseits bisher beinahe gänzlich übersehen worden ist.\*)

So lange das Gewissen religiös noch thätig ist, so lange steht der Mensch immer noch in persönlich un mittelbarer Gesmeinschaft mit Gott, so lange bezieht er sein eigenes Wesen, so weit es ein wahres und bleibendes ist, auf das ewige und vollsommene Wesen Gottes zurück und weiß im innersten Lebensgrunde sich noch immer Eins mit dem, von welchem auch das Weltganze als die Totalität alles endlichen Seins absolut abhängig ist. In

<sup>\*)</sup> Anklänge an das Richtige finden fich bei neueren hervorragenden Theologen hin und wieber. Schleiermacher nennt (Dialeftit, 154) bas Gewiffen ein Sein Gottes in uns, "nicht in wie fern es in einzelnen Borstellungen vorkommt und so auch irrig sein kann . . . fondern in wie fern es in ber fittlichen Ueberzeugung bie Uebereinstimmung unferes Wollens mit ben Befegen bes außeren Seins und alfo eben biefelbe Ibentität ausspricht." Das Irrthumliche ber Beschreibung liegt jedoch barin, daß das Gewiffen lediglich als sittlicher Faktor und ausschlieflich in feiner Bezogenheit zum Weltbewußtfein aufgefaßt wird. Marbeinefe bezeichnet bas Bewiffen (Suftem ber theol. Moral, 159) als "ein Wiffen Bottes im Menschen", mahrend es umgekehrt ein Bewußtfein bes Menfchen von Gott ift. Um nächften unferer Darftellung fommt Rothe, wenn er bas Gewiffen als bie Thatigfeit Gottes im Menschen, und gwar eine Thatigfeit Gottes in ber eigenen Selbftthatigfeit bes Menichen beschreibt (Theol. Ethif, I., 206 f.). Dabei unterscheibet Rothe von biefer Thätigkeit Gottes bas Gottesbewußtsein. Allein bas Gewiffen erweist fich vielmehr als eine Thätigkeit bes Menschen, hervorgerufen burch bas Sein Gottes in uns, und auch nur von biefer Borausfegung aus konnen wir uns erklaren, tag bas Bewiffen burch bie Schuld bes Menichen abgeschwächt werben und verloren geben fann.

Diefem innerften religiöfen Rernpunkte des Gemiffens weiß fich der Menfch unabhängig von ber Belt und ihren Ginwirfungen; hier tritt er ihrem der Beranderlichfeit des Stoffwechsels anheimgegebenen Befen mit bewußter ficherer Selbstständigkeit entgegen. In Diesem innersten Bunfte ift darum auch dem menschlichen Geifte das Bewußtfein Gottes, als des absoluten perfonlichen Geiftes, ursprünglich und un mittelbar gegeben, weil die Gewiffensfunktion fich in feiner Beije durch den Zusammenhang mit der Belt, sondern in jeder Beije nur durch die Gemeinschaft mit dem ewigen Leben des Absoluten bestimmt weiß. Das ift denn auch der Buntt, von welchem aus einleuchtend wird, weghalb es für den religiojen Menichen eine bobere Berufung als auf das Gewiffen gar nicht geben fann. Denn, wenn derfelbe fich auf die Buftimmung feines Gewiffens beruft, fo beruft er fich in der That und Bahrheit auf die Buftimmung des seinem Selbstbewußtsein perfonlich fich begengenden Gottes, den er im Gewiffen von feiner eigenen Berfon dadurch unterscheidet, daß er ihn als ein "Du" feinem "Sch" gegenüberzustellen, so mit ihm fich auseinanderzuschen und ju ihm zu beten pflegt\*).

Mit diefer Grundthätigfeit des Gewiffens, in welcher Gott als perfönlich gegenwärtiger vermittelft des auf ihn bezogenen Selbstbewußtseins dem menschlichen Geifte feine Buftimmung erflart, und vermoge welcher der Menfch in perfonlich er Gemeinschaft mit Gott und daher religiös ift, ift nun aber aufs Innigste jene zweite Gewiffensaction verbunden, in welcher der Mensch seines Nichtmehrseins in Gott bewußt wird und Diefen Mangel im Berbalten feines Selbstbewußtseins zum Gottesbewußtsein als etwas, mas nicht fein follte, fcmerglich empfindet. Diese zweite Thatigkeit des Gewissens ift nicht mehr eine specifisch religiose. Denn in dem Bewußtsein von der mangelnden Bestimmtheit des Selbstbewußtseins durch das Gottesbewußtsein ift Gott felbst nicht mehr unmittelbar und perfonlich gegenwärtig und wirkfam. Daffelbe ift nicht mehr ein Bewuftfein der Gemeinschaft mit Gott, d. h. der Religion, sondern umgefehrt geftorter Gemeinschaft mit Gott, d. h. des Religionsmangels,

<sup>\*)</sup> Treffend sagt J. R. Passavant in seiner sinnigen kleinen Schrift über bas Gewissen, 7: "Die tiefere Betrachtung des Gewissens führt am sichere sten zum Glauben an einen persönlichen, d. h. wissenden und wollenden Gott."

und es druckt daber ein Bedürfniß des menfchlichen Beiftes nach der fehlenden und doch vorhanden fein follenden Gottes-Gemeinschaft, oder der Religion, aus. Allerdings ift in diesem Schmerze über den erlittenen Berluft daffelbe Organ des Geiftes noch thätig, welches in der Freude über den erfahrenen Benug der perfonlichen Gottesgemeinschaft ebenfalls thatig ift: nämlich das Ge-And in diefer nachfolgenden Thätigfeit ift das Selbstbewußtsein noch immer bezogen auf Gott; aber nicht mehr auf ein Sein Gottes, welches real gegenwartig ift, sondern auf ein Richtmehrgegenwärtigsein, und barum Seinfollen Gottes. In feiner vorangebenden Thätigfeit befitt, in seiner nachfolgenden vermißt das Gewissen Gott; es hat ibn nicht mehr, allein es möchte ihn gern haben. Da nun religiofe Thätigkeit nur da fich vorfindet, wo reale perfonliche Gemeinschaft bes menschlichen Geiftes mit Gott: fo fonnen wir Die zweite Be= wiffensfunction nicht mehr als eine religiöse bezeichnen. Insofern wir bingegen diejenige Thatigfeit des menschlichen Geiftes, welche, von einem Mangel an Uebereinstimmung mit dem Gein Gottes in uns ausgehend, auf Biederherstellung diefes Mangels gerichtet ift, Die ethifche nennen: fo bezeichnen wir die zweite Gewiffensfunktion im Unterschiede von der ersten als die ethische.

Die Sputhese bes religiösen und bes ethischen Fastors.

§. 32. Bon hier aus ergiebt fich nun ohne Schwierigkeit der weitere Sat, daß das Gewiffen als religiofes Centralor= gan des menschlichen Geiftes zugleich auch ethisches und mithin Die Synthese des religiosen und ethischen Kactors ift. Die bedeutende Tragweite Dieses Sages ift um fo einleuche tender, wenn wir beachten, daß die ältere und neuere driftliche Dogmatif fich einer unnatürlichen Lostrennung des religiösen von dem ethischen Factor schuldig gemacht hat. Mit der letteren Thatsache fteht denn auch die populäre Denkweise im Zusammenhange, bag ein Mensch einen sittlich vortrefflichen Character haben, ja ein ethischer Rormalmensch sein könne, ohne alle und jede relis giofe Innerlichfeit, und umgefehrt, daß ein Mensch Religion haben, ja ein religiofes Phanomen fein fonne, ohne alle und jede ethische Charaftertuchigfeit, woraus bann weiter gefolgert wird, daß es insbesondere fur die sittliche Charafterbildung gleichgultig fei, ob man Religion, und welche man habe.

Bon unserem Standpunkte aus dagegen ift das religiöse und das sittliche Bermögen von einander unzertrennlich, dem Wesen und Ursprunge nach eins und nur dadurch unterschieden, daß das erstere sich auf Gott als ein persönliches Indemmenschensein, das lettere als ein persönliches Indemmenschenseinsollen bezieht, das erstere also ein Gemeinschaftsverhältniß mit Gott, wie es sein soll, das lettere ein Trennungsverhältniß von Gott, wie es wieder aufgehoben werden soll, ausdrückt.

Das Gewiffen, wie es in diefer eben beschriebenen doppelten Thätigkeit als religioses und ethisches Centralorgan des menschlichen Beiftes fich uns ergeben hat: ift zugleich das Central. organ des geiftigen Denfchen überhaupt. Beil der Menfch lediglich im Gewiffen fich Gottes bewußt wird, außerhalb befselben aber mit seinem geiftigen Befen fich ausschließlich auf die Welt bezieht: fo ift er auch lediglich im Gewiffen fich seines wahren menschlichen Befens bewußt. Jenes ift mithin dasjenige Organ, wodurch allein er fich abfolut vom Thier unterscheidet; und in der That hat auch bis jest nicht die geringfte Spur oder Analogie des Gewiffens in der Thierfeele aufgefunden werden fonnen. Beil aber das Gemiffen als Centralorgan des menfchlichen Geiftes Diejenigen Funftionen vollzieht, durch welche der Mensch allein zum vollen und wahren Bewußtsein feiner Menschenwürde und feines menschheitlichen Atels fich erhebt: so fommt demfelben auch an fich der Charafter reli= gios und ethifch normativer Antorität und Dignität zu, und feine Ansprüche find, insofern es durch die Einwirkung des Weltbewußtfeins noch nicht verdunkelt ift, unfehlbar.

Es ift unstreitig das Zeichen eines wesentlichen Mangels in der herkömmlichen Lehre vom Gewissen, wenn diese autoritative Tignistät desselben geläugnet, ja, wenn nicht selten mit absichtlicher Geringsschäung von ihm gesprochen worden ist. An die als unwiderlegbar aufgestellte Behauptung, daß das Gewissen eine ausschließlich subsjective Bestimmtheit des sittlichen Urtheilsvermögen sei, und daß jeder Mensch aus diesem Grunde sein besonderes Gewissen habe, hat man die weitere Folgerung gefnüpft, daß man den Menschen ihr Gewissen machen könne und müsse.") Entgegen

<sup>\*)</sup> Bgl. Leo in der M. Preußischen Zeitung, 1855, Nro. 253, 259 und 267 über bie Art, wie jest bas Gewissen, insbesondere auch von der kirchlichen

solchen Jrrthümern muß aus unserer Darlegung eingeleuchtet haben, daß das Gewissen, als das ursprüngliche Selbstzeugniß unseres Geistes von dem in ihm sich fundgebenden unmittelbaren Gottes-bewußtsein, ebensowenig gemacht werden kann als Gott selbst, und daß nicht der Mensch das Gewissen, sondern das Gewissen den Menschen, und zwar zu einem gottgemäßen macht.

Insbesondere aus unserem Sage, daß das Gewiffen die Synthese des religiosen und des ethischen Factors ift, ergiebt fich deutlich, daß das Gewiffen nicht blos im herkömmlichen Sinne ein Bermögen fittlicher Gelbstbeurtheilung, fondern vor Allem ein Bermögen religiöfer Gelbsterfahrung ift. \*) Rur eine mehr äußerliche Auffaffungsweise konnte fich damit begnügen, das Gewiffen als ein blos ethisches Bermögen darzuftellen. Denn, wenn das Gewiffen jeden Mangel des Subjects an Gottgemäßbeit schmerzlich in fich empfindet, und jede Collifion des Subjects mit der Norm des gotts lichen Willens encraffch von fich aus verurtheilt: fo fragt es fich, wie es dazu kommt, eine folche Kunktion ununterbrochen und consequent auszuüben? Wie fonnte es benn geeignet fein, jedes Nichtbezogenfein des Geiftes auf Gott als Schmerz und Bedürfniß zu empfinden, wenn es nicht feinem Wefen nach auf eine fo unmittelbare und nothwendige Gemeinschaft mit Gott angelegt ware, daß jede Trübung oder Störung derfelben ihm ben Gindruck einer Beschädigung feiner selbst, ja einer ihm ans Leben gehenden Verwundung machen mußte? Das Gewiffen muß zuerst Gott gehabt haben, um das Nichtmehrhaben Gottes als eine schmerzliche Entbehrung mahrzunehmen.

Beide Thätigkeiten des Wewissens aber — die religiöse und die ethische — obwohl die erstere der Idee nach die ursprünglichere ist — gehen bei der gegenwärtigen menschtichen Beschaffenheit gleichzeitig vor sich. Denn das Selbstbewußtsein ist niemals so völlig

Autorität gemacht werben foll, und bie treffenden Gegenbemerkungen Dorsners in ber Allgemeinen Kirchenzeitung, 1855, Nro. 201.

<sup>. \*)</sup> Tas Wesen des Gewissens ist daher nur theilweise ausgebrückt, wenn es z. B. bei Nigsch als "Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit im menschlichen Gemüthe" (Sustem der christl. Lehre, §. 98) beschrieben wird. Auch Passant bezeichnet das Gewissen einseitig und im Widerspruch mit seiner sonstigen tieseren Einsicht in das Wesen desselben als "das in jedes Menschen Bruft geschriebene Geseh", a. a. D., 5.

normal auf das Gottesbewußtsein bezogen, daß nicht auch Momente, welche es als überwiegend durch das Weltbewußtsein beftimmte wahrzunehmen hatte, fich in ihm befanden. Daraus entspringt aber eine ununterbrochene Wechselwirfung zwischen ber religiösen und der ethischen Thatigfeit des Gewiffens. Indem daffelbe einerfeits fich jedes Momentes der Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein erfreut, entsteht durch das hierdurch erneuerte Gemeinschaftsbewußtsein mit Gott jedesmal auch ein neuer Impuls, alle noch nicht gottgemäßen Lebensmomente, d. h. die Totalität des Lebensdaseins, in die Gemeinschaft des Gottesbewußtseins aufzunehmen. Und indem es andererseits über jedes Moment der Nichtmehrbezogenheit des Gelbftbewußtseins auf das Gottesbewußtsein Schmerz empfindet, entsteht durch das hierdurch erregte ichmerglich empfundene Trennungsbewußtsein von Gott jedesmal ein Smpuls, alle das Gottesbewußtsein trübenden oder ftorenden Einwirfungen des Weltbewußtseins aus der Totalität des Lebensdaseins auszuscheiden. Demzufolge ift denn auch - wie ein Jeder aus eigener Erfahrung miffen fann - das religiöfe Gefammtleben immer aus beiden Momenten zusammengesett: aus Freude an Gott und aus Unluft der Welt, aus Erhebung zu Gott im Bewußtsein perfönlicher Gemeinschaft mit ihm, und aus Entfremdung von Gott im Bewuftfein verdunkelter Gottesgemeinschaft durch die Belt, aus feliger Befriedigung in Gott, je mehr der gefammte geiftige Lebensproceß durch die Rräftigfeit des Gottesbewußtseins normirt ift, und aus freudeloser Unruhe der Welt, je mehr jener Lebensproceg durch das Ueberwiegen des Weltbewußtscins geftort und verwirrt wird. Stellen wir uns aber vor, daß das eine oder das andere Moment bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Menschen ganglich fehle: fo erscheint die Gewiffensthätigfeit auch fofort als eine nicht mehr ausreichende. Denn, wenn das Gelbstbewußtsein fich lediglich auf das Gottesbewußtsein bezieht, ohne die durch das lettere nicht normirten Lebensmomente als schmerzlichen Mangel ju empfinden, fo ift feine Burgichaft mehr bafur gegeben, daß jene Momente nicht in immer anwachsenderer und das Gemeinschaftsleben mit Gott bedrohenderer Angahl vorfommen, d. h. daß fie nicht zur religiösen Abftumpfung und Berdumpfung führen. Und wenn das Selbftbewußtsein fich lediglich auf die, die Gottesgemeinichaft trübenden und ftorenden, Ginwirfungen des Belthemußtfeins

bezieht und diese als schmerzlichen Mangel empfindet, ohne die Möglichkeit einer wiederherstellenden Thätigkeit mit Beziehung auf die gestörte Gottesgemeinschaft mitzuempfinden, dann ist keine Bürgschaft mehr dafür gegeben, daß der als ein hoffnungsloser empfundene Mangel nicht allmälig immer drückender werde und zusletzt entweder sittliche Berzweislung oder sittlichen Indisserentismus zur Folge habe. In ein so unauslösliches Band ist die Synthese des religiösen mit dem ethischen Faktor im Gewissen verschlungen, daß ausschließlich wirksam gedacht der erstere die religiöse, der letztere die sittliche Entartung zum unvermeidlichen Resultate hat.

Die Neligion als Blaubens- und Gejegesbewußtsein.

§. 33. Obwohl wir uns hiernach die beiden Factoren in der Gesammthätigkeit des Gewissens zu innigster Wechselwirkung versbunden zu denken haben: so ist dennoch nicht zu übersehen, daß die Wirkung beider für sich betrachtet eine, und zwar in der Art, unterschiedene ist, daß der religiöse Faktor, wie unser Lehrsat sagt, das Glauben sbewußtsein, der ethische das Geselsesbewußtsein hersvorbringt.

Die religiöse Thätigfeit des Gewissens in ihrer Unmittelbarteit geht nämlich in der Form des Glaubens vor fich, der in der allgemeinsten Bedeutung des Wortes genommen weder eine Thätigseit der Bernunft, noch des Billens, noch des Gefühls ift. Glauben heißt im Allgemeinen nämlich: das Selbstbewußtsein auf das Gottesbewußtsein beziehen, der eigenen Perfonlichfeit in der absoluten Perfonlichfeit Gottes gewiß merden. Der Natur der Sache nach fängt alle religiöse Thätigfeit mit dem Glauben an, welcher daber die naturge: mäße Lebensbethätigung des Gemiffens ift, fo daß das Bewiffen im Glauben zuerft zu fich felbft tommt. Der Menfc hängt mit seinem Glauben ebenso an dem Gewissen, wie mit feinem Gewiffen an dem Glauben. Ber fein Gewiffen preisgiebt, Der giebt feinen Glauben, wer feinen Glauben, fein Gewiffen preis. Beil der Menfch als solcher Gewiffen hat, darum hat er and als folder Glanben, wenn auch zunächst einen Glanben, der in feiner all gemeinften Lebensform fich bethätigt. Es ift baber ein beflagenswerther Mangel ber altern Dogmatif, daß fie diesen urfprünglichen und unauflöslichen Zusammenbang zwischen Gewiffen und Glauben überfeben und außer Ucht gelaffen hat, wie ber Glaube dem Menfchen eben fo febr, als das

Gewissen, ja, gerade mit dem Gewissen angeboren ift. Weil der Glaube als das Bewußtsein des Geistes von seiner ursprünglichen Gottesgemeinschaft aus dem Gewissen entspringt, eben darum ist er dem Menschen auch das Gewisse, ja das Gewisseste im Gewissen.\*)

Bie nun aber das Gewiffen, vermöge feiner erften Kunktion das Glaube us bewußtsein, fo bringt es nach feiner zweiten das Gefegesbewußtsein, und damit das fittliche Gebftbeftim= mungsvermögen hervor, fo daß in der Synthefe der beiden Gemiffensmomente, als der beiden ursprünglichen centralen religiofen und fittlichen Lebensnormen des menschlichen Geiftes, Glaube und Befet in Gins verwoben und zusammengefaßt find. Berben wir uns nämlich Gottes im Glauben bewußt, infofern wir uns feiner perfonlichen Gemeinschaft bewußt werden: jo werden wir uns das gegen feiner im Befege bewußt, insofern wir uns ber Entfremdung von seiner perfonlichen Gemeinschaft, als einer von ihm nicht gewollten oder gesetten, bewußt werden. Der Glaube bejaht Gott in uns und ift darum die Quelle, aus welcher die Rraft des religiofen Beiftes, der innere Frieden, flieft; das Gefet bejaht Gott außer uns und verwirft das Gottwidrige in uns, und ift darum die Quelle, aus welcher die Energie der sittlichen Selbsterneuerung, ber sittliche Bille, entspringt. Der Glaube ftartt das Selbstbewußtsein in Gott, das Gesetz reinigt daffelbe von dem Uebergewichte der Belt. Im Glauben bezieht fich der Mensch unmittelbar auf Gott, und es handelt fich dabei um das, mas Gott für den Menschen ift oder thut; im Gesetze bezieht der Mensch mittelbar Gott auf fich, und es handelt fich dabei um das, mas der Mensch in seinem Berhältniffe zu Gott sein oder thun foll. Das Glaubensbewußtsein drudt daber immer ein Gein Gottes im Menfchen, das Gefetesbewuftfein ein Sollen bes Menfchen in Beziehung auf Gott aus. Aber auch in diesem ihrem Unterschiede bedingen die beiden Funktionen fich immer wieder

<sup>\*)</sup> Man vgl. hiezu Sahn, Lehrbuch bes christlichen Glaubens, 2. A., 1, 44 f., welcher bie Religion als Glauben beschreibt, aber ohne bie entsichenbe Frage nach bem religiösen Organe einer eingehenderen Unterstuchung zu unterwerfen. Beachtenswerth ist, baß Lichtenberg ben Glauben als einen Inftinkt bezeichnet. hat, ber bem Menschen unerläßlich sei, wie bas Geben auf zwei Beinen (Nachlaß II., 127.)

wechselseitig. Je fräftiger bas Gottesbewußtsein im Glauben sich ausspricht, desto entschiedener wird auch das Gesegesbewußtsein in der sittlichen Selbsterneuerung des Menschen sich vollziehen, und umgefehrt.

Das mahre Befen ber Religion.

§. 34. Und fo faffen wir denn zum Schluffe unfere Befchreis bung von dem Wefen der Religion in dem Sage zusammen, daß Religion dasjenige im Gewiffen fich fundgebende Bewußtsein des menfchlichen Geiftes ift, wornach derfelbe feines ewigen Befens, vermöge seiner ursprünglichen unmittelbar perfönlichen Gemeinschaft mit Gott, vollfommen gewiß ift. Die Sittlichkeit bat in ihrer auf diesem Standpunkte unauflöslichen Synthese mit der Religion feine andere Bedeutung, als daß fie das Bedürfnig des men ich = lichen Geiftes nach Biederherstellung der Religion, oder der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, wo dieselbe zerftort ift, ausdrückt. Der wesentliche Unterschied, welcher zwischen dem eben entwickelten und dem Gottesbegriffe Schleiermachers und feiner Schule auch mit Beziehung auf die fpatere Entwicklung deffelben befteht, liegt somit vornämlich in zwei Bunften: erftens barin, daß nach unserer Darstellung die religiose Kunktion nicht durch das finuliche Selbstbewußtsein oder das Belt bewußtsein, fondern lediglich durch das Gottesbewußtsein, nicht also durch das Gefühl, sondern lediglich durch das Gewissen vermittelt ift; zweitens darin, daß durch die religiose Thätigkeit die sittliche immer nothwendig mitbedingt, Religiosität der Substang nach alfo von der Sittlichkeit ungertrennlich ift. Es ift einleuchtend, von welchem Gewichte für die Dogmatik gerade Diese beiden Buntte find. Rur unter der Bedingung, daß die Mittvirfung des Weltbewußtseins beim Buftandefommen des Gottesbewußtseins ganglich ausgeschloffen wird, fann von einem unmittel= baren Sein Gottes in uns im Ernfte und mit Recht die Rede fein; nur unter diefer Bedingung ift uns die lebendige Gemeinschaft mit dem personlichen Gott wirklich verbürgt. jedem anderen Kalle ift das Gottesbewußtsein nur ein Biederschein des Weltbewußtseins, und das ift dann auch der Grund, weghalb fich nicht mehr nachweisen läßt, in wiefern es in Wirklich feit von dem Beltbewußtsein fich unterscheidet. Daß Gott dem menschlichen Geifte unabhängig von dem Natur- und Weltzufammenhange ursprünglich mitgegeben ift; daß der Mensch mithin ein Bewußtsein von Gott hat, welches nicht von der Belt ift, welchem von Seite des Weltbewußtseins vielmehr Trübung und Berdunklung droht: das ift ein religiofes Axiom. Erft in Folge der Erfenntniß, daß die Gemeinschaft des menschlichen Geiftes mit Bott weder durch finnliche Natureindrücke, noch durch die diffeitige Beltordnung vermittelt ift, erhalt das religioje Bermogen den Charafter vollfommener Uriprünglichfeit und unaustilglicher Gelbifffandigkeit; erft unter dieser Boraussetzung trägt der Mensch die befriedigende Gewißheit in fich, daß er in seinem tiefften Innern auch dann noch Gott, ja, daß er ihn dann am Sichersten findet, wenn feine angeren Beziehungen mit der Welt alle abgebrochen find, d. h. in der Todesftunde. Das religiofe Bewußtsein ift unendlich größer als das Weltbewußtsein, wie Gott unendlich größer ift als die Welt, und eben darum liegt auch in ihm eine Quelle unerschöpflicher Kraft und unversieglichen Trostes.

Bon nicht geringerem Belange ift aber auch der zweite unfern Religionsbegriff auszeichnende Punft, daß durch die religiöse Thatigfeit die sittliche immer mitbedingt, und daß beide wesentlich ein & find. Sind wir nämlich unferes mahren und ewigen Wefens nur vermöge unmittelbarer perfönlicher Gemeinschaft mit Gort wirklich bewuft: dann ift jede Störung oder Unterbrechung diefer Gemeinschaft auch zugleich eine Beeinträchtigung unseres mahren und ewigen Wesens. Bas dem Menschen an religiöser Bolltommenheit entzogen wird, das wird ihm überhaupt an der Bollfommenheit seiner felbft, deffen mas das conftitutive Clement feines Personlebens bildet, entzogen. Diefes, fo weit es in feinem innerften Befensund Lebensgrunde bedroht und beinträchtigt ift, wiederherzustellen, ift daher die nothwendige Aufgabe achter Religiofität, d. h. realer, personlichelebendiger Gottesgemeinschaft. Die sittliche Funktion ift hiernach ebensosehr eine die Religiosität erneuernde, als die religiose eine die Sittlichfeit hervorbringende. Und so wird denn hoffentlich die Zeit nicht mehr ferne sein, wo Riemand mehr behaupten wird, Religion zu haben, ohne fie auch ethisch bethätigen zu wollen, und wo Niemand mehr fich feiner ethischen Tüchtigfeit bewußt werden wird, ohne auch zugleich des Bewußtfeins feiner Religiofitat fich gu erfreuen.

Bufat. Die Frage nach der urfprünglichen (etymolo-

gifden) Bedeutung des Begriffes "Religion" ift, jo vielfach fie auch religionsgeschichtlich schon erörtert worden ift, im Grunde dennoch von dogmatisch nur untergeordneter Bedeutung. Diefer Begriff hat vermöge langjährigen firchlichen Sprachgebrauches auch dogmas tisches Bürgerrecht erlangt, und es ware nicht rathlich, ibn mit einem andern, etwa, nach Schleiermachers Borgange, mit dem Musdrucke "Frommigkeit" zu vertauschen. Auch hat derselbe den Bortheil. daß er, eben weil er nicht dem ichopferischen Genius der drifflichen Begriffsbildung feine Entstehung verdanft, fondern vordriftlichen Ursprungs ift, die Bezogenheit des Gelbftbewußtseins auf das Gottesbewußtsein in feiner univerfellften Bedeutung und feinem weiteften Umfange bezeichnet. \*) Bas die Etymologie deffelben betrifft, fo fonnen nach den neuesten Erörterungen nur noch zwei Ableitungen: Diejenige von Cicero, welcher das Wort von religere, und diejenige von Lactang, welcher es von religare abstammen läßt, in Betracht fommen. \*\*) Bas auch über die größere Angemeffenheit der letteren vorgebracht worden sein

<sup>\*)</sup> Rigich in seiner Abhandlung über ben Religionebegriff ber Alten sagt (Studien und Kritifen, 1828, 531) treffend: "Die Grundbegriffe ber Theologie, Religion und Offenbarung werden beste wahrer, je mehr zur Bildung best einen, wie best andern die Religionsgeschichte des Alterthums in ihrem ganzen Umfange, sowohl best testamentischen als außertestamentischen Alterthums, zugezogen wird."

<sup>\*\*)</sup> Cicero, de natura deorum II, 28: Non enim philosophi solum, verum etiam majores nostri superstitionem a religione separarunt. Nam qui totos dies precabantur, ut sui sibi liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati: quod nomen postea latius patuit. Qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo, ut elegantes ex eligendo, tanquam a diligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes. His enim in verbis omnibus vis legendi eadem, quae in religioso. - Lactantius, instit. div. IV., 28: Hac conditione gignimur, ut generanti nos Deo justa et debita obsequia praebeamus; hunc solum noverimus, hunc sequamur. Hoc vinculo pietatis obstricti Deo et relegati sumus, unde ipsa religio nomen accepit, non, ut Cicero interpretatus est, a relegendo. Die Ableitung von relinquere (von Maffurius Cabinus bei Gellius noct, attie. 4, 9) ift durchaus verfehlt. Ueber die etymologische Controverse ift noch zu vergl. 3. G. Müller über Bildung und Gebrauch bes Bortes religio, theol. Stub. und Rrit. 1, 1835; Fled, Guftem ber der. Dogmatit, 1, 1-11; 3. B. Lange, philosophische Dogmatif, S. 36 und Sagenbach, En: enflopabie, 5. A., S. 12.

mag - fprachlich fteht - nach den Ausführungen von Nitid und 3. G. Müller - die Ableitung von relegere als die ficherfte fest, wie denn auch Laftang vermuthlich nicht durch grammatische, fondern dogmatische Grunde auf seine Meinung geführt worden ift, da ihm das religiofe Berhaltniß des Menfchen zu Gott analog mit Dem Pflicht verhältniffe des Unterthanen zu seinem Landesberrn erscheint. Uebrigens nähert der Sprachgebrauch bes Begriffs "religio", der hier mehr als die Ableitung entscheidet, fich noch am meiften der Bedeutung des Begriffs "Gewiffen". Wie Gewiffen eigentlich das potenzirte unmittelbare Biffen, das zweifellose Bewußtsein von dem allein Bahren und Ewigen ift: fo ift religio (von legere lefen = wiffen wollen) bas durch wiederholtes Biffenwollen zum potenzirten höchsten Bewußtsein Gewordene, weßhalb denn auch, mas bei den Römern religiose geschah, als aus einem vollen, feinen Widerspruch mehr zulaffenden Bewußtsein, d. h. aus einem Bewußtsein mit absoluter Gewißheit hervorgegangen angesehen murde.

## Zehntes Lehrstück.

Die Religion in ihrem Berhältniffe. zur religiöfen Gemeinschaft.

Erbmann, Borlefungen über Glauben und Biffen, - als Ginleitung in die Dogmatit und Religion. - Baumgarten= Cru= fius, bas Menschenleben und bie Religion. — \*Bunfen, Gott in der Geschichte, Thl. 1.

Die Religion ist als solche ein subjektives Berhältniß des menschlichen Geiftes zu dem absoluten Geifte. Es liegt aber zugleich in ihrem Wefen, ein allgemeines Berhältniß der Menschheit zu Gott zu begründen, d. h. fie ift mefent= lich gemeinschaftstiftend. Diefe Aufgabe der Religion wird

Dadurch erreicht, daß die Thätigkeiten der Vernunft, des Willens und des Gefühls durch die Gewissensfunktion normirt werden. Die durch das Gewissen normirte Vernunft kommt vorzugsweise in der gemeinsamen öffentlichen Relisgionslehre, der durch das Gewissen normirte Wille in dem gemeinsamen öffentlichen Religionscultus, das durch das Gewissen normirte Gefühl in der gemeinsamen öffentlichen Religionsverfassung zur Erscheinung.

Die Religion ein fubjectives Bermögen.

§. 35. Unfer Lehrsatz beginnt mit der Behauptung, daß die Religion ursprünglich ein subjectives Berhältniß des menschlichen Geiftes zu dem göttlichen Geifte ift. Der einzelne Menfch hat als folder Religion; das, mas feine eigenthumliche religiofe Bestimmtheit bildet, hat er nicht von einem Andern empfangen; es ift umgefehrt das Eigenfte, was er darin befigt, und er murde Religion, wenn auch formell in noch fo unentwickelter Weise, auch dann haben, wenn er niemals mit einem andern menfchlichen Befen in Berührung getreten mare. In der religiöfen Thatigfeit ift der Mensch mithin zunächst gang für sich; er hat lediglich sich felbst darin feinem Gott gegenüber. Er ift darin mit feinem Gott allein, und darum hat auch jeder Mensch ein Recht gu verlangen, daß in dieses innerfte geheimnisvolle Verhältniß zwischen ihm und seinem Gott fein Unberufener vorwitig fich bineindrange. Eben defhalb ift es aber auch irrig, Die Religion an fich icon als ein Berhältniß des Ginzelnen zur Gemeinschaft, oder der Bemeinschaft zu dem Einzelnen zu betrachten. Bielmehr gebort es zu ihrer Eigenthümlichfeit, daß fie in ihrer innerften Lebenswurzel durchaus subjectiv ift und ihren Ausgangspunft immer aufs Rene wieder in dem ftillen und verborgenen, der Welt verschloffenen, Grunde unsichtbarer perfönlicher Geifter nimmt. Richt auf dem lauten Martte des öffentlichen Lebens, unter ben Bandelungen ber fichtbaren Dinge, sondern in der geheinmißvollen Region der immateriellen Existenzen, in dem wunderbaren, feine Entstehung dem wißbegierigen Ange des Forschers entziehenden, Schoofe des perfonlichen Ginzellebens wird die Religion geboren, und ihre ausdauernde Rraft gieht fie immer auf's Neue wieder aus jener von der Sinnenwelt abgezogenen und ihr unzugänglichen ewigen Burgel des in sich freithätig abgeschloffenen selbstbewußten Beistes.

§. 36. Dagegen ift es nun allerdings, wie unfer Lehrsat Die Meligion geweiter bemerkt, der Religion, als einer Gemiffensfunktion, auch eigenthumlich, ein allgemeines Berhältniß ber Menschen zu Gott zu begründen; fie ift auch wesentlich gemeinschaftftiftend. Bie Die Religion, wenn fie eine Gefühlsfunftion mare, einen gemeinschaftstiftenden Charafter an fich tragen fonnte, das hat vom Schleiermacherschen Standpunkte aus niemals aufgezeigt werden fonnen. Das Gefühl ift nämlich im Menschen gerade das, mas durch deffen besondere Organisation gesett ift. Und eben daber fommt es, daß wenn einem Menschen allgemeine Grunde ausgehen, er zu feiner besonderen Rechtfertigung gulegt fich auf fein Gefühl, als auf das zurudzuziehen pflegt, mas feiner Individualität nun einmal, wenn auch idiospnfratisch, eignet.\*) Das Gewiffen ift dagegen bei allen Menfchen urfprünglich daffelbe. Das Sein Gottes manifestirt fich vermittelft der normalen Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein in allen Menschen auf gleiche Beise, wie es ja auch für alle Menschen nur einen und denfelben Gott giebt. Bährend daher die Menschen innerhalb der Gefühlsregion auf eine unendlich reiche Mannichfaltigfeit von Gefühlsäußerungen angelegt find, fo find fie dagegen in der Gewiffenssphäre ursprünglich nur auf einen und denselben Modus der Gottesgemeinschaft angewiesen. hieraus wird deutlich, wie das Gewiffen als das subjectivste, doch auch zu= gleich das univerfellfte Drgan des menfchlichen Geiftes ift. Da es der Natur der Sache nach in allen Menschen eigentlich dieselbe Funktion auszuüben hat, fo ift es auch ein allen Menfchen wefentlich gemeinsames Organ: es ift nicht nur ein Organ des Menschen, sondern ein Organ der Menschheit. Bie es in allen Menschen nur ein mahres Gemiffen geben fann, so fann die mahre Religion in allen Menschen auch nur eine und diefelbe fein. Und wie der einzelne Mensch im Gewiffen fich feines mahren Befens bewußt wird, fo ift auch der Begriff der mahren Menfchbeit das Produft des in ihr als ein gemeinsames fich manifeftirenden Gewiffens.

Wir haben zwar gefehen, daß die religiofe Funktion gunachft immer rein subjectiv ift, und baß fie ihren unerschöpflichen Lebens.

<sup>\*)</sup> S. Lebrstück 8, S. 25.

quell an der Subjectivität hat. Aber eben deßhalb, weil sie in den anderen Subjecten ebenfalls sich vollzieht, weil, je normaler dieser Bollzug in einer Reihe von Subjecten vor sich geht, um so mehr derselbe ein gleich artiger sein wird, so sühlen dieseinigen, die in ihrem innersten Besen gewissensverwandt sind, sobald dies ihr Besen sich äußert und mittheilt, sich auf einsander angewiesen und zu einander hingezogen. Die Gleichartigseit der Gewissensfunktion ist das Band, das sie versbindet; das Gewissen erweist, sobald es sich in Beziehung auf Andere selbst bethätigt, sich immer auch als gemeinschaftsstiftsend. Und so gewiß es mit ewigen Burzeln am Mutterboden der Geistesinnerlichseit stets innig haften wird: so gewiß hängt es doch als Centralorgan des Geistes auch wieder mit den übrigen Organen des menschlichen Personlebens ebenfalls innig zusammen und wirft normirend auf dieselben ein.

Dies ist denn auch der Punkt, wo die Gewissenskunktion auf die Totalität des einzelnen Subjektes, und von dieser dann auf eine Bielheit von Subjecten, auf ganze Gemeinschaften, einwirkt. Wäre das Menschheitsleben noch normal, so würde eine und dieselbe Gewissenskunction die ganze Menschheit auf eine und dieselbe Weise normiren, und die Menschheit an sich wäre dann auch die religiöse Gemeinschaft au sich. Nachdem aber ersahrungssemäß die ursprüngliche Normalität der Menschheit gestört ist, so ist auch die Gewissenswirkung in verschiedenen Menschen eine verschieden geartete geworden, so daß unterschiedene Gemeinschaftskistungen jest das Resultat der Gewissenssfunktion in der Menschheit sind.

Wie es nun aber dem Gewissen möglich wird, aus seiner ursprünglichen reinen Subjektivität herauszutreten und eine gemeinschaftstiftende Thätigkeit auszuüben: das muß noch näher dargelegt werden. Auf diese Frage lautet die in unserem Lehrsage enthaltene Antwort, daß es die vermittelnden Organe, d. h. die Thätigsteiten der Bernunft, des Willens und des Gefühlssind, welche zum Zwecke der Gemeinschaftsstiftung durch das Gewissen normirt werden müssen.

Es ift uns vorerst die Einsicht von großer Wichtigkeit gewesen, daß Bernunft, Bille und Gefühl nicht ursprüngliche Organe der religiösen Funktion sind, und daß das Wesen der Religion der

Natur der Sache nach weder ein Begreifen, noch ein Thun, noch ein Fühlen ift. Aber von eben fo großer Bichtigfeit ift es, zur weiteren Ginficht zu gelangen, daß die Religion in Beziehung auf den Umfang ihrer Thätigfeit nicht auf ein vereinzeltes Organ des menschlichen Geiftes eingeschränkt bleiben darf, daß fie nicht etwas Apartes im Menfchen, fondern die Wahrheit des gangen Menfchen ift, und daß fie eben aus diefem Grunde auch ein Unrecht auf den gangen Menschen und den gesammten Umfang feiner inneren und außeren Thatigfeiten hat. Bie fie aber als das Centralorgan der Persönlichfeit auf Normirung der übrigen Organe derfelben ein Recht bat, fo haben diefe im Berhaltniffe zu ihr die Pflicht, fich von ihr normiren zu laffen. Auch Bernunft, Bille, Gefühl follen nicht etwas Apartes für fich fein wollen. Diese Bertzeuge des menschlichen Bersonlebens befinden fich nach ihrer 3iolirung von dem Centralorgan nicht mehr in einem Zustande der Gefundheit. Ein von der Religion in feiner Beife mehr normirtes Denken, Bollen und Rublen ift ein von der Gewiffensfubstang entleertes Denfen, Bollen und Rühlen; und es braucht nicht weiter auseinandergesett zu werden, mas das heißen will. Dagegen wird das religiose Bermogen, wie es an fich ift, durch feinen beftimmenden Ginfluß auf die übrigen Bermögen nicht ftarter, und entwickelt fich nicht an ihnen\*); es ift fich seiner und seiner unmittelbaren Bezogenheit auf Gott in fich felbst vollkommen gewiß; es fchöpft aus fich felbft allein die Quelle feiner Rraft, und nicht etwa aus dem Denfen, Bollen u. f. w.; es bleibt auch ungeachtet seiner Bermittelung mit den übrigen Organen doch wesentlich in fich felbft und nur die Möglichkeit ift während diefes Bermittelungsprocesses fur daffelbe vorhanden, daß es von feiner urfprunglichen Kraft verliere, daß es an das Denfen, Wollen u. f. w. ungehörige Concessionen mache.

§. 37. Allein hier ift nun die erste Frage, welche wir naber gu erörtern haben, die, in welcher Beife denn die Thatigfeit in ber gemein der Bernunft durch das religiofe Bermogen, d. h. die Gemiffensfunktion, gum Behufe der Gemeinschaftsftiftung normirt werde? Daß von dem Schleiermacherschen Religions qe-

<sup>\*) .</sup> Wie Relbe a. a D., 14, irrthumlich annimmt.

fühle aus ein Nebergang zum Wissen nicht nachweisbar sei, ist mit Recht schon von anderer Seite aus bemerkt worden.\*) Das Gefühl ist bei Schleiermacher gerade das, was man nicht wissen ifann; es ist ein Widerspruch mit dem Wesen des Gestühls, in den Zustand der Erkenntniß überzugehen. Das Wissen von der Religion ist daher auf dem Standpunkte Schleiermachers nothswendig problematisch und an den in Begriffe übergetragenen Religionsgefühlen nur so viel Realität, als sich wieder in die undeskimmte Sphäre der Gefühlswelt zurückübersehen läßt. Wie begreislich, daß das religiöse Erkennen von hier auch nicht über die Unssicherheit des dialektischen Scheins hinausgelangt, welcher, so wie man ihn greisen will, in einer Nebelwolke zu zerrinnen droht.

Bu gang anderen Ergebniffen in Beziehung auf das Berhaltniß zwischen der religiösen und der erfennenden Thätigkeit gelangen wir dagegen von den Grundlagen unseres Religionsbegriffs aus. Die erkennende Thätigkeit bezieht fich allerdings nicht unmittelbar auf Gott, d. h. Gott ift in derjenigen Funftion des menfchlichen Geiftes, welche wir als die auf die Welt bezogene und Diefe nachbildende bezeichnet haben\*\*), nicht unmittelbar und ursprünglich gegenwärtig. Dagegen bezieht diefelbe fich unmittelbar auf bas Selbstbewußtsein und auf alle Thatsachen und Borgange in demfelben, mithin auch auf das Berhältniß deffelben gum Gottesbewußtsein und auf die Thatsache feiner ursprünglichen und mefenbaften Gemeinschaft mit dem perfonlichen Gott. Die Bernunft refleftirt als folde auf die religiose Thatigfeit und entwirft fich ein Bild von dem Befen und Inhalte jener. Diefen Inhalt bringt fie fodann vermittelft der Denkfunftion in der Form von Begriffen und Urtheilen zur erfenntnigmäßigen Darftellung. So ift es 3. B. erfahrungsgemäß der Bernunfthätigfeit eigenthumlich, ein Bild von Gott zu Stande zu bringen, worin aber allerdings nicht Gott, wie er an fich ift, sondern das Berhalten

<sup>\*)</sup> C. Schwarz a. a. D., II., 113: "Es ift (bei Schleiermacher) fein Uebergang von bem Gefühl zum Wiffen (ober Thun) möglich, feine Cutwicklung bes Gefühls zum Wiffen (ober Thun), kein hinausgehendes Gefühl über sich selbst zum Wiffen (ober Thun)."

<sup>\*\*)</sup> Treffendes bemerkt in dieser Beziehung auch Sigwart a. a. D., namentlich am Schlusse, 325 f.

des Gelbstbewußtseins in seiner Bezogenheit auf das Gottesbewußt-Tein abgespiegelt ift. Wenn das Gelbftbewußtfein im Gewiffen das Absolute als das über dem endlichen Naturzusammenhange und der dieffeitigen Beltordnung unendlich Erhabene, in fich ewig Bollfommene, erfährt, und wenn fich nun die erfennende Thatigfeit auf Diesen Inhalt einer unmittelbaren Gemiffenserfahrung bezieht: jo bezieht fie fich damit nicht auf Gott, fondern auf den Menichen, wie er in Gemeinschaft mit Gott ift, und bildet auf Diesem Wege das Göttliche der Endlichkeit ein, die ja allein der unmittelb are Gegenstand der Bernunfterfenntnig ift. Sierin alfo, in dem Uebergange der unmittelbaren Gotteserfahrung in die Bernunfterkenntniß, liegt der gebeimnifvolle Bunft, wo das Gottliche in die Endlichfeit eintritt. Im Berhaltniffe zur fichtbaren Belt ift Gott unsichtbar, im Berhältnisse zur unvollkommenen vollkommen, im Berhältniffe zum endlich beschränften Können allmachtig, im Berhaltniffe zum endlich beschränkten Biffen allwiffend u. f. w.: das find Urtheile, welche die erfennende Bernunft mit Beziehung auf den von ihr erforschten Inhalt der religiösen Funttion ausspricht. Solcherlei Sate über das Wefen Gottes im Berbaltniffe deffelben zur Belt, wie wir fie beispielsweise hier angeführt baben, find aber nicht mehr unmittelbare Gemiffensäußerungen und enthalten daber auch den religiösen Inhalt nicht mehr in uriprunglicher Geftalt. Das Gemiffen als foldes dentt nicht; es stellt als soldies feine Lehrsätze auf; als solches ift es nur vorhanden in der Form eines allgemeinen centralpersönlichen Bewußtfeins, entweder der Gemeinschaft mit oder der Trennung von dem absoluten Geifte. Als foldes reflektirt es darum auch auf nichts, fondern ift feines perfonlichen Berbaltniffes zu Gott unmittelbar gewiß und hat weder Zeit, noch Luft, in den Widerstreit der Gedanken sich einzulaffen, die abwechselnd anklagen oder auch entschuldigen.\*)

Mus diefem Bewußtsein der unmittelbaren Gewißheit feines transcendentalen Inhaltes ift das Gewiffen nun aber genöthigt

<sup>\*)</sup> Es ift fehr beachtenswerth, daß auch an ber Stelle Rom. 2, 15 das Bewiffen (ovveidgois) als unmittelbares Gelbstzeugniß von ben Bebanten (logiopois), ale ben burch Bermittelung ber Bernunftthatigfeit erzeugten abgeleiteten Gewiffensurtheilen, bestimmt unterschieden wird.

heranszutreten, sobald es sich Anderen mittheilen will. Denn eine Mittheilung an Andere ift nur möglich auf dem Wege der Bernunfts, Willenss oder Gefühlsthätigkeit, auf dem ersteren nur mit Hülfe der durch die Sprache vermittelten Gedankenbildung.

Benden wir und gunachft nun gur Prufung der Urt und Beife, wie die Gewiffensthätigkeit durch die erkennende der Bernunft vermittelt und gemeinschaftstiftend wird. Bei den in Folge vorausgegangener religiöfer Thatigfeit zu Stande gefommenen, religiofe Mittheilung enthaltenden, Gedanken oder Lehrfäten ift immer ein Zwiefaches zu unterscheiden: erftens der urfprüngliche noch unvermittelte religiofe Inhalt, und zweitens die binzugetretene diefen Inhalt nachbildende erfenntniß: mäßige Form. Borgwei irrigen Borftellungen haben wir uns hierbei in gleicher Beife zu buten: einerseits vor der Meinung, daß die erfenntnigmäßige Form mit dem noch unvermittelten religiösen Inhalte identisch sei; andererseits vor der Annahme, daß zwischen der endlichen Form des Gedankens und dem unendlichen Inhalte der unmittelbaren religiöfen Erfahrung ein blos zufälliger Zufammenbang bestehe. Die erstere Meinung wird durch unsere früheren Ausführungen von vorn herein ausgeschlossen. Aber auch die lettere Unnahme bedarf eben fo entschiedener Burudweisung. Bare fie richtig, so bliebe uns überhaupt nichts Anderes übrig, als auf alle und jede wirkliche Erkenntnig religiöfer Wahrheit zu vergichten. Gabe es ja in diefem Kalle doch niemals eine fichere Burgschaft dafür, daß der Gedanke dem, mas er bedeuten will, auch nur einigermaßen wirflich entspräche. Müßte doch unter solchen 11ms ftanden jeder Bersuch, Gott und Göttliches zu erfennen, eigentlich als ein mit einer heiligen Sache getriebenes zweckloses Spiel erscheinen. Zwischen der Gewiffenserregung, auf welche der benfende Weist reflectirt, und den Resultaten des Denfens felbst muß daber irgend ein innerer Zusammenhang möglich, es muß irgend eine Garantie dafür vorhanden fein, daß das Gedankenbild, wenn es anders auf normalem Wege zu Stande fommt, mit dem von demselben abgebildeten Driginale in größerer oder geringerer fachlicher Uebereinstimmung fteben fann. Mur unter Diefer Boraussegung verlohnt es sich überhaupt der Mühe, das schwere Jod tes Denfens auf die Schultern zu nehmen, und den Berfuch gu wagen, das, mas unmittelbar im Innern des Geiftes von Gott

und göttlichen Dingen erfahren wird, durch Gedankenreproduktion auch fur Undere mittheilbar zu machen. Die relative Erkennbarteit Gottes und der gottlichen Dinge ift mithin die nothwendige Boraussetzung aller theologischen Denfarbeit. Bur Abwehr von Migverftandniffen ift es aber allerdings unerläßlich, der eben aufgestellten Forderung eine doppelte Einschränfung beizugeben. Erften & darf nie überseben werden, daß die erkennende Thätigkeit der Natur der Sache nach immer eine solche ift, welche das Unendliche nicht als Unendliches in fich aufzunehmen vermag, fondern es als ein Endliches zu bilden, und der der Belt zugekehrten Seite des Geiftes, worauf fie fich unmittelbar bezieht, an zu bilden oder zu affimiliren genöthigt ift. Sierin liegt denn auch die Ursache, weßhalb zwischen der ursprunglichen religiösen Erfahrung und der nachträglichen Gedankenreproduftion derfelben niemals ein Berhältniß absoluter Congruenz, sondern immer nur einer größeren oder geringeren, d. h. relativen, Aehnlich feit fich bilden fann. Das religiöfe, durch die Denfarbeit hervorgebrachte, Bild fann feinem Gegenstande niemals adäquat fein, weil der vernunftbildenden Thätigfeit die Mittel zur adäquaten Darftellung mangeln. Gott als der absolut unendliche Geift ift als folder unerfennbar und defhalb auch unvorftellbar; und welcher Merkmale fich auch die Bernunft bedienen mag, um fein Befen zu fennzeichnen, fo reichen Diese doch eben deghalb, weil fie das Befen Gottes dem der Belt gu affimiliren bestimmt und daber nach ihrer Formseite' endlich find, niemals bin, um das Wefen Gottes, wie es an sich ift, aus-Budruden. Daraus folgt denn auch der wichtige Sat, daß bie Form der erfennenden Thätigfeit in ihrem Berhält: niffe gum Inhalte der religiofen Erfahrung lediglich eine symbolifirende fein kann, d. h. daß die religiöfen Erfenntniffe mohl bedeutungsvolle Beichen fur die unmittelbare Gemiffenssubstang, niemals aber identisch mit dieser felbst find. Die religiose Erfahrung verhalt fich zur religiosen Erfenntniß wie das Urbild zum Symbol.

Bieran reiht fich nun auch noch eine zweite Bemerfung. Unzweifelhaft fann man die Beichen fur eine anzudeutende Sache übel ober auch aut wählen. Und fo hangt denn in Beziehung auf das relt gible Erfennen Alles Davon ab, ob die gewählten Zeichen ber dargeftellten religiöfen Erfahrung wirklich entsprechen, ob fie dieselbe so annähernd als möglich bedenten? Es kann geschehen, daß der ursprünglich reinste religiose Inhalt durch falsche Gedankenbildung gang verunreinigt und entstellt, daß das, mas in unmittels barer Gemiffensgemeinschaft mit Gott voll und tief erfahren ward, durch die ungeschickt vermittelnde Bernunftthätigkeit der religiosen Külle und des sittlichen Kerns gänzlich entleert wird. Die an sich wahre Religion kann durch verkehrtes Denken in ein widerwärtiges Berrbild verwandelt werden, von welchem der noch unverdorbene religiöse Sinn mit innerster Entrustung fich abwendet. Es ift moglich, daß die religiöse Wahrheit in einer ihrem Besen widerspredenden Gedankenform sich in Irrthum und Lüge verkehrt. \*) Um so wichtiger ift es, den rechten Beg einzuschlagen, auf welchem bas erkennende Denken auch möglichst entsprechende Zeichen fur die im Gedankenbilde niemals absolut zu erschöpfende religiöse Erfahrung bervorbringt. Bersuchen wir es, diefen Beg nun aufzufinden.

Das Gewissen ist, wie wir gesehen haben\*\*), in seinem normalen Zustande unsehlbar. Allein es ist eine Thatsache, daß sich dasselbe in einem solchen nicht mehr vorsindet. Die Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein ist in teinem Mensichen mehr so beschaffen, wie sie sein sollte; in jedem Personleben kommt eine Anzahl von Momenten vor, in welchen das Selbstbewußtsein nicht mehr durch das Gottesbewußtsein normirt ist. Die Folge davon ist, daß die religiöse Funktion sich in der Regel auf eine anormale Weise vollzieht, und dieser Mangel an Normalität macht sich auch in der Art der Einwirfung des Gewissens auf die erkennende Thätigkeit der Vernunft unverweidlich geltend.

So wie nämlich die Gewiffensaktion, welche auf die Bernunftthätigkeit bestimmend einwirkt, aufhört Träger einer ungetrübten Gemeinschaft des Menschen mit Gott zu sein: so kann selbstverskändlich auch das Bild, welches das durch die Gewiffensthätigkeit angeregte

<sup>\*)</sup> Das Wort des Apostels Baulus, Röm. 1, 21 f.: αλλ' έματαιώθησαν έν τοτς διαλογισμοίς αντών καὶ έσκοτίσθη ή ασύνετος αντών καρδία, φασκοντες είναι σοφοί έμωρανθησαν — ist in dieser Beziehung treffend.

<sup>\*\*)</sup> S. 9. Lehrstück, S. 32, S. 147.

Denken von der unmittelbaren religiöfen Erfahrung des Subjetts entwirft, nicht mehr ein religiös ungetrübtes fein. Run fommt aber noch hinzu, daß die Beschaffenheit dieses Bildes nicht nur von der Normalität der religiösen Funktion, sondern auch von der Correftheit der erkennenden Bernunftthätigkeit abhängt. Daß diefe bei verschiedenen Menschen sehr verschieden, bei den Einen noch in hohem Grade unentwickelt, bei den Anderen in eben fo bobem Grade ausgebildet ift: das ift ein Umftand, welcher nothwendig zur Folge haben muß, daß die religiöse Erfahrung bei den Einen fich weit entsprechender als bei den Anderen gedankenmäßig reflectirt. Und fo ergiebt fich benn, daß die Bernunftthätigfeit in demfelben Berhältniffe die unmittelbar religiofe Erfahrung in der Form der Lehre angemeffener darftellen wird, als in der lehrbildenden Berfonlichkeit einerseits die Gewiffensfunction fich mit größerer Energie vollzieht, andererseits die Denffunftion mit vollfommenerer Deutlichfeit vor fich geht, fo daß zu einer möglichst ad= aquaten Darftellung religiöfer Erfenntniß immer Beides: eben fo febr die möglichfte formelle Correftheit des Dentproceffes, ale die möglichfte materielle Ungetrübtheit der Gewiffensattion vonnöthen ift.

Es ift die gemeinsame öffentliche Lehre, in welcher, wie unfer Lehrfat ausfagt, die Religion in der Form der Bernunftthatigfeit ibre gemeinschaftstiftende Birfung fundgiebt. Jeder Berfuch, die unmittelbare religiofe Erfahrung im Gewiffen durch Gedankenmittheilung fortzupflangen, ift ein Berfuch religios zu lehren; und es ift Grund zu der Annahme vorhanden, daß schon von dem Bewiffen des erften religiofen Menfchen aus, der in Gemeinschaft mit anderen gelebt hat, diefer Berfuch wirklich gemacht worden ift. Infofern nämlich ein jeder Mensch individuelle, d. h. einzigartige, religiose Erfahrungen zu machen Beranlaffung hat: insofern hat auch ein jeder mehr oder weniger Beranlaffung, als religiöfer Lehrer aufzutreten, d. h. an dem, was er allein im Berhaltniffe gu Gott erfahren, auch Undere Theil nehmen zu laffen. Da nun aber innerhalb der Gemeinschaft Einzelne immer befonders religios begabt und deghalb Borbilder fur eine größere Angahl religios Ans geregter find: fo find diefelben auch vorzugsweife berufen, Die religiösen Lehrer der Menschheit zu fein. Daber laffen fich unter den religios angeregten Menschen von vorn berein zwei verschiedene Arten von einander unterscheiden: Diejenigen,

welche als die religiös schwächer Angeregten sich receptiv verhalsten und die von Anderen mitgetheilte Erkenntniß sich anzueignen bestrebt sind, und diejenigen, welche als die religiös stärker Angeregten sich zum Produciren aufgesordert und die in ihnen vorsindliche religiöse Erfahrung auf Andere zu übertragen in sich den Trieb sühlen: die Einen, welche als Jünger und Schüler, die Anderen, welche als Gemeinschaftsstifter und Heilsträger sich erzeigen. Aus der ganzen Summe nun aber von theils producirtem, theils recipirtem religiösem Erfahrungsinhalte geht die öffentliche gemein same Lehre hervor, welche stets innerhalb dessenigen Umfanges Geltung sinden wird, in welchem die religiös Producirenden und Recipirenden eine gleichartige wechselseitige Thätigkeit ausüben.

Die öffentliche Lehre, als die Summe der in eine gemein= fame Form der Erkenntniß niedergelegten religiöfen Erfahrung, ift nun aber keine meas die Religion felbft, und es ift einer der verwirrendsten Irrthumer, fie fur Religion zu halten, mag man ihr dann den Ramen religio naturalis acquisita oder revelata geben\*). Sie ift nur das Gesammtbild und Gesammt= fombol des in einer religiöfen Gemeinschaft gefchicht= lich entstandenen und gleichzeitig vorhandenen religiö= fen Bewußtseins. Gine öffentliche gemeinsame Lehrgeft alt zu begründen, dazu fühlen aber religiös gleichartig Angeregte um fo mehr den Trieb in fich, je mehr die Ginen das Bedürfniß haben, die größere Fülle ihrer religiösen Erfahrungen durch Mittheilung auszubreiten, die Anderen die ihnen bemerklich anhaftenden Mängel durch Aneignung zu ergänzen. Allein hier frägt es sich nun, inwiefern denn durch Lehrmittheilung wirflich Religion mitgetheilt, durch Lehraneignung wirklich Religion angeeignet werden fonne?

In dieser Beziehung steht zunächst fest, daß durch das mitgetheilte Wissen von der Religion an und für sich auch nicht mehr als ein Wissen um die Religion entsteht, und daß diesem als solchem mithin nicht mehr und nicht weniger Geltung als allem Wissen überhaupt zukommen kann. Ebenso steht fest, daß die um die Religion blos Wissenden, dadurch daß sie zu einer

<sup>\*)</sup> Die älteren prot. Dogmatiscr unterscheiben außer ber revelata die religio ober cognitio Dei naturalis in sita (Bernunstreligion) und acquisita, die ex aliorum testificatione et ex creaturarum intuitu erworbene Religion.

verhältnigmäßigen Ginficht in die Summe der überlieferten religiofen Gedankenbildung gelangt find, eigentlich nur ihre Beltkenntnig vermehrt, nicht aber ihr eigenes perfonliches Berhältniß zu Gott verandert haben. Es fteht mit einem Worte fest, daß es möglich ift, den Kreis des religiöfen Biffens aufs Mengerfte zu erweitern, ohne damit der Summe des religiojen Babens das Ge= ringfte beigufugen; daß es möglich ift, überlieferte religiöfe Erfenntniffe ohne alle personliche religioje Erfahrung aufzuhäufen und den Lehrbegriff einer religiofen Gemeinschaft aufs Scharffinniafte darzustellen, ohne in dem eigenen Innern etwas von feinem Inhalte wahrhaft zu besitzen.

Die Ursachen dieser überraschenden Thatsache muffen jedoch noch etwas genauer beleuchtet werden. Im Allgemeinen versteht es fich von felbst, daß derjenige zur Hervorbringung religiöser Lehre am Geeignetsten sein wird, welcher unmittelbar eigene religiose Erfahrungen gemacht hat. Rein Mensch wird zunächst und ohne Beiteres ein Mehreres lehrhaft mitzutheilen fich bewogen fühlen, als er perfönlich in sich selbst erfahren hat. So wie nun aber einmal auch nur ein Rleinstes von gemeinfamer öffentlicher Religionslehre fich gebildet hat: so findet sich auch ein Mehr oder Beniger von Lehrerfenntniffen ausgebildet vor. Diese fonnen, wie ein jeder leicht einfieht, ohne irgend ein Singutreten ursprünglich neuer religiöser Gedankenproduktion auf dem Wege blos überliefernder Thätigkeit weiter fortgepflanzt werden, und eben fo erhellt, daß das Geschäft dieser blos äußerlichen Fortpflanzung auch von Solchen übernommen werden kann, welche zu dem Inhalte des Ueberlieferten fich perfonlich vollkommen gleichgültig verhalten. Die Eigenschaften, welche gur blos lebrüberliefernden Thätigfeit erforderlich find, gehören alle lediglich der intellectualistischen Seite des Griftes an. Summe des Ueberlieferten mit dem treuesten und umfaffendsten Gedachtniffe zu bemeiftern, vermöge einer glücklichen Combinationsgabe Ordnung in die icheinbare Bermirrung gu bringen und in lichtvoller Runft die Gruppirung des Stoffes am Hebersichtlichsten zu bewältigen vermag, der wird auch der trefflichste Darfteller der bereits vorhandenen Lehrfage fein. Dabei ift freis lich flar, daß ein folder Darfteller im Grunde nicht mehr als ein geschickter Abschreiber ift und unmöglich befähigt fein fann, irgend etwas zur Darftellung zu bringen, was nicht schon vor ihm, wenn auch nicht mit derselben Birtuofitat, zur Darftellung gebracht mar. Wo daber ein noch nicht dagewesener Lehrinhalt zur öffentlichen Darftellung fommt: da muffen nothwendig auch noch nicht dagewesene religiofe Erfahrungen zum Grunde liegen. Das im Bedankenbilde fich manifestirende Zeichen ift da, wo es zum erftenmale auftritt, immer das Abbild eines unmittelbar auf Gott bezogenen innerlichen Vorganges, der sich in ihm spiegelt. In der urfprünglichen erfennenden Thätigfeit ift die Religion immer der das Erkennen bervorbringende Kaktor. Das Zeichen hat mithin nur die Bestimmung, von fich binweg auf den urfprunglich bervorbringenden Fattor guruckzuweisen und den felben in denen, welche das Lehrproduft in fich aufnehmen, zu reproduciren. Die religiösen Erfenntnisse find demaufolge niemals fachliche Gelbstzwede, fondern immer nur fymbolifche Erregungsmittel. Gie follen in dem fie aufnehmenden Subjette Diefelbe religiofe Erfahrung noch einmal bewirken, von welcher sie selbst bewirft und aus welcher fie unmittelbar hervorgegangen find.

Bon bier aus leuchtet nunmehr ein, daß die Wirfung der religiofen Lehrfage von der religiofen Empfänglichfeit des Subjefts abhängig ift, welches diefelben in fich aufnimmt. Ift ein Subjett religios nicht erregbar, d. b. ift die Bezogenheit des Selbstbewuftfeins auf bas Gottesbewußtsein in ihm eine außerst geringe: fo wird auch die religiofe Lehrmittheilung für daffelbe eine todte Beidenfprache bleiben, die es vielleicht correct und geläufig nachzusprechen, niemals aber in eigenen religiöfen Lebensgehalt umzuseten im Stande fein wird. Damit ift denn auch die auffallende Thatfache erflärt, daß es moglich ift, ein außerordentlich erweitertes religiofes Biffen zu befiten. ohne vermittelft deffelben dem religiofen Saben das Geringfte beis zufügen. Es ist dieß möglich, weil es ein außerordentlich erweis tertes Biffen um die symbolischen Zeichen der religiösen Erfahrung geben fann, ohne daß diefe Beiden dem Wiffenden fur feine Berfon innerlich irgend etwas bedeuten mußten. Damit bas Biffen um die Zeichen sich in ein Haben des von ihnen Bezeichneten verwandle, dazu ift erforderlich, daß vorher ein eigenes, lebendiges, wenn and noch fo schwaches, religiojes Bewußtsein in dem die Zeichen aufnehmenden Gubiefte vorhanden fei, von welchem die Bebentung der Zeichen verftanden mird. Mur der innere religioje Sinn vermag den Beift der religiojen Bedanten gu verfteben; fur die irreligioje Gefinnung bleiben diefe Gedanten stets nur eine unverständliche Hiervalpphensprache.

So unvermeidlich es nun auch von hieraus erscheint, daß die öffentliche gemeinsame Lehre bei manchen Subjecten gar feine Birfung ergiebt: fo behalt beffenungeachtet die Ausfage unferes Lehrfages ihre volle Bahrheit, daß die Religion durch die auf dem Bege der Bernunftthätigfeit erzeugte öffentliche gemeinsame Lehre zuerst gemeinschaftftiftend wird. Die Lehre ift zwar nicht die Religion; fie fann fogar zu einem todten Ingrediens des bloß außeren Beltwiffens berabgewürdigt werden; aber fie ift ein Erregungs = und Ber= breitungsmittel der Religion für alle diejenigen, welche religiofen Ginn und Anlage haben, und co giebt zunächft gar fein anderes Mittel fur diesen Zweck als fie. Beißt alfo: religiöfe Lehrerfenntniß haben, nicht Religion haben, und über Religion richtig denfen, nicht wahrhaft religiös gefinnt sein\*); so besitzt doch ein jeder, der religiofe Lehrerfenntniß hat, nicht nur ein, fondern das Mittel, um Religion in sich zu erzeugen; wer über Religion richtig denft, der bringt die Symbole hervor, durch welche es ihm möglich wird, wahrhaft religios gefinnt zu werden. Dhue die öffentliche und gemeinsame religiöse Lehre würde fein Individuum mehr Religion befiten, als die unmittelbar in ihm felbst erzeugte. Einzig und allein durch den öffentlichen und gemeinsamen religiösen Lehrbegriff wird es möglich, in dem Innern eines jedes einzelnen religiofen Individuums die gange Fulle der religiofen Erfahrungen der Gemeinschaft aufs Rene zu erzeugen, die zerftreuten Strablen der einen Bahrheit in Brennpunften zu sammeln, und eine hochbequadigte Berfönlichkeit auf diejenige Stufe religiöfer Bollendung ju erheben, auf welcher die Gemeinschaft als Ganges genommen fteht. Den gemeinsamen öffentlichen religiofen Lehrbegriff geringichagen, heißt mithin nichts Underes, als die Möglichfeit geringichagen, alle einzelnen Individuen allmälig mit dem religiöfen Bahrheitebefige ber gangen Gemeinschaft zu erfüllen. Damit aber dieses erwünschte Ziel, wenn auch nur allmälig, wirklich erreicht

<sup>\*)</sup> Bie Relbe a. a. D., 16, wenigstens fehr migverftandlich fagt: "Das religioje Denfen ift nicht blos ein Denfen über Religion, fondern auch mit Religion.

werde, dazu ift nach unferer bisherigen Ausführung eine doppelte Bedingung erforderlich: erften 8, daß in der öffentlichen gemeinfamen religiösen Lehre die Fülle der in der Gemeinschaft vorhandenen religiösen Erfahrungen wirklich ihre möglichst angemessene symbolische Darftellung finde, und zweitens, daß die einzelnen der Gemeinschaft angehörenden Individuen in den Zustand größtmöglichster religiöser Empfänglichkeit versett werden, um zur Burudübersetzung des Lehrbegriffes in die unmittelbare religiöse Erfahrung wirflich geeignet zu fein.

§. 38. Um den Inhalt der Religion in der religiösen Ge= men öfentlichen meinschaft zur vollen Darstellung zu bringen, dazu bedarf es nun aber außer der gemeinsamen öffentlichen Lehre noch weiterer Mittel. Benn nämlich die Thätigkeit der religiöfen Gemeinschaft lediglich darauf gerichtets ware, religiöse Erfenntnisse auszuprägen: fo mußte auch der lette Zielpunft diefer Beftrebungen die Aufftellung von Lehrsägen und die Darftellung von Lehrbegriffen fein. Die religiofe Gemeinschaft wurde dann feine höhere Beftimmung fennen, als Dogmatif zu produciren und zu reproduciren. Nun aber befteht, wie wir wiffen, die Aufgabe des Menfchen in feinem Berhältniffe zur Welt nicht nur darin, die Welt in fich hineingubilden, sondern eben so sehr darin, sich in die Welt bineinzubilden, und diefes Lettere vollzieht fich - wie ichon früher gezeigt wurde \*) - in der Willensthätigkeit auf dem Bege des Handelns.

Bier fragt es fich denn nunmehr, wie die Religion aus ihrer Unmittelbarfeit im Gemiffen in Aeußerungen des Billens übergehe? Wenn nach der intelleftuellen Seite bin dem religiösen Menschen das Bedürfniß einwohnt, sein unmittelbares Berhältniß gu Gott in Gedankenbildern zu geftalten, um der Gemeinschaft es möglich zu machen, im Gedankenspiegel bie Summe ihrer religiofen Erfahrungen fich vorzuhalten: so wohnt ihm nach der praftischen Seite dagegen eben fo febr das Bedürfniß ein, der noch als im Biderspruche mit dem vorgehaltenen Bilde befindlich erfannten Gemeinschaft jene Summe religiofer Erfahrungen ein zuleben und fie zu einem wirklichen Spiegel und Abbilde des re-

<sup>\*)</sup> S. 7. Lehrstück, S. 23, S. 99.

ligiöfen Geiftes zu machen. Das ift jedoch nur dadurch möglich, daß das Gewiffen auf die Billensthätigkeit beftimmend einwirft und in ihr den wirksamen Entschluß bervorbringt: das innerlich vorhandene religiofe Leben der Gemeinschaft auch in gemeinsamem öffentlichem Thun gur Darftellung zu bringen. Bie der religiofe Menich es nicht laffen fann, aus der verborgenen Fülle feiner inneren Erfahrungen Gedanken zu bilden: fo fann er es daber auch nicht laffen, Sandlungen vorzunehmen, welche feinem religiöfen Sinne angemeffen find. Im religiöfen Sandeln wie im religiösen Denten verhalten jedody die Einen als die religiös ftarter Angeregten fich mehr productiv, die Anderen als die religiös schwächer Angeregten mehr receptiv. Und fo entsteht durch wechselfeitiges Beben und Empfangen eine Summe religiöfer Sandlungen, welche für die in gleichartiger wenn auch nicht gleichenergischer Thätigkeit Begriffenen den gemeinsamen öffentlichen Cultus bildet.

In dem cultischen Sandeln der Gemeinschaft spiegelt fich die Gewissensfunftion theils nach ihrer specifisch religiösen, theils nach ihrer ethischen Seite ab, je nachdem jenes den Ausdruck schon vorhandener, oder erft noch wiederherzustellender Gemeinschaft mit Gott enthält. Allein auch in Diesem Falle ift das cultische Thun nicht etwa die Religion felbst. Es ift ein verderblicher Frrthum, den gemeinsamen öffentlichen Cultus fur Religion und einen Menichen ichon deghalb für einen religiofen zu halten, weil er an den Gottesdiensten der Gemeinschaft regelmäßig theilnimmt. Das cultische Sandeln ift gerade ebenfo symbolifirendes Sandeln, wie das lehrbildende Denfen symbolifirendes Denfen ift. Wer ein ursprünglich neues cultisches Sandeln bervorbringt, der muß unftreitig einen Schat von unmittelbaren religiöfen Motiven in feinem Innern Die Religionoftifter find daber auch in der Regel Cultusftifter gewesen. Allein in jeder Gemeinschaft häuft allmälig fich eine Summe von ausgeprägtem cultischem Sandeln an, welche gum Amede äußerlicher Manipulationen sich anzueignen auch nicht die geringste innerliche religiose Arbeit fostet. Und so gibt es denn Birtuofen im cultischen Sandeln, denen alle fromme Innerlichfeit und alle geiftige Lebendigfeit mangelt. Ber die größte Gewandts beit in der Erlernung cultischer Sandgriffe befitt, mit der unermüdlichften Ausdauer fich die Bellziehung vorgeschriebener Cultusafte angelegen fein lagt, mit der bewundernewurdiaften Bunttlich-

feit die Cultusleiftungen auch im Ginzelnsten ausführt und zu den geforderten Leiftungen vielleicht aus eigener Entschließung noch freiwillige Arbeit hinzufugt: der wird den Ruhm erwerben, ein Meifter in cultischem Sandeln zu fein. Deffenungeachtet aber ift die Möglichfeit vorhanden, daß er diese außere Meisterschaft ohne alle innere Tuchtigkeit ausübt; daß sein mühevolles Thun die selbst= füchtigften 3mede verfolgt; daß er ein durch und durch irreligiofer, ja sogar dann ein antireligiöser Mensch ift, wenn er durch bewußten felbstfüchtigen Migbrauch der religiösen Form das Wefen der Religion entweibt und zerftort. Bie alle religiofen Gedanten, jo find auch alle cultischen Handlungen ihrem Ursprunge und Charafter nach nichts Anderes als symbolische Zeichen. Nur haben fie eine von jenen wesentlich verschiedene Bedeutung. Während jene Die Gemeinschaft nach innen weisen, damit innerhalb derfelben ein gleichmäßiges" religiofes Berhältniß zu Gott entstehe: fo weisen diese die Gemeinschaft nach außen, um innerhalb berselben ein gleichmäßiges fittlich es Berhalten in Beziehung auf Die Belt gu Stande zu bringen. Daß das Leben der religiösen Gemeinschaft mitten in der vergänglichen Welt ein Spiegelbild der aus Gott geborenen unvergänglichen Bahrheit werde: Das zu bewirfen, ift die hochfte Bestimmung des gemeinsamen öffentlichen Gultus.

Damit ift aber ichon ausgesprochen, daß das cultische Sandeln niemal's Selbstzweck fein fann. Wie das dogmatifde Denten ein Erregungs- und Berbreitungsmittel fur das nach innen gebende religioje Erfahren: gerade fo ift das cultifche Sandeln ein Erregungs und Berbreitungsmittel für das die Belt fich affimilirende fittliche Leben der Gemeinschaft. Go wenig fann die Meinung fein, daß in dem präcifen Bollzuge der Gultusvorschriften die Religion beftebe, daß umgefehrt ein jeder, welcher mit seinem religiofen Sandeln auf die cultischen Ufte fich beschräufte, damit nur das thatsächliche Geftandniß von feinem völligen Mangel an Religiofitat, von feiner religiosen Leerheit ablegte. Erft in dem allgemeinen Leben der Gemeinschaft fann und muß es fich zeigen, in wie weit das befon dere enltische Sandeln fich in sittlichen Geift zu verwandeln und zur fittlichen Biederherftellung der Gesammtheit irgend etwas beizutragen vermag. Denn nur fo weit, als ein jeder dazu mitwirft, das, was Gott zuwider ift, aus dem Leben der Gesammtheit auszuscheiden, bas, mas Gott gemäß ift, in daffelbe hineinzupflangen,

hat er auch wirklichen Untheil an dem ursprünglichen religiösen und fittlichen Geifte, der aus dem Gewiffen entspringt. Beift mitbin: an dem gemeinsamen Gultus Theil nehmen, allerdings noch nicht religiös handeln, und ein Cultusvirtuose, noch nicht fittlich fein: so besitzt jedoch derjenige, welcher an dem Cultus Theil nimmt, immerhin ein wirffames Mittel, um religios handeln gu lernen, und wer den öffentlichen Cultuspflichten nachsommt, der vollzieht doch wenigstens symbolisch was recht verstanden für ihn zum Impulse wird, perfonlich-sittlich erneuert auch in das sittliche Leben der Gefammtheit umgestaltend einzugreifen. Ohne den gemeinsamen Cultus wurde fein Individuum mehr fittliche Sandlungen zu Stande bringen, als fich aus feinen individuellen religiösen Impulsen erzeugten. Das ift der Segen eines gemeinsamen öffentlichen Cultus, daß es vermittelft deffelben jedem einzelnen Individuum möglich ift, ein fittliches Organ innerhalb des Lebens der Gesammtheit zu werden und die eigene begrenzte Individualität gur fittlichen Rräftigfeit und Lebendigfeit der gangen Gemeinschaft berangubilden. Den gemeinsamen öffentlichen Cultus geringichaten, beißt daber, die Möglichkeit geringschäßen, alle einzelnen Individuen allmälig zu fittlich mitthätigen vollfräftigen Organen der Gesammtheit zu erheben. Um das lettere Ziel allmälig zu erreichen, dazu ift jedoch auch hier eine doppelte Bedingung erforderlich: erftens, daß in dem gemeinsamen öffentlichen Gultus die gange Kulle des fittlichen Lebensgeiftes, der aus den religiöfen Impuljen entspringt, zur möglichst erschöpfenden symbolischen Darftellung gelange, und zweitens, daß die an dem Gultus theilnehmenden einzelnen Individuen in dem Buftande größtmöglichster sittlicher Empfänglichfeit fich befinden, um die symbolischen Gultusacte in gemeinsamen sittlichen Lebensgeift zu übertragen. Im Allgemeinen aber kann als ficher angenommen werden : je umfaffender und fräftiger der innere religioje Impuls, defto allfeitiger und energischer wird sich auch das Bedürfniß geltend machen, sittlich wiederherstellend auf die Gemeinschaft einzuwirfen, und umgefehrt: je beschränfter und abgeschwächter der innere religiose Impuls, defto pereinzelter und geringer wird auch das Bedürfniß, an der fittlichen Biederherftellung der Gemeinschaft theilzunehmen, fich einftellen.

te Retigion ge-einschribtieren §. 39. Zu dem vollen Invegeisse gemeinschribten ber genetinfamen Kentichen Ber- Thätigkeit der religiösen Funktion gehört nun aber auch noch, daß §. 39. Bu dem vollen Inbegriffe der gemeinschaftstiftenden das Gefühlsleben an ihren Aeußerungen Theil nimmt. Gewiffensthätigkeit normirt das Gefühlsleben in der Urt, daß innerhalb deffelben das Gemeinschaftsbewußtsein mit Gott als Freude und Seligfeit, das Trennungsbewußtsein von Gott als Schmerz und Unfeligkeit empfunden wird. Je weniger noch bas Gefühl durch die Gemiffensaftion normirt ift: defto geringer wird die Empfindung der Frende über vorkommende Momente religiöser Erfahrung, und defto geringer die Empfindung des Schmerzes über vorkommende Momente fittlicher Gelbstverurtheilung fein. 2Bo aber zwischen dem Gefühlsleben und der Gemiffensaftion jedes Band der Gemeinschaft gelöft ware, da wurden religiose Erregungen wie fittliche Mängel eindruckslos vorübergeben, ja, es fonnte auch wohl der Fall fich ereignen, daß das ganglich in den Dienft des Beltbewußtseins genommene Gefühlsleben religiöse Erregungen geradezu als Schmerz und fittliche Mängel geradezu als Freude empfände.

Je normaler bagegen die Gemiffensaftion vor fich gebt, und je fräftiger sie vom Mittelpunfte der Perfönlichfeit aus die übrigen Organe derfelben bedingt und beherrscht: defto mehr muß fich auch in den Gefühlsfunktionen die Rraft und Lebendigkeit des Gemiffens bethätigen. Es giebt eine gemiffenlose wie eine gewissenhafte Urt zu empfinden und zu begehren. Und zwar wird das Gefühl um fo entschiedener durch das Gewissen normirt fein, je mehr Alles, was fich in der religiofen Gemeinschaft auf Gott bezieht, zugleich als Freude, und Alles, was von Gott trennt, zualeich als Schmerz empfunden wird. Und je mehr dies wirklich der Kall ift, defto ftarter wird auch der Antrieb in ihm werden, jene Freude in immer höherem Grade zu erwerben, und diefen Schmerz in immer nachhaltigerer Beife abzuwehren. Bird nun schon jeder Einzelne durch möglichstes Fernehalten aller Die Gemiffensaftion fdmachender Eindrücke Fürforge zu treffen fuchen, daß jene Freude fo wenig als möglich geftort und diefer Schmerz so selten als möglich hervorgerufen werde: so werden solche Berauftaltungen noch weit mehr in der Aufgabe der Gemeinschaft liegen. Die Rraft und Lebendigfeit des burch die Gemiffensaftion normirten Wefühls fommt, wie unfer Lebrfat zulett ausfagt, in der gemeinsamen öffentlichen Religionsverfassung zur Erscheinung. Je mehr

nämlich innerhalb einer religiösen Gemeinschaft die Empfindungen religiöser Freude und fittlichen Schmerzes in allen Mitgliedern gleichartig und gleichzeitig vorkommen: defto inniger wird auch das Band sein, welches dieselben untereinander verknüpft; je mehr jene Empfindungen dagegen nur vereinzelt anftreten und nur Benigen gleichzeitig fund werden, defto schwächer wird auch bas Gefühl ber Bufammengehörigkeit unter den Gemeinschaftsgenoffen fein. Die nothwendige Folge einer ungenugenden Betheiligung des Gefühlslebens bei den religiöfen Funftionen fowohl nach der lehrbildenden, als nach der cultushandelnden Seite bin, ift daber nichts Geringeres, als die drohende Auflösung der Gemeinschaft felbft. Diefer Gefahr wird gewöhnlich dadurch vorzubengen gefucht, daß man die Gemeinschaft, welche durch Motive gemeinsamer Gefühlsthätigfeit nicht mehr zusammengehalten wird, durch Beweggründe der Selbstsucht oder Mittel der Gewalt zu bewahren beftrebt ift. Je mehr die Bande religiöfer Innigkeit und fittlichen Gemeinfinnes fich lofen, befto ftraffer werden gewöhnlich die Saiten der gefetlichen Pflicht oder des perfonlichen Bortheils angezogen, welche nicht mehr innerlich binden, sondern nur noch außerlich feffeln; und so geschieht es denn, daß in der Regel die an inneren zusammenhaltenden Motiven schwächsten Gemeinschaften die äußerlich ausgebildetsten, und die an folden Motiven ftarkften die außerlich unentwickelsten Verfaffungen haben. Die christliche Gemeinfchaft zur Zeit der Apostel g. B. hatte beinahe gar feinen außeren Berfaffungsorganismus, fondern beruhte vorzüglich nur auf den Gefühlen der Liebe zu Gott und den Brudern und des Saffes gegen das Bose; vor der Reformation dagegen war die driftliche Gemeinschaft beinahe gang in Berfaffungseinrichtungen aufgegangen, und nur dadurch mar es möglich, fie wieder in die rechte innere Berfaffung gurudgubringen, daß die außere ihrer Auflöfung überlaffen wurde.

Wenn daher unser Lehrsatz aussagt, daß die Meligion in der Form der Gefühlsthätigkeit vermöge der Begründung gemeinsamer öffentlicher Verfassungen gemeinschaftstiftend sei: so darf derselbe nicht etwa dahin mißverstanden werden: daß, je mehr äußere Verfassungseinrichtungen, desto mehr innere zusammenhaltende Lebenssgefühle in einer Gemeinschaft vorhanden seien. Umgekehrt ist jede äußere Verfassungseinrichtung in der Art symbolisirend, daß sie

immer einen Mangel in dem durch das Gewiffen normirten innern Gefühlsleben der Gemeinschaft anzeigt. Denn es bedarf nicht erft eines Nachweises, daß je mehr die inneren Motive lebendiger Freude über alles Gottgemäße und aufrichtigen Schmerzes über alles Gott= widrige, der Liebe zu Gott und des Widerwillens gegen das Bofe, Die Gemeinschaft zusammenhalten: Defto weniger Die Impulse Der Selbftsucht oder des Zwanges ju Bulfe genommen werden muffen, um die Auflösung zu verhüten; daß es dann 3. B. nicht burgerlicher Bortheile bedarf, um die Ginzelnen zu bewegen, ihre Mitgliedschaft in der religiosen Gemeinschaft beizubehalten, und nicht staatlicher Entehrung, um fie vor ihrem Austritte aus derfelben gurudzuschrecken. Auch dafür bedarf es feines Beweifes, daß geborsame Unterwerfung unter Die äußeren Berfassungsformen und unterthäniges Berhalten gegen die gemeinschaftleitenden Personen noch nicht Religion ist; denn die eine wie das andere kann ja leicht aus den nichtswürdigsten Ursachen ftattfinden. Gben so wenig aber ift das Oppositionsgeschrei gegen Verfaffungseinrichtungen und das systematische Mißwollen gegen Verwaltungsmaßregeln in der religiöfen Gemeinschaft Religion; ja das eine wie das andere fann, so lange die symbolifirende Thatigkeit wegen Mangels an ausreichender Külle inneren gemeindlichen Gefühlslebens noch ein Erforderniß ift, fogar irreligiös und antireligiös werden. Dagegen muffen wir uns durch die fortbeftebende Nothwendigfeit außerlich nothigender gefetlicher Berfaffungsformen und gemeinschaftleitender Bollzugsorgane an den noch vorhandenen Mangel in Betreff echt religiöser und sittlicher zusammenhaltender Motive des gemeindlichen Gefühlslebens ftets ernftlich erinnern laffen, und wir durfen nie vergeffen, daß es unfere unausgesette Aufgabe bleibt, die gemeinfamen öffentlichen Berfaffungsformen in Die Rräftigfeit und Lebendigfeit der, aus jener auf das Gefühlsleben bezogenen Gewiffensaftion entfpringenden, Liebe zu Gott und den Brudern und bes Baffes gegen das Bofe umzuseten.

Damit dieses Ziel erreicht werde, dazu bedarf es endlich auch hier einer doppelten Bedingung: erstens, daß vermittelst der gemeinsamen öffentlichen Berfassung ein in der Gemeinschaft wirklich vorhandenes Bedürfniß nach größerer Bethätigung des religiösen Gefühlslebens sich fundgebe; und zweitens, daß die unter der Einwirfung des Berfassungslebens stehenden Individuen jederzeit

den guten Willen haben, die außeren nöthigenden gesetzlichen Berfaffungsformen in innere überzeugungsfreie sittliche Lebensnormen zu verwandeln.

## Eilftes Lehrstück.

Die frankhaften Bildungen auf dem Boden der religiöfen Gemeinschaft.

\*De Wette, Religion und Theologie, 2. A., 1821. — H. Stef= fens, von der falschen Theologie und dem wahren Glauben, eine Stimme aus ber Gemeinde, 1823. - A. Schweizer, Kritik bes Gegensates zwischen Rationalismus und Supranaturalismus, 1833. \*Dorner, ber Bietismus und seine speculativen Gegner, 1840. - Schenkel, bie religibfen Zeitkampfe, 1847.

Wenn in der Gewissensfunktion theils das normale Verhältniß zwischen dem religiösen und dem ethischen Faktor, theils die normale Bezogenheit auf die Thätigkeit der Vernunft, des Willens und des Gefühls gestört wird: so wer= den frankhafte Bildungen auf dem Boden der religiöfen Gemeinschaft unvermeidlich. Ueberwiegt in der Gewiffens= funktion der religiöse über den ethischen Faktor: so entsteht der Mufticismus; überwiegt der ethische über den religiöfen, der Moralismus. Wird die Bezogenheit der Gewiffens= funktion auf die Vernunftthätigkeit gestört: so entsteht Dr= thodoxismus oder Rationalismus; findet eine Störung dieser Bezogenheit auf die Willensthätigkeit statt, fo entsteht Hierarchismus oder Individualismus. Aus einer Störung der Bezogenheit der Gewissensfunktion auf die Befühlsthätigkeit geht die religiöfe Seftenbildung bervor.

§. 40. Der gesunde Zuftand der religiofen Gemeinschaft ift, Die Krantbeiteur- fachen ber rel Ge- meinschaft, Die Mez- meinschaft. wie unfer Lehrfat andentet, theils dadurch bedingt, daß die Ge-

wiffensfunftion vermöge der urfprünglichen Aufeinanderbezogenheit des religiösen und des ethischen Fattors in normaler Beise fich vollzieht, theils dadurch, daß die religiös normirten Thätigkeiten der Bernunft, des Willens und des Gefühls mit der Gewiffens= funftion in ununterbrochener lebendiger Berbindung bleiben. einem Worte: jener gefunde Zuft und findet fich da vor, wo die gange Gemeinschaft in allen Mengerungen ihres Lebens von religiösem und fittlichem Geifte gleichmäßig durchdrungen ift. Daß nun aber ein folder Zuftand in Birklichkeit nirgends vorfommt, fondern die Reigung zu Rranfheitsformen in jeder religiöfen Bemeinschaft der Natur der Sache nach fich vorfindet, das ift eine naturliche Folge der erfahrungsgemäßen Störung des Beils, jener Ratastrophe, durch welche ja die driftliche Dogmatik von Anfang bis zu Ende bedingt ift. Die Formen aber, in welchen jene Störungen zur Erscheinung fommen, find nun in den folgenden Paragraphen zu beleuchten.

Die Krantheitsform bes Mhfticismus.

Bur Gefundheit des religiofen Lebens ift vor Allem erforderlich, daß innerhalb der Gemiffensfunktion der religiofe Kaftor sich nicht von dem ethischen, der ethische sich nicht von dem religiösen sondere, d. b. daß die ursprüngliche Sonthese beider feine Störung erleide. Erhalt der religiofe Faftor über den ethischen das lle ergewicht: so wird dadurch, wie unser Lehrsatz bemerft, jene Rrantheitsform der religiosen Gemeinschaft erzeugt, welche wir am Treffendften als Myfticismus bezeichnen. In der Gewiffenofunttion geht erfahrungsgemäß das Selbstbewußtfein querft auf Das Gottesbewußtsein gurud; allein, wenn die Thatigfeit Des Gemiffens eine vollständige ift, fo geht das Gelbitbewußtfein defhalb nicht im Gottesbewußtsein auf, fondern das Ich der menschlichen Berfonlichfeit halt unwandelbar fest an seiner Selbstunterscheidung von dem absoluten Ich der göttlichen. Diese Gelbstunterscheidung ift auch die natürliche Brücke, welche von der religiösen auf die ethische Thatigfeit hinüberführt; denn das Selbitbewußtsein muß, indem es Gottes als eines von ihm unterschiedenen bewußt wird, noth wendig inne werden, daß noch Bicles fehlt, bis das Gottesbewußt fein in ihm absolut normirend geworden ift. Der Musticismus hat nun mit der normalen Gewiffensfunftion das gemein, daß das Gelbft= bewußtsein zuerst auf das Gottesbewußtsein bezogen wird; darauf

grundet fich auch seine religiöse Wahrheit. Es giebt feinen achten religiösen Aft ohne diese ursprüngliche Bozogenheit des menschlichen auf den gottlichen Geift. In diefer Beziehung ift in der Religion an fich ein gefund muftisches Element enthalten. Die unmittelbare Bezogenheit des Gelbftbewußtseins auf das Gottesbewußtsein ift im tiefften Grunde ein Bebeimniß, welches die menschliche Bernunft in feinem Urfprunge nicht erklären, vor welchem fie fich nur als vor einer Thatfache bengen fann; die Religion muß darum auch im eigenen Junern unmittelbar erfahren werden, wenn fie eine Wahrheit werden foll.

Der Myfticismus wird nun aber dadurch zur franthaften religiofen Erscheinung, daß in ihm die Gewissensfunktion fich nicht vollständig, d. h. nicht nach ihren beiden Seiten vollzieht.'). Bahrend der menschliche Geift in der vollständigen Gewiffensfunktion fich felbft von dem göttlichen unterscheidet und das, mas ihm in feiner Bezogenheit auf Gott noch mangelt, als Bedürfniß schmerzlich empfindend wiederherzustellen bemüht ift: so unterscheidet er sich im Myfticismus dagegen von dem göttlichen Geifte nicht mehr, oder Doch nicht deutlich, und verfaumt es, fich wieder auf fich felbft guruds zubeziehen, um fich feines fittlichen Mangels, wie er follte, bewußt zu werden. Daber findet zwischen dem Gelbftbewußtsein und dem Gottesbewußtsein des Myftiters eine nicht zu billigende Bermifchung, ftatt. Der ethische Factor, welcher bas Trennungsbewußtsein von Gott ausdrückt, wird von dem religiojen, der das Gemeinschaftsbewußt= fein enthält, verdunkelt, ja unterdrückt. Auf diesem Bege entsteht dann freilich in dem lediglich auf Gott bezogenen Geifte ein fich angenehm einschmeichelndes Gefühl unbedingter Seligfeit und völliger Bereinigung, ja Berschmelzung mit dem göttlichen Besen. Diejes Gefühl ift jedoch nur scheinbar mahr, weil der Mystiker über sein wirklich mabres Berhältniß zu Gott in einer Täuschung begriffen ift. Denn, wenn er aud mit feinem Geifte wirklid auf den gottlichen bezogen ift und ein Bewußtsein perfonlicher Gemeinschaft mit Gott thatfächlich hat: so ist dieses doch als solches noch unvollfommen und muß immer unvollfommener werden, je länger der

<sup>\*)</sup> Mufticismus von uiw, bie Augen verschließen, mit verschloffenen Augen feben : eine treffente Bezeichnung fur einen Beifteszustand, in welchem bas ethische Auge, welches bie sittlichen Ungulänglichkeiten febauen follte. feine Kunktionen eingestellt bat.

fittliche Stachel ansbleibt, welcher zu immer höherer Bervollsommnuf des religiösen Gemeinschaftsverhältnisses treibt. Darum sehlt
es auch dem Mysticismus an ächter sittlicher Kraft und an durchgreisendem sittlichen Ernst. Unvermeidlich nimmt er einen contemplativen Charafter an, der in Berbindung mit strenger sittlicher
Selbstbeurtheilung in die göttliche Tiefe hätte sühren können, von
dem Geiste der Zucht verlassen jedoch zuletzt in den Abgrund
übermüthiger Selbstvergottung stürzt. Unbewußt bemächtigt sich
der mystischen Contemplation, und zwar allmälig immer stärfer, eine
gefährliche religiöse Selbstgenügsamkeit, weil es ihr an Impulsen
fehlt, um das, was ihr an vollkommener Gottesgemeinschaft noch
abgeht, auf dem Wege sittlicher Selbstdemüthigung zu erzielen.
Der geistige Athmungsproceß ist im Mysticismus von der einen
Seite unterbrochen oder doch gehemmt.

Da. es demselben überhaupt an dem Bedürfnisse fehlt, das Selbstbewußtsein fraftig von dem Gottesbewußtsein zu unterscheiden: so fehlt es ihm auch an der Veranlaffung, eine bedeutendere lehrbildende, cultushandelnde, verfaffungbegrundende Thatigfeit auszuüben. In Gott geiftig versenft, mit ihm innerlich wie in einer Rlamme gufammengewachsen zu sein: das ift das religiose Bewußtfein, welches den Mystifer ausfüllt. Dasselbe in einem Lebrbegriffs-, oder Cultus- und Verfassungsorganismus öffentlich und gemeinsam auszusprechen, dagegen sträubt er fich eben deßhalb, weil er dadurch zur Unterscheidung seines Selbstbewußtseins von bem Gottesbewußtsein und somit zur sittlichen Reaftion gegen seinen religiösen Mangel gezwungen würde. Wo er zum Aussprechen feiner religiösen Innerlichfeit fich genöthigt fieht, da vermeidet er darum auch, so viel möglich, den begrifflichen Ausdruck und wählt bingegen zur Darftellung des an fich Undarstellbaren die Metapher und das Gleichniß, gemissermaßen um damit anzudenten, daß es fich hierbei um einen Wegenstand handle, welcher ter Sphäre des Erfennbaren fich unbedingt entziehe. Daß von diesem Standpunfte aus weder Lehr-, noch Cultus, noch Verfaffungsüberlieferung einen Werth haben fann, liegt in der Natur der Sache. Durch Alles das, mas den menschlichen Weift aus der innern Versenkung in Gott auf fich felbft und die Gemeinschaft gurndführt, wird die einseitige Bethätigung der religiosen Funftion geftort. Um 3weckmäßigsten bleibt es auf diesem Standpunkte immer, das reli-

gioje Erfennen und Sandeln ganglich zu unterlaffen. Rur das Gefühlsleben nimmt an der Religiositat des Myfticismus einen, jedoch darum gang einseitigeinnerlichen Untheil, weil die demfelben unentbebrliche Bermittelung durch die Bernunfts und Billensthätigfeit mangelt Der Myftifer empfindet seine Gemeinschaft mit Gott zwar wohl als feine höchfte Freude. Da aber das Trennungsbewußtsein von Gott in ihm nicht zu feinem Rechte fommt, fo find die Gefühle des Schmerzes und der Unseligfeit über die mangelhafte Gottesgemeinschaft nur in geringem Grade oder gar nicht in ihm vorhanden, mahrend dagegen die Empfindungen der Freude und Bonne über den Gottesbesit bis jur überschwänglichen Entzuckung, ja bis zum religiösen Taumel fich zu fteigern vermögen. Auf Diesem Gipfelpunkte feiner Selbstüberfturzung wird der Mufticismus zur Schwärmerei, in welcher ber Muftifer fich fur einen Inspirirten oder Adepten hält.

Eine fehr gemäßigte Form des Mysticismus ift der Bietis= mus, mit jenem allerdings insofern verwandt, als er auf die religiöse Gemeinschaft mit Gott ein viel ftarferes Gewicht als auf die fittliche Läuterung legt, ohne daß er jedoch die lettere jemals gering geschätt oder gar für verwerflich gehalten hatte\*).

§. 42. Erhalt nun aber der ethische Factor ein Ueberge- Die rei. Krautraliemus. wicht über den religiösen: so entsteht die religiöse Krantheitsform des Moralismus. Die Bezogenheit des Gelbftbewußtseins auf das Gottesbewußtsein in der Gewiffensfunktion ift in diesem Kalle

<sup>\*)</sup> Bur Zeit ber Herrschaft bes Nationalismus wurde ber Myfticismus in ber Regel mit Berachtung behandelt. R. E. Schmid in feiner Abhandlung "von ben Urfachen bes Mufticismus" erblickte noch in jedem Glauben an ober Streben nach unmittelbarer Bereinigung mit bem Ewigen und Göttlichen bie Gefahr beffelben; Ammon in feiner "Fortbildung bes Chriftenthums zur Beltreligion" (1, Rap. 9) hoffte, bag berfelbe neben bem Lichte bes fortgebilbeten Chriftenthums nicht langer werbe bestehen tonnen. Mit vollem Rechte machte bagegen Rigid, Suftem ber driftl. Lehre, S. 15 Unm., wieder auf die theilmeife Bahrheit beffelben aufmerkfam. Er fagt: "Die innerliche Lebendigkeit ber Religion ift allezeit Muftif. - Co oft fich bas religiofe und firchliche Leben von der Meußerlichfeit und von ber scholaftischen Durre erholt, wieber aus feinen Quellen erquickt und auf fein Biel hinrichtet, eben fo oft ftellt es fich wieder mehr als ein muftifches bar und veranlagt bas Gefchrei, bag ber Mufticismus überhandnehme."

eine schwache und unvollständige; es tommt in dem Geifte feine lebendige Gewißheit der Gottesgemeinschaft zu Stande, mahrend das Bewußtsein von dem Mangel und das Berlangen nach Biederberftellung beffelben um fo ftarfer ift. Die hiermit eintretente Rrantheitserscheinung ift in ihren Symptomen eine dem Dofticismus geradezu entgegengefette. Dort das Bewußtsein von Gottüberschwänglichfeit, bier von Gottentleertheit; dort quietiftisches mit tem Gefühle ter Befriedigung verbundenes Stillhalten, bier rubelofe unerquickliche Bedürftigkeit; dort ein Gein der Religion, welches fich des Sollens entledigt bat; hier ein Sollen, welches nicht zum Sein zu gelangen vermag. In einem Punfte jedoch fteht der Moralismus hinter dem Mufticismus bedeutend zuruck. Der Mensticismus ift immer wesentlich religios, weil er ein unmittelbares Berhältniß zu Gott begründet. Dagegen fehlt dem Moralismus immer theilweise und öfters ganzlich der eigentlich religiöse Faftor. Dem Moraliften erscheint ein unmittelbar perfonliches Gemeinschaftsverhältniß mit Gott schon an fich als ein die Sittlich feit gefährdender Myfticismus. Ihm ift Gott mefentlich nur als Sitten gefet vorhanden, welches im Innern des Geiftes auf forrefte Erfüllung dringt und jedes Unerfülltbleiben ernftlich verwirft und streng bestraft. Darum wird auch von dem Moralisten die ganze Rraft des Willens zur Wiederherftellung der fittlichen Mängel in Unfpruch genommen; allein über das Gollen und Bollen bringt er nicht hinaus; zur Realität der Gottesgemeinschaft gelangt er nicht, weil er fie als Mufticismus fürchtet; und immer zu follen und gu wollen, ohne je zu fonnen, das ift feine Religion.

Während der Mystifer sich in falsche religiöse Sicherheit wiegt, sept der Moralist dagegen sich unerreichbare ethische Zwecke. Er meint, das sittliche Ideal erreichen zu können ohne lebendige Relississistät, gerade so wie umgekehrt der Mystifer das religiöse höchste Gut in Besitz nehmen zu können meint ohne energische Sittlichkeit. Da ihm die Cinsicht sehlt, daß die Sittlichseit ihre Quelle in der Religion hat, so arbeitet er sich in unermüdlichen sittlichen Zumusthungen ab, die er an seine Bernunft und seinen Willen stellt, deren ersolgloser Ausgang aber von dem Apostel Paulus bereits unüberstresslich geschildert worden ist.\*)

<sup>\*)</sup> Röm. 7, 19 f.

Bo der Moralismus in die erkennende und handelnde Thatigkeit übergegangen ift, da hat er theils die sittliche Gesetzgebung, theils auch in minder edlen Formen die fogenannte Cafuiftif ausgebildet. Beil Die erftere der Natur der Sache nach von feinem höheren, im Gewiffen unmittelbar Burgel faffenden, Principe getragen fein fann, fo bleibt d em Moralismus nichts übrig, als eine Anzahl autonomistischer sittlicher Borichriften und praktischer Lebensregeln aufzuftellen, benen eben deshalb der allgemein verbindliche Charafter fehlen umß, weil fie nicht aus der Quelle des Unbedingten und Ewigen fließen. Darum öffnet fich auch, wenn einmal der Zusammenhang des fittlichen mit dem religiösen Faktor gelockert oder gelöst ift, ein unermeglich weites Feld, auf welchem ungablige Moralspfteme angebaut werden fonnen, die fich je nach dem willfürlich verschiedenen Ansgangspuntte, den ihre Urheber nehmen, einander nabern oder von einander entfernen werden. Kommt es dann zum fittlichen Sandeln selbst : so wird das Wesen desselben, je mehr der allgemeine reli= giofe Beweggrund fehlt, um fo mehr in der Befonderheit feiner angeren Form gesucht, und gerade von hier aus wird es flar, wie Die Vielthuerei der monchischen Uscese und die Allesreglerei der scholaftischen Casuistif zu der Zeit am Uppigften wuchern mußte, als Die Quellen einer innigern Religiofität am Tiefften verschüttet waren.

Bie mit dem Myfticismus, fo verbinder fich das Gefühlsleben auch mit dem Moralismus, jedoch unter entgegengesetzter Birfung. Dort find es Gefühle gefteigerten Wohlbehagens, bier gefteigerten Migbehagens, welche hervorgerufen werden. Diefes Nichtbefriedigtfein hat seinen Grund in der Erfolglofigfeit der Unftrengung. Dennoch liegt aber für den Moraliften insofern felbft in dem Richtbefriedigtsein wieder etwas Zufriedenstellendes, als daffelbe eine Urt von Bürgichaft für die moralischen Anftrengungen verleiht, denen er fich im Streben nach dem fittlichen Ideal unterzieht. Hierin finden denn auch die befannten Beispiele qualerifder Gelbftpeinis gungen ibre Erflärung, welche eifrige Moraliften gegen ihre eigene Person oftmals unter den entsetzlichsten Martern anwenden, und Die überraschende Thatsache befommt einen Sinn, daß der Schmerz auf dem Gebiete des Moralismus nicht felten ichon ein Surrogat für die Wolluft geworden ift\*).

<sup>\*)</sup> Was Baumgarten: Crufius (Lehrbuch ber chriftl. Sittenlehre, 160) von ben englischen Moraliften fagt, findet eine allgemeine Unwendung:

Die rel. Kranf. heitsform des Orthodoxismus.

§. 43. Eine weitere religiose Krantheitsform wird dadurch hervorgebracht, daß die Bezogenheit der Gemiffensfunktion auf die Bernunftthätigfeit geftort oder unterbrochen wird. Wie wir im vorigen Lebrstücke nachgewiesen, fo hat fich allmälig eine Summe öffentlicher Lehren innerhalb der religiösen Gemeinschaft gebildet, welche durch das religios normirte Denfen aus der unmittels baren religiöfen Erfahrung in die Form von Erfenntniffen niedergelegt worden ift. Aus dem Beftreben nun, diefe Lehrfumme, oder den öffentlich anerkannten gemeinsamen Lehrbegriff als solchen, zu erhalten und fortzupflanzen, wobei das Bedürfniß, denfelben in die religiöse und sittliche Unmittelbarfeit zurudzubilden, zurudtritt oder wegfällt geht der Orthodoxismus hervor. Derfelbe bildet gunächst gu dem Myfticismus und dem an diefen fich anlehnenden Pietismus einen entschiedenen Gegensatz. Seine Sanpteigenthumlichkeit im Berhältniffe zu den letteren Religionserscheinungen ift, daß es ihm an aller religiofer Erwedung, ja im Grunde auch an religiösem Interesse mangelt. Allein auch von dem Moralis= mus unterscheidet er sich wesentlich; denn es mangelt ihm ebenfalls der sittliche Trieb und Impuls. Das ihn leitende Interesse ift durchaus intellektualistischer Urt. Nachdem er ein mehr oder weniger abgeschlossenes religiöses Gedankensystem vorgefunden, geht er nun= mehr von der Boraussetzung aus, daß mit diesem der allgemeine religiofe Proceß beendigt und die religiofe Wahrheit für alle Zeiten in ihrer gedankenmäßigen Form wesentlich festgestellt sei. Darum hält er es für seine höchste Berufspflicht, jede Abanderung an diesem vollendeten Befitftande zu verbüten. Bornamlich übernimmt er die gefliffenfte Obforge dafür, daß die fertigen Lehrfate und die abgeschloffes nen Lehrbegriffe nicht wieder in neuen Fluß gesett, daß das einmal mit fo vieler Muhe zu Stande gebrachte Syftem nicht wieder aufs Reue in Frage geftellt werde. Der Orthodoxismus ift fomit der unbedingteste Conservatismus binfictlich der gemeinsamen öffentlichen Lebrüberlieferung.

<sup>&</sup>quot;Mlen biefen Ansichten liegt basselbe zu Grunde, baß es keinen allgemeinen Gebanken für gut ober bos gebe, sonbern bie einzelnen Anlässe zum Hanbeln einen Antrieb entwickelten, bessen Gehalt man consequenterweise wenigstens nicht erklaren und barlegen wollen burfe." Roch zu vgl. Herber über Schaftesburys afthetische Sittenlichre, Abrastea II., 223 f.

Allein in diesem conservirenden Bestreben fommt er nun mit dem religiösen Grundfattor, dem Gewiffen felbft, in Conflict. Denn der wirffamfte Beweggrund zu immermährender Erneuerung Des überlieferten religiöfen Lehrspftems liegt in dem Befen der religiofen Funttion felbft. Go lange es noch Gemiffen giebt, welche in unmittelbarer perfonlicher Gemeinschaft mit Gott stehen und vermöge der sittlichen Funktion stets aufs Reue wieder angeregt werden, fich auf Gott zurückzubeziehen und Gottes Befen und Leben immer vollkommener an fich zu erfahren: so lange ift der überlieferte Lehrbesit in seiner hergebrachten Abgeschloffenheit nicht gesichert. Die freie Gewissensthätigkeit, die auch eine freie religioje und sittliche Gedankenproduktion zur nothwendigen Folge haben muß, fann mit der Unnahme, daß diese Gedankenproduftion eine im Wefentlichen für immer fertiggebrachte fei, unmöglich gufammen bestehen. Darum liegt es in dem nothwendigen Intereffe des Orthodoxismus, nicht nur für fich felbst auf die freie Bemegung der Gemiffensfunktion zu verzichten, fondern diefe überhaupt, wo immer möglich, zu verhindern und zu unterdrücken. Aus Diesem Grunde ift der Orthodogismus auch ein erklärter Feind des Mufticiomus und des Pietismus, weil er von jeder unmittelbar innerlichen religiöfen Thätigkeit neue Gefahren für fein Syftem zu befürchten hat.

Die unvermeidliche Folge einer Herrschaft des orthodoxistischen Syftems ift daher die Unterdrückung der mahrhaft ich öpferisch en religiösen und sittlichen Lebendigkeit und Rraft. Er behauptet die Bahrheit aus Gott zu besitzen; allein es liegt ihm nichts daran, fie mahr zu besiten, d. h. er will weder aus der Unmittelbarfeit der religiofen Erfahrung nene Gedanken bilden, noch bie überlieferten vermittelten in Die Unmittelbarfeit Des relis gibjen Lebens wieder auflösen: er will überhaupt nicht die religiöse Aftion, aus welcher die Gemeinschaft fich ftets verjungt und erneuert, fondern die traditionelle Stagnation, auf welche er feine Berrichaft grundet. Beiden gelten ihm als Sachen, Symbole als das Wefen. Go verwandelt fich denn durch den Orthodoxismus Die überlieferte Lehre in einen todten Tempelichat, den die Tempelbuter eifersuchtig bewachen, damit nichts dazu und nichts davon fomme. Im Allgemeinen fann man auch fagen: je ftarrer das Refthalten an der orthodogen Ueberlieferung, defto geringer ift in dem Festhaltenden die religiöse Aftion, und umgesehrt. Bei länger andauernder Herrschaft des Orthodoxismus muß aber durch densselben eine allmälige Zerstörung der religiösen Lebensthätigkeit in der Gemeinschaft um so unvermetdlicher herbeigeführt werden, als die überlieserten Lehrsätze und Begriffe, je länger sie unerneuert bleiben, um so unverständlicher für die Gemeindegenossen werden; und darin liegt denn auch der Grund, weßhalb die einem Lehrssysteme ganz fremd gewordene Gemeinschaft sich um die öffentliche gemeinsame Lehre gar nichts mehr fümmert. Eine solche Entstremsdung bildet sich in der Regel um so rascher, da diesenigen, welche von Amtssoder Gewohnheitswegen das orthodoxistische Lehrsystem dem Gedächtnisse einzuprägen haben, dieses Geschäft meist als ein blos mechanisches, ohne persönliche religiöse Ergriffenheit oder sittliche Erweckung, wie eine unerquickliche Last übernehmen und abthun.

Die Gefahr, auf den Irrmeg des Orthodogismus zu gerathen, ift fur die Gemeinschaft in den Zeiten immer vorhanden, in welden die lehrbildende Thätigkeit flockt, der hergebrachte Lehrbegriff nur noch nach feiner formellen Seite bin ausgebaut und ausgebentet wird, und das Intereffe an der Erhaltung des Ueberlieferten in gang anderen Motiven als rein religiöfen oder ethischen feinen Ausgangspunft genommen bat. Daß das Gefühlsleben an einer blos verftandesmäßigen Forterhaltung des Lehrsuftems an fich feinen religios normirten Untheil nimmt, und daß zu unverftandlich gewordenen Gagen und Begriffen fein mahrhaft frommer Menich mehr ein Berg faffen und aus denfelben religiöfe Kraft und sittliche Begeisterung schöpfen fann: das bedarf nicht erft einer näheren Ausführung. Nur die religiös nicht normirten Gefühle des natürlichen Menschen, der Wallung, der Leidenschaft und des Fanatismus treten leider gar zu oft als fleischliche Ritterschaft für den Orthodoxismus auf. Gine wesentlich neue Dogmatif zu ichreiben, ift von dem orthodogiftischen Standpunfte aus geradegu eine Unmöglichfeit. Jeder achte schöpferfräftige Dogmatifer wird daber das Element der Heterodoxie als ein zur dogmatischen Korts bildung unerlägliches in feine Darftellung aufzunehmen haben.\*)

<sup>\*)</sup> Die Abweichung vom öffentlich anerkannten Lehrbegriffe heißt hetero = doxie, und biefe ift von ber harefie, ober bem Widerspruche gegen

\$. 44. Wenden wir uns zu einer weiteren religiösen Krant, weitesorm des Ra. heitserscheinung, dem Rationalismus, so muß uns zunächst deffen eigenthumliche Berwandtschaft mit dem Orthodoxismus überraschen. In einem Puntte fällt der Rationglismus mit dem Orthodoxismus geradenweges zusammen: er hat wie der lettere fein theologisches System von dem unmittelbaren Berbande mit der religiösen Centralfunftion abgelöft. Sand in Sand mit dem Orthodogismus drückt er die verwundenoften Pfeile feiner Polemit gegen den Mpfticismus und Bietismus, gegen diejenigen religiofen Rundgebungen ab, welche, aus perfonlichelebendiger Gottesgemeinschaft entsprungen, fich den Confequenzen seiner "vernunftgemäßen" Religionslehre entziehen. Aehnlich wie dem Orthodoxismus wird ihm da, wo er Kräfte des ewigen Lebens außerhalb der gemeffenen Schranfen des discurfiven Denfens in Bewegung fühlt, alsobald bange vor finfternigverbreitender, vernunftauslöschender Schwarmgeisterei. Bon hieraus ift auch die Thatsache erflärlich, daß Orthodogismus und Rationalismus ichon zu wiederholten Malen, wenn auch nur vorübergebend, fich zur Befämpfing und Unterdrückung des gemeinsamen Feindes, des ursprünglichen und schöpferfräftigen religiöfen Lebens in der Gemeinde, mit vereinten Rräften verbundet haben. In einem Buntte ift jedoch der Rationalismus der unversöhnliche Widersacher des Orthodoxismus,

Die religiösen und sittlichen Grundlagen bes anerkannten Lehrbegriffs felbst, wohl zu unterscheiben. Auch Martenfen, bei übrigens merklicher hinneigung zur lutherischen Orthodogie, bemerkt (Die chriftl. Dogmatif, S. 28, Unm.): "Jebe neue Darftellung ber Dogmatit muß nothwendig Sage enthalten, welche ben Schein (warum nur ben Schein?) bes heter oboren haben, ba fie fonft nur Alles beim Alten laffen, nur eine Wieberholung bes firchlichen Lehrbegriffes fein wurde, ohne eine reinere Entwicklung bes Chriftlichen zu erftreben." Unrichtig wird ber Orthodogismus von Philippi (Rircht. Glaubenslehre, 1, 49) beschrieben als biejenige Religionsform, welche unter Boraussetzung ber Beibehaltung und Aner: fennung ber Bahrheit bes Offenbarungsobjettes bas Bewicht einseitig auf bas Erfennen gegenüber bem Bollen lege. Diefe Befchreibung fcbließt eine boppelte Unrichtigkeit ein; benn erftens hat ber Orthobogismus nicht mehr bie Bahrheit bes Offenbarungsobjettes, fondern beffen unwahr gewordene Form; zweitens legt er auf ben Wegensat zwischen Gr= fennen und Wollen fein Gewicht, sonbern halt in ber Regel mit gleicher Babigfeit an ber überlieferten Form des cultischen Sandelns, wie des theologischen Erfennens feft.

und deghalb zwifchen beiden auch ein Friedensschluß auf die Dauer unmöglich. Bahrend nämlich der Orthodogismus die überlieferte Lehre gerade fo wie fie ift, durch Bernunftthätigfeit ju erhalten, befliffen ift, so ift die Thatigfeit des Rationalismus das gegen mit aller Macht gegen den Fortbeftand der herkommlichen Lehrüberlieferung gerichtet. Fragen wir nach der Urfache diefer Erscheinung, fo liegt dieselbe darin, daß der Rationaltsmus, obwohl nach feinem innerften Befen mit dem Ortho: doxismus verwandt, sich dennoch in der Art der Bernunft= bethätigung von ihm unterscheidet. Die Bernunfthätigfeit ift im Orthodogismus einseitig reproductiv, im Rationalismus einfeitig fritisch. Jener erhebt die einmal in der öffentlich anerfannten Lehre objectiv geschichtlich niedergelegte Form der Bernunftthätigfeit zu feinem bochften religiofen Dagftabe; Diefer will von keinem andern religiösen Dagstabe wiffen, als den ungeschichtlichen allgemeinen Kategorieen, in welchen die Bernunft= thätigfeit im Gegensatze zu den überlieferten Erfenntniffen fich apriorisch bewegt. So ift denn auch der Rationalismus von feinem erften Urfprunge an überhaupt als Rriticismus aufgetreten. In religiöfer Beziehung drückt er aber insbesondere das oppositionelle Berhalten eines Theils der driftlichen Gemeinschaft gegen das herkommliche öffentlich auerfannte Lehrspftem aus. Beil er von einem diesem völlig fremd gewordenen Standpunfte ausgebt, jo fehlt ihm in der Regel auch der Schlüffel zu deffen Verständnig. \*)

<sup>\*)</sup> Bur Bestätigung Diefer Behauptung bient ein Ausspruch Rant's (Reli= gion innerhalb ber Grenzen ber blogen Vernunft, 179): "Es ift also eine nothwendige Folge ber physischen und zugleich ber moralischen Anlage in uns, daß die Religion endlich von allen empirischen Bestimmungsgrunben, von allen Statuten, welche auf Beschichte beruhen und die vermittelft eines Rirchenglaubens proviforifch die Menschen gur Beforderung bes Guten vereinigen , allmälig losgemacht werbe , und fo reine Bernunftreligion gulegt über alle herrsche, bamit Gott fei Alles in Allem." - "Das Leitband ber beiligen Ueberlieferung mit feinen Anhängseln, Statuten und Observangen ift zur bloßen Fessel geworben." In feiner Art hat Rohr benfelben Gebanten (Rrit. Breb. Bibl. XII., 2, 317) fo ausgebruckt: "Den Rationaliften gilt nicht bas für wirklich, was Wahn und Willfur im Laufe ber Zeit in bas Chriftenthum einschwärzt, sondern was Chriftus felbst predigte und was mit feinem Beifte übereinftimmt. Ber aber Chrifti Beift (ben hellen, flaren, vernünftigen) nicht hat, ber ift nicht fein."

Dennoch liegt gerade in feiner oppositionellen Stellung auch wieder feine theilweise Berechtigung. Wenn die lehrbildende Thatigfeit in der Gemeinschaft aufgebort hat aus den ursprunglichen Quellen religiöfer Erfahrung zu ichopfen: dann fann wie wir geschen haben - Die Lehre zulet auch von der Bemeinde nicht mehr verstanden werden, und insofern hat der Rationalismus das Recht, auf Reinigung des überlieferten Lehrbegriffs von den der Gemeinschaft unverftandlich und fremdartig gewordenen Lehrelementen zu dringen. Der Geift icharfer und durchdringender Kritit darf niemals fehlen, wenn die Lehrentwicklung nicht in Stocken gerathen foll. Richt weil der Rationalismus diesen Geift geweckt und genährt, sondern weil derfelbe in ihm feinen religiofen Ausgangspunkt hat: deghalb ift er eine religiofe Krankheitserscheinung. Die überlieferte Lehre hat für ihn eigentlich gar keinen gultigen Inhalt; denn fie ift ja nicht aus Bernunftprincipien, sondern aus Gewifsenserregungen und Offenbarungstunde urfprünglich hervorgegangen, und er will nichts als religiose Erkenntniß gelten laffen, mas fich feinem Erfenntnigmagftabe nicht von vorn herein unterwirft. Babrend er aber die religiösen Ueberlieferungen zerftort, gebricht es ihm jedoch, und zwar eben deghalb, weil er felbst nicht aus der religiösen Erfahrung spricht, zugleich an lehrbildender Eigenthumlichfeit und Rraft, und, soweit es religiose Gemeinschaften giebt, ift in ber That auch nicht eine durch den Rationalismus gestiftet worden.

Die Bedeutung des Rationalismus befteht aus diefem Grunde lediglich darin, daß er die Ansprüche der Lehrüberlieferung auf unbedingte Lehrherrschaft energisch zurüchweift. In Diefer Beziehung läßt fich nicht laugnen, daß er zu Zeiten auf Die dogmatische Lehrentwicklung wohlthätig eingewirft und über die in dumpfer Stickluft durr gewordene Baide erftorbener Lehrfage und Syfteme, zwar nicht ein eigenthumliches religiöses Leben schaffend, aber einer neuen schöpferischen religiösen Beriode den Beg bereitend, wie ein reinigender Sturmwind geweht hat. Mag man ihn doch auch einem Pfluge vergleichen, welcher den festgetretenen Boden verrotteter Traditionen durchbricht und lockert; das befruchtende Samenforn jedoch, das in den aufgebrochenen Boden fällt und darin aufgeht, muß aus dem frifden Born des Gewiffens,

aus der unerschöpflichen Tiefe eines an Schrifterfenntniß und sittslicher Erweckung reichen Lebens, fommen. Daher kann der Rastionalismus der Religion allerdings dienen; er ist an sich auch nicht ein Feind des Christenthums; will er aber selbst Religion machen, so wird er die Religion nur zerstören.\*)

Noch bemerken wir, daß der Unterschied, welcher in neuerer Zeit zwischen fritischem (vulgarem) \*\*) und speculativem Rationalis= mus aufgebracht worden ift, nicht von tiefergreifender Bedeutung ift. Berftebt der erstere unter Bernunft den sogenannten gesunden Menschenverstand, so der lettere dagegen das Bermögen der fpecu= lativen Ideen, und der eine legt jenen, der andere diese als hochsten Maßstab an Alles das an, was als Ueberlieferung aus der religiösen Funftion hervorgegangen ift. Ift der erstere, wie nicht gelängnet werden darf, platter, nüchterner, ordinärer, der lettere geiffreicher, piquanter, gedankenfrischer, so besteht doch ein principieller Unterichied zwischen beiden nicht. Denn die svefulativen Ideen konnen für die Religion ebenso wenig als der gefunde Menschenverstand die höchste entscheidende Norm sein. Die Religion als selbstständiges, ja als Central-Bermögen des Geistes ist in ihren Bervorbringungen weder an die hausbackenen Borftellungen des Philifters, noch an die hochfliegenden Ideen des Professors gebunden, und ob die Wahrheiten des Gewissens und der Schrift vom boben Rothurn herab, oder im Soccus verworfen werden, das fommt im Endrefultate gang auf daffelbe beraus. Die Erfahrung lehrt denn auch in der That, daß der spefulative Rationalismus des vornehmen Denkens ein an wirklich religiofem und ethischem In-

<sup>\*)</sup> Treffend und nach beiden Seiten gerecht fagt Mynster in seinen Betrachtungen über die christlichen Glaubenslehren, 3. A., 37: "Nur dann bat der Verstand etwas Erfreuliches, wenn er nicht das Birkliche leugnen, sondern es anersennen will, wenn er nicht die Wahrheit verringern will, damit sie einer vorgefaßten Meinung entspreche und bequemer zu behandeln sei, sondern wenn er strebt, sich selbst zu erwecken, um die Wahrheit erhellen zu können, wie sie ist ... Es hat (aber auch) schon viele gegeben und giedt-noch viele, die sich davor fürchten, daß die Mensichen frei und verständig werden möchten, sie wollen sie blindlings leiten, wollen sie in Unwissendicht halten, um sie desto besser zu ihrem Vortheile, nach ihren irdischen Absichten benuzen zu können."

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Bezeichnung rationalismus vulgaris, vgl. Safe, theol. Streits fchriften, 3, 39 f.

balte eben jo armes Ergebniß als der gefunde Menschenverftand des ordinaren Meinens geliefert, daß jener, wenn das megwerfende fritische Urtheil abgegeben und nunmehr der eigene positive Inhalt aufzuzeigen war, fogar in nur um fo bedenklicherer Bloge erschien. Ja, man muß sogar dem gesunden Menschenverftande einräumen, daß er aus angebornem Naturinftintte manche ethif che Bahrheiten noch nicht anzutaften gewagt, welche die Speculation ohne Beiteres mit ben religiofen, allerdings darin confequenter als jener, ebenfalls über Bord geworfen hat.

zogenheit auf die Willensthätigfeit ftattfindet, dann entfteht die religiöfe Rrantbeitserscheinung des Sierarchismus. Derfelbe fommt nicht

Wenn eine Störung der Gewiffensfunftion in ihrer Be-

selten in Berbindung mit dem Orthodoxismus vor und ift bann nur eine weitere Entwicklungsform deffelben. Geradeso wie in der lebrbildenden, fann nämlich auch in der cultushandelnden Thätigfeit eine Stockung eintreten, und die Meinung entstehen, daß in den Grengen eines beftimmten vorgeschriebenen Syftems von Cultushandlungen das religioje Thun der Gemeinschaft ein für alle Zeiten abgeschloffenes geworden fei. Auf Diesem Standpunfte verliert der Gultus feine Bedeutung als religiofes Emmbol und erhalt auftatt beffen den Charafter einer inftitutionellen Gesetzeshandlung, durch welche die Thätigfeit der Gemeinschaft änßerlich normirt wird. Je mehr es aber auf einem Standpunfte, beffen Cultuseinrichtungen Die Geltung äußerer Gesetze haben, an inneren religiösen Motiven zum Bollzuge des gottesdienstlichen Sandelns fehlt, um so mehr ift der Sierardismus nothwendig mit amtliden Ginrichtungen verbunden, burch welche das cultische Sandeln zulett auch auf unfreiwilligem Wege zu Stande gebracht wird. Gin unumgängliches Erforderniß hiervon ift Die Aufstellung eines berrichenden Standes, welchem Die

übrigen Gemeinschaftsgenoffen unbedingten Gehorfam, namentlich in Betreff aller öffentlichen vorgeschriebenen Cultushandlungen, ichuldig find Dieser Gehorsam wird — wenn er verjagt werden will--- erzwungen, und zwar nach hierarchischen Grundfägen gang folgerichtig. Denn da vermöge derfelben der Werth des cultifchen Sandelns in der äußern Leiftung als folder befteht, fo genügt es auch, wenn das Borgeschriebene überhaupt nur gethan wird. Der Sierarchie punttlichen Gehorsam leiften, das ift

Die rel. Rrant-beiteform bes hicrarchismus,

auf diesem Standpunkte der beste Gottesdienft. Daber erscheint es von hieraus auch nur als eine Bohlthat, wenn der Biderstrebende von der Hierarchie zum Gehorsam gezwungen wird; denn er wird ja dadurch zu seinem Beile gezwungen. Innerhalb der hierarchischen Religionsgemeinschaft giebt es eigentlich nur mundige Herrscher und unmundige Rinder. Sat diefes Religionssystem eine gewisse Berechtigung überall da, wo Menschen, in welchen das religiöse Bermögen noch fehr unentwickelt ift, für einmal durch das kirchliche Gefetz zu erst späterer religiöser Erweckung vorbereitet werden muffen, fo ift es dagegen auf jeder vorangeschrittenen Entwickelungoftufe der religiosen Gemeinschaft durchaus verwerflich. Auf einer folden unterdrückt der Hierarchismus entweder, namentlich in feiner Berbindung mit dem Drthodoxismus, die er in der Regel eingeht, alle religiose und fittliche Gelbstftandigfeit und ftumpft mit der fittlichen Thatfraft and den religiösen Bahrheitsfinn ab; oder er vergiftet die widerftrebenden Geifter mit ätzender Bitterfeit gegen das Chriftenthum selbst, dessen Wesen von der hierarchischen Form nicht mehr unterschieden wird, und erzeugt jene moderne Form des religiösen Liberalismus und Radifalismus, der in der Religion nur noch ein gar abzuschüttelndes Joch des Geiftes erblickt.

Die rel, Arankheitsform des Individualismus,

§. 46. Gine dem Hierarchismus entgegengefeste frankhafte religioje Erscheinung bietet fich und in dem Individualismus dar, welcher jedoch mit dem erfteren darin übereinstimmt, daß er ebenfalls die normale Bezogenheit des Gewiffens auf die Billensthätigkeit unterbrochen bat. Wie der Sierarchismus bem Orthodoxismus, so ift der Individualismus dem Nationalismus verwandt, und er tritt sehr häufig in Gemeinschaft mit demselben auf. Es ift zunächft die suftematische Opposition gegen ben öffents lichen anerkannten Gultus der Gemeinschaft, die in ihm hervortritt, nicht eine Opposition, die aus religiöfen Motiven gegen die im Herkommen erstarrte cultische Form gerichtet ift, sondern eine folde, welche überhaupt feine gottesdienftliche Gemeinfamteit mehr anerkennen will, weil sie den Glaubensschlüssel verloren hat, welcher den Sinn der in der Lehre wie in dem Eultus symbolisch abgespiegelten religiösen und sittlichen Babrbeiten aufschließt. Innerhalb einer folden Richtung bat es

denn natürlich mit dem religiofen und fittlichen Gemeinschaftsbedürfniß ein Ende. Der Individualismus will geradeso die Religion auf eigene Sand, wie der Rationalismus fie auf eigenen Ropf will, und er zeigt mit diefem verfehrten Bollen, bag es ihm an den Anfangsgrunden aller Religionsgeschichte mangelt. Jeder gefund religioje Menfch hat gerade in feiner Religiofitat auch das Bewußtsein, daß die Religion nicht in feiner Person erft anfängt, daß seine Frommigfeit auf der Frommigfeit der Geschlechter ruht, die vor ihm mit Gott in Gemeinschaft geftanden haben, und daß es für ihn vornämlich gilt, die Geftalt, welche die religiofe und sittliche Bahrheit in jenen gewonnen hatte, in fein eigenes inneres Leben gu überfeten. Darum wird es eine feiner angelegentlichften Beftrebungen fein, mit dem Reichthum der Bergangenbeit feinen Geift zu erfüllen, und zu dem Umfange ihrer Beilserfenntniffe und ihres Beilslebens ihn zu erweitern. Wie viel sich auch vielleicht mit Recht gegen das herkömmliche Gemeindeleben einwenden läßt: wer fich von der Theilnahme an demfelben ohne Beiteres ablöft und aus dem öffentlich gottdienenden Kreise der Gesammtheit auf den engen Punft seiner vereinsamten Individualität gurudzieht, der beweift damit, daß es ihm nicht um selbstfuchtslose Berbesserung wirklich vorhandener Uebelftande, fondern um hochmuthige Gelbftfeier feines Eigenwesens zu thun ift. Das Hervorstellen des eigenen Ichs ift, wo es fich um die Religion handelt, immer ein Zeichen, daß daffelbe noch nicht in der rechten Urt auf das göttliche bezogen ift, vor welchem alle unlautere Gigenheit von selbst verschwindet.

§. 47. Eine Reihe von frankhaften religiösen Bildungen bat endlich nun auch noch in dem Umftande ihre Entstehung, daß hin und wieder die normale Einwirfung der Gewissensfunktion auf das Gefühlsleben unterbrochen wird. Sierher gehört insbesondere das Gesammtgebiet der eigentlichen Seftenbildung. Die Sette ift die verfummernde, die mit nicht genügender Lebens= fähigkeit ausgestattete religiose Gemeinschaft. Bon dem Gesichtspunfte aus, daß eigentlich die ganze Menfcheit nur eine religiofe Gemeinschaft bilden follte, fann man freilich fagen, die Bertrennung der Menschheit in religiose Sondergemeinschaften fei

an fich fcon ein erfter Anfang der Settenbildung gemefen, und Die Entstehung derjenigen kleineren religiosen Rreise, welche wir Seften nennen, könne im Grunde feine andere Urfache haben, als die Entstehung jener größeren Sondergemeinschaften. Diefe Urfache liegt nun, wie unfer Lehrsatz ausfagt, in der unterbrochenen Einwirfung der Gewiffensfunktion auf die Gefühlsthätigkeit. Eben das Gefühl ift - wie bereits gezeigt worden - in feiner Normirtheit durch das Gemiffen das Band, welches die Gemeinschaft von innen organisch zusammenhält. \*) Benn nun aber das Gefühlsleben fich dem regelnden Ginfluffe des Gemiffens entzieht und innerhalb der Gemeinschaft fich in feiner individualistischen Befonderung geltend machen will, dann wird auch die Trennung unter den Gemeinschaftsgenoffen unvermeidlich. Die eigentliche Urfache religiöser Spaltungen liegt daber niemals in der Religion felbst, sondern in einem, der Religion entgegengesetzten, dem finnlich-feelischen Lebensgebiete angehörenden Kaktor, in welchem, sowie er sich von dem höheren religiösen Regulator isolirt, das niedrige Princip der ihrem Wefen nach materialistischen Selbstsucht zur Erscheinung fommen muß. Wenn mithin die Seften in der Regel der Meinung find, daß die Religion sie getrennt habe und daß sie fur religiose Ueberzeugungen leiden oder fampfen, fo find fie in einer großen Täuschung begriffen. Bas fie getrennt bat, das ift ihr leiden= schaftlich erregtes Gefühl, welches der Stimme der Religion, d. h. des Gewiffens, nicht mehr ein geneigtes Dhr lieb. Die beziehungs= weise Gleichartigkeit der Gefühlberregung aber ift es, welche die Genoffen der Sette fo lange gusammenbalt, bis neue Uffefte fie trennen, oder die Genoffenschaft, nachdem die Steigerung des Uffettes nachgelaffen hat, fich fonft wieder auflöft. Die Religion bagegen ift es, welche getrennte Gemeinschaften aufs Reue vereinigt und das leidenschaftlich mallende Gefühl wieder zu Rube bringt. Bon hier aus ergiebt fich die beachtenswerthe Thatfache, daß in Beiten ftarter Gefühls- und ichmacher Gemiffenserregung religiofe Gemeinschaften größere Reigung haben fich zu fpals ten, mabrend dagegen in Zeiten schwacher Gefühls- und ftarfer Gewiffenserregung um fo mehr Berlangen nach Bereinigung fich außert.

<sup>\*)</sup> S. 10. Lehrstück, S. 39, S. 174 f.

Da da das Gefühl den sinnlichen Faktor der Persönlichkeit bildet: so ift nicht schwer zu fagen, warum in Zeiten, in welchen die finnliche Lebensrichtung vorherrschend und der Geift gedampft ift, in der religiöfen Gemeinschaft auch eine überwiegende Reigung gu Spaltung und Trennung sich hervorthut.

## Zwölftes Lehrstück.

Die monotheistische Grundform der Religion und ihre Abarten.

\*De Wette, Borlesungen über die Religion, ihr Wesen, ihre Er= scheinungsformen und ihren Ginfluß auf's Leben, 1822. - \* & e gel, Borlefungen über die Philosophie der Religion, fammtl. Werke, Bb. 11 und 12. - \*Steffen &, driftliche Religionsphilosophie, 1839, 2 Bbe. - \* Schelling, Philosophie ber Mythologie, fammtl. Werke II., 2, 1857. — X. Schmid aus Schwarzenberg, chrifts. Religionsphilosophie in brei Büchern, 1857.

Die ursprüngliche und wahre Form der Religion, oder ihre Grundform ift der Monotheismus. Die übrigen hauptfächlichsten Religionsformen: der Deismus, der Polytheismus und der Pantheismus, find Abarten jener Grundform und aus einer allgemeinen Gewiffensver= dunkelung zu erklären.

§. 48. Bei den im vorigen Lehrstücke dargestellten frankhaften Bas Weien tes religiöfen Bildungen find wir von der Borausfegung ausgegangen, daß die ihnen vorangegangene ursprüngliche Gewissensfunktion die normale gewesen sei, und daß der Krankheitsproceß mithin durch Berftellung der ursprünglichen normativen Thätigkeit auch wieder geboben werden konne. Diefelben tragen als folde eben fo viele ein gelne Babrbeitsmomente des jur vollständigen Ausgestaltung fortschreitenden religiösen Gemeinschaftslebens in fich; der franthafte Bil-

dungstrieb hat aber die der Natur der Sache nach zusammengehörigen Faktoren von einander gesondert oder doch ihre regelrichtige Anseinanderbezogenheit theilweise unterbrochen und dadurch Zustände hervorgerusen, welche für den gedeihlichen Fortgang der Gemeinschaft selbst von wesentlichem Nachtheile sein müssen.\*)

Mit diesen frankhaften religiösen Bildungen sind die fals schen Religionösormen nicht zu verwechseln, in deren jeder gesadezu eine Abart der wahren Grundform der Religion, und also eine schwere religiöse Verirrung zur Erscheinung sommt. Jene Grundsorm ist, wie unser Lebrsatz aussagt, der Monotheissmus. Wir haben demgemäß zunächst darzulegen, worin das eigensthümliche Wesen des Monotheismus besteht.

Schon Schleiermacher hat richtig bemerkt, das Eigenthümsliche des Monotheismus bestehe nicht darin, daß ein Individuum göttlich verehrt werde.\*\*) Das Uttribut "ein" in dem Begriffe Monostheismus besommt erst dadurch seine wahre Bedeutung, daß mit dem Substantiv "Theismus" voller Ernst gemacht wird. Der Monostheismus kommt nämlich in seiner vollen Wahrheit nur durch einen totalen und energischen Bollzug der Gewissensfunktion, nur dadurch zu Stande, daß das Subjett sich Gottes als der absoluten Perssönlichseit, nicht nur als des Einen, sondern als des undes

<sup>\*)</sup> Daß jedes der betreffenden Momente an sich eine Wahrheit repräsentirt, fann leicht nachgewiesen werden. So stellt das mystische Moment die Unmittelbarkeit des religiösen Glaubenslebens, bas moralistische den ursprünglichen sittlichen Berrollkemmnungstrieb, das erthodoristische dem Sinn für geschichtliche Lehrüberlieserung, das rationalistische den Sinn für energische Lehreinigung, das bierarchische den Sinn für geschichtliche Gultusüberlieserung, das individualistische den Sinn für energische Gultusüberlieserung dar, und in jeder Sette findet sich ein Theil der der Gesammtheit verloren gegangenen Gesühlskraft, welche durch die Gewissensfunktion nur normitz zu werden braucht.

<sup>\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, 1, S. 8: "Der Gögendiener kann sehr füglich nur Gin Jool haben, ohne daß diese Monolatrie irgend eine Achnlichkeit hätte mit dem Monotheismus." Mit Recht beschwert sich Schelling (Phil. der Mothologie, sämmtl. Werke II., 2, 12) darüber, daß in den philosophischen und theologischen Lehrbüchern noch so wenig für eine gründliche Erörterung des Begriffes Monotheismus geschehen sei, sowie über die verdächtige Gile, mit der sie über diesen ersten aller Begriffe hinwegzufemmen suchen, gleich als vertrüge er kein festes Auftreten, oder als brächte tieseres Gindringen Gesahr.

dingt Ginen und unbedingt Lebendigen, in fich bewußt wird. Genan besehen find es drei Momente, in welchen das monotheiftische Gottesbewußtsein zu Stande fommt. Das erfte befteht darin, daß der Menfch Gott als Absoluten überhanpt fest; das zweite darin, daß er ihn als Absoluten von fich selbst abfolut unterscheidet; das dritte barin, dag er alles nichtabsolute Sein durch ihn absolut bedingt und bestimmt fein läßt.

Hiernach manifestirt fich der monotheiftische Gott in feinem Berhältniffe gum Menschen als Giner, der erftens über dem Menfchen, zweitens in dem Menschen, und drittens fur den der Menfch ift. Und ebenfo verhalt fich Gott zu der Belt. Indem wir Gott als absolut segen, sagen wir also damit aus, daß er weder mit uns, noch mit der Welt identisch fei, daß er weder in uns, noch in der Welt aufgebe. Indem wir ihn absolut von uns felbst unterscheiden, fagen wir aus, daß er zwar in uns persönlich fei, aber in Folge Diefes Inunsfeins nicht aufhore, zugleich abfolnt über uns zu fein. Indem wir endlich alles andere Sein außer ihm durch ihn absolut-bedingt und bestimmt fein laffen, fagen wir aus, daß Alles, was außer Gott noch Sein hat, uns felbft miteingeschloffen, dieses Sein nur durch ihn habe und darum auch lediglich für ihn vorhanden fein fonne.

Bon diesem Standpunkte aus ift leicht einzusehen, wie wenig ausreichend die herkömmlichen Rategorieen "Transcendenz" und "Immaneng" find, um das specififch monotheiftische Berhältniß Gottes zur Belt und der Belt zu Gott zu beschreiben. Denn begeichnen wir Gott mit Beziehung auf fein Berhältniß zur Belt als transcendent, fo ift die Vorstellung nicht abzuwehren, daß Gott von der Welt räumlich geschieden sei; und doch ift es eine Gewiffensthatfache, daß er fich jeden Augenblicf in unferem eigenen Innern fundgiebt. Bezeichnen wir ihn dagegen in feinem Berbaltniffe zur Welt als immanent, dann ift die Borftellung unvermeidlich, daß Gottes Sein mit dem Sein der Welt raumlich gusammenfalle; und doch ift es ebenfalls eine Gewiffensthatsache, daß wir Gott jeden Augenblick von und felbst und der Welt, unbedingt uns tericbeiden muffen. Dagegen lehnen wir jene irreleitenden Borstellungen ab und bewahren den Standpunft des Monotheismus rein von trübender Beimischung, wenn wir fagen: Gott ift, fofern er absolut über der Belt ift: der absolute Grund, fofern er als Absoluter in der Welt ift: das absolute Leben, so fern die Welt für ihn den Absoluten: ift der absolute 3 weck der Welt \*).

Die Möglichkeit der Entartung bes Monotheismus,

§. 49. Wenn unfer Lehrsatz nun im Weiteren bemerft, daß die nichtmonotheistischen Religionsformen Abarten des Monotheismus feien, fo liegt diefer Behauptung die Annahme zu Grunde, daß der Monotheismus die einzig wahre und geschichtlich urfprüngliche Religionsform ift, und daß die übrigen lediglich in Folge einer Entartung und eines Berderbniffes in der Gewiffensfunftion zu Stande gefommen sein können. Die Ursprünglichkeit der monotheistischen Religionsform läßt sich zwar nicht stringent beweisen, obwohl die Bibel ein urgeschichtliches und das Gewiffen ein täglich neues Zeugniß dafür in uns ablegt, daß der Anfang der geistigen Entwickelung des Menschengeschlechtes nicht der Irrthum. fondern nur die Wahrheit gewesen sein fann\*\*). Allerdings war aber in den drei Momenten, aus welchen der Monotheismus nachgewiesener Magen gebildet ift, auch die Möglichkeit einer dreifachen Berdunkelung der monotheiftischen Religionswahrheit enthalten. Entweder konnte das Absolute als absoluter Grund der Belt fo aufgefaßt werden, daß es nicht zugleich als absolutes Leben

<sup>\*)</sup> Die älteren Dogmatiker fassen die "Einheit" Gottes in der Regel als göttliche Eigenschaft neben den Eigenschaften der simplicitas, immutabilitas, infinitas, immensitas u. s. w. Reuere dagegen, z. B. Reinhard (Borlesungen über die Dogmatik, S. 33), lassen sie nach dem Borgange von Heidanus (corpus theol. christ. 1, 74, cum Deus concipiatur ut ens perfectissimum, non potest concipi nisi unus) aus dem Begriffe der göttlichen Bollkommenheit hervorgehen.

<sup>\*\*)</sup> Egl. 1. Mos. 4, 26, und über die geschichtliche Priorität des Monotheismus außerdem noch in Neanders Denkwürdigkeiten: Tholuck's geistvolle Abhandlung über das Wesen und die sittlichen Einslüsse des Heidenthums u. s. w., 1, 18 f. Auch Schelling (Philos, der Mythologie, sämmtl. Werke, II, 2, 8) geht von der geschichtlichen Priorität des Monotheismus aus, wenn er sagt: "Die nächste Voraussezung des theogonischen Processes ist der mit dem Wesen des Menschen gesetzt potentielle Monotheismus . . . Dieß vorauszesetzt ist auch leicht einzusehen, daß der Begriff des Monotheismus überhaupt das Gesetz und gleichsam den Schlüssel der theogonischen Bewegung enthalten muß." Daß wir uns mit der Schelling'schen Potenzenlehre nicht verständigen können, bedarf keiner Vemerkung.

und absoluter Zwed ber Belt aufgefaßt wurde; ober es fonnte das Absolute zwar als absolutes Leben der Welt, jedoch in der Art, aufgefaßt werden, daß es nicht zugleich als absoluter Grund und absoluter 3med der Belt aufgefagt murde; oder endlich konnte das Absolute als absoluter 3med der Belt aufgefaßt werden, aber nicht zugleich als abfoluter Grund und absolutes Leben. Die erfte Abart des Monotheismus bezeichnen wir als den Deismus, die zweite als den Bolytheismus, die dritte als den Bantheismus.

Der Deismus.

§. 50. Benn die Gewiffensfunktion ausartet, fo beginnt die Trübung derselben damit, daß das Gewissen Gott nur noch als den absoluten Grund der Welt oder absolut über die Welt fest. Dadurch entsteht die Religionsform des Deismus\*), die, obwohl der Form nach monotheiftisch, dem Befen nach dennoch aufgehört bat, es zu fein. Denn dadurch, daß Gott lediglich als Grund der Welt und nicht zugleich auch als absolutes Leben und oberfter 3med der Belt gesett wird, wird er zu einem jenfeits der Belt befindlichen "höchsten Ginzelwesen" degradirt, von welchem Rant mit Recht gesagt bat, daß ihm feine objeftive Realität, fon= dern nur die Idee von "Etwas", worauf alle empirische Reglität ihre höchste und nothwendige Einbeit grunde, zufomme\*\*), und welches Schelling treffend als "ein unbewegliches und absolut unvermögendes" bezeichnet. \*\*\*)

Obwohl sogar ein Kant "nach der Strenge" es nicht für Unrecht hielte, den Deismus dem Atheismus gleichzustellen, so wäre doch eine solche Gleichstellung ohne Beiteres nicht gerechtfertigt.

<sup>\*)</sup> Der Rame Deismus wird gewöhnlich in engerem Sinne von den englischen Freidenkern bes vorigen Jahrhunderts gebraucht (Lechler, Beschichte bes engl. Deismus); wir brauchen ihn hier im weiteren Sinne

<sup>\*\*)</sup> In ber Kritik ber reinen Vernunft, Elementarlehre II. 2, 2, 3, 7 (Kritik aller fpecul. Theol.) bemerkt Rant, bag ber Deift weber von ber innern Möglichkeit, noch ber Nothwendigfeit des Dafeins Gottes ben mindeften Begriff habe, und bag man nach ber Strenge bem Deiften allen Glauben an Gott absprechen konnte; allein es sei gelinder und billiger gu jagen : ber Deift glaube einen Gott, ber Theift aber einen lebendigen Gott.

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling a. a. D., 41.

Indem der Deift Gott als Grund der Welt, d. h. als frei hervorbringenden und durch nichts bedingten Fattor der Beltschöpfung fest, befriedigt er damit noch ein wirfliches Gewiffensbedürfniß, freilich auf außerst mangelhafte Beise. Er schent fich allerdings, Gott und die Welt gleich zu fegen; er scheut fich aber noch viel mehr, Gott, den absolut überweltlichen, in den Menschen, und die Welt, Die absolut nichtgöttliche, absolut für Gott gu segen. Der Deift ift, - wie man fagen tonnte, - in einem beftandigen Anfangen mit der Religion begriffen, wobei es aber niemals zum wirklichen Bollziehen der anhebenden Thätigfeit fommt. Er ift nicht fo gottlos, daß er die Behauptung magte, es gebe feinen Gott; aber er ift noch viel weniger fo gottverlangend, daß er ein unmittelbares und perföuliches Berhältniß zu Gott wünschte. Und wie wenig es ihm, obwohl er die religiose Form beibehalt, um das Wesen der Religion selbst zu thun ift, das beweist er insbesondere damit, daß er Gott von feiner Berfon und der Belt, von welcher seine Berson einen Bestandtheil bildet, so fern als möglich zu halten eifrig bemüht ift, und vor einer thatfächlichen (nicht blos vorgestellten) Bezogenheit seines Selbstbewußtseins auf Das Gottesbewußtsein eine tiefe Schen zeigt. Anerkennt er auch mit feinen Gedanten, daß Gott unendlich erhaben über alles andere Sein und daß Alles, was ift, ursprünglich durch Gott fei: fo ftellt er ihn dagegen in Birklichkeit der Belt als ein außer und eben darum neben ihr befindliches Bejen gegenüber, und Gott ift daher auf dem deiftischen Standpunkte mohl das vor= nehmfte, aber doch immer nur ein einzelnes Individuum.

Demnach ist in dem deistischen Gottesbewußtsein unverkennbar sowohl der Rückgedanke enthalten, daß es nicht räthlich sei, mit seinem Gottesglauben Ernst zu machen, als die Boranssegung, daß es mit der Religion überhanpt nicht gar viel auf sich habe. Gott ist wohl der Grund der Welt; aber die durch ihn begrüns dete Welt geht ohne ihn ihren Gang ruhig fort und manifestirt in ihren Erscheinungen nur das Wesen und die Wirkungsweise der ihr von Gott anerschaffenen immanenten Gesetze. Bon Gott dem großen Weltkünstler ist die Weltuhr ein für allemal aufgezogen, und ihr Räderwerf bewegt sich nach einem so wohl ineinanders gefügten Wechanismus, daß es weiterer Nachhülfe nicht mehr bedarf. Womit ein so unnöthig gewordener Gott nach der Erschaffung

der Welt eigentlich sich beschäftigt, das weiß der Deismus weder zu sagen, noch hat er ein Interesse, es zu ergründen. Es genügt ihm vollkommen die Thatsache, daß die Welt jest Gottes nicht mehr bedarf; daß ein Gott, der kein Bedürsniß für die Welt ist, auch keine Wirklichkeit in sich haben kann, ist ein Schluß, welchen zu ziehen er Anderen überläßt. Von einem persönlich lebendigen Gott kann auf deistischem Standpunkte selbstverskändlich keine Rede sein. Gott ist hier ein abstraktes Gedankenidol, ein monotheistisch geformter Begriff, allein ohne monotheistisch zein kohl "ein", aber nicht der Gott. Man kann über ihn wohl denken, aber nicht zu ihm beten; denn zu einem absolut fernen, jenseitigen Wesen beten zu wollen, wäre doch nur ein frivoles Gedankenspiel. Das Gebet hat ja nur dann einen Sinn, wenn Gott in uns gegenwärtig, in lebendig-persönlicher Gemeinschaft mit uns steht ").

Unstreitig ist das deistische Denken demzufolge ein sehr unsfolgerichtiges. Wenn Gott weder absolutes Leben in, noch oberster Zweck für die Welt, d. h. wenn er in Gegenwart und Zufunst der Welt entbehrlich ist, so sieht man nicht ein, warum er ihr in der Vergangenheit unentbehrlich gewesen sein soll; wenn die Welt ohne ihn bestehen kann, so liegt die Frage nahe, warum sie nicht ohne ihn entstehen konnte. Und obwohl der Deismus an der Form des Monotheismus sesthält, so hat er doch in keiner Weise dargethan, weßhalb, wenn ein allerhöchstes Wesen außer und neben der Welt besteht, nicht auch noch mehrere solcher Wesen außer und neben ihr sollten bestehen können?

Fragen wir nun aber noch nach dem tieferen Entstehungs-grunde des Deismus: so muß als derselbe das böse Gewissen bezeichnet werden. Das gute Gewissen, d. h. das Gewissen in seiner beziehungsweise normalen Thätigkeit, ist sich Gottes als eines in seiner Absolutheit gegenwärtigen, es ist sich der unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Absoluten, und zwar in freudiger Ershebung des Geistes bewußt. Das böse Gewissen beginnt,

<sup>\*)</sup> Darum hat auch der Kant'sche Rationalismus kein Verständniß für das Wesen des Gebetes: s. Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 302 (vom Dienst und Usterdienst unter der Herrschaft des guten Princips).

wenn der Mensch Gottes Stimme zwar aus der Ferne hört, aber aus Furcht vor Gott sich verbirgt\*). Das Bestreben des ersten Menschen nach dem Abfalle von Gott, sich von der im Gewissen thatsächlich vorhandenen Gottesgemeinschaft so schnell als möglich zu lösen, Gott so weit als möglich von sich hinwegzus denken, ist der Grundtypus des deistischen Gottesbewußtseins. Gott bleibt für dasselbe wohl ein Name, aber soll seine Thatsache mehr sein; er ist eine Borstellung, aber soll keine Wahrheit mehr werden. Daher kommt es, daß der Deist von Gott auch nichts Anderes auszusagen weiß, als daß, nicht aber wie er ist. Der deistische ist recht eigentlich der unbekannte Gott\*\*).

Als eine Abart des Monotheismus ergibt fich bei näherer Brufung der Deismus aus einleuchtenden Grunden. Denn bas erfte constituirende Moment des Montheismus ist in ihm noch unangetaftet enthalten; allein an Diesem Punfte beginnt auch fofort die Gewiffenstrübung. Das im Deismus verdunkelte Gewiffen nämlich erkennt Gott nur als den vorgestellten, nicht als den wirklichen Grund der Belt, alfo nur seine logische Nothwendigfeit, nicht aber seine persönliche Wesenheit. Die Welt hat bereits ihre Schatten in die innere Gemiffensregion geworfen, und dem von dem Reize ihrer Erscheinungen geblendeten Geiftesange ift es nicht mehr möglich, Gott als den Unmittelbaren und Gegenwärtigen gu ichauen. Als solcher ift er vielmehr bereits aus bem Junern gewichen, und es ift darin nur noch die gedachtnismäßige Erinnerung gurudgeblieben, daß Gott ift. Der aus dem Beiligthume des Gewiffens, dem in jedem Menfchen urfprünglich noch vorhandenen Paradiefestefte, vertriebene Gott wird als ein abfolut transcendenter ein transcendentales Idol, ein lebund farblofes Gedantenbild.

Der Polytheimus.

§. 51. Der Deismus ift übrigens nur die Borftufe zu der zweiten durch Gewiffensverdunkelung verursachten Abart des Monotheismus: dem Polytheismus. Diese Religionsform kann
erft in einem Zeitpunkte entstanden sein, in welchem Gott durch
Schuld des bosen Gewiffens aus seinem persönlichen Gemeinschafts-

<sup>\*) 1.</sup> Moj. 3, 8 f.

<sup>\*\*).</sup> Apost. 17, 23.

verhältniffe mit dem Menschengeifte hinweggedacht mar. Gin unvermittelter Uebergang aus dem Monotheismus in den Polytheismus ift nicht wohl denkbar; wir konnen und nicht vorstellen, wie aus der lebendigen perfönlichen Gemeinschaft des menschlichen Beiftes mit Gott obne Beiteres ein Berhaltniß des Menfchen zu todten unperfonlichen Idolen fich gebildet haben foll. Das deiftische Gottesbewußtsein dagegen ift der Ratur der Sache nach von der Urt, daß es in feiner Beiterentwicklung nothwendig zu politheiftischen Irrthumern führen mußte. Gerade weil der deiftische Gottesbegriff mefenlos ift, weil Gott darin gleichsam in nebelgraner Ferne fich verliert, fann der einigermaßen noch religionsbedürftige Menfch in demfelben feine Befriedigung finden. Tragt er doch unverkennbar einen innern Widerspruch in sich. Denn daß Gott, der seinem Begriffe nach die Quelle alles Seins in sich schließt, eigentlich doch nicht ift, und in keiner Beise fich ber Welt als wirtsam erzeigt: das ift doch ein geradezu widersprechender und unhaltbarer Gedanke. Diefer Widerspruch ift auch nur durch Die Reflexion des bofen Gemiffens erzeugt, welches den wirklichen Gott als ihm unbequem hinwegdenkt. Der Mensch begnügt fich jedoch auf die Dauer nicht mit abstraften theologischen Reflexionen. Auch lag noch aus einem besonderen Grunde ein Fortschritt des Deismus zu einer neuen Religionsform nabe. Satte der Deismus Gott in die Ferne geruckt, fo hatte er der Belt dafür die Stelle eingeräumt, welche eigentlich Gott einnehmen follte. Und bier ift denn auch der Bunft, an welchem die Entftehung des Polytheismus ohne größere Schwierigkeit ihre Erflarung findet.

Den älteren Lehrern der Dogmatif mangelte es in der Regel an der erforderlichen psychologischen Beobachtungsgabe und der unentbehrlichen religionsgeschichtlichen Unbefangenheit, um fich ein richtiges Bild von dem Befen des Paganismus zu entwerfen. And umfaffender gebildete Forscher zweifelten nicht daran, daß der Bolptheismus eine Erfindung des Satans fei \*). Um fo mehr war die neuere Philosophie dieses Unredyt dadurch wieder gut zu maden bemüht, daß die heidnischen Religionssysteme von ihr als nothwendige Entwickelungsphasen der einen mabren menich-

<sup>\*)</sup> J. Vossius de theologia gentili, cap. 1.

beitlichen Religion betrachtet murden \*). Beide Betrachtungsweisen find jedoch geschichtlich unbefriedigend, beide verlegen den religiösen Bahrheitssinn. Der Polytheismus ift fein ten flischer, sondern ein menfchlicher Frrthum; und es ift in ihm unftreitig ein Reft von ursprünglich göttlicher Bahrheit zurückgeblieben. Aber er ift dennoch ein großer und schwerer Frrthum, mas er als eine göttlich nothwendige Erscheinung nicht sein tonnte. In seinem Berbaltniffe zum Deismus ift er nach der einen Seite bin unverfennbar eine Verschlimmerung, nach der anderen jedoch eine Correftur. Wenn der Deismus noch die Form des Monotheismus an fich trägt, deffen Befen er zwar verläugnet, so gibt der Polytheis= mus auch jene Form auf. Das Gewissen ift auf dem polutheiftischen Standpunfte ichon in seiner primitiven Aftion, darin, daß Gott als der einige und ewige Grund der Welt gesetzt wird, verdunfelt. In so fern finft das polytheiftische Gottesbewutsein hinter das deiftische zurud. Im Bolytheismus wird das Schriftwort zur weltgeschicht= lichen Thatsache, daß der Mensch völlig hinweggegangen ift von dem Angefichte Gottes \*\*). Da aber der menschliche Geift auf Gott angelegt, und an die Stelle des himmeggedachten Gottes fofort die

<sup>\*)</sup> Schelling sucht den Polytheismus aus feiner Potenzenlehre, b. h. baraus zu erklaren, bag es eben Gott-Botengen, gottliche Machte giebt, die obgleich in ber Bertrennung nicht Gott, doch damit nicht aufgehört haben eben bas ju fein, mas in feiner Ginheit Gott ift. Das urfprungliche Sein Gottes ift nach Schelling bies, baß er bie Ginheit aller Potengen ift. Der Polntheismus besteht biefem Monotheismus gegen= über lediglich darin, daß die weltgeschichtlichen göttlichen Mächte in ber Zertrennung erfannt und fur eine Mehrheit von Gottern genommen werden. "Wenn, bemerkt Schelling (Philosophie ber Muthol. a. a. D., 103), die Bertrennung ber Potengen, wie wir annehmen muffen, einen Proces zur Folge hat, fo ift alfo auf jeder Stufe ber Gott gleichsam im Berben, auf jeder Stufe bemnach eine Beftalt Diefes werben= ben Gottes - ein Gott, und ba biefes Werben ein fortschreitenbes ift, fo entsteht damit eine Folge, eine Succession von Gottern, und somit eigentlicher Polytheismus — Vielgötterei." Unter den Theologen scheint auch Safe die relative Rothwendigkeit des Polntheismus zu be= haupten, wenn er (Evang. Dogmatik, 4. A., 2) fagt: "Der religiofe Geift mußte in ben Entwicklungsftufen ber Menschheit bie Fulle feines Inhalts gum Bewußtsein bringen."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. 1. Mof. 4, 16. Bon ben Kainiten aus entwickelte fich auch der Polytheis= mus (Knobel, furzgefaßtes exegetisches Handbuch 3. A. T., Bd. 11, 57 f.).

Welt mit ihren Kräften und Erscheinungen getreten ist, so wird auf dem polytheistischen Standpunkte das Selbstbewußtsein auf die Kräfte und Erscheinungen der Welt, als ob sie absolut, d. h. Gott wären, bezogen, die fosmischen Kräfte und Erscheinungen werden als Götter angeschaut und verehrt.

Die nachgewiesene ursprüngliche Berwandtschaft des Bolntheismus mit dem Deismus gibt fich nun auch darin fund, daß nicht felten das politheistische Bewußtsein sich noch mit dem deiftischen gemischt vorfindet. Die Bertreter der heidnischen Philosophie haben in der Regel den Gottesbegriff deiftisch ausgebildet; Gott erscheint ihnen als ein absolut jenseitiges, von der Welt abgezogenes Einzelwesen, als absoluter Gedanfe\*). Die volksthumliche Einbildungsfraft bevölfert dagegen die Welt mit absolut vorgestellten Personificationen tellurischer und fosmischer Rrafte und Erscheinungen. Gie fann es in der substanzlosen Jenseitigkeit des abstrakt-deiftischen Gottesbegriffes nicht aushalten und verfest das Absolute in die wirkliche Belt zurück. Das Gewiffen reagirt demnach auch im Polytheismus noch gegen die abstrafte Gottesleere des Deismus. Es will Gott in der wirklichen Welt als absolutes Leben baben, und die perfönliche Gemeinschaft mit ihm nicht laffen\*\*). Und darin ift unftreitig eine Correftur des Deismus enthalten. Nur ift die Gewiffensfunktion im Polytheismus durch das Beltbewußtsein verdunkelt; es ift das weltlich verunreinigte Gewiffen, von welchem hier die religiose Erregung ausgeht. Zwar ift das Bewußtsein des Absoluten im Paganismus nicht aufgegeben; es ift dem Gemiffen auch bier noch immer gewiß, daß die finnlichedieffeitige Erscheinung nicht das Bochfte, daß es außer und über derselben noch ein Söheres als fie giebt. Aber es ift zugleich von den Beltmächten fo febr beberricht, daß es mit jenem Bewußtsein nicht mehr Ernft zu machen im Stande ift. Denn es fest fein Abfolutes in der Art in die Welt, in den Kreis ihrer Erscheinungen, daß daffelbe in Birflichkeit nicht mehr über derfelben ift, daß deffen Wefen

<sup>\*)</sup> Man bente nur an die absolute Gottesibee Blatos. Bgl. Strumpell, Geichichte ber theoretischen Philosophie ber Griechen, §. 98.

<sup>\*\*)</sup> In dieser Beziehung sagt Niusch (System ber chriftl. Lehre, §. 16, Anm. 3) sehr waßt, daß der Polytheismus höher als mancher Monodämonismus oder sogar als mancher abstrakter Monotheismus stehe. Der "abstrakte Monotheismus" ist freilich gleichbedeutend mit dem Deismus.

in den Kräften und Erscheinungen der Welt zur ausschließlichen Selbstdarstellung gelangt. Indem aber der Mensch die irdischen Kräfte und diesseitigen Welt-Erscheinungen als absolut sett, sagt er damit aus, daß er die absolute Wahrheit seines eigenen Wesens an den Kräften und Erscheinungen der Natur und Welt besitze, oder daß seine eigene Natur und sein organischer Jusammenhang mit dem Natur= und Weltorganismus das Ewige und Göttliche sei.

Wenn Schleiermacher das Befen des Bolytheismus das durch zu erklären sucht, daß er denselben aus der "Berworrenheit des Selbstbewußtseins" herleitet, "wobei das höhere und niedere fo wenig unterschieden werde, daß das Gefühl schlechthiniger Abbangigfeit als von einem einzelnen finnlich aufzufaffenden Gegenftande (?) reflektirt werde \*)": fo findet das Unbefriedigende diefer Beschreibung in dem Schleiermacherschen Religionsbegriffe feine Erklärung. Beftande das Eigenthumliche der polytheiftischen Religionsform in "Berworrenheit" des Selbstbewußtseins: fo ware ihre Entstehungsursache eine mangelhafte Bernunftthätigkeit, und Die polytheiftischen Religionen wären Meußerungen einer niedrigeren intellettuellen Bildungsftufe. Allein fcwerlich wird Jemand Die Behauptung magen, daß die Griechen und Romer auf einer unentwickels teren Bildungoftufe fich befunden hatten, als die Juden und die erften Chriften. 3m Gewiffen, nicht im Biffen rubt die Quelle des religiofen Frrthums. Dag der menfchliche Beift Gott gegenwärtig haben will in der Form der irdifch-finnlichen Erscheinung, daß er fich der Gemeinschaft mit Gott unter feiner anderen Bedingung mehr bewußt werden fann, als indem er das Unbedingte und Ewige in den Borftellungsfreis der verurfachten endlichen Dinge verfett: das ift nicht bloge Berftandesich mache, die ein verworrenes Selbitbemußtiein erzeugt, fondern wirkliche Gewiffensverderbnig, Berunreinigung des Selbstbewußtseins durch das Gin- und Bordringen der materiellen Potenzen in das Innerfte des unendlichen und auf den absolut Unendlichen ursprünglich bezogenen Geiftes. Das vom Weltfinne verdunkelte Gewiffen macht fich seinen eigenen Gott, den es gestaltet nach feinem verderbten Bilde und nach dem Bilde der Belt.

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, 1, §. 8, 2.

Eine schwere sittliche Selbsttäuschung liegt unftreitig dem polvtheiftischen Gottesbegriffe ju Grunde. Bird doch vermöge deffelben für absolut gehalten, mas in Wirklichkeit nicht absolut ift. Die polytheistischen Götter find zwar nicht blos jenseitige Schattenbilder, abftrafte Befenlofigfeiten; fie haben scheinbar Fleisch und Blut, fte prafentiren fich in Dieffeitiger concreter Formvollendung. ift der Fortschritt des Polytheismus über den Deismus. Aber genauer befehen ift die dieffeitige Erscheinung des Göttlichen bier dennoch eine blos vorgestellte; fie hat doch feine mabre Realität\*). Die Realität des Polytheismus ift vielmehr die, daß der menschliche Geift seine ewige Wahrheit in die vergängliche Welt setzt und daher den Mächten dieser Welt unausweichlich dienstbar wird. Go beruht allerdings der Polytheismus auf jener Illusion, welche L. Keuerbach der Religion überhaupt aufbürdet. Der menschliche Geift halt dasjenige fur das Realfte, was an fich feine Realität hat, und so bleibt als eigentlich Wirkliches ihm nur er felbst zurud. Diese Illusion hat darum auch schon der Apostel als eine Narrheit gezüchtigt. Und eben Derselbe hat auch auf die zerrüttenden sittlichen Wirfungen des Polytheismus bingewiesen \*\*). Denn, wenn die Kräfte und Erscheinungen der Natur und Belt absolut find: fo find unzweifelhaft auch die Natur triebe und Beltmächte die höchsten Potenzen, denen der Mensch Gehorfam zu leiften, zu denen er in unbedingte Abhangigkeit unverweigerlich zu treten hat. Naturdienft und Beltgenuß find darum auch zu allen Zeiten charafteriftische Merkmale des Beidenthums gewesen.

Nichtsdeftoweniger ift es Pflicht der Billigkeit, auf dem polutheiftischen Religionsgebiete niedrigere und höhere Manifestationen des Religionsbedürfniffes zu unterscheiden, und es ware Stumpffinn, den roben Fetischdienft und den finnvollen Zenscultus gleichstellen gu wollen, wenn man fich auch davor zu hüten hat, jenen allzuticf berabzuseten und diesen allzugunftig zu beurtheilen. Auch auf der

<sup>\*)</sup> Diefes Bewußtfein haben auf unübertreffliche Beife ichon bie altteftament= lichen Bropheten ausgesprochen, 3. B. Jesaja 44, 8 f., 57, 13; Jerem. 10, 3 f.; Bf. 115, 4 f. Bgl. auch 1. Cor. 8, 4: Οἴδαμεν ὅτι οὐδέν εἴδωλον έν κόσμω καὶ ότι οὐδείς θεός έτερος εὶ μή είς.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 1, 22 f.

niedriaften polytheiftischen Stufe wird der robe finnliche Wegenftand niemals als folder, fondern als ein, freilich an der finnlichen Erscheimung haftendes, Symbol oder Wertzeug des Geiftes verehrt \*). Und eben darin liegt das eigenthümlich Berkehrte der polytheiftiiden Religionsanschaufng, daß das Absolut-Geiftige von der sinnlichen Naturerscheinung nicht getrennt gedacht werden fann, und nur in und an derselben als real ericheint. Davon ift denn auch natürlich eine Verunreiniaung der Gewiffensfunktion unzertrennlich. Das Gemiffen. deffen Thätigfeit an sich geiffartig und unmittelbar auf den abfoluten Beift bezogen ift, verlängnet im Polytheismus feinen rein geiftigen Charafter, und giebt feine Etätigfeitsaußerungen in Das Bewußtsein von den Dingen diefer Belt gefangen. Indem es aufgehört bat, in Gott frei zu fein, ift es zu einem an Die Welt gebundenen geworden. Und auch in den entwickeltsten und vergeiftigtsten Formen der griechischen Muthologie verhält es fich im Grunde mit dem Gewiffen nicht anders. Das Befen bes Geistes wird zwar nicht mehr als ein durch die wüste und robe Thiergestalt bedeutetes absolut verehrt, sondern fein Organ ift die in Annuth und Schönheit verflärte Gestalt des Menschen geworden. Aber immerhin ift es nur die irdisch-organische Erscheinung des Menschseins, die finnlich - vergängliche Formvollendung, an welcher der griechische Politheift bas bochfte Ginnbild der irdischen Gegenwärtigfeit des Absoluten zu besitzen glaubt. Bur Gewißheit der ewigen und absoluten Berfonlichfeit, gur Unfcanung eines ethisch vollkommenen Bersonlebens, erhebt fich das vaganistische Bewußtsein auch in seinen verklärtesten Phantaficen nid)t \*\*).

<sup>\*)</sup> Mit Recht macht auch Schleiermacher biese Bemerkung in Beziehung auf ben Fetischismus, ber chr. Glaube, §. 8, 3. Daß im Fetischismus Geister verehrt werden, daß der Fetisch nicht blos als ein Sumbol, sondern auch als Behausung des Geistes verehrt wird, weist J. G. Müller nach in seiner lehrreichen Geschichte der amerikanischen Urreligionen, 74 f.

<sup>\*\*)</sup> Schelling bemerkt a. a. D., 65, wahr: "Zeus läßt das Wilbe, tas Bormenschliche nicht mehr zu; in ihm erscheint nun — ber menschliche und
elso Mensch gewordene Gott selbst, der in der ägyptischen Mythologie
noch Thier ist." Man vgl. insbesondere noch Nägelsbach, die nachhomerische Theologie des griechischen Bolksplaubens, 93 ff.

§. 52. 218 die dritte und lette Abart des Monotheismus Der Bantheismus. erzeigt fich endlich der Pantheismus. Benn Schleiermacher noch Bedenfen trug, zu entscheiden, ob der Bantheismus überhaupt als eine besondere Religionsform aufzuftellen fein möchte, und gu verstehen gab, daß der Rame wohl mehr nur als ein Schimpfund Neckname eingeschlichen sein könnte \*): so hat man seit jener Beit, es mit dem Bantheismus ftrenger zu nehmen, gelernt. Der Pantheismus beruht nämlich auf einer außerordentlich verfümmerten Gewiffensattion. Bon dem Deismus wie von dem Bolytheismus dadurch verschieden, daß er Gott weder ats den ewigen Grund in die jenscitige Ferne, noch als das absolute Leben in die besonderen dieffeitigen Rrafte oder Erscheinungen der Welt fest, fonnte er gunächst als eine nicht unberechtigte Reaftion gegen die Irrthumer jener beiden Religionsformen erscheinen. Gott fann von feinem Standpunkte aus weder ein jenseitiges noch ein dieffeitiges Eingelwesen sein, wogegen er mit Recht geltend macht, daß der richtige Begriff von der Absolutheit Gottes eine Individualifirung nicht zulaffe. Rann das Gemiffen bei der Borftellung, daß das Absolute ein Einzelwesen sei, fich nun aber nicht beruhigen, fo muß daffelbe mithin - in der Art schließt er dann weiter - das Bange, es muß das alles Einzelne in fich zusammenfaffende Universum sein. Allein mit diesem Schluffe geht er weder auf Gott als den emigen von der Welt unterschiedenen Grund gurud, noch faßt er ihn als das von dem Menschen unterschiedene, jedoch auf persönliche Gemeinschaft mit dem Menschengeifte angelegte absolute Leben, wie er denn zu einer wirklichen Unterscheidung Gottes von der Belt überhaupt nicht gelangt. Dagegen fest er Gott allerdings als den absoluten 3 weck der Welt: und das ift das thatfächliche religiöse Moment im Pantheismus. Wird nun aber Gott, ohne zugleich als absoluter perfonlicher Grund und absolutes perfönliches Leben des Menschen und der Belt vorgestellt zu werden, lediglich als absoluter Weltzweck gesett: fo fann das nichts Anderes heißen, als die Welt ift absoluter Selbst zwed, oder es gehört zu dem Befen der Belt, abfolut, d. h. göttlich, zu fein. Der Pantheismus promulgirt die Göttlichfeit der Welt.

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, S. 8, Zusat 2. Schenfel, Dogmatif I.

Allerdings ware es eine Unbilligfeit, dem Pantheismus auf feinen boberen Entwicklungsftufen vorzuwerfen, daß er die Belt ohne Beiteres in allen ihren vereinzelten endlichen Dafeinse und Ericheinungsformen für absolut oder göttlich erkläre. Nicht die Welt in ihrer empirischen Wirflichfeit, sondern die Welt in ihrer id calen 3 wedmäßigfeit, nicht bas zeitliche Sein der Beltdinge, sondern das unendliche Werden der Weltideen, oder die Weltord= nung in ihrer geschichtlichen Bewegung, erscheint bem Bantheismus auf der Stufe seiner höheren speculativen Ausbildung als göttlich, mabrend die zeitlichen Belterscheinungen nur Momente repräsentiren, an welchen das Göttliche und Ewige fich offenbart, jo zu fagen zu fich selbst fommt und sich seiner, wie z. B. in der Geschichte der Menschheit, selbst bewußt wird, um sich als ein Zeitliches immer wieder felbst aufzuheben und in immer höheren Selbstverwirklichungen neu zu setzen. Aber wie vergeistigt wir uns diesen fortlaufenden Gelbstgebarungsproces der Welt denken mögen, so bleibt er doch in einem Bunkte auch in seinen vollendetsten Manifestationen immer noch zurud: er fommt über die Gleich = jegung Gottes und der Welt, d. h. der Idee oder des immanenten Zweckes und der unendlichen Reihe der Erscheinungen, schließlich nicht hinaus. Darum fonnen wir auch fagen: wo feine positive Unterscheidung zwischen Gott und der Welt, da ift immer Bantheismus, und wo auch nur ber Anfang einer positiven Unterscheidung zwischen Gott und der Belt, da ift nicht mehr Bantheismus. Wo Pantheismus, da ift noch fein Bewußtfein von einem selbstbewußten perfönlichen Leben des absoluten Geiftes. mo dagegen auch nur ein Anfang des letteren, ift auch ichon das Ende des Pantheismus. Im Pantheismus ift die Entwicklung der Welt immer zugleich auch eine Entwicklung Gottes. \*)

<sup>\*)</sup> Richtig Romang, System ber natürlichen Religionslehre, 157: "Wenn wirklich als ernstliche Lehre feststehen soll, daß das Eine Unendliche in dem vielen Endlichen ganz heraustrete, außerhalb der Totalität dieses Letteren aber nirgends und gar nichts sei, und noch weniger das Endliche etwas außerhalb des Unendlichen oder Göttlichen, so ist zwar wohl ein Untersichied zwischen sedem auch noch so bedeutenden Theile des Alls und diesem oder dem Sinen selbst, aber doch wirklich kein realer Unterschied zwischen der vollständigen Realität der Dinge und dem Ginen oder Göttlichen, welches eben nur die Vereinheit des Vielen sein würde." Bgl. noch Fischer, die Idee der Gottheit, und Sengler, über das Wesen

Bas die geschichtliche Entstehung des Bantheismus betrifft: To ift derfelbe nicht unrichtig aus den polytheistischen Religionssuftemen abgeleitet worden, wiewohl es irrig mare, ihn als eine befondere Urt des Polytheismus aufzufaffen.\*) Er ift die logifde Regation des Polytheismus, und doch zugleich deffen reale, d. h. religionsgeschichtlich vollkommenfte, Berwirflichung, da er in Ginem fest, mas der Bolytheismus in Bielen. Die pantheistische Weltanschauung entftebt daber immer zu einer Zeit, wo die Borftellung von dem Absoluten als einer Reibe von finnlich endlichen Ginzelnbeiten in einem weltgeschichtlichen Auflösungsprocesse fich befindet, zunächst also auf dem specifisch polytheistischen, dann aber auf einem jeden Religionsgebiete, innerhalb beffen das Göttliche als an Endlichem haftend vorgestellt und die Gewissensfunktion in den Raturdienst oder Weltgenuß gefangen gegeben wird. \*\*) Er ift ein letter verzweifelter Berfuch, die innerhalb der polytheiftischen Unschauungen für die Dauer unerträglichen Widersprüche auf die Einheit eines Princips gurudzuführen. Die ideale Menfchlichfeit, welche der Polytheismus in dieffeitigen, aber individuell vollendeten, Geftalten als göttlich verehrt, verwandelt der speculative Pantheismus in den Begriff der idealen endlich=unendlichen Menich beit, gewiffermaßen in den Menschheitsgenius, welchem er als dem "menschgewordenen Bott, dem zur Endlichfeit entaußerten unendlichen, und feiner Unendlichkeit fich erinnernden endlichen Geift" göttliche Suldigung darbrinat. \*\*\*)

Das Gewissen ist auf diesem Punkte das ethisch neutralisirte geworden; es flicht jest nicht mehr vor Gott, es ist auch nicht mehr gebunden an das, was es Gott nennt; es hat seine ethischen Funktionen überhaupt eingestellt. Während es in seiner normalen Thätig-

und die Bedeutung der speculativen Theologie und Philosophie, 188 ff. J. Müller wirft (die chriftliche Lehre von der Sünde II, 157) dem Pantheismus mit vollem Nechte vor, daß er nur vermittelst einer Apotheose der Welt reelle Bestimmungen in Gott möglich sinde.

<sup>\*)</sup> Lange, Phil. Dogmatif, 307.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. bei Nägelsbach, a. a. D., ben lehrreichen achten Abschnitt über bie Auflösung bes alten griechischen Bolksglaubens, 427 f.

<sup>\*\*\*)</sup> D. F. Strauß, das Leben Jesu II, 735 (1. Aufl.).

feit alle Bezogenheiten des Gelbitbewußtseins, welche nicht durch das Gottesbewußtsein bedingt find, verwirft und auf den gottwidrig gewordenen Menschengeift eine wiederherftellende Birfung außert: fo ift das Bedürfniß nach einer folden Biederherftellung auf dem Stand= punfte des Bantheismus gar nicht mehr vorbanden. Die Welt als göttliche, d. b. die als absoluter Gelbftzwed gefette Welt, erfüllt in jedem Momente ihrer Erscheinung auch einen Theil des ihr immanenten 3wedes. Innerhalb der pantheiftischen Ethit giebt es nur noch ein Sein, aber nicht mehr ein Sollen.\*) Sat die Belt ihren 3med als einen göttlichen ichon vollkommen in fich: dann ift auch die vollkommene Gelbstverwirklichung deffelben durch die Belt nicht nur möglich, fondern eben göttlich. Dann aber bedarf die Belt auch feines ihr von Gott fommenden Beiles. Das Berden der Belt aus der ihr immanenten Gesetgebung ift an fich das Beil der Belt, und die beste Naturgeschichte der Menschheit ift auch die beste Dog= matif. \*\*)

Jusay. Wenn von Einigen der Dualismus neben den drei vorhin beschriebenen Religionsformen noch als eine vierte geltend gemacht werden will, so ift dagegen zu erinnern, daß dersjelbe, so weit er religionsgeschichtlich nachweislich ift, nur als eine untergeordnete Form des Polytheismus betrachtet werden kann. Eigentlich liegt es in dem Wesen der Religion, daß der Mensch sich des Göttlichen immer nur als eines guten Princips bewußt wird. Wenn aber das Göttliche an den Kräften und Erscheinungen der Welt haftend gedacht wird: dann manusestirt es sich allerdings thatsächlich bald in wohlthnend fördernder, bald in wehthnend schätz

<sup>\*)</sup> Die Mangelhaftigkeit des Schleiermacherschen Religionsbegriffes zeigt sich baher nirgends deutlicher als in Schl.'s Ethik, wenn er diese als Grkenntzniß des Besens der Bernunft, d. h. als Welterkenntniß, beschreibt und den Begriff des Sollens davon ausschließt. Es ist unrichtig, wenn Schleiermacher meint, daß das Sollen ein Nichtsein beschreibe. Es beschreibt ein als Zweck gesetzes, noch nicht wirklich gewordenes Sein. Mit demselben Grundmangel hängt es zusammen, wenn das physische Wissenschen Gesteres als Correlat des Ethischen gesetzt wird (Entwurf eines Systems der Sittenlehre, sämmtl. Werke III, 5, 38 f.).

<sup>\*\*)</sup> Einen niedrigeren Rang scheint dieser Naturgeschichte ber Menschheit Begel anzuweisen, wenn er sie als bloße "Erinnerung und Schädelstätte bes absoluten Geistes" bezeichnet, Phanomenologie bes Geiftes, 765.

licher Wirfung. Und so liegt denn auch die Bersuchung nabe, in das Absolute felbit den Gegenfat des Guten und des Uebels bineinzutragen, die Götter in gute und in bofe, nügliche und ichadliche einzutheilen. Um Trubften tritt Diefer Dualismus in der aguptischen, am Reinften in der zoroaftrischen Religion hervor. Spuren davon finden fich übrigens auch innerhalb des griechischen Bolytheismus in der Unterscheidung der ober- und unterweltlichen Götterfamilie. \*)

## Dreizehntes Lehrstück.

Der dogmatische Gewiffensbeweiß.

Bergogs Realencyclopadie, ber Artifel Gewiffen. - Reuter, Abhandlungen zur fustem. Theologie, 1855.

Kein Lehrsatz kann in dem ausführenden Theile der driftlichen Dogmatik Aufnahme finden, welcher sich nicht zurückführen läßt auf eine Ausfage des Gewiffens. Ift die hervorbringende Gewissensfunktion des Darstellers krank= haft gehemmt oder getrübt: so ist das Eindringen theils mpstischer, moralistischer, rationalistischer, orthodoristischer, hierarchistischer und individualistischer Verirrungen, theils Deistischer, polytheistischer und pantheistischer Berkehrtheiten in der Darstellung unvermeidlich.

§. 53. Es ist die erste und unerläßlichste Anforderung an Das Princip bes Greiffensbejeden Lehrsatz der driftlichen Dogmatif, d. h. an jeden Sat, der etwas über die Wahrheit des driftlichen Beils lehren will, daß er einen religiösen Inhalt habe und mithin einem wirklichen Ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. Nagelsbach über bie vaarot und goovot a. a. D., 125 f.

wiffensatte feine Entstehung verdanke. Gin Lehrfat, welcher diefer Anforderung zu genugen nicht im Stande ift, bat, wie unfer Lehr= fat es ausspricht, jeden Auspruch darauf, in der chriftlichen Dogmatik Aufnahme zu finden, verwirkt. Infofern hat Schleierma cher den vollkommen richtigen Beg gezeigt, wenn er - freilich von feine m Religionsbegriffe ausgehend - alle dogmatischen Lehrsätze auf that= fächliche Buftande des religiosen Gefühls guruckführte. Auf unferm Standpunfte betrachten wir jeden Lehrsatz, der nicht eine Gemiffensthätigfeit als feine ursprünglichste Quelle nadzuweisen vermag, als ein Erzeugniß der Scholaftif, und diefe muß mit unerbitt= licher Strenge aus der driftlichen Dogmatit ausges fchieden merden.\*) Dabei verfteht es fich natürlich von felbst, daß nicht etwa blos das Gemissen des Darstellers, sondern der driftlichen Gefammtheit, und nicht blos das der gegenwärtig lebenden, fondern der Chriften aller Zeiten hierbei maggebend fein muß. Ergend einmal muß aber, mas in der Dogmatif gegenwärtig als Wahrheit des Seils gelehrt wird, in einem Gewiffen unmittelbar eine religiöse und sittliche Thatsache gewesen, irgend einmal muß es wie ein höherer Lichtstrahl in dem Innern eines Menschen= geiftes aufgegangen sein und denselben der Gemeinschaft Gottes näher gebracht haben, als er ihr bisher war. \*\*)

Für den angegebenen Zweck bedarf es nun aber vor Allem einer genauern Untersuchung darüber, wodurch ein Lehrsatz sich als eine Aussage des Gewissens erweist? Insofern im Allgemeinen feststeht, daß jede Gewissensthätigkeit ein Berhältniß des Mensichen zu Gott ausdrückt, und daß in einer jeden das Selbstbewußt.

<sup>\*)</sup> Bir erinnern hier an das Bort von Cartejius, Principia philos.

1, 8: Cogitationis nomine intelligo illa omnia, quae nobis consciis in nobis fiunt, quatenus corum in nobis conscientia est.

Atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, sed etiam sentire idem est hic, quod cogitare.

<sup>\*\*\*)</sup> Täuschen wir uns nicht, so scheint auch Martensen, wiewohl mit gewohnter Unbestimmtheit, etwas Aehnliches haben sagen zu wollen (chr. Dogmatik, §. 32): "Mur in dem religiösen Sinnesverhältniß entspringt die Idee, und die Anschauung erbleicht, wenn sie vom Grunde des Gemüths sich trennt, wie das Licht in den Lampen der thörichten Jungfrauen, das ausgieng wegen Mangel an Del."

fein immer auf Gott bezogen ift; fo find schon an und für fich zwei Urten von Lehrfägen aus der driftlichen Dogmatit ausgeschloffen: erfte us folde, nelche lediglich ein Berhältniß des Menfchen zu fich felbst oder der Welt, und zweitens jolche, welche lediglich ein Berhältniß Gottes zu fich felbit ausdrücken. Ueber diefe beiden Berhältniffe ift ein religiöfes und alfo ein dogmatisches Wiffen nicht möglich; denn es giebt davon im Gewiffen feine religiose Erfahrung. Die Untersuchung, wie fich der Mensch zu fich und zu der Welt verhalte, ift ein Gegenstand für die philosophische Anthropologie und Physiologie, diejenige, wie fich Gott zu fich verhalte, für die speculative Theologic und Metaphyfif. Um nun aber darüber fichere Aufschlüsse zu gewinnen, ob ein Lehrsag, welcher ein Berhältniß des Menfchen gu Gott ausfagt, einen thatfachlich religiöfen Urfprung habe, dafür giebt es ein untrügliches Probemittel. Es muß nämlich in Beziehung auf denselben die Möglichkeit vorhanden fein, ihn eben jo, wie er aus dem Gewiffen hervorgegangen, auch wieder in das Gewiffen gurudzunberfegen. Gin Lehrfat, der nicht fähig ift, eine religiose und fittliche Wirfung bervorzubringen, dem fehlt es an einer religiofen und fittlichen Urfache, und er verdient daber feine Stelle in der driftlichen Dogmatif. Bird hiegegen eingewandt, daß eine folche Birfung nicht nur von dem Inhalte des Sages, fondern auch von der Empfänglichfeit der ihn Aufnehmenden abhängig sei, so ift darauf zu erwiedern, daß eine völlige Unempfänglichkeit wohl bei einzelnen Individuen, niemals aber bei der gangen Gemeinschaft vorausgesetzt werden darf, und daß mithin, wenn ein Lehrsatz ohne religiöse und sittliche Wirfung auf die Gemeinschaft selbst geblieben ift und noch immer bleibt, deffen Unftatthaftigfeit in der Dogmatif damit ausreichend conftatirt ift. \*)

<sup>\*)</sup> Wenn neuere Dogmatifer, von dem Bedürfnisse ausgehend, eine anthropologische subjective Basis für die Dogmatik zu gewinnen, den "rechtfertisgenden Glauben" als die Norm bezeichnet haben, auf welche alle dogmatischen Lehrsäge angesehen werden müßten: so muß dem unbefangenen Auge die Unzulänglichkeit eines solchen Maßstades leicht einleuchten. Der "rechtfertigende Glaube" bildet nicht einen Bestandtheil des Selbstbewußtsseins an sich, sondern des Selbstbewußtseins, wie es bereits bezogen ist

Die ungesunde oder gatche Darnit jedoch, day ein obgmatische Ernen gatche Darheitung im Liche des Gewiffensbeweises. seiner Entstehung auf eine unmittelbare Gewissensaction zurnetgewiffensbeweises. seiner Entstehung auf eine unmittelbare Gewissensaction zurnetgeführt werden fann, ift feine Gultigfeit erft im Grundfate gefichert. In Wirflichkeit fann die Thätigfeit des Gewiffens, wie wir gesehen haben, gehemmt oder verdunfelt sein, und je nachdem nun der Darfteller eine mehr oder weniger normale Gewiffens= thätigfeit zum Mafftabe für die Lehrbildung nimmt, wird auch feine Darftellung einen gesunderen oder frankhafteren Charafter an fich tragen. Wir versuchen in den nachfolgenden Baragraphen in Betreff der verschiedenen Urten von ungefunder oder falscher dogmatischer Darftellung, welche in einer anormalen religiösen Thätigfeit ihren Grund haben, einen Ueberblick zu geben.

Die muftisch ether sophische Darftel-lungsform.

Wenn nämlich der Darsteller einseitig bei der Beschreibung ursprünglicher religiöser Vorgange verweilt und das unmittelbare Leben Gottes im Menschengeiste zum vorzugsweisen Gegenstande seiner Darstellung macht: so erhalt die Dogmatif eine mpstische oder theosophische Farbung. Je mehr der ethische Kaftor, das Bewußtsein des Geiftes von feiner fittlichen Unguläng= lichfeit im Berhältniffe zu Gott, in der Darftellung bis gum Berschwinden gurudtritt, befto fehlerhafter wird bie Darftellung nach diefer Richtung bin werden. Gewiß hat das muftische Element in jeder Dogmatif feine gute Berechtigung. Es muß ftets Die Samptanfgabe des Dogmatifers bleiben, auf die religiofen Grund: thatfad, en des Gelbftbewußtseins gurudzugeben, und in bas verfönliche Gottesleben im Menschengeiste mit reproductiver Singebung

auf die Berfon Jeju Chrifti. Bird aber eine driftologische Boraussetzung an die Spite ber Dogmatik geftellt: fo wird als ursprunge lich angenommen, was erft auf bem Bege ber geschichtlichen Bermittelung entsteht, und bie bogmatifche Darftellung wird nothwendig fophistisch. Darum muffen wir von vorn herein eine Dogmatik fur verfehlt in ihrer Anlage halten, Die an jedes Dogma ben fpecififch driftologischen Mafftab anlegt, ober - mit anbern Borten - feinem Lehrsage bie Aufnahme in ber Dogmatik geftattet, ber nicht aus einem fogenannten "chri= ftologischen Brincip" hervorgeht. Das gegen Thomasins (Chrifti Berfon und Werk, I, S. 2) und gegen Liebner (bie driftl. Dogmatik aus bem driftologischen Princip 1, 1, 14 f.).

fich immer aufs Neue wieder zu verseufen. Denn je mehr er Gott in seinem eigenen innern Leben erfährt, desto mehr versteht er ihn auch in dem Leben der Gemeinschaft. Nur hat er, wenn ihm reiche individuelle religiöse Lebensersahrungen zur Hand sind, gerade dann auch am Meisten vor der Versuchung sich zu hüten, sin gutäre Heilsthatsachen an die Stelle der allgemeinen zu sessen, und der Gemeinschaft gegenüber unverständlich und abstrus zu werden. Dennoch aber ist es im Allgemeinen ein dringendes Ersorderniß für die Dogmatif, aus den inneren Erlebnissen frästiger und tiefer religiöser Individualitäten und Specialitäten neue Erfenntnisse zu schöpfen und die abgenußten und ausgeleerten herkömmlichen Forzmeln durch frische und volle Begriffe zu ersesen.\*)

§. 56. Wählt der Dogmatifer dagegen die Beschreibung un Die moralifirende mittelbarer ethischer Vorgange zu seinem fast ausschließlichen Gegenstande und verweilt er mit überwiegender Vorliebe bei den fittlichen Biederherftellungsbeftrebungen des Geiftes unter Buruckftellung der religiösen Grundthatsachen, so wird die Darftellung unvermeidlich in den Kehler des Moralifirens verfallen. Unftreitig nimmt das ethische Element in der Dogmatik, schon in Folge der von uns aufgezeigten Synthese mit dem religiösen Kaftor, eine hochwichtige Stelle ein, und das Bedurfniß, die Beilsthatsachen als solche, von welchen die fittliche Entwicklung der Menichheit ungertrennlich ift, aufzufaffen, wird immer tiefer und allgemeiner gefühlt. Wenn aber bas fittliche Thun des Menschen von deffen religiöser Rraft abgelöft und zu einem blos menschlich subjektiven Streben wird, so bort es damit auf eine Erscheinung und Wirfung des göttlichen Beils zu fein; es wird dann ein Sollen, welchem das Können nicht mehr entspricht. Bede von einem einseitig moraliffrenden Standpunkte dargeftellte Dogmatif macht daber immer einen gleich unbefriedigenden Gindruck,

<sup>\*)</sup> Wir erinnern an daß treffende Wort Rothe's, theol. Ethit I, V: "Die Grundbegriffe, mit denen dermalen in der Dogmatik gearbeitet wird von Seiten der verschiedenen Schulen, scheinen in der That abgenutzt zu sein ... Ohne die Entdedung einiger erklecklicher neuer Grundbegriffe werden wir mit aller Geschäftigkeit schwerlich wissenschaftlich aus der Stelle kommen."

mag der Darsteller entweder von der Voraussetzung ausgehen, daß die sittliche Wiederherstellung des Menschen durch dessen Eigene Thätigkeit möglich sei, oder mag er von vorn herein an jedem Ersfolge der sittlichen Anstrengungen verzweifeln.

Die orthobogiftifche Darftellungsform.

§. 57. Einen orthodoxistischen Charafter wird die Dogmatif in dem Falle erhalten, wenn der Darfteller, anftatt feine Lebrfäke auf unmittelbare religiöse und sittliche Thatsachen des Seibstbewußtseins zurudzuführen und fodann ihren Inhalt nochmals in fich felbst zu erleben, in der Neberzeugung, daß die berfömmliche Lehrform Das allein richtige und fertige Bild der Beilsmahrheit enthalte, sein dogmatisches Lehrgebande aus den bereits formulirten Beariffen der dogmatischen Ueberlieferung errichtet. Bill eine folde Darftellung mehr als ein zur Gedachtnigubung oder zur Eramenvorbereitung dienliches Compendium, in welchem es darauf aufommt, die hergebrachten Formeln präcis fennen zu ternen, fein: so mast sie sich eine ihr nicht zufommende Bedeutung an. Jedenfalls ift ein von einem originell theosophirenden oder moralifirenden Standpunfte aus geschriebenes Lehrbuch bei Beitem vorzüglicher und für den wissenschaftlichen Ausbau der Dogmatif um Bieles forderlicher, als ein foldes erneuertes Breittreten eines längst gebahnten Weges. Wenn der Dogmatifer fich darauf beschränft, ohne personliche Berinnerlichung des als dogmatische Wahrheit Vorgetragenen, bereits Gesagtes, wenn auch hin und wieder logisch begründeter und afthetisch geschmackvoller als früher, noch einmal zu fagen, so hat er eigentlich blos wiederholt und aufgefrischt, was Andere vor ihm geschaffen und bervorgebracht batten, und es zeigt fich daber auch in der Regel, daß nur unproduftive religioje Richtungen und dürftige theologische Köpfe an solchen Repristinationen eigentlich Gefallen finden.

Die rationalistische Darftellungsform.

§. 58. Dagegen sett sich der Dogmatifer dem gerechten Vorwurfe des Rationalisirens aus, wenn er in seiner Darstellung die geschichtliche Lehrüberlieferung mit unbilliger Geringschätzung behandelt, und mit der fritischen Auflösung anstatt mit der positiven Weiterbildung des firchlichen Systems sich vorzugsweise beschäftigt. Zwar liegt dem Dogmatifer, wie wir wifsen, die Berpflichtung ob, mit gewissenhaftem Ernste seine reinigende Hand an die Lehrüberlieferung zu legen und solche Lehrgebilde, welche in der hergebrachten Form an sich unwahr oder im Berlause der Zeit unverständlich geworden sind, zu beseitigen. Allein er darf hierbei nicht vergessen, daß seine Darstellung nur ein Mosment in der großen gemeinsamen lehrbildenden Gesammtthätigsteit ist, und daß am Allerwenigsten sein blos individueller Bildungsstandpunkt bei der Beurtheilung und Zusammensfassung des Gesammtergebnisses der bisherigen dogmatischen Arsbeit den Ansschlag geben darf.

§. 59. Bon einem hierarchiftischen Standpunkte geht Die hierarchiftischen die Dogmatik dann aus, wenn der Darfteller nur folden Lehrfagen Aufnahme in das Suftem zu verstatten magt, bei welchen er der amtlichen Zuftimmung oder perfönlichen Billigung von Seite der leitenden Behörden der Gemeinschaft gewiß ift. Die Dogmatik finkt in diesem Falle zu einer bloßen Beschreibung der von der herrschenden Kirchengewalt nicht verbotenen Lehrmeinungen herab, und man fann natürlich dann aus derselben nicht lernen, was heilsgeschichtlich mahr, sondern lediglich, was firchenregimentlich erlaubt ift. Uebrigens ift nicht zu läugnen, daß diefer Standpunft allen benjenigen, welchen der Trieb zum eigenen Nachdenken fehlt und welche von der Furcht, bei eigener Forscherthätigkeit in Zweifelsucht zu gerathen, gepeinigt find, außerordentliche Bortheile bietet. Nur daber fonnen wir uns auch die ununterbrochene Geltung deffelben in der römisch-katholischen Rirche und die ftets erneuerten Bersuche, ihn auch in der protestantischen zur Herrschaft zu bringen, erklären. Insofern verdient auch derselbe vor dem orthodogistischen den Borgug, als er die Möglichkeit einer Lehrweiterbildung nicht unbedingt ausschließt, fondern blos von der Zuftimmung und Billigung der autoris rifirten, -in der Regel freilich jeder Lehrentwicklung abgeneigten, Rirchengewalt abhängig macht.\*)

<sup>\*)</sup> Es ist beachtenswerth, wie auf der Basis hierarchistischer Ausgangspunkte sich die römisch-katholische forma juramenti professionis sidei und die lutherische formula concordiae begegnen. Die erstere sagt: Omnia a Sacris

Die individualistische Parftellungsform.

§. 60. Gine einseitig individualistische Beschaffenheit wird Die Dogmatif dann erhalten, wenn der Darfteller auf das, mas rechtsgültigen Beftand in der religiösen Gemeinschaft hat und zur anerkannten Sitte derfelben gebort, feine Rücksicht nimmt. Bede Darftellung muß, wenn fie originell und lebendig fein will, zwar auch einen beziehungsweise individuellen Charafter an fich tragen, d. b. der Darfteller darf fich durch das, was gemeingesetlich oder gebräuchlich ift, nicht für unbedingt gebunden halten, und felbst das, mas er aus der Ueberlieferung in feine Darftellung aufnimmt, muß sein geiftiges Eigenthum und begbalb in Wedanten und Ausdruck eine perfonliche Bahrheit geworden fein. Damit ift aber nicht gefagt, daß er gegen das, mas in der Gemeinschaft allgemeine Gültigkeit hat, zu einer systematischen, alle Brufung verschmäbenden, Opposition berechtigt, oder feine Subjectis vität zum Centrum der Darftellung zu machen befugt fei. Rur nach ernstefter und forgfältigster Erwägung, wo Gewiffen und Gottes Wort es erheischen, darf er von demjenigen abweichen, mas von der Gemeinschaft als die ihr religioses und sittliches Bewuftsein bis jest am Angemessensten aussprechende öffentliche Lebr = und Lebensform anerkannt worden ift.

Deiftische, polytheiftische und pautheiftische Elemente in der Darftellungsform.

\$. 61. Noch haben wir endlich diejenigen falschen Darsftellungen zu berücksichtigen, welche in Folge wirklicher Gewissenssverdunkelung zu Stande kommen. Eine consequent durchgeführte beistische, polytheistische oder pantheistische Dogmatik kann es auf dem Gebiete des Christenthums natürlich nicht geben; dagegen können wereinzelte Elemente jener falschen Religionsformen bei ftarker Trüsbung des Gewissens im Darsteller allerdings leicht Eingang in die

Canonibus et Occumenicis Conciliis ac praecipue a Sacrosancta Tridentina Synoda tradita, definita et declarata, indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia atque Haereses quascumque ab Ecclesia damnatas et rejectas et anathematizatas ego pariter damno, rejicio et anathematizo. Die legtere fagt in ihrem Bormerte: Quare etiam nos ne latum quidem unguem vel a rebus ipsis vel a phrasibus, quae in illa habentur, discedere, sed juvante nos Domini spiritu summa concordia constanter in pio hoc consensu perseveraturos esse decrevimus, controversias omnes ad hanc veram normam et declarationem purioris doctrinae examinaturi.

Darftellung finden. Wird Gott in der Dogmatif als ein jenseitiges Einzelwesen aufgefaßt und seine unmittelbare Einwirfung auf die Welt recht schwach vorgestellt: so ift darin ein deiftisch es Beftreben, Gott nicht in gegenwärtiger Lebendigfeit vorzustellen, unverfennbar, und es ift beachtenswerth, wie gerade in diefer Beziehung nicht nur der Nationalismus, fondern ebenfo febr der Orthodoxismus Unwandlungen von deiftischer Abschwächung der göttlichen Einwirfung auf die Welt zeigt. Sollte man dagegen vermuthen, daß um fo weniger Gefahr für die driftliche Dogmatif vorhanden fei, poly= theistischen Irrthumern Eingang zu verftatten: fo belehrt uns Die Erfahrung, daß gerade diese immer ziemlich nabe gelegen bat. Ift es doch nur ein gutmuthiger Bahn der Dogmatifer, daß es fo leicht sei, bei der Darstellung der Trinitätslehre den Tritheismus zu vermeiden; vielmehr liegt eben in diesem Bunfte eins der schwierigsten Probleme unter der Hulle überlieferter dogmatischer Berworrenheit verborgen. Wenn wir überdieß noch in der Dogmatif zu allen Zeiten ein Bemühen hervortreten feben, das ewige Beiftleben Gottes mit der finnlichen Erscheinung elementarischer Substanzen auf nothwendige Beife zu verfnüpfen, und das göttliche Wesen dem irdischen Stoffe möglichst nahe zu bringen: so ift ein geitenweises Durchschlagen polytheistischer Reigungen auch nach Dieser Richtung gang unverfennbar. Bum Bantheismus zeigt der Darfteller in dem Falle ficherlich Sinneigung, wenn er nicht im Stande ift, die Unterscheidung zwischen Gott und der Welt mit flarem Bewußtsein und in scharfen Rategorieen durchzuführen. Je weniger er die Welt als ein in sich felbst noch Mangelhaftes und Unvollfommenes fest, und je mehr er dagegen von der Annahme ausgebt, daß fie ihren höchsten 3weck aus der Fulle ihres eigenen Wefens zu erreichen vermöge: defto näher fteht er unftreitig der pantheiftis ichen Berirrung.

Alle diese Abwege sind nur dadurch vermeidlich, daß der Dogmatifer sein Gewissen vor Störungen seiner Thätigkeit und vor Berdunkelung durch die Einwirkung des Weltsinnes möglichst bewahrt. Je schwächer oder getrübter in ihm die religiösen Verrichtungen vor sich gehen, desto weniger wird ihm auch daran gelegen sein, jeden von ihm aufgestellten Lehrsat darauf anzusehen, ob er wirklich ein vollständiger und klarer Ausdruck des thatsächlichen religiösen Lebens sei? Je mehr sein Geist von weltlichen und selbstssüchtigen, d. h. irreligiösen, Motiven und Interessen beherrscht ist, desto weniger wird er der Wahrheit ausschließlich und mit ungestheiltem Herzen dienen, desto eher wird er den Irrthum weiter schleppen helsen, welchen die christliche Gemeinschaft seit Jahrhunderten neben der stets wachsenden Summe von Wahrheitserkenntuissen in ebenfalls steigender Progression fortwährend aushäuft.

## Zweites Hauptstück.

Von der Offenbarung.

Vierzehntes Lehrstück.

Das Wesen der Offenbarung.

G. F. Bockshammer, Offenbarung und Theologie, 1822. — Sartorius, die Religion außerhalb der Gränzen der bloßen Bernunft, 1822. — \* G. L. Rigfch, de discrimine revelationis imperatoriae et didacticae, prolusiones academicae, 1830. (Aus früherer Zeit von demselben: de revelatione externa eademque publica, 1808.) — C. F. Fritzsche, de revelationis notione biblica, 1828. — \*Rothe, zur Dogmatif, zweiter Artikel (Stud. und Kritiken, 1858, 1)\*).

Die göttliche Offenbarung ist ihrem Wesen nach eine derartige persönliche Selbstmittheilung des göttlichen Geistes an den menschlichen, vermöge welcher Gott demselben das Seil innerhalb der heilsgeschichtlichen Entwicklung auf unmittelbare Weise darbietet. Das Organ, vermittelst dessen der menschliche Geist die göttliche Heilsdarbietung aneignet, ist das durch den göttlichen Geist normirte und auf der

<sup>\*)</sup> Wir erhalten biese geistwolle Abhandlung leiber erft in bem Augenblicke, in welchem bieser Bogen unter bie Presse geht.

Söhe des religiössittlichen Gemeinschaftsbewußtseins befindliche Gewissen. Der menschlich angeeignete Offenbarungsinhalt ist jedoch nicht die Offenbarung selbst, sondern Offenbarungskunde, in welcher, als einer durch Vernunftthätigkeit bewirkten, nicht blos der göttlich vollkommene, sondern auch der menschlich unvollkommene Faktor mitgesetzt ist. Die Offenbarungskunde hat nothwendig einen geschichtlichen Charakter.

Religion und Offenbarung.

§. 62. Unser Lehrsatz befindet sich mit dem berkömmlichen Begriffe der Offenbarung hinfichtlich zweier Buntte in ziemlicher fachlicher Uebereinstimmung: erftens darin, daß die Offenbarung als eine unmittelbare Selbstmittheilung des perfonlichen Gottes an den Menschengeift aufgefaßt, und zweitens darin, daß fie von der religiösen Thätigfeit als solcher bestimmt unterschieden wird. Singegen weicht er von der herkommlichen Beschreibung darin ab, daß in ihm zwifden der Offenbarung als göttlicher Dar= bietung und als menschlicher Aneignung, d. h. daß zwiichen dem durch die menschliche Bernunftthätigfeit aus der göttlichen Selbstdarbietung angeeigneten Erkenntniginhalte und der göttlichen mittheilenden Thätigfeit felbst genan unterschieden wird. Diefe Unterscheidung ift nun auch durch aus geboten. Denn während die göttliche Selbstmittheilung in ihrer Art nothwendiger= weise nicht anders als eine vollkommene sein fann, so ift die menschliche Aneignung dagegen in ihrer Art eben so nothwendig immer eine unvollkommene. \*)

<sup>\*)</sup> Bir geben hier eine Unzahl älterer Beschreibungen bes Offenbarungsbegriffes. Calov, systema I, 269: Revelationis vox accipitur vel sensu formali pro actu patefactionis divinae, vel objectivo pro eo, quod divinitus revelatum est. — Quenstedt, systema 1, 32: Vox revelationis notat formaliter ipsum actum revelationis; hoc modo accepta sumitur vel late pro quacunque rerum occultarum manifestatione a Deo persecta, vel stricte pro revelatione illa peculiari et gratiose in verbo sacta. — Heidanus, corpus theol. I, 8: Deus solus idoneus est de se testis, qui quod sibi gratum est docere nos possit et cui nihil gratum esse potest nisi a se profectum est et naturae suae conveniens. Quod quale sit, nemo novit nisi ipse. At id quomodo nobis innotescet, nisi nobis ab ipso patesiat et reveletur? — Coccejus, summa theol., I, 6: Revelatione

Bas nun zuerft die beiden übereinstimmenden Puntte betrifft, jo vermißt man allerdings an der herkömmlichen Darftellung die erforderliche Rlarheit und Beftimmtheit, und diefelben bedürfen das her der genaneren Entwicklung. Der mangelhafte Religionsbegriff der alteren Dogmatifer hatte junachft unvermeidlich gur Folge, daß auch das Berhaltniß der Religion zur Offenbarung mangelhaft aufgefaßt wurde. Indem fie von der - wissenschaftlich nicht näher begründeten — Unnahme ausgingen, daß die Religion eine menich liche, die Offenbarung eine gottliche Thatigfeit fei, hatten fie zwar im Befentlichen nicht Unrecht, allein es war diefe Unnahme auch wieder nicht völlig gutreffend. Butreffend ift darin der Umftand, daß die Religion zu ihrem Ausgangspunkte immer das menschliche Selbstbewußtsein hat, und daß alfo in ihr das Subjeft der Menfch ift, während die Offenbarung dagegen zu ihrem Ausgangspunkte die göttliche Selbstmittheilung bat, und alfo in ibr das Subjeft Gott ift. Allein die Offenbarung ift eben fo wenig eine ausschließlich göttliche, als die Religion eine ausschließlich menschliche Thätigkeit. Wie in der lettern das menschlifche Selbstbemußtsein nothwendig auf das Gottesbemußtsein, fo ift in der erftern die göttliche Selbstmittheilung nothwendig auf das menschliche Selbstbewußtsein bezogen, und der Unterschied zwischen beiden Thätigkeiten befteht darin, daß in jener Gott für den Menfchen, in Diefer der Menfch fur Gott das Objett ift.

Die mangelhafte Beschreibung des Religionsbegriffes bei den älteren Dogmatifern manifestirt sich hier aber auch noch in einer anderen Beziehung. Dieselben haben nämlich die Frage gänzlich dahingestellt gelassen, ob nicht auch bei der religiösen Funktion eine Art von göttlicher Selbstmittheilung und in Folge dieser ein der selbstoffensbarenden Thätigkeit Gottes wenigstens analoges göttliches Einwirken in Beziehung auf den Menschen stattsinde? Und doch ist diese Frage zur präcisen Bestimmung des Berhältnisses zwischen Religion und Offenbarung von entschiedenem Gewichte. Es ist nun allers

omnino opus fuit, non tantum ut homo excitaretur ad animadversionem facturarum Dei, ut in illis conspiceret invisibilia Dei atque ita palparet Deum et inveniret, sed multo magis, ut disceret quid valeat, esse Deum et in hac perfectione cognosceret illam aeternam, quae propius ad Deum appellat, posse esse Deum peccatoris.

dings richtig, daß schon vermittelst der einsachen religiösen Funktion Gott sich unmittelbar selbst mittheilt; denn wie wäre ein Gottesbewußtsein innerhalb des menschlichen Selbstbewußtseins mögslich, wenn Gott nicht mit seinem Geiste in dem menschslichen Geiste thatsächlich sein wollte? Allein der Modus der göttlichen Selbstmittheilung ift in der offenbarenden Thätigkeit Gottes entschieden ein anderer als in der religiösen, was denn anch in unserem Lehrsage ausgedrückt ist, wenn er die göttlichen Offenbarung als eine solche Selbstmittheilung des göttlichen Geistes beschreibt, vermöge welcher Gott dem Menschen das Seil innerhalb der heilsgeschichtlichen Entwicklung auf unmittelbare Weise darbietet.

Betrachten wir diese Berichiedenheit nun noch näher. Die religioje Kunftion ift dem menjdylichen Personleben als solchem eigenthümlich; fie ift eine angeborne. Der Menich ift religios an fich, schon barum, weil er Mensch ift. Gott theilt innerhalb der religiösen Funftion allerdings fich selbst, d. h. fein absolut ewiges und heiliges Bejen als foldes, dem menfchlichen Bewußtsein mit, jo daß der Mensch in Folge dessen sich bewußt wird, an dem ewigen, beiligen Wefen Gottes Die Wahrheit und Bollfommenheit feines eigenen Wefens gu haben. Das Eigenthumliche in der religiofen Funftion ift alfo ein Bewußtfein des menichlichen Geiftes, daß er als folder Theil an Gott, und in der Gemeinschaft mit dem göttlichen die Bürgschaft für die Bahrbei: seines eigenen Besens befitt. Dagegen theilt Gott auf dem Bege der Offenbarung nicht nur sein Wesen, wie es als solches, sondern fein Leben mit, wie es innerhalb ter beilsgeschichtlichen Bemegung und Entwicklung ein geschichtlich wiederherstellendes ift. Das Beil ift eine geschichtliche Veranstaltung Gottes, burch welche nicht blos der Mensch an sich, sondern die Menschheit in ihrer Totalität aus dem gottwidrigen Buftande in ben gottgemäßen gurudverfest wird. Daber bezieht fich auch das Beil niemals auf die eingelnen Individuen als folde, fondern immer auf die Gefammtheit der Gemeinschaft. Demzufolge ift die offenbarende Selbstmittheis lung Gottes von der religiösen insbesondere dadurd unterschieden, daß fie einen menschheitlichen, mahrend die lettere nur einen rein menschlichen, Charafter an sich trägt. Darum bedarf auch der religiöse Mensch an fich nicht einer Offenbarung Gottes. Dagegen gehört

es zum Wesen der Offenbarung, daß, was dem Einzelnen an Heilsbewußtsein mitgetheilt wird, immer für die Gemeinschaft, d. h. zur Förderung der heilsgeschichtlichen Entwickelung, verwendet wird. Eben deshalb weil die zur Wiederherstellung der Menschheit verordnete göttliche Heilsveranstaltung nicht als eine auf einmal und in plößlich geoffenbarter fertiger Weise dargeboten wird, so versteht es sich auch von selbst, daß die göttliche Selbstoffenbarung innerhalb ihres geschichtlichen Entwickelungsganges allmälig einen immer reicheren Inhalt auszeigen nuß, bis die Fülle des Heils durch dieselbe der Menschheit vollkommen mitgetheilt sein wird.

Unser Lehrsatz hebt hierbei noch mit Nachdruck hervor, daß die offenbarende Selbstmittheilung Gottes immer auf unmittelbare Weise stattsinde. Diese Behauptung ist gegen eine bei den älteren Dogmatisern übliche Unterscheidung gerichtet, wornach es ebenso wohl mittelbare als unmittelbare, ja in der Regel lediglich mittelbare Gottesoffenbarung geben soll.\*) Schließt doch die letztere Borstellung an sich schon einen unauslösslichen Widerspruch in sich! Ist nämlich die Offenbarung göttliche Selbstmittheilung, so kann es auch sein anderes Subjekt der offenbarenden Thätigkeit als Gott selbst geben; in der mittelbaren Thätigkeit dagegen ist immer der Mensch das eigentlich thätige, d. h. vermittelnde, Subjekt. Unter "mittelbarer" Offenbarung kann daher eigentlich auch nichts Anderes verstanden werden als der von dem menschlichen Geiste erfenntnismäßig angeeignete Offenbarungsinhalt.

§. 63. Uns unserer bisherigen Erörterung ergibt sich nun Die Diff nbatungsaber, daß die offenbarende göttliche Thätigseit, als Mittheilung oder Darbietung an den menschlichen Geist, von Seite des letzteren eine an eignende voraussett. Das Organ, durch welches dieselbe stattsindet, ist nach unserem Lehrsage das Gewissen, und es ist

<sup>\*)</sup> Hollas, exam. theol., 62: Revelatio divina — multis vicibus multisque modis facta est. Alia enim facta est mediate, interveniente ministerio angelorum et hominum; alia immediate, absque interventu aliarum personarum. Bu ben Offenbarungsarten wird gerechnet: 1) alloquium vocis articulatae in aere super ordinem naturae efformatae; 2) somnium; 3) δυστασις; 4) Urim et Thummim; 5) internus afflatus;

<sup>6)</sup> illustrissima revelatio per filium Dei.

dies eine Thatsache, welche um so weniger eines Beweises bedarf, ale wir ichon früher gezeigt haben, daß im Gemiffen allein Gott in unmittelbare Beziehung zum menschlichen Geifte tritt. Allein unftreitig ift nicht jedes Gewiffen einer Offenbarung fabig. 3 wei Bedingungen find unerläßlich, um das Gewissen zu einem geeignes ten Offenbarungsorgane zu machen. Erftens bedarf es biegu einer möglichft normalen Beschaffenheit der Gewiffensfunftion. Reines Menschen Gewiffen ift zwar ganzlich so, wie es sein follte. Aber jo viel wenigstens ift bei jedem Offenbarungsträger Erfordernig, daß die Gemiffensthätigfeit deffelben weder franthaft unterbrochen, noch in verkehrter Beise verwirrt und verdunkelt fei. Allein es bedarf auch noch einer weiteren Bedingung. Ein annähernd normaler Zuftand der Gewiffensfunftion genügt zur Aufnahmefähigkeit der göttlichen Offenbarung darum noch nicht, weil auch der vollfommen religiöse Mensch dadurch, daß er mit dem Befen Gottes in inniger Gemeinschaft fteht, noch nicht tüchtig wird, das geichichtliche Leben Gottes zu verfteben. Bu einem folden Berftändniffe gehört vielmehr perfönliche beilsgeschichtliche Erfahrung, ein vorangegangenes höheres Mag von Seilserfennt= niß, und dies um fo mehr, als es im Befen jeder Offenbarungsmittheilung liegt, daß, wer fie empfängt, Träger eines neuen, bis jest noch nicht da gewesenen, heilsgeschichtlichen Bewußtseins wird. \*)

Soll nun das neue ein wirkliches Bewußtsein, ein dem Offensbarungsträger perfönlich vermittelter Fortschritt seiner Heilsersfahrung sein, so ist unerläßlich, daß er vor dem Empfange der Offenbarung auf der Höhe der heilsgeschichtlichen Erfenntniß und des heilsgeschichtlichen Lebens seiner Beit muß gestanden haben. Ohne diese Vorbedingung wäre die Offenbarung ein mechanischer Aufguß eines unvers

<sup>\*)</sup> Den schroffsten Gegensatz zu dieser Ansicht bildet Calov, wenn er (Isagoge. ad. s. th., 8) sagt: Revelatio pertinet ad ministrant es actiones, non ad sanctificantes, cum obtigerit etiam illis, qui non surunt e Sanctorum communione, ex. caus. Bileamo, Sauli et Caiphae. Mit Recht bemerkt Semler (Abh. von freier Untersuchung des Kan. II, 113): "Eine seltsame Art von Propheten, welche bei solchen donis supernaturalibus doch übrigens natürliche und gottlose Leute bleiben!"

standenen Inhaltes in ein bewußt- und willenloses Gefäß. Demzusolge sind nur mit außergewöhnlich religiöser Klarbeit und Kraft, wir möchten sagen, mit religiöser Virtuosität ausgestattete Persönlichseiten zu Offenbarungsträgern geeignet. Und aus demselben Grunde sind Träger der Offenbarung so selten. Nur unter dem günstigen Zusammentressen zweier seltener Eigenschaften: erstens einer ungewöhnlichen Kräftigseit der Gewissenschustlich, und zweitens einer außerordentlich hochgesteigerten heilsgeschichtlichen Intelligenz, sind sie möglich.

§. 64. Aber auch so, wie fräftig wir uns in einem Träger und offenbarungsatt der Offenbarung die bei der Aneignung derselben mitwirfende Gewissenstunktion vollzogen, und wie sehr wir uns ihn selbst auf der Höhe der heilsgeschichtlichen Zeitentwickelung stehend denken, bleibt doch immer noch die Thatsache zurück, daß die aneignende Thätigkeit eine menschliche und als solche keine unbedingt vollkommene ist. An diesem Punkte hat denn auch die ältere Theostogie das Jhrige geshan, um der Offenbarung das Prädicat der Bollkommenheit zu retten. Sie hat zu diesem Zwecke die Offensbarung als einen durch aus übernatürlichen Borgang aufzusassen gesucht\*), und es wird sich daher zunächst nun fragen, ob diese Ausstässen, und ob sie in der Sache selbst von entsicheidendem Gewicht sei?

Da ift denn freilich der Gegensatz von Natur und Uebernatur schon an sich selbst nicht so recht an der Stelle. Bon einer Offenbarung durch Bermittlung der Natur, d. h. sinnlicher Na-

<sup>\*)</sup> Hollaz beschreibt a. a. D. die Offenbarung (sensu latiori) als rerum quarumvis, etiam quae ductu luminis naturae cognosci possunt, manifestatio a Deo modo supernaturali facta. Twesten Borlesungen 1, 323 sagt: "Aber eben in dieser Hissicht kommt sehr viel darauf an, daß die Offenbarung sich darstelle als ein Werf nicht menschlicher Kräfte, sondern als ein Werk Gottes am Menschen, wodurch er diesen Kräften eine andere Richtung giebt, oder daß die Offenbarung etwas Uebernatürliches sei. "Unbestimmter ist die Desinition von Lange (Phil. Dogm., 385): "Offenbarung — eine bestimmte Sinwirkung Gottes auf den Menschen in seinem religiösen Wohlverhalten," und von Schelling (Sämmtl. Werke 1, 2, 160): "Offenbarung ist Manisestation des wahren Gottes als solchen".

turericheinungen, fann überhaupt auf unserem Standpunkte nicht Die Rede fein. Auf dem Gebiete der Offenbarung fann es fich nur um den Wegensatz zwischen Gott und dem Menschen, nicht um den zwischen übernatürlichen und natürlichen Dingen handeln. Butreffender mare daber bie Frage fo geftellt: ob die Offenbarung fich als einen durchaus übermenschlichen Aft auff affen laffe? Aber eben damit läßt fich auch das Ungeschickte einer jolchen Frage nicht mehr länger verbergen. Die offenbarende Thätigkeit Gottes ift freilich ihrem Ausgangspunfte nach ebenfosehr eine übernatürliche als übermenschliche, weil sie ebensowenig aus dem dieffeitigen Naturzusammenhange als aus dem menschlichen Beistwesen erflärt werden fann. \*) Gott als der offenbarende offenbart immer nur sich selbst als die ewige perfonliche Külle des Heils; er offenbart also immer etwas, was an fich absoluter Beift, mas noch niemals und in keiner Beife da gewesen, was in sich felbst einzigartig ift. In einer jeden offenbarenden Thätigfeit Gottes tritt unzweifelhaft ein absolut Reues gu Tage. Allein ihrer Mittheilungsform nach fann die Offenbarung schon darum nicht mehr einen durchaus übermensch= lichen Charafter an sich tragen, weil sie, an das Gewissen des Menfchen gebunden, nur unter Mitwirfung Deffelben in das Beileleben der Menschheit aufgenommen werden fann. Dbwohl Gott fie mittheilt, so wird sie dennoch durch die menschliche Uneignung nothwendig selbst menschlich, und in dem menschlichen Gefäße muß sie unvermeidlich a ch eine menschliche Geftalt annehmen. Als absoluter göttlicher Mittheilungsaft ift fie also übermenschlich; so wie der Mensch aber den göttlichen Aft in seine eigene Thatigkeit aufnimmt und ihn dort in ein zeitgeschichtliches Kaftum verwandelt, so ift derselbe auch in die Bedingungen des menschlichen Bersonlebens eingegangen. Freilich hört nun in dem Augenblicke, in welchem die offenbarende Thatias feit in das menschliche Bewußtsein eingeht, Diefelbe auch auf, Offenbarung im eigentlichen Ginne des Bortes gu fein; fie wird dann menfchliche Runde von der Offenbarung.

<sup>\*)</sup> Insofern sagt Twesten a. a. D. ganz richtig, daß die Offenbarung "aus dem natürlichen Nezus endlicher Ursachen und Wirkungen nicht zu erstlären sei."

Daß die Diffenbarung stunde von dem Difenbarung safte in der älteren Dogmatif nicht unterschieden wird, das ift sicherlich ein beklagenswerther Mangel. Dieser Bermischung zweier durchaus verschiedener Begriffe hat sich übrigens nicht nur die ortbodogistische, sondern in gleicher Weise auch die rationalissende Richtung schuldig gemacht.\*) Und was dem Nationalismus noch insbesondere zum Borwurfe gereicht ist, daß er die Begriffe Vernunft und Offenbarung in verwirrender Weise identificier und den Offenbarungsaft selbst zu einer blos menschlichen Thätigkeit herabgesetzt hat.\*\*) Der Nationalismus hat die Vernunft auch als innere Offenbarung bezeichnet. Will man, wie dies geschehen ist, innere und änßere Offenbarung unterscheiden, obwohl diese Unsterscheidung ihre sehr mißliche Seite hat, so könnte doch höchstens nur die unmittelbare religiöse Thätigkeit des Gewissens, nimmermehr aber die blos mittelbare der Vernunft so heißen. \*\*\*)

Der Bersuchung, den Offenbarungsaft als einen blos mensche lichen aufzufassen, hat freilich auch Schleiermacher nicht widerstehen können, indem er die Offenbarung zwar als einen ursprüngslichen Borgang, aber zugleich auch "jedes in der Seele aufsgehende Urbild," sei es nun zu einer That oder zu einem Kunstwerf, welches weder als Nachahmung zu begreifen, noch aus äußeren früheren Zuständen befriedigend zu erklären ist, †) als Offen-

<sup>\*)</sup> Wir erinnern nur an den Titel der Löffler i sichen Abhandlung (im zweiten Theile der "kleinen Schriften"): "Welche Offenbarung Gottes an uns ist die unmittelbare, die durch unsere Natur und die Welt, oder die durch andere Menschen und ihre Schriften?" Noch unbestimmter ist die Beschreibung, welche die Wette (in der zweiten Ausgabe seiner Dogmatif der evang. Intherischen Kirche, 53) von der Offenbarung gab: "Die Idee der Offenbarung ist die Ahnung der göttlichen Weltregierung in der Entwicklungsgeschichte der Religion."

<sup>\*\*)</sup> Begicheiber, Institutiones theol. chr. dogm. ed. 8, §. 12, 59: En intimam atque sempiternam Christianismi cum Rationalismo conjunctionem et convenientiam!

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1. Hauptst., 7. Lehrstück, S. 21.

<sup>†)</sup> Der christliche Glaube, §. 10, Jusag. Insbesondere ist an der Schleiers macherschen Definition der Offenbarung noch zu tadeln, daß der Begriff berselben auch auf das Gebiet des Polytheismus ausgedehnt wird. Berswandt mit dem Schleiermacherschen Offenbarungsbegriffe ist derjenige Weiße's (Phil. Dogm. 1, 107), Offenbarung sei das Ursprüngliche, aus einem schöpfesrischen Quell neu im Bewußtsein des Menschen Erzeugte u. s. w. Was ist dies für ein schöpferischer Quell?

barung auffaßte. Un feiner Stelle hat jedoch Schleiermacher die Mangelhaftigteit seines Religionsbegriffes deutlicher ins Licht geftellt als gerade an dieser. Nur unter der Mitwirkung eines Religionsbegriffes von wesentlich afthetisch em Gehaltewares möglich, jedes in der Seele aufgebende Urbild für eine gottliche Offenbarung zu halten, also auch das Urbild des Rünftlers, des Staatsmannes, des Naturforschers, des Kriegers. Un welchem Orte foll nun aber eigentlich ein folches Urbild feinen Urfprung genom= men haben? Schleiermacher hat von feinem Religionsbegriffe aus hierauf keine andere Antwort als: in der Seele tes Menichen. Wir fagen: in der perfonlichen Selbstmittheilung des abfoluten Geistes. Und eine folde gibt es von Seite Gottes nur an das Gemiffen, durch welches allein der absolute Geift perfönlich mit dem menschlichen verfehrt.

§. 65. Indem wir somit alle Berfuche, den Offenbarungsaft als göttiden jum menichlichen gattog, eine rein menschliche Thätigkeit zu begreifen, entschieden zurückweistenberoffenbarung, eine rein menschliche Thätigkeit zu begreifen, entschieden zurückweis fen muffen, halten wir um fo mehr an unferem Sage feft, welder die Offenbarungsfunde von dem Offenbarungsafte unterscheis det und bemerft, daß in jener, als einer durch Bernunftthätigfeit bewirften, nicht nur der göttlich vollkommene, sondern auch der menschlich unvollfommene Faftor gesetzt fei. Damit ift denn auch die Bedeutungslofigfeit des Bersuches, die Offenbarung als rein "übernatürliche" oder "übermenschliche" vor jeder Bemangelung sicher zu ftellen, schon hinlänglich angedentet. Es ift zu bedauern. daß sonst hochverdiente Dogmatifer durch die Berknüpfung ibres Syftemes mit dem Schleiermacher'schen Religionsbegriffe an der Unerkennung jener Unterscheidung gebindert worden find. Während Schleiermacher felbft in richtigem Tatte es vermied, die offenbarende Thätigkeit als eine Wirkung auf den Menschen als erkennendes Befen zu befdreiben, bat dagegen Tweften fich diefe Befdreibung angeeignet. Allein gerade von der Boraussetzung ans, daß das Gefühl der Ort der Religion fei, ift fie unvollziehbar. Zugleich ift einleuchtend, daß, wenn das Gefühl oder Gemuth das religioje Organ ware, dann nothwendig auch die offenbarende Thatigfeit Gottes auf das Gefühls- oder Gemuthsleben bezogen fein mußte \*).

<sup>\*)</sup> Man vgl. hieruber Schleiermacher a. a. D., Twesten a. a. D., 330, Nigid, S. 23, Martenfen, S. 12. Folgerichtiger bagegen ift Sad (Apo-

Allerdings findet eine Einwirfung des Offenbarungsaftes auf alle Organe der menschlichen Perfonlichfeit ftatt; allein, mit Ausnahme des Gemiffens, wirft Gottes offenbarende Thatigfeit auf dieselben nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar ein. Go weit daber die göttliche offenbarende Thätigkeit mit der erkennenden des Menschen in Berührung tritt, ift es stets das Gemiffen, welches die eine mit der anderen vermittelt. Die, die Offenbarungsthatfachen erfennende, Thatigfeit ift dann nur eine Birfung des mit dem gottlichen Offenbarungsinhalte erfüllten oder von ihm erleuchteten Gewiffens. Im Grunde verhalt es fich mit dem Uebergange der offenbarenden und mit demjenigen der religiöfen Thätigkeit in das menschliche Erfennen auf ähnliche Beise. Bas Gott selbst auf dem Bege feiner Offenbarung einzelnen hochempfänglichen und beilsbewußten Berfonlichkeiten aus der Kulle feines Beiles Neues thatfächlich mittheilt, das pflanzt fich durch Gewiffensimpuls in Lehre, Cultus und Verfaffung der Gemeinschaft fort und spiegelt fich in Diefen Thätigkeiten als ein freilich noch incongruentes Abbild der göttlichen, in das Gewiffen der Menschen niedergelegten, beilsgeschichtlichen Urthatsachen.

Wie Vieles aber würde nun deutlicher werden und sich schärfer begrenzen, wenn es gelänge, mit der von uns genacheten Unterscheidung durchzudringen! Wenn der Rationalismus bestritten hat, daß Gott Lehrersenntnisse, Eultusordnungen und Verfassungseinrichtungen geoffenbart habe: so ist er sicherlich damit in seinem guten Rechte. Die Annahme, daß Gott selbst das in uns religiös begreisende und Lehrbegriffe bildende, das cultusstiftende und Verfassungen organissiende Subjett sei: steht mit dem Wesen der religiösen Funktion im innersten Widerspruche. Jenes ist und bleibt immer der Mensch; nicht der Mensch, wie er ohne Weiteres ist, sondern der religiös bestimmte, durch das Gewissen in der Totalität aller seiner persönlichen Lebensbethätigungen angeregte und geleitete Mensch. Sobald die religiöse Ersahrung und die Potenzirung dersselben, die Substanz des göttlichen Offenbarungslebens, aus dem

logetik, II., 3), wenn er die Offenbarung als das durch göttliche Thätige feit bewirkte Persönlichwerden Gottes in der Seele besonders Berufener, oder auch als die durch Gottes herablassende Thätigkeit bewirkte Erhebung des Gemuths in eine Welt, in welcher er erscheint, beschreibt.

unmittelbaren Bewußtscin des Geiftes, in welchem Gott noch perfonlich gegenwärtig ift, in die Bermittelungen der erfennenden, wollenden, empfindenden Thätigfeit übergeht, fo ift der Mensch innerhalb dieser ausschließlich wirksam, und zwar der durch den göttlichen Aft religiös und sittlich angeregte und gehobene Menfch. Diejenigen Theologen dagegen, welche die offenbarende Thätigfeit Gottes unmittelbar auf die erfennende des Menschen wir= fen laffen, fonnen der Annahme nicht ausweichen, daß auch die theologischen Begriffe und Lehrfäte, auch die kirchlichen Cultusgebranche und Berfaffungsformen ein unmittelbares Berf Gottes feien. Sudjen fie diefer Folgerung dennoch, entweder durch verrath= erisches Stillschweigen oder mit zweidentiger Ansdrucksweise, aus dem Bege zu geben, so legen sie damit nur ihr unfolgerichtiges Denken in einem Bunkte an den Tag, über welchen zur ficheren Entscheidung zu gelangen mehr als je die dogmatische Aufgabe unferer Zeit erfordert \*).

Solcher Unbestimmtheit gegenüber behaupten wir im Anschlusse an unseren Lebrsatz um so bestimmter, daß die Offenbarung, d. h. die offenbarende Thätigkeit Gottes, außer welcher letzteren keine Offenbarung, sondern nur Offenbarungskunde mögelich ist, auf die Gewissensischhäre beschränkt ist, und daß es jenseits der Grenze, die für die Gewissensthätigkeit besteht, Offenbarung im eigentlichen Sinne des Wortes nicht mehr giebt und nicht mehr geben kann. Offenbarung giebt's nun einmal nur da, wo Gott selbst persönlich offenbar wird, d. h. ein ewiges Heilsleben thatsächlich mittheilt; und es ist eine Herabwürdigung Gottes auch das Offenbarung zu nennen, was nicht mehr lediglich durch göttliche, sondern vorzugsweise durch menschliche Thätigkeit zu Stande gebracht wird. Wo das erkennende Denken des Menschen aufängt, da hat das offenbarente Mittheilen Gottes ein Ende. Denn selbst in dem Falle, wenn durch

<sup>\*)</sup> Martensen a. a. D., §. 12 sagt: "Offenbarung fei eine Geschichte in der Geschichte, eine heilige Geschichte, in welcher Sott sich als Gott offenbare, wo Gottes Wort so in das menschliche Wort sich lege, daß legteres das reine Organ für das erstere sei, und wo Gottes That so in des Menschen That sich lege, daß legtere vollkommen durchsichtig werde für die erstere u. s. w." — Was soll das heißen? Sind das wissenschaftliche Begriffe??

absolut normale Geisteseinwirfung die Bernunftthätigseit von allen gottwidrigen Denkmöglichkeiten gereinigt wäre, bliebe ja immer noch die Aufdieweltbezogenheit und Naturbegrenztheit der Denksunftion als solcher zurück, wodurch dieselbe in sich selbst unfähig ist, die göttlichen Offenbarungsthatsachen in einem durchaus reinen und wahren, d. h. congruenten, geistigen Abbilde zurückzustrahlen.

Möglichkeit einer absolut vollkommenen Offenbarung

statuirte, ift dieselbe mithin nicht vorhanden. Bon der Offenba= rung "im Borte" verfteht fich das nach dem Bisherigen von felbit, da das Reden (Schreiben) nichts Anderes als der entsprechende Ausdruck fur das erkennende Denken ift. Bas aber vom Borte gilt, muß in noch höherem Grade von den angeblichen Offenbarungsformen der Theophanie, Bision, Traumerscheinung u. f. w. gelten, welche die ältere Theologie ganz migverständlich für noch unmittelbarere Selbstmittheilungen Gottes als die Offenbarung durch das Bort hielt. Die unmittelbarfte und darum vollkommenfte Urt der Offenbarung ift immer die perfonliche Einwirfung des göttlichen auf den menschlichen Geist \*), und da die zusammenbängende Rede die entsprechendste Mittheilungsform des Geiftes nach der Erfeuntniffeite bin ift, fo ift fie auch die geeignetste fur die Offenbarungsfunde. Wenn dagegen die altere Dogmatif auch noch auf Offenbarungen durch Engel, ja durch Raturgegenstände, wie der brennende D rubusch, die Wolfen- und Fenersäule u. f. w. \*\*), sich

beruft: so ist die Anwendung des Begriffes Offenbarung auf solche Borgange geradezu unzulässig. Sier ist vielmehr die Untersscheidung zwischen göttlicher Manifestation und Offenbarung anzuswenden. Ein Engel kann niemals Gott offenbaren, sondern nur Kunde in Betreff einer ihm von Gott mitgetheilten Offenbarung überbringen. Welche Heilsthatsache aber ein bloßes Naturding wie eine Lichts oder Wolfenerscheinung u. s. w. offenbaren könnte,

§. 66. In dem Sinne, in welchem die altere Dogmarif die Revelation und Manifestation.

<sup>\*)</sup> Richtig bemerkt Martensen, chr. Dogmatit, S. 12: "Da Offenbarung Mittheilung bes Geistes an ben Geist ift — fann nur ber Geist selber bas vollkommene Mittel ber Offenbarung sein."

<sup>\*\*)</sup> Hollaz (examen, 62) stellt unter biesen Offenbarung sformen voran daß alloquium vocis articulatae in aere super ordinem naturae efformatae, wozu er auch die revel. ex nube densa et igne sumante rechnet.

bas ift gang und gar nicht einzuseben. Rur fur ben gall, baß Die Möglichkeit realer finnlicher Kundgebungen von Seite Gottes behauptet werden wollte, batte Die Boraussepung einen gewiffen Ginn, daß Gott auf bem bezeichneten Bege uns auch fein emiges perfonliches Beiloleben mittbeilen fonnte. Da wir nun aber Gott als ben abfoluten Geift erfannt baben, jo muffen mir von unjerem Standpunfte aus jede, Die Selbstoffenbarung Gottes in den Bechiel ber finnlichen Erscheinungen berabziebende, Borftellung für eine gottwidrige und den reinen Gottesbegriff zerftorente erflaren. Gott mußte unter folden Umftanden fur und ju einem Gefdopfe, jum Mindesten nach dem Berfaffer ber "Kritif Des Gottesbegriffes" ju einem Geschöpfe seiner selbst werden, und ein Gott, der nich felbit eridafft, ber fonnte folgerichtig fich felbit auch wieder vernichten \*). 2Bo taber finnliche Gottebericheinungen ergablt merten, ba fann das, mas erscheint, nicht wirklich Gott, und mo Gott fich mirklich fundthut, ba fann er unfern Ginnen nicht juganglich fein: Das ift ein unumstößlicher Kanon.

Aus diesem Grunde gebören denn anch alle sogenannten Theophanieen in das Gebiet der Gottesmanischtationen innerbald der geschöpflichen Welt. Boneiner "Disenbarung Gottes durch die Weltschöpfung" zu reden, ist schon an und für sich bes griffswidrig. Gott kann sich weder der Welt, noch in der Welt als solch er offenbaren, weil es dieser ebenissehr an jedem die Offenbarung aneignenden als mittheilenden Organe sehlt. Auch der berichtigenden Ansicht können wir nicht zustimmen, welche die Schöpfung als "allgemeinste Basis der Offenbarung" aufstaft und von ihr als der universalen "die durch das bestimmte Wort Gottes im Gemüth des Menschen gesetzte besondere" unterscheistet \*\*). Die Stelle Röm. 1, 19 f. bätte niemals in dem Sinne

<sup>\*)</sup> Man vgl. Kritit bes Gottesbegriffes, 81 und insbesondere die neueste Schrift von demselben Verfasser "Gott und seine Schöpfung", 80, we sich Säge finden wie folgender: "Die in der makrokesmischen Natur überall ins Unermestliche ausgebreitete Materie ift zu Ginem Körper verbunden und gestaltet, und dieser Gine Körper kann nur Gottes Körper sein."

<sup>\*\*)</sup> Lange, phil. Togmatif, 392. Anders Chrard, welcher (driftl. Dogmatif, 1, §. 11) mit ben älteren Dogmatifern bie manifestatio Gottes in ber Schöpfung richtig von ber revelatio unterscheitet.

ausgelegt werden follen, daß in ihr eine Offenbarung durch Die Schöpfung gelehrt werden wollte \*). Die irdische Schöpfung ift ein Berf, nicht aber eine Offenbarung Gottes, und zwar ein Berf, welches dem Befen Gottes in feis ner Sinficht adaguat, welches nicht ewig, fondern vergänglich, welches nicht Geift, fondern Ratur, und daber zur mahren und ents sprechenden Darftellung Gottes nicht nur nicht ausreichend, sondern an den Inhalt einer Seilsthatsache gar nicht hinanreichend ift. Bollen wir es auch nicht gerade als ungehörig bezeichnen, wenn Martenfen, mehr dichterisch als wiffenschaftlich, Gott durch die Natur zu dem geschaffenen Geifte sprechen läßt: so ift doch immerhin die Sprache der Schöpfung nicht die eigentliche und wahre Mundart, in welcher Gott uns feinen Willen eröffnet und fein heiliges Befen und Leben aufschließt. In der Schöpfung theilt Gott überhaupt nicht fein Befen, fondern nur fein Birfen mit, und zwar vermittelft eines Mediums, von welchem er fein Befen aufs Beftimmteste unterscheidet. Für uns aber ift außerdem noch die große Gefahr vorhanden, daß wenn wir auf die fogenannte Sprache der Schöpfung boren, um Gottes Offenbarungen daraus fennen zu lernen, das Medium auf uns einen mächtigeren Reiz ausübe, als derjenige, welcher vermittelft deffelben fich manifestirt \*\*). Mus der blogen Betrachtung und Erforschung der Beltschöpfung fann daber niemals eigentliche Offenbarungsfunde entstehen, wie

<sup>\*)</sup> Die Schrift unterscheidet genau die Begriffe ἀποκαλύπτων und φανεφοῦν. Mit dem ersteren Ausdruck wird immer das Segen oder Mittheilen eines Neuen durch den göttlichen Geist angedeutet. Man vgl. Köm. 2, 5. αποκαλύψως δικαιοκρισίας von dem Segen der jegt noch nicht gesegten legten göttlichen Gerichtsentscheidung, Köm. 16, 25 αποκαλύψως μυστηρίου von dem Neu gesegtwordensein des in Christo erschienenen Geilsgeheimnisses, Gal. 1, 12 αποκαλύψως Ιησοῦ Χοιστοῦ und Eph. 3, 3, 2. Cor. 12, 1 αποκαλύψως κυρίου, in welchen Stellen es sich immer um das Neusegen eines vorher noch nicht dagewesenen göttlichen Heilsinhaltes handelt. Instructiv ist in dieser Beziehung auch noch Matth. 11, 25: ὅτι ἔκρυψας παῦτα από σορῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. Dagegen bedeutet φανεροῦν, Nöm. 1, 20, das Manisestiren der geschaffenen Welt für die Bernunsterkenntniß, τοις ποιήμασιν νοούμενα. . . . wodurch το γνωστὸν τοῦ θεοῦ, was von Gott durch die Bernunftthätigs feit gewußt werden kann, benkend erkannt wird.

<sup>\*\*)</sup> S. Martensen a. a. D., §. 12.

denn auch — so hoch wir mit Recht die Ergebnisse der Naturforsichung stellen — noch niemals ein Naturforscher in dieser seiner Gisgenschaft Offenbarungsträger geworden ist; und diesenigen, welche behaupten, daß die Natur für sie Offenbarungsquelle sei, beweisen damit nur, daß sie sich noch nicht einmal die Elementarbegriffe der Lehre von der Offenbarung angeeignet haben.

Mit dieser unserer Behauptung steht die vorhin angeführte Stelle des Römerbriefes feineswegs im Widerspruche. Der Apostel deuft dort nicht daran beweisen zu wollen, daß die Betrachtung der Weltschöpfung zu Gott führe, oder daß Naturbetrachtung religiös mache. Um die Natur religiöß zu betrachten, dazu ift vielmehr zuerft erforderlich, daß man Religion habe, und es ift allerdings richtig, daß, wer religiös ift, auch die Natur religiös betrachtet. In der That sett nun auch der Apostel die Gewissensthätigfeit, die er erst Rom. 2, 14 ausdrücklich erwähnt, an jener Stelle ichon thatjachlich voraus. Bas er Rom. 1, 19 f. bezweckt, ift eine Berufung auf die in der Beltgeschichte fich manifestirende göttliche Strafgerechtigkeit. In Diefer Beziehung erinnert er an jener Stelle baran, daß die weltrichterliche Majestät Gottes feinem Menschen etwas Unbefanntes fein tonne. Diefe Majeftat, obwohl fie ihrem Befen nach dem finnlichen Ange verhüllt ift, fann — meint der Apostel ichon durch bloge Unwendung der Bernunftthätigkeit aus ben welt= geschichtlichen Rundgebungen Gottes erschloffen merden. Un die Beilsoffenbarung denft der Apostel an jener Stelle mithin gar nicht. Er will den Seiden vorhalten, daß die Offenbarung der göttlichen Strafgerechtigfeit, welche mit der Beilooffenbarung parallel läuft, im Berhaltniffe zu ihnen fein Unrecht fei. und zwar defihalb, weil feit der Weltschöpfung, d. b. seit es eine Weltgeschichte giebt, der lebendige Gott durch seine nature und weltgeschichtlichen Rundgebungen fich nicht nur den Juden, sondern auch den Beiden als der allmächtige Berr der Belt erwiesen habe. ")

<sup>\*)</sup> So erklären wir Köm. 1, 19 f., bei welcher Stelle mit großem Unrechte fast insgemein bestritten wird, daß rois rois noch uasiv auf die weltgeschicht- lichen Kundgebungen Gottes sich beziehe. Wenn and risosus nicht "an", sondern — wie es sich von selbst versteht — "seit" der Schöpfung heißt: so mussen ja auch die Werke Gottes in der Weltgeschichte gemeint sein. Man vol. den Sprachgebrauch der LXX. zu Kohelet 7, 14.

§. 67. Aus dem Bisherigen ergiebt sich mit Nothwendigfeit, daß Der geschichtliche Gharafter ber Offenbarung. wir nur da wirfliche Offenbarungsfunde haben, wo ein vom Gewiffen wirflich angeeigneter göttlicher Offenbarungsaft lehrhaft mitgetheilt wird. Dadurch wird denn auch der geschichtliche Charafter der Offenbarung, beffen unfer Lehrfat jum Schluffe ermähnt, gefichert. Bie die Offenbarungsafte in zusammenhängender Zeitfolge fich aneinander ichließen, fo ift auch die Run de davon allmälig und ftufenmäßig unter die Menschheit verbreitet worden. In Diesem Bunfte tritt denn auch der Unterschied zwischen Religion und Offenbarung am Augenscheinlichsten zu Tage. Die Religion, d. h. die religiose Thatigfeit als folde, ift felbstverftandlich ungeschichtlich; benn fie ift in jedem Menschen und zu allen Zeiten ihrem Wesen nach Satten Die Menfchen nur Religion, fo gabe es feine menschheitliche religiose Entwicklung, feinen lebendigen Fortschritt nach dem Ziele der Seilsvollendung bin. Die Menschheit wurde in diesem Falle wesentlich ftets auf einer und derfelben religiosen Stufe verharren und zugleich auf derfelben verfümmern. überall da, wo die göttlichen Offenbarungsthatsachen feine Aufnahme gefunden haben, in Birflichfeit sich so verhält, das beweift schon ein Blick auf die religiösen Buftande der polytheistischen Bölker, noch mehr aber in das Gemuth jener religios vereinsamten Individuen, welche dem Reichthume thatsachlicher Selbstmittheilungen des göttlichen Heilslebens in der Geschichte ihr Inneres beharrlich verichließen. Je gemiffer die Offenbarung das Princip aller Bewegung und die Quelle aller Entwicklung auf dem Gebiete der Religion ift, um fo unbegreiflicher ift die Täuschung jo Vieler, welche in der Meinung, felbst Fattoren geiftiger und religiojer Bewegung ju fein, gerade jenen Sebel verschmaben, von dem die Bewegung ftets erneuerte Auregung empfängt. Die Offenbarung ift der ursprüngliche Mutterschoof immer neuer Thaten Gottes, deren Runde, durch religios und intellettuell hochbegabte Berfonlichfeiten getragen, von Geschlicht zu Geschlecht fich fortpflanzt und bas Leben aus Gott in das Leben der Menschheit hinnberleitet. Eben deßhalb, weil jeder Offenbarungsaft ein gefchichtlich Reues, menfchbeitlich noch niemals Dagewesenes enthält, so muß auch von der Runde eines solchen jedesmal ein neuer göttlicher Lebensreiz auf die Menschheit ausgeubt werden. Erft von hier aus wird denn auch flar, welch ein tiefachender Frrthum Leffings es war, wenner meinte: Offenbarung

gebe dem Menschen nichts, worauf die menschliche Vernunft, sich selbst überlassen, nicht ebenfalls gekommen wäre. Worauf die menschliche Vernunft, sich selbst überlassen, kommt, dafür sinden die Proben bis auf den heutigen Tag sich im Heidenthum. Dagegen hat er darin Recht, daß er der Offenbarung eine erziehende Wirfung zuschreibt, \*) mit der Beschräntung jedoch, daß der Mensch in derselben sich nicht selbst erzieht, sondern von Gott erzogen wird.

Das früher viel erörterte Problem, ob ein Unterschied zwischen geoffenbarter und natürlicher Religion gemacht werden muffe, verliert auf unserem Standpunkte von selbst nun alle Bedeutung. \*\*) Die Religion an fich ift nicht geoffenbart, sondern der Mensch hat fie als folder. Roch weniger ift nach unfern Ausführungen das geoffenbart, mas man Religionslehre nennt, und mas im beften Falle nur eine mahrhafte Darftellung der heilsgeschichtlichen Runde von der Offenbarung ift. Bo jene Runde ihren erften Urfprung genommen habe, läßt auf geschichtlichem Wege sich nicht mehr ausmitteln; aber es ift Grund für die Unnahme vorhanden, daß von dem erften Augenblicke an. in welchem die normale Thätigkeit der Gewiffensfunktion im Menschen gestört wurde, auch Gott die Quellen neuer Lebenszuflüsse für die Menschheit eröffnete, centralreligiose heilsträftige Berfönlichkeiten als Seilsträger zu Zeugen seiner großen Thaten machte und zu Herolden berief, von welchen die Runde des von ihnen geschauten und erfahrenen Gotteslebens unter die Menschheit ausgeben follte. Bon einer folden uranfänglichen vorgeschichtlichen Offenbarungsfunde finden fid auch in benjenigen Religionsformen noch Spuren, welche durch Gewiffenstrubung den monotheistisch en

<sup>\*)</sup> Erziehung bes Menschengeschlechts (Werke, Karlör. U. Thi 24,43): "Und so wie es in der Erzichung nicht gleichgültig ist, in welcher Ordnung sie die Kräfte des Menschen entwickelt, wie sie dem Menschen nicht Alles auf einmal beibringen kann, eben so hat auch Gott bei seiner Offenbarung eine gewisse Ordnung, ein gewisses Maß halten mussen."

<sup>\*\*)</sup> Schen Hollaz unterscheibet von der revelatio specialis et supernaturalis die revelatio generalis sive manifestatio naturalis, qua Deus se patesecit tum per lumen naturae insitum, tum per effecta in regno naturae conspicua (examen, 61).

Bahrheitsgrund verlassen haben. Bei der Annahme dagegen, daß der Polytheismus auf anderem Bege entstanden sei, würden wir ihn überhaupt nicht mehr zu erklären vermögen, wie wir ja auch die Dämmerung nicht zu erklären vermögen ohne das ihr vorangegansgene Licht. \*)

Bufag. Die ichon öfters aufgeworfene Frage : ob denn auch jest noch offenbarende Thatigfeit Gottes möglich fei, wird von den alteren Dogmatifern ichon aus dem Grunde insgemein verneint, weil fie die Offenbarungsgeschichte als eine in fich vollendete, für immer abgeschloffene betrachten.\*\*) Jene Frage läßt fich aber feinesweas so furzweg erledigen. Da nämlich die göttlichen Offenbarungsafte nur die lebendigen Faftoren der heilsgeschichtlichen Entwicklung felbst sind, diese aber geschichtlich noch nicht vollendet ift: fo fann die Möglichkeit noch fernerer Selbstoffenbarungen Gottes nicht nur nicht gelängnet werden, sondern es ift umgefehrt nothwendig, daß fich Gott weiter selbst mittheile, damit er endlich Alles in Allen werde. Dagegen ift nach dem Bisherigen als ficher anzunehmen, daß neue Offenbarungsafte auch neue Offenbarungsfunde gur Rolge haben mußten, und daß, folange es an der letteren fehlt, wir feine Urfache haben, die erfteren als thatfächlich geschehen voraus. zuseten.

<sup>\*)</sup> Wir können daher Schelling (Ginl. in die Philos. der Mythologie 1, 2, 156 f.) nicht beistimmen, wenn er nicht zugeben will, daß dem Polytheismus Offenbarung vorangegangen sei, und überhaupt — wie uns scheint ziemlich willkürlich — die Offenbarung erst mit den semitischen Abrahamiden ihren Anfang nehmen läßt. Nur das ist zuzugeben, daß es erst von da an eine sichere Offenbarungskunde giebt.

<sup>\*\*)</sup> Die jehmalfalvijehen Artifel (III, 8) erflären viejenigen für Enthusiastae, qui jactitant, se ante Verbum et sine Verbo Spiritum habere. Sollaza. a. a. D., 62, qu. 3: Post completum Scripturae canonem nulla datur nova et immediata revelatio divina. quae sit fundamentale principium cognoscendi doctrinam fidei.

## Fünfzehntes Lehrstück.

## Das Wunder.

\*Bonnet, philosophische Untersuchungen der Beweise für das Christenthum u. s. w., übersetzt von Lavater, 1768. — Kleuker, neue Prüfung und Erklärung der vorzüglichsten Beweise für die Wahrebeit und den göttlichen Ursprung des Christenthums, 4. Bde., 1787 f. — \*Sack, christl. Apologetik, 2. A., 1841. — \*J. Müller, de miraculorum Jesu Christi natura et necessitate, part. 1, II. — Prostestantische Monatsblätter, Jahrgang 1852, mein Aufsatz über das Wunder. — \*Nitsch, theol. Beantwortung der phil. Dogmatik des D. F. Strauß (Stud. und Kritiken, 1843, 1, Art. 3, 2).

Das Wunder ist ein lediglich dem Offenbarungsgebiete angehöriger Borgang, dessen der menschliche Geist im Gewissen sich bewußt wird. Es ist seinem Wesen nach eine heilsgeschichtliche, schöpferische, aus den endlichen Ursächlichteiten nicht weiter zu begreifende Einwirkung Gottes auf den endlichen Naturzusammenhang und die diesseitige Weltordnung, durch welche jedoch letztere nicht aufgehoben oder zerstört, sondern vielmehr höher normirt werden. Die Offenbarung ist, jedoch nur in ihrer Einwirkung auf den Naturund Weltverlauf, das Wunder aller Wunder, und daher
jedes Wunder eine Wirkung der Offenbarung.

Das Wunder ein specifisch religiöser Begriff.

\$. 68. Der Begriff des Bunders ist in der älteren Theologie dadurch von vorn herein in Berwirrung gehracht worden, daß ihn dieselbe mit einer entschieden dualistischen Naturs und Weltbetrachstung in unauflösliche Verbindung setzte. Indem sie nämlich zwischen einem gesehmäßigen und einem wunderbaren, d. h. gesehwidrigen, Naturs und Weltverlause strenge unterschied, wurde das Wunder ohne Weiteres als ein mit dem endlichen Naturzusammenhange und der diesseitigen Weltverdung in diametralem

Bideripruche ftebender Borgang aufgefaßt. \*) Inwiefern ein folder miffenichaftlich vorftellbar fei, darüber murde nicht näber verbandelt. Denkbar machen läßt er fich jedenfalls nur unter der Bedingung, daß Gott jedesmal, wenn er ein Bunder thut, erftens den geordneten gesetzmäßigen Natur- und Beltverlauf beseitigt, zweitens dafür einen außerordentlichen gu dem beftimmten Bunderzwede, auf jolange als derfelbe banert, nen erichafft, und brittens endlich nach Bollendung des Bunderactes den einftweilen befeitigten ordentlichen Raturs und Weltverlauf wieder herstellt. Der Bunderbes griff in dieser Faffung bat insbesondere ein Zwiefaches gegen fich. Erstens trägt er in das gottliche Sandeln den Biderfprud, weil er zwei einander entgegengesette Birfungsweisen Gottes auf die Belt in fich ichließt, obne begreiflich zu machen, weshalb bas göttliche Birfen einmal fich der Gesetymäßigfeit, und das andere Mal der Gefeglofigfeit zur Ausführung feiner 3mede bedienen muß. \*\*) 3weitens trägt er in den Beltverlauf die Berwirrung, weil er, um das

<sup>\*)</sup> Diese Auffassung vertritt unter ben Scholaftikern Thomas von Aguino (summa I, 110, 4), wenn er das Wunder befinirt als "cum aliqua fiunt pra eter ordinem totius naturae creatae." "Manngl. Quenftedt, systema, I., 471, 6: Miracula vere et proprie dicta sunt, quae contra vim rebus naturalibus a Deo inditam cursumque naturalem sive per extraordinariam Dei potentiam efficiuntur, ut cum ferrum natat, aqua in vinum convertitur, mortui suscitantur etc. - Hollag, examen, 107: Miracula sunt effectus infinitae potentiae divinae, rari et insoliti, supra ordinem totius naturae creatae producti. Facit ea Deus solus. Bemerkenswerth ift auch die Def. von Buddeus: Miracula sunt operationes, quibus naturae leges ad ordinem et conservationem totius hujus universi spectantes revera suspenduntur. Muguft inus, ber erfte, welcher einen formlichen Wunderbegriff aufftellte und beffen Fußstapfen auch bierin bie Scholaftiter folgten, fagte noch porsichtiger als die ebengenannten (de civit. dei, XXI., 8): Portentum ergo fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura. Der firchlichen Ansicht steht am Schärfften Die naturalistische Cicero's entgegen (de divinatione, II, 28): Quidquid oritur, qualecunque est, caus am a natura habeat necesse est, ut etiam, si praeter consuetudinem exstiterit, praeter naturam tamen non possit existere.

<sup>\*\*,</sup> Diesen Einwurf erhebt schon Epinoza, tractatus theol. polit. VI, 134:

Duas itaque potentias numero ab invicem distinctas imaginantur,
scilicet potentiam Dei et potentiam rerum naturalium, a Deo tamen
certo modo determinatam.

Eintreten eines Bunderaftes möglich zu machen, ein vorangegangenes Aufhören und nachheriges Biederanfangen aller natürlichen Urfachen und endlichen Wirfungen, alfo eine Unterbrechung im Beltgange, vorausseten muß, die nicht vorftellbar ift ohne die größte im Naturs und Beltorganismus dadurch bervorgerufene Berrnttung. Bei ber Annahme, daß die durch die Raturgesete vermittelte Einwirfung Gottes auf die Belt eine Theilung feiner Macht mit den Raturgefegen fei, wird die Absolutbeit Gottes im Berhältniffe zur Welt allerdings beeinträchtigt. Bei der Annahme aber, daß Gott feine naturgefeglich vermittelte Einwirfung auf die Belt vernichten muffe, um fich der Belt in dem Glanze feiner Absolutheit zu zeigen, bleibt nicht nur unerflärlich, warum das Birfen Gottes in feiner Absolutheit nur die Ausnahme und ein durch die endlichen Caufalitäten gebundenes die Regel sein foll, sondern auch, warum Gott weniger absolut fein foll in feinem Berhaltniffe gum Befete, ale in feinem Berhältniffe gur Befeglofigfeit.

Der von der alteren Theologie vorgetragene mideripruchevolle und verworrene Wunderbegriff ware in der herkommlichen Urt gar nie aufgestellt worden, wenn demfelben die Ueberzeugung, welche unfer Lebrfat ausspricht, ju Grunde gelegen batte, daß nämlich das Bunder ein lediglich dem Offenbarungegebiete angeboriger Vorgang ift, beffen fich ber menfchliche Beift im Bewiffen bewußt wird. Davon nun, daß Gott das eine Mal naturgesetlich, das andere Mal naturwidrig, das eine Mal ordnungsgemäß, das andere Mal ordnungslos auf die Belt einwirfe, fagt uns unfer Gemiffen nichts. Bielmehr werden wir uns im Bewiffen Gottes immer nur auf eine und diefelbe Beife, d. h. immer nur als des Absoluten, bewußt, und das mabrhaft religiofe Bewußtsein von Gott läßt uns daber die Naturgesetze auch niemals als hemmungen und Beschränkungen ber Manifeftationen gottlicher Absolutheit erscheinen. Ginem Deufen, in welchem die göttliche Urfächlichkeit auf irgend eine Weise durch die Beltursachen beschräuft erscheint, versagt das Gemiffen unerbittlich von vorn herein feine Buftimmung.

Damit erledigt fich nun aber sofort die schon öfter erörsterte Frage, ob überhaupt Einwirfungen Gottes auf die Welt außerhalb des Naturzusammenhanges denkbar seien? Es

ist die weitverbreitete Meinung berrschend, daß der Naturzusammenshang auch von religiösem Standpunkte aus die ausschließlich einzige Ursächlichkeit sei, als von welcher bedingt das Wirken Gottes innerhalb der Welt vorgestellt werden dürse. Wäre diese Unnahme richtig, so gabe es keine Bunder im religiösen Sinne des Wortes. Es gabe dann nur mirabilia, nicht miracula, wohl Borgänge, in welchen der Naturzusammenhang vorläusig nicht durchgängig wahrnehmbar, aber doch als einzig bedingender Faktor enthalten, welche verwunderlich, aber doch im Grunde nicht wunderbar, welche unserem Erkenntnisvermögen ein stweisen noch theilweise verschlossen, in Beziehung auf ihre Causalität aber keineswegs von irgend einer Seite augesehen absolut unbegreislich wären. \*)

<sup>\*)</sup> Schon die altern Dogmatiter unterscheiden nach bem Borgange ber Scholastifer (vgl. Thomas von Aquino summa 1, 110, 4), mirabilia und miracula. Die ersteren beschreibt Quenftebt, a. a. D. 472, als miracula apparentia, Satanae prodigiosa opera et mirabiles effectus. vel in re vel in modo, qui hominibus miraculosi apparent, quia per instantaneam applicationem agentium naturalium ad passiva, vel per occultam et subitaneam rerum transpositionem producuntur. - Bollah examen, 107: Quamvis enim omnia miracula sint signa et prodigia, non tamen omnia signa et prodigia sunt vera miracula . . . . Signa et prodigia facta a pseudoprophetis vel sunt praestigiae et delusiones diabolicae, vel reales quidem effectus, sed ope diaboli per causas naturales, modo in natura inusitato dispositas, celerrimeque agitatas. — Allein ber spätere Supranaturalismus trug geradezu den Begriff des mirabile auf das miraculum über. Nach Morns epit, theol. chr. find die Bunder affectiones, quas e cognita nobis serie ordinis naturae explicare non possumus. Schott, epitome th. chr., 28 nennt fie facta, a consuetudine naturac et vitae humanae prorsus aliena, quae admirationem summam excitant fiuntque Deo volente. Meinhard a. a. D., 332, befinirt bas Wunder ale eine mutatio a manifestis naturae legibus abhorrens, cujus a nobis nulla potest e viribus naturalibus ratio reddi! Achnlich Jerufalem, Betrachtungen über die vornehm= ften Wahrheiten ber chriftl. Religion II, 309. Gin miglungener Berjuch, ben Wunderbegriff philosophisch bentbar zu machen, ift auch ber von Bonnet: recherches philosophiques sur les preuves du christianisme (überfest von Lavater), wornach bas Wunder, von Gott gwar praftabilirt, bennoch naturgefeglich fich verlaufen folle. Bgl. Die ver= wandte Unficht von Reibnig: discours préliminaires, §. 3: essais de Theodicée I., 54.

Aber eben ans der letteren Folgerung ergibt sich, daß solche Bunder — keine Bunder, daß ein solcher Bunderbegriff überhaupt nicht mehr religiös ist. Das Bunder wäre ja in diesem Falle nicht mehr in der heilsgeschichtlichen Thatsache, sondern in dem mangelhaften Denkapparate des erkennenden Subjectes enthalten, es wäre nicht mehr eine Manifestation göttlicher schöpferischer Allsmacht, sondern menschlicher Bernunft-Schwäche.

Die Boraussetzung, daß Gottes Urfachlichkeit eine blos vermittelft der Natururfachen und blos innerhalb des Naturzusammenhanges wirfende fei, hat nun auch nachweislich feinen religiösen Ursprung genommen. Diefelbe ruht nicht auf dem Glauben an den perfönlichen Gott. Der Wunderglaube erscheint von diesem Standpuntte aus im Grunde doch nur als das Somptom einer niedrigeren Bildungsftufe der Menschheit. Im Lichte der forts schreitenden geiftigen Entwicklung — jo verfichert man ja getroften Muthes - werde die Nebeldecke des Bunderbaren vor der immer flarer hervortretenden Einsicht in die unauflöslich enge Berknüpfung der Naturgesetze allmälig von felbst zerfließen; jede neue Entredung auf dem Gebiete der Thatsachen sei auch zugleich die Enthüllung eines bisber angeftaunten Bunders; jeder Forscherblicf in die dunteln Kammern der Ratur werde jum Schluffel, welcher die Mabrchenwelt unverftandener Phanomene entzanbere, und die Zeit naber bringe, in welcher nicht nur die miracula, sondern auch die mirabilia zulett verschwunden sein werden.

Unstreitig wurzelt das Bedürfniß, alle Erscheinungen der Welt, mithin auch die wunderbaren Einwirfungen Gottes auf die Welt, in so fern sie in ihr zur Erscheinung kommen, durch die Naturgessese oder die s. g. endlichen Ursächlichkeiten (causae secundae) vermittelt werden zu lassen, ganz anderswo als im Gewissen; es nimmt seine Entstehung in der Vernunft, welche die Welt endlich zu bezgreisen den Beruf und die ausschließliche Vefähigung hat, und einen Begriff von den Erscheinungen der Welt, sie mögen eine Ursache haben welche sie wollen, nur unter der Bedingung sich zu bisden vermag, daß sie die veranlassenden Ursachen in den endssichen Naturs und Weltzusammenhang verlegt.

Das führt uns nun aber auf folgende Lösung des Problemes übershaupt. Im Berhältnisse zu dem Naturzusammenhange und der Weltordsnung giebtes eine doppelte Betrachtungsweise: die natur geschichts

liche und die heilsgeschichtliche, diejenige, welche von der Bersnunft, und diejenige, welche von dem Gewissen ausgeht, die intellektnastiftische und die specifisch religiöse. Die eine schließt die andere nicht aus; beide sind von verschiedenen Standpunkten aus berechtigt. Der Naturforscher wird als solcher eine jede Thatsache auf ihren naturgeseslichen Zusammenhang hin ausehen und keine Ruhe haben, bis er die endliche Berknüpfung derselben in irgend einer Weise erforscht und aufgefunden hat. Der religiöse Mensch dagegen hat als solcher kein Interesse, die naturgeseslichen hervorbringenden Faktoren einer Thatsache aufzusuchen; ihm wird es genügen, in ihr eine absolute Wirfung Gottes vertrauensvoll zu erblicken.

Allein wie? wird man uns nun entgegenhalten. Ift benn damit nicht eingeräumt, daß alle Welterscheinungen ebenso gut Bunder als auch Birfungen des Raturzusammenhanges find? Und wird damit nicht Alles, nicht das Universum selbst zum Bunder? Bas foll dann aber aus dem hergebrachten specifischen Bunderbegriffe werden? Bir wollen in der That nicht bestreiten, daß fich der Wunderbegriff auf das Weltall und alle feine Erscheinungen anwenden läßt; wir begrengen aber dieses Bugeftandniß dabin, daß wir fagen: um die Belterscheinungen als Bunder zu begreifen, nuß man vor Allem religiös, um sie als Wirkungen des Naturzusammenbanges zu versteben, vor Allem vernünftig fein. Bu einem absoluten Berftandniffe derfelben als Naturwirfungen aber bedürfte es auch einer bis auf den oberften Grund der endlichen Urfächlichkeiten hindurchdringenden Bernünftigkeit. Daß es eine folde nicht giebt, haben wir ichon früher gefeben. Für den religiösen Menschen giebt es daher allerdings feinen Borgang in Naturund Welt, welcher ihm feinem tief. sten Grunde nach nicht als ein Wunder erscheinen müßte. Je mehr das Weltall felbft, und zwar sowohl die Schöpfung als die Erhaltung und Regierung der Welt, ihm im tiefften Grunde ein Unbegreifliches ift, um so mehr muß auch alles Einzelne, worin Grund und Zweck des Weltalls fich manifestirt, für ihn ein Unbegreifliches fein. Der religiofe Menfch ift nämlich als folder im Gewiffen feiner felbft und der Welt, von der er ein Theil ift, in gar keiner anderen Beise bewußt, als daß er und die Belt auf die absolute Unfächlichfeit Gottes bezogen find, und er bat mit dem Angenblicke aufgebort religios gu fein, wo biefe Bezogenheit fur ibn verschwindet.

Das Bunter und Die endlichen Caufalitäten.

§. 69. Das Bunder, als ein folder lediglich religiofer Borgang, ift in unferem Lebriage als eine beilsgeschichtliche, icopierifche, aus den endlichen Urfächlichfeiten nicht weiter zu erflärende Einwirfung des absoluten göttlichen Geiftes auf den endlichen Naturjufammenhang und die Dieffeitige Beltordnung beidrieben. Diefe Beidreibung bat fid junadit mit tem Cape Edleiermadere, wornach aus tem Intereffe ber Frommigfeit nie ein Bedürfniß foll entsteben fonnen, eine Thatjache jo aufzufaffen, bag burd ibre 216bangigfeit von Gott ihr Bedingtfein burd ben Naturgufammenbang ichlechtbin aufgehoben werde, auseinanderzuseten.") In der That bedarf die Behauptung Schleiermaders einer nothwendigen Erganjung, wenn fie nicht bedenklichem Diffverftandniffe ausgesett fein foll. Une tem Intereffe ber Frommigfeit an fich, t. b. aus einem tief und lebendig erregten Gewiffen, entstebt gunachft nur bas Bedurfniß, bei tem Bedingtfein einer Thatfache burch ben blogen Naturgujammenbang nicht nicht zu bernbigen, und von ber fortlaus fenden Reibe endlicher Urfachlichfeiten ju ber bochften Urfache felbft emporguiteigen, burd welche alle anderen ebenjo abjolut bedingt find, wie fie jelbit in feiner Beife burch jene irgendwie bedingt ift. Allerdings mar es bodit ungeschickt, supranaturalistischerfeits von einer theils unmittelbaren, theils mittelbaren Ginwirfung Gottes auf Die Belt gu reden. \*\*) Intelleftuell genommen mirft Gott immer mittelbar, b. b. auf bem Bege bes Raturgujammenbanges; benn die Bernunft ale endlich begreifendes Erfenntnigvermo-

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube 1., S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Was Schleiermacher mit Necht an den Suvranaturalisten a. a. D. tadelt. S. Storr, Lehrbuch der dr. Dogmatif, §. 35: "So wie die freien Geschöpfe unde ichabet der Naturgesetze durch ihre Ginwirkung den Lauf der Natur sehr oft abandern, ebenie kann auch Gett, ohne die Naturgesetze gesetze zu verlegen, selbst in die erschäffene Welt einwirken. Denn wenn man dieß als Naturgesetz aufstellen welte, daß in der erschäffenen Welt die Geschöpfe allem wirken und Gott selbst nie unmittelbar einwirke, se wirde man ohne Grund gerade das als ausgemacht voraussetzen, was dei dieser Untersuchung ern ausgemacht werden soll." Bal. noch Köppen, die Bibel ein Werf der göttlichen Weisheit II, 46.

gen uimmt nur die endliche Erscheinung in Urfache und Wirfung wahr. Religios genommen wirtt er dagegen immer unmit: telbar, d. h. als absolute Urfächlichfeit auf die Welt; denn das Gewiffen als ursprüngliche Bezogenheit des Gelbitbewuftfeins auf das Gottesbewußtsein ift fich immer lediglich der unendlichen Caus falität aller irdischen Erscheinungen bewußt. Un und für fich also ift jene Unterscheidung nicht falid, wie Schleiermacher annimmt, deßhalb, weil fie nicht gedacht werden fonne, ohne das bodifte Befen in die Sphare der Beschränftheit herabzuziehen; denn die Selbstmittheilung des göttlichen an das creatürliche Sein, wie fie in der religiöfen und offenbarenden Thätigkeit Gottes stattfinden muß, wenn dieselbe nicht eine bloß epideiftische fein foll, ift eine Bereicherung, nicht aber eine Beschränfung des göttlichen Wirfens. Ginc Befchränkung ware es dagegen, wenn es mit feiner Absolutheit außerhalb der Belt fteben und die Belt von demfelben auch nur auf irgend einem Bunfte ifolirt bliebe.\*) Die Beschreibung der Urt und Beife felbit, wie die Belt vermöge der endlichen Urfachlichkeiten innerhalb des Naturzusammenhanges ihr eigenes Wefen gur Erscheinung bringt, ift nun nicht bie Aufgabe der Dogmatif, fondern der Natur- und Weltgeschichte. Dagegen conftatirt Die Dogmatif die Thatfache, daß vom Gewiffensstandpunfte aus auch die vollkommenste Lösung der natur- und weltgeschichtlichen Probleme und niemals als die lette und höchfte ericheinen fann, daß wir diese vielmehr erft in der demuthigen Unerfennung des wirklichen Bunders, oder des absolnten Bedingtfeins der endlichen Caufalitäten durch die unendliche Urfächlichkeit Gottes, erblicken. Bor diefer Urquelle aller Bunder, in deren Gulle das gange Beltspftem beschloffen ift, fteben wir mit unferm Gewiffen ehrfurchtsvoll wie vor einem unermeglichen und heiligen Abgrunde Mus diesem tiefften Grunde geben alle befonderen Bunderbegebenbeiten hervor, als verschiedenartige, aber unter einan-

<sup>\*)</sup> Das hat auch Schleiermacher anberwarts anerkannt. So Dialektik, 154, 158: "Wir wissen um das Sein Gottes in uns und in den Dingen, gar nicht aber um ein Sein Gottes außer der Welt oder an sich . . . . Wir haben also nur in so fern einen Begriff von Gott als wir Gott sind (?), d. h. ihn in uns haben." Ueber das Unbefriedigende der Schleiermacher'schen Lehre in dieser Beziehung s. auch Dorner über die Unveränderlichkeit Gottes a. a. D., 494 f.

der dennoch zusammenhängende, Birkungen einer und berfelben böchsten und letten Ursache.

Bas nun jene betrifft: fo eignet ihnen, wie unfer Lehrfat ausfagt, vor Allem der Charafter der Seilsg efch ichtlichteit, d. h. ce giebt feine Bunder außerhalb der wiederherstellenden göttlichen Ginwirfung auf die Menschheit jum 3wede ihrer Seilserneuerung. Um daber einen Borgang als einen munderbaren zu erkennen, dazu bedarf es auf Seite des Menschen zuvörderst perfönlicher Gemeinschaft mit Gott; denn nur in diesem Kalle wird der Mensch die Erscheinungen der Belt vertrauensvoll und demnithig auf die ewige göttliche Urfächlichkeit zurudbeziehen; nur in diesem Falle wird derfelbe Borgang, den der Naturforscher und Geschichtschreiber von seinem Standpuntte aus mit Recht als ein mirabile betrachtet, ihm als ein miraculum, als eine unbedingte göttliche That, als ein Werf der ewigen perfonlichen Beisbeit, Gerechtigfeit und Liebe erscheinen, welche den Zweck hat, der Menschheit das verlorene Seil wieder gewinnen zu helfen. Als heilsgeschichtliche Afte des verfönlichen lebendigen Gottes find die fpeciellen Bunderbegebenheiten immer zugleich auch ichopferische, und eben deftbalb aus der Berfnüpfung der endlichen Urfachlichfeiten nicht mehr zu erflären. Denn die Wirfung der endlichen Urfächlichkeiten innerhalb Des Naturgujammenbanges ift der Natur der Gade nach feine bervorbringende, sondern nur eine erhaltende. Das ift auch der Grund, warum jede derselben immer wieder in einer schon vor ibr dagewesenen ibre Erklärung findet, marum eine die andere endlich bebingt. Das Bunder dagegen ift der Ratur ber Cache nach ein Urfprüngliches, wofür ein vorher Dagewesenes als Grffarungsgrund niemals ausreicht. Gben deghalb fann es nur aus der gottlichen Urfächlichfeit erflärt werden, nur aus einer Einwirfung deffen, welcher ber Belt gegenüber ber Alles in fich Begreifende und eben darum der ewig Unbegreiftige ift.

Das Wunder ist nun aber seinem Begriffe nach eine schöpferische Einwirfung des göttlichen Geistes auf den endlichen Naturzusammenhang und die diesseitige Weltvrdnung. Daß der göttliche Geist auf den menschlichen, so weit derselbe dem göttlichen gleichartig oder unendlich ist, einwirft: das ist an sich fein Wunder, das ist an sich begreislich. Aber daß der göttliche Geist die Totalität der Persönlichseit des Menschen, auch das was am Menschen

nicht mehr Geift ift, auch den leiblichen Drganismus absolut bedingt, das ift ichon ein Wunder. Das Berfonleben eines jeden Menfchen in feiner Bezogenheit auf Gott ift wunderbar; jede menfcliche Berfonlichkeit ift in ihrem legten Grunde allen bis jest aufgezeigten physiologischen Gesetzen zum Trope unbegreiflich. jedem Bersonleben ift ein tieffter Buntt, welcher fich unferm Biffen entzieht, an welchen fich nur noch glauben läßt. \*) Sedes Perfonleben ift daber auch etwas noch nicht Dagemejenes, unbedingt Reues, Schöpferisches. Und gwar ift es ein foldes Bunder eben in feiner Beziehung gur Beilsgefchichte, als ein Subjeft und Object des göttlichen Beile. Der Mensch als Naturproduft ift begreiflich, wie das Thier; aber als Gottes Ebenbild, als Trager gottlichen Gemeinschaftsbewußtseins, als Gegenftand der ewigen wiederherstellenden Beisheit und Liebe, ift er ein Bunder der göttlichen beilogeschichtlich wirfenden schöpferischen Thatfraft. Darum find nun auch religiöse und sittliche Berjons lich feiten, durch welche der unmittelbar aus Gott quellende Strom des aus der Berkettung endlicher Urfächlichkeiten und Wirkungen absolut unerflärlichen, göttlichen Beilslebens in der Menschheit fich fortpflangt, die boch ften und er greifend ften Bundergeftalten, in welchen der gottliche Geift feine ewige Schöpferfraft und Lebensfulle gegenüber der funtliche dieffeitigen Rature und Weltordnung am Bolltommenften beurfundet. Da wird dann in Folge einer ursprünglichen göttlichen That der finnlich - beschränkte, dem Prozeffe der Naturhemmungen und Weltveranderungen unterworfene, Menfch zum heilsgeschichtlichen Ruftzeuge, durch welches Gott die Saat seiner ewigen Gedanken und Willensentschlüffe in die Furchen des irdifchen Zeitlebens ausfäet und feinen abfoluten Weltplan feinem Ziele entgegen fordert. Da bricht von Zeit zu Zeit mitten aus dem dunkeln und icheinbar gottverlaffenen Gewirre menschlicher Thorheiten und Irrthumer ein ichopferischer Quell himmlischer Rrafte und Gaben bervor, fur welchen innerhalb des irdischen Ratur- und Beltverlaufes fich fein Buntt finden läßt, aus dem er hatte entiprungen fein konnen, fondern der numittelbar zurudweift auf den Urgrund der absoluten göttlichen Perfönlichfeit selbst. Und daß folde Berfonlichkeiten felbst wieder als Bunderthater sich bewähren, ift ebenfalls gang in der Ordnung. Sie tragen ja das neue

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Rebe "über den ethischen Charafter des Christenthume," 15.

schöpferische Prinzip, das sie unmittelbar von Gott empfangen haben, nunmehr in sich und wirken damit wieder auf andere Perssönlichkeiten ein. Und so lange diese Virkung fortdauert, die in der bisherigen Naturs und Weltordnung feine ausreichende Erstlärung sinden kann, weil sie aus einer neuen Gottesthat entsprungen ist, muß sie immer aufs Neue wieder den Eindruck des Bunderbaren auf jedes religiös und sittlich angeregte Gemüth machen, so daß ein solches Gottes heilsschöpferische Kraft und Macht glausbend darin anschaut.

Eine zweite Rategorie von Bundern dagegen, welche nicht burch das menschliche Personleben vermittelt, sondern durch eine unmittelbare göttliche Birfung auf den Raturzusammenhang und die Beltordnung hervorgebracht find, liegt der religiösen Betrachtung schon etwas ferner. Unftreitig nämlich giebt es Phanomene der Natur, welche, wenn fie an hervorspringenden Anotenpunften der heilsgeschichtlichen Entwicklung fich mahrnehmen laffen, auf das Gewiffen den Eindrud hervorbringen, daß fich Gott in ihnen unmittelbar manifeftire, und daß ihre Erscheinung dazu bestimmt fei, in dem Fortgange jener Entwicklung ein mitbewegendes Glied gu werden. Gie deghalb fur naturgefeglich durchaus unbegreiflich gu erflären, mare ichon darum bedenflich, weil der Begriff "Natur» gefet," an fich ein flichender ift und es vor Allem auf genauc Beftimmung diefes Begriffes ankommt. Bas wir Gefet der Ratur nennen, ift doch eigentlich nichts Concretes an oder in der Natur, fondern eine Abstraftion in unserm denfenden Geifte, welcher den Zusammenhang von endlichen Urfachen und Birfungen, die er durch Bernunftthätigfeit innerhalb der Ratur gu entdeden meint, in dem Schematismus logischer Regeln abbil-Det. Bas noch heute Gefet ichien, fann bei genauerer Bevbachtung morgen schon als ein Trugbild erscheinen. Jedes Naturgefet ift eine Sypothese der Bernunft, die nur dann objeftive Gultigfeit hat, wenn die Bernunft wirklich vollkommen richtig abstrahirt hat. Das auscheinend ftarre Naturgeset ift daber eigentlich beständig im Alufic, weil der denfende Weift den Naturzusammenhang immer tiefer ergrundet. Go lange die Möglichkeit noch tiefer gebender Combinationen und Abstraftionen des Naturzusammenhanges nicht ausgeschloffen ift, fo lange ift auch teine Burgichaft fur die abfolute objeftive Gultigfeit der Naturgesetze gegeben. Aber auch sonft

werden dieselben durch das Wunder der Persönlichkeit unaufhörlich wieder auf's Neue durchbrochen. Sie im tiefsten Grunde, wie wir gesehen haben, ein Unbegreifliches wird mährend der Arbeit des vernünftigen Begreifens vermittelst des Gewissens doch immer wies der auf das höchste Unbegreifliche geführt, und indem sie in diesem obersten Grunde des Geschehens eine unversiegliche Quelle höherer Einwirfungen auf den Gang des Naturs und Geschichtslebens erkennt, fühlt sie das unwiderstehliche Bedürfniß, auch die naturgesetzlichen Erscheinungen nach immer neuen und höheren Normenzu beurtheisen.\*)

Dadurch bestätigt fich aber nur die bereits vorhin gewonnene Einficht, daß die religiose Betrachtung bei feiner Thatjache die naturgesetliche Beobachtung unbedingt ansschließt. In Beziehung auf daffelbe Wunder, in welchem das Gewiffen feinerseits die unmittelbare Urfächlichfeit des göttlichen Geiftes freudig anerkennt, wird die Bernunft ihrerseits irgend eine Berknüpfung mit den endlichen Caufalitäten aufzufinden fich gedrungen fühlen, und auch bei dem wunderbarften Borgange wird fie an der Möglichkeit nicht verzweifeln, neben dem ans den endlichen Urfächlichkeiten in letter Inffang nicht mehr zu Erklärenden auch noch Untnupfspunkte für das vernünftige Denken gu finden. In manchen Källen wird zwar die ichopferische Einwirfung des gottlichen Geiftes eine fo überwältigende gewesen sein, daß die fogenannten natürlichen Urfachen vor dem unmittelbaren Gindrucke ganglich verschwinden, so daß die religiose die naturgeschichtliche Betrachtung in einem folden Kalle entweder geradezu verdrängt, oder doch fehr erschwert. Aber völlig ausgeschloffen ift die lettere nirgends; hiefür liegt der Grund in der absoluten Gleich artigfeit des göttlichen Wirfens. Das naturgesegliche Wirfen Gottes erscheint uns nicht mehr wunderbar, weil es naturund weltgeschichtlich längst vermittelt ift. Das wunderbare Birfen Gottes ift aber dazu bestimmt, allmälig ebenfalls naturund weltgeschichtlich zu werden. Im Wunder wie im Gesetze wirft ja derfelbe Gott, dort fur unfer religiofes, bier fur unfer welt-

<sup>\*)</sup> Insoweit sagt Lange, phil. Dogmatit, 472, treffend: "Die Welt entwickelt sich nicht aus Naturgesehen, sondern aus Lebensprincipien, welche die Gestalt ber Natur annehmen nach den ihnen innewohnenden Gesegen, welche gerade ebenso bedingt sind wie diese Brincipien selbst."

liches Bewußtsein. Das Bunder foll in feiner Erfcheinung immer mehr als Moment der Natur- und Weltgeschichte, das Natur- und Beltgefet in feinem Grunde immer mehr als absolute gottliche Birkung gewürdigt werden. Daraus ergiebt fich aber von felbst, daß, wo ein Bunder geschieht, baffelbe niemals außerhalb aller Bezogenheit zum Naturzusammenhange und der Weltordnung fich ereignen fann. Als ein Reues fest es früher Dagewesenes, als ein Fortschritt fur Die Bufunft ein Buruckgebliebenes in der Bergangenheit vorans. Indem es in den Naturzusammenhang und die Weltordnung eintritt, bebt es dieselbe eben darum auch nicht auf, sondern fügt zu den bereits vorhandenen gottgewollten Urfächlichfeiten nur eine bisber noch nicht vorhandene bobere bingu, und weit entfernt, das Natur- und Weltgesetz zu vernichten, erhöht und vermehrt es die Summe der in der Belt bewußt oder unbewußt fur den Seilszwedt wirfenden Rrafte und fleigert daber ihre Wirfung.

Bleibt demnach unfer Sat unerschüttert, daß jede naturgefegliche Erscheinung auch eine religiofe Betrachtung guläßt, und daß es mithin fein Geschehen giebt, welches in seinem letten Grunde nicht auf die absolute Urfachlichfeit Gottes guruckwiese, fo ift dagegen ebenfo wenig zu bestreiten, daß die Borgange in Natur und Welt febr verschiedenartig auf Gott bezogen find. Bei jedem einzelnen bangt das Mag des Bunderbaren in feiner Ericheinung von der Berknüpfung deffelben mit bem beilsgeschicht lichen Berlaufe ab. Ift auch im Gewöhnlichften was geschiebt immer noch irgend eine Bezogenheit auf den beilsgeschichtlichen göttlichen Beltplan: fo wird biefe jedoch immer bedeutsamer, je beftimmter fich nachweisen läßt, daß ein Borgang für die Fordes rung des Beilslebens geradezu eine unentbehrliche Bedingung, in dem Cyclus der göttlichen Seilsveranstaltungen ein nicht zu entbehrendes Glied mar. Und so bestätigt sich immer wieder der Grundgedante unferes Lehrsages, daß in dem gewöhnlichften Borgange ein darin nie gang aufgebender Reft von Bunderbarem, und in dem wunderbarften ein darin nie gang aufgebender Reft von Gefegmäßigfeit zurnableibe.

Tas Berbättnik §. 70. Dem hiermit entwickelten Wunderbegriffe wird es nun eiffs zu den berebrachten Berkel- freilich an mehrfachem Widerspruche nicht fehlen. Vor Allem wird inngen.

ihn diejenige Richtung abweisen, welche noch beute dem atten Bunderbegriffe jugethan ift. Dieselbe wird tadeln, daß der unferige nicht spezifisch genug fei, daß er das Bunder überall, und deßhalb ebenjo gut nirgende finde. Allein ein folder Tadel ware unftreitig ungerecht. Bir finden das Bunder feinesweges in dem Ginne überall, dağ uns Alles ohne Beiteres als ein Bunder erschiene. Benn jedoch die Belt wirflich ein unmittelbares Bert des perfonlichen Gottes ift , bann weift auch jede ihre Erscheinungen auf die ursprüngliche Schöpferthat Gottes gurud; dann ift der oberfte Uriprung einer jeden ein Webeimniß; dann ift jede in ihrem absoluten Grunde ein wirkliches Bunder. Gie ift das nicht für die Bernunft; aber fic ift es fur das Gewiffen. Und daffelbe gilt von jedem menschlichen Personleben; ein jedes ist im innersten Grunde unbegreiflich, ein wirkliches Bunder. Bon diesem allgemeinen Bunder haben wir nun aber die besonderen unterschieden und feinen Zweifel darüber gelaffen, daß wir diefe für neue unmittels telbare göttliche Schöpferthaten halten, die, ihrem Ursprunge nach absolut unbegreiflich, jedoch fofort in den Naturzusammenhang und den geordneten Berlauf der Welterscheinungen aufgenommen und des halb auch naturgefetlich werden. Und dieser Sat giebt wohl den meiften Anftog. Allein: wenn Chriftus übernatürlich erzeugt ift, ift sein Leib etwa darum im Mutterschoose weniger natürlich zubes reitet worden, als der anderer Rinder, und hat er weniger natürlich mit andern Menschen die Bedürfniffe des irdischen Dafeins getheilt? Wenn durch göttliche unmittelbare Schöpferfraft von Chrifto das Ange des Blinden geheilt wurde, hat der Sehnerv dieses Anges etwa weniger als der anderer Augen nach optischen Gesetzen die Lichtbilder abgespiegelt? Wenn durch unmittelbare Bunderfraft wenige Brode außerordentlich vervielfältigt murden, haben diefe als Speife den Sunger weniger naturgesetmäßig geftillt, als die gewöhnlichen Brode? Die völlige Lösung des Bunderbegriffes von dem der Raturgesetlichkeit ift, wie wir bemerkte, gar nicht möglich. Sie wurde die Realität des Bunderaftes gefährden; das Bunder würde dadurch thaumaturgisch, illusorisch. Der Gifer, welcher Gottes Absolutheit in dem Bunder retten wollte, wurde nur dem 3weifel an der Birflichfeit des Bunders in die Sande arbeiten. Und im Grunde ware auch ein Bunder, welchem jedes Bermögen Der Berfnupfung mit dem naturgefestlichen Beltverlaufe fehlte, eben

doch wieder das alte widernaturliche, deffen innerer Gelbftwis derfpruch von uns aufgezeigt worden ift.

Allein noch weniger wird diejenige Richtung unferm Bunderbegriffe ihre Zustimmung ichenken, welche mit ihrer Weltanschauung auf den Grundlagen des Kant'schen Rationalismus fteben geblieben ift. Kant felbft hat jeden Glauben für einen "Bahnglanben" erflart, welcher etwas als geschehen glaube, was wir als nach objeftiven Erfahrungsgefegen geschehen unmöglich annehmen fönnten \*). Rant hat Recht, sobald es mit dem "unmöglich" seine Richtigfeit bat. Allein gerade um Diefes dreht fich ber Streit. Das Bunder ift unmöglich, wenn die Grundvoraussetzung des Kant'ichen Spftemes nothwendig ift, daß das Absolute eine bloße Spotheje, und daß es fein unmittelbar perfonliches Berbaltniß des Menschen zu Gott giebt. Steht Gott in feiner perfonlichen Bemeinschaft zu dem Menschen und in feinem unmittelbaren Berhältniffe gu der Belt: fo fann er allerdings unmöglich beilsgeschichtliche schöpferische Wirkungen in der Menschheit und auf Die Belt hervorbringen\*\*). Wir halten tiefem Standpunfte einfach unfere Grundvorausfegung entgegen, die zum Mindeften auf wiffenichafts liche Gleichberechtigung Unspruch machen fann, zugleich aber noch das religiose Bedürfnig befriedigt, auf welches die Kant'iche nicht die geringste Rücksicht nimmt.

In einer anderen Lage schon befinden wir uns Schleiersmach er gegenüber, welcher die Kant'sche Grundvoraussetzung nicht mehr theilt, sondern "ein Sein Gottes im Mensch en" voraussetzt, mithin eine unmittelbare Bezogenheit Gottes und des Menschen auf einander nicht zu bestreiten scheint, dennoch aber den Begriff des Wunders in unserm Sinne verwirft. Wenn derselbe behauptet, daß, weil dassenige, woran sich ein Bunder bezoehe, mit allen endlichen Ursachen in Verbindung stehe, jedes absolute, d. h. wirkliche Wunder, den ganzen Naturzusammenhang

<sup>\*)</sup> Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft, 4., Anm.

<sup>\*\*)</sup> Bemerkenswerth ist die Concession des Kantianers Tieftrunk, welcher in seiner Gensur des christl. prot. Lehrbegriffs I., 252 f. das Bunder als eine durch übersinnliche Ursachen gewirkte Naturbegebenheit bezeichnet, deren logische Möglichkeit er als "unerschütterlich feststehend" betrachtet.

zerftöre:\*) so ist vor Allem feineswegs bie Nöthigung vorhanden, Diefe Folgerung gelten gu laffen. Schleiermacher gebt von dem Dilemma ans: entweder schöpferisches absolutes Einwirfen Gottes, oder Ginwirfen der endlichen Urfachen auf die Natur: ein Drittes halt er fur unmöglich. Dieses Dilemma fteht aber gar nicht im Ginklange mit feiner Grundvoraussehung. Denn wenn es wirklich "ein Sein Gottes im Menschen" giebt: fo muß daffelbe doch auch entsprechende Wirfungen auf den Menich en hervorbringen, und diese fonnen feine anderen als absolut ich öpferische sein. Schleiermacher bat es also entweder mit dem "Sein Gottes im Menschen" nicht eruftlich gemeint, oder er hat den Begriff deffelben nicht eruftlich vollzogen. Längnet er aber in der That die unmittelbare Ginwirfung Gottes auf die Ratur: fo ift die nachfte Folge, daß es für diefelbe nur noch endliche gesegmäßige Entwicklung giebt; giebt es aber lediglich Naturentwicklung, fo ift das unvermeidliche Endergebniß, daß die Ratur lediglich ihr eigenes Wefen aus fich beranswirft, daß fie also absolut oder göttlich ift: ein Ergebniß, welchem Schleiermacher wohl eben jo wenig in Birklichfeit jugeftimmt hatte, als er es als logische Consequenz seiner Aufstellungen ablehnen fann.

Es ift eine unumstößliche Wahrheit, daß die Wirtungen der endlichen Ursachen in der Natur ebenfalls nur endliche sein können, und daß deßhalb die Totalität derselben, die Welt mit ihren Erscheinungen, niemals aus dem Naturzusammenhange absolut sich erklären läßt; vielmehr ist das Sein der Welt, als ein endliches gedacht und von seinem absoluten Grunde abgelöst, doch immer nur das Sein des Werdens, oder des Nochnichtseins. Aus eben diesem Grunde müssen mit den endlichen immer zugleich die ewisgen Ursächlichseiten zusammengedacht werden, wenn die Weltbestrachtung eine befriedigende sein soll und religiös ist dieselbe unter allen Umständen nur dann, wenn sie auf die absolute Ursächslichseit zurückgeht. Mit Schleiermacher die endlichen Ursachen durch die absolute Ursächlichseit ausgeschlossen zu densen und vorauszusezen, daß das absolute Wirfen Gottes den Naturzusammenhang zerstöre: das ist eigentlich das Zugeständniß, daß entweder die absolute Caus

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, S. 47, 2. Schenfel, Dogmatif I.

falität nicht mahrhaft absolut, oder die endliche nicht mahrhaft endlich sei. Go wenig das Eintreten neuer Perfonlichfeiten in die Belt die Vernichtung der bereits vorhandenen bedingt: ebensowenia bedingt das Auftreten absoluter schöpferischer Einwirfungen Gottes in der Welt die Bernichtung des bereits vorhandenen Raturzusams menhanges. Aehnlich wie durch neue hervorragende weltgeschichts liche Perfonlichkeiten der Gang der bisberigen Beltereigniffe verandert, neue Krafte in Spannung verfett, neue Erfolge vorbereitet, minder begabte Perfönlichkeiten influirt werden: fo entstehen durch das ichopferische Einwirfen Gottes auf die Beilsgeschichte, je mächtiger es eingreift, defto bedeutendere Beränderungen in dem beileggeschichtlichen Berlaufe, Defto höhere Rrafte fegen fich in Bewegung, deffo größere Ereignisse im Reiche Gottes bereiten fich vor, defto entschiedener fühlt die Gemeinschaft fich davon berührt und beftimmt. Nicht in der Art centripetaler und centrifugaler Rrafte wirfen die endlichen und die unendlichen Urfachen aufeinander, fondern die endlichen find die an die Natur= und Weltschranfen gebundenen Erscheinungen der unbedingten ewigen. Nicht daß das Endliche das Unendliche ewig flieht. fon= dern ewig fucht: das ift die Babrheit des normalen Berhaltnisses zwischen beiden.

Schleiermachers Einwurf hiegegen, daß, wenn ein Neues als ein wirksames Glied in den Naturzusammenhang eintrete, dann in alle Zufunft Alles ein Anderes werde, als wenn diefes einzelne Bunder nicht geschehen ware: hat von unserem Standpunfte ans gar nichts zu bedeuten. Das Wunder wird uns in feinen letten Confequenzen wieder gerade ebenso natürlich, wie das Natürliche in seinem tiefsten Grunde ein Wunder. Da auch der Naturzusammenbang die religiofe Betrachtung erfordert; da in letter Juftang jede Ratur- und Belterscheinung auf Gottes ewige Urfächlichkeit zurückweist; Da Die Standpunkte bes Gewiffens und ber Bernunft fich nicht nur nicht ausschließen, sondern nothwendig ergangen, indem der eine bem religiösen, der andere dem intellettuellen Bedürfniffe entspricht; da das, mas munderbar geschieht, auch wieder naturgeschichtlich wird und fich der Naturs und Weltordnung als ein in ihr fortwirkendes Glied einfügt, und, mas naturlich gefchieht, in feiner oberften Ursächlichfeit bennoch unerflärt bleibt : fo fann von jenem Dilemma nicht die Rede sein. Wie man fagen fann: wenn ein Bunder nicht

geschehen wäre, wäre Alles anders geschehen, so könnte man auch sagen, wenn irgend etwas nicht geschehen wäre, so wäre Alles anders geschehen. Schleiermacher scheint zu übersehen, daß das Bunder, weil es aus der absoluten Arsächlichseit Gottes unmittelbar hervorgeht, darum nicht auch absolute Birkungen hervorbringt. Das Bunder ist ja eine schöpferische Wirkungen hervorbringt. Das Bunder ist ja eine schöpferische Wirkung Gottes auf die Welt und in der Welt, mithin eine auf die Berknüpfung mit dem bisherigen Naturzusammenhange und der bestehenden Weltordnung angelegte Wirkung. Und da ist denn in der That nicht einzusehen, wie Naturzusammenhang und Weltordnung dadurch zerstört werden sollen, daß einige Brode unmittelbar von Gott erschaffen, anstatt durch die Hand des Bäckers bereitet, daß einige Kranke unmittelbar durch Gott von ihrer Krankheit besreit, ausstatt durch eine medizinische Kurart geheilt werden.

Ebenfo wenig halt gegen den entwickelten Bunberbegriff der Borwurf Stich, daß bas Bunder hiernach als etwas Magifches erscheinen muffe. Als magifch wird eine Wirkungsart dann vorgestellt, wenn durch ein finnliches Clement hervorgebracht gedacht wird, was in Birflichfeit nur durch den göttlichen Geift hervorgebracht werden fann. Der entwickelte Bunderbegriff denft fich das Bunder fo wenig durch finnliche Faktoren erzeugt, daß er es vielmehr lediglich durch Einwirfung der göttlichen Schöpferthätigfeit auf die Sinnenwelt entsteben lägt. Die Bemerfung Schleiermachers: auf welchem Punfte man auch die gottliche Wirksamkeit zu etwas Ginzelnem eintreten laffen wolle, immer zeige fich eine Menge von Möglichkeiten, wie daffeibe durch naturliche Urfachen, wenn fie zeitig darauf eingerichtet worden wären, hatte bewirft werden fonnen: ruft die entgegengesetzte hervor, wie wir uns auch die natürlichen Urfachen nach einer Menge von Möglichfeiten auf einander wirfend benten mogen, immer zeige fich, daß, wo es fich um Begrundung des Beilslebens handle, weder deffen Unfang, noch deffen Fortgang und Bollendung, aus jenen genugend fich erklaren laffe, immer nöthige das Gewiffen über die Schranfe des endlichen Naturzusammenhanges wieder hinaus zu der oberften Urfachlichfeit, zu der absoluten Perfonlichkeit selbst, mit welcher jeder religiose Mensch in unmittelbarer Beilsgemeinschaft fteht. Defhalb beftreiten wir gegen Schleiermacher

<sup>\*,</sup> Der driftl. Glaube, S. 47, 2.

nicht, daß uns das Abfolnte als foldes in feinem Falle erfennbar Bir wiffen wohl, daß die Dogmatif nicht die Darftellung der Bahrheit der Naturgeschichte Gottes, sondern der Beilsgeschichte des Menfchen in Beziehung auf Gott zu ihrer Aufgabe bat. Und wenn wir Schleiermachern, im vollen Ginflange mit unferer obigen Ausführung, entschieden darin beiftimmen, daß auch das Wunderbarfte, was geschehe, eine Aufgabe für die wiffenschaftliche Forschung bleibe, jo verfteht fich auf unferem Standpunkte zugleich von felbit, daß nur das Geschen, d. h. was thatsächlich erscheint, nicht aber der absolute Grund des Gescheens Gegenstand unserer Erforschung werden fann, daß wir mithin absolute Grenzen für die menschliche Forscherthätigfeit annehmen, an welchen die religiöse Thätigfeit ergänzend eintritt, daß wir der Meinung find: das Biffen nehme immer vorher ein Ende, ebe es zum absoluten Biffen fomme, und nur der Glaube helfe dann weiter fort. Darum ftellen wir dem Sauptfage Schleiermachers: daß aus dem Interesse der Frommigfeit nie ein Bedürfniß entsteben tonne, eine Thatsache jo aufzufaffen, daß ihr Bedingtsein durch den Naturzusammenhang durch ihre Abhangiafeit von Gott ichlechthin aufgehoben werde, nunmehr den andern entgegen: daß aus dem Intereffe der Frommigfeit, d. b. der Gewiffensthätigfeit, ftets das Bedurfnig entfteben muffe, alle Thatfachen, insbesondere aber die heilsgeschichtlich entscheidungsvollen, fo aufzufaffen, daß ihr Bedingtfein durch ben Naturzusammenhang nicht genüge und nicht befriedige; daß erft der Glaube an ihr absolutes Bedingtsein durch die göttliche Urfächlichkeit den Intereffen des Gemiffens mahrhaft entspreche. Ohne biefen Glauben mare das Seil nur ein Werf der Ratur, und das Seilsleben ein Naturprozeg auftatt einer göttlichen Offenbarungewirfung.

Der Wunderbegriff der neuern glanbigen Theologie.

§. 71. Die neuere gläubige Theologie hat beachtenswerthe Anstrengungen gemacht, ihren Bunderbegriff ebensoscher gegen die Widersprüche der älteren Dogmatif, als gegen die Einreden der rationalistischen und pantheistischen Borstellungsart sicher zu stellen. Ob ihr dies durchweg gelungen sei, ist freisich eine andere Frage. Indem sie den Begriff des miraculum der älteren Dogmatif fallen ließ, hat sie zuschends sich der Gesahr ausgesetzt, das Bunder in ein bloßes mirabile zu verwandeln und dasselbe als das disseitigs

endliche Erzeugniß einer höheren, unserem Erfenntnißvermögen nicht mehr zugänglichen, Raturs und Weltordnung aufs zusassen, welche in sich selbst gerade ebenso gesetzmäßig als die niedrigere befannte sei.\*) Begen eine solche Auffassung hat schon Tieftrunk scharffinnig erinnert, daß die Wunder in diesem Falle feine eigentlichen und ächten Bunderafte, sondern nur noch außers ordentliche Begebenheiten wären.\*\*) Namentlich wird dabei übersiehen — was gerade die Hauptsache ist — daß der Wunderbegriff ein religiöser, das Wunder eine Offenbarungsthatsache ist, und daß das religiöse Bedürfniß uns geradezu nöthigt, in demselben

<sup>\*)</sup> Etwas ichwankend drückt sich Sack (Apologetik II., 6, 6) aus: "Bunder weifen zwar finnlich bin auf Die übernaturliche Quelle alles Lebens, namlich auf Gott felbit; indeffen find fie felbit fchwerlich (?) etwas Ubernaturliches zu nennen." Besonders Martenfen und Lange haben ben Gebanken an eine höhere Naturordnung des Wunders geistreich und leben-Dig ausgeführt. Dartenfen, driftl. Dogmatik, S. 17: "Die Entscheidung ber Frage berubt barauf, wie man fich bas Suftem von Befegen und Rraften benft, welches wir Natur nennen - ob man es benft als ein in fich felbft ewiges und abgeschloffenes Suftem, ober als ein Suftem, welches fich in fortgesetter televlogischer Entwicklung befindet, eine fortgefeste Schöpfung (Entwicklung und Schöpfung icheinen fich gu widersprechen), in welchem letteren Kalle neue Botengen und neue Kräfte muffen gedacht werden konnen, deren Gintreten gwar vorbereitet und vorgebilbet ift burch bie vorgebenben Schöpfungsftufen, aber nicht ron ihnen abgeleitet werden fann". Lange, Phil. Dogmatik, 472: "Das rel. Bunder bildet in Diefer Bestalt nur die hochste und lette Art und Bestalt einer gangen Gattung von Erscheinungen bes Lebens, welche feinesweges im Widerspruche steben mit ben Bejegen ber Ratur, sonbern vielmehr ein großes Naturgefet berjetben, nämlich bas Gefet ber periodischen und aufsteigenden Entwicklung der Welt". (Also auch für Wunder- Entwicklung?). Auch Chrard erflart bas Bunber (chriftl. Dogm., 1, 396) als den Eintritt der verklärten Raturordnung in die in Folge der Sunde geftorte Naturordnung. Man vgl. noch Rigich (chr. Lehre, §. 34, Stud. und Rritifen, 1843, 1): Die Bunder ber Offenbarung feien wegen ihrer teleologischen Bollkommenheit etwas wahrhaft Gefehmäßiges und muffen, vermoge bes zwijchen bem Beifte und ber Ratur beftehenden Bandes, als das in feiner Art Raturliche angesehen werden.

<sup>\*\*)</sup> Censur u. j. w., I, 254: "Bei einem ächten Wunder nuß epident sein:
a) daß es durch seine sinnlich: natürliche Kausalität als Erscheinung durch
Erscheinung gewirkt sei, b) daß es folglich durch die sinnliche Natur
durchaus nicht möglich gewesen sei."

eine urfprüngliche, göttliche, schöpferische Wirfung, und also etwas gang Anderes als eine höhere diffeitige Beltordnung oder Naturentwicklung zu erkennen. Das Bunder bat einen abfoluten Charafter, und diefen irgendwie beschränfen, beißt den Bunderbegriff zerftoren. Dag wir es auch nach feiner Naturseite zu begreifen suchen, ift allerdings gang in der Ordnung, da ja neben dem religiösen auch das Bernunft-Bedürfniß feine Berechtigung bat; nur ift das, mas wir begreifen, nicht mehr das Bunder felbft, fondern feine der Naturschranke adägnat gewordene finnliche Ericheinung. Das Bunder felbst daber ift, wie unfer Lebrfat aussagt, ein feinem Befen nach immer absolut Unbegreifliches. \*) Durch das apodiftisch geftellte Dilemma, welches D. F. Strauß uns wie eine Piftole auf die Bruft fest: "Go faget benn rund und nett: ift euch die Wunderfraft etwas Uebernatürliches - dann feid ihr noch im alten Wunderbegriffe - ober ift es euch Ernst damit, sie als Naturgabe zu begreifen — dann wird fie fich auch wie alle Naturgaben zum fittlichen Werthe des Menschen zufällig verhalten" \*\*): laffen wir uns um jo weniger einschüchtern, als

<sup>\*)</sup> Die neuere Metaphyfit Scheint felbft von Rant'schem Standpunkte aus in ihren tuchtigften Bertretern immer mehr gu ber Ginficht gu gelangen, baß es ein foldes absolut Unbegreifliches erfahrungsgemäß auch giebt, und bag baffelbe mithin nicht eine bloge Fiction ber Theologen ift. Go fagt Ritter, Suftem ber Logif u. b. Metaphyfit 1, 295: "Wir tonnen nun aber nicht zögern anzuerkennen, daß überall, wohin wir auch unfer Denten wenden mogen, bas Berben ber Dinge einen Busammenhang ber Urfachen und ber Wirkungen uns erblicken lagt und bag biefer Bufammenbang feinen Grund in einem nothwendigen Bante habe, meldes über alle Gegenstande unseres Dentens fich erftrecht . . . Diefes nothwendige Band ift bas Allgemeine in seiner weitesten Bedeutung. In jedem Dinge ift es wirffam, weil es ihm nicht gestattet, in feinem Dafein und Reben von ben übrigen Dingen fich abgufonbern; über ein jedes Ding hinaus erftredt es feine Macht, weil es alle Dinge an jebes Ding herangieht". Wenn Beiße (phil. Dogmatif I, 100) bemerft: baß bie Anerfennung eines einzigen Bunbers, beffen Möglichfeit von ben allgemein als gultig erkannten Gesetzen ber natürlichen und psychologifchen Erfahrungen ausgeschloffen sei, Die Möglichkeit aller religiofen Erfahrung in Frage ftellen wurde: fo ertennt man von unferem Standpunkt aus leicht, wie schief bieser Sag ift, ba bie religiose Erfahrung mit ber naturgeseglichen Beobachtung gar nichts gu thun bat, und ein febr guter Raturforicher ein burchaus irreligiofer Menich , ein febr religiofer Menich aber ein burchaus ichlechter Naturforicher fein fann,

<sup>\*\*)</sup> Die chr. Glaubenslehre I, 253.

ihm bereits von Nigid aufs Grundlichfte nachgewiesen worden ift, daß er die hier in Frage kommenden Punkte gar nicht ftudirt hat. \*) Das Bunder ift uns ein Nebernatürliches, aber nicht im Sinne der alten Dogmatif; denn ce ift une fein Bidernatur= liches. Daffelbe in feinem möglichen oder wirklichen Zusammenhange mit dem Natürlichen zu begreifen, überlaffen wir der Naturforschung, von welcher wir nicht mehr verlangen, als daß sie nicht vorurtheilend ohne Beiteres die Möglichfeit des Bunders laugne, von welcher wir nur fo viel erwarten, daß fie auch bier, wie fonft überall, zuerst prufe, bevor fie ihr Urtheil falle. Auf das Dilemma aber, welches in den Bundern entweder magische Bauberfrafte, ober sittlich zufällige Naturgaben erblickt, bemerken wir, daß, infofern jede Meußerung der Wunderfraft in einem menich lichen Bersonleben eine vorangegangene schöpferische Ginwirfung bes göttlichen Geiftes auf daffelbe voraussett, diefelbe ichon an und fur fich niemals etwas sittlich Zufälliges fein fann, fondern immer das Symptom einer vorzüglichen religiösen und fittlichen Tüchtigkeit sein muß, ohne welche eine so wirksame Gemeinschaft mit Gott gar nicht möglich wäre.

Bum Schluffe werfen wir noch einen Blick auf das Das Berhättnis Berhältniß des Bunders zur Offenbarung. Die Offenbarung ift an fich tein Bunder im fpecififden Ginne des Bortes, da fie als folde eine Einwirfung des göttlichen auf den menschlichen Geift, und nicht auf Natur oder Welt ift. \*\*) Dagegen ift, wie unser Lehrsat jum Schlusse sagt, jedes Bunder eine Birtung der Offenbarung. In Beziehung auf Diejenigen Bunder, welche fich auf das Personleben beziehen, ift der Nachweis dieses Sapes ohne alle Alle achten Wunderthater, von denen die Beils-Schwierigfeit. geschichte erzählt, find zugleich auch Offenbarungsträger gewesen. Denn indem Gott ihrem Geiftesleben aus der Schöpferfülle feines Geiftes neue Seilsfrafte mitgetheilt hat, fo hat durch diefe Sättigung mit Gottes-Gedanken und Kräften ihr Geift ein folches

<sup>\*)</sup> Nitsich, Stud. und Kritif, 1843, 37.

<sup>\*\*)</sup> Daber faßt Weiße (phil. Dogmatik. I, 96) ben Bunberbegriff ju weit "als gottliche Offenbarungsthat im menschlichen Geschlecht."

Nebergewicht über den sinnlichen Organismus, das Ewige in ihnen eine solche Superiorität über die materielle Naturbestimmt- heit erlangt, daß sie den Widerstand, welchen die Natur seit der Grundthatsache der Heilöstörung in der Regel der menschlichen Geisteseinwirkung entgegenstellt, mit einer aus dem gewöhnlichen Naturzusammenhange nicht mehr zu erklärenden Kraft und Birtussität brachen und auf eine erstaunliche Weise die Herrschaft ihres Geistes, als eines gottgekräftigten, über die Natur beursundeten. \*)

Mehr Schwierigfeit macht es schon, die unmittelbar auf Natur und Welt ausgehenden wunderbaren Wirfungen des göttlichen Geistes als Offenbarungswirfungen aufzufaffen. Sie find dies jedoch ebenfalls, und zwar in folgendem Sinne. Benn Gott einer religiöß bervorragenden Persönlichteit in der Absicht fich selbst offenbart, damit diefelbe ein Offenbarungsträger für die Menschheit werde, so ift die Berbreitung des geoffenbarten Beileinhaltes in der Menschheit nur unter der Bedingung gefichert, daß in derfelben die entsprechende religiose Empfänglichkeit der Offenbarungsmittheilung entgegenkomme. Diese wird in der Regel durch den überwiegenden Einfluß des Weltbewußtfeins und der Naturmadte auf den menschlichen Geift gehindert. Bo die Liebe zur Belt porherrscht, da wird nothwendig die Liebe zu Gott unterdrückt. Sier ift es nun gur Unterftugung der göttlichen Selbstoffenbarung unumgänglich nöthig, daß der präponderirende Ginfluß der Natur gebrochen werde. Ereignen fich nämlich außerordentliche Belterschütterungen, epochemachende Katastrophen, in welchen Die Bandelbarfeit und Unfelbftftandigkeit der Beltdinge mit ergreifender Anschaulichkeit dem Gewissen sich aufnötbigt: so wird in dem-

<sup>\*)</sup> Als solche Zeichen oder Symptome der Herrschaft des (göttlichen) Geistes über Natur und Welt beschreibt auch die Schrift die Wunder mit den Ausdrücken: And ostentum, And prodigium, No mirandum, And nove creatum, And insolitum, And die Schrift die Authenticität einer Wundererzählung kann niemals von vorn herein, sondern nur in Folge vorangegangener sorgfältiger Untersuchung ihres religiösen Inhaltes und ihrer geschichtlichen, d. h. thatsächlichen, Gläubwürdigkeit entschieden werden, wosür die biblische Kritif und Germeneutif die Principien auszusstellen hat.

felben. Grade, in welchem die Hingabe des Geistes an die Welt dadurch vermindert wird, die Bezogenheit desselben auf Gott, d. h. die Empfänglichkeit für die göttlichen Offenbarungsthatsachen, das durch verstärft werden. Daher sind solche unmittelbare Einwirstungen Gottes auf Natur und Welt, in welchen der menschliche Geist stets aufs Neue wieder zur Ersenntniß seiner unbedingten Ubschängisseit von Gott geführt wird, die nothwendigen Correlata zu Gottes unmittelbaren Einwirkungen auf die Menschheit selbst, und gewissermaßen die unerläßliche Bedingung, unter welcher allein der göttlichen Heilsmittheilung eine geeignete Aufnahme unter den Menschen gesichert ist. Damit ist denn auch nachgewiesen, daß die unsmittelbar auf Natur und Welt ausgehenden Wunderwirfungen des göttlichen Geistes, als von Gott zur Unterstützung der Offenbarung bei ge gebene begleitende Umstände, mittelbare Wirfungen seiner offenbarenden Thätigseit überhaupt sind.

Die Offenbarung nun aber, in der Totalität ihrer Wirfungen, sofern sie in der Natur und Welt erscheint, und für den Menschen eine neue Stellung zum Naturzusammenhange und zur Weltordnung begründet, sosen insbesondere die Verherrlichung Gottes in der Natur und der Welt ihr höchstes Object und ihr letztes Ziel ist, ist unstreitig das Wunder aller Wunder. Daß auch die in der Finsterniß der Materialität befangene Natur, auch die steten Wandlungen und ruhelosem Wechsel ihrer Gestalten unterworfene Welt, ein Organ der ewigen göttlichen Heilszwecke, daß Natur und Welt, obwohl vergänglich in sich selbst und nicht wirklich durch sich selbst, doch unvergänglich in und wirklich durch Gott werden soll und zum Theil schon geworden ist — dieser fortschreitende Sieg des göttlichen Geistes über Alles, was noch nicht diesem Geiste gemäß ist: das ist und bleibt das Wunder der Wunder.

Busatiae, zu denen noch die miracula praescientiae als Untersatien mirflichen Begründung. Ein jedes Bunder ist unseren Musführungen gemäß ein miraculum naturae, weil es als solches in die sinnliche Erscheinung treten muß, aber auch ein miraculum gratiae, weil es an und für sich eine heilsgeschichtliche Beziehung hat, und endlich ein miraculum potentiae, weil es sich nur aus der

unbedingten Urfachlichkeit Gottes erklären läßt. Die von unferem Standpuntte aus allein zuläffige Unterscheidung ift die : in Bunder, welche auf ein menschliches Bersonleben und von einem solchen ausgeben, und in folde, die unmittelbar an Natur und Welt fich ereignen. Dagegen fonnen wir allerdings die Bunderacte des menfchlichen Berfonlebens nach den beiden Organen des menschlichen Geiftes, welche fich auf Ratur und Belt beziehen, in Bunder des Biffens und des Bollens eintheilen, und zu der erfteren Urt murden die miracula praescientiae, oder des Borberwiffens der heilsgeschichtlichen Zufunft, gehören, mahrend man die übrigen als miracula potentiae bezeichnen könnte; obwohl die potentia sich nicht ohne praescientia denfen läßt, und die praescientia an fich auch eine potentia ift. Durch das Bunder des Biffens wird in Folge der gottlichen offenbarenden Selbstmittheilung eine aus der endlichen Urfachlichfeit nicht mehr zu erflärende Erfenntnig des Beile, burch das Bunder des Bollens eine aus dem Naturzusammenhange unmöglich zu schöpfende Rraft zur Ginpflanzung bes Seils in die Welt gewonnen.

## Sechszehntes Lehrstück.

## Die Inspiration.

\*Baumgarten, de discrimine revelationis et inspirationis. — This ner, die göttliche Eingebung der heil. Schrift, 1772. — \*Herder, Briefe, das Studium der Theologie betreffend. — Drey, Grundsätze zu einer genaueren Bestimmung des Begriffs der Inspiration, theol. Quartalschrift 1820 und 1821. — Elwert, über die Lehre von der Inspiration in Beziehung auf das Neue Testament (Klaisber, Studien der evang. Geistlichkeit Württembergs III, 2, 1831). — \*Hupfeld, Begriff und Methode der bisherigen Einleitung, 1844. — \*Tholuk, die Inspirationslehre (deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und Cristliches Leben, 1850, Art. 1 und 2).

Eine der folgereichsten wunderbaren Wirkungen der Offenbarung ist die Inspiration. Sie ist diejenige in Folge

unmittelbarer offenbarender göttlicher Beiftesthätigkeit her= vorgebrachte individuelle Gemissenregung, vermöge welcher der von ihr Ergriffene die ihm zu Theil gewordene Offen= barung auch Andern mitzutheilen sich bewogen fühlt, und durch welche die heilsgeschichtliche Wahrheit der mitgetheil= ten Offenbarungskunde wesentlich verbürgt ift. Durch die Inspiration wird jedoch die perfönliche freie Vernunft= und Willensthätigkeit nicht aufgehoben, sondern umgekehrt religiös und sittlich gehoben, und so wenig in jedem Inspirirten ein Zustand unbedingter Unfehlbarkeit bewirft, daß vielmehr verschiedene Grade höherer oder geringerer Inspirirtheit vorkommen. Die damit eingeräumte theilweise Unvollkom= menheit der Inspirationswirkung ift der allmäligen heilsge= schichtlichen Entwicklung der Menscheit selbst, welche erst am Ziele der Beilsvollendung in den Vollbesit der heils= geschichtlichen Wahrheit eintreten foll, entsprechend.

\$. 73. Unter denjenigen wunderbaren Wirfungen, welche von Der Infpirations. der offenbarenden Thätigkeit Gottes ausgegangen find, ift die "In- Degnatif. spiration" eine der folgereichsten. Alls unmittelbare göttliche Selbstmittheilung an religios und sittlich vorzüglich empfängliche Berfonlichkeiten bewegt die Offenbarung fich noch in dem engen Rreife innerlicher individueller geiftiger Borgange. fie nun aber bestimmt mar, ein Gemeingut der Menschheit zu werden und den nährenden Strom der heilsgeschichtlichen Entwicklung zu bilden, jo war unerläßlich, daß die Kunde von ihr auch in möglichft verbürgter Beise unter die Menschheit getragen werde. Die nächsten und nothwendigen Organe fur die Mittheilung der Offenbarungsfunde maren nun unftreitig die Trager der Offenbarung felbft. Bas Gott Diefelben unmittelbar von feinem Beilsleben hatte ichmeden und erfahren laffen, das fonnten nur fie felbft, fie aber auch in zuverläffigfter Beife, Anderen wieder fundthun. Sie hatten den Beruf, als getreue Spiegel das göttliche Geiftesleben in der Menschheit abzuspiegeln. Bas zum erftenmale als ein ursprünglich Neues in ihrem Innern aufgegangen mar, das mußte nun durch ihre Vermittlung, wo möglich, in das Geiftesleben

der ganzen Menschheit hinübergeleitet und ein Allen Befanntes werden.

Um nun aber die Träger der Offenbarung zu folchen angemeffenen, d. h. sicheren und zuverlässigen, Organen der Offenbarungsfunde zu machen, dazu bedurfte es nicht außerdem noch befonderer Beranstaltungen, nicht gleichsam noch einer weiteren aukerordentlichen Manipulation von Seite Gottes. Die Einwirfung der offenbarenden göttlichen Thätigkeit ift nur möglich auf ungewöhnlich angeregte Gemiffen, und fie felbst bat es wieder in fich, die Gemiffensthätigkeit außerordentlich zu fteigern. Eine außerordentlich erhöhte Gewiffensthätigkeit trägt aber in fich selbst die Bürgschaft, daß nun auch die Operationen der Bernunft und des Willens vermittelft ihrer mehr als gewöhnlich merden gereinigt werden. Defhalb konnte für die Glaubwürdigkeit der Offenbarungskunde gar nicht beffer geforgt werden als das durch, daß die auserwählten Träger der Offenbarung zugleich auch die erften Berfunder deffen werden mußten, was fie vom göttlis den Leben zum Beile der Menschheit in fich erlebt hatten. In ihrer Berfundigung haben fie aus eigener Bewegung dem Impulje des Geiftes gefolgt, der fich an ihnen als der Geift offenbarender Selbmittheilungen Gottes erwiesen hatte.

Das ist nun freilich nicht der Begriff, welchen die ältere Dogmatif von der Inspiration aufgestellt hat: wie es denn überhaupt in dem Sustem der Dogmatif feinen Lehrpunft mehr giebt, in Beziehung auf welchen so große Berwirrung angerichtet und durch dessen falsche Behandlung der Protestantismus so sehr in seinem Lebensmittelpunste bedroht worden ist.

Die älteren Kirchenlehrer folgten noch einem richtigen Tafte, wenn sie den Begriff der Inspiration mit demjenigen der Offensbarung meist in eine genanere Verbindung brachten'). Unter In-

spiration verstanden sie im Allgemeinen eine wunderbare Einwir= fung Gottes auf ein Subjett, vermöge welcher jenes in den Stand gesetzt wurde, die Substang der ihm zu Theil gewordenen gottlichen Offenbarung in jo absolut congruenter erkenntnigmäßiger Form zu reproduciren, daß der unmittelbar von Gott dargebotene Offenbarungsinhalt und die durch Bermittlung der erfennenden Thatigfeit in dem Subjette erzeugte Offenbarungs funde fich unbe-Dingt bedten und die lettere in jeder Sinficht ein vollständiges Abbild der ersteren, und daber auch ebenso vollkommen als die erstere mar. Wie nun aber aus der in der Anmerkung angeführten Stelle 3. Gerhards erhellt, fo war der Begriff der Inspiration schon zu seiner Zeit in der Art aus seiner ursprünglichen Berbindung mit dem Offenbarungsbegriffe herausgerückt und auf's Bedenklichste isolirt worden, daß nicht mehr blos von den Trägern der Offenbarung als folden, fondern von einem jeden Berfaffer eines biblischen Buches ausgesagt wurde: er habe als ein inspirirter geschrieben, felbst fur ben Rall, wenn derselbe nie von ferne in die Lage gekommen war, etwas von Gott geoffenbart zu erhalten, auch dann, wenn er als ein bloger Sammler oder Bearbeiter, ohne individuelle Eigenthumlichfeit, ohne geiftige Selbstftandigfeit, ohne religiose Rraft und ohne sittliche Begeifterung gearbeitet hatte.\*) Auf diesem Wege ward die Inspiration in

ουτε ανθοφαίνη έντοία ουτω μεγάλα καὶ θεὶα γινώσκειν άνθοψασις δυνατόν, αλλά τη άνωθεν έπὶ τους άγίους ἄνδοας τηνικαῦτα κατελθουση δωρεφ, οἰς οὐ λόγων ἐδέησε τέχνης οὐδὲ τοῦ ἐριστικῶς τε καὶ φιλονείκως εἰπεῖν, ἀλλὰ καθαρους ἐαυτούς τη τοῦ θεἰον ανεύματος παρασχεῖν ἐνεργείμ, ἴνα αὐτό τὸ θεἰον έξ ουρανοῦ κατιον πληκτρον, ωσπερ ὀργάνω κιθάρας τινὸς η λύρας τοὶς δικαίοις ανδράσι χρώμενον, την τῶν θείων ἡμῖν καὶ ουρανίων ἀποκαλύψη γνῶσιν. Διὰ τοῦτο τοίντν ῶσπερ ἐξ ἐνος στόματος καὶ μιᾶς γλώττης..... περὶ πάντων ὧν ἀναγκαὶον ἡμῖν ἐστιν εἰδέναι ἀκολούθως καὶ συμφώνως ἀλλήλοις ἐδίδαξαν ἡμᾶς, καὶ ταῦτα ἐν διαφόροις τόποις τε καὶ χρόνοις την θείαν ἡμῖν διδασκαλίαν παρεσχηκότες. Φετ Μιέρτικε inspiratio itanınıt αμε ber Heberjegung von 2 Iim. 2, 16. burch bie Vulgata. Heber bas Gefchichtliche ift noch şu vers gleichen peutiche βείτιθηνίξε σ. α. Σ., 127 ξ.

<sup>\*)</sup> Tie früheren Bestimmungen, 3. B. in dem Compendium von Hutter, sind noch einsach: Est verbum Dei impulsu Spiritus S. a prophetis et apostolis literarum monumentis consignatum. J. Gerhard (loc. th. II, 17) sagt bereits: Deus est summus Scripturae auctor. Scriptura nihil aliud est quam divina revelatio in sacras litteras redacta. Nach II,

einen abstraften Wunderaft verwandelt, welcher aus allem lebendigen Bufammenhange mit der göttlichen Offenbarungsthätigkeit beraustrat und als etwas ganz Apartes, in der That wie wirkliche Magie fich ausnahm. Je schwieriger es nun aber unter diesen Umftanden mard, die Geiftesbeschaffenheit eines Inspirirten als das Produft einer lebendig und geschichtlich göttlich normirten Perfonlichteit vorftellbar zu machen, defto weniger Bedenken trugen die Dogmatifer, ihre mit allen Burgeln aus dem Boden der Birklichkeit herausgehobene Vorstellung mit den darin liegenden Confequenzen auszumalen. Benn die Infviration die Birfung eines göttlichen Offenbarung gattes ift, fo verfteht es fich von felbft, daß der durch fie vermittelte Offenbarungsinhalt nur auf Offenbas rungsgemäßes und nicht auf alles Mögliche, auf das Beil und nicht z. B. auf natur- und weltgeschichtliche Gegenstände, Ramen und Zahlen, Orthographie und Paläographie u. f. w., fich erftreden fann. Sie ift dann ihrem Wefen nach ein fo ausschließlich religiofer Begriff, daß derfelbe jede Anwendung auf ein außerreligiofes Gebiet der Ratur der Sache nach verbietet. Allein, nachdem die Begriffe Inspiration und Offenbarung einmal von einander gelöft waren, nachdem Inspirirte moglich maren ohne Offenbarung und Offenbarungsträger ohne Inspiration, fo binderte die alteren Dogmatifer nichts mehr, die Wirfungen der Inspiration auf alle möglichen Gegenftande, über welche Die biblifchen Schriftfteller geschrieben hatten, auszudehnen, und nicht nur die Sachen, fondern auch die Borte, die Buchftaben, felbft die bebrätschen Bocalzeichen, als Objette zu betrachten, welche ben Schreibenden burch einen abfo-Inten göttlichen Bunderaft nach vorangegangener ebenfo munderbas rer Beseitigung ihrer individuellen Freiheit, Gelbftftandigfeit und fundlichen Schwachheit ohne ihr Buthun in die Feder eingeflößt morden waren \*).

<sup>23</sup> waren bie biblijchen Schriftfeller in scriptione — dei organa, nach II, 26: Causae instrumentales Scripturae S. fuerunt sancti dei homines, quos propterea merito Dei amanuenses, Christi manus et Spiritus S. tabelliones sive notarios vocamus, cum nec locuti sint, nec scripserint humana, sive propria voluntate, sed ut Dei homines, h. e. ut Dei servi et peculiaria Spiritus S. organa.

<sup>\*)</sup> Bergl. Calov, systema, I, 556: Scriptores S. fuerunt tantum calamus, manus vel amanuenses Spiritus S., quare omnia quae

Welche dogmatischen Boraussetzungen waren doch nöthig, um einen folden Inspirationsbegriff hervorzubringen! Welch ein Resligionsbegriff, um diejenigen Persönlichkeiten, welche Gott zu bewuß-

scripsere ipsis suggesta ac inspirata esse oportet, neque ex aliorum revelatione aut memoria vel notitia scripsere illa, eine Behauptung, welche mit ber Thatfachlichkeit in grellem Biberfpruche fteht, ba die biblifchen Schriftfteller haufig felbit bie Quellen angeben, aus welchen fie geschöpft haben. Carpzov, theol. revel. dogm. I, 81 hebt befonders hervor, daß Deus cogitationes immediate producebat. Daher Calov a. a. D. 1, 551: Nullus error vel in leviusculis, nullus memoriae lapsus, nedum mendacium ullum locum habere potest in universa Scriptura. In berfelben Beife Quenftebt systema 1, 67: Omnes et singulae res, quae in S. Scriptura continentur, sive illae fuerunt S. Scriptoribus naturaliter prorsus incognitae, sive naturaliter quidem cognoscibiles, actu tamen incognitae, sive denique non tantum naturaliter cognoscibiles, sed etiam actu ipso notae vel aliunde per experientiam et sensuum ministerium, non solum per assistentiam et directionem divinam infallibilem litteris consignatae sunt, sed singulari Spiritus S. suggestioni, inspirationi et dictamini acceptae ferendae sunt. Omnia enim quae scribenda erant, a Spiritu S. sacris scriptoribus in actu isto inscribendi suggesta et intellectui eorum quasi in calamum dictata sunt, ut his et non aliis circumstantiis, hoc et non alio modo aut ordine scriberentur. Auch bei Hollag liest man noch examen, 85: Omnia et singula verba, quae in sacro codice leguntur, a Spiritu S. prophetis et apostolis inspirata et in calamum dictata sunt. Die freiere Ansicht eines Erasmus, Beza u. f. w. wird 87 befämpft. Ueber ähnliche reformirte Urtheile vgl. Al. Schweizer, ref. Glaubenglehre 1, 202. Die Inspirationelehre findet fich meift in ben reformirten Befenntnifichriften. Selbst ein Beibanus ichreibt corp. theol. 1, 36: Quia scriptura non tantum quoad sensum, sed etiam quoad verba est a Spiritu S., non secus ac Secretarius amanuensi suo verba et verborum connexionem in os quasi et calamum dictat ac ita auctor totius epistolae dicitur, etiamsi is, qui eam scripsit, ante sciebat quae scripturus esset. Die Extravagangen ber formula consensus (1675): in specie autem hebraicus Veteris Testamenti Codex tum quo ad consonas, tum quoad vocalia sive puncta ipsa, sive punctorum saltem potestatem, et tum quoad res, tum quoad verba, Seoarevoros - fanden bald faft allgemeine Migbilligung. Gelbft über biejenigen wurde hier ein migbilligendes Urtheil ausgesprochen (eorum sententiam probare neutiquam possumus), welche mit Gulfe ber Septuaginta und anderer alterer fritischer Gulfsmittel einen correctern hebraischen Tert herstellen wollten. Auf einem abnlichen Standpunkte fteht in neuerer Reit wohl nur noch Gauffin in seiner Schrift: theopneustie, ou pleine inspiration des Sanctes écritures, 2. ed., 1842.

ten Trägern seiner Beilswirtsamkeit vor allen übrigen auserwählt batte, welche als die lebendigen Zeugen seiner Beilswahrheit in den Dienst der Menschheit berufen maren, zu gedankenlosen Schreibmas schinen und willenlosen Automaten berabzuwürdigen, die weder irgend ein eigenes Verständniß von dem, noch irgend ein persönliches Interesse für das zu haben brauchten, mas fie für andere als untrügliche Beilsoffenbarung niederschreiben mußten! And bier erprobt es fich übris gens, daß eine Theorie, die zuviel, im Grunde nichts beweift. Denn man fieht aus dem Standpunkte der Theorie 'nicht ein, weßhalb eigentlich Gott zur Rundgebung seiner Seilswahrheit an die Menschbeit fich überhaupt perfoulicher Befen, weßhalb er fich nicht lieber 3. B. einer wunderthätigen Feder bedient habe, welche durch einen absoluten Bunderaft 'gang in gleicher Beise wie die Schriftverfaffer zum Niederschreiben des Offenbarungsinhaltes hätte befähigt werden fönnen, ohne daß in diesem Falle nöthig gewesen ware, der freien geistigen Selbstthätigkeit und dem sittlichen Selbstbestimmungevermögen hervorragender beilsgeschichtlicher Personen auf eine das Befen der Perfönlichkeit im innerften Grunde zerftörende Weife zu nabe zu treten \*).

Die Auflösung ber älteren Inspirationalehre.

§. 74. Obwohl die Mängel einer solden Inspirationslehre nur so lange sich verbergen konnten, als der religiöse und ethisch Faktor in dem Bewußtsein der dogmatischen Theologie ungewöhnslich start vor dem kirchenpolitischen zurückgetreten war, so danerte es doch geraume Zeit, bis es zu einer deutlicheren und allgemeines ren Einsicht darüber kam. Wenn Calixt an die Stelle der suggestio rerum et vocabulorum theils eine divina revelatio für den centralen Heilsinhalt der Schrift, theils eine bloße assistentia et directio Spiritus S. für den übrigen Schriftinhalt treten ließ\*);

<sup>\*)</sup> Ginzelne Dogmatiker suchten wenigstens gegen die Annahme einer vollen Willenlossgeit der biblischen Schriftsteller sich zu verwahren, wie Quenstedt systema I, 57, wo er die Meinung zu widerlegen sucht, daß jene citra et contra voluntatem inscii ac inviti geschrieben hätten. Wie aber neben der unbedingten suggestio rerum et vocabulorum, die er voraußsseht, freie Willensäußerungen sollen bestehen können, hat er nicht nachzuweisen versucht.

<sup>\*\*)</sup> Responsio ad theol. Moguntinos de infallibilitate Pont. rom. th. 77: Neque scriptura divina dicitur, quod singula, quae in ea continen-

wenn Baier der Meinung war, daß der h. Geist bei der Mittheilung des Offenbarungsinhaltes sich der subjektiven Beschaffenheit der Inspirirten anbequemt habe\*); wenn Carpor Bedenken trug, das Attribut der Unsehlbarkeit auch auf die in der Schrift vorsommenden naturgeschichtlichen oder mathematischen Gegenstände zu übertragen:\*\*) so war damit vorläusig wenigstens so viel eingeräumt, daß ohne alle selbstständige Mitwirkung von Seite des darstellenden Subjektes die Mittheilung des göttlichen Offenbarungsinhaltes gar nicht denkbar sei. Nachdem außerdem noch die Socinianer leichtere Irrthümer und unbedentendere Widersprüche in den h. Schriften anerkannt \*\*\*), die Arminianer sich dabei beruhigt hatten, daß die Thätigkeit der biblischen Schriftseller im Allgemeinen unter der Leitung des h. Geistes gestanden habet), so gab allmäslig auch der an der überlieserten dogmatischen Theologie soust setz baltende Theil der Theologen das ältere Inspirationsdogma in

tur, divinae peculiari revelationi imputari oporteat, verbi gratia de duobus filiis Abrami, de patre Davidis, de serie et successione regum Ierosolymae et Samariae etc, sed quod praecipua, sive quae primario et per se respicit ac intendit Scriptura, nempe redemptionem et salutem generis humani concernunt, nonnisi divinae illi peculiari revelationi debeantur. In caeteris vero, quae aliunde sive per experientiam sive per lumen naturae nota, consignandis, divina as sistentia et Spiritu ita Scriptores sunt gubernati, ne quidquam scriberent, quod non esset ex vero, decoro, congruo.

<sup>\*)</sup> Compend. theol. pos., 76: Fatendum est, Spiritum S. ipsum in suggerrendis verborum conceptibus accomodasse se ad indolem et conditionem amanuensium.

<sup>\*\*)</sup> Theologia revel. dogm., 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Faustus Socinus, de auctoritate S. Scr., 14: Repugnantiae porro aut diversitates, seu verae, seu quae videritantum possint, quae in rebus sunt parvi momenti, eae sunt, quae pertinent ad historiam.... Summa est, eos (Evangelistas) nihil prorsus inter se dissentire in iis historiae partibus, quae alicujus sint momenti. Et quod in quibusdam rebus minimis inter se differant, hoc non solum illis non minuere, sed augere etiam debere auctoritatem et fidem.

<sup>†)</sup> Limborch, theol. christ., 1, 4, 10. Episcopius, instit. theol. III, 5, 1. Schenfel, Dogmatif I.

zwei wichtigen Punkten auf: erstens wurde die freithätige Mitwirkung beim Niederschreiben von Seite der Inspirirten nicht länger bestritten; zweitens wurde die Annahme der Schriftinsspirirtheit auf den Heilsinhalt der h. Schriften beschränkt\*).

So sehr nun auch die Opposition gegen die ältere Vorstellung eine mehrfach berechtigte war, so befand sich diese letztere gegen jene dennoch hinsichtlich eines Punktes in einem wesentlichen Vortheile. Sie war principell aus einem Gusse und machte auf jeden, welcher die Grundvoraussetzung theilte, den Eindruck der vollkommenen Consequenz. Je mehr dagegen die inspirirten Personen als lebendige freithätige Persönlichseiten aufgefaßt und gewürdigt wurden, desto schwieriger ward es einzusehen, wie sie zu gleicher Zeit

<sup>\*)</sup> Baumgarten (ev. Glaubenslehre III, 32-38) milberte ben Infpirationsbegriff dabin, daß er annahm: Gott habe in der Wahl und Ginrichtung der Sachen und in ber Ginrichtung und Beschaffenheit ber Worte, Borstellungen und Ausbrücke so viel von eines jeden schon wirklich gegenwärtigen Vorstellungen und gesammten Art zu benten und zu ichreiben beibehalten, als mit feinem Endzweck nur immer bestehen konnen. Daber erklart er sich, daß die Verfasser ber Schrift nicht Alles mit Gewißheit wußten, sondern Manches nur muthmaßten (Apostelg. 20, 25. f., 1 Kor. 16, 5. f.), ferner die verschiedene Schreibart, die Verschiedenheit der alttestament= lichen Citate. Er nimmt an, daß fie ein Bewuftfein von dem niebergeschriebenen Inhalte hatten, barüber nachbachten, forschten, Gingelnes Bufammenftellten, furg nach einem ichriftftellerischen Blane verfuhren, und er ift ber Meinung, bag es weber ber Gottfeligkeit, noch ber Untruglichfeit ber h. Schrift Schaden bringen werde, wenn man auch in drono : logischen, geographischen und biftorischen Rleinigkeiten Fehler zuzugeben genothigt fei, Da fich bie gottliche Offenbarung nicht bis auf biefe Stude erftrede. Mit faft noch größerer Freiheit hatte ber würtembergische Kangler C. M. Pfaff noch früher Die Inspirationslehre behandelt (institutiones theologiae dogm, et moralis, 1720, 78), we er jagt: Largimur quidem verba aliquando a Spiritu S. suggesta viris divinis esse . . . . ast semper haud contigit suggestio illa, saltem in scribendo parcissime facta est, sed maximam partem obtinuit directio immediata atque excitatio, qua ad scribendum moti fuere V. S., ita ut ad eorum indolem geniumque et idiotismum Spir. S. se accommodaret atque attemperaret. Beachtenswerth ift noch, bag er fich dabei auf die sumbolischen Bucher beruft, a. a. D. 81 : Scilicet eum in libris Ecclesiae nostrae symbolicis hanc in rem nihil determinatum et cuivis per missum sit, eum τρόπον παιδείας sequi, quem veritati putat esse convenientissimum, nemo nobis vitio vertet, quod hae libertate hie intrepidi utamur.

nach der einen Seite bin willenlos und irrthumlos, nach der anderen bin willensfest und irrthumsfähig gewesen fein follten. Je mehr überdies die aus der Inspirationswirfung bervorgegangenen Schriftftucke als einheitliche, in sich zusammenhängende, Geisteserzeugniffe fich fundgaben, defto weniger ließ fich vorftellig machen, daß diefelben in dem einen Stücke absolut fehlerfrei, in dem anderen ebenfo mangelhaft wie jedes andere menschliche schriftstellerische Produkt ausgefallen fein follten. Die alte Borftellung mar gwar aufgelöft; aber eine neue folgerichtig durchgeführte dafür nicht aufgefunden. Satten Doch auch Die fpateren- fich freier außernden Dogmatiter nicht den Muth, in Beziehung auf die alteren es offen auszufprechen, daß die Grundvoraussetzung derfelben eine unhaltbare fei. Baren fie doch höchftens nur befliffen, die Confequenzen der alteren Theorie im Einzelnen zu mildern, ohne fich einzugesteben, daß damit die Axt der Kritif zugleich an die Wurzel der gangen Borftellungsart gelegt fei, aus welcher jene Confequenzen nothwendig floffen. Denn war einmal eingeräumt, daß neben dem gottlichen Beift auch der menschliche der Schriftverfaffer auf Form und Inhalt der biblischen Darstellung eingewirft habe: so war es außerordentlich schwierig geworden, die Grenze zu bestimmen, wo die Einwirfung des einen aufgehört, die des anderen ihren Anfang genommen habe. War doch insbesondere noch seit der Ausbildung einer icharferen biblischen Kritif die Behauptung, daß der gange beil 8= geschichtliche Inhalt die Schrift auf dem Bege unbedingter Inspirationswirfung erzeugt sei, schon durch die unbestreitbare Thatfache widerlegt, daß von demfelben nicht Beniges auf dem Bege äußerer geschichtlicher Ueberlieferung und urfundlicher Forschung zur Kenntniß der biblischen Schriftsteller gelangt war. Und fo fah fich denn die Dogmatif durch die unwiderstehliche Macht der Conjequenz genöthigt, Schritt für Schritt von dem früher fo ficher behaupteten Terrain zu weichen, Stud fur Stud von dem bergebrachten Inspirationedogma fallen zu laffen, und zulet in der vagen Boffnung Troft zu fuchen, daß Gott die Schriftverfaffer mabrend des Schreibens wenigstens "vor der Religion nachtheiligen Errthumern bewahrt habe"!\*). Unter diesen Umftanden mar die wif-

<sup>\*)</sup> Die Halbheiten des Supranaturalismus machen hier einen wahrbaft fläglichen Eindruck. So hilft sich Reinbard, Dogmatif 52, damit,

senschaftliche Folgerichtigkeit des Rationalismus ein beziehungsweisser dogmatischer Fortschritt, und die grundsähliche Läugnung aller Inspiration einer wahrheitsgemäßen Reconstituirung des Dogmas förderlicher, als die principwidrige Berläugnung der Folgerungen der älteren Theologie unter scheinbarer Zustimmung zu ihren Borausssehungen.

Der Schleiermacher'iche Inipirationsbegriff.

§. 75. Nachdem die Theologie in jener Längnung bis zu dem außersten Buntte fortgeschritten war \*), hat Schleiermacher den

daß er sagt: "Sie (die bibl. Schriftsteller) wurden durch die Inspiration nicht allwissend, sondern blieben in allen den Dingen, die mit ihrem Amte nicht zusammenhingen, gemeine (!) Menschen." Eckermann (Handbuck der Dogmatik I, 619) schwächt den Inspirationsbegriff zum bloßen Vorsehungsbegriffe ab. Storr (Lehrbuch der chriftl. Dogmatik, 179) löst die Inspiration in "den unzertrennlichen Beistand des Geistes Gottes für die Apost el" auf, "der sie z. B. vom Gebrauch solcher Ausdrücke, die von einem eigenen-unzuverlässigen Zusaß zu den göttlichen Belehrungen herrührten, abhielt."

\*) Rant, Religion innerhalb der Gr. der bl. Bernunft III, Alg. Unm. Note, fagt, es laffe fich nicht benten, daß, wenn man seinerseits es nur nicht am ernitlichen Buniche ermangeln laffe, Bott die religiofe Erkenntnig uns burch Gingebung gutommen laffen tonne. Berber (chriftl. Schriften , 4, 111) bemerkt : "Der eigene Standpunkt jedes beil. Autors wird jo beutlich bezeichnet, daß unter ber Maste eines einhauchenben Beiftes fich nichts in ibm ertlären läßt, mabrent fie fich alle felbst erklären, sobald jeder Berfasser in feine Rechte eintritt." Bretschneiber erklart in Beziehung auf bas A. T. (Die rel. Glaubenslehre 4. A., 198): es habe die Eigenschaften nicht, welche eine von Bott felbst geschriebene Schrift haben mußte, und in Beziehung auf bas R. T. (Handbuch ber Dogm. 4. A., 395): es enthalte baffelbe zwar bie Schriften von Mannern, welche völlig glaubwürdige Referenten ber burch Chriftum ertheilten Offenbarung feien, und habe alfo, in wie weit es Religionssachen vortrage, fidem divinam; eine Inspiration ber Schriften selbst aber sei nicht anzunehmen. Wegscheiber (institutiones theol. christ. dogm. 8 ed., §. 43) beschränkt sich auf ein: Negari nequit, revelationem, a qua religiones et judaica et christiana repetuntur, recte revocari posse ad naturalem et mediatam, ita quidem, ut auctores illarum insigni aliqua providentiae divinae, naturalibus tamen praesidiis utentes, efficacia excitati atque adjuti dicantur ad meliorem et salubriorem religionis formam hominibus tradendam eamque, quod probe tenendum, cultu publico atque ecclesia instituta propagandam. Strauß (Die chriftl. Glaubenslehre 1, 176) fagt mit Begiehung auf folde Umdeutungen der Inspirationslehre richtig: "Damit war die Scheidewand erften beachtenswerthen Berfuch gemacht, das fast allgemein preisgegebene Lehrstück auf den Grundlagen seiner dogmatischen Boraussetzungen umzubauen. Bor Allem, ob man nun mehr auf den Aft der Abfassung eines h. Buches, oder mehr auf die ihr vorangebende und zu Grunde liegende Gedankenerregung feben moge, erscheint ihm die Behauptung als eine durchans unbegründete, daß den heiligen Schriftstellern, indem fie aus Eingebung ichrieben, der Inhalt göttlicherweise besonders fund gemacht worden sei. Nicht in Folge einer unmittelbaren Ginwirfung des göttlichen Beiftes, sondern in Folge einer heilsgeschichtlich vermittelten Wirfung des Gemeingeistes der Rirde, haben die biblifchen Schriftsteller geschrieben; alle dem Reiche Gottes angehörende Gedankenerzeugung mare somit als von jenem Gemeingeiste eingegeben zu betrachten. Gine gunächftliegende natürliche Folgerung von bier aus ift, daß die h. Manner in andern Beschäftigungen ihrer apostolischen Wirtsamkeit gerade ebenso als in den Momenten des Schreibens, und bei der Abfaffung anderer fur den Gemeinde dienftentworfener Schriften nicht weniger als bei der Abfaffung derer, welche uns im Ranon aufbewahrt geblieben, vom b. Geifte befeelt Im Beiteren ergibt fich aus jener Befchreibung, daß Die Wirfung der Inspiration lediglich auf die neutestamentlichen Schriftsteller zu beschränken ift; ift doch das alte Testament - nach Schleiermachers Unfichten - gar nicht durch denfelbigen Beift, wie das neue, eingegeben; \*) ift die Rirde doch erft eine neutestamentliche Stiftung.

Dhue Mühe leuchtet ein, daß der firchliche Juspirationssbegriff in der Schleiermacher'schen Fassung seine ursprüngliche Substanz verloren hat. Wenn es wirklich Inspirationswirkungen giebt, so fann es solche nur geben, wie unser Lehrsag es ausspricht, in der Form unmittelbarer offenbarens der göttlicher Geistesthätigkeit, auf dem Wege einer perssönlichen schöpferischen Einwirkung des göttlichen auf den menschslichen Geist. Eine irgendwie durch bloße menschliche Thätigkeit vermits

zwischen inspirirten und nicht inspirirten Schriften niedergesunken; jedes gute Buch konnte in diesem weitern Sinne ein heiliges und göttliches heißen. Bgl. noch Semler, Abhandl. von freier Untersuchung des Kanons 1, 39 f.

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II., S. 130 f.

telte Geiffeseinwirkung noch als Inspiration gu bezeichnen, das ift jedenfalls eine migbrauchliche und darum unberechtigte Anwendung des Begriffes. Benn Schleiermacher dem firchlichen Gemeingeifte eine inspirirende Birfung zuschreibt, fo ift dagegen zu erinnern, daß diefer jedenfalls fein reines Organ des göttlichen Geiftes mehr fein fann. Der Gemeingeist der Kirche wirft überdies als solcher nicht mehr urfprünglich auf Andere, da er nur durch die von ihm erzeugten Mittels glieder der Lehre, des Cultus und der Berfaffung auf Andere zu wirken befähigtift. Bie wir früher gezeigt haben, fo tann allerdings durch die eben erwähnten Faktoren auf das Gewiffen zurückgewirkt werden, und es ift die bochfte Beftimmung der Lebre, des Cultus und der Berfaffung wieder in Gewiffenserfahrungen zurückverfett zu werden. diese lettere Einwirkung geht nicht auf dem Wege einer wunderbaren göttlichen Geiftesmittheilung, sondern in der Form der erfennenden und wollenden, der logisch und teleologisch vermittelten, menschlichen Beiftesthätigfeit vor fich, fo daß eine bebenkliche Verwirrung in den dogmatischen Grundbegriffen angerichtet werden muß, wenn als Inspiration bezeichnet werden will, was eigentlich Reproduttion genannt werden follte.

Bie wir aber einerseits entschieden daran festhalten, daß die Inspirationsafte immer Wirfungen der unmittelbaren offenbarenden Thatigfeit des gottlichen Geiftes find: jo legen wir noch andererfeits großes Gewicht darauf, daß fich dieselben lediglich auf das Gemiffensgebiet erftreden, daß alfo immer individuelle Gemijs fenserregungen damit verbunden find. Der Gemeingeift der Rirche dagegen bringt, wie Schleiermacher feine Thatigfeit auffaßt, nicht auf das religiofe Centralorgan, fondern auf die Organe Der Bernunft und des Willens feine Wirfungen hervor, und darin liegt denn auch der Grund, weghalb nach der Schleiermacher'ichen Faffung der Begriff der Inspiration überhaupt nicht ein speciell religiöser ift. Das Gewiffen ift inspirirt, wenn der gottliche Geift daffelbe durch einen unmittelbaren beilogeschichtlichen Mittheilungsaft befeelt hat; wenn das Selbstbewußtsein in Folge davon mit ungewöhnlicher Rraft und Lebendigfeit auf das Gottesbewußtsein fich bezogen weiß; wenn die von dem Weltbemußtsein in der Regel ausgehenden Bemmungen und Trubungen dadurch auf ein fleinftes Maag zurüdgeführt werden; wenn das Wefen der Welt fich nunmehr im Lichte der ewigen Wahrheit und nicht mehr des irdischen

Scheines darftellt. Der inspirirte Menich ift beghalb durch Die Macht des in ihm fich manifestirenden göttlichen Beiftes, durch die neuen Beilefrafte, welche in feinem Innern entbunden worden find und nun der Welt gegenüber treten, auch in feinem Verhaltniffe gur Belt in der Art ein neuer geworden , daß er jest nicht mehr in erfter Linie die Welt auf fich und fich auf die Welt, fondern vor Allem fich und die Welt auf Gott bezieht. Die gange Urt und Weise seiner Weltbetrachtung ift daber eine andere, eine durchgreifend religiofe und fittliche geworden. Diefer Buftand feines Innern ift allerdings ein gang außerordentlicher, mit welchem die gewöhnliche religioje Erwedung nicht verglichen werden fann. Die religiose Rraft und fittliche Lebendigkeit ift in ihm eine munderbar gefteigerte. Es ift ein eigenthumliches Merfmal deffelben, daß, wie unfer Lehrsatz andentet, der Inspirirte das unwiderstehliche Bedürfniß in fich fühlt, die in seinem Innern erschloffenen neuen Quellen des göttlichen Beils auch auf Andere binüberguleiten und wo möglich alle Mitglieder der Gemeinschaft zu Bengen wie zu Theilnehmern des boberen Lebens zu machen, welches ibm von Seite Gottes zugefloffen ift.

76. Hiermit ift nun aber auch der Punft gegeben, von Ter beilögeschichtwelchem aus das Ergebniß, welches von der alteren Dogmatif nicht erreicht zu werden vermochte, daß nämlich die heilsgeschicht. liche Wahrheit der durch die Inspirirten mitgetheil= ten Offenbarungstunde vermöge der Inspiration wesentlich verbürgt ift, auf einem ganz andern Bege wirklich erreichbar wird. So wenig der religiofe Mensch sein inneres auf Gott bezogenes Leben unmittelbar mittheilen fann, ebenfo wenig fann der inspirirte die größere oder geringere Fülle des ibn befeelenden gottlichen Geiftes und Lebens ohne Beiteres auf Undere übertragen. Er bedarf dazu als vermittelnder Organe des Denkens, Bollens, Kühlens. Die Offenbarungs funde, ob Diefelbe in mundlicher oder in schriftlicher Mittheilungsform enthalten fei, ift unter allen Umftanden das Produft einer Bermittlung, und daß diefe ein möglichft reines Abbild des göttlichen Offenbarungsaftes felbft fei, daß es wirklich die Babrheit des gottlichen Beiles fei, welche vermöge derfelben zur Runde der Menschen fommt, und nicht täuschender Irrthum, das ift ein nothwendiges

heilsgeschichtliches Postulat. Ist die Offenbarungsfunde verfälscht, so hat der Offenbarungsatt selbst für die Menschen seinen Werth verloren, und aus dem Schoose der aus verfälschter Offensbarungstunde entspringenden falschen Erkenntnisse, verfehrten Entsichließungen und Handlungen, muß Irrthum auf Irrthum sich gesbären. Darum war auch das Verlangen der älteren Dogmatiser nach Aufstellung einer Theorie, welche die Offenbarungsfunde gegen den Borwurf der Verfälschung möglichst sicherte, an und für sich durchaus wohlberechtigt, obwohl dieselben in dem Eiser, auch das Kleinste und Einzelnste in der Schrift sicher stellen, das Größte, ja das Ganze, in seiner Offenbarungsmäßigseit auf eine beklagenswerthe Weise preisgaben.

Bei der Erörterung der Frage, in wie weit eine ausreichende Bürgichaft fur die Wahrheit der Offenbarungsfunde in der Infpirationswirfung enthalten fei, fommt zuallervorderft das Berhältniß der Gewiffensfunktion zu den Funktionen der erkennenden, wollenden und fühlenden Thatigfeit in Betracht. Infofern Das Gemiffen das Centralorgan des menschlichen Geiftes ift \*), infofern find alle anderen Organe des menschlichen Geiftes und auch dasjenige des Gefühls, sobald es am Geiftesleben participirt, burch daffelbe bestimmt, d. h. der Mensch denft, will, fühlt fo, wie fein Gemiffen beschaffen ift. Ware das Gemiffen von einer durchaus normalen Beschaffenheit; vollzöge sich die religiöse und fittliche Funftion ohne alle reaftionaren Semmungen und Störungen von Seite des Weltbewußtseine, ohne jede gottwidrige Regung und Strebung: fo murden auch die übrigen Funttionen des Berfonlebens in einer durchans normalen Beife fich vollziehen, und die menfchlichen Erfenntniffe wie die menfchlis chen Sandlungen wurden getreue und reine Spiegelungen der innern Gottangemeffenheit fein. Daraus folgt: je normaler und fräftiger die Gemiffenserregung, eine defto ficherere Burgichaft ift auch dafür gegeben, daß die innere Beilberfahrung ohne entftellende Buthat und ohne fünftliche Berichiebung in entsprechender Objettivität zu ihrem begrifflichen Ausdrucke und ihrer thatjächlichen Berwirklichung gelangen wird.

Allein gerade in Folge der letteren Ausführungen zeigt fich, wie unentbehrlich die in unserem Lehrsatze beigefügte Be-

<sup>\*)</sup> S. 1. Sauptstud, 2. Lehrstud, S. 32.

schränkung ift, daß vermittelft der durch die Inspiration bewirften Gewiffenserregung nur der beilegeschichtliche Theil ber Offenbarungsfunde wefentlich verbürgt wird. febr gereinigt und verftarft wir uns nämlich auch die Gemiffenserregung vorstellen, fo findet ihre Einwirfung both immer auf Dies jenigen Organe des Beiftes ftatt, welche in unmittelbarer Begiehung zu der Welt fteben, und es ift daher nicht anders möglich, als daß bei der Erzengung von Gedanten und Bewirfung von Entschlüssen die religiose und sittliche Funktion an der weltabbildenden und weltumbildenden Thätigfeit der Bernunft und des Billens Theil nehme. Das religiose und sittliche Bewußtsein des Menschen ift ja auch nicht etwas apartes; es hat ja wirklich die Beftimmung, die Welt mit allen ihren Kräften und Erscheinungen zu erneuern und zu beherrschen. Und so liegt es denn in der Ratur der Sache, daß von dem heilsgeschichtlichen Inhalte der Dffenbarungsfunde der weltgeschichtlich e unzertrennlich ift. Run ift dieser lettere aber nicht aus dem Gewissen und mithin auch nicht vermittelft einer göttlichen Offenbarung in das menschliche Denken und Bollen hincingefommen, fondern ichon vorher in demfelben gemefen, oder nachher in demfelben entstanden. In ihm fpiegelt fich also weder ein Aft der Offenbarung, noch eine Birfung munderbarer Beseelung. Das Beltgeschichliche in der Schrift haftet gleichsam als die andere, der Welt zugewandte, Seite des Menschen an der erften, Gott zugekehrten, an dem Beilsgeschichtlichen, und da das Menschliche vom Göttlichen fich überhaupt nicht absolut trennen läßt, fo bleibt es auch in der Offenbarung stunde mehr oder meniger damit verbunden. Gine haarscharje Scheidung beider Elemente von einander wird darum auch niemale vollig gelingen, ebensowenig ale innerhalb des dieffeitis gen menfchlichen Berfonlebens eine haarscharfe Scheidung gwiichen Geift und Leib möglich ift. Aber unterschieden fann und foll dennoch diese zwiefache Substanz der Offenbarungsurfunden werden. Bermag doch ein jeder schon an seiner eigenen Person die Probe darüber zu machen, mas fich in das Beilsbewußtsein zurudüberfegen läßt und mas nicht. Will es einer verfuchen, auch Die vier Fluffe, in welche der Strom Edens fich theilte\*); auch bie

<sup>\*) 1.</sup> Moj. 2, 10.

Morrhe, die Alwe und die Casta an den Gewändern des psalmbesunsgenen Königs\*); auch die sechszig Königinnen, die achtzig Kebsweisber und die Jungfrauen ohne Zahl im Hohenliede\*\*); auch die Corinther, von welchen Paulus nicht mehr weiß, wie Viele ihrer er in Corinth getaust hat\*\*\*); auch den Mantel, den er in Troas gelassen sammt den Büchern und sonderlich den Pergamentrollen‡), in heilsträftiges, religiöses und sittliches Leben zu verwandeln: so wird er bald inne werden, welches Auswandes von Juthaten und Künsten, von Bendungen und Bindungen es bedarf, mit einem solchen Bersinch einigermaßen in Ehren bestehen zu können. Einzig und allein daher was aus der Offenbarungsfunde in den Heilsbesitz der frommen Gemeinschaft überzugehen die Bestimmung hat, d. h. was sich darin auf die Biederherstellung der durch die Sünde gottwidrig bestimmten Menscheit zu einer gottgemäßen bezieht: das ist ihr Scilsinhalt.

Die Stufen ber In-

\$. 77. Ift nun aber dadurd, daß die ursprüngliche Mittheilung der Offenbarungsfunde nothwendig durch eine gereinigte und verstärtte Gewissenserregung bewirft wird, in der That auch eine sichere Garantie für die beilsgeschichtliche Wahrheit ihres Inhaltes gegeben? Ift es denn nicht eine Thatjache der Erfahrung, daß eine vollkommen normale Einwirfung des Gewiffens auf Erfenntniß, Bille und Gefühl bei inspirirten Subjetten in Birflichkeit niemals vorkommt? Und folgt daraus nicht weiter, daß es an einer völlig ficheren Beglaubigung für die mitgetheilte Kunde dennoch foble? Wenn der menichlich en Thatigfeit, wie unfer Lebrfat einraumt, und mit ihr dem gottwidrigen 2Beltbewußtsein und der gottwidris gen Gelbftbeftimmung in dem Personleben des vermoge des Infvirationsaftes Infpirirten nicht ein völliges Ende gemacht ift; wenn es eingeftandenermaßen verschiedene Grade und Stufen in dem Auftande des Insvirirtseins giebt, von benen ber eine mobl eine größere Wahrscheinlichkeit als der andere für die beilsgeschichtliche

<sup>\*) \$1. 45, 9.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Hohes Lied 6, 8.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Cor. 1, 16.

<sup>†) ?</sup> Tim. 4, 13,

Glaubwürdigkeit der Offenbarungstunde darbietet, keiner aber die uns bedingte Nothwendigkeit derselben verbürgt: woher soll denn nun die gewünschte Beglaubigung kommen?

Auf Diese Frage muß die driftliche Dogmatif eine wenigstens annabernd befriedigende Antwort zu ertheilen versuchen. Erinnern wir uns gunachft an den unauflöslichen Bufammenhang gwifden Offenbarung und Inspiration: fo fteht thatfächlich fest, daß, wie hoch auch die einzelnen inspirirten Offenbarungsträger für ihre Berson gestellt werden mogen, bennoch Reiner von ihnen im Befige bes gangen und vollen Offenbarungeinhaltes gewesen, Reiner das umfaffende Syftem der göttlichen Seilsöfonomie überblicht hat, Jeder vielmehr nur ein befonderes Glied in der Sahrtaufende umfchließenden Rette der Bielen gemefen ift, welchen Gott die Schätze feiner Offenbarungen anvertrant hat. Darum hat auch Reiner von ihnen die gange Fülle des göttlichen Beils in feinem Innern erfahren, und aus demfelben Grunde ift auch Reiner von ihnen im Stande gewesen, durch Lehre oder Beispiel die gefammte Beilstunde als ein in fich vollendetes Suften von Lebrfähen oder Lebensnormen mitzutheilen. Bielmehr verhält es fich hiermit fo, daß die fruheften Trager der Offenbarung, welche, mit dem neuen in ihrem Innern aufgegangenen göttlichen Geifteslichte Undre zu erleuchten, zuerft in fich den Beruf fühlten, auch auf der niedrigften Stufe der BeilBerleuchtung ftanden. Mit ihnen nahm die Offenbarungefunde ihren noch unentwickelten Aufang. Sie hatten noch nicht Gelegenheit gehabt, von Andern zu lernen; fic waren die ersten beilsgeschichtlichen Lehrer der Menschheit. jett an aber verhielt es fich folgendermaßen.

In jedem späteren inspirirten Offenbarungsträger ift nämlich ein doppelter heilsgeschichtlicher Inhalt zu unterscheiden: erstens der, welchen derselbe auf dem Wege der ersenntnismäßigen Aneignung aus der schon vor ihm überlieferten Offenbarungstunde geswonnen hat, und zweitens der, welcher ihm auf dem Wege der Offenbarung als ein neuer unmittelbar durch Gott mitgestheilt worden ist. Ieder später inspirirte Offenbarungsträger hat also ebensowohl mittelbar gelernt, als unmittelbar erlebt; jeder sindet demzusolge in seinem Innern ein doppelartiges Heilssbewußtsein vor, das auf verschieden Weise in ihm erzeugt worden ist. Die Inspirationsstuse, auf welcher ein solcher Inspirirter steht, ist daher von zwei Bedingungen abhängig: sowohl von

bem Umfange ber Beilserfenntniß, welche berfelbe abgeseben von ber Offenbarungsmittbeilung befaß, ale von dem Mage Des gottlichen Geiftes, welches nachber auf ibn unmittelbar überfloß. Se mehr ein weiter Umfang bes religios Erlernten und ein reiches Maß des burch Offenbarung Empfangenen in einem und demiels ben inspirirten Offenbarungsträger fich vereinigen: eine um fo größere Tragweite muffen auch bie Wirfungen baben, welche von einem folden ausgeben. Jener Umfang aber und tiefes Maß fint natürlich bei verschiedenen inspirirten Perfonlichkeiten febr verichieden. Deshalb ift and bie Offenbarungefunde von ten Einen dunkler, von den Andern dentlicher, von den Einen mehr Centralgedanten gusammenfaffent, von ben Andern mehr in Gingelnbeiten auslaufend, von den Einen mehr mit wohltbuender Milde, von den Undern mehr mit erichütterndem Ernfte vorgetragen worden. Welche qualitative Berichiedenbeit zwischen bem Berfaffer tes bundertundneunzehnten und bes einundfünfzigften Pfalms, zwischen bem Buche Eftber und dem Propheten Jesaja, gwischen der Epistel Des Jafobus und dem Evangelium des Johannes! Gewiß wird Niemand die Bebauptung magen, daß tiefelbe Kräftigfeit und Fulle tes gott= lichen Geiftes in den eben genannten, von intelleftuell, religios und fittlich fo verschiedenartig qualificirten Berfaffern abstammenden. Die fenbarungsurfunden fich fundgebe. Gewiß wirt jeder Unbefangene jugeben, bag bie eine ein volfommnerer Spiegel ber gottlichen Beilsoffenbarung als die andere fei. Gewiß wird faum Einer noch in unferer Zeit vom Standpunfte ber Wiffenschaft aus ber Allufion fich hingeben, daß, gegenüber ben Angriffen bes Unglans bens auf die Urfunden ber Offenbarung, unter bem Schirme ber Inspirationstheorie ter alteren Dogmatif Gulfe und Rettung gu finden fei\*).

Wilt es den Berfuch einer miffenschaftlichen Erles

<sup>\*)</sup> Tholuck sagt a. a. C., 346, mit chremwerther Offenheit: "Die uns vorsliegende Bibel kann auf keinen Fall als wörtlich inspirirt gelten, daber auch nicht bis in alle Details hin ein der Gehalt der Schrift als äußerlich gesichert angeschen werden." In neuerer Zeit hat dagegen Philippi die Wortinspiration wieder vertheidigt, die er — eigenthümlich genug — von der Wörterinspiration unterscheiden will (K. Glaubenslehre, 184). Uns will bedünken, wenn die Wörter nicht inspirirt sind, so sind es wohl auch die Worte nicht. Wenn Hr. Phislippi die Inspiration als die Midashand (!) bezeichnet, die was,

ledigung des Inspirationsproblemes, so bleibt daher nichts Anderes übrig, als die Unvollkommenheit der einzelnen Inspirationswirkungen während des Zustandesommens des Ganzen der Offenbarungskunde einzuräumen und damit noch im Beiteren einzugestehen, daß die Inspiration überhaupt nicht ein absolut göttslicher, sondern ein, wenn auch unmittelbar von Gott ausgesender, doch in seinem Fortgange menschlichevermittelter Aft ist.

Die in Betreff der Inspirationslehre entstandenen, auf langere Beit in der Dogmatit berrichend gewordenen, Frrthumer haben in der That auch ihren Grund darin, daß bald der eine, bald der andere der beiden Faftoren, durch welche die Inspirationswirfung gemeinschaftlich zu Stande fommt, zurückgestellt worden ift. Läßt man die Inspiration nicht unmittelbar von Gott ausgeben, so verliert fie - wie wir bei Schleiermacher mahrgenommen haben ihre beilsgeschichtliche Autorität. Läßt man die menschliche Bermittelung dabei nicht zu ihrem Rechte kommen, so wird fie - wie der Borgang der alteren Dogmatifer beweift - ein geschichtswis driger Zauberaft. Allein and als eine "Gnadengabe" darf fie nicht bezeichnet werden;\*) denn, abgesehen davon, daß sie 1. Cor. 12 unter die Gnadengaben nicht miteingerechnet wird, fo fann fie der Natur der Sache nach zu denfelben nicht gehören, weil fic nicht eine Meußerung des driftlichen Gemeindelebens, sondern ein Uft der offenbarenden göttlichen Thätigkeit ift. Unch von der Ausgießung des beiligen Geistes am Pfingstfeste tann sie nicht wohl abgeleitet werden; \*\*) denn unter dieser Boraussetzung fonnte ce ja feine alttestamentliche Inspiration gegeben haben. Ebensowenig endlich läßt die Inspiration aus dem driftologischen Principe sich entwickeln, \*\*\*) oder als eine Wirfung des in der Gemeinde mal-

fie angreife, in Gold verwandle, so bekennen wir nicht zu verstehen, was er bamit sagen will.

<sup>\*)</sup> Ebrard, chr. Dogmatik 1, 32.

<sup>\*\*)</sup> Martensen, chr. Dogm., 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen Lange, der in seiner sonnt fehr geistwollen Ausführung (phil. Dogm., 345) bemerkt: "Bon einer Inspiration, welche von dem allgemeinen religiösen Geistesleben ber Schriftsteller specifisch zu unterscheiden mare — fann nicht die Rede sein."

tenden Geiftes sich ansehen. \*) Bei der letteren Unnahme würde ebenfalls ihr wunderbarer Charafter als einer unmittelbaren Birkung der göttlichen Selbstoffenbarung verloren gehen, und es wäre von derselben aus den, den Begriff der Inspiration selbst auflösenden, Consequenzen der Schleiermacher'schen Auffassung nicht auszu-weichen.

Die Inspiration und die heiloges ichichtliche Bollendung.

§. 78. Die Unvollfommenbeiten, welche von den einzelnen Birkungen der Inspiration somit ungertrennlich find, sind jedoch nur mit Beziehung auf die individuelle Ausruftung jedes besonderen Organes der Inspiration, nicht aber auf den Gefammtinhalt des heils geschichtlichen Ganzen der Offenbarungstunde vorhanden. Diefelben find, wie unfer Lehrsat am Schluffe bemerkt, nur der allmäligen beilsgeschichtlichen Entwicklung der Menfcheit selbst entsprechend, welche lettere nicht an irgend einem bestimmten Bunfte innerhalb des beilsofonomischen Berlaufes, sondern erft am Ziele der Heilsvollendung in den vollen Befitz der heilsgeschichtlichen Babrbeit und des heilsfraftigen Lebens Wenn daber die Offenbarungsfunde nicht nur in eintreten foll. Beziehung auf den weltgeschichtlichen - denn dieser ift fur den Beilsbefit von feiner unmittelbaren Bedeutung - fondern auch in Beziehung auf den beilogeschichtlichen Inhalt an einzelnen Bunften noch ungenügend und geradezu mangelhaft ift: fo beben fich diefe Man= gel innerhalb des organischen Zusammenhanges der gesammten Beilstunde der Menschheit wieder auf. Richt aber, daß in einer einzelnen Rede ober Schrift, fondern daß im Gangen der Menichheit das Beil vollfommen fund. werde, das ift ja der 3med der heilogeschichtlichen Gelbftoffenbarung Gottes. Die Inspiration als eine nothwendige Wirfung

<sup>\*)</sup> Hofmann, Schriftbeweiß, 2. A. I., 673, geht bei Bestimmung des Wesens der Inspiration davon aus, "daß Alles, was zur Fortführung der heil. Geschichte dient, traft einer Wirkung des in ihr walztenden Geistes geschieht, welcher hiefür dem Menschen in der Weise, wie es für den jedesmaligen Zweck solcher Wirkung ersorderlich ist, hinssichtlich seines Naturlebens bestimmend innewaltet." Nach S. 677 "bat der Geist Gottes, wie er in der (alttestamenklichen) Gemein de waltete, seine auf Herstellung des einheitlichen Schriftganzen zielende Wirkung geübt."

der göttlichen Heilsoffenbarung nimmt an den Schickfalen dieser gleichmäßigen Antheil. Wie die Offenbarung, so ist auch die Inspiration von Stufe zu Stufe geworden und gewach sen; bei Allem aber, was noch wird, kann von unbedingter Mangellosigkeit im Einzelnen nicht die Rede sein; vielmehr ist das Werdende auf jedem Punkte des Werdens immer noch unvollkommen. Wenn wir aber das Ganze der göttlichen Heilsoffenbarung in der Menschheit zusammenfassen und zusammenschauen, dann kann uns nicht entgeben, daß der göttliche Heilszweck im Ganzen vollkommen erreicht ist, dann verschwindet die Unvollkommenheit der vereinzelzten heilsgeschichtlichen Standpunkte in dem vollendeten heilsgesichichtlichen Resultate.

Ganz ebenso verhält es sich mit der Inspiration. Im Einzelnen haben die Organe derselben die Heilswahrheit nie volls kommen, immer nur stückweise gesehen. Einmal hat Gott sie nicht das Ganzeschanen lassen; dann waren sie durch ihren individuell begrenzten Standpunkt, durch unzureichende Begabung, auch durch einen, der gereinigten und verstärkien Gewissensthätigkeit ungeachtet, immer noch zurückbeibenden Rest von Sünde, an einer vollkommeneren Erfenntniß und Mittheilung der ihnen zu Theil gewordenen Offensbarung gehindert. Aber im Ganzen der Offenbarung sefunde verschwindet die Mangelhaftigseit der einzelenen Urfunden, da die unvollkommenere ihr Licht im mer wieder von der vollkommeneren erhält.

Die Frage, ob die göttliche Inspirationswirfung auf Seite der menschlichen Inspirationsorgane alle selbstthätige Erstorschung hinsichtlich der Inspirationsobjette ausschließe, erledigt sich nun von selbst. Die göttliche Offenbarung theilt immer nur Neues mit, und daher schon früher Mitgetheiltes nicht noch einmal. Was also der Inspirirte außerhalb des Offenbarungstreises, innerhalb dessen er sich befindet, weiß, das weiß er in Folge vorangegangener religiöser und sittlicher Forscherthätigkeit. Als Träger der Offenbarung bedürfen die Organe der Inspiration auch einer außergewöhnlichen geistigen Begabung, und wir können daher einen inspirirten Idioten uns gar nicht als möglich denken. Daß die Forscherthätigkeit eine gewissenhafte sein werde, das ist schon bei jedem religiös angeregten Menschen zu erwarten; wenn nun die durch die Offenbarung gesteigerte Gewissenvertung noch hinzus

tritt, so ift für die Forscherarbeit ein um so höherer Grad von Gewissenstt gesichert. Daß die Organe der Inspiration in Allem, was sie sagten oder schrieben, die Wahrheit sagen wollten, dasist uns daher durch die außergewöhnslich religiös und sittlich gesteigerte Thätigkeit ihrer Gewissenst und tittlich gesteigerte Thätigkeit ihrer Gewissenst undtionen verbürgt. Wenn sie die Wahrheit nicht vollkommen sagen konnten, so liegt der Grund dafür theils in ihrer subjektiv-beschränkten, sinnlich behafteten, individuellen Orsganisation, deren Schranken nur mit dem Tode aufgehoben werden, theils in der göttlichen Heilsveranstaltung selbst, vermöge welcher das Heil nicht unvermittelt in die Menschheit hineingezanbert, sons dern durch freie Selbstthätigkeit von derselben angeeignet wers den soll.

Bufat: Das fogenannte Bunder der Beiffagung (miraculum praescientiae), wie fich die alteren Dogmatifer ausdrücken, läßt fich von der Inspiration nicht trennen; vielmehr ift die Beijsagung als eine besondere Form der Inspiration zu betrachten. In gewiffem Sinne ift jede aus Inspiration bervorgegangene Beilserfenntniß oder Beilsthat ihrem Befen nach prophetisch, weil eine solche, als bis jest noch nicht da gewesen, immer darauf angelegt ift, ein neues Moment ber Beilsoffenbarung in die Zufunft der Menfcheit hineinzubilden. Als Beiffagungen im specifischen Sinne des Bortes (vaticinia) find nun allerdings lediglich durch Inspiration bewirfte Borbersagungen zufünftiger beilsgeschichtlich er Ereigniffe, in welchen der göttliche Seilsrath fich verwirklichen will, \*) bezeichnet worden. Un feinem Puntte läßt fich die Mangelhaftigfeit des älteren Inspirationsbegriffes nun auch schlagender darthun als gerade an diesem. Ber die Beiffagungen des Alten Teffamentes auch nur mit einigermaßen vorurtheilsfreiem Blide prüft, dem fann fich die

<sup>\*)</sup> Hollaz befinirt fie (examen, 113) els vaticinia de futuris contingentibus, post multa saecula ex libera Dei hominumque voluntate eventuris, ipso eventu comprobatis, auctore Deo, eam amanuensibus sacris dictante. Nach Töllner, Suftem ber begin. Theologic 1, 82, ift vaticinium — praedictio certa rei futurae a causis liberis et fortuitis pendentis.

Wahrnehmung unmöglich entziehen, daß eine buchftäbliche Erfüllung derselben niemals und nirgends eingetroffen ist, und selbst Sengstenberg sieht sich zu dem doppelten Zugeständnisse genöthigt: daß die mehr oder minder genaue Erfüllung der alterstamentlichen Weissaungen theils durch das Maß der Neceptivität eines jeden Propheten, theils durch die Bedürfnisse und die Fassungsfraft derer, welchen die Weissaung bestimmt war, bedingt gewesen sei, weshalb sogar ein Jesajas uns nirgends das Gesammtbild des Messigas, sondern nur "Materialien" (!) zu einem solchen gegeben haben soll. \*)

Nicht aber von dem Standpunfte aus, welchen die Benaftenbergische, halbgläubige Orthodoxie, sondern von demjenigen aus, welchen wir auf bem Grunde unseres Religionsbegriffes eingenommen haben, ift es erflärlich, warum die Beiffagung nicht ein genan entsprechendes, sondern ein mehr oder weniger unbestimmtes, nur in allgemeinen Umriffen fich darftellendes, Bild von der beilogeschichtlichen Bufunft gewährt. Diefelbe entspringt nämlich mesentlich aus der offenbarenden Thätigkeit Gottes, und mithin aus einer durch unmittelbare gottliche Geifteswirfung gesteigerten Gewiffenserregung. Je fraftiger Diefe eintritt: ein befto tieferes Bewußtsein von den fich anbahnenden Beilswegen Gottes und der berannabenden Seilserneuerung der im Beile geftorten Menschheitsgemeinde muß auch im Gewiffen fich erschließen. Allein fo wie das auf die Butunft des Beiles gerichtete religible Offenbarungsbewuftfein ein Gegenftand des Erfennens, Sandelns, Empfindens u. f. w. wird, fo fällt es damit aud menfchlich endlich er Betraditungs und Darftellungsweise anheim. Die menfchlich ein-Dividuelle Borftellungsart von der Butunft der Beilsgemeinschaft findet, theils in einer den welt- und naturhiftorischen Unschauungen der Beiffagenden entlehnten Sprache und Gedanfenbildung, theils in, vorübergebenden Bedürfniffen angepagten, Cultus- und Berfaffungseinrichtungen ihren durch aus zeitgeschichtlichen Musdrud, weghalb denn auch alle Beiffagung mehr oder weniger fich in den Kormen der Symbolit und Typif bewegt, und, fo weit an den Gefchicken der Zufunft insbesondere auch das Gefühlsleben

<sup>\*)</sup> hengstenberg, Christologie des A. T., 2. A., I., 182 f.

theilnimmt, in das Stylgewand der schöpferischen Einbildungskraft sich einhüllt.\*) Daher versteht es sich denn auch von selbst, daß die weissagende Thätigseit von der Kategorie des Zeitmaßes unabbängig ist, da sie als Gewissen shunktion nur auf die Wiesderherstellung des Heils an und für sich, nicht aber auf einen näher zu bestimmenden oder gar genau sestzusegenden Zeitpunst des Heilseintrittes gerichtet sein kann. Der Weissagende schant aus dem Lichte seines durch göttliche Selbstoffenbarung erleuchteten Gewissenscheraus in unmittelbarer Gegenwart eine noch nicht dagewesene, aber seinem Gewissen von Gott bezengte, Heilsthatsache überhaupt als zufünstig an; nur in Folge eines hinzutretenden Vernunftsschlusses oder einer sich gestend machenden Willens richtung setzt er den bestimmten Zeitpunst und die näheren Umstände an, unter welschen das innersich Geschaute äußerlich geschichtlich werden soll.\*\*)

## Siebzehntes Lehrstück.

## Die heilige Schrift.

\* De Wette, Lehrbuch der historisch-kritischen Einseitung in die Bibel alten und neuen Testaments, 1. Thl., 7. A., 2. Thl., 6. A. — Köppen, die Bibel ein Werk der göttlichen Weisheit, 3. A., 1836. — \* G. A. Hauff, Offenbarungsglaube und Kritik der biblischen Geschichtsbücher am Beispiele des Buches Josua und ihrer nothwendigen Einheit dargethan, 1843.

## Die heil. Schrift ist das in ein Schriftwerk verfaßte Ganze der ursprünglich durch Inspiration bewirkten Offen-

<sup>\*)</sup> Nitsch, chriftl. Lehre, S. 35 Unm.: "Beissagung ist eine auf innere Unschauung bes göttlichen Rathschlusses gegründete Darstellung der Zukunft des Reiches Gottes, welche immer ausgehend von einem bestimmten Standpunkte der geschichtlichen Gegenwart in mehr oder minder verkürzter Perspective auf die Bollendung der göttlichen Haushaltung hinweist . . Die Darstellungsmittel der Weissagung können daher größtentheils nur analogische und symbolische sein."

<sup>\*\*)</sup> Daher ist jede Abschwächung des Weissagungsbegriffs in den Borhersehungsbegriff (Knobel, der Prophetismus der Hebräer 1, 294 f.) dogmatisch un-

barungskunde, welches unter heilsgeschichtlicher Leitung des göttlichen Geistes zu Stande gekommen und über dessen Abschluß bis jest noch keine allgemein anerkannte Entscheidung gesaßt ist. Der Beweis für die Zugehörigkeit einer Urkunde zur Schriftsammlung ist auf entscheidende Weise nur aus ihrem innern Charakter zu führen. Da die Bestandtheile der Schrift nicht nur in unmittelbarer göttlicher Geisteseinwirstung, sondern auch in vermittelnder menschlicher Geistesethätigkeit ihren Ursprung genommen haben, so hat dieselbe neben der göttlich autorisirten auch eine menschlich unvollsommene Seite. So weit der Inhalt der Schrift göttlich, ist er ein Gegenstand der Glaubens, so weit er menschlich, ein Gegenstand der wissenschaftlichen Erforschung.

§. 79. Wie im vorigen Lehrstücke gezeigt worden ist, ergiebt zie Schriftsammstall auß dem Wesen der offenbarenden Thätigkeit Gottes von selbst, daß diesenigen, welche an derselben theilnahmen, ihren Insbalt in Lehre und Leben auf Andere zu übertragen sich bewogen fühlen mußten; neben der Offenbarungsgeschichte gieng als Correlat derselben immer die Offenbarungsfunde her. Mit derselben Allmälichseit, mit welcher innerhalb der menschheitlichen beilsgeschichtlichen Entwicklung die Träger der Offenbarung auf einander solgten, sind auch die Rundgebungen von der Offenbarung nach einander erfolgt; wie natürlich zuerst mündlich in der Form lebendiger Rede; dann aber, als einmal ein literarisches Bedürfsniß erwacht war, in schriftstellerischer Mittheilung. Zunächst waren es die Offenbarungsträger selbst, welche in Rede und

zuläfsig, und richtig bemerkt Hofmann, Weissaung und Erfüllung I., 14: "Bo man die Vermittelungen vom Ausgangspunkte bis zum Zielpunkte einer Erkenntniß auffinden und nachrechnen kann, da wird keine Weissaugung verehrt, so erstaunenswürdig die gewonnene Einsicht erscheinen mag, und die trefflichste Rebe gilt für kein prophetisches Wort, wenn sie aus des Redners oder Dichters eigenem Wollen und Vermögen hervorgegangen ist." Vortrefflich Tholuck (das A. T. im A. T. Beil. I. zum Hebräerbrief, 3); "Die Beissaung ist nicht das durch einen Hohlspiegel zurückgeworsene Bild der Zukunft, sondern vielmehr die Zukunst, die aus der Vergangenbeit heraufkeimt."

Schrift von dem innerlich erlebten Beile Zengniß ablegten. 3br mundliches Zengniß mard aber bald auch von Solchen überlies fert, und ihr fcriftliches zum Theil von Solden überarbeitet und redigirt, denen feine Offenbarung zu Theil gewors den mar. Aus der mündlichen und schriftlichen Ueberliefeferung ber von Gefchlecht zu Gefchlecht fortgepflanzten Runde von den Selbstoffenbarungen Gottes ift die Schrift als das, wie unfer Lebrfat fagt, in ein Schriftwert verfaßte Gange der urfprünglich durch Infpiration bewirften Offenbarungefunde, nach und nach von fleinen Anfängen aus immer reicher fich geftaltend, entstanden\*). Ihre erste Grundlage bildete die altteftamentliche Wefegesurfunde, welche im Allerheiligsten in der Bundeslade aufbewahrt ward. Un fie schlossen sich weitere heilig geachtete Ge= bote, Berordnungen, Borfdriften, Berichte, Gefange, Sprude, Beiffagungen, beilige Geschichten, Lehrschriften an. Längere Beit waren diese Urfunden ohne Zweifel vereinzelt vorhanden gewesen und wurden von den Frommen begierig gelesen, bis fie in den Tagen ichwerer Beimfuchung, insbesondere nach den Drangfalen der babylonischen Berbannung, in der Urt gesammelt wurden, daß Die gange alttestamentliche Sammlung zu der Zeit, als der Enfel bes Straciden den Brolog zu dem Werte feines Großvaters fchrieb, d. h. ungefähr um das Jahr 130 v. Chr., vollendet geweien fein muß \*\*).

<sup>\*)</sup> Als Schrift, oder gewöhnlicher Schriften, Diplit II heilige Schriften, ai yoapai, yoapai ayiai, auch blos ή γοαρή (Matth. 22, 29, Rom. 1, 2, 2 Ptr. 1, 20) nurde zur Zeit Christi der erste alttestamentliche Theil der Schriftsammlung gewöhnlich bezeichnet; ieoà γοάμματα. 2 Tim. 3, 15. Seit Chrysostomus wird die Bezeichnung τα βιβλία (Veia) vorherrschend — Bibel für die damals seit einiger Zeit abgeschlossens Sammlung der Schriften des alten und neuen Testaments.

<sup>\*\*)</sup> Was die Streitfrage betrifft, zu welcher Zeit der Enkel des Siraciden geschrieben habe, so räumt Dehler (Art. Kanon, Herzogs Realencyclopädie VII, 249) derjenigen Bermuthung den Borzug ein, welche ihn nach der Mitte des dritten Jahrhunderts geschrieben haben läßt. Uns scheint es dagegen (vgl. Ewald, Geschichte des Bolkes Jörael III, 2, 299 f.) als erledigt betrachtet werden zu können, daß mit dem er τῷ ογδόφ καὶ τοια-κοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως nur Ptolomäus Cucagetes II. (sonst Physkon) gemeint sein kann. Der erste Guergetes regierte nur 25 Jahre; daß aber der Ueberseger sein eigenes Lebensalter habe angeben wollen, ist eine ganz unbegründete Bermuthung.

Bie wir nun auch über die Art, wie der alttestamentliche Theil der Schriftsammlung ju Stande gefommen ift, denfen mogen: fo viel ift unter allen Umftanden ficher, daß diejenigen, welche feinen Abichluß vornahmen, nicht mehr felbst Dffenbarungsträs ger gewesen find, und daß mithin, wenn fich Dieselben eine Ueberzeugung darüber zu bilden versuchten, ob ein Buch als inspis rirt zu betrachten und in die beilige Urfundensammlung aufzunehmen fei, oder nicht, fie dies thaten, ohne die Gabe der Inspiration felbst zu befiten, und and ohne Anspruch auf den Besit derjelben zu erheben\*). Daß die Urheber des Abschluffes der alt= teftamentlichen Schriftsammlung von dem Geifte der Inspiration verlaffen waren, bewiesen fie übrigens durch die bei ihnen zweifellos feftstebende Unnahme, daß die Offenbarungsurfunde ein nunmehr für ewige Zeiten abgefchloffenes Bange fei, am Ungweideutiaften jelbft.\*\*) Je weniger aber denen, welche den Abichluß der Sammlung bewirft hatten, der Geift der Unfehlbarfeit zugetraut werden fonnte, um jo unausweichlicher mußte später der Zweifel erwachen, ob fich die= felben denn in ihrem Urtheile über die beilsgeschichtliche Glaubwürdigfeit oder Unglaubwürdigfeit einzelner Bucher bei der Aufnahme in die Sammlung nicht getäuscht haben fonnten? Aus diefem Grunde erhoben fid, denn aud, bald Streitigkeiten über die Augehörigkeit einzelner aufgenommener Urfunden zum Schriftgangen, denen Synedrialentscheidungen, welche ebenfalls feinen Grund hatten, fich für unfehlbar zu halten \*\*\*), ein vorläufiges Ende durch wenig begründete Machtsprüche machen mußten.

Bar es doch nicht einmal über die Frage, ob die Offenbarungen

<sup>\*)</sup> Josephus nimmt contra Apionem 1, 8., mit unverfennbarer Bezugnahme auf die Zahl der Buchstaben des hebraischen Alphabets, 22 inspirirte Schriftbucher an und ist der Meinung: seit Maleachi habe die prophetische Succession, d. h. der Geist der Inspiration, im judischen Bolke eine Unterbrechung erlitten.

<sup>\*\*)</sup> βυίενηνα α. α. Σ.: Τοσουτου γάρ αίδιος ήδη παρωχηκότος ουτέ προςθείται τις ουδέν, ουτέ αφελείν αυτών, ουτε μεταθείναι τετόλμηκεν. Πάσιν δε σύμφυτου εστίν ευθύς εκ της πρώτης γενέσεως Ιουδαίοις το νομίζειν αυτά θεοῦ δόγματα καὶ τουτοίς εμμένειν καὶ υπέρ αυτών εἰ δέοι θνήσκειν ήδέως.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Graf, Geschichte ber Juden vom Untergang bes jubischen Staats bis jum Abschluß bes Talmubs, 40 f.

Gottes feit Maleadyi, d. h. feit etwa vierhundert Jahren v. Chr., eine Unterbrechung erlitten hatten oder nicht, zu einer übereinftimmenden Unficht zu gelangen möglich gewesen! Satte fich doch über das Berhältniß der alteren Beftandtheile zu den fpateren Erzeugniffen ber religiöfen indischen Literatur bei den gelehrten Juden von überwiegend griechifch-alexandrinischer Bildung allmälig eine von derjenigen der Paläftinenfer entschieden abweichende Ueberzengung, ja im Allgemeis nen auch gang andere Borftellung über das Wefen der Infpiration felbst gebildet. Die ersteren bachten fich die göttliche Geifteseinwirfung nicht an die ununterbrochene Rolge des Prophetenthums, überhaupt nicht an einen äußerlich bevorzugten oder bevorrechteten Stand, fondern an die perfonliche Immaneng der göttlichen Beisbeit gefnüpft, die als zu joder Zeit in ihren Freunden wirffam und Gottes Lebens- und Liebesgeift offenbarend vorausgesett murbe"). Bie hatten, von einem folden Standpunfte aus betrachtet, Sabrhunderte hindurch die Offenbarungsquellen versiegen fonnen, ba ja vielmehr in Gemäßheit besselben ber Beift ber Beisbeit in unverfieglicher Rraft immer neue und immer iconere Offenbarungs bluthen ansetzte, da ja in Folge biervon an bem Stamme Des Difenbarungsbaumes immer neue Aefte nachwuchsen, zum Mindeften ebenjo verburgte Manifestationen tes gottliden Geiftes, wie jene älteren Denfmaler \*\*). Es darf demgemäß nicht außer Acht gelaf= jen werden, daß zur Zeit Chrifti in Betreff ber altteftamentlichen Schriftsammlung ein durchgreifendes Urtheil gar noch nicht feftftand; daß die Sammlung nur nach der Meinung der Ginen abgefchloffen mar, nach berjenigen ber Anderen bagegen im lebenbigs ften Fluffe fid, befand; daß endlich auch hinfichtlich ber Dignität der einzelnen in die Sammlung aufgenommenen Bucher die Deinungen noch verschieden lauteten, indem in ber Regel ber erfte Theil, die Thora, das höchste Ansehen behauptete, ein ziemlich höheres als der zweite, der die prophetischen Schriften enthiel t, und ein noch höheres als ber dritte, welcher die Chethubbim ober Lehrschriften umfaßte, in Beziehung auf deren Entstehung von fpa-

<sup>\*)</sup> Weisheit 6, 12; 7, 22-30.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. das Citat 2 Macc. 2, 4 it to prago von einem spätern legendenartigen Zusag.

teren jüdischen Lehrern unumwunden ein geringerer Grad von hervorbringender Inspiration als bei den übrigen angenommen wurde.

Bie schr die conservative paläftinenfische Schule mit ihrer Boraussetzung, daß die Sammlung der Offenbarungsurfunden in den zweinndzwanzig als offenbarungsgemäß fixirten altteftamentlichen Buchern für immer abgeschloffen sei, geirrt hatte: das zeigte in Rurgem die Thatfache, daß nach der Stiftung des Chriftenthums der alttestamentlichen eine neutestamentliche Sammlung, und zwar jene bald an Bedentung weit überragend, fich anreibte. And Diese zweite Sammlung hat sid, jedoch in ungleich fürzerer Zeit als die altere, allmalia gebildet. Daß die Berfaffer der in diefelbe aufgenommenen Schriften in der Regel ohne ichriftstellernde Absichtlichfeit und tendenziose Abzweckung, aus reinem Gemissenstriebe geschrieben haben, wird jedem Unbefangenen bald einleuchten\*). Sie bezweckten fo wenig eine literarische Fortsetzung der altteftamentlichen Sammlung, daß vielmehr beinahe alle ihre fcriftlichen Hervorbringungen ursprünglich nur auf Befriedigung eines augenblicklichen Beilsbedürfnisses berechnet waren. Auch ift bezeichnend genug, daß die neutestamentlichen Schriften von ihren eigenen Berfaffern und frommen Zeitgenoffen in Beziehung auf Dignität den altteftamentlichen feineswegs gleichgeftellt worden find \*\*), ja es scheint gerade das Borurtheil der paläftinenfischen Juden von der Insichabgeschlossenheit und Unveränderlichkeit der altteftamentlichen Schriftsammlung längere Zeit noch bei den Chriften, insbefondere von der judendriftlichen Richtung, in dem Bunfte nachgewirft zu haben, daß fie im neuen Bunde nicht fowohl eine neue Offenbarung als eine bloße Erfüllung des alttestamentlichen zu er-

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Canderer (Herzogs Realencyclopadie VII, 271) gegen Thierich, Berfuch ber Herfellung bes historischen Standpunktes u. f. w., 345.

<sup>\*\*)</sup> Es ift beachtenswerth, daß in der Stelle 2 Betr. 3, 16 den dort anges führten Briefen des Apostels Paulus und den sonstigen Schriften (xai ras loixas yoapas), unter welchen doch wohl nur neutestamentliche versstanden werden können, kein weiteres ehrendes Brädikat beigelegt, sondern nur ihre Schwerverständlichkeit und Leichtmisverständlichkeit hervorgehoben wird. Auch bei Justin M. läßt sich keine Anwendung des Inspirationssbegriffes auf die neutestamentlichen Schriften nachweisen.

bliden vermochten\*). Als aber einmal die Bildung einer neuteffamentlichen Sammlung beiliger Schriften durch die Umftande dringend geboten mar, da maren es nicht zunäch ft etwa gottermählte Draane der Inspiration, welche diese Nothwendigkeit erkannten, sondern vielmehr scheinen die Säretifer (antijudische Gnostifer) Das ftarffte Bedurfniß gefühlt zu haben, in ihrem fchroffen Gegenfake gegen die alttestamentliche Schriftsammlung fich eine neutestamentliche zu verschaffen, um der bei ihnen zur Theorie gehörenden Ueberzeugung von einer zwischen dem alten und dem neuen Bunde vorhandenen Unverträglichkeit einen möglichft in die Augen springenden geschichtlichen Stützunft zu verleiben. Dag zur Zeit, als die erften harctischen Schriftsammlungen entstanden, die fatholische Rirde noch feine abgeschlossene Unswahl beiliger Urfunden getroffen hatte, das folgt ichon daraus, daß das Berfahren der Barctifer fonft unerflärlich, ja wider= finnig erschiene \*\*). Aus dem Allem geht aber das bedeutsame und unwidersprechliche Resultat hervor, daß der endliche Ubichluß der gesammten Schrift nicht aus einem Afte der Inspiration, sondern aus einer Reihe von geschichtlichen Thatsachen zu erklären ift, und daß eben nur um diefer außeren Umftande millen es binfichtlich mehrerer Schriften ziemlich lange Zeit zweifelhaft bleiben fonnte, ob fie der Sammlung mit Recht angehören oder nicht.

Zwei Jahrhunderte hatten seit der Geburt Christi vorüberges ben müssen, bis die auctoritative Gleichstellung der alts und der neutestamentlichen Schriftsammlung hinsichtlich ihrer Dignität, und zwar nicht in Folge eines zwingenden Entscheides, sondern in Folge einer immer allgemeiner gewordenen freien Anersennung, daß derselbe göttliche Geist, von welchem die alttestamentliche Offensbarung ausgegangen war, auch die neutestamentliche hervorgebracht

<sup>\*)</sup> S. Gusebius h. e. IV, 22 die Stelle von Segesippus und V, 26 die Nachricht von Melito. Zu vgl. auch Reuß, die Geschichte ber heil. Schriften neuen Testaments, § 285.

<sup>\*\*)</sup> Reuß, a. a. D., § 292: "Basilibes, Karpocrates, Balentinus, Herakleon, Tatianus u. a. m. kannten, citirten, commentirten sogar die Schriften ber Apostel, che die Katholiken daran bachten, eine beglaubigte Sammlung derselben zu veranstalten."

habe\*), im Bewußtsein ber Chriftenheit vollzogen war. 3wei weitere Jahrhunderte waren erforderlich, um eine allgemeinere Uebergengung in Betreff der Medtheit und Glaubwürdigfeit aller Bestandtheile der gangen Sammlung festzustellen. Aber auch jest noch tam eine gang allgemeine nicht zu Stande: Gerade jest sollte mahrnehmbar werden, wie schwer es ift ohne die Gabe eigener Inspirirtheit über die Inspirationsdignität fremder Geifteserzeugniffe eine endgultige Entscheidung zu fällen. Unter der großen Mehrheit der driftlichen Gemeinden hatte die altteftamentliche Schrift sammlung mit den griechischen Bufägen allmälig Eingang gefunden, und wie andere beilige Bucher maren auch jene in den gottesdienftlichen Berfammlungen als feierliche Lefeftucke zur Erbannng der Gemeinden benützt worden \*\*). Bei dem vollständigen Athichluffe der Schriftsammlung hatte fich nun aber von der einen Seite eine lebhafte Opposition gegen die Zuläffigkeit jener Bufage in das Schriftgange gebildet, und fie waren von der Synode gu Laodicea (um 360) als des gottesdienftlichen Gebrauches unwürs dig (nebst der Apofalppse) ausgeschieden worden. In entschiedenem Widerspruche mit diesem Entscheide erflärten dagegen die unter dem Einfluffe des Augustinus stehenden Synoden zu Sippo (393) und ju Carthago (397) die Bufage fur in gleicher Dignitat wie alle übrigen biblischen Schriften ftehend. Und bis auf den beutigen Tag dauert der Zwiespalt in Betreff der Dignis tat jener Zufätze in der Chriftenheit fort. Während die römischfatholische Rirchenversammlung von Trient in ihrer vierten Sigung Dieselben oder die sogenannten "Apofryphen" (mit Ausschluß des dritten und vierten Buches Esra, des dritten Buches der Maccabaer und des Gebetes Manaffes) als heilige und infpirirte Schriften der Schriftsammlung einverleibte, bat die evangelisch protestantische Rirdengemeinschaft denselben diese Anerkennung beharrlich verfagt. Und

<sup>\*)</sup> Reuß a. a. D., § 299: "So weit eine sichere Tradition nicht vorlag, fonnte der Sine mit Widerwillen verwerfen, was der Andere mit Bewunderung lobpries, ohne daß weder hier noch dort ein kirchliches Statut verletzt gewesen ware."

<sup>\*\*)</sup> Athanafius (in der ep. festalis) sagt von den Budern der Weisbeit, Sirad, Esther, Judith, Tobith: sie seien τετυπώμεια παρά των πατέρων αναγιώσκεσθαι τοις αφτι προσερχομένοις και βουλομένοις κατηχείσθαι τον της ενδεβείας λόγον.

so ergiebt sich denn bis auf den heutigen Tag die dogmatisch bedeustungsvolle Thatsache, daß ein allgemein anerkannter und endgültiger kirchlicher Entscheid in Betreff aller in die Schriftsammlung aufzunehsmenden, ursprünglich durch Inspiration bewirften, Offenbarungssurfunden noch nicht vorliegt.

Die Beweissüberung für die Theo pueuftte einer Echristurfunde.

\$. 80. Wie foll nun aber unter diefen Umftanden der überzengende Beweis geführt werden, daß diejenigen Schriften, welche in die Schriftsammlung aufgenommen worden find, auch wirflich mit Recht in Dieselbe gehören? Unglücklicher fann man diesen Beweis jedenfalls nicht führen wollen, als wenn man aus einzelnen Ausfagen einzelner Schriftverfaffer ben Beweis fur die durchgangige Inspirirtheit des Schrift gangen fubren will. Go hat fich die altere Dogmatit zum Belege bafur, daß die ganze Schriftsammlung (mit Ausnahme der Apofrypben) ein Produft der Inspiration fei, insbesondere auf die Stellen 2 Tim. 3, 16 und 2 Betr. 1, 21 berufen. Was die erftere Stelle betrifft, fo leuchtet für jeden Unbefangenen gleich ein, daß wenn der Apoftel geschrieben hatte "jegliche Schrift"; oder gar, wie Sofmann früher meinte\*), "alle Schrift, b. h. alles was geschries ben ftebt, fet inspirirt und nuge gur Lehrweise" - von ihm etwas durchaus falfches, ja widerfinniges niedergeschrieben worden ware. Daß der Ausdrud "jegliche Schrift" für Die Juspirirtheit der Das mals noch gar nicht in die Schriftsammlung aufgenommenen neus teffamentlichen Bucher nicht beweifend fein tonnte, verfteht fich überdies von felbft. Batte jedoch Baulus an der betreffenden Stelle auch nur die Juspirirtheit der alttest amentlichen Sammlung darlegen wollen - an der er im Allgemeinen wohl fur feine Berfon nicht zweifelte - fo hatte nothwendig der Ausdruck youph von einem Attribute begleitet werden muffen, wodurch die heilige von profan er Schrift unterschieden worden ware. Der Zusammenhang ift nun aber der, daß der Apostel, in einer Barnung feines Wehulfen vor der um fich greifenden Irrichre begriffen, denfelben in Berbin-

<sup>\*)</sup> Hofmann ist in der eben erschienenen 2. Auft. seines Schriftbeweises 1,675 der Erklärung, daß Fedgreroros zum Subjecte gehöre, jest beigetreten, nachdem er sie in der 1. Ausg. 1,671 als "weder kirchlich zus lässig, noch dem Zusammenhange angemessen" bezeichnet hatte-

dung damit ermahnt, sich an diejenigen heiligen Schriften zu halsten, deren Kraft er von Jugend an als eine zur Seligfeit weises machende erprobt habe. Zur Begründung dieser Ermahnung fügt er hinzu, jede gotteingegebene Schrift sei (als solche) auch nüße zur Lehre u.s.w., d. h. auf verschiedene Art weise zu machen für die Seligfeit. So wenig denkt der Apostel daran, an dieser Stelle jedem Bestandtheile der alttestamentlichen, geschweige gar der neustestamentlichen Schriftsammlung, das Prädicat "gotteingeges ben" zu ertheilen, daß die Bermuthung viel näher liegt: er habe gerade deßhalb so unbestimmt, wie vorliegt, sich ausgedrückt, um der Schlußsolgerung auszuweichen, daß er alle jene Schriften, zu denen von den alexandrinischen Juden auch die Apostryphen gerechent wurden, für inspirirt erklären wolle.

Eben so wenig aber ist die Stelle 2 Petr. 1, 21 für die Inspirirts beit der ganzen Schriftsammlung beweisend, wie noch in neuester Zeit — freilich von einem andern als dem alten Inspirationsstandpunfte aus — behauptet worden ist\*). Die "Weissaung," oder das "prophestische Wort" (B. 19), auf dessen Zuverlässigkeit sich der Apostel beruft, kann nach 1 Petr. 2, 1 und 3, 2 nur die prophetischen Verheißungen bedeuten; nur von diesen sagt hier der Apostel, daß sie niemals aus dem Willen des Menschen gefommen, sondern daß die Propheten stels vom heiligen Geiste getrieben geredet hätten von Gott her. Was in dieser Stelle also "von der einen und untheilbaren Schrift gefunden werden" will, das ist aus der eigenen dogmatischen Anschauung hineingetragen; aber der Apostel selbst hat nicht daran gedacht, dort etwas über Einheit und Untheilbarseit des Schriftganzen zu lehren\*\*).

<sup>\*)</sup> Hofmann, Schriftbeweiß, 2 A. I., 674.

<sup>\*\*)</sup> Man beachte nur, was in alterer Zeit die dogmatische Befangenheit aus den beiden Stellen herausgelesen hat. Zu 1 Tim. 3, 16 sagt Hellaz (examen, 85): Non ait apostolus πάντα γεγοαμμένα θεόπιευστα, sed πᾶσα γραφή θεόπιευστος, ut indicet, non tantum res in Sacra Scriptura contentas esse divinitus revelatas, sed et ipsas voces a Spiritu S. in calamum esse dictatas!! Aus 2 Betr. 1, 21 meint er beweisen zu können (a. a. D. 86), non tantum res sed et ή λαλιά loquela, sive verba apostolorum ut ore prolata ita quoque scripta, a Sp. div. esse profecta, und es folge im Beitern aus der Stelle: Scripturam novi testamenti tam quo ad voces, quam quoad res ipsas ex

Wo aber sonst noch etwa einzelne Schriftversasser hin und wieder sich auf die Mitwirfung des göttlichen Geistes bei ihrer schriftstellerischen Thätigseit berufen, da kann das Selbstzeugniß, welches übrigens der Natur der Sache nach niemals rechtssgültige Glaubwürdigkeit beauspruchen kann, doch nur auf diesenigen Abschnitte Anwendung finden, auf welche es sich nach der eigenen Meinung des Schriftstellers beziehen soll\*). Und so bleibt denn

inspiratione divina consignatam esse. — Die Argumentation Hofmanns, daß, wo Zefus die Juden auf Mosen verweise (Joh. 5, 45—47), er gewiß nicht einzelne Stellen der Mosaischen Schrift, sondern das Ganze derselben meine, ist übrigens nicht viel zutreffender als die obige Hollagis. Denn daß Mose in dem ganzen Bentateuch vom Messias geschrieben habe, das war doch weder die Ansicht der damaligen judischen Gesetzeußleger, noch konnte es diesenige Christi sein.

\*) Die biblifden Schriftsteller haben nirgende an der Spige ibrer Schrift werke die Erklärung abgegeben, daß sie als burchweg inspirirte und jeder Möglichkeit bes Irrthums enthobene Menichen schreiben. Sie felbst machen in der Regel einen Unterschied zwischen folden Bestandtheilen ihrer Schrif: ten, die aus der offenbarenden Ginwirfung des gottlichen Beiftes entftanden find, und folden, in benen ihre eigene fchriftstellerifche Thatigkeit vorwiegend ift. Man vgl. 3. B. 1 Mof. 15, 4 die Formel 7777 727 7277 Als unmittelbar von Gott kommend werden die "Behn Worte" (Gebote) bezeichnet 2 Dof. 20, 1 f. und bie Reben Gottes an Dofe. Co führen auch bie Propheten ihre Beiffagungen bald unmittelbar auf Gott, fei es auf ben Beift Gottes (Micha 3, 8; Jef. 61, 1), fei es auf das Wort Gottes (Amos 1, 3; Micha 1, 1; Gzech. 14, 12; Berem. 7, 1), bald auf mittelbare Ginwirfungen, 3. B. Die Sand Bottes (bei Gechiel febr oft: 3, 22 ff., 39. 22 und fonft), aber auch auf Bifionen, Theophanieen, Extafen, Gefichte, Traume u. f. w. (1 Ron. 22, 19; Amos 7, 7; Jef. 6, 1 f.; Gedy. 3, 12 f.; Sadger. 3, 1 u. f. f.) jurud. Die neutestamentlichen Evangelien beginnen wie achte Beschichtebucher, Matthaus und Lufas mit geschichtlichen Urfunden, ber lettere außerbem noch mit Berufung auf angestellte forgfältige Quellenforschung, Die nicht nothwendig gewesen ware, wenn sich biefe Schriftsteller auf Die suggestio rerum et vocabulorum von Seite Bottes hatten verlaffen fonnen. Johnnes beruft fich 19, 35 auf die Wahrhaftigfeit feine &, nicht bes h. Geiftes Zeugniß: και ο έωρακώς μεμαρτύρηκεν, και άληθινη αυτοῦ ἐστιν ή μαρτυρία. Die Apostel berufen sich in ihren Briefen gur Begrundung ber Unfehlbarfeit ihres Inhaltes nirgends barauf, daß sie ihnen vom heil. Beiste wörtlich ober auch nur fachlich eingegeben worden seien, Baulus vielmehr ausnahmsweife Rom. 9, 1 auf fein vom beiligen Beifte erlenchtetes Bewiffen: συμμαρτυρούσης μοι της συνειδήσεως μου er nrei ματι άγίω. Er entschulbigt sich Rom. 15, 15 wegen feines breiften

immerhin die bedeutsame Thatsache stehen, daß auch kein Zeugniß der Schrift selbst vorhanden ist, in Folge dessen wir uns genöthigt oder nur veranlaßt sehen könnten, die Schriftsammlung, wie sie uns gegenwärtig vorliegt, in allen ihren Theilen für eine durch Inspiration bewirfte Offenbarungsurfunde zu halten.

Läßt fich somit der Beweis für die Inspirirtheit der Schrift nicht aus einem äußeren Selbstzeugnisse biblischer Schriftsteller führen: so entsteht nun die weitere Frage, ob er sich überhaupt auf dem Wege äußerer Zeugenschaft führen lasse?

Schon die ältere Dogmatif hat bei Aufftellung ihrer Argumente für die theopneustische Dignität der Schrift die sides humana von der sides divina, d. h. das äußere menschliche von dem innern göttlichen Zeugnisse, unterschieden.\*) Insofern nun die Schrift vor Allem als äußeres, von nicht inspirirten Sammlern abgeschlossenes, literarisches
Sammelwert vorliegt, kann sie sicherlich zunäch st auch nur auf menschliche, und nicht auf göttliche Beglaubigung Anspruch erheben. So hoch
in fritischer und historischer Beziehung die überlieserten Zeugnisse
über die Aechtheit der Schristversasser, die Zuverlässigseit der von
ihnen gegebenen Nachrichten, die Treue der gesammelten Berichte, die
Sorgfalt der getroffenen Auswahl, gewürdigt zu werden verdienen:

Tones, eine Entschuldigung, die sehr unpassend, ja beinahe blasphemisch wäre, wenn ihm berselbe von dem h. Geiste inspirirt worden wäre. 1 Thess. 4, 15. unterscheidet er den logische vosse vosor von seiner eigenen Ansicht, ein Beweis dasur, daß er der legteren dei Weitem nicht gleiches Gewicht wie dem ersteren beilegte. Und wenn der Verfasser des 2. Briefes des Petrus von Paulus sagt, daß er varà the boderdar and sogiar geschrieben habe, so ist doch gewiß unter der Gabe der sogia nicht ein übernatürlicher Inspirationsakt im Sinne der älteren Dogmatik zu versiehen. Auf seine Autopsie beruht sich auf Johannes, 1 Joh. 1, 1. Man vgl. noch die trefslichen Winke Tholucks "gegen eine schlechthinige Inspiration und Unsehlbarkeit der Schrift aus der Beschaffenheit der heit. Schrift selbst" a. a. D., 330 f.

<sup>\*)</sup> Bu ber fides humana (auctoritas externa) wurde in der Negel 1) die Authenstie (ai Jevila), ecclesiae consentiens testimonium, die Glaubwürdigkeit in Betreff der Nechtheit ihrer Berfasser; 2) die Axiopistic (as ioniopia), die Glaubwürdigkeit in Betreff ihres Inhalts auch von menschlicher Seite betrachtet, wozu Hollaz (a. a. D., 166) die scientia rerum tradendarum eximia und amor veritatis sine affectuum partiumque studio sincerus zählt; 3) die Integrität (integritas), die Volkfändigkeit und Unversorbenheit des überlieferten Textes; 4) das hohe Alter (antiquitas), und die weite Berbreitung der in der Schrift entbaltenen Lehren gesrechnet.

fo ift doch mit dem Allem noch nicht bewiesen, daß die Runde von dem göttlichen Beil rein und lanter in den biblifchen Schriften aufbehalten ift. Es hätte überhaupt gerade vom Standpunfte derältern Inspirationstheorie aus am Allerwenigsten bestritten werden sollen, daß es in Betreff des theopneuftischen Ursprunges der Schrift gleichgültig ift, ob für einen Bestandtheil deffelben der Rame des Berfaffers sich noch nachweisen läßt oder nicht; ob die biblischen Schriftsteller Propheten und Apostel gewesen sind oder nicht; ob dieselben durch befondere Gaben des Weiftes und Borguge des Bergens, durch das Talent icharfer Beobachtung und die Eigenschaft gewiffenhafter Berichterstattung, fich ausgezeichnet haben oder nicht? Je mehr die Schrift lediglich als ein rein objektives Werk des göttlichen Weistes betrachtet wird, um so weniger fommt darauf an, von welcher jubjettiven Beschaffenheit die Bersonen, von welchen fie verfaßt ift, gewesen find. Rur auf einem Standpunkte, welcher den Glauben an den ausschließlich göttlichen Ursprung der Schrift aufgegeben batte fonnten die Fragen nach der Authentie, Axiopistie und Integrität der Schrift, oder darnady: ob die Schriftverfaffer die Babrheit jagen fonnten, wollten, und mit Gulfe treuer Heberlieferung auch wirklich gesagt haben, eine tiefer greifende Bedeutung erlangen. Und erfahrungsgemäß gewinnen denn auch diefe Fragen erft von der Zeit an ein wirkliches Intereffe, als die alteren Inspirationsvorstellungen aufgehört hatten, die Dogmatif zu beberrichen.\*)

Ift nun aber demzufolge mit Hulfe außerer Zeugniffe der Beweis für die Inspiration der Schrift weder im Ganzen noch im Einzelnen zu führen: so find wir nothwendig auf innere Zeugniffe, oder, wie unser Lehrsat sagt, auf den innern Charafter der einzelnen Schrifbücher augewiesen. Es find die innern Kriterien, wie sie schoon die ältere Dogmatif nannte, es ift vor Allem das innere Zeugniß des h. Geistes (testimopium internum Spiritus S.), von welchem

<sup>\*)</sup> Daher ist es vom Standpunkte des firchlichen Supranaturalismus aus durchaus unzuläffig, wenn Reinhard (Dogmatik, 42) behauptet, daß einer Begründung der Schriftautorität vor Allem die Untersuchung voraussehen musse, "ob diese Bücher wirklich von diesen (?) Verfassern herrübren und nicht untergeschoben seien?" Bei Hahn, (a. a. D. 1, 188) sindet sich die Forderung der Authentie in soweit abgeschwächt, als er sich damit begnügen will, wenn die biblischen Bücherwenigstens in der Zeit, aus welcher sie herstammen sollen, abgesaßt seien.

noch heute die lette Entscheidung darüber abhängt, ob die Bücher, welche sich gegenwärtig in der Schriftsammlung befinden, mit Recht in dieselbe aufgenommen, und ob alle anderen mit Recht von derselben ausgeschlossen worden sind; ob 3. B. hinsichtlich der Apokryphen die protestantische, oder die römisch-katholische Kirche die richtige Entscheidung getroffen habe?

Da nun aber, nach unserer fruheren Ausführung, die Inspiration immer eine Wirfung der Offenbarung ift, so konnte es den Anschein gewinnen, als genuge der Nachweis, daß der Berfaffer eines Buches ein Offenbarungsträger gewesen fei, um fein Schriftwerf für inspirirt gu halten. Allein gegen eine folde Art der Beweisführung ift doch Mehreres zu erinnern. Gesett auch es ließe sich darthun, daß ein Prophet oder Apostel - also ein wirklicher Offenbarungsträger - ein biblisches Buch geschrieben habe: fo ift damit noch nicht aufgezeigt, daß derfelbe gerade in dem Zeitpunkte, als er das Buch fchrieb, empfangene Offenbarungen aus göttlichem Geiftesantriebe mittheilen wollte. Die Wirflichkeit der Thatsache, daß ein Buch Offenbarungstunde enthalte, läßt fich daber lediglich aus feinem Inhalte felbft entnehmen. In wie manchen Fällen ift es überhaupt geradezu unmöglich nachzuweisen, wer der Berfasser einer biblischen Schrift gewesen ift; in wie vielen find die Arbeiten früherer Berfaffer in einer Beife benütt, welche die Ausscheidung derselben von den eigenen Beifteserzeugniffen des Schriftstellers zu einer reinen Unmöglichkeit macht; in wie manchen hat die mundliche Ueberlieferung zu Grunde gelegen; in wie manden tritt die Perfon des Berfaffers, von der feinesweges ficher ift, daß fie felbft ein Organ der offenbarenden göttlichen Thätigkeit war, die wohl großentheils nur fichtenden und sammelnden treuen Forscherfleiß bewies, ohnedies völlig in den Sintergrund. In allen diesen Fällen find wir dann durch die Natur der Umftande felbft lediglich auf die innere Befchaffenheit des Buches, nämlich darauf, wie weit es fich nach Geift und Rraft als Offenbarungstunde felbstbeglaubigt, angewiesen \*)

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hier nur an den Pentateuch, dessen Jusamensegung aus verschiedenen älteren Urkunden doch nur noch die Unkritik bezweiselt; an die Pfalmen, über deren Verfasser beinahe nur Vermuthungen möglich sind; an die Vücher Hiob, Kohelet und den Hebräerbrief, bei welchen es schwerlich je möglich werden wird, zu einem abschließenden

Bier ift nun aber auch der Ort, wo fich uns die unauflöstiche Berbindung, Die zwischen Inspiration und Offenbarung besteht, aufs Neue bestätigt. Gin Bedenfen ftellt fich freilich unferem Berfahren auf Diesem Bege von vorn berein entgegen. Es ift das Bedenfen: in wie fern es überhaupt möglich fei, in Betreff des Inhaltes cines Schriftstudes durch eigene Beurtheilung zu der Entfcbeidung zu gelangen, bag es wirklich gottliche Offenbarungsfunde enthalte und ein unwidersprechliches Erzeugniß ursprünglicher göttlicher Inspiration fei? Aus dem Bisherigen muß uns jedenfalls fo viel unzweifelhaft geworden fein, daß auf dem Wege bloger, wenn auch noch fo forgfältiger, literarbiftorifcher Prüfung und Unterfuchung jen e Entscheidung niemals gewonnen werden fann; daß eine end gültige Antwort auf die Frage nach der Infpirirtheit eines Schriftwerfes alfo niemals von der bloßen Biffenschaft ertheilt werden fann. Bie die Selbftoffenbarungen bes göttlichen Geiftes urfprunglich in den Offenbarungsträgern nothwendig durch das Medium des Gemiffens mit den Thatigfeiten der Bernurft und des Billens vermittelt werden mußten, und nur in Folge einer vorangegans genen außerordentlich gesteigerten Gemiffenserregung gur (mund: lichen oder schriftlichen) Runde Anderer gelangen fonnten: fo fann auch beute noch nur das Gemiffen in bochfter und lets: ter Instang als endgültiger Richter darüber entscheiden, ob ein Schriftstud wirkliche Runde von gottlicher Offenbarung enthalte, ob es den thatfächlichen Stempel und das unverbrüchliche Siegel des göttlichen Beiftes an der Stirne trage? Das Gemiffen ift - Das rauf ruht ja das gange Gebaude unserer Dogmatif - ber geborne Träger alles deffen, was von Gott fommt, und da die Offenbarung das größte Berf Gottes in Beziehung auf den Menfchen ift, fo fann auch bier nur Gleichartiges wieder Gleichartiges, d. h. nur der auf Gott bezogene Geift im Gewiffen fein ihm verwandtes Produkt, erfennen. Das Gewiffen hat den urfprunglichen Ginn fur bas göttliche Beil; baber wird es fich des Beiles, wo ihm daffelbe thatfächlich nahe kommt, fobald es nicht verdunkelt ift, auch unmittelbar und wie mit einem Schlage bewußt. Das ift benn auch

Urtheile über den Berfasser zu gelangen, anderer Bücher, über welche bie Kritik streitig ist, wie das Buch Daniel, den zweiten Brief Petri, die Apokalypse u. f. w. nicht zu gedenken.

die unvergängliche Wahrheit, die in dem Lehrsatze der älteren Dogmatifer von dem testimonium internum Spiritus S. liegt.\*) Ist das Gewissen somit unstreitig der erste und gewichtigste, so ist es allerdings doch nicht der einzige Faktor, welcher bei der Entscheidung über die Offenbarungsdignität und Theopneustie eines biblischen Buches mitzuwirken hat. Mit einer erhöhten Gewissen serregung muß sich auch noch eine durch das Gewissen normirte höhere Intelligenz und Charafterbildung verbinden, oder das Gewissen muß frästig genug sein, die übrigen Geistesvermögen religiös und sittlich zu bestimmen, wenn das Urtheil als ein vollkommen begründetes soll gelten können.

Das Eigenthümliche jedes Offenbarungsaftes besteht, wie wir gezeigt haben, darin, daß ein solcher ein über die Grenzen des bisherigen hinausgehendes, also wirklich neues Seilsbewußtsein schafft. Dem von ihm erzeugten Geistesleben eignet also immer der Charafter der Unmittelbarkeit und Ursprünglichseit nothwendig. Um nun aber zu erkennen, ob ein Schriftstück in Wirklichseit die Kunde von einer ursprünglich neuen göttlichen Seilsmittheilung enthält, zu dem Zwecke muß der, welcher die Prüfung vornimmt, ebenfalls nothwendig auf der Höhe des, vor der in jenem Schriftstücke enthaltenen Offenbarungskunde vorhandenen,

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. Gerhart, II, 39: Quemadmodum litterarum regiarum vel principialium auctoritas non pendet ex tabellarii eas afferentis et de illis testificantis testimonio, nec auri gemmarumve praestantia dependet ex testimonio artificis, sed est interna litterarum, auri ac gemmarum auctoritas, quam tabellarius et artifex suo duntaxat testimonio nobis manifestant: ita quoque Scripturae auctoritas non pendet ex ecclesiae de ca testificantis auctoritate, ac proinde ecclesia non confert aliquam Scripturis auctoritatem . . . . sed prima et summa causa, ut Scripturam agnoscamus esse divinam et pro divina habeamus est Spiritus S., in Scriptura loquens et testificans, quod Spiritus sit veritas. Hollaz (examen, 110) rechnet zu ben innern Rriterien: Dei de se ipso in sacro codice testantis majestas, stili biblici simplicitas et gravitas, mysteriorum divinorum, quae Scr. pandit, sublimitas, omnium assertionum biblicarum veritas, praeceptorum sacris litteris comprehensorum sanctitas, S. Scr. ad salutem sufficientia, faßt aber Alles (116) in ben einen Sag gufammen: Testimonium internum Spiritus S, cor humanum de θεοανευστία sacr. littr. certificans et obsignans, est praecipua et ultima ratio cognoscendi divinaque fide credendi divinam S. Scr. originem.

Beilsbemußtfeins fteben; er muß alfo felbit beziehungsweise ein hervorragender Trager religiofer und fittlicher Erfenntniß und Thatfraft sein. Da aber niemals in einem besonderen Beitpunfte die den fbar bochfte Bluthe der Gewiffenserregung, der theologischen Intelligenz und der ethischen Charafterbildung bei einzelnen Perfontichfeiten fich entwickelt haben fann, fo fann auch die Entscheidung über die theopneuftische Dignitat der verichiedenen Beftandtheile der Schriftsammlung nicht das Werf Diefes oder jenes einzeln en Mannes, auch nicht dasjenige einer Generation oder eines Zeitalters fein. Die Gewiffens, Bernunft- und Willensfräfte aller erleuchteten Frommen, aller Generationen, aller Beitalter muffen zusammenwirken, um tiefes Bert zu vollenden; das Gesammtgewissen der auf dem Bege des Beils begriffenen Menschheit ift allein vollkommen urtheilsfähig in diefer Angelegenheit. Aus diefem Grunde ift denn auch die Schriftsammlung nur vorläufig, aber nicht end gultig als geschlossen zu betrachten; ja, es ift in dem Umftande, daß die Christenheit über den Umfang derselben fich bis jest noch nicht hat endgültig verftändigen können, gerade ein Winf der göttlichen Borfehung zu verehren, der andeuten will, daß die Offenbarungs funde darum noch nicht ihren Abschluß gefunden haben fann, weil die göttliche Offenbarungsthätigfeit felbft noch feine abgeschloffene ift. \*) In dieser Beziehung haben wir uns daber mit der in unferm Lehrfage enthaltenen Auffage zu begnügen, daß die Schriftsammlung, wie fie uns gegenwärtig vorliegt, unter

<sup>\*)</sup> Es läßt sich nicht läugnen, daß das argumentum a testimonio Sp. 8. bei den ältern Dogmatifern an großen Mängeln leidet. Da es nämlich den älteren Dogmatifern ganz an einem bestimmten Religionsbegriffe sehlt: so hat auch der Mensch eigentlich keinen Maßstab in sich, der zur Prüssung der Schrift zureichend wäre. Die alte Dogmatik läßt den Menschen durch die Schrift bekehrt werden, um nach dieser Erfahrung das Zeugeniß ablegen zu können, daß sie ein Werk des h. Geistes sei, und der h. Geist wird dabei so durchaus obsettiv gesaßt, daß Hollazz. B. sagt (a. a. D., 117): De authentia Sacrae Scripturae potentissime testatur tota sacrosancta trinitas, terminative Spiritus S. Nach unserer Darstellung dagegen ist das vom göttlichen Geiste erregte Gewissen hochbegabter Träger des Glaubens, der Erkenntniß und sittlicher Kraft das erleuchtete Gewissen der Gemeinschaft, welches mit dem fortsschreitenden Heilsleben ebenfalls im Heilsbewußtsein fortschreitet.

heilsgeschichtlicher Leitung des göttlichen Geistes zu Stande gekommen ist; daß wir es aber eben diesem über der Schrift waltenden Geiste anheimzustellen haben, ob mit der Zeit in Betreff ihrer einzelnen Bestandtheile noch neue Aufschlüsse erstheilt werden sollen.

§. 81. Was nun aber die Dignität der Schrift als einer durch menschilde gette unsprüngliche Inspiration hervorgebrachten Offenbarungsurfunde im Allgemeinen betrifft: so ist in einem jeden Bestandtheile derselben zweierlei, wie unser Lehrsatz bemerkt, auseinanderzuhalten: theils was in ihr aus unmittelbarer göttlicher Geisteßeinswirfung, theils was aus menschlicher Bernunfts und Willensthätigkeit entsprungen ist, d. h. ihre göttliche und ihre menschliche Seite. Daß die Schrift neben der göttlichen auch ihre menschliche Seite habe, das wird gegenwärtig saum von irgend einem Dogmatiser mehr im Ernste bestritten werden wollen. Allein wie wenig wird mit dieser Ersentniß in der Dogmatik noch Ernst gemacht!

Bersuchen wir es zuvörderst der menschlichen Seite der Schrift näher zu treten, indem wir dabei Ursprung, Inhalt und Form derselben unterscheiden.

Was zunächst ihren Ursprung betrifft, so führt die älteste Ursunde des alten Bundes mit Nothwendigkeit auf die Sagenbildung zurück, von welcher Ewald im Allgemeinen mit Recht bemerkt, daß sie der erste (natürliche) Boden aller Ezählung und aller Geschichte sei. \*) Indessen darf unstreitig die biblische mit der profanen Sage nicht verwechselt werden. Sie ist eine im vollen Sinne des Wortes heilige, d. h. durch Gewissensthätigkeit von Offenbarungsträgern unsprünglich hervorges brachte, und das Gesammt-Gewissen der religiösen Gemeinschaft hat sie fortgepslanzt, von Generation zu Generation getragen, von Berfälschung wesentlich frei erhalten. Wo Gewissensverdunkelung eintrat: da erschien die Sage bald deistisch, polytheistisch, pantheistisch gefärbt.\*\*) Wo der Gewissensfaltor sich ungetrübt erhielt, da bewahrte sie auch die Grundzüge des monotheistischen Charafters.

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Volkes Israel 1, 18.

<sup>\*\*)</sup> S. 1. Hauptst., 12. Lehrstück.

Die alteffen Quellen der beiligen biblischen Sage geben von den Selbstoffenbarungen Gottes unter den Menschen in vorgeschichtlicher Beit Runde; fie führen uns das urfprungliche Berhaltniß Gottes zur Menichheit und deffen fruhefte Berwidelung und Entwidelung, nicht aus vollgültig documentirten Urfunden, sondern aus lebendig volksthümlichen Erinnerungen, aus einem helldunkeln, morgendämmernden Urbewußtsein der Menschheit vor. \*) Aber bald wächst aus dem noch schwanfenden Boden der Sage der Baum sicherer urfundlicher Geschicht verzählung hervor, und es geftaltet fich aus findlich treuer und rubrend einfacher Schilderung das ergreifende Gemälde des munderbaren heilsgeschichtlichen alttestamentischen Bolfes, welches berufen mar, der Mensch= beit die erfte Offenbarungsfunde zu bringen und als einen koftbaren Schatz dieselbe auch fur fpatere Gefchlechter zu bemahren. Gottesbund, Gottesgemeinschaft mit den Menschen, zuvörderft zwar nur mit der die Menschbeit stellvertretenden israeli= tischen Bolfsgemeinde vermittelft ihres Briefter- und Brophetenthums, aber durch diese mit ber gangen Menschbeit: - das ift ber beilsgeschichtliche Rerngedante, der in das Gefäß der volksthumlichen und darum national eigenthümlichen Litteratur des alten Teftamentes niedergelegt ift. Durch Diese gange Litteratur geht jedoch das Bewußtsein hindurch, daß dieser erfte Gottesbund nicht der lette und eben darum auch nicht der vollfommene fei. fraftige Gemiffenserregung, und darum auch ein fraftiges Gottesbewußtsein, hat in dem alttestamentischen Bundesvolfe einen festen Ausdruck gefunden; daffelbe ift jedoch noch nicht vorzugsweife nach der religiösen, sondern nach der fittlichen Seite ausgebildet, in der Grundform des die Abweichung von Gott bezeugenden Bemiffens, eines icharf ansgeprägten Gefetes bewußtseins, melches fich Gottes als deffen, mit dem das eigene subjeftive Berhalten fich im Widerspruche befindet, bewußt ift. Auch bas neue Teftam ent, welches durchgangig auf bem beilsgeschichtlichen Boden

<sup>\*)</sup> Wenn immer nich, auch von gläubigen Theologen, der Begriff bes Mothus auf die biblische Sage angewandt wird, so halten wir das für unzulässig. Der Mothus erwächst auf dem Gebiete der Naturreligion, nicht auf dem des Monotheismus. Vgl. was Ewald a. a. D. 1, 57, Treffendes hierüber sagt.

des alten fußt, hat, wie das alte, Gottesbund und Gottesgemeinsichaft zu seinem wesentlichen Inhalte; allein in ihm ist, im Untersichiede vom alten, die Gewissenserregung und das Gottesbewußtsein vorzugsweise nach der religiösen Seite ausgebildet, in der Grundsform des die Uebereinstimmung mit Gott bezeugenden Gewissens, welches Gottes als dessen, mit welchem das eigene subjettive Verhalten in einem Verhältnisse der Gemeinschaft sich bestindet, gewiß ist.

Wenn im alten Testamente das Gottesbewußtsein ein solches ist, an welchem der Widerspruch des Subjektes mit dem göttlichen Gesetz zur Erscheinung kommt, so ist umgekehrt im neuen Testasmente das Gesetzeewußtsein ein solches, in welchem die im Grunde wieder erwordene Gemeinschaft des Subjektes mit Gott sich kund giebt. Aber weder dort noch hier verläugnet sich der menschliche Ursprung des Erzählten. Im alten Testamente nehmen die Erzähler an der Unvollkommenheit des Standpunstes alle mehr oder weniger Theil; im neuen sind die Einen der Bollkommenheit des Standpunstes weniger als die Anderen, und Einige auch nur in ziemtlich geringem Grade sich bewußt.

Berhält es sich wirklich so; ist die Schrift durchgängig auf menschlich geschichtlichem Wege entstanden; ist das heilsgesschichtliche Bewußtsein in den Einen ihrer Verfasser vollkommener, in den Anderen unvollkommener gewesen: so ist die natürliche Folge hiervon, daß dieser menschliche Charafter sich auch durchgängig in Besichung auf ihren Inhalt äußern muß. Da dieser wesentlich in Seilsthatsachjen besteht, so ist es deßhalb nicht besonders augemessen, wenn, hach dem Vorgange der älteren Dogmatif, \*) die

Schriftsammlung noch immer meist in drei Bestandtheile, die s. g. historischen, doctrinellen und prophetischen Bücher einsgetheilt wird. Hat es ja im Grunde auch die Lehre doch mit insneren, die Prophetis mit zufünftigen Thatsachen zu thun, weßhalb wir auch mit Recht sagen können, daß die einen Bücher mehr mit den äußeren, die andern mehr mit den innern, noch andere mehr mit den zufünftigen Thatsachen des Heiles sich beschäftigen. Die Absicht aber, wirkliche Heilskunde mitzutheilen, tritt in allen Büchern der Schrift mehr oder minder hervor. Ließe sich in einem derselben gar nichts davon nachweisen: dann freilich wäre für das driftliche Gewissen erwiesen, daß ein solches Buch mit Unrecht in der Sammlung sich besände.

Auch in denjenigen Schriftbuchern jedoch, welche fich vorzugsweise mit der Darftellung der außeren beilsgeschichtlichen Borgange beschäftigen, ift es nicht das angerlich Thatfachliche an fich, worauf der Sinn der Darftellung eigentlich gerichtet ift. Nicht ein Bild des Naturzusammenbanges und der Weltentwicklung, sondern des Zusammenhanges des Menschen mit Gott und der Entwickelung des Beilslebens in der Menschheit zu entwerfen, das erkennen jene als ihre mahre Aufgabe an. Sat sich nun aber wie schon oben gezeigt \*) - der Natur ber Sache nach in die Darftellung auch das Weltbewußtsein der Darfteller unvermeidlich mit einmischen muffen: so ift die naturliche Folge hiervon, daß Alles, was aus diefer Quelle in die biblifche Urfunde geflossen ift, so mabr und richtig es in seiner Art auch fein mag, doch ja nicht als ein Theil der Offenbarunsfunde felbft betrachtet werden darf. Wie viele Jahre ein Konig von Ferael oder Juda auf dem Throne geseffen; wie viele Ginwohner eine judifche oder beidnische Stadt gezählt; wie viele Krieger in einer Schlacht umgefommen; an welchem Tage Die Ernennung oder Absetzung eines Sobenpriefters ftatt gefunden; ob ein oder ob mehrere Engel am Grabe Jeju den Befuchern erschienen; ob Jefus nur an den Sanden oder auch an ben Rugen an das Rreug genagelt gewesen; ob das Speisungswunder zweimal fich ereignet, oder ob von den Evangeliften Diefelbe Thatfache nach etwas verschies

<sup>\*)</sup> S. 16. Lehrstück, S. 75.

dener Auffaffung ein- oder zweimal ergablt werde: alle Quaftion en solder Art find vom beilsgeschichtlichen Standpunkte aus an fich durchaus gleichgültig. Bon biefem Standpuntte aus ift auch nicht der geringfte Grund dazu vorhanden, an die biblifden Schriftsteller die Zumuthung ju richten, bag fie fich als fehlerfreie Ethnographen, grundgelehrte Geographen und tadellofe Chronologen hätten beweisen oder als unübertreffliche Autoritäten in Pfuchologie, Geologie und Kosmographie fur alle Zeiten bewähren follen. Das Gewiffen ift fich wohl feines Berhältniffes gu Gott mit Sicherheit bewußt und wird in den Gelbstoffenbarungen des göttlichen Geiftes die unfichtbaren Krafte der Babrheit, Gerechtigkeit und Liebe Gottes in einzigartiger Beise inne; aber um die Verhältniffe diefer Welt zu erkennen, dazu bedarf es der Bulfe und Mitwirkung der Bernunft und des Billens, und diefe beiden Geiftesfräfte erfahren die Babrheit nicht unmittelbar. Sie dürfen vielmehr, um zum Biffen von der Wahrheit der Welt zu gelangen, den weiten Beg unermudlicher Forfchung und angeftrengter Brufung nicht ichenen, und es bedarf hierzu einer Menge von Vorbedingungen, welche ben biblifchen Schriftstellern auch für den Kall nicht ausreichend zu Gebote gestanden hatten, wenn fie Beit gehabt hatten, ihr Leben, anftatt der Berfundigung der gottlichen Bahrheit und der Gründung von gottdienenden Gemeinden. gelehrten Untersuchungen zu widmen.

Die eigentliche heilsgeschichtliche Grundthatsache der Schrift, auf welche es dem Gewissen allein ankommen kann, ist die Kunde von der Selbstmittheilung Gottes an die Menschheit und der Ausnahme, welche jene in der Menschheit gestunden hat und noch immer findet. Diese Kunde beginnt mit der Erzählung von der Erschaffung des ersten Menschen, der als Prostotyp der Gattung an der Spise der Welts und Heilsgeschichte steht; sie gipfelt in dem Gemälde, welches in ihr von dem zweiten Adam, als dem vollendeten Repräsentanten der heilsgeschichtlichen Entwicklung, entworfen ist; und sie schließt endlich, indem sie aus prophestischer Ferne die Annäherung fünstiger neuer Offenbarungen sür jenen Zeitpunft ahnen läßt, wo die Menschheit an ihrem irdischen Ziele angelangt sein, der gegenwärtige Weltlauf durch noch herrlichere Gottesmittheilungen als bisher zum Abschlusse gebracht, werden und eine neue Weltperiode ihren Anfang nehmen wird. Was außerhalb

dieses biblischen Seilsternes liegt, ift menschliche Zusthat; und woher sollte das Recht kommen, unser Gewissen auf diese, überhaupt auf etwas zu verpflichten, was gar nicht durch Gewissensthätigkeit hervorgebracht ift?

Die menschliche Seite der Schrift thut sich endlich auch noch in ihrer Form fund \*). Die Substang ber gottlichen Beilsoffenbarung fonnte ichon deghalb, weil fie in ihrer Unmittelbarfeit gualeich unmittheilbar mar, feine andere Form als eine folche anneb= men, welche mit dem Bildungsftandpunfte und der Borftellungsart der biblischen Schriftsteller in Uebereinstimmung mar. Die Berfaffer der Schriftbucher beider Teftamente maren Alle Bertreter einer bestimmten Nationalität. Die Sprache und der Begriff, die Sitten und die Gebrauche, die Anschauungen und die Soffnungen, die Vorurtheile und die Eigenheiten ihres Volkes murden mehr oder weniger von denfelben getheilt. Gie waren nicht nur Denichen im Allgemeinen, fie maren auch Fracliten, Morgenlander, Antiochener, Alexandriner, Griechen, Romer \*\*). Die Bibel auch in der Sprache, im Ausdrucke, der Terminologie, dem Stole zu einem unfehlbaren Produtte der göttlichen Inspiration machen zu wollen, ift ein wirkliches Attentat auf ihre mahre Dignitat. Die beilige Sage läßt Gott sprechen, wo er nicht mit einem leiblichen Munde gefprochen haben foun \*\*\*); fie läßt ihn vom

<sup>\*)</sup> Bie bas noch von der reformatorischen Theologie anersannt war, beweist die Stelle Melanchthons (Postilla, II, 985): "Apostoli non errant, scilicet in doctrina: sed errant aliquando in applicatione doctrinae." Bgl. Heppe, Dogmatif I, 217 f.

<sup>\*\*)</sup> Treffliches hierüber bei Herber, Briefe bas Studium der Theologie betr. (Sämmtl. Werke, Rel. und Theol. 19, 1 f.): "Menschlich muß man die Bibel lesen; denn sie ist ein Buch durch Menschen für Mensschen geschrieben, menschlich ist die Sprache, menschlich die äußern Hülfsmittel, mit denen sie geschrieben und ausbehalten ist; menschlich endslich ist jeder Sinn, mit dem sie gesaft werden kann, jedes Hülfsmittel, das sie erläutert, so wie der ganze Zweck und Nugen, zu dem sie angewandt werden soll."

<sup>\*\*\*) 1</sup> Moj. 1, 3. Die Annahme, daß Gott Leib oder Gestalt habe, ist mit der Schrift selbst im Widerspruche. Nach Joh. 4,24 ist Gott Geistwesen (avevua & Jecs); deßhalb darf auch nach den Bestimmungen des Dekalogs kein Bildniß von Gott gemacht werden, 2 Moj. 20, 4 f.

Simmel herabsteigen \*), wo er nicht wirtlich eine raumliche Ortsbewegung vorgenommen haben fann; fie läßt ihn in fichtbarer Geftalt ericheinen \*\*), obwohl Gott in Wirklichfeit ohne Berletung feines Grundwefens, das reine Geiftigfeit ift, feine fichtbare Gestalt beigelegt werden darf; fie läßt ibn fogar, gang nach Menschenart, an einer eigentlichen Mahlzeit theilnehmen \*\*\*), obwohl die wirkliche Aufnahme von Speife und Trank nicht blos überhaupt eine Leiblichfeit, sondern eine massive grob-materielle, erfordert. Nach der biblifden Erzählung hat Gott den Frevler Onan erschlagen +). und doch ift die Borftellung, daß er dies mit leiblicher Sand gethan, unguläffig; öftere Male hat Gott mit Mofe von Mund gu Mund geredet, und doch erlaubt uns ein reiner Gottesbegriff die Unnahme nicht, daß dies ein finnlich-wahrnehmbares 3wiegefprad gewesen sei u. f. f. In allen folden Fallen haben wir also die Unschauungs= und Borftellungsweise Des Darftellers als eine subjettiv-menschliche von der objettiv-gottgeoffenbarten Substang der Darftellung wohl zu unterscheiden; und die Bibel selbst hat dafür geforgt, daß wir den heilsgeschichtlichen Geift einer folden Erzählung mit ihrer naturgeschichtlichen Form nicht verwechseln, wenn fie neben den Theophanieen, die fie ergablt, zugleich auch wieder bezeugt, daß mer Gott mirklich schaue, des Todes sterben muffe ++); wenn fie trop der icheinbaren Leiblichfeit, die fie Gott guichreibt, nicht nur jede Abbildung Gottes als gogendienerischen Frevel verwirft, sondern auch aus dem Munde Jesu felbst das mächtige Zeugniß ablegt, daß Gottes Befen Geift ift (Joh. 4, 24). Wenn nach der Ueberlieferung die Bolfenfaule und der Stab des Mofes die verfolgenden Aegypter dem Untergange geweiht haben : fo erfahren wir aus dem Liede des Mofes felbft, daß er die Rettung Ifraels auf die Allmacht Gottes zurückführt +++). Wenn nach

<sup>\*) 1</sup> Moje 11, 5.

<sup>\*\*) 1</sup> Mof. 12, 7. 15, 1. u. f. f.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Mof. 18, 1 f.

<sup>†) 1</sup> Moj. 38, 10.

<sup>††) 2</sup> Mof. 14, 19 f.

<sup>†††) 2</sup> Moj. 15, 1 f.

der spätern Berichterstattung der Satan den König David zur Bolkszählung aufreizt\*), so meldet die besser bezeugte Urkunde, daß Gott selbst ihn dazu veranlaßt habe. \*\*)

Und so läßt die Schrift bin und wieder hinter dem Schleier ber nationalen, particularen und individuellen Gedanfenbildung das neue Licht der unmittelbaren Bahrheit für den schärferen Beobachter selbst wieder hervorleuchten. Auch die Urt und Beije, wie die altteftamentlichen Schriftfteller das theofratische Gesetz und die mit demfelben verflochtenen Ginrichtungen und Gebräuche auffassen, fann auf neuteftamentis schem Standpunkte nicht mehr als maggebend betrachtet werden. Der Defalog, diefer offenbarungsmäßige Spiegel des durch das Gottesbewußtsein im Gewiffen normirten heiligen göttlichen Billens, tritt vor ben mit der größten Pracifion und der tiefften Des votion ausgeführten bis ins Einzelnste gebenden Schilderungen der ceremonialgesettlichen Borfdriften augenscheinlich ichon im Bentateuche unverhältnißmäßig zurück. Und doch fönnen jene auf einer vorgeschritteneren Stufe des Beilsbewußtseins nur noch als padagogifche Reffeln fur eine vom Geifte Gottes und dem Seilsbewußts fein noch undurchdrungene religiöfe Gemeinschaft erscheinen \*\*\*); denn es bildet fich nicht etwa positiv darin ab, was die Gemeinde an Beilsleben wirklich besitt, sondern symbolisch und typisch, wie febr fie deffen noch bedarf. Eben deghalb aber, weil in dem Ceremonialgesetze nicht eine Wirfung unmittelbarer göttlicher Selbstoffenbarung zur Erscheinung gefommen ift, fann auch die Borftellung, welche deffen Stiftung auf einen urfprunglichen Offenbarnugsaft Gottes gurudgeführt, in Diefer Form nicht richtig fein. Eine göttliche Offenbarungefunde haben wir an dem Ceremonials gesetze nicht; die Kunde von der Beiligfeit Gottes wie von der Beillofigfeit des Menschen ift im Defaloge in ewiger Tiefe und Scharfe ausgesprochen. War boch die außerlich icharf begrenzte, fittlich unbefriedigende Geftalt, welche das Gefetesbewuftsein in der theofratischen Prägung angenommen hatte, eigentlich nur dazu beftimmt, eine das finnliche Bedürfniß befriedigende Schutmehr gegen die eindringenden Madte des das ifraelitische Seilsbewußt-

<sup>\*) 1</sup> Chron. 22, 1.

<sup>\*\*) 2</sup> Sam. 24, 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Das ist die Auffassung des Apostels Paulus Gal. 3, 19-24, Röm. 7, 6.

sein immer aufs Neue wieder trübenden Polytheismus zu sein, nicht eine göttliche Offenbarungsform also, sondern ein vorüberges bendes Erziehungsmittel, für das unter den Bann des Weltsinnes gesangen genommene alttestamentische heilsgeschichtliche Bolt, welches sür die Erkenntniß der göttlichen Geistigkeit noch nicht reif genug war. \*) Nur von diesem Gesichtspunkte aus läßt sich die zermalmende Polemik des Apostels Paulus gegen alles Vertrauensegen auf ceremonialgesestliche Werke, und seine mit unerdittlicher Strenge gestellte Forderung erklären, daß das Geset in Geist, d. h. in den Geist innerer Frömmigkeit und lebendiger Sittlichseit, verwandelt werden müsse\*\*).

Der Thatfache, daß der weiffagende Theil der Schrift ebenfalls feine menfchliche Form habe, hat auch die gläubige Biffenschaft unserer Zeit ihre Zustimmung nicht versagt. Wenn die Vollendung des menschheitlichen Seils als ein ewiger Bund mit David und seiner Nachkommenschaft vorgestellt wird \*\*\*); wenn ein siegreis des, den Feinden das Saupt zerschmettern des, fonigliches Hohespriefterthum als der vollendete Ausdruck für die volle einstige Erfcheinung des Beils betrachtet wird +); wenn die Zufunft des Beils als durch die Zufunft eines zweiten foniglichen David vollfommen vermittelt gedacht wird ++); wenn sogar die Davidische Dunaftie als eine erlösende und als Gottes Engel gepriefen wird +++), von der wir geschichtlich nicht viel Rühmliches wiffen; wenn von der letten Beilsperiode vorausgesett wird, daß fic fich durch eine überftrömende Fülle von finnlichen Naturgenüffen auszeichnen werde\* ?); wenn es feinem Zweifel unterliegt, daß das Eintreten der letten Beit von den Aposteln und den apostolischen Gemeinden als unmittels bar nach der Zerftörung Jerusalems bevorftehend erwartet wurde \*\* +):

<sup>\*) 5</sup> Mof. 9, 27.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. Gal 3, 2 f. und 5, 1 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bj. 18, 51.

<sup>+) \$\</sup>mathbb{B}\_1. 110, 1 f.

<sup>++)</sup> Ezechiel 34, 23.

<sup>†††)</sup> Sacharja, 12, 8.

<sup>\*+)</sup> Jef. 65, 21 f.; Gzech. 34, 25 f. u. f. f.

<sup>\*\*†)</sup> Des neuesten Versuches ungeachtet (E. J. Mever, frit. Kommentar zu ber eschafologischen Rede Matth. 24, 25, S. 122 f.), wornach auf

fo reichen wohl diese Beispiele aus, um darzuthun, daß die Träger des Geistes der Beisfagung feine absolut untrügliche Renntniß von der zufünftigen Gestaltung der Heilserscheinungen besaßen,
sondern bei ihren Darstellungen von allgemeinen Zeiterwartungen
und individuellen Lehrüberzeugungen mit abhängig waren, ohne welche
sie auch geradezu hätten aufhören müssen, religiös-lebendige und
sittlich-freie Persönlichseiten zu sein.

Demgemäß bestätigt sich vollkommen, worauf unser Lehrsat hinweist, daß die Schrift ihren göttlichen Kern, worin die Kunde von der unvergänglichen Wahrheit des Heils enthalten ist, in eine menschlich-vergängliche Schaale eingeschlossen hat, aus welcher ihn zu gewinnen die besondere Aufgabe des Dogmatifers sein muß.

Chriftglaube und Schriftforfchung.

§. 82. Unfer Lehrsatz deutet zum Schluffe noch das verschiedene Berhalten an, welches den beiden verschiedenen Seiten der Schrift gegenüber zu beobachten ift: daß fie nämlich von der gottlichen aus für uns ein Wegenftand des Glanbens, von der menfchlichen aus der wissenschaftlichen Erforschung ift. Infofern die Schrift uns die Thatsachen des Beils zu unserer eigenen und der gangen Gemeinschaft Wiederherstellung fund thut, bat fie Die ausschließliche Beftimmung, das Beil zu bewirken, und das ift ihr nur möglich, wenn ihr Inhalt geglaubt, d. h. mit dem Gewiffen, als dem innerften religiofen Lebenspunfte, vertrauensvoll angeeignet und in die Substang des eigenen Beilslebens verwandelt wird. Diefer göttlichen Seilssubstang der Schrift gegenüber haben Bernunft und Bille feine entscheidende Stimme; die Bernunft darf fie nicht verwerfen, weil fie das Beil in feinem ewigen Befen nicht verfteht, der Bille darf ihr nicht widerstreben, weil er das Beil aus fich ju geftalten ja doch nicht im Stande ift. Erft bann, wenn das Gewiffen die Beilssubstang der Schrift geglaubt, D. b. in ein Objett der religiofen Erfahrung verwandelt bat, ift es an

sehr gewaltsame Weise bewiesen werden soll, daß die Haupteäsur des fraglichen Capitels nicht zwischen V. 28 und 29, sondern zwischen 34 und 35 liegen soll, halten wir daran sest, daß die Worte εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλὶψιν κ. τ. λ. die nach der vorher geschilberten Zerstörung Jerusalems unmittelbar folgende Katastrophe der Zerstörung der Welteinleiten sollen.

der Vernunft, dieselbe auch wissenschaftlich zu begreifen, an dem Willen, sie praktisch ins Leben der Gemeinschaft einzupflanzen. So weit dagegen die menschliche Seite der Schrift nach Ursprung, Inshalt und Form derselben sich erstreckt: soweit ist nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, dieselbe wissenschaftlich aufs Gründlichste zu ersprichen, vorhanden, und es ist ein großer, leider noch seineswegs überwundener, Irrthum, daß Manche auch der menschlich en Substanz der Schrift glauben zu müssen meinen, während doch der Glaube seiner Natur nach lediglich auf Gott und das was göttlichen Inhaltes ist sich beziehen kann.

Daber ift es von großer Wichtigfeit fur die Dogmatif, die Beilofubstang und die Beltsubstang der Schrift genan von einander zu unterscheiden, damit das Gewiffen nicht in gewiffenlofer Beife an das gebunden wird, was in der Schrift nicht aus Gott, fondern aus dem Menschen und von der Belt ift. Unftreitig muß diefe Prüfung mit der unermudlichsten Sorafalt und einer Alles berücksichtigenden Umficht vorgenommen werden, und insbesondere hat der Dogmatifer sich vor jeder tendenziösen Schriftbeurtheilung zu hüten, welche als lettes bewußtes Ziel ihrer Forschungen nicht den Reingewinn der göttlichen Seilswahrheit, fondern vielmehr deren Auflösung und Berflüchtigung im Auge hat. Much da, wo die biblische Kritif es mit unläugbaren Menschlichkeis ten der Schrift zu thun hat, darf fie doch niemals vergeffen, daß diefe die Schaalen find, in welchen die Berlen der ewigen Beilsgedanken verschloffen ruben, und daß, wer die Schaale bochmuthig wegwirft, damit zugleich auch verrath, daß die Perle felbst für ihn keinen Werth hat. Sicherlich besteht auch die Aufgabe des Kritifers nicht darin, die Menschlichkeiten der Schrift gefliffentlich aufzusuchen, und so das Buch der Bucher in das Licht menschlicher Schwäche und Blödigkeit zu ftellen, sondern je ernfter und unbefangener ein Forscher ift, defto mehr wird er gerade in dem armen und anspruchslosen Gewande, das die Schrift trägt, ihre verborgene göttliche Herrlichfeit lieben und bewundern lernen; und indem er fie als ein Buch von Menfchen und für Mensch en menschlich begreift, wird er nur um so inniger an das in ibr glauben, mas von Gott ift und zu Gott führt. Dann wird auch, mas als ein menschlich Schwaches und zeitlich Bergangliches an ihr haftet, ihn an ihrer göttlichen Rraft und ewis

gen Wahrheit keinen Augenblick irre machen, und dies eben deßhalb nicht, weil ihn die driftliche Dogmatik, wie sie sein soll, nur dem Göttlichen in ihr Glauben schenken, nur in diesem das Heilsuchen, das Menschliche aber als ein Menschliches beurtheilen und behandeln lehrt.

## Achtzehntes Lehrstück.

## Die Schriftauslegung.

Fr. Lücke, Grundriß der neutestamentl. Hermeneutik und ihrer Geschichte, zum Gebrauche für akademische Vorlesungen, 1817. — \*H. Olshausen, ein Wort über tieferen Schriftsinn, 1824. — R. Stier, Andeutungen für gläubiges Schriftverständniß im Ganzen und Einzelnen. — \*Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, sämmtl. Werke 1, 7. — \*Lug, biblische Hermeneutik, 1849.

Der heilsgeschichtliche Inhalt der Schrift wird auf dem Wege der Schriftauslegung gewonnen. Das nicht außerhalb, sondern innerhalb jener befindliche Princip der Schriftauslegung ist der Geist Gottes selbst, welcher die verschiedenen Schriftbestandtheile zu einem Ganzen verknüpft und im Gewissen sich dem Geiste des Menschen als verwandt bezeugt. Bermöge desselben soll der niederere Standpunkt immer aus dem höheren, und nicht umgesehrt, und zwar so erklärt werden, daß auf dem Grunde des einfachen, sprachlich und geschichtlich richtigen, Einzelsinns der organische Gesammtsinn gefunden wird.

\$. 83. Nach den Ausführungen des vorigen Lehrstückes fann es feinem Zweifel mehr unterliegen, daß die Schrift der Ausles gung bedarf. Denn da ihre Substanz sowohl eine göttliche als

Bedürfnis ber Edriftauslegung.

eine menschliche, da die eine Gegenstand des Glaubens, die andere der Erforschung ist: so kommt nun Alles darauf an, den heilsgeschichtslichen Kern aus der weltgeschichtlichen Schaale herauszuschäusen, nud die in dieser enthaltene Heilskunde dem Glauben zugänglich zu machen. Nachdem die Beilssubstanz auf dem Bege des erstenntnisbildenden Processes in die Schrift hineingelegt worden ist, so kann sie nun auch aus dem Schriftganzen, welches nach Ursprung, Inhalt und Form, wie wir gesehen haben, die Spuren menschlicher Entstehung an sich trägt, nicht ohne die Mühe genauer Unterscheidung des Menschlichen von dem Göttlichen herausgefunden werden. Die Ausgabe der Ausslegung besteht daher eben so sehr in der Arbeit als der Kunst, die ewige Heilssubstanz aus der vergänglichen Schriftsorm zu gewinnen.

Das Bedürfniß eines solchen Processes kann von keinem Dogmatiker im Ernste gelängnet werden. Denn wenn auch die ältere
Dogmatik zu den Eigenschaften der Schrift vor Allem die Deutlichkeit rechnete: so war ihre Meinung damit keineswegs, daß ein
Zeder ohne entsprechende Borbereitung und fortgesetzte Anktrengung
die Heilskunde aus der Schrift zu schöpfen die Besähigung habe.
Sie wollte, indem sie von der Schrift zene Eigenschaft aussagte, nur
dem Frethum entgegentreten, als ob es eines außerhalb der
Schrift befindlichen Schlüssels bedürfte, um die Schäße der
in ihr befindlichen heilserkenntnisse aufzuschließen, als ob, um die
Schrift zu verstehen, das Princip ihres Berständnisses anderwärts als in ihr selbst gesucht werden müßte. \*)

Beißt nun aber : Die Schrift auslegen, fo viel als ihre Beils-

<sup>\*)</sup> Daß der Lehrsag von der Deutsichkeit (perspicuitas) der Schrift nur daß fagen will, beweisen lutherische wie reformirte Aussagen, z. B. Calov theol. pos., 28: Quod in his, quae ad salutem requiruntur, satis evidens ac luculenta sit (S. Scr.), ut externa et adventitia luce non indigeat. Heidegger, medulla med., 11: Sensus Scripturae virtus claritas est, qua dogmata fidei et vitae necessaria plane dilucideque proponit sui, sine humana autoritate ulla, interpres. Baier (compendium, 144,) unterscheidet eine breisache perspicuitas Scripturae: una ex parte rerum, altera ex parte verborum, tertia ex parte luminis supernaturalis. Der Schriftsinn, sagt er, sei so flar, ut quilibet homo, linguae gnarus, et vel mediocri judicio pollens, verbisque attendens, verum verborum sensum, quoad en quae sibi sunt scitu necessaria, assequi.... possit.

sinbstanz aus der literarischen Berknüpfung des göttlichen und menschslichen Faktors in ihr herausstinden, und kann es für den Dogmastiker überhaupt keine höhere Aufgabe als die Darstellung der Bahrsheit des Heils geben: so erhellt hieraus hinlänglich, wie nothwendig der Beg der Schriftauslegung zur Lösung seiner Aufgabe für ihn ift.

ab Brineip ber Schriftauslegung in ber Schrift.

§. 84. Nichtsdestoweniger ift der Sat, daß das Princip der Schriftanslegung nicht außerhalb der Schrift und nicht unabhängig von ihr sein könne, bis auf den heutigen Tag mehrfachem und zwar insbesondere einem doppelten Widerspruche ausgesett.

Auf der einen Seite hat er die frankhafte Frommigfeit des Mufticismus, Orthodoxismus und Hierarchismus gegen fich, welche in dem Puntte übereinstimmt, daß fie den Geift der Schrift von ihrer Erscheinung trennt und demzufolge läugnet, daß die Schrift als schriftstellerisches Produkt, gleichsam in ihrem außeren Bort- und Saggefüge, ohne Beibulfe eines anderswoher bingugebrachten Geiftesprincipes richtig verstanden werden könne. Auf dem Standpunfte des Myfticismus ift gum rechten Berftandniffe der Schrift eine angerordentliche Erleuchtung des auslegenden Subjeftes, auf dem Standpunfte des Orthodoxis. mus die privilegirte wiffenschaftliche Ansruftung eines schriftgelehrten Standes, auf dem Standpuntte des Sierarchismus die aparte Umtsgnade eines die Gemeinichaft ftellvertreten den Regimentes nöthig: in allen drei Fällen eine Bedingung, welche nicht mehr in der Schrift felbft. fondern nur noch außerhalb derfelben erfüllbar ift. Der Muftifer fagt: meinem wunderbar gotterleuchteten Geifte fommt ce gu, da= ruber zu entscheiden, mas heilsgeschichtlicher Inhalt in der Schrift ift. Der Orthodoxift will feinen Resultaten der Auslegung feine Buftimmung ichenten, welche mit der theologisch-autorisirten Lehrüberlieferung fich im Biderspruche befinden. Der Sierard verweist den selbstständigen Schriftforscher auf die Entscheidungen der bischöflichen Ordinariate und des Kirchenregimentes.

Auf der and ern Seite stemmtsich aber auch die frankhafte Frömmigkeit des Moralismus, Rationalismus und Individualismus unserm Sate entgegen und stimmt darin überein, daß sie der äußeren Erscheinung der Schrift überhaupt den Geist nicht zutraut, und deßhalb ihren eigenen Geist in das Wort und Satgefüge der Schrift erst hineintragen zu müssen meint. Der Moralist ist der Ansicht, daß der Inhalt der Schrift, der buchstäblich genommen das reine Moralprincip verleze, durch seine sogenannte moralische Interpretation erst mit sittlichem Geiste gesättigt werden müsse. Der Rationa-list stellt sich vor, daß die vielsachen seiner Bernunst anstößigen Aussprüche der Schrift vernunstgemäß ausgelegt, d. h. daß der Geist der Bernunst, der ursprünglich darin sehle, erst durch ihn hineingetragen werden müsse. Der Individualist hält sich sür berechtigt, den Schriftstoff überhaupt, soweit er seinen specissischen Sonder-Ueberzengungen nicht genehm ist, unberückstigt zu lassen und seine eigene Individualität ihm zu substitutien.\*)

Die unmittelbare Folge der Auslegung der Schrift mit Hülfe eines ihr fremdartigen Auslegungsprincipes ist, daß sie ihren Charafter als wirkliche Offenbarungsurkunde verliert. Zwar wird ihre Autorität als solche auch in diesem Falle zum Scheine noch anerkannt; aber dieser Schein ist um so schlimmer, als jene in der That durch eine andere: diesenige des frommen Subjektes, der herrschenden Theologie, einer mächtigen Hierarchie, einer beliebigen Moral, einer philosophischen Cotterie, oder einer keden Individualität, ersett wird. Zene Scheinanerkennung selbst kann übrigens ihren Grund nur in dem Umstande haben, daß die Schrift eine religionsgeschichtliche Autorität für die Gemeinschaft längst geworden ist, und das Wagniß ein allzugroßes wäre, einer solchen im Laufe der Jahrhunderte besesstigten geistigen Großmacht plötlich mit gänzlicher Mißachtung zu begegnen. Sine andere vernünftige

<sup>\*)</sup> Daß die Mystifer, Orthodoxisten, Hierarchen, Individualisten u. s. w. aller Zeiten die Schrift mit der größten Willsur ausgelegt haben, das bedarf nicht erst des Beweises; auf allen Blättern der Dogmengeschichte und Dogmatik ist der Beweis zu lesen. Bon Heroen der Wissenschaft, wie Kant, wäre aber Bessers zu erwarten gewesen. Gerade er jedoch sagt, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, III: "Der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet . . . bezieht Alles, was die Schrift für den historischen Glauben noch enthalten mag, gänzlich auf die Regeln und Triebsedern des reinen moralischen Glaubens, der allein in jedem Kirchenglauben daszenige ausmacht, was darin eigentliche Religion ist. Alles Forschen und Auslegen der Schrift muß von dem Princip ausgehen, diesen Geist darin zu suchen."
Tie ftrunk a. a. D. 1, 244 sagt: "Die Bernunft ist eigentlich keine besondere, noch weniger eine Nebenquelle, sondern sie ist das Principium aller Religion überhaupt."

Ursache läßt sich wenigstens nicht entdecken, um erklärlich zu machen, warum zum Scheine Gedanken und Meinungen aus der Schrift entwickelt werden, welche in Wirklichkeit nicht in ihr enthalten sind und viel bequemer ohne einen solchen mühevollen Umweg unmittelbar aus der eigenen frommen Gemüthsverfassung, der theologischen Gedankenbildung, der hierarchischen Ueberlieferung, den gangbaren Moralgrundfägen, der angeblich vernünftigen Beltbetrachtung u. s. w. hätten beigebracht werden können. Die Schrift mit Hülfe eines außer ihr befindlichen Interpretationsprincipes außelegen, kann daher in der That nichts Anderes heißen, als sie auße und umdeuten, und eine solche Zerdentung der Schrift ist nicht möglich, ohne daß ihrem wahren Wesen und eigenen Geiste die größte Gewalt angethan, ihre heilsgeschichtliche Substanz vernnreinigt oder außgeleert, und sie ihrer Eigenschaft als einer Quelle für die Dogmatif überhaupt beraubt wird.

Darum hatten denn die älteren Dogmatiker mit ihrem Sate: daß die Schrift sich selbst auslegen müsse, vollkommen Recht, und er heißt auch nichts Anderes als, daß dieselbe ihr Auslegungsprincip in sich selbst trage. \*) Hiermit ift übrigens auch nur ein Grundsatz ansgesprochen, der an und für sich die allgemeinste Geltung hat; denn Alles, was erscheint, schließt uns sein inneres, wahres Berständniß nur aus seiner eigenen Besensbeschaffenheit aus. Bollen wir die Schrift wirklich versstehen lernen, so müssen wur sie darum aus ihrem selbsteigenen Besen und Geiste heraus zu verstehen suchen. Die unzähligen Mißspriffe, welche in Betreff der Schriftanslegung seit Jahrhunderten vorzgekommen sind, sind daher auch nur die Folgen eben so vieler Mißsverskändnisse ihres eigenthümlichen Charafters.

Auf die Frage, worin der eigenthumliche Geift und Charafter der Schrift, in welchem das Princip der Auslegung wurzelt, denn be-

<sup>\*)</sup> Der Saß: Scripturam per Scripturam esse explicandam, wird von den älteren Dogmatifern insbesondere geltend gemacht; a) gegen den Enthussia us, der eine revelatio immediata divina vorgiebt; b) gegen den Rationalismus, wobei die Bernunft nur als subjectum recipiens et organon cognoscens sensum Ser. anerfannt wird; e) gegen den Romanismus, insbesondere den römischen Lehrsag, daß die Schrift e consensu patrum, e conciliis, inprimis a Pontitice Romano als der summa et infallibilis auctoritas auszulegen sei. Ugl. Hollaza. D., 160 f.

stehe, sautet nun aber die Antwort: darin, daß sie uns Runde giebt von der heilsgeschichtlichen Selbstmittheilung des göttlichen Geistes innerhalb der Menschheit. Das Charafterbildende in ihr ist mithin der Geist Gottes; aber nicht der Geist Gottes, wie er in Gott an sich, oder wie er im Menschen an sich, 3. B. im Gewissen ist, sondern der Geist Gottes in der Bewegung geschichtlicher, und daher wie, derherstellender, sich selbst offenbarender Thätigseit, wie er zugleich anch sich abgespiegelt hat in der erkennenden und zweitzlesenden Thätigseit des Menschen, wie er zeitgeschichtliche Gestalt gewonnen hat in Lehre und Leben der Gemeinschaft.

§. 85. Handelt es sich also darum, das Princip der Schrifts Der Gein Geine auslegung aufzusinden, so handelt es sich mit anderen Worten darum, den Geist Gottes in der Schrift zu verstehen, wie er von Stufe zu Stufe in immer reicherm Maße sich heilsgeschichtlich manifestirt und eine immer größere Fülle von Licht und Kraft Gottes der Menschheit mitgetheilt hat. Für den Geist Gottes fann es es nun aber seinen anderen zulässigen Maßstab als ihn selbst geben. Ihn nach irgend einer, wenn auch noch so gewichtvollen, menschelichen Korm beurtheilen zu wollen: wäre eine Herabwürdigung deselben.

Allein hier tritt nun allerdings eine nicht geringfügige Schwierigfeit entgegen. Hat doch Schleiermacher geradezu auszespervochen, daß in Wirklichkeit nicht die ganze Schrift, sondern lediglich die Schriften des neuen Testaments, von dem h. Geiste eingegeben und lediglich die neutestamentliche Schriftsammlung unter der Leitung des h. Geistes entstanden sei. \*) Wäre diese Beshauptung richtig, so wäre auch die Folgerung unausweichlich: ersstens, daß es seine Offenbarungskunde im A. Testamente gäbe, und daß dieses mithin irrthümlicher Weise in die Schriftsammlung aufgenommen worden wäre; zweitens, daß der göttliche Geist, wenn das alte Testament nicht wirklich sein Erzeugniß wäre, nicht das Auslegungsprincip für dasselbe sein könnte. Run ist aber jene Behauptung zunächst school in sich selbst unhaltbar. Enthielte das A. Testament, wie aus ihr solgt, feine Offenbarungss

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, §. 130.

funde : fo waren in diefem Falle überhaupt feine Offenbarungeurfuns den aus der Zeit vor Chrifto mehr vorhanden; fo hatte Gott vor der Stiftung des neuen Bundes fich mithin überhaupt nicht gefchichtlich wirtsam gezeigt; fo hatte es gar feine Beilogeschichte gegeben, bevor das Beil auf dem Gipfel der Bollendung in der Berfon des Erlösers erschienen ware. Das ift aber nicht die Urt, wie weltgeschichtlich epochemachende Ereigniffe und Begebenheiten eintreten, daß fie plöglich fertig dafteben, daß es an jeder vorangebenden Borbereitung, an aller geschichtlichen Bermittelung fehlt. Satte vor der Erscheinung Chrifti der göttliche Geift gar nicht, mit derselben ploklich in vollkommener Weise auf Die heilsgeschichtliche Gemeinschaft eingewirft: so ware augenscheinlich bas Chriftenthum eine geschichtslose Thatsache, und gerade dann murde die Borftellung des Magischen, welche Schleiermacher so dringend aus der Dogmatif hinwegwünscht, an deffen Entstehungsart unvermeidlich sich beften.

Nun haben wir aber auch schon früher gezeigt, daß es im Begriffe der Offenbarung selbst liegt, von Anfang an gewesen zu sein. Wie die Menschheit sich gottwidrig selbst zu bestimmen ansting, sing auch der Geist Gottes an, vermittelst seiner selbstoffenbarenden Thätigseit jener versehrten menschheitlichen Selbstbestimmung entgegenzuwirfen, und das anormal gewordene Verhältniß zu Gott wieder in ein normales zurückzuversehen. Wo aber Offenbarung, da entsteht auch nothwendig Offenbarungsfunde. Und so ergiebt die Behauptung Schleiermachers, daß vor dem neuen Testamente feine Offenbarungssunde gewesen sei, einen Widerspruch mit dem Offenbarungsbunde gewesen sei, einen Widerspruch mit dem Offenbarungsbunde gewesen sei, einen Widerspruch mit dem

Endlich aber erhellt die Thatsache, daß im alten Testamente wirfliche Offenbarungskunde vorhanden ist, überhaupt noch aus der
Beschaffenheit desselben, wie sie gerade vom neuen Testamente
bezeugt ist. Schleiermachers Bersuch, aus neutestamentlichen
Stellen den Beweis zu führen, daß das alte aus einem anderen Geiste als das neue hervorgegangen sei, giebt sich
bei näherer Prüfung als einen durchaus mißlungenen zu erkennen.
Benn Paulus Gal. 3, 2 die Leser seines Briefes erinnert, daß sie
den heiligen Geist nicht aus Geseheswerken erlangt hätten, so will
er doch augenscheinlich damit nicht sagen, daß das Geseh an sich nicht
für eine Offenbarung des göttlichen Geistes gehalten werden solle;

und wenn auch (nach Rom. 7, 6 u. 8, 3) das Gefeg feine andere Beftimmung gehabt batte, als Gundenerfenntniß zu bemirfen, wenn es namentlich nicht vermochte, was allein durch die Erscheinung des Sohnes Gottes möglich mart, das Beil ju ichaffen und zu vollenden: fo mar es body nach des Apostels ausdrücklicher Berficherung in feinem Befen beilig und geiftartig, d. h. ein Ausdruck Des emigen beilbezweckenden göttlichen Willens, und eine Birfung des emigen beilichopferischen göttlichen Beiftes.\*) Daß Chriftus bie Gendung bes beiligen Beiftes, wie Schleiermacher einredet, nicht als Wiederfehr eines ichon vorher Dagewesenen barftellt, ift zwar richtig; denn der h. Geift mar ja in der Art und Külle. wie Chriftus ihn gefandt hatte, vorher wirflich noch niemals da gewesen \*\*); aber daß er in anderer Urt and vorher schon da= gemefen fein mußte, das beweift ichon das apostolische Benguiß, wornach die alttestamentlichen Propheten als Gottesmänner vom beiligen Geifte getrieben geredet haben.\*\*\*) Sollte auch das Selbftzeugniß altteftamentlicher Schriftsteller für das Walten des göttlichen Geiftes in ihnen als ein jedenfalls nicht rechtsgültiges abgelehnt werden: †) fo läßt fid) doch nicht bestreiten, daß Chriftus und die Apostel fich auf altteftamentliche Stellen, ale auf geiftbeglaubigte Antoritäten, berufen haben. ++) Bird hierauf mit Beziehung auf Joh. 4, 42 entgegnet, daß es mit dem Glauben um folcher Zeugniffe willen ein Ende habe, so wie aus persönlicher Erfahrung die unmittelbare Gewißheit von dem Seile gewonnen werden fonne : fo ift eine foldte Entgegnung nicht nur schon darum unzutreffend, weil

<sup>\*)</sup> Bgl. Rom. 7, 12 und 14 mit Schleiermachers dr. Glauben II., §. 132, 2.

<sup>\*\*)</sup> Auch Quenstedt scheint diese form ale Verschiedenheit anzudeuten, wenn er die alttestamentlichen Bücher auf den propheticus Spiritus, h. e. immediata inspiratio divina, die neutestamentlichen auf den immediatus Spiritus S. afflatus zurückführt (systema, 59 f.).

<sup>\*\*\*) 2</sup> Ptr. 2, 21.

<sup>†)</sup> Jef. 61, 1 f. und fonst.

<sup>††)</sup> Die Beispiele sind so häusig, daß auch Schleiermacher sie zugiebt, der chr. Glaube II., §. 132, 3. Man beachte, daß in der Bersuchung der Herr die Angriffe das Satans mit alttestamentlichen Aussprüchen zurückweist, und unter solchen Aussprüchen unstreitig das ζίμα ένπορενομένον δια στίματος θεοῦ versteht.

dadurch nicht widerlegt ift, daß Christus und die Apostel, ungeachtet des perfönlich erschienen en Geils, alttestamentlichen Aussprüchen theopneustische Dignität zuschrieben, sondern auch darum, weil die Stelle Joh. 4, 42 auf unsere Zeit gar keine direkte Anwendung mehr findet, da die Kunde vom neutestamentlichen wie vom alttestamentlichen Heile uns gleichmäßig nur noch durch Schrift und aus der Schrift geschöpfte Erkenutniß vermittelt wird.

Demnach ift der heilsgeschichtliche, auf göttlicher Geisteseinwirfung beruhende, Charafter des A. Testamen= tes unftreitig durch das neue verbürgt. Die Behauptung Schleiermachers, daß der Weift Gottes nicht, wie unfer Lehrfat fagt, in der Schrift, fondern nur im N. Teftamente fich finde, ift auch - genauer betrachtet - nur ein Ausläufer seines falfchen Religionsbegriffes. Beil ihm die Religion ein Gefühl ift, fo läßt er auch nichts als religios gelten, mas feinem Religions gefühle widerspricht. Das altteftamentliche Gefet es bewußtsein erscheint ihm schon darum als nicht religiös, weil es von feinem Religions= begriffe aus feine Synthese des religiosen und ethischen Faktors gibt. Bir wiffen dagegen aus dem Gewiffen, daß das Gefetesbewußtsein ein nothwendiger Beftandtheil der religiöfen Thatigfeit überhaupt ift. Ohne die Anerkennung des religiösen Charafters des Gesetzesbewußtseins wird aber der Religionsbegriff immer antinomistisch und unter Umftanden dofetisch ausfallen. Bie Gott dazu fommt, mit einem Male perfonlichemenschlich fich zu offenbaren, bleibt auf foldem Standpunkte eben fo febr ein Rathfel, als wie ber Menfch dazu tommt, einer derartigen Gelbftoffenbarung Gottes zu bedürfen. Es leuchtet ein: ware das Bewußtsein, daß der Mensch in Beziehung auf Gott nicht mehr ift wie er fein foll, nicht in ganger Schärfe geschichtlich ausgeprägt worden, so hatte auch das Berlangen, fo zu werden wie Gott will, niemals in ganger Tiefe empfunden werden fönnen. Derfelbe göttliche Geift, welcher, wo das Gottesbewußtsein ftumpf geworden ift, das Bewußtsein des Getrenntseins von Gott aufregt und den Schmerz darüber entzündet, regt, wo das Seilsverlangen fich eingestellt hat, das Bewußtsein erneuerter Gottesgemeinschaft an, und ftellt den geftorten Frieden im Gewiffen wieder ber. Gin Standpunft, welcher, wie derjenige Schleiermachers, das Gewiffen nicht als religiöses Centralorgan anerfennt, ift allerdings jederzeit in Gefahr, den Beift des alten Teftamentes fur einen einseitig fittlichen,

den des neuen für einen ausschließlich religiösen zu halten. Ein Standpunkt dagegen, welcher die Gewissensfunktion als die Synthese des ethischen und religiösen Faktors zu begreifen vermag, wird sich leicht überzeugen, daß das überwiegend sittliche Bewußtsein des alten Bundes nur der Ausdruck für ein überwiegend religiöses Bedürfniß, das überwiegend religiöse Bewußtsein des neuen nur der Ausdruck für eine überwiegend sittliche Kraft ist. Demzusolge stellt denn auch das alte Testament, in seiner unaufslöslichen Berknüpfung mit dem neuen durch die Selbigkeit des göttlichen Geistes, die heilsgeschichtliche Bewegung dieses Geistes dar, vermöge welcher derselbe die Menschheit aus den Inständen religiöser Bedürftigkeit dem Bollbesitze sittlicher Kraft immer näher führt.

Ift es nun aber demgemäß, wie unfer Lehrsatz bezeugt, ber Beift Gottes, welcher die verschiedenen Schriftbeftandtheile zu einem Ganzen verfnupft: fo muß dieser Geift fich felbftverständlich im Gewiffen des Schriftanslegers als einen dem seinigen vermandten bezeugen, damit derfelbe als ein mit dem ächten Schlüffel der Schriftanslegung ausgerüfteterfich auszuweisen vermag. Bon hier aus folgt benn von felbft, daß zur Auslegung der Schrift Die Ausruftung, welche durch die Organe des Erkennens und Bollens zu Stande gebracht wird, noch nicht ausreicht. Berftandniffe der menichlichen Substang der Schrift genugen allerdings fritischer Scharffinn, ausdauernder Bleiß, tuchtige Sprach. gelehrsamkeit, grundliche Kenntniß der Geschichte und Alterthumsfunde, icharfe Combinationsgabe. Ber aber von der Schrift nur die menschliche Seite verfteht, der verfteht die Schrift als Ganges nicht, weßhalb denn auch Schriftanslegungen, die nichts als grammatifche. Entdeckungen und fritische Ergebnisse bezwecken, so ehrenwerth der hierauf verwandteffleiß und fo beachtenswerth der daber erzielte Gewinn fein mag, doch einen durchaus unbefriedigenden Gindrud gurud. laffen. Um die göttliche Substanz der Schrift zu verstehen, daju gehört vor Allem, den Geift deffen gu verfteben, der fie bervorgebracht hat. Und da man nur dasjenige wirflich verfteben fann, was man felbft wesentlich als fein geiftiges Eigenthum in fich trägt; fo ift es daber eine mit dem vollsten Ernfte und ftartften Rachdrucke geltend zu machende Forderung, daß der Schriftausleger den Beift Gottes besitzen muffe. Die glanzenofte Ausruffung mit

der Lehrfülle der Eradition wird dem Ausleger nichts helfen; fie wird nur dazu dienen, die alte Scholaftif mit neuer zu vermehren, wenn er nicht vom Geifte Gottes in seinem eigenen Innern ergriffen, erleuchtet, geleitet ift.

Der Geift Gottes manifestirt fich nun aber in dem Geifte des Auslegers als ber Geift des durch die Bahrheit der gottlichen Beilvoffenbarung potengirten Gemiffens, und das erleuchtete und gefräftigte Gemiffen ift deghalb das Organ, welches den Schluffel jum Schriftverftandnig in fic birgt. Wie die Schrift aus dem Geifte des Gewiffens hervorgegangen ift; wie nur das Gewiffen über die Dignitat einer Offenbarungsurfunde zu entscheiden vermag: \*) fo muß die Schrift auch aus dem Geifte des Gewiffens heraus ausgelegt werden, fo vermag auch nur der Geift des Gemiffens den Inhalt der Offenbarungsfunde mahr zu deuten. Je fraftiger und lebendiger die Bemiffensbethätigung bei einem einzelnen Ausleger, defto größere Burgichaft ift auch dafur da, daß derfelbe die Bahrheit des Seils in der Schrift rein und lauter erfennen werde; je tiefer und nachbaltiger die Gemiffensbewegung eines ganzen firchlichen Zeitabschnittes, um fo begrundeter ift die Bermuthung, daß demfelben Die Tiefen der Schriftgedanken fich gang besonders merden erschloffen baben.

Auslegung tes A. T. aus bem neuen.

§. 86. Aus unserer bisherigen Aussührung ergiebt sich nun für die Auslegung die sichere Regel, daß innerhalb des Schriftganzen der zurückgebliebenere Standpunft immer von dem fortgeschritteneren aus auszulegen ift und nicht umgekehrt. Daher ist das neue Testament nicht auszulegen vom Standpunfte des alten, sondern das alte vom Standpunfte des neuen. Es ist damit ausgesprochen, daß diesenige Stuse des Beilsbewußtseins, auf welcher die altestamentische Gemeinde steht, und von welcher im A. Testamente Runde gegeben wird, nicht mehr die von uns zu unserem Seile zu erstrebende sein fann, sondern von uns als ein im Großen und Ganzen wie im Besonderen und Einzelnen überswundener heilsgeschichtlicher Durchgangspunft bes

<sup>\*)</sup> S. 17. Lehrstück, S. 80.

traditet werden muß. \*) Damit behaupten wir jedoch nicht, daß das alte Teftament für uns feine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr befite. Rur fur den Fall, daß daffelbe durch das neue unbedingt aufgehoben mare, hatte es fur uns auch jene Bedeutung gang verloren. Allein das Gefet es bewußtsein, welches darin überwiegend hervortritt, ift auch noch im neuen vorhanden, nur nicht mehr überwiegend. Das Gemeinschaftsbewußtsein mit Gott, je energischer es im neuen Teftamente ausgeprägt ift, defto entschiedener gründet es fich auf ein nicht minder energisches Bewußtsein von der tiefen Berwerflichfeit alles Gottwidrigen; und es ift also gar nicht dentbar ohne den Sintergrund des altteftamentischen Gesetzes. Das lettere hat denn auch, nicht zwar in feiner volksthümlich-particularistischen Form, die es nur zeitgeschichtlich angenommen bat, sondern in seinem ewigen sittlichen Befen innerhalb des neuen Teftamentes noch unverbrüchliche Geltung; denn es ftellt der Menscheit das Ideal religiös-sittlicher Vollkommenheit unverrückt vor Augen und halt ihr das zu erftrebende höchste Ziel in scharfen Grundriffen vor. Der Geift heiliger Gottangemeffenheit, welcher der Geift des altteftamentlichen Gesetzes ift, ift der urbildliche von Gott felbst aufgeftellte Spiegel, in welchem der Menfch seine ursprüngliche gottgemäße Beftimmung wie feine nachherige gottwidrige Gelbftbeftimmung, feinen Beruf zur Gemeinschaft mit Gott wie feine felbftverschuldete Trennung von Gott, erblidt und erfennt, und so immer aufs Neue wieder fein eigenes Bild in mahrheitsgetreuen Zugen ichaut. Wo diefer heilige Geift des Gesetzes nicht mehr zum Bewußtscin im Geifte des Menschen kommt, da fann auch die Erkenntniß des Beilsverluftes und das Bedürfniß nach Beilswiederherftellung in demfelben nicht mehr zum Bewußtsein fommen.

Allerdings hebt nun aber unser Lehrsatz mit gutem Grunde hervor, daß das alte Testament immer ausgelegt werden musse aus dem neuen. Der Geist des Gesetzes ist im neuen Testamente nur ein Moment des Heilslebens, nicht wie im alten die Heilsoffensbarung selbst. Aller Orten treibt der Geist des neuen Bundes

<sup>\*)</sup> Unrichtig meint Martensen, a. a. D., §. 27, Anm.: das A. T. sei für die Christen nur durch das N. T. sanktionirt. Es ist das A. T. durch denselben Grift sanktionirt, welcher auch das N. T. hervorgebracht hat.

über die bloße Erfenntniß der Gottwidrigfeit und die bloße Bergegenwärtigung der Gottangemeffenheit hinaus zum thatfächlichen Erleben der wiederhergestellten Gottesgemeinschaft. Zene Erfenntniß und Bergegenwärtigung ift nur dazu dienlich, durch das Mittel des sittlichen Processes den vollen Heilsgenuß als Refultat zu erwerben. Deghalb erhellt eben aus dem neuen Bunde, daß der alte mangelhaft war, daß er nur das Beilsverlangen, nicht aber die Beilserneuerung zu Stande zu bringen vermochte. Boi der Auslegung des alten Bundes aus dem neuen leuchtet ein, daß der Beift der Gesetzesfurcht, welcher in vorgeschriebenem Opfers und außerem Augen- und Werkdienste sich einen peinlichen Ausdruck verleiht, das Beil nur in der Form der Sehnsucht anzuregen, nicht aber in der That und Wahrheit zu vollenden vermag. Alle Repriftinationen altteftamentischer Gesetzespein innerhalb der neutestamentischen Geistesentwicklung können daber nur als vorpadagogische Momente eine gewisse Berechtigung haben; so wie sie aber Auspruch darauf machen, die ächte und gefunde Form des Beilslebens zu fein, laffen fie auf erufte Krantheitszustände in der Gemeinschaft schließen, welche die Biederherftellung des Seils in bedenklicher Beise hemmen und erschweren. Zene vorübergehende Berechtigung dürfen wir aber nicht läugnen und noch weniger die fortdauernde Beltung des Gefeges als höchfter fittlicher Rorm auch für die neutestamentische Seilsgemeinschaft in Abrede ftellen, fonft verfallen wir, wie dies unlängbar bei Schleiermacher der Fall ift, der Bersuchung zum Antinomismus, der, weil ihm die tiefere Erfenntuiß des Beilsbedürfniffes fehlt, auch fein höheres Berffandniß fur das Seilsleben befigt. In jedem religiofen Individuum, als einem Gegenftande des gottlichen Seils, wiederholt fich gewiffermaßen die geschichtliche Bewegung des göttlichen Geiftes in der Menschheit. Jedes religiofe Individuum muß erft durch das Gefegesbewußtsein beileverlangend geworden fein, che es durch das Glaubensbemußtsein beilserneuert werden fann.

Unlengbar steht jederzeit eine Anzahl von Mitgliedern der religiösen Gemeinschaft noch wesentlich auf dem alttestamentischen Gesetzes-Boden, und es wäre nur ein Beweis für die gröbste Geswissensverwirrung, wenn man sie mit Gewalt auf den neutestas

mentischen des Geistes hinüberzwingen wollte. Ner verhält es sich in dieser Beziehung mit den Zuständen unter dem neuen Bunde ganz anders, als mit denjenigen unter dem alten. Damals, als das Geseges bewußtsein noch der Geist der Gemeinde selbst war, strebten immer nur Einzelne darüber hinaus. Zest, wo das Bewußtsein wieder hergestellter Gottesgemeinschaft der Geist der Gemeinde ist, dürsen bei normalen Zuständen immer nur Einzelne hinter demselben zurückgeblieben sein. Der richtigen Schristanslegung gilt daher das alttestamentische Bewußtsein zwar als ein vorübergehend nothwendiges, aber auf die Dauer in das neutestamentische hinüberzuleitendes; als ein in sich unvollsommenes, aber zugleich auf das vollsommene hinweisendes; als ein sich selbst nicht ganz begreifendes, eben darum noch viel weniger zum Berständnisse des neutestamentischen geschicktes, von diesem dagegen vollsommen begriffenes.

§. 87. Somit bleibt uns jest nur noch die Frage zur Be-ilichem eigenischen antwortung übrig: welches die methodisch zweckmäßigste Anwendung des von uns aufgestellten Auslegungsprincipes sei? Die Antwort unseres Lehrsages lautet dahin, daß auf dem Grunde des einfachen, sprachlich und geschichtlich richtigen, Einzelssinns der organische Gesammtsinn der Schrift gesunsden werden müsse. Wie oft und viel ist doch seit der Zeit der apostolischen Bäter mit allegorischer, tropologischer, anagogischer, mystischer Interpretationsmethode gegen den wahren Schriftsinn gesündigt worden! Es ist eines der größten Berdienste der reformatorischen Dogmatik, daß sie alle hergebrachten künstlichen Ausstegungsmethoden verworfen und die Regel zur Geltung gebracht hat: daß vor Allem der eigentliche Wortsinn aus jeder Schriftstelle herausgelegt werden müsse.\*) Unter welchem

<sup>\*)</sup> J. Ochhard, locith. II., 425: A literali et proprio verborum sensu... non est discedendum, alias tota Scriptura redderetur dubia et incerta, nec constans aliqua de articulis fidei sententia ex illa posset crui, si cuilibet licitum esset a proprietate literae in fidei articulis recedere. Is sensus dubio procul est a Spiritu S. intentus, qui ex verbis in propria et nativa significatione acceptis immediate colligitur. So schon Luther und Mesandthon; vgl. über ben erstern mein Wesen des Protestantismus 1, 68 f., obwohl er seiner

Titel und Borwande auch immer auf Zulaffung und Anwendung eines mehrfachen Schriftsinnes gedrungen werden mag: der christliche Dogmatifer hat unbedingt an dem Grundsatz festzuhalten: es giebt nur einen sprachlich-zulässigen und geschichtlich anwendbaren; und was man außer diesem einzig möglichen noch Schriftsinn nennt, ist ein trübes Gemische von Meinungen, welche Willfür und Unverstand, Geistesbeschräuftheit und stumpfe Abhängigseit von der Lehr-Neberlieferung in die Schrift hineinges legt hat.

Daß die ältere Dogmatik auch in Betreff dieses wichstigen Punktes im Verlaufe der Zeit dem ursprünglich richtig erskannten und muthig vertheidigten Grundsatze untren geworden ift, und daß selbst solche Theologen, welche sich im Prinzipe für die Einfachheit des Schriftsinnes aufs Kräftigste erklärt, nachher dennoch wieder bedingungsweise eine Mehrfachheit desselben eingeräumt haben: das hat seinen tieferen Grund in ihrer falschen Inspirationslehre, welche sie nöthigte, die nach dem Bortsinne augenscheinslich nicht dem Heilsbewußtsein angehörige Schriftsubstanz allegorisch in Heilssubstanz zu übersetzen. So sinden wir denn auch hier wieder die alte Wahrheit bestätigt, daß ein Irrthum in der Regel die Quelle noch mehrerer anderer wird. \*) Allein hier ents

Anschauung nicht immer treu blieb, und über den legteren Stro bet (hist. lit. Nachricht von Melanchthons Berdiensten um die h. Schrift): Quidam — sagt M. — sinxerunt ex se velut aranei quatuor aut plures etiam sententias: literalem, allegorieam, tropologicam et nescio quas praeterea, quum un a et simplex sit Scripturae sententia, videlicet quam aperit ratio grammatica.

<sup>\*)</sup> Schon Luther gab das schlimme Beispiel der Unfolgerichtigkeit in diesem Bunkte. Bortrefflich sagt er gegen A. Catharinus (ad librum eximii magistri nostri — A. Catharini — responsio M. Lutheri): "Ich gebe Dir mit nichten zu, daß Du der Schrift mehr denn eine Auslegung giebst.... sondern also sprich: Das soll man so und nicht anders verstehen, damit du herbringst einen beständigen und einsachen Sinn der Schrift, wie ich thue und gethan habe. Denn also gebühret es einem Theologo zu: das andere ist der Sophisten Art." Wie er im Widerspruche mitseinem Grundsage die allegorische Erklärung wieder zuließ, s. Besen des Prot. I., 73 f. Duenstedt sagt (systema. 129, 6) gerade heraus: Tunc demum proprius verborum Scripturae sensus est deserendus, ut tropice illa exponantur, cum proprie intellecta gignunt sensum absurdum et Deo indignum: sive, si in sidei articulos aut charitatis

fteht nun allerdings die Schwierigfeit auszumitteln, in welchem Berhältniffe der sprachlich und geschichtlich richtige Wortfinn der einzelnen Stellen gu dem richtigen Gefammtfinne bes Schriftganzen ftebe. Bur Bermeidung von leicht möglichen Mißverftandniffen drudt unfer Sat vorsichtig fich dabin aus, daß auf dem Grunde des sprachlich und geschichtlich richtigen Einzelfinnes der organische Gefammtfinn berausgefunden werden muffe. Die erfte und unerläßliche Grundbedingung aller Schriftanslegung ift und bleibt, daß die sprachlich und geschichtlich richtige Bort- und Sach-Erflärung der einzelnen Stellen allen weiteren Auslegungsversuchen jeder Zeit vorange be. Es giebt nun einmal feinen Schriftsinn, der noch tiefer geben fönnte, als der Berfasser des auszulegenden Schriftabschnittes solbst gegangen ift; noch tiefer geben biefe hineins, aber nicht au slegen wollen. \*) Wenn das Paffahlamm im alten Bunde als ein Zeichen der göttlichen Berichonung beim Auszuge der Joraeliten aus Acgypten vorgeftellt wird, fo fann es nicht zugleich auch als ein Vorbild des Todes Christi vorgestellt worden fein. Sagen: das Baffahlamm bedeute Beides: göttliche Berschonung beim Auszuge der Jeraeliten und Chriftum als den

palam et vere incurrant, aut si asserant id, quod implicat contradictionem, vel quod cum voluntate et veritate Dei, ex aliis Scripturae dictis certo cognita, directe pugnant. Auch bie accommodatio seu applicatio mystica wurbe wieber zugelassen (a. a. D., 130), und damit der Auslegerwillsur Thür und Thor geössnet. Bezeichnend ist der z. B. von Baier (compendium, 161) eingeschlagene Ausweg: Quod in propria et usitata verborum significatione sit persistendum, quamdiu non manifesta circumstantia textus, aut subjectae materiae conditio, aliave urgens ratio ad impropriam significationem descendere cogit.

<sup>\*)</sup> Das namentlich auch gegen die Forberungen Dlshausen : "ein Bort über tieferen Schriftsinn" (Königsberg, 1824). Uebrigens ist die Annahme eines solchen nicht neu, sondern nur eine Repristination des sensus mysticus, der bei den späteren orthodogen Dogmatikern eine leider nur allzu bedeutende Rolle spielt. Hollazz. B. (examen, 9) verbindet in dieser Beziehung mit dem sensus literalis oder proprius noch eine accommodatio, sive applicatio mystica, so daß zum Beispiel Jona 2, 1 mystisch den dreitägigen Ausenthalt Christi im Grabe bedeutet. Das ist ganz Anticipation von Olshausens und Anderer tieferem Schriftsinn.

Berfohner am Rreuze, ift ungereimt. Dagegen ift ber bei ber Baffabftiftung geoffenbarte Ermeis der göttlichen Berichonung allers dings ein Moment in der Gesammtheit derjenigen heilsgeschicht= lichen Selbstoffenbarungen göttlicher Liebe und Barmbergigfeit, welche in dem Opfertode Chrifti ihren Gipfelpunft erreicht haben, und in fo fern tann mobl gefagt werden, daß das Paffablamm als ein Zeichen der göttlichen Berfchonung unter dem alts teftamentischen Bundesvolfe zugleich auch ein wesentliches Glied in der großen Rette göttlicher Liebesoffenbarungen, die in Christi Tod ihre Bollendung feierten, und in diefer Beziehung auch ein Borbild auf den Tod Chrifti gewesen sei. Gerade das angeführte Beifpiel zeigt aber, wie richtig es ift, das alte Teftament vom Standpunkte des neuen auszulegen, und nicht umgefehrt. Nicht hat Gott etwa das Paffah defhalb gestiftet, um die Thatsache des Opfertodes Chrifti damit dem altteftamentischen Bundesvolke gu offenbaren; eine solche Auslegung wäre sprachlich und geschichtlich gleich verkehrt. Bielmehr hat er in dem Opfertode Chrifti den Inbegriff feiner verschonenden Liebe geoffenbart, und darum weil die Baffahstiftung ein Moment der in Chrifto zur vollendeten perfönlichen Erscheinung gelangten göttlichen Seilsoffenbarung ift, ift der, das Paffah ftiftende, göttliche Geift mit dem Chriftum fendenden wesentlich eins. In dem geschlachteten Passahlamme ift nicht der Tod Chrifti, aber in dem Tode Chrifti ift das geschlachtete Baffahlamm mit inbegriffen.

Ist in neuerer Zeit die hermeneutische Forderung aufgestellt worden, daß die Schrift "grammatisch shistorisch" ausgelegt werden müsse, so stimmt unser Lehrsatz zwar dieser Forderung bei, jedoch in der Art, daß er noch darüber hinaus geht. Die grams matisch-historische Erstärung einzelner Schriftstellen ist aller dings noch nicht die Schriftertlärung. Das Ziel aller Schriftsauslegung im Einzelnen muß unverrückt der organische Gesfammtsinn des Ganzen sein. Giebt die Anslegung sich damit zusrieden, vereinzelte Schriftsellen aus dem zunäch st liegenden Worts und Satzessige herans zu erklären, ohne ihren Zusammenshang mit dem Schriftganzen genauer ins Licht zu stellen, so ist es auf diesem Wege unmöglich, die Schrift als Ganzes verstehen zu lernen. Die sprachlich und geschichtlich genaue Auslegung des Einzelnen ist nur die seste Grundlage, auf welcher sodann die or

ganische Erflärung des Gefammtinhaltes zu Stande fommt, und dieser ift ja nicht ein Produkt grammatischer Kunft und hiftorischer Wiffenschaft, sondern des heiligen Geiftes felbft. Daber ift allerdings die Forderung, daß die Schriftanslegung eine organische fein muffe, gang entschieden zu ftellen. Derfelben nun aber, weil fie die Schrift als Gefammttunde von der beilsgeschichtlichen Bewegung der göttlichen Selbstoffenbarungen in der Menschheit auffaßt, die Bezeichnung einer muftischen, theologischen, pueumatischen u. f. w. zu ertheilen, wie dies in neuester Beit mehrfach zu geschehen pflegt, das ist ebenso unzutreffend als irreleitend. Ift doch von einer folden Bezeichnung das Migverständniß gar nicht abzuwehren, daß hinter dem eigentlichen natürlichen Bortfinne in Birklichkeit noch ein uneigentlicher übernatürlicher Tieffinn verborgen liege, in welchem als einem absonderlichen und aparten erft der achte Kern der Offenbarungsmahrheit für die Gingeweihten zu Tage trete. \*) Beit zweckmäßiger ift es, mit den alteren Dogmatifern zu fagen, daß die Schrift nach

<sup>\*)</sup> Schleiermacher unterscheibet in feiner Bermeneutit bie grammatifche und die pinchologische Auslegung und verfteht unter ber letteren etwas Mehnliches, wie wir unter ber organischen; ihr lettes Biel foll nämlich fein (hermeneutif und Rritif, 144) "bas Bange ber That in feinen Thei= len und in jedem Theile wieber ben Stoff als bas Bewegende und bie Form als die durch den Stoff bewegte Ratur anzuschauen." Der Schleiermacherichen hermeneutit fehlt aber bas objective Auslegungsprincip bes Die Schrift hervorgebrachthabenden göttlichen Beiftes. Dieses findet fich bagegen wenigstens negativ ausgedrückt bei Lug (biblische Hermeneutik, 176), welcher ben Ginn jeber Stelle erft bann fur vollständig erflart hält, "wenn das Wesen und der Grund sowohl seiner Uebereinstimmung mit allen andern bereits erflarten Stellen, als feiner Berfchiedenheit von benselben fo begriffen ift, bag baburch die Ginheit bes fich in ber Schrift offenbarenden Beiftes nicht aufgehoben wird." Bon bem Ruckfall bes alteren Supranaturalismus in Die Biel-Schriftfinnigkeit giebt ber ältere Baumgarten (chr. Glaubenslehre 1, 89) Zeugniß, wenn er einen entferntern und mittelbaren Schriftverftand (sensus mysticus) von bem unmittelbaren unterscheibet, ja fogar neben ber einen möglichen Arelegung bod noch eine allegorische, typische und para bolijche zulaffen will. Auch Landerer zeigt fich (Gerzog, Real-Encly: clopable V., 795) nicht entschieden, wo er bie segenannte pneumatifche Sebriftauslegung befürwortet.

der Regel der Glaubensanalogie ansgelegt werden müffe,\*) was nichts Anderes heißen kann, als daß sie, auf heilsgeschichtelichem Bege entskanden und die heilsgeschichtliche Offenbarungsstunde enthaltend, nur dann ein richtiges und vollfommenes Berständniß in ihrer Totalität gewähre, wenn ihre einzelnen Urfunden und Berichte nach vorhergegangener präcisester Specialersorschung im Zusammenhange mit der allmälig und stufenweise vor sich gegangenen Offenbarungsgeschichte, als mannichsaltige Erzeugnisse eines und derselben göttlichen Geistes, als verschiedene Glieder einer und derselben geilswahrheit, aufgezeigt werden. Damit ist jezdoch nicht etwa ein doppelter Schriftsinn eingeräumt, sondern nur einer und derselbe festgestellt, der aber nicht schon bei jedem Einzelnen, sondern erst im Zusammenhange des Ganzen voll und klar sich heranöstellt.

<sup>\*)</sup> Carpov, theol. dogm. 1, 240: Nexus veritatum ad salutem necessariarum dicitur analogia fidei. Noch näher versteht er darunter ea veritatum ad se invicem relatio, ut una contineat in se alterius rationem. Casov (bibl. illust. in Rom. cap. XII., 207) definirt sie: conformitas doctrinae fidei, Scripturis Sacris luculenter expositae. Bei Hollaz bebeutet sie freisich zugleich auch die Unterordnung der Schrifterstärung unter die Kirchenlehre (examen, 162): Qui sunt interpretes Scripturae operam dent, ut interpretatio sit analoga fidei, h. e. congruat cum fundamentalibus fidei articulis, sive cum principalibus Christianae sidei capitibus ex luculentissimis Scripturae testimoniis collectis.

Neunzehntes Lehrstück.

## Der Mittelpunkt der Schrift.

M. S. Riemener, Charafteristit der Bibel. - \* Lavater, Bontius Bilatus. - \* Ebrard, Die Gottmenfdlichkeit Des Chriftenthums, akab. Antrittsrebe, 1845.

Der Mittelpunkt der recht ausgelegten Schrift ift die Berfon Jefu Chrifti, fo daß die heilsgeschichtliche Bedeutung einer Schrifturtunde in demfelben Maße größer oder geringer ift, als sie bestimmter auf Jesum Christum bezogen ift oder nicht.

§. 88. Je mehr der organische Zusammenhang der Schrift Mittelpunkt ber vermittelst der Auslegung erkannt wird, um so weniger läßt sich verkennen, daß die geschichtliche Selbstoffenbarung des göttlichen Beiftes in der Menschheit von Aufang an auf einen bestimmten Mittelpunkt, und erft von diesem aus auf das hochste und lette Biel menschheitlicher Seilsvollendung gerichtet mar. Das Beil, welches durch Gottes persönliche That in der Menschheit wiederhergestellt werden foll, hat fich innerhalb der Beilsgeschichte in einem Berfonleben auch volltommen verwirklicht, und erft von diesem aus tann es feine volle Berwirflichung in der gefammten Menschheit finden. Sefus Chriftus ift diefe vollfommen beilefraftige, unbedingt Gott angemeffene, Perfonlichkeit, welche das Centrum der beilsgeschichtlichen Offenbarungen und deghalb auch ihrer Runde, der b. Schrift, bildet. Aus diesem Grunde ift denn auch die Schrift von Anfang bis zu Ende und zwar in der Art auf die Berson Befu Chrifti bezogen, daß fie die Runde von den Gelbftoffenbarungen Gottes in der Menschheit sowohl vor, als nach und in Folge der Erscheinung Christi in der Welt, d. h. sowohl die altteffamentische als die neutestamentische, enthält. Wie auffallend es auch lauten mag, dennoch ift es wahr, daß Chriftus auch der

Mittelpunft Des alten Teftaments ift. Das Gefekesbes wußtsein, unter deffen überwiegendem Ginfluffe jenes steht, hat erft in Chrifto feinen vermundenden Stachel verloren und ift, in das Bewußtsein erneuerter Gottesgemeinschaft aufgenommen, zu einem wohlthätigen sittlichen Lebensreize geworden, \*) fo daß es auf dem Standpunkte der perfönlichen Beilsgemeinschaft mit Chrifto fein Moment des durch Sünde getrübten Selbstbewußtseins mehr geben fann, welches nicht zugleich auch ein Moment das der Wiederherftellung gemiffen Gottesbewußtseins mare. \*\*) Dag aber das neue Teftament sich auf Chriftum als seinen Mittelpunft bezieht, bedarf nicht erft eines Nachweises, da ja allein dasjenige Gottesbewußtfein, welches durch die Gemeinschaft mit Chrifto zu Stande fommt, fraftig genug ift, nicht nur das in der Menschbeit noch vorhandene judaistische Gesetzesbewußtsein allmälig in Gottesgemeinschaft zu verwandeln, sondern auch die noch häufiger vorfommende gottwidrige paganistische Geiftesrichtung in eine gottwohlgefällige umzustimmen.

8. 89. Wird nun aber die Kunde von Chrifto in ihrer cen-Berichtebenartige §. 89. Wird nun aber die Runde von Chrifto in ihrer censchiedenen Schulttralen Dignität für die Schrift anerkannt, \*\*\*) so ergiebt sich hiernach bestandtheile. von felbst der zweite Theil unseres Lebrsages, daß die Bedeutung

<sup>\*)</sup> Daber bie Selbstaussage Christi, daß er gekommen fei zum Zwecke bes πληοώσαι τον νόμον, Matth. 5, 17.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Joh. 10, 30: eyw zal o zarjo er equer, und die Berficherung bes Apostel8, Col. 2, 9: ότι έν αντώ κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon Luther hat hin und wieder in Diese Wahrheit einen Ginblick gehabt, wenn er 3. B. (Ausleg. bes 1. und 2. Cap. Joh. am Schlufe) fagt: "Alfo zeiget und weifet bie gange b. Schrift vom Anfange bis gum Enbe allein auf Chriftum". Chriftus heißt ihm auch in biefer Beziehung "ber Schrift herr und Meifter, welche unter Chrifto als ein Anecht ift." Bgl. mein Befen bes Protestantismus, 1, 226. Urbanus Regins (Auslegung bes Broph. Dbadja, bei Beimburger, 229) fagt: "Da alle Bucher vom h. Geifte ge-Schrieben find, ber als ber rechte Schulmeifter ber Propheten und Apoftel es benfelbigen eingegeben hat, baß fie einhelliglich auf ben einigen Chriftum als ben Ginen Brunnen alles Guten hinweisen und fein Evan= gelium, Ginen Berrn . . . . verfundigen, fo haben fie fast einerlei Form und Weise . . . "

eines einzelnen Schriftstückes von dem höheren oder geringeren Grade seiner Bezogenheit auf Christum abhängig sein muß. Erst von diesem Gesichtspunkte aus tritt auch die organische Zusammengehörigkeit des Schriftganzen in ihr volles Licht; erst von hier aus zeigt sich ganz einlenchtend, wie grundverkehrt die mechanische Schriftauffassung ist, nach welcher alle Schriftbücher für gleicherweise inspirirt und für gleich ebenbürtige Dokumente des heiligen Geistes gehalzen werden.\*)

Suchen wir denn nun auch von bier aus die verschiedenartige Dignitat der verschiedenen Schriftbestandtheile genauer gu pracisiren. Im innersten Centrum stehen natürlich diejenigen Budyer, welche das geschichtliche Lebensbild der Berfon Jefu Chrifti in urfundlich getreuen und anschaulichen Bugen abspies geln: Die Evangelien, und unter diefen wieder vorzugsweise dasjenige, welches die unmittelbare und unbedingte Uebereinstimmung des Selbstbewußtseins Jesu mit demjenigen Gottes auf's Entschies denfte bezeugt und auf's Unzweidentigfte verburgt - bas Evangelium des Johannes. In zweiter Linie folgen fodann diefentgen Auffaffungen des geschichtlichen Lebensbildes der Berfon Sefu, welche theils aus dem engeren Jungerfreise, theils aus dem weiteren Gebiete der apostolischen Gemeinschaft, hervorgegangen find : die apostolischen Briefe, unter welchen biejenigen wieder unftreitig den Borzug verdienen, in denen das Bewuftfein von der Uebereinftimmung des menschlichen und göttlichen Befens in Chrifto den tiefften und überzeugungsvollsten Ausdruck gefunden

<sup>\*)</sup> Auch Baumgarten (ev. Glaubenslehre 1, 171) meint etwas Aehnliches, wenn er sagt: Praecipuum Scripturae Sacrae argumentum doctrina de Christo est, quae non solum partem insignem librorum divinorum constituit, verum etiam inter revelatas potissimum momentum trahit, atque totius revelationis proprioris singularumque doctrinarum reliquarum et nexus, quo cohaerent, rationem continet. Unter den Neueren hat besonders J. B. Lange den organischen Charafter der Schriftsammlung anerfannt (a. a. D., 1, 549): "Auß der christologischen Lebensbezichung, worin alle biblischen Schriften zu einander stehen, und in welcher sie eine vollkommene Einheit mit einander bilden, ergiebt sich die Bestimmung, daß ihre Inspiration in demselben Maße zurücktreten muß, je mehr sich die Betrachtung atomistisch in ihre Einzelnheiten verliert, und in demsselben Maße dann auch wieder hervortreten, je mehr der betrachtende Geist ihre Einheit aufsucht."

hat: die paulinischen und johanneischen vor denen des Petrus und diese vor denen des Jakobus und Judas. In die dritte Linie endlich reiht sich diesenige Borstellung von dem Lebensbilde Christi, welche zwar von der geschichtlich-wirklichen Grundlage seiner Persönlichseit ausgeht, aber sofort in das Gebiet zufünstiger Hoff-nungen und Erwartungen hinüberleitet und deshalb auch an die Stelle des unmittelbar bezeichnenden den bildlich verhüllenden Ausdruck treten lassen muß: die Apokalppse. Einer jeden neutestamentslichen Urkunde kommt also in der angegebenen Reihenfolge ein centrales Berhältniß zu Christo zu, und gewiß wird Niemand die Behauptung wagen, daß es eine neutestamentliche Schrift gebe, welche außer aller Beziehung auf die Person Christi stehe.

Mit bei Weitem größeren Schwierigkeiten ift dagegen der Nachweis einer bestimmten Bezogenheit aller einzelnen Urfunden des alten Teftaments auf die Berfon Chrifti verfnüpft. Bor Allem find wir hier zu dem Zugeftandniffe genothigt, daß das geschichtlichwurkliche Lebensbild Jesu Chrifti im alten Testamente sich noch nicht vorfindet, daß es dort lediglich Borahnungen, Borbedentungen und Borberverkundigungen darauf bin giebt. Dagegen ift das Gefet, von deffen Geift die Gemeinde des alten Bundes fo tief durchdrungen und so machtig zusammengehalten mar, wie der Apostel fagt, ein "Erzieber" auf Christum bin gewesen, d. b. das Gefegesbewußtsein, als das Bewußtfein von dem fittlichen Biderspruche des Menfchen mit Gott, hat fich zugleich auch als bas Bewußtsein von der menschlichen Beilebe= dürftigfeit und somit von der Rothwendigfeit des durch Gott wiederherzuftellenden Beile erwiesen. Run ift aber einlenchtend, daß die Beilswiederherstellung felbit ichon unter der alttestamentlichen Beilsofonomie ihren Anfang genommen, daß Gott einzelnen Trägern der altteftamentlichen Offenbarung fich in perfonlicher Kraft und Fulle mitgetheilt und ihnen den Eroft des Beils gewährt hat. Und fo stehen denn innerhalb der altteftamentlichen Schriftsammlung alle Diejenigen Urfunden, von der erften Runde der Urvater an bis zu der letten der Propheten, im Berhaltniffe Bu der Perfon Chrifti in erfter Linie, welche Die fortichreitende Bewegung des göttlichen Geiftes zur perfonlichen Selbstoffenbarung in Chrifto, fei es in viftonaren Erfcheinungen, Topen, Ginrichtungen, fei es in Uhnungen, Hoffnungen, Borberfagungen, gur

Darftellung bringen: die Genesis voran mit einer Anzahl von Studen aus dem Bentatenche, nebft allen meffianifchen und prophetischen Abschnitten und Buchern. Bierbei zeigt unverfennbar diefer Beftandtheil des alten Teftamente in Beziehung auf das Bewußtsein von dem funftigen in menschheitlicher Berfonvollendung erscheinenden Träger der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes die Neigung, dem geschichtlich-wirklichen Bilde desselben nach entgegengesetzter Richtung bin nicht gang gerecht zu werden: nämlich den, der in außerlich niedrigsten Lebensbezugen erscheinen follte, bald mit irdischer Ehre und Herrlichkeit zu schmücken, bald in Beziehung auf ihn, wo seine tiefe irdische Selbsterniedrigung ahnungsvoll geschildert wird, es zweifelhaft zu laffen, in wie weit wir in ihm zugleich einen vollkommenen Träger göttlicher Rraft und Burde befiten \*)? Wir werden einer prophetischen Schrift darum um so höhere heilsgeschichtliche Dignität zuschreiben, eine je genauere Aehnlichfeit das darin entworfene Bild des zufünftigen Erlösers mit dem geschichtlich-wirklichen Driginale bat, je weniger feine Berrlichkeit als eine Dieffeits irdifche, je mehr feine Dieffeits irdische Niedrigkeit nur als die Vorftufe zur ewigen Herrlichkeit dargeftellt wird.

In zweiter Linie im Berhältnisse zu der Person Christi werden diejenigen alttestamentlichen Schriften erscheinen, in welchen das Gesegesbewußtsein mit dem Charafter größerer oder geringerer Ausschließlichkeit hervortritt. Diese Schriften sind nun freilich ziemlich verschiedener Art. Am Reinsten und Unmitztelbarsten ergiebt sich die Beziehung auf Christum aus dem Bewußtsein der absoluten Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, welches im Dekaloge so überwältigend sich ausspricht, aber auch in den meisten Psalmen, in vielen prophetischen Stellen, in dem Buche Hiob, theilweise auch in dem heilsgeschichtlichen Pragmatismus der Geschichtsbücher wahrnehmbar genug hervorleuchtet. In demselben Grade, als dieses Bewußtsein sich im Gegensaße zu der sittlichen Unzulänglichkeit und persönlichen Gottzwidrigeit des Menschen ausbildet, muß es auch das Heilsbedürfs

<sup>\*)</sup> Wie bald die eine, bald die andere Betrachtungsweise in der prophetischen Anschauung von dem Messias überwiegt, zeigt uns Jesasa im ersten Theile 9, 5-7, im zweiten 53, 2 f.; ferner Pf. 110 und Pf. 22.

niß in der Tiefe des Gewiffens anregen und ein inniges Berlangen nach Beilswiederherftellung in der gangen gewiffenserweckten Gemeinschaft bervorrufen. Und dieses Bedürfniß dringt über die Grenzen der Bolksgemeinschaft hinaus. In der That taucht die Soffnung, daß nicht nur der judische Menschheitstheil, sondern die ganze Menschheit mit der Zeit in den Bollbefitz des Seils eintreten werde, an einzelnen Bunften der Gesetzes, wie der prophetischen Offenbarungsurfunden mit immer neuer Entschiedenheit wieder auf. Die volksthumlich begrenzte Betrachtung, welche die Beilberneuerung auf das Bolf Ffrael beschränken möchte, gebort zur menschlich unvollkommenen Form der alttestamentlichen Schrift, im Gegenfake zu welcher die mit der Seilserwartung die ganze Menschheit umfassende immer wieder die Oberhand gewinnt. Allein auch in den engen Grenzen jenes vielverhaßten judischen Particularismus, welcher berühmte Theologen zu der bibelwidrigen Borftellung verleitet hat, daß der Gott bes alten Testaments nur "als ein ftrenger Berr und Gebieter, als ein Gott des Bornes erscheine"\*), liegt ein Wahrheitsmoment verborgen, welches mit der perfonlichen Selbstoffenbarung Gottes in Chrifto in unauflöslichem Bufammenhange fteht. Ruft doch das Bewußtfein der göttlichen Seiligfeit unvermeidlich als seinen Gegenfat das Bewußtsein der unbeiligen Belt hervor, und schließt diese von der Gemeinschaft mit Gott aus. Auch Chriftus, fo fern er der unbedingt Beilige und Gute ist, wird von der Schrift als derjenige bezeichnet, welcher die Belt richtet. Der altteftamentliche Particularismus ift nicht eine unbedingte Berirrung; er irrte nur barin, bag er die ausschliegenden Schranfen nach einem außerlich nationalen Magftabe gog, daß er Die fünftige Theilnahme am Bollbesitze des Beils nicht von der Gewiffensftellung der religiofen Ueberzeugung und des fittlichen Billens, fondern von der Rechtsstellung zu dem nationalen Berbande und theofratischen Inftitute abhängig machte.

Allein eben hier liegt nun die Bermuthung nahe, daß gerade die so ausschließlich particularistische Ceremonialgesetzgebung, mit welcher die heilsgeschichtliche Bedeutung des alttestamentischen Bunz desvolkes so eng verwachsen ist, von dem Schriftcentrum der Pers

<sup>\*)</sup> Bretschneiber, Die rel. Glaubenstehre 4. A., 197.

fon Chrifti weit abliege, daß insbesondere der Levitifus nebft den in levitischem Geifte geschriebenen Büchern der Chronik auf der äußersten Beripherie des heilsgeschichtlichen Rreifes der Schriftbucher fich befinde. Und es fann auch nicht geläugnet werden, daß die Form des alttestamentischen theofratischen Geremoniendienftes eine dem neutestamentischen Seilsbewußtsein völlig fremde Weftalt an fich trägt. Wir wiffen, daß Chriftus das Bustandekommen der Seilsgemeinschaft nicht mehr an die Fortdauer ber alten Priefterordnungen und Opfereinrichtungen gefnüpft hat; und es ift eine Thatsache, daß der Apostel, welcher den Geift des Chriftenthums am Rräftigsten und Innerlichsten in sich aufgenommen hat, sich auch am Stärksten gegen jede Wiederaufrichtung ceremonieller Gesetzessichranten unter den Chriften ausgesprochen bat\*). Und dennoch hat auch der alttestamentische Cermoniendienst zu Christo, als dem Beilscentrum, hingewiesen. Als ein lediglich vorübergeben des Moment in der heilsgeschichtlichen Bewegung, welches die Wahrheit des Seils in der Form der typischen und symbolischen Sandlung nicht als eine gegenwärtige darzuftellen, sondern als eine zufünftige anzudeuten batte, bat er gerade um feines wesenlosen und daher unbefriedigenden Inhaltes willen ein um so tieferes und lebhafteres Bedürfniß nach perfönlicher, wefenhafter, nach der bochften Seilsoffenbarung angeregt\*\*).

Allein wie? Sollten sich denn nicht in der alttestamentlichen Schriftsammlung wirklich Bücher finden, in welchen sich gar feine Beziehung auf Christum mehr nachweisen läßt, welche selbst nicht mehr auf, sondern ganz außerhalb der Peripherie des heilszgeschichtlichen Kreises liegen? Unter dieser Boraussehung müßte dargethan werden können, daß es solche gebe, welchen es an je der

<sup>\*)</sup> Man vgl. Matth. 22, 36—40. Der Grund, weßhalb Paulus bie Gesscheranke so ganz überwunden hat, liegt in dem Worte 2 Cor. 10, 10: Εστίν άληθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ.

<sup>\*\*)</sup> Andeutungen hiefür sind die Stellen, in welchen die Herzenshärtigkeit des alttestamentischen Bolkes als Ursache der theokratischen Gesetzebung angeführt wird: 5 Mos. 31, 27., Matth. 19, 8., und in welchen von der außeren Gesetzesleistung eine Hinweisung auf den inneren sittlichen Geist des Gesetzes stattsindet: Ps. 40, 7 f.; Hos. 41 f.; Micha 6, 6 f. u. s. f. Man vgl. besonders die lehrreiche Stelle Gal. 2, 12: α έστιν σκια των μελλόντων, το δέ σωμα Χριστού.

Kunde von der göttlichen Heiligkeit und der menischlichen Gottwidrigsteit, an jeder Spur von Gesetzesernst und von Heilsbedürfniß, an jeder Regung von Heilsverlangen und von Heilsbestreben mangelt. Drei Bücher der Schrift insbesondere haben auch bei glaubenssernsten Forschern das Bedenken erregt, ob sie denn von dem censtralen Inhalte der Schrift noch wirklich etwas in sich tragen möchten? Das Hohelied, das Buch Kohelet, das Buch Esther.

Was das erftere betrifft: so ist es hoch erfreulich, daß vor dem guten Gewissen einer gesunden Auslegekunst die allegorischen Deuteleien vergangener Zeiten gegenwärtig immer weniger mehr aufzukommen vermögen. Und je mehr sich bewährt, daß die Bersherrlichung keuscher ehelicher Liebe und Treue die Bestimmung dieses Buches ist, desto mehr ist damit auch nachgewiesen, daß es als ein würdiges Denkmal eines geläuterten sittlichen Sinnes und Geistes, mit ächt heilsgeschichtlicher Berwerfung gößendienerischer Wollustgräuel und üppiger Haremsfrevel und ächt heilsgeschichtlicher Bestätigung der durch Christum neu bestegelten göttlichen Ordnung der Monogamie, in der Schriftammlung seine Stelle einnimmt. Hat die Ehe erst durch Christum ihre höchste Weihung gefunden, so ist das Hohelied so betrachtet in der That eine Weissgaung auf Christum hin\*).

Das Buch Kohelet wäre mit dem heilsgeschichtlichen Geiste der Schrift in dem Falle allerdings nicht zu vereinigen, wenn Stellen wie Cap. 1—3, 12; 3,18—4, 16; 5, 9—17 u. s. w. die schriftstellerische Absicht des Buches enthielten. Diese Stellen sind unstreitig der erschütternde Ausdruck eines religiös und sittlich tief verwilderten Gemüthes. Für denjenigen Ausleger jedoch, welcher zu der Einsicht gelangt ist, daß in dem tiefstunigen Buche zwei Stimmen, eine böse und eine gute, ein Bechselgespräch führen, und daß die Bestimmung des Buches dahin abzweckt, den Sieg der guten Stimme über die böse, der Stimme des Glaubens an die Wahrheit des Heils über die Stimme des heilsverachtenden Unglaubens, in einer vom Scepticismus und Materialismus zersfressenn Zeit zu seiern, für diesen nimmt das Buch als ein Zeugniß des ungebrochenen Heilsglaubens in Tagen furchtbarer

<sup>\*)</sup> Vgl. Eph. 5, 30—32.

und troftloser theoretischer und praftischer Berwirrung eine der ehrenvollsten Stellen in der alttestamentlichen Offenbarungsurkunde ein\*).

Auf der außerften Linie des heilsgeschichtlichen Rreifes liegt dagegen ohne Zweifel das Buch Efther. Es hat, wie am Babrscheinlichsten ift, die Bestimmung, ein Bild des theofratischen Berfalls der alttestamentischen Gemeinde nach dem Exile gu entwerfen, und man mochte vermuthen, der Rame Gottes fei eben deßhalb in demfelben nicht erwähnt, weil das Gefetesbewußtfein auf dieser verkommenften Stufe der Theofratie in das Gegentheil des Gottesbewußtseins umgeschlagen ift, weil die buchstabengesetzlich gewordene Gemeinde fein anderes religiöses Intereffe mehr tennt, als in feindseligster Selbstüberschätzung gegen die untheofratische Bölkerwelt sich abzuschließen und den nach ihrer Boraussetzung vom Beile ausgeschloffenen Theil der Menschbeit dem unversöhnlichsten Sasse zu weiben. Allein auch in diesem nahezu blinden Saffe offenbart sich doch noch ein letter Strahl des untergehenden Glaubens an den heilsgeschichtlichen Beruf Fraels. Nachdem es dem in orthodoxistischen und hierarchistischen Formen erftarrten Bundesvolke nicht mehr möglich ift, ein lebendiges Gesetzesbewußtsein fortzupflanzen, fo legt es von seiner Aufgabe, die unheilige Welt von fich abzuwehren, in seinem farren Biderftande gegen jede Form paganistischen Volksthums immer noch ein beachtenswerthes Zeugniß ab. Da aber in der Person Christi die unbeilige Welt wirklich gerichtet werden mußte, so hat der im Bude Efther gepriefene Saß gegen das heidnische Boltsthum allerdings eine typische Beziehung auf Chriftum bin \*\*). Können wir es also dogmatisch als ausgemittelt betrachten, daß feine

<sup>\*)</sup> Man vgl. insbesondere ben Sieg ber guten Stimme, Rohelet 10, 4 — Schluß.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. Ewalds sinnreiches Urtheil über das Buch Esther (Geschichte bes Bolkes Ikrael III, 2, 258): "So wollte sich ein Geschlecht von Frommen heranbilden unter Heiben steife und starr in den für nothwendig gehaltenen Kennzeichen eines Judäers — unter ihnen zerstreut, aber desto zäher und wärmer unter sich zusammenhaltend, vor Gott allein sich zu demüthigen meinend und vor ihm tief fastend und klagend, aber in der That sein lebendiges Wort immer mehr vergessend und der Welt Zussällen sich unterwerfend... Als sprechendes Denkmal dieser Volkserziehung, welche von jezt an gerade unter der großen Wenge der — der alten Keligion treu zu bleiben bemühten sich festsehen wollte, steht das Buch Esther da."

Urfunde in die Schriftsammlung aufgenommen worden ift, welche außerhalb aller Bezogenheit auf die Person Jesu Christi stände, so hat sich doch ebensosehr herausgestellt, daß diese Bezogenheit eine verhältnißmäßig sehr ungleiche ist, und daß es ein nicht unserheblicher dogmatischer Fehler wäre, wenn die heilsgeschichtliche mehr centrale Bedeutung der einen, die heilsgeschichtliche mehr perispherische Bedeutung der andern Schriftbücher in der dogmatischen Darstellung nicht die erforderliche genaue Berücksichtigung fände.

## Zwanzigstes Lehrstück.

Die Schrift als das Wort Gottes.

\*Töllner, ber Unterschied ber h. Schrift und bes Wortes Gottes, kurze vermischte Ausschäfte 2. Samml., 85 f. — \*A. Schweizer, in welchem Sinne ist ber h. Schrift Autorität zuzuschreiben, Berschandlungen ber schweiz. ref. Predigergesellschaft, 1846.

Die auf Jesum Christum als den Mittelpunkt der Heilsgeschichte bezogene Schrift ist ihrem unmittelbar göttslichen Ursprunge nach Wort Gottes. Beides ist wahr: sowohl daß die Schrift das Wort Gottes, als daß das Wort Gottes in der Schrift ist. Dagegen ist es ein Irrethum und im höchsten Grade irreleitend, wenn jedes einzelne Schriftwort, oder jede vereinzelte Schriftstelle, ohne Weiteres für ein Wort Gottes gehalten wird.

Tie Schrift — bas Wort Gottes.

§. 90. Es war die nothwendige Folge der älteren dogmatisichen Borstellungsweise von der Inspiration, daß die Schrift in allen ihren einzelnen Theilen von Anfang bis zu Ende als Wort Gottes, d. h. als unmittelbare von Gott stammende göttliche Heilswahrheit, betrachtet und behandelt wurde\*). Mit der älteren

<sup>\*)</sup> Hutter (comp. locorum theol.): Scriptura Sacra est verbum Dei impulsu Sp. S. a prophetis et apostolis litterarum monumentis con-

Juspirationslehre mußte auch diefe Borftellung von der Schrift als dem in allen feinen Theilen unfehlbaren Borte Gottes fallen. So wie einmal anerkannt mar, daß die Schrift neben der göttlis chen auch ihre menschliche Seite habe, daß sie in ihrer Eigenschaft als schriftstellerisches Erzeugniß durch menschliche Bernunft- und Willensthätigfeit hervorgebracht sei, daß ihre Berfaffer als freithätige Perfonlichfeiten aus individueller Gemiffenserwedung heraus geschrieben haben: fo tonnte der Ausdruck Bort Gottes von der Schrift gebraucht nicht mehr den Sinn haben, daß jedes Wort in derselben ein unmittelbares Produkt des göttlichen Geistes und ein vollgültiger Ausdruck der göttlichen Beilswahrheit fei. Ift der Sat: "die Schrift ift das Wort Gottes", dennoch dogmatisch mahr und richtig, wie wir ihn denn beibehalten haben, so fann er es doch nicht mehr in der hergebrachten Beise sein, und es ift daher vor 211fem der angemeffene Sinn deffelben berzustellen. Geben wir auf deffen Ursprung zurück, so nehmen wir ihn in der Schrift selbst an allen den Stellen mahr, wo Gott redend eingeführt wird, wie denn die Selbstmittheilung Gottes an die Trager der Beilsoffenbarung in der Regel als ein Sprechen, das Mitgetheilte als "Wort Gottes" bezeichnet wird\*). Schon darans aber erhellt, daß lediglich die unmittelbaren Mittheilungen Gottes an die Menschheit, nicht aber diejenigen, welche bereits durch den Ber-

signatum de essentia et voluntate Dei nos instruens. Calcv, th. pos., 22: Sc. S. est verbum Dei per *Jeoarevortav* seu immediato Spiritus S. afflatu per Prophetas in Veteri, Evangelistas et Apostolos in Novo Testamento litterarum monumentis consignatum ad aeternam hominum salutem. Aehnlich die reformirten Bekenntnißschriften, z. B. die erste helv. Consession Art. 1: Die heilige göttliche biblische geschrift, die da swort gottes von dem helgen geist ingegeben — ist die allerälteste, vollkommste und höchste leer.

mittelungsproceß der menschlichen Bernunfts und Willensthätigkeit hindurchgegangen sind, im Sinne der Schrift, und also im eigentlichen Sinne, Wort Gottes heißen können.

Die ursprüngliche reformatorische Unterscheidung zwischen innerm (unmittelbar geoffenbartem) und außerem (in der Offenbarungsurkunde niedergelegtem) Worte, welche in Folge des späteren hochkirchlichen Rückschlages als eine irreleitende und gefahrdrohende aufgegeben worden ift, hatte daher ihre gute Berechtigung und ift nur da Beranlaffung zu wirklichem Irrthume geworden, wo das innere Wort durch schwarmgeiftische Persönlichkeiten von der schrift= lichen Offenbarungsurkunde abgelöft und als folches zur alleinigen Beilsquelle gemacht werden wollte. Die Reformatoren hatten urfprunglich das unmittelbare Selbstzeugniß Gottes in dem menfchlichen Geift, die perfonlichen göttlichen Offenbarungsafte, den innerlich lebendigen Beilsverkehr zwischen Gott und den Offenbarungsträgern, darunter verftanden und die menschliche fchriftverfaffende Thätigkeit davon unterschieden. Die berabsetzenden Urtheile Quthers in Betreff einzelner Schriftbucher, wie des Buches Efther, der Epistel des Jakobus, der Apokalppse u. f. f. laffen fich einzig und allein aus der Boraussetzung erklären, daß ihm das in Schrift gefante Wort als nicht schlechthin congruent mit dem ursprünglich von Gott in das Gemiffen der Offenbarungsträger hineingesprochenen galt. Benn er 3. B. in feinen Streitschriften gegen Umbrofins Catharinus und Erasmus von dem außern Borte an den "Geift Gots tes", an "die Rlarheit, Die inwendig im Bergen ift, daß einer die geiftlichen Sachen und Dinge, fo die Schrift enthält, erfenne und verftebe", entschiedene Berufung einlegt\*), so folgt er eben damit dem unausweichlichen Bedurfniffe des Gewiffens, von der literarischen vergänglichen Form der Schrift immer aufs Neue wieder auf den ursprünglich hervorbringenden ewigen Beift gurudzugehen, und die Wahrheit des außeren durch die allein vollgültige Bürgschaft darbietende Autorität des innern Bortes besiegeln zu laffen. Dhne eine folche Unterscheidung hatte auch der Protestantismus von vorn herein dem Traditionalismus, den er im Princip überwunden hatte, thatfachlich aufs Reue verfallen muffen. Go wie ein-

<sup>\*)</sup> Wefen bes Protestantismus I, 120.

mal das gefchriebene Wort als ein in und durch fich felbft autorifirtes betrachtet wird, fo ift die Superiorität der menichlichen Aneignung sform über den ursprünglichen göttlichen Die fenbarungsaft damit eingeräumt, und es ift dann eigentlich doch der Menschen Wort, das man als Gottes Wort aufnimmt und verehrt. Wenn Zwingli den Beift als den Regulator, Die Schrift als den Zügel und Zaum, d. h. als ein bloges Wertzeug des Geiftes, bezeichnet\*); wenn Defolampaad sich lettinstanzlich auf das Zeugniß des innern Lehrers gurudbegieht, der allein recht lehrt\*\*); wenn Urbanus Regius fich auf den b. Geift als den rechten Schulmeifter beruft: fo liegt folchen Berufungen, mogen fie auch im Einzelnen zu Digverftandniffen Beranlasfung gegeben haben, doch immer die schwer wiegende allgemeine Wahrheit zu Grunde, daß die Schrift nicht als menschlich literarisches Sammelwerk, sondern nur als göttlich unmit telbares Geistesproduft als Wort Gottes bezeichnet merden tann. Es ist eine feine Bemerfung Zwingli's, daß mas mir in der Schrift lefen und hören, nicht das Wort ift, dem wir glauben; er will fagen, daß das gefchriebene Wort nur ein annähernd adäquates Abbild der urbildlichen göttlichen Bahrheitssubstanz ift, über welche keinem Menschen eine unbedingte Entscheidung zusteht \*\*\*).

In Betreff dieses Punktes hat denn auch die Dogmatik einen verhängnisvollen Mangel an strengem und folgerichtigem Denken zu beklagen. Aus Furcht, unter die Kategorie der Schwarmgeister geworsen zu werden, ließen die Dogmatiker die Unterscheidung zwischen geschriebenem und ursprünglichem Worte, zwischen dem hervorgebrachten Worte und dem hervorbringenden Geiste, überhaupt bald gänzlich fallen, und das geschriebene galt

<sup>\*)</sup> Amica exegesis (Opera III, 551): Scriptura funes, laquei, frena, jugum, nervi sunt: jumentum Spiritus. Potior est Spiritus, sed nisi frenis ac funibus Scripturae sit revinctus . . . . jam petulans ac ferox extra chorum — efferetur.

<sup>37)</sup> Wesen des Protestantismns I, 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Adversus H. Emserum antibolon (Opera III, 131): Quod auditur non est verbum quo credimus. — Verbum fidei, quod in mentibus fidelium sedet, a nemine judicatur, sed ab ipso judice tur exterius verbum.

bald als der völlig congruente Stellvertreter des von Gott gesprochenen. Der gewichtvollen Thatsache, daß zwischen dem gött- lich en Ur-Offenbarungsafte und der menschlich en Offen- barungsmittheilung ein menschlich-individueller Aneignungs- proces in der Mitte liegt, ward nicht weiter gedacht\*). Diese Unterlassungssünde war von um so bedenklicheren Folgen, als die menschliche Substanz des geschriebenen Wortes mit der göttlichen nun ohne Weiteres zusammengeworsen, und der Beruf der Schrist: heilsgeschichtliche Offenbarungskunde, mit dem, absoluter Offenbarungscoder zu sein, geradezu verwechselt wurde. Dieselbe wurde nunmehr nach ihrer zeitgeschichtlichen schriftschen Erscheinung als urbildliches Wort Gottes behandelt, während sie dies doch nur nach ihrem ewigen Ursprunge aus der persönlich-uns mittelbaren Selbstoffenbarung Gottes heraus sein kann.

hiervon ift aber ungertrennlich, daß fie nur in ihrer Bezogenbeit auf Jefum Chriftum, ihren beilsgeschichtlichen Mittelpunft, Die Bezeichnung als Bort Gottes verdient. Sat die göttliche Beilsoffenbarung in dem beilsgeschichtlich vollendeten Personleben Jesu Chriffi ihren vollkommenften Ausdruck gefunden; heißt darum auch Jefus Chriftus in der Schrift felbft das Bort in der pragnanteften Bedeutung \*\*), weil in feiner Person Gott die Gulle seines ewigen Seilslebens in der der Idee der Menschheit congruente= ften Erscheinungsform ausgesprochen bat: bann ift alles Spreden Gottes in die Gewissen der Offenbarungstrager, und durch fie in das Gemiffen der Menschheit, nur ein vorbildendes und vorbereitendes in Beziehung auf dasjenige gewesen, welches in der Person Christi alle einzelnen Gottes worte in den Lichtfern eines perfongewordenen Centralwortes zusammenfaßte. Wo daher in der Schrift feine Bezogenheit auf die Berfon Chrifti, da hat auch Gott in ihr nicht wirklich gesprochen, und nur soweit fie in der organischen Berknüpfung ihrer Theile auf Christum als ihren Seilsmittels und Schwerpuntt angelegt ift, nur soweit Gott

<sup>\*)</sup> Wir bedauern, daß in der vortrefflichen Abhandlung des Herrn Dr. J. Müller (Studien und Kritiken, 1856, Heft 2 und 3) über das Berhältniß zwischen der Wirksamkeit des heil. Geistes und dem Gnadenmittel des göttlichen Wortes auf diese Frage nicht näher eingegangen worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 4, 1; und 1 Joh. 1, 1.

in seinen von ihr fundgegebenen Offenbarungsaften auf seine größte, alle andere in sich begreifende, Seilsthat, das Beil in Christo, bingielt: nur so weit ist sie in Wirklichkeit das Wort Gottes.

§. 91. Allein mit dem ersten ist nun auch der zweite Theil uns Das Mort Gottes erfalten. feres Lehrfages aufs Engste verlnüpft, daß nämlich beide Aussagen wahr find, sowohl wenn wir sagen: Die Schrift ift das Wort Gottes, als: das Wort Gottes ift in ihr enthalten\*). Die Schrift ift das Wort Gottes: Die Dogmatif hatte Diesen Sat niemals beftreiten, um so mehr aber beschränten sollen. Sie ift das Bort Gottes, infofern fie ein in fich felbst unauflöslicher Drganismus göttlicher Offenbarungsfunde mit einem festen Centrum ift, nach welchem alle Radien der Peripherie laufen. Aber Wort Gottes ift fie - wohl verftanden - nur als unzertrenntes Ganges betrachtet, nur als die heilsgeschichtlich durchgängig zusammenhängende, in der Runde von der Personvollendung des Belterlofere gipfelnde, urfprunglichfte Darftellung von dem göttlis den Seil. Daber ift immer nur Die Schrift, und nicht find einzelne Schriften, nicht vom Gangen gelöfte Abschnitte, Sage, Borte, das Wort Gottes. Eben darum hat nun auch der andere Sat feine Berechtigung: das Bort Gottes ift in der Schrift enthalten. Denn an der Schrift haftet ja, wie gezeigt worden ift, immer auch die menschliche unvollkommene Individualität ihrer Berfaffer, und die Behauptung, daß diese Wort Gottes sei, mare ja mehr als ein Brrthum, fie ware eine Gunde. Die Schrift kann daber als Wort Gottes nur unter der Bedingung betrachtet und behandelt werden, daß fie mit dem Schluffel eines erleuchteten Gemiffens ausgelegt, daß auf diesem Wege das Menschliche in ihr von dem Göttlichen unterschieden, und der Rern des Beils in der weltgeschichtlichen Schale ausgemittelt wird. Man fann daber auch fagen: die vom Standpunfte des Gemiffens richtig ausgelegte Schrift ift das Wort Gottes. Da mithin jene beiden Gage nur in ihrer Berfnupfung mit einander mabr find, so ift es auch nicht gestattet, den einen von dem

<sup>\*)</sup> Bergl. Martensen a. a. D., §. 239: "Der alte Sat; die Schrift ist bas Mort Gottes, brudt bie Einheit, ber neuere Sat; die Schrift enthält Gottes Bort, ben Unterschieb aus."

andern zu trennen, und entweder zu fagen: die Schrift ift lediglich Wort Gottes, oder: das Wort Gottes ift in ibr lediglich enthalten. Schon die Erfahrung bestätigt, daß der eine nicht ohne den andern wahr ift. Roch nie ift der Ber= fuch in Birklichfeit gelungen, das Bort und die Schrift von einander zu lösen; noch nie hat die haarscharfgenaue außere Grenzscheide aufgezeigt werden fonnen, wo die Schrift aufhört und das Wort Gottes in ihr anfängt. Menschliches und Göttliches find in ihr auf ähnliche Beise mit einander verknüpft, wie der menschliche Leib mit dem Beifte, deffen Gefaß er ift; das Menschliche ift am Göttlichen, das Göttliche am Menschlichen, und es hieße einen lebendigen Organismus wie einen Leichnam behandeln, wenn man das Eine aus dem Andern mechanisch berauszuschneiden versuchen wollte. Um so mehr erheischt die Pflicht von dem Dogmatifer, daß er des Unterschiedes zwischen beiden gaftoren in der Schrift fich ftets vollständig bewußt bleibe, und daß er, neben dem ungetheilten Bertrauen in die Beilosubstang des Schriftgangen, in Beziehung auf jedes Einzelne fich das unbedingte Recht der Brufung darüber vorbehalte, in wie weit in demfelben eine gottliche Beilsoffenbarung. oder eine blos menschliche Gedankenmittheilung fundgegeben sei.

Die Worte Det S. 92. Bon hier and tenugier nien and jedes einzelne Das wort Gottes. Grade unrichtig und verwirrend es ist, wenn jedes einzelne Schriftwort, jede einzelne Schriftftelle, ohne Beiteres als Gottes Wort will geltend gemacht werden. Es darf von der Dogmatif nicht langer unbeachtet gelaffen werden, daß in der Schrift neben Solchem, was Gott zum Beile ber Menfchen feinen Offenbarungsträgern perfonlich gooffenbart bat, auch Solches ent= halten ift, was jene, abgesehen von ihrer offenbarungsträgerischen Bestimmung, weltgeschichtlich erlebt, volksgeschichtlich gefarbt, individuell erfahren haben, und was fie, ohne die Gigenthumlichfeit und Gelbstftandigfeit ihres Berfonlebens zu zerftoren, von dem, was ihnen von Gott unmittelbar geoffenbart worden mar, unmöglich bewußt ausscheiben fonnten. Wenn von Ifgaf erzählt wird. wie er feinen Sohn Jatob ausruftet und bevollmächtigt, fich ein Beib in Mesopotamien zu nehmen\*): so hat Jaak diesen Auftrag

<sup>\*) 1</sup> Moj. 28, 1 f. Als Motiv bes Verfahrens Jaaks ift ein burchaus menfchliches, Die Unzufriedenheit ber Rebekta, angegeben 27, 46.

nicht in Folge göttlicher Offenbarung gegeben, und ce wird damit nicht eine Thatsache des göttlichen Seils, sondern eine nienschlichfürsorgliche Sandlung eines Baters ergablt, welche aus feiner individuellen Ueberlegung entsprang, und zu deren schriftlicher Aufzeichnung es ebenfalls feines außerordentlichen göttlichen Impulfes, sondern nur eines treuen Gedächtniffes, oder einer unverfälschten Quellenüberlieferung bedurfte. Wenn die Reifestationen der Ifraeliten in der Bufte aufgeführt werden\*): so hat Gott dieselben dem Berichterstatter sicherlich nicht auf übernatürlichem Bege geoffenbart, sondern fie find nach bestem menschlichen Wiffen erforscht und urkundlich überliefert worden. Und ähnlich verhält es sich mit allen in der Schrift berichteten Thatsachen, welche nicht dem Kreise innerer religiöfer Erfahrungen, fondern dem Gebiete außerer finnlicher Bahrnehmungen angehören. In allen diefen Fällen haben die gewöhnlichen Sinneswerfzeuge und Geiftevorgane, Auge und Dhr, Berftand und Bille, Gedachtnig und Ginbildungsfraft, gearbeitet und möglicherweise geirrt. Berden uns Reden des Mofes an das ifraelitische Bolt berichtet: fo ift kein Grund vorhanden, fie in ihrer unläugbaren individuellen Eigenthümlichkeit für ein vom himmel gesprochenes Gotteswort zu halten, um so weniger, als fie ja unvertennbar aus des großen Gefetgebers perfönlicher Ueberzeugung, befonderer Geistesbegabung und einzigartiger Charafterfraft hervorgegangen find.

Selbst mit dem Inhalte des neuen Teftamentes verhält es sich nicht anders. Was die Evangelisten Thatsächliches berichten, gehört entweder ihrer persönlichen Wahrnehmung an, oder es hat in Folge gewissenhafter Erforschung und Prüfung Eingang in ihre Berichterstattung gesunden. Daß Gott ihnen durch Offenbarungs-wunder mitgetheilt habe, was sie bei einiger Anstreugung ihrer Sinne und ihrer Geistesvermögen durch ihre eigene Thätigkeit in Erfahrung bringen konnten, das ist ebenso unwahrscheinlich an und für sich, als wird es von ihnen selbst nicht behauptet. Eben deßhalb sind in Betreff einzelner geschichtlicher Borgänge Abweichungen und sogar Widersprüche unter ihnen möglich. Ob der Herr mit den Jüngern das letzte Mahl am Abende des 13. oder des 14. im Monat Nisan gegessen; ob dasselbe ein Abschieds-

<sup>\*) 4</sup> Mose, 21.

Schenfel, Dogmatif I.

mabl oder ein in aller Form nach judischem Ritus abgehaltenes Baffahmahl gewesen; ob er nach feiner Auferstehung feinen Sungern zuerst in Galilaa oder zu Jerusalem erschienen u. f. m., darüber gab es feine göttliche Offenbarung, und eben deghalb Möglichfeit Qualen sich manche Theologen mit erfolglosen des Irrthums. Berfuchen ab, unvereinbare Abweichungen in Der Schrift "zur Chre Gottes und feines Wortes" um jeden Preis auch auf Unfosten der Bahrheit vereinigen zu wollen, so setzen fie in Birklichkeit Gottes und feines Wortes Ehre nur berab, indem fie Dinge als zu feinem Worte geborig behandeln, die in Beziehung auf das Seil der Menschheit völlig gleichgültig find. Go find 3. B. die Ge ichlechtsregifter Jefu, an denen die Sarmoniftit mit eben fo vielem Müheaufwand, als geringem Erfolge fich abgearbeitet hat, gewiß nicht göttlich geoffenbart, sondern vermittelst genealogischen Rleifes nach beftem Bermogen und möglichft gründlichen Rachforschungen entworfen. Wenn fich die anscheinend widersprechen den Angaben bei Matthäus und Lufas nicht vereinigen laffen, fo ift Damit fein Lehrsatz der driftlichen Dogmatif erschüttert, feine Beilswahrheit auch nur in einem Tüttelchen in Frage gestellt. Dhne Mübe läßt fich überhaupt nachweisen, daß überall da, wo in der Schrift nicht zusammenstimmende oder gar widersprechende Relationen fich finden. and nicht unmittelbar offenbarende göttliche Thätiafeit wirffam gewesen ift: wie z. B. Gott dem Gewiffen der Berichterstatter nicht geoffenbart hat, wie viel wunderbare Speisungen Jesu ftatt gefun ben, wie groß die Bahl der den Frauen am Grabe Jesu erschienenen Engel gewesen, wie oftmals Jesus nach feiner Auferstehung ben Seinen erschienen fei u. f. w. Die Behauptung : es fei der gange Inbalt der Schrift in gleicher Beise Bort Gottes: sei es, dag Abraham Die ägnptische Magd Hagar zur Beischläferin nimmt \*), daß Josua beimlich Rundschafter nach Jericho fendet\*\*), daß Lutas in dem Reisebericht Apostelgeschichte die Ramen der Begleiter Des Paulus aufführt \*\*\*), daß Baulus den Philemon bittet, ibm eine Berberge in Bereitschaft zu halten +), den Timotheus, seinen Mantel in Troas.

<sup>\*) 1</sup> Mose 16, 1 f.

<sup>\*\*) 30</sup>f. 2, 1 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Apostelg. 20, 41.

<sup>†)</sup> Philemon, 22.

nicht zu vergessen\*)... ist nicht nur ein grobes Misverständniß in Betreff des Begriffes "Bort Gottes" überhaupt, sondern auch eine gänzliche Berwirrung und Bermischung dessen, was in das Heilsgebiet, und somit in die Dogmatik, mit dem, was in das Beltgebiet, und somit zu den rein menschlichen Erlebnissen gehört, die freilich von den göttlichen Thaten, soweit sie sich dem Menschen offenbaren, nicht absolut geschieden werden sollen und können.

Allein felbft da, wo die Schrift uns gewaltige Zeugniffe aus der Tiefe erweckter und erleuchteter Gewiffen vorhalt, haben wir uns zu huten, diefelben, fur fich betrachtet und auf fich felbft bezogen, ohne Beiteres für Wort Gottes zu halten. Wenn 3. B. im 51. Pfalm der heilige Sanger in erschütternden Rlagen feine eigene schwere Berschuldung befennt; wenn er von fich ausfagt, er sei in Sunde empfangen und in Schuld geboren: fo ift es nicht richtig, diefes fo durchaus menfchlich mabre Bekenntnig ein unmittelbares Bort Gottes zu nennen. Daffelbe ift ja doch immer nur ein Selbstzeugniß aus der perfonlichen Gewiffenserfahrung des Pfalmfängers, doch immer nur ein Menschenwort. Allerdings fteht daffelbe mit der göttlichen Gelbftoffenbarung im innigften Bufammenhange, denn es ift eine mittelbare ethische Birfung derfelben. Beil das Gewiffen des Pfalmfangers durch eine unmittelbare Einwirfung des göttlichen Geiftes mächtig erschüttert worden war, deghalb ward in demfelben auch ein ungewöhnlich tiefes und fraftiges Gesetzesbewußtsein gewedt, und ein energisches fittliches Bewußtsein ift stets ein ficheres Symptom fur eine vorangegangene ftarfere religiofe Erregung. Fur fich allein betrachtet, ift jenes Schuldbekenntnig jedoch lediglich das Wort eines durch den Geift Gottes zur Bufe erweckten Menfchen; Gottes Bort wird es erst mittelbar in seiner Berknüpfung mit dem gesammten göttlichen Seilswerfe, als ein nothwendig in die individuelle und menschbeitliche beilsgeschichtliche Entwicklung hineingehörendes Doment. Ebensowenig wird uns an fich Gottes Bort mitgetheilt, wenn in der Schrift ergahlt wird, wie die erften Gemeindecinrich= tungen getroffen worden find \*\*). Bas uns in diefem Falle be-

<sup>\*) 2</sup> Tim. 4, 13.

<sup>\*\*)</sup> Apostelg. 6, 1 f.

richtet wird, ist ja nicht ein Wirken Gottes auf die Gemeinde, sondern ein Handeln der Gemeinde in Beziehung auf sich selbst. Es ist der in der Gemeinde lebende religiöse und sittliche Geist, welcher sich in ihren Ordnungen und Stiftungen einen entsprechenden Ausdruck verleiht, und in welchem Gottes Geist nur in so fern nachwirft, als die Gemeinde ihren Geist auf eine ursprüngliche Mittheilung des göttlichen zurückzuführen das Recht bat.

Abgesehen aber von dem Allem: wie viele Borte find doch außerdem noch in der Schrift, die das Gegentheil find von dem, was Gott zum Beile der Menschen geoffenbart bat : Worte des Teufels, der Welt, der Sünde, des Aluches, der religiösen Ohnmacht und der fittlichen Berzweiflung! Bie follten denn diefe von Gott eingegeben fein fonnen? Wie wollte der absolut Seilige und Bollfommene Unheiliges und Sündliches eingeben? Solche Worte find überliefert als das befleckte Gegenbild zu dem reinen Urbilde der von Gott geoffenbarten Babrheit und des von Gottes Beifte erzeugten Seilslebens. Belde Berwirrung nun aber in der Dogmatif, wenn sie sich auf solche das gerade Gegenbild der Beilsoffenbarung enthaltende Worte und Stellen der Schrift als auf Gottes untrugliches geoffenbartes Bort beruft! Da läßt fich denn in der That aus der Schrift Alles, felbst das Bidersprechendste, felbst das Bidergöttlichste, als von Gott bezengt und gewollt darthun; da wird die Schrift zum Sprüchefasten, aus welchem jeder hervorzieht, mas seinen Meinungen genehm, oder feinen Parteizweden forderlich ift; da wird aber auch Gottes Bort geradezu zerftuckt und zerriffen, und mas den Menschen zum Seile gegeben ift, das verwandelt der Mikbrauch in Unbeil\*).

Um fo mehr liegt dem Dogmatifer die ernste Pflicht ob, jede einzelne Schriftstelle, jedes besondere Schriftbuch ftets im Zusammen-

<sup>\*)</sup> Lgl. Lange, phil. Dogm. 1, 560: "Wir erkennen bie Schrift . . . als bie reine Urkunde der (göttlichen) Sclöftoffenbarung und seiner damit gegebenen Stiftung zum Heile der Welt . . . Die beilige Schrift fann unmöglich in allen ihren Sinzelnheiten oder nach allen abgeschnittenen Stücken und Theilen als das Wort Gottes betrachtet werden, da in ihr mitunter nicht nur fündhafte menschliche Worte,

hange mit dem Ganzen zu betrachten und, unverrückt am Mittelpuntte festhaltend, durch das lebendige persongewordene Bort, in welchem Gott fein Seil in vollkommenfter Babrbeit und Rlarbeit mitgetheilt bat, bas geschriebene zu erschließen. Bersuchen wir es an einigen Beispielen zu zeigen, wie vereinzelte Aussagen der Schrift, Die fur fich betrachtet fein Bort Gottes find, in ihrer organischen Berbindung mit dem Gangen und insbesondere mit dem Mittelpunfte gum Worte Gottes werden. Reifen wir 3. B. die Berheißung des alten Teftamentes, daß Gott die Gunden seines Bolfes vergeben werde\*), von ihrem nothwendigen Zusammenhange mit dem neuen, von der im Opfertode Chrifti that= fächlich erfolgten vollkommenen Gundenvergebung, los: fo bort jene Berheißung überhaupt auf, mahr zu fein, fo wird fie für den, der sie in der Art migversteht, daß er sie an sich für gültig hält, zum verderblichsten Irrthum. Der betrachten wir die alttestamentlichen Erzählungen, in welchen Gott leibhaft erscheinend vorgestellt wird, als Wort Gottes an und fur fich und bilden wir daraus einen Lehrsatz der Dogmatif, wie etwa den, daß es zu Gottes Befen gehöre, einen Leib zu haben und Beranderungen unterworfen zu fein, fo treten wir damit nicht nur mit dem Zengniffe Chrifti felbit, daß Gott Geist sei und von seinen Anbetern lediglich im Beifte und in der Babrheit angebetet werden wolle \*\*), in Bideripruch und verwickeln Schrift in Streit mit Schrift, fondern wir zerftören auch den driftlichen Gottesbegriff bis in die tieffte Burgel, und was, im Zusammenhange mit dem Schriftgangen betrachtet, ein Wort geoffenbarter Bahrheit ift, daß nämlich Gott unmittelbar verfönlich mit dem Menschen verkehrt, das wird, auf fich allein bezogen und also unvermittelt mit dem Schriftgeiste, ein Wort der Versuchung zu schwerer dogmatischer Berirruna.

Darum darf selbst da, wo einzelne Schriftstellen als offensbarungfundgebende sich ankündigen, der Dogmatiker dennoch dies

sondern sogar teuflische Borte referirt werden . . . Gie ift viels mehr das Bort Gottes schlechthin in ihrer Totalität".

<sup>\*)</sup> Bgl. Jef. 35, 7; Bf. 103, 3; Jerem. 31, 34 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 4, 24.

seine Aufgabe bleibt es immer, vom Einzelnen aus sich in den Geist und Jusammenhang des Ganzen zurück zu vertiesen und aus diesem das Einzelne zu erklären. Mit richtigem Takte ist darum die Eigenschaft der "Wirksamkeit" des göttlichen Wortes von den älteren Dogmatikern niemals vereinzelten Schriftsellen, sondern immer nur dem vollen Schriftganzen zugeschrieben worden\*), und es ist das her als einer der wesentlichsten Mängel zu rügen, weun der organische Leib der Schrift dogmatisch in auseinandergerissene dieta probantia oder sedes, homiletisch und liturgisch in zusammenhangslose Perikopen, zerstückt wird. Das — und das vor Allem — heißt das Wort Gottes brechen, heißt dasselbe nach Willsüffür ja und nein sagen lassen, während es in seiner Totalität und von seinem natürlichen Eentrum aus aufgefaßt und ausgelegt immer ein ganz deutliches Ja oder Nein von sich gibt.

## Einundzwanzigstes Lehrstück.

## Der Schriftkanon.

\* Hank: Nonnulla de significatu canonis in ecclesia antiqua ejusque serie recte constituenda, 1820. — Eredner, zur Geschichte des Kanons, 1847. — \* Gieseler, was heißt apokryphisch, Studund Kritiken, 1829, 1. — \* Bleek: Ueber die Stellung der Apokryphen des A. T. im christlichen Kanon, ebendaselbst, 1853, 2. — Keerl, die Apokryphenfrage, 1855. — \*Baur, Bemerkungen über die Bedeutung des Wortes zavair (Zeitschrift für wissenschaftl. Theol., herausgegeben von Kilgenfeld I, 1, 141).

Die heilige Schrift als das Wort Gottes ist der Ra= non, d. h. sie enthält die Heilskunde in der Art, daß die=

<sup>\*) &</sup>amp; alov, th. pos., 29: Efficax est Scriptura S., quia illuminat ac convertit corda hominum virtute divina eademque intrinsece ita animata est, ut non opus sit, ut extrinsece elevetur ad actus spirituales perficiendos. — \$cibegger, medulla med., 10: Scriptura non in meris verbis et characteribus, sed in genuino eorum sensu, qui ejus anima et forma est, consistit. — Baier befinirt die efficacia Scr. S., quod habet vim aut potentiam activam, supernaturalem ac vere divinam ad producendos supernaturales effectus (compend., 127).

selbe durch Zurückübersetzung in das Gewissen der Gemeinschaft Norm oder Richtschnur wird für die Darstellung des christlichen Heils in der Dogmatik und im religiösen Gemeinschaftsleben. Der Unterschied zwischen Kanonischem und Apokryphischem ist kein blos fließender, sondern ein fester. Das Wort Gottes ist unbedingt kanonisch; apokryphisch, was Anspruch darauf macht Wort Gottes zu heißen, ohne es in Wirklichkeit zu sein. Daß es in der Dogmatik auch eine apokryphische Behandlung der kanonischen Schrift, eine Zurückübersetzung des Kanons in das Apokryphische, giebt, läßt sich nicht läugnen.

§. 93. Ule das Wort Gottes hat die Schrift die Bestim Der achte Begriff mung, das Beil, welches durch göttliche Selbstoffenbarung mitgetheilt worden ift, zur Runde der gangen Menschheit zu bringen, damit es von diefer zum Zwecke ihrer Beilberneuerung angeeignet werde. Nicht als ein Schatz gelehrter Ueberlieferung und nicht als ein Gegenstand frommer Bewunderung, sondern als ein Bert der Erwedfung und Stiftung eines in Gott begrundeten Gemeinschaftslebens ift fie dem Menschen von Gott gegeben. Allein Diese ihre heilsfräftige Birfung ift an eine unerläßliche Bedingung gefnüpft. Das Seil findet der Menfch, wie wir wiffen, nur in feiner unmittelbaren Gemiffensbezogenheit' auf Gott, nur in der Gottesgemeinschaft. Run ift aber das Wort Gottes der Schrift nicht mehr in der Form religiöfer Unmittelbarkeit, fondern in derjenigen erfenntnigmäßiger Bermittelung vorhanden. Soll es daber Seil mirfen, fo muß es nothwendig gurudfüberfest merden aus der mittelbaren Form des Erfennens und Wollens in die ursprüngliche Lebensgeftalt religiöser und sittlicher Erfahrung. Davon nun aber, daß die Schrift als Wort Gottes diefen Proceg ins Gewiffen zurud erfahren muffe, hat die altefte Dogmatif eigentlich noch keine flare Borftellung gehabt. Wenn sie nämlich, um die bochfte Autorität der Schrift zu bezeichnen, den Ausdruck "Ranon" von ihr gebraucht, so hat fie eigentlich damit nicht mehr behaupten wollen, als daß die Schrift als außere "Regel" ober "Richtschnur" fur das religiofe Gefammterfennen

und Gesammtleben in einer Beise gelten muffe, wornach alle Bethätigungen deffelben gulett ihrer oberften Beurtheilung und Entscheidung anheimfallen. Allein follte denn die Schrift in der That ledialich ein äußerer Maßstab sein, um die von der Bemeinschaft erzeugten religiöfen Bedanten und gemeind= lichen Einrichtungen baran nachträglich zu meffen? Eben bier begegnen wir der auffallenden Thatsache, daß diejenigen, welche in der Theorie die Autorität der Schrift auf's Bochste hinauf= ivannten, der Sache nach fie ungebührlich tief herabsetzten. Die Schrift als Runde von dem durch göttliche Selbstoffenbarung in der Menschheit hervorgebrachten Seilsleben trägt die Kraft Diefes Beiles felbst in fich, unter der Bedingung freilich, daß die in ihr enthaltene Beilssubstang durch lebendige Gemissensaction in Seilsleben verwandelt wird. Das Wort der Schrift muß allerdings Beift und Leben, Diefelbe Bemiffenserfahrung, aus der es hervorgegangen ift, muß von ihm immer auf's Neue wieder in empfänglichen Berfönlichfeiten bervorgebracht werden. Alfo Burudubersetung des Wortes Gottes der Schrift in Gemiffenserfahrung und Beilsleben, das ift feine mabre Beftimmung, darin liegt seine bochfte, seine achte kanonische Autorität beschloffen.

ole berkömmilde S. 94. Allerdings welchen wir unt vieser Engen.
anonitigen Autorität ber Schrift, gebrachten Vorstellung in Betreff der kanonischen Autorität der Schrift, welche insbesondere als ju niedrig und die fogenannte normative Dignitat des gottlichen Bortes als ju außerlich faffend bezeichnet werden muß, ausdrücklich ab. Die Bezeichnung Kanon erhielt die Schrift, insofern ihre Bestandtheile, als göttlich inspirirte, die firchliche Sanftion erhalten Allein ichon mit diefer Bestimmung verwickelt fich ber batten. herkommliche Begriff des Ranons in unauflösliche Biderspruche. Bährend nämlich die römische Rirche in der vierten Sigung Des tridentinischen Concils auch die bisber ftreitig gebliebenen alttestamentlichen Apofryphen als fanonisch sanktionirt hat\*), hat die

<sup>\*)</sup> Conc. Trid., sess. 4, werden mit folgenden Worten alle ber Kanonisirung der Apokruphen Widersprechenden verflucht: Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi

evangelische gegen diese Beschlußfassung nicht nur entschiedene Ginfprache erhoben, fondern auch niemals auf dem Bege allgemeiner firchlicher Entscheidungen über die Ranonicitat, fei es eines einzelnen Schriftbuches, fei es des Schriftgangen, ein endaultiges Urtheil berbeiguführen gesucht. \*) Der Begriff des Ranone ift mithin in der evangelischen Rirche thatsächlich gar nicht in firchenrechlicher gorm vollzogen. Die lutherifden Befenntnißschriften haben fich forgfältig gehütet, eine sombolisch präcifirte Entscheidung barüber zu treffen, welche Bucher im Befonderen als fanonische zu betrachten seien, welche nicht, und Luther selbst hat über einzelne Beftandtheile ber beiligen Schrift fo fühne Urtheile abgegeben, daß darans leicht erkennbar ift, wie wenig 3. B. Die Briefe des Jakobus und Judas, die Apofalppfe u. f. w. ibm als fanonische Autoritäten galten. Ziemlich lange maren die Rach= wirfungen dieses keden Borganges noch in der lutherischen Theologie, auch in der Dogmatik spurbar. Nachdem Carlftadt noch beftimmte Unterschiede in Betreff der fanonischen Dignitat ber ein= gelnen Schriftbucher gemacht, nachdem Manner wie Bucer, Urbanus Regins, Breng die Ranonicität mehrerer neutestamentlichen Schriften bezweifelt, nachdem felbst ein Klacius sich nicht batte erwehren fönnen, die sogenannten Untilegemena den unwidersprochenen Büchern nachzusetzen, nachdem auch noch Chemnik fanonische und deuterofanonische Schriften, 3. Gerhard libri canonici primi et secundi ordinis, Quenftedt proto- und deuterokanonische bestimmt auseinander-

consueverunt et in veteri vulgata editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit — anathema sit.

<sup>\*)</sup> Die Augsburger Confession sagt nur II., 7: Verum cum aliquid con tra Evangelium docent aut statuunt (Episcopi): tunc habent Ecclesiae mandatum Dei, quod obedientiam prohibet. Der Epilog bemerkt: In doctrina et ceremoniis — nihil esse receptum contra Scripturam, ohne die einzelnen Schriftbücher aufzuzählen. Die Concordiensormel, epit. 1, sagt: Credimus, consitemur et docemus unicam regulam et normam, secundum quam omnia dogmata omnesque doctores aestimari et judicari oporteat, nullam omnino aliam esse quam prophetica et apostolica Scripta tum Veteris tum Novi Testamenti. Dazgegen sinden sich die einzelnen kanonischen Schriftbücher meist in den späteren resormirten Bekenntnißschriften ausgezählt, noch nicht in der ersten Basler Confession und der ersten helvetischen Confession, nicht im Genfer, und nicht im Heidelberger Katechismus.

gehalten hatten\*): konnte es erft einer, völliger Akrisie versallenen, Zeit möglich werden, alle Unterschiede zwischen den einzelnen Schrifts büchern in Betreff ihrer kanonischen Dignität zu verwischen und damit die menschliche Seite der Schrift der göttlichen ungeprüft und unbedingt gleichzustellen.

<sup>\*)</sup> Luther in der Vorrede auf die Spisteln St. Jakobi und Juda (Erl. A. 63, 156) fagt: "Und barinne stimmen alle rechtschaffene heilige Bücher übereins, daß fie allesampt Christum prebigen und treiben. Auch ift bas ber rechte Brufestein, alle Bucher gu tabeln, wenn man fiehet, ob fie Chriftum treiben ober nicht. - Bas Christum nicht lehret, das ist noch nicht apostolisch, wenns gleich S. Petrus ober Paulus lehrete. Wiederumb, mas Chriftum prediget, bas mare apostolisch, wenns gleich Judas, Sannas, Bilatus und Berodes that!" - Carlftabt (gegen Luthers fuhne Aritif) bemerkt (bei Jager, A. Carlftadt von Bodenftein, 113): Consensus et receptio nonnihil discriminis inter canonicas litteras efficiunt; scripturae canonicae, quae ab omnibus catholicis recipiuntur, praeferendae sunt illis, quae non ab omnibus probantur, aut quas quaedam ecclesiae non acceperunt. Im Uebrigen unterscheidet Carlftadt Die biblisch-neutestamentlichen Schriften nach drei Rategoriern (a. a. D., 126): poran ftellt er die Evangelien, am Tiefften ben Hebraerbrief und die Apofalppfe; fur burdaus fanonifch gelten ihm nur firchlich recipirte Schriften. -Bucer (enarratio in 4 evang., 20) unterscheibet indubitata et germana scripta von den dubibsen (ben bekannten Antilegomenis). Urbanus Regius hat die letteren (interpretatio locorum communium, Opera lat. XLII) als einen blogen Unhang ben kanonischen beigegeben. Breng erklart g. B. in Betreff bes Briefes Jafobi (apol. Wurt., 328): Continet quaedam incommode dicta, quae nisi interpretatione mitigentur, non conveniunt cum vera apostolica doctrina. - Chemnis (examen decr. Conc. Trid. 1, 51 Frankf. A.) fagt: Pendet enim tota haec disputatio a certis, firmis et consentientibus primae et veteris ecclesiae testificationibus, quae, ubi desunt, sequens ecclesia, sicut non potest ex falsis facere vera, ita nec ex dubiis potest, certa facere sine manifestis et firmis documentis. 3. Gerhard wirft geradezu die Frage auf: An inter libros, qui in codice biblico N. T. continentur, itidem constituenda sit talis differentia. ut quidam dicantur canonici, quidam apocryphi? Sunnius, Luc. Dfiander, Menger, Safenreffer hatten biefe Frage bejaht. Berhard giebt seine Meinung (Loci th. II., 9, 186 bei Cotta) babin ab: Est omnino discrimen aliquod inter libros, qui in codice biblico N. T. continentur, verwahrt fich aber gegen bie Bezeichnung apokryphisch. Die libri primi ordinis sind ihm solche, de quorum vel auctoribus, vel auctoritate nunquam fuit in ecclesia dubitatum, bie secundi ordinis solche, de quorum auctoribus a quibusdam in ecclesia aliquando suit

Diefe völlige Rritiflofigfeit, mit welcher in fpaterer Zeit protofanonische und deuterofanonische Schriften als gleich autorisirte betrachtet und behandelt murden, beruht übrigens feinesmegs auf einer tieferen principiellen, fondern lediglich auf einer außerlich lehrhierarchifchen Unichauung. Bei einem wirflich principiellen Berfahren muß die Ranonis cität entweder von einer firchlich authentischen Entscheidung, oder pon einem innerlich fraftigen Zeugniffe des heiligen Geiftes bergeleitet merden. Die spätere orthodoxe Dogmatif fanonifirte die Untilegomeng ohne nachgesuchte firchliche Entscheidung und ohne den versuchten Nachweis für ihr Bervorgegangensein aus einer unmittelbaren göttlichen Geisteseinwirfung. Unfer Lehrsatz führt die Frage nach der Ranonicität der Schrift wieder auf ein Princip gurud, wenn er derfelben in ihrer Eigenschaft als Bort Gottes fanonische Dignität beilegt. Er anerfennt fie in ihrer geschichtlich überlieferten Geftalt, mit Ausschluß der Apofruphen, die nur durch römischen Machtspruch auf einer von einem großen Theile der Chriftenheit abgelehnten Rirdenversammlung für fanonisch erflärt worden find, als organifches, die Beilstunde umfaffendes, fcriftftellerifches Gange; aber fie ift ibm nicht ohne Weiteres, nicht in allen ihren einzelnen Theilen, fondern nur in ihrer durchgangigen Bezogenheit auf die Berfon Chrifti, also nur als Wort Gottes, Ranon. Die fanonische Dignität erhalt fie also vor Allem nicht von der fides humana, nicht permöge erweislicher Authenticität, Axiopistie und Integrität der besonderen Bücher, auch nicht in Folge firchenrechtlicher Enticeidungen, fondern einzig allein von der fides divina, von dem als heilsfräftig in ihr fich bezeugenden Geifte Gottes, in fo weit fie von deffen beilsoffenbarender Thatigkeit wirklich Runde giebt. So weit ein biblifches Buch noch irgend Runde enthält von dem, was jum Beile des Menfchen dient, fo weit irgend noch urfprunglich religiose und sittliche Babrheiten in ihm ausgesprochen find, so weit ift es auch sicherlich fanonisch. Wenn sich in einem biblifden Budje gar feine folche Runde mehr vorfande, und möchte

dubitatum. Quenstedt bemerkt irrthümlich, in bereits ängstlicher Abwehr der freieren Kritik in Betress der libri secundi ordinis: Nec tam de divina eorum auctoritate seu auctore primario, Spiritu S., quam de auctoribus secundariis dubitatum suit. Bgl. auch noch Heppe, Dogmatik I., 211—257.

es firchlich noch fo hoch beglaubigt und — wie Luther fagt — selbst von einem Apostel geschrieben sein, so hätte es dennoch keinen Auspruch auf Ranonicität. Unter allen Umständen ist es also led ig-lich das ursprünglich göttliche Zeugniß, welches einer Schrift das Siegel der kanonischen Beglaubigung aufdrückt.

Die Forderung, Die Ranonicität mit Gulfe der Authenticität zu begründen, ift eine eben fo unprotestantische als unerfüllbare. Sie macht augenscheinlich die fanonische Dignitat ber Schrift von menfchlichen Zengniffen abhängig, mabrend dieselbe doch grund= fählich nur auf gottlichen beruben tann, und fie fest eine Gicher= beit der Resultate hiftorischer Kritik voraus, welcher die Umftande unbedingt hindernd im Wege fteben. Bei jedem Bfalme, dem boben Liede, dem Buche Robelet, dem Denteronomium, dem Buche Siob, Dem zweiten Theile Jefaja, dem Sebraerbriefe u. f. w., den anthentischen Berfaffer mit unbedingter Zuverläffigfeit, oder auch nur mit überwiegender Bahrscheinlichkeit, nachzuweisen, ift eine reine Unmöglichkeit jest und in Zufunft, und bie Glaubwürdigkeit eines wesentlichen Theiles des Ranons ware daber von vorn berein in die Luft geftellt, wenn sie an die Bedingung eines authentischen Nachweises der Schriftverfaffer geknüpft werden wollte. Gben fo unfolgerichtig mar es, wenn die protestantische Dogmatif die altere firchliche Canftion ungepruft als fanonbildende binnahm. Die einzige gnverläffige Burgichaft für die Ranonicität eines Schriftbuches ift und bleibt, daß dasfelbe das Bort Gottes gu feiner Substang und folglich den Beift Gottes zu feinem Gewährsmanne bat.\*)

<sup>\*)</sup> Diese Wahrheit ist von den prot. Dogmatifern in der Theorie hin und wieder anerfannt, aber es ist ihr in der Regel keine Folge gegeben worden. So erklärte Hunnius auf dem Regensburger Gelloquium (acta, sess. 11, 246): Quod epistola ad Romanos sit Pauli, habemus ex ecclesiae primitivae testimonio; quod autem sit sacrosancta, canonica et sidei regula, id non ex testificatione ecclesiae, sed ex internis κριτηρίοις habemus et desumimus. Auch noch Quensted to bemerkt: Quod haec vel illa Pauli epistola canonica sit, et divina polleat autoritate, cognoscitur non ex Pauli subscriptione aut ecclesiae testimonio, sed ex interna virtute vere divina, qua pollent Scripta Paulina, et Spiritus S. interius in hominum cordibus testificatione. Distinctae sunt quaestiones: an Evangelium Matthäi sit canonicum, et an Evangelium Matthäi sit a

Aus diefem Grunde hat auch die Kritif, und zwar nicht etwa bloß die anfere, fondern vornamlich die innere, die Arbeit des Dogmatifere immerfort zu unterftugen und zu erleichtern. Wenn auch die auf uns gefommene Schriftsammlung nach ihrem äußeren Um= fange icon darum feine Beranderung mehr erleiden wird, weil jeder Berfuch einer folden ungefdichtlich mare, fo darf doch eben so wenig behauptet werden, daß fie in ihrer firdlich autorifirten Form als folder Ranon fei; noch weniger aber darf unter Die Behauptung, daß fie als ich riftstellerisches Ganzes kanonische Dianitat habe, das Gewiffen und der Glaube gefangen genommen werden. Niemals barf die Theologie, wenn fie anders nicht gewiffenlos werden will, milde werden, die biblifden Schriften fomobl auf ihre geschichtliche Glaubwürdigkeit, als insbesondere auch auf ihre innere göttliche Geiftesfräftigfeit, immer wieder neu anzuschen, und bloke "Unterwerfung unter die objektive Macht der Gefdichte (?) ale einer gottlichen Ordnung in Demuth und Gehorfam", d. h. Bergichtleiftung auf alle Gelbftftandigfeit der äußeren und vor Allem der inneren Rritik, auf den Geift unbefangener Brufung und den Ernft unermudlicher Forichung, im Intereffe eines rein außerlich firchlichen Positivismus und Confervatismus, fann nur von einer Seite aus als fecte Forderung aufgestellt werden, welcher das Princip des Protestantismus als dasjenige einer tiefen Gemiffensaftion widerwärtig ift, welche die menschliche

Mattheo seriptum. Prius pertinet ad fidem salvificam, posterius ad cognitionem historicam. Sive enim Philippus sive Bartholomäus illud scripserit Evangelium, quod sub Matthaei nomine legitur, nihil facit ad fidem salvificam . . . Testimonium. Ecclesiae, utpote humanum, non gignit fidem divinam. Uebereinstimmend damit bie reformirten Befenntniffchriften, g. B. Die gallicana, Art. 3 f.: Nous connaissons ces livres estre canoniques et reigle trescertaine de nostre foy non tant par le commun accord et consentement de l'Eglise, que par le tesmoignage et intérieure persuasion du S. esprit, qui les nous fait discerner d'avec les autres livres ecclesiastiques; nous croyons que la parole, qui est contenue en ces livres, est procédée de Dieu, duquel seul elle prend son autorité, et non des hommes. Im vollen Biberfprudje mit ber alteren (lutherischen und reformirten) Orthodoxie, verlangt die moderne (Bhi= lippi, firchliche Glaubenelehre 1, 100 f.), welcher es am Glauben an Die gottliche Autoritat ber Schrift gu fohlen icheint, fichere Burgichaft apoftolischer Abfaffung für bie Canonicitat einer Schrift!

Autorität der Tradition über die göttliche des ursprünglichen Geistes der Wahrheit stellen, und mit der sogenannten "objektiven" Macht einer dogmatistrenden, das Licht der Kritif scheuenden, Geschichts macherei die in offenbarungsträgerischen Persönlichseiten und heils geschichtlichen Entwickelungen objektiv begründeten ächten Thatsachen, die am Lichte der Kritif erst zur vollen Wahrheit des Heils erwachsen, beseitigen möchte.\*)

Die Schrift ale

S. 95. Hat nun aber die Schrift einzig und allein in ihrer Eigenschaft als Wort Gottes kanonische Autorität, so haben wir nun noch näher darzuthun, weßhalb wir von der Vorstellung, welche herkömmlich mit der Bezeichnung Ranon verbunden wird, abzusweichen uns veranlaßt fühlen. Unser Lehrsay sagt: die Schrift sei Norm oder Richtschnur für die Darstellung des christlichen Beils in der Dogmatif und im religiösen Gemeinschaftsleben, und zwar vermittelst der Zurückübersetzung der Heilsfunde in das Gewissen. Daß die Schrift Regel oder Nichtschnur sei für den Glauben und das Leben\*\*): das ist die an sich noch ziemlich unbestimmte Bes

<sup>\*)</sup> Rach Philippi, a. a. D., 115, murbe es im Grunde feine Rritif bes neutestamentlichen Canons mehr geben; benn bie "Buverläffigkeit bes Beugniffes ber driftlichen Urfunden hinfichtlich bes neuteftamentlichen Canons" (foll wohl heißen: die Zuverläffigkeit des Zeugniffes der patriftischen Urfunden, die bekanntlich über manche Bucher gang verschiedener Meinung find) "läßt fich als ein aprioristisches Postulat bes christlichen Borfehung galauben & bezeichnen!" Wie es mit ber Ranonicitat ber alttestamentlichen Schriften stehe, welche die alte Rirche noch vor der= jenigen ber neutestamentlichen anerkannte, hat Philippi vergeffen zu fagen. Neben einem folden mobernen Lutheraner erscheint Quenftebt freifinnig, wenn er a. a. D. fagt: Negamus vero librorum canonicorum catalogum esse articulum fidei, reliquis in Scriptura contentis superadditum. Multi fidem habent et salutem consequi possunt, qui numerum librorum canonicorum non tenent. Si pro numero librorum sumitur vox canonis, concedimus, talem catalogum in Scriptura non haberi. Treffend auch Schleiermacher (a. a. D., II., S. 171, 1): "Auf feine Beife will sich ein Berzeichniß von Verfassern anfertigen laffen, benen einzelne Schriften zugehören mußten, um fanonisch ju fein, ober eine Rlaffe angeben, beren Produktionen fammtlich ein bestimmtes Recht bazu hätten."

<sup>\*\*)</sup> Karwr (xarva), verwandt mit 73, heißt eigentlich Rohr, Halm, Stab, geraber Schaft. Daher Maßstab, Richtstab, weil mit bem ge-

ichreibung der alteren Dogmatif. Benden wir Diefelbe gunachft auf die Thatigfeit des Dogmatifers an, fo fann fie in Beziehung auf diefen nicht mobl etwas Beiteres bedeuten, als daß der dog= matifche Stoff, welchen er aus fich felbft producire, an dem In= balte der heiligen Schrift in der Urt ju bemeffen fei, daß er gu prufen babe, ob er mit demfelben in feiner principiellen oder fubstantiellen Unverträglichfeit fich befinde? Unftreitig ware in Diesem Ralle Die fanonische Dignitat der Schrift nicht nur auf ein ziemlich geringes Mag von Werthgeltung jurudgeführt, fondern es mare damit aud eingeräumt, daß die Bahrheit des darzuftellenden Beils felbft gunachft nicht unmittelbar aus der heilsgeschichtlichen Substang des göttlichen Wortes, fondern lediglich aus der reli= giösen und sittlichen Beschaffenheit der dogmenbildenden Subjefte geschöpft werden mußte. \*) Es leuchtet ein, daß durch einen folden blos formellen Schriftgebrauch der Schriftinhalt allmälig immer mehr jurudgeftellt werden mußte. Die ichopferifche, das Beilsleben un= mittelbar bewirkende, Kraft läge ja dann gang anderswo als in dem Borte Gottes; denn es ware nur noch ein Regulativ, das aber durch das außer ihm liegende, mächtiger treibende Lebens=

raben, lothrechten Stabe gemeffen wird. Auf bas geiftige Gebiet übergetragen, beißen bie Grundregeln ber Mathematif, Grammatif, Aftronomie, Orthographie u. f. w. navoves. Der Begriff geht vielfach in ben von ooos und vouos über. Auf bem driftlichen Sprachaebiete finden wir ihn querft Gal. 6, 15 f. Der navor ennlysiasting bes Clemens von Merandrien (strom. 6, 15) ift bas Brincip, die Richtschnur, wie bas Christenthum in ber h. Schrift alten und neuen Testamentes aufgefaßt wird, bie regula ecclesiastica, nach ber überhaupt bie firch= lichen Entscheidungen auch im weiteren Sinne getroffen werden follen, baber μανών της άληθείας, κανών της πίστεως. Erst im vierten Jahrhundert galt die Schrift als Quelle für den κανών έκκλησιαστικός, als γραφή navovos ober yoagai navovinai (nach Gredners Bermuthung, zur Geschichte bes Ranons, 6-68). Ueber bie fpateren Bestimmungen ber prot. Dogmatifer vgl. Quenstebt, systema, 60: ut essent universae ecclesiae Dei perpetuus et authenticus canon, norma ac regula fidei et morum; Bubbeus, comp. inst. theol., §. 33: Scriptura S. genuinum in theologia esse principium cognoscendi, simulque unicam fidei et vitae nostrae regulam atque normam.

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne freilich ware bann die Schrift ein bloges formales Princip, wie sie irreleitend, und freilich auch bezeichnend genug, genannt zu werden pflegt.

princip bald felbst regulirt werden würde, wie ja das in der römischen Kirche wirklich sich findet.

Darum fann die Schrift vermöge ihrer kanonischen Autorität nicht ein lediglich firchenrechtliches Regulativ, nicht ein bloges Kormalprinciv. fondern fie muß ein ich opferisches Leben Belem ent, ein Materialprincip im pollsten Sinne des Wortes sein, das nie verftummende Bort des lebendigen Gottes an das Menschengeschlicht. Wie ichon die angeführten Stellen zeigen, fo ift die Bezeichnung Kanon bereits in der alten Rirche auf abuliche Beife im Gebrauche gewefen. Die göttliche Selbstoffenbarung in ihrer heilsgeschichtlichen Bewegung ift ja nicht zu dem 3wede in Schrift gefaßt und im Borte aufbewahrt worden, damit nur von Beit zu Beit nachgeseben werden fonne, ob das Abbild auch noch dem Urbilde entspreche, fondern damit das in finnliche Zeichen niedergelegte Urbild aus urfprunglichem Leben wieder in Leben, aus Buchftaben in Geift, aus Schrift in das Gemiffen der heilsbedürftigen Gemeinde verwandelt merde: damit auf diesem Bege daffelbe Beilsbewuftsein, welches durch die göttliche offenbarende Einwirfung anfänglich nur in einzelnen bevorzugten Offenbarungsträgern gewirft mar, allmälig in der gangen Gemeinde, in der Menschheit felbft, ausgewirft werde. Dann alfo ift die Bibel erft mabrhaft Ranon im Ginne des Gemiffensftandpunttes, wenn ihre Borte in Rraft, ihre Zeichen in Realitat, die in ihr enthaltene Beils: funde in Beilegeschichte, übergegangen find. Burden wir unter ihrer fanonischen Antorität nur das verfteben, daß die außerhalb des Zusammenhanges mit ihr entftandes nen religiösen und sittlichen Erfenntniffe oder Lebensformen mit ihr nachträglich auch noch in Bergleichung gebracht und erforderlichen Falls durch fie corrigirt wurden, fo mare fie von noch geringerer Bedeutung als das altteftamentliche Weset, aus welchem doch wenigstens eine vorübergebende beilegeschichtliche Schöpfung, die Theofratie, hervorgegangen ift. Das Bort Gottes ift ein Ranon der Rraft und eine Rorm des Weiftes, und daß fein Inhalt durch das Gemiffen erfannt, erlebt, befannt, vollzogen werde: das ift feine wahre normative Beftimmung. Diefe fann es nur dann mahrhaft erfüllen, wenn feine Subftang durch lebendige perfonliche Gemiffensthatigfeit in Gemiffenserfahrungen ber Beilegemeinschaft, wie unfer

Lehrfat bemerft und wie wir ichon vorbin (§. 93) erflarten, guruduberfest, wenn fie religios und fittlich reproducirt wird. Einige Beispiele mogen das in ein deutlicheres Licht ftellen. Bringt das Wort Gottes g. B. die Runde von tiefer fitt= licher Demutbigung in Folge erkannter Gunde an uns beran: fo wirft es in diesem Kalle dann mabrhaft kanonisch, wenn jene demuthige Gefinnung in une noch jett nachempfunden und nachgelebt wird, wenn in der Gemeinde der Gegenwart dieselbe religiöse und fittliche Erschütterung durch die Gemiffen geht, von welcher das Wort ein ursprüngliches Zeugniß ablegt. Oder bringt es die Kunde von Christi beiligem Leben und aufopferndem Tode: fo wirft es dann wahrhaft kanonisch, wenn das Bild Christi, welches im Worte dargestellt ift, sich der Gemeinde noch jetzt lebendig einpflanzt, so daß Chriftus der Gemeinde der Gegenwart eben das noch heute wird. was er einst für diejenigen war, welche die Zuge seines Bildes so mahr und ergreifend uns im Worte aus ihrer unmittelbaren Erfahrung beraus zu vergegenwärtigen wußten. Der berichtet es uns endlich von Gemeindestiftung und Glaubensbegeisterung in den ersten Gemeinden; so ift feine Wirkung dann eine acht normative. wenn das im Worte entworfene Bild von den ursprünglichen unter dem Balten des h. Geiftes zu Stande gekommenen Gemeindezuftanden innerhalb des Gemeindelebens der Gegenwart noch jest mit Sulfe des Geiftes Gottes ähnlich normirte Zustände wie damals bervorbringt.

Allein gerade dann, wenn die fanonische Wirtsamfeit der Schrift in diefer Beise bestimmt wird, wird es erft recht einleuchtend, wie diefelbe über die Grenze des göttlichen Wortes binaus nicht erweitert merden kann. Burde auch dem rein menichlichen Stoffe der Schrift eine folche, sich felbst reproducirende, Birfung zugefdrieben, fo murde augenscheinlich ein dem Beilsleben völlig fremder Kattor dadurch als schöpferisches Element in daffelbe aufgenommen, und die größte Berwirrung ware unvermeidlich. In der That ift denn auch auf dem angedeuteten Bege in die Entwicklung der Seilsgemeinschaft eine Menge von Beltfubstang, als ein Ferment fteter Auflösung und Berfetzung, eingedrungen, und wir durfen uns nur an das in seinem innerften Grunde durch folde Eindringlinge gerrüttete Gebaude des romischen Rirchenthums erinnern, um die grundverderblichen Folgen einer Berwendung blos 24 Schenfel, Dogmatif I.

menschlicher Faktoren als göttlich autorisirter Heilssubskanzen augenscheinlich und handgreiflich uns zu vergegenwärtigen.

Unfer Lehrfat hebt nun aber ausdrücklich bervor, daß die Schrift als Bort Gottes in einem doppelten Sinne Ranon, d. h. normatives icopferfräftiges Geiftesprincip der Beileerfenntnig und des Beilolebens, fei: nämlich sowohl fur die dogmatische Darftellung, als für die kirchliche Gemeinschaft. Bas zunächft die Aufgabe des Doamatifers in Betreff der kanonischen Autorität der Schrift betrifft, fo ist derselbe darauf angewiesen, die Beilswahrheit in moglichst volltommener Beise darzuftellen, damit in der Gemeinschaft ein möglichst reines Beilsbewußtsein erhalten oder erzeugt werde. Das vermag er aber nur, wenn die Beilswahrheit für ihn aufgehört bat ein fremder unverftandener Gegenftand zu fein, nur wenn er, von ihr ergriffen, fie in die Sprache feiner eigenen religiofen Erfahrung übergetragen hat. Allein die Schrift übt ihre kanonische Birkung nicht etwa nur durch das Organ des Dogmatifers, oder der lehrbildenden Bunft, aus. Giebt es doch nach evangelischen Grundfägen überhaupt feine exclusive Lehrhierarchie. Aus der Kulle des Wortes Gottes ftromt die Runde vom Seil unmittelbar und immer wieder nen in die Gemeinde ein, und es hat Zeiten gegeben, wo die gelehrte Theologie das Wort Gottes nur noch als einen todten Schatz hütete und überlieferte, mabrend es in der Gemeinde heilsfraftig lebte. Daber ift dasselbe vor Allem Lebensnorm für die Seilsentwicklung der Gemeinde. Die Dogmatif hat, neben diesem unmittelbaren von ihr vorauszusegenden Berhältniffe der Gemeinde zur Schrift, die mittelbare Aufgabe, das Schrifts und somit das Beilsbewußtscin in der Gemeinde stets von allen schriftwidrigen Elementen zu reinigen, die beilige Flamme des göttlichen 28 ortes vor jeder Bermischung mit dem unreinen Kener der Menschen= fagungen zu bewahren, und der Gemeinde ein immer reineres Bild der Beilswahrheit aus den ursprünglichen Fundgruben des geoffenbarten Wortes und Geiftes vorzuhalten.

Aus dieser doppelten Birkung des Schriftkanons, auf die dogs matische Thätigkeit wie auf das gemeindliche Leben, enspringt dann auch diesenige normative Funktion des göttlichen Wortes, welche man als seine richterliche oder lehrentscheidende bezeichnet\*).

<sup>\*)</sup> Insbesondere im Anschlusse an die Concordienformel epit. 1, 1: Credimus, consitemur et docemus, unicam regulam et normam, secundum

Richt die Schrift an fich, fondern allein die Schrift, wie fie in der Theologie und Gemeinde als Gewiffens : und Seils erfahrung lebt, d. h. nur die vermittelft ber Gemiffensaftion beilewirtfam gewordene Schrift, bat oberfte lehrenticheidende Antorität. Bird der Schrift ohne Beiteres die Runftion der Lehrentscheidung beigelegt, so ift freilich der Migbrauch derfelben unausweichlich. Der einseitige firchliche Intelleftualismus und Sierarchismus, der mit feinen außeren Intereffen an Die Schrift berantritt, um fich ihrer als lehrentscheidender Rorm gu bedienen, wird diefelbe immer auf feine Meinung zu gerren wiffen, wenn er die Macht in der Rirche augenblidlich befitt, da in der That die Parteisophistik alles Mögliche aus ihrem Buchftaben beraus zu beweisen niemals in Berlegenheit gewesen ift. Wo dagegen ihr Geift wirkfam in Theologie und Gemeinde lebt, da wird auch ihr Wort wirklich verstanden und gewiffenhaft ausgelegt werden. Gine gerechte Entscheidung über mabre und falsche Lehre ist daher immer nur aus dem lebendigen driftlichen Gemeingeifte, nicht aber aus dem todten Buchstaben der Schrift. wie aus einem Lehrgesetze beraus, moglich; der Buchftabe, als Richter eingesett, muß immer auch seine todtende Rraft bemabren\*). Bare zu allen Zeiten die Lehre wirklich nach dem in Theo-

quam omnia dogmata omnesque Doctores aestimari et judicari oporteat, nullam omnino aliam esse, quam prophetica et apostolica scripta cum Veteris tum Novi Testamenti. 1, 7: Sola S. Scriptura judex, norma et regula agnoscitur, ad quam, ceu ad Lydium lapidem, omnia dogmata exigenda sunt et judicanda, an pia, an impia, an vera, an vero falsa sint. Calou, (theol. pos., 28): Norma est Scriptura rerum credendarum, ad quam solam omnes controversiae Religionis exigi possint ac debeant, atque eodem modo etiam judex dicitur, normaliter et directive judicans, nec non definitive, non quidem cum coactione externa corporis, interim tamen cum convictione interna cordis. - Solla & (examen, 140): Potestas ju dic an di competit S. Scripturae, tum quatenus est vox summi judicis Spiritus S., qui per Scripturam loquitur, per eam omnes controversias dijudicat et sententiam suam pronuntiat, tum quatenus est norma primaria et adaequata, quam judex inferior in discernendo vero a falso, bono a malo, respicere et attente observare tenetur. Der judex inferior ist (nach obs. 3) minister ecclesiae et quilibet homo renatus.

<sup>\*)</sup> Gine Uhnung von dem hier Ausgeführten liegt in der von Sollag (examen, 625) gemachten Unterscheidung zwischen anetoritas caussativa

logie und Gemeinde lebenden göttlichen Geiste vom Standpunkte des Gewissens, anstatt von dem der Interessen aus, beurtheilt und gewürdigt worden, dann wäre mancher "Rechtgläubige" als Häretifer erfannt, und mancher als Häretifer und Heterodoger Berworsene mit dem Ehrenkranze der rechten Gläubigseit geschmückt worden.

Ranonifd und ave-

§. 96. An dieser Stelle entsteht nun die weitere Frage, wie es sich mit dem Unterschiede verhalte, den die Dogmatik immer zwischen kanonischen und apokryphischen Schriften gemacht hat? Wie man auch den vieldentigen Ausdruck "apokryphisch" etre mologisch erläutern möge: so steht doch fest, daß damit für heilig gehaltene Schriften bezeichnet wurden, welche den besonderen Charakter des Geheimnisvollen an sich trugen, und theils unslauteren Beimischungen zugänglich gewesen waren, theils geradezu tendenziöser Erdichtung ihre Entstehung verdanken\*). Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß unsere sogenannten alttestamentlichen Apokryphen in der ältesten Kirche nicht die Geltung von apokryphischen Büchern hatten, sondern eine mittlere Klasse von heiligen Schriftwerken bildeten, welche im christlichen Gottesdienste deshalb auch zum Borlesen im Gebrauche waren \*\*). Auch ist nicht zu läugenen, daß zu jener Zeit das Urtheil über das, was für "kanonisch"

und canonica S. Ser. im speciellen Sinne. Unter der auctoritas caussativa versteht er die vis illuminatrix, Scripturae sensui conjuncta, ad generandam sidem non tantum per Scripturam primigeniam, sed et per versionem Ser. se essicaciter exserit.

<sup>\*)</sup> Neber ben Ursprung bes Begriffes and vorpa ist man streitig. Ginige betrachten ihn als eine Nebersegung bes hebräischen DTIDE (Hug, Ginsteitung, 119); Andere (wie z. B. Hävernik, Ginleitung, 1, 63) denken an die vorna, die libri absconditi der heidnischen Musterien. Giesseler (Stud. und Kritiken, 1829, 142) hat nachgewiesen, daß die heiligen Schriften der Gnostiker insbesondere als apokruphisch galten und so einen Gegensag zu den kanonischen zu bilden anfüngen. Allmälig wurden, nach Gieseler (a. a. D., 143), die Schriften apokruphisch genannt, welche durch ihren Titel einen Anspruch auf die Aufnahme in den Kanon machten, aber als untergeschoben nicht aufgenommen wurden.

<sup>\*\*)</sup> Apokruphen hießen in ber alten Kirche biejenigen Schriften, welche wir jest als Pfeubepigraphen bezeichnen.

und was für "apofryphisch" gehalten werden musse, noch nicht allsgemein festskand, ein Umstand, der seinen Grund schon darin hatte, daß die ältere Kirche sich über die Kriterien des Kanonischen nicht flar war, und der sides humana meist ein bedeutenderes Gewicht als der divina einräumte: wie denn auch die älteren protestantischen Dogmatiser aus derselben Ursache eine schärsser präcisirte Unterscheidung zwischen beiden Schriftenclassen nicht anzugeben wußten\*).

Unferem Lebrjate zufolge besteht nun der Unterschied zwischen fanonischen und apofruphischen Schriften Darin, daß jene das Wort Gottes wirklich find, während diese unbegründeten Unspruch darauf machen, es zu fein. Das Wort Gottes find die biblischen Bucher, wie wir wiffen, in fo fern, als fie die urfprüngliche Runde der göttlichen Seilsoffenbarung wirklich enthalten. Eine folde enthalten nun die Apotrophen nicht mehr. In fo fern in denfelben noch wirklich beilsgeschichtliche Mittheilungen enthalten find, finden fich diefelben darin blos in fecundarer Geftalt, in der Form theologischer Reflexion oder philosophirender und theofophirender Speculation, freilich auch immer mit dem Unspruche, ursprüngliche Offenbarungsfunde zu sein, vor. Es ift eine nachweisliche Thatsache, daß in der Beriode, während welcher die Litteratur der alttestamentlichen Apokrophen und der neutestamentlichen Pseudepigraphen sich gebildet hat, die göttliche offenbarende Thatigfeit nicht mehr unmittelbar auf Offenbarungstrager einwirfte, daß vielmehr ein Rubepunft in dem göttlichen Mittheilen eingetreten mar, innerhalb deffen die in den vorangehenden Beiträumen geoffenbarte Beilsmahrheit in die Erfenntnig und bas Leben der Gemeinschaft eingepflanzt werden follte. In diefen Zeiten ruhiger Beschauung und Berarbeitung der ertheilten Offenbarungofunde bildete fich jene theologifirende Litteratur. Darin, daß es ihr an beilsgeschichtlicher Driginalität fehlt, liegt die Urfache,

<sup>\*)</sup> Hutter, a. a. D., 2: bezeichnet als apolyuphisch die libri, quorum occulta origo non claruit illis, quorum testificatione auctoritas verarum Scripturarum ad nos pervenit. Calob (th. pos., 30): illi, de quorum autore et autoritate nihil constat divina, utpote qui post Prophetarum demum tempora conscripti sunt, et de Christo venturo nihil vel parum omnino tradunt.

weffhalb fie den Inhalt ihrer Schriftwerte faft durchgangig an altberühmte beilsgeschichtliche Namen, wie im alten Teftamente an Die Namen Benoch, Salomo, Efra u. f. w., im neuen an die der Evangeliften, eines Betrus, Clemens u. A. anfnupft, womit ja mittelbar auch zugestar den ift, daß es ihr an ursprünglichen offenbarungsträgerischen Berfonlichfeiten und an eigentlich göttlicher Beiftesfülle gemangelt habe. Doch ift Diefe Litteratur darum an fich nicht verwerflich; verwerflich ift nur der ungegründete Unspruch, den fie auf Ranonicität erhebt. Die apofryphischen Schriften enthalten eine reiche Ausbeute an Theologie und Dogmatif, zwar nicht an originell beilsgeschichtlicher, aber an zeitgeschichtder. Die lehrbildende Thätigfeit der Gemeinde und ihrer gelehrten Bertreter, die eben darum die Offenbarungsfundgebungen der vergangenen Beit zu einem Gegenftande ihrer refleftirenden und theosophirenden Thätiafeit machten, weil es in der Gegenwart an eigenthümlichen Offenbarungethatfachen gebrach, ift in ihnen abaesviegelt.

Deßhalb fteht allerdings als unerschütterlicher Grundsat feft, daß der Dogmatifer die Apofrophen niemals als Bort Gottes behandeln, niemals die Darftellung Des Beile ursprünglich aus ihnen ichopfen darf und jeden Unfpruch, den fie auf Ranonicität erheben, wie dies 3. B. innerhalb des romifden Rirdenthums gefdieht, ernftlich gurudweisen muß. Beiter jedoch geben Die Unforderungen in Betreff derfelben an den Dogmatifer nicht. Befanntlich ift in der deutsch-lutherischen Bibelausgabe den Apofrophen eine Zwischenstellung zwischen dem alten und neuen Teffamente, mit der ausdrucklichen Erflärung, daß fie den fanonischen Schriften nicht ebenburtig feien, eingeraumt worden. Diejenigen, welche nunmehr aus der Entfernung oder Richt-Entfernung Diefer Schriften aus den gedruckten Bibelausgaben eine Art von dogmatischer Le= benöfrage machen, geben, wenn fie auch mit Recht die fanonische Gleichstellung der Apofrophen und der Schrift befampfen, im Uebrigen von Grundanschanungen aus, welchen wir aus Grundfat unfere Billigung verfagen muffen. Benn fie fich insbesondere auf die Annahme ftugen, daß die Schriftsammlung als folche und in allen ihren einzelnen Theilen der Ranon fei, daß sie im Einzelnen nichts enthalte, was nicht als Regel und Richtschnur fur die driftliche Lehre und das driftliche Leben feine Geltung habe: so wurzelt eine folde Unnahme in der veralteten und unhaltbaren von uns aufgegebenen Inspirationstheorie; diefelbe wird gewöhnlich als gang abstrafte Boraussetzung nur fo bingestellt, und schwerlich denkt Giner von denen, die fie aufgestellt haben, im Ernfte daran, im eigenen theologischen Denfen oder im gemeindlichen Leben damit vollen Ernft zu machen. Oder follten die Bertreter derfelben wirflich entschloffen sein, die alttestamentliche Nomothefie und Theofratie, die Opferstätten und die Speifegesetze, die Beschneidung und den Sabbath, die Levirathsehe und die Steinigung, die noachischen Gebote und die Agapen u. f. w., lauter von ihrem Standpunfte aus fanonische Einrichtungen, wieder einzuführen und den Meffiasglauben an einen mit theofratischem Glanze und orientalischer Pracht ausgerüfteten zweiten David für nothwendig zur Seligfeit zu erflären? Dder follten fie fich durch den Kanon für verbunden halten, mit Bf. 109 den Feinden zu fluchen, nachdem Matth. 5, 44 der Berr, die Reinde zu fegnen, befohlen bat?

Benn der Abdruck der alttestamentlichen Apotrophen in einem und demfelben Bande mit den fanonischen Buchern "eine Bermischung von Gottes- und Menschenwort" genannt worden ift\*), so grundet fich ein folches Urtheil auf die gang grundlose Borftellung, daßes in der heiligen Schrift gar fein Menfchenwort gebe und daß fie gar feine andere Substang als gottliche Offenbarungstunde babe. Bir möchten für diefen Kall nur fragen, ob denn die Reden der im Glauben tief erfcbuts terten Freunde Biobs, ob die Stimme des materialistischen Sceptifere im Rohelet, ob die Citate aus den Aussprüchen falfcher Propheten und Lehrer, ob die Worte eines Herodes, Rajaphas, Judas, ob die Difta des Satans, welche in der fanonischen Schrift fich vorfinden, als Gottes Wort bezeichnet werden wollen, und wo nicht, ob nicht alfo auch in der fanonischen Schrift die gemieden werden wollende Bermischung von göttlichem und menschlichem Worte fich nach Gottes eigener Beranftaltung finde? Es ift gewißlich boch an der Zeit, aus einer unvollziehbaren Borftellung von Gottes Wort. die in der That Gottes Wort und Menschenwort ver-

<sup>\*)</sup> Reerl, die Apokryphenfrage, 15.

wirrt und vermischt, endlich einmal berauszufommen und die Bahrheit des Beils nicht auf die morfchen Stuten eines Glaubens an den Kanon grunden zu wollen, der es noch nicht einmal zur Unterscheidung zwischen Göttlichem und Menschlichem in der Schrift gebracht bat. Go bat es nun einmal Gott in feiner ewigen Beis= beit gefügt, daß fein Bort auf Erden an dem Borte des Menschen hafte, und das will er nun einmal, daß der unvergängliche Offenbarungsfern immer aufs Reue wieder aus der vergänglichen menfchlichen Gedanten- und Stylhulle herausgefunden werde; und wir sollen nicht weifer sein wollen als Gottes Beisheit. Es ware freis lich bequemer, wenn ein jedes Wort in der Schrift einen abfoluten Offenbarungs-Charafter an fich truge, wenn nach dem Worte Gottes nicht erft geforscht werden müßte, wenn es sich auch dem tragen Sinne gleich an der Oberfläche darbote; aber ihr forsch et in der Schrift (nach dem Worte Gottes): fo lautet zwar nicht der Auftrag, aber, was noch bezeichnender, die Borausfetung unseres Meisters\*) für jeden Schriftgelehrten.

Darf nun allerdings der Dogmatiker die Heilswahrheit nicht aus den Apokryphen schöpfen wollen, so darf er doch ebenso wenig unbeachtet lassen, daß insbesondere die alttestamentlichen ganz eizgenthümlicher religionsgeschichtlicher Art sind und für seinen Zweck durch keine anderen Schriftwerke zu ersetzen wären. Denn sie bilden das Heilsbewußtsein der alttestamentisichen Gemeinde nach dem Abschlusse der vorchristlichen Heilsoffenbarungen durchaus in geschichtlicher Wirklichkeit ab\*\*). Wenn sie uns daher auch kein neues Offenbarungslicht ersissen, so schließen sie dagegen das Verständniß der bereits mitzgetheilten Offenbarungskatsachen wesentlich auf. Ze mehr innershalb dieses Schriftenkreises die alttestamentliche Theofratie bald in gesetzlichen Realismus verknöchert, bald in spekulativen Id ealismus verstüchtigt erscheint, desto deutlicher leuchtet hieraus hervor, daß die Gemeinde innerhalb des alttestamentischen Offenbarungs

<sup>\*)</sup> Joh. 5, 39.

<sup>\*\*)</sup> Lange, a. a. D., 875 nennt sie ächte Dokumente einer Uebergang&= periode, welche von bem Hauche der Frömmigkeit überall fühlbar durch= weht sind — Dokumente der volksthumlichen Entfaltung und Bollendung der alt-test. Offenbarung.

gebietes noch feine Befriedigung für ihr religiofes Bedürfniß fand, daß dazu, über daffelbe binauszuftreben, die Nöthigung in dem alttestamentischen Offenbarungscharafter felbst lag. Mit einer gewiffen Berechtigung tann man fagen, daß die altteftament liche Apofryphenlitteratur rudwärts fcauende Brophetie, und daß das Eintreten der neutestamentlichen Seilsoffenbarung ohne die Zuhülfenahme dieser Litteratur ein beilsgeschicht= liches Rathfel bleibt. Dhue Kenntniffnahme von derfelben bleibt es beilsgeschichtlich rein unbegreiflich, wie das überlieferte theofratische Religionsgebäude so schnell seinem Untergange zueilen, die judische Sierarchie mit dem Eintritte des Chriftenthums in der Nation fo raich ihre Stüten verlieren, ein Gefreuzigter unmittelbar nach seinem in tiefster Schmach erlittenen Tode als Sohn Gottes angebetet, eine Sandvoll "Sünder und Böllner" die driftliche Beltgemeinde stiften konnte. Erst, nachdem man aus den Apokryphen erfahren hat, wie das Gefet entweder in außeren Satzungen und Ordnungen in Erstarrung, oder in geiftreichen Auslegungen und Umdeutungen in Auflösung gerathen war, wie die Offenbarung in Mythologie, der Glaube in Aberglauben, der ethische Gesetzesernst in allegorisches Gedankenspiel, der religiose Begriff in theofophische Speculation, ju gerinnen oder ju zerfließen drohte, wird es begreiflich, daß der neue Wein des Evangeliums die alten Schläuche des Judenthums mit fo wenig Mühe fprengte\*)

§. 97. Noch bemerkt zum Schlusse unser Lehrsat, daß es in Ete apokryphische Depandlung der kanonischen Schrift, eine Zurückübersetzung des Kanonischen in das Apokryphischische, gebe. Dieser Fall tritt nämlich jedesmal dann ein, wenn, was menschlichen Ursprunges ist in der Schrift, so behandelt wird, als ob es göttlichen Ursprunges wäre; wenn ihr nicht nur als dem Worte Gottes, sondern überhaupt als einem litterarischen Produkte, normative Antorität zugesichrieben werden will. Im Allgemeinen ist zwar die Ansnahme, daß es in der Schrift keine apokryphischen Bestandtheile

<sup>\*)</sup> Lange, a. a. D., bemerkt treffend, bag bie altteft. Apokryphen bie hiftorifche Brude zum neuen Testamente bilben.

giebt, richtig; benn das Menschliche in ibr erhebt an fich nirgends ben Unfpruch, gottlichen Urfprunges und Befens gu fein. Wenn Dagegen die Theologie nicht nur der gottlichen Beilsfunde, fonder auch der Runde von menschlichen Borftellungen und Meinungen, nicht nur den ewigen Gottesgedanken, fondern auch den verganglichen Menschengedanten, die fich in der Schrift finden, normative Autorität beigelegt hat, so hat sie die Schrift apofruphisch behandelt. Eine apofrophische Behandlung der fanonischen Schrift muffen wir im Allgemeinen ichon darin erblicen, wenn ihr beilegeschichtlicher Organismus überseben, wenn fie im Gingelnen für fanonisch erflärt, wenn ein Theil dem anderen an fanonischer Dignitat gleichgestellt wird. Das ift es eben, was unser Lehrsatz eine Burndubersehung des Kanonischen in das Apofryphische nennt. Bie hat doch die protestantische Theologie seit Jahren durch Gleichftellung des nichtkanonischen mit dem fanonischen Schriftinhalte den letteren herabgewürdigt und dadurch eine Schuld auf fich geladen! Bie ift es doch hohe Zeit, daß diese Schuld endlich gefühnt werde! Uebrigens hat die altere firchliche Dogmatit, welche, wie wir gejeben, mit einem Bahrheitsfinne, der fo oft der neueren mangelt, zwischen protofanonischen und deuterofanonischen Bestandtheilen Der Schrift unterschieden bat\*), damit nicht viel Anderes, als mas unfer Lehrfat, behauptet: daß nämlich nicht Alles, mas im Ranon fteht, in gleicher Beife Bort Gottes ift, daß nicht überall in der Schrift eine gleiche Rulle von Offenbarungsfunde fich findet, daß in den einen Schriftbuchern mehr Elemente blos menschlicher Gedanfenbervorbringung als in den anderen vorfommen.

<sup>\*)</sup> An diese Unterscheidung erinnert bei Beranlassung der Apokryphenfrage auch Bleek in seiner lehrreichen Abhandlung über "die Stellung der Apokryphen des alten Testaments im christl. Kanon", Stud. und Kritik. 1853, 298: "Benn schon die Bestandtheile des neuen Testamentes in verschied einem Grade als kanonisch zu betrachten sind, und einzelne derselben nur in einer sehr untergeordneten, ja fast die Grenze des Kanonischen überschreitenden Beise: so gilt dieß noch mehr von den Schriften des A. T." — Nach S. 315 kann er dem A. T. unmöglich die gleiche normative Autorität zuerkennen wie dem R. T. und selbst denjenigen Schriften des R. T., welche sich nur als kanonische Schriften in zweiter und britter Reihe betrachten lassen.

## Zweiundzwanzigstes Lehrftud.

## Der dogmatische Schriftbeweis.

B. Tr. Bacharia, von ben theologischen Beweisen, 1759. - \* 3. . Chr. R. v. Sofmann, ber Schriftbeweis, ein theol. Berfuch. 2. M. 1857.

Jeder Lehrfat in dem ausführenden Theile der chrift= lichen Dogmatit, welcher die Wahrheit des Beils in deffen geschichtlicher Entwicklung darstellt, muß auf eine Aussage des göttlichen Wortes, und zwar in der Weise zurückgeführt werden können, daß der Beweis immer aus dem organi= schen Busammenhange der in der Schrift niedergelegten göttlichen Seilsoffenbarungstunde zu führen ift. Gin aus vereinzelten Schriftstellen geführter Beweis ift an sich noch nicht beweisend für die Uebereinstimmung eines Lehrfages mit dem göttlichen Worte.

\$. 98. Wenn es Lehrfage in der Dogmatif giebt, bei mels Der Edriftbeweis chen eine Berufung auf die Auffage des Gewiffens genugt: fo be- Grettes ju ichopfen. schränfen sich dieselben jedoch auf folde Darftellungen des Beils, in welchen noch nichts von der offenbarungsgeschichtlichen Seilsentwicklung mitenthalten ift. Go wie aber in einem Lehrsage eine Auffage über eine beilsgeschichtliche Offenbarungsthatsache vortommt, fo fann der Beweis für die Bahrheit derfelben auch nur durch Berufung auf eine Auffage des göttlichen Wortes oder der beilegeschichtlichen Offenbarungefunde geführt werden. Diese Berufung fann nun theils negativer, theils positiver Art fein, d. b. theils fo, daß von dem Dogmatifer, wenn ihm Lehren zugemuthet werden wollen, von deren Nichtübereinstimmung mit dem Borte Gottes er überzeugt ift, die lettere aus der Schrift nachgemiesen, theils fo, daß von ihm ursprünglich aus dem Worte Bottes herausgearbeitet, und die in demfelben erschloffene Beils= funde fo, wie fie in dem Leben der Gemeinschaft eine

Bahrheit geworden ift, dargeftellt wird. Dabei hat nun freilich der Dogmatifer eine doppelte Klippe zu vermeiden.

Auf der einen Seite ift die Dogmatit bei der Anwendung des Schriftbeweifes in Gefahr, gur biblifden Theologie gu werden und sich darauf zu beschränken, ein blos geschichtliches Bild von den in der Schrift niedergelegten Beilenachrichten zu entwerfen: ein Verfahren, welches eigentlich eine förmliche Losfagung von aller überlieferten Lehre in fich schließt. In diesem Kalle ift dann freilich im Grunde auch fein Schriftbeweis mehr vorhanden, sondern nur eine Schriftbearbeitung jum 3mede ihres umfaffenden beilsgeschichtlichen Berftandniffes. Die biblische Theologie ift ficherlich eine unentbehrliche Gulfswissenschaft für die Dogmatif und verdient einen immer forgfältigeren Un= und Uus= bau; allein sie hat nicht die Aufgabe, die Bahrheit des Beile, wie die Dogmatit, sondern nur die Birflichfeit der biblifchen Beilsgeschichte in das Licht zu ftellen. Bir fonnen uns zwar nicht recht vorstellen, wie ein Dogmatifer den Schriftbeweis erfolgreich handhaben foll, ohne daß er fich vorher eine wohldurchdachte biblifch-theologische Anschanung gebildet hat; die Dogmatif felbst aber lediglich in biblische Lehrwiffenschaft verwandeln, heißt die erleuchtende und beseelende Einwirfung des göttlichen Geiftes auf Die unter feiner ununterbrochenen Leitung ftehende Gemeinde ignoriren, beißt verfennen, daß derfelbe auch beute noch in alle Bahrheit leitet. \*)

Die andere, von dem Dogmatifer bei Anwendung des Schriftsbeweises zu vermeidende, Klippe ist die, daß er vorerst die Wahrsheit des Heils als eine in der gemeindlichen Lehrüberlieserung schon sertig vorliegende betrachtet und den Schriftbeweis nur nachträglich in einer Art führt, wornach eigentlich ledigslich auf einem Umwege zur Quelle des göttlichen Wortes gelangt, und so freilich mit einiger Kunst, List oder Gewalt ziemlich mühelos bewiesen wird, daß das Heilswahrheit sei was man auf Grund der Ueberlieserung von vorn herein für solche hält. Es ist dies nicht nur der Weg, den gewöhnlich die orthodoxistische und hierarchistische Richtung einschlägt, von welcher ja

<sup>\*)</sup> Зођ. 16, 13.

in der Regel nicht auf eine organisch-zusammenbangende biblischerbevlogische Lehranschauung, vielmehr auf vereinzelte Schriftftellen, gurudgegangen zu werden pflegt, fondern felbft Schleiermacher bat einen ähnlichen einzuschlagen angerathen. Benn er nämlich fagt, daß die dogmatischen Lehrfäge nur in Ermangelung einer möglichen Berufung auf evangelische Betenntniffdriften durch Berufung auf die neuteftamentischen Schriften fich bewähren müßten, \*) fo bat er in Betreff des dogmatischen Beweises den Bekenntnifichriften unftreitig ihre Stellung vor dem Borte Gottes, der fogenannten norma normata vor der norma normans, angewiesen. Bare ja Doch, jener Schleiermacherschen Behauptung zufolge, der unmittelbare Rudgang auf die Schrift fur den Dogmatiter nur in befonderen Källen, nur ausnahmsweise ein Erforderniß, und die Regel dagegen, den dogmatischen Lehrgehalt lediglich aus der symbolischen Ueberlieferung zu fchöpfen. Wie es nun Schleiermacher damit auch gemeint haben moge: der von ihm aufgestellte Grundsatz führt, wenn ihm Folge gegeben wird, zur Beeinträchtigung des evangelifchen Schriftprincips und zu der von uns vorhin an der älteren Dogmatif gerügten Abichwächung der normativen Schriftautorität. Ift die Schrift als Wort Gottes wirklich die ursprünglichste Runde von der felbstoffenbarenden Seilsthätigkeit Gottes unter den Menichen, fo muß, um die Bahrheit des Beils darstellen zu fonnen, nothwendig bei Aufftellung aller Lehrfate aus dieser Quelle unmittelbar und vorzüglich geschöpft werden; denn nur da ift eine vollgültige Darstellung der Wahrheit des Scils möglich, wo Diefelbe aus dem frifden Urborne feiner unmittelbarften Erscheinung vermittelft einer fraftigen individuellen Gemiffen arbeit geschöpft ift. Bird der Stoff der Dogmatif vorzugsweise aus abgeleiteten Quellen bergenommen, fo ift niemals genügende Sicherheit vorban-

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, §. 27, 1: "Die unmittelbare Berufung auf die Schrift ift nur dann nothwendig, wenn entweder der Gebrauch, den die Bekenntnißschriften von den neutestamentischen Büchern machen, nicht zu billigen ist — oder wenn Säge der Bekenntnißschriften selbst nicht schrift- mäßig oder protestantisch genug erscheinen, und diese antiquirt und andere Ausdrücke substituirt werden sollen, welche dann um so mehr Eingang sinden werden, als nachgewiesen wird, daß die Schrift sie überwiegend begünftigt oder vielleicht gar postulirt."

den, daß nicht Bernnreinigungen mit unterlaufen, wovon die Schleiermacher'sche Glaubenslehre selbst der schlagendste Beweis ist. Aus der Unmittelbarkeit des Bortes Gottes allein sließt die Runde von der geoffenbarten Heilserkenntniß und dem gottgestifteten Heilseleben rein und klar; an jener Unmittelbarkeit allein schärft sich der Gewissensblick des Dogmatikers hinlänglich; sie allein schützt die Dogmatik ausreichend gegen traditionelle Berdumpfung und Berklachung.\*)

Die breifache Form bes Schriftbeweifes

§. 99. Ift demnach der Schriftbeweis nothwendig aus dem organischen Zusammenhange der in der Schrift niedergelegten Heilsstunde zu führen: so fann und soll im Weiteren mit demselben nichts Anderes bewiesen werden, als daß das von Gott geoffensbarte Heil eine thatsächliche Wahrheit ist und zwar sowohl für den Cinzelnen, der daran Theil hat, wie für die Gemeinschaft. \*\*) Dieser Beweis wird aus dem Worte Gottes in der Art geführt, daß gezeigt wird, theils wie das dort kundgegebene Heil bereits geschichtlich als Wahrheit sich bewährt hat, theils als ein von Gott auch für und gewolltes sich noch immer bewährt. Da aber in dem Ganzen der Schrift das Heil in dreifacher Weise geoffenbart ist, so wird auch der aus dem Ganzen der Schrift geführte dogmatische Bezweis eine dreisache Gestalt annehmen.

Einmal giebt fich das Heil im Worte Gottes als erneuertes und wiederhergestelltes Gottesbewußtsein fund, welches in vollendetster Fülle das Personleben Jesu Christi durchdringt. So geht denn auch alle Dogmatif von dem Gottesbewußtsein aus, und die gottwidrige Selbstbestimmung des Menschen, die Thatsache, auf welcher der aussührende Theil der Dogmatif beruht, wäre nicht möglich gewesen, wenn der Mensch nicht ursprünglich mit

<sup>\*)</sup> Martensen, a. a. D., S. 27: "Während jedes bogmatische System veraltet, bleibt die Bibel ewig jung, gerade weil sie uns nicht eine systematische Darstellung der Wahrheit giebt, sondern die Fulle ber Wahrheit."

<sup>\*\*)</sup> Nicht genügend Hofmann, der Schriftbeweis I, 11: "Die spstematische Thätigkeit . . . . ist Entfaltung des einfachen Thatbestandes, welche den Christen zum Christen macht und vom Nichtdristen unterscheidet, zu Darslegung des mannichfaltigen Reichthums seines Inhalts." Das wäre ja doch nichts Anderes, als bloße Beschreibung des christlichereligtösen Zustandes.

einem besonders fräftigen Gottesbewußtsein ausgerüstet gewesen wäre. Bei allen heilsgeschichtlichen Thatsachen, welche in einer unmittelbaren Beziehung zum Gottesbewußtsein stehen, ist nun der Schriftbeweis so zu führen, daß aus dem Worte Gottes gezeigt wird, wie jede Störung, Hemmung und Unterdrückung des Gottesbewußtseins heillos ist und den Menschen wie die Menschheit dem Verderben entgegen führt; wie dagegen jede Erneuerung, Erzegung und Wiederbelebung des Gottesbewußtseins Heil bringt, und den Menschen wie die Menschheit in Beziehung auf das Heilsbehen wiederherstellt; wie endlich Erneuerungen, Erregungen und Wiederbelebungen des Gottesbewußtseins thatsächlich nur da vorzfommen können, wo der Mensch in persönliche Gemeinschaft mit dem sich selbst offenbarenden Gott getreten ist.

Je mehr nun aber bei genauerer Exforschung der Art und Weise der göttlichen persönlichen Selbstoffenbarung das Wesen Gottes als ein vermittelst derselben in absoluter Geistigkeit und Herrlichkeit der Menschheit sich mittheilendes erscheint, desto mehr muß, bei der unvermeidlichen Vergleichung damit, das gottwidrige Wesen des Menschen in der tiefen und schweren Unwahrbeit, in welche der Mensch durch sein widergöttliches Verhalten sich selbst versetzt hat, und welche unabänderlich an ihm haftet, wo er durch die erneuernde Kraft des göttlichen Heils noch nicht wiesderbergestellt ist, sich manisestiren.

Iweitens giebt fich das Heil im Worte Gottes als lebensdiges und fräftiges Gesetsebewußtsein fund. Dieses lettere kommt in der Schrift immer am Gottesbewußtsein zur Erscheisnung. Denn das Gottesbewußtsein wird von selbst für jeden zum Gesetze, welcher demselben in seiner persönlichen sittlichen Lebenserscheinung noch nicht gerecht geworden ist. Und so zieht sich das Gesetzesbewußtsein als eine die freudige Gehobenheit des Gottesbewußtseins begleitende Schwerzensempfindung durch die ganze Schrift hindurch; in besonderer Stärfe ist es jedoch in dem von Gott zum Heile erwählten alttestamentischen Bundespolse entwicklt, so weit dasselbe zur Heilserkenntniß, aber noch nicht zu einem entsprechenden Heilsleben, hindurchgedrungen war. Wir können dasselbe somit als das noch nicht frei gewordene Gottesbewußsein bezeichnen: es fühlen sich alle diesenis

gen von ihm mehr oder weniger abhängig, deren religiöse Lebenserscheinung ihrem religiösen Lebenszwecke noch nicht adaquat ift.

Bei allen durch das Gefetesbewußtsein bedingten heilsgeschichtlichen Thatfachen ift der Schriftbeweis fo zu führen, daß aus dem Borte Gottes gezeigt wird, wie jede Nochnichtübereinstimmung mit dem göttlichen Beilswillen den Menschen unselig macht; wie jedes religios noch unvermittelte blos außerlich gefetliche Thun ein durchaus ungenügendes Surrogat für die mangelnde innere perfonliche Gottesgemeinschaft ift; wie aber, je wirtsamer das Gefetesbewußtsein und je energischer mithin das Beilsbedurfniß, defto em= pfänglicher auch der Mensch fur die Thatsachen des Beils wird. Mit Beziehung auf die Thatfachen des Gefetesbewuftfeins bat der Schriftbeweis noch im Befonderen aufzuzeigen, wie jenes in allmaliger Stufenfolge nach dem Ziele der Beilserneuerung bin fich fortbewegt, wie es also auf der mofaifden Stufe noch als ein Sollen, nicht Können, aber auch nicht Wollen, auf der prophetischen als ein noch nicht Können, aber doch Wollen, und endlich auf der neuteftamentischen als ein Wollen und auch immer mehr Können hinfichtlich des Beilslebens erscheint. Gerade aber in Betreff Diefes Bunftes leuchtet nun ein, wie wenig ein auf die neutestamentliche Schriftsammlung fich beschränkender Schriftbeweis ausreichend mare. Denn noch immer muß ja in der Dogmatif vor Allem dargethan werden, wie der in gottwidriger Gelbstbeftimmung verbarrende Menich gottgemäß fein follte, aber ce aus eigner Rraft nicht fein fann und will, gottgemäß fein will, aber bennoch nicht fann, endlich in Folge perfonlicher Aneignung der in der Berfon Chrifti vollendeten göttlichen Gelbftoffenbarung ce auch fein fann, fo nämlich, daß er es immer mehr wird. Innerhalb diefer dreifachen Stufenfolge schließt nun aber die nachfolgende niemals die porbergebende unbedingt aus. Gelbft auf ber dritten find die beiden erften Stufen noch nicht völlig aufgehoben. Auch dann nämlich. wenn wir in den Stand gefest find, das Gefet immer mehr gu erfüllen, d. h. wenn das Gesetzesbewußtsein in uns immer mehr in Gottesgemeinschaft übergeht, bleibt doch immer noch ein Mangel in unserem Seilsleben gurud, immer noch zeigt fich ein Reft von Bollen und theilweisem Richtwollen, von Bollen und theilweisem Nochnichtkönnen, von Können, das boch noch fein rechtes und ganges ift, von gutem Billen, welchem das Bollbringen nicht unmittelbar folgt.

Drittens giebt fich endlich das Seil im Borte Gettes noch als ein in der Entwicklung begriffenes und immer mehr fich vollendendes Gemeindebewußtsein fund. Das Gemeindebewußtfein ift eine Wirkung des innerhalb des religiöfen Gefammtlebens vorhandenen Gottes- und Gesetesbewuftseins. Denn weil die heilsgeschichtlich noch nicht vollendete Gemeinschaft immer Beides zugleich ift: sowohl ein religiös und fittlich noch mangelbafter, als auch fortschreitender Draanismus, so wird das gemeindliche Beilsbewuftsein in demfelben Berbaltniffe fich vollkommener ausbilden, als das Trennungsbewußtsein von Gott fich mindert und das Gemeinschaftsbewußtsein mit Gott fich verftärft. Die Schrift ftellt nun auch die beilsgeschichtliche allmälige Entwicklung der Bemeinde von der erften Stufe einer noch fast ausschlieflichen Gefetslichkeit an bis zur bochften beseligender Gottinnigfeit mit der ungefünfteltsten Bahrhaftigkeit und Treue bar. Bei allen Thatfachen des Seils, in welchen vorzugsweise das Gemeindebewußtsein fich fundgiebt, ift denn auch der Schriftbeweis aus dem Worte Gottes fo zu führen, daß gezeigt wird, wie das Gemeindeleben in demselben Maße weniger beilsfräftig sich erweisen kann, in welchem es noch überwiegend durch die außere Bucht und Macht des Gesetes bestimmt ist; wie das Gesetz daber derjenige Kaftor des Gemeindelebens ift, der die Bestimmung in fich trägt, immer mehr als folcher aufgehoben, und dafür in innern Gottesfrieden und fittlichen Lebensgeift verwandelt zu werden; und wie die Gemeinde erft dann an ihrem beilsgeschichtlichen Zielpunfte angelangt sein wird, wenn alle Formen ihrer äußeren Organisation zugleich Bethätigungen ihres innern Beilsbewußtseins geworden find, d. h. wenn nichts mehr in ihr gottesdienftlich und firchenregimentlich zur Erscheinung kommt und Geftalt gewinnt, was nicht als erfannte und erfahrene Beilswahrheit erbauend und beseligend in ihrem Innern lebt.

§. 100. Je mehr der Schriftbeweis in der beschriebenen Art, Der Schriftbeweis aus dem organischen Zusammenhange des göttlichen Wortes heraus, fellen Zustern Chriften Chriften Chrift wird, desto balder wird auch in der Dogmatif die herges brachte Beweismethode verschwinden, wornach aus vereinzelten Schriftstellen Beweise zusammengeslickt werden; wie denn unser Lehrsfah mit vollem Rechte sagt, daß sie für die Uebereinstimmung eines

Dogmas mit dem göttlichen Borte jedenfalls nicht beweisend fein könne\*).

Bene Methode, welche aus der Bibel eine Angabl fogenannter loci classici paralleli, sedes doctrinarum, dicta probantia sammelte, um mit diesen die aufgestellten dogmatischen Lehr= fate zu ftüten, ging zunächst von der unhaltbaren Boraussetzung ans, daß die einzelnen Schriftstellen als folche ichon das Wort Gottes feien, und daß lediglich aus denfelben dogmatische Lehrfätze gebildet werden fonnten, wenn man fie nur auf ihren Begriff, Die notio universalis oder directrix, zuruckführte. Nun fann aber, wie wir gezeigt haben, eine einzelne Schriftstelle nur in ihrem organischen Zusammenhange mit dem Schriftgangen, insbesondere mit dem Schriftcentrum, der Perfonlichkeit Jefu Chrifti, Wort Gottes fein, und es läßt fich unschwer nachweisen, daß verschiedene Schriftstellen unvermittelt aufeinanderbezogen fich öfters geradezu widersprechen, wie z. B. das Bertrauen auf die Beschneidung und der Glaube an Chriftum, die beide in der Schrift gefordert werden, fich fogar ausschließen \*\*), und daß erft im Lichte des gangen göttlichen Wortes diese Widersprüche fich auflosen. Sogar der Welterlöser kommt - die einzelnen Stellen lediglich für fich betrachtet - in der Schrift im Biderspruche mit fich felbft vor: nicht nur zu gleicher Zeit als ein von Macht und Glang umfloffener theofratischer König, und als ein von der Theofratie mit Spott und Schande bedeckter gefreuzigter Berbrecher, in der Berichieden-

<sup>\*)</sup> Das Bedürfniß nach einer aus bem Ganzen gehenden Schriftbeweisfuhrung macht fich augenscheinlich bei ben Dogmatifern von wiffenschafts licher Bedeutung, wenn auch fonft verschiebenfter Richtung, immer bringenber geltenb. Schleiermacher, dr. Glaube, S. 27, 3, bemerft : "In unserer Disciplin follte fich immer mehr ein in & Große gehenber Schriftgebrauch entwickeln, wobei man es nicht auf einzelne aus bem Bufammenhange gerriffene Stellen anlegt, fondern nur auf großere, befonders fruchtbare Ubschnitte Rucficht nimmt, um fo in dem Gedantengange ber h. Schrift felber biefelben Combinationen nachzuweifen, auf benen auch die dogmatischen Resultate beruben." Sofmann, Schriftbeweist I., 3: "Es hilft nicht viel, daß man bie Schriftstellen, welche gu Beweismitteln bienen follen, beut gu Tage forgfältiger und felbstftanbiger auswählt und nach richtigerer Auslegung anwendet, fo lange man fich immer noch begnügt, gu beweifen, biefes ober jenes Gingelne, anftatt bas Bange bes Syftems, fei bier und ba in ber Schrift, anstatt von bem Gangen berfelben bezeugt." \*\*) Bgl. die Stellen 1 Mof. 17, 10 f. und Gal. 5, 1, 2.

beit der alt- und neuteftamentlichen Beleuchtung, fondern auch innerhalb der neutestamentlichen Darstellung bald als der, welcher fragt: "Warum nennst du mich gut? niemand ift aut als Gott". und bald wieder als ber, welcher versichert: "Ich und der Bater find eins"\*). Die Gunden werden in der einen Schriftstelle behalten, in der andern vergeben \*\*); in der einen werden die Menschen aufgefordert, fich zu befehren, und in der andern belehrt, daß fie feine Rraft zur Befehrung in fich tragen \*\*\*); der Glaube macht in der einen gerecht ohne Werke, und ein Glaube ohne Werke ist in Gemäßheit einer andern wieder nicht der rechte Glaube u. f. m.+) Bollen wir und unter diesen Umständen verwundern, wenn auf der Grundlage der herkömmlichen Beweismethode alles Mögliche und auch das Widersprechendste aus verschiedenen Stellen der Schrift in Betreff eines und deffelben Lehrpunftes wirflich bat bewiefen werden fonnen, wenn jede dogmatische Partei der Buftimmung der Schrift zu ihren Aufstellungen im voraus ficher war? Es war dies weder lediglich Gelbsttäuschung, noch lediglich unredliche Täuscherei, weder bloß eine Folge leidenschaftlicher Parteierhitung, noch bloß eine Birfung geschickt angewandter Udvofatenfünfte; von den Grundlagen einer Schriftbeweisart aus, wobei jede einzelne, wenn auch noch so sehr aus dem Zusammenhange der gangen Schrift gelöfte, Stelle für beweisfräftig gehalten wird, läßt fich wirklich Alles beweisen, läßt fich wirklich ebenfo aut beweisen, daß man die Reinde verfluchen, als daß man fie feanen, daß man fich heute noch beschneiden laffen, als daß man durch den Glauben allein selig werden, daß man das Reich Gottes in Jerusalem aufrichten, als daß man es inwendig im Menschen aufsuchen solle.

Uebrigens war schon die ältere Dogmatif der Theorie nach einer organischen Schriftbeweisführung nicht so fremd; nur bewährt sich auch in diesem Falle, daß von der richtigen theoretischen Erfenntniß bis zu ihrer folgerichtigen Durchführung ein ziemlich weiter Schrift ist. In dem Sahe, daß die Schrift in

<sup>\*)</sup> Bgl. Matth. 19, 17 mit Joh. 10., 30.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Hofea 13, 12 mit Bf. 103, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Jef. 55, 7 mit Bf. 14, 3.

<sup>†)</sup> Bgl. Rom. 3, 28 mit Jac. 2, 24.

Gemänbeit der Glaubensanalogie ihr eigener Ausleger fein folle, ift eigentlich auch der mit enthalten, daß eine einzelne Schriftstelle für fich niemals dogmatisch beweisend fein tonne \*). Allein wie wenig die altere Dogmatif von der Borftellung, daß der Dogmatifer es lediglich mit Schriftstellen zu thun habe, fich thatfächlich loszumachen vermochte, beweißt der Umstand, daß fie fich bei ihrem Berfuche einer organischeren Schriftauslegung barauf beschränfte, das Berftändniß der schwierigeren aus dem der deutlicheren Schriftstellen zu schöpfen. Daß der Dogmatifer gur Begründung der Bahrheit des Beile den fortlaufenden Kaden des beilsgeschichtlichen Busammenhanges der Schriftheilsthatsachen, der Schriftlehrerfenntniffe, der Schriftgemeindestiftungen u. f. w., daß er die gefammte beilsofonomische Bewegung und Entwidlung der göttlichen Offenbarungen, daß er die Runde vom Seil von ihren ersten Spuren bis zu ihren herrlichsten Manifestationen erforichen, erfennen, unter einem Gesichtspunfte zusammenfaffen muffe, darüber fehlt der älteren und großentheils auch der neueren Dogmatif jede auch nur einigermaßen fichere Einsicht\*\*). Und doch ift nur von der immer entschiedeneren, wir möchten fagen, unerichrockeneren Durchführung des von uns aufgestellten Saties eine

<sup>\*)</sup> Lgl. 3. B. Quenftebt: Systema 1, 4, 14, 3: Obscuriores sententiae, quae explicatione indigent, per alias Scripturae sententias claricres explicari possunt et debent, atque ita locorum obscurorum interpretationem Scriptura ipsa largitur, facta eorundem cum clarioribus collatione, ut ita Scriptura per Scripturam explicetur. Et si quis locus lumine omni careret, is talis est, cujus sensus ad fidei substantiam non facit. Dollas, (examen, 166): Habent enim dogmata, fidei morumque praecepta in sacris litteris proprias sedes, in quibus non incidenter aut obiter, sed directe, accurate et ex professo tractantur verbisque proponuntur perspicuis; quae fidei dogmata ecclesia christiana in suis symbolis summatim comprehendit.

<sup>\*\*)</sup> Auch Hofmann in seinem Schriftbeweis, so anerkennenswerth sein Bestreben ift, verfällt großentheils im Einzelnen ber alten Zerstückelungsmethode wieder und giebt sich weit mehr mit vereinzelten Schriftftellen, als mit dem organischen Schriftganzen zu thun. Daß er diesen Uebestand in der eben erschienenen zweiten Ausgabe nicht gefühlt und die unvollsommene Methode der ersten beibehalten hat, ist im Interesse der Wissenschaft nur zu bedauern.

wahrhaft heilsame, allseitig überzeugende, Anwendung des dogmatischen Schriftbeweises zu erwarten, und derselbe wird so lange entweder zu wenig oder zu viel beweisen, als er sich nicht auf eine nach bestimmten Grundsätzen versahrende Gesammtauffassung der Schrift, die alle Willführ im Einzelnen möglichst ausschließt, zu stügen im Stande ist.

## Drittes Hauptstück.

Von der Ueberlieferung.

Dreiundzwanzigstes lehrstück.

Der Begriff der Ueberlieferung.

Melanchthon, libellus de scriptoribus ecclesiasticis, — auch unter dem Titel: de ecclesiae autoritate et de veterum scriptis libellus. — \*Marheineke, über den wahren Sinn der Tradition im kath. Lehrbegriff und das rechte Berhältniß derselben zur protest. Lehre, Studien von Daub und Creuzer, 4, 289 f. — \*Jakobi, die hirchliche Lehre von der Tradition und der h. Schrift, 1, 1847.

Die Ueberlieferung ist nicht in demselben Sinne Quelle der Dogmatik, wie das Gewissen und die h. Schrift. Sie ist ihrem Begriffe nach die schriftstellerische Form, in welcher das in der Entwicklung begriffene christliche Gemeinschaftsbewußtsein in seinen einflußreichsten Vertretern die Gewissensfunktion bethätigt und das Maß seiner Schrifterkenntniß niedergelegt hat. Sie ist demnach dem Irrthume zugänglich, und dies um so mehr, je mehr die Gewissensthätigkeit und die Schriftauslegung der Gemeinschaft durch Einwirkungen aus dem Gebiete der krankhaften und falschen Religionsformen gehemmt und getrübt wird. Aus eben diesem Grunde muß sie auch

immer auf's Reue wieder mit dem Organe des Gemiffens an der Norm des göttlichen Wortes gemeffen und darnach gereinigt werden.

\$. 101. Daß sich innerhalb der religiosen Gemeinschaft eine Berbaltule der Ueberlieferung in Betreff der Lehre und des Lebens gebildet hat, um Werte Gottes lieat in der Natur der Sache. Bie wir schon an der Entstehungsart der alttestamentlichen Apotrophen wahrgenommen haben, so bildet fich die Ueberlieferung naturgemäß dann, wenn die offenbarende göttliche Thätigfeit ihren einftweiligen Abichluß gefunden bat, wenn in derfelben ein Stillstand eingetreten ift, und das Bedürfniß fich zeigt, ihren Inhalt in das Bewußtsein und Leben der Gemeinde immer mehr bineinznarbeiten. Dann ichreitet die lehrbisbende und lebenausgestaltende Thätigfeit der Gemeinde zu immer neuen Entwicklungen fort, von welchen die Ueberlieferung in ihren von Beichlecht zu Geschlecht sich fortpflanzenden Denkmälern Runde ertheilt.

Das Erfte, was wir nun aber vor Allem hier auszusprechen haben, ift die Warnung vor jedem Bersuche, der gemeindlichen Ueberlieferung dieselbe Dianitat wie den Rundgebungen des Gewiffens und des göttlichen Bortes zuzuerfennen. Benn unfer Lehrfak bierüber bemerft, daß die Ueberlieferung nicht in derfelben Beife wie Gewiffen und Schrift Quelle fur die Dogmatit fein fonne: fo raumt er damit allerdings zugleich auch ein, daß in gewiffer Beife die Aeberlieferung als eine Quelle der Dogmatif gu betrachten ift. Das Gewiffen und das Wort Gottes find namlich unmittelbare Quellen fur die Beilsfunde; aus ihnen schöpfen wir die Seilserfenntniß in erster Sand. Die Ueberlieferung dagegen ift eine blos mittelbare Quelle; fie bat ja felbft zuerft aus ber Gemiffensthätigkeit vergangener Zeit und aus den Rundgebungen der b. Schrift geschöpft; und mas ursprunglich und perfönlich von Gott selbst geoffenbart worden ift, das hat sie allmälig in Lehrbegriffe fur das menschliche Erfenntnifvermogen und in Inftitutionen fur das firchliche Gemeinschaftsleben verarbeitet. Freilich wird fed und herausfordernd von befannter Scite noch immer behauptet, daß die göttliche Offenbarungstunde nicht ausschließlich in der b. Schrift, sondern auch außerhalb derfelben in der mundlichen Tradition niedergelegt worden fei und noch im-

mer niedergelegt werde, und daß es also Wort Gottes gebe außer und neben der Schrift. Allein es hat der römischen Rirche, von welcher diese Behauptung ausgeht, \*) nicht gelingen wollen, dieselbe bis jest in irgend einer Beife glaubhaft zu machen. Weder hat fie zu beweisen vermocht, daß die Apostel besondere in der Schrift unerwähnt gebliebene Lehrerfenntniffe und firch= liche Einrichtungen blos vermittelft mundlicher Fortvflangung anf watere Generationen in beilbezweckender Absicht vervflanzt haben, noch, daß, was etwa als nachweislich Apostolisch auf dem Wege mündlicher Ueberlieferung in der Rirche erhalten geblieben ift, eine in der Schrift nicht ebenfalls nachweisliche Seilssubstang in fich schließt. Gben so wenig tann sie außerdem in 216= rede stellen, daß der blos mundlichen Ueberlieferung unter allen Umftanden die Burgichaft urfundlicher Beglaubigung abgeht, und daß bereits die altesten Bater ihre Zeugniffe von der Bahrheit des Beils, wo es sich um die höchste Entscheidung handelte, nicht der Tradition, sondern der Schrift selbst zu entnehmen pflegten. \*\*)

Ist die Ueberlieferung eine Quelle für die Dogmatik, so kann sie es daher nur in dem Sinne sein, daß sie die Art und Beise, wie die christliche Gemeinschaft aus ihrer Gewissensüberzeugung und ihrem Schriftverständnisse heraus die Wahrheit des christlichen Seils aufzusassen und darzustellen bemüht gewesen ist, vor die Augen führt; sie ist mithin nicht eine Quelle für die Heilskund eselbst, sondern für den Gang, welchen die Erkenntniß und das Berständniß derselben innerhalb des christlichen Gemeindelebens

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. IV, de Canonicis Scripturis: Perspiciens hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae aut ab ipsis Apostolis Spiritu S. dictante, quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt; — necnon traditiones ipsas tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tanquam vel ore tenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successione in ecclesia Catholica conservatas, pari pietatis affectu suscipit et veneratur (Ecclesia).

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. die auf gründlicher patristischer Gelehrsamseit beruhende Erörzterung von Chemnig (Examen Conc. Trid. de libris canonicis, 44), die er in das Resultat zusammensaßt: Ex solis enim libris canonicis autoritatem ecclesiasticorum dogmatum confirmandam veteres censuerunt, sicut testimonia supra allegata sunt.

eingeschlagen hat. Kann es nicht im Geringsten zweiselhaft sein, daß sie selbst unbedingt an die Schrift gebunden ist, so folgt nothswendig, daß, mit dem Augenblicke, wo sie den Schriftgrund verläßt, sie auch aufhört, Quelle für die Dogmatif zu sein. Wie sehr übrigens schon die älteste Kirche das Bewußtsein von der Nothswendigseit des Gebundenseins der Ueberlieserung an das Schriftswort hatte, das ist theils durch den seit dem apostolischen Zeitzalter\*) bestehenden Gebrauch der Schriftvorlesung in den gottessdienstlichen Andachten, theils durch das frühe erwachte Bedürsniß der Aufstellung eines in sich fest abgeschlossenen Schrifttanons ausreichend bezeugt.\*\*)

§. 102. Diesen Aussührungen zufolge ist die Tradition — Die Bedeutung ber wie auch unser Lehrsatz sie beschreibt — die schriftstellerische Form, in welcher das in der Entwicklung begriffene Gemeinschaftsbewußts sein in seinen einflußreichsten Bertretern die Gewissensftunktion besthätigt und das Maß seiner Schrifterkenntniß niedergelegt bat.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Col. 4, 16.

<sup>\*\*)</sup> Möhler (Symbolik, 355) beruft sich zum Belege bafür, daß es zur Aufnahme des Seilsinhaltes nicht schlechthin der Schrift bedürfe, auf Die befannte Stelle Iren. adv. haer. III, 3 f.: Quid autem, si neque apostoli quidem Scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat sequi ordinem traditionis, quam tradiderant iis, quibus committebant ecclesiae? Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum, quorum qui in Christum credunt, sine charta et atramento scriptam habentes per Spiritum Sanctum in cordibus suis salutem, et veterem traditionem diligenter custodientes, in unum Deum credentes . . . Allein bic ftreis tige Frage ift nicht, ob, wenn es feine Schrift gabe, die mundliche Ueberlieferung normative Autorität an ber Stelle ber fehlenben Schrift erhielte, sondern ob, nachdem es eine Schrift giebt, die Tradition neben und außerhalb ber Schrift eine berjenigen ber Schrift gleichkommende normative Autorität für fich anzusprechen habe? Die richtige Antwort auf unsere Frage hat übrigens Frenaus felbst a. a. D. III. 1 gegeben: Non per alios dispositionem salutis nostrae cognovimus quam per eos, per quos Evangelium pervenit ad nos, quod quidem tunc praeconiaverunt, postea vero per Dei voluntatem in Scripturis nobis tradiderunt, fundamentum et columnam fidei nostrae futurum.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Ausbruck traditio, napadoois, bezeichnet eigentlich ben Akt ber Uebergabe, bann ben Inhalt bes Uebergebenen. Er schreibt sich im Sinne von religiöser Lehrüberlieferung aus dem Judenthum her, vgl. Josephus ant.

Ift das Gemeinschaftsbewuftsein biernach die menschliche Quelle für die Dogmatik, so hat es daber auch blos menschliche, nicht alfo normative, sondern nur instruktive Autorität. Indem die Ueberlieferung einerseits die eigenthumliche Entwicklung des Gemeindebewußtseins in religiöser Erkenntnig und sittlicher Lebensgestaltung, andererseits die bedeutenderen Trager Deffelben in perfonlicher Rräftigfeit und geiftiger Lebendigfeit vor die Augen führt, läft fie und einen Einblick thun in den langfamen, von manderlei Schwankungen unterbrochenen, aber im Grunde dennoch ficberen Entwickelungsgang der Wahrheit des göttlichen Seils, der allmälig dem Riele immer näher führt, zu welchem die Menschbeit am Ende hindurchzudringen von Gott die Bestimmung erhalten hat. \*) Kehlt es nun auch der Lehrüberlieferung durchaus an allem eigentlichen Offenbarungsgehalte, fo find dennoch Kaftoren in ihr vorbanden, welche genugiam verburgen, daß göttlich er Beift auch in ihr mirtfam gewesen ift. Denn indem das Bemeindebewuftsein in ihr die Energie feines Gemiffens bethatigt und die Scharfe und Tiefe feines Schriftverftandniffes ausprägt, wird, trop mitunterlaufender ichwerer Frrthumer, damit bennoch zugleich auch bethätigt und ausgeprägt, was nad feinem urfprünglichen Ausgangspunfte aus Gott ift. Giebt es doch feine Gemiffensfunktion, in der nicht noch irgend eine Spur von gottlichem Beifte wirffam, feine vom Bewiffen an-

<sup>13, 10, 6:</sup> τὰ ἐχ παρδόσεως τῶν πατέρων. Achnlich im N. T. Matth. 15, 2, Mart. 7, 3 παράδοσις τῶν πρεσβυτέρων, Gal. 1, 14 πατοικαί παραδόσεις. ⑤. Pelt, theol. Mitarbeiten, 1838, 1, 13 f.

<sup>\*)</sup> Befangen in vieser Beziehung ist der Standpunkt Storrs, welcher noch erclusiver sich in seiner Schule fortgeerbt bat (Lebrbuch der christl. Dogmatif, Borrebe): "Auf der einen Seite ist es für künstige Meligionslehrer unserer Kirche. . . unläugdar nothwendig, das kirchliche Sustem nehst den Ursachen und Beranlassungen seiner Entstehung und Bildung genau kennen zu lernen, auf der andern aber hat ein Vortrag der Dogmatif, welcher, unabhängig von der kirchlichen Lehrsform, die Haupklehren des Christenthums unmittelbar und allein aus der heit. Schrift selbst schöpft, unverkennbare Vortheile: es gewinnt dadurch offensbar die Kestigseit der Ueberzeugung von den Wahrheiten des Christenthums." Daher die, aus demselben Voden erwachsenen, Versuche, die christliche "Lehrwissenschaft" einzig und allein aus der Vibel zu schöpfen und alle dogmatische Ueberlieferung als Scholastif zu betrachten.

geregte Schrifterforschung, in der nicht erforscht würde, mas Gott selbst kundgethan hat. In der Ueberlieferung ist daher auch noch der göttliche Geist, jedoch nicht mehr als ein offenbarender, sondern als ein im Gewissen sich bethätigender, als Gewissenschund Wahrheitssinn, unter der Form menschlicher, oft hemmender und trübender, Vermittelung wirssam, und eben aus diesem Umstande solgt, daß die Ueberlieferung nicht Wort Gottes, sondern eine menschliche mehr oder weniger gewissens hafte Auseinandersehung, könnten wir sagen, mit dem göttlichen Worte unter Mitwirfung des relisgissen Geistes ist.

Unlängbar ift unter biesen Umftanden die Ueberlieferung feine ichlechthin nothwendige Quelle für die Dogmatif. Ift ein Lehrsatz als Auffage des Gewiffens und als Substanz des göttlichen Wortes nachgewiesen: fo ift er an und fur fich ausreichend dogmatisch begründet. Da es aber einem vereinzelten Individuum nicht möglich ift, den Gewiffens- und insbesondere den Schrift-Beweis in möglichfter Bollfommenheit zu handhaben, ohne die Mitwirfung und Sulfeleiftung aller derer, die vor ihm die Bahrheit des Beils erforscht haben, der Trager der reinen und lauteren Ueberlieferung : fo ift aus diefem Grunde diefelbe allerdings eine beziehungs= weise unentbehrliche dogmatische Quelle. Ein Sak wird dadurch, daß er auf eine Auffage des Gewiffens und der b. Schrift fich zurückführen läßt, zwar unftreitig ein driftlich er, aber noch nicht ein Sat, der eine bestimmte Ueberzeugung der kirchlichen Gemeinschaft in einer allgemein anertannten Form ausspricht. Gin solcher wird er erft, wenn er im Bufammenhange mit der erkennenden religiöfen und der bildenden fittlichen Thätigfeit der gangen Gemeinschaft entftanden ift, so daß in ihm auch die Gemeinschaft ihre eigene Gewissensicopfung und ihr unveräußerliches Eigenthum erfennt und liebt.

Nun aber ist die Gemeinschaft, wie sie jest beschaffen ist, überhaupt ein Produkt der Gemeinschaft, wie sie seit ihrem ersten Ansange allmälig geworden ist. Da sie nun einmal ihre leben dige Tradition, ihre thatsächliche Geschichte hat, so begreift sie ihr Wesen auch nur aus der literarischen Tradition, aus der Kunde, welche ihr geschichtlich gewordenes Leben abspiegelt. Die Neberlieferung verwersen und verläugnen, heißt in der That nichts

Anderes, als das Gewordensein der Gemeinschaft, ihre geschichtsliche Realität verwerfen und verläugnen. Immer wieder von vorn anfangen wollen in der Dogmatik, das heißt nicht nur Gethanes noch einmal thun, Geschehenes noch einmal geschehen lassen wollen, es heißt auch die Wirfungen des göttlichen Geistes verschmähen, die seit Jahrhunderten in der Gemeinde stattgehabt haben, um dieselbe von Geschlecht zu Geschlecht, wenn auch durch Irrthum und Kamps, doch in immer neue Tiesen des Heißtebens und auf immer strahlendere Höhen der Heilswahrheit zu führen; es heißt in aristoskratisch individualistischem Hochmuthe sein apartes dogmatisches Subjest absperren gegen die objestive Thatsächlichseit Jahrhunderte langer Geisteshervorbringungen und Thatschöpfungen auf dem Gebiete der göttlichen Heilsgeschichte; es heißt, um es ganz furz zu sagen, nicht gewissenhaft verfahren mit dem Gewissen der Gemeinde.

Wenn wir uns hiermit gegen eine geringschätzende Behandlung der Ueberlieferung nachdrücklich aussprechen, so muffen wir jedoch eben fo febr vor jeder Ueberschätzung derfelben warnen. Sie fann und darf niemals in dem Sinne Quelle der Dogmatik werden, daß der Dogmatifer die Gubftang des Beile felbft aus ihr schöpfen zu muffen glaubt; fie fann und darf jenes nur in dem Sinne werden, daß der Dogmatifer die Gefchichte der Beilserfenntniß in der Gemeinde aus ihr fennen, die Erfahrungen des Gewiffens und die Gedanken der Schrift mit ihrer Gulfe beffer verstehen lernt, daß er in seiner, wo möglich noch weiter und tiefer dringenden, Forscherarbeit durch fie sich unterftugen und fordern läßt. Die Substang des durch ben göttlichen Beift mitgetheilten Beile hat einen unendlichen Inhalt. Die Tradition ftellt Die Summe Der durch Bernunft- und Billensthätigfeit geschichtlich bervorgebrachten endlichen und darum incongruenten Auffaffungen dar, in denen die Gemeinschaft bis jest versucht bat, jenen Inhalt zu begreifen. \*)

Brrthumsfähigfeit ber Trabition.

\$. 103. Allein gerade damit zeigt fich ein besonders tiefgreisfender Unterschied zwischen der Tradition und dem Worte Gottes.

<sup>\*)</sup> Pelt nennt a. a. D., 62, die bogmatische Tradition die silberne Kette, "bie das richtige Verständniß der Lehre von einem Geschlecht zu bem andern überleitet." Rur bas richtige? Nicht auch das irrthümliche?

Bahrend das Bort Gottes als folches unfehlbar ift, fo ift das gegen die Tradition als folde, d. h. als vorzugsweise menschliche, wenn auch durch den religiösen Geift ursprunglich vermittelte, Auffaffung und Darlegung der göttlichen Beilsoffenbarung dem Frethume zuganglich und nicht felten unterworfen. Denn wie auf der einen Seite das Ergebniß der Ueberlicferung dem Bewiffen zur Beranlaffung werden fann, von demfelben unterftugt und geleitet fraftiger als bisher die Bahrheit des Beile zu erfennen und tiefer als bisher die Schätze des göttlichen Wortes zu erforichen: fo ift doch auf der andern auch die Möglichkeit vorhanden, daß daffelbe zur Beranlaffung wird, die Gemiffensthätigkeit abzuftumps fen und die Quellen des göttlichen Wortes zu verschütten. Ift es doch eine Thatsache, daß die Ueberlieferung nicht felten, wo der Gewiffenstrieb in den Ueberliefernden erstarb und der Bahrheitsfinn auslöschte, fich beinahe ganglich von den ursprünglichen Beilsquellen abwandte, weder das Gottesbewußtsein, noch die Offenbarungsfunde mehr zum Führer wählte und deghalb in rationalifirende, orthodoxistische, hierarchiftische, individualistische 2c. Bahnen fich verirrte und verlor. Ram es doch auch außerdem noch vor, daß fie, obwohl im Gewiffensgrunde gewurzelt und aus der Schriftquelle schöpfend, dennoch in religiöse und sittliche Frrthumer verfiel, und bei gutem Willen, Gott und fein Wort zu erforschen, dennoch wegen mangelnder Bedingungen zu einem richtigen Berftändniffe die Beilswahrheit migdeutete, verfälschte und entstellte. Eine Ueberlieferung 3. B., welche die Schrift in ihrer außeren Eigenschaft als literargeschichtliches Erzeugniß ohne Beiteres zum Borte Gottes ftempelt, und ohne ein Bewußtsein weder von einem fritischen Bedürfniffe, noch von einer miffenschaftlichen Aufgabe gu haben, fie als dogmatifche Quelle benütt, muß Lehren aus ihr bilden, in denen feine gefunde Beilssubstang ift. Gine Ueberlieferung, welche die Schrift nicht nach ihrem eigentlichen Sinne organisch, sondern allegorisch, tropologisch, mystisch, pneumatisch ze. im Sinne ihrer Zeit erflärt, muß ihre eigenen Zeiteinbildungen hineintragen, und wird für göttliches Wort und bochfte Lehrautorität halten, was im Grunde doch nur menschliche Meinung und nicht nur feine Autorität, sondern ein schwerer Frethum ift. Gine Ueberlieferung, welche die altteftamentlichen Schriften den neutestamentlichen in Beziehung auf die Dignität ihres Seilsinhaltes

ohne Beiteres gleichstellt, muß dem Gefetesfactor bei ber Dog= menbildung ein Uebergewicht einräumen, welches mit dem Charafter des evangelischen Christenthums in geradem Widerspruche steht. Eine Ueberlieferung, welche umgefehrt nur die neuteftaments lichen Schriften als normative Autoritäten gelten laffen will, muß bei der Dogmenbildung das aus dem Gesetesbewußtsein entspringende Bewußtsein der gottwidrigen Gelbstbeftimmung in einer Beife ignoriren, welche mit dem tiefen sittlichen Ernfte des Chriftenthums unmöglich vereinbar fein fann. Und fo ließe fich denn an einer Reihe von weiteren Beispielen leicht nachweisen, daß eine jede grundfäglich irrthumliche Auffassung der Schriftautorität auch innerhalb der Ueberlieferung einen entsprechenden Frrthum erzeugen muß, durch welche die Gemeinschaft in ihrer gefunden heilsgeschichtlichen Entwicklung geftort, in ihrer Beilserfenntniß wie in ihrem Beilsleben aufgehalten und auch wieder ju Zeiten in eine geradegn rudläuffige Bewegung gedrängt wird.

Insbesondere aber ift die normale Gemiffensbethätigung und ein richtiges Schriftverftandniß in der driftlichen Gemeinschaft von Unfang an durch Nachwirfungen aus dem Gebiete der falfchen Religionsformen des Deismus, Bolytheismus und Pantheismus gebenimt und getrübt worden. Deiftifche Ginfluffe haben von Seite des im Chriftenthume nie völlig überwundenen Judenthums, polytheistische und pantheistische von Seite des eben so wenig jemals ganglich vernichteten Beidenthums auf die chriftliche Lehr= und Lebensentwicklung ftattgefunden. Das Judenthum hat feit dem Beginne seiner religionsgeschichtlichen Entartung, Die mit der Ausprägung feines feindfeligen Gegenfates gegen das aufblühende Chriftenthum auf ihrem Gipfelpunkte angelangt mar und fich langere Zeit darauf erhielt, das Bestreben niemals verläugnet, jedes Bewußtsein einer lebendigen Gemeinschaft mit dem perfonlichen Gott zu unterdrücken, und den Begriff Gotttes fo zu faffen, daß in demselben nichts mehr als die Borftellung von einem abstraften. transcendenten Gescheswillen, einem schlechthin jenfeitigen, rein überweltlichen Ginzelwesen, ohne dieffeitig wirkfame perfonliche Gegenwärtigkeit guruckblieb. Es war dies die nothwendige Folge der Berwerfung der Person Christi und damit der in diefer Berson vollendeten beilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes.

Das zum Chriftenthume gegenfätlich fich verhaltende Judenthum ift daher nothwendig wefentlich deiftisch. In Folge der aus dem Judenthum in das Chriftenthum übergegangenen und von dem letteren nicht gehörig überwundenen Elemente ift denn auch die Reigung jum Deismus in einen Theil der driftlichen Ueberlieferung eingedrungen. Ja, die Ueberschätzung der Tradition an fich und die damit verbundene Unterschätzung des Urfprunglichen und Urbildlichen in dem Christenthume ift im Grunde nichts Underes, ale ein Rudfall in deiftifche Judengefeglichfeit. Der Sierarchismus, welcher feine Machtstellung auf die Braponderang des überlieferten Lebrs und Sagungsinstitutes baut, der Rationalismus, welcher den überlieferten abstraften Schulbegriff an die Stelle der lebendigen schöpferisch wirfenden Gottesperfönlichkeit fett: - beide haben ihren Urfprung, wenn auch unbewußt, in einer Reaftion des nur unvollständig bestegten, einseitig gefetlichen, mefentlich judifchen Beiftes gegen den eben fo mefentlich urchriftlichen Geift unmittelbarer Persongemeinschaft mit Gott genommen; und so weit jene beiden Richtungen die Ueberlieferung beherrschen, so weit üben fie die Herrschaft eines deiftischen Irthums aus, in welchem eine tiefe Schen vor perfonlicher Gewiffenserfahrung und vor perfönlicher Aneignung der beilsgeschichtlichen göttlichen Liebesoffenbarung sich unverholen ausspricht.

Aber nicht minder bedrohlich hat der ebenfalls nur unvollständig innerhalb des Christenthums überwundene Paganismus in die dristeliche Neberlieferung einzudringen gewußt. Er repräsentirt in der letztern die Neigung, Gott in Natur und Welt endlich werden, das Gottesbewußtsein im Weltbewußtsein aufgehen, und auf diesem Wege die Idee der absoluten Geistigkeit und Ueberweltlichkeit Gottes beeinträchtigt werden zu lassen. Die von Elementen des Paganismus instecirte Neberlieferung macht sich dadurch bemerklich, daß die göttliche Selbstmittheilung durch vermittelnde endliche Substanzen: theils durch geschöpsliche Wesen, wie Engel, oder für heilig, d. h. heilsemittlerisch, erklärte Menschen, theils durch geschöpsliche Dinge, wie die bei den sacramentalen Handlungen mitwirfenden irdischen Stoffe, ihr mehr oder weniger bedingt erscheint. Paut heistische Irrthümer habeu sich in der Ueberlieferung entwickelt, wo das Natürliche als solch es für göttlich erklärt, polytheistische (wie

3. B. in der Lehre von der conceptio immaculata), wo das Heil nicht durch absolute, ethische Wirkungen Gottes, sondern durch magische und thaumaturgische Influenzen endlicher Personen oder Kräfte versmittelt gedacht wird.

Der beschränfte Gebrauch ber tieberlieferung.

§. 104. Daß die Ueberlieferung eine bedeutende Angahl von Frrthumern in fich aufgenommen und bis auf den heutigen Tag noch nicht ausgeschieden hat, darüber belehrt uns jeder gründliche Blick in die Kirchen- und Dogmengeschichte. \*) Gben darum kann dieselbe ohne gehörige Beschränkung auch nicht einmal mittelbare Quelle für die Beilswahrheit sein, und eine religiöse Gemeinschaft, welche ihr gar eine gleiche normative Autorität wie Dem Borte Gottes der beiligen Schrift einräumt, arbeitet nothwendig an ihrer allmäligen Selbstauflöfung. \*\*) Je vielfacher und je gröber die Frethumer sind, welche die Tradition in sich aufgenommen hat, um so weniger fann es einem Zweifel unterliegen, daß fie auch mittelbare Quelle fur die Dogmatif nur in fo weit fein fann, als fie zuvor, wie unfer Lehrfat fagt, mit dem Organe des Gewissens an der Norm des göttlichen Wortes gemeffen und darnach gereinigt worden ift. Nicht aus der Schrift und der Tradition ift daber die driftliche Beilsgemeinschaft geboren, fo daß die Tradition ein das Beil, in ähnlicher Beise wie die Schrift, hervorbringender Faftor mare\*\*\*), sondern die Tradition muß selbst

<sup>\*)</sup> Es bleibt in bieser hinsicht bei bem schon von Chemnis ausgesprochenen Urtheile (examen 1, 86): Ostendimus — multiplices in hoc genere cum bonorum quorundam lapsus, tum malorum imposturas.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. J. Beronne: praelectiones theologicae, in compendium redactae 1, 199: Sub quovis igitur respectu controversia ipsa spectetur, nisi Scripturis ipsis, toti antiquitati ac ipsius rei naturae nuncium remittere velimus: traditiones divinas dogmaticas a Scriptura prorsus distinctas ceu alterum divinae revelationis fontem ac fidei nostrae regulam admittamus necesse est.

<sup>\*\*\*)</sup> In entschiedenem Widerspruche mit der protestantischen Grundlehre von dem Verhältnisse der Schrift zur Tradition steht die von Dr. Harnack (in seiner Schrift, "der christliche Gemeindegottesdienst im apost. u. altstathol. Zeitalter, XVII, Ginl.", und einem auf einer luth. Conferenz zu Leipzig gehaltenen Vortrage "über die lutherische Kirche im Lichte der Gesschichte") näher entwickelte Ansicht. Hiernach bestände die weltgeschichtliche

vor Allem aus der Schrift geboren sein, ehe sie Auspruch auf heilbewirkende Kraft machen kann. Eben deßhalb muß dieselbe immer zunächst an dem Lichte des Schriftwortes darauf angesehen werden, ob sie nicht Bestandtheile in sich aufgenommen habe, welche mit jenem im Widerspruche stehen oder doch Mißdeutungen davon enthalten. Erst dann, wenn sie von allen schriftwidrigen und unschriftgemäßen Bestandtheilen im Tigel gewissenhafter Prüfung gereinigt worden ist, und als gesunde Weiterentwicklung und Tieserbegründung der im Worte Gottes enthaltenen Offenbarungskunde betrachtet werden kann, kann sie dem Dogmatiser als Quelle sür das in der Heilsersenntniß und dem Heilsleben fortschreitende Bewustsein der Gemein der dienen.

Was nun aber solche Bestandtheile der Ueberlieferung anbetrifft, welche mit der Heilssubstanz der Schrift zwar weder im Widersspruche stehen, noch dieselbe mißdenten, allein eben so wenig auf die in ihr geoffenbarte Heilssunde als ihren hervorbringenden Fastor zurückgeführt werden können: so sind dieselben für die Entwicklung des gemeindlichen Heilsbewußtseins und Heilsbehens als gleichgültig zu betrachten. Es mag gegen dieselben, wenn sie in den Begriffstreis oder die Lebensordnungen der Gesmeinschaft übergegangen sind, zweckmäßige Schonung geübt, sie mösgen ertragen, gedusdet und sogar als erworbener Besig von Recht zwegen bewahrt und geschirmt werden; aber als Heilswahrheit sie für die Gewissen werden und diese damit besschweren zu wollen wider deren innerste Ueberzeugung: das ist

Aufgabe ber lutherischen Kirche barin, im Gegenfage zu ben übrigen christlichen Confessionen bie wahre Einheit von Schrift und Rirchentrabition herzustellen, und von ber lutherischen Kirche wäre das Bedürsnis unzertrennlich, aus beiden sich geboren zu wissen, obwohl sie zur heiligen Schrift die Stellung des unbedingten Glaubensgehorsams, zur Tradition die der freien Bietät einnähme. Der lutherische Scilsglaube stände somit in einem nothwendigen Zusammenhange, nicht nur mit Christo und der h. Schrift, sondern auch mit der Tradition. Daß die lutherischen Bekenntnißschriften der Tradition nirgends auch nur ein bedingt nothwendiges Berhältniß zum heilsglauben einräumen, dieselbe vielmehr als blos menschlichen Kaktor in der Entwicklung des Heilsledens betrachten, haben wir quellenmäßig nachgewiesen, allg. Kirchenz., 1855, Nr. 170 u. 171.

mehr als ein Unrecht, das ist eine Berfündigung an dem Principe des Protestantismus.\*)

<sup>\*)</sup> So urtheilen schon die Reformatoren, vgl. mein Wefen bes Protestantismus, I, S. 4. Bortrefflich Chemnit a. a. D .: Quod si de adiaphoris ritibus, qui eum Scriptura non pugnant, quaestio est simplex et plana est responsio. Si non proponantur cum opinione necessitatis, cultus et meriti, sed tantum ut ordini, decoro et aedificationi serviant et cum christiana libertate non pugnent, posse de illis statui, prout ecclesiae aedificationi videbitur convenire. Fides enim non est alligata ad certos ritus extra verbum Dei institutos, sed est libera, in qua tamen libertate ratio habenda est scandali et eorum, qui in fide sunt infirmi. Damit im Wefentlichen übereinstimmend auch die Concordienformel, X, S. D. : Si talia - sub titulo et praetextu externarum rerum adiaphorarum proponuntur, quae licet alius color illis inducatur, rever a verbo Dei adversantur: ea - tanguam verbo Dei prohibita vitanda sunt . . . De rebus illis, quae revera sunt adiaphorae, haec est fides, doctrina et confessio nostra, quod ejusmodi ceremoniae non sint cultus Dei, neque etiam pars cultus divini, sed inter illas et veros Dei cultus diligenter discernendum esse judicamus . . . Credimus autem. docemus et confitemur, quod Ecclesia Dei, quibusvis temporibus et locis pro re nata liberrimam potestatem habeat in rebus vere adiaphoris aliquid mutandi, abrogandi, constituendi, si tamen id absque levitate et scandalo, decenter et bono ordine fiat, et, si accurate expendatur, quid singulis temporibus ad conservandum bonum ordinem et ad piam retinendam disciplinam, atque ad εὐταξίαν evangelica professione dignam et ad Ecclesiae aedificationem quam plurimum faciat.

## Vierundzwanzigstes Lehrstück.

Die driftliche Ueberlieferung vor der Reformation.

(6h. G. Heinrich, Bersuch einer Geschichte ber verschiedenen Lehrsarten der christlichen Glaubenswahrheiten und der merkwürdigsten Spsteme und Compendien derselben von Christi Geburt dis auf unsere Zeiten, 1790. — J. H. Schickedanz, Bersuch einer Geschichte der christl. Glaubenstehre, 1827. — \*Hagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4. A., 1857. — \*Nitzich, prot. Beantwortung der Symbolit Möhler's, theol. Studien und Aritisen, 1834 und 1835. — L. Schmid, der Geist des Katholicismus oder Grundstegung der christl. Frenit, 1849 und 1850. — \*Bon Bethmanns Vollweg, über evangelische Katholicität, 1857. \*Ritschl, die Entstehung der altsfatholischen Kirche, 2. A., 1857.

Die driftliche Ueberlieferung zeigt vor der Reforma= tion auf den Grundlagen der apostolischen Lehrtropen in ihrer geschichtlichen Entwicklung drei Stufenfolgen, von denen die erste vorzugsweise einen lehrbildenden, die zweite einen gesetzbildenden, die dritte einen verfassungbildenden Charafter trägt. Das allmälige Resultat dieses Stufen= ganges ift der römische Ratholicismus. Die Wahrheit def= felben ift die Voraussetzung von der universalen Einheit des driftlichen Geistes, sein Irrthum die Voraussetzung, daß diese Einheit in der äußern institutionellen Erschei= nung, unter der Form des Orthodoxismus und Hierarchis= mus, erzwingbar fei und auch erzwungen werden muffe. Da gegenwärtig im römischen Katholicismus die Wahrheit nur noch in der Form des Irrthums vorhanden ift, so ist für die driftliche Gemeinschaft die unausweichliche Pflicht vorhanden, denfelben durch das Organ des Gewiffens auf

Grund des göttlichen Wortes zu reformiren. Bon dem falschen Katholicismus ist die ächte Katholicität auf's Bestimmteste zu unterscheiden. In dem falschen Katholicismus erscheint das Seil des Einzelnen immer zun ächst bedingt durch geschöpfliche Vermittelung, in der ächten Katholicität erscheint es allein bedingt durch die unmittelbare Bezogensheit des Subjetts auf die göttliche Selbstoffenbarung.

Tie brei Grundformen dogmatider Behrbilbung. §. 105. Das Chriftenthum ist eine Thatsache, welche nicht aus einem auftsärungsuchenden Bernunftantriebe, sondern aus einem heilsuchenden Gewissensbedürfnisse, nicht aus einem theologischen oder philosophischen System von Ideen und Lehrsägen, sondern aus dem Glauben an das in der Person Christi thatsächlich und vollendet erschienene Heil hervorgegangen ist. Wo ein unmittelbares Gewissens und Glaubens-Verhältniß zu Christo bestand, da war dasselbe zunächst sich selbst genug, und erst insofern es darauf ankam, auch Andere für dieselbe Gewissensüberzeugung und denselben Glauben an das driftliche Heil zu gewinnen, stellte sich das Bedürfniß ein, die unmittelbar persönliche Heilsersahrung in erkenntnißmäßiger Form zusammenhängend darzustellen und lehrend mitzutheilen. In Folge dieses Mittheilungsbedürfnisses der christlichen Wahrheit entstand die erste Ueberlieserung von derselben noch in der apostolischen Zeit, in dreigegliedertem Lehrtropus.

Dem Indenthum gegenüber macht sich innerhalb der apostoslischen Lehrbildung das Bestreben bemerklich, das Geschesbewußtsein von dem starren äußerlichen Formendrucke zu bestreien, und anstatt des engen überlebten Sahungsgebietes der theofratisch pharisäisschen Geschgebung eine höhere, von christlicher Geistessinnerlichseit getragene, Ordnung der Gemeinde zu begründen. Hervorragendster Träger dieses Lehrtropus ist der Apostel Petrus, der erste Repräsentant des Pfingstgeistes in der judenchristlichen Gemeinde, und der erste Organisator innershalb des christlichen Gemeindelebens. Als besondere Eigenthümlichsfeit seines Lehrverfahrens tritt hervor, daß ihm das Christenthum nicht als unbedingt neue Geistesschöpfung, sondern als heilsgeschichtliche Erfüllung der in der alttestamentisschen Heilsgeschichtliche Erfüllung der in der alttestamentisschen Geilsöfonomie vorangegangenen Borbereitungss

ftufe erscheint, in welcher Eigenthümlichfeit denn auch die von seiner Anbängerschaft über den Gintritt der Beiden in die driftlidie Gemeinschaft erhobenen Bedenfen ihre genugende Erflärung finden\*). Und wenn es auch richtig ift, daß Petrus die Beiden= welt nicht an und für fich, sondern nur bis jum Eintritte ber Bollzahl Fracis vom Beile ausgeschloffen dachte \*\*), fo zeigt fich eben in diesem vorlänfigen Ausschlusse, daß er eine neue Beilsschöpfung, welche die Schranken der altteftamentliden Gesetsbestimmungen durchbrach und auch den Gesichtsfreis der alttestamentlichen Beiffagungen überragte, für einmal im Christenthume noch nicht anzuerkennen vermochte; so daß es in der That nur einiger dogmatifirender Confequens macherei bedurfte, um von einem folden Stundpunfte aus jene fanatischen Parteigänger auf den Rampfplatz zu rufen, welche als Prototypen des firchenpolitischen Fanatismus aller Zeiten die beidendriftliche Glaubensgemeinde, sei es mit Lift, sei es mit Gewalt, unter das judengesetliche Beschneidungsjoch zwingen, b. h. das Chriftenthum in einen blogen Ausläufer des Judenthums verwandeln wollten \*\*\*).

Im Berhältniffe zum Seidenthum macht fich dagegen innerhalb der apostolischen Lehrbildung das Bestreben geltend, das noch paganistisch inficirte Gottesbewußtsein von seinen Bernnreinigungen zu reinigen und überzeugend darzuthun, wie in der

<sup>\*)</sup> Hierauf scheint uns die zu weitgehende Behauptung von Weiß (ber petr. Lehrbegriff, Abschn. 1, §. 1), daß die Hoffnung bei Petrus als das seine christliche Anschauung bestimmende zu betrachten sei, zurückgeführt werden zu müssen. Die Hoffnung als solche wird von Paulus noch stärfer betont. Man benke an Stellen wie Köm. 5, 5; 8, 18 f.; an Röm. 8, 24: The pao elatise eich den paulus; an 1 Cor. 15, 12 f., wornach die aiste ohne die elasis eitel ist u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Weiß, a. a. D., 48 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. 3, 1 f: Die Beschlüsse in Jerusalem Apostg. 15 sind Zugestanden nisse best petrinischen Lehrtropus, baher bas Schwanken bes Betrus in Antiochien, Gal. 2, 11. Der Apostel Jakobus gehört, bem von ihm im Kanon erhaltenen Sendschreiben nach zu urtheilen, im Wesentlichen berselben Richtung wie Betrus an. Ritschl (die Entstehung u. f. w., 2 N., 115) bemerkt über benselben ganz richtig, daß er kein Document bes Judenchristenthums im herkömmlichen Sinne sei, sondern nur ein altetestamentliches Gepräge trage.

Berson Chrifti das Urbild des absolut vollkommenen Gottes= bewuftfeins wirklich erschienen und wie es nur im Glauben an diese Person reine und vollkommene Gottesgemeinschaft geben fonne. Der hervorragenofte Vertreter dieses Lehrtropus ift der Apostel Paulus, fo daß es nicht zutrifft, wenn das Eigenthumliche deffelben vorzugsweise in der Befampfung judaifirender Gesekesgerechtigfeit gefunden werden will\*). Der ent= ichiedene Widerstand gegen den, auch den beiden driftlichen Gemeinden fich gewaltsam aufdrängenden, Judaismus ift bei Paulus ledialich ein Mittel, um seinen Sauntzweck, den lebendiagläubigen Eintritt der Seidenwelt in die driftliche Seilsgemeinichaft, zu erreichen. Weil das chriftianifirte Judenthum ihn an der, lediglich an die Bedingung des Glaubensgehorfams gefnünften, Aufnahme der Seiden in die driftliche Gemeinde bindern, weil es aus den Beiden ebenfalls nur driftianifirte Juden machen will, darum muß er in einem beißen Rampfe por Allem jenes Sinderniß überwinden. Allein fein Lehrmittelpunft von der Rechtfertigung allein durch den Glauben ift nicht das Product einer antijudischen Stimmung, er ift vielmehr aus jenem neuen Gettesbewußtsein heransgewachsen, welches dem Apostel aus der unmittelbarften Persongemeinschaft mit Christo in wunderbarer Rraft und Herrlichfeit aufgegangen mar, und durch welches nicht etwa blos ceremonialgesetzlicher Wertdienst, sondern noch weit energischer polytheistischer Götterdienst und philosophische Selbstwergötterung im Grunde ausgerottet werden follte. In Der judischen Sagungstheologie befampfte Paulus gewiffermagen felbft ein Stud Paganismus; Das Gefetz mar bei ben Pharifaern ein Idol, Der rabbinifche Buchftabe ein Gögenbild geworden. Gin unmittelbar im Gewiffen gegenwärtiges Gottesbewußtsein, wie es frei von Naturs oder Kunftvermittelung durch die Gemeinschaft mit der Berson Chrifti allein bervorgebracht wird, fonnte in benjenigen nicht mehr erzeugt werden, welche bas rabbis nische Gefett, als ware es mit Erlöserfraften ausgestattet, zwischen Gott und die Gemeinde nicht blos mittlerisch, sondern felbst wie

<sup>\*)</sup> Ueber den bem Paulus mit den übrigen Aposteln gemeinsamen Lehrgehalt, vgl. Ritschl a. a. D., 52-63.

beilsschöpferisch hineingestellt hatten\*). Daß das Seil nur in persönlichlebendiger Gottes gemeinschaft, nur durch unbestingte Selbsthingabe des Subjektes im Glauben an die persönliche Gottesoffenbarung in Christo, angeeignet, daß das Subject desselben nur in der Form religiöser und ethischer Selbsterfahrung gewiß werden könne: das ist der Kernpunkt des paulinischen Lehrtropus.

Eben hier lag es nun aber fehr nahe, daß auch noch ein drittes Bestreben innerhalb der apostolischen Lehrbildung hervortrat, dasjenige nämlich, den innerhalb des Chriftenthums felbst nicht völlig überwundenen Gegenfat des Judenthums und Seidenthums in eine höhere Einheit aufzulösen und die Lehre von der Gottes= und Bruderliebe zur Centrallehre zu erheben. Der Bertreter Dieses Lebrtropus ift der Apostel Johannes. Der Standpunkt Diefes Apostels im Evangelium und in den Briefen (Die Aposalopse gebort einer ungleich früheren Beriode feiner apostolischen Wirffamteit an) ift ein driftlich universaler. Das judische Sonderbewußtsein hat in ihm hier bereits alle Ecken und Spigen abgelegt, man fühlt es gar nicht mehr hindurch, daß er einst Jude war; Chriftus ift ihm weder vorzugsweise der Erfüller der altteftamentlichen Meffiasidee, noch auch vorzugsweise der Offenbarer der bochften Gottesidee, sondern die vollendete Personerscheinung der weltschöpferischen und welterlösenden göttlichen Liebe\*\*), welche von Anfang an nicht bloß zu den Juden, sondern in die Welt gefommen ift \*\*\*). Wie gefliffentlich auch Johannes die erlöfungverschmäbende gottseindliche von der erlösungsbedürftigen gottempfänglichen Belt unterscheidet, fo liegt doch in jenem Begriffe felbft uns verfennbar die Boraussetzung der unbedingt menfchheitlichen Beftimmung des göttlichen Beile. Johannes ift der neuteftamentliche Prophet, der die bevorftebende und im Laufe der Zeit immer näher tretende Biederherstellung der Einheit des Menschengeschlechtes,

<sup>\*)</sup> Reerl (bie Apokryphenfrage, 235) macht bie richtige Bemerkung, bag bas Geset im späteren Judenthume gewissermaßen an bie Stelle bes perfonlichen Messias getreten sei.

<sup>\*\*)</sup> So fassen wir Joh. 1, 1 f. in Berbindung mit 1 Joh. 1, 1 f.; 1, 5; 3, 16; 4, 7 ff. auf, Stellen, die mit unverkennbarer Beziehung auf 1 Mos. 1, 1 f. geschrieben sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 1, 9.

die endliche gänzliche Aufhebung aller sonderconfessionellen Zertrensung, die Sammlung der einen Heerde unter dem einen Hirten bezeugt und verfündigt\*). Und merkwürdig: sogar das Geset, an sich eine Naturschranke für die Liebe, hat sich bei ihm in ein Symbol der Liebe verwandelt; denn die Liebe ist für ihn Gesetz geworden\*\*), und der Bruderhaß, der ja am Unheimlichsten als Neligionss und Confessionshaß sich manisselfitrt, ist ihm das Merkmal, an welchem erkannt wird, daß dessen Träger noch in den Banden sündlicher Finsterniß befangen ist.

Die exfte Stufe ber Erabition

§. 106. Es ift nicht zu bezweifeln, daß im Auschluffe an Diese drei apostolischen Grundformen driftlicher Lehrbildung die nachapoftolifche und fpatere Ueberlieferung ebenfalls in breifacher Stufenfolge fich geschichtlich entwickelt bat. Nachdem der Sonder: geift des Judendriftenthums vorerft nicht ohne heftigen Widerstand von seiner Seite zuruckgewiesen und die freiere Richtung des paulinischen Lehrtropus das Uebergewicht in der Kirche erlangt hatte, trat das Bedürfniß, den in den meift nur halb befehrten heidnischen Maffen noch üppig wuchernden polytheiftischen Irrthumern entgegenzus wirfen, immer dringender bervor. Es erhob fich jener erufte Entscheidungstampf gegen die aus paganiftischer Speculation er= zeugten anostischen Systeme, in welchem das Christenthum sich feines Geringeren als feiner monotheiftischen Grundlage und feiner ethischen Lebensrichtung zu erwehren hatte. In der origenistischen Schule, beren folgerichtigfter Bertreter Arins bas Berfonleben Chrifti als ein urbildlich geschöpfliches, nicht aber als ein unbedingt göttliches, anschaute, machte die driftianifirte polytheistische Speculation einen im Berhältniffe zum Gnofticismus fehr gemäßigten Bersuch, das Naturelement als ein beilsmittlerisches zwischen Gott und den Menschen hineinzustellen. Durch denselben erschreckt ift die firchliche lehrbildende Thätigkeit längere Zeit fast ausschließlich nur damit bemüht, dem in Chrifto geoffenbarten Seil den Charafter der Absolutheit zu sichern und zu bewahren. Lehre wird von da an beinahe nur driftvlogisch und theologisch

<sup>\*)</sup> Joh. 10, 10.

<sup>\*\*) 30</sup>h. 13, 34 f.

fortgebildet. Die überliefernde Thätigfeit findet keine Rube, bis sie das Problem, wie die Person Christi einerseits absolut und andererseits dennoch ein wirkliches Glied der geschöpflichen Menschbeit sein könne, in wenigstens annähernd besriedigender Weise gelöst zu haben glaubt. Die Aufgaben der paulinischen Theologie kehren hier alle in verstärkten Auforderungen wieder. Es handelt sich darum, das monotheistische Gottesbewußtsein von polytheistischer Trübung rein zu erhalten, und das christliche Heil, auch in der Bermittelung durch das der Menschheit angehörige Personleben Christi, dennoch lediglich von Gott gewirft, und nicht durch irgend eine, wenn auch noch so hoch autorisirte, geschöpfliche Wesenscheit bedingt werden zu lassen.

In allen Lehrhervorbringungen der auf die große öfumenische Rirchenversammlung zu Nicaa folgenden Zeit zeigt fich deutlich, wie vorwiegend theologisch die lehrbildende Thätigkeit bestimmt ift. Bereits in dem ursprünglichsten Versuche traditioneller Symbolbildung noch mahrend des apostolischen Zeitalters, in der Zaufformel, ift allerdings das eigenthümlich Bracifirte im Berhaltniffe des Täuflings zu Chrifto das neue Gottesbewußtfein, welches jenen von nun an erfüllen follte\*). Die, wie am Bahrscheinlichsten, zunächst aus der rogula fidei entsprungene \*\*) spätere firchliche Symbolbildung erhielt von jener Rirdenversammlung an den bewußt theologischen Charafter. Die drei altesten Kirchensymbole find befanntlich alle drei nicht, was sie heißen: das apostolische nicht wirklich apostolisch; das nicanische nicht nur nicanisch, sondern auch konstantinopolis tanisch; das athanafianische gar nicht athanafianisch. Allein alle drei legen ein beachtenswerthes Zeugniß von der ftufenweise erfolgenden immer subtilern begrifflichen Zuspitzung der chriftlichen Gotteslehre in der lehrbildenden Ueberlieferung ab. Das erfte im Gegensate zu den vornicanischen Baretifern bezeugt noch im Allgemeinen die einfachen biblifchen Grundthatfachen des durch

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Fermel: Eis Χριστόν βαπτίζεσθαι, Röm. 6, 3 f. Matth. 28, 19: Βαπτίζειν είς το όνομα του πατρός και του νίου και του άγιου πνεύματος.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Stockmener: Wie und auf welche Beranlassungen ist das apost.
Symbolum entstanden? (Berhandl. der schweiz. Predigergesellschaft in Zürich, 1845, 61), der hier die Abhängigkeit des Apostolikums von der regula sidei gegen Hahn gründlich nachweist.

Gott gewirften und geoffenbarten Heils. Das zweite reflectirt und speculirt dagegen schon über zwei besondere Thatsachen der göttlichen Selbstoffenbarung, diejenige der persönlichen Heilserscheibnung Gottes in der Person Christi und diejenige der durch den Geist Gottes zu vollziehenden Heiligung in der christlichen Gemeinsschaft. Das dritte speculirt nicht mehr über Heilsthatssachen, sondern über theologische Vorstellungen in Betreff der Heilsthatsache der göttlichen Selbstoffenbarung, in wiesern sich nämlich Gott als ein persönlich dreisach unterschiedener dennoch als wesentlich einer geoffenbart babe.

Raum möchte wohl ein angenscheinlicheres Beispiel als gerade Das lettere gewählt werden fonnen, um darzuthun, wie frühe ichon die firchliche Lehrüberlieferung von den Normen des Gewissens und des göttlichen Wortes fich loszumachen versucht bat. Das apostolische Symbol ift noch erfichtlich aus einem Gewiffensbedürfnisse der glaubigen und bekennenden Gemeinde entsprungen und aus der Unmittelbarfeit des göttlichen Bortes geschöpft. Das nicanifchfonstantinopolitanische zeigt bereits die Stigmata theologiicher Parteifampfe, vermittelnder Barteizugeständniffe, dogmatischer Reflexion und firchenpolitischer Berechnung an fich. Daß Chriftus wahrer Gott von dem mabren Gotte gezeugt, aber nicht geschaffen, und dem Bater confubstantiell sei: das find nicht mebr urfprungliche Schriftgedanken, fondern abgeleitete Schulbestimmungen; bas ift nicht mehr die Sprache, in der Jesus Christus selbst über das Wefen feiner Person aus der Tiefe seines Selbstbewußtseins beraus geredet bat; das ift eine Sprache, wie fie der idulmäßig gebildete Berftand aus dem Kreife feiner Terminologieen beraus redet. Sene Beftimmungen verdanken nicht zunächft einer frommen Gemiffenserregung, sondern dem polemischen Beftreben, die entgegengesetzte Auficht, welche Chriftum für ein urbildlich geschöpfliches Befen erflärt hatte, recht energisch zu befämpfen und zu verwerfen, ibre Entstehung. In dem fogenannten athanaftanifchen Sombole bat das Gewiffensbedürfniß der hierardifd verthodoxiftifden Beittendenz bereits offenfundig weichen muffen. Das noch lebendig religiose credere des Apostolicums bat sich bier in ein schulmäßig sebrregimentsiches "tenere catholicam fidem" verwandest\*), und

<sup>\*)</sup> Man beachte in biefem Sumbole folgende Sage: Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam

am Bezeichnendsten unstreitig ist die Formel: "sidem credere"! Natürsich hat ein "geglaubter" feinen Auspruch mehr daraus, ein glaubender Glaube, d. h. ein ursprünglicher selbstständisger Gewissensact zu sein; er hat ausgehört, die innersich ethische Gebundenheit des Subjektes an ein Glaubensobjekt zu bedeuten, er ist zu einem verstandess und willensmäßig zustimmenden Gehorssamsafte gegen das amtlich recipirte Lehrsormular geworden, und bedeutet die äußerlich firch enpolitische Gebundenheit des Subsjektes an die firchlich autorisierte Theologie.

Damit bat aber auch Diefe Stufe lehrbildender Thatiafeit ibre oberfte Spige erreicht. Die theologische Erfenntnig von Gott ift damit ein Surrogat der lebendigen Gottes gemeinschaft geworben, bas altteftamentische Offenbarungsgeset bat fich Damit in ein neutestamentisches Symbolgesetz verwandelt. Wie wollte auf Diesem Boden eine eigenthümliche, lebensfräftige Dogmatif gedeihen! Benn die Dogmatif nicht nur in ein Net von Formeln gebaunt, wenn von der Zuftimmung zu berfelben auch noch Seil und Seligfeit abhangig gemacht, und jede lebendige Weiterbildung des Lehrbegriffes fur Sochverrath an der göttlichen Wahrheit erflärt ift, dann trodinet fie nothwendig aus; die schöpferische Kraft, welche ewig frisch aus dem Gewiffen und dem Worte Gottes quillt, ift in ihr verfiegt. In der That hat es mit einer eigentlichen dogmatischen Lehrfortbildung feit der Herrschaft des Athangfianums ein Ende. Bas 3. B. Johannes von Damastus auf dem Standpunfte Desselben leistet, ist sachlich genommen nicht mehr als eine verständige übersichtliche Exposition der mit den symbolischen Lehrbestimmungen der vorangegangenen Sahrhunderte abgeschlossenen firchlichen Rechtgläubigfeit. Auch ihm beißt "Glauben" dem firchlichen Lehrbegriffe Zustimmung schenken. Die schulmäßig = symbolisch ausge= sponnenen Lehrformeln in Betreff der Trinität (I., 8), der ewigen

fidem, quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. — Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. — Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat (nämlich in ber Form, wie bie folgenden Schulformeln aussagen). — Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.

Zengung des Sohnes von dem Bater, des ewigen Ausgehens des Geistes von dem Bater, der Unterschiede der in der ungetheilten Gottess-Substanz dennoch für sich seienden consubstantiellen Personbesstimmtheiten, der beiden Naturen Christi (III. 3) u. s. w., liegen ethisch undurchdrungen und mit dem einfachen Gemeindebewußtsein unvermittelt seiner Arbeit zu Grunde, und nirgends macht er auch nur den geringsten Bersuch einer selbstständig motivirten Abweichung von dem firchenrechtlich sessenstellten orthodoxen Lehrbegriffe.\*)

Die zweite Stufe ber Trabition.

§. 107. Im Abendlande dagegen überslügelte allmälig der während der ersten Jahrhunderte zurückgedrängte petrinische den paulinischen Geist. Hier nahm seit dem dritten Jahrhunderte die Neberlieferung immer mehr einen gesetzgeben den Charafter an, dessen geistwollster und charafterfräftigster Vertreter Augustinus war. Zunächst eigene Lebensführung, noch mehr aber diesenige Geistesrichtung überhaupt, welche seit Cyprian die abendländissche Kirche beherrschte, schloß für ihn weniger das Bedürfniß nach strenger Ausbildung des theologischen Lehrganzen, als nach

<sup>\*</sup> Εκδοσις ακοιβής της δοθοδόξου πίστεως, Bar. A., 1742, Opera I., 123 f. Die beiden erften Bucher handeln vorzugsweise vom Wefen Gottes und ber Weltschöpfung, bas britte und vierte vorzugsweise von ben driftologischen Fragen. Schon im Gingange erklart J. von Damaskus, bag er Die Grengen der Beia aagadoois nicht überschreiten werde, un ueraigorτες όρια αίωνια, μηδε ύπερβαίνοντες την θείαν παράδοσιν. Scheinbar beruft er fich zwar bei feinen Ausführungen auf die Schrift, Die Beia yoaph uai πας ό των αγίων χόρος, allein er nimmt eine ber Schriftautoritat gleiche Dignitat für Die Siaboxoi ber Apostel und Propheten, Die Toiμένες και διδάσκαλοι, b. h. die Kirchenlehrer, an, welchen er (I, 3) bie vollkommene Inspiration vindicirt. Daber ift auch ber 3meet feines Werfes in den Worten enthalten (I, 3): gege odiga tor παραδεδομένων ημίν ύπο του ύποφητών της χάριτος περί τούτου διαλεξώμεθα. Die heftigen Schmahungen gegen bie fruberen haretischen Richtungen machen in bem fonft gang fuhl und objeftiv gehaltenen Werke einen um fo übleren Ginbruck, als fie nicht mehr in ber leidenschaftlichen Aufgeregtheit ber Controverse ihre Erflärung finden. Go ift (III, 3) bei Erwähnung des Nestorius, Dioborus und Theodorus von Moujveite von einer δαιμονιώδης ομήγνοις τούτων, (III, 12) von Restoring als einem μιαρός, βδελυρός, σκεύος της ατιμίας u. f. f. die Reve. Wohin ift es aber mit ber lehrbilbenden Thatigkeit gefommen, wenn im vollen Ernste ausführlich (III, 16) bewiesen wird, daß aus ber doppelten Natur- und Willensbeschaffenheit des Menschen überhaupt nicht eine dreifache Ratur- und Willensbeschaffenheit fur bie Berfon Chrifti folge!

fefter Ausgeftaltung der individuellen und gemeindlichen driftlichen Lebensordnung in fich. Bor Allem hatte fich in ihm ein ftraffes Gefetes bewußtsein und im Zusammenhange damit ein tiefes Gunden= und Schuldgefühl entwickelt, durch welches er zu der Ueberzeugung gelangt war, daß der Mensch auf dem Beilsgebiete nichts durch fich felbst ift und mas er wird ledialich durch Gottes Onade werden fann. Gefet, Gunde, Gnade: das waren die Bewegungsfräfte in seiner Theologie, wie in seinem Leben. Die Aufgabe des altteftamentischen Bundesvolfes fehrte durch ihn gewiffermaßen in verflärter Geftalt für die driftliche Rirche wieder. Ein vorherrschendes Bewußtsein selbsterfahrenen Unbeils und drudend laftender Schuld in Folge der Gunde, ein unauslöschliches Berlangen, in einer höheren Ordnung des geiftlichen Lebens Rube und Frieden gegenüber der Sundenpein und Gemiffensnoth zu finden, ließen ihm den firchlichen Organismus, der ihm als eine rettende Urche aus dem fturmischen Meere der Weltlust und des Sinnentaumels entgegengekommen war, nun überhaupt als eine feste fcirmende Bufluchtsstätte gegen die Befahren finnlicher Berfuchung und weltlicher Berführung erscheinen.

Während die dogmatischen Lehrversuche des Morgenlandes bis dahin alle mehr oder weniger von ontologischen Schulbestimmungen ausgegangen waren, betrat Augustinus daher den entgegengesetzten ethischen Weg, und nicht die trinitarischen Gottesmunterschiede innerhalb der Einheit des Gotteswesens, sondern die gemeindlichen Leben faktoren: Glaube, Hoffnung und Liebe, bezeichnen in seinem kleinen dogmatischen Lehrbuche die von ihm eingeschlagene Richtung\*). Die Frage, wie das Böse in die Welt gekommen sei, beschäftigt ihn noch weit lehhafter, als die, wie die drei "Personen" der Trinität sich zu einander verhalten. Nicht aus einer metaphysischen Wesensbestimmtheit Gottes, sondern aus

<sup>\*)</sup> Enchiridion ad Laurentium, sive de fide, spe et caritate liber, Opera VI, 143 f. Mis Suhalt bes Enchiribions giebt Mugustinus an (cap. 4) quid: sequendum maxime, quid propter diversas principaliter haereses sit fugiendum, quod certum propriumque fidei catholicae fundamentum. Es fomme barauf an, quid credi, quid sperari debeat, quid amari. — His qui contradicit, aut omnino a Christi nomine alienus est, aut haereticus.

einem ethischen Bergensbedürfniffe des Menschen, wird die Menschwerdung Gottes in Chrifto bergeleitet, und vorzugsweise als ein Bfand der Gnade betrachtet, welche der fich felbft offenbarende Gott erbarmungelos der Menschheit zugewandt bat. Allein wie ruchaltolos Augustinus diefer Gnade vertraut, jo fehlt dennoch das seinen Gesetsesftandpunkt bezeichnende Merkmal besonderer Sochichatung der Berte feinesweges. Sat ihm das Fegefeuer als Läuterungsmittel fur ungebußte Gunden, fo haben auch die Ulmofen als Beschwichtigungsmittel für den göttlichen Born verdienstlichen Werth; es giebt eine gesetliche "Genugthuung" für die täglichen, d. h. leichten, nicht wohl zu vermeidenden Bergeben; auch das Gebet wirft heilfam, firchliche Strafen haben eine bef= fernde Wirfung, und fromme Seelen empfangen im Zwifdengustande jenseits Erquidung, wenn das Opfer des Mittlers fur fie dargebracht und milde Gaben zu ihrem Beften gespendet werden. Besitzen gesetzliche Leiftungen fur Augustinus eine so wefentliche Rraft, so ift um so weniger zu verwundern, wenn ihm die Rirche selbst zum Gesetzesinstitute wird, wenn er mit dem compelle intrare leider nur allzusehr Ernst macht, wenn er meint, daß durch äußere ftaatliche 3mangszumuthungen in Betreff der Theilnahme an der firchlichen Unftalt auf Widerstrebende eine beil= fame Birfung ausgenbt werden fonne\*). Es ift fpater 3fidorus von Sispalis gemesen, der die abendlandische Lehrüberlie-

<sup>\*)</sup> Ep. 141, 5: Quisquis ab hac catholica ecclesia fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo scelere quo d a Christi unitate disjunctus est, non habebit vitam, sed Dei ira manebit super eum. Der bekannte Grundfat bes Augustinus: fides praecedit intellectum gilt vom firdlichen Rechtglauben, nicht von der subjectiven Innerlichkeit. Insbesondere in der Controverse gegen Die Donatisten fommt ber überwiegende Gesetesftandpunft bes Augustinus gur Ericheinung. Batte er wirflich, wie in ber Regel angenommen wird (auch von &. Ribbed in feiner eben erschienenen empfehlen werthen Schrift, Donatus und Augustinus, Elberfeld, 1857), ben evangelifchen Glauben & begriff gehabt, fo batte er unmöglich in feinem Schreiben gegen Den in vielfacher Beziehung ichagenswerthen Barmenian ben Separatismus fur ben größten Reind erflären und wiederholt auf bas Recht bes Raijers, Schismatifer als Staatsverbrecher zu bestrafen, verwei: jen konnen (vgl. Ribbeck a. a. D., 348, und mein. Art. Rirche in Berjogs Mealencyclopabie, VII, 568 f.). Bgl. auch Retract. II, 5; ep. 93 ad Vincentium.

ferung in einem Lehrbuche, abnlich wie Johannes von Damaskus die morgenländische, ohne Anspruch auf felbftftandige Berarbeitung des Stoffes, die Lehrergebniffe der alteren rechtglaubigen Autoris täten benügend, überfichtlich gujammengefaßt hat, um fie als fogenannte "sententiae" oder feftgeftellte Lehrvorschriften zur allgemeinen Renntniß zu bringen \*).

\$. 108. Auf der Grundlage Diefer zweiten wefentlich gefet Die beit Trabition. bildenden Traditionsstufe erhebt fich nun eine dritte und lette, die aber bereits meift nur noch ein Zerrbild des ursprünglichen Johanneischen Lehrtropus darstellt. Ihre charafteristische Form ift die Der Scholastif, deren Eigenthümlichfeit darin besteht, daß dabei von der Boraussetzung ausgegangen wird, die Beilswahrheit fei in der firchlichen Neberlieferung fachlich abfolut festgestellt, darum an fich unveränderlich, und nur noch formeller Entwick= lung fähig und bedürftig. Ihr ift darum der Glaube, wie schon in dem Athanafianum, durchaus nicht mehr subjettive Bezogenheit des Gemiffens auf die göttliche Bahrheit, fondern ein objeftives Verhalten der Vernunft und des Willens zu den firchlich überlieferten Lehr= und Sagungs= institutionen. Zwar ist derselbe quaerens intellectum, d. h. ein folder, deffen miffenfchaftliches Berständniß immer gründlicher zu entwickeln eben die Aufgabe der Dogmatik ift. Allein ichon der Grofmeifter der Scholastif, Anfelmus von Cante r. bury, hat den Begriff des Glaubens fo aufgefaßt, daß es fich dabei nur um die logische Entwicklung der firchlich festgestellten Lehrsubstanz handeln fann. Sein vielberufener Ausspruch im Proslogium, daß er nicht begreifen wolle, um zu glauben, fondern glauben, um zu begreifen, darf deghalb nicht dabin verftanden werden, als ob der Glaube, den er meint, soviel als subjeftive Frommigfeit fei \*\*). Er glaubte und wollte, daß geglaubt werde,

<sup>\*)</sup> Sententiarum lib. III, Op. (Col. 1617), 414 f. Der theol. Theil im erften Buche wird fehr furz abgehandelt, um fo reichlicher ift im zweiten und britten ber anthropologische bedacht, und auf die augustinische Gintheilung nach Glauben, hoffnung und Liebe unverfennbar Rudficht genommen.

<sup>\*\*)</sup> Proslogion, 1: Neque enim quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam. Nam et hoc credo, quia nisi credidero, non intelligam.

d. h. er stimmte dem zu und verlangte auch von Anderen allgemeine Zustimmung für das, was die Kirche lehrgesestlich vorschried. Die von der Kirche approbirten Lehrsäte nun auch noch in ihrer Bermunftgemäßheit nachzuweisen, die logisch-formale Glaubwürdigkeit ihres an sich über jeden Zweisel erhabenen Wahrheitsinbaltes darzuthun: das erschien ihm als die höchste Aufgabe des Dogmatisers, die er jedoch augenscheinlich nur unter der selbstverständlichen Bedingung vorangehender völliger Uebereinstimmung mit der sirchlichen Lehrsubstanz für vollziehbar hielt. Erschien es ihm doch geradezu als verabschenungswürdige Verwegenheit, irgend eine Bestimmung zu besämpsen, welche in der Kirche Autoristät erlangt hatte.

Ift auch diefer Gefinnung fromme Ergebung unter Die firchliche Autorität, man konnte fagen, die Religiofität des Geborfams nicht abzusprechen: so hat fie doch unverfennbar der abstraften firchlichen Ginbeitsidee die unantaftbaren gebeiligten Rechte der perfonlichen Gewiffensüberzeugung geopfert, und die dritte Stufe der Traditionsentwicklung mit ihrem vorrherrs ichend verfassungbildenden und firdenregimentlichen Charafter eingeleitet \*). Auf einen anderen Standpunft mar auch von der mittelalterlich firchlichen, durch Coprian und Augustinus vorbereiteten, Grundanschanung aus gar nicht zu des langen. Der Gedante, daß es nur eine Gemeinschaft der driftlichen Liebe und nur eine Substang der driftlichen Bahrheit gebe, war an fich gewiß acht johanneisch. Allein nichts war unjohanneischer als die Meinung, daß die Einigkeit in der driftlis den Liebe durch den Criminalcodex bewiesen, und die Zustimmung gu der driftlichen Wahrheit durch hochnothpeinliche Strafvollftredung erzwungen werden muffe. Und doch gaben fich zu biefer Beit felbft edle Geifter in die Bande der falfden Ratholicitat acfangen! Gelbst ein so innerlich-frommer Mann wie Bernhard

Anselmus bittet (cap. 2) bezeichnend Gott um ein intelligere sieut

<sup>\*)</sup> Auch Neander, tros seiner großen Vorliebe für Anselmus, giebt zu (A. G. der chr. Alg. und K. V, 2, 717): "Der Inhalt seines Glaubens war ein ihm durch Neberlieferung gegebener . . . Indem sich das Christliche und Kirchliche von Ansang an bei ihm verschmolzen hatte, goßer Alles, was er daraus ableitete, unwillfürlich (?) in die katholische Form hinein."

von Clairveaux erflarte, nichts wiffen zu wollen, mas nicht im Glauben, d. h. dem Lehrspfteme der Rirche, jum voraus ents balten sei\*), und erhob somit den Lebrachalt der Ueberlieferung an der Stelle der unmittelbaren Gemiffensgemeinschaft mit Gott gur oberften Rorm der dogmatischen Ueberzeugung. Wenn dagegen Abalard wirklich den Berfuch magte, die religiofe Kunktion, alfo den Glauben, als eine unmittelbare Bezogenheit des Geiftes auf das Unsichtbare und Ewige aufzufassen \*\*): so zeigte jedoch seine hierauf erfolgte Einsperrung im Rlosterkerter vermöge papfilichen Urtheils nur allzu deutlich, wohin die offene Abweichung von der Alles bewältigenden lehrhierarchischen Einheitsautorität tedere Beister führen werde; und es war eine febr begreifliche Borficht des Betrus Lombardus, wenn derfelbe gleich im Borworte gu den vier Büchern feiner Sentenzen jeden Berdacht subjeftiviftis icher Neuerung dadurch entschieden von fich abwälzte, daß er sowohl verhieß, den überlieferten Glauben gegen den Brrthum fleischlicher Menschen vertheidigen zu wollen, als auch betheuerte, nur firdlich antorifirter Beweismittel in feinem Lebrbuche fich bedient zu haben \*\*\*). Man fann in der That auch sagen: in diesem Lehrbuche ift die driftliche Dogmatif, die Darstellung von der Bahrheit des Seils, zur firchlichen Metaphyfit, zur Darftellung der Unfehlbarkeit autorifirter Schulmeinungen

<sup>\*)</sup> De consideratione V, 1, 3: Nil autem malumus scire, quam quae fide jam scimus. Nil supererit ad beatitudinem, cum quae jam certa sunt nobis fide, erunt aeque et nuda.

<sup>\*\*\*)</sup> Introductio ad theologiam II, 1 (opera, 106): Profecto aliud est intelligere seu credere, aliud cognoscere seu manifestare. Fides quippe dicitur existimatio non apparentium, cognitio vero ipsarum rerum experientia per ipsam earum praesentiam.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Lib. Sententiarum, Prologus. Ms Zwec seines Lehrbuches giebt er an: fidem nostram adversus errores carnalium atque animalium hominum davidicae turris clypeis munire vel potius munitam ostendere, ac theologicarum inquisitionum abdita aperire, necnon et Sacramentorum Ecclesiasticorum pro modulo intelligentiae nostrae notitiam tradere. Dabei gesteht er ganz offen, es sei ein Buch, in quo majorum exempla doctrinamque reperies . . . Sicuti vero patrum vox nostra insonuit, non a paternis discessit limitibus. — Er bezeichnet die Arbeit auch als complicans patrum sententias, appositis eorum testimoniis, ut non sit necesse quaerenti librorum numerositatam evolvere.

über das Wesen und Verhältniß Gottes zu den Menschen gewors den. Statt dem Heilsbedürfnisse such der Verfasser zwei ganz anderen gerecht zu werden: erstens dem Bedürfnisse, mit der Austorität der einheitlich fest zusammengeschlossenen Kirche um jeden Preis jeden Conflist zu vermeiden, zweitens demjenigen, so viel thunsich, die Ueberlieserung als eine in sich durch den Consensus der Lehrer begründete darzustellen.

Ift bei diesem Dogmatiker übrigens bin und wieder ein Beftreben, auf den Schriftgrund gurudzugeben, mahrnehmbar : fo verschwindet dieses in der Summa des Alexander von Bales fo viel als völlig. Benn die Tradition demfelben uns bedingte Norm für die Auslegung des göttlichen Borts ift, fo ift ihm dagegen das auszulegende Bort Gottes feineswegs Norm für die Tradition \*). Die nun folgenden Berioden des allmälig auch formell immer mehr herunterfommenden Scho= lafticismus halten sich natürlich nur immer straffer an Die Forderung unbedingter Unterwerfung des religiösen und fittlichen Beiftes unter die firchenregimentliche Machtvollfommenheit der Sierarchie. Der mustisch innerliche Zug in Bonaventura's frommem Gemuthe hindert denselben dennoch nicht, den Begriff des driftlichen Glaubens gegen Gott mit dem des fanonischen Gehorsams gegen die firchliche Ueberlieferung geradezu zu identificiren \*\*). Thomas von Aquino scheint den alteren Batern ohne Beiteres gottliche Erleuchtung zugeschrieben zu haben \*\*\*). Schon jest verfährt die

<sup>\*)</sup> Semler (Ginl. in die dogm. Gottesgelehrsamkeit zu Baumgartens ev. Glaubenslehre, II, 47) sagt richtig: "Alle dogmatische und moralische Säge, welche einmal in den Vätern waren, welche solglich in der kirchlichen Partei galten und von Mönchen und Beichtvätern beobachtet wurden, waren ein für allemal canonische nöthige Wahrheiten." — Bezeichnend ist ein Wort des Stephanus Tornalensis dei Natalis Alexander (hist. eccl. see. XI, XII, 6, 539:) "Quasi nondum sufficerent sanctorum opuscula patrum, quos eodem spiritu Sacr. Scripturam legimus exposuisse, quo eam composuisse credimus apostolos et prophetas!"

<sup>\*\*)</sup> Breviloquium: Fides est fundamentum ejus doctrinae, quae secundum pietatem est; ad istius fidei expressionem catholicam tenendum est secundum sacrorum doctorum documenta.

<sup>\*\*\*)</sup> Illuminatio patrum procedentium magis communicatur quam illuminatio sequentium, quod sequentes a prioribus accipiunt exemplum

Hierarchie nach dem Sage: Roma locuta, causa finita est, auch in solchen Angelegenheiten, in denen nur dem Gewissen und dem Worte Gottes die lette Entscheidung gebührt. Die ursprüngliche Wahrheit der Idee der christlichen Gemeindeeinheit im Sinne des Johannes ist in Wirklichkeit zu einer erzwungenen Lehre, Eultuse und Verfassungsse Einerteiheit zu einer erzwungenen Unth, die religiöse Wahrheit zu denken und zu sagen, die sittliche Freiheit zu behaupten und zu erkämpfen, war jest das fast ausschließliche Vorrecht des Wärtvrerthums geworden.

\$. 109. Das allmälige Ergebniß der besprochenen dreifachen Die achte Ratholi-Stufenfolge in dem Entwicklungsproceffe der Ueberlieferung war somit der romische Ratholicismus. Unfer Lebrsat geftebt demfelben die Borausfegung von der univerfalen Ginheit des driftlichen Geiftes, als eine ihm einwohnende Babrbeit. gu. Es darf niemals überseben werden, daß es eine achte Ratholicität giebt, welche darin besteht, daß die Angeborigen ber driftlichen Beilsgemeinschaft fich vermittelft der Ginbeit deffelbigen Geiftes bestimmt und verbunden miffen. Diefer Weift ift nun freilich ein unmittelbarer und urfprünglicher. und daber als folder der Gegensatzu der blos abgeleiteten Ueberlieferung. Der die driftliche Seilsgemeinschaft zu einer Einbeit verbindende Geift fann nur der vermittelft perfonlicher Gelbftoffenbarung ihr mitgetheilte göttliche sein, auf dessen beilsfraftige Birkung die Gemeinde das in ihr fortschreitende Beiloleben in einem jedem feiner Momente gurucfführt. Da aber die göttliche Selbstoffenbarung in dem Bersonleben Jesu Chrifti ihre hochste Bollendung innerhalb der Menschbeit gefunden bat, so daß es für ben Chriften feine gottliche Geifteseinwirfung geben fann, welche an der in der Berfon Chriffi erschienenen Geiftesfülle nicht ihren

bene vivendi et credendi. (Commentarii ad libr. sent. III, dist. 25, qu. 2). In der Summa 1, 8, concl. bemerft cr zwar: Auctoritatibus canonicae Scripturae utitur proprie ex necessitate argumentando; auctoritatibus autem aliorum doctorum ecclesiae quasi arguendo ex propriis, sed probabiliter. Allein nicht nur werden die Schriftsargumente ziemtich spärlich gebraucht, sondern durch den mehrsachen Schriftssinn auch ganz illusorisch gemacht.

Duellpunkt hätte, so ift aus diesem Grunde die ächte Katholicität nothwendig bedingt durch die Dieselbigkeit des religiösen Bezogensieins aller Angehörigen der Heilsgemeinschaft auf und ihres sittlischen Bestimmtseins durch das Personleben Jesu Christi. Bon der christlichen Gemeinde ist daher ein jeder, der die Substanz seines religiösen Lebens anderswoher empfangen hat als von Christo, und der in den Impulsen seiner sittlichen Ueberzengung sich anderswoher bestimmt weiß als durch Christum, selbstwerständlich ausgeschlossen. Ein solcher steht nämlich außerhalb der Bewegungsfraft und Geisteswirtung, welche von dem Mittelpunste des christlichen Heiles ausgeht, und daher außerhalb des sammelnden, bewahrensden und verknüpsenden Einflusses des christlichen Gemeinschaftslesbens überhaupt.

Der falfche Rathe.

§. 110. Der von uns eben befdyriebenen adten Ratholicität fteht nun der faliche Ratholicismus entgegen, in welchem der unmittelbare und ursprüngliche Geift der driftlichen Ginheit gehemmt oder auch geradezu unterdrückt, und an deffen Stelle die Korm der fünstlich oder gewaltsam gemachten firchliden Ginerleiheit getreten ift. Anftatt der perfonlichen Gemeinichaft mit Chrifto ift ein überlieferter Begriff von feiner Person, anstatt des innerlich freien Glaubens an fein beilswirffam gegenwärtiges Personleben ein äußerlich gebundenes Gehorfamsverhältniß gegen die ihn angeblich dieffeits stellvertretende firchliche Beamtenhierardie, berrichend geworden. Der falfche Katholicismus legt fein Gewicht mehr darauf, daß die Genoffen der driftlichen Gemeinschaft eins feien in dem innern Bewußtsein gleichartigen Bezogenseins auf dieselbe urfprüngliche Beilserwechung und gleichartigen Bestimmtseins durch denselben fittlichen Lebensgeift, fondern er ift gang zufrieden, wenn sie nur eins find in der Zustimmung zu demfelben überlieferten Lehrspftem und in der Unterwerfung unter daffelbe firchliche Machtinstitut. Darum ift nun auch in der Regel der falfche Katholicismus amtshierarchifch. Rann er es in der Theorie nicht längnen, daß der Chrift in Mem, was er ift und thut, bezogen sein muffe auf Christum, so weiß er dafür um so mehr im Leben dem in der Gemeinde heilsfräftig wirkenden Geifte des Personlebens Chrifti, deffen bestimmendem Ginfluß er sich nicht überlaffen will, ein daffelbe angeblich stellvertretendes Priefterthum zu substituiren. Mit diesem Anspruche hierarchischer Stellvertretung der Person Christi tritt er denn auch in seiner verstreitetsten, der römischen, Lebenssorm, und zwar in der Art auf\*), daß die Begriffe Christenthum und römische Kirche dabei als vollsommen gleichbedeutend betrachtet werden \*\*). Alleredings kann der falsche Katholicismus außerdem auch noch in der lehrhierarchischen Form auftreten, in der er der lebendigen Personwirfung Christi zwar nicht eine Amtskörperschaft, dafür

<sup>\*)</sup> Catech. rom. 1, de symbolo, 10, qu. 11: Ut enim Christum Dominum singulorum Sacramentorum non solum auctorem, sed intimum etiani praebitorem habemus . . . sic Ecclesiae, quam ipse intimo Spiritu regit, hominem suae potestatis Vicarium et ministrum praefecit. Nam cum visibilis Ecclesia visibili capite egeat, ita Salvator noster Petrum universi fidelium caput et pastorem constituit, cum illi oves suas pascendas verbis amplissimis commendavit, ut qui ei successisset, eandem plane totius Ecclesiae regendae et gubernandae potestatem habere voluerit. Bal. Möhler, a. a. D., 341: "Die Autorität der Kirche vermit= telt Alles, was in der driftl. Meligion auf Auctorität beruht und Auctorität ift, b. h. Die driftliche Religion felbft, jo bag uns Chriftus felbft nur in fofern Auctorität bleibt, als uns bie Rirche Auctorität ift. - Indem Chriftus Die gureichende Auctoritat fur alle Zeiten fein wollte, fcuf er burch bie Rirche etwas Gleichartiges, eben barum fie Begengendes und Darftellendes. - Ift die Rirche die Christum vertretende Autorität nicht, fo löft fich Alles wieder in Dunkelheit, Unficherheit, Zweifel, Bergerrung, in Un= und Aberglauben auf, die Offenbarung ift wie feine, verfehlt ihren eigenen Zweck und muß fofort felbst in Frage gestellt und gulegt geläugnet werben."

<sup>\*\*)</sup> Lee, fath. Dogmatit 1, 60: "Die Kirche ist das Christenthum in seiner zeitlich räumlichen Erscheinung und Lebendigkeit. Die Kirche ist mit dem Christenthum zugleich und als dasselbe in der Existenz und für den Begriff geseht. Sie bestehen nicht neben und außer einander, sondern sind mit und durch einander, strenger: dasselbe." Bemerkenswerth ist noch die Beschreibung Beronne's (praelectiones theol. 1, 92): Qui in communione Ecclesiae externa non inveniuntur, sunt aut haeretici, qui diversam ab Ecclesia sidem prositentur, aut schismatici, qui obedientiam detractant legitimis pastoribus, praesertim vero supremo, aut excommunicati excommunicatione...Hos porro omnes ad Christi Ecclesiam minime pertinere... ostendere... operosum non est. Die lutherani, calvinistae, protestantes omnes werden sodann als sectae perditionis und ihre Kirchen als Satanae Synagogae charasteristrt.

aber eine Lehrforperichaft unterftellt, durch welche die freie Celbitbetbatiqung der Gemeinde in Begiebung auf Die Beil8= erfenntniß gang in gleicher Art wie romischerseits in Begies bung auf das Beileleben gebemmt und unterdruckt wird. Denn wie der falsche Umts-Ratholicismus das Seil an die Bedinguna der Unterwerfung unter die firchliche Umtsautorität fnunft. fo der falsche Lebr-Ratholicismus an die Bedingung der Unterwerfung unter die theologische Lehrgewalt. Der Grundirr= thum beider unacht fatholischer Richtungen ift im Wesentlichen gang derfelbe; beide halten, indem fie das Wefen der Religion als einer Bewiffensbezogenheit auf Gott, verfennen, das Beil fur erwirfbar durch die äußere Rustimmung zu den durch menschliche Bernunft- und Billensfraft vermittelten Formen religiöfer Erfenntniß und ethischen Sandelns; beide verzichten auf die freie Thätiakeit der Gemiffen; beide scheuen fich nicht, es auszusprechen, daß der kirchliche und theologische Gehorsam, so weit thunlich, auch erzwungen werden muffe. Indem fie das Princip der glänbigen Subjeftivitat, d. h. freier innerer Uneignung und überzengungsvoller äußerer Darftellung der Seilswahrheit, diefe tiefe Lebenswurzel aller Religion, für die Gemeinschaftsgenoffen preisgeben. zerftoren fie die unentbehrliche Grundlage aller Beileentwicklung, und verwandeln die driftliche Gemeinde aus einer lebendigen Trägerin des religiösen Geiftes und der sittlichen Kraft in eine gesetz und leider auch weltförmige Rechts- und Macht-Anstalt.

Unrichtige Beichreibungen des falichen Katholicismus. §. 111. So lange nun aber im falschen Katholicismus die Wahrheit der chriftlichen Katholicität nur noch in der Form des Irrthums vorhanden ift, so lange ist auch für die christliche Gemeinschaft, wie unser Lehrsatz zum Schlusse ans deutet, die unausweisliche Pflicht vorhanden, den Irrthum durch fortgesetzte Gewissensthätigkeit auf dem Grunde des göttlichen Worstes auszuscheiden. Die altschriftliche Idee der wahren Katholicistät, wie sie durch die aus dem Mittelpunste des Heilslebens sich unablässig nen erzengende Einheit des christlichen Geistes fortwähsrend vermittelt wird und verbürgt ist, darf in der Heilsgemeinschaft keinen Augenblick aufgegeben, oder anch nur als minder wesentlich betrachtet werden. Vielmehr muß ihr eine so intensiv wirkende Kraft beiwohnen, daß es ihr immerfort wieder aus wirkende Kraft beiwohnen, daß es ihr immerfort wieder aus

Neue gelingt, die bereits vor sich gegangene Differenzirung der einen Gemeinschaft in Sondergenossenschaften zu beseitigen und neue Trennungen zu verhüten. Aber nur die Idee der Kathoslicität ist im Stande, der Trennung gründlich ein Ende zu machen, d. h. nur dann, wenn man die Einigung nicht gewaltsam und mit äußeren Mitteln erzwingt, sondern unter Duldung und Ertragung secundärer Lehrs und Lebenss-Unterschiede, mit ebenso freiem als überzeugungsvollem im innersten Punkte des Heilebens gewurzeltem Gemeinschaftsbewußtsein, im Centrum, dem Glauben an die Person Jesu Christi, sich zusammensindet, ist Einisgung im Geiste, und nicht blos in der Form, möglich\*).

Umgefehrt führt der falsche, d. h. erzwungene, Katholicismus nothwendig zur Trennung und Zerspaltung; wie denn auch er allein Die Schuld der Rirchentrennung im fechszehnten Sahrhundert zu verantworten bat. Denn das Sichtrennen nimmt niemals in dem Ursprünglichen und Ewigbleibenden, also niemals in der wirklichen Geistesgemeinschaft mit Christo, sondern immer in dem Abgeleiteten und Nachgebildeten, d. h. da wo es sich um das menschliche, möglicherweise irrthümliche, Abbild der ursprünglichen Bahrheit und des ursprünglichen Lebens aus Gott handelt, in dem überlieferten Lebrbegriffe und Amtsinstitute, seinen Anfang. Cowie die Einheit der religiosen Gemeinschaft von der Einerleibeit der Lebrart und der Ginformigfeit der Gultus- und Berfafinnas Ginrichtung abbangig gemacht werden will, fo reagirt bie von Gott auf Individuglifirung angelegte und zur Bildungsdiffereng disponirte menschliche Naturbegabung sofort gegen den auferlegten Zwang, und die Spaltung wird unvermeidlich. Deghalb

<sup>\*)</sup> Sehr schön sagt v. Bethmann Dollweg a. a. D., 6: "Wo Christus ist, da ist eine Gemeinde Christi, die, wenn ihr Christus, sein Wortund Sacrament, von irgend welcher Gemeinschaft, die sich Kirche nennt, entrissen werden will, mit göttlichem Rechte von ihr ausscheidet, in dem Benustsein, dennoch zu der Gemeinde Gottes, zu der Einen, heiligen, allemeinen christlichen Kirche zu gehören, die auf den Felsen Christus gebaut ist, der er die Verheißung gegeben, daß die Korten der Hölle ste nicht überwältigen sollen, deren Geburt aus dem Geiste am Pfingsttage der Felsenmann, Petrus, verfündete, deren herrliches Vild Paulus in allen seinen Briefen zeichnet, die Johannes im Geiste als die geschmückte Braut des Lammes, als das neue Jerusalem vom himmel herabsahren jah."

bedarf auch die falsche Katholicität zu ihrer Erhaltung ebenso nothwendig der Zwangsmittel, als sie derselben zu ihrer Begründung
bedurft hat, und sie sichert daher ihre Existenz gerade durch das, was
den Geist lebendiger Frömmigseit in ihr unausweichlich und unaushaltsam untergräbt. Weil erzwungene Gleichformung der kirchlichen
Gesellschaftsordnungen ihre Lebensbedingung ist, so muß sie den
Geist der aus dem Lebensmittelpunkte der Persönlichseit Christi frei
erzeugten christlichen Einheit, und die Macht des unmittelbar von Gott
stammenden geoffenbarten Bortes wie des unmittelbar auf Gott bezogenenerweckten Gewissens, ebenso sehr haffen und verfolgen,
als sie Verstärtung ihrer Zwangsgewalt über Alles
wünschen und erstreben muß.

In der Regel wird das Wesen des falfchen Ratholicis= mus von den dogmatischen Lehrbüchern noch inimer ziemlich ungenngend beschrieben, ein Tadel, welcher namentlich auch die Beschreibung Martenfens trifft, nach welcher daffelbe darin befteben foll, die Offenbarung (?) in ihrer reinen (?) Dbjeftivitat zu ergreifen und fich zu einem Syfteme von Garantieen des Chriftenthums (?) zu entwickeln! \*) Die reine Objeftivitat der Offenbarung ift doch lediglich in Gott und feinem Borte enthalten, Deffen Autorität wird aber gerade vom romifchen Ratholicismus binter Diejenige ber unreinen Tradition in beflagenswerthefter Beije gurudgeftellt. Sich zu einem Sufteme von Garantieen Des Chriftenthums gu entwideln mare ein außerft lobenswerthes. Beftreben. Bir tadeln aber an dem falfchen Ratholicismus gerade, daß er durch ein Suftem von außern Garantieen, d. b. inftitutionellen Ordnungen und Machtbefugniffen, Die Rirche als Anftalt auch trop des Chriftenthums und mider das Chriftenthum ju garantiren, mahrend feiner jahrhundertelangen Dauer bis auf den heutigen Tag unabläffig bemüht gewesen ift. Huch der berühmt gewordene Schleiermacher'fde Sat, daß der Ratholicismus, das Berhaltniß des Einzelnen zu Chrifto abhängig mache von feinem Berhaltniffe gur Rirche, mahrend der Protestantismus Das Berhältniß des Einzelnen zur Rirche abhängig mache von feinem Berhältniffe zu Chrifto, \*\*) beschreibt, so fein er formulirt ift, das Besen des ersteren doch nicht genan genng. Denn nicht nur ift es,

<sup>\*)</sup> Christl. Dogmatik, S. 20.

<sup>\*\*)</sup> Der chr. Glaube I, S. 24.

wie wir gezeigt, möglich, daß der falfdje Ratholicismus das Beil des Ginzelnen nicht blos von deffen Berhaltniffe gur Rirche, fondern von deffen Berhaltniffe zu irgend einer anderen außeren Mutorität, 3. B. zu einem theologischen Lehrbegriffe, abhangig macht, sondern in dem Falle, wenn er das Berhaltnig des Einzels nen zur Kirche wirflich zum Maßstabe seiner Beileftellung macht, wie dies im romifden Katholicismus geschieht, fo ift es ihm zugleich, eigenthumlich, das Berhaltniß zu Chrifto überhaupt gurudtreten oder gang verschwinden zu laffen, und dagegen dasjenige zu blos geschöpflichen Berfonlichfeiten, wie 3. B. der Jungfrau Maria und den Beiligen, weit ftarter als das zu Chrifto hervorzuhes ben, fo daß es bei unferer Behauptung fein Berbleiben hat: der falsche Katholicismus ift ein Suftem firchlicher Ginheit in der erzwungenen Form augerer Unftaltlichfeit, während der mahre: Les bensgemeinschaft im Beifte der driftlichen Ginheit vermittelft freier Gewiffensüberzeugung und leben-Diger Aneignung des göttlichen Bortes ift.

\$. 112. Daher ist es das Richtige zu sagen, daß im fale Bas richtige Verich en Katholicismus das Heil des Einzelnen immer ten zum interten gun ich ein gunächft bedingt ift durch gefcopfliche Bermittlung, während die ächte Ratholicität daffelbe immer zunächft bedingt fein läßt durch die unmittelbare Bezogenheit des Subjettes auf die göttliche Selbstoffenbarung. Dem falschen Ratholicismus ift die Rirche in ihren irdischen geichopflichen Ordnungen und Inftitutionen göttlicher Selbftzweck, der achten Ratholicität find alle firchlichen Ordnungen und Institutionen nur menschliche Mittel, um die Heilsgemeinde, welche allein der wahre und bezeichnende Ausdruck für den Begriff "Rirche" ift, ihrer ewigen Beilsbeftimmung entgegenzuführen. Sieraus ergiebt fich denn auch von felbft, daß der alt-firchlichen regula fidei und den alt-chriftlichen Symbolen nicht mehr dogmatische Autorität zufommen fann, als fich Uebereinftimmendes mit dem vermittelft des erleuchteten Gewiffens ausgelegten göttlichen Worte darin aufzeigen läßt. Ihre Autorität ift, wie die der Ueberlieferung überhaupt, eine lediglich mittelbare. Batte Luther dem Ranon, daß nur Das als firchliche Lehre folle gelten

fönnen, was mit dem überlieferten firchlichen Bekenntnisse übereinstimme\*), gefolgt: so wäre die Reformation einfach unterblieben; so hätte uns Melanchthon in seinen Hypothyposen nur eine ohne Zweisel recht geschmackvolle Darstellung des hergebrachten firchlichen Sustemes "mit den wissenschaftlichen Mitteln seiner Zeit" gegeben; so hätten wir aus der Hand des praeceptor Germaniae eben ein wohlgeschriebenes Lehrbuch nach Art des magister sententiarum mehr bekommen. Die altstirchliche Glaubensregel zur Norm, d. h. zum Auslegungsprincip und Schlüssel des Verständnisses für die Schrift, machen zu wollen: das ist ein durch und durch une van gelisch er Versuch, um dem falschen Katholicismus innerhalb des Protestantismus mit alten Künsten neue Wege zu bereiten \*\*).

<sup>\*)</sup> Esift dieß der Kanon des Hn. Dr. Thoma jiu &, ras Bekenntnik der lutherischen Kirche von der Verschnung, 2. Was Philippi (a. a. D., 148) von der "Chrfurcht" spricht, mit welcher die lutherische Kirche die Tradition immer behandelt habe, so sinden wir dei Luther von Chrfurcht gegen die Tradition keine Spur. Und wie bedenklich wäre die Chrfurcht dem im Papstthum nach Luthers Ueberzeugung die zum Antichristenthum fortgegangenen Jrrthum gegenüber gewesen!

<sup>\*\*,</sup> Rachbem Delbru de Ruckgang auf bas Trabitionsprincip in seiner Schrift (Phil. Melanchthon ber Glaubenslehrer, 1826) burch Sact, Ritid und Lucke (über bas Unfeben ber b. Schrift, 1827) gehörig gurechtgewiesen war (fchon Leifing hatte von bem rationalistischen Standpunkte aus gegen Goege in feiner "nöthigen Antwort auf eine fehr unnöthige Frage Des Sauptpafter Boeze in Samburg", mit mehr Scharffinn und Beift als Dieffinn und Grund, 1778, Die Autorität ber regula fidei als eine altfirchlich bewährte gegenüber ber Schriftautorität geltend gu machen gesucht); nachdem Dr. Daniels Erneuerung ber Traditionsüberschätzung auf proteftantischem Boden in Jafobi's Schrift (Die firchliche Lehre von Der Trabition und b. Schrift, 1847) eine tuchtige Entgegnung gefunden batte: jo hat in neuester Gr. Dr. Philippi (a. a. D. 217 f.) jo ziemlich benselben Weg wieber betreten. "Die Summe, fagt er, ber von den Aposteln überlieferten und eingestifteten (?) evangelischen Grundwahrheiten war fcon Blaubensbesig ber Rirche geworden, ebe ber neutestament= liche Ranon existirte. - Rad ber Analogie berfelben murbe Die Schrift von ben Rirdenvätern (von allen?) ausgelegt." Philippi weiß bann noch von einem "weitern gefunden Entwicklungeprocef" der Glaubeneregel zu berichten, ber "bie in ihr liegenden Reime gur vollen Bluthe und Frucht entfaltete." Sogar Luthers Gen trallehre von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben foll nach Philippi nicht unmittelbar aus ber Schrift, fonbern aus ber Blauben 8: regel entsprungen fein!! Den bogmengeschichtlichen Rachweis biefur aufzubringen, bat er unterlaffen.

## Fünfundzwanzigstes Lehrstück.

## Das Wesen des Protestantismus.

Schenkel, das Wesen des Protestantismus aus den Quellen des Resormationszeitalters dargestellt, 1846—51, 3 Bde. — \*hundes= hagen, der deutsche Protestantismus, seine Vergangenheit und seine heutigen Lebensfragen, 1847, 3. U. — \* Tzschirner, Protestantismus und Katholicismus aus dem Standpunkte der Politik betrachtet, 1823. — J. W. Thiersch, Vorlesungen über Katholicismus und Protestantismus, 2. U., 1848. — \*Dorner, das Principunserer Kirche nach dem innern Verhältnisse seiner zwei Seiten, 1842. — Schenkel, das Princip des Protestantismus, 1851.

Der Protestantismus ift im Gegensage zum falfchen Katholicismus, aber zugleich in der bewußten Absicht und mit dem wohlberechtigten Anspruche entstanden, die wahre Ratholicität in der Christenheit wiederherzustellen. Seinem Wesen und Principe nach ist er daber ein Wiederherstellungsversuch der mahren Ginheit der driftlichen Beilsge= meinschaft aus den ursprünglichen Quellen des driftlichen Beiftes, im Gegenfage zu ihrer falfchen an die Aeugerlichfeit der Ueberlieferung gebundenen Einheit. Das Princip des Protestantismus ift mithin das der mahren Ratholici= tät. Die Zurückführung der Christenheit zur wahren Ratholicität hat der Protestantismus durch diefelben Mittel zu vollenden, durch welche er sie begonnen hat: durch fraftige Bethätigung der Gewiffensaftion vermöge des im Glauben an das Wort Gottes lebendig angeeigneten Berfonlebens Jeju Chrifti, und in der Form der unter gottlicher Beil8= einwirfung zu einer in Gott erneuerten Menschheit sich immer mehr vollendenden gläubigen Gemeinde. Der Rampf

gegen den falschen Katholicismus ist bis zu dessen gänzlicher Ueberwindung in- und außerhalb der protestantischen Gemeinschaft vermöge der angegebenen Mittel unermüdlich fortzusezen.

Der Grundfafter bes Protestantis. mus.

§. 113. Unter allen Umftänden ift es eine irrthumliche Borstellung, wenn man fich den Protestantismus im ausschließlichen Gegensatze zum römischen Ratholicismus entstanden denkt und sein Befen lediglich in den Umstand fest, daß er protestirt habe und noch immer protestire. \*) Allerdings hat es der Protestantismus in sich, zu protestiren; aber niemals gegen irgend etwas, was, aus der Urquelle der göttlichen Offenbarung gefloffen, als ein Moment des Seilsbewußtfeins oder des Seilslebens die Beilsentwicklung der Menschheit mitbedingt bat, sondern umgekehrt nur gegen dasjenige, mas, das göttliche Beil trübend und verdunfelnd, zum Unbeile der Menschheit in Erfenntniß und Leben der driftlichen Gemeinschaft einzudringen gewußt hat. Konnte er doch um so weniger eine Reaftion blos menschlicher Faktoren, wie der Bernunft = und Billensthätigfeit des Intelleftualismus und Moralismus, gegen die firchliche Ueberlieferung fein, als die lettere ja eben durch ein Ucbermaß von Bernunft und Billens= produktion mit Frethumselementen aller Art angefüllt worden war. Rein, er war eine Realtion des vom Geifte Gottes erweckten und vom Borte Gottes erleuchteten und wiedergeborenen Gemiffens gegen intellettualiftische und moraliftische Bernunft- und Willens verir= rung.\*\*) So gewiß Schleiermacher Recht hat mit der Behauptung, daß das eigenthumliche Wefen des Protestantismus nicht ans dem allgemeinen Ausdrucke, den man fur bas Chriftentbum

<sup>\*)</sup> So 3. B. Röhr, Kr. Pred. Biblioth. XII, 2, 307, wo er ihn als Negation bessen, was Wahn und Willfür im Laufe ber Zeit in das Christenthum eingeschwärzt habe, beschreibt.

<sup>\*\*\*)</sup> Treffend Hundeshagen, der beutsche Prot., 3: "Die Nefprmation — bas ist eine unentweglich feststehende Thatsache — entsprang nicht aus einer Auflehnung des intellectuellen Geistes wider den intellectuellen Zwang, sondern des sittlichen Geistes, des Gewissens, wider den Gewissenszwang . . . Denn oft, aber nicht immer, sichert das Wissen der Wahrheit ihre Stätte, stets aber das Gewissen."

aufstelle, gefunden werden könne, eben so gewiß hat er Unrecht mit der Meinung, daß das "reinigende" Bestreben bei dessen Entstehung allein entschieden hervorgetreten, und der eigensthüm liche Geist, der sich mit ihm zu entwickeln begonnen, hinter jenem bewußtloß sich verborgen habe. \*) Unter allen Umständen muß vielmehr der eigenthümliche Geist, der innerste schöpferkräftige Quellpunkt, aus welchem der Protestantismus entsprungen, aus den Quellen des Resormationszeitalters sich aufzeigen und beschreiben lassen; es mag schwierig, aber es muß möglich sein, das Wesen des Protestantismus auf einen bestimmten wissenschaftlichen und auch dognatischen Begriff zurückzusühren. Wenn Das bis dahin noch nicht zur Genüge gelungen sein sollte, so darf dieses einstweilige Mißlingen jedenfalls von erneuerten Versuchen, jenen Begriff aufzusstinden, nicht abschrecken.

Bu allervörderst zeigte sich der Protestantismus bemubt, diejenigen firchlichen Bervorbringungen, welche entweder durch vorzugsweise vernunftbildende, oder durch vorzugsweise firchenregimentbildende Thätigfeit zu Stande gefommen maren, theils aufzulösen, theils von fich fern zu halten. Der mittelalterliche Ratholicismus hatte, nicht mehr in der unmittelbaren Gewiffenssphäre arbeitend, durch Bernunftbilden den Scholaftismus, durch Rirchenregimentbilden den Sierarchismus hervorgebracht. Das ift der Grund, weghalb der Brotestantismus vor Allem entschieden antischolaftisch und antis bierardisch verfahren mußte. Der icholaftischen Argumentation aus der überlieferten Schul-Theorie und Terminologie stellte er das Rengnif des Gottes fich unmittelbar bewußten Gewiffens, der hierarchiftischen Argumentation aus der überlieferten Amts-Theorieund Befugniß das Zeugniß des von Gottes Selbstoffenbarung uriprünglich Runde gebenden göttlichen Bortes entgegen. In fo weit ift ce mahr, daß der Protestantismus vor Allem auf das Gubjett zurückgegangen, daß er wesentlich subjektiven Ur-Tprunges ift. Aber nicht auf das Subjeft wie es an fich, fondern wie es vermittelft des Gemiffens auf Gott bejogen ift, und auch nicht lediglich auf das religios beftimmte Subjeft, fondern auf daffelbe, wie es im Gemiffen zugleich auch an das

<sup>\*)</sup> Der chr. Glaube I, §. 24, 3.

Objekt des göttlichen Wortes gebunden ift: also auf die subjektive Freiheit des Gewissens in ihrer objektiven Gebundenheit durch die Wahrheit der schriftgemäßen Offenbarungskunde hat der Protestantismus sich ursprünglich gegründet. Protestanten nannten sich die auf dem gemeinsfamen Grunde der evangelischen Heilsüberzeugung zusammenstretenden evangelischen Stände nicht, weil sie gegen die Heilswahrheit, und zwar weil sie im höchsten Wahrheitsinteresse gegen den die Wahrheit ausschen und zersetzenden gewissense und schriftswidrigen traditionellen Irrthum protestirten, und weil sie entsichlossen waren, von keiner Gewalt auf Erden sich Das als Heilswahrheit aufzwingen zu lassen, wovon Gewissen und Wort Gottes ihnen bezeugte, daß es ein heilloser Irrthum sei. \*)

Hieraus leuchtet zur Genüge ein, wie der bewegende Grundsfatter des Protestantismus zunächst weder ein intellektualistissicher, auf Beförderung der Berstandesaufklärung ausgehensder, noch ein humanistischer, das rein menschliche Bedürsniß nach gesellschaftlicher Unnäherung der disparaten Menschscheilstheile befriedigender, sondern ein religiössethischer ist, und

<sup>\*)</sup> Zu vgl. bei Wald XVI, 367 f. das instrumentum appellationis: "Broteftiren und bedingen wir offentlich vor Gott und manniglich - bag unfer Will', Gemuth und Meinung anders nicht stehet noch ift, benn allein Die Ehre Gottes bes Allmächtigen, feines heil. Worts und unfer auch männiglicher Seelen Seligkeit gu fuchen, auch nichts Anderes badurch zu handeln, benn mas uns bas Gemiffen ausweiset und lehret, und basjenige, fo wir por Bott bem Allmachtigen - ju thun schuldig und billig thun . . . Go feind boch diefe Sachen, Die Gottes Chre und unferer Seelen Beil und Seligfeit angeben und betreffen, darinnen wir unfer Bewiffen felber Gott vor Allen angufchen verpflicht." . . . Aus ber Brotestation, a. a. D. 383 f. . . "Daß auch ohne bas in ben Sachen, Gottes Ghre und unferer Geelen Beil und Geligkeit belangend, ein jeglicher fur fich felbft vor Gott fteben und Rechenschaft geben muß, alfo baß fich beg. Dris Reiner auf bes andern minders ober mehrers machen ober beschließen entschuldigen fann" . . . Auch Rurfürst Johann in bem Ausschreiben, womit er die Protestation in bem furfürstlichen Gebiete promulgirte, beruft sich auf die "vielen tapffern und großmuthigen Ursachen, so unser Bewiffen und Pflicht belangen, bamit wir Gott unferm Schöpfer vermanbt."

Wiederherstellung der in ihrem Heilsbesitze bedrohten, in ihrem Beilserwerbe gehemmten, Heilsgemeinschaft, vermöge erneuerter Bezogenheit auf Gott im Gewissen und erneuerter Gebundenheit an die göttliche Selbstoffenbarung in der Schrift, zu seinem Zielpunkte hat. \*) Alles, was mit diesem innersten Punkte persönlicher Gewissensbezogenheit auf Gott, realer Glaubensgemeinschaft in Gott, als alleinigen Mittels wahrer Heilserwerbung, nicht zusammenhängt, hat zunächst dem Protestantismus als bedeutungszws gegolten, obwohl von dem bezeichneten Gentrum aus die Radien seiner heils und weltgeschichtlichen Bewegungskräfte auf alle Gesbiete menschheitlicher Wirfungsarten und Lebensgestaltungen sich erstreckt haben, und er ein Universalerneuerungs-Ferment für das gestammte Menschheitsleben seit dem sechszehnten Jahrhundert geworden ist.

§. 114. Es ist seit längerer Zeit herkömmlich geworden, von Pas Brincip des einem doppelten, einem sogenannten materialen, und einem sogenannten formalen, Principe des Protestantismus zu reden, wobei jedoch scharssinigere Theologen sich nicht verbergen konnten, daß der Begriff eines Doppelprincips schon an sich ein sich selbst widersprechender ist, da so wenig als ein Baum von zwei Burzeln, eben so wenig eine religiöse oder ethische Erscheinung ursprünglich von einer doppelten Ursächlichseit abgeleitet werden kann. Allein auch der Bersuch, die Sunthese der beiden angeblichen Principien als das Princip des Protestantismus zu begreifen, ist mißlungen, da die Zusammensassung von zwei gegebenen Faktoren wohl ein drittes Neues, zugleich aber auch der Natur der Sache nach ein Abgeleitetes sein muß, nie aber ein Ursprüngliches (principium) sein kann.\*\*) Das Dogma von der Rechtsertigung durch den Glauben allein kann schon an sich nicht das Princip des Protestans

<sup>\*)</sup> Bgl. hieruber meine Schrift: bas Princip bes Protestantismus, 5 f.

und meine Abhandlung über das Princip des Prot., Studien und Kritifen, 1855, 1, 22 f.

\*\*) Gaß, Geschichte der protest. Dogmatik I, 7 f.; Dorner, das Princip

<sup>\*\*)</sup> Gaß, Geschichte der protest. Dogmatik I, 7 f.; Dorner, das Princip unserer Kirche, 47 f. Der letztere Gelehrte bemüht sich dort zu zeigen, daß die beiden Principien nicht lose neben einander stehen; jedes derselben habe das andere an sich, oder weise durch sich selbst auf das andere

tismus fein; denn derfelbe ift fo wenig aus Diefem Dogma ents iprungen, dag vielmehr diefes feine flare und fichere Keftstellung und Begründung dem Principe des Protestantismus verdanft. Eben so wenig fann die heilige Schrift, beziehungsweise Das Bort Gottes, Das Princip Des Protestantismus fein; Denn derfelbe ift auch fo wenig aus der beiligen Schrift entsprungen, daß er umgefehrt vermoge feines Brincipes auf die beilige Schrift. die ja langft vor dem Protestantismus da war, fich gurudbegogen hat. Bevor die Lehren von der alleinigen Rechtfertigung durch den Glauben und der normativen Autorität der beiligen Schrift wieder ans Licht gebracht waren, war der Protestantismus felbst als eine jenen Lehrsätzen vorangegangene Thatsache in feinem Befen und Geifte, in feiner Rraft und Stärfe, vorhanden. Richt der rechtfertigende Glaube und die beilige Schrift haben alfo den Protestantismus bervor, fondern dieser hat jene and Licht gebracht; und man muß fich mithin hüten, die Wirfung mit der Ursache zu verwechseln.

Nach der Aussage unseres Lehrsages hat die Wiederherstellung der ächten Ratholicität in der bewußten Absicht und in dem wohlberechtigten Auspruche des Protestantismus gelegen.\*) So entschieden sag auch ein solches wiederherstellendes Bestreben in seinem ursprünglichen Charafter, daß die Protestanten die Wahl eines andern als des Attributes "fatholisch" zur Bezeichnung des Wesens ihrer Kirchengemeinschaft keines weges für geboten, und umgekehrt die römischen Katholisen die Bezeichnung "katholisch" in Betreff ihrer Kirchengemeinschaft durch die evangelische Katholicität des Protestantismus für gefährdet hielten. \*\*) Der falsche

zuruck, stehe aber auch wieder bem andern selbstständig gegenüber, und boch sei auch jedes wieder von dem andern abhängig. So stügen und tragen sie sich gegenseitig. Dann sind sie aber nicht principia, Ur≠sprünglichkeiten, wenn sie sich gegenseitig stügen und tragen müssen.

<sup>\*)</sup> Daher bie Augustana im Epilogus: Tantum ea recitata sunt . . . ut intelligi possit, in doctrina ac ceremoniis apud nos nihil esse receptum contra Scripturam aut Ecclesiam Catholicam. Meslanchthon & Thefe (Opera IV, 159): Ecclesia catholica significat non tantum praesentes ministros, sed consensum Sanctorum de doctrina omnibus temporibus. Qui ab hoc consensu discedit, is discedit ab Ecclesia catholica.

<sup>\*\*)</sup> Catechismus rom. 1, 10, I: Neque einem defuturi erant impii, qui

Ratholicismus lost fich von dem centralen Ginheitspuntte des gottlichen Beils um der Ginheit der firchenpolitischen Lehr- oder Macht-Stellung willen; der achte Ratholicismus bezieht fich auf die Einbeitoquelle alles Seils, auf den Geift der göttlichen Offenbarung und das aus diesem geborene gottliche Wort und Leben, guruck. Eben darum ift er als Protestwahrheit gegenüber der großen Luge menfchengemachter Einbeit und Einerleibeit wesentlich wiederherstellend. Indem er auf die ichopferischen Zeugungs- und Bewegungs-Rrafte des Seilslebens in der Gemeinde gurudgebt, fichert er diefer den ununterbrochenen Lebenszusammenhang mit ihrem Urfprunge. Der Protestantismus protestirt gegen allen Scholaftismus, soweit dieser die ber Menschheit geoffenbarte Substang der Beilswahrheit in den privilegirten Kreis überlieferungsmäßig abgeschloffener Dentthätigkeit einengt, und das Intereffe an der troftreichen Beilsthatsache in ein Interesse an der kunftreichen Beils. gedankenarbeit verwandelt. Er protestirt ebenfo gegen allen Sierarchismus, soweit diefer die freigläubige Bethätigung der Beilsüberzeugungen unter bem Joche einer dem Subjette fremden, daffelbe bevormundenden und ftellvertretenden, Amtsgewalt hindert, und anstatt religiöser und sittlicher Selbstverantwortlichkeit unvermeidlich Bleichgültigkeit und Stumpfheit gegen lebendige Religiontat und Sittlichkeit pflegt. Er protestirt gegen Diese beiden Berirrungen des falfchen Ratholicismus im Namen der mahren Ratholis cität, welche auf dem perfonlichelebensvollen Bufammenbange der Gemeinde mit Gott selbst und seinem auf die Gewissen fich unmittelbar beziehenden und der Menschheit fich thatsächlich offenbarenden Geifte beruht. Und fo muß man allerdings mit unferem Lehrsatze sagen, daß das Princip des Protestantismus ein Princip ächt katholischer Gemeindebildung, oder der Bieder= berftellung der mabren Ginheit der driftlichen Beil8= gemeinschaft aus der Ursprünglichfeit des driftlichen Beiftes, im Gegensate zu der falschen, an die Meugerlichfeit der .

ad simiae imitationem, quae se hominem esse fingit, solos se catholicos esse profiterentur, et catholicam Ecclesiam apud se tantum, non minus nefarie quam superbe, affirmarent – eine Stelle, die sich auf die Brotestanten bezieht, womit sich aber Rom (als Sibylle) selbst das Urtheil gesprochen hat.

scholaftisch und hierarchisch getrübten Ueberlieferung gebundenen, Einheit sei.

Die Gewissens. aftion im Protestantismus,

§. 115. Diese Biederherstellung der mahren Ratho= licität im Wegensatzu der falschen hat der Protestantismus durch Erneuerung der Gemiffensaftion zu bewirfen angefangen, und noch immer zunächst fo zu bewirfen. Indem das Gewissen fich Gottes unmittelbar bewußt ift und immer mehr bewußt werden will, und mabre Befriedigung einzig und allein in der perfönlichen Lebens- und Geiftes-Gemeinschaft mit Gott findet: muß es nothwendig, wenn es aus dem Zuftande der Unterdrückung wied er in denjenigen der freien Bewegung übergeht, vor allem Underen das Gewebe des icholaftischen Denfens zerreißen und die Bande des hierarchischen Druckes brechen. Die höchste, die absolute Babrbeit, nur die Bahrheit, diefelbe möglichft rein von aller menschlichen Beimischung und Trübung : das ift der lette Strebe. puntt des Gemiffens, daber ein unverwüftlicher Wahrheitsfinn fein Charaftergeprage, der nicht rubt, bis der Anfang und bas Ende aller Wahrheit, Gott felbft, ergriffen, erfannt und angeeignet ift. Eben darum ift das Gemiffen so wesentlich auf den Glauben angelegt, und der driftliche Glaube felbft nichts Underes als eine ge= fteigerte Gewiffensthätigfeit. Glauben beißt, mit dem Gewiffen fich lediglich auf Gott beziehen, ihn jum alleinigen Gegenftande der centralpersönlichen Thätigkeit machen, Alles mas neben und außer Gott noch da ift, d. h. die Belt, für bedeutungslos im Berhaltniffe zu ihm erachten. Wenn der Protestantismus gleich aufangs mit dem Lehrfage von dem allein rechtfertigenden Glauben, ale einem centralen und ihm wefentlich eigenthumlichen, hervortrat, fo ift diefe Thatfache in dem nothwendigen und unauflöslichen Bufammenhange, welcher zwischen den Funktionen des Gemiffens und des Glaubens besteht, begründet. Der rechtfertigende Glaube ift die volle durchgreifende Bethätigung der Gewiffensaftion innerhalb des driftlichen Beilslebens, die nothwendige Gelbstmanifestation des vom driftlichen Beifte erleuchteten und wiedergeborenen Gemiffens. Aber eben von hier aus wird ja völlig einleuchtend, wie nicht der Glaube den Broteftantismus, fondern wie der Broteftantismus den Glauben ans Licht gebracht hat. Durch die Gewiffensbewegung, welche aus den innerften Tiefen des religiofen Geiftes, durch Gott allein nur bewirft,

hervorbrach, wurden die Geister zum Glauben, und damit zum Prosteste gegen die römisch-katholische Ueberlieferung, und zu jenem heiligen Wahrheitssinne angeregt, welcher seine höchste Befriedigung nur in Gott, in der Selbstoffenbarung des göttlichen Wortes und Geistes, findet.

8. 116. Bar aber der Protestantismus vermittelft seiner pris Der Mudgang auf mitiven Gewiffensaftion gunachft auf Gott felbft gurudgeführt worden, fo entstand nothwendig die weitere Frage, wo denn Gott in seiner reinsten Selbstoffenbarung und vollkommensten Wesensmittheilung zu finden sei? Und so wurde benn der Protestantismus von selbst auf die verhältnigmäßig lauterfte Quelle der göttlichen Beilswahrheit, die b. Schrift, hingewiesen. Auch hier erhellt aber deutlich: nicht die h. Schrift hat den Protestantismus, sondern der Protestantismus die h. Schrift wieder aufgedeckt und zu verdienten nenen Ehren gebracht. Weil er vermöge feines urfprunglichen Bewissensbedürfnisses Gott felbst finden wollte und mußte, und weil Die göttliche Selbst offenbarung ihm nirgends so gewiß und sicher verbürgt als in der Schrift erschien, darum griff er vor Allem nach der Schrift; darum verwarf er jede Begründung der Beilslehre, bei welcher die Grunde nicht aus der Schrift geschöpft waren; darum gab er die Schrift in ungebrochener und unverfälfchter Geftalt dem gottsuchenden Bemiffen gurud, von da an ftete nur darauf bedacht, biefelbe fo rein, fo ungetrübt als möglich zu befiten. Jedoch war ihm Die Schrift, wie unser Lebrsat bemerkt, nicht als literarisches Produft in ihren einzelnen Beftandtheilen, sondern als Gottes Wort, in deffen centraler Bezogenheit auf das Perfonleben Chriftt, Gegenftand des Glaubens. In dem Berfonleben Jefu Chrifti erfcbloß fich dem Brotestantismus die vollendete Kulle des der Menschheit geoffenbarten göttlichen Beils; in der Schrift stellte fich ihm das perfönliche Bild Chrifti in reiner unverfälschter Zeichnung bar; in ihr

<sup>\*)</sup> Wenn Gaß a. a. D., 10, bemerkt, das Princip des Protestantismus — ganz allgemein ausgebrückt — sei die "freie Geltendmachung gleicher Bedürfnisse und gleicher Ansprüche an das höchste Gut aus den heiligsten Gründen des Gewissens": so hat er mit dem lezten Theile seines Sazes ben tiessten Punkt, wovon der Protestantismus auszegangen ist, richtig angedeutet, so mangelhaft auch der übrige Theil der Beschreibung ist.

allein fand er die wohlverburgte Runde von den Beilsthatfachen, durch welche jenes Bild auch gegenwärtig noch fur das Denken verftandlich, und fur den Glauben lebendig wird. Aus diefem Grunde murde die Schrift felbst als das Gefäß, woraus der Protestantismus fichere Beilstunde ichopfte, fur ihn nothwendig ein Gegenftand des Glaubens. Dhue fie und außer ihr ift es gar nicht möglich, das Urbild der Heilswahrheit thatfächlich fennen zu lernen; sie allein ift der untrügliche Spiegel, aus welchem jenes mit immer frischen, ewig lebendigen Zügen hervorleuchtet. Darin eben liegt nun aber auch der Grund, weghalb es nicht genugen fann, das Wort Gottes nur zu miffen. Gin Biffen von demfelben giebt es nur mit Beziehung auf feine menschliche Seite. Denhalb mun es, wie wir früher gesehen haben, durch die Thätigkeit des Gewissens in die innere Beilverfahrung zurückübersett werden, was nur dadurch moglich ift, daß es geglaubt, d. h. daß das von dem Subjefte angeeignete Christusbild in fich mittheilendes Chriftusleben, die Beilserkenntniß in Beilsgewißheit verwandelt wird.

Dte Bieberherftellung ber Gemeinde.

§. 117. Das muß nun aber, damit die Biederherstellung der wahren Katholicität ihre immer allgemeinere Verwirklichung finde, in der Form der unter gottlicher Seilseinwirfung zu einer in Gott erneuerten Menschheit immer mehr fich vollendenden gläubigen Bemein de geschehen. Ift im Widerspruche hiermit der Ginwurf erhoben worden, daß nach diefer Beschreibung das Wesen des Protestantismus mit dem des Chriftenthums zusammenfalle, fo ift zu nachft darauf zu erwiedern, daß jenes allerdings im innerften Buntte fein anderes als das mabre Befen der driftlichen Religion fein könne;\*) denn fein, dem Chriftenthume fremder, Beftandtheil darf innerhalb des Protestantismus eine nothwendige Stelle finden. Allein darum fällt das Wesen des Protestantismus, wie es an sich ift, mit dem Befen des Chriftenthums nicht ohne Beiteres zusammen, sondern der Protestantismus befindet fich in der Spannung des Gegenfates gegen diejenige Form des Chriftenthums, welche die falfche Einheit der driftlichen Rirche repräsentirt. Der Protestantismus ift die Manifestation des Chriftenthums im Rampfe mit den in dasselbe eingedrungenen auflösenden Elementen

<sup>\*)</sup> Ugl. mein Wefen des Protestantismus 1, S. 1.

des Baganismus und Judaismus; er ift das Chriftenthum innerhalb feiner geschichtlichen Bewegung, wie es fich in feiner felbfterhaltenden und reinigenden Rraft, an einem feiner hervorspringendften epochemachendsten Momente, als weltüberwindend bewährt. Run ift aber das mabre Befen des Protestantismus nicht in feiner Entgegensetzung enthalten; die Bahrheit der Entgegensetzung ift vielmehr das Gefette felbft, d. h. die von dem Worte und Beifte Bottes bewirfte und getragene Bewiffensaftion, vermöge welcher jener als die Wiederherstellung ächter Katholicität fich allem Dem widerfett, was im falfden Katholicismus, ohne wirklich driftlich zu fein, Anspruch auf Chriftlichkeit macht. Das ift denn auch der Grund, warum der Protestantismus felbst in späterer Beit, als das Bewußtsein seines ursprünglich acht fatholischen Geiftes ihm bereits großentheils verloren gegangen mar, dennoch jenes erften nie gang ausgelöschten Buges nach driftlicher Ratholicität immer aufs Neue wieder fich erinnerte. \*)

§. 118. Um so weniger aber barf der Protestantismus den Bie sortgesette Brotestation gegen ben eligien albeen eligiem u. 8. folange liefends. Widerspruch gegen den falschen Ratholicismus solange aufgeben, als derfelbe nicht, wie unfer Lehrsat bemerft, außerhalb wie innerhalb feines eigenen Gebietes ganglich überwunden ift. Es ift allerdings eine verfehrte Meinung, daß es falfchen Ratholicismus nur außerhalb des Protestantismus gebe. Der lettere bat im fechszehnten Jahrhundert lediglich den Unfang gur Biederherstellung der ächten Ratho: licität gemacht, dieselbe aber lange nicht vollendet. Jener Anfang war nur der erfte energische Bersuch zur Wiedergeltendmachung, nicht aber die durchgreifende Ausführung, des die wahre

<sup>\*)</sup> Chemnit (loci theol, III, 3, 126) fagt: Et primum observandum est, Ecclesiae definitionem ita constituendam et intelligendam esse, ut conveniat et particularibus veris Ecclesiis in singulis locis et verae Catholicae Ecclesiae per orbem omnem dispersae, quae unum corpus est. 3. Gerhard in seinem bezeichnend überschriebenen Werke: Confessio catholica, in qua doctrina catholica et evangelica, quam ecclesiae august. confessioni addictae profitentur, ex Romano - Catholicorum Scriptorum suffragiis confirmatur (II, 1147) stellt sogar die Alternative an die Gegner: Aut ergo concedant, nos esse Catholicos, aut negent, nos esse Christianos.

Einheit des driftlichen Geiftes berftellenden Princips. Ein nicht geringer Theil der vorreformatorischen, weder aus dem Gemiffensbedürfniffe noch dem Offenbarungsinhalte hervorgegangenen, Ueberlieferung blieb im Reformationszeitalter unausgeschieden; die Musscheidung selbst wurde außerdem noch mangelhaft betrieben und vollzogen. Gine, die volle Bethätigung des protestantifden Beiftes bindernde, Reaftionsbewegung macht fich jum Theil schon bei den Reformatoren felbft bemerklich, und nur daber find fo manche Schwankungen und fogar Biderfpruche in ihren Lehren und Meinungen zu erklaren. Noch viel mehr aber tritt die Gegenbewegung bei der nachreformatorischen Theologie bervor. Bon dem Angenblicke an, wo die protestantische Rirche die außere Einheit des Lehrbegriffes, ja felbft theil= weise der Cultus- und Berfassungs-Einrichtungen gu erzwingen fuchte, verließ fie den Boden der achten Ratholicitat, den fie anfangs fo fühn und entschloffen betreten hatte, wieder, und öffnete dem verderblichen Geifte der Svaltung und Bertrennung den Weg in das eigene Lager.

Der Protestantismus vermag den falfden Ratholicismus nur dann außerhalb feines Gebietes zu überwinden, wenn er gleich zeitig, durch fraftige und folgerichtige Zusammenfassung feiner selbst in feinem Brincipe, 'auf feinem eigenen Gebiete den falfchefatholischen Traditions-Reften und Berfte llungsversuchen entgegentritt. Buvorderft muß Alles, was nicht aus dem Gewiffen, und demzufolge auch nicht aus dem Glauben, ift, aus der Lehre und dem Leben der protestantischen Gemeinfcaft ausgeschieden werden, bevor die Ausscheidung mit durchgreifendem Erfolge in einer fremden Gemeinschaft vorgenommen werden fann. Riemals darf ein Lehrfat nur deghalb aufgestellt werden, weil er durch das Zeugniß der Ueberlieferung empfohlen ift. Der Boden, aus welchem nach acht protestantischen Grundsaken Die Lehre bervorwächft, ift immer das von dem Worte Gottes getragene und erleuchtete Gewiffen. Niemals darf der Beilverwerb eines Gubjeftes von blos objeftiver Seilswirfung oder blos firchlichem Seilsapparate abhängig gemacht werden; es giebt feinen anderen Beg der Heilsaneignung als die subjettiv lebendige innerlich gewiß= machende glanbige Gelbfterfahrung. Reinem Broteftanten darf zugemuthet werden, Lehraufftellungen zu vertrauen, oder dies selben gar für "theologische Thatsachen" zu halten, welche nicht

durch das flare und gewisse Zeugniß des göttlichen Bortes dem Gewissen verbürgt sind. Nimmermehr darf im Protestantismus die Heilsgemeinschaft an, einer ausdrücklichen Stiftung im Worte Gottes entbehrende, Uemter und Ordnungen gebunden werden, woburch nicht Einigung, sondern nur Spaltung bewirft wird. Bielsmehr soll der Protestantismus die Einheit des religiösen und sittlichen Geistes, die Pflege des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, des Friedens, der Geduld, und überhaupt eine Gesinnung innerhalb der firchlichen Gemeinschaft erstreben, welche fremde Eigenthümlichsteit, so bald sie nur der Selbigseit der ursprünglichen gemeindestifstenden Geisteswirfung nicht hinderlich ist, ohne Neid und Anstoß erträgt.

Bare es doch in der That ein schlimmes Zeugniß für den religiösen Bahrheitvernft und die fittliche Selbstzucht des Brotestantismus, wenn er die Auswüchse einer die Gewissenssaat der Beilowahrheit überwuchernden Tradition, und eines die Geiftesfrucht des Seilslebens verderbenden und ertödtenden Rirdenthums, in der römischen Kirche wegschneiden, aber um so nachfichtsvoller gegen dieselben Berirrungen fich bezeigen wollte, wo fie die eigene Rirchengemeinschaft mit Verwirrung und Zerstörung bedroben. Sier gilt Das Wort, daß das Gericht zuerft seinen Anfang nehmen muß am Saufe Gottes. \*) Darum wird auch der Protestantismus den Rreis der ihm Angehörigen niemals auf das außere Grenggebiet feines firchenrechtlich ihm zuftandigen Befiges angftlich befchränken. Ift fein Princip ein wefentlich innerliches, aus dem verborgenen Grunde des nur Gott befannten perfonlichen Beiftlebens entsprungenes, daber jeder äußern Manipulation ichon der Natur der Sache nach fich entziehendes; ift es unfichtbar jedenfalls nach feiner Gott, fichtbar nur nach feiner den Menfchen, jugemandten Seite: dann fann es wenigstens fein unbedingtes Erforderniß fein, daß, um ein Glied der vom Geifte der achten Ratholicitat erwectten driftlichen Beilsgemeinschaft zu fein, man zus gleich auch ein foldes einer protestantischen Particulargemeinschaft fein muffe.

Daß eine Lehre, welche den Unterschied zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Kirche läugnet, welche die Kirche lediglich als eine Gemeinschaft von Getauften auffaßt und

<sup>\*) 1</sup> Ptr. 4, 17.

ne ein drittes nothwendiges Seligfeitemittel neben dem Borte Gottes und den Saframenten bilden, den Leib Chrifti aber unter feine Glieder auch Teufelstinder gablen läßt, - eine durchaus unprotestantische fei, bedarf vom Standpuntte des deutschen Protestantismus keiner weiteren Begründung. \*) Aber auch diejenige Unficht, welche das Wesen des Protestantismus in dem Befike und der Erhaltung der reinen Lehre und des stiftungsgemäß verwalteten Saframentes vollständig ausgedrückt findet, ift unbefriedigend. Dieselbe als die urfprünglich keformatorisch e zu bezeichnen, ift auch nicht richtig. Die Augustana hat die Rirche nicht Definirt als die Gemeinschaft von Solden, welche das Evangelium rein und lauter lebren oder boren und denen die Saframente ftiftungsgemäß verwaltet werden, fondern als die Gemeinschaft der Beiligen, in welcher jenes der Fall ift. Die Meinung mar eigentlich die, Daß gur Berwirklichung des Begriffes der mabren Ratholicität die Einbeit der Rinder Gottes (Sanctorum) auf dem Grunde der göttlichen Stiftungen, des Bortes Gottes und ber Saframente, ausreiche, eine Bereinbarung unter ten Angeborigen der mahren fatholischen Rirche in Betreff der menschlichen Gefellschaftsordnungen dagegen nicht erforderlich fei. \*\*) Befteht dem= gemäß das Befen der protestantischen Rirchengemeinschaft in der Beiligung und dem Beilsleben (vita Sanctorum), und nur ihre Form in der Grundlegung reiner Lehre und ftiftungegemäßer Saframenteverwaltung: fo fann unmöglich die reine Doftrin und

<sup>\*)</sup> Die 39 Artikel desiniren (Art. 19, de ecclesia) die Kirche als visibilis coetus fidelium, ein innerer Widerspruch, da der Glaube nicht sichtbar und was sichtbar in der Kirche gar oft nicht Glaube ist. Der anglikanische Pusenismus ist die Jüchtigung für die verworrene Fassung des Artikels. Das Verdienst der Ersindung einer protestantischen Kirche als Leibes Christi, mit getauften Teuselskindern als dessen Gliedmaßen, gebührt Herrn Dr. Münchmener (das Dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche, 115 f.).

<sup>\*\*)</sup> Mon vgl. nur die Fajjung von Art. 7 Aug. C.: Est autem Ecclesia congregatio Sanctorum, in qua Evangelium recte docetur et recte administrantur Sacramenta. Et ad veram unitatem Ecclesiae satis est consentire de doctrina Evangelii et administratione Sacramentorum. Nec necesse est ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias ab hominibus institutas.

die stiftungsgemäße Saframentsspendung das sein, was das eigentliche Princip und die höchste Aufgabe der protestantischen Kirche bildet. \*) Das Princip des Protestantismus ist sein sirchenrechtliches Lehr= und Saframents=, sondern ein heils=
fräftiges Wahrheits=, Gewissens= und Lebens=Prin=
cip, geschöpft aus der Einheit des ursprünglichen christ=
lichen Geistes. \*\*)

Je mehr daher die protestantische Kirche als eine Gemeinschaft sich entwickelt, in welcher der Geist der driftlichen Bahrheit und Seiligung wirklich lebt, defto mehr bat das Brincip des Protestantismus nun auch seinen thatfächlichen Ausdruck gefunden. Die Gemeinschaft der Beiligen fann fich aber nur da wirklich ausbilden, wo das Gewiffen eines Jeden freien Butritt gu den ursprünglichen Beilsquellen hat, und wo das Abgeleitete immer nur nach dem Magftabe des Urfprünglichen beurtheilt wird. Reine Lebre und ftiftungsgemäßes Saframent find nur Mittel, um die Gemeinschaft der Beiligen bilden und erhalten zu belfen; fie find aber nicht ber 3med, den fich die Gemeinschaft setzen, und nicht das Ziel, das fie erreichen foll. Nicht um reine Lehre gu ftiften und reines Saframent zu tradiren, ift Jefus Chriftus in die Belt gefommen, fondern um die Gunder felig zu machen;\*\*\*) jenen 3med haben die Rabbinen, Pharifaer und Scholaftifer aller Beiten, Diefen Die achten Junger Jefu verfolgt. Ein Leben aus Gott in die Welt zu pflanzen, und das Seil in der Menschheit durch die ewigen Offenbarungsfrafte wiederherzustellen : das ift die wahrhaft positive Aufgabe des Protestantismus, eine Aufgabe, die er freilich nur unter der Bedingung wirklich erfüllen fann, daß

<sup>\*)</sup> Daher ist es ein unbaltbarer Standpunkt, den Otto Mejer (über römisch fathol. Missionen, 28) einnimmt, wenn er sagt: "Kämpsen wir um den Schat, den Gott seiner evang. Kirche vorausgegeben hat, um das Pfund, über dessen Berwaltung er ihr einst Rechenschaft absordern wird, um das, worin es liegt, daß der Protestantismus keine Rezerei ist, um reines Wort und Sakrament: so sollen die Pforten der Hölle es nicht überwinden, viel weniger die römische Kirche. Werke des Glaubens (?) können wir als Katholiken so gut, wie als Protestanten thun (!). Zucht ist in der römischen Kirche nicht weniger als bei uns."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch noch mein Princip des Protest., 11 f. und meine Abhandlung über benselben Gegenstand, Stud. und Kritik. 1855, 1, 25 f.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Tim. 1, 15.

er sich selbst, d. h. seinem ursprünglichen Wesen und Principe, unserschütterlich treu bleibt, und, wo er davon abgefallen ist, wieder dahin zurücksehrt.

## Sechsundzwanzigstes Lehrstück.

## Die confessionelle Differenz.

\* J. Hoornbek, Summa controversiarum religionis, 1653. — Max Gobel, die religiöse Eigenthümlichkeit der lutherischen und reformirten Kirche, Bersuch einer geschichtlichen Bergleichung, 1837. — \*Baur, über Princip und Charakter des Lehrbegriffs der ref. Kirche in seinem Unterschiede von dem lutherischen, theol. Jahrbücher von Baur und Zeller, 1847, 3, vgl. die Entgegnung von A. Schweister, a. a. D., 1848, 1. — \*Schneckenburger, vergleichende Darstellung des lutherischen und reformirten Lehrbegriffs, 2 Theile. — R. Palmie, der Confessionsstreit in der evangel. Kirche, 1850. — Schenkel, der Unionsberuf des evang. Protestantismus, 1855.

Es giebt keine ursprünglichen und grundsäylichen Lehrund Lebens-Differenzen innerhalb des Protestantismus, sondern aus einer und derselben Wurzel sind erst im Verlaufe der Zeit verschiedenartige Lehrbildungen und Lebensgestaltungen hervorgegangen, worunter die der lutherischen und der reformirten Confession die bedeutendsten sind. Der lutherische Protestantismus stellt die Gewissensattion als eine wesentlich receptive, der reformirte als eine wesentlich aktive, der lutherische die Heilsmittheilung als eine wesentlich substantiell, der reformirte als eine wesentlich substantiell vermittelte vor. Wie auf der einen Seite die Aufsgabe der christlichen Dogmatik erheischt, die confessionellen Differenzpunkte nicht aus äußeren Zweckmäßigkeitsrücksichten abzuschwächen und zu verwischen, so auf der andern, über

der äußerlich hervortretenden Differenz den innern einheit= lichen Wesensgrund niemals zu übersehen.

S. 119. Daß es keine ursprünglichen und grundfählichen bie prineiptelle gingelt bes Pro-teinantemus. Lehr- und Lebens Differengen innerhalb des Brotestantismus gebe: das ift der Sag, den wir mit voller Ueberzeugung an die Spige diefes Lehrstückes ftellen. Burde auch von irgend einer Richtung oder Partei innerhalb des Protestantismus zu irgend einer Zeit ein anderes Biel erftrebt, als die Biederherftellung der religiöfen und fittlichen Einheit der driftlichen Beil8= gemeinschaft aus der Urfprünglichkeit des driftlichen Beiftes und des göttlichen Bortes, im Gegenfage ju jener falschen Ginbeit, Die vermittelt ift durch die Aeußerlichkeit der Ueberlieferung und die Einformigkeit der Cultusordnung und der Rirdenverfassung: so mare damit noch keinesweges bewiesen, daß es urfprungliche und principielle Befensdifferengen, fondern nur daß es Richtungen und Parteien innerhalb des Protestantismus giebt, welche mit dem mabren Brincipe deffelben noch im Bideripruche fteben und daber noch der Reinigung, beziehungsweise der Ausscheidung aus demfelben, bedürfen.

Diejenigen Unterscheidungspunfte, welcheinnerhalb des Proftantismus namentlich mit Beziehung auf die Differenzen der lutherischen und der reformirten Confession aufgestellt worden sind, sind in der That nicht im Wesen des Protestantismus selbst begründet, sondern nur verschieden artige Lehrbildung en und Lebensgestaltungen dessen, was in der innersten Burzel noch eins ist, eins vor Allem in der unerschütterlichen Gewisheit, daß das Heil lediglich von Gott selbst, seinem Borte und Geiste, wie beide in Christi Personleben am vollendetsten geoffenbart sind, niemals aber von Menschen, niemals also aus kirchlicher Lehrerzeugung und Gesetzaufstellung als solcher, sommen kann.\*)

<sup>\*)</sup> Bie sehr die Resormatoren in diesem Kernpuncte einig waren, vgl. Luther, Opera Jen. III., 169: Ita implacabili discordia verbum Dei et traditiones hominum pugnant, non aliter atque Deus ipse et Satan sibi invicem adversantur, et alter alterius opera dissolvit . . . . Si itaque ignoras, iterum dico: Humana statuta non possunt servari cum verbo Dei, quia illa ligant conscientias, hoc solvit eas, pugnantque sibimutuo sicutaqua et ignis, nisi libere, id est ut non ligantia serventur.

Die theol. Berichiebenheit beiber Confessionen.

S. 120. Benn biegegen junachft von einer Scite geltend gemacht wird, daß der lutherifde Broteftantismus feine Gigen= thumlichfeit an der Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, der reformirte an der Lehre von der unbedingten normativen Autorität der b. Schrift habe: fo ift darauf zu erwidern, daß diefe Unterscheidung vor Allem ungeschichtlich ift; denn die lutherischen Reformatoren haben die Beilsmahrheit eben fo entschieden lediglich aus der beiligen Schrift geschöpft, als die reformirten die Beilsgewißheit lediglich auf den rechtfertigenden Glauben gegründet haben. Das ichlagenofte Zeugniß gegen Die Richtigfeit jener Unterscheidung ift aber in dem Umftande ent= halten, daß gerade in Betreff des Bunftes, an welchem der Confessionestreit sich entzündete, Enther ebenfo eigenfinnig auf den Buch fraben des entscheidenden Schriftwortes fich geftütt, als 3wingli für feine abweichende Meinung beharrlich auf den Lehr= fat vom rechtfertigenden Glauben fich berufen hat. \*) Außerdem ift auch noch notorisch, daß ebensowenig von einem der älteren lut beriff den Theologen, den Reformirten jemals einen Irrthum in der Rechtfertigungslehre, als von einem der alteren reformirten, den Lutheranern einen folden in der Lehre von der norma-

Conf. Aug. Praef.: Offerimus in hac religionis causa nostrorum Concionatorum et nostram Confessionem. Cujusmodi doctrinam ex Scripturis Sacris et puro Verbo Dei hactenus in nostris terris . . . tradiderunt ac in Ecclesiis tractaverunt. Zwingli (Uslegung des 1. Art., Werke 1, 179): Nieman ift theiner wahrheit gewuß, denn dem gott dieselbe in finem Bergen flar und gwuß macht. (Uslegung bes 10. Art., 213): Alfo ift ber mensch von allem gfat burch Christum erlöst, wenn er im glauben Chrifti ift, so ift benn Chriftus fin vernunft, fin rat, fin frommteit, fin unschuld, summa alles fin heil und lebt Chriftus in im. Darum bedarf es theines glages; benn Chriftus ift fin glag, uf ben ficht er allein, ja Chriftus zeigt und fürt in allein, daß er theines andern fürers meer bebarf. Conf. helv. II, 1: Credimus et confitemur Scripturas Canonicas S. Prophetarum et Apostolorum utriusque Testamenti ipsum verum esse verbum Dei, et auctoritatem sufficientem ex semetipsis, non ex hominibus habere. Nam Deus ipse locutus est patribus, prophetis et apostolis, et lo quitur adhuc nobis per Scripturas Sacras.

<sup>\*)</sup> Siehe meinen Unionsberuf, 215, f.; Mr. Goebel, die Cigenthumlich- teit u. f. w., 46 f.

tiven Antoritat der Schrift aufzuzeigen, nur der Berfuch gemacht worden ift. Lagt fich auch nicht beftreiten, daß allmälig Die Reis gung bervortritt, lutberifderfeits auf das, mas gunächft in Bott bei dem Rechtfertigung afte vorgebt, reformirterfeits auf das, mas vermoge deffelben fod ann im Menfchen erfolgt, dort alfo auf die gurechnende Gnade Gottes, bier auf das aneignende Gottesvertrauen des Menfchen, das größere Gewicht ju legen: fo ift jedoch dabei nicht zu überfeben, einmal, daß diese feine theologische Diffinktion den reformatorifden Ausführungen und Symbolen noch völlig fremd, daß fie mithin nicht urfprunglich protestantisch ift, und im Beiteren, daß fie bei den Lutheranern erft fpater in Folge einer immer ftarfer fich bemerklich machenden Burudftellung des menschlichen Kaftors in der Erlösungslehre hinter dem göttlichen eintritt, mabrend die Reformirten dagegen die menschlich aneignende neben der göttlich zurechnenden Thatigfeit in ihrer Geltung feftan halten ftete beftrebt maren. \*)

<sup>\*)</sup> Benn Schneckenburger (vgl. Darftellung II, 85 f.) unter ben bleibenben Bunkten der Abweichung der ref. von der luth. Betrachtungsweise hinfichtlich der Rechtfertigungslehre auch den hervorhebt, "daß reformirt der Gläubige feines Glaubens nicht unmittelbar ficher fei": fo ift zwar hier noch nicht ber Ort, mit bem icharffinnigen Symbolifer und bes Naberen auseinander= aufeken, allein wir konnen ihm gerade in der angeführten Behauptung am Wenigsten folgen. Es ift symbolisch verburgte reformirte Lehre, bag bie von Bott bem Gläubigen zugerechnete Berechtigfeit Christideffen Rechtfertigung vor Gott begrundet. Der Reformirte, ber feines Glaubens gewiß ift, ift eben bamit auch feiner Erwählung gewiß, wie schon Zwingli fagt (Werke II, 2, 7): "Go ftat ja ber gloub allein us ber wal gottes." Die Erwählung ift aber bem Reformirten ein gottlicher Onabenatt, und fo ift ber Reformirte wie ber Lutheraner im Glauben ber rechtfertigenden Gnade Gottes vollkommen, und jener am Allerunmittelbarften gewiß. Conf. gallicana: Credimus, totam nostram justitiam positam esse in peccatorum nostrorum remissione . . . . omnique virtutum et meritorum opinione abjecta in sola Jesu Christi obedientia prorsus acquiescimus, quae quidem nobis imputatur, tum ut tegantur omnia nostra peccata, tum etiam ut gratiam coram Deo nanciscamur. Cat. Heid., 60: Quomodo justus es coram Deo? Sola fide in Jesum Christum, adeo ut . . . sine ullo meo merito ex mera Dei misericordia mihi perfecta satisfactio, justitia et sanctitas Christi imputetur ac donetur. Conf. helv. post., 15: Deus ergo propter solum Christum passum et resuscitatum propitius est peccatis nostris nec illa nobis imputat, imputat autem justitiam Christi pro nostra . . . Proprie ergo loquendo Deus solus

Wenn von anderer Seite der Unterschied zwischen lutherischer und reformirter Confession dabin bestimmt worden ift, daß die erftere pom Standpunkte der Glaubensrechtfertigung aus gegen den Judaismus, die lettere vom Standpunfte der unbedingten Abbangigfeit von Gott aus gegen den Paganismus in der Rirche protestirt habe\*): fo ift auch dieser Unterscheidungsversuch fein wirflich befriedigender. Daß es auf der Confessionsgrundlage des reformirten Protestantismus fein anderes Beil, als das unmittelbar von Gott geoffenbarte giebt, ift richtig; allein wird denn etwa auf dem lutherischen Bekenntniggrunde grundsätlich nicht eben fo ent= schieden alles Das verworfen, was fich blos von Menschen fommend jum 3mede der Seitsvermittelung darbieten will? Und wenn 3wingli's eindringliches Auftreten gegen romifchen "Gögendienft" und die cultischen "Gögenbilder" als Beweismittel vorgebracht merden will, fo fann hiegegen darauf verwiesen werden, wie Luther noch in späteren Lebensjahren gegen daffelbe "Gögenthum" weit beftiger als Zwingli gecifert bat. \*\*)

Mit richtigem Tafte unstreitig hat Schne den burger erfannt, daß die Differenz, soweit eine solche zwischen den beiden protestanztischen Haupteonfessionen besteht, auf dem Gebiete der "frommen Gem üthszustände", d. h. des subjectiven Berhaltens zum Heilsobjecte, liegen musse, obwohl er darin auf's Bedenklichste irrt, daß er jene bis auf den Grund des Heilslebens selbst zuruckzehen läßt.\*\*\*) Im innersten Grunde war der Protestantismus in allen denjenigen Lehrbildungen und Lebensgestaltungen, welche das Siezgel seines Namens verdienen, darüber mit sich selbst einig, daß das

nos justificat et duntaxat propter Christum justificat, non imputans nobis peccata, sed imputans ejus nobis justitiam.

<sup>\*)</sup> A. Schweizer, Glaubenslehre der evang. reformirten Kirche I, 25 f.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. u. A. seine brei Bredigten von guten und bosen Engeln vom Jahre 1533, seine Predigt von der Heiligenverehrung am Johannistage u. s. f. S. auch die richtigen Bemerkungen Baurs gegen Schweizer, th. Jahrbucher, 1847, 309 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleichenbe Darstellung II, 276 f. Wir hoffen, Die Jrrthumer ber Schneckenburgerschen Darstellung in einer Reihe von Abhandlungen näher beleuchten zu können.

Beil auf feinem andern Bege geschafft werden fonne, als durch Gott felbst aus der Unmittelbarkeit feines Geiftes und der Ursprünglichfeit seines Wortes, einzig und allein auf dem Wege perfönlicher Ge= miffenserfahrung. In diefer Grunderkenntnig berricht gwis ichen Lutheranern und Reformirten, wenn auch vielleicht meift ihnen unbewußt, felbst in den Zeiten heftigst entbrannter Controverfe vollständigste Uebereinstimmung. Lutheraner und Reformirte bleiben alfo in folgenden Grundüberzeugungen einverftanden : er ft en 8, daß das Beil fubjectiv angeeignet werden tonne nur vermöge einer perfonlichen Gewiffensaftion im Glauben, daß es also feine Möglichfeit der Seilserwerbung durch bloge faframentale Einwirfung ex opere operato gebe: zweitens, daß das Beil objeftiv geschöpft werden tonne nur aus dem Borte Bottes der h. Schrift, daß es alfo feine Möglichfeit der Beils= erwerb ung durch bloge Ueberlieferung als folche gebe; drittens, daß das Seil wahrhaft verwirklicht werde nur in der dem leiblichen Auge verborgenen gläubigen Gemeinschaft ber Seili= gen, daß es also feine Möglichfeit vollfommener Beileverwirklichung blos innerhalb der verfassungsmäßig begrenzten firchenvolitischen Inftitution gebe.

Die Differeng begann erft an dem Buntte, mo die theologische Borftellung über die gemeinsamen Grundüberzeugungen ihren Anfang nahm; fie begann also nicht im Beilsgrunde, sondern innerhalb der Beilelehrentwidlung. Sier entspann fie fich zuerft über die Lebre vom Glauben. Denn wenn auch beide Confessionen in der Grundüberzeugung einig find, daß der Glaube ein unmittelbar perfonliches Bezogenfein des Geiftes (Gemiffens) auf Gott fei, fo ftellte fich doch die eine diefes Bezogensein im Lehrsyfteme anders als die andere vor, die eine noch in theilweifer Abhängigkeit von dem icholaftischen Denfen, die andere im überwiegenden Borgefühle eines von ethischen Grundlagen ausgehenden Denkens. Befanntlich mar der Glaube durch das scholaftische Denken lediglich zu einem Nicht-Biderftreben des Subjeftes in Beziehung auf das von ihm aufzunehmende Beilsobjett berabgewürdigt morden. Der lutherischen, von dem scholaftischen Glaubensbegriffe nur theilweise emanzipirten, Theologie war es noch nicht möglich, ihn als völlig felbitftandige und felbstverantwortliche Gemiffensaftion

duß er ein passives Berhalten des Subjektes zu dessen Begenstande sei, hängen.\*) Dieses Unvermögen, den Glauben als persönliche Selbstgewißheit und verantwortliche Selbstthätigkeit des religiösen Geistes in Beziehung auf Gott zu würzdigen, haftet der confessionalistischen lutherischen Theologie durchzgängig an und gipfelt in der Lehre von der sogenannten mystischen Einwohnung (unio mystica), deren subjectives Organ zwar wohl der Glaube ist, aber in der Art, daß nicht er sich in Gott verssenst, sondern vielmehr unter Todlegung jedes noch etwas für sich selbst sein Wollens des Subjektes in Gott versenst wird, wobei er für das aufzunehmende Objekt, nach Schneckenburgers treffendem Ausdrucke, in der That nur als "geöffneter Mund" erscheint.\*\*)

Hat aber das Subjeft, obiger Boraussetzung gemäß, kein wahrhaft aktives Organ, um das Heil selbstthätig in Empfang zu nehmen, und fehlt es somit dem Borgange der Heilsaneignung von Seite jenes an persönlicher Willensbestimmtheit: so ist die natürliche Folge, daß in Betreff des Heilsobjektes eine der in Betreff des Heilsorganes aufgestellten adäquate Borstellung sich bilden wird. Daß im Worte Gottes Jesus Christus das centrale Heilsobjekt sei, auch in Beziehung auf diese Grundwahrheit sind beide Consessionen einverstanden. Daß es über die Berson Christi außer dem Worte Gottes feine zuverlässige Runde, daß es außerhalb des biblischen Urbildes von ihm nur noch Zerrbilder gebe: darin stimmen sie völlig überein. Durch die mythologistrende Richtung der mittelalterlichen Scholastif war aber das ächte Gesschichtsbild von Christo beinahe gänzlich verloren gegangen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Formula Concordiae, epitome II, 18: Item, quod Dr. Lutherus scripsit, hominis voluntatem in conversione pure passive se habere: id recte et dextere est accipiendum. Selbst strenge Lutheraner creennen diesen Mangel jest an, vgl. Cytel, über Charafter und Einheit der luth. Bekenntnißschriften (Zeitschrift f. d. ges. luth. Theol. u. Kirche, 1858, 1, 54.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Darftellung, I, 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Verson Christi, sagt treffend (2. A.) II, 1: "Der Lersust des historischen Gottmenschen, des Menschenschnes voll Gnade und Wahrheit, rief (im Mittelaster) in dem religiösen Bedürfnisse ganz ähnliche Triebe wieder wach, wie wir sie vor Christus in dem mythenbildenden Heidenthum und seinen christologischen Borspielen gewannen."

Diefes und mit ihm die unverfälichte Beilstunde überhaupt, aus ihr aber wiederberftellende Beilsfraft auf's Neue zu gewinnen: das mußte in Begiehung auf das Beilsobjeft das Sauptbeftreben des Brotestantismus fein. Run ift freilich Chriftus nicht nur auf Erden in menschlich = geschichtlicher Gestalt da gewesen, sondern er ift auch im Simmel das übergeschichtlich verklärte Saupt feiner Gemeinde. Sat er nun aber bis an der Belt Ende bei jener gu fein verheißen, so ist das unter allen Umständen sicherlich nur in der Urt möglich, daß der himmlisch verklärte nicht ein anderer als der irdifch gefchichtliche Chriftus fein fann. Je weniger nun in Gottes Bort über die Art und Beife, wie wir uns die diffeitige Gegenwart des einst irdisch gewesenen und dann himmlisch gewordenen Chriftus vorzustellen haben, geoffenbart ift: defto näher liegt die Berfuchung, Borftellungen hierüber auf dem Bege der Ueberlieferung felbst zu bilden. Und hier ist denn auch der Bunft, an welchem die Differeng zwischen den beiden Confessionen in Betreff des Beilsobieftes erft anhebt. Ift fie an der Lehre vom Abendmable am Seftiasten entbrannt: so bat sie doch eigentlich immer einen wesentlich chriftologischen Charafter gezeigt. Im Genuffe des Abendmables wird der Gläubige der Beilsgegenwart Chrifti gang insbesondere gewiß; auf welche Beise der Empfang des Personlebens Jesu Chrifti im Abendmable por stellbargumachen sei, das war denn auch die controverse Frage.

Je gefliffentlicher der Protestantismus seinem Principe gemäß darauf zu achten hat, daß die Beilsfunde immer aus den ursprünglichsten Quellen geschöpft werde: defto entschiedener lag es in feiner Aufgabe, die mythologifirende mittelalterliche Borftellungsweife in diesem Buntte zu vermeiden. Satte der Berr auf's Rachdrucklichste versichert, daß er bei den Seinen allezeit\*), und nicht nur während der Austheilung des Abendmahls, fein werde: fo verstand es sich doch von felbst, daß seine persönlich gegenwärtige Selbstmittheilung im Abendmable nicht als eine von derjenigen wesentlich verschiedene gedacht werden durfte, welche er seiner Gemeinde als eine immer ftattfindende bezeichnet hatte. Eine folche wesentliche Berschiedenheit murde dennoch lutherischerseits behauptet.

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 20: Kai iδοῦ ἐγῶ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας έως της συντελείας του αίωνος. 29

Bar überdies von diefer Seite Die Gewiffensaftion zu einem bloßen Recentions vermögen berabgesett worden, fo war damit der ethische Character der Bezogenheit auf Chriftum im Abendmable wesentlich alterirt. Bar der Glaube zum blogen Gefäß geworden, welches das Seilsobieft ohne alles Buthun von feiner Seite aufnehmen jollte, fo war die unvermeidliche weitere Folge, daß das Beilsob= jeft felbst unter der Form einer Gubftang vorgeftellt werden mußte, deren ficherer Empfang im Abendmable dem Subjefte nur durch substantielle Bereinigung mit den irdischen Elementen des Sacramentsgenuffes, und deghalb nur durch mundlichen Genug, verbürgt mar. Daber verwandelt in der lutherischen Theologie das nur mit dem Gewiffen anzueignende Beilsobjekt fich in eine nothwendig mit dem Munde aufzunehmende Beilefubftang, und die Controverse dreht sich zuletzt um die rein theologische Frage, ob das Heilsobjeft wirflich unter der Kategorie der Substang vorftellbar zu fei machen und ob es wirklich nur mit Sulfe eines leiblichen Draans aufgenommen werden fonne, oder ob es fich damit anders verhalte?

Auf ähnliche Refultate führt nun auch die Bergleichung tes lutherischen und des reformirten Rirdenbegriffes. Bei feinem Lehrpunkte hat fich die überwiegend receptive Bestimmt= beit des religiösen Organs lutherischerfeits fo deutlich berausgestellt, als bei diesem. Schon in seinen ersten firchenbildenden Bersuchen bat der lutherische Brotestantismus, an der Möglichkeit einer felbstständigen Organisation der Beilsgemeinschaft verzweifelnd, die Staatsgewalt um Schutz und Bevormundung derfelben flehentlich angegangen. Bie einerseits das individuelle Gewiffen, so erscheint andererseits ihm auch die Gemeinde lediglich als ein Gefäß, welchem die Seilssubstang durch reine Lebre und red)tmäßiges Sacrament unaufhörlich eingegoffen werden muß, und welches keine andere Bestimmung hat als diese in sich aufzunehmen und aufzubewahren. Daber die Borftellung, daß reine Lehre und stiftungsgemäßes Sacrament Alles in fich schließe, deffen die Rirche bedürfe. Daber die tiefe Abneigung gegen die organifirte Gemeindes thätigfeit der Reformirten, gegen Bresbyterial- und Synodal-Berfaffungsgrundfäße, gegen Begrenzung der ftaatsbevormundenden Dberaufficht, wie endlich gegen jeden Berfuch allmäliger Sinüberleitung der firchlichen Gemeinschaft von ihrem Unmundigfeitsverhaltniffe zur Selbstverwaltung und Selbstregierung.

Die Aufchauungen Des reformirten Brotestantismus beruben unftreitig auch bier auf einer anderen vorftellenden Thätigkeit. Das religiöse Organ wird bei ihm auch bier niemals lediglich in die Sphare der Receptivitat herabgedruckt; es bleibt immer mefents lich lebendige Aftion und fest fich ein felbftverantwortliches fittliches Thun gum Biele\*). Daber Die vorherrs schend ethische Faffung des Glaubensbegriffes bei den reformirten Reformatoren \*\*). Daber die Unfabigfeit des reformirten Denkens, fich die Selbstmittheilung des Bersonlebens Chrifti im Abendmable als eine irgendwie an ein Naturelement gebundene vorzustellen. Das Göttliche ift auf dem reformirten Standpuntte immer lediglich Beift, Gottesmittheilung ift Geiftesmittheilung, die Mittheilung des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmable als personliche Lebensmittheilung des Erlosers mefentlich Geiftes und Rraft-Mittheilung\*\*\*). Geiftesnahrung zu feinem geiftlichen Beile will der Reformirte auch im Abendmabisgenuffe empfangen; das irdifch substanzielle, das irgendwie wenn and not so verscinert materiell leibliche, Element gilt ibm als nichts nüte+). Sierin liegt denn auch der Grund, weßhalb der reformirte Protestantismus von der diffeitig-finnlich en Erscheinung der Beilswahrheit und dem derzeitig zeitlich en Bewußtsein des Beilsbefites immerfort wieder auf den ewigen Beilsquell, den aller Beitentwicklung als beren Begrundung vorangebenden unbedingten

<sup>\*)</sup> Conf. helvetica posterior, IX: Docemus, regeneratos in boni electione et operatione non tantum agere passive, sed active Aguntur enim a Deo, ut agant ipsi, quod agunt.

<sup>\*\*)</sup> S. mein Besen bes Protestantismus II, S. 28 und S. 30, wo bie Quellennachweise zu finden sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Calvin in scince Schrift de coena (ed. Amst. VIII, 9): Quid enim sibi vellet nos panem comedere ac vinum bibere, ut significent carnem ipsius cibum esse nostrum et sanguinem potum, si veritate spirituali praetermissa vinum et panem solummodo praeberet?

<sup>†)</sup> Zwingli (Werke II, 2, 11): Der fest, gerecht, luter gloub vertrumt u. Shristi g ottheit und erkennt sinen tod unser leben syn; aber von lubslichem essen weißt er nüt; dann es nügt ihn nüt; dann Gott dem lubslichen essen nüts verheissen, hat es ouch nit yngesest. Zum andern schickt es sich des gloubens halb nit.

göttfichen Seilswillen, in der fo vielfach migdenteten Erwählungslehre zurückstrebt. Trop aller Miggriffe und Mangel, welche bei der dogmatischen Darftellung dieses Lehrpunttes mituntergelaufen find, ift das Bewuftfein des Ermähltseins dennoch die einzige vollkommen fichere Bürgichaft für die zeitliche Birtlichteit des Beils, welches ohne die ewige gottliche Beranftaltung nur ein aliidliches Spiel des Zufalls, aber feine nothwendige Offenbarung der göttlichen Beisheit und Barmbergigfeit fein fonnte. So wenig jedoch ift der Glaube an die ewige göttliche Erwählung für das reformirte Bewußtsein ein fataliftisches Rubevolster, daß er vielmehr der für daffelbe unversiegliche Quellpunft der fraftigften ethischen Aftionen ift. Und zwar gerade in der Gemeinde muß das ewig von Gott Gewollte fich auch zeitlich einen entsprechenden Organismus ichaffen, und der fittlich thatfraftige Gemeindegeift, der in Werken der Liebe, der Zucht, der Einigkeit sich ausdrückt, ift nur die nothwendige Spiegelung der die irdische Beilserscheinung ewig bedingenden göttlichen Beitsgedanfen, die als Wedanfen eben Gottes Gedanken, und deghalb ihrer Verwirklichung ficher und gewiß find.

Die franthaften Reigungen in beiden Genfeffionen.

, §. 121. 2Bas die dogmatische Formel betrifft, auf welche wir in unferm Lebrfate die Differeng zurudzuführen versucht haben, so ift une wenigstene feine befannt, welche jene auf eine dem Thatbestande ebenso entsprechende Weise bis jest ausgedrückt hatte. Erfahrungsgemäß bat der lutherische Protostantismus Die Neigung in sich, noch nicht ausgeschiedene römischefatholische Traditionsreste mehr als rathlid zu conserviren, während der reformirte es vorzieht, mit der Tradition völlig zu brechen, als ihren Irrthumern in dem Lehr- oder Lebens-Sufteme der Kirche auch nur das geringste Zugeständniß zu machen. Soweit der lutherische Proteffantismus der Berfuchung nachgiebt, bas Göttliche in der Form der Subftang vorzustellen, läuft er damit Wefahr, die menfchlich = gefchichtliche Erscheinung Chrifti abermals mythologifirender Berdunfelung preiszugeben. Soweit der reformirte Protestantismus das Göttliche lediglich in der Bestimmtheit des Geistes haben will, ift er auf dem Wege, die menfchlichegeschichtliche Erscheinung Chrifti zu einer zufälligen, oder doch unwesentlichen, herabzuschen. Ift das Lutherthum nicht

frei von der Gefahr, in einseitigen Bertretern bis in die Jrrthumer Des Bantheismus und Materialismus fich zu verlieren, fo ift die reformirte Theologie nicht frei von der Tendeng, einem einseitigen Spiritualismus und Determinismus Gingang ju gewähren. Die Möglichfeit des Abfalls von dem Principe des Protestantismus felbit liegt jedoch auf lutherischer Seite unter allen Umftanden ungleich näher, als auf reformirter. Die reformirte Confejfion fann wohl das Princip des Brotestantismus überfpannen, wie fie es in reformirter Seftenbildung thatfachlich öfters gethan hat, aber fie wird es niemals verläugnen; in ihr pulfirt auch bei ihren Berirrungen noch der Herzschlag des proteftantischen Beiftes; der Glaube an Die Gelbftverant= wortlichfeit des Gemiffens und die Ursprünglichfeit und Alleinverbindlich feit des göttlichen Wortes lebt ftets in ihr fort, und darum hat fie den Muth männlicher Bertheidigung ihrer Rechte fo oft bewährt und ift mit fo fuh. nem Eroberungszuge nach allen Welttheilen vorgedrungen. Die lutherische Confession ift zwar gesichert vor protestantischer Uebertreibung, aber nicht in gleicher Beise vor Abschwächung und Berläugnung protestantischer Grundwahrheiten, nicht vor principwidrigen Zugeftändniffen an die Frrthumer des Traditionsprincipes, nicht vor, namentlich in gegenwärtiger Zeit, im Angefichte immer bedrohlicher auftretender römischer Rückeroberungsgelüste, bedentlicher Depotenzirung der ursprünglich protestantischen Gewiffensenergie und Glaubensfestigfeit.

Die für Rückbildungsprocesse der angedeuteten Art verssuchungsvollste Stelle im Systeme des Lutherthums ist unsstreitig die Sacramentslehre. Dieselbe bildet die Rüstsammer, aus welcher der römische Ratholicismus auf Grund seines Princips immer aufs Neue wieder seine stärtsten Wassen hervorholt. Hier ist der Punkt, wo er das göttliche Heilsobjett selbst, und mit ihm das heilsbedürstige Gewissen, menschlich gefangen nimmt. In der Sacramentslehre ist die lutherische Consession dem Principe des Protestantismus am Wenigsten gerecht geworden; sie hat auch das in demselben aufgestellte Problem, wie es ohne Selbstwiderspruch möglich sei, das Heil einerseits lediglich durch den Glanben, andererseits aber doch auch wieder in Folge leiblichen Genusses vermittelt werden zu lassen, bis auf die heutige Stunde noch nicht gesöft. Die neuerlich mit absichtlicher

Oftentation vorgetragene Behauptung, daß die lutherische "Kirche" eine "Sacramentskirche" sei, weist bedrohlich auf den Frrweg hin, auf welchen in der Sacramentslehre der traditionelle Rücksbildungsproceß eine Partei innerhalb dieser Confession zu drängen im Begriffe ist. \*)

Die Einheit der Sonfessionen in hrer Berichleden-

§. 122. Aus dem Bisherigen ergiebt sich nun aber, daß weder in der einen, noch in der anderen der geschichtlich gewordenen protestantischen Hauptconfessionen, noch auch in irgend einer anderen protestantischen Sonder- Lehr- oder Lebens-Gestaltung, die volle und ausschließlich wahre Verwirklichung des Wesens oder Princips des Protestantismus zu finden ist.

Der Protestantismus an sich selbst ist umfassender und größer als jede seiner Sonderbildungen. Dagegen behauptet unser Lehrsatz unstreitig mit Recht, daß die confessionellen Differenzen niemals aus bloßen Zweckmäßigkeitsrücksichten abzuschwächen oder zu verwischen sind. Durch einen geschichtlichen Proceß sind sie entstanden; auf geschichtlichem Wege müssen sie sich wieder lösen. Und zwar wie sie nicht aus einem Bedürsnisse der Gemeinde, sondern aus einer Berschiedenheit der theologischen Borstellungsarten hervorgegangen sind: so sind sie auch jest nicht innerhalb der Gemeinde, welcher sie fast unbefannt sind, auszukämpsen, sondern sie müssen durch das Mittel der theologischen Controverse, aus der sie entsprungen sind, überwunden werden. Sicherlich sind num auch in den beiderseitigen Differenzlehren noch specifische theologische Wahrheitselemente enthalten, welche in den Zusammenhang des dogmatischen Ganzen hineinverarbeitet werden müssen, was unser

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich führt man die Differenz zwischen lutherischem und reformirtem Protestantismus auf drei doctrinelle Haupteontroverspunkte zurück: die Controverse über das Abendmahl, die Person Christi, und die Erwählungslehre. Diese Ausstellung ist aber nicht ausreichend, da eine vierte Differenz hinsichtlich der Lehre von der Kirche dabei nicht berückssichtigt ist. Doch kann man nicht ohne Grund die Controverssen über das Abendmahl und die Berson Christi, die sich nicht von eins ander getrennt behandeln lassen, in eins zusammenfassen, so daß in diesem Falle doch drei Controverspunkte bleiben. Ueber die Hauptdifferenz zwischen beiden Confessionen vgl. noch meinen Unionsberuf, 404 f.

zweiter ausführender Theil im Ginzelnen nachzuweisen hat. Um so mehr ift aber an dem innern einheitlichen Wahrheitss grunde beider Consessionslehrspsteme auch da, wo die äußere Differenz dis auf den heutigen Tag fortbesteht, so lange sestzubalten, die die beiderseitigen Irrthümer ausgeschieden und die Wahrheiten, welche beiden Consessionen specifisch eigen sind, in einer höhern gemeinsamen Form dogmatischer Erkenntniß ihren ganz entsprechenden Ausdruck gewonnen haben. Daß unter solechen Umständen der Vereinigung beider Consessionen zu einer praktische fürchlichen Gemeinschaft nichts im Wegesteht, ist selbstverständlich.

## Siebenundzwanzigstes Lehrstück.

## Das evangelische Bekenntniß.

\*B. Carpzov, Isagoge in libros ecclesiarum Lutheranarum symbolicos.

— Töllner, Unterricht von den symbolischen Büchern, 1796. —

\*Schleiermacher, über den eigentlichen Berth und das bindende Ansehen der symbolischen Bücher, 1819. — Bickell, die Verpstichtung auf die symbolischen Schriften, 1840. — \* Ullmann, vierzig Sähe, die theol. Lehrsreiheit betr., Stud. und Arit., 1843, 1. — Julius Müller, die erste Generalspnode der evangel. Landestirche Preußens, und die kirchlichen Bekenntnisse, 1847. — \* Hundeschaften, die Bekenntnisgrundlage der vereinigten ev. Kirche im Großherzogthum Baden, 1852. — Die Bedeutung der Bekenntnisssschung fchristen in der evangelischen Kirche, Prot. Monatsblätter, 1857, Ottoberheft. — Die Borlage des evangelischen Oberkirchenraths Badens und die Berhandlungen der badischen Gen.-Synode über den firchlichen Bekenntnißstand, amts. Darstellung der Generalschnobe 1. —

Die protestantischen Bekenntnißschriften der beiden Confessionen sind für den driftlichen Dogmatiker eine besonders -wichtige Lehrquelle, aber nicht eine Lehrnorm, eine Lehrschranke, aber nicht ein Lehrgesetz, ein Lehrzeugniß, aber nicht die abschließende Lehrentscheidung. Der christliche Dogmatiser hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, ihren Inhalt vom Standtpunkte des Gewissens aus und nach dem Maßstabe des göttlichen Wortes zu prüfen. Was hiermit nicht im Einklange steht, kann auch nicht als maßgebend bei der dogmatischen Lehrdarstellung betrachtet werden.

Die Befenntnififchriften nicht Lehr normen, fondern Lehrquellen.

§. 123. Der schon früber von uns widersprochenen Anficht, daß Lehrfäte, welche in der evangelischen Glaubenslehre eine Stelle beaufpruchen, fich zuerft durch Berufung auf die evangelischen Befenntnißschriften legitimiren mußten, bat Schleierm ach er dadurch felbit wieder die Spike abgebrochen, daß er die Anforderung, et mas Eigenthümliches zu enthalten, an jede Dogmatif richtet, und die Behauptung aufstellt, daß der Lehrbegriff der evangelischen Rirche überall nicht ein durchaus feststebender, sondern vielmehr ein werdender fei, fo daß wohl von ihr ausgesagt werden fonne, das Eigenthümtiche derfelben in der Lehre fei noch nicht vollständig zur Erscheinung gefommen. \*) Aller= dings ift im Allgemeinen Beides mabr: Die Dogmatif foll auf den Grundlagen der evangelischen Erfenntniß, welche zur Zeit der Reformation festgestellt worden waren, eben fo febr weiter ent= wickelt werden, als auch feinen Augenblid außer Acht plaffen, daß fic auf demjenigen geschichtlichen Boden rubt, welchen die firchlichen Befenntniffe beider Confessionen als einen fundamentalen für die von ihnen ausgegangene Lehrentwicklung einnehmen, und daß diesen verlaffen, so viel als von dem Princip der Reformation felbft sich lossagen hieße. Dagegen herrscht nun aber über das nähere Berhältniß ber driftlichen Dogmatif zu den Befenntnißschriften noch immer nicht nur eine bedeutende Meinung verfchieden beit, sondern auch eine große Berwirrung, und aus diefer nach beftem Bermögen wiffenschaftlich fich berausznarbeiten, ift ein

<sup>\*)</sup> Der driftliche Glaube, §. 25, 2.

wesentliches dogmatisches Grundersorderniß. \*) Da vom Standspunkte des protestantischen Principes aus die Kunde von der göttslichen Selbstoffenbarung aus dem Worte Gottes selbst geschöpft werden muß und deßhalb auch dieses allein wirklich sehrnormative

<sup>\*)</sup> Die Befenntniffe (ounBola), eigentlich tesserae, Merfgeichen. Unterpfander, welche beim Abichluffe verschiedenartiger Berbindungen zu gleichen Salften unter Die Berbindungsgenoffen vertheilt wurden, von baher Unterfcheibungszeichen firchlicher Confessionen anderen gegenüber, Die Unterscheibungelehren enthaltenb, Die Befinnungs = und Lebrgenoffen gleichsam unter einer Fahne fremden Fahnen gegenüber que fammenhaltend. Die Befenntnißschriften ber evangelijch en Rirche zerfallen ber Confession nach vorzüglich in lutherische und reformirte, ber Dignitat nach in primare und fecundare. Brimar : luthe = rifche find: 1) bie Augustana, ben 25. Juni 1530 bem Raifer Rarl V. in Augeburg übergeben, mit ursprünglich irenifcher Tendeng, in amei Saupttheile gerfallend: Die 21 articuli fidei praecipui, in Begiehung auf welche He bereinftimmung mit ben Katholifen irrthumlich fingirt wurde, und die 7 articuli in quibus recensentur abusus mutati (Reldjent= siehung, Priefterebe, Meffe, Beichte, Faften, Monchegelübbe, Kirchengewalt); 2) Die apologia Confessionis, eine Widerlegung ber gegnerischen jogenannten confutatio oder Augustanae confessionis responsio, von Rarl V. am 22. Cept. 1530 abgelebnt, 1531 ebirt, biefe beiden von Meland: thon verfaßt; 3) bie articuli Smalcaldiei, gur Borlage auf bem von Papft Baul III. ausgeschriebenen Concilium bestimmt, gegen Ende bes Jahres 1536 von Buther entworfen, am 24. und 25. Fbr. 1537 "frequentissimo theologorum conventu" unterzeichnet. hangsweise beigefügte tractatus de potestate et primatu Papae ift von Melanchthon verfaßt und nicht nur von den Theologen, fondern auch von ben evangelischen Ständen unterzeichnet, baber von höherer symbolischer Autorität; 4) ber Catechismus major et minor Luthers (1529), jener für die Brediger, Diefer für die Bemeinden gur Unterweisung bestimmt. Seeundarslutherisch ift die Formula concordiae, aus einer Reihe von Vereinigungserperimenten, ber schwäbisch-sächsischen, der Maulbronner, der Torgauer Formel und dem bergischen Buche erwachien, 1580 ben 25. Juni in Dregben am funfzigjährigen Bebachtniftage ber Uebergabe ber Augsburger Confession promulgirt, in eine epitome und die genauere Ausführung solida declaratio zerfallend, auf alle confessionell itreitigen Lehrpunfte jener Zeit sich erstreckend, vorzüglich auf firchliche Ausschließung ber Melanchthonianer und Reformirten berechnet. (Bu vgl. mein Art. Concordienformel in Bergogs Realencyclopabie) - Primar reformirt find vorzugeweife: 1) Die erfte Baster Confession, 1534, von Decolampad und My = conius bearbeitet, burch Ginfachheit, Rurge und Weitherzigkeit ausgezeichnet ; 2) Die zweite Baster ober erfte Belvetifche Confession, 1536

Antorität besitzen kann, so liegt es eigentlich schon in der Natur der Sache, daß es neben der normativen Autorität des göttlichen Wortes nicht noch eine andere maßgebende Lehrautorität geben kann. Aus diesem Grunde behauptet auch unser Lehrsatz vor Allem, daß die firchlichen Bekenntnißschriften eine zwar besonders wichtige Lehrquelle, jedoch keine Lehrnorm sind.

Normative Autorität schreiben sich die symbolischen Bücher nun auch in der That selbst keineswegs zu. Sogar die Concordiens sormel lehnt in thesi den Anspruch, eine solche zu besitzen, feierslichst von sich ab.\*) Erst die lutberische Dogmatif auf dem Höhen-

unter Ginfluß ber Strafburger Theologen in vermittelnber Abficht ent: worfen; 3) Catechismus genevensis, 1536 von Galvin urfprung: lich in frangolischer Sprache geschrieben, 1538 in lateinischer epirt: 4)Consensus tig urinus, 1549, ein Bereinigungsversuch zwisch en bem zwinglischen und calvinschen Lehrtropus in dem Abendmalblisdogma, und Consensus genevensis, 1551, ein Bereinigungsverfuch amischen benfelben Lehrtropen in bem Brabestinationsbogma; 5) Catechesis palatina, auf Befehl bes Aurfürsten Friedrich III. von der Pfalz durch ben Schüler Calvins C. Dlevianus und ben Melanchthonianer 3. Urfinus verfaßt, 1563 ebirt; 6) Confessio helvetica posterior, von dem Zurcher Antiftes S. Bullinger 1564 entworfen, 1566 promulgirt, nachft bem Beibelberger Ratedismus in ben meiften reformirten Landesfirchen als jumbolifche Schrift anerkannt. Außerbem nennen wir noch an Diese Bekenntniffe fich anschließend die Confessio Hungrica (1557-58), Gallicana (1559), Scoticana (1560), Anglicana (1562), Belgica (1562). Secuntar reformirt sind insbesondere die Confessio marchica Sigism undi, zunächst von 1614, bie Canones Dordraceni, 1619, und die Formula consensus helvetica, 1675 von bem berühmten Burcher Brofeffor g. Beidegger gegen bie freiere Richtung ber Theologen von Saumur, M. Amprault, J. de la Place, und Capellus verfaßt, bald allfeitig wieder aufgegeben. - In Betreff ber Augustana ift noch zu bemerken, daß bie sogenannte invariata ober emendata ed. von 1540 und 42, welche in der Abendmablelehre ben Reformirten und in ber Lehre von ber Befehrung ben Synergiften mefentliche Conceffionen macht, von ben ftrengen Lutheranern nach bem Borgange ber Concordienformel fur unacht und autoritätelog angefeben wirt, während bie Reformirten ihr meift ihre Zuftimmung ertheilt baben.

<sup>\*)</sup> Cetera autem Symbola et alia scripta... non obtinent au ctoritate m ju dicis, haec enim dignitas solis sacris litteris debetur, sed duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt eamque explicant etc. (Epitome, de compendiaria regula atque norma).

punfte ihrer icholaftischen Ausgestaltung bat, vom Inftinfte der Selbsterhaltung getrieben, den Gat aufgeftellt, daß es jur Beurtheilung der firchlichen Lehrproduktion eine doppelte Rorm, eine normirende und eine normirte, gebe. \*) Dag auch neuere Dogmatifer einer fo unhaltbaren Annahme noch ihre Zuftimmung ichenfen, ift allerdings zu verwundern. Wir find vor Allem nicht der Meinung Martenfen's, daß eine Dogmatif, die nur biblifch, nicht auch firchlich sein wollte, eo ipso auch nicht biblisch sein fonnte.\*\*); denn was wirklich biblisch ift, das ift eben darum auch mahrhaft firchlich. Aber noch weit weniger fonnen wir der Unficht bepflichten, daß den Symbolen eine fecundare fano. nische Dignität als normis normatis zufomme. Die Bezeichnung norma normata ift eine der unglücklichsten, die jemals in dogmatischer Berlegenheit erfunden worden ift. Das ift ja eben Die eigenthümliche Bedeutung des Bedingenden, daß es nicht felbst bedingt, der Regel, daß fie nicht felbst gemagregelt wird. Ein nur bedingt Bedingendes ift nicht mehr in Birflichfeit eine Autorität. Wird einem Bedingten das Recht zu bedingen eingeraumt, wie in jenem Kalle den Befenntnifbudgern, fo fann mit

<sup>\*)</sup> Quenftedt (systema, 46): Aliud est, esse normam ac regulam credendorum absolute, et aliud, esse normam et regulam sub certo respectu et quibusdam quasi limitibus. Confessiones et doctrinae Corpora . . . sunt norma et regula non simpliciter, sed sub certo respectu - norma tesseralis, testimonialis doctrinae publicae quarundam Ecclesiarum particularium; principium vero et norma istius est S. Scriptura, ex qua Confessionum istarum autores deduxerunt id, quod ipsi credendum esse crediderunt et quod in territoriis suis credi voluerunt (welche Naivität!). Baier (comp. th. pos., 113): Quando libri nostri symbolici aliquando normae aut normalium librorum appellatione veniunt, non tamen intelligitur norma absolute sic dicta, sed secundum quid, aut cum addito, norma secundaria, normata, id est minus proprie (!) sie dicta. Hollas, (examen, 57): Nullum autem symbolum ecclesiae absolute et simpliciter est norma fidei et morum, sed dicitur norma secundum quid et respective, habito respectu ad ecclesias certas, quae veritatem et certitudinem symbolorum ex scriptura probatam praesupponunt. Lal. noch Im eft ens eingehende Erörterung über bie Symbolfrage a. a. D. I, 272 ff.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. Dogmatik, §. 28.

gutem Grunde entgegengehalten werden, daß dasselbe der Natur der Sache nach nur bedingt bedingen, d. h. daß von seinem Aussspruche jederzeit an einen höheren Richter Berufung eingelegt werden könne. Eine s. g. norma normata ist daher immer norma quatenus, d. h. Autorität ist nur in so fern in ihr vorhanden, als sie mit der norma absoluta übereinstimmt. Der Satz aber, daß die Bekenntnisse nur in so fern normative Autorität besähen, als zwischen ihnen und dem Borte Gottes eine wirkliche Nebereinstimmung stattsinde, ist jederzeit als ein ihre sehrmaßgebende Kraft und Bürde vernichtender von allen denen angesehen worden, welchen es mit der Ansertennung ihrer normativen Dignität Ernst war.

Diese Unerfennung wird nun freilid badurd feine beffer begründete, dan fie den Symbolen in fo fern und weil fie mit dem Borte Gottes übereinstimmen, normative Antorität zuschreibt.\*) Denn jene beiden Conjunktionen schließen fich logisch unzweifelhaft gegenseitig aus. Benn die symbolischen Bucher normative Geltung haben, weil fie mit der Schrift übereinstimmen, fo ift damit jeder Zweifel an ihrer Nichtübereinstimmung an und für fich bescitigt, und die Formel in fo fern bat dann feinen Ginn mehr. Wenn fie dagegen normative Geltung haben, in fo fern fie mit der Schrift übereinstimmen, fo ift in dieser Formel die Borftellung einer nur begiebungsweisen Uebereinstimmung mit der Schrift enthalten, und das "weil" hat dann alle Bedeutung verloren. So rein unmöglich ift es, quia und quatenus in diesem Zusammenhange gleichzeitig miteinander auszusagen, daß man vielmehr zu sagen gezwungen ift: erst da wo das quia aufhört, fann das quatenus aufangen, und erst da wo das quia angefangen hat, fann das quatenus feinerlei Stelle

<sup>\*)</sup> So Martensen, a. a. D.: "Fragen wir nun, welche kanonische Bedeutung die kirchlichen Symbole für die Dogmatik haben, so haben sie Bebeutung als normae normatae, oder quia und quatenus cum Saera Scriptura consentiunt". Twesten dagegen richtig a. a. D., 1, 281: "Sie sind und bleiben nur Zeugnisse und Erklärungen, wie die h. Schrift in unserer Kirche verstanden und ausgelegt wird, und in Folge dessen Mittel der Beurtheilung, in wie weit eine Lehre mit dem von uns kirchlich recipirten Lehrbegrisse übereinstimmen". Für solche "Mittel der Beurtheilung, ist dech sicherlich die Bezeichnung norma eine misseräuchliche.

mehr finden. Die Eigenschaft der normativen Antorität ließe fich für die Befenntniffdriften nur unter ber Bedingung darthun, daß der Nachweis ihrer vollfommenen Uebereinstimmung mit dem Borte Gottes, d. h. ihrer dogmatischen Unfehlbarfeit, geleiftet werden fonnte, obwohl auch fur biefen Fall nicht ihnen, fondern nur dem Worte Gottes in ihnen diefe Autorität im eigentlichen Ginne einwohnte. Nun ift aber die Aufbringung eines derartigen Rachweises nicht nur thatfächlich unmöglich, sondern auch vom Standpunfte des Protestantismus aus grundfätlich unthunlich. Die Befenntniffe find bloge, wenn auch noch fo hervorragende, Glieder in der durch alle Jahrhunderte hindurchlaufenden Rette der Tradition; fie find primitive Erzengniffe lehrund firchensbildender Thätigfeit; alle Tradition ift aber als folde dem Jrrthum zugänglich. Für feinen Bestandtheil der Tradition, auch nicht für den am Bochsten autoristrten, läßt sich der Beweis der Unfehlbarteit antreten; es giebt erfahrungsgemäß feine irrthumslose Ueberlieferung. Sicherlich waren die Berfasser der protestantischen Symbole beider Confessionen ihrerseits von der Ueberzengung durchdrungen, daß fie die driftliche Seilswahrheit in größtmöglichster Uebereinstimmung mit der acht fatholischen und im möglichst fräftigen Gegensate zu der falsch fatholischen Rirche, daß fie diefelbe möglichst rein und lauter aus dem Worte Gottes geschöpft batten. Bon einem Unfpruche auf die Gabe unfehlbarer Lehrbildung findet fich aber bei ihnen auch nicht eine Spur, und fie erflären fich daber auch jederzeit bereit, aus dem Worte Gottes hinsichtlich des in den Symbolen niedergelegten Befenntuiginhaltes fich eines Befferen belehren laffen zu wollen\*). Un eine wunder-

<sup>\*)</sup> In dem an den Kaiser gerichteten Vorworte zu der A. E. legen die Protestanten daher Berusung an ein allgemeines Concil ein, dessen die gültige Entscheidungen in Religionssachen sie abwarten wollen; im Epizloge bemerken sie zum Schlusse: Si quid in hac confessione desiderabitur, parati sumus latiorem informationem, Deo volente, juxta Scripturas exhibere. So in der Regel auch die reformirten Besentnißschriften, z. B. die const. helv. post.: Ante omnia vere protestamur, nos semper esse paratissimos, omnia et singula hic a nobis proposita denique meliora ex verbo Dei docentibus, non sine gratiarum actione, et cedere et obsequi in Domino.

bare göttliche Erleuchtung bei ihrer symbolischen Autorschaft dachten sie so wenig, daß sie sich umgekehrt auf ihre, während der Abfassung von ihnen gebrauchte, menschliche Borstcht beriefen. \*) Erst eine von dem Principe des Protestantismus in bedenklicher Abweichung befindliche dogmatische Richtung hat bei ihrem peinlichen Bemühen, den überlieferten Lehrbegriff um jeden Preis in allen seinen Theilen zu retten, sich so weit führen lassen, daß sie den symboslischen Büchern außer der bedingten normativen Autorität auch noch eine bedingte Inspirirtheit zuschrieb, und die rückwärts schreitende Theologie unserer Zeit hat selbst in geistvolleren Bertretern kein Beschenfen getragen, diese unglückliche Borstellung aufs Neue wieder aufzunehmen.\*\*)

Und doch ift hier nur Eines oder das Andere möglich: entweder fand in Beziehung auf die Berfasser der symbolischen

<sup>\*)</sup> Bu vgl. Corpus Ref. II, 146 bas Schreiben Melandthons vom 26. Juni 1530 an Camerarius.

<sup>\*\*)</sup> Wir finden sie bei Hollaz (examen, 56) schon hinlänglich ausgebildet: Libri Symbolici sunt scripta sacra, consignata a viris orthodoxis, mediatae illuminationis privilegio divinitus donatis. Sensu strictissimo, fügt er baber noch erläuternd bei, nullum ecclesiae symbolum vocari potest θεόπνευστον. Quamvis enim viri orthodoxi a Sp. S. illuminati illud mente conceperint, et in literas retulerint, non tamen ex specialissima, extraordinaria et immediata, inspiratione Dei scripserunt, sed ordinaria et mediata illuminatione a Deo fuerunt donati et edocti. Neque ijsdem singula verba Librorum Symbolicorum a Sp. S. in calamum sunt dictata, sed assistente et dirigente Deo ipsi verba congrua invenerunt et dogmatibus divinis applicarunt. Alfo ungefahr ber Inspirationsbegriff Caligis und bes Supranaturalismus hier auf bie Verfaffer ber fymbolifchen Bucher applicirt! Marten fen (chr. Dogm., §. 28) giebt biefer Unschauung folgende Bendung: "Bir betrachten die lutherische Confession nicht als ein Berf ber Inspiration, aber eben fo wenig als ein bloges Menschenwert, ba bie Reformationszeit einen besonderen und außerordentlichen Beruf hatte, ju zeugen und zu bekennen, mas auch von ben fymbolbil= benben Berioben ber alteren Rirche gilt." Stahl (wiber Bunfen, 21): "Gin folches Unfeben, b. h. ein binbenbes als Inftitution, bat unfere Rirche an ber göttlichen Offenbarung, beren Inhalt und Berftandniß langft ermittelt ift; fie hat es an bem Beugniß (Befenntniß) ber Re= formation, bas zwar nicht auf göttlicher Eingebung, aber boch auf befonderer Erleuchtung beruht." Bgl. meine Wegenbemerfungen Mlg. R.=3tg. 1856, 430 f.

Bücher wirklich eine offenbarende göttliche Einwirkung statt, und dann gehören sie unter die Kategorie der Propheten und Apostel; oder es fand blos eine religiöse Einwirkung statt, und dann gehören sie, wie tief und innig auch jene gewesen sein mag, in eine Reihe mit allen frommen Gliedern der Gemeinde. Die Annahme einer halben Inspirirtsbeit ist, aufs Gelindeste gesagt, eine theologische Halbeit.

Und dem Allem ergiebt fich mit Nothwendigfeit, daß den Befenntnißschriften feine wirkliche normative Dignitat gutommen fann, daß eine folche lediglich dem Borte Gottes 311= fommt. Sind aber die Befenntniffe nicht Lehrnormen, fo find fie um fo mehr höchst wichtige Lebrquellen für die Dogmatif\*). Radydom einmal das dogmatische Bewußtsein fich innerbalb des Protestantismus geschichtlich entwickelt und einen bestimmten Lehrausdruck gewonnen bat, so ift es geradezu unmöglich, Diesen ohne fortgesetzte Buhulfenahme der Befenntniß. schriften weiter fortzubilden. Sie find mit wenigen Ausnahmen die ursprünglichsten und lebensfrischeften Bervorbringungen des durch das Gewissen neu erweckten und in das göttliche Wort nen vertieften Geiftes der Reformation, und da wir annehmen muffen, daß dieser Geift in feinen früheften Rundgebungen auch mit besonderer Intensivität und Kräftigkeit gewirft habe, so ist damit auch das Recht und die Rothwendigkeit einer Nachwirfung deffelben auf die fpater folgenden dogmatischen Bervorbringungen ausreichend begründet. Deffenungeachtet haben sie jedoch nur die Bedeutung einer mittelbaren oder fecundaren Lebrquelle. Niemals darf das protestantische Gewissen bei Dem fich berubigen, was vor dreihundert Jahren durch unsere Bater als Inbegriff der Seilswahrheit und Ergebniß der Schriftforschung aufgestellt worden ift, sondern stets aufs Neue muß daffelbe sich angeregt fühlen, von der blos abgeleiteten zu der ursprünglichen Quelle guruckzugeben, die Bekenntnifichriften felbst am Lichte des göttlichen Bortes zu prufen, den in ihnen niedergelegten Er-

<sup>\*)</sup> Zu weit gehend Twesten a. a. D. I, 285: "Auf sie muß sich alle Verfündigung des Wortes in der Gemeinde zurückführen lassen, von ihnen alle gemeinschaftliche Bestrebung, in der Erkenntniß fortzuschreiten, außgehen."

fenntnißinhalt so immer aufs Neue wieder in den Geist und Zussammenhang des göttlichen Wortes einzutanchen und gleichsam neu bewährt daraus hervorgehen zu lassen\*).

<sup>\*)</sup> Benn die Borlage bes ev. Oberfirchenrathes in Baben (a. a. D., 28) fagt: "es fei nicht ichwer, aus ber Schrift einen Inbegriff von einzelnen aus bem Bufammenhang geriffenen Gagen gufammenguftellen, welcher bem, was wirklich Gesammtinhalt ber Schrift fei, nicht nur nicht entspreche, sondern geradezu widerspreche" - so ift bas allerdings nicht fchwer, aber eben fo wenig Schwierigkeit burfte es haben, mit einzelnen aus bem Bufammenhange ber Bekenntniffichriften geriffenen Gagen bas Begentheil von bem, was jene fagen wollen, herauszubringen. Migbrauch ift niemals ein Argument gegen ben richtigen Gebrauch. Denn geht man von ber Annahme aus, bag die Schrift als "Lebensbuch" feine bestimmte lehre enthalte: jo ift es ja auch nicht möglich, eine folche aus ihr zu ziehen, und wir werden unwillfürlich zu der römisch-fatholischen Boraussehung von der Nothwendigkeit einer Erganjung ber Schrift burch die Tradition fortgeschoben. Auch unterftellt fich in diesem Falle unvermeiblich die Vorstellung, bag die Schrift burch Die Bekenntniffe normirt fei, b. b. baß man bie Schrift nach bem Inhalte ber Bekenntniffe zu erklaren babe. Bortrefflich I. Muller (bie erfte Generalsynode, 134): "Das Unieben einer Rorm für ben Glauben durfen wir schlechterdings nicht ber Ueberlieferung, weber als Bangem noch in irgend einem auf einfache Brundbestimmungen fich beschränkenben Bekenntniß, sondern lediglich ber b. Schrift guich reiben. Ja, in jedem Produkt diefer Ueberlieferung, und naturlich um fo mehr, je mehr es ein aus vielen Momenten bestehendes Ganges ift, wird bas acht protestantische Bewußtsein von ber Gebrechlichkeit bes Menichen, auch wenn er unter bem leitenben Ginfluffe bes gott= lichen Beistes steht, und vorzüglich von bem weiten Uebergreifen bes äußeren Bestandes ber Rird,e über ihren lebendigen Rern, von vornherein barauf gefaßt fein, Spuren von bem trübenden Ginfluß ber Sunde und bes Jerthums zu treffen." Nicht minter vortrefflich Ullmann (vierzig Sage, Stud. und Rrit. 1843, I, 4): "Die Hufstellung ber symbol. Bucher als verpflichtender Norm . . . obwohl hiermit ein bequemer, außerlich ficherer und ber rechtlichen Betrachtungsweise zusagender Maßstab gegeben wäre, würde boch weder ausführbar, noch mahrhaft protestantijd und refor matorisch fein . . . Gie ware unprotestantisch, weil ber Brotestantis mus von haus aus ben Beift ber Fortbildung in fich hat, und es keinem Zweifel unterliegt, daß die Theologie auf nicht wenigen Punkten in der That und mit gutem Grund über bie Bestimmungen ber symbolischen Bucher, bie und zugleich über mande Sauptfragen ber neueren Biffenichaft rathlos laffen, bin ausgegangen ift."

So betrachtet und behandelt find fie aber unverwüftlich lebensfraftige lehrgeschichtliche Knotenpunfte, an welche das forts ich reiten de dogmatische Bewußtsein icon darum anfnupfen muß, weil es nur von ihnen aus Lehrfortschritte giebt, an denen es fich ftets auf's Neue wieder zu orientiren bat, weil es fich lebraefdicht lich gar nirgends fouft orientiren fann. Rormen find fie aber nicht, und wenn ihnen die Dignitat folder auch nur in einem untergeordneten Sinne zugeschrieben werden will (wobei der Begriff ja eigentlich fich selbst aufgiebt): fo wird immer, was ihnen an normativer Autorität zugelegt wird, in diametralem Bis derspruche mit der Grundwahrheit des Brotestantismus, dem gotts lichen Worte daran abgebrochen, und, mas den Menfchen das durch an Ehre zuwächst, das wird Gott an Ehre entzogen.

§. 124. Im nothwendigen Zusammenhange mit diesem Er nicht gebraefeste, sonden gebniffe fteht nun aber unfer weiterer Sat, daß die Befenntnififchriften wohl Lehrschranten, aber nicht Lehrgesetze feien. Nichts lag auch in der That weniger in der Absicht ihrer Berfajfer, als vermittelft derfelben mit firchenrechtlicher Autorität ausgerüftete Lehrstatuten aufzustellen, nehst den selbstverständlich bieran haftenden Confequenzen von Strafandrohung und Strafvollstreckung bei vorkommender Uebertretung. War doch das älteste und ansebulichste Bekenntniß der deutschevangelischen Kirche in lediglich apologetischeirenischer Absicht, mit gefliffentlicher Berhüllung der Schärfen und Spiken des Lebrgegensaues, am Allerwenigsten mit dem 3wecke, fich eigene Reffeln in der freien Erforschung und Verfündigung des göttlichen Wortes anzulegen, vielmehr einzig und allein in der Hoffnung, den Gegner von der Uebereinstimmung der evangelischen Lehre mit dem Lehrinhalte der b. Schrift und der acht fatholischen Rirde zu überzeugen, verfaßt und dem Raifer übergeben worden \*). Als nach langjährigem Streite der Parteien in der evangelischen Rirche die fiegreiche auf den Gedanken kam, zur Behauptung des errungenen Nebergewichtes ein bekenntnigmäßiges Lebrgeset aufzustellen, da fühlte fic wohl, wie wenig die Augustana auch in ihrer unveränderten Ge-

<sup>\*)</sup> S. A. C. namentlich ben Epilogus. Schenfel, Dogmatif I.

stalt einem solchen Zwecke genügen könne, und erft in der Concordien formel ist denn ein kirchliches Lehrgesetz, ebenso künstlich als gewaltsam, wirklich geschaffen worden.

Allein schon der Umstand, daß die felbstbewußteren deutschevange= lifchen Rirchengemeinschaften dieses Lebrjoch entweder von vorn berein mit Entruftung ablehnten, oder bald im Ueberdruß von fich warfen, ift ein thatfächlicher Beweis, daß der gemachte Bersuch ein dem Beifte des Protestantismus widerwärtiger war. Der Begriff eines Die freie Bahrheits-Erforschung und Berfundigung hemmenden Lehr= gesetzes ift in der That schon an sich auf dem Grunde des Evangeliums ein widerspruchsvoller. Die Befenntniffe maren der Ausdruck des in der reformatorischen Gemeinschaft lebendia gewordenen Glaubens; der Glaube aber entspringt aus einer Thätigkeit des Gemiffens, und diefes widerftrebt feiner Natur nach jedem durch lehrgesettliche Borichriften ausgeübten äußeren 3mange. Satten die Befenntniffe die Bestimmung, gunach ft die Wegner von dem in der reformatorischen Gemeinschaft wirffamen Chriftenglauben zu überzeugen, fo fonnten fie für Die eigenen Gemeinschaftsgenoffen jedenfalls feine andere Bestimmung haben, als denselben Glauben stets neu in ihnen zu begründen und zu erhalten. Durch Wesetze fann aber der Glaube weder begrundet noch erhalten. ce fann durch diefelben bochftens nur ein außeres Berhalten herbeigeführt werden. Go fehr ein gesetzliches Berfahren auf dem Gebiete außerer Rechts- und Dacht-Berhaltniffe geboten ift, ebenfo sehr ift ein solches auf demjenigen innerer Gewissensangelegenbeis ten ohnmächtig, und zwar schon darum, weil es den Bunft, auf welchen es hier ankommt, gar nicht zu erreichen vermag. Man fann durch Lehrgesetze allerdings Manches erzielen, einmal, daß der durch fie Bedrohte aus Furcht vor Strafe ihnen nicht zuwiderhandelt, dann auch vielleicht, daß er um der außeren Bortheile willen, die mit ihrer Befolgung verfnupft find, gegen feine Ueberzengung fie auszuführen versucht und aus Gelbstfucht ein Beuchler wird. Aber damit ift der Betreffende der Glauben sinbstang des Lehrgesetse nicht nur um nichts naber gefommen, sondern umgefehrt um fo fremder geworden, je mehr ihm der blos außer= liche Standpunft, welchen er dazu eingenommen, genügt. Der Buchstabe, die Formel, wird zwar boch gehalten; aber wo ift die Liebe, das Bertrauen zu dem Inhalte geblieben? Das Heil will geglaubt werden, um heilsfräftig zu werden; es hat keinen Sinn, zu sagen, daß man dem Heile sich unterwerfe; denn Gaben und Gnaden nimmt man an, man unterwirft sich ihnen nicht. Oder vielmehr, wo auf das lehrgesetzliche Berhältniß zu den Bestenntnissen der Hauptnachdruck gelegt wird, da hat es den Sinn, daß man etwas Anderes als das Heil, daß man menschsliche Ordnungen und Machtbesugnisse anstatt göttlischer Feilsgedansen und Heilsstiftungen will.

Run ift aber auch noch der andere Theil unseres Sages, daß die Befenntniffchriften Lehrschranten feien, genauer zu erläutern.

Sicherlich hat sowohl der Dogmatifer als der chriftliche Theologe und Geiftliche im Allgemeinen nicht ein Recht der Lehrwillfür anzusprechen, wie ein solches leider nicht felten mit dem Rechte der Lehrfreiheit verwechselt wird. Es ist die Bflicht des Dogmatifers, des Theologen überhaupt, die Wahrheit des driftlichen Beile darzustellen, und der Brrthum ift mithin von diefer Darftellung grundfäglich ausgeschloffen. fonnte man freilich einwenden: eben defhalb, weil der Dogmas tifer, weil der theologische Lehrer überhaupt die 28 ahrheit lehren folle, durfe ihm auch der Butritt zu derfelben auf feine Beife erschwert, durfe auf dem Pfade der Bahrheitserforschung, führe derfelbe auch durch noch so viele Abwege des Frrthums, dem Forscher feinerlei bemmende Schrante in den Beg gelegt werden. Und wird benn nun nicht eine folde aufgerichtet, wenn den Symbolen die Bedeutung von Lehrschranken zuerfannt S drim

Es kommt hier natürlich Alles darauf an, den Begriff der Lehrschranke genau zu bestimmen. Selbstwerständlich f un unser Satz nicht behaupten wollen, daß nichts gelehrt werd n dürse was über den Lehrinhalt der Bekenntnisse in irgend einer Beise hinausgehe, daß mithin neue Lehrentwicklungen in gesschichtlicher Ankunspfung an die symbolischen Lehrsgrundlagen uicht zulässig seien. Lehrschranke können die Bekenntznisse nur in demselben Sinne sein, in welchem sie Lehrquelle sind. Die dogmatische Fortbildung darf nämlich niemals die ursprünglichen Grundlagen verlassen, auf welchen der christliche Lehrzbegriff geschichtlich erwachsen ist. Denn jenseits derselben liegt

nicht mehr das Einbeitsband der achten Ratholicität, der ursprungliche Geift des Chriftenthums, fondern umgekehrt, mas diefen untergrabt und dem Irrthume Eingang gestattet. Ber die Bahrheit jenfeits der urfprünglichen Grundlagen des Chriftenthums und insbesondere des Protestantismus zu finden meint, der soll zwar bieran nicht gebindert werden; allein er hat aufgebort Christ im protestantischen Sinne des Wortes gu fein. Die ursprüngliche Grund mahrheit der protestantischen Bekenntniffe ift das darin ausgesprochene und bemährte Recht und die Bflicht der unmittelbar auf Gott felbft gurudgreifenden Gemiffensaftion, vermoge welcher das Seil nur durch selbstverantwortlichen Glauben und nur in der göttlichen Offenbarungstunde ber Schrift gum 2mede der Beilsvollendung der Gemeinde lebendig ergriffen und angeeignet wird. Gine Dogmatif, welche diese Grundmahrheit preisgabe, welche das Seil auf einem anderen Beac als dem des Glaubens, in einem anderen Wegenftande als der h. Schrift, ju einem anderen 3mede als dem der Beiligung der Gemeinde, angeeignet miffen wollte, ware nicht mehr dem Brotestantismus verwandt; das geschichtliche Band. welches den Protestantismus mit der achten Ratholicität aller driftlichen Sahrhun derte zusammenhalt, mare damit gerriffen. \*).

Deghalb find die Befenntniffe als Lehrschranten zugleich

<sup>\*)</sup> Bortrefflich Schleiermach er in feiner zuerft im Reformationsalmanach von 1819 erichienenen Abhandlung über ben eigenthumlichen Werth und bas binberbe Ansehen sumbolifder Bucher (Sammtl. Berfe I, 5, 451): "Wer hierin nicht mit ben symbolischen Buchern übereinstimmt, wer 3. B. nicht auf ber Rechtfertigung burch ben Glauben und auf bem freien Bebrauch bes göttlichen Wortes halt, ber fann unmöglich ein protestantifder Behrer fein wollen; benn entweder er neigt fich gur tatholischen Rirche, ober er balt ben gangen Streit und alfo auch alles basjenige, im beswillen ber Protestantismus entstanden ift, fur geringfügig." UIImann (a. a. D., 15): "Derjenige ift im ev. prot. Ginne Chrift und alfo auch, fofern bie wiffenschaftliche Bilbung bingutritt, gum Lehrer in ber evangelischen Rirche geeignet, ber, burchbrungen von bem Blauben an einen felbstbewußten und allwaltenben Gott und an bie ewige Bestimmung bes individuellen Menschengeistes, bie erlosende und verfohnende Offenbarung biefes Gottes in ber Berfon Jefu von Ragareth anerfennt, bas in biefer Offenbarung, wie fie in ber Schrift bezeugt ift, bargebotene Lebensheil in entichiebenem Glauben ergreift und fich in

anch Schut wehren gegen auflösende und zersetzende uns, außers und übersfirchliche Frrthumer, welche die firchliche Gemeinsschaft mit Verwirrung und Zerrüttung bedrohen. Solche Schutzwehren leichtfertig Preis zu geben, wäre ein Frevel an der erfannsten Heilswahrheit\*). Wie aber deutlich erhellt, so geht unsere

ber burch ben Glauben bergestellten Gemeinschaft mit Ghrifto von beffen Beifte fo burchdrungen fühlt, daß baraus von felbit bie Frucht eines neuen gottgeweihten Lebens hervorgeht. In ber Uneignung biefer Cake ift une bie Rechtglanbigkeit begriffen, welche bie evangelische Rirche von ihrem Lehrer fordern fann, die Rechtgläubigkeit nicht bes Buchstabens. ber tobtet, sondern bes Beiftes, ber lebendig macht, und einen Reich: thum von frifden Bilbungen in fich fchlieft." Aehnlich ichon Calixt resp. contra Moguntinos, th. 62, body mehr im Anschlusse an bas Apostolicum: Fidem dico, qua credimus Deum et caetera omnia creasse, propter nos autem a peccatis redimendos et salvandos unigenitum Dei filium factum esse hominem, virtute Sp. S. natum, esse igitur unum Deum Patrem, Filium et · Spiritum S. ita agnoscendum, colendum et adorandum, Filium illum Dei pro nobis incarnatum, ut peccata nostra expiaret passum esse, crucifixum et mortuum resurrexisse, ascendisse in coelum, ibi gloriosum regnare, indeque rediturum ad judicandum vivos et mortuos: illum hominum coetum, qui hoc credit, et a quo nos haec didicimus et cui haec credendo nos conjunximus, esse Ecclesiam Christi et propulum Deo dilectum. Sehr aut auch Tweften a. a. D. I, 297: "Die Reception ber Symbole beruht auf einer Bieberholung ihrer urfprunglichen Erzeugung aus bemfelben Beifte, aus bem fie hervorgegangen, und ber noch immer in jedem mabren Rirchenmitgliede lebendig ift. Inwiefern wir uns aber hierbei gehemmt fuhlen nicht burch einen Mangel biefes Beiftes in ung, fondern . . . burch ein Migverhaltnig bes Symbole gu ben Fortschritten unserer Erkenntnig von bem Inhalte ber Schrift und bem Befen ber Rirche, infofern fonnen wir nicht gebunben fein, baffelbe in einem anderen Ginne gu recipiren, als welcher jenen Fortschritten angemessen ift." Treffend endlich Stier (Deutsche Zeitschrift fur driftl. Biffenschaft und driftl. Leben, 1857, 409): "Das Unionsprincip als lebenbig treibendes begnügt fich nicht rudwarts nur mit bem fogenannten confessionellen Confensus, ber unvermeiblich ftets wieder gum Bankapfel werden mußte . . . fondern es macht zugleich vormarts Raum fur neue Lehrbilbung aus Gottes Borte." Man fann nun auch umgekehrt fagen : Bo bie Ueberzeugung, baß neue Lehrbildung aus Gottes Borte noch immer Bewiffenspflicht ift, ba nur ift die Anerkennung eines lebendigen Unionsprincipes möglich.

<sup>\*)</sup> Bgl. Lange, phil. Dogm. 640: "Es giebt Beifter in ber Kirche, wolche aus jeder firchlichen Bolfsvorstellung . . ein Symbol machen mochten;

Meinung dahin, daß die Lehrbegrenzung durch das Bekenntniß nicht vermittelst des fizirten Symbolbnchstabens, sondern lediglich vermittelst des ihm einwohnenden gemeindestiftenden Geistes gesichehen kann, wie denn Schleiermacher hierüber treffend besmerkt hat, daß bei dem Zurückgehen auf die Symbole, wenn es der gesunden Fortentwicklung der Lehre nicht hinderlich werden solle, theils mehr auf ihren Geist geachtet als an ihrem Buchstaben festgehalten werden musse, theils der Buchstabe selbst stetiger Anwendung der Auslegungskunst bedürfe, um richtig gebraucht zu werden\*).

Das Begrenzende und daher auch Bindende am Symbole fann deßhalb immer nur dessen heilsgeschichtliche Eigenthümslichteit sein, durch welche es sich in ursprünglicher Selbstebeschränkung von anderem Bekenntnißinhalte als ein einzigartiges Produkt des christlichen Geistes untersichet. So giebt es denn auch keine volksthümliche, z. B. katechetische, Darlegung der christlichen Lehre, welche die symbolischen Schulformeln in strifter Fassung wiedergegeben hätte, während umgekehrt Katechismen, welche symbolische Autorität erlangt haben, die Abssicht, nach ihrer formellen Seite eine Fessel für die Bestimmtheit der religiösen Gedankenerzengung und des gemeindlichen Glaubenselebens werden zu wollen, entschieden von sich ablehnen\*)

Die Befenntniffe nicht abschließende Lehrentscheidungen, sondern Lehrzeugniffe.

§. 125. Bon hier aus folgt nun drittens, daß die symbolischen Bücher zwar als Lehrzeugnisse, aber nicht als absichließende Lehrentscheidungen zu betrachten sind. Die Lehre abzuschließen, das steht überhaupt nicht in eines Menschen Gewalt,

gegen biese findet sich bas Mitglied der Kirche eben durch das firchliche Bekenntniß geschützt, und, unter biesem Gesichtspunkte betrachtet, find die wahren kirchlichen Symbole zehnmal mehr Schuswehren als Schranken (wir sagen: als Schranken gerade Schuzwehren) der individuell freien christlichen Ueberzeugung."

<sup>\*)</sup> Luther in der Borrede zu seinem kleinen Katechismus sagt: "Darum erwehle du welche form du wilt, und bleibe dabei ewiglich." Lange a. a. D. bemerkt richtig: "Was den formalen Ausdruck dieser Bestimmungen anlangt, so kann das Symbol schon in diesem nicht als unsbedingt verbindlich angesehen werden. Vielmehr wäre es wohl möglich, daß der Ausdruck glücklicher hätte gewählt werden können."

so lange nach der Berheißung des Herrn der heilige Geift die Gemeinde noch in alle Bahrheit, d. h. von einer Bahrheitsflufe zur andern, leitet\*). Daß es fich bei den Befenntniffen eigentlich um nichts Underes handle, als ein Zeugen oder Befennen von der Art und Weise, wie von erleuchteten Lehrern der Rirche zu gemiffen Beiten auf Grund des gottlichen Wortes die Beilemahrheit aufgefaßt und dargeftellt worden fei, davon hatten auch die Berfaffer der Concordienformel noch die richtige Ginficht, fo febr fie in der Anwendung diefelbe verlängneten \*\*). Daß ein foldes Beugen und Bekennen in der Rirche nicht jederzeit nöthig oder möglich ift, fondern nur in feltenen beilsgeschichtlichen Epochen und Bendepunften, und daß, wenn in gewöhnlichen Rirchenzeiten eine jumbol= bildende Thätigfeit fich hervorthun will, diefe fofort an ihrer eigenen Dhumacht und Erschöpfung abstirbt, das lehrt zur Genüge die Erfahrung. Beugniffe verlangen Beugen, Arbeitszeugen, Nothgengen, Blutzengen. Gin adtes Zeugen ift immer zugleich auch ein Schaffen. Zwischen folden feltenen Epochen liegen nun aber vorbereitende Begftreden in der Mitte, in welchen die Formen der früheren Symbolbildung bereits durchbrochen. neue aber noch nicht gefchaffen find. In folden Beiten ift nun die Aufgabe vorhanden, die über das Zengniß der Sombole hinausgreifende, jedoch auf ihren Grundwahrheiten rubende, weitere Lebrentwicklung um feinen Preis durch außere Magregeln zu bindern, oder gar gewaltsam zu unterdrücken. Gerade der reformatorischen Kirche ift ein folder stetiger Lehrbildungsprozeß eigenthumlich. Die Entstehung neuer Symbole ware natürlich nur unter dem Einfluffe einer neuen ichopferfraftigen driftlichen Ideen: und Lebensgeftaltung möglich; ob und wann uns Gott eine folche schenken wird, barüber bat die Dogmatik fein Urtheil abzugeben. Daß aber auch neue Symbole nur auf dem Grunde der ächtfatholischen Bahrheit entstehen fonnen, welche die Re-

<sup>\*)</sup> Joh. 16, 13, wo wir mit der recepta nach den zuverlässigsten Urfunden eis the adoption adoar lesen.

<sup>\*\*)</sup> Ostendunt, quo modo singulis temporibus S. Litterae in articulis controversis in Ecclesia Dei a Doctoribus, qui tum vixerunt, intellectae et explicatae fuerint, et quibus rationibus dogmata cum S. Scriptura pugnantia rejecta et condemnata sint.

formation wieder an's Licht gebracht hat, das leuchtet vermöge unferer gangen bisherigen Ansführung ein.

DieUnvollfommenbeit ber Befenntniffe.

§. 126. Bon hier aus entspringt, wie unfer Lehrsatz am Schluffe noch fagt, fur den driftlichen Dogmatifer insbesondere das Recht und die Bflicht, den Inhalt der Bekenntniffe vom Standpunfte des Gewiffens und nach dem Magftabe des göttlichen Bortes zu prufen, und, mas hiermit nicht im Ginflange fleht, auch nicht als maggebend fur feine Darftellung ju betrachten. Und allerdings wird sich bei einer solchen ein= gebenden Brufung zeigen, daß das Princip des Protestantismus, in den firchlichen Symbolen felbit von urfprünglich fter Prägung, noch nicht durch gängig rein und voll mit allen feinen Confequenzen durchzu= dringen vermocht bat. Wenn 3. B. in der Augustana Die absolute Rothwendigfeit der Taufe zur Seligfeit behauptet wird\*): so ware hier zu untersuchen, sowohl ob durch eine solche Behauptung nicht der Lehrsat von der Rechtsertigung allein durch den Glauben beinträchtigt, als auch ob damit nicht eine Unficht aufgestellt fei, fur welche es an einer ausreichenden Begrundung aus dem Worte Gottes mangelt? Benn im Beitern der Leib und das Blut Chrifti im Abendmable den Effenden ausgetheilt werden foll\*\*): fo ware hier die Frage nicht zu um=' geben, ob denn Leib und Blut Chrifti empfangen werden konne ohne alle und jede Bermittelung des Glaubens von Seite des Empfängers, und im bejabenden Kalle, ob denn der Glaube in einem folden Kalle noch alleinige Bedingung der Beilsancignung sei, mithin, ob die Rechtfertigungslehre nicht auch bier eine Beeinträchtigung erleide? Benn das Abendmahl endlich nur Solden gereicht werden soll, welche vorher in Folge der Beichte

<sup>\*)</sup> I, 9: De Baptismo docent, quod sit necessarius ad salutem . . . . Damnant Anabaptistas, qui improbant Baptismum pu erorum et affirmant, pueros sine Baptismo salvos fieri.

<sup>\*\*\*)</sup> I, 10: De Coena Domini docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in Coena Domini.

die Absolution empfangen haben\*), so ware auch hier dem Bestenken nicht auszuweichen, ob es denn noch eine andere nothwendige Bedingung des Abendmahlgenusses geben könne als den Glauben allein?

Bie ans den angeführten Beisvielen, die leicht vermehrt werden fonnten, erhellt, daß die Gewissensaftion, die fich im Glauben vollzieht, im Befenntniffe nicht allseitig die erforderliche Beruckfichtigung gefunden bat: fo läßt fich auch im Beiteren darthun, daß das Befenntniß von den Frrthumern der römischefatholischen Tradition nicht durchgangig entschieden genug auf die ursprüngliche Offenbarungsfunde der Schrift zurudgegangen ift. Und man muß auch hierin Billigfeit üben. Benn man berücksichtigt, wie eine urplögliche völlige Reinigung von allen seit Sahrhunderten fich fortschleppenden Berunreinigungen in der Lehre schon eine psychologische Unmöglichfeit ift; menn man bedenft, wie ein farkes irenisches Bermittlungsbedürfnik zu mehr flugen als principgemäßen Zugeftändniffen hindrängen mußte: so begreiftman auch die Inconsequenz, daß nicht nur die berkömmlichen Beffimmungen der drei älteften firchlichen Symbole ohne Beiteres adoptirt, sondern aufängliche Bersuche, den symbolischen Dogmatismus aus den Centrallebren auszuscheiden, bereits in der Augustana wieder aufgegeben worden find \*\*). Soll nun etwa behauptet werden wollen, daß derjenige fur die Seilswahrheit unempfänglich fei, welcher die Trinitäts- oder die Zweinaturen-Lehre nicht gerade in derjenigen Kaffung in feine eigene Ueberzeugung aufzunehmen vermag, in welcher sie von der Augustana vorgetragen wird \*\*\*)?

<sup>\*)</sup> I, 11: De Confessione docent, quod absolutio privata in Ecclesiis retinenda sit. II, 4: Confessio in Ecclesiis apud nos non est abolita, non enim solet porrigi corpus Domini nisi antea exploratis et absolutis.

<sup>\*\*)</sup> Melanchthen jagt Loci th. (1. A.): Proinde non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis de Deo, de unitate, de trinitate Dei, de mysterio creationis, de modo incarnationis. Quaero te, quid adsecuti sunt jam tot saeculis scholastici Theologistae, cum in his locis solis versarentu.? — Reliquos vero locos: peccati vim, legem, gratiam qui ignorarit, non video, quomodo Christianum vocem. Nam ex his proprie Christus cognoscitur. Si quidem hoc est Christum cognoscere, non quod isti docent, ejus naturas, modos incarnationis contueri.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir erinnern an Stellen, wie folgende C. A. I, 1: quod sit ung essen-

Wenn endlich die Befenntniffe, fo unmigverständlich fie fich darüber ausgesprochen haben, daß die mabre Ratholicität in der driftlichen Rirde nicht durch die Einerleiheit der gottesdienftlichen Gebrauche und firchlichen Berfaffungseinrichtungen, sondern lediglich durch die Gemeinschaft der Seiligen gebildet werde, dennoch wieder poranszuseken scheinen: ohne Einerleiheit des Lehrbegriffes sei die fir blide Einbeit eine Unmöglichfeit \*): Dann gilt es auch bier einen hängen gebliebenen principiellen Biderfpruch zu überwinden, indem es eine Gemeinschaft des Glaubens im beiligen Geifte geben fann, welche von der lehrbegrifflichen Uebereinstimmung, und eine lehr= bogriffliche Uebereinstimmung, welche von der Gemeinschaft im beiligen Geifte weit entfernt ift. In allen folden Källen, in welchen Die Bekenntniffe noch nicht ein durchgängiger Ausdruck des protestantischen Brincips geworden find, fonnen diefelben daber auch felbitverständlich nicht maßgebend für die dogmatische Lehrdarstellung. sondern muß vielmehr das Princip des Protestantismus, d. h. das vom Borte und Beifte Gottes erleuchtete Gemiffen, maggebend für ihre Auslegung- und Anwendung fein \*\*).

tia divina—et tamen tres sint personae, ejusdem essentiae ac potentiae et coaeternae Pater, Filius et Spiritus S. . I, 3: Docent, ut sint duae naturae, divina et humana, in veritate personae inseparabiliter conjunctae, unus Christus vere Deus et vere homo. Treffend bemerkt die Borlage des ev. Oberkirchenrathes in Baden a. a. D. 1, 71 f.: "Die Bekenntnisse stimmen allerdings unzweiselhaft überein. Aber sie stimmen nicht überall überein im Buchstaben der Lehre, sondern in dem, was den Grundgehalt derselben bildet. Nur dieser wesentliche Inhalt, der Inbegriff der gemeinsamen Haupt: und Grundelehren des ev. Protestantismus fann also gemeint sein, wenn die Bekenntnisse als maßgebend für die Lehre bezeichnet werden."

<sup>\*)</sup> C. A. I, 7: Et ad veram unitatem Ecclesiae satis esse consentire de doctrina Evangelii et administratione Sacramentorum.

Sgl. I, 8: Quanquam Ecclesia proprie sit congregatio Sanctorum et vere credentium.

<sup>\*\*)</sup> Vortrefflich Twesten a. a. D., I, 296: "Wo ältere Bestimmuns gen unverändert in die Symbole herübergenommen sind, oder in wies

## Achtundzwanzigstes Lehrstück.

Die nachreformatorische dogmatische Entwicklung.

herrmann, Geschichte ber prot. Dogmatik von Melanchthon bis Schleiermacher, 1842 - \* Seppe, Dogmatik bes beutschen Brotestantismus im fechszehnten Sahrhundert, 3 Bbe., 1857. - \* Baf, Geschichte ber protestantischen Dogmatit in ihrem Zusammenhange mit ber Theologie überhaupt, 1. (die Grundlegung und der Dogmatis= mus), 2. (ber Spnfretismus, die Schulbildungen ber ref. Theologie, ber Bietismus) 1854, 1857\*). - Sagenbach, Lehrbuch ber Dogmengeschichte, 4. A., S. 506 ff.

Die Ueberlieferung zeigt seit der Reformation inner= halb des Protestantismus eine zwiefache Entwicklungsstufe, indem sie zuerst lehrbildend, und zwar einseitig intellektua= listisch, dann gesethildend, und zwar einseitig moralistisch, aufgetreten ift, während sie gegenwärtig bei einem neuen Stadium des Uebergangs in einem gemeinschaftbildenden Zeitalter sich zu befinden scheint.

§. 127. Nachdem bereits in der Einleitung das Unbefriedis Die erke (lutbegriede der herkömmlichen dogmatischen Methodik nachgewiesen Enwicklungshute. worden ift, \*\*) jo haben wir nunmehr noch die fachliche Entwick-

fern wir altere Symbole (wie bie blumenischen) geradezu recipirt haben, muß bie Untersuchung vorbehalten bleiben, ob fich in ihnen nicht vielleicht ber Beift mehr ber fatholischen Rirche, als ber unfrigen barftelle, ober ob fie nicht nach ben eigenthumlichen Principien berunfrigen umgebilbet ober weiter burchgebil: bet werbenfonnen und muffen."

<sup>\*)</sup> Leiber ift ber ameite Band biefes tudytigen Berfes erft, mabrent biefer Band ichon im vollen Drucke begriffen war, erichienen.

<sup>\*\*)</sup> S. S. 6.

lung der dogmatischen Neberlieferung des Protestantismus seit der Reformation darzustellen, die, wie unser Lehrsat sagt, in einer zwiefachen Stufenfolge auftrat und den Nebergang zu einer dritten nothwendig in sich schließt.

Kaffen wir zunächst die Entwicklung der Lehre luther iich erfeits näber in's Auge. Schon in Melanchthon, in welchem die protestantische Ueberlieferung querft lehrbildend auftritt, zeigt fich der Anfang jener einseitig intelleftualistischen oder doftrinaren Richtung, welche langer ale ein Jahrhundert innerbalb des deutschen Protestantismus zu seinem großen Rachtheile die Herrschaft führte. Melanchthons Loci communes erschienen gleich in ihrer erften Ausgabe als eine Summe von Lebr= artifeln, und der damit ursprünglich verbundene 3meck, die afademische Jugend an die Quellen des göttlichen Wortes guruck und in die Tiefen praftischer Frommigfeit binein zu führen, wurde durch diefelben auf die Dauer nicht erreicht. In den fpateren Ausgaben ift dieser Zweck von ihm felbst nämlich wieder aufgegeben worden. Das Bedürfniß, welchem die Umarbeitungen, die in der Ausgabe von 1543 ihren wesentlichen Abschluß erhielten, entgegenkamen, ift nicht mehr im Principe des Protestantismus, in dem Gewissensbedürfnisse nach unmittelbarer Wahrheitserforschung und ursprünglicher Seilserfahrung, fondern in der schon wieder falich fatholifirenden Tendenz begründet, der romifden eine ebenbürtige protestantische Lehrtradition gegenüber zu stellen. Die öfumenischen Symbolbeftimmungen, Die scholaftischen Terminologicen und Gubtilitäten, der patriftische Confensus, mogegen in der erften Auflage noch schneidendscharfe Ausfälle vorfommen, find in den späteren wieder zu allen Ehren gelangt, und die Polemif, die früher fo agend in's faule Fleisch der Traditionsmanner ichnitt, wird ftatt deffen schon in der Ausgabe von 1535 gegen die wieders täuferische Richtung wegen des ihr mangelnden Zusammenhauges mit der firchlich etraditionellen Erndition in beftigfter Beife gerichtet. \*)

<sup>\*)</sup> Man vzl. folgende Stellen der Borrede der ersten Ausgabe der loci und derjenigen der Jahre 1535 u. 1543. A. vom J. 1521: Post hos (Ambrosium et Hieronymum) fere quo quisque recentior est, eo est insincerior, degeneravitque tandem disciplina Christiana in Scholasticas nugas,

Hahnen der Scholaftif zurücklenft, immer noch den Geist lebendiger Frömmigkeit und die Wärme inniger christlicher Gewissensersahrung sich bewahrt: so drängt sich dagegen in seinen Nachfolgern das Bestreben, traditionell-rechtgläubig zu erscheinen und durch Herstellung eines öffentlich recipirten Lehrbegrisses die wankend gewordene sirchliche Autorität wiederherzustellen, immer bewußter hervor.\*) Diese Tendenz zeigt sich bei dem sonst vortrefflichen Chemnitz bereits in so hohem Maße, daß ihm die Herstellung einer festabgeschlossenen Lehrüberlieferung (welche in der Concordiensormel unter seiner Mitwirfung ja auch ihren lehramtlichen Abschluß gesunden hat) bereits als eines der wesentzlich sten firchlichen Expordern isse erscheint. Zwar bestagt er, daß die Scholastis den Strom der Lehrüberlieferung verfälscht hat; \*\*\*) aber eben deßhalb soll jest die gereinigte Tradition in so

de quibus dubites, impie magis sint an stultae. Breviter: fieri nequit, quin cauto etiam lectori saepe imponant humana scripta. A. v. J. 1535: Ac plane dignos odio censeo Anabaptistas et si qui similes sunt, qui ineruditam et barbaricam theologiam invehere in Ecclesiam conantur... Omnia confuse sine arte dicunt, nullam adhibent antiquitatis notitiam, nullam collationem ex aliis disciplinis... In der Borrede zur A. vom 1543 fagt er: Nec aliud magis scelüs esse in Ecclesia Dei sentio, quam ludere fingendis opiniobus et discedere a prophetica et apostolica Scriptura et consensu verae Ecclesiae Dei.

<sup>\*)</sup> Man vgl. Heppe, Dogmatif des deutschen Protestantismus im 16. Jahr-hundert I, 55. Sarcerius bezeichnet in seiner 1546 erschienenen nova methodus in praecipuos scripturae divinae slocos etc. diese seine neue dogmatische Methode als ein διδακτικόν docendi genus, quo res explicantur per definitiones, causas, partes, effectus, res cognatas et contraria. Selnecker erklärt 20 Jahre später in seiner institutio christianae religionis (p. 1-3, 1563, epistola dedicatoria): Consilium meae hujus editionis est, . . . ut me tandem meamque Confessionem, quae est totius orthodoxae ecclesiae, segregemplane ad omnibus et singulis, quorum vel απιστία vel κακοπιστία turbas ecclesiae Christi movet. Erst in zweiter Linie spricht er auch von seiner Abssich, in das Verständniß der h. Schrift einzuleiten.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. seine nach seinem Tode von Bol. Lepfer 1591 herausgegebenen loei theologici . . . quibus et loei communes D. Ph. Melanchthonis

eng abgegrengte Damme eingefchloffen werden, daß jedem verunreinigenden Ginfluffe fur immer gewehrt wird. Go durch und durch lutherischer Traditionsmann in der Lehre ift bereits Chemnig, daß er den Ursprung der protestantischen Dogmatif gegen alle geschichtliche Bahrheit auf Luthers Berfon gurudführt, Die verschiedenartigen Auffassungen der lutherischen Lehrweise als eine firchliche Calamitat tief beflagt, Melanchthons dogmatifche Arbeiten als einen Berfuch, die lutherifche Lehrart in einen ein= beitlichen Lehrbegriff zu verarbeiten, charafterisirt, und in äußerlich übereinstimmender Lehrform das Beil des Protestantismus erblidt.\*) Daß alle Protestanten in dogmatifder Sinficht gleich denfen, und feine von einander abweidende Lehrmeinungen haben; daß ihre lehrbildende Thatigfeit eine durchaus gleichartige fei: auf Diefen 3med bin werden alle Unftrengungen von jest an langere Zeit hindurch gerichtet. Theologische Metaphysik drängt fich auf's Rene an die Stelle eines gemiffenserwedten, in Gottes Bort gewurzelten, Beilsbemußtfeins, wie denn auch g. B. Die metaphyfischen Bestimmungen über Die Urt und Beife, in welcher der Leib Chrifti fich felbst mitzutheilen vermöge, in dem dogmatischen Susteme von Chemnig bereits cen-

perspicue explicantur et quasi integrum christianae doctrinae corpus Ecclesiae Dei sincere proponitur. In Beziehung auf die Scholastifer bemerkt er (praek.)... ut rivuli ipsorum tantum lutum et coenum in Ecclesiam invexerint.

<sup>\*)</sup> Erant, sagt er a. a. D., explicationes in diversis libris Lutheri sparsae, ita ut non facile esset, integrum corpus doctrinae animo complecti, cum partes quasi disjectae essent. Et inde a principio eorum, qui eandem doctrinam profitebantur, dissimiles saepe erant sententiae nec similiter loquebantur. Non enim cujusvis est certam formam doctrinae ex prolixis scriptis colligere. Der Zweck ber loci Mesandthons soll bann gewesen sein, basur zu sorgen, bas mediocris consensus docentium et discentium entstebe. Qui, heißt es von ihm im kecksten Widerspruche mit der geschichtlichen Wahrheit weiter, in Confessione Aug. ex diversis Lutheri scriptis integrum corpus doctrinae collegit, continens summam omnium Articulorum sidei proprie et perspicue explicatam. Die Verfässchung, welche sich das siegreiche Lutherthum der Concordiensormel mit der gesichtstlichen Entwickelung des protestantischen Lehrbegriffes erlaubte, tritt hier augenscheinlich ans Licht.

trale Bedeutung gewonnen haben.\*) In der Concordienformel war gleichzeitig mit Husse von angedrohter Strasvollstreckung dasur gesorgt, daß auch in formeller Beziehung fein fühnerer Forsicher von dem Wortlaute der amtlich festgestellten protestantischen Lehrtradition mehr abzuweichen wagte. \*\*)

Nachdem aber einmal die protestantische Lehrüberlieferung von dem lebendigen Zusammenhange mit den Quellen des Gewissens und des göttlichen Wortes sich selbst abgelöst hatte, so vermochte sie auch nicht mehr in die Tiesen und Höhen, sondern nur noch in die Spitzen und Breiten zu wachsen. Der lehrbisdende Trieb erschöpft jetzt immer mehr seine Kraft in der Wohlpräcisirtheit der aufgestellten Lehrsormeln, in der spllogistischen Correttheit der Argumentation, in der Reichhaltigseit der angewandten Topis.\*\*\*) Die dogmatischen

<sup>\*)</sup> Chemniş, loci theol. III, 2: Quod Filius Dei suo corpore, id quod verba Coenae sonant, praestare et efficere possit. In scholastisch scharffinnigster Beise führt Ch. diese Ansicht auß in seiner Schrift: Fundamenta sanae doctrinae de vera et substantiali praesentia, exhibitione et sumptione corporis et sanguinis Domini in Coena, et de duadus naturis in Christo, de hypostatica earum unione, de communicatione idiomatum etc. Es ist freilich ein bedenkliches Symptom, daß er in der epistola dedicatoria dieser Schrift an den Herzog Christian von Sachsen daß patrocinium desselben für die neue Lehre (doctrinae Lutheranae de persona Christi) in slehenklichen Werten anrust!

<sup>\*\*\*)</sup> Quare etiam nos, so cresaren die Unterzeichner der Concordiensormel in ihrer praesatio, ne latum quidem unguem vel a redus ipsis, vel a phrasidus, quae in illa habentur, discedere, sed juvante nos Domini Spiritu, summa concordia constanter in pio hoc consensu perseveraturos esse, decrevimus, controversias omnes ad hanc veram normam (!) et declarationem purioris doctrinae examinaturi. Das ist dieselbe Concordiensormel, welche epitome, de compendiaria regula atque norma, seierlichst erstärt: Sola Sacra Scriptura judex, norma et regula agnoscitur, ad quam, ceu ad Lydium lapidem, omnia dogmata exigenda sunt et judicanda, caetera autem symbola... non obtinent auctoritatem judicis!

<sup>\*\*\*)</sup> Man vgl. die Lehrbücher von Heerbrand (compendium theologiae, methodi quaestionibus tractatae, 1575) und bessen Divisionen und Subbivisionen, 3. B. causa efficiens, instrumentalis, materialis, finalis u. s. w., und von Hafen reffer Bropst und Kanzler in Tübingen, (loci theologici certa methodo ac ratione in tres libros tributi, 1601). Heerbrand giebt als Zweck seines dogmatischen Compendiums an . . . ut . . . et simul

Compendien wetteifern mit ängstlicher Bestissenheit in dem Bestreben, die unbedingteste Uebereinstimmung, theils mit der Theologie der Concordiensormel, theils mit der Kirchenpolitis der lutherischen Landesregierungen, darzulegen, und, troß aller Lobsprüche, welche Melanchthon als der "Phönix" unter den Lehrern Deutschlands noch davonträgt, bliest das reine Lutherthum dennoch mit unverholenem Wehslagen auf ihn als einen abgefallenen, wenn auch vor seinem Lebensende noch zur lutherischen reinen Lehre convertirten, Lehrer zurück.\*) Der grundgelehrte und auch aufrichtig fromme J. Gershard hat, nach Cotta's Versicherung, unter dem beengenden Ginsstusse flusse sich nirgends ganz verbergen, aber aus der Masse verbergensends sich nirgends ganz verbergen, aber aus der Masse des Lehrstosses und der Fülle des Beweisapparates heraus doch auch nirsgends frei und frank zum Worte sommen kann. \*\*) Nachdem es mit

conatus ... Electorum et Principum nec non Theologorum summorum, qui ... hoc agunt, ut Consensum pium, pacem, concordiam et unanimitatem in Ecclesia ... reparent, instaurent, conservent, juvarem edito et aucto theologiae compendio.

<sup>\*)</sup> Man vgl. Hutters fleines compendium mit seinen erst nach dessen Tode von der theol. Facultät zu Wittenberg veröffentlichten: loci communes theologici, 6; Heppe a. a. D. 1, 136.

<sup>\*\*)</sup> In Beziehung auf ben dogmatischen Charafter seiner loei theologici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate (1610-1622, beste Ausg. von Cotta, 1762) bemerkt Cotta (I, XXXIV): Orthodoxiae ita fuit studiosus, ut nec vehementius in adversarios inveheretur, et vero, si velverbulum scripserat, quod sinistram trahi explicationem inaudiret, lubenter atque sedulo animo omitteret cumque aliis phrasibus commutaret. Als Beifpiel feines Verfahrens beben wir hervor, daß, da wo Gerhard die Natur des Begriffs Theologie verhandelt, er mit einer eth mologisch en Untersuchung besselben beginnt, bann bessen Synonyma und das genus theologiae, ob die Theologie eine Wissenschaft sei ober nicht, erörtert, weiter ben Begriff in ben ber vera, falsa, vulgaris, philosophica th. zerlegt, ben ber vera wieder in se, in subjecto, absolute, vel relative betrochtet, bie theol. naturalis und supernaturalis von einander unterscheibet, die causae theologiae (efficiens, principalis, instrumentalis) prüft, mit Hülfe der Scholastiker die papistischen Meinungen über die Theologie zu bekämpfen sucht, auf materia und forma theologiae übergeht, ihren finis principalis und intermedius, ihren affectus

der Fortbildung in den Heilserkenntnissen demgemäß ein Ende hatte, so war es nur noch möglich, die Beweissormen mit ihrer stets barbarischer werdenden Terminologie fortzubilden. Die Divisionen und Subdivisionen, die Definitionen und Kategorieen, die Duästionen und Propositionen, die Thesen und Antithesen sammt den Conclusionen, wurden in der That immer kunstreicher vermehrt, und, als endlich auch das Gebiet formaler Kunstprodustion erschöpft war, wurde aus der Posemis, welche durch den immer schlagsertigen A. Calov am Subtissen ansgebildet wurde, gegen die von allen Seiten mächtig andringende Opposition neuer Stoff und neue Kraft für die allmälig erlahmende Darstellung geschöpft, die in Hollaz den letzten würdigen, aber auch unzureichenden, Versuch machte, das Interesse des traditionellen Lehrspstems gegen die ursprünglichen Heilseinteressen, aus welchen der Protestantismus entsprungen war, zur allgemein kirchlichen Gestung zu bringen.\*)

proprius and accidentarius, the objectum primarium and secundarium, ihre adjuncta ex causa efficiente, principali, instrumentali, principii eruditione, materiae dignitate, finis utilitate barlegt, bann bie contraria theologiae, ben Paganismus, Epicuraismus, bie Baretie in feine Behandlung aufnimmt, um endlich die definitio theologiae 311 Stande au bringen! Man vergleiche beispielsweise noch feine Behandlung ber Lehre von der unio naturarum, wobei er mit der Trinifat als ber causa efficiens ben Anfang macht, um nach Eröffnung einer Reihe von scholaftischen Quaftionen Die Antithefen gegen Die orthobore Lehre querst vorzutragen, bei den Cbioniten und Cerinthianern ausholend; erst jest wird auf die materia unionis, die beiben Naturen, übergegangen, wieder mit Aufgahlung ber Antithesen und Quaftionen, welche fich auf biefen Bunkt beziehen; worauf zum formale unionis, ber Hupoftafic fortgeschritten, alle möglichen Modi ber unio erörtert und endlich bie Untithefen berfelben aufgezählt werben. Daß bie Beilsmahrheit unter einer folden Fulle von Wiffensapparat erfticken mußte, diefe Thatfache bedarf feines weiteren Nachweises.

<sup>\*)</sup> Das Berdienst, die dogmatische Sprache barbaristrt zu haben, gebührt insbesondere Hülsemanns schon oben (S. 65) angezeigtem breviarium, während Calov in seinem zwölsbändigen, ungleich gearbeiteten, systema locorum theologicorum (1655, 1. A.) den Kurfürsten J. Georg von Sachsen als die Säule der reinen Lehre und das Kurfürstenthum als das lutherische Zion pries, troß der zwöls Bände die Absicht, etwas Neues in der Dogmatit zu leisten, eine Ilias post Homerum schreiben wollen hieß, um so eifriger adversus novas Sathanae molitiones der Arminiamer und Synkretisten loszubrechen drohte, und die quaestiones controversas zum Kernpunkte seines Systems erhob. Berräth Baiers Compenschentel, Dogmatit I.

Die erfte (refornirte) dogmatifche Entwicklungeftufe-

§. 128. Es war ein richtiger Griff der reformirten Theo: logie, daß 3 wingli in feinem freilich rafch gegrbeiteten "Commentarius" von dem Gottesbewußtsein, also von dem Gewiffens= ftandpunfte, ausging, und von da aus die einfachsten Beilsgedanken in wiffenschaftlichem Zusammenhange entwickelte: wie der" Mensch der Gelbstoffenbarung Gottes bedarf und das bochfte Gut im Glauben fich aneignen muß; wie die Religion im Gubiefte mit der Demuth den Anfang nimmt und den Menschen vor Allem von feiner Richtigfeit und Gundhaftigfeit überführt; wie fie ihn von der Berzweiflung an feinem schuldbehafteten Gigenwesen in die Gulle des göttlichen Bortes und die Arme der gottlichen Gnade treibt; wie Diefer Gnade Pfand und Burge die Berfon Jefu Chrifti ift , Der als mahrhaftiger Gottes Sohn und mahrhaftiger Mensch fur uns genng gethan; wie das Evangelium die Menschheit als göttliche Beilsoffen= barung wiederherstellt, und wie aus dieser gottlichen Schöpferthat fich dann nothwendig die Frucht eines neuen durch Gottes Geift ge= beiligten Lebens in der Menschbeit entwickelt. Ueberall dringt er in diefer merkwürdigen, viel zu wenig beachteten, Schrift auf lebendige

dium theol. positivae (1686) bereits orthodogen Rraftenachlaß, fo faßt fich ber traditionelle Intellektualismus bagegen in Quenftedts theologia didactico-polemica nochmals, mit Zuhulfenahme vielhundertjähriger Grubition, gufammen. Hollag erklart fich in ber Borrede gu feinem examen theologicum acroamaticum universam Theologiam thetico-polemicam complectens (1707, ed. Teller 1763) folgendermaßen: Quamobrem id potissimum spectavi, ut quae in Theologia prima fronte apparent ambigua, obscura, involuta et difficultatibus obstructa, tam dilucide evolvantur, quo plana, aperta, vividisque ingeniis prona et pervia deprehendantur. Ad quem praefixum scopum ex voto attingendum requiruntur accuratae rerum divinarum definitiones, solidae distinctiones, luculentae causarum et proprietatum declarationes cum annexis urgentium rationum momentis e limpidissimo S. Scripturae fonte haustis, als ob es ber h. Schrift auf definitiones und dis-Bezeichnend für feinen theologischen Standpunkt tinctiones anfame! ift auch die Dedikation feines Werkes an die heilige Dreieinigfeit: Deo triuni, Deo Patri, Conditori Coeli et terrae, optimo maximo, Deo Filio, Redemtori generis humani in peccatum prolapsi unico et catholico, Deo Spiritui S., Sanctificatori animarum obsequentium et Paracleto efficacissimo, tenuem hunc ingenii sui pauperrimi foetum animo devotissimo offert, dedicat, consecrat auctor.

Rückschr zur ewigen Heilsquelle, auf personliche Geistes- und Lebens-Gemeinschaft mit Gott. \*)

Auch Calvin hatte mit feiner "institutio" zunächst fachlich einen praftisch-applogetischen Zweck im Auge; er war der Meinung, der Berth einer Dogmatif erprobe fich daran, daß fie nicht der Meniden, fondern Gottes Chre fuche. Benn er auch in ben fpateren Ausgaben die einfache Anordnung der erften vom Sabre 1535, Die in fedis Rapiteln, mit der Troftlofigfeit des Gunders innerhalb des blogen Gefegesbewußtseins beginnend und mit der Bollendung der Rirche oder der durch den h. Geift erneuerten Ge= meinschaft der Gläubigen abschließend, Die Bahrheit des Beils dargeftellt hatte, wieder aufgab: fo mar er doch auch in der Ausgabe vom Sahre 1559 noch fo fest von der Nothwendigfeit, den beilsgeschichtlichen Stoff der Dogmatif von metaphyfischen Erorterungen frei zu erhalten, überzeugt, daß er z. B. auch damals noch alle scholaftischen Untersuchungen über die Wesenheit Gottes als verwerflich bezeichnete. \*\*) Satte er freilich methodisch noch zu febr an die herkommliche scholaftische Behandlung fich gehalten: \*\*\*) fo war es auch nicht möglich, daß er sachlich, zumal in einem so centralen Lehrpunfte, wie die Trinitätslehre mar, das Princip des

<sup>\*)</sup> Man vgl. Opera (ed. Schulthess et Schuler) III, 155: Nos enim Religionem hie accipimus pro ea ratione, quae pietatem totam Christianorum, puta fidem, vitam, leges, ritus, sacramenta, complectitur. P. 175: Vera religio vel pietas haec est, quae uni solique Deo haeret. P. 192: Christianum enim esse nihil est aliud, quam novum hominem novamque creaturam esse. P. 324: Christianus ergo vir est, qui deo uno solo ac vero fidit, qui misericordia illius fretus est per Christum filium ejus, deum de deo, quique se ad ejus exemplum formet, qui quotidie moritur, qui se quotidie abnegat, qui ad hoc unum intentus est, ne quicquam admittat, quod deum suum offendere possit.

<sup>\*\*)</sup> In seiner Zuschrift an Franz I. von Frankreich sagt er: Tantum erat animus, rudimenta quaedam tradere, quibus sormarentur ad veram pietatem, qui aliquo religionis studio tanguntur... Dabei wollte er zeigen, qualis sit doctrina, in quam tanta rabie exardescunt. Inst. 1, 2, 2 (ed. 1559) bemerst er: Frigidis tantum speculationibus ludunt, quibus in hac quaestione insistere propositum est, quid sit Deus, quum intersit-nostra potius, qualis sit et quid ejus naturae conveniat, scire.

Protestantismus zur vollen Geltung brachte, und fo läßt fich nicht läugnen, daß in den späteren Ausgaben die Ruckfehr zum tras ditionellen Dogmatismus fich vorzubereiten anfing. Der beilsgeidichtliche Grund gedante Calvin's jedoch, daß das göttliche Seil eine Bertlarung Gottes im Menfchen fei, fann icon darum niemals in blos abgeleiteten und überlieferungsmäßigen dogmatischen Begriffen seine Befriedigung finden, weil seine noth wendige Borausfegung lebendige Berfongemeinschaft des Menschen mit Gott ift. Derselbe mar denn auch, man könnte fagen, in der reformirten Dogmatif unverwüftlich, und fehrt namentlich bei den deutsch-reformirten Dogmatitern des sechszehnten Sabrbunderts, wie g. B. bei Sppering, öftere wieder, deren im Grunde antischolaftische Richtung auch schon durch ihren methodologisch en Anschluß an die h. Schrift verburgt ift, wornach Superius fein dogmatisches Werk nach dem Borbilde der Schrift mit der Weltschöpfung beginnt und mit der Weltvollendung schließt, während Dlevianus und Urfinus ihre dogmatischen Arbeiten an die biblifche Grundeintheilung von den beiden Bunden anlehnen und dadurch Borläufer der fpater dogmatisch jo einflugreichen Föderaltheologie geworden find. \*) In der That ift denn auch längere Zeit auf dem Gebiete des reformirten Protestantismus eine größere Beweglichkeit in der Lehrbildung und eine reichere Mannigfaltigkeit in dem Lebrbegriffe, als auf demienigen des Lutherthums mahrnehm-

<sup>\*)</sup> Lal. Superius: methodi theologiae sive praecipuorum christianae religionis locorum communium libri VI. (1567 in ber von mir benügten Ansgabe). Nicht daß Gott die Kirche gestiftet, wie heppe a. a. D. I, 147 annimmt, sondern bag er in ihr, b. h. in ber Beilegemeinschaft, verflart werden folle, ift ber acht reformirte Grundgebanke bes Spperius . . . ut ex his constitueretur ecclesia, in qua . . . ipse pure coleretur ad seculi usque consummationem. Ueber Dlevian vgl. beffen Schrift: Expositio Symboli apostolici sive articulorum fidei, in qua Snmma gratuiti foederis aeterni inter Deum et fideles tractatur (1756) über Urfin in beffen Opera theologiae (Beibelberg, 1612) bie Brolegomena in religionis christianae catechesin I, 47. Der lettere befchreibt die Logmatik a. a. D. als integra et incorrupta doctrina legis et evangelii de vero Deo ejusque voluntate, operibus et cultu, a Deo patefacta et comprehensa libris prophetarum et apostolorum, et confirmata miraculis ac testimoniis divinis, per quam Spiritus S. est efficax in cordibus electorum et colligit aeternam ecclesiam in genere humano, a qua in hac et in futura vita celebretur.

bar, wie sich denn eine ziemlich bunte Reihe von einzelnen landesstirchlichen reformirten Symbolen nebeneinander in Geltung zu erhalten vermag, ohne daß eines über die anderen als firchensrechtliche Autorität einen Borrang beauspruchte.

Die reformirte Confession ift im sechszehnten Sahrhundert darum auch auf allen Punften noch im vollen Buge der Eroberung; fie übt ihre Uffimilationstraft auf die romanischen, wie auf die überwiegend germanischen Länder aus; eine fittlich erneuernde und reinigende Wirfung ift ihr eigen, und vermöge ihres durchgreifenden Sieges in dem anglo-fachfischen Bolfsftamm fichert fie fich fur alle Zeiten einen welterobernden Beruf. Darum läßt fich auch Die reformirte Dogmatif, ju einer Zeit, wo das Lutherthum bereits Die letten Regungen freierer dogmatischer Entwicklung unterdrückt hatte, noch feineswegs in symbolische Fesseln legen, und in Redermann zeigt fich mit dem Beginne des Jahrhunderts des dogmatischen Rudschrittes ein fo fühner, den höchften Problemen, felbst denjenigen des Trinitätsdogmas, fo entschloffen und doch fo besonnen an die Burgel gebender Geift, daß gerade an folden Thatfachen erweislich wird, wie dem reformirten Protestantismus die ftrenge, wenn auch bisweilen überspannte, Folgerichtigfeit des reformatorischen Brincipes eignet.

Aber zulest freilich trägt auch auf der reformirten Seite eine einseitig intellektualiktische Richtung den Sieg davon. Die Erwähstungslehre, ursprünglich aus der Tiefe des Heilsverlangens hervorgegangen, wird allmälig für die reformirten Theologen ein Gegenstand von rein doctrinellem Interesse, wie es schon weit früher für die lutherischen die Abendmahlslehre geworden war. Die Dortrechter Entscheidungen, welche die freiere Nichtung verdammen, aber nicht widerlegen, sind eine ebenso unglückliche Berirrung wie die Artikel der Concordiensormel: ein Sieg des festgerannten herrschssüchtigen Traditionalismus über die so theuer erkaufte prostestantische Gewissensfreiheit und ein um so ernsterer Borwurf für den reformirten Protestantismus, weil er doppelt sündigt, wenn er seiner ursprünglichen Bestimmung untreu wird. Der an dogmatischer Ideenproduction arme, Begriffe spaltende, reformirte Scholasticismus sas wohl eine Zeit lang auf dem Throne\*); aber

<sup>\*)</sup> Die hervorragenoften Bertreter ber reformirten Scholaftif find Ma=

wie furchtbar waren die Stoffe, die feine Berrichaft bald auf immer erschütterten.

Die zweite bogmatische Entwick-Lungoftuse

Nachdem die scholastische Lebrtradition bei beiden Confessionen ihren Sohepuntt erreicht hatte und das abstrafte intelleftugliftische Bedürfniß ihrer Träger vollständig gefättigt mar, fo fonnte die naturgemäße Reaftion nicht langer ausbleiben. Der gewaltsam unterdrückte ethische Raftor fam ploglich in der Form des fittlichen Gefetesbemußtfeins wieder gur Erideinung, und auf die einseitig lehrbildenden folgt eine Reibe von überwiegend gesethbildenden dogmatischen Arbeiten. Schon in ben Borlaufern der zweiten Entwickelungoftufe feit der Reformation, in G. Calixt lutherischer und 3. Coccejus reformirter-feits, überwiegt das ethische bedeutend über das intellettnaliftische Intereffe, indem jener der Begrunder einer felbftständigen Biffenschaft der Ethit neben der Dogmatif wird und der letteren felbit den ethischen Beift einhaucht, \*) Dieser mit dem sittlichen Geifte lebendiger Frommigfeit der Alleinherrschaft theologischer Bernünftelei entgegen wirft und zuvörderft auf ein erneuertes tieferes Gundenbewußtfein dringt, damit der Segen des Beilstroftes wieder zu Ehren gelange.\*\*)

refins (des Marets), Professor in Gröningen in seinem systema theologiae (1659); Wendelinus, Reftor des Gumnasiums zu Zerbst in seinem schwerfällig aber scharfsinnig geschriebenen obristianae theologiae systema majus III. libris comparatum (1656); Gisbert Loëtius, der Calovius der reformirter Theologie, Professor in Utrecht, in seinen selectae disputationes theologicae (1648 f.), 5 Bdc.

<sup>\*)</sup> Egl. bessen Epitome theologiae moralis I., Helmstädt, 1634, und Hente, Georg Calixtus und seine Zeit, Thl. 1, 1853; Thl. 2, Abth. 1, 1855. Die Grundlagen seiner Dogmatik sinden sich in seiner trefflichen Schrift: epitome theologiae, ex ore dictantis onte triennium excepta, 1619 und 1661. Gaß, a. a. D., 305, sagt mit Beziehung auf ihn treffend, daß er "das praktische Wesen der Religion, das Niemand läugnete' aber auch Keiner recht zu würdigen schien, zum Ausgangspunkt aller seiner Bestrebungen machte."

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. J. Cocceji (eigentlich Roch, Brofesser in Lenden) Summa Theologiae ex Scripturis repetita, auch seine Doctrina de Foedere et Testamento Dei, 1665. Als den Zweck der Theologie giebt er au (Summa Theol., 4.): Theologia tota est comparata ad glorisicandum Deum, ad amandum eum, ad eum quaerendum, ad ei credendum, ad laetandum in

Die Dogmatif anerkannte jest einerseits in dem Menschen wieder eine angeborne sittliche Idee, andererseits in der heiligen Schrift wieder einen geoffenbarten heilsgeschichtelich en Stoff, welcher nicht dertheologischen Kunftproduktion, sondern dem menschlichen Seilsbedürfnisse zu dienen die Bestimmung hatte.\*)

eo et eum colendum. - Er nennt es eine Su btilität, inter fidem et Theologiam distinguere. Er fagt: Theologus verus non est. nisi fidelis. Aber mit bem credere muß bas secundum Deum ag ere verbunden fein. Bie Coccejus gang auf bem Bewiffensgrunde ftebt, zeigt insbesondere folgender Sag (de foedere et testamento, 6) : Conscientia, quamquam in peccatore obscurata est per amissionem divinae illuminationis et per ratiocinationes varias atque opiniones vanas . . . tamen non ita tota periit, ut non peccatorem accuset ac pudefaciat cique causam det ad peccati palliationem quaerendam etc. In ber Borrebe jur Summa doctringe fest er auseinander, bag ber Krommigkeit nichts nachtheiliger sei als quaestiones stultae, namentlich solche, welche ex ratiocinationibus contra fidem entstehen und inania sensus vocabula et verborum certamina erzeugen. Daß Coccejus durch fein Bibelprincip. namentlich burch ben Mangel an organisch em Schriftverftanbnife, ber ibn verleitete, bas neue Testament ichon gang im alten zu finden, ebenfalls zu willfürlichen Deuteleien veranlagt murbe, rugt mit Recht Gag a.a. D. II. 276, wo er ihm fogar "evangelischen Origenismus und driftl. Nabbinismus" vorwirft. D. Gobel (Beschichte bes chriftlichen Lebens in ber rh.-westphäl. evangel. Kirche II, 153) nennt ihn bagegen "einen achten biblijchen und theologischen Buritaner, allem dem feind, mas nicht schriftgemaß und biblifch war." Jedenfalls war es fein Rabbinismus, baß Coccejus in feiner indagatio naturae Sabbati et quietis Novi Testamenti die Cabbatheitee symbolifirte und bas Gefeg ber Arbeite: tofigfeit nicht mehr auf die Chriften angewandt wiffen wollte.

\*) In beiden Beziehungen nennen wir den Cartesianer Deidanus, welcher in seinem corpus theologiae christianae die Gottesidee als eine angeberen sittliche Idee entwickelt (I, 11.): Haec idea Dei est nobilissimis reliquiis, quae nobis supersunt post lapsum, imaginis Dei. Lgl. Prolegomena, 3: Scriptura non est scripta ut systema quo dam, sed historice nobis fata Ecclesiae ab initio mundi ad sinem describit. Tahin gehört auch Burmann in seiner synopsis theologiae. Tie freiere Michtung der Theologia zu Saumür (1620 bis über die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts hinaus) hängt mit dem Bestreben nach Bestrebigung des Heilsbedurfnisses aus Innigste zusammen. So neift A. Schweizer (die prot. Centralbogmen II, 263 f.) in Beziehung aus Gamero überzeugend nach, daß es ihm (wie den Saumüristen überhaupt) im Berselung der Prädestinationslehre aus dem Gebiete der physischen in das Gebiet der ethischen Cinwirfungen zu thun gewesen sei, und von

Menn es auch bier zunächst das Berdienst reformirter Theologen war, auf die elementaren Grundlagen des Protestantismus wieder que ruckgegangen zu fein, so erwarb fich jedoch in wirksamster und tiefgreifendster Beise ein lutherischer Theologe daffelbe, Philipp Jatob Spener, der nicht nur den Muth hatte, die über alle Gebühr binaufgeschraubte Autorität der symbolischen Bücher in richtigere Schranken zurückzuweisen, der nicht nur das Beil allein von dem nttlichen Geifte der Bekehrung, Bergenserneuerung und Biedergeburt erwartete, sondern der auch seine beilende Sand an den tiefften Schaden der protestantischen Rirche legte, der auf Beseitigung ihrer landesberrlichen und lehramtlichen Bevormundung drang, und an die Rechte und Befugniffe des dritten Standes, der Gemein= den, erinnerte, der, mit einem Borte, anftatt der alle Geiftesund Lebens-Arafte in der Rirche absorbirenden abstraften Lehrproduftion, das inwendige Gefet des driftlichen Geiftes und Lebens wieder zur herrschaft zu bringen bemüht war. \*) Schon unter dem Einfluffe diefer erften Regungen einer neuen dogmatischen Entwickelungsstufe verlor das confessionelle Bewußtsein seine Spigen und Scharfen. Aber bald fuchte ber Brotestantismus, aus dem bis in die tiefften Grundlagen erschüts

biesem Standpunkte aus erhalt die Abweichung von ber orthodogen Lehre, die sonst als ein bloßes Spielen mit Worten erscheinen könnte, wirkliche bogmatische Bebeutung.

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf die symbolischen Bucher bemerkt Spener (Theol. Bebenken I, 370 f.): "Daß ich also bieses ober jenes glaube, por mahr ober nicht mahr halte, ba refolvirt fich mein Glaube nicht auf bie libros symbolicos, die ju bem Grunde nicht genug waren, fonbern auf Die heil. Schrift, weil, was ich glaube, barinnen gelehrt wird." Er bezweifelt, "bag bie symbolischen Bucher in allen Studen eine gottliche Bollfommenheit und ben Sinn ber Schrift imm er wohl getroffen hatten." hinsichtlich ber kirchlichen Bevormundung findet sich (a. a. D. I, 263) bas erschütternde Bort: "Wo aber bie Sache babin fompt, bag ein Stand allein, sonderlich ber Prediger (und zwar als jure suo, bem es amtswegen ausbrudlich jutomme und ber anbern censur nicht unterworffen) fich ber gewalt in der firchen anmaffet, ba ift al8= bann ein folder zustand, ber nicht nur nicht zu loben, fonbern auch nicht zu bulben, ja folche unrechtmäßige gewalt, Die sich bie Clerifen nimmet, das rechte Papstthum und Anti= chriftenthum ift, babei auch bie Wahrheit nicht lange erhalten werben fann."

terten Lehrgebaude entfliebend und an feinem dogmatischen Berufe verzweifelnd, überhaupt nach einem neuen Stuppunfte, den er in der fittlichen Gefetgebung zuerft des ethisch erneuerten, dann des vernünftig aufgeklärten Beiftes zu finden hoffte,

§. 130. Der Kant'sche Rationalismus, welcher die gesammte Ber Kantifde Lehrproduttion des fechszehnten und fiebzehnten Sahrhunderts als foloffale traditionelle Berirrung verdammte, war in seinem innersten Befen gesethbildend, und Rant, wie er mit Recht genannt worden ift, ein neuer Mofes, der vor Allem Unterwerfung der selbstfüchtigen Individualität unter die allgemeine Norm des fittlichen Pflichtgebotes verlangte. Eben hierin liegt auch der Bunft, welcher dem Rationalismus, trot feiner anscheinenden Biderchriftlichkeit, eine Stelle in dem Chriftenthume und namentlich auch in dem Entwicklungsgange des Protestantismus sichert. Der sittliche Geift ift, wie wir erfannt haben, nur die andere Seite des religiösen; der einseitige Moralismus ist zwar eine Entwicklungsfrankheit, aber nicht ein Berftorungselement in dem Leben der driftlichen Beilsgemeinschaft. Sa, es läßt fich auch ohne große Mühe darthun, daß die Ginfeitigkeit des orthodogen Intellektualismus ohne die Ginseitiakeit des Kant'schen Moralismus nicht zu überwinden gewesen ware. Der bis jum Fanatismus gesteigerte Doctrinarismus in der Dogmatif des siebzehnten Jahrhunderts hatte alles ethische Intereffe geradezu vernichtet; nur durch eine außerordentlich tiefgebende Reaftion von Seite des ethischen Faktors konnte die üppig aufgeschoffene Scholaftif bis auf den Grund bewältigt werden. Und je mehr durch die doftrinare Berrichsucht hochmuthiger Theologen die Burgel alles Bosen, die Gelbstsucht, innerhalb des firchlichen Lebensgebietes an Ausbreitung gewonnen hatte, defto unerläßlicher mar es geworden, daß mit der scharfen Uxt einer dem theologischen Lehrdespotismus unerbittlich zu Leibe gehenden Gefetesftrenge recht tief ins faule Fleisch der dogmatistrenden Gelbst= täuschung hineingeschnitten, und damit auch noch zugleich der Schlangentopf ber eudämoniftischen Schönrednerei getroffen werde, deren ebenfo unprotestantisches als unmännliches Wortgeklingel das deutschevangelische Bolk für die Gedankentiefen der driftlichen Beilswahrheit immer unempfänglicher zu machen drohte\*). Der

<sup>\*)</sup> Bon bem gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts weit verbreiteten Gu=

schwerste Errthum des Nationalismus, an welchem er zulest auch praktisch zu Grunde gehen mußte, wie er wissensch aftlich an seinem innern Selbstwiderspruche zu Grunde ging, war, daß er die Bernunft für das religiöse Organ im Menschen hielt, und deßhalb mit seiner lehrbildenden Thätigkeit von dem sittlichen Boden,\*) auf dem er berechtigt war, wieder auf den doktrinären zurücksank, densselben Frrthum nur in negativer Nichtung in sich selbst producirend, welchen er am orthodozen Doktrinärismus zu bestrafen den weltgeschichtlichen Beruf überkommen hatte \*\*).

Das gegenwärtige Uebergangsftablum.

§. 131. Wenn man im Allgemeinen mit Recht sagen kann, daß der Rationalismus als wissenschaftliches Glied in der Rette der dogmatischen Entwickelung gegenwärtig ziemlich bedeutungslos geworden ist, so sehr er auch als praktisch-populäre Gesinnung noch einer weiten Verbreitung sich erfreut: so ist doch deßhalb der gesetzbildende Trieb in der protestantischen Kirche noch nicht außzgestorben. Die augenblicklich auf Herstellung institutioneller Amtsz, Bersassungs und Cultus-Autoritäten ausgehende Zeitströmung ist

bamonismus erhalten wir einen Begriff durch Stein b'arts "Sustem der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre des Christenthums", worin der Verfasser erklärt: "es gebe für den vernünftigen Menschen keine wichtigere Frage als die, was habe ich zu erkennen und zu thun, um meines gesammten Daseins möglichst froh zu werden, um bei allen äußeren Veranlassungen, die nicht von mir abhängen, eine beständige Zufriedenheit und die größte mir mögliche Summe der Freuden zu genießen"!! Man begreift, daß dieser Freudenjäger in Betreff "der in die dunkelsten Tiesen hinabsührenden Schriften Kants" die Vesorgniß äußert, "sie möckten viele wieder geneigt machen, sich unter die Fahne des Glaubens zurückzuziehen" (a. a. D. Einl., VIII.).

<sup>\*)</sup> S. 71.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Ichrreiches Beispiel für die Folgen der Berpstanzung des rationalistischen Vernunfte-Princips auf das Gebiet der protest. Theologie ist
namentlich Tieftrunks "Gensur des chr. protest. Lehrbegriffs" (1,178):
"Die Vernunft ist seuverain über Alles.... die souveräne
und unbedingte Richterin in allen Angelegenheiten der Religion, und ihr Recht, darin zu entscheiden, über Alles gehend und
unverrückbar. Diese Erörterungen sind so evident, daß auch nur
die geringste Vermuthung gegen sie verschwindet!" Vergl.
noch Vouterweck, die Religion der Vernunft, 142 f.

nur die gesethildende Kehrseite der rationalistischen Thätigkeit, mit dem Unterschiede, daß sie nicht, wie diese, auf innere, sondern auf äußere Gesetmäßigkeit dringt und dadurch sich mit der ächten Kastholicität ebenso sehr in ein Widerspruchse, als mit dem falschen, römischen Katholicismus in ein Verwandtschaftse Verhältniß sett. Sie wird vermöge einer Fronie des Schicksals durch dieselben Bekenntnißschriften, welchen sie auf's Neue zu unbedingtem kirchengesetzlichem Ansehen verhelfen möchte, unbedingt gerichtet und verwurtheilt\*).

Eine erneuerte Theologie ift feit dem Anfange Diefes Jahrbunderts zum Leben erwacht, weder von einseitig intelleftualistischer, noch von einseitig moralistischer Prägung, sondern in großen weltgeschichtlichen Erschütterungen empfangen, aus ernster Gewissensvertiefung geboren, vom ursprünglichen Geifte des Protestantismus auf's Reue genährt und an der Idee der achten Ratholicität emporgemachsen, die nicht in doftrinarer Lehr- oder Gesehes, sondern allein in lebendiger Gemeinde-Bildung ihre bochfte und mahre Befriedigung findet. Daß wir uns gegenwärtig in diefer Begiebung in einem Uebergangsftadium befinden, hat unfer Lehrsag gewiß mit Recht angedeutet. Es genügt aber jest nicht, dafür ju forgen, daß die alten Frrthumer nicht repristinirt, fondern es ift Bflicht, dabin zu wirfen, daß die alten geoffenbarten Beilswahrheiten durch neue fachgemäße Bezeugung in der Gemeinde neu begrundet und das gemeindliche Scilsleben um eine Stufe feiner Bollendung weiter entgegengeführt merde.

<sup>\*)</sup> Insbesondere durch Art. 7 und 15 ber Augustana und 10 ber Concor-

### Rennundzwanzigstes Lehrstüd.

#### Der dogmatische Traditionsbeweis.

\*Rling, was für eine Gestalt der Dogmatik dürfte sowohl dem gegenwärtigen Zustand der theologischen Wissenschaft, als den Prinzipien der evang. Kirche am meisten entsprechen, Tüb. Zeitschrift, 1834, 4. — \*Pelt, von der Tradition als Prinzip der protestantischen Dogmatik, theol. Mitarbeiten, 1, 1838. —

Jeder Lehrsat in dem ausführenden Theile der christlichen Dogmatik muß ein geschichtlich vermitteltes Wahrheitsmoment in dem Seilsleben der christlichen Gemeinschaft ausdrücken, durch welches zugleich angezeigt wird, daß der in die traditionelle Lehrentwicklung eingedrungene darauf bezügliche Irrthum gleichzeitig ausgeschlossen ist. Es giebt keine anderen dogmatischen Lehrsätze als fundamentale, so fern es überhaupt keine giebt außer dem Zusammenhange mit der Fundamentallehre von Christo.

Das Besen des Traditionsbeweises. §. 132. Unsere bisherige Erörterung hat den Nachweis geliesfert, daß der Dogmatifer ein nothwendiges Berhältniß zu der firchlichen Ueberlieferung hat, weßhalb er durch willfürliche Berzichtleistung auf die Benüßung derselben sich einer wesentlichen Duelle seiner Darstellung zum Nachtheile der letzteren berauben würde. Ebenso sehr aber hat jene auch gezeigt, daß die Ueberzlieferung nicht in gleicher Beise wie das Gewissen und die heilige Schrift Duelle für die dogmatische Darstellung sein kann. Das richtige Berhältniß des Dogmatische Juder firchlichen Ueberzlieferung ward von uns in der Beise sessen der firchlichen Ueberzlieferung ward von uns in der Beise selftgestellt, daß an jeden Lehrsatz des aussichrenden Theiles die Unforderung gerichtet ist, ein geschichtlich vermitteltes Bahrheitsmoment in dem Heilssehen der christlichen Gemeinschaft auszudrücken. In dieser Unsorderung liegt zugleich die Boraussetzung, daß das Heil, seitz

dem es ins Gewissen gepflanzt und durch göttliche Selbstoffenbarung der Menschheit mitgetheilt worden ist, eine Geschichte in der Menschheit mitgetheilt worden ist, eine Geschichte in der Menschheit hat, und daß diese ignoriren, das heil selbst, wie es in seiner geschichtlichen Bewegung wirksam gewesen ist, ignoriren hieße. Wollten wir die dogmatische Darstellung unmittelbar ledigslich aus dem Gewissen und der h. Schrift schöpfen, so würden wir damit zugleich indirest erklären, daß alle seit dem Abschlusse des Kasnons in der Menschheit vorgekommenen Heilsgedanken und entsstandenen Beilszustände bedeutungslos gewesen, daß der in alle Wahrheit leitende Gottesgeist umsonst in der Gemeinde Christigaelebt und gewaltet babe.

Jeder dogmatische Lehrsat im ausführenden Theile foll nun aber ein geschichtlich vermitteltes Bahrheitsmoment in dem Beilsleben der driftlichen Gemeinschaft ausdrücken. Der Dogmatifer hat es zwar auf dem Gruude des Traditionsbeweifes eigentlich nicht mit der dogmengeschichtlichen Entwicklung und der Widerlegung irriger Ueberzeugungen oder haretischer Meinungen zu thun, fondern es wird bei ihm die umfaffende Renntniß des innerhalb der firchlichen Ueberlieferung bervorgetretenen Errthums nur vorausgesett. Mitten unter den hervorgetauchten disparaten Meinungen und controversen Problemen foll er fich selbst ein festes Urtheil über das, mas mahr ift, gebildet, und zugleich auch die Freudigkeit des Muthes gewonnen haben, fur Die erkannte Wahrheit ein durch keinerlei felbstsuchtige Rucksicht gebemmtes öffentliches Zeugniß abzulegen. Nun ift aber fur den driftlichen Dogmatifer die Bahn der Darftellung der Wahrheit bereits mehr oder weniger vorgezeichnet. Denn, fo fehr es fur Die dogmatische Forschung auf dem Gebiete der Tradition feine absolute Autorität giebt, ebenso sehr giebt es doch geschichtlich bedingungsmeise Antoritäten, und es ware ungereimt, wenn an jeden neuen Bearbeiter des dogmatischen Suftems bie Bumuthung geftellt werden wollte, daß er von vorne anfangen und die ganze ihm vorangegangene Arbeitals nicht gefcheben betrachten folle. Das Chriftenthum in feinem erften eins fachen apostolischen Ausdrucke, die nachapostolische und patriftische Lebrbildung und Lebensgeftaltung, die fpatere Fulle romifch-mittelalterlicher scholaftischer Lehrausführungen und theofratischer Inftitute, der Protestantismus mit feiner Bertiefung in den urfprunglichen Geift drifflicher Ratholicitat, von welchem getrantt er an die alteste Ueberlieferung in freier Lebendigfeit fich wieder ans schließt: das find nicht bloge Doftrinen, sondern geschichtlich wirtliche Thatfachen, denen der Dogmatifer nur auf Untoften der Bahrheit und Bollftandigfeit seiner Darftellung aus dem Bege geben fonnte. Bei jedem dogmatischen Lehrsate ift demgemäß, Damit Der= felbe von Seite des Eraditionsbeweifes probehaltig fei, vor Allem die Prüfung anzustellen, ob er nicht blos eine theoretische Bahrheit an fich, d. h. 3. B. eine metaphyfische oder naturbiftorische Thatsache, auch nicht blos eine religiose Wahrheit an fich , d. h. lediglich eine Thatsache des Gewiffens, sondern eine im Beilsleben der driftlichen Gemeinschaft thatfächlich bemährte enthalte? Bei einem jeden dogmatischen Lebrate muß aufgezeigt werden fonnen, daß fein Inhalt, wie er im Systeme miffenschaftlich ausgedrüdt ift, fo auch religios und sittlich in der Gemeinde lebt, und zwar daß derselbe für fie ein Moment der Beilswahrheit, d. h. ein nothwendiger Bestandtheil ihrer religiosen und sittlichen Lebenssubstang, geworden ift. Gben an diesem Bunfte leuchtet nun aber auch ein, daß, wenn ichon der Schriftbeweis vermittelft einzelner, aus dem Aufammenbange gerriffener, Stellen nur fehr unvollfommen geführt werden fann, derfelbe Uebelstand noch weit mehr bei dem Traditionsbeweise fich ereignen muß. Es ift in der That geradezu unmöglich, den Beweiß, den unfer Lehrsatz fordert, durch blos vereinzelte Ausspruche Diefer oder jener Bater, Scholaftifer, Borreformatoren, Reformatoren u. f. w., auch in nur einis germaßen genügender Beife zu leiften. Als erftes Erforderniß fteht vielmehr fest, daß zum Zwecke der Beweisführung beftimmte Grundzuge der achten Tradition festgehalten merden muffen, um dieselbe von der faliden zu unterscheiden, fo daß befondere Citate immer nur als Belege für die allgemeinen Ertenntniffe der großen driftlichen Gemeinschaft gelten können, wie dies beim Schriftbeweise auch mit einzelnen Bibelftellen der Fall ift.

Und hier entsteht nun die weitere Frage nach den Merkmalen der ächten Ueberlieferung. Zuerst wird die letztere durch daszenige Merkmal, welches ihr in Folge ihres Zusammenhanges mit der h. Schrift eignen muß, d. h. durch den in ihr niedergelegeten schriftgemäßen Glauben an die in der Person

Seju Chrifti vollendete Beilserscheinung, fich bemerklich machen, fo daß man fagen fann: Alles, was in der geschichtlichen Entwicklung der driftlichen Gemeinschaft fich auf den Glauben an Chriftum bezieht und beffen Reinigung, Befestigung und Bervollfommnung jum Zwede hat, ift auch ein achter Beftandtheil des Traditions= beweises. Demzujolge hat auch der evangelische Protestantismus der alteren Tradition während der erften driftlichen Jahrhunderte eine größere dogmatische Beweisfraft eingeraumt, als der fpateren, weil in jener der Beilsglaube an die Berfon Chrifti im Allgemeinen noch den dogmatischen Mittetpunft bildet, mahrend in diefer die Ueberlieferung fich immer mehr auf die Lehre von der Rirche, fals ihren innerften Rernpunkt, bezieht \*). Insbefondere muffen daber die ursprunglichften Denfmaler des Brotestantismus mit ihrem tieflebendigen Chriftusglauben, der das Reifwerf des äußerlichen Rirchenthums mit einem Male von Grund aus fprengte, gur Begründung der Bahrheit der gemeindlich fortgeschrittenen driftlichen BeilBerkenntniß von hervorragender Bedeutung fein.

3 weitens wird die Tradition, um sich als ächte zu erweisen, ihren unauflöslichen Zusammenhang mit dem Worte Gottes überhaupt zu documentiren haben, ja, sie wird als ächte nichts Anderes als das in seinem ganzen Umfange und seiner vollen Tiefe immer gründ-

<sup>\*)</sup> So urtheilt noch Chemnig (de usu et utilitate locorum theologicorum. loci th. I, 10): Et haec quidem fuit ratio in primitiva Ecclesia, quae veritatem doctrinae contra omnes adversarios defenderunt, et puritatem ejus inter se conservare et ad posteritatem propagare studuerunt - Postquam vero coepit res Ecclesiae in pejus ruere (id quod factum est in occidentali Ecclesia post mortem Augustini, apud Graecos vero post Cyrilli mortem) mutata est forma doctrinae - et animadverti potest (mit Beziehung auf die Glaubenslehre von Joh. von Damaskus), quantum trecentorum annorum spatio . . . forma doctrinae ab antiqua illa puritate et simplicitate degeneraret. Chemnig bezeichnet die Abweichung als eine breifache: 1) multae spinosae et curiosae moventur quaestiones, quae parum faciunt ad aedificationem, et alii gravissimi maximeque necessarii articuli . . . . praetereuntur, multa adduntur non recepta in publica forma doctrinae veteris et purioris Ecclesiae; 2) non fit crebra mentio testimoniorum, Sacrae Scripturae; 3) a phrasi Scripturae fere omnino discesssum est. Et plerumque illa duo cohaerent: mutatio doctrinae et novi modi loquendi. Caligt (consideratio ad coll. Thorun. 1, S. 14) betrachtet ben consensus ber fünf criten Jahrhunderte (consensus primae priscaeque ecclesiae) als principium subordinatum ber Dogmatif.

licher erforschte, immer richtiger verstandene, in die Gemeinde immer intensiver hineingelebte, eine immer vollsommenere Gestalt in ihr gewonnenhabende, explicirte göttliche Wort sein. Der Traditionsbeweis wird sich daher von dem Schriftbeweise weder jemals lösen, noch als etwas besonderes neben denselben hinstellen lassen, als ob durch ihn neue, in der heiligen Schrift noch nicht bezeugte, Heilswahrheiten erst entdeckt werden könnten, sondern er wird, in innigster Verknüpfung mit dem Schriftbeweise, denselben nur zu erweitern und zu vervollständigen, gleichsam zu interpretiren haben.

Drittens endlich wird die Aechtheit der Tradition noch dars an erfannt, daß dieselbe nicht in der Prätention befangen ist, als ob die Heilsentwicklung der Gemeinde mit ihr nunmehr abgeschlossen, und einer ferneren Weiterbildung nicht mehr fähig oder bedürftig sei. Ze mehr ein Wahrheitsmoment sich durch eine fortlausende Reihe anderer bedingt weiß, um so weniger wird es sich für die Wahrheitssumme halten; je mehr es sich selbst als ein Gewordenes erkennt, um so weniger wird es sich als ein sur alle Zeiten Fertiges gestend machen wollen. Vielmehr wird dasselbe in sich stets das Bewußtsein tragen, selbst wieder ein Keim neuer Geisteshervorbringungen und fünstiger Heilsfortsschritte zu sein.

Die Ansschließung des Frethumes durch den Traditionsbeweis.

§. 133. Wie unser Lehrsatz nun weiter aussagt, so ist mit dem eben entwickelten Charafter des Traditionsbeweises auch zusgleich angezeigt, daß jeder unter Mitwirkung desselben gebildete Lehrsatz die darauf bezüglichen in die traditionelle Lehrentwicklung eingeschlichenen Irrthümer von selbst ausschließen wird. Das Wesen des Irrthums innerhalb der Tradition besteht aber übershaupt darin, daß als Heilswahrheit in der Kirche geltend gemacht werden will, was in sich seinen wahren Heilsinhalt hat. Ieden derartigen Versuch hat denn auch die Dogmatik ernstlich zurückzusweisen und den traditionellen Irrthum eben dadurch von sich auszuschließen, daß ihre Lehrsäße ein möglichst reiner und unversfälscher Ausdruck des wirklichen gemeindlichen Heilslebens sind. In Gemäßheit hiervon hat die Dogmatik insbesondere ihren heilsgeschichtzlichen Charafter streng zu bewahren und sich sorgfältigst davor zu hüten, daß sie nicht aus der Tradition Bestands

theile anderer Art, wie z. B. metaphysische, physiologische, weltgesichtehtliche, ethnographische, geographische, fosmographische u. s. w. Stoffe, aufnehme, womit die Lehrbücher der Scholastis sowohl im Mittelalter als im siebzehnten Jahrhundert überladen worden sind.

Bufolge den vorhin angegebenen drei Merfmalen der ächten Tradition wird die unächte nun auch in einer dreifachen Richtung von der dogmatischen Beweisführung ausgeschloffen fein. Erftens, da die unächte Tradition vor Allem daran erfannt wird, daß fie fich von Chrifto entfernt, und ein anderes Centrum des Seils als Chrifti Personleben sett, so kann mithin, wo und in welcher Korm immer das driftliche Seil durch die Tradition außer Zusammenbang mit der Person Chrifti gestellt, oder wo dieser Zusammenhang auch nur verdunkelt wird, dieselbe nichts mehr für die Wahrheit des driftlichen Seils beweisen. Zweitens, da die unächte Tradition auch daran erkannt wird, daß eine Uebereinstimmung derselben mit dem Worte Gottes nicht nachweislich ift, und daß ihr die Bürgschaft fehlt, eine Fortentwicklung urfprünglicher offenbarender göttlicher Thatigfeit zu fein, so ist die Tradition auch überall da als beweißunfräftig zu erflären, wo fie mit dem Schriftbeweise in Collision tritt. Driftens endlich, da die unächte Tradition fich noch dadurch verrath, daß fie nicht ein fur fich unvolltommenes Glied der gefammten Reibe der firchlichen Seilsentwicklungsmomente fein will, so ift die Tradition auch überall da nicht beweiskräftig, wo fie Auspruch auf absolute Unfehlbarkeit erhebt und fich neben oder gar über das Wort Gottes feten will.

§. 134. Ift nun aber einmal ein dogmatischer Lehrsag aus der Tundamentalen i dreifachen Quelle des Gewissens, des göttlichen Wortes und der gesmeindlichen Uebersieferung, als christliche Heilswahrheit nachgewiesen, dann hat er auch die Geltung eines dogmatischen Fundamentals sages. Denn es sind, wie unser Lehrsag bemerkt, alle dogmatischen Lehrsäge fundamentale, oder, wenn sie es nicht sind, so sehlt ihnen überhaupt das Merkmal der Lehrgültigkeit. Die hergebrachte Unterscheidung zwischen sundamentalen und nicht fundamentalen dogmatischen Sägen (sogenannten articulis puris et mixtis) kann nur auf einem solchen dogmatischen Standpunkte noch Bedeutung haben, welcher zwischen Lehrsägen, die sich der erkennenden menschlichen Thäs

tigfeit ganglich entziehen, und zwifden anderen, die derfelben wenigs ftens theilweife zugänglich find, unterfcheiben. Die letteren - bas ift die Meinung - konnen ohne zu befürchtende Ginbufe am Beilebesitze entweder unbefannt, oder doch auf fich bernhen bleiben.\*) Allein es ift schon an und für sich unzulässig, die dogmatische Lebrsubstang für zum Theil erfennbar, zum Theil unerfennbar, noch unguläffiger freilich, bas Unerfennbare für fundamental, bas Erfennbare für nicht fundamental zu halten. Die Unterscheidung zwischen articulis puris und mixtis in der hergebrachten Beise berubt auf jener abstraft supranaturalen Boraussetzung der älteren Orthodoxie, wornach zwischen dem menschlichen Erfennen und dem göttlichen Beile feine Bermittelung möglich ift, zwischen beiben vielmehr eine absolute Kluft liegt, und wobei nur Das unbegreiflich bleibt, daß man das Undenkbare nichtsdestoweniger zu einem Gegenstande der raffinirtesten Denfarbeit gemacht hat. Alles Ewige, Unendliche, Göttliche, und mithin auch das Seil, soweit es ursprünglich auf göttlicher Einwirfung und Offenbarung beruht, ift in feinem letten Grunde unbegreiflich und daber unerfennbar und undarftellbar in feinem Befen,

<sup>\*)</sup> Sollaz (examen, 45): Mixti dicuntur articuli fidei, partes doctrinae christianae de illis rebus divinis, quae tu m ex lumine naturae quadantenus sciuntur, tum ex supernaturali lumine revelationis divinae creduntur. Articuli fidei puri sunt partes doctrinae christianae de mysteriis divinis, captu rationis humanae sibi relictae superioribus, divinitus tamen revelatis. Quenftebt (systema, 242); Non fundamentales sunt, qui illaeso fidei fundamento, et ignorari et negari possunt; fundamentales vero sunt, qui ignorari vel negari salva fide et salute nequeunt. Die fundamentales nurben bann noch weiter in primarii und secundarii eingetheilt, b. h. simpliciter fundamentales, quorum ignoratio damnat, und secundi ordinis fundamentales, qui illaeso fidei fundamento ignorari, non tamen negari, multo minus impugnari possunt. Die primarii werden noch weiter eingetheilt in constitutivi, b. b. fundamentum fidei constituentes, und conservativi, b. h. fundamentum fidei conservantes. Calob (systema, I, 776) unterscheibet auch nod) antecedentia, constituentia et consequentia fidei; ita, ut antecedentia et consequentia non negentur scitu necessaria esse, nedum talia statuantur, quae possint salva fide plane negari, aut reprobari, saltem quia fidei constitutionem non ingrediuntur, sed antecedunt, aut consequuntur fidem.

wie es an sich ift. Aber in seiner Selbstmittheilung, wie es für den Menschen ist, wie es dem Gewissen bewußt wird und von da den ins Endliche bildenden Organen der Bernunft und des Willens sich darstellt, ist es auch wieder bed in gungsweise erkennbar; denn sonst wäre es ja nicht möglich, in Begriffen und Urtheilen beziehungsweise wahre Bilder davon zu entwerfen.

Alle Lehrfage der Dogmatif, fofern fie Beilsausfagen enthalten - und wo feine Beilsaussage mehr, da ift auch nicht mehr ein dogmatischer Lehrsat - haben mithin das unendliche und ewige göttliche Befen felbft gum geheimnigvollen Sintergrunde. Und da es nur ein Beil giebt, und dieses nur auf ein Fundament, das Bersonleben Jesu Chrifti, gegründet fein fann: jo ist mithin auch jeder wirkliche dogmatische Lebrsak fundamental. d. h. jeder ruht auf der Thatsache des in Christo geoffenbarten vollendeten Beilslebens. Wo feine Spur mehr von diefem Fundas mente, da ift auch teine Spur mehr von driftlicher Dogmatif. Damit bestreiten wir jedoch nicht, daß fich innerhalb des Kundamentalen auch wieder Unterschiede vorfinden, und daß die einen Lebriätze von centralerer Bedeutung als die andern find. Wir läugnen auch nicht, daß, wenn es fich um den Beilsglanben als einen feliamachenden bandelt, ein Minimum von dogmatifch er Erkenntniß als Geligkeitsbedingung ausreicht. Wo dagegen von der Dogmatit, als wiffenschaftlichem Syfteme, die Rede ift, da foll ein so enggeschlossener Zusammenhang die einzelnen Lehrfäge verfnupfen, daß feiner ohne Störung und Berftorung des Gangen aus demfelben berausgenommen werden fann, daß vielmehr ein jeder ein nothwendiges Moment der Gefammtwahrheit darftellt, welche an dem Bersonleben Jesu Christi ihre innerfte Concentration, und in ihm ihre höchste Erfüllung hat. Daber fann man zwar fagen: Fundamental ift eigentlich in der Dogmatif nur die Lehre von der vollendeten personlichen Gelbst= offenbarung Gottes in der Berson Jesu Chrifti\*); allein weil jeder

<sup>\*)</sup> Kling nennt in der a. Abh., 24, Christum schr schön "den Mittels und Culminationspunkt aller göttlichen Offenbarung, die Bollendung wie der göttlichen Offenbarung so der menschlichen Religion". Nur folgt daraus

aus den dogmatischen Duellen wohlbegründete Lehrsatz an dieser Lehre seinen Stütpunkt hat, so ist jeder Lehrsatz, je besser besgründet auf diesem Stütpunkte er ist, um so mehr auch wahrhaft fundamental.

feineswegs (S. 22), daß das Suften ber Dogmatif "mit der Lehre von seiner Person als dem Fundamente des Sustems" anfangen muß, so daß alles Uebrige darauf guruckgeführt wird. S. Ginleitung, S. 75.

## Megister.

#### I.

#### Sachregister.

Abendmahl, Bebeutung beffelben für den Gläubigen 449, lutherische Borstellung 450, reformirte 451. Ubhangigfeitägefühl, absolutes

124.

Antilegomena, Kanonifirung 363. Apokryphen, Streit über ihre Aufnahme in den Kanon 297, ihr Berhältniß zu den kanonischen Schriften 372, kein Wort Gottes 373, Sntetehungszeit 373, ihre Berechtigung in der Bibel 374, nicht heilse sone dern zeitgeschichtlichen Inhalts 374, 376.

άπόκουφα 372.

Apocalhyse, Rangordnung nach ihrem Werthe in der Schrift 340.

Apologie 457, 461, 465.

Apostolische Briefe, Rangordnung nach ihrem Werthe in der Schrift 339. Artikel, XXXIX 440, Schmalkalbische 241, 457.

biiche 241, 457. Augustana 361, 432, 440, 444, 457, 458, 472, 473, 474, 491.

Bekenntniß, evangelisches 455, nicht Lehrnorm, sondern mittelbare seenndare Lehrquelle 456, 463, Wesen 461, nicht Lehrgeses 465, aber Lehrschranke 467, Schuswehr gegen Jrrthum 469, das Bindende an dasselbe 470, Lehrzeugniß 470,

feine abschließende Lehrentscheidung 471, Unvollfom Cenheit 472.

Bibel, Ramen 292, Apokryphen, Ausgabe mit, ober ohne, 374, als Kanon 368.

Catechesis palatina 458.

Ceremonialgeset 314, vorüber= gehende Geltung 330, 343.

Concilium Tridentinum 360, 392.

Concordienformel 87, 219, 271, 361, 370, 402, 448, 457, 458, 471, 479, 491.

Confessio, I. Baseler 361, 457.

I. Helv. 347, 361, 444. 457.

II. Helv. 445, 451, 458, 461.

Gallicana 365, 445.

Confessionen, lutherische und resormirte 442, sind verschiedene Lehrbitungen und Bebenägestaltungen 443, ihre theologische Berschiedenseit 444, die luth, betont die zurechnende Gnade, die ref. das aneignende Gottesvertrauen 445, Differenz beider in dem subjectiven Berhalten zum Heilsobject 446, Uebereinstimmung beider 447, Differenz in der Lehrentwicklung 447, Differenz wesentlich christologisch

449, in ber luth. Die Bewiffens= action wefentlich receptiv, die Beil8= mittheilung wesentlich substantiell 450, in der ref. die Gewiffensaction wesentlich activ, die Beilsmittheilung spirituell 451, in der lutherisch. zu starkes Hervortreten und Festhalten an der Tradition, in der ref. Bu= rücktreten ber Tradition 452, bei der luth. Gefahr der Abichwächung, bei ber ref. Befahr ber Ueberschähung des protestantischen Prin= cips 453. Einheit beider in der Berschiedenheit 454, keine volle Verwirklichung bes Wesens bes Protestantismus 454, geschichtliche Löfung ber Differeng burch theoloaische Controverse 454.

Consensus, Genevensis 458, tigu-

rinus 458.

Gultus, Bestimmung 172, Bedingung 173, im Hierarchismus 191.

Dekalog 314, fortwährende Geltung 330, 341.

Deismus 199, Entstehungsgrund

dicta probantia 358, 386.

δόγμα 7.

Dogmatit, Begriff I, ein Saupt= theil der sustematischen Theologie 1, drei Voraussegungen berfelben 15, 29, 44, hat nicht das Dafein Bottes zu beweisen, sondern nur nach= zuweisen 55, Object der Dar= stellung 55, System 62, Methoden: scholastische 63, anthropologisch= subjective 65. fuftematische Behand= lung feit Schleiermacher 73, unfre Methobe 77, Ausgangspunct 78, feine Wiffenschafts=, fondern Glau= benslehre 78, dreifache Art der

Beweisführung 81. Dogmatiter, Pflicht ber Allseitige feit 51, 356, Stellung zur Tradie tion 395, 492, hat die Wahrheit bes Beils barzustellen 467, Lehr= freiheit, nicht Lehrwillführ 467.

Dualismus 212.

Engel, geben feine Offenbarung 235. Entwickelung, heilsgeschichtliche der Menschheit, eine fortschreitende 48. aber feine gleichartige 49, dogma= tischer Beweis für die Wahrheit bes Beils 82.

Erfahrung, religiofe, Berhältniß der Form zum Inhalt 163, producirt die öffentliche Lehre 165.

Erkenntniß, religiöse, symbolisches Erregungsmittel 168, subjectives Erforderniß dafür 164.

Efther, Buch, Rangordnung nach dem Werthe in Der Schrift 345.

Ethit, Berhältniß zur Dogmatik 13, als Wiffenschaft begründet 486.

Evangelien, Rangordnung nach ihrem Werthe in ber Schrift, 339.

Runction des Menschen, religiofe, die universeuste 130, 140, (afthe-tische die individuellste 130), wohlthuende Wirkung 143, ruft das Glaubensbewußtsein hervor 150, in der Regel anormal 164, einseitig im Mufticismus 178, tritt guruck im Moralismus 217, ift angeboren 226, ethische: unmittelbare Beziehung des Menschen auf sich und auf die Welt 103, wehthuende Wirfung 144, Bewußtsein von Re-ligionsmangel 146, ruft bas Gefenesbewuftfein bervor 151, ein= feitig im Moralismus 181, einge= stellt im Bantheismus 211, tritt zurück in ber muftisch-theosophischen Darftellungsform 216.

Gefühl, fein Organ der Religion 107, gehört ber feelisch finnlichen Seite bes Menschen an 111, ift äfthetischen Inhalts 114, fein Drgan bes Beiftes, aber empfänglich für Geisteseinwirfungen 116.

Beift, Wegen ber Perfonlichkeit 16, Selbstbewußtsein und Selbstbeftim=

mung 24. Geift bes Menschen, bilbet feine Persönlichkeit 17, Natur und Welt gemeinschaftl. 18, Bezogenheit auf Gott 23, Uriprung aus bem abso= luten Beift 24, gottwidrige Selbst=

bestimmung 63.

Gemeinschaften, religiöse, jede ein Glied ber gangen Gemeinschaft 50, Berschiedenheit berfelben ein Bedürfniß 50, Vollendung aller zu einer nur auf geschichtlichem Wege möglich 54, Quelle für die Erkennt= niß der Kirche 51, Grund ihrer Stiffungen 158, Rrankheits= formen in benfelben 177, Urfachen 177, bes Musticismus 178, des Moralismus 181, des Ortho: dorismus 184, des Rationalismus 187, des Hierarchismus 191, des Individualismus 192, der Seftenbildung 193, protestantische Rirchengemeinschaft, Wefen und Form 440, Mittel ber Bilbung und Erhaltung 441.

Generalsynode, amtliche ftellung ber babischen 455, 474.

Genefis, Rangordnung nach ihrem Werthe in der Schrift 341.

Beichichtsbücher, Rangordnung nach ihrem Werthe in ber Schrift

Sefet, Erzieher auf Chriftum 340, 3-3. Sefenesbemußtfein, vorzüglich im A. T. 308, im N. T. 338, Ber= hältniß jum Gottesbewußtsein 383.

Gewiffen, religiofes Organ 135, besonderes Bermogen bes Geiftes 135, 137, bas religiöfe Organ 137, fein Gefühl 138, die felbstiftanbigfte Form bes Gelbstbewußtseins 138, gibt uns bie Bewißheit eines Seins Gottes in uns 141, 145 und die Gewißheit unferes absoluten Unterichieds von Gott 141 und Die Bewißheit von unserm nicht mehr Sein in Gott 142, darin die Syn= these bes religiosen und ethischen Factors 146, relig. und ethisches Centralorgan bes Menschen und ber Menschheit 146, 157, das Glaubens = und Befegesbewußtsein 150, 151, in allen Menschen ursprünglich basfelbe 157, Wirkungen und Grund ber verschiedenen Wirkungen 158, ift gemeinschaftstiftenb 158, normirt Bernunft, Wille und Gefühl 158, Beweis beffelben für bie Dogmatik 213, 379," Organ ber Heilkaneig= nung 227, Organ zum Schriftver= ftändniß 328.

Glaube 150, religiöse Thätigkeit bes Gemiffens 150, orthod oger Be= griff 411, unfer Begriff 434, luthe= risch-scholastischer Begriff 447, ist nicht zu erhalten durch Lehrgefete 466.

Gott, immateriell 25, 42, absoluter Geist und Bersonlichfeit 26, 56, ab-foluter Grund ber Welt 27, 197, 199, abs. Leben ber Welt 198, ber abs. Zweck der Welt 198, 200, Be= weise für das Dasein 55, Inhalt berfelben 58, ontologischer 58, to8= mologischer 59, teleologischer 60, hi= storischer 61, moralischer 61, religiöse Erfennbarkeit 163, Transcendeng und Immaneng 197.

Bottesbewußtsein 23, 140, Ber= haltniß jum Befegesbewußtjein 152, besonders im N. T. 389.

Gnofticismus 408.

Särefie 186.

Beibenthum, Einfluß auf bas Chris

ftenthum 98, 399.

Beil 7, 17, ein menschheitliches 45, 54, Quellen und Thatfachen 62, Grfenntnifquellen 85, Wefen 226, findet ber Menfch nur in ber Gottes= gemeinfchaft 359.

Beilsbedürfniß, Borausichung ber Dogmatik 15, 22, 28, Quelle für bie Erfenntniß ber Cunbe 81, Ausdruck für die Heilsempfänglichkeit 46.

Beilsmittheilung Gottes an den Menschen, Grund 29, Möglichkeit 30, 33, Voraussegung ber Dog-matit 29, wiederherstellende Ginwirkung 37, eine verschiedene 46, geknüpft an die Einwilligung der menschlichen Beiftesthätigkeit, luthe= rischerseits substantiell, reformirterfeits spirituell aufgefaßt 450.

Beilswiederherstellung, Bebeutung für die Menschheit 44, 63, 81.

Beterodorie 186.

Hierarchismus 98, 191, Darftellungsform 219, Schrifterflarung 322, 392, Verhältniß zur Tradition

Siob, Rangordnung nach dem Werthe in der Schrift 341.

Sohelied, Rangordnung nach dem Werthe in ber Schrift 343.

Individualismus 192, Darstellungsform 220, Schriftauslegung 321.

Infpiration, Wesen 266, Begriff ber ältern Dogmatik 267, bezieht sich nur auf bas Beil 270, Ber-baltniß zur Offenbarung 270, kein Brodutt bes Gemeingeiftes, fondern bes sich unmittelbar offenbarenden göttlichen Beistes 277, heilsgesch. Character 279, burch bicfelbe Bernunft = und Willensthätigfeit ge= fraftigt 280, Stufen 282, menschlich vermittelter Art 285, feine Gnaden= gabe 285, theilweife Unvollkommen= beit der Wirkungen 285.

Judenthum, Ginfluß auf das Chris ftenthum 398.

κανών 363.

Ranonicität ber Schrift 363, Berleitung 363, nicht begründet burch Authenticität 364, Bedingung 368, Beschränkung 369.

Ratechismus, Beidelberger, 67, 361,

Genevensis 361, 458, Romanus 421, 432, major et minor 457.

Ratholicismus, ber achte 419, 425, ber falsche 420. firchl. Einerleiheit 420, amtehierardifch 4°0, führt zur Spaltung 423, Nothwendigkeit der Zwangsmittel 424, Verhältniß bes achten zum falschen 425.

κη'ουγμα 8.

Rirde, Quelle ber Erkenntnig 81, sichtbare und unsichtbare 439, Begriff luther. u. ref. 450.

Kohelet, Mangordnung nach Werthe in ber Schrift 343.

Rritik des Gottesbegriffs 26, 29, 39, 41, 97, 236.

Lebre, gemeinsam öffentliche 166, ift nicht die Religion 166, grundet sich auf Erfahrung 168, rel. Erregungs= mittel 169, Mittel ber Bilbung und Erhaltung ber rel. Gemeinschaft 441, eine werdende 456.

Lehrentwicklung, nachreformatoris iche dogmatische 3 Stufen: erste lutherische 457, erste reformirte 402, zweite in ber Form bes sittlichen Beschesbewußtseins 486, bes Rantfchen Rationalismus 489, dritte gegenwärtiges Hebergangestabium 490.

Lehrfan, Quelle 213, Wirkung 214, Eigenschaft 213, 494, fundamental 497, verschiedene centrale Bedeutung 499.

Liberalismus 192. Liebe 115. Loci theologici 63.

Manifestation, Berh. gur Offenbarung, 235, 264.

Materialismus 17, 18, 19.

Materie 16, Berh. zum Geift 16, 19, 20.

Menich, Beilsbedurfniß 15, Wefen 16, Perfonlichkeit 17, Gottesbewußt= fein 23, unfähig für die Absolutheit 40, fich feiner als eines ewigen bewußt im Gewiffen 139.

Menschheit, Vollendung als heils= gefch. Gemeinschaft, Boraussehung der Dogmatik 44, zwei Nichtungen

in derselben 48.

Monotheismus, Grundform ber Religion, Nachweis ber Urfprung= lichkeit 198, Möglichkeit ber Ent= artung 198.

Moralismus 101, 181, Darftel-

lung&form, 217, 321.

Mysticismus 178, Darstellungsform 216, Schriftauslegung 3.0.

Mythus 308.

Maturgefen, eine Abstraction ber Vernunft 252.

Offenbarung 62, 80, Wefen 224, 226, Ausgangspunct 225, Berh. gur Religion 226, geschichtlicher Charac= ter 226, 239, unmittelbare Celbit= mittheilung Gottes 227, Act und Runde 227, menichliches Organ Der Uneignung 227, geschieht nicht durch Engel und Raturgegenstände 235, Quelle aller rel. Entwicklung 239, Breck 286.

Offenbarungstunde, göttliche 229, Wesen 239, geschichtlich 239, 291, Ansang 240, verbürgt durch tie Inspiration 279, ein Product mensch= licher Vermittelung 259, Beilsinhalt 282, bas blos äußerlich Thatfächliche

fein Theil Derfelben 310.

Offenbarungsträger 227, fchiedene Stufen ihrer BeilBerleuch= tung 283.

Orthodoxismus 85, 184, Dar= ftellungsform 218, Schriftauslegung

Nantheismus 40, 209, Berh. gum Polytheismus 211.

Particularismus 342. Phantafie 115, 129. Bic ismus 70, 181. Polytheismus 202.

Prädestinationslehre 452.

Brotestantismus, Entstehung 428, Grundfactor, 428, 430, eine Reac-tion des göttlich erleuchteten Gewissens gegen ben Irrthum 428, wesentlich subjectiven Uriprungs 429. Brincip: fein materiales und fein formales 431, nicht rechtfertigender Glaube und die hl. Schrift 432, fondern Wiederherstellung der achten Ratholicitat 432, Gewiffensaction in bemfelben 434, geht auf die hl. Schrift zuruck 435, stellt die Gemein= schaft und bie achte Ratholicität wieder her 436, Verh. zum Chriftenthum 436, noch falscher Ratholicis= mus in demfelben 437, Aufgabe 441, 449, principielle Einheit 443.

Protestantische Monatsblätter

Mabicalismus 192.

Mationalismus 70, 93, 187, vulgarer und speculativer 190, Berh. zum Orthodoxismus 187, Darstellungsform 218, Verh. zur Offen= barung 238, Schriftauslegung 321,

Verb. zur Tradition 399, Kantscher, gejegesbildend 489.

#### religio 154.

Religion, natürliche und geoffenbarte 69, Wesensbeschaffenbeit 79, 152, Quelle des menschlichen Beilsbedurf= niffes 79, feine Aeufterung ber Bernunft 85, feine Menkerung bes Billens 85, 98, feine Bestimmtheit bes Gefühls 107, 118, Organ 135, 150, ein subjectives Bermogen 156, Die mahre in allen Menschen Dieselbe 157, gemeinschaftstiftend 157, in der gemeins. öffentl. Lebre 159, im gemeinsamen Cultus 170, in ber gemeinsamen öffentlichen Berfaffung 174; Ausgangspunct 225, urgeschichtlich 239, nicht geoffenbart 242, Brundform: Die monotheistische 195, Abarten: Die Deiftische 199, die polytheiftische 202, die panthei= ftijche 200. Falfche Darftel= lung&form: die mustischtheoso= phische 216, die moralisirende 217, bie orthodoristische 218, die ratio= natistische 218, die hierarchistische 219, die individualistische 220, Deistische, polytheistische, pantheistische Clemente barin 220.

- Religionsbegriff, ber orthodog firchlichen Schule 85, ber Rationa liften (Rant, Degel) 93, bes romischen Katholicismus 98, ber Moraliften 101, Schleiermachers 109, 125.
- Sacrament&lehre 449, Abweichung der lutherischen vom protestantischen Brincip 453.
- Schrift, h. 290, Ramen 292, Theopneuftie 298, in berfelben fein Beugniß für die Inspirirtheit ber gangen Schrift 301, göttliche und mensch= liche Seite 307, 312, Ursprung 307, Inhalt 309, Form 312, Gintheilung 310, Schriftglauben, Schriftforschung 316, perspicuitas 319, Beift Gottes in derselben 323, einzig möglicher Sinn, 131, Berhaltnif Des Bort-finne jum Befammtfinn 333, Mittelpunkt 337, als das Wort Gottes ent: haltend 346, das Wort Gottes 350, Bestimmung als Wort Gottes 359, als Kanon 366, Begriff "Kanon" in der evangelischen Rirche nicht firchenrechtlich vollzogen 361, Berechtigung ber Kritik 365, Behand: lung bes Schriftkanons 377.

Schriften, h. verschiedene Dignität 294, 338, Entscheidung ber Inspirirtheit berfelben 302, Erforderniffe zur Entscheidung über ihre Infpirirtheit 305, 306, Bedingungen ber Zugehörigkeit ber einzelnen gur Schrift 310, Bedeutung ber einzel= nen und Rangordnung nach ihrem Werth 339, fanonische, ihr Verhält. zu den Apokruphen 372.

Schriftauslegung, Aufgabe 319, Princip 320, Eigenschaften bes Auslegers 327, grammatisch-historische und organische 331, allegorische, tropologische, anagraische, mustische ver= werflich 331, 397, Ziel 334.

Schriftbeweis, aus dem Wort Bottes gu ichopfen 379, theils negativ, theils positiv 379, dreifache Form 382-385, nicht aus vereinzelten Schriftstellen zu führen 385. Schriftsammlung 290. Entstehung

292, Grundlage 292, Abichluß ber A.: Testamentl. 292, der R.: Testam. 298, Anerkennung 298, Anspruch auf Beglaubigung 301.

Seele 21, 22.

Selbstbewußtsein, vermittelt durch Vernunft und Willen 85.

Seftenbildung 193.

Septuaginta 238.

Spaltungen, rel., Grund 194. Spiritualismus 18, 19.

Supranaturalismus 72.

Symbole, Autorität 425, 457. Das Nicanische 409, das Athanasianische, 410, das Apostolische 409.

Symbolische Schriften, Richtinspirirtheit ihrer Berfaffer 462, 216ficht der Abfaffung 465, siehe Befenntniffe.

Snnobe, Dortrechter 68, 485.

Teftament, heiliger Beift 324, 325, heilsgeschichtlicher Charafter Des U. durch das N. verburgt 326, Auslegung bes A. aus bem R. 328, jegige Bedeutung bes A. 329.

Theologie, Berhältniß zur Philo-fophie 2, systematische 3, Ginthei= lung 4, Aufgabe ber biblischen 380.

traditio 393.

Trabition, Verhältniß jum Wort. 391, 397, Zeit ihrer Bildung 391, Quelle der Dogmatif und als solche gebunden an Die Schrift 391, 393, 395, 400, Begriff 393, Beift Gottes in derselben thätig durch menschl. Vermittlung 394, Wichtigkeit 395,

Irrthumsfähigk. 396, Ueberschätzung derfelben in deiftischer Judengeseglichteit 399, Berhaltniß berfelben im Rationalismus und Hierarchismus 399, beschränfter Gebrauch 400. Merkmal der ächten 494, der un= ächten 497, christliche vor der Re= formation 403, Entstehung derfelb. 404, erfte Stufe chriftologisch und theologisch lehrbildend 408, 409, zweite Stufe gesegbildenb 412, britte Stufe verfaffungsbildend 415.

Traditionsbeweiß, dogmatischer, Wefen 492, Bedeutung 493, schließt Arrthum aus 495.

unio mystica 448.

Berfassung der christl. Gemein=

schaft 175, Bedingungen 176. Bernunft, fein Organ ber Relig. 85, 90, Berhaltniß zu bem Bott= lichen 96, nach ben Orthodoren 89, nach ben Rationaliften 93, Berh. zum Selbstbeiv. 160, bezieht fich auf den Menschen 161, bildet das Unendliche als Endliches ab 163 und zwar in der Regel anormal 164, im Orthodoxismus einseitig reproductiv 184, im Kationalismus einseitig fritisch 187.

Weiffagung, eine besondere Form der Inspiration 288, Form 289, Unabhängigkeit von der Zeit 290.

Weltordnung, doppelte Betrach= tungsweise 246.

Wille, kein Organ der Religion 85, 99, 101, gestort in seiner Be= apgenheit auf Die Bewiffensfunftion im hierarchismus 191.

Wiffen 90, religiöses kann ohne rel.

Saben fein 167.

Wort Gottes, außeres und inneres 348, gottliches unmittelbares Beiftes= product 349, Jejus Christus 350, in ber Schrift enthalten 351, Berh. zu den Worten der Schrift 352, Beftimmung 368, Beiftesprincip für die dogmatische Darftellung 370, für die firchliche Gemeinschaft 370, lehrentscheidend 370, Verhältn. gur Tradition 391, einzige Lehrautori= tät 458.

Bunber, ein religiöser Begriff 242, eine Offenbarungsthatfache 244, 261, Bedingung ber Annahme 247, 250, ein Uriprungliches 250, Bestimmung 254, allgemeine und besondere 255, feine Störung bes Naturgufammen= hangs 258, nichts Magisches 259, feinem Wefen nach absolut unbegreiflich 262, Berhaltn. gur Offenbarung 263, Eintheilung 266, miraculum naturae, gratiae, potentiae 266.

#### II.

### Register der angeführten Schriftsteller.

Abalard 417. Alexander v. Hales 418. Ammon 181. Anfelmus von Canterbury 58. 415. Aretius 67. 486. Athanasius 297. Augustinus 414.

Baier 273. 319. 333. 358. 459. 481. Bafilius M. 8. Baumgarten 69. 266. 274. 335. 338. Baumgarten = Crusius 1. 137. 155. Baur 87. 442. 446. v. Bethmann = Sollweg 403. 423. Bernhard v. Clairvaur 417. Beza 271. Bickell 455. Bleek 358. 378. Bockshammer 223. Bonaventura 418. Bonnet 242. Bretschneiber 72. 98. 276. 342. Breng 362. Bouterweck 85. 490. Bunsen 155. Burmann 62. 69. 487.

Calirt 272, 469, 486, 495, Calor 64, 86, 224, 228, 269, 271, 309, 319, 336, 347, 358, 371, 373, 481, 498, Calvin 65, 68, 80, 451, 483, Carlaftabt 362, Carpado 273, 336, Carpado 269, 455,

Cartesius 68. 214.
Chemnig 64. 362. 392. 400. 402.
437. 477. 479. 495.
Chryspirtomus 292.
Cicero 8. 154. 368.
Csemnis Ulex. 367.
Coccejus 68. 224. 486.
Conradi 15.
Cotta 480.
Credner 358. 367.

Dannhauer 65. Daniel 426. Danie 62. 74. Delbrück 426. Diodorus Siculus 268. Dorner 14. 122. 177. 249. 427. 431. 448. Drey 266. Dursch 130.

Ebrard 67, 76, 138, 236, 261, 285, 337.

Eckermann 276.

Elwert 107, 112, 113, 121.

Erasmus 271.

Erbmann 116, 155.

Empelius 296.

Ewald 292, 307, 308, 345.

Eytel 448.

Kenerbach 33. 36. 105. 207. Sichte, J. R. 15. 22. 39. 44. 57. 85. 105. 108. 116. 138. Fifder 210. Kleck 154. Kortlage 55. Fries 112. 130. Frigsche 223.

**G**aß 66. 67. 431. 435. 475. 486. **G**auffin 271. **G**erhard J. 64. 86. 91. 269. 305. 331. 362. 437. 480. **G**icleter 358. 372. **G**bbel M. 442. 444. 487. **G**räß 293. **G**über 135. 138. 140.

Savernik 372. Hafenreffer 479. Kagenbach 154, 403, 475. Kahn 61, 74, 151, 302, 409. Harleß 138. Safe 6. 75. 190. 304. Hauff G. A. 290. Beerbrandt 479. Segel 31. 42. 55. 59. 94. 110. 113. Seibanus 62. 69. 198. 224. 271. 487. Seibegger 68. 86. 92. 309. 319. 358. Heinrich Ch. G. 403. Bengstenberg 289. Deppe 312, 363. 475. 477. 480. 484. Berber 184. 266. 276. 312. Herrmann 475. v. Hofmann 14. 286. 291. 298. 299. 300. 379. 382. 386. 388. \$\text{\omega} \text{\text{0fl}} \text{\text{0fl}} \text{\text{3}} \text{91.} \text{ 92.} \text{ 227.} \text{ 229.} \text{ 235.} \text{ 240.} \\ 241. \text{ 271.} \text{ 288.} \text{ 299.} \text{ 305.} \text{ 321.} \\ 333. \text{ 336.} \text{ 371.} \text{ 388.} \text{ 459.} \text{ 462.} 482. 498. Spornbeck 442. Harnack 400. Hülfemann 65. 481. Sug 372.

Jafobi 108. 110. 125. 127. 390. Ignatius 8. Johannes Damasc. 411. 415. Joiephus 293. 393. Irenaeus 393. Ifiborus v. Hispalis 445. Justinus Mart. 268. 295.

hundeshagen 427. 428. 455.

Sutter 64. 269, 346, 373, 480.

Hunnius 363.

Hupfeld 266.

Hyperius 484.

Kant 31, 32, 55, 70, 85, 93, 96, 98, 101, 138, 188, 199, 201, 256, 276, 321, 489, Recrmann 68, 485, Rect 358, 375, 407, Kelbe 131, 159, 169,

Rlaiber 266. Klee 421. Kleufer 242. Kling 62. 492. 499. Knapp L. 45.— Knobel 204. 290. König 65. Köppen 248. 290.

Lactantius 154. Landerer 295. 335.

Maresius 486.

Range J.B. 6.55.61.76.154.211.229.
236. 253. 261. 285. 339. 356.
376. 377. 469. 470.
Ravater 337.
Rechler 199.
Rev 147.
Reffing 239. 240. 426.
Richtenberg 151.
Richtenberg 151.
Richtenberg 273.
Röffler 231.
Richte 318. 426.
Ruther 331. 332. 338. 348. 362. 430.
443. 446. 470.
Ruth 318. 335.

Marheinefe 74. 113. 144. 390.

Martensen 6. 61. 74. 187. 214. 232. 234. 235. 237. 261. 285. 329. 351. 382. 434. 459. 462.

Mejer, Otto 441.

Meyer E. J. 315.

Melandthon 63. 312. 331. 390. 432. 462. 473. 476. 477. 480.

Möhler 99. 393. 421.

Mühler J. 8. 10. 27. 62. 121. 211. 242. 350. 455. 464.

Mühler, J. G. 154. 208.

Mündmeyer 440.

Munster 1. 190.

**R**ågelsbach 208. 211. 213. Natalis Alexander 418. Neander 416. Niemeyer 337. Nissóch 14. 77. 131. 135. 136. 148. 154. 181. 205. 223. 232. 242. 261. 263. 290. 403.

Occolampad 67. 349. Ochler 292. Olevian 484. Olshausen 318. 333.

Palmié 442. Baffavant 135. 145. 148. Belt 394. 396. 492. Betruß Lombarduß 417. Beronne 99. 421. Bfaff Ch. M. 274. Bhilippi 132. 187. 284. 365. 366. 426. Blank 358. Blane 205. Bolanus 67.

Quenfiebt 65, 86, 224, 271, 272, 325, 332, 363, 366, 367, 388, 459, 482, 498.

Manfe 486. Keinhard 72. 92. 198. 275. 302. Keiß 296. Keuter 213. Kibbeck 414. Kitjcht 403. 405. 406. Kitter 39. 94. 116. 262. Kohr 188. 428. Komang 27. 29. 210. Kothe 13. 15. 21. 44. 115. 137. 138. 144. 217. 223. Küdert 77.

Saf 232. 242. 261. Sarcerius 477. Sartorius 223. Shelling 95. 98. 108. 196. 198. 199. 204. 208. 229. 241. Shickbanz 403.

©ficiermader 1—3. 4. 5. 13. 73. 106. 111. 114. 117. 118—131. 132. 144. 196. 206. 208. 209. 212. 231. 248. 257. 259. 318. 323. 325. 335. 366. 381. 386. 424. 429. 456. 468. 470.

Schmid R. E. 181. Schmid A. 195. Schneckenburger 442. 445. 446. 448. Schoppenhauer 116. Schwarz C. 25. 103. 107. 110, 122.

126. 160. Schweizer 66. 76. 177. 271. 346. 442. 446. 487. Selnecker 477.
Semler 228, 277, 418.
Sengler 210.
Sigwart 2, 107, 120, 160.
Socinus, F. 273.
Spener 70, 488.
Stabl 462.
Steffens 177, 195.
Steinbart 490.
Stier 318.
Stockneyer 409.
Storr 248, 276, 394.
Strauß D. F. 8, 25, 60, 211, 262, 276.
Strübel 332.
Strümvell 205.

Therich 427.
Theluck 65. 266. 284- 291. 301.
Themas, Aquin. 418.
Themas, Aquin. 418.
Themas 12. 52. 74. 88. 216. 426.
Tieftrunk 72. 256. 261. 321. 490.
Töllner 266. 288. 346. 455.
Tweiten 6. 229. 230. 232. 459. 463.
469. 474.
Tafchirner 427.

**U**llmann 455. 464. 468. Urbanus regius 338. 349. 362. Urfinus 484.

Voëtius 68. Vossius 203.

**W**egscheiber 72. 231. 276. Weisse 44. 133. 231. 262. 263. 405. Wendelin 486. de Wette 27. 114. 132. 177. 195. 231. 290. Wirth 25. Wouse 15.

**3**achariă 379. Zwingli 65, 67, 349, 444, 445, 451, 482.

## III.

### Citirte Bibelstellen.

| Seit                 | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite.                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I Mose. 1, 1 347. 40 | 7 Bigim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 375                             |
| <b>1, 3</b> 312. 34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 341                             |
| 2, 10 28             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115, 4 207                          |
| 3, 8 20              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-3344                              |
| 4, 16 20             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 18 4, 16 344                     |
| 4, 26 19             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, 9-17 344                         |
| 7, 1 34              | The state of the s | 10, 4 — Schluß . 345                |
| 11, 5 31             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6, 8 282                            |
| 12, 1 34             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 3                                |
| $12, 7. \ldots 31$   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6, 1 300                            |
| 15, 1 31             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6, 8 347                            |
| 15, 4 30             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9, 5—7 341                          |
| 16, 1f 35            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 17, 10f 38           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 18, 1 31             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42, 1 354<br>44, 8                  |
| 28, 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>44</b> , 8 207 <b>5</b> 3, 2 341 |
| 38, 10               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| II Mose. 3, 6 34     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 14, 19 31            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57, 8 207<br>61, 1. 268. 300. 325   |
| 15, 1 31             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 20, 1. 5 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65, 21                              |
| 20, 4                | Jeremin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 4 347                            |
| IV Mose. 21 35       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2, 1 347                            |
| V Mose. 9, 27 31     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7, 1 300                            |
| 31, 27 34            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10, 3 207                           |
| Josua. 1, 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 1 347                           |
| 8, 11 34             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31, 34 357                          |
| Richter. 5, 11       | 2 Gemiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3, 12 300                           |
| I Samuelis. 8, 9 34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 22 300                           |
| TT 5 40 04           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6, 1 347                            |
| 24, 1                | Λ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12, 1 347                           |
| I Könige. 22, 19 30  | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14, 12 300                          |
| I Chronifa. 22, 1 31 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34, 23 315                          |
| Pjalm. 14, 3 38      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34, 25 315                          |
| 18, 51 31            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $39, 22, \dots, 300$                |
| 22                   | Spojea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13, 2 387<br>1, 3 300               |
| 40, 7                | amos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 7 7                               |
| 45, 9 28             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7, 7 300                            |
| 51                   | Micha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 100, 1               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3, 8 300                            |
| 103, 3               | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6, b 343                            |
| 2001011 4 4 4 4      | 1 ( '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |

| ~ .                | Seite.                                              | Seite.                                                |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Sadjarja.          | 3, 1 300<br>12, 8 315                               | Römer. 6, 3 409                                       |  |
|                    | $12, 8. \dots 315$                                  | 7, 6 314. 325                                         |  |
| Weisheit Sal.      | <b>b</b> , 12 294                                   | 7, 19 182                                             |  |
|                    | 7, 21 – 30 294                                      | 7, 12, 14 325                                         |  |
| II Maccabäer.      | 2, 4 294                                            | 8, 3, 325                                             |  |
|                    |                                                     | 8, 18, f 405                                          |  |
|                    | w                                                   | 8, 24 405                                             |  |
| Matthäus.          | 5, 17 338                                           | $9_t$ 1 300                                           |  |
|                    | 5, 44 375                                           | 10, 7 347                                             |  |
|                    | 11, 25 237                                          | $10, 8. \dots 6$                                      |  |
|                    | 15, 2 394                                           | 15, 15 300                                            |  |
|                    | 19, 8 343<br>19, 17 387                             | 16, 25 237                                            |  |
|                    | 19, 17 387<br>22, 19 292                            | 16, 25 237 I Korinther. 1, 16 282                     |  |
|                    | 22, 36—40 343                                       | ۵, ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰              |  |
|                    | 24, 25 315                                          |                                                       |  |
|                    | 28, 19 409                                          | TT 40 40 949                                          |  |
|                    | 28, 20 449                                          | 10, 10 345                                            |  |
| Marcus.            | 28, 20 449<br>7, 3 394                              | Galater. 1, 12 237                                    |  |
|                    | 2, 1 7                                              | 1, 14 394                                             |  |
| Johannes.          | 1, 1 350. 407                                       | 2, 11 405                                             |  |
|                    | 1, 9 407                                            | $2, 12, \ldots, 343$                                  |  |
|                    | 4, 24. 312. 313. 357                                | 2, 24, 387                                            |  |
|                    | 4, 42 325. 326                                      | 3, 1 405                                              |  |
|                    | <b>5</b> , 39 376                                   | 3, 2 315. 324                                         |  |
| -                  | 5, 45 300                                           | 3, 19-24 314                                          |  |
|                    | 10, 10 408                                          | 5, 1 315                                              |  |
|                    | 10, 13 338                                          | 5, 1—2 386                                            |  |
|                    | <b>10</b> , <b>30</b> 387 <b>13</b> , <b>34</b> 408 | Ephefer. 2, 15                                        |  |
|                    |                                                     |                                                       |  |
|                    | 16, 13 380. 471<br>19, 35 300                       | 5, 30-32 344<br>Rolosser. 2, 9 338                    |  |
| Apostelgesch.      | <b>6,</b> 1 355                                     | 2, 14                                                 |  |
| suppliers de lais- | 15, 22 7                                            | 4, 16 392                                             |  |
|                    | 16, 4 8                                             | I Theffalonich. 2, 13 347                             |  |
|                    | 17, 7 7                                             | 4, 15 301                                             |  |
|                    | <b>17</b> , <b>23</b>                               | I Timotheus. 1, 15 441                                |  |
|                    | <b>17,</b> 28 27                                    | II ,, 3, 15 292                                       |  |
|                    | 20, 25274                                           | 3, 16 69. 268. 299                                    |  |
|                    | 20, 41354                                           | 4, 13 282. 355                                        |  |
|                    | 25, 28                                              | Philemon. 1, 22 355                                   |  |
| A0 #               | $25. \dots 405$                                     | I Petri. 4, 17 439                                    |  |
| Römer.             |                                                     | II " 1, 19 299<br>1, 20 <b>2</b> 92                   |  |
|                    | 1, 19 238                                           |                                                       |  |
|                    | 1, 20 237<br>1, 21 164                              | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |
|                    | 1, 21 164<br>1, 22 207                              | $2, 21, \ldots, 325$                                  |  |
|                    | 2, 5 237                                            | 3, 16 295                                             |  |
|                    | 2, 14 238                                           | I Johannis. 1, 1 301. 407                             |  |
|                    | 2, 15 161                                           | 1, 5 407                                              |  |
|                    | 3, 28 387                                           | 3, 16 407                                             |  |
|                    | 5, 5 405                                            | 4, 7 407                                              |  |
|                    |                                                     |                                                       |  |

#### Druckfehler,

welche man vor dem Lesen zu berichtigen bittet.

```
7 Zeile 1 von unten ftatt 26 lies: 25.
                          παὶ lies: καὶ.
             **
                          Deus lies: Deum.
          3
                          Bulfeman lies: Bulfemann.
         15
                          ! lies: .
         13 von oben
                       11
      " 9 u. 10 "
                          Boetius lies: Boëtius.
                       " Nationalismus lies: Rationalismus.
103 u. 104 Columnentitel " ber Bernunft aus Religion lies: ber
                          Religion aus Bernunft.
                      " ber Vernunft ließ: ber Religion.
133 Zeile 13 von oben ftatt einem Thiere lies: eines Thieres.
                          biefes Mangels lies: in Betreff biefes
      ,, 19 ,,
                          Mangels.
         18 von unten ftatt Gort lie &: Gott.
184
         11 von oben ftatt wegfällt ließ: wegfällt,.
195
                          Da da lies: Da.
259
         15 von unten ftatt Schleiermachers lie 8: Schleiermacher's*).
                     " *) lies: **)
272
         12 " " accomodasse lies: accommodasse.
273
277
         18 von oben ftatt Gemeinde Dienstentworfener lied: Be=
                          meindebienft entworfener.
                       " mit lies: um mit.
299
          9 von unten statt 1 Tim. 3, 16 ließ: 2 Tim. 3, 16.
         14 " " auf lies: auch.
302
          6 von oben ftatt beffelben lies: berfelben.
          4 von unten statt pervenit. lies: pervenit.
405
                          benfelben und er ließ: baffelbe und eg.
                      99
413
                       " (cap. 4) quid: lies: (cap. 4): quid.
417
          1 von oben ftatt Clairveaux lied: Clairvaux.
426
         13 von unten ftatt in neuester lied: in neuester Beit.
```

# Christliche Dogmatik

pom

### Standpunkte des Gewissens aus dargestellt

nog

Dr. Daniel Schenkel.

In zwei Banben.

3weiter Band :

Die Lehrausführung.

Erste Abtheilung.

Το γαο γοάμμα αποκτέννει, το δὲ σνετια ζωοποιεί.

Wiesbaden:

Rreidel und Riedner, Berlagshandlung.

1859.



#### Dorwort

zum zweiten Bande.

Bei der nunmehr erfolgenden Herausgabe des zweiten Bandes meiner Dogmatik, welcher die Lebrausführung ent= balt, bedarf es einer eingebenderen Erörterung meines Standpunktes nicht mehr, und ich erlaube mir in dieser Beziehung auf das Vorwort zum ersten Bande zu per= weisen. Mein Berr Berleger bat im Interesse der Abnehmer vorgezogen, diesen Band, der aus nahe liegenden Gründen an Bogenzahl ftarter als der erfte geworden ift, in drei Abtheilungen erscheinen zu lassen. Manuscript des ganzen Bandes vollkommen druckfertig ift, so werden die beiden weiteren Abtheilungen, so weit es nur immer der drobende Ernst der Zeitverhältnisse gestattet, ohne dazwischen tretende Unterbrechung des Druckes nach= folgen. Die zweite Abtheilung wird den Schluß des ersten Hauptstückes (die Lehre von der Erbfünde und den Kolgen der Sünde) und das zweite Hauptstück bis in die Mitte der Christologie, die dritte Abtheilung das noch Uebrige mit einem den ganzen zweiten Band umfaffenden Register enthalten.

Für die aufmunternde Aufnahme, welche dem ersten Bande vielfach zu Theil geworden ist, bin ich zu aufrich=

tigem Danke verpflichtet. Daß es an auf den Grund gehenden Beurtheilungen meist noch gefehlt hat, das hängt wohl auch mit dem Umstande zusammen, daß das Werk bis jest unvollständig vorlag und der zweite Band die Probe für die Richtigkeit der im ersten aufgestellten Grundsäße enthalten muß.

Als ich das Vorwort zum ersten Bande schrieb, durfte ich noch nicht die Soffnung begen, daß ein folches Werk der berrschenden theologischen Zeitrichtung willkommen sein werde. Seither hat in dem mächtigsten protestantischen Staate Deutschlands ein stiller, aber um so nachhaltigerer Umschwung stattgefunden, der die Hoffnungen der Befferen neu belebt, und trop schwerer politischer Gewitterwolfen, die sich beängstigend über uns lagern, das Vertrauen auf eine fünftige gesunde wissenschaftliche und kirchliche Entwickelung des deutschen Protestantismus bedeutend gehoben hat. Ift dieses Werk unter den ungunftigsten Umständen während eines zehnjährigen Geistesdruckes geschrieben worden: fo er= scheint es wenigstens in Diefer Sinsicht jest unter gun= stigeren Berhältniffen und bestätigt fo die alte Erfahrung, daß den Freunden der Wahrheit der Muth auch in trüben Tagen nicht sinken darf. Möchte namentlich auch dieser zweite Band nach seinem Theile dazu beitragen, die For= schung auf dem Gebiete der Dogmatif neu anzuregen und den darin vertretenen Gewiffensstandpunkt, aus welchem allein die Reformation sich erflären und fortsetzen läßt, zu neuer, fräftigerer und immer allgemeinerer Geltung zu bringen.

In der Ofterzeit 1859.

Der Berfasser.

# Inhalt des zweiten Bandes,

Erste Abtheilung.

# Bweiter Cheil. Bon den Thatfachen des Beile.

#### Erstes Sauptstück.

Bon der gottwidrigen Selbstbestimmung des Menschen oder der Sunde,

|     |     | Grite.                     | ĝ   | Le     | hrf   | tiid   |     |        |      |      |       |     |     |    |       |
|-----|-----|----------------------------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|----|-------|
|     |     | Der heilsursprung          |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | Seite |
| e   | · A |                            |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    |       |
| 8.  |     | Die Erkennbarkeit Gottes   |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 4     |
| S.  |     | Gott als der urgründliche  |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 7     |
| S.  |     | Gott als die absolute Lie  |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 13    |
| S.  | 4.  | Gott als bie absolute Gü   | ite |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 17    |
| S.  | 5.  | Die vier göttlichen Grun   | dm  | erf    | ma    | le     | ٠.  |        |      |      |       |     | ٠   |    | 19    |
|     |     | Zweite                     | eŝ  | D      | ehr   | ſtiic  | ŧ.  |        |      |      |       |     |     |    |       |
|     |     | Die Weltschöpfung          |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 37—73 |
| S.  | 6.  | Der Begriff ber Weltschö   |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 37    |
| Š.  |     | Gott - ber Grund ber       |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 40    |
| S.  |     | Gott — bas Ziel ber W      |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 54    |
| -   |     | Der Mobus ber Weltschö     |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 64    |
| •   |     | Die Gottähnlichkeit der L  |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 71    |
| 20. | 10. | Zie Gringmagien ver 2      | DEL | ı      | •     | •      |     | •      | •    | •    |       |     | •   | •  | .,    |
|     |     | Dritte                     | eĝ  | Le     | hri   | tiid   |     |        |      |      |       |     |     |    |       |
|     |     | Die Erschaffung bes        | W   | e r    | ı f d | l) e r | ı   | 4      |      |      |       |     |     | .7 | 3-120 |
| 8.  | 11. | Der Mensch - Bluthe u      |     |        |       |        |     |        |      |      |       |     |     |    | 74    |
| 8.  | 19  | Der herkömmliche Begriff   | be  | 28     | aŭt   | tlid   | ien | (8     | ben  | bili | be8   |     |     |    | 75    |
| 9.  | 12  | Die Revision der firchlich | on. | 931    | orft. | ellu   | na  | Ĭ      |      |      |       |     | 35: |    |       |
| 2.  | 10. | Der mahre Begriff ber u    | réu | ~".    | · ATi | dia    | g   | Rai    | (Fn  |      | ner h | ni+ |     | •  | 102   |
| 110 | 14. | Let mabte Segtiff bet at   | 14  | 4 44 8 | 1961  | WEI    | 1 4 | 7 17 1 | 1171 | 1111 | titt) | 111 |     | 9  | 102   |

|                      |     | Biertes Lehrstiid.                                      |      | Ottle       |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------|------|-------------|--|--|--|--|--|
|                      |     | Der erste Mensch als Gattungewesen, ober al             | ŝ    |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | Träger ber Menfchheit                                   | 120- | -180        |  |  |  |  |  |
| S.                   | 15. | Der erste Mensch als Gattungswesen                      |      | 121         |  |  |  |  |  |
|                      | 16. | Der Beift ber perfonbildende Faktor im Gattungeleben .  |      | 129         |  |  |  |  |  |
|                      | 17. | Die präexistentianische Hypothese                       |      | 137         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 18. | Per Traducianismus                                      |      | 144         |  |  |  |  |  |
| §.                   | 19. | Der Creatianismus                                       | •    | 157         |  |  |  |  |  |
| §.                   | 20. | Die Ginheit bes Menschengeschlechtes                    | •    | 176         |  |  |  |  |  |
| Fünftes Lehrstüd.    |     |                                                         |      |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | Das Wefen ber Sunde                                     | 180  | <b>—237</b> |  |  |  |  |  |
| S.                   | 21. | Die Cunbe als guttwidrige personliche Selbstbestimm     | ung  |             |  |  |  |  |  |
| 0.                   |     | bes Menschen                                            |      | 181         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 22. | Der Sünbenfall                                          |      | 185         |  |  |  |  |  |
|                      | 23. | Die Ueberspannung bes Wefens ber Gunde lutherischerf    | eits | 197         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 24. | Die Augustinische und Hogel'sche Theorie von ber Gund   |      | 203         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 25. | Das Wesen ber Sunde im Lichte ber heiligen Schrift      |      | 214         |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> .           | 26. | Das Wesen ber Sunde von der formalen Seite .            |      | 225         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 27. | Das Besen ber Sunbe von ber realen Seite                |      | 227         |  |  |  |  |  |
|                      |     | Sechstes Lehrstück.                                     |      |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | Die Ableitung ber Sunte aus ber göttlich                | n    |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | oder aus der satanischen Ursächlichkeit.                |      | 295         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 28. | Die Ableitung ber Gunde aus bem göttlichen Allmachten   | llen | 238         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 29. | Die kirchliche Vorstellung vom Satan                    |      | 247         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 30. | Die kirchliche Lehre vom Satan im Lichte ber Wiffenscho |      | 251         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 31. | Die Ausfagen bes Gewiffens und ber mosaischen Erzähl    |      |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | über ben Satan                                          |      | 259         |  |  |  |  |  |
|                      | 32. |                                                         |      | 265         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 33. | Das Wesen bes Satanischen und Dämonischen               |      | 282         |  |  |  |  |  |
| Siebentes Lehrstiff. |     |                                                         |      |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | Die herleitung ber Sunde aus ber menschlich             | e n  |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | Freiheit                                                |      | -354        |  |  |  |  |  |
| S.                   | 34. | Die pelagianische Controverse                           |      | 296         |  |  |  |  |  |
|                      | 35. | Die synergistische Controverse                          |      | 309         |  |  |  |  |  |
| \$.                  | 36. | Die Revision ber Freiheitslehre                         |      | 318         |  |  |  |  |  |
| 0                    | 37. |                                                         |      | 325         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 38. | Die Gunde als eine That der Freiheit auf dem Grunde     | Der  |             |  |  |  |  |  |
|                      |     | Sinnlicuteit                                            |      | 333         |  |  |  |  |  |
| S.                   | 39. | Das Verhältniß ber Sunde zum göttlichen Willen .        |      | 346         |  |  |  |  |  |

#### Druckberichtigungen.

#### Erfter Band.

hier ift noch nachträglich zu verbeffern:

Bormort. Seite VI Zeile 1 v. u. fiatt Denfbarfeit lies: Denfarbeit. Seite 198 Beile 2 v. v. fatt Abfoluten: ift lies: Abfoluten ift:

- " 215 " 18 " " ftatt Gin Lehrfat lies: Gin em Lehrfat.
- " 255 " 7 " u. ftatt bemerfte lies: bemerften.
- " 361 " 21 " o. fatt Antilegemena lies: Antilegomena.
- " 374 " 12 " " fatt geitgefdichter lies: geitgefdichtlicher. " 414 " 4 " " flatt erbarmungelos lies: erbarmungevolt.
- " 498 " 2 " " fatt unterscheiden lies: unterscheidet.

#### 3weiter Band.

Erfte Notheilung.

Geite 64 Beile 6 v. u. fatt antem lies: autem.

- " 78 " 5 " " statt ilfum siest: illum.
- " 91 " 2 " " ftatt reliques lice: reliquas.
- "122 "3 " " statt antithesiis sies: antithesis.
- " 136 " 8 " " ftatt Bas lied: 2Benn.
- " 153 " 15 " v. ftatt Naturericheiungen lies: Raturericheinungen.
- " 158 " 2 " u. ftatt ft lies: ift.
- " 183 " 4 " " fratt wird lies: werden.
- " 190 " 14 " " ftatt aussus lied: ausus,
- . " 16 " " fatt alio quin lied: alioquin.



Der driftlichen Dogmatik zweiter Theil.

Von den Thatsachen des Heils.



## Erstes Hauptstück.

Von der gottwidrigen Selbstbestimmung des Menschen oder der Sünde.

Erstes Lehrstück.

Der Heilsursprung.

Ritter, über die Erkenntniß Gottes in der Welt, 1836. — Sengler, die Idee Gottes, 1848—52. — \*Nigsch, der Artikel "Gott" in Herzog's Realencyclopädie.

Die Erfahrungsthatsache, daß der Mensch sich durch sich selbst gottwidrig bestimmt und deßhalb des Heils besdürftig vorsindet, weist auf Gott, den absoluten Ursprung und die urgründliche Thatsache alles Heils, zurück. Das Wesen des Heils ist deßhalb auch nur aus dem Wesen Gottes erkennbar. In seinem Verhalten zu der Welt gibt sich Gott als der absolute Geist und die absolute Wahrheit, die absolute Liebe und die absolute Güte und in so fern als das absolute Leben, in seinem Unterschiede von der Welt als der Unermeßliche, Ewige, Unveränderliche, Eine und in so fern als der schlechthin Einzige kund.

Die Erfennbarfeit Gottes.

S. 1. Daß Gott die abfolute Berfonlichfeit und der menichliche Geist auf ihn als solche ursprünglich und unmittelbar begogen ift: das ift eine Boraussetzung, welche wir bereits in dem grundlegenden Theile Diefes Bertes festgeftellt haben\*). In Diefer Begiebung ift uns der Begriff von dem Befen Gottes auch an fich schon gegeben. Bir fonnen und Gott vom Gewiffensstandpunfte aus nicht anders denken, als so, daß wir ihn als den abfoluten Geift denten; denten wir ihn anders, fo denten wir ihn überhaupt nicht mehr als Gott. Wie es fich nun aber nicht mehr lediglich darum bandelt, die Borausfegungen und Quellen des Beils aufzusuchen und dem Sufteme zu Grunde zu legen, sondern die Thatsachen des Beils felbst zu erfennen und zu entwickeln, fo kann uns der vorläufig gewonnene Begriff von Gott auch nicht mehr genügen. Richt daß Gott überhaupt der absolute Geift ift, und daß wir im Allgemeinen auf ibn als folden bezogen find: fondern mas er als folder insbefondere für uns gethan, und was wir durch ihn auf heilsgeschichtlichem Bege geworden find: das find die Fragen, zu deren Lösung wir nunmehr fcreiten muffen. Um nun aber zu einer ausreichenden Erfenntniß Gottes zu gelangen, giebt es feinen anderen Beg, als von der richtigen Erfenntniß unferes eigenen Wefens auszugeben. Und in diefem Betreff finden wir nun, wie unfer Lehrsat fagt, uns gottwidrig felbitbeftimmt und deßhalb beilsbedürftig vor. Ift aber einmal eingeräumt, daß das Beil in feiner Integrität für uns, wie wir jest find, verloren gegangen ift, dann verfteht es fich auch von felbft. daß wir den Ursprung unseres Seils nicht mehr in unserem eige= nen Befen, sondern in Dem zu suchen haben, welcher in absoluter Rulle befitt, mas uns felbft mangelt. Werden wir dadurch mit unserem Beilsbedürfniffe schlechthin auf Gott zurückgewiesen, foergicht fich ebenfalls von felbst die weitere Folgerung unseres Lehrfages: daß das Befen des Seils fich nur aus dem Befen Gottes erkennen laffe. Aus dem Befen des Menschen ift der volle Inhalt des Heils schon deshalb nicht mehr mahrhaft erfennbar, weil in ihm, als gegenwärtiger Zustand, sich die Beilsbe= dürftigfeit, das Beit selbst also nicht mehr in seiner ursprünglichen

<sup>\*)</sup> Bb. I, Ginleitung, 2. Hauptstück, S. 5.

Wahrheit und Reinheit vorfindet. Nur in Gott ist das Heil volls fommen ungetrübt gegenwärtig, ja, Gott selbst ist die höchste, die unbedingte und urgründliche Heilsthatsache.

Gleich bier drängt fich nun aber mit unabweislicher Kraft Die Frage nach der Erfennbarfeit Gottes auf, d. h. ob es dem Menfchen überhaupt möglich fei, das Befen Gottes, und damit die unbedingte Thatfache des Beile, ju erfennen? Dag Gottes Befen, wie es an fich ift, nicht erkennbar fei: das ift ein Gak. von welchem schon unsere dogmatische Grundlegung ausgegangen ift. Richt etwa nur defhalb, weil unsere sittliche Mangelhaftigkeit uns an einer ichlechtbin reinen Erfenntniß Gottes hindert, fondern insbesondere auch deßhalb, weil unfere Bernunft, als ein in ihrer unmittelbaren Thätigfeit auf die Sineinbildung der endlichen Belt in den menschlichen Geift beschränktes Bermogen, der Ratur ber Sache nach das Unendliche nicht anders als nach Analogie des Endlichen in begrenzten, und darum lediglich incongruenten, Unschauungen vorzuftellen vermag, - ift unfer Begriff von Gott nothwendig ein dem Besen Gottes ungleichartiger\*). Die Annahme, daß der Mensch Gott vollkommen zu erkennen vermoge, foloffe die Boraussetzung in fich, daß er Gott wesensgleich mare. Von Eunomius bis auf Segel ift aus diesem Grunde Bleichsetzung des Menschlichen mit dem Göttlichen, Bermischung der Anthropologie mit der Theologie, die unausweichliche Folge einer solchen Annahme gewesen. Mit Recht hat darum auch schon Augustinus diejenigen Ausdrucke der Schrift, welche in malerifder Bilderfprache Befensbeidreibungen Gottes zu enthalten ichei= nen, als folde aufgefaßt, welche, die Aufstellung von adaquaten Beftintmungen über das göttliche Wefen gar nicht beabsichtigend, lediglich für die Phantafie das Sein und Wirfen des Unendlichen zu veranfchanlichen fuchen. \*\*) Und fo meint es auch der Apostel.

<sup>\*)</sup> S. Bd. I, Hauptst. 1, Lehrst. 7, S. 21.

<sup>\*\*)</sup> De trinitate I, 1: Sancta Scriptura parvulis congruens nullius generis rerum verba vitavit, ex quibus quasi gradatim ad divina atque sublimia noster intellectus velut nutritus assurgeret. Nam et verbis et rebus corporalibus sumptis usa est, cum de Deo loqueretur. LgI. noch de cognitione verae vitae, 7: Sicut summus ille spiritus, qui Deus est, a nullo intellectu valet proprie excogitari: nulla definitione potest proprie definiri aut determinari.

wenn er unsere Erkenntniß, d. h. den Inbegriff unserer Denkvorstellungen von Gott und göttlichen Dingen, als vergänglich, ftuckswerklich, dem Verständnisse eines Kindes analog, spiegelhaft, rathselspruchartig, mit einem Worte als unvollkommen bezeichnet.\*)

Dabei ift jedoch wohl auseinanderzuhalten: in wie weit das Besen Gottes für den Menschen erkennbar mare, wenn der= felbe fich nicht gottwidrig felbst bestimmt hatte; und in wie weit es jest noch erkennbar ift, nachdem auf Seite des Menschen die gottwidrige Selbstbestimmung stattgefunden bat? Denn damit ift das eigentliche Problem unter allen Umftänden noch nicht gelöft. wenn mit Chemnig blos darauf gedrungen wird, daß man bei Aufstellung des Gottesbegriffes fich an die durch die göttliche Selbstoffenbarung in der h. Schrift gezogenen Schranken zu halten babe. \*\*) Bas die Schrift über Gottes Besen lehrt, das ift ja selbst ein Erfanntes, und es wurde fich daber vorerft um Brufung der Frage handeln, in wie fern es ein congruent, oder incongruent Erfanntes sei? Spätere Dogmatiker haben übrigens die Unerkennbarkeit des göttlichen Wefens, wie es an fich ift, offen eingestanden, wenn fie fich auch von folden Erörterungen, welche ichon Calvin als frigidae speculationes bezeichnete, nicht immer fern genug zu halten wußten. \*\*\*)

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 13, 8—12.

<sup>\*\*)</sup> Loci th., de deo, 24: Cumque de Deo non aliter sentiendum sit, quam sicut se dato verbo revelavit: his quaestionibus praescribantur certae metae, intra quas humana mens, de Deo cogitans, se continere debet. Bie wenig aber bei Chemnig bas se continere auf bas rechte Maß zurückgeführt ist, bas beweist, baß er die Beschränfung innerhalb der zwei Fragen sessentiat tum in unitate divina, tum in tribus personis divinitatis, Dei Patris, Dei Filii, et Dei Spiritus S., personis opoovosoog et coaeternis; 2) quae sit Dei voluntas, revelata in actione tum universalis creationis et sustentationis rerum creatarum, tum speciali. in benesiciis erga ecclesiam.

<sup>\*\*\*)</sup> Calvin, instit. 1, 2, 2: Quid denique juvat Deum cognoscere, quocum nihil sit nobis negotii? Quin potius huc valere debet ejus notitia ut ad timorem ac reverentiam nos instituat, deinde ut ea duce ac magistra omne bonum ab illo petere et illi acceptum fore discamus. Auch J. Gerhard (III, 70) erflart sich gegen die Möglichfeit einer Gotteserkenntniß, quae ad ἀμειβείαν praeceptorum logicorum exacte congruit. Paier bekennt (theol. pos.,

Benn es in Birklichkeit unmöglich ift, das Befen Gottes auf eine unferem Befen congruente Beife zu erfennen: folgt nun aber etwa hierans, daß es überhaupt in feiner Beise erfannt werden fann? Sicherlich nicht. In demfelben Augenblicke, in welchem wir anerkennen, daß wir fein Biffen davon baben, wie Gott an fich und in fich felbit ift, machen wir gleichzeitig Die Erfabrung, daß ein Bewuftsein davon, wie er für die Belt und für nus ift, in uns gegenwärtig lebt und zwar sowohl vermöge unserer unmittelbaren Bezogenheit auf ihn im Gewissen, als auch vermöge feiner Selbstmittheilung an uns in feinem Borte.\*)

S. 2. Wir machen zuerst die Erfahrung, daß Gott fur unsere Gou als ber ur-Erfenntnik durch das Gewiffen vermittelt ift. Bur vollen Gewißbeit seines Wesens gelangt der Mensch in seinem Gewiffen erft dann, wenn er fich darin feines Grundes bewußt geworden ift. Daß er nicht fein eigener Grund ift, darüber fett ihn das Gewiffen fofort ins Reine. Indem fich der menschliche Beift im Selbstbewuftfein auf den absoluten Beift, d. h. auf Gott bezieht, bezieht er fich auf seinen absoluten Grund, und die Thatsache, daß es für den Menschen im Gewissen einen absoluten Grund giebt, ift zugleich die Urquelle aller Thatfachen des Seils. Aber auch Bernunft und Bille - fo weit fie durch das Gewissen normirt find - legen in ihren Thätigkeiten Zeugniß davon ab, daß Gott der abfolute Grund ift. Indem die Bernunft in den Beift des Menschen die Welt hineinbildet, wird fie von den widerspruchs= vollen Rathfeln des endlichen Naturzusammenbanges und den wechselnden Bildern der äußeren Welterscheinungen unwiderstehlich auf eine lette und höchste Urfächlichkeit hingewiesen, auf eine nicht mehr verursachte Urfache (causa sui), in welcher die Fäden des Beltgewirres zu einem von Ewigkeit ber wohl verschlungenen

<sup>178):</sup> definitionem exquisite sic dictam, non est cur quis postulet et exspectet. Fatendum enim est, quod in hac vita Essentiae divinae quidditativam, propriam et adaequatam rationem cognitam et perspectam non habeamus. Baumgarten (I, 176) gang entschieden: adaequate ober gar genetice tonne bas Befen Bottes nicht erflart werben. \*) Richtig Frohichammer (Ginl. in bie Phil., 381): "Wenn bas göttliche

Sein und leben in feinem Anfich und feinem immanenten leben naber beftimmt werden foll, fo verfteht es fich von felbft, bag . . . . es fich nur um eine analoge Erfenntniß, nicht um ein vollkommen abaquates Begreifen hanbeln fann."

Ganzen zusammenlaufen. Und indem der Wille den Geift des Menschen in die Welt hineinbildet, empfängt er seine reinsten und bewundernswürdigsten Antriebe aus einem obersten und vollkommensten Gesetze, dessen Ursprung er nicht aus Natur und Welt, welche ja nach ihm erst gebildet zu werden bestimmt sind, sondern ledigslich aus einem schlechthin Uebernatürlichen und Ueberweltsichen zu erslären vermag. Nachdem schon früher von uns gezeigt worden ist, daß Gott der absolute Geist, so ergiebt sich im Weiteren von hier aus, daß der göttliche Geist zugleich der absolute Grund ist; die uranfängliche Heilsthatsache der Welt ist die absolute Ursächlichseit des göttlichen Geistes. Dieses Zeugniß legt in sedem Menschen das Gewissen als solches ab, daß der göttliche Geist der Wahrheitss und Wesenschen ist.

Das Wesen Gottes, wie es für die Welt und für uns ift, erkennen, heißt daher Gott in der Art als Geist erkennen, daß der göttliche Geist der absolute Grund ist. Damit ist von dem Wesen Gottes Beides, sowohl dessen schlechthinige Geistes-Lebendigkeit, als auch dessen schlechthinige Geistes-Stetigkeit auszgesagt; denn von dem absoluten Grunde gilt Beides: er ruht schlechthin in sich und er wirkt schlechthin aus sich heraus, so daß Gott in seinem Grunde das absolute Leben des Geistes in seiner Ruhe wie in seiner unendlichen Bewegung ist.

Wenn nun auch damit der Ausgangspunft für eine angemessene Definition Gottes gewonnen ist: so können wir jedoch zugleich, im Sinblicke auf die herkömmlichen Definitionsversuche, uns nicht verbergen, wie unbefriedigend dieselben im Allgemeinen ausgefallen sind. In der Regel wird Gott von den älteren Dogmatikern als essentia spiritualis, infinita, intelligens, mit Beifügung einiger weiteren göttlicher Attribute beschrieben.\*) Allein

<sup>\*)</sup> Cicero erzählt (de natura deorum 1, 22), daß Simonides von dem Thrannen Hiero aufgefordert, ihm das Mesen Gottes zu definiren, zuerst einen Tag Bedentzeit, und dann mit jeder neuen Aussorderung die doppelte Zahl von Tagen sich ausgeheten habe: quia quanto diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior. Anstatt dieser sceptischen Scheu begegnen wir schon in der vorresormatorischen Dogmatik dem, was Chemnig (loc. th., 25) ein scrutari ar cana essentiae et voluntatis Dei nennt. Schon Augustinus hatte (de trinitate, 1 u. 2) sich der Ausbrücke substantia und essentia zur Bezeichnung des Wesens Gottes

hier ift es zunächft ber Begriff ber Effeng oder Gubftang, welcher mit Beziehung auf Gott in Anspruch genommen werden muß. Bir reden wohl mit Recht von einem gottlichen Befen, d. b. von Dem, wodurch Gott ift, und worauf der Begriff von Gott be= rubt; mit Unrecht dagegen nennen wir Gott felbst ein Befen, oder eine Substang. Bu dem Begriffe eines Befens oder einer Substang gehört nicht mehr, als überhaupt gu fein. Run leuchtet aber ohne Beiteres ein, daß das Pradicat des Geins fich nicht auf Gott beschrantt, und Gott nicht ausschließlich eignet; sonft ware ja alles außer Gott Seiende lediglich Schein. Und auch damit, daß Gott im Unterschiede von anderen Gubftangen als abfolute Substang definirt wird: wird das Frreleitende, mas in bem Begriff ber Substang an fich liegt, nicht beseitigt. Denn diefer Begriff ichließt als folder die Borftellung in fich, daß das Befen Gottes im tiefften Grunde darin beftebe, überhaupt nur absolut zu fein, eine wirklich unbedingte Existeng zu haben. Daß aber das Absolute fei, das ift eine Aussage, welche gang eben fo gut von einer als absolut gedachten Belt, als von Gott prädicirt werden fann, und nicht blos der Pantheismus, felbst der Materialismus durfte fein Bedenten tragen, fich jene Definition anqueignen. \*) Bie icharffinnig auch noch Tweften die hergebrachte

bebient. Dagegen beschreibt Unfelmus in feinem tieffinnigen Monologium Gott als das höchste Gut, als summe magnum et summe bonum (cap. 2), und bemertt im Unschluffe an die berkommlichen Begriffebestimmungen (cap. 3): Quere est aliquid, quod sive essentia, sive substantia, sive natura dicatur, et maximum est et summum omnium quae sunt. Sollaz (examen, 229): Deus est essentia spiritualis independens trium personarum Patris, Filii et Spiritus S.; Bubbeus (comp., 112): ens perfectissimum; Baier (th. pos., 178) ens spirituale a se subsistens; Reinhard (Dogm., 87): Deus est natura necessaria, a mundo diversa, summas complexa perfectiones et ipsius mundi causa; Imeften (II, 1, 10): ens independens, ens a se, sibi ipsum sufficiens, auraoxes, ens necessarium. Auch die August ana beschreibt Gott (I, 1) als una essentia divina, quae et appellatur et est Deus, bie Conf. helvetica (3) als essentia vel natura per se subsistens, sibi ad omnia sufficiens, invisibilis etc. Frohichammer (a. a. D., 381 ff.) befinirt Gott als Substang.

<sup>\*)</sup> Philippi (firchl. Glaubensl. II, 22) befinirt Gott als absolute Subft and, absolutes Subjekt, absolute Liebe. Wir wissen nicht, ob ber Schein ber Wissenschaftlichkeit mit bieser Definition gewonnen werben

Beschreibung vertheidigt haben mag\*): — so ist doch bei genauerer Erwägung unverkennbar, daß nicht das Sein überhaupt, welsches ja der Welt ebenfalls eignet, sondern eine besondere einzigsartige Bestimmtheit des Seins: das absolute, Alles bedingende, urgründliche, urlebendige Geistsein Gottes das wesentliche Merkmal des Gottesbegriffes ist.

Daß sich Gott, wie er an sich selbst Geist ift, nun auch in seinem Worte als Geistleben geoffenbart und der Welt aus seinem ewigen Grunde kundgegeben hat: das bezeugt uns aufs eindringslichste die heilige Schrift.

Schon die alttestamentliche Schriftstelle 2 Mos. 3, 14, in welcher Gott selbst sein Wesen als absolutes Sein bezeichnet zu haben scheint, bietet bei genauerer Betrachtung einen Stützpunkt für die eben dargelegte Ansicht dar. Hätte Gott wirklich in dem Augenblicke, in welchem er dem heilsgeschichtlichen Bolke sein Wesen offenbaren wollte, nichts Anderes von sich zu erkennen gegeben, als daß er sei, d. h. absolut sei, so hätte er damit gar nichts gesoffenbart; denn daß dem Absoluten das Prädikat der Existenz im absoluten Sinne zukommt, das versteht sich von selbst. Eben darum sagt er nicht: ich bin das Sein (eine Substanz), sondern ich bin ich, d. h. ich bin Subsett und zwar so völlig Subsieft, daß ich auch mein eigenes Prädikat bin, es kann von mir kein anderes Sein wesentlich ausgesagt werden, als das Sein des Selbstbewußtseins, des urgründlichen und urs

foll? Was soll aber denn eigentlich mit diesem Schema ausgesagt sein? Stwa: Gott sei zuerst Substanz, dann Subjekt, endlich Liebe? Als ob Gott nicht vor Allem Subjekt, Persönlichkeit wäre! Als ob es noch eine Gottes substanz neben dem Gottes subsekt geben könnte! Als ob die Liebe endlich etwas wäre, was über den Begriff des Subjekts zu einem dritten Höheren führte!

<sup>\*)</sup> Vorl. über die Dogmatik II, 2, 9: "In der Welt ist Alles endlich und beschränkt, es ist, und ist auch nicht; ist dieses, und anderes nicht; ist versgänglich, unvollkommen; zwischen Sein und Nichtsein schwebend . . . Alles bedingt, abhängig, zufällig; es ist durch Anderes, und würde ohne dasselbe nicht sein . . . Gott dagegen . . . ist, weil sein Sein Wesen ist. "Frohschammer (a. a. D.): "Das göttliche Wesen als Substanz ist eine Wirklichkeit, die nicht blos als Eigenschaft eines anderen Seins existitr, sondern eine Selbstexistenz hat, in sich selbst und aus sich selbstexisten."

ebendigen, sich in sich selbst zusammenfassenden, persönlichen Geistes. Der Gottesname Jehova (Jahve) ist daher mit Necht diejenige Bezeichnung geworden, durch welche das Berhältniß Gottes zu seinem auserwählten Bolke und dessen heilsgeschichtlichen Führungen ausgedrückt wird. Denn die absolute Geistigkeit Gottes ist seine Lebendigkeit, Selbstmittheilbarkeit, Offenbarungsthätigkeit.\*) Dasher beginnt auch die göttliche Schöpfungsthätigkeit mit dem Wirken des Geistes; \*\*) seinen Geist zieht Gott vom Menschen zurück, wo er ihn den Gewalten der Endlichkeit preisgeben will \*\*\*); die Geister erkennen ihn als den Geist der Geister †); insbesondere erscheint

<sup>\*)</sup> Knobel (kurzg. exeget. Handbuch, 12, 28) hat zwar noch neulich bie Borte: אהרה אשר אהרה erflärt: "ich bin berjenige, welcher ist, also ber Seiende, wirklich Existirende." Es leuchtet ein. wie wenig bamit in einem Moment von Gott gefagt ware, wo er bas Sochste von fich ausfagen wollte. Aber auch Sofmann (Schriftbeweis, 2. A., I, 86) hat bie Auslegung nicht geforbert, wenn er in jenen Worten ben Sinn findet : Bott fei ber, "welcher fein wird, weil er fein felbit ift." Er fagt ja: Ich bin ich, auch blos: ich bin in der zweiten Bershälfte תומר לפני בשלאל אָרְיָה שׁלְחני אַליבֶם) nidyt aber idy bin mir, ich bin mein felbft. Biel naber gur Sache Digich (Art. Gott, bei Herzog a. a. D., V, 261): "In der Entwicklung: ich werde fein, der ich fein werde, liegt (eben fo wie Jef. 43, 11 u. 12) als Connotat bas Moment ber fortichreitenben Erweifung und Offenbarung Gottes in ber Beftanbigkeit seines Befens, Biffens, Billens, Bermögens, ober die Ginheit aller Epochen, Stufen, Arten ber Offenbarungen." Man vgl. noch Ewald (Geschichte bes Boltes Jerael, II 145 f. und besonders 94 f.): "Der Gott nur, welcher als ber Berr biefer ewigen, unsichtbaren aber Alles sichtbar tragenden Wahrheit über allem fichtbaren Beschaffenen und Veranderlichen fteht, ift ber reingeistige Bott: und daß nur biefer Gott, als ber mahre Gott, auch ber mahre Erlofer ber Menschen fei, welche in ihrem Beifte feinem Beifte nicht fern bleiben, bas ift ber Grundgebanke, welcher bamals zuerst auf ber Erbe fich offenbarte." Gegen bie Behauptung: es finde fich die Bahrheit, baß Gott Geift fei, noch nicht im alten Testamente, richtig Sofmann, Schriftbeweis I, 58; nur Jef. 31, 3, wie er meint, beweist nicht; benn Gott und Mensch, und Fleisch und Beift bilben einfache Begenfäte.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mos. 1, 2, vgl. Ps. 33, 6.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Moj. 6, 3.

ל אל מון אל אָלּחֵר הַרוּחֹת לְכָל־בָשֶׁר ; ebenfo 27, 16.

aber die heilige Begeisterung, z. B. der Propheten, als eine Einswirfung des göttlichen Geistes, d. h. Gottes als des Geistes \*). Ueberall, wo des göttlichen Geistes im alten Testamente gedacht wird, ist derselbe zugleich als die ewig sebendige schlechthinige Urssächlichkeit gedacht, auf welche Alles, was ist, in seinem letzen Grunde zurückgeführt werden muß. Bollte hiegegen erinnert werden, daß Gottes Birksamkeit im alten Testamente auch hin und wieder als eine nicht durch den Geist, sondern durch leibliche Funktionen, vermittelte dargestellt wird, wie z. B. von einem Angesichte und sogar einem von hinten Sichtbarwerden Gottes die Rede ist\*\*): so hat uns Christus Joh. 4, 24 deutlich gelehrt, wie solche Bezeichnungen aufzusassenschaffen sind, und gerade an solchen Stellen bewährt es sich, daß die Schrift lediglich organisch, d. h. aus ihrem Gesammtgeiste heraus, richtig verstanden werden kann.

Christus lehrt: Gott sei Geist, d. h. dessen wirkliches Befen bestehe darin, Geist zu fein, und eben defhalb muffe der Mensch ihn auch auf eine dieser schlechthinigen Geiftartigfeit entsprechende Beife verebren. Diefes ichlechthinige Beifffein Gottes hat zu feinem Inhalte weder blos, daß Gott das vollkommene Leben ift \*\*\*), noch blos, daß deffen rechte Berebrung nicht an irgend einer Aeußerlichfeit oder Bildlichfeit hafte +). sondern es ift damit gelehrt, daß Gott die reine und ichlechthinige Bahrheit ift, und zwar eben darum, weil er lediglich Beift ift. Die Belt ift an und fur fich noch nicht mabr; das Sichtbare ift, was in fich selbst feinen Beftand hat; wahr wird es erft, in fo weit es Organ des Geiftes wird. Beil nun aber Gott lediglich Geift ift, darum ift er auch lediglich mabr und die oberfte Quelle aller Mahrheit. Alle Bache der Bahrheit flicken aus dem Urgrunde des absoluten Geiftwefens Gottes, das von finnlicher Trübung und Beschränfung gar nichts an fich bat. Es ift von der größten Bedeutung, daß die Quelle aller Bahrheit und

<sup>\*)</sup> So faßten es auch die späteren alttestamentlichen Schriftsteller auf, 3. B. Sacharja 7, 12, Nehemia 9, 30.

<sup>\*\*) 2.</sup> Moj. 33, 19—23.

<sup>\*\*\*)</sup> Nigich, Suftem ber chr. Lehre, §. 62.

<sup>†)</sup> hofmann. a. a. D., 69.

somit auch alles Seils Geist ist, daß es außer dem Geiste keine Wahrheit giebt, daß in der endlichen und sinnlichen Erscheinung als solcher die Wahrheit sich nicht findet. Erst von diesem Standpunkte aus wird es uns deutlich, weßhalb die Schrift den Geist als das Princip der Wahrheit betrachtet, weßhalb sie auch das Wesen Christi als Geistwesen bezeichnet, weßhalb im Geiste zu wandeln und vom Geiste sich regieren zu lassen, ihr als das höchste sittliche Ziel des Christenlebens überhaupt erscheint.\*)

S. 3. Alls urgrundlicher Geift ift Gott junachft absolut in Gott - ale die fich felbft; denn der Beift ift Gelbft bewußtfein: in feinem Beifte ift Gott immerdar in feinem eigenen Grunde, zugleich aber auch der Grund aller Birklichkeit des Geiftes überhaupt in dem MI. Dag es nämlich dem göttlichen Geifte nicht genugen fann, lediglich in feinem eigenen Grunde zu verharren, dafur zeugt schon unser Gewiffen, welches ein Bewuftsein von dem Geifte Gottes in uns ift. Im Berhaltniffe zu uns und zu Allem, mas überhaupt ift, hat fich vielmehr der Geift Gottes, als der aus den ewigen Tiefen feines Grundes fich mittheilende und zur Gelbstmittheilung immerdar bereite, in gang befonderer Beife fundgegeben. Und eben deßhalb, weil Gott nicht lediglich fur fich, weil er fur die Welt, und auch fur uns fein will, hat der Apostel an der Stelle, wo er die Chriften auffordert, nicht für fich felbst, sondern für die Underen sein zu wollen, auf die Thatsache verwiesen, daß es Gottes Befen ebenfalls ift, fur Andere zu fein, und gefagt: Gott ift Liebe. \*\*)

\*\*) 1. 90h. 4, 8.

<sup>\*)</sup> Man vgl. Köm. B, 20 f., wornach die xxiois (die geschaffene Belt) der paracorys unterworfen ist, und unter der dondeia rys odogas steht. Sehr beachtenswerth ist die Berbindung von adydeia mit en avenuare Joh. 4, 23 f. Der Geist ist damit deutlich als Bahrheit bezeichnet. Außerdem kommt in Betracht Gal. 5, 16 f. und 2 Cor. 3, 17: o de xvois ro avevual edoriv. Bie treffend sagt doch Anselmus (Monologium, 28): Ille solus creator Spiritus est, et omnia creata non sunt; nec tamen omnia non sunt, quia per illum, qui solus absolute est, de nihilo aliquid facta sunt. Das ist der ächte Spiritualismus dem materialistischen Realismus Tertullians gegenüber, der übrigens stets von dem kirchlichen Bekenntniß perhorrescirt worden ist, (de carne Christi, 11): Nihil est incorporale, nisi quod non est. Und hier hilst es in der Sache selbst nichts (adv. Praxeam, 7, adv. Marcion. II, 16) den seineren göttlichen von dem gröberen menschlichen Körper zu unterscheiden.

Dag es zu dem Wefen Gottes gehört, Liebe zu fein, das erfahren wir allerdings nicht erft vom Apostel Johan= nes, sondern die Geschichte des alten Bundes ift bereits Offenbarungsgeschichte der göttlichen Liebe. Daß überhaupt eine Welt, und noch mehr, daß eine durch fich felbft gottwidrig bestimmte Belt, am meisten aber, daß ihrer gottwidrigen Selbstbeftimmung ungeachtet in derfelben noch Gemeinschaft mit Gott und eine Gemeinde Gottes ift: das ift offenbare Rundgebung göttlicher Liebe. Daß Gott die Welt geliebt habe, hat auch Chriftus mit seinem Munde wie mit seinem Leben, mit seinem Birfen wie mit seinem Leiden und Sterben, bezeugt. Johannes fagt jedoch nicht blos, daß Gott die Welt liebe; Lieben ift nicht blos ein Bradifat, welches dem Subjefte Gott zufommen foll, sondern die Liebe bildet ebenso wie der Geift in jener Stelle das Subjett, d. h. das Befen Gottes. \*) Ein Prädifat fann aufhören, ohne daß das Subjett aufhörte; eine Subjettbestimmtbeit des Befens fann nicht aufhören, ohne daß der Träger derfelben mit ein Ende nahme. Benn Gott wefentlich die Liebe ift, dann gebort es gu seinem Besen, daß auch noch Anderes durch ibn fei als er felbft. Die Frage, ob Gott auch hatte ohne Belt fein, d. h. ob er in Gemäßheit seines Befens ewig an fich felbst hatte Die Benuge haben fonnen, läßt fich daber ichon an diefem Bunfte beantworten. Zwar liegt den Bestimmungen ber alteren Dogmatifer, vermöge welcher fie Gott Gelbftgenugfamteit zuschreiben, eine nicht gu überfebende Bahrheit zu Grunde \*\*). Irgend ein Bedürfniß

<sup>\*)</sup> Den nothwendigen Zusammenhang zwischen: Gott ist die Liebe und: Gott ist Geist hat auch Schmid (Bibl. Th. des M. T. I, 140) erstannt, wenn er sagt: "Der Baterbegriff schließt den Begriff der Liebe in sich ein, und der Begriff des Geistes ist ihre Boraussegung." Nipschtreffend (über die wesentl. Dreieinigkeit Gottes, Stud. u. Krit. 1841, 337): "Ich habe nicht an eine Eigenschaft (Gottes) gedacht, wenn ich die Liebe dachte. Die Schrift sagt nicht: Gott ist die Macht, sondern er ist allmächtig; sie sagt aber auch nicht: er ist liebreich, liebevoll, sondern: Er ist die Liebe. So habe ich einen positiven Grund, das göttliche Wesen der vondern."

<sup>\*\*)</sup> Bon den älteren Degmatifern wurde Gott die Eigenschaft der beatitudo ober perfectio zugeschrieben; z. B. bei Hollaz (examen, 254) als attributum, per quod Deus non tantum ab omnibus malis liber est, sed

nach Dem, was nicht Gott ift, so daß er durch daffelbe fich wefentlich bereichern könnte, kann der absolute Geift, der schlechthin die Bahrheit ift, nicht haben. In Diefer Beziehung wird es bei dem tieffinnigen Borte des Unfelmus von Canterbury fein Berbleiben haben, daß Gott felbft Niemandes, daß feiner das gegen Alles bedürftig ift.\*) Run ift aber die Liebe ihrem Befen nach auch nicht ein Bedürfniß nach Anderem; jedes Bedürfniß ift vielmehr das Gegentheil der Liebe, d. h. eine feinere oder gröbere Form des Egoismus. Die Liebe ift die Bestimmung des eigenen Befens für Undere, nicht aber die Bestimmung Underer, für Das eigene Befen zu fein; fie ift an fich bedürfniflose Gelbstmittheilung des eigenen Besens an das Fremde. Wenn daber Gott die absolute Liebe ift: fo muß vermöge derfelben feinem Befen schlechthin die Selbstbeftimmung innewohnen, die unendliche Fulle feines Berfonlebens nicht in feinem eigenen Grunde, lediglich für fich felbit, zu behalten, sondern mitzutheilen.

Die Frage: ob Gott ohne Welt hätte sein können, ersedigt sich mithin aus der Wesensbestimmtheit Gottes selbst. Es zeugt nicht gerade von tieserem Einblicke in die letztere, wenn jene Frage ohne Weiteres mit der Bemerkung bejaht wird, daß die göttliche Liebe in "der ewigen Zeugung des Sohnes" ihre absolute Bestriedigung gesunden, und daß der Sohn allein ein ebenbürtiges Objekt für die göttliche Liebe sei. \*\*) Wie wir auch die ewige Zeugung des Sohnes uns vorstellen mögen — eine Vorstellung, auf welche vorläufig noch nicht näher eingegangen werden kann — so viel ist sicher, daß die göttliche Liebe an keiner Stelle der Schrift in der ewigen Liebe des Vaters zum Sohne sich erschöpfend gedacht wird. Während einmal da, wo Christus die Liebe des Vaters zu ihm am entschiedensten aussagt, diese Aussage mit der Liebe Gottes zur Welt in die innigste Bers

etiam omnibus bonis cumulatissime affluit, sibique ipsi plenissime sufficit; bei Baier (th. pos., 212): perfectus dicitur Deus absolutus in se.

<sup>\*)</sup> Proslogium, 22: Tu tibi omnino sufficiens, et nullo indigens; quo omnia indigent, ut sint, et ut bene sint.

<sup>\*\*)</sup> Philippi, firchl. Glaubenslehre, II, 228 f.

bindung gebracht wird\*), so ift es ein anderes Mal erft der in der Zeit um der Belt millen bemahrte Gehorfam Chrifti bis in den Tod am Rreuze, durch welchen er fich selbst die hochste Liebe bes Baters und feine emige herrlichfeit erwirbt \*\*). Bare doch in Birklichfeit die Liebe Gottes lediglich zum Sohne auch lediglich absolute göttliche Gelbftliebe. Go fehr nun die Gelbft= liebe eine berechtigte Stelle in der Liebe überhaupt hat, fo fann doch der volle Inhalt diefer an jener fich nicht erschöpfen. Die blofe Selbstliebe ift die felbstifche Liebe, und erft dadurch, daß die Selbstliebe auf der Liebe ju den Andern ruht, erhalt fie ihre mahre Berechtigung. 3ff nun Gott Liebe im absoluten Ginne des Bortes: fo fann feine Liebe auch nicht blos abfolute Gelbftliebe fein; es muß vielmehr zum Befen Gottes gehören, auch fur bas, mas nicht mehr er felbst ift, sein, die unerschöpfliche Fulle und den unausdentbaren Grund feines Befens aus fich heraussegen, und in unendlicher Gelbstoffenbarung den unveranderlichen Reichthum seines Beiftes auch Andere, als er felbft ift, zum Genuffe darbieten zu wollen. Go gewiß das Wefen der göttlichen Liebe nicht darin befteht, daß Gott zu feiner Gelbftergangung eines Andern bedarf, eben fo wenig besteht es darin, daß Gott seine unendliche perfonliche Herrlichkeit, die Unfelmus fo ergreifend \*\*\*) und noch ergreifender die beilige Schrift schildert +), in fich selbst verschließt. Rur darin fann es bestehen, daß er Anderen, als er selbst ift, die Theilnahme daran ermöglicht.

Da nun aber Gott, seinem Besen zufolge, absoluter Geist ift, so fann auch seine absolute Liebe, als seine Wesensbestimmung, seine ewige Fülle Anderen zu offenbaren, nur das Wesen

<sup>\*)</sup> Mon vgl. insbesonbere Joh. 5, 20: Ο γάρ πατής φιλεί τον νίον και πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἄ αὐτος ποιεί, und Joh. 17, 23: Ίνα γινώσκη ο κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἡγάπησας αὐτοὺς καθῶς ἐμὸ ἡγάπησας.

<sup>\*\*)</sup> Phil. 2, 6—11.

<sup>\*\*\*)</sup> Proslogium, c. 18: Certe vita es, sapientia es, veritas es, bonitas es, bonitudo es, acternitas es, et omne verum bonum es . . . . vita, et sapientia, et reliqua non sunt partes tui, sed omnia sunt unum, et unum quodque bonum est totum quod est, et quod sunt reliqua omnia.

<sup>†) \$\</sup>Psi. 103, \$\Psi. 102, \$\Psi \text{iob } 37, 14-24.

des Geistes an sich tragen. Nun ist das Wesen der Welt ein Ansderes, als das Wesen Gottes; denn die Welt ist als solche nicht Geist. Darum muß das Wesen der göttlichen Liebe darin seinen wahren Zielpunkt finden, daß die Welt durch dieselbe Geist, und zwar ein möglichst vollkommenes Organ des göttlichen Geistes, wird\*). Ist einmal Gott als absoluter Geist und absolute Liebe erkannt: dann ist in dieser Erkenntniß zugleich die Thatsache verbürgt, daß Aufgabe und Ziel der Welt: Offenbarung der göttlichen Liebe in der Form des Geistlebens sein muß.

S. 4. Beil Gott seinem Besen nach absoluter Geist und Gou bie absolute absolute Liebe ist — darum ist er and nothwendig noch ein Drittes — der absolut Gute. Befanntlich hat Jesus die Ansrede "guter Lehrer" mit dem Bemerken zurückgewiesen: nur einer sei gut: Gott. Wie wir uns auch das Verhältnist dieses Wortes zur Dignität der Person Christi denken mögen: so viel ist sicher, daß Jesus mit demselben aussagen will: die absolute Güte, d. h. die Vollkommenheit im Gutsein, sei eine Wesensbestimmtheit Gottes.\*\*) Nicht in dem Sinne jedoch kann Jesus dieses Wort gemeint haben,

<sup>\*)</sup> Minich treffend (Suftem, S. 63): "Dag er Werke wirket, Belten schaffet und Bewußtfein im Dafein , hat feinen Grund nicht in ber Unenblichfeit als folcher, fondern in ber Liebe bes unendlich perfonlichen Befens." Martenfen (bie chr. Dogmatit, S. 5): "Benn man fagen tann, baf Gott bie Welt ichafft, um ein Bedurfnig in fich felbft ju befriedigen, fo muß bies zufolge bes Begriffe ber Liebe fo verftanden werben, bag biefer Mangel ebenfo febr ein Ueberfluß ift." Bu S. 51 nimmt Martensen ein boppeltes Leben in Gott an "ein Leben in fich felber in unverbunteltem Frieden und Selbstgenügsamfeit" und "ein Leben um und mit feiner Schöpfung." Gigenthumlich findet fich biefer Bebanke von 3. Bohm behandelt (Theosophische Sendschreiben 47, 4): "In Gott find alle Befen nur ein Bejen als ein ewig Gin, bas ewige einige Gute, welches ewige Gine ihm ohne Schiedlichkeit nicht offenbar mare. Darum hat fich baffelbe aus fich felber ausge= haucht u. f. m." Sier ift allerbings ein Bedurfniß Gottes nach ber Belt behauptet, wie wir es vom Standpunkte bes Bewiffens und bes göttlichen Wortes aus läugnen muffen.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 19, 17; Marc. 10, 18; Luc. 18, 19. Auch wenn wir mit Tisch end or f ben kurzeren Text els koriv o apados bei Matthaus für ben ursprünglichen halten, ist der Sinn bei allen Synoptikern doch derselbe. Ugl. noch Ullmann (die Sündlosigkeit Jesu, 6. A., 193 f.) und Jul. Müller (die Lehre von der Sünde, 1, 144 f.) zu der Stelle.

daß Gott damit als der lediglich in sich ethisch Bollsommene bezeichnet werden sollte. In dem Zusammenhange, in welchem Zesus Gott einzigartig gut nennt, kann an die unbedingte Abgezogenheit Gottes von der Welt schon deshalb nicht gedacht werden, weil Zesus den unbesonnenen Fragesteller darauf aufmerksam machen will, daß daß Sittengesetz ein Abbild der absoluten Güte Gottes ist, daß mithin Gott, als oberster Quellpunkt des sittlichen Geistes, der unbedingt Gute ist für die Welt. Wenn aber Gott allein wesentlich gut ist: dann ergiebt sich hieraus, daß sein Geist und seine Liebe die Urquellen alles des Guten sind, was in der Welt ist. Der Geist ist der Grund, die Liebe die Kraft des Guten, und das Gute selbst ist der höchste und letze 3 we ck der Welt.

Ein nothwendiges Ergebniß unserer bisherigen Ausführung ift nun aber, daß das Befen Gottes nicht in einem einfachen Begriffe fich darstellen läßt, und daß eine Bezeichnung daffelbe nicht zu erschöpfen vermag. Man fann zwar wohl mit Rigsch fagen: "Gott - ift Gott"\*), und es ist das Sochste, was überhaupt von Gott ausgesagt werden fann; allein in der Dogmatif fommt es darauf an, das, mas in jenem Identitätssage implicirt liegt, gu expliciren. Benn Detinger Gott als das "abfolute Leben" beschrieb \*\*), so hatte er damit im Wesentlichen das Rechte actroffen; und wenn Chriftus von dem Bater fagt, daß derfelbe das Leben in fich felbst habe \*\*\*): so bat er damit auch der Dogmatit es als ihren Beruf gezeigt, Gott in feiner Lebendigkeit aufzuzeigen, nicht blos als den oberften Beilebegriff, sondern als die Allem, was ift, zu Grunde liegende oberfte Beilsthatfache. Den lebendigen Gott - einen anderen giebt es nicht - haben wir nun auch in den vorhergebenden Untersuchungen beschrieben. Gott als der absolute Beift, die absolute Liebe und die absolute Gute ift - der lebendige Gott, das absolute Leben. Alles wahre Leben ift nun aber Bewegung innerhalb ber Rube, Gelbft-

<sup>\*)</sup> Bei Herzog a. a. D., V, 257.

<sup>\*\*)</sup> Hamberger, die Theologie aus der Joee des Lebens, 109: "Bei Bergleichung der Eigenschaften des erschaffenen mit dem unerschaffenen Leben würden sie (die Philosophen) erkennen, daß Gott das höchste, von aller Unvollkommenheit losgeschälte Leben sei."

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 5, 26: ο πατής έχει ζωήν εν έαυτφ. Schon im alten Testamente heißt baher Gott, Dan. 12, 7: Δίτο.

betbätigung innerhalb der Selbstzusammenfaffung. Als das abfolute Leben rubt Gott mobl im tiefften Grunde in fich felbit, in feinem eigenen Geifte, der die Quelle und die Rulle alles Beiftes in fich schließt, und er ift demnach der absolute Grund. Aber der gottliche Geift ift auch zugleich die absolute Bewegung. Bie er in fich felbft ftetig ruht, fo wirft er auch aus fich felbft unaufhörlich beraus, fo daß er eben deghalb der Grund von Allem ift, weil nichts ift, das nicht von ihm und durch ihn ware\*). Da= durch aber, daß der göttliche Geift absolute Liebe ift, ift er in der absoluten Bewegung oder in feiner absoluten Lebendigfeit zugleich Bewegung nach einem Anderen bin, welchem er fich felbft aus feinem eigenen Grunde mittheilt, d. h. Bewegung aus fich felbft beraus, mit der Abficht, auch in einem Underen gu fein. Allerdings fann Gott, feinem Wefen nach, nicht in der Art aus fich felbst berausgeben, daß er in ein Anderes überginge, und fein eigenes Wefen dadurch aufhobe. Da er lediglich fein eigener Grund ift; da es nichts giebt, wovon er abhangen, da er die volle Befriedigung nur in fich felbst finden fann, weil er der allein vollfommen Gute ift: fo bezieht er fich felbst und alles Undere gulett immer wieder auf fich felbit, fein eigenes Wefen, gurud, und fest fich felbst in Allem, mas außer ihm existirt, als den letten zu erreichenden 3med. Eben barin nun aber, daß er ans dem innersten Grunde seines Wefens liebend fich felbst mittheilt und in Dieser seiner Selbstmittheilung doch lediglich sein eigenes Befen, als das volltommene Gute, will: in diefer unbedingten Gelbftbewegung feiner Liebe, aus welcher er fich im tiefften Grunde feines Befens ftets wieder zur absoluten Rube seiner ewigen urgrundlichen Bolltommenheit zusammenschließt: ift er der wahrhaft lebendige, fich felbft offenbarende und in feiner Gelbftmittheilung doch stetig in sich selbst verharrende, personliche Gott.

S. 5. So fehr uns nunmehr — wie wir eben dargethan Die vier gottlichen baben — unfer Gewiffen bezeugt, daß es im Befen Gottes be-

<sup>\*)</sup> Richtig fagt Schmid (Bibl. Theol. des neuen Testamentes 1, 131):
,,Gott halt keine Ruhe, als ware in ihm eine Ruhe ohne Thatigkeit und
umgekehrt. Beides ist in ihm zusammen, und er ist eben baher beständig wirksam und thatig, ohne badurch ruhebedurftig zu werden."

grundet ift, fich felbit gu offenbaren, und daß Gott fomit in Gemägheit feines Befens ein urgrundliches Berhalten hat, und fo richtig es ift, daß der Begriff Gott ohne den Begriff Belt nicht wirklich vollzogen werden fann: eben fo febr bezeugt und auch unfer Gewiffen und eben fo richtig ift es, bag Gott von der Belt fich ichlechthin felbst unterscheidet. Bie daber unfer Beil einerseits in dem absoluten Berhalten Gottes gur Belt begrundet ift, eben fo fehr ift es andererfeits in der absoluten Selbstunterscheidung Gottes von der Belt begrundet. Auf die bis jest noch nicht erörterte Frage, mas Belt ift, antwortet uns zunächst das Gewiffen: Alles, mas ift, und doch nicht Gott ift\*), und noch bestimmter: Alles, mas außer dem absoluten Geiste, der absoluten Liebe und Gute ift. Das Wefen der Welt ift an eben fo beftimmten Merkmalen, als das Befen Gottes erfennbar. Bie die Grundbeftimmtheit Gottes absolute Geiftigfeit, jo ift die Grundbeftimmtheit der Belt relative Beifligfeit, oder Beiftigkeit in der Form der Materialität. Bie Gott als absoluter Geift auch absolut unsichtbar und undarstellbar ift \*\*): so ift dagegen die 2Belt, als blos relativ geiffartig, fichtbar und abbildlich \*\*\*). Mit dem letteren Merkmale ift zugleich dasjenige der Endlichkeit überhaupt gegeben, und 'in Folge diefer fallt der Begriff der Belt unter die vierfache Kategorie des Raumes, der

<sup>\*)</sup> Nigsch (System, S. 85) treffend: "In jedem Momente des driftlichen Begriffs von Gott liegt eine Beziehung auf ein Sein, das nicht Gott ist, sondern von ihm und für ihn."

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 1, 18; 1. Joh. 4, 12; bahin gehört auch die Bezeichnung, daß Gott Licht ift 1. Joh. 1, 5, da die Materie mit dem Schatten verglichen werden kann, 1. Tim. 6, 16. Doch auch schon im alten Testamente wird die Unsichtbarkeit Gottes entschieden gelehrt; daher das Berbot seiner Abbildung, 2. Mos. 20, 4; Jesaj. 44, 6 f Nicht einmal die "Herrlichsteit" Gottes kann ein Mensch schauen; er muß sterben, wenn er's thut, 2. Mos. 33, 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Für ben Begriff "Welt" hat bas alte Testament keinen entsprechenben Ausbruck. Die Welt ist ihm himmel und Erbe 1. Mos. 1, 1, ober jenseitige und bieseitige Offenbarungsform Gottes. Das neue Testament hat bagegen für jenen Begriff die drei Ausbrücke xiiois, xoopos und alav, ben ersten für die Weltschrigt, ben zweiten für die Weltsordnung, ben dritten für die Weltsordnung, den dritten für die Belt entwicklung. Die Belt heißt wegen ihrer Sichtbarkeit 2. Cor. 4, 18 geradezu ra plexabpera.

Beit, der Form und der Zahl: d. h. die Dinge dieser Welt find der Natur der Sache nach an einem bestimmten Orte, in einer bestimmten Aufeinanderfolge, in einer bestimmten Besgrenzung und in einer bestimmten Menge vorhanden.

Gott unterscheidet sich dadurch wesentlich von der Welt, daß diese vier Kategorien auf sein Wesen keine Anwendung sinden können, und es kommen ihm daher im Gegensate zu jenen Kategorien vier Grundmerkmale zu, welche eben so sehr durch unser Gewissen, als das Wort Gottes und das kirchliche Bekenntnis von ihm bezeugt sind: die Unermeßlichkeit in Betreff der Kategorie des Raumes, die Ewigkeit in Betreff der Kategorie der Zeit, die Unveränderlichkeit in Betreff der Kategorie der Form und die Einheit und Einzigkeit in Betreff der Kategorie der Jahl.

Diese Grundmerkmale sind nicht etwa, wie die ältere Dogmatik sie auffaßte, Eigenschaften Gottes, nicht Aeußerungen oder Bethätigungen, sondern immanente, wenn auch blos formale, Bestimmtheiten des göttlichen Besens, wie dasselbe in seinem Grundunterschiede von der Belt an sich ist.

Bermoge feiner Unermeglichteit ift Gott der absolut Heberräumliche in der Art, daß der Raum ihn niemals in fich begreifen, und daß in feiner Beise von ihm gefagt werden fann: er befinde fich an einem Orte räumlich eingeschloffen \*). Es wird durch diefes Merkmal also jede Lokalifirung des göttlichen Befens von Gott abgewehrt, und derfelbe in einer Beife von der Belt unterschieden, welche gegenüber dem Beftreben, das Göttliche zu verendlichen, mit der Unendlichfeit Gottes vollen Ernft macht. Unftreitig fließt dieses Merkmal ichon nothwendig aus dem Befen des Geiftes. Der Geift als folder ift unräumlich; der göttliche als der absolute Geift deghalb schlechthin unräumlich. Sede Lokalifirung Gottes ift eine Laugnung feiner unbedingten Geiftigfeit, somit eine Berläugnung feines Grundwefens felbft. Ift es den firchlichen Dogmatifern in der Regel nicht recht gelungen, das Merkmal der göttlichen Unermeglichfeit von der Eigenschaft der Allgegenwart zu unterscheiden: fo lag der Grund hiervon darin, daß fie übersaben, wie die Unermeglichkeit Gottes als folde an fich

<sup>\*)</sup> Mit Beziehung auf Nigsch (System, S. 67).

noch feine Gegenwart ist, indem mit ihr keinerlei Bezogenheit, sondern nur ein Unterschied Gottes, im Berhältnisse zur Belt aussgesagt wird. Sie ist unbedingte Raumlosigkeit, schlechthinige Negation jedes Frgendwoseins. Da nun Gott die oberste Grundsthatsache des Heils ist: so solgt aus seiner Unermeklichkeit, daß das Heil niemals an irgend eine Räumlichkeit geknüpft werden kann. In diesem Falle würde es ja an Etwas gestnüpft, was nicht Gott selbst ist.).

Wie das Merkmal der Unermeßlichkeit, so fließt aus der Grundthatsache des absoluten Geistwesens Gottes auch dasjenige der Ewigkeit, vermöge welcher Gott der absolut Ueberzeitliche ist in der Art, daß die Zeit ihn in keiner Beise in sich begreisen, und daß niemals von ihm gesagt werden kann: er befinde sich irgendwo in einen bestimmten Zeitpunkt eingegrenzt. Die neuere Dogmatik psiegt in der Regel die Ewigkeit nicht als Grundmerkmal, sondern als Eigenschaft Gottes darzuskellen, was mit dem Bestreben zusammenhängt, das göttliche Wesen nicht anders als wirksam in der Belt zu denken, weßhalb denn Schleiermacher die Ewigkeit als die mit allem Zeitlichen auch die Zeit selbst bedingende "schlechthin zeitlose Ursächlichkeit Gottes" beschrieben hat\*\*). Allein, daß Gott die Zeit bedingt, oder, wie

<sup>\*)</sup> Quenstedt (Syst. theol., 288) beschreibt bie immensitas als ubie tas Dei interminabilis, qua Deus non potest non essentia sua ubique esse. Achnlich Hollaz (examen, 251): immensitas est attributum divinum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur, weshalb als consequens immediatum ber Unermestichfeit bie potentia illocaliter adessendi omnibus omnino ubi angegeben und biefelbe auch geradezu als omnipraesentia essentialis beschrieben wirb. Der Fehler, welcher ben altern Bestimmungen überhaupt gu Grunde liegt, ift, daß fie Metaphyfifches über Gott aussagen wollen , anftatt Seilsausjagen zu enthalten. Bgl. 1. Ron. 8, 27; Bi. 139, 7 f., in welchen beiden Stellen bie 3bee ber göttlichen Unermeglichkeit aus ber Tiefe bes Beilsbemußtfeins heraus ausgesprochen ift, an der ersteren in Abwehr gegen die herabwurdigende Borftellung, baf ber Gottesbienft an bas Tempelhaus gebunben fei, baß Gott nicht größer fei, als bas menschengemachte Gebaube, in ber letteren in Abwehr gegen bie falfche Beruhigung, als ob es fur Gott irgend welche Schranken gabe, hinter benen ber Menich mit feinem bojen Bewiffen fich zu bergen vermochte.

<sup>\*\*)</sup> Der dr. Glaube, §. 52.

Ammon es ausdrückt, principium temporis ist\*), das ist eine Thatsache, welche nicht aus seiner Bestimmtheit als der Ewige, sonzern aus der Absolutheit seines Grundes überhaupt entspringt, wornach er die absolute Ursächlichkeit alles dessen was ist, und also auch der Zeit, ist. Wenn die Borstellung, daß Gott als Ewiger Schöpfer der Zeit sei, aus 1 Tim. 1, 17 auch biblisch hat begründet werden wollen: so kann die Bezeichnung "König der Aeonen" von Gott jedenfalls niemals so viel als "König der Ewigkeiten" heißen, und auch der letztere Begriff wäre noch nicht gleichbedeutend mit dem Saße, daß er die Zeit vermittelst der Eigenschaft der Ewigseseit hervorgebracht habe\*\*). Auch Augustinus, wenn er Gott conditor saeculorum und operator omnium temporum nennt\*\*\*), will damit denselben nicht als ewigen bezeichnen; denn wo er die Ewigseit beschreiben will, beschreibt er sie in der Regel als Zeitzlosigkeit beschreiben will, beschreibt er sie in der Regel als Zeitzlosigkeit; Die älteren kirchlichen Dogmatiser haben im Allge-

יְהֹיָה רָאשׁן וְאָת־אַחֲרֹנִים אֲנִי־הוּא

<sup>\*)</sup> So auch Hase (Ev. Dogmatik, 130): Gott fei ewig, wiefern er, burch bie Zeit nicht beschränkt, sie selbst als bie Form alles Endlichen gesetzt habe. Aehnlich Nigsch: "Gott ist ewig, b. h. nicht allein von der Zeitfolge und zeitlichen Schranke des Seins ausgenommen, sondern auch die wirkende Ursache der Zeit und der zeitlichen Dinge" (System, §. 68). Ugl. Ammon Summa theol., ed. 4, 120.

<sup>\*\*)</sup> LgI. Huther (Meyer's frit. ex. Com. über bas N. T.) zu ber Stelle. \*\*\*) Confess. 11, 43.

<sup>†)</sup> De trinitate, 4, 21: In sua quippe substantia, qua sunt tria unum, sunt Pater et Filius et Spiritus S., nullo temporali motu super omnem creaturam, idipsum sine ullis intervallis temporum vel locorum. Gigenthumlich, daß er in ber Auslegung jum 91. Pfalm bie Ewigkeit ipsa Dei substantia nennt, qua nihil habet mutabile: ibi nihil est praeteritum, quasi jam non sit, nihil futurum, quasi jam nondum sit, sed non est ibi nisi est, non est ibi fuit et erit, quia et quod fuit jam non est et quod erit, nondum est, sed quidquid ibi est, non nisi est. Auch die Definitionen bes Boethius (de consolat. phil. V, 6) aeternitas = interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio und ber Scholastifer, 3. B. bes Thomas von Aquino, ber (Summa th., I, 10, 1) an Boethius vozüglich tabelt, baß feine Definition einen blos negativen Charakter habe, und die Ewigkeit befinirt als principio et fine carens und quod successione caret tota simul existens, und von Gott ausjagt: non solum aeternus est, sed etiam est sua aeternitas, geben nicht über ben Begriff ber Zeitlosigfeit hinaus. Bgl. bie Schrift: Bf. 90, 2 f., alwrios Jeo's Rom. 16, 26, Apot. 1, 8 To alpa nai ro ω - o ων o γν και o ερχόμενος. E. auch Jef. 41, 4 und fonst:

meinen an diefer Beschreibung festgehalten\*), und Schleier= macher will blos folche Erflärungen als unangemeffen verwerfen, welche die Schranfen der Beit, nicht die Beit felbft, fur Gott aufheben \*\*). In gang genugender Beise ift das Merkmal der Ewigfeit nur aus dem Wefen des göttlichen Geiftes felbst zu er= flaren. Der Geift, als folder überhaupt, gehört nicht der Zeit an; er ift unendlich in sich; was der Zeit angehört, ift das was am Geifte, mas aber er nicht felbst ift, d. h. was dem Wechsel unterworfen entsteht, wird, vergeht. Da nun aber Gott absoluter Geift ift, so tann die Zeit auch nicht einmal an ihm fein; er ift fchlecht= hin zeitlos. Der Begriff des Berdens ift daber vom Begriff Gottes durchaus ausgeschloffen, und fagen: Gott fei etmas geworden, ist eine contradictio in adjecto. Bu dem Werdenden verhält fich Gott vielmehr stets als der wesentlich unbedingt fich gleich bleibende, ja, eben darum ift Gott die vollkommene Seilsquelle, weil er in seinem Wefen absolut unabhängig von der Aufeinanderfolge wechselnder Zeitverhältnisse ift \*\*\*). Jeder Bersuch, das göttliche Beil in einem beftimmten Zeitpunkte zu begrenzen, mußte daher als eine Berläugnung des göttlichen Wefens felbst betrachtet werden; das Seil ift an und fur fich ewig wie Gott und defhalb unendlich reicher, als irgend eine zeitliche Erscheinung deffelben.

Mit dem göttlichen Grundmerkmale der Ewigkeit steht dasjenige der Unveränderlichkeit im genauesten Zusammenhange. Unter den vier Grundmerkmalen Gottes ist schon von den alten Lehrern keines, und zwar zunächst im wesentlichen Widerspruche gegen die

<sup>\*)</sup> J. Gerhard (Loc. th., II, 103): Deus dicitur aeternus, utpote qui nec principium, nec successionem, nec finem habet, qui merus et perfectus actus est, omnis potentiae passivae, omnis successionis, omnis compositionis expers, cujus esse est ens semper stans, quod nunquam progreditur in ens fluens, cujus simplex essentia omnem successionem prioris et posterioris, praeteriti et futuri excludit. | Hollaz (examen, 248), mehr im Anfellusse an Bocthius: aeternitas est interminabilis et permanens essentiae divinae duratio.

<sup>\*\*)</sup> Der dr. Glaube, S. 52, 2. Rom. 1, 20 ift nicht Bezeichnung ber gottlichen Ewigkeit, sondern der Allmacht, die als absolute, also ewige, nicht zeitlich zu benken ift.

<sup>\*\*\*)</sup> βαι. 1, 17, το Gott πατής των φώτων, πας φ ούν ένι παςαλλαγή ή τροπής αποσκίασμα heißt, im alten Test. βεί. 40, 28 אל הד עולם.

polytheistischen Göttermetamorphosen, entschiedener ausgebildet und energischer feftgehalten worden, als gerade dieses. Anguftinus hat auch hier den rechten Buntt getroffen, wenn er davon ausging, daß nur das in sich felbst Unwandelbare wirklich fei, daß dagegen an dem Bandelbaren noch immer, wenigstens zum Theil, das Richtfein hafte \*). Wie fonnte von Gott das absolute Beil mit unerschütterlicher Gewißheit erwartet werden, wenn er einmal Diefes und das andere Mal wieder etwas Anderes, also auch möglicherweise etwas werden fonnte, was nicht mehr das Seil ware? Dennoch ift auch erklärlich, daß gerade dieses Merkmal des göttlichen Wesens sehr verschiedentlich aufgefaßt worden ift, und bis auf die neueste Beit öfters zu dogmatischen Controversen Beranlaffung gegeben hat. Schon Anselmus hat fich nicht verbergen können, daß es nach dem driftlichen Dogma den Anschein habe, als ob Gott veränderlich fei?\*\*) Die orthodoxe Scholastif, die es fich bisweilen beigehen ließ, das Bidersprechende in naiver Gedanken-

<sup>\*)</sup> Daß Gott aroenrws und arallowerws fei, hatten ichon Pfeudo-Juftinus Theophilus von Antiochien und Andere gelehrt. Egl. bes ersteren responsiones ad orthod. qu. 51 und Theoph. ad Autol. I, 3. Mugu: ftinus erinnert de Trinitate, procemium, bag bas menschliche Berg fich multa figmenta von Gott zurecht mache, und fleht Gott an, ihn vor folden zu bewahren. Dann fagt er von der divinitas: quam in tantum, licet mutabilis, haurio, in quantum in ea nihil mutabile video, nec locis et temporibus. - Omnino enim dei essentia, qua est, nihil mutabile habet nec in aeternitate, nec in veritate, nec in voluntate, quia aeterna ibi est veritas et aeterna caritas. IV, 1: Ubi aut nec fuerunt, nec futura sunt, sed tantum modo sunt, etomnia vita fuit, et omnia unum sunt, et magis unum est, et una vita est. V, 21 erörtert er die Frage, ob Gott etwas accidere konne, und erwiebert barauf: Deo aliquid ejusmodi accidere non potest, et ideo sola est incommutabilis substantia vel essentia, quae Deus est. Quod enim mutat, non servat ipsum esse, et quod mutari potest, etiamsi non mutetur, potest quod fuerat non esse, ac per hoc illud solum, quod non tantum non mutatur, verum etiam mutari omnino non potest, sine scrupulo occurrit, quod verissime dica-

<sup>\*\*)</sup> Monologium, 25: Sed haec essentia . . . nonne est aliquando a se diversa, vel accidentaliter? Verum quomodo est summe incommutabilis, si per accidentia potest, non dicam esse, sed vel intelligi variabilis? Et e contra quomodo non est particeps accidentis, cum et hoc ipsum, quod major est omnibus aliis naturis et quod illis dissimilis est, illi videatur accidere?

unbeftimmtheit zusammenzudenken, sprach den Grundfat der gottlichen Unveranderlichfeit zwar auf bas Scharffte aus, ließ aber doch Gott ohne alles Bedenken Mensch werden\*). Die Lehre von der Menschwerdung Gottes hinderte die alteren Dog. matifer so wenig, in den schroffsten Formeln die Lehre von der göttlichen Unveränderlichfeit auszusprechen, daß noch neuerlich Dorner fehr richtig auf den deiftischen Aufat, welcher badurch in die driftliche Gotteslehre eindrang, aufmertfam gemacht hat \*\*), und es war unstreitig ein Bedürfniß nach Anerfennung größerer Gotteslebendigfeit, welches Socintaner und Arminianer bis zu einem Bersuche der Berendlichung Gottes in seinen Eigenschaften hindrangte \*\*\*). Ein Problem, welchem die firchliche Orthodoxie mit einer gemiffen Vornehmheit sich entzog, hat auch hier die Heterodoxic ernstlich zu lofen fich bemuht. Wer in Betreff Diefes Punttes Die Erörterung des Arminius, der die wesentliche Unveranderlichkeit Gottes entschieden betont, und dagegen nur darauf bedacht ift, den Uebergang des göttlichen, an fich unveränderlichen, Wefens, in die Sphäre des endlichen Wirfens vorstellbar zu machen, Gott gleichfam aus der Region abstrafter Ueberzeitlichfeit in den Rreis beils= gefchichtlicher Birflichfeit eintreten zu laffen, einer genaueren Brufung unterzieht, wird fich des Eindruckes nicht erwehren, daß fein Bestreben in der That nur darauf gerichtet war, den Begriff der aöttlichen Berfönlichkeit, b. h. der absoluten Freiheit, zu retten und die

<sup>\*)</sup> I Gerhard nimmt die Möglichkeit einer fünfartigen Beränderung an, quoad existentiam, locum, accidentia, cognitionem intellectus, propositum voluntatis und erklärt (Loc. th., II, 110): Nullo horum modorum Deus mutatur. Hollaz (examen, 252) nennt die Unveränderliche keit daßzenige attributum Dei, per quod ille nulli, neque physicae, neque morali mutationi odnoxius est. Auf den von den Secinianern erhobenen Ginwurf, daß bei der Menschwerdung eine wirkliche Beränderung mit Gott vorgehe, half man sich orthodoxerseits mit Scholastik, mit der Lehre von der communicatio idiomatum, so daß man bei der Incarnation nur etwas mit dem Menschen, mit der göttlichen Hypostase gar nichts vorgehen ließ.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbücher für beutsche Theologie II, 3, 472 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Fock, der Socinianismus, Abth. 2, 458. Der Rakow'iche Katechismus (die zweite von J. Crell und Schlichting besorgte Ausgabe vom Jahre 1659 ist mir zur Hand) zählt die Unveränderlichkeit unter den göttlichen Eigenschaften nicht auf.

Kluft zwischen dem ewigen Grunde der Welt und dieser selbst mög= lichst zu überbrücken\*).

Kühner und minder vorsichtig hat unstreitig E. Borftius jenes Bedürfniß zu befriedigen gesucht; und doch wäre mit der Behauptung, daß er geradezu die "Beränderlichkeit" Gottes gelehrt habe \*\*), viel zu viel behauptet. Auch seine Ab-

<sup>\*)</sup> Arminius (Opera, Frankfurter A., 279 f.) theilt die Gotteslehre ein in die Lehre von der Natur und vom Lehen Gottes. Während Gott seiner Matur nach absolut ist (haec essentia, ut ipsu pura est ab omni compositione, ita et in nullius rei compositionem venire potest); so ist er daz gegen nach seinem Lehen der geschöpflichen Welt verwandt (vitam — Deo competere, non solum evidens est natura sua, sed et omnibus aliquem Dei conceptum habentibus, per se notum . . . Quum enim quidquid praeter Deum est a Deo sit, necesse est, quum in creaturis multa sint, quae vitam habent, etiam Deo vitam tribui. Primo actu ist Gott ipse vita, secundo actu aber vivisicans. Daß diese Beschreibung, troß ihrer Gesahr, zur Berendlichung Gottes zu führen, dennoch der herstömmlichen scholassischen vorzuziehen sei, leuchtet ein.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. in C. Vorstius tractatus theologicus de Deo, sive de natura et attributis Dei, 1610, insbefondere 193-225. Daß Gott in feinem Befon unveranderlich fei, bas wiederholt er Bftere auf's ftartfte, 3. B. 193: Primum igitur respectu substantiae Deum non mutari. patet ex eo quod Deus άθάνατος και άφθαοτος in S. litteris appellatur . . . . Et sane idcirco in qualitatibus (alfo auch in ben Gigen= schaften) mutari Deus non potest, quia substantiam, seu naturam habet omnino inconvertibilem. Idem statuendum est Dei mutatione respectu quantitatis. Dagegen nennt er bie Behauptung, bag auch Gottes Wille völlig unveränderlich (prorsus immutabilem) fei, etwas unvorsichtig. Er bestreitet nämlich gang arminianisch bie absoluta necessitas in Gott, ben Determinismus respectu voluntatis ad extra. Da= gegen nimmt er auch für ben letteren Fall eine necessitas hypothetica an, quatenus id, quod Deo semel placuit decernere nun quam poste a mutatur, quo quidem modo et ordine fuit a Deo decretum. hält nämlich die Unterscheidung bes Arminius zwischen essentia und vita Dei fest und befürchtet mit ber Bergichtleiftung auf biefelbe auch auf die libera Dei actio ober die volitio, das freie, absolute Celbftbestim= mungsvermögen, bie ethische lebenbigfeit Gottes verzichten zu muffen. Daß er, wie Dorner ber Meinung ift, feinen Anstand nehme gu fagen: aliquid diversitatis in Deo inesse, ift nicht genau. Er ift mit ber Behauptung bes Banchius (tr. th., 224) animam, vitam et motum nihil in Deo differe, allerdings unzufrieden. Das Sandeln Gottes fallt ja in bie Beit, und hat hier einen Anfang und ein Ende. Allerbinge fagt er: nihil a se ipso diversum aut sibi ipsi contrarium esse potest, und fährt bann fort: Quare vide tur aliquid in Deo diversitatis inesse, nämlich aliud sei Dei substantia vivens, alind vita seu vis illa per quam vivit, aliud Deus agens et movens, aliud actio et

ficht geht im Grunde nur dabin, mit der Idee der göttlichen Lebenbigkeit vollen Ernft zu maden, gu zeigen, daß Gott, unbeichadet feiner Unveränderlichkeit, ein beilgeschichtliches Leben führt, und daß feine Gelbftoffenbarung nur in dem Falle Realität hat, wenn ihr wirkliche Mittheilungen an die Belt gu Grunde liegen. Daß bingegen im innergöttlichen Befen felbft ein Bechsel der Billensentschließungen ftattfinde, daß der göttliche Bille jemals ein fich felbst widersprechender, nach der Analogie des menschlichen, werden konne: eine derartige Confequeng seiner Gotteslehre hat Borftins auf's Entschiedenfte abgelehnt. Ginerseits beruht sicherlich der Glaube an Gott, als den unerschnütters lichen Grund alles Seils, auf der unverrückbaren Ueberzeugung von der ewigen wesentlichen Unveranderlichfeit Gottes. Allein andererfeits darf der Begriff der Unveranderlichfeit auch nicht bis gur völligen Bewegungslofigfeit in Gott überspannt, und nicht bis zur Läugnung von wirklich in die Zeit fallenden Billensoffenbarungen Gottes, d. h. einer thatsächlichen Theilnahme Gottes an dem beils= geschichtlichen Leben der Menschheit, hinaufgeschraubt werden.

Lehrreich ist es gewiß, daß in neuerer Zeit auf der einen Seite solche Dogmatifer, welche mit dem christlichen Dogma überhaupt zersfallen sind, sobald das göttliche Handeln als ein zeit geschichtlich es aufgefaßt werden will, mit dem Borwurfe Berwirrung anrichtender "Bermenschlichung" Gottes bei der Hand sind \*), auf der anderen Seite solche, welche mit dem Begriffe der Persönlich seit Gottes vollen Ernst zu machen Bedenken tragen, trop ihres sonstigen Widerspruches

motio quatenus naturalis et essentialis in Deo est. Das Handeln ift ein Accidens, nie aber die Besenheit. Bescheiden fügt er am Schlusse bieser Erörterung hinzu: Sed haec obiter attigisse sussiciat, in quirendi tantum, non definien di gratia, a. a. D., 225. Es ist ein Zeichen jener Zeit, daß ein milder gesinnter lutherischer Dogmatiser, wie J. Gerhard, den Borstius geradezu des Atheismus beschuldigt (a. a. D., II, 111), und daß ein reformirter König, Jacob I. von England, das Buch durch den Henser verbrennen ließ. Aus der Selbstvertheibigung des Vorstius (apolog. exeg., 28) geht auf's Neue hervor, daß er nur die göttlichen Dekrete im Gegensaße zu dem prädestinatianischen Determinismus als decreta diversa, libera, contingentia, vera accidentia, in tempore producta bezeichnet, d. h. daß er ausführt, das göttliche Handeln salle in der Bollziehung unter die Kategorie der Zeitzlichseit.

<sup>\*)</sup> D. F. Strauß, Die dr. Glaubenslehre I, 569 f.

gegen die altfirchliche Theologie, dennoch in innigster Uebereinftimmung mit derfelben darauf dringen, das göttliche Biffen wie das göttliche Wollen als ein schlechthin außerzeitliches zur Geltung zu bringen\*). Da waren wir unzweifelhaft bei jener "leeren Bewegung des begehrenden 3chs", bei der blogen "Belleität", gegen welche fich 3. Müller fo entschieden erflärt hat, angelangt, wie sich denn zwischen diesem ausgezeichneten Dogmatiter und C. Borftius eine nicht zu längnende Bermandtschaft zeigt, wenn derselbe in der objektiven Realistrung der Welt durch den göttlichen Billen in Bezug auf fie als göttlichen Gedanken "einen Fortschritt zu einem Anderen und Mehreren" erblickt \*\*). Denn, wer beftreitet, daß Gott, unbeschadet seiner inneren absoluten Richtzeitlichfeit, in seinem auf die Welt bezogenen und die Beltidee reatistrenden Birken, seinen ewigen Willen in das Zeitleben hinaussetzt und das Beil in einer zeitgeschichtlichen Aufeinanderfolge von Momenten verwirklicht - der bestreitet damit, daß Gott überhaupt in der Belt lebt und wirft. Worauf es übrigens bei der Lehre von der Unveranderlichfeit Gottes wesentlich antommt, das ift die Bestimmung, daß Gott feinem Befen nach, innerhalb der zeitgeschichtlichen Entwicklung, niemals wirflich zeitlich wird. Gin Zeitlichwerden Gottes hat gerade Borftius feineswegs behauptet; und wenn er auch ein Moment der Endlichkeit in Gott felbft angenommen hat, fo hat er jedoch daffelbe nicht in das ewige Befen, sondern nur in das auf die Welt bezogene und in der Welt fich verwirklichende Birten Gottes gesett \*\*\*). Erft ein neuerer, im

<sup>\*)</sup> Bruch, Lehre von den göttlichen Gigenschaften, 166 f. Man vgl. hierzu J. Gerhard (a. a. D., 112 f.): Deus ab aeterno in aeternum in se et sua natura immutabilis existens uno ac simplici voluntatis actu absque ulla mutatione vult et exsequitur ea, quae ab aeterno decrevit. — Sicut una ac simplici scientia Deus cognoscit omnia, non autem multis realiter distinctis intellectus sui actibus, sic una ac simplici volitione Deus vult, quaecunque decernit ac facit, non multis realiter distinctis voluntatis suae actibus.

<sup>\*\*)</sup> Die Lehre von der Gunde, II, 293 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher trifft auch die Polemik J. Müller's gegen K. B. Th. Boigt und bessen Schrift über Freiheit und Nothwendigkeit aus dem Standpunkt christlich-theistischer Weltansicht (a. a. D., II, 166) Borstius nicht. Dieser wurde sich mit dem Zugeständnisse J. Müller's, daß eine Külle von Bestimmungen des göttlichen Wesens in Gott selbst von ein-

Rufe größerer Rechtgläubigkeit als Borstins stehender, Dogmatiker hat es gewagt, diesen noch zu überbieten und von der Unveränderslichkeit Gottes auszusagen, daß sie eine solche sei, wobei Gott "in unendlicher Fruchtbarkeit aus sich selber werde"; erst Martensen hat es auszusprechen sich erfühnt: es gebe ein Berden des Ewigen; dasselbe sei nur nicht in der Zeit zerstückelt; der Ewige lebe in der inneren wahren Zeit, in der ungetheilten Gegenwart der Kräfte, der Fülle, im rhythmischen Kreislauf der Bollsommensheit; er habe in sich die unerschöpfliche Quelle der Erneuerung und Verjüngung\*).

Ber nun allerdings, wie Philippi\*\*), von dem wiffenschaft= lichen Probleme, welches bier feiner Lösung harrt, feine flare Borftellung zu haben scheint, der wird folche unftreitig paradoxe Lösungeversuche überhaupt verwerflich finden, und meinen, etwas Erbebliches gefagt zu baben, wenn er von einem "Selbftzerreibungsprocesse der neueren Theologie" redet, und der Dogmatif das Boroscop ftellt, daß ihr Ende Ruckfehr in den Anfang fein werde, den biblifden Anthropopathismen gegenüber aber fich mit 3. Ger= hard tröftet, daß g. B. Rene feinen Affett, fondern nur einen Effett in Gott bedeute. Je entschiedener wir dagegen mit Dorner der Unficht find, daß es fich bier um eine dogmatische Frage von großer Tragweite handelt, und daß einer bestimmten Untwort auf dieselbe immer weniger aus dem Bege gegangen werden darf: um fo gemiffer icheint uns freilich auch die Lofung nur unter Boraussetzung eines ausreichenderen, volleren Gottesbegriffes möglich, als die berkömmliche Dogmatik bisher aufzuweisen hatte. Es mar unzweifelhaft ein großer Miggriff der Socinianer und Arminianer,

ander unterschieden und allerdings ein Moment der Regation und der Endlichfeit in Gott gesetzt sei, als nothwendige Boraussezung für das göttliche Hervordringen einer Welt des Endlichen (a. a. D. II, 167), zufrieden gegeben und sicherlich noch mehr, als sein "videtur aliquid diversitatis in Deo inesse", hierin gesunden haben. Denn, wenn J. Müller jene Bestimmungen in "den reinsten Ginklang aufgenommen sein läßt, der jede äußere Trennung ausschließt," wodurch das Moment der Endlichkeit auf ewige Weise in der göttlichen Unendlichkeit wieder aufgehoben werde: so wird ja bei Vorstius in der essentia jenes aliquid diversitatis, das den Decreten anhaftet, völlig wieder aufgehoben.

<sup>\*)</sup> Dogmatik, S. 48.

<sup>\*\*)</sup> Rirchliche Glaubenslehre II, 40 f.

wenn sie zwischen dem Wesen und dem Wirken Gottes auf die Welt eine abstrafte Unterscheidung machten, als ob das Wirken Gottes etwas von seinem Wesen durchaus Verschiedenes, als ob das absolute Sein als solches nicht auch absolutes Wirken wäre.

Nicht daß die socinianischen und arminianischen Theologen die hergebrachte firchliche Borftellung von der bewegungolofen Unveranderlichfeit Gottes aufgaben, fondern daß fie diefelbe nur gum Theil aufgaben, gereicht ihnen zum Bormurf. Babrend fie auf der einen Seite den Begriff einer abstratt = unendlichen, in fich be= ftimmungslosen, göttlichen Gubftang fteben ließen, und die Unveränderlichkeit derfelben fofthielten, festen fie gleichzeitig auf der anderen Seite, ohne zureichenden Grund, Bewegung, Leben, Beranderungsbedurfniß in Gott voraus. Mit diefen beiden sich schlecht= hin widersprechenden Boraussegungen mar nun allerdings ein Entgegengesettes von Gott behauptet; wie boch fie auf der einen Seite botheuern mochten, daß die göttliche Wefenheit nach ihrer Meinung an fich absolut unveränderlich fei, so gab es ihrer Darftellung nach boch auch noch etwas Underes in Gott, als feine Befenheit: feine Birffamfeit, und es entftand in Gott felbft, und zwar zwifden deffen Befen und Birten, ein unaufgelöfter Zwiefpalt. Aus diefer Berwirrung ift mit Sulfe des alt = firchlichen Gottesbegriffes ficherlich nicht herauszufommen. Gett, als Begriff der reinen Substanz, ftebt in feinem lebendigen Berhältniffe gur Belt. Erft als der absolute Geift ift er auch bas absolute Leben; erft als bas absolute Leben ift er auch das absolute Birfen, und zwar, wie wir ebenfalls gezeigt haben, die Offenbarung der höchsten Liebe und Gute. Das ewig Unveränderliche an ihm ift nicht feine Beftimmungslosigfeit, fondern feine Beftimmtheit, daß er lediglich Beift, Liebe, Gute ift. Und zwar beruht das Merkmal der göttlichen Unveränderlichkeit vor Allem auf der Befensbeftimmtheit Gottes, als des absoluten Geiftes. Der Geift, als folder, ift unbedingt fich felbft gleich; die Beranderlichkeit haftet lediglich an der Materialität. Alle Schwankungen und Beranderungen des menschlichen Bersonlebens find durch die organische Befchaffenheit desfelben bedingt. Allein eben hierbei hängt Alles davon ab, den Begriff der Beranderung richtig zu beftimmen.

(58 ift eine vielverbreitete vorgefaßte Meinung, daß die Bewegung an fich Beränderung, das Leben eine unnnterbrochene Reihe von Bechfel-

fällen sei. So verhält es sich aber nicht einmal mit dem menschlichen Berfonleben. Gin Menich gilt uns nicht darum fur verander= lich, weil er verschieden handelt, sondern nur bann, wenn er bem ursprünglichen und grundfätlichen Charafter feiner Sandlungsweise untreu wird, also nicht dann, wenn die Form, fondern nur dann, wenn das Wefen feiner Sandlungen fich verandert. Den Charafter der Unveranderlichfeit wird das Leben Gottes in dem Kalle nothwendig an fich tragen, wenn daffelbe ftetig, als ein mabrhaft göttliches, fich kundgiebt, d. h. wenn es wirklich das Befen des absoluten Geiftes, der absoluten Liche und Gute offenbart, wenn es in Allem, was Gott will und wirft, lediglich bas Beil will und wirft. Als veränderlich murde Gott uns nur dann ericheinen, wenn er neben dem Geiftleben auch wieder das finnlich= vergängliche Leben, neben der heiligen Liebe auch wieder den fündlichen Sag, neben dem vollfommen Guten auch wieder deffen Gegenfak, das Bofe, jum 3mede feines Wollens und Wirfens machte. Wenn er dagegen das ewige und vollfommene Gute in verschiedener Beise, zu verschiedenen Zeitpunften, unter verschiedenen Umftanden, auf verschiedenen Wegen, d. h. in der Form geschicht= licher Entwicklung, allein wefentlich immer als Daffelbe, offenbart und mittheilt: dann verändert er sich in Wirklichfeit so wenig, als ein Menich fich in dem Kalle verändert, wenn er beute die Gerechtigfeit als Richter verwaltet und morgen als Anwalt vertheidigt\*).

Wie leicht ersichtlich, so stehen auch die Aussagen der h. Schrift in dieser Beziehung entschieden unserer Auffassung zur Seite. Bon einer leb = und bewegungslosen Unveränderlichkeit Gottes ist in derselben keine Spur zu finden. Lehrreich hierfür ist die Bergleichung von 1 Sam. E. 15, B. 11 und 35, wo Jehova zweimal Reue, in Beziehung auf sein vorgegangenes Thun, zugeschrieben wird, mit B. 29, wo von ihm ausgesagt ist, daß er nicht ein Mensch sei, welchen sein Thun gereue\*\*). Dieser scheinbare Widerspruch kann seine Lösung nur in dem Gedanken sinden, daß Gott

<sup>\*)</sup> Etwas derartiges scheint Weiße zu meinen, wenn er (Bhil. Dogmastif, 570) Gott unveränderlich in Ansehung der Richtung seines Willens und des Charafters der zeugenden Kräfte nennt, welcher von diesem Willen aus bestimmt und entschieden wird.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch 4. Mos. 23, 19.

auch da, wo er geschichtlich ein Neues, von früher Gesetztem Abweichendes, hervorbringt, in den letten Zweden feines Willens und Birfens doch ftete fich felbft gleich bleibt. Wenn Dorner mit Recht daran erinnert hat, daß auch die Eigenschaften ber 28 abr= beit und Treue die unveranderliche Stetigfeit Gottes ausdrucken, so ift dabei noch insbesondere zu bemerten, daß der mahrhaftige Gott zugleich auch als der lebendige Gott gefdildert\*), und daß von feinen beils geschichtlichen Gnadenerweisungen ausgesagt wird, Gottes Treue, in Betreff derfelben, fei im Simmel befestigt \*\*). Bur Beftätigung der Auficht, daß nur eine Menderung in dem ewigen, göttlichen Seilscharafter eine wirfliche Beranderung in Gott mare, dient namentlich auch noch die Stelle Maleachi 2, 17 - 3, 6. Auf die von den Juden über Jehova daselbft geführte Rlage, daß ihm jest gefalle, wer Boses thue, wornach eine wirkliche, Gottes Bahrheit aufhebende, Menderung in feinem Befen vorgegangen fein mußte, entgegnet der Berr: "ich habe mich nicht geandert." Daß Gott seinem wahren Wefen nach immer derfelbige sei, bezeugt auch Paulus, obwohl er die Bewegungen des Zorns und der Liebe von Gott nicht ausschließt \*\*\*), und der Ausspruch des Sakobus, daß feine Beranderung, nicht einmal der Schatten eines Bandelst), in das göttliche Befen falle, will ebenfalls nicht eine abstratte Bewegungslofigfeit von Gott lehren, sondern nur energisch versichern, daß Gott nicht zum Bosen reize, daß nur gute Gaben von ihm tommen, daß er als der ewig Gute auch ewig in seinem Wesen sich selbst gleich bleibe.

Je fester wir, auf den Boden der Schrift gestützt, jeder absstrakts deistischen Vorstellung von der Unveränderlichkeit Gottes entsgegentreten; je unverbrüchlicher wir uns an die Thatsache halten, daß Gott seine ewigen Gedanken auf heilsgeschichtlichem Wege in die Zeitlichkeit setzt und sie innerhalb der Zeitschranken allmählig, d. h. nach verschiedenen Abstusungen, aussührt, ohne sich in seinem inneren Wesen von ihrer zeitlichen Erscheinung abhängig zu machen: um so mehr Veranlassung ist für uns dazu da, der Annahme wirts

<sup>\*)</sup> פרים אֱמֶת הוּ־אֱלֹהִים חַיִים אַמֶּת הוּ־אֱלֹהִים חַיִים אַמֶּת הוּ־אֱלֹהִים חַיִים

<sup>\*\*)</sup> Bf. 89, 3. Derfelbe Bebante Bf. 119, 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Köm. 1, 20: η τε αΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης.

<sup>†)</sup> Jac. 1, 17. Schenkel, Dogmatif II.

licher "innergöttlicher" Beranderungen entgegenzutreten \*). Mit einer folden Unnahme wird nicht nur ein polytheistisches und in Beziehung auf die Trinitat ein tritheiftisches Element in Gott selbst gesett, sondern es wird auch der Trost der Beilsgewißheit durch jedes, nur das geringste, Zugeftandniß an derartige Borftellungen wesentlich erschüttert. Dag Gott in fich felbft ein Underer werden tonne, als er von Ewigfeit ift, ift schon aus dem einfachen Grunde unmöglich, weil er, wenn er aufs borte Derfelbige zu fein, nur weniger als er felbft werden fonnte, d. h. einen Theil feines gottlichen Befens und damit feiner Absolutheit einbugen mußte \*\*). Jede Berfurzung des göttlichen, absoluten Befens ware mit Beziehung auf die Menschheit auch eine Verfürzung des göttlichen Beils, und zugleich eine Abichmächung der Seilserkenntniß und des Seilslebens. Benn wir in Gott unseres Beils gewiß find, so find wir auch nur in dem vollen, ungeschwächten Gottesbewußtsein uns unseres vollen und ganzen Beits bewußt. Anders verhält es fich mit den außeraöttlich en Beränderungen in dem beilsgeschichtlichen Offenbarungsleben Gottes. Dadurch, daß Gott in der Belt Berschiedenes thut, wird er selbst nicht ein Verschiedener in sich; denn das Andere, das er thut, nachdem er das Eine gethan bat, ist nur die stetia fortgebende Selbstoffenbarung seines in sich gleichbleibenden Wefens. Daraus, daß das göttliche Thun für unfere Bahrnehmung in die Beit fällt und ein zeitgeschichtliches wird, folgt im Mindeften nicht, daß ihm auch eine innergöttliche Beränderung zu Grunde liege. Nicht dann nennen wir einen Menschen veränderlich, wenn

<sup>\*)</sup> Geß (die Lehre von der Person Christi, 389) spricht von Veränderungen, welche in dem trinitarischen Leben von Later, Sohn und Geist geschehen, und zwar von einer viersachen Beränderung, welche sich durch die Menschwerdung des Sohnes im innergöttlichen Leben begiebt: ein Saß, gegen welchen auch C. Vorstius würde protestirt haben.

<sup>\*\*)</sup> Auf die Behauptung von Geß, daß das ewige Hervorströmen des Gotteslebens des Sohnes aus dem Bater, das Hervorströmen des heil. Geistes aus dem Sohne, die Erhaltung und Regierung der Welt durch den Sohn, während der Zeit seiner irdischen Ernicdrigung stille gestellt worden sei, werden wir später zurücksommen. Daß eine solche Stillestellung innergöttlichen Lebens eine Wesensveränderung der wichtigsen Art in Gott selbst wäre, leuchtet ohne Weiteres ein.

er in zeitgeschichtlicher Auseinanderfolge Berschiedenes thut, sondern dann, wenn er dieses Berschiedene so ungleichartig thut, daß es auf eine innere Unbeständigkeit, auf einen sittlichen Widerspruch in seinem Geistwesen schließen läßt. Daß — man verzeihe den Ausdruck — der Charafter Gottes, in Allem was er thut, sich stets als derselbige erweise, daß nicht ein Schatten des Wechsels von seinem innerweltlichen Thun auf sein ewiges innergöttliches Wesen salle inige, aber auch mit unerbittlicher Strenge sesstzuhaltende, Postulat, welches aus dem Merkmale der göttlichen Unveränderlichkeit fließt, und ohne welches der Glaube an Gott, als die urgründliche Heilsthatsache und das ewige Heilsgut, seinen wesentlichen Stüppunst verlöre.

Das vierte göttliche Grundmerkmal endlich ift dasjenige ber göttlichen Einheit, beziehungsweise Einzigkeit, das fich aus den drei eben entwickelten, namentlich aus dem der Unveränderlichfeit, von felbst ergiebt. Gott, in einer Mehrheit von Gubjeften gedacht, wird nothwendig endlich und fällt dann, wie der Polytheismus beweift, auch unter den Magftab der endlichen, fein mabres Befen berabwürdigenden, Betrachtung und Behandlung. Liegt es doch überhaupt in dem Wefen des Absoluten, "seines Gleichen nicht zu haben"\*). Daher ift Gott in seiner Einheit nothwendig auch als der Ginzige bestimmt, als diejenige Perfonlichfeit, mit welcher feine andere irgend einen Bergleich aushält\*\*). Bon diesem Gefichtspunkte aus erscheint Gott gang insbesondere als die oberfte Beilsthatsache, vor welcher alles Undere, fo fern es ein Beilsmoment bilden will, verschwindet. Ift er der Einzige, der Gott, d. h. das Seil ift, dann gebührt auch lediglich ihm die Liebe und das Bertrauen der Beilsbedurftigen, weghalb der

<sup>\*)</sup> Schletermacher, ber chr. Glaube, I, 335: "Es ift am nächsten bei bem allgemeineren Ausbruck stehen zu bleiben, daß Gott nicht seines Gleichen habe, was freilich unsere Sprache unterscheibenber durch Einzigsteit ausbrücken kann."

<sup>\*\*)</sup> Die Dogmatifer pflegen unitas numeri et speciei zu unterscheiben. Hollaz (examen, 238): Unus dicitur Deus non specie, sed numero. Aestere Läter vermieben noch ben Begriff ber unitas numeri, wie z. B. Basilius, epist. 141: Non unum Deum numero, sed natura confitemur, Ruffinus in expos. symb., 6: Deum esse unum non numero, sed universitate.

Deuteronomifer die Summe aller Pflichten gegen Gott, vorzüglich aber die Hauptpflicht der Liebe, auf das Merkmal der göttlichen Einzigkeit gründet\*), und Jeremia, von der Borausssetzung der Unvergleichlichkeit Gottes aus, den Gößendienst am wirksamsten bekämpft\*\*). Die Ehre, die von Gott kommt, hat ihren höchsten Werth — nach einem Ausspruche Jesu\*\*) — um des Umstandes willen, daß Gott der Einzige ist, und weil er der Einzige ist, darum ist er der wahre†).

Rufak. Benn zu den Grundmerfmalen des göttlichen Befens sonst auch noch die der Einfachheit (simplicitas) und Une en blichkeit (infinitas) gezählt zu werden pflegen: fo ift bierüber zu bemerken, daß die erstere in der Unveränderlichkeit, die lettere in der Unermeglichfeit und Ewigfeit mitinbegriffen ift. Burde irgend eine Bufammenfetzung des göttlichen Wefens angenommen, etwa wie der Mensch aus Leib, Seele und Geift zusammengesett gedacht wird: so würde dadurch auch ein Princip nothwendiger Beränderungen in Gott gescht, und er wurde an der Endlichkeit wefentlich theilnehmen. Würde Gott nicht unendlich, fondern irgendwie begrenzt gedacht, fo murde feine Absolutheit in Beziehung auf Raum und Zeit aufgehoben; er ware auch nicht mehr unermeglich und ewig. Ans diefem Grunde wird mit den Bezeichnungen "einfach" und "unendlich" nichts ausgesagt, was in ben von uns aufgestellten Rategorieen nicht ichon mitenthals ten wäre.

<sup>\*) 5.</sup> Mos. 6, 4.

<sup>\*\*)</sup> Jeremia 10, 6.

<sup>\*\*\*) 306. 6, 44:</sup> καὶ τὴν δόξαν τὴν παρά τοῦ μόνου θεοῦ ου ζητείτε.

<sup>†)</sup> Joh. 17, 3: μόνος άληθινός θεός. Bgl. auch bas apostol. Zeugniß, 1. Cor. 8, 4: ὅτι ουδείς θεός ἔτερος εἰ μή είς.

## Zweites Lehrstück.

## Die Weltschöpfung.

Biegler, Kritik über ben Art. von der Schöpfung (Henke, Magazin, II, 1 und VI, 2). — A. Günther, Borschule zur speculativen Theo-logie des positiven Christenthums 1, die Creationstheorie, 1828. — Kurh, Bibel und Astronomie nebst Zugaben verwandten Inhaltes, 3. A., 1853. — \*C. Pfaff, Schöpfungsgeschichte mit besonderer Berücssichtigung des biblischen Schöpfungsberichts, 1855.

Die Erschaffung der Welt, oder der Gesammtheit des endlichen Daseins, ist die zeitliche und heilsgeschichtliche Berwirklichung des in Gottes Wesen ewig begründeten Heils. Grund der Weltschöpfung ist das Wesen Gottes selbst, 3 weck die abbildliche Offenbarung dieses Wesens, einiges Mittel Gott selbst in seiner offenbarungsmäßigen Selbstbezeugung. Demgemäß ist die Welt das von, durch und für Gott geschaffene, eben so Gott wesensungleiche, als zur Gottähnlichkeit bestimmte, Abbild Gottes.

S. 6. Obwohl in Gott, als dem Einzigen — unseren Aus- Der Begriff ber führungen im vorigen Lehrstücke zufolge — die Fülle alles Seins beschlossen ist: so ist er doch erfahrungsmäßig nicht allein gestlieben, sondern es ist außer ihm auch noch die Welt da, welcher wir, als ein Theil derselben, angehören. Weil nun in der Welt Alles, was nicht Gott, inbegriffen, und weil Alles, was nicht Gott, endlich ist: so bildet die Welt den Inbegriff oder die Gesammtheit des endlich en Daseins. Absichtlich legen wir der Welt als solcher nur endliches Dasein, und nicht endliches Sein bei. Denn das Endliche, als solches, ist nur da, ist aber noch nicht wirklich\*), weil es außer Gott ein wirkliches Sein überhaupt nicht giebt. Wäre nun freilich lediglich die Welt da,

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. II, S. 20 f.

und sonst nichts: so hätte sie als solche keine heilsgeschichtliche Bebeutung. Erst dadurch, daß unser Gewissen sie nothwendig auf Gott bezieht, und aussagt, daß sie schlechthin von Gott, d. h. durch ihn geschaffen ist, wird ihr das Zeugniß gegeben, daß sie nicht nur da, sondern daß sie wirklich da ist. Daß Gott als die urgründliche und ewige Heilsthatsache die Welt geschaffen hat, das ist, wie unser Lehrsah es ausdrückt, die zeitliche heilszgeschichtliche Verwirklichung des in Gottes Wesen ewig begründeten Heils.

Die Lehre von der Beltschöpfung enthält gemiffermaßen den Prüfftein, an welchem erfannt wird, wie die Geifter zu Gott fteben, ob fie wirklich an Gott, als den absoluten Geift, die absolute Liebe und Gute, das absolute Leben und Seil, glauben oder nicht. Die philosophische Speculation hat fich erst mit dem Augenblicke von den Grundlagen der driftlichen Seilswahrheit abgewendet, als fie die Thatsache der Weltschöpfung läugnete. Sie hat dies noch nicht in Rant gethan, welcher vielmehr von der Bafis des moralischen Willens aus "auf den Begriff eines einig-allervollkommensten und vernünftigen Urwesens, das wir allen Naturursachen vorsetzen und von dem wir zugleich diese in allen Studen abhangend zu machen, binreichende Urfache haben", geführt murde\*), fondern erft mit Richte, der noch in feiner letten, dem Chriftenthume fonft gunftiger gefinnten, Schrift Die Unnahme einer Weltschöpfung fur den Grund. irrthum aller falfchen Metaphyfit und Religionslehre und insbesondere "das Urprincip des Judens und Beidenthums" erklarte \*\*). Die Läugnung der Beltschöpfung ift allerdings in dem Falle gang folgerichtig, wenn mit Schelling in Gemägheit seines früheren Standpunktes "die ewige Ginheit des Unendlichen mit dem Endlichen" behauptet wird. Auf Diesem Standpunkte fann bas Endliche nicht als gesetzt in der Zeit oder als geschaffen vorgestellt werden; es ift umgekehrt als solches ewig. Die Ratur ift bier nicht das Produft des übernaturlichen Beiftes, fondern fie ift felbit der Beift, und die Schöpfung bort auf, die Erscheinung oder Offenbarung eines von ihr unterschiedenen

<sup>\*)</sup> Rritif ber reinen Bernunft, Methobenl. II, 2, vom Jbeal bes hochsten Gutes.

<sup>\*\*)</sup> Anweisung gum feligen Leben, 160.

Schöpfere zu fein; fie ift Geschöpf und Schöpfer zugleich \*). Amar ift Begel über Diefes abftratte Identitats verhaltniß Gottes und der Welt hinausgegangen, indem er es als das Wefen der Welt bezeichnet "nicht ein Emiges an ihm felbft, fonbern ein Erschaffenes, Gesettes zu fein". Dennoch aber fann auch auf seinem Standpunkte von einer Belticopfung im eigentlichen Sinne nicht die Rede fein. Denn die endliche Belt ift ja außer ihrer eigenen Bahrheit; fie ift nur die Seite des Unterschieds gegen die Seite, die in ihrer Einheit bleibt; das Endliche ift gu= gleich das Bofe, das mas nicht sein foll, das Wahre aber ift, daß Beides, das Endliche und das Unendliche, welches dem Endlichen gegenüberfteht, für fich teine Wahrheit hat. Die Idee der Belterschaffung ift darum bei Segel die Idee sowohl des Abfalls, als der nothwendigen Burudführung der Welt zur Wahrheit ihrer Idee, die Gott ift. \*\*) Mit anderen Worten, wie bies D. F. Strauß für die Uneingeweihteren deutlicher ausgeführt bat: Gott hat von Ewiakeit ber geschaffen und schafft; es giebt keinen Anfangspunkt in dem Sein der Welt, und die Schöpfungslehre befagt nichts Underes, als das Berhältniß des Absoluten zum Endlichen \*\*\*). Da nun nach diefer Grundanschauung das Endliche nothwendig in dem Absoluten enthalten ift; da das Universum die Identität des Unendlichen und des Endlichen ist: so erschafft, oder richtiger, erzeugt die Welt von Ewigkeit ber fich felbst aus sich selbst, und es ift ein wiffenschaftlich unmotivirter Bufag, wenn Marheinete

<sup>\*)</sup> Ueber das Berhältniß des Realen und Joealen in der Natur, Sämmtl. Werke I, 2, 378. Egl. auch den Saß (a. a. D., 360): "Das Unendeliche kann nicht zu dem Endlichen hinzukommen, denn es müßte sonst aus sich selbst zu dem Endlichen herausgehen, d. h. es müßte nicht Unendliches sein. Ebenso undenkbar aber ist es, daß das Endliche zu dem Unendlichen hinzukomme; denn es kann vor diesem überall nicht sein und ist überhaupt etwas in der Identität mit dem Unendlichen." Une verkennbar eine petitio principii.

<sup>\*\*)</sup> Borlejungen über die Phil. der Religion II, 177: "Dieses Erschaffene, dieses Anderssein spaltet sich an ihm selbst in diese zwei Seiten, die physische Natur und den endlichen Geist. Dieses so Geschaffene ist so ein Anderes, zunächst gesetz außer Gott. Gott ist aber wesentzlich, dies Fremde, dies Besondere, von ihm getrennt Gesetze, sich zu verssähnen, sowie die Idee sich dirimirt hat, abgefallen ist von sich felbst, diesen Abfall zu seiner Wahrheit zurückzubringen."

<sup>\*\*\*)</sup> Die chr. Glaubenslehre I, 666.

zu dieser Selbsterschaffung der Welt noch eine Schöpfung durch Gott hinzufügt\*).

So lange es eine driftliche Dogmatik giebt, so lange hat Dieselbe mit einem durch nichts zu erschütternden Gemiffensernste an der Bahrheit festgehalten, daß die Belt nicht ihr eigenes, fondern ein Produft des ewigen perfon= lichen göttlichen Schöpfermillens, ein urzeitliches aöttliches Schöpferwert fei. Gott ift die unbedingte Urfächlichkeit der Belt, die Belt eine unbedingt abbangige Wirkung von Gott: das find zwei unauslösliche Correlatfate. Nur unter diefer Bedingung ift der Welt das Beil mirtlich verbürgt. Bare fie ihr eigenes Produtt, so wurde fie niemals etwas Anderes werden können, als was fie ihrem eigenen Befen nach bereits ift; eine in sich heillose Welt bliebe dann eine beillose Welt. Ift dagegen die Welt durch Gott geschaffen, dann ift fie auch unter allen Umftanden auf Gott bezogen, und, von ihrem göttlichen Ursprunge abgewichen, der Wiederherstellung aus demfelben stets gewiß.

Sott - ber Grund ber Weltidhöpfung.

\$. 7. Der Sah, daß Gott die Welt geschaffen habe, sagt nun zuerst aus, daß Gott der absolute Grund der Welt ist. Mit Recht haben schon die älteren Kirchenlehrer vor Allem den Begriff "schaffen" seistzustellen gesucht. Schaffen heißt demzusolge: setzen was bis jetzt noch nicht gesetzt war: aus dem Nichtsein ein Seiendes setzen. Einen anderen Sinn kann auch die dogmatische Formel, Gott habe die Welt aus nichts geschaffen\*\*), nicht haben. Ist dieselbe auch an und für sich nicht

<sup>\*)</sup> Die Grundlehren der chr. Dogmatif, 137: "Daß also die Welt die sich selbst erschaffende ist, hat sie nicht von sich, sondern von dem, der ihr Schöpfer, und in welchem alles Werdende und Erschaffene enthalten ist: der Grund der Selbstschöpfung der Welt ist ihre Schöpfung durch Gott."

<sup>\*\*)</sup> So im Anschlusse an 2. Macc. 7, 28: ὅτι ἐξ οὐκ ὅντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός, schon ber hirte bes hermaß (II, 1), wo Gott bezeichnet ist als ποιήσας ἐκ τοῦ μη ὅντος εἰς τὸ εἴται τὰ πάντα. Ebenso Augustinus (lib. de genesi ad lit. imperf. 1): Deum fecisse et creasse omnia quae sunt in quantum sunt; ita ut creatura omnis sive intellectualis sive corporalis . . . sive invisibilis sive visibilis non de Dei natura, sed a Deo sit facta de nihilo. Bon bem einmal gewonnence Standpunkte auß lehnte die mittelalterliche Kirche mit Necht die Jrrthümer des Johanneß Scotuß Erigena ab, welcher in

glücklich gewählt und durch das Wort Gottes nicht eigentlich beszeugt\*): so ist sie doch in so fern mit dem Gewissen und der Schrift im Einklange, als nach Gewissen und Schrift Alles, was endlich existirt, seinen obersten Daseinsgrund in Gottes Ursfächlichkeit hat, und als die Welt eben darum schlechthin von Gott unterschieden ist, weil sie durch Gott schlechthin gewollt und hersvorgebracht ist.

Bei der Untersuchung des Grundes der Weltschöpfung kann nun aber einer Streitfrage nicht aus dem Wege gegangen werden, welche seit Origenes die Dogmatiker vielfach beschäftigt hat. Es ist dies die Frage: ob Gott der Grund der Weltschöpfung von Ewigkeit her, oder erst innerzeitlich geworden ist? Mit der polytheistischen Weltansicht verträgt sich nur die Vorstellung einer ewigen Materie, einer natura naturans, aus welcher das Geistleben selbst, als die zeitliche Blüthe und Frucht des Naturlebens, hervorgegangen ist.\*\*) Es ist bekannt, wie lange das kirchliche Bekenntniß gegen den heidnischen Hylozoismus und den ihm verwandten Emanatismus zu kämpfen hatte \*\*\*). So eifrig nun auch Origenes diese Frrthümer bestritten hatte, so war es ihm doch

seinem Werke de divisione naturarum (1, 74) ben Schöpfungsbegriff auslöste und Deum omnia fecisse in ein Deum in omnibus esse oder essentiam omnium subsistere verwandelte, und so hält auch die evangelische Kirche mit Recht fest daran, daß (Aug. I, 1 und Conf. helv. post., 3) Gott sei creator omnium rerum, visibilium et invisibilium, wobet von Chemnig de nihilo näher beschrieben wird: id est cum res non essent, dicente Deo: subito et esse et existere coeperunt (Loc. th., 115).

<sup>\*)</sup> Die Dogmatiker (Hollaz, examen, 354) unterscheiben bas nihil pure negativum von ber materia indisposita (nihil privativum) des ersten Schöpfungstages, nach dem Borgange der mittelasterlichen Scholastit (vgl. Alexander von Hales, Summa, II, 9, 10). Ueber die Unterscheidung von nihil pure negativum und nihil privativum s. noch Quenstedt (systema, 1, 429).

<sup>\*\*)</sup> Neber bas aneigor Anaximanders, die vly ber platonischen Schule, vgl. Strumpell, Geschichte ber theor. Philos. ber Griechen, 144.

<sup>\*\*\*)</sup> Chemnit (a. a. D., 112): Antiquissimis vero temporibus statim post Apostolorum aetatem... multi conati sunt et praecipue illi, qui ex schola Platonis ad Ecclesiam progressi fuerunt, Philosophorum opiniones de creatione i. e. rationis occaecatae tenebras et caligines cum luce revelationis divinae componere et conciliare.

nicht möglich gewesen, bei dem Gedanken eines ein für allemal in der Zeit geschehenen Weltanfangs fich zu beruhigen; vielmehr hatte er erft in der Sppothese einer zeitlosen continuirlichen Belt= icopfung, d. h. der Erschaffung einer unendlichen Reihe von Belten, sowohl folden, die vor der Erschaffung diefer Belt geschaffen worden waren, als solchen, die nach diefer geschaffen werden follten \*), Rube für fein Denten gefunden. Und follte denn wirklich der Stachel der Unbefriedigtheit, welcher den Drigenes und ihm verwandte Geifter zur Aufstellung jener Sppothefe trieb, fein anderer als der prickelnde vorwitiger Speculation gewesen fein, follte ihm nicht wirklich ein tieferes Seilsbedürfniß zu Grunde gelegen baben? Ift es auch vom Standpunfte des Gemiffens eine ausgemachte Sache, daß Gott und die Welt absolut unterschieden, daß ledialich in Gott das Seil der Welt rubt: fo folgt doch daraus feineswegs, daß Gott jemals ohne die Welt gewesen ift, oder daß es zum mahren Befen Gottes gehört, ohne Belt gewesen zu fein. Genügt es doch, um den Folgerungen des Materialismus, Emanatismus, Splozoismus und Pantheismus allen Grund und Boden zu entziehen, völlig, daran festzuhalten, daß Gott, wenn er wirklich Gott ift, der Belt nicht als einer Erganzung feines Befens bedarf, daß er durch die Belt nicht erft Gott wird. Eine gewichtige Frage dagegen ift, ob es dem Befen Gottes, als foldem, nicht eigne, zu ich affen; ob ein Uebergeben Gottes aus der unbedingten Rube in die schöpferische Thätigfeit nicht als eine wirkliche Beränderung in ihm zu betrachten mare; ob mithin die Borftellung, daß Gott gewesen sei ohne die Welt, nicht den Gottesbegriff in Wirklichkeit eben fo fehr beeinträchtigt, als fie ihn dem Unscheine nach vor Beeinträchtigung zu schützen beabsichtigt?

Sehen wir uns die neuesten Bertheidigungsversuche der Schöpfung aus Richts in dieser Beziehung an, so erscheint in der That die kirchliche Lehre beinahe mehr von ihren Freunden, als von ihren Gegnern gefährdet. So ist, ohne Zweisel meist unbewußt, vielfach die Vorstellung mit der überlieserten Lehre verknüpft, daß

<sup>\*)</sup> De Principiis, III, 5. Fragm. I, 2 fagt er: Έπεὶ δὲ οὐα ἔστιν, ὅτε παντοκράτως οὐκ ἡν, ἀεὶ εἶναι δεὶ ταῦτα, δὶ ἄ παντοκράτως ἐστι καὶ ἀεὶ ἡν ὑπ αὐτοῖ κρατούμενα. ⑤. aud) βhotiu8, cod. 235.

es eine Zeit vor ber Zeit, ein urzeitliches Sein Gottes vor der Beitschöpfung gebe, und es murde demgufolge der Anfang der Belt in das ewige Sein Gottes felbst hineinfallen, und die Bestimmung der Ewigfeit in Gott thatfachlich aufgehoben werden \*). Borftellung scheint denn auch an dem biblischen Schöpfungsberichte, wornach Gott im Anfange, in der Zeit, die Belt geschaffen hat, gewiffermaßen einen Stügpunkt zu finden \*\*). Je mehr aber jedem Ginfichtigen einleuchtet, daß jener Bericht nicht den Begriff der Beltichöpfung festzustellen, fondern nur die Abhangigfeit der Belt von Gott für das allgemeine Bewußtsein flar und bestimmt auszusprechen, bemubt ift: um fo naber liegt es auch, auf die dogmatisch correttere Fassung des Mugustinus zurudzugeben, wornach die Welt nicht in der Beit, sondern mit der Zeit, d. h. die Zeit mit der Welt, und zwar als die Bedingung der Belt, von Gott geschaffen worden ift. Mit vollem Recht hat Nigsch bemerkt, daß die Philosophie der Zeit und des Raumes noch Vieles zu munschen übrig laffe \*\*\*). In der Voraussetzung jedoch geht jedenfalls das theologische und das philosophische Denken, so weit letteres überhaupt einen theistischen Bottesbegriff aufzustellen vermocht hat, einig, daß die Zeit nicht in das ewige Wefen Gottes bineinfallen fann, und daß mithin die Beitvorftellung an der Welt, d. h. an den endlichen Erscheinungen, nothwendig haften muß. Nur so weit die Welt reicht, so weit reicht auch die Zeit, und es fann daber allerdings feinen Bunft in der Welt geben, der nicht irgend einmal einen zeitlichen Anfang genommen hatte, wie es feinen Punkt außer der Belt, d. h. in

<sup>\*)</sup> Dahin gehört die Borstellung ex nihilo bebeute ben terminus a quo ber göttlichen Schöpfung (Auenstedt systema, 429).

<sup>\*\*)</sup> Quenstebt (systema, 423): Mundum in tempore conditum esse novimus, quaestionem itaque illam: an ab aeterno esse potuerit, cum non sit revelata, ut curios am et inutilem rejicimus et Christianorum responsione indignam judicamus. So auch Reinhard (Borslefungen, 162) und beinahe alle orthodogen Dogmatiter.

<sup>\*\*\*)</sup> Rigsch (System, S. 86, Anm. 1): "Unter allen metaphysischen Fragen ist die Philosophie der Zeit und des Raumes noch am wenigsten zur Ruhe gekommen, namentlich noch viel zu wenig, um den in dieser Bezieshung bestehenden Voraussezungen des biblischen Theismus gewachsen zu sein."

Gott giebt, auf welchen der Begriff der Zeit irgend eine Anwen-

Beiteres läßt sich baher auch nicht behaupten, als daß es niemals Zeit gegeben hat ohne Welt, und niemals Welt ohne Zeit.\*) Die Vorstellung, daß Gott vor der Weltschöpfung, d. h. ohne Welt, absoluter gewesen sei, als mit der Welt, würde überhaupt aussagen, daß Gott noch absoluter sein könne, als er in Wirklichsteit ist. Allein der Saß, daß Gott vor der Weltschöpfung gewesen sei, ist an und für sich unzulässig, weil er ein urzeitliches Sein vor der Erschaffung der Zeit, d. h. der Welt, in das ewige Wesen Gottes selbst hineinverlegt.

Borauf es wesentlich bei dieser Untersuchung ankommt, das ist die Frage, ob die Welt wirklich ein nothwendiges Produkt des göttlichen Wesens sei, oder nicht? So kindisch hat freilich die Kirchenlehre auch in ihren unspeculativen Vertretern die Weltsschöpfung sich niemals vorgestellt, daß sie "einen vor und abgesehen von der Schöpfung fertigen Gott voraussetzte, welcher wie ein fertiger Mensch sich zur Hervordringung der Welt entschloß"\*\*). Nach der Lehre der Kirche ist Gott niemals "fertig", weil er ja sonst einmal "unsertig" hätte sein müssen, sondern er ist ewig in sich selbst vollkommen und daher eines Andern, das immer geringer als er selbst sein müste, niemals bedürftig. Wir können auch keine besondere Tiefe der Speculation darin sinden, wenn D. Fr. Strauß im Gegensaße zu der kirchlichen Schöpfungselehre bemerkt: Gott sei von Ewigkeit "fertig" und "vollkoms men", nur weil und insofern er von Ewigkeit her geschaffen

<sup>\*)</sup> Augustinus, de civitate Dei, XI, 6: Porro si litterae sacrae maximeque veraces ita dicunt: in principio fecisse Deum coelum et terram, ut nihil antea fecisse intelligatur, quia hoc potius in principio fecisse diceretur, si quid fecisset ante cetera cuncta, quae fecit: procul dubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore. Quod enim fit in tempore, et post aliquod fit ct ante aliquod tempus, post id quod praeteritum est, ante id quod futurum est: nullum autem posset esse praeteritum, quia nulla erat creatura, cujus mutabilibus motibus ageretur. Cum tempore autem factus est mundus, si in ejus conditione factus est mutabilis motus. Daher corrigirt aud Teller mit Recht Hollaz systema, 359), wo biefer fagt: mundus creatus est in tempore non praeexistente, sed coexistente burd, cum tempore mundus exstitit, ober nod genauer tempus cum mundo.

<sup>\*\*)</sup> D. F. Strauß, Die chr. Glaubenslehre I, 659 f.

habe und schaffe. Eine gewichtige Frage dagegen ift die, ob es nicht zum Befen Gottes, als des absoluten Geiftes, der absoluten Liebe und Gute, gehöre, zu schaffen, b. h. Anderes, als er felbst ift, zu setzen und in diesem, als in feinem Abbilde, sein eigenes ewiges Wesen liebend abzuspiegeln? Und hierauf haben wir schon im erften Lehrstücke die vorläufige Antwort gegeben \*). Nicht um "fertig" und "vollfommen" zu werden, sondern um feinem an fich vollkommenen Befen zu genügen, um feine wesentliche Bollfommenheit in Berken der Liebe gu offenbaren, um feine ewige Perfonlichfeit in einer reichen Gulle von creatürlichen Berfonlichfeiten auszusprechen: darum hat Gott die Belt vermöge einer in feinem Grunde liegenden ewigen Nothwendigfeit geschaffen. In dieser Beziehung ift denn auch gegen Schleiermacher zu bemerken, daß es an und fur fich nicht gleichgultig fein fann, wie der Streit in Betreff der Nothwendigfeit der Weltschöpfung entschieden wird \*\*). Bare die Beltschöpfung, nicht nothwendig, dann ware fie ein Bufall, dann hatte Gott eben so gut feine Welt schaffen können, als er eine geschaffen bat, dann könnte er jeden Augenblick die geschaffene Welt eben fo gut wieder vernichten, als er fie nicht vernichtet; dann ware auch das Beil, welches ohne die Welt nicht denkbar ift, etwas, mas eben fo gut nicht sein könnte, und den heilsgeschichtlichen Thatsachen der Dogmatif ware ihre feste, d. h. nothwendige, Grundlage entzogen. In der Regel scheint fich nun freilich mit dem Begriffe der gottlichen Nothwendigkeit ein feltsames Migverftandniß zu verbinden. Man scheint die Freiheit als den Gegenfat der Nothwendigkeit zu betrachten, als ob wer frei handelte nicht mit Nothwendigkeit zu bandeln vermöchte und umgekehrt, ja, man scheint sogar nicht selten der Meinung zu fein, daß eine durch den göttlichen Willen hervor-

<sup>\*)</sup> Siehe oben, S. 15 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Der chr. Glaube I, §. 41, 2: "Der Streit über eine zeitliche und ewige Schöpfung der Welt, den man auf die Frage zurückführen kann, ob ein Sein Gottes ohne Geschöpfe gedacht werden könne oder muß, betrifft feineswegs den unmittelbaren Gehalt des schlechthinigen Abhängigkeitsgeschühls." Dagegen ist die Annahme einer ewigen Materie, wie sie von hermogenes schon gegen Ende des zweiten Jahrhunderts angenommen wurde, häretisch, weil die Läugnung der göttlichen Abssolutheit und die Voraußsetzung eines ursprünglichen Dualismus darin inbegriffen ist. Vgl. Tertullian adv. Hermogenem, 3.

gebrachte Schöpfung sich als eine nothwendige gar nicht besgreifen lasse \*).

Bor Allem ift felbstverftandlich, daß die Borftellung einer äußern Nothwendigfeit der Belterschaffung auf Gott feine Unwendung finden kann, und zwar schon aus dem Grunde, weil Gott von nichts, mas außer ihm, abbangig, Alles außer ihm Befindliche dagegen schlechthin abhängig von ihm ift. Eine außere Nothwendigkeit tommt immer dem 3 mange gleich und schließt daber die Freiheit ohne Weiteres aus. Dagegen ift die innere Nothwendigkeit einer Thatsache gleichbedeutend mit ihrem Befen, mag es sich im Uebrigen um eine organische oder um eine ethis de Nothwendigkeit handeln. Die organische Nothwendigkeit einer Erscheinung manifestirt fich in ihrer naturgemäßen Ent= wicklung. Daß eine Pflanze wachft, ein Aruftall die würfelformige Geftalt annimmt, ein Mensch athmet, schläft, fich ernährt, das ift nicht als ein der Pflanze, dem Rryftalle, dem Menschen verur= fachter Zwang zu bezeichnen: es ift die eigenfte Natur des organifden Lebens, die fich nach der ihr innewohnenden Gesehmäßigfeit aus fich felbst heraus entfaltet und gestaltet. Nun bat aber auch der Beift in fich ein innewohnendes Grundgeset seines ethischen Befens. Benn er diefem folgt, fo handelt er nicht unter ber Einwirfung eines auf ihn ausgeübten Drudes, fondern gerade aus der freieften Region feines ihm eigenthumlichen Befens beraus. Das Sandeln nach den Gesetzen ethischer Rothwendigkeit ift qugleich ein Sandeln nach den Normen ethischer Freiheit, und den Gegensat zu diefer bildet, mas von vornherein jeden Magitab ethischer Beurtheilung ausschließt, die Billfur. Das Wesen der

<sup>\*)</sup> So 3. B. Beck, die christl. Lehrwissenschaft, 132: "Das Motiv in Gott, die Welt werden zu lassen, ist weber eine innere, noch au ßere Nothwendigkeit . . . . Nur vermöge seines Willens ist Alles da (Apok. 4, 11); was Er will, das macht er Ps. 115, 3; 135, 6. Gottes freier Gedanke und Beschlüß ist also nach innen der einzige Entstehungsgrund der Welt . . . In dem göttlichen Willen, dem Nichts unmöglich ist und der in sich selbst unerforschlich, ist Vereinigung aller Kraft und Weißheit . . . Hierin haben wir eben die vollkommen genügende Ursache für die Entstehung aller Dinge in all' ihrer Kraft und Ordnung." Philippi meint gar (a. a. D., II, 238): "Die Behauptung einer nothwendigen Schöpfung führt nothwendig zum Pantheismuß." (!)

Freiheit besteht ja nicht etwa darin, daß der Freie alles Mögliche, sondern umgekehrt darin, daß er das seiner ethischen Bestimmung wahrhaft Eignende, also das möglichst Bollkommene, thun kann. Wenn wir daher behaupten, daß Gott nothwendig Schöpfers Gott, oder daß seine weltschöpferische Thätigkeit ein nothwendiger Aussluß seines göttlichen Wesens selbst sei: so behaupten wir zusgleich, daß gerade diese Nothwendigkeit seine Freiheit, oder daß sie eine ethische ist. Gott schafft schlechthin unabhängig von jeglichem Sein, das nicht er selbst wäre, er schafft, weil es zu seinem Wesen, als des absoluten Geistes, der absoluten Liebe und Güte, gehört, zu schaffen, nicht nur in sich selbst, sondern auch noch in unzähligen creatürlichen Spiegelbildern seines Wesens, Er selbst zu sein. Für den Menschen ist nur ein Schöpfers Gott die absolute Quelle des Heils\*).

Gerade aus dem Grunde nun aber, weil die göttliche Nothswendigkeit eine freie, d. h. aus Gottes eigenem, ewigem Wesen hersvorgehende ist, schließt sie ein selbstsüchtiges Bedürfniß nach der Welt, ein gleichsam individuelles Unbefriedigtsein Gottes ohne die Welt, auf Seite Gottes aus. Gott schafft die Welt nicht, um sein eigenes Wesen zu ergänzen, um mehr Gott durch die Welt zu werden, als er ohne die Welt wäre, sondern er schafft sie, wie schon früher gezeigt wurde \*\*), um Andere, als er selbst ist, an

<sup>\*)</sup> Das meint wohl auch Romang (Sustem d. naturl. Relig. Lehre, 332): "Doch wurde auch nicht richtig gefagt werben, er (Gott) habe biefe wirkliche Welt ichaffen muffen, ba es ein Muffen fur ben nicht giebt, ber unabhängig von aller außeren Nothwendigkeit zwar felbft bie absolute Nothwendigkeit ift, aber alle Nothwendigkeit in fei= nem eigenen Bollen trägt." Auch 3. Müller macht (bie chr. Lehre v. ber Gunbe II, 181) bie Anmerkung: Die Freiheit best gottlichen Schaf= fens ich eine fich fofort wieber in Nothwendigkeit aufzulofen, wenn man ermage, bag bie Liebe felbft eine Grundbestimmung bes gottlichen Befens sei, und wirft in Folge bavon bie Frage auf: "Ift nun bie Welt ber wesentliche Gegenstand bieser Liebe, folgt ba nicht bas Dasein ber Belt mit ftrenger Rothwendigfeit aus bem Befen Gottes?" Bir konnen bem verehrten Theologen nicht gang beipflichten, wenn er ber Meinung ift, gur gottlichen (absoluten) Freiheit gehore, bag aus ihm nicht mit Nothwendigkeit bie Existeng eines anderen Wefens abfolge, weil wir feiner Schluffolgerung nicht beiftimmen tonnen, bag aus jener Nothwendigfeit bas in fich felbft nicht ichlechthin Befriedigtiein Gottes folge.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 15 f.

feinem eigenen Besen theilnehmen zu lassen; er schafft sie nicht — wenn es gestattet ist, sich so auszudrücken — aus unendlicher Selbstsucht, sondern umgesehrt aus unendlicher Liebe. Bird einmal mit J. Müller eingeräumt, daß es unangemessen bleibe, das Dasein der Belt als ein zufälliges zu bezeichnen, so weiß man auch nicht mehr recht zu sagen, was zwischen dem Zufälligen und dem Nothwendigen als ein Drittes noch in der Mitte liege? Es bleibt daher nichts Anderes übrig, als die ethische Bedeutung der göttslichen Nothwendigseit in der weltschöpferischen Thätigseit Gottes mit unerschütterlicher Consequenz sestzuhalten. Darin offenbart sich das ewige Besen und die unergründliche Ferrlichseit der göttlichen Liebe gewiß am allervollsommensten, daß, obwohl Gott in seiner unendlichen Genüge des Anderen nicht bedarf, seine Liebe ihn densnoch zur Hervorbringung des Anderen in Ewigseit bewegt, weil das Andere seiner bedarf\*).

Auf die Frage nach dem tiefsten Grunde der Weltschöpfung giebt es daher keine andere Antwort, als diejenige unseres Lehrsages: er liegt in Gottes Wesen selbst. Pflegt man als diesen Grund

<sup>\*)</sup> Wir stimmen mit J. Muller in ber hauptsache überein: "Nicht für fich felbst will Gott burch fein Wirken nach außen etwas erlangen, mas er gur Bermirklichung feines Befens bedürfte, fondern bas Sein, welches er baburch hervorbringt, foll Alles erlangen, was mit seinem Begriff und ben bavon fcblechterdings unabtrennlichen Ginschrankungen irgend verträglich ift" (a. a. D., II, 186). Daß die Mothwendigkeit auch als Freiheit begriffen werben fann, insbesondere auf dem ethischen Gebiete, hat J. Muller vortrefflich gezeigt a. a. D., II, 6 f. "Frei= beit und Nothwendigkeit, fagt er in Begiehung auf die Selbftbestimmung Menschen aus seinem eigenen Wesen, nämlich innere find hier Ging." Bgl. a. a. D., 11: "Wenn ben Seligen, beren Erlöfung auch subjektiv vollendet ift, die hochste Freiheit jugeschrieben merben muß, fo fann es nur biefe mit ber heiligen Nothwendigfeit iben= tische Freiheit fein." Much Rothe faßt bie Schöpfung als Schlechthin nothwendigen Att Gottes (Theol. Cthit. I, 88 ff.). Ronnen wir uns auch feine Debuktion nicht in allen Ginzelheiten aneignen, namentlich in bem Sage nicht, "bag ohne ein Nichtich ihm gegenüber bas 3th auch als absolutes nie gegeben sein konne", fo ftimmen wir ben folgenden Gagen (a. a. D., I, 91) um fo unbedingter qu: "Go wahr Gott Gott ift, muß er ber Schöpfer fein . . . Die Borftellung. daß er bie Schöpfung ber Welt wohl auch hatte unterlaffen konnen. . . ift schlechterbings ausgeschloffen. Diese Nothwendigkeit des schöpferischen Atts Gottes ichließt jeboch nicht etwa bie Freiheit beffelben aus, fie affirmirt vielmehr biefelbe gerabe auf absolute Beife. ..

in der Regel lediglich die Liebe Gottes anzugeben\*), so wiffen wir aus dem vorigen Lehrstücke, daß Gottes Besen in der Liebe noch nicht allseitig genug ausgedrückt ift. Der ewige Grund der Beltschöpfung ift vor allem das absolute Geiftwesen Gottes; die Belt hat, mas von der größten Tragmeite ift, den Geift zu ihrem Grunde: fie ift durch den Geift hervorgebracht. Rur der Geift fann ich affen; er ift das ichlechthin weltschöpferische Pringip. Der Geift hat es aber in fich, zu schaffen — nicht vermoge einer außern, fondern vermoge einer inneren Rothwendigfeit, darum weil er absolute Lebendigfeit ift, weil es zu feiner Eigenartigfeit gebort, fich als den Geift felbst zu bejaben und zu bewähren. Indem der absolute Geift die Welt fcafft, schafft er sich dasjenige Organ, an welchem sein ewiges Befen zur zeitlichen Erscheinung fommt. Er wird nicht etwa durch die Welt; er verwirklicht sich auch nicht erft in der Belt: - Das find pantheiftische Anklänge an eine driftlich wohls begrundete Bahrheit. Aber er bethätigt fich durch die Belt; er manifestirt fich in der Welt, und es liegt in dem Befen des Geiftes, fich unbedingt felbst zu bethätigen, sich schlechthin zu manifestiren.

Der absolute Geist ist nun allerdings zugleich auch die absolute Liebe. Wenn Gott lediglich absoluter Geist ware, ohne zugleich absolute Liebe zu sein, so würde er in der Weltschöpfung, lediglich sich selbst bethätigt und manifestirt, er würde in diesem

Sott schafft nothwendig; aber diese Nothwendigkeit ist eine für ihn innere, die Nothwendigkeit seines eigenen Seins selbst; sein Schlechthin bestimmt werden ist in dieser Beziehung ein Schlechthin durch sich selbst bestimmt werden, d. h. eben die absolute Freiheit."

<sup>\*)</sup> Die tieferen Dogmatifer aller Zeiten haben die Liebe Gottes mit als Grund der Weltschöpfung betrachtet. Augustinus sagt in der schönen Stelle de genes. ad literam 1, 8: Vidit Deus quia bonum est: placuit enim quod factum est in ea benignitate qua placuit, ut fieret. Duo quippe sunt, propter quae amat Deus creaturam suam, ut sit et ut maneat. Aehnlich Anselmus hom. 16: Deus omnipotens si nullam penitus creaturam fecisset, in se ipso plene beatus esse potuit, quippe nullo indigens, sed sibimet usquequaque sufficiens. Volens autem ex summa bonitate creaturam beatificari, quod ex ipsius tantum cognitione et amore futurum erat, angelicas creaturas fecit, a quibus laudaretur, non ut ei de laude earum aliquid accresceret, sed ipsis. Baier (th. pos., 250): Causam impulsivam creationis in bonitate Dei sola quaerimus.

Falle feine relativ selbstständigen Geschöpfe erschaffen haben. Weil er nun aber als der absolute Geift auch die absolute Liebe ist: darum will er in Allem, was er schafft, nicht ausschließlich sich selbst, sondern er will vielmehr Anderes als er selbst, um dieses Andere an seiner eigenen Bollsommenheit Theil nehmen zu lassen. Er will aus diesem Grunde nicht nur sich selbst in dem Anderen, sondern er will auch das Andere in sich. Da er nun aber auch noch der absolut Gute ist, so kann er vermöge dieser seiner schlechthinigen Güte das Andere in sich nur so wollen, wie er selbst ist, d. h. gut, und es ist eine nothwendige Folge der göttlichen Wesensbestimmtheit, daß Gott alles nicht Gute aus seiner Schöpfung ausscheidet.

Damit sind wir denn auch an einem Bunkte angekommen, wo die Beantwortung der Frage, ob die Welt eine aufangslose, die Weltschöpfung eine ewige sei, keine Schwierigkeiten mehr darbietet\*). Ist die Schöpfung eine eben so nothwendige als freie Selbstbethätigung des göttlichen Wesens: so ist sie auch ewig in dem Wesen Gottes beschlossen und begründet. Die Welt ist ihrer Idee nach ewig in Gott, oder die Weltsschöpfung eine ewige, göttliche Idee\*\*). Der Idee nach ist daher die Welt in der Ewigkeit geschaffen, obwohl sie ihrer Erscheinung nach nur unter den vier Kategorien der Zeit, des Raumes, der Gestalt und der Zahl in die Wirklichseit treten konnte, und so weit sie erscheint, einen Anfang haben muß. Nur ist dieser scheinbare Ausang der Schöpfung

<sup>\*)</sup> Rothe (a. a. D., I, 100): "Wie die Schöpfung nur als eine endlose zu benten ift, so muß sie auch als eine anfangslose gedacht werden."

<sup>\*\*)</sup> Auch J. Müller, indem er gegen Rothe zu erweisen sucht, daß die Welt einen Anfang hat, giebt zu, daß die Idee der Welt in Gott ewig ist (chr. Lehre von der Sünde, II, 249). Wir können uns auf unserem Standpunkte nur nicht vorstellig machen, wie eine in Gott ewige Idee nicht nothwendig ihre Verwirklichung nach außen erheischen soll. J. Müller scheint uns daher mit jenem Zugeständnisse auch die Nothwendigkeit der Weltschöpfung zugestanden zu haben. Wenn Delissich (Com. zum Br. an die Hebr., 529) die Weltwee eher als die Weltsschiftspung sein läßt: so beweißt er damit, wie leicht geneigt ein minder präcises Denken ist, den Zeitbegriff vor die Zeit, d. h. in Gott selbst hinein, zu verlegen. Ebenso begriffswidrig ist es, die Ewigkeit als ein Vorher vor der Zeit zu bezeichnen (Philippi a. a. D., II, 236).

in der Zeit nicht als ein mahrer zu denken. In Wahrheit hat die Schöpfung da ihren Anfang genommen, wo die Zeit felbst mahrhaft angefangen hat: in Gott. Der Anfang der Belt reicht mithin in den Grund der Ewigfeit, oder die Belt bat im Grunde einen emigen Unfang. Go wie dagegen die Schöpfung in der Reit anfangend und aufhörend vorgestellt wird, so entsteht unvermeidlich eine weltleere Zeit und ein weltleerer Raum vor der Beltschöpfung. Es giebt alfo allerdings feinen Unfang der Belt für das menschliche Borftellen, denn für diefes liegt jeder Anfang immer nur in der Zeit; Die Belt hat einen Anfana lediglich für Gott, weil fie ihn von Ewigkeit in Gott bat. Daraus folgt denn auch die schlechthinige Abhängigkeit der Belt lediglich von Gott; weil fie lediglich im Berhaltniffe zu ihm einen Anfang hat, d. h. weil nicht fie felbft, fondern Gott ihr ewiger Grund ift, fo tann fie eben deghalb ichlechthin nur ein Produft Gottes fein\*).

So weist uns denn unser Gewissen immer wieder auf die Wahrheit zurück, daß der Grund der Weltschöpfung in Gottes Wesen selbst liegt; daß die zeitliche Welt, obwohl einen urzeitslichen Aufang, doch auch zugleich einen ewigen Grund hat; daß sie in Gottes Wesen ewig ruht. Dhue diesen ewigen Hintersgrund würde die Welt zu einem bloßen Scheins und Schattenbilde herabsinken, sie wäre ohne denselben eine in nie gestillter Unruhe umsonst nach Wirslichkeit ringende Truggestalt. Allein auch das göttliche Wort stimmt dem Gewissen in diesem wichtigen Punkte vollkommen bei.

Nicht ohne weise Absicht hat die Schrift die Heilsgeschichte mit dem Schöpfungsberichte eingeleitet. Wie man auch die Stelle 1. Mos. 1, 1 auffassen möge: daß die Welt Gott gegenüber

<sup>\*)</sup> Von hier aus löst sich benn auch die erste Kant'sche Antinomie: Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raume nach auch in Grenzen eingeschlossen, und die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern ist, sowohl in Ansehung der Zeit als des Kaumes unendlich (Krit. der r. Bern. Elem., II, 2, 2, 1, 2). Der Wensch mit seinem discursiven Denken kann sich die Welt weder mit einem Ansang, noch ohne einen Ansang denken, denn in jenem Kalle sieht er sich genöthigt, die Zeit vor der Welt, in diesem, die Welt vor der Zeit zu denken. Nur wenn wir uns die Welt im Verhält=nisse zu Gott denken, d. h. vom Gewissensstandpunkte aus, hat

einen Anfang genommen habe, ift in derfelben ficherlich bezeugt\*). Mis weltschöpferisches Brincip tritt aber fofort der Geift Gottes, d. h. Gott als Geift, hervor (1, 2), und daß Gott die Belt durch feinen Geist geschaffen habe, das lehrt auch der tieffinnige Berfaffer des Buches Siob \*\*). Auch das Sprechen Gottes ift nur der Ausdruck fur die Gelbstoffenbarung des göttlichen Beiftes. Denn das Bort ift das adaquatefte Bertzeug des Geiftes. Die berkömmliche Borftellung von einer Beltschöpfung aus Nichts gebort zwar nicht den biblischen Urfunden, sondern dem apofry= phischen Ideentreise an \*\*\*). Dagegen läßt die Schrift die Belt durch Gott geschaffen, d. h. aus dem Richtsein in das Dafein schlechthin gesett werden. Die biblische Weltanschauung weiß nichts von einer emigen Materie, einem ungeschaffenen Beltftoffe, der etwas für fich ware und außergöttliche Realität hatte. Die Welt ift ledialich durch Gott, durch die schlechthinige Bethätigung feiner Selbstoffenbarung in's Dafein gerufen worden. Daß die Welt lediglich ein Wert der göttlichen Liebe fei, fagt allerdings die Schrift nicht ohne Weiteres. In dem Schöpfungsberichte erscheint Diefelbe junadift als ein Bert der göttlichen Gute, b. b. als Selbstoffenbarung der absoluten Bolltommenheit Gottes +). Benn nun aber Gott nach diesem Berichte an seinem Schöpfungswerte ein Wohlgefallen zeigt, und wenn dieses sicherlich nichts Underes als ein Ausdruck liebender Freude daran fein fann, daß die erschaffenen Geschöpfe an derselben Bollfommenheit Untheil haben, die Gott eigen ift: dann erscheint auch hier die Liebe als mefentlicher Grund der göttlichen Schöpferthätigfeit. Gin beiliger Sanger

fie Anfang und Ende in Gott. Wir glauben alfo, bag bie Belt in Gott ewig, aber burch ihn zeitlich geworden fei.

<sup>\*)</sup> Man vgl. zu 1. Mof. 1, 1 Knobel (a. a. D, 8), wornach zur zuerst, erstlich heißt. Die Meinung ist: Gott habe ben Anfang mit ber Erschaffung bes Himmels und ter Erbe, b. h. ber Totalität ber Welt, gemacht, und sodann erst bas Licht u. s. w. geschaffen.

<sup>\*\*)</sup> Siob 26, 13. Auch Bf. 104, 30 ift ber Beift ( Th) Gottes Schöpfer- Brincivium.

<sup>\*\*\*)</sup> Beish. 11, 18 läßt die Belt es audoppor vlys burch Gottes Hand ge- ichaffen werden.

<sup>†)</sup> Vgl. 1. Moj. 1, 12, 18, 25, 31.

vertraut Gott beghalb, weil er die Belt geschaffen \*), und ein anderer fpricht es offen aus, daß Gott an der geschaffenen Belt feine Freude hat \*\*). Daß der Schöpfergott als folder qu= gleich der Erlöfer gott ift, hat der Prophet mit ergreifender Beredtsamkeit geschildert \*\*\*). Ift auch der Ausspruch Jesu! o narno μου έργάζεται έως άρτι, ohne ausreichenden Grund auf die schöpferische Wirksamkeit Gottes bezogen worden +), so bezeichnet boch die Unrede an Gott, als "den herrn des himmels und der Erde" ++), die Welt in ihrer ichlechthinigen Abhangigkeit von Gott. Die apostolischen Briefe find gang durchdrungen von der Ueberzeugung, daß in der Beltichöpfung Gott fein ewiges und herrliches Befen felbst mitgetheilt habe. Zweimal bricht der Apostel da, wo er der göttlichen Schöpferthätigkeit erwähnt, in dogologischen Jubel aus: fo wenig ift ihm die Welt ein Zufälliges, ein Etwas, welches Bott eben fo gut auch hatte nicht ichaffen fonnen, ale er es ge= ichaffen hat, daß er umgefehrt das unfichtbare Beiftwesen Gottes, deffen ewige, göttliche Majeftat, erft in der Belt als mabrhaft manifestirt betrachtet +++).

<sup>\*)</sup> Bf. 33, 5 u. 6. Noch entschiedener Bf. 121, 1 ff.: Bom Beltschöpfer fommt Gulfe, Geil.

<sup>\*\*) \$\</sup>infty 104, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Jef. 45, 17-25.

<sup>+)</sup> Joh. 5, 17, wie 3. B. burch von Colln (Bibl. Theol. II, 57); von Hilgenfelds hupothese (bas Ev. und die Briefe Joh. nach ihrem Lehrbeger., 81) nicht zu reben, welcher in jener Stelle eine gnostifirende Polemik gegen ben alttestamentlichen Schöpfungsbericht finden will.

<sup>++)</sup> Matth. 11, 25; Luc. 10, 21.

<sup>†††)</sup> Die beiden ersten Stellen sind Röm. 1, 25 und 11, 33. Die dritte Stelle ist überwältigend, Röm. 1, 20: Τὰ γὰρ αἰο ατα αὐτοῦ ἀπο αὐτοῦ ἀπο αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης. Daß auch daß neue Testament daß göttliche Schaffen als ein schlechthiniges unmittelbares Segen betrachtet, beweisen die Stellen Köm. 4, 17, wo es als ein καλεῖν τὰ μη οὐτα ως οἴτα beschrieben ist, und Şebr. 11, 3, wo die Worte: κατηρτίσθαι τους αἰῶτας ρίματι θεοῦ εἰς το μη ἐκ φαινομένων το βλεπόμενον γεγονέται, nichts Anderes heißen fönnen als: Gott habe daß Sichtbare, d. h. die Welt, nicht auß Erscheinendem, d. h. auß stofflich Wahrnehmbarem, also nicht auß trgend einer präsacenten Materie, sondern schlechtsin durch daß Wort, nach Apol. 4, 11 durch seinen Willen, geschaffen. Erscheinbar (Hofmann, Schriftbeweiß, I, 274) heißt φαινόμενον nicht, noch weniger ist aber mit Deligsch

Gott - bas Biel ber Weltichöpfung.

S. 8. 3ft, wie wir foeben dargelegt haben, Gottes Befen der Grund der Belt schlechthin: fo haben wir in Gemäßheit unseres Lehrsages nun auch im Beiteren ju zeigen, daß er ber 3med oder das Biel berfelben ift. 3med der Beltschöpfung tann, wie unfer Lehrsat fagt, nur die abbildliche Offenbarung des göttlichen Befens felbst fein. Die firchliche Dogmatik ftellt nun allerdings in der Regel einen doppelten 3med der Belticopfung auf: als nachsten, die Berherrlichung Gottes, und als weiteren, das Wohlergeben des Menfchen\*). Daß Gott bei der Weltschöpfung eine doppelte Absicht gehabt babe, ift an und für fich ichon zweifelhaft; jedenfalls muß es aber gelingen, den 3med der Beltschöpfung, wenn er auch theil= bar fein follte, auf einen ein fachen Ausdrud gurudzuführen. Benn nun der Grund der Beltschöpfung lediglich in dem Befen Gottes felbst gelegen ift: so kann auch der 3med derselben - in fo fern Grund und 3med in ungertrennlicher Bechselbeziehung fteben - nicht außerhalb des göttlichen Wefens gelegen fein. Liegt es im Befen Gottes, bag er fest, was nicht er felbst ift, weil er auch Soldzem, mas nicht er felbst ift, den Antheil an feiner Bollfommenheit gonnen will: fo kann co bei der Weltschöpfung nicht feine Absicht sein, daß das Geschaffene eine außer ihm befindliche und von ihm unabhängige Stellung einnehme; denn er wurde ja da= mit erzwecken, daß das, von dem er will, daß es fei, wefentlich nicht fei. Deghalb tann es fur Gott bei ber Belticopfung unmöglich einen anderen 3med gegeben haben, als daß das Geschaffene eine Offenbarung feines eigenen vollkommenen Befens und ein Abbild feiner perfonlichen ewigen herrlichkeit fei. Je mehr nun aber die Welt in ihrer abbildlichen Erscheinung dem göttlichen Ur=

<sup>(</sup>Com. z. Hebr. Br., 530) bei μη εκ φαινομέτων an "eine Welt von (göttlichen) Ibeen zu benken, als den nicht zu sinnfälliger Erscheinung kommenden Wesensgrund", und nicht ein verschwiegenes αλλ' έκ νοητών, wie D. meint, sondern ζήματι Ιεοῦ bildet zu μή έκ φαινομένων den Gegensag.

<sup>\*)</sup> Baier (theol. pos., 257): Finis creationis ultimus est gloria sapientiae, bonitatis et potentiae divinae, intermedius hominis utilitas. Ulting (meth. theol. didact., 29): Finis creationis summus est gloria Dei . . . subalternus est ipsiusmet hominis utilitas ac felicitas.

bilde ähnlich wird; desto mehr wird der Zustand für sie einstreten, den die Dogmatiser ihr "Wohlergehen" genannt haben. Indem Gott die Welt als die sein vollsommenes Wesen offensbarende will, will er sie nothwendig auch als die ihrer Seligkeit, ihres Heils bewußte. Denn da in Gott, als dem Vollsommenen, die Fülle des Heils und der Seligkeit wohnt, so muß die Welt nothwendig das Heils und der Seligkeit wohnt, so muß die Welt nothwendig das Heilsbein, wenn sie Gott besigt, d. h. wenn sie eine wirkliche Offenbarung seines Wesens ist. Je mehr sich Gott in der Welt verherrlicht: desto mehr ist die Welt durch Gott beseligt.

Daß Gott die Welt als eine abbildliche Offenbarung feines Befens geschaffen habe: das bezeugt uns ausdrücklich die h. Schrift. Gott fah, daß Alles, mas er geschaffen hatte, fehr gut mar\*). Nun wiffen wir zwar aus tem Munde Jefu, daß eigentlich das Pradifat "gut" nur Gott felbft, der Belt mithin blos uneigentlich, zufommen fann. Ihm tommt es zu, als dem Urbilde, der Belt als dem Abbilde. Gut ift was feinem 3mede vollkommen entspricht, was mit Beziehung auf die Beschaffenheit seines Befens feinen Mangel an fich trägt. Die gute fann nur die vollfommene, d. h. die das Befen Gottes aufs 3wedmäßigfte abbildende, Welt fein. Die noch neuerlich wieder angeregte Frage: ob die von Gott geschaffene wirklich auch die befte Belt fei, ift im Grunde doch durch ein noch mangelhaftes Denken veranlagt \*\*). Batte Gott eine beffere Belt, als die in Birklichkeit von ihm geschaffene, schaffen fonnen, und fie bennoch nicht geschaffen, fo hatte er eine unvollkommene gefchaffen; denn das minder Gute ift im Berhaltniffe ju dem Befferen immer unvolltommen. Er hatte also eine Belt geschaffen, die seinem eigenen Befen nicht entspricht, die, mit anderen Borten, feiner unwürdig mare. Bie wenig wir auch Leibnig darin beiftimmen, daß die wirkliche Belt von Gott aus einer Reihe von unendlichen Möglichkeiten als die befte ausgewählt worden fei: fo geben wir ihm doch darin unbedingt Recht,

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 1, 31.

<sup>\*\*)</sup> Philippi (a. a. D., II, 246, Unm.): "So gewiß wir sagen muffen, daß die Welt gut sei, so fragt sich boch, ob wir auch sagen durfen, daß sie bie beste Welt sei?"

daß eine beffere Belt, als die in Birklichkeit von Gott geschaffene, geradenweges eine Unmöglichkeit ift\*).

In wie fern nun aber die Welt als gut, d. h. volltommen, geschaffen zu denken sei, das bedarf noch einer genaueren Untersuchung. Bir unterscheiden in der Belt zwei Faktoren: die Materie und den Geift, und sie unterscheidet sich eben da= durch von Gott, daß fie nicht, wie jener, lediglich Geift, daß fie zugleich auch von materieller, oder organischer, Beschaffenheit ift. Ueber die Beschaffenheit der Materie fagt uns unser Gewiffen wenigstens fo viel ans, daß das Seil nicht von ihr fommen fann, und zwar darum, weil es von Gott allein als dem absoluten Geifte tommt \*\*). Diefes Zeugniß des Gemiffens wird auch durch die h. Schrift bestätigt. Die reine Materie, der Stoff als folder, ift inhaltlos und gestaltlos \*\*\*), ift eigentlich noch nicht. Worin das Wefen der reinen Materie bestehe, sagt die h. Schrift allerdings nirgends, und es genügt daber fur den Glanben fich beffen bewußt zu fein, daß fie nicht das Gute, nicht das Beil ift, daß wir auf Materielles als foldes niemals unfer Bertrauen fegen durfen. Immerbin aber bedurfen wir für das theologische Denken noch eines bestimmteren Begriffes von der Materie. Zwei Eigenschaften find auch von der reinen Materie unzertrennlich. Erftens die Raumers fullung: die Materie ift ale folde raum liche richeinung. 3weitens: der Zeitumfang. Die Materie ift als folde geits liche Bewegung. Mit Diefen beiden Gigenschaften ift zugleich der Begriff des endlichen Dafeins überhaupt gegeben. In

<sup>\*)</sup> Théodicée (Opera phil. omnia, Berl. 1840, I. 506 f.): Donc il faut que Dieu ait choisi le meilleur (monde), puisqu'il ne fait rien sans agir suivant la suprême raison.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I, S. 17.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Mof. 1, 2: The parties Reere und Bufte: die einfache Beschreibung der bloßen Materialität der Welt, wie sie ein Resultat des reinen Schöpfungsaktes war. Das phantasirende Denken moberner Gläubigkeit läßt ebenso vernunft= als schriftwidrig diese Leere und Buste das Consequens einer vorangegangenen "geistlichen, aber widergöttlich entzündeten Welt sein, welche Gott, indem er sie materialisirte (!), zusammenzog, um sie zum Substrat einer Neusschöpfung zu machen u. s. w."! (Delissch, System der bibl. Psychol., 44 f.)

dieser Beziehung erscheint die Materie als solche im Allgemeinen als Grenze oder Schrante. Da nun Gott vermöge feiner Abfolutbeit unbegrenzt oder schrankenlos ift, so leuchtet ein, daß er durch Erichaffung ter Materie gunachft Das gefett hat, mas beftimmt ift, zur Begrenzung zu dienen, d. h. auf gemiffen Bunkten eine Regation des Abfoluten zu fein. Daber fann Die reine Materie noch in feiner Beife als ein beftimmt Dafeiendes, ein für fich feiendes Etwas gelten. Denn da fie nur die Schranke oder Das, was nicht Gott ift, darftellt: so ift fie eben damit ein blos Geftaltlofes und Inhaltleeres, ein Rochnichtfein. 218 Rochnichtfein ift fie aber lediglich die Möglichfeit des Ceins. Benn uns daher die Schrift berichtet, daß die Leere und Bufte zuerft mar, fo ift darin nichts Anderes als ber Gedanke enthalten, daß Gott in der reinen Materie zunächst die Möglichteit der Belt ge= schaffen habe\*). Dieje mar dadurch bedingt, daß eine Schrante, d. h. außer dem absoluten göttlichen Sein ein Richtfein des Göttlichen, und daber wenigftens in der Form der

<sup>\*)</sup> Ueber ben Begriff ber Materie gehen bekanntlich bie verschiedenen Sufteme fehr auseinander. Schon die ariftotelische Philosophie unterschied ganz richtig die reine Materie und die Gestaltung (vly und μορφή vber είδος). Die υλη als folche ift bas noch völlig Unbestimmbare und Unerfennbare, es fommt ihr nicht bie Bestimmung einer ovoia. eines wirklichen Seins gu, fie ift nur bas bem Werben gu Grunde Liegende (υποκείμενου). Sie hat baber auch noch feine Eigenschaften. (Ueber Arift. Metaphyfit u. Phyfit: Strumpell, a. a. D. 266 f., 283 f.) Die Materie ift baber an fich noch fein Körper, benn jeder Rörper ift gestaltet. Mit Apelt (Metaphyfif, 558) die Materie als Substanz und Subjeft alles beffen, was im Raume gur Existeng ber Dinge gebort, von Rant'fchen Boraussehungen aus (f. Rant's metaphyfifche Anfangs= grunde ber Naturwiffenschaft, 3. A.) zu benten, führt schon über bas Gebiet ber reinen Materialität hinaus. Wir fonnen Schelling guftimmen, wenn er (Ibeen ju einer Philosophie ber Ratur, fammtl. Berfe II, 1, 223) bie Materie als "bas allgemeine Samenforn bes Universums, worin alles verhüllt ift, was in ben späteren Entwicklungen fich entfaltet", bezeichnet, tonnen ihm aber nicht mehr folgen, wenn er fie "bie reale Seite bes absoluten Erfennens und als solche eine mit ber ewigen Natur felbft" nennt. Man vgl. auch die beachtenswerthe Exposition Rothe's (Ih. Ethit I, 125 f.), ber in ber reinen Materie ben Schatten Bottes, welchen Diefer vermoge feiner Berfonlichfeit aus fich herauswirft, Die abfolute Richt= Natur und Richt= Berfon= lichfeit, bas absolut felbftlofe Sein, Die bloge Maffe im eigentlichften Sinne erblickt.

Regation ein außergöttliches Sein gegeben war. Konnte auch die Materie nicht für Gott eine Schranke sein, da ja Gott unbedingt und daher unbeschränkbar in seinem Wesen ist, so war sie dagegen eine Schranke außer Gott, und ihre Erschaffung hatte die Bedeutung, daß es außer Gott eine Schranke, ein mögliches Nochnichtgewordenes gebe. Hätte Gott die Materie nicht geschaffen, so wäre außer Gott gar nichts, es wäre lediglich Gott, und nicht einmal die Möglichkeit der Welt gewesen.

Gewiß ift es daber febr beachtenswerth, wie die b. Schrift von der Erschaffung der Materie ihre Geftaltung, von der Weltschöpfung Die Beltbildung und Beltentwicklung wohl unterscheidet. Auch die scholastische Theologie nahm diese Unterscheidung zwiichen unmittelbarer und mittelbarer Schöpfung in ihre Schöpfungslehre auf, und die firchliche Dogmatif eignete fich diefelbe, freilich in einer Beise an, wie wir fie nicht ohne Beiteres vertreten könnten. Auf unserem Standpunkte ergiebt fich in Betreff des Berhältniffes zwischen der Beltschöpfung und der Beltbildung folgendes Refultat. Nachdem mit der reinen Materie Die inhaltleere und geftaltlose Möglichkeit der Welt durch Gott, oder der erfte göttliche Schöpferatt, gefett mar, bedurfte es noch eines zweiten, um aus der Möglichkeit die Birklichkeit der Belt hervorgeben zu laffen. Die reine Materie, als ein Nochnichtsein, ift die schlecht= hinige Geiftlofigkeit des Stoffs an fich, jedoch zugleich auch die unerläßliche Bedingung fur ein funftiges Sein, welches außer dem absoluten Geifte für fich etwas zu werden bestimmt ift. Alles mas ift, ift durch den Geift; es giebt fein Sein außerhalb des Geiftes, und fein mabres Sein außerhalb des göttlichen Geiftes. Sollte daber die reine Materie aus der Form des leeren Rochnichtfeins in die Lebensform des wirklichen Berdens zu etwas übergeben, so war das nur dadurch möglich, daß der Beift mit ihr fich in Berbindung fette, daß fie geiftartig ward. Wie geiftlos auch die reine Materie an sich ift, immerhin muß sie doch geistempfänglich, und ihrer Befensbeichaffenbeit nach auf den Geift angelegt fein. Wie der Geift auf die Materie wirft, das ift freilich im tiefften Grunde ein, wie alle ichopferischen Brozesse, fur das Gewissen und für das Wiffen des Menschen in ewiges Dunkel gehülltes Geheimniß. Dag aber die Materie erft durch den Geift etwas wird, und daß ihre allmälige immer herrlichere Berklärung durch die schöpferische Einwirkung des Geistes, d. h. Geist = artigkeit, die von Gott bei ihrer Erschaffung ihr angewiesene Bestimmung ist: das erleidet keinen Zweisel. Geistdurchdringung der Materie ist der, der Weltschöpfung zu Grunde liegende, ewige Zweckgedanke Gottes.

Much nach der biblischen Erzählung war die Materie so lange nur als reine vorhanden, d. h. das Schöpfungsproduft geftaltlos, bis der Geift Gottes das gestaltlose Material zu bilden begann\*). Mit diefem Augenblicke nahm dann auch das Sechstagewert seinen Anfang. Diese Tage, welche in der Conception des Darftellers für jeden Unbefangenen wirkliche Tage find \*\*), laffen die Weltentwicklung in der Form der Woche vor fich geben, wobei der fiebente als Ruhetag die Sabbathsfeier begründet und vorbildet. Das Sechstagewerk ist ein Sinnbild der Heiligkeit der Boche, welche die Grundform des altetestament lichen Gottes Dienstes enthält. Der Berichterstatter, auch ohne die entfernteste Absicht, einen naturgeschichtlichen Aufschluß über die Zeitdauer, innerhalb welcher die Ausbildung des Weltalls bewirft murde, ertheilen zu wollen, will vielmehr einen heilsge= schichtlichen Aufschluß über den Ursprung der alt : testa: mentlichen Bochenfeier geben; er will zeigen, daß fie ihren Urfprung eben fo gewiß aus Gott, als ihr Borbild an Gott felbst bat.

Mit der schon früher gemachten Bemerkung, daß auch die ältere kirchliche Dogmatik sich der Unterscheidung zwischen einer weltstofferschaffenden und einer weltordnenden göttlichen Schöpfer-

<sup>\*)</sup> Das weltbildende Bringip ift nicht nur 1. Mof. 1, 2, sondern auch Pf. 104, 30 Tin Sine eigentliche Sendung bes Geistes, wie Hofmann im trinitarischen Interesse behauptet (Schriftb. I, 268 f.), ist an dieser Stelle nicht ausgesprochen.

<sup>\*\*)</sup> Der Streit, ob die Urkunde selbst ruckwärts schauender Brophetie ihre Glaubwürdigkeit verdanke, oder eigentlicher Inspiration (zwissem Rury, Hofmann und Deligsch), ist ein unnüger, scholastischer, und erledigt sich durch unseren (Bb. I., 16. Lehrstück, 266 f.) dufgestellten Inspirationsbegriff. Die Annahme, daß Tage — Schopfungsperio den seien, ist ein nicht schriftgemäßer exegetischer Nothbehelf. Für den wahren Glauben ist es gleichgültig, welche Zeitdauer diese Tage ausbrücken. Kury hat nun die neueste Entdeckung gemacht (Bibel und Astronomie,

thätigkeit wohl bewußt gewesen sei\*): haben wir zu gleicher Zeit . die Andeutung verbunden, daß diese Unterscheidung eine besondere

3. A., 94 f.), daß "ob alle sechs Tage eine vierundzwanzigstündige Dauer gehabt, dahingestellt bleiben musse, weil ja vor dem vierten Tage noch keine Sonne den Tag, und kein Mond die Nacht beherrscht habe!" Zu solchen unfruchtbaren Entdeckungen gelangt man, wenn man die Bibel gewaltsam zu etwas machen will, was sie selbst nicht sein will, wozu sie viel zu groß ist: zu einem Lehrbuche der Naturgeschichte.

\*) Die Unterscheidung amischen einer creatio primi et secundi ordinis ift fehr alt. Sie findet fich bei Joh. von Damaskus (de fide orth. II, 5), welcher die Welt theils τα μέν ούν έν προϋποκειμένης υλης, theils en τούτων των ύπ' αυτού γεγονότων entstanden sein läßt. Die ebleren Geschöpfe und insbesondere bie Elemente: Simmel, Erbe, Luft, Reuer und Waffer, läßt er aus ber unmittelbaren gottlichen Schöpferthatigkeit hervorgeben, die übrigen wie Thiere, Pflanzen, Samentheilchen entspringen bagegen unter gottlicher mittelbarer Ginwirfung aus ben erftgeschaffenen Elementen. Thomas von Aquino unterscheibet fogar eine breifache gottliche Schöpferthätigkeit (Summa I, qu. 65): opus creationis, distinctionis und ornatus. Allem Erschaffenen liegt nach feinen scharffinnnigen Ausführungen bie Ginheit ber materia informis ju Grunde, welche erft burch bie zweite und britte formenbilbenbe Thatigfeit Bottes in verschiedene Arten von Geschöpfen überging. Bgl. Summa, qu. 70: Triplex opus intelligi potest: sc. opus creationis, per quod coelum et terra producta leguntur, sed informia; et opus distinctionis, per quod coelum et terra sunt perfecta . . . . Et his duobus operibus additur ornatus, et differt ornatus a perfectione. Nam perfectio coeli et terrae ad ea pertinere videtur, quae coelo et terrae sunt intrinseca, ornatus vero ad ea, quae sunt a coelo et terra distincta.... Et ideo ad opus ornatus pertinet productio illarum rerum, quae habent motum in coelo et in terra. Das opus ornatus beginnt mit bem vierten Tage ober ber Erschaffung ber Bestirne. ber Spige ber geschaffenen Befen ließ bie altfirchliche Dogmatif bie Engel geschaffen fein. Go noch Gregor von Rag. orat. 38, 9; Joh. von Damastus a. a. D., II, 3. Diefe altfirchlichen Anfchauungen find faft unverändert in die protestantische Dogmatit übergegangen. Quenftebt (systema, 438) lagt himmel und Erbe, b. h. rudem indigestamque molem, confusam illam et nondum dispositam et exornatam massam nebit ben Engeln zuerft von Gott erichaffen werben eo fine, ut coelum ac terram ex ea postmodum formaret. Untere glaubten (ohne Schriftgrund) es noch genauer wiffen gu fonuen. Hollaz (examen, 354) fagt: Mundus et omnia, quae in illo sunt, partim ex nihilo, partim ex materia inhabili sunt. Ex nihilo creati sunt angeli, anima Adami, coelum et elementa. Reliqua corpora producta sunt ex materia inhabili et indisposita, ex qua opus producendum, citra actionem virtutis omnipotentis, non emersisset. Niemand weiß es aber jo genau wie Deligich, ber aus

Tragweite habe. Wenn nämlich nach der kirchlichen Lehre die göttliche Schöpferthätigkeit sich auf den Akt der Welthervorsbringung beschränken soll: so erscheint es schon als ein mit dem Merkmale der göttlichen "Unveränderlichkeit" nicht verträglicher Gedanke, daß nur während eines Zeitranmes von sechs Tagen die göttliche Thätigkeit mit Beziehung auf die Welt einen schöpferischen, von da an aber einen ganz anderen Charakter an sich getragen habe.

Wenn es, wie wir dargethan zu haben glauben, überhaupt zum Besen Gottes gehört, zu schaffen, ja wenn Gott das Attribut des Schöpfers im ausschließlichen Sinne zusommt \*): dann kann Gott auch niemals aufhören, zu thun, was seinem Besen eignet, dann kann auch seine Schöpferthätigkeit nicht eine blos vorübergehende und ausnahmsweise, dann nuß sie vielmehr eine zu jeder Zeit stattfindende, eine der Natur der Sache nach sein Besen überhaupt offenbarende sein. Und folgt denn nun daraus nicht, daß der göttliche Beltzweck durch

Siob 38, 4 f. und Neh. 9, 6 fchließt, Die Engel feien mit dem Chaos geschaffen - und auch noch vor 1. Mos. 1, 2, b. h. vor dem opus distinctionis und ornatus, gefallen. Denn bie Thatfache fei unläugbar (?), daß schon vor dem Abfalle der Menschen "qualvolles Berenben, gegenseitiges Morben u. bergleichen" ... in ber Ratur ber Urwelt porhanden gewesen fei. Der phantafiereiche Gelehrte weiß uns ferner ju erzählen, daß die ursprüngliche Engelwelt, nach ber Engelempörung, in Rornbrand gerieth, und daß es die rudis indigestaque moles ist, in welche Gott jene erfte, widergottlich entgundete Welt, indem er fie materialifirte, jufammenzog, um fie jum Substrat einer Reufchopfung ju machen, "welche damit begann, daß er das Chaos ber in Feuersgewalt gerathenen, ursprünglichen Welt gang und gar unter Waffer feste." (Deligich, Guftem ber bibl. Bind., 43 f.) Solden Birngefpinften gegenüber erscheinen bie Untersuchungen reformirter Theologen, ob bie Belt mit bem Fruhlings ober bem Berbftaquinoktium ihren Unfang genommen habe, bei Alfteb (theol. did , 240) und Marefius (Systema theol., 52) immer noch als harmlose Spielereien.

<sup>\*)</sup> Beachtenswerth ift die Stelle de civ. dei XI, 6 bei Augustinus:

Cum tempore autem factus est mundus, si in ejus conditione factus est mutabilis motus, sicut videtur se habere etiam ordo ille primorum sex vel septem dierum, in quibus mane et vespera nominantur, donec omnia quae his diebus Deus fecit sexto perficiantur die septimoque in magno mysterio Dei vacatio commendetur. Qui dies cujusmodi suit, aut per difficile nobis, aut etiam impossibile est cogitare, quanto magis dicere.

ein einmaliges Schaffen noch nicht völlig erreicht werden konnte, daß er überhaupt nur auf dem Wege fortgesetzer göttslicher Schöpferthätigkeit in umfassender und vollkommener Weise wirklich erreicht werden kann?\*)

Allerdings ift gerade von dem letteren Gefichtspunkte aus die zwiefache göttliche Schöpferthätigfeit genau zu unterscheiden. Das Erschaffen der reinen Materie, oder der Welt an fich, ift ein schlechterdings abfoluter göttlicher Aft, welcher jenfeits aller zeitlichen Erfahrung liegt. Beil die reine Materie nicht durch fich felbst, sondern lediglich durch Gott ift: darum ift die Belt reine Creatur, ichlechthin abhängig von Gott. Die Ordnung der reinen Materie vermittelft der Ginwirfung bes göttlichen Beiftes, oder die Erschaffung des Naturgu fammenhanges und des Beltinftems, ift dagegen fein schlechterdings absoluter Schöpfungkaft mehr, weil die reine Materie der bereits da= feiende (gefchaffene) Wegenstand deffelben ift. In dem Gechetagewerfe wird uns daber nicht mehr von schlechterdings absoluten göttlichen Schöpfungsaften, fondern von der durch die endliche Mittelursache des reinen Stoffes bedingten Beltentwicklung Runde gegeben. Sollen wir nun aber wirklich mit der hertomms lichen Dogmatif annehmen, an dem fiebenten Schöpfungstage fei die Beltentwicklung von Gott für alle Ewigkeiten abgeschloffen worden, und es habe von da an feine gottliche Schöpferthätigkeit mehr ftattgefunden? Siegegen legen nicht nur die Thatsachen der Erfahrung, fondern auch die Urfunden der h. Schrift ein unverfennbares Zengniß ab. Die h. Schrift berichtet in der Schöpfungsurfunde nur von der Anfangsentwicklung der Belt, nicht aber von dem Gefammtumfange der Beltentwicklung; fie will nur die erfte Periode, nicht aber die gange Periodenreihe, welche die Naturgeschichte der Welt zu durchlaufen hat, schildern. Das Migverständniß, daß mit dem fiebenten Schöpfungstage Die Beltentwicklung abgeschlossen sei, bat nicht die b. Schrift, sondern die herkömmliche Auslegung verschuldet, die, einmal auf falsche

<sup>\*)</sup> Bir treffen hier auf verschiedenem Wege mit Rothe gusammen, wenn er (theol. Ethik. I, 136) bemerkt: "Wir stehen noch mitten brinn im Schöpfungsprozes bes irbischen Beltkreises: bies kann nicht nachbrücklich genug eingeschärft werden".

Bahnen geleitet, Diefelben nicht mehr zu verlaffen magte. Aus dem Umstande, daß Gott am fiebenten Tage rubte, folgt nothwendig, daß nach dem Ablaufe des göttlichen Rubetages eine neue Periode des Schaffens fur Gott ihren Unfang genommen haben muß. Die Boraussetzung, daß der Schöpfungefabbath von unendlicher Zeitdauer fei, ift ebenso willfürlich als schriftwidrig\*). Bedeuten die fedis erften Tage ein bestimmtes, und gwar febr begrengtes, Zeitmaß: fo fann auch der Schöpfungsfabbath lediglich ein ähnliches begrenztes Zeitmaß bezeichnen, ober ber Schöpfungsbericht will fagen: daß Gott eine Zeitlang geruht habe, was nicht hindert, daß er von da an zu neuer schaffender Thatigfeit übergegangen ift. Unr daß die lettere fein schlechterdings absolutes, d. h. uranfängliches, weltschöpferisches Thun fein fann, sondern immer eine zeitlich bedingte, auf den bereits entwickelten Naturzusammenhang und die bereits begründete Beltordnung bezogene, schöpferische Einwirfung, also ein integrirendes Moment der gesammten Weltentwicklung fein muß. Diese dogmatische Erfenntniß ift unftreitig von nicht geringer Bedeutung. Die primitiven, welthildenden und weltordnenden, Schöpferatte Gottes hören damit auf, schlechthin unbegreifliche zu fein, und eine Urt der göttlichen Thätigkeit zu bezeichnen, welcher im gefammten Weltverlaufe nichts Aehnliches mehr entspricht. Es gibt nun keine absolute Ungleichartigfeit mehr innerhalb des göttlichen Wirkens auf die Welt. Gott schafft immer und zu jeder Zeit, wenn auch Epochen verhältnikmäßiger Rube zwischen solchen raftlofer göttlicher Arbeit in der Mitte liegen. Jene primitiven Schöpferafte unterscheiden fich von den nachberigen, continuirlich verlaufenden, nur dadurch, daß Gott unmittelbar vor denfelben die Bedingung des weiteren Schaffens, die Materie, gefett hatte, daß biefe, als reine, durch die

<sup>\*)</sup> Ganz irrthumlich ist jedenfalls die Annahme Deligsch's (System der bibl. Phych., 29): Der Schöpfungssabbath bezeichne eine von Gott selbst gezogene Stufen grenze zwischen seiner unmittelbar schöpferischen Grundlegung und seinem mittelbar schöpferischen Walten. (Als ob nicht alles Schaffen nach dem Hervordringen der Materie ein mittelbares wäre!) Auch Hofmann (Schriftbeweiß, I, 280) sagt unrichtig, der Gedanke einer stetigen Schöpfung habe den Sabbath Gottes gegen sich. Dagegen geben wir ihm zu, daß Gott nach der Erschaffung des Menschen auf der Erde nichts Höheres mehr habe schaffen wollen.

Einwirfung des göttlichen Geistes gleichsam erft aus dem Roben beraus gearbeitet werden mußte, während nachher, als die, die materielle Welt bedingende, Geisterwelt hervorgebracht war, das göttliche Schaffen zu immer edleren Bildungen, immer vollendeteren Formen des creatürlichen Seins fortzuschreiten und die Herrlichkeit des Urbildes in immer volltommenern Abbildern darzustellen vermochte.

Der Mobus ber Beltichopfung.

§. 9. Mit der Frage nach dem 3 wede der Beltichöpfung bangt nun die nach dem Modus derfelben aufs Engfte gufammen. Denn erft durch eine entsprechende Beantwortung der letteren erhalt das Gemiffen eine vollkommen fichere Bürgschaft dafür, daß das wahrhaftige und wirkliche Bild Gottes fich in der erschaffenen Welt abspiegelt. Un und für fich leuchtet schon ein, daß Gott die Welt durch fein Mittel geschaffen haben fann, welches geringer ift, als er felbft. Denn Alles, mas geringer als Gott ift, ift ein Theil der Welt; ware die Welt durch etwas Geringeres, als Gott felbst, geschaffen worden, so mußte sie durch einen Theil ihrer felbst, d. h. durch fich felbst, geschaffen worden fein, und fie mare dann was sie nicht sein kann — ihr eigenes Produkt. Es war daber ein gang richtiger Gedanke, wenn ichon bas nicanische Glaubensbekenntniß die Weltschöpfung durch den Cobn, d. h. den fich felbst offenbarenden Gott, vermittelt dachte\*), ein Gedanke, welcher durch und feit Augustinus in der Beife fortgebildet ward, daß die Schöpfung nicht lediglich als ein Werk des Baters, sondern der Trinität überhaupt betrachtet murde\*\*). Bekanntlich hat die reformatorische Dogmatif an den hertommlichen trinitarischen Bestimmungen nicht zu rütteln gewagt. War es auch ursprünglich

<sup>\*)</sup> Symb. Nicaenum: Δι' οῦ τὰ πάντα ἐγένετο . . . .

<sup>\*\*)</sup> Augustinus de civitate Dei, XI, c. 24: Ut in operibus Dei secreto quodam loquendi modo, quo nostra exerceatur intentio, eadem nobis insinuata intelligatur Triĥitas, unamquamque creaturam qui a secerit, per qui d fecerit, propter qui d secerit. Pater quippe intelligitur verbi, qui dixit, siat. Quod antem illo dicente sactum est, procul dubio per verbum sactum est. In eo vero quod dicitur: "Vidit Deus qui a bonum est" satis significatur, Deum nulla necessitate . . . . sed sola bonitate secisse quod sactum est . . . . Quae bonitas si Spiritus S. recte intelligitur, u ni versa nobis Trinitas in suis operibus intimatur.

Melanchthou's Absidt, auf die scholaftische Behandlung bieser Lehre nicht wieder gurudgufommen\*): nachdem die reactionare Storung ihn auf's Neue in das Fahrwaffer der altern Tradition getrieben hatte, konnte er fich dennoch der Biederaufnahme der altkirchlichen Formeln auch bei der Schöpfungslehre nicht erwehren. Wenn er fie aber noch mit einiger Borficht anwandte und g. B. den Sag, daß Gott Alles durch den Sohn geschaffen habe, treffend zur Unterftugung der Bahrheit, daß es feine emige Materie gebe\*\*), benutte, fo ging dagegen fein Schuler Chemnit wieder ohne allen Rudhalt auf die scholaftischen Bestimmungen gurud, wornach die Schöpfung als ein untheilbares Wert der gefammten Trinitat aufgefaßt wird \*\*\*). Wenn reformirterfeits auch Calvin noch beachtens= werthe Berfuche gemacht hatte, die scholaftischen Bestimmungen von diefem Lehrpunkte forn zu halten +), fo hat dagegen die spätere reformirte Dogmatif ebenfalls die Ausführungen über das opus indivisum der Schöpfung wieder aufgenommen, und nur die foderalistische Theologie hat dieselben auf ein gerechtes biblifches Maß zuruckgeführt und von unfruchtbarern Auswüchsen gereinigt ++). Bährend übrigens die reformirten Dogmatifer fich doch wenigstens meift an die biblifchen Ausdrucke "Bort" und "Geift" bielten,

<sup>\*)</sup> Loc. th. (1. M.): Non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis de Deo, de unitate, de trinitate Dei, de mysterio creationis, de modo incarnationis.

<sup>\*\*\*)</sup> Musg. vom Jahre 1562, 60: Cum Joannes inquit: omnia per ipsum facta esse, refutat Stoicam imaginationem, quae fingit, materiam non esse factam.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Loci th., 114: Creatio est actio unius Dei et quidem solius Dei, ac indivisum trium personarum divinitatis opus, quo Pater una cum Filio coaeterno et Spiritu S. coaeterno condidit omnia, visibilia et invisibilia, extra suam divinitatis essentiam.

<sup>†)</sup> Opera, IX, 2, 188. Wesen bes Protestantismus I, 368. In ber institutio, I, 14, 20 begnügt er sich mit dem Sage: Deum Verbi ac Spiritus sui potentia ex nihilo creasse coelum et terram.

<sup>††) \$\</sup>delta\cibanu\beta\$, corp. th.; I, 263. Solius Dei esse creare. Cum enim illa (creatio) peragatur solo jussu Dei, non potest effici aliquid, nisi per Verbum illud quod egreditur ex ore Dei... Omnia enim Deus peragit solo nutu et jussu.

drangen die lutherischen um so eifriger auf die corrette Einhaltung auch der scholastischen trinitarischen Terminologie\*).

Wenn es auch hier noch feineswegs an der Zeit ift, Die Lehre von der Trinität zu besprechen, fo liegt une tennoch die Pflicht ob, ju untersuchen, in wie fern etwa in der biblijchen Ergählung eine Nöthigung enthalten fein möchte, die Weltschöpfung auf eine dreiperfonliche Einwirfung Gottes gurudzuführen? Da wird dann ficherlich von jedem Unbefangenen zugegeben werden, daß der ältefte Schöpfungsbericht nicht auf der Boraussetzung von der Dreiperfonlichfeit Gottes rubt. Gott ift in demfelben lediglich als eine, freilich als eine lebendige, in der Bewegung Des Schaffens begriffene, Perfonlichfeit vorgestellt. Man hat neuerlich in dem biblifchen Berichte von der Weltschöpfung die Darlegung eines "innergöttlichen" Berhältniffes finden wollen. Ift es ichon an und für fich etwas migverftandlich, die göttliche Schöpferthätigfeit als eine "Selbftverwirflichung des gottlichen Willens" aufzufaffen, da der göttliche Wille feine Wirklichkeit an sich selbst, nicht aber an der Welt, hat\*\*), und ist es etwas fünstlich Bu fagen, "daß fich das innergöttliche Berhältniß in eine geschichtliche Selbstwollziehung begeben habe" \*\*\*), da fich, ber Ratur der Sache nach, ein Berhaltniß nicht sowohl in etwas begibt, als vielmehr ein Ergebniß ift: fo ift doch insbefondere in Abrede zu ftellen, daß es fich in dem biblifchen Schöpfungsberichte um etwas handle, was im Befen Gottes felbft vorgebt.

Nicht wie es sich mit Gott in der Junerlich seit seines ewigen Besens — worüber die h. Schrift überhaupt nichts lehrt, — sondern wie es sich mit der Best in ihrer Bezogensheit zu dem ewigen, göttlichen Besensgrunde verhalte: darüber gibt uns der biblische Bericht Kunde. Und da sind es zwei Puntte, in welchen der Modus jener Bezogenheit genauer

<sup>\*)</sup> Quenftebt, systema, 416: Autor seu causa creationis 'efficiens est unus et solus Deus potentissimus et sapientissimus. Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Dollag (examen, 35): Quis creavit mundum: solus Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus.... Tres divinitatis personae non sunt tres causae sociae, non tres auctores creationis, sed una causa, unus auctor creationis, unus creator.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. hofmann, Schriftbeweis I, 264 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendafelbft, 268.

beschrieben wird, indem die Urfunde 1) den Geift Gottes über dem Urwaffer ich weben läßt, und indem 2) Gott hernach fpricht. Man fann fich in der That einiger Bermunderung nicht erwehren, wenn man wahrnimmt, was aus der erfteren, an fich fo einfachen unmigverftändlichen, Mittheilung durch fcolaftifche Runft bis beute herausinterpretirt worden ift\*). Der Erzähler will augenscheinlich an jener Stelle nichts Anderes fagen, als daß Gott die von ibm als reine Materie geschaffene, aber noch nicht zur gedankenvollen Ordnungsmäßigkeit geftaltete, Belt zu geftalten angefangen habe. Das Mittel der Geftaltung ift Gott felbst in seiner mefentlichen Leben dig feit, nämlich als Geift. Den Geift Gottes an jener Stelle als eine in Gott von Gott fich felbft unterscheidende Berfönlichkeit wirken zu laffen, das ist doch lediglich eine exege. tische Kiktion. Burde die Stelle 1. Mof. 1, 2 nicht an fich felbst dafür zeugen, daß ter Geift nur die wirksame, weltschöpferifche Rraft Gottes, nicht aber eine besondere, göttliche Perfonlichkeit in Gott bedeutet: so enthalten doch jedenfalls die Barallelftellen Bf. 33, 6 und 104, 30 ein folches Zeugniß. Un beiden Stellen findet fich eine Schilderung des Schöpfungswunders, an beiden ift von der weltbildenden Thatigfeit Gottes ber Ausdruck man gebraucht. Der angeblich "für fich fubfiffirende trinitarisch vorkommende" Beift ift an beiden nichts Underes, als die schöpferkräftige, wesenhafte Einwirkung Gottes

<sup>\*)</sup> Mit aller Naivitat beweist J. Gerhard (loci III, 8, 292) aus Matth. 10, 20 und Gal. 4, 6, baß 1. Dof. 1, 2 unter bem Husbrude Spiritus Elohim: Spiritus Patris et Filii verstanden werden muffe, quia a Patre et Filio procedit. Es ift biefes Argument gerade fo viel werth, als basjenige bes Augustinus (de civ. Dei, XI, 23), welches bie trinitarische Bebeutung ber a. Stelle im erften Buche bes Mofes baher ableitet, cum in unaquaque creatura requiruntur, quis eam fecerit, per quid fecerit, qua re fecerit. Hofmann (a. a. D.) läßt das innergottliche Berhaltniß burch bie Unterscheibung Gottes und bes Beiftes Bottes aufgeschloffen werben; biefe Unterscheibung foll, wenn wir ihn recht verstehen, eine perfonliche (?) fein, jo daß ber Obem, ber Beift Gottes wie außer ibm (?) an bem Gegenstande ber gottlichen Schöpfungsthat mirtfam gebacht werbe, und baraus wirb endlich weiter gefolgert, bag Gottes Beift, ber in Gott feienbe, bod nicht minber ber bem Geschaffenen innewaltenbe, von Gott gefandt fei, ber Melt Leben gu fein und zu wirken. 5\*

auf die gestaltlose Materie\*). Daß der innergöttliche Geist Gottes in Folge jener Einwirfung ein innerweltlich er geworden sei, davon sindet sich in den angeführten Stellen um so weniger eine Spur als Gottes Geist in der Schrift durchgängig dem Mensichen, als einer freien Persönlichseit, nicht aber der Welt als solch er innewaltend gedacht wird. Unstreitig bezeichnet der Geist Gottes ein besonderes persönliches Verhältniß Gottes zur Welt: ein Verhältniß des Wirsens und Vildens, wodurch die Welt für Gott, oder zwischen Gott und der Welt ein Verhältniß göttlicher Zwecksehung wird. Indem der Geist Gottes die Welt dem göttlichen Wesen gemäß gestaltet: so ist damit die Bürgschaft gegeben, daß das wahre, ewige Wesen Gottes selbst sich in den Erscheinungen der Welt spiegelt, daß sie ein wirkliches Abbild dieses Geistes darstellt.

Nach der biblischen Erzählung wird jedoch die Welt nicht lediglich durch die Wirksamkeit des göttlichen Geistes gestaltet, sons dern es tritt als zweiter weltbildender Faktor in ganz specifischem Sinne das Wort hinzu. Die einzelnen Bestandstheile der Welt entstehen nach dem Schöpfungsberichte erst, indem Gott spricht. Man kann sich darüber nur freuen, daß auch Hofsmann darauf verzichtet hat, an 1. Mos. 1, 3 und verwandten Stellen die Persönlichkeit des "Wortes Gottes" nachweisen zu wollen\*\*). Dagegen möchten wir auch nicht gerade mit Schleiers

<sup>\*)</sup> Luther hatte ursprünglich 1. Mos. 1, 2 "Bind Gottes" übersett; unrichtig und geschmacklos ist die Erklärung Steubel's (Vorl. über b. Theol. des A. T., 199) Befehl oder Bille Gottes; richtig dagegen die Uebersetzung Bunsen's (Bibelwerk I, 1 zu 1. Mos. 1, 2) Hauch Gottes. Jes. 45, 18 ist der Geist nicht erwähnt. Jerem. 10, 12 scheint TOOF an der Stelle von III zu stehen, ein Beweis überhaupt von der großartigen Clasticität der Bibel und der Widersinnigkeit, ihre Ansschauungsweise in allzu enge, stehende Formeln zu pressen.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis 1, 103. Anders sein College Thomasius (Christi Person und Werk, I, 77), welcher meint: der persönliche Unterschied des Wortes vom Vater sei zwar nicht ausgesprochen, aber er latitire (?) in dem Unterschiede zwischen einer verborgenen und offenbaren Seite Gottes, wie er durch das ganze A. T. hindurchgehe, namentlich auch in der Stelle Ps. 33, 9; Ps. 107, 20; 147, 15. Wo ist denn in den angeführten Stellen eine Spur von einem solchen Unterschiede zu

macher fagen\*), daß die biblische Bestimmung: die Welt sei durch das Wort geschaffen worden, nur negativer Art sei, "um nämlich alle Vorstellung irgend eines Wertzeuges oder Mittels auszuschließen". Etwas Positives muß schon darum in ihr enthalten sein, weil das Wort etwas schlechterdings Positives, ja, einer der positivsten Begriffe der Schrift ist, abgesehen davon, daß besons dere Gründe vorhanden sein müssen, weßhalb die Schrift die einzelnen Weltbildungsprozesse durch das Wort, und nicht durch den Geist Gottes, hervorgebracht werden läßt.

Obwohl nämlich der Geift Gottes im Schöpfungsberichte gu= näch ft als stoffbildendes Princip genannt wird, so muffen dennoch mit dem Geifte Gottes noch besondere göttliche Bestimmtbeiten fich verbinden, es muffen die auf das Bilden und Ordnen der Belt gerichteten göttlichen Gedanken, die besonderen weltschöpferischen Ideen Gottes, bestimmte Geftalt gewinnen \*\*). Und das geschieht im göttlichen Sprechen oder im Worte Gottes. Ift im menschlichen Worte der Gedante als das Bervorbringende, und der Laut als das Hervorgebrachte zu unterscheiden: fo vollzieht dagegen das göttliche Wort als schlecht= hin geoffenbarter Gedanke fich dadurch, daß Gott die ewigen concreten Gedanken seines Geistes in den Erscheinungen und Gestalten der Welt verwirklicht, daß er bestimmte Dinge und Besen erschafft. Das Wort Gottes ift daber die sich selbst mittheilende, in Selbstoffenbarung begriffene, ewige, göttliche Ideenfülle\*\*\*).

finden? Mit so willfurlichen Aufstellungen konnte man aus ber Bibel Alles beweisen.

<sup>\*)</sup> Chr. Glaube, S. 40, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bortrefflich schon Unselmus (monolog., 9): Nullo namque pacto sieri potest aliquid rationabiliter ab aliquo, nisi in facientis ratione praecedat aliquod rei saciendae quasi exemplum, sive.... forma, vel similitudo, aut regula. Patet itaque, quoniam, priusquam sierent universa, erat in ratione summae naturae, quid, aut qualia, aut quomodo sutura essent.

<sup>\*\*\*)</sup> Bf. 33, 9: "Er îpricht, und — es geschieht; er besiehtt — und es steht ba": bezeichnet bas Mcsen bes göttlichen Wortes unübertrefflich. 33, 11 sehen wir, baß die Worte Gottes, Gebanken Gottes הַבָּרוֹת לָבוֹי , בַּבְּיל יִבְיּרִים בִּרוֹת לָבוֹי

Kaffen wir nun das Ergebniß unferer bisberigen Erörterung zusammen, fo fteht unzweifelhaft fest, daß die Welt lediglich durch Gott geschaffen ift, jedoch nicht durch Gott, wie er an fich, fondern wie er in der Lebendigfeit der auf den Schöpfungszweck gerichteten Bewegung feines Geiftes, als der der Belt fein eignes Bild eingeftaltende und in dem Endlichen fich ewig Segende, Denkende und Wollende ift. Indem Gott die Welt durch feinen Beift und fein Bort ichafft, fichert er ihr damit den unauflöslichen Busammenhang mit bem ewigen Grunde feines Wefens. In feinem Geifte theilt er im Allgemeinen fein Befen der Belt mit. Dit seinem Borte giebt er seinen befonderen ewigen Gedanten, welche weltbildenden Beruf und weltordnende Rraft haben, eine innerweltliche bestimmte Geftalt. Allerdings ift der Logos in diefer einfachsten Bedeutung nicht eine "Berfonlichfeit", in welcher Gott in sich selbst von sich selbst hypostatisch unterschieden wäre, sondern der schöpferische Mittelpunkt der weltbildenden bewußten Gedanken Gottes, die als Gottes Gedanken fich nothwendig in der Welt vollziehen. Daß Johannes und Paulus, mas im alten Teftamente dem Worte oder Geifte, bin und wieder auch der Beisheit Gottes zugeschrieben wird \*), die als eine Bersonification des gottlichen Wortes oder Geiftes erscheint \*\*), auf den im Fleische er-

find. Beisheit 11, 18 ift es & navrodvranog veio Gottes, welche bie Welt fcuf, d. h. bas Bild ber Sand ift hier fur ben fich felbit offenbarenden gottlichen Willen gebraucht. Bebr. 11, 3 fellieft fich an ben alttestamentlichen Sprachgebrauch an: πίστει νουνμέν κατηστίσθαι τους αίωτας οήματι θεου. Mach Cap. 1, 2 ελάλησεν ημίν εν νίω δι' ου και εποίησεν τους αίωνας, wo der vide augleich beschrieben wird αίδ ων απαίγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού φέοων τε τὰ πάντα τῷ όἰματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ (θεοῦ), wie er ähnlich von Paulus Col. 1, 15 als elzwo rov Geor rov dogarov, πρωτότονος πάδης κτίδεως beschrieben wird, ότι έν αὐτῷ έκτίδθη τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς... τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ είς αὐτον ἔκτισται, καὶ αὐτός ἐστιν προ πάντων καὶ τά πάντα ἐν αὐτῷ. συνέστημεν. Egl. noch 1. Cor. 8, 6: είς κύριος Ιησούς Χριστός, δί ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού. Mit berjelben Borftellungsreihe fteht bann noch ber Prolog bes Evangeliums Johannes im Bufammenbange: έν άρχη ήν ο λόγος, καὶ ο λόγος ήν προς τον θεόν, καὶ θεός ήν ο λόγος... πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο ουδέ εν ο γέγονεν, έν αυτώ ζως την ....

<sup>\*)</sup> Sprüche 8, '22 f.

<sup>\*\*)</sup> Insbesondere Weisheit 7, 22 f.

schienenen Sohn Gottes anwandten, in welchem fie die menschlicheinnerzeitliche, centralsperfonliche Erscheinung der ewigen göttlichen Schövfergedanten verehrten: das ift um fo meniger auffallend, als eben mit diefer Anwendung der neue Bund als die vollfommenfte Erfüllung des alten nachgewiesen war. Sicherlich will feine ber bierber geborenden altteftamentlichen Stellen aussagen, daß die Welt durch Jesum Christum, d. h. seine vormals innergöttliche, und nachher innerweltlich gewordene Perfönlichkeit, geschaffen worden fei; feine derfelben trägt auch nur die geringste Spur eines prophetischen Charafters. Nachdem aber das Wort Christi in seiner heilsschöpferischen Kraft neutestamentlich erfahren war und fich als Trägerin des göttlichen Geiftes, als Gottes Wort und Beisheit, bewährt batte, lag es für die tiefere Schriftbetrachtung nabe, in demfelben eine wesensgleiche Fortsetzung des uranfänglichen, göttlichen, weltschöpferischen Wortes gu erkennen. Ift doch in Birflichfeit die Beltschöpfung sowohl der Grund als die Grundbedingung der Beilsschöpfung. Demzufolge ergiebt fich, daß zwar die Weltschöpfung durch Jesum Chriftum in der Bibel nicht eigentlich gelehrt, daß dagegen von Paulus und Johannes vorausgesett wird: derjenige, welcher das Wort der Belterlöfung gesprochen, muffe die perfonliche Selbftoffenbarung des Wortes fein, durch welches die Welt überhaupt hervorgebracht worden ift \*).

§. 10. Und was bleibt nun als schließliches Ergebniß uns Die Gottahnickferer Untersuchung? Daß, wie unser Lehrsatz sagt, die Welt
das von, durch und für Gott geschaffene Abbild
Gottes, ebenso sehr Gott wesensungleich, als zur Gotts
ähnlichkeit bestimmt ist. Die Welt als sosche, d. h. als

<sup>\*)</sup> Tas Befriedigendste über den johanneischen Brolog hat bis jest Hofmann (Schriftbeweiß, I, 109 f.) gesagt. Die sogenannte Logenstehre des Evangeliums erklärt sich am besten durch den Ansang des mit jenem engwerwandten ersten Briefes. Das schöpferische, lebenbringende Bort des Baters ist nach der Ueberzeugung des Apostels in Jesu Christo erschienen, gehört, geschaut, mit Händen betastet, Person, personliches Bort geworden. Bas von Ewigkeit her beim Bater war, hiches Bort geworden, Bas von Ewigkeit her beim Bater war, his alwivos, hris hu noos vor narega, wodurch die Belt geschaffen worden, ist jest in Christo persönlich offenbar geworden, und hat die Welt erlößt.

Erscheinung der reinen Materie, als die blose und leere Regation der göttlichen Pofition, hat allerdings noch feine Birflichfeit; fie ift, wie wir gesehen haben, die Dede und Bufte des auf den Berdeprozeß angelegten, aber die Realität des Seins aus fich felbst nicht erreichenden, Rochnichtseins. Allein die Welt als solche ift in der That auch noch nicht. Die reine Materialität ift nur die vorläufige, durch die weltbildende, gottliche Schopferthatigfeit fofort auch wieder aufgehobene, Bedingung der Belt= werdung. Erft der Beift ift das mahre Princip der werdenden Belt; er ift die ewige, göttliche, schöpferische Rraft, vermöge welcher aus der Bermirrung des Chaos die Beltordnung und Beltentwicklung hervorgeht. Erft durch ihn wird die Welt ein Spiegel göttlicher Bernunft, ein Abglang unvergänglicher Beisheit. Bermöge der Bewegung des Geiftes werden die ewigen ichöpferischen Gottesgedanken in der Belt wirffam und bildungsfraftig; durch ihn wird die reine Materie in organischen Fluß gesett, mit dem Odem des Lebens durchwoben. Aus den urgründlichen und unergrundlichen ewigen, göttlichen Tiefen fteigen, vom Geifte geboren, immer neue Ideen empor, welche Geftalt gewinnen, in den Zusammenhang der Ursachen und Wirkungen, in den Gesammtverlauf der Naturordnung eingereiht werden, und im Einzelnen wie im Bangen die Berrlichfeit des Gottes offenbaren, aus deffen verborgener Majestät sie entsprungen sind.

So betrachtet ist unstreitig die Welt herrlich, und erst so versstehen wir auch den Preisgesang über den Schöpfergott bei den heisligen Dichtern, das Jubeln der Morgensterne und das Jauchzen der Gottessöhne zur Zeit der Grundlegung der Welt\*), das Loblied: "Wie groß sind deine Werte, Herr", und die freudige Anerkennung, daß Jehova's Herrlichseit in der Welt ewig sei. Nur durch ein en Mißstang ist die wunderbare Harmonie des Weltgebändes gestört, welchen auch der heilige Sänger nicht verschweigt und mit dessen Dissonauzen gerade in diesem Hauptstücke wir uns vornämlich werden zu beschäftigen haben\*\*). Wie vollkommen aber auch die Welt aus Gottes Schöpferwirtsamkeit hervorgegangen ist: dennoch

<sup>\*)</sup> Hiob 38, 4 f.

<sup>\*\*)</sup> Pf. 104, 24 f. B. 35 wünscht ber h. Sänger, baß die Sünder von ber Erde verschwinden, und die Frevler nicht mehr sein möchten.

ist sie gottwesensungleich; sie ist, wie wir gezeigt haben, nicht aus Gottes Wesen geworden, sondern durch seinen Geist und sein Wort geschaffen; sie ist etwas, was nicht Gott selbst, was vielmehr schlechthin von ihm verschieden, was ihn nur abbildlich darzustellen, nicht aber ihm gleich zu werden bestimmt ist. Darum kann auch das Ziel der Welt nur Gottabbildlichkeit oder Gottähnlichkeit sein. Ein immer vollkommeneres Abbild des göttlichen Wesens zu werden, das ist ihre wahre Bestimmung, daran hat sie ihre höchste Ehre; jede Abweichung von Gott, die in ihr vorkommt, ist eine Abirrung von dem, was sie ihrem Begriffe nach sein soll, ein Berfehlen des wahren Weltzweckes selbst.

## Drittes Lehrstück.

## Die Erschaffung des Menschen.

3. Gfr. Koerner, Diss. hist. theol. de imagine divina, 1768. — Die Lehre vom göttlichen Ebenbilde im Menschen, theol. Quartalschrift, 1830, 199 f. — Ban Belzen, Comm. de hominis cum Deo similitudine, 1835. — \*G. Fr. Müller: Ist der Mensch ein Geschöpf des persönlichen Gottes und stammt die Menschheit von einem oder mehreren Paaren ab? 1842. — \*J. Müller, die chr. Lehre von der Sünde, II, 483 f.

Der Mensch ist die Blüthe und das Ziel der Weltsschöpfung, der Mikrokosmos, in welchem der Makrokosmos sich vollendet. Er allein unter allen Geschöpfen ist darum nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen. Der Begriff des göttlichen Ebenbildes, welchem die ältere Dogmatik noch gar nicht, und auch die neuere nicht ganz gerecht zu werden vermochte, schließt ein doppeltes Merkmal in sich: einmal, daß der Mensch, seinem Begriffe nach, ein persönliches Wes

fen ift, sodann, daß er als foldes in vollkommener, sittlicher Uebereinstimmung mit Gott seinen irdischen Lebensanfang bethätigte. Daß der von Gott ursprünglich gut geschaffene erste Mensch seinem Begriffe auch in seiner Lebenserschei= nung entsprochen haben, d. h. daß er in der Anlage voll= kommen gewesen sein muß, wenn er auch erst auf dem langfamen Bege der fittlichen Entwicklung zur Bollendung gelangen konnte: Das ift eben fo fehr ein Postulat des Bewiffens, als eine Offenbarungsthatsache des göttlichen Wortes.

Der Mensch | §. 11. Da Gott, wie wir gesehen guven, Being Bort die Welt er Weltschöpfung. licher Geist ist und durch seinen Geist und sein Wort die Welt geschaffen bat: so fann auch bas Biel der Gottähnlichkeit, wozu die Belt bestimmt ift, nur in erschaffenen Beift mefen feine Berwirtlichung finden. Ift aber das Wefen des Geiftes Gelbftbewußt= fein\*), so gewinnt das Befen Gottes, als des schlechthin felbst= bewußten Geiftes, nur dadurch in der Belt fein Abbild, daß diefelbe auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung felbstbewußte creaturliche perfönliche Geifter aufzuzeigen vermag. Eine lediglich felbstbewußt= lose ware eine Gott schlechthin unahnliche Welt, Die fein Zeugniß von seinem schöpferischen Geifte und Worte ablegte. In einer folden Welt wurde fich nur die eine Bedingung ihres Dafeins, die der Endlichkeit, der Materialität, aber nicht die andere, die der Gottesabbildlichfeit, der Spirituglität, vorfinden.. Und bezeugt uns denn nicht auch unfer Gewiffen, daß die Welt ohne den Menschen noch nicht ift, daß es außer der Form des Welt= bewußtsein & fein mahres Dafein fur die Belt geben fann, daß die Welt erft in dem Innern des menschlichen Geiftes eine lebendige Birklichkeit wird? Das ist die unveräußerliche Wahrheit auch des subjektiven Idealismus, daß die Belt ihre mahre Realität erft in der Thatfache des Gelbitbemußtseins findet, wobei wir übrigens nicht in Abrede ftellen wollen, daß jener nach zwei Seiten hin geirrt haf: 1) darin, daß er das blos relativ unendliche Ich des Menschen mit dem absolut unendlichen Gottes verwechselt bat, und 2) darin, daß er die Welt, welche allerdinge fur den Mens

<sup>\*)</sup> S. Bb. I, Ginleitung, 2. Lehrstück, S. 5.

schen erft durch das Celbstbewußtsein wird, und ohne dieses ihrer wahren Realität entbehrt, überhaupt erst durch das Gelbstbewußtsein gesetzt sein läßt, während sie doch von Ewigkeit her durch Gott gesetzt ift\*).

Daß die weltschöpferische Thätigkeit Gottes sich erst in dem Menschen vollendet, daß er ihre Blüthe, wie ihr Ziel ist: das ist auch in der h. Schrift aus's Unumwundenste ausgesprochen. Nachdem die Ordnungen des Makrofosmos hergestellt, und die niedereren, der Form des blosen Bewußtseins, der sinnlichen Empfindungs- und Begehrungszustände angehörigen, Geschöpfe in's Leben gerusen waren, da sprach nach der Schöpfungsurkunde Gott gleichsam ein letztes feierliches Wort: "Laßt uns Menschen machen"\*\*); und erst, nachdem der Mensch nicht nur gesich affen, sondern auch mit seiner erhabenen Bestimmung bekannt gemacht und als der Herr übrigen Schöpfung eingesetzt war, trat die göttliche Schöpferruhe ein; jetzt erst sprach Gott seinen Segen über das vollendetste Werk seiner Allmacht und Weisheit aus; jetzt erst galt ihm die gesammte Schöpferarbeit als vollzogen.

§. 12. Es ist gewiß eine der schwierigsten, aber auch lohnende Begriff des Gen. sten, Aufgaben der chriftlichen Dogmatik, den Begriff des Menschen Genbelbed. festzustellen, und zwar, wie derselbe aus der göttlichen Schöpfersthätigkeit ursprünglich hervorgegangen ist. Jedes Gewissen bezeugt

<sup>\*)</sup> Bgl. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (2. A.) Der Jrrthum Kichte's tritt besonders in folgendem, inhaltsschweren Saze hervor, 66 f.: "Aller Mealität Quelle ist das Ich, denn dieses ist das unmittelbare und schlechthin gesetzte. Erst durch und mit dem Ich ist der Begriff der Realität gegeben. Aber das Ich ist, weil es sich setzt, und setzt sich, weil es ist. Demnach sind sich Setzen und Seins und dasselbe. Das Nicht-Ich hat als soloches an sich keine Realität, aber es hat Realität, insofern das Ich leibet... Das Nicht-Ich hat für das Ich nur insofern Realität, insofern das Ich afficirt ist, und außer der Bedingung einer Affection des Ich hat es gar keine."

<sup>\*\*) 1.</sup> Moj. 1, 28, 31; 2, 1 ff. Bortrefflich Euther au 1. Moj. 1, 26 (Grl. A. op. lat. I, 70): Non dicit: mare agitetur, herbescat, aut producat terra, sed faciamus. Ergo includit manifestam deliberationem et consilium, cujus nihil simile fecit in prioribus creaturis . . Primum igitur significatur hic insignis differentia hominis ab omnibus aliis creaturis.

noch heute ursprunglich, daß der erftgeschaffene Mensch, als ein unmittelbares Bert Gottes, auch Gottes murdig und der gottlichen Schöpferidee angemeffen gewesen sein muß. Bar die Belt überhaupt ein Abglang des göttlichen Wesens, ein Abbild des göttlichen Geiftes und Wortes: fo muß dies auch der erfte Menfch, Diefe Bluthe und Krone der neugeschaffenen Belt, gewesen fein. Auch die h. Urfunde läßt uns in diefer Beziehung über ihre Un= ficht nicht im Zweifel. Der feierliche Ausspruch (1. Mof. 1, 26) berichtet zugleich nach welchem Magftabe Gott den Menfchen geschaffen hat: "nach feinem Bilde", und "gemäß feiner Alehnlich feit", wobei dem biblifchen Berichterftatter fo febr baran gelegen ift, feinen Lefern Diefe Borftellung auf's Rraftigfte einguprägen, daß er diefelben Ausdrucke B. 27 noch zweimal wiederholt. \*) Und wie tief ift er fich auch des durchgreifenden Unterichiedes zwischen dem Thiere und dem Menschen bewußt! Die Erde foll aus ihrem mutterlichen Schoofe (nach B. 24) die Thiere hervorbringen; Gott bildet fie aus ihr als bloge Erdengeschöpfe; es ift fein Geift in ihnen, sondern nur lebendige Seele, organisches Leben, das nicht unmittelbar aus der Quelle des felbstbewußten Beiftes, aus Gott, entspringt \*\*). Dagegen erschafft Gott den Menschen lediglich nach feiner organischen Seite aus der Erde, mahrend er andererfeits feinen Lebensodem in ibn haucht und ihm fo das Siegel des perfonlichen Geiftes aufdrückt \*\*\*).

Die protestantische Dogmatik hat gewiß nur einem richtigen Takte gefolgt, wenn sie den unterscheidenden Charakter, welcher dem Menschen seine einzigartige Bürde und seine bevorzugte Stelle unter allen Geschöpfen der Erde verleiht, in dem biblischen Begriffe der Ebenbildlichkeit Gottes ausgedrückt fand, ohne

<sup>\*)</sup> Nach 1. Mof. 1, 26 lautet bas Schöpferwort Gottes in Beziehung auf ben Menschen: כעשה אַרָם בַּצֵּלְבֵעה פַּרְבַּרְתְּנָה

<sup>\*\*)</sup> Die Ueberzeugung, daß daß Thier auß der Erbe hervorgegangen und also lediglich ein Erdengeschöpf sei, geht durch daß ganze A. T. hindurch. Sie sindet sich auch Ks. 104, 29. Daß Sterben des Thieres ist ein Zurückschren in den Staub. Nur der Zweisler im Kohelet 3, 29 beshauptet, daß cß sich mit dem Menschen ebenso verhalte; die fromme Stimme des Gläubigen aber erklärt 12, 7, daß bloß der Staub zur Erde fehre, der Geist des Menschen aber zu Gott, der ihn gegeben.

sich dabei auf die subtilen Distinttionen einzulassen, welche zwischen den Begriffen "Ebenbild" und "Aehnlichkeit" Gottes aufzufinden, man so viele verlorene Mühe aufgewandt hat\*). Jene Doppel-

<sup>\*)</sup> Daß zwischen ben Begriffen בל und מול fein wesentlicher Unterfchied besteht, hatte niemals geläugnet werben follen, fo bedeutungsvoll im Uebrigen bie Doppelbezeichnung ift. Allein bie Unterscheibung findet sich schon bei Clemens von Alegandrien Strom. II., 418: Twis των ήμετέρων το μεν κατ' είκονα εύθέως κατά την γένεσιν είληφέναι τον ανθρωπον, το καθ' όμοιωσιν δε ύστερον κατά την τελείω σιν μέλλειν απολαμβάνειν εκδέχονται. Mehnlid Grenaus, V, 6, 1; Tertullian de bapt., 5; Origines, c. Celsum VI, 63, de princ. III, 6, 1: Imaginis quidem dignitatem in prima conditione percepit, similitudinis vero perfectio in consummatione servata est. Mit Recht findet baber Neanber ben Reim ber fpateren scholaftischen Unterscheidung zwischen ben donis naturalibus und supernaturalibus ichon bei ben Kirchenvatern (Chr. Dogmengeschichte I, 190). Thomas von Aquino (Summa qu. 93, art. 9), fagt: essentia animae pertinet ad imaginem, ober quae sunt propria intellectualis naturae ; bie dilectio virtutis, die hohere Bollfommenheit, gehort bagegen, wie bie virtus felbst, ad similitudinem. Roch Petrus Lombarbus (Sent. 11, 16, D) giebt eine gang verwirrte Unterscheidung und läßt bie similitudo in essentia, quia et immortalis et indivisibilis est, bestehen. So bezog benn die romisch-katholische Dogmatik ben Begriff ber imago dei auf bie pura naturalia, ben ber similitudo auf bie dona supernaturalia, boch erft feit Bellarmin (benn bie tridentini= ichen Lehrsätze und ber Cat. rom. wiffen von biefer Distinktion noch nichts): Non esse omnino idem imaginem et similitudinem, sed imaginem adnaturam, similitudinem ad virtutes pertinere (de gratia pr. hom., c. 2), womit (c. 5) die höchft bed en fliche Annahme fich verbindet: hominem in puris naturalibus conditum habiturum fuisse rebellionem illam carnis ad spiritum... Quandoquidem obedientia carnis ad spiritum non fuit in primo homine naturalis, sed supernaturalis et gratuita. Proinde justitia originalis divinitus homini collata non conservavit solum, sed attulit et fecit rectitudinem partis inferioris. Daher Beronne (prael. theol. I, 437): Catholica doctrina est, tum gratiam sanctificantem, tum immunitatem a concupiscentia ac immortalitatem supernaturalia esse in se seu ratione sui ac naturae humanae indebita, sicut Deus, salvis attributis suis, sine illis potuerit hominem condere, nec adjecerit ejusmodi dona nisi gratuito atque ex pura sua liberalitate. hiergegen die protestantischen Dogmatiker, 3. B. Baier (th. pos., 305): Quod Deus eos (homines) ad imaginem suam creaverit. - Notanter autem loc. cit. vocabulo imaginis additur vox similitudo, út intelligatur imago simillimas Sollaz (examen, 470): Consistebat imago Dei in excellenti confor-

bezeichnung hat in der h. Schrift keinen andern Grund, als die erhabene Borstellung der Schöpfungsurkunde von der schlechtshinigen Geistigkeit Gottes. Weil der concrete Ausdruck "Bild" möglicherweise zu dem Mißverständnisse Beranlassung geben könnte, daß Gott ein sinnlich wahrnehmbares und äußerlich darsstellbares Wesen sei, darum ist demselben der, jedes Mißverständnis solcher Art ausschließende, abstrakte Ausdruck "Aehnlichkeit" zur Erläuterung beigefügt, und damit die Frage nach der näheren Beschaffenheit des göttlichen Ebenbildes, wenigstens in einer Richtung, zuzleich ihrer Lösung näher geführt worden.

Gewiß ein inhaltsschweres Wort, daß der Mensch nach dem Bilde und der Aehnlichkeit Gottes geschaffen fei! Bas will die heilige Urkunde damit fagen? Die Borftellung, daß mit diefen Bezeichnungen die leibliche Geftalt des Menschen, durch welche diefer fich allerdings auch von dem Thiere unterscheidet, angedeutet werden wolle, hangt doch wohl mit einem gröberen oder feineren Theanthropomorphismus jufammen. Sonderbar, daß, nachdem insbesondere Tertullian sich dieselbe angeeignet\*), der neuere Rationalismus ebenfalls, wenigstens theilweife, zu ihr zuruckgekehrt ift \*\*). Je entschiedener aber das Gewiffen uns nöthigt, die schlecht= hinige Geiftigfeit und Immaterialität Gottes ungetrübt festzuhalten, um so sicherer muß auch die Gottebenbildlichkeit oder Gottähnlichkeit des Menschen in deffen geiftiger Beschaffenheit aufgesucht werden, und sein leiblicher Organismus fann nur in fo fern daran participiren, als er ein immer angemeffeneres Organ Des Geiftes zu werden bestimmt ift. In Diesem Sinne schen wir denn auch schon die alexandrinische Schule bemüht, den Begriff

mitate primi hominis cum sapientia, justitia, puritate, immortalitate et majestate Dei archetypi secundum modum capacitatis, quae datur in creatura intelligenti. Reformirterseits mit gewohnter maßgebender Kürze Calvin (inst. 1, 15, 4): Cum Dei imago sit integra naturae humanae praestantia, quae refulsit in Adam ante desectionem...

<sup>\*)</sup> De res. carnis, 6: Et fecit hominem Deus, id utique, quod finxit ad imaginem Dei fecit ilfum, scil. Christi. Adv. Prax., 12; adv. Marc. 5, 8.

<sup>\*\*)</sup> Ummon (Summa th. chr. ed. 4, 199) unterscheitet die image dei ma terialis oder die schliche Echensbeschaffenheit von der formalis, quae in nuda facultate mentis quaerenda suerit.

der Gottebenbildlichkeit rein geiftig zu faffen, und Drigenes namentlich hatte unter nicht zu billigender Berufung auf Math. 5, 48 das göttliche Chenbild in der Thatfache einer fole dthinigen, urfprünglichen, geiftigen und fittlichen Bollfommenbeit bes erften Menschen verwirklicht finden zu muffen geglaubt\*). Die Borftellung, daß der erfte Menfch mit allen Eigenschaften verfonlicher Vollfommenheit geschmudt aus Gottes Schöpferhand bervorgegangen fei, wird nun auch immer mehr unter den angefebenften firchlichen Lehrern die herrschende. Daß diese Bollfommenheit ihren Quellpunft im Geifte habe, hat Niemand beftimmter als Augustinus ausgesprochen \*\*), weghalb er auch um so weniger der Confequeng entgeben fonnte, daß vor dem Gundenfalle in dem Protoplasten alle niederen Bermogen seines feelisch= leiblichen Organismus in einer Art und Weise unter der unbedingten Leitung des Weiftes geftanden hatten, wornach eine Störung diefer inneren Harmonie gar nicht möglich gewesen wäre, und mit Rothwendigfeit für ihn der Bollgenuß der Geligfeit hatte entstehen muffen\*\*\*). Gin folder ungetrübter Befit der Seligfeit ware naturlich ohne den Befit unbedingter Gundlofigfeit nicht denfbar, fo daß man fagen fann: Augustinus bat in dem vollkommenen Befige der Seligfeit und Gundlosigfeit, welchem zufolge das geiftige Princip im Menfchen das ftetige normale Uebergewicht über das finnliche ausübt, und der Mensch nach dem Gesammtumfange

<sup>\*)</sup> Clemens Al. (Strom, II, 405) fagt austrücklich: Το κατ είκοια και ομοίωσιν ου το κατά σω μα μητίεται ου γάο θέμις θνητου άθανάτω εξομοιούσθαι. Drigenes (c. Cels. VI, 63) fagt: Λείπεται δη το κατ είκονα τοῦ θεοῦ ἐν τῷ καθ ἡμᾶς λεγομένω ἔσω ἀνθρώπω... ὅτε γίνεται τις τέλειος ώς ὁ πατηρ ὁ οὐράνιος τελειός ἐστι.

<sup>\*\*)</sup> De genesi ad literam III, 20: Intelligamus in eo factum hominem ad imaginem Dei, in quo irrationalibus animantibus antellit. Id autem est ipsa ratio, aut mens vel intelligentia, vel si quo alio vocabulo commodius appellatur... Et fecit Deus hominem ad imaginem Dei, quia et ipsa natura scilicet intellectualis est... Cp. 21 bemerft Augustinus noch, secundum solum spiritum sei der Mensch dem Bilbe Gottes geschaffen worden.

<sup>\*\*\*)</sup> De civit Dei XIV, 10: Quam igitur felices erant primi homines, et nullis agitabantur perturbationibus animorum, nullis corporum laedebantur incommodis: tam felix universa societas esset humana, für den Fall nämlich, daß der Sündenfall nicht eingetreten märe.

feines Perfonlebens ein gottgemäßer ift, die wesentliche Berwirflichung des göttlichen Cbenbildes erblicht\*). Benn dem= zufolge felbft der durchdringende Scharffinn eines Augustinus es unterlaffen hatte, zwischen berjenigen Bersonbeschaffenheit, die in dem Protoplaften als urspungliche Anlage und weiter zu entwickelnde Reimfraft gesett mar, und derjenigen, welche bei ungeftorter Ent= wicklung vermittelft eines sittlichen Brozesses allmälig aus ihm sich hätte beranbilden muffen, zu unterscheiden: wie ware eine folche Unterscheidung von der überlieferungsgläubigen Scholaftit des Mittelalters zu erwarten gewesen! In naiver Unbefangenheit wird die Vollkommenheit in der sittlichen Unlage als gleich= bedeutend mit der auf allmäligem Wege zu erringenden fittlichen Bollendung gefett, fo daß Thomas von Aquino, wenn er auch gang in der Weise des Augustinus einerseits zu zeigen fucht, daß in dem Protoplaften feine leidentlichen Buftande möglich gewesen seien, andererseits doch in fo fern noch über die Auf= stellungen seines Vorgängers hinausschreitet, als er den erften Menschen im wirtlichen Bollbesitze aller möglichen Tugenden sich befinden läßt. Daß die Erwägung, die ihm zwar nur obenhin vorschwebt, die Tugend als solche sei ein Ergebniß des Kampfes mit der Sunde, ihn in Betreff feiner Auffaffung des göttlichen Ebenbildes im Protoplaften nicht einigermaßen bedenklich gemacht und zur Prüfung der Frage veranlagt hat, ob denn überhaupt der Tugendbegriff auf die sittliche Beschaffenheit des ersten Menschen in Anwendung gebracht werden tonne: Das ift allerdings unbegreiflich \*\*).

<sup>\*)</sup> Man vgl. noch de civ. Dei a. a. D., 11: Vivebat itaque homo secundum Deum in paradiso, et corporali et spiritali. De gen. ad lit. VI, 12: Congruit ergo et corpus ejusdem animo rationali . . . . secundum id quod in coelum creatum est . . . . sicut anima rationalis in ea debet erigi, quae in spiritalibus natura maxime excellunt... De civ. a. a. D., 10 wird ver Zustand des Protoplasten als amor imperturbatus in Deum, und als ein solcher geschisdert, ubi nullum erat omnino peccatum.

<sup>\*\*)</sup> Summa, qu. 95, art. 3. Thomas inducirt den Einwurf: videtur quod etiam non habuerit omnes virtutes. Quaedam enim virtutes ordinantur ad refraenandam immoderantiam passionum, sicut per temperantiam refraenatur immoderata concupiscentia... quaedam virtutes sunt circa passiones respicientes malum etc. Die Widerslegung lautet a. a. D. äußerst schwach.

Immerhin lagen der augustinischen Auffassung von der Besensbeschaffenheit tes ersten Menschen auch Unschauungen zu Grunde, welche der Protestantismus mit gutem Rechte fich aneignen fonnte. Ift derfelbe durchgangig beftrebt gewesen, auf die Bahrheit des Beils und deffen Grundthatfachen gu= rudzugehen, fo bot die auguftinische Lehre vom göttlichen Gbenbilde biefur in fo fern Unfnupfungepunfte bar, ale Auguftinus in vielen feiner Schriften den Gedanken ausgesprochen hatte, daß das Naturgemäße als folches auch das Gute fei, daß tein Gefchöpf Gottes feinem Begriffe nach bofe fein tonne, daß vielmehr in dem Befen aller Geschöpfe sich das reine und herrliche Befen des Schöpfers felbst abspiegle\*). Bon bier aus erschien ihm dann auch die fündlose und selige Beschaffenbeit des erften Menschen als eine wahrhaft naturgemäße, welche nicht etwa durch die fünftlichen Mittel eingegoffener Gnade und übernaturlicher Gabe erft nachträglich hatte zu Stande gebracht werden muffen.

Diese Vorstellung, daß der Mensch in ächter Natürlichseit und tadelloser Begriffsgemäßheit auß Gottes Schöpferhand hervorgesgangen, hat, im Anschlusse an Augustinus, insbesondere Luther mit gewohnter Meisterschaft durchgeführt. Leib und Geist des Menschen befanden sich, seiner Darstellung gemäß, ursprünglich in vollsommenster Uebereinstimmung. Die leiblische Sinnenthätigseit war derzenigen aller anderen Geschöpfe überlegen, das Auge an Schärfe dem des Adlers, die Muskel an Stärfe der des Löwen gleich. Der innere Sinn aber war stetig auf Gott hin gerichtet: das Herz ebenso frei von jeder Regung sündlicher Concupiscenz, wie von jeder Anwandlung sinnlicher Furcht, so daß z. B. Eva mit der Schlange wie mit einem Lamme oder Hündchen versehrte; die Bernunft erleuchtet durch das Licht vollsommener Gottess

<sup>\*)</sup> Bon vielen Stellen verweisen wir hier nur auf die aus dem enchiridion, 12: Naturae igitur omnes, quoniam naturarum prorsus omnium summe conditor bonus est, bonae sunt... Merito quippe natura incorrupta laudatur... Unde res mira conficitur, ut, quia omnis natura, in quantum natura est, bonum est, nihil aliud dici videatur, cum vitiosa natura mala esse natura dicitur, nisi malum esse quod bonum est, quia omnis natura bonum est. Die Lösung diese Räthsels, welche Augustinus a. a. D. zu geben versucht, gehört noch nicht hierher.

erkenntniß; der Bille beherrscht durch die Regel des gottergebensten Gehorsams. Noch nirgends die Schrecken des Todes. Wie die Natur überhaupt ohne Widerstand der Herrschermacht des menschelichen Geistes sich fügte, so verursachte sie auch keinen widerwärtigen Ramps in dem Momente der Auflösung des Organismus. Unter duftigen Rosensträuchen und luftigen Bäumen wäre der sündelose Mensch in ein höheres Dasein schmerze und kampslos hinübergeschlummert\*).

Wie viel auch gegen diese Schilderung vom Standpunkte der Wiffenschaft fich mag einwenden laffen, wie denn Luther felbft mit lobenswerther Borficht bemerkt, es werde hier ein Zuftand durch ihn geschildert, von welchem es feine wirkliche Erfahrung mehr gebe: so hat er darin doch mit Augustinus das Rechte gesehen, daß jener ursprungliche Zustand der mahre Raturgus ft and, diejenige Beschaffenheit des Menschen gewesen sein muß, wornach derfelbe feinem Begriffe wirflich entsprochen hat. Das ift denn auch der Kernpunkt in der Lehre vom göttlichen Cbenbilde, welcher der protestantischen Dogmatif selbst in den Zeiten ihres tiefften Zerfalls niemals gang verloren gegangen ift. Immerfort hat sie noch ein gewisses Bewußtsein davon sich erhalten, baß es bei dieser Lehre darauf ankommt, den Begriff des Menschen jelbft, und zwar wie dieser nicht nur der Idee nach von Gott gewollt, sondern auch beilsgeschichtlich und urbildlich durch Gott geschaffen war, aufzufinden \*\*).

Ift es der späteren protestantischen Dogmatif dennoch nicht gelungen, jener wesentlich schon frühe erkannten Aufgabe in diesem Lehrpunkte zu genügen, so ist die Ursache davon in einem doppelten Umstande zu suchen: theils in einer unrichtigen Auffassung des biblischen Begriffes des "göttlichen Cbenbildes", theils in dem meist unbewußten Bestreben, jenen urbildlichen Zustand in einem um so glänzenderen Lichte darzustellen, in ein je grauenvolleres der

<sup>\*)</sup> Luther (Erl. U. a. a. D., 79 ff.), und mein Wesen bes Protestanstismus, II, 5 f.

<sup>\*\*)</sup> Auch Melandython fagt (Basl. Ausg. letter Hand, 106): Justitia originalis fuit acceptatio humani generis coram Deo et in ipsa natura hominis lux in mente, qua firmiter assentiri verbo Dei poterat, et conversio voluntatis ad Deum et obedientia cordis congruens cum judicio legis Dei, quae menti insita erat.

nachher in Folge des Sündenfalles eingetretene gestellt wers den sollte.

Satten die älteren lutherischen und reformirten Sym= bole im Allgemeinen über das "Gbenbild Gottes" fich noch näherer Bestimmungen enthalten: fo entwickelte sich nämlich allmälig, insbefondere unter Berufung auf die neutestamentlichen Stellen Col. 3, 10 und Eph. 4, 24 folgende Doftrin\*). Das dem Protoplasten von Gott anerschaffene Ebenbild ift nicht das Befen des Menfchen felbft, sondern besteht in beson= deren Borgügen, welche zwar zum Begriffe (der ursprünglichen Personbeschaffenheit) des Menschen gehörten, aber dem= selben doch nicht in der Art eigenthumlich waren, daß fie nicht, ohne daß dadurch das mahre Befen des Menfchen felbft zerftort wurde, wieder verloren geben fonnten. Diese Borguge umfaßten alle Bermögen der menschlichen Persönlichfeit. In intelleftueller Beziehung befaß der erfte Menfch urfprunglich ein gang außer= ordentliches Dag von Erkenntnig und Beisheit, wie daffelbe jest nur noch auf dem mühevollen Wege langjähriger Forschung und Bildung annäherungsweise erworben werden fann, wie es aber, nach einer Bemerkung Quenftedt's, fur den Protoplaften um fo unents

<sup>\*)</sup> Die Concordienformel begnügt fich epitome, 1, 2 mit ber Beftim= mung: ber Mensch sei initio a Deo purus et sanctus et absque peccato conditus. Nach ber erften Baster Confession ift ber Mensch "im Anfang nach ber Bildnuß Gottes Gerechtigkeit und Beiligkeit von Gott recht gemacht." Auch bie zweite belvetische Conf. halt fich noch gang an bie Darftellung ber mosaischen Urfunde: quod (homo) ab initio conditus sit bonus, ad imaginem et similitudinem Dei, quod Deus collocaverit eum in paradisum subjeceritque ei omnia. In der Apologie jedoch hatte Melanchthon bereits einen ausgebildeteren Begriff gegeben (I, 17): Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona: notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista effieiendi. Mit Berufung auf 1. Mos. 1, 27: Quod quid est aliud nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus? Im Verlaufe gesteht Melanchthon, bag bie Schriftstellen Col. 3, 10 und Eph. 4, 24 ihn bei jener Beschreibung leiteten. Auf das Moment einer hohen Gottes= erfenntniß im Protoplaften wird von ber Conf. Saxon. großes Bewicht gelegt (Seppe, Befennifichriften ber altprot. Rirche, 414), wenn bas Chenbild Gottes namentlich auch barin gesehen werden will, ut in = telligerent, se conditos esse a Deo et ad obedientiam ipsi praestandam.

behrlicher mar, als berfelbe, zur Andübung feiner Funktionen eines Doftors und Reftors des Menschengeschlechtes, ungewöhnlichfter Einsichten und tiefgebendfter Kenntniffe nothwendig bedurfte, namentlich aber auch hervorragender Regententugenden nicht ermangeln konnte \*). Scheint es doch diefem scharffinnigen Theologen nicht gang unwahrscheinlich, daß Udam hinfichtlich jeines Tiefblickes in das Geheimniß der Erlöfung felbst die Apostel übertroffen haben möchte. Daß er fie in Betreff geiftiger Rraft und Scharfe im Allgemeinen wirklich überrragt habe, daran zweifelt er gar nicht; denn in diefer Beziehung ift Adam nur vom allwiffenden Gott übertroffen worden, wobei auch noch die Möglich= feit fortwährender Zunahme feiner Geiftesvermögen, fei es auf dem Bege neuer Offenbarungen, oder neuer Erfahrungen, ebenfalls in Aussicht gestellt mird \*\*). In ethischer Beziehung mar der erfte Menfch im Befige volltommener Beiligfeit und mabrer sittlicher Freiheit\*\*\*). Bermöge seiner Beiligfeit mar er fundlos, wenn auch feine Gundlofigfeit in fo fern feine schlecht binige war, als er, wie die Thatfache des Gundenfalls beweist, aus dem Buftande des Nochnichtgefundigthabens in denjenigen des gewohnheitsmäßigen Gundigens verfallen founte. Dagegen war die Gundlofigfeit des Protoplasten nicht etwa die blos instinttive Unschuld eines unmundigen Rindes, fondern die bewußte und freje Tugend des charafterreifen Mannes, welcher mit dem Gefühle voller Selbstverantwortlichkeit und nach innerfter Willensentschließung das Gute und Gottwohlgefällige thut +).

<sup>\*)</sup> Systema, II, 27: Si Adam fuit creatus tanquam sator, doctor et rector generis humani, non debuit carere facultate regendi et docendi alios, h. e. sapientia et scientia.

<sup>\*\*\*)</sup> Systema, II, 6: Fuit hace Adami scientia excellens, plena, perfecta et tanta, quantam nullus hominum post lapsum sive ex libro Naturae, sive ex libro Scripturae acquirere sibi potest... Finitam tamen fuisse et limitatam inde patet, quia non novit Adam arcana Dei decreta, non cordium cognitiones, non futura contingentia, non numerum stellarum etc. Mysterium incarnationis... ignorasse Adamum integrum credibile est, quia hoc ipsum scire non expediebat. Mit einem Borte: er war nur nicht allwiffenb.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollas (examen, 472): Sanctitas hominis integri erat perfectio voluntatis, qua Deum super omnia proximumque sicut se ipsum diligebat omniaque opera voluntati divinae consona, quae intellectus insita luce illustrans facienda dictabat, promte libereque expediebat.

<sup>†)</sup> Der erste Mensch ist daher nicht absolute impeccabilis; non de-

In organischer Beziehung endlich verhielten sich die sinnslichen Reigungen und Triebe des Protoplasten dem göttlichen Gesetze durchaus conform, so daß es in seiner Seele niemals zu einem Widerstreite zwischen den auf Weltgenuß abzielenden Instituationen des Fleisches und den auf Gott gerichteten Bestrebungen des Geistes kommen konnte. Mit einem Worte: der erste Mensch war der vollendete Gottesmensch, so zu sagen ein harsmonisches Instrument, vom Geiste Gottes selbst gespielt, auf welchem keine Saite einen Mißton gab, eine Persönlichkeit, in welchen niedere und höhere Vermögen zu einem aufs Löblichste inseinandergreisenden intellestuellen, ethischen und organischen Einklange verbunden waren. Er war in Birklichkeit ein tadelloser, musterzülltiger, irdischer Abglanz der ewigen Persönlichkeit Gottes selbst; das zur vollendetsten geistigen und sittlichen Gemeinschaft mit Gott hindurch gebildete Urbild und Vorbild der Menschheit\*).

Ist nun etwa die Dogmatik, vermöge einer solchen Beschreibung der göttlichen Ebenbildlichkeit des Protoplasten, ihrer Aufgabe, den ursprünglichen Begriff des Menschen rein und wahr vom Standspunkte des Gewissens und der Offenbarung aufzustellen, irgend gerecht geworden? Die Antwort hierauf kann uns nicht schwer fallen. Nicht den Begriff des Menschen am Anfangspunkte seiner Entwicklung, sondern die Beschaffenheit desselben am Schlußpunkte seiner Bollendung hat uns die Dogmatik in jener Beschreibung gegeben. Sie hat den Keim mit der Frucht, die Potenz mit ihrer Evolution verwechselt; sie hat in der an sich lobenswerthen Abssicht, den Begriff des Menschen recht voll und tief zu fassen, sich zu dem Irrthume verleiten lassen werdt voll und tief zu fassen, sich zu dem Irrthume verleiten lassen: Gott habe den Menschen ohne Weiteres so geschaffen, wie derselbe vermöge einer langen Reihe von sittlichen Prozessen und Anstrengungen aus seinem Begriffe heraus zu werden erst bestimmt ist\*\*).

fuit illi potentia peccandi remota, sive non repugnantia. Hollaz, (examen, 473): potuit non peccare, aber nicht: non potuit peccare.

<sup>\*)</sup> Baier (theol. pos, 313): Appetitus sensitivus ita perficiebatur, ut intellectus recto judicio et voluntatis sancto imperio promte et sine lucta se subjiceret neque ulli motui inordinato, tanquam invitabili, locum daret; Quenficot (II, 6): Summa tum cupiditatum tum affectuum cum recta ratione et voluntate harmonia.

<sup>\*\*)</sup> Schnedenburger im Gangen treffend (vergleichende Darft., II, 185):

Mit diefem tiefgreifenden Grundirrthume verbanden fich aber im Gefolge der hergebrachten Lehrauffassung auch noch andere Kehler. Bar es an fich nicht zu tadeln, daß die Dogmatifer den Begriff des göttlichen Chenbildes im eminenten Sinne des Wortes nur auf den Logos und erst im abgeleiteten auf den Menfchen angewandt wiffen wollten - eine Unterscheidung, welche nicht nur die Autorität alter Kirchenlehrer, sondern der heil. Schrift felbst fur fich bat\*): fo ift es dagegen um fo be= denflicher, wenn fie von der imago dei substantialis, wofur ihnen die Berfon Chrifti gilt, die imago dei accidentalis, mit welchem Ausdrucke fie die Berson des Protoplasten bezeichnen, in der unverholenen Borausfetzung unterscheiden, daß das blos Accidentelle nicht wesentlich, und als unwesentlich darum auch ohne Gefahr für das Befen des Menschen selbst verlierbar fei. Ift einmal in solcher Beise die Gottesebenbildlichkeit aus dem festen Mittelpunkte des menschlichen Personlebens auf die mandel= bare Peripherie desfelben hinausgerückt \*\*) : dann helfen auch noch fo energische Proteste gegen die von den Scholaftifern und in dem Lehrfusteme der römischen Rirche behanpteten übernatürlichen Gnadengaben des Protoplaften nichts mehr, dann ift der icholaftische Err=

<sup>&</sup>quot;Der Lutheraner schaut im Urmenschen bie volle Menschheit. schon verwirklicht und zwar in der innigsten Ginheit mit Gott, welche eben zur Natur des Menschen gehört: er faßt auch hier das Unsendliche im Endlichen." (Das Legtere ist etwas unverständlich).

<sup>\*)</sup> Sie findet sich insbesondere schon bei den Alexandrinischen Vätern, z.B. bei Clemens v. Alex. cohort. ad gentes, 78: η μέν γάρ τοῦ θεοῦ είνων ὁ λόγος αὐτοῦ . . . . είνων δὲ τοῦ λογοῦ ὁ ἀνθρωπος. Ugl-Col. 1, 15; 2. Cor. 4, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Hollaz (ex., 477): Imago Dei non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario, velut proprium inseparabile, emanavit; attamen primo homini naturalis fuit, quia per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit. Achhalb es so sein muß, gesteht Hollaz offen ein; es würde sonst sich ergeben: hominem post lapsum destitui aliqua parte essentiali, folglich sann vas Ebenbild Gottes kein essentiale sein. Doct noch viel naiver spätere Dogmatiker, z. B. Töllner (System ver dogm. Th. I, 415): "Das Ebenbild Gottes ift zusällig (accidentalis) und veränderlich (amissibilis et instaurabilis) gewesen. Das Ebenbild Gottes ist nichts Anderes (1), als eine Pollsommenheit der Natur der ersten Menschen gewesen."

thum nur unter einem anderen Titel wieder aufs Reue zur Geltung gelangt, und es ift überdies noch ein innerer Widerspruch in das Lehrganze aufgenommen. Denn von einem Begriffsgemäßen, das nicht wesentlich, vermögen wir uns eben so wenig eine Borftellung zu machen, als von einem Zufälligen, das von der unermeglichften Tragweite fein foll. Die herkömmliche Dogmatif hat nun auch die Schuld ihres Jehlgriffes ichon dadurch gebugt, daß fie auf die verlaffenen Bahnen der icholaftischen Theologie theil= weise wieder gurudlenfte, und, trop ihres Protestes gegen die übernatürlichen Gnadengaben der Scholaftifer, dennoch felbft wieder annahm, daß von Seite Gottes an den erften Menfchen übernatürliche Begabungen ftattgefunden hatten\*). Da fann man fich denn freilich der Frage nicht erwehren, ob die Befensbe= schaffenheit des erften Menschen, wenn sie die vollkommenfte Uebereinftimmung hinfichtlich aller Bermögen und ihrer Thätigfeiten mit dem göttlichen Befen und Billen in sich geschlossen, nicht auch batte genugend fein muffen, um den erften Menfchen in dem Befige der Gaben und Guter, womit er fo reichlich von Gott ausgeruftet

<sup>\*)</sup> Die lutherischen Dogmatifer unterscheiben in ber Regel in bem fogen. status integritatis und ber benfelben nach ihrer Meinung constituirenben justitia originalis a) perfectiones principales, unb b) perfectiones minus principales. Bu ben lettern wird vornamlich gerechnet: 1) bie impassibilitas oter immunitas a passionibus dolorificis et corruptivis, wie Quenftedt naiv es ausbruckt (syst., II, 7): privilegia contra imbres, ventos, aestum, frigus, morbos, in labore defatigationem, externam laesionem, finalem in pulverem resolutionem etc.; 2) immortalitas, nicht als immunitas a morte absoluta, sondern als hypothetica seu ordinata zu verstehen, nicht ein non posse mori sondern ein posse non mori (Duenstedt a. a. D., II, 8); 3) dominium in creaturas inferiores oder imperandi creaturis sublunaribus potestas, welches nach Baier (th. pos., 317) in vi ac potentia flecten di ea ad obsequium sine difficultate et metu inferendi ab illis damni besteht; 4) actus externi corporis, wohin ber ganze Bau bes menschlichen Organismus, ber jum himmel gerichtete Blick u. f. m. gehört. Mis dona supernaturalia führt Quenstedt (syst., II, 9) supernaturalis dei favor, gratiosa S. Trinitatis inhabitatio, et resultans inde suavitas et delectatio an, und Hollaz macht hierzu bie äußerst bebenkliche Bemerkung (examen, 484): neque dubium est, quin a Spiritu S. inhabitante vires et dona supernaturalia homini primo collata sint ad legem positivam implendam et ad persistendum in statu integritatis!

worden, auf die Dauer zu erhalten? Und wenn das nicht gesichehen ist, wie die Erfahrung ausweist, wozu sind denn jene angeblichen "übernatürlichen Gaben" zu den natürlichen noch hinzuertheilt worden?

Unzweifelhaft erscheint nach allem Dem das Bild, welsches die ältere Dogmatif von der Besensbeschaffenheit des Protoplasten entworfen hat, als ein im Grunde phantastisches, wissenschaftlich unhaltbares, weder das Denken noch den Glauben befriedigendes.\*) Allerdings sind wir der reformirten Dogmatik

<sup>\*)</sup> Thomafius magt es nicht, gerade bie Borftellungsweise ber alteren Dogmatik zu ber feinigen zu machen, eben fo wenig aber offen fich von berfelben logzusagen, und verfällt beghalb auch in biefem Buntte jener Salbheit, welcher wir ichon im erften Bande begegnet find. Ginerfeits foll nach feiner Darftellung (Chrifti Berfon u. B., I, 216) ber erfte Mensch ber Spiegel und bas Abbild ber Trias ber göttlichen Gigenichaften, Wahrheit, Seligkeit und Liebe gewesen fein, in ber Bestimmt beit, welche jene in bem Sohne haben; andererseits foll biefe Trias boch nur eine folde Mitgabe fur ben Menichen gewesen fein, Die gu = gleich eine Aufgabe fur ihn war. Er follte jene Trias erft jum Inhalte feiner Selbstbestimmung machen, und erft auf bem Bege ber Entwicklung berfelben gewiß werben. Diefe Darftellung ift boch Alles eher als lutherisch; sie ift thetlweise reformirt, theilweise modern wiffenschaftlich. Die alten lutherischen Dogmatifer wurden fie mit Broteft von fich gewiefen haben. Dennoch qualt Thomafine fich und feine Lefer ab, um feine Lehre gur fymbolifchen umzuftempeln. Er fpricht bem Protoplaften Die freie Selbstbestimmung ab, und scheint babei vergeffen zu haben, bag ber freie Bille, b. h. bie freie Selbstbestimmung, von den alten Dogmatifern ju ben perfectiones principales gerechnet wirb. Es ift baber nicht, wie Tho: mafin & bie Lutheraner überreben will, berfelbe "Grundgebante, aus bem fich bas altfirchliche Dogma entwickelt" (a. a. D., I, 241), fonbern geradezu ein entgegengesetter. Das altfirchliche Dogma läßt bie Menschheit mit bem ichlechthin normalen Menschen beginnen, ber fich lediglich fur bas Gute bestimmt hat, wenn auch mit ber Möglich= feit, fich wieder anders ju bestimmen. Thomafius bagegen lagt bie Menichheit mit einem fcblechthin unfertigen Menichen beginnen, ber noch nicht einmal für bas Gute fich felbst bestimmt hat. In Uebereinftimmung mit ber lutherischen Rirchenlehre fagt bagegen Philippi (Rircht. Glaubengl., II, 346): "Die Befenntnifichriften ichreiben - bem erften Meniden vor bem Falle nicht blos bie formale, fonbern auch die reale Freiheit zu." Im Nebrigen genügt es zur Kennzeichnung ber Doftrin Philippi's, wenn wir bemerken, bag berfelbe (a. a. D. 361) das Chenbild Gottes als "Abichattung der unendlichen, göttlichen Sigenschaftsfülle in bem endlichen Geifte bes Menschen" beschreibt.

die Anerfennung schuldig, daß fie den Begriff des erften Menschen gefchichtlicher, daß sie ihn als denjenigen einer beginnen= den Entwicklung, und nicht als denjenigen einer auf ihrem Sobepunkte angelangten Ansbildung, zu faffen wenigstens versucht hat. Während es vom lutherifden Standpuntte aus gang unbegreiflich bleibt, wie ein mit fo außerordentlichen geistigen und sittlichen Mitteln und Kräften, mit fo wunderbaren übernatürlichen Anlagen und Gaben ausgerüfteter Menfch plötlich von der lichten Sohe der Bollfommenheit in den nächtlichen Abgrund der Berkommenheit fturgen konnte: so ift die reformirte Dogmatif ichon bei der Aufstellung des Begriffes der Cbenbildlichfeit doch einigermaßen bemüht, die spätere fittliche Berwicklung und Entwicklung dadurch begreiflich zu machen, daß fie den ersten Menschen nicht als ein vollendetes, sittlich fertiges, Besen aus der Sand des Schöpfers hervorgeben, fondern erft noch auf den Moment der sittlichen Selbstentscheidung warten läßt. Immerhin aber, dieses Borzuges vor der lutherischen Auffassung ungeachtet, verwickelt sich auch die reformirte Lehre bei diesem Lehrpunkte in nicht geringe Bidersprüche. Bas hilft es, daß fie den Buftand des Protoplaften dem Begriffe nach als einen Anfangszustand beschreibt, wenn fie ibn der Sache nach dennoch mit Uttris buten ausschmuckt, welche den Söhepunkt der sittlichen Entwicklung bezeichnen? Bas hilft es, daß fie die Befensbeschaffenheit des erften Menschen als eine naturgemäße geltend macht, wenn fie tennoch, ahnlich der lutherischen, übernatürliche Gaben zu Gulfe nimmt, und, obwohl im Ganzen von einer richtigeren exegetischen Einficht geleitet, deffenungeachtet die Bollendung des Beils im Sinne des neuen Bundes von dem Urfprunge des Beils im Sinne des alten nicht zu unterscheiden verfteht? \*)

Der Mensch heißt biesem Dogmatiker "bas Miniaturbild ber Gottsheit"; warum nicht gerabezu ber "Mitrothcos" anstatt ber "Mitrofosmos"?

<sup>\*)</sup> Schneckenburger (a. a. D., II, 186) bemerkt ganz richtig, daß "bie concrete Beschreibung der Urvollkommenheit in der Regel bei den Resormirten viel mäßiger außfalle als bei den Lutheranern"; doch geht er zu weit, wenn er fortfährt, daß von den Resormirten "anstatt des anserschaffenen Genbildes (concreata imago) vielmehr das Geschaffenssein zum Ebenbilde gelehrt werde, als ein Geschaffensein zu etwas, das durch Fortschreiten realisitt sein will." Daß in utramque partem

Die Revision der firdlichen Borstellung.

§. 13. Je weniger es mithin der firchlichen Dogmatik geslungen war, den ursprünglichen Begriff des Menschen aus Gewissen und Schrift herzustellen, um so mehr war auch der Versuch einer Revision des herkömmlichen Lehrbegriffes in Betreff dieses Punktes

flexibilis erat ejus (hominis) voluntas, nec data ad perseverandum constantia, fagt Calvin (inst. I, 15, 8); allein er beschreibt zugleich ben status integritatis ale einen folden, ut ratio, intelligentia, prudentia, judicium non modo ad terrenae vitae gubernationem suppeterent, sed quibus ascenderent usque ad Deum et aeternam foelicitatem. -In mente et voluntate summa rectitudo, et omnes organicae partes rite in obsequium compositae. Selbft ein Rectermann führt bie perfectio hominis ante lapsum ratione intellectus, appetitus unb voluntatis in ähnlicher Weise wie die Lutheraner aus (systema, 218 f.), allerdings mit ber doppelten Limitation: status aute lapsum mutabiliter bonus erat, ut posset degenerare in malum, und erat gradu inferior et imperfectior eo statu, qui est futurus in altera vita, während Scholaftifer wie Wendelinus gang übereinstimmend mit ben Lutheranern die imago Dei als conformitas hominis cum Deo quoad animam et quoad corpus (chr. th., 216) befiniren. Nur bie Föberaliften waren entschieden auf bem Wege gur richtigen Erkennt= niß. Obwohl nach Coccejus Behauptung (de foedere Dei, 12) ipsa imago Dei in ipso hominem ad Deum dirigebat, so war boch ber Protoplast ursprunglich nondum eo modo filius et haeres, quemadmodum futurus erat, si praecepta servasset. Erat enim positus in conditione acquirendi juris vitae aeternae, non vero jam haeres factus (a. a. D., 21). Um besten möchte ber treffliche und philosophisch burchgebilbete Beibanus (corp. th., I, 331) die Phantasieen Philippi's widerlegen: Quid est igitur illud in Deo imitabile homini et cujus imago in homine exstet? Constat: non esse ipsam divinam essentiam nec ejus attributa, quae sunt ipsa Dei essentia. Consistit imago Dei in tribus: 1) in natura, 2) in rectitudine, 3) in statu. - Spiritualem animae naturam . . . illam in cogitatione consistere videmus. Sane si mentem hominis comsideramus et ejus voluntatem, magnam ejus cum Deo similitudinem conperiemus... Quod magno est argumento: Deum se ipsum velut sigillum impressisse menti, ut in ea tanquam in speculo reluceat. Ut vel hac de causa ad imaginem Dei factus, vel potius imago Dei factus, vel potius imago Dei dici possit. - Sed in voluntate praecipue imaginem quandam et similitudinem Dei reperimus. Bon ba aus giebt bann Beibanus ben Schluß (a. a. D., 342): Ex ipsa igitur naturae rationalis institutione profiscitur et in ejus essentia fundatum est, ut amorem suum soli Deo debeat nec eum possit ulla ratione, ulla dispensatione, ulla naturae suae vel elevatione vel depressione ad se ipsam, vel ad inferiora convertere. — Bas bie dona supernaturalia betrifft: jo hat icon hyperius fich folgendermaßen barüber ausgesprochen: (Methodi th., 415): Accedit, quod in primo homine non

gerechtfertigt. Der Ueberschwänglichkeit der firchlichen Unficht trat nach der Reformation zunächst die Rüchternheit der socinianischen entgegen. Es ift bezeichnend, daß Fauftus Gocinus einen Borgug des Protoplaften, welchen die firchliche Dogmatif unter die minder wesentlichen gerechnet hatte, für das alleinige Merkmal der Gottesebenbildlichfeit erflarte: Die fonigliche Berrichaft des Menschen über die Thierwelt\*), womit auch der Ra= fauer Ratechismus in fo fern übereinstimmt \*\*), als er das göttliche Ebenbild in die Bethätigung des freien Billens, alfo in dasjenige menfchliche Bermögen fest, welches nach Thomafins bei dem fundlosen Protoplasten noch gar nicht vorhanden gewefen fein foll. Rur ein etwas aufgeputter Socinianismus ift es, wenn die Arminianer das göttliche Cbenbild in einer derartigen gottverordneten Berrichergewalt des Menschen fich manifestiren laffen, welche, auf der Vernunftanlage des Menschen ruhend, demselben die Burde eines Stellvertreters der Gottheit auf Erden verlieh. Eines aber ift ficher, daß auf diefem Standpunfte die firchliche Lehre von der justitia und sanctitas originalis nicht nur wegen ihrer inneren Widersprüche als vernunftwidrig verworfen, fondern daß sie namentlich auch - und zwar mit einem bis dahin nicht an den Tag gelegten exegetischen Scharffinn als schriftwidrig nachgewiesen worden ift. Bis auf den heutigen Tag ftebt die von Limbord, aufgeworfene Frage: wie denn der geistig und sittlich so hochentwickelte erste Mensch der Rirchenlehre habe fo tief fallen tonnen \*\*\*), von Seite der firchlichen Orthodoxie unbeantwortet da.

modo bona illa naturalia fuerunt longe excellentissima, verum etiam addidit eisdem Deus bona supernaturalia adeoque suum spiritum, cujus ope ad persistendum juvari plurimum, si modo voluisset, potuisset.

<sup>\*)</sup> Opera, II, 258: Homo autem cur potissimum ad Dei imaginem factus dicatur, ex eo loco ubi id primum dictum fuit, liquido apparet, hoc est, quia dominium datum est illi in universa opera Dei.

<sup>\*\*)</sup> Catech. ecclesiarum pol., 293: Certum est primum hominem ita a Deo conditum fuisse, ut libero arbitrio praeditus esset. Das lib. arb. bestand in recte agendi voluntate ac facultate.

<sup>\*\*\*)</sup> Theol. chr. II, 24, 6: Quod reliques animae dotes attinet, sive eas dicamus homini fuisse naturales, sive dona supranaturalia,

Der schriftwidrigen Ueberspannung der ursprünglichen Bollfommenheit des Protoplaften gegenüber mar felbft ein Reimarus, wenn er aus der "mofaifden Gefchichte" entnehmen zu muffen glaubte, die "erften Menschen hatten fich eben dadurch vergangen, daß fie teine Bernunft gebraucht und den trüglichen Sinnen und falichen Ueberredungen in großer Uebereilung gefolgt hatten", vom Standpunkte der hergebrachten Doctrin leichter zu verdammen als zu widerlegen\*). Gab doch auch der Supranaturalis= mus vor noch nicht langer Zeit Diefes firchliche Lehrstück fo gang verloren, daß er in seinem firchlichen Sauptvertreter "bem erften Menschenpaare" nichts weiter zuschreibt, als "vortreffliche Kabia= feiten und Unlagen des Berftandes und Bergens, die auch anfingen mit der glücklichften Geschwindigkeit fich zu ents wideln und auszubilden" \*\*), in seinem biblischen Repräsentanten dagegen die Aehnlichkeit mit Gott vorzüglich darin bestehen läßt, daß die ersten Menschen vermöge ihrer natürlichen Unlagen wohl fähig waren, Gunden zu vermeiden und ihre Pflicht zu erfüllen \*\*\*). Wer wollte unter diefen Umftanden fich darüber verwundern, wenn der Rationalismus das Wefen des göttlichen Ebenbildes nur noch in den wesentlichen und jedem Menfchen eigenen Vorzügen der menschlichen Natur vor allen übrigen Geschöpfen erblicken zu durfen glaubte +). Erscheinen uns - und nicht gang mit Unrecht - folche Beschreibungen als fade und abgeftanden, so sollten wir dabei doch auch nicht ver= geffen, daß fie der Wahrheit immmer noch näher tom= men, als die phantaftischen Auswüchse einer aus der mittelalterlichen Lehrtradition in den Protestantismus unverarbeitet binübergenommenen Vorstellung, welche von vornherein den mahren Begriff

cavendum, ne nimium ea extollamus, adeoque tantam ipsis perfectionem tribuamus, ut concipi nequeat, quomodo homo in peccatum incidere potuerit. Si enim tanta fuerit in intellectu scientia, in voluntate justitia ac sanctitas, in affectibus promptitudo ad bonum, explicari nequit, quomodo homo vel per seductionem, vel per malitiam, in peccatum incidere potuerit.

<sup>\*)</sup> Fragment von Verschreiung ber Vernunft auf ben Kanzeln, 22.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, Borlefungen, 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Storr, Lehrb. ber dr. Dogm., 418.

<sup>†)</sup> Edermann, Sandbuch, III, 45.

des Menschen verdunkelt und darum auch das richtige Verständniß des Heils geradezu unmöglich macht. Je ernster es ein Dogmatifer in neuerer Zeit mit der Aufgabe der Dogmatif nahm, desto unaus-weichlicher mußte er sich genöthigt sehen, eine Umgestaltung unseres Lehrstückes aus den ursprünglichen Quellen zu versuchen, und man darf auf dem gegenwärtigen Standpunkte ohne Ungerechtigkeit sagen, daß eine bloße Repristination jest als ein dogmatisches Armuths- und Ohnmachtszeugniß zu betrachten wäre.

Bie verdienstlich immer die Anregung ift, welche Schleierm acher der dogmatischen Untersuchung auch in Betreff Dieses Lehrstückes gegeben hat: so hat er doch gerade hierin wenig eigentlich Befriedigendes geleiftet. Dag der Begriff des Menschen fich gegen= wärtig in feinem Individuum mehr verwirklicht findet: das ift eine Thatfache des Gemiffens und, wie wir schon fruber gezeigt haben, eine nothwendige Voraussetzung der driftlichen Dogmatif\*). Es fann fich dager bei diefer Untersuchung nicht lediglich darum handeln, mas gegenwärtig noch im Menschen von feinem mahren Begriffe gurudgeblieben ift, fondern wir muffen wiffen, mas dem Begriffe des Menfchen als foldem gemäß ift. Gibt es in der That eine Möglichfeit fur den Menschen, seine Bestimmung zu erreichen und die Idee deffen, mas er fein foll, allmälig in der Menschbeit zur wirklichen Erscheinung zu bringen: fo muß er mit der Birklichkeit feines Befens auch irgend einmal den Unfang gemacht haben, er muß ursprünglich und urgeschichtlich wenigstens darauf angelegt gewesen sein, zu werden wie er fein foll. Oder, wenn er umgefehrt mit der Begriffswidrigfeit begonnen batte, dann mußte diese voraussichtlich auch fein Ende fein. Je mehr die Dogmatif es mit heilsgeschichtlichen Thatsachen und nicht mit spefulativen Theorieen zu thun hat \*\*), um so mehr muß sie, wo es fich um das Wefen des Menschen und deffen Beil handelt, ihren Aufstellungen eine wirkliche uranfängliche Thatfache zu Grunde gelegt wiffen.

Im Widerspruche mit dieser Boraussetzung geht Schleiermacher von der Annahme aus, daß in Beziehung auf den

<sup>\*)</sup> Erfter Band, 2. Lehrstück, 23.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, 6. Lehrstück, 78.

Urftand des ersten Menschen nichts Thatsachliches, überhaupt feine Geschichte, sondern nur ein uralter Bersuch, den Mangel an einer geschichtlichen Nachricht von den Anfängen des menschlichen Geschlechtes zu erganzen, vorliege\*); und er nimmt daber für sich die Freiheit in Anspruch, den Angaben der alttestament= lichen Erzählung nur so viel "innere Bahrheit" zuzugestehen, als fie mit dem von ihm aufgestellten Begriffe übereinstimmen. Diesem zufolge murde die ursprungliche Bollfommenheit des Menschen wefentlich darin bestehen, daß in dem flaren und wachen Leben des Menschen, soweit dasselbe in deffen geistigen Lebensfunktionen und der darauf Bezug habenden Ginrichtung des Organismus fich manifestirt, "eine Stotigfeit des Gottesbewußtseins an und für fich betrachtet möglich ift" \*\*). Mit anderen Worten: es würde das göttliche Ebenbild in dem noch immer in jedem Menschen vorfindlichen Bewußtsein von dem Bermögen, vermittelft des menfchlichen Dragnismus in fich zu benjenigen Buftanden des Gelbftbewuftseins zu gelangen, an welchen fich das Gottesbewuftsein verwirklichen kann, und wovon der Trieb ungertrennlich ift jenes zu äußern \*\*\*), zur Erscheinung tommen. Wenn demgemäß im ersten Menschen nichts Ursprünglicheres und Vollfommeneres gefunden werden fann, als was jest noch in jedem Menfchen fich findet, so kann begreiflicher Beise auch keine Beranlaffung vorhanden fein, befondere Glaubensfäte, deren Gegenftand die erften Menschen wären, aufzustellen. Da fann in Birklichkeit nicht mehr in Beziehung auf fie ausgefagt werden, als "daß fie auf irgend einem für uns nicht näher bestimmbaren Bunft der Entwicklungslinie standen und auch im Stande waren, auf die Entwicklung des Gottesbewußtseins in dem folgenden Geschlechte zu wirken", oder "daß die fich mittheilende Frommigfeit so alt ift, als das fich fortpflanzende menschliche Geschlecht", oder "daß die Frömmigfeit ein allgemeines menfchliches Lebenselement ift"+).

<sup>\*)</sup> Der chr. Glaube I, §. 61, 3.

<sup>\*\*)</sup> Ebentafelbst I, §. 60, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendafelbst I, §. 60.

<sup>†)</sup> Gbendaselbst, S. 61, 4. Schleiermacher hatte ben Ausbrnd "Ebenbild Gottes" von seinen Boraussegungen aus überhaupt lieber vermieden. "Die Frage", fagt er a. a. D., "ob die Bezeichnung "Ebenbild Gottes",

Bie unbefriedigend diese Ansicht Schleiermachers immerbin fein muß, so ist fie doch jedenfalls neuerlich mit Unrecht als eine "naturalistische" bezeichnet worden\*), wornach fie auch eine materialistische fein mußte. Sie ift in fo fern vielmehr antinaturglistisch, als sie den Begriff des Menschen nicht aus feinem Naturorganismus, oder aus dem Befen der Materie, fondern aus einem ursprünglichen Berhaltniffe des Gelbftbewußtseins gum Gottesbewußtsein, d. h. aus dem Befen feines Beiftes, gu erklären sucht. Sie ift auch nicht anti-kirchlich, da ja Schleier= macher der firchlichen Lehre, "daß der erfte mirfliche Buftand des Menfchen nicht die Gunde gewesen fein tonne", seine unbedingte Austimmung ichenft, und nur der Borftellung entgegentritt, daß in dem erften Menschen die höheren Bermögen über die niederen eine wirkliche Macht ausgeübt hatten, weil, je größer diese gesett werde, defto mehr eine in demfelben Berhaltniffe fortentwickelnde Steigerung derselben gedacht werden muffe. Bill demnach Schleiermacher anscheinend eigentlich über den Urftand des Menschengeschlechtes gar nichts lehren, weder pelagianisch, daß feine ursprüngliche Bolltommenheit gewesen sei, noch firchlich, daß eine solche gewesen fei, welche das Abbrechen der aufänglichen fündlofen Entwicklung und das Setzen eines neuen Anfangspunktes nöthig gemacht habe: fo ergibt fich jedoch aus feinen Gagen die unvermeidliche Folgerung, daß Die erften Menschen als solche zu betrachten seien, welche zur Klarbeit des sittlichen Selbstbewußtseins und zur Rraft der sittlichen Selbstbeftimmung ursprünglich noch nicht hindurchgedrungen waren, und welche deßhalb am angemessensten als sittlich noch ungu= rechnungsfähige Rinder vorzustellen wären \*\*).

woburd bod ohnstreitig die Natur des Menschen in ihrem Borzug vor den andern beschriebenen Geschöpfen dargestellt werden soll, dem von uns aufgestellten Begriff angemessen sei: fann nur mit großer Borsicht bejaht werden."

<sup>\*)</sup> So Philippi a. a. D., II, 387 nach bem Borgange von Thiersch, Borsefungen über Kath. u. Brot. II, 10.

<sup>\*\*)</sup> So auch de Wette in der theol. Zeitschrift (von ihm, kucke und Schl. herausg. II, 84), in der Sittenlehre S. 38 und Wesen des chriftl. Glaubens, 135: "Die ersten Menschen . . . waren unschuldig ungefähr wie die Kinder. . . . So wenig als die Scham, war noch das Gefühl des Nechten und Unrechten oder das sittliche Gewissen in ihnen erwacht . . . damit sehlte ihnen zugleich die Willfür oder

In diefem Ergebniffe begegnen fich übrigens Schleiermacher und Thomafius auf das Ueberraschendste. Die anerschaffene Gerechtigkeit des erften Menschen ift, nach Thomasius, eine noch nicht durch die Selbstbestimmung des Menfchen vermittelte, noch feine frei perfonliche; der erfte Mensch ift alfo fittlich noch unzurechnungsfähig, und feine angebliche Bollfommenheit besteht darin, noch nicht einmal ein mit sittlicher Freibeit bandelndes Wefen zu sein. Wie ein sittlich noch in= differentes Rind, welches die erste Freiheitsprobe noch zu bestehen hat \*), dennoch als vollkommen bezeichnet werden fann: über diese Schwierigkeit wird uns freilich von Thomasius nicht hinausgeholfen. War der erfte Mensch ein unmundiges Rind: mar er denn in diesem Kalle überhaupt ein seinem Begriffe auch nur unvolltommen entsprechender Mensch? Wie wir uns den Buftand des Protoplaften denken mogen, wenn er dem Begriffe des Menschen wahrhaft entsprochen haben foll, fo darf ihm feines der wesentlichen Merkmale gefehlt haben, welche diesen Begriff überhaupt bilden. Und da begegnen wir der unausweichlichen Frage, wodurch der Begriff des Menschen überhaupt gebildet werde? Run ift das Wesentlichste an dem Menschen. daß er Perfonlichfeit ift, und er ift Personlichfeit, weil er

\*) Chrifti Berfon und Bert I, 217: "Er follte allerdings qu einer höheren Stufe hindurchdringen, als auf welche ihn bie Schöpfung geftellt hatte. . . . Sein Zustand war noch nicht ber ber mannlich ethischen Reife, sondern ber ber kindlichen Unschuld, welche allerdings ben göttlichen Impuls in fich trug, ju jener fortaufchreiten ... Bar biefe Freiheitsprobe bestanden, so war die normale Entwicklung der Freiheit nach ihrem Lebensziele bin gefichert."

Bahlfreiheit, so wie auch die Rinder im Austande der Unbewußtheit biefe Willfur nicht haben, fich von einer Art von In= ft in ft leiten laffen. . . . Berade fo lebten bie erften Eltern im unbewußten Behorsame gegen Gott." Schleiermacher wendet (a.a. D., S. 61, 3) gegen diefe, fonft "angemeffenfte", Annahme nur ein, daß fie feine anschauliche Borftellung gewähre, weil wir uns babei bie geiftige Ent= widlung nicht leicht von innen heraus benfen konnen, und weil ber Uebergang aus biefem anfanglich mehr inftinktmäßigen Buftand in ben bes Bewußtfeins und ber Befinnung ohne die Gulfe eines ichon beftehenden verftandigen Lebens nicht zu begreifen fei. Allein welche andere Borftellung will er fich von feinen Borausfegungen aus von bem Urftande machen? Entweder keine, wie er es wirklich thut, ober biefe, wenn er fich wirklich eine macht, bleibt bie "angemeffenfte."

wesentlich Geist ift. Das Selbstbewußtsein, und das damit auf's Innigfte zusammenhangende Gelbftbeftimmungevermögen find die vorzüglichften Offenbarungsformen des perfonlichen Geiftes \*). Allerdings ift es Thatsache, daß der Mensch auf der gegenwärtigen Lebensftufe der Menschheit nicht als ein selbstbewußter, und da= her auch ohne ein entwickeltes Gelbftbestimmungsvermögen, in bie Belt tritt. Der Menfch erscheint auf seiner biologischen Anfangsftufe, um mit einem geiftvollen Forscher zu reden\*\*), "als mefent= lid Thier", ja als noch unentwickeltes Thier mit einer zur perfonlichen Beftimmtheit pradisponirten Geele. Die Frage aljo, welche wir an diefer Stelle rund und nett zu beantworten haben, fann feine andere fein, als ob wir den Urftand vor dem Gundenfalle ebenfalls als den Zustand perfonlicher Unentwickeltheit, d. b. als einen Zustand des vorläufigen Thierseins, des Nochgarnichtpersongewordenfeins, denken wollen, oder als den, welchen wir mit dem Begriffe eines mirklichen Perfonlebens verbinden? Denn auch darin stimmen wir gang mit Rothe überein: daß erst die Perfonlichkeit des Erwachsenen die volle menschliche Personlichfeit ift, die des Unerwachsenen dagegen eine erft werdende, nur approximative und relative \*\*\*). Es bleibt also das Dilemma: war der erfte Menich vor dem Gundenfalle ein bloges unmun= diges Rind, und der Gundenfall der Fortschritt über die Schranke findlicher (ja thierischer) Bewußtlofigkeit hinaus zur perfonlichen fittlichen Selbstentscheidung, oder war der erfte Mensch eine geiftes. reife, fittlich felbftverantwortliche, zur Gelbstentscheidung befähigte Perfonlichkeit? Diejenigen, welche das lettere beftreiten, und dabin gehören alle, welche ein sittliches Gelbftbeftimmungsvermögen bei dem Protoplaften für noch unzuläffig erflären, follten fich wenigstens entschließen, auf den Begriff einer urfprung= lichen Bollkommenheit beim erften Menfchen zu verzichten, und die tiefe Kluft, welche zwischen ihrer und der herfömmlichen Lehre liegt, offen anzuerkennen. Bon irgend einer Bollfommenheit des Menfchen kann erft von dem Angenblicke an mit einigem Rechte die Rede fein, wo er wirklich Menfch gewor=

<sup>\*)</sup> Erfter Band, Ginleitung, §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Rothe, Theologische Ethik I, 43

<sup>\*\*\*)</sup> Chendafelbst I, 185.
Schenfel, Dogmatif II.

den, wo er alfo feine thierische Lebensftufe überwunden, wo der Naturorganismus unter die bestimmende höhere Leitung des Geiftes getreten ift. Oder ift es nicht richtig: hat die Menschheit nicht erst mit dem geistesreifen, dem selbstbewußten und sich sitts lich aus der Eigenheit feines Befens felbst bestimmenden, Dienichen ihren wirklichen Anfang genommen? Ift es nicht geradezu widerlich, von einem "fündlofen Anfange" des Menschengeschlechtes reden zu hören, wenn man nachträglich binzusett, daß der angeblich fündlose Anfänger weder zu sittlichen Entschließungen, noch zu fittlichen Sandlungen auch nur die geringfte Befähigung besessen kabe? Der Mensch, d. h. der mabre, ift der freiverfönliche Mensch, und wenn tas Menschengeschlecht nicht mit einem folden auf Erden angefangen, wenn nicht ein folder wirtlich feine freie Berfönlichfeit in einer gottgemäßen Lebenserscheinung anfänglich zur Darftellung gebracht hat, fo hat es in Wirklich = feit keinen fündlosen Anfang genommen; denn wirklich angefangen bat es erst mit der fittlich freien Entschliefung und der sittlich freien That \*).

Die Boraussetzung, daß die Beschaffenheit des ersten Menschen diesenige eines unmündigen, sittlich unzurechnungsfähigen Kindes gewesen sei, hat übrigens auch vom lediglich physiologischen Standpuntte sehr gewichtige Gründe gegen sich. Innerhalb des geschichtlichen Verlaufes der Menschheit wird der Mensch nach der organischen Seite seines Daseins gezeugt, geboren, erzogen. Er ist zwar schon auf seiner unentwickeltsten Lebensstuse der Potenzunach Berson; denn der Geist, das wesentliche Element seiner Lebenserscheinung, ist auch auf dieser bereits in ihm vorhanden, wenn er auch, in Folge eines Misverhältnisses zu dem noch völlig unausgebildeten leiblichen Organismus, für einmal seine Potenzialität noch nicht, und auch später erst allmälig zu aftualisten vers

<sup>\*)</sup> Mit gutem Grunde trat schon die reformirte Dogmatif jener Borfteslung von der sittlichen Unentschiedenheit des ersten Menschen im Urstande entgegen; vgl. Burmann (Syn. th. I, 423): Primus autem homo, cum creatus foret cum bona voluntate ac imagine Dei et sufficienter bonum ac malum cognosceret, non ad utrumque indifferens, sed ad bonum potius aptus ac determinatus erat. Eratque ejus libertas nihil aliud, quam recta Deo placendi et bono suo incommutabiliter adhaerendi voluntas.

mag. Demzufolge ift der Mensch auch auf seinen geistig und sitts lich entwickelteren fpateren Lebensftufen gunachft immer ein Broduft feines urfprünglichen, eigenthumlichen Befens, weil aus feiner Berfonlichfeit durch Mittel der Runft oder Regeln der Erziehung, durch Gunft oder Ungunft der Umftande, etwas werden fann, mas fie nicht schon an und für fich ift. Im weiteren Ginn des Wortes jedoch ist ein jeder Mensch auch zugleich ein Produkt der ihn umgebenden und auf ihn einwirfenden Ratur und Menfcheit. Diefer lettere Faftor fallt nun bei dem ersten Menschen nothwendig ganglich hinweg. Der erfte Mensch ift weder gezeugt, noch geboren, noch erzogen worden; nicht er ift aus dem Schoose der Menschheit, die Menschheit ift aus feinem Schoofe hervorgegangen. Gben darum fann und darf die Dogmatik an diefer Stelle der Frage nicht ausweichen, wie wir uns die Entstehung des erften Menfchen gu denten haben? Jeden Berfuch, Die erften Buftande des erften Menschen genauer zu bestimmen, kurzweg als einen erfolglosen zu bezeichnen\*), das ift denn doch ein einerseits zu begnemer und andererseits aus der Berwirrung der hergebrachten Meinungen am allerwenigsten herausführender Nothbehelf. Sier bietet fich in der That nur folgendes Dilemma als Ausfunftsmittel an. Entweder ift der Mensch vermittelft eines Naturprocesses aus den Elementen der Erde entstanden, und dann hat die materialistische Beltbetrachtung Recht; auch der Geift, die Perfonlichkeit, ware in diesem Falle lediglich ein Produtt der Materie; oder er ist ein Gefchöpf des perfonlichen, beiligen Gottes, und dann ift feine Entftehung das Ergebniß eines göttlichen Schöpfungswunders.

Man ist vielfach geneigt, der ersteren Ansicht beizupflichten, weil sie von geringeren wissenschaftlichen Schwierigkeiten gedrückt sei. Allein ist denn dies auch in Wirklichkeit der Fall? Angenommen der erste Mensch sei, wie das erste Thier, aus der Gährung eines elemenstarischen Naturprocesses hervorgegangen, er habe dann vom emsbryonischen Zustande an alle Entwicklungsstufen seines physioslogischen Bildungsprocesses bis zur geschlechtlichen, geistigen und sittlichen Reife aus sich selbst heraus, nur mit Hülfe der ihn ums

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, ber dr. Glaube, S. 61, 4.

gebenden Ratur, durchgearbeitet\*): immerbin bleiben bei diefer Unnahme zwei Puntte wiffenschaftlich folechthin unbegreiflich. Es bleibt erftens ein wiffenschaftliches Rathfel, wie der perfonliche Geift, das Selbstbemußtfein, aus dem bemußtlofen Stoffe entsprungen fein foll, und zweitens ein ungeloftes Broblem, wie der erfte Menfch, nachdem gegenwärtig durch die tägliche Erfahrung dargethan ift, daß es nur der forgfältigften elterlichen Pflege und der eingehendsten und unermüdlichsten padagogischen Einwirkung möglich ift, das Rind zur vollen geiftigen und sittlichen Entwicklung durchzubilden, ohne alle leibliche Rachhulfe und ohne alle pada= gogifche Unleitung aus einem pflanzenartigen Embryo eine geiftes= reife und fittlich verantwortliche Perfonlichkeit geworden sein foll? Mit D. F. Strauß die Entstehung des Menschen aus der "überichwänglichen Bildungefraft" unseres Planeten, "aus Schwängerung mit jest ausgeschiedenen Lebenskeimen", aus den verschiedenften "Mischungen und Entmischungen" zu erklären, oder der zweifels haften Thatsache der generatio aequivoca "einiger der nieder» sten Thierarten" einen Stütpunkt für die Entstehung des edelften Geschöpfes der Erde aus chemischer Stoffmischung zu entnehmen, oder endlich gar auf den Ursprung des Bandwurms ju refurriren, um der Erschaffung des Menschen durch ein göttliches Schöpfungswunder um jeden Preis aus dem Bege ju geben: das erscheint uns denn doch als ein Erflärungsversuch, der allzu febr ben Stempel eines Nothbehelfs miffenschaftlicher Berlegenheit an

<sup>\*)</sup> So meist die neuere Naturforschung, so weit sie auf materialistischer und pantheistischer Grundlage ruht. Bgl Schelver's, Dien's, Rit= gen's u. f. w. wunderliche Beranschaulichungsphantafieen Diefer Betrachtungsweise. Der erftere erflart in feiner Schrift "über ben urfprung= lichen Stamm bes Menschengeschlechts" (Biebemann's Archiv f. Boologie und Bootomie III, 167) es fur nicht unwahrscheinlich, bag wir noch behaarte, vierhandige Thiere mit ber Unlage gur Menschheit entbeden werben! Der zweite (Sfis, II, 1127) meint, ber erfte Menfch fei als Embryo aus bem Mutterschoofe bes Meeres, ba im Baffer alles Dr= ganische entstehe, an's Land gesetzt worben , um sich baselbst weiter fort= guhelfen. Der Dritte (Brobefragment einer Physiologie bes Menfchen, 1832) benkt fich bas Erwachen bes ersten Kindes in bem Relche einer riefenhaften Blume voll Nektarwein mit fußem Mildbjafte, und es erfcheint ihm als nicht unwahrscheinlich, daß bie riefenhafte Bilgpflanze ber Rafflesia bas aus Uferschlamm sich entwickelnbe Menschenei zuerft in ihre schützende und nährende Umhullung aufgenommen habe.

sich trägt. In der That, wer nicht den Muth hat, den ersten Menschen aus dem Kelche einer mit Rektarwein und Milchsaft angefüllten Riesenblume hervorwachsen, oder nach Durchbrechung der stichartigen Keimhülle in der Größe eines etwa zweijährigen Jungen aus dem Meerschleim auftauchen und sich dann "wie and ere Jungen" sein Futter selbst suchen zu lassen: der sieht am Ende sich eben doch auf das etwas demüthigende Ergebniß verwiesen, die Unzulänglichkeit seines Vorstellens in diesem Punkte offen einzugestehen \*).

So läuft mithin der Bersuch, der alten Dogmatif den Leuchter der neuesten Wissenschaft vorzuhalten, zuletzt theils auf das Zugesständniß hinans, daß die letztere das Problem in keiner Weise zu lösen wisse, theils auf die Behauptung, daß es mit dem göttlichen Ebenbilde nichts auf sich habe und daß der Mensch lediglich ein Abhub der Materie, der Geist ein Produkt des Stoffes sei, daß überhaupt hinsichtlich der Entstehung zwischen dem Thiere und dem Menschen nicht der geringste Unterschied obwalte. Im Angesichte einer solchen schlechthinigen Preißgebung des angestammten Menschensadels und der anerschaffenen Menschenwürde fühlt man sich, vom Standpunkte der christlichen Dogmatis, den alten Dogmatisern doch auch wieder zu Dank verpslichtet, daß sie, wenn auch in äußerst mangelhafter Form, so energisch die Einzig artigkeit und die Gottess und GeistessSerrlichkeit des Protoplasten verstreten haben.

<sup>\*)</sup> Strauß, die chr. Glaubenslehre, I, 605: "Lieber gestehen wir auch hier die Unzulänglichkeit unseres Borstellens ein, halten aber um so fester (!) an der Möthigung unseres Denkens, welches, gemäß dem Lucrezischen: nam neque de coelo cecidisse animalia possunt, die Entstehung des menschlichen Geschlechts nur (?) auf die angegebene Weise zu begreisen weiß." Der Pantheismus geht jedoch auch hier in unverdecken Materia-lismus über (a. a. D., I, 716): "Es ist aber nicht unmittelbar die Hand Gottes, woraus der erste Mensch hervorging, sondern zunächst ist es die Materie, als die erste Entäußerung oder genauer das unmittelbare Dasein der göttlichen Idee, woraus es nun ganz in der Ordnung ist, daß sie in aussteigenden Stusen zuerst als Leben in der Natur, dann als Geist im Menschen, und in diesem mit dem Berlaufe seiner geschichtlichen Entwicklung immer vollständiger zu sich selber kommt." Also die Materie kommt im Geiste des Menschen zu sich selber!

Der wahre Begriff der ursprünglichen Bollfommenheit.

§. 14. Rann man fich eines gerechten Erstaunens über einen Standpunft nicht erwehren, welcher fein Bedenfen trägt, den Menichen seinem Wesen und Begriffe nach bis zu der Stufe des Thieres herabzuwurdigen, fo find folche Berirrungen auch nur aus dem Umftande zu erklären, daß derfelbe das Gewiffen, und mit diesem die Selbstftandiakeit und Ursprunglichkeit des menschlichen Beiftlebens, völlig ignorirt. Das Gemiffen fordert unerbittlich einen Begriff des Menschen, wornach diefer an fich wesentlich immateriell und wornach deffen organische Erscheinung nur Substrat, Bertzeug, Symbol des Beiftes ift. Bermöge des Gewissens ift der Menfch, wie wir schon früher dargethan haben \*), unmittelbar auf Gott bezogen; darum muß er nach feiner Beiftesfeite auch unmittelbar von Gott ausgegangen fein. Aus der anorganischen Natur, wie dies der Naturalismus felbst einräumen muß, ift fein Geiftleben ichlechterdings nicht zu erflären. Raturlich! Denn Gleichartiges ift immer nur zu erflären aus Gleichartigem, Licht nur aus dem Lichte, Leben nur aus dem Leben, Beift nur aus dem Beifte, Selbstbewußtsein nur aus dem Selbftbewußtsein. Darum bildet auch das durch die göttliche Offenbarung erleuchtete Gewiffen der Menschheit, wie es in der h. Schrift fich ausgesprochen hat, die nothwendige Erganzung zu den Refultaten der Naturwiffenschaft, welche an diesem Puntte in ihren bervorragenoften Bertretern mit ungeheuchelter Demuth eingesteht, das lette Bort des Rathsels in dem Buche der Natur nicht auffinden ju fonnen. Es bleibt nun einmal bier fein anderer Ausweg, als ju den Quellen des göttlichen Bortes jurudzugeben, und den mahren Begriff der ursprunglichen Bollfommenheit des Menschen aus ihnen zu schöpfen.

In dieser Beziehung ift vor Allem erforderlich, daß wir uns von dem, was die Schrift über das göttliche Ebenbild lehrt, eine deutliche Vorstellung bilden. Zwei Ergebnisse stehen in dieser Beziehung von vorn herein fest. Erstens: das, was die Schrift

<sup>\*)</sup> Erster Band, 9. Lehrstück, § 31. Die Bebeutung des Gewissens für die Aufstellung des Begriffes des göttlichen Sbendildes anerkennt in erstreulicher Weise auch Stahl (die Phil. des Rechts II, 1, 105, 3. U.): "Es ist der Punkt, in welchem göttlicher und menschlicher Wille sich durchsdringen und die sittliche Natur des Menschen, die zugleich creatürlich und selbstständig ist, bilden."

als göttliches Ebenbild bezeichnet, ist niemals gänzlich verloren gegangen. Auch gegenwärtig noch besitzt der Mensch an seiner Gottebenbildlichkeit seine eigenthümliche Dignität; auch gegenwärtig noch ist sie das Siegel seiner vor allen übrigen Creaturen ihn auszeichnenden Ehre und Herrlichkeit. Zweitens: das göttliche Ebenbild war in dem ersten Menschen noch nicht aktuell vollenzdet, sondern nur potenziell vollkommen, und in so fern auf die Bollendung angelegt.

Un feiner Stelle der Schrift wird behauptet, daß der Menfch jemals das göttliche Ebenbild verloren habe. Wenn von Adam berichtet wird: er habe einen Sohn nach feinem Bilde, melches zuvor als Gottes Bild bezeichnet worden war, gezeugt, so dient diese Stelle zum Beweise, daß die Fortpflanzung des gottlichen Chenbildes vermöge der Zengung auch nach dem Gundenfalle vorausgesett wird\*). Wenn an einer anderen Stelle die Tödtung, eines Menschen defhalb als eine verbrecherische That bezeichnet wird, weil der Menid, "nach dem Bilde Gottes" geschaffen fei, fo liegt derfelben die Borftellung ju Grunde, daß auch der fundige Menfch in seinem Personleben noch das Bild Gottes darftelle \*\*). Steht doch überhaupt - nach der Ueberzeugung des einem fpateren Zeitalter angehörigen beiligen Dichters - ber Menfch nur wenig gegen Bott jurud; ift er body noch immer ber Berr ber Schöpfung, ju deffen Füßen Gott Alles gelegt hat \*\*\*). Ein über den Menschen ausgesprochener Fluch ift, dem Apostel zufolge, deßhalb ein großer Frevel, weil er einen nach Gottes Bilde Geschaffenen trifft +), und noch immer erscheint in dem Manne ein Abglang des göttlichen Cbenbildes, ja, der göttlichen Majestät + †).

Eben so wenig aber ift an irgend einer Stelle der Schrift die Ansicht ausgeswrochen, daß das göttliche Ebenbild in dem ersten Menschen schon aktuell vollendet gewesen sei. Bielmehr sett die Schrift überall nur die Möglichkeit seiner allmäligen oder einstigen Bollendung vorans.

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 5, 3.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mos. 9, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Bj. 8, 6 f.

<sup>†)</sup> βαι. 3, 5: τους άνθρωπους τους καθ' όμοίωση θεού γεγονότας.

<sup>††) 1.</sup> Cor. 11, 7: Άνης - εἰκῶν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάς χων.

Beldje Borftellung verbindet denn nun eigentlich die Schrift mit dem "göttlichen Ebenbilde"? Mit einer beinahe an Einftimmigfeit grenzenden Mehrheit haben die neueften Dogmatifer fich dahin ausgesprochen, daß unter dem göttlichen Ebenbilde die Perfonlichfeit des Menfchen, oder Das zu verfteben fei, daß der Mensch ein perfonliches Befen ift\*). Diese Unficht trifft mit dem vorhin gewonnenen Ergebniffe in fo fern erwunicht zusammen, als fie das gottliche Ebenbild in dem Menschen unverloren sein läßt; denn gerade der Begriff der Berfönlichfeit ift das, wodurch fich der Menfch von allen anderen Creaturen mefentlich unterscheibet. Und bennoch fann bei tieferem Eindringen diefe Anficht nicht gang befriedigen. Gewiß liegt ihr eine wesentliche Bahrheit zu Grunde. Bie unfer Lehrfat fagt: fo ift es das erfte Mertmal der Gottesebenbildlichkeit, daß der Mensch seinem Begriffe nach ein perfonliches Wefen ift. Bahrend der neuere Pantheismus und Materialis-

<sup>\*)</sup> So Nitfich, prot. Beantwortung von Möhler's Symbolif (Stub. u. Rrit. 1834, 36) und Suftem ber dir. Lebre (S. 91): "Der Menich ift nach dem Gbenbilbe ober gur Aehnlichkeit Gottes geschaffen , b. b. ein perfonliches Befen." Lude (Grundrif b. Ev. Dogm., 157): "Die nabere Bestimmung ber ursprunglichen Bolltommenheit bes Men= schen beruht a) barauf, bag ber Mensch gebacht werbe als unmittel= bares Geschöpf Bottes burch bie absolute Schöpfung, und gwar als perfonliche Creatur in ber organischen Zwiefachheit von Beift und Leib." Jul. Müller (bie chr. Lehre von ber Gunbe, II, 489): "Go wird benn basienige bas Chenbild Gottes im Menfchen fein, wodurch er von allen Naturwesen specifisch verschieden und über fie erhaben ift. Er ift dieß badurch, bag er perfonliches Befen ift." Rothe (Theol. Ethif, I, 184): "Als Ginigung von Perfonlichkeit und Natur ift ber Menfch, auch ber bloß naturliche, fchon mefentlich Berfon." Sofmann (Schriftbeweiß, I, 288): "In eben bem, was ben Menschen befähigt. Die Welt um ihn ber ju beherrichen, befteht auch feine Gottesbildlichkeit. Ein bewußt freies Ich, ein perfonliches Wefen gu fein, ift er geschaffen . . . . Wir fagen alfo schriftgemäß von ber Gottesbilblichkeit bes Menfchen, baß fie in feiner, bes forperlichen (?) Befens, Berfonlichkeit bestehe." Philippi bagegen (R. Glaubenslehre, II, 359) bezeichnet biefe Faffung als unzureichenb; benn es fei in ber Perfonlich= feit nicht nur die Möglichkeit ber "Gottesgleiche", fondern eben fo fehr Die Möglichkeit ber "Teufelsgleiche" gegeben. Martenfen ift unklar, scheint jedoch (Chr. Dogm., S. 72) bas göttliche Ebenbild als "freie perfonliche Ginheit von Geift und Natur", als ,geiftige Seele" gu beschreiben.

mus den Menschen lediglich als ein Produst der "zu sich selbst kommenden" Materie auffaßt, und ihn dadurch seiner persönlichen Bürde beraubt: so läßt die Schrift, wie wir gesehen, nur die Thierwelt lediglich aus der Materie hervorgehen, den Menschen dagegen "als Staub von der Erde" gebildet, von dem Odem des göttlichen Lebens durchhaucht werden\*). Hiernach ist der Mensch schon seinem Ursprunge nach ein wunderbares Doppelwesen; mit dem Leibe gehört er der Erde an, von der er genommen ist, mit seinem Geiste Gott, der ihm denselben eingehaucht hat. Der eigentlich personbildende Fastor ist demgemäß der göttliche Geist, die Materie das Organ, welches auf den Geist von Gott angelegt und mithin an und für sich geistempsänglich ist. Was den Menschen zum Bilde Gottes macht, kann

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 2, 7: Seiner leiblichen Seite nach bilbet Gott ben Menschen המכול של השרבות Geistesfeite nach haucht Gott in ihn hinein. Dieser Qualismus geht burch die gange Schrift. Der Mensch ift nach seiner Naturseite 1. Mos. 6, 3 Fleisch Tu, und insofern, wie alles blos Materielle, Endliche, verganglich, nich= tig; ben Beift, 777, ben perfonbilbenben Kattor hat er 1. Mof. 6. 3 von Gott, ber ihn wieder bem Menschen entziehen fann (vgl. auch Pf. 103, 14-16). Der Beift ftirbt nicht; benn er ift feiner Ratur nach Leben , 1. Mof. 2, 7: Lebenshauch; ber materielle Theil bes Menschen geht wieder in ben Staub gurud (Pf. 146, 4), bagegen ber Beift 7777 Roh. 12, 7 zu Gott, ber ihn gegeben. So verstehen wir erst recht ben Apostel Baulus (Apostelg. 17, 28), wenn er bas profandichte= rische: Tov yao nai yévos eduer dristianisirt, so erst bas Wort Christi, Joh. 6, 63: To avevua edrev to Zwonocov. So ist ber Beift auch bei bem Propheten Czechiel 37, 5 f. der Beleber ber Tobtengebeine, perfonbildende, göttliche Schöpferkraft. Der Ausdruck הרים ift bas erklärende Bräbikat von bem gewöhnlicheren 7777, malerisch als von Gott ausgehendes Athmen ben Erschaffungsproceg bes menschlichen Berfonlebens beschreibend. Ugl. Umbreit (bie Gunde, 7): "Un un= ferer Stelle ift zwar nicht TIT gefett, sondern TIT TOWI, weil es junachst auf die Belebung bes Staubgebilbes antommt, aber ber Begriff bes Beiftes ift gewiß barin mit eingefchloffen." Sier= für beweifend ift namentlich bie von Umbreit angeführte Stelle Siob 32, 8. Das gegen Hofmaun (Schriftbeweis, I, 292): "baß burch bas Einhauchen ber Menfch geworben fei, mas auch bas Thier, nämlich lebenbiges Befen." Bo fagt benn bie Schrift: Gott habe bem Thiere feinen Obem eingehaucht?

mithin unter allen Umftanden nicht die Materie fein, die er mit den übrigen Geschöpfen gemein hat; es muß nothwendig Das fein, mas ihn vor allen übrigen Gefcopfen auszeichnet, daß er wesentlich Geift, daß er von dem Geifte Gottes ift. Allerdings ift nicht ohne Grund noch neulich vor der Borftellung gewarnt wors den, daß "es der absolute gottliche Geift fei, welcher dem erften Menschen participativ mitgetheilt worden sei"\*). Der absolute göttliche Geift ift als folder unmittheilbar, weil unveränderlich und ewig in Gott. Der biblifche Ausdrud, daß Gott feinen Geift in den vorber aus dem Staube gebildeten menschlichen Organismus gehancht habe, gehört augenscheinlich bem volksthumlichen Borftellungsfreise an \*\*), da der schlechthin immaterielle Gott feine Athmungswerfzeuge befitt. Allein gerade diese absichtsvoll gewählte, bildliche Borftellung führt auf die Thatfache gurud, dag der menfchlide Geift ein unmittelbares Produtt des ichopferifchen, gottlichen Selbstbewußtseins, darum noch immer unendlich, ursprünglich aus Gott, ihm in äbnlicher Beife, wie das im Thautropfen fich spiegelnde Connenbild der Conne, verwandt ift.

Dhne Selbstbewaßtsein und Selbstunterscheidung, ohne Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichteit, ohne Bernunft und Willen,
ohne eine gewisse Klarheit der Erfenntniß und ohne eine gewisse
Schärse des Urtheils, ohne die Kraft der Entschlüsse, ohne die Energie der wohlerwogenen, nachdrücklich ansgeführten That... hätte
der erste Mensch das Bild Gottes noch nicht an sich getragen. Die Grundbedingung der Gottesebenbildlichteit ist die Persönlichteit. Allein auch nur die Grundbedingung. Auf der gegenwärtigen Stufe seiner sittlichen Entwicklung ist der Mensch unstreitig noch eben so sehr ein persönliches Wesen, als er es auf der Aufangsstuse war; aber er trägt das Bild Gottes — abgesehen von seiner Wiederherstellung durch göttliche Offenbarungsthätigfeit\*\*\*) — nicht mehr in derselben Weise an sich wie in seinem Urstande. Die Grundlage des göttlichen Ebenbildes ist geblieben, denn sie ist unzerstörbar; allein die Organe, mit Hülfe

<sup>\*)</sup> Deligsch, Sustem ber bibl. Psychologie, 60.

<sup>\*\*)</sup> Erfter Band, 17. Lehrstück, 312 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Band, 4. Lehrstück.

welcher das göttliche Ebenbild im Menschen sich vollenden soll, finden sich ungetrübt und unversehrt nicht mehr vor.

Indem der erfte Mensch durch göttliche Schöpferthätigkeit aus Erdenstaub zu einem leiblichen Organismus gebildet und durch den göttlichen Beift zu einer fittlich felbstverantwortlichen Berfonlichkeit geschaffen worden war: war zu gleicher Zeit vermittelft des gottlichen Schöpferaftes gwifchen feinem Geifte, der von Gott ift, und feinem Drganismus, der von der Erde ift, ein Grundverhalts niß normaler Aufeinanderbezogenheit gesetht worden. Die h. Schrift deutet daffelbe in fo fern an, als fie zuerft den Leib des Menfchen als ein dienstbares Gefäß, das für fich felbst nichts bedeutet, und feinen Berth erft durch den von Gott in ihn gehauchten göttlichen Geift empfängt, zubereitet werden läßt. Da Gott, seinem Befen nach, reiner und absoluter Beift, da schlechterdings teine Materialität in ihm, da er eben da= durch von der Welt, die wesentlich materiell ift, schlechthin unterichieden ift: fo mare auch, wenn der Mensch nur aus Materie, wie das Thier, gebildet ware, eine Aehnlichkeit oder Bermandtschaft zwischen ihm und Gott schlechterdings nicht vorhanden. Lediglich das Geiftsein des Menschen ift es, das ihm seine Burde der Gottähnlichkeit und Gottverwandtschaft fichert. Beil nun aber ber Menich, feiner organischen Seite nach, auch materiell ift, weil er nicht nur Geift, sondern auch Leib hat: so ift demzufolge ein Buntt im Menschen, an dem, trot feiner geiftartigen Perfonbeschaffenheit, sein ebenbildliches Berhaltniß zu Gott getrübt, ja möglicherweise bis auf den Grund verdunkelt werden fann. Auch der mit dem Borzuge der Perfonlichfeit ausgeruftete Menich fann Gott durchaus unähnlich, fann das Gegentheil von dem werden, mas er, feinem Urfprunge nach, fein follte. Gin solcher Fall vermag freilich nur unter der Boraussetzung einzutreten, daß das organische Element in abnormer Beife das Uebergewicht über den Geift gewinnt, daß der Menich alfo aufhört im mahren Sinn des Wortes ein Geistwefen zu fein. Bie fonnte der in feinem Geiftleben verdunkelte Menfc noch länger als ein vollkommenes Abbild deffen gelten, deffen Befen lediglich Geift ift, in deffen ewige, lichte Geiftesflarheit nicht der leifeste Schatten der Endlichteit oder Stofflichkeit fällt?\*) Der

<sup>\*)</sup> βαε. 1. 17: Παρ' φ ούκ ένι παραλλαγή ή τροπής αποδκίασμα.

durch die finstere Gewalt der Materie niedergedrückte, geistgesfangene Mensch hat zwar nicht aufgehört eine Persönlichkeit zu sein; wie könnte er sonst für sein materialistisches Sinnen und Trachten, Denken und Thun noch verantwortlich gemacht werden? Mit dem Aushören der Persönlichkeit wäre er ja ein Thier, oder eine bloße Sache geworden. Allein er ist doch auch nicht mehr Ebenbild Gottes im vollen Sinne des Wortes. Die Wurzel der Gottesbildlichkeit, aus welcher auch wieder eine neue Krone herporwachsen kann, ist ihm geblieben; aber die Krone selbst ist für einmal von seinem Haupte gefallen.

Der volle Begriff der Gottebenbildlichfeit fommt nämlich erft in einer derartigen normalen Aufeinanderbezogen= heit des leiblich = organischen und des geistig = person = bildenden Faktors zur Erscheinung, daß der lettere in jedem Momente der perfonlichen Lebensbethätiguna der normirende, der erftere der normirte ift. Also nicht lediglich in der Berfonlichkeit als folder, fondern in der, mit ihrer leiblichen Organisation unter die durchgängige Berrichaft des Geiftes geftellten, und Diefe Berr= schaft nach allen Richtungen und in jedem Augen= blide der Lebenserscheinung verwirklichenden, Berfönlichfeit fommt das Chenbild Gottes im Menichen jur mahren, umfaffenden Gelbftverwirklichung. Bon bier aus ift leicht erfichtlich, weghalb die h. Schrift zur Begrundung des Sauptgedankens, daß der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen fei, Die göttliche Stiftung folgen läßt, durch welche der Menich gur Berrich aft über die Erde und alle ihre Gefchöpfe berufen wird\*). Die Materie ale folde ift zum Dienfte bestimmt, ber Geift als folder zur Berrichaft, fo daß überall da, wo materielle Rrafte die Berrichergewalt über geiftige usurpiren, ohne Beiteres ein begriffswidriges Verhältniß entsteht. Es war die fonigliche Praro= gative des erften Menfchen, daß die niederen Vermögen in ibm, Folge feiner urfprunglichen Befensbeschaffenheit, durch die höheren bestimmt waren, und die wunderbare Herrschermacht, welche er auf die ihn umgebende Natur ausübte, gemäß welcher fich die gewaltigsten Thiere, die gegenwärtig nur vermöge besonderer Meifter-

<sup>\*) 1.</sup> Moj. 1, 28.

schaft und vermittelst jahrelanger Anstrengungen durch den Geist des Menschen gebändigt werden können, gehorsam zu seinen Füßen schwiegten, war nur eine Folge der königlichen Gewalt, welche der Geist in ihm über seinen leiblichen Naturorganismus besaß.

Die ursprünglichfte Quelle aber, aus welcher der Geift des erften Menschen seine Berrschergewalt über die Natur ichopfte, war der Beift der Beifter, Gott felbft. Beil der Menfch beim Beginne feines Dafeins in einem durchaus normalen Berhältniffe gu feinem Schöpfer ftand, darum befand er fich auch in einem folchen gu seinen Mitgeschöpfen. Satte doch der Beift, der von Gott in den Menschen gehaucht worden war, dadurch daß er des Menschen perfonlicher Beift geworden, nicht aufgehört, Gottes Beift zu fein\*). Und fo mar in Folge der Thatfache, daß Gottes Beift, vermöge eines geiftich öpferischen Attes, des Menschen Geift in abbildlicher Beife geworden mar, ein dergeftalt inniges Gemeinschaftsverhältniß zwischen Gott und dem Menschen begrundet, daß das Selbstbewußtsein des Menschen als solches fich unmittelbar und durchgängig auf Gott bezog, daß der Menfch das Gottesbewußtsein, als das Bewußtsein von feiner ewigen Bahrheit und Wefenheit, ursprünglich und wefentlich in fich trug. Saben wir nun ichon früher bas Gelbftbewußtfein in feiner urfprunglichen Bezogenheit auf Gott als die Centralfunftion des menschlichen Geiftes, oder als das Gemiffen, fennen gelernt \*\*): fo muß deffen ursprüngliche Volltommenheit nothwendig von einer folchen Beschaffenheit gewesen sein, daß fie lediglich feine Uebereinstimmung mit dem Gottesbewußtsein, noch nicht aber irgend eine Trennung vom Gottesbewußtsein, ausgedrückt bat. Nothwendig muffen ursprunglich alle Funktionen des Geiftes in ihrem Verhältniffe zur Natur ichlechterdings durch bas Be-- wiffen normirt gewesen sein und es fann noch feine stattgefunden haben, in welcher die Herrschaft des Geistes über die Ratur irgendwie getrübt oder gar unterbrochen worden mare \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Derfelbe 1777, welcher Sacharja 12, 1 2787777 heißt, heißt 1. Mof. 6, 2 im Munbe Gottes 7777, ift alfo Gottes Geift geblieben.

<sup>\*\*)</sup> Erfter Band, 1. Sauptftud, 9. Lehrftud.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter benjenigen neueren Theologen, welche bie Gottbildlichkeit vorzuges-

If viese Beschreibung des göttlichen Ebenbildes die richtige—
fie muß dies sein, wenn sie sich als biblisch erweist— so ist der Urstand nicht, nach jener in der neueren Dogmatit zu überwiegendem Ansehen gelangten Borstellung, ein Zustand kindlicher Unschuld und sittlicher Indisserung, d. h. weder ein wahrhaft personlicher, noch ein wirklich sittlicher gewesen, sondern der erste Mensch hat in Birklichkeit als freies persönliches Wesen einen sündlosen Ansang genommen, und dadurch vorzugsweise als der ächte Stellvertreter Gottes auf Erden sich bewährt, daß er wesentlich gut, d. h. der absoluten Güte Gottes im Abbilde ähnlich war\*). Ein sittlich indisserentes Wesen "gut" zu nennen, wäre der verwerflichste Mißbrauch jenes schwerwiegenden Attributes.

Die Richtigkeit unserer bisherigen Ausführung wird mithin hauptfächlich davon abhängen, ob die h. Schrift den Urftand als den Zustand eines sittlich noch unzurcchnungsfähigen Kindes, oder als den Zu-

weise in die Perfonlichkeit fegen, ift ein bewährter Forscher, Umbreit, ber obigen Darftellung am nächsten gekommen (a. a. D., 8): "Wir fonnen aber babei, daß ber Menich in feiner Perfonlichfeit bas Bilb bes allmächtigen Schöpfers an fich trägt, nicht fteben bleiben, fondern find gebrungen, bie Diefe bes Gelbftbewußtfeins weiter ju erschöpfen, und da werben wir vor Allem hervorzuheben haben, daß in bem Selbstbewußtscin des Menschen zugleich fein Bottesbewußtsein enthalten ift . . .; in bem Glauben, in ber Religion, in ber bie Entrudung über bie Erbe, bie gange Fulle ber inhalte und beziehungsreichen Ibealität bes Lebens gegeben ift, in ber Sichfelbstoffen= barung Gottes im Beifte Des Menschen, feiert Diefer feine mahrhafte Uebernatürlichkeit." Difverftandlich und ber Schriftausfage nicht entsprechend ift es, wenn hofmann (a. a. D., 300 ff.) von einer "Ginwohnung" bes Beiftes Gottes im Menfchen fpricht, ober "baß ber Beift Gottes ber menschlichen Natur und ber forperlichen Belt in ihrer Abzielung auf benselben bestimmend innewalte" (a. a. D., 313 ff.) behauptet, auch von einer mit ber Schopfung gesetten "Inweltlich: feit bes Beiftes Bottes" rebet. Der Apostel corrigirt Diese unrichtige Ausbrucksweise Apostelg. 17, 28: Er avt & yao Sauer nai nivovueda nal έσμέν. Gine Inweltlichfeit ober Inperfonlichfeit Gottes im Menfchen, abgefehen von bem lofalen Beigeschmade, ber ben Ausbruden anbangt, ließe fich nur burch Emanation erklaren. Der Beift bes Menfchen ift aber von Gott geschaffen, nicht von Gott emanirt, nur ein Bilb, nicht aber eine Immaneng Bottes.

<sup>\*)</sup> Limbord vortrefflid (th. chr. II, 24): Hujus dominii respectu homo recte Deum referre dici potest et Dei instar esse in terra.

ftand einer fittlich felbftverantwortlichen, geiftedreifen Berfonlichfeit darftelle? Unverkennbar liegt ein feltsamer Widerspruch darin, einerseits die Herrschergewalt des Protoplaften über die Natur, als aus dem Befen der Perfonlichkeit entsprungen, mit glangenden Farben zu ichildern, und andererseits Diefen königlichen Berricher und seine ursprüngliche Majestät wieder fo niedrig zu ftellen, daß er fich in ein von inftinktiven Trieben beberrichtes vernunftund willenloses Rind verwandelt! Die Bibel hat diesen Widerspruch sicherlich nicht verschuldet. In dem Umstande, daß der erfte Mensch vor dem Sundenfalle Gutes und Boses noch nicht untericheidet, liegt feineswegs eine Röthigung, deffen Buftand fur einen finderähnlich unentwickelten zu halten \*). Es mußte denn geradezu behauptet werden wollen, daß die Entwicklung des fittlichen Bewußtseins nicht ohne den Durchgangspunkt der Gelbftbeftimmung jum Bofen möglich fei, daß fittliche Freiheit und Gundlofigfeit fich gegenseitig ausschließen, eine Behauptung, welche schon deghalb bereits einem außerhalb des Chriftenthums liegenden Standpuntte angehört, weil sie die Sunde nicht anders als wie einen Ratur= prozeß zu begreifen vermag \*\*). Wird hierauf erwiedert, daß Die Möglichfeit einer gottgemäßen Selbstentscheidung des erften Menschen nicht geläugnet werden wolle, so fragt es fich, ob der späteren Selbstentscheidung für das Bose nicht frühere Selbstenticheidungen für das Gute vorangegangen feien? Sicherlich will die Schrift von dem erften Menschen nicht ausfagen, daß er vor dem Kalle als ein sittlich noch unentschiedenes, neutrales Befen zu denken fei \*\*\*). Eine folde anfängliche, fittliche Unbeftimmt=

<sup>\*)</sup> Umbreit (a. a. D., 11) erinnert an 5. Mof. 1, 39 und 2. Sam. 19,36, wo theils Kinder, theils ein kindisch gewordener Greis als solche bezeichnet werden, welche nicht mehr zwischen Gutem und Bösem untersscheiden können. Und allerdings seit dem Sündenfalle entbehren nur Kinder oder Kindische des sittlichen Bewußtseins.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. den ersten Band dieses Werkes, 2. Lehrstück, S. 4. J. Müller (die chr. Lehre von d. Sünde, II, 192): "An und für sich liegt keinesswegs im Begriffe der Freiheit wesentlich die Röglichkeit des Bösen."

<sup>\*\*\*)</sup> So J. Müller (a. a. D., II, 194): "Wollte Gott Personlichkeit als Centrum ber Welt, so mußte er ihr auch vergönnen, sich selbst zu bes gründen von einem unbestimmten Ansange aus."

heit, oder Neutralität zwischen Gemeinschaft mit Gott und Trennung von Gott, batte zur unabweislichen Folge gehabt, daß der Mensch von seinem erften Anfange an außerhalb eines lebendigen Contaftes mit Gott geftanden ware. Mit einer folden Unnahme wurde die Dogmatit binter den Arminianismus Wie ernstlich auch der lettere bemüht mar, unter zurückaeben. Befämpfung der Extravagangen der orthodoxen Dogmatif den Begriff der Gottebenbildlichkeit auf ein möglichst bescheidenes Maß ju befchränken, daran hielt er wenigstens unerschütterlich feft, daß Die erften Menfchen fur Das Gute nicht nur beftimmt waren, fondern daffelbe vermöge freier, fittlicher Willensentscheidung auch ichon wirklich vollzogen hatten\*). Und das ift auch die Bor= ftellung der h. Schrift. Der Schöpfungsbericht fest den erften Menfchen unverfennbar als einen erwach fenen voraus. Derfelbe hat fich nicht aus einem embryonischen Zustande vermittelft eines vieljährigen, an fich unvorstellbaren, Entwichlungsprozesses zur allmäligen Reife herangebildet \*\*), sondern er findet fich in voller Reife alsobald vor. Indem er den, die unentbehrlichen Subsistenzmittel darbietenden, Garten Eden als Wohnstätte ebenfalls vorfindet, trägt er zugleich die Bestimmung in fich, durch Arbeit und Intelligeng fein Eigenthum zu bebauen und gu bemachen \*\*\*). Er wird fich in diesem Zuftande auch noch des fitt= lichen Gefetes bewußt, das ihm das Eine erlaubt und das Andere verbietet, und ihm für den Uebertretungsfall die damit per-

<sup>\*)</sup> Limbord (the chr. II, 24, 5): Voluntas corum non fuit neutra, in bonum ac malum acque indifferens, sed antequam lex a Deo posita crat rectitudinem habuit naturalem, ut inordinate nec concupisceret, nec posset. Ubi enim lex non est, ibi liberrimus voluntatis usus absque culpa.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Kant's bemerkenswerthe Abhandlung über ben muthmaßlichen Anfang der Menschengeschichte (Lermischte Schriften, III, 35 f.): "Will man nicht in Muthmaßungen schwärmen, so muß der Anfang von dem gemacht werden, was keiner Ableitung aus vorhergehenden Naturursachen durch menschliche Bernunft fähig ist, also mit der Existenz des Menschen, und zwar in seinem ausgebildeten Geiste, weil er der mütterlichen Beihülfe entbehren muß; in einem Paar, damit er seine Art fortpslanze, und auch nur von einem einzigen Paar, damit nicht sosten der Krieg entspränge . . . ."

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Moj. 2, 8, 15.

bundene Strafe ankundigt\*). Er schließt nach der Erschaffung des Beibes den Bund der Gefdlechtsgemeinschaft, nachdem er vorher noch die übrigen lebendigen Gefchöpfe durch Benennung flar und bewußt von fich felbft unterfchieden hatte \*\*). Daß dieses dreifache Berhältniß, in welches der erfte Mensch, nach dem Bengniffe der Schrift, vor dem Gundenfalle getreten ift: dasjenige des irdifden Berufes, der fittlichen Beftimmung und der gefchlechtlichen Gemeinschaft einen Grad von perföulicher Reife und Gelbstverantwortlichfeit vorausset, welcher fich in dem Rinde noch nicht finden fann, indem erft jenfeits der Schwelle des findlichen Alters die Berufsmahl, die Berantwortlichkeit vor dem Gefete und die Begründung der Familie eintritt: wird Das irgend in Zweifel gezogen werden fonnen? Je unbefangener wir den biblifden Schöpfungsbericht betrachten, defto mehr macht er den Eindruck auf uns, daß der erfte Mensch unmittelbar nad) feiner Erfchaffung als ein zur vollen Perfonlichfeit ausgereifter, mit Bernunft = und Billensträften ausgerufteter, fich gottgemäß felbst bestimmender und feiner Anlage nach lediglich fur das Gute bestimmter, darin geschildert wird. Und auch das neue Testament ftimmt im Wefentlichen hiermit überein. Das Cph. 4, 24 den neuen "nach Gott in Seiligkeit und Gerechtigkeit der Bahrheit geschaffenen" Menschen betrifft: so ift es denn boch mehr als ein Bagnif, in diefer Stelle jede Beziehung auf die Erschaffung des erften Menschen ohne Weiteres zu längnen. Bollten wir auch (2. 23) auf das av aveovodat fein Gewicht legen, fo fest doch der Apostel (B. 18) eine urfprüngliche Lebensgemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott, und einen nachfolgenden Abfall von dem Leben in Gott unverfennbar voraus, und jene Gemeinschaft mar eben burch bie 1. Mof. C. 1 und 2 ergablte Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes begründet. Noch viel weniger hatte jede Bezugnahme auf Die Schöpfungegeschichte in Der Stelle Col. 3, 10 bestritten werden follen, wo doch der Unsdruck ανακαινούμενος ... κατ είκονα τοῦ κτίσαντος αὐτὸν wörtlich auf den mojaischen Schöpfungsbericht zurudweift. Benn aber der Apostel eine Erneuerung des Geschaffenen nach dem Bilde des Schöpfers

<sup>\*) 1.</sup> Mof 2, 16 f.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mof. 2, 18-25. Schenfel, Dogmatif II.

verlangt, und zwar in Betreff der Erkenntniß, dann wird hiermit unzweifelhaft in dem Protoplasten ein auch in intellektueller Beziehung normales Berhältniß zu Gott vorausgesett\*).

Nicht also, daß die älteren Dogmatiker bei der Beschreibung des göttlichen Gbenbildes sich überhaupt auf jene Stellen bezogen haben, sondern nur die Art und Weise, wie sie das gethan haben, ist zu tadeln. Unstreitig will der Apostel weder an der einen, noch an der andern lediglich den Urstand des Erschaffenen, sondern an beiden den Justand des Wiedergebornen schildern; das letztere thut er jedoch so, daß er in der Wiedergeburt durch Christum die höhere Ersüllung dessen erblickt, was in dem Erstgeschaffenen uranfänglich als die Bestimmung des Menschen durch Gott schon gesetzt war\*\*). Daß die ältere Dogmatik jene Ersüllung bereits in dem ersten Menschen als geschehen voraussetzte, daß sie denselben ohne Weis

<sup>\*)</sup> Auch Jul. Muller (a. a. D., II, 487) gibt zu: "Unstreitig steht bie göttliche Ebenbilblichkeit, welche aus ber Erlösung hervorgeht, im wefent= lichen Zusammenhange mit bem Gbenbilbe, welches ber Mensch von ber Schöpfung ber an fich tragt; jenes ift erft bie wahrhafte Erfullung von biefem." Gben beghalb feben wir aber nicht ein, weghalb in Cph. 4, 24 und Col. 3, 10 auch nicht bie geringste unmittelbare Beziehung auf bas bem Menichen anerschaffene göttliche Cbenbild fich entbecken laffen foll. Daß Sofmann (Schriftbeweiß, I, 289) feine mehr als fünftliche Wortverbindung von Col. 3, 10, wornach in bem Sage: er drodueror vor νέον τον ανακαινού μενον είς επίγνωσιν κατ' είκονα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, die Worte nat' einora u. f. f. sich nicht auf aranaurovueror, sondern auf eriprooir beziehen follen, auch in ber 2. 21. noch festhält, ift auffal= lent. Gine Erfenntniß nach bem Bilbe bes Schöpfers foll ein folches Erkennen fein, bag ber Menfch Gottes Bilb überall, wo es ift, erkennt. Allein bas ware ja vielmehr eine extyrwois the elxovos tov utisavtos avror. "Rad bem Bilbe bes Cobpfere" erfennen, hieße eigentlich, ba ber Menich nach ber Schrift bas Bilb bes Schopfers ift. wie ein Menfch erkennen, was an unferer Stelle feinen Ginn gibt. Was die absolute Sagstellung von eig exiproser betrifft, so ift dieselbe baburd motivirt, baß 2, 2 ber Gegenstand ber eniproois bereits angegeben war, ber Lefer bes Briefes barüber alfo nicht zweifelhaft fein fonnte.

<sup>\*\*)</sup> Beck (die chr. Lehrwissenschaft, 194): "Die Gottähnlichkeit ist nicht als ausgebildete Fähigkeit, nicht bereits als entwickelte Geiligkeit, Gerrechtigkeit und Weisheit anerschaften . . . aber im Besige göttlichen Lebensgehaltes . . . besigt der Mensch die lebendige Fähigkeit und Bessimmung zur Heiligkeit und Gerechtigkeit . . . erfreut sich der lebensfräftigen Anlage und Einleitung einer geisteshellen, ewigen Lebensund Liebes. Gemeinschaft mit Gott in seinem

teres als einen schlechthin heiligen und sittlich vollendeten sich vorsstellte, ohne alle Rücksicht darauf, daß die potenzielle, sittliche Bollsommenheit von ihrer anfänglichen Entwicklungsstufe an noch eine weite Wegstrecke bis zu ihrer höchsten Entsaltung zurückzulegen hatte: das war ein großer und gefährlicher Irrthum.

Geftütt auf das eben gewonnene Ergebniß ans der h. Schrift, fdeuen wir uns nun nicht vor der Behauptung, daß mas gegen= wartig in jedem Menfchen burd Beugung, Geburt und Erziehung gesett wird, in dem erften Menfchen durch unmittelbare, göttliche Schöpferthätigfeit irgend= wie gefest gewesen fein muß. Es ift bies nicht nur ein Poftulat des Gemiffens, fondern eben fo febr ein Poftulat der Bernunft. Denten wir uns ben erften Menfchen als unmundiges Rind, d. h. mit fchlechthin überwiegenden organischen Bedurfniffen und Trieben, ohne vernünftiges Bewußtsein und ohne fittliches Gelbftbestimmungsvermögen fein Dafein beginnend, fo ift es von einem folden pflanzen- und thierartigen Naturzuftande aus rein unmöglich, feine Entwicklung zur fittlichen Freiheit und geiftigen Selbstständigfeit begreiflich zu machen. Sätte der Mensch wirklich auf dieser niedrigen Raturftufe fein erftes Dafein begonnen, fo würde er eben fo elend haben verfümmern muffen, wie heute noch ein unmundiges Rind ohne leibliche Pflege, geiftige Auregung und fittliche Leitung elend verfummern mußte. Mag immerhin der firchlichen Lehre von den anerschaffenen oder angelehrten Fertigkeiten Des Protoplaften mit allem Rechte entgegengehalten werden, daß fie "von den erften Entwicklungeguftanden des erften Menschen feine auschauliche Borftellung zu machen wiffe"\*): wir behaupten mit gleichem Rechte, daß wir uns von einem anfänglichen Rindheits= guftande des erften Menschen noch viel weniger eine, das vernunftige Denten nur einigermaßen befriedigende, Borftellung gu machen vermögen. Umgefehrt ift es eine unerbittliche Forderung der Bernunft, daß dem erften Menschen, mas ihm durch Pflege,

ganzen göttlichen Reich." Mit Necht warnt Thiersch (Vorslesungen, II, 19) gegen die "Gerabsehung des Begriffs des göttlichen Chenbildes", überspannt denselben aber, wenn "er die höchste ethische Vollendung" als das wesentliche Moment in demselben zur Geltung bringen will.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, ber chr. Glaube, §. 61, 3 u. 4.

Bildung und Erziehung noch nicht zu Theil werden konnte, auf einem anderen Wege, und zwar durch eine unmittelbare Einwirkung der Allmacht, Weisheit und Güte des Schöpfers zu Theil geworden sein nuß. Das Thier kann sich, einmal geschaffen, an der Stelle, wo ihm ausreichende Nahrung gedich, selbst fortgeholfen haben, und es ist — seit dem ersten Schöpfungstage — geblieben, was es von Anfang war. Die Thierwelt ist geschichtslos, weil nur geistig klare, sittlich selbstverantwortliche Wesen eine Geschichte haben. Aber der Mensch, wenn er thierähnlich sein Dasein begann, mußte dasselbe auch sofort wieder hülflos beschließen. Um ein wirklicher Wensch zu sein, mußte er unmittelbar nach seiner Erschaffung sich selbst fortzuhelsen vermögen, und dazu bedurfte er leiblicher Stärke, geistiger Einsicht und sittlicker, seinem Geiste ursprünglich innes wohnender, Ideen.

Borin liegt denn nun aber der Grund, weßhalb auch glänbige Forfcher fich fo ungern zu der Annahme bequemen, daß der erfte Mensch, als ein geiftig felbstbewußter und sittlich sich felbst bestimmender, sein irdisches Dasein begonnen habe? Mit Recht scheuen fie die Annahme, daß Gott dem erften Menfchen außerordentliche "Kertigkeiten", oder gar "vollendete Engenden" anerschaffen habe. Was nur erworben werden fann, das fann niemals anerschaffen gewesen sein. Aber wenn denn doch nun einmal die Beltschöpfung, wie die Erschaffung des Menschen, ein Wunder ift: warum sollen und wollen wir mit dem Wunder nicht vollen und ganzen Ernft machen? Wir werden nicht etwa und vorftellen, daß Gott ten Menschenleib mechanisch aus Teig geformt habe: eine Unnahme, welche ja schon der Glaube an die reine Geiftigkeit des göttlichen Wefens verbietet\*) Allein wir werden uns noch viel weniger vorstellen, daß alle organischen Befen lediglich aus dem Unorganischen erzeugt werden \*\*). Nur wer die Berfonlichfeit

<sup>\*)</sup> Daß die Darstellung der Schrift 1. Mof. 2, 7 eine bildliche fei, gibt sogar einer der massivsten sogenannten "theologischen" Ausleger, De-ligsch, zu (Syst. d. bibl. Ps., 51). Rach ihm "mussen bei der Bildung des Menschenleibes bereits diejenigen Kräfte wirksam gewesen sein, welche in ihrem Ineinanbergreisen das Gesammtnaturleben ausmachen."

<sup>\*\*)</sup> Der Sag von Strauß (dr. Dogm., I, 681): "Alle organischen Wesen sind ursprünglich aus dem Unorganischen erzeugt", wird keck als übereinstimmende Lehre der Naturwissenschaft, wie der Philosophie,

Gottes, und mithin die Möglichteit einer unmittelbaren schöpferifchen und offenbarenden Ginwirfung Gottes auf die Belt, laugnet, ift genöthigt, den erften Menschen aus einem blogen Naturprozesse entstehen zu laffen. Wie wir aber schon früher gezeigt haben, fo muß er auf die Frage, in wie fern aus irdifchen Stoffen die Klarheit und Freiheit des perfonlichen Geiftes fich entwidelt habe, feine völlige Rathlofigfeit in Betreff einer genügenden Untwort zugefteben. Der erfte Menfch nahm feinen Aufang in bem Allmachtswillen des fich felbst offenbarenden Gottes, d. h. in dem der Welt sich erschließenden göttlichen Geifte. Das Selbftbewußtfein ift dem Menfchen durch ein göttliches Milmachtswunder anerschaffen. Richt mit dem bewußtlosen, nächtlichen: mit dem felbftbewußten, lichten Buftande hat der Menfc begonnen, b. h. er hat begonnen als Perfon, und eben damit als mahrer und wirklicher Mensch. Die Ratur mar allerdings und auch hierin zeigt sich der Tiefblick der h. Schrift - vor dem Geifte in der Belt da. Denn das Geiftleben der Person bedarf zu feiner Aeußerung nothwendig der Raturbedingung. Ein Personleben aber wird der menschliche Organismus erft durch

aufgeführt. Wir benten, Die Naturwiffenschaft hat fo wenig ihre abfolut fertige Dogmatik als bie Theologie, und bas Pfaffenthum ber Natur= forfcher ware um nichts beffer, als bas Pfaffenthum ber Priefter. Und mober weiß benn bie Raturwiffenschaft, wie ber Erschaffungs- und Beugungsproceß ursprünglich vor sich gegangen ift? "Wo warft Du, als ich bie Erbe grundete, fag' an, wenn bu Ginficht haft ?" (Siob 38, 4). Die Dog= matit glaubt an bie Prioritat bes Beiftes und hat auf bem Gewiffensstandpunkte ein Recht bagu. Der Naturforscher mag ebenfalls an bie Brioritat ber Materie glauben; nur nenne er biefen "Glauben" nicht Biffenfchaft, nur hute er fich vor orthodoger Berbammungssucht gegen Ungläubige! Wenn aber Strauß ben Sag, bag bas Unorganische ber oberfte Entstehungs: und Erklärungsgrund fur bas organische, und auch fur bas organisch-perfonliche Leben bes Menschen sei, als einen unumftöflichen hinstellt, ber für ben Raturforscher aufgehört habe controvers ju fein, fo berufen wir uns auf einen Mann, ber auch Strauß als Autorität gilt. Carus (Phyfis, 8) bemerkt, wo er vom Urfprung bes Menschen handelt: "Jedenfalls werden wir bei allen biefen (organiichen) Borgangen gulegt allemal an ein höheres - gebankenhaftes - ja an ein Göttliches zu benfen gedrängt - benn nur einem Göttlichen tommt es ju, fich aus fich felbft zu bewegen, und nur ein Göttliches fann bas gebantenhafte Urbild, bas Befeg fein, wornach ein Zeitlich-räumliches bann wirklich gefest wirb."

den Geift. Daß die erfte Berfon auf Erden mit dem vollen Befige und der vollen Bethätigung ihres geiftigen Befens, dem Gelbftbewußtfein, ihren Anfang genommen habe, ift bem 2Befen des Geiftes, ber in der Bewußtlofigfeit noch gar nicht zu fich selbst gefommen ift, allein angemeffen. Bon dem Bollbefige des Gelbftbewuftfeins und der damit verbundenen Funttionen des Gewiffens, ber Bernunft und des Willens, unterscheiden wir nun allerdings den Bollgebrauch derfelben. Der erfte Mensch fonnte uns mittelbar nach feiner Erschaffung ber reichften, geiftigen und sittlichen Ausstattung ungeachtet, dennoch weder erworbene Begriffe besitzen, noch durchdachte Urtheile abgeben, weder wohls erwogene Entschluffe faffen, noch reiflich überlegte Sandlungen ausführen. Und hatte ihm Gott, wie die altere Dogmatif irrthumlich voraussette, die ihm der Natur der Sache nach mangelnden Begriffe u. f. w. wunderbarer Beife anerschaffen: fo waren dies wohl göttliche, aber nicht menschliche Begriffe u. f. w. gewesen. Sier muß alfo, da die elterliche Erziehung fehlte, eine Selbstbildung des Menfchen ans dem Mittelpunfte feines eigenen Beiftes dafür eingetreten fein. Und mas follte diefer im Bege fteben, fo bald wir uns den Menschen nicht nur erwachsen, d. b. mit innerlich entwickelten Bermögen und außerlich entwickelten Drganen, sondern auch, wie es bei dem Normalmenschen nicht anders fein fonnte, fein Gelbftbewußtfein mit einer eben fo außerordent= lich gefteigerten Empfänglichfeit, als einer außerordentlich fraftigen Ginwirkungsfähigkeit auf die Natur ausgeruftet benfen. Ift icon jest Beides - Empfänglichfeit und Einwirfungsbefähigung auf die Natur — in dem gewöhnlichen Rinde, trot des in ihm übermächtig gewordenen organischen Saftors, erfahrungsgemäß in bobem Grade vorhanden: in wie viel höherem mußte dies noch bei dem unmittels bar durch Gott geschaffenen, von menschheitlicher Jugendfraft und Lebensfülle ichwellenden, erften Menfchen gemefen fein?

Wir sind ganz der Meinung Herder's, daß die Sprache dem Mensschen nichtauf übernatürliche Weise anerschaffen worden sei\*). Über wir können uns ein so rasches Affimilationsvermögen der Vernunft

<sup>\*)</sup> Bgl. herber's Abhandlung vom Ursprunge ber Sprache, 2. A., 1789, gegen Sufmild, Versuch eines Beweises, baß bie erfte Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sonbern allein vom Schöpfer erhalten habe.

denken, daß der erfte Mensch in furzefter Zeit fich von den fichtbaren Dingen Begriffe gebildet und fie durch unterscheidende Laute bezeichnen gelernt hat; und es ift uns nicht unmöglich, ein fo energisches Bildungsvermögen bes Billens uns vorzustellen, daß Diefer in nicht langerer Frift Die entstandenen Begriffe und Urtheile, gegenüber der Außenwelt, zur Geltung zu bringen und Diefelbe den ihm innewohnenden Gedanken und Absichten dienstbar zu machen vermochte. Diefe Bernunft- und Billensthätigfeit fonnte fich nun zunächft lediglich in innigstem Zusammenhange mit dem Gottesbewußtsein entwickeln, welches in dem erften Menfchen in um fo größerer Rräftigfeit und Reinheit fich vorfinden mußte, als berfelbe nach feiner geiftigen wie nach feiner organischen Geite das unmittelbare Produft der göttlichen Schöpferthätigfeit mar. Ift bis auf den hentigen Tag die Ur : Erinnerung an den göttlichen Ur fprung des Berfonlebens in feinem Menschengeifte gang erloschen; dämmert das Licht des Gottesbewußtseins auch in dem Dunkel des mufteften, irdischen Sinnentaumels bie und da wie ein Strahl aus der Sohe wieder auf: wie muß jene in dem Beiste des erften Menschen, der von der wunderbaren Macht Des Schöpferaftes nicht nur im Mittelpunkte feines Berfonlebens erfüllt, fondern auch in allen Organen feines Leibes noch durchschauert mar, gelebt und gewirft haben! Unftreitig mar Diefer erfte ein anfangender Menfch, und in fo fern mit den unvermeidlichen Mängeln und Unficherbeiten alles Anfangens behaftet. Aber diese letteren fonnten zunächst doch nur die Form, und nicht das Wefen feines Bersonlebens betreffen. Die entscheidente Frage bleibt immer Die, ob der Geift oder die Natur in ihm das ursprünglich überwiegende Princip gewesen sei? Go wie einmal die ursprüngliche Superiorität des geiftigen über das feelisch vorganische Leben in ibm eingeräumt ift, fo ift damit auch zugegeben, daß in feinen erften Denkversuchen und in feinen anfänglichen Billensbewegungen das urfprüngliche Uebergewicht feines auf Gott bezogenen Beiftlebens einen entfprechenden Ausdruck werde gefunden haben. Der erfte Mensch war wirklich ein Mensch des Geiftes\*), und zunächft

<sup>\*)</sup> Daher noch immer die Forderung des Apostels: πνεύματι περιπατείτε (Gal. 5, 16). Die Behauptung desselben (1. Cor. 15, 47): ο πρῶτος ἀνθοωπος έχ γης χοϊχός widerspricht der Rormirtheit desselben durch

und vorläufig in einer derartigen perfönlichen Entwicklung begriffen, welche, wenn sie fortgegangen wäre, eine normale Fortsdauer des geistigen Uebergewichtes über die niederen Bermögen nothwendig mit sich gebracht hätte\*). Weil derselbe aber in dem Anfangsprozesse seiner Entwicklung und nicht am Ziele seiner Bollendung stand, so war auch die Möglichkeit vorhanden, daß er sich sittlich anders entschied, als es nach seiner ursprünglichen Anlage hätte geschehen sollen. Und so hat es denn mit dem an die Spize unseres Lehrstückes gestellten Saße seine volle Nichtigsteit, daß der erste Mensch in der Anlage vollkommen gewesen sein muß, wenn er auch erst auf dem langsamen Wege der sittlichen Entwicklung zur Bollendung gelangen konnte.

## Viertes Lehrstück.

Der erste Mensch als Gattungswesen, oder als Träger der Menschheit.

\*Dl8hausen, de naturae humanae trichotomia N. T. scriptoribus recepta (Opusc. th., 143 f.). — Beck, Umriß der biblischen Seelens lehre, 1843. — Carus, Physis, zur Geschichte des leiblichen Lebens, und Psyche, zur Entwicklungsgeschichte der Seele, 1851. — Deligsch, System der biblischen Psychologie, 1855. — Frohschammer, über den Ursprung der menschlichen Seelen, 1854. — \*R. Wagner, der Kampf um die Seele vom Standpunkte der

ben Geift nicht; benn ce ift an jener Stelle nur von bem leiblich en Substrate Adams und Christi die Rede. Christus befaß in Folge ber Auferstehung eine himmlische (verklärte) Leiblichkeit.

<sup>\*)</sup> Miditig Calvin (inst. I, 15, 8): In mente et voluntate summa rectitudo et omnes organicae partes rite in obsequium compositae... Ad rectitudinem formatae erant singulae animae partes et constabat mentis sanitas, et voluntas ad bonum eligendum libera.

Wissenschaft. — \* Arumm, de notionibus psychologicis Paulinis, 1858. — Rubloff, die Lehre vom Menschen nach Geist, Seele und Leib u. s. w., 1858.

Der erste Mensch, als der Träger der Menschheit, oder als Gattungswesen, ward in der Lebensform des, zur perfonlichen Einheit verbundenen, geistigen und organischen Da= seins geschaffen, und zwar in der Art, daß das Leben des Beistes, obwohl als solches ursprünglich von Gott, durch das Leben des beseelten leiblichen Organismus und deffen Erscheinung vermittelt ward. Dieselbe Bermittlung findet auch in Folge der geschlechtlichen Fortpflanzung statt. Da hier= nach das Personleben noch immer durch den Geift, das organische durch die Seele und den Leib hervorgebracht wird, der Geist aber den innersten einheitlichen Mittelpunkt der Perfönlichkeit bildet, so ist es das organische Leben, welches den Gattungscharafter, das geistige, welches den Individual= charafter wesentlich bedingt. Nach der ersteren Seite seines Daseins ist jeder Mensch ein Glied des menschlichen Ge= sammtlebens, nach der letteren ein unmittelbares Produkt der göttlichen Schöpferthätigkeit. Unter den herkömmlichen Theorieen über das Verhältniß des menschlichen Personlebens zum Gattungsleben ist weder die präexistentianische, noch die traducianische auch nur einigermaßen befriedigend. Da die menschliche Verfönlichkeit ihrem Beariffe nach die zur Gin= beit des Personlebens verknüpfte Synthese der göttlichen Urfächlichkeit und der organischen, durch jene bedingten, Naturwirksamkeit ist: so schließt nur der Creatianismus, ohne die theilweise Wahrheit des Traducanismus dadurch auszuschließen, wefentliche Wahrheit in sich. Der einheit= liche Ursprung des Menschengeschlechts ift eben so fehr ein, wenigstens mittelbares, Poftulat des Gewiffens, als eine Voraussetzung des göttlichen Wortes.

§. 15. Der erste Mensch war zunächst lediglich Individuum Der erste Mensch und als solches haben wir ihn auch im vorigen Lehrstücke betrachtet.

Allein — und das führt uns auf die Bahn von neuen Untersuchungen — er war auch Gattungswesen, der Träger des gesammten Menschengeschlechtes. Ja, gerade das war seine wesentslichste Aufgabe: der Erste von Vielen, das Haupt einer Gemeinsschaft zu sein, an der Spize einer jahrtausendelangen Entwicklungszeihe von seinesgleichen zu stehen, als der Prototypus eines menscheheitlichen Gesammtlebens zu erscheinen. Sind wir dem Menschen gleich bei der Schöpfung in der Doppelerscheinung des geistigen und des organischen Lebens begegnet, so war insbesondere mit der Form des letzteren seine generelle Bestimmung augezeigt. Als Individuum sollte der Einzelne den irdischen Schauplat wieder verlassen; aber eben darum trug der Schöpfer in der Erschaffung der beiden Geschlechter dassür Sorge, daß vermittelst des Geschäftes der Fortpflanzung die Gattung sich eine längere Dauer sichere.

Bevor wir nun aber den Menschen als das Produst des Gattungslebens von der organischen Seite näher betrachten, dürsen wir einer genaueren Untersuchung des Verhältnisses seiner organischen Seite zu seiner Geistesseite keineswegs ausweichen. Die herkömmliche Dogmatik hat sich in diesem Punkte an einer allzu äußerlichen Vetrachungsweise genügen lassen. Ihr zufolge ist der Mensch aus zwei Theilen oder Substanzen: aus der Seele und dem Leibe, in gewissem Sinne zusammengesett\*). Diesenige Unsicht, welche im Organismus früher die materielle Substanz und das seelische Leben unterschied, wurde, wenigstens lutherischerseits, furzweg als Weigelianismus und verwersliche Schwarmgeisterei abgethan\*\*). Zwar ist die herkömmliche Ansicht darin auf der richtigen Spur, daß sie den wesentlichen Gegensat innerhalb des menschlichen Personlebens durch den des Geistes (der Seele) und

<sup>\*)</sup> Conf. helv. post. 7: Dicimus autem constare hominem duabus ac diversis quidem substantiis in una persona: anima immortali, utpote quae separata a corpore nec dormit, nec interit, et corpore mortali, quod tamen resuscitabitur, ut totus homo inde, vel in vita vel in morte, aeternum maneat. — \$\phi\colon\lambda(\alpha\cdot\lambda)(\exactnormalexamen, 410): Homo constat e duabus partibus: anima rationali et corpore organico.

<sup>\*\*)</sup> Sollaz α.α. D.: Antithesiis est Paracelsi, Comenii, Weigelii et aliorum ex quorum mente tres sunt partes hominis: spiritus, anima et corpus.

des Leibes bezeichnet findet; allein sie weicht darin wieder von derselben ab, daß fie den jedenfalls nicht unwesentlichen Unterfcied zwischen Seele und Leib laugnet\*). Die Controverse, welche schon in der alten Kirche zwischen der, dem Materialismus gunftigeren, Denfart des Realismus und der, dem Gnofticismus geneigteren, Borftellungsweise des Spiritualismus über diesen Bunft geführt wurde, ift noch immer nicht erledigt, und felbft eine unbefangenere Erörterung derfelben ift leider öfters in Gefahr gewesen. durch Parteileidenschaften vereitelt zu werden.

Der maffive Realismus des Tertullian mufte in Beziehung auf die dogmatische Entscheidung diefes Bunktes einen um fo größeren Ginfluß geminnen, da er als das mirtfamfte Gegen= gift gegen bie Brrthumer des Gnofticismus erschien. Indem namlich Tertullian dichotomisch zwischen Scele und Leib unterschied. beftritt er zugleich, und zwar in den heftigften Ausdrücken, die Immaterialität der Seele \*\*). Seine Einwirfung namentlich auf Augustinus ift unverkennbar. Wenn auch der lettere von einer so fraffen Anschauungsweise sich später äußerlich wieder losfagte, so kam er innerlich doch nie gänzlich davon los; so lehrte er doch die Substantialität der Seele in einer Beise, welche ihn bindern mußte, jum reinen Begriffe des perfonlichen Geiftes durch= zudringen, wie ihn die alexandrinische Theologie aufzustellen wenigstens einen lobenswerthen Versuch gemacht hatte. Dem weitreichenden Ginflusse des Augustinus ift es ohne Zweifel auch zuzuschreiben, wenn die dichotomische Ansicht innerhalb der kirchlichen Dogmatik an der Stelle der trichotomischen immer mehr die berrichende wurde \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, 2. Lehrstück, S. 4.

<sup>\*\*)</sup> De resurrectione carnis, 17: Nos autem animam corporalem et hic profitemur et in suo volumine probamus, habentem proprium genus substantiae solididatis, per quam quid et sentire et pati possit. Cap. 53: Anima vero, etsi corpus, tamen quia ipsa est corpus non animatum, sed animans potius, animale corpus non potest dici. - De anima, 5: Igitur anima corpus ex corporalium passionum communione; und fonft.

<sup>\*\*\*)</sup> Grenaus nach bem Borgange von Juftinus Martyr u. A. lehrt gang entichieben: Tria sunt, ex quibus perfectus homo constat, carne, anima et spiritu. Die Seele faßt er richtig als bas Band und

Wenschen auf dem Grunde seines Gattungslebens handelt: so sind eigentlich drei Boraussetzungen möglich, von welchen die Dogsmatik eine zu der ihrigen machen muß. Entweder kann man den Geist des Menschen aus dem Stoffe, oder man kann den Stoff aus dem Geiste ableiten, oder man kann, Geist und Stoff in ihrer relativen Selbstständigkeit anerkennend, beide durch ein Drittes zu einer organischen Einheit verbunden denken. Den ersteren Beg hat Tertullian eingeschlagen. Sein Realismus ist im Grunde doch materialistisch. Aber er zeigt sich dabei als ein folgerichtiger Denker, welcher von der Ueberzengung ausgehend, daß der Geist, wenn er ein lediglich immaterielles Wesen wäre, weder Empfindungss noch Begehrungsvermögen besitzen könnte, den menschlichen Geist oder die Seele, weil sie Empfindungen und Bezgehrungen hat, im Grunde lediglich für ein körperliches

Mittelglieb bes Beiftes und ber Materie: Id vero quod inter haec est duo, quod est anima, quae aliquando quidem subsequens spiritum elevatur ab eo, aliquando autem consentiens carni decidit in terrenas concupiscentias. Demnad ift es nicht richtig, wenn Dunker (bes b. Fren. Chriftol., 98) meint, Frenaus laffe ben Menfchen wefentlich nur aus zwei Theilen bestehen. Go konnte ber Beift auch als anima divinior von ber Scele als ber anima inferior unterschieben werben (Orig. de princ. III, 4, 1, bei Schniger, 219 f.); an anderen Stellen erflart Drigenes bie Unterscheidung von Beift und Geele fur burchaus burch bie Schrift geboten, (3. B. Comm. in Matth., III, 570), f. v. Colln. Lehrbuch ber dr. Dogmengeschichte, I, 319. Dagegen fpricht fich Augustinus de definitionibus orthodoxae fidei, 15 aus, wo er auch bie Lehre bes Drigenes von zwei Seelen berücksichtigt: Neque duas animas esse dicimus in uno homine . . . . sed dicimus unam esse et eandem animam in homine, quae et corpus sua societate vivificet.... Solum hominem credimus habere animam substantivam, quae exuta corpore vivit et sensus suos atque ingenia vivaciter tenet. . . . Animalium vero animae non sunt substantivae, sed cum carne ipsa carnis vivacitate nascuntur et cum carnis morte finiunt et moriuntur . . . . Dwabus substantiis tantum constat homo, anima et corpore, anima cum ratione sua et corpore cum sensibus suis. Quos tamen sensus absque animae societate non movet corpus, anima vero et sine corpore rationale suum tenet. Non est tertius in substantia hominis spiritus . . . . sed spiritus ipsa est anima, pro spiritali natura vel pro eo qued spiret in corpore spiritus appellatur.

Befen halten fann\*). Bu dem gerade entgegengesetten Resultate ist der spiritualistische Gnosticismus gelangt. Diesem zufolge hat nur der Geift an fich Bahrheit, und die Materie, auftatt ein Organ des Beiftes zu fein, ift vielmehr an fich ein Sinderniß feiner Birtfamteit \*\*). Beide Unfichten find gleich einfeitig und zeigen ihre Unhaltbarkeit schon in den ihnen anhaftenden inneren Bider= fprüchen auf. Aller ernft gemeinten Berfuche, die letten Consequenzen aus den aufgestellten Brämiffen zu ziehen, ungeachtet fieht bennoch Tertullian fich genöthigt, feiner forperlichen Geele Unfterblichkeit, und Balentinus, seinem geiftlofen materiellen Organismus Berfonlichfeit zuzuschreiben.

So bleibt denn nur noch jene dritte Boraussetzung übrig, wornach, wie unfer Lehrsat fich ausdrückt, das Perfonleben durch den Weift, das organische Leben durch den Leib und die Seele hervorgebracht wird, so zwar, daß die Gesammtperfonlichfeit des Menschen die organische Ginheit von Geist und Leib in ihrer Aufeinanderbezogenheit durch die Geele bildet. Tertullian und Balentinus vertraten gerade die entgegengesetten Errthumer. Tertullian befand fich im Irrthume, wenn er die Gefühlsthatigfeit fur eine Meugerung des unfterblichen Faktors im Menschen hielt; diefer Frrthum ward ihm zur Bersuchung, das Unfterbliche im Menschen für eine im Grunde blos forperliche Substang zu halten. Balentinus befand fich im Frrihume, wenn er das Unfterbliche im Menschen für eine außerordentliche, göttliche Gnadengabe, als die Berklärung, und nicht als die nothwendige Bedingung der Perfonlichkeit anfah. Diefer Frrthum hinderte ihn, den nothwendigen Zusammenhang des geistigen mit dem leib= lichen Faktor in der Perfonlichkeit anzuerkennen. Beide Frrthumer find innerhalb der christlichen Dogmatik niemals völlig überwunden worden. Bis auf die neueste Zeit schwankt die dogmatische Ansicht

<sup>\*)</sup> Apologeticus, 48: Neque pati quidquam potest anima sola sine materia stabili, id est carne. De carne Christi, 12: Opinor, sensualis est animse natura. Adeo nihil animale sine sensu, nihil sensuale sine anima.

<sup>\*\*)</sup> So die Balentinianer. Tert. adv. Valent., 32: Ipsi autem spiritus in totum fient intellectuales, neque detentui neque conspectui obnoxii, atque ita in visibiliter in Pleroma recipientur. Ugl. aud Gren. adv. haer. I, 5, 5.

nicht selten zwischen materialistrendem Realismus und gnostistrens dem Spiritualismus unstät hin und her, so daß der Leib den Einen zur Werfstätte des Geistes wird, dessen Ursprünglichkeit und Unzerstörbarkeit sie dadurch beeinträchtigen, während der Geist den Andern wie ein aus den Himmelsräumen in die Erdennacht verstößener Gefangener erscheint, für welchen mit der Stunde des Todes auch die Stunde der Erlösung aus einer widernatürsichen Rerferhaft schlägt.

Einzig und allein die in unfern Lehrsatz aufgenommene trichotomifche Anficht scheint uns geeignet, nicht nur die eben aufgezeigten Frrthumer zu beseitigen, fondern auch das Problem der Fortpflanzung, ohne Gefährdung für die wichtigsten Interessen des driftlichen Beile, dogmatisch zu begreifen. Der Geift, und zwar lediglich der Geift, als die in Gott ursprungliche Quelle des Gelbstbewußtseins, ift in der Fortpflanzung Der personbildende Faktor. Die Materie dagegen ift das nothwendige Substrat des organischen Lebens, deffen der Beift zu feiner irdifd, biesfeitigen Erscheinung und gur gesammten Lebensäußerung bedarf. Geift und Materie find jedoch als folche unverein= bar\*). Defhalb bedarf ce eines Dritten, eines beide gur Ginheit des Personlebens verknüpfenden Bandes, wodurch die zwischen ihnen als folden vorhandene Spannung aufgehoben wird. Diefes Dritte ift, wie wir miffen, die Seele, Die Lobendigfeit der Materie, das irdische Abbild des Geistes, das nothwendige Medium, mit Sulfe deffen die geiftigen Funftionen in den leiblichen Organen sich vollziehen.

Wird es nun aber wohl möglich sein, das hiermit gewonnene Ergebniß anch in dem Gewissen und aus der h. Schrift nachzu-weisen? Zwei Thatsachen stehen für den Standpunkt bes Ge-wissens unzweiselhaft sest: erstens, daß der Geist ledig-lich aus dem Geiste, nicht aber aus der Materie zu begreisen ist, womit der materialissende Realismus zurückgewiesen ist; zweitens, daß der menschliche Geist, in Folge der ursprünglichen göttlichen Schöpferthätigkeit zur organischen Erscheinung innerhalb des Naturlebens bestimmt, auf seine Manifestation im Leibleben nothwendig angewiesen ist, womit der gnostissiende Spiritualis.

<sup>\*)</sup> Erfter Band, 2. Lehrstück, S. 4.

mus zurudgewiesen ift. In Gewiffen ift bas Gelbitbewußtfein jederzeit so auf das Gottesbewußtsein bezogen, daß es zugleich auch eine Beziehung auf das Weltbewußtsein in fich fchließt, und je mehr das lettere durch das erftere normirt ift, defto mehr entspricht die zeitliche Erscheinung der Perfonlichfeit ihrer ewigen, gottlichen Idee.

Bie fteht es nun aber mit der Begrundung unferes Sages aus der h. Schrift? Wir find zunächft in der Lage, uns auf eine Reihe der tuchtigften und felbftftandigften biblifchen Forfcher berufen zu können, deren Forschungen zu dem Resultate geführt haben, daß die Schrift, insbesondere die des neuen Testamentes, das Berfonleben durchgängig in der dreifachen Form des Geiftes, der Seele und des Leibes fich manifestiren läßt\*). Umgekehrt ift

<sup>\*)</sup> So vor Allem der oft unklare, aber tief ichriftverständige Detinger. Nach ihm ift ber Menich gwar aus einem gwiefachen, bem geiftlichen und dem förperlichen, dem aktiven und ungerftorbaren, bem paffiven und zerftorbaren Grundprincipe gebildet. In bem forperlichen nuterscheibet er aber wieder die finnliche Seele von den materiellen Din= gen (bie Theologie aus ber 3bee bes Lebens, herausg. von Sam= berger, 187). Auch Bed unterscheidet trichotomisch Geift, Secle und Leib, und bemerkt (Umriß ber bibl. Seelenlehre, 10 f.) in biefer Begiehung: "Das Seelenleben hat bas Korperliche an fich, aber als Leib, als unmittelbares Organ feines Wirkens; es hat bas Geiftige in fich, aber nur ale lichte Lebenstraft in leibhafter Lebensweife. Mittelft ber Seele geht alfo bas Beiftige fo in bas Rorperliche ein, baß biefes bem Beiftigen zum eigenthumlichen Organ, und bas Beiftige im Körperlichen zum inwendigen Lebensprincip wird; so vermittelt die Seele Rorperliches und Beiftiges miteinander, baß fie ineinander geben und Gin untheilbares, für fich bestehendes (Individuum) in diesem irdiichen Leben bilden." Freilich giebt Beck ber Seele badurch eine falsche Stellung, bag er fie "bas perfonliche Ich-Leben" bilden läßt, mahrend ber Beift allein personbildent ift, wie benn bas Thier eben barum nicmals Perfon werden kann, weil cs nur Seele hat. Ebenso findet auch Ch. F. Schmid die trichotomische Eintheilung im R. I. (Bibl. Ih., I, 236 f. und II, 268 f.). Der Apostel Baulus lehrt, nach feiner Annahme, bag Die buyh als bas feelische, ober bas mit bem Leibe in unmittelbarem Rufammenhang ftebenbe geiftige, Princip ber Gegenfas von bem averua, als bem Beift in ber bodiften Poteng, wie er bem Ewigen gugewendet ift, fei. "Sie ist eben baber auch bie felbstifche Seite im Beifte 3leben." Bgl. noch gur Litteratur: Sahn, bie Theologie bes Neuen Testaments I, 391 f.; Rrumm a. a. D., 3 ff., und Rubloff, Die Lehre vom Menschen, 5 ff.: "In der Ginheit ber brei Faktoren Beift,

es Thatfache, daß folde Forfder, welche, wie neuerlich Sahn, wieder fur die dichotomische Eintheilung in die Schranken getreten find, fich dennoch genöthigt feben, Geift und Geele nach Umftanden von einander zu unterscheiden, und es ift ihnen dabei fo wenig gelungen, neben der Unterscheidung auch wieder die Gleichheit beider Begriffe darzuthun, daß die Merkmale der Unterscheidung den Eindruck überwiegender Starte machen \*). Sat doch neuerlich selbst einer ihrer scharffinnigsten Gegner der trichotomischen Ansicht das nicht unbedeutende Zugeftandniß machen muffen, daß er den Beift - nach ber Schrift - fur bas Princip des Lebens, Die Seele dagegen nicht für ein folches erflärt \*\*). Ift es unter diesen Umftanden nun nicht ein Nothbeholf, wenn deffenungeachtet beide Begriffe im Grunde dasselbe bedeuten follen, weil durch den einen die Bedingung fur das Gingelleben, durch den anderen das Einzelleben felbft in feiner Bedingtheit, dort die Bewegung wirkende Macht, hier das in Bewegung befindliche Gein, nicht aber zweierlei "Substangen", bezeichnet murden? Als ob die h. Schrift unsere neuere philosophische Substanzenlehre voraussette, als ob es der trichotomischen Ansicht zu Sinne kommen könnte, Geift und Seele als zwei verschiedene "Wesen" zu betrachten \*\*\*).

Was wir nitt Bernfung auf das Gewissen und die h. Schrift behaupten, ist nur Das, daß der Geist allein der personbildende, immaterielle, unzerstörbare Faktor, die Seele dagegen ein blos organisches Lebenselement innerhalb der menschlichen Personlichkeit sei, ein Element, welches auch dem Thiers und Pflanzensleben zu Grunde liegt, niemals aber Urheber und Träger eines Personlebens werden kann. Die Controverse läßt sich daher auf den einen Punkt zurücksühren: ob die Seele in der Schrift als personbildender Faktor, d. h. als Trägerin der Persönlichkeit erscheine, oder ob die personbildende Ursächlichkeit lediglich dem Geiste zusomme?

Leib und Seele besteht bie Eigenthumlichfeit bes Menschen, jebes bers felben gehört zur Integrität seines Wefens."

<sup>\*)</sup> Hahn, a. a. D., 414 f.

<sup>\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis I, 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Lgl. Delitich, bibl. Pfuch. 67 f.

S. 16. Dag der Geift in Gott der Urgrund der abso = Der Geift ber perim Gatungleben. im Gatungleben. luten Berfonlichfeit ift, daß der perfonliche, welterschaffende Gott als Geift über der geftaltlofen Materie webt\*), daß Gottes Geift als Princip der Belterhaltung wirtsam ift \*\*), wie er überhaupt das Wefen Gottes an fich bildet \*\*\*): das find Gage, die hier nur wieder in Erinnerung gebracht werden muffen. Eben darum ift es nicht richtig, daß in der Schrift von dem Thiere eben fowohl gefagt werde, es habe Beift, als vom Menfchen +). Un der von Sofmann jum Beweise hierfur beigebrachten Stelle (Bf. 104, 30) ift der Geift unverfennbar als göttlicher Schöpfer= odem, als das perfonliche Brincip der göttlichen Schöpferthätigfeit gedacht; es ift in Birflichfeit nicht der Thiere, sondern Gottes eige= ner Beift, den Gott gurudnimmt, d. h. den er aufhören läßt wirksam zu sein, wenn die Thiere sterben ++). Mag es auch bin und wieder den Schein gewinnen, als ob die Begriffe nan und wish πνευμα und ψυχή in gleicher Bedeutung gebraucht murden, in fo fern ja auch das scelische Leben in feinem letten Grunde durch den ewigen Gottesgeist hervorgebracht ift, und daher auch die Seele in einem unläugbaren Zusammenbange mit dem fie bedingenden göttlichen Geifte ftebt; mögen fogar, nicht zwar bei Paulus, aber bei anderen biblischen Schriftstellern, etwa einmal die beiden Begriffe geradezu miteinander verwechselt werden: dadurch wird die von uns gemachte Unterscheidung feineswegs umgeftogen. Denn abgesehen davon, daß wir an der Schrift fein mit wissenschaftlicher Benauigfeit geschriebenes anthropologisches Lehrbuch befigen, fo wird felbst an folden Stellen, in welchen eine Berwechselung der beiden Begriffe unverkennbar vorzuliegen scheint, wie g. B. Siob

Schenfel, Dogmatif II.

<sup>\*) 1.</sup> Moj. 1, 2.

<sup>\*\*) \$\</sup>mathbb{P}\_1. 104, 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Sob. 4, 24.

<sup>†)</sup> Sofmann, Schriftbeweis I, 295. Un ber Stelle Robelet 3, 21, wo wirklich ber Ausbruck anan an workommt, ift berfelbe im Munde bes materialistischen Sceptifers allerbings treffend gewählt, ber bamit ben Unterschied zwischen bem perfonlichen Menschen und bem unperfonlichen Thiere aufhebt.

<sup>1+)</sup> Darauf beutet Bf. 104, 29 und 30 ber Wechfel ber Berfon bes DTI (B. 29) in 7577 (B. 30). 9

12. 10, dem icharferen Beobachter nicht entgeben, daß ber Ausbrud Seele absichtlich von den unperfonlich en lebendigen Befen, der Ausdruck Geift dagegen von dem Menfchen gebraucht wird \*). Go fann es benn als die allgemeine Regel angefeben werden, daß überall da, wo in der Schrift die Perfonlichkeit nach ihrem unverganglichen Befen, abgesehen von ihrem leiblichen Organis= mus, bezeichnet werden foll, von ihr die Bezeichnung Geift, wo fie dagegen nach ihrer irdifchen Erscheinung und ihren organischen Funktionen gemeint ift, die Bezeichnung Seele gebraucht wird. Daß die Seele im alten Teftamente nicht als perfönlicher Geift, fondern als unperfönliche, organische Lebenstraft gedacht ift, dafür enthält die Stelle 3. Mof. 17, 11 den augenscheinlichften Beweis. Daß der Geift unmittelbar von Gott, und der Mensch nur nach feiner organischen Seite von der Erde ift: Diese unzweifelhafte Bor= ftellung tes Schöpfungsberichtes findet bier ihre volle Beffatigung. Der Geist ift nicht im Blute, und noch viel weniger ift er (23, 14) das Blut. Aber das Leben ift im Blute; denn das Blut ift der ichopferische Quell der organischen Lebensfraft; wer Blut trintt, oder blutige Speisen genießt, der genießt in gewissem Sinne das Leben selbst \*\*). Wie gerade aus diefer Stelle geichloffen werden will: die "Seele" fei der Quellpunft der Berfonlichfeit, das ift nicht wohl zu begreifen; denn daß die Berfonlichteit nicht mit dem Blute, an welches fie nach der Stelle unauflöslich gebunden wäre, gerinnen oder genoffen werden kann, daß fie jenfeits der irdifch begrenzten Sphare des blos feelischen Lebens in der Unendlichkeit ihren ewigen Quellounft bat: Das liegt schon in ihrem Begriffe \*\*\*). Dagegen ift leicht zu begreifen. weßhalb in der Schrift der Tod einfach als ein Ausfahren der

w) Nicht ohne guten Grund wird baher 'To' was von we' was die Seele im unterschieben. Die unhaltbarfte Meinung ist gewiß die, daß die Seele im Gegensaße zum Geiste die Bersönlichkeit bedeute, wie sie auch Lug vorträgt (bibl. Cognatik, 71), und Hofmann macht die zum Theil richtige Bemerkung, daß Ich unterscheibe sich ebenso wohl von seiner Seele, als von seinem Geiste (?) oder Fleische.

יּלֶבֶשׁ בָּלֹ־בָּשָוֹר דָכוֹ הוֹא : Befonder8 3. Moj. 11, 14 ift schlagend: איי דָבוֹר דָכוֹר הוֹא

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Band, S. 34 ff.

Seele, d. h. des Lebens\*), und die Wiederbelebung als eine Rückfehr der Seele, d. h. des Lebens, in den leblos gewordenen Leib, beschrieben wird\*\*). Wo es an das Leben geht, d. h. an das irdische, diesseitige, vergängliche, da geht es in der Schrift immer an die "Seele"\*\*\*). Wo dagegen von der sittlich selbstversantwortlichen Thätigkeit des Menschen die Rede ist: da wird diese immer dem Geiste zugeschrieben ih.

Es ist eine natürliche Folge schon der größeren Bestimmtheit der neutestamentlichen Begriffe, daß sich die trichotomische Ausicht im neuen Testamente schärfer als im alten ausgebildet sindet. Weder hätte von Herodes gesagt werden können, daß er nach dem "Geiste" (avevuæ) des neugeborenen Messias habe trachten wollen ††), noch hätte der Herr die Ermahnung ertheilen können, daß man in Betreff des Essens und Trinsens nicht für den "Geist" sorgen solle †††). Nur seine Seele, d. h. sein Leben, nicht aber sein Geist kann von dem Thoren abgefordert werden \*), und nicht den Geist, sondern das Leben, hat der Herr dahingegeben als Lösegeld für die Sünden Vieler\*\*). Heißt es in dem Lobgesange der Maria, daß ihre Seele den Herrn preise und ihr Geist über Gott ihren Heiland frohsocke\*\*\*), so folgt daraus noch nicht, daß

<sup>\*)</sup> או מפשה : 35, 18: בצאת נפשה

<sup>\*\*) 1.</sup> Rön. 17, 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Bj. 69, 2; Jerem. 4, 10. The Took die Seele zerschlagen (4. Mof. 35, 11) heißt nicht etwa ben Geist zerschlagen, sondern einfach um bas (irbische) Leben bringen.

<sup>†) 3.</sup> B. Siob 20, 3; Jef. 29. 24; Jef. 11, 2; ein weiteres Zeugniß bafür, baß ber Geift personbilbend gebacht wird, ist 1. Kön. 22, 21, wo der Geist personisicit auftritt, eine Bersonisication, die, wie Jedermann zugeben wird, auf die Seele keine Anwendung finden konnte.

<sup>++)</sup> Matth. 2, 20 und öfters Gyreiv The ψυχήν τινος.

<sup>†††)</sup> Die Stelle Matth. 6, 25 ift noch wegen der dort vorfindlichen Parallelisfirung von ψυχή und σώμα bemerkenswerth: μὴ μεριμιᾶτε τῷ ψυχῷ ὑμῶν τὶ φάγετε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τὶ ἐνδύσησθε οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεὶδυ ἐστιν τῆς τροφῆς (Leben und Nahrung als Lebensmittel find hier in Bergleichung gebracht) καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

<sup>\*)</sup> Luc. 12, 20.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 20, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Que. 1, 46.

Seele und Beift an Diefer Stelle Dasselbe bedeuten. "Beift", meint Sofmann, "bezeichne den Lebensodem als den wirfenden, Seele als den sejenden". Aber die lobpreifende Seele wirft doch wohl eben so gut, als der frohlockende Geift ift, wie umgekehrt; dagegen ift es ein großes Lebensgefühl, welches die Bruft der loboreisenden Sangerin durchdringt, und im tiefften Grunde aus ihrem Geifte, als dem innerften Quellpunkte ihrer Berfonlichfeit, entsprungen ift. Jedenfalls ift es gang verwirrend, wenn nach Sahn die Seele "die Berfonlichkeit des Menschen gegenüber dem Raturorganismus", die unfterbliche Seite gegenüber der fterblichen, bedeuten foll, und wenn der Geift daneben doch auch wieder als der verborgene immaterielle Rern der Seele betrachtet wird, fo daß die Seele demzufolge zu gleicher Zeit bald verfonlich, bald unpersönlich, bald unfterblich, bald sterblich fein müßte\*). Allerdings scheint die Stelle Matth. 10, 28 der trichotomischen Unficht besondere Schwierigfeiten darzubieten. Gine forreftere biblische Pfychologie wurde übrigens schon längst aufgezeigt haben, weßhalb dort der Gegensatz von Geift (nvevua) und Leib (owua) feineswegs angemeffen ware. Bie durfte denn von dem Geifte vorausgefest werden, daß er getödtet werden fonne, von ihm, der als ein lediglich immaterieller, feinem Wefen nach, untödtlich ift? Der Berr will an jener Stelle fagen, daß dem Menfchen feine Gewalt über feine woxi, d. h. fein Leben, gegeben ift, daß er gwar wohl den Leib, aber nicht das Leben felbft todten fann, indem diefes von Guten und Bofen nach dem Tode fortgefest wird, und Gott allein ber mahrhaftige Berr über Tod und Leben ift. Auch an der Stelle 1. Petr. 2, 11 wird der Begriff der wuxi von den Auslegern nicht richtig aufgefaßt, wenn fie der Meinung, find, der Apostel beabsichtige daselbst den Kampf des Fleisches mit dem Geifte, etwa in abulicher Beife wie Baulus Gal. 5, 17, gu schildern; will er doch nur daran erinnern, daß die fleischlichen Lufte wider die Geele, d. b. das Leben, ftreiten, und daß der Tod ihre unausweichliche Folge fei\*\*). Wir mochten bezweifeln, ob auch

<sup>\*)</sup> Sahn (bibl. Th., 416 f.).

<sup>\*\*)</sup> Απέχεσθε των σαομιχών έπιθυμιών, αίτινες σοατεύονται κατά της ψυχης. Aehnlich Jac. 1, 15, wo die έπιθυμία als die Todesursache angedeutet ist.

nur eine neutestamentliche Stelle nachweislich ift, an welcher die Geele beutlich und beftimmt als die immaterielle, unzerftorbare, den ewigen Inhalt der Perfonlichfeit bildende Seite des Menschen gedacht ware? Der Ausdruck Seele (ψυχή) ift in der Regel nur da gebräuchlich, wo es darauf ankommt, die organische Beschaffenheit des Menschen zu beschreiben, Erscheinungen und Meußerungen feines Gefühls= und Begehrungsvermögens gu fchildern, oder überhaupt feine finnliche Lebensform zu bezeichnen. "Meine Seele ift betrubt bis in den Tod!" fagt der Berr in Gethsemane \*), weil dort von einem vorübergehenden Buftande schmerzlicher Empfindungen die Rede ift. Seine Seele ift erschüttert am Grabe des Lazarus \*\*). Denn wie hatte auch fein Beift, der feiner felbft ewig gewiffe, jemals eine Erschütterung erleiden fonnen? 3mar werden auch in das Geiftleben Affette verlegt, wiewohl angerft felten, und nur folde von einer durch den Geift geheiligten Beschaffenheit\*\*\*), so daß, wenn fich 3. B. avanavsev bald mit to ave vuat), bald mit tais wuxais verbunden vorfindet ++), im erfteren Kalle die apostolische Berfönlich teit, die fich an den Erfolgen des Evangeliums erquickt, also ber unfterbliche Theil des Apostels, durch den Ausdruck "Geist", im letteren das unruhig bewegte, von Sorge und Leidenschaft umbergetriebene, organische Lebensgefühl der Gunder, deren Erquidung darin bestehen wird, daß der Beift wieder zu feinem normalen Uebergewichte über dasselbe gelangt, durch den Ausdruck "Seele" angezeigt wird. Kindet der Ausdruck "Seele" fich wirklich etwa einmal da gebraucht, wo eigentlich von Thätigkeiten des Geistes die Rede ift, so wird vermittelst desselben die Thätig=

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 38.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 12, 27.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Apost. 17, 16 von dem heiligen Gifer bes Paulus gegenüber bem Gögendienste.

<sup>†) 1.</sup> Cor. 16, 18; 2. Cor. 7, 13.

<sup>††)</sup> Matth. 11, 29. Benn Hahn a. a. D., 417, behauptet, daß die Aussbrücke ἀποκτείνειν, ἀπολέσαι nicht nur von der ψυχή, sondern in gleicher Beise auch vom πτεῦμα gebraucht würden, so führt er zwar wohl die Stellen 1. Cor. 5, 5; 1. Petri 3, 18; 4, 6 und Gal. 5, 25 für seine Behauptung an, allein jene Ausdrücke werden an den a. Stellen vom πνεῦμα nicht gebraucht.

feit des Geistes als eine solche bezeichnet, welche innerhalb der organischen Lebenssphäre zur Erscheinung gelangt\*).

Sollte es übrigens auch zweifelhaft bleiben, ob die trichotomifche Borausfegung bei allen biblifchen Schriftftellern fich finde: fo findet diefelbe fich doch ficherlich bei Paulus \*\*). Benn diefer Apostel den "psychischen" vom "pneumatischen" Leibe unterscheidet \*\*\*): dann meint er doch unverkennbar das eine Mal die organisch= vergängliche, das andere Mal die geiftdurchdrungene unvergängliche Leiblichkeit, wie er benn auch den erften Menschen als einen organischen um seiner ψυχή willen aus der Erde, den zweiten als einen geiftartigen um seines aveupa willen vom Simmel fammen läßt. Aus demselben Grunde wird auch von der wuxy nur ausgesagt, daß fie lebendig (ζωσα), von dem πνεύμα dagegen, daß es lebenfchöpferisch, personvildend (ζωοποιούν) sei †). Eine fo durchgreifende Unterscheidung ift bei Baulus gwifden "Seele" und "Geift", dem blos organischen und dem perfonlichen centralen Lebensgrunde, eingehalten, daß dieselbe auf dem ethischen Bebiete bis zum Begenfate fich fteigert, wornach dem Menfchen nach ber lediglich feelifd vorganischen Seite jedes Berftandniß fur das göttliche Geiftleben ftreitig gemacht wird ++). Unter folden

<sup>\*)</sup> Bezeichnend ist Phil. 2, 19: čva záyw ev vr xw; 20: loovr xos. Es handelt sich hier von geistigen Thätigkeiten innerhalb ber Gefühlssphäre.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. insbesondere Rrumm a. a. D., 3: Constat: divisionem Pauli tripartitam etiam ad hominem nondum regeneratum pertinere.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Cor. 15, 44. Die Bergleichung mit B. 47 zeigt auch, baß pv xixos bem Befen nach von xoïxo's nicht verschieden ist.

<sup>†) 1.</sup> Cor. 15, 45.

<sup>††) 1.</sup> Cor. 2, 14, wornach ber ψυχικός ανθοωπος ου δέχεται τὰ του ανεύματος τοῦ δεοῦ, weil in iḥm als solchem bas sinnliche Lebensgesühl vorherrscht, während (B. 15) ber ανευματικός αναμούνει τα πάντα. Bezeichnend ift auch die Unterscheidung, welche Jato bus zwischen der σορία αναθεν κατερχομένη, der auß dem unvergänglichen Geistleben entspringenden, und der σορία έπιγείος, ψυχική macht. Hier erscheinen die Begriffe irdisch und seelisch als durchauß Dasselbe bezeichnend. Die ψυχή ift eben bloß irdische Rebensprincip. Uehnlich ist der Gebrauch bei den Apostruphen, wenn z. B. Sirach ermahnt (5, 2): μη έξακολουθεί τῆ ψυχή σου καὶ τῆ ἰσχύι σου, τοῦ πορενέσθαι ἐν ἐπιθυμίαις καρδίας σου, oder 18, 31 bemerst: ἐἀν χοργγήσης τῆ ψυχή σου ενδοκίαν ἐπιθυμίας, ποιήσει σε ἐπίχαρμα

Umftanden bedarf es in der That eines nicht gewöhnlichen Aufwandes von Auslegungsfunft, um darthun zu wollen, daß fogar in den Stellen Bebr. 4, 12 und 1. Theff. 5, 23 die Begriffe ψυχή und πνευμα Dasselbe bedeuten\*). Bas die erftere Stelle betrifft: fo geht wenigstens mit Sicherheit daraus bervor, daß es vermittelft des Logos zur Scheidung (uequouos) von Seele (ψυχή) und Geift (πνεύμα) fommt. Bo nun eine Scheidung, da ift unftreitig auch ein Unterschied vorhanden. Sagt auch der Apostel nicht geradezu, worin der Unterschied zwischen der Seele und dem Beifte bestebe: durch den Nachsat: καὶ κριτικός ενθυμήσεων καὶ εννοιών καρδίας, dentet er, was er meint, doch verftändlich genng an. Aus der Geele geben die endungores, d. h. die dem organischen Gebiete angehörigen Triche, aus dem Geifte die Evvoiai, d. h. die aus dem vernünfs tigen Geiftleben entspringenden Gedaufen, hervor\*\*). Raum aber ift es zu begreifen, wie auch an der zweiten Stelle die Beftreiter der trichotomischen Ansicht noch einen Stütpunkt für ihren Widerfpruch gegen Dieselbe gu finden hoffen fonnen. Der Apostel, bebanptet man, meine dort nicht sowohl, daß die Theffalonicher als gange Menschen, als daß fie nach allen Beziehungen tadellos bewahrt bleiben \*\*\*). Allein nach dem Zusammenhange fann ce fich

των έχθοων σου. Bon ber finnlich-organischen Lebengerregtheit fommt ψυχιχώς 2. Macc. 4, 37; 14, 24 vor, und 4. Macc. 1, 32 werden bie έπιθυμίαι in ψυχικαί und σωματικαί eingetheilt, über welche die gei= ftige Bernunftthatigfeit, ber Lopiouos, Berr werben muß.

<sup>\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis, I, 296.

<sup>\*\*)</sup> Deligich (Comm. 3. Br. a. b. hebr., 158) irrt nur barin, bag er bie Seele als bas vom Beifte ausgehenbe Leben bezeichnet, mahrend er gegen Sofmann u. A. bas Richtige bemerkt.

<sup>\*\*\*)</sup> Sofmann, a. a. D., 297. Wie viel gefunder und gutreffender Meanber (Weichichte ber Pflanzung u. Leitung ber der. R. burch bie Apostel, II, 678, 4. A.), indem er fich fur die trichotomifche Gintheilung bei bem Apostel Paulus entscheibet: "Go werben wir unter dem averua bas Innerlichfte und Lieffte , wie Bodfte im Menfden verfteben, Die bem Ewigen, Göttlichen zugefehrte Seite bes Beiftes, bas Bermogen Gottes und gottlicher Dinge fich bewußt gu werben, Die Anlage bes Bottes: und barin begrundeten, boberen Gelbitbewußtfeins, unter ber buxy bingegen Alles, was jum Belt: und niederen Gelbftbewußt= fein gebort." Allerdings ift nach unferer Auffaffung bie bogn an fich nicht Selbstbewußtfein, fondern bas averua wird fich ber

doch nur darum handeln, ob die letteren Beziehungen berartige feien, daß, wenn eine nicht tadellos bewahrt bleibt, auch der Mensch fein ganger, d. h. fein Mensch, wie er fein follte, mehr ift. Daß der überleibliche und der leibliche Kaftor im Menschen wesentlich von einander verschieden sind: das wird doch auf einem Standpunfte von weder einseitig spiritualiftischer, noch einseitig materialistischer Grundlage, nicht beftritten werden wollen. Salt es nun der Apostel nicht nur entweder in Beziehung auf Geift und Leib, oder in Beziehung auf Seele und Leib, halt er es in Beziehung auf Geift, Seele und Leib für ein unumgängliches Erforderniß, daß fie alle drei auf den Tag Chrifti vollständig bewahrt werden: fo muß er sicherlich einen ausreichenden Grund gehabt haben, warum er jene Bewahrung nach drei Beziehungen fordert. Der Leib als das Organ der finnlich = organischen Runf= tionen, die Seele als die Quelle der Uffette und Leidenschaften: beide muffen geheiligt werden durch das unmittelbar von Gott fommende Geift leben, weßhalb benn auch an der besprochenen Stelle das nverua an die Spite geftellt ift. Da aber nicht nur der Beift auf die Seele und den Leib wirft, da Seele und Leib auch umgefehrt auf den Geift gurudwirfen, da, wenn einer von den drei Grundfattoren des Perfonlebens Schaden nimmt, ein jeder derfelben in Gefahr ift, von demfelben Schaden ergriffen zu merden: fo ift, damit der Menfch auf den Tag der Entscheidung als ein ganger Gottesmenfch erfunden werde, eine vollständige Bewahrung aller drei Grundfaftoren unbedingt nothwendig. Demgemäß hat fich denn unfer Lehrfat, daß das Bersonleben durch den Geift, das organische durch den Leib und die Seele hervor= gebracht wird, der Geift als der einheitliche Mittelpunkt der außer ihm auch noch aus Seele und Leib gebildeten Berfonlichfeit zu be-

weich, und zwar im Zustande der Sunde, als einer sein Wirken hemmender und verdunkelnder Macht der organischen Erregtheit, bewußt. Bas Frohschammer in seiner neuesten Schrift (Einl. in die Phil., 424 f.) gegen die trichotomische Ansicht eingewandt hat, daß nicht abzussehen sei, wie durch Annahme einer vom Geiste verschiedenen Seele, als reiner Lebens-Energie, der starre Gegensag der geistigen und materiellen Substanz soll überwunden werden können: so will und scheinen: eine organische Manisestation, die lediglich Energie des Lebens ist, wie die Seele, ist ein sehr geeignetes Medium, um das Geistleben mit der Masterie in Verbindung zu segen.

trachten ift, nicht nur vermöge des Zeugniffes unferes Gewiffens, sondern auch ber h. Schrift bewährt. Das hierdurch gewonnene Ergebniß wird daher fur unfere folgenden Untersuchungen Die nothwendige Grundlage zu bilden haben.

§. 17. Als ein allgemeiner Erfahrungsfat fteht feft, daß das Die praezifientla-Leben des Geiftes innerhalb feiner organischen Wirfungesphäre nicht unmittelbar zu feinem Ausdrucke gelangt, daß es ber Berfonlichfeit in den von der Leiblichfeit ihr gezogenen Schranken unmöglich ift, lediglich als Beift fich zu manifestiren. Das Geiftleben fieht fich durchgangig genothigt, erft durch die hemmungen des wefentlich materiellen leiblichen Organismus hindurch fich Babu ju brechen, und feine herrlichften Offenbarungen find an diefes Medium mit Nothwendigfeit gebunden. Um feine Rrafte zu regen, seine Wirfungen zu außern, bedarf der Geift zuerft der Aufnahme von finnlichen Eindrücken, des Impulfes von physischen Erregungen; allseitig ruht er auf organischem Lebensgrunde, und dem oberflächlichen Beobachter konnte er in Wirklichkeit als ein Gefangener erfcheinen, dem es, feiner beziehungsweisen Unendlichkeit ungeachtet, auf Erden bennoch nicht vergonnt ift, die Fesseln der endlichen Befchräntung ju brechen und gang er felbft ju fein. Ginem tiefer dringenden Berftandniffe erschließt fich übrigens bald die Urfache diefer anscheinend unnatürlichen Begrenzung. Der erfte Mensch hatte nicht nur den Beruf ein besonderes Individuum, der Trager feiner eigenen Perfonlichkeit zu fein; vielmehr hatte er ichon vermoge feiner Erschaffung die Bestimmung überfommen, der Burgelpuntt feines Gefchlechtes, der Stammvater der Menich= heit zu werden. Liegt doch ein tiefer Sinn schon in der Thatsache, daß nach dem Schöpfungsberichte der Schrift die Menschbeit ihren Anfang nicht mit der Geschlechtsverschiedenheit genommen hat, sondern daß diese erft eine Folge der Erschaffung des ersten Menschen mar. Im Beibe ift nicht mehr der Mensch als folder, fondern der Menfch in feinem Berhältniffe gur Gattung geschaffen; in dem erften Menschenpaare war die gange Summe der aus ibm nunmehr entspringenden Generationen praformirt. Mann und Beib: das find die Grundformen, in welchen das Gattungs= leben gur Bervorbringung immer neuer Individuen fich fpecialifirt. und die Geschlechtsgemeinschaft zwischen beiden ift das geheimnißvolle Band, welches die frühere Generation mit einer späteren immer wieder auf's Engste verknüpft.

Aber eben hier ist nun der Punkt, an welchem es gilt, über ein Problem, in Betreff dessen nicht nur im Allgemeinen noch große Berwirrung herrscht, sondern dessen eigenthümliche dogsmatische Bedeutung auch bei Beitem noch nicht genug erkannt ist, eine möglichst bestimmte dogmatische Ueberzengung zu gewinnen. Handelt es sich doch um nichts Anderes als um die Frage: auf welche Beise das Gattungsleben durch die Fortpflansung vermittelt werde, und in welchem physiologischen und ethischen Berhältnisse der Erzeugte zu seinen Erzeugern, die folgende Generation zu der ihr unmittels bar vorangehenden und sie bedingenden stehe?

Bor Allem ist es Pflicht, das Borurtheil zurückzuweisen, als ob es sich hier um eine Frage von blos naturwissenschaftlicher Besteutung handle\*). Das Gewissen ist bei der Erledigung derselben in hohem Grade betheiligt; sie ist daher von wesentlicher dogmatischer Tragweite. Oder ist es denn nicht eine tiefgreisende Gewissensge, woher die Persönlichseit des Menschen, daszenige, wofür der Mensch sittlicheselbstverantwortlich ist, ihren Ursprung genommen habe? Um nichts Geringeres, als um das Problem des Ursprunges des menschlichen Personlebens handelt es sich also hier. Dieses kann entweder, wie das thierische Leben, aus der organischen Natur; oder es kann, von dem Ursprunge des Thierlebens sich wesentlich unterscheidend, unmittelbar aus Gott entsprungen sein. Ein Drittes gibt es nicht.

Wären wir genöthigt, uns für die Annahme zu entscheiden, daß das Personleben einen thierähnlichen Anfang nehme: dann wäre es geradezu thöricht, wenn wir uns noch länger der von dem Materialismus in neuester Zeit gezogenen Consequenzen erwehren wollten, wornach der Mensch im Grunde doch nur ein höher vrganisitres Thier, ein Produkt der Naturfräfte, und ein Spiel

<sup>\*)</sup> Selbst die älteren Dogmatiker legten dem Problem ziemlich geringe Bebeutung bei. Baier z. B. (comp th. pos., 256) eitert beifällig folgende Stelle von Bigand über dasselbe: Sed quo feror? Cum autem ista tota res adhue sit obscura, et fortasse Deus singulari consilio eam quaestionem usque in alteram vitam distulerit, nihilque inde periculo sit animae, itaque in medio relinquere liberum est.

der Raturtriebe, fittlich unzurechnungsfähig, perfonlich vergänglich, ohne einen ewigen Urfprung und ohne eine ewige Beftimmung ware\*). Die driftl. Dogmatif hat daber nur ihrem Gelbfterhaltungstriebe gefolgt, wenn fie ichon in ihren erften Bertretern dem Berfon= leben einen Urfprung zu fichern fuchte, welcher die fittliche Gelbftverantwortlichfeit und geiftige Ungerftorbarfeit der Perfoulichfeit, wesentlich verburgt. Der alteste Bersuch dieser Art ift die Unnahme eines vorzeitlichen Seins (Präexistenz) des menfchlichen Beiftlebens vor feiner Berbindung mit einem leiblichen Organismus. Daß diese Annahme nicht schlechterdings aus einem Beils bedürfnisse hervorgegangen ift, das beweift allerdings ihre Entstehung. Berdankt fie doch ihren Urfprung junachft dem Ideenfreise der platonischen Philosophie; beruht fie doch vor Allem auf der Boranssetzung eines mit ftrenger Folgerichtigkeit durch das Schönfungsganze hindurch fich erftredenden Dualismus zwifchen Beift und Materie, welcher schließlich die Leiblichfeit zur leeren dofetischen Sulle des immateriellen Befens der Dinge berabsett, und fich nirgends ernftlich dazu werfteht, fie als die beziehungsmeife nothwendige Erfcheinungsform des Ewigen und Unvergänglichen ju begreifen. Bohl ift es ein finnreiches Wort, wenn Cebes im Bhadon den Sofrates fagen läßt, daß alles Lernen auf Etden nichts Anderes sei, als eine Reproduktion der Erinnerung an das. was wir ichon einmal in einem vorzeitlichen Zuftande gelernt hatten. Allein wenn er die Unfterblichfeit des perfonlichen Geiftes mit diesem

<sup>\*)</sup> C. Bogt, Bilder aus bem Thierleben: "Wie ber Nerv eines beftimmten Dustels biefen guden lagt, wenn ein bestimmter Gefühlsnerv gereigt wird, fo muß auch die Gehirnsubstang eines bestimmten Individuums biesen ober jenen Gedanken produciren, je nachdem sie so ober so erregt wird. Der freie Bille existirt nicht und mit ihm nicht eine Berantwortlichfeit und eine Zurechnungefähigfeit, wie fie bie Moral und die Strafrechtspflege und Gott (?) weiß was noch und auf= erlegen wollen. Bir find in feinem Augenblid Berren über uns felbft, über unsere Bernunft, über unsere geistigen Rrafte, fo wenig, als wir Berren barüber find, bag unfere Nieren etwas absondern follen ober nicht; ber Organismus fann fich nicht beherrichen, ihn beherricht bas Gefet feiner materiellen Bufammenfegung. Bas wir in einem Augenblicke benten, ift bas Refultat einer augenblicklichen Stimmung, ber augenblidlichen Bufammenfegung unferes Behirns." S. über biefe Stelle R Wagner: Menschenschöpfung und Seelenfubftang, 23 f. Aehnlich wie Bogt, Otto Buchner in feiner Schrift "Kraft und Stoff", 3. A., 681 f.

fofratischen Sage begrunden will: fo ftutt er ja unverfennbar die eine Sprothese nur mit einer anderen Sprothese\*). Und wenn wir im Timans belehrt werden, wie im Unfange der Belt= schöpfung die ausreichende Bahl von perfonlichen Geiftern unter die Geftirne vertheilt worden fei; wenn die Berbindung des Geiftes mit den Leibern dem Philosophen hier nur als ein Mittel der Länterung für das Geiftleben erscheint: fo begegnen wir an diefer Stelle doch nur einem geiftreichen Berfuche, das auf dem Standpuntte des Begriffes Unerflärte auf demjenigen der Phantafte einigermaßen anschaulich zu machen, den an fich fo räthselhaften Eintritt der Geifferwelt in die Rorperwelt gur außern Borftellung zu bringen \*\*). Durch die platonische Hppothese wird jedoch das Räthsel selbst um so weniger erklärt, als es, da Geift und Materie bei Plato gegenseitig in feiner nothwendigen Beziehung zu einander fteben, nur ein Spiel des Zufalls sein kann, welches fie auf turze Zeit miteinander in tosmische Berbindung bringt.

Dennoch aber liegt dem Präexistentianismus, wenn er von Zeit zu Zeit innerhalb des kirchlichen Lehrbegriffes wieder an's Licht tritt, das wahrhaft ethische Bedürfniß zu Grunde, die Ursprünglichkeit und Selbstständigkeit des Geistes entweder materialistischen, oder massiverealistischen Richtungen gegensüber zu vollerer Geltung zu bringen. Wenn der große Theologe, welcher diese Hypothese zuerst in das dogmatische System einsbürgerte — Drigenes — sich freilich abmühte, dieselbe aus der Schrift zu erweisen: so vermögen wir bei seiner Beweisssührung uns eines Lächelns kaum zu erwehren. Berufungen wie die auf

<sup>\*)</sup> Phaedo, Opera ed. Ast, I, 511: "Οτι ημίν η μάθησις οὐκ άλλο τι η ἀνάμνησις τυγχάνει οὐσα, καὶ κατὰ τοῦτον ανάγκη που ημᾶς ἐν προτέρφ τινὶ γρόν φ μεμαθηκέναι ἄ νῖν ἀναμιμνησκόμεθα· τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εὶ μη ἡ ν που ἡ μῶν ἡ ψυχή, πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνφ εἴδεῖ γενέσθαι. Das Erbenleben als Buß= und Läuterungsmittel für vorzeitlich begangene Sünden wird fehr malerisch beschrieben im Staate X, 92 f., a. a. D. Philo besonders in der Schrift de gigantidus zu 1. Mos. 6, 1 f. und Plotinus (Enneade, 4, 2, 1 ff.) entwickelten im Anschlusse an Plato die Borstellung weiter. Bgl. auch J. Müller, die chr. Lehre von der Sünde, II, 100 f.

<sup>\*\*)</sup> Σίπαιβ (a. a. D., V, 162): ξυστήσας δε το παν διείλε ψυχάς Ισαρίθμους τοῖς αστροις ένειμε θ' εκάστην προς έκαστον, καὶ . . . . νόμους τε τους εἰμαρμένους εἰπεν αὐταῖς . . . .

1. Mof. 25, 23 und Rom. 9, 12, darauf, daß Jakob ichon im Mutterleibe den Borrang vor Gfau erhalten hatte, oder auf Luc. 1, 41, darauf, daß Johannes ichon im Mutterleibe mit dem h. Beifte erfüllt worden mar, welche auf der Boraussetzung ruben, daß die Bevorzugung einer Perfon gegenüber andern vor ihrer Beburt von Geite Bottes nur in dem Falle fich rechtfertigen laffe, wenn die heilsgeschichtliche Bedeutung des Bevorzugten Gott langft vor jenem Zeitpunfte befannt gewesen sei, find durch die einzige Begenbemerfung widerlegt, daß Gott, als der Alles schlechthin Borherwissende, jene Personen in der Boraussicht ihrer fünf= tigen beilsgeschichtlichen Bedeutung schon im Mutterleibe fo hoher Ehre gewürdigt habe. Die Berbindung in welche Dri= genes mit diefer Borftellung die weitere bringt, daß die Geftirne ebenfalls präexistente Befen seien und ihre gegenwärtige Leiblichkeit erft im Laufe der Zeit erhalten hatten, läßt dann freilich auf den phantaftischen Sintergrund des origenistischen Präexistentianismus einen lebrreichen Blick thun \*).

Und dennoch — schlimm genug, daß die kirchliche Behörde später nichts Besseres gegen die Hypothese zu unternehmen wußte, als sie zu verdammen\*\*). Hat es doch bis auf die neueste Zeit an densenden Theologen nicht gesehlt, welche sie in der Schrift begründet glaubten \*\*\*), und, so wenig dies richtig ist, eben so wenig hat Frohsch ammer Recht, wenn er sie mit der Boraussehung der Schrift von dem Ursprunge tes Menschengeschlechtes aus einem Blute für unvereindar erklärt ?). Die leiblich organische Ents

<sup>\*)</sup> Orig. de princ. I, 7, 4; II, 8, 4.

<sup>\*\*)</sup> Auf ber fünften öfumenischen Kirchenversammlung (540); acta bei Mansi, IX, 396.

<sup>\*\*\*)</sup> So Herder (Geist der hebr. Poesie, I, 46 f.) und von Zobel (Masgazin für bibl. Interpretation, I, 1, 24). Der Legtere wollte nach Stellen wie Hiob 1, 21; 1. Sam. 2, 6; Ps. 139, 15 eine Präexistenz der Seelen im School darthun, von wo auß sie in die Leiber — nach der Borstellung der Juden — übergeführt würden. Bgl. dagegen die richtigen Bemerkungen von Cölln's, bibl. Theol. I, 202 f.

<sup>†)</sup> Ueber den Ursprung der menschlichen Seelen, 15. Ganz unwissenschaftlich erklärt Frohschammer, 17 f.: "Gegenwärtig — wer auf christlichem Standpunkte steht, kann bieser Meinung nicht huldigen, weil sie schon verworfen ist", als ob ein Ausspruch des fünften ökumenischen Concils einen Forscher unbedingt binden könnte!

ftehung und Fortpflanzung des Menschengeschlechtes aus der Geschlechtsgemeinschaft wird kein Präezistentianer läugnen; denn diese ftreitet mit feiner Sypothese von einem vorzeitlichen Gein tes leiblich noch unbefleideten immateriellen Geiftes feineswegs. Bas wir dagegen in Betreff derfelben einzumenden haben, ift, daß fie meder durch das göttliche Wort, noch durch das Gemiffen bezeugt ift. Und zwar fieht fie mit den Forderungen des Gewiffens sogar im Biderspruche. Für das Gewiffen gibt es feine Selbftverantwortlichfeit außerhalb der Region des Selbftbemußt= feins; erft mit den, wenn auch noch fo schwachen, Regungen Des= felben beginnt das Berfonleben. Dem Berfonleben ein Dafein jenseits des Gelbitbewußtseins und der Funftionen bes Gemiffens, der Bernunft und des Billens einraumen, beißt: das Berfonleben fegen vor der Berfon. 3mar hat die neuere Philosophie fich der Sypothese der Praexistenz abermals bemächtigt, um die Thatfache der gottwidrigen Selbftbestimmtheit des Menfchen, nicht etwa vom Gewiffensftandpuntte aus zu erflären, fondern aus dem Rreife der Gewiffensfunktion in das Gebiet der reinen Speculation zu entrucken. Seit Rant hat Diefelbe fich angelegentlich bemüht, den Urfprung des Bofen in ein voroder außerzeitliches, geschichtsloses Jenseits zu verlegen\*), und einer der verdientesten Theologen der Gegenwart hat die präexistentianische

<sup>\*)</sup> Die erfte Berichulbung ift nach Rant (bie Rel. innerhalb ber Gr. ber bl. Vernunft, 26), eine intelligible That, blog burch Vernunft, obne alle Zeitbedingung erkennbar; . . . . sie ist angeboren, und fann baber nicht ausgerottet werben, und warum in und bas Bofe gerade bie oberfte Maxime verderbt habe, bafur konnen wir, obgleich bies unfere eigene That ift, eben fo wenig weiter eine Urfache angeben, als von einer Grundeigenschaft, Die zu unserer Natur gehört." Aehnlich läßt Schelling bas menschliche Zeitleben burch eine ihrer Natur nach ewige That ber Selbstentscheidung, welche burch bie Zeit - von ihr unergriffen - hindurchgeht, bestimmt werden (Phil. Untersuchungen über bas Befen ber menschlichen Freiheit und bie bamit gufammenhangenben Wegenstände, Phil. Schriften I, 399 f.) Bgl. befonders 468 f.: "Der Mensch, wenn er auch in der Zeit geboren wird, ist boch in dem Anfang ber Chopfung (bes Centrums) erschaffen. Die That, woburch fein Leben in ber Beit bestimmt ift, gehort felbft nicht ber Beit, fonbern ber Ewigfeit an: fie geht bem Leben auch nicht ber Zeit nach voran . . . Durch fie reicht bas Leben bes Menschen bis an ben Anfang ber Schöpfung; baher er durch fie auch außer bem Erschaffenen, frei und felbst, ewiger Anfang ift."

Sypothefe mit aller Energie ergriffen, um, mit fühner Buverficht die Region der Zeitlichfeit überschreitend, in dem unergrundlichen Dunkel einer dem Gewiffen wie der Bernunft gleich unzugänglichen Urzeit "Die Macht der urfprunglichen Entscheidung zu suchen, welche allen fundhaften Entscheidungen in der Zeit bedingend vorangeht"\*).

Allein eben bier fann fich uns die Thatfache nicht verbergen, daß auch dieser geiftvolle Forscher den Bersuch nicht gemacht hat, seine praegistentianische Boraussetzung aus dem Beilsbedurfniffe abzuleiten. Auch er läßt fich durch eine speculative Schwierigfeit nöthigen - eine zweite noch größere zur Löfung der erfteren gu Bulfe zu nehmen. Beruht bas Befen der Perfonlichkeit überhaupt, wie Niemand überzeugender als Julius Müller dargethan hat, auf dem Gelbftbewußtsein und das der menfchlichen insbesondere auf bewußter Gelbstunterscheidung von anderm Sein, und hat diefelbe zum bestimmenden Principe ihres Wirkens nach außen die Selbstbestimmung des Willens, mit einem Borte, die fittliche Freiheit\*\*): fo hatte zum Zwecke des Nachweises, daß das menschliche Personleben schon ur- oder außerzeitlich existirt und sich durch eine vorgeschichtliche perfonliche Gelbftentscheidung zum Bofen felbstbeftimmt babe, doch vor Allem aufgezeigt werden muffen, daß unfer Selbstbewußtfein, vermöge einer ihm innewohnenden Nothwendigfeit, uns über die Grenzen unfer irdischen Lebensform binansweift, daß es fich denfend an jenes urzeitliche Dafein erinnert, daß es fich jener jenfeitigen Selbstbeftimmung zum Bofen schmerzlich bewußt ift, daß es noch beute in derfelben eine längst vollzogene That seiner inneren Freiheit erfennt. Dieser Nachweis ift nun freilich ichlechterdings nicht zu führen. Die Grenge unferes irdifden Dafeins ift zugleich auch die schlecht= hinige Grenze unferes Gelbstbewußtsein 8. Daß es an= geborene Ideen gebe, welche Erinnerungen aus einem vorzeitlichen Buftande enthalten: das ift eine zwiefache Fiftion der fpeculirenden Phantafie. Denn es läßt fich weder beweifen, daß die 3deen angeboren find, da fie doch alle auf dem Bege der Geiftesbildung muffen erworben merden, noch, daß fie aus einem jenfeitigen vor-

<sup>\*) 3.</sup> Muller, die chr. Lehre von ber Gunde, II, 97 f.

<sup>\*\*)</sup> Die chr. Lehre von ber Gunbe, II, 160 f., 178 f.

zeitlichen Dasein abstammen, da wir von einem solchen überhaupt nicht die geringste Borstellung bestigen. Daher steht es auch als eine zwiesache Thatsache sest, daß es ersahrungsmäßig für den Mensschen jeuseits der Grenze des Selbstbewußtseins jemals ebenso wenig ein wirkliches Personleben, als jenseits der Grenze des zeitgeschichtslichen Bersonlebens ein wirkliches Selbstbewußtsein gegeben hat.

Der Traducianis.

§. 18. Wie viel näher liegt aber auch eine ganz andere Borstellung von dem Berhältnisse des Personlebens zu dem leiblichen Organismus! Wenn es keine Erfahrung von irgend einer Besthätigung des Selbstbewußtseins vor der innerleiblichen Entswicklung des Personlebens gibt, scheint es denn nicht, so zu sagen, auf der Hand zu liegen, daß der geistige Faktor, welcher in der Form des Selbstbewußtseins sich darstellt, ein Resultat des leibslichen Organismus ist? Sollte denn nicht das Personleben in seiner Totalität, also auch nach seiner Geistesseite, auf jenen gesheimnißvollen Vorgang zurückzusühren sein, dessen Gesetz bis jest die Phystologie umsonst zu ergründen gesucht hat, auf die Geschlechtssemeinschaft? Sollte nicht der Geschlechtsaft der zündende Funke sein, an welchem die Flamme jeder nen entstehenden Persönlichkeit sich entsacht?

Unzweifelhaft hat die sogenannte traducianische Unsicht ein weit größeres Mag von Wahrscheinlichkeit für sich, als die präexistentianische. Es ift ein unbestrittener Gat der Erfahrung, daß das menschliche Geift- und Personleben erft innerhalb des leiblich-organischen, und zwar in Folge des durch die Geschlechts= vereinigung gesetzten zeitlichen Anfanges, beginnt. Um fo näher muß auch die Bermuthung liegen, daß, was mit dem organischen Dafein feinen Anfang nimmt, durch denfelben den Anfang nehme. Wenn daber schon Tertullian in Gemägheit seiner Borans= fegung, daß der Geift im Grunde ein forverliches Befen fei, denselben auf organischem Bege erzeugt und fortgepflanzt werden läßt, fo darf uns dies feineswegs mundern. Ift ihm doch in der That der erfte Adam der Burgelboden, aus welchem das menfch= liche Beift. d. h. Personleben (anima) einem Schöflinge gleich hervorgeht und dem Geburtsschoofe des Beibes nur zur weiteren Ausbildung anvertraut wird \*). Unter diesem Gesichtspunkte erscheint

<sup>\*)</sup> De anima, 19: Cujus (hominis) anima velut surculus quidam ex

bann ber erfte Menich nicht etwa nur als Begründer des bie aefammte Menschheit verfnupfenden Naturzusammenhanges, fondern als der Erzeuger ihrer geiftigen Eigenthumlichkeit, als der urspüngliche Quellpunft ihrer gefammten späteren ethischen Selbstbeftimmung, als die ichopferifche Gattungspoteng, aus melder nach den Gefegen der Rothwendigkeit das spätere menschheitliche Individualleben entspringt \*). Daber hat Gott, nach der Borftellung Tertullians, in dem erften Menfchen, fo zu fagen, schon die gange Gattung erschaffen. Und die Berionlichfeit des erften Menschen erscheint demgemäß als die mensch = heitliche Centralperfonlichfeit, in welcher die Summe aller übrigen bereits uranfänglich der Boteng nach mitent= halten war. War auch das Personseben des ersten Men= schen aus einer unmittelbaren Einwirfung bes göttlichen Geiftes hervorgegangen: so wiederholt dagegen diese Einwirkung bei der Entstehung aller übrigen Menschen fich nicht mehr \*\*). Bas bas erftemal aus Gott entsprungen ift, das entspringt von nun an, jo lange das Menschengeschlecht dauert, aus dem Geschlechts= vermögen des erften Menfchen, aus deffen Organismus auch schon das Weib hervorging, aus der matrix Adam. Dem Bersonleben der nachadamitischen Menschen fehlt daber der Charaf-

matrice Adam in propaginem deducta et genitalibus feminae foveis commendata cum omni sua paratura pullulavit tam intellectu quam et sensu? 20: Apparet, quanta sint, quae unam animae naturam varie collocarint, ut vulgo naturae deputentur, quando non species sint, sed sortes naturae et substantiae unius, illius scilicet, quam Deus in Adam contulit et matricem omnium fecit.

<sup>\*)</sup> M. a. D., 20. Varietas ista moralis, quae quanta nunc est, tanta non fuerit in ipso principe generis Adam. Debuerant enim fuisse haecomnia in illo, ut in fonte naturae, atque inde cum tota varietate manasse, si varietas naturae fuisset.

<sup>\*\*\*)</sup> De anima, 27: De limo caro in Adam . . . . Ex afflatu Dei anima . . . . Cum igitur in primordio duo diversa atque divisa, limus et flatus, unum hominem coëgissent, confusae substantiae ambae jam in uno semina quoque sua miscuerunt, atque exinde generi propagando formam tradiderunt, ut et nunc duo licet diversa etiam unita pariter effluant, pariterque insinuata sulco et arvo suo pariter hominem ex utraque substantia effruticent, in quo rursus semen suum insit secundum genus, sicut omni conditioni genitali praestitutum est.

ter der Ursprünglichkeit; es ist aus der einen grundschöpferischen Persönlichkeit Adams blos abgeseitet\*). Daraus folgt aber im Weiteren, daß die Geschlichtssunktion nicht nur den leiblichen Organismus, sondern auch den personbildenden Faktor des Geistes im eigentlichen Sinne des Wortes hervorbringt; in dem männslichen Samenstoffe sind Leib (Seele) und Geist potenstiell vollständig enthalten; der ganze Mensch nach allen Seiten seiner persönlichen Erscheinung ist lediglich ein Prosduct der Geschlechts Wereinigung\*\*).

Diefe Anschaunng verdient unftreitig das Lob innerer Folgerichtiafeit. Allein abgeseben davon, daß das Gewiffen gegen die Borftellung einer Entstehung des Geiftes ans dem orga= nischen Prozesse der Fortpflanzung entschieden fich ftraubt: wie verhalt es fich denn mit der Begrundung derfelben aus der h. Schrift? Wenn und Tertullian, ähnlich wie Dris genes, auf den im Schoofe der Elisabeth hupfenden, auf die im Leibe der Rebeffa fich ftogenden Embryonen verweift, in denen. bereits der Geift ber Beiffagung fich fundgab: fo ift doch ficherlich, auch wenn wir die Thatsache zugeben, damit nicht die Ents stehung dieses Beiftes aus dem Geschlechtsafte erwiesen. darin hat er gegen den Präczistentianismus, den er leidenschaftlich befämpft, unverfennbar recht, daß vor der Entstehung des Organismus durch den Geschlechtsaft auch ein wirkliches Versonleben nicht vorhanden ift, daß Geift und Leib nicht blos angerlich und zufällig, fondern durch eine innere organische Nothwendigkeit, mit einander verbunden find. Das Berdienft, die Bahrheit von der centralen Einheit des Berfonlebens innerhalb der Mehrheit der Grundfaftoren

<sup>\*)</sup> A. a. D.: Igitur ex uno homine tota haec animarum redundantia, observante scilicet natura Dei edictum: Crescite et in multitudinem proficite. Nam et in ipsa praefatione operis unius, faciamus hominem, universa posteritas pluraliter praedicata est: et praesint piscibus maris. Nihil mirum: repromissio segetis in semine. Cap. 36 in Bezichung auf Eva: Ceterum et ipsam Dei afflatus animasset, si non ut carnis, ita et animae ex Adam tradux fuisset in femina.

<sup>\*\*)</sup> De anima, 27: Etsi duas species confitebimur seminis, corporalem et animalem, indiscretas tamen vindicamus et hoc modo contemporales ejusdem momenti.

desfelben, wenn auch mit den Brrthumern eines maffiven Realismus verfest, in der driftlichen Lehrentwicklung gegen dualiftische und spiritualiftische Ginseitigkeiten fraftig vertreten zu haben, foll Ter= tullian in feiner Weise gefchmälert werden \*). Im lebrigen verrath fich das Bedenkliche der traducianischen Boraussegungen einigermaßen schon in dem Umftande, daß felbft diejenigen Theologen, deren System Diefelben dringend zu erfordern scheint, fich nicht offen und unummunden dazu zu bekennen magten. Es wird uns später einleuchten, daß die Theorie des Augustinus von der Erbfünde außerhalb der traducianischen Dentweise feine feste Burgel hat, und dennoch hat diefer große Denker es nicht über fich vermocht, den Ursprung des menschlichen Personlebens nach seiner Beiftesseite unumwunden aus dem Geschlechtsafte herzuleiten. Selbst die Behauptung, daß er die "dunkle Streitfrage" eigentlich unentschieden laffe \*\*): ift nicht völlig zutreffend. Um traducianisch zu denken, hatte Augustinus mit Tertullian das Geiftleben auf eine im Grunde forperliche Substang gurudführen muffen. Allein gerade in Betreff der Befensbeschaffenheit des Geiftlebens weicht Augustinus so entschieden von Tertullian ab, daß er deffen Unfichten von der Rorperlichkeit der menschlichen Seele, beziehungsweife des Geiftes, unumwunden migbilligt \*\*\*). Gilt ihm doch der Beift als ein Grundverfchiedenes von der Materie, als eine lediglich intelligible Substanz, welche der Natur der Sache nach auch lediglich einer intelligiblen Region des Seins angehören muß +). Legt er auch gegen die Borftellung, daß der Geift des

<sup>\*)</sup> Auf die Frage: quomodo igitur animal conceptum, simulne conflata utriusque substantia corporis animaeque, an altera eorum praecedente? - erwiedert er a. a. D.: Immo simul ambas et concipi et confici et perfici dicimus . . . . Porro vitam a conceptu agnoscimus, quia animam a conceptu vindicamus; exinde enim vita, quo anima.

<sup>\*\*)</sup> Thomasius, a. a. D., I, 327; Wiggers, Bersuch einer pragmat. Darftellung bes Augustinismus und Belagianismus, 351 f.

<sup>\*\*\*)</sup> De genesi ad literam, X, 25: Denique Tertullianus, quia corpus esse animam credidit, non ob aliud nisi quod eam incorpoream cogitare non potuit et ideo timuit ne ni hil esset, si corpus non esset, nec de Deo valuit aliter sapere. Eine vortreffliche Charafteriftif bes theosophischen Materialismus auch unferer Beit.

<sup>†)</sup> De diversis quaestionibus octoginta tribus, qu. 6: Omne quod est,

Menschen aus der Substang Gottes geschaffen fei, entschiedene Berwahrung ein, da derfelbe aus nichts geschaffen, zwar immateriell und insofern gottähnlich, aber auch der Beränderlichfeit unterworfen und hierin Gott unähnlich fei \*): fo wehrt er doch ebenfo entschieden die Borftellung ab, als ob der Geift des (erften) Meniden irgendwie unter Mitwirfung elementarischer Stoffe von Gott hervorgebracht worden ware \*\*). Bei ber Erörterung der von hier aus unabweislich fich aufdrängenden weiteren Frage: wober benn das Geiftleben der Menschen seit der Erschaffung des Protoplaften seinen Ursprung nehme; ob die perfonlichen Beifter noch immer, wie dies bei Adam der Fall war, unmittelbar aus Richts von Bott geschaffen werden, oder ob die schöpferische Thätigkeit Gottes feit der Erschaffung des ersten Menschen in diefer Bezichung fistirt fei, und durch welchen Prozeß nunmehr dieselbe ersett werde: tritt allerdings in den Ueberzeugungen des Augustinus ein gemiffes Schwanken ein. Allein fo nabe die Berfuchung fur ihn lag, die Entstehung des Berfonlebens auch nach feiner Geiftesseite auf die organische Geschlechtsthätigkeit zurückzuführen: so beharrte er dennoch unerschütterlich auf der Ansicht von der schlechthinigen Immaterialität des menschlichen Geiftes, und die materiellen Substanzen des Lichtes und Aethers erscheinen ihm als bloße Accidenzen an dem Geiftleben, deren Beftimmung lediglich dabin geht, in Berbindung mit der Leiblichfeit die Einheit des Berfonlebens vermitteln zu helfen \*\*\*). Um Schluffe des fiebenten Buches feiner Schrift de

aut est corporeum, aut incorporeum. Corporeum sensibili, incorporeum autem intelligibili specie continetur. Im Berlaufe entwickelt Augustin, wie der Geist der intelligibeln, der Leid der sensibeln Sphäre angehört. De fide et symbolo, 23: Pars enim quaedam ejusdem (hominis) rationalis, qua carent bestiae, spiritus dicitur, principale nostrum spiritus est.

<sup>\*)</sup> De genesi ad literam, VII, 2: Recta fides habet, animam sic esse a Deo tanquam rem quam fecerit, non tanquam de natura, cujus est ipse, sive genuerit, sive quoquo modo protulerit. Lgi. aud De anima et ejus origine I, 4 gegen Lincentius Lictor, ber behauptete: de se ipso Deum animam fecisse.

<sup>\*\*)</sup> Chendajelbst VII, 4: Nec de se ipso, nec de corporeis elementis credendus est (Deus) animam fecisse sufflando.

<sup>\*\*\*)</sup> Man beachte die geistreiche Aussührung de genesi ad literam VII, 4 bis an's Ende des Buches. Cap. 15 st.: Quapropter non est quidem

genesi ad literam faßt er feine Untersudyungen über ben Urfprung des Geiftes in ein Ergebniß zusammen, wornach die Immateriali= tat des Beiftlebens, fo wie deffen mefentliche Berichiedenheit vom Leibleben eben fo febr, als der unmittelbare Ursprung desfelben von Gott als gefichert betrachtet wird \*).

Bas die entscheidende Frage selbst betrifft: ob die mensch= liche Perfonlichfeit aus dem organischen Prozesse der Geschlechts= vereinigung auch nach ihrer Beiftesseite entspringe, oder ob fie nach dieser Seite noch immer in jedem Menschen ein unmittelbares Produft der gottlichen Schöpferthatigfeit fei : fo hat Augustinus die Alternative, innerhalb welcher die Beantwortung des Problems begrenzt ift, nicht nur auf's Schärffte pracifirt \*\*), sondern auch offen eingestanden, daß die traducianische Boraussetzung sowohl zu seinen Ueberzeugungen von der Erbfunde, als zu seinen Unfichten von der Nothwendigkeit der Kindertaufe, viel beffer als jede andere paße. Ift es nun nicht ein augenscheinlicher Beweis fur die schweren dogmatischen Bedenken, welche jener Unficht entgegenfteben, daß er, der großen Bortheile ungeachtet, welche fie feinem Syfteme darbot, dennoch feine Entscheidung gu ibren Gunften magt? \*\*\*) Und daß die Confequenzen feiner Ueber-

humanae animae natura, nec de terra, nec de aqua, nec de aëre, nec de igne quolibet, sed tamen crassioris corporis sui materiam, hoc est humidam quandam terram, quae in carnis versa est qualitatem, per subtiliorem naturam corporis administrat, id est: per lucem et aërem. Anima ergo, quoniam est res incorporca, corpus, quod incorporeo vicinum est, sicut est ignis vel potius lux et aër, primitus agit . . . sed anima in istis tanquam in organis agit, nihil horum est ipsa.

<sup>\*)</sup> A. a. D., 28: Nunc tamen de anima, quam Deus inspiravit homini sufflando in ejus faciem, nihil confirme, nisi quia ex Deo sic est, ut non sit substantia Dei, et sic incorporea, ut non sit corpus, sed spiritus, non de substantia Dei genitus, nec de substantia Dei procedens, sed factus a Deo. Nec ita est factus, ut in ejus naturam ulla corporis vel irrationalis animae verteretur, ac per hoc de nihilo.

<sup>\*\*)</sup> De gen. ad. lit., X, 6: Illud vero jam videamus, cuinam potius sententiae divina testimonia suffragentur: eine qua dicitur, animam unam Deum fecisse, et dedisse primo homini, unde caeteras faceret, sicut ex ejus corpore caetera hominum corpora, an ei qua dicitur, singulas singulis facere, sicut illi unam, non ex illa caeteras.

<sup>\*\*\*)</sup> M. a. D., X, 23: His igitur - pertractatis omnia paria vel

zeugung von der Immaterialität des Geistes ihm die Zustimmung zu der traducianischen Theorie geradezu unmöglich machten, das geht aus einer vertraulichen Neußerung gegen den Optatus hers vor, dem er mit dem Bemerken, wie er in seinen Schriften sich niemals weder zu Gunsten der einen, noch der anderen Hypothese ausgesprochen habe, nicht nur die nahe Berwandtschaft der traducianischen mit der materialistischen Borstellung nicht verschweigt, sondern auch unverholen den Rath ertheilt, sich der ercatianischen Hypothese anzuschließen, sobald er damit irgendwie die Lehre von der Erbsünde zu vereinigen wisse\*). Dies ist also der Punkt, welcher es Augustinus unmöglich gemacht hat, mit dem Traducianismus völlig zu brechen\*\*).

pa ene paria ex utroque latere rationum testimoniorumque monumenta pronunciarem, nisi eorum sententia, qui animas ex parentibus creari putant, de baptismo parvulorum praeponderaret. Bgl. aud) de anima et ejus or. I, 16: Quid si ergo sic etiam anima et spiritus hominis et a Deo datur, quamdiu datur, et tamen ex propagine sui generis datur? Quod ego nec defendo, nec refello. Cap. 17: Nihil enim horum tanquam certum affirmamus, sed quid horum verum sit, adhuc quaerimus.

<sup>\*)</sup> Auch am Schlusse best ersten Buches seiner Schrift de anima et or. ejus spricht er sich eigentlich zu Gunsten ber Creatianer aus. Unter Bedingungen, ruft er ihnen zu, hand sententiam suam, non solum me non vetante, verum etiam favente et gratias agente, desendant.

<sup>\*\*)</sup> Epistolae, 194, 14: Nec sic jam temere in aliam sententiam tua deflectatur assensio, ut eas ex illa una credas propagando traduci, ne forte alius invenire possit quod ipse non possis... Nam et illi, qui animas ex una propagari asserunt, quam Deus primo homini dedit, atque ita eas ex parentibus trahi dicunt, si Tertulliani opinionem sequuntur, profecto eas non spiritus, sed corpora esse contendunt et corpulentis seminibus exoriri: quo perversius quid dici potest!... 23: Si ergo ita potes animarum asserere sine ulla propagine novitatem, ut ratione justa et a fide catholica non aliena etiam sic peccato primi hominis ostendantur obnoxiae, assere quod sentis, ut potes. Si autem non eas aliter potes a propagatione facere alienas, nisi ut simul facias ab omni peccati vinculo liberas, cohibe te ab hujusmodi disputatione omnimodo! Eine abnliche Warnung jur Vorsicht lakt er de anima et ejus origine I, 19, in Betreff ber creationischen Unficht ergeben: Caveant, ne dicant, a Deo fieri animas peccatrices, per alienum originale pecca-

August inus ift nun auch einer ber wenigen namhaften Rirchenlebrer, welche fich vor der Reformation nicht entschieden gegen denselben erklärt haben\*). Um so eher könnte es befremden, daß die lutherische Dogmatif mit fast leidenschaftlicher Parteinahme sich auf die traducianische Seite gestellt bat, wenn sich nicht in der Folge ergeben wurde, daß ihre Borftellung von dem Wefen der Erbfunde ohne die traducianischen Boraussetzungen unvollziehbar ware. Zwar hat Luther in seinen Schriften nach dem Borgang des Augustinus es vermieden, ohne Beiteres für die traducianische Ausicht sich zu erklären \*\*). Daß er aber in vertraulichen

tum, ne dicant, parvulos, qui sine baptismo exierint, pervenire posse ad vitam aeternam... ne dicant, animas peccasse alicubi ante carnem... ne dicant, peccata, quae in eis inventa non sunt, quia praescita sunt, merito fuisse punita ... Lgl. noch de anima et ejus origine I, 14 f. die Widerlegung der materialistischen Ansicht bes Bincentius Biktor von ber Seele. Seine Sundenlehre verwidelt ihn aber auch hier vorübergebend in Wiberfpruche mit feinem immateriellen Beiftesbegriffe, fo in ber im antipelagianischen Interesse geschriebenen epist. 166 an Bieronumus, wo ber Sas verfommt (4): Unde intelligitur animam, sive corpus (!) sive incorporea dicenda sit, propriam quandam habere naturam, omnibus his mundanae molis elementis excellentiore substantia creatam . . . . Auch noch Gregor ber Große erklarte bas Problem für unlösbar; aber auch ihn halt bie Erbjundenlehre von ber Entscheibung gegen ben Trabucianismus gurud; vgl. epist. VII, 59 (Opera Par. II, 910) und Lau, Gregor I. ber Große nach f. Leben und f. Lehre, 390 f.

<sup>\*)</sup> Wenn Thomasius von einem "geläuterten Traducinianismus" bes Unfelmus fpricht (a. a. D., I, 332): fo hat er es unterlaffen, irgend eine Beweisstelle fur benfelben aufzubringen. Anfelm verwirft aber bie Annahme, quod mox ab ipsa conceptione (infans) rationalem animam habeat, als abjurb (de conc. virg. et or. pecc., 7). Hudy fommt bei ihm nirgends bie Kormel: animam trahi, sondern semen trahi vor. Bon Noam heißt es a. a. D., 9: in quo semen omnium hominum (Deus) creaverat. Bang creatianisch lautet ber Sag von einer ne cessitas, qua corpus, quod corrumpitur, aggravat animam (a. a. D., 17). Man vgl. noch meditationes, 6: Constat autem homo ex duabus naturis, ex natura animae et ex natura carnis. Natura autem animae, quia anima spiritalis est, naturaliter tendit ad superiora. Natura autem carnis, quia caro ex desiderio in carnales appetitus exit, quasi naturaliter ad infima tendit.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. feinen Ausspruch hierüber: enarratio in genesin, Cap. 46 (Erl. A.,

Gesprächen sich auf die traducianische Seite gestellt habe, das verbürgt und ein zuverläffiger Gemährsmann, welcher von der leberzeugung, daß der lutherische Lehrbegriff des Traducianismus als eines unentbehrlichen Stütpunftes bedürfe, bereits gang durchdrungen ift\*). Die Gefahr, in einen materialistischen Borftellungs= freis fich zu verwickeln, welche mit der traducianischen Unficht auf's Engste verbunden ift, durch welche auch Augustinus abgehalten wurde, fich für dieselbe zu erklären, konnte freilich scharffichtigeren lutherischen Dogmatikern nicht gang entgeben. Wie foll auch, wenn das Geiftleben geschlechtlich fortgepflanzt wird, eine materiali= ftische Borftellung von dem Wesen des Personlebens selbst überhaupt vermieden werden fonnen? Muß der Geift, wenn er durch einen stofflich und leiblich vermittelten Aft entsteht, folgerich= tiger Beise nicht auch den Stoff, und somit den Leib, als seinen Urheber anerkennen? Und was ist damit gewonnen, wenn auch schon 3. Gerhard den Ausdruck: "die Seelen werden gezeugt", mit dem Ausdrucke: "fie werden fortgepflanzt", vertaufcht?\*\*)

Es verdient gewiß alle Anerkennung, wenn spätere Dogmatiker noch vorsichtiger sich auszudrücken, wenn sie insbesondere die Borstellung abzuwehren sich bemüht haben, daß vermittelst des Geschlechtsaktes

Op. lat., 11, 22): Non autem disputabimus hic an anima egrediatur de corpore, h.e. semine paterno. Quae disputatio a sententiariis agitatur: utrum anima sit ex traduce, ut corpus, et varie se torquent. Quamquam non video, quo fructu inter se rixentur. Lgl. über Luther's Unsidot noch Lbigand, de Neutralibus et Mediis, 38 f., und Museulus (loc. comm. ex Patr. coll., I, 89), we er scine eigene Ansicht bahin erstärt: nec esse haeresin putandam, vel in hanc, vel in illam sententiam deslectere.

<sup>\*)</sup> Chemniş (loc. th. I, 234 f.) Er nennt die quaestio eine celebris, erflärt die creatianische Ansicht für pelagianisch; die Frage sei nicht blos ein lusus ingeniorum, sed serium certamen (worin er ganz recht hat). Ueber das Berhältniß Luther's zu berselben bemerkt er, nachdem er worher daran erinnert hat, daß die creatianischen principia traxerunt seeum ruinam praecipuorum articulorum sidei: Ideo Lutherus in disputationibus conclusit, se publice nihil velle affirmare de ista quaestione, sed privatim apud se tenere sententiam de traduce.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Gerhard (loci IX, 8, 116) stellt als Grundsas auf: Animas eorum, qui ex Adamo et Eva geniti suissent, non creatas, neque etiam generatas, sed propagatas suisse.

der Geift des Rindes auf ähnliche Beife aus dem elterlichen Geifte, wie fein Leib aus dem elterlichen Leibe, oder daß er gar aus dem leiblichen Samenftoffe, entstehe; und es ift nur zu loben, daß fie die Formel der alteren traducianischen Schule ex traduce in die Formel per traducem veranderten \*). Allein der fcharferen Beobachtung fann fich doch unmöglich verbergen, daß im Grunde burch diese Menderung des Ausdrud's nichts verbeffert wird. Die Saupt= frage bleibt doch immer die: ob der Mensch nach feiner Geiftes= seite, d. h. als Personlichfeit, noch fortwährend unmittelbar von Gott abstamme, oder ob er seit der Erschaffung des ersten Menschen nur mittelbar ein Geschöpf Gottes, unmittelbar da= gegen das Produkt eines organischen Naturvorganges fei? Benn der neueste Borfechter des Traducianismus, Diesen verdachtig gewordenen Ramen mit dem unschuldigeren Generationismus vertauschend, fich auf die Unalogie aller Raturerscheiungen beruft, wornad burch den Zeugungsprozeß jedesmal die Totalität des organischen Lebens vermittelt ift\*): so können wir darauf nur erwidern, daß der Mensch eben einzigartig und ohne weitere Unalogie nach der Beiftesseite in der Schöpfung dafteht, daß er

<sup>\*)</sup> Quenftedt (systema, I, 519). Non est quaestio: 1) an anima propagetur per modum corporeae successionis, quasi scil. anima ab anima generetur, sicut corpus ex corpore oritur, nec 2) an propagetur per modum transfusionis, ut veluti ex transfuso quodam semine generetur, nec 3) in quaestionem venit an, si generetur anima, e potentia materiae educatur, vel etiam decidatur aut dependenter a materia fiat, sed 4) quaeritur, an anima immediate a Deo creetur et corpori praeparato infundatur, an vero per traducem vi benedictionis divinae a parentibus propagetur. Sollaz (examen, 414): anima humana hodie non immediate creatur, sed mediante semine foecundo a parentibus generatur et in liberos traducitur, mobei jedoch auch er bemerft: non generatur anima ex traduce, sive semine foecundo, tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vehiculo, propagatur. Baier hat dagegen schon nicht mehr ben Muth, fich offen gum Trabucianismus zu bekennen. Er nennt (comp. th. pos., 255) das Problem antiqua et difficilis quaestio, in qua malumus ἐπέχειν. Ch. M. Pfaff begnügt fich (instit., 208) mit einer fühlen Aufgablung (quaestiones huc pertinentes paucis damus) ber perfchiebenen Anfichten über bie propagatio animae.

<sup>\*\*)</sup> Frohichammer, a. a. D., 89.

seinem ewigen Wesen nach kein Naturproduft, sondern ein gottvermandtes, wenn auch durch die Gunde gottwidrig beftimmtes, Geiftwesen ift. Rach der traducianischen Unficht entsteht der Mensch als Berfon aus einem Raturprozesse, d. h. er wird eigentlich nicht geschaffen. Wenn ein organischer Naturvorgang der Quellpuntt feines Dafeins ift, Dann erichafft er fich in Birtlichteit felbft; und die Menfcheit ift nicht mehr mahrhaft Gottes Gefcopf, fondern in Bahrheit ibr eigenes Broduft\*). Wird bicgegen erinnert, wie dies auch icon die afteren lutherischen Dogmatifer thaten, daß die Fortpflanzung des menschlichen Bersonlebens fein materieller, also fein an fich durch den Zengungsftoff (Samen und Gi) vermittelter, fondern ein auf "gottgegebener Rraft und Anordnung" berubender Borgang fei \*\*): fo gerath der Traducianismus damit mit fich felbft in Widerspruch. Denn ohne die Mitwirfung jener materiellen Faftoren gibt ce feine wirkliche Zeugung. Rann also ber Mensch leiblich, d. h. embryonisch, nur unter jenen materiellen Bedingungen entstehen, so ift augenscheinlich, daß er auch lediglich durch sie entsteht. Ex traduce oder per traducem find nur verschiedene Formeln fur denfelben Gedanten, daß die Entftehung der menschlichen Perfonlichteit durch ftofflichorganische Faktoren vermittelt, daß die Person ein Produkt des Naturorganismus fei; und zugleich ergibt fich dabei noch die Unomalie, daß, mahrend der erfte Menich nach feiner Beiftesfeite unmittelbar von Gott erschaffen wurde, alle übrigen Menschen sich dadurch wesentlich von jenem erften unterscheiden, daß ihr Beift= leben aus menschlichem Samenstoffe fortgepflangt ift.

Zwar ist es die Meinung des neuesten Traducianismus, welscher mit Augustinus an der Immaterialität des Geistes festhält, daß auch vermittelst des Geschlechtsaktes sich der Geist geist artig

<sup>\*)</sup> Gbenderfelbe,. Einleitung, 427: "Durch Zeugung und Geburt wird die ganze volle Menschennatur hervorgebracht nach Leib und Geist . . . . die Menschent der Generation ist daher . . . die Menscheit gewissermaßen selbstständig und ihr Geschieß in immanenter Entwicklung, bestimmend ihr großes Ganzes . . . Die Menscheheit schwicklung, bestimmend ihr großes Ganzes . . . Die Menscheheit schafft durch die seeundar-schöpferische Macht der Generation sich ihrerseits selbst vollendend und ihre Idee realissirend."

<sup>\*\*)</sup> Gbenberfelbe, über ben Ursprung 2c., 98 f., und Ginleitung, 428 f.

fortpflange. Allein diefelbe scheitert an der Unmöglichfeit, den Traducianismus zu fpiritualifiren. Die driftliche Theologie hat zu allen Zeiten einmuthig an dem Agiome feftgehalten, daß der Geift fein zusammengesettes Befen und mithin nicht theilbar fei, und auch Frohfchammer hütet fich wohl die Eigenschaft der "Einfachheit" fur den Geift aufzugeben. Bie foll nun aber ein schlechthin einfaches, also durchaus immaterielles, Wefen fich auf dem Bege eines Naturprozeffes mit Bulfe zusammengefetter Stoffe fortpflanzen? Da liegt doch der innere Gelbst= widerspruch gar zu unauflöslich vor, wenn auf der einen Seite die Einfachheit des Geiftes "als fein Sinderniß der Erzeugung der Seelen durch die Eltern" betrachtet, und auf der anderen die Unterscheidung eines Zwiefachen im Beifte, das wesentlich Gins fet, feiner Substang und seiner Perfonlichkeit in actu, postulirt wird. Damit also ware das große generationische Geheimniß enthüllt, daß die "tiefe Substang des Geiftes, in fo fern fie mit der irdischen Ratur befleidet, mit dem Leibe innigft geeint ift, schöpferisch wirken fann - neue Menschennaturen (?) nach Beift und Leib hervorbringend durch die gottverliehene Rraft der Generation als fecundarer Schöpfermacht"?\*) Liegt es schon an und für sich nabe genug, unter einer, von der aftuellen Berfonlichkeit verschiedenen, Geiftes substang im Grunde nichts Underes als einen feinen materiellen Stoff zu denten, fo entfteht hierzu eine unausweichliche Nothigung, wenn die Geiftessubstanz ihre, Menschennaturen hervorbringende, Rraft nur in fo fern bewähren foll, als fie mit dem Leibe innigst geeint, d.h. leib= haftig, geworden ift. Außerdem aber handelt es fich ja bei dem gangen Problem nicht darum, ob nur Menschennaturen auf dem Bengungswege entstehen, fondern ob das Geift wefen des Menfchen, d. h. eben die Berfonlichfeit in actu, ob das finnlich Unvorftellbare und in sich Unendliche, ob das Gelbstbewußtsein als der personbildende Faftor, lediglich ein Produft des Zeugungsaftes fei? Benn Frohich ammer hiegegen zu der icheinbar vermittelnden Unnahme feine Zuflucht nimmt, daß, obwohl der Menich nach Leib und Seele durch eine der Menschheit felbst immanente Rraft gu

<sup>\*)</sup> Frohichammer, a. a. D., 89 f. Diefes Schöpfervermögen wird auch hier als eine "ber Menfchheit felbft immanente Rraft ober Macht" beschrieben.

Stande fomme, seine Entstehung "doch auch" Gott zugeschrieben werden könne, so führt dieselbe augenscheinlich in ihrer setzen Consequenz auf einen rein deistischen Gottesbegriff. Hat nämlich Gott mit der Erschaffung des ersten Menschen diesem, als dem Bertreter der gesammten Menschheit, zugleich die Kraft, aus seiner Geisteszund Leibesz-Substanz von nun an alle weiteren Meuschen zu zeugen, mitgetheilt: so kann von diesem Zeitpunkte an von einer lebendigen persönlichen Einwirkung Gottes auf die Eutstehung des einzelnen menschlichen Personsebens keine Rede mehr sein. Die menschenkervordringende Kraft ist nicht nur durch die Mittelurssache der Geschlechtsthätigkeit vermittelt, sondern sie ist ihr auch innewohnend; das Menschengeschlecht ist der unerschöpfliche Brunnquell geworden, aus welchem durch ausschließliche Naturzvorgänge immer neue Persönlichkeiten entspringen\*).

Der Geift, in dieser Weise als menschliche Substanz gestacht, erscheint überhaupt als lediglich ir dischen Ursprunges, der von der Erde erzengte Mensch als anch lediglich für die Erde gezengt, als ein ausschließliches Erdenwesen, und wenn die Bemerkung Frohsch ammer's richtig ift, daß der Tod durch die generatianische Hypothese "eine viel bessere Bedeutung", als durch jede andere sinde, so ist noch viel richtiger, daß das ewige Leben der Persönlichseit durch diese Hypothese gar nicht mehr zu erstären ist. Wie sie die Person aus dem dunkeln Schooße der allgemeinen Menschensubskanz aufsteigen und sich individuell aktualissten läßt, so muß sie dieselbe solgerichtig beim Tode in diesem dunkeln Schooße wieder verschwinden lassen, mit der Vorausssicht sich begnügend, daß aus dem Borne der, der Menschheit immanenten, Zengungskraft immer neue Menschen naturen nach Besdürfniß auss und niedertauchen werden.

Bu diesen, auch der neuesten Form des Traducianismus ents gegenstehenden, nicht geringen Bedenken gesellt sich aber unwermeidlich noch ein anderes besonders gewichtiges. Die Erzeugung eines neuen Personlebens aus der "Substanz", bereits vorhandener kann

<sup>\*\*)</sup> Ganz widersinnig ist die Bemerkung Frohsch ammer's (Ginl. 429), "wenn das Schaffen der Menschensele ein absoluter (unmittelbarer). Att Gottes wäre, so müßte sich Gott in seiner Absolutheit darin ers ch öpfen." So hätte sich Gottes Absolutheit ja schon in der Erschaffung des ersten Adams erschöpft!

nämlich folgerichtig nur als Theilung jener Substanz vorgestellt werden, d. h. in dem gegebenen Falle fo, daß durch einen Theil der elterlichen Personsubstanz die Person des Rindes gebildet wurde. Daß nun aber eine theilbare Substang weder einfach noch immateriell fein fann, das hat auch der offenbarungs= gläubige phyfiologische Forscher eingeräumt, welcher die Hypothese von der Theilung der Seelensubstang durch Zeugung noch neuerlich vertheidigt hat \*). Damit wären wir denn schließlich bei dem materiali= stifden Realismus Tertullians wieder angelangt; der Beift (die Seele) ware ein im Grunde forperliches Befen; die miffenschaftliche Burg des driftlichen Seilsglaubens ware dem Materialismus auf Gnade und Ungnade übergeben.

§. 19. Absiditlich haben wir bis dahin die traducianische Der Greatlanie-Sypothese beinahe ausschließlich nach ihrem innern Gehalte, und noch nicht genauer in ihrem Berhaltniffe zu den Aussagen des Gewiffens und des gottlichen Bortes, geprüft. Diese Prufung behalten wir und fur den Abichluß unferer Untersuchungen vor. Erft haben wir uns noch mit der creatianischen Ansicht von dem Urfprunge des menschlichen Personlebens näher befannt zu machen. Diejenige Ansicht von ber Entstehung des Menschen, welche später unter dem Namen der creatianischen fast allgemeine, insbesondere auch firchliche, Geltung erlangt hat, findet im Befentlichen schon bei vorchriftlichen Denkern sich vor \*\*). Auftatt gegen dieselbe von

<sup>\*)</sup> Vergl. R. Wagner, ber Kampf um die Seele vom Standpunkte ber Wissenschaft, 114: "Die Schrift . . . . fordert eine substantielle, vom phanomenalen Leibe verschiedene und trennbare, creaturliche, b. h. von Bott fundlos geschaffene, bann mit ber Erbfunde behaftete, unfterbliche Seele. Die Schrift fordert keine immaterielle Scele ...." S. 216: "Das Broblem ber Theilbarkeit ober vielleicht richtiger ber Mittheilbarkeit feelischer Substangen ift .... Unhaltspunkte gu neuen Bersuchen, Die Natur ber Seele naber zu erforschen und zu erflären, barzubieten .... fähig". Frohfchammer will zwar - aber freilich inconfequent - ben Menschengeist bei ber Zeugung nicht burch Theilung entstehen laffen; aber es lautet auch bei ihm nicht gerade febr beruhigend, wenn er (Ginl., 428) fagt: "Das menschliche Gattungswesen vermag eben Menschen, Individuen feiner Art burch Generation hervorzubringen, wie jegliche Thiergattung Thiere berfelben Art".

<sup>\*\*)</sup> Sie wird gewöhnlich auf Ariftotele & jurudgeführt, ber (de generat. animal. 1, 2, 3) vor vor (ben Beift) Bigader (von außen) eneig-

diefer Thatfache aus einen Borwurf zu erheben, ließe fich eber aus ihr folgern, daß das Gewiffen auch auf außerchriftlichem Gebiete für eine Borftellung fich entschieden habe, welche das Geiftleben in feiner Ursprünglichkeit und Unvergänglichkeit anzuerkennen entschloffen ift. Und wenn wir, von Clemens von Alexandrien an bis auf den letten der Scholaftifer, einen gangen Bald von firchlichen Bengen auf Die Seite Derjenigen Boraussetzung treten feben, welche nur den leiblichen Faftor des menschlichen Berfonlebens aus dem Gefchlechtsatte, den geiftigen dagegen bei jeder Berfonwerdung aus einem unmittelbaren göttlichen Schöpferafte entfteben läßt: sollte denn einer so all gemeinen Uebereinstimmung nicht auch eine tiefere religiose Erfenntniß, nicht ein scharferes sittliches Urtheil zu Grunde liegen? Bas will es foldem gufammenftimmendem Urtheile gegenüber noch heißen, wenn 3. B. von Grenaus nachgewiesen werden fonnte, daß er zu der traducianischen Anficht hinneigte?\*) In der That läßt uns schon eine Aeußerung von Cicero einen Blid in den Ursprung der creatianischen Borftellung

ėναι (in ben Leib eingehen) läßt, barauf gestügt, baß bie ένεργεία bes Geistes und bie bes Leibes wefentlich von einander verschieden und mithin keine von beiben aus ber andern zu erklären sei.

<sup>\*)</sup> Die Frohichammer will a. a. D., 19 f. Frenaus fann jedoch weber eigentlich ju ben Traducianern, noch eigentlich ju ben Creatianern gerechnet werden. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß er sich ben natur= lichen Menschen vor seiner Wiedergeburt als ein Produkt des Geschlechts= aftes bachte, ben wiedergeborenen Menschen bagegen als bas Probukt eines ichöpferischen Aftes bes göttlichen Geiftes. Bgl. adv. haeres V, 9, 1 f. : Quotquot ergo id quod salvat et format et unitatem non habent, hi consequenter erunt et vocabuntur caro et sanguis, quippe qui non habent spiritum Dei in se.... Quotquot autem timent Deum . . . . hi tales justi homines dicuntur et mundi et spirituale et viventes Deo, quia habent spiritum patris . . . . Ganz scharf und pracis wird die creationische Ansicht schon von Lactantius (inst. div., II, 12, de opific. Dei., 19) und von hieronhmus (epist. ad Pammachium, 61 f., in eccl. 12, 7) ausgesprochen. Satis ridendi sunt, fagt er an legterer Stelle, qui putant animas cum corporibus seri et non a Deo, sed corporum parentibus generari. Cum enim caro revertatur in terram et spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum, manifestum est: Deum patrem animarum esse, non homines. Unter ben Theologen bes Mittelalters ft ber Creatianismus unbebingt herrschend.

thun \*). Es ift die tiefe Schou, vor jeder Bermifchung der irdifchen und fterblichen mit der ewigen und unvergänglichen Seite Des Menfchen, das Grauen, welches den edleren Menfchen ergreift, wenn er fein mahres und eigenstes Wefen den zerftorenden Gewalten des Naturprozeffes verfallen denkt, wodurch auch der römische Staatsmann und Philosoph zu einem fraftigen Zeugniffe fur den Creatianismus veranlagt worden ift. Das Befen des Beiftes läßt fich nun einmal aus der irdischen Urfächlichkeit nicht erklären; der elementarische Stoff und die geistige Substang find durchaus verschiedenartig; es wohnt ein unmittelbar Göttliches im Menich en, und der Mensch ift lediglich nach feiner außeren Erscheinung der Erde, nach feiner mahren Wefensbeschaffenheit aber Gott verwandt: das ift der Kern des ciceronischen Ausspruches. Unverfennbar ift es auch bei den firchlichen Theologen das Gefühl der Chrfurcht vor der höheren Burde des menschlichen Beiftes, welches fie zu Gunften der creatianischen Ansicht stimmt, und aus welchem heraus 3. B. Petrus Lombardus die Frage aufwirft, ob die Burde des Geiftes nicht noch beffer gewahrt worden ware, wenn derfelbe die Personvereinigung mit dem' Leibe gar nicht hatte eingeben muffen : eine Frage, die er übrigens, durch Berweifung auf die dem Geifte vermöge seiner Berbindung mit dem Leibe geftellte Aufgabe der Ueberwindung und Berflärung der Sinnenwelt, treffend beantwortet \*\*). Die Schen vor Bermischung des menschlichen Geiftwefens mit der Materie tritt bei einzelnen Dogmatifern des Mittels alters fo ftark hervor, daß 3. B. Thomas von Aquino die

<sup>\*)</sup> Tusc. quaest. I, 26: Ergo animus . . . divinus est, ut Euripides audet dicere Deus: et quidem si deus aut animus, aut ignis est, idem est animus hominis. Nam ut illa natura coelestis et terra vacat et humore: sic utriusque harum rerum humanus animus est expers... Hanc nos sententiam secuti his ipsis verbis in consolatione haec expressimus: Animorum nulla in terris origo inveniri potest: nihil enim est in animis mixtum atque concretum, aut quod ex terra natum atque fictum esse videatur. . . nec inveniatur unquam, unde ad hominem venire possint, nisi a Deo. Singularis est igitur quaedam natura atque vis animi, sejuncta ab his usitatis notisque naturis.

<sup>\*\*)</sup> Sent. II, 1, K.: Fecit itaque Deus hominem ex duplici substantia, corpus de terra componens, animam vero de nihilo faciens. Ideo etiam unitae sunt animae corporibus, ut in eis Deo famulantes majorem mereantur coronam.

Unnahme einer die Bereinigung des Geistes mit dem Leibe vermittelnden feineren leiblichen Substanz vorzüglich auch deßhalb zurückweist, weil er sich das Wirfen des Geistes nur als ein durchaus selbstständiges vorzustellen vermag\*). Und wenn auch Thomas mit nicht zu billigender Härte die traducianische Ansicht als eine häretische erslärt: so ist doch sein tiessinniges Wort, daß "das geistige Princip ein schlechthin übermaterielles sei", noch heute einer der großen Grundpfeiler der christlichen Seilsslehre, und es ist nicht zu läugnen, daß eine Hypothese, welche den Ursprung des Geistes mit einem Naturprozesse in nothwendige Berbindung bringt, die Ursprünglichseit und Selbsissändigseit des Geistlebens auf's Bedenslichste gefährdet\*\*).

Daß die ganze Reihe der reformirten Dogmatiker, mit wenigen Ausnahmen \*\*\*), sich für die creatianische Ansicht entschied, war eine nothwendige Folge des Grundcharakters der reformirten Theologie, wornach dieselbe, durchgängig auf das Geistleben als die Duelle alles Heiles zurückweisend und den schärften Gegensatz gegen den Materialismus bildend, in tieser Abneigung von der traducianischen Ansicht sich abwenden mußte †). Und auch solche reformirte Creatianer,

<sup>\*)</sup> Summa I, qu. 76, 7, we er die Frage erörtert: utrum anima uniatur corpori animalis mediante aliquo corpore, und sie dasin besantwortet: In quantum anima est forma corporis, non habet esse seorsum ab esse corporis, sed per suum esse corpori unitur immediate.

<sup>\*\*)</sup> Summa I, qu. 118, 2: Impossibile est virtutem activam, quae est in materia, extendere suam actionem ad producendum immaterialem effectum. Manifestum est autem, quod principium intellectivum in homine est principium transcendens materiam. Habet enim operationem, in qua non communicat corpus... Anima intellectiva... cum sit immaterialis substantia, non potest causari per generationem, sed solum per creationem a Deo. Ponere ergo animam intellectivam a generante causari, nihil est aliud, quam ponere eam non subsistentem, et per consequens corrumpi eam cum corpore. Et ideo haereticum est dicere, quod anima intellectiva traducatur cum semine.

<sup>\*\*\*)</sup> S. G. Voëtius, Sel. Disp., I, 819. Der Beibelberger Theologe G. Sohnius machte eine folche. Musculus und Biscator entschiesben fich nicht.

<sup>†)</sup> So hebt G. Loëtiu&, a. a. D., 819 f., für ben Sag immediate a Deo animas creari namentlich hervor: quod immortalitas animae

deren Borftellungen in Betreff ber personbildenden Schöpferthätigfeit Gottes von Absonderlichfeiten fich nicht gang freigehalten haben, wie 3. B. Bolanus, geben dennoch bei ihrer Abwehr des Traducianismus von ftreng wiffenschaftlichen antimaterialiftischen Brincipien aus, und legen befonders auf den Umftand das größte Gewicht, daß eine immaterielle Substanz, wie der Geift, unmöglich aus einer materiellen Substang, wie Samen und Gi, und cben fo unmöglich durch einen organischen Borgang, wie Zeugung und Empfängniß, bervorgebracht werden fonne \*). Im Allgemeinen jedoch hat die reformirte Theologie in der Ausbildung der creatianischen Borftellungen ein weises Maß gehalten, und fich nach tem Borgange Calvin's Darauf beschränft, Die schlechthinige 3mmaterialität, Urfprunglichfeit und Gelbstftandigfeit des Geiftes in deffen Berhältniß zur Materie und zum Organismus mit aller Rraft zu behaupten und zu vertheidigen \*\*).

ratione naturali melius sic defendi posse . . . Nec etiam anima fieri potest ex semine, quia quod ex corpore fit corporeum est. Anima vero corpus non est. Nec semen concurrit ad animae productionem ad modum principii intrinsecus constitutivi . . . Unde porro sequeretur, quod corporis et animae eadem forent principia et per consequens essentia eadem.

<sup>\*)</sup> Rach der Analogie des Protoplasten behauptet Polanus (syntag. theol. chr., V, 32, 2081), bag bie animae rationales, bie neque ex animabus parentum, multo minus ex corporali semine generantur, sed ex nihilo creantur, in ipsis corporibus et non extra corpora creantur (masculis quidem, ut communis est sententia, circa quadragesimum, foemellis circa octogesimum diem). Den Beweiß bafür, baß neque animas a parentibus generari et in liberos propagari, entnimut er namentlich aus der Loraussehung, quia anima est αμέριστος i. e. impartibilis, ideo nec generat, nec generatur: est enim substantia incorporea seu spiritualis. Quia est inorganica, non opus habet corporis instrumento ad exercendas actiones.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. Calvin (inst. I, 15, 2): Hominem constare anima et corpore, extra controversiam esse debet. Atque animae nomine essentiam immortalem, creatam tamen intelligo, quae nobilior ejus pars est. . . . Jam nisi anima essentiale quiddam esset a corpore separatum, non doceret Scriptura, nos habitare domos luteas. . . . Doch bemerkt er wieder (II, 1, 7), bei Beranlaffung der Lehre von ber Erbsunde: neque ad ejus rei intelligentiam necessaria est anxia disputatio, quae veteres non parum torsit: an filii anima ex traduce paternae animae oriatur. Superius (meth. th. II, 385): Animam non esse ex materia aliqua . . . , sed e nihilo formatam . . . . Per-

Demanfolge hat die driftliche Dogmatik in der überwiegenden Mehrheit ihrer Bertreter feit den altesten Zeiten der Rirche fich dabin entschieden, daß nur der leibliche Organismus des Menich en dem Gefchlechtsafte feine Entstehung verdante, daß der personvildende unvergängliche Faktor desfelben, das Geiftleben, dagegen seinen Ursprung noch immer un mittelbar von Gott felbft nehme und feineswege durch die geschlechtliche Funttion producirt werde. Saben wir im vorigen Paragraphen die Schwierigkeiten, welche der traducianischen Auficht im Bege fteben, näher beleuchtet, fo wollen wir hier nicht in Abrede stellen, daß auch die creatianische nicht ohne Schwierigkeiten ift. Die traducianische Sypothese scheint die Cinheit des menschlichen Personlebens zu mahren; aber fie thut es freilich auf Roften der Gelbftftandigkeit des Geiftes. Bas an der creatianischen Unftoß erregt. ift die ihr - wenigstens auscheinend - ju Grunde liegende Boransfegung, daß der leibliche Organismus, abgesehen vom Beifte, etwas für fich fei, und daß der Geift von außen ber wie sich schon Aristoteles ausdrückt - in das Gefäß des Leibes eingegoffen werde. "Es ift in der That unbegreiflich, ruft einer der neuesten Traducianer aus, wie man noch von einem organischen Aufanimenhang des Menschengeschlechtes reden fann, wenn man den Menschen belebt, lebendig gemacht fein läßt durch den Geift, diefen Geift aber aus dem Gefchlechtes und Gattungeverhältniß entfernt"!\*). Und auch fur den Fall foll es auf dem Stand-

spicue enim ait Scriptura, quod Deus solo suo flatu spiraculum vitae h. e. animam corpori indiderit. Et quam non esse corpoream omnes intelligimus: — qua ratione ex materia, praesertim corporali, prodiisse concedamus? Wendelinus (ohne sich auf das Broblem weiter einzulassen) beruhigt sich (chr. th., I, 5, 17) dabei: animam hominis esse Spiritum. Im Weiteren wird der Geist desintra als substantia simplex et immaterialis, seu a materia non dependens.

<sup>\*)</sup> Frohickammer, a. a. D., 49. Bgl. noch 50: "Haben die Menschen nur das Sinnliche, Materielle, Tobte (?!) miteinander gemein und stehen sie nur durch dieses in Zusammenhang vermöge ihrer Geburt, nicht aber durch den Geist, durch das Lebendigmachende, dann kann von einem Organismus des Menschengeschlechts so wenig die Nede sein, als von einem Organismus des Steinreiches . . . da dann jeder Mensch für sich ein selbstständig und unmittelbar von Gott geschaffenes Lebensprincip hat, den Geist nämlich, der mit den anderen Menschengeistern in keinem Zusammenhang des Ursprungs steht."

punfte des Creatianismus um den organischen Zusammenhang des Menschengeschlechts nicht besser stehen, wenn die Seele als belebens des Naturprincip und vermittelndes Band zwischen dem Geiste und dem Leibe wirksam gedacht werde, da ja durch dieselbe doch nur ein thierisches, nicht aber ein menschliches oder persönliches, Leben hervorgebracht werde\*).

Die Frage, wie der Geift mit der Materie in Berbindung trete und auf sie wirke, ift freilich überhaupt ein wiffenschaftlich noch ungelöftes Rathsel. Allein, wird fie durch den Traducianismus ihrer Lösung um das Geringste näher gerückt? Der Creatianismus vermag nicht aufzuzeigen, auf welchem- Bege ber Geift mit dem durch den Zeugungsaft verursachten leiblichen Organismus sich verbinde. Der Traducianismus vermag aber noch viel weniger nachzuweisen, wie es überhaupt möglich fei, daß der Geift, als schlechthin einfache und immaterielle Substang, aus einem organischen Prozesse als deffen Produkt hervorgebe? von dem Creatianismus nicht gelöfte Schwierigfeit berührt bas innerfte Bebiet des driftlichen Glaubenslebens nicht; fie ist naturgeschichtlicher Art; und da - physiologisch betrachtet - die Entstehung des Menschen überhaupt in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt ift, so ift der Creatianer in seinem Rechte, wenn er in Betreff jener Frage fich auf das Myfterium des Borganges überhaupt zurudzicht. Er bleibt fich dabei bewußt, daß der Geift als folcher jedenfalls lediglich ein unmittelbares Produft Gottes fein fann; fein innerfter Glaubensgrund bleibt unerschüttert. Der Traducianer dagegen muß nicht nur auf jeden Erffarungsverfuch darüber, wie das Bervorgeben des perfonlichen Beiftlebens aus dem organischen Geschlechtsafte denkbar fei, von vorn herein schlechterdings verzichten, sondern er vermag auch von seinem principiellen Standpuntte aus den qualenden Zweifel nicht abzuwehren, daß, was durch einen organischen Uft bewirft ift, im Grunde doch nur aus organischen oder materiellen Stoffen und Rräften entsprungen sei. Er mag dabei fich noch fo febr gegen den Borwurf des Materialismus, der ihn schwerlich perfonlich trifft, ereifern; immerhin fteht er dem Materialismus

<sup>\*)</sup> Frohschammer, a. a. D., 51.

principiell ohnmächtig, mit zerbrochenen Baffen aegenüber.

Allerdings enthält der Einwurf, daß der Creatianis= mus den organischen Zusammenhang der Menschheit bei jeder Menschenschöpfung stets auf's Neue wieder durchbrochen werden laffe, gegen denfelben fein unbedeutendes Gewicht. Der Traducianis= mus läßt dagegen die Menschheit in der Art eines Baumes erscheinen, bei dem Stamm, Aefte, Zweige und Blätter insgefammt aus einer Burgel bervorgewachsen find; der gefammte Reichthum aller Individualitäten, der nationalen wie der perfönlichen, ist nach Diefer Anschauung seit Sahrtaufenden millionenfach aus der Urin-Dividualität des erften Menschen entsprungen. Allein, indem uns fo die Menschheit als ein vielverschlungener Naturorganismus entgegentritt, in welchem alle Theile als naturnothwendige Refultate des einen Grundtypus sich darstellen, wird uns in feiner Beise einleuchtend, woher denn diese Einzeltheile des menschheitlichen Naturganzen das Bewußtsein ihrer individuellen Selbstständigfeit und - wir fegen bingu - Uebernaturlich feit, woher sie die Mitgift ihrer personlichen Freiheit und sittlichen Selbstverantwortlichkeit empfangen haben? Der Traducianismus macht die Menschheit - so weit fich auf diesem Gebiete von Begreiflichkeit reden läßt - wohl als Naturganzes begreiflich; allein er hullt die Thatsache der unerschöpflich vielartigen individuellen Eigenthümlichfeit und perfonlichen Selbftftandigfeit in ein nur um fo tieferes Dunfel\*). Er erklärt eigentlich doch nur Das, was der Creatianismus eben so gut zu erklären vermag, wenn er vom ersten Men= fchen an die Naturseite des Menschengeschlechtes durch die geschlecht= liche Fortpflangung vermittelt werden läßt. Dag aber der Creatianismus fur die geiftige Ginbeit der Menscheit feinen Erflärungsgrund aufzubringen wiffe, daß die Menschheit ihm in einer beziehungslosen Augahl von Perfonlichfeits-Atomen auseinanderfalle: - Das ift ein Borwurf, Der auf einem bedauerlichen Migverftandniffe jedes, von den gröbften Auswuchsen nur einiger-

<sup>\*)</sup> Frohschammer (Ginl., 432) sagt von dem Willen des Menschen: "Er ist nicht bloß unabhängig von außen, sondern ist auch von innen nicht gebunden, wenn auch ursprüngliche Art und Naturell große Ein-wirkung hierbei äußern." Er muß wohl fühlen, daß er der Generationshypothese mit diesem Sage die schwerste Bunde versetzt.

magen geläuterten, Creatianismus beruht. Mit noch größerem Rechte, als mit welchem der Traducianismus Die Ginheit des Menschengeschlechtes aus der fecundaren Schöpfermacht der Menfchheit berleitet, leitet der Creatianismus Diefe Ginheit aus der primaren Schöpferallmacht des perfonlichen Gottes ab. Steht dort als organisches Einheitsband an der Spipe der Generationen die Einheit der menschlichen Ratur, so steht hier an ihrer Spige die Einheit des göttlichen Beiftes. Und daß fich die Menschheit in Gott, und zwar in dem fich felbft offenbarenden Gott, in Jefus Chriftus, als eine auf's Innigste verbundene weiß, daß es außer der perfonlichen Ginheit der Beilsoffenbarung gar feine mahre Ginheit des Menschengeschlechtes geben fann: das ift die Grundvoraussetzung des Creatianismus. Dabei läugnet jedoch der Creatianismus die Thatfache feineswegs, daß die Menschheit fich "durch Bermittlung der biftorischen Thätigfeit des Menschengeschlechts" \*), d. h. durch den auf dem Wege der gefchlechtlichen Fortpflanzung fich ununterbrochen fortsetzenden Raturgusammenhang, weiter bilde. Jedes Individuum empfängt, nach creatianischer Annahme, seine organische Lebensbestimmtheit durch die organische Geschlechtethätigfeit; das ift auch der Grund, weßhalb organische Eigenschaften fich ohne Beiteres von ten Eltern auf die Rinder forterben, mabrend das personbildende Geiftleben nicht eine Mitgift der Eltern, sondern eine unmittelbare Gabe Gottes felbft ift.

Siderlich ift das durch Zeugung vermittelte organische Leben feineswegs als etwas "Todtes", als bloger materieller "Stoff", zu betrachten. Sat der Creatianismus hin und wieder fich allzuäußerlichen dualiftischen Borftellungen hingegeben: so liegt die Schuld hievon nicht in seinem Principe an fich, sondern in der ungeschickten Urt feiner Auffaffung und Begrundung. Der Same, das Ei ift, durch den Zeugungsaft befruchtet, befeeltes Leben, und der Seele eignet zwar nicht Selbstbewußtsein, aber doch Bewußtsein, und daher das Bermögen der Empfindung und Begehrung. Auch die Seele ift eine mittelbare Birtung des urfprunglichen gottlichen Schopfergeiftes; aber fie begrundet fein perfonliches, sondern nur ein organisches Leben, welches zwar die

<sup>\*)</sup> Frohichammer, a. a. D., 54.

Naturbedingung des perfonlichen, jedoch nicht diefes felbst bildet. Bährend also durch den geschlechtlichen Naturakt die organische Naturbafis der Perfoulichfeit, der auf die fünftige Perfonerscheinung angelegte Organismus, hervorgebracht wird: fo wird dagegen durch unmittelbare göttliche Schöpfereinwirfung Diefem Drganismus der personliche Beift eingepflanzt: das Geiftleben hat immer seinen Ursprung unmittelbar in Gott, das organische unmittelbar in dem Menschen. Auf Diesem Bege entfaltet fich ber Menfch zu jenem rathselhaften Doppelmefen, bas gegenwärtig zwifchen himmel und Erde fcwebt, zwischen Gott und Natur getheilt ift, zwischen Licht und Finsterniß bin und ber schwanft, aber ben göttlichen Ursprung feines Geiftlebens doch nur in feltenen Fällen gang verläugnet; in welchem der verdectte Gottesfunte, auch nach den dunkelften Jergangen der Gottentfremdung, doch öftere ploglich wieder wie ein Strahl von oben hervorbricht. Bie der perfonbildende Faftor, der Geift, durch göttliche Schöpferfraft fich mit dem leiblichen Organismus verbinde : das wiffen wir allerdings nicht zu fagen. Diefes Nichtwiffen follten jedoch gerade Diejenigen uns am Benigften zum Borwurfe machen, welche mit Recht bas Bedürfniß in fich fühlen, jeden Aft der göttlichen Schöpferthatigkeit als einen ichlechthin wunderbaren zu betrachten. Daß der Zeugungsaft als folder nicht immer die Entstehung eines Personlebens gur Folge hat; daß er überdies Miggebilde zur Folge haben fann, welchen der Faktor des Geiftes fehlt, ift eine befannte Thatsache. Wer möchte es wagen, den Augenblick bestimmen zu wollen, in welchem der scelische Organismus vermöge des göttlichen Schöpferwillens den personbildenden Geistesfunken in fich aufnimmt, der von nun an den Beruf hat, mit dem Lichte des Gelbstbewußtseins jenen zu durchleuchten?

An diesem Puntte angelangt, haben wir nunmehr noch die früher vorbehaltene lette Frage zu erledigen: wie Gewissen und Wort Gottes zu der traducianischen und creatianischen Unsicht sich verhalten?

Das Gewissen hat sein Urtheil bald gesprochen. Als die unmittelbare Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf das Gottes-bewußtsein in uns hat es die volle Gewißheit in sich, daß es seinen Ursprung nicht einem Naturprozesse, wie die Geschlechts-vereinigung, verdankt. Und da es die Centralfunktion des Geistes und somit der Persönlichkeit selbst ist: so ist es sich dessen voll-

bewußt, daß der Geist lediglich von dem Geiste, der menschliche von dem absoluten göttlichen Geiste abstammt. Es giebt keinen fräftigeren Borfechter für die Wahrheit des Creastianismus als — eben das Gewissen.

Bas das Zeugniß des göttlichen Wortes binfichtlich dieser Frage betrifft: fo bat schon Augustinus geurtheilt, daß es fein entscheidendes abgebe, daß sich ungefähr eben fo viele Schriftstellen für die traducianische wie für die creatianische Sprothese aufführen laffen\*). Um fo eifriger find zur Zeit des confessionellen Streites zwischen Lutheranern und Reformirten beide Theile bemüht gewesen, unter der Kabne des göttlichen Wortes den Streit auszutragen \*\*). Nachdem aber in neuester Zeit ein lutherifcher Theologe sehr richtig bemerkt hat, daß nicht aus einzelnen Schriftstellen, sondern lediglich aus, durch die ganze Schrift hindurch bezeugten, Thatsachen der entscheidende Beweis zu führen fei \*\*\*), fo haben wir auf die lettere Beweisart uns nunmehr näher einzulaffen. Bier biblische Thatfachen: 1) die Erschaffung des Beibes, 2) der Schöpfungs= fabbath, 3) die Erbfunde, 4) die Incarnation Christi follen nach der Boraussetzung von Delitsch den Creatianismus vhne Beiteres ausschließen.

Mein schon die erste Thatsache ist nicht ganz glücklich gewählt. Bährend die Eigenthümlichfeit der traducianischen Unsicht darin besteht, daß sie den Menschen unmittelbar durch den Menschen, und nur mittelbar durch Gott geschaffen sein läßt: so wird ja nach 1. Mos. 2, 22 das Beib eben so unmittelbar als der Mann durch Gott selbst geschaffen, nur mit dem Unterschiede, daß Gott den Mann aus dem Stosse des Staubes, das Beib aus dem Stosse einer männlichen Rippe bildet. Daß der Umstand der göttlichen Geisteseinhauchung bei dieser Beranlassung nicht noch einmal erzählt wird, das liegt im Geiste biblischer

<sup>\*)</sup> Epistolae, 190: Aliquid certum de animae origine nondum in Scripturis canonicis comperi.

<sup>\*\*)</sup> Die rom. fathol. Dogmatifer stellten fich in Diefem Bunfte auf Die reformirte Seite, insbesondere Bellarminus, de statu pecc. IV, 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Deligsch, Suft. ber bibl. Pjuchol., 29 f. Lgl. bamit unsere eigenen bogmatischen Grundsäge über ben Schriftbeweis, erster Band, 2. Hauptstück, 22. Lehrstück.

Erzählungs Dekonomie; sie versteht sich jedoch von selbst. Für die traducianische Ansicht könnte die Erschaffung des Weibes aus der Rippe des Mannes nur dann Beweiskraft haben, wenn das Weib aus der Naturkraft der Rippe, ohne unmittelbare göttliche Mitwirfung, entstanden wäre; gerade in letterer Beziehung verdient es aber Beachtung, daß Adam das Weib nicht als Geist von seinem Geist, sondern nur als Bein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch bezeichnet\*).

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 2, 23. Auch die Stelle 1. Cor. 11, 8: ov yao eoriv avjo ex yvvaixos, alla yvr? if ar soos beweist nicht das Geringste gegen ben Greatianismus. Deligid, ber fich ebenfalls, a. a. D., barauf beruft, hat ben erften Sagtheil mit Unrecht verschwiegen. Daburch, bag bas Beib nach feiner Naturseite vom Manne genommen ift, folgt aller= bings die natürliche Abhängigkeit bes Weibes vom Manne, wie fie fich in ber Naturordnung ber ehelichen Gemeinichaft ansgeprägt hat. Bare bas Beib aber auch nach feiner Beiftesfeite aus ber mann= lichen Rippe, mahrend ber Mann nach feiner Beiftesfeite ein Produkt göttlicher Beifteswirfung ware, fo wurde baraus eine erniebrigte, ja nothwendig Berachtung begrundende, Stellung des Beibes jum Manne folgen, abgefeben bavon, bag feineswegs einleuchtet, wie Gotteine Rippe als folche zu einem unvergänglichen Berfonleben ohne Beiftesmittheilung umgeftalten foll. Die älteren traducianischen Dogmatifer entstellen baber geradezu ben Sinn von 1. Mof. 2, 22, um ihn ihrer Ansicht mundgerecht zu machen. 3. Gerhard (loci th., IX, 8, 116) fagt 3. B.: Animam Evae Deus non creavit, sed ex Adamo in Evam transtulit, et sic Eva ab Adamo animam participavit. Da fein Wort hiervon in der biblischen Urfunde steht, so wird der Beweis, welchen fich Deligsch füglich erfpart, folgendermaßen geführt: Cum enim anima tota sit in toto corpore et in qualibet ejus parte tota sit, ideo costa animata fuit, ex qua Eva est formata, ac proinde non per inspirationem seu novam creationem, sed per propagationem ab Adamo accepit animam. Auch Calov (systema, III, 1085) legt bas Haupt= gewicht auf die angeblich traducianische Erschaffung ber Eva und balt in Folge biefer Thatsache ben Traducianismus ohne Beiteres für außer allen Zweifel gestellt. Wenn unter DE mit Baumgarten (Theol. Comm. 3. Bentateuch 3. b. St.) ein fur fich bestehender ablos: barer Theil am Unterleibe bes ursprunglichen Menschen zu verstehen ware, fo mochte eine folche Beweisführung noch einigen Sinn haben. Da aber bei 352 füglich nur an bie Rippen gebacht werben fann, und jebenfalls ein Stud aus bem Anochengebilbe bes Menfchen gemeint ift, ber Anoden aber gerabe bas un befeelte Berufte bes menfchlichen Leibes bilbet, fo muß ber Berfasser ber Urfunde ben Ausbrud 353 eben beghalb gewählt haben, um anzubeuten, bag nur ber mate-

Richt eben gludlicher macht Delitsch die Thatsache des Schöpfungsfabbathes zur Befampfung des Greatianismus geltend. Während die besonnene Rechtglanbigfeit eines 3. Gerhard noch Bedenken trug, die Schöpferthätigfeit Gottes mit der Bollendung des Sechstagewerfes in allen Theilen als fertig und abgeschloffen zu betrachten\*), erblickt dagegen Delitich in dem Schöpfungsfabbath "eine von Gott felbft gezogene icharfe Grenze zwischen seiner unmittelbar schöpferischen Grundlegung und feinem mittelbar schöpferischen Balten". Erweckt es schon einiges Bedenfen, wenn Deligich felbft einraumen muß, "im Ausdrucke mache die Schrift zwischen unmittelbaren und mittelbaren Bervorbringungen Gottes feinen Unterschied" \*\*), so erscheint es noch bedenklicher, daß, wie wir schon früher erinnert haben, der Schöpfungssabbath nach der Angabe der h. Schrift nur einen Tag dauert. Um jener angeblich "für immer gezogenen scharfen Grenze" einen ficheren Rückhalt zu geben, batte daber por Allem nachgewiesen werden muffen, daß der Schöpfungsfabbath ein ewiger Tag fei, von welchem an Gott ausdrücklich für immer auf feine schöpferische Birtfamkeit verzichtet habe. Eine folche Borftellung wäre aber nicht nur dem Begriffe Gottes zuwider, weil fie entweder das Schaffen als nicht zum Befen Gottes gehörig betrachtet, oder eine nach der Erschaffung der Welt in Gott eingetretene Beranderung, einen Uebergang zum Nichtmehrschaffenwollen, voraussett \*\*\*), sondern fie träte auch mit der h. Schrift in Widerspruch, da dieselbe zum öftern auch nach der Weltschöpfung noch schöpferische Wirkungen von Gott ausgeben läßt +).

rielle Theil bes Beibes, nicht aber fein unvergänglicher Geift, vom Manne genommen worden fei.

<sup>\*)</sup> J. Gerhard, a. a. D., giebt zu: Deum requievisse a condendis novis tantum speciebus, non autem individuis, und ist baber nur ber Meinung: non videtur plane everti hoc argumentum (bas vom Schöpfungs: fabbath hergenommene).

<sup>\*\*) 21.</sup> a. D., 79.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben, 2. Band, S. 63.

<sup>+)</sup> Wir erinnern an Stellen, wie 1. Mof. 6, 7, wo unter TUN 1787-178 nur bie dam ale lebende, also angeblich traducianisch erzeugte, Generation gemeint fein fann. Auch Bf. 89, 48 werden alle Menfchen als

Benn im Beiteren nach Delitich Die Erbfunde Die dritte Thatsache fein foll, in Folge welcher es gar nicht anders möglich sei, als daß der geiftleibliche Unfang der Menschheit ein in Kraft der schöpferischen Grundlegung . . . . sich aus sich felbft fortsetzender sei\*): so ftebt in Birklichkeit nicht sowohl die Thatfache der Erbfünde, als diejenige Borftellung von ihr, wornach "die fündige Beschaffenheit des gefammten Seins des Einzelnen feinem aftuellen . . . Leben zuvorfommt oder fruber ift, als feines Berfonlebens Anfang", mit der creatianischen Ausicht im Widerspruche. Daß nicht das "gefammte" Sein, als foldes, d. b. das Perfonleben des Menschen, einen fundlichen Anfang nimmt, das werden wir bei der Lehre von der Erbfunde zeigen. Benn jedoch Delig ich am tiefer Stelle die Besonnenheit des Augustinus ruhmt, welcher den Bincentius Bictor wegen feines ungeftumen Creatianismus tadelte, fo hatte - wie uns scheinen will - ein ähnlicher Grad von "Befonnenheit" ihn wenigstens abhalten follen, die creatianische Unsicht für unmöglich zu erklären \*\*).

von Gott (unmittelbar) geschaffen bezeichnet. So auch Mal. 2, 10. Nach Amos 4, 13 ist er noch immer ARA. Rach Jer. 38, 16 ist es Gott RATA BERTALLE VILLE VI

<sup>\*)</sup> Das System ber bibl. Psych., 80 f.

<sup>\*\*)</sup> Auch J. Gerhard, welcher die ganze Frage mit gewohnter Gründlichlichkeit behandelt, läßt sich insbesondere durch die Lehre von der Erbsünde
gegen den Ercationismus bestimmen (loc. th. a. a. D., 287): Quomodo
vero anima peccato originali odnoxia erit, si immediate a Deo creatur, non autem ex Adami anima propagatur? Das ist ihm der Hauptpunkt. Die Antwort der orthodogen Resormirten, wie z. B. des Gisbert Lostius in seiner Schrift de propagatione pecc. origin. und
Sel. Disp. I, 825 hierauf, daß seit dem Sündensalle Gott die gratia
habitualis dem menschlichen Geiste nicht mehr verschaffe, ist ein schlechter
Nothbehels.

Die Behauptung endlich, daß auch die Thatsache der Infarnation Chrifti Zeugniß gegen den Creatianismus ablege \*): ift nur auf einem Standpunkt möglich, welcher den Gohn Gottes als eine zweite göttliche Perfonlichfeit mit einer anderen menschlichen in der Art verbunden werden läßt, daß hierbei "ein ewiger Zeugungs= und Geburtsaft in der Gottheit felbst" ftattfindet, und "eine ewige Emanation (!) Gottes des h. Geiftes von Gott dem Zeugenden und Gott dem Geborenen" ausgeht. Eine folche Beweisführung ift aber weder aus dem Zeugniffe des Gemiffens, noch aus dem Gangen des göttlichen Wortes geschöpft, sondern beruht auf dogmatischen und theosophischen Boraussehungen, deren Unhaltbarfeit fich uns später bei Beranlaffung der Trinitätslehre ergeben wird. Im Bergleiche damit ift die weise Selbstbeschränkung der alten lutherischen Dogmatifer nur lobenswerth, welche schließlich immer wieder einräumen, daß wir an diesem Bunfte ber Dogmatif vor einem unergrundlichen Geheimniffe fteben, und - wenn auch erfolglos - gegen die von dem Traducianismus unzertrennlichen materialistischen Consequenzen eben so ernstlich sich sträuben als eifrigst verwahren \*\*).

Dagegen fehlt es allerdings nicht an einer fehr gewichtigen Thatfache, welche die creatianische Ansicht als eine schriftgemäße erscheinen läßt: es ift dies der in der Schrift fo icharf ausgesprochene und durchgängig bezeugte Gegensatz zwischen Geift und Fleisch

<sup>\*)</sup> Delitich, a. a. D., 82.

<sup>\*\*) 3.</sup> Verharb (a. a. D., 282): Neque dicimus, animam e potentia materiae ita educi sicut brutorum animae, quae sunt interitui obnoxiae, sed agnoscimus hic mysterium nondum satis explicatum; propagationem animarum agnoscimus, modum propagationis Deo relinquimus. Bas Delitich gegen ben Borwurf, daß ber Traducianismus eine wefentlich materialiftische Unschauungsweise fei, vorbringt (a. a. D., 83), ift boch gar ju burftig. Beil bie b. Schrift Gottes fcopferisches Hervorbringen auch als ein "Beugen" bigeichne, beß= halb foll bas Bervorgebrachtwerben ber menfchlichen Berfonlichfeit burch ben Naturproceg bes menichlichen Zeugungkaftes auch ein immaterieller Borgang fein! Das lautet eben fo, wie wenn aus bem Umftante, bag in ben Stellen, in welchen bie Schrift Bott Augen, Sanbe u. f. w. beilegt, nicht materielle Augen und Sanbe gemeint fein konnen, ber Schluß gezogen werben wollte, bag an Stellen, wo in ihr bem Menfchen Augen und Sanbe zugefdrieben werben, ebenfalls immaterielle Augen und Sande verftanden werben mußten.

(Geift und Leib), zwischen dem unvergänglichen Berfonleben und dem vergänglichen Naturleben. Der Schöpfungsbericht über Die Entstehung des erften Menschen ift ein mabrer Grundpfeiler für den Creatianismus. Der Mensch als Gebilde, d. h. nach seiner organischen Seite, ift aus dem vergänglichen Staube der Erde, ale Perfon, d. h. nach feiner emigen Geite, aus dem unverganglichen Lebensgeifte Gottes gefchaffen. Go beruht Rob. 12, 7, wornach im Tode ber Stanb gur Erde, der Beift gu Gott, der ihn gegeben, guruckfehrt, unverfennbar auf derfelben creatianischen Grundvorftellung. Der Geift im Unterschiede von der den Leib constituirenden Materie erscheint hier deutlich als nicht durch einen Naturprozeß gesett, fondern ursprünglich und unmittelbar von Gott ausgegangen\*). Wenn Sacharja gerade den Bunft bervorhebt, daß Gott Schöpfer des menschlichen Geift-, d. h. Person= Lebens sei, dagegen den leiblichen Organismus nicht auf einen ursprünglichen Schöpferaft Gottes guruchführt \*\*): manifestirt sich denn nicht auch hierin der Sintergrund der creatianischen Unsicht? In Betreff des paulinischen Ausspruches (Apostg. 17, 28), daß der Menich abttlichen Geschlichtes fei, bat Delitich felbft eingeräumt, daß mit demfelben nicht die leibliche, fondern nur die geiftige Seite des Menschen gemeint fein fonne \*\*\*). Die Stelle Bebr. 12, 9 aber flingt jo durch und durch creatianisch, daß, nachdem Deligsch in seinem Syfteme der biblischen Psychologie noch verfichern zu muffen glaubte, wie uns "diefe gum eift fur den Creatianismus fprechende Schriftstelle nicht hintendrein eines Undern überführen

<sup>\*)</sup> Mit vollem Rechte bemerkt ber scharfsinnige G. Boëtius (Sel. Disp. I, 819) zu jener Stelle: Spiritus dicitur redire ad Deum, quod dici non posset, si non prius a Deo esset profectus. Quod diversam plane animae et corporis arguit originem.

<sup>\*\*)</sup> Sad. 12, 1, we Gott als III III DIN III bezeichnet ift. Auf bie Ginrebe, daß an bieser Stelle nicht von der creatio sensu stricto die Rede sei, hat schon Boëtius treffend entgegnet (a. a. D., 820):

Nec etiam quiequam hie facit distinctio inter mediatam et immediatam Dei productionem. Nam si mediata haec esset productio, jam homo in participationem facti admitteretur, quod non fert textus, qui productionem animae ut et coeli et terrae ut peculiarem Deo assignat.

<sup>\*\*\*)</sup> Commentar 3. Briefe an bie Bebraer, 620.

fonne"\*), er dagegen in dem Commentar jum Bebracrbriefe bin= sichtlich berfelben erflart: "es fei gar nicht gu laugnen, daß wir nach der darin vorliegenden Ausfage unfere odog mittels bar von den Eltern und unser avequa un mittelbar von Gott haben, und daß der Ercatianismus auch wirklich eine gemiffe Bahrheit habe" \*\*). Und in der That werden auch an der betreffenden Stelle unsere irdischen Bater so augenscheinlich als  $au ilde{\eta} arepsilon$ σαρχός ήμων πατέρες dem himmlischen Bater als τῷ πατρί των πνευμάτων entgegengescht, es wird mit diefer Entgegen= setzung die generatianische Thätigkeit des Zeugungsaktes so aus= schließlich auf das Hervorbringen des organischen Lebens begrenzt. die Erschaffung des Geiftlebens dagegen Gott so ausschließlich zuerfannt, der gange Zusammenhang fordert überdies so unverfennbar den Gedanten: seinem unvergänglichen Theile nach stamme der Mensch unmittelbar lediglich von Gottab, daß man mit Bedauern mabrnimmt, wie das dogmatische Borurtheil bis auf den heutigen Tag bin und wieder noch den Ginn fur diese Erfenntniß verschließt \*\*\*). Um so weniger ift es richtig, wenn in neuerer Zeit felbst überwiegend creatianisch gefinnte Dogmatifer dem Schriftbeweise für die Wahrheit des Creatianismus feine Rraft zugestehen wollen t). Bielmehr hat Delitsch ein wahres Wort ausgesprochen, wenn er fagt: "die gange Schrift fei des Bedankens voll, daß unfer Geift ein göttlicher Sauch (3. B. Siob 33, 4), daß wir in Ansehung unseres Beiftes göttlichen Beschlechtes seien (Apost. 17, 28), und daß sich mit der Borftellung der Abfunft des Geiftes von Gott die Borftellung der fortwährenden Bedingtheit feiner mabren Birklichkeit durch den Busammenhang mit Gott verbinde ++).

<sup>\*)</sup> Suft. d. bibl. Psuch., 83.

<sup>\*\*)</sup> Commentar g. Briefe an Die Hebrack, 619.

<sup>\*\*\*)</sup> Sang unrichtig ift g. B. Lunemann's Erflarung (frit. ex. handbud) über ben Brief an die Bebr., 340): Gott heiße Bater ber Beifter "in Bezug auf bas hohere geiftige Lebensgebiet." Er heißt ja nicht Bater bes Beiftes, was zur Roth noch in "geistiges Lebensgebiet" umgedeutet werden fonnte, fondern ber perfonlichen Beifter.

<sup>+)</sup> Ebrard, chr. Dogmatif, I, 329.

<sup>††)</sup> Commentar, a. a. D., 620.

Die creatianische Unficht ift demzufolge ihrem wesentlichen Inhalte nach fo entschieden durch das Gemiffen bezeugt und fo durchaus ichriftgemäß, daß feine Bermittlungsverfuche zwiichen ihr und der entgegengesetten traducianischen qu= läffig find. Sicherlich ift es auch ein beachtenswerthes Symptom fur die immer energischer gur Geltung gelangende Babrbeit des Creatianismus, daß felbst ein Dogmatifer von fo ents ichieden lutherischer, ja theosophisch = naturaliftischer, Farbung, wie Martenfen, die "Bahrbeit des Creatianismus" anerkennt, wenn fie auch in dem Sage, daß die allgemeine Naturthatigfeit, durch welche die Gattung sich fortpflanze und neue Seelen gebildet werben, Organ und Mittel fur die individualifirende Schöpferthatig= feit fei, einen fehr ungenugenden Ausdruck gewonnen bat. Denn wenn die Seelen, d. h. die perfonlichen Geifter, durch die allgemeine Naturthätigfeit gebildet werden, fo werden fie eben nicht durch unmittelbare göttliche Schöpferthätigfeit hervorgebracht, und dann eben tritt jene bloße Abhängigkeit des Individuums von der Gattung ein, von welcher Martenfen das richtige Gefühl bat, daß es in ihr keine Stätte fur die menschliche Freiheit mehr gibt \*). Auch hat Martenfen die Grundvoraussetzung der creatianischen Ansicht migverstanden, wenn er meint, derfelben zufolge gebe jedes Individuum aus der Sand des Schöpfers rein und aut, wie ein erfter Adam, hervor, und die Abhangigfeit der Individuen von den vorhergebenden Gliedern der Reihe werde dadurch unerflärlich. Der Creatianismus in feiner richtigen Kaffung längnet die organische Abhängigfeit fpaterer Generationen von den ihnen unmittelbar vorangebenden feineswegs. Leib und Seele. das forperliche und psychische Leben, find aus dem elterlichen Dragnismus entsprungen, sind generationisch mitgetheilt, und daber erklärt fich die organische Berwandtschaft des Rindes mit Bater und Mutter, die eine Reibe von Generationen umfaffende Fortpflanzung, nicht nur von leiblichen Gebrechen und organischen

<sup>\*)</sup> Die chr. Dogmatif, S. 74: "Dem einseitigen Traducianismus zufolge wird das Individuum in eine bloße Abhängigseit von der Gattung gesetzt und das ganze Dasein desselben wird durch die vorhergehende Reihe bestimmt; eine ewige Eigenthumlichkeit, ein unendlicher Keim der Kreiheit läßt sich auf dem Wege des Traducianismus nicht begreifen."

Migbildungen, sondern auch von Fehlern des Temperamentes und Mängeln des Bergens, Die naturlich auch auf die Funktionen des Beiftlebens ftorend und bemmend einzuwirfen vermögen.

Das centrale Geiftleben, der personbildende Fattor, ift jedoch an und für fich noch immer ein unmittelbares Schöpferwert Gottes. Jedes Berfonleben ift in feiner innerften Burgel ein ichlecht hin noch nicht Dagemefenes, aus dem geschlechtlichen Naturzusammenhange nicht zu Begreifendes, ein lediglich Neues, ein neuer Anfangspunkt in der geschichtlichen Entwicklungsreihe der Bene= rationen - ein göttliches Schöpfungemunder. Und dag der Menfch in feinem innerften Buntte übernatürlich, lediglich auf Bott bezogen ift, daß er Gott allein fein perfonliches Dafein verdankt: das ift die unzerstörbare, durch Gewiffen und Schrift verburgte, Wahrheit des Creatianismus, die, wenn fie in ihrer Reinheit erhalten werden foll, nicht in ein, dem Präexistentianismus und Traducianismus Gleichberechtigung einräumendes, Wahrheitsmoment abgeschwächt\*), nicht durch Zurudführung auf die creatio sensu latiori um ihren reellen Inhalt gebracht \*\*), nicht durch Berknüpfung des schöpferisch wirkenden Faktors mit der zeugenden Rraft der Gattungsnatur verdunkelt \*\*\*), und auch nicht in die Vorstellung einer in dem creatürlichen Prozeffe der Erzeugung schöpferisch wirkenden Thätigkeit Gottes umgedeutet werden darf +). Alle Bersuche, den Creatianismus mit dem Traducianismus zu verföhnen, laufen daher der Natur der Sache nach in principmidrige Salbheiten aus, die im Grunde doch nur jum Bortheile des Traducianismus ausfallen, und bei denen das menschliche Personleben doch am Ende zu einem Produkte der Gattung berabgesett wird, mag man fich dabei immerhin in der Gattung das makrokosmische Leben des göttlichen Schöpferodems maltend benten, welches ja im Steine und in der Pflange, fo fern auch fie dem Matrofosmos angehören, ebenfalls waltet. Außerdem verfällt ein abgeschwächter Creatianis. mus unvermeidlich dem Selbstwiderspruche, daß er die Erschaffung

<sup>\*)</sup> Lange, positive Dogmatif, 301.

<sup>\*\*)</sup> Ebrard, bie chr. Dogmatif, I, 331.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Müller, Die chr. Lehre v. d. Sunde, II, 320.

<sup>+)</sup> Rothe, theol. Ethik, I, 240.

des erften auf wesentlich andere Beise als die der übrigen Menfchen vor fich geben laffen muß. Sat nur der erfte Menfch fein Personleben unmittelbar von Gott, haben dagegen alle übrigen dasselbe unmittelbar aus der Ratur, d. h. aus dem mittelbaren Birfen Gottes (sensu latiori) in der Natur: dann find alle übrigen Menschen wesentlich anders als der erfte entstanden, und die Thatfache des Gemiffens in denfelben fteht als ein unbegreifliches Rathfel da. Nur die creatianische Ansicht löst diese Schwierigkeiten grund= lich. Rad ihr ift die Entstehung des Menschen gegenwärtig im Befentlichen noch diefelbe wie am Anfangspunfte des Gefchlechts. Bie der Menich damals nach feiner organischen Seite aus Stanb gebildet ward: fo geht noch jest feine organische Bildung von der Naturbafis des Geschlechtslebens aus. Wie er damals nach seiner Beiftesfeite durch unmittelbar göttliche Beifteseinwirfung geschaffen ward : fo ift noch jest jedes Personleben ein unmittelbares Produft der göttlichen Schöpferthätigkeit, eine Bervorbringung Gottes aus Richts. Damit hat fich uns denn auch der an die Spite unseres Lehrstückes gestellte Sat beftätigt, daß, da die menschliche Berjönlichkeit nach ihrem Normaldgarafter die zur harmonischen Einheit des Bersonlebens verknüpfte Synthese der göttlichen Ursächlichkeit und der organischen, durch jene bedingten, Naturwirksamfeit ift, nur der Creatianismus die wesentliche Bahrbeit über das Berhältniß des menschheitlichen Gattungslebens zum menfchlichen Personleben in sich schließt.

Gerade aber von dem eben gewonnenen Ergebnisse aus seuchtet ein, daß die creatianische Ansicht von der Ursprünglichkeit des Personslebens in Gott keineswegs — wie der Traducianismus behanptet — die im Naturzusammenhange begründete und durch die Geschlechtsthätigkeit vermittelte organische Einheit des Menschen gesichlechtes ausschließt. Umgekehrt bewährt sich unser Lehrsat auch in dem Punkte, daß das organische Leben den Gattungsscharakter, das geistige dagegen den Personcharakter des Menschen wesentlich bedingt, und daß jeder Mensch beides zugleich ist: persönlich ein unmittelbares Schöpfungswunder Gottes, organisch ein naturgesetmäßiges Produkt der Welt.

Die Einheit bes Menfchengeschlechts.

<sup>§. 20.</sup> Daß die Menschheit nicht nur vermöge der Selbigkeit ihres geistigen Ursprunges aus der Schöpferthätigkeit des Baters

der Geifter, sondern auch vermöge der Gleichartigkeit ihrer organischen Entstehung aus einem Blute ein einheitliches Gan= ges, ein engverbundener Organismus, gemiffermagen ein Leib sei: Diese Wahrheit hat nun auch die driftliche Dogmatif zu allen Zeiten mehr oder weniger anerfannt\*). Die abenteuerliche Spothese von fogenannten Präadamiten, wornach die Beiden zuerft (1. Mof. 1, 27) und nach ihnen Adam, als der Stammvater der Juden, von Gott erschaffen worden fein foll, und zwar jene blos durch das Wort, diefer (in vorzüglicherer Weise) durch die Sand Gottes, ift gegenwärtig nur noch als eine dogmengeschichtliche Merkwürdigkeit der Erwähnung werth \*\*). Um so entschiedener hat ein nicht unbeträchtlicher Theil der neueren Naturforscher für die Unnahme fogenannter Coadamiten, oder einer derartigen Entstehung des Menichengefchlechts, welche auf eine gleichzeitige Pluralität von Stammvätern zurückweist, sich erklären zu müssen geglaubt. fann natürlich nicht unfere Aufgabe fein, eine Löfung diefes Broblems vom Standpunkte der Naturforschung aus zu unternehmen, So lange aber naturwissenschaftliche Autoritäten, wie Diejenige U. von Sumboldt's und des Physiologen Joh. Muller, fich überwiegend für die urfprüngliche Einheit des Menschengeschlechtes

<sup>\*)</sup> Taher ber Sah von Hollah (examen, 406): Primus omnium hominum fuit Adam, parens universi humani generis.

<sup>\*\*)</sup> The Urheber ist Isaak de la Peyrère in der (1655) anonym erschienenen Schrift: Praeadomitae sive Exercitatio super versibus duodecimo, decimotertio et decimoquarto cap. quinti Epist. D. Pauli ad Romanos, quibus inducuntur primi homines ante Adamum conditi. Alls ein vermeintlicher Saupiftugpunkt erschien bem ursprunglich reformirten, fpater jum rom. Ratholicismus convertirten, Berfaffer bie Stelle Rom. 5, 14, weil bort bie Exifteng von Menichen vorausgesett fei, die nicht έπι τῷ ομοιώματι τῆς παραβάσεως Αδάμ gefündigt hat: ten. Ueber bas (unverbiente) Aufsichen, welches feine Schrift hervorrief, ugl. Bayle, dictionaire III, 637. Gine weitläufige Wiberlegung findet fich bei Calov, systema III, 1040-1074. Reformirterseits ift gu vgl. Marefius: Refutatio fabulae Praeadamiticae absoluta septem prioribus quaestionibus cum praefatione Apologetica pro av Sevila Sacr. Scripturae. Es lag ben Reformirten um fo mehr baran, ibn gu wiberlegen, als bie Lehre leicht wie eine Confequeng ihres confessionellen Suftems betrachtet werben fonnte.

anssprechen\*), und besonnene Forscher, wie A. Bagner, tarsthun, daß die Naturwissenschaft sich außer Stand befindet, "einen triftigen Grund gegen die Abstammung der Menscheit von einem Paare aufzubringen"\*\*), und so lange die Vorsechter der gegentheiligen Ansichten denselben durch so handgreisliche Frethümer Eingang zu verschaffen suchen müssen, wie dies E. Bogt erweislich gethan hat\*\*\*): — so lange fann die Dogmatif die naturwissenschaftliche Entscheidung ruhig den Männern vom Fache überlassen, ohne sich vorläusig durch die Ergebnisse jener Forschungen in ihren Ueberzeugungen im Geringsten beirren zu lassen.

Ihre Ueberzengungen aber schöpft die Dogmatif zunächft auch in diesem Punkte aus dem Gewissen und dem Borte Gottes. Man könnte vielleicht zweiselhaft sein, ob über diese Frage das Gewissen irgend eine Stimme abzugeben habe? Ueber die naturs

<sup>\*)</sup> Sumboldt, Rosmos I, 378f.; Joh. Müller, Physiologie des Menfchen, II, 768 ff. "Die Menschenragen, fagt der lettere, sind Formen einer einzigen Art... fie sind nicht Arten eines Genus."

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Urwelt, 420.

<sup>\*\*\*)</sup> C. Bogt, "Röhlerglaube und Wiffenschaft." Gegen ihn M. Magner, "Maturmiffenschaft und Bibel." Pfaff, in feiner lehrreichen, befonders Theologen zu empfehlenden, Schrift: "Schöpfungsgeschichte mit besonderer Berudfichtigung bes biblifden Schopfungsberichts" faßt, S. 640, bie naturmiffenschaftlichen Refultate in folgende fieben Sage gufammen: 1) die Organisation und die gesammte Lebenserscheinung aller Menfchen ift bie gleiche; 2) die Berschiebenheit ber einzelnen Ragen betref= fen nur bie Farbe ber Saut, Die Saare und Die Form bes Schabels; 3) es findet fich fein einziges Merkmal, welches einer einzigen Rage ausfchlieglich eigen ware und nie in anderen angetroffen wurde; 4) die am Weiteften von einander entfernten Ragen geigen feine fo großen Abweichungen in ihrer physischen Beschaffenheit, wie Barietaten unferer Sausthiere, Die entschieden gu einer Art gehoren; 5) es laffen fich feine scharfen Grengen zwijchen ben einzelnen Ragen gieben, es finben fich gang allmälige Uebergange zwischen benfelben; 6) es find bi= ftorifd nachweisbar burch Beranberung ber Bohnfige und ber Leben8= weise bebeutenbe Beranderungen mit einzelnen Stämmen vor fich gegangen; 7) alle Magen können fich unter einander vermischen und biefe Mischlinge find stets wieder im Stande, unter fich Nachkommenschaft zu erzeugen, was nach ben bisherigen verburgten Angaben bei Thieren nur zu einer Art gehörige Individuen vermögen. Pfaff zieht hieraus ben Schluß, baß fammtliche Menfchen ju einer Art geboren, alfo auch moglicher Beise von einem Paare abstammen fonnen.

wiffenschaftliche Seite derselben ficherlich nicht. Allein fo fern das Gemiffen in allen Menschen mefentlich dasselbe ift, verburgt es an und für fich, als eine allgemeine Thatfache, Die höhere geiftige Ginheit des Menschengeschlechtes. Führt diese auch nicht mit unmittelbarer Rothwendigfeit auf eine geschlechts liche und organische zurud: fo läßt fich doch nicht läugnen, daß die Ginheit des Geiftes durch die Selbigkeit der Gefühlsfunktionen wesentlich vermittelt werden muß, und ohne entsprechende gleichartige Thätigfeit ber organischen Lebensaußerungen nicht zu ihrem mahren Ausdrucke gelangen konnte, fo daß allerdings die organische Ginheit des Menschengeschlechtes, so fern die Manifestation der geistigen durch dieselbe bedingt ift, ein wenigstens mittelbares Postulat des Gewiffens ift.

Auch darüber könnte man vielleicht zweifelhaft fein, ob der b. Schrift über das fragliche Problem eine Entscheidung 3us fomme? Go richtig ce nun ift, daß wir die Ergebniffe der Naturwiffenschaft nicht nach den Borftellungen der b. Schriftsteller zu beurtheilen, und überhaupt den naturs und weltgeschichtlichen Beftandtheilen der Schrift feine beilsgeschichtliche Autorität zu verleihen haben\*): fo ift es doch eine andere Frage: ob die organische Einheit des Menschengeschlechtes nicht ein Postulat des driftlichen Beils felbst sei? Sind nämlich unzweifelhaft der einheitliche Urfprung des Menschengeschlechts von Gott und deffen einheitliche Bollendung in Gott Poftulate der Dogmatif \*\*): fo muß auch eine Unnahme, welche ichon in dem Anfangsvunfte des Menschengeschlechtes ein disparates Auseinandertreten desselben in für fich felbftftändige, und daher von einander unabhängige, Arten voranssest, wenigstens geeignet sein, die einheitliche Beftimmung der Menfchheit zu einem beilsgeschichtlichen Gangen im Principe zu bedrohen. Go wie aber die Ginheit der Beilsbeftimmung für Die Menschheit im Principe aufgegeben wird, fo gibt es auch in Birklichfeit keine sichere Grundlage fur ein menichheitliches Beil mehr. Wenn die Bibel die Menschheit aus einem Menschenpaare abstammen läßt, fo gibt fie daber von vorn berein einen Kingerzeig, daß das Beil ein Allgemeines

<sup>\*)</sup> S. Bb. I, 17. Lehrstück, S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I, 4. Lehrstück.

ist und daß Gott in dem ersten Menschen nicht nur einen Mensich en für sich, sondern die Menschheit selbst im Principe geschaffen hat. Ein ausgezeichneter Theologe hat in dieser Beziehung treffend gezeigt, wie das Aufgeben der biblischen Anschauung von der ursprünglichen organischen Einheit des Menschengeschlechtes zugleich auch ein Aufgeben der Humanitätsidee in sich schlösse. Die ursprüngliche Einheit des Menschengeschlechtes ist das Postulat einer zum Zwecke des Seiles geschehenen göttlichen Menschenschen wird immer das Postulat einer, den göttlichen Schöpferfaftor ausschließenden, antochthonischen Menschen Benschlen Schöpferfaftor ausschließenden, antochthonischen Menschen bildungstheorie sein\*).

## Fünftes Lehrstück.

## Das Wefen der Gunde.

Schwertner, D., de peccato in genore et in specie de originali, 1655. — \*Daub, Judas Ischarivt, oder das Böse im Berhältnisse zum Guten betrachtet. — \*Tholuck, die Lehre von der Sünde und vom Bersöhner, oder die wahre Weihe des Zweislers, 1851, 7. A. — Krabbe, Lehre von der Sünde u. vom Tode, 1836. — \*J. Müller, die chr. Lehre von der Sünde, 1849, 3. A., 1858, 4. A. — \*Ums

<sup>\*)</sup> Hundeshagen, über die Natur und die geschichtliche Entwicklung der Humanitätsidee, akad. Rebe, 15: "Die Idee des einen Abam oder genauer des einen Baares der ersten Stammeltern schneidet für jede Art von Besonderung das Recht, die Gattungseinheit principiell zu spalten, an der Burzel ab... Lor Allem jedenfalls ist so viel gewiß, daß die Borstellung von einem einzigen Stammpaar nicht blos im Buchstaben, sondern im Geiste des Christenthums begründet ist. Sie ist eine nothwendige Folgerung aus dem Saß, daß der Mensch nicht ein Produkt tellurischer Kräfte, sondern des Willens der allmächtigen Weltintelligenzist, eines Schöpfungsattes, der keine eines zureichenden Grundes entbehrende Wiederholung zuläßt."

breit, die Sünde. Beitrag gur Theol. bes A. T., 1853. - Tho: lud, erneute Untersuchung über odof als Quelle ber Sunde (Stud. u. Rrit., 1855, 3, 477 f.).

Daß der Mensch aus dem Zustande der ursprünglichen Bollkommenheit in denjenigen der gottwidrigen perfonlichen Selbstbestimmung, oder der fundlichen Berfonbeschaffenheit, übergegangen, d. h. der Sundenfall, ift eine Thatfache der Er= fahrung, welche, da wir von einem Zustande menschheitlicher Sundlosigfeit feine geschichtliche Renntnig besigen, nothwendig an den vorgeschichtlichen Anfangspunkt des Menschen= geschlechtes zurückverlegt werden muß. Die geschichtlich vor= handene Sunde ist jedoch ihrem Wefen nach der ersten Sunde noch immer gleichartig, und darum weder zum Begriffe des Menschen gehörig, noch diefen Begriff zerftörend, weder ein wirkliches Sein, noch ein unwirkliches Nichtsein, fondern ein Richtfeinfollen, das im Subjette etwas fein will. Ihren wesentlichen Merkmalen zufolge ist die Sünde: 1) nach ihrer formalen Seite felbstbewußte und felbstgewollte Entgegensetzung des menschlichen Person= lebens gegen die göttliche absolute Perfönlichkeit, und 2) nach ihrer realen Seite eine derartige Bezogenheit des mensch= lichen Personlebens auf Natur und Welt, anstatt auf Gott, daß das Subjekt sich durch Ratur und Welt, anstatt durch Gott, in seinen personlichen Funktionen überwiegend bestimmen läßt. Die Sunde ist mithin nach ihrer formalen Seite Ungehorfam gegen Gott oder Gottwidrigfeit, nach ihrer materialen Singabe an die Welt oder Weltsucht.

§. 21. Der erste Theil unseres Sages, wornach die Sünde Die Einde als gottwierige personals gottwidrige Selbstbestimmung des Menschen eine allgemeine liche Celonbetimmung des Menschen eine allgemeine inten Erfahrungsthatsache ift, die ihrem Ursprunge nach auf den vorgefdichtlichen Aufangspunkt des Menschengeschlechtes juruds geführt werden muß, bedarf für den, welcher überhaupt das Borbandensein des Bofen in der Menscheit anerkennt, feines eingehen-

ben Beweises. In dieser Begiehung wird es bei bem Ausspruche von 3. Müller fein Berbleiben haben, "daß jedes menschliche Leben, welches die fruhefte Beriode findlicher Bewußtlofigfeit überfdritten hat, auch ein mit wirklicher Gunde irgendwie beflecktes ift"\*). Und zwar erfährt ein Icder die Gunde als eine wirkliche Thatfache im Gewiffen; denn außerhalb des Gewiffens ift es nicht möglich jum Bewußtsein von der Gunde zu gelaugen. Der Grund hiervon ift darin zu suchen, daß die Gunde, wie wir fie junachft nach ihrem Befen im Allgemeinen bezeichnet haben, eine gottwidrige personliche Selbstbestimmung des Menschen ift. In fo fern fommt fie auf dem Gebiete des mensch= lichen Gelbitbewußtseins, d. h. des centralen Beiftlebens : überhaupt, zur Erscheinung. Der Mensch erfährt fie innerhalb des Selbstbewußtseins nicht als ein ihm zugefügtes Leiden, fo daß sie lediglich zu den Uebeln des Lebens gehörte, fondern er begeht fie als fein eigenes Thun, fo daß fie ein Theil der von ihm verursachten Erscheinungen seines Lebens ift. Zugleich gehört fie dem Selbstbewußtsein zunächst nicht in seiner ausschließlichen Bezogenheit auf die Welt, wie fich basselbe in den Runftionen der Vernunft und des Willens manifestirt, fondern als fol= dem an, wie es an fich auf Gott bezogen ift. Sofern wir lediglich denten und wollen, haben wir fein Bewußtfein von der Sunde, woher fich denn auch die auffällige Thatfache ichreibt. daß einseitige Berftandesausbildung oder einseitige Billensent= wicklung die Erfenntniß der Gunde eber hemmen als fordern. Erft wenn der Mensch in den innerften Grund seines personlichen Lebens, in das Gewiffen, hinabsteigt und seine Gedanken. Ents ichließungen und Sandlungen am Lichte desselben prüft, fommt er zu der für ihn überraschenden Ginsicht, daß sie nicht find wie fie fein follten, und daß ihm nichts übrig bleibt als ein Berwerfungsurtheil über fie abzugeben.

Im Gewissen ist nun aber das Selbstbewußtsein nicht nur bei sich selbst, sondern es ist auf das Gottesbewußtsein be zogen. Die Wahrnehmung, daß der Mensch lediglich im Gewissen sich der Sünde bewußt wird, steht mithin mit der ursprünglichen Selbstoffenbarung Gottes innerhalb der Gewissensregion in unauf-

<sup>\*)</sup> J. Müller, die dr. Lehre von der Sunde, II, 335.

löslichem Zusammenhange. Nur wo Gott wirklich dem Menschen sich mittheilt, da ist Sündenbewußtsein möglich, so daß die Thatsache der Sünde in inniger Verknüpfung mit der Thatsache der Gemeinschaft des Menschen mit Gott steht. Wo es mit der letzteren ein völliges Ende genommen hätte, da fände sich nicht mehr Sünde, sondern ein Zustand vor, welcher gar nicht mehr unter die Normen der sittlichen Zurechnung siele, und daher den Menschen in sittlicher Beziehung mit den Geschöpfen der untersten Gattung auf eine Linie brächte. Denn so beslagenswerth es ist, daß die Sünde durch den Menschen in die Welt gesommen ist\*), und so grauenerregend die Verheerungen sind, welche dieselbe von ihrem ersten Ursprunge an in dem Menschengeschlechte verursacht hat und noch immer verursacht: so ist es dennoch ein Vorzecht des Menschen, welches ihm ansschließlich vor allen anderen Geschöpfen der Erde eignet, daß er zu sündigen vermag.

Unfer Gemiffen läßt uns nun auch feinen Angenblick darüber im Unklaren, daß die Sünde eine perfonliche That des Menschen ist. Bas es als Sunde verwirft, ift immer ein Berhalten unseres perfönlichen Lebens zu Gott, und zwar ein folches, wie es nicht fein follte. Bahrend ein jedes Moment des Selbstbewußtseins eine derartige Bezogenheit auf das Gottesbewußtsein ausdrücken follte, daß es als durch das lettere normirt erschiene: so bezeugt uns das Gewiffen, daß innerhalb unseres Selbstbewußtfeins unaufborlich Momente vorkommen, welche eine Bezogenheit auf das Gottesbewußtsein nicht enthalten, fo daß mithin an Einem fort Hemmungen, Störungen, Unterbrechungen unseres centralen Verhältnisses zu Gott ftattfinden. Und indem das Gemiffen derfeiben als folder bewußt wird, welche nicht fein follten; indem es also ancrfennt, daß jene Digftande nicht auf mechanischem oder organischem Bege, in Folge äußerer Gewalt oder eines immanenten Naturprozesses, sondern auf perfontichem Bege, durch unfer eigenes, von perfonlicher Einwilligung begleitetes, Berurfachen berbeigeführt wird, fagt es zweierlei aus: fowohl, daß die Sunde "gottwidrig", d. h. eine Berletzung unseres normalen Personverhältniffes zu Gott, als daß fie "Selbftbe-

<sup>\*)</sup> Röm. 5, 12.

ft immung", d. h. eine freie hervorbringung unseres Bersonlebens ift\*). Daß bie h. Schrift auf allen ihren Blättern Diefes Resul-

<sup>\*)</sup> Die Etymologie bes Begriffes "Gunde" ift zweifelhaft. 3. Grimm leitet bas beutsche Wort von syn, synja ober synjar ab, einem in ber Gerichtesprache gebrauchlichen Musbrude, ber Entichulbigung vor Gericht, fo viel als Berhinberung bes Erscheinens vor Gericht bedeutet. Naber lage bod immer bie Ableitung von suona (altbeutich), entfprechend unferem Guhne und verwandt mit bem lateinischen sons. Sunde ware bann, mas Guhne erforbert, alfo eine Schilb begrunbet (Stub. u. Rrit. 1839, 3, 747 f.) Das hebraifche NON heißt eigentlich nicht, nach ber gewöhnlichen Unnahme, verfehlen, fondern min= bern und baburch fchabigen. Wer ben Konig ergurnt, ift (nach Spruch. 20, 2) ius Noin, ein sich felbst Schädigender, b h. er fest fich Wefahr aus. Mit Beziehung auf Gott heißt NOR Gott min= bern, fchabigen, b.h. ihn, feine Chre verlegen. Daher der Musspruch Bottes 2. Mof. 32, 33: בר אבוחפר מספרי , b. h. wer mich beschäbigt, ben will ich wieder beschäbigen. Bekanntlich ist auch die Bedeutung von auapraveir (auapria) fehr zweifelhaft. Uns wenigstens scheint die Ableitung von Buttmaun (Lexilogus 1, 137) von µέρος, nicht theilhaft werden = verfehlen, fich nicht fehr zu empfehlen. Doch scheint auch hier die Bedeutung verfehlen, z. B. sein Biel, erft die abgeleitete und dagegen mindern, schädigen, wie z. B. auagrared da οποπης, des Gesichtes beraubt werden (Dd. 9, 512), die ursprünglichere zu sein. Apaoria ware baber auch hier die Verlegung und zwar im absoluten Sinne, Verletung Gottes = Sunde. Die Anschauung, daß bie Gunde in ihrer tiefften Burgel Berlegung Gottes, Gottwidrigfeit fei', geht burch die ganze Schrift, ift aber besonders Rom. 1, 18 f. ausgeführt. Auch bie tieferen scholaftischen Dogmatifer bes Mittelalters hielten biefe Ueberzeugung noch fost, wie benn Anfelmus auf biefe Ueberzeugung sein ganzes soteriologisches Sustem ftugte (cur Deus homo I, 11): Omnis voluntas rationalis creaturae subjecta debet esse voluntati Dei . . . . Hoc est debitum, quod debet Angelus et homo Deo, quod solvendo peccat, et quod omnis, qui non solvit, peccat... Hunc honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est et Deum exhonorat: et hoc est peccare. Der Protestantismus, mit seinem Rudgange auf bas Bewissen, hatte besondere Beranlaffung, die Sunde in ihrem allgemeinsten Wesen als gottwidrige Selbstbestimmung bes Menschen zu begreifen. Melandthon fagt in ben Supotyposci (ed. Aug., 29): Legem (Dei) non facere, quid aliud est quam peccare? und befinirt nachher peccatum als affectus contra legem Dei (a. a. D. , 38). Gang biefelbe Beschreibung reformirter= scits bei Urfinus (expl. cat. Op. th. Heidelb., 66): Peccatum avouia seu quicquid cum lege Dei pugnat, h. e. defectus vel inclinatio, vel actio pugnans cum lege Dei, offendens Deum. . . Weniger scharf Sollas (examen, 488): peccatum est aberratio a lege divina.

tat bestätigt; daß die Sünde in ihr, wie als ein allgemeiner, alle Menschen umfassender, Borgang, so auch als ein freies, dem Mensichen in keiner Beise aufgenöthigtes, Thun betrachtet werde, das ift nicht zu bestreiten.

§. 22. Um nun aber das Befen der Gunde genauer bar, Der Gunbenfall. julcgen: dagn bedarf es einer eingebenden Beleuchtung berjenigen biblischen Erzählung, in welcher uns über den Ursprung der ersten Sunde, oder den vorgeschichtlichen Anfangspunkt des Gundigens überhaupt, näher berichtet wird. Wenn nach unseren früheren Untersuchungen feststeht, daß der Mensch ursprünglich gottgemäß, auf fittliche Vollkommenheit angelegt, obwohl noch nicht fittlich vollendet, erschaffen worden ist: so muß an irgend einem Puntte, wie unser Lehrsatz fagt, Diefer Buftand urfprünglicher Vollkommenheit in denjenigen gottwidriger Personbeschaffenheit übergegangen sein. Wie nabe an den Zeitpunkt der Erschaffung des erften Menschen wir diesen Anfangspunkt auch verlegen mögen, immerhin muß er, da er fpatet fällt als die Menfchenschöpfung, einen wirklichen Borgang in fich schließen, und wenn auch der Ruftand der ursprunglichen Bollfommenheit jenseits der Region unferer geschichtlichen Erfahrung liegt, und somit auch der Uebergang aus demfelben in einen anderen der Borgefchichte angebort, fo burgt doch unfer Gewiffenszeugniß dafür, daß, mas im Menschen bei der erften Sunde thatsachlich vorgegangen ift, im

Eigenthümlich Heiberger (med. med., 74): desectus naturae et actionum in naturis intelligentibus pugnans cum lege Dei, easque ex ordine justitiae divinae ad poenam obligans. Selbst der Rationalismus hat den Grundbegriff der Gottwidrigkeit nicht ganz aufzugeben vermocht, wie z. B. Bretschn eider (Dogm. II, 15, 4. A.) "jede im Zustande der Freiheit geschehene Abweichung von unserer Bestimmung, oder, was daszselbe ist, von dem erkannten Willen Gottes" — als Sünde bezeichnet. So beschreibt auch Schleiermacher (d. chr. Gl. I, §. 63) die Sünde als das, "daß wir uns dessen, was in unseren Zuständen Abwendung von Gott ist, als unserer ursprünglichen That bewußt sind." Ganz dem Gewissenschung und Salmasius, lat. ling., 13) — more pecudum agere, vernunftlos handeln, und es ist bezeichnend genug, daß Hollaz diese Ableitung als die richtige in einer besonderen These ausgenommen hat (examen, 489).

Wesentlichen nur Dasselbe sein kann, mas sich heute noch jedes= mal bei der Sunde begibt.

Mit diefer Behauptung treten wir nun allerdings zunächst in Widerspruch mit der Ansführung Schleiermacher's. Es foll nämlich, nach der Unficht Schleiermacher's unmöglich fein, die erften Menschen in Beziehung auf dasjenige in ihnen, mas eine Folge des Umftandes ift, daß fie nicht geboren, sondern geschaffen wurden, in die Gemeinschaft unseres Selbstbewußtseins aufzunehmen, ja es foll in diefem Betreffe fogar ein Gegenfat zwischen ihnen und uns besteben \*). Sier bewährt fich sogleich die große Bedeutung der Theorieen des Traducianismus und des Creatianismus für die Bestimmung unseres Lehrstückes. Eine Scheidewand, wie fie von Schleiermacher zwischen den erften Menschen und allen nachfolgenden aufgestellt werden will, so daß es gar nicht möglich sein foll, jene als ethisch gleichartig mit uns vorzustellen, ließe nur für den Fall sich als möglich denken, wenn, wie nach der traducianischen Annahme, der erfte Mensch wirklich gang anders als alle übrigen entstanden wäre. Ift dagegen die creatianische Ansicht — wie wir nachgewiesen haben — die richtige: fo entsteht auch im Wesentlichen jeder Mensch noch immer so, wie der erfte.

In diesem Falle kann es auch nicht, wie Schleiermacher der Weinung ist, eine besondere Schwierigkeit für uns haben, "es zu einer anschaulichen Borstellung davon zu bringen, wie die Sündshaftigkeit von den ersten Menschen auf ihre Nachsommen übergesgangen sei". Ist die Sünde überhaupt von den ersten Menschen auf nachsolgende Generationen verpflanzt worden — was als Thatsache seststeht —: dann ist auch nicht der geringste Grund zu dem Zweisel vorhanden, daß sie von jenen in einer anderen Weise auf ihre Nachsommen übergegangen sei, als sie noch immer von einem Geschlechte auf das andere übergeht. Austatt daher mit Schleiersmacher die Erzählung vom Sündenfalle als ungeeignet zu bestrachten, um auf das Näthsel der Sünde auch nur einiges Licht zu werfen, erblicken wir vielmehr in derselben ein höchst wichtiges Hülfsmittel zur Lösung jenes Räthsels.

Db wir in der Erzählung 1. Mof. 3 einen in allen Einzelnsheiten urfundlichen äußeren geschichtlichen Borgang vor uns

<sup>\*)</sup> Der dyr. Glaube, S. 72, 1.

haben: diese Frage hätte um so weniger jemals gestellt werden sollen, als zu ihrer Bejahung alle Bedingungen fehlen. Aeußere geschichtliche Vorgänge gibt es nur da zu erzählen, wo die Mögslichkeit einer urfundlichen Ueberlieferung, sei es durch unzweiselhafte Sagenkunde, sei es durch monumentale Ueberlieferungen, sei es auch durch schriftliche Venkmäler, vorliegt\*). An eine auch nur im Allgemeinen verbürgte, oder gar urfundlich gesicherte, Ueberlieferung ist bei dem Berichte von dem Sündenfalle um so weniger zu denken, als die h. Schrift auf solche Quellen, deren sie sonst bei urfundlichen Mittheilungen in der Regel erwähnt, hier auch nicht einmal von serne hindeutet. Allein kann denn auch in Bertress Heiles irgend etwas daran gelegen sein, wie wir uns die äußeren Umstände des Sündenfalles vorstellen?\*\*) Ob

<sup>\*)</sup> Bon Cölln (bibl. Theol., I, 166) macht mit Recht barauf aufmerksam, baß ber biblische Bericht über die Schöpfungsgeschichte schon barum nicht als Geschichtserzählung im engeren Sinne des Wortes gelten kann, "weil er eine Thatsache berichtet, die keine Zeugen zuließ." Wie Hofmann (Schriftbeweiß I, 264) nichtsbestoweniger behaupten kann, der Schöpfungsbericht beruhe auf Ueberlieferung, die doch immer ein Miterlebthaben einschließt, ist schwer zu begreifen. Wenn er mit Recht die Hypothesen dersenigen Theologen zurückweist, welche jenen Bericht aus "Offenbarung" oder einem "besonders kräftigen Gottesbewußtsein" entstanden sein lassen (Lug und Havernick), weil jede Andeutung hierfür darin fehle, so wird er selbst wohl die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, wo sich denn eine Andeutung dafür in jener Urstunde sinde, daß den ersten Menschen "die Gegenwart (und auch der Urssprung) der Welt klar und durchsichtig vorgelegen?"

<sup>\*\*\*)</sup> Wie wenig sich die geschichtliche Ansicht mehr halten läßt, beweist Niemand besser, als ihr neuester Vertheidiger, Hosmann, wenn er, (a. a. D., I, 266) dem Verichte "geschichtlichen, nämlich heilßgesschichtlichen Werth" zueignend, limitirend hinzusügt: "wie viel er (der Vericht) auch auf dem Wege von seinem Ursprunge bis zu der Gestaltung, in welcher er vorliegt, schon in dem Munde des aus der Unmittels barkeit seines Daseins gefallenen Erstgeschaffenen, wie viel mehr (!) durch die Sprache spätgeborener Geschlechter, an seinem ursprünglichen Werthe verloren haben mag"... Ein geschichtlicher Bericht, der auf dem langen und allerdings etwas zweiselhaften mehrtausends jährigen Wege seiner Ueberlieferung so viel, so gar viel, an seinem ursprünglichen Werthe verloren haben mag, steht der Dignität des göttlichen Wortes viel weniger an, als ein allegorisches Lehrbild, an weichen die Schrift A. und N. Kestaments so reich ist, welches offens barender Wirfung auf das Gewissen der Vervordringer seinen Ursprung

der erfte Menich burch eine Schlange, ober durch ein anderes Thier, oder überhaupt durch ein Thier verführt worden sei; ob er von einem Apfel, oder von einer anderen Frucht gegeffen habe; ob Gott von außen durch eine Theophanie, oder von innen durch das Gewissen ihn vor der Uebertretung seines Gesetzes zu warnen gesucht habe u. f. w., sind folde Züge auch für die Anschaulichkeit der Form der Erzählung nicht gerade gleichgültig, fo mürde jedoch der Sinn durch Beranderungen binfichtlich derfelben im Befentlichen nicht entstellt werden: ein Umftand, der schon an und für fich darauf hindentet, wie die ernfte Bahrheit, daß schon der erfte Mensch gleich beim Beginne seiner perfönlichen Entwicklung einen anormalen Beg, mittelft einer perfönlichen Berirrung, eingeschlagen hat, in die außere Bulle einer finnvollen heiligen Sage eingekleidet worden ift. Es hat einer der neuesten Erflärer Philo's mit Recht darauf aufmerkfam gemacht, daß dieser geiftreiche Schriftausleger, in einer fonft die biblifche Urfunde ftreng gefchichtlich auffaffenden Schrift, doch den Gundenfall allegorisch teutet\*). Daß er in der Schlange ein Sinnbild der Wollust erblickte, und die Gunde ihrem Befen nach als ungezügelte Gefchlechtsluft auffaffen zu muffen glaubte, das mar freilich ein Irrthum. Im Allgemeinen bekennt fich allerdings die ungeheure Mehrheit der firchlichen Ausleger zur buchftäblichen Auslegung. Benn Drigenes von feinem pradeftinatianischen Standpunfte aus die lettere als ein Produft der Einfalt bezeichnet \*\*): fo ftebt er mit einem jo fühnen Urtheile allein. Und doch ift auch Augustinus, ob-

verbankt. Auch J. Muller (a. a. D., II, 480) begnügt sich mit ber Annahme einer "uralten Erinnerung", einem "historischen Kerne, an welchen im unmerklichen Arystallisationsproces ber Volkssage Clesmente ber Dichtung sich angebildet hätten."

<sup>\*)</sup> Egl. S. Müller, des Juden Philo Buch von der Weltschöpsung, 386. Philo sagt §. 56: Έστι δε ταντα ου πλάσματα μύθου... άλλα δείγματα τύπων έπ' άλληγορίαν λαλούντων κατα τας δι υπονοιών αποδόσεις. Schon Philo hat also und mit Necht die mythissche Entstehung der Crzählung verworfen. Sie ist nicht auß einem uns bewußten religiösen Dichten, sondern auß dem frommen Bewußtein offens barungsträgerischer Bersönlichkeiten entstanden. Allegorie und Symsbol gehen hier in einander über.

<sup>\*\*)</sup> De principiis, IV, 9.

wohl er an dem geschichtlichen Rahmen der Erzählung für seine Person festhält, einer der Wenigen, die weitherzig genug sind, die sinnbildliche Auslegung nicht ohne Weiteres zu verwerfen, wogegen er mit vollem Rechte die eben so abgeschmackten als obscönen Densteleien verwarf, welche zu seiner Zeit im Anschlusse an Philo in Betreff des Wesens der ersten Sünde Berbreitung gefunden hatten \*).

Daß unter der Herrschaft mittelalterlicher biblischer Afrisse die allegorische Dentung, und zwar in verwerflichster Gestalt, nur noch bei häretischen Sesten sich vorsindet\*\*), ist eben so natürlich, als daß Luther zu einer Abweichung von der herrschenden buchstäblichen Auffassung sich noch nicht angeregt fühlte, obwohl er, dem dichtens den Triebe seiner Phantasie solgend, in der Austegung über die Grenzen der biblischen Erzählung weit hinaus ging, den Borgang des Sündenfalls auf den Sabbath verlegte, Adam in der Sabbathsfrühe ter Eva noch eine erbauliche Predigt halten, und sodann wenige Stunden darauf den Fall selbst eintreten ließ\*\*\*). Hat doch selbst der sonst öfters überscharssichtige F. Soecinus an der äußern Geschichtlichkeit unserer Erzählung nicht gesweiselt †). Es ist erst das Berdienst der neueren Theologie,

<sup>\*)</sup> Die merfwürbige Stelle lautet de genesi ad lit. XI, 40: Non tamen ignoro, quibusdam esse visum festinatione praevertisse illos homines appetitum scientiae boni et mali, immaturo tempore percipere voluisse quod eis dilatum opportunius servabatur idque egisse tentatorem, ut praeoccupando quod nondum talibus congruebat, offenderent Deum . . . Hic si forte per lignum illud non ad proprietatem ut verum lignum et vera poma ejus, sed ad figuram velint accipere, habeat exitum aliquem rectae fidei veritatique probabilem.

<sup>\*\*)</sup> B. B. bei ben Katharern im 12. Jahrhundert nach ber vita haereticorum von Bonacursus. Auszüge baraus bei Gieseler, Lehrbuch b.
R. G. II, 2, 549.

<sup>\*\*\*)</sup> Ennarratio in Genesin zu 1. Moj. 3, 1 (Grl. A. Op. lat., I, 181):
Mihi videtur hanc tentationem esse factam in die sabbato . . . mane
Adam Hevae concionatus est de voluntate Dei . . . .

<sup>†)</sup> In seiner Schrist de auctoritate S. Scripturae, I, 4, erwähnt er zwar:
doctos quos dam viros libris istis (namentlich ber Genesis) objicere,
quod in eis ea narrentur, quae longissimo tempore ante Mosem, qui
eos scripsit, natum evenerint, nedum is potuerit ex propria scientia
... illa scribere, atque ut facere videtur, asserere, et ideirco causa
sit, cur ejus dicto non sit standum. Er berust sich aber zum

nachdem die mosaische Erzählung vorher eine Anzahl geschmackloser hiftoristrender Umdeutungen erlitten hatte\*), zu der Ginficht vorgedrungen zu fein, daß ihre heilsgeschichtliche Wahrheit nicht in ihren äußeren Zügen, sondern in dem darunter verhüllten tiefen und universalen Sinne zu suchen ift. Die Erzählung ift mithin im Befentlichen thatfächlich und mahr; denn der Gundenfall hat, trogdem daß ihn D. Fr. Strauß "abgethan" zu haben behauptet\*\*), dennoch wirklich stattgefunden; nur ift, mas in jener auf dem Bebiete des naturlichen Gefchehens vorgeht, in Birflichfeit auf demjenigen des ethischen Sandelns vor fich gegangen. Man darf wohl behaupten: Diejenigen Theologen, welche die Wahrheit der Erzählung in ihrem ethischen Kerne, und nicht in ihrer außern Schale finden, faffen fie mahrer auf, als Diejenigen, welche fie vorzugsweise als außeren Borgang betrachten, aber eben deßhalb dann auch ihren dogmatischen Schwerpunft vorzugsweise in Meugerlichfeiten verlegen muffen. Die Geschichte des Sundenfalls als außere Thatsache hat sich jedenfalls nur einmal zugetragen, ihre beilsgeschichtliche Bahrheit besteht dagegen darin, daß fie fich noch immer guträgt, und fo lange wieders holen wird, als das Bild Gottes in der Menschheit noch nicht völlig hergestellt ift \*\*\*). Aus diesem Grunde hat, wie 3. Müller

Bengniß für die historische Glaubwürdigkeit des Geschriebenen auf die persönliche Zuberlässigseit des Moses und dessen inniges Berhältniß zu Gott, und schließt ohne alles Berständniß des sittlichen Charafters einer allegorischen oder symbolischen Erzählung: Alio quin Deo carissimus atque intimus fuisset homo scelestus et indignus qui videret (!), qui videlicet aussus suisset ea scribendo asseverare, non modo de alis, sed de ipso Deo, deque ejus operationibus, quae sidi comperta non essent, et tam graviter alios fallere.

<sup>\*)</sup> Bgl. über jene Umbeutungen Strauß, b. dr. Glaubenslehre II, 31 f.

<sup>\*\*)</sup> Strauß, a. a. D., 30 und 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Sanzen treffend Nigsch (System, S. 106, Anm. 1): "Die mosatsche Hammentigenie halten wir für wahre Geschichte, aber nicht für wirkliche." Zeboch hat der Sündenfall eine, wenn auch nur innere, Wirkliche." Zeboch hat der Sündenfall eine, wenn auch nur innere, Wirkliche." Sie ist eine wahre, aber nicht eine äußere Geschichte. Auch dem Saze Martensen's (d. chr. Dogm., S. 79, Anm.): "In der mosaischen Erzählung von dem Sündensall haben wir eine Cinheit von Geschichte und heiliger Symbolik," können wir nicht ganz zustimmen. Nichtig dagegen bezeichnet er ihn als "die bildliche Darsstellung einer wirklichen Thatsache."

treffend bemerkt, "die dogmatische Betrachtung die Aufgabe, die sinnbildlichen Elemente, welche das folgenreiche Ereigniß des Sündenfalles in der mündlichen Ueberlieferung allmälig an sich gezogen und aus dem es sich sein gegenwärtiges Gemand gewebt hat, auf ihren eigentlichen Inhalt zurückzuführen"\*).

Drei Punkte sind cs insbesondere, auf welche der Dogmatiker in der biblischen Erzählung zum Zwecke eines umfassenden heilsgeschichtlichen Verständnisses des Sündenfalles seine Ausmerksamkeit zu richten hat: 1) die beiden Bäume mit der belebenden und der verlockenden Frucht; 2) das göttliche Verbot, von der letzteren zu essen; 3) die durch Verführung der Schlange bewirkte Uebertretung dieses Verbotes. Das, was Martensen das "Mysterium des Sündenfalles" neunt, ist in diesen drei Punkten beschlossen.

Was die Bedeutung der beiden Bäume betrifft, so hat es zunächst den Anschein, als bedeute der Baum des Lebens das ewige Leben, und der Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen das sittliche Unterscheidungsvermögen. Diese Bedeutung ist jedoch — nach der Erzählung — nicht in den Bäumen an sich, sondern in ihrer Frucht gelegen. Allein auch ihre Frucht bewirft nicht ohne Weiteres: einerseits das ewige Leben,

<sup>\*)</sup> Die dyr. Lehre von ber Sunbe, II, 534. Benn Ebrard (dyr. Dogm. I, 441, Anm. 2) bie symbolische Auslegung unserer Ergablung als Barabel ober Allegorie ohne Beiteres fur "thoricht" erklart, fo glauben wir eine folche Prabicirung fur feine Biberlegung berfelben halten gu muffen. Much Lange (phil. Dogmatif, 439) hat Die außerlich geschicht= liche Auffassung aufgegeben. Dagegen barf wohl gefragt werben, woher Rury (Gefchichte bes Alten Bunbes, 2. A., I, 63) weiß, baß ber Berfaffer ber Genefis, welchen er von bem Berfaffer unferes Berichtes unterscheibet, "ben findlich naiven und in biefer Raivitat fo erhabenen Charafter beffelben als einer heiligen und ehrwürdigen Reliquie aus ber erften Urzeit ber Menfchen nicht habe anbern wollen", und woher er weiß, bag diefer Bericht "bie Grinnerungen und Unschauungen ber erften Menfchen, wie fie in ber Trabtion fich erhalten haben, unangetaftet wiedergibt?" Auf folde eben fo fede, als un= erweisliche Behauptungen will man ben Glauben an bie Dahrheit bes Beile grunden? Sind bas nicht moriche Stugen? Bar gu bequem perfährt Thomasius, wenn er (Chr. B. u. B., I, 308) fagt: "Bas Ben. 3 berichtet , will (?) als gefchichtlicher Bergang angefeben fein. Schon (!) bamit (?) find alle bie irrigen Auffaffungen über bie Entftehung bes Bojen in ber Menfcheit abgewiesen 1"

andererseits die Gabe der sittlichen Unterscheidung, fondern lediglich unter der Bedingung, daß der Mensch von der Frucht nimmt und fie genießt. Defhalb zeigen die Banme mit ihrer Frucht - genau besehen - nur eine Möglichfeit an, und zwar die, daß der Mensch sowohl fur das ewige Leben, als für feine fittliche Bestimmung fich felbst entscheiden könne. Sin= sichtlich des erften Banmes, der für einmal in der Erzählung nicht weiter in Betracht fommt, ergibt sich ohne Schwierigfeit ein doppeltes Resultat: 1) daß der Mensch nicht wie das Thier zu vergänglichem, sondern zu unvergänglichem Leben geschaffen, daß der Tod mithin ihm nicht wesentlich eigen, sondern im Widerfpruche mit seinem Begriffe über ibn verhängt worden ift, und 2) daß der Mensch als solcher noch nicht im wirklichen Besitze des emigen Lebens fich befindet, fondern vielmehr die Bestimmung in fich trägt, fich dasselbe auf dem Wege fittlicher Aneignung zu erwerben. Bei dem anderen Baume nun freilich tritt dem Gesichtspunkte, wornach er mit seiner Frucht als ein Sinnbild der Möglichfeit fittlicher Entscheidung für das Gute oder das Bose betrachtet wird, die Schwierigkeit entgegen, daß ber Genuß feiner Krucht von Gott verboten, ja sogar mit der schweren Strafe des Todes bedroht ift.

Daß die sittliche Selbstentscheidung eine nothwendige Folge der sittlichen Erkenntniß ist, daß sie nichts Unerlaubtes und Gott Unwohlgefälliges sein kann, haben schon ältere Kirchenlehrer anerskannt\*). Allein der Baum bedeutet mit seiner Frucht auch nicht die Möglichkeit bloß theoretisch er sittlicher Erkenntniß. Heißt er doch ausdrücklich: "Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen"; nicht ein Baum, dessen Früchte sittliche Erkenntniß versleihen \*\*), sondern dessen Genuß zur Folge hat, daß das Wissen von gut und böse, oder vom sittlichen Gegensaße, in dem Genießenden hervorgebracht wird. Die althergebrachte Borstellung, daß der Genuß des Baumes an sich nicht schädlich gewesen wäre, ist zwar gegen die geschmacklose Meinung, daß er ein

<sup>\*)</sup> Unrichtig Theophilus ad Autolycum, II, 102 (Bar. A.): Οὐ γάρ τι έτερον ἡν ἐν τῷ καραῷ εῖ μότον γιῶσις ἡ δὲ γιῶσις καλὴ, ἔπει αὐτῷ οἰκείως τις χρήσηται.

<sup>\*\*)</sup> So Anobel zu 1. Moj. 2, 9 und 3, 22.

Giftbaum gewesen sei, gewissermaßen im Rechte. Durch die Behauptung dagegen, daß unter den vielen Baumen des Gartens das göttliche Berbot Diefen Baum nur darum getroffen habe, weil der Mensch feinen Gehorsam gegen Gott an der Probe des Berbotes habe bemabren muffen, wird einer der bedeutungsvollften fünnbildlichen Buge der Ergählung verwischt\*). Go gewiß der Baum des Lebens den hochften Gipfel fittlicher Bollendung, melder von dem Menschen, als perfonlichem Befen, überhaupt erftrebt werden fann, verfinnbildlicht, fo gewiß bedeutet der Baum der Erfenntniß des Guten und Bofen den tiefften fittlichen Abgrund, in welchen es dem Menschen, als perfonlichem Befen, fich zu ftürzen überhaupt möglich ift. Wie der Genuß der Frucht jenes Baumes ewiges Leben, fo bewirft der Genuf von diesem den -Tod. Zwischen den Wegensat von Leben und Tod war also der Mensch ursprünglich hineingestellt. Und eben an diefem Gegenfage läßt nun auch die Schrift das Befen der Sunde gur Erscheinung fommen.

Nach der biblischen Erzählung findet sich der neugeschaffene Mensch in einem mit fruchtbaren, anmuthigen, zum Genusse einsladenden Bäumen bepflanzten Garten vor. Dieser Garten ist seine Welt, und bedeutet diese zunächst in der Art, wie er mit seinem Personleben sich zu ihr stellen soll, als die ihm unterworsene und dem Zwecke seines, mit dem göttlichen Willen noch übereinstimmenden, Geistes dienende, auch wirklich. In diesem Anfangsverhältnisse ist noch Alles gut, — noch sein Kampf mit den verderblichen Mächten der Natur, seine Auslehnung der niederen thierischen Creatur gegen ihren königlichen Herrn, den mit dem Ebenbilde Gottes gefrönten Menschen. Aber diese ursprüngliche Harmonie

<sup>\*)</sup> Unirceitig hat fich schon Augustinus zu jener Behauptung durch ein dogmatisches Motiv verleiten lassen, wie er denn de genesi ad literam, VIII, 6, sagt: Neque enim qui secerat omnia bona valde in paradiso instituerat aliquid mali. Epist., 36: Adam non eidus, sed prohibitus eidus perdidit. Achnlich die protestantischen Dogmatser, z. B. J. Gerhard, Loc. X, 1, 5: Deus . . . . proposuit ipsi (homini) in hoe praecepto prurassor quoddam obedientiae, quae Deo gratissima et homini utilissima suisset. Si enim homo perstitisset in sancta erga hoe praeceptum obedientia, statuto tempore absque mortis aut doloris interventu ex terreno paradiso in coelum suisset translatus et in bono consirmatus.

ift erst in ihrem Anfange, noch nicht auf der Stufe ihrer Entwicklung, noch weniger auf derjenigen ihrer Bollendung, vorhanden. Die Frucht am Baume des Lebens winkt; aber fie ift noch nicht gewonnen. Was im Reime fcon ift, das muß im Kampfe Benn der Baum des Lebens die eine Möglich= erst werden. feit veranschaulicht, daß der neugeschaffene Mensch das Boch fte erreichen fann, fo reprafentirt dagegen der Baum der Ertenntniß des Guten und Bofen die andere Möglichkeit, daß ber Menfc von feinem eigenen Begriffe abfallen, daß er durch eigene Berirrung untergeben tann. Dabei darf zugleich auch nicht überfeben werden, daß der Baum des Lebens nicht Geift, nicht Berfonleben, daß er ebenfalls ein Theil der Belt ift. Sollte nun aber wirklich von einem Theile der Welt ewiges Leben ausgeben konnen, da doch unftreitig Gott die alleinige Quelle unverganglichen Lebens ift? Die Lösung des Rathfels ift in der Thatfache enthalten, daß Gott der Belt von feinem Beifte und feinem Leben mitgetheilt hat, und der Wunderbaum will fagen: auch innerhalb der endlichen, dem Bechfel der Zeit unterworfenen, Belt fei es möglich, das Ewige zu gewinnen. Die Frucht des ewigen Lebens reift in der That innerhalb der, auf dem Grunde des von Gott beftimmten Geiftlebens rubenden und mit Gott übereinstimmenden, Belt. Es ift nicht nothig in die leeren Raume eines abstraften Senfeits gu flüchten, um das ewige Leben zu gewinnen. Allein in derfelben Belt, in welcher die Frucht des ewigen Lebens winkt, lauert auch der Tod. Bie der Baum des Lebens ein Sinnbild der zur Emigfeit des Beiftes verklärten, fo ift ber Baum der Erkenntnif Des Guten und Bofen ein Sinnbild der zur hinfälligkeit des Todes verdunfelten Belt. Beides findet fich alfo in der Belt: bas Leben und der Tod, und mit der Gunde nimmt ber Tod feinen Anfang.

Eine entsprechende Antwort auf die Frage nach dem Besen der Sünde ergibt sich aus der biblischen Erzählung vom Sündensfalle daher nur vermöge einer richtigen Auffassung des zweiten paradiesischen Baumes. Derselbe ist ein Sinnbild der Welt in ihrer falschen Einwirfung auf den Menschen als verlockende todbringende Macht. Während Gott die Welt dazu erschaffen hat, daß sein Bild in ihr wiederstrahle, und daß sie dem

Menschen diene \*): zeigt fie in jenem Baume nicht nur das Beftreben, fich von dem Menschen zu emanzipiren, fondern fie will den Menfchen fich unterthänig, gleichförmig, zu einem Träger der Bergänglichteit, einem Geschöpfe des Todes machen, und den göttlichen Beltzweck somit vereiteln. Das Berbot vom Baume zu effen, hat daher lediglich den Ginn, daß der Mensch sich nicht in gottwidrige Abhängigfeit von der Belt begeben, nicht die Belt jum Mittelpunfte feines Denfens und Strebens machen durfe. Nicht der Genuß an fich, sondern der jum sinnlichen Reize, jur gottverdunkelnden und geiftüberwältigenden Macht, fich ausbildende Genuß ift verboten \*\*), und die biblische Erzählung will unverkennbar lehren, daß die Sunde im Menfchen an einem übermäßigen Reize gum Beltgenuffe, der nicht nur nicht von Gott gewollt, sondern vielmehr gottwidrig war, ihren Anfang genommen hat. Denn während der Mensch von Gott dazu geschaffen ift, daß er die Belt im Lichte Gottes und nicht in ihrem eigenen Lichte, als ein Werk Gottes und nicht als ihr eigenes Produtt begreife und genieße, läßt er durch den im Baume der Erkenntnig an ihn herantretenden Beltreig eine derartige Wirkung auf fich ausüben, daß ihm das göttliche Berbot, d. h. das Bewußtsein der göttlichen Absolutheit selbst, verschwindet. Bom Sinnentaumel ergriffen ftellt er die lockende Frucht höher, als den warnenden Gott, und fällt der Belt anheim, deren Berr ju fein feine Beftimmung ift, beren Rnecht er aber im Biderspruche mit seiner ewigen Bestimmung mird.

Hatten wir zunächst im Allgemeinen die Sünde als gottwidrige Selbstbestimmung des Menschen bezeichnet: so lehrt uns die Erzählung vom Sündenfalle, daß die erste Sünde mit einem Bestimmtwordensein des Menschen durch die Welt den Anfang nahm. Es hat in der ersten Sünde eine schwere Begriffseverwechselung, die Berkehrung eines Grundverhälts

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 1, 26.

<sup>#\*)</sup> Der Schlüffel zum Berständniß der ersten Sünde liegt in den Morten

1. moj. 3, 6: רָהָרֶא הָאָשֶׁרֹ...פִּר תַּאָנְה־הוֹא לָעֵינִים וְנָהְבֶּיִר

הַעֵּץ לְהַשְּׂכִּיל

13 \*

niffes, stattgefunden. Das Obere ift das Untere, die Beripherie jum Centrum geworden. Gott, von dem in bochfter Inftang alle Impulse auf die Entschließungen und Sandlungen des Menichen ausgeben follten, bat in ber erften Gunde überhaupt aufgebort, fur den Menfchen eine Inftang gu fein. Der Geift, Der als centrales Bermögen des Personlebens dasselbe unbedingt beberrschen sollte, hat in der ersten Gunde vor den Reizen des materiellen Genuffes fich gebeugt, und, nachdem das Gewiffen jum Berftummen gebracht mar, waltete in ihm nur noch der orga= nische Trieb. Wie einleuchtend wird es doch von bier aus, weßhalb der Auftand der Gunde von der Schrift als ein Auftand der Rnechtschaft geschildert wird\*). Das ift ihr eigenthümlich ftes Mertmal, daß fie die Beftimmung der Berfonlichfeit, Geift gu fein, d. h. das Uebergewicht des Geiftes über Natur und Belt gu manifestiren, hemmt und unterbricht, und das perfönliche Leben aus der Region des Geistes in die dumpfen Grunde der überwiegend organischen, den Geiff nunmehr beherrschenden, Runktionen berabdrückt und geradezu finnlich gefangen nimmt \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. das Bort des Herrn, Joh. 8, 34: Αμήν λέγω υμίν ότι πας ο΄ ποιων την αμαρτίαν δουλος έστιν της άμαρτίας. Rom. 6, 20: Ότε γαρδουλοι ήτε της άμαρτίας, έλευθεροι ήτε τη δικαιοσύνη. Der Mensch, wie er sein soll, ist nicht δουλος αμαρτίας, sondern θεου, 1. Betri 2, 16, oder noch genauer: wer das Brincip des Geistes, b. h. der Freiheit hat, von dem gilt Rom. 8, 14: "Οσοι πνεύματι θεου άγονται, οὐτοί νίοι είσιν θεου.

<sup>\*\*\*)</sup> Martensen's Erklärung, daß die lockende Frucht das glänzende Weltphänomene als folche nicht das Böse bedeuten; noch weniger befriedigend ist seine Erklärung vom Baume des Leben als des Baumes der "Gnadengaben." Biel Aressends liegt in den Worten Rückert's (Theologie I, 206): "Wiesern die Sünde im Menschen ist, liegt der Zweck des Strebens, gleichsam der Schwerpunkt des Lebens, in der Seele, und der Geist, indem er das Seelische als das Nothwendige setzt für sich, macht das Leben der Seele, das ihm als Mittel zum Zweck dienen soll, zu seinem Zweck, und sich der der Seele Derr sein soll, zu ihrem knecht, kehrt also die ideale Ordnung um, in eine solche, bei welcher wohl die Naturseite gedeihen kann, aber nicht er selbst, und also auch das Ganze, die Bersson, seinen Begriff nicht ersüllt und ein ideales Leben nicht zu Stande kommt." Auch Beet bezeichnet richtig die Sünde als "seelische Jielirung von der Geistessschare" (die chr. Lehrwissenschaft, I, 265).

§. 23. Da nun aber, wie unser Lehrsatz lehrt, die geschicht- nung bes Weene lich vorhandene Gunde der erften noch immer wesentlich gleich artig ift, fo haben wir mit dem Befen der erften Gunde zugleich auch aufgefunden, mas die Gunde ihrem Befen nach überhaupt ift, und von dem gewonnenen Ergebniffe aus ift es nun im Beiteren möglich, den hauptfächlichften irrthumlichen Unfichten, welche in Betreff des Befens ber Gunde Gingang gefunden haben, entgegengutreten. Die richtige Ginficht in Das Befen ber Gunde ift junachft dadurch verdunfelt worden, daß man jur Bezeichnung desselben die Rategorie der Substang angewandt hat. Sobald irgendwie der Gunde in dem Gangen ter Schöpfung eine Stelle als ein wefentlicher Beftandtheil derfelben angewiesen, fobald ihr Dasein mehr oder weniger als ein nothwendiges betrachtet wird, fo wird damit anerkannt, daß fie ein Recht zu existiren habe, und es fteht dann nur gwifchen zwei lebeln die Bahl offen: entweder durch die Annahme zweier entgegengefetter Beltprincipien die Confequenzen des Manichaismus gutzuhriffen, oder in Uebereinstimmung mit dem Pantheismus das Dafein der Sünde als eine göttliche Ordnung, auftatt als eine gottwidrige Störung, in der Welt zu betrachten. Durch die eine Unnahme wird der Begriff der Sünde ebenso unnatürlich überspannt, ale durch die andere gewissenswidrig geichwächt, oder vielmehr aufgehoben.

Unläugbar war der Protestantismus zunächst mit der ersteren Gefahr bedroht. Je mehr die mittelasterliche Theologie es mit der Sünde leicht genommen und in der Regel nicht sowohl eine tiefe auf den Grund gehende Selbstwerkehrung der Persönlichzeit, als einen äußerlichen Mangel, ein Desicit in der begriffsgemäßen Vollkommenheit, in ihr erblickt hatte\*): um so mehr mußte

<sup>\*)</sup> Auch die tieferen, an Augustinus sich anlehnenden, scholastischen Dogmatiker können den Hang, den Begriff der Sünde abzuschwächen, nicht ganz verläugenen. Auch Betrus Lombard us beschreibt (Sent. II, 35) die Sünde als privatio vel corruptio doni und erläutert dann seine Meinung durch das Beispieldes inder Parabetunter die Räuber gefallenen Menschen. Per peccatum exspoliatur gratuitis donis... et in naturalibus donis vulneratur. Und wenn Thomas von Aquino die Sünde namentlich als inordinatio actus, oder als actus dedito ordine privatus auffaßt, so ist die Beschreibung zwar nicht falsch, aber es wird daraus auch nicht klar,

die protestantische Theologie fich im Gewiffen gedrungen fühlen, ben gangen und vollen Ernft des Gunden-Berderbens wieder gur Geltung zu bringen, und das Berg mit Abichen und Trauer über dasselbe zu erfüllen. Schon Luther hatte in diefer Sinficht die ftärfften, von einer mächtigen Gewiffenserschütterung Zeugniß ablegenden, Meußerungen gethan. Er hatte die Gunde mit einem ichenklichen Ausfate verglichen, und behauptet, daß das Bild Gottes in Folge derfelben im Menschen ausgelöscht sei\*); er batte fic als ein Gift beschrieben, welches durch Leib und Seele, Mark und Gebein, Bernunft und Billen gedrungen fei \*\*); fie beißt ihm "ein Sauerteig des Teufels, damit unfere Natur vergiftet ift", und er fpricht das erschütternde Wort aus, daß die höheren Kräfte in uns durch die Sunde nicht allein verderbt, fondern gang und gar vertilgt, daß Alles, was in unferem Willen, Bosheit, und mas in unserer Bernunft, Blindheit sei, daß der Mensch seit dem Sündenfalle in göttlichen Dingen nichts als Rinfterniß, Irrthum, Schlechtigkeit aufzuweisen habe und jum Guten schlechterdings untüchtig geworden sci \*\*\*).

ob bamit angezeigt werben wolle, baß bas Grunbverhaltniß bes Menfchen gu Gott burch fie vertehrt worben fei.

<sup>\*)</sup> Enarratio in Gen. 3u 1, 26 (Grl. M., Op. lat. I, 80): Per peccatum . . . . et illum horribilem lapsum non solum caro lepra peccati deformata est, sed omnia, quibus haec vits utitur, corrupta sunt.

<sup>\*\*\*)</sup> Chembaseibst, I, 206 zu Gen. 3, 7: Nec mirum est, nobiscum ista sic fieri, qui isto veneno peccati originalis a planta pedis usque ad verticem infecti sumus. 210: Hoc venenum sic late per carnem, corpus, animam, nervos, sanguinem, per ossa et medullas ipsas in voluntate, in intellectu, in ratione diffusum est, ut non solum eximi plene non possit, sed ne quidem agnoscatur, peccatum esse.

<sup>\*\*\*)</sup> In epistolam S. P. ad Galatas Commentarius, Cap. 2, 20 f. (Eri. U., I, 255): Dico: spiritualia non esse integra, sed corrupta, imo per peccatum prorsus exstincta esse....ita ut nihil ibi sit, quam intellectus depravatus et voluntas inimica et adversaria Dei, quae nihil cogitat, quam ea, quae contra Deum sunt.... Si traxeris in regnum spirituale, coram Deo — negamus ea per totum. Hic enim prorsus sumus in peccatis submersi. Quidquid est in voluntate nostra, est malum, quidquid est in intellectu nostro, est error. Ideo homo in rebus divinis nihil habet, quam tenebras, errores, malitias et perversitates voluntatis et intellectus.

Nach folden Borgangen erscheint der Sat des Flacins, daß die Gunde (gunadift die Erbfunde) fein bloges Accidens, fondern die Subftang bes Menfchen felbft fei, eigentlich nur als ein mißlungener Bersuch, die Aussagen Luther's in eine dogmatische Formel zusammenzufaffen \*). Das Gute und das Bofe erschienen Luthern wirflich wie zwei entgegengefeste Substangen, von denen die lettere die erftere feit dem Falle gang unterdrudt hat. Bar in Folge des Gundenfalles das eigentliche Befen des Menschen somit verloren gegangen, so war es auch nur confequent, wenn an der Stelle des verlorenen dem Menschen ein neues, nämlich das der Gunde und des Tenfels, eingepflanzt murde. Richt eine bloge Berfehrung, fondern eine Bermandlung (horrenda metamorphosis) war demgemäß durch den Sundenfall mit der menschlichen Perfonlichkeit vor fich gegangen. Das Gottesbild war jest im Menschen ausgerottet, das Teufelsbild an deffen Stelle getreten \*\*). Freilich mar es ein Miggriff des Flacius, daß er auf einen ftarren dogmatischen Ausdruck zuruchführen wollte, was Luther nach feiner Beife in überschwänglichen Metaphern ausgedrudt hatte. Defhalb blieb auch der lutherischen Theologie keine andere Bahl, als gegen die von Flacins behauptete Substantialität der Sunde zu protestiren \*\*\*). Denn, ware durch den Sündenfall das Wefen, d. h. der Begriff des Menfchen felbft, verloren gegangen, so wäre Adam durch den Fall auch ein anderes Befen als vor demfelben geworden. Bie die Gunde biernach nicht nur eine Störung oder Zerftorung innerhalb des Personlebens, sondern des Personlebens selbst ware: so wurde auch die Erlöfung in der Erschaffung einer neuen Berfonlichkeit befteben muffen, und der gefammte Beilsprozes mußte in Birts lichfeit fich in einen zweiten naturlichen Schöpfungsprozeß verwandeln, fo daß folgerichtig nach Flacins Gott nach dem Kalle eine neue Welt hatte erschaffen muffen.

<sup>\*)</sup> Lgl. insbesondere die Abhandlung von Flacius, de peccati originalis aut veteris Adami appellationibus et essentia, im zweiten Theile ber Clavis Scripturae Sacr., 651 f., und mein Wesen des Protest., II, 48 f.

<sup>\*\*)</sup> Flacius, de essentia originalis justitiae et injustitiae, seu imaginis Dei et contrariae, 61 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Formul. Conc., S. D. 1, 26 f.

Db es nun aber der lutherischen Dogmatif gelungen ift, mit der irrthumlichen flacianischen Formel den ihr anhaftenden sachlichen Brrthum felbst zu überwinden : das ift eine andere Frage. Bir dürfen es nicht verbergen, daß wir aus den Ansführungen der Concordienformel in Betreff Diefes Bunftes nur wenig Beruhigung zu ichöpfen vermögen. Mit anerkennenswerther Beftimmt= heit wird zwar verfichert, daß die Gunde weder etwas für fich in der Ratur des Menschen, noch auch das Befen des Gunders felbft fei \*); allein, auf die Frage, was fie denn, wenn fie jenes 3wiefache nicht fei, in Wirklichkeit fei - bleibt die Concordienformel eine runde deutliche Antwort schuldig. Wird doch in der Art diefer, die Widersprüche nirgends grundfätlich lösenden, sondern ftets nur flug verhüllenden, Bermittelungsformel Luthern in dem entscheidenden Puntte Recht gegeben, daß das Befen des Menschen und die Sunde in der Berfonlichkeit des Sunders fich nicht mehr von einander unterscheiden laffen, und wird doch ebenfalls mit Berufung auf Luther eine derartige Berwüftung und Berruttung der Perfonlichfeit durch die Gunde angenommen, daß dieselbe einer wirklichen Zerftorung des Berfonlebens gleichkommt\*\*). Man fann daber wohl fagen: Die lutherische Dogmatik hat den Flacianismus abgelehnt und verworfen; aber man kann nicht sagen: sie bat ihn überwunden und aus ihrem Syfteme grundlich berausgearbeitet. Der Streit über Die Begriffe "Subftang" und "Accidens" war im Grunde nur ein Wortstreit. Der Kern der Controverse ift in der Frage ent= halten, ob der Menfch in Folge des Gundenfalles die Grundeigen= ichaften der menfchheitlichen Perfonlichfeit beibehalten, oder verloren habe? Flacius fprach fich unmigverständlich in

<sup>\*)</sup> Form. C., S. D., I, 29: Originale peccatum non est quiddam in natura vel extra naturam corrupti hominis per se subsistens, sed neque est hominis corrupti propria essentia, corpus, aut anima, aut homo ipse.

<sup>\*\*)</sup> Chenhajelbit, 53: Et cum Lutherus utitur hisce vocabulis: peccatum naturae peccatum personae, peccatum substantiale aut essentiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit . . . . totám hominis naturam, personam et substantiam hominis per originale peccatum prorsus et omnino esse depravatam et totaliter corruptam.

verneinendem Sinne auß; der Mensch ist durch den Sündenfall in einen Tenfel verwandelt worden. Ob er ein Abbild des Teufels per substantiam oder per accidens geworden war: das war für die Sache selbst im Grunde gleichgültig. Ist denn nun — zusolge der Concordiensormel — durch den Sündensfall auß dem Menschen im Wesentlichen etwas Anderes gesworden? Das ist eben die Frage.

Der Mensch ift Berfonlichteit, weil er Gewiffen, d. b. ein auf das Gottesbewußtsein bezogenes Gelbitbewußtsein, hat \*). Benn biefes einzige Band, welches ben Menschen wesentlich an Gott fnupft, zerriffen ift, fo hat er anfgebort eine Berfon zu fein. Ulfo nur vermittelft feiner Gemeinschaft mit Gott, und vermöge des in ihm gegenwärtigen Bewußtseins, die Bahrheit feines Befens an und in Gott wirklich zu befigen, fommt dem Menfchen die Burde einer Berfon zu. Der Concordienformel und der aus ihr abgeleiteten Lehrentwickelung zufolge hat nun der Menfch als Günder die Bezogenheit feines Gelbftbewußtfeins auf das Gottesbewußtsein völlig verloren; er ift schlechthin gottlos, darum auch im höberen Sinne des Bortes geiftlos, und trot aller Berftandesraffinirtbeit und Willenscultivirtheit in Beziehung auf fein mabres Berfonleben, auf feine Bemiffensaftionen, ein Stoch und ein Stein, ja, noch Schlimmeres, ein Teufel geworden \*\*).

<sup>\*)</sup> Erfter Band, Gint., 2. Lehrstück, S. 5.

<sup>\*\*)</sup> In Diefer Beziehung hilft es nichts, Die Wahrheit verhüllen zu wollen. Die Concordienformel fagt allzudeutlich (S. D. II, 7): Credimus, quod hominis non renati intellectus, cor et voluntas, in rebus spiritualibus et divinis, ex propriis naturalibus viribus prorsus nihil intelligere, credere, amplecti, cogitare, velle, inchoare, perficere, agere, operari aut cooperari possit, sed homo ad bonum prorsus corruptus et mortuus sit, ita, ut in hominis natura post lapsum ante regenerationem ne scintillula quidem spiritualium virium reliqua manserit aut restet . . . sed homo sit peccati servus, et mancipium Satanae, a quo agitatur . . . II, 20: In civilibus externis rebus, quae ad victum et corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius, ingeniosus et quidem admodum negotiosus, sed in spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, homo est instar statuae salis . . . . imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti, quae neque oculorum, oris aut ullorum sensuum cordisve usum habet. Die von

Ist nun ein im innersten Punkte seines Personlebens dergestalt versteinerter oder gar verteufelter Mensch, der einerseits von der Flamme eines wilden Hasses gegen Gott und alles Gute, andererseits von dem Fener einer unreinen Liebe zur Welt und allem Bösen entzündet ist \*), ist — beim Lichte betrachtet — ein solcher Mensch nicht ein ziemlich getreues Ebenbild des entsmenschten und verteufelten Menschen des Flacius? Ist Flacius nicht blos der derbste und rücksichtsloseste Vertreter einer Vorstellung gewesen, welche seit dem Umschwunge der lus

ber Concordienformel ausgebende lutherifde Lehrentwicklung ift mefent lich gang flacianisch. heerbrand (compend. theol., 191), ber erfte Dogmatifer ber Concordienformel, erklart einfach: In locum omissae imaginis Dei successit imago Satunae. Alfo gang wie Flacius. Das gottliche Cbenbild, welches bie menschliche Perfonlichkeit bildet, gilt allen acht orthodogen lutherischen Dogmatifern von nun an ale burch ben Gunbenfall ju Berluft gegangen. Go befinirt Quenftebt (systema 11, 735) bie Gunde nach ihrer negativen Seite als defectus seil. carentia divinae imaginis seu justitiae originalis. 3. Gerhard fagt zwar (Loci, X, 4, 72): Nec vero per lapsum natura humana solummodo spoliata est, sed etiam misere corrupta, quae corruptio successit in locum imaginis divinae. Dagegen gesteht er ein (IX, 9, 129) Si divina imago sumatur pro ipsa essentia animae, pro intellectu, voluntate et reliquis viribus, dicendum non est, eam per lapsum periisse . . . . Si imago Dei accipitur pro generali quadam congruentia et aralogía, qua anima hominis quaedam τά θεία exprimit . . . quod incorporea est, spiritualis, intelligens et liberae voluntatis in rebus suae potestati subjectis, itidem dicendum non est, eam per lapsum periisse. Auch in Beziehung auf bas dominium in creaturas reliquas - tamen aliqua adhuc ejus supersunt vestigia . . . Si imago divina accipitur pro principiis nobiscum natis, quae sunt tenaces quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate hominis et velut rudera pulcherrimi aedificii, fatemur itidem, imaginem Dei non esse respectu harum tenuissimarum particularum penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Wir haben alfo hier eine leife Reaction gegen bie Theologie ber Concordienformel. Bei Gpateren zeigen fich folche bogmatische Gewiffensregungen nicht mehr. Go befinirt z. B. Sollaz (examen, 507) bie erfte Gunbe ale transgressio legis paradisiacae, qua homines protoplasti interdictum divinum .... violarunt inque se et posteros suos... amissa imagine divina grandem culpam . . . derivarunt.

<sup>\*)</sup> S. D. II, 24: Et in hac parte (homo) deterior est trunco, quia voluntati divinae rebellis est et inimicus.

therischen Dogmatif von der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts an sid fo enge mit dem gangen lutherischen Lehrbegriffe verwoben hatte, daß fie nur in Folge einer ganglichen Revision desfelben aus den Grundprincipien des Protestantismus hatte überwunden werden können? Daneben aber zeigt fich nun auch die Ausdrucksweise der Dogmatifer in Beziehung auf Diesen wichtigen Bunkt wieder fo schwankend, daß, während Calov die Gunde im ftrengen Sinne des Wortes als etwas nicht Positives beschreibt\*), Sollag dagegen nachzuweisen bemüht ift, wie fie als etwas Positives bezeichnet werden tonne \*\*). Auch der neueste lutherische Dogmatifer vermag es nicht über fich, mit Flacius entschieden zu brechen; wie konnte er sonst die Sunde "nicht als bloßen Defett, fondern als wirtsames Princip . . . . in der menschlichen Natur" befdreiben ?\*\*\*) Bie ift es möglich, daß das feiner Ratur nach Gottwidrige und Begriffswidrige "ein Princip im Menschen", d. h. ein Nothwendiges, fei?

§. 24. Wenn die Dogmatif lutherifderfeits in der leberspannung Die Augustinische des Befens der Gunde bis, jur Auflojung des Begriffes der menfchichen Perfonlichfeit fortgegangen war: fo lag auf ber anderen Seite Die Gefahr um fo naber, das Wefen der Gunde zu verflachen, die Sunde als Sunde, d. h. als gottwidrige Selbstbestimmung und freie selbstverantwortliche Gesetzesübertretung des Menschen, aufzuheben, fie als ein in Wirflich feit Richt= Seien des zu beschreiben. Das Befen der Gunde als folder wird nämlich in dem Kalle aufgehoben, wenn das Begriffswidrige in dem Menschen nicht aus einer perfonlichen Gelbstentscheidung, fondern aus einem Raturprozeffe abgeleitet wird. In diesem Sinne finden wir den Begriff der

<sup>\*)</sup> Systema, V, 24: Ex eo, quod peccatum non sit positivum, secundum rigorem metaphysicum, non sequitur peccatum esse plane nihil, vel non-ens negativum. Auch vermeidet Calov bei ber Befdreibung bes Befens ber Erbfunde als habitus pravae concupiscentiae augenscheinlich bas Attribut positivus (systema, V, 167).

<sup>\*\*)</sup> Examen, 527.

<sup>\*\*\*)</sup> Thomafius, Chrifti Berfon u. Bert, I, 305. Bortrefflich bagegen Thomas von Mauino (Summa I, qu. 49, art. 3): Summum bonum est causa omnis entis: ergo non potest esse aliquod principium ei oppositum, quod sit causa malorum.

Sunde innerhalb bes Gebictes gnoftifirender Lehrbildung durchgangig verwirrt oder zerftort. Bermoge des Beftrebens, das Bofe fpeculativ zu begreifen, verlegen ichon die alten Gnoftifer die Quelle desfelben aus dem ethischen Gebiete des Gemiffens oder ber Berfonlichkeit in das materialistische der Natur \*). Eine bloße gehemmte oder unterdrückte Naturentwickelung ift aber ficherlich feine freie und zurechnungsfähige That des Menschen. Gine Raturnothwendigfeit fann lediglich noch unter ben Gefichtspunft eines als unvermeidlich zu tragenden, von dem Lebens= prozesse ungertrennlichen, Uebels fallen \*\*). Erweislich hat nun auch innerhalb der erften Gabrungszeit der Reformationsperiode diese, die Birklichkeit der Gunde als folche, laugnende gnoftifirende Richtung wiederholte Berfuche, Eingang zu finden, gemacht. Gin Sauptvertreter berfelben, der geiftreiche Gebaftian Frant, fucht beinahe in allen feinen Schriften den Sat auszuführen, daß die Gunde nicht fei, daß ihr an fich feine mahre Birflichfeit zufomme. Sie erscheint ihm darum auch nicht sowohl in der abicheuerregenden Geftalt eines den Menschen gerrüttenden Giftes, wie fie Luthern erschienen mar, als in dem spotterwedenden Bilde der fich aufblähenden Nichtigkeit; er nennt fie findisch, lächerlich, albern. Daber ift auch - feiner Meinung nach - mit dem Meniden durch die Sunde in Birflichfeit feine Beranderung vorgegangen \*\*\*). Beil die Gunde "nicht" und "nichts" ift -

<sup>\*)</sup> Ganz richtig bezeichnet Tertullian die Alternative, welcher die Gnoftifer in ihrer Lehre von der Sünde nicht ausweichen konnten, advers. Hermogenem, 101: Magna caecitas haereticorum pro hujusmodi argumentatione, cum ideo aut alium Deum bonum et optimum volunt credi, quia mali auctorem existiment creatorem, aut materiam cum creatore proponunt, ut malum a materia, non a creatore deducant. Jener das Löse hervorbringende Unter-Gott ist aber deutlich doch nur eine personificirte Naturpotenz.

<sup>\*\*\*)</sup> Noch in mittelalterlichen gnostischen Sekten bildet die Auflösung des Begriffes der Sünde in eine Naturnethwendigkeit einen Grundzug. Lgs. Mosheim, de Beghardis, 284, wo unter den Schrsägen der Begharden folgende aufgezählt werden: Quod Deus neque bonus est neque malus . . . quod in omni malo tam poenae, quam culpae manifestatur et relucet aequaliter gloria Dei; quod vituperans quamquam, ipso peccato vituperii laudat Deum, et quanto plus vituperat et gravius peccat, tanto amplius laudat Deum!

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. den Tractat: Bas bie Natur bes Menschen und eines jeden Dings

Beides wird von ihr ausgesagt — so kann sie auch nicht etwas Gottwidriges sein; sie ist eben eine Illusion des thörichten Menschenberzens, und weit mehr geeignet, den göttlichen Humor als den göttlichen Jorn herauszusordern \*).

Bollten wir nun etwa behaupten, daß diese Auffaffung der Sunde eine schlechthin grundlose sei, daß auch nicht der geringfte Reim der Wahrheit ihr zu Grunde liege? In diesem Falle bliebe wenigstens unerflärlich, wober ste immer auf's Neue wieder auftaucht, weghalb unverfennbare Unflänge an fie auch bei den ernsteften Denkern fich vorfinden, wie fie denn namentlich feit der Reformation, und besonders in neuerer Zeit, eine mahrhaft bedenkenerregende Berbreitung und Unerkennung gefunden bat. Richt nur Drigenes, freilich von feinem fpiritualiftischen Standpuntte aus, befchrieb das Bose als blogen "Mangel des Guten" \*\*); auch Augustinus, der tiefe Renner des menschlichen Bergens, der deffen argen Grund in seinem eigenen Junern erfahren hatte, hat sich auf's Neußerste gefträubt, das Boje als eine Birklichkeit, eine eigentliche Position innerhalb des Weltorganismus, zu faffen. Man hat wohl mit einem gewiffen Rechte daran erinnert, daß die auguftinische Theorie von der Sunde fich "im Gegensate zu dem Manichaismus" ausgebildet habe \*\*\*). Allein aus einem folden Gegenfaße ließe sich doch nur die Schen vor der Unnahme eines principiellen Dualismus in der Schöpfung, nicht aber die Abneigung, dem Bofen überhaupt irgend eine positive Realität einzuräumen, erflaren. Jenes Strauben bei Anguftinus muß daber andersmo, und es wird höchft mahrscheinlich in derselben Rücksicht seinen

fei, wie alle Dinge von Ratur gut und boje mogen genannt werden, welches die Runft und Schrift weber wenden, wehren, noch beffern mag.

<sup>\*)</sup> Rgl. Parabora, 181 ff., und mein Wesen des Protestantismus, II, §. 6 Auch die Likertiner hatten ähnliche Lehrsäge aufgestellt (Calvini Opera, ed. Amst. VIII, 383): Diabolum, mundum et peccatum accipiunt pro imaginatione, quae nihil est. — Quod ad peccatum attinet, non solum ajunt boni privationem esse, sed est illis opiniatio, quae evanescit et aboletur.

<sup>\*\*)</sup> De Principiis, II, 9: Certum namque est malum esse bono carere. Ψgl. noch in Joann. (Opera ed. de la Rue, IV, 65) wo bas Βόρε (γ΄ κακία) balt οὐδέν, balt οὐκον ἡείβt.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Müller, Die chr. Lehre von der Sunde, 1, 397.

Grund haben, welche ihn binderte, trop der in seinem Systeme so nabe liegenden Motive, der traducianischen Ansicht seine offene Ruftimmung zu ichenken. Es ift die Dracht des acht fpecu= lativen Denfens und deffen innere Folgerichtigfeit, wodurch Augustinus an der Ausbildung einer "positiveren" Theorie über das Wefen der Sunde gehindert ward. Für ein ftreng folgerichtiges Denken kann es nur eine höchste allumfaffende Realität des Seins geben. Es ift aber unausweichlich, daß mas ift, da es als Seiendes nur als ein Produtt des unbedingten Seins betrachtet werden fann, auch ein Recht haben muß, zu fein. Die augenblickliche Folge des Zugeftandniffes, daß die Gunde diefe Realität eines wirklich Seienden habe, murde nothwendig der Sat fein, daß sie einen berechtigten Theil des allgemeinen Seins bilde, und aus diesem nicht hinweggedacht werden fonne, ohne deffen Begriff felbst zu zerftören. Gben in Folge Diefer Ermägung ift auch die Sunde fur Angustinus eigentlich nicht; fie gebort nicht zum Wefen der Dinge, deffen Beftandtheile als folche nothwendig wesentlich gut find\*). Ift nun nach Augustinus mit dem Begriffe des Seins das Attribut der Unveranderlichkeit überhaubt unauflöslich verknüpft; ift in Wirklichkeit nur Gott das mabre, d. h. das absolute Sein : fo leuchtet von felbst ein, daß das Nichtfeiende, so wie es in Widerspruch mit dem Seienden tritt, auch ein Gottwidriges sein muß\*\*).

So wurde Augustinus von seinen speculativen Boraussezungen aus nothwendig auf die Beschreibung des Bösen als
eines Defektes, oder einer bloßen Privation, geführt. Allerdings muß nun aber das Böse, da es als Nichtseiendes

<sup>\*)</sup> De Genesi contr. Man., II, 43: Nos dicimus: nullum malum esse naturale, sed omnes naturas bonas esse et ipsum Deum summam esse naturam, ceteras ex ipso esse naturas, et omnes bonas, in quantum sunt, quoniam fecit Deus omnia valde bona, sed distinctionis gradibus ordinata, ut sit aliud alio melius, atque ita omni genere bonorum universitas ista ita compleatur, quae quibusdam perfectis, quibusdam imperfectis, tota perfecta est. . . . Qui omnia bona facit voluntate, nihil mali patitur necessitate.

<sup>\*\*)</sup> De moribus Manichaeorum II, 1: Subest huic verbo (esse) manentis in se atque incommutabiliter sese habentis naturae significatio. Hanc nihil aliud quam Deum possumus dicere, cui si contrarium recte dicas, nihil omnino est... Esse enim contrarium non habet, nisi non esse.

an bem mas ift fich befindet, demanfolge das Seiende in feinem Besensgehalte vermindert, und mithin eine Regation der göttlichen Position, des Guten, ift, von diesem Gefichtspunfte ans in einem gewiffen Sinne auch wieder fein; es ift nämlich als nichtseiendes ein das Sein Beschränkendes, Berwirrendes, Berruttendes. Es ift in Birflichfeit die Auflöfung der pofitiven Beltordnung\*). Demgemäß fann es auch als ein derartiges Berhältniß zum Seienden aufgefaßt werden, vermoge beffen das Sein in das Nichtfein gurudftrebt. Wenn nun bas Sein in feiner Befenheit harmonifche Einheit des Alls ift: so ift umgekehrt das Bose eine Beschaffenheit des Alls, in Folge welcher dasselbe aus seiner urfprünglichen Sarmonie in die Berwirrung, und von diefer in das Nichtsein überzugeben im Begriffe fteht \*\*). Unzweifelhaft ift die Welt als das Abbild Gottes darauf angelegt, die göttliche Sarmonie, die ungetrübte Rlarbeit des ewig-reinen Lichtes, in dem Busammenhange der irdischen Erscheinungen abzuspiegeln. Und wenn nun das Band diefer Einheit fich loft . . . . wie konnte der auflösende Kaftor etwas im Befen derfelben Begründetes, dazu Gehöriges fein? Das, wodurch das Wefen der Dinge in Auflösung, gerath, fann als Gegensatz zu Diesem Wesen unmöglich ein Theil desselben, muß vielmehr der Biderspruch mit demselben fein. Das Bofe ift die Contraposition des Seins, der principielle Sag gegen die Wirtlichfeit \*\*\*). Seine Contraposition ist freilich zugleich eine stets erfolglose, sein haß ein in sich selbst ohnmächtiger. Denn da - und dieser Punkt wird von Augustinus mit besonderem Nachdrucke hervorgehoben - das Bofe nur an dem Guten und in Folge des Guten ift, so ift es nothwendig auch durch das Gute bedingt, und eine völlige Zerftorung des Guten vermittelft

<sup>\*)</sup> De moribus Man. II, 6: Perversio enim contraria est ordinationis.

<sup>\*\*)</sup> Chentafelbst: Quare ordinatio esse cogit, inordinatio vero non esse, quae perversio etiam nominatur atque corruptio. Quidquid igitur corrumpitur, eo tendit, ut non sit.

<sup>\*\*\*)</sup> Chentascibst, 8: Malum est quod contra naturam est . . . id est ipsa inconvenientia, quae sine dubio non est substantia, immo est inimica substantiae.

des Bösen ist um so weniger zu befürchten, als das Böse sich mit dem Guten nicht nur selbst zerkören würde, sondern als auch das Gute, das seinem Wesen nach überhaupt wahrhaft Seiende, schon deßhalb der Vernichtung widerstrebt, weil alles Seiende in dem unbedingten Sein, d. h. in Gott, seinen unzerkörbaren ewigen Wesensgrund besitzt. Ein consequenter Augustinismus sieht sich daher darauf beschränft, das Böse als eine zeitweilige Verminderung des Guten, einen temporären Defest im allgemeinen Sein der Dinge, zu begreisen. So ist denn die Sünde das Schattenbild am Lichtbilde des Guten, der im Grunde wesenstose Doppelgänger der allein wesenhaften und ewigen göttlichen Ordnung der Welt, das Sein des Nichtseins und damit freilich auch zugleich das Nichtmehrvollkommensein des Seins\*).

Diese augustinische Beschreibung von dem Wesen der Sünde hat bei solchen, welche es mit der Sünde möglichst Ernst zu nehmen wünschen, bis in die neueste Zeit nicht geringen Anstoß erregt. So sehr z. B. Julius Müller anerkennt, daß Augustinus unleugsbar einen tiesen und surchtbaren Blick in die Natur des Bösen gethan habe, so hindert ihn dieß doch nicht, eine einseitige, einer unbesangenen Beobachtung des menschlichen Lebens in seiner Berderbniß wegig entsprechende, Beurtheilung jeuer Natur an dem großen Theologen zu tadeln\*\*). Judem wir uns vorbehalten, im

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders ben Abschnitt im Enchiridion, 12-15: Bonum minui, malum est, quamvis quantumcunque minuatur, remaneat aliquid necesse est, unde natura sit. Neque enim, si qualiscunque et quantulacunque natura est, consumi bonum quod natura est, nisi et ipsa consumatur, potest . . . Quamdiu natura corrumpitur, inest ei bonum quo privetur, ac per hoc si naturae aliquid remanebit quod jam corrumpi nequeat, profecto natura incorruptibilis erit . . . omnis ergo natura bonum est, magnum si corrumpi non potest, parvum si potest . . . Quae si corruptione consumitur, nec ipsa corruptio re manebit, nulla ubi esse possit subsistente natura. . . . Bonum omnmalo carens, integrum bonum est'; cui vero inest malum, vitiatum vel vitiosum bonum est; nec malum unquam potest esse ullum, ubi bonum est nullum. . . . Non igitur potest esse malum, nisi aliquod bonum . . . Porro si homo aliquod bonum est, quia natura est: quid est malus homo nisi malum bonum? . . . . Demgemäß unterscheibet Mugustinus de libero arbitrio, III, 14, naturac cum vitio und naturae sine vitio. Aber bie natura iff niemale ale folde vitiosa. Lgl. auch liber de diversis quaestionibus, qu. 24; de civ. Dei, XII, 6; XIV, 1.

<sup>\*\*)</sup> Die chr. Lehre von ber Sunde, I, 403.

folgenden Baragraphen auf die augustinische Anschauung zuruckzusfommen, beschränken wir uns vorläufig auf die Bemerkung, daß dieselbe jedenfalls in keiner Beise mit der älteren gnostischen und der neueren speculativen Theorie von der Sünde verwechselt werden darf.

So scharf es von Augustinus betont wird und ein so entscheidendes Gewicht er in dieser Frage darauf legt, daß dem Bösen der Ehrenrang einer wirklichen Realität innerhalb der Weltordnung nicht zusonme: mit eben so großer Bestimmtheit und mit eben so entschiedenem Nachdrucke hat er dagegen auch geltend gemacht, daß das Böse durch die Natur der Dinge nicht geboten ist, und nicht aus irgend einer Nothwendigkeit seinen Ursprung nimmt. Nicht nur leistet es der Weltordnung in ihren Entwicklungsphasen feine Dienste, sondern es stört, verwirrt und verderbt dieselbe: es ist ein greller Mißton in der gottgewollten Harmonie des Alls\*).

Bon einem ganz anderen Gesichtspunkte geht jene Theorie aus, welcher die Sünde darum nicht ist, d. h. nicht wirklich Sünde ist, welcher die Sünde darum nicht ist, d. h. nicht wirklich Sünde ist, weil sie in ihr nur ein Moment des Guten, gleichsam den belebenden Stachel erblickt, welcher das Gute aus dem Indisserenzpunkte sittlicher Neutralität erst hervorlockt. Bermöge dieser Theorie wird im Grunde die Sünde zur wohlthätigen elektrischen Kraft, die mit dem Neize des sittlichen Gegensages, dem Zauber wetteisernder Kräfte, das an sich öde und kalte Leben erweckt und erwärmt, die wohl bisweilen vorübergehende Dissonanzen hervorzust, aus diesen den Einstang der Schöpfung jedoch am Ende in nur um so herrlicheren Alksorden zusammentönen läßt \*\*).

So hat im Befentlichen ichon 3. Scotus Erigena \*\*\*), fo

<sup>\*)</sup> Augustinus ist der Frage, ob das Böse als nothwendig gedacht werben müsse, nicht auß dem Wege gegangen, vgl. de libero arbitrio, III, 9: Quapropter si ad miseriam nisi peccando non pervenit anima, etiam peccata nostra necessaria sunt persectioni universitatis, quam condidit Deus? Seine Antwort hierauf lautet: Non ipsa peccata vel ipsam miseriam persectioni universitatis esse necessaria, sed animas in quantum animae sunt; quae si velint peccant, si peccaverint, miserae siunt. Auch hier die Aussührung, daß Sünde nur eine afsectio naturarum sei. Sed voluntaria, quae in peccato sit, turpis afsectio est.

<sup>\*\*)</sup> Eine vortreffliche Schilderung dieser Theorie findet sich bei J. Muller a. a. D., 1. 495-502.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Fronmuller, Die Lehre bes Scotus Erigena vom Befen bes Schenfel, Dogmatif II.

die libertinische Richtung im Reformationszeitalter das Böse sich zurechtgelegt; so hat noch neuerlich Blasche die Weltentwicklung in ihrer Besonderung, das Auseinandertreten der abstrakten göttlichen Einheit in die Vielheit und Mannichsaltigkeit der Unterschiede, als das Böse, den angeblichen "Abfall", angesehen wissen wollen\*); und einen ähnlichen Weg hat auch der Verfasser der "Kritik des Gottesbegriffes" auf's Neue eingeschlagen, wenn er, den massiven Realismus der alten gnostischen Gotteslehre wo mögslich überbietend, den makrosomischen Gott die Möglichseit des Bösen in sich selbst sinden und erkennen läßt, und das eigentliche Wesen des Bösen in der Trägheit der wägbaren Materie an den Theilen des makrosomischen Gotteskörpers, in der dem Weltorganismus nothwendig anhaftenden Begrenztheit, d. h. relativen Unsvollsommenbeit, erblickt\*).

Am Umfassendsten jedoch ist diese Theorie in unserer Zeit von Hegel entwickelt und vertreten worden. Derselbe geht von der anscheinend mit der h. Schrift übereinstimmenden Boraussetzung aus, daß der Mensch von Natur gut sei\*\*); allein er versteht unter dem Menschen nicht den ersten Repräsentanten des Geschlechtes, sondern jedes Individuum, wie es an sich noch immer ist. Zeder Mensch ist, nach Hegel, seinem allgemeinen substantiellen Wesen nach noch immer gut, Geist, Bernünftigkeit, ein wirkliches Abbild Gottes. Da nun aber die Eigenthümlichseit des Hegel'schen Systems gerade darin besteht, daß, wie ein neuerer Beurtheiler

Bösen (Aus. Zeitschrift, 1830, 1, 80); Baur (die chr. Lehre von der Bersöhnung, 135). De divisione naturae, V, 5.

<sup>\*)</sup> Das Böse im Cinklang mit der Welterbnung, 198 f.: "Die Mannigsfaltigkeit in ihrer Entstehung betrachtet, ist das Ursprüngslichböse; denn es widerspricht, als solches, der ewigen Sinheit, welche das Absolutgute ist."

<sup>\*\*)</sup> Der natürliche Weg bes Menschen zu Gott, 81 f.: "Zebe frühere Entwicklungsstufe ber Natur ist mangelhafter als die folgende; und wo der
Mangel sich zeigt, da können wir die Möglichkeit des Bosen nicht verkennen... Wir können es nicht läugnen: zuweilen steigen auch in dem
Schöpfer selbst dustere, grausame Gedanken auf, die er in lebenden Geschöpfen ausspricht"!

<sup>\*\*\*)</sup> Bgi. insbesondere die Ausführung, Religionsphilosophie, II, 209 ff. und I, 163 f.: "Bose ist der Wille nur, indem er bei seiner Ratürslichkeit stehen bleibt."

treffend bemerft, jeder Inhalt eine "in fich zurudlaufende freisförmige Selbstbewegung" hat, wodurch derfelbe fich erft mahrhaft heraussett\*): so ift das Gute an sich noch nicht das Gute, wie es fein foll. Bas der Mensch seinem Begriffe nach an fich ift: das muß er erft in Birklichkeit fur fich werden. Gerade dies, daß der Mensch nur an sich gut ift, ift sein Mangel, ift Die Gunde. Es liegt in der Beftimmung des Menschen, aus der Natürlichfeit, d. h. dem Unfichgutsein, berauszutreten, jene Unmittelbarkeit hinwegznarbeiten, sich mit fich felbst zu entzweien. Dieje Entzweiung ift nicht das Boje, sondern das bei fich felbft Bleiben, die Ginfeitigkeit, die in der naturlichkeit unmittelbar vorhanden ift, der natürliche Wille ift bose, der das Unmittelbare will und noch nicht vernünftiger Wille geworden ift. Das Gute dagegen ift das Wesen des Willens in seiner Substantialität und Allgemeinheit im Gegensate zu der Billfur, welche die eigene Besonderheit über das Allgemeine zum Principe zu machen und durch Handeln zu realisiren sucht \*\*).

Es liegt nicht ganz klar vor, ob Hegel die Natürlichkeit als solche, oder die Natürlichkeit als mit Absicht selbstgewollte, für das Böse hält, da er sich in seinen Aeußerungen über diesen Punkt nicht immer gleich bleibt \*\*\*). Allein nach den Consequenzen des Systems muß denn doch die Natürlichkeit als solche schon das Böse sein †). Denn als solcher ist der Mensch in seiner Besonders

<sup>\*)</sup> R. Sanm, Segel und seine Zeit, 312 f.

<sup>\*\*)</sup> Grundlinien ber Philosophie bes Rechts, 173 und 184.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Rhanomenologie des Geistes, 611, wird als das Bose das Bewußtsein der Besonderheit, welchem die Gewißheit seines Selbst das Wefen ift, das Allgemeine aber nur als Moment gilt, beschrieben.

<sup>†)</sup> Egl. auch die Stellen Religionsphilosophie, II, 210 f.: "Der Mensch ist gut an sich, dies Ansich ist eben die Einseitigkeit. Der Mensch ist gut an sich, d. h. er ist es nur auf innerliche Beise, seinem Begriffe nach, aber darum nicht seiner Birklichkeit nach. . . . "Der Zustand, den man sich leerer Beise vorstellt, daß der erste Zustand der Zustand der Unschuld gewesen ist, ist der Stand der Natürlichkeit, des Thieres. "Ginen solchen gibt es für den Menschen als Mensch en nach hege el nicht. "Er (der Mensch) ist natürlich, aber in diesem seinem Natürlichsein ist er zugleich ein Bollendes, und, indem der Inhalt seines Bollens nur ist der Trieb, die Neigung, so ist er böse." Er ist also böse als natürlicher, als Mensch. Der Mensch soll schuldig sein.

heit auch begriffswidrig. Um zum wirklichen Besitze des Allgemeinen zu gelangen, muß er sich erft durch eine lange Reihe von Befonderungen hindurchkampfen, und je mehr er das Befen des Allgemeinen in sich zu verwirklichen eifrigst bemüht ift, desto tiefere und reichere Zuge wird er dabei aus dem Becher der Gunde thun muffen. Freilich ift nach Begel das Bofe nicht nur nothwendig. fondern auch das was nothwendig nicht fein foll\*); aber diefe überraschende Wendung kann uns über die mabre Bedeutung des Bosen im Systeme nicht täuschen. Es ift allerdings nicht das abfolut Rothwendige, in diesem Falle ware es ja Gott; aber es ift das subjektiv Nothwendige, d. h. der unvermeidliche Durchgangspunkt für jedes einzelne Individuum, um von feinem ursprünglichen begriffswidrigen Zustande zu einer höheren begriffsgemäßeren ethischen Rangstufe fich zu erheben. Mag es auch nicht gang billig fein, wenn dem Sufteme von diefer Seite aus der Borwurf gemacht worden ift, daß die Aufhebung des Bösen in demselben als eine immerfort geschehende, aber nie geschehene, vorgestellt werde \*\*); vermag das Subjeft auch wirklich von jenen Grundlagen aus zur vollen Ueberwindung der Naturlichkeit, zur vollendeten Bernünftigkeit zu gelangen: so ift doch immer noch in hohem Grade tadelnswerth, daß in dem Spfteme bose beißt, was nach richtigen Begriffen von der Gunde, d. h. vom Standpunkte des Gemiffens aus, gar nicht unfer eigenes Berf ift.

Der Jerthum Hegel's in Betreff seiner Lehre vom Bösen ist übrigens nur ein Anssluß des Grundirethums seiner ganzen Ansschaung. Die ethischen Gegensätze drehen sich ihm beständig zwischen den beiden Polen des Nicht Bissens und des absoluten Wissens hin und her. Das ethische Handeln zersetzt sich ihm daher in einen Prozeß der Logik und Dialektik. Das Natürliche ist das besondere, noch nicht recht gewußte, der Geist das allgemeine, vollkommene Wissen, und es ist ein bezeichnendes Wort des Systems: "Der Begriff producirt die Wahrheit"\*\*\*). Demgemäß ist unsstreitig die Unvernunft auch das Böse, und ein bewußt Böses überall da, wo das Subjest sich gegen die Entwicklungs

<sup>\*)</sup> Rechtsphilosophie, 185 f.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 549.

<sup>\*\*\*)</sup> Religionsphil. II, 285.

zur Bernunftigfeit ftraubt. Auf Diefem-Standpunfte ift es geradezu unmöglich, einen vollfommenen Anfangspunkt bes Menschengeschlechtes zu setzen. Der Mensch ift bose, so weit er noch kein vollendetes Bernunftwesen ift. Ift der Mensch aber bose, weil er als ein organisches Befen aus der ursprünglichen Natur= beschaffenheit erft allmälig zur Geistes freiheit sich hindurcharbeiten muß: fo leuchtet von felbst ein, daß die Entzweiung und der fiegreiche Kampf mit der ursprünglichen Ratur auch das Gute fein muß, während im werdenden Leben des Geiftes die unvermeidlichen Schwankungen und von Zeit zu Zeit fich ereignenden Ruckfälle auf die niedere Stufe der Raturlichkeit dann das Bofe find. Benn im entschiedenen Gegensate zu Diefer Borftellung die Gunde "gottwidrige Selbstbestimmung" ift, wie wir dargethan haben, dann ift auch der natürliche Zuftand an fich nicht Sunde, dann kann, was der Mensch nur überkommen, nicht aber selbst verursacht bat, niemals Sunde werden. Gott hat ja den Menschen so gewollt, wie er ursprünglich von Ratur war, und wenn der Mensch ift, wie Gott ihn will, fo fann er nur gut fein. Auf dem Standpuntte Begel's verschwindet das Bofe wie ein einzelner Tropfen im wogenden Meere einer allgemeinen Naturnothwendigkeit; es ift nicht nur nicht, ce ift in Birklichfeit nicht bofe, und das Syftem Schließt gang folgerichtig mit der gemuthlichen Berficherung ab, daß "das Gute nur mit dem Bofen, das Bofe nur mit dem Guten ift" \*). In Wirflichkeit gibt es auf einem folden Standpunfte weder Gutes noch Boses, sondern nur einen naturnothwendigen und darum sittlich neutralen Entwicklungsprozeß der menschlichen Subjektivität aus dem ursprünglichen Zustande bildungefähiger Natürlichkeit in denjenigen durchgebildeter Bernünftigfeit \*\*).

<sup>\*)</sup> D. F. Strauß, die dyr. Glaubenslehre, II, 73: "Das fromme Borstellen hat einen Stand der Unschuld, während dessen noch kein Böses im Menschen war, und einen nach dem Fall, wo er, für sich der Sünde preisgegeben, der außerordentlichen göttlichen Beranstaltung harren mußte, die ihn aus demselben herausziehen sollte; der Philosophie sind beide Vorstellungen gleich unwahr, und beide gemeinte Zustände gleich unwirklich."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch die viel Treffendes enthaltende Bemerkung Dorner's (Entwicklungsgeschichte ber Lehre von der Person Chrifti, 2. A., II, lette

Das Wesen der Sünde im Lichte der h. Schrift.

S. 25. Die Philosophie hat das Problem der Gunde ungelöft gelaffen; benn die Gunde als Richts, Schein, unvermittelte Natürlichfeit beschreiben: das heißt den Knoten des Broblems zerschneiden, nicht lofen. Allein auch der tieffte Denter der alten Rirche bat uns mit feinen Ausführungen über das Befen ber Sunde nicht befriedigt. Die Sunde als storender Defett, als verwirrender Mangel am Guten, ift im Grunde doch nur ein weniger oder beziehungsweise Gutes, fo daß die Bedenken, welche zu verschiedenen Zeiten gegen die augustinische Theorie erhoben worden find, jedenfalls in fo weit eine gewiffe Berechtigung haben, als bei dieser Theorie der Unterschied von gut und bos ineinanderfließt. Und in der That, mahrend Augustinus die Birklichkeit der Gunde fo ichildert, daß wir darin eine Dacht erkennen, beschreibt er ihren Begriff fo, daß fie lediglich als ein Mangel erscheint. Sollte nun aber etwa mit Behauptungen, wie: "die Gunde fei etwas Positives, eine Bejahung u. f. w." etwas Erkledliches für eine tiefere Einsicht in ihr Wefen gewonnen fein? "Bositiv, bejahend" find an sich so unbestimmte Attribute, daß fich ja vor Allem fragt, in welchem bestimmten Sinne fie verftanden fein wollen? Dag dem Bofen eine wirkliche Pofition im Zusammenhange des allgemeinen Seins zufomme, daß es eine Bejahung, d. h. ein wesentlicher Beftandtheil in dem Belt-Organismus fei: das fann nur behaupten, wer den Muth bat, in irgend einem Sinne feine Nothwendigfeit zu behaupten. Wer da= gegen der Ueberzeugung lebt, daß die Welt ohne Mangel und der Mensch ohne Gunde geschaffen ift; wer in der Gunde eine Störung der Weltordnung und eine Zerrüttung des Menschenlebens erblicht:

Abth., 2, 1111): "Es ist in dem System viel die Rede von Werben und Proces, aber doch auch viel zu wenig, nämlich in et hisscher und religiöser Beziehung. Der Proces bleibt oberstächlich als Sache des Denfens gehalten. Bon Gott geht die Bewegung auß, sowohl in die Entzweiung, alß zu der Einheit. Aber einmal ist die Entzweiung, in der der Mensch ist, hier keine andere als die, in der auch Gott mit sich selbst steht; ja daß Lestere ist die absolute Betrachtungsweise, für welche die Entzweiung auch ewig wieder aufgelöst ist. Da kann es unmöglich zu einem rechten Begriffe von der Sünde kommen, ja, da droht, wie die Sünde, so das Anderssein Gottes (die Welt) sich in Schein zu verwandeln, und nach dieser Seite neigt das System zum Spinozismus zurück."

wer als die höchste Bestimmung der Welt und der Menschheit die schließliche Ueberwindung der Sünde betrachtet: der wird mit der Anwendung jener Attribute zur Bezeichnung des Wesens der Sünde mit größter Vorsicht verfahren. Augustinus selbst hat sich die wenigstens annähernde Lösung des Problems dadurch erschwert, daß er den Begriff des "Seins" nicht genauer bestimmt hat. Die Sünde "ist" nicht im metaphysischen Sinne des Wortes, d. h. sie bildet nicht einen wesentlichen Theil des allgemeinen Seins; sie hat überhaupt sein wahres Wesen und darum auch seine wirkliche Bestimmung in dem Systeme der Weltzwecke; ihr Sein ist eine ungehenere Lüge, ihre Existenz ein grauenvoller Bestrug. Besonders verwerslich ist es, die Sünde als einen Naturzgegenstand zu betrachten, und in dieser Voraussetzung die Materie, die Welt u. s. w. als das Böse zu bezeichnen").

Dagegen ist die Sünde wirklich im ethischen Sinne des Wortes; sie findet sich wirklich vor, nicht zwar als eine für sich selbst seinede ethische Potenz, auch nicht als eine besondere Kraft in dem System der ethischen Kräfte, sondern als ein thatsächeliches Verhältniß auf dem Gebiete des persönlichen Lebens. Dem persönlichem Gebiete eignet die Sünde wesentlich. Es gibt keine Sünde außerhalb des Personlebens, außerhalb der Sphäre des Gewissens. Nur auf dem Standpunkte des Gewissens wird das Wesen der Sünde begreislich, außerhalb dieses Standpunktes bleibt es nothwendig ein Räthsel. Man darf nicht unbeachtet lassen, daß derselbe Hegel, welcher trop aller Anstrengungen in seinem Systeme es nicht zum Begriffe wirklicher Sünde beingt, das Gewissen auffallend niedrig gestellt hat\*\*). Wo das Gewissen

<sup>\*)</sup> In bieser Beziehung sagt Augustinus, de moribus Manichaeorum, II, 9 vortressid: Haec dixi ut, si sieri potest, tandem dicere desinatis: malum esse terram per immensum profundam et longam, malum esse mentem per terram vagantem, malum esse quinque antra elementorum . . . malum esse animalia . . . Haec enim sicut a vobis describuntur, nullo modo esse poterunt, quoniam quicquid tale est, in quantum est, a summo Deo sit necesse est; quoniam in quantum est, utique bonum est.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. besonders ben Abschnitt in ber Rechtsphilosophie, "bas Gute und bas Gewiffen", 171 ff. "Das Gewiffen, fagt er, bruckt bie abso-

verschwunden ist, da gibt es nicht nur kein Bewußtsein der Sünde mehr, sondern da ist auch ein Zustand thierischer Unzurechnungssfähigkeit, eigentlicher Personvernichtung, eingetreten.

Der Sünde werden wir nun aber im Gewissen weder als eines Seienden, noch als eines lediglich Nichtseienden, sondern als eines Nichtseinsollenden bewußt. Die Sünde ist — das ist das eine Gewissens-Mersmal derselben — zunächst ein Berhalten des Subjekts mit Beziehung auf Gott, welches nicht sein sollte. Damit ist allerdings ihr Wesen noch nicht erschöpft. Zenes Verhalten, welches nicht sein sollte, ist nämslich zugleich auch ein solches, welches sein will, und daher äußert sich die Sünde immer in zwei Mersmalen: dem Nichtseinssollen und dem troßdem Seinwollen. Als ein Bestreben des Subjektes, anders sein zu wollen als es sein sollte \*), ist sie eine derartige Beschaffenheit des Subjektes, vermöge welcher dasselbe sich in Widerspruch mit seiner durch Gott ursprünglich ihm anerschaffenen Bestimmung gesetzt hat. So wenig ist daher die Sünde

lute Berechtigung bes fubjeftiven Selbstbewußtseins aus, nämlich in fich und aus fich felbft zu wiffen, was Recht und Pflicht ift und nichts anzuerkennen, als was es fo als bas Gute weiß, zugleich in ber Behauptung, daß, was es so muß und will, in Wahrheit Recht und Pflicht ift. Das Gewiffen ift als biefe Ginheit bes subjektiven Biffens und beffen , was an und fur fich ift, ein Beiligthum, welches anzutaften Frevel ware." Sollte man aus biefem Sage ben Schluß zu gieben fich für berechtigt halten, daß Segel das Gewiffen fehr hoch ftelle, fo folgt augenblicklich die Enttauschung. "Das Gewiffen ift bem Urtheil unterworfen, ob es mahrhaft ift ober nicht, und feine Berufung auf fein Selbft ift unmittelbar bem entgegen, was es fein will: bie Regel einer vernünftigen, an und fur fich gultigen Sandlungsweise. Der Staat fann beswegen bas Bewiffen in feiner eigenthumlichen Form, b. i. als subjektives Wiffen, nicht anerkennen . . . Das Gewiffen ift als formelle Subjectivität schlechthin bieß, auf bem Sprunge gu fein, in's Bofe um gufchlagen; an ber fur fich feienben, fur fich wiffenden und beschließenden, Gewißheit seiner felbft haben beibe, bie Moralität und bas Bofe, ihre gemeinschaftliche Burgel." Go verlegt eigentlich Begel ben Urfprung bes Bofen in's - Gewiffen.

<sup>\*)</sup> Mon vgl. nuch ben Ausspruch bes Augustinus contra Manich. II, 7: Certe omnis inter nos discretio est, quod vos substantiam quandam malam esse dicitis, nos vero non substantiam, sed inclinationem ab eo, quod majus est, ad id quod minus est, malum esse dicimus.

ein "Princip", wie fie neuerlich ungeschickt genug genannt worden ift, daß sie vielmehr als das ethisch Principlose, die Form der Billfür, bezeichnet werden muß. Go wenig ift fie ale folche eine "Macht", wie man fie ebenfalls beschrieben hat, daß fie vielmehr recht eigentlich die ethische Ohnmacht ift. So wenig hat fie die Geltung einer Position oder Bejahung, daß fie vielmehr der Geift ift, der ftets verneint. Mit einem Borte: fie ift ihrem innerften Befen nach sowohl der Biderspruch des Menschen gegen Gott, als auch zu gleicher Zeit, ba ber Menfch fein mahres Wefen nur in Gemeinschaft mit Gott hat\*), Der Widerspruch Des Menfchen mit fich felbft, mit feinem eigenen Befen und Begriffe. In dieser Beziehung hat die reformirte Theologie das Berdienft, die Gunde vornamlich als Begriffswidrigfeit, und zwar eine um fo verderblichere aufgefaßt zu haben, als fie fich an die Stelle des mahren Begriffes des Menfchen von fich felbst drängen will \*\*). Mit unferer Auffassung ift nun zugleich auch jener fraffen Borftellung gewehrt, welche in der an fich wohlgemeinten Absicht, die verderbliche Gewalt der Gunde in einem möglichst abschreckenden Lichte zu zeigen, Diefelbe feit dem Gundenfalle in das Besen des Menschen selbst eingedrungen, und dieses mithin gur Gunde geworden fein läßt. Die Gunde ift am Menfchen, aber nicht ift der Mensch felbst Gunde. Sie hat den Menschen in einen innern Widerspruch mit feinem Befen gefturzt, aber fie hat sein Wesen nicht wirklich zerftort. Auch der Sunder ift noch ein mabrer und wirklicher, mit allen Borgugen der Perfonlichkeit ausgerüfteter, Mensch, wenn dieselben auch in Folge feiner fündlichen Entwicklung abgeschwächt, verderbt, felbst zerrüttet werden fonnen. In diefer Sinsicht haben die Socinianer und die Urminian er gegen die herkömmliche Lehre über das Befen der Sünde manche treffende Bemerkung gemacht : jene, wenn fie daran erinnerten, daß die Ueberspannung des Befens der Gunde den Schopfer des Menfchen felbst berabwürdige \*\*\*), diese, wenn sie in ihrem

<sup>\*)</sup> Erfter Band, S. 152 f.

<sup>\*\*)</sup> Bezeichnend ist in dieser Beziehung die Beschreibung von Hyperius (methodi, II, 442): Recte dixerimus peccatum originale esse corruptionem nostrae naturae. Bgl. auch A. Schweizer, Glaubenssehre ber ev. ref. Kirche, II, 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Foc, ber Socianismus, II, 499, bemerkt richtig, daß ber Socinianis-

Bemühen die Gunde als eine Störung der Weltordnung darzuftellen, nachdrucklich hervorhoben, daß fie eine Zerstörung derfelben zu bewirken schlechterdings unfähig sei\*).

Mls Ergebniß unserer bisberigen Untersuchung leuchtet ein, daß die Unwesenheit der Gunde nicht die Abwesen. heit des Guten im Menschen bedingt. Es ift fein erfreuliches Zeichen, daß in früherer Zeit nur von der Rirche ausgeftogene Richtungen Diesen Sat offen auszusprechen magten \*\*). Die Beichaffenheit des Subjettes, vermöge welcher Dasfelbe Dasjenige fein will, was es nicht fein foll, ift nicht mit einem derartigen Buftande zu verwechseln, vermöge deffen Dasjenige, mas nicht fein follte, schlechthin in dem Subjefte mare. Gerade in der h. Schrift findet eine folche Berwechselung fich nirgends. Das Gebot "Du follft nicht fundigen" \*\*\*) hatte überhaupt feinen Sinn, wenn es in dem Menschen nicht die Möglichkeit einer gottgemäßen Selbstbestimmung voraussetzte. Rur ein dogmatischer Standpunkt, welcher die Bedeutung des Gemiffens, als der religiöfen und fittlichen Centralfunktion, noch nicht anerkannt hat, kann bis zu der Behauptung vorgeben, daß gar nichts Gutes in dem fundigen Menfchen zurudgeblieben feit). Eben bas Gemiffen, in Berbin-

mus die Lehre von der Sunde überhaupt nirgends zum Gegenstande einer eingehenden Untersuchung machte, wovon der Grund darin liegt, daß ihm die Sunde weit mehr wie etwas Natürliches, als wie etwas Unnatürliches erscheint.

<sup>\*)</sup> Epistopius, inst. theol. IV, 9, bemerit: Etsi peccatum malum est oppositum bono et sanctissimae Dei naturae, tamen tale malum non est, quod summum est, sive quod ex aequo cum summo bono contendit, ita ut summi boni universum ordinem excedat atque ab illo ipso summo bono in ordinem redigi, et sic ad bonum dirigi non possit.

<sup>\*\*)</sup> Limbord, theol. christ., III, 2, 27: Fateor Adami appetitum post peccatum magis inclinasse in malum, quam in statu integritatis, non tamen exutus fuit potentia contrarium operandi.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Moj. 20, 3 ff.

<sup>†)</sup> So die Concordienformel, wenn sie, S. D. I, 11, darauf dringt, daß sich in dem sündigen Menschen nicht nur totalis carentia seu defectus omnium bonorum in redus spiritualibus ad Deum pertinentidus sinde, sed quod sit etiam loco imaginis Dei amissae in homine intima, pessima, profundissima, instar cujusdam adyssi inscrutabilis et inessabilis corruptio totius naturae et omnium virium, so daß selbst in

dung mit den durch dasselbe noch immer wenigstens theilweise normirten Bermögen der Bernunft, des Willens, des Gefühls ist das in dem Menschen auch nach dem Sündensalle zurückgebliebene, die Unzerstörbarkeit seines Wesens bedingende, Gute, in welches die Sünde wohl den Widerspruch hineinzutragen, das sie aber aus einem Guten niemals in ein wesentlich Böses zu verwandeln, niemals zur Sünde selbst zu machen vermag.

Bie sehr bedarf doch unter diesen Umständen die herkömmliche Theorie einer gründlichen Revision aus dem göttlichen Worte namentlich in diesem Punkte. Bernehmen wir zuerst das Zeugniß des Herrn selbst. Zenes Licht in dem Menschen, dessen Bersinsterung nach dem Ausspruche Zesu ein so betrübendes Symptom ist, ist nicht die Vernunft — wie Phito und die meisten Kirchenväter meinen — sondern das Gewissen; es ist nicht ein irdisches (auf die Welt bezogenes), sondern, wie aus dem Zusammenhange erbellt, ein himmlisches (auf Gott bezogenes) Licht, das auf den himmlischen Schap hinweist\*). In dem Sünder als solchem ist also dieses Licht noch nicht ausgelöscht. Und wenn Christus an einer andern Stelle bemerst, daß, wer aus der Wahrheit ist, auf seine Stimme hört, so setzt der Wahrheit iff, auf seine Stimme hört, so setzt der Wahrheit" in jedem Menschen voraus, die zugleich den Grund seines Personlebens bildet \*\*).

Ein anderes, jenes ermunterndestrafende Wort Jesu an seine Jünger, daß der Geist zwar willig, das Fleisch dagegen schwach sei, hat zwar noch in neuester Zeit zu der Bemerkung Veranlassung gegeben, daß keine Berechtigung vorhanden sei, in demselben eine allgemeine Belehrung über Wesen und Ursprung der

externis et hujus mundi rebus bas aliquid virium et facultatum, bas jurudgeblieben ist, haec ipsa quantulacunque per morbum illum haereditarium veneno insecta sunt atque contaminata, ut coram Deo nullius momenti sint.

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 23. Treffend bemerkt Episkopius (notae in Matthaeum, Opera, II, 38) zu der Stelle: Si quis propius verba intueatur . . . observabit . . . in homine esse lumen aliquod, quod dicitur το φῶς τό ἐν σοὶ i. e. quod in te est, non autem quod in te erat. Lal. Luc. 11, 35.

<sup>\*\*)</sup> Commentar über das Evangel. des Johannes, 3. A., II, 742, zu Joh. 18, 37.

Sünde zu suchen\*). Unzweifelhaft aber bat ber Berr an jener Stelle nicht das besondere avevua und die individuelle odos feiner Junger beschreiben wollen, mas er auch durch Singufügung des Fürwortes angezeigt haben murde, fondern feine Ubficht war, an jenem entscheidungsvollen Wendepunfte ihrer Lebens= führung die Junger daran zu erinnern, daß fie an den allge= meinen fittlichen Buftanden der menschlichen Ratur theilnähmen, und, wenn sie auch nach ihrem innern Menschen guten Willen hätten, doch in Folge des Uebergewichtes ihrer organischen Beschaffenheit die Rraft nicht befäßen, den Bersuchungen der finnlichen Schwachheit den erforderlichen Widerstand zu leiften \*\*). Der Gegensatz zwischen "Geist" und "Fleisch", welchen der Berr hier in jedem Menschen voraussett, und der in jedem vor seiner Befehrung den innern Widerspruch und die innere Begriffswidrigkeit, welche das Wesen der Sunde bildet, begründet, ift übrigens von der h. Schrift durchgängig bezeugt. Nicht daß der Mensch schlechthin "Fleisch" geworden ift, sondern daß der Geift nicht mehr das unbeftrittene Principat über die sinnlichsorganische Natur führt, daß das Fleisch fich in gewissem Sinne von dem Geifte emanzipirt hat, daß die Einheit des Personlebens in einen Zwiespalt zwischen dem Geiftleben, das feine Rechte noch immerfort, jedoch großentheils erfolglos, behaupten will, und dem finnlichen Organismus, der nicht nur etwas für fich fein, sondern auch den Geift für fich in Befitz nehmen will, auseinandergegangen ift: das wird in der Schrift als das charafteriftische Merfmal der mensch= lichen Sündhaftigfeit hervorgehoben. Als einen folden zwiespältigen Buftand beschreibt der Berr dem Nifodemus den Buftand des natürlichen, d. h. fundigen Menschen, wie denn durchans fein Grund vorhanden ift, bei den Worten "was aus dem Geifte geboren ift, ift Geift" an den heiligen Geift zu denken \*\*\*). Auch

<sup>\*) 3.</sup> Müller, a. a. D., I, 435. Lgl. Matth. 26, 41: To μεν πνεύμα πρόθυμον, ή δε σαρξ άσθενής.

<sup>\*\*)</sup> Richtig Meyer zu der Stelle, jener Ausspruch sei eine allgemeine Sentenz, und treffend Dlahausen im bibl. Commentar z. d. St.: "Christus macht auf die Schwäche der menschlichen Natur ausmerksam, welche verhindert, das auszuführen, was der edlere Mensch (Averuna, bei Paulus vors) erwählt."

<sup>\*\*\*) 3</sup>οβ. 3, 6: Το γεγενημένον εκ της σαρκός σάρξ έστιν, και το γεγεννημένον εκ του σνεύματος σνευμά έστιν.

bei dieser Beranlassung spricht der Herr einen allgemeinen Sat aus, indem er an die beiden Richtungen erinnert, die sich in Folge der Sünde innerhalb des Personlebens differenzirt haben, wobei jede stets nur das ihr Gleichartige, der Geist Geistliches, die Materie Natürliches hervordringt. Eine Heilung dieser frankhaften Differenzirung ist nur durch eine principielle Erneuerung der vom Geiste abgefallenen Natur aus der einheitlichen Lebens-wurzel des Geistes heraus wieder möglich \*).

Diefe Anschauung von dem Befen der Gunde, als einem verkehrten Berhältniffe zwischen dem menschlichen Beiftleben und dem organischen Naturleben, hat insbesondere Baulus eingebend entwidelt und begründet. Ift der Buftand der menfchlichen Sundhaftigfeit nicht felten in der Art geschildert worden, als ob derfelbe eine unbedingte Kluft zwischen Gott und dem Menschen befeftigt hatte, so erinnert der Apostel dagegen die beidnischen Uthener, daß Gott jedem Menschen an sich, und also auch jedem Gunder, nabe fei, ja, daß alle Menschen ohne Ausnahme in ihm leben, fich bewegen und vorfinden. Go irrthumlich die Boraussetzung ift, daß der Apostel mit jenem Ausspruche die "Immaneng" Gottes in der Welt lehren wolle, welcher moderne Begriff überhaupt dem paulinischen Lehrtropus gang fremd ist: so sehr ift es dagegen deffen Meinung, nicht zwar daß Gott an fich in dem Menschen, oder gar in der Belt, sondern daß der Mensch an sich in Gott sei, d h. daß er sein mahres Wesen in seiner urfprünglichen und unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott befige \*\*). Rur von folchen Vorausschungen aus wird es begreiflich, daß der Apostel dem theofratischen Bolfe als solchem feinen wefentlichen beilsgeschichtlichen Borzug vor den Beiden einraumte, und das in die Bergen geschriebene und mit Bulfe des Gewiffens fich vollziehende Sittengesetz als ebenbürtig mit dem auf

<sup>\*)</sup> Wgl. Lucke (Commentar über bas Ev. b. Joh. I, 524), der aber darin irrt, baß er ben Geist als bas "Göttliche" und insofern als av. ap. bes finirt.

<sup>\*\*)</sup> Apostg. 17, 27 f., wo der Apostel Gott als den ov μακράν από ένος έκαστου ημών υπάρχοντα bezeichnet, und als Grund hiefür anführt: Έν αυτφ ζωμεν καὶ κινούμεθα καὶ έσμέν, welche Gottesinnerlichfeit er wieder auf den Ursprung des Menschen von Gott, also auf einen ursprünglichen und unmittelbaren Zusammenhang desselben mit Gott, zurückführt: Τοῦ γάρ καὶ γένος ἐσμέν — γένος οὖν ὐπάρχοντες τοῦ θεοῦ.

die steinernen Taseln des Sinai gegrabenen betrachtete\*). Dabei hielt der Apostel an dem von dem Herrn zuerst aufgestellten Gegenssatz zwischen Geist und Fleisch mit aller Entschiedenheit sest; in dem fündigen Herzen liegt der Widerspruch zwischen Geist und Fleisch offen und ungelöst vor, und hat einen durchaus begriffswidrigen Zustand des Personlebens zur Folge. Was der Mensch sein soll, ist er in Wirklichteit, d. h. wenn es zur Ausführung kommt, nicht; was er sein will, das kann er nicht werden; was er nicht sein will, das wird er doch endlich in der That\*\*).

Schon die unten angeführte Stelle des Galaterbriefes zeigt zur Genüge, wie irrig es ift, in der vielbesprochenen Stelle Rom. 7, 14 ff. das Subjekt auf die durch den h. Geift vermittelft der Wiedergeburt bewirkte neue Beschaffenheit in Christo zu beziehen. Redet doch der Apostel im Galaterbriefe augenscheinlich zu Solchen, welche den, dem natürlichen Lebensgebiete angehörigen, Biderfpruch zwischen Fleisch und Geist noch nicht überwunden haben und, unter das Joch des äußerlich gesetzlichen Standpunktes zurückfintend, das höhere Geiftleben auf eine betrübende Beife verlängnen zu wollen im Begriffe find \*\*\*). Un den betreffenden Stellen ift unverkennbar der Ausdruck "Geist" nicht von dem Drgane der göttlichen Offenbarungsmittheilung, fondern dem Principe des höheren, perfonlichen Lebens in dem Menschen zu verfteben, welches, an sich von Gott und darum an sich gut, den Menschen im Gewissen mit Gott in unmittelbare Gemeinschaft sett, jedoch vermöge der eingetretenen Gunde aufgehört hat, das unbedingt herrschende Princip im Personleben zu fein. Der Geift in feinem nur noch untergeordneten Verhältnisse zur finnlichen Ratur ift nicht mehr wahrhaft Geift, d. h. nicht mehr Berr über das Kleisch, sondern vielmehr dessen Anecht. Allerdings frägt es sich, ob nicht vielleicht diejenige Auffassung des Abschnitts Rom. 7, 14 ff. den

<sup>\*)</sup> Röm. 2, 15 f.

<sup>\*\*) (</sup> al. 5, 17: Ἡ γὰο σὰος ἐπιθυμεὶ κατὰ τοῦ πνεύματος, το δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός. ταῦτα δὲ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἄ ἀν θέ λητε ταῦτα ποιῆτε. Bgl. noch Nöm. 7, 14 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Besonders beachtenswerth ist das Wort V. 18: El δè ανεύματι α γ ε σ θ ε (die σάρξ unter das Principat des ανεύμα stellet), οὐκ ἐστε ὑπο νόμον.

Borzug verdiene, welche zwar nicht den Zustand des erlösten, aber auch nicht den des unerlösten Menschen, sondern einen zwischen beiden in der Mitte schwebenden, daselbst geschildert sindet? \*) Diese Auffassung scheitert jedoch schon an dem thats fächlichen Umstande, das weder Paulus insbesondere, noch die h. Schrift überhaupt, einen derartigen Mittelzustand zwischen erslöst und unerlöst fennt. Gerade auf dem Standpunkte des Paulus, der den Gegensat von Fleisch und Geist, Knechtschaft und Freiheit, so scharf durchführt, gibt es nur erlöste oder unerlöste Menschen \*\*).

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 453.

<sup>\*\*)</sup> So meint es wohl auch Sofmann, Schriftbeweis, I, 541 ff., beffen Ansicht ift, daß der Apostel zwar Alles von 2. 14 an von sich in diefer seiner Gegenwart sage, so jedoch, daß er sich zunächst nur hinsichtlich feines eigenen sittlichen Berhaltens zu Gott barftelle, abgefeben von ber aus feiner Lebensgemeinschaft mit Chrifto ihm erwachsenden fittlichen Befähigung, welche nun erst zur Aussage komme (B. 24 und 25). Es ift unbegreiflich, wie Thomafins (Chrifti Berfon und Werk, I, 276, Anm.) fich für seine Anficht, "daß ber Apostel an ber betreffenben Stelle aus der Erfahrung bes Wiebergeborenen heraus rebe" auf Sofmann berufen kann, welcher sagt, daß er abgesehen von dieser Erfahrung jene Schilderung gebe. Wer fich so schildert, wie er abgesehen von ber aus ber Lebensgemeinschaft mit Christo erwachsenben fittlichen Befähigung ift, ber schilbert eben seinen sittlichen Zustand, wie er an fich ift, b. h. ben sittlichen Buftand bes Unwiedergeborenen. Der Mensch außerhalb ber Lebensgemeinschaft mit Christo ift (2. 14) σάρκινος, πεπραμένος ύπο την άμαρτίαν, aber boch zugleich vermöge bes Gewiffens nicht ohne bas Bewußtfein bes Befferen, nicht ohne guten vorfegenden Dillen, der jedoch kein wirklich thatsegender wird. Wenn Thomasius an ben "unauflöslichen Wiberspruch" erinnert, in welchen bie Erklärung bes Abschnittes von bem Unwiedergeborenen uns mit bem Bekenntniffe ber Rirche (welcher? ber lutherischen ber Concordienformel boch nur, mit der Thomafius ohnedies in fortlaufendem Widerspruche fteht) bringe: fo beweisen folche Berwarnungen wenig unbefangenen Bahrheitsfinn. Uebrigens scheint uns die Behauptung, baß es gerade barauf ankomme, ob hier vom Zustande des Menschen, abgesehen von allen Wirkungen ber göttlichen Onabe, Die Rebe fei - fehr wenig mit bem Bekenntnisse "ber Kirche" im Einklange. Da wäre es ja nicht so schwer, fich hinter die Wirfungen des λόγος σπερματικός, der gratia praeveniens zu verstecken. Die Frage rund und nett ist die: ob der Apostel B. 14 - 24 ben Menschen schilbert, wie er als burch Jesum Chriftum Erlöster und burch ben h. Geift Wiedergeborener, ober wie er an fich, b. h. als an fich religiofer und fittlicher, burch bie ursprungliche Bewiffens= funftion bestimmter, ift? Und ba ift allerdings ber Bufammenhang bes

Dagegen gibt es innerhalb der beiden entgegengesetten Buftande unftreitig vielfache Rüancirungen, deren wirkliches Vorhandenfein nur ein ethisch noch febr gurudgebliebenes Bewußtsein zu beftreiten vermöchte. Der Apostel schildert sicherlich im siebenten Rapitel des Römerbriefes nicht den Rustand der Verstockung, nicht den höchsten Gipfel und letten entsetlichen Schlufaft des schauerlichen Dramas eines menschlichen Sundenlebens. Nur von dem letteren ailt es, daß die odog in der einen oder anderen Form allein und unbedingt berricht \*). Er schildert daselbst vielmehr den Zustand des natürlichen Menschen innerhalb der Sphäre der aftuell vorhandenen, noch nicht durch lange Sundengewohnheit unterdrückten, Gemiffensthätigkeit, jedoch außerhalb der Ginwirkung der erlösenden Thätigkeit Christi, also den Buftand des Menschen, wie er ift, so lange die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott noch nicht völlig gelöft, eben so wenig aber eine centrale Entscheidung für das Gute durch Bermittelung der in der Kraft des h. Geistes fich bewährenden Lebensgemeinschaft mit Christo herbeigeführt ift \*\*).

Abschnittes mit 8, 1—11 entscheidend. Der αὐτὸς ἐγώ, der Mensch, wie er an sich ift, in seiner eigenen religiösen und sittlichen Selbstbethätigung, hat den Widerspruch der Sünde mit seinem Selbst, den Zwiespalt der Begriffswidrigkeit, in sich. Dieser Widerspruch ist nun aber (8, 2) durch das πνεύμα της ζωής ἐν Χριστῷ Ιησοῦ aufgehoden. An der Stelle dieses πνεύμα hat der Mensch, wie er 7, 14 st. geschildert ist, den blos sen δοω ἀνθοωπος, den νοῦς. Den vom Apostel im ersten Abschnitte geschilderten Zustand kannten auch die Heiden außerhald alles Zusammenhanges, auch nur des vorbereitenden, mit Christo. Bgl. die Stellen bei Tholuck, Commentar zum Briefe an die Mömer, 5. A., 366, Anm., besonders den Ausspruch von Epistet (Enchir. II, 26): O άμαρτάνων — ὁ μὲν θέλει, οὐ ποιεί, καὶ ὁ μη θέλει, ποιεί. Εξ ist das die schilas gendste Widerlegung der Behauptung, daß die Schilderung des Apostels nur aus der Ersahrung des Wiedergeborenen heraus möglich seit

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 453.

<sup>\*\*\*)</sup> Unmöglich kann σάοξ in diesem Zusammenhange, wie J. Müller a. a. D., 454, der Meinung ist, "daß gesammte erscheinende, offenbare Dasein des Menschen, daß Leben desselben in der Welt nach allen seinen Beziehungen", bedeuten. Was würde denn da auß dem έγω δε σάοχινος είμι, πεπαμένος υπό την άμαρτίαν (B. 14) werden? σάοξ ist vielmehr auch hier die organische Seite deß Menschen in ihrer begriffs-

§. 26. Durch unsere bisherigen Ausführungen find wir nun Cat Beinde von ber an den Punkt gelangt, an welchem das Wefen der Sunde noch genauer, und zwar zunachft nach der formalen Seite bin, zu entwickeln fein wird. Die Anficht, daß die Gunde nach der letteren Seite bin Ungehorfam gegen das göttliche Gebot fei, wie sich dieselbe schon fruhe in der Dogmatik festgestellt hat\*), hat ihren Stügpunft in der mosaischen Urfunde. Zwar ist die Borftellung, daß Gott vermittelft seines in Betreff des Erfenntniß-Baumes gegebenen Berbotes ursprünglich schon eine "vositive" Gesetesforderung aufgeftellt habe, wiffenschaftlich nicht vollziehbar, in so fern sie auf einer anthropomorphistischen und anthropopathischen Borftellung von Gott berubt \*\*). Allein, wenn die Gunde des erften Menschen die Sündhaftigkeit des Menschengeschlechtes begründete: so fann sie überhaupt nicht nur Uebertretung einer speciellen Gesetzesforderung, sondern fie muß eine Berletzung des göttlichen Willens in feinem gangen Umfange gewesen sein. Darum bezeichnet auch der Apostel die erfte Gunde überhaupt als παρακοή\*\*\*), oder παράβασις +) im Allgemeinen. Jenes ursprüng=

widrigen Emancipation von bem averua, ber ursprünglich auf Gott bezogenen Beiftesfeite.

<sup>\*)</sup> So schon Augustinus de civitate Dei, XIV, 12: Obedientia commendata est in praecepto, quae virtus in creatura rationali mater quodammodo est omnium custosque virtutum, quando quidem ita facta est, ut ei subditam esse sit utile, perniciosum autem suam, non ejus a quo creata est, facere voluntatem. Hoc itaque de uno cibi genere non edendo, ubi aliorum tanta copia subjacebat - tam leve praeceptum ad observandum . . . tanto majore injustitia violatum est, quanto faciliore posset observantia custodiri. J. Gerhard (loci th., X, 2, 31): Fuit utique peccatum primi hominis inobedientia, quod nec Deo nec Dei verbo obsequentem se praebuit. Polanus (syntagma theol., VI, 3, 2169): lapsus primorum parentum est in obedientia et defectio a Deo, qua se suosque posteros in mortem sempiternam praecipitarunt.

<sup>\*\*)</sup> Die alteren Dogmatiker (vgl. Hollag, examen, 409 f.) bezeichnen biefe erste göttliche Gesetgebung als lex paradisiaca de non comedendo fructu arboris scientiae boni et mali, und charafterisiren sie als lex positiva particularis im Gegensage zu ber lex pos. universalis, weil jene Gefegesforberung fich nur auf die Protoplaften bezog.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 5, 19.

<sup>+)</sup> Höm. 5, 14. Schenfel, Dogmatif II.

liche gesetzgeberische Wort Gottes war daber in der That kein anderes, als die Stimme des, den Willen Gottes unmittelbar offenbarenden, Gemissens, und der erste Ungehorsam war eine Collision der auf die Belt bezogenen Bermögen des Menschen, der Bernunft und des Billens, mit der auf Gott bezogenen Gewissensforderung. 3mar hat der Mensch, wie er sein soll, Gott nicht ausschließlich im Gewiffen, sondern alle seine Bermögen find durch das im Gewissen fich manifestirende Gottesbewußtsein urfprünglich normirt\*); fein Gedanke regt fich in feiner Bernunft, feine Reigung entsteht in seinem Willen, fein Gefühl und fein Trieb erwacht in seinem Herzen, worin das Gottesbewußtsein nicht immer als der 3med bestimmende Faftor mitgeset ware. erhebt zuerst in der Bernunft des Beibes sich der Zweifel, ob es auch zwe Emäßig fei, dem Gottesbewußtsein den finnlichen Trieb unterzuordnen, und in diesem Zweifel ift bereits ein Moment des Denkens mitgesett, das nicht mehr durch das Gewissen, d. h. durch das Gottesbewußtsein, geregelt ift. In dem Vorgange des Zweifels ift die erste Sunde innerhalb der Sphare der Bernunft bereits vollzogen. Mit dem in seiner Bezogenheit auf das Gemiffen geftörten Denken verbindet sich nun aber eine weitere gleichartige Störung in der Region des Wollens. Das Weib faßt in Folge des Zweifels trot der abwehrenden Gemiffensstimmung den Entschluß, zum Genuffe der Gott mißfälligen Frucht zu schreiten, und mit folder Stärke entwickelt fich in fürzefter Zeit die gottwidrig bestimmte Willensrichtung, daß es dem Weibe gelingt, auch den Mann auf der von Gott abgewandten Bahn mit fich fortzureißen \*\*).

Wie unser Lehrsatz aussagt, so ist die Entgegensetzung des menschlichen gegen den göttlichen Willen eine selbstbewußte, selbstzgewollte und darum selbstverursachte. Der Vorgang ist in der Schrift mit um so bewundernswürdigerer Wahrhaftigkeit beschrieben, als das Gewebe jenes innern Selbstwiderspruchs, den wir als das Wesee jenes innern Selbstwiderspruchs, den wir als das Weseen der Sünde erfannt haben, darin vor unseren Augen sich in seine einzelnen Fäden auflöst. Auch nach dem ersten Vollzuge der Sünde in Vernunft und Willen steht der Mensch noch immer mit

<sup>\*)</sup> S. Erfter Band, Einleitung, 10. Lehrstüdf; Zweiter Band, S. 109.

<sup>\*\*) 1.</sup> Moj. 3, 6.

Gott vermittelft des Gewiffens im Zusammenbange; vermöge seines Gottesbewußtseins fträubt er fich auch (B. 3) gegen die Bersuchung jur Uebertretung und ift fich derfelben als einer Borkommenheit bewußt, die fein will, obgleich fie nicht fein follte. Allein die Centralthätigkeit des Gewissens ift nicht mehr energisch genug, um Denken und Wollen in der Richtung auf Gott bin zu bestimmen. Das von Gott abgewandte Denken gibt fich fogar ber Täuschung bin, die Uebertretung werde einen sittlichen Fortschritt, eine gesteigerte Gottabulichfeit (B. 5), zur Folge haben, und der durch das Gewissen nicht mehr energisch normirte, und durch das faliche Denken in Bermirrung gebrachte, Wille befitt weiter keine Kraft mehr, der Versuchung zu widerstehen. Demgemäß beruht der innere Biderspruch der Gunde auf einer Auflösung des normativen Bandes, welches vom Mittelpunkte des Gewiffens aus die verschiedenen Bermögen des Geistes unter der Bucht des Gottesbewußtseins zu gemeinsamem Wirken mit einheitlichen Zwecken urfprunglich vereinigte. Es ift jener Zuftand, welchen der Apostel Rom. 2 u. 7 schildert, schon mit dem Gundenfalle der Protoplaften eingetreten. Das Gewiffen legt auch jest noch Zeugniß von Gott ab, und die Gedanken verklagen und entschuldigen die ganze Berfönlichkeit; das beffere 3ch, der innere Mensch, will von Gott nicht laffen; aber der geschwächte Wille thut dennoch mas er nicht soll.

§. 27. Bon hier aus ist einlenchtend, daß die Sünde nach Das Wesen ber no ihrer formalen Seite hin ihr Wesen noch nicht eigentlich aufschließt; terialen (realen) fie thut bies erft, wenn wir fie nun auch nach ihrer realen Seite hin betrachten. Das göttliche Berbot, wodurch den erften Menschen der Genuß der Frucht vom Baume der Erfenntnig des Guten und Bofen unterfagt mar, fann fein zufälliges, daher auch nicht eine bloße padagogische Prufung der Protoplaften gewesen fein. Gine bobere allgemeine Bedeutung fur die Menschheit erhalt Diefes Berbot erft dann, wenn wir darin den Ausdrud des ewigen göttlichen Schöpfermillens überhaupt erbliden, der in der normalen Gewiffensfunktion des gut geschaffenen Menschen zum vollen subjektiven Bewußtsein gelangt war. Dieses Bewußtsein von dem ewigen Inhalte des göttlichen Schöpferwillens war das angeborene Gefet, welches dem Menfchen als

immanente Norm feines Geistes die sittlichen Bahnen vorsicht, die er unverrückt zu mandeln hatte.

Das Gefet ift nämlich seinem Inhalte nach der Ausdruck für Das, mas fein foll, das göttliche Gefet fur Das, was nach dem absolut verbindlichen Willen Gottes schlechthin fein foll. Wo der göttliche Wille bereits in allen Theilen, also in schlechthiniger Bollendung, vollzogen ift, da hat das Gefet vernünftiger Beife keine Stelle mehr. Darum läßt fich hier die Frage nicht abweisen, in wie fern Gott überhaupt an den erften Menfchen, wenn diefer in urfprünglicher Bollfommenheit gelebt, eine Gefetesforderung habe stellen können? Wäre es richtig, was neuerlich bemerkt wurde, daß in den ersten Menschen der Gedanke, auch anders als nach bem Gefete Gottes handeln zu konnen, eigentlich gar nicht hatte entstehen können\*), fo murde die Aufstellung eines Gefetes für fie dadurch geradezu unbegreiflich. Ein Gesetz hat unftreitig feinen Sinn ohne ein in den ihm Unterworfenen entsprechendes Gefetes= bewußtsein. Wo aber Gesetzes bewußtsein, da ift auch nothwendig das Bewußtsein eines Seinfollens, und mithin eines Nochnichtfeins. Schon die bloge Thatfache, daß den Protoplasten ein Gesetz gegeben war, beweist, daß sie nicht in einem Buftande fittlicher Vollendung gelebt haben fonnen. Das Gefetes= bewußtsein, welches (nach 1. Mos. 2, 17) in ihnen lebte, verbürgt, daß sie ursprünglich sich einer Pflicht, d. h. deffen bewußt waren, fich fittlich bemähren, vermöge eines fittlichen Brogeffes im Rampfe mit der Berfuchung fich entwickeln und vollenden zu muffen. Der Apostel Baulus hat mit einleuchtenden Gründen dargethan, daß das Gefet als folches gut ift; aber er hat nicht minder scharffinnig gezeigt, daß am Gefete das Bewußtsein von der Sunde, d. h. von der Gefetesabweichung, fich entwickelt, daß mithin das Gefet bereits dem Gebiete des Gegensages, wenigstens in der Möglichteit, angehört \*\*).

Immerhin war das Gesetzesbewußtsein, welches in den ersten Menschen auch nach dem Zeugnisse der Schrift unläugbar vorhanz den gewesen sein muß, nicht selbst Sünde, und wäre auch nicht in Sündenbewußtsein übergegangen, wenn seine sittliche Entwicklung

<sup>\*)</sup> So 3. B. noch Rrabbe, die Lehre von ber Sunde u. f. w., 63.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 7, 7 f. und 14 f.

einen ichlechthin normalen, d. h. gefehmäßigen, Berlauf genommen hatte. Un der Urt der Gefetesübertretung zeigt fich nun aber zugleich die tiefere, reale Beschaffenheit der ersten Gunde felbft. Bedeutet nämlich, wie wir gezeigt haben, die Frucht am Baume ber Erkenntniß den Reiz des Beltgenuffes: fo fann auch das göttliche Berbot, von diefer Frucht zu genießen, nichts Underes bedeuten, als daß der nach Gottes Bild geschaffene Mensch diefen Reig vom Mittelpunkte feines Geiftlebens aus überminden muffe, daß fich die Persönlichkeit den kosmischen Botenzen nicht unterordnen durfe, daß die funnliche Welt und ihre organischen Rrafte unverrudt im Dienste der geiftigen, durch das Gottesbewuftsein geregelten Mächte, zu verharren den Beruf hatten. Die Uebertretung des Berbotes in der erften Gunde mar demgemäß, wie unfer Lebr= fat ausfagt - nach der realen Scite - eine derartige Bezogenbeit des Bersonlebens auf Natur und Belt, anftatt auf Gott, daß das Subjeft in feinen perfonlichen Funktionen fich, anftatt durch Gott, durch Ratur und Welt überwiegend bestimmen ließ. Die Sünde überhaupt ift - von diefer Seite angesehen mit einem Borte: Singabe der Berfonlichkeit an den Dienft der Belt, oder Beltfucht.

Beim ersten Blide scheint nun auch dieses Ergebnig mit demjenigen des neuesten verdienstvollen Darftellers der Lehre von der Sunde ziemlich nabe gufammenzutreffen, wenn derfelbe nämlich der Meinung ift, daß das Boje fein inneres (reales) Princip "in der Entfremdung des Menichen von Gott" habe \*). Jeder Aft der Gunde beruht, nach unferer Darftellung, auf einer, wenn auch nur vorübergebenden, Störung der ursprünglichen Bezogenheit Des Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein; wenn der Mensch fundigt, fo tritt er damit außerhalb feines urfprunglichen Bufammenhangs mit Gott, so hat er fich der, zu seiner Wesensbestimmtbeit geborenden, Gemeinschaft mit Gott in fo fern entfremdet. Allein bei näherer Erwägung ift mit jener Beschreibung des Wefens der Sunde nach ihrer realen Seite doch eigentlich noch nichts Genaueres bestimmt. Der Ungehorfam der erften Gltern besteht nicht darin, daß sie sich überhaupt in abstracto von Gott entfremdet, fondern darin, daß fie dem Reize ju einem

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D. I, 170

gottwidrigen Genufse sich in Wirklichkeit hingegeben haben. Die Gottentfremdung, als ein realer Zustand, ist nicht der Ansang, auch nicht die Entwickelung, sondern das Ende der Sünde. Das Wesen der Sünde besteht vielmehr der Sache nach darin, daß von dem Sündigenden an die Stelle Gottes etzwas Anderes, was nicht Gott ist, geseht, daß der Mensch, ansstatt sich lediglich durch das Gottesbewußtsein in allen seinen persönlichen Funktionen bestimmen zu lassen, sich durch den Weltzreiz, durch die Einwirfungen der creatürlichen Dinge übershaupt, im Mittelpunste seines Personlebens bestimmen läßt.

Für die Ansicht, daß die Sünde — nach ihrer realen Seite betrachtet — ein an die Stelle der Hingabe an Gott getretener Creaturs und Weltdienst sei, würde es uns nun auch nicht schwer fallen eine Wolfe von Zeugen aus der älteren Kirche aufzusühren\*). Allerdings wurde das Realprincip der Sünde von Anderen auch wieder anders aufgefaßt. So fehlt es namentlich nicht an Solschen, welche dasselbe als Hochmuth bezeichneten\*\*), und die ältere

<sup>\*)</sup> Bezeichnend ift bei Augustinus Die Stelle (de vera religione, 21) : Temporalium enim specierum multiformitas ab unitate Dei hominem lapsum per carnales sensus diverberavit, et multabili varietate multiplicavit ejus affectum. De Genesi contra Manichaeos II, 14: Non enim ratio nostra deduci ad consensionem peccati potest, nisi cum delectatio mota fuerit in illa parte animi, quae debet obtemperare rationi tanguam rectori viro... Si cupiditas nostra non movebitur ad peccandum, excludetur serpentis astutia, si autem mota fuerit, quasi mulieri jam persuasum erit. Auch Hugo von St. Biftor hat bie Gunde als Weltluft aufgefaßt (Opera, III, Summa Sent. IV, 12, 322): Dici potest, quod originale peccatum est concupiscentia mali et ignorantia boni . . . . Nisi enim praecessisset concupiscentia mali, non esset secuta ignorantia boni. (Bal. auch Liebner, Sugo von St. Viftor und bie theol. Richtungen feiner Zeit, 414). Go bie Muftifer bes Mittelalters überhaupt, wie benn nach ber beutschen Theologie (Pfeiff. Ausgb , C. 2): "Die Schrift fpricht und Glaube und die Warheit, funde fi nicht anders, benn bas fich bie Creatur abferet von bem unwandelbaren But und feret fich ju bem wandelbaren, bas ift: bas fi fich feret von bem vollkomen ju bem ge= teilten und unvolkomen und allermeift zu ir felber." Dan val. noch Tauler (Predigten, Bafel, 1521, CXXXII): "Darumb fol ber Menfch mit allem fleiß meifter fein über feinen auffern vihlichen menfchen. . . . bas ift wenn ber mensch bie irbische Reigung in im felbst gang getödt hat, da sest der ewig got sein statt uff."

<sup>\*\*)</sup> Mugustinus, de genesi ad literam, XI, 14: Merito initium omnis

protestantische Dogmatif eignete sich die verschiedenen Borstellungen in der Weise an, daß sie das Realprincip der Sünde theils als Unglaube, theils als Hochmuth, theils als sinnliche Lust oder Concupiscenz, zu begreifen suchte\*). Je richtiger es ist, daß mit bloßen Theilbegriffen dieses Realprincip nicht scharf und bestimmt ausgedrückt werden kann, um so mehr müssen wir J. Müller Dank dasur wissen, daß er dasselbe in einem Begriffe zusammenzusassen versucht hat. Es ist der Begriff der Selbstsucht, in welchem nach J. Müller das Realprincip der Sünde gipfeln soll. Die solgende Untersuchung wird daher zu erörtern haben, ob der Begriff der Selbstsucht, das innere Wesen der Sünde dogmatisch richtiger und befriedigender beschreibe?

"Das Gögenbild", sagt J. Müller, "welches der Mensch in der Sünde an die Stelle Gottes setzt, kann kein anderes sein, als sein eigenes Selbst. Dieses einzelne Selbst und dessen Befriedigung macht er zum höchsten Zwecke seines Lebens. Darauf bezieht sich in allen besonderen Arten und Richtungen der Sünde sein Streben zurück; das innerste Wesen der Sünde, das sie in all en ihren Gestalten bestimmende und durchdringende Princip ist die Selbstsucht"\*\*). So sehr diese Ausführung beim ersten Ansscheine sich als eine den Kern der Sache selbst tressende empstehlt: so erregt doch auch sofort der Umstand einiges Bedensen, daß

peccati superbiam scriptura definivit. Ebendaselbst, 39: Replicatum est igitur in caput superbi quo exitu concupiverit quod a serpente suggestum est: Eritis sicut Dii.

<sup>\*)</sup> Holla z (examen, 510): Quae ἀνομία involvit actus peccaminosos, ex parte intellectus ἀπιστίαν sive incredulitatem, ex parte voluntatis φιλαντίαν et superbiam, ex parte appetitus sensitivi inordinatam fructus vetiti concupiscentiam. Mehnlid Ωuenftedt (systema II, 54).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Ritsid (Spftem ber chr. Lehre, S. 105): "Das gleichartige Princip der Lüge und des Gelüstens ist die Selbstucht, die allein in ihrer ersten Entstehung und Urfächlichkeit unerklärbar bleibt und doch Alles erklärt." Thomasius (Christi Person und Werk, I, 270): "Wollen wir ihr (der Sünde) Wesen in's Wort fassen, so können wir es nicht entsprechender bezeichnen als negativ: Entstremdung von Gott, postivis gottwidrige Neigung; zusammen Selbstucht; sich selber leben und suchen." Bgl. auch Tholuck, die Lehre von der Sünde und vom Verssöhner, 27.

die Gunde in der h. Schrift, wie nach ihrer formalen Seite als "Gefekwidrigkeit" \*), "Ungehorsam" und "Uebertretung" \*\*), so nach ihrer realen als "Fleischesluft, Augenluft, hoffartiges Beltleben" \*\*\*), überhaupt als das Haften der Perfonlichkeit an der Belt und dem mas von der Belt ift, d. h. als Beltsucht +), nirgends aber als das Saften der Perfönlichkeit an ihrem eigenen Ich, oder als Selbstfucht, beschrieben sich findet. Wohl ist es richtig, daß Chriftus im Bewußtsein der vollkommenen Reinheit und Seiligfeit seiner Zwecke sich darauf beruft, nichts für sich selbst, in Allem nur die Ehre des Vaters zu suchen, nirgends seinen Willen, sondern nur den Willen des Baters zu vollbringen ++). Aber damit ist noch keineswegs bewiesen, daß die Selbstsucht die tiefste Burgel der Sünde, das fündliche Realprincip fei. Ift doch namentlich nicht zu überfeben, daß Chriffus an den zulett angeführten Stellen nicht das Wefen der Grundfunde darlegen, sondern gegen den schnöden Vorwurf eines selbstfüchtigen Verfahrens in seinem meffianischen Wirkungsfreise sich vertheidigen will. Benn aber die Schrift bin und wieder ernftlich ermabnt, uns felbit nicht in der Beife zu lieben, daß wir darüber Gottes und des Nachsten vergeffen, und wenn fie öfters und auf's Rachdrücklichfte daran erinnert, daß die Ehre Gottes und die Liebe zu Chrifto und den Brudern das höchste Ziel unferer Lebensthätigfeit fein folle, fo ift fie dabei doch weit entfernt, die Liebe gu uns felbft als die innerste Burgel alles Bofen erscheinen zu laffen. In der Bergrede hat der Berr das tieffinnige Wort gesprochen, daß wo der Schatz, da auch das Berg fei, und die Ermahnung daran gefnüpft,

<sup>\*) 1. 3</sup>οή. 3, 4: Ἡ άμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 5, 14 und 19.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Joh. 2, 16: "Οτι πάν το έν τῷ κόσμφ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλά ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Nach Lücke (Commentar über die Briefe des Evangelisten Johannes, 3. A., 270) bezeichnet das schwicz rige ἀλαζονεία τοῦ βίου als die Spige des Weltsinnes, d. h. "die Großthuerei mit dem äußern sinnlichen Leben."

<sup>†) 30</sup>h. 8, 23: Καὶ έλεγεν αὐτοὶς: ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ . . . . ὑμεῖς ἐκ το ὑτου τοῦ κόσμου ἐστέ.

<sup>††)</sup> Lgl. J. Müller, a. a. D., I, 187, und die Stellen Joh. 5, 30; 7, 18; 8, 50 u. f f.

nicht Schätze auf der Erde sammeln zu wollen\*). Gerade im Zufammenhange jener Stelle ift es aber nicht sowohl der felbftifche, als der irdische, der Belt-Sinn, welcher das Licht des Bewiffens verdunkelt. Rur um fo beachtenswerther ift es, daß in jenem, die ethischen Grundzüge des Reiches Gottes zusammenfaffenden, Bortrage der Gelbftsucht überhaupt gar nicht gedacht wird. Auch in der Schlufrede gegen die Schriftgelehrten ift es nicht die Gelbstfucht, sondern die innere Unwahrheit, die Beuchelei, Der auf das Irdische gerichtete, aber mit dem Scheinverlangen nach dem Simmlischen geschmudte, Sinn, welchen der Berr mit seinem vernichtenden Bebe bedroht \*\*). Darauf, daß Paulus 2. Tim. 3, 2 an die Spige der von ihm dort aufgegablten Gunder (nicht Sunden) die Selbstfüchtigen stellt, wird um so weniger Gewicht zu legen fein, als er Rom. 1, 29 f. in dem dortigen, eben fo reichhaltigen, Sünder-Rataloge der Selbstfüchtigen gar nicht Erwähnung thut und eben fo wenig Gal. 5, 19 f. die Selbstsucht (pelavria) dem dortigen Gunden = und Lafterverzeichniffe einreiht. In der Parabel vom verlorenen Sohne ift es feineswegs die Gelbstsucht, welche der Berr als Realprincip der Gunde hervorheben will denn der Repräsentant der Selbstsucht ift ja nicht der verlorene, sondern der zu Saufe gebliebene rechtlebende Sobn \*\*\*); es ift vielmehr die zügellose finnliche Benußfucht, vermöge welcher der verlorene Sohn fein Erbtheil in wildem Sinnentaumel und in fürzester Zeit vergeudete +), welche als Realprincip des Sundenelen des gefchildert wird. Eben fo wenig erscheint der "Mensch der Sunde", der also gleichsam die Jucarnation des sündlichen "Realprincips" darftellt ++), als ein Abbild der vollendeten Selbstfucht. Bas ihn kennzeichnet, ift der furcht-

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 21.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 23, 13 f. Daß ber Herr sich hier gegen die Sunde der Heuchelei wendet, beweißt namentlich das öfters wiederholte: ovai νμίν, γραμματείς και φαρισαίοι νποκριταί.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vgl. Luc. 15, 29 f.

<sup>†)</sup> Nicht daß er sein Eigenthum von dem des Baters gesondert wissen will (Luc. 15, 11), ist seine Hauptsünde, sondern, daß er daß Eigenthum heraußfordert, um es auf die leichtsertigste Weise zu verprassen, B. 13: διεσκόρπισεν την οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Bgl. dagegen J. Müller a. a. D., I, 188.

<sup>††) 2.</sup> Theff. 2, 3 f.

bare über jede gottgeordnete Schranke frech hinwegsegende Bochsmuth, die bis zur Selbstvergötterung fortschreitende gottwidrige Selbstbestimmung, d. h. der gottverläugnende Beltfinn.

Bir wollen damit feineswegs verfennen, welche hervorragende Stelle in dem Syfteme der aftnellen Gunden die Gelbftfucht einnimmt, welch ein tiefer Unfegen auf Allem ruht, was von ihr ausgeht. Bir ftellen nur in Abrede, daß fie das Princip der Gunden, aller anderen Gunden Burgel = und Quellpunkt fei. Das Befen der Gunde besteht, wie wir ichon vorhin gezeigt haben, darin, daß im Gelbstbewußtsein an die Stelle Gottes irgend et= mas Underes gefest wird. Wird nun etwa in jeder Gunde an die Stelle Gottes das eigene Selbft gesett und gibt es denn feine anderen Gögenbilder als das 3ch? Der Menfch ift in seinem Selbst bewußtsein unmittelbar und ursprünglich auf Gott, jugleich aber durch feine geiftigen und organischen Bermogen auf die Belt bezogen. Run ift allerdings fein Gelbit, fo fern es an dem Mafrofosmos theilnimmt, auch ein Theil der Belt. Aber die Gunde, im weitesten Ginne des Wortes, ift nicht dasjenige Berhalten des Menschen, vermittelft deffen er fich ledialich auf fich felbit, sondern dasjenige, vermöge deffen er fich überwiegend oder gar lediglich auf die Welt, an= ftatt auf Gott bezieht, wornach er alfo die Belt an die Stelle Gottes fest. Nach der Ergählung vom Sündenfalle gibt der Mensch Gott nicht um seiner felbst, sondern um der lodenden Frucht der Belt willen Preis; er will in dem Genuffe jener Frucht zunächst nicht fich selbst, sondern ein Underes als er felbst ift. Beruft man sich hiegegen darauf, daß ja die Schlange als Erfolg des Genuffes Gottähnlichkeit verheißen, daß mithin der Trieb nach Selbft überhebung der ersten Gunde zu Grunde gelegen habe: so scheint dabei überseben zu werden, daß die vorherrschenden Beweggrunde bei dem fündigenden Beibe (B. 6) andere, als die von der verlodenden Schlange (B. 5) porgespiegelten find, daß das Weib deghalb nach der verbotenen Frucht greift, weil es fein Auge barnach gelüftet\*). Nicht daß

<sup>\*)</sup> Treffend Tholuck, a. a. D., 497, mit Beziehung auf die neutesta = mentliche Bedeutung der σάρξ: "Cs fann nicht bestritten werden, daß . . . nach dem neuen Testamente überhaupt die sollicitirenden Impulse zum Bösen vorzüglich auf die somatische Seite fallen."

der Mensch in dieser Sunde an die Stelle Gottes oder des Gangen feine individuelle Perfon fest\*), fondern daß er ein Stud Belt, einen Ginnengenuß an die Stelle der Gottesgemeinichaft, der innern und ewigen Sarmonie feines Befens mit Gott, sett: das ist das charafteristische Merkmal, das Realprincip der erften Gunde. Und so wenig ist jede Gunde wesentlich Gelbftfucht, daß eine ganze Reihe von Gunden fich aufzählen läßt, welche man unter die Rategorie der Selbst flucht, der Selbsterniedrigung, der Gelbstverachtung, ja der Gelbstvernichtung fegen möchte. Will man es denn etwa versuchen, den Baganismus aus der Burgel der Selbstsucht zu ertlären? Soll denn der Dienft jener damonischen Mächte, jener dunkeln Naturgewalten, denen der Mensch in schauerlicher Selbstzerftörungswuth fich zum Todesopfer weihte, nur ein faltberechnender Dienst des Egoismus gewesen sein? Es gibt Buftande der Selbstentwerthung, peinigende und erdruckende Gefühle der eigenen personlichen Bedeutungslofigfeit, welche aus dem Realprincipe der Sünde fliegen, aber Alles eher als ein "Gögendienft des eigenen Selbstes" find.

Bon dem Bersuch, die Selbstsucht zur Grundsünde zu machen, dürfte uns aber auch insbesondere die Thatsache abmahnen, daß jene auf einer an sich guten Burzel, der Selbstliebe, ruht; denn diese wird in der h. Schrift nur darum nicht ausdrücklich geboten, weil sie als mit der Persönlichfeit auf's Innigste

<sup>\*)</sup> Es ift gewiß ein wesentlicher Fortschritt über Die einseitige Grundlegung ber Celbstfucht ale ber Burgelfunde hinaus, wenn Rothe (theol. Cthit, II. 172 ff.) eine boppelte Form ber Grundfunde, die finnliche und bie felbstfüchtige, aufftellt. Aber Rothe scheint babei felbft voraus= gefest ju haben, bag biefen beiben Formen eine noch tieferliegende, fie in sich begreifende, ju Grunde liegen muffe, wenn er fagt (181): "Unter beiben Formen ift bas Gine, überall fich felbft gleiche Befen ber Gunde gleichmäßig bas Sich (fraft eigener Selbstbeftimmung) bestimmen laffen ber Perfonlichkeit burch bie materielle Natur ober respektive bas Sich felbft bem materiellen Brincip gemäß bestimmen ber Berfonlichfeit." Auf bie Sauptformen ber aftuellen Gunde werden wir fpater ju reben tommen. Sier, wo es fich um Befdreibung bes (materialen) Brund: wefens ber Gunde handelt, muß basfelbe auf einen einheitlichen Begriff gurudgeführt werben, und wir freuen uns, in ber Sauptfache, wenn auch auf etwas verschiebenem Wege, hierin mit Rothe gufammengetroffen au fein.

verwachsen gedacht wird \*). Die Gelbstliebe, die mit den Tugen= den der Selbstichätzung und Selbstachtung auf's Engste verbunden ift, ift der natürliche Ausdruck ber perfonlichen Burde, der Cbenbildlichfeit Gottes, und nur dann mare fie verwerflich, wenn das Personleben an fich gar keinen Werth hatte. Allein wer den Selbstwerth der eigenen Person verwirft, der verwirft auch den des Radiften. Denn wozu an Anderen liebend würdigen, was an dem eigenen Ich der Liebe unwürdig ift? Bas fich aber liebt — das muß fich auch suchen, so daß in der Selbstsucht das Sundliche nicht Das fein fann, daß das Selbst neben Underem auch fich fucht, fondern nur Das, daß es fich ausschließlich, mit Burudftellung oder Berläugnung Gottes und des Rachften, fucht, und so die Liebe zu dem Gelbst in Nichtachtung oder Haß gegen Gott und den Nächsten verkehrt. Defhalb fordert auch der Erlöser nicht, daß wir den Nachsten mehr als uns felbft, sondern nur, daß wir ihn ebenfo, d. h. auf diefelbe Beife, wie uns felbst lieben sollen. Die Selbstliebe foll fo beschaffen fein, daß fie Gott und den Nächsten als solche nicht aus-, sondern einschließt.

So ergibt sich uns immer wieder auf's Neue die Thatsache, daß das Realprincip der Sünde auf das Sehen irgend eines Nicht-Göttlichen an die Stelle Gottes in unserem Selbstbewußtsein sich zurücksühren läßt. Die "Welt" ist es, sowohl nach dem Inbegriff ihres gesammten Seins als nach ihren einzelnen Erscheinungen, welche zwischen den Schöpfer und die persönliche Creatur sich stets hineinzudrängen, und das Band der ursprüngslichen Lebensgemeinschaft zwischen beiden in dem Mittelpunste der Bersönlichseit zu zerreißen bemüht ist, um ausschließlich in dem Menschen zu herrschen. Aus eben diesem Grunde erscheint auch in der Schrift nicht die Selbstsucht, sondern die Weltsucht als der contradistorische Gegensatzun Gottesliebe, und das Wort des

<sup>\*)</sup> Matth. 22, 39; Rom. 13, 9; Gal. 5, 14; Eph. 5, 28; Jac. 2, 8. Unrichtig ist daher die Behauptung von Sartorius (die Lehre von der
h. Liebe, I, 65): "Das Wesen der Liebe ist Entselbstigung (!), so
wie das der Sünde Verselbstigung." Gegen die verkehrte Auffassung des:
Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν (a. a. D., 67: "Bir sollen
den Nächsten lieben als unser Selbst oder Mitselbst" (!), was nur heißen
fönnte, daß er unser Ich geworden ware) s. auch J. Müller,
a. a. D., I, 85, Anm.

Apostels: "Habt nicht lieb die Welt und die Dinge der Welt") schließt als das Umfassendere auch das Begrenztere in sich: "Habt nicht' lieb (nämlich ausschließlich) euch selbst", nicht aber umgekehrt. Darum klagt der Apostel nicht: "denn er hat mich verlassen und sich selbst lieb gewonnen", sondern: "er hat die Welt lieb gewonnen" \*\*); Jakobus sagt: "der Welt Freundschaft ist Gottes Feindschaft" \*\*\*); Petrus ermahnt nicht zur Selbstslucht, sondern dazu, das in der Welt vermöge der sinnlichen Lust herrschende Verderben zu kliehen, um Theil an dem göttlichen Wesen zu bekomment). Und so können wir denn unseren Lehrsah nur für einen durch Schrift und Gewissen bewährten halten, daß die Sünde, wie nach ihrer formalen Seite Ungehorsam gegen Gott, so nach ihrer realen Hingabe an die Welt, oder Weltsucht ist.

## Sechstes Lehrstück.

Die Ableitung der Sünde aus der göttlichen oder aus der satanischen Ursächlichkeit.

\*Leibnig, essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, T. II. — \*Kant, über bas Mißlingen

<sup>\*) 1. 3</sup>οβ. 2, 15: Μή ἀγαπᾶτε τὸν νόσμον, μηδε τὸ εν τῷ κόσμφ. Ἐάν τις ἀγαπᾶ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς εν αὐτῷ.

<sup>\*\*) 2.</sup> Tim. 4, 10: ἀγαπήσας τον νῦν αἰῶνα.

<sup>\*\*\*)</sup> Jac. 4, 4: Οὐκ οἴδατε, ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστίν.

<sup>†) 2.</sup> Betri 1, 4: Ira. . . γένησθε θείας ποινωνοί φύσεως, αποφυγόντες της έν κόσμφ έν έπιθυμία φθοράς. Hofmann sagt (Schriftbeweiß, 1, 468) treffend: "Beder die Erzählung vom Sündenfalle, noch Paulus stimmen dazu, Selbstsucht die Burzel der Sünde zu nennen: beibe lassen inne werden, mit wie gutem Rechte die Sünde auch als Liebe des Geschöpslichen statt des Schöpfers, oder als Sinnlichteit benannt worden ist. Nicht sich zu wollen im Widerspruche gegen Gott, war der Schrift zusolge der menschlichen Sünde Ansang, und ist fortwährend der Ansang ihrer Bethätigung, sondern die Welt für sich zu wollen im Widerspruche gegen Gott, war der Schrift zusolge der menschlichen Sünde Ansang, und ist fortwährend der Ansang ihrer Bethätigung, sondern die Welt für sich zu wollen im Widerspruche gegen Gott."

aller phil. Versuche in der Theodicee (Berl. Monatsschrift, Sept. 1791). — Blasche, das Böse im Einklange mit der Weltordnung dargestellt, 1827. — Ritter, über das Böse, Theol. Mitarbeiten, II., 4. — H. C. W. Sigwart, das Problem des Bösen, oder der Theodicee, 1840. — \*Lücke, über Dr. Martensen's chr. Dogmatik, insbesondere über seine Lehre vom Teusel (deutsche Zeitschrift für chr. Wissenschaft und chr. Leben, 1851, Nr. 7 ff.)

Der Ursprung der Sünde ist weder aus der Ursächlichkeit des göttlichen Allmachtswillens, noch aus derzenigen
satanischer Verführung zu begreifen. Die Sünde ward
demgemäß nicht schon am Ansangspunkte ihrer Entstehung,
sondern erst am Endpunkte ihrer Entwicklung dämonisch
und satanisch. Der Glaube an die Existenz schlechthin böser
überirdischer persönlicher Wesen ist weder durch eine Aussage des Gewissens noch des göttlichen Wortes dogmatisch
ausreichend begründet, obgleich das dämonische und satanische
Böse, als das Böse in der Form der Collektivpersönlichkeit,
von dem blos subjektiven Bösen, als dem Bösen in der
Form der Einzelpersönlichkeit, wohl zu unterscheiden ist.

Die Ableitung der Sünde aus dem göttlichen AUmachtswillen.

§. 28. Obwohl wir bis dahin durch unsere Untersuchungen zu einem festen Ergebniffe in Betreff des Befens der Gunde nach der formalen und der realen Seite desfelben geführt worden find, so ist esadoch unmöglich dasselbe wirklich zu begreifen, so lange die eben so wichtige als schwierige Frage nach dessen Ursprunge nicht erledigt ist. Nicht ein bloger Rigel der Wißbegierde, sondern ein unvertilgliches Bedürfniß des Gewiffens ift es, welches uns teine Rube läßt, bis wir auf die lettere Frage eine möglichst befriedigende Antwort zu geben wiffen. Sind wir einmal von der Ueberzengung durchdrungen, daß die gegenwärtige fundliche Beschaffenheit unseres Personlebens eine begriffs- und zweckwidrige, daß der Anfang des Menschengeschlechtes nicht Entzweiung, sondern Gemeinschaft mit Gott gewesen ift, daß auch deffen Entwicklung und Bollendung naturgemäß eine in ungeftörter Gemeinschaft mit Gott sich fortsetzende hätte sein sollen: so ist jedenfalls eine tiefere Erkenntniß der Wege und Mittel zur Beilung jenes Uebels so lange unmöglich, als wir dem Ursprunge desselben nicht möglichst auf den Grund gekommen sind.

Die Lösung des Rathsels, welches schon in der blogen Thatsache des Bosen in der Welt liegt, wird uns vor Allem dadurch erschwert, daß sein Dafein (ein wirkliches Sein haben wir ihm ja nicht zugeschrieben) mit dem göttlichen Weltzwecke im diametralen Biderfpruche fteht. Gott hat die Belt gut gefchaffen, nicht nur damit fie in ihrem ersten Anfange, fondern damit fie in ihrer ganzen Abzweckung gut fei; und doch nöthigt uns die tägliche Erfahrung das Geftandnig ab, daß fie in den Widerspruch mit fich selbst, d. h. mit ihrem göttlichen Endzwecke, verfallen ift, und daß der Gegensatz des Guten, das Boje, als eine allgemeine Macht die Welt beherrscht. Wie ist es möglich — dieser ftets wieder= fehrenden Frage fonnen wir auf die Dauer nicht ausweichen die Thatsache der Sunde mit der Allmacht Gottes im Allge-meinen in Einklang zu bringen? Wie reimt es sich insbesondere mit der Beiligkeit des allmächtigen Gottes, daß er als die abfolute Urfächlichkeit der Belt, durch welche nicht nur die Erscheinungen, sondern die Zwecke der Welt schlechthin bedingt find, dennoch eine Thatsache in der Welt entstehen, ja, innerhalb des Beltverlaufes fich forterhalten läßt, welche der Majestät seines Befens schlechthin widerstreitet, und darum ihm gegenüber als un= bedingt verwerflich erscheint?

Wenn wir zur Erklärung der Thatsache des Bösen nur den abstrakten Berstand, in seiner Abzogenheit von dem normirenden Einflusse des Gewissens, zu Hülfe nehmen: dann ist der Schlußfolgerung eigentlich nicht auszuweichen: die Sünde müsse ihre letzte Wurzel in dem göttlichen Allmachtswillen selbst haben; dann wird unvermeidlich Gott selbst in irgend einem Sinne zum Urheber der Sünde gemacht werden. Und an Motiven zu einem solchen Auswege aus der dogmatischen Berlegenheit sehlt es ja nicht. Wie bei demselben auf der einen Seite das speculative Denken hoffen darf, den inneren Widerspruch sich lösen zu sehen, der nach der gewöhnlichen Annahme zwischen der Idee Gottes und der Thatsache der Sünde ungelöst stehen bleibt, so darf auf der anderen auch das sich so gern entschuldigende Menschenherz dabei der angenehmen Aussicht sich hingeben, daß die von Gott verurssachte Sünde nicht mehr als eine schwere Schuld zu sühnen, sons

dern nur noch als ein nothwendiges Uebel zu ertragen sein werde\*). Jede lediglich speculative, oder lediglich intellektualistische Weltsbetrachtung führt erfahrungsmäßig in der That die Sünde auf eine göttliche Nothwendigkeit zurück. Schon der alte Gnosticissmus wußte den Ursprung des Bösen auf einem andern Wege nicht zu erklären, und sah sich deßhalb genöthigt, den ethischen Gegensat in Gottes Wesen selbst zu verlegen. Wäre Gott ein so reines, so schlechthin vollkommenes und heiliges Wesen, als die Schrift lehrt: wie — so argumentirte schon der altsgnostische Intellektualismus — hätte seine Güte und Heiligeit ihm erlaubt, sein Geschöpf, den Menschen, in so tieses Sündenelend fallen zu lassen?\*\*)

Diese Argumentation verliert freilich von dem Augenblicke ihre Beweiskraft, wo wir uns daran erinnern, daß die Sünde nicht wirklich zu dem Wesen des Menschen gehört. Denn unzweiselhaft, so wie die Sünde zu einer innerweltlichen Realität, einer die Weltentwicklung mitbedingenden Position, hinaufgeschraubt wird, so wächst auch in steigender Progression die Schwierigkeit, ihren Ursprung von Gott abzuwehren. Kräftige und folgerichtige Denker in der Kirche werden dem Saze des Augustinus, in dessen Interesse es sicherlich nicht lag, den Begriff der Sünde abzuschwächen: daß Alles, was wesentlich ist, lediglich durch Gott ist, und daß keine Realität, welche aus der schöpferischen Thätigkeit Gottes hervorgegangen ist,

<sup>\*)</sup> Bgl. bas treffenbe Bort bes Augustinus, Confess. V, 10: Adhuc enim mihi videbatur, non esse nos qui peccamus, sed nescio quam aliam in nobis peccare naturam, et delectabat superbiam meam extra culpam esse et cum aliquid mali fecissem, non confiteri me fecisse... sed excusare eam amabam, et accusare nescio quid aliud, quod mecum esset et ego non essem.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Tertullian, adv. Marcionem, II, 5: Haec sunt argumentationum ossa, quae obroditis. Si Deus bonus et praescius futuri et avertendi mali potens, cur hominem et quidem imaginem et similitudinem suam, immo et substantiam suam, per animae scilicet censum, passus est labi de obsequio legis in mortem circumventum a diabolo? Sanz im Sinne der alten Gnostifer redet der neueste (der natürliche Beg des Menschen zu Gott, 72): "Wäre Gott, wie die Theisten lehren, ein einfaches, absolut vollendetes, und in solcher Beise vollkommenes Besen, so bliebe der Ursprung des Besen immer unerklärlich. Bie kounte ein so vollkommenes Besen andere unvollkommene erschaffen? Und wenn er sie vollkommen erschaffen hatte, wie konnten dieselben hintendrein unsvollkommen werden?"

das Gegentheil ihrer reellen Bestimmung werden kann, ihre Zusstimmung niemals versagen. Ist aber die Sünde nicht wirklich ein "Princip", ein "Ding", eine "für sich seiende Macht", sondern eine Störung, Verwirrung, Verderbung, ein Selbstwiderspruch, ein falsches Verhalten und versehrtes Verhältniß innerhalb des Schöpfungsgebietes: dann muß dieselbe sich auch auf eine letzte Ursache zurücksühren lassen, welche nicht im Gebiete des Undesdingten, sondern in der Region des Bedingten liegt, und es steht mithin die Thatsache des Vösen mit der weiteren Thatsache, daß es neben der absoluten Ursächlichseit auch noch endliche Ursachen (causae seeundae) gibt, in unauflöslichem Zusammenshange.

Die lettere Thatsache bestreiten, hieße nichts Anderes als entweder die Birklichkeit der Welt oder die Birklichkeit Gottes beftreiten. Wenn alle Erscheinungen der Welt unmittelbare Hervorbringungen der göttlichen Allmacht wären: dann würden die grotesten Phantagien des Verfaffers der "Kritik des Gottesbegriffes" Realität bekommen; "der Makrokosmos wäre der eine lebendige Gott, der unbegränzte Körper der Natur Gottes Körper, der unendliche Geist der Natur Gottes Geift"\*). Ein folches makrofosmisches Gottesgebiide trägt dann freilich auch nothwendig die Möglichkeit des Bofen in feinem leibformigen Schoose, und die einzelnen Theile der Welt find fo durchaus Gliedmaßen an feinem materiellen Organismus geworden, daß Gott auch "die Trägheit der wägbaren Materie an den Theilen seines eigenen Körpers" als drudende Schwere empfindet \*\*). Das ift das unausbleibliche Ende, an welchem der durch den Gewissensfaktor nicht normirte einseitige Intelleftualismus, und zwar deghalb, weil er mit bem Organe der Bernunft über die Grenze der endlichen Welt nicht hinausdringt, zulett in troftloser Gelbstverwirrung anlangt. Wenn die driftliche Rirche zu allen Zeiten mit beiliger Entruffung gegen die Ubleitung der Sunde von Gottes Allmachtswillen fich erklärt hat: fo

<sup>\*)</sup> Der natürliche Weg u. s. w, 53.

<sup>\*\*)</sup> Gbendaselbst, 81. Dort kommt auch ber Sag vor: "Weil Gott auch bie Kinsterniß in sich hat, so verspurt er auch die Macht der Finsterniß in sich." 83: "In Gott muß ein innerer Gegensat sich regen zwischen den dunkeln Naturmächten und den lichten Ideen in ihm; ein innerer Rampf auch materieller Triebe (!) und gestiger Hoheit."

hat sie damit nur ein unverwüstliches Gewiffenszeugniß ausgefproden, welches auch in einem Borte von Jatobus feinen einfachsten und murdigften Ausdruck gefunden hat\*). Das Gewissen ift sich Gottes als des unbedingt heiligen und schlechthin guten bewußt, und jedes Moment im Gelbstbewußtsein, welches das Gottesbewußtsein trubt, ftort, unterbricht und eine Trennung gwis ichen Gott und dem Menichen zur Folge hat, wird von dem Gewissen als ein von Gott nicht gewolltes, und darum überhaupt nicht gefolltes, ohne Beiteres erkannt und schmerzlich empfunden. Indem das Gewiffen die Gunde als gottwidrig verwirft, bezengt es wahrnehmbar genug, daß sie nicht von Gott fommt, und es mußte erst gelingen, diese in der Bruft von vielen Tausenden taglich ju Borte fommende Stimme jum Schweigen zu bringen, ebebevor ein besonnener Mensch fich überreden könnte, daß Gott Das in ihm schlechthin wirke, was in seinem tiefsten Innern sich so entschieden als widergöttlich anfündigt.

Mit dem Zengnisse des Gewissens verbindet sich aber in diesem Betreffe auf's Unzweidentigste das Zengnis des göttlichen Wortes. Zwar sinden sich wohl einzelne Schriftstellen, welche der Borstellung, als ob auch das Böse durch die göttliche Allmacht gewirst werde, an sich nicht geradezu ungünstig erscheinen\*\*) Nach 1. Mos. 22, 1 ff. wird Abraham anscheinend von Gott zu einer Handlung veranlaßt, welche von seiner Hand vollzogen ein schweres Berbrechen gewesen wäre. Die Berhärtung Pharao's, in Folge deren derselbe dem göttlichen Besehle in Bertreff der Entlassung Israels widerstrebt, wird 2. Mos. 4, 21; 9, 12 auf Gott selbst zurückgesührt. Zes. 63, 17 fragt der Brophet, fast im Tone des Vorwurfs, im Namen des Volkes den Herrn, weßhalb er dasselbe auf Irrwegen ziehen lasse, und dessen herz vers

<sup>\*)</sup> βας. 1, 13: Μηδείς πειραζόμενος λεγέτω ότι ἀπό θεοπ πειράζομαι. Ο γαρ θεός ἀπείραστός είστιν καχών, πειράζει δε αὐτός οὐδένα.

<sup>\*\*)</sup> Es ist bemerkenswerth, mit welcher Gründlichkeit noch Chemnig auf biese Frage eingegangen ist, während die spätere Dogmatik, auch der sonst in diesem locus noch sehr tüchtige Calov, sie fast ganz vernache lässigt. Es kommt, wie man deutlich wahrnimmt, den späteren Dogmatikern weit weniger darauf an, das Bedürfniß des wissenschaftlichen Denkens zu befriedigen. Der Excurs von Chemnig (loci th. I, 146 bis 156) verdient noch immer nachgelesen zu werden.

ftode? Rach einem Ausspruche des Apostels Paulus (Rom. 1, 24 und 28) hat Gott die Beiden in den Begierden ihrer Bergen dahingegeben; und mit Berufung auf altteftamentliche Stellen (5. Mof. 29, 4; Jef. 29, 10) leitet derfelbe Apostel die Berftochung Israels cbenfalls von Gott felbst ab. An der Stelle 2. Theff. 2, 11 ift es wiederum Gott, welcher die Kraft der Verführung aussendet; Matth. 11, 25 f. preift Chriftus den Bater dafur, daß er den Beifen und Berftandigen die ftille Berrlichfeit des Evangelinms verborgen habe, und nach Sprüche 16, 4 scheint es sogar, als ob Gott den Bofen nur darum bofe batte werden laffen, damit der Tag des Unglud's ihn feiner Zeit dafür um fo ficherer erreiche. Es ift nur eine fleinere Auswahl der bemerkenswertheften Stellen diefer Urt, welche wir hiermit aufgegählt haben, in der Boraussetzung, daß wenn sich ein Gesichtspunft findet, von welchem aus das Anstößige derfelben verschwindet, alle ähnlich lautenden ebenfalls ihre Anstößigkeit verlieren werden.

Den angeführten vereinzelten Stellen von folder Faffung tritt vor Allem die Schrift in ihrem Gefammtgeifte entgegen. Wie diefelbe gleich an ihrem Anfangspunkte bezeugt, daß Gott den Menschen gut geschaffen bat, und daß die Gunde nicht durch ihn in die Welt gefommen ift: fo bezeugt fie auch an ihrem Schlußpunfte, daß die Sunder ausgeschloffen sein werden von jedem Untheile am Reiche Gottes\*). Die gesammte Beilskunde hat wefentlich keinen anderen Inhalt, als daß Gott, der unbedingt Beilige und schlechthin Gute, die Gunde haßt und verwirft, und die Welt nur unter der Bedingung als die feinige anerkennen fann, daß fie von ihrer Zerrüttung durch die Sunde wiederhergestellt wird. Der göttliche Schmerz über das in der gut geschaffenen Belt zur zerftorenden Gewalt entfesselte Bose, welcher 1. Mof. 6, 6 fich in das parodoge Bort fleidet, daß Gott die Erschaffung des Menschen bereut habe, ift der Grundton, der durch die ganze Bibel durchflingt, und in welchem Gott als ein folder, welcher bas Bofe verabscheut, sich offenbart \*\*). Die alttestamentliche Theofratie mit

<sup>\*)</sup> Offenb. Joh. 22, 15 zu vergl. mit 1. Mof. 1, 27 f.

<sup>\*\*)</sup> Wir erinnern an Stellen wie Pf. 5, 5 ff.; Jes. 65, 12; Sach. 8, 17; Matth. 19, 17; 1. Joh. 2, 16; 2. Tim. 2, 19; Col. 1, 13; 2. Petri 2, 4 ff.

ihren Luftrationen und Expiationen hat, fobald wir den Abscheu Gottes vor der Gunde hinwegdenken, eben fo wenig mehr einen Sinn, als das neuteftamentliche Guhnopfer am Rreuze mit feinem zur Buge und Wiedergeburt aufmahnenden Ernfte. Jene anscheinend der Beiligkeit Gottes widersprechenden Stellen empfangen in der That das geeignete Licht, sobald wir jede für sich im Zusammenhange des göttlichen Wortes betrachten. Un der Stelle 1. Mof. 22, 1 f. löft nich der Schein, ale ob Gott jum Bofen reize von felbit auf; denn thatfächlich verhindert er dort ja vielmehr das Bofe\*). Bu 2. Mof. 4, 21 u. f. w. gibt uns der Ergähler in fo fern die Löfung felbst an die Sand, als er, was von ihm dort als göttlich beabsichtigt dargestellt wird, anderwärts als die eigene That des Sundigenden erscheinen läßt \*\*). Durch den Bechsel des Subjefts zeigt er augenscheinlich, daß er die menschliche Verantwortlichkeit nicht aufheben, noch weniger Gott zum Urheber des fündlichen menschlichen Sandelns machen, sondern darthun will, daß die Abfichten des Gunders, weit entfernt von deffen Willfur abzuhängen, dem Belt- und Beilezwecke Gottes untergeordnet find. In Diefem Lichte erhellen fich dann auch die Dunkelheiten der übrigen vorbin angeführten Stellen. Alles, was geschieht, ift immer das Broduft einer zwiefachen Urfächlichkeit: der unbedingten göttlichen und der bedingten endlichen. Die göttliche Urfächlichkeit geht auf das Befen der Dinge felbst, und bringt darum auch ewige Birfungen bervor. Indem aber Gott zugleich die Welt in die Zeit hinein geschaffen hat, hat er ihr auch innerhalb der Zeit= entwickelung eine, durch seine ewige Urfachlichkeit bedingte, zeitliche Selbstständigkeit mitanerschaffen. Die Gunde, als eine Erscheinung, welche ber Realität des wirklichen Seins, des Rechtes auf Existenz eigentlich ermangelt, fallt außerhalb des Bebietes der ewigen göttlichen Wirfungen; fie ift ausschließlich ein Produkt der endlichen Mittelursachen. Da nun aber die Mittelurfachen einen blos relativ felbfiffandigen Wirfungsfreis baben,

<sup>\*) 1.</sup> Moj. 22, 12.

fo kann ihnen auf die Gesammtentwickelung des Weltganzen auch keine endgültige Einwirkung zukommen. Die Mittelursachen haben keine ewigen Zwecke; wenn sie auch mit mehr oder weniger Deutslichkeit sich Zwecke vorstellen, so vermögen sie doch niemals dieselben auch nur einigermaßen sicher zu erreichen. Daher hat die absolute Ursächlichkeit allein wahre Zwecke, weil durch sie allein das wirkliche Sein und darum auch reelle Werden des Weltganzen bedingt ist \*).

Deßhalb ist in Betreff der Erscheinung der Sünde in der Welt eine doppelte Betrachtungsweise durch die Natur der Sache geboten. Als subjective That des Menschen ist die Sünde widergöttlich, und zugleich eine Wirfung blos endlicher und darum mit der Zeit vorübergehender Ursächlichseiten. Als obsektive Erscheinung innerhalb des Weltzusammenhanges ist sie zweckwidrig, und zugleich dem göttlichen Weltzwecke untergeordnet. Gott verursacht sie niemals, weil sie lediglich in das Gebiet der endlichen Ursächlichseiten fällt; einmal aber verursacht fällt sie unter die Ordnung seines ewigen Weltzwecks, dem sie unbedingt dienen muß. Isvael hat (wie unzählige Stellen des A. T. bezeugen) sich selbst durch eigene Schuld auf den Weg des Verderbens begeben; Gott aber hat diesen selbsterwählten Verzebens begeben; Gott aber hat diesen selbsterwählten Verzebens

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hier an ein Bort Rothe's (Theol. Ethif, I, 112), bas wir und gern aneignen: "Mit ber unbedingten Abhangigfeit ber Belt von Gott . . . verträgt fich febr wohl ein naturliches Fürfichfein, eine relative Gelbstftanbigfeit ber Belt", innerhalb welcher Rothe "bas Spiel ber freien creaturlichen Urfachen" fich bewegen läßt. Bgl. a. a. D., I, 124: "Die Realifirung ber abstraften Formel fur ben Berlauf ber Weltentwicklung in bem concreten Stoff ber Wirklichkeit ift, fo wett fie als burch die Birkfamkeit ber perfonlichen Greatur felbst, b. h. burch ben sittlichen Proces vermittelt, von Gott selbst ausdruck-lich gebacht und geordnet ift, bem freien Spiel bes handelns ber perfonlichen Weltwefen aubeimgegeben." Gine abnliche Lofung bei Leibnit (Théodicée, LXXIII, 377): Le concours de Dieu consiste à nous donner continuellement ce qu'il y a de réel en nous et en nos actions, autant qu'il enveloppe de la perfection; mais ce qu'il y a là-dedans de limité et d'imparfait, est une suite des limitations précédentes, qui sont originairement dans la créature. Rant mußte von feinem Standpunkte aus freilich an allen Berfuchen einer Theodicee verzweifeln (vgl. über bas Miflingen aller philosophifchen Berfuche in ber Theodicee, vermischte Schriften III, 147 f.), weil bie Bernunft in ber That von Gott nichts weiß, fondern nur von ber Belt. Unders verhalt es fich mit bem Bewiffen.

berbensmeg in feinen emigen Beltplan aufgenommen und als Offenbarungsmittel feiner Gerechtigfeit und Barmberzigfeit benütt. Die Beiden haben durch eigene Schuld falfche und todte Gogen an die Stelle des mahren und lebendigen Gottes gefett; Gott aber hat es fo geordnet, damit gerade die Tiefe diefes Falls in den Creaturdienft ihre Rudfehr zu dem in Chrifto geoffenbarten Sobenpunkte der göttlichen Wahrheit ermöglichte. Die Fresehrer der apostolischen Gemeinden find durch eigene Schuld in Berwirrung gerathen; Gott aber hat ihre verkehrten Gedanken in ein Ferment der Erfenntniß und ihre bofen Bege in Erfolge des Beils umgewandelt. Wenn er den Weisen zur Zeit Chrifti das Licht des Evangeliums verborgen hat, so hat er es gethan, weil diefelben sich aller Empfänglichkeit zur Aufnahme jenes Lichtes durch eigene Schuld beraubt hatten. Wie undurchdringlich unserem irdisch begrenzten Blide auch das wunderbar verschlungene Gewebe endlicher Wirkungen und ewiger 3mede sein mag; wie viel Urfache wir ftets auf's Neue wieder haben mogen, mit dem Apostel vor der unergründlich-reichen Tiefe der göttlichen Beisheit und der unerforfchlich-lichten Göbe ber göttlichen Bege verftummend ftille ju fteben, das fann uns nicht abhalten, mit der gefammten driftlichen Rirche alter und neuer Zeit das unumwundene Befenntnig abzulegen, daß das göttliche Licht mit der fündlichen Finfterniß nichts gemein bat, daß, wie unfer Lehrsat fagt, der Ursprung der Gunde aus der Urfächlichkeit des göttlichen Allmachtswillens nicht zu begreifen, und daher auch nicht abzuleiten ift \*).

<sup>\*)</sup> Die Uebereinstimmung der chr. Dogmatif in Betreff des in unserem Paragraphen entwickelten Sages steht für alle Zeiten sest. Schon Fresnäus schrieb (nach Eusedius) eine verloren gegangene Schrift über das Thema, daß Sott nicht die Ursache des Bösen sein könne, und nur gnostissirende Richtungen versielen hin und wieder dem von der Kirche als häretisch verworsenen Irrthum. Innerhalb des prot. Lehrbegriffes erklärt die Augustana (I, 19): De causa peccati docent, quod tametsi Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diadoli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo. Noch entschiedener erklärt reformirterseits die cons. helv. post.: Damnamus omnes, qui Deum saciunt autorem peccati . . Proinde quando dicitur in scripturis Deus indurare, excoecare et tradere in reprobum sensum, intelligendum id est, quod justo judicio Deus id faciat, tanquam judex et ultor justus. Der Borwurf der Lutherischen Dogmatifer gegen die "Calviniani", "qui faciunt Deum

S. 29. Ist somit keinem Zweisel unterworsen, daß der Ur Die firchliche Bersprung der Sunde auf dem Gebiete der endlichen Mittels urfachen gesucht werden muß: so frägt es sich im Weiteren, wosselbst die erste Veraulassung dazu zu finden ist? Mit Recht hat die Dogmatik auch in Betreff dieser Frage vorausgesetzt, daß in dem einfachen Tiefsinn der mosaischen Erzählung die befriedigende

directe et per se causam et autorem peccati" (Quenftedt, systema II, 97) ift ein Produkt des Migverständnisses und ber Barteileibenschaft. Schon Calvin hat fich hieruber fo flar und entichieben ausgesprochen, baß für eine unbefangene Forschung fein Zweifel über seine eigentliche Meinung möglich ist (Instit. II, 1, 10): A carnis nostrae culpa, non a Deo nostra perditio est. . . . Quare ruinam nostram naturae depravationi imputandam meminerimus, ne in Deum ipsum, naturae autorem, stringamus accusationem. Bwingli in feiner angefochtenften Schrift (de providentia Dei, Opera, IV, 108) erklärt ausbrücklich: Non est igitur peccatum, quod Deus fecit, sed homini atque angelo est. Bgt. bamit feine Auslegung ber Stelle Jac. 1, 13 f. (Opera VI, 2, 254): A Deo nil nisi bonum est. Quodsi in nobis mali quidpiam deprehendimus, Deus omnis boni fons et origo nequaquam est incusandus, sed nobis omnis culpa adscribenda, qui natura peccatores sumus. Si rursus quid boni, Dei hoc donum esse agnoscamus. A. Schweizer bemerkt fehr richtig (die prot. Centralbogmen, I, 128): "Es ware leicht, ju gei= gen, bag bas Meifte, was man in neuerer Zeit an biefer Schrift anftogig gefunden, bei Luther noch ftarter vorgetragen ift." Dag man reformirterfeits ebenfo fehr wie lutherischerfeits die gottliche Urfachlichkeit in Betreff bes Urfprunges ber Gunbe abgewehrt, hat mit Beziehung auf Die alt-protestantische Kirche Seppe gezeigt (Dogmatik, I, 365 bis 379). Wir begnugen uns mit Anführung bes Bortes von Dlevian (expos. symb. apost., 51): Ita Deus sua providentia gubernat omnia, ut interim immunis maneat ab omni peccato. Calvin hat übrigens nicht, wie heppe es a. a. D. barftellt, ben Sag ex Dei ordinatione injici reprobis peccandi necessitatem ofine Beiteres ausgesprochen, sondern erklärt (instit. III, 23, 9): Dei ordinationi, qua (reprobi) se exitio destinatos conqueruntur, sua constat aequitas.... quando (homo) nulla alia ratione sic perditus est, nisi quia a pura Dei creatione in vitiosam et impuram perversitatem degeneravit. Am Scharfften ausgebrückt findet fich die Ablehnung ber gottlichen Urfachlich= feit bei bem Buftanbekommen ber Gunde in bem Cage Quenftebt's (a. a. D., II, 49): Causa efficiens peccati . . . nullo prorsus modo Deus est, h. e. neque ex partibus, neque ex toto, neque directe, neque indirecte, neque per se, neque per accidens, sive in specie lapsus Adamitici, sive in genere peccati cujuscunque, Deus causa vel autor est, vel dici potest.

Untwort darauf gegeben sei. Die erste Beranlassung zur Sünde geht nach dieser Erzählung nicht von dem Menschen selbst, sondern von der listigen Schlange aus; sie und ihr Berbältniß zum Menschen ist die allen anderen Ursachen voransgehende Ursächlichkeit, worans das Bose entspringt.

Bas bedeutet nun aber die Schlange? Diefes rathfelhafte Wefen hat den Auftoß zu einer Borftellung über den Ursprung des Bofen gegeben, welche unfer Lehrsatz ebenfalls abzuwehren fich genöthigt fieht. Go fehr nämlich die firchlichen Dogmatifer in ihrem Rechte fich befinden, wenn fie die Schlange als die Mittel= urfache ber Sunde bezeichnen: fo wenig konnen wir ihnen unfere Buftimmung schenken, wenn fie, nach dem Vorgange fcon der alten Rirde, unter der Schlange den Satan verfteben\*). Die Borftellung, daß die Sunde ihren Ursprung in der satanischen Ursächlichfeit genommen habe, obwohl fie innerhalb der firchlichen Dogmatif ftets die allgemein verbreitete geworden ift, entbehrt der nöthigen Begründung. Ift uns bis zu dem Bunkte, an welchem wir fichen, das Boje nur als etwas im Menschen Borfindliches, und zwar etwas, was im Menschen nicht sein soll und dennoch sein will, er= schienen; hat uns auf die Frage nach seinem Urfprunge in Berbindung mit dem Zengnisse des Gewissens und des göttlichen Bortes ein taufenoftimmiger Chor von Bahrheitszeugen zugerufen, daß es nicht in Gott feinen Urfprung genommen baben fonne: fo ift doch damit ber rathselhafte Urfprung des Bofen noch nicht erklärt, und in der Borftellung vom Satan fommt uns ein folder Erklärungsversuch nun wirklich entgegen. Das Bofe so lautet derfelbe allgemein gefaßt — ift nicht menschlichen, son= dern übermenschlichen, übernatürlichen, jedoch immerhin creaturlichen Urfprungs. Damit entfteht nothwendig die Frage nach dem Befen des Satans, und wir betreten den Boden einer dogmatischen Vorstellung, von welcher ein bochverdienter Lehrer der Rirche noch vor Rurzem gesagt hat, daß es gegenwärtig keine fo fehr ftreitige mehr gebe, daß fie von jeber in der Kirche ein schweres dogmatisches Kreuz, ein Problem, ein

<sup>\*)</sup> Quenstebt (systema, II, 52): Causa instrumentalis (peccati) serpens est, isque verus et naturalis, sed a diabolo obsessus.

Musterium nicht nur für die driftliche Gnosis, sondern auch für den chriftlichen Glauben gewesen sei\*).

Die Lehre vom Satan fteht mit der Borftellung von einem übermenfchlichen und überirdischen Geifterreiche, einer jenseitigen Belt von vernünftigen Geschöpfen, welche gang anderen Dafeinsbedingungen als die Menschenwelt angehören, im engsten Bufammenhange. In wie fern der Glaube an die Bahrheit des driftlichen Beils an die Voransfegung der Existenz eines folden Geifterreiches geknüpft sei: diese Frage kann vorerst noch nicht erörtert werden. Bor Allem muffen wir wiffen, mas die Rirche vom Satan lehrt? Nach ihrer Ansicht ift aus der Gesammtheit der ursprünglich geschaffenen außerirdischen Geister eine Anzahl in der anerschaffenen Vollkommenheit nicht beständig gewesen, sondern gefallen und schlechthin boje geworden. Unter diesen hatte besonders Einer hervorgeragt, der als Vornehmster von Allen die übrigen zum Abfalle verführte und als ihr intellektuelles Saupt sie feit ihrem Kalle regierte und zu feinen verwerflichen 3wecken benütte. Diefer schauerliche Geisterfall war dem Gundenfalle des Menschen vorangegangen, und das Reich diefer gefallenen Geifter batte den Meniden im Stande feiner urfprunglichen, erft anerschaffenen, noch nicht fittlich erworbenen, Vollkommenbeit um fo mehr bedrobt, als diefelben an und fur fich durch Intelligenz, Willensftarte und Machtumfang dem Menschen weit überlegen find. Die Berführung durch den Satan kam nicht in einem Bettstreite mensch= licher mit menschlichen, sondern mit übermenschlichen Rräften zu Stande \*\*).

<sup>\*)</sup> Lude (beutsche Zeitschrift, Jahrgang, 1851, 57) fügt noch hinzu, baß ber chriftliche Glaube auch in seiner ebelsten Bescheibenheit und fraftige sten Muthigkeit oft schwer an ihr zu tragen, ja manche Gefahr zu bestehen gehabt habe.

<sup>\*\*)</sup> Calov (systema, IV, 3, 290): Angeli mali sunt angeli, qui a Deo libere defecerunt, perversi facti, Dei atque hominum hostes perpetui. Der Satan (diabolus) ist es, a quo mittuntur angeli tanquam eo, quem pro capite agnoscunt — sub Satana, ceu Principe sunt . . . \$ollaş (examen, 397): Angelum quendam supremi ordinis excellentiorem Deiformitatem aut concreata eminentiorem perfectionem ac dignitatem affectasse, aliosque angelos aut exemplo aut suasione quadam seduxisse, probabiliter colligitur . . . .

Wie leicht scheint sich nun aber das verwickelte Problem des Sündenfalls vermittelst einer solchen Boranssehung zu lösen? Wie aus dem Innern des gutgeschaffenen Menschen die gottwidrige Selbstbestimmung hervorgegangen sein soil: das läßt sich anscheinend nicht begreisen. Wo ursprüngslich lediglich Licht war, wie soll da plözlich Finsterniß hervorgebrochen sein? Dagegen ist — nach dieser Boranssehung — die Finsterniß schon vor der Erschaffung des Menschen eine vollendete Thatsache gewesen; in das Neich der guten gesichaffenen Geister war das Böse bereits mit zerstörender Gewalt eingedrungen; neidisch und verderbenschwanger sauerte der tücksiche Fürst dieses Neiches auf den harmlosen, sittlich unerfahrenen Menschen, und durch schnöde Arglist und wohlberechnete Berläumdung überlistete er das arme schwache Weib\*). Auf diesem Punkte zist

Potentia illorum est quidem humana superior, attamen virtute divina ligata, ut absque permissione Dei nihil efficere valeant. Baier (theol. pos., 293): Angeli illi omnes amiserunt gratiam sibi concreatam... sine spe restaurationis. Gisbert Brëtius (Sel Disp., I, 932) wirft segar die Frage als problematisch auf: An cuique homini malus genius seu tentator a Lucifero sit destinatus?

<sup>\*)</sup> Wir finden diefe Borftellung ichon bei Juftinus Marthr ziemlich ausgebildet (Dial. c. Tryphone, 125): Ότε γάο ανθοωπος γέγονεν προσηλθεν αὐτῷ ὁ διάβολος, τουτέστιν ή δύναμις ἐκείνη ή καὶ ὄφις κεκλημένη καὶ σατανᾶς, πειράζων αὐτον, καὶ ἀγωνιζόμενος καταβαλείν διά του αξιούν προσκυνήσαι αυτόν. Cap. 124 hat er bie πτῶσις τοῦ έτος τῶν ἀρχόντων, τουτέστι τοῦ μεκλημένου έχείνου όφεως, πέσοντος πτώσιν μεγάλην δια το αποπλανήσαι την Ευαν ermahnt. Bgl. Augustinus (de genesi ad literam XI, 3): Nec sane debemus opinari, quod serpentem sibi, per quem tentaret persuaderetque peccatum, diabolus eligeret, sed cum esset in illo propter perversam et invidam voluntatem decipiendi cupiditas, non nisi per illud animal potuit quod posse permissus est. Die Schlange ift ihm an fich nicht bofe, ba alle Thiere von Bott gut erschaffen waren. Per serpentem mali quid agere permissus est diabolus. Auch er ftellt die intellektuellen Rabigkeiten bes Teufels ichon bebeutend hoch (a. a. D., 29): Prudentissimus omnium bestiarum, h. e. astutissimus ita dictus est serpens propter astutiam diaboli, qui in illo et de illo agebat dolum. Aud Augustinus ift ber Meinung diabolum - homini invidisse, aus Meib habe er ihn verführt (a. a. D., 16). J. Gerhard (loc. X, 1, S. 7): Postquam Satanas a Deo creatore suo deflexerat, odio Dei et hominum invidia incitatus cogitavit, hominem ad transgressionem praecepti solicitare.

im Allgemeinen die, innerhalb der symbolischen Tradition sich absichließende, Dogmatif bis auf den heutigen Tag stehen geblieben. Als ein böses geistiges Wesen ist, nach Kury, der Satan dem erstgeschaffenen Menschen entgegengetreten, und es ist ihm gelungen, die Lust nach dem Genusse der verbotenen Frucht in dessen Seele zu pflanzen\*). Auch Thomasius ist der Meinung, daß der Satan bei dem Sündenfalle das eigentlich wirksame Prinscip gewesen sei, dem die Schlange nur als Mittel gedient habe\*\*).

S. 30. Sehen wir auch vorläufig noch von der Frage ab, Die firchliche Vehre vom Leufel im Vichte ber Vichte ber Wicke ber Willenfacht. ob denn wirflich Gemiffen und Schrift uns nöthigen, den Urfprung der Gunde auf ein den überirdifden Schöpfungefreifen angehörendes Beiftwefen gurudzuführen, fo find doch von der Biffenfchaft fo viele beachtenswerthe Einwürfe gegen Diefen Erflärungsversuch in Betreff des Ursprunges des Bosen erhoben worden, daß man fich einigermaßen verwundern muß, wenn die Apologetif es gegenwärtig in der Regel fo leicht mit denfelben nimmt, nachdem die älteren rechtgläubigen Dogmatiker die Widerlegung ichwächerer Einreden fich fo fauer hatten werden laffen. Satte der vulgare Rationalismus den Glauben an den Teufel als "mitleidswerthen Wahn einer unerleuchteten Zeit" dargefte Ut \*\*\*): fo hatten allerdings besonnene Forscher, wie de Wette, wenigstens die Ueberzeugung ausgesprochen, daß die Borftellung vom Teufel für Jefum eine fittlich = id cale Bedeutung gehabt habe, wenn fie auch in anderer Beziehung nicht in das Chriftenthum gehöre +). Schleier = macher, welcher die Borftellung vom Teufel, wie fie fich unter uns gebildet, für fo haltung slos erflärte, daß man eine Ueberzeugung von ihrer Bahrheit Niemandem zumuthen könne, hatte fich darauf

Hollaz beschreibt die Macht der Berführung von Seite des Satans (examen, 508) sehr anschausich: 1) Conatus est mulieri persuadere quasi nuditas — turpis esset; 2) ausus est, Deum sanctissimum insimulare invidiae; 3) ausus est Deum accusare mendacii; 4) inescavit mulierem blanda promissione eminentioris conformitatis cum Deo; 5) vacillantem Evam vicit blanditiis porrecti fructus delicatissimi!

<sup>\*)</sup> Geschichte bes U. Bundes, 2. A., I, 62.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., I, 312.

<sup>\*\*\*)</sup> Röhr, Chriftologische Predigten, 75.

<sup>+)</sup> Biblische Dogmatik, 3. A., 214.

beschränkt, auf die Thatsache zu verweisen, daß die Kirche niemals einen doctrinalen Gebrauch von jener Borftellung gemacht habe\*). Selbst von Reinhard war es auf dem Standpunkte feines Supranaturalismus einigermaßen zweifelhaft gelaffen worden, ob die Schriftlebre vom Tenfel ernstlich gemeint, oder nicht vielmehr eine "weise Berablaffung zu dem herrschenden Aber= glauben" fei \*\*). Nach so gewichtigen das Dogma anzweifelnden Stimmen, welchen in neuester Zeit noch Diejenige Lude's an der Schwelle seines Grabes mit gewohntem mannlich-fittlichem Ernfte fich angeschlossen hatte, indem er daran erinnerte, wie "der Glaube an den Teufel und die Damonen in feiner unfritischen und empirischen Fassung immer in mußige Speculationen und mythisirende Phantafiespiele ausartet, und so oft praftisch schädlich wird" \*\*\*), hätte man ohne Zweifel erwarten dürfen: nicht durch einen ein= fachen Restaurationsversuch der ältern überlieferten Anschauung, fondern nur durch vertiefte Forschung werde die Lehre eine neue Stelle in der Dogmatik erobern wollen. Sicherlich ift gegen den Teufel oft mit wenig Berftand argumentirt worden. Dasjenige Argumentationsverfahren, deffen D. Fr. Strang fich gegen ibn bedient, wenn er behauptet: das Princip der Immanenz dulde weder ein der Menschenwelt jenseitiges Geifterreich, noch gestatte es, für irgendwelche Erscheinungen in jener die Ursachen in diesem aufzusuchen +), bat für einen auf dem Grunde der driftlichen Seilswahrheit stehenden Denker unstreitig feine überzeugende Rraft. Stellt er fich doch mit feinem Berfahren gang auf denfelben Standpunft einer problematischen Boraussetzung, welchen er befämpft, anstatt auf den festen Boden durchschlagender, wissenschaftlicher Grunde. Bon gang anderem Gewichte ift dagegen die Argumen-

<sup>\*)</sup> Der dyr. Glaube, I, §. 44.

<sup>\*\*)</sup> Borl. über die Dogm., 198. Das lettere scheint ihm nicht angenommen werden zu können, wie er sich sehr vorsichtig a. a. D. ausdrückt. "Die Frage, ob und wiesern auch der Teufel unter die Ursachen des Sittlichbösen auf Erden gezählt werden müsse, können wir hier ganz under rührt lassen", sagt er (System der chr. Moral, I, 401, Anm. g), und er bekämpft (ebendaselbst, 772) die Weinung, daß man gotteslästerliche Gebanken für Eingebungen des Teufels zu halten habe, als einen Wahn.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsche Zeitschrift, a. a. D., 68.

<sup>+)</sup> Die chr. Glaubenslehre, II, 17.

tation Schleiermacher's. Erftens ift nach Schleiermacher nicht einzusehen, wie geiftige Befen von bober Bollfommenbeit, welche in naher Berbindung mit Gott lebten, aus Diefem Buftande freiwillig in einen Zuftand des Widerspruchs und der Empörung gegen Gott übergegangen fein follen. 3meitens ift nicht zu begreifen, wie, wenn nach dem Fall die natürlichen Rräfte des Tenfels unverrückt geblieben find, beharrliche Bosheit bei der ausgezeichnetften Ginficht follte besteben fonnen. Drittens ift eben fo fcwer zurechtzulegen, wie nur die einen Eugel follten gefündigt haben, die anderen nicht. Biertens ift auch das schwer zusammenzudenfen, wie fie aus Sag gegen Gott und, um fich das Gefühl ihrer Uebel zu erleichtern, in einem thätigen Widerstand begriffen sind und doch nichts ausrichten können als mit Gottes Zulaffung, in welchem Falle sie doch weit mehr Linderung ihrer Ucbel und Befriedigung ihres Saffes gegen Gott in ganglicher Unthätigfeit finden wurden. Kunftens endlich, da der Teufel mit feinen Engeln als ein Reich gedacht wird, ware dasselbe doch nicht anders zu denken, als fo, daß der Oberherr allwiffend ware und was Gott geftatten werde, d. h. die schlechthinige Nichtigkeit seines Widerstandes gegen das Gute, vorherwäßte\*).

Im Allgemeinen muß der neuesten dogmatischen Theologie das Zengniß versagt werden, daß sie auf eine gründlich ernste Prüfung dieser Argumente eingegangen sei\*\*). Was den erst en Bunkt, den Fall des Tenfels, betrifft, so ist derselbe unzweisels haft viel schwerer zu erklären, als der Fall des Menschen. Und doch bietet auch die Erklärung von diesem so große Schwierigseiten dar, daß die Berführung durch den Tenfel sich der Dogmatif als sehr erwünschter Nothbehelf dargeboten hat. War der Mensch vor dem Falle gut, d. h. wenn nicht sittlich vollendet, doch sittlich vollenmen, so kann das Böse — das ist ja die Ansicht gerade

\*) Der dyr. Gl., I, S. 44, 1.

<sup>\*\*)</sup> Nuch was Gelehrte wie Ebrard (Chriftl. Dogmatik, I, 292, Unm. 2) und Martensen (chr. Dogm., S. 103, Anm.) gegen jene schleiermacher'schen Argumente bemerken, ist äußerst dürftig und ungenügend, und Lücke hat volles Recht (a. a. D., 59) hiergegen zu erinnern: "Die vornehme Berachtung und Abfertigung ber schleiermacher'schen Kritik von Seiten ber sogen. Spekulativen und Konservativen kann ich weber für gerecht, noch für gefahrlos halten."

ber traditionellen Dogmatit - nicht aus feinem eigenen Innern entsprungen fein; denn feine Quelle sprudelt das Guge und das Bittere\*). Darum bemuht fich noch gegenwärtig Thomafins fo febr, und zu verfichern, daß die Berfuchung zur Ueber= tretung des göttlichen Gebotes von außen an den Menichen berangetreten fei, daß der Menich das Bofe nicht aus fich felbft erzeugt habe, und er ruft mit einem Unfluge von Entruftung aus: "Bie follte auch Gott die Macht des Berderbens in's Paradies bineingeschaffen baben?" \*\*) Allein Thomafins batte bierbei nicht vergeffen follen, daß ein ähnlicher Ausruf mit Beziehung auf den Fall des Teufels noch weit paffender angebracht mare. Die firchlichen Dogmatifer können nicht ernftlich genng betheuern, daß Gott die überirdische Geifterwelt nicht nur gut, in dem "Stande der Gnade" erschaffen, sondern auch ursprünglich mit ausgezeichneter Beisheit und vollfommener Beiligfeit ausgeruftet habe \*\*\*). Bober nun jener Grauel vollendeter Bo8= beit, welche urplöglich aus dem Teufel und seinen Engeln bervorbricht und um so unbegreiflicher erscheint, je ausgezeich= neter ihre anerschaffene Beisbeit, je vollkommener ihre ursprungliche Beiligkeit mar, und je weniger fich irgend ein von außen auf fie einwirkendes Werkzeug der Berführung nachweisen läßt? +)

<sup>\*)</sup> Jac. 3, 11.

<sup>\*\*)</sup> Chr. Perf. u. Werk, I, 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollas (examen, 385): Angeli in statu gratiae a Deo eximia sapientia et sanctitate perfecta exornati erant.

<sup>†)</sup> G. Boëtius, ber sehr eingehende Untersuchungen über den Teusel ansgestellt hat, bemerkt ganz folgerichtig (Sel. Disp, I, 914): Diadoli, quatenus ut diadolus seu formaliter malus consideratur et secundum id quod se ipsum fecit, nulla alia est causa efficiens (seu potius desiciens) quaerenda extra ipsum. Wenn Ebrard zur Enteträftung des obigen Einwurses bemerkt, daß ja der Mensch auch troß seiner Bollkommenheit gefallen sei: so war die Bollkommenheit des Menschen eine noch sehr relative, während dieseinige der Engel sanctitas perfecta. Die Menschen hatten den Reiz der Sinnlichseit in sich, während die Engel von der firchlichen Dogmatik als reine Geister, spiritus omnis materiae tam crassioris quam subtilioris expertes, (Hollaz, examen, 377) geschildert werden, und, was entscheidet, die Menschen wurden durch eine ihnen überlegene Persönlichseit versführt, während ein Organ der Versührung für die Engel unnachsweisbar, bei der ihnen anerschaffenen innigsten Gottesgemeinschaft auch

Aber auch der dritte Einwurf Schleiermacher's ist nicht so leicht zu beseitigen. Der erste Mensch sündigt als der Vertreter der Menschheit, und es ist gerade die Allgemeinheit der Sünde, welche uns über ihre Wirklichkeit nicht im Zweisel lassen kann. Mit dem Falle der Engel verhält es sich umgekehrt. Nicht die Engelwelt ist gefallen, sondern der Engelsall hat sich nur auf Einige, worunter besonders ein durch Einsicht, Willensstärfe und Machtumfang hervorragendes Engelindividuum, erstreckt, so daß unerklärt bleibt, warum, wenn doch alle Engel in gleich vorzügslicher Weise von Gott sittlich ausgerüstet waren, nur die Einen abgesallen sind, die Anderen dagegen im Guten verharrt haben.

Unter dief en Umftanden ift es naturlich, daß die Meinungen über die Urfache des Engelfalles immer fehr auseinander gegangen find. Um meiften schwanft die Ueberlieferung zwischen der Annahme, entweder daß diefelbe in dem Reide, oder daß fie in dem Boch = muthe der gefallenen Engel gelegen habe. Allein, obwohl die erftere Bermuthung auf ein fehr altes apotryphisches Zeugniß fich ftügen kann\*), so bleibt doch undenkbar, wie ein so außerordentlich bevorzugtes Wefen, wie der gefallene Engelfürst mar, dem weit niedriger geftellten und viel durftiger ausgestatteten Menfchen gegenüber Regungen des Neides fühlen konnte, und fast noch undenfbarer, wie fo kleinlicher Reid mit dem anerschaffenen Geiftesadel desfelben verträglich fein follte. Daß aber Sochmuth den Teufel zum Falle bringen tonnte, ift defhalb ichwierig vorzuftellen, weil, wenn feine vollkommene Gute ihn vor demfelben nicht bewahrte, jedenfalls feine ausgezeichnete Ginficht ihn darüber belehren mußte, daß feine gefcopfliche Natur jeden Berfuch, Gott fchlecht= hin gleich zu werden, ohne Beiteres vereiteln werde \*\*). Noch

undenkb..r ist. Wodurch also bei den Engeln jene persönliche Selbstentschung herbeigeführt werden sollte, welche nach der Eirchlichen Lehre die einen in den status gloriae, die anderen in den status miseriae versete, das ist dis jest auch nicht einmal einigeremaßen wahrscheinlich gemacht worden.

<sup>\*)</sup> Beißheit 2, 24: φθότφ δε διαβόλου θάνατος είςηλθεν είς τον κόσμον.

<sup>\*\*)</sup> Deshalb sind auch bie Lehrer, welche ben Teufel aus Hochmuth fallen lassen, über die Veranlassung zu biesem Hochmuthe felbst wieder uneins. S. Calov (systema, IV, 351 f.). Augustinus an der Stelle,

schwieriger aber, wo möglich, ift es einzusehen, wie die ursprunglich guten Engel in einem Angenblice fchlechthin und unverbefferlich bose geworden sein sollen? Ift das Bose, wie Augustinus fo angelegentlich versichert, nur am Guten und fann was mahre Realität hat niemals boje werden: jo fann auch fein Personleben, gebore es der überirdischen oder der irdischen Schöpfung an, der Sunde ichlechthin verfallen, ja es läßt fich überhanpt das Bofe innerhalb des Gelbstbewußtseins nur zugleich auch als Bewußtsein von feinem Gegenfage, dem Guten, denfen. Ber das Bewußtsein des Guten völlig verloren hat, der hat das mit nothwendig auch das Bewußtsein des Bofen verloren. Ein schlechthin boses kann nur als ein zugleich nothwendig boses Befen gedacht werden, und der Magstab der sittlichen Berantworts lichkeit mußte bei Beurtheilung desfelben wegfallen. Je vollendeter und unverbefferlicher wir uns das Bofe denken, um fo mehr denfen wir uns überdies noch dasselbe als das Resultat eines länger andauernden fittlichen Prozesses, so daß der plögliche Uebergang aus einer schlechthin guten in eine schlechthin bofe sittliche Beschaffenheit der Natur eines sittlichen Borganges überhaupt widerspricht.

In dieser Unmöglichkeit, den Fall des Teufels sittlich zu begreifen, liegt denn auch der Grund, weßhalb der Teufel im firchlichen Dogma mehr wie ein Uebel erscheint, als wie ein lediglich Böses, und weßhalb die theologische Speculation schon in älterer Zeit die Möglichkeit der Besehrung des Teufels nicht ausschließlich verwarf, und noch in neuester Zeit einräumte, daß die absolute Bosheit

wo er sich gegen ben Neid als ursprüngliche Beranlassung zum Engelsfall erklärt (de Gen. ad lit. XI, 13), meint: Hine diabolus cecidit, qui amavit... propriam potestatem. Proinde perversus sui amor privat sancta societate turgidum spiritum, eumque coarctat, miseria jam per iniquitatem satiari cupientem. De civ. Dei, XI, 13: Suo recusans esse subditus creatori et sua per superbiam velut privata potestate lactatus, ac per hoc falsus et sallax... qui per piam subjectionem noluit tenere quod vere est, affectat per superbam elationem simulare quod non est. Aber die Lösung der Frage, wie die ursprünglich guten Engel dazu gekommen sind, auß ihrem eigenen schliechthin guten Besen heraus schlechthin böse, hochmuthig und selbstsüchtig zu werden, hat Augustinus nicht einmal versucht. Ein "quis enim catholicus christianus ignorat" ist freilich keine Beweisssührung.

desfelben eine speculative Undenkbarfeit sei\*). Go viel aber leuchtet ein, daß ein nicht mehr schlechthin boser, auch nicht ein wirklicher Teufel, d. h. jedenfalls nicht mehr ber Teufel des firchlichen Lehr" begriffes ift. Sat Schleiermacher auch in Betreff feiner vierten Einrede nicht Unrecht, wenn er es unbegreiflich findet, wie fich der Teufel bei seiner ausgezeichneten Einsicht darauf einlassen könne, die Erreichung des ewigen Beltzweckes Gottes unaufhörlich zu feinem Schaden und zu feiner Schande zu befämpfen, auftatt Gottes Weltplan weit bequemer durch unthätige Rube zu hemmen: fo haben doch alle gegen die herkommliche Satanologie aufgebrachten Einwürfe in dem letten als dem ftarkften ihre Spite, daß es unmöglich fei, ein Reich des Satans vorauszuseten, welches dem göttlichen Beltplane ftets zuwiderhandelt, obgleich fein Beberricher das, was Gott allen übrigen Gefchöpfen verborgen hat, alfo auch die schlechthinige Richtigkeit seines Widerstandes, zum voraus weiß. Müßte denn bei fo völliger Berdunkelung des Guten, wie fie die kirchliche Lehre in dem Teufel voraussetzt, nicht auch das Licht der Wahrheitserkenntniß völlig verdunkelt und daher alle Kähigfeit, die Wege Gottes, überhaupt aber das Sein der Dinge wie es in Bahrheit ift, zu erkennen, verloren gegangen fein? \*\*)

<sup>\*)</sup> Bekanntlich finden sich schon bei den alexandrinischen Lehrern Andeutungen davon, daß die künstige Bekehrung des Teusels und der Dämonen im Bereiche der Möglichkeit liege. De princip. III, 6, 5 sagt Origenes: Nihil omnipotenti impossibile est nec insanabile est aliquid factori suo; propterea enim fecit omnia, ut essent, et quae facta sunt, ut essent, non esse non possunt. J. P. Lange (pos. Dogmatik, 575): "Der schlimmste Böse ist uns das Symbol des absolut Bösen. Wir haben eben nach seiner Stellung zu uns kein anderes ethisches Vershältniß zu ihm, als daß wir in ihm den Repräsentanten der Sünde sehen müssen. Allein daraus folgt nicht, daß er auch absolut böse seine könne in seiner substantiellen Individualität. Vielmehr kann er das nach der Beziehung Gottes zu allem Geschaffenen, "Substantiellen schlechter dings nicht sein."

<sup>\*\*)</sup> Mas die Einsicht des Teufels und der Dämonen betrifft, so sagt Calob in dieser Beziehung (systema, IV, 324 f.): Concedimus ipsi scientiam tum naturalem, tum experimentalem e longi temporis experientia, tum etiam supernaturalem, quam ex revelatione Dei aut angelorum consequitur (!) . . . . et quamvis per experientiam et revelationem multa discat, tenebrae tamen quibus immersus est ita dubitationibus et erroribus ipsum involvunt, ut

Da aber, wo alle richtige Einsicht in das wahre Wesen Gottes und seines Reiches ein Ende genommen hat: läßt sich auch kein einigermaßen planvoller und erfolgreicher Kampf und Widerstand gegen dasselbe mehr denken. Ein Teufel, welcher die schlechthinige Manifestation der Bosheit, muß auch der vollendete Ausdruck der Einfalt sein, wie denn die vollendete Bosheit in Wirklichkeit die vollendete Unvernunft ist.

Immer aber ift die Frage noch unerledigt, wie diese vollendete Bosheit in dem mit vollkommener Beisheit und Beiligkeit ausgerüfteten Fürsten des Lichts zu Stande gefommen fein foll? Vollendete Bosheit in einem perfonlichen Befen ift nur unter der Bedingung denfbar, daß dasselbe nicht blos in Folge eines zufälligen Ereigniffes (Accidens), fondern vermöge seiner Naturbeschaffenheit (Substanz), also wesentlich bose ift. Wenn nun der Tenfel feinem Befen nach von Gott aut erschaffen war, wie denn Gott in Wahrheit nur Gutes schaffen fonnte, und wenn er durch feinen Kall fein Wefen fo wenig verloren bat, daß er noch immerfort eines tiefen Ginblickes in den Gang und die Zwecke des göttlichen Reiches fähig ift\*), fo kann er demzufolge nicht mefentlich, d. h. schlechthin, bose geworden fein, fo ift das Bose, mag dasselbe in einem noch so boben Grade entwickelt, zu einer noch fo furchtbaren Energie ausgebildet fein, doch nur an ihm, nicht er felbft, und daher doch nur ein möglicherweise noch zu überwindendes geworden. In fo fern hat Lucke nicht ohne Grund bemerkt, daß der firchlich überlieferte Begriff des Teufels nur unter manichaifchen Boraussehungen mabrhaft beufbar sei \*\*).

quae vera sunt, vera non esse permittat Pater mendacii, nisi quatenus scopo suo inserviunt . . . . ac a malitia et desperatione ad insaniam et vertiginem adigi saepe Diabolum, certum est.

<sup>\*)</sup> Galav, a. a. D., 304: In Diabolo consideranda primo natura et essentia angelorum malorum, quam a Deo acceperunt, et post lapsum non amiserunt, qui essentiam eorum non immutavit, sed concreata bonitate eosdem privavit.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsche Zeitschrift, a. a. D., 166: "Ich gestehe, außer Stande zu sein, mir die absolute Verteufelung des Willens einer Kreatur ohne Verteufelung seiner Natur zu denken . . . . ber absolut bose Teufel ist mir nur in der dualistischen Fassung wahrhaft benkbar."

\$. 31. So beachtenswerth ohne Zweifel, und so wenig wider Gewissen bed legt die von dem Standpunkte der Wissenschaft gegen den über iber den Teusel lieferten Begriff vom Teufel erhobenen Bedenfen find: fo ift boch auf unferm Standpunkte ein ficheres Ergebnig nicht möglich, fo lange wir die Stimme des Gewiffens und des göttlichen Bortes über den in Frage ftehenden Bunft noch nicht vernommen haben. Gibt es nun aber überhaupt eine Aussage Des Gewiffens über den Teufel? Da noch neuerlich in öffentlich gurnender Rede die Berneinung des Teufels in der bergebrachten firchlichen Fassung als eine "Erdreiftung des Unglaubens" bezeichnet worden ist\*): so sollte man denken, daß das Gewissen als das Grundvermögen des Glaubens auch die erste und urfprünglichste Runde über den Teufel ertheilen müßte. Run werden wir im Gemiffen uns vor Allem deffen, daß wir Gunder find, in tiefstem Ernste bewußt. Daß aber der Ursprung der Gunde im Allgemeinen auf ein außerirdisches, perfonliches Geistwesen zurudzuführen fei, davon fagt uns das Gemiffen nichts. Im Gewiffen werden wir uns ferner beffen bewußt, daß wir Gunder find in Rolge eigener perfonlicher gottwidriger Selbstbestimmung. Daß aber die befonderen Gunden in uns durch Einwirfung außerirdischer perfönlicher Geiftwesen angeregt und hervorgerufen werden, davon fagt uns unfer Gewissen abermals nichts; denn im letteren Kalle wurde ce um fo eber une felbst nur theilweife, den außerirdischen Berführer aber vorzugeweise anklagen, als Berführung, . wenn auch niemals ein Rechtfertigungsgrund, doch immer, und zwar in demfelben Maage ein gewichtigerer, Entschuldigungsgrund für ten Berführten ift, in welchem die Berführung mit planvoller Lift und ausgesuchter Ueberlegung an einem fittlich fchwächeren und geiftig unbedeutenderen Subjette vor fich gegangen ift. Daß aber der Teufel, wenn er, wie nach hergebrachter firchlicher Lehre, neben feiner übernatürlichen Ginficht und Macht auch noch im Befige übernatürlicher Offenbarungsmittheilungen fich befindet, im

<sup>\*)</sup> Sartorius, über die Lehre vom Satan, eine Borlesung (Ev. Kirchz. 1858, No. 8 und 9): "Es ist eine unläugbare Erfahrung, daß seit der Unglaube sich erdreistet hat, öffentlich zu verneinen, daß kein (ein) Teufel, kein (ein) Lügner, kein (ein) Mörder von Anfang sei, die Lazsheit subs und obsektiver Zurechnung der Sünde in sehr großem Maße zugenommen hat."

Berhältniffe zu dem auf seine natürlichen Kräfte beschränkten Menschen eine sehr überlegene Stellung einnimmt: das hätte nies mals gelängnet werden sollen.

Bird nun gegenüber dem in der Regel ftattfindenden Schweigen des Gemiffens in Betreff des Teufels bennoch verfichert, daß es Individuen gebe, welche in ihrem Gemiffen die Erfahrung satanischer Einwirfungen gemacht hatten, wie ja insbesondere die Begen- und Bauberprozeffe fogar gerichtliche Geftandniffe folder Art vielfach ju Tage gefordert haben; wird felbst auf's Feierlichfte betheuert, daß man, um als ein rechter Theologe verfiegelt zu fein, "des Tenfels Bahnefletschen aus der Tiefe (mit leiblichen Augen) ge= feben, und fein Sohnlachen aus tem Abgrund gehört haben muffe"\*): so ift jedenfalls ficher, daß in allen Källen, in welchen der Teufel leiblich gesehen und sogar förperlich betaftet worden fein will, von einer Wemiffen Berfahrung nicht die Rede gewesen fein fann. Sinn und Phantafie fieht, bort und greift; das Gewiffen dagegen, als die innerlichste und geistigste Funftion des Personlebens, nimmt unmittelbar mabr; fein Gebiet ift nicht basjenige ber außeren geschichtlichen, sondern ber inneren religiösen und ethischen Wahrnehmungen, und je mehr es damit feine Richtigfeit haben follte, daß der Teufel eine durchaus "hiftorische Person" sei\*\*), um so weniger bat das Gewissen, um fo mehr dagegen die, die Belt und ihre geschichtlichen Erscheinungen erforschende, Bernunft ein endgultiges Urtheil über feine Befensbeschaffenheit abzugeben.

Gibt es mithin keine Gewissensaussage über den Teufel: so folgt daraus, daß es auch keine eigentliche Lehr aussage vom Teufel geben kann \*\*\*). Denn wenn unsere Bernunft dafür, daß in der Gesammtheit der Welterscheinungen sich auch ein Teufel und ein außerirdisches satanisches Reich vorfinde, noch so über-

<sup>\*)</sup> Bilmar, bie Theologie ber Thatfachen, 1. A., 39.

<sup>\*\*)</sup> Ebrard (chr. Dogm. I, 293, Unm. 3): "Der Teufel ist keine Jdee, sondern eine bestimmte historische Person." Die Schwierigkeit, ihn als solchen zu begreifen, liegt nach Sartorius (a. a. D., 83 f.) darin, daß er "daß Incognito liebt" und "sich der Enthüllung gesstissentlich zu entziehen sucht."

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Bb. I, 13. Lehrstück, 213.

zengende Gründe aufzubringen hätte, so würde doch immer das Dasein solcher teuflischer Geistwesen nicht ein Gegenstand des Glaubens, sondern der Natur= und Welt=Erkenntniß sein; und es ist daher die Frage nach der Existenz des Teufels an sich nicht eine Gewissens, sondern eine Wissensfrage, und dies selbe ist nicht mit dogmatischen Machtsprüchen, sondern mit versnünftigen Gründen, nicht sowohl durch die Theologie, als durch die natur= und weltgeschichtliche Forschung zu beantworten\*).

Mein - wird man vielleicht entgegnen - die b. Schrift lehrt doch den Teufel, und in ihr ist doch die Offenbarungsfunde von einem fatanischen Reiche enthalten? Db die h. Schrift etwas von dem Teufel überhaupt "lehre", und ob es "Offen= barungen" in Betreff eines fatanischen Reiches überhaupt geben fonne: das ift gerade in Frage. In erfterer Beziehung ift auf die Ansicht eines unverdächtigen Zeugen zu verweisen, der noch neuerlich fich auf die Untersuchung eingelaffen hat: "wie es komme, daß die h. Schrift überhaupt weder das Dafein bofer Beifter, noch wie diefelben boje geworden feien, lehre, fondern jenes Dafein lediglich voraussete"? \*\*) Es bedarf in der That nur eines be= schriftverftandniß, um fich zu überzeugen, daß die h. Schrift, auftatt irgend einen Lehrfat in Betreff des Teufels und feines Reiches aufzustellen, wo fie desselben ermähnt, dies immer in der Boraussetzung thut, fich damit an einen Kreis von allgemein verbreiteten volksthümlichen Borftellungen anguichließen. Bon einer "Offenbarung in Betreff des Satans und feines Reiches" fann unverfennbar nur ba die Rede fein, wo der Offenbarungsbegriff noch völlig im Argen liegt. Da nämlich Offenbarung ihrem Begriffe nach immer eine Mittheilung

<sup>\*)</sup> Richtig bemerkt Chrarb (a.a.D.): "Ein Dogma vom Teufel im strengen Sinne (warum nur im strengen Sinne? Es gibt nur in einem Sinne Dogmen) gibt es eben so wenig, sofern nämlich nicht jede historische wahre Nachricht der h. Schrift Dogma ist." Alle die, welche "den Teufel läugnen", d. h. das kirchliche Dogma vom Teufel nicht für richtig halten, "Nationalisten und Semirationalisten" zu schelten (Sartorius, a.a.D., 84), beweist eben so wenig dogmatisches Verständniß, als wissenschaftliches.

<sup>\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis, I, 417.

des göttlichen Geistes an den menschlichen ist\*), und da der göttliche Geist, als solcher, Mittheilungen satanischen Inshaltes schlechterdings nicht machen faun, so fällt die Annahme, daß es Offenbarungen in Betreff des Teusels gebe, in sich selbst röllig zusammen. Der Teusel fann wohl ein Erfahrungs, niemals aber ein Offenbarungs-Gegenstand werden. Auch in dieser Beziehung fällt er derselben Kritif anheim, welcher alle Erfahrung anheimfällt, der Kritif der forschenden und prüfenden Vernunft.

So unerschütterlich fest aber auch der Sat ftebt, daß es feine aus dem Gewiffen und ber Offenbarungstunde geschöpfte Lehre vom Teufel geben fann: fo werden wir deghalb doch feineswegs aleichaultig gegen Diejenigen Mittheilungen uns verhalten, welche fich in Betreff des Teufels und feines Reiches in der h. Schrift wirklich vorfinden. Gehören auch dieselben zu demjenigen Inhalte der Schrift, welcher aus dem Beltbewußtsein ihrer Berfaffer hervorgegangen ift \*\*): so muß es doch fur uns von bobem Interesse sein, zu wissen, was diese über einen, zur Erklärung des Ursprunges und mancher Erscheinungen ber Gunde fo zweckdienlich icheinenden, Gegenftand berichten. Bor Allem fommt hier in Frage, ob benn die Schrift den Ursprung der Gunde wirklich von dem Tenfel ableite? Wenn Die alte Rirche und die hergebrachte Dogmatif Die Schlange Des Paradiefes als eine Repräsentantin des Tenfels angefeben haben: fo ift dies ficherlich mit noch weniger Recht geschehen, als wenn Philo in ihr ein Sinnbild der Wolluft finden zu muffen glaubte. Die heilige Urkunde weiß lediglich von einer Schlange, und es ift fo wenig fdwer oder gar unmöglich, aus den angegebenen Daten die Borftellung des Verfaffers zu "reconftruiren", daß diefelbe vielmehr fur jeden unbefangenen Ausleger fich von felbst ergibt \*\*\*). Die schon der altsfirchlichen Theologie

<sup>\*)</sup> Bb. I, 14. Lehrstück, 223.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I, 17. Lehrstück, §. 82.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist fast mitleiberregend, zu schen, wie sich die traditionelle Auslegung abquält, den Teufel in die Schlange 1. Mos. 3, 1 f. hincinzulesen. Obewohl sie B. 1 als ein Thier des Feldes, welches Jehova gemacht, unmißverständlich genug bezeichnet und obwohl sie B. 14 von einer Strafe betroffen wird, die lediglich auf eine Schlange, keineswegs aber auf ein überirdisches Geistwesen paßt, nämlich der: verabscheut

angehörende Bermuthung, daß die Schlange ein bloges In= ftrument des Teufels gewesen sei, ift einfach schriftwidrig und verübt an dem biblischen Texte eine Gewalt, welche das gerade Gegentheil wirklicher Ehrfurcht vor der h. Schrift manifestirt. Schon die Angabe (1. Dof. 3, 1), daß die Schlange ein "liftiges Thier" gewesen sei, ift ja der schlagendste Beweis dafür, daß die thierische Lift der Schlange, und nicht die teuflische Lift eines überirdischen Geiftwesens, in der Borftellung des Berfaffers sowohl die Urfache der Berführung, als der Grund zu der nachher von Gott lediglich an der Schlange vollzogenen Strafe war. Rann nun auch die noch so weit vorgeschrittene dogmatische Befangenheit eigentlich nicht in Abrede stellen, daß nach der biblischen Erzählung die Berführung, des Menschen durch eine wirkliche und natürliche (thierische) Schlange vollzogen worden fei: fo ist es gerade in diesem Falle ein gar zu kläglicher Nothbehelf, diefelbe dadurch zu einem Wertzeug des Teufels zu machen, daß ihr der Zustand teuflischer Beseffenheit zugeschrieben wird\*).

unter ben Thieren bes Felbes fein, auf bem Bauche geben und Staub effen zu muffen : fo meint Rury (Gefch. bes alten Bundes I, 63) bennoch es werde kaum (!) bezweifelt werden konnen, daß ber Bericht in ber Schlange ein bofes geiftiges Wefen wirkfam gebacht habe. Bas Bengftenberg (Chriftologie bes A. T., I, 7) mit ber Bemerkung meint: bei bem Kluche schimmere bie bobere Begiehung auf einen unficht= baren Urheber ber Berführung hindurch, ift nicht leicht zu versteben; auch ware es mit ber Gerechtigkeit Gottes unverträglich gewesen, wenn ber Fluch eigentlich bem unsichtbaren Berführer gegolten hatte, bas an fich gut geschaffene und nur als Werfzeug migbrauchte schuldlose Thier fohart zu bestrafen. Treffend bagegen J. Müller (a. a. D., II, 533): "Die Schlange bes Parabiefes ift in ber Ergahlung ber Benefis unftreitig als wirkliche Schlange gemeint. . . Die Erzählung felbst beutet nicht mit einem Buge barauf bin, bag bie Worte ber Schlange aus bamonischer Gingebung entsprungen feien, ja fie fchließt biefe Unnahme - burch V. 14 und 15 - aus."

<sup>\*)</sup> Wenn die alexandrinische Theologie es noch wagte, die Schlange als allegorische Darstellung der sinnlichen Lust (hovy) zu fassen (Clemens v. Alex., cohort. ad g., 86), so gewann dagegen in der late inischen Kirche die Meinung immer größere Verbreitung, daß dieselbe eine Masnischten des Teufels gewesen sei. Tertullian (de spectaculis, 18): Primos homines Diabolus elisit. Ipse gestus colubrina vis est... Augustinus besindet sich schon in einiger Verlegenheit in Betreff der Frage, weßhalb der Teusel zur Verführung des Menschen

Mußte doch die ältere Theologie in dieser Beziehung sich schon von einem kirchlich so lehrcorresten Manne wie Cotta nachweisen lassen, daß die Besessenheit auf Seite des Besessenen immer eine vorans gegangene Verschuldung voraussetzt, daß die Besessenheits Sypothese überhaupt vernunstwidrig ist. Wollen nun die Vorsechter der herkömmlichen Ansicht nicht etwa mit Cotta zu der exegetisch ganz grundlosen Meinung, daß der Teusel in der Scheingestalt einer Schlange, also auf doketisch em Wege, die Versührung bewirft habe, ihre Zuslucht nehmen: so bleibt ihnen nichts übrig, als an die bereits von Cotta mit unwiderleglichen Gründen versworsene Besessenheitstheorie auf s neue sich anzuslammern \*\*).

- \*) Bei J. Werharb (a. a. D., 296, Anm.): Ea est obsessionis diabolicae conditio, ut in brutis animantibus locum habere nequeat; obsessio enim supponit peccatum in obsesso; ast in serpentem non cecidit peccatum.
- \*) Hengstenberg (a. a. D., I, 6) fagt: "Die Schlange kann nur bem bofen Beifte als Werfzeug gedient haben", ohne auch nur ben Berfuch ju machen, aufzuzeigen, in wie fern ber Teufel von einer Schlange Befit nehmen und gar aus ihr heraus reben fann. Da gollen wir im Bergleiche mit folder wiffenschaftlichen Principlosigkeit ber Confequenz eines Calov alle Achtung, ber auch ber Frage einen besonderen Ercurs wibmet (systema, V, 148): an serpens loquendi facultatem ut et recta incedendi a natura habuerit, und sich mit Augustinus (de gen. ad lit, XI, 19) babei beruhigt, quia sermonem humano similem in ore serpentis Daemon formavit, ut apgelus Domini in ore asinae. Gewiß hat Cbrard vollfommen Recht, wenn er bie Schlange nicht für eine "Incarnation bes Teufels" halt, wofür fie auch niemals ein driftlicher Lehrer gehalten hat. Wenn er aber, ahnlich wie Bengstenberg, ber Meinung ift (dr. Dogm., I, 438): "Gott ließ es gu, baß ber Satan in irgend einer feiner höheren freaturlichen Rraft entsprechenben Beise fich biefes Thieres als Bertzeugs bediente" fo ware benn boch ber Satan ein gar ju bebenflicher Bunberthater, wenn

sich der Schlange bedient habe, und er hilft sich daraus nicht gerade mit einer glücklichen Wendung, wenn er (de gen. ad lit., XI, 12) bemerkt: Quid mirum, si per serpentem mali quid agere permissus est diabolus, cum daemonia in porcos intrare Christus ipse permiserit. Die Schlange erscheint also ihm bereits als ein vom Teusel besessense Thier. Die Dogmatit der prot. Orthodogie erklärte nach diesem Borgange einsch (Calov, systema, V, 128) die Schlange für einen serpens verus et naturalis utpote a Diabolo assumptus, während dagegen J. Gerhard (loc. X, 1, §. 8) der Meinung gewesen war: nos nee nudum, nec mere (!) allegoricum, sed diabolo obsessum ac stipatum serpentem hie describi statuimus.

§. 32. Es fei, daß 1. Mof. C. 3 lediglich die Schlange als das zur Sunde verführende Organ erscheint. Allein finden geine Engel in der fich denn nicht anderweitige deutliche Zeugnisse der h. Schrift vor, wornach unter jener Schlange ber Teufel felbft verftanden werden muß? Diese weitere Frage inducirt nothwendig eine um= faffende Erörterung über die Ausfagen der b. Schrift in Betreff des Teufels überhaupt. Wenn die Behauptung richtig ware daß "nur ein das Zeugniß der Schrift muthwillig verdrehender und verkehrender Unglaube" der Unficht fein fonne: die Schrift lehre nicht die Existenz und Wirtsamfeit eines perfonlichen Teufels, als eines abgefallenen Engelfürsten u. f. w.: fo wäre freilich jede fernere wiffenschaftliche Untersuchung über den vorliegenden Gegenstand abgeschnitten \*). Allein jeder Bersuch, durch moralische Berdächtigung die wissenschaftliche Forschung zu hemmen, wird auf dem Gewiffensftandpunkte zu einer nur um fo grundlicheren und gediegeneren Untersuchung anspornen. Gelbft vom ftrengsten jumbolgläubigen Standpunkte aus fteht übrigens einer solchen Untersuchung in dem fraglichen Punkt nicht das geringste Sinderniß im Bege. In den drei alteften öfumenischen Symbolen ift ber Teufel nicht einmal dem Ramen nach erwähnt. In feiner protestantischen Befenntniffdrift findet fich ein Lehrsatz vom Teufel. Nirgends hat das protestantische Bekenntniß auch nur den Verfuch gewagt, einen allgemein verbindlichen Lehrsatz über Person oder Umt des Satans aufzustellen. Der Teufel wird - mit einem Borte - im protestantischen Befenntniffe nirgends als ein Gegenstand behandelt, an den geglaubt werden müßte und von deffen dogmatischer Auffaffung die Substang der Beilswahrheit oder der Erwerb des Beilsbesiges abhängig gedacht werden fonnte. Sogar der Urfprung der Gunde wird in der Augustana nicht ausschließlich von dem Teufel abgeleitet \*\*). Roch viel weniger wird an einer Stelle der h. Schrift der Glaube

ihm vermöge feiner höheren freaturlichen Kraft zustände, alle Naturgesetze über ben Haufen zu werfen, und Schlangen, Esel, Schweine u. f. w. zu articulirten Dolmetschern seiner satanischen Gebanken zu machen.

<sup>\*)</sup> Sander, Die Lehre ber h. Schrift vom Teufel, 25, Thefe 1.

<sup>\*\*)</sup> P. I, 19: Causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo.

an die persönliche Realität des Teufels oder die Anerkennung, daß der Satan als Einzelindividuum existire, als ein Postulat des Seligwerdens gesordert. Ein auf dem Wege gründlicher Schriftsforschung in Betreff der Satanologie und Dämonologie gewonnenes, von den herkömmlichen Vorstellungen abweichendes, Ergebniß ohne Weiteres als ein Produst muthwilligen Unglaubens zu bezeichnen: ist ein eben so unbilliges als unwissenschaftliches Versfahren\*).

Im alten Testamente begegnen wir dem Namen des Satans befanntlich fo felten und nur beiläufig, daß ein neuerer Forscher sich zu der Vermuthung bewogen sah: die Auschauung vom Teufel sei gar nicht uranfänglich mit dem Bewußtsein von Gott gegeben, stamme aus feiner geschichtlichen Thatsache, und fomme überhaupt im alten Teftament nur gelegentlich vor \*\*). Jedenfalls ift es in demfelben Berhältniffe, in welchem das sittliche Bewußtfein von der Sunde die altteftamentliche Gemeinde durchdringt, and um so auffallender, daß ihr nirgends eine Ahnung des Gemiffens darüber aufgegangen war, wie die Sunde den Satan zu ihrem Urheber habe. Noch viel auffallender aber ist es, daß der Satan an den wenigen alttestamentlichen Stellen, an welchen seiner Erwähnung geschieht, nicht als ein schlechthin von Gott abgefallenes, aus der heiligen Rabe Gottes verbanntes, durchaus boses Befen erscheint. Steht es doch exegetisch fest, daß der Satan im Buche Biob unter den Sohnen Gottes, d. b. den zu Gottes himmlischer Rathsversammlung gehörenden Engeln, eine von Gott ihm angewiesene Stelle einnimmt \*\*\*). Wenn sein Rame "Widerfacher" ift: fo ist er bamit feineswegs als Widersacher Gottes, sondern als Widersacher des Menschen bezeichnet +). Es kommt

<sup>\*)</sup> Ullmann (Wesen des Christenthums, 4. A., 117) macht die treffende Bemerkung, daß Gegenstand des Glaubens nur "das eigentlich Göttliche, welches seiner Natur nach das schlechthin Bollkommene, das heilige ist" sein kann.

<sup>\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis, I, 440.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit einer gegenwärtig immer seltener werdenden Unbefangenheit anerstennt das noch Steudel (Borles. über die Theol. d. A. T., 232): "Gben damit, als zum Kreise der von Gott abhängigen Geister geshörig, ist er durch aus verschieden von dem persischen Ahriman".

<sup>†)</sup> So ebenfalls treffend Steudel a. a. D.; unrichtig behauptet Hof=

ihm nicht zu Sinne, nicht zu wollen, was Gott will; er zweiselt nicht an der Allmacht und Weisheit Gottes, sondern an der Wahrsheit und Zuverlässisseit des Menschen, insbesondere an der Frömmigseit Hiebs, und stellt Gott vor, daß dieselbe nicht längeren Bestand haben werde, als Hiobs Wohlergehen und Glück. Zener Zweisel ist auch nicht eben grundlos, nicht lediglich ein Aussluß von Bossheit, da ja Hiob, vom Unglück getroffen, eine Zeitlang wirklich in Gesahr war, völliger Muthlosigseit und Berzweislung an Gottes Gerechtigseit und Güte zu verfallen. Am allerwenigsten ist der Satan bei Hiob ein Verführer zur Sünde. Was er über den Hiob in Uebermaß herbeisührt, ist das Uebel; da, wo die Sünde bei Hiob beginnt, ist der Satan aus dessen Gesichtsstreise verschwunden; der Verfasser, des Buches denkt überhaupt nicht daran, denselben als ein zum Bösen versuchendes und verlockendes Geistwesen schildern zu wollen\*).

Aehnlich verhält es sich mit dem Satan in der Stelle Sacharja 3, 1 ff. Nicht als ein Verführer zur Sünde, sondern als ein Verfläger des schuldbeladenen Hohenspriesters, d. h. des durch diesen vertretenen sündebesleckten Volkes, erscheint er daselbst. Wenn die Klage vor dem Richtersstuhle Gottes zurückgewiesen wird, so geschieht dies nicht, weil Satan eine falsche Klage angebracht, sondern weil Gott an dem geretteten Ueberreste seines schwer geprüften Volkes nunmehr Gnade

mann (a. a. D., 434), fein Wille fei bem Willen Gottes in fittlicher Beziehung entgegen.

<sup>\*)</sup> Wenn Hofmann (Schriftbeweis a. a. D., 435) behauptet: "Daß der Mensch verloren gehe und daß ihn Gott verliere, ist sein (Satans) Trachten", so ist diese Behauptung durch nichts gerechtsertigt. Bon dem Berluste der ewigen Gerechtigkeit oder Seligkeit ist im Buche Hob überhaupt nicht die Rede, sondern von dem Verhältnisse der Gerechtigkeit zum irdischen Wohlergehen, und Satan sucht nur Gott gegenüber den Beweis zu führen, daß die Gerechtigkeit Hod (und vieler anderer anscheinend Gerechten) eine blos eudäm onistische zur Zeit der beginnenden Heinen Grund habe, eine Wahrnehmung, welche zur Zeit der beginnenden Deimssuchungen für Israel und bei dem oft eintretenden Kleinmuthe der Frommen nahe genug lag. Wenn Gott, wie Hosmann meint (a. a. D., 357) wirklich gegen das Thun des Satans gewesen wäre, so würde er ihn nicht damit beauftragt haben.

und Erbarmen üben will\*). Daber ift ber Satan des alten Testamentes auch nichts Anderes als ein hervorragender Unglücksoder Strafengel, gewiffermagen der Reprafentant des Straf= engelamtes. Wird auch im U. T. nirgends gelehrt, daß die Sünde von Gott komme, vielmehr mit unverbrüchlicher Treue an der schlechthinigen Beiligkeit Gottes festgehalten: so wird dagegen in alterer Zeit um fo mehr das Uebel, insbesondere in der Form der auf die Gunden verdienter Magen folgenden Strafe, von Gott abgeleitet. In diefer Beziehung fand jedoch später ein Umschwung in der Anschauungsweise ftatt. Ift es z. B. noch Gott felbst, welcher die Erstgeburt der Aegypter schlägt\*\*), so werden dagegen von dem Zeitpunkte an, in welchem die göttliche Einwirfung auf die Welt immer häufiger als eine durch Engel vermittelte vorgeftellt wird, die von Gott felbst ausgehenden Uebel und Strafen meift durch Engel als durch göttliche Diener vollzogen gedacht \*\*\*). Besonders lehrreich in diefer Beziehung ift die Bergleichung von 2 Sam. 24, 1 mit 1 Chron. 21, 1. An beiden Stellen wird desfelben Borganges, der Beranlaffung Davids gur Bolfszählung gedacht, jedoch fo, daß an der ersteren Gott, an der letteren der Satan, und zwar auch hier nicht etwa als

<sup>\*)</sup> Auch zu bieser Stelle behauptet zwar Sofmann, Satan erscheine "als ber Widersacher Jehovahs und beffen was Ichovahs ist". Allein gerade umgekehrt ift ja ber in schmutigen Aleidern vor ben gott: lichen Richterftuhl geftellte Sobepriefter Jofua ber Reprafentant bes wegen feiner Sunden von Gott verworfenen priefterlichen Volfes, und ber Satan ift vom blos rechtlichen Standpunfte aus zu feiner Unklage als Engel Jehova's, b. h. als Strafengel Gottes, nicht nur berechtigt, fonbern felbft verpflichtet. Aber Bottes Liebe und Beisheit ift großer als feine ftrafende Berechtigkeit, und barum nimmt er ben schulbigen Theil unverdienter Magen zu Onaben an. Die Behauptung Sofmann's: ber Satan mochte, bag es tein Bolt und Priefterthum Gottes mehr gabe, bamit bie "angebahnte Berwirklichung bes gottlichen Beilswillens ju nichte wurde", ift in ben Bufammenhang hineingetragen, b. h. hofmann fest vermittelft eines Circelbeweises voraus, bag ber Satan ein Wiberfacher Jehova's fei, um gu beweifen, bag er es fei.

<sup>\*\*) 2.</sup> Mof. 12, 12 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vgl. Sprüche 16, 14 bie בּלְאַכִּי־בַּנְתָּן; אָן, 78, 49 bie בּלְאַכִּי רָעִים; 2. Kön. 19, 35 ben Engel Jehova's, welcher bas Lager ber Assurer schlägt.

Biderfacher Gottes, sondern Israels, als Beranlaffer bezeichnet wird. Nicht also die Borftellung, daß "durch den Ginfluß eines unsichtbaren Befens in den Menschen strafbare Gedanken erweckt werden"\*), findet fich hier; nicht als Urheber der Sunde des David tritt Satan, oder gar Gott felbft auf, fondern, wenn an der ersteren Stelle Gott den David zur Bolfszählung reigt, fo vollzieht er an ihm nur ein Strafgericht fur die von ihm früher verschuldeten Sunden, und wenn an der letteren Stelle Satan wider Jorael aufsteht, so thut er das als Verkläger, und, indem er den David (nach, wie bingugudenken ift, bei Gott erft vorgebrachter Anklage und auf göttlichen Befehl) zur Volkszählung reizt, will er den bereits mit schwerer Schuld beladenen und vor Gott ftrafbaren König nicht etwa erft jum Sunder machen, fondern über ihn und das in feiner Berfon vertretene Volf ein wohlverdientes Strafgericht herbeifuhren \*\*). Unter diesen Umftänden fteht nicht leicht ein Ergebniß der biblischen Theologie des alten Testamentes fester als, daß dasselbe eine einigermaßen ausgebildete Satanologie und Damonologie nicht einmal voraussetzt. Ift doch, mas die lettere betrifft, das Vorkommen bofer Geifter in demfelben eben fo unficher, als es ficher ift, daß der Satan darin nicht als ein schlechthin bofer Beift, sondern als ein menschenfeindliches Organ der göttlichen Strafgerechtigkeit, nicht als ein Feind Gottes und des Guten an fich, sondern als ein Widersacher des Menschen und Berkläger menschlicher Sunde und Verschuldung im Auftrage Gottes gedacht ift\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Steubel a. a. D., 233.

<sup>\*\*)</sup> Bortrefflich Bertheau (Kurzg. ex. Handbuch zum A. T., XV., 191):
"Dieser Satan stand auf wider Jörael, um das Volk bei Gott anzuklagen und Unglück, Strafe von Gott über dasselbe zu bringen. Folge
seines Auftretens gegen Idrael ist sein Streben, eine Berschuldung des Königs nachzuweisen; denn die Sünde des Königs kann Gott veransassen,
Leiden über das Bolk zu verhängen, in denen die strafende Hand Gottes
zugleich den König trifft".

<sup>\*\*\*)</sup> Hengstenberg (Christologie I, 14) ist ber Meinung, nur die Befangenheit und Neigung (?) könne verkennen, daß unter dem Afasel 3. Mos. 16 der Satan verstanden werde. Die Hauptgrunde gegen diese Vorstellung liegen im Zusammenhange der fraglichen Stelle selbst. Das theotratische Geset kennt nirgends bose Geister, auf welche beim Opferritus irgend eine Rücksichknahme stattgefunden hatte. Nach B. 10

Demzufolge wird es bei der Annahme Biner's sein Bewenden haben, daß die Lehre vom Teufel und den Dämonen, als
schlechthin bösen Geistwesen, ihren Ursprung nicht auf dem
Gebiete der alttestamentlichen Offenbarungsfunde genommen, sondern erst in der Zeit des Exils, welcher es an ursprünglichen
Offenbarungsmittheilungen mangelte, sich ausgebildet hat\*), und zwar
wie Lut richtig bemerkt, in der Art, daß der Teufel zuerst in
dem Dogmenkreise des alexandrinsch- jüdischen Lehrgebietes als

wird ber für Mafel herausgelofte Bod Jehova bargeftellt und gefühnt, bevor er in die Bufte entlaffen wird; wie ware es bentbar, bag ein bem Teufel geweihter Bod vorher Jehova gur Guhnung bargeftellt wurde? Burben bie auf ben Bock gelegten Gunden bes Bolfes bem Teufel übergeben, fo bedurfte es feiner Guhnung berfelben mehr; fie waren eo ipso aus bem Bereiche Gottes in benjenigen bes Wiberfachers Bottes gebracht. Allein was follte ber Satan ober "Buftenunholb", wie noch neuerlich Anobel (furgg. eg. Hobuch., XII, 490) erklärt bat, mit ben Gunben bes Bolkes anfangen? Satte er etwa ein Recht barauf? Ober follte er fie vernichten? Und wenn ber Satan an allen übrigen Stellen bes A. T. als im Auftrage Gottes handelnd vorgestellt wird, wie kommt er hier bagu, als schlechthiniger Widersacher Bottes und eigentlicher fürst ber Finfterniß gedacht zu werden? Für alle biefe Schwierigfeiten haben Bengftenberg u. f. w. feine Lofung. Dagegen hat Bengftenberg Rocht mit ber Bemerfung, "bag ber Ritus 3. Mof. 16 fur bie Gemeinde bes Berrn, wenn fie ben Satan nicht anderswoher bereits fannte, etwas burchaus Fremdartiges haben mußte" (a. a. D. I, 15). Da fie ihn nun anberswoher nicht fannte: fo folgt baraus die große Unwahrscheinlichkeit, bag Afafel ben Teufel bebeuten kann. Die Uebersetzung ber LXX mit anonounaiog ift bie am nachsten treffende. Um Wahrscheinlichsten ift es, bag bie Form bes Bealal von 578, alfo eine bem Biel verwandte Form, ben ent= ichieben weggeben Machenben, b. b. ben Beauftragten, bebentet, welcher nach 3. Mof. 16, 21 den Sundenbock in die Bufte zu schaffen hatte. Bas bie übrige angeblich im A. T. vorkommliche Damonenwelt betrifft, bie שנירים 3. Moj. 17, 7, bie לילית Serem. 50, 39, bie שלהקה Spruche 30, 15: fo hat in Beziehung auf bie beiben erfteren Bezeichnungen Sofmann überzeugend nachgewiesen, baß fie Thiere bedeuten (a. a. D. I, 433), in ber britten, findet fich hochft wahr: scheinlich eine Personification der Gier, nicht aber ein wirklicher Dämon, wie Bertheau zu der Stelle (ex. Handbuch VII, 108) meint.

<sup>\*)</sup> Bibl. Realwörterbuch II, 384. Schleiermacher, ber chr. Glaube I, §. 45, 1.

der Fürst der bösen Geisterwelt auftrat\*). Wie sich diese Borsstellung allmälig gebildet: ob durch Einwirfung des medischpersischen Dualismus, wie die Einen nicht unwahrscheinlich versmuthen\*\*), oder ob umgesehrt ursprünglich im Judenthume unter Beeinflussung der Perser durch dasselbe, wie die Anderen weniger wahrscheinlich annehmen \*\*\*), ist dogmatisch gleichgültig. Die Thatsache, daß auf dem alttestamentlichen Offenbarungsgebiete eine Lehre vom Satan überhaupt nicht, die Borstellung von demselben, als einem schlechthin bösen persönlichen Geistwesen und Urheber des Bösen, ebenfalls nicht vorsommt, ist ausreichend, um der hersömmlichen firchlichen Lehre in diesem Punste die vermeintliche Stübe aus dem alttestamentlichen Gottesworte zu entziehen.

Allein, lehrt denn das neue Testament nicht wirstich von dem Satan, daß er ein schlechthin böses Geistwesen, ein Fürst der Finsterniß und der Urheber alles Bösen in der Welt sei? Stände die Thatsache der Versuchung Jesu als eine äußere und gesichticht es so sim ann behauptet worden ist: dann freilich wäre die Frage nach der sogenannten "Persönlichseit des Teusels" hierdurch erledigt ?). Aber eben die Erzählung von jener bietet der blos historischen Betrachtung so unauslösliche Schwierigseiten dar, daß die neustestamentliche Vorstellung vom Satan nicht aus ihr, sondern sie umgesehrt sediglich aus der ersteren erklärt werden kann. Immerhin ist es bei unserer Untersuchung von entscheidendem Gewicht, zu wissen,

<sup>\*)</sup> Bibl. Dogmatif, 124 f. Bgl. auch Baumgarten : Crufius, Grund: juge ber bibl. Theol., 296.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Anficht findet, trog neueren Wiberspruches, noch einen gewandten und geiftreichen Bortampfer an Lug a. a. D., 127.

<sup>\*\*\*)</sup> Stuhr, Religionssufteme ber heibn. Bolfer bes Drients, 339 f.

<sup>†)</sup> Leichter kann man über die wahren Schwierigkeiten der Bersuchungssgeschichte kaum hinweggehen, als wenn man mit Hofmann (a. a. D. I, 442) bemerkt: "Ihr die Anerkenntniß (ihrer geschichtlichen Wirklichkeit und Aeußerlichkeit) zu sichern, wird es demnach, was wir über Erscheinungen und Wirkungen der Geister gesagt haben, einer weiteren Erscheinungen nicht mehr bedürsen!" Bgl. dagegen Ullmann (die Sündslosseit Jesu, 6. A., 208): "Das sichtbare Auftreten des Satans und die verschiedenen Lagen, in denen Jesus ihm gegenüber in den einzelnen Versuchungsmomenten erscheint, kann gar wohl zur Symbolik der Darstellung gehören".

wie Jefus felbst ben Satan vorgestellt hat. Bunachst ift sicher, daß auch er von demiciben nie und nirgends wirklich etwas ge= lehrt, am allerwenigsten den Glauben an seine persönliche Existenz von seinen Jungern als eine Bedingung ihres Beils gefordert hat. Bas er in der letteren Beziehung forderte, das mar lediglich der Glaube an feine Berfon und die Zukunft des himmelreiches. Den Glauben an die Existenz des Satans und eines damonischen Reiches fand er dagegen bei denen vor, deren Unglauben an feine Berson und das Simmelreich er oft so schmerzlich beflagt\*). Ift es doch bezeichnend, daß Jefus an der Stelle, wo er die boshaftläfterliche Anklage der Pharifaer abwehrt, daß er die Dämonen durch deren Oberften austreibe, den Dämonen nicht etwa die guten Engel, fondern den Geift Gottes entgegenstellt, und so wenigstens die Möglichkeit offen läßt, die Dämonen als Personificationen des Geistes der Finsterniß vorzustellen \*\*). Gibt doch auch Sofmann gu, daß Jefus die Borftellung von den mit Damonen Bebafteten als eine durchaus unklare vorgefunden habe \*\*\*), und da er fich nicht berufen fühlen fonnte, abergläubische Vorstellungen durch naturbistorische Belehrungen zu befämpfen, so legte er gerade damit den ficherften Grund zu der richtigen Unschauungsweise, daß er den Geift Gottes als das höchste ethische Princip, als beilende und helfende Macht, bei jenen verworren frankhaften Buftanden zur Anerkennung und Geltung brachte. Benn in folden einer dunkeln Region angehörigen Erscheinungen das Uebel als Berfon vorgestellt wird, so ift das nicht sinnloser Aberglaube, und am wenigften Freeligion. Die Perfonlichkeit ift in dem Geiftesfranken wirklich eine andere geworden; jede Störung des Geiftlebens zeigt in der That eine verson=umbildende und verbildende Birfung. Die volksthumlich-finnvolle Borftellung bierfür nun aber so massiv zu nehmen, daß eine Lehre von mehreren innerhalb desfelben Personlebens coexistirenden Geistwesen daraus gebildet merden will: das bringt den Tieffinn allerdings in eine bedenkliche

<sup>\*)</sup> Bei ben Pharisaern Matth. 9, 34, Luc. 11, 15. Aus dieser Thatsache geht beutlich genug hervor, baß ber Glaube an den Satan nicht, wie neulich behauptet worden, ben an Christum bebingt.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 12, 22 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis, I, 446.

Berührung mit dem Unsinn\*). Wenn Jesus nicht einmal den Beruf in sich fühlte, das theofratische Gesetz aufzuheben, oder gegen die weitere Gestung desselben zu protestiren, obwohl er wußte, daß es durch ihn im Principe auf immer abgethan sei: so konnte er noch viel weniger den Beruf in sich fühlen, die satanologische und dämonologische Volksvorstellung zu bekämpsen, oder gegen die Richtigkeit derselben Zeugniß abzulegen, obwohl er wußte, daß eine tiesere Erkenntniß der Natur und Welt zu einer gesäuterteren Vorstellung führen müsse. In beiden Fällen würde er durch die Bekämpfung des Irrthums die an demselben haftende Wahrheit mitzerstört, und weil die Zeit zu einer richtigen psychologischen oder psychiatrischen Auffassung und Behandlung der Geiskesstörungen noch lange nicht reis war, nur Schaden gestiftet haben, was er in seiner pädagogischen Weisheit nicht konnte\*\*).

<sup>\*)</sup> Wie schwer cs wird, eine klare Verstellung von der Besessenheit zu gewinnen, zeigt der Artikel "Dämonische" von Ebrard (Herzog's Realsenchelopädie III, 252), wornach die Ursache derselben in den Einwirkungen finsterer Geister, gefallener Engel, die sich gleich fam (?) zwisschen die Seele und ihre feineren Körperorgane hineindrängten, gelegen haben soll. Audloff (die Lehre vom Menschen, 181 f.) schreibt den Dämonen eine weit über die natürlichen Grenzen der menschlichen Kräfte hinausgehende magische Gewalt zu. Damit wären wir denn wieder glücklich auf dem Gebiete der Zauberei angelangt.

<sup>\*\*)</sup> Wenn Ebrard (a. a. D.) bemerkt, um ber Person Christi willen muffe uns, was er über bie Damonischen gelehrt habe, als "Tiefe ber Wahrheit" gelten: fo ift darauf zu erwiedern: 1) bag Chriftus über bie Damonifden feine Lehrfage, noch viel weniger Glaubensfage aufgeftellt, fondern nur gelegentlich ihrer erwähnt hat; 2) bag bie Borftellung, bie wir und über bas Wefen biefer Rrantheitsform bilben, fur ben Beil8= erwerb völlig gleichgültig und in berfelben eine Ausfage bes Wewiffens in feiner Beife gegeben ift, vielmehr bie Ratur= forschung hier bas erfte Wort zu reben hat. Mit Machtspruchen gegen "die unhaltbare Accomobationstheorie" ift hier gar nichts ausgerichtet. Vergeffe man boch innerhalb eines schnell und manchmal auch leicht fertigen Dogmatismus nicht ber treffenden Worte Reanber's (Leben Jefu, 216 f.): "Bei ber eigenthumlichen Unterrichtsmethobe Chrifti ift aud bie Accompdation gu erwähnen. Dhne eine folde kann ce ja überhaupt feinen Unterricht geben, ba ber Lehrer von einer mit bem Schüler gemeinsamen Grundlage ausgeben muß . . . um ihn gu fich ju erheben. Da nun in ben Borftellungen bes Schulers Mahres und Raliches mit einander gemischt ift, fo muß er fich an bas Wahre im Falichen anichließen, um bas Mahre von ber Gulle bes Fal-

Je weniger aber Jefus über den Satan und feine Engel etwas lehrt, je mehr er diefelben nur gelegentlich erwähnt: um so weniger ift aus dem Umstande, daß er fich dabei der allgemein verbreiteten Bolfsvorftellung bedient, auf feine perfonliche Ueberzeugung von dem Wefen des Satans und der Dämonen ein sicherer Schluß zu ziehen. Dag der Herr in parabolischer Lehrart\*) das Bose personificirt, namentlich mo dasselbe als ein Reich dargestellt wird und zur Beranschaulichung der Borftellung auch ein Kürst hinzugedacht werden muß, ist so ganz selbstverständlich, daß uns böchstens das Gegentheil auffallen könnte. Je weniger aber im buchstäblichen Sinne des Wortes von einem Reiche des Bosen die Rede sein kann, welches einem Reiche des Guten in gleichartiger fester Insichgeschlossenheit gegenüberstände; je gewisser das Bofe in fich felbst uneins und zerfallen, ohne positiven Salt ift, und nur so weit als es am Guten ift wirklich etwas bedeutet: desto größer ift auch die Wahrscheinlichkeit, daß Christus an jener Stelle nicht einen Lehrsat über die Beschaffenheit des Fürsten jenes Reiches hat aufstellen wollen. Wenn zum Belege dafür, daß der Berr die "perfönliche Eristenz" des Teufels lebre, insbesondere auf Matth. 25, 31 f. verwiesen werden will: so darf nicht überfeben werden, daß gerade bei jener Beranlaffung, der Schilderung eines der letten Zufunft angehörigen Vorganges, für den es eine adaquate Beschreibung gar nicht geben fonnte \*\*), der fymboli= firende Ausdruck einzig und allein der angemeffene mar.

Ift überhaupt an allen hierher gehörigen neutestamentlichen

schen frei zu machen... Wenn Jesus z. B. Krankheiten mit den Namen bezeichnet, mit welchen sie damals in der Bolkssprache bezeichnet zu werden pflegten, wenn er Bücher des alten Testasmentes unter den damals gewöhnlichen Namen citirt: so sind wir nicht berechtigt, daraus zu folgern, daß er durch seine göttliche Lehrautorität die diesen Krankheitsnamen zu Grunde liegende Ansicht von der Ursache derselben, die herrschende Meinung über die Berkasser

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 19; Luc. 5, 12.

<sup>\*\*)</sup> Wenn Sander (a. a. D., 10) meint: "Das Feuer kann boch nicht bereitet sein dem moralisch Bösen, der Sünde", so möchten wir fragen: warum nicht? Soll das Bose nicht (nach der Lehre des N. T.) vernichtet, und der Sünder gerettet werden (1. Cor. 3, 16) de dia avoès?

Stellen wenigstens die Möglichteit nicht unbedingt ausgeschloffen, daß Jefus in seinem Ausdrucke fich an die volksthumliche Borftellung anschloß, ohne ihr damit die Bedeutung eines chriftlichen Lehrartifels zu geben: so finden fich darunter auch folche, welche diese Möglichfeit bis zur Gewißheit erheben. Benn der Berr Matth. 16, 23 den Petrus geradezu Satan nennt: fo macht er hier unverkennbar von dieser Bezeichnung einen rein symbolischen Gebrauch, und es erregt gegrundete Bedenken, ob er fur den Kall, daß er fich unter dem Satan im buchftählichen Sinne des Wortes die Berson des schlechthin bosen Furften der Finfterniß gedacht hätte, seinen Junger ohne Weiteres als identisch mit einer fo schauerlichen Perfonlichfeit erklart haben wurde? Wer wird aber zu behaupten magen, der Herr habe das Wort: er habe den Satan wie einen Blig vom Simmel fturgen seben\*), eigentlich und buchstäblich gemeint, tropdem daß der Satan vorher nicht wirflich im Himmel, und auch nachher nicht wirklich gefturzt war, da es ihm, wenigstens nach der hertommlichen Borftellung, bis heute gelungen ift, ein viel ansehnlicheres Reich auf Erden, als Gott selbst, zu beherrschen? Redet der Berr an einer anderen Stelle davon, wie der Satan die Junger von Gott zur Sichtung beraus, verlangt habe: so liegt nabe genng, daß ihm in diefer spruchwörtlichen Redeweise nicht ein schlechthin boser Kürst der Kinfterniß, fondern der den fittlichen Werth des Menschen erprobende Satan des Buches Siob vorschwebt \*\*). Augenscheinlich hatte auch der bald mehr universal=geiftige, bald mehr national=gesetzliche Standpunkt der Evangeliften auf ihre Behandlung der dämonologischen Tradition Ginfluß. In den johanneischen Reden Jefu 3. B. findet fich nicht einmal eine Anspielung an die herkommlichen dämonologischen Borftellungen, nur ein Protest gegen die läfternde Unklage, daß Jefus felbst damonisch sei \*\*\*). Sat aber der Berr,

<sup>\*)</sup> Luc. 10, 18. Die Stelle kann mithin nichts Anderes bedeuten, als baß die Macht des Bosen durch Christum gebrochen war; ist man genöthigt, die Ausdrücke "Himmel" und "Erde" uneigentlich zu nehmen, so verfteht es sich von selbst, daß auch der Ausdruck "Satan" dem symbolissirenden Vorstellungskreise der ganzen Stelle angehört.

<sup>\*\*)</sup> Luc. 22, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 8, 49.

fein Ausgegangenfein von Gott mit heiligem Ernfte betheuernd, den Juden ertfart, daß der Teufel ihr Bater fei: fo hat icon Schleiermacher Die Unmöglichkeit, Diefen Musfpruch eigentlich zu nehmen, mit ficherem exegetischem Tafte eingeseben \*) Der Teufel, an deffen perfonliche Existeng Die verftochten Juden eifrigft glauben, wird an jener Stelle in Jefu ftrafendem Munde etwas gang Anderes als er in der abergläubischen Boltsphantafie mar, nämlich Träger der in dem Pharifaerthum personificirten beuchlerifden Luge, und ber Berr will ben "Juden" an jener Stelle sagen, daß ihre feindselige Opposition gegen ihn ihren tiefften Beweggrund nicht, wie fie vorgaben, in dem Gifer fur Gottes Babrheit, fondern vielmehr in dem Eifer für ihre felbstjuchtigen Standesintereffen habe. Wie foll aber Joh. 12, 31, wenn Jefus fagt, daß der Fürft diefer Belt jest, in diefem Angenblicke werde hinausgeworfen werden, buchftablich verftanden werden fonnen? Ift hier von einer Gerichtsbandlung und einem gerichtlichen Urtheile nicht in Betreff des Teufels, sondern der Belt\*\*), und mar darüber die Rede, wem sie gehören folle: so ist die Meinung des Ausspruches, daß, damit fie Chrifto gehören fonne, zu dem Ende der Teufel aus ihr hinausgeworfen werden muffe \*\*\*). Begen diese allein richtige Erklärung streitet die berkömmliche Auficht allerdings insofern, als nach ihr der Teufel noch immer die Welt beherrscht, und als Jesus, wenn er die Vorstellung von einer perfonlichen Berrschaft des Teufels in der Welt getheilt hatte, fich nicht so hatte ausdrücken können. "Der Teufel wird jest hinausgetrieben aus der Welt": dieser Ausspruch ift unverfennbar eine finnvolle Bezeichnung der Thatsache, daß der

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, ber chr. Gl., §. 45: "Gigentlich fann bas niemand nehmen wollen, weil sie weber in demselben Sinne vom Teufel abstammen fönnten, wie sie sich rühmten von Abraham abzustammen, noch so wie ursprünglich Christus, dem sie es nur nachsprachen, behauptete, Gott zum Bater zu haben". Bgl. Joh. 8, 44.

<sup>\*\*)</sup> Wie schon Bengel richtig erklärt (Gnomon 3. d. Stelle): Iudicium de hoc mundo, qu'is posthac jure sit obtenturus mundum? nämlich, ob Christus oder der Teufel.

<sup>\*\*\*)</sup> Mithin kann in dem Sage Joh. 12, 31: Ντν ο άρχων τοῦ κόσμου τούτου έκβληθήσεται έξω, dieses legtere nur durch τοῦ κόσμου ergänzt werden, wie Lücke und Meyer richtig erklären.

Herr durch seinen Tod die Welt mit Gott versöhnt und so das Bose als principielle Macht in der Welt vernichtet hat,

Sollte nun aber vielleicht wenigstens bei den Aposteln eine wirkliche Lehre von dem Satan und feinem Reiche fich nachweisen laffen? Benn nach 1. Cor. 5, 5 ber Blutschänder bem Satan zum Berderben über fein Fleifch übergeben werden foll, fo vermögen wir jedenfalls hierin "eine Unerfenntniß beffen, mas es um den Satan, d. h. beffen neutoftamentliche Tiefen, ift" um fo weniger zu finden, als ber Satan, welchen Baulus an jener Stelle meint, augenscheinlich der biob'iche Strafengel ift , welchem der Gunder nicht etwa gur ewigen Beinigung, fondern umgefehrt zur diesfeitigen Reinigung übergeben werden foll\*). Auf demfelben Grunde der alttestamentlichen Borftellung fteht auch 1. Tim. 3, 6, woselbst der Bischof gewarnt wird, daß er nicht in feinem Dünfel der Unflage des Tenfels verfalle. Der Satansengel 2. Cor. 12, 7 ift in der Borftellung des Apostels nicht ein Berführer zum Bofen, ein schlechthin bofes Geiftwefen, fondern ein "Dorn für das Fleisch", also ein forperliches, zur Bezähmung der fleischlichen Lufte dienliches, Leiden, und es geht aus der Stelle eben so sicher hervor, daß dieses Leiden nach der Ueberzeugung des Apostels von Gott geschickt mar, daß der Erfolg desselben, Die innere Demüthigung, nur von Gott, nicht aber von dem Teufel, beabsichtigt sein konnte. Aber auch an anderen hierher gehörigen Stellen, welche den symbolifirenden Charafter weniger entschieden bervortreten laffen, ift derfelbe doch theilmeise angedeutet. Benn der Apostel 1. Theff. 2, 18 dem Satan Schuld gibt, daß er ibn an einem Besuche zu Theffalonich verhindert habe, fo ift doch hier nicht wohl an den tückischen Berführer zum Bosen, sondern an jenen Unglücksengel zu denken, deffen züchtigende Sand der Apostel an seinem eigenen Leibe auch anderweitig erfahren hatte. Gogar die, von dem fonft nuchternen Charafter des paulinischen Borstellungsfreises auf diesem Gebiete etwas abweichende, dämonologische

<sup>\*)</sup> Die Frage, ob die Uebergabe nur angebroht, oder auch wirklich auße geführt worden sei, ist ganz gleichgültig; die Hauptsache ist, daß der Satan an der betreffenden Stelle altebiblisch nicht als ein Bersführer zur Sünde, sondern als ein Engel des Gerichtes aufgefaßt ist. Bgl. dagegen Hofmann (Schriftbeweis I, 461). Uehnlich auch 1. Tim. 1, 20.

Ausführung im Epheferbriefe durfte fich einer lediglich buchftablichen Auffassung nicht fo leicht bequemen. Ift doch fogar von einer Seite, welche mit der Ausführlichkeit eines Calov und G. Boëtius ber neutestamentlichen Damonologie gerecht zu merden bemüht ift, die Bemerkung gemacht worden, daß der Cph. 2, 2 gefchilderte Fürft der Finfterniß nicht als ein wirkliches Geiftwesen, sondern als ein blos geistähnliches Luftwesen vom Apostel betrachtet wird, in welcher Beziehung berfelbe auch mit bem "biesseitigen Beltwefen" und bem "gegenwärtigen Beitgeifte" auf eine Linie geftellt wird\*). Allerdings ift diefer fatanische Welt- und Zeitgeift dem Apostel eine gang andere Macht, als bas individuelle Rleisch und Blut; und daher hat der Apostel guten Grund zu fagen, daß die Chriften nicht mit Rleifch und Blut, fondern mit Geistmächten der Bosbeit zu fampfen hatten. Allein auch hierbei wird die concrete Bezeichnung "Fürsten der Finsterniß" durch die abstrafte "Mächte", "Gewalten", "Geisterschaften" gemildert, und wenn ber Simmel Diefen Rraften der Bosbeit als Wohnort zugewiesen ift, so ift unter allen Umftanden nicht einzusehen, wie diese Bestimmung eigentlich verstanden werden fonnte. In den Simmel fonnen die Machte der Bosheit nur insofern finnbildlich versetzt werden, als dadurch die, göttliche Ehre für fich in Unspruch nehmende, Soffart derselben veranschaulicht werden foll \*\*). Wie schwierig es übrigens ift, die ver=

<sup>\*)</sup> Der αρχων της έξουσίας του αέρος ist beutlich als Fürst einer Gewalt, bie fein Besen hat, bie in Le er er Luft besteht, geschildert, und es ist bie Scheinnatur bes Bösen baburch treffend geschildert. Daraus, daß bie Begriffe αίων του κόσμον τούτου und ανεύμα το τῦν ἐνεργοῦν ben Begriff ἄρχων της ἐξουσίας του αέρος erklären, geht beutlich hervor, daß an eine wahrhaft persönliche Existenz bes Teufels an dieser Stelle nicht zu benken ist. Bgl. auch hahn (die Theologie des neuen Testamentes, I, 328): "Die ἐξουσία τοῦ αέρος wird eine luftige genannt, um dadurch anzudeuten, daß die einzelnen bösen Geister, welche diese ἐξουσία bilden, nicht rein geistige, sondern nur luftartige, d. h. geistähnliche Besen seien."

<sup>\*\*)</sup> Wenn hahn (a. a. D., 343) annimmt, "daß der Satan mit seinen Engeln nach dem N. T. jest ebenso im himmel wohne als die guten Engel": so ist das nur ein Beispiel, bis zu welchen Widerssinnigkeiten die buchstäbliche Auffassung der neutestamentlichen Dasmonologie führen kann. Ein Theologe, welcher der Meinung ist, daß schlechthin höse Persönlichkeiten an einem und demselben Orte

schiedenen neutestamentlichen Aufstellungen in Betreff des Teufels und seiner Engel mit einander zu vereinigen, für den Fall, daß sie als geschichtliche Aussiagen über äußere Schicksale übernatürlicher böser Persönlichseiten aufgefaßt werden wollen: das beweist am deutlichsten Jud. 6. Während nämlich nach anderen Stellen der Rampf mit dem Satan nicht nur nicht beendigt, sondern vielmehr erst recht bevorstehend ist, so ist nach jener Stelle an den gefallenen Engeln das göttliche Strasurtheil bereits vollzogen, wobei sich zugleich auch herausstellt, daß der Satan dem volksmäßigen Sagenfreise angehört\*). Der anderwärts als ein brüllender Löwe umhergehende Teufel wird durch die Metapher unzweiselhaft symbolisirt\*\*), und der "Drache", die "alte Schlange"
der Appfalppse\*\*\*) ist so deutlich als satanisches Thier vorgestellt, daß dort nicht etwa der Teufel als sogenannter Drache, sondern der Drache als sogenannter Teufel beschrieben wird †).

Will sich demgemäß aus den neutestamentlichen, auf den Teufel und sein Reich bezüglichen, Stellen ein Lehrbegriff von einem perfönlichen schlechthin bösen Geistwesen und Geistersfürsten in keiner Weise herstellen lassen: so sindet sich darüber hinaus noch viel weniger eine Spur von der Lehre, daß der erste Mensch von dem Teufel zum Sündenfalle verführt worden sei. Wenn Hengstenberg für seine Behauptung, daß der Tod durch Versührung des Satans in die Welt gekommen,

mit bem schlechthin heiligen Gott und feinen heiligen Orsganen zusammen wohnend, also ins und miteinander sciend, gebacht werden können, welcher zuerst die Damonen nicht als geistige, sondern blos luftartige Wesen (329) in die Luft, und nachher als vollendete Geister (343) in den himmel versetzt, ist dech kaum in der Lage, einen Mann wie Schleiermacher mit einem: "Wir mussen gestehen, nicht begreifen zu können" abzusertigen. — Neben Eph. 6, 12 verdient auch 2. Cor. 4, 4 die Bezeichnung bes Satans als Veos rov alovos rovvov verglichen zu werden.

<sup>\*)</sup> Jub. 9, wo best legendenhaften Streites best Erzengels Michael mit bem Satan in Betreff bes Leichnams Mose's Erwähnung gethan wirb.

<sup>\*\*) 1.</sup> Petr 5, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Apof. 12, 8 f.

<sup>†)</sup> Μροξ. 12, 9: 'Ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο όρχαὶος, ο καλούμενος διάβολος καὶ ο φατανάς.

sich auf Röm. 5, 12 beruft\*): so ist hiegegen einfach zu erwiedern, daß der Satan in jenem ganzen Abschnitte nirgends auch nur in leiser Andeutung vorsommt. Allein auch das Wort des Herrn Joh. 8, 44, daß der Teusel ein Mörder von Anfang an sei und in der Wahrheit nicht bestehe, enthält nichts weiter, als daß der erste Mord auf Anstisten des Teusels, in satanischer Gessinnung, ersolgt sei; denn daß diese Stelle eine Anspielung auf Kain's Brudermord enthalte, darüber läßt 1. Joh. 3, 12 doch saum einen Zweisel übrig\*\*). Nicht, daß der Teusel den sündslosen Menschen zum ersten Absalle von Gott bewogen habe, sondern daß er, seitdem es thatsächliche Sünde gebe (ån' åqxīs rov áuagrávessau), mit dabei, die verführende Macht beim Sündigen sei: das ist der Gedanke des Herrn. Wenn aber die Sünde wirklich den persönlichen Teusel zum Ausgangspunste hat:

<sup>\*)</sup> Chriftologie, I, 9.

<sup>\*\*)</sup> Das Argumentationsverfahren Bengstenberg's, vermittelft beffen er ju beweisen fucht, bag a. b. a. Stellen nicht Rains Brubermord, fonbern ber Sunbenfall gemeint fei, ift allzu charakteriftifch, als bag es gang übergangen werben burfte: a) Seine Behauptung, baß Joh. 8, 44 ber Menschenmord Satans in die engste Berbindung mit ber Luge geset werde, ift falsch, da bie Worte er zy alydela ou'x eornner (er besteht nicht) auf bie Begenwart, nicht auf ben "in ber Urzeit" angestifteten Mord gurudgeben; b) "von einer Mitwirkung bes Satans bei Rains That fei nicht ausbrucklich bie Rebe", als ob ber Satan bei ber Erzählung bes Sündenfalls genannt ware! Gin acht hengstenbergischer Circelbeweis; c) "die Worte: ihr feib vom Bater bem Teufel weifen auf ben Schlangensamen bin", ale ob bie Schlange ber Teufel mare, was ja chen zu beweisen ift. Dennoch foll bie Beziehung auf Rains Brudermord ein wahres Moment enthalten. Allein hier liegt ein ein= faches exegetisches entweder - ober vor. Der entscheibenbe Punkt liegt in der Thatsache, daß nachdem 1. Joh. 3, 8 der Apostel gesagt hatte: ότι ἀπ' ἀρχης ο διάβολος άμαρτανει.... B. 12 nun die bestimmte Sunde, die ex rov worgood fam, ber Brudermord bes Rain, angeführt wird. Wenn B. 8 bie Berführung beim Gunbenfalle gemeint gewesen ware, fo hatte auch biese jur Begrundung ermahnt werben muffen. Die Bemerkung, bag an' aoxis auf ben erften An= fang bes Menschengeschlechtes zurudweise, ift hier um fo weniger zu= treffend, als ber Sündenfall biefer Anfang nicht, und ber Gebrauch von an' doxie überhaupt gang relativ ift. Joh. 1, 1 ift bekannt= lich ber Anfang alles Seins mit er apxy gemeint, 1. Joh. 3, 11 ber Anfang der evangelischen Berkundigung (ή άγγελία ην ηκουσατε απ' άρχης). 23gl. 2, 24.

so ift es um so auffallender, daß gerade Johannes, welcher jenes Bort aufbehalten hat, ihn felten, und dagegen gleichbedeutend mit ihm so oft die Welt als die zur Gunde verführende Macht nennt. Wie die Rinder Gottes und die Kinder des Teufels (1. 30h. 3, 10) einander gegenübergeftellt werden, fo werden (2, 16; 4, 6) die von dem Bater (Gott) und die von der Belt einander gegenübergeftellt, und der Sieg bes Glaubens über die Belt ift dem Apostel der vollendete Sieg des Beils überhaupt (5, 4). Wenn Johannes gleichwohl von einem perfonlichen Bofen und von Kindern desfelben redet: fo hat er uns in der Urt, wie er den Untichrift ebenfalls in den vielen Läugnern der Person Christi personlich geoffenbart findet, den Schlüffel zum Berftandniffe feiner Borftellung vom Teufel felbit an die Sand gegeben. Wie ihm der Untidrift deghalb als eine Person erscheint, weil derselbe in einer Anzahl von antichriftlichen Perfonlichkeiten zur Perfonersch einung gelangt ift: fo erscheint ihm auch der Teufel als Person, weil er in seinen Rindern, d. h. Den zum potenzirten (teuflischen) Bosen fortgeschrittenen Menschen, perfönliche Verwirklichung gefunden hat und immerfort findet\*).

Ist es nun auch bei einer schließlichen Zusammenfassung des Ergebnisses der Schriftaussagen über den Teufel und sein Reich etwas bedenklich, mit Lücke zu sagen, das Böse sei nach der Schrift als ein "kosmisches Princip" zu verstehen, weil dasselbe in der Schrift nirgends als wahrhaftige Realität, als grundhabende Wesensheit erscheint: so ist dagegen um so wahrer, daß das Böse wie das Gute nur in der Form der Persönlichkeit, d. h. auf

<sup>\*)</sup> Bgl. 1. Joh. 3, 8 f. und 5, 18 f. mit 1. Joh. 2, 18 f. Schon Bengel hat das Richtige (Gnomon, 997): Quemadmodumque Christus interdum pro Christianismo, sic antichristus pro antichristianismo, sive doctrina et multitudine hominum Christo contraria, dicitur. Luce (Comment. über die Briefe d. Joh., 3. M., 285): "Die Johanneische Fassung des Begriffes ist von der Art, daß es bei ihr leichter wird, als bei der Baulinischen, den Begriff durch Ablösung der Form einer bestimmten äußeren historischen Berson... auf seinen wahren allgemeinen Inhalt zurückzuführen und ihn so sich den barzumachen." Und so kommt benn bei Johannes auch diabolus pro diabolismo por.

dem ethischen Lebensgebiete, zur Erscheinung fommen kann, und daß ein schlechthin Böses diesem nicht angehört. Wer in den besprochenen Schriftstellen das Ineinanderspielen von Volksvorstellung und Lehrdarstellung, von Symbol und Begriff, von parabolischem und didaktischem Sprachgebrauche nicht beachtet; wer Vorstellung, Symbol, Gleichniß ohne Weiteres zum Begriffe stempelt und dem dogmatischen Lehrbegriffe eingliedert; wer die verschiedenen Auffassungen der biblischen Schriftsteller in Betreff dieses Gegenstandes als unsehlbare, göttlich dofumentirte, Offen barungs mittheilungen betrachtet und verwerthet: mit dem ist freilich weiter nicht zu streiten, sondern es ist der Zusunft anheimzugeben, ob auf diesem Gebiete eine gewissenhafte Prüfung auch noch serner gestattet, oder ob durch unwissenschaftliche Machtsprüche die Forschung niedergeschlagen werden soll\*).

Das Wefen bes Satanischen und Damonischen.

§. 33. Die neuere Theologie, so weit sie das Bedürfniß in sich fühlte, die Anforderungen der Wissenschaft der firchlichen Ueber- lieferung gegenüber zur Geltung zu bringen, hat die Schwierig-

<sup>\*)</sup> Bgl Lucke (Deutsche Zeitichrift, 64 f.): "Richts fteht mir fester als biefes, bag biefe lehre in ber Schrift noch zwischen Begriff und Bild ober Symbol fchwebt, ober, mas basfelbe ift, aus einer gewiffen geiftigen Reuschheit ober eblen Borfichtigkeit zu keiner festen lehrbegrifflichen Beftimmtheit gekommen ift". Frommann (ber johann. Lehrbegriff, 338): "Bu ber Borftellung einer perfonlichen Griftenz und einer Erscheinung bes Teufels zur Verführung bes Menschen berechtigen bie johanneischen Musspruche fast noch weniger, als bie anderweitigen neutestamentlichen Meuferungen über ben Satan". Reander (Leben Jefu, 286 f.) fest fich einigermaßen in Widerspruch mit fich felbit, wenn er einerseits erflärt: er wurde gerne annehmen, baß Chriftus "nur als eine bildliche Bulle bie aus bem Rreife ber volksmäßigen Borftellungen entlehnte Lebre vom Satan gebraucht habe, wenn fich in feinen Borten felbft Anden= tungen barüber nachweisen ließen, baß er bie barin liegende Borftellung ... feineswegs bestätigen gewollt", und andererfeits bemerkt (288): "baraus. baß er bie gewöhnliche Unficht von ben Damonischen fte ben lagt, fann noch nicht geschloffen werben, daß er felbst diefen Gefichts= punkt getheilt und genehmigt habe". Berabe fo fagen wir: baraus, baß er bie gewöhnliche Anficht vom Satan fteben läßt, tann auf eine Bestätigung berfelben in ber herkommlichen volksthumlichen Borftellungs= weise feineswegs geschloffen werben. Bal. noch Rern (Tub. Zeitschrift 1833, 2, 44 f.), welcher an jener Stelle wenigstens ichlechterbings barauf perzichtet, bas Boje aus ber Urfachlichkeit bes Satans zu erklaren.

feiten, welche mit der herkommlichen Lehrweise gerade in diesem Lehrpunfte verfnupft find, fich nicht zu verbergen vermocht. In der wenigstens ftillschweigenden Boraussetzung, daß bie Frage nach der perfonlichen Existeng des Satans feine Frage des Gemiffens, fondern des Biffens fei, hat fie insbesondere der Thatfache fich nicht verschließen konnen, daß der Begriff eines schlechthin bofen persönlichen Geistwesens wissenschaftlich nicht vollziehbar ift. In diefer Beziehung bemerkt Nigid treffend, "daß wir das abfolut bofe Befen immer nur unter der Bedingung tenfen tonnen, daß wir entweder an der absoluten Bosheit oder an der mahren Existenz etwas fehlen laffen" \*). Mit einem folden Zugeftand. nisse aber ift auch bie Lehre vom Tenfel und seinem Reiche in ihrer bergebrachten Form wiffenschaftlich aufgegeben; denn, wenn der Teufel nicht schlechthin bose ist, so ift er auch nicht der schlechthinige Widersacher Gottes und seines Reiches, so find auch noch theilweise gute und fittliche Regungen in seinem Geiftleben denkbar, fo ware es auch unbillig, feine Befehrungsfähigfeit schlechterdings zu längnen. Dann ift aber auch fein Grund mehr vorhanden, ihn allein von den Wirfungen der Erlöfung ichlechthin auszuschließen, dann kann er nicht lediglich ein Gegenstand des göttlichen Gerichtes und des menschlichen Abscheus, sondern er muß zugleich auch möglicherweise ein folder des göttlichen Erbarmens und des menschlichen Mitgefühls fein \*\*).

"Allen Sündern foll vergeben, Und die Solle nicht mehr fein".

<sup>\*)</sup> Syftem ber chr. Lehre §. 116, Anm. 2. Tho luck (bie Lehre von ber Sünbe, 7. A., 23): "Unmöglich ist, daß der Geist, der Gottes Chendild ist, ganz böse werde; denn wäre ihm Ales genommen, was er aus Gotthat, so wäre er selber nicht mehr."— Thomas von Aquino (Summa, I, qu. 49, art. 3): Summum malum esse non potest, quia . . . . etsi malum semper diminuat bonum, nunquam tamen illud potest totaliter consumere. Et sie semper remanente bono non potest esse aliquid integre et perfecte malum . . . quia destructo omni bono subtrahitur etiam ipsum malum, cujus subjectum est bonum,

<sup>\*\*)</sup> Die sich basselbe in burlester Beise in bem Schiller'schen Liebe "an bie Freude", in ber Form, in welcher es zuerst in ber "Thalia" erschien, burch die Schlußstrophen aussprach:

Auch ber Satan, wie ihn J. B. Lange fich vorstellt (Pof. Dogm., 561), erregt mehr Mitleid als Abscheu: "Nach ber bogmatischen Bestimmung

Eben von hier aus erhellt nun aber, wie bedenflich es ift, auf die Realität der perfonlichen Existenz des Teufels ein allzugroßes Gewicht zu legen. Zwifchen einem Teufel, welcher als Ausgeburt vollendeter Bosheit ein undenfbarer, und einem Teufel, welcher als Jammerbild sittlicher Gelbstqual ein mitleiderregender Gegenstand wird, bleibt dann nur noch die Bahl übrig. Die Bemerfung von Julius Müller dag "den religiösen Borftellungen von Engeln und Teufeln doch wohl etwas Weiteres zu Grunde liegen muffe, als etwa nur das in unferer Phantafie fich abspiegelnde abstrafte Ur = und Zerrbild unseres eigenen sittlichen Buftandes" \*), ift unftreitig vollfommen gutreffend. Eben fo menig ift zu bezweifeln, daß, wenn die Borftellung vom Teufel und feinem Reiche der Erkenntniß des Heils an fich hinderlich gewesen ware, ber Berr und feine Apostel dieselbe eben so entschieden batten befämpfen muffen, als die Lehre von der Gefetesgerechtigkeit. Das Gemiffen ift, wie wir gesehen haben, zwar fich keiner überirdischen versönlichen uranfänglichen Urfächlichfeit der Sunde bewußt; aber es ift deffen fich mit voller Rlarheit bewußt, daß die Gunte nicht nur am Gubjefte, fondern auch außerhalb deffelben, daß fie in der Belt ift, und daß bas Busammenwirfen vieler fündlicher Berfonlichfeiten zu einem und demfelben bosen Zwecke innerhalb der Welt die grauenerregendsten Erscheinungen und die entjeglichsten Wirfungen des Bosen zur Folge bat. Das Bose, obwohl es als soldes immer am Subjekte ift, hat boch zu gleicher Zeit in der Welt auch eine objektive Macht gewonnen. In die Grenzen der vereinzelten Subjektivität eingeschloffen ift es noch das gebundene, schmache, welches fich noch nicht-zu feiner vollen Bethätigung berauszuseten vermag. Darum ift das Bose, in der blogen Innerlichkeit subjeftiver

feines Wesens kann er nur gebacht werden als eine beschränkte, gefallene, tief in die Bosheit versunktene, in ihrer Substanz aber der Schöpfung wie der Borsehung Gottes anheimfallende, mithin keinesswegs absolut böse, sondern im Bösen auch immer noch mit sich selber, mit ihrem eigenen besseren Lebensgrunde zerfallene Kreatur". Scurril und lächerlich sentimental ist es, wenn Proudhon den Satan "den Berworfenen der Priester", aber "Geliebten seines Herzens" nennt, und absurd, wenn Nictor Hugo in einem Gedichte Christum in die Hölle herabsteigen läßt, um den "Bruder (!!) Belial" loszulassen. (Lgl. Allgem. Zeitung, Beilage Nr. 167, 1858.)

Gedanken und Begehrungen, lediglich in der Borftellung und im Borsate, noch anscheinend völlig wirkungsloß und auch keiner äußern Uhndung ausgesetzt. Erst wenn dasselbe seine Wirkungen auf Andere überträgt und die Gemeinschaft in Besitz nimmt, erst wenn es eine das Gesammtleben bestimmende Potenz wird, übt es eine surchtbar zerstörende Gewalt aus, wird es dämonisch und satanisch.

Es ift ein Fehler beinahe aller neueren Lehrausführungen über das Wefen des Satans, daß fie fein Reich als ein wesentlich "jenfeitiges" auffaffen, und feinen Ursprung in den Regionen einer "überirdischen Geifterwelt" aufsuchen \*). Die Frage nach bem Borhandensein außerirdischer Geifter, und die Frage nach dem Dafein des Satans und feines Reiches, find nicht mit einander gu verwechseln. Db es außer dem Menschen innerhalb der Schöpfung noch andere perfonliche Geiftwesen gebe: das ift ein Problem, deffen Lösung, wie wir ichon früher angedeutet, nicht der Dogmatif, sondern der Erfahrung, im weitesten Sinne des Wortes der Rosmographie, angehört. Auch für den Fall, daß fich erfahrungsgemäß Selbstmanifestationen folder Geistwefen auf Erden nicht nachweisen ließen, ift die Bahrscheinlichkeit doch fehr groß, daß die göttliche Schöpferfraft ihren unendlichen Reichthum nicht blos in den Menschen, sondern auch noch in anderen höher organisirten Geiftwesen niedergelegt haben wird. In diesem Sinne entspricht die Annahme der realen Existenz eines außerirdischen Beifter - oder Engel = Reiches auch einem Bedürfniffe des vernünf= tigen Denfens. Allein der Satan und fein Reich geboren nach der Schrift gar nicht den außerirdischen Schöpfungefreisen an. Much folde Ausleger, welche in der Schrift eine wirkliche Lehre vom Teufel und feinem Reiche vorzuftnden glauben, geben doch zu, daß fein jenseitiger Gundenfall der Geisterwelt in ihr gelehrt werde \*\*), wie ja auch der 2 Bet. 2, 4 u. Jud. 6 erwähnte Sunden-

<sup>\*)</sup> So auch Lange, pos. Dogmatif, 562.

<sup>\*\*)</sup> Kurg hat Necht, wenn er (Gesch. des A. B. I, 79) zu 1. Mos. 6, 2 erklärt, daß dogmatische Gründe die Exegese seit Chrysostomus und Augustinus an der einfachen und natürlichen Auffassung verhindert hätten. Aber wie will er gerade sich über dogmatische Knechtung der Exegese beklagen, der so tief in dogmatischen Vorurtheilen steett, daß er meint, die Verträglichkeit des Ausspruches Jesu Matth. 22, 30 mit jener

sich doch zu sehr hat imponiren lassen, hat sich die richtige Einsicht in das satanische und damonische Wefen von vorn herein dadurch fall der Engel fein außerirdischer, sondern ein fo durchaus irdischer Borgang ift, daß er auf Seite der gefallenen Engel men fchliches Gefchlechtsvermögen voraussett \*). Ueberall in der Schrift find der Satan und feine Engel als der irdifden Schöpfungsregion angehörig und innerhalb diefer erfcheinend und wirfend gedacht, aus weldem Grunde der Satan auch ausdrücklich der "Gott dies fer Beit" und "der Fürft diefer Belt", beißt \*\*). Der Teufel ift schlechthin diesseitig und darum auch ein Gegenstand der diesfeitigen Erfahrung. Was wir in ihm und seinem Reiche erfahren, das tann daher nichts Anderes als das Wefen Diefer Welt und der Geift diefer Zeit fein, und zwar in ihrer Emangipation von der ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott und der uranfänglichen Bollfommenheit der Belt und in ihrer bewußten, fustematischen, widergöttlichen und weltförmigen Selbstbestimmung.

Wir werden daher das Sein der bösen Geister weder als ein solches bezeichnen, "vermöge dessen sie nicht eingeschränkt sind in diese oder jene Dertlichkeit der irdischen Welt, sondern dieselbe überwalten (!), wie der Simmel die Erde umsspannt"\*\*\*), noch auch als ein solches, wodurch das Böse als "kosmisches Prinzip" anerkannt und lediglich in die Naturwelt verlegt wird †). Gerade Martensen, von dessen Satanoslogie, obwohl sie unter den neuern Versuchen, dieselbe der Wissenschaft gerechter werden zu lassen, die erste Stelle einnimmt ††), Lücke

Stelle nachweisen zu mussen und zu können? Menn Twesten (Borf. über die Dogm. II, 1, 332) zum Belege dafür, daß die in 1. Mos. 6, 2 enthaltene Borstellung "nicht so abenteuerlich" sei, ganz zweckmäßig an Th. Moores Gedicht "die Liebe der Engel" erinnert, so gehört die Geschlechtsliebe der Engel allerdings in die Poesie, aber nicht in die Dogmatik.

<sup>\*)</sup> Jud. 7: ως Σόδομα και Γόμοροα... τον ομοιον τρόπον τού τοις έκπο ρνεύ σα σαι, we τού τοις nach den besten Aussegern (Schneckensburger, de Wette, Huther u. s. w.) nur auf die V. 6 genannten Engel bezogen werden fann.

<sup>\*\*)</sup> ο θεός τοῦ αἰῶνος τούτου 2. Cor. 4, 4; ο ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου βοή. 12, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis I, 455.

<sup>†)</sup> Lücke, deutsche Zeitschrift, a. a. D., 64.

<sup>††)</sup> Die dyr. Dogmatik, S. 99 - S. 107.

erschwert, daß er dasselbe ohne Beiteres als ein "Nebermenfchliches" denft. Go richtig er bemerkt , daß die Welt nicht an und für fich das Bofe fei, da es ja überhaupt ein Bofes "an und für fich" gar nicht geben fann, indem das Bofe immer nur am Guten ift, so febr ift er im Unrechte, wenn er das Damonische als die rein überfinnliche, rein fpirituelle Macht des Bofen bezeichnet, fo daß demzufolge die Geistesfünden als solche einen fatanischen, die Sinnlichkeitssünden als folche einen blos menschlichen Ursprung hatten. Ift ichon an und für fich eine fo durchgreifende Unterscheidung zwischen rein fpirituellen und rein fenfuellen Gunden nicht zulässig, da bei jeder Sunde, wenn auch bei jeder wieder auf andere Beise, der Geift, d. h. Bernunft und Wille, und eben so bei jeder, wenn auch noch so ungleichartig, der sinnliche Drganismus, d. h. Gefühls = und Begehrungsvermögen, mitwirft: fo vermag auch außerdem die Satanologie und Damonologie Martenfen's einen an Manichaismus auftreifenden dualiftischen Charafter nicht zu verläugnen. Martenfen benft ben Satan, wenigstens in feiner Entstehung, nicht als ein einzelnes Gefcopf, fondern als ein universelles Princip, als den contradiftorischen Gegenfat zu Gott, und der Teufel muß daber, wenn die widergöttliche Untithese einen vollen Sinn haben foll, auch eine "gewisse Allgegenwart" besigen. Auf die Frage, wie ein solches unis verfelles dem guten contradiftorisch entgegengesettes boses Princip in die ursprünglich vollkommene Schöpfung Gottes eingedrungen fei, hat Martenfen freilich nicht einmal ben Berfuch einer Untwort in Bereitschaft, ja feine Auffaffung fteht in diefer Beziehung fogar hinter ber hertommlichen zuruck. Wenn nach Diefer das Bofe in dem Falle eines guten Engelfürsten seinen Urfprung genommen hat, fo hat diese Borftellung, wie wenig fie auch die Möglichkeit jenes Falles dentbar zu machen vermag, doch darin Recht, daß fie die Entstehung des Bojen auf dem ethisch en Gebiete, in einer widergöttlichen perfonlichen Gelbfibeftimmung, aufsucht. Die Borftellung von Martenfen dagegen verlegt den Urfprung des Bofen in die unperfonliche Schöpfung, und unter Diefen Umftanden bleibt dann feine andere Bahl, als das Bofe entweder pantheiftifd, aus der göttlichen Urfächlichfeit, oder manichaisch aus einem außergöttlichen Urpringipe zu erklären! \*)

<sup>\*)</sup> Folgerichtig erblickt Martensen auch in ber Schlange bes Barabicfes bie verblumte Bezeichnung bes fosmischen Princips, welches bem

Ist aber demzusolge das Böse als solches eigentlich Substanz, nicht Subset: dann bleibt es auch sehr problematisch, ob es übershaupt zu der individuellen Bestimmtheit eines satanischen Personslebens zu gelangen vermag? Das "kosmische Princip" bleibt an und für sich Substanz; als Person hat es bereits aufgehört, es selbst zu sein; es ist ein Anderes geworden, das entweder nicht mehr grundböse, oder noch nicht wahrhaft Person sein kann. Daher ist auch der Teusel Martensenz, in entschiedener Abweichung von dem Teusel der Kirchenlehre, eine so zu sagen undefinirbare Größe, ein Wesen, das ist und doch auch wieder nicht ist, das zwischen Dasein und Nichtsein, Persönlichseit und Personification, Wirklichseit und Möglichseit, "ist" und "bedeutet", nebelartig hin und her schwankt, das sich erst ein Dasein zu geben oder zu erschleichen, das zu werd en bemüht ist, was es in Wirklichseit doch niemals sein kann\*).

Allerdings durfte Martenfen, wollte er in diesem Puntte mit der Kirchenlehre nicht völlig brechen, bei diesem Ergebniffe auch nicht fteben bleiben. Wenn er daber, obwohl es ihm feststeht, daß in der Schrift nicht allenthalben nothwendig unter Engeln persönliche Beifter zu denken find, jenes tosmische Princip dennoch in einer überirdischen grundbosen Centralpersonlichteit "ge= offenbart" (!) werden läßt, und nicht nur diese, sondern auch die übrigen bojen übermenschlichen Perfonlichkeiten oder Damonen als überall wahrhaft allgegenwärtig, da sie im Universum sein konnen, wo fie wollen, bezeichnet \*\*), so nimmt freilich der speculative Anlauf, von welchem er ursprünglich in seiner Satanologie anhob, einen im Ganzen fläglichen Ausgang. Wie viel confequenter lehrt doch die herkommliche Kirchenlehre, wenn ihr das Bose von Anfana bis zu Ende Subjett bleibt. In welchen bedenklichen Biderspruch fett fich Martensen mit sich felbst, wenn er das Bose an sich als ein Unperfönliches faßt und doch wieder in der Form einer grund-

Menschen versuchend entgegentritt (a. a. D., §. 103, Anm.). Sin boses fosmisches Princip, das keine Personlichkeit ift, sich also nicht selbst bestimmt, sondern bestimmt wird, ist außerhalb des manichäischen Gesbankenkreises undenkbar.

<sup>\*)</sup> A. a. D., §. 103: "Die Vorstellung vom Teufel, als Gott ber Zeit, führt uns auf die Vorstellung einer unablässig werdenden Persönlich= feit hin".

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., S. 106.

bösen überirdischen Centralpersönlichkeit zur Erscheinung kommen läßt! Weßhalb bedarf es zur "Offenbarung" des Bösen überhaupt einer außerirdischen dasselbe offenbarenden Persönlichkeit? Ist es einerseits richtig, daß der Rampf mit dem Bösen als ein Rampf mit einem persönlichen Selbstbewußtsein ein rechter Geisterkampf ist: so leuchtet andererseits ein, daß dieser Rampf, gegen Menschen geführt, ebenfalls ein Rampf gegen persönliche Geister ist; es bleibt mithin unbewiesen, weßhalb er nothwendig ein solcher gegen übermenschliche Geister sein solle \*).

Neuerlich ift geradezu die Behanptung ausgesprochen worden, daß die "sittliche Erschlaffung unserer Zeit" eine Folge des Unglaubens an die Existenz des perfonlichen Tenfels fei, und daß Die "Offenbarung" des Tenfels die große Bedeutung habe, den finftern Hintergrund fur Die Lichtoffenbarung Gottes zu bilden. Abgesehen davon, daß die wissenschaftliche Forschung als solche nicht zu fragen hat, wozu ihre Ergebniffe nühlich fein können: so möchten wir auch noch bezweifeln, daß die Vorstellung von der überirdischen persönlichen Existenz des Satans und der Dämonen der sittlichen Erschlaffung irgendwie zu wehren im Stande sei. Wo mit dieser Borstellung voller Ernst gemacht wird: da fann höchstens, in Folge des natürlichen Schauers vor einer schlechthin bofen überirdischen Geisterwelt, jenes Phanomen eintreten, welches die Periode der Hexenproceffe mit Blut und Feuer in unauslöschlichen Bügen auf die Gedächtnißtafel der Geschichte eingegraben hat. Die firchlich überlieferte Satanologie und Dämonologie kann jedenfalls nur unter der Bedingung dogmatische Bedeutung für sich in Anivruch nehmen, daß eine perfonliche Gemeinschaft, ein individueller Berfehr zwischen den Dämonen und den Menfchen, möglich ift. Allein in diesem Falle entsteht vor Allem die Frage nach der Dentbarkeit eines folden Berkehre? Bie

<sup>\*)</sup> Martenfen scheint an dieser Stelle die Gottesfurcht geradezu mit der Furcht vor dem Teufel zu verwechseln: "Das Bewußtsein von dem dämonischen Reiche und dem Fürsten desselben ist der dunkle, nächtliche Hintergrund für das driftliche Bewußtsein und die Furcht vor dem Teufel und das tiese Grauen vor der dämonischen Gemeinschaft der dunkle Grund für die christliche Gottesfurcht". Er scheint zu vergessen, daß die Gottesfurcht ihre Quelle in dem alttestamentlichen Gesetze bewußtsein, in der Chrfurcht vor der göttlichen Geiligkeit hat.

fichtbare Dinge, wie auch leibhafte Menfchen auf uns einwirfen, das wiffen wir aus Erfahrung. Woher wiffen wir das gegen aus der Erfahrung, daß und wie der Satan und feine Engel auf uns einzuwirfen vermögen? \*) Hus der Erfahrung wiffen wir, daß, außer der Einwirfung Gottes als des abfoluten Geiftes, die im Gewiffen urfprünglich und unmittelbar auf unser Geiftleben stattfindet, weil bas Absolute in dem Bewiffen als foldes unferem Geifte schlechthin gegenwärtig ift, jede andere geschöpfliche Einwirkung organisch vermittelt ift, daß es keine rein geistige Birkungsarten geschöpflicher Befen auf uns giebt. Auch die geiftigften Elemente des menschlichen Personlebens, Gedanke und Wille eines Undern, werden durch das Organ des Wortes unter Mitwirfung der Sinnenthätigfeit unferem Ich vermittelt. Daß überirdische creaturliche Geiftwesen in einen rein geistigen Contaft mit uns treten fonnen, ift an und für fich unmöglich, d. h. möglich ware dies nur unter der Bedingung, daß jene creatürlichen und endlichen Wefen unendliche wären und göttliche Eigenschaften, wie Allgegenwart, Allwissenheit u. f. w. befäßen, was eben nicht möglich ift. Je mehr der Satan und die Damonen ihrer gefchöpflichen Begrenzung entfleidet werden: befto mehr verwickelt fich auch die Satanologie und Damonologie in unlösbare metaphysische und ethische Schwierigkeiten. Nehmen wir als möglich an, daß der Satan jeden Angenblick eine unmittelbare Einwirfung auf alle Menfchen auszuüben vermöge, fo muffen wir uns denselben, da diese Einwirfung auf viele, an den entlegensten Dertlichkeiten befindliche, Menschen gleichzeitig ftattfinden fann, zu dem Zwecke allgegenwärtig, allwissend, d. h. göttlich denken; und er hört auf, ein bloges Geschöpf zu sein. Nehmen wir an, daß er eine der göttlichen wenigstens abnliche Macht befite. fo hat der Mensch in ihm ein Uebergewicht des Bosen fich gegenüber, womit fein perfonliches Bermogen feinen Bergleich mehr aushält.

Der Kampf zwischen zwei metaphysisch durchaus ungleichen Besen hat aber feine ethische Bedeutung mehr. Giebt es wirklich einen Berkehr zwischen den Damonen und den Menschen, so muß dies

<sup>\*)</sup> Martenfen, a. a. D., S. 106, erklart ohne Weiteres, "daß wir bie reale Möglichkeit bieses bofen Geschöpfes, bie Macht und Einwirstung besselben auf bie Menschenwelt, nicht einzusehen vermögen".

fer organisch vermittelt, so muffen die Damonen felbft organische Beschöpfe sein. In diesem Fall muß ihre Einwirfung auf die Menschen auch nothwendig durch die sinnliche Erscheinung gefchehen, und es muß der Satan mit feinen Engeln die Eigenschaft besitzen, gleichzeitig in den verschiedensten Organismen sich zu manifestiren. Wenn es wirklich perfonlich existirende Teufel giebt, fo muffen dieselben auch wirklich perfonlich erscheinen. Darum nahm auch die ehrlich gemeinte Satanologie der orthodogen Jahrhunderte die Realität von Teufelserscheinungen unbedingt und ohne alle Bedenken an\*). Luther 3. B. weiß gar wohl, wie es zugeht, daß man Morgens die Leute todt im Bett findet. Der Satan fann ben Leib erwürgen \*\*), und wie diefer ächte, d. h. zur gewaltthätigen Einwirfung auf den Menschen mit den ausreichendsten Organen wohlausgerüftete, Teufel phyfifch auf den Menschen wirft und auch sonst noch Gewitter macht und Pestilenzen hervorruft, so fann derselbe nach Luther's Meinung auch auf physikalischem Bege, durch eine zweckmäßige Medicin, ein feines Saitenspiel, einen guten Trunt, beitere Scherzreden, aus dem Felde geschlagen werden \*\*\*). Wird einmal ein solcher realer, d. h. organisch ver=

<sup>\*)</sup> Calve (systema IV, 331): Non videtur quicquam obstare, quominus Daemon intellectui species quasdam proponere ac imprimere possit... Unde Enthusiasmi fanaticorum, nisi a Diabolo species mentibus eorum imprimente? ... Quo pertinent apparitiones Daemonum, vel spectra, siquidem spectra nihil aliud sint, quam apparitiones Diaboli externae, homines aut res alias propter homines infestantes, quae variis formis fiunt: quadrupedum, avium, serpentum, hominum etc., aut monstrosis etiam, unde nomina: Striges, Lamiae, Lares, Satyri, Pygmei, seu Virunculi, Koboldi etc.

<sup>\*\*)</sup> Wgl. mein Wesen bes Prot. II, 137 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ruther an Benc. Lint (Briefe bei de Bette, III, 348): De phreneticis sic sentio, omnes moriones et quicunque usu rationis privantur, a daemonibus vexari vel occupari... quod variis modis Satan homines sic tentat alios gravius, alios levius, alios brevius, alios longius. Nam quod medici multa ejusmodi tribuunt naturalibus causis et remediis aliquando mitigant fit, quod ignorant, quanta sit potentia et vis daemonum... etiamsi plurima talia herbis et aliis remediis naturalibus curari possunt... Ebenderfelbe an den hergogl. bayerijchen Hofmussitus & Senfel (a. a. 19\*

mittelter, Berfehr zwischen Damonen und Menschen als möglich betrachtet, bann ift es auch folgerichtig, wenn biejenigen Menfchen, welche fich in denfelben einlaffen und unter Umftanden fogar verbrecherische Batte mit dem Teufel abschließen, von Kirche und Staat ale Berbrecher, und zwar mit der harteften Strafe, beftraft werden. Die "Bexenepidemie, von welcher - nach den Worten eines trefflichen Rirchenhiftorifers - Deutschland vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts an ergriffen worden zu fein icheint"\*), hat ihre Entstehung in feinem blos zufälligen Contaginm genommen. Sie ift das Produft eines durch und durch ehrlichen Glaubens an die Existenz des perfonlichen Satans und perfonlicher Damonen als außerirdischer großmächtiger Geistwesen und an ihre reale Einwirfung auf die Menichen. In der verwilderten Phantafie einer Zeit, welcher die ethische Burdigung der Sunde beinahe ganglich abbanden gefommen und nur ein magischer Schauer vor der durch fie bedingten furchtbaren Schuld und Strafe gurudgeblieben mar, verwandelten fich die verbrecherischen Gedanken vieler Menschen in satanische und dämonische Bisionen, und leider waren nicht proteftantische Juristen und evangelische Theologen, sondern ein Arzt und ein Jesuit die Ersten, welche den, die gebildetsten Bölter der damaligen Welt umfpannenden, gräßlichen Bann brechen halfen \*\*).

D., IV, 180): Nec pudet asserere, post theologiam esse nullam artem, quae musicae possit aequari, cum . . . id praestet, quod alioqui sola theologia praestat . . . quod Diabolus, curarum tristium et turbarum inquietarum autor, ad vocem musicae paene similiter fugiat, sicut fugit ad verbum theologiae. Spenberfelbe an Sieronymus Beller (a. a. D., 188): Quoties istis cogitationibus te vexaverit Diabolus, illico quaere confabulationem hominum, aut largius bibe, aut jocare, nugare, aut aliquid hilarius facito. Est nonnunquam largius bibendum, ludendum, nugandum, atque adeo peccatum aliquod faciendum in odium et contemtum Diaboli . . . . Proinde st quando dixerit Diabolus: noli bibere, tu sic fac illi respondeas: atqui ob eam causam maxime bibam, quod tu prohibes, atque adeo largius in nomine Jesu Christi bibam!

<sup>\*)</sup> Henke in Herzog's Realencyclopadie VI, 73.

<sup>\*\*)</sup> Die Chrenmanner, die in Deutschland ben Hegenglauben zuerst bekämpften, find ber Leibarzt bes Herzogs Wilhelm von Cleve, Joh. Weier, in seiner Schrift de praestigiis daemonum (1563) und Friedrich von

Will die Dogmatif in unserer Zeit mit dem Glauben an die Existenz des persönlichen Teufels und der Dämonen wieder vollen Ernst machen: dann bleibt ihr auch nichts Anderes übrig, als auf's Neue Diejenigen wie scheußliche Berbrecher zu behandeln, die mit dem Fürsten der Finsterniß Bündnisse abgeschlossen zu haben meinen; dieselben können ihr nicht mehr als bemitleidenswerthe Kranke, sie müssen ihr als ruchlose Sünder erscheinen; mit der Rücksehr zur alten Theorie muß auch die Rücksehr zur alten Praxis consequenterweise Hand in Hand gehen\*).

Bie sollen wir uns nun aber die in Luther und zum Theil auch in der auf ihn folgenden Zeit fo ftarf hervortretende Reigung, alle möglichen fündlichen Reizungen und Zuftande aus fatanischer und dämonischer Einwirfung herzuleiten \*\*), erklären? Auch in dem Irrthum verbirgt fich immer noch der Inftinkt der Wahrheit, die Wahrnehmung, daß zwischen der subjektiven und der fatanischen und dämonischen Gunde ein wesentlicher Unterschied obwaltet. Die richtige, zumal auch schriftgemäße, Anschauung ift, daß das Bose als Manifestation einer Gesammtheit oder als Colleftip Boses den Charafter des Satanischen und Damonifchen an fich nimmt. Es wird in diesem Falle zu einer Macht, welche die fittlichen Kräfte des Ginzelnen schlechterdings überfteigt, welche dann nicht felten das Individuum mit unwidersteblicher Gewalt wie in einem Zauber verftrickt und einem Spielball gleich mit fich fortreißt. Diese Colleftivmacht des Bofen bedroht nicht mehr blos einzelne Subjefte, sondern die ganze

Spee in seiner cautio criminalis seu de processibus contra sagas (1631).

<sup>\*)</sup> Dann müßte est freilich erst in Deutschland wieder so werden, wie est nach Hente's trefflicher Schilderung zur Zeit der Blüthe der Hexenprozesse gewesen ist (a. a. D.): "Seit dem Berfall philosophischer und humanistischer Bildung . . die vermehrte Leichtgläubigkeit und Borliebe für recht roh und phantastisch ausgeschmückte Doktrinen, daneben die Scheu durch wenig glauben für ungläubig zu gelten, die Ueberschäuung bloß der Subordination gegen hyperpositive Tradition, und die Berachtung des eigenen Bahrheits und Rechtsgesühls als eines rohen Naturalismus und einer hochmüthig sich auslehnenden Menschenweisheit."

<sup>\*\*)</sup> C. ben Nachweis in meinem Wefen bes Brot. II, S. 12.

Gemeinschaft mit Auflösung und Zerrüttung, Berwirrung und Berderben. Allerdings find die Ginmirfungen Diefer fatanischen und damonischen Zeitmachte, bes Geiftes Diefer Welt und feiner Diener, immer ethische; das einzelne Subjeft fann vermöge der Gewiffensaftion, und zwar um fo fraftiger, je mehr das Gewiffen durch göttliche Geistesmittheilung potenzirt ift, gegen dieselben reagiren, und dies insbesondere in Gemeinschaft mit der Collektivmacht des Guten\*). Wenn daber der religiofe Bolksgeift schon zur Zeit des fortschreitenden fittlichen Zerfalls in Israel nach dem Exile die satanischen und damonischen Machte personificirt bat: fo bat er in einem richtigeren Instintte gehandelt als Martensen, wenn er diese Mächte ihrer Entstehung nach universalisiert und substantialisirt, und aus der Region des unpersonlichen Rosmos entspringen läßt. Das Bofe ift immer perfonlich; es gibt tein Bofes außerhalb der Selbstmanifestation des Personlebens. Aber das Satanischbose ift nicht mehr subjettiv., sondern collettiv perfonlich. Der Satan ift eine Berfon, juriftisch betrachtet: eine sogenannte moralische, eine Collettiv - Verson des Bosen, und eben daber schreibt sich feine wentaftens relativ außerordentliche überindividuelle Macht. Aber zur vollen und fertigen Einzelperfönlichkeit hat er es bis jest nicht gebracht. Als Colleftiv-Person ift er eine übermenschliche, jedoch nicht überirdische Berfönlichkeit, die, wie das Boje überhaupt, ftets werden will, aber doch niemals mahr= haft ift. Er ift, nach der treffenden Schilderung des Apostels Paulus, eine "Macht des Geiftes Diefer Zeit", Die fich mit dem

<sup>\*)</sup> Wenn Chrard (a. a. D., 255) bie Einwirfungen ber Damonen als Einwirfungen und Einströmungen ber bamonischen Leiblichkeit auf das menschliche Nervenleben, oder als Nervenreizungen faßt: so hebt er ben Begriff ber dämonischen und satanischen Sünde damit geradezu auf; benn gegen übermenschliche Nervenreize gibt es noch weniger ethische Segenmittel als gegen menschliche, zumal sie von "unsichtbaren" Organismen auf unsere sichtbaren ausgehen. Es ist dies ein neuer Beweis, wie wenig die althergebrachte Satanologie sich mit einer gediegeneren ethischen Auffassung des Bösen verträgt, um so weniger, je mehr sie ihre Blösen mit dem Feigenblatte moderner Naturphilosophie zu bedecken sucht. Die alten Dogmatiker wollten den Teusel doch wenigstens noch mit Gottes Wort ausgetrieben wissen; unser moderner Orthodoxismus ruft dafür Magnetiseurs zu Bülfe.

Bechsel der Zeit in immer neuen Wandelungen damäleonartig darstellt; er ist nicht wirklich ein Geist, da er nicht getragen ist von dem Leben des absoluten Geistes, aber er ist ein titanenartig sich ausblähender Affe des Geistes, nach der treffenden Bezeichenung des Apostels immer nur ein Geist — der Luft. Und so bewährt sich demgemäß der Schlußsatz unseres Lehrstücks. Nicht am Ansangspunste ihrer Entstehung, sondern erst am Endpunste ihrer Entwicklung wird die Sünde dämonisch und satanisch. Im Subjette hat sie individuell ihren Ansang genommen, zum collektiven Bösen hat sie erst später sich entwickelt, und sie wird damit enden, daß sie als das mensch heitliche Böse, und somit als das vollendet Satanische sich auslebt\*).

## Siebentes Lehrstück.

Die Berleitung der Sunde aus der menschlichen Freiheit.

A. Hahn, Ephräm der Sprer über die Willensfreiheit des Menschen, nebst den Theorien derjenigen Kirchenlehrer dis zu seiner Zeit, welche hier besondere Berücksichtigung verdienen (Ilgen's Denkschrift der hist. theol. Gesellschaft zu Lbzg., 1819, II, 30 f.). — \*Augustinus, de libero arbitrio, lib. III (Opera, I, 570 f.). — \*Erasmus, de libero arbitrio διατριβή sive collatio, 1524. — \*Luther, de servo

<sup>\*)</sup> Apok. 20, 10. Gegenüber ber aufflärerischen Bornirtheit, welsche sogar auf der Kanzel gegen den "Teusel" als ein "Wahngebilde" u. s. w. eifert, ist an das Bort Schleierma cher's zu erinnern (d. chr. Glaube I, S. 45, Zusah), daß keinem Christen die Berechtigung abzusprechen sei, sich dieser Vorstellung in der religiösen Mittheilung zu bedienen, um sich die positive Gottlosigkeit des Bösen, wenn es für sich gedacht wird, anschaulich zu machen . . . auch daß es einen liturg ischen Gebrauch derselben gebe . . . und es nicht nur unzweckmäßig, sondern in mancher Beziehung nicht leicht zu verantworten wäre, wenn zemand auch aus unserem christlichen Liederschaf die Borstellung des Teusels verdrängen wollte.

arbitrio ad Des. Erasmum, 1525. — Bodshammer, die Freiheit bes menschlichen Willens, 1821. — \*Romang, über Willensfreiheit und Determinismus, 1835. — \*Batke, die menschliche Freiheit in ihrem Verhältniß zur Sünde und zur göttlichen Gnade, 1841.

Der Ursprung der Sünde ist lediglich aus der mensch= lichen Freiheit, d. h. aus der ethischen Selbstbestimmung der Persönlichkeit, zu erklären, vermöge welcher der Mensch im innersten Punkte seines Personlebens sich gottwidrig selbst ent= scheidet, nicht weil er muß, sondern weil er kann, und weil. wenn er nicht könnte, er überhaupt sich nicht für das Bute zu entscheiden vermöchte. Der Ursprung der Gunde ift in= sofern nicht unbegreiflich, als der Mensch vermöge seines Doppelverhältniffes zu Gott und zur Welt fo beschaffen ift, daß die Möglichkeit, sich vom Mittelpunkte seiner Person= lichkeit überwiegend auf die Welt anstatt auf Gott zu beziehen, in seiner Personbeschaffenheit, jedoch nur als Moalichkeit, enthalten ist. Obwohl demzufolge die Sünde das Produkt des Menschen selbst ist: so darf dabei doch nicht übersehen werden, daß, wenn Gott dieselbe schlechthin nicht wollte, sie auch schlechthin nicht in der Welt wäre, daß da= her Gott die Sünde nicht als das Bose, sondern um des Guten willen in einem gewiffen Sinne, d. h. als Das, was als ein Richtfeinsollendes und das Sein zur ver= stärkten Bejahung seiner selbst Aufforderndes, durch das Gute wieder aufgehoben werden muß, allerdings auch will.

Die pelagianische Controverse. §. 34. Ist die Sünde, wie wir nachgewiesen haben, weder aus der göttlichen, noch aus der satanischen Urfächlichseit zu erstären, so muß sie aus dem Menschen selbst erklärt werden. Und in dieser Beziehung sagt nun unser Lehrsaß, daß sie ihre Erklärung in der menschlichen Freiheit, d. h. in der ethischen Selbstbestimmung der Persönlichseit, sinde. Vielleicht giebt es keine Frage in der Dogmatif, welche seit langer Zeit sich so sehr verwickelt hat, wie die Frage nach der freien Selbstbestimmung

des Menschen. Die nachfte innere Urfache diefer Berwicklung liegt darin, daß der Begriff der Freiheit mit dem der Freiheit des Billen & überhanpt vermedifelt murde. In der Reformationsperiode mar die Freiheitslehre überdies noch gleich anfänglich durch ein mit ihr auf's Engste fich verbindendes polemisches Intereffe verschoben morden. Die erfte außere Beranlaffung zu der Berwicklung ift aber in tem pelagianischen Streite zu suchen. Dagegen, daß der erfte Menfch aus freier innerer Entscheidung fich felbst bestimmt habe, war, abgesehen von dem Umstande, daß der Teufel als die primare veranlaffende Urfache jum Gundigen betrachtet, und dadurch der Ursprung der Sunde über die Region des menschlichen Personlebens hinaus verlegt wurde, eigentlich niemals ein 3weifel erhoben worden. Darüber jedoch, ob der Menfch auch nach dem Gundenfalle noch innerhalb des menschheitlichen Gesammtlebens vermöge freier Selbstbestimmung fundige, oder ob nicht vielmehr die Gunde in seiner gegenwärtigen Personbeschaffenheit ein unfreiwilliges Ergebniß der menschlichen Corruption fei, entzundete fich zwischen Auguftinus und Belagius der Streit. Denn daß vor dem Ausbruche des pelagianischen Streites kein einziger Theologe der damals in dogmatischen Fragen maßgebenden griechischen Kirche einen wesentlichen Unterschied zwischen der Sünde des erften und den Sünden der nach geborenen Menschen angenommen hat, das ift eine unzweifelhafte Thatfache, und die in neuerer Zeit aufgeftellte Behauptung, daß es fich in diefer Beziehung mit ben Ausfagen der lateinischen Bater anders verhalte, entbehrt wenigstens bis jest einer ausreichenden Begründung \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Thomasius (Christi Person und Berf, I, 377). Den Stellen, die dei Frenäus, Tertullian, Chprian u. s. w. für die Annahme eines un freien Willens des Sünders zu zeugen scheinen, läßt sich eine beträchtlichere Anzahl von Stellen entgegenhalten, in welchen das Vorhandensein des freien Willens in jenem mit den ausdrücklich sten Worten anerkannt wird. Was beweist z. B. der Ausspruch des Frenäus von dem homo a peccato in servitium tractus gegen den freien Willen, den derselbe kirchliche Schriftseller adv. haer IV, 38, 3 als xò avresociour xov avresociou und in der auch von Hagenbach (Dogmengeschichte, 125) angesührten Stelle mit den Worten: homo rationabilis et secundum hoc Deo similis, liber in arbitrio factus et suae potestatis, ipse sidi causa est etc. (IV, 4, 231) so entschieden und frästig betont? Als noch weniger begründet erscheint es, wenn Thos

In dem Zeitpunfte, in welchem der Streit zwischen Auguftinus und Belagius ausbrach, fehlte es zunachft an einer icharfen Bracifion des Begriffs von bem Befen und Umfang der menf do lichen Freiheit im Allgemeinen. Je entschiedener Augustinus der Heberzeugung lebte, daß das Bofe nicht den Begriff des Menfchen selbst bilde, d. h. daß der Mensch nicht an fich bofe, fondern tag das Boje umgekehrt am Menschen sei, um so weniger durfte er einräumen, daß ein das Befen des Menfchen mitconftituirendes Bermögen, wie dasjenige ber Freiheit, ganglich der Gewalt des Bojen verfallen, daß in Folge der Gunde etwas von dem Begriffe der Perfonlichkeit Ungertrennliches schlechthin untergegangen sei. Daber erscheint ihm denn auch vor dem Ausbruche des pelagianis ichen Streites bas Bofe in der Regel als eine Unterdrückung der bobern geiftigen Bermögen im Menschen durch die niedrigeren, wobei er den ersteren die Möglichfeit, Die Freiheit des Geiftlebens im Berhältnisse zu den letteren behaupten zu können, nachdrücklich vindicirt\*). Und wer follte ihm bierin nicht Recht geben? Ift doch

mafius Tertullian als Vertreter ber Lehre von ber Willensunfrei= beit aufführt, ber nicht nur ben ersten Menschen als liber et suae potestatis qui seductus est bezeichnet (adv. Marcion. II, 8), fonbern bie Willensfreiheit als vom Befen bes Menschen ungertrennlich betrachtet (adv Marc. II, 5): Liberum et sui arbitrii et suae potestatis invenio hominem a Deo institutum . . . neque enim facie et corporalibus lineis tam variis in genere humano ad uniformem Deum expressus est, sed in ea substantia quam ab ipso Deo traxit, id est animae ad formam Dei respondentis, et arbitrii sui libertate et potestate signatus est. Die Willensfreiheit bes Men= ichen bestätige auch die göttliche Gesetsaufstellung, nicht nur die ber lex paradisiaca . . . sed et in posteris legibus creatoris invenias, proponentis ante hominem bonum et malum, vitam et mortem . . . . avocante Deo et minante et exhortante, nisi et ad obsequium et ad contemptum libero et voluntario homine. Ambrosius (de vocat. gent., 9) bemerkt: nulla species cujusquam virtutis occurrit, quae vel sine dono divinae gratiae, vel sine consensu nostrae voluntatis habeatur, fo ift mit letterer Benbung die Realität ber eigenen Willensentscheidung beutlich genug anerfannt, insbesondere aber zeigt fich, wie biefer abendlandische Lehrer bes Augustinus noch gang wie die Morgenländer bie Synergie lehrt.

<sup>\*)</sup> De libero arbitrio, I, 8 ff.: Appetitus, cum rationi subditus non est, miseros facit. . Ratio vel mens vel spiritus, cum irrationales animi motus regit, id scilicet dominatur in mente, cui

das wahre Wesen des Menschen, die Persönlichkeit, trot des Sündenfalles ungestört geblieben, und ist doch eine wahre Bethätigung des Personlebens ohne freien Vollzug der Funktionen des Geistes, des Gewissens, der Vernunft und des Willens, gar nicht denkbar. Allein allerdings bezog sich der Streit nicht auf die Freiheit der Person überhaupt, sondern lediglich des Willens, und es hätte nicht übersehen werden sollen, daß die letztere durch die erstere schlechthin bedingt ist. Ist nämlich der Wille diesenige Bezogenheit des Geistes auf die Welt, vermöge welcher der Geist die Welt bildet: so wird es sich vom ethischen Gesichtspunkte aus darum handeln: ob er die Welt gottgemäß oder gottwidrig bilden wolle? Sicherlich wird er sie um so weniger gottgemäß zu bilden sich vorssehen, je weniger er durch das Gewissen, die Gentralfunktion des Personlebens, auf Gott bezogen, je mehr er vorzugsweise oder gar lediglich auf die Welt gerichtet ist.

Aus der Thatsache, daß der Wille gleichsam zwischen zwei Pole, Gott und Welt, hineingestellt ist, ergiebt sich unstreitig schon an und für sich, daß er so wenig als die Person mehr unbedingt frei ist, d. h. daß er sich nicht mehr lediglich aus sich selbst entscheidet. Die unbedingte Selbstbestimmung, oder die schlechtehinige Freiheit des Willens, hatte auch kein Lehrer der Kirche gelehrt. Dagegen anerkennt Augustinus noch in seiner frühern Periode eine bedingte Freiheit des Willens, die darin besteht, daß derselbe, in Folge seines ursprünglichen wesentlichen Zusammenhangs mit dem Guten, für das Böse nicht gezwungen, sondern aus eigenem Antriebe sich entscheitet\*).

dominatio lege debetur ca, quam aeternam esse comperimus . . . Putasne ista mente, cui regnum in libidines aeterna lege concessum csse cognoscimus, potentiorem esse libidinem? Ego enim nullo pacto puto. Neque enim esset ordinatissimum, ut impotentiora potentioribus imperarent. Quare necesse arbitror esse, ut plus possit mens quam cupiditas, eo ipso quo cupiditati recte justeque dominatur.

<sup>\*)</sup> De lib. arbitr. II, 19: Voluntas ergo, quae medium bonum est, cum inhaeret incommutabili bono eique communi non proprio.... tenet homo beatam vitam.... Voluntas autem aversa ab incommutabili et communi bono et conversa ad proprium bonum aut ad exterius, aut ad inferius, peccat. Ad proprium convertitur, cum suae potestatis vult esse, ad exterius, cum... quaecunque ad

Unftreitig ift Anguftinus gerade über ben enticheidenden Buntt in der Frage nach dem Wefen des freien Willens fchon damals fich nicht recht flar geworden. Ram es doch vor Allem barauf an, ju untersuchen, in wie weit der Bille nach dem Gundenfalle noch in Uebereinstimmung mit Gott wollen fonne? Daß er dieß theilweise, in einzelnen Momenten noch vermöge, daß es Gedanken, Entichließungen, Sandlungen bes Menfchen gebe, welche das Gewiffen als dem Gefete Gottes gemäß anerkennt: daran fann Augustinus Damals icon Deshalb nicht gezweifelt haben, weil er die Selbstentscheidungen für das Bose als freiwillige betrachtete. Der menschliche Wille erschien ihm damale, obwohl zum Bofen geneigt, doch noch nicht als schlechthin bofe\*). Und folges richtig mußte er fo urtheilen. Denn da die Gunde, feiner Auficht nach, Das Wefen der Perfonlichkeit nicht zerftort, fo muß ber Menfch in seinem Wefensgrunde auch trot der Gunde noch in Gemeinichaft mit Gott verbleiben. Die Möglichkeit einer bedingten Willensfreiheit beruht aber eben auf der Thatfache, daß der Sunder nicht schlechthin gottwidrig, sondern als ein perföuliches Wefen immer noch auf Gott bezogen ift, und daß das Bofe im Menfchen deffen fittliche Lebensfunttionen nicht zerftort, sondern nur geftort hat \*\*).

se non pertinent, cognoscere studet, ad inferius, cum voluptatem corporis diligit... Die voluntas libera ist trestem non mala... sed malum est aversio ejus ab incommutabili bono, et conversio ad mutabilia bona, quae tamen aversio atque conversio, quoniam non cogitur, sed est voluntaria, digna et justa eam miseriae poena subsequitur.

<sup>\*)</sup> Die Richtigkeit bieser Auffassung beweist nicht nur die ganze Haltung ber Schrift de libero arbitrio, sondern namentlich auch die Stelle, II, 20: Tu tantum pietatem inconcussam tene, ut nullum tibi bonum vel sentienti, vel intelligenti, vel quoquo modo cogitanti occurrat, quod non sit ex Deo.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.: Nulla natura occurrit, quae non sit ex Deo. Omnem quippe rem, ubi mensuram et numerum et ordinem videris, Deo artifici tribuere ne cuncteris... ita detracto penitus omni bono, non quidem nonnihil, sed omnino nihil remanebit. Omne autem bonum ex Deo: nulla ergo natura est, quae non sit ex Deo. Motus ergo ille aversionis, quod fatemur esse peccatum, quoniam defectivus motus est, omnis autem defectus ex nihilo est, vide quo pertineat, et ad Deum non pertinere ne dubites. Qui tamen defectus, quoniam est voluntarius, in nostra est positus

Ueber die Beweggrunde nun, wodurch Anguftinus veranlagt worden ift, feine ursprüngliche Ueberzeugung von der nach dem Gundenfalle gurudgebliebenen bedingten Billen freiheit im Berlaufe des pelagianischen Streites aufzugeben, ein möglichst ficheres Urtheil zu gewinnen, ift um so munschenswerther, als die protestantische Dogmatik gerade in Diesem Lehrstücke den Rufftapfen des Augustinus ohne alle principielle Gelbftftandigfeit gefolgt ift. Um Migverftandniffe gu verhuten, wollen wir feineswegs verbergen, daß, nach unserer Anficht, ein Sieg des Pelagius über Auguft in us zugleich die Niederlage einer der folgereichsten driftlichen Beilswahrheiten gemefen ware. Damit, daß Auguftinus den Pelagins befämpfte, erfüllte er nur eine beilige Gemiffens = und Berufspflicht. Schon in den Grundüberzengungen der beiden Männer war ein, keiner Bermittelung zugänglicher, tiefer Gegenfat enthalten. Die Urt der Willensfreiheit, welche Belagins lehrte, ist von derjenigen, welche Augustinus auch in seinen früheren Schriften gelehrt hatte, mefentlich verschieden. Augustinus hatte ftets anerkannt, daß der menfchliche Wille erfahrungsgemäß fich nicht mehr schlechthin gottgemäß selbst bestimmt, sondern durch die boje Luft, durch ein verkehrtes, Gott zurüchstellendes, Berhalten gu Natur und Belt vielfach von der Sunde bestimmt wird. Die Gemeinschaft zwischen dem sündigen Menschen und Gott ift zwar durch den Sündenfall nicht schlechterdings aufgehoben worden, da auch nachher noch gute, nur aus göttlicher Einwirfung zu erflärende Gedanken, Entschließungen und Sandlungen der Menschen vorfamen; allein was feit dem Gundenfalle aus dem Menfchen als foldem, d. h. abgesehen von seiner Befens gemeinschaft mit Gott,

potestate. Man vergl. noch bie sehr entschietene Stelle, de vera religione, 14: Usque adeo peccatum voluntarium est malum, ut nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium: et hoc quidem ita manifestum est, ut nulla hinc doctorum paucitas, nulla indoctorum turba dissentiat. Quare aut negandum est, peccatum committi, aut fatendum est, voluntate committi. . . Si non voluntate male facimus, nemo objurgandus est omnino, aut monendus: quibus sublatis Christiana lex et disciplina omnis religionis auferatur necesse est. Voluntate ergo peccatur. Et quoniam peccari non dubium est, ne hoc quidem dubitandum video, habere animas lib erum voluntatis arbitrium. Tales enim servos suos meliores esse Deus judicavit, si ei servirent liberaliter.

hervorging: das war böse geworden. In Folge dessen äußerte sich nach Augustinus die Willensfreiheit insbesondere in dem Andersseinkönnen des Menschen als Gott will, und er hatte vollkommen Recht, wenn ihm der Mensch auch in seinen guten Handslungen erst unter der Bedingung als ein sittlich freies Wesen erschien, daß das Gegentheil des Guten zu thun ihm ebenfalls freistand.

Pelagins dagegen verftand unter Willensfreiheit das Bermogen, zwischen Gutem und Bofem nach Belieben mablen gu fonnen. Die tiefe Anschauung des Augustinus, daß der Mensch durch die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott auf das Gute wefentlich angelegt und fur daffelbe bestimmt, daß das Thun des Guten der mahrhaft freie Gelbstvollzug feines Wefens ift, fehlt ibm ganglich. Nach Belagins besteht der Begriff des Menschen, d. h. der Berfonlichkeit überhaupt, in der fittlichen Unbeftimmtheit; und dasjenige Bermogen, welches Pelagius als Billensfreiheit bezeichnet, ift im Grunde ein Bermogen der Billfur, jo daß es ein bloger Bufall ift, wenn die Ginen fur das Boje, die Andern fur das Gute, und ein Rathfel, daß die Meiften für das Bofe fich entscheiden. Wird auf diesem Bege durch Belagius die Sünde zu einer zufälligen Erfcheinung berabgefett: fo liegt die Folgerung nabe, daß auch die Erlöfung ein bloß zufälliges Ereigniß fei, ja, man ficht auf diesem Standpuntte um so weniger ein, wozu es überhaupt einer Erlösung bedarf, als der, nicht vermöge eines ihm anhaftenden Naturhanges, fondern zufälliger Umftande, zur Gunde verführte Menich durch zufällige Umstände auch wieder zurecht gebracht werden fann, und um so eber wieder zurecht gebracht werden muß, als die sittliche Unverdorbenheit feines Befens, die ihm trop des Gundenfalles erhalten geblieben ift, wiederherstellende Rraft in fich trägt. Unzweifelhaft ist die erlösende göttliche Thätigkeit vom velagianischen Standpunfte aus nicht nothwendig, fondern höchstens zweckmäßig, etwa der Arznei eines Arztes zu vergleichen, welcher bei einem Krankheitsanfalle, zu deffen Ueberwindung die Natur an fich ausreichte, durch angemeffene Nachhülfe der Runft die Seilung fördert und beschleunigt\*).

<sup>\*)</sup> Nach ber Stelle (De gratia, 5) unterscheibet Pelagius so, daß das posse des Guten allerdings ad Deum proprie pertinet, qui illud

Richt als ob Pelagius die bedenkenerregenden Folgerungen selbst erwogen oder gezogen hätte, welche sich an seinen Freiheitssbegriff knüpfen. Daß der Mensch zur Bethätigung des Guten in seinem Leben berusen sei, daß er auch das Böse zu ihnu nur darum die Freiheit habe, damit er das Gute um so besser thue: das hat er mit würdigem Eruste ansgesprochen. \*) Allein er ist völlig für die Ersenntniß verschlossen geblieben, daß das Böse nicht auf gleicher Linie mit dem Guten, sondern außerhalb des wahren Besgriffes vom Menschen liegt, und daß, wo es einmal in den Menschen eingedrungen ist, zu seiner Ueberwindung lediglich der Menschen eingedrungen ist, zu seiner Ueberwindung lediglich der Menschen insbesondere zu Gott gestört hat. Pelagius

creaturae suae contulit, duo vero reliqua, h. e. velle et esse, ad hominem referenda sunt, quia de arbitrii fonte descendunt. Dieser an fich nicht faliche Sag wird es baburch, bag Belagius überfieht, wie bas gottliche posse feine abstrafte Möglichfeit, fonbern eine concrete Pflicht für ben Menschen enthält, fo bag fein nolle quod potest wie eine Berschuldung fo auch eine Berläugnung seines mahren Wefens ift, und es keineswegs in feiner Willkur fteht, fich fur bas Bute ober Bofe zu entscheiden. Wenn er von feiner Freiheit ber Selbft= entscheidung für bas Bofe Gebrauch macht, fo bebt er bamit zugleich bie Bahrheit seines eigenen Besens theilweise auf und verwickelt fich in einen fdmeren fittlichen Selbstwiderspruch. Bur Erlauterung bes pelagianischen Begriffes bes freien Willens bient besonders die Stelle epist. ad Demetriad., 3: In hoc enim gemini itineris discrimine, in hac utriusque partis libertate rationabilis animae decus positum est. Hine totus naturae nostrae honor consistit, hine dignitas, hine denique optimi quique laudem merentur, hinc praemium: nec esset omnino virtus ulla in bono perseverantis, si is ad malum transire non potuisset. Volens namque Deus rationabilem creaturam voluntarii boni munere et liberi arbitrii potestate donare, utriusque partis possibilitatem homini inserendo, proprium ejus fecit esse quod velit, ut, boni ac mali capax, naturaliter (!) utrumque posset, et ad alterutrum voluntatem deflecteret.

<sup>\*)</sup> Pelagius, a. a. D.: Utrumque (bonum et malum) nos posse voluit optimus creator, sed unum facere, bonum scilicet, quod et imperavit, malique facultatem ad hoc tantum dedit, ut voluntatem ejus ex nostra voluntate faceremus. Quod cum ita sit, hoc quoque ipsum quod etiam male facere possumus, bonum est... quia boni partem meliorem facit. Facit enim ipsam voluntatem sui juris, non necessitate devinctam, sed judicio liberam.

hat zwar nirgends jenen trivalen Sat aufgestellt, in welchem I. Müller die Quinteffeng der modernen Belagianer zusammengefaßt hat, "daß jeder Menfch in jedem Angenblick vermöge feiner Willensfreiheit die Macht habe, fich hinfort aller fündlichen Sandlungen zu enthalten"\*). Er hatte denfelben ichon deghalb nicht aufstellen fonnen, weil er den Reiz des bofen Beifpiels und den Zauber der fundlichen Gewohnheit allzu genau fannte. Allein er hat die begriffswidrige, rathselhafte, widerspruchsvolle, allen Berechnungen der menfchlichen Bernunft und allen Gegenwirfungen des menschlichen Billens spottende, in ihren damonischen und satanischen Erscheinungen mahrhaft schauerliche, Ratur Des Bofen nicht in ihrer Tiefe gewürdigt. Er hat, obwohl im Leben ein fittlich reiner und edler Charafter, es dennoch in der Theorie mit der Sunde zu leicht genommen, und wer es fo ernst mit der= felben, wie Augustinus nahm, der konnte dem Kampfe auf Leben und Tod mit ihm nicht aus dem Wege geben.

Die unverhüllte Offenheit, mit welcher Belagius dem fundigen Menschen das Bermögen der sittlichen Billfur zuschrieb, erfüllte ben Muguftinus mit einer folden fittlichen Entruftung, daß er, weit über die Grenzen seiner ursprunglichen Ueberzengungen binausgebend, jenem das Bermogen der Billeusfreiheit überhaupt absprach. Ift auch mit Recht daran erinnert worden, daß Muguftinus in feinen Streitschriften mit Pelagius den Begriff Des freien Willens in mehrfachem Sinne gebraucht habe \*\*): so ift jedoch diese Unterscheidung für den Sauptpunkt der Controverse um fo weniger von wefentlicher Bedeutung, als die drei von 3. Müller aufgezeigten Unterschiede fich auf den einen gemeinfamen Bunft guruckführen laffen, daß Augustinus die Gelbstbeftimmung des Menschen in Uebereinstimmung mit dem göttlichen Willen als die mahre Bethätigung des freien Billens anfieht, und mithin den Willen nur auf so lange für frei hält, als er schlechthin will was Gott will. War in der vorpelagianischen Beriode der freie Bille dem Augustinus ein wesentlich formales, so ist er ibm mithin in der pelagianischen ein wesentlich reales Bermögen, dort ein Bermögen, fid, auch anders bestimmen zu konnen, als Gott

<sup>\*)</sup> Die chr. Lehre von ber Sunbe II, 50.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbst, 45 -- 48.

will; hier ein Bermögen, fich lediglich fo bestimmen zu konnen, wie Gott will: beidemal ein Bermögen freier, d. h. etbischer, perfonlicher Gelbstentscheidung. Dbwohl Augustinus des tiefgebenden Unterschiedes zwischen diesen beiden Auffaffungen fich schwerlich jemals gang flar bewußt worden ift, fo war doch die Sinwendung von der ersteren zur letzteren Ansicht von der größten Eragweite für sein ganzes dogmatisches Denken. Wie wenig dachte er noch in feinen früheren Schriften daran, dem Menschen den freien Billen abzusprechen, wie wurde er demfelben damals mit dem freien Willen ein Stud feines perfonlichen Befens abgefprochen zu haben geglaubt haben! Wohl entscheidet fich, nach der frühern Beriode des Auguftinus, der Menfch oft anders als Gott will, und dann migbraucht er seinen freien Willen jedesmal zur Gunde; allein, da er bin und wieder fich auch noch gottgemäß entscheidet, da fein Geist für das Gute trot des Sundenfalles nicht schlechthin erstorben ift, so hat doch nicht jeder Zusammenhang zwischen dem menfchlichen und dem göttlichen Billen aufgebort. So ungefähr hatte Auguftinus fich zu dem Problem geftellt, als die Behauptung des Pelagius auf ihn einstürmte, daß der Mensch schlechterdings wollen konne, mas ihm beliebe, entweder das Bose, oder das Gute. Mit je entschiedenerer Confequeng Belagins feine Behauptung vertheidigte, um fo weniger wagte Augustinus feine erfte, nicht hinlänglich durchdachte, Meinung im Gedränge des Kampfes auch nur noch zu wiederholen. Sätte er offen anerkannt, daß es trot des Gundenfalles dem Menichen noch immer möglich fei, wenigstens in einzelnen Momenten feines Lebens theilweise gottgemäß zu handeln: fo murden Belagins, Julianus und Undere diefes Zugeftandniß benütt, fie murden gefagt haben: Das ift es gerade, mas wir behaupten, daß der freie Wille zwischen Gutem und Bosem bin und ber schwankt und bald das Eine, bald das Undere wählt.

Daher erklärt Augustinus, indem er sich von vorn herein in einen unversöhnlichen Gegensatz zu Pelagius begiebt, von nun an in immer neuen Bendungen, mit immer stärkeren Betheuerungen, daß der freie Bille, als das Bermögen des schlechthin gottgemäßen Handelns, seit dem Sündenfalle dem Sünder als solchem gänzlich verloren gegangen, daß derfelbe im Zustande

der Sündhaftigfeit gar nicht mehr im Befige bes freien Billens fein fann\*). Allerdings hütet er fich, dem Menich en den freien Willen abzusprechen, ja er bemuht fich anscheinend fogar, den Beweis zu führen, daß derfelbe freien Billen habe. Allein diese Beweisführung zeigt sich doch gar zu bald in ihrer sophistischen Schwäche, wenn er bemerft, für den Fall, daß der Mensch der Sunde diene, fei er frei, nämlich von der Gerechtigfeit, und fur den Fall, daß er der Gerechtigfeit diene, fei er frei, nämlich von der Gunde, jenes fei der boje, diefes der gute Bille, aut im mahren Sinne des Wortes jedoch fei nur die göttliche Gnade, durch welche der vorher boje Wille des Menschen in einen guten verwandelt werde \*\*). Unverkennbar spielt hier Augustinus mit dem Begriffe "frei." Bill er doch nichts Underes fagen, als daß der Mensch als solcher in Folge des Gundenfalles nur noch einen bofen, d. h. jum Guten unfreien, Willen habe, und daß jede beffere Regung in ihm auf eine wunderbare Wirtung der göttlichen Gnade gurudguführen fei \*\*\*). Hatte er doch in einer beim Beginne des Streites geschriebenen Schrift den bofen Willen fofort als einen nicht mehr freien geschildert +). Und gerade in dieser Schrift tritt der zweideutige Inhalt der späteren Freiheitslehre des Auguftinus an das Licht. Die Festigkeit, mit welcher er den Belagia-

<sup>\*)</sup> Bezeichnend ist die durchaus nicht im polemischen Interesse geschriebene Etelle de civ. dei XIV, 11: Arbitrium voluntatis tunc est vere liberum, cum vitis peccatisque non servit. Tale datum est a Deo, quod amissum proprio vitio, nisi a quo dari potuit, reddi non potest.

<sup>\*\*)</sup> De gratia et lib. arbitr., 15: Semper est ... in nobis voluntas libera, sed non semper est bona. Aut enim a justitia libera est, quando servit peccato, et tunc est mala; aut a peccato libera est, quando servit justitiae, et tunc est bona. Gratia vero Dei semper est bona et per hanc fit, ut sit homo bonae voluntatis, qui prius fuit voluntatis malae. Per hanc etiam fit, ut ipsa bona voluntas, quae jam esse coepit, augeatur et tam magna fiat, ut possit implere divina mandata quae voluerit, cum valde perfecteque voluerit.

<sup>\*\*\*)</sup> Chentaicloft, 16: Certum est, nos mandata servare, si volumus; sed quia praeparatur voluntas a Domino, ab illo petendum est, ut tantum velimus quantum sufficit ut volendum faciamus . . . ille facit, ut velimus bonum.

<sup>†)</sup> De spiritu et litera, 30: Si servi sunt peccatores, quid se jactant de libero arbitrio? . . . Si autem liberati sunt, quid se jactant velut de opere proprio et gloriantur quasi non acceperint?

nern gegenüber darauf beharrte: der Bille fei nur dann reell frei, wenn der Menfch in Uebereinstimmung mit dem göttlichen Billen willig fich fur das Gute entscheide, und diese Gelbstentscheidung bes Menschen für das Gute sei niemals lediglich des Menschen, sondern Gottes Bert, und begrunde darum fein Berdienft, fondern nur Dantgefinnung gegenüber der göttlichen Gnade, wollen wir zwar nur loben : allein, daß er über den entscheidenden Bunft: ob nach dem Gundenfalle der Mensch auch vor seiner Bekehrung noch das Bermögen befite, fich für das Gute, wenigstens in einzelnen Momenten feines Lebens, theilweise zu entscheiden, gar keine Untersuchung anstellt, Das unterliegt um so größerem Tadel. Mag er immerhin behaupten, daß die Möglichfeit, die Seilswahrheit zu glauben, von der göttlichen Einwirfung abhängig fei; hatte er nur auf die Prüfung der Frage, ob der Mensch an fich seiner fundlichen Beschaffenheit noch in einem solchen Busammenhange mit Gott ftebe, daß gute Regungen in ihm möglich seien, sich eingelassen; hätte er nur den Kern des Problems nicht ganglich unberührt gelaffen \*). Damit ift wenigstens nichts entschieden, daß er immer wieder auf den Sat fich zuruckzieht: was der Mensch Gutes wolle und thue, Das entspringe aus dem bochften Gute, aus Gott \*\*).

Eben hier begegnen wir dem großen Denker nun auch auf den Spuren eines Selbstwiderspruches. Wagt er es einerseits nicht — und er kann es nach seiner ganzen Theorie von der Sünde nicht wagen — in Betreff des Menschen, wie er seit dem Sündenfalle ist, zu behaupten, daß der ursprüngliche Zusammenhang zwischen Gott und ihm gänzsich unterbrochen sei, da die Sünde den Menschen überhaupt wesent-

<sup>\*)</sup> Spendajelbit, 34: Non i de o tantum istam voluntatem (qua credimus) divino muneri tribuendam, quia ex libero arbitrio est, quod nobis naturaliter concreatum est, verum etiam quod visorum suasionibus agit Deus, ut velimus et ut credamus, sive extrinsecus per evangelicas exhortationes . . . sive intrinsecus, ubi nemo habet in potestate quid ei veniat in mentem, sed consentire vel dissentire propriae voluntatis est. His ergo modis quando Deus agit cum anima rationali, ut ei credat . . . profecto et ipsum velle credere Deus operatur in homine, consentire autem vocationi, vel ab ea dissentire . . . propriae voluntatis est.

<sup>\*\*)</sup> Contr. duas epist. Pelag. II, 9: Nulla facit homo, quae non facit Deus, ut faciat homo. Cupiditas boni. . . . si bonum est, non nisi ab illo nobis est, qui summe atque incommutabiliter bonus est.

lich nicht verandert hat: fo ftellt er andererseits dennoch in Betreff des Menschen die Behauptung auf, daß deffen Wille nur noch das Boje zu thun vermögend, daß er nur noch frei zum Bofen, b. b. schlechthin gefnechtet unter die Macht der Gunde, fei. Bon Diefer lettern Behauptung hatte ihn eigentlich die Confequenz feines Spftems abhalten muffen. Allein ce drangt ihn die Furcht vor dem gefährlichen Gegner zur Inconsequenz. Es ift denn doch ein gar zu deutlicher Rothbehelf, wenn Anguftinus dem mit dem scharffinnis gen Einwurfe, woher die guten Berte Der Ungläubigen fommen, ihn bedrängenden Julianus nichts Anderes zu erwidern weiß, als ihre guten Werfe kommen von Gott, ihre bosen von ihnen selbst\*). Bas Julianus munichte, das raumte Augustinus ja eben damit ein. Steht der Mensch trot des Gundenfalles, an deffen Folgen er participirt, vor feiner Bekehrung noch in einem folden Befen szufammenhange mit Gott, daß er nicht nur Bofes, fondern auch Gutes thut: fo ift er mithin in Folge des Sundenfalles nicht fclechthin dem Bofen verfallen. In diefem Puntte bietet Auguftinus den Einreden des Julianus fo augenscheinliche Blößen dar, daß er fie durch die Beftigfeit seiner Sprache und die Gefliffentlichfeit seiner Verdächtigungen nicht nur sehr übel verdeckt, sondern auch in der Sige der Controverse fich bis zu der, seinen principiels len Standpunft verläugnenden, Behauptung fortreißen läßt, daß felbst das Befen des Menfchen feit dem Gundenfalle bofe geworden fei \*\*). Mit diefer Behauptung war die Gunde von dem

<sup>\*)</sup> Contr. Julianum, IV, 3: Ipsa bona opera, quae faciunt infideles, non ipsorum esse, sed illius qui bene utitur malis. Ipsorum autem esse peccata, quibus et bona male (?!) faciunt. Das sentere Baradoron wird sehr unglücklich mit Röm. 14, 23 zu begründen versucht, wo Augustinus unter der rioris den Kirchenglauben versteht, während bekanntlich die durch das Gewissen normirte Ueberzeugung darunter zu verstehen ist.

<sup>\*\*)</sup> Man lese die scharssinnigen Einwendungen Julian's selbst nach: Opus imp. c. Jul. V, 61 ff. In seinem Sage: Possibilitatem voluntatis adscribe naturae, voluntatem autem nec bonam, nec malam naturae, ist die legtere Behauptung freilich irrthümlich. Er verkennt, daß der freie Wille in seinem innersten Grunde immer gut ist. Aber doch erklärt er ganz augustinisch, voluntatem naturae non esse malam. Und ganz unaugustinisch erwidert Augustinus, a. a. D., 62: Quid ergo malitia voluntatis quaeris excusare naturam, cujus est velle seu nolle . . . Quod abscribis homini, non vis adscribere

ethisch en Gebiete, welches Augustinus früher so staudhaft eingenommen hatte, auf das naturalistische verpflanzt; das Böse
hörte auf eine sreie That des Menschen, der wesentlich gut ist, zu
sein. Es erschien von jest an als der nothwendige Ausssluß
einer eingetretenen Besensveränderung des Menschen. Der als
Sünder geborene Mensch erschien von vorn herein als schlechthin
unter die Naturmacht der Sünde gebannt\*), und die natürliche
Folge einer solchen veränderten Naturbeschaffenheit mußte sein, daß
nicht mehr ein ethischer Borgang, sondern nur ein dem ethischem
Berständnisse schlechthin sich entziehender absoluter metaphysischer
Bunderaft die Menschheit aus den Banne jener sinsteren Naturgewalt wieder zu befreien vermögend sein konnte.

S. 35. Je tiefer die pelagianische Borstellung von dem freien Die suntroverse. Willen als der in das Belieben des Subjektes gestellten sittlichen Willfür, für das Gute oder das Böse nach Gutbesinden sich zu entscheiden, mit der Zeit in die Praxis der römischen Kirche eingesdrungen war; je höher das Berdienst der "guten" Handlungen des Menschen, und je geringer der Werth der erlösenden Gnade Gottes in Folge dieser Anschauungsweise angeschlagen wurde: desto näher mußte es dem Protestantismus liegen, vom Standpunkte des Gewissens aus die schlechthinige Unzulänglichseit des Menschen, sich lediglich aus sich selbst das Heil zu schaffen, und die unbedingte Kräftigseit Gottes, dasselbe den Menschen zu gewähren, ernst und fräftig hervorzuheben. War es demnach für den Protestantismus ein unabweisliches Bedürsniß, an die Freiheitslehre des Augusstinus ein unabweisliches Bedürsniß, an die Freiheitslehre des Augusstinus ein unabweisliches Bedürsniß, an die Freiheitslehre des Augusstinus ein unabweislichen, so ist um so mehr zu bedauern, daß er

naturae, quasi ullo modo possit homo non esse natura! Man vgI. bamit ben Sap bes Mugustinus de civ. Dei, XII, 3: Sola ergo bona alicubi esse possunt, sola mala nusquam: quoniam naturae etiam illae, quae ex malae voluntatis vitio vitiatae sunt, in quantum vitiosae sunt, malae sunt, in quantum autem naturae sunt, bonae sunt... Non enim quisquam de vitiis naturalibus, sed de voluntatis poenas luit.

<sup>\*)</sup> Contr. duas epistolas Pelag. III, 8: Liberum arbitrium captivatum non nisi ad peccatum valet. Enchiridion, 30: Quid enim boni operatur perditus? Numquid libero voluntatis arbitrio? Et hoc absit: nam libero arbitrio male utens homo, et se perdidit et ipsum . . . . Victore peccato amissum est liberum arbitrium . . . Ac per hoc ad peccandum liber est, qui peccati servus est. Ligi. auch ep. 89 u. 105.

dies gethan hat, ohne den Begriff derfelben einer eindringenden Revifion zu unterwerfen, namentlich ohne ihn von feinem innern, ihm feit Auguft inus anhaftenden, Widerspruche zu reinigen. Die Bermirrung in Betreff desfelben mar insbesondere mabrend der scholaftischen Periode groß geworden. Im Allgemeinen lehnten zwar Die Scholaftifer fich an den auguftinischen Lehrbegriff an, aber mit einer Art von Mentalreservation, fo daß fie den Confequengen, die Augustinus selbst niemals entschieden gezogen hatte, zu entschlüpfen wußten, Betrus Lombardus 3. B. gahlt drei Modi der Billens: freiheit auf: die Freiheit des Willens von der Nothwendigkeit, von der Sunde, vom Elend. In Betreff der erfteren erflart er, daß fie dem Menfchen auch nach dem Gundenfalle noch geblieben ift; baber fommt es, nach feiner Anficht, daß der freie Wille in dem Gunder beim Thun des Guten gehemmt, jum Thun des Bosen geneigt, und um das Gute zu wollen und zu vollbringen, der Unterftugung der göttlichen Gnade bedürftig ift. Bum Guten ift jedoch ein Reft von freiem Willen gurudgeblieben, wenn auch in einem Buftande fittlicher Abschwächung und Lähmung\*). In der That murde auch ein totaler Berluft des freien Willens in Folge des Gundenfalls von den Scholaftifern nicht eingeräumt, freilich eben fo wenig dentlich aufgezeigt, worin die zurückgebliebene vartiale Freiheit

<sup>\*)</sup> Es ift bies ber Augustinismus in semipelagianischer Milberung, b. h. in feiner widerfpruchevollen, unvermittelt belaffenen Faffung. Bgl. Betrus Lombardus Sent. lib. II, dist. 25: Ex praedictis apparet, in quo per peccatum sit imminutum vel corruptum liberum arbitrium, quia ante peccatum nulla erat homini difficultas, nullumque impedimentum de lege membrorum ad bonum, nulla impulsio vel instigatio ad malum. Nunc autem per legem carnis ad bonum impeditur, et ad malum instigatur, ut non possit velle et perficere bonum, nisi per gratiam liberetur et adjuvetur. . . liberum ergo arbitrium cum semper et in singulis sit liberum, non est tamen pariter liberum in bonis et in malis, et ad bona et ad mala. Liberius est enim in bonis, ubi liberatum est, quam in malis, ubi non liberatum est. Et liberius est ad malum, quod per se potest, quam ad bonum, quod, nisi gratia liberetur et adjuvetur, non potest. Aehnlich ichon bie ben Semipelagianismus, obwohl sie gegen ihn gerichtet waren, in ber Wurzel nicht überwinbenden Canones ber Synobe von Dranges (526): Quod per peccatum primi hominis ita inclinatum et attenuatum fuerit liberum arbitrium, ut nullus postea aut diligere Deum sicut oportuit, aut credere in Deum, aut operari propter Deum quod bonum est possit, nisi eum gratia misericordiae divinae praevenerit.

bestand, und in wie fern ein solcher Rest als wirkliche Freiheit betrachtet werden konnte,

Benn der Protestantismus in seinen hervorragendsten Bertretern anfänglich den totalen Berluft der Billensfreiheit behauptete, fo geschah dies nicht allein im Wegensage zu der herrschenden icholaftischen Schule, fondern eben fo fehr aus Mangel an richtiger psychologischer Einsicht in das Wesen der Bersonlichkeit überhaupt. Gest doch Melanchthon in der erften Ausgabe feiner Spotopofen weitläufig auseinander, daß der Menfch feine Uffefte gar nicht, seine außeren Sandlungen aber nur eini= germaßen zu beherrschen vermöge!\*) Eine natürliche Folge Dieser Boraussegung ift, daß der Menich von Natur nach innen und außen unter der unbedingten Gewalt der Gunde fteht, indem die außere Sunde aus dem Mutterschoofe der Affette entspringt. Run hatte aber eine richtige psychologische Betrachtung gelehrt, daß unsere äußeren Sandlungen mit unferen inneren Motiven aufs Engfte verfnupft find, und daß, fo weit wir bei unferen außeren Sandlungen uns noch felbst bestimmen, wir auch die inneren Motive derfelben in der Gewalt haben muffen, wie ja in der That die tägliche Erfahrung und Beispiele von innern Motiven genug an die Sand giebt, die gludlicherweise nur darum die Region des Thatlebens nicht betreten, weil es der durch Gemiffen und Bernunft geregelten Willenstraft gelingt, sie noch im Reime zu ersticken.

In Betreff der Kernfrage aber, auf die es bei diefer Untersuchung ankommt: ob in dem Menschen nach dem Sündenfalle noch irgend ein Selbstentscheidungsvermögen für das Gute zurückgeblieben sei, hatte Melanchthon noch vor seiner Bearbeitung der Augsburger Confession auerkannt, daß derselbe ein gewisses Bers

<sup>\*)</sup> Hyp. theol., 14: Negari non potest, juxta rationem humanam, quia sit in ea libertas quaedam externorum operum, ut ipse experiris in potestate tua esse, salutare hominem aut non salutare, indui hac veste vel non indui, vesci carnibus aut non vesci, als ob das mit dem inneren Affeste nichts zu schaffen hätte. . . Contra interni adsectus non sunt in potestate nostra. Experientia enim usuque comperimus, non posse voluntatem sua sponte ponere amorem, odium aut similes adsectus, sed adsectus adsectu vincitur (!!). Die voluntas wird dann unpsychologisch genug als adsectuum sons beschrieben.

mogen zur Leiftung gesetlicher Berfe noch befite\*). Je weniger jedoch Melanchthon dabei Beranlaffung nahm, fich die Frage vorzulegen, ob folde gesetliche Werke sittliche, und ob ein sittliches Sandeln ohne religiofe Beweggrunde möglich fei, um fo weniger vermochte er, die Frage bis in ihre innersten Burgelpunkte zu erörtern. Im Allgemeinen ringt er fich von jenem dualiftisch en Standpunkte nicht los, welcher die sittliche Selbstbestimmung des Menschen und des Chriften unvermittelt neben einander hergeben läßt, ohne fich darüber flar zu machen, wie aus dem Menschen auf dem Bege freier perfonlicher Selbstentscheidung ein Chrift werden fann. In so weit giebt sich auch in bem Standpunfte Melanchthon's nicht nur fein Fortschritt über Augustinus binaus, sondern eher ein Ruckschritt hinter denfelben guruck zu erkennen. Babrend Augustinus seine ursprüngliche Ueberzeugung, daß alles Gute auch in dem Unbefehrten von Gott fommt, im Grundfate wenigstens niemals verläugnet, läßt der melanchthon'iche Dualismus an dem Unbefehrten gar nichts Gutes mehr gelten: das Gute in ihm ift bloger Schein, und feine Gerechtigfeit die Gerechtigkeit des Gesetzes, d. h. des selbstsuchtigen Reisches. Der freie Wille ift in dem Unbefehrten lediglich auf die irdischen verganglichen Guter bezogen; zu dem 3mede, ein befehrtes und wiedergeborenes Berg zu erhalten, befigt der Wille gar feine Freiheit \*\*).

Wie hätte die protestantische Dogmatik bei solchen, eine Lösung des Freiheitsproblems so wenig anbahnenden, Bestimmungen auf die Dauer sich beruhigen können! Man hat freilich der ursprüngslichen Unsicht Melanchthou's und insbesondere Luther's noch

<sup>\*)</sup> In seiner Cresarung des Colosserbrieses, 1527 (Auszüge dei Galle, Bersuch einer Charatteristist Mel., 279): Claris sententiis traditum est, humanam voluntatem non habere ejusmodi libertatem, ut justitiam christianam seu spiritualem essicere possit, idque ideo, ut discamus christianam justitiam non tantum esse civilia opera, seu ejusmodi opera, quae ratio per se efficit, sed novam quandam vitam prorsus ignotam impiis . . . Habet libertatem voluntas humana in deligendis his, quae ψυχικά sunt . . habet et vim carnalis et civilis justitiae efficiendae: continere manus potest a caede, a surto, abstinere ab alterius uxore

<sup>\*\*)</sup> Conf. Aug., 18: De libero arbitrio docent, quod humana voluntas habeat aliquam libertatem ad efficiendam civilem justitiam et deligendas res rationi subjectas, sed non habet vim sine Spiritu Sancto efficiendae justitiae Dei seu justitiae spiritualis.

neuerlich die Spige abzubrechen gesucht und behauptet: "Luther fei weit entfernt gewesen, die Freiheit des Billens im Allgemeinen ju laugnen und damit die Erlösungefähigfeit der menschlichen Ratur aufzuheben, er scheide nur möglichft scharf zwischen Ratur und Bnade, er wolle nur dem Gefallenen das Bermogen, einen neuen Lebensanfang oder etwas mahrhaft Gutes aus fich zu erzeugen, nicht zugesteben."\*) Allein, indem die lutherische Theologie dem gefallenen Subjette den freien Billen gum Guten fchlechterdings absprach und eine freie Gelbstbeftimmung deffelben lediglich auf dem nicht mahrhaft sittlichen Gebiete ein= räumte: beftritt sie ja augenscheinlich, daß der Mensch nach dem Falle noch einen mahrhaft ethischen Berfon : Werth, und ein wesenhaft ethisches Person-Berhältniß zu Gott habe. Zwar ftellte fie feine Bernünftigfeit nicht in Abrede; als ein lediglich vernünftiges Wefen hat er aber nur ein unmittel= bares Berhaltniß zur Belt; indem fie die unmittelbare Bezogenheit feines Personlebens auf Gott laugnete, laugnete fie, daß er als religioses Wefen noch ein unmittelbares Berhaltniß zu Gott habe. Wenn es fich nun aber auf der einen Seite nicht beftreiten faßt, daß ber Mensch vor seiner Befehrung Gutes thut, auf der anderen nicht, daß der Aft seiner Befehrung ohne vorangebende Empfänglichkeit für das Gute, die selbst wieder etwas Gutes ift, sich nicht vorftellen läßt: fo tritt die altprotestantische Unschauung damit als wiffenschaftlich und ethisch gleich unbefriedigend hervor. War auch ein praktisch-driftliches Bedürfniß vorhanden, durch Impotenzerklärung des natürlichen Menschen in den Ungelegenheiten des Beils dem die fittliche Grundfraft lähmenden berkömmlichen Semipelagianismus entgegenzutreten; war es auch auf feinem anderen Bege möglich, den Migbrauchen mittelalterlichen Berkdienftes zu fteuern, als dadurch, daß alle Unsprüche menschlicher Leiftungen auf göttliche Belohnungen verworfen wurden: fo war doch damit die Läugnung eines auch in der gefallenen Perfönlichfeit zurudgebliebenen guten Rerns feineswegs gerechtfertigt. Das Gewiffen ift eine Thatsache, welche der Gundenfall nicht beseitigt hat, und im Gemiffen hatte der Mensch als solcher Gott auch noch nach dem Gundenfalle. Wenn aber in dem Menschen noch

<sup>\*)</sup> Thomasius a. a. D., 430 ff.

trgend ein unmittelbarer Zusammenhang, irgend eine ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott ist: dann kann auch nicht von einer schlechts hinigen Unfähigkeit desselben zum Guten, dann auch nicht von einem schlechthin bösen Willen in ihm die Rede sein Haben wir nicht einmal den satanischen Willen als einen schlechthin bösen vorzustellen vermocht: wie wäre es denn möglich, den menschlichen als einen solchen vorzustellen?

Der syn er gistische Streit stellt uns Seitens einer nicht durch das Gewicht innerer Gründe, sondern der gegnerischen äußeren Machtstellung unterdrückten Partei das aufrichtige Bemühen auch des reformatorischen Protestantismus vor die Augen, die ethische Bedeutung der Persönlichkeit, wo möglich, neben der unumwundenen Anersennung ihrer Corruption durch die Sünde zur Geltung zu bringen. Der Cardinalpunkt, um welchen sich dieser Streit drehte, war die von den Spnergisten behauptete sittliche (spontane) Aftualität des Sünders bei seiner Bekehrung. Ob der menschliche Wille sich der erlösenden Einwirfung Gottes gegenüber rein passiv verhalte, d. h. ohne persönliche Selbstbestimmung nur das wolle, wozu Gott ihn bestimme, oder ob er sich dabei aktiv verhalte, d. h. vermittelt freier Entschließung aus eigener Bewegung das wolle, wozu Gott ihn bestimmt habe: das war die Kernfrage\*).

<sup>\*)</sup> Bu vgl. hieruber mein Befen bes Proteftantismus II, S. 38 und Galle a. a. D., 274-342. Folgende Meußerungen Melanchthon's find charafteristisch (Corp. Ref. V, 109, an Calvin): Adsentientem Deus adjuvat, qui per verbam est efficax. In einem für ben Rurfürsten von Sachsen bestimmten Bebenten vom Jahre 1548, in welchem meines Biffens Melanchthon zum erstenmale fich bes Ausbruckes "mitwirken" in Betreff ber streitigen Frage bebient, fagt er: "Biewohl ber Mensch bie Gerech= tigfeit vor Gott nicht burch fein eigenes Berbienft erlangt, fo wirft ber barmherzige Gott doch nicht alfo mit bem Menschen wie mit einem Blod, sondern ziehet ihn alfo, daß sein Wille auch mitwirket, so er in verständigen Jahren ift". Flacius war auf bem Religionegesprache Beimar (1560) bis gur Behauptung vorgegangen, baß Gott feinen h. Beift auch benen, bie ihn nicht wollten (invitis) gebe, jo bag alfo nicht einmal eine capacitas passiva gur Bekehrung erforderlich mare. (Acta, disp. de origine pecc. et lib. arbitrio inter M. Fl. Illyricum et V. Strigelium, publ. Wineriae etc.) Strigel hielt besonders an ber capacitas activa fest und sagt in seiner declaratio (bei Otto de Victorino Strigelio, liberioris mentis in eccl. luth. vindice, 59 f.): Si in humano arbitrio post lapsum consideraveris vim agendi, non est nisi servum et captivum Satanae, si autem consideraveris apti-

Mit dem Sage, daß der Menfch als Gunder in einem widerfpruchsvollen und begriffswidrigen sittlichen Buftande fich befinde, war der Synergismus völlig einverftanden. Um fo mehr widerftrebte er der Boraussetzung, daß derfelbe die fittliche Gelbitfraft und das ethifde Selbftbestimmungsvermögen durch den Gundenfall schlechthin verloren habe. Die Concordienformel, welche auf die wohlbegründeten, wenn auch nicht immer folgerichtig durchgeführten, Ginreden des Synergismus am icharffinnigften geantwortet bat, bat die Streitfrage zwar genau präcisirt\*), aber in so fern unrich tig dargestellt, als diejenigen, welche die Mitwirfung des Menschen bei der Heilsaneignung behaupteten, jene nicht nothwendig fo verstehen mußten, daß sie durch lediglich menschlichen Rraftaufwand verursacht werde. Der Mensch als Person ift an sich auf Gott bezogen, vom Begriffe des Menschen ift der Begriff Gottes unzertrennlich \*\*). Defihalb bewegt fich auch im tiefften Grunde die Controverse um den Punkt, ob der Mensch in Folge des Kalles überhaupt aufgehört habe, auf Gott bezogen zu fein, d. h. ob der Sünder, wie er feit dem Kalle vor der Bekehrung ift, gar feine Gemeinschaft mit Gott mehr habe, oder, was dasselbe ift, gar fein Gewissen mehr besitze? Die Concordienformel, an welcher Thomafins den feinen Takt der zwischen den Gegenfägen aufgefundenen rechten Mitte bewundert \*\*\*), hat dem Menschen, wie er seit dem Kalle an fich ift, ohne Weiteres die unmittelbare Bezogenheit auf Gott abgesprochen, und damit nicht nur die mefentlich religiöse Beschaffenheit des Menschen, sondern auch das wefentlich sittliche Vermögen im Menschen, das Gewiffen, unbedingt geläugnet. Ift doch furmahr diese Bekenntnisschrift gewiffer-

tudinem, non est saxum sive truncus, sed est in hoc divinitus conditum, ut sit capax coelestium donorum Sp. S.

<sup>\*)</sup> Sol. Decl. II, 2: Hie est verus et unicus controversiae status: quid hominis nondum renati intellectus et voluntas in ipsa conversione et regeneratione ex propriis suis et post lapsum reliquis viribus praestare possit, quando videlicet verbum Dei praedicatur et Dei gratia nobis offertur. Hie quaeritur: an homo ad hanc Dei gratiam apprehendendam sese applicare, eam amplecti, et verbo Dei assentiri possit?

<sup>\*\*)</sup> Heppe (Dogmatif I, 450) bemerkt gang richtig ift, daß den lutherischen Dogmatikern bas Berständniß ber Berson gang verloren gegangen ist.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D, I, 440 f.

magen zu einem Zeichen gefett, an welchem erfannt werden foll, auf welche faliche Bahnen der Proteftantismus auch bei den beften Abfichten und von den tüchtigsten Kräften geführt werden muß, wenn er feine Grundlage, den Standpunft des Gewiffens, preisgiebt. Thomafius felbft raumt ein: die Concordienformel febre "die völlige Erstorbenheit in spiritualibus", und bewundert ihre "rechte Mitte"\*). Es bedarf aber wohl feines übermäßigen Scharffinnes zu der Ginficht, daß, fobald der Menfch in Beziehung auf fein urfprungliches Berhaltniß zu Gott völlig erftorben, d. h. fobald das Gottesbewußtsein und damit die höbere fittliche Lebensbethätigung in seinem Geiftleben ausgelöscht ift, auch feine Bernunft und fein Bille nur Diejenigen einer raffinirten und cultivirten höheren Thiergattung fein fonnen, und es dann auch mit seiner sittlichen Selbstverantwortlichkeit ein Ende haben muß. Giner folden, das Suftem principiell vernichtenden, Consequenz sucht daffelbe vergeblich durch Berufung auf den Begriff der capacitas mere passiva fich zu entziehen. Gine folche fann boch ihrem Befen nach nichts Anderes als das Bermögen eines Gefäßes, irgend einen beliebigen, von außen beigebrachten, Inhalt ohne alles eigene Zuthun in sich aufzunehmen, d. h. lediglich ein dingliches, niemals ein perfon=

<sup>\*)</sup> Sie lehrt a. a. D., II, 7: Quod hominis non renati intellectus, cor et voluntas in rebus spiritualibus et divinis ex propriis naturalibus viribus (nach Augustinus ift Die natura fchlechthin von Gott) prorsus nihil intelligere, credere, amplecti, cogitare, velle, inchoare, perficere, agere, operari, aut cooperari possunt, sed homo ad bonum prorsus corruptus et mortuus sit, ita, ut in hominis natura post lapsum ante regenerationem ne scintillula quidem spiritualium virium reliqua manserit aut restet . . . . sed homo sit peccati servus et mancipium Satanae a quo agitatur. Nach 17 lehrt sie: hominem non tantum infirmum, imbecillem, ineptum et ad bonum emortuum, verum etiam . . . . veneno peccati infectum et corruptum esse (bie Gunde alfo bod als Subftang gebacht, trop bes Wiberspruches gegen Flacius), ut ex ingenio et natura sua totus sit malus, Deo rebellis et inimicus. Sie lehrt ferner, 20 : In spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, homo est intar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti, quae neque oculorum, oris, aut ullorum sensuum cordisve usum habet. Sie lehrt endlich nach bem Vorgange Luther's, 89: hominem in conversione sua pure passive sese habere, id est plane nihil agere, sed tantummodo pati id, quod Deus in ipso agit.

liches Bermögen sein. Es gehört gerade zum Begriff der Person, als eines selbstständigen, selbststätigen und selbstverant-wortlichen Besens, daß sie nicht mere passive, wie eine blos bestimmbare Sache, sondern active, sich selbst bestimmend, sowohl anderen Personen, als namentlich Gott gegenüber, sich vershalte. Wer das Selbstbestimmungsvermögen und die Selbstverant-wortlichseit — zwei von einander unzertrennliche Begriffe — der Perssönlichseit preisgiebt, wer dieselbe seit dem Sündensalle das Gute nur von außen noch "er leiden" (pati), aber nicht aus eigener Bewegung von innen wirfen und mitwirfen lassen will, der verwandelt sie aus dem zur Perrschaft über die Welt berusenen Cbenbilde Gottes in ein ohnmächtiges Schattenbild des theologischen Begriffs.

In welche Verlegenheiten sich die Vertreter des Lehrbegriffes der Concordienformel bei diesem Lehrpunfte verwickeln : dafür liefert die Apologie deffelben durch Thoma fius den schlagenoften Beweis. Die Concordienformel foll nämlich in jenen Bedenken erregenden Beschreibungen des unbekehrten Menschen diesen in seiner "reinen Natürlichfeit und Gottentfremdung", mithin fo, wie er gar niemals vorfommt, da er in Wirklichkeit ja immer umgeben ift von göttlichen Gnadenzügen, darzustellen beabsichtigen\*). Demzufolge fande nicht nur die Lehre der Concordienformel vom natürlichen Menschen keine Unwendung mehr auf den getauften Chriften, sondern nicht einmal mehr auf den ungetauften Juden, "und wenn sich's herausstellen follte, daß lutherische Dogmatiker eine göttliche Badagogie in der Beidenwelt anerkennten", fo konnte auch auf die Beiden jene Lehre in Wahrheit nicht mehr zur Anwendung kommen. Sicherlich, wenn mas in der Concordienformel von dem Menschen, wie er feit dem Sündenfalle ift, gelehrt wird, weder auf Chriften, noch auf Juden, noch auch auf Beiden, sondern lediglich auf den Menschen, wie er erfahrungsgemäß nicht ift, paßt: dann befinden wir uns mit Thomafius in fo fern in der überraschendsten Uebereinstimmung, als auch nach unserer Ansicht die Concordienformel den Menschen beschreibt, wie er thatsächlich nicht ist, wie er nur dann fein fonnte, wenn er durch die Gunde aus einem auf Gott bezogenen perfönlichen ein mit Gott außerhalb aller Gemeinschaft getretenes unpersonliches Befen geworden ware \*\*).

<sup>\*)</sup> A. a. D., 443.

<sup>\*\*)</sup> Die Bestimmungen ber fpateren lutherischen Dogmatiter über ben freien

Die Revifion ber Freiheitslehre.

§. 36. Bielleicht giebt es in der Dogmatit feinen Lehrfat, der fo fehr einer durchgreifenden Revision vom Standpuntte des

Billen find fo fehr von ben Aufstellungen ber Conc. Formel beherricht, daß fie eine wefentliche Abweichung nicht wagen. Chemnit fagt (loci th. I, 199) gang furg: Natura mortua (!) nihil agit. Doch weicht Chemnig von der Conc. Formel in fo fern einigermaßen ab, ale er zugiebt (a. a. D., 207); habet se homo in conversione non ut truncus, mahrend er im Uebrigen Die Sage ber Formel bestätigt. Auch J. Gerhard (loci th. XII, 10, 130) erffart: renovatio non ita recipitur velut lapis aut cera aliquam impressionem recipit, wie ja auch bas steinerne Berg Ezech. 36, 26 nicht eigentlich zu nehmen fei, sed docetur his et similibus phrasibus, in homine nullas ne modiculas qui: dem vires naturales superesse, quibus sui operationem operari possit. Doch macht 3. Gerhard nicht gang unbedentliche Bugeftandniffe an bie Begner, wenn er in bem Unbefehrten nicht nur notitiae naturales theoreticae, quod sit Deus, fonbern auch practicae, quod sit justus et vindex scelerum, gurudgeblieben fein läßt und von einem angeborenen internum in homine testimonium fpricht, ad quod accedit testimonium Sp. S. in verbo: haec conjuncta etiam in nondum conversis studium quoddam audiendi ac discendi excitare possunt, ut postea per operationem Sp. S. interiore et exteriore testimonio homo convictus ad Deum convertatur. Das Ginzige, was ben fpateren Dogmatifern noch anliegt, ift, trop ber ganglichen Willenserftorbenheit in Betreff bes Guten boch bie Spontan eitat zu retten, ober baran festzuhalten, bag bie essentia bes Willens nicht verloren gegangen fei; allein ein Wille, ber fchlechthin nur Bofes wollen fann, ist nicht nur in seiner Form, sondern auch in seiner essentia alterirt, und die Diftinktion ift rein scholaftisch (vgl. Quenftebt, systema II, 185, Hollaz, examen, 579). Hollaz versucht es nochmals in ben ftarkften Ausbruden, aber mit febr ungulänglicher Beweiskraft, bas ältere Dogma zur Geltung zu bringen: Ante conversionem hominis irregeniti intellectus tam spissis oppletus est tenebris, ut bonum supernaturale vere non cognoscat et approbet. Voluntas ipsius, peccati servituti subjecta, impotens est ad eligendum bonum spirituale. Ideireo homo inconversus omni vi naturali παρασκευαστική seu praeparativa ad conversionem sui destituitur. bem Willen bes Menschen jedenfalls eine engere Grenze gen als bei J. Gerhard. Dagegen versichert uns Thomasius (a. a. D., 446), baß er bie "bie sogenannten (sic) Tugenben ber Beiben nicht als splendida vitia anzusehen vermöge, indem sie nicht nur ein mehr ober minder Bofes, sondern auch ein mehr ober minder Butes feien." Damit zeigt er aber auf's Neue, bag es ber restaurativen Dogmatif unferer Beit nicht mehr möglich ift, bie vollen und energischen Consequenzen zu gichen. Sie hat ben Zweifel an ihrer Wahrheit als ein corrofives Element in fich aufgenommen.

Gewiffens aus bedürfte, wie derjenige von der menfchlichen Freiheit. Wenn von einem berühmten Bertreter des römisch-katholischen Systems der lutherischen Lehre von der naturlichen Uns freiheit des Menschen zum Vorwurfe gemacht worden ift, daß es ihr nicht gelingen wolle, fur die in dem Geifte des Menschen uns vertilgbare Idee der Zurechnung eine haltbare Stelle aufzufinden \*): so hat auch ein geiftreicher Apologet des lutherischen Syftems ein= räumen muffen, daß, wenn irgendwo der römischefatholischen Lehre der Vorzug vor der protestantischen zuerkannt werden zu muffen scheine, es an diesem Puntte sei \*\*). Zwar hat Baur gegen Dobler auf unübertreffliche Beife nachgewiesen, daß der freie Bille, als ursprüngliche sittliche Indifferenz in Beziehung auf das Gute und das Bofe gedacht, den Belagianismus zur unausweichlichen Folge hat und alle Vorbedingungen der Erlösung aufhebt \*\*\*), und er hat unwiderleglich gezeigt, daß das römische Syftem in der Art, wie es sich auf das Brincip der Freiheit stütt, einer das Bedürfniß, die Idee und die Realität der Erlösung schwächenden und aufhebenden pelagianisirenden Richtung nothwendig verfallen muß +). Allein damit ist doch nur der Widerspruch des Protestantismus gegen die römische Freiheitslehre, nicht aber deffen eigener Begriff von der Billensunfreiheit gerechtfertigt. Baur bemerft gang richtig, daß eine Freiheit, die als ein Bermögen der Bahl nicht zugleich auch ein Vermögen zum Guten ift, ein völlig unhaltbarer Begriff ift; allein die Lösung, welche er felbst giebt, um die Bestimmung der lutherischen Dogmatit, daß der Mensch von Ratur schlechthin bofe sei, annehmbar zu machen, daß der Geift, wenn fein natürliches Dasein hervortrete, sich als Geift negire, um natürlich zu werden, und eben in dieser Natürlichkeit feines Befens und Willens als bloges Naturwesen von Natur bose sei, weil er nicht so sei, wie er als Geift an fich sein folle, und in seiner Birklichkeit mit seinem Begriffe sich entzweit babe ++): - diese Lösung schürzt in dem Augenblicke, in welchem

<sup>\*)</sup> Möhler, Symbolif, 110.

<sup>\*\*)</sup> Baur, ber Gegenfag bes Ratholicismus und Brotestantismus, 118 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Sbendaselbst, 126 f.

<sup>†)</sup> Ebend., 172.

<sup>++)</sup> Ebendaselbst, 213.

fie den von den Verfaffern der Concordienformel geschlungenen Knoten zerschneidet, nur einen neuen noch viel verwickelteren.

Unverfennbar wird bier der Begriff des Bofen von dem ethischen auf das natürliche Gebiet hinübergeschoben, als ob da schon von "bofe fein" die Rede fein konnte, wo es fich noch gar nicht um freie Selbftbeftimmung, fondern um eine rein übertommene, leidentliche Raturbeschaffenheit handelt. In so fern der Mensch auf feiner erften Dafeinsstufe noch als reines Naturwesen erscheint, ist er weder gut noch bose; das Eine oder das Andere wird er erft von dem Augenblicke an, in welchem die Aunktionen der fittlichen Selbstentscheidung in ihm seinen Anfang genommen haben, und da eben entsteht die Frage: ob er von hier an lediglich für das Bofe, d. h. das Begriffs- und Gottwidrige, oder ob er auch für das Gute, d. h. das Begriffs- und Gottgemäße, wenigstens innerlich sich zu entscheiden vermöge? Dagegen handelt es sich feineswegs darum, ob in jenem Zustande des angeblich gange lichen Bofefeins von Natur "die absolute Forderung liege, darin nicht zu beharren", sondern darum, ob in dem Begriffe der menschlichen Natur, auch wie fie feit dem Gundenfalle beschaffen ift, die Richtung enthalten fei, das Bofe zu überwinden, ob fie auf Ueberwindung des Bofen noch immer in fich felbst angelegt fei? Gerade an Diesem Buntte tritt nun Baur mit fich felbst in Widerspruch, oder vielmehr macht er dem Gegner die glanzenoften Zugeftandniffe. Muß nämlich Alles, mas der Mensch seinem geistigen Leben nach ist, als ein inneres Moment der Entwicklung desfelben begriffen werden, fo geht auch das Gute aus der innern Selbstbestimmung des menschlichen Geistes auf dem Wege immanenter Entwicklung mit Nothwendigkeit hervor. Das ist die Lehre Baur's; aber sicherlich nicht der Concordienformel, und nicht der lutherischen Dogmatif. Die capacitas mere passiva in Betreff der spiritualia, an welcher die lutherische Dogmatit mit so unüberwindlicher Babigfeit festhält, ist ja das gerade Gegentheil der innern Selbstbestimmung; sie ist das schlechthinige Bestimmtwerden muffen des menfchlichen Geiftes von außen. Und wenn der Mensch an fich schlechthin bofe ift, wie Baur einerseits behauptet, woher tommt ihm denn mit einem Male jene aus feinem eigenen Befen hervorgebende Bewegung, fich jum Guten felbft zu beftimmen, welche Baur andererseits voraussett? Auf diese Frage giebt es nur eine genügende Antwort: das Zugeständniß, daß jenes "natürliche" Böse gar kein eigentlich Böses, sondern der geistig und sittlich noch unentwickelte Zustand des an sich guten menschlichen Wesens ist, daß also der Mensch an sich eigentlich nicht böse, sondern vielmehr gut ist\*). Eben das, was Baur mit so großer Entschiedenheit behauptet, daß dem Menschen das Princip der Freiheit und Selbstbestimmung zum Guten immanent sei, daß das Gute aus ihm, d. h. aus seinem eigenen, wenn auch ursprünglich durch die Natürlichseit noch gehemmten, Wesen, hervorgehe, bestreitet die lutherische Dogmatik als einen schweren Frethum.

Unter diesen Umständen werden wir es daher nur erstärlich finden, wenn schon frühe gegen den kirchlichen Lehrbegriff in diesem Punkte ein heftiger Widerspruch sich erhoben hat. Namentslich der Socianismus hatte mit scharfem Blicke die Mängel des lutherischen Dogmas bald herausgefunden, und der Rakauer Ratechismus hebt auf's Nachdrücklichste hervor, daß das dem Menschen von Gott anerschaffene Vermögen des freien Willens durch den Sündenfall nicht habe verloren gehen können\*\*). Worin aber das Wesen der Freiheit eigentlich bestehe, darüber weiß er nur wenig Befriedigendes zu sagen. Es ist doch im Grunde kaum ein Hinausschreiten über die pelagianischen Sähe, wenn die Frei-

<sup>\*)</sup> Bgl. Hegel, Rel. phil. II, 209, wo sich bas Räthsel völlig folgenders maßen löst: "Hier kommen wir gleich auf die entgegengeseten Bestimmungen: der Mensch ist von Natur gut, ist nicht entzweit in sich, sondern sein Wesen, sein Begriff ist, daß er von Natur gut, das mit sich Harmonische, der Frieden seiner in sich ist, und — der Mensch ist von Natur böse, . . . sein Ansichsein, sein Natürlichsein ist das Böse. In diesem seinem Natürlichsein ist sein Mangel sogleich vorhanden; weil er Geist ist, ist er von demselben unterschieden, die Entzweiung." Dahin gehört auch der Sas von Blasche (das Böse u. s. w., 62): "Alles Gute wird nur durch seinen Gegensay, das Böse, offenbar, d. h. mit Bewußtsein erkannt".

<sup>\*\*)</sup> Sect. 6, cap. 4: Certum est, primum hominem ita a Deo conditum fuisse, ut libero arbitrio praeditus esset, nec vero ulla causa subest, cur Deus post ejus lapsum illum eo privaverit, ac neque aequitas ac justitia, seu rectitudo Dei permittit, ut hominem recte agendi voluntate ac facultate privet, praesertim cum post illud tempus nihilominus ut recta velit atque agat, ab eo sub comminatione poenae exigat....

beit in das bloße Bermögen der Bahl, fich für das Gute oder das Bofe felbst zu bestimmen, gefett, und, damit die Gelbstbeftimmung zum Guten wirklichen Erfolg habe, die göttliche Unterftütung nachträglich noch hinzugedacht wird\*). Die lettere wäre folgerichtig gar tein Erforderniß; das Bedürfniß darnach erklärt fich R. Socinus ans der in geschichtlicher Progression fortgeschrittenen Degeneration des Menschengeschlechtes, durch welche ihm der in den meiften Menschen fich manifestirende Sang zum Bofen und ein damit zusammenbängender Mangel an Energie zum Guten als bedingt erscheint\*\*). Rur bleibt bei dieser Anschauung zweierlei gleich unerflärt, sowohl wie der überwiegende Sang gum Bofen fich auf sittlich indifferentem Grunde allmälig habe entwickeln können, als auch in welchem Berhältniffe die göttliche Unterftützung in den Guten zu dem ihr vorangehenden wenigstens theilweisen sittlichen Unvermögen derfelben steht. Im Grunde verlegt auch der Socinianismus, ähnlich wie der Belagianismus, den Schwerpunft des Problems ichlechthin in die Region der Billfur, und wie es auf der einen Seite in das Belieben des Menschen gestellt wird. ob derfelbe fich für das Gute entscheiden wolle, oder für das Bofe: fo wird es auf der anderen Seite in das Belieben Gottes geftellt, ob er dem Menschen feine Unterftugung im Guten angedeiben laffen wolle, oder nicht.

Beachtenswertheren Bersuchen, das Wesen der Freiheit zu ergründen, begegnen wir schon auf dem Gebiete der reformirten

<sup>\*)</sup> Chendaselbst: Communitor in hominibus natura exiguae admodum sunt vires ad ea, quae Deus ab illis requirit, perficiendum; at ut voluntatem suam flectere possint ad ea facienda, omnibus adest natura, et si accedat divinum auxilium, nec vires deerunt ad ipsa opera: neque enim Deus quidquam supra vires a quoquam exigere censendus est.

<sup>\*\*\*)</sup> F. Socinus, prael theol. (Opera, I, 547): Concedimus in plerisque hominibus non quidem propter peccatum primi parentis, sed propterea, quia homines paulatim degenerarunt et se ipsos corruperunt, innatam quodammodo esse magnam ad peccandum proclivitatem . . . ideireo dicimus, in plerisque hominibus naturaliter exiguas esse vires ad ea praestanda, quae Dei lex jubet; ea autem praestandi voluntatem in omnibus natura esse posse (!), atque adeo in plerisque esse, nisi peccandi assuetudine factum sit, ut quis ipso peccato atque iniquitate delectetur.

Dogmatif. Lag es doch trop des icheinbaren Widerspruches, in welchen hier fich die Erwählungslehre ju der Freiheitslehre fette, je mehr fie den Begriff des wahrhaft Menfchlichen festzuhalten suchte, überhaupt in ihrer Aufgabe, noch irgend einen Reft von freier Selbstbeftimmung in dem Unbefehrten vorauszusegen. Gelbft Calvin, fo widersprechend auch seine Meugerungen oft lauten, und obwohl er die Willensfreiheit zum Guten dem Unbefehrten schlechthin absprach, hat wenigstens den Glauben an die Spontaneität des Willens unerschütterlich feftgehalten\*). In der That gelangte auch die reformirte Theologie, indem sie an die augustinischen Gate wieder anknupfte, auf einem anderen Bege als Augustinus, wenigstens zu einer theilweisen Anerkennung des ethischen Kakturs in dem Unbekehrten. Wenn fich nämlich die Thatfache nicht bestreiten läßt, daß auch auf Seite unbekehrter Menschen noch wirklich Gutes vorkommt, so erklärt Syperius fich dieselbe dadurch, daß er dieses Gute einer unmittelbaren göttlichen Einwirkung zuschreibt. Mit diefer Erklärung war unftreitig die richtige Spur des protestantischen Freiheitsbegriffs gefunden \*\*).

Freilich herrschte dabei über das Verhältniß der Freiheit zum Willen noch immer große Unflarheit. Auch die reformirten Theologen hatten das Verhältniß des Willens zu den übrigen Geistesvermögen sich in keiner Weise deutlich gemacht, und es ist daher ein wirkliches Verdienst der Arminianer, insbesondere des Episkopius, daß sie vor Allem auf eine Revision der psychologischen Grundbegriffe drangen. Als ob der Geist etwas Vesonderes für sich, und die Vermögen: Vernunft und Wille, wieder etwas Vesonderes für sich wären; als ob kein höheres

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Besen bes Prot. II, S. 10. Opera Calvini ed. Amst., VIII, 175.

<sup>\*\*)</sup> Methodi theol. II, 465: Ex his constat, si quis animi motus bonus... in homine impio et nondum renato existat, talem non esse ipsius hominis, qui a Deo, ac proinde ab omni bono totus est per se aversus, sed Dei esse, qui tandem vult perditi hominis misereri et ad poenitentiam eum vocare inducereque... Quam primum homo Deum eo pacto tacite vocantem audit et obtemperat, jam credit ei. Man ugl. noch Zanchius (de religione christiana, 28, bei Heppe, Dogm. I, 458), der barauf bringt, daß die substantia liberi arbitrii propter peccatum non periit.

einbeitliches Band den Geift und die aus ihm entspringenden Bermogen zu einer unauflöslichen Synthefe verknüpfte: - fo, meint Epistopius, fei das Problem von den herkömmlichen Schulen bis dahin behandelt worden. Ihm ist die Freiheit eine nothwendige Meußerung der 3 dee des perfonlichen Beiftes felbit: fie laugnen, beißt ihm den Geift, die Berfonlichfeit, laugnen. Der Menich als selbstverantwortliches, fittliches Geiftwefen ift herr, nicht zwar über den Erfolg, aber über die ursprüngliche Richtung seiner Sandlungen. Während der äußere Erfolg der Sandlungen in Gottes Sand fieht, ift für die innere Richtung der Gefinnung der Menfc Gott selbstverantwortlich. Demgemäß ift die Freiheit weder ein Attribut lediglich der Bernunft, noch lediglich des Willens; fie wurzelt nach Episfopius in dem Centralorgane des menschlichen Geiftes felbit, vermöge beffen die Thätigkeiten der Bernunft und des Willens normirt werden. Reben dieser centralen Richtung des Personlebens überhaupt machen sich dann auch noch die finnlichen Triebe und Begehrungen geltend, und diefe find in nicht wenigen Fällen die bewegenden Motive der menschlichen Sandlungen. Eben diefen gegenüber hat die Freiheit ihren centralen Beruf am Nachdrucklichsten zu manifestiren. Bermittelft des Geiftes foll der Mensch die sinnliche Natur beherrschen; thut er es nicht und verfällt er in finnliche und fündliche Knechtschaft: so ift dies feine Schuld, und felbst darin feiert die menschliche Freiheit noch einen, freilich traurigen, Triumph, daß der Mensch die Freiheit bat, unfrei und sogar thierabulich zu werden\*).

<sup>\*)</sup> Wir verweisen auf die beiden geistvollen Aussührungen des Epissopius instit. theol. IV, 356 ff. und im tractatus de libero arbitrio: (Opera I, 2, 198). Die legtere Abhandlung dient sehr zur Erläuterung der ersteren Erörterung. Hier sagt Epissopius, 199: Difficultatis radicem in schola natam esse... Dicitur in scholis anima hominis constare duadus facultatidus sive potentiis, realiter ad ipsa anima et inter se distinctis, intellectu scilicet et voluntate. Diese Echulmeinung desämpst er sodann. Den freien Willen desinit er inst. th., 358, als potentia activa ex intrinseca sua vi et natura ita indifferens, ut positis omnibus ad agendum requisitis, nihilominus tamen possit agere aut non agere, aut hoc vel illud agere. Um legt. D., 201 sagt er: Hie est apex humanae libertatis, quod homo possit hominem exuere et se ipsum brutum atque irrationalem reddere. Unde deinde sequitur, quod supremus libertatis usus sit extremus et maximus ejus adusus.

§. 37. Es zeugt von dem weittragenden Scharfblick des Die Argungs bes Bofen. Epistopins, daß er die Burgel der menschlichen Freiheit nicht in einem besonderen Bermögen, fondern im Centrum der menfch= lichen Berfönlichteit felbft aufzusuchen fich entschloß; damit hatte die Lehre von der Freiheit, die von Unfang an durch Berwechselung des freien Billens mit der Freiheit, wie wir ichon oben bemerkten, sich verwirrt hatte, einen wirklich neuen Ausgangspunkt gewonnen. Handelte es fich doch im innersten Bunfte jest nicht mehr darum, ob einem besonderen Bermögen des Menschen das Attribut der Freiheit zufomme, fondern ob der gange Mensch als Person ein freier sei. Eben fo wenig war es jest noch in Frage, ob der Mensch der Belt gegenüber freie Entschließungen zu faffen und Diefelben fpontan auszuführen das Vermögen habe, was eigentlich von Niemandem in Abrede gestellt wurde, fondern, ob er als solcher befähigt sei, sich für Gott, d. h. für das Gute, zu beftimmen, ob es in der menfchlichen Perfonlichkeit an fich, d. h. auch vor ihrer Bekehrung, fpontane Selbstentscheidungen zum Guten gebe: Das mar von jetzt an der Kernvunkt der Controverse.

Daß diese spontanen Entscheidungen in Betreff des Berhaltniffes des Menschen zu Gott von den Bortampfern der Freiheit ohne Beiteres dem Willen zugeschrieben wurden: das hatte von vornherein eine gedeihliche Erledigung des Streites ausnehmend erschwert. Ift der Bille, wie wir schon im ersten Bande gezeigt haben\*), tein religiöses Vermögen, und daber nicht un= mittelbar auf Gott, fondern lediglich auf die Belt bezogen, wird durch ihn an fich nur das Bermögen der Perfonlichkeit, ihren Inhalt in die Welt bineinzubilden, bezeichnet: fo kommt ihm als foldem selbstverständlich Freiheit der Belt gegenüber zu. Es ift nicht eine dunkele Naturgewalt, welche den Willen drängt, das Wefen der Perfönlichkeit in die Erscheinungen der Welt hineinzugeftalten, sondern die Person bildet sich in ihren Entschließungen und Sandlungen die Welt felbftbewußt und mit flarer Ueberlegung und Absicht nach ihrem eigenen Bilde. Wenn J. Müller in Diefer Beziehung die Freiheit auch als etwas betrachtet,

<sup>\*)</sup> Erster Band, S. 23, S. 98 f.

was unmittelbar in dem Begriffe des Willens enthalten sei\*), so müssen wir Batke gegen ihn zustimmen, daß der Wille immer "Selbstbestimmung, Spontaneität, Freiheit im allgemeinen Sinne des Bortes", und namentlich "verschieden von der Bewegung des organischen Bildungstriebes, der Triebe und Begierden lebendiger Wesen" ist\*\*). Bloßen Naturwesen dürsen wir auch nicht einmal in "einem gewissen Sinne" Selbst bestimmung zuschreiben. Die Selbstbestimmung aber ist immer ein Aussluß des Selbst bewußtseins; sie hat immer einen immanenten, ihr wohl bewußten Grund, und verhält sich in dem was durch sie wird immer aktiv, wogegen bloße Naturwesen, wie z. B. die Pslanzen, wenn sie auch anscheinend von innen heraus sich entwickeln, doch nur von einer ihnen immanenten organischen Naturkraft bestimmt werden, aber sich nicht selbst bestimmmen, sondern lediglich passiv verbalten.

Nun aber kann es fich in unserem Lehrstücke nicht um die Frage handeln, ob der Mensch die äußere Freiheit, vermöge welcher er die Belt bilder, sondern, ob er die innere Freiheit, vermöge welcher er sich für das Gute entscheidet, besitze? Wenn die berkömmliche Dogmatit dem Willen das Bermögen, fich aus fich felbit für das Gute zu entscheiden, nicht eingeräumt hat, so hat fie in fo fern Recht, als der Wille als folder fich überhaupt nicht unmittelbar auf Gott bezieht. Allein auch feine Bezogenheit auf die Welt ift, obwohl eine unmittelbare, fo doch feine ungetheilte, fondern immer mitverurfacht durch die Thatigfeit der Vernunft. Wie Rant gang richtig geseben hat, so ift der Bille praftische Vernunft, d. b. eine derartige Bezogenheit der Bernunft auf die Welt, vermöge welcher der Geift seinen Bernunftinhalt in die Welt hineinzubilden bestrebt ist \*\*\*). Demzufolge ist der Bille kein schlechthin selbstständiges, sondern ein der Natur der Sache nach in der Synthese mit der Bernunft zur Erscheinung

<sup>\*)</sup> A. a. D., II, 31.

<sup>\*\*)</sup> Die menschliche Freiheit u. f. m., 31 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Grundlegung zur Methaphysik ver Sitten, 7: "Die Vernunft ist uns als praktisches Vermögen, b. i. als ein solches, das Einfluß auf den Billen haben soll, zugetheilt". — "Die Vernunft erkennt ihre höchste praktische Bestimmung in der Gründung eines guten Willens."

fommendes Bermögen. Er fann daher auch nicht ausschließlich für fich betrachtet werden, obwohl er feineswegs, mit 3. Müller gu reden, nichts Underes als der Menich felbft ift. Denn das Befen des Menschen beruht nicht darauf, daß er will, sondern darauf, daß er unmittelbar auf Gott bezogen ift. Romang hat treffend nachgewiesen, daß der Wille an fich nicht der Grund fein fann, aus welchem die menschlichen Sandlungen hervorgeben\*); denn wir wollen weder immer Das, mas mir find, noch find wir immer Das, was wir wollen. Dagegen erscheint in dem Willen der Geift als ein mehr oder weniger vernünftiger, immer von dem Bestreben getragen, seine Besonderheit, in die er die Belt hineingebildet, ais eine bereicherte und geförderte wieder in die Welt zuruckzubilden, um diese immer mehr zu einem Abbilde vernünftiger Gedanken zu verklären. Daber mar es ein richtiger Griff Rant's, wenn derfelbe bei der Untersuchung über das Befen der Freiheit nicht bei dem Willen stehen blieb, sondern die Wurzeln derselben in einer jenfeitigen intelligiblen Belt aufsuchte. Aus der Sinnenwelt läßt fich die Freiheit nicht begreifen \*\*).

Daß freilich auch Kant das Problem von den ihm anhaftenden Widersprüchen nicht zu befreien vermochte, das hat noch neuerlich J. Müller treffend nachgewiesen \*\*\*). Wenn er auf der einen Seite das Böse als eine intelligible That der Freiheit, auf der andern als einen dem menschlichen Wesen tief eingewurzelten (radifalen) nicht weiter zu erklärenden Hang faßte †), auf der einen dem Menschen das Vermögen zuschrieb, jeden Augenblick jenen Hang durch die Autonomie des Willens, oder die sittliche Gesetzgebung in der Form der Maxime, zu überwinden ††), auf der ans

<sup>\*)</sup> Ueber Willensfreiheit und Determinismus, 24 f.

<sup>\*\*)</sup> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 117: "Der Rechtsanspruch, selbst der gemeinen Menschenvernunft, auf Freiheit des Willens, grüns det sich auf das Bewußtsein und die zugestandene Voraussezung der Unabhängigkeit der Vernunft von bloß subjektiv bestimmten Ursachen, die insgesammt Das ausmachen, was bloß zur Empfindung, mithin unter die allgemeine Benennung der Sinnlichkeit, gehört".

<sup>\*\*\*)</sup> Die chr. Lehre von ber Gunde, II, 143 f.

<sup>. +)</sup> Religion innerhalb ber Grenzen u. f. f., 36 f.

<sup>++)</sup> Kritit ber prakt. Bernunft, 58: "Die Autonomie des Willens ist bas alleinige Princip aller moralischen Gesetze und ber ihnen gemäßen Pflichten . . . die eigene Gesetzebung der reinen und als solche prak-

dern die Thatsache doch auch nicht zu läugnen vermochte, daß der böse Hang in der Regel stärker ist als die Maxime des Guten: dann traten in diesen Sätzen alle Schwierigkeiten der pelagianischen Freiheitslehre auf's Neue an's Licht\*). Es wird dem Menschen im Grundsatze die unbedingte Freiheit, das Gute oder das Böse zu wählen, zugeschrieben; aber es bleibt durchaus unerklärt, warum er von dieser Freiheit im Leben seinen Gebrauch macht? Es wird dem Menschen aus der Erfahrung ein tief in seinem Innern wurzelnder Hang zum Bösen beigelegt; aber es bleibt durchaus unerklärt, warum dieser Hang allen Individuen anhaftet und woher er in sie hineingekommen ist?

Allein auch durch die mit so vielem Geiste und großem Scharfstinne ausgeführte Entwicklung des Begriffes der Freiheit von J. Müller fühlen wir uns nicht ganz befriedigt. Wie unmöglich es ist, die Freiheit aus dem Willen in seiner empirischen Erscheinung zu erklären, zeigt J. Müller einleuchtend dadurch, daß er, um das Böse als eine That der Freiheit aufzufassen, sich genöthigt sieht, die Region der Zeitlichkeit zu überschreiten, und in einem über alle Erfahrung hinausliegenden, schlechthin jenseitigen Dasein den Quell der Freiheit aufzusuchen\*\*).

Run bat aber von einem außerzeitlichen Dafein unferes Berfon-

tischen Bernunft, ist Freiheit im positiven Berstande. Also druckt das moralische Gesch nichts Anderes aus, als die Autonomie der reinen praktischen Bernunft, d. i. der Freiheit, und diese ist selbst die formale Bedingung aller Maximen, unter der sie allein mit dem obersten praktischen Gesehe zusammenstimmen können". Ueber das radikale Bose, 19: "Davon, warum in uns das Bose gerade die oberste Maxime verderbt habe, können wir ebenso wenig weiter eine Ursache angeben, als von einer Grundeigenschaft, die zu unserer Natur gehört".

<sup>\*)</sup> Ueber das radikale Bose, 43: "Wenn das moralische Geset gebietet, wir sollen jetzt bessere Menschen sein, so folgt unumgänglich (?), wir mussen es auch können".

<sup>\*\*)</sup> A.a. D. II, 97: "Soll ber sittliche Zustand, in welchem wir, abgesehen von der Erlösung, den Menschen antressen, in ihm selbst, in seiner Selbstbestimmung beruhen . . . so muß die Freiheit des Menschen ihren Anfang im Gebiete des Außerzeitlichen haben, in welchem allein reine unbedingte Selbstbestimmung möglich ist. In dieser Region ist die Macht der ursprünglichen Entscheidung zu suchen, welche allen sund-haften Entscheidungen in der Zeit bedingend vorangeht."

lebens unfer Gelbftbemußtfein nicht die geringfte Erfahrung; weder Schrift noch Gemiffen fagt etwas darüber aus; es fehlen somit die unentbehrlichen Grundbedingungen zur Aufstellung eines dogmatischen Lehrsages\*). Die Sypothese von einer außerzeitlichen Selbstbeftimmung des Menschen gum Bofen ift daber nur ein Ausdrud fpeculativer Bergweiflung gegenüber ber Schwierigfeit, auf dem bisherigen Bege einen Erflärungsgrund fur bie menfchliche Freiheit zu finden. Der von allen Seiten gedrangte Denfer ergreift die Flucht und verbirgt fich hinter dem dammernden Schleier einer jenfeitigen, d. h. unferem Biffen ichlechthin unzugänglichen, Welt. Selbst für den Fall jedoch, daß der Aufstellung der Hypothese an fich fein Sinderniß im Wege ftande, vermag fie keineswegs auch nur einiges Licht auf den dunkeln Ursprung des Bofen zu werfen. Eine außerzeitliche Gelbstentscheidung fur das Bofe von Seite eines urzeitlich schlechthin gut geschaffenen Befens ift ein noch viel größeres Rathsel, als ein in der Zeit erfolgter Gundenfall von Seite eines Wefens, das zwar gut geschaffen, aber noch nicht im Guten bewährt, und in ein berartiges Berhältniß gur organischen Natur geftellt mar, welches eine Umkehrung des Grundverhaltens zu Gott wenigstens als möglich erscheinen läßt. Ift auch in dem Begriff der Freiheit die Möglichteit des Bofen enthalten, so war doch in dem vorausgesetzten außerzeitlichen Urdasein des Menschen zugleich auch die Wirklichkeit des Guten enthalten \*\*). Und wie nun die ursprüngliche Bollfommenheit des außerzeitlichen Menfchen in die tiefe Berfehrtheit der Gunde übergefchlagen haben foll: Das ift ein Rathfel, welches durch den Schleier der . Außerzeitlichkeit, der dasselbe umgiebt, feineswegs begreiflicher wird.

Hat nun vielleicht Schelling in seinen Untersuchungen über die Freiheit uns ein Licht über den Ursprung des Bösen aus der Freiheit des Menschen angezündet? Gewiß hat er Recht, wenn er den realen und lebendigen Begriff der Freiheit in dem Umstande

\*) Vgl. Dogm., Bb. II, S. 143.

<sup>\*\*)</sup> Es ift unrichtig, wenn J. Muller a. a. D. II, 231 f. neben ber Möglichkeit bes Bosen nur die Möglichkeit bes Guten in bem uranfänglichen Dasein bes Personlebens sich vorfinden läßt. Der Mensch hat
als guter nicht mit der bloßen Möglichkeit, sondern mit der Wirklichkeit
bes Guten, aber freilich eines noch nicht in seinen Momenten aus sich
beraus gesetzen Guten, anfangen mussen.

findet, daß fie ein Bermögen des Guten wie des Bofen fei\*). Allein, da fie nicht ein Bermogen willfürlicher Bahl zwischen dem Guten und dem Bofen fein fann; da die Freiheit, welche das Boje mablt, ihrem Befen nach das Gute batte mablen follen; da die das Bose mablende Freiheit sich in Widerspruch mit ihrem eigenen Besen sett; da endlich die Freiheit, ohne die lebendige Bethätigung ihres eigenen Befens, das Berfonleben immer tiefer unter das Joch der Unfreiheit (servum arbitrium) herabdrudt: fo fommt Alles darauf an, zu erflären, wie diefer rathfelhafte Abfall der Freiheit von ihrem eigenen Wefen ihre eigene That fein kann? wie der Mensch wesentlich auch dann noch frei, eine sich selbstbestimmende und selbstverantwortliche Perfönlichkeit bleibt, wenn er feine Freiheit eingebüßt hat?\*\*) Benn Schelling fagt: der Mensch habe sich von Ewigkeit, d. h. am Anfange der ersten Schöpfung, in der Eigenheit und Selbstfucht ergriffen und alle, die geboren werden, werden mit dem anhängenden finstern Princip des Bosen geboren, so daß alles Besen und Leben durch dieses Princip nunmehr in der Zeit bestimmt sei \*\*\*): so ift damit noch nichts für die Erkenntniß gewonnen, wie jenes Princip der Eigenheit und Selbstsucht in dem außerzeitlichen Personleben auf dem Bege der Freiheit fich zu einer fo furchtbaren allgemeinen Macht ausgewirft habe? Umgefehrt: Die uranfängliche Selbftentscheidung erscheint, auftatt als des Menschen eigen ft e That, vielmehr als ein von ihm erlittenes Schicksal. Aus dem Bofen ift nach Schelling ein Schleier ber Schwermuth gewoben, ber, über die gange Ratur ausgebreitet, die tiefe ungerftorliche Melancholie alles Lebens ift. Freude muß Leid haben, Leid in Freude verklärt werden. So entsteht das Bose zwar wohl im innersten Willen des eigenen Herzens, und wird nie ohne eigene That vollbracht; aber die Luft zum Kreatürlichen oder der eigene Wille wird

<sup>\*)</sup> Philosoph. Schriften, phil. Untersuchungen über bas Wesen ber menschlichen Freiheit, I, 422.

<sup>\*\*)</sup> Wir vermögen formale und reale Freiheit nicht in dem Sinne, wie es noch neuerlich J. Müller gethan hat (a. a. D. II, 21 ff.), zu unterscheiden. Formal frei ist der Mensch seit dem Sündenfalle so weit als er real frei ist, d. h. so fern er das Böse nicht thun muß, sons dern das Gute immer noch thun kann, d. h. es potenziell in sich hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling, a. a. D., 487 f.

im Grunde doch von Gott follicitirt, damit ein unabhängiger Grund des Guten da sei, und damit er vom Guten überwältigt und durchdrungen werde. Was also im Grunde als aktivirte Selbsteheit zur Schärse des Lebens und zur Verwirklichung des Guten nothwendig ist, wird böse erst durch den völligen Gegensat, in welchen das Selbst dabei sich zu Gott stellt. Dhne die Mögelichseit des Bösen giebt es also sein Gutes. "Die überwundene, aus der Uktivität zur Potentialität zurückgebrachte Selbstheit ist selbst das Gute"; Gut und Böse sind dasselbe, nur von verschiedenen Seiten angesehen.

Hier haben wir allerdings einen Versuch, das Böse wirklich zu begreifen. Allein wir kennen ihn schon. Er macht Gott zum Ursebeber des Bösen und verwandelt, was eigentlich als eine That freier Selbstentscheidung angesehen sein will, in einen höhern Naturproces. Der Schlüssel zu dieser Freiheitslehre ist in dem Worte enthalten: "Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grund; nur der Verstand ist es, der das in diesem Grunde verborgene und blos potentialiter enthaltene herausbildet und zum Aktus erhebt"\*).

Benn Schelling somit den Ursprung des Bofen in einer Weise begreiflich zu machen gesucht hat, welche die Freiheit im Grunde aufhebt, fo halt dagegen J. Müller mit tiefem Ernfte an der Thatsache von dem Ursprunge des Bosen aus der Freiheit feft, allein er glaubt dabei auf die Begreiflichkeit desfelben verzichten zu muffen. Sollte es nun aber wirklich fich fo verhalten, daß das Bofe das ichlechthin verfiegelte Geheimniß der Belt ware?\*\*) Unmöglich! Das einzige Geheimniß der Belt ift Gott; er allein ift der schlechthin Unendliche, Unermegliche, darum Unbegreifliche. Das Bofe dagegen ift feinem Begriff nach endlich, und eben darum nothwendig begreiflich. Es ift nichts Unbegreifliches, daß das Subjett fich in ein solches Berhältniß ju der dasfelbe umgebenden und begrenzenden Ratur und Belt fest, wodurch es diefe zum Mittelpunkte feiner Bernunft- und Billensthatiafeit macht. Benn Das unbegreiflich mare, fo murbe der Menfch in der Regel nicht ein viel aufgeschloffeneres Berftandniß fur das

<sup>\*)</sup> Schelling, a. a. D., 508.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. II, 234 f.

Bofe als für das Gute besitzen; es ware in diesem Falle nicht möglich, daß gerade das Gute dem natürlichen Menschen so unbegreiflich vorkame; es wurden in diesem Kalle Beispiele des Seelenadels und der Opferwilligkeit nicht fo leicht den Verdacht auf fich ziehen, daß sie aus schwärmerischer und phantastischer Erhitzung entsprungen feien. Darum darf an der Möglichkeit, die Gunde in ihrem Urfprunge wenigstens annähernd zu begreifen, nicht verzweifelt werden. Es muß eine irgendwie zureichende Urfache dafür aufgefunden merden fonnen, daß ein anfänglich vom Schöpfer auf das Gute angelegtes perfönliches Befen fich in freier Beife bofe, d. h. gottwidrig, felbst bestimmt hat. Das Bose ift freilich in einem gewiffen Sinne grundlos, weil es feinen Grund nicht in dem Unbedingten, in der ewigen Quelle alles Seins hat. Allein eine gureich en de, endliche Urfache muß es dennoch haben, wenn es nicht, wie Rothe treffend bemerkt hat\*), geradezu als "Berrücktheit" beurtheilt werden foll; denn rein unmotivirt ift nur die Geiftesverwirrung.

Nach J. Müller hat die Sünde ihren Ursprung eigentlich nun auch in der Billfür, nicht in der Freiheit genommen. Bei Beranlassung der ersten Sünde hat in der Persönlichkeit ein urplöglicher, durch nichts motivirter, Abbruch von ihrer ursprüngslichen Bestimmung stattgefunden. Sie, die außerzeitlich schlechthin durch Gott bestimmte, hat mit einem Male sich selbst nach dem Princip der schraufenlosen Selbstheit bestimmt, ohne daß eine Andentung über einen für eine so gewaltsame Losreißung von ihrer wahren, allein berechtigten, Selbstentwicklung und Bethätigung der Freiheit einigermaßen zureichenden Beweggrund angegeben wers den könnte. Ist aber das Wirklich werden des Bösen somit schlechten grundlos\*\*), dann hört es auch schlechterdings auf,

<sup>\*)</sup> Theol. Ethik II, 187. Mit vollem Rechte bemerkt Nothe, daß jedes Begreifen des Bösen in seiner Entstehung ausgeschlossen ift, durch welches sich unser Berwerfungsurtheil über dasselbe irgend milberte.

<sup>\*\*\*)</sup> Die chr. Lehre von der Sunde, II, 234: "Aber mit alle dem ift der entscheidende Bunkt, das Birklichwerden des Bosen, keinesweges begriffen, vielmehr muffen wir in dieser Beziehung das Bose, da es nur durch Billkur zu Stande kommt, die Billkur aber das Absbrechen vom vernünstigen Grund und Jusammenhang ist, als das seinem

ein Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung zu sein; es ist dann die räthselhafte Sphing, die vor dem Borhofe der Dogmatik als schauerliche Boraussetzung stehen bleiben muß, ohne daß Hoffnung gemacht werden dürfte, ihr Räthsel jemals zu lösen.

§. 38. Wenn es nun aber eine durch Gewiffen und Schrift eine Ihat Der Freihet auf dem verburgte Thatsache ist, daß die Gunde nicht einen außerzeitlichen Grunde Der Einn-Ursprung, sondern daß mit ihr die dieffeitige menschheitliche Entwidlung ihren Unfang genommen hat; wenn fie eine geschichtliche, obgleich den geschichtlichen Verlauf der Menschheit vielfach ftorende und verwirrende, Thatsache ift: fo muß sie auch als ein geschichtliches Phanomen fich irgendwie begreifen laffen. Eine Haupturfache, weghalb in neuerer Zeit die Unbegreiflichkeit des Bosen so entschieden behauptet worden ift, liegt unftreitig in dem Umftande, daß die Quelle der Freiheit lediglich in dem Billen aufgesucht, und bemnach die erfte Gunde lediglich als eine That des Willens, der Wille als der Bater der Gunde betrachtet worden ift. Das große Gewicht, welches von der neueren Philo--fophie und Theologie auf den Billen gelegt wird, ift unverfennbar noch eine Nachwirkung des fantischen Systems. Nur haben Diejenigen, welche die Mängel diefes Systems namentlich

Befen nach Unbegreifliche anerkennen". Benn Lange (Pof. Dogmatif, 432) bemerkt: "Die Gunde fann überhaupt als ber unberechtigte Begenfag alles Bernunftigen und Buten nicht erklart, fonbern nur nach ihrer Möglichkeit, Genesis und Erscheinung befchrieben merben": fo will uns icheinen, bag eine folche Beichreibung nach Moglichkeit und Genesis boch wohl irgend einen Erklärungsversuch in fich enthalten muß. In ber That ftellt auch Lange im Folgenden einen folden Berfuch an, indem er unter Anderm fagt : "Dem Irrgange ber Gunde liegt ber migverftandene Lebenstrieb bes Menichen gum Grunde, insbesondere bas Sehnen nach ber Autonomie ober ber verwirklichten Freiheit, das Sehnen nach der Erkenntniß, nach dem vollendeten Lebensgenuß und nach ber Göttlichkeit bes Dafeins. Der Lebensbrang biefes Sehnens wird unter ber Entwicklung ber Gunbe in verderblichen Bahn verkehrt, verschlungen in den Fall." Benn Lange (a. a. D., 436) fagt, bie Birklichkeit ber Gunde laffe fich nicht begrunden, fo hat er Recht; fie läßt fich aber begreifen, freilich nicht als etwas, bas fein follte, ein Nothwendiges, fondern als etwas, bas nicht fein follte, ein Begriffswidriges. Das an fich Begriffswidrige ift barum an fich nicht unbegreiflich. Wir erinnern nur an bie Begriffswibrigfeiten. bie im Leben bes Rindes vorkommen.

in seinen religiösen Grundlagen richtig erkannt haben, um so wes niger Ursache, in diesem Punkte von Kant abhängig zu erscheinen.

Daß auch dann, wenn wir den Billen lediglich als ein Bermögen, die Belt zu bilden, betrachten, von einer unbedingten Freiheit desfelben niemals die Rede fein kann, haben wir vorhin nachgewiesen. Saben wir gezeigt, daß er durch die Einwirfung der Bernunft mitbedingt ift: fo kommt noch überdies feine Abhangigkeit von dem organischen Kattor, von Gefühlen und Empfindungen, Trieben und Begehrungen bingu. Der Sungernde will effen, weil er hungert; der Liebende den Bund der Che ichließen, weil er liebt; der Baterlandsfreund patriotische Opfer bringen, weil fein Berg für das Baterland erglüht ift. Man kann mit Sicherheit fagen: einen unbedingt freien, d. h. fich lediglich aus der Immanenz des eigenen Geiftwefens beftimmenden, Billen giebt es in Birtlichteit nicht\*). Die beziehungsweise Willensfreiheit in diesem Sinne ift auch von den rechtgläubigsten Dogmatifern niemals bezweifelt worden. Bas nun aber die Freiheit betrifft, in Gemäßheit welcher der Mensch als folder auch nach dem Gundenfalle ein Gelbstbestimmungevermögen zum Guten besitzen murde: fo fann diese unmöglich im Billen an fich begründet fein. Rur in dem Falle mare dies möglich. wenn der Bille ein religiofes Bermogen mare. Da nun aber derfelbe ein folches nicht ift, fo beruht die religiöfe Freiheit auch nicht auf dem Willen, und die alte Dogmatif hat richtiger als die neuere gesehen, wenn fie die unmittelbare Bezogenheit des Billens auf Gott läugnet, mabrend die lettere denfelben nicht nur

<sup>\*)</sup> Wenn Ritter (System ber Logif u. s. w. II, 263) bemerkt: "Von ber Erkenntniß unseres Wollens und baher von unserem Wollen geht unser Erkennen aus. Ohne wissen zu wollen, würden wir nicht wissen", und wenn er somit das Wollen zum Grunde des Erkennens macht, so konnen wir ihm hierin nicht beipflichten. Das Erkennen vollzieht sich unmittelbar durch Bezogenheit des Selbstdewußtseins auf die sinnlich wahrenehmbare Welt. Wir erkennen in der Regel nicht, weil wir erkennen wollen, sondern nur ausnahmsweise wollen wir etwas Besonderes erkennen, was uns auf dem Wege unmittelbaren Bezogenseins auf die Welt nicht sofort erkennbar ist. Die gesammte erkennende Thätigkeit des Kindes ist in der Regel eine unwillkürliche; dagegen will das Kind, was es erkannt hat, in der Welt bethätigen, es will nach seinen Erkenntnissen handeln.

in unmittelbare Beziehung zu Gott, sondern geradezu mit dem "Geifte" gleich fest\*).

Schon deghalb, weil der Mensch lediglich im Gewiffen unmittelbar auf Gott bezogen ift, kann die Freiheit lediglich im Gewiffen, als dem religiofen und fittlichen Centralorgane der Perfönlichfeit, nicht aber in einem besonderen Bermögen, wie Bernunft oder Bille, ihren tiefften und ewigen Grund haben. Es giebt nun einmal fur den Menschen feine mahre, d. b. auf Gott bezogene und in Gott gegrundete, Freiheit außer dem Gewiffen, und ein Bollen, das nicht durch das Gewiffen nor mirt ift, ift, aller in demfelben fich fundgebender Scheinfreiheit ungeachtet, in Wirklichkeit doch immer unfrei, d. h. durch die organischen Gefühle und Triebe nach innen und durch die Schranken der Natur und der Welt von außen allseitig beschränkt. Rur in der Region feiner Unendlichfeit ift der Menfc mahrhaft frei, nicht zwar in jener phantaftischen, in dem Gebiete der Außerzeitlichkeit schwebenden, von welcher es in Birklichkeit teine Möglichfeit der Erfahrung giebt, sondern in jener thatfachlichen, durch die reale Gemeinschaft unseres Geiftlebens mit Gott im Gewiffen unmittelbar verburgten, Unendlichfeit, die jeder in den Creaturdienst noch nicht versunkene Mensch in seinem Innern als einen ftets erfrischenden Lebensborn trägt, und welche eine unverfiegliche Quelle ftets neuer Erhebungen und Siege des Geiftes über die Natur und die Belt ift. Böllige Freiheit befigt allerdings der Mensch nur dann, wenn er in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott lebt, wenn ihm Gott das allein Gemiffe, oder wenn fein Gewiffen fo gang ausschließlich auf Gott bezogen ift, daß die gesammte Schöpfung ibm auch ausschließlich im Lichte des göttlichen Lebens, als unbedingt abhängig von Gott, und Gott daher als das in der Belt allein Bunfchenswerthe erscheint. Mit dieser Freiheit hat der Mensch angefangen, allein er hat fie nicht in ihrem vollen Umfange behauptet. Ursprünglich beruhte das Befen der Freibeit darauf, daß der Menich, obwohl er nach feiner leiblich en Seite

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 97: "Das also sieht fest: nicht zunächst die finnliche Natur, sondern der Geist, bestimmter der Wille ist es, von welchem die Unterordnung seiner selbst unter das Sittengeset gesordert wird, und in dessen verschiedenen Richtungen darum die Begriffe des Guten und Bosen wurzeln mussen."

von dem Gesetze der Naturnothwendigkeit abhängig war, mit seinem Geiftleben in Folgeseines unmittelbaren Zusammenhanges mit Gott, fich frei von dem Drange des Naturtriebes, wie von dem Zwange des Naturgefeges unabhängig mußte, und fich lediglich in Uebereinstimmung mit seinem Geiftwesen selbst bestimmen fonnte. Da es aber biernach der Beruf des Menschen war, diese anerschaffene Freis beit in eine anerworbene zu verwandeln, und fo feinen Begriff als Berfon in dem vollen Umfange aller Lebenserscheinungen gu verwirklichen: fo bot fich eben an diefem Punkte die Möglichkeit dar, mas vorerst als bloge Potenz vorhanden mar, nur uns vollfommen zu verwirklichen, und eine dem Bersonbegriffe nicht adaquate Lebenserscheinnng hervorzubringen. Diefe Möglichkeit des Bosen, die formale Freiheit, war bedingt durch die Wirklichkeit des Guten, die reale Freiheit. Bare der Menfch im Principe nicht real frei, d. h. wirklich gut, fo ware er auch nicht formal frei, d. h. befähigt gewesen, durch eine That seiner Selbstentscheidung bose zu werben. Die formale Freiheit ift ihm geblieben, fo fern er immer nur bofe ift in Folge freier Gelbftbestimmung, und aus eben diesem Grunde steht ihm auch der Erwerb der vollen realen Freibeit, d. b. der perfonlichen Gelbftverwirklichung des Guten, noch immer offen.

Der Gundenfall eines rein geiftigen, außer aller Bezogenheit auf die sichtbare Belt ftebenden perfonlichen Befens, ift allerdings rein unbegreiflich. Der Geift ift unmittelbar von Gott, und defhalb unmittelbar auf Gott bezogen; wenn der Beift nicht an fich gut ware, fo fonnte Gottes Befen nicht lediglich als Beiftwefen befdrieben werden. Daber fann der Urfprung der Gunde unmöglich aus dem Beifte, als foldem, begriffen werden. Der Mensch als reines Geistwefen wurde gar nicht fundigen können. Die Gunde ift daher nur darum möglich, weil der Menich nicht als reines, fondern als organisches Beiffwesen geschaffen, und so von vorn herein nicht lediglich auf Gott, fondern auch noch auf die Belt bezogen ift. Demzufolge beruht die Möglichkeit der Gunde nicht auf einer abstraft-metaphysischen Sypothese, sondern auf einer geschichtlichrealen Thatfache. Nicht als ob die Materie an fich fundhaft, als ob Natur und Belt "Principien der Gunde", als ob das organische Leben boje mare. Es giebt überhaupt fein Bofes an fic.

Alles, mas wirklich ift, das ift gut. Da aber, wie unfer Lehrfat fagt, der Menich vermöge feines Doppelverhaltniffes gu Gott und zur Belt fo beschaffen ift, daß er fich vom Mittelpunfte feiner Berfonlichkeit überwiegend auf die Belt, anftatt auf Gott, begiehen kann, so wohnt ihm nach seiner Wesensbeschaffenheit die Möglichfeit, wiewohl auch nur diese, ein, das ursprüngliche normale Berhältniß zu Gott in ein anormales zur Welt zu verkehren und fich auf die geschöpfliche Creatur so zu beziehen, als ob sie Gott ware. Gine derartige Bertchrung der von Gott ursprünglich gesetten normalen Personbeschaffenheit ift begriffswidrig, aber nicht unbegreiflich. Gie ift nicht aus dem Geifte des Menschen als foldem hervorgegangen: dies ift der tiefere Sinn der Ergählung von der Berführung durch die Schlange. Die Schlange, als ein Sinnbild des auf den menschlichen Dragnismus wirfenden Weltreiges, lehrt, daß der Reig zur Gunde von der materiellen Schöpfung ausgeht, daß es feine Gunde giebt, welche nicht in finnlicher Luft- Erregung ihre gegenftandliche Quelle hatte. Stellt uns der Baum der Erfenntniß des Guten und Bofen dagegen die Schrante vor Augen, welche Gott innerhalb der dem Menfchen zum Genuffe dargebotenen Beit dem Genuffe von vorn herein gefett hat: fo liegt hierin die Lehre, daß der Menfch Die Belt nicht fo genießen darf, als ob er Gott felbft, d. h. als ob er unbeschränft über fie zu verfügen berechtigt mare. Berade aber die dem Menschen im Gewiffen gefette Schrante, welche von Anfang an, wie deffen unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, fo auch deffen schlechthinige Abhängigkeit von Gott bezeugte, reizte ibn, wie der Apostel so treffend darlegt\*), zur Uebertretung. Reell frei ift der Mensch nur innerhalb der vom Gesetze gezogenen Schranke, in der schlechthinigen Unterordnung unter den im Bewiffen und der h. Schrift kundgegebenen göttlichen Willen. Demzufolge muß das Berhältniß des Menschen zur Belt nothwendig ein durch fein Berhältniß zu Gott bedingtes und geregeltes fein, und es ift ihm die Welt nur fo zu lieben vergönnt, wie fie für Gott, aber nicht wie fie lediglich fur fich ift. Gott allein, als der schlechthin Unbedingte, herrscht schranfenlos über die Welt.

<sup>\*)</sup> Μόπ. 7, 8: 'Αφορμήν δε λαβοῦσα ή άμαρτία διὰ τῆς έντολῆς κατειργάσατο εν εμοί πᾶσαν έπιθυμίαν.

Run liegt es aber auch im Befen der Freiheit, daß der Menich die ihm von Gott gesette Schranke übertreten, daß er, ähnlich wie Gott, wenn auch nur als der Uffe Gottes, fich auf die Welt in der Urt beziehen fann, als ob ihm das unbedingte Berfügungerecht und der unbeschränkte Genug in Betreff der Belt zustände. Diefe formale Freiheit ift fcon deghalb das nothwendige Correlat der realen, weil ohne jene die lettere bloge Raturnothwendigfeit, d. h. gar feine Freiheit, mare. In der formell falschen Geltendmachung der Freiheit ift übrigens nicht Alles falfc. Auch hier bewährt fich unfer Sat, daß das Bofe nicht etwas für fich, fondern immer am Guten ift\*). Dag der Mensch herrschen foll über die Welt, ift ein göttliches Gebot \*\*), und es gehört zur vollen Manifestation der Idee des Menschen, daß derfelbe als Gottes Bild, und darum als Stellvertreter Gottes auf Erden, über die Natur verfüge und der Welt sein eigenes Urbild einbilde. In diesem Beltbildungsprocesse ift nun aber Gott die unbedingte Schranke für Die Selbstverwirflichung der Freiheit Des Menschen, d. h. der Mensch darf auf die Welt nicht anders frei einwirfen, als wie er felbst durch Gott bestimmt ift. Wirft er dennoch anders, d. h. gottwidrig, auf die Welt ein, wozu er die formale Freiheit befitt, fo begeht er Sunde. Der Urfprung der Sunde liegt mithin in einer falfchen Anwendung der formalen, und zugleich in der Bergichtung auf die ursprünglich völlige reale Freiheit, und die Gunde ift hiernach die Berfehrung deffen, mas an fich gut ift, in fein Gegentheil. Indem der Menfch es unternimmt, die Welt zu beherrschen und zu ge= nießen, erfüllt er an fich nur feine Beftimmung als Gottes Bild. Indem er aber die Berwirflichung diefer feiner Beftimmung, welche nur in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott den erwunschten Erfolg haben fann, ohne Gott und wider Gott unternimmt und fein urfprungliches Gemeinschafts-Berhaltniß ju Gott Dabei auflöst, fest er fich in Biderfpruch mit Gott, und während er an fich thut, was er foll, thut er in Birflichfeit bennoch, mas er nicht barf.

<sup>\*)</sup> Gegen J. Muller (a. c. D., II, 234): "In seiner innersten Liefe bleibt bas Bose immer undurchdringliche Finsternis."

<sup>\*\*) 1.</sup> Moj. 1, 26.

Unftreitig ift es, wie Rothe treffend bemerkt hat, ein Irthum, die Sunde mit ihrem Maximum anheben zu laffen \*). Go wenig wir uns den Urftand als den Zuftand des vollendeten Guten vorzustellen vermögen, ebenso wenig konnen wir uns den Urfall als den Zuftand des vollendeten Bofen denken, zumal wir auch fcon im vorigen Lehrstücke erkannt haben, daß das damonifc und fatanifch Bofe ale der vollendete Sobepunkt des Bofen innerhalb der Gemeinschaft zur Entwicklung und Ausgeftaltung zu gelangen vermag. Wenn der Apostel die erfte Gunde als durch Täufdung verurfachte Berführung darftellt, und der Menfch mithin im Gundenfalle als der Betrogene erscheint, fo liegt unverkennbar in diesem Umftande ein Milderungsgrund \*\*). Der Mensch ift, indem er das erfte Mal fundigt, noch in der Meinung, zu thun, was recht ift, und erft die schmerzliche Folge seiner That ruft das Bewußtsein seiner Schuld und damit die Ueberzeugung, daß er Unrecht gethan bat, in seinem Junern hervor.

Wenn nun aber jener der erften Gunde gu Grunde liegende Selbstbetrug durch die Schlange, d. h. den Reiz der materiellen Welt, bewirkt wird, so zeigt fich hierin unwiderleglich, daß die finnliche Luft, wenn auch nicht die einzige Gunde, fo doch die unerschöpfliche Quelle aller Arten von Gunden wird, fo wie fie mit der Schranke der fittlichen Gesetzgebung in Collifion gerath. Go ift denn ichon die erfte, wie eine jede Gunde, aus drei gattoren hervorgegangen: 1) aus dem nach unbedingter Beltherrichaft und Beltgenuß frebenden Freiheitevermögen (bem Berlangen nach dem Genuffe des Baumes der Erkenntnig); 2) aus dem von der Belt ausgehenden verführerifden Reize (der Schlange); 3) aus der die Berwirklichung des Freiheitsvermögens herausfordernden Schranke (der verbotenen Frucht). Den eigentlichen Ausschlag zum Gundigen giebt aber noch immer der erfte Faktor, die Freiheit, indem sie ihre Realität formell bethätigend sich felbst reell anscheinend aufgiebt, um fich formell immer aufs Neue zu verwirklichen. Darin, daß die Gunde durch eine Complication aller drei Faktoren

<sup>\*)</sup> Theol. Ethit II, 84: "Nur in ihrer (ber Sunde) elementartichften Form fönnen bie causalen Momente, welche sie erzeugen, b. i. kann ihr Princip zu Tage liegen."

<sup>\*\*) 2.</sup> Cor. 11, 3.

gu Stande tommt, liegt nunmehr nichts Unbegreifliches. Alle drei wirfen an fich wie fie follen; alle drei fonnen von dem rechten Gebrauche zum Migbrauche führen. Die Möglichkeit des Mißbrauches im Allgemeinen liegt jedoch darin, daß der Menfch fein reines, fondern ein organisches Geift-Wefen ift, in der möglichen Trübung und Berdunfelung des Geiftlebens durch die organischen Gefühle und Empfindungen, Eriebe und Begehrungen. Jede Gunde nimmt aber nach Unalogie der erften noch immer ihren Ursprung in einer Berdunkelung des Geiftlebens durch das Weltleben; jede Gunde tommt noch immer auf dem Wege der Freiheit, d. h. des bewußten Strebens nach perfonlicher Weltherrichaft und perfonlichem Beltgenuffe von Seite des Menfchen, zu Stande; jede Gunde ift noch immer ein Sieg des Fleisches über den Beift, wie denn auch die h. Schrift bezeichnend das Gute als Licht = Beift, das Bose als Finsterniß = Fleisch beschreibt\*).

Um so weniger kann es befremden, daß zum Defteren der Bersuch gemacht worden ist, die Sünde aus der Sinnlich keit abzuleiten; hat doch auch J. Müller das Gewicht desselben so sehr gefühlt, daß er ihn einer besonders eingehenden Prüfung unterworsen hat. Die Boraussetzung, daß die Sinnlichseit die ausschließliche Duelle der Sünde sei, d. h. die einseitige Ableitung des Bösen aus der sinnlichen Naturbeschaffenheit des Menschen, ist schon deß halb unhaltbar, weil die Sünde nur aus der Totalität des Menschaften

<sup>\*)</sup> Wir erinnern an Stellen wie Matth. 6, 22: το pos το έν σοί, wo ber ursprunglich auf Gott bezogene Geift bes Menschen als Licht, 1. Tim. 6, 16, wo ber gottliche Beift als pos oluor anpoderor befchrieben wird. Joh. 3, 20 fagt Christus: Has o parla apassor miser to φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρός τὸ φῶς . . . . ὁ δὲ ποιῶν τὴν αλήθειαν έρχεται προς το φως. Die οπλα του φωτός (Rom. 13, 12) find die Waffen bes Beistes, ber uagnos τον φωτός (Eph. 5, 9) ift bie Frucht des Beiftes, vgl. Bal. 5, 22: o καρπός του πνεύματος. Umgekehrt ift Finsterniß (oxoria, oxoros) ein Bild ber Gunde; vgl. 3οβ. 8, 12: ὁ ακολουθών έμοι οὐ μη περιπατήση έν τη σκοτία; ebenso 30h. 12, 35; Cpb. 5, 8: HTE TOTE 6x0TOS, und 11: My ovyκοινωνείτε τοίς έργοις τοίς ακάρποις του σκότους. Daher auch Col. 1, 13: ος ξρούσατο ήμας έκ της ξξουσίας του σκότους μ. f. w. Das finstere Wesen heißt Fleisch, Gph. 2, 3: Avedroapquer nore er rais έπιθυμίαις της σαρκός ημών, ποιούντες τα θελήματα της σαρκός και των διανοιών; Βαί. 5, 17: ή σαοξ έπιθυμεί κατά του πνεύματος.

fchen, der Perfonlichfeit überhaupt, eine genügende Erklarung finden fann. Die einseitige Ableitung derfelben aus der finnlichen Naturbeschaffenheit wurde den Menschen in zwei Salften theilen, deren eine (Die geiftige) von der Gunde unberührt bliebe, während die andere (Die forperliche) allein fündhaft und ichuldig ware. Beil es immer die gange Perfon ift, die fundigt, darum muß auch der Weift des Menfchen an der Gunde participiren, und Die Berantwortlichfeit fur jede begangene Gunde das gange Berfonleben treffen. Gben fo entschieden ift aber festzuhalten, daß die Sunde nicht aus der wefentlichen Selbstbeftimmung des menschlichen Beiftes hervorgegangen sein tann, daß fie nicht eine, man weiß nicht wober, entsprungene, schlechthin unbegreifliche, positive Gelbftverkehrung des Beiftes ift\*). Die lettere Unnahme bildet zu der Sinnlichfeitstheorie nur den ebenfo einfeitigen Gegenfag. Richt nur verzichtet fie auf den Grundfat der wefentlichen Sündlofigkeit des Geiftes, als eines folden, fondern fie theilt auch das Berfonleben in zwei Sälften, von denen die eine (die geiftige fundigt, mabrend die finnliche im Grunde von der Gunde freibleibt, oder doch nur gang uneigentlich als fundhaft bezeichnet werden fann.

Nur die auf das Gewissen und die h. Schrift gestügte Ersahrung vermag das richtige Licht auf den Ursprung der Sünde zu werfen. Zunächst ist es eine unläugbare Thatsache, daß je de Sünde
noch immer, wie die erste, von einem sinnlichen Reize ausgeht. Bir berusen uns hierfür auf das Zeugniß des eigenen Herzens,
wie auf die h. Schrift\*\*). Der sinnliche Reiz ist zwar an sich selbst
noch nicht Sünde, er kann nur Bersuchung zur Sünde werden, d. h. es ist in ihm für das Subjett die Möglichseit enthalten, vermöge seiner Freiheit sich in der Art auf das sinnliche Objett
zu beziehen, daß dadurch das ursprüngliche Verhältniß des Personlebens zu Gott gestört wird, und die Welt einen verdunkelnden

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 413.

<sup>\*)</sup> Jac. 1, 14 f.: Έκαστος δὲ πειράζεται ὑπο τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος εἴτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει άμαστίαν. — Dem Apostel Jacobus ericheint also die Sünde nicht als schlechthin unbegreistich nach ihrem Ursprunge. Gine etwas abweichende Erflärung der Entstehung der Sünde giebt Baulus Röm. 7, 7 ff. Noch ist du vergl. das Wort des Herrn Matth. 26, 41: Το μέν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰςξ ἀσθενης.

Schatten auf das Licht des Gottesbewußtseins wirft. Durch jede derartige Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf die Welt, wodurch die Gemeinschaft mit Gott, wenn auch nur theilweise und an irgend einem Punkte, unterbrochen wird, entsteht Sünde, und diese besteht wesentlich immer in einer Trübung oder Bersdunktelung des Geistwesens in Folge stattgefundener Störung oder Unterbrechung des Zusammenhanges mit der schlechthinigen Geistesquelle, mit Gott\*).

Benn J. Muller gegen die einfeitige Ableitung der Gunde aus der Sinnlichfeit mit vollem Rechte geltend macht, daß fie die Möglichfeit nicht erkläre, wie das Ungenehme über das Gute, die Forderung der niederen sinnlichen über das unbedingte Gebot der höheren geistigen Natur jemals die Oberhand gewinne \*\*), so fann eine abnliche Schwierigfeit auf unserem Standpunkte fur uns nicht entstehen. 3mar befitt der dem Menschen anerschaffene Beift felbstverständlich nur eine beziehungsweise Stärke, indem die absolute lediglich Gott felbst eignet, und man könnte insofern auch fagen: Die Möglichfeit der Gunde liegt für den Menfchen überhaupt darin, daß er nicht Gott, fondern lediglich Creatur ift. Allein mit diefer rein abstraften Möglichfeit ware die Thatsache Des Böfen allerdings noch feineswegs erflärt. Auch wäre es feineswegs daffelbe, zu fagen: die Sünde nimmt ihren Ursprung in der Sinnlichteit, oder in der naturlichen Schwäche des Geiftes \*\*\*). Der Beift als folder bat in fich feine Beranlaffung, fich von Gott abzuwenden; in der von ihm behaupteten grundlofen Selbftvertehrung des Beiftes raumt 3. Muller ichon vermittelft des Attributes "grundlos" ein, daß eine folde Selbftverkehrung feinen Grund hatte. In seiner Bezogenheit lediglich auf Gott giebt es in der That fur den Geift feinen Grund, und daher auch feine Möglichfeit zur Gunde. Nur in feiner Bezogenheit auf Die Belt hat er einen Grund, wenn auch keinen unbedingten, schlecht-

<sup>\*)</sup> Mugustinus, de civ. Dei XXII, 22: Quis ignorat, cum quanta ignorantia veritatis, quae jam in infantibus manifesta est, et cum quanta abundantia vanae cupiditatis, quae in pueris incipit apparere, homo veniat in hanc vitam.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D., I, 411.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., I, 415.

hin nothwendigen, sondern nur einen bedingten und beziehungsweisen, fich gottwidrig selbst zu bestimmen. Seine sittliche Aufgabe, die ihm anerschaffene Freiheit als das Wesen seiner Berfönlichfeit zu verwirklichen, erreicht er nämlich durch die Sunde icheinbar auf einem für ihn bequemeren und vortheilhafteren Bege als durch fein Berharren in der Uebereinstimmung mit Gott. Indem er dem fosmischen Reize nachgiebt, und die Welt auf Unkoften feiner Gemeinschaft mit Gott in Befit nimmt und genießt, fühlt er sich augenblicklich wirklich als Herr der Welt, und es läßt sich ja nicht bestreiten, daß mit jeder Gunde sich auch in der That das Beltbewußtsein erweitert, daß mit dem fortgefesten Sundigen der Kreis unseres Wiffens fich bereichert und die Grenze unferer Erfahrungen fich ausdehnt. Es wird nicht in Abrede geftellt werden fonnen, daß der aus der Gewalt der Gunde erlöste, durch die verschlungenen Irrpfade des Bofen hindurchgerettete, Menich ein viel entschiedeneres Bewußtsein des Guten, einen viel aufgeschloffeneren Ginn für die Herrlichfeit und Geligfeit der Gemeinschaft mit Gott befigt, als ein Menfch, an welchem die Gunde, und mare es auch nur als verlockender Reig der Luft, ihr mahres Wesen niemals energisch manifestirt hat. Sicherlich ift es nicht bloger Bufall, fondern göttliche Badagogit gemefen, wenn Jefus mit der Einladung jum Eintritte in das Simmelreich fich nicht an die gefetlich untadeligen Pharifaer und Schriftgelehrten, fonbern an die groben Gefegesübertreter, die Gunder und Bollner, gewandt hat, und es hat feinen guten ethischen Grund, daß Manner mit ftarfen natürlichen Uffetten und ursprünglich tiefgebenden Leidenschaften, wie Paulus, Augustinus, Luther, die gefegnetsten Ruftzeuge des Evangeliums geworden find \*).

Somit haben wir den thatfächlichen Grund der Sünde aufgefunden. Die Möglichkeit jener Geistes-Trübung und Berdunkelung, jener Unterbrechung des Zusammenhanges zwischen dem göttelichen und dem menschlichen Faktor, welche in jeder Sünde sich

<sup>\*)</sup> Die Borte des Baulus, Rom. 7, 13: ἴνα φαιζ άμαφτία, διά τοῦ άγαθοῦ μοι κατεργαζομέτη θάνατον, ἴνα γένηται καθ' ὑπερβολήν άμαρτωλος ἡ άμαρτία, διά τῆς έντολῆς, und Rom. 5, 20: οὖ δέ έπλεονασεν ἡ άμαρτία, ὑπερεπερίσσενσεν ἡ χάρις, find eben so wenig zu überschen, als das Bort Rom. 3, 8: Μή . . . . ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακά, ἴνα έλθις τὰ ἀγαθά.

mehr oder meniger manifestirt, ift in der perfonlichen (realen und formalen) Freiheit, d. h. in dem Bermögen, vom Mittelpuntte des Personlebens aus die Bestimmung des Menschen zur Weltherrichaft und zum Beltgenuffe in einer überwiegend auf die Welt bezogenen Richtung zu verwirklichen, begründet. Denn das an fich gute Streben nach Beltherrichaft und Beltgenuß wird bofe in dem Augenblicke, in welchem der Mensch sich durch den Reiz der Welt mehr als durch die Einwirkung Gottes beftimmen läßt. Diese falsche Selbstbeftimmung wird durch einen Aft der Freiheit, d. h. dadurch entschieden, daß der Mensch das Gute bos, die Realität seines Besens formell falsch Dieselbe fällt auch lediglich dem Menschen selbst zur Laft, da weder eine innere noch eine äußere Nothwendiakeit ihn nöthigt, fich vorwiegend durch die Welt, auftatt durch Gott beffimmen zu laffen. 3mar geht der fündlichen Entscheidung immer die Berdunfelung durch den Weltreiz voran; aber zur wirklichen Gunde wird diese erft durch die in falscher Richtung ausgeübte Freiheitsbethätigung\*). Demzufolge werden wir in jeder Gunde eine dop= pelte, in der Freiheit begründete Urfachlichkeit unterscheiden: 1) ihre mögliche, welche in dem Berhältniffe des menschlichen Geiftlebens zu der Welt überhaupt enthalten ift, wornach dasselbe fich in Folge des von der Welt auf den Geift ausgehenden Reizes in eine falfche Abhängigfeit zu jener setzen fann; 2) ihre wirkliche, welche auf einer centralsperfönlichen Entscheidung beruht, vermöge welcher das Bersonleben in die falsche Abhangigkeit von der Belt thatfachlich fich begiebt. Rur die mögliche außere Beranlaffung jur Gunde ift in dem Sinnenreize oder barin, daß eine Störung der normalen Bezogenheit des Geiftes auf Gott, d. h. der normalen religiöfen und sittlichen Energie, durch die Sinnlichfeit bedingt werden fann, zu suchen. Die thatfachliche innere Entstehung der Sünde dagegen beruht immer auf einer perfonlichen Gelbst= entscheidung, einer bewußten und gewollten Abwendung des Bersonlebens in seinem innersten Puntte von Gott und Sinwendung deffelben zur Belt. In beiden Beziehungen läßt fich die Gunde, sowohl in ihrer Möglichkeit als ein Broduft des mächtigen

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 3, 5.

Weltreizes, als in ihrer Wirklichkeit als eine Folge theilweifer energieloser Geistesbethätigung, begreifen. Nach beiden Seiten ist sie keine Nothwendigkeit, sondern lediglich eine Möglichkeit, die unter Umständen wirklich wird.

Die Macht des Weltreizes wird Reiner beftreiten, der in der Welt gelebt hat. Sollte etwa die theilweise energielose Beschaffenheit des Beiftes in Abrede geftellt werden wollen? Ift denn der Beift nicht vielfach abhängig von dem leiblichen Organismus, von der ihn umgebenden Belt? Die finnlichen Bedürfniffe der Ernährung, des Schlafes, der Erholung, die focialen Guter des Befites, des Erwerbes, der Lebensstellung, üben fie nicht auf das Berfonleben eine unwiderstehliche Gewalt aus? Und wenn fie auch an fich nicht fündlich find, find fie nicht fortwährende Dampfer der geiftigen Energie, ftets geeignet, den Geift unter dem Bann des Irdischen gefangen zu nehmen und das Gottesbewußtsein im Interesse des Weltbewußtseins zu beeinträchtigen? Damit jedoch, daß wir die beziehungsweise Energielosigkeit des Geistes behaupten, sind wir nicht etwa der Meinung, daß sich die, durch diese Schwäche mitbedingte, Sunde nicht mehr als Berfehrung betrachten laffe\*). Sene theilweise Energielofigkeit hat die Unterordnung des Geiftes unter die Macht des Weltreizes nicht zur nothwendigen Folge; fie macht fie nur möglich, und unter Umftanden wahrscheinlich. Da aber das Geistleben ursprünglich auf Beherrschung und Ueberwindung des Weltreizes, auf Aneignung und Anbildung von Natur und Welt angelegt ift, fo ift es jedenfalls schlechthin begriffs- und zweckwidrig, wenn die Welt den Geift unterjocht; diefes Berhältniß ift an fich ein verkehrtes\*\*). Warum follte es aber ein unbegreifliches fein? Der Dieb, welcher von Sunger getrieben, oder vom Reide gestachelt, sich fremden Besitz aneignet, begeht damit einen Uft der Freiheit; er erweitert seine Weltherrschaft und seinen Weltgenuß, aber auf eine verfehrte Beife, indem er Gutes bofe thut, und seine reale Freiheit der formalen opfert. Obwohl er begriffswidrig handelt, fo begreifen wir jedoch, daß der Weltreiz ffarter in ihm werden fonnte, als die Liebe zu Gott. In derfelben Art

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 415.

<sup>\*\*)</sup> Beachtenswerth ift, baß auch Kant (über bas rab. Bose, 25 f.) bas Bose insbesondere als Verkehrtheit beschreibt.

ließe sich an jeder Sünde aufzeigen, wie sie im Grunde eine durch den Weltreiz möglicherweise veranlaßte verkehrte Freiheitsvollstreckung ist, welche, indem sie das Personleben in seinem innersten Punkte von Gott, als der ursprünglichen Quelle aller realen Freiheit, losreißt, troß ihrer formalen Berechtigung ihren eigenen Zweck versehlt und darum ihrem Ausgangspunkte nach als begriffswidrig, ihrem Zielpunkte nach als zweckwidrig, ihrer Möglichkeit und Wirklichkeit nach aber als begreiflich erscheinen muß\*).

Das Berhältnis ber Sünde jum göttlichen Willen.

§. 39. Noch bleibt jedoch die Einrede zur Erledigung übrig, ob die Sünde, wenn sie auch auf der Basis der Sinnlichkeit als eine That der Freiheit anscheinend begreislich wird, nicht dennoch, um wahrhaft begriffen werden zu können, auf die göttliche Urssächlichkeit zurückweise, ob sie ohne deren Allmachtswirfung denn überhaupt zu Stande kommen könnte? Sicherlich giebt es keine Thatssache, von welcher gesagt werden könnte, daß Gott dieselbe unsbedingt nicht wolle. Was Gott unbedingt nicht will, das wird unter keiner Bedingung\*\*). Daß Gott also auch die Sünde irgendwie wolle, weil sie eine Thatsache ist, das untersliegt keinem Zweisel. Schon Augustinus hat dieses göttliche irgends

<sup>\*)</sup> Wir mochten bei biefer Gelegenheit auf bie tieffinnige Erörterung bes Augustinus de civit. Dei XII, 6 aufmerksam machen: Quomodo, inquam, bonum est causa mali? Cum enim se voluntas relicto superiore ad inferiora convertit, efficitur mala: non quia malum est, quo se convertit, sed quia perversa est ipsa conversio. Idcirco non res inferior voluntatem malam fecit, sed rem inferiorem prave atque inordinate ipsa, quae facta est, appetivit . . . . Immer aber wird man nach Augustin us zu bem Refultate gelangen: voluntatem malam non ex eo esse incipere quod natura est . . . . Nam si natura causa est voluntatis malae, quid aliud cogimur dicere, nisi a bono fieri malum et bonum esse causam mali.... Mit Sem weiteren Ergebniffe bes Augustinus, bag bas Bofe unbegreiflich fei wie die Finsterniß, stimmen wir natürlich nicht mehr überein, wie spigfindig = geistreich es auch gesagt sein mag: Nemo ex me seire quaerat, quod me nescire scio, nisi forte ut nescire discat, quod sciri non posse sciendum est.

<sup>\*\*)</sup> Treffend Mugustinus (enchiridion, 95 ff.): Non ergo fit aliquid nisi omnipotens fieri velit, vel sinendo ut fiat, vel ipse faciendo. Nec dubitandum est, Deum facere bene, etiam sinendo fieri quacque fiunt male.

wie Gewolltsein der Gunde als eine "Bulaffung" derfelben befdrieben, und die fpatern Dogmatifer haben fich gludlich gepriefen, in diesem Ausdrucke eine Lösung des Räthsels gefunden zu haben, wodurch die göttliche Beiligkeit nicht verlett, die meufchliche Freiheit nicht vernichtet wird\*). Allein, obwohl in unserer Zeit Theologen wie Rigfd, \*\*), Martenfen \*\*\*), Julius Müllert), den Begriff der Zulaffung wieder zu Ehren gebracht haben: fo ift es ihnen bennoch nicht gelungen, Die Schwierigkeiten gang zu beseitigen, welche mit der Anwendung deffelben nothwendig verknüpft find ††). Sobald Gott als ein blos zulaffender gedacht wird, fo wird es unumgänglich nöthig, mit 3. Müller zu dem Sulfsfate einer fogenannten göttlichen Gelbftbefdranfung feine Buflucht zu nehmen, und in Gott - mit Rückficht auf die menschliche Freiheit und die in ihr begrundete Gunde - einen bedingten, d. h. fich felbst bedingenden, Willen vorauszusegen. Sat 3. Müller mit vollem Rechte die Annahme eines göttlichen Willens, der fich nicht zu verwirklichen vermag +++), zurückgewiesen: fo kann nach unserer Ansicht eben so wenig von einem bedingten Willen Gottes in dem Sinne die Rede scin, als ob Gott etwas

<sup>\*)</sup> Um die Ursächlichseit des Bösen von Gott abzuwenden, werden folgende Limitationen dem Begriffe der Zulassung beigegeben (Gollaz, examen, 449): Permissio divina non est 1) blanda indulgentia, quasi Deus plane non curet, quando homines scelera committunt, nec est 2) relaxatio legis, quasi peccandi licentiam hominibus permittat, neque 3) est impotentia in Deo, vel desectus scientiae, quasi malum velit, aut probet, neque 4) Deum facit otiosum peccatorum spectatorem, qui nec vetet peccata, nec metam malitiae ponat, neque slagitia poenis exerceat; sed est 5) actus negativus consistens in negatione, vel suspensione impedimenti inevitabilis. Posset quidem Deus... peccatorem refrenare aut coërcere; at sunt numini sanctissimo causae permittendi peccatum justissimae.

<sup>\*\*)</sup> Suftem ber chr. Lehre, S. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> Die chr. Dogmatik, S. 86 ff.

<sup>+)</sup> Die dyr. Lehre von ber Sunde II, 272 ff.

<sup>††)</sup> Wgl. bie treffenbe Entwicklung biefer Schwierigkeiten bei Tweften, a. a. D., II, 1, 131 ff.

<sup>†††)</sup> Wie ihn die Arminianer annahmen, vgl. Episfopius, (inst. th. IV, 2, 21, Opera, I, 508): Si nulla est Dei voluntas nisi efficax, nulla datur religio!

nicht wollen könnte, mas unter gewiffen Bedingungen dennoch geschähe. Denn, daß sich, was Gott nicht will, verwirkliche, ift eben fo gottwidrig, als daß fich nicht verwirkliche, was Gott will. Wenn also etwas geschicht, wovon das Gewissen sich bewußt ift, daß es mit Beziehung auf Gott nur bedingt habe geschehen fonnen, fo find wir genöthigt anzunehmen, daß Gott es zwar gewollt, daß er es jedoch nicht schlechthin, fondern in ungertrennlichem Zusammenhange mit einem Undern gewollt habe. Eben defibalb aber, weil Gott Alles, mas geschieht, in traend einem Sinne will, fann auch von einer Selbftbefchranfung des göttlichen Billens in dem Sinne, als ob etwas, das gefchieht, überhaupt von Gott nicht gewollt ware, feineswegs eigentlich die Rede fein. Wenn es auch nach der Bemerfung von 3. Müller in der That eine "Birklichfeit" gabe, "welche nicht aus dem gottlichen, fondern aus dem freaturlichen Willen in feinem Fürfichsein entspränge", so folgte felbst daraus noch nicht, daß der absolute göttliche Wille feiner Allmacht in einer Art Schranken gesetzt hatte, wornach endlichen Befen das Vermögen gewährt mare, fich zu etwas zu bestimmen, wozu Gott fie nicht bestimmt wiffen will \*). Bare doch mit einem folden Zugeftandniffe nichts Anderes zugeftanden, als daß es freaturlichen Willen mit einem an Gottes Stelle vifarirenden Selbstbeftimmungsvermögen geben fonne. Die Absolutbeit Gottes ware damit im Principe aufgegeben.

Hierauf wird nun entgegnet, daß die Selbstbeschränfung des göttlichen Willens ja nicht durch die Welt, sondern durch Gott selbst gesetht sei; daß Gott sich sediglich in seinem Verhältnisse zu einer durch ihn selbst gesehten Sphäre des Seins beschränft; daß, wenn er seine Absolutheit selbst begrenzt, er sich gerade in dieser Aftion als den wahrhaft absoluten erwiesen habe. Als ob Gott sich das durch als den absoluten erweisen sonte, daß er auf seine Absolutheit verzichtet; als ob es nicht zum Wesen Gottes als des Absoluten gehörte, dieses Wesen auf unbegrenzte Weise der Welt gegenüber stets zu offenbaren! Wie soll denn Gottes Wille noch als absolut gelten können, wenn sich ein Wille neben dem seinigen geltend macht, der mit demselben schlechterdings nicht übereinstimmt? Auf den Punkt fommt es bei dieser Controverse

<sup>\*)</sup> Die dr. Lehre von ber Sunde, II, 261 ff.

doch überhaupt an: ob der Selbstvollzug der menschlichen Freiheit in der Sünde so zu verstehen sei, daß der Mensch seine Selbstbestimmung zur Sünde im schlechthinigen Widerspruche mit Gott aufrechtzuerhalten vermögend sei? Die sich schlechthin aus sich selbstbestimmende Persönlichkeit soll — so wird weiter behauptet — übershaupt die höchste Realität sein, zu wescher Gott es in seiner Schöpfung gebracht hat. Besigt aber — so müssen wir hierauf erwiedern — eine Persönlichkeit, die sich gottwidrig bestimmt, in dieser ihrer gottwidrigen Selbstbestimmung noch die wahre Realität? Setz sich dieselbe, indem sie sich Gott widersetz, nicht überhaupt in Widerspruch mit ihrer eigenen, wie mit der höchsten, Realität?

Bir fonnen außerdem gar nicht zugeben, daß der Begriff der freatürlichen Berfonlichfeit, um zu feiner vollen Gelbftverwirklichung zu gelangen, zu der Annahme einer göttlichen Gelbstbefchränfung nöthige. In dem Begriffe der Gelbstbeschräntung ist nothwendig Die Bergichtleiftung des fich felbft befchrankenden Subjektes auf ein ihm wesentlich eignendes Bermögen enthalten. Bum Begriffe Gottes gehört aber nothwendig die unbedingte Bollfommenheit, welche den Inbegriff alles Seins in fich schließt. Daß Gott freie Berfonlichfeiten geschaffen bat, ift fo wenig eine Beschränkung feines Befens, daß es vielmehr eine Offenbarung desfelben ift. Nach den neueften Ausführungen über die göttliche Selbstbeschränfung bat es dagegen den Anschein, als ob Gott die fchlecht= binige Selbstbestimmung feines Billens zum Opfer bringen mußte, damit von der Selbstbeftimmung des menschlichen Billens nichts geopfert zu werden braucht. Indem dem göttlichen Billen eine Schranke beigelegt wird, foll dem menschlichen eine folche weggenommen werden. Bas dem Menschen an Freiheit zuwächst, das entgebt dafür an Allmacht Gott. Ift es nun aber nicht augenscheinlich, daß, wenn Gott an der menschlichen Freiheit fur feinen Billen eine Schrante hatte, fein Bille ein durch den Menfchen beschränfter ware? Auf die Gegenbemerkung, daß eine von Gott felbst gesette Schrante feiner Absolutheit nicht widerspräche, fonnen wir nur wiederholen, daß Gott eben deghalb an bem freaturlichen Billen fich feine Schrante fegen tann, weil es zu feinem Befen gehört, von der Creatur ichlechthin unabhängig, b. b. freaturlich unbeschränkt, ju fein\*).

<sup>\*)</sup> Daher hat Schleiermacher (über feine Blaubenslehre an Dr. Lude)

Durch unfere Unnahme, daß die Bollftreckung des Bofen auf Seite bes Menichen nicht einem Gebiete angehören fonne, auf welchem das schlechthinige Balten der göttlichen Urfächlichfeit eine Beschränfung erlitten habe, wird übrigens die menschliche Freiheit als Urfächlichkeit des Bofen feineswegs aufgehoben. Bielmehr liegt die Freiheit überhaupt auf einem Gebiete, auf welchem die göttliche Urfachlichkeit der Natur der Sache nach nicht befchränkt werden tann. Dag das freie Sandeln des Menfchen fein beliebiges oder willfürliches, daß der Wille an fich nicht der un= mittelbarfte Ort der Freiheit ift : das ift bereits ichon früher aufgezeigt worden. Ift diefelbe ein schlechthin innerliches, rein geiftiges Central-Bermögen der Berfonlichkeit, vermöge beffen die lettere fich im Berhältniffe gu Gott und gur Belt felbst bestimmt: so ift fie auch der Ratur der Sache nach ein Bermögen der Selbst bestimmung und nicht der Ratur- oder Beltbestimmung. Daber kann es gar nicht zum Befen der

nicht Unrecht, wenn er (Stud. u. Rrit., 1829, 270) bemerkt : "Wer fich einen Gott benten fann, ber Afte ber Selbstbeschräntung ausubt, ber fann fich bann auch mit einer Freiheit ichmeicheln, welche fich über Die absolute Abhängigkeit erhebt." Bgl. auch Ritter, über bas Bofe (Theol. Mitarbeiten, II, 4, 78 f.), ber gang richtig bemerkt, ber Begriff ber Begrenzung verneine etwas, und hebe in Gott bas indefinitum auf; und wenn J. Muller barauf erwiedert, es ware als eine unzuläffige Beschränkung Gottes zu betrachten, wenn ihm am wenigften unter allen Befen bas Bermogen, fich felbft zu befchranten, jugeschrieben werben follte, fo ift bierauf einfach zu erwiebern . baß Gott fein endliches Wefen ift, und daß ibm eben aus biefem Grunde fein Bermogen zugeschrieben werden fann, welches ber Ratur ber Sache nach lediglich freaturlichen Berfonlichkeiten eignet. Man beachte noch das Wort Rothe's (a. a. D., II, 217): "Seine (Gottes) Bulaffung bes Bofen beruht nicht nur nicht auf irgend einer Befchrankung, fei es in feiner Allwiffenheit ober Allweisheit, in feiner Allmacht ober feiner Beiligkeit und feiner Gerechtigkeit, fondern fie ift vielmehr felbst eine Birfung aller biefer Eigenschaften in ihrem Busammenhange." S. noch das treffende Bort Dorner's (Jahrb. f. b. Theol., III, 3, 594): "In bem Lebenbigen fest Gott ein fich felbst Segenbes, eine Wirfung, Die felbstwirfend, einen Aft, ber aftiv wird; und weit entfernt, daß Gott daburch feine Allmacht befdrantte, wenn er auch bem, was er nicht ift, eine wirkliche Caufalität zugesteht, wird er vielmehr erft wirkende Caufalität burch biefe vermeintliche Gelbftbe: ichrankung, bie in Bahrheit Bethätigung feiner Macht und Erweiterung feines Machtgebietes ift."

Freiheit gehören, daß der frei Sandelnde den Erfolg irgend eines Gedantens, Entichluffes, oder einer Sandlung in feiner Gewalt habe. In Beziehung auf Die Ergebniffe unferer freien Gelbftbeftimmung find wir völlig im Ungewiffen; auch ber Scharffichtigfte und Thatfraftigfte muß gewärtigen, daß feine auf's Klügfte ausgesonnenen, auf's 3wedmäßigfte ausgeführten Plane gu einem, im Berhaltniffe gu feiner Zwedfegung gerade entgegengefesten, Ziele führen. Alles, mas wirklich geschieht, d. h. was aus der Innerlichkeit der Subjette in den Busammenhang der objektiven Beltentwidlung, der Belterscheinungen und Beltzwecke, eingeht, ift an und für fich durch die ichlechthinige Urfächlichfeit Gottes bedingt. Daher ift die Freiheit eine rein perfonliche Eigenschaft, lediglich eine Bestimmtheit des Gubjekts; die Person ift lediglich innerhalb ihrer innern Sphäre frei. Wir find hierbei gang mit Rothe einverstanden, daß das Biel ber Entwicklung der Welt in Gottes ewigem Rathichluffe feststehe\*), wenn wir auch feine Meinung im Beiteren nicht theilen können, daß die Realifirung diefes Zieles dem freien Spiel des Sandelns der perfonlichen Beltwefen anbeimgegeben fei \*\*). Beides, das Ziel und die Verwirklichung der Weltzwecke, ift ein Werk der schlecht= binigen göttlichen Urfächlichkeit, aber unbeschadet der menschlichen Freiheit. Denn wozu auch der Mensch in der Region feiner fubjeftiven Innerlichkeit, aus dem Mittelpunkte feines eigenen Beiftes beraus, denkend und wollend in feinem Berhältniffe

<sup>\*)</sup> Theol. Ethik I, 123.

<sup>\*\*\*)</sup> Ganz einverstanden sind wir auch mit dem schönen Borte Rothe's (a. a. D., I, 224): "Der allgemeine und letzte Erfolg, das eigentliche Resultat der Bewegung aller einzelnen Beltwesen, die persönlichen und somit freien miteingerechnet, ist jedesmal genau der von ihm gewollte und vorausbestimmte, und sein Berk." Das Beten z. B. ist lediglich eine Bethätigung der menschlichen Kreiheit, da es ein lediglich inneres Handeln ist. Sobald es aber aushören wollte, das zu sein und äußere Wirkungen hervorzubringen sich anheischig machte, so würden diese Wirkungen von dem Willen des lebenden Subjektes unabhängig und dagegen ausschließlich dem göttlichen Beltzwese unterworfen zu denken sein. So kann z. B. um die Genesung eines schwer erkrankten Familiengliedes gläubig und indrünstig gebetet werden, ohne daß der erbetene Erfolg eintritt, weil dieser als wirkliches Geschehen allein in Gottes Hand sieht.

zu Gott und zur Welt sich selbstbestimme: das Ergebniß dieser seiner freien persönlichen Selbstbestimmung bleibt schlechthin in Gottes Hand, der allein Alles weiß, Alles ordnet und mit abssoluter Meisterschaft die vielartigen, für das menschliche Auge unsübersehbaren, Fäden individueller Gedanken und Handlungen zu dem großen welts und heilsgeschichtlichen Gewebe verknüpft, in welchem lediglich dem Guten unvergängliche Dauer und ewige Geltung gesichert ist.

Das an fich so schwierig scheinende Problem, in wie fern Gott auch das Bose wolle oder nicht, vereinfacht fich mithin in diesem Zusammenhange um Bieles. Gott will das Bose nicht als solches, d. h. nicht als ein wirkliches Sein, welches in den Zusammenhang der göttlichen Beltzwede aufgenommen werden, und reelle Geltung in Unspruch nehmen konnte, sondern er will es, wie unfer Lehrsat sagt, als Das was, als ein Nichtfeinsollendes und das Sein zur verftärften Bejahung seiner felbst Aufforderndes, durch das Gute stets wieder aufgehoben werden muß. Er will es als ein Mittel, um das Gute in Spannung und Erregung zu verfegen und deffen reichere Entfaltung und vollendetere Ausgestaltung zu bewirfen. Er will dasfelbe niemals als göttlichen 3med. So ift das Bose, wie ein neuerer Dogmatiker bemerkt, ein "schneidender Mifton"\*); aber Gott löft feine Diffonangen vermittelft der allmäligen Verwirklichung seiner Weltzwecke in immer neue Sarmonieen auf. Demzufolge behaupten wir weder die Nothwendigs teit des Bofen, noch bestreiten wir die Möglichkeit einer fündlosen menschlichen und menschheitlichen Entwicklung. Rur ift die lettere an sich eine lediglich abstratte. Nachdem die sittliche Entwicklung der Menschheit nun einmal thatsächlich auf den Irrpfaden der Sunde vor sich gegangen ift, so wiegt diese concrete Thatsache naturlich ftarter als jene abstratte Möglichkeit, und fo febr es im Intereffe der menschlichen Freiheit liegt, die Möglichkeit in ihrer Geltung zu belaffen, so liegt es doch noch viel mehr im Intereffe der göttlichen Absolutheit, anzuerkennen, daß die Weltentwicklung auch fo in einer Gottes schlechthinigem Billen angemeffenen Beife ftattgefunden, daß nicht, fo zu fagen, der Satan Gott das Concept seiner Weltregierung verschoben bat. Auch wenn wir mit Kant

<sup>\*)</sup> Martensen, die der. Dogmatif, S. 84.

willig einräumen, "daß unsere Bernunft zur Ginficht des Berhältniffes, in welchem eine Welt, so wie wir fie durch Erfahrung immer kennen mögen, zu der höchsten Weisheit stehe, schlechterdings unvermögend sei"\*), so bleibt, trop dieser mangelhaften Bernunfteinsicht, der in unserm Gewiffen wohl begründete Glaube unerschüttert, daß der ewige göttliche Beltzweck zeitgeschichtlich vollkommen wird realisirt werden. Bas Gott ohne die Sünde möglicherweise hätte erreichen fönnen, das erreicht er wirklich trog der Sünde und mit der Sünde\*\*). Diese tiefe Wahrheit ift nun auch in dem paradoxen: o felix culpa, enthalten. Allein wohlverstanden: nicht vom Standpunfte des Sünders, sondern erft vom Standpunfte des Erlösers hat jenes Wort thatsächliche Wahrheit. Daher hat es auch mit unserem Lehrsage seine volle Richtigkeit, daß Gott das Bofe, als das durch das Gute ftets zu überwindende Nichtfeinfollende, will \*\*\*). Für den Menfchen ift das Bose immer Etwas, mas er, weil er es nicht foll thun, auch nicht darf wollen. Aus diesem Grunde ift der Dogmatit in Betreff Diefes Bunftes die doppelte Aufgabe geftellt, eben fo feft daran zu

<sup>\*)</sup> Ueber bas Mißlingen aller philosophischen Bersuche in ber Theobicee (Vermischte Schriften III, 161).

<sup>\*\*\*)</sup> Leibnig, theodicée II, 127: Dieu a une raison bien plus forte et bien plus digne de lui (que p. ex. l'état), de tolérer les maux. Non seulement il en tire de plus grands biens, mais encore il les trouve liés avec les plus grands de tous les biens possibles: de sorte que ce seroit un défaut de ne les point permettre. — Nothe (theol. Ethif, II, 209): "Zum Werben der Bollfommenheit der Welt gehört das Böse und das Uebel geradezu mit. Denn ohne dasselbe würde die Summe des Guten in der Welt geringer sein, namentlich die Größe der göttlichen Liebe, Weisheit, Heiligkeit, Wacht und Gnade sich weniger vollständig offenbaren."

<sup>\*\*\*)</sup> Bie mit der Schärfe und Aufrichtigfeit eines ächten Dogmatifers Calvin fagt (inst. I, 18): Tergiversando effugiunt, Dei tantum permissu non etiam voluntate hoc sieri; ipse vero palam se sacere pronuntians, effugium illud repudiat. . . . Ridiculum esset, judicem tantum permittere, non etiam decernere, quid sieri velit. Chendas etials de production des productions quae dene vult, per malas voluntates malorum hominum implet. . . . Nec utique nolens sinit, sed volens, nec sineret bonus sieri male, nisi omnipotens etiam de malo sacere posset dene.

halten, daß der Mensch das Bose überhaupt niemals darf wollen, und daß Gott dasselbe niemals als das Bose kann wollen, als entschieden anzuerkennen, daß Gott das Bose um des Guten willen wirklich will\*).

<sup>\*)</sup> Chemnis (examen conc. Trid. I, 209): Deus licet non velit, nec adjuvet, nec efficiat peccatum, determinat tamen metas, quousque et quamdiu sit permissurus, quando et ubi sit repressurus impios. - J. Gerhard bereits schärfer (loci VII, 9, 105): Deus non est ordinator malarum voluntatum scilicet modo priori, quasi ipse earum sit auctor (vollfommen richtig); interim tamen inordinatas illas malas voluntates ad ordinem universi atque ad finem bonum reducit. Die reformirten Dogmatifer fuchen meift bem Borwurfe auszuweichen, daß sie Gott zum auctor mali machen, und schwanken zwischen den Ausbrücken velle und permittere peccatum. Daber Alfteb (theol. didact. schol. III, 346): Quidquid permittit, id consulto et volens permittit, volitione immediate versante circa permissionem, quae bona est, permissione circa peccatum, quod malum est. - Permissio divina est, qua Deus libere sinit fieri mala propter bonum, et ea dirigit ad bonum. Der Grundbegriff in diefer Faffung bes Ausbrucks permissio ift voluntas, wie benn Alfteb im weiteren bie voluntas approbans und remissa in Gott unterscheibet, Die er auch permittens nennt. Reckermann (syst. theol. I, 150) fagt fehr richtig: Malum culpae seu peccati per se (tas Bose als folches) et sua natura Deus nec vult, nec efficit, aber er fügt binzu: ordinat Deus peccatum. Errant illi, bemerkt er weiter, qui permissionem mali nudam putant esse negationem omnis efficaciae divinae circa malum, cum tamen multis scripturae locis... manifestum sit, permissionem Dei non tantum esse negationem, sed etiam inferre positionem. Wendelinus (chr. th. I, 6) unterscheibet in ber Sunde 1) actio per se; 2) tertium actioni inhaerens; 3) directio organi mali et actionis vitiosae in objectum certum; 4) finis directionis, und fagt: primum, tertium et quartum a Deo est Deumque auctorem habet; nur bas Boje als folches gehört lediglich bem Menschen an. Wir fugen auch einen Sag bes Beibanus (corp. th. I, 405) hingu: Deum ita versari circa malum, ut, cum vult permittere ut fiat, necessario eveniat, licet interea non sit auctor ipsius peccati . . . . Cum vero peccatum jam fit aut factum et consummatum est, tum Deus alio modo circa illud versatur, nempe illud... dirigendo, quo vult, vel determinando, et modum illi ponendo. Gisbert Boëtins bruckt fich fo aus (Sel. disp. I, 1075): Deus vult seu decernit permittere peccatum, et Deus vult peccatum non qua peccatum, sed qua ordinabile, aut quatenus ordinatur et convertitur in bonum universi et gloriam nominis sui.

# Christliche Dogmatik

vom

#### Standpunkte des Gewissens aus dargestellt

von

Dr. Daniel Schenkel.

In zwei Banben.

3weiter Band:

Von den Thatsachen des Beils.

Zweite Abtheilung.

Το γαρ γράμμα αποκτέννει, το δε πνετιμα ζωοποιεί.

Wiesbaden:

Rreidel und Niedner, Berlagshandlung.

1859.



### Vorwort.

Als ich im Vorwort zur ersten Abtheilung dieses zweiten Bandes die Absicht anfundigte, denfelben in drei Abtheilungen erscheinen zu laffen, stellte der drohende Ausbruch des italienischen Kricges die unmittelbare Fortsekung des Werkes überhaupt in Frage, und es erschien wenigstens als das Rathlichste, sie in fleinere Abtheilungen zu zerlegen. In Folge des wiederhergestellten Friedens entschloß sich nun aber der Herr Verleger das noch fehlende Ganze in einer zweiten Schluß=Abtheilung auf einmal folgen zu lassen, und so ist es mir dadurch möglich geworden, das Werk noch in diesem Jahre vollendet der Deffentlichkeit zu übergeben. Je unzweifelhafter jeder Sachkundige mit mir die Schwierigkeiten fühlen wird, welche namentlich bei dem gegenwärtigen Stande der dogmatischen Wissenschaft mit der Ausführung eines solchen Werkes verbunden sind, um so mehr glaube ich auch auf eine den Umständen ange= meffene, billige und umfichtige, Beurtheilung hoffen zu dürfen. Der innerste Kern des Christenglaubens — Jesus Chriftus, gestern und heute und in alle Ewiakeit — ist mir unabhängig von der wiffenschaft= lichen Arbeit, welche jenen Glauben in einem Spfteme von Lehrfägen darstellt. Daß aber das in dem nunmehr

IV Lorwort.

vollendeten Werke entwickelte Spstem von den Grundkräften jenes Glaubens getragen ist, Das wird schwerlich einem aufmerksamen Leser entgehen.

Die verehrliche Verlagshandlung hat, wie der geneigte Leser wahrnehmen wird, nichts unterlassen, um dem Werke auch eine würdige äußere Ausstattung zu verleihen. Zu besonderem Danke bin ich aber noch meinem theuern Freunde, Herrn Lic. Holymann, Docenten der Theologie an der hiesigen Universität, für die Mühe und Sorgfalt verpflichtet, welche er auf Besorgung der Correttur und Anfertigung des Registers dieses zweiten Bandes zu verwenden die Güte gehabt hat.

Beidelberg, im October 1859.

Dr. Schenkel.

## Inhalt des zweiten Bandes.

3weite Abtheilung.

Imeiter Theil. Bon den Thatsachen des Seils.

#### Erftes Hauptstück.

Bon der gottwidrigen Selbstbestimmung des Menschen.

|    |            | αιήτεο κεήτηται.                                   |
|----|------------|----------------------------------------------------|
|    |            | ©e Die Erbfünde                                    |
| 6. | 40         |                                                    |
| -  | 41.        | , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |
| -  | 42.        |                                                    |
| _  | 43.        | ~ / 0                                              |
| _  | 44.        |                                                    |
|    |            | Neuntes Lehrstück.                                 |
|    |            |                                                    |
| 6  | 45         | Die wirkliche Sunde und ihre Folgen 407-46         |
| -  | 45.        |                                                    |
|    | 46.        |                                                    |
| ~  | 47.        | 3                                                  |
| ~  | 48.        | 211.211                                            |
| -  | 49.<br>50. |                                                    |
| n. | 00.        | outside Cultivation and Societies                  |
|    |            |                                                    |
|    |            | Zweites Hauptstück.                                |
|    |            | Bon ber burch Jefum Chriftum vollzogenen Erlöfung. |
|    |            | Zehntes Lehrstück.                                 |
|    |            | Seit Seit                                          |
|    |            | Die göttliche Selbstmittheilung auf Grund ber      |
|    |            | göttlichen Gigenschaften 451-51                    |
|    | 51.        |                                                    |
|    | 52.        | Die Eintheilung der Eigenschaften Gottes 46        |
| A. | 50         | Die William Att                                    |

|       |                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 54.   | Die Heiligkeit                                                                                      | 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 55.   | Die Allgegenwart                                                                                    | 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 56.   | Die Allwissenheit                                                                                   | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 57.   |                                                                                                     | 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 58.   |                                                                                                     | 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       | Gott: Vater, Sohn und Geist 510-                                                                    | -583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 59.   | Die Grundlegung der Dreieinigkeit                                                                   | 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 60.   | Die Grundlegung ber Trinitätslehre                                                                  | 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 61.   | Der character hypostaticus                                                                          | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 62.   | Kritik ber hergebrachten Trinitätslehre                                                             | 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 63.   | Arianische und sabellianische Trinität                                                              | 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 64.   | Neue Revisionsversuche ber Trinitätslehre                                                           | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 65.   | Die Grundbedingung einer Revision ber Trinitätslehre                                                | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 66.   |                                                                                                     | 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 67.   |                                                                                                     | 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       | Die Erwählung zum Heil 583-                                                                         | -643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 68.   | Der Begriff der Erwählung                                                                           | 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 69.   | Das Verhältniß der Welterhaltung zur Sünde                                                          | 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 70.   | Die Weltregierung                                                                                   | 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 71.   | Die göttliche Vorherbestimmung                                                                      | 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 72.   | Universalismus und Partikularismus                                                                  | 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 73.   | Das Berhältniß ber Erwählung zur Erlösung in Christo                                                | 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 74.   | Die Selbstoffenbarung Gottes in den Engeln                                                          | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | Profeshatos Robrithis                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|       | · ·                                                                                                 | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 75    | Die amies Obes her Manistranhung                                                                    | 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | Die Christisseie bes Westenerismus                                                                  | 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | Die Christologie der Kullonalismas ,                                                                | 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | Der hansanhistende Tekken in Christe                                                                | 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     | 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                                                     | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| . 84. | Die Gottheit Christi                                                                                | 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | Vierzehntes Hauptstud.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                     | -790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| . 85. |                                                                                                     | 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| . 86. |                                                                                                     | 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| . 87. | Die sittliche Entwicklung ber fundlosen Lebensführung Chrifti .                                     | 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 88. 81. 82. 83. 84. | 54. Die Allgegenwart 55. Die Allgegenwart 56. Die Allwissenkeit 57. Die Gerechtigkeit 58. Die Weisheit  **Cilstes Lehrstüd**  **Gett: Bater, Sohn und Geist** 59. Die Grundlegung der Oreieinigkeit 60. Die Grundlegung der Oreieinigkeit 60. Die Grundlegung der Arinitätslehre 61. Der character hypostatious 62. Kritit der hergebrachten Trinitätslehre 63. Arianische und sabellianische Trinität 64. Reue Kevisiondversuche der Trinitätslehre 65. Die Grundbedingung einer Revision der Trinitätslehre 66. Der Schrischeweis für die Trinitätslehre 67. Die richtige trinitarische Unterscheidung  **Boolstes Lehrstüd**  **Bools Berhältniß der Belterhaltung zur Sünde **O. Die Weltregierung **O. Die Gelbstoffenbarung Gottes in den Engeln  **Drizsehntes Lehrstüd**  **Die Selbstoffenbarung Gottes in den Engeln  **Drizsehntes Lehrstüd**  **Die Grissologie des Hactionalismus **77. Die ewige Zdee der Menschwerdung **78. Der personbildende Kastor in Christo **79. Die Christologie des speculativen Kantheismus **78. Der personbildende Kastor in Christo **79. Die Christologie des speculativen Kantheismus **70. Die Christologie der Lutherischen und der Schrift **79. Die Christologie der Lutherischen und der Schrift **80. Der personbildende Kastor in Christo **90. Die Christologie der Lutherischen und der Schrift **81. Die neuesten Kenotiter **82. Die vorwelfliche Kertonischen Schrift **83. Die Revision der Christologie seit Schleiermacher **84. Die Gottheit Christi ***Bierzehntes Hauptsüd**  ***Die Zeitlich Entwicklung und ewige Bollendung des Bersonledens Schrift ****Bierzehntes Hauptsüd**  *****Die Aufgang des Bersonledens Schrift ************************************ |  |  |  |

Inhalt. VII

|     | 0.0   |                                                                 | Geite  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| S.  | 88;   | Der Zustand ber Erniedrigung Christi                            | 759    |
| S.  | 89.   | Der Zustand ber Erhöhung Christi                                | 765    |
| §.  | 90.   | Der Zustand des erhöhten Christus                               |        |
| S.  | 91.   | Die wahre Menschheit des erhöhten Christus                      | 777    |
| Š.  | 92.   | Der erhöhte Chriftus als ber Beift ber Gemeinbe                 | 786    |
|     |       | Funfzehntes Lehrstud.                                           |        |
|     |       | Das Werk ber Berfohnung 790-                                    | 965    |
| S.  | 93.   | Das Wesen ber Verföhnung                                        | 791    |
| Š.  | 94.   | Reine Selbstverföhnung bes Menschen möglich                     | 798    |
| §.  | 95.   | Das Opjer ber Verföhnung                                        | 801    |
| S.  | 96.   | Die altkirchliche und die anselmische Versöhnungslehre          | 814    |
| §.  | 97.   | Die reformatorische Bersöhnungslehre                            | 824    |
| §.  | 98.   | Die Unvollziehbarkeit der kirchlichen Theorie                   |        |
| §.  | 99.   | Der Tod Christi nach bem Zeugnisse Christi und des Paulus       | 002    |
| o.  | 00.   | fein Strafleiben                                                | 835    |
| .2  | 100.  | Die Verföhnungslehre ber übrigen Apostel                        | 850    |
|     | 101.  | Das lette Ergebniß der Versöhnungslehre                         | 855    |
|     | 102.  | Die himmlische Vertretung Christi                               | 863    |
| ٥,٠ | 102.  |                                                                 | 000    |
|     |       | Sechszehntes Lehrstück.                                         | 0.40   |
| 0   | 400   | Das Werk ber Erlösung 865                                       |        |
|     | 103.  | Das wahre Wesen bes Glaubens und die Abweichungen davon         |        |
|     | 104.  | Der Begriff bes Glaubens vor der Reformation                    | 869    |
|     | 105.  | Der Glaubensbegriff der lutherischen Dogmatif                   |        |
|     | 106.  | Der Glaubensbegriff ber reformirten Dogmatif                    |        |
|     | 107.  | Der rechtfertigende Glaube                                      | 888    |
|     | 108.  | Das Berhältniß ber Rechtfertigung zur Berföhnung                |        |
| ~   | 109.  | Die "prophetische" Thätigkeit Christi                           |        |
| S.  | 110.  | Die höchste Bedeutung bes Glaubens                              | 914    |
|     |       |                                                                 |        |
|     |       | Builled Countrie                                                |        |
|     |       | Drittes Hauptstück.                                             | 079 11 |
| 23  | on de | er Wiederherstellung der menschlichen Gemeinschaft in           | voii.  |
|     |       | Siebzehntes Lehrstück.                                          |        |
|     |       | Das Wesen ber Kirche 918                                        | -990   |
| S.  | 111.  | Die Grundeigenschaften ber Kirche                               | 920    |
|     | 112.  | Die Abweichung von dem wahren Kirchenbegriff                    | 926    |
| S.  | 113.  | Die Mangelhaftigkeit ber Kirche als einer Institution           | 937    |
| S.  | 114.  | Die Lösung bes Problems in Betreff ber wahren Kirche            | 944    |
| S.  | 115.  | Unfichthare und sichtbare Kirche                                | 952    |
|     | 116.  | Die unfichtbare Rirche und die fichtbaren Kirchengemeinschaften | 962    |
| S.  | 117.  | Die firchlichen Aemter                                          | 971    |
|     | 118.  | Die Kirchenleitung                                              | 977    |
|     | 119.  | Das Berhältniß ber Kirche zum Staate                            | 985    |

|                        |        | Achtzehntes Lehrstück.                             |       |     |          |  |  |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|-----|----------|--|--|
|                        |        |                                                    | 0.1   | 00  | Seite    |  |  |
|                        |        | Die Bekehrung                                      | 99    | 90- | -1031    |  |  |
| S.                     | 120.   | Tie Ausammengenbrigteit von Suke und Sinner        | •     |     | (, , , , |  |  |
| S.                     | 121.   | Das Wefen der Buße                                 | •     | •   | 996      |  |  |
| \$.                    | 122.   | Das Wesen und die Grenzen ber Wiebergeburt         | •     | ٠   | 1004     |  |  |
| S.                     | 123.   | Der Modus der Bekehrung                            |       | •   | 1011     |  |  |
|                        | 124.   | Das Berhältniß bes göttlichen Wortes jum beil. Bei | ift 1 | sei |          |  |  |
|                        |        | der Bekehrung                                      |       | ٠   | 1016     |  |  |
| S.                     | 125.   | Das Amt und die Bekehrung                          |       |     | 1026     |  |  |
| Neunzehntes Lehrstuck. |        |                                                    |       |     |          |  |  |
|                        |        | Die Taufe                                          | 10    | 31- | -1091    |  |  |
| 8.                     | 126.   | Die Wirfung ber Taufe nicht Bekehrung (Wiebergebur | t)    |     | 1032     |  |  |
|                        | 127.   | Die paulinische Tauflehre                          |       |     | 1039     |  |  |
|                        | 128.   | Das Wesen ber Taufe im Allgemeinen                 |       |     | 1043     |  |  |
|                        | 129.   | Die kirchliche Tauflehre bis zur Reformation       |       |     | 1046     |  |  |
|                        | 130.   | Die lutherische Tauflehre                          |       |     | 1052     |  |  |
|                        | 131.   | Die Tauflehre ber Reformirten                      |       |     |          |  |  |
| -                      | 132.   | Das Problem der Kindertaufe                        |       |     | 1073     |  |  |
|                        | 133.   | Die Birkung der Taufe                              |       |     | 1072     |  |  |
|                        | 134.   | Die Berechtigung ber Kindertaufe                   |       |     | 1080     |  |  |
| n.                     | 104.   |                                                    |       |     |          |  |  |
|                        |        | Zwanzigstes Lehrstück.                             |       |     |          |  |  |
|                        |        | Die Beiligung                                      |       |     |          |  |  |
|                        | 135.   | Das Wesen ber Heiligung                            |       |     |          |  |  |
|                        | 136.   |                                                    |       |     | 1097     |  |  |
| S.                     | 137.   | Die "guten Berfe" der Biedergebornen               | •     |     | 1107     |  |  |
| $\S$ .                 | 138.   | Die Unverlierbarkeit des Gnadenstandes             | •     |     | 1113     |  |  |
|                        |        | Cinundzwanzigstes Lehrstud.                        |       |     |          |  |  |
|                        |        | Das Abendmahl                                      | 11    | 19- | -1175    |  |  |
| 6.                     | 139.   | Die Stiftung bes Abendmahles                       |       |     | 1120     |  |  |
| S.                     | 140.   |                                                    |       |     | 1128     |  |  |
|                        | 141.   | Das Mehopfer                                       |       |     |          |  |  |
| U                      | 142.   | Die Abendmahlstehre der Reformatoren               | •     | Ľ   | 1146     |  |  |
| ~                      | 143.   | Die Mängel der firchlichen Abendmahlslehre         |       | ,   | 1159     |  |  |
| -                      | 144.   | Die wahre Bedeutung der Abendmahlsfeier            |       | •   | 1168     |  |  |
| ٠,٠                    | 2.2.27 |                                                    | •     | •   | 1100     |  |  |
|                        |        | Zweiundzwanzigstes Lehrstück.                      |       |     |          |  |  |
|                        |        | Die Vollendung der Rirche                          | 11    | 75- | -1228    |  |  |
|                        | 145.   | Jenseits und Diesseits                             |       |     |          |  |  |
|                        | 146.   | Der Mittelzustand nach dem Tode                    |       |     | 1181     |  |  |
|                        | 147.   | Die Barufie                                        |       |     |          |  |  |
|                        | 148.   | Die Auferstehung von ben Todten                    | ٠.    |     | 1197     |  |  |
|                        | 149.   | Das Weltgericht                                    |       |     | 1305     |  |  |
| S.                     | 150.   | Der Zustand der Bollendung                         |       |     | 1220     |  |  |
|                        |        |                                                    |       |     |          |  |  |

## Achtes Lehrstück.

## Die Erbfünde.

Baier, dissertatio de peccato originali, 1683. — \*Töllner, über die Erbfünde, theol. Untersuchungen I, 2, 105 f. u. 159 f. — Löffler, über die Fähigkeit oder Unfähigkeit des Menschen zum moralischen Guten (Magazin für Prediger VI, 1, 11 ff.). — \*Kant, über das radikale Böse in der menschlichen Natur (ursprünglich abgedruckt in der Berliner Monatsschrift, 1792, April). — Steudel, über Sünde und Gnade (Tüb. Zeitschrift f. Theologie 1832, 1, 32 f.). Man vgl. in Betreff des Geschichtlichen, Walch, C. G., hist. doctrinae de peccato originis, 1738.

Dbwohl die Sünde ein Brodukt der menschlichen Freisbeit ist, so ist sie dennoch in jedem Individuum zugleich auch durch die Naturbeschaffenheit der Gattung mitbedingt, d. h. in jedem Menschen sindet der Hang, sich widergöttlich selbst zu bestimmen, als ein angeborner sich vor, so daß alle Thatsünden auf irgend eine Weise aus einer zweckswidrigen Naturrichtung entspringen. Dieser auf dem Naturzusammenhange jedes Einzelnen mit der Gesammheit beruhende Hang ist jedoch keine wirkliche, d. h. persönliche, Sünde, sondern ein, auf dem Wege geschlechtlicher Fortspslanzung vererbter, Fehler der Gattung; derselbe begründet daher auch keine Schuld, sondern lediglich einen Mangel.

§. 40. Bare die Freiheit ein bloß formales Bermögen bes Groffindentehre. liebiger Bahl zwischen dem Guten und dem Bösen, wie Pelagins sie verstand: dann wären wir auch zu dem Zugeständnisse genöthigt, daß sie nicht mehr vorhanden, daß der Mensch in diesem Sinne gänzlich unfrei geworden sei; denn der Annahme einer schlechthin willfürlichen sittlichen Wahlfreiheit gegenüber behauptet die hertömmliche Dogmatif mit Recht die Unfreiheit des Mensschen. Nun ist aber die Freiheit, wie wir gesehen haben, das

gerade Gegentheil der Willfur. Bar fle vor dem Falle nach ihrer reellen Seite wirkliche Uebereinstimmung, nach ihrer formetten Seite mögliche Nichtübereinftimmung, des Berfonlebens mit Gott gewesen, so war fie in Folge des Falles dagegen nach der reellen Seite nicht mehr wirkliche, nach der formellen Seite mode liche Nebereinstimmung des Bersonlebens mit Gott geworden. Hieraus ergibt fich aber zweierlei. Erftens ift die Freiheit in der Form der Möglich feit durch den Fall nicht verloren gegangen; das Band, welches den Menschen mit Gott mefentlich verfnüpft, ift durch die Sunde des Protoplasten noch nicht wesentlich aufgelöft worden. 3 weitens aber ift die Freiheit nach dem Falle in Wirklichkeit auch nicht mehr Dieselbe geblieben, wie vorher. Ihrem Befen nach ift fie Uebereinstimmung mit Gott. Vor dem Gundenfalle war diese, wenn auch nicht vollendet, so doch auch nicht gestört. Die Gemeinschaft mit Gott hatte damals ihren Anfang, der Widerfpruch gegen Gott noch feinen genommen. Geit dem Gundenfalle haftet nun aber an der Freiheit ihr Gegenfat als ein hemmendes und ftorendes Clement. Beil die Sünde innerhalb der fittlichen Entwicklung jedes Individuums hervorbricht, so fann auch feines seiner Freiheit mehr wahrhaft froh werden. Die Gunde ift die Unfreiheit, weil fie das Gegentheil der rechten Freiheit, die Nicht-Uebereinstimmung mit Gott ift. Die Harmonie des menschlichen Lebens ift durch fie geftort; die grellen Mißtone des Bosen flingen bald widerlich, bald schauerlich in die befferen Regungen und löblichen Borfate des Personlebens hinein, und gonnen diesem feine Rube und feinen Brieden. Der Stand ber Gunde ift ein Stand ber Rnechtschaft.

Und worin liegt denn nun der Grund der so eigenthümlichen Erscheinung, daß die reelle Freiheit in Allen gestört, daß das Böse allgemein verbreitet, daß jeder Mensch ein Sünder ist von Jugend an? Warum nicht ein Gerechter unter den tausend Unsgerechten, nicht ein Reiner unter den zahllosen Unreinen? Ein ungeschickterer und ungenügenderer Erstärungsversuch hätte für diese Thatsache nicht wohl beigebracht werden können, als derjenige ist, welcher von Pelagius mit so großer Selbstgenügsamseit vorgestragen wurde, daß das Böse durch das schlechte Beispiel und die schlimme Gewohnheit der Erwachsenen in den an sich sittlich indifferenten Kindern erzeugt und so in das menschheitliche Gesammts

leben hinübergeleitet werde\*). Woher — muß man in diesem Falle fragen — fommt nun aber jenes schlechte Beispiel, jene schlimme Gewohnheit? Und wie ist es möglich, daß Beispiel und Gewohnheit über den an sich nicht zum Bösen geneigten Menschen eine so allgemeine überwältigende Macht ausüben? Wie sollen wir es uns erklären, daß seit Jahrtausenden auf Erden keine unbessleckte Tugend gefunden wird? Wenn Pelagins selbst die Beshauptung nicht wagt, daß jemals ein Mensch von Jugend an bis zum Greisenalter sündlos gelebt habe\*\*): wie ist denn diese von ihm eingeräumte Erfahrung mit der Annahme verträglich, daß von Natur in jedem Menschen das Zünglein auf der Waage der sittlichen Entscheidung zwischen gut und bös unentschieden in der Mitte schwebt? Müßte doch unter dieser Boraussehung die Zahl der Guten und der Bösen in der Welt sich das Gleichgewicht halten.

Aus diesem Grunde kann denn auch die Erfahrungsthatsache, daß alle Menschen ohne nachweisliche Ausnahme dem Bösen versfallen sind \*\*\*), ihre Erklärung lediglich in dem Umstande finden, daß, wie unser Lehrsatz sagt, die Sünde, obwohl sie ein Produkt der menschlichen Freiheit ist, so dennoch in jedem Individuum zusgleich auch durch die Naturbeschaffenheit der Gattung mitbedingt ist; daß in jedem Menschen der Hang, sich widergöttlich selbst zu bestimmen, als ein angeborener sich vorfindet; daß alle sündlichen Erscheinungen auf diese Weise in einer und derselben sündlichen Naturrichtung wurzeln.

Buallernächst ift es das Gewiffen, welches uns diese Thatfache aus eigener Erfahrung bezeugt. Indem wir uns im Gewissen

<sup>\*)</sup> Relagius: ad Demetriadem, 8: Neque vero alia nobis causa difficultatem quoque bene faciendi facit, quam longa consuetudo vitiorum, quae nos infecit a parvo, paulatimque per multos corrupit annos et ita postea obligatos sibi et addictos tenet, ut vim quoddammodo videatur habere naturae. Omne illud tempus, quo negligenter edocti, id est ad vitia eruditi sumus, quo mali etiam esse studuimus, cum ad incitamenta nequitiae innocentia pro stultitia duceretur, nunc nobis resistit contraque nos venit, et novam voluntatem impugnat usus vetus.

<sup>\*\*)</sup> De gestis Pelagii, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. hieruber die treffenden Bemerkungen Kant's (über das rabik. Böse, 21 f.)

unseres gottwidrigen Berhaltens bewußt werden, werden wir uns zugleich bewußt, daß dasselbe nicht eine bloß zufällige, fondern eine mit unferer organifchen Beschaffenbeit auf's Innigfte gufam= menhangende Erscheinung ift, und wir vermögen uns nicht an einen Zeitwunft unferes Daseins zu erinnern, in welchem wir uns schlechthin gottgemäß bestimmt hatten. Wenn wir uns dabei auch bewußt find, daß unfer gottwidriges Verhalten jedesmal durch einen von der Welt ausgehenden Reiz verursacht worden ift, so wiffen wir doch eben fo fehr, daß diefer Reiz fpurlos an uns vorübers gegangen fein wurde, wenn nicht innerhalb unferes Perfonlebens ein Bunder fich vorgefunden hatte, an dem die Gunde fich entgundete, und von dem aus das verfehrte Denfen, Bollen oder Sandeln zur verderblichen Flamme fich entwickeln fonnte. Wie oft auch wir uns veranlagt fühlen, die Macht der Versuchung und den Bauber der Berführung, denen wir gegen unfere beffere Ueberzeugung unterliegen, zu beklagen: wenn das Gewiffen in uns zum Worte kommt, so wird es niemals in fremder Schuld die wahre Ursache der eigenen Sunden finden. Immer ist es ein verborgener Punkt in dem eigenen Personleben, an dem die Entstehung der Sunde haftet, und von welchem aus es der unbefangenen sittlichen Selbstbeurtheilung deutlich wird, daß nur defibalb die Sünde in einem besonderen Falle als vollendete Thatsache bervortritt, weil die menschliche Raturbeschaffenheit, wie fie feit dem Sundenfalle ift, eine unüberwindliche Reigung zum Bofen von Geburt an in fich trägt.

Diese unbestrittene Thatsache haben schon die ältesten Kirchenslehrer auf sehr verschiedene Art zu erklären versucht. Je unbegreislicher sie Manchen erschien, um so näher lag die Bersuchung, ihren ersten Ansang nicht in die Region der Zeitlichkeit zu verslegen. Daher kann es uns nicht wundern, wenn die kühne Speculation eines Origenes die Hypothese eines Urfalles zu Hüstenahm, wornach die individuelle angeborene sündliche Reigung aus einer dem Zeitleben vorangegangenen individuellen Selbstentscheidung zum Bösen zu erklären wäre \*). Wenn diese Vermuthung schon

<sup>\*)</sup> De principiis III, 5,4: De superioribus ad inferiora descensum est... et his animabus, quae ob nimios defectus mentis crassioribus istis et solidioribus indiguere corporibus, et propter eos, quibus

als eine bloße idealistische Fiftion der Phantafie, dann aber auch, weil fie nicht nur nichts erflart, fondern das Problem noch unerflärlicher macht, feinen Eingang finden fonnte: fo bat Die Lebrbildung dagegen um fo inniger fich an die Borftellung des realis stischen Tertullian's angeschlossen. Dieser Kirchenlehrer hat jene Thatsache aus einem angeborenen Fehler der menschlichen Seele, einer an der Naturbeschaffenheit des Berfonlebens haftenden Berderbniß, bergeleitet. Seine hierauf bezügliche Unficht fteht mit feiner Borftellung von dem Wefen der Seele in engftem Bufammenbange. Ift die Seele von Natur selbst leiblich und pflanzt fie fich mit Gulfe ber Geschlechtsverrichtung von einer Generation gur andern fort: wie ware es anders möglich, als daß die vom Gifte der Sunde durchdrungene Seele ihre depravirte Raturbeschaffenheit beim Geschlechtsafte auf die Nachkommen überträgt, daß die Sunde wie irgend ein anderer Naturfehler von den Eltern dem Rinde organisch aufgeimpft wird?\*) Doch vergißt Tertullian dabei nicht zu bemerken, daß neben der Gunde ebenfalls von Natur in der Seele auch noch Gutes wohne, und daß die Seele fogar des Berworfenften trot ihres fündigen Raturhanges auch noch beffere Regungen bege \*\*).

Geht demgemäß bei Tertullian mit dem demüthigenden Bewußtsein von einem geschlechtlich vererbten Raturfehler des Men-

hoc erat necessarium, mundus iste etiam visibilis institutus est.... Spem sane libertatis universa creatura gerit, ut a servitutis corruptione liberetur... Ebenbafelbst, 6: Quia multis vel ministris, vel rectoribus, vel auxiliatoribus eguerunt animae omnes, quae in hoc mundo versatae sunt: ita in novissimis temporibus...infirmatis non solum his qui regebantur, verum etiam illis, quibus regendi fuerat sollicitudo commissa... auctoris ipsius et creatoris sui opem depoposcit.

<sup>\*)</sup> De anima, 41: Malum — animae, praeter quod ex obventu spiritus nequam superstruitur, ex originis vitio antecedit, naturale quodammodo. Man vergl. die physiologische Grörterung Tertullian's hierüber a. a. D., 25.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D., 41: — Ut tamen insit et bonum animae illud principale, illud divinum atque germanum et proprie naturale. Quod enim a Deo est, non tam extinguitur quam obumbratur. Potest enim obumbrari, quia non est Deus, extingui non potest, quia a Deo est. . . . . Sic pessimi et optimi quidam, et nihilominus unum omnes animae genus. Sic et in pessimis aliquid boni, et in optimis nonnihil pessimi. Solus enim Deus sine peccato. . . .

ichen noch der erhebende Glaube, daß in einem jeden auch noch ein anerichaffenes Erbaut von Ratur fich vorfinde, Sand in Sand; erscheint ihm wenigstens der innerste Rern des menschlichen Wefens als durch die Gunde nicht gang verwuftet: fo nimmt die Lebre von dem Erbfehler mit dem Siege des Augustinus über Belagius dagegen einen fur Die gesammte Lehrbildung viel makaebenderen Charafter an. Je entschiedener und rudfichtslofer Belagins mit der Borftellung der abendlandischen Theologen, daß die fundige Naturbeschaffenheit des Menschengeschlechtes eine Kolge der erften Gunde Adams, und von diesem auf alle Menschen vermittelft der Fortpflanzung übertragen worden fei, gebrochen hatte\*): um fo fcharfer und unerbittlicher ftellte Auguftinus ibm die Behauptung entgegen, daß in Folge der feit dem Gundenfalle in fündlicher Luft fich vollziehenden Gefchlechtsvereinigung jedes Rind als ein mit Gunde, d. h. Concupiscenz, behaftetes in die Welt tomme \*\*). Zwar fehrt auch bei ihm der Gedanke wieder, daß ein doppelter Samenkeim in dem Menschen, wie er von Natur ift, ein himmlischer und ein fündlicher, schlummere \*\*\*). Auch er, obwohl er sich des Ausdruckes "Erbsünde" (peccatum originale) bäufig bedient, spricht nicht selten von einem blogen Erbfehler (vitium originale). Auch er versteht darunter nicht etwas, was der Mensch vermöge freier perfönlicher Selbstentscheidung thut, sondern etwas, was er ohne jedes perfonliche Buthun von feiner Seite im Momente seiner Personwerdung lediglich erleidet. Das Alles aber hindert ihn nicht, die Concupiscenz, die nach feiner Ansicht lediglich ein Zunder ift, an welchem die wirklichen Gunden fich ents gunden +), dennoch wie eine wirkliche Sunde, eine felbitverantwortliche That des Subjeftes, zu behandeln.

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Say bes Pelagius (de pecc. originali, 10): Adae peccatum ipsi soli obfuisse, non generi humano: et infantes, qui nascuntur, in eo statu esse, in quo Adam fuit ante praevaricationem.

<sup>\*\*)</sup> Opus imperfectum, II, 57: De concubitu proles gignitur, trahens originale peccatum, vitio propagante vitium, Deo creante naturam: quam naturam conjuges, etiam bene utentes vitio, non possunt tamen ita generare, ut possit esse sine vitio.

<sup>\*\*\*)</sup> Contra Julianum VI, 6: Homo, qui spiritaliter natus, carnaliter gignit, utrum que habet semen, et immortale, unde se gaudeat vivum, et mortale, unde generet mortuum.

<sup>†)</sup> De nuptiis et concupiscentia I, 24: Ex hoc carnis concupiscentia...

Der Borgang eines Mannes, wie Augustinus, mar aber für die gesammte kirchliche Lehr- Entwicklung entscheidend. Um fo bemerkenswerther ift der Biderspruch, in welchen die firchliche Ueberzeugung in diesem Bunkte mit ihren sonstigen anthropologifchen Boransfegungen trat. Auf dem Standpunfte Tertullian's und der übrigen Bertreter der traducianischen Anficht ift die Lehre von einer geschlechtlichen Fortpflanzung der Gunde, als einer auf organischem Wege übertragenen Infeftion des Berfonlebens, durchaus folgerichtig. Entsteht die Berfonlichkeit selbst durch den Geschlechtsaft; ift der Geift an fich felbst Natur; ist in dem versonbildenden Samen Geift und Leib in untheilbarer Einheit mit einander verbunden: so muß auch die Gunde als eine bloße Naturerscheinung von einer Generation auf die andere fich übertragen laffen. Gang anders verhält es fich mit Augustinus. Beil er zwischen der traducianischen und creatianischen Theorie unsider bin und berschwankt: fann auch feine Erbfundenlehre feinen festen Grund haben. Und wirklich seben wir ibn in dieser unverkennbar zwischen der realiftischen und der spiritualistischen Anschauung getheilt\*).

Dasselbe rathlose Schweben zwischen Realismus und Idealismus bildet auch einen Grundzug der in diesem, wie in andern Bunften, ungenügend vermittelnden scholastischen Theologie. Was sollen wir dazu sagen, wenn selbst ein Denfer wie Anselmus einerseits behauptet, daß der Same, aus welchem das menschliche Personleben entspringt, das nothwendige Medium sei, um in jenem die Sünde zu erzeugen, so daß hiernach die Erbsünde als Naturnothwendigkeit erscheint, und doch andererseits wieder annimmt,

tanquam filia peccati, et quando illi ad turpis consentitur, etiam peccatorum matre multorum, quaecumque nascitur proles, originali est obligata peccato.

<sup>\*)</sup> Er faßt nämlich die Erbsünde bald materialistisch (traducianisch) als ein Product des Samens (contr. Julianum, VI, 7): Et cur non credamus hoe ideo voluisse creatorem, ut crederemus etiam somen hominis posse vitium de gignentidus trahere, quod in eis a quibus gignitur non sit... quod (vitium) nisi esset in semine, ad parvulos... nullatenus perveniret. Bald faßt cr sie auch wieder spieritualistisch als ein Product des stannischen Geistes (de nuptiis et concupiscentia I, 23): Hoe generi humano inslictum vulnus a diabolo, quidquid per illud nascitur, cogit esse sub diabolo, tanquam de suo frutice fructum jure decerpat, non quod ab illo sit natura humana, quae non est nisi ex Deo, sed vitium quod non est ex Deo,

daß die Gunde nicht in der Materie enthalten, und eben fo wenig eine Substang sei, wenn er fie überdies der Region des perfonlichen Beiftlebens, insbesondere des Billens, entschieden zuweist\*)? Bie ift es denn unter folden Boraussegungen denkbar, daß fie durch den organischen Geschlechtsaft vermittelt, daß sie das nothwendige Produtt eines lediglich naturlichen Subftrates fei? Je entschiedener die scholaftische Theologie an den creatia nifchen Boraussehungen festhielt, um so weniger konnte es ihr gelingen, die überlieferte Erbfündenlehre auch nur einigermaßen befriedigend zu begründen Petrus Lombardus verbirgt fich auch die Schwierigkeit nicht, die sich für die kirchliche Erbfundenlehre aus der Unnahme ergibt, daß vermittelft des Geschlechtsattes nur der leibliche Organismus entsteht, während der Beift nachträglich in diefen von Gott hineingeschaffen wird. Allein er tröstet sich mit der Sppothese, daß in dem leiblichen Substrate des auf dem Zeugungswege entstandenen Organismus, wenn auch noch nichts von Sunde, fo doch Dasjenige bereits fich vorfinde, mas fpater bei der Bereinigung des Beiftes mit dem Leibe fur die Gunde gum nothwendig veranlaffenden Efficienten werde \*\*).

Je schwieriger unter solchen Boraussetzungen der Consequenz zu entgehen ist, daß die Sünde eigentlich auf dem Wege eines Naturprocesses entstehe, wobei von creatianisschem Standpunkte aus unerklärt bleibt, wie der naturfreie Geist an jenem Naturprozesse gleichwohl participirt: um so anerkennensswerther ist das Bemühen des Thomas von Aquino, jener

<sup>\*)</sup> De conceptu virginis et orig. pecc., 7: Quia ab ipso semine et ipsa conceptione, ex qua incipit homo esse, accipit necessitatem, ut, cum habebit animam rationalem, habeat peccati immunditiam . . . Quoniam in semine trahunt peccandi (cum homines jam erunt) necessitatem. Ebendaselbst, 27: Sicut persona propter naturam peccatrix nascitur, ita natura per personam magis peccatrix redditur. Unselmus verlegt die Sünde allerdings nicht in die Masterie des Samens (vergl. Hasselm von Canterbury II, 452); allein der Same vermittelt ihm doch die Sünde (aktuell) nothwendig, und ohne die organische Geschlechtsvermittelung würde es keine Sünde im Menschen geben.

<sup>\*\*)</sup> Sentent. II, 31: Quomodo ibi peccatum transmittitur, cum peccatum non possit esse ubi anima non est? Ad quod dici potest, quia in illo conceptu dicitur peccatum transmitti, non quia peccatum originale ibi sit: sed quia caro ibi contrahit id, ex quo peccatum fit in anima cum infunditur.

Folgerung dadurch auszuweichen, daß er die Borstellung, als ob die Sünde substantiell, durch Bermittelung des männlichen Samens, von einer Generation auf die andere sich fortpslanze, als unzulässig erklärt und die wahre Ursache der erbsündlichen Beschaffenheit in dem fündigen Billen der Eltern, also in einem Afte des Geistes auffucht. Bermöge des letzteren tritt — nach seiner Ansicht — jeder Mensch in Folge der Zeugung mit einer derartigen Naturbeschaffenheit in die Welt, daß die niederen Bermögen im Berhältnisse zu den höheren in ihm überwiegen\*).

Allein damit erheben sich an der Stelle der beseitigten doch nur neue, nicht geringere Schwicrigkeiten. Wie fann denn — mussen wir da fragen — die Sünde verwöge eines geistigen Altes von dem Bater auf das Kind verpflanzt werden, wenn das Geistseben des Kindes im Augenblicke der Zeugung noch gar nicht vorshanden, wenn es überhaupt von jeder Einwirfung des Geschlechtsaftes unabhängig, und ein unmittelbares Erzeugniß der göttlichen Schöpferthätigkeit ist? Eine Reihe von ungelösten Bedenken stellt sich hier uns entgegen. Wenn die Person mit der Reigung zur Sünde, also mit einer grundverkehrten Beschaffenheit geboren wird: wie reimt sich diese anfängliche Bestimmtheit des Personlebens mit der Voraussezung, daß der Geist als personbildender Faktor uns

<sup>\*)</sup> Summa, prima sec., qu. 81. Seine Ansicht faßt er art. 4 fo zusammen: Peccatum originale a primo parente traducitur in posteros, in quantum moventur ab ipso per generationem, sicut membra moventur ab anima ad peccatum actuale, non autem est motio ad generationem nisi per virtutem activam in generatione, unde illi soli peccatum originale contrahunt, qui ab Adam descendunt, per virtutem activam in generatione originaliter ab Adam derivatam, quod est secundum seminalem rationem ab eo descendere; nam ratio seminalis nihil aliud est, quam vis activa in generatione. Si autem aliquis formaretur virtute divina ex carne humana, manifestum est, quod vis activa non derivaretur ab Adam, unde non contraheret peccatum originale. Bezeichnend ift die weitere Entscheibung art. 5, baß, si Eva peccante Adam non peccasset, non fuisset originale peccatum traductum in posteros, e converso autem esset, si Adam et non Eva peccasset. Gerade hieraus wird ersichtlich, baß die Urfache ber Vererbung des fündlichen Habitus nach Thomas Ansicht eine geiftige ift. Er bemerkt nämlich: Manifestum est . . . quod principium actuum in generatione est a patre, materiam autem mater ministrat. Unde peccatum originale non contrahitur a matre, sed a patre.

mittelbar von Gott ftammt? Wenn die fundliche Beschaffenheit des Personlebens eine Wirkung des sündlichen elterlichen Willens ift, wie paßt diese Wirfung ju der Borftellung, daß der Beift des Rindes gemäß feiner Entstehung von dem elterlichen Beifte völlig unabhängig ift? Benn die niederen Bermögen über die höheren in dem Menschen von Geburt an unbedingt herrschen: wie stimmt Das mit der Behauptung, daß die Gunde nicht aus dem Organismus entspringe, welcher doch als die Quelle der niederen Bermögen betrachtet werden muß? Unftreitig war es nur folgerichtig, wenn fpatere Dogmatifer sich entschlossen, jede reale Mittheilung der elterlichen fündlichen Naturbeschaffenheit an das Rind zu läugnen, und lediglich mit dem formalen Begriffe einer auf die gesammte Nachsommenschaft fich erstredenden Burednung der Sunde Adams fich zu begnügen\*). Eben fo folgerichtig war es, wenn in der fünften Sigung der Kirchenversammlung zu Trient nur negative Bestimmungen über die Lehre von der Erbfunde aufgestellt murden, wodurch zwar die pelagianischen Irthumer zurückgewiesen, ein tieferer reeller Zusammenhang zwischen der fündigen Beschaffenheit der ersten Eltern und ihrer Rachfommen aber nirgends aufgezeigt wurde \*\*).

Auf diesem Wege löste sich dann auch die Realität der sündlichen Naturbeschaffenheit des Menschengeschlechtes zuletzt in einen bloßen

<sup>\*)</sup> Wie & B. Pighius in seiner Schrift: de peccato originis, und Ambrosius Catharinus in dem liber de lapsu hominis et peccato originis, 6. Pighius sagt: Hoc tantum esse peccatum originis, quod actualis transgressio Adae reatu tantum et poena transmissa et propagata sit ad posteros sine vitio aliquo et pravitate inhaerente in ipsorum substantia. Umbr. Catharinus bemerst: peccatum originis non habere veram peccati rationem, sed esse tantum reatum, quo posteri primorum parentum propter transgressionem illorum primaevam sine aliquo vitio proprio et inhaerente naturae pravitate devincti teneantur. Achnlich schem Stam (Chemnis, Loc. th., I, 226.).

<sup>\*\*)</sup> Conc. Trid. sess. V, decr. de pecc. orig. 2) findet sich der Sag verdammt:

Adae praevaricationem sibi soli et non ejus propagini nocuisse, justitiam, quam perdidit, sibi soli, et non nobis etiam perdidisse, und 3) die Behauptung aufgestellt: peccatum, quod origine unum est, et propagatione, non imitatione transfusum omnibus, inest unicuique proprium. Bie sollen wir uns aber diese propagatum und transsusum vorstellen?

Defeft der außerordentlichen göttlichen Unterftugung auf. Der Mensch wird in der Erbfunde geboren, heißt so viel, als er wird in puris naturalibus, d. h. wie er an fich felbst außerhalb der gottlichen Gnadenzufluffe ift, geboren\*). Unter diefen Umftanden durfen wir uns nicht im Geringsten verwundern, wenn auch die neueste römische Dogmatik das Wefen der Erbfunde lediglich in die Burechnung verlegt, und diefelbe deßhalb nicht fowohl als einen Defett der menfchlichen Ratur, als vielmehr als einen Defett der göttlichen Gnade beschreibt \*\*). Damit wird die Berantwortlichfeit fur die Gunde von dem Menfchen abgewälzt und der göttlichen Beltregierung jur Laft gelegt. Denn, wenn der Mensch in Kolge erlittener Ginbufe an einer außerordentlichen göttlichen Gnadeneinwirfung ein Gunder geworden ift, fo ift Das ein Umftand, welcher ganglich außerhalb der Sphare feiner freien Selbstbeftimmung liegt; es ift das eine dem Menschen wider= fahrene bedauerliche Calamität, aber feine von ihm personlich verschuldete Selbstentscheidung.

Solchen, den Begriff der Sünde überhaupt abschwächenden und auflösenden, Lehraufstellungen gegenüber kann man es der reformatorischen, wie der späteren kirchlichen, Dogmatik nur Dank wissen, daß sie den reellen Zusammenhang zwischen der Sünde des ersten Menschen und der Sündhaftigkeit des Menschengeschlechtes wieder aufzuzeigen unternommen hat. Um so mehr ist zu bedauern, daß die einseitige Auffassung der Sünde, wie sie sich in der reformatorischen Dogmatik sindet, einer gewissens und schriftgemäßen Erbsündenlehre von vornherein hinderlich sein mußte. Schon die Augsburger Confession hatte durch den Sat, daß seit dem Sündensfalle alle Menschen mit der Sünde und mit der Concupiscenz

<sup>\*)</sup> Bellarmin, de amissione gratiae et statu peccati, 5, 1 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Berronne, prael theol. I, 447: Adeoque naturam seu essentiam hujus peccati (p. originalis) prout actionem dicit... esse ipsum peccatum personae Adae, quatenus caput erat totius humanae naturae, prout vero reatum dicit, seu habituale in Adae posteris est, consistere in privatione.... gratiae sanctificantis et justitiae, quae nobis inesse deberet juxta ordinem a Deo constitutum. Diefer ordo ist freilid ein auserordentlicher, er war ja Gnade, oder status prorsus in debitus (a. a. D., I, 439).

geboren werden, daß der Erbfehler zugleich auch Erbfunde fei \*), wenigftens den Schein hervorgebracht, daß fie den Erbfehler als wirkliche Gunde betrachte. Wenn nun auch die alt-protestantische Theologie sich der flacianischen Borftellung erwehrte, wornach das Besen des Menschen sowohl nach der organischen als der central-perfönlichen Seite in Folge geschlechtlicher Bererbung der Sunde ichlechthin bofe geworden fein follte, fo mar doch nach der völligen Riederlage ber fynergiftischen Richtung die Borftellung, daß die menschliche Raturbeschaffenheit durch die Erbfunde völligft und durchaus vergiftet, gang und gar verderbt worden fei, und daß, wo Erbfunde, fich fein Erbgut mehr finde \*\*), gur allgemeinen Geltung gelangt. Ber follte dem tiefen fittlichen Ernst seine Achtung verfagen, mit welchem die fündliche Beschaffenbeit des Menschen als eine centrale, aus der innerften Burgel des Bersonlebens hervordringende, aufgefaßt wird? Bem fonnte entgeben, daß dem widerspruchsvollen Dogma, wornach die menfchliche Natur als folde nach dem Sundenfalle als volltommen unversehrt, die menschliche Personbeschaffenheit als sittlich unzulänglich und verdammlich, und als Urfache hiervon ein von dem Menichen nicht verschuldeter Defeft betrachtet wird, auf's Schärffte entgegengetreten werden nußte?

Allein, vermag denn in der That jene Lehre von der totalen erbsündlichen Berderbniß der menschlichen Ratur in Folge des Sündenfalles ein wahres und lebendiges Gewissensbedürfniß zu befriedigen? Wie soll denn überhaupt eine so furchtbare durchgängige Verderbniß von Adam her in die menschliche Natur eingedrungen sein? Wenn die Geschlechtsgemeinschaft die selbe von einer Generation auf die andere vermittelte: in welcher

<sup>\*) 2:</sup> Quod post lapsum Adae omnes homines secundum naturam propagati nascuntur cum peccato, h.e. sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, quodque hic morbus, seu vitium originis, vere sit peccatum.

<sup>\*\*)</sup> Form. Conc. S. D. I, 6: Etiamsi homo prorsus nihil mali cogitaret, loqueretur aut ageret —: tamen nihilominus hominis naturam et personam esse peccatricem, h. e. peccato originali quasi lepra quadam spirituali prorsus et totaliter in intimis etiam visceribus et cordis recessibus profundissimis totam esse coram Deo infectam, venenatam et penitus corruptam.

Urt fand denn diefe Bermittelung ftatt? Je entschiedener es von der alt-firchlichen Dogmatif betont mard, daß in dem Beiftleben die Wurzel aller Gunde verborgen liege\*), um fo weniger konnte fie einen lediglich organischen Aft als die Quelle der Gunde betrachten, und wir begreifen daber die Rücklehr der lutherischen Erbfundenlebre gur traducianischen Boraussegung um fo mehr, als ihr ganger Borftellungstreis fie nöthigte, mit der Fortvflangung der Sunde die Fortpflanzung des Geiftlebens in die engste Berbindung zu fegen. Bare fie fich in ihren Borftellungen wenigstens nur consequent geblieben! Allein während einerseits die Erbfünde als eine positive Naturbeschaffenheit aufgefaßt wird, wird andererseits eingeräumt, daß alles wahrhaft Positive von Gott kommt \*\*). Babrend einerseits die Sunde aus dem Geschlechtsafte, d. b. dem fundlich vergifteten Samen, hergeleitet wird, wird andererseits behauptet, daß der teuflische, beziehungsweise der bose menschliche, Wille fie erzeuge \*\*\*). Und fo schwankt denn die alt-kirchliche Borftellung zwischen dem Dilemma, daß die Erbfunde in einer franthaften Zerrüttung des leiblichen Organismus, oder daß fie in einer fündhaften Berderbung des höheren Geiftlebens ihren Ursprung nebme, unsicher bin und ber +).

<sup>\*)</sup> The munity, loci theol., I, 218: Ubi est peccatum originis? In anima et in potentiis sentientibus, et earum organis, quia in mente est caligo, in voluntate aversio a Deo, amor nostri inordinatus et multiplex.... Das ist bas vitium nobiscum nascens, eine magna confusio malorum.

<sup>\*\*)</sup> S. Serharb, X, 4, 88: Illam naturae corruptionem . . . vocamus positivam qualitatem, non quasi aliqua vis agendi in se et per se sit peccatum, sed quia illa vis agendi in homine est tantum ad peccatum prona atque prompta.

<sup>\*\*\*)</sup> Jam si quaeratur de causa istius corruptionis, respondemus — : est diabolus vulnerans, et voluntas primi hominis peccans. Bergl. das gegen, ebendaĵelbst, X, 7, 105: Ipsum semen, ex quo foetus formatur, est immundum et peccato infectum.

<sup>†)</sup> Man vergl. noch die Definition von Hollaz (examen, 518): Peccatum originale est privatio justitiae originalis, cum prava inclinatione conjuncta, totam naturam humanam intime corrumpens... per carnalem generationem in omnes homines propagata, ipsos ineptos ad bona spiritualia, ad mala vero propensos reddens... Dann wird nech hinzugefügt, daß die propagatio burch den modus naturalis des Ursprungs ex sanguine Adami bedingt sei. Die Art der

Der Erbfebler. §. 41. Um aus diefer Unficherheit über das Wefen der Erbfunde herauszutommen, find namentlich zwei Bunfte zur Entscheidung zu bringen. Erftens ift die Frage zu beantworten, wie die Gunde von dem erften Menschen auf deffen Rachkommen fich fortgepflanzt habe, und wie fie noch immer von den Eltern auf ihre Rinder übergetragen werde? Zweitens muß ausgemittelt werden, worin Dasjenige, mas übertragen wird, besteht? Die Erledigung beider Fragen fteht aber wieder mit der Unficht in Betreff des Wefens der Gunde felbit im genaueften Busammenhange.

> Stellen wir uns die Gunde als einen Stoff, eine wirkliche Substang vor, fo werden wir auch fein Bedenken tragen, fie in der Form eines aufteckungsfräftigen Contagiums durch den Gefchlechts= aft auf das Produkt der Erzeugung übertragen werden zu laffen. Können wir uns gar mit Tertullian dazu verstehen, das Geiftleben aus dem Leibleben entsprungen zu denken : dann muffen wir es auch natürlich finden, wenn der der Gunde verfallene Bater vermittelst seines förperlichen Samens wieder einen Sohn erzeugt, der ein Sunder ift wie er. Go febr es nun aber den Unschein hat, daß diese Borftellungsart die Allgemeinheit der fündlichen Naturbeschaffenheit des Menschengeschlechtes ziemlich leicht erfläre, fo gar nichts erflärend ift fie im Grunde. Daß die Gunde fein Stoff fein fann: das ift ichon fruber gur

Fortpflanzung wird mit ber einer Rrantheit, ber Lungenauszehrung, bes Ausfages u. f. w. verglichen, alfo mit Unftedung. Daber (a. a. D., 523) die Behauptung: Proxima connatae hujus labis causa sunt parentes nostri, e quorum impuro sanguine macula originalis ad animam nostram permanavit, und bie Bemerfung: Adeo naturae sequitur semina quisque suae. Nec niger corvus albam columbam, nec ferox leo mitem agnum, nec homo, peccato congenito pollutus, sanctum producit filium. Die Berwirrung, Die hinsichtlich ber so wichtigen Frage nach bem Urfprunge ber Erbfunde herrschte, trat schon in ber erften Periode bogmatischer Lehrentwickelung innerhalb bes Protestantismus hervor, wenn Melanchthon (in ber enarratio Symb-Nic., 413) theils jum Trabucianismus feine Buflucht nimmt, theils wieber barauf verweift: tales nunc creari animas, qualis est haec natura post lapsum, quia dissimiles esse animas non dubium est, theils endlich bemerkt: quum defectus quidam proprii sint mentis et voluntatis . . . necesse est fateri, in ipsa anima quoque malum et peccatum esse.

Genuge von une dargethan worden. Kann fie Das nicht fein, fo fann fie auch weder im Blute, noch in den Samentheilden bes Menschen fich vorfinden, und Borftellungen wie die, daß die Gunde fich durch das Blut, oder den Samen der Eltern vererbe, find auf dem Gewiffensftandpunkte rein unmöglich. Ift einmal eingeräumt, daß die Gunde an fich substanglos, daß fie ein verfehrtes Berhalten ber menschlichen Perfonlichkeit sei, so fann nicht mehr von ihr geredet werden, als ob fie ein auftedender Giftstoff mare\*). Finden wir dennoch beide Behauptungen öfters neben einander: fo liegt der Schluffel biergu in der traducianischen Spootbese überhaupt. Ift doch diefe fich niemals flar darüber geworden, in welchem Berhältniffe die geiftige und die organische Seite im Menschen zu einander fteben. Wir haben bereits dargethan, daß wenn das Geiftleben des Menschen nicht unmittelbar von Gott erschaffen, sondern auf organischem Bege hervorgebracht wird, es auch nothwendig das Produft einer leiblichen Thätigkeit fein muß, und in diesem Falle ift es unausweichlich, den Geift entweder geradezu als ein stoffliches, oder doch wenigstens vom Stoffe unzertrennliches Element zu denfen. Und wo bleibt dann die Bürgschaft für die Selbstständigkeit, Ursprünglichkeit, Ueberleiblichkeit des Geiftes? Mag die Sunde dann immerhin noch so geiftartig gedacht werden, der Geift nuß dafür nur um so ftoffartiger fich denken laffen \*\*). Richt als ob der Geift felbst als Sunde vorgeftellt werden mußte, wogegen ja die Rirchenlehre mit Beziehung auf Flacius fich eruftlichft verwahrt; aber die Sunde muß dergeftalt als ein Saftor des Geiftlebens vorgeftellt werden, daß fie wie ein an demfelben haftender giftiger Ausfat erscheint. Wie der Geift, so ift auch fie vom Stoffe ungertrennlich, und nur unter diefer Boranssehung ift ihre erbliche Uebertragung durch die von ihr angesteckten Samenkeime möglich.

<sup>\*)</sup> Selbst Dogmatifer, wie J. Berhard, erhalten sich von dieser Bermisschung nicht frei. So sagt er Loc. th. X, 6, 95: Peccatum originale non est tantum morbida aliqua corporis qualitas....
Non est tantum inobedientia adpetitus sensitivi, nec sedes ejus tantum in inferioribus animae viribus, sed spiritualis haec lepra totum pervasit hominem.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, 4. Lehrstück, S. 19.

Die Unverträglichkeit einer solchen Borstellung mit den Principien des Protestantismus leuchtet vom Gewissensssstandpunkte ohne Weiteres ein. So wie die Sünde von dem Gebiete der Freiheit auf dassenige der Nothwendigkeit, aus der Region der sittlichen Selbstentscheidung in diesenige eines Natur, d. h. des Zengungsprozesses, verpslanzt wird: so hört sie auf, Sünde, d. h. eine sittlich selbstverantwortliche That des Menschen, zu sein. Sie wird lediglich ein, wenn auch noch so surchtbares, Uebel, welches wohl auf's Tiefste zu beklagen, aber keineswegs an den durch das Widersfahrniß desselben an sich schon hinlänglich Geprüften überdies noch zu bestrafen ist.

In fo engem Zusammenhange fteht die Lehre von der Erbfunde mit der Borftellung über den Ursprung des menschlichen Personlebens überhaupt, daß wir uns ein richtiges Urtheil über das Wefen derselben erft in dem Falle bilden können, wenn wir uns über jenen eine richtige Ansicht gebildet haben. Wenn nun, dem von uns bereits früher gewonnenen Ergebniffe zufolge, vermittelft des Zengungsaftes nur das organische, d. h. das feelische leibliche, Leben dem Rinde von Seite der Eltern fich mittheilt: fo folgt hieraus, daß in jedem neu gewordenen Berfonleben der Beift ursprünglich aus Gott, unmittelbar von Gott geschaffen, und an fich unabhängig von der Befchaffenheit des überlieferten menfcheitlichen Naturlebens ift. Die Gunde pflanzt sich demzufolge lediglich innerhalb der orga= nischen Seite des Menschheitslebens fort, und es ift in jedem menschlichen Personleben ein innerster Buntt, welcher als folder gunächft von der Sunde nicht berührt, welcher an fich lediglich von Gott beftimmt, durch welchen die Gemiffensthätigfeit ausschließlich ermöglicht ift. Allein der verborgene Kern des Geiftes tommt in der Sulle des organischen Lebens zur bewußten Erscheinung; mit dem Beginne der perfonlichen Entwicklung ift er unter den überwiegenden Ginfluß der organischen Funktionen geftellt. Dag der Menfc, wie er jest ift, d. h. fein Leben, nicht mit der Manifestation des Geistes, sondern des Leibes beginnt: diefe Thatfache ift der Schluffel zur Auflösung des Rathfels der Erbfunde.

Es fann natürlich nicht unfere Meinung sein, hiermit schon die Lösung des Problems wirklich herbeigeführt zu haben. Das

eigentlich Problematische, wie die Gunde von einem Individuum auf das andere übertragen werden tonne, blieb ja fo immer noch als vorläufig ungelöft fteben. Da bezeugt uns nun bas Gewiffen vor Allem, daß die Sunde als folche gar nicht übertragen, und daß gar nicht gesagt werden fann: Die Gunde vererbe fich von den Eltern auf die Rinder. Ift fie - wie wir von dem Standpuntte des Gewiffens nachgewiesen haben — als folche ein Uft freier gottwidriger Gelbstbestimmung: wie fonnte denn Das, was lediglich als unsere eigene personliche That Sunde ift, auf einen Underen ohne deffen Buthun übertragen werden? Jede Gunde ift schlechthin perfonlich, und darum fur eine jede auch nur diejenige Person haftbar, welche fie mit Freiheit vollzogen bat. Bas fich übertragen läßt, muß an fich ein Unperfonliches fein; es kann nicht dem Gebiete des Geiftes, ce muß demjenigen der Natur angeboren. Ein folches naturgebiet ift in dem betreffenden Falle das organische Leben. Was durch den organischen Zeugungsaft entsteht, ift selbst wieder ein Organismus; das organische Leben entspringt aus der geheimen Werkstätte der Natur; perfonliche Geifter dagegen fann die Ratur nicht bervorbringen, sie find als folde unmittelbare Scrvorbringungen der Schöpferthätigfeit Gottes.

Run ift es allerdings eine unbestreitbare Thatsache, daß auch die organischen Lebensfunktionen in dem sündigen Menschen keine normalen mehr sind. Haben doch die organischen Bedürsnisse und Triebe seit dem Falle einen derartigen frankhaften Charafter angenommen, daß sie nicht nur nicht mehr ausschließlich, oder auch nur überwiegend, unter der Zucht des Geistes stehen, sondern umgesehrt das Geistleben hemmen und beherrschen. Es ist insbesondere die Concupiscenz, deren Gewalt schon Augustinus so trefslich geschildert hat, unter deren geistverdunkelnder Einwirfung auch die Zeugungsthätigkeit zu einer sündlichen wird\*). Die Seele wird

<sup>\*)</sup> De nuptiis et concupisc. I, 24: Quapropter natos non ex bono, quo bonae sunt nuptiae, sed ex malo concupiscentiae, quo bene quidem utuntur nuptiae — reos diabolus parvulos tenet. Causa voluptatis vincente libidine . . . cum venturum fuerit ad opus generandi, ipse ille licitus honestusque concubitus non potest esse sine ardore libidinis, ut peragi possit quod rationis est, non libidinis... qui certe ardor . . . se indicat non imperantis famulum, sed inobedientis supplicium voluntatis.

in ihrer Unterschiedenheit von dem Geiste in Folge der sinnlichorganischen Aufregung aus einem Bande zwischen Geist und Leib
eine Fessel des Geistes, welche diesen unter den Reiz der Sinnlichkeit gefangen nimmt. Bermöge der, durch das sinnlich-organische Uebergewicht, oder das Borherrschen der Concupiscenz, verursachten anormalen Naturbeschaffenheit des Menschen, aus welcher auch allein die Gewohnheit des Sündigens zu erklären ist, erhält schon im Zeugungsafte jedes Personleben von vornherein einen anormalen Naturgrund, und der unmittelbar von Gott geschaffene Geist sindet sich beim ersten Erwachen seiner selbst, d. h. des Selbstbewußtseins, von so übermächtigen organischen Bedürfnissen und Trieben beeinflußt, daß es ihm rein unmöglich ist, durch eigene Kraft von diesem Einstusse sich zu befreien.

Wenn Pelagius gesagt hat: weder das Gute, noch das Bofe werde mit uns geboren, fondern beides von uns nur gethan; wie ohne Tugend, fo tomme der Menfch auch ohne Mangel zur Welt; por der freien perfonlichen Billensentscheidung ftamme Alles, mas der Mensch habe, unmittelbar von Gott\*): fo hat er damit die unwidersprechliche Thatsache geläugnet, daß in jedem Individuum von feiner Empfängniß an ein nicht unmittelbar von Gott stammender Ratur- und Geschlechtszusammenhang sich vorfindet. Der Mensch hat nach seiner Raturseite eine organifch aus dem Schoofe des menfchlichen Gefammtlebens überfommene Bradisposition zur Trübung und Berdunkelung des Geistlebens in fich; diese ift, was die alte Dogmatik in der Regel mit dem verwirrenden Ausdrucke "Erbfunde", hin und wieder auch treffender als "Erbfehler", bezeichnet hat \*\*). Mit voller Entschiedenheit behauptet nämlich unser Lebrsat, daß die eben beschriebene anormale Raturbeschaffenheit feine wirtliche, d. h. perfonliche, Gunde, fondern ein, auf dem Bege der Fortpflanzung vererbter, Fehler der Gattung

<sup>\*)</sup> Augustinus, de peccato orig., 13: Omne bonum ac malum, quo vel laudabiles vel vituperabiles sumus, non nobiscum oritur, sed agitur a nobis: capaces enim utriusque rei, non pleni nascimur, et ut sine virtute, ita et sine vitio procreamur: atque ante actionem propriae voluntatis id solum in homine est quod Deus condidit.

<sup>\*\*)</sup> Die Bezeichnungen peccatum originale und vitium originis wechfeln schon bei Augustinus.

ift. Diefer Fehler ift rein überfommen, lediglich durch bie Zeugung vermittelt. Er ift in der Thatsache begrundet, daß schon bei dem erften Menfchen in Folge des Gundenfalles das Berhaltniß des organischen Lebens zu dem Geiftleben franthaft sich verandert, und der finnliche Faftor, die Concupiscenz, den Geift gehemmt und getrübt hat. In dem Afte der Fortpflanzung wird dieses Migverhältniß gewiffermaßen fixirt, indem durch die Concupiscenz bei der Geschlechtsfunktion das leiblich seelische Leben jedesmal von vornberein in einem frankhaften Uebergewichte gesetzt wird. Nicht als ob wir damit der Unficht waren, daß durch die Gefchlechts= funftion an fich "die Pradisposition zur Dhumacht der Perfonlichfeit in ihrem Verhältnisse zu der mit ihr unmittelbar geeinigten Natur" gefett wurde \*). Satte der erfte Menich fich normal. d. h. fündlos, entwickelt, so murden auch seine Nachkommen ohne jene frankhafte Pradisposition zur Welt gefommen fein, wobei allerdings Rothe treffend bemerkt, daß im gegenwärtigen Stadium der menschheitlichen Entwicklung auch fur den Fall, daß jene Pradisposition nicht angeboren wäre, eine normale Heranbildung der Berfonlichkeit unmöglich ware, weil die Bedingungen zu einer normalen Erziehung fehlen, und die Gunde daber unter allen Umständen anerzogen werden würde. Sündhaft alfo, d. h. durch seine Naturbeschaffenheit auf das Gundigen angelegt, gum Sündigen geneigt, ift von Natur jeder Mensch; darum aber ift der Mensch von Natur nicht ein wirklicher Gunder. Durch den Sang zur Gunde ift in jedem Berfonleben von vornberein der Anfangspunkt einer verkehrten Entwicklung gefett; das Rleifch, die finnliche Egoität, hat schon aufänglich den Borfprung über den Geift, die fpirituelle Energie \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Nothe, theol. Ethik, II, 228 f. Auch Kant läugnet entschieden daß der bose hang physisch sei. "In diesem Sinne, sagt er (über das rad. Bose, 18), gibt es keinen Hang zum moralisch Bosen; denn dieses muß aus der Freiheit entspringen; und ein physischer Hang (ber auf sinnlichen Antrieb gegründet ist) zu irgend einem Gebrauche der Freiheit, es sei zum Guten oder Bosen, ist ein Widerspruch."

<sup>\*\*\*)</sup> In dieser Beziehung hat schon Zwingli den richtigen Standpunkt entgegen Luther vertreten, wenn er in mehreren Schriften, namentlich in seiner Schrift vom "touf, vom widertouf und vom kindertouf", erklärt (Werke II, 1, 288): "Diese Art (die sinnliche) ist dem Menschen, wie bresthaft so ouch ist, allbiewyl er nit weißt, was recht oder unrecht ist,

Wollen wir es demnach tadeln, wenn nach dem Borgange Zwingli's schon Episkopius von einem bloßen Erbübel gesprochen\*), und Limborch mit Berufung darauf, daß zum Begriffe der Sünde immer die freie Einwilligung gehöre, erstlärt hat, daß in dem Menschen von Natur wohl eine Unlauterkeit der Richtung, ein Hang zur Selbstentscheidung nach dem Bösen hin, keineswegs aber, was man Sünde nennen könnte, sich vorstindet?\*\*) Hätte es freilich damit seine Richtigkeit, daß es auch unfreiwillige Sünden (peccata involuntaria) gebe: so wäre der arminianischen Argumentation die Spize abgebrochen. Allein, obwohl J. Müller sür die Aktualität von Sünden, bei denen sich nichts von einem ihnen vorangehenden Willensentschlusse findet,

nit zu einer fund, schand ober mißthat zu rechnen. Alfo folgt, bag bie erbfund ein breft ift, ber von jm felbe nit fundlich ift bem ber in hat" . . . "Wenn wir ber begierd nachwerbind, ba wir aber wuffend, daß es nit gimmt vor bem gfag, fo wirt ber breft ein fund; noch fo fummt die fund us ber bofen geschwächten art, fo man die nit meiftret. Die theologi aber nennend ben erblichen breften ein erbfund, nit recht verftohnde ben heil. Paulum Rom. 5, 13. Der breft fann ja nit fund fyn." Bgl. auch 3wingli's Bertheidigung gegen die Angriffe von Urbanus Regius in feiner de peccato originali declaratio (Opera III, 629): Non possunt in crimen aut culpam rapi, quae natura adsunt. . . . . Hoc ipsum volo: culpam originalem non vere, sed metonymice a primi parentis admisso culpam vocari: esse autem nihil aliud nisi conditionem, miseram quidem illam, at multo leviorem quam crimen meruerat. (Meine Bemerfungen über bie Erbfundenlehre Zwingli's, Wefen bes Prot. II, S. 3, find barnach zu berichtigen.)

<sup>\*)</sup> In friner responsio ad Defensionem Cameronis (opera I, 2, 246):
Datur enim malum quod ex natura alicui inest et tamen nec culpae
nec poenae rationem habet... Ex hoc quidem pacto originaria ista
quaecunque est, sive labes, sive infirmitas, sive malum, sive
vitium aliaque mala omnia ab Adamo ad nos profluxerunt....
attamen respectu nostri poenae proprie dictae rationem non habent,
proinde nec culpae.

<sup>\*\*)</sup> Theol. christiana III, 3, 4: Quod originaliter nobis inest, peccatum proprie dici non potest, quia peccatum est voluntarium, nasci autem, ac proinde cum hac aut illa qualitate nasci, involuntarium... Si vero per peccatum originis intelligatur malum illud (i. e. nasci minus puros quam Adamus fuit creatus et cum quadam propensione ad peccandum), lubentes id admittimus, sed addimus, improprie illud vocari peccatum.

noch neuerlich sich ausgesprochen hat \*): so kann dadurch unsere Neberzeugung von ihrer Nicht-Aftualität um so weniger erschüttert werden, als jede, innere oder äußere, sittlich zurechnungsfähige That irgendwie in den Zusammenhang der sich selbstbestimmenden Thätigeseit, also der Willensrichtung der handelnden Persönlichseit, ausgenommen worden sein muß. Die sogenannte Uebereilungssssünde ist daher nicht etwa aus der Willenslosigseit, sondern aus einer Verdunfelung der Beweggründe des Willens, also nicht aus einem Mangel an Willensenergie, sondern aus einem Mangel an Gedankenksiet zu begreifen.

Ueberhaupt sehen wir uns gegenwärtig umsonst nach einem Bersuche um, durch welchen mit wissenschaftlichen Gründen auch nur einigermaßen hätte dargethan werden können, daß die anormale Naturbeschaffenheit des Menschen als thatsächliche "Sünde" denkbar gemacht werden könne. Daß dies letztere schlechthin nicht möglich ist, das wird der folgende Paragraph zeigen.

§. 42. Es ift der Begriff der Schuld, welcher als correlat Die Burechnung. mit dem der Gunde auf's Engste verknüpft ift. Dag wir fundigen, d. h. thun, mas einen Widerspruch zwischen unferm Gelbstbewußtsein und dem Gottesbewußtsein fest und in unferm Berbaltniffe zu Gott als das ichlechthin Richtseinfollende erscheint, Das ift, wie wir gesehen haben, auf irgend eine Beise ein Ergebniß unferer freien Gelbitbestimmung, also von und felbst verurfacht. Wer nun die Sunde verursacht, der ift auch daran schuldig\*\*). Der Mensch verschuldet seine eigenen Gunden durch seine perfonliche Mitwirfung, d. b. dadurch, daß er fie trop der Gewiffensrealtion mit Bernunft und Willen, d. h. trgendwie mit Ueberlegung und Abficht, vollzieht. Richt also im Willen, wie wir gegen 3. Müller \*\*\*) ichon früher dargethan haben, liegt die Quelle der Schuld ausschließlich; die gange Berfon ift fchuldig, weghalb die Schuld auch immer im Mittelpunkte des Berfonlebens, bem Gemiffen, fich anfundigt. Ift nun aber die Berfon defhalb, weil

<sup>\*)</sup> Die chriftl. Lehre von ber Sunbe, I, 255.

<sup>\*\*)</sup> Insofern sagt 3. Muller treffend (a. a. D. 1, 267), ber Caufalitatsbegriff sei die allgemeine Grundlage in bem Begriffe der Schuld.

<sup>\*\*\*)</sup> U. a. D., I, 269.

fie sich einer Sünde schuldig macht, noch nicht zur Sünde selbst geworden; begründet eine Schuld noch nicht die Berwerflichkeit des Personlebens überhaupt: so könnte nur durch fortgesette Häusfung, ohne dazwischen tretende Wiederaufhebung, der Schuld eine das gesammte Personleben umfassende Berschuldung entstehen\*).

In der Regel ift nun auch eine jede Gunde von dem Bewußtfein einer Schuld begleitet, und das Gemiffen nach feiner ethischen Seite läßt uns diefelbe schmerzlich erfahren. Wenn Baulus bas Bewußtsein der Gunde und somit auch der Schuld durch die Thatsache des Gefetes bedingt sein \*\*), ja, das Geset sogar als eine die Gunde verursachende, oder doch veranlaffende, Macht erscheinen läßt \*\*\*): fo wiffen wir zugleich, daß der Apostel das Gefet zunächft als eine, dem Bersonleben immanente, Gelbftmanifestation des fittlichen Geiftes betrachtet, welche mit dem Menschen felbst gegeben ist +). Wenn nichts besto weniger der Apostel einen Zustand vorausset, in welchem weder ein Bewußtsein von der Gunde, noch von der Schuld vorhanden ift, fo fann damit nur derjenige des noch unmundigen Rindes gemeint fein, das übrigens nach der Unficht des Apostels auch nicht eigentlich zu fündigen ver= mag. Denn bezeichnet er die Gunde als in dem Rinde todt: fo ift fie als eine todte auch noch nicht wirklich vorhanden, sondern eine bloße Möglichteit, die allerdings in Folge der anormalen Naturbeschaffenheit des Menschen überhaupt als eine zur Wirklichwerdung prädisponirte betrachtet werden fann ++).

<sup>\*\*)</sup> Darauf beutet die Stelle Röm. 7, 17: οὐκέτι ἐγῷ κατεργάζομαι αὐτὸ, ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἀμαρτία. Hier ift die Sünde als eine der Berfönlichfeit nach ihrem tieferen Grunde eigentlich fremde Macht aufgefaßt, was auch ganz zutrifft bei der Voraussehung, daß das Geistleben ursprünglich in jedem Personleben aus Gott ist.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 7, 7: Την αμαρτίαν ούν έγνων εί μη δια νόμου.

<sup>\*\*\*)</sup> Hom. 7, 8: Χωρίς γαρ νόμου αμαρτία νεκρά.

<sup>†)</sup> Μόπ. 2, 14: Το έργον τοῦ νόμου γραπτον εν ταὶς καρδίαις αὐτῶν.

<sup>††)</sup> Wenn Nissa &. 107 seines Systems, Ann. 2, bemerkt: ber Begriff ber Erbsünde enthalte, wenn Sünde im Sinne von Köm. 7, 8 verstansten werde, keinen Wiberspruch, so ist wohl zu beachten, daß an der ansgeführten Stelle der Begriff Sünde nicht anders, als sonst von dem Apostel verstanden wird. Sünde nennt er nicht das, was in dem unmündigen Kinde ist, sondern was später in Folge des Erwachens zum Bewußtsein erst wird. Die Ausleger misverstehen, unter dem Einstusse der überlieserten Dogmatik, diese Stelle, wenn sie mit Philippi (f. 3.

Allein erfordert denn jede perfonliche Berichuldung nothwendig eine ihr vorangegangene freie perfonliche Gelbftentscheidung? Waren denn gar feine Ausnahmen von der in diefer Beziehung aufgeftellten Regel zuläffig? Wenn J. Müller Alles, was aus dem ungeordneten felbstischen Streben stammt und dem fittlichen Befege miderftreitet, ob der Reblende fich Diefes Biderftreites bewußt sei oder nicht, als Schuld bezeichnet\*): fo fest er damit unläugbar folche Ausnahmen voraus. Eine Entscheidung ift nur möglich, wenn wir uns binfichtlich des Begriffes der Sünde vollfommen flar find. Der Sat fteht jedenfalls feft, daß nur da Schuld möglich, wo wirklich Gunde ift. Daber fragt es fich nun weiter: Rann ba wirklich Gunde fein, wo das Bewußtsein von dem Widerftreite gegen Gott ganglich fehlt? Darüber find wohl Alle einig, daß wer folechthin bewußtlos, 3. B. im Schlafe oder Bahufinne, eine Gefegwidrigfeit begeht, weder fundigt, noch fich Gott gegenüber verschuldet. Die Frage ift also nur, ob es Falle gibt, in welchen wir uns, bei fonst freier Ginficht und Absicht, einen Menschen fündigend denken fonnen, ohne alles Bewußtsein davon, daß er Sunde thue? Es find die gewohnheitsmäßigen Gunden, welche als Beispiele folder Art uns entgegengehalten werden. Und ficherlich ift es nicht unmöglich, daß das ursprünglich gegen eine jede Sunde reagirende Gewiffen bei fortgefestem Sundethun allmälig in seiner reagirenden Thätigkeit dergestalt gehemmt wird, daß diese Semmung einer Unterdrückung gleich zu fommen scheint.

derselben) erklären, die Sünde schlafe gleichsam, oder mit Meyer, sie sei nicht aktiv, oder mit Hosmann (Schriftbeweiß I, 542), sie sei außer Stande, sich zu bethätigen, was ganz und gar unrichtig ist, da es in dem Leben des mit dem Hange zur Sünde behafteten Mensichen keinen Augenblick geben kann, in dem er zu sündigen sich außer Stande befindet. Arksischer mit Meyer durch "wieder aufleben" zu übersetzen, ist sinnwidrig, denn was bisher todt war, d. h. noch nicht lebte, kann nicht wieder aufleben. Die Meinung des Apostels ist, daß die Sünde noch nicht, d. h. noch nicht als Sünde da war, sondern nur als Möglichkeit der Sünde. Das Todte ist das Richtseiende, und das Personleben des Menschen beginnt mithin nach der Anschauung des Apostels mit dem Noch nichtsein der Sünde, und zwar so, daß erfahrungsgemäß das Sündigwerden nachfolgt.

<sup>\*)</sup> A. a. D., I, 281 f.

Dennoch ift die Unnahme unrichtig, daß in tem gewohnheitsmäßigen Sunder das Gewissen gar nicht mehr reagire. Gin völlig Bewiffenlofer hatte ja überhaupt aufgebort, ein Menfch, und darum auch ein zurechnungsfähiger Gunder, zu fein. Wenn dagegen bei gewohnheitsmäßigen Gundern das Gewiffen im Laufe der Zeit schwächer functionirt, so ift diese geschwächte Gemiffensthätigfeit allerdings felbst als die Folge fortgesetter Berschuldung zu betrachten, da ja die Fortsetzung des Gundigens unter fteter, wenn auch allmählich schwächer werdender, Gewiffensthätigkeit, bei flarem Denken und bestimmtem Bollen, stattgefunden bat. Und eine Derartige Berschuldung findet fich nicht nur bei einzelnen Individuen, fondern auch bei Bölfern. Wenn manche Gunden auf dem Bege nationaler Ueberlieferung durch eine Reihe von Generationen bindurch gewohnheitsmäßig geworden find, wie 3. B. die groben Gunden des Gönendienstes, des Rindermords, der Bittwenverbrennung, die feineren Gunden des hochmuthes, der Engherzigfeit, der Eroberungssucht, ohne daß fie dem Einzelnen mehr als Gunde deutlich bewußt werden: fo ift tropdem der Einzelne nicht von aller Schuld loszusprechen. Denn da die Gesammtheit nur deßhalb immer tiefer in die Sundengewohnheit verfunken ift, weil jeder Einzelne an der hemmung oder Unterdrückung der Gewiffensthätigkeit, wenn auch in noch so geringem Grade, im Laufe der Beiten mit theilgenommen hat, so trägt auch jeder Einzelne einen, wenn auch noch so geringen, Theil der allgemeinen Schuld.

Mithin steht auch in diesem Falle der Grad der Berschuldung mit der Stärfe der Gewissensaftion des sündigenden Subjektes im engsten Zusammenhange. Hat auf Seite des Subjektes bei einer innern oder äußeren Handlung in keiner Weise eine Trübung oder Unterdrückung der Gewissensthätigkeit stattgefunden, dann ist auf seiner Seite auch in keiner Weise eine Berschuldung vorhanden. Nur werden wir ein Individuum deshalb noch nicht von aller Schuld freisprechen, weil wir in einzelnen Fällen, in welchen es geseswidrig gehandelt hat, die freie Zustimmung und Einwilligung nicht bestimmt nachzuweisen versmögen. Die ethische Berschuldung reicht viel weiter als die juristische Uebersührung. Ist doch unter allen Umständen anzunehmen, das die gehemmte Gewissensthätigkeit selbst eine Folge fortgesetzer persönlicher Berschuldung ist, und daß, wenn auch bei

schlechthiniger Gewissensunterdrückung eine Zurechnung, so weit jene sich erstreckt, nicht mehr stattfindet, dieselbe jedoch nur das schauerliche Ergebniß der schwersten ihr vorangegangenen Verschulsdung sein kann. Daher ist es richtig, daß die sogenannte uns freiwillige oder unwissentliche Sünde, wenn es an aller sittlichen Einsicht und Absicht und daher auch an-aller Gewissenschuldung begründet; allein es ist eben so richtig, daß nichts Gottwidriges, und daher auch nichts unsreiwillig oder unwissentlich Sündliches geschieht, das nicht irgendwie die Folge ursprünglicher persönlicher Verschuldung wäre\*).

Erst nach diesen Erörterungen ist es uns nun möglich, die Lehre von der Erbsünde näher zu prüfen, die in der überlieserten Form so ernstliche Schwierigseiten darbietet, daß auch J. Müller zu der Erklärung bewogen worden ist: dieselbe sei in der Gestalt, welche unsere ältere Theologie ihr gegeben habe, nicht zu halten \*\*). Seit Angustinus ist nämlich die Ansicht zur allgemeinen kirchlichen Gestung gelangt, daß dem Menschen nicht nur seine aktuellen Sünden, sondern vor Allem seine angeborene Sündhastigseit von Seite Gottes als Berschuldung angerechnet werde, daß er mithin als solcher verdammlich und von Gott verworfen sei. Wenn nun nach dem Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen

<sup>\*)</sup> Insofern hat de Wette (chriftl. Sittenlehre 1, 111) Unrecht, wenn er die unwissentlichen Sünden schlechthin nicht als Sünden gelten lassen will. Dabei ist beachtenswerth, daß die Zeiträume der Herrschaft des Baganismus (Apost. 17, 30) als χρόνοι της άγνοίας bezeichnet werden, welche Gott nicht als Schuld anrechnete (ὑπεριδῶν ὁ Θεο΄ς), womit Köm. 1, 15 nur in sch ein darem Widerspruche steht; denn dort sind (nach B. 18) die την άλήθειαν έν άδικία κατέχοντες als die άναπολογητοί bezeichnet. Im Uedrigen sagt Köm. 14, 23 deutlich aus, daß der Grad der Verschuldung durch den Grad des Bewußtseins bedingt ist: ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐαν φάγη, κατακέκριται, ὅτι ονα ἐκπίστεως. Es ist also nicht der objective Thatbestand, sondern das Berhältniß zur subjectiven Gewissenzeugung, wornach der Sünder beurtheilt, d. h. wornach das Maß seiner Schuld bestimmt wird.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., II, 469. Auch Ebrard (chriftl. Dogm. I, 812) erklart bas tirchliche Dogma von ber Erbsünde für "ungenügend". Martensen (chriftl. Dogm., S. 93) läßt nur die ethische Naturbasis dem Individuum angeboren sein, die für jedes nachfolgende Geschlecht durch die vorhergehenden Geschlechter bedingt ist. Er sagt: "Die Erbsünde ist weder eine Substanz, noch ein Accidenz, sondern ein falsches Existentialverhältniß."

lediglich da von Berschuldung die Rede sein kann, wo eine selbstverursachte persönliche Uebertretung, d. h. eine Gewissensverletzung,
stattgefunden hat: wie soll denn von einem neugeborenen Kinde,
in welchem noch nicht einmal das Selbstbewußtsein erwacht ist,
ausgesagt werden: es laste auf ihm eine Schuld, ja, es sei
von Gott in Folge derselben ewig verdammt?

Rechnen wir es Augustinus zum hoben Berdienfte an, daß er fich dem Sate des Pelagius: die Sunde entspringe lediglich aus dem bosen Beispiele, mit aller Kraft widersett hat; aber zeigen wir uns auch nicht nachsichtig gegen seinen Frrthum, wornach er die allgemeine angeborne Sündhaftigkeit für- jedes Individuum ohne Weiteres als personliche Verschuldung auffaßte\*). Und auf welchem Wege hat er denn diese Voraussetzung glaubhaft zu machen versucht? Um eine perfonliche Berfchuldung da nachzuweisen, wo perfonliche, d. h. gewußte und gewollte, Berfundigung noch nicht stattgefunden haben fonnte, mußte er fich eines Argumentationsverfahrens bedienen, das mehr seinem dogmatischen Scharffinn, als seiner exegetischen Einsicht Chre macht. Indem er nämlich das Bindewort & p'd in der Stelle Röm, 5, 12 relativisch faßte, als batte der Apostel daselbst alle Menschen als solche, die in Adam bereits gefündigt hatten, bezeichnen wollen, folgerte er aus diefer Schriftstelle weiter, daß, obwohl in der Regel jede Sünde eine persönliche That sei und nur als solche eine Verschuldung nach fich ziehe, es fich da= gegen mit der erften Gunde Adams anders verhalte. Adam nämlich hat — nach der Annahme des Augustinus — als Repräsentant der Menschheit gefündigt. Die unmittelbare Folge seiner Sunde, die Berdammniß, bat fich daber mit feiner fündigen Naturbeschaffenheit auf die ganze Menscheit vererbt \*\*).

<sup>\*)</sup> Er ging in seiner Erörterung von dem falschen Sage der Pelagianer auß: Ipsum peccatum non propagatione in alios homines ex primo homine, sed imitatione transiisse (de peccatorum meritis et rem. I, 9: diese Schrift ist ganz im Anfange des Streites, im Jahre 412 gesschrieben).

<sup>\*\*)</sup> Die bezeichnendste und früheste Stelle, in welcher Augustinus diese Theorie entwickelt, sindet sich de peccat. meritis et rem. I, 10 f.: Deinde quod sequitur: in quo omnes peccaverunt: quam circumspecte, quam proprie, quam sine ambiguitate dictum est! Si enim peccatum intellexeris, quod per unum hominem intravit in mundum,

Das künstliche Gewebe, aus welchem diese Theorie gestochten ist, ist nicht schwer zu durchschauen. Sinn und Zusammenhang hat sie nur auf dem Standpunkte eines unbedingten Traducianismus. Wenn das Personleben Adams die Summe aller menschlichen Personlichkeiten implicite in sich geschlossen hätte, wenn alle menschlichen Lebensformen in seiner Lebenserscheinung, und alle menschlichen Charaftertypen in seinem Charaftertypus in bez griffen gewesen wären, so daß vermöge einer schlecht in unserbittlichen Naturnothwendigkeit seine Nachsommen ganz dasselbe persönliche Gepräge hätten erhalten müssen, welches er vermöge des Sündenfalles sich selbst verliehen: in diesem, aber auch nur in diesem, Falle könnte in einem gewissen Sinne gesagt werden, daß in Adam alle Menschen mitgesündigt hätten\*).

Allein auch in diesem Falle könnten die später geborenen Nachstommen für die Schuld ihres Ahnherrn nicht sittlich verantwortslich gemacht werden. Während die Schuld auch in diesem Falle an Adam haften bliebe, weil lediglich er seine Sünde verursacht hat, so hätten dagegen seine Nachstommen das von ihm verursachte Uebel zu tragen, wie ja im Allgemeinen manches persönlich unsverschuldete Uebel in Folge reiner Naturnothwendigkeit getragen werden muß. Eine ganz andere Anschauung gewinnen wir aber von dem Standpunkte des Creatianismus. Wenn jedes Personsleben, wie wir dargethan haben, ursprünglich von Gott stammt; wenn lediglich die Naturbeschaffenheit von den Stammeltern der

in quo omnes peccaverunt: certe manifestum est, alia esse propria cuique peccata, in quibus hi tantum peccant, quorum peccata sunt; aliud hoc unum, in quo omnes peccaverunt; quando omnes ille unus homo fuerunt... Ac per hoc ab Adam, in quo omnes peccavimus, non omnia nostra peccata, sed tantum originale traduximus.

<sup>\*)</sup> Das ist die Anschauung Tertussian's (de anima, 27): Igitur ex uno homine tota haee animarum redundantia, observante scilicet natura Dei edictum: Crescite et in multitudinem proficite... Nihil mirum: repromissio segetis in semine. De exhortatione castit., 2: Ita nostra est voluntas, cum malum volumus adversus Dei voluntatem, qui bonum vult. Porro si quaeris, unde venit ista voluntas... dicam: Ex nobis ipsis. Nec temere. Semini enim tuo respondeas necesse est; siquidem ille princeps et generis et delicti Adam voluit quod deliquit.

Menschbeit auf ihre Nachkommen vererbt ift: dann ftellt fich jene Unnahme, daß in den Lenden Adams die gesammte Menschbeit mitiduldig an feiner Sunde geworden fei, als eine grundlose Fiftion dar. Die Boraussetzung, daß wir fur eine Gunde Die Berantwortung mittragen, die Strafe miterleiden muffen, welche vor Jahrtausenden von uns weder mitverursacht, noch mitbegangen worden ift, fest une überhaupt mit dem Zengniffe unseres Gewiffeits in den schneidendsten Widerspruch. Auch das alte Teffament hat fie nicht ertragen. Gehört doch die Borftellung, daß die Rinder nur einige Generationen hindurch fur die Gunden ihrer Bater bugen follten \*), nicht mehr dem prophetischen Borftellungsfreise an, indem die ältere von der späteren Gesetgebung ausdrucklich forrigirt wird durch den Sat, daß ein jeder lediglich für feine eigene Sünde gestraft werden solle \*\*). So lange aber unfer Gemiffen nicht dabin gebracht werden fann, die Gunde Adams als die eigene eines jeden Menschen zu erkennen, fo lange jeder Mensch in jener ein ihm persönlich fremdes Bergeben erblicken muß, fo lange wird es mit vollem Rechte auch jede Mitverantwortlichfeit an der Schuld Adams von fich ablehnen, fo

<sup>\*) 2</sup> Mose 20, 5.

<sup>\*\*) 5</sup> Mof. 24, 16; hefekiel 18, 19 f. Lettere Stelle ift augenscheinlich gegen bie altere Borftellung von ber Hebertragbarteit ber Strafe auf bie Nachkommen gerichtet. Wir feben bemnach, baß fich ber Begriff ber Berschuldung allmälig innerhalb ber theofratischen Anschauung geläutert hat. Was ben Begriff von DUN betrifft, fo ift berfelbe bekanntlich febr fchwierig. Um nachften ift ber Wahrheit wohl Rint (Stud. u. Rritifen, 1855, 2, 369) in feiner Abhandlung über bas Schulbopfer gekommen, wenn er auf das Moment ber Wiebererstattung ein befonderes Gewicht legt. Ber irgend ein öffentliches ober perfonliches Recht verlett hat, der foll bie Berlegung burch Buruderftattung bes unrechtmäßig Unsichgebrachten wieder gut machen. Es erhellt biefe Bebeutung nicht nur aus 4 Mof. 5, 5-8, fonbern befonders auch aus 1 Sam. 6, 3. Die Philifter hatten bie Bundeslade widerrechtlich an fich genommen, und begleiten nun ihre Burudgabe mit einem DEN für bas verlette Recht ber Israeliten, bas in golbenen Bierrathen befteht. Gerade hieran zeigt fich aber, wie auch fcon im alten Bunde ber Begriff ber Berichuldung ein perfonlicher ift; benn bie Berpflichtung zur Wichererstattung ober zur Guhnung eines verlegten Rechtes burch Gutmachung tann nur berjenige haben, ber fich ber Rechtsverlegung bewußt ift.

lange wird es sich auch nicht um derselben willen für verdamms lich halten.

Ift auch die mittelalterliche Dogmatif der augustinischen Erbfundenlehre unbedingt beigetreten, fo hat fie dieselbe doch keineswegs gludlicher vertheidigt als Augustinus. Schon der Umftand, daß fie die Fortpflanzung des Berfonlebens durch die Zeugung läugnet und den Zusammenhang der Erbfunde mit der Gunde Adams auf die Gelbigfeit der leiblich en Raturbeschaffenheit beschränft, ift der augustinischen Borftellung durchaus ungunftig. Benn nämlich auch physiologisch nachweisbar ware, daß in dem leiblichen Organismus des erften Menschen dem Principe nach (materialiter atque causaliter) die leiblichen Organismen aller Menschen mitenthalten gemesen maren: fo folgt darans doch feinesmegs, dag in der Berfon des ersten Menschen die Berfönlichkeiten aller Menschen mit inbegriffen waren, noch viel weniger aber, daß, was Adam als Berfon fündigte, als die perfönliche Sunde seiner Nachkommen betrachtet und behandelt werden durfe\*). Selbst von Thomas von Aquino ift nicht zu rühmen, daß er das Dunkel des Problems mit der Leuchte feines Scharffinns auch nur einigermaßen aufgebellt habe. Wenn er zur Erläuterung der erbfündlichen Zurechnung die Analogie des Staates zu Gulfe nimmt, und das gange Menschengeschlecht in Folge seiner Abstammung von Abam als einen Collettiv=Menschen betrachtet in der Art, wie auch die ganze Staatsgenoffenschaft als eine Collektiv-Berson betrachtet werden fann: so ift zwar dagegen, daß er die Menschheit als einen Organismus, in welchem kein Theil von dem anderen willfürlich abgelöft werden darf, auffaßt, nichts zu erinnern. Allein, wenn er nun im Beiteren von jenen Bräniffen aus folgert, daß, was das Saupt einer Genoffenschaft verschulde, auch als die Verschuldung aller ihrer Mitglieder be-

<sup>\*)</sup> Mit auffallender Ungründlichkeit behandelt der Lombarde das Problem der Erbschulb (sent. II, dist. 30). So beweist er den Satz quod originale peccatum sit culps . . . durch Autoritäten (autoritatibus probat), insbesondere mit Sähen des Augustinus, und was den Zusammenhang der Menschen mit ihrem Stammbater betrifft, so begnügt er sich mit der Behauptung: Omnes secundum corpora in Adam fuisse per seminalem rationem et ex eo descendisse propagationis lege.

trachtet werden müsse: so läßt er dabei außer Acht, daß z. B. im Staate die einzelnen Staatsbürger als Mitsebende und Mitwirfende an den Sünden des Staatsoberhauptes wirklich theilhaben, wie denn auch vernünftiger Weise keiner für eine Staatshandlung verantwortlich gemacht werden wird, auf die er nicht irgendwie thatsächlich eingewirft hat. Nur so viel ist ihm einzuräumen, daß die U e bel, welche aus den Fehlern des Staatsoberhauptes entspringen, von allen Staatsgenossen mitgetragen werden müssen; mit der Verschuldung dagegen verhält es sich nicht so. Eben deßhalb verwickelt sich Thomas auch in die seltsamsten Widersprüche, wenn er einerseits die Sünde als persönliche Schuld, andererseits als unpersönliches an der Naturbeschaffenheit haftendes Uebel sortgepflanzt werden läßt, und bald die sündliche Naturanlage als Verschuldung behandelt, bald als bloßes U e b e I bedauert?\*) Dieser der Darstellung

<sup>\*)</sup> Thomas entwickelt seine Theorie besonders Summa I, 2, qu. 81, 1: Alia via procedendum est dicendo, quod omnes homines, qui nascuntur ex Adam, possunt considerari ut unus homo, in quantum conveniunt in natura, quam a primo parente accipiunt, secundum quod in civilibus omnes homines, qui sunt unius communitatis, reputantur quesi unum corpus, et tota communitas quasi unus homo . . . . sic igitur multi homines ex Adam derivati sunt tanquam multa membra unius corporis . . . Homicidium, quod manus committit, non imputaretur manui ad peccatum, si consideratur manus secundum se ut divisa a corpore, sed imputatur ei in quantum est aliquid hominis, quod movetur a primo principio motivo hominis. Sic igitur inordinatio, quae est in isto homine ex Adam generato, non est voluntaria voluntate ipsius, sed voluntate primi parentis . . . sicut voluntas animae movet omnia membra ad actum . . . Ita peccatum originale non est peccatum hujus personae, nisi in quantum haec persona recipit naturam a primo parente, unde et vocatur peccatum naturae. Dabei behauptet Thomas: derivatur per originem culpa a patre in filium, ohne biefen Sag im Geringften anschaulich zu machen, mas jebenfalls Die Behauptung; ex hoc enim fit iste, qui nascitur, consors culpae primi parentis, quod naturam ab eo sortitur per quandam generativam motionem, nicht thut. Denn was foll bas beißen, wenn Thomas die Correlation zwischen ber von Abam ber ererbten anormalen Maturbeschaffenheit und beffen Schulb baburch begrunden will, bag er fagt: etsi culpa non sit in semine, est tamen ibi virtute humanae naturae, quam concomitatur talis culpa, wobei bann wieder eingeräumt wird: Illud quod est per originem non est increpabile, si consideretur iste,

des Thomas eignende Biderfpruch hat einen gang natürlichen Grund. Sat er den augustinischen Lehrbegriff der Form nach beibehalten, fo hat er ihn dagegen in feinem innerften Wefen aufgegeben. Daß die Menschheit in Folge des von dem erften Menfchen ausgegangenen anormalen Impulfes die anormale Natur= beftimmtheit in ihre Entwicklung mitaufgenommen: ift eigentlich lediglich eine Calamitat. Dag jene Raturbeftimmtheit jedem Nachkommen Adams nun auch noch als deffen eigene Schuld zugerechnet werden foll, das wird wohl in Uebereinstimmung mit dem überlieferten Lehrtropus behauptet; aber diese Behauptung ift nur überkommen, nicht aus der eigenen Grundanschauung des Thomas bervorgegangen. Der Unschuldige wird nach seiner Darstellung, wie hundertmale im Leben, von einem unverschuldeten Uebel getroffen, das ertragen werden muß. Ihn aber auch noch dafür zu bestrafen, daß er eigentlich unschuldig leidet, das ift auf diesem Standpunfte gerade eben so angemeffen, als wenn - um uns eines von Thomas felbst gebrauchten Beispiels zu bedienen - die Nachkommen eines Berbrechers defibalb noch eine befondere Strafe erleiden mußten, daß fie von ihrem Vorfahren einen mit Schande bedeckten Ramen ererbt baben.

Damit, daß die altsprotestantische Dogmatif den vollen und entschiedenen Gegensaß gegen den Pelagianismus wieder aufnahm, hatte sie auch die Verpslichtung mit übernommen, der Lehre von der Zurechnung der Sünde Adams wieder eine

qui nascitur, se cund um se, sed si consideretur, prout refertur ad aliquod principium, sic potest esse ei increpabile; sicut aliquis qui nascitur patitur ignominiam generis ex culpa alicujus progenitorum causatam. Ganz recht; nur baß gerabe bas lettere Beispiel bas Gegentheil von bem beweift, was Thomas beweifen mochte, nämlich: bag bie Schulb an dem erften Sunber haften bleibt, und nur ihre Folge, bas Uebel, die Machkommen trifft. Lgl. noch Summa contra gentiles IV, 52, 1. Noch gang anders ber tiefere Anselmus (de conc. virg. et orig. pecc., 26): Non portant infantes peccatum Adae, sed suum. Nam aliud fecit peccatum Adae, aliud est peccatum infantum: illud enim fuit causa, hoc est effectus . . . Cum damnatur infans pro peccato originali, damnatur non pro peccato Adae, sed pro suo. Nam si ipse non haberet suum peccatum, non damnaretur. Im Uebrigen irrt auch Unfelmus barin, bag er bie erbfundliche Naturbeschaffenheit ohne Beiteres (c. 28) für aliquod peccatum, quamvis parvum, erffart.

festere dogmatische Grundlage zu schaffen. Dies war nur dadurch möglich, daß nach dem Borgange von Augustinus und Anselsmus die anormale Naturbeschaffenheit eines jeden Menschen ausse Neue als wirkliche, dessen persönliche Berantwortlichseit begründende, Sünde aufgefaßt wurde\*). Unstreitig mußten mit dieser Repristination der älteren Borstellung auch alle die Schwierigkeiten, die wir bereits nachgewiesen haben, sich wieder erheben. Auf's Neue mußte man fragen: wie kann ein lediglich überkommener Fehler der Natur in Wirklichkeit als Sünde, d. h. als freie persönliche gottwidrige Selbstbestimmung und Selbstentscheidung, beurtheilt und behandelt werden?

Im Allgemeinen haben die älteren protestantischen Dogmatifer nun auch faum einen Bersuch zu erneuter Lösung biefer Schwierigkeiten gemacht. Die Bemerfung Melanchthon's, daß der Satz: nihil est peccatum nisi sit voluntarium, nur auf dem Rechtsgebiete, nicht aber auf dem Glaubensgebiete Geltung babe, legt jedenfalls von einer bedenklichen Diffennung des ethifchen Charaftere des Chriftenthums Zeugniß ab \*\*). Jedoch ift das Gemiffen auch in diefem Falle fraftiger, als die ibm entgegenftebende Theorie. In demfelben Augenblick, in welchem Melandthon die Behauptung aufftellte, daß die Erbfunde, der von ihr bemirften geiftlichen und leiblichen Berruttung ungeachtet, individuell lediglich überfommen, nicht aber verursacht sei: versuchte er dennoch die Zurechnung dersetben als ethisch begründet nachzuweisen. Sein Beftreben, die erbfündliche Concupisceng als aftuelle Gunde darzuthun, scheitert freilich an dem Umftande, daß die hierfür aufgebrachte Schriftstelle feineswegs die Raturbeschaffenbeit sittlich unzurechnungsfähiger Kinder, sondern das be-

<sup>\*)</sup> So fassen namentlich auch die mehr der mystischen Richtung sich zuneigenden Scholastiser die Erhsünde als eine concrete sündige Macht auf, wie z. B. Bonaventura (Comment. in Sent. lib. II, dist. 30, art. 2, qu. 1) sie nicht blos als carentia deditae justitiae, sondern auch als concupiscentia immoderata bezeichnet, in der die necessitas concupiscendi eine geschlossen ist. Byl. noch Theologia deutsch, c. 16.

<sup>\*\*)</sup> Loci comm. de pecc. orig.: Judicio forensi puniuntur tantum voluntaria delicta, ut fortuita caedes non punitur a praetore; sed non transferendum est hoc dictum ad doctrinam Evangelii de peccato et ad judicium Dei. . . . . Dexterius est non miscere intempestive politicas sententias et Evangelium. Satis (!) est igitur hoc respondere: sententiam illam loqui de forensi judicio.

reits in's bewußte Geiftleben übergegangene Bofe, welches an dem offenen Biderftreite mit dem Gefete fich entzundet, im Auge bat\*). Unverfennbar wird also von Melanchthon die aftuelle Sunde mit der Erbfunde, das in bewußter Gefinnung und That bervorbrechende Boje mit dem zur perfonlichen Aftualifirung noch nicht hindurchgedrungenen, blogen Naturhange verwechselt\*\*). Huch die "Schmalfaldischen Artifel", mit wie gutem Rechte fie den Sat, daß feine Gunde und feine Berdammniß im Menfchen fei \*\*\*), als einen Frrthum verwerfen, verwirren doch dadurch den Rernpunkt bes Dogmas, daß fie eine Menge grober aftueller Gun= den mit der Erbfunde unmittelbar zusammenwerfen +). Gelbft die Concordienformel, welche den "Gräuel der Erbfunde" in feiner schauerlichsten Tiefe zu erfassen versucht, geht über den schwieris gen Bunft des reatus mit auffallender Leichtigfeit hinmeg ++). Wenn auch von der reformirten Dogmatif das in der

<sup>\*)</sup> Die Augustana hatte sich einfach begnügt, zu fagen: quodque hic morbus seu vitium originis sit peccatum damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem . . . Apol. Conf. I, 40 bagegen heißt es: Clare (haec testimonia, Nom. 7, 23) appellant concupiscentiam peccatum,

<sup>\*\*)</sup> Die Apologie sucht biejenigen zu widerlegen, qui sentiebant concupiscentiam in homine non esse vitium, sed αδιάφορον (was freilich ein großer Jrrthum war), indem sie entgegnet (I, 42): Quis enim unquam ausus est dicere, haec esse ἀδιάφορα, etiam si perfectus consensus non accederet, dubitare de ira Dei, de gratia Dei . . . . irasci judiciis Dei, indignari, quod Deus non eripit statim ex afflictionibus, fremere, quod impii meliori fortuna utuntur quam boni, in citari ira, libidine, cupiditate gloriae, opum etc. hier beschreibt die "Apologie" doch Alles eber, als den erbfündlichen Sabitus. Wo irgend ein personlicher consensus zur Gunde, ob perfectus ober non perfectus ift gang gleichgültig, ba ift aktuelle Gunbe, und ebenfo find dubitare, irasci, indignari, fremere u. f. w. fundliche innere ober außere Sandlungen, welche nothwendig auch eine perfonliche Berschuldung begründen.

<sup>\*\*\*)</sup> III, 1: Christus frustra mortuus est, cum nullum peccatum et damnum sit in homine, pro quo mori eum oportuerit.

<sup>+)</sup> III, 1 heißt peccatum ab uno homine Adamo ortum . . . . originale, haereditarium, principale et capitale peccatum.

<sup>††)</sup> Sol. Deel., I, 9 erflart sie: quod hoc haereditarium malum sit cul pa seu reatus, quo fit, ut omnes propter inobedientiam Adae et Hevae in odio apud Deum et natura filii irae simus, begnügt sich aber zur Begrundung bes Sages (15) auf bie commemorata seripta, Schenfel, Dogmatif II.

lutherischen vermißte Licht in Betreff der Zurechnung nicht wirtlich angezündet worden ift: so hat fie doch das Broblem mit größerer Borficht behandelt. In der "Basler Confession", nach welcher durch den Kall Adams wohl das ganze menschliche Geschlecht verderbt und der Verdammniß unterworfen worden ift, findet der Ausdrud "Erbfunde" fich noch nicht vor\*). Indem die "helvetische Confeffion", ähnlich wie die lutherischen Bekenntniffe, die Erbfunde mit der aftuellen Gunde, den Naturhang mit der aus der Tiefe der Natur hervorbrechenden That : Erscheinung des Bosen verwechfelt \*\*), scheint fie jedoch Schuld und Strafe nur von der letteren abhängig zu machen \*\*\*). Um wenigften fann Calvin befriedigen, wenn er einerseits die Erbfunde als perfonlich nicht verurfachte, fondern lediglich überkommene verderbte Naturbeschaffenheit auffaßt, andererseits diese bloße Naturbeschaffenheit deßhalb als strafbare Verschuldung angesehen wiffen will, weil Gott nur das Reine und Gute liebe +). Das was Gott nicht liebt, muß er darum

quae confessionem christianae nostrae doctrinae complectuntur, zu verweisen.

<sup>\*)</sup> Niemeyer, collectio, 80: Es ift ... unfer natur (burch ben Fall Abams) geschwecht und in ein solche nengung zu fünden kommen, bas ... ber mensch von im selbs nut guts thut noch wil.

<sup>\*\*)</sup> Conf. helv. 8: Peccatum intelligimus esse nativam illam hominis corruptionem . . . . qua concupiscentiis pravis immersi et a bono aversi, ad omne vero malum propensi, pleni omni nequitia, diffidentia, contemptu et odi. Dei, nihil boni ex nobis ipsis facere, imo ne cogitare quidem possumus.

<sup>\*\*\*)</sup> Quinimo accedentibus jam etiam annis cogitationibus, dictis et factis contra legem Dei admissis, corruptos fructus mala arbore dignos, perferimus, quo nomine, merito nostro, irae Dei obnoxii, poenis subjicimur justis.

i) Calvin ist in seiner Erörterung in Betress ber Erbsinde auch nicht so scharf und klar, wie sonst. Er sett (inst. II, 1, 8) zunächst außeinander: Ob talem duntaxat corruptionem damnati merito convictique coram Deo tenemur, cui nihil est acceptum nisi justitia, innocentia, puritas. Die Erbsinde set eine lues in nobis, cui jure poena debetur, sie sei peccatum proprium, nicht nur alienum... Atque ideo infantes..., dum suam secum damnationem a matris utero afferunt, non alieno, sed suo ipsorum vitio sunt obstricti. Die Kinder sind also im Mutterseibe schon verdammt. Das bei muß er zugeben, daß sie suae iniquitatis fructus nondum protulerint. Wosur werden sie also verdammt? Habent tamen in se inclusum semen, imo tota eorum natura quoddam est peccati semen.

noch nicht strasen und verdammen; und Das ist hier allein in Frage, ob der heilige und gerechte Gott da strasen und versdammen könne, wo keine persönlich bewußte und beabsichtigte Uebertretung seines Geseyes stattgefunden hat?

Bat die protestantische Dogmatif in ihrer erften Ent= widlungsveriode mit fiegreichen Grunden, wenn auch nicht obne Einseitigkeit und Uebertreibung, das angeborene Berderben der menschlichen Ratur zur Geltung gebracht, so ift es ihr dagegen nicht gelungen, dasselbe als eine auf jedem Gewiffen laftende perfonliche Berschuldung aufzuzeigen. Um fo mehr hat fie in ibrer zweiten Beriode erneuerte Anftrengungen gemacht, das in der ersten Verfäumte nachzuholen. Auf's Neue wurden juristische Analogieen zu Gulfe genommen, um die ethischen Bedenken, welche der Lehre von der Zurechnung im Wege fteben, zu beseitigen. Sat Adam als Stammhaupt des Menschengeschlechtes gefündigt und find feine Nachkommen als Angehörige derfelben Rechtsgemeinschaft zu betrachten, so muffen ste - das war die Form in welcher 3. B. J. Gerhard argumentirte — auch demselben göttlichen Straf= gerichte wie ihr Stammvater, d. h. der Verdammniß, verfallen sein\*). Sat doch dieses Argumentationsverfahren auch noch in neuester Zeit mit Berufung auf Bebr. 7, 9 f. einen beredten Bertreter gefunden. Allein, wenn der Berfaffer des Bebräerbriefes an jener Stelle bemerkt, daß auch Levi, darum weil er noch in den Lenden seines Stammhalters sich befunden habe, in und mit demselben (Abraham) gezehntet worden sei: so liegt ja seiner Meinung nach der Nerv der Argumentation nicht in dem Punkte, daß Levi als ein noch in den Lenden Abrahams befindlicher für

Einen munderlichen Cirfelschluß zieht nun Calvin im Weiteren, wenn er fortfährt: Sequitur, proprie coram Deo censeri peccatum, quia non esset reatus absque culpa! Und nun endlich vermischt er noch die aktuelle mit der Erd-Sünde: Accedit, quod haec perversitas nunquam in nobis cessat, sed novos assidue fructus parit. Auch Hyperius scheint nicht genau zwischen Erbsünde und aktueller Sünde zu unterscheiden, wenn er die Zurechnung (methodi, II, 447) sich solgendermaßen erklätt: Peccatum originis non ita potest dici alienum, quin in unoquoque nostrum statim ab initio aliquid insit, ob quod etiam nostra culpa rei existimamur.

<sup>\*) 3.</sup> Gerhard (loc. th. X, 3, 52): Adam non ut privatus homo, sed ut caput totius humani generis peccavit.

die Sünden seines Urvaters mitverantwortlich sein soll, sondern in dem Punkte, daß eine Pklicht, welche dem Höheren obliegt, auch dem Geringeren nicht erlassen sein kann. Der Hebräerbrief argumentirt dort a majori ad minus. Außerdem darf nicht unsbeachtet gelassen werden: daß der Berkasser daß einigermaßen Hinkende seiner Beweissührung selbst durch ein gleich sam (ws knos einset) angedeutet hat. Handelt es sich doch überhaupt an der angeführten Stelle nicht um die sittliche Jurechnung eines von Abraham begangenen, an Levi zu sühnenden Unrechts, sondern lediglich um eine äußere Rechtsverbindlichkeit\*).

Der Scharssinn der protestantischen Dogmatiser hatte in dieser. Periode wohl erkannt, daß die Zurechnung der adamitischen Sünde nur unter dem Gesichtspunkte einer Rechtsverbindlichkeit sich einigermaßen rechtsertigen läßt. Aus diesem Grund wird Adam, nach dem Borgange B. Meisners, insbesondere von Quenstedt als das, die Menscheit nach der natürlichen wie nach der moraslischen (d. h. juristischen) Seite vor Gott vertretende, Rechtssssubjekt in der Art beurtheilt, daß, was über den Bertreter der Gemeinschaft von Rechtswegen verhängt wird, auch über die ganze Gemeinschaft von Rechtswegen verhängt werden muß\*\*). Dabei

<sup>\*)</sup> Man sieht nicht ein, wie Deligsch (Commentar zum Brief an die Hebraer, 284) noch der Meinung sein kann, an unserer Stelle habe der Sat, daß wir alle in Adam gesündigt — eine unverwerfliche Stüge. Nur ein sehr einseitiger Traducianismus kann mit diesem Theologen sagen, daß "der ganze vielverzweigte Baum der Menschheit in Adam in wurzelhafter Botentialität vorhanden gewesen sei". Das heißt Adam zum Schöpfer der Menschheit machen.

<sup>\*\*)</sup> Systema, II, 57. Seine Sätze find meist den disputationes de anthropologia sacra Balth. Meisner's V, 139 f. entnommen. Concurrunt, sagt er, in peccato primi hominis: 1) culpa actualis, 2) reatus legalis, 3) pravitas naturalis. Omnia haec simul in mundum intrarunt et in omnes Adae posteros. Die Protoplasten waren (a. a. D., II, 53) sowohl principium naturale, seminale, als morale, repraesentativum totius posteritatis... quod unus ille peccavit, omnes peccarunt, scil. in Adamo omnium posterorum personam repraesentante. Adeoque causa prima, cur peccante primo homine omnes ejus posteri peccaverint, est existentia totius speciei humanae in persona Protoplasti... Revera radix, stirps et principium erant totius generis humani, quod et stare et labi in illis poterat.

ließ die orthodoge Dogmatif sich nur von einem richtigen Tafte leiten, wenn sie an dem Begriffe der unmittelbaren Zurechnung festhielt, und den einer mittelbaren, d. h. blos der vererbten Bers derbniß wegen, wie ihn Placäus vertrat\*), verwarf, indem ja der letztere die nothwendige Consequenz in sich schließt, daß die sündshafte Naturbeschaffenheit erst von dem Augenblicke an eine persönliche Berschuldung begründen fann, in welchem sie in bes wußte Gesinnung oder beabsichtigte That übergeht.

Allein ift denn jene juristisch politische Theorie, in Gemäßeheit welcher die ganze Menscheit an der Berschuldung ihres Stammshauptes deßhalb theilnehmen soll, weil nach mensch lich en Rechtsbegriffen in einer Gemeinschaft ein jeder für die Fehler seines Rechtsanwaltes haftbar ist, nicht eine höchst fünstliche, jedenfalls das Gewissen unbefriedigende, Fistion? Nicht einmal vom juristisch en Standpunste aus ist sie haltbar. Ist doch treffend erinnert worden, daß der Begriff der Rechtsverantwortslichseit die Bedingung eines erhaltenen Auftrage so voraussest, daß aber Adam, als er sündigte, nicht im Auftrage des Menschensgeschlechtes, sondern lediglich auf eigene Hand gefündigt hat\*\*).

Der erste Mensch war wohl der Anfangspunft, aber nicht der Inbegriff der Menschheit; er war wohl das Haupt, aber nicht die Totalität aller Menschen. Bas er sündigte, das hat er, so weit die freie persönliche Entscheidung dabei in Betracht kommt, für sich allein gefündigt. Nicht seine Sünde als solche, sondern die Birkung derselben, so fern sie von dem organischen

<sup>\*)</sup> De statu hominis lapsi ante gratiam, th. 7 sq., 1640, und de imputatione primi peccati Adami disputatio, 1655. Gegen die Anficht des Placaus, daß die Sünde lediglich mittelbar zugerechnet werde, erklart sich die formula cons. helv., 12: Non possumus . . . assensum praedere iis, qui Adamum posteros suos ex instituto Dei repraesentasse ac proinde ejus peccatum posteris ejus αμέσως imputari negant et sud imputationis mediatae et consequentis nomine, non imputationem duntaxat primi peccati tollunt, sed haereditariae etiam corruptionis assertionem gravi periculo objiciunt.

<sup>\*\*)</sup> Rimbord (theol. chr. III, 4, 20): Hine sequeretur, justitiam Adami, si in integritate perstitisset, etiam omnibus illius posteris fuisse imputandam, und: non potest alius actione aliqua alterius personam sustinere, nisi auctoritate ab illo instructus . . . illa autem Adamus a posteris suis instructus non est.

Geschlechtszusammenhange unzertrennlich war, hat sich als eine anormale Naturbeschaffenheit auf seine Nachkommenschaft fortgespstanzt\*). In welche peinliche Berlegenheit sehen sich darum auch bei wachsender Einsicht in die Unhaltbarkeit der unmittelbaren Zurechnung diesenigen Dogmatiker verset, welche wenigktens an der mittelbaren festzuhalten wünschen\*\*), und wie beeilt sich der spätere Supranaturalismus das Joch der überlieferten Borskellungsweise abzuschütteln, und die Erbsünde in "eine von unsern Eltern auf uns fortgeerbte moralische Krankheit", welche nicht eine persönliche Berschuldung, sondern nur eine natürliche Berminderung unserer Glückseligkeit in sich schließt, zu verwandeln \*\*\*). In fortlaufender Progression wird nuumehr der

<sup>\*)</sup> Ganz unhaltbar ist auch die Theorie von Coccejus, wornach, weil die Segensverheißung 1 Mos. 1, 27 dem Adam mit Einschluß der Nachsommenschaft von Gott ertheilt worden sei, nun auch der Fluch die ganze Nachstemmenschaft treffen soll (Summa theol., 339): Deum non dedecet arborem illam humanae gentis inquinatam reatu protelare et non revocare verdum, quod pronuntiaverat quoque significaverat: jam tum in libro suo scriptos esse Adami haeredes silios vel in rectitudine, vel in reatu. Ch. M. Pfaff (inst. th., 247) beschränst dagegen die Zurechsnung auf naturae corruptae et vitiosae ad malum inclinatio et mors in nos propagata, nobisque adeo ad peccandum necessitas, ipsa hactenus nullam damnationem secum vehens, weßhalb er allerdings Grund hatte zur Ermahnung: cum salis mica accipiendum esse imputationis dogma.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. 3. B. Bubbeuß (comp. inst. th. 404): Iniquum est, inquis, punire aliquem ob peccatum, quod ipse non commisit, vel ob vitae conditionem, in quam praeter culpam suam devolutus est...

Hoc ipso tamen, dum unicuique homini inhaeret, ad eum ceu causam (!) recte refertur adeoque et hactenus recte ei imputatur. Calamitas ergo est, quod praeter voluntatem suam, per nascendi conditionem, in hunc statum devenerit; at ideo reatus culpae et poenae a peccato, quod sive ob perpetrationem, sive ob inhaesionem alicui recte imputatur, auferri nequit... Enbelich fommt auch noch daß Jugeständniß: nihil utique obstat, quominus etiam Adamus, dum lapsus est, ut caput foederale omnium hominum spectetur... Beißmann (inst. th., 390) nennt daß Dogma von der imputatio immediata incertum et in speciem scandalosum.

<sup>\*\*\*)</sup> So bezeichnend Reinhard (Vorlesungen, 296—309): Allen Menschen sei bie Sunde angeboren, könne nicht heißen: Alle fündigten von ihrer Geburt an und werden als Sunder geboren. Die Erbsunde bestehe darin, daß die ursprünglichen vortrefflichen Anlagen und Fähigkeiten

Begriff der Erbfunde auf der Tonleiter der rationalistischen Dogmatif heruntergestimmt, bis er in der Borftellung Steinbarts. daß um fo eher nur der Unverftand fündliche Reigungen in den von Natur allseitig guten Rindern annehme, als ja die aus jenen entstehenden Leidenschaften zur Schnellfraft findlicher Gelbstthätigkeit gehörten\*), vollends ausklingt. Und so darf es auch nicht befremden, wenn D. F. Strauß die Borftellung von der Erbfunde einfach für eine Abstrattion erflärt, und dabei in eine nicht Jedermann fofort einleuchtende Berbindung mit den "Gedärmen des edeln Menschengebildes" bringt\*\*), obgleich es umgekehrt einer eigenthümlichen Abstraftion des Denfens von den wirklichen Buständen und Erfahrungen des Menschengeschlechtes bedarf, um den seit Sahrtausenden innerhalb der Menschheit in endlosen neuen Wiederholungen zur bosen That hindurchbrechenden allgemeinen bösen Naturhang überseben und verläugnen zu können.

§. 43. Der driftlichen Dogmatik ist in Betreff der Lehre von Enteitenmacher's und Mattenien's eine dannelte Aufgabe gestellt: Lehre von ber 3urendang. der Zurechnung durch das Gewissen eine doppelte Aufgabe gestellt: auf der einen Seite, den erfahrungsgemäß an fich unüberwindlichen Naturhang zur Gunde, die tiefgewurzelte Berderbtheit der menfchlichen Natur, als solche anzuerkennen, ohne fie zu übertreiben; auf der anderen Seite eben fo entschieden darauf zu dringen, daß fein individuelles Personleben für einen Zustand verantwortlich erklärt werde, der nicht von ihm in irgend einer Weise mitverursacht ift. Die erbfündliche Beschaffenheit des Menschengeschlechtes ift ein

ber menschlichen Ratur geschwächt und in ihren Wirkungen gehindert worden und ber Mensch wegen ber zu großen Macht seiner finnlichen Begierden eine Anlage ju fehlerhaften Sandlungen mit auf bie Belt bringe, Die Gott auch mit Strafen ahnden fonne. Diefe Strafe sei ihrer Natur nach privativ; "ewige Martern konnen nicht auf bie Erbfunde gefest fein". Aehnlich Storr (Lehrbuch ber driftl. Dogm., S. 55-57). Rad bem Borgange ber Socinianer und Arminianer, 3. B. Limbord's (th. chr. III, 3, 4), behauptete Reinhard auch, daß bie Erbfunde nicht nur von bem erften Menfchen abstamme, fondern ein Berkzeug "aller nachfolgenben Bergehungen ber Menschen überhaupt" fei.

<sup>\*)</sup> Sonderbar genug ift es, daß berfelbe Steinbart (Syftem ber reinen Phil., 57) erklart: "Rinder ber Natur überlaffen, heißt, fie gu Raubthieren bestimmen". Das ift eine fonderbar gute Ratur, Die aus Menschen Raubthiere werden läßt, wenn man ihr folgt,

<sup>\*\*)</sup> Chr. Dogm. II, 73 f.

Unglud; aber an sich ist sie weder eine Strafe, noch eine Schuld.

Mit Diesem folgenreichen Sate Scheint zunächst Schleiermacher in Widerspruch zu treten, wenn er die Erbfunde fo febr als die eigene Schuld eines Jeden, ber daran Theil hat, bezeichnet, daß fie am Beften als die Gefammtthat und Gefammtschuld des menschlichen Geschlechtes vorgestellt werde \*). Tritt nun aber Schleiermacher nicht vielmehr mit fich felbft in Biderspruch, wenn er von vorn berein fich dagegen verwahrt, daß die allen Menschen mitgeborne Gundhaftigkeit, so fern fie etwas von anderwärts her Empfangenes fei, eines jeden eigene Schuld fein folle, und wenn er es fodann beflagt, daß man willfürlich und gegen die allgemein anerkannte Regel die Erbfunde aus ihrem Zusammenhange mit der wirklichen Gunde herausreiße? \*\*) Schleiermacher's Beisviel zeigt, ahnlich wie dasjenige De= landthon's, daß, so wie die Begriffe der Erbfunde und der wirklichen Sünde nicht genau auseinandergehalten werden, fich beide unvermeidlich verwirren \*\*\*). Dazu fommt noch, daß Schleier= macher in der Beschreibung des Begriffes der wirklichen Gunde fich nicht gleich bleibt, indem er das eine Mal ein Hervorbrechen des fündhaften Grundes in Folge außerer Unreizung darunter gn verstehen scheint +), das andere Mal auch Das, was als ein innerlich Sündhaftes, als Gedanke oder als Begierde, fich manifestirt, mit diesem Ausdrucke bezeichnet ++).

<sup>\*)</sup> Der chr. Glaube, I, S. 71, 1.

<sup>\*\*)</sup> Wenn sich Schleiermacher auf den Sag Mesanchthon's (loc. th., de peccatis actualibus, Ausg. letter Hand) beruft: Semper eum malo originali simul sunt actualia peccata, so ist zu beachten, daß Melanchethon bort nicht sagen will, die Erbsünde sei ihrem Begriffe nach von den wirklichen Sünden nicht zu trennen, sondern dem Zusammenhange nach will er sagen: es gehen aus der Erbsünde immer wirkliche Sünden hervor: Haec mala non vocantur actiones, sed ex eis oriuntur actualia peccata interiora et exteriora.

<sup>\*\*\*)</sup> Melanchthon macht sich bieser Verwirrung schuldig, wenn er 3. B. die aversio voluntatis a Deo und die contumacia cordis adversus legem Dei zur Erbsünde rechnet, während darin ja die Aftualität des bösen herzens und Billens zur Erscheinung kommt.

<sup>†)</sup> Der chr. Glaube, I, §. 71, 1.

<sup>++)</sup> Cbendaselbst, I, S. 73, 2.

Betrachtet Schleiermacher Die Concupisceng an fich schon als wirkliche Sunde: so hat er damit — und zwar mit vollem Rechte - den Irrthum der herkömmlichen Dogmatik zerftort, als ob es bose Lust gabe, an welcher nicht irgendwie das Selbstbewußtsein und mithin die Perfonlichkeit in freier Gelbitbeftimmung Theil hatte; aber zugleich ftellt es fich dabei in's helle Licht, daß schon Augustinus die wirkliche Sünde in die anormale Naturbeschaffenheit hineingetragen, und durch diese Täuschung es fich und feinen Rachfolgern möglich gemacht hat, jene Beschaffenheit wie eine persönlich verschuldete und sittlich strafwürdige zu behandeln. Um fo weniger leuchtet unter diefen Umftanden ein, wie Schleiermacher behaupten fann: nicht erft da werde Die Erbfunde Schuld, wo fie in wirkliche Sunden ausbreche. Benn fie, sowie fie als Gedanke oder Begierde zur Erscheinung tommt, d. h. mit dem Eintritte in das Selbstbewußtsein, zur wirklichen Gunde wird, dagegen nach Schleiermacher's Ausfage eine Berfchuldung noch nicht begründen fann, fo fern fie ein rein Empfangenes und noch nicht Gelbstthätigkeit des Einzelnen geworden ift: dann ift fie ja augenscheinlich lediglich als wirkliche Günde zurechnungsfähig und ftrafbar. Und Das, mas nach Schleier= macher's Boraussetzung die Summe der erbfundlichen Gefammtthat und Gesammtschuld der Menschheit bildet, ift nicht die gefammte, der Menfcheit anhaftende, anormale Raturbefchaffenheit, sondern die Summe aller wirklichen Sunden, soweit fie fich auf das innere Gebiet des Gedankens und der Begierde beichranten. So beutet benn auch die Bemerfung Schleiermacher's: wie jede Unlage in dem Menschen durch Ausübung gur Fertigkeit werde und machfe, so auch die angeborne Gundhaftigkeit durch die von der Selbstthätigkeit des Einzelnen ausgehende Ausübung, darauf hin, daß er nicht die angeerbte, sondern die durch eigene Sunde verstärfte fündliche Reigung als unsere perfonliche Schuld betrachtet, fo daß er mithin den Begriff der Erb funde auf einen Buftand überträgt, der feineswegs mehr vererbt, fondern individuell verurfacht ift. Sat er auch darin recht, daß unter folden Umftanden die ursprüngliche Sundhaftigleit nicht ohne eigene Berfduldung fortdauert: fo mare doch die Unnahme nicht richtig, daß fie durch eigene Berfchuldung entstanden fei. Bei der Erregung und Berftarfung der fundhaften Naturanlage ift es immer

Die Aftualifirung der Gunde, welche die perfonliche Schuld begründet, und ohne welche jene Anlage in feiner Beise als etwas Sundhaftes bezeichnet werden fonnte. Die Richtigfeit diefer Bemerfung ftellt fich befonders in dem Falle heraus, wenn es fich um die fittliche Beurtheilung von noch ungebornen oder neugebornen Rindern handelt. Daß die fundliche Raturbeschaffenheit in denselben vorhanden sei, unterliegt keinem Zweifel, und das firchliche Dogma muß sie folgerichtig als verdammte betrachten, obwohl fie in Birklichkeit unmöglich gefündigt haben fonnen\*). Dagegen vom Standpuntte Schleiermacher's aus find dieselben unverdammlich, da weder ein bofer Gedanke noch eine fundliche Begierde in ihnen aufgestiegen ift, wodurch eine Erregung oder Stärfung der überkommenen Sündhaftigkeit hatte bewirft werden fonnen. Mag alfo immerhin mit Schleiermacher die allgemeine Sundhaftigkeit mit als eine Wirkung der allgemein verbreiteten perfonlichen Gunden aufgefaßt werden: nicht jene ift, sondern nur diese find die Gesammtthat ber Menschheit, welche auch eine Gesammt= ichuld derselben begründet; die erbsündliche Naturbeschaffenheit dagegen ift das aus dem Strome der wirklichen Gunden ftets in neuer Rraft fich forterzengende, zwar die allgemeine Sundhaftigkeit, allein feine befondere Berichuldung begründende, Erbübel.

<sup>\*)</sup> Augustinus, de nuptiis et conc. I, 20: Non enim fides dubitat christiana . . . . etiam parvulos filios redemtorum sub ejusdem diaboli esse potestate captivos . . . . Nullum autem peccatum parvuli in sua vita proprium commiserunt. Remanet igitur originale peccatum, per quod sub diaboli potestate captivi sunt, nisi inde lavacro regenerationis et Christi sanguine redimantur. Bergl. Calob (systema V, 265, qu. 3). Es ift reine Inconfequeng, wenn bie Dogmatifer bas Berbammungsurtheil über bie ungetauft fterbenden Rinber nicht offen aussprechen, benn vermöge ber ihnen anhaftenben Erbfunde muffen fie biefelben als verbammt betrachten. Die Meiften erflaren wie Calov: hos divino judicio relinquimus: die Erbfunde fei auch in den un= und neugebornen Kindern peccatum mortale; er bescheibe sich aber eines Urtheils, quod id pertineat ad judicia Dei imperscrutabilia, nec vel semper, vel certo nobis constet, verbum et sacramenta culpa parentum aut majorum his deperdita vel ablata esse, de quibus requiritur. Man vergl. noch Art. 11 ber Gallicana: Nous croyons, que ce vice est vrayement paché, qui suffit à condamner tout le genre humain, jusques aux petits enfants dès le ventre de la mère.

Bas behauptet nun aber Martenfen Anderes, wenn er die angeborene Sundhaftigfeit als Schicffal und die Erbfunde nur, infofern fie fich in die eigene Gunde des Individuums umset, als Schuld betrachtet?\*) Es beißt doch nur mit Borten fpielen, wenn er gleichwohl behauptet, daß die angeborne Sündhaftigkeit dem Individuum zugerechnet werde, und zur Erklärung dieses Unerklärlichen sich, wie gewöhnlich, hinter den Schleier eines "Mysteriums" flüchtet. Räumt er denn nicht unumwunden ein, daß, wenn das Individuum sich zum Schicksal feiner angeborenen Gundhaftigkeit nur leidend verhalte, fein Buftand als der der leidenden Unschuld bezeichnet werden muffe? Es ift alfo nicht das Ueberkommenhaben und Erleibenmuffen der erbfundlichen Naturbeschaffenheit, sondern die Aftualisirung derselben, das: non inviti tales sumus, was uns zu Schuldigen vor Gott macht; und mit der offenen Unerkennung dieser Thatsache ift die alte Erbsundenlehre nicht in ein neues Mysterium zuruchversett, sondern von einem alten, der wissenschaftlichen und ethischen Betrachtung sich entziehenden, Myfterium befreit. Nicht Adams Gunde und nicht die von ihm ererbte Sundhaftigfeit, sondern lediglich unfere Sunde und unfere perfonliche Einwilligung in den, uns von Natur anhaftenden, widergöttlichen Sang wird uns von Gott als unfere eigene Schuld zugerechnet \*\*).

<sup>\*)</sup> Christl. Dogmatik, S. 108.

<sup>\*\*)</sup> Martenfen, a. a. D., Anm.: "Bon Berdammniß bes Individuums fann in ftrengem Sinne" (was heißt bas? gibt es auch eine Berbammniß im leichten Sinne?) "nur bie Rebe fein, wenn es felbft eine perfonliche Enticheidung getroffen hat, in ein Berhalt= niß ber Mahlfreiheit ju ber gottlichen Gnabe, Die es von ber Macht ber Erbfunde erlofen will, gestellt ift. Außerhalb bes Umfreifes ber Offenbarung Christi kann also im absoluten Sinne" (was beißt bas? gibt es auch eine Berbammnig in nicht absolutem Sinne?) "von ber Berbammniß irgend eines Individuums nicht gefprochen wer-Den." Wenn Martensen nur in biefem Sinne fich ben Sat (Aug., art. 2): quod vitium originis vere sit peccatum damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem his qui non renascuntur per baptismum et spiritum s. aneignet, fo hatte er boch offener gefagt: er eigne fich benfelben nicht an; benn er fagt in ber That bas gerabe Begentheil bavon. Es ift übrigens ein farter Jrrthum Schnedenburger's, wenn er ber Meinung ift (vergl. Darftellung, I, 249), in

Die Erbfunde ein Mangel.

§. 44. Ift es einem Dogmatifer von der feltenen Gedankenicharfe Schleiermacher's nicht gelungen, in der Erbfunde als folder eine Berichuldung des Menschengeschlechtes aufzuzeigen: so werden wir uns nicht verwundern, wenn in neuester Zeit auch Thomafius diesen Nachweis zu führen nicht vermocht hat. Schon das ift ein nicht gerade gunftiges Präjudiz für deffen Auficht, daß er ohne Beiteres auf die alte Stellvertretungstheorie guruckgegriffen bat, ohne diefelbe auch nur in einem wefentlichen Bunfte zu verbeffern. \*) Benn ein Bolf für die Gunden feines Rönigs geftraft wird, wie g. B. Israel für die Gunden Davids: fo liegt hier die Boraussetzung zu Grunde, daß das Bolt in nationalem Zusammenhange mit seinem Könige mitgefündigt habe; nicht eine fremde, deffen eigene Gunde wird ihm jugerechnet. Dag hingegen Gott über die Nachfommen Adams um einer Sünde willen, welche begangen wurde, bevor jene gezeugt waren, ewige Strafe verhänge: das ift eine Borftellung, welcher, wie oben gezeigt murde; ichon innerhalb der alteteftament. lich en und natürlich um so mehr innerhalb der neutestamentlichen Beilsöfonomie, das böbere fittliche Bewußtsein widerspricht. Unftreitig ware es eine bedenkliche Inftang gegen unfere Unficht, wenn, wie Thomafins\*\*) mit Berufung auf I. Müller meint, mit der Schuld der angeborenen Sundhaftigfeit auch die Schuld

ber reformirten Dogmatif sei bas Sündenbewußtsein mehr nur bas eines Mangels, als bas einer Schuld. Man könnte sich eher wundern, daß während Martensen lutherischerseits den Begriff der Schuld aus der Lehre von der Erbsünde ausmerzt, Schleiermacher reformirterseits ihn mit der künstlichsten Dialektik sestzuhalten gesucht hat. Es ist in der That eher das Gegentheil der Schneckensburger'schen Behauptung wahr, daß der Schuldbegriff auf reformirter Seite stärker betont wird, so weit dieselbe nicht unter Zwingli'schem Einsluß steht. So sagt z. Reckermann, sonst einer der scharsblickendsten reformirten Dogmatiker (systema, 252): Originis peccatum gravius est peccato actuali et huic debetur aeterna poena.

<sup>\*)</sup> Chrifti Berson und Werf I, 292, 313 f.

<sup>\*\*)</sup> Gbenbaselbst, I, 343. Ugl. J. Müller, die chr. Lehre von der Sünde II, 448. Der lettere sagt: "Soll uns die Erbsünde nicht zugerechnet werden können, weil sie durch die That anderer Individuen, der ersten Menschen, in uns gesetzt ist, so folgt unwidersprechlich (?), daß sich auch die wirklichen Sünden der Zurechnung entziehen."

der wirflichen Gunde gelängnet murde. Diefe Emrede mare nicht ohne Grund, wenn die Erbfunde innerhalb der Perfonlichfeit eine alle perfonliche Freiheit aufhebende Naturnoth= wendigfeit des Gundigens fur diefelbe bewirfte. In diesem Falle hörte jedoch, wie wir schon früher nachgewiesen haben\*), der Begriff der Gunde überhaupt auf, ein sittlicher gu fein; die Gunde mare nur noch das Erleiden eines auf uns überfommenen Uebels, nicht eine auf freier perfonlicher Gelbftbeftimmung und Selbstentscheidung beruhende selbstverantwortliche That.\*\*) Run ift aber die Gunde, wie wir im vorigen Lehrstücke dargethan haben, ftets ein Produft der menschlichen Freiheit. Benn 3. Muller eine Schuld auch der angeborenen Gund: haftigfeit lehrt, fo fann er von feinem Standpunfte aus dies nur in der Beife, daß ihm die angeborne Gunde bereits die frühere Wirkung einer freien individuellen Ur That ift. Es ift die Hypothese des vorzeitlichen Urfalls, zu welcher er auch hier seine Buflucht zu nehmen fich genöthigt fieht. Mit diefer fällt auch feine Boraussetzung einer in der Erbfunde zu Tage tretenden perfonlichen Schuld.

Bon einer Naturnothwendigkeit beim Sündigen kann jedoch auch unter Boraussetzung der Richtigkeit jener Hypothese niemals die Rede sein. In der Region der persönlichen Freiheit gibt es an und für sich keine Naturnothwendigkeit. Die Erbsünde unterscheidet sich von der wirklichen Sünde eben dadurch, daß jene lediglich einen naturnothwendigen Zustand bezeichnet, während diese mit Freiheit sich vollzieht. Thomasius verwechselt die Begriffe Erbsünde und wirkliche Sünde im Principe, wenn er jene als die Gesinnung betrachtet, aus welcher die aktuelle Sünde hervorgeht, und durch welche diese ihren sittlichen Werth

<sup>\*)</sup> Dogmatif, II, 209 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir erinnern hier an die Worte (a. a. D., II, 223): "Eine Möglichsfeit, die sich verwirklichen muß, ist eben keine Möglichkeit, sondern Rothswendigkeit. Geht aber das Böse aus irgend welchen Momenten des menschlichen Wesens und seiner zeitlichen Entwicklung mit Nothwendigskeit hervor, so ist dem Widerstreit dieses Muß (Bejahung des Bösen) gegen das Soll (als Verneinung des Bösen) . . . . nicht zu entsliehen."

oder Unwerth erhält. Die Erbsünde ist schlechterdings noch feine Gesinnung. Das Rind hat weder im Mutterleibe schon Gesinnung, noch wird es mit Gesinnung geboren; was es von Natur, d. h. erbsündlich, mitbringt, ist eine bloße, mit dem Selbstewußtsein noch schlechthin unvermittelte, organische Prädisposition zum Sündigen; diese allein heißt — allen firchlichen Autoritäten und der Natur der Sache zusolge — Erbsünde, und besteht in Dem, was der Mensch lediglich von seinen Eltern geerbt und schlechthin nicht durch sich selbst hat, was um so weniger Gesinnung heißen kann, als diese immer das Ressultat einer längeren persönlichen sittlichen Entwicklung ist\*).

Wenn außerdem noch Thomasius, der im Uebrigen seine Beweisführung aus den wenig zusammenstimmenden Argumenten Schleiermacher's und J. Müller's zusammengefügt hat, nicht ohne ersichtliche Berlegenheit an den "christlichen Bußtag" ersinnert\*\*), an welchem der Christ sich an der Sünde der ganzen Gemeinde mitschuldig fühle: so scheint er hierbei zu übersehen, daß es in Wirstlichseit lediglich die aktuelle Sünde ist, mit welcher wir in den Zusammenhang der Gemeinschaftssünden mit hineinsverslochten sind, und um welcher willen wir uns mit der ganzen Gemeinde vor Gott gebeugt fühlen. Was wir daher bereits gegen Schleiermacher bemerkt haben, sindet auch auf Thomasius seine Anwendung: die Lehre von der Erbsünde wird erst von

<sup>\*)</sup> Wenn Thomasius, a. a. D., I, 290 sagt: "Bollte man die Schuld blos auf erstere (die aktuellen Sünden) beschränken und nicht auch auf den Zustand ausdehnen, dessen Früchte sie sind, so hieße das nichts anderes (??), als auch ihnen den Charakter der Schuld absprechen, oder doch denselben möglichst (?) verringern. Denn schuldig wären wir dann um unserer Sünden höchstens in so weit, als sie auf dem freien Entschluß, auf der einwilligenden Zustimmung unseres Willens beruhen u. s. w.", so ist das doch in der That ein nichts beweisen des Gerede, ein in einem fortwährenden Cirkel sich bewegendes Argumentiren. Er hatte zu beweisen, daß Schuld möglich ist, ohne persönliche bewußte oder gewollte Berursachung, daß ein blos Ueberkommenes den Menschen schuldig machen kann vor Gott. Auch er muß das Ueberkommene zu einem persönlich Angeeigneten, d. h. zur Aktualität, werden lassen, ehe er den Schuldbegriff darauf anwenden kann und damit hebt er die kirchliche Lehre vom reatus auf.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., I, 306.

dem Augenblicke an aus ihrer gegenwärtigen Berwirrung einer neuen befriedigenden Fassung entgegengehen, wenn allseitig anerstannt sein wird, daß die Erbsünde in der Art, wie die firchlichen Dogmatiker seit Augustinus ohne Ausnahme sie auffaßten, ledigslich ein Zustand, eine Naturbeschaffenheit, eine Mögslichkeit des Sündigens, aber nicht eine Gesinnung, ein Indezgriff von Gedanken und Begierden, eine Aktualisirung der Sünde ist.

Sierin liegt der thatfachliche Grund, weghalb das Gemiffen uns für die Erbfunde nicht verantwortlich macht. Das Gewiffen fann als das Centralorgan des Selbstbewußtfeins vermoge feiner Befensbeschaffenheit feines anderen Inhaltes fich bewußt sein, als eines solchen, welcher der Region des Selbstbewußtseins angehört. Da nun aber die Erbfunde als lediglich überkommene Naturbeschaffenheit schlechthin jenseits dieser Region liegt, fo besitt das Gewiffen als folches gar teine Erfahrung von ihr. Erst wenn die Gunde aktuell wird, d. h. wenn sie irgendwie in die Form des Selbstbewußtseins und der Selbstbestimmung übergeht, werden wir uns ihrer im Gewiffen bewußt, und zwar als einer hemmung und Störung der Bezogenheit unferes Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein, alfo als eines Vorganges, der nicht fein foll. Hat aber das Gewiffen nur von aftuellen Gunden eine wirkliche Erfahrung, fo kann es uns auch nur für solche wirklich verantwortlich machen und nur wegen folder als wirklich ftrafbar erklären.

Nun ist es aber auch unmöglich, ein Schriftzeugniß dafür aufzubringen, daß die Erbsünde als solche eine Berschuldung begründe. So richtig es ist, daß die h. Schrift die Erbsünde als sündige Naturbeschaffenheit in jedem Menschen voraussetzt, eben so sicher ist es, daß um dieser willen über die Menschheit von Gott niemals weder eine Strase verhängt, noch ein Fluch ausgessprochen worden ist. Die Strase, die 1. Mos. 6, 3 über das Menschengeschlecht verhängt wird, trifft dasselbe wegen aktueller Vergehungen der größten und schauerlichsten Urt, der Ausspruch aber, daß der Mensch Fleisch sei, soll denselben nicht an seine Sündhaftigkeit, sondern an die Schranken seines organischen Dasseins erinnern, die er durch widernatürlichen Geschlechtsversehr mit den Gottessöhnen, d. h. Himmelsbewohnern, frevelhaft durchs

brochen hatte\*). Der Fluch, den Jehova über den erften Menschen 1. Mos. 3, 17 aussprach, trifft diesen für seine aktuelle Sunde; daß er sich um seiner Gunde willen auch auf die Rachkommen erstrecken solle, davon enthält jene Stelle keine Spur. Das Gericht, welches 1. Mos. 6, 5 f. von Gott über die damals lebenden Menschen beschloffen wird, foll auch nur an diesen um ihrer thatfächlich erwiesenen Unverbefferlichkeit willen vollzogen werden. Bie es fich auch damit verhalte, daß, nachdem Gott die fündige Menscheit zu einem Gegenstande seines Strafgerichts ausersehen hat, er dieselbe nachher (1. Mos. 8, 21) zu einem Gegenstande seines Wohlwollens ausersieht: so viel bleibt gewiß, daß auch an jener Stelle nur die von Jugend auf, d. h. mit verfönlicher freier Selbstbestimmung, vollzogenen Thatfünden als strafwürdig vor dem Angesichte Gottes erscheinen \*\*). Die fündliche Naturbeschaffenheit des Menschen wird von Siob (14, 4) unzweifelhaft anerkannt, aber fo wenig als Schuld zugerechnet, daß sie umgekehrt als ein Entlastungszeugniß vorgeführt wird. In gang abulichem Sinne beruft der Verfasser des 51. Pfalms fich auf seine angeborne Sundhaftigfeit, nicht um der durch wirfliche Sünden verursachten Verschuldung noch eine Erbschuld beizufügen, sondern um Gott dadurch zu einem gerechteren, d. h. milderen, Urtheilsspruche zu veranlassen, daß er ihn an seine von ihm nicht selbst verursachte, sondern überkommene sündige Naturbestimmtbeit erinnert.

Die berühmte paulinische Stelle Rom. 5, 12 f. ift auch noch in neuerer Zeit zur Begründung der Lehre von einer erbsündlichen

\*\*) Richtig bemerkt Knobel zu ber Stelle, baß, wenn ber Berf. hatte sagen wollen, baß ber Mensch boje geboren werbe, er statt von Jugend auf

wurde gesagt haben : vom Mutterleibe an.

<sup>\*)</sup> Rimmermehr, wie Hofmann meint (Schriftbeweiß I, 508), will ber Ausspruch THE "bie schlimme Bebingtheit bes menschlichen Dasseins ausbrücken", sondern um dem Menschen seine durch die Geschlechtsvermischung mit den Himmlischen willfürlich durchbrochene Natursschraftentetlichen Lebensbauer herab. Bgl. über dieselbe Bedeutung von THE Ps. 78, 39, Jes. 31, 3. Was die Erklärung der Stelle 1. Mos. 6, 3 betrifft, so hat vom exegetischen Standpunkte aus Kurz gegen Hengstenberg entschieden Recht. Im Uebrigen verweisen wir in Betreff dieser Controverse auf die Abhandlung: "Neueste Untersuchungen und Controverse über die Engel", Alls. R. Z., 1859, 246 ff.

Berschuldung und Berdammungswürdigkeit des Menschen als solchen in Anspruch genommen worden. Der Apostel soll demsgemäß an jener Stelle lehren, daß wegen der Sünde des ersten Menschen die ganze Menschheit nicht nur von dem Todesgerichte betroffen worden, sondern auch in und mit seiner Uebertretung der Sünde und Schuld verfallen sei\*).

Unter allen Umftanden wurde der Apostel fich nicht so ausgedrudt, er würde, wenn er den Tod als die Strafe aller Menfchen von Adam hatte herleiten wollen, unzweifelhaft dargethan haben, daß Adams Schuld diejenige Aller gewesen sei. Run ift es an der betreffenden Stelle allerdings augenscheinlich die Absicht des Apostels, aufzuzeigen, daß Gunde und Tod im engften Caufalverhaltniffe gu einander ftehen, so zwar, daß, wenn durch einen, d. h. den erften, Menschen die Sunde in die Welt gedrungen, der Tod ihre nachfte Folge gewesen sei. Daß der Tod keinen Menschen unverschont läßt, ift eine nicht erft zu beweisende allgemeine Erfahrungsthatfache. Die Urfache davon findet aber der Apostel nicht in Adams Gunde. fondern darin, daß alle Menfchen wirklich gefündigt haben. Denn, wie man auch die Partifel ep' of auslegen moge \*\*): im Wesentlichen kommt jede Auslegung (mit Ausnahme der exegetisch unhaltbaren des Augustinus) auf die Anerkennung eines Caufalverhältniffes zwischen den wirklichen Gunden und dem in Rolge davon eintretenden Tode aller Menschen heraus \*\*\*). Daber ift

<sup>\*)</sup> Thomasius, a. a. D., I, 316 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von Meyer neulichst wieder vertretene Auslegung, daß πάντες ημαρτον das Mitgesündigthaben aller Menschen in dem ersten Menschen aussagen wolle, ergänzt willfürlich bei ημαρτον "èν τῷ Αδάμ" und beruft sich mit Unrecht auf 1. Cor. 15, 22, wo èν τῷ Αδάμ B. 22 in B. 21 durch δι ἀνθρώπου erläutert ist, und das parallele èν τῷ Χριστῷ beweist, daß Adam als Bermittler des Todes für seine Nache fommen, nicht aber, daß seine Nachsommen als in seiner Sünde Mitssündigende gedacht sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Partikel ούτως Köm. 5, 12 brückt ein Verhältniß der Uebereinstimmung aus, daß nämlich dasselbe Verhältniß zwischen Sünde und Tod bei allen Menschen bestehe, welches sich zuerst bei dem ersten Menschen heraußgestellt hatte. Beim ersten Menschen war der Tod eine Folge seiner Thatsünde und demnach kann ημαφτον, was ja schon der Vorist gebietet, sich auch nur auf die Aktualität der Sünde in allen Menschen beziehen, ganz so wie Köm. 3, 23: πάντες γαρ ημαφτον. Die relativische Erklärung von έφο, wenn sie auch grammatisch zulässig

von der Gunde, als einer alle Menfchen Gott gegenüber in Berfchuldung versetzenden Naturbeschaffenbeit, an unserer Stelle ichlechters dings nicht die Rede. So wenig Adam selbst unter die Gewalt des Todes gekommen ift vermöge einer erbfündlichen Naturbeschaffenheit: so wenig verhält es fich mit den anderen Menschen in dieser Beise, sondern der Tod ift eine Folge der in der Belt als aftuelle Macht herrschenden Sunde. Den Umstand, daß auch unmundige Rinder, ohne aktuell gefündigt zu haben, fterben, zieht Baulus um so weniger in Betracht, als er nur die Ausnahme von der Regel bildet, als es ihm an jener Stelle nicht um Aufstellung eines Lehrbegriffes über den Modus der zwischen Sunde und Tod bestehenden Urfachlichkeit zu thun ift, als er endlich den Tod der Unmundigen ficherlich nicht als eine Strafe, fondern nur als ein Uebel betrachtet. Auch im Berlaufe jenes Abschnittes (von B. 13 an) besteht er, dem möglichen Einwurfe gegenüber, daß jenes Caufalverhältniß nicht auf alle beils= geschichtlichen Berioden eine Anwendung gulaffe, nur darauf, daß zu jeder Zeit wirkliche Sunde und darum auch der Tod

ware, giebt einen fehr fünftlichen Sinn, fei es daß ent im Sinne ber Ab= ficht, ober ber naheren Umftanbe erflart werbe. Behaupten, bag ber Tod vom Apostel als burch bas Sundigen beabsichtigt gedacht werde, beißt bemfelben jumuthen, bag er Biberfinniges gedacht habe. Dag aber ber Tob als bas bei bem Sundigen ber Gingelnen Borbandene bezeichnet werden wolle, "im Gegenfage zu der Möglichkeit, daß jeder Ginzelne burch fein Gundigen bas Eintreten bes Tobes immer erft fur fich ju Bege gebracht hatte" (Sofmann, Schriftbew. I, 520), paft nicht in bie Bebantenfolge bes Apostelle. Dem Apostel liegt ja Alles baran, ju zeigen, daß der Tob in Folge ber Sunde (und zwar zunächst ber aftuellen Sunde Abams) eine allgemeine Macht in ber Welt geworben fei; benn es ift textwidrig, mit hofmann (a. a. D. I, 524) angunehmen, vom Tobe handle eigentlich bie Stelle nur in untergeordneter Beife. Sie handelt vielmehr vom Tode als einer Wirkung ber Sunde, und zwar ber aftuellen Gunde, in bem Busammenhange, bag gezeigt wirb. wie bieselbe nur burch eine Wirkung ber aft uellen Berechtig= feit Chrifti aufgehoben werben fonnte. Darum fcblieft auch mit B. 1 bas erfte Glied ber Vergleichung ab. Wie mit Abam, fo verhalt fid's mit allen Menfchen. Wie bei Abam auf die Thatfunde ber Tob folgte, fo muffen alle Menschen fterben, weil Reiner ohne aktuelle Cunde ift: das ift ber Borberfag bes Apostels, welcher bann gu bem zweiten Saggliebe, womit die Bergleichung schließt, überleitet, baß es sich mit allen Menschen auch wie mit Christus verhalten folle.

in der Welt gewesen sei. Nicht etwa will er beweisen, daß auch vor Moses schon Sünde in der Welt gewesen sei; denn, welcher Rundige hätte daran zweiseln können? sondern er will darthun, daß diejenigen, welche unter dem Gewissensgesetze fündigten, eben so gut aktuelle und darum zurechnungsfähige Sünzder gewesen seien als die Uebertreter des positiven Gesetzes, welches in der lex paracisiaca dem ersten Menschen und später im Dekaloge dem erwählten Bundesvolke von Gott ertheilt worden war\*).

Demzufolge kann die Sünde Adams nur in so fern Todesursache für alle Menschen geworden sein, als alle Menschen dem Wesen nach wie er, wenn auch in anderer Form, aktuell
gesündigt haben. Wie der ursächliche Zusammenhang zwischen
Sünde und Tod zu denken sei: darüber hat sich der Apostel weder
an dieser, noch an einer anderen Stelle geäußert. Rur so viel
ist keinem Zweisel unterworfen, daß er nur in so fern
von Schuld und Strafe weiß, als eine persönliche Nebertretung vorhergegangen ist, daß er also unmöglich die Erbsünde für eine Berschuldung, den Tod
für eine Strafe der Erbsünde halten kann. Ueberhaupt
erstreckt sich dem Apostel der Begriff der Sünde nicht über die
Grenze der Aktualität. In dem Alter der Unmündigkeit giebt es
nur "todte", d. h. in Wirklichkeit noch keine Sünde; erst mit
dem Erwachen des sittlichen Bewußtseins erwacht die Sünde, und

<sup>\*)</sup> Was die Worte: ἀμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου, Röm. 5, 13, betrifft, so ist, daß der Apostel nicht gemeint haben fann, alle vor der Promulgation des mosaischen Geseges beganges nen Sünden seien als Sünden der Unmündigen, oder unzurechenbare Sünden, zu betrachten, gewiß selbstverständelich. Wie ließe in diesem Falle die Bestrafung Kains, das Strafgericht der Sindsluth u. s. w. sich rechtsertigen? Uebrigens enthalten frühere Außsprüche des Apostels, Köm. 2, 12 f., den besten Schlüssel zu unserer Stelle: "Οδοι γὰρ ἀνόμως ημαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅδοι ἐν νόμφ ημαρτον, διὰ νόμον κριθησονται u. s. w. Der Upostel fann also nur sagen wollen: es gebe zwar feine zurechnungsfähigen Sünden außerhalb des Gesegesbewußtseins; allein auch diesenigen, welche von Abam bis Moses nicht mit einem positiven Gesegesbewußtsein wie Adam, sondern mit dem Gesegesbewußtsein des bloßen Gewissens gesündigt hätten, hätten dadurch eben so sehr den Tod verwirft wie Abam.

folgt als Strafe der Tod\*). Auch an jener Stelle, an welcher der Apostel den Tod der Sünde Sold nennt, hat er, nach dem Zusammenhange, die in's Werk gesetzte Sünde, den gewohnheitss mäßigen Knechtsdienst eines an die Herrschaft der Lüste und Leidensschaften verkauften Lebens, im Auge\*\*).

Daher muß auch der Stelle Eph. 2, 3 geradezu Gewalt angethan werden, um die Borftellung aus ihr zu gewinnen, daß die Schrift die ererbte Naturbeschaffenheit als eine Verschuldung betrachte. Redet der Apostel doch gerade dort vernehmlich genug von Bergehungen und Gunden, in welchen die Lefer feines Briefes einft gewandelt hätten, und wo von Willensäußerungen (θελήματα) die Rede ift, da fann doch sicherlich nicht ein bewußtloser Naturguftand beschrieben werden wollen. "Die Rinder des Bornes von Natur" fonnen defhalb an jener Stelle unmöglich folche Sünder bedeuten, welchen Gott ihren fündlichen Naturbang vor dem Bervorbrechen desfelben in aftuellen Uebertretungen als Berschuldung zurechnet. Daß giois nothwendig die angeborne Naturbeschaffenheit bedeute, hatte um so weniger behauptet werden follen, als der Apostel anderwärts mit demfelben Ausdrucke das sittliche Bewußtsein bezeichnet \*\*\*), und unmöglich zu fagen beabsichtigen kann: der Mensch sei vermöge derfelben Beschaffenheit verdammlich, vermöge welcher er befähigt ift, göttliche Gefetesforderungen zu erfüllen. Ift der Ausdruck ginig im neuen Teftamente überhaupt ein jedesmal lediglich durch den Zusammenhang näher zu beftimmender +): so bildet er an der betreffenden Stelle augenscheinlich zu der Enade (xapis, B. 5) den Gegenfat, mit welcher ber gnadenreiche Gott die ehemaligen wirflichen Gunder (νεμρούς τοίς παραπτώμασιν) beschenft hat. Um mabr=

<sup>\*)</sup> Νόμ. 7, 3: Χωρίς γαρ νόμου αμαρτία νεκρά. . . . ελθούσης δε της εντολης, ή αμαρτία ανέζησεν, εγώ δε απέθανου.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 6, 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 2, 14: "Οταν γαρ έθνη τα μή νόμον έχοντα φύσει τα τοῦ νόμου ποιωσιν... ούτοι νόμον μη έχοντες έαντοις είση νόμος. Der Apostel seth hier unverfennbar voraus, daß die Heiden gute Werke zu thun vermögen.

<sup>†)</sup> Nom. 1, 26 bebeutet groß bas Naturgesetz, Gal. 2, 15 bie Nationalität, Gal. 4, 8 bie wahre Wesenheit, 1. Cor. 7, 14 ben angeborenen sittlichen Anstandssinn u. s. w.

scheinlichsten bezeichnet der Ausdruck giois den Zustand des noch unbekehrten Sünders, der als solcher, d. h. so fern er in der Ge-walt der Sündengewohnheit steht, ein "Kind des göttlichen Zor-nes", d. h. der göttlichen Strafgerechtigkeit verfallen, ist\*).

Je weniger es uns möglich geworden ist, eine einzige Schriftstelle aufzufinden, welche aussagte, daß es vor Gott Verschuldung gebe ohne aktuelle Versündigung des Menschen, um so mehr Grund haben wir dazu uns bei unserem Sape zu beruhigen, daß der an geborne Naturhang zur Sünde an sich keine wirkliche Schuld, sondern nur einen Mangel in dem menschlichen Personsleben begründet.

## Neuntes Lehrstück.

Die wirkliche Sünde und ihre Folgen.

Baumgarten, S. J., de gradibus peccatorum, 1744, de peccatis contra, sine, cum et ex conscientia commissis, 1750. — \*Töllner, über vorsätzliche und unvorsätzliche Sünden (Theol. Untersuchungen, I, 2, 214 f.). — Cramer, über die Sünde wider den heil. Geift (Theol. Nebenarbeiten III, 99 f.). — De Wette, die Sünde gegen den heil. Geift (zur chr. Belehrung und Erbauung, 1. Heft). — \*Weizsächer, zu der Lehre vom Wesen der Sünde (Jahrbücher für deutsche Theol. I, 131 ff.).

<sup>\*)</sup> Wenn Hofmann (a. a. D., I, 565) bemerkt: ob ein jeder ein Kind des Jorns von Geburt gewesen, oder immer erst durch sündhafte Entwicklung geworden, sage die Stelle freilich nicht ausdrücklich: so hat er sie gleichwohl so behandelt, als ob sie das Erstere ausdrücklich sagen wollte. Sie sagt aber freilich ausdrücklich das gerade Gegentheil. Wenn der Apostel das Erstorbensein, d. h. den geistlichen Tod, von den aktuellen Sünden herleitet, wie er dies V. 1 und 5 wirklich thut: so kann er dasselbe nicht nachträglich und in einem schlechthin unmotivirten Sage auch noch von der Erbsünde ableiten; so unlogisch schreibt der Apostel nirgends. Dagegen liegt dem Apostel nach dem Zusammenhange vorzüglich daran, zu zeigen, daß der frühere Zustand jezt in den entgegengesetzen, der Zustand vara gröw in einen Zustand vara xágen übergegangen sei. Denn das Sündethun ist ja namentlich dem Kaulus ein Ratürliches (xolovvres rà Felhuara rīs bapias), welches der Erneuerung und Umwandlung durch ein llebernatürliches bedarf.

Die persönliche Verschuldung beginnt erst mit der aftuellen bewußten gottwidrigen Selbstentscheidung, oder der sogenannten wirklichen Gunde. Alle wirklichen Gunden schließen sowohl eine größere oder geringere Unterdrückung der Gewissensfunktion, als ein stärkeres oder schwächeres Uebergewicht des sinnlichen über den geistigen Faktor in sich. Sie find Sinnlichkeitssünden im engeren Sinne des Wortes, wenn die geistige Thätigkeit durch die organische blos mehr oder weniger unterdrückt ift. Sie find dagegen Beistesfünden, wenn die geistige Thätigkeit zwar angeregt ift, aber mit ihren Kräften der organischen dient. Gine nach dem Grade ihrer Verschuldung stattfindende Ungleich= artigkeit der Sunden ergiebt fich hiernach von felbst. Auf ihren Gipfelpunkt erhebt sich die wirkliche Sünde in der Sünde wider den h. Geist, d. h. in der nach vorhergegangener klar bewußter Aufnahme der Seilswahrheit eintretenden böswilli= gen Unterdrückung der Gewiffensfunktion. Die unvermeid= liche Folge der wirklichen Sunde ift die Strafe in der Form des Uebels, beziehungsweise des Todes, deffen Bobepunkt die Verdammungswürdigkeit, beziehungsweise die Berdammniß, ift. So lange jedoch in einem Personleben das Seligkeitsbedürfniß noch nicht ausgelöscht ift, so lange ift noch kein endgültiges Berdammungsurtheil über das= selbe ausgesprochen, wie denn auch ein solches innerhalb des dieffeitigen Zeitlebens von Gott noch nicht vollzogen, fondern nur angedroht wird.

Das Berbaltnis ber wirklichen Ennbe jur Erbfünde.

§. 45. Daß alle Menschen mit einem ursprünglichen Naturshange zum Bösen, d. h. zur gottwidrigen Selbstbestimmung, geboren werden, ist eine durch das Gewissen, das Wort Gottes und die Erfahrung aller Zeiten gleichmäßig bestätigte Thatsache. Dasgegen steht die Behauptung, daß der Mensch außer dem bösen Naturhange gar nichts Gutes mit sich zur Welt bringe, weder mit dem Gewissen, noch der Erfahrung im

Einklange. Ift doch das Gemiffen felbft eine noch urfprung= lichere Mitgift des Menschen von Geburt an, als der fündliche Naturhang. Leuchtet es doch von felbst ein, daß, wenn der Beift, das personbildende Element des Menschen, nicht erb= fündlich erzeugt ift, sondern in jedem Menschen ursprünglich von Gott ftammt, auch jeder Mensch ein Erbgut mit fich bringt, welches ihm schon an und für sich die Bürgschaft gewährt, daß die Sunde nicht die Beftimmung bat, die ihn beherrschende Macht ju fein. Daß die überlieferte Dogmatik, von dem Intereffe geleitet, die fündliche Naturbestimmtheit des Menschen so übermächtig als möglich vorzustellen, fich hat veranlaffen laffen, die göttlich e Perfon bestimmtheit desselben so niedrig als möglich zu denken, ift im höchsten Grade zu beklagen. Zeugt es doch von einer eben fo großen Berblendung, die ursprüngliche Gottangemeffenheit der geiftigen Anlage in bem Menschen zu läugnen, als den ursprünglichen Naturhang zur Gunde in ihm zu bestreiten. Das ist ja gerade das unergründliche Gebeimniß eines jeden Perfonlebens, daß es ursprünglich und von Geburt her eben so fehr aus Gott als aus der Gunde ift. Das ift die scheinbar unauflösliche Diffonanz, welche durch jedes Menschenleben hindurchtont und seine harmonische Entwicklung in fo greller Beife ftort, daß göttliche Ideen und fleifche liche Triebe fich in ibm unaufhörlich durchfreugen.

Eigentlich war es der augustinischen Anschauung gemäß, für die geistige Integrität des neugebornen Menschen in die Schranken zu treten. Wenn Augustinus während der mehrsachen Wandelungen anderweitiger Ueberzeugungen sich in der Annahme stets gleich blieb, daß die Substanz des Menschen gut sei und als solche gar nicht böse werden könne, wenn ihm das Böse stets nur als am Menschen, niemals aber als das Wesen des Menschen selbst erschien: wo sollte denn, dieser Boraussehung gemäß, jener innerste, dem Bösen unnahbare, substantielle Punkt anders zu suchen sein als in dem Geiste, der allein die unvergängliche Seite des Personlebens bildet?\*) Allein theils ließ der Gegensatz gegen

<sup>\*)</sup> Man vergl. Augustinus, enchiridion, 13: Porro si homo aliquod bonum est, quia natura est, quid est malus homo, nisi malum bonum? Tamen cum duo ista discernimus, invenimus nec ideo malum quia homo est, nec ideo bonum quia iniquus est, sed bonum quia homo, malum quia iniquus. — De divers. quaest.

Belagins den Anguftinus nicht zu einer folgerichtigen Durchführung feiner Grundüberzeugung vom Befen des Menfchen gelangen, theils war ibm befonders auch seine Borftellung von einer ursprünglichen Gewalt des Satans über den Menschen an einer richtigen Bürdigung der ursprünglichen Bersonbeschaffenheit hinderlich. Bahrend es fich von felbit verfteht, daß die Subftang eines Begenstandes deffen Accidens bedingt, und daß alfo, wenn die Substang gut und ungerftorbar ift, der Gegenstand felbft, wie febr er auch durch nachtheilige accidentielle Einwirfungen geschädigt worden sein mag, doch seine wesentliche Gute nicht gang verlieren fann: nahm Augustinus dennoch an, daß der Mensch von Geburt an völlig unter der Gewalt des Teufels ftebe\*), und trot der Gute und Ungerftorbarkeit feines Wefens ichlechthin dem Bosen verfallen sei! War unftreitig August inus durch die lettere Unnahme in einen Widerspruch mit fich felbft getreten, fo ging dagegen die scholaftische Theologie nur auf seine Grund= anschauungen zurud, wenn sie in jedem Menschen von Geburt an neben der Erbfunde auch ein ihm gebliebenes Erbaut, neben dem Naturhange zum Bofen auch einen Geifteszug zum Guten anerfannte\*\*).

Hat auch die ältere protestantische Dogmatif in etwas gereizter Opposition gegen den Pelagianismus ein solches ursprüngliches Erbgut in dem erbsündlich gebornen Menschen geläugnet: wie wäre es denn auf dem Gewissensstandpunkte möglich, der Unerstennung desselben sich zu entziehen? Räumt doch selbst Thommasius, wenn auch im Widerspruche mit seinem principiellen

ad Simplic., II, 5: Unde apparet, bonum spiritum secundum substantiam, malum autem secundum ministerium dici spiritum Dei.

<sup>\*)</sup> De nuptiis et concupiscentia, II, 33: Vitium quippe inseminatum est persuasione diaboli, per quod sub peccato nati sunt. Vergl. ebend. 28: Pertransiit ergo peccatum per homines, h. e. opus diaboli per opus Dei; und 29.

<sup>\*\*)</sup> Thomas von Aquino, Summa prima sec., qu. 85, art. 2: Bonum naturae, quod per peccatum diminuitur, est naturalis inclinatio ad virtutem, quae quidem convenit homini ex ipso quod rationalis est (cine Berfennung ber Gewiffensaftion); ... quod est agere secundum virtutem per peccatum autem non potest totaliter ab homine tolli, quod sit rationalis, quia jam non esset capax peccati: unde non est possibile, quod praedictum naturae bonum totaliter tollatur.

Ausgangspunfte, ein, daß das Befen des Menschen durch die Sunde nicht zerftort und vernichtet, nur "corrumpirt und alterirt", daß der Mensch als Persönlichkeit noch immer ein Organ für die göttliche Einwirfung fei, und daß er in den unveraußerlichen Bermögen der Bernunft und des Billens noch immer die Fähigkeit habe, Gott zu erkennen und von feinem Willen fich beftimmen gn laffen \*): - während wir dagegen miffen, daß jene Fähigfeit ihre Quelle lediglich in der Gemiffensfunftion bat. Much Martenfen ift in ähnlicher Beife ber Meinung, daß dem fündhaft gebornen Menschen nicht die Receptivität, sondern nur die Produktivität für das Seil fehle, wobei er freilich, von traducianischen Boraussehungen irre geleitet, fo weit geht, dem außerhalb der Erlösung stehenden Menschen die mahre Persönlichfeit abzusprechen \*\*). Um so treffender ift die Bemerkung von Rigsch, daß die durch die Gunde verfehrte Ordnung der Dinge, als ungerftorbar an fich, niemals aufhöre, fich dem fundigen Menschen entgegenzustellen \*\*\*). Es ift eine unzweifelhafte Thatfache, daß im innerften Puntte des Personlebens, im Geiftes= grunde des Menfchen, das ungerftorbare Gut, der subjet= tive Quell aller göttlichen Lebenserneuerung, wohnt. Aus feinen eigenen innern Lebenstiefen muß der Mensch schöpfen, weil er lediglich durch diefe unmittelbar mit Gott zusammenhängt. Daß er auf die Naturgewalt der Gunde und ihre grundverderbliche Birfung ftets auf's Reue mit erschütterndem Ernfte bingewiesen werde, ift ein unerläßliches Erforderniß; aber es ift nicht minder ein folches, auf den guten, aus Gott fliegenden, emigen Geistesgrund aufmerksam zu machen, der in jedem Menschen ursprünglich sich findet; es darf nicht verschwiegen werden, daß die grelle Ausmalung des natürlichen Gundenelendes, wenn die im Beiftesgrunde rubende Beilsempfänglichfeit verschwiegen wird, nicht nur als eine Berläugnung der Bahrheit und ein schnöder Undanf gegen Gott erscheinen muß, sondern auch fur gewiffensbeunruhigte Bemuther eine bittere Quelle innerer Troftlofigfeit werden fann.

Die hertommliche Unsicht von dem Wesen wie von den Folgen der aftuellen Gunde muß eine veränderte Gestalt gewinnen, sobald

<sup>\*)</sup> Chrifti Berfon und Werf, I, 369.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. Dogmatik, S. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> System der christl. Lehre, S. 108.

einmal die Wahrheit durchgedrungen ift, daß der Geift, das eigentlich Personvildende im Menschen, in jedem Neugeborenen an sich
noch nicht aktuell sündig ist, sondern erst durch den Contakt
mit dem übermächtigen organischen Faktor, also nicht aus seiner
eigenen Besensbestimmtheit, sondern in Folge seines Verhältnisses
zum Naturorganismus, zum Sündigen prädisponirt wird\*). Eben
darin aber, daß der Geist als solcher die Vestimmung zum
Sündigen nicht in sich hat, ist auch die Bürgschaft gegeben, daß
das menschliche Personleben nicht schlechthin der Sünde verfallen
sein kann; eben daher schöpfen wir die Zuversicht, daß ein unzerstörbarer göttlicher Lebensgrund neben dem erbsündlichen Naturgrund
den Ausgangspunkt für jede menschliche Lebensentwicklung bildet.

Unverkennbar stellen sich dieser Auffassung von vornherein nicht geringe Schwierigkeiten entgegen. Schon J. Müller hat daran erinnert, daß unter solchen Umständen das gänzliche Befreitbleiben eines größeren oder kleineren Theiles der Menschheit von der Besteckung mit eigener Schuld mit Zuversicht zu erwarten wäre\*\*). Diese Einxede trifft nun freilich die von uns vertretene Ansicht nicht. Indem wir in dem Neugebornen einen derartig überwiegenden Naturhang sezen, daß er lediglich als ein Naturwesen seine irdische Laufbahn eröffnet, während sein Geistleben noch in das Dunkel der Bewußtlosigkeit eingehüllt ist: so räumen wir damit ein, daß der Geist in dem Neugebornen lediglich als Potenz, die Natur dagegen mit ihren organischen

<sup>\*)</sup> Treffende Anklänge an diese gewichtige Wahrheit hat J. P. Lange (Pos. Dogmatik, 533): "Der individuelle Mensch kommt nach seinem innersten Wesen nicht "auß den Lenden" Adams, sondern auß dem ewigen Liebesrathe Gottes in die Welt. Zwar ist der Geist in ihm gebunden von der Verstimmung der Seele und des Leibes, aber diese Gebundene in ihm ist doch eben der Geist, und kann mit dem Geiste Gottes eine Gegenwirkung ausüben gegen die alte Verstimmung. Daher wird jedes Individuum mit einer Mission des Segens in den alten Erbsluch hineingeboren. Jedes neugeborne Kind ist seite Gras und Noahs Zeiten eine Hoffnung der Hülfe. Und mit Grund; denn läßt man die Menschheit in ihrer organischen Beziehung aufgehen, so verkennt man ihre göttliche Abkunft... Bon jenem göttlichen Ursprunge her soll also der neugeborne Mensch der Menschheit einen Segen mitbringen."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 443.

Trieben und Bedürfniffen als aftuelle Macht vorhanden ift. Daber ift beim erften dammernden Erwachen des Geiftes das Fleisch, d. h. die finnliche Naturbestimmtheit, nothwendig übermächtig, und jedes Menschenleben beginnt in aftueller fündlicher Gelbftbeftimmung. Allerdings ift diefer Anfana nicht die Wirfung einer äußeren Raturnothwendigkeit, fondern er geschieht mit innerer Freiheit. Diese Freiheit ift nicht so zu verfteben, als ob es eben so febr in dem Belieben eines Geben ftande, fein Leben mit dem schlechthin Guten als mit dem Bofen zu beginnen; das Belieben ift nicht Freiheit, fondern Billfur. Das Subjett bethätigt seine Freiheit gleich beim erften Beginne der fündlichen Lebensrichtung aftuell darin, daß es gegen alle Regungen, Die nicht aus dem Grunde der Perfonlichkeit, dem Beiftleben, entspringen, sondern lediglich dem Boden der organischen Naturtriebe entwachsen und die unmittelbare Bezogenheit des Geiftes auf Gott verdunkeln, von dem Centrum des Geiftlebens, dem Gemiffen, aus fofort reagirt. Daß alfo ein größerer oder fleinerer Theil der Menschen von eigener Gunde gang frei bleibe, daran ift nach diefen Boraussetzungen darum nicht ju denken, weil der Geift beim Beginne feiner Thatigkeit von vorn berein durch den Naturorganismus begriffswidrig gebunden erscheint. Die Sunde ist fur den Menschen nach seiner gegenwärtigen Naturbeschaffenheit unvermeidlich, aber dennoch ift er nicht zu fundigen gezwungen; fie geht aus einem Naturbang bervor, und dennoch ift fie ein Aft der Freiheit. Bare die aftuelle Gunde das lettere nicht, dann ware auch fie, ahnlich wie die Erbfunde, lediglich ein fachliches Uebel, feine perfonliche Bericuldung\*).

<sup>\*)</sup> Krabb e (Lehre von der Sünde und vom Tode, 150 f.) hat gut gezeigt, wie die Schrift nichts davon weiß, daß die nachgebornen Menschen die Schuld Adams vermittelst Zurechnung zu tragen hätten, dagegen fehlt es ihm an der Erkenntniß, daß neben der angebornen Sündhastigseit, als der Naturanlage zum Bösen, eine angeborne Geistwesenheit als ethische Anlage zum Guten sich sindet. Auch Bockshammer (die Freiheit des menschlichen Willens, 129) hat richtig auf den "Ueberreiz des irrationalen Princips", das "fortwöhrende Sollicitiren der Naturseite unseres Wesens, welche aus der Tiese, wohin sie gehört, zur Herrschaft, die ihr nicht gebührt, emporstreht", hingewiesen, ohne jedoch das Problem eigentlich zur Lösung zu bringen.

Schwerer als die hiermit zurückgewiesene scheint eine andere Einrede zu wiegen. Bare es doch dem Menfchen, meint J. Muller, unter jener Boraussetzung zwar wohl fehr erfchwert, aber nicht durchaus unmöglich gemacht, den göttlichen Forderungen, wie er fie erkenne, in Sandlung und Gefinnung zu entsprechen. Muffe doch wenigstens zugegeben werden, daß mit jeder Steigerung der Schwierigkeit, wenn die lettere nicht übermunden werde, eine Minderung der Schuld nothwendig gleichen Schritt halte, und fonne daher diese Ansicht nicht anders, als von der Freiheit der-Selbstentscheidung, wodurch det Wille sich mit Schuld belafte, um der Allgemeinheit dieser Belaftung willen so viel nachlaffen, daß das Schuldbewußtsein geschwächt, und von jener Freiheit, um fie nicht zu verlieren, so viel festhalten, daß die Allgemeinheit der Berschuldung nicht wirklich erklärt werde\*). Dieser Einwurf wäre nicht unbegründet, wenn mit Rrabbe jede Thatfunde als Resultat eines von der natürlichen Sündhaftigfeit unabhängigen Principes, als Produft eines reinen "Billensattes" zu betrachten wäre\*\*). Allein diefe Auffassung kann schon deghalb unsere Zustimmung nicht erwerben, weil fie die wirkliche Sünde, anftatt aus der erbfündlichen Naturbeschaffenheit, umgekehrt aus dem Geifte, also aus einer an fich nicht fündlichen Quelle, hervorgeben läßt. Die wirkliche Gunde geht nämlich lediglich aus der anormalen Naturbe= schaffenheit, und zwar in der Art hervor, daß vom Beginne der Lebensrichtung an eine Semmung und Verdunkelung des Geiftes durch fie bewirft wird. Daß schon vor dem Erwachen des sittlichen Bewußtseins die angeborne Gundhaftigfeit in, den Thatfunden gang gleichartigen, Meußerungen fich bethätige \*\*\*), ift eine ethisch nicht zu begründende Boraussetzung. Die Manifestationen der organischen Triebe und sinnlichen Bedürfniffe in dem neugeborenen Rinde laffen eine fittliche Beurtheilung noch aar nicht zu; fie bewegen fich schlechthin in der Region des Naturgebietes,

<sup>\*)</sup> U. a. D., II, 437, 444.

<sup>\*\*)</sup> Krabbe, a. a. D., 165, besonders 166: "Wir haben ebenso sehr diejenigen zurückgewiesen, welche alle Sünde aus einem ererbten und zwingenden Hange ableiten, als diesenigen, welche einen bestimmenden Einfluß der Sündhaftigkeit der menschlichen Natur auf die Thatsünde abläugnen wollen." Vergl. auch Bockshammer a. a. D., 121.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Müller a. a. D., II, 439.

und fo wenig wir ein Recht haben, den Sturmwind anzuflagen, wenn er die Giche zerfplittert, oder den Blit, wenn er den Rirchthurm zerschmettert, ebenso wenig find wir berechtigt, die Neußerungen der Luft oder der Unluft vor dem Erwachen des Gelbitbewußtseins als Meußerungen angeborener Sundhaftigfeit zu betrachten, wir mußten denn den Kanon umftogen wollen, daß es feine Gunde gibt angerhalb der Region der Freiheit. Dagegen ift der Punkt in der Entwicklung des Personlebens, an welchem das Selbstbewußtfein zum erftenmale aufdammert, allerdings erfahrungsgemäß niemals nachweislich, und fein Mensch vermag daber in dem Berlaufe feine & diesseitigen Dafeins die Grenzscheide anzugeben, an welcher Schuldlofigfeit und Berschuldung fich zum erftenmale berühren. Nur so viel ift gewiß, daß, so weit unsere Erinnerung an den Anfang unferer Lebensentwicklung hinaufreicht, eben fo weit auch das Bewußtsein begangener Gunden und damit verfnüpfter Berschuldung uns begleitet. Irgend einmal haben wir sicherlich angefangen zu fündigen; und eben fo sicher hat es einen Zeitpunft in unferem Leben gegeben, wo wir noch nicht gefündigt hatten, und als folche, denen das Licht der freien Gelbstbestimmung noch nicht aufgegangen war, auch noch nicht felbstverantwortlich sein fonnten.

Dabei ist allerdings keinem Zweifel unterworfen, daß die ersten Sünden auch die schwächsten sind; nur wird dadurch, daß wir diese Thatsache anerkennen, keineswegs der Begriff der Schuld verringert. Wäre es doch das Zeichen einer rein mechanischen Ansicht von dem Wesen des Geistes, wenn wir annehmen wollten, daß die Theilnahme desselben an der Sünde unter allen Umständen ein gleiches Maß der Verschuldung mit sich führte! Beruht das Wesen der Sünde — wie wir früher gezeigt haben\*) — auf einer gottwidrigen Selbstbestimmung der Persönlichseit, dann muß auch das Maß der Verschuldung von der größeren oder geringeren Stärke derselben abhängig sein. Je mehr der Mensch sich der Gottwidrigkeit seiner Gesinnung oder Handlung bewußt ist, desto größer ist auch seine Schuld; je weniger Mühe es den Geist gekostet hätte, seinem wahren Wesen zu folgen, desto mehr ist er dafür verantwortlich, wenn er dem ursprünglichen Juge sich

<sup>\*)</sup> Stehe oben, Bb. II, 181 f.

dennoch widersetzt hat. Deghalb beurtheilen wir mit Recht die Sunden der Rinder, der Jugend überhaupt, milder als die des reiferen und vorgeruckteren Alters, und es ift eine Forderung der Billigfeit, daß die Strafrechtspflege fur Diejenigen Berbrecher, deren geistige Unreife nachweislich ift, wie Unmundige oder Schwachfinnige, schonende Nachficht eintreten läßt. Gben damit wird aber verhütet was 3. Müller befürchtet, daß das Schuldbewußtsein durch die unbedingte Anerkennung der Freiheit geschwächt und unficher gemacht werde. Die Freiheit geht aus bem Buftande der Potenzialität erft allmälig in den der Uftualität über. Mit der Entwidlung des Geiftes entwidelt fich auch die Freiheit, wird die sittliche Beurtheilung immer ftrenger, und in demfelben Grade, in welchem mit diefer fortschreitenden Entwidlung das Uebergewicht der organischen Triebe dem Prinzipe nach gedämpft wird, wird zugleich auch schon eine geringere Erregung derfelben zur schwereren Gunde, und darum zur belaftenderen Schuld. 218 "atomistisch" läßt sich diese Borftellungsweise schon deghalb nicht bezeichnen, weil jede wirkliche Gunde vermoge des im Perfonleben tiefwurzelnden Bufammenhanges zwifchen Natur und Geift eine nachtheilige Wirkung auf das Berhältniß des Geiftes zum Naturorganismus außert. Wie durch die Reaktion des Geiftes gegen das Rleisch die Macht des letteren gedampft wird, so wird umgekehrt durch die Einwilligung des Geiftes in den Naturhang die Gewalt der naturlichen Triebe und Begierden verstärft und entfeffelt, fo daß vermittelft eines unauflöslichen Caufalzusammenhanges je de Sunde mit der ganzen Reihe vorangegangener in demfelben Personleben auf's Engste verflochten ift. Reine Gunde fteht für sich allein da; jede spätere ist durch eine frühere bedingt und bedingt selbst wieder die nachfolgende, und es fallen demnach nicht nur vereinzelte Lebensmomente, es fällt bas Gefammt= leben des Menichen unter den Begriff der Schuld\*).

<sup>\*)</sup> Chalybaus (System der specul. Ethik, I, 211) sagt richtig: "Gleiche wie das Causalitätsverhältniß erst vollständig entwickelt vorliegt in dem Broceß der Bechselwirkung, wo die Wirkung sich sofort wieder als Ursache u. s. w., das Ganze sich mithin als Broceß, Causalitätsverkettung, darstellt: so sindet auch im Bösen ein solcher Broceß statt, wo die Sünde, welche aus Verschuldung hervorgeht, wieder zum Grund neuer Sünden wird und die Schuld derselben trägt. Dies ist die aus den Thatsünden hervorgehende Zuständlichkeit des Subjects."

§. 46. Borin besteht nun aber das eigentliche Besen der sinnsickettsssinwirklichen Sünde? Die gewöhnliche Beschreibung, wornach die selbe als ein mit dem göttlichen Gesetze im Biderspruche besindslicher Willensatt bezeichnet wird\*), ist keineswegs genügend. Ist es doch, wie schon früher gezeigt wurde, an sich schon irrthümslich, das Besen der Freiheit, und darum auch der Sünde, sedigslich in den Mißbrauch des Billens zu setzen, als ob das menschliche Geistleben nur eine Bethätigung des Willens wäre. Zede wirkliche Sünde schließt vielmehr, wie unser Lehrsat aussatt, vor Allem eine größere oder geringere Unterdrückung der Gewissenschlichen sin sich, und hat somit ihre Quelle in einer Hemmung und Verdunselung des Gottesbewußtseins, d. h. in einem Nebergewichte des sinnlichen über den geistigen Fastor.

Ursprünglich ist der menschliche Geift, wie früher von uns dars gelegt worden ist, auf Gott dergestalt unmittelbar bezogen, daß er nur als ein auf Gott bezogener auf sich selbst und die Welt bezogen ist. Nun ist allerdings das Geistleben, das in jedem

<sup>\*)</sup> Schon Augustinus (de peccatorum merit. et rem., I, 15) beschreibt bie wirkliche Sunde als bas, quod non ex Adam traxerunt homines, sed sua voluntate addiderunt, ober quod non est originis, sed jam propriae voluntatis. Melanchthon (enarrat symb., 416): peccatum actuale est actio pugnans cum lege Dei, offendens Deum et commerens iram Dei et aeternas poenas, nisi facta sit remissio. - Quenftebt (systema II, 63): Peccatum actuale ab actu peccaminoso dicitur atque hoc ipso originali peccato contradistinguitur . . . Sumitur vox actus et actuale h. l. non stricte, pro externis tantum operibus et peccatis commissionis, sed late, ita ut etiam internos vitiosos motus, tam primos quam secundos, nec non peccata omissionis complectatur. In ber reformirten Dogmatik findet fich in prabesti= nationischem Interesse bas Bemuben, bas formale actionis von bem materiale ju unterscheiben, jenes Gott, Diefes bem Gunder guzuweifen. So 3. B. Wenbelin (collatio doctr. chr., 151). Auch Alfted (theol. didactico schol. 441): peccatum dicitur actuale, non quod peccatum sit actio aut quod actio sit peccatum, sed quod peccatum illud sit in actione. Auch Redermann ermahnt (systema theol., 268): periculose definitur peccatum, quod sit actio, quia omnis actus secundus est ab actu primo, videlicet Deo . . . , itaque peccatum for maliter non est ipsa actio, sed vitium, sed defectus actionis. Bergl. auch Bolanus (synt. theol. VI, 3, 2186). Namentlich ift bie reformirte Dogmatik beeifert, dies peccatum actuale lediglich aus bem pecc. originale hervorgehen zu laffen. Redermann, a.a. Da actuale est quod ab originali profluit.

Menschen noch immer ursprünglich aus Gott ift, aufänglich in demfelben noch nicht erwacht. Bei feinem erften Erwachen jedoch findet es fich immer noch unmittelbar mit Gott verbunden vor. In dieser unmittelbaren Aufgottbezogenheit nach der Beiftesseite bin besteht nun auch bie wirkliche Unschuld und relative Reinheit der Kinder. Nur von hier aus fonnen wir es uns erklären, daß der Berr als Bedingung der Theilnahme am Simmelreiche die Rinderähnlichkeit fordert und von den Rindern aussagt, daß fie als solche schon im Besitze des Reiches Gottes feien\*). Sicherlich will der Berr mit folden Aussprüchen nicht eine Sündlofigkeit der Rinder lebren, aber doch eine beziehungsweise noch große Unbefangenheit und Unbeflectheit ihres Geiftlebens im Berhältniß zu ihrer fundlichen Naturbeschaffenheit, fo daß fie in gewiffem Sinne und zum großen Theile urfprunglich noch find, mas der unter die Gewalt der Gunde gefangen genommene erwachsene Menfch fpater durch die Gnade erft wieder werden foll.

Jene anfängliche unmittelbare Gemeinschaft des findlichen Geistes mit Gott wird freilich in dem Augenblicke des erwachens den Bewußtseins auch so fort getrübt durch das Uebers gewicht der organischen Erregtheit, welche der Geist als eine ausgebildete bereits vorfindet. Allerdings werden die Sünden der Kinder in der frühesten Zeit des aufdämmernden Geistlebens noch nicht mit heller Bernunfteinsicht und voller Willensenergie beganzen; sie sind noch nicht Geistes sünden im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Geist verhält sich auf dieser Stufe der Entswicklung dem ihn verdunkelnden und bewältigenden sinnlichen Faktor gegenüber noch leidend; daß er leidet, wo er herrschen sollte, das ist eben seine Sünde. Denn der Geist hat nicht die Bestimmung, sich von der Natur gefangen nehmen zu lassen, sondern umgekehrt, die Natur in seine Dienste zu nehmen. Eben aus diesem Grunde

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 1 ff.; Mark. 10, 14 f. In dem των γάο τοιούτων έστιν ή βασιλεία τοῦ θεοῦ ift daß ἐστίν zu betonen. Schon The ophylakt zu d. St. hat anerkannt, daß der Herr hier die Kinder als Borbilder der ἀχαχία, ην τὰ παιδιὰ ἔχουσιν ἀπὸ φύσεως, darstellen wolle, was freilich mit der hergebrachten tirchlichen Erbsündenlehre nicht überscinstimmt. Es muß doch seinen sachlichen Grund haben, warum, um mit Bengel zu reden (gnomon zu Matth. 18, 3), ubique scriptura favorem demonstrat pro parvulis.

find die Sünden der Kinder in der Regel nicht Sünden des Wilsens im specifischen Sinne des Wortes, sondern vielmehr der Willenslosigkeit, der sittlichen Schwachheit. Diese pflegt nun auch allen den Individualitäten, in welchen es niemals zu einer fräftigen Gegenwirfung gegen das angeborene fleischliche Wesen, niemals zu einer entscheidungsvollen sittlichen Krise kommt, habituell anzuhaften. Von diesen Allen gilt, was von den Kindern im Allgemeinen, in einem gewissen Sinne, daß der Geist willig zum Guten, das Fleisch aber schwach ist\*).

3mar ift die Bemerkung, daß ber Erlofer jenen Ausspruch nicht von den Menschen überhaupt gethan habe \*\*), insofern richtig, als bei vielen Menfchen die Willigkeit des Geiftes jum Guten aufgehört hat, und die aufängliche Schwäche der finnlichen Ratur in eine tiefc Berderbniß derfelben übergegangen ift. Unrichtig dagegen ift die Meinung, daß er ihn nur von feinen Jungern gethan habe. Dann hatte ja - ichon zur Berhutung unvermeid= lichen Migverständnisses und Migbrauches - das Pronomen nothwendig beigefügt werden muffen. Unftreitig ift es eine allgemeine Senteng, welche der Berr - mit Beziehung auf die besonderen Umftande des Augenblickes - an jener Stelle ausspricht. Je wahrscheinlicher es ift, daß Joh. 3, 6 der herr mit den Worten: was aus dem Fleische geboren fei, das fei Fleisch, was aus dem Geifte geboren fei, das fei Beift, einen abnlichen fententiöfen Ausspruch von allgemeiner Bedeutung gethan habe, um fo weniger kann er dort unter dem Geifte Die dritte Person der Gottheit im trinitarischen Sinne des Wortes verstanden wissen wollen. Der Geift tommt nach der Lehre der Schrift - überhaupt von oben; er ift an fich die Quelle des göttlichen Lebens. In dem Menschen ift er im Allgemeinen begrengt, gedruckt, verdunkelt; nur ber Sohn Gottes hat ihn in ursprünglicher Reinheit und unerschöpflicher Fülle \*\*\*).

Hieraus folgt, daß eine Reihe von Sunden Sinnlichkeitsfunden im engeren Sinne des Wortes find. Der Geift ist zwar im Menschen, allein er vermag nicht zur Herrschaft über die sinnliche Lust und Begierde hindurch zu dringen. Der Reiz der sinn-

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 41. Bergl. oben, S. 219.

<sup>\*\*) 311.</sup> Muller, a. a. D., I, 435.

\*\*\*) 306. 3, 34: Οὐ γὰο ἐχ μέτρου δίδωσιν (ὁ θεὸς αὐτῷ) τὸ πνεῦμα.

Schenfel, Dogmatif II

lichen Organe zum Beltgenuß ift machtiger, als der Bug bes Beis ftes nach Uebereinstimmung mit dem göttlichen Gefet, und in diesem Kalle entsteht die aktuelle Sunde noch immer gang so wie Satobus es fo treffend beschreibt : die eigene Luft, b. h. der der Berfonlichkeit anhaftende, auf Naturbefriedigung gerichtete, organifche Trieb lodt und fangt einen Jeden, bemmt und unterdruckt das höhere Geiftleben in einem Jeden. Die Luft ift felbft bereits wirkliche Sunde, mo der Geift ein Bewußtsein von ihr hat und im Gemiffen ftarter oder schwächer dagegen reagirt; und fie bringt, wenn fie empfangen bat, d. b. wenn bie Funktionen des Beiftes fich mit ihr eingelaffen und ihr dienftbar gemacht haben, neue Sunde hervor \*). Auch nach der apostolischen Schilderung im Römerbriefe bricht die natürliche Sündhaftigfeit zun äch ft in allen möglichen Formen der bofen Luft hervor \*\*). Nicht der Geist wird als die Sünde aufänglich hervorbringend gedacht; nicht er ift der Betruger, er ift nur der Betrogene. Der Betrüger ift die Schlange, der finnliche Beltreiz. Das Personleben des Menschen (exa) heißt zwar Rom. 7, 14 fleischartig (odonivos), aber nicht weil es an sich, sondern weil es so geworden ist unter dem bewältigenden Einflusse der Sunde (πεπραμένος ύπο την άμαρτίαν)\*\*\*). Gerade an jener Stelle weist ja der Apostel auf's Ueberzeugenofte nach, daß die eigentliche Substanz des Menichen, der innerfte Rern feiner Perfonlichkeit, von der Gunde nicht gang unterdruckt werden fann, daß dieselbe doch immer nur an der organischen Raturseite haftet, wobei fie freilich das mit dieser im Dragnismus fo eng verknüpfte Geiftleben in die unwürdigften Bande gu schlagen vermag +).

Wie so ganz aus der Erfahrung eines Jeden geschöpft ift doch die Schilderung des Apostels! Der anfänglich noch wider

<sup>\*)</sup> Bergl. Jak. 1, 14 f. Duther bemerkt gang richtig gegen Hofmann (Schriftbeweiß, 469) und Wiefinger (δ. d. Stelle), daß bie επιθυμία hier nicht die erbsundliche Naturbeschaffenbeit bedeutet.

<sup>\*\*)</sup> Μόπ. 7, 8: Αφορμήν δε λαβοῦσα ή άμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Rom. 7, 14 und 7, 11: ή γάο άμαοτία . . . έξηπάτησέν με . . Der Reiz der Sunde ist machtiger, als die Berfönlichkeit, d. h. das dieselbe constituirende Geistleben.

<sup>†)</sup> Νόμι. 7, 17 f.: Νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγω κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλα ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἀμαρτία... οὐκ οἰκεὶ ἐν ἐμοὶ, τοῦτ΄ ἔστιν ἐν τῷ σαρκί μου, ἀγαθόν.... "Ο οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ u. f. w.

strebende und wohl längere Zeit hindurch im Gewiffen die boje Luft strafende Geist wird, je mehr er fich allmälig der Gemeinschaft mit Gott entwöhnt und an Besitz und Genuß der Welt gewöhnt, um so mehr in das Wesen dieser Welt binein verstrickt, und, indem er fo gewohnheitsmäßig feine Rrafte und Gaben anftatt im Dienfte Gottes im Dienfte der Welt verwendet, geht zulett die Sinnlichkeitsfunde in eigentliche Geiftesfunde über. Die Vernunft arbeitet mit ihrer Denkfraft lediglich noch für die Güter dieser Welt\*), und der Wille willigt nicht etwa nur aus bemitleidenswerther Schwäche, sondern mit wohlüberlegter und fühner Arglift in das Bofe ein \*\*). Das Bofe, welches an sich geistwidrig ift \*\*\*), hat jest den Geift wie durch einen damonischen Zauber unter seine Gewalt gebannt; die Gunde wird zum leidenschaftlichen Genuffe; sie verwandelt fich in das, das ganze Personleben beherrschende, Lafter; sie erniedrigt den Menschen bis zum Thier, und verwildert ihn bis zum Teufel.

In das Gebiet der lediglich finnlichen Lebensregion fallen alle sogenannten leichteren Gunden, diejenigen, die man unrichtiger Beise als unfreiwillige und unvorsätzliche bezeichnet, d. h. die mit einer fo schwachen gottwidrigen Erregung des dabei mitwirfenden Gelbstbewußtseins begangen werden, daß fie im Bewiffen nicht deutlich als Gunden erkannt find, die sogenannten Unterlaffungsfünden, die ichon der Natur der Sache nach auf einem Mangel an Energie des Geiftlebens beruhen, die verborgenen Gunden, die Gunden des Bergens, der Wefinnung überhaupt, welchen nicht Spannfraft genug innewohnt, um bis zur That auch nach außen sich zu verwirklichen. In das Gebiet der Geiftesfünden dagegen gehören die gewöhnlich als freiwillig und vorfählich bezeichneten, die Begehungs: fünden, alle offen und frech fich hervorwagenden Gunden der That, insbesondere die Gunden der Tude und Bosheit, der gemif= fenlosen Berläugnung und Berhöhnung der höchften Beilsmahrheit felbft. †)

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 5: Οι κατά σάρκα όντες τὰ της σαρκός φρονοῦσιν.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 2, 28 u. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Bal. 5, 17.

<sup>†)</sup> Die herkommliche Gintheilung ber wirklichen Gunden beruht bekanntlich in der Regel auf keinem tiefer gehenden organischen Theilungsgrunde.

Allein gerade bier scheinen unserer bisherigen Ausführung Schwierigkeiten ber ernsteften Urt entgegenzutreten, die uns an den Grundlagen, von welchen wir ausgegangen find, felbft irre machen fonnten. Benn der Beift ursprunglich "zum Guten geneigt", in Uebereinstimmung mit Gott ift: wie ift es dann überhaupt Dentbar, daß derfelbe nicht nur von den organischen Bermögen fich bemmen und verdunfeln, sondern unter Umftanden fogar ganglich unterjochen und mit feinen höberen Rraften den niederen dienftbar machen läßt? Bur richtigen Beantwortung Diefer Frage ift vor Allem eine richtige Borftellung von dem Befen des perfonli= chen Geiftes felbst erforderlich. Das Geiftleben des Menschen ift, obwohl ursprünglich unmittelbar aus Gott, dennoch freatürlich und, wie schon im grundlegenden Theile Diefes Bertes gezeigt worden ift, lediglich nach innen, nicht aber nach außen unendlich \*). Bon Gott ausgegangen, ift der Geift dennoch auf die freatürliche Belt angelegt und bezogen. Wenn ichon der erfte Menich, feiner bewußten ungetrübten Gemeinschaft mit Gott unges achtet, vom Beltreize gelockt fich gottwidrig felbft bestimmt hat, um die Welt zu gewinnen: fo hat fich feit dem Gundenfalle das Berhältniß des Personlebens zur Natur fehr zu Ungunften des Geiftlebens verändert. Seit der Fortvflanzung der Menschheit vermittelft der Zeugung und Geburt beginnt jeder Mensch, wie wir gefeben haben, fein Beiftleben in unbewußter Gemeinschaft

Quenftedt 3. B. theilt ein 1) a causa in agendo deficiente interna in voluntaria und involuntaria; 2) a supposito peccante in nostra und aliena, venialia und mortalia; 3) a materia in qua in internaund externa, sive cordis, oris, operis; 4) ratione materiae circa quam in peccata contra primam unb contra secundam tabulam, biefe wieber in peccata contra proximum und contra nos ipsos; 5) ratione ipsius actus peccati in peccata commissionis und omissionis; 6) ratione effectus in clamantia (1 Moj. 4, 10; 48, 20; 2 Moj. 3, 7 und 22, 23; Jaf. 5, 4: Clamitat ad coelum vox sanguinis, Sodomorum, vox oppressorum, merces detenta laborum) und non clamantia; 7) ratione adjunctorum in graviora und leviora, occulta und manifesta, mortua und viva, manentia und remissa, cum induratione et excoecatione conjuncta und non, remissibilia und irremissibilia. Als peccati mortalis tristissima species wird bann blasphemia sive peccatum in Spiritum S. bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Erfter Band, S. 36.

mit Gott, und findet im Augenblide des erwachenden Gelbftbewußtseins durch eine zur Entwicklung gelangte Naturmacht fich bereits bedingt vor. Diefer Buftand ift von vornherein ein anormaler; jedes Menschenleben beginnt mit einer fittlich en Begriffswidrigfeit. Der Geift nimmt innerhalb des Berfonlebens von vornherein eine verkehrte Stellung ein; er, der berufen ift, die organischen Kräfte nach sich zu bestimmen, ift anfänglich icon durch diefelben bestimmt\*). Diefe anfängliche begriffswidrige Berkehrtheit (corruptio) des Personlebens ift der natürliche Grund ihrer Fortsetzung durch die Funftionen des von Unfang an verfehrt bestimmten Beiftes. Gine einfache Umkehr zum Normalverhältniffe zwischen Geift und Natur ift nicht möglich, d. h. der Beift fann fich von dem Uebergewichte des organischen Kaftors lediglich durch eigene Anstrengung deßhalb nicht erlösen, weil er apriorisch schon gebunden ift. Da das Selbstbewußtsein trot feiner Bezogenheit auf das Gottesbewußtsein icon bei seinem ersten Erwachen durch die Uebermacht der Sinnlichkeit in die Aktualität des Sündigens versetzt ist: so hat jede also auch die erste wirkliche - Sunde, die mit der ersten Attualisirung des Geiftlebens überhaupt zusammenfällt, in wie geringer Stärke fie zur Erscheinung tommen mag, eine fofortige Verftartung Des finnlichen Kaftors und daber einen verftärften Reiz ju neuem Gundigen, zur unausweichlichen Folge. Allerbings erzeugt auch jede Gunde innerhalb bes Geiftlebens gleichzeitig eine Gegenwirfung, Die in Der Form des bofen Bewiffens sich manifestirt. Allein das Berhältniß zwischen ber Starfe bes finnlichen Kaftore und ber Starte ber Bewiffenereattion ift ein umgekehrtes. Je mehr Die Sinnlichkeit durch fortgesettes Gundigen in bem Bersonleben übermächtig wird, befto mehr wird das Gewissen durch daffelbe abgeschwächt, und es ift allerdings eine berartige allmählige Berftarfung bes finnlichen Kattors und allmählige Abschwächung der Gewiffensreaftion bentbar, daß die lettere innerhalb des Gelbftbewußtseins nicht mehr wahrgenommen wird.

<sup>\*)</sup> Beizsäcker (a. a. D., 161) falsch: "Sobald es sich um ben natürlichen Hergang des Erwachens eines geistigen Lebens aus dem sinnlichen handelt, so ist kein anderer als der geordnete Verlauf einer allmähligen Entwicklung denkbar."

Außerdem ift noch ein weiterer Umftand zu beachten. Die Thätigfeiten der Bernunft und des Billens find zwar Thätigfeiten des Geiftes, aber der Geift ift in denselben nicht mehr unmittelbar auf Gott bezogen. Wenn die Centralfunftion des Gewiffens in ihrer Bezogenheit auf Gott gehemmt, ja, beinabe unterdrückt ift: dann werden auch jene Thätigkeiten nicht mehr gehörig durch fie normirt; fie bleiben fich selbst überlaffen, und je weniger ftart der Bug nach oben auf fie einwirft, um fo ftarter wirkt dafür der Bug von unten auf fie. Schon bei den Ginnlichfeitsfünden verfinftert fich die Bernunft und erlahmt der Bille. Das Rind, deffen Sand nach der verbotenen Frucht greift, vergift in diefem Augenblice die Strafandrohung des Baters, und der vorber gefaßte gute Borfat, der Bersuchung zu widersteben, schwindet beim verlockenden Unblicke des sehnlich gewünschten Gegenstandes. Sier behält die finnliche Luft, trot der ursprünglich beffern Ginficht und trot des anfänglich beffern Billens, die Dberhand. Sundert Gunden werden auch von Erwachsenen, wenn die normirende Einwirkung des Gewiffens geschwächt ift, mit ähnlicher Trübung der Geistesvermögen begangen. So geht die jugendliche Unschuld im Rausche unbewachter Leidenschaft verloren, und die reichlichsten Thränen der Reue konnen die Befleckung nicht wieder abwaschen. So wird mit flopfendem Bergen der erste Griff in die anvertraute Raffe gethan; mit stockender Stimme und schamerglühtem Angefichte wird die erste Lüge bergestammelt; und es hat wohl niemals einen großen Berbrecher und ruchlofen Miffethater auf Erden gegeben, der im Augenblicke der erften hervorbrechenden Gunde dem Reize ber Berfuchung unterlegen ware, wenn Bernunft und Bille fich fraftig genug erwiesen hatten, die Rlamme der bofen Luft zu dämpfen und den Aufruhr der wilden Leidenschaft zu bandigen.

In der allmähligen Steigerung der Sünde auf dem Grunde der erstarkenden Sinnlichkeit liegt eine furchtbare Dialektik, welche nicht ruht, dis ihre letzten Consequenzen gezogen sind, dis sie auf ihrem Höhepunkte angelangt ist. Nur eine mit wirksameren, als ledigslich subjectiv-menschlichen, Kräften gesättigte Gewissenserstion vermag dieser inneren Consequenz des Bösen hindernd in den Wegzu treten und ihre Macht zu brechen. Geschieht das letztere nicht, so wird die Gewissensthätigkeit selbst allmählig unterdrückt, und Vernunft und Wille werden von ihrem ewigen Lebensgrunde

immer mehr abgelöft. Diesen Zustand gesteigerter Actualisstrung der Sünde stellen uns die Geistessünden dar. Nicht als ob wir mit dem letteren Ausdrucke einräumen wollten, daß es Sünden des Geistes an und für sich gäbe. Der Geist als solcher kann, wie wir bereits dargethan haben, nicht sündigen, weil er als solcher unmittelbar von Gott ist. Dagegen kann der Geist allerdings in seinem begriffsgemäßen Verhältnisse zu Gott dermaßen gestört und unterbrochen werden, daß er sich, ansstatt unmittelbar auf Gott, unmittelbar auf die Welt bezieht und die Welt als den höchsten Gegenstand seines Strebens setzt. Auf diesem Wege ist es möglich, daß er ganz dem Weltwesen verfällt und allen Scharssun des Verstandes, alle Kraft des Willens nur darauf verwendet, das Böse in der Welt zu verwirklichen.

Die äußere Veranlaffung zu einer folden Hingabe des Geistes an die Belt geht immer an sich von dem Reize der Sinnlichfeit aus\*). Wir behaupten, daß keine wirkliche Sünde aufgezeigt wers den kann, welche nicht ihre erste Veranlassung in einem Sinnen-

<sup>\*)</sup> Gewiß bemerkt J. Müller (a. a. D., I, 429) mit Recht, daß bie Sinnlichkeit schulblos sei; ber Mensch (bie Berson) ift immer, wenn er bem Reize ber Sinnlichkeit gehorcht, ber Schuldige; aber bas Uebergewicht ber sinnlichen Triebe im Menschen macht ben Menschen ich ulbig, insofern er nicht geistige Rraft genug aufwendet, Dieselben zu regeln, ober indem er feine geistigen Kräfte gar ben finnlichen bienftbar macht. Deghalb aber fällt ber Urfprung ber Sunde nicht in den Beift als folden, fondern ber Beift wird von außen burch Naturfaktoren an ber mahren Bethätigung feines Wefens gehindert, und bag er fich hindern läßt, bag er nicht trog ber Sinderniffe fein mahres Wefen gur Geltung bringt, bas ift feine (bes Berfonlebens) Schuld. Marheineke, ber bie Theorie von ber Ableitung bes Bofen aus ber Sinnlichkeit fehr wegwerfend beurtheilt, fagt bagegen (Suftem ber theol. Moral, 152) im Gangen treffend: "Die Natur, bas Dafein geht über in's Bewußtsein, bemächtiget fich ber Bernunft und Freiheit, und bie gange Macht ber Natur ift die bentende Bewegung geworden und in fich gegangen; Die Natur ift Ich geworden. Dies Menschwerben beffen, mas nur Natur ift, ift ber Ursprung bes Bofen, bas Uebergeben bes Fleisches in ben Beift, bag erft bas Thier als nur lebenbiges Wefen in bem Menfchen ju Berftand und Billen tommt. Nicht alfo in bem Sinnlichen und Naturlichen, nicht im Beiftigen ober Menfchlichen liegt an und für fich bas Boje, sonbern in bem Uebergange, in ber Bewegung bes Sinnlichen und Irbi= fchen in bas Bewußtfein und ben Beift, woburch es eine Macht erhält, die es an sich nicht hat."

reize genommen hatte, und es folgt daraus, daß in Betreff ihrer Entstehung noch immer alle Gunden der erften gleich find. Die Sunden der Luge, des Sochmuths, der Bosheit erscheinen zwar beim ersten Anscheine als lediglich geistartige. Allein nimmt denn nicht die Lüge, diese schon im frühesten Rindesalter bervorbrechende Grundsunde der Vernunft, fast immer ihren ersten Ur= fprung in der Kurcht vor dem finnlichen Schmerze der Strafe, welche dem Geftandniffe folgen murde. Auch minder verwerfliche Arten der Luge, wie z. B. die Scherzluge, baben in dem finnlichen Rigel, den die gelungene Täuschung eines Undern erregt, ihre nächstliegende Urfache, und der sogenannten Nothlüge liegt ein sinnliches Grauen vor den möglicherweise entsetzlichen Folgen der Wahrhaftigfeit zu Grunde. Ift ferner ber Soch = muth in feiner tiefften Burgel etwas Underes als ein Streben, Die organische Sphare Des perfonlichen Dafeins möglichst zu erweitern, Die personliche Einwirfung auf Menschen und Belt gu einer möglichst weitumfassenden zu machen? Beil die Burzel des Hochmuths eine sinnliche ift, eben deshalb begnügt er sich mit der inneren (geiftigen) Anerkennung von Seite Anderer nicht. Er will außere, finnliche Zeichen Davon feben, baf fich Undere vor ihm beugen, und es liegt ihm Alles baran, baß ber Tribut der Huldigung ihm recht augenscheinlich, so oftensibel als möglich, dargebracht werde. Wie wenig endlich auch die Bosheit ihren finnlichen hintergrund verläugnen fann, bavon legt schon ber Umftand Zeugniß ab, daß fie in ber Regel mit graufamer Schabenfreude verbunden ist und sich an ben finnlichen Schmerzen und Qualen bes von ihr verfolgten Gegenftanbes mit einer Art von Wolluft weidet. Gine Bosbeit, Die nicht zugleich graufam mare, borte eben bamit auf, eigentliche Bosheitzu fein \*).

<sup>\*)</sup> Beizsäcker (a. a. D., 153): "Es ist mit Recht bemerkt worden, daß es kaum ein Böses der Selbstsucht gebe, an dem sich nicht ein, wenn auch zunächst versteckter, thatsächlicher Beweggrund niederer Triebe, oder ein Inhalt der Sinnlichkeit nachweisen ließe. . . Und selbst bei der eigentlich sogenannten teuflischen Sünde, der Bosheit, welche das Böse als Böses, welche schaden will, um zu schaden, . . . läßt sich doch ein Element der Sinnlichkeit schwer verkennen . . . Man hat oft darauf ausmerksam gemacht, daß die Grausamkeit . . . mit der Wollust gepaart zu sein psiege."

Gine Bosheit, Die aus zwedlofer Luft am Bofesthun muthete, wäre Berrücktheit\*).

§. 47. Schon aus der blogen Thatsache, daß Gunden mit Die Grade ber gurudtretendem Beiftleben, ober Sinnlichfeitsfünden im engeren Sinne bes Bortes, und Gunden mit bervortreten bem Beiftleben, ober Geifte funden im weiteren Ginne bes Bortes, unterschieden werden muffen, ergibt fich, daß nicht alle Gunden gleichartig find, sondern daß es hinsichtlich des Grades der Berichuldung verschiedene Abstufungen gibt \*\*). Ein folcher Stufengang der Sünde findet fich nun auch nicht nur in jedem einzelnen Menschenleben, sondern ebenfo fehr in der Sittengeschichte ber Menschheit vor. Auf ber einen Seite hat Thiersch nicht Unrecht mit ber Behauptung, daß eine progressive Steigerung der Sünde innerhalb des menschheitlichen Gefammtlebens nachweislich ift \*\*\*), nur daß Die andere Seite ber Entwicklung jum Befferen, von welcher Die Berwicklung jum Schlimmern nothwendig begleitet ift, nicht übersehen werden darf. Go liegt benn auch ber feit Baumgarten gebräuchlich gewordenen Gintheilung des fündlichen Gesammtzuftandes des Menschen in besondere "verderbte Buftande" eine gewisse Wahrheit zum Grunde +), wenn auch Die Entwicklung weber mit der Rnechtschaft ++), noch mit der rela-

<sup>\*)</sup> Dies gegen Weizfäcker (a. a. D., 109).

<sup>\*\*)</sup> Daber hat benn auch die scholastische wie die reformatorische Dogmatik fich gegen ben bekannten Sag ber Stoifer: omnia peccata esse paria, ausgesprochen. Bergl. Thomas von Aquino, Summa, I, 2, qu. 73, art. 2: Multum interest ad gravitatem peccati, utrum plus vel minus recedatur a rectitudine rationis (!). Chemnis (loc. th., I, 258): Non omnia peccata esse paria, sed unum esse gravius alio, patet ex illis dictis Joan. 19, 11; 1 Tim. 5, 8; 2 Pet. 2, 20 sq. Numerantur autem varii modi, quibus unum peccatum efficitur gravius alio.

<sup>\*\*\*)</sup> Vorlesungen a. a. D., II, 13.

<sup>†)</sup> Bergl. S. J. Baumgarten, evangel. Glaubenstehre, II, 578 f., ber einen Stand ber Sicherheit und ber Rnechtschaft annimmt.

<sup>††)</sup> S. Reinhard, Borlefungen über bie Dogmatit, 321, und Suftem ber driftl. Moral, I, 797 f., wo er (Moral a. a. D., 790) zwar einräumt, baß bie verderbten sittlichen Buftanbe, welche bei ber menschlichen Ratur vorkommen konnen, an sich unendlich mannichfaltig fein muffen, aber bennoch hauptfächlich vier Stanbe: ber Rnechtichaft, fleifchlichen Sicherheit, Beuchelei, Berftodung, unterscheibet.

tiven Bewußtlosigfeit \*) den Anfang nimmt. Der Zuftand ber Anechtschaft unter ber Gunde ift, wie 3. Muller mit Recht bemerkt, nicht berjenige, womit die Individualität fich perfonlich zu manifestiren beginnt. Wie bas Einzelleben noch immer, so hat auch bas menschheitliche Gesammtleben mit bem Bewußtfein überwiegender Sinnlichkeit und des im Berhältniffe gu derselben noch unentwickelten Geiftlebens, oder mit dem Buftande ber finnlichen Schwäche, begonnen. Aus einem Mangel an fittlicher Energie entspringen in Der Regel Die Jugendfunden, Die mit Recht als Thorheiten bezeichnet werden; nicht der "erwachte 3wiefpalt", welcher ja jeden fundlichen Buftand mehr oder weniger begleitet, sondern die vorwiegende Triebkraft ber finn= lichen Ratur, der Mangel an sittlichem Reaftionsvermögen, bildet Die Eigenthümlichkeit berfelben. Erst Die fortgefette gewohnheitsmäßig gewordene Sunde bringt jenen Zustand ber Ruechtschaft bervor, in welchem die Sauptvermögen des Geiftes ber finnlichen Luft dienftbar werden, bis auf dem Höhepunkte Desfelben Berstockung eintritt.

Hier ift nun auch der Ort, an welchem die Frage nach der größten Sünde entsteht? Im Allgemeinen sind wir mit der neuerslich gemachten Bemerkung einverstanden, daß nicht überall da, wo in der Schrift von Verstockung eines Menschen die Rede, eine völlige Erstorbenheit des religiösen und sittlichen Faktors anzusnehmen sei\*\*), wie wir uns ja schon früher einen Zustand gänzslicher Unempfänglichkeit für das Heil nur unter der Bedingung möglich denken konnten, daß das Wesen der Persönlichkeit selbst gänzlich verloren gegangen wäre, der Einrede Schleiermacher's nicht zu gedenken, daß eine derartige Annahme eine particularisstische Beschränkung des Gebietes der Erlösung in sich schlösse \*\*\*). Vielmehr haben wir uns die Verstockung oder Verhärtung †) als eine zeitweilige völlige Unterbrechung oder Unterdrückung der

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 574, unterscheibet die drei Zustände: ber relativen Bewußtlosigfeit, des erwachten Zwiespaltes ober ber Knechtschaft und der Verhärtung.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D., II, 575.

<sup>\*\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, S. 74, 3.

<sup>†)</sup> πωρωσις Köm. 11, 25; πωρωσις της καρδίας Eph. 4, 18. Verwandt ist σκληροκαρδία Matth. 15, 8; Marc. 10, 5.

Gewissensfunktion zu benken, und nur, wo eine folche eingetreten ift, kann nun auch Die größte Gunde, d. h. Die Gunde wider ben heiligen Geift, wirklich begangen worden sein.

Borin Diefe ihrem Befen nach befteht, darüber find Die Unfichten ohne andreichenden Grund getheilt, nachdem ber Berr felbft fie deutlich als eine Läfterung des heiligen Geiftes, d. h. ein ruchloses Schmähreben gegen Die Birfungen bes heiligen Beiftes\*), beschrieben bat. Sie ift bemnach ihrer Erscheinung nach ein in öffentlicher Rede bervorbrechender eingewurzelter Saß gegen das wiederherstellende Balten bes beiligen Beiftes in ber fündigen Welt, und es ift fcon deghalb fein Grund zu ber Unnahme vorhanden, daß fie gerade durch bie Offenbarung Gottes in Chrifto bedingt fei \*\*), als ja merfwürdiger Beife diefelbe Sunde, wenn fie gegen Chriftum begangen wird, nicht benfelben Grad der Berschuldung nach sich zieht. Ebenso wenig ift ein Grund bafur vorhanden, daß nur Biebergeborene fich biefer Sunde theilhaftig machen fonnen, wogegen bie reformirte Dogmatif von ihrem Standpunkte aus entschiedene Einsprache erhoben hat \*\*\*). Schon daß nach der spnoptischen Darftellung die doch sicherlich nicht wiedergeborenen Pharifäer als Diejenigen, welche diese Sunde entweder schon begangen hatten, oder doch ju begeben im Begriffe ftanden, bezeichnet werden, ift ein unwiderlegliches Beugniß bafur, bag bie Wiebergeburt feine nothwendige Bedingung berfelben fein fann. Wenn aber Bebr. 6, 3 f., wie höchst mahrscheinlich, die gleiche Sünde geschildert wird, fo ift auch Diefe Stelle infofern eine Beftätigung für unfere Unficht, als von den beften Auslegern immer mehr anerkannt wird, daß in derfelben von wahrhaft Wiedergeborenen nicht die Rede ift. Alle Diejenigen Eigenschaften, welche Der Bebraerbrief von den wieder Abgefallenen ausfagt, find folcher Urt, daß fie eine völlige, aus bem innerften Lebenspunfte ber Perfonlichkeit

<sup>\*)</sup> Matth. 12, 31: ή τοῦ πνεύματος βλασφημία. Verê 32 tst sie als ein εἴπειν κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ άγίον bezeichnet. Bergl. Luc. 12, 10.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D. II, 594.

<sup>\*\*\*)</sup> Redermann, systema, 278: Peccatum in Spiritum S. in homines reprobos tantum cadit.

hervorgehende, Umwandlung, wie sie die Biedergeburt fordert \*), geradezu ausschließen. Ift doch die Erleuchtung (porizeir) nach Eph. 3, 9 eine Eigenschaft lediglich ber driftlichen Erkenntniß, welche felbstverständlich ber Wiedergeburt vorangeben muß; und fent boch bas Gekostethaben (γεύσασθαι) von der himmlischen Gabe und das Untheilbetommenhaben (μετόχους είναι) an bem beiligen Beifte, wenn auch bereits religiofe Erfahrungen, boch keineswegs eine völlige innere Erneuerung zu einem neuen Leben im beiligen Geifte voraus. Liegt doch endlich auch in der Thatfache des Gefostethabens von dem göttlichen Worte und ben Kräften ber höheren Welt nichts, mas auf ben Zuftand einer centralen Umwandlung des Personlebens einen Schluß zu ziehen berechtigte. Außerdem erhellt noch aus der Parallelftelle Bebr. 10, 26 genugiam, daß der Apostel folde Versonen im Auge bat, bei benen der Glaube nicht mit der Erkenntniß Schritt hielt \*\*) und die ihres entwickelteren, mit tieferer Einsicht in Die driftliche Wahrheit verbundenen, Intelleftualismus ungeachtet den Sohn Gottes dennoch in Leben und Bandel mit Fugen traten und bas Blut des Bundes, womit sie geheiligt worden, in der That verachteten.\*\*\*)

Sind es doch auch gerade die Höhepunfte dogmatischer Ertenntniß, welche uns zu gleicher Zeit den Blick in die tiefsten Ubgründe religiösen und sittlichen Zerfalls erschließen, von der correkten Lehre der Pharisäer au, welche Christi Blut leibhaft mit Füßen traten, weiter zu der correkten Lehre der mittelalterlichen

<sup>\*) 3</sup>οβ. 3, 3 ff.; 2 Cor. 4, 16 f. Εὶ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα; ώστε εἴ τις ἐν χριστῷ, καινὴ κτίσις.

<sup>\*\*)</sup> Hebr. 10, 26: μετά το λαβείν την έπίγνωσιν της άληθείας. Aehnlich argumentirt der Apostel Baulus Röm. 1, 18 gegen die Heiden, denen το γνωστόν τοῦ θεοῦ φανερόν war und die γνόντες τον θεον οῦχ ως θεον έδόξασαν u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> De Wette 3. d. Stelle hat im Allgemeinen richtig gesehen, "daß in der Schilberung Hebr. 6, 4 f. kein Merkmal der Wiedergeburt des Herzens und Willens oder der wahren heiligung erscheint, daß wir uns also die Erleuchtung als eine blos verständige Theilnahme am heiligen Geiste, als eine Theilnahme blos mit der Phantassie u. s. w. zu denken haben." Deligsch kann sich der überwältigenden Wahrheit dieser Bemerkung nur dadurch erwehren, daß er in die Ausdrücke des Textes Ueberschwängslichkeiten hineininterpretirt, wie z. B. rodz änas gwriodevras bedeuten die "Licht gewordenen" (1), pedes Fai res dwoeds u. s. w. heiße

Hierarchie, welche das Blut der Heiligen vergoß, bis zur correften Lehre des protestantischen Doctrinarismus, welcher die christliche Bruderliebe einem theologischen System zum Opfer bringt. Mithin ist es nicht Lehre der Schrift, daß, um die größte Thatsünde zu begehen, Einer vorher die höchste Seligseit der Wiedergeburt gekostet haben müsse; ja, wir gestehen, einer solchen Borstellung keinen rechten Verstand abgewinnen zu können. Die höchste Entwicklung der Sünde ist jedenfalls nur da möglich, wo die entsschiedenste Lossagung des Personlebens von Gott vorausgegangen ist, und die Annahme, daß eine solche Lossagung in demselben Augenblicke geschehen könne, in welchem eben noch die Fülle des göttlichen Geistes dem menschlichen sich mittheilte, ist ebenso wenig denkbar zu machen, als sich das Gewissen dagegen auf's Neußerste sträubt.

Eben hier drängt sich nun aber noch eine weitere Frage der Beantwortung unabweislich entgegen. Sollte denn wirklich die Thatsünde auf dem Gipfelpunkte ihrer Erscheinung die Wiedersberkellung des Personlebens zur Seilsgemeinschaft mit Gott in eine Unmöglichkeit verwandeln können? Sollte es Thatsünden geben können, aus deren nächtlicher Tiefe kein Weg mehr zum ewigen Lichte zurücksührte? Die großen Schwierigkeiten, von denen eine solche Annahme begleitet ist, hat schon die älteste Dogmatik gefühlt\*), und auch in neuester Zeit haben manche Ausleger den Ausspruch, daß die nochmalige Erneuerung eines solchen Sünders unmöglich sei, wenigstens in einem milderen Sinne aufzusassen gesucht. Einer solchen Milderung begegnen wir auch in derzenigen Aussassen, welche den Grund des Nichtmehrerneuertwerdens nicht in einem göttlichen Decrete, sondern in der in dividuellen Uns

so viel als das Gut der Güter, das Heil in Christo, das neue Leben in Gott zu schwecken bekommen, und in dem peves da. . Svrapeis ueldortos aiwros werde ein Vorschmast der werdenden Welt der Erlösung auf der Staffel ihrer Vollendung empfunden. Auf diese Weise läßt sich freilich Alles nicht aus der Schrift heraus, aber in die Schrift hinein beweisen.

<sup>\*)</sup> Muguftinus, serm. 11, de verbo Dom., fagt: Quod Deus exercere nos voluerit difficultate quaestionis de hoc peccato, cum in omnibus scripturis sanctis forte nulla major, nulla difficilior inveniatur.

fähigfeit eines fo tief gefallenen Gunders gur Erfüllung ber Beilsbedingungen findet\*). Daber murbe unter Diefer Borausfetzung bas Problem nicht so gestellt werden durfen: ob es Sunden gebe, für welche von Seite Gottes keine Vergebung mehr erhältlich, sonbern ob es Gunden gebe, nach welchen auf Seite bes Menschen feine Umfehr zum Guten mehr zu hoffen fei? Allein wenn auch ein folder Ausweg dem Gewiffensbedürfniffe nach unbeschränfter erlösender Beilswirtsamfeit Gottes entspräche: so ware er boch exegetisch nicht haltbar. Wenn der Herr in jenem Ausspruche erflärt, daß die Läfterung wider den beiligen Geift, alfo eben diefe Form der Thatfunde, nicht vergeben werde: fo ift das augenscheinlich etwas ganz Anderes, als wenn er gesagt hatte, daß es einen derartigen Grad von Berftodung und Berhärtung gebe, welcher den Gunder unfähig mache, die Bedingungen der Vergebung zu erfüllen. Namentlich ift in dem Ausspruche Jesu der Umftand zu beachten, daß er eine specielle Gunde bervorhebt, welche nicht erlaffen werden foll, nicht aber eine besondere Species von Gundern, welchen die Möglichfeit des Seligwerdens abgesprochen wird. Diefer lettere Bunkt scheint uns nun auch eine von der hergebrachten abweichende Auffaffung des Ausspruches Jesu zu empfehlen. Jener Ausspruch ift überhaupt von einem Standpunkte aus gethan, welcher nicht berjenige bes driftlichen Beilsbewußtseins ift. Jefus hatte damals, als er ihn that, das allen Sundern die Möglichkeit der Vergebung erwerbende Opfer am Kreuze noch nicht dargebracht. In diesem find an sich schon deghalb alle Gunden

<sup>\*)</sup> So sasten schon einige ältere Dogmatiker den Begriff der Jrremissibilität der Sünde wider den h. Geist nicht absolut, sondern bedingungsweise, z.B. Quenstedt (systema, II, 83): Quod impossibile sit, ut tales ad veram poenitentiam adducantur, nimirum quia contemnunt medium, per quod Deus in cordibus hominum poenitentiam vult operari. So und nicht anders auch die Arminianer, z.B. Limborch (th. christ. V, 4, 27): Hine jam liquet, cur blasphemia haec remitti non dicatur, . . non quod Deus peccatum illud remittere non possit, sed . . . . qui excellentissima Spiritus S. opera ad comprobandum doctrinae Jesu Christi divinitatem facta diabolo adscribis, gratiam Dei, qua converti debet, sibi ipsi inutilem reddidit omnemque illius vim enervavit. Ganz so auch J. Müller (a.a. D., II, 597): "Riemandem ist der Rüctweg zu Gott verschlossen, der ihn sich nicht selbst verschließt."

vergeben, weil die Welt selbst in Christo mit Gott wieder verssöhnt ift\*). Daher muß in den Kreis seiner sühnenden Wirkungen auch die Lästerung wider den heiligen Geist nothwendig mit einsgeschlossen sein.

Bas der Herr in jenem Ausspruche sagen wollte, kann also unmöglich die Meinung fein, daß es innerhalb feiner erlösenden Wirtsamkeit eine Gunde gebe, auf welche dieselbe sich nicht erstrecke; denn damit würde er die Kraft der Erlösung begriffswidrig selbst beschränkt haben. Darin besteht nach der Meinung Jesu - Die schauerliche Größe jener pharifais schen Läfterungsfunde, daß es für dieselbe außerhalb der durch ihn geftifteten Berföhnung schlechthin feine Bergebung gab, b. b. baf fie in fich felbst eine schlechthin verdammende Wirkung batte, während dagegen der Herr die unter der Herrschaft des theofratischen Gesetzes begangenen Gunden, felbft Diejenigen bes Unglaubens an und des Biderstandes gegen seine Berson, nicht für schlechthin verdammend hielt, und auch der Apostel Baulus die der vorchriftlichen Periode angehörenden Berfündigungen als folche betrachtet, welchen göttliche Verschonung zu Theil geworden mar \*\*). Die Annahme des Bebräerbriefes, daß fur folche, welche einen gemiffen Grad ber driftlichen Erkenntniß erreicht hätten, nach Berläugnung berfelben die Möglichkeit der Buße ein Ende genommen habe, hat nicht ben-

<sup>\*)</sup> Bon biefem gilt 1 Joh. 1, 7: Το αίμα Ἰησοῦ του νίοῦ νοῦ θεοῦ καθαρίζει ήμᾶς ἀπὸ πὰσης άμαρτίας, und 1 Joh. 2, 2: Αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, αλλὰ καὶ περὶ ολου τοῦ κόσμου, Şebr. 2, 9: Βλέπομεν Ἰησοῦν δια τὸ πὰθημα τοῦ θανάτον — ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεὐσηται θανάτου.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 3, 25, wo von der adoesis two aporerorder auagrauarwidie Rede ift. Bergl. Apoft. 17, 30. Allerdings ift die aapesis nicht wirkliche apesis, aber doch die negative Seite berfelben, das Nichtzugerechneiwerden der Sünde (f. auch Tholuck, Comment. zum Brief an die Römer, 5. A. 148 f.). Harleß ist unseres Wissens der Einzige, welcher den Ausspruch Jesu richtig aufgefaßt hat (Chr. Ethik, 131): "Es ist eine Sünde, auf welcher schlechtin und undedingt der Fluch Gottes ruht. Ja, während jede andere Sünde nach dem Wort Christivergeben werden wird, wird sie nicht vergeben werden. Daraus folgt aber nicht, daß wer solches einmal gethan, hierin beharren müsse. . . Die Stellen lehren uns nur über die That, nicht über die Berson und ihr mögliches Geschick, ein unbedingtes Gesricht fällen."

sern. Hier wird nicht eine Sünde als der Bergebung, hier wers den Sünder als der Besserung nicht mehr fähig erklärt, und zwar unter einer bestimmten Boraussehung, wenn sie nämlich Ehristum noch einmal gekrenzigt und den heiligen Geist nochmals dem Hohne der Welt preisgegeben (Hebr. 6, 6)\*) hätten: eine Tiefe des Bersderbens, welche dem Scharfblicke des Verfassers die Wiederbesehrung der Schuldigen als eine psychologische Unmöglichkeit erscheisnen ließ, die dann später mit großem Unrechte in eine dogmastische verwandelt worden ist.

So sehr es also damit seine Richtigkeit hat, daß, wie unser Lehrsatz sagt, eine böswillige völlige Unterdrückung der Gewissenschungtion nach vorangegangener, flar bewußter, Aufnahme der Heilswahrheit eintreten und damit der größtmöglichste Grad persönlicher

<sup>\*)</sup> Deligich ift ber Meinung, bag bie bedingungsweise Auffaffung bes Barticipialfages avadravoovvras u. f. w. ben tautologifchen Sinn gebe: Biebererneuerung folcher Abgefallener gur Buge fei nicht möglich, fo lange fie feine Bufe thun. Umgefehrt gibt jener Participialfag, wenn er nicht bedingungsweise gefaßt wird, ben Ginn : Abgefallene von ber Erfenntniß fonnen nicht mehr jur Buge erneuert werben, weil fie abgefallen find. Der Grund ber Unmöglichkeit ber Bugerneuerung - bas ift ber Gebanke bes partic. praes. - liegt in bem roben Berläugnen und Berhöhnen bes als bas Beil ber Welt erfannten Rreuges Chrifti, und fo lange biefes bauert, ift von Seite einmal erleuchtet Gewesener feine Buße zu erwarten. Roch nicht erleuchtet Bewesene fonnen ploglich aus ber tiefften Nacht bes Unglaubens gum Lichte bes Glaubens gelangen, wie bas Beispiel ber Bekehrung bes Paulus zeigt. Unftreitig ift bie άμαρτία πρός θάνατον (1 30h. 5, 16) mit ber βλασφημία του πνεύwaros verwandt, eine Gunbe, Die an fich die Empfanglichkeit fur bas göttliche Beileleben, fo lange in ihr verharrt wird, ausschließt. Darum wünscht auch ber Apostel nicht — benn bas ift ber Sinn ber Borte: or neol exelvys leyw iva equentoy - daß für einen folchen Sunder gemeindliche Furbitte eingelegt werde. Aber treffend fagt Lude (Commentar über ben Brief bes Evang. Joh. 3. A., 410): "Das ift ber chriftlichen Bruberliebe nirgends, auch zwischen ben Zeilen nicht, von Joh. verboten, dahin ju wirfen, bag ber Tobfunder fich befehre und fich ber driftlichen Furbitte murbig mache!" Noch verweisen wir jum Schluffe auf ein Bort bes Augustinus (retract. 19) mit Beziehung auf feine frühere Erklärung von 1 Joh. 5, 16: Addendum fuit, si in hac tam scelerata mentis perversitate finierit hanc vitam, quoniam de quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

Berschuldung herbeigeführt werden fann; — eine Thatsunde der Art, welche an und für sich alle Heilswirfungen Gottes auf den Sünder ausschlöffe, alle Empfänglichkeit für das Heil in demselben ertödtete und ihn in die ewige Nacht des Berderbens stürzte — giebt es nicht.

§. 48. Daß jede, auch die geringste, Thatsunde den Menschen Die Berdammungs. Wentstellen bes Mentchen. vor Gott schuldig macht: das ift das sichere Ergebniß unserer bisherigen Untersuchungen. Allein noch haben wir den Begriff der Schuld in feinen Wirfungen nicht naber dargelegt. Bar es die urfprungliche Bestimmung bes Menschen, ein vollkommenes Bild Gottes zu fein und in feiner gefammten Lebenserscheinung, nach innen wie nach außen, die ungeftorte Gemeinschaft mit dem Ewigen darzustellen, und hatte er ursprünglich das Bermögen innegehabt, auf bem Bege freier perfonlicher Gelbstenticheidung diefe Bestimmung zu erreichen: fo ift er dadurch, daß er fie dennoch nicht erreicht hat, und daß die Berantwortlichfeit dafür lediglich an ihm felbst haftet, Gott gegenüber haftbar geworden. Diefe Saftbarkeit des Menschen für die von ihm begangenen wirklichen Sunden in seinem Berhaltniffe zu Gott ift durch das Gewiffen eines Jeden bezengt. Im Gewiffen fundigt fich jede begangene wirkliche Sunde als ein Borgang an, der nicht hatte fein follen, und wofür die Perfonlichkeit in Folge ihrer Urheberschaft Gott Rechenschaft abzulegen hat. Run hatte aber Gott - nach der Ergählung der Schrift\*) - schon ursprünglich an die Uebertretung feines Gebotes die Strafandrohung gefnüpft, daß der Uebertreter fterben werbe, und nach dem Gundenfalle war von Gott ein dreis faches Strafurtheil gegen die Schlange, das Beib und den Mann ausgesprochen worden. Gegen Die Schlange lautet es, daß fie auf dem Bauche im Staube frieden und vom Menschen werde getreten werden; gegen das Beib, daß es, dem Manne unterworfen, mit Schmerzen Rinder gebaren folle; gegen den Mann, daß er in beschwerlicher Arbeit dem Acker die Rahrung abringen, und ein Leben in Sorge und Roth führen folle bis zur Rudfehr in den Stanb beim Tode \*\*). Dasselbe Berhaltniß ftrafrecht=

<sup>\*) 1</sup> Mose 2, 17.

<sup>\*\*) 1</sup> Mose 3, 14 f.

Schenfel, Dogmatif II.

licher Saftbarkeit Gott gegenüber wird auch später bei Beranlaffung der Bundesftiftungen, in Folge welcher Gott dem Menschen sich zur gnädigen Führung, der Mensch Gott zu gehorfamer Gesetzerfüllung verpflichtete\*), erneuert. Die Berantwortlichfeit des Sunders ift dadurch von dem ethischen auf das juriftische Gebiet hinübergetragen und auch dem gröberen fittlichen Gefühle veranschaulicht worden. Je näher nun allerdings Die Gefahr lag, daß der Begriff der Berschuldung in einer lediglich äußerlichen Rechtssphäre fich friftallisiren möchte, um so größer war auch bas Bedürfniß, daß das prophetische Wort auf die innere Quelle aller fittlichen Berantwortlichfeit, Die Gefinnung, guruckführte und auf's Reue die Thatsache einscharfte, daß jede gottwidrige Sandlung, gang abgeschen von ihrem außeren Berhaltniffe zu ber bestehenden Staats- und Rechtsordnung, als solche in Gottes Augen verwerflich und ftrafwurdig fei \*\*). Wenn in der h. Schrift Alten und Neuen Testamentes öfters von bem Borne und ber Rache Gottes über Feinde und Gunder Die Rede ift: fo ift Die Ausdrucksweise zwar ber Sprache des menschlichen Affettes entnommen, aber die tiefe Bahrheit darin enthalten, daß jede Gunde eine Berletzung des ewigen göttlichen Wejens felbst ift und daber den Ernst der göttlichen Strafgerechtigfeit gegen fich berausfordert \*\*\*). Infofern gehört es auch nach dem Reuen Teftamente zu dem Befen Gottes, feine Strafgerechtigfeit zu offenbaren +); für jede Gefegesübertretung ift ber Mensch Gottes Strafurtheile verfallen ++).

Schuld und Strafe find mithin sowohl nach bem Zeugniffe unseres Gewiffens, als nach der übereinstimmenden Lehre der heil. Schrift, Correlatbegriffe. Wo wirkliche Verschuldung, da findet

<sup>\*)</sup> S. insbesondere 2 Mose 19, 5 f.

<sup>\*\*)</sup> Hiob 34, 11 f.; Micha 6, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. die richtigen Bemerkungen von Eug, bibl. Theologie, 136 f.: "Mirb die Rache von Gott ausgesagt, so ist sie eben bei ihm etwas ganz Anderes (als bei den Menschen), sie ist nichts als die Idee der großen Wahrheit, daß das Wahre und Gute, das Gottes Wesen constituirt, sich vindicirt, keine Verlegung duldet."

<sup>†)</sup> Möm. 3, 4 f.; 3, 21 f.

<sup>††)</sup> βαξ. 2, 10: "Οστις γάρ όλον τον νόμον τηρήση, πταίση δε εν ένι. γέγονεν πάντων ενοχος.

fich auch Strafhaftbarfeit; wo wirkliche Strafhaftbarkeit, da muß umgekehrt auch Berschuldung vorliegen.

Beruht nämlich das Eigenartige der Schuld in dem Bewußtsein einer gottwidrig mit Freiheit verursachten Bemmung und Störung der von Gott gefegten und gewollten Bollfommenheit ber Belt: fo liegt es in der Natur der Sache, daß ber verantwortliche Urheber folder hemmung und Störung eigentlich verbunden ware, fie wieder gut zu machen. Daraus ergiebt fich von felbst, wie irrthumlich es ift, wenn bas Befen ber Strafe bald in ben 3med der Abidredung noch nicht ftrafbar Gewordener vom Bofen, bald in ben 3med der Befferung der Strafbaren gefest werden will. \*) Wie die Schuld ihren Grund immer nur in einer verurfachten Störung der Bollfommenbeit der Belt haben fann: eben fo kann die Strafe ihren Grund immer nur in dem Bedürfniffe einer Aufhebung jener Störung, oder ber Bieder herftellung ber Bollkommenheit der Welt, haben. Da es nun aber Bott felbst ift, welcher die Bollfommenheit der Welt will, und mithin jede Störung derfelben eine Berfundigung an Gott ift: fo muß auch die Strafe, b. h. diejenige Beranftaltung, burch welche die Biederherstellung der Vollkommenheit der Welt bewirft werden foll, von Gott felbft ausgeben; die Beftrafung der Gunde ift nothwendig von Gott geordnet.

Die eigentliche Schwierigkeit des Problems liegt nun freilich in der Beantwortung der Frage: ob und wie eine Wiederherstellung der Bollsommenheit der Welt auf dem Straswege überhaupt bewirft werden könne? Wäre es — unserer Ausführung zusolge — eigentlich die Ausgabe des Sünders, die durch seine persönliche Verschuldung bewirfte Hemmung oder Störung in eigener Person wieder aufzuheben: so zeigt sich jedoch bei nur einigem Nachsdenen, daß die Strase noch nicht die Wiederherstellung selbst sein kann. Umgekehrt: indem Gott über die ersten Urbeber der Sünde das Nebel als Strase verordnet, wird ansichend die durch die Sünde bereits unvollsommen gewordene Welt noch unvollsommener, in so fern das Nebel zur Sünde eine

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Annahme, baß bie Befferung bes Sunders nicht ber eigentliche Strafzweck sein kann, verweisen wir auf die ausgezeichnete Ausführung J. Muller's a. a. D., I, 334 f.

weitere Unvollfommenheit hinzufügt. Richtsdeftoweniger ift bie Strafe Die unerläßliche Bedingung jeder fittlichen Biederherstellung. Infofern fie nämlich in der Urt aus der verursachten Störung als ein nothwendiges Uebel hervorgeht, daß fie den Urheber jener als von ihm bewirft trifft: so wird von ihm dadurch auf empfindliche Beife in individuelle Erfahrung gebracht, daß bas Bose nicht nur im Allgemeinen nicht fein foll, sondern daß es auch auf den, welcher es gleichwohl zur Geltung zu bringen versucht, eine besondere zerftorende Rüdwirfung ausubt. Wenn Unfelmus in feiner Abhandlung über bie Menschwerdung Gottes die Gunde als eine Berlogung der göttlichen Ehre, einen an Gott begangenen Raub, darftellt, und die Wiederherstellung vermittelft der Strafe als eine Forderung der göttlichen Majestät betrachtet:\*) fo fonnte es ben Anschein haben, als ob nach feiner Borftellung Gott, mas er durch die Gunde von feiner Berrlichkeit verloren hatte, durch die Strafe wieder gewönne \*\*). Allein nach feiner Ansicht ift ja die Bollfommenheit Gottes einer Berminderung oder Bermehrung durch den Menschen schlechthin gar nicht fähig, und nur die Bollfommenheit der Belt, die, weil fie ber Sphare der Endlichkeit angehört, allerdings vermindert und vermehrt werden fann, ift es, welche vermittelft göttlicher Strafvollstreckung vor Berminderung bewahrt werden foll. Da nun die Störung, und mithin der Berluft an Bollfommenheit, in dem Sundigenden thatfächlich vorhanden ift: fo fann auch bie Aufhebung ber Störung, ober die Biederherstellung, nur barin ihren Anfang nehmen, daß der Urheber der Störung, indem er bie gerftörenden Folgen ber Gunde, oder das llebel, erleidet, fich ber sittlichen Rothwendigkeit der Biederherstellung energifch bewußt wird.

<sup>\*)</sup> Cur deus homo, 11: Honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est et Deum exhonorat, et hoc est peccare. Quamdiu autem non solvit quod rapuit, manet in culpa... Sic ergo debet omnis, qui peccat, honorem, quem rapuit Deo, solvere, et haec est satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere.

<sup>\*\*)</sup> Chentafelbst, 15: Cum vero (homo) non vult quod debet... et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat: licet potestatem aut dignitatem Dei nullatenus laedat, aut decoloret ... quia Deum, quantum in ipso est, nullus potest honorare vel exhonorare.

Je mehr dem Sünder diese Folgen für seine Person zum vollen Bewußtsein kommen, desto eindringlicher wird auch seiner Person das Bedürsniß, von weiterem Sündigen abzulassen und in die Gemeinschaft mit Gott zurückzutreten, sich fühlbar machen, desto entschiedener wird auch ihm die Sünde als das erscheinen, was sie in Gottes Augen ist — als eine schlechthin verwersliche und verabschenungswürdige Störung der Ordnung der Welt.

Schon an diesem Punkte durfen wir uns freilich nicht verfcweigen, daß diefe Auffaffung ber Strafe mit der herkommlichen firchlichen nicht gang übereinstimmt. Nach ben symbolischen Beftimmungen ift jeder Mensch schon vermöge seiner erbfundlichen Naturbeschaffenheit verdammt, d. h. zum ewigen Tode verurtheilt.\*) Abgesehen von der verdammenden Birfung der Erbfunde, foll aber außerdem noch jede wirkliche Gunde Die Berdammniß zur Folge haben. Sat auch die firchliche Dogmatif niemals alle Sunden für gleich schwer erflärt: so hat fie boch alle ohne Ausnahme, den fleinsten Muthwillen des unbesonnenen Rindes, wie das schauerlichste Verbrechen des ruchlosesten Bosewichts, als gleich verdammlich, als zum ewigen Tode führend, betrachtet \*\*). In Betreff der Strafwirfung der Erbfunde bat die altere Dogmatit allerdings nicht ben Muth gehabt, zu ihrer Ucberzeugung rudfichts-108 zu fteben; fonft hatte fie ohne irgend einen Borbehalt die Berdammniß aller ungetauft geftorbenen Rinder lehren muffen, wogegen fie fich gesträubt hat. Allein auch derjenigen Ansicht, welche Die Berbammniß auf Die aftuellen Gunden beschränkt, fteben Bedenken

<sup>\*)</sup> Nach der Augustana (I, 2) ist das peccatum originis damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem, his qui non renascuntur. Nach der Concordienformel (S. D. I, 6): Propter hanc corruptionem atque primorum nostrorum parentum lapsum natura aut persona hominis lege Dei accusatur et condemnatur ita, ut natura filii irae, mortis et damnationis mancipia simus, nisi beneficio meriti Christi ab his malis liberemur et servemur. Nehnzlich die reformirten Besenntnißschriften, 3 B. Gallicana, 11, Helvetica post. 8.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Ouenftert (systema, 561 sq.): Omnia peccata natura sua sunt mortalia, id est, est se aeternam mortem seu damnationem merentur . . . Imprimis peccata actualia proaeretica, sive quae consulto et deliberato animo fiunt, sunt meritoria damnationis causa.

der ernfteften Urt entgegen. Zuallervörderft ftutt fich Diefelbe auf eine Borausfegung, welche dem von uns aufgeftellten Begriffe ber Strafe widerspricht. Indem fie als 3wed der Strafe Die Bergeltung aufstellt, geht fie von der Unsicht ans, daß, wer an irgend einem Bunfte das gottliche Gefet verlett, Diefelbe Berfculdung auf fich geladen habe, als wenn das gange Gefet in allen seinen Theilen von ihm übertreten worden mare. Hören wir hier die Stimme des Gewiffens! Rlagt uns benn basselbe bei jeder einzelnen Sunde, welcher wir uns schuldig machen, wirklich an, daß unfere Berschuldung je desmal fo groß fei, als ob wir alle möglichen, auch die entsetzlichsten, Berbrechen verübt hatten? Wenn dies erfahrungsgemäß nicht der Fall ift, fehlt dann der Borftellung, bag eine jede Sunde, als folche, auch das angerfte Strafmaß ber göttlichen Gerechtigfeit auf fich berabrufe, nicht Die entsprechende Grundlage?

Allein die Dogmatiker berufen fich ja zur Begründung jener Unnahme insbesondere auf Die h. Schrift, und ihre Aussprüche find daher in Betreff Diefes Punttes naber zu prufen. 218 eine Sauptbeweisstelle für die verdammende Wirfung jeder, auch der geringsten, aktuellen Gunde, pflegt in der Regel der Kluch 5 Mof. 27, 26, der diejenigen treffen foll, welche die Worte des Gefetes nicht erfüllen, betrachtet zu werben. Sierbei hatte nun freilich niemals übersehen werden follen, daß bas Fluchwort von einem Segensworte begleitet ift, und daß es feineswege bie Meinung des Gesetzgebers fein fann: es fei unmöglich die Besegesworte zu erfüllen\*). Das Segens, wie das Fluchwort ift überdies ein Bundeswort und erftrect mit feinen Birfungen fich lediglich auf Diejenigen Personen, mit welchen Gott einen Bund abgefchloffen hat \*\*). Bas aber das Entscheidende ift: - cs hat die Fluchandrohung jedenfalls nicht die ewige Berdammniß, sondern blos zeitliche Strafübel zu ihrem Inhalte, fo bag Die angeführte Stelle gerade Diejenigen schlägt, welche fich ihrer als einer Angriffsmaffe bedienen. Stellen, in denen blos die allgemeine Gundhaftigfeit der Menschennatur beftätigt wird, wie fie

<sup>\*) 5</sup> Mose 28, 13 f.

<sup>\*)</sup> אַנפֿי פֿרַת אָת־הַבּרִית הַזֹּאַת וְאֵל הַאָּלָה :13: אַנפֿי פֿרַת אָת־הַבּרִית הַזֹּאַת וְאֵל הַאָּלָה :13

3. B. von J. Gerhard reichlich beigebracht werden, beweisen ebenfalls gar nichts \*). Gal. 3, 10 fagt unter allen Umftanden nicht mehr aus als bag, wer auch jest noch durch Gefegeswerfe das Seil erwerben wolle, unter dem Fluche, d. h. dem alten theofratischen Gesetzesfluche, ftebe; daß er verdammt, und namentlich daß er um einzelner von ihm begangener Günden willen verdammt fei, das ift unverfennbar nicht der Ginn jener Stelle. Eben fo wenig ift in Rom. 6, 23 ein Zeugniß fur die hergebrachte Unficht enthalten; denn abgesehen davon, daß dort gar nicht von der Wirkung einzelner Gunden die Rebe ift, fondern ber Tob als ber Gefammtausgang ber Sunde überhaupt bezeichnet wird, fo ift gewißlich der Umftand, daß das Attribut "ewig", welches bem "Leben" zweimal beigefügt ift, bei dem Tobe fehlt, als fein Bufall zu betrachten \*\*). Wie fehr es überhaupt der bergebrachten Unficht in Diefem Puntte an entscheidenden Schriftargumenten fehlte, leuchtet am Deutlichsten daraus hervor, daß das Gebet bes herrn (Matth. 6, 12, Luc. 11, 4), bas uns um Bergebung unferer Sünden oder Schulden bitten lehrt, und (Matth. 12, 36) daß wir von jedem nichtsnutigen Worte am Tage des Gerichtes werden Rechenschaft ablegen muffen, als Stuppunfte für die hergebrachte Unficht haben benutt werden wollen. Allein liegt benn barin, daß jebe einzelne Gunde göttliche Bergebung erfahren, ober barin, baß jedes unrechte Bort gottliche Beurtheilung zur Folge haben wird, nicht gerade ein Wink, daß jene Bergebung noch in etwas Unberem bestehen wird, als in Lossprechung von der ewigen Berdammniß, und Dieses Urtheil noch in etwas Underem, als in Berurtheilung zur ewigen Berdammniß?

Einem so ausgezeichneten Dogmatiker, wie J. Müller, ist denn auch das Unstichhaltige jener herkömmlichen Vorstellung nicht entgangen\*\*\*), und er hat noch insbesondere daran erinnert, daß ihr ein positives Schriftzeugniß, Matth. 5, 21 und 22, geradezu im Wege steht. Wenn nämlich Christus im Gegensatz zu der laxeren

<sup>\*)</sup> Loci th. XI, 49, 92, wie z. B. Jef. 64, 6; Job. 15, 14; Pf. 130, 3; Pf. 143, 2; Pf. 19, 13 u. j. w.

<sup>\*\*)</sup> Mom. 5, 22 f.: Εχετε τον καφπον ύμῶν εἰς άγιασμόν, το δε τέλος ζωῆν αἰωνιον, τὰ γαο ὀψώνια τῆς άμαρτίας θάνατος, τὸ δε χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰωνιος. . .

<sup>\*\*\*)</sup> U. a. D., II, 584.

fittlichen Unsicht der Pharifäer, welche nur den Mord als schwereres Beraeben behandelten, schon den Born, und namentlich die beftigen Ausbrüche desfelben in roben Schimpfreden, für schwere Bergeben, die gehäffigste Bornesaußerung aber für ein der Söllenstrafe würdiges Berbrechen erklärt: dann bat ja augenscheinlich Chriftus felbst zwischen verzeihlichen und tödtlichen Gunden in dem Sinne einen Unterschied gemacht, daß nur die letteren, nicht aber die erfteren, ihm als Motive der ewigen Berdammnig erschienen. Freilich ift es uns nicht möglich, die Lösung ber Hauptschwierigkeit in Betreff der Berdammungsmurdigkeit der Erbfunde auf dem von 3. Müller betretenen Wege zu finden. Mit Gulfe der von uns ichon früher in ihrer Unhaltbarkeit erkannten Sppothese eines urzeitlichen Gündenfalles\*) hat es nämlich 3. Müller versucht, Die allgemeine Beschaffenheit des naturlichen Lebens, d. b. die Erbschuld, als eine an sich bes ewigen Todes würdige zu begreifen. Einzig und allein vermittelft der Annahme - daß der transcendentale Grund jener Beschaffenheit eine wirkliche Tobsunde, als Berichuldung jeder einzelnen Berfon, fei, vermoge deren fie nicht ben geringsten Anspruch an göttliche Gaben und Guter mit in das irdische Leben bringe, vermag er die hergebrachte Lehre zu unterstüßen, daß jeder Mensch als ein bereits Berdammter in die Belt tritt. Mit jener unerwiesenen und unerweislichen Borausfegung fällt barum auch ber Lehrfak von der angebornen Berdammungswürdigfeit eines jeden Menschen haltlos in fich felbst zusammen. Denn die überlieferte Lehre, "daß jede einzelne Gunde fur fich betrachtet . . . den Menfchen der ewigen Berdammniß schuldig mache", nennt er treffend eine abstrafte Confequeng der Schule, welche in dem prafifchen Bewußtsein (wir fagen: im Gewiffen) auch des ernften Chriften gar feine Wurzel habe\*\*).

Die Strafbedeu. tung des Lodes.

§. 49. Wie ganz anders löst sich dagegen das Problem von dem Standpunkte des Gewissens aus! Daß der Mensch als ein der ewigen Berdammniß bereits Verfallener zur Welt komme: ift eine, weder durch das Gewissen, noch durch die heil.

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. II, S. 143.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 585.

Schrift bezengte Boransfegung, gegen welche das beffere Bewußtsein felbft der herfommlichen Dogmatif fich vielfach gefträubt hat. Ueber feinen einzigen Menfchen ift bei feiner Geburt ein göttliches Endurtheil ichon gesprochen. Lediglich über die Menschheit ift - der Schrift gufolge - bei einer befonderen Beranlaffung eines gefprochen worden: daß namlich Gott dieselbe in ihrer Gesammtheit nie mehr verderben wolle\*). Ueberhaupt wird in diesem Zeitleben ein gottliches Endurtheil über keinen Menschen ausgesprochen werden; und es ift daber ein um fo bedenklicherer Frrthum, wenn die Dogmatif jeden Menschen von vorn berein als einen Berdammten betrachtet und behandelt. Daß wir dem göttlichen Strafurtheil möglicher Weise verfallen tonnen, das bezeugt uns wohl mit dem größten Ernfte das Gemiffen; allein der lette Aft der gottlichen Strafenticheidung gebort nicht ber Wegenwart, fondern der Butunft, nicht dem Disseits, fondern dem Jenseits an. Benn auch ber Berr erklärt, daß, wer nicht an ihn glaube, bereits gerichtet fei \*\*), fo ift boch dieses innere Gericht schon deßhalb nicht als ein endgültiges zu betrachten, weil es ein blos vorläufiges Gelbstgericht bes Gemiffens ift, und ber Ungläubige, wenn er in Folge der Gewiffenserregung jum Glauben geführt wird, damit dem fünftigen Endgerichte gerade entrinnt. Das ewige Gericht ift vorerst nur angedroht, aber noch nicht vollzogen, und vor der Parufie, d. h. vor dem Abschluffe der diesseitigen Weltperiode, fann es schon aus dem Grunde gar nicht vollzogen werden, weil die erfte Erscheinung Chrifti in der Welt nicht den 3med, ein Strafurtheil zu vollziehen, fondern die Erlöfung zu bewirfen, hatte \*\*\*). Beruht doch auch die gange Argumentation von Baulus Rom. C. 9-11 auf Der Boraussetzung, daß ein göttliches Endurtheil über die Menschen noch gar nicht gefällt sei, und erscheint doch eben defhalb bem Apostel die Annahme einer ewigen Bermerjung Ifraels zu einer Zeit, wo die beilsgeschichtliche

<sup>\*) 1</sup> Mose 9, 8-17.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 3, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Nergl. Joh. 3, 17; 12, 47; 5, 28 f.; Matth. 25, 31; Nom. 3, 6; 1 Kor. 6, 3.

Entwickelung des Reiches Gottes noch nicht vollendet war, als durchaus unzulässig \*).

Uebrigens hatte ichon eine genauere Erwägung des Begriffes der ewigen Berdammniß darauf führen muffen, daß es unangemeffen ift, diefelbe als eine von vorn herein über alle Menichen, welche in die Welt treten, von Gott verhangte Strafe zu betrachten. Wie wir uns auch die ewige Berdammniß vorftellen mogen, - mehr als organischen Schmerz ober mehr ats geis ftige Qual: - fo bildet jedenfalls das un widerrufliche und schlechthinige Ausgeschiedensein des Berdammten aus jedem Bufammenhange mit Gott den Grundbegriff derfelben. Ber fich nun nicht entschließen kann, im scharfftem Biberfpruche mit Gewiffen und Schrift, bem Menschen von feiner Geburt an jede Regung des Gottesbewußtseins abzusprechen, der fieht fich schon aus diesem Grunde zu dem Zugeftandniffe genöthigt, daß ein göttliches Berdammungsurtheil nicht wirklich über ihn in Bollzug gesetzt sein kann. Außerdem aber stellt sich der berkömmlichen Unnahme bie noch größere Schwierigfeit entgegen, daß, wenn alle Menschen ohne Ausnahme ichon im Mutterleibe verdammt wären, e in Theil derfelben aber dennoch fpater erlöst murde, zwei entgegengesette gottliche Urtheile mit Beziehung auf die ewige Beftimmung eines und desselben Menschen vorhanden wären, wodurch die Idee der göttlichen Unveränderlichkeit auf's Gröbste verlett würde. Ueber einen folden Widerspruch könnte in der That nur der von Calvin \*\*) betretene Ausweg hinweghelfen, daß nach Gottes unerforschlichem Rathe aus ber gesammten, an fich verdammungswürdigen, Maffe ber Menschen bie Einen vermittelft eines Decretes der ewigen göttlichen Gerechtigfeit ber Berdammniß überlaffen, die Undern vermittelft eines Decretes der ewigen göttlichen Gnabe zur Geligfeit erwählt seien. Bas follen wir aber von einer Anschauung halten, aus deren Bidersprüchen das confequente

<sup>\*)</sup> Daher das Wort, welches die orthodoge Dogmatif aller Zeiten so wenig beherzigt hat (Köm. 11, 33): ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αντοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Institutio, III, 21, 7: Consilium quoad electos in gratuita ejus misericordia fundatum esse asserimus, nullo humanae dignitatis respectu; quos vero damnationi addicit, his justo quidem et irreprensibili, sed incomprehensibili ipsius judicio, vitae aditum praecludi.

Denken sich nur durch den Todessprung in den Abgrund einer dualistischen Prädeftinationslehre retten fann?

Alle diese Schwierigkeiten verschwinden, sobald wir uns überzeugt haben, daß die Berdammniß für einmal lediglich eine Möglichkeit, aber noch keine Wirklichkeit ist. Nicht also die Berdammniß an sich, sondern das Uebel, und erst als die Spize alles Uebels die Berdammniß, steht als Strafe für die Sünde in Aussicht. Hier wird nun aber unsere Aufgabe zunächst darin bestehen, die Nothwendigkeit des Zusammenhangs aufzuzeigen, welcher das Uebel mit der Sünde in der Form der Strafe verknüpft.

Bas zunächst die Unsicht Schleiermacher's betrifft, wornach derfelbe zwischen gefelligem und natürlichem Uebel unterscheidet, so daß das gesellige als unmittelbare, das natürliche hingegen nur als mittelbare Strafe für die Sünde anzuseben ware: so vermag weder der Begriff ber Strafe, von welchem Schleiermacher hierbei ausgeht, noch die Urt, wie er das Uebel eintheilt; noch endlich der Modus des Zusammenhanges, ben er zwischen Uebel und Sunde sett, wirklich zu befriedigen. Erscheint doch Schleiermacher die Strafe nicht etwa als das erfte Glied einer von Gott geordneten, innerhalb der fittlichen Beltordnung objettiv fich vollziehenden, Biederherstellung der durch die Sunde bewirften Störung, sondern als ein lediglich in der Region individueller Erfahrungen vor fich gehendes subjet= tives Erlebniß, vermöge deffen, in Folge der Sunde, Buftande als Lebenshemmungen empfunden werden, welche ohne die Gunde nicht als folche murden empfunden worden fein\*). Da nun aber durch die Sunde, zwar nicht das Wefen, jedoch der Zustand der Belt verändert worden ift, fo daß ohne die Gunde die Beltent= wicklung eine andere geworben mare, als fie mit ter Gunde geworden ift: fo fann auch das durch bie Gunde erzeugte Uebel nicht eine lediglich subjettive Wirfung außern, sondern es muß, wenn es

<sup>\*)</sup> Der christl. Glaube, §. 75, 1: "Herricht statt bes Gottesbewußtseins bas Fleisch: so muß auch jede Einwirfung ber Welt, welche eine Hemmung bes leiblichen und zeitlichen Daseins in sich schließt, je mehr ber Moment durch dieses allein ohne das höhere Selbstbewußtsein abgeschlossen wird, um desto mehr als ein Uebel gesett werden". Alles (berartige) Uebel ist aber nach §. 76 als Strafe der Sünde anzusehen.

anders der Anfang ju einer Biederherftellung ber geftorten Belt= ordnung werden foll, die Erneuerung Diefer felbft, wenigstens im Brincipe, jum 3mede haben \*). Mus diefem Grunde findet der Begriff der Strafe junachft feine Unwendung weber auf das qe= fellige, noch auf das naturliche Gebiet, fondern dieselbe vollzieht fich vor allem in dem Mittelpuntte des Perfonlebens felbft, fo fern diefes durch bie Gunde verleht worden ift und beghalb wiederhergestellt werden muß. Sie manifestirt fich nämlich zuvörderft in der Gewiffensthätigteit. Das Gewiffen, welches por der Sunde ein autes, d. h. ein schlechthin auf Gott bezogenes und die übrigen Geiftesvermögen gottgemäß normirendes ift, wird in Rolge jeder begangenen Gunde ein bofes, d. h. in feiner urfprünglichen Gemeinschaft mit Gott unterbrochenes, in der Ausübung seiner Centralfunktion gehemmtes, verwirrtes, die übrigen Beiftesvermögen nicht mehr vollständig normirendes. Mit einer folden Intensivität bringt aber diese im innersten Buntte Des Berfonlebens verurfachte Störung nach ihren Birfungen auch in Die Region der untern Bermögen hinab, daß jede Gewissenshemmung zugleich als organischer Schmerz in den Gewiffensbiffen empfunden wird. Das unmittelbarfte, aus der Aftualifirung der Gunde ohne Beiteres entspringende, Strafübel, ift baber ber Bewiffensichmerg, ber fich ichon bei bem erften Gunder als peinigende Furcht vor Gott anfundigte und in dem Berlufte des Gartens Eben, d. h. des ungeftorten centralen Berkehres mit Gott, treffend verfinnbildlicht ift \*\*).

Alle übrigen Strafen, d. h. alle in nothwendigem Zusammenshange mit der Sünde stehenden Uebel, sowohl die sogenannten geselligen als natürlich en \*\*\*), sind von jenem Centralübel abhängig. Ze mehr nämlich durch die gestörte Gewissensstunktion

<sup>\*)</sup> Insofern hat Stahl (Bhil. b. Rechts, II, 1, 172) gegen Schleier= macher Recht, obwohl bie Form seiner Polemit keineswegs zu billigen ift.

<sup>\*\*) 1</sup> Moj. 3, 8-10; 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch die älteren Dogmatiker haben jenen Unterschied auerkannt, wenn sie auch den zwischen der Gewissendunkelung und der ewigen Berschammiß nicht erkannt haben. Zu den Strafen der Sünde wird in der Regel gerechnet (f. Hollas, examen, 531): defectus liberi arbitris in spiritualibus, infirmitas ejus in naturalibus, privatio gratiae et huic opposita ira Dei, mors temporalis et hanc antecedentes morbi variaeque hujus vitae aerumnae, aeternaque tandem condemnatio.

in allen Menschen, wenn auch in ben Ginzelnen auf verschiedene Beife, bas Gottesbewußtsein gehemmt und das Beltbewußtsein unter theilweiser Unterdrückung von jenem verstärft wird : defto mehr entsteht auch nothwendig eine anormale Entwicklung der Beltzuftande. Die menschliche Gemeinschaft, welche ein Abbild Gottes, d. h. göttlicher Liche und Friedens, ewiger Bahrheit und Berechtigfeit, darftellen follte, in welcher ein Jeder Gott lieben follte über Alles und den Nächsten wie sich felbst, zerklüftet fich, vermöge ber widergöttlichen Lufte und Triebe nach ben Gütern und Benuffen Diefer Belt, in Bag und Streit, verfällt ber Luge und Täufchung, häuft Unrecht auf Unrecht, emport fich gegen das gotte liche Gefet, und übertritt die bem Nachsten schuldigen Pflichten. Kur ben, welcher im Gemiffen fich biefer Buftande bewußt wird, find fie nicht bloß subjeftiv empfundene hemmungen bes Lebens, fondern objektiv erfahrene Berruttungen ber Belt; und daß in Birklichkeit die Gemeinschaft in Folge der in ihr herrschenden Macht ber Sunde in ben Buftand der Auflösung und Faulnig übergeben fann: Das lehrt die Geschichte fo vieler Bolfer und Staaten, welche in bem allmäligen Berfalle von Bucht und Sitte, von Recht und Ordnung, von Treue und Glauben, ihren unvermeidlichen Untergang gefunden haben.

Während Schleiermacher einräumt, daß zwischen den — chen beschriebenen — geselligen Uebeln und der Sünde ein unsmittelbarer Zusammenhang stattsinde, so soll — nach seiner Unssicht — dagegen das "natürliche" Uebel, d. h. der Schmerz und insbesondere der Tod, in einem bloß mittelbaren Zussammenhange mit der Sünde stehen. Damit werden wir auf die Bedentung des Todes, sosern er als ein durch die Sünde bewirktes Strafübel erscheint, geführt. Selbstverständlich fann es sich hier nicht um Erörterung der Frage nach der "Unsterblichseit" des Menschen handeln. Daß es in dem Begriffe der Persönslich feit liegt, nach der Geistesseite ihres Wesens uns vergänglich zu sein, das ist überhaupt eine Grundvorans

Das natürliche Uebel beschreibt Schleiermacher als "Alles, woraus uns gehemmte Lebenszustände entstehen, so fern es von menschlicher Thätigkeit unabhängig ist", das gesellige Uebel als "Alles, was aus menschlicher Thätigkeit hervorgegangen uns Grund zu Lebenshemsmungen wird" (a. a. D. §. 75, 1).

fekung diefer Dogmatif\*). Bas uns hier lediglich beschäftigen fann, ift die Frage, ob der Proces der allmäligen organischen Berfetung und Auflösung der Leibesfeite des Perfonlebens erft in Folge der Sande eingetreten fei, oder ob die Perfönlichkeit auch leiblich unvergänglich geblieben mare ohne die Gunde? Wenn in Diefer Beziehung Schleiermacher fich entschieden dabin erflart, daß Schmerz und Tod ichon deßhalb nicht erft aus der Sunde entstanden sein können, weil sich diese Buftande auch in solchen Berbaltniffen finden, wo von Sunde nicht die Rede fein konne \*\*): fo findet in der That die Borftellung, daß die Zerftörbarkeit Des Leibes lediglich eine Folge ber Gunde, der Tod etwas fchlecht= bin Naturwidriges fei, weder im Gewiffen, noch im Borte Gottes eine Bestätigung. Das Gewissen verburgt lediglich unserem Geiftleben eine unvergängliche Dauer, und auch die schärffte Gewiffensprufung wird nicht auf die Selbstanklage führen, daß die Sinfälligkeit unseres fterblichen Leibes als eine Selbftverfduldung zu betrachten fei. Die Berganglichfeit und Berftorbarkeit ber irdischen Organismen, welcher Urt Dieselben fein mögen, fundigt fich als ein allgemeines und nothwendi ges Gefet der Natur an, und die entgegengefette Unnahme, daß die Organismen an fich unvergänglich seien, würde theils mit der Thatsache ihrer Zusammengesetztheit aus verschiedenartigen, im Processe Des Stoffwechsels begriffenen, Elementen, theils mit Der jederzeitigen Möglichkeit gewaltsamer, ihre Existenz gefährdender. Einwirfungen auf Diefelben unverträglich fein. Die bl. Schrift selbst läßt uns übrigens über ihre Meinung in dieser Frage nicht im Zweifel. Ift doch gegenwärtig von allen exegetischen Autoritäten anerkannt, daß mit der göttlichen Besorgniß 1. Mof. 3, 22, der Mensch möchte, auch nach dem Falle noch von dem bisber unberührten Lebensbaume effend, die leibliche Unvergänglichkeit erwerben, die Borftellung einer anerschaffenen organischen Unfterblichfeit des Menschen durchaus unvereinbar ift \*\*\*). Ueberdieß läßt

<sup>\*)</sup> Siehe Bd. I, S. 5.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 76, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. auch J. Müller (a. a. D., II, 109) zu 1 Mos. 3, 22: "Achten wir genauer auf die Worte dieser Stelle, so mussen wir genauer auf die Worte dieser Stelle, so mussen, daß der Mensch von den Früchten dieses (Lebense) Baumes noch nicht genossen".

die Grundvoraussetzung ber Schrift, daß der Mensch nach seiner organischen Seite aus Staub von der Erde genommen sei, die Ansicht nicht zu, daß er zu leiblicher Unvergänglichkeit bestimmt gewesen sei\*), wie denn Paulus versichert, daß der erste Mensch einen aus irdischen Elementen zusammengesetzten Leib gehabt habe \*\*), und mit Recht bemerkt worden ist, daß auch Christus, obwohl sündslos, dennoch ebenfalls auf Erden einen sterblichen Leib an sich gestragen haben müsse \*\*\*).

Je mehr die eben dargelegten Thatsachen exegetisch feststehen, um so weniger darf der Schwierigkeit, welche von hier aus der Auffassung des Todes, als eines Strafübels, sich entgegenstellt, aus dem Wege gegangen werden. Wenn der Tod nach der Schrift auf der einen Seite eine unvermeidliche Folge der organischen Beschaffenheit des Menschen ist: wie kann er denn auf der andern eine vermeidliche Folge der Sündhaftigkeit des Menschen sein, wie dieß doch z. B. 1. Mos. 2, 17; 4. Mos. 16, 29; Röm. 5, 12; 6, 23; 8, 10; 2. Cor. 2, 16; Eph. 2, 1; Joh. 5, 16 u. a. a. D. m. unstreitig dargestellt wird? Dieses Problem scheint uns nur in der Weise gelöst werden zu können, in welcher es schon Neander+) versucht hat, und von welcher selbst bei Luther sich wenigstens Andentungen sinden ††).

Der Tod, wie er gegenwärtig in der Regel durch eine zersftörende Ratastrophe das zwischen dem Geistleben und dem beseelten Organismus gefnüpfte Band nicht sowohl löst, als gewaltsfam zerreißt — fann in dieser Form ursprünglich nicht wohl

<sup>\*) 1</sup> Moj. 2, 7. Oer Staub ist vielmehr bassenige am Menschen, was bazu bestimmt ist, wieder zur Erbe zurückzufehren, Bred. 12, 7; Ps. 90, 3.
\*\*) 1 Kor. 15, 47: O agoros ar Jowas ex pies zoivos.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Muller a. a. D., II, 402; Ernefti, vom Ursprunge ber Sunde, 268.

<sup>†)</sup> Geschichte der Pflanzung u. f. w , 672 f. Unrichtig dagegen Krabbe a. a. D., 194: "Der Apostel dachte sich unzweiselhaft die Menschen als relativ unsterblich: ihr körperlicher Organismus und ihre körperliche Besichaffenheit konnten sich nach der Seite des Todes hin entwickeln, aber auch ebenso wohl nach der Seite des Lebens": das heißt doch, des absoluten Lebens: eine eigenthümliche Borstellung, welche das Absolute sich so entwickeln läßt aus dem Relativen.

<sup>††)</sup> Enarration. in Gen. 1, 26 sq. (Gri. 21. Op. lat. I, 71 sq.): Corporalis quidem seu animalis vita similis erat futura bestiarum vitae...

Habuit igitur Adam duplicem vitam, animalem et immortalem, sed nondum revelatam plane, sed in spe.

in der Absicht des Schöpfers gelegen haben; in diefer Form ift er die Folge ber Gunde. Auch hier bestätigt fich auf's Neue, wie durch die Sunde nicht ein eigenthumlich Reues in die Belt gefommen, sondern das Befen ber Belt nur verändert und verderbt worden ift. Bas jest als seltene Ausnahme fich ereignet ein fauftes, schmerz = und fampfloses Sinüberschlummern in ein höheres Dafein - das wurde ohne die Gunde die Regel geblieben sein\*). Dabei ist allerdings nicht einzusehen, wie durch die Abwesenheit ber Gunde gewaltsame Schadigungen bes menschlichen Organismus hatten verhindert werden follen, und weghalb bei einzelnen Individuen nicht durch gemeinschadliche Ginflusse ein frühzeitiger Tod auch bei normaler sittlicher Entwicklung hatte berbeigeführt werden fonnen? Die Elemente, mit ihren gerftorenden Wirkungen, find nicht erst durch die Gunde entstanden, und faum wird gegenwärtig noch ein wissenschaftlicher Theologe Die gur Zeit der Reformatoren verbreitete Unficht vertreten wollen, daß Gewitter, Sturmwinde, Erdbeben, Seuchen u. a. dal. m. Bervorbringungen des Teufels seien?\*\*) Bas den Tod zu einem wirklichen Gegenstande der Furcht und des Schreckens, d. h. zu einer Strafe für den Menschen, macht: das ift nicht seine außere Ericheinung, fondern, wie ichon ber Bebraerbrief treffend bemerft, seine ethische Bedeutung; durch diese hat er über ben Menschen eine Gewalt, und die lettere manifestirt fich in bem mit ihm verbundenen Gericht, so daß es eigentlich die Furcht vor

<sup>\*)</sup> Luther a. a. D.: Si Adam non esset lapsus per peccatum, tum finito certo numero sanctorum ab animali vita ad spiritualem vitam Deum translaturum fuisse.

<sup>\*\*)</sup> G. Boëtius (Sel. disp. I, 969): Circa imperfecte mixta, hoc est metora, quod (diabolus) possit, satis ardua est disquisitio, imprimis an tonitrua, fulmina, ventos, pluvios, terrae motus etc. producat aut producta hac illa agitet . . . Nos, ut verum fateamur, non videmus cur (haec) sententia desendi non debeat, cum vis locomotiva daemonum sufficere videatur, ad exhalationes primitus e terra et aqua extrahendas aut saltem ad eas jam eductas et ascendentes secundum partem aliquam intercipiendas . . Freilich selbst Martensen steht ber Sache nach auf diesem Standpunste, wenn er Naturerscheinungen, die in sich selbst ein zerstörendes Brincip tragen (was heißt das? etwa so viel als auch zerstörend wirken können?), nicht als normale zu erstennen vermag, und bezweiselt, daß sie aus dem Begriff der Natur hergeleitet werden können!

dem jenseits in Aussicht gestellten göttlichen Endgerichte ist, welsches den Tod als den Uebergangsmoment von dem Diesseits in das Jenseits, zu einem erschütternden, ja schauerlichen, Ereignisse für den Menschen macht\*).

Erft von hier aus fällt nun auch bie richtige Beleuchtung auf bie Stelle Rom. 5, 12. Wenn der Apostel in jener Stelle unstreitig den Tod als eine Strafe der Gunde erscheinen läßt, fo meint er damit nicht den Tod an fich, sondern wie aus B. 14 (val. auch V. 18) erhellt, den Tod als die Macht, welche als solche die Berdamuniß (xaráxqua) in sich schließt. Es ist dem= nad bie Herrschaft der Günde in der Form des Todes (der Berdammniß, B. 21), in Betreff welcher ber Apostel an jener Stelle bezeugt, daß fie durch die Wiederherstellung ber Gerechtigfeit in der Form des siegreichen Lebens des erhöhten Christus gebrochen und überwunden werden muß\*\*). Erhellt doch überhaupt aus einer genaueren Bergleichung der hierher gehörenden Schriftstellen, daß der Begriff des Todes im Neuen Testamente in der Regel fich nicht auf die phyfische Thatsache der organischen Auflösung beschränkt, sondern die ethische Thatfache der eingetretenen Berdammungswürdigfeit mit umfaßt. Ift doch erfahrungsgemäß ber Erlöfte von bem physischen Tode noch nicht befreit; und dennoch betrachtet der Upoftel die Erlöften als folche, welche bereits gum Leben bindurch gedrungen find, und mit Beziehung auf welche der Tod als eigentlich nicht mehr vorhanden betrachtet werden kann \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. Hebr. 2, 14 f., wo der Teufel als der, welcher το κράτος τοῦ θανάτον besigt, dargestellt wird, und Hebr. 9, 27: ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἄπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο χρίσις. Der Teusel erscheint an der ersteren Stelle nicht, wie Deligs ch meint (3. d. Stelle a. a. D., 82), "als derjenige, bessen herschaft der urstächliche Hintergrund alles Sterbens ist", ebenso wenig ist er dort "ein gutt feindlicher Todesmachthaber", sondern er ist der κατήγωρ, wie schon im alten Testamente und Offend. 12, 10 ο κατηγορών αὐτοῦς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. Auch an letterer Stelle wird er wie Hebr. 2, 14 διὰ τὸ αίμα τοῦ ἀρνίον, d. h. durch Christi Opsertod, vor Allem überwunden.

<sup>\*\*)</sup> Βεζείτη nend ift das: ἄσπερ ἐβασίλευσεν ἡ άμαρτία ἐν τῷ θανάτω.

\*\*\*) Νόπι 6. 11: Οὖτως καὶ ὑμεὶς λογίζεσθε ἐαντοῦς νεκροῦς μέν τῷ ἀμαρτία, ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ . . . 21 f.: Τίνα οῦν καρπόι εἰχετε τότε . . . τό γὰρ τέλος ἐκείνων (ber Unbetehtten)

Schenfel, Dogmatit II.

Much das Wort, daß der Tod ber Gunden Sold fei, findet auf den Gerechtfertigten feine Unwendung mehr. Der Apostel betrachtet biefen vielmehr als durch die Gemeinschaft mit bem Opfertode und Lebensgeiste Christi von der Herrschaft des Todes befreit\*), und die nicht zu läugnende Thatsache, daß die Ratastrophe des natürlichen Todes noch immer auf jeden Chriften wartet, macht den Apostel in seiner Ucbergengung von der Befreiung des Chris ften aus der Todesgewalt so wenig irre, daß er wiederholt verfichert: das Geset, d. h. die Macht des Todes, sei nunmehr vernichtet, und das altteftamentliche Troftwort auf das Berhältniß des Christen zum Tode anwendet: der Tod sei nunmehr verschlungen in ben Sieg \*\*). Mit Recht ift aud noch baran erinnert worben, daß ichon in der Bezeichnung ber Gunde als eines Stachels des Todes \*\*\*) die Andeutung liegt, zufolge welcher der phy= fifche Tod an und für fich nicht als eine Strafe für die Gunde betrachtet werden fann. Die Annahme Rrabbe's, dag Die Sunde Todesstachel heiße, weil sie den Tod in Birffamfeit sete +), ist gerade jener von ihm bekämpften Ansicht günstig. Was durch einen Stachel in Wirksamkeit gesetzt wird: bas muß ber Poteng nach schon vorher vorhanden gewesen sein; denn daß mit bem Stachel die in Wirksamkeit gesetzte Sache hervorgebracht werde, das wird schwerlich Jemand behaupten. Die Sunde hat mithin den Tod als solchen nicht erzeugt; sie hat ihn dagegen als eine Macht des Verderbens erregt; fie hat ihn, der porber mild und nicht ängstigend mar, in den furchtbarften Feind des Menschengeschlechtes verwandelt. Darum hat auch Christus den Tod nicht als Raturereigniß, sondern als Gegenstand Des Schreckens und Abscheus überwunden und hinmeggenommen.

θάνατος... νυνὶ δὲ... ἔχετε τὸν καοπὸν ν΄μιῶν εἰς ἀγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. Κους. 2, 15: καὶ ἀπαλλάξη τούτους ὅσοι φόβφ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔτοχοι ἦσαν δουλείας.

<sup>\*)</sup> Μότι. 7, 5 "Ότε γὰς ¼ μεν ἐν τῷ σαςκὶ, τὰ παθήματα τῶν άμαςτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηςγεὶτο ἐν τοῖς μέλεσὶν ἡμῶν εἰς τὸ κας ποφοςῷ σαι τῷ θανὰτω.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 8, 2; 1 Kor. 15, 54 vergl. mit Joh. 13, 14.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 15, 56. Bergl. Reander a. a. D. und Lude, theol. Annalen von Schwarz, 1825, 360 f., und Grundriß ber ev. Dogmatik, 189.

<sup>†)</sup> Die Lehre von ber Sunde, 199 f.

Bon dem hiermit gewonnenen Ergebniffe aus fällt nunmehr ein weiteres Licht auf Die Strafandrohung 1. Mof. 2, 17 gurud. Werben einerseits mit Sofmann Die verschiedenen künftlichen Ausfunftsmittel, welche das Anstößige des Ausdrucks, daß der Tod augenblicklich (בוֹכָם) mit dem Sündigen eintreten werde, milbern follten, zurnickgewiesen\*), und wird man fich andererseits ebenfo wenig mit Anobel zu ber Unnahme entschließen können, baß Jehova, um von der verbotenen Sandlung desto sicherer abzuhalten, eine schlimmere Folge angefündigt, als wirklich erwartet habe: so bleibt nur noch die Annahme übrig, daß die göttliche Strafandrohung nicht im phyfifchen Sinne bes Wortes verftanden werden darf. Denn mit der Bemerfung Sofmann's, zwar batte die göttliche Todesdrohung erwarten laffen, daß es mit dem Leben der ersten Eltern fofort ein Ende haben werde, daß fie aber bennoch am Leben geblieben, das fei eine Bethätigung des ewigen Liebeswillens Gottes \*\*), wird ja eben eingeräumt, daß in der nttlichen Todesdrohung nicht der leibliche Tod ohne Beiteres angebroht mar. Sätte Gott diefen wirklich als unmittelbare Straffolge fur Die erfte Gunde beabsichtigt: bann hatte er auch, in Gemäßheit der göttlichen Wahrhaftigfeit, nach bem Eintritt jener Gunde unverzüglich eintreten muffen \*\*\*).

Nun hat aber unverkennbar der Begriff Tod schon im alten Bunde vielsach nicht blos die physische, sondern die ethische Besteutung der Trennung von Gott und dem göttlichen Geistleben überhaupt. Er ist als solcher bereits ein Gericht, ein Ausslöschen des göttlichen Geistes in dem Menschen, und insofern eine durch die Gewissensverdunkelung vermittelte Strafe der Sünde. Sagt doch in diesem Sinne der Herr, 1. Mos. 6, 3, daß sein Geist nicht mehr ewiglich im Menschen walten solle, und zur Besstrafung seiner Sünden wird die Dauer seiner Lebensjahre herabs

<sup>\*)</sup> Gerabe ber Infinitiv vor bem Verbum finitum brudt die unvermeibliche Gewißheit bes mit ber Sunbe augenblicklich eintreten werbenden Tobes aus.

<sup>\*\*)</sup> Schriftbeweis, I, 520.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn Thomasius a. a. D., I, 473, eine mit hinstedt auf die Erstöfung getroffene Modification der Todesdrohung 1 Mos. 2, 17 in 1 Mos. 3, 19 eintreten läßt, so sindet eine solche Annahme nicht die geringste Stüge am Schrifttexte.

gesett. Lägt boch auch der Pfalmfanger die Menfchen durch Gottes Born und Grimm aus dem Lande der Lebendigen binweggescheucht werden\*), und das Sterben ift nach einer andern Pfalmftelle ein Sinweggenommenwerden des gött= lichen Geiftes vom Menschen \*\*). Daß dieß die alttestamentliche Grundvorstellung von dem Wefen des Todes war: das wird auch durch die altteftamentliche Borftellung von bem Buftanbe bes Menichen nach dem Tode bestätigt. Der Scheol, Diefe, unbeimliche, unterirdische, vom lichten Simmelsraum getrennte, von allem Berfehre mit ben Lichtbewohnern abgeschnittene, Wohnstätte der Todten - ift völlig gottentleert. Alle Gemeinschaft mit Gott, alle Soffnung auf Gott ift in diefem Todtenkerfer gefchwunden \*\*\*). Der Tod ift hier als folder zugleich das Be= richt, wie er denn felbst noch im Neuen Testament einfach als ein Gerichtsaft aufgefaßt wird +). In diesem Sinne ift nun auch jene erfte Todesandrohung buch ftablich in Erfüllung gegangen. Der Gunber ward nach dem Gintritte der erften Thatfunde infofern unverzüglich unter das Todesgericht geftellt, als ihm unverzüglich ein Theil des göttlichen Lebens, d. h. der Gemeinschaft mit Gott, entzogen ward. Mit dem Augenblick, in welchem der Mensch in der Bezogenheit seines Selbstbewußtseins

<sup>\*) \$1. 90, 7.</sup> 

<sup>\*\*) \$\</sup>pi. 104, 29 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Siob 10, 21; Pf. 6, 6; Jef. 38, 18.

<sup>+)</sup> Rom. 1, 32. Aehnliche Anschauungen finden sich schon in ber alten Rirche, namentlich bei Augustinus (de civ. Dei, XIII, 15). Er erklart bort die Stelle 1 Mos. 2, 17, tanquam Deus diceret: Quo die me deserueritis per inobedientiam, deseram vos per justitiam . . . Nam in eo, quod inobediens motus in carne animae inobedientis exortus est . . . sensa est mors una, in qua deseruit animam Deus. Erft bann tam als ber zweite ber naturliche Tob, ut ex his duabus mors illa prima, quae totius est hominis, compleretur. Allerbings erflart fich babei Augustinus gegen bie Ansicht, bag ber natürliche Tod lege naturae eingetreten fei. Db aber wohl die neueren Dogmatiker, welche ben Augustinus fo eifrig als Beugen fur die Anficht aufrufen, baß ber natürliche Tod eine Folge ber Gunde fei, ihm auch in feiner bavon ungertrennlichen Grundvoraussetzung beitreten werben (a. a. D. 19): primos homines ita fuisse conditos, ut si non peccassent, nulla morte a suis corporibus solverentur, b. h. ob fie wohl Die urfprüngliche Unauflöslichkeit bes leiblichen Organismus behaupten merben?

auf Gott gehemmt ward, war er auch in Beziehung auf Gott gestorben; es vollzog sich an ihm das sein inneres Leben trübende, auslöschende, Todesgericht der Gunde. Demzufolge konnte es freilich scheinen, als ob im natürlichen Tode bem Menschen von Seite Gottes nichts mehr entzogen würde, mas ihm nicht schon vorher durch seine Schuld entzogen war. Allein in Birflichfeit verhalt es fich dennoch anders. Bahrend feines Diesfeitis gen Lebens findet der Gunder fur ben Berluft an Gottesgemeinschaft immer noch einen, wenn auch noch so unvollkommenen, Ersat in dem Belthefige und Beltgenuffe. Im natürlichen Tode vollzieht fich nun das Gericht dadurch an ihm völlig, daß er jest Alles verliert, worauf er bisber fich selbst täuschend vertraute, und in die furchtbare Ginfamteit feines gottentfremdeten 3chs, in den icauerlichen Abgrund feiner eige nen perfonlichen Leere verfenkt, gang elend ift. Infofern ift ber Tod als Uebel zugleich auch Unseligkeit, und so ift die Un= seligkeit der Gipfel des Todes, wiewohl nicht zu verwechseln mit der ewigen Berdammniß.

\$. 50. Hiernach liegt der Unterscheidung der alteren Rirche Rablide Conben zwischen läßlichen Sunden und Todfunden, so wenig befriedigend fie in ber hergebrachten Beise ausgefallen ift, bennoch auch vom Gewiffensstandpunkte aus eine Bahrheit zu Grunde\*).

<sup>\*)</sup> Thomas von Aquino (I, 2, qu. 87, art. 1): Divisio peccati in veniale et mortale non est divisio generis in species . . . sed analogi in ea (ratione) de quibus praedicatur secundum prius et posterius. Peccatum veniale dicitur peccatum secundum rationem imperfectam . . . non enim est contra legem, quia venialiter peccans non facit quod lex prohibet, nec praetermittit id ad quod lex per praeceptum obligat, sed facit praeter legem, quia non observat modum rationis, quem lex intendit. Positiv auß= gebrückt art. 2: Quodlibet bonum commutabile potest homo diligere, vel infra Deum, quod est peccare venialiter, vel supra Deum, quod est peccare mortaliter. Dem Begriffe ber läglichen Sunde liegt unftreitig die Voraussegung einer bloß geitlichen Strafverschuldung zu Grunde, wie Duns Scotus (IV, dist. 21) richtig bemerft: quod remissio venialis peccati nihil aliud sit, quam solutio poenae temporalis pro eo debitae. Der von Thomas von Aquino angeführten Definition tritt Bellarminus (de amiss. grat. I, 9) bei, wo er fagt: veniali peccato Deum offendi, sed non usque ad amicitiae dissolutionem.

Die von den protestantischen Dogmatifern vorgetragene Unficht, daß jede Sunde ewige Strafe verschulde oder eine Todfunde fei, liefe fich nur unter ber Boraussetzung rechtfertigen, daß jede, auch die fleinste Gunde, eine unendliche Berfduldung begrunde:\*) eine Boraussetzung, welche ichon deghalb auf einem Frrthume beruht, weil die Gunde als solche nicht über die Grenzen der endlichen Beltordnung hinausreicht. Sat doch auch Unfelmus fich entschieden bagegen erklart, daß die Region bes un= endlich Guten durch die Sunde in Birtlichteit gefährbet, oder Gott felbst in der Unbedingtheit seines Wesens verlett werden fönne. Gerade darin erweist sich die Ohnmacht der Gunde am Sandgreiflichsten, daß fie Gottes ewigen Weltplan gar nicht zu ftoren vermag, daß fie an der principiellen Unverletbarkeit der göttlichen Ideen des Wahren und Guten mit ihren Begenbeftrebungen fortwährend scheitert, daß ihr regelloses Triebwerk ein schon an und für fich ganglich mißlungener Auflehnungsversuch end= licher Potenzen gegen die unendliche Majestät Gottes felbst ift. Die Borftellung, vermöge welcher jeder Gunde ein unendlicher Inhalt beigelegt wird, ist daher eine in sich grundlose, an Manichaismus ftreifende, Ueberspannung des Begriffs der Gunde überhaupt. Darum, weil jede Gunde gegen ein Gebot bes unendlichen Got= tes, oder gegen die ewige Gerechtigkeit gerichtet ift - erhält nicht etwa eine jede einen unendlichen Inhalt; fie für sich selbst ift und bleibt dem unendlichen Gott gegenüber nicht nur in ihrem Wesen lediglich endlich, sondern auch in allen ihren Wirkungen beschränft. Sie ist und bleibt dies schon deßhalb, weil sie in allen ihren Aeußerungen an die unverrückbaren Schranken bes Raumes und der Zeit gebunden ift. Jebes Menschenleben bringt auch nur aus dem Grunde eine fo vielges gliederte Reihe von Gunden hervor, weil jede einzelne Gunde in der Regel nur einen geringen Zeitmoment ausfüllt und einen febr

<sup>\*)</sup> Bergl. J. Gerhard (XI, 19, 93): Quidquid committiur contra aeternam et immotam Dei justitiam in lege revelatam, illud sua natura est mortale peccatum. Achnlich selbst Stahl (Phil. bes Rechts a. a. D., 175 f.): "Für bas sittliche Gebiet nach seiner Incheit ist die Strase, wie die Schuld selbst, ein Unendliches, Ewizges: sie ist der ewig unaufgelöste Schmerz, der ewige Zerfall bes Menschen mit der sittlichen Macht über ihm (Gott), der eben nothwendig eine ewige und empfundene Vernichtung des Menschen ist."

begrenzten Juhalt hat. Wenn jede Thatsünde unendlich wäre, so könnte es innerhalb des Menschenlebens eigentlich auch nur eine Thatsünde geben, und diese würde mit ihren Wurzeln dann in den unendlichen Grund der Ewigkeit, in Gottes Wesen selbst, hinabereichen müssen. Haben wohl diejenigen, die in sicherlich wohlgemeintem Eiser die Unendlichkeit der Thatsünden behaupten, auch nur einigermaßen an solche bedenkliche Folgerungen, wie sie aus ihrer Behauptung nothwendig entspringen, gedacht? Ist die Sünde unendlich: dann ist sie, was Gott selbst und Gott allein ist, dann giebt es eine Gott ebenbürtige urgründlich teuslische Macht, dann ist nicht mehr die Harmonie des Guten, sondern, um mit Stahl zu reden, der "ewig unaufgelöste Schmerz", die absolute Dissonanz, die Bestimmung der Welt.

Jede einzelne Thatfunde für fich genommen ift en dlich; darans folgt, daß auch die Summe aller Thatfunden eine lediglich endliche Größe ift. Hierin liegt denn auch der tiefere Grund, weghalb Die berkömmliche Eintheilung in läßliche und tödtliche Sunden in der hergebrachten Weise nicht haltbar ift, wie es auch niemals gelungen ift, zwischen beiben Kategorieen eine scharfe Grenzlinie zu ziehen. Es giebt überhaupt feine Gunde, welche als folche eine ewige Berschuldung zur Folge hatte. Dagegen fann durch fortgesettes gewohnheitsmäßiges Sündigen die centrale Beschaffenheit des Personlebens eine derartige werden, daß das Bewußtfein ber urfprünglichen Gemeinschaft mit Gott in ibm immer schwächer wird, und das Licht des ewigen Lebens in ihm immer mehr erblagt. Siernach fonnen Diejenigen Gunden, welche nicht blos vorübergehende Störungen, sondern eine andauernde Unterbrechung bes Gottesbewußtseins im Personleben zur Folge haben, im mahren Sinne des Wortes als Tobfunden bezeichnet werden. Gie bewirfen im innerften Buntte besfelben den Beginn des geiftlichen Todes, ohne daß jedoch die Möglichkeit einer Biedererweckung des geiftlichen Lebens dadurch unbedingt abgeschnitten wäre.

Demzufolge manifestirt sich unserer Ausführung zu Folge die Strafe der Sünde in einer dreifachen Form: centralpersonslich als Gewissensverdunkelung, völkergeschichtlich als Gemeinschaftszerrüttung, organisch als Todesbefürchtung, die eine Anticipation des im natürlichen Tode sich vollziehenden vors

läufigen Gerichtes, eine instinktive Scheu vor der ganzlichen Scheisdung des Personlebens von dem gottwidrig darauf bezogenen Weltbesige und Weltgenuffe ift.

Diese dreifache Strafe hat nun auch eine dreifache wiederherstellende Wirkung. Db bas Uebel fich als ein inneres, menschheitliches, oder organisches fühlbar mache: vermöge feiner schmerzerzeugenden Birfung drängt es den Menschen noth= wendig zur Erkenntniß der Ursache hin, welche immer in einer felbstverschuldeten Bemmung ober Unterdrückung des Gottesbewußtfeins liegt. Auf bem Bege Diefer Erfenntniß ftellt Die Strafe zwar nicht die Realität, aber doch die Idee der unbedingten Macht des Guten in dem Personleben wieder ber. Die aus der Beiligkeit des göttlichen Willens und der Unverbrüchlichkeit des göttlichen Gesetzes geschöpfte Erkenntniß, wie energisch sie auch auf das Gewissen zurudwirft, fann die gestörte oder unterbrochene Gottesgemeinschaft allerdings nicht wirklich berftellen, fie kann lediglich ein mehr ober weniger fraftiges Bewußt= fein davon, daß die Störung ober Unterbrechung nicht fein follte, bewirfen. Das menschliche Personleben, wenn es einmal in die Sunde verflochten ift - und thatsächlich findet fich dieser Kall bei einem jeden vor — kann durch eigene Kraftanstrengung fich aus der felbstverschuldeten Verwicklung nicht mehr herausarbeiten. Wohl reagirt ber Geift, so lange der Weltreiz ihn noch nicht völlig abgestumpft hat, bei jeder Thatfunde gegen die auf ihn ausgeübte begriffswidrige Gewaltherrschaft und legt im Gewiffen dadurch, daß er die Gunde verurtheilt, ein wirffames Zeugniß ab, daß er sich Gottes, als seines ewigen Lebensgrundes, noch immer bewußt ift. Allein bessenungeachtet wird die Herrschaft ber Sünde dadurch nicht schwächer, sondern, wenn ihren Einwirfungen nicht durch außerordentliche Gegenwirkungen ein Damm gesetzt wird, nur immer ftarter, weil, wie wir früher geseben baben. mit jeder neuen Sunde zugleich auch das Reaftionsvermögen bes Beiftes geschmächt, und so ber Beift allmälig immer mehr unter Die Gewalt der Sünde gefangen genommen wird.

So sehr sich hiernach auf der einen Seite der Sat bewährt, daß kein Mensch innerhalb seiner diesseitigen Lebensführung schon wirklich verdammt ist: eben so sehr bewährt sich auch der andere, daß jeder Mensch, so lange er sündigt, auf dem Wege zur Vers

dammniß, und daß sein Geist in stetem allmäligem Auslöschen begriffen ist. Wir sind glücklicherweise auf dem Gewissensstandpunkte nicht genöthigt, die ungetauft gestorbenen unmündigen Kinder als bereits zum ewigen Tode Verdammte zu betrachten, und ebensowenig die ganze außerhalb der unmittelbaren Offenbarungszeinwirfungen befindliche Heidenwelt, in welcher schon der edle Zwingli einzelne hervorragende Persönlichseiten von der Verdammzniß ausnehmen wollte\*), als dem ewigen Verderben verfallen zu beklagen \*\*). Heiden und Juden werden erst dann, und zwar nach einem nur Gott bekannten Maßstabe, gerichtet werden, wann der irdische Weltlauf zum Abschlusse gelangt sein wird \*\*\*). Allein alle Menschen ohne Ausnahme stehen unter der verderblichen Machteinwirfung der Sünde; in der menschlichen Brust rinnt der Quell des ewigen Lebens nicht mehr rein und helle; jeder ist von der Sünde vergiftet †).

<sup>\*)</sup> Fidei christ. expositio (Opera IV, 65): Sperandum est tibi fore ut videas sanctorum, prudentium, fidelium, constantium, fortium, virtuosorum omnium, quicunque a condito mundo fuerunt, sodalitatem, coetum et contubernium. Hic duos Adamos, redemtum et redemtorem . . . . hic Herculem, Theseum, Socratem, Aristidem, Antigonum, Numam, Camillum, Catones, Scipiones . . . videbis. Denique non fuit vir bonus, non erit mens sancta, non fidelis anima, ab ipso mundi exordio usque ad ejus consummationem, quem non sis isthic cum Deo visurus. Quo spectaculo quid laetius, quid amoenius, quid denique honorificentius vel cogitari poterit?

<sup>\*\*)</sup> Bortrefflich J. B. Lange (Bof. Dogm., 536): "Die firchliche Schultheologie und Bolfsvorstellung hat nicht nur in der katholischen Kirche, fondern auch in der ältern protestantischen den Begriff der Bersdammlichkeit mit dem Begriff der Berdammlichkeit mit dem Begriff der Berdammlichkeit mannichkach confundirt, und daraus die Boraussegung der Berlorenheit der diesseicht nicht im Benuß des Heils Gestorbenen, der Nichtchristen und der nicht getauften Kinder gebildet . . . Man muß zwischen der Berdammlichkeit und der Berdammniß streng unterscheiden. Die Berdammlichkeit ist wohl der Keim, aber auch nur der Keim der Berdammniß." Morin wir uns im Uebrigen von Lange's Ansicht unterscheiden, wird sich bei der Bergleichung mit der unserigen leicht ergeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Stehe Rom. 2, 16: Έν ημέρα, ότε κρινεί ο θεός τα κουπτα των ανθοώπων κατά το εὐαγγέλιον μου διά Ἰησοῦ Χριστοῦ.

<sup>†)</sup> Das Legtere gibt auch Kant zu (über das rad. Bose, 27): "Das radicale Bose ber menschlichen Natur . . . macht ben faulen Fleck

In dem schweren Bewußtsein der Verschuldung und unter den schmerzlichen Wirkungen der Strafe bleibt jedoch der Trost, daß Gott die Strafe, nicht um die Sünder zu verderben, sondern um den Weg zur Wiederherstellung in ihrem eigenen Innern anzubahnen, verordnet hat. Indem Gott das Uebel als Strafe auf die Sünde folgen läßt, läßt er zugleich aus der Strafe das Heilsverlangen als den Heilsanfang entspringen. Aus dem Bewußtsein der Verschuldung und Strafwürdigkeit entwickelt sich zuerst das Bewußtsein der Möglichkeit und Nothwendigkeit der Erlösung. Den Weg, auf welchem diese zu Stande kommt, aufzuzeigen: das wird nun die Aufgabe des solgenden Hauptstückes sein.

unserer Sattung aus, der, fo lange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, fich, wie er sonst wohl thun murde, zu entwickeln." Mit Necht hat Kant zugleich auch auf das angeborene Gut, "die Empfänglichteit der Achtung für das moralische Geseh" (a. a. D., 14 f.) hingewiesen.

## Zweites Hauptstück.

Von der durch Jesum Christum vollzogenen Erlösung.

Zehntes Lehrstück.

Die göttliche Selbstmittheilung auf Grund der göttlichen Eigenschaften.

Böhm, die Lehre von den göttlichen Eigenschaften, 1821. — \*CI= wert, Bersuch einer Deduktion der göttlichen Eigenschaften (Tüb. Zeitschrift f. Theol., 1830, 4). — Steudel, über Eintheilung der in Gott zu denkenden Bollkommenheiten (ebendaselbst). — Blasche, die göttl. Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien der Weltregierung dargestellt, 1831. — \*Bruch, die Lehre von den göttlichen Eigenschaften, 1842. — Moll, de justo attributorum Dei discrimine, 1856.

Die Erlösung hat ihren letten Grund in einer derartigen göttlichen Selbstmittheilung, vermöge welcher Gott sein ewiges Wesen, und zwar in so fern er schlechthin der Grund, das Leben und der Zweck der Welt ist, in der Zeit derselben offenbart. Die sogenannten göttlichen Eigenschaften enthalten lediglich den Ausdruck für die Hauptsformen der Selbstoffenbarung Gottes in seinem Verhälts

niffe zur Welt. Diefelben find: 1) Gigenschaften bes Grun= des, in jo fern das Sein der Welt, d. h. das Weltall, und in fo fern das Sein des Guten in der Welt, d. h. die Weltordnung, jeden Augenblick schlechthin durch Gott gesett wird. Sie sind: 2) Eigenschaften des Lebens, in so fern das Leben der Natur, d. h. der Naturzusammen= hang, und in fo fern das Leben des Beiftes, d. h. die Beltgeschichte, jeden Augenblick schlechthin durch Gott bewirft wird. Sie sind endlich: 3) Eigenschaften bes 3medes, in fo fern die Wirkungen des Bofen in der Welt, d. h. das Reich der Sunde, durch Gott schlecht= hin aufgehoben, und die Wirkungen des Guten in der Welt, d. h. das Reich Gottes, durch Gott schlechthin zu ihrem Ziele geführt werden. Die beiden Eigenschaften des göttlichen Grundes find: die Allmacht und die Beilig= keit; die beiden Eigenschaften des göttlichen Lebens: die Allgegenwart und die Allwiffenheit; die beiden Gigen= schaften des göttlichen Zweckes: die Gerechtigkeit und die Weisheit.

Die breifache Bejogenheit Gottes jur Belt.

§. 51. Hätte Gott die Welt geschaffen, um dieselbe nach ihrer Erschaffung sich selbst zu überlassen, dann könnten wir — dem Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen zufolge — uns keinen anderen Ausgang der Weltschöpfung denken, als ein all-mäliges Zurücksinken derselben in die Nacht der geistigen und sittlichen Selbstauflösung. Und wenn auch die Erinnerung an die Herrlichkeit ihres göttlichen Ursprunges so lange nicht ganz in ihr erlöschen, und der Schmerz der Sehnsucht nach Wiederherstellung des gestörten Heils so lange nicht ganz in ihr verschwinden könnte, als vermöge göttlicher Schöpferwirksamkeit noch neue persönliche Geister auf den Schauplat der Welt treten würden: — an eine schließliche glückliche Lösung der furchtbaren, das Weltganze zerreißenden, Dissonanzen, an einen endlichen vollendeten Sieg der Kräfte des Lichtes über die Gewalten der Finsterniß in ihr wäre unter jener Vorausseyung nicht zu denken. Jene Vorausseyung

ift nun freilich von unserm Standpunkte aus gar nicht möglich; nur auf einem folden, welcher jede perfonliche Selbstmittheilung bes göttlichen Befens an die Belt läugnet, also dem beiftischen oder pantheistischen, hat sie einen Sinn\*). Da es, wie wir in unserer Gotteslehre dargethan haben, in dem Wesen Gottes als foldem begründet ift, fich an die Welt mitzutheilen \*\*), so fann auch die Welt nicht lediglich ihrem eigenen Schicksale überlaffen bleiben. Sie ift vielmehr ihrer ewigen Bestimmung nach eine ununterbrochene Offenbarungsftatte des göttlichen Wefens; der einzige Umstand, daß aus dem ewigen göttlichen Schöpfergrunde täglich Taufende von neuen Personlichfeiten, wenn auch zunächst noch in den Schleier der Bewußtlofigkeit eingehüllt, in die Welt treten, ift der deutliche Beweis dafür, daß das Wefen Gottes feinen Augenblick aufhört, in der Welt fich zu manifestiren, daß Gottes schöpferische Rraft einem Strome gleicht, ber nie versiegt.

Mus Diefer unverfiegbaren Schöpferwirtsamkeit Gottes fließt nun auch die Quelle ber Erlösung. Beil Gott feinen Augenblick aufhören fann, die Belt an seinem ewigen Befen theilnehmen ju laffen, weil es zu feiner Bahrheit gehört, fein Bild in immer neuen Zugen in den Erscheinungen des endlichen Lebens abzufpiegeln: barum fann er die Belt den Machten bes Bofen, bes Berderbens und Unterganges, auch nimmermehr überlaffen, barum ift die Macht feines Lichtes und Lebens in ihr ftarfer, als die Bewalt der Finsterniß und des Todes.

Ift icon im erften Bande von uns erfannt worden \*\*\*), daß das Befen Gottes in seinem Berhaltniffe gur Welt in einer dreifachen Bezogenheit fich barftellt: als ber Grund, bas Leben und der 3 med der Welt, fo folgt nothwendig hieraus, daß auch Die erlösende Thatigkeit Gottes in einer dreifachen Form fich offenbaren muß: Gott ift der Grund, das Leben und der Zweck ber

<sup>\*)</sup> Daher fehlt auf bem Standpunkte ber Straug'ichen Dogmatik bie Stelle für bie gottlichen Gigenschaften gang, naturlich ba bie Stelle fur ben perfonlichen Gott fehlt (a. a. D. I, 613 f.): "Sollte etwas genannt werben, was im Suftem ber Philosophie eine Stellung einnimmt, welche ber Stellung ber gottlichen Eigenschaften im Syfteme ber firchlichen Theologie vergleichbar ift, fo waren es bie Weltgefene."

<sup>\*\*)</sup> Bb. II, S. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. I, S. 50, S. 198 f.

Erlösung, b. h. vermöge seiner erlösenden Thätigkeit theilt er sich ber Welt als ihr Grund, als ihr Leben und als ihr Zweck mit.

Die Eintheilung ber Eigenschaften Gettes.

§. 52. Hier ist nun der Punkt, an welchem die Lehre von den göttlichen Eigenschaften ihre richtige Stelle findet. Die firchliche Dogmatik hat dieselbe in der Regel in unmittelbarer Berbindung mit der Lehre von dem göttlichen Wesen an der Spike der Dogmatik abgehandelt, in der Boraussehung, daß die göttlichen Eigenschaften eine, wenn auch nicht schlechthin adäquate, Beschreibung des göttlichen Wesens selbst enthielten. In diesem Sinne versteht der Lombarde unter einer göttlichen Eigenschaft, was von Gott in Gewißheit seines Wesens ausgesagt wird\*), Thomas von Aquino dagegen, was Gott nicht sowohl ist, als was er nicht ist\*). Im Allgemeinen ist die vorreformatorische Theologie überhaupt der Ansicht, daß die Dogmatik in der Lehre von den göttlichen Eigenschaften das Wesen Gottes in seinen Einzelbestimmungen darzulegen habe.

Je mehr der Protestantismus, nicht ein bloßes Wissensbedurfniß, sondern das Heilsbedurfniß zu befriedigen, den Beruf fühlte,
um so weniger konnte ihm die Frage nach dem Wesen Gottes, als
solchem, ein lebendiges Interesse abgewinnen, und hierin liegt auch
der Grund, weßhalb Melanchthon in der ersten Ausgabe seiner Hypothyposen auf die göttlichen Eigenschaften gar nicht zu reden
kommt, in den späteren sie sehr furz erledigt \*\*\*). Gleichwohl
aber vermag die, sonst möglichste biblische Einfachheit anstrebende,
melanchthon'sche Schule von der hergebrachten Ansicht, daß die
Eigenschaften Wesensbeschreibungen Gottes seien, sich nicht loszus

<sup>\*)</sup> Sent. I, dist 35: quae communiter secundum substantiam de Deo dicuntur.

<sup>\*\*)</sup> Summa I, qu. 3: Cognitio de aliquo an sit, inquirendum restat, quomodo sit, ut sciatur de eo quid sit. Sed quia de Deo scire non possumus quid sit, sed quid non sit, non possumus considerare de Deo, quomodo sit, sed potius quomodo non sit.

<sup>\*\*\*)</sup> De Deo: ut autem descriptionem aliquam Dei teneamus, conferam duas: alteram mutilam Platonis, alteram integram, quae in Ecclesia tradita est et ex baptismi verbis discitur. Nach der zweiten wird Gott beschrieben als essentia spiritualis, intelligens, aeterna, verax, bona, pura, justa, misericors, liberrima, immensae potentiae et sapientiae. Dann folgen die trinitarischen Bestimmungen.

machen\*), Chemnit nicht einmal ausgenommen, obwohl dersfelbe den an sich beachtenswerthen Vorschlag machte, die göttlichen Eigenschaften aus den biblischen Gottesnamen abzuleiten \*\*). Die spätere protestantische Dogmatik ist von der substantiellen Einerleisheit der Eigenschaften mit dem Wesen Gottes so fest überzengt, daß es ihrer Ansicht nach eigentlich nur eine göttliche Eigenschaft geben könnte; wenn es dennoch eine Mehrheit derselben gibt, so ist an diesem Umstande lediglich unser mangelhaftes menschliches Erkenntnißvermögen Schuld \*\*\*).

Aber gerade die lettere Voranssetzung machte die Aufstellung eines principiellen Theilungsgrundes, zum Zwecke einer genaueren Unterscheidung der verschiedenen göttlichen Eigenschaften, außerordentlich schwierig. Die auf Pseudodionysius zurückgeführte Eintheilung †), welcher mehrere Scholastifer folgen ††), wornach theils alle creatürlichen Unvollkommenheiten von dem Wesen Gottes hinweggedacht, theils die im Schöpferbegriffe liegenden hinzugedacht, theils die beschränften menschlichen Vollkommensheiten schlopferbegriffe underschein schotzellen der beiten schlechthin gedacht wurden †††), ist, von einer gewissen äußers

<sup>\*)</sup> Hemming, syntagm. 5 f. (bei heppe, Dogmatif, I, 273): Quod varia attributa Dei non diversitatem in essentia aut ullum accidens significant, sed unam eandemque essentiam notant, quae effectuum ratione in creaturis varias sortitur appelationes.

<sup>\*\*)</sup> Loc. theol. I, 27 sq. Die erste Classe sollte die attributa essentialia, wohin er übrigens fast alle wirklichen Eigenschaften Gottes zählt, die zweite die relationes seu proprietates et actiones personarum, die dritte die Eigenschaften der voluntas Dei manisestata in actione universali, die vierte diesenigen der voluntas Dei revelata in actione speciali, in beneficiis erga Ecclesiam, umfassen. Dieser Versuch eines leben die geren Verständnisses der Leben von den göttlichen Eigenschaften ist nicht wirklich ausgeführt worden.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Gerhard, II, 7, S. 104 u. 105: Attributa divina in se ac per se considerata sunt realiter et simplicissime unum cum divina essentia . . . Docendi causa et propter conceptus nostri infirmitatem variis modis distinguuntur. Sollaz (examen, 235): attributa divina ab essentia divina et a se invicem distinguuntur non nominaliter, neque realiter, sed formaliter secundum nostrum concipiendi modum, non sine certo distinctionis fundamento.

<sup>†)</sup> De divinis nominibus, I, 7.

<sup>††)</sup> Albertus Magnus, comp. th. I, 16; Duns Scotus, Comment. in libr. IV Sent. I, 8, 3.

<sup>†††)</sup> Via negationis, & B. Unendlichkeit, Unermeßlichkeit u. f. w.; via causalitatis, & B. Allmacht, Allgegenwart; via eminentiae, & B.

lichen Bequemlichkeit abgesehen, eigentlich so durchaus principlos, daß sie bei den protestantischen Dogmatifern mit Recht keinen allgemeinen Eingang fand. Dagegen hat die altere, firchliche Dogmatik meist einen zweifachen Theilungsgrund für die göttlichen Eigenschaften angenommen, indem sie vermittelft derfelben das Wesen Gottes theils nach seiner innergöttlichen, theils nach seiner an die Belt mittheilbaren Seite ausgedrückt glaubte\*). Erschien doch selbst neueren hervorragenden Dogmatitern diese Eintheilung als so einleuchtend, daß z. B. Ritich ber Anficht ift: das Gottesbewußtsein manifestire fich einestheils in einer Entfernung des Göttlichen vom Creatürlichen, anderntheils in einer Darauf folgenden, defto fichereren Beziehung des Göttlichen auf das Das und Sosein des Creatürlichen. Demzufolge unterscheidet er junachft zwischen den Grundeigenschaften der göttlichen Abgezogenbeit von der Welt und ber göttlichen Bezogenheit auf Die Welt, wobei er im Beiteren die Eigenschaften ber einen und der andern Urt abermals nach zwei verschiedenen Richtungen, sowohl nach bem Berhältniffe Gottes zur Creatur überhaupt, als nach dem Berhältniffe zur perfonlichen Creatur insbesondere, ordnet.

Gerechtigfeit, Beisheit; nach ber noch alteren Gintheilung zar' apaipe-

σιν, νατὰ φύσιν, νατὰ σχῆσιν.

<sup>\*)</sup> Siehe ichon J. Gerhard (loci th. II, 7, §. 104): Quaedam attributa in simplici divinitate considerantur, quae nec per externas operationes sese exerunt, nec ullum ad creaturas respectum habent (spiritualis, invisibilis, simplex, aeternus, immutabilis etc.); quaedam vero operationes suas exterius in creaturis, et ad eas relationem quandam habent (omnipotens, summe bonus, justus, sapiens etc.). Quenftedt unterscheibet ebenfo (systema I, 285): Attributa, quae essentiam divinam describunt absolute in se (immanentia, ανειέργητα, quiescentia) und quae essentiam divinam describunt respective (operativa, ἐιεργητικά, ad extra se exerentes). Beniger bezeichnend ift die von derfelben Auffaffung ausgebende Gintheilung in attr. negativa und positiva (affirmativa), propria und figurata, in abstracto und in concreto, interna und externa, ab aeterno und in tempore, absoluta und relativa, immutabilia und mutabilia, incommunicabilia und communicabilia, primitiva und derivata, immanentia und transeuntia, die jedoch gang basfelbe Berhaltniß bezeich= nen. Bei Menbelinus (chr. th., 70): proprietates primi et secundi generis. Um ungeschicktoften ift bie ebenfalls auf gleicher Un= schauung ruhende Beurtheilung in metaphysische und sittliche (!) Eigenschaften Gotteg.

Hiernach ware Bott abgezogen vom endlichen Dafein überhaupt (in der Unermeglichfeit, Ewigfeit u. f. w.), und abgezogen von der perfönlichen Creatur insbesondere (in der Allweisheit, Berrlichkeit, Beiligfeit, Seligfeit), und wieder bezogen auf die Belt überhaupt (in der Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit), und bezogen auf die perfönlichen Wesen insbesondere (in der Gerechtigkeit, Treue, Bahrhaftigkeit)\*). Auch Rothe hat sich der herkömmlichen Gintheilung insofern angeschlossen, als er absolute (immanente) und relative (transeunte), d. h. Eigenschaften nach dem Berhältniffe Gottes zu fich felbit, und Gigenichaften nach bem Berbaltniffe Gottes zur Belt, unterscheidet \*\*).

Das erste Erfordernig, welches die Wissenschaft in Dieser Beziehung an die Dogmatit zu stellen hat, ift vor Allem über den Begriff ber göttlichen Eigenschaften fich möglichste Rlarbeit zu verschaffen. Daß durch ein mahrhaft religioses, oder wie wir uns ausdrücken: ein Gewiffensbedürfnig bie Aufstellung von göttlichen Eigenschaften bedingt ift, bas haben ichon die älteren Dogmatifer gefühlt, wenn auch in Birklichkeit ihr Bestreben barauf ausging, durch Auffindung von abstraften Formeln für die Beichreibung des göttlichen Befens ein bloges Bernunftbedürfniß zu befriedigen. Bon folchen Formeln kann mit Leichtigkeit eine beliebige Anzahl aufgestellt werden, weghalb Nitfch gegen Diefe Methode treffend bemerkt bat, daß fie viel mehr eigenschaftliche Begriffe von Gott ergebe, als wir erkennen fonnen, in ber Schrift ausgedrückt finden und praktisch bedürfen \*\*\*). Wenn man einmal den Anfang damit gemacht hat, den Begriff des Absoluten in feine einzelnen möglichen Momente zu zerlegen, mas doch allein Die Meinung jenes icholaftischen Berfahrens fein fann, dann fann es mit bem Auffinden folder Momente im Grunde gar fein Ende nehmen; benn nicht nur ift im Wefen Gottes eine unendliche Summe von Möglichfeiten enthalten, fondern, wenn nicht möglichft viele aufgefunden und zusammengezählt werden, fo wird das Wefen Gottes vermittelft der Eigenschaftslehre vermindert, anstatt in seinem umfaffenden Inhalte dargelegt.

<sup>\*)</sup> Chr. Lehre, S. 66 - S. 80.

<sup>\*\*)</sup> Theol. Cthif, I, 79 f. \*\*\*) A. a. D., S. 65, Anm. 1.

Sicherlich ift es ein bedeutender Fortschritt über Diese Methode binans, wenn Nitich den Begriff ber Eigenschaft als den einer Borftellung von ber göttlichen Bolltommenheit auffaßt, und in ben Eigenschaften Gottes im Gangen eine mannichfaltige Wefammt= vorftellung von Gott zusammenfaßt, welche in demfelben Maße, als fie die ungetheilte Befenheit Gottes in fich enthielte und für sich voraussette, auch mahr und rein wäre. Richtsdeftoweniger konnen wir diefer Anficht barin nicht beitreten, bag die gottlichen Eigenschaften menschliche Borftellung en feien. Borftelluns gen des Menschen von Gott enthalten als solche noch nichts Eigenschaftliches von Gott, und nehmen ebensowenig ihren Ursprung in einem Gemiffensbedürfniß. Der Berftand entwirft bloge Borftellungen von Gott, aber bas Gewiffen ichöpft aus göttlichen Thatfachen und Selbstmittheilungen. 3mar gehört es nicht zu dem Begriffe der "Gigenschaft", daß in berfelben das Befen bes Dinges an fich enthalten fei; dagegen wird burch dieselbe nothwendig ein wefentliches Berhälniß des Dinges zu einem anderen Dinge ausgedrückt. Die Eigenschaft eignet dem Dinge niemals als solchem, sondern erst durch den Contaft desselben mit einem andern wird es eigenschaftlich. In seinen Eigenschaften theilt ein Ding fein Wefen allerdings mit; jedoch nicht wie es an fich, fondern wie es für Andere ift\*).

<sup>\*)</sup> Ueber ben Begriff "Gigenschaft" herrscht in ber Regel bis heute in ben bogmatischen Lehrbüchern viel Berwirrung. Schon Romang (Suftem ber natürlichen Religionelehre, 238 f.) hat mit Mecht barauf aufmertfam gemacht, bag bie allgemeinsten Bestimmungen Gottes nicht Gigenschaften besselben find, und bag es mithin unrichtig ift, mit ber alten Dogmatik bas Wefen fich aus ben Gigenichaften Gottes gusammengesett zu benten. Aber es tritt ein Schwanken in feiner Begriffsbestimmung ein, wenn er bie Eigenschaften Gottes jum Theil aus bem Begriffe bes Absoluten felbst entwickeln, bennoch aber ihren realen Behalt von bem Bewußtfein bes Endlichen ausgehend gewinnen will. Treffend hat dagegen Rothe (a. a. D. I, 81) bemerkt, Die wefentliche Bestimmtheit eines Dings fei an fich felbst noch nicht die Cigenschaft, sonbern ergebe fich erft aus ihrem Zusammenwirken mit einem anderweit bingutretenden Momente, ju bem es in einem Berhaltniffe ftebend, feine wefentlichen Bestimmtheiten äußernb, gebacht werbe. Leiber ift biefe Ginficht nicht burchgebrungen. Martenfen g. B. (driftl. Dogm. S. 46) fieht in ben gottlichen Eigenschaften nichts Underes als Wefensbeftim: mungen Gottes. Bu bedauern ift, bag Bruch in feinem trefflichen Buche (a. a. D. 72 f.) fich von ber bergebrachten Borftellung ebenfalls

469

diesem Grunde kann es in Wirklichkeit keine anderen göttlichen Eigenschaften als sogenannte transeunte, d. h. solche geben, welche ein Verhältniß Gottes zur Welt, oder eine bestimmte Form der göttlichen Selbstmittheilung und Selbstoffenbarung an die Welt ausdrücken\*).

Es wird vielleicht befremben, wenn wir fogenannte immanente (innergöttliche) Eigenschaften auf unserm Standpunkte geradezu für unftatthaft erflären? Die Urfache hiervon liegt in Folgendem. Darüber mas Gott an und für fich fei, fagt bas Gemiffen, wie wir früher bargethan haben, überhaupt nichts aus. Das Bewußtfein, welches das Gewissen von Gott hat, entspringt immer aus einer, sei es urfprünglichen, fei es offenbarungsmäßigen, Selbstmittheilung Gottes. Das Gewissen kann daher lediglich aussagen, mas Gott für basfelbe ift, oder wie es Gott in fich erfahren hat. Ungebliche Aussagen über das Wesen Gottes, welche auf keiner Gemiffenserfahrung beruhen follten, muffen wir auf unferm Standpunfte für Die Wirfung einer Gelbittaufchung erflaren. Diefelben mußten entweder Kiftionen Des vorstellenden Berftandes, oder Abstraftionen des praftischen Billens, zweier in Beziehung auf Gott lediglich hypothetischen Bermögen des menschlichen Geistes, sein \*\*). Mus Diefem Grunde find wir genothigt Die herkommliche Gintheilung der göttlichen Eigenschaften fallen zu laffen. Wir muffen es schlechthin aufgeben, etwas von bem Wefen Gottes an fich wiffen zu wollen, und uns dagegen an dem genügen laffen, was Gott von feinem Befen uns mitzutheilen gut gefunden bat.

nicht genug losmacht, obwohl er fehr entschieden sich gegen die Versmischung des Wesens und der Eigenschaften Gottes erklärt und bemerkt: "Alle unsere Erkenntniß von Gott hat einzig darin ihren Grund, daß er sich selbst offenbart und die unendliche Fülle seines Seins in die Ersscheinung übergehen läßt."

<sup>\*)</sup> Bergl. Rothe, theol. Ethik, I, 82.

<sup>\*\*)</sup> Bon bem Standpunkte ber reinen Vernunft ist cs überbaupt nicht möge lich, zu bem Begriffe ber göttlichen Gigenschaft zu gelangen, weil es auf bemselben keine reale Mittheilung Gottes an die Welt gibt. Die Prädictrung von Gigenschaften in Betreff Gottes ist nach Kant (Kritik ber reinen Vernunft, Elementarlehre, II, 2, 2, 3, 2, vom transe. Ibeale) "eine bloße Erdichtung, durch welche wir das Mannichfaltige unserer Ibee in einem Ibeale, als einem besonderen Wesen, zusammenfassen und realisiren, wozu wir keine Besugniß haben". Strauß brückt die letzen Consequenzen dieser reinen, von der Gewissenst nacht abs

Bier ichiene nun ein Theilungsgrund nahe zu liegen, auf welchen bereits Leibnit bingewiesen hat\*). Ift nämlich der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen, fo muß in den Bermögen des Menschen das göttliche Befen eigenschaftlich fich abgebildet haben; Die Grundvermögen des Menschengeiftes muffen gewiffermaffen Spiegelbilder ber göttlichen Eigenschaften sein. Es ift dieß eine Methode, welche von Safe in geiftreicher Beife befolgt worden ift, indem er die Eintheilungsart ber göttlichen Attribute als eine Pfochologie Gotte & bezeichnet \*\*). Wenn nun aber auch derfelben bie richtige Boraussetzung zum Grunde liegt, daß das menschliche Bersonleben der schlechthinigen Berfonlichfeit Gottes nachgebildet ift: fo läßt fie fich jedoch insofern nicht rechtfertigen, als fie bie menfche lichen Geistesvermögen, obwohl die Thätigkeit derselben, mit alleiniger Ausnahme der Centralfunktion des Gewiffens, durch ihre unmittelbare Bezogenheit auf Die Belt bestimmt ift, ohne Beiteres auf Gott überträgt, als ob Gott nach tem Menschen gebildet ware. Wenn wir von einem göttlichen Berftande, Billen oder gar Gefühle reden: fo geschieht dieß immer uneigentlich, und auch Safe fann fich nicht verbergen, daß

gelösten, Vernunftansicht so aus, daß er es eine illusorische Trennung nennt, als ob das Ding an sich noch etwas Besonderes hinter seiner Erscheinung wäre (christl. Glaubensl., I, 543), während Hegel darin in die altekichtiche Borstellung wieder zurücksinkt, daß er (Vorl. über Phil. der Rel., II, 46 f.) die göttliche Sigenschaft als Bestimmtheit Gottes als solche, also als bloße Wesensbestimmtheit faßt: "Es ist ein schlechter Ausdruck, daß wir nur von dieser Beziehung Gottes auf die Welt, nicht von ihm selbst wissen."

<sup>\*)</sup> Essais de Théodicée, preface: Il n'y a rien de plus parfait que Dieu, ni rien de plus charmant. Pour l'aimer, il suffit d'en envisager les perfections, ce qui est aisé, parce que nous trouvons en nous leurs idées. Les perfections de Dieu sont celles de nos âmes, mais il les posséde sans borues, il est un océan, dont nous n'avons reçu que des gouttes.

<sup>\*\*)</sup> Bährend Bretschneiber (Handbuch der Dogm. 4. A., I, 480) die göttlichen Eigenschaften in solche der Substanz, des Berstandes und des Billens eintheilen will, schlägt Hase (Evang. Dogmatik, 130)— die Eintheilung in Eigenschaften der absoluten Bersönlichkeit, der Erkenntniß, des Billens und des Gefühls vor, bemerkt hierbei jedoch, daß die Attribute weder durch die religiöse Betrachtung, noch durch die wissenschaftliche Ressenschaftlichen gefordert werden; einer wissenschaftlichen Bestimmung über dieselben bedürse es nur, um beschränkte, unwürdige Vorstellungen auszuscheiden.

folde Bestimmungen weder acht religiofen, noch acht wiffenschaftlichen Berth enthalten, fondern lediglich ein Bedurfniß der Phan= tafie befriedigen. Gerade aber auf unferm Standpunfte miffen wir uns durch die Arbeit der Phantasie dogmatisch feineswegs weiter gefordert. Unfere Aufgabe ift es, ben thatfachlichen Inhalt der göttlichen Gelbstoffenbarungen in Erfahrung zu bringen, und diefen Dienft fonnen uns Attribute am allerwenigsten leiften, Die weber von dem Wefen Gottes an fich, noch von der Mittheilung Gottes an die Belt etwas Reelles ausfagen \*).

Den im Allgemeinen richtigen Beg hat auch in biefem Bunfte ohne Zweifel Schleiermacher eingeschlagen, wenn berfelbe auch im Berlaufe nicht zum ermunfchten Ziele führen fonnte \*\*). Inbem er treffend aufzeigte, daß bie göttlichen Gigenschaften nicht etwas Besonderes in Gott bezeichnen fonnen, entwickelte er feine eigene Meinung babin, bag mit benfelben eine Bezogenheit des frommen Gelbstbewußtseins auf Gott, alfo nicht ein Berhalt= niß Gottes zum Menschen, fondern ein Berhältniß bes Men: fchen zu Gott ausgedrückt werden folle. Er hat barin vollfommen Recht, daß es fich babei nicht um "eine Erkenntniß bes göttlichen Befens" handelt. Allein er überfieht, daß es Thatfachen der göttlichen Lebensmittheilung, wirfliche Offenbarungsaktionen des perföulichen Gottes find, beren wir uns bier bewußt werden sollen. Indem er die göttlichen Eigenschaften lediglich als Verhältnisse des Menschen zu Gott zu begreifen sucht, scheint ihm zu entgeben, daß es hiernach eigentlich nicht Gott ift, ber fich barin bem Menschen, sondern ber Mensch, der fich darin Gott offenbart. Aus diesem Grunde ift es auch nur folgerichtig, wenn dieselben nicht an einem, sondern an verschiedenen

<sup>\*)</sup> Der neuefte Berfuch Philippi's (firchl. Glaubenslehre, II, 21 f.), bie gottlichen Gigenschaften aus bem Begriffe ber abfoluten Substang, bes abfoluten Subjectes, ber beil. Liebe und endlich aus ber Befammtfulle derfelben entspringen zu laffen, ift viel fünstlicher, als die bergebrachte altkirchliche Gintheilung, fällt aber ber Sache nach mit ber fogenannten psychologischen Gintheilung gusammen, ba Bott als abfolute Substang bie absolute Berfonlichkeit, als absolutes Subject ber Bollenbe und Wiffende, als bie heilige Liebe absolutes Gefühl ift. Philippi hat also die Gintheilung Safe's, nur in neue Terminologieen eingehüllt, wieber aufgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, I, S. 50.

Orten seiner Dogmatif, je nachdem es das verschiedenartige religiöse Berhalten des Menschen zu Gott erfordert, abgehandelt werden.

Bie ber Menich, als ein noch nicht unter den Gegensatz der Sunde geftellter, fich zu Gott verhalt: Das ift nach Schleiermacher in den Gigenschaften der Ewigfeit, Allgegenwart, Allmacht und Allwiffenheit ausgedrückt\*); fein Berhalten zu Gott unter dem Gegenfake ber Sunde fommt in den Gigenschaften der Beiligkeit, Berechtiafeit und Barmberzigfeit zur Darftellung \*\*); endlich find ce Die Eigenschaften der Liebe und Beisheit, in welchen fein Berhalten zu Gott nach Ueberwindung des Gegensages ber Gunde fich fpiegelt\*\*\*). Mit wie vielem Scharffinn auch Diefe Gintheilung durchgeführt ift: bennoch fteben ihr febr ernfte Bedenken entgegen. Schon in dem Umftand, daß die göttlichen Eigenschaften unter drei gang verfchiedenen Gefichtspunften in Betrachtung gezogen werden, tritt der Sauptfehler der ganzen Auffaffung, daß die Eigenschaften Gottes nur Buffande bes Menschen in feinem Berhältniffe zu Gott beschreiben, unverfennbar bervor. Richt der belle Abglang ber beilegeschichtlichen Offenbarung Gottes in der Belt, fondern der bloge Biederschein des gottlichen Seins an fich in bem religiöfen Bewußtsein des Menfchen ift es, welcher in ber Farbenbrechung der Schleiermacher'schen Eigenschaftslehre unserem Auge fich darbietet. Und auch in dieser Beziehung hat Bruch treffend bemerft, daß in unserem frommen Gefühle folche Buftande, in welchen fein Bewußtsein von Gunde und Erlösung wäre, sich gar nicht vorfinden, so daß die erste Rategorie ber von Schleiermacher aufgeführten Eigenschaften ihre Entstehung jedenfalls keiner religiosen Erfahrung verdauft +). Außerdem ift es aber auch nicht richtig, daß eine göttliche Eigenschaft ohne alle Beziehung auf Die anderen vorfommen fonne. So 3. B. fann die Allmacht nicht gedacht werden ohne die Beiligfeit, da eine unheilige Allmacht nicht mehr eine Macht über das Bofe ware, die Seiligkeit nicht ohne die Gerechtigkeit, da eine ungerechte Beiligkeit nicht mehr bas Gute verursachend, Die Gerechtigkeit nicht ohne die Beisheit, da eine unweise Gerechtigkeit das Rechte

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, I, S. 52-56.

<sup>\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, I, S. 79-85.

<sup>\*\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 166-169.

<sup>†)</sup> Bruch a. a. D., 103.

16

auf unrechte Beise bezweckend, die Beisheit nicht ohne die Liebe, da eine lieblose Beisheit Härte, die harte aber nicht mahrshaft weise wäre u. s. w. Die Bemerkung, daß die Gotteslehre nicht an Einem Orte zu Ende geführt werden könne, können wir zwar insofern gelten lassen, als die ganze Dogmatif sich in ihrem ausführenden Theile mit Offenbarungsthatsachen Gottes zu beschäftigen hat; allein dieser Umstand hindert nicht, daß die Grundsformen der göttlichen selbstmittheilenden Thätigkeit, wenn sie nach ihrem principiellen Zusammenhange verstanden werden sollen, auch unter einem Gesichtspunkte zusammengefaßt dargestellt wers den müssen.

Bir werden den centralen Gesichtspunkt für die Eintheilung der göttlichen Eigenschaften dann am Beften gewinnen, wenn wir uns junachst an Die Art und Beise erinnern, wie sich Gott überhaupt bem Gewissen offenbart. Wenn nun — nach unserer früheren Ausführung - Gott zur Welt und mithin auch zum Gewissen, welchem er sich unmittelbar mittheilt, sich in dreifacher Beife: ale absoluter Grund, absolutes Leben und abfoluter 3med, verhält: fo ergeben fich von felbst brei wesentliche Berhältniffe, innerhalb welcher Gott sich eigenschaftlich offenbart, ober es find, wie unfer Lehrsatz sich ausdrückt, die göttlichen Eigenschaften des Grundes, des Lebens und 3medes von einander zu unterscheiden. Diese Unterscheidung erhält sich ber Natur Der Sache nach von allen scholaftischen Fiftionen frei. Sie verzichtet einerseits barauf aussagen zu wollen, mas Gott an und für fich ift. Sie verfällt aber andererseits ebensowenig in den Irrthum, die göttlichen Eigenschaften als bloge Spiegelbilder unferes eigenen religiöfen Bewußtfeins erscheinen zu laffen. Gie

<sup>\*)</sup> Im Allgemeinen sind auch die neueren Dogmatiker der zerstückelnden Methode Schleiermacher's in der Lehre von den göttlichen Sigenschaften nicht gefolgt, mit Ausnahme der ganz strengen Schüler, z. B. A. Schweizger's. Wenn der Letztere sich auch auf den Borgang der köderalisten beruft (die Glaubenst. d. evang. r. Kirche, I, 256), so ist zu bemerken, daß diese in der Regel die göttlichen Sigenschaften an Ginem Orte zu behandeln psiegen; vergl. Coccejus (Summa th., 142 f.), Heisdanus (corp. th., I, 66 f.), Burmann (synopis th., 104 ff.). Auch Lücke in seinem Grundrisse (93 f.), so gern er sich sonst gerade in diesem Lehrstücke an Schleiermacher anschließt, behandelt alle göttlichen Eigenschaften an einem Orte.

geht von der bestimmten Ueberzengung aus, daß Gott in der Heilsgeschichte sich selbst wirklich mitgetheilt hat, und zwar so weit wir seiner zur Biederherstellung des Heils besdürfen. Eben deßhalb beruht unser Glaube an die erlösende Thätigkeit und Kräftigkeit Gottes nothwendig auf dem Glauben an seine eigenschaftlichen Mittheilungen; erst unter diesem Gesichtspunkte erscheint nun auch das Lehrstück vor den göttlichen Eigensschaften in seiner tieferen dogmatischen Bedeutung.

Die Allmacht.

§. 53. Alle Selbstmittheilungen Gottes an die Welt haben ihre oberfte Quelle in der Thatfache, daß Gott der Allmächtige ift, oder bag, wie unfer Lehrsat aussagt, bas Sein der Belt, d. h. das Beltall, schlechthin durch ihn gefest ift, fo daß. nach dem Zeugniffe unferes Gewiffens, in jedem Augenblick unferes Dafeins wir felbft, und mit uns alle Dinge, die überhaupt find, lediglich darum find, weil Gott bewirft, daß fie find. Seit bem Borgange des Augustinus hatte die Dogmatit die Allmacht als ein berartiges, göttliches Bermögen beschrieben, daß Gott vermöge desselben Alles bewirken fonne, mas er bewirken wolle\*). Diefe Beschreibung mußte schon beghalb mangelhaft ausfallen. weil dabei, wie bereits Schleiermacher treffend gezeigt hat \*\*), von der Unterscheidung zwischen einem nothwendigen und einem freien Willen Gottes ausgegangen murbe, in Folge welcher Gott bald will, was er in Gemäßheit seines Wefens wollen muß, bald, was er in Gemäßheit feines Befens eben fo gut nicht wollen fonnte \*\*\*). Durch diese Zertrennung bes göttlichen Billens in zwei Belleitäten, wornach Gott das eine Mal an feinen eigenen Willen gebunden ware, bas andere Mal nicht, wird in das göttliche Befen felbft unvermeidlich ein Duglismus der absoluten Gelbftbeftimmung verlegt, vermöge deffen Gott fich auch

<sup>\*)</sup> Enchiridion, 96: Neque enim ob aliud veraciter vocatur omnipotens, nisi quoniam quidquid vult potest, nec voluntate cujuspiam creaturae voluntatis omnipotentis impeditur effectus.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. I, S. 54, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollaz nach bem Borgange ber älteren Dogmatifer (examen, 262):
Voluntas Dei distinguitur in naturalem et liberam. Illa est,
qua Deus se ipsum ceu summum bonum, per naturam ita vult et
amat, ut non possit non se ipsum velle et amare; haec est, qua
Deus omnia extra se ita vult, ut possit eadem non velle.

anders felbstbeftimmen fonnte, ale er es in Birflichfeit thut. Dhne Frage wird hier bas göttliche mit dem menschlichen Billensvermögen verwechselt. Denn, mahrend es allerdings in der Region der endlichen Billensentscheidungen viele Möglichkeiten giebt: so giebt es in der Region der absoluten nur eine schlechthinige Möglichkeit, Die Verwirklichung des schlechthin Bollfommenen, das jedes Underssein als ein minder Bollfom. menes ausschließt. Daraus folgt, daß Gott vermöge der Absolutheit feines Befens immer das ichlechthin Gute als ein auch ichlechtbin Nothwendiges will. Daß Gott vermöge seiner Allmacht fich selbst wolle, ist eine nicht ganz zu billigende Ausdrucksweise, da die Perfonlichkeit Gottes eigentlich nicht als ein Produkt der Allmacht, sein Wefen nicht als ein Produft seiner Eigenschaften, bas absolute Sein nicht abhängig von dem absoluten Willen gedacht werden fann. Und da außerdem noch ein lediglich Sich felbft wollen Gottes nicht als eine göttliche Selbstmittheilung an die Belt aufgefaßt werden könnte, so mare dasselbe ichon an und für fich nicht in der Korm einer göttlichen Gigenschaft zu begreifen. Mit der weiteren Behauptung, daß "Gott eine Willensmacht über feine Naturmacht zugeschrieben werden muffe", wurde Natur und Beift in einem lediglich auf die endliche Belt bezüglichen Sinne in Gott felbst unterschieden, und das Grundmerkmal ber reinen Beiftigkeit Gottes aufgegeben. Bor lauter Angst, der Schlla des Pantheismus zu verfallen, fturzt die neueste Orthodoxie sich in die Charpbdis des Naturalismus \*).

Daß Gott, mas er bewirft, ebenso gut auch nicht bewirken, und daß er nicht bewirft, mas er eben fo gut auch bewirfen fönnte:\*\*) das find überhaupt Sage, welche aus der mangels haften augustinischen Beschreibung der göttlichen Allmacht hervorgegangen find, und mit einem geläuterten Gottesbegriff fich nicht vertragen. Man will die Allmacht Gottes dadurch recht absolut faffen, daß man ihr die Möglichkeit auch das niemals wirflich Berbende zu bewirfen zuschreibt, und übersteht, daß man

\*) Philippi a. a. D., II, 60.

<sup>\*\*)</sup> Philippi a. a. D., 66: "Wer wollte laugnen, baf Gott bie Welt, Die er aus bem Nichts in's Dafein gerufen hat . . . auch wieder in's Nichts gurudführen konnte. Er will aber eben von biefer feiner Macht feinen Gebrauch machen!"

biermit die gottliche Absolutheit gerade gerftort. Bas eben fo gut nicht fein konnte als es ift, bas ift feinem Befen nach ein Unwefentliches und darum in Birklichkeit ein Richtfeiendes. Das Richtseiende oder Richtige zu schaffen, ift aber nicht ein Merkmal ber Absolutheit, fondern ihres Gegentheils. Burde, mas eben fo gut fein fonnte, als es nicht ift, jum Befen ber Belt felbft geboren, fo murde ein zum Beltgangen wefentlich Gehorendes moglicherweise nicht zu schaffen, nicht ein Merkmal der Absolutbeit, fondern ihres Gegentheils fein. Jene Gage fagen alfo entweder aus, daß Gott auch ichaffen tonne, mas nichtig ift; oder fie fagen aus, daß er auch nicht schaffen fonne, mas ift; in beiden Fällen drücken fie nicht ein Moment, sondern einen Mangel seiner Allmacht aus. Aber auch das heißt nicht Gottes Allmacht beschreiben, wenn mit Johannes von Damastus behauptet wird, daß Gott jeden Augenblick die Welt vernichten fonnte, aber es nicht wolle\*). Benn Bille so viel bedeutete als Billfür und wenn derfelbe feine Allmacht Darin zeigte, daß auch das Grund- und Wefenlose jeden Augenblick durch ihn verwirklicht werden fonnte: dann hatte jener Dogmatiter Recht. Der beschränfte menschliche Wille freilich fann Das. Allein gerade ber Umftand, daß er, was er will, eben so gut auch nicht könnte, beweift, daß er ein lediglich endlicher und fein allmächtiger, göttlich vollfommener, Bille ift. Eben badurch, daß Gott nicht basselbe wie der Men fc, daß er nicht fann, mas Laune, Billfur, Gunde irgendwie als möglich vorstellen, wird feine Allmacht, anftatt beschränft zu werden, in Bahrheit bedingt. Wenn Gott Gottwidriges, also Unzweckmäßiges oder gar Bofes, thun fonnte, fo ware ja damit der Begriff ber Gottheit, D. h. Gottes eigenes Befen, im Prinzipe aufgehoben \*\*). Bon Allem, mas als ein wirklich Seiendes gesett ift,

<sup>\*)</sup> De fide orthod., Ι, απ Ετρίμες: Καὶ ὅτι πάντα μεν ὅσα θέλει δύναται; οὐχ ὅσα δὲ δύναται, θέλει δύναται γὰο ἀπολέσαι τον κόσμον οὐ θέλει δὲ.

<sup>\*\*)</sup> Treffend fagt Quenftebt (systema I, 290): Non est autem voluntas Dei facultas aliqua essentiae divinae superaddita, aut ab eadem distincta, sed est ipsa Dei essentia cum connotatione inclinationis ad bonum concepta. Calov (systema, II, 456): Non potest Deus aliquid velle, quod naturae suae contrarium sit. Achnich schon Ansielmus (prosl. 7): Omnipotens quomodo es, si non omnia potes? Aut si non potes corrumpi, nec mentiri, nec facere verum esse falsum

fagt uns barum das Bewiffen, daß es burch Gott fchlecht= bin gefett ift; und wie fehr es auch durch den Raturgufammenhang in feiner zeitlichen Entstehung und endlichen Entwicklung bebingt fein mag, nach seinem ewigen Ursprunge besteht es lediglich durch Gott und bangt von ihm allein ab. Eben darum aber find wir uns beffen bewußt, daß es nicht eben fo gut auch nicht sein könnte. Alles was durch Gott ift, bat insofern als es Dies ift, auch feine blos zufällige Exiftenz. Bas dagegen burch Bott nicht gefett ift, weder als ein bereits wirklich Gewordenes, noch als ein in Zufunft zu Berwirklichendes, das ift auch nicht als ein Mögliches vorhanden, und es ist daber nicht nur eine mußige, sondern auch eine unftatthafte Frage: mas Gott bewirfen fönnte, wenn er es nicht bewirken wolle?

Mus diefem Grunde ift auch die Behauptung, daß Gott vermoge feiner Allmacht Anderes, und zwar noch Befferes thun konnte, als er in Birflichfeit thut, welche Sugo von St. Victor gegen Abalard vertheidigte\*), auf unserem Standpunkte durchaus unguläffig. Sobald wir uns überhaupt vorftellen, daß Gott bewirken könnte, was er nicht bewirft, so wird damit ein Rönnen in Gott vorausgesett, welches keinen Erfolg hat, oder Gottes Allmacht zeigt sich in diefer Richtung als Dhumacht, d. h. ihr Begriff wird aufgehoben \*\*). In gleicher Beife loft auch die Unnahme eines

<sup>....</sup> quomodo potes omnia?... Haec posse non est potentia, sed impotentia.... quia quo plus habet hanc potentiam, eo adversitas et perversitas in illum sunt potentiores, et ille contra eas impotentior. Ergo, Deus, inde verius es omnipotens, quia potes nihil per impotentiam et nihil potest contra te. Achnlich auch Sugo von St. Victor (de sacram., 1, 2, 22): Omnia quippe facere potest, praeter id solum quod sine ejus laesione fieri non potest... quia, si id posset, omnipotens non esset.

<sup>\*)</sup> Liebner, Sugo von St. Victor und bie theologische Richtung feiner Zeit, 367 f. Abalard behauptete (theol. chr. 5, 1354): Facit itaque omnia quae potest Deus... Necesse est, ut omnia quae vult, ipse velit; sed nec inefficax ejus voluntas esse potest: necesse est ergo, ut quaecunque vult ipse perficiat ... Bergl. Hugo von St. Victor a. a. D., I, 2, 22.

<sup>\*\*)</sup> Bugo von St. Victor umgeht a. a. D. ben eigentlichen Fragpunkt, wenn er ihn fo wendet: universitatem rerum non posse meliorem esse quam est. Audy bas lettere ift zwar richtig; tie hauptfrage ift aber, ob es außer bem Scienben, welches fich vermittelft ber gottlichen

unwirksamen göttlichen Willens den Begriff der Allmacht auf, da ein absoluter Wille, der schlechthin nichts wirkt, schlechthin kein Wille ist\*). Unterliegt es demzufolge keinem Zweifel, daß der Bezgriff der göttlichen Allmacht der Ausdruck für diejenige Art der göttlichen Selbstmittheilung ist, vermöge welcher Gott das Sein der Belt schlechthin setzt: so ist unserem Selbstbewußtsein vermöge dieser göttlichen Eigenschaft insbesondere die offenbarungsgemäße Gewißheit gegeben, daß Alles, was ist, seinen ewigen Bahrsbeitsgrund in Gott hat. Benn auch die Belt in ihrer Entwickelung durch endliche Ursachen mit bedingt ist: so sind doch diese selbst schlechthin von Gott abhängig, und der endliche Naturzusammenhang beschränft die göttliche Allmacht auf keinem Punkte. Alles was wirklich ist und geschieht, hat seinen schlechthinigen Grund immer in dem Allmachtswillen Gottes, ohne welchen nichts

Allmacht verwirklicht, noch ein bloß mögliches Sein in Gott gibt, bas niemals wirklich wirb. Gin foldes hppothetisches Sein ist = Richtsein.

<sup>\*)</sup> Baier (theol. pos., 200): Voluntas Dei libera distinguitur in efficacem et inefficacem. Efficax dicitur, qua Deus aliquid vult tanquam efficiendum, inefficax, qua Deo aliquid placet secundum se, licet non intendat illud efficere! Beispiel: Luf. 22, 42, wornach Chriftus am Leben bleiben wollte, aber bennoch in ben Tod ging. Und biefes Beispiel foll beweisen, bag ber allmächtige Gott auch eine voluntas inefficax hat! Mit bem oben Ausgeführten fällt auch bie Unterscheibung zwischen einer voluntas signi et beneplaciti in Bott, Die fich ichon bei ben Scholaftifern (B. Lomb., sent. I, dist. 45, Thomas von Aquino, summa I, quaest. 19, art. 12) findet. Lombarde bemerkt a. a. D.: Praeceptio et prohibitio atque consilium eum sint tria, dicitur tamen unumquodque eorum Dei voluntas, quia ista sunt signa divinae voluntatis... Non est tamen intelligendum, Deum omne illud fieri velle quod cuicunque praecepit, vel non fieri quod prohibuit. Beispiel: ber Befehl ber Opferung Ifaats, 1 Mof. 22. Die voluntas beneplaciti beißt bann auch arcana, bie voluntas signi revelata, jene im Beiteren absoluta, biefe conditionalis. Die Frage, ob baburch nicht eine Duplicität bes Willens in Gott angenommen werde, wurde vielfach, namentlich von reformirten Dogmatikern, angeregt. Die lutherische Dogmatik behauptet mit Recht gegen die reformirte, daß die voluntas signi der voluntas beneplaciti gegenüber ein bloger Scheinwille fei. Gin Wille, ber von Seite Bottes feinen Erfolg hat, ift in Birklichkeit nicht bor= handen (vgl. die Grunde ber Reformirten für bie Unterscheibung, 3. B. bei Polanus, syntagma th., 1027).

wirklich zu werden vermag. In diefem Sinne ift die gottliche Mumachtswirfung eine fortgefette Schöpfung, eine ununterbrochene Rette von Bunderwerfen. Wenn die Dogmatifer bennoch "befondere" Bunder von dem Gesammtwunder ber göttlichen Allmachtswirffamfeit in der Welt zu unterscheiden \*) pflegten: fo hatten fie in sofern Recht, als die göttliche Allmacht fich in verschiedenen Birfungsarten manifestirt, und ber Naturzusammenhang in den einen Erscheinungen für das Selbstbewußtsein bis auf ein Rleinftes verschwindet, mabrend in ben andern das göttliche Allmachtswirfen bis auf ein Rleinftes fur das Gelbitbewußtfein gurudtritt. Diefer anscheinenden Ungleichartigkeit ungeachtet aber ift es gerade eine Wirkung der Allmacht, daß Alles, was wirklich ist und geschiebt. im tiefften Befensgrunde ein Gleichartiges ift, fo daß wir in der schwellenden Aehre, die der Garbe entgegenreift, wie in den fosmischen Katastrophen, vermöge welcher neue Welten sich an's Licht des Daseins ringen, dieselbe schlechthinige Macht und Berrlichkeit Gottes bewundern. Darum ift es auch ein tiefes Gefühl der Demuth vor Gott, welches im innerften Bunfte unfer Bersonleben erfüllt. Bezougt uns doch unfer Gewiffen, auch in den Augenbliden gesteigerter, freier Gelbstthätigfeit, ftete auf's Neue wieber, daß, wie wir leben, weben und find, wir lediglich durch Gottes Allmacht find.

Dasselbe Zeugniß giebt uns aber auch das Wort Gottes. Auf's Angemessenste knüpft das Alte Testament die Allmachtsschilderungen Gottes in der Regel an das Schöpfungswerk an\*\*). Und so wenig ist es der Sinn solcher Stellen, daß Gott die Welt ver-

\*\*) Pf. 33, 7 f.; Hold 38, 4 f.; Jef. 40, 12 f.; Pf. 145, 15. Als ber Allmächtige heißt Gott "TW κ, Weißh. 7, 25 heißt er παντουράτως, und noch öfters in den Apokryphen; er ist der ίσχυρός έν δυναστεία,

Sirach 15, 18.

<sup>\*)</sup> Hollaz (examen, 264): Quando voluntas Dei distinguitur in absolutam et ordinatam, tunc voluntas absoluta dicitur a lege, ordine aut cursu naturae, seu causarum secundarum. In Betreff ber vol. ordinata heißt es: eidem Deus in agendo ex mera gratia (!) se applicat. Uso in ber Regel ein Gebundensein der göttlichen Allmacht an die Naturgesehe, welches nur in seltenen Ausnahmse fällen dem freithätigen Gebrauche der Ulmacht Raum läßt. Bergl. dagegen unsere Ausführung über das Bunder, erster Band, fünfzehntes Lehrstück, 242 ff.

moge feiner Allmacht nur geschaffen, dann aber ihrer eigenen Entwicklung überlaffen habe, daß vielmehr die noch immer stattfindende, schöpferische Einwirkung Gottes auf die Welt als eine ununterbrochene Fortsetzung seiner ursprünglichen dargestellt zu werden pflegt. Noch spricht er, so geschiehts; noch gebeut er, so stehts da. Noch heute ift er der Bater des Regens und des Eises; noch heute fendet er, wie im Anfange feiner Berte, feine Blige, gablt er feine Bolfen, wie vor Alters. Roch beute find alle Bolfer wie Nichts vor ihm. Noch immer ift kein Ding vor ihm unmöglich \*). Findet fich im Neuen Testamente die Allmacht als ein derartiges Konnen von Seiten Gottes geschildert, daß er bewirken fann mas er will \*\*), so wird fie doch zugleich auch in Berbindung gebracht mit seiner heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung in Chrifto, fo daß die neutestamentlichen Beschreibungen berselben unverfennbar auf einen unzertrennlichen Zusammenhang zwischen der schöpferischen und der erlösenden Thätigkeit Gottes hinweisen \*\*\*). Benn 3. B. Gott als berjenige dargeftellt wird, der bas All (durch ben Gobn) mit bem Borte seiner Allmacht trägt, so ift eben damit die fortdauernde Schöpferwirfung feiner zugleich auch erlösungsfräftigen Allmacht behauptet +).

Durch den hiermit erwiesenen Sat, daß Alles, was in der Welt als ein wirklich Seiendes gesetzt ift, lediglich durch Gott ift, findet nun aber unser schon früher aufgestellter Sat, daß der Sünde in der Welt kein wirkliches Sein zukommt und daß sie zum Weltall nicht gehört, eine erneuerte Bestätigung. Muß das Bose mithin als eine Thatsache betrachtet werden, welche nur

<sup>\*) 1</sup> Mos. 18, 14. Sprudywörtlich, nicht im Sinne bes Augustinischen metaphysisch gefaßten potest quaecunque vult (vergl. auch Luk. 1, 37; Matth. 19, 26).

<sup>\*\*)</sup> Nom. 4, 21; 2 Kor. 9, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Ερή. 1, 19: το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτοῦ εἰς ήμᾶς τοις πιστεύοντας κατά την ἐνέργειαν... ην ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ... Bergl. aud, Ερή. 3, 20; 2 Betr. 1, 3.

<sup>†)</sup> Die Worte Hebr. 1, 3: φέρων τε τὰ πάντα τῷ ἡήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ find so zu fassen, daß daß Pronomen nicht, wie die Außleger in der Regel annehmen, auf den Sohn, sondern vielmehr auf den Bater (daß Hauptsubject des ganzen Sages) zurückgeht. Die δυνάμις αὐτοῦ ist mithin die Allmacht Bottes, und der Sohn trägt daß All nicht vermittelst seiner Allmacht (welche ihm in der Schrift nirgends zugeschrieben wird), sondern vermittelst des göttlichen Allmachtswortes.

in der zeitlichen Entwicklung, nicht aber in dem ewigen Befen der Menschheit eine Stelle findet, dann verburgt uns vor Allem die Allmacht Gottes, und zwar als folche, die einstige Wiederherftellung ber Menschheit aus ber Gewalt der Gunde gur wefentlichen Gottesgemeinschaft.

§. 54. Offenbart fich Gott vermöge feiner Allmacht als der Die Beiligkeit. absolute Grund des Beltalls, so offenbart er fich im Beiteren vermöge feiner Seiligfeit als der absolute Grund bes Guten in der Belt oder ber fittlichen Beltord. nung. Die göttliche Eigenschaft ber Allmacht fordert biejenige der Beiligfeit als ihre nothwendige Erganzung. Indem fich Gott als ben absoluten Grund der Welt offenbart, offenbart er fich nämlich eben defhalb zugleich auch als Den, welcher alles Das nicht will, was in den Beltorganismus störend und verwirrend eindringt. Wenn in der Regel die Dogmatiker die lettere Eigenschaft als eine solche beschreiben, durch welche das Wesen Gottes als ein schlechthin gutes ober fundloses bezeichnet wird: so ift diese Beschreibung nicht gang zutreffend \*). Schlechthin gut ift Gott wie bereits früher gezeigt murde \*\*) - an und für sich, und da feine Eigenschaften lediglich Selbstmittheilungen feines Wefens find, fo kann baber auch feine Beiligkeit feinem Befen felbft nicht ein neues Merkmal hinzufügen, sondern nur ausdrücken, daß er der Welt das ihm wesentlich eignende Gute, als der einige Grund desfelben, mittheilt, oder daß alles Gute, bas in der Welt ift, lediglich durch ihn gesetzt und barum auch Alles, was in der Welt wirflich, lediglich gut ift. Aus biefem Grunde hat Schleiers macher schon deghalb mit vollem Rechte gegen die volksthümliche Vorstellung, wie gegen die popularifirende Dogmatit, behauptet, daß Die Beiligfeit Gottes nicht in einem blogen Bohlgefallen am Guten und Miffallen am Bofen befteben fonne, weil auf Gott. ber feinem Wefen nach schlechthin Geift ift, organische Gefühlezu-

<sup>\*)</sup> Quenstebt (systema, I, 292): Sanctitas Dei est summa omnisque omnino labis aut vitii expers in Deo puritas, munditiem et puritatem debitam exigens a creaturis, sive qua Deus summe purus, mundus et sanctus est omnisque puritatis et sanctitatis in creaturis autor.

<sup>\*\*)</sup> Ciehe oben S. 4, S. 17 ff.

ftande keine Anwendung finden können\*). Dagegen ift auch die von ihm gegebene Beschreibung der göttlichen Sciligkeit nicht befriedigend ausgefallen, wenn er fie als diejenige göttliche Urfachlichfeit beschreibt, fraft deren in jedem menschlichen Gefammtleben mit dem Buftande der Erlösungsbedurftigfeit zugleich das Bewiffen gefett fei. Die Offenbarungsregion der göttlichen Beiligkeit ift um fo weniger auf die innere Gemiffensfphare ju beschränken, als vielmehr ber sittliche Organismus der Welt über= haupt, oder die Beltordnung die Bestimmung bat, das durch Gott in ihr schlechthin gesetzte Gute zu manifestiren. Soll der Schleiermacher'ichen Definition zufolge Gott nur in fo fern der Beilige sein, als das Gefet durch ihn gesett ift \*\*), so find durch Diefe Beschränkung Die Grenzen der göttlichen Beiligkeit um so mehr zu enge gezogen, als das Gute, beffen ichlechthiniger Grund Gott der Beilige ift, fich nicht einmal vorzugsweise in der Form bes Gefetes, oder ber fittlichen, durch menschliches Tugendvermogen in der Regel nicht zu befriedigenden, For derung, fondern viel mehr in der Korm des Beils, ober einer, Die fittliche Kor-Derung zu erfüllen geeigneten, Rraft offenbart.

Dei Schleiermacher'sche Definition ift nun freilich deshalb so dürftig ausgefallen, weil sie die Eigenschaft der göttlichen Heiligkeit lediglich unter den Gegensatz, oder das Bewußtsein der Sünde, stellt, während dieselbe doch gerade in der vollkommenen Ueberwindung des Gegensatzes, in der endlichen Bernichtung des Bösen und der durchgängigen Wiederherstellung der Welt zum reinen Gottesbilde, sich wahrhaft manifestirt, und erst dann zur vollen Selbstoffenbarung in der Welt gelangt sein wird, wenn kein Flecken der Sünde den Spiegel der Weltphänomene mehr trübt. Erst dann wird Gott, als der ewige Grund des Guten in der Welt, dieses Gute auch vollkommen zur Offenbarung gebracht, erst dann wird der Grund seine wahre Selbstverwirklichung in der Erscheinung gefunden

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, I, S. 83, 3.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.: "Die göttliche Heiligkeit ist bie in bem Gesammtleben ber Menschen gesetzgebende göttliche Ursächlichkeit; und da das Gesetz und immer . . . das schlechthin heilige ist . . . so wird wohl keine Ginwendung dagegen zu machen sein, daß wir die Heiligkeit als eine besondere göttliche Eigenschaft aufstellen."

haben\*). Diefer von uns dargelegte Begriff der göttlichen Seiligfeit wird nun auch durch das Gewissen und das Wort Gottes bestätigt. Nicht etwa nur, daß Gott als der schlechthin Gute das Boje schlechthin verwerfe, sondern auch, daß er das Gute ichlecht= hin wolle; nicht nur, daß wir vor Gottes Augen als Gunder strafbar seien, sondern auch, daß wir durch ihn geheiligt werden fonnen, und daß in jedem fittlich nicht völlig erftorbenen Berfonleben ein Funte ber ursprünglichen göttlichen Beilsfraft glimme: das ift das unverwüftliche Zeugniß des Gemissens eines Jeden. Benn Gott feinem erwählten Bolfe erflart : es fei feine Gigenschaft, ber Beilige zu fein, und wenn er basfelbe mit Berufung auf diese seine Eigenschaft auffordert, fich unausgesett zu beiligen, b. h. sich frei von jeder gesetzlichen Berunreinigung zu halten \*\*): so ist schon aus dem Zusammenhange der hierher gehörigen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Beschreibung ber Beiligkeit wurzelt beutlich noch in Rant'ichen Unschauungen, wie auch Bohm (die Lehre von ben gottl. Eigensch., 124) die Beiligfeit als "die absolute Vollkommenheit bes göttlichen Befens, gesetzgebend zu sein für die moralische Belt" beschreibt. Neuere Dogmatiker haben bas Bedürfniß gefühlt, vermittelft ber gottlichen Beiligkeit nicht nur ben Wegenfag Bottes gur fundlichen Belt (im altteftamentlichen Sinne), sondern auch die Erfullung feines Befens in ber Belt (im neutestamentlichen Sinne) gu ihrem Rechte kommen zu laffen. Go beschreibt Bruch (a. a. D, 257) Die Heiligkeit geradezu als göttliche Liebe, "wodurch das ben red= lichen Geiftern eingepflangte Sittengefet bie Entwickelung bes gottlichen Reiches als eines Reiches ber Sittlichkeit bedinge, burch welches Gott felbft jur Offenbarung gelange." Rigich (driftl. Lehre, S. 77) fagt: "Richt bie heilende und jum Beilen fich herablaffende, fondern die in ber Berablaffung und Selbstmittheilung bas Bofe tilgende, ftrafenbe Bahrheit ber Liebe ift ber Begriff ber gottlichen Beiligkeit", wobei eine Bermechfelung zwischen Seiligkeit und Gerechtigkeit vorzugeben scheint, während Martenfen (a. a. D., §. 51) die Liebe ihr Reich geradezu vermittelft ber Beiligfeit begrunden lagt, fo zwar, bag ber Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf bewahrt, und alles Unreine ewig von bem Befen Gottes ausgeschloffen bleibt. Etwas Achnliches fcheint J. B. Lange (pof. Dogm., 95) fagen zu wollen, wenn er Gott heilig nennt, fofern berfelbe in bem absolut reinen Furfichfein feines Befens rein und gang fur feine Gemeinde fei. Den fcheinbaren Begen= fat ju unferer Befchreibung bilbet bie Ebrarb's (a. a. D., I, 247), baß Gott, als ber Beilige, fein eigenes Befen liebe und wolle.

<sup>\*\*) 3</sup> Mof. 11, 44; 2; 2 Mof. 19, 6; 2 Mof. 4, 22. Rennt ja Gott an letterer Stelle Jorael: "157 15.

Schriftstellen erfichtlich, wie Gott nicht degbalb nur fich als den Beiligen bezeichnet, weil es feinem Befensgrunde eignet, das Bofe schlechthin zu verwerfen, sondern insbesondere deghalb, weil er feinem Bolfe die Bestimmung ertheilt hat, ein Abbild feiner Reinbeit zu fein, weil daber jebe bemfelben anhaftende Unreinigfeit als ein Biderfpruch mit feiner gotilichen Bestimmung erschien. Daber findet nach Jes. 6, 3 die göttliche Beiligfeit gang fachgemäß ihre Berwirklichung in der göttlichen Berrlich feit, womit die ganze Erde erfüllt ift\*). Nehnlich verhält es fich mit ber schwierigen Stelle Hofea 11, 9. Denn fo viel ift, der abweichenden Auslegungen ungeachtet, gewiß, daß Gott in derfelben feinen Entschluß ausfpricht, Ephraim nicht vernichten zu wollen, und als Grund dafür angiebt: er sei nicht ein Mensch, sondern der in Ifraels Mitte wohnende heilige Gott \*\*). So wenig erscheint also die gottliche Beiligfeit an Diefer Stelle als eine Strafeigenschaft, baß fie umgekehrt dem Bolfe die Dauer der Gnade Gottes verburgt. Beil der Beilige als solcher als Grund des Beils für Israel fich erweist, darum fann er Israel niemals von Grund aus zerftören. Etwas Dem Entsprechendes will der Apostel fagen, wenn er den neuen Menschen "in Seiligkeit geschaffen" fein läßt. Gott wird damit in bemfelben als der ewige Lebensgrund des Guten vorausgesett \*\*\*). Allein eben darum ergiebt fich auch vermöge der göttlichen Beiligkeit für jeden Menschen die Beftimmung, aus jenem Grunde berans ein beiliges, d. h. von Gunde unbeflecktes, Leben zu führen +). Demnach liegt in bem Begriffe der göttlichen Beiligkeit an fich fo wenig eine bloße Bedrohung des Sunders, daß umgefehrt für einen jeden darin der Troft und die Buficherung liegt: Gott werde die, burch feine Beiligkeit ewig be-

<sup>\*)</sup> Die Worte בְּלֹא בָל ־ הְאָרֶץ לְבוֹדוֹ find ohne Zweifel als Motiv bes breifachen Preisgesanges אָרוֹשׁ 3u betrachten.

<sup>\*\*)</sup> אַרְרָּהְ fagt Jehova an ber o. a. Stelle. Die Erflärung bes folgenden רְלִּא אָבִרְרְ mit: ich will nicht kommen in Stadt (Higgs, furzg. exeg. Handbuch I, 115), ist durchaus unzulässig, da ja Jehova selbst erklärt: er sei in der Mitte seiner Stadt. Allerdings ist die Bedeutung Zorn (vergl. die Lexisa) zweiselhaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Eph. 4, 23.

<sup>†) 1</sup> Betr. 1, 15 f.; 1 Theff. 4, 3; 5, 23.

gründete, fittliche Weltordnung innerhalb der Menschheit niemals der Macht der Sunde bis auf den Grund preisgeben\*).

§. 55. Dadurch nun aber, daß Gott der Welt fich als ihren Die Augegenwart. absoluten Grund mittheilt, dem Weltall bas wirkliche Sein, der Beltordnung die sittliche Substang verleiht: bringt er auf biesem Grunde fein abfolutes Leben zur Erscheinung \*\*). In fo fern Gott das absolute Leben der Welt ift, bewirft er zuvörderst ben Naturzusammenhang, haucht er, fo zu sagen, der an fich geiftlosen Natur den lebendigen Odem seines Geiftes ein; denn ohne Gottes Leben giebt es in der Welt überhaupt fein Leben; ohne dasfelbe ware die Welt eine todte formlose elementarische Maffe, ein Chaos. Diejenige Eigenschaft, vermöge welcher Gott zunächst fich als das Leben der an fich vernunftlofen Natur beurfundet, vermöge melcher er die Naturerscheinungen durch das Band eines unauflöslichen vernünftigen Zusammenhanges mit einander verknüpft, ift die göttliche Allgegenwart. Dag Gott allenthalben fei, das ift Die Formel, unter welcher wir bei ben alteften Rirchenlehrern ben Begriff der Allgegenwart ausgedrückt finden \*\*\*). Schon dem Scharffinne des Augustinus konnte es jedoch nicht entgeben, daß die Borftellung von einem innerräumlichen Dafein Gottes mit dem Grundmerkmale ber göttlichen Unermeßlichkeit unverträglich ift, wekhalb er auch zu öfteren Malen vor jeder Lokalifirung des

<sup>\*)</sup> Treffend fagt J. Gerhard (Loci II, 8, 10, 215): In omnibus creaturis posuit Deus bonitatis suae vestigia . . . . Bonum est sui diffusivum et communicativum. Um fo irrthumlicher ift es, Die Lehre von ber gottlichen Beiligkeit in Gemeinschaft mit ber Lehre von ber Berechtigkeit zu behandeln, wie J. Gerhard unter ben Melteren, Ebrard unter ben Neueren es gethan hat.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Chprianus, de idol. vanitate, p. 15: Deus totus est ubique diffusus. Augustinus (de civ. Dei, VII, 30): Haec .. facit ... unus verus Deus, sed sicut Deus, i. e. ubique totus, nullis inclusus locis, nullis vinculis alligatus, in nullas partes sectilis, ex nulla parte mutabilis, implens coelum et terram praesente potentia, non indigente natura . . . . quamvis enim nihil esse possint sine ipso, non sunt quod ipse. Das ubique führt Hilarius (de trinit. 1, 3) noch weiter aus, wenn er fagt: In coelis est, in inferno est, ultra maria est, inest interior, excedit exterior. Ita cum habet atque habetur, neque in aliquo ipse, neque non in omnibus est.

göttlichen Wesens dringend gewarnt hat \*). Wenn er nun aber die setztere Gesahr von dem Begriffe der göttlichen Allgegenwart dadurch abwehren zu können meinte, daß er Gott nach dem Borsgange des Theophilus von Antiochien, der ihn "den Ort des Alls" nennt \*\*), als "das All des Alls" bezeichnete \*\*\*), so ist gegen eine solche Bezeichnung bereits von Schleiermacher tressend bemerkt worden, daß Gott vermittelst derselben als der räumslich alles umschließende, und ruhend als das Leere gedacht werde, so daß er in diesem Falle als die unermeßliche Leere des die Welt umssassenden unendlichen Raums dennoch unvermeidlich sofalisiert würde †).

Die gangbare Unterscheidung zwischen wesentlicher und wirksamer göttlicher Allgegenwart mußte der Raumvorstellung nur noch größeren Borschub thun, da ja ein substantielles Allentshalbensein sich gar nicht anders als in der Form eines allentshalben Frgend woseins denken läßt. Daher ist es nur ein widerspruchvolles Machtwort, wenn J. Gerhard jenes Allenthalsbensein in der Art näher bestimmt, daß Gott an allen Orten, nur nicht örtlich, gegenwärtig gedacht werden sollti). In dieser Richtung hat es schon den Scholastikern an anshelsenden Bestimmungen nicht gesehlt, die in dem Bestreben, Gott anßerhalb der Raumschranken zu denken, den Kaum nur um so eifriger in ihn hinein dachten. Denn, wenn Gott nicht in umschriedener, auch nicht in irgend bestimmbarer, dagegen in erfüllender Beise

<sup>\*)</sup> De diversis quaestion. 20: Deus non alicubi est. Quod enim alicubi est, continetur loco, quod continetur loco, corpus est. Deus autem non est corpus, non igitur alicubi est.

<sup>\*\*)</sup> Ad Autol., 2: Αὐτός (θεός) ἐστι τόπος τῶν ὅλων.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. ad Dardanum, c. 4: Est Deus per cuncta diffusus. . . Non tamen per spatia locorum, quasi mole diffusa, ita ut in dimidio mundi corpore sit dimidius, et in alio dimidio dimidius, atque ita per totum totus, sed in solo coelo totus et in sola terra totus, et in coelo et in terra totus, et nullo contentus loco, sed in se ipso ubique totus.

<sup>†)</sup> Der christl. Glaube, I, S. 53, 2.

<sup>††)</sup> Er fagt (loci II, 8, 8, 183): Si ergo Deus ob essentiae suae immensitatem est ubique praesens, utique etiam est in omnibus locis praesens; sed tamen addendum est, Deum esse in locis omnibus praesentem, non locali, sed illocali praesentia. Denfelben Biberspruch trägt in naiver Beife ber Lombarde vor (sent. I, 37): Spiritus increatus, qui Deus est, in loco quidem est et in omni loco, sed omnino illocalis est et incircumscriptibilis!

an einem Orte fein foll, nicht wie irgend ein Ding, auch nicht wie ein Engel, fondern . . . . fo, wie nur Er es vermoge feines Wefens fein kann, fo darf man ruhig fragen: ob denn Gott noch entschiebener räumlich gegenwärtig gedacht werden konne, als in der Art, daß der Raum mit seinem Besen erfüllt gedacht wird? \*)

Einen rein abstraften Charafter nimmt aber Diese Borftellung an, wenn burch die Allgegenwart nicht blos ein Sein Gottes in der Belt, sondern auch ein foldes abgesehen von ber Belt bezeichnet werden foll, fo daß im letteren Kalle gar nicht mehr eine Selbstmittheilung Gottes an die Belt damit ausgedrückt mare \*\*). Bollen wir uns unter solchen Umständen wundern, wenn auch Diejenigen neuern Dogmatiker, welche sich an die bergebrachten Schulbestimmungen anschließen, in keiner Beife im Stande gewesen find, die Borftellung der raumlichen Begrenzung von dem Begriffe der göttlichen Allgegenwart fern zu halten? Bas foll z. B. bamit geholfen fein, wenn Philippi Gott in jedem Buntte des Universums und doch im gangen Universum nur einmal gegenwärtig fein läßt? \*\*\*) Gin Gott, der an einem beftimmten Bunfte gegenwärtig ift, ist ein endliches, raumerfüllendes Befen. Auch Schleiermacher, der nach ber Unficht neuerer Dogmatifer aus diesem Nefte von Widersprüchen einen rettenden

<sup>\*)</sup> Thomas von Aquino (Summa, I, 1, qu. 8, art. 2): Deus omnem locum replet, non sicut corpus (corpus enim dicitur replere locum. in quantum non compatitur secum aliud corpus), sed per hoc, quod Deus est in aliquo loco, non excluditur, quin alia sint ibi, immo per hoc replet omnia loca, quod dat esse omnibus locatis, quae replent omnia loca. Inbem fo bie Allgegenwart Gottes circumscriptive und definitive verworfen wurde, wurde sie dagegen repletive fur möglich erachtet. Noch andere icholaftifirende Bestimmungen bei J. Gerhard (a. a. D., §. 172).

<sup>\*\*)</sup> J. Gerhard (a. a. D., S. 181): Omnipraesentia accipitur dupliciter: 1) radicaliter, prout respectum habet ad ipsum Deum. essentia infinitum et immensum; 2) relative, prout respectum habet ad creaturas, quibus ita praesens Deus ut eas conservet et gubernet. 3. Berhard gibt übrigene felbst gu, bag ber Begriff ber Allgegenwart im erfteren Falle mit bemjenigen ber Unermeflichfeit gufammenfalle.

<sup>\*\*\*)</sup> Rirchl. Glaubengl., II, 47. Unbegreiflich ift es, wie Philippi meinen fann, burd bie Regation ber befinitiven und eireumscriptiven Begenwart fei bie Migverständlichkeit bes Ausbruckes "repletive Allgegenwart" gehoben. Der Biberfpruch im Denten ber Allgegenwart ift burch Die lettere Bezeichnung nicht nur nicht gehoben, fondern verftartt.

Ausweg gebahnt haben foll\*), hat dies, nach unferer Ansicht, das durch, daß er die Allgegenwart als die mit allem Räumlichen auch den Raum felbst bedingende fchlechthin raumlose Urfach = lichkeit Gottes aufgefaßt bat, in Wirklichkeit nicht gethan. Scheint es boch Schleiermacher's Scharffinne entgangen zu fein, baß, fofern Gott mit Beziehung auf das Sein überhaupt, mithin auch mit Beziehung auf bas Sein des Raums, durch welchen alles endliche Dasein bedingt ift, urfächlich wirft, lediglich eine Meußerung feiner Allmacht vorhanden ift, und daß jene Beschreibung der Allgegenwart mithin nur die ben Raum bedingende Seite der göttlich en Allmacht beschreibt. In denselben Fehler verfällt auch Martenfen, wenn er Gott nach feiner Allgegenwart als das innerfte Grundfein in allem Dafeienden bezeichnet, mas Gott, wie wir gezeigt haben, nach feiner Allmacht ift. Gerade ber lettere Dogmatiker vermag fich übrigens ber Raumvorstellung in der Beschreibung der göttlichen Allgegenwart so wenig zu erwehren. daß er den Allgegenwärtigen in jedem Baumblatte und in jedem Baizenforn wesentlich zugegen sein läßt\*\*). Bas hilft benn auch die schärffte Bolemif gegen ben Bantheismus in Borten, wenn man ihm in der That solche Zugeständnisse macht?

Absichtlich haben wir in unserm Lehrsatze einen Ausdruck gewählt, mit welchem die Raumvorstellung gänzlich beseitigt wird, indem wir aussagen, daß Gott vermöge seiner Allgegenwart sich als das Leben der Natur schlechthin sest, so daß alles Leben der Natur auf Gottes unbedingte Birtsamseit zurückzusühren ist. Dabei darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß der Begriff der Gegenwart, aus dem volksthümlichen Sprachgebiete hergenommen, das Wesen der Sache nicht genau beschreibt, und darum auch zu der irrthümlichen Vorstellung, daß die Selbstmittheilung des göttlichen Lebens an die Welt innerhalb der Raumbegrenzung vor sich gehe, den ersten Anstoß gegeben hat. So wie eine, irgendwie an einen raumerfüllenden oder sonst begrenzten Punkt gebundene, Anwesenheit Gottes vorgestellt wird, so heißt Das den Unendlichen verendlichen, Den, der schlechthin Geist ist,

\*\*) Die driftl. Dogmatif, S. 28.

<sup>\*)</sup> Bruch schließt sich (a. a. D., 173) an ihn an, auch Romang (Syst. b. nat. Religionsl., 265), und sogar Philippi bemerkt: man könnte Schleiermacher's geschickte Formel an sich gelten lassen.

in Abhangigfeit von dem Stoffe feten. Go entichieden unfer Bewiffen sowohl ein Gein Gottes in uns, als eine urfprüngliche Bezogenheit unferes Gelbftbewußtseins auf Gott, d. h. ein Gottes: bewußtsein in une, bezeugt: eben fo entschieden verwirft es jede Borftellung von einem Bugegenfein Gottes in uns. Es weiß von Gott nur als dem schlechthin Unendlichen, ber als der schlechthin Seiende auch schlechterdings erhaben ift über alle Raumerscheinungen ber geschöpflichen Belt.

Bie treffend hat doch schon der königliche Beise des alten Bundes die Anwendung ber Raumvorftellung auf die Allgegenwart Gottes gurudgewiesen, wenn er die Meinung, bag Gott auf ber Erde wohne, als eine kindische verwirft und hinzufügt, bak die himmel und aller himmel himmel, d. h. das Universum, Gott nicht in fich faffen, D. h. daß er feinem Begriffe nach schlechthin raumlos zu denfen fei\*). Wenn es daber anderwärts in der Schrift beißt, daß Gott himmel und Erde erfülle \*\*), fo fann Das nur in dem Sinne gemeint sein, daß das Universum schlechthin feine Schrante für Die göttliche Wirksamfeit bilbet, wie denn auch das Wort, daß der himmel Gottes Thron und die Erde feiner Ruße Schemel fei, nur ein bildlicher Ausdruck fur die Bahrheit ift, daß nicht irgend eine begrenzte Räumlichkeit, wie z. B. der Tempel auf Zion, sondern lediglich das Weltall selbst die Offenbarungsstätte des göttlichen Lebens sei \*\*\*). Beachtenswerth ift es übrigens in Diefer Beziehung, daß nach Apostelg. 17, 28 nicht Gott in une, fondern wir in Gott leben, weben und find. Er umfaßt als ber absolut Unendliche bie Welt, aber nicht Die endliche Welt ihn. Gerade aus der letteren Stelle erhellt deutlich, daß die Allgegenwart Gottes die Quelle des Lebens in der Ratur ift. Beil Gott das absolute Leben felbft ift, darum lebt die gange Schöpfung durch ihn; mit dem Augenblide, in welchem er der Schöpfung fein Leben entzöge, murde Dieselbe in

<sup>\*) 1</sup> Kön. 8, 27 f.

<sup>\*\*)</sup> Jerem. 23, 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Jesaja 61, 1 f; vergl, auch Bi. 139, 8 f.; Amos 9, 2 f. Die Be= merkung von Collne (a. a. D., I, 261), bag andere Stellen ber Schrift Gott ju localifiren scheinen, wie Bf. 2, 4; Micha 1, 3; Bf. 18. 7 u. f. w., erlebigt fich bamit, bag an folden Stellen nicht eine lehr= hafte, fondern eine bichterijch volksthumliche Behandlung ber betreffenben göttlichen Gigenschaft fich findet, vergl. auch Lut (bibl. Dogmatif, 57).

die formlose Dede des Chaos zurücksinken. Ift also das Leben der Natur schlechthin an das Leben Gottes gebunden, so ist dagegen das Leben Gottes von dem geschöpflichen schlechthin unabhängig.

Wollte man diesem Sate vielleicht Eph. 4, 6 entgegenhalten, nach welcher Stelle Gott über Allen und durch Alle und in Allen ift, fo ift ichon burch die vorangeftellten Worte: "über Allen" jeder Migdeutung der Worte: in Allen vorgebeugt. Wenn der, ber in Allen, zugleich auch über Allen ift: fo fann feine Innerweltlichkeit an und fur fich keine raumbegrenzte fein. Saben wir aber einmal Gott als Den erfannt, welcher ber Ratur fein Leben schlechthin mittheilt, durch welchen jede geschöpfliche Existenz, und insbefondere auch der Menfch, schlechterdings besteht: dann verliert die Frage, wie seine Allgegenwart im Weiteren fich beufen laffe, allen dogmatischen Werth. Reicht doch für bas Beilsbedürfniß die Ueberzengung vollkommen aus, daß alles wirkliche Leben, daß insbesondere die Lebensfräfte und Gesetze ber Welt, durch welche alle lebendigen Besen naturgeschichtlich mit einander verknüpft find, durch ihn gewirft find, daß feine Bolfe fich bildet, fein Sturmwind fich erhebt, auch fein Sperling vom Dache, fein haar vom Saupte fällt\*), ohne daß die absolute göttliche Lebensmacht diefen Erfolg wirfte und darin zur Erscheinung fame. Eben darum aber. weil Gott das absolute Leben der Ratur ift, ift er über jede besondere Erscheinung berfelben schlechthin erhaben, und es ift eine mit Nichts zu begründende Behanptung: daß in der Borftellung von Gott als einem "perfonlichen Diefem, bas nicht als räumliches hier gefaßt werden folle, ein Widerspruch gelegen fei" \*\*). Fordert boch — wie wir wissen — gerade ber Begriff der Perfonlichfeit als solcher in feiner Beise Die Raumbegrenzung. Nicht weil der Menfch eine Perfon, fondern meil er ein organisches Befen ift, bedarf er auf feiner Diesseitigen Daseinoftufe der räumlichen Schranken. Dagegen besteht bas Einzigartige ber göttlichen Perfonlichfeit eben barin, daß fie abfolut ift, daß der Geift in ihr sein Wesen als ein schlechthin unendliches zur Darstellung und Geltung bringt \*\*\*). Aus diesem Grunde ift auch

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 29 f.

<sup>\*\*)</sup> D. Fr. Strauß, driftl. Glaubenslehre, I, 549.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Band, GinI., 2. Lehrftuck, S. 5.

Die Borftellung, als ob Gott irgendwie in einem Dinge gugegen fein konne, entschieden unrichtig. Der mahre Begriff ber göttlichen Allgegenwart schließt nicht bas Ueberallzugegenfein, fondern die Allwirksamkeit Gottes in fic. Als Der absolute Geift ift Gott bas allwirksame Leben ber Natur; als die absolute Liebe theilt er Diefes Leben Der geschöpflichen Belt in unverfiegbarer Rraft mit, und das göttliche Lebensband, welches um bas 201 gewoben ift, erleidet beghalb niemals, auch nur auf dem fleinften Buntte, die leifeste Unterbrechung.

§. 56. Wenn Schleiermacher Die Eigenschaft ber 2111= Die Mumiffenheit. wiffenheit mit berjenigen ber Allmacht auf's Engfte verbindet und jene als "die schlechthinige Geiftigfeit ber göttlichen Allmacht" beschreibt\*): so erweckt diese Beschreibung doch nicht geringe Bedenken. Oder ift es denn überhaupt möglich, die göttliche All= macht anders als schlechthin geiftig zu denten, und gehört es nicht zum Befen Gottes, als des absoluten Geiftes, daß er feine Allmachtswirfungen durch die Rraft feines Beiftes bewirft? Eben Dadurch, daß Gott fein absolutes Geift mefen ber Welt als Grund mittheilt, ift er der Schöpfer der Belt, und die schlechthinige Geistigkeit ift von ber göttlichen Allmacht baber an und für fich unzertrennlich. Gleichwohl mar Schleiermacher, wenn er mit den herfömmlichen Beschreibungen der göttlichen Allwiffenheit fich nicht zu befreunden vermochte, in seinem Rechte. Der berkömmliche Sag, daß Gott Alles wiffe, d. h. daß ihm Alles was war, ift und fein wird, Bergangenes, Gegenwärtiges und Bufunftiges, gegenftandlich befannt fei, ift von der Thatigfeit des menfchlichen discursiven Erkennens hergenommen \*\*). Ueber=

\*) Der driftl. Glaube, I. S. 55.

<sup>\*\*)</sup> Co ichon Clemens von Alexandrien (Strom. VI, 17): 'O yao τοι Θεός πάντα διδεν, οὐ μόνον τὰ ὅντα αλλά καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ ος έσται έκαστον Juftinus Martyr (dial. c. Tryhone, 127) nennt Bott οξύ όρων και όξυ ακούων ουκ ορθαλμοῖς οὐδε ωσίν, αλλά δυνάμει αλέκτφ. Auch bei scharffinnigeren Dogmatifern, wie 3. B. Bubbeus (comp. inst., 129), finden wir biefen Fehler nicht vermieben, wenn er jagt: Nimirum Deus ab omni aeternitate non tantum se ipsum, sed res quoque omnes extra se, omnesque actiones et suas et alienas adcurate, secundum cujusque rei aut actionis naturam et indolem cognoscit: hinc et non tantum quae exsistunt, aut ex-

baupt fann von Gott nur in einem naber gu beftimmenden Ginne gefagt werden, daß er erfenne und miffe. Go fern nämlich das menschliche Wiffen nothwendig das Ergebniß eines allmälig verlaufenden Denkproceffes, bas Denken aber Diejenige Thatigkeit der Bernunft ift, wodurch dieselbe die Dinge und Erscheinungen der Belt in den Geift hineinbildet, fann von einer gottlichen Dents thätigfeit in Diefem Sinne felbstverftandlich nicht die Rede fein. Das göttliche Biffen, als ein schlechthin zeitlofes und überwelt= liches, wenn auch auf die Zeit und die Welt bezogenes, ift das abfolute Leben des göttlichen Geiftes felbft, wie es fich innerzeitlich und innerweltlich offenbart. Ift doch in bem Leben des göttlichen Beiftes der ganze Inbegriff der göttlichen 3 been und in dem, auf die Welt bezogenen, göttlichen Geiftleben der gange Inbegriff der, von jenen Ideen getragenen, gottlichen Thatfachen enthalten. Demzufolge theilt Gott vermöge feiner Allwiffenbeit das Leben seines Geiftes ber Welt in der Art mit, daß es in der Beltgeschichte zur zeitlichen Erscheinung gelangt\*). Daß alles mahre geistige Leben in dem Universum, der ganze ideale Gehalt ber Weltentwicklung, burch Gott schlechtbin bedingt und bewirft ift; daß die Belt die fie treibenden und bewegenden Kräfte des Gedankens und Willens nicht aus fich felbft, sondern lediglich aus dem Geifte der Geifter ichopft; daß Gott mit feinem Beils= worte die Menschheit fortschreitend erleuchtet, und seine Beilsabsichten fortschreitend in ihr verwirklicht: Das ift es, was uns durch die Eigenschaft der göttlichen Allwissenheit verbürgt wird.

Sonach ist das Leben des göttlichen Beistes in der Welt, bei aller Mannichfaltigfeit seiner Erscheinungsformen, doch nur die Selbst-

stitura sunt, quaeve adeo decrevit, sed et quae esse possunt, eadem ratione cognoscit. Man vgl. noch die gewöhnliche Beschreibung der Allwissenheit dei hollaz (examen 256): Omniscientia est attributum divinum διεργητικού, quo Deus omnia, quae fiunt, suerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et perfectissime cognoscit. Neber das Berschrte dieses Superlativs s. Schleiermacher gegen Reinhard (a. a. D., §. 55, 2, Anm. 1).

<sup>\*)</sup> Insofern stimmen wir Dorner bei (Jahrb. f. d. Ah., III, 3, 604 f.), daß Gott in seinem Wissen von der Welt eben als das Leben der Welt auch ein Wissen von den Zeitunterschieden (Vergangenheit, Gegen-wart, Zukunft) haben muß.

mittheilung einer und berfelben ewigen gottlichen Bahrheit. Bas unserem Biffen als eine Bielheit von zerstreuten, scheinbar unzusammenhängenden, Wahrheiten erscheint, weil es uns niemals möglich wird, den Inbegriff alles Seienden und feiner Erscheinungen in ein Befammtbild denkend gufammengufaffen: Das ift in Gottes schlechthinigem Biffen ein in allen einzelnen Theilen vollfommen zusammenftimmendes geiftiges Gyftem ber Belt, vermöge beffen der gefammte Beltverlauf von Aufang bis Ende als die absolute Einheit des Seins und des Denfens vor dem göttlichen Geiste sich darstellt\*).

Bon einer folden Auffaffung der Allwiffenheit aus verlieren Fragen, wie die: ob die gottliche Allwiffenheit auch ein Biffen um das Mögliche, oder gar um das bloß bedingungsweise Mögliche fei, ob Gott miffe, mas erfolgt fein murde, wenn ein Richt-Gintretendes dennoch eingetreten mare u. f. m., von felbft alle Bedeutung \*\*). Da bas göttliche Wiffen ber Natur ber Sache nach niemals eine bloß abstrafte Beziehung, sondern immer eine con-

<sup>\*)</sup> Treffend Hilarius in Psalm. 129: Ubique et in omnibus totus omnia audit, totus omnia videt, totus omnia novit. Thomas von Aquino (Summa, I, qu. 14, art. 7) fagt fehr schon: Deus omnia videt in uno, quod est ipse . . . Unde simul et non successive omnia videt.

<sup>\*\*)</sup> Die erstere Form ber Allwiffenheit heißt bei ben Dogmatikern necessaria, die legtere me dia, wovon bann die libera oder scientia visionis, b. h. das Wiffen von der Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft, die f. g. gottliche Anschauung, wieder unterschieden wird. Doch herrscht hier unter ben Dogmatikern einige Ungleichheit, und es gibt auch wieder solche, welche vor Allem zu der scientia necessaria das Wiffen Gottes von fich felbft rechnen, g. B. J. Gerhard (a. a. D. loc. II, 8, 13, 244): Scientia Dei naturalis (seu necessaria) est, qua se ipsum et omnia possibilia novit. Außerbem findet fich noch bie Unterscheibung ber omniscientia theoretica und practica, wornach vermöge ber ersteren Deus simpliciter et absolute omnia cognoscit, vermöge ber letteren quaedam ea ratione scit, ut etiam eadem operetur, fo bag es hiernach ein Wiffen Bottes gabe, welches nicht zugleich ein Bewirken in fich schlöffe. Bermöge ber omniscientia simplicis intelligentiae will er bas schlechthin nicht, was er weiß, so baß es ein Biffen in Gott von ichlechthin burch ihn nicht Bewolltem, b. b. von Unmöglichem, gabe: ea non vult actu fieri et existere, nec in secundis eorum causis, quia nullas habent, nec in se ipsis, quia nunquam sunt futura, weghalb fich bie Frage unwillfürlich aufdrängt: was benn ein Biffen von ichlechthin Unmöglichem für einen Ginn haben folle?

crete Thätigkeit, d. h. eine reale Selbstmittheilung des göttlichen Geistes an die Welt, ist; da, mit anderen Worten, Gott nur
von Dem weiß, was er in irgend einem Sinne mit seinem Geiste
bewirft; da nur die Weltgeschichte in dem Umfange ihrer gesammten Evolutionen Gegenstand seines Wissens sein kann: so
versteht es sich auch von selbst, daß was nicht schlechthin von
Gott bestimmt ist, irgendwann wirklich zu werden, von ihm auch
schlechthin nicht gewußt, und was schlechthin von ihm nicht gewußt
ist, auch schlechthin niemals wirklich werden kann.

Gleichwohl foll bamit nicht gesagt fein, bag bas göttliche Biffen mit dem göttlichen Bollen ohne Beiteres zusammenfalle, zumal wir eine derartige Bermischung der Allmacht mit der Allwiffenheit an Schleiermacher getadelt haben. Die Allwiffenheit ift eine wesentlich andere Form der göttlichen Gelbstmittheilung als die Allmacht. Bahrend diese nämlich eine schlechthin urfach = liche ift, indem fie alle Urfachen mit Ausnahme der göttlichen ausschließt, so ist jene eine schlechthin thatfächliche, vermöge welcher Gottes absolutes Leben thatsächlich in der Belt fich auswirft. Die Allwiffenheit unterscheidet fich bestimmt von der Allmacht badurch, daß fie das Sein nicht bloß wie die lettere in feinem folechthinigen Grunde bedingt, fondern in feiner geitlichen Ericheinung bewirft. Daß es ein Biffen Gottes gebe, welches nicht wirke: Das ift eine um fo unangemeffenere Borftellung, als fogar das menfchliche Biffen innerhalb feines befchränften Gebietes die größten denfbaren Birfungen bervorbringt; als alle bewußtlofe Thätigkeit auch eine geiftlose, in sich felbst nichtige ift. Bon Bott voraussegen, daß er wiffe, mas er nicht bemirke, beißt voraussegen, daß es missensmurdige Gegenstände giebt, welche von Gott nicht verwirflicht werden, also ein unwirfliches Sein, welches vollkommener ware als das wirkliche. Wenn ein neuerer Forscher das Biffen Gottes um die Belt als ein rein gegenständliches, ein foldes, welches nicht den geringften bestimmenden Ginfluß auf das Gewußte ausübt, beschreibt, und wenn er, was durch den Willen Gottes in ein von dem Sein Gottes unterschiedenes Dafein berausgefest ift, auf ewige Beife in das gottliche Bewußtsein gurud'= gefehrt, in diesem wie in einem flaren Spiegel auch mit dem fleinsten Zuge, der leifesten Bewegung, gang objeftiv abgespiegelt werden läßt: so will uns scheinen, als ob in dieser Darftellung

das reflektirende menschliche mit bem schlechthinigen göttlichen Wiffen verwechselt wurde \*). Benn wir nämlich die wollende und die wiffende Thätigkeit in Gott als zwei ganz verschiedene von einander trennen, fo folgt daraus, daß Gott entweder als ein folder gedacht werden konnte, der etwas wollte, wovon er nichts mußte, oder als ein folcher, der etwas mußte, mas er nicht wollte. Der erstere Kall ift ichon dadurch ausgeschloffen, daß ein bewußtloses Wollen tein Wollen des Geiftes, sondern ein instinktiver Trieb ift, der nicht einmal bei dem Menschen, geschweige bei Gott. als ein Bollen bezeichnet werden barf \*\*). Sollte aber Gott - nach Underen der mögliche Fall — etwas miffen, mas er nicht wollte, so wurde er damit etwas als seiend benten, was gleichwohl durch ihn nicht gefett werden follte, und es gabe mithin ein Sein außerhalb der Gesammtheit des durch Gott geschaffenen Seins. Unvermeidlich ware damit zugleich eingeräumt, daß es ein Außergöttliches gabe, welches mächtiger ware, als der ihm gegenüberstehende göttliche Wille. Die Ginrede, daß der lettere die Selbstbestimmungen des creaturlichen Willens nicht reell bestimme, weil er fie nicht bestimmen wolle, hat ihren Grund in der Annahme einer sogenannten göttlichen Selbstbeschränfung. Daß sich aber Gott nicht wirklich felbstbeschränken fann, tritt in diesem Zusammenhange nur auf's Reue zu Tage. Denn eben beghalb, weil er, als das absolute Leben der Welt, die lettere in allen ihren Erscheinungen schlecht-

\*\*, Auch J. Müller betrachtet bas Wiffen in Gott als das seinem Gegenftande vorangehende (a. a. D., 298), wodurch jedoch eine Zeit-

bestimmung in Gottes Wefen hineingetragen wirb.

<sup>\*)</sup> J. Müller, die chriftl. Lehre von der Sünde, II, 297. Benn J. Müller sagt: "Inwiesern nun das, was sein (Gottes) Wille ihm obsectiv macht, zugleich von seinem Wissen als objectives angeschaut wird, in ofern übt sein Wissen nicht den geringsten bestimmenden Einstuß auf seinen Gegenstand, sondern es nimmt denselben in dieser seiner reellen Existenz in sich auf wie in einen klaren Spiegel, der auch den kleinsten Bug, die leiseste Bewegung wiederzibt", so scheint uns dadurch der allemächtige, allwirksame Gott wirklich in einen Weltspiegel verwandelt zu werden. Sibt es doch nicht einmal einen Menschen, dessen Wissen nicht irgend einen bestimmenden Sinstuß auf sein Wollen ausübte. Wie sehr werden doch die Zwecke unseres Wollens durch ein verändertes Wissen verändert! Man sucht ja nur darum die Erkenntniß zu erleuchten oder zu verwirren, weil man das Wollen durch das Wissen so der anders bestimmen will.

hin bedingt, würde eine Selbstbeschränfung dieses absoluten Lebens einer Berendlichung desselben gleichkommen. Jede Verminderung des Absoluten ist eine Entwerthung desselben zur Daseinsform der Creatur. Was Gott weiß, ohne es zu wollen, das weiß er nicht mehr schlechthin, nicht mehr in dem ewigen Zusammenshange aller Dinge, der den Sterblichen verhüllt ist, das weiß er nur noch, wie ein Mensch weiß\*).

Diese Ansicht gilt nun freilich als eine folche, welche die menschliche Freiheit aufhebe und die menschlichen Sandlungen in nothwendige verwandle. Wir tonnen dabei zunächst auf unfere frühere Ausführung verweisen, wornach weder Gott badurch, daß er auch die Sunde in einem gewiffen Sinne bewirft, und daher auch von ihr in diesem Sinne (und in feinem andern) weiß, zum Urbeber bes Bofen gemacht, noch ber Mensch an seiner freien Selbstbeftimmung gehindert wird. Gott weiß von der Gunde gang fo, wie er fie will; wie er fie als Das will, was nicht fein soll, so weiß er von ihr als von Dem, was nicht fein foll. Sein Wiffen von der Sunde ist seinem Wiffen von dem Buten geradezu entgegengefest. Indem Gott vermoge feiner Allwissenheit die Weltgeschichte zum Träger und Organe feines Beiftlebens macht, ift das eigentliche Substrat derfelben lediglich das Gute, das Bofe dagegen lediglich der Die Offenbarungen des Guten begleitende Schatten, den Gott nicht als

<sup>\*)</sup> Die Vorstellung ber Socinianer, daß Gott die futura contingentia nicht wiffe, geht gwar von ber richtigen Anficht aus, baf bie Gunbe nicht nothwendig fei, aber ebenfo wenig ift fie ein bloger Bufall. Daher weiß Gott auch Die fundlichen Sandlungen ber Menfchen, infofern fie bem Busammenhang ber Weltgeschichte immanent find, aber als folde. Die nicht fein follten. Es ift baber ein gang falfcher Cap bes K. Socinus (prael. theol., opera I, 543): Futura contingentia, antequam fiant, nec futura esse nec esse non futura. In Diefem Falle waren fie eigentlich nicht, b. h. reiner Bufall. Die Borftellung bes Socinue von ber gottlichen Allwiffenheit ift ebenfo unspeculativ, als bie von ber menschlichen Freiheit oberflächlich. Quid attinet, fagt er, Deum quae ab hominibus fiunt, perpetuo contemplari atque animadvertere, si ea jam antea novit, quam fierent, woburch Gott geradezu verendlicht und vermenschlicht wird. Entschieben wird biese Unficht ber Socinianer von ben Arminianern verworfen, vergl. in&= besondere Epistopius (inst. th., IV, 17): Praescientia futurorum omnium contingentium ad divinae majestatis gloriam augendam exaggerandamque maxime facit.

Bofes, sondern nur als den dunkeln Sintergrund des Guten bewirft, auf welchem das Licht in um fo schärferen Umriffen berportritt.

Und eben Das ift es, was uns nun auch das Gewiffen in biefem Bunfte bezeugt. Alle Manifestationen des menschlichen Beiftes find in ihrem weltgeschichtlichen Busammenhange getragen von bem Bewußtsein des fie bedingenden göttlichen Beiftes, und Die Beltgeschichte ift bis in die geheimsten Berschlingungen ber in ihr mitwirkenden Motive am Webeftuhl des himmlischen Meisters gewoben, fo daß alles Das in und außer uns, mas dem göttlichen Billen nicht gemäß ift, als ein foldes, welches die Beftimmung hat, wieder aufgehoben zu werden, von ihm gewußt und gewollt ift. In Folge der gottlichen Allwiffenheit giebt es feine Regung und feine Bewegung in unserem Geifte, in welcher nicht unfer Verhältniß zu Gott sich darstellte, welche wir nicht darauf anzusehen hatten, in wie fern fie aus der Gemeinschaft mit dem göttlichen Leben, oder aus einer Entfremdung von demfelben hervorgegangen ware? Mit unserem Licht, wie mit unserem Schatten find wir Gott beständig offenbar. Alles mahrhaftige Leben aus dem Geifte ift ja sein eigenes Leben; und wo der menschliche Weift fich anders bestimmt, als er es in Gemäßheit des göttlichen sollte, da tritt das Richtseinsollen dieses Underssein dem Lichte der göttlichen Allwissenheit, d. h. des sich felbst offenbarenden göttlichen Geiftlebens, persongeschichtlich und weltgeschichtlich in feinem vollen Umfange und feiner gangen Scharfe hervor. Aus Diefem Grunde bezeichnet auch Die b. Schrift Gott als ben, der Bergen und Nieren erforscht\*) und der Alles weiß, was im Menschen ift. \*\*) Zugleich wird gerade an letterer Stelle angedeutet, daß Gott deghalb ein fo munderbares, D. h. vollfommenes, Biffen vom Menschen besitt, weil "er ihn umschließt und feine Sand über ibn halt", d. h. weil tas Leben seines Geistes auch ber geiftige Lebensquell des Menschen ift, und alle guten Lebensäußerungen des Menschen auf Lebensmittheilungen Gottes zurudzuführen find. Wenn Rom. 11, 33 als Schriftbeweis für die gottliche Allwiffenheit aufgeführt worden ift, fo ift dies um fo

<sup>\*)</sup> Jerem. 17, 10; Matth. 6, 4.

<sup>\*\*)</sup> Bf. 139, 2 f.

unangemeffener, als dort vielmehr von dem befchrantten Biffen der Menschen die Rede ift. Wenn dagegen ter Apostel Die Beschränftheit des menschlichen Biffens im Berhaltniffe ju Gott daraus erklärt, daß alle Dinge aus, durch und fur Gott find, fo grundet die Eigenschaft der Allwissenheit sich in befondere darauf, daß alle Dinge durch Gott find, d. h. lediglich der= jenige, deffen ewiges Leben auch das Leben ber Welt ift, der also das wahre und allgemeine Leben der Welt lebt, fann mahrhaft wiffen, wie das Leben der Welt in seiner Totalität wirklich beschaffen ift\*). Reine Stelle übrigens beweift beutlicher, daß die göttliche Allwissenheit nach ber Schrift wirtsame Lebensmittheis lung an die Welt ift, als Bebr. 4, 12 f. Db wir in Bere 13 ben Logos oder Gott selbst als Subject betrachten mogen — bas lettere ift das mahrscheinlichere: - so viel ist ficher, daß der Apostel sagen will: der Grund, weßhalb Gott alle Creatur gang fo schaue, wie fie in Wirklichkeit ift, d. h. weghalb er allwiffend fei, liege darin, daß er (ober feine Gelbstoffenbarung im Borte) lebendig und wirtfam fei, und mit feinem Lebensgeifte Alles und namentlich auch jedes Personleben bis in sein Innerstes hinein durchdringe\*\*).

Die Gerechtigfeit Gottes.

§. 57. Ist die Eigenschaft der Allwissenheit geeignet, den Zweifel zu wecken, ob denn Gottes Wissen, da er als Allwissender auch von dem Bösen weiß, in der That ein wirksames sein könne: so muß dieser Zweisel, wenn er vermittelst unserer bisherigen Aussführungen noch nicht überwunden sein sollte, seine kräftigste Widerslegung in der göttlichen Eigenschaft der Gerechtigkeit finden. Allerdings entsernen wir uns in der Art, wie wir diese Eigenschaft auffassen, insofern von der herkömmlichen Darstellung, als

<sup>\*)</sup> Natürlich ist das bestimmteste Einzelwissen durch das totale Wissen nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern umgekehrt in dasselbe eingeschlossen. Ein Wissen, in welchem irgend ein, auch das kleinste, Bünktchen fehlt, ist kein vollkommen totales mehr. Das mit Beziehung auf J. B. Lange (a. a. D., 85), welcher sagt, indem Gott Alles wisse, wisse er Inhalt aller Principien oder sich selbst als das Princip aller Principien.

<sup>\*\*)</sup> Ζῶν γὰς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργης. Bergl. auch 1 Joh. 3, 20, wo Gottes Allwissenheit mit seiner Allmacht in Berbindung gesetzt ift: Τοτι μείζων ἐστιν ὁ θεὸς της καρδίας ήμῶν. Daher heißt Gott auch z. B. Ap. 15, 8: ὁ καρδιογνώστης.

wir dieselbe nicht in unmittelbare Berbindung mit der Beiligfeit bringen \*). Denn mahrend die Beiligfeit Gottes, als eine Eigenichaft bes fich felbft mittheilenden gottlichen Grundes, der ichlechts hinige Grund ber sittlichen Beltordnung ift: fo ift es dagegen die Gerechtigfeit, welche, als eine Eigenschaft des fich felbst mittheilenden göttlichen 3medes, die Erreichung des Beltzweds daburch ermöglicht, daß Gott vermittelft derfelben die Wirfungen Des Bofen in der Belt, und somit die Macht des Bofen selbst, schlechthin aufhebt. Wenn daber Gott vermöge seiner Allmacht das Bofe bedingt will, und vermöge feiner Allwiffenbeit es in den Zusammenhang der weltgeschichtlichen Entwicklung bedingt aufnimmt: fo hebt er es auch zu gleicher Zeit vermöge feiner Gerechtigfeit unbedingt wieder auf.

Aus biefem Grunde ift es jedenfalls ungeeignet, Die Gerechtigfeit in der Art von ber Beiligfeit zu unterscheiden, daß Gott vermöge der letteren gerecht gegen fich felbft, vermöge der ersteren gerecht gegen Andere mare \*\*). Allein auch die Befchreibung von Quen= ftedt, daß die göttliche Gerechtigfeit eine derartige vollkommene Rechtbeschaffenheit des göttlichen Willens sei, daß er von den vernünftigen Creaturen das Rechte fordere \*\*\*), genügt so wenig, diese Eigenschaft als eine göttliche Selbstmittheilung aufzufaffen, daß umgekehrt Gott als der gerechte hiernach nur Forderungen bei dem Menschen einzutreiben hätte, fo daß der Zusammenhang, in welchem die Gerechtigkeit zur Beilsoffenbarung fteht, ganglich aus dem Ange verloren wird. Sonach ift es benn auch geschehen, daß die göttliche Gerechtigkeit nicht selten als der göttlichen Liebe widersprechend betrachtet worden ist +). Wenn man außerdem noch

<sup>\*)</sup> So auch Dogmatiker wie Schleiermacher (a. a. D., §. 84, 4); Bruch (a. a. D., 275): "Darin, bag wir bie gottliche Berechtigfeit als in inniger Berbindung mit feiner Beiligfeit ftehend betrachten, befinden wir uns in Uebereinstimmung mit allen Theologen."

<sup>\*\*)</sup> So Baier (theol. pos., 206): Justitia, qua Deus partim in se justus est, quam peculiari nomine sanctitatem vocamus . . . . partim in ordine ad alios, ita ut creaturis leges convenientes praescribat, easque dirigat et gubernet, servet etiam et impleat promissa hominibus facta, bonos denique remuneretur et malos puniat.

<sup>\*\*\*)</sup> Systema, 1, 292.

<sup>+)</sup> Minich (driftl. Lehre, S. 80, Anm. 2): "Besonders ichwierig ift bie Lehre von ber göttlichen Gerechtigkeit, schwierig, weil sie nicht sowohl Schenfel, Dogmatif II.

insbesondere die gesetzgebende von der austheilenden Gerechtigkeit unterschieden hat: \*) fo hat schon Schleiermacher gegen diese Unterscheidung treffend erinnert, daß die göttliche Beset gebung eine schöpferische sei, obwohl fie im Uebrigen nicht, wie er annimmt, vorzugsweise der Beisbeit, sondern vielmehr, so= fern Gott vermöge feiner Beiligkeit der absolute Grund bes Guten, und also die bochste Norm der sittlichen Weltordnung ift, Der Beiligkeit Gottes entspricht. Bas dagegen Die austheilen De oder vergeltende göttliche Gerechtigkeit betrifft, so bat selbst die ältere Dogmatif das Bedürfniß gefühlt, fich gegen die Vorstellung zu erklären, daß es ein Recht des Menschen auf göttliche Belobnung gebe \*\*). Rann doch von einem Rechte des Menschen auf Gott felbstverständlich barum überhaupt nicht die Rede fein, weil der Mensch von Gott schlechthin abhängig und durch einen Aft freier göttlicher Liebe geschaffen ift, während der Begriff des Rechtes immer zwei ebenbürtige, berechtigte Theile voraussent.

Bezeichnet nun Schleiermacher seinerseits die Gerechtigkeit Gottes als diejenige göttliche Urfächlichkeit, vermöge deren in dem Zustand der gemeinsamen Sündhaftigkeit ein Zusammenhang des Nebels mit der wirklichen Sünde geordnet sei \*\*\*), so ist in diesem Satzwar richtig die Gerechtigkeit Gottes auf das Böse in der Welt bezogen; daß jedoch ihr volles Wesen in dem Geordnetsein des Zusammenhanges zwischen dem Uebel und der wirklichen Sünde zur Erscheinung komme +), das ist es, was wir bestreiten. Auch

bie Entwicklung bes Berhaltniffes Gottes zur perfonlichen Belt forts fest, als einen Gegensag in bemselben zu begründen scheint."

<sup>\*)</sup> Justitia dispositiva (aud) legislatoria, ordinans, antecedens) und justitia distributiva (executiva, judicialis, consequens), die legtere wieber in remuneratoria und punitiva (vindicativa) zerfallenb.

<sup>\*\*)</sup> Notica (examen, 268): Justitia commutativa (qua res mei, meum tuo, bonum bono, damnum damno aequat) inter Deum et hominem lapsum, sive extra, sive intra statum gratiae positum, intercedere non potest. Ratio est: quia homo lapsus nil mereri potest, quod cum praemio divino et relaxatione poenae permutari ex justitia queat.

<sup>\*\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, S. 84.

<sup>†)</sup> A. a. D., 2: "Bezieht fich nun ber Begriff ber gottlichen Gerechtigkeit nur auf die Berbindung des Uebels mit der Sunde, so erscheint wohl naturlich, daß sie sich nur über bas Gebiet der Sunde erstrecken fann."

501

Bruch hat gefühlt, was der Schleiermacher'ichen Befchreibung mangelt, wenn er die Gerechtigkeit als die Liebe Gottes befinirt, wie diefelbe durch das, mit der Gunde verknupfte, Uebel Die Entwicklung des göttlichen, als eines fittlichen Reiches, und hierdurch die Selbstoffenbarung Gottes bedinge\*). Burde namlich mit Schleiermacher Die Wirkung der göttlichen Gerechtigfeit darauf beschränkt, daß alle Sunde fich in dem Uebel absviegle und daß alles Uebel fich aus der Sunde erklaren laffe:\*\*) fo ware wohl ein treffender Ausdruck für die diesfeitige Berfnupfung der Sunde mit dem Uebel, nicht aber ein folder für das göttliche Berhältniß zur Gunde in der Eigenschaft seiner Gerechtigkeit gefunden. Auch Diefes Beispiel ift ein neuer Beweis dafür, daß Schleiermacher Die göttlichen Eigenschaften nur als menschliche Buftande, nicht aber als göttliche Selbstoffenbarungen aufzufaffen vermag. Und babet wird der Begriff der Gerechtigfeit von ihm dadurch noch insbefondere verengt, daß er der von Gott im Zusammenhange mit der Gunde durch das Uebel geordneten Strafe blos geitliche Birfung gufchreibt. Burde die gottliche Gerechtigfeit in der That nichts Underes bezweden als die zeitliche Strafe: so ließe sie sich weder mit dem Befen Gottes, welches Liebe und Gute ift \*\*\*), noch mit dem Beltzwede Gottes, welcher ein schlechthin wiederherstellender ift, wirtlich vereinigen, es wurde eine unzuträgliche Collifion der göttlichen Gerechtigfeit mit dem göttlichen Befen felbft eintreten +).

Aus diesem Grunde ist die göttliche Gerechtigfeit, richtig gefaßt, in der Art eine Eigenschaft des göttlichen Zweckes, daß vermöge derselben Gott, wie unser Lehrsatz aussagt, das Bose, welches die Erreichung seines Weltzweckes hindert, d. h. das Neich der Sünde, in seinen Wirkungen schlechthin aushebt. Das aktuell geswordene Bose selbst will und kann Gott vermittelst seiner Gerechtigs

<sup>\*)</sup> A. a. D., 296.

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, I, S. 84, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben, S. 13.

<sup>†)</sup> Daher treffend Nitsich (a. a. D., S. 83, Anm. 2): "Dieser (vorher aufgestellte) Begriff gibt ihr (ber göttlichen Gerechtigkeit) nirgends einen Raum, wo sie nicht im Gefolge und vermöge ber heiligen Liebe wirfte, und wo sie nicht mit und in ber Gnade, Gute und Barmherzigkeit, und biese mit und in ihr wirksam wurde."

feit nicht mehr ungeschehen machen. Es ift und bleibt eine voll= zogene Thatfache. Aber die Birtungen desfelben will und kann er aufheben, indem er fie ftraft. In Betreff der göttlichen Strafpollitredung felbit ift übrigens zwischen dem Strafzwede, fofern er an dem die Strafe verschuldenden Subjekte, und fofern er an der, zur Offenbarungsftätte des göttlichen Befens, erfehenen Belt erreicht werden foll, mohl zu unterscheiden. Dem Bofen muß, wie wir schon früher bargethan haben\*), die Strafe fühlbar machen, daß er gethan hat, was er nicht sollte: es muß ihm die unantaftbare Majestät des Guten durch sie perfonlich zum Bewußtsein gebracht, und empfindlich bargethan werden, bag bas Individuum, wenn es mit feiner weltförmigen Egoitat bem ewigen Macht- und Liebeswillen Gottes widerftrebt, fich felbst den Untergang bereitet \*\*). Das ist jedoch noch nicht der höchste Zweck der göttlichen Gerechtigkeit. Erft indem dieselbe dadurch, daß fie das Bofe an allen einzelnen Individuen beftraft, dasfelbe innerhalb ber Gefammtheit von einer angemaßten Größe gegenüber bem Guten zur fittlichen Bedeutungslofigfeit bepotenzirt, Die bem ethiichen Fortschritt der Menschheit verderblichen Birfungen desselben aufhebt, und bas Reich ber Gunbe in der Belt als ein in stetiger Selbstvernichtung begriffenes aufzeigt, offenbart fie ihre höchste beilsgeschichtliche Bedeutung \*\*\*).

Bon hier aus ergiebt sich nun von selbst, daß Schleiers mach er der göttlichen Gerechtigkeit mit Unrecht die wohlthuende Wirfung abgesprochen hat +). Liegt es doch vielmehr in der Bes

<sup>\*) .</sup> S. oben, S. 436 f.

<sup>\*\*)</sup> Treffend Stahl (die Phil. des Rechts, II, 1, 165): "Die Gerechtigkeit ihrem Begriffe nach fordert nicht, daß keine Gesegübertretung stattfinde, sie fordert nur, daß kein gesehwidriger Wille sich behaupte und ben Sieg behalte zum Troge der höheren Ordnung."

<sup>\*\*\*)</sup> Die Behauptung, daß die göttliche Strafgerechtigkeit auch paedeutica sei (Wegscheider, inst. th., 293), ist unhaltbar, wenn von der just. punitiva eine besondere j. paedeutica unterschieden werden will. Daß die Strafe eine bessernde Wirkung haben kann, ist gewiß, ohne daß jedoch ihr eigentlicher Zweck ein bessernder ist.

<sup>†)</sup> A. a. D., §. 84, 1: "Unsere Erklärung fagt nichts von einem Zufammenhange bes Wohlbefindens mit ber Kraft bes Gottesbewußtseins,
sondern nur von bem bes Uebels mit ber Sünde."

ftimmung berfelben, indem fie durch bie Strafe das Bofe in feinen Birfungen aushebt, und bem Bofen durch schmerzliche, bis zur tiefften Gewiffenspein gesteigerte, Empfindungen seine Schuld fühlbar macht, zugleich das Gute von den ihm im Wege ftehenden Sinderniffen zu befreien, und in dem Guten Empfindungen bes Bohlbefindens zu erweden. Daß es fich wirklich fo verhalt, das wird uns durch unfer Gemiffen, wie durch das Wort Gottes, bezeugt. Die strafvollstreckende Thätigkeit der göttlichen Gerechtigfeit vollzieht fich in unserem Gewissen täglich und ftundlich in einer Beife, mobei wir der alteren, nur Bermirrung anrichtenden, Unterscheidung zwischen natürlichen und positiven Strafen uns getroft entrathen fonnen\*). Denn jebe Strafe ift natürlich, fofern fie aus ber Natur des Bofen fich von felbst ergiebt, und fofern es in der Natur der göttlichen Beltordnung liegt, daß bas Bofe nicht unbeftraft, b. h. in feinen ftorenden und gerftorenden Birfungen unaufgehoben, bleibt. Jede ift aber auch positiv, in fofern sie nicht bloß eine naturgesetliche Wirfung, sondern zugleich auch Offenbarung des lebendigen, perfonlich en Gottes ift. Unterscheidungen, wie die angeführten, verrathen baber nur allzudeutlich, daß die altere Dogmatif die fogenannte natürliche Offenbarung als eine unperfonliche Birfung Gottes auffaßt, und eigentlich nur im Bunder Gott zur perfonlichen Birtfamfeit fich erheben läßt, eine Folge bes von uns ichon früher gerügten deiftischen Grundgebrechens des Orthodoxismus.

<sup>\*)</sup> Reinhard (Vorlesungen, 123): Die Strafen werden eingetheilt in naturales, quae necessario e natura delicti sequuntur, und in morales (positivae), quae delicti magnitudini convenientes a Deo decernuntur. Aehnlich werden auch die Belohnungen in praemia naturalia und arbitraria (positiva) eingetheilt. Philippi, der auch hier (a. a. D., II, 95) wie immer repristinirend zu Berke geht, meint, bei den positiven Strafen trete Gott mehr (!) persönlich richtend und den Zusammenhang von Strafe und Sünde in außersordentlich er Beise segend auf, als bei den natürlichen Strafen. Die Höllenstrafen erscheinen diesem Dogmaiter als positive, d. h. durch die gewöhnliche Naturs und Gemeinschaftsordnung nicht gegebene. Dieser Dogmatifer thut es in scholastischen Ausstellungen den Dogmatisern des siebzehnten Jahrhunderts segar noch zuvor, indem er noch eine poena media, die zwischen positiver und natürlicher Strafe geswissernaßen (!) in der Mitte stehe, annimmt — den Tod.

In welcher Art wir nun auch an dem, in der Menschheit fich manifestirenden, Gesammtübel, das wir immer, wenn auch mit einem noch so geringen Untheile, verföulich mitverschuldet haben, theilnehmen mogen: wir werden vom Standpunfte des Gewissens aus unter allen Umftänden bie göttliche Gerechtigkeit darin erkennen, welche uns bas Uebel miterleiden läßt, damit wir von dem Bewußtsein der verderblichen Birkungen des Bofen mitdurchdrungen werden. Die Unnahme, daß die göttliche Gerechtigfeit das Bofe vermittelft ber Strafe unwirksam, ohnmächtig, bag fie ibm damit ein Ende mache, liegt nun auch einer großen Augabl von Schriftstellen, besonders vielen Pfalmen und prophetischen Abschnitten, ju Grunde\*). Es ift eine fittliche Rothwendigfeit, daß der Bofe, welcher vom Bofen nicht läßt, bei beharrlichem Biderftreben gegen ben göttlichen Beltzweck, mit dem Bofen untergeht, eine Thatsache, welche von dem Worte Gottes durchgangig bezeigt wird \*\*). Zugleich wird die Ausicht Schleiermacher's, daß die göttliche Gerechtigkeit nicht auch Bohlbefinden errege, durch eine Bolfe von Schriftzeugniffen widerlegt \*\*\*). Ueberdies wird die Wahrheit, daß das Bose als herrschende Macht auf Die Dauer sich nicht zu behaupten vermag, burch die ganze Entwicklungsgeschichte des Beils, wie die Schrift diefelbe theils berichtet, theils weiffagt, auf's Unzweifelhafteste verbürgt +). Auf Diesem Standpunkte löst denn auch die scheinbare Antinomie zwischen der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes fich von selbst. Auch die Gerechtigkeit ift als göttliche Eigenschaft ein Ausfluß des göttlichen Befens, und darum, fofern fie dem Guten gur

<sup>\*)</sup> Pi. 7, 9 u. 10, 15—18; Pf. 9, 9—11; Pf. 11, 6 u. 7; Pf. 17, 15; Pf. 22, 32 u. f. w.; Hick 34, 24 f.; Jef. 60, 12 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> B. B. Bs. 104, 23. Aber auch ba, wo die schwersten Strafen angebroht werden, ist der Zweck immer die Herrlichkeit Gottes, ber Sieg seines Reiches, 3. B. Ps. 83, 18 f., nicht Rache oder Freude am Untergang der Bosen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bs. 31, 25; Bs. 32, 11; Bs. 33, 21 f. u. s. und zwar bezeugt namentlich auch bas Neue Testament Dasselbe: Matth. 25, 34 f.; 6, 4; Röm. 2, 6 f.; 2 Thess. 1, 7 f. u. s. w.

<sup>†)</sup> Besonders die Apokalypse hat die Entwickelung und Bollendung des göttlichen Reichs von diesem Standpunkte der Gerechtigkeit aufgesfaßt. Mit der vollen Ueberwindung der Sünde nimmt darum auch das Uebel ein Ende. Offenb. 21, 3 f., 19, 1 f.

Herrschaft verhilft, eine Offenbarung der göttlichen Liebe und Gute \*).

\$. 58. Run ift allerdings badurch, bag Die Wirfungen Des Bofen in der Belt durch die Gerechtigkeit aufgehoben merden, der göttliche Beltzweck noch nicht vollfommen erreicht. Richt nur muß das Boje übermunden, fondern auch bas Gute zur vollen Entwicklung gebracht werden; basfelbe muß in der gangen Rraft und dem Reichthum feines Wefens in der Welt fich immer mehr auswirfen. Das geschieht nun vermittelft der Eigenschaft der gottlichen Beisheit. Gerade in Betreff Diefer Gigenschaft maren Die alteren Dogmatifer mit fich felbst am Benigsten einig, und insbesondere fiel ihnen die genauere Unterscheidung berfelben von der Allwiffenheit ichwer. Denn mit 3. Gerhard Diefen Unterschied in der Urt festzustellen, daß die Beisheit als von der Belt abgezogenes, die Allwiffenheit als auf die Welt bezogenes, Wiffen Gottes aufgefaßt wurde \*\*), hieße ja auf unserem Standpunkte die Beisheit der Eigenschaft einer göttlichen Eigenschaft berauben. Diefelbe mare hiernach fo gang nur der göttliche Befensgrund der Allwiffenheit, daß 3. Gerhard fie auch in der That mit dem Befen Gottes zusammenfallen läßt \*\*\*). Benn bagegen Quenftedt fie als diejenige Eigenschaft beschreibt, vermöge welcher Gott, mas die

Die Beicheit Gotice

<sup>\*)</sup> Wenn daher in der Schrift von Gottes Jorn und Grimm öfters die Rede ist, so sind solche Ausdrücke als starke Bezeichnungen der Verwerslichkeit des Bösen vom Standpunkte Gottes aus zu betrachten. Es ist ein schönes Wort des Cassiodorus (Comm. in Psalm 100): Nec misericordia Dei sine judicio, nec judicium sine misericordia reperitur, utraque enim se mutua societate conjungunt. Insofern ist auch Leibniz beizustimmen, daß die Gerechtigkeit Gottes eine Form seiner weltregierenden Güte sei (theodices, I, 25): que Dieu veut tout le dien en soi autécédemment, qu'il veut le meilleur consequemment comme une sin. Bekanntlich ist auch lexisalisch der Begriff

<sup>\*\*)</sup> Loci th., II, 8, 14, 258: Omnisapientia est attributum essentiale absolutum, omniscientia relativum. Omnisapientia a nobis concipitur per modum habitus, omniscientia per modum actus, ceterum sapientia Dei dupliciter dicitur: a) quae est a Deo; b) quae est in Deo.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., S. 259: Non est aliquis habitus essentiae divinae superadditus, sicut sapientia humana, sed est ipsa Dei essentia.

Erkenntniß der Menschen und der Engel übersteigt, vollkommen erkennt, so ift damit lediglich die göttliche Allwissenheit beschrieben\*).

Erft von den späteren Dogmatifern, obwohl diefelben immer noch von der Borausfegung, daß zwifchen beiden Gigenschaften fein reeller Unterschied bestehe, ausgehen, wird mit ber Allweisheit Die 3 me d beziehung verbunden, und diefelbe von der Allwiffenheit so unterschieden, daß vermöge der Allwiffenheit Gott zwar Alles weiß, allein erft vermöge ber Beisheit es aufs Befte weiß, nämlich fo daß es gut wird\*\*). Diefen späteren Beschreibungen schließt nun auch unfer Lehrsat in fo fern fich an, als er unter ber Beisheit Diejenige Selbstmittheilung Gottes an Die Welt versteht, wornach Gott die Wirkungen des Guten in ber Belt, b. h. fein Reich, jum Ziele herrlicher Bollendung hinausführt. Da nun aber, um diefe bochfte Bollendung gu erzielen, Gott auch der zweckmäßigsten Mittel sich bedienen muß, so ift hiermit der Punkt gefunden, in welchem die Beisheit fich wirklich von der Allwiffenheit unterscheidet. Indem Gott fein absolutes Leben vermöge feiner Allwiffenheit der Belt innerhalb ber weltgeschichtlichen Evolutionen mittheilt, wird dem Glaubigen daburch verburgt, daß die Beltgeschichte im Principe von

<sup>\*)</sup> Systema, I, 290: Omnisapientia Dei est, qua ipse omnia illa, quae captum judicii humani et Angelici infinities transcendunt, modo perfectissimo penetrat. Redermann (syst. th., 1, 99) identificirt geradequ Mumiffenheit und Mumischeit: Sapientiam non discerno ab intellectu Dei . . . cujus intellectus est ipsa sapientia. . . Intellectus Dei omnia necessario intelligit, nihil contingenter, sive per opinionem, unde et merito summa sapientia dicitur.

<sup>\*\*)</sup> Hollaz (examen, 260): Sapientia Dei licet quoad rem idem sit ac scientia Dei, plus tamen importat quam scientia. Nam praeter scientiam importat etiam consilium Dei exquisitissimum et admirandam rerum omnium dispositionem (nach F. Bachemann, inst. th., 120). Aehnlich schon Baier (th. pos., I, I, 197): Sapientia Dei importat exquisitissimum Dei consilium. quo causas et effectus omnes modo plane admirabili disponere et ordinare novit ad suum finem. Ammon (summath.chr., 87) nennt Gott sapiens als cognitione summi boni et adminiculorum ad id efficiendum idoneorum instructus. Amesten (a. a. D., II, 58) sast die Meisseit als Cigenschaft des Grundes, "als den unendlichen Berstand, inwiesern er als Grund der gesammten Belteinrichtung gedacht wird". Dann wäre die Beisseit mit der Allmacht zu verbinden, anstatt mit der Heiligkeit.

göttlichen Heils gedanken getragen und eine, wenn auch noch unwollkommene, Offenbarungsstätte der ewigen I deen ift. Bermöge seiner Beisheit dagegen verwirklicht Gott seine ewigen I wecke auf's Zweckmäßigste in der Welt, und sie verbürgt den Gläubigen, daß, damit das absolute Leben des Guten die Welt immer mehr in ein, den göttlichen Heilsabsichten entsprechendes, Abbild verwandele, Gott auch immer die am Sichersten zu diesem Ziele führenden Mittel wählen werde, deren unbedingter Zweckmäßigseit wir auch dann vertrauen sollen, wenn sie unserer Einsicht sich entzieht.

Auffallender Beise hat Schleiermacher nach einem etwas fünstlichen Berfuche, Die beiben Eigenschaften auseinanderzus halten, in der auf die Eigenschaft ber Beisheit bezogenen Unterscheidung von 3 wed und Mittel eine Verfälschung ihres Begriffes erblicken wollen \*). Benn wir auch das "Mittel" nicht in unfern Lehrsatz aufgenommen haben: so schließt doch die zweckmäßige Vollendung der Welt, durch überwiegende Geltend= machung ber Wirfungen des Guten über die Wirfungen des Bofen in ihr, auch die Mitwirkung von Mittelursachen, b. h. der durch die Wirfungen des Guten immer ftetiger bestimmten Menschbeit in sich, und es liegt doch nabe genug, daß je mehr die Menichen nicht mehr außerhalb, fondern innerhalb der Gemeinschaft mit Gott stehen, defto mehr fie auch mitthatig fein werden, um die Vollendung des Reiches Gottes berbeiführen zu helfen \*\*). Darum bat auch Schleiermacher mit vollem Rechte die Beisbeit als eine in der Erlöfung fich bethätigende göttliche Eigenschaft aufgefaßt \*\*\*). Eben sie ift es, welche die von der göttlichen

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, §. 168, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. J. B. Lange (Bof. Dogm., 71): "In der Verwirklichung der Lebenszwecke, nämlich in der unendlich vollkommenen Verknüpfung aller Mittel und aller Zwecke von dem tiefsten Weltgrunde bis zum höche sten Weltzwecke, ist er der Weise." Etwas Aehnliches meint wohl auch Bruch (a. a. D., 189), wenn er die Weisheit kefinirt als "das absolute Segen der Welt als einer organisch in sich zusammenstimmenden und sich evolvirenden Einheit"; allein so definirt fällt die Weisheit mit der Allmacht zusammen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Definition (a. a. D., §. 168), sie sei das, die Welt für die, in der Erlösung sich bethätigende, göttliche Selbstmittheilung ordnende und bestimmende, Princip, ist darin mangelhaft, daß sie eine göttliche Eigensichaft, die ihrem Wesen nach Mittheilung Gottes an die Welt ist, als ein "Princip" bezeichnet.

Gerechtigkeit aufgehobenen Birkungen des Bösen in Wirkungen des Guten verwandelt, welche das in seinen Sonderzwecken verwersliche Böse in ein allgemeines Mittel des Guten umsetzt, so daß selbst die Sünde unter der Leitung der göttlichen Beisheit einer der wichtigsten Faktoren zur herrlichen Ausführung des göttlichen Beltplanes wird\*).

Auch unfer Gemiffen bezeugt, daß das Gute in der Totalität seiner Birfungen ein Syftem, b. b. ein inandergreis fendes Reich von guten 3weden ift, über welches Gottes zwecksehende Thätigkeit herricht, um durch dasselbe die Welt zu vollenden. Das Gewiffenszeugniß von dem Guten ift nämlich immer ein foldes, welches in ihm das Ende aller Bege Got= tes erkennen läßt. Und wenn die h. Schrift verfichert, daß Gott die Welt im Anfange mit Beisheit geschaffen habe, so liegt darin unverkennbar ber Gedanke, daß das Gute in bem Schöpfungeanfang icon ale ber Schöpfunge endzweck eingeschlossen mar \*\*). Unftreitig ift früher eine Reihe von Schriftstellen auf die göttliche Beisheit bezogen worden, welche nach richtigerer Auslegung von dieser nicht handeln. Daß Siob 28, 12 ff. von der Beisheit als einem men fchlichen, jedoch von Gott verliehenen und auf Erden verwirklichten, Gute die Rebe fei, bat Bofmann richtig gezeigt \*\*\*), und daß die Beisheit ein dem Menschen von Gott geschenktes sittliches Gut sei, bildet ben Grundgebanken von Sprüche 8, 1 ff. Auch B. 22 ff. bedeutet die Beisheit nicht den weltgestaltenden Gedanken Gottes +), fondern eine dem Menfchen von Gott verliebene, personificirte und darum rebend eingeführte Rraft, welche fich als das erfte und vorzüglichfte ber Berte Gottes, eine von der Schöpfung ber Gottes Belt=

<sup>\*)</sup> So ist es nach Anselmus (cur Deus homo, 7) die incomprehensibilis sapientia Dei, qua mala etiam bene ordinat. Bergl. noch 15: Hoc ipsum, quod perverse vult aut agit (homo), in universitatis ordinem et pulchritudinem summa sapientia convertit. Dagegen hat Schletermacher Unrecht, wenn er die göttliche Beisheit nur auf die erlösende Thätigkeit Gottes im engeren Sinne des Wortes bezieht. Bortresslich Nissak (a. a. D., §. 75), "daß auch die Schöpferweisheit erst in der Heilandsweisheit vollkommen erscheint".

<sup>\*\*)</sup> Pf. 104, 24; Spruche 3, 19; Jerem. 10, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis, I, 96.

<sup>†)</sup> Wie Martensen meint (a. a. D., §. 50).

planen dienende Kunftlerin promulgirt \*). Dagegen bezeichnet Baulus, wenn er am Schluffe des Romerbriefes von ben durch Gott angeordneten Rundgebungen des ewigen Beilerathichluffes zur Befehrung ber Bolfer fpricht \*\*), Gott als den allein weifen; deffen an Mitteln reiche Beisbeit ift es nach demfelben Apostel, welche in der Predigt des Seils eröffnet wird \*\*\*), und fich insbesondere in der Verschmelzung der vorchriftlichen Untithese des Judenthums und Beidenthums zu einem Menschheitsorganismus in Chrifto manifestirt +). Denn wenn auch die Beisheit Gottes in der Schrift an fich als verborgen dargestellt wird, so besteht ihr eigenthumliches Wefen doch gerade barin, offenbar zu werben; der emige göttliche Weltzweck tritt vermöge derfelben in der beilsgeschichtlichen Weltentwicklung immer mehr aus der Region der Iden in diejenige der Thatsachen hervor ††).

Bufat. Bei den altern Dogmatifern werden unter der Rategorie göttlicher Eigenschaften manche Attribute aufgeführt, in Beziehung auf welche schon Schleiermacher nachgewiesen bat, daß sie nicht wirklich Eigenschaftliches von Gott ausfagen. Auch von und ift früher gezeigt worden, daß Geiftigfeit, Liebe und Gute Besens = und nicht Eigenschafts Bezeichnungen von Gott find, und daß die Attribute der Unermeglichkeit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit, Ginheit und Einzigkeit bas Berhältniß des göttlichen Befens zur Welt, wie basselbe an fich ift, nicht aber Gelbstmittheilungen Gottes an die Welt ausbruden. Die von den altern

<sup>\*)</sup> Auch Weisheit 7, 22 ift die Beisheit ber menschlichen Tugend gemeint, B. 27, nara yeveds els wu xas odías uerabaivovoa; insbesondere als die Tugend bes theofratischen Bolfes, Girach 24, 1 ff. Daß in allen biefen Stellen bie Deisheit als ein Befchopf Gottes betrachtet wird, wenn auch als uranfängliches, Spr. 8, 22, beweift hinlanglich, daß fie nicht als eine gottliche Gigenschaft baselbft aufgefaßt wird.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 16, 27. 1 Tim. 1, 17 läßt in ber herkommlichen Legart uovo σοφφ bas legtere ichon von Griesbach ausgestoßene σοφφ fich nicht halten, ebenso wenig Jub. 25.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 2, 10 und Eph. 3, 10: ή πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ.

<sup>+)</sup> Rol. 2, 3.

<sup>++)</sup> Darum verftehen auch nur bie Thoren, b. h. Ungläubigen, (Bf. 92, 9 שוש איש בער und כסיל bie Wege ber Beißheit Gottes nicht, mah= rend 1 Ror. 2, 10 Gott fie burch feinen Beift ben Blaubigen geoffenbart hat.

Dogmatifern als Eigenschaften Gottes aufgeführten Attribute der Unsichtbarkeit, Einfachbeit, Unsterblichkeit, Barmsherzigkeit, Freiheit, Wahrhaftigkeit, Vollkommensheit, Herlichkeit, Seligkeit ergeben sich theils aus dem Wesen, theils aus den von uns aufgestellten wirklichen Eigenschaften Gottes von selbst: die Unsichtbarkeit (invisibilitas) aus seiner Geistigkeit, die Einfachheit (simplicitas) sowohl aus seiner Geistigkeit als seiner Einzigkeit, die Unsterblichkeit (immortalitas) aus seiner Ewigkeit, die Barmherzigkeit (misericordia) aus seiner Liebe, die Freiheit (libertas agendi) aus seiner absoluten Persönlichkeit, die Wahrhaftigkeit (veritas) aus seiner Humacht, die Serrlichkeit (majestas et gloria) aus seiner Allmacht, die Seligkeit (beatitas) und die Vollkommensheit (perfectio) aus der Absolutheit seines Wesens\*).

## Elftes Lehrstück.

Bott: Bater, Sohn und Beift.

\*Cotta, historia dogmatis de S. trinitate (Gerhard, loci th. III, 324). — Bod, historia Antitrinitariorum maxime Socinianismi et Socinianorum . . . I u. II, 1774—1784. — Urlsperger, Neue, dem Sinn der hl. Schrift mahrhaft gemäße Entwicklung der ältern

<sup>\*)</sup> Die Herrlichkeit Gottes, obwohl auch Rissch (a. a. D., §. 76) sie noch als besondere göttliche Sigenschaft aufführt, ist nicht eine besondere Selbstmittheilung Gottes, sondern der Absolute ist an und für sich herrlich, weil er der Herr (Match. 11, 25, χύριος τοῦ ούρανοῦ καὶ τῆς γῆς) ist. Insosern Gott seine Herrlichkeit namentlich als Weltzrichter offenbaren wird (Hebr. 10, 26 f.). ist seine Herrlichkeit in seiner Gerechtigkeit enthalten. Auch die Seligkeit (Nissch a. a. D, §. 78) vermögen wir nicht als besondere Sigenschaft Gottes zu fassen; denn, wenn auch Gott (1 Tim. 1. 11; 6, 15) μακάριος heißt, so ist zu beachzten, daß nicht alle Attribute auch Sigenschaften Gottes sind. Es liegt schlechthin im Begriff der göttlichen Absolutheit, daß Gott feines Dinges außer ihm bedarf, und also sich selbst vollkommen genügt. Daß die bin und wieder ebenfalls als Sigenschaft aufgeführte Treue Gottes mit der justitia remuneratoria zusammenfalle, ist leicht ersichtlich.

christlichen Dreieinigkeitslehre, 1774, und kurzgefaßtes System seines Bortrags von Gottes Dreinigkeit, 1777. — \*Schleiermacher, über den Gegensatzwischen der Sabellianischen und Athanasianischen Borstellung von der Trinität (Theol. Zeitschrift, III, 1822). — \*Lücke, Sendschreiben an Dr. Nitsch, Fragen und Bedenken über die immanente Wesenstrinität oder die trinitarische Selbstunterscheidung Gottes (Stud. u. Aritiken, 1840, 1). — \*Nitsch, über die wesenstsiche Dreieinigkeit Gottes (Entgegnung auf die vorgesnannte Abhandlung, a. a. D., 1841, 2). — \*Trechsel, die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus Socinus, 1839—1844, 2 Theile. — \*Baur, die christl. Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1841 bis 1843, 3 Bde. — Meier, die Lehre von der Trinität in ihrer historischen Entwicklung, 1844.

Weil wir uns der göttlichen eigenschaftlichen Selbst= mittheilung an die Welt auf dreifache Weise bewußt wer= den, in jo fern Gott der absolute Grund, das absolute Leben und der absolute Zweck der Welt ist: so muß sich dieses dreifache Bewußtsein von Gott auch heilsgeschichtlich dreifach abspiegeln. Gott als der Grund der Welt muß fich als der über der Welt, Gott als das Leben der Welt als der in der Welt, Gott als der Zweck der Welt als der für die Welt Seiende dem Selbstbewußtsein offen= baren. Diefe in Gottes ewigem Befen begründete drei= fache, perfouliche, beilogeschichtliche Selbstoffenbarung Bot= tes an die Welt, hat ihren dogmatischen Ausdruck in der firchlichen Lehre von der Dreieinigkeit gefunden, wornach Gott als Vater Sohn und Beift, als der ewig einige, sich in sich selbst dreipersönlich unterscheidet und eben so drei= perfönlich der Welt mittheilt. Die hergebrachte Dreieinig= feitslehre ift aber mangelhaft: erftens darin, daß fie über das innergöttliche Wefen überhaupt etwas ausfagen will, zweitens darin, daß fie die ewig eine Berfonlichkeit Bottes in drei gottliche Perfonlichkeiten auseinandertreten läßt. Sie

ist dagegen wohlbegründet darin, daß dem dreifachen Bewußtsein, welches der Mensch von Gott hat, auch ein dreifaches Bewußtsein Gottes von sich selbst, in dessen Berhältnisse zur Welt, entsprechen muß, so daß der einige Gott,
so fern er in seinem Grunde oder überweltlich gedacht wird,
als der Bater, so fern er aus seinem Grunde heraus- und
in die Welt eintretend gedacht wird, als der Sohn, sosern
er die Welt zur vollkommenen Offenbarungs-Stätte seines
ewigen Wesens auswirkend gedacht wird, als der Geist sich
darstellt. Als der Bater ist er absolut unendlich, als der
Sohn theilt er der endlichen Welt von seinem unendlichen
Leben mit, als der Geist bildet er die endliche Welt zu
einem immer adäguateren Organe seines unendlichen Lebens.

Die Grundlegung ber Dreieinigfeit.

§. 59. Unfere bisherige Betrachtung bat uns gezeigt, baß Gott fein Wefen, auch vermittelft feiner feche Eigenschaften, Doch eigentlich auf dreifache Beife der Belt mittheilt: erftens als ber Grund alles Seins und insbesonders des Guten in der Belt; zweitens als das Leben der gefammten Ratur und insbesondere des weltgeschichtlichen Geiftes; drittens als der bodifte 3wed, in welchem die Weltentwicklung sich abschließt. Insofern wir nun Diefes dreifache Bewußtsein von Gott in uns felbst tragen, und insofern die Offenbarungsgeschichte es bestätigt, daß Gottes Rundgebungen immer unter eine von jenen drei Rategorien fich begreifen laffen\*): infofern liegt auch die Nothwendigkeit fur uns vor, mit unserem Gottesbewußtsein über die Grenze der lediglich eigen = schaftlichen göttlichen Selbstmittheilungen hinauszugeben und Bott auch noch wesentlich, sei es als Grund, sei es als Leben, fei es als 3 wecf ber Belt, uns jum Bewußtfein gu bringen. Nur unter Diefer Bedingung find wir ficher, bak Gott in jeder Eigenschaft wirklich sich felbst, sein ewiges Berfonleben, der Menschheit mittheilt. Dasselbe ewige und an

<sup>\*) (</sup>Sph. 4, 6: Εἰς θεός καὶ πατης πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. Bergl. auch Röm. 11, 36: ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτοῦ πὰ πάντα.

fich unveränderliche Personleben theilt er in seiner zeitgeschichtlichen Selbstoffenbarung anders mit als ber Grund, anders als bas Leben, anders als der Zweck der Welt. Sofern er der Grund der Welt ift und fich der Welt in feiner Allmacht und Beiligkeit offenbart, ift er über Allen, d. h. schlechthin überweltlich. 2118 emiger Grund begrundet, d. h. schafft er sowohl die Belt, als ift er der stetige schöpferische Träger des Beltalls und der Beltordnung. Dagegen lebt er nicht als Grund in der Belt. Zwischen Gott, so weit er der absolute Grund, und der Belt, so weit fie vom Grunde absolut abhangig ift, gabnt eine unendliche Kluft; die geschaffene Welt verschwindet vor dem unermeßlichen Schöpfergrunde. Der Grund geht nicht auf die Belt über, Die Welt reicht nicht an den Grund hinan; zwischen dem göttlichen Grunde und der creaturlichen Belt liegt der Abgrund, Die schlechthinige Unvergleichlichfeit ber Welt mit Gott, Die unendliche Spannung gwischen beiden. Burde Gott der Belt gegenüber lediglich in feinem Grunde bleiben, fo murde die Belt zwar mohl befteben, aber zugleich im erdruckenden Bewußtsein ihrer Gotte entfrembung, vermöge eines niemals zu ftillenden Berlangens nach Erfüllung mit dem Grunde, fich felbst trostlos verzehren. Da nun aber Gott, wie wir gesehen haben, nicht nur unergründlicher Beift, sondern auch unerschöpfliche Liebe ift\*), so geht er wirklich aus der schlechthinigen Unendlichkeit seines Grundes heraus und theilt der Welt fein Leben mit. Ift doch der Naturgufammen= bang wie die Geiftesentwicklung der Belt eine Birkung des in ihr lebendigen Gottes, der als folder nicht bloß überwelt= licher Belt-Grund, fondern auch innerweltliche Lebens-Fülle ift.

Eben an diesem Punkte begegnen wir nun aber dem gewichstigen und schwierigen Probleme der Dreieinigkeitslehre. Daß Gott als schlechthin Neberweltlicher der endlichen Welt gegenüber in einer absoluten Spannung sich befindet: das leuchtet ein. Wenn nun aber Gott sein absolutes Leben der Welt mittheilt, ja, wenn das wahre Leben der Welt göttliches Leben ist, so folgt hieraus, daß jene absolute Spannung in ihm zuvor hat aufgeshoben werden mussen. Es muß mithin nicht nur ein urfächs

<sup>\*)</sup> S. oben, S. 13 ff.

liches, fondern auch ein thatfächliches, ewiges Berhältniß Gottes zur Belt geben. Das ift nur unter der Bedingung moglich, daß das Befen Gottes, wie es im Grunde abfolut überendlich ift, doch auch wieder in irgend einer Beise ben Fattor des Endlichen, wenn nur als ein fofort wieder aufzuhebendes Moment, nothwendig in fich hat. Dabei bleibt es naturlich ein unumftögliches Axiom, daß Gott felbft niemals endlich werden fann. Wenn er felbft endlich wurde, dann würde er nothwendig an dem Entwicklungsprocesse der creaturlichen Welt theilnehmen\*); dann müßte er nothwendig aufhören, der ewig Bollfommene, D. b. Gott, ju fein. Demgemäß fann Gott als der absolut Unendliche nur infofern der Welt fein Leben mittheilen, als er, ohne felbst endlich zu werden, das Endliche in die Fulle seines unendlichen Lebens aufgenommen, oder dasselbe als ein wieder aufzuhebendes Moment feines unendlichen Lebens in fich felbft gefett bat. In diesem Kalle wird nicht Gott endlich, sondern das Endliche wird etwas in Gott, ein Organ des göttlichen Lebens.

Die Möglichkeit einer folchen Lösung ber an fich im Grunde vorhandenen Spannung zwischen dem unendlichen Gott und der endlichen Welt beruht auf der Thatfache, daß die Belt von Gott geschaffen ift. Als ein Bert Gottes muß die Welt im Grunde, nicht aber in der Erfcheinung von Gott schlechthin geschieden sein. Würde fie einen schlechtbinigen Gegenfat zu Gott bilden: wie konnte Gott fie in Das Dafein gesetzt haben? Wenn sie von Gott wirklich gesetzt ift: dann muß auch ihre Idee ewig in Gott fein. Damit ift nun aber ermiesen, daß das Endliche von Ewigfeit ber, nicht etwa Gott felbst, sondern in Gott war, daß derselbe Gott, welcher das Bewußtsein seiner schlechthinigen Absolutheit und Ueberweltlichkeit in fich hat und infofern der unbedingte und barum allbedingende Grund Der Belt ift, ben ichöpferischen Beltgedanten als einen ewigen in fich trägt und daher auch von Ewigfeit in fich bas Bewußtfein von feinem Berbaltniffe gur Belt, b b. in feiner

<sup>\*)</sup> Gang folgerichtig läßt ber Verfasser ber Schrift: "Der natürliche Weg u. f. w.", 73 f., Gott sich selbst vervollkommnen und sagt: "Der lebenbige Gott kann, weil er unaufhörlich sebt, nie zu bleibendem Stillstand in seiner Entwicklung kommen."

absoluten Unendlichkeit dennoch ein Bewußtsein von der creatürlichen Endlichkeit, als einer ewigen Selbstsoffenbarung seiner, hat. Demzusolge giebt es ein ewiges Bewußtsein in Gott, das doch nicht ein Bewußtsein lediglich von Gott, nicht lediglich ein Bewußtsein von seiner eigenen absoluten Unendlichkeit, sondern auch ein solches von der, ihrer Idee nach in die unendliche Lebensfülle Gottes aufgeommenen, Menscheit ist. Indem Gott in dieser Beise von Ewigkeit sich seiner als des Lebens der Belt bewußt ist, weiß er von sich selbst als dem Anderen seiner, als Dem, der nicht nur in seinem absoluten Grunde bleibt, sondern sein absolutes Leben an die Welt hingiebt, um im Flusse der endlichen Erscheinungen, nicht etwa dasselbe zu verlieren, sondern als die unvergängliche Wahrheit des Rosmos zu bewahren\*).

Nun hat aber Gott außer seinem urgrundlichen Selbstbewußtfein nicht nur ein Bewußtsein von seinem Leben in der endlichen Welt, sondern auch noch ein solches von seinem innerweltlichen Lebens zwede. Soll boch die ewige Beltidee in der Beltvollendung fich realisiren; foll doch der gesammte geschichtliche Weltlauf, trot aller Störungen durch bie Sunde, zur Gelbstdarftellung eines ewigen Weltzieles gelangen, die allein durch göttliche Einwirkung möglich ift. Darum ift Gott in dieser Beziehung fich seiner nicht nur als des absoluten Lebens, sondern auch als des absoluten Biels ber Belt bewußt. Er felbst ift das unendliche Ideal, welches seinen Inhalt in der Belt erfüllt, nicht dadurch, daß es in ihr aufgeht, sondern dadurch, daß es in fie eingeht, fie mit ewigem Leben durchdringt, und fie reell zu dem fich auswirken läßt, mas fie ideell von Ewigfeit in Gott ift. Wenn auch Gott, als das bochfte Ziel der Welt, das Endliche, fofern es in ihr dennoch etwas für fich fein will, negirt, so bejaht er es dagegen wieder als Das, was lediglich für ihn fein foll, und die Belt, durch die er mit ber Absolutheit feines Lebens gleichsam hindurchgegangen ift, indem er

<sup>\*)</sup> Bir berühren uns hier mit Dorner (über die Unveränderlichkeit Gottes, Jahrb. f. d. Th., III, 3, 593): "Run ist aber die Welt als sließend und wandelbar von Gott concipirt, sonst wäre sie nicht als das gedacht und gewollt, was sie ist: folglich ist der göttliche Berstand (wenn gleich urs sprünglich durch sich selbst) noch mit Wandelbarem behaftet, und zwar nicht bloß als anschauender, sondern auch als ideels probucirender."

ihre Heilsepochen als eben so viele Momente seines göttlichen Lebens in sich aufgenommen hat, ist nunmehr an ihrem Ziele schlechthin durch ihn bestimmt, die vollendete Offenbarungsstätte seiner ewigen Bollsommenheit und Herrsichkeit in der Form orgasnisch verklärter Erscheinung.

Die Grundlegung ber Trinitätelehre.

§. 60. Mit diefer Betrachtung, welche wir deghalb vorausgefchieft haben, weil fie auf unserem Standpunfte aus dem Befen und den Eigenschaften Gottes von felbst fich ergiebt, ift auch bas befondere Bedürfnig, welches die Dreieinigfeitslehre in Der Dogmatif zu befriedigen hat, vorläufig angedeutet. Sat es bie Dogmatif überhaupt mit ber Bahrheit bes Beils zu thun, fo muß auch die Dreieinigkeitslehre, fo fern fie in der Dogmatik cine berechtigte Stelle einnehmen will, als ein Moment Dieser Wahrheit sich erweisen. Nun leuchtet ein, daß, wenn Gott lediglich in seinem Grunde verharrte, es feine mit Gottes Leben erfüllte Belt, mithin auch fein Beil der Welt, gabe. Demnach ift es ein dringendes Erforderniß des Heilsbedurfniffes felbit, fowohl daß Gott das Leben der Welt wird, als daß die Welt sein Leben in fich aufnimmt und fich davon durchdringen läßt. Allerdings forbert dasfelbe auch eben fo fehr, bag Gottes Leben mit bem ber Belt unvermischt, daß er, seiner Selbstmittheilung an die Belt ungeachtet, bennoch schlechthin erhaben über fie bleibt. Es ift ein Doppelbedürfnig, einmal: nach lebendiger perfonlicher Mittheilung Gottes an die Belt, nach einem berartigen Beltleben, welches fein mabres Leben an Gott hat, und bann: nach emiger, ichlechthiniger Urgründlichfeit Gottes über ber Belt, nach einem derartigen Beltziele, welches lediglich in Gott fein vorgestecktes Urbild bengt, wofür in der Dreieinigfeitslehre der miffenschaftliche Ausdruck erftrebt wird.

Bleibt das eine oder das andere unberückfichtigt, so schwebt die Lehre selbst wurzels und haltlos in der Luft. Nür ein lebens diger Gott, mit dessen absoluter Persönlichkeit volls kommen Ernst gemacht wird, kann trinitarisch begriffen wers den. Alle antitrinitarischen Richtungen haben ihren Ursprung entsweder in einem deistischen oder einem pantheistischen Gottessbegriffe genommen. So ist es einem der keckten Bestreiter der Trinitätslehre, M. Servede, nur darum unmöglich geworden,

sich ein lebendig trinitarisches Berhältniß Gottes zur Welt zu benken, weil ihm Gott nicht der ewige Schöpfer der Welt, sondern die ewige Substanz der Welt, nicht der urgründlich absolute, sondern der erst im Menschengeiste zum Bewußtsein gelangende, perssönliche Geist war\*). Dagegen vermögen die Socinianer von ihrer abstrakten Theologie aus, welcher wirkliche Selbstmittheislungen Gottes an die Welt unzulässig erscheinen müssen, in der herkömmlichen Trinitätslehre nichts Anderes als eine "Absurdität" zu erblicken\*\*). Daß der Kant'sche Kationalismus, welcher Gott nur als eine Hypothese der Bernunft oder ein Posiulat des Willens sich vorstellig machen kann, mit den trinitarischen Untersschieden ebenfalls nichts anzusangen vermag\*\*\*), darf uns hiernach

<sup>\*)</sup> Bergl. mein Besen bes Protestantismus, I, §. 32. Taher offenbart sich bas Besen Gottes in einem unenblichen Processe ber Belterscheinungen, Christianismi restitutio, 129: Modi divini sunt in rebus ineffabiles, in ipso Deo ab aeterno praesormati. Ueber bie noch im legten Berhöre festgehaltene pantheistische Grundansicht Servebe's vergl. Trechsela. a. D., 1, 226.

<sup>\*\*)</sup> Die überreiche Streitliteratur ber Cocinianer gegen die Trinitatslehre f. bei Fock (a. a. D., II, 456, Anm. 71). Der Rafauer Ratechismus erflart, 38 : Ista opinio (von ter Dreieinigfeit) alienis a religione christiana magno est ad eam amplectendam impedimento, dum testimoniis divinis . . . et rationi sanae adversa tradit, quibus . . incommodis vacat ea sententia, quae unam tantum personam unius illius Dei asserit. Rauftus Socinus fagt noch ftarter (christ. rel. inst. bibl. fr. pol. I, 652): Jamdiu fuerunt plerique Christiani nominis homines hodieque sunt adeo hac in re dementati, ut sibi persuadeant, Deum omnino unum tantum esse, et tamen interim credant, tres esse in Deo personas, quarum quaelibet sit ille idem unus Deus, quo nihil vel absurdius, vel impossibilius, vel denique divinis ipsis testimoniis repugnantius ne excogitari quidem potest. Doch ift K. Socinus fo billig, hinsichtlich ber jo entschieben behaupteten unitarischen Ueberzeugung zu erklären: Ad vitam aeternam consequendam non crediderim esse omnino necessariam.

<sup>\*\*\*)</sup> Rant (bie Religion innerhalb ber Gränzen ber bloßen Bernunft, III,
211 f.): "Dem Bedürfnisse ber praktischen Bernunft gemäß ist ber alle gemein wahre Religionsglaube, ber Glaube an Gott 1) als ben alle mächtigen Schöpfer himmels und ber Erben, b. i. meralisch als heilis gen Gesetzgeber; 2) an ihn, ben Erhalter bes menschlichen Geschlechts, ober gütigen Regierer und moralischen Bersorger besselben; 3) an ihn, ben Berwalter seiner eigenen heiligen Gesetz, b. i. gerechten Richter." Der Glaube an Gott schlösse also den Glauben an die Eigenschaften ber göttlichen Heiligkeit, Güte und Gerechtigkeit in sich, nur

eben jo wenig, als daß auf dem Standpunfte von D. Fr. Strauß von einer Trinitatslehre gar nicht mehr die Rede fein kann, befremden. Benn der lettere in diefem Betreffe bemerft, daß Gott überhaupt nicht eine Person neben oder über anderen Personen, fondern die ewige Bewegung des fich felbst ftets zum Subject madenden Allgemeinen fei, bas erft im Subjecte gur Objectivität und mahrhaften Birflichkeit fommt\*), und wenn er diefen Gott als "Allperfönlichkeit" "als das in's Unendliche fich felbft Berffonificirende", vorstellig machen will: fo lost er ben Begriff ber Perfonlichfeit in Beziehung auf Gott in demfelben Augenblicke wieder auf, in welchem er ihn aufstellt. Diefes, was fich in's Unendliche felbst personificirt, ift im Grunde lediglich tie Belt, welche ihr an fich bewußtloses Sein, die Natur, auf dem Bege ihrer Selbstunterscheidung in Geift umsett, aber freilich in Diesem stetigen Processe ber Sichselbstpersonificirung Die einen Exemplare in ihren Naturgrund zurudnimmt, um aus demfelben wieder andere hervorgehen zu laffen: ein trostloser regressus und progressus in infinitum.

Der driftliche Wahrheitsernst Schleiermacher's hat sich auch darin erwiesen, daß, obwohl er Bedenfen trug, sich Gott als Persönlichkeit vorzustellen, er doch eben so wenig sich entschließen konnte, mit den Rationalisten die Dreieinigkeitslehre zu verwerfen. Ohne daß er einen Ort für sie in seinem Systeme ausfindig zu machen wußte, stellte sich ihm ihre Wahrheit in dem Ergebnisse dar, wie nicht etwas Geringeres als das göttliche We-

find diese bei Kant bloß subjectiv menschliche Begriffe, nicht göttliche Selbstmittheilungen. Tieftrunk (Censur u. s. w., III, 25) kann daher in dem "Streit über die Bereinigung dreier an sich durch absolute Subjectivität oder Bersönlichkeit verschiedener Substrate" sich des Berdachtes eines "eitlen Bortsviels" nicht erwehren, wobei sich die Bertheisdiger der Trinitätslehre immer wieder "in den Schatten der Unbegreiflichkeit und hinter den Schirm eines unbegründeten Glaubens" zurückziehen. Daher meint er: "es sollte nun ein Ende aller unfrucht daren Grübelei sein, die keine Erkenntniß giebt und als Glaube nur beschwert, weil er keine Besugniß für sich hat". Bergl noch Krug (Eusebiologie oder phil. Religionslehre, 228), der ganz Kantisch in der Trinitätslehre nur das dreifache Berhältniß Gottes zur Welt "als eines schassen, erhaltenden und regierenden Princips" angedeutet sieht, und Flügge, Darstellung des Einflusses der Kantischen Bhil., II, 334 f.

sen in Christo sei und der driftlichen Kirche als ihr Gemeinsgeist innewohne \*). Demgemäß hätte die Trinitätslehre zunächst die Bestimmung gehabt, die möglichst bestimmte Gleichstellung des göttlichen Wesens in seiner Vereinigung mit Christo und der Kirche mit dem göttlichen Wesen an sich auszusagen.

Bie hatte aber Schleiermacher bei einer folden Ausbeutung der Trinitätslehre seinen tiefen Widerspruch mit den hergebrachten trinitarischen Bestimmungen sich verbergen können? Wenn er von einer ewigen Sonderung oder Selbstunterscheidung im göttlichen Wefen gar nichts wissen, und eine folche nicht als Grund der Offenbarung Gottes in Christo und im Geiste denken will, fo vermag er auch ber Frage nicht auszuweichen, ob fich benn von folchen Boraussehungen aus irgend eine trinitarische Auffaffung Gottes noch rechtfertigen laffe? \*\*) Ift Gott von Ewigfeit in fich felbit die unterschiedslose Einbeit: wie foll er fich denn im Sohne und im h. Geifte von fich felbft unterscheiden? Wie foll überhaupt Gottes fich selbst gleiches ewiges Wesen in Christo zeitgeschichtlich erscheinen und im Geifte fortwährend wirkfam fein, wenn es uns unterscheidbar in seinem Grunde bleibt, wenn es in Gott meder ewige Selbstbewegung noch zeitgeschichtliche Differenzirung giebt? Unverfennbar befindet fich Schleiermacher bier in einem unauflöslichen Widerspruche mit fich felbft. Giebt es ein wirkliches Sein Gottes innerhalb ber zeitgeschichtlichen Entwicklung, fo muß es auch eine mirfliche Bewegung im innergöttlichen Sein geben, burch welche bas Wefen Gottes aus der Tiefe des abfoluten Grundes zur zeitgeschichtlichen Selbstoffenbarung gelangt. Ber biefe lengnet, ber fest fich bem wohlbegrundeten Berdachte aus, daß er and mit jenem nicht vollen Ernft zu machen entschlossen ift. Nur ein Gott, der fich ewig in fich felbst bewegt und von sich felbst unterscheidet, ift ein lebendiger und perfon-

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, §. 170. Schleiermacher hat bekanntlich bie Lehre "von ber gottlichen Dreiheit" an ben Schluß bes Spstems gestellt.

Baur (bie chriftl. Lehre von der Dreieinigfeit, III, 852) bemerkt: "Ge fehlt in dem Princip der Schleiermacher'schen Glaubenslehre an jedem Anknüpfungspunkt für eine Lehre, wie die kirchliche Trinitätslehre ift; sie kann sich zu ihr nur indifferent und negativ verhalten." Liebener (die chriftl. Dogm., I, 406) meint, Schleiermacher "bahne wenigsstens den physischen Schattenriß von der Trinität an" (?).

licher. Da aber Schleiermachern der Begriff der absoluten göttslichen Persönlichkeit mangelt, so mangelt ihm damit auch die Grundbedingung zu einer sebendigen und folgereichen Umbildung der herkömmlichen Trinitätssehre.

Der character hypostatious,

§. 61. Und doch hat fich Schleiermacher auch in Betreff dieser Lehre ein wesentliches Berdienst erworben. Wenn noch in neuester Zeit anerkannt worden ift, daß die von ihm gegen diefelbe geführte negative Rritit eine meifterhafte fei;\*) wenn er felbst von dem Bedürfnisse einer durchgreifenden Revision diefer Lehre tief durchdrungen war\*\*); wenn auch sonst streng kirchliche Theologen fich genöthigt faben, nach seinem Borgange jum 3mede einer Umgestaltung derfelben "fich in die ganze Entwicklung ber neuen speculativen Theologie hinein und zugleich mit ihr auseinanderzusegen \*\*\*): find denn bas nicht Mahnftimmen, daß die theologische Wissenschaft sich mit den bergebrachten trinitarischen Kormeln nicht länger begnügen barf? Ergeht nicht namentlich an uns vom Gemiffensftandpunft aus die erufte Aufforderung, Diefes Dogma einer genauen Brufung zu unterziehen, und an der Erneuerung desfelben aus ben Tiefen des Gemiffens und ber Schrift nach Rräften zu arbeiten?

Es sind insbesondere zwei Sätze, auf welchen die hergebrachte Trinitätslehre, wie auf zwei Angelpunsten, ruht: erstens, daß Gott Einer sei, und zweitens, daß er als Einer in den drei Personen des Vaters, Sohnes und h. Geistes subsistire ?). Mit Recht ist der Satz von der Einheit Gottes

<sup>\*)</sup> Baur, a. a. D., III. 854, Anm. 15.

<sup>\*\*)</sup> Der christl. Glaube, §. 172: "Da wir tiese Lehre um so weniger für abgeschlossen halten können, als sie bei der Feststellung der evangelischen Kirche keine neue Bearbeitung ersahren hat: so muß ihr noch eine auf ihre ersten Anfänge zurückgehende, Umgestaltung bevorstehen."

<sup>\*\*\*)</sup> Liebner, a. a. D., 70.

<sup>†)</sup> Dollaž (examen, 282 sq.): Augustissimum venerandae Trinitatis mysterium modo simplicissimo et planissimo i diotis traditurus ostendat: 1) quod Deus sit unus; 2) quod unus Deus sit Pater, Filius et Spiritus S.; 3) quod alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus S.; 4) quod Pater in aeternum generet Filium, Filius ab aeterno a Patre sit genitus, Spiritus S. a Patre et Filio procedat.

immer als der fundamentale vorangestellt worden. Zebe Beseinträchtigung des Begriffes der göttlichen Einheit ist eine Zersstörung des Gottesbegriffes selbst, ein Rückfall von dem christlichen Monotheismus in den Paganismus. Bürde die Trinitätslehre mit der Lehre von der Einheit Gottes sich als unvereindar erzeigen, so wäre sie dadurch mit dem Zengnisse des Gewissens und der Schrift in einen unversöhnlichen Gegensaß getreten. Aus diesem Grunde hat auch schon das Athanasianische Bekenntniß den sogenannten Tritheismus, d. h. die Vorstellung, daß es drei Götter, einen Bater, einen Sohn und einen h. Geist gebe, entschieden verworfen\*).

Nur genügt es freilich nicht, einen Jrrthum principiell zu verwerfen; er muß auch in den Lebrausführungen forgfältig vermieden werden. Das heißt mit Beziehung auf Die Trinitätslehre: es darf von Gott nichts ausgefagt werden, mas mit feiner Einbeit irgendwie sich nicht verträgt. Auf die Frage nun, wodurch der Begriff der göttlichen Einheit in der Trinität gesichert werde, antwortet die hergebrachte Dogmatif: burch die Sicherung der Ginheit feines Befens\*\*). Diefe Untwort beweift jedoch für einmal nur, wie bedenflich es ift, die Kategorieen der "Substang" ober des "Befens" ohne Beiteres auf Gott anguwenden \*\*\*). Worin foll denn das Befen Gottes, als das die göttliche Einheit in der Trinität bedingende, eigentlich nun besteben? Benn Aristoteles als das Befen eines Gegenstandes das Eigenthümliche und Befondere desfelben bezeichnet: +) so hat die hergebrachte Dogmatit das "Befen Gottes" in der Trinitätslehre fo wenig im ariftotelischen Sinne verftanden, daß fie umgefehrt unter bemfelben bas reine und allgemein gotts

<sup>\*)</sup> Patris et Filii et Spiritus S. una est Divinitas. . . . Non tres aeterni, sed unus aeternus. . . . Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus: et tamen non tres Dii, sed unus est Deus.

<sup>\*\*)</sup> Chemnig (loci th., I, 42): Recte dicitur: Una et indistincta natura; una eademque substantia; simplex, una et indivisa divinitas; una et indifferens essentia: in essentia est unitas.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe unfere frühere Ausführung, S. 8 ff.

<sup>†)</sup> Metaphys. IV, 1. Bergl. hieruber Strumpell (bie Beich. ber th. Phil. ber Griechen, 212, besonders bie Roie).

liche Sein verftand\*). Allein ein "reines" und "allgemeines" ift als solches auch ein blos vorgestelltes, noch kein wirklich gewordenes Sein. Und so geschieht es denn in der That, daß die firchlichen Dogmatifer das göttliche Wesen gang beiftisch als einen leeren Begriff beschreiben, als eine Abstraftion, welche bie volle Wirklichkeit ber Gottesperfonlichkeit noch gar nicht in fich schließt. Das ift aber eine Entleerung Des Gottesbegriffs, welche der kirchlichen Gotteslehre felbst auf's Entschiedenste widerfpricht. Laffen ce nun auch fpatere Dogmatifer an Berfuchen nicht fehlen, das Wefen Gottes lebendiger zu beschreiben \*\*), so ift bennoch, fo lange fie basselbe lediglich als "Ratur" oder "Gubftang" bezeichnen, dem Bedenken nicht auszuweichen, daß Gott als bloße Substang, wie wir früher dargethan haben, noch nicht der mahre und lebendige Gott, daß er dies erft als Subject, als Berfonlichkeit ift. Ober wie? - fo muffen wir an Diefer Stelle fragen - gehört es benn nicht gerade jum Befen Gottes, abfolutes Subject, abfolute Perfonlichfeit, abfoluter Geift, abfolutes Gelbstbewußtsein ju fein? Ift, wie wir dargethan haben, das Befen Gottes, oder ift Gott felbft, mefentlich Geift: muß er denn nicht als folder nothwendig auch wesentlich Perfonlichkeit sein? Und ift es nicht um fo ungehöriger, von einer "Natur" oder "Substanz" Gottes im Allge-

<sup>\*)</sup> Schon Augustinus ertlärt sich gegen den Gebrauch des Begriffes substantia in der Trinitätsschre und räth dafür den von essentia, ovota, an (de Trinitate, VII, 5): Corpus subsistit, et ideo substantia est... Res mutabiles neque simplices proprie dicuntur substantiae.... Unde manifestum est. Deum abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intelligatur essentia, quod vere ac proprie dicitur, ita ut fortasse solum Deum dici oporteat essentiam. Est enim vero solus, quia incommutabilis est... sed tamen sive essentia dicatur, quod proprie dicitur, sive substantia, quod abusive, utrumque ad se dicitur, non relative ad aliquid. Unde hoc est Deo esse quod subsistere, et ideo si una essentia trinitas, una etiam substantia. Quensted (systema, I. 320) sagt: Est essentia simplex rei cujusque et omnibus suis proprietatibus atque accidentibus carens constitutio.

<sup>\*\*)</sup> Sollas (examen, 284): Essentia Dei est natura Dei spiritualis et independens. Baier (a a. D., 224) ähnlich: intelligitur nomine essentiae . . . ipsa natura divina, qualis in re absolute, quaeque una cum attributis simplicissime una ac singularis.

meinen zu reden, als die Dogmatifer es überhaupt vermeiden, auch nur mit einiger Bestimmtheit anzugeben, was sie sich unter einer solchen "Natur" deufen, und worin eine solche "Substanz" bestehe?

Die schene Burudhaltung und vage Unsicherheit ber Dogmatifer in Betreff Dieses Punttes vermag freilich ihre mahre Quelle nicht zu verläugnen. Innerhalb bes einen göttlichen Wefens muffen ja drei "Perfonen", d. h. befondere "Gubjecte", unterschieden werden. Wenn nun Gott an fich, d. h. wenn er wefentlich als Geift, oder absolute Perfonlichfeit, aufgefaßt wird: so entsteht das verwickelte Problem: wie es möglich sei, ein Subject als brei Subjecte, eine Perfonlichfeit als brei Perfonlichteiten vorzuftellen? Diefer geradezu unauflöslichen Schwierigfeit vermochte die herkommliche Dogmatif nur dadurch aus dem Bege zu gehen, daß fie Gott an fich nicht als Person, sondern lediglich ale Subftang ober Befen, d. h. ale einen abftratten Begriff, nicht als eine lebendige Thatfache, auffaßte. Erst in den drei Personen — bas ift augenscheinlich — wird nach der firchlichen Borftellung Gott zum Subjecte, und zwar nicht zu einer einfachen, fondern zu einer breifachen Berfonlich feit\*). Der Bater, der Sohn und der heilige Geist sind im Sinne des überlieferten Dogmas wirkliche Subjecte ober Perfonlichkeiten, bas Befen Gottes dagegen ift unperfonlich.

Ein doppeltes Bedenken tritt hiermit der überlieferten Lehre entgegen. Wie in Gemäßheit derselben auf der einen Seite Gott als Einer gedacht gar nicht Person ist: so besteht er auf der anderen Seite trinitarisch gedacht aus drei Personen, die gleichwohl nicht als drei Götter, sondern sediglich als ein Gott vorgestellt werden sollen. Unstreitig hängt hier Alles davon ab, wie die Begriffe "Besen" und "Person" in ihrem Berhältnisse zu einander bestimmt werden, wenn anders die Besenseinheit innershalb der Dreipersönlichkeit Gottes einigermaßen denkbar gemacht werden soll? Daß es die Lehrer der alten Kirche an einer scharfen Bestimmung jener beiden Begriffe sehlen ließen, zeigt schon

<sup>\*)</sup> Baier (a. a. D., 215): Quod ad Personas divinas attinet, simplicissime tenendum est, quod essentia omnesque perfectiones divinae, sine divisione aut multiplicatione, communes sint his tribus distinctis, quos scriptura vocat Patrem, Filium et Spiritum Sanctum.

das Beispiel des sonst so pracisen Tertullians, da wo er das Wort, d. h. den Sohn Gottes, als Person bezeichnet\*). Ihm ift ber Sohn fo entschieden ein wesentlich Anderer als der Bater, fo ohne alle Frage dem Bater untergeordnet, daß er ihn deßhalb auch als eine dem Bater an Dignitat nachstehende Berfonlichfeit beschreiben muß. Wenn dagegen die kirchliche Lehre Alles aufbietet, um neben bem von ihr behaupteten trinitarischen Bersonenunterschiede Die volle göttliche Einheit geltend zu machen: dann hat fie unumwunden darzuthun, in wie fern es denkbar ift, daß der perfonliche Unterfchied zwischen Bater, Sohn und h. Beift ber göttlichen Besenseinheit keinen Gintrag thut? Eignet es, wie Dief Die Dogmatifer verfichern \*\*), bem Befen einer Person, in ber Form bes Bewußtseins für fich zu fein und fich von Underen durch diefes Fürsichsein bewußt zu unterscheiben; ift also jede Berson im Besitze eines individuellen Selbstbewußtfeins und eines ihr eigenthumlichen Gelbstbeftimmungsvermögens; und muffen mithin nothwendig diefe Merkmale auf ben Begriff der Berson auch im trinitarischen Sinne des Wortes ihre Unwendung finden: bann ift jede trinitarische Person demzufolge eine wirkliche Perfonlichkeit, ein felbstständig fürsichseiendes Geiftwefen, und es war daber nur folgerichtig, wenn in der alteren Dogmatik das Merkmal der individuellen Existeng den trinitarischen Bersonen ohne Beiteres belegt worden ift \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Adversus Praxean. 17: Si invisibilia illa, quaecunque sunt, habent apud Deum et suum corpus et suam formam, per quae soli Deo visibilia sunt, quanto magis quod ex ipsius substantia emissum est sine substantia non erit. Quaecunque ergo substantia sermonis fuit, illam dico personam, et illi nomen filii vindico, et dum filium agnosco, secundum a patre defendo. Bic Tertullian fein persona gemeint hat, feigt cr. wenn cr a. a. D., 9, fagt: Pater tota substantia est, filius vero derivatio totius et portio (!), sicut ipse profitetur, quia pater major me est.

<sup>\*\*) 3.</sup> Θετή ατό jagt (loc. th., III, 2, §. 62): Ad personam (ὑποστά-σεως ἰδιότης) tria requiruntur: a) ut per se subsistat, nec sit in alio tanquam in subjecto; b) ut sit intelligentis naturae; c) ut ab alia distinguatur, neque de alia persona in casu recte praedicetur.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem, bem Boetius faschlich zugeschriebenen, liber de duabus naturis et una persona Christi. 17, wird persona als rationalis naturae individua substantia beschrieben, eine Beschreibung, welche Thomas

Wie soll also möglich gemacht werden, in dem einen Gott drei unterschiedliche persönliche Cristenzen desselben zu denken, ohne daß seine Einheit irgendwie gestört wird? Wie sollen wir uns vorstellen, daß in einem und demselben göttlichen Wesen, welches wir uns nach dem Zeugnisse des Gewissens und der Schrift nur in der Form einer Persönlichkeit zu denken vermögen, drei mit besonderem Selbstbewüßtein und besonderem Selbstbestimmungsvermögen ausgerüstete Persönlichkeiten subsistiren, ohne daß die göttliche Einheit dadurch in eine Dreiheit von göttlichen Individualitäten ausgelöst wird?

Muß es uns unter diesen Umständen nicht erklärlich werden, weßhalb zu einer Zeit, als die Trinitätslehre noch im Flusse ihres dogmatischen Bildungsprocesses sich befand, Augustinus, einer der geistwollsten Bearbeiter derselben, einräumte, daß der hypostatische Unterschied zwischen den trinitarischen Personen sich eigentlich gar nicht angeben lasse, daß weder die menschliche Sprache, noch das menschliche Deusen, zur Ergründung und Begrenzung desselben irgend ausreiche?\*) Und je eifriger auch die späteren

von Mquino (Summa, I, 29, 1) mortiim aboptivie. Significat (persona) singulare in genere substantiae, additur autem rationalis naturae, in quantum significat singulare in rationalibus substantiis. Solia à tagegen (examen. 284): Omnis persona est subsistens singulare... Vocamus personam vocatuevov singulare, non individuum, quia hoc importat respectum logicum ad speciem specialissimam, quae de individuo praedicatur. At Deus non praedicatur per modum speciei de personis divinis, neque hae essentiis numero diversis, perinde ac individua, differunt.

<sup>\*)</sup> De trinitate V, 9: Cum quaeritur, quid tres, magna prorsus inopia humanum laborat eloquium. Dictum est tamen tres personae, non ut illud diceretur, sed ne taceretur. Ebendaselbst, VII, 6: Cum quaeritur, quid tria, et dicere tres substantias sive tres personas (er sagt vorser einmal personae, si ita dicendae sunt) nullae moles aut intervalla cogitentur, nulla distantia quantulaecunque dissimilitudinis, ut ibi intelligatur aliud alio, vel paulo minus... Quod si intellectu capi non potest, fide teneatur, donec illucescat in cordibus ille qui ait per Prophetam: Nisi credideritis, non intelligetis. Borser noch brückt er recht beutlich seine Berzweissung an der Möglichseit einer reellen hypostatischen Unterscheidung mit den Borten auß: Cur non haec tria simul unam personam dicimus, sieut unam essentiam et unum deum, sed tres dicimus personas; cur tres deos aut tres essentias non dicamus, nisi quia volumus vel

Dogmatifer bemüht waren, den sogenannten character hypostaticus, oder die unterscheidenden Merkmale der trinitarischen Personen in ihrem Berhältnisse zu einander und zu der Einheit des göttlichen Besens darzulegen, um so angelegentlicher versicherten sie zugleich, daß bei diesem Gegenstande es sich eigentlich um die Darstellung eines der Natur der Sache nach unergründlichen Lehr-Mysteriums handle, daß es aus diesem Grunde für das letztere auch keinen wissenschaftlich einigermaßen genügenden Lehrausdruck geben könne, daß demüthiges Anbeten sich hier eher gezieme, als hochmüthiges Bissenwollen\*).

Gewiß ift folche Bescheidenheit sehr löblich. Rur hatten bie Dogmatifer dann überhaupt auf Die Berftellung eines trinitarifchen Lehrbegriffes verzichten muffen. Unverfennbar verwechseln fie Die Substanz des Dogmas mit der wiffenschaftlichen Ausführung desfelben. Das Wefen Gottes, wie es an fich ift, ift allerdings, nach unserem eigenen Nachweise, für das menschliche Denken schlechthin unbegreiflich, und da bie gottliche Dreieinigkeit ber Inbegriff des göttlichen Befens felbst ift, so ift diefelbe an sich ohne 3weifel ein Mufterium. Run find aber dogmatische Lehrfäge Darftellungen bes göttlichen Befens, wie basselbe für uns ift, Bedankenbilder des an fich bildlofen Gottes, ein Sineingebildetwerden Gottes in unfere endliche Bernunft\*\*). Darum muß jeder Lebrfat als folder begreiflich fein, und nur das, mas er nicht mehr ausdrücken fann und was infofern für unfer Denfvermögen nicht mehr existirt, ist unbegreiflich. Wenn daber die firchlichen Dogmatifer, nachdem ihre Bersuche, das Wesen der Dreieinigfeit wiffenschaftlich zu begreifen, mißglückt maren, und sich in unauflösliche Widersprüche verwickelt hatten, sich vor den gegnerischen Einwürfen in die Burg der absoluten Unbegreiflichfeit des göttlichen Befens zurückzogen: fo war diese Flucht nur

unum aliquod vocabulum servire huic significationi, qua intelligitur trinitas, ne omnino taceremus interrogati, quid tres, cur tres esse fateremur.

<sup>\*) 3.</sup> Gerharb (a. a. D., III, 1, §. 24): Quod dogma supra omnem humanae rationis captum est positum, ad illud cognoscendum ratio humana ex suis principiis provehi nequit, alias enim non esset supra rationem. Sed dogma trinitatis tale est.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band I, S. 163 f.

ein mittelbares Zugeständniß der wissenschaftlichen Mängel ihres trinitarischen Systems \*).

Dieje Mängel liegen fo offen zu Tage, daß fein Unbefangener langer das Auge vor ihnen verschließen fann. Die wiffenschaftliche Berlegenheit machft zusehends mit jedem Schritte, ben bas Denken auf dem Wege der Entwicklung des hypostatischen Unterfchiedes zurüdlegt. Belcher Urt foll denn der perfonliche Unterschied sein, der die Wesenseinheit, d. h. wenn das göttliche Befen richtig gefaßt wird, die Perfon einheit Gottes nicht aufheben darf? Benn dieser Unterschied fein wefentlicher fein darf, da ja das göttliche Wefen in den drei Versonen schlechthin dasselbe fein soll, fein eigenschaftlicher, ba burch feine ber drei Versonen zu dem göttlichen Wesen ein neues Merkmal hingugefügt werden fann, fein lediglich formeller, da ein folcher fein Unterschied mare, ebensowenig aber ein reeller, ba in diefem die Einheit des göttlichen Befens feine reelle mehr ware: was für ein Unterschied foll es benn fein? Gin rationeller, ein in der Sache felbst liegender: fo lautet die in der peinlichsten Verlegenheit gegebene Antwort \*\*).

Allein unglücklicher Weise läßt gerade die ratio dieses Untersschieds sich gar nicht bestimmen, und da ein bestimmungsloser eigentlich fein Unterschied ist, so thun die Dogmatifer wohl daran, von dem nicht zu bestimmenden Unterschiede der innergöttlichen hypostatischen Merkmale auf den zu bestimmenden der eigenthumslichen hypostatischen Functionen überzugehen, die jeder

<sup>\*)</sup> Thomas von Aquino (Summa, I, qu. 32, 1) fagt: Per rationem naturalem cognosci possunt de Deo ea quae pertinent ad unitatem essentiae, non ad distinctionem personarum. . . . Quae igitur fidei sunt, non sunt tentanda probare nisi per auctoritates his, qui auctoritates suscipiunt. Apud alios vero sufficit defendere, non esse impossibile quod praedicat fides, womit ja bie Begreiflichfeit bes Dogmas indirect zugestanden wird.

<sup>\*\*)</sup> Quenftebt (systema, I 326): Personae divinae ab essentia divina distinguuntur non realiter, seu ex natura rei ipsius, aut modaliter, sed ratione, und quar nicht distinctione rationis, quam vocant ratiocinantis, sed rationis ratiocinatae, i.e. non ea distinctione, quae in nudo nostro conceptu... consistit, sed tali, qua distincte aliquid ita apprehendimus, ut occasio distinguendi et fundamentum aliquod distinctionis in re ipsa inveniatur.

Person in sbesondere zukommen sollen, und von denen die einen als rein innergöttliche, die anderen dagegen als auf die Welt bezogene, die ersteren als rein personliche, die letteren als collektiv personliche, Akte betrachtet werden\*).

Rritit der hergebrachten Trinitats. Lehre.

§. 62. Eben hier begegnen wir nun aber einer besonders gewichtvollen Einrede. In wie fern ist denn — das frägt sich — die Dogmatif überhaupt in der Lage, über rein innergöttliche Zustände und Afte etwas aussagen zu können? Man ermahnt uns, und zwar wie wir gesehen haben, mit einem gewissen

<sup>\*)</sup> Aus bem sogenannten character hypostatious ergeben fich nämlich bie proprietates personales, theils als notiones (Begriffe), theils als opera (Kunctionen). Ad intra (innergottliche, τρόπος υπάρξεως) find Die opera divisa i. e. non omnibus personis divinitatis communia. Notiones ad intra: Innascibilitas et paternitas in patre, filiatio in filio, spiratio (activa) in patre et filio, processio (spiratio passiva) in Spiritu S. und baraus entspringende opera: Pater generat filium, spirat Spiritum; Filius generatur a Patre, spirat cum Patre Spiritum; Spiritus procedit a Patre Filioque. Das Alles mit Borbchalt ber ouoovoia, quae (Hollag, examen, 287) denotat unitatem essentiae numericam cum distinctione personarum. Die Homousie beruht wieder auf der sog. περιχώρησις essentialis: haec est singularissima immanentia unius personac divinae in alia, ut Pater sit in Filio, Filius in Patre, et Spiritus S. in utroque. Mun folgen bie Opera ad extra (auf bie Welt bezogene, τρόπος αποκαλύψεως) i. e. transeuntia: 1) fog. oeconomica, i. e. ea, quae Deus triunus fecit ad reparandam generis humani salutem per Christum; 2) attributiva, i. e. ea, quae, quamquam sint tribus personis communia, tamen in libris sacris plerumque adscribuntur singulis. Daher opera ad extra sunt indivisa, i. e. tribus personis communia. Das opus oeconomicum Patris ift bie missio activa, qua Filium redemtorem et una cum Filio Spiritum S. sanctificatorem generis humani in tempore misit. Das op. oec. Filii ist missio activa Spir. S. una cum Deo Patre ad opus sanctificationis unb redemtio generis humani. Das op. oec. Spiritus S. ift sanctificatio hominis peccatoris. Das opus attributivum Patris ist creatio, conservatio, gubernatio mundi (per Filium), bas op. attr. Filii mundi creatio, conservatio, gubernatio, mortuorum resuscitatio, salvatio, bas op. attr. Spiritus S. entlich creare, conservare, praedicere futura, suggerere et docere omnia, docere in omnem veritatem, arguere mundum, loqui per prophetas etc. Bergl. Quenftebt (systema I, 329 sq.), Baier (th. pos., 225 sq.), Reinhard (Borlef., 151 f.), Tweften (Borlef., II, 223-279).

Rechte, zu bemuthigem Verftummen gegenüber dem unergrundlichen Mysterium ber Gottheit. Run will es uns aber doch nicht als ein rechtes Zeichen ber Demuth erscheinen, daß die Dogmatik wiffen will, mas in den Tiefen der Gottheit, in dem unerforsch= lichen Grunde des göttlichen Befens felbft, vorgeht. Auf unferem Standpunfte giebt es unter allen Umftanden nur in fo weit ein Wiffen von Gott, als wir ihn im Gewiffen erfahren fonnen, und was wir im Gemiffen von ihm erfahren, das ift nicht fein Un-fich, fein jenseitiges urgrundliches innergöttliches Befen, sondern seine lebendige Bezogenheit auf die Belt, feine Gelbftoffenbarung. Wenn uns nun die herkömmliche Dogmatik auseinandersett, daß im Un-fich des einen göttlichen Befens drei Berfonlichkeiten fich befinden, von welchen die eine, die des Baters, Die Andere, Die Des Sohnes, von Emigfeit zeuge oder hervorbringe, und zwar in der Art, daß beide, der Bater und ber Sohn, in Gemeinschaft noch eine britte, die des Geistes, hauchen: fo fonnen wir uns doch der Frage nicht erwehren: woher die Dogmatif Das wiffe? Aus dem Gewiffen? Das ist niemals behauptet worden. Aus der h. Schrift? Das ware die Frage.

Daß die Trinitätslehre nicht in der hergebrachten Korm in der Schrift enthalten ift: Darüber herricht gegenwärtig fein Streit mehr. Einer ber würdigsten neuern Dogmatifer, der mit milder Besonnenheit für die kirchliche Lehre nochmals in die Schranken getreten ift, bemerft in Diesem Betreffe: so viel sei sicherlich in ben Aussprüchen ber h. Schrift enthalten, daß: 1) nicht bloß der Bater, sondern auch der Sohn und der Geift nicht creaturlichen Besens: 2) die Gottheit des Sohnes und des Geistes nicht bloß Die Des Baters, fondern der Sohn vom Bater, ber b. Geift von beiden verschieden; 3) aber bennoch nur Ein Gott fei und bleibe\*). Allein ift benn nicht in diesen Saten ber eigentlich entscheis dende Bunft, ob in der Schrift eine innergöttliche trinitarifche Perfonverschiedenheit, ein ewiges Auseinanderfreten der Gottheit in drei Subjette, neben der untheilbaren Ginheit des abttlichen Befens, gelehrt fei, gerade umgangen? Benn Tweften nicht bestreitet, daß das Dogma in der Gestalt, Die es bereits bei ben Scholastifern angenommen hatte, auch in bas Lehr=

<sup>\*)</sup> Tweften, Borlesungen, II, 184, vergl. mit 285.

gebäude der protestantischen Theologie herübergenommen worden sei:\*) so drängt sich nur um so mehr die Frage auf, ob denn dasselbe nicht von den Principien des Protestantismus aus einer durchgreifenden Revision bedürftig gewesen wäre? So richtig es sein mag, daß nicht Benige der firchlichen Dreieinigseitslehre in unserer Zeit nur darum den Rücken sehren, weil sie überhaupt fein Bedürfniß nach dem Heilsleben und seine Ehrsurcht vor der Heilsoffenbarung mehr im Herzen tragen, so ist es doch eben so richtig, daß es Biele giebt, denen die religiöse und biblische Grundlage des Dogma's unerschütterlich sest steht, ohne daß sie durch die firchliche Darstellung desselben sich im Geringsten befriedigt, ja, während sie sich durch dieselbe vielmehr gehemmt und abges stoßen fühlen\*\*).

Die ticfere Ursache dieses Widerstrebens liegt zunächst ohne Zweifel darin, daß das firchliche Dogma uns zumuthet, Sät ezu glauben, für deren Inhalt es keine Möglich seit der Erfahrung im Gewissen giebt. Je mehr jedes wahrhaft religiöse Bewußtsein einer Zumuthung solcher Art sich entschieden erwehren muß, um so leichter ist erklärlich, daß, während tausend religiös gleichgültige Menschen sich das hergebrachte Dogma ohne Mühe gefallen lassen, gerade solche, welche es mit der Religion ernst nehmen, scharfen Protest dagegen erhoben haben. Wenn in neuerer Zeit unter diesen Protestirenden ein Mann wie Lücke sich erhob, der in einer scharfsinnigen Ubhandslung die Nothwendigkeit und Wahrheit der immanenten (ontobogischen, innergöttlichen), d. h. der kirchlichen Trinitätslehre, in Zweifel zog\*\*\*), so ist um so mehr zu bedauern, daß sein Borgang so vereinzelt geblieben ist. Zwar hat Lücke die hervorspringenden

<sup>\*)</sup> A. a. D., 296.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, 297. Bergl. Lücke (Fragen und Bebenken über die immanente Wesenstrinität, oder die trinitarische Selbstunterscheidung Gottes, Stud. u. Krit., 1840, 65): "Es ist mit der kirchlichen Trinitätslehre wohl auch Andern gegangen, wie mir, daß dieselbe eine Zeit lang, wie ein verschlossener Glaubensschas, den die Kirche jedem ihrer Kinder mitzgiedt, im Gemüthe gelegen, unverstanden, aber auch unangetastet, darnach aber bei fortschreitendem christlichen Verstande in Gesahr kam, als unverständlich und praktisch unbrauch bar weggeworfen zu werden."

<sup>\*\*\*)</sup> Siebe Stub. u. Krit. a. a. D., 111.

Fragepunkte in den von ihm erhobenen Bedenken nicht wahrhaft gur Erledigung gebracht. Indem er nämlich die fogenannte Offenbarungstrinität, d. h. die Thatsache, daß die absolute perfönliche Liebe Gottes in der Welt auf eine dreifache Weise: als Offenbarung des Baters, des Sohnes und des heiligen Beiftes, zur Erscheinung gefommen fei, als die achte und alleinige Substanz der Dreieinigkeitslehre zur Geltung zu bringen sucht \*). fann er sich zugleich dem Gewichte der Gegenbemerkung von Rigich nicht gang entziehen, sowohl daß die immanente Ginheit, die er im gottlichen Befen festhalte, nicht lebendig ware ohne eine immanente Berichiedenheit \*\*), als dag verschiedene Afte Gottes nach außen in Gott felbst Grund und Nothwendigfeit haben müßten \*\*\*). Dhne Zweifel behalt nitich darin gegen Lude Recht, daß mit der in der Zeit fich manifestirenden Offenbarungstrinität zugleich auch auf ewige Beife et mas in Gott vorausgesett wird, woraus jene zu erklären ift. Allein andererfeits darf doch ebensowenig überseben werden, daß wir uns der offenbarenden trinitarischen Thätigkeit Gottes auf gang andere Beife, als der nicht geoffenbarten innergöttlichen, bewußt werden. Bener werden wir uns bewußt im Gemiffen. Bon bier aus entfpringt auch jene Sicherheit bes frommen Selbftbewußtseins in Betreff berfelben, welche in Lücke's Abhandlung uns fo wohlthuend auspricht. Es ift nicht die abstratte Region gedankenbilbender Speculation, es ift ber feste Boden religiöser Gelbstgewißbeit, auf dem wir bier fteben +). Wenn wir uns nun aber ver-

<sup>\*)</sup> Bergl. auch seinen Grundriß der evangel. Dogmatik, 124: "Nur aus bieser dreifachen göttlichen Causalität heraus können wir das Reich Gottes in seinem Grunde, seiner historischen Realität und in seiner Bollendung vollkommen verstehen. Berschieden ohne Getrenntheit stehen diese drei realen Potenzen (Bersonen) in dem Verhältniß unauflöslicher gegenseitiger Beziehung, und haben in Gott, als dem absolut persönlichen Geiste, ihre ewige Wesenseinheit, so daß ein und derselbige Gott sich als Vater, als Sohn und als heil. Geist geoffenbart hat und offenbart".

<sup>\*\*)</sup> Stub. u. Krit., 1841, 344.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendafelbst, 329. "Wie Gott sich offenbart", sagt Nigsch (christl. Lehre, §. 81, Anm. 2), "so ist er."

<sup>†)</sup> Bergl. 30h. 4, 42: "Οτι ουκέτι διά την σην λαλίαν πιστεύομεν αυτο ί γαο άκηκό αμεν και οίδαμεν, ότι ουτος έστιν άληθως ο σωτής του κόσμου.

anlaßt sehen, von der heilsgeschichtlich gegenwärtigen, sich selbst offenbarenden, göttlichen Wirksamkeit auf ihren nicht geoffensbarten ewigen Grund zurückzugehen, so geschieht Das nicht mehr durch eine Funktion des Gewissens. Was nicht geoffenbart ist, das ist für das Gewissen nicht vorhanden; hier kann es sich lediglich noch um eine Funktion der Vernunft, um Resultate, welche durch Vernunftschlüsse zu Stande gebracht werden, handeln.

Daß die Dogmatifer folche Schluffolgerungen in Betreff eines immanenten Unterschiedes in Gott gezogen haben, ift an fich nicht zu tadeln. Die Dogmatif hat die Aufgabe, Die Bahrheit des Seils auf wissenschaftlich überzeugende Beife dazuthun\*); sie ift nicht fur die Nichtwiffenden, sondern für die Wiffenwollenden geschrieben. Nur liegt ihr dabei die Bflicht ob, Die erfahrungsgemäße Substang bes Glaubens von der begriffsgemäßen Form zu unterscheiden. Burde die hertommliche Dogmatif fich auf die Aussage beschränft haben, daß die dreifache perfonliche Selbstoffenbarung Gottes, welche wir innerhalb der heilsgeschichtlichen Erfahrung als die des Baters, des Sohnes und des h. Geiftes unterscheiden, ihren letten Grund in dem innergöttlichen Wefen felbst haben, daß mithin Gott in sich selbst als Bater, Sohn und Grift in irgend einer Beife fich von fich felbft unterscheiden muffe, um fur die Belt in diefer Selbstunterscheidung offenbar werden zu fonnen: fo mare gegen die Richtigfeit dieses Bernunftichluffes gar nichts einzuwenden. Rur hatte hierbei die Dogmatif auch feinen Angenblick vergeffen dürfen, wie mit jener Erfenntniß bloß eine fpeculative Sppothefe über Gottes Befen aufgestellt, nicht aber eine religiofe Erfahrung in Betreff Desfelben mitgetheilt ift. Run hat aber die Dogmatif nicht nur behauptet, mit jenen innergöttlichen Bestimmungen die hochsten, die Seligfeit felbst bedingenden, Glaubenswahrheiten zum Bewußtsein gebracht zu haben, sondern fie hat auch, eines feltenen Aufwandes von speculativem Scharffinne ungeachtet, jene, lediglich aus der menfchlichen Bernunftthatigfeit hervorgegangenen, Bestimmungen in einer Beise begrifflich dargelegt, welche das Vernunftbedürfniß vielfach verlett, auftatt es zu befriedigen. Go angemeffen bie Schluffolgerung ift, daß

<sup>\*)</sup> Ciche erfter Band, S. 2, 5 ff.

der offenbarungsgeschichtlichen Selbstunterscheidung Gottes von der Welt eine ewige in ihm selbst zu Grunde liegen müsse: so unansgemessen ist der Schluß, daß der trinitarischen Selbstoffenbarung Gottes in der Welt eine persönliche trinitarische Selbstunterscheidung in seinem ewigen innergöttlichen Besen nothswendig zu Grunde liege. Das gerade aber ist der Haupteinwurf, der gegen die herkömmlichen trinitarischen Bestimmungen erhoben wird, daß sie in dem einen wesentlich persönlichen Gott dreiewig von einander ebenfalls persönlich sich unterscheidende Subsiecte, d. h. eine göttliche Persönlichseit voraussezen, welche in ihrem einigen absoluten Personleben über daßselbe hinaus noch dreimal Person ist.

Da entsteht unvermeidlich die ernste Frage, wie aus dem Dilemma berauszufommen fei: entweder, wenn Gott in feinem Befen als absolute Perfonlichkeit aufgefaßt wird, daß die innergöttlichen Unterschiede nicht mehr als wahrhaft persönliche betrachtet werden fonnen, oder, wenn diese wirklich als personliche aufgefaßt werden, daß Gott lediglich im Unterschiede von fich selbst, nicht aber in ber Einheit seines Befens, als Person betrachtet werden könne?\*) Und wenn überdieß noch die firchliche Dogmatif in einer jeden der drei trinitarischen Berfonlichkeiten die Gottheit ichlechthin, d. h. in der Totalität ihres Wefens, prafent voraussett, gleichwohl aber bem Bater Die erfte, bem Sohne Die zweite, dem h. Geift die dritte Stelle in der Gottheit anweist; wenn sie zwar jede numerische Unterscheidung und jede Dignitarische Rangordnung zwischen den drei Bersonen für unzuläffig erklärt, gleichwohl aber bie Abhängigkeit des Sohnes vom Bater vermittelft ber ewigen Zeugung burch ben letteren, des

<sup>\*)</sup> Das in diesem Dilemma enthaltene trinitarische Broblem ist damit nicht gelöst, daß Nigsch sagt (a. a. D., 343): "Die Kirche und die Theosoge haben est nie verhehlt, daß unser Berständniß der Trinität eine ratio ratiocinata und von dem Gegenstande selbst bewirft, also real, und doch nur gegenbildlich, abbildlich sei, daß wir also sedem terminus, den wir in derselben sehen, Wesen, Berson, Gegensag, Unterschied und Einheit u. s. w., eine überschwängliche Bedeutung wiedergeben müssen und dürsen, ganz abgesehen von der Sinnlichkeit der Vorstellungen: Zugang, Ausgang, die wir zu schon sehen und ausheben, wenn wir sie bei dem, was dem creatürlichen Geiste zugehört, in Unswendung bringen."

h. Geistes vom Bater und dem Sohne vermittelst des ewigen Ausganges von beiden, entschieden behauptet: wie soll unter sols den Umständen dem Ergebnisse der Schleiermacher'schen Kritik zu entrinnen sein, daß wir uns die drei Personen nur in einem Berhältnisse der Abstufung mit Beziehung auf einander vorzusstellen im Stande sind, und daß, wenn einer jeden eine besondere, nur ihr eigenthümliche, innergöttliche Funktion obliegt, die Berschiedenheit der Funktion, welcher zufolge nicht eine jede thun kann, was die andere, zu der Annahme einer nicht völligen Gleichsbeit des Wesens nöthigt?\*)

<sup>\*)</sup> Vergl. driftl. Glaube, II, S. 171, 2 u. 3: "Wenn Bater und Sohn baburch unterschieben werben, bag ber Bater auf ewige Beife zeugend ift, felbft aber ungezeugt, ber Sohn hingegen gezeugt von Ewigkeit, nicht aber felbst zeugend: fo mag biefe ewige Zeugung auch noch fo fehr von aller zeitlichen und organischen entfernt fein, bas Wort muß boch, wenn irgend etwas bamit gefagt fein foll, wenigstens ein Berhältniß ber Abhangigfeit andeuten." Sagt bas Atha= nafianum hingegen: In hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres personae, coaeternae sibi sunt et coaequales, fo ist mit einer folden Behauptung auch nicht einmal ein Rofungeversuch ber bem Dogma innewohnenden Schwierigfeit gemacht. Behauptet die Kirche auf's Entschiedenfte (Conf. helv. post., 3): Unum et indivisum Deum personis inseparabiliter et inconfuse esse distinctum, ita ut sint tres personae consubstantiales, coaeternae, et coaequales, distinctae quoad hypostases et ordine alia aliam praecedens, nulla tamen inaequalitate, fo ware aufzuzeigen, daß ein praecedere ordine wirklich schlechthin keine inaequalitas in sich schließe und zwar fo, daß ber personale trinitarische Unterschied babei boch ein wirklicher bliebe und nicht auf einen blogen Schein binaus: liefe. Vergleichen wir nur die Beschreibungen bes bypostatischen Unterschiebes, was für bie Wefensgleichheit baraus folgt, wenn man Ernft bamit macht. So unterscheibet fich ber Sohn nach Solla g (examen, 305) vom Vater erstens ab ordine, quod sit secunda persona divinitatis, quia non est a se ipso, sed a Patre, es fehlt ihm also bie Afeitas, und follte es mit biefer fo gar nichts auf fich haben, follte fie fein wefentliches Attribut ber Gottheit fein? Zweitens unterscheibet er fich vom Bater ab origine, quam ducit a patre per aeternam generationem, fo daß doch in die Augen fpringt, wenn das Abhängigkeitsverhaltniß in diefem Unterschiede binweggenommen wird, wird ber Unterschied felbst hinweggenommen. Der beilige Beift wird nicht gezeugt, sondern gehaucht. Wenn ber terminus "hauchen" irgend einen Unterschied von bem "zeugen" enthalten foll, fo muß er boch barin bestehen, bag ber Beift in weniger

Wir wüßten in der That nicht, wie von den Grundlagen des überlieferten Dogma's aus über Diefe Schwierigkeiten auch nur einigermaßen hinmeg geholfen werden fonnte. Benigstens der neueste Versuch Dieser Urt ift nicht besonders glücklich ausgefallen. Benn nämlich Philippi, um dem Bedenken zu begegnen, daß die absolute Personlichkeit Gottes an fich noch einmal als drei absolute Perfonlichfeiten in fich enthaltend vorgestellt werden muß, zwischen Erscheinung und Befen ber Berfonlichkeit unterscheidet, so zwar, daß jene in Gelbstbewußtsein und Freiheit, diefes "in einem tieferen Un und fur fich felber ber Berfonlichfeit" beftehen foll: fo ftellt er eine folche Unterscheidung schon dadurch in ein zweifelhaftes Licht, daß er ihre Anwendung auf Die göttliche Perfonlichfeit beschränten will. Daß fich in der menschlichen Perfonlichkeit Befen und Erscheinung nicht unterscheiden laffe, raumt er ein. Mit der göttlichen verhalte es fich anders. In ihr bilden Gelbftbewußtfein und Freiheit Die Erscheinungsform, Die Ichheit oder Subfifteng Die Befensform, Die Erscheinungsform fei das Ginheitliche, Die Befensform das Dreis beitliche in Gott \*). Das ware nun freilich ein Resultat als gerades Gegentheil zu der firchlichen Lehre, nach welcher die Befens= form das Einheitliche der Dreieinigkeit, aber eben deghalb noch nicht ein Perfonliches ift, mahrend die Dreiversonlichkeit die immanente Erscheinungsform berfelben bilbet, und aus diefem Grunde auch die Form ift, in welcher Gott, als der in seinem ewigen Grunde ichlechthin Unnabbare, der Belt fich offenbart. Benn fomit nach Philippi, im Widerspruche mit der kirchlichen Lehre, die Einheit des göttlichen Befens in dem göttlichen Gelbftbewußtfein und ber göttlichen Gelbftbestimmung zur Erscheinung fommen foll: so hätte im Beiteren von ihm das schwierige Problem gelöft werben muffen, wie in Diefem innergöttlichen Gelbftbewußtsein und Gelbstbeftimmungevermögen, Diefer abfoluten innerpersonlichen Ichheit, nun noch drei personliche Ichbeiten mit befonderem Gelbftbemußtfein und befonderem Gelbftbe-

inniger ober substantieller Beise aus bem Bater und Sohne hervorgehend gebacht wird, als ber gezeugte Sohn aus bem Bater; benn Spiritus S. est tertia divinitatis persona, non genita, sed ab aeterno procedens a Patre et Filio (Hollaz, examen, 329).

<sup>\*)</sup> Rirchliche Glaubenslehre, II, 144 f.

ftimmungsvermögen bypostatisch existiren, ohne jene Gott wesentliche Einheit zu ftoren, oder wie eine absolute Perfonlichfeit drei absolute Perfonlichkeiten (wenigstens der Erscheinung nach) in fich enthalten fann? Oder vermag etwa Philippi ein "befonderes 3ch" zu benten ohne ein befonderes Gelbitbewußtfein und ohne eigenartige Selbstbestimmung? Beruht das Besen der Ichheit etwa nicht auf ber Befonderheit und fpezifischen Gigenthum= lichfeit bes Subjectseins? Sind es nach feiner Meinung nicht Selbstbewußtfein und Selbstbestimmung, welche Die Berfonbeschaffenbeit bilden? Bei dem Menschen ja, erwiedert Philippi, aber nicht bei Gott! Als ob der Mensch nicht nach Gottes Bilde geschaffen ware; als ob es nicht den Begriff ber Perfonlichkeit in Beziehung auf Gott geradezu gerftoren bieße, wenn wir von drei "Ichheiten" reden innerhalb eines und desselben, wesentlich perfonlichen, und eben darum felbftbewußten und fich felbftbeftimmenden göttlichen Ichs? Sollte jedoch Philippi wirklich in der Trinität Subjecte ober Perfonen vorgussetzen, welche weber befonderes Selbstbewußtsein, noch eigenes Selbstbestimmungevermögen befigen, bann wurde er Person nennen, was bas firchliche Dogma niemals fo genannt hat, und feine Betheuerung, daß er in diefer Lebre nicht nur nicht von dem firchlichen Gedanfeninhalte, fondern nicht einmal von der firchlichen Bezeichnungsweise abweiche, ware nichtig. Er würde wider die Rirche lehren, ja, er würde den firchlichen Begriff des göttlichen Befens, wie der trinitarifchen Bersonen, auf's Willfürlichste auflösen \*).

Arianische und sabellianische Trinität.

§. 63. Es war eine ganz natürliche Folge der Unmöglichkeit, die hergebrachten trinitarischen Formeln wissenschaftlich zu vollziehen, daß diejenigen, welche die Realität des Dogma's, seiner formellen Widersprüche ungeachtet, festhalten wollten, sich genöthigt sahen, die trinitarischen Unterschiede entweder arianisch oder sabellianisch

<sup>\*)</sup> Mit vollem Nechte hält die Kirche auf ihrem Standpunkte daran fest, daß (Quenstedt, systema, I, 321) persona est substantia individua intelligens (also selbstbewußt und frei, nicht bloße bewußtlose Icheit, die ihr Bewußtsein erst aus der essentia zöge). Quenstedt fügt noch hinzu: A quidusdam addita viva, sed est abundans et non necessarium, quippe oum includatur in voce intelligentia, quod enim intelligens, hoc etiam vivum.

zurechtzulegen. Bon dem bergebrachten Standpuntte aus giebt es auch eine Dritte Möglichfeit nicht; wer in feiner Abweichung von dem firchlichen Dogma nicht der einen oder der anderen jener beiden Auffassungen folgt, pflegt unsicher zwischen beiden bin und her zu schwanken. Bahrend die alteste Rirche das Bedürfniß nach trinitarischen Lehraufstellungen noch gar nicht gefühlt batte, da ihr die Einheit Gottes im Geiste des alt-testamentischen Monotheismus eben so fest stand, als die Thatsache wirklicher neustestamentischer Offenbarungsmittheilung in der Dreifachheit des Baters, der die Erlöfung beschloffen, des Sohnes, der fie ausgeführt, des h. Geistes, der sie in der Gemeinde verwirklicht: so hatte dagegen ein foldes Bedürfniß von dem Augenblicke an fich einstellen muffen, wo überhaupt in Frage gestellt worden war, ob Gott auch wefentlich in Chrifto gewesen sei und im h. Geiste malte? Bar boch der Monarchanismus eines Theodot, Artemon, Beroll, Baul von Samofata bereits an jenem außersten Buntte angelangt, wo von einem Sein Gottes in Chrifto und des h. Geiftes in ber Gemeinde nicht mehr Die Rebe fein fann\*).

Zwar ift Christus auch auf diesem Standpunkte noch ein außerordentlich er, mit göttlichen Kräften begabter, Mensch, aber doch lediglich Mensch, und das Göttliche in ihm nicht eine Erscheinung seines eigenthümlichen Wesens, sondern nur Wirfung göttlicher Gnadenmittheilung\*\*). Auf diesem Punkte war unstreitig die Idee der göttlichen Einheit gesichert, eine Mehrheit inners göttlicher Hypostasen zur Unmöglichkeit geworden, aber die Person Christi zugleich auch ihrer wesenhaften Gemeinschaft mit Gott entstleidet, der h. Geist von seinem ewigen Zusammenhange mit dem göttlichen Geistesgrunde abgetrennt. Es war der Arianismus, in welchem diese Richtung ihren schärssten dogmatischen Ausdruck

<sup>\*)</sup> Bergl. Meier, Die Lehre von der Trinitat, 1, 110 f., und Baur a. a. D., I, 275 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dorner (Entwickelungsgeschichte, I, 2, 511) sagt treffend von bem die Spige dieser monarchianischen Richtung darstellenden Paul von Samosata: "Was ihm eigenthümlich ift, das ist dieses, daß er eine Gottessohnschaft oder Gottheit Christi auf Grund der ihm inwohnenden göttlich en Kraft dadurch zu erbauen strebt, daß diese göttliche Kraft . . das Beseelende in seiner menschlichen Entwickelung ist, die, wenn sie ihr Ziel erreicht hat, um seiner Vortrefflichkeit willen ihn des Gottesnamens würdig macht."

fand. Er hatte es offen ausgesprochen, mas die Terminologie ber monarchianischen Schule bis dabin, zum Theil noch vorsichtig, verhüllt hatte, daß der Sohn dem Bater nicht wesensgleich, daß nur der Bater mahrhaft absolut sei. Rann man doch das Prädikat der Gefdopflichkeit, und darum ber Befensungleichheit im Berhaltniß zu Gott mit Beziehung auf ben Sohn, nicht ffarter ausbruden, als dieß Arius gethan hat, wenn er erft ens behauptet, bag ber Sohn einen Anfang, ber Bater feinen genommen habe, zweitens ben Sohn veränderlich, den Bater unveränderlich nennt, brittens den Sohn als ein durch den schöpferischen Willensatt Des Baters vorzeitlich aus Nichts erschaffenes Geschöpf, ben Bater als den ewig Unerschaffenen bezeichnet \*). Mag auch der Sohn nach dieser Vorstellung innerhalb der geschöpflichen Welt die erste Rangftufe einnehmen und ein vollkommenes Geschöpf Gottes beifen \*\*): er ift und bleibt dennoch ein creaturliches und endliches Befen, mit welchem, als solchem, Gott nichts gemein hat, von welchem er fich schlechthin unterscheidet. Nach arianischer Borffellung kann ber Sohn wohl bas vorzüglichste Glied in der Rette beilsgeschichtlicher Mittelursachen, aber niemals der unmittelbare ewige Trager ber göttlichen Beilvoffenbarung felbst fein. Auf Diefem Standpunfte hat der Sohn weder das Bewußtsein einer wesentlichen Einbeit mit dem Bater, noch ein folches ihm eigenthümlich innewohnender Göttlichkeit. Indem Arius deiftifch den Bater felbft in Die unendliche Ferne ruckt: fo muß um fo eber der Sobn, als der wesentlich Creaturliche und Endliche, in feinem Berbaltniffe jum Bater verschwinden. Mag er immerhin "Mittler zwischen Gott und ber Menschheit" beigen: wir fragen: wie foll benn ber end= lich Begrängte, dem auch nur bas Bewußtsein des Unendlichen mangelt, ber gottentleerten Belt ein mabrhaft Göttliches offenbaren? Benn auch, in Uebereinstimmung mit Baul von Samo:

<sup>\*)</sup> Ερ. ad Eusebium Nic. bei Epiphanius (adv. haer. LXIX, 6): Αρχην εχει ο Υίος, ο δε θεος άναρχος έστι. Ερ. ad Alexandr. bei Uthanafius (de syn. Seleuc. et Arim., 16), wo er ben Sohn θεληματι τοῦ θεοῦ προ χρόνων καὶ προ αίωνων κτισθέντα καὶ το ζην καὶ το είναι παρά τοῦ πατρος εἰληφότα nennt, und endlich in ber Thalia bei Uthanafius (de synodis, 15): Οὐκ ἐστιν ἀτρεπτος ώς ὁ πατηρ, άλλα τρεπτός ἐστι φύσει ώς τὰ κτίσματα.
\*\*) Ερ. ad Alexandrum, 16: κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον.

sata, Arius es für möglich hielt, daß der Mensch auf dem Wege sittlicher Vollsommenheit zu dem Gipfel einer gewissen "göttlichen Bürde" sich erhebe: dem System zufolge bleibt im Grunde das Wesen Gottes gleichwohl dem Wesen des Menschen ewig fremd, und auch der erhabenste endliche Geist ist schon als endlicher von jeder reellen Theilnahme an dem göttlichen Geistwesen schlechthin ausgeschlossen").

Wie leicht ersichtlich, fo ift der Arianismus bemzufolge mit einer wesentlichen Grundvoraussetzung des Chriftenthums, dem reellen Selbstoffenbarungsvermögen Gottes an die Menfcheit, unverträglich. Defhalb vermochte auch die arianische Schule fich ihren, den Sohn Gottes und damit Die Menschheit felbft entgöttlichenden, Confequenzen in der Folge nicht zu entziehen. Satte ichon Arius bei dem beften Willen bem Sohn die anfänglich noch eingeräumte Zwischenftellung zwischen ber Gottheit und ber Menschheit nicht zu bewahren vermocht: wie hatte feine dialektisch forts gebildete Schule dem vulgaren Rationalismus, ber in Eunomins fich nicht scheute, die Möglichteit jeder reellen Gelbstmittheilung Gottes an die Welt zu beftreiten, zu entrinnen vermocht? Bier ift die Degradation Gottes zu einer geiftleeren Bernunft-Sppothese offen vollzogen; ein Gott, den Die Bernunft erschaffen bat, ift unftreitig der Vernunft auch schlechthin begreiflich \*\*). Die Entwicklungsphasen des neueren Rationalismus find in dem eunomianischen der Sauptsache nach vorgebildet.

So bietet denn der Arianismus mit seinen deistischen und rationalistischen Ausläusern keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der Trinitätslehre dar, da er anstatt das Heilsbedürfniß zu be-

<sup>\*)</sup> In ber Thalia (Athanaf., de syn., 15) fagte Arius: Οὐα οἶδε τον Πατέρα ἀκριβῶς ὁ Υίὸς, οὖτε ὁρῷ ὁ Λόγος τὸν Πατέρα τελείως, καὶ οὖτε συνιεῖ, οὖτε γινώσκει ἀκριβῶς ὁ Λόγος τὸν Πατέρα . . . . ở νόματι μόνον λέγεται Λόγος καὶ Σοφία καὶ χάριτι λέγεται Υίὸς καὶ Λύναμις. Baur (a. a. D., I, 350) fagt richtig: "Waß wäre jede Theilnahme am Göttlichen, jede auch noch fo vollfommene Vergöttlichung des Menschlichen, wenn dabei doch das Wesen Gottes dem Menschen völlig fremd und verschlossen bleibt, zwischen Gott und dem Menschen nur ein äußerliches Verhältniß ift?"

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Epiphanius (adv. haer, 76) und Sofrates (hist. eccl., V, 110). Meier (a. a. D., I, 183) treffend: "Alles Leben stirbt in bieser absoluten Lecre".

friedigen, dasfelbe nur verlett. Dagegen durfte es fich nun fragen, ob nicht der Cabellianismus die erwunschte Lösung des trinitarischen Problems in Aussicht stelle? Auch Dieser war urfprunglich von einem monarchianischen Bedürfnisse ausgegangen. Das Auseinanderfallen der göttlichen Wefenseinheit in eine perfonliche gottliche Zweiheit oder Dreiheit ichien die Bahrheit und Reinheit des driftlichen Gottesbegriffes zu gefährden. Gleichwohl follte ein wirkliches Sein Gottes in Chrifto, als zur Erlöfung ber Welt unentbehrlich, entschieden festgehalten werden. Gott ift nach feiner gangen Befensfulle im Sohne - fo lehrt Prageas; bas Bezengte, Endliche am Sohne, ift dann lediglich fein Fleifch; in diesem Sinne muß man fagen, daß der Bater felbst in ihm Fleisch geworden ift. Wie leicht erfichtlich, fließt bier bas göttliche Befen, trop des Bersuches, dasselbe in zweifacher personlicher Selbstunterscheidung zu faffen, in die ununterschiedliche Einheit des Wefens des Baters zusammen. Der Mensch Jesus wird — wie insbesondere aus dem Lehrbegriffe bes an Prageas fich anlehnenden Noëtus erhellt - vermöge der Ginwohnung des Baters vergottet, der Mensch wird Gott, aber Gott nicht mahrhaft Mensch, und dote= tische, ja selbst theopaschitische, Borftellungen verbinden fich unvermeidlich mit dem Lebensbilde bes Erlösers\*). Sabellins hat das Berdienst, diese zweite Form monarchianischer Dentweise aus ber unklaren Vermischung des göttlichen mit dem menschlichen Fattor zu miffenschaftlicher Bestimmtheit entwickelt zu haben. Wenn Die Selbstoffenbarung Gottes erft in den Sppostasen als perfonliche, ja einzelperfönliche (wie bei Braxeas in bem Menschen Sefus) gedacht wird, fo liegt es nabe, das biefen Berfonerscheinungen zu Grunde liegende göttliche Befen als ein unperfonliches, lebiglich substantielles, zu fassen. Sabellius scheint zuerst die Borftellung flar ausgebildet zu haben, daß Gott in der Einheit seines Wesens lediglich Substang, die allgemeine Unterschiedslofiafeit des Absoluten sei, und aus dieser in dem Processe seiner

<sup>\*)</sup> Tertullian (adv. Praxean, 2), beutlich von der Annahme eines Subsordinationsverhältnisses des Sohnes zum Bater ausgehend, macht dem Praxeas die Behauptung zum Borwurse: Post tempus pater natus et pater passus, ipse Deus, dominus omnipotens, Jesus Christus pracdicatur. Ueber Noët ist zu vergleichen Sippolytus, contr. Noetum (Ed. Fabric. II, 5 sq.).

Selbstvermittelung mit der Welt zur persönlichen Offenbarungsdreiheit sich entfalte. Das Anseinandertreten der in sich unterschiedslosen einheitlichen Monas in die trinitarischen Unterschiede
ist bei Sabellius nur ein Proces der Evolution; die drei-"Personen" (πρόσωπα) sind eben so viele Erscheinungsformen des
einheitlichen göttlichen Wesens, welches nicht bloß ruhend und
in sich selbst verharrend, sondern aus sich selbst herausgehend,
in einem Processe der Selbstentfaltung sich ausbreitend, gedacht
werden muß.

Sierbei begreift man nun freilich vor Allem nicht recht, warum Diefer Selbstentfaltungsproceg der Gottheit auf die drei Erscheinungeformen des Batere, Sohnes und beil. Beiftes beschränkt wird, warum es folder nicht, wie 3. B. bei Gervebe, unendlich viele geben foll? Aller Bahrscheinlichkeit nach bat auch Gabellius feine göttliche Trias im Unterschiede von ber Monas nur als die Grundform gedacht, in welcher der aus dem Schweigen zum Sprechen hervorgetretene, ober fich als wirtfam bethätigende, verborgene Gott der Welt vermittelft der Gefetgebung, ber Menschwerdung und der Geiftesausgießung fich geoffenbart bat. Augenscheinlich fällt aber hiernach die Selbstentfaltung Gottes lediglich in die Zeit; burch hervorspringende Zeitepochen ift fie auch bedingt; in bestimmter Zeitfolge (Schöpfung, Erlösung, Heiligung) geht fie vor fich; ob fie einen ewigen Grund in Gott habe, davon giebt es auf diesem Standpuntte jedenfalls kein Biffen. So eifrig der Sabellianismus bemuht ift, sowohl in der Person Chrifti als in dem Balten des Gemeindegeiftes, ein wirkliches Sein Gottes aufzuzeigen, fo fehr bas Menschliche an ber Person Chrifti als ein blos Zufälliges ihm beinahe verschwindet: so wenig bietet fein Syftem irgend eine Burgschaft dafür, baß Gottes ewiges Wefen fich der Menschheit reell mitgetheilt, daß die in fich unterschiedslose Monas ihr urgrundliches Leben an die Welt wirklich abgegeben habe \*).

<sup>\*)</sup> Unter ben Aussprüchen bes Sabellius ift besonders bezeichnend das Wort: 'Η μοτάς πλατυνθείσα γέγονε τοιάς (bei Athanasius, orat. c. Arian. 4, 13). Ueber seine Lehre vergl. Baur a. a. D., I, 257 ff.; Meier a. a. D., I, 120 f.; Dorner a. a. D., I. 2, 703 ff.; Neanber, christ. Dogmengesch., I, 173 f.

Menere Menifions. verfuche der Trinttatolehre.

S. 64. Im Allgemeinen hat die driftliche Dogmatit, wo fie fich außer Stand fab, die athanaffanischen Formeln fich angueignen, mehr Neigung gezeigt, nach ber Sabellianischen, als nach der Arianischen Richtung abzuweichen. Innerhalb ber erfteren war doch immer noch der Schein vorhanden, daß eine wirkliche (substantielle) Gelbstmittheilung Gottes an die Welt stattgefunden habe und fortwährend fatt finde, daß das Seilsbedürfniß nicht umfonst auf Befriedigung hoffe. Und so fann es uns denn auch nicht wundern, wenn die ehrenwerthen Beftrebungen neuerer Dogmatifer, das firchliche Suftem in der Trinitatslehre von feinen Mängeln zu befreien, ohne von feiner Bahrheit etwas aufzugeben, fich an sabellianische Borftellungen anzuschließen pflegen. Sicherlich mar es fein Zeichen von wiffenschaftlicher Zuversicht, wenn die Arminianer, auf die wiffenschaftliche Behandlung des Dogma's ohne Beiteres verzichtend, nur darnad begierig maren, jeden Anlag zur Controverse barüber abzuschneiden\*). Beachtenswerth bleibt immerhin der Bersuch des Augsburger Baftors Urlfperger, der firchlichen Trinitätelehre ben Stachel ber Unbegreiflichkeit dadurch zu nehmen, daß er, ohne die innergöttliche Selbstunterscheidung ju läugnen, die er vielmehr mit Recht für eine nothwendige Rolge ber auf Die Belt bezogenen hielt, Diefelbe bennoch nicht als eine perfonliche aufgefaßt miffen wollte. Um nämlich die Zertheilung der göttlichen Befenseinheit in drei besondere Spoftasen und damit jede Beeintrachtigung des Begriffes ber absoluten Personlichkeit Gottes zu verhüten, entschloß er fich, in Gott drei emige, jur Besenseinheit des Geistes verbundene. Rräfte anzunehmen, deren innergöttliches Berbältniß zu einander unmöglich bestimmt werden tann, Die jedoch in ber Offenbarungs.

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Limbordy (th. chr. II, 17, 3): Praetermissis omnibus curiosis quaestionibus, quas a nobis nec capi nec intelligi ingenue fatemur, mysterium hoc divinum ac arduum proferemus quantum fieri potest iisdem vocibus, quibus Sp. S. nobis dedit eloqui, consulto abstinentes a vocibus, quas humana excogitavit industria. Warum befolgen nun aber die Arminianer diese Verfahren nicht bei allen Dogmen? Warum erklären sie nicht folgerichtig alle selbstständige dogmatische Arbeit damit für einen Eingriff in das Walten des heil. Geistes, der uns die voces vorgeschrieben habe, deren wir uns in der Dogmatik bedienen dürfen?

trinität zur reellen Erscheinung fommen\*). Allein gerade ber Umsstand, daß Urlsperger die trinitarischen Personen in innergöttsliche Kräfte oder Potenzen verwandelt, beweist, daß er, troß seiner wohlbegründeten Einreden gegen die kirchliche Lehre, in der That über eine bloß modalistische Unterscheidung in Gott nicht hinauszukommen vermag, und wir können einem neueren Dogmatiker nur zustimmen, wenn er von dem Bersuche Urlsperger's urtheilt, daß eigentlich nur er den Sabellianismus in seiner ursprünglichen Gestalt wieder aufstelle\*\*).

Satte der Rant'iche Rationalismus, wie wir gesehen haben, fich unfähig gezeigt, das göttliche Wefen trinitarisch fich jum Bewußtsein zu bringen, fo machte bagegen die Schelling'ich e und Segel's che Philosophie um so umfassendere und ernstere Austrengungen, auf spekulativem Bege Das firchliche Bewußtsein zu rechtfertigen. Ohne Frage war es ein bewunderungswürdiger Tiefblick Schelling's, ale er zu einer Zeit, in welcher die Flamme ruckfichtslosester Rritit ben letten Reft ber geschichtlichen Glaubwürdig= teit des Christenthums aufzehren zu wollen schien, die Erklärung abgab, daß bas Chriftenthum nach feinem innersten Geifte und im höchsten Sinne Geschichte und eine Belt ber Borfehung fei \*\*\*). Die Geschichte selbst hat nach Schelling ihren Quellpuntt in einer ewigen Einheit, die fich in fich felbst differengirt, und aus deren Unendlichkeit als der Sohn bes ewigen Baters bas Endliche geboren wird, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ift. Bon dem Sohne, der wieder in's Unfichtbare gurudgebt, erhalt der Beift, das ideale Princip, welches das Endliche jum Unendlichen zuruckführt, feine Sendung. Wir fennen den eigenthumlichen spetulativen Sintergrund, auf welchem Die trini-

<sup>\*)</sup> Bersuch in freundschaftlichen Briefen einer genaucren Bestimmung bes Gebeimnisses Gottes u. s. w., III, 201: "Das Wesen Gottes kann nur Eins sein, und also, um das Wesen und Dasein Gottes selbst dadurch zu erhalten, nicht mitgetheilt werden; sonst gibt's sogleich eine Berdoppelung ober Bervielfältigung des Wesens Gottes, die widersprechend ist. Aber drei unendliche, zu Ginem unendlichen Geist in Gott nothwendig verbundene, Gotteskräfte, die gleich nothwendig, ewig, doch frei und unabhängig von einander gedacht werden, sind der Einigkeit Gottes nicht zuwider."

<sup>\*\*)</sup> Baur a. a. D., III, 717.

<sup>\*\*\*)</sup> Borl. über die Methode bes atad. Studiums, 8 Borl., 172 ff.

tarische Theorie Schelling's sich erhebt. Das Unendliche ift sabellianisch der ewig verborgene einheitliche Urgrund aller Dinge; das Endliche ist die transeunte, und eben darum nicht wahrhaft reale, Offenbarung von jenem: in Wirklichkeit doch nur ein Symbol.

Darin liegt auch das Unbefriedigende des Syftems, und auch in der weiteren Begrundung desfelben durch die Freiheitslehre vermögen wir feine Fortbildung im Geifte des Chriftenthums zu erbliden\*). Wenn nämlich Schelling bier in bem göttlichen Wefen einen Urgrund voraussett, ber nicht Geift, sondern bloge Substanz oder Natur ist \*\*): so fest er das Princip der Endlichfeit nicht bloß als Potentialität des Werdens, fondern als Realität des Seins in Gott felbst voraus; er verends licht Gott in feinem Grunde, und verfällt darum auch rettungslos dem Pankosmismus. Nach den Grundvoraussetzungen des Chriftenthums ift, wie wir früher gezeigt haben, Gott gerade als Grund Geift, und die Natur wird durch den urgrundlichen Beift, nicht der Geift durch die urgründliche Natur hervorgebracht. Der Unficht Schelling's zufolge wird dagegen der im Grunde unperfönliche Gott erft im Sohne, d. h. in der Belt, perfönlich; benn ber Sohn felbst, fofern in ihm die ewige Idee bes Menschen zur geschichtlichen Erscheinung tommt, fann unmöglich in einem Individuum die gange Fülle der gottlichen Gelbstoffenbarungen gur Darftellung bringen. Erft in Der geschichtlichen Entwicklung ber Menschheit, in dem Inbegriff Der Gattung, aftualifirt nich die Rulle der göttlichen Idee; erft in der Gesammtheit wird Gott wirklich Mensch. Benn aber Gott in seinem absoluten Wesen lediglich Natur ift, wenn er erft im weltgeschichtlichen Processe Mensch und damit Beift wird, um gur vollen Selbstverwirklichung bes Beiftes in der Menschheit hindurchzudringen: dann ift ohne 3meifel die Schelling'sche Trinitatelehre der sabellianischen gegenüber, mit der sie sonst verwandt ift, darin sogar im Nachtheile, baß in ihr der Bater feine wirkliche Perfonlichkeit, und der Sohn eine bloß generelle in den vorübergebenden Gattungsarten bat. Allein

<sup>\*)</sup> Bergl.: Ueber das Wesen ber menschlichen Freiheit a. a. D., 429 f.

<sup>\*\*)</sup> Daß die Stelle 2 Petr. 1, 4, wornach wir Feiaz zowwood groews werden sollen, nicht hierher gehört, ist selbstverständlich. Die meisten Ausleger erklären richtig von der sittlich en Qualität, d. h. der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, vergl. Eph. 4, 24.

mit Unrecht reben wir hier von einer Trinität. Schelling bringt es über eine modalistische Trias, einen Proces der Differenzirung des absoluten Naturgrundes in dem Weltgeiste, in Wirklichkeit nicht hinaus. Die Weltschöpfung mit der Weltzgeschichte ist ihm ein großes theogonisches Drama, in welchem die Natur als der bewußtlose, die Menschheit als der sich selbst wissende göttliche Faftor auftritt\*).

Wenn Schelling in einem, ber fpatern Zeit seiner philosophischen Thatigfeit angehörigen, Werke \*\*) gegen ben nichts zu erflären vermögenden Theismus oder Deismus fich in starken mißbilligenden Worten ausläßt, fo fteht denn boch in Frage, ob er damit, daß er hier von einer "eigentlichen Zeugungefraft in Gott", und davon redet, daß Gott, in der unmittelbaren Macht zu fein, den "nächsten Stoff seiner Gottheit habe", das Rathsel der Trinität beffer als der Theismus zu erklaren verfteht? Benn er auch noch hier das ungöttliche, ja, das gegengöttliche Sein in das Wefen Gottes felbst als Potenz verlegt; wenn er unverholen fagt, Gott fei zwar nicht burch; aber auch nicht ohne biefe Poteng; wenn er auch hier noch vor der Behauptning nicht zurückschreckt, daß Gott der Endlichkeit, ja feines Gegenfages, zu feinem Sein bedürfe, daß er erft durch das Undere feiner, und alfo nicht durch fich felbst mahrhaft, d. h. Geift, fei: dann ift das in der That weder theistisch, noch deistisch; aber ob auch nicht pankosmistisch? Seine Grundvoraussetzung ift trot des offenbarungsmäßigen Ausgangspunktes im Befentlichen Diefelbe geblieben. Roch immer ift Gott als folcher, in der Unmittelbarkeit bes Seins, lediglich Natur, Die bloß als Grund gefette Potentialität, ein Rönnen ohne Die Macht des felbstbewußten Geiftes. In feinem Grundfein muß fich Gott als nicht feiend fegen, um rein seiend zu werden. Aus der potentia pura muß der actus

\*\*) Bhilosophie der Mythologie (Sammtl. Berte, II, 41).

<sup>\*)</sup> Wir verweisen außer auf Schelling's ang. Schriften, besonders auf Dorner's scharfsinnige Kritik der Schelling'schen Lehre (Entwickelungsegeschichte, II, lette Abth., 2, 1058—1084), wenn wir auch mit den Ergebnissen nicht immer und namentlich nicht mit dem Schlufresultate übereinstimmen, daß Schelling's Philosophie nach ihrer Intention oder Richtung auf den wahren Begriff von Persönlichkeit (den wir ihr nicht zugestehen) einer höheren Form der Christologie entgegenführe.

purus sich entwickeln; diese beiden find, gegen einander betrachtet, eben so fehr endlich, als für sich betrachtet unendlich. Ift die potentia pura das, mas felbstifch fein fann, so ift der actus purus dagegen das an fich Selbstlofe, die erfte Subjett, ber zweite Objekt, und zwar in der Art, daß beide einander unmittelbar ausschließen. Deghalb muß es nothwendig noch ein Drittes geben, das Subjeft-Dbjeft, in welchem das, mas immermahrend Aftus ift, nicht aufhört Poteng zu fein, und umgekehrt. Auf diesem mubevollen Wege waren wir endlich bei einem trinitarischen Ergebnisse angelangt\*). Gott ware als Potenz oder Natur = dem Bater; ale Bille (actus purus) = dem Cohn; als im Aftus Potenz, im Sein Macht = bem Geift. Dber anders ausgedrückt: Gott ift 1) der, der fich bewußt; 2) der, deffen er fich bewußt, und weil dieser nicht ein Anderer und außer jenem Borhandener, fondern einer und berselbe mit ihm ift, 3) der Selbftbewußte. In diefer All-Drei-Ginheitslehre meint Schelling die letten Burgeln der driftlichen Dreieinigfeit aufgezeigt zu haben.

Wenn er nun auch nicht beausprucht, mit dem vorgelegten Schema mehr als die Grundlinien für die Trinitätslehre gesogen zu haben, so müßten doch diese Grundlinien die Grundswahrheit derselben enthalten \*\*). Indem er aber behauptet,

dasselbe, was unser Begriff des Monotheismus enthält, aber sie ents hält es in einer Steigerung, bis zu welcher wir jegt nicht fortgehen

<sup>\*)</sup> U. a. D., 43: "Im Begriff ber Natur wird felbft nur ein Konnen gebacht. Die Natur eines Wefens wird eben barum von bem wirklichen Befen felbft noch unterschieben : bie Ratur eines Befens ift bas Prins bes Befens, bas wirkliche Befen felbst bas Boftering." Phil. ber Offenbarung (a. a. D., III, 317): "Benn nun die Boteng Die Span= nung überwunden, jenes Contrarium wieber in fich felbft, in fein An-fich gurudgebracht hat, wo es bann unmittelbar wieber gum Gegenben, Aushauchenden des Dritten wird, bes eigentlich fein Sollenben, furz, wenn nun aller Widerftand überwunden ift, fo ift ja eben bamit ber reine Fluß bes gottlichen Lebens wiederhergestellt . . . bie Botens hat fich burch Ueberwindung ihres Gegentheils verwirklicht und tritt als eigene gottliche Perfonlichkeit in bie Gottheit gurud, fie ift baber eine zweite gottliche Perfonlichkeit, obgleich nur berfelbe Gott, ber ber Bater ift". . . . Diefer Actus ber Selbftverwirklichung bauert nun aber "bis gur Zeit ber vollkommenen Beburt"; erft am Enbe ift ber Sohn wirklicher Sohn - als Sohn verwirklicht er fich erft am Ende ber Schöpfung. \*\*) A. a. D., 79: "Die driftliche Dreieinigkeitslehre enthält materiell

den ächten Monotheismus entdeckt, die wahre Trinität wiedershergestellt zu haben, ist im Grunde auch hier sein Gottesbegriff weder monotheistisch, noch trinitarisch. Sein monotheistischer Gott ist nicht, sondern wird erst ein persönlicher, indem erst der Geist wirkliche Persönlichseit und zwar in der Belt hat. Schelling's Dreieinigseit hat eben darum eigentlich nur eine Hypostase, die vermöge eines Processes der Differenzirung aus dem bloß potentiellen Naturgrunde durch den aetus purus sich zum absoluten Selbstbewußtsein heraussest. Wo überhaupt Gott nicht als solcher schon bewußter Geist und darum an sich absolute Persönlichseit ist, da ist auch das Wesen des christlichen Gottesbegriffes schon im Grunde verlett. Damit steht denn auch im engsten Zussammenhange, daß Schelling sich die Schöpfung nicht aus Eisammenhange, daß Schelling sich die Schöpfung nicht aus

fonnen." Auf ein ahnliches Ergebniß war auch ber treffliche Daub fcon fruber gefommen, wenn er Gott erft nach feiner Bezogenheit auf bie Belt, b. h. als Sohn, eigentlich Berfon werben läßt, mahrend er bagegen als Bater Gottlichkeit, als Beift Beiftigkeit ift; vergl. Theologumena, 443 f. Schelling fann felbst ben Zweifel nicht unter: bruden, bag man in ber bier gegebenen Erflarung etwas feben tonnte, was der in der Theologie behaupteten ewigen Gottheit des Sohnes widerspräche (Bhil. der Offenb., III, 319). Indem er bie urfprung: liche Geftalt bes göttlichen Seins, die fich in ber Rolge als ber Sohn offenbart, von bem Sohn als foldem, und in bem letteren ben Sohn, fofern er noch im Bater verborgen ift, von bem Sohn, sofern er auch außer bem Vater ist, unterscheibet, hat er jenen Zweifel vollkommen gerechtfertigt. Gin Sohn, ber erft in ber Folge Sohn wird, ift nicht von Ewigkeit ber Sohn, b. h. feine ewige gottliche Perfonlichkeit. Schelling bekennt auch feine Differenz von ber firchlichen Trinitatslehre (a. a. D., 321): "hier erforbert es die Aufrichtigkeit meines Bortrags, ju bemerken, daß die theologische Dogmatik fonft und früher wenigstens von einer emigen Beugung bes Sohnes sprach". In ber That kann man aber nicht ftarker von ber überlieferten firchlichen Trinitätslehre, wie die Orthodogie fie auch jest noch als die ihrige in Anspruch nimmt, abweichen, als dieß Schelling hier thut. "Der gange Gott" (als ob es einen getheilten Gott geben könnte) heißt ihm ber Bater, mahrend nach kirchlicher Lehre ber Later lediglich eine Person in ber Gottheit ift. Der Sohn wird ihm mit ber Weltschöpfung, b. h. in ber Beit, gezeugt, obwohl er ewig von Gott gewollt ift. Die Zeugung felbft ift ihm aber noch nicht bie volle Berwirklichung bes Sohnes, fondern bloß bas in die Nothwendigkeit Gesettwerben bes Cohnes, fich (proprio actu) ju verwirklichen. Uebrigens weist Schelling treffend nach, bag ber herkommlich theologische Begriff ber ewigen Zeugung ein unvollziehbarer ift.

ner unendlichen Caufalitat zu erflären vermag, daß er fagt: "Gott mache fich zum blogen Stoff oder Bor-Unfang der Schöpfung"\*). In der That ift Gott mahrend des Schellin g'= fchen Schöpfungsprocesses noch nicht in eine Mehrheit von Berfonen übergegangen. Die innergöttliche Dreieinigfeit im Sinne ber Rirchenlehre hat Schelling völlig aufgegeben \*\*). Erst am Ende der Schöpfung foll die driftliche Dreieinigfeit erreicht fein. Allein, daß drei gottliche Berfonlichfeiten mit individuellen, abfoluten Eigenschaften felbftftandig in Begiehung aufeinander in Der Zeit wirfen, bat Schelling feineswegs aufzuzeigen vermocht. Seine angeblichen göttlichen Berfonlichfeiten find lediglich Entwicklungsphafen des einigen göttlichen All-Befens, Die fich am Ende in dasselbe auch wieder auflösen, damit es ju seiner vollen Gelbstverwirklichung gelange. Dder wie konnte es in Birklichkeit drei göttliche Berfonlichkeiten geben, ohne daß dens felben das Attribut der "Ewigkeit" zufäme? \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werfe, a. a. D., 346.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 336: "Gott als Schöpfer ist zwar Mehrere, aber nicht mehrere Perfonen". Hier ist also nur erst Monotheismus (ober wenn man eine Trinität behaupten will, so ist es eine bloß sabellianisch gedachte).

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. a. a. D., 338: "Der Gott, welcher die Potenz des andern Seins fest, macht bas rein Seiende feines Befens wirklich zu etwas Anderm von fich, bamit es am Ende bes Proceffes mit ihm eine fei. In biefer Einheit ift nach Aufhebung alles Wiberftandes jener actus purissimus bes göttlichen Lebens, wie er ewig und vor allem Anfang, vor aller Wirklichfeit war, nun in Wirklichfeit wiederhergestellt." Die driftliche Dreieinigkeitslehre wird von Schelling (a. a. D., IV, 65) als bie "gesteigerte" bezeichnet, als bie von brei Bersonen, deren jede Gott ift. Auf bem Bege bes theogonischen Processes ift bas fo geworden, von der Tautousie burch die heterousie hindurch zur Somoufie. Auf biefem Wege vereinigen fich Sabellianismus, Arianismus und Athanafianismus, Die als bloge Momente grrthumer find, gur Berwirflichung ber mahren Dreieinigfeitsibec. Bon ber "bisherigen" Dreieinigkeitslehre beißt es (a. a. D., 70): "Es gibt in ber That nichts Troftloferes als bie miffenschaftlichen Bestimmungen ber bisherigen Lebre, weil man keiner eigentlich vertrauen, feine mit Sicherheit und ohne die Befahr anwenden fann, mahrend die eine Rlippe vermieden wird, gegen bie andere anguftogen." Allein fieht es mit einer Dreieinigfeitslehre beffer, von welcher die brei Berfonen (a. a. D., 71) "als fucceffive Berricher, als bie brei Berricher aufeinanderfolgenber Beiten" gebacht merben follen. "Für uns (heißt es weiter, 73) bat

Dekhalb ist es ein unlängbarer Fortschritt Hegel's über Schelling hinaus, daß er Gott in seinem Wesen nicht als Natur, sondern als Geist zu begreisen bemüht ist\*). Die Natur ist bei Segel nicht das Ursprüngliche und Bedingende in Gott, nicht die Potenz, aus welcher der Geist sich erst zu differenziren hat, sondern ein stets als solches wieder aufzuhebendes Moment des Geistes, welcher als der absolute die lebendige Bewegung seiner Selbstvermittelung mit dem Endlichen ist. Man kann die Hesgelische Dreieinigseitsslehre nicht wohl treffender charafterissien, als dies Baur gethan hat\*\*). Diese Selbstunterscheidung Gottes nun aber, dieser immanente Proces, wornach Gott in seiner Ewigsteit, oder seiner abstrakten Transcendenz, außerhalb der Welt an und für sich ist, als der Weltschöpfer dagegen sich außer sich

jene Succession hier ben weiteren und allgemeinen Sinn, daß Alles, d. h. die ganze Schöpfung, d. h. die ganze große Entwickelung der Dinge, von dem Bater auß — durch den Sohn — in den Geist geht. Der Bater war . . vor aller Zeit, der Sohn ist in der Zeit, er ist die während der gegenwärtigen Schöpfung herrschende Persönlichkeit, der Geist wird nach der Zeit sein als letzter Beherrscher der vollendeten, also in ihren Anfang, also in den Bater, zurückgenommenen Schöpfung." Setz Schelling noch hinzu: nicht daß alsdann die Herrlichkeit des Baters und des Sohnes aufhört, sondern daß nur die Herrlichkeit des Geistes zu der des Baters und des Sohnes hinzukommt": so geht doch auß seiner ganzen Parlegung hervor, daß der Geist dann die Herrschaft des Baters und des Sohnes in die seinige mit aufgenommen hat.

\*) Borlesungen über die Phil. der Religion, I, 137: "Un sich ift Gott ber Geist: dieß ist unser Begriff von ihm. Aber deßwegen muß er auch als Geist geset, d. h. die Beise seiner Erscheinung muß selbst eine geistige sein, und somit die Negation des Natürlichen . . Die Hauptsache ist, zu sehen, ob der Geist als Geist ist, d. h. der Begriff und auch die Realität als dieser Geist."

\*\*) A. a. D., III, 891: "Daß Gott als bas an sich seiende Denken, als bie Joentität bes Denkens und Seins, ber absolute Geist ift, aber im Denken sich von sich unterscheidet, sich selbst zum Gegenstande macht und in diesem Gegenstande zu sich selbst zurückkehrt, in dem von sich Unterschiedenen sich mit sich selbst identisch weiß, sind die Momente, durch welche er sich im Denken mit sich selbst vermittelt, weil das Denken wesentlich vermittelnde Thätigkeit, vermittelte Alls gemeinheit ist, d. h. Regation des Particulären, Bermittelung durch Aushebung der Bermittelung, wodurch das Denken Gleichheit mit sich selbst, reine Durchsichtigkeit der Thätigkeit wird."

beraussett, um durch einen Proces der Berfohnung bas, was er in seiner Diremtion von sich unterschieden hat, wieder mit sich zu einigen, "Diefe entwickelte Lebendigkeit des absoluten Beiftes felbst", wie ste Begel nennt\*), ist ihrem Grundcharakter nach die rücksichtsloseste modalistische Auflösung der firchlichen Trinitätslehre. In einem Buntte zwar trifft Begel mit Schelling's neuester Darlegung der Trinitätslehre gusammen, darin nämlich, daß nur der Geist wahrhaft Berson wird, jedoch nicht als fich in fich felbst zusammenfassender, felbstbewußter, fich felbit bestimmender, fondern als all gemeiner Geift, als bas Gange, "das fich felbit in feinen Bestimmungen fest, fich entwickelt, realifirt und erft am Ende feine Boraussetzung vollendet", b. b. das in dem Allgemeinen ber Gattung zur mahren Gelbstdarftellung gelangt. Sonach ift der Beift Gottes Geschichte, göttliche Beschichte, und die volltommene Personwerdung Gottes beffen volle Selbstverwirklichung in der Menschheit. In dem Geifte der Menschheit fommt der absolute Geift als unendlichendlicher, fich in der Totalität des Seins wiffender, zu fich selbst. Indem er sich mit sich selbst vermittelt, wird er in der Menschheit seiner selbst bewußt.

Beshalb nun aber dieser Vermittelungsproceß gerade in einer Dreieinheit von Substanz, Welt und Subject sich vollziehen müsse, um in dem denkenden Geiste der Geschichte das Besen Gottes zu realisiren: dazu liegt kein zwingender Grund vor. Giebt es doch vielmehr eine unendliche Reihe von Modalitäten, in welschen die allgemeine Substanz sich ausprägt! Bon persönlichen Hypostasen kann in der Segel'schen Dreieinheitslehre noch viel weniger als in der Schelling'schen die Rede sein. Mit wie großer dialektischer Kunst dieselbe auch ausgesührt sein mag: in Wirklichseit legt sie doch nur ein neues Zeugniß dafür ab, daß die Trinitätesehre die absolute Persönlichseit Gottes als nothwenzdige Grundbedingung fordert, und daß, wo diese fehlt, es ledigslich die Substanz der Welt ist, welche in ihrer Selbstdifferenzirung sich zum bewußten Leben der Menschheit entwickelnd gedacht wird\*\*).

\*) Borl. über Phil. ber Rel., II, 177 f.

<sup>\*\*)</sup> Daß bieß bie wirkliche Meinung Hegel's ist, ist jest wohl ziemlich allgemein anerkannt; so hat ihn auch sein bebeutendster theologischer

Benn mithin Die speculativen Berftellungsversuche der Trinitätslehre ben Auflösungsproceß des firchlichen Dogma's nur beschleunigten: fo fonnte es um so mehr befremden, daß gleichwohl die Dogmatif niemals mude geworden ift, was die Speculation in diefem Bereiche gerftorte, ftets auf's Rene wieder durch Die Speculation aufzubauen. Die schon alteren Bersuche, mit Buhülfenahme von Analogieen aus dem finnlichen Gebiete, das Rathfel der Dreieinigkeit begreiflich zu machen, haben der Natur der Sache nach zu keinem wiffenschaftlich einigermaßen befriedigenden Ergebniffe führen tonnen. Weder Die Figur bes Dreieds, welche die Borftellung der göttlichen Absolutheit an und für fich ausschließt, noch das Bild ber Sonne mit ihrer erleuchtenden und erwarmenden Birfung, noch die Dreigestalt der Familie in Bater, Mutter und Rind, vermögen das Dogma von brei innergött= lichen perfonlichen Sypostafen in einem göttlichen Befen, wir wollen nicht fagen zu begründen, fondern nur zu verdeutlichen.

Nicht viel anders verhält es sich mit dem Versuche des Augusstinus, die Trinität aus der Analogie der Geistesvermögen, der Erinnerung, der Anschauung und des Willens, zu erläutern, welche ihm vermittelst des Bandes der Denkthätigkeit zu einer wesentlichen Einheit verknüpft erscheinen \*). Auch zugegeben, daß die Denkthätigkeit die wesentliche Grundfunktion des Personlebens sei — was auf dem Gewissenschaften klandpunkte verneint werden muß — so ist doch jedenfalls die Vergleichung der drei übrigen Vermögen mit Personen eine durchaus unstatthafte. Eben so unbefriedigend ist es, wenn Melanchthon die Dreieinigkeit dadurch psychologisch

Schüler, Baur (a. a. D., III, 906 f.), verstanden. Gegel selbst erklärte schon in der ersten Ausgabe der Phämenologie des Geistes, 757: "Ghe daher der Geist nicht an sich, nicht als Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreichen." Dorner sagt treffend (a. a. D., II, legte Abth., 2, 1116), daß Hegel Gott "nicht als ewige absolute Persönlichkeit, noch wirklich ethisch, sondern als Weltgeist denke, für den die Welt nur da sei, um ihm das Selbstbewußtsein zu vermitteln."

<sup>\*)</sup> De trin. XI, 4: Ut fiat ibi quaedam unitas trium . . . h. e. eadem voluntatis intentio ad copulandam imaginem corporis, quae est in memoria, et visionem cogitantis . . . ut fiat et hic quaedam unitas ex tribus, sed unius ejusdemque substantiae, quia hoc totum intus est, et totum unus animus.

zu veranschaulichen sucht, daß er den Sohn als das Gedankenbild des in ewiger Selbstanschauung und darum Selbstunterscheidung besindlichen Baters, den Geist als das Willensprodukt, gewissermaßen die Selbstverwirklichung des Baters und des Sohnes, betrachtet. Denn, wenn auch Gedanke, Wille und Geist in Gott eine Dreiheit bilden: so bilden sie doch sicherlich in ihm keine Dreipersönlichkeit\*). Wenn Zwingli die Dreieinigkeit mit den drei Vermögen des Verstandes, des Gedächtnisses und des Willens rergleicht: so ist dieß wohl eine Reminiscenz aus Augustinus\*). Jedenfalls aber hat er der Gemeinde den hypostatischen Unterschied dadurch schwerlich im Geiste des kirchlichen Lehrbegriffes erläutert, daß er die Dreinigkeit mit einem dreieckigen Brunnen vergleicht\*\*\*).

Alle diese Versuche sind an sich versehlt, und sie verdienen nur insofern unsere Theilnahme, als sie uns das zur Reformationszeit neuerwachte Bedürfniß, die scholastischen trinitarischen Formeln mit dem wissenschaftlichen Densen zu vermitteln, vor Augen führen. Hat doch auch in neuerer Zeit ein philossophischer Geist, wie Lessing, die Trinitätslehre noch auf einen innergöttlichen psychologischen Proces zurückzuführen versucht, wenn er annimmt, daß das Denken Gottes (des Baters) als ein schöpferisches, d. h. absolutes, die höchste Vollsommenheit als göttsliches Objekt (Sohn) in der Borstellung ewig hervorbringt, was die vollsommene Harmonie beider (den Geist) ewig zur Folge hat †). So ehrend es für den größten deutschen Kritiser ist, daß

<sup>\*)</sup> Loci, 24: Pater aeternus sese intuens gignit cogitationem sui, quae est imago ipsius, non evanescens, sed subsistens, communicati ipsi essentia.... Ut autem Filius nascitur cogitatione, ita Spiritus S. procedit a voluntate Patris et Filii. Voluntatis enim est agitare, diligere.

<sup>\*\*)</sup> Erste predig zu Bern (Werke, II, 1, 266): "Wie nun die bry fraft ein feel sind, also erkennend alle theologi die bry personen einen Gott syn".

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.: "Dieser bryecket brunn ist nun ein brunn, ein wasser, ein' erquickende und tränkende kraft; noch heißt er ber bryecket brunn; bann es ist kein eck bas ander, und sind boch alle bru ein brunn."

<sup>†)</sup> Man vergl. die beiden Abhandlungen Leffing's: "das Christenthum der Bernunft" und "die Erziehung des Menschengeschlechts", §. 73. In letzterer Stelle deducirt er nur eine Binität, wie denn auch die Harmonie des Baters und des Sohnes nicht glücklich als der Geist bezeichnet wird. Auch wäre der Sohn als schlechthin identisches Spiegelbild

er das Trinitätsdogma, anstatt es im Geiste seiner Zeit kritisch zu destruiren, positiv zu reconstituiren versuchte: so seuchtet doch leicht ein, daß der sich selbst denkende und in seiner gedankens mäßigen Selbstodjectivirung mit sich in der Harmonie des Geistes verharrende Gott nicht der dreipersönliche der Kirchenlehre ist. Der Sohn als der vollkommene innergöttliche Gedanke, der Geist als die vollkommene innergöttliche Harmonie, drücken nicht innergöttliche Person verhältnisse, sondern Zuständlichkeiten aus.

Eine ähnliche Bewandtniß, wie mit der Dreieinigkeitslehre Leffing's, hat es im Grunde auch mit den Andeutungen, welche J. Müller uns in Betreff dieses Dogma's gegeben hat. Daß es zum Wesen der göttlichen (absoluten) Liebe gehöre, den ewigen und schlechthin würdigen Gegenstand derselben in sich selbst zu haben, werden wir nicht bestreiten. Daß jedoch Gott denselben in der Form einer persönlichen Selbstunterscheidung, eines Du und Er neben dem Ich, in sich selbst haben müsse: diese "Nothwendigkeit" sehen wir nicht ein. Wenn J. Müller sagt, ohne persönliche Unterscheidung gebe es überhaupt keine Liebe: so wäre damit die Möglichkeit der Selbstliebe geläugnet; denn wenn wir uns auch in der Selbstliebe unser Ich als ein Dn vergegenwärtigen, so bilden wir uns deßhalb nicht ein, zwei Perssonen in uns zu haben\*). Gleichwohl hat auch Liebner den

Gottes lediglich eine ibeale Berdoppelung Gottes und der character hypostatious nehst den proprietates personales, b. h. der Kern der Trinitätslehre, würde ganz wegfallen. Dahei bleibt doch immer beachenswerth, daß Leffing entschieden eine Wesenstrinität postulirt: "Wie wenn diese Lehre den menschlichen Verstand... nur endlich auf den Weg bringen sollte, zu erkennen, daß Gott in dem Verstande, in welchem endliche Dinge eins sind, unmöglich eins sein könne, daß auch seine Einheit eine transcendentale Einheit sein musse, welche eine Art von Mehrheit nicht ausschließt?"

<sup>\*)</sup> Sartorius hat (bie Lehre von der h. Liebe, I, 10) die feinen Ansbeutungen J. Müller's so zu sagen in's Grobe übersetz, wenn er bemerkt: "Gott als alleiniges Ich, als bloßes Subject gedacht, wäre der absolute Egoismus (!), also das Gegentheil der Liebe; ja, da ein Subject ohne Object so nichtig, so gedankenloß ist, wie ein Denken ohne Gedanken, so wäre er überhaupt nicht persönlich, wenn er nicht subs und objectiv persönlich wäre". Sartorius scheint hier einen Augenblick zu vergessen, daß Gott die Welt geschaffen, und also nicht allein geblieben ist, und daß es ein gedankenloses Denken wäre, den Schöpfergott objectloß, d. h. ohne Welt, zu denken.

Berfuch gemacht, aus bem Begriff ber absoluten ewig in fic realisirten Liebe Gottes, oder feiner wirklichen absoluten Berfonlichfeit, Die Trinitätslehre speculativ heraus zu construiren \*). Um wirkliche absolute Liebe zu sein, muß fich - nach biesem Borftellungefreise - Gott in fein eigenes Undere verseten, und damit dieses Sichversetzen nicht zur unendlichen Unruhe, zu einem fich in einander Berlieren werde, muß Gott noch einmal gedacht werden, fo daß die unendliche Gleichsetzung hierdurch als ruhige Einheit im Unterschiede vermittelt wird \*\*). Gott fest fich also nothwendig, als wirklicher Gott, vorerst als erftes und zweites Subject, b. h. indem er fich als erstes = Bater fest, fest er nothwendig ein 3meites, noch einmal Gott, im realen (?) Unterschiede von sich als Object = Subject = Sohn. Dieses Zweite, um nun auch seinerseits das göttliche Wesen als die Liebe zu realifiren, tendirt in das erfte zuruck. Indem nun Bater und Sohn über diesem gegenseitigen Bestreben, sich in einander zu verfegen, gegenseitig fich unfelbftftandig machen, jo wird durch diefen Umstand noch ein Drittes, welches ben Unterschied in der Einheit und umgekehrt zu bewahren hat, Der b. Geift, jum Bedurfnig. Der b. Geift macht bie beiden Erften gegeneinander und gegen fich felbstständig; wie benn umgefehrt auch jene ihn selbstständig machen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die christl. Dogmatik, I, 1, 71 ff., 108 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das nennt Liebner (a. a. D., 119) ben trinitarifden Monotheismus. \*\*\*) Liebner bittet in einer Anmerkung (a. a. D., 143), man möge boch feinen Anftog an bem "Sichunfelbstftandigmachen" ber Sypostasen nehmen. Wir gestehen aufrichtig: ein Bater, ber burch die Liebe gu feinem Cohne unfelbstftandig wird, ift und ichon im irdifchen Leben fein vaterliches Vorbild. Die follen wir und aber bas "Zeugen" ober Segen bes Solnes burch ben Bater ale ein Unfelbstiffanbigwerben bes letteren benfen? Dag ber Sohn bem Bater bie Gelbstftandigkeit gurudgeben muß, ift ebenfalls weber ein glucklicher, noch ein folgerichtiger Bebanke, ba (nach 131) ja ber beil. Beift bem Bater und bem Sohne gur verloren gegangenen Selbstftanbigkeit wieder verhelfen foll. Auch bas ift bebentlich, daß ber beilige Beift lediglich ben Zweck hat, ben Bater und ben Coln aus ber unendlichen Unruhe gu befreien. Die Unruhe foll eine Folge bes unenblichen Processes bes Sichineinanberversegens von Bater und Sohn fein; allein ba ber Beift auch unenblich ift, fo feben wir nicht recht ein, wie burch bas hingutreten eines britten Unendlichen bie gewünschte Rube herbeigeführt werben foll. Kaft will es uns fchei-

So wohlthuend bas Gefühl ware, vermittelst einer folden Deduktion den Begriff des Absoluten in feinen Grundbestimmungen ichließlich festgestellt, und Pantheismus, Semipantheismus, abstraften Theismus und Deismus auf einen Schlag überwunden zu haben: \*) um fo schmerzlicher ift unfer Bedauern, uns bemfelben nicht überlaffen zu können. Die Liebner'iche Trinitatslehre macht zwar den Anspruch, eine acht speculative Ausdeutung der firchlichen zu fein. Allein ift fie im Grunde etwas Underes als ein wohlgemeinenter verschämter Sabellianismus? Dag innerhalb ber einen abfoluten Perfonlichkeit Gottes nothwendig brei göttliche Berfonen, b. h. abfolute Berfonlichfeiten, fich befinden muffen: das hat Liebner weder aufgezeigt, noch fann das eigentlich feine Meinung fein. Bahrend das firchliche Dogma mit allem Rachdruck darauf dringt, daß die drei trinitarischen Sppostasen als drei innerhalb der Einheit des göttlichen Befens für fich subsistirende Subjecte betrachtet werden \*\*); während dasselbe badurch auch gegen das Eindringen fabellianischer Irrthumer eine grundliche Schutwehr bildet: beschreibt Liebner die absolute Perfonlichteit Gottes als einen innergöttlichen trinitarischen Lebensproceg, vermittelft beffen die eine und alleinige schlechthinige göttliche Perfonlichfeit fich felbst objectivirt und differenzirt, um als Subject= Object im h. Geift aus der Selbstunterscheidung sich, innergöttlich felbstvermirflicht und verselbstständigt, in die Ginheit ihres Befens zurudzunehmen. Irren wir benn, wenn wir behaupten: Die Liebner'iche Trinitätslehre hafte mit ihren Burgeln in bem Boben ber alteren Schelling'ichen Philosophie, und beftreite Die Schelling'ichen Resultate mit ber Schelling'ichen Methode? Wenn Bater und Sohn in dem beschriebenen Processe sich gegenfeitig unselbstftanbig machen - wenn fie es alfo zu einer mabr haft perfonlichen Gelbitständigkeit fur ihre Perfon nicht bringen: fo leuchtet ja deutlich genug ein, daß in einem folchen Processe

nen, als ob nach ber Liebner'ichen Darftellung ber heil. Geift bie immanente Unruhe nur vermehren mußte.

<sup>\*)</sup> N. a. D., 144.

<sup>\*\*)</sup> Rergl. die Definition von Quenstedt (systema, I, 321) u. Und.: Persona est substantia individua, incommunicabilis, non sustentata ab, sive in alio.

weder der Bater, noch der Sohn wirkliche Personen sind; denn zum Begriffe einer Person gehört unerläßlich Selbstständigkeit. Ist es erst der h. Geist, welcher Gleichgewicht, Ruhe und Selbstständigkeit in Gott zu Stande bringen muß: — so seuchtet ferner ein, daß der h. Geist die wahre Selbstverwirklichung der göttlichen Persönlichkeit ist. Mit einem Worte: bei Liebner wie bei Schelling wird erst in dem h. Geiste Gott eine wirkliche vollendete Person\*).

Ist diese Trinitätslehre an sich unkirchlich, so ist sie aber auch überdieß unklar. Bor Allem verstehen wir nicht, wie aus diesem immanenten trinitarischen Processe die Selbstoffenbarung Gottes in

<sup>\*)</sup> A. a. D., 130: "Der Geist macht, bas Leben ber absoluten Liebe vollenbenb, bie beiben Erften, indem er nicht von außen, fondern immanent, vermöge bes sich realisirenden Wesens Gottes als ber absoluten Liebe zu ihnen hinzutritt (?) ... sowohl gegeneinander, als gegen fich felbftft andig, wie bie beiben Erften ihn ewig felbftftanbig machen." Das lettere folgt aus ber Liebner'ichen Deduction nicht. Wer Andere selbstständig macht in ber Beise, daß fie ohne ihn nicht selbstständig wurden, kann nicht erst burch biefe Anderen, als ein für fich Unfelbst= ständiger, selbstständig gemacht werden. Er ift vielmehr ber allein wirk= lich Selbstftandige. Nicht gludlicher ift ber Berfuch Beigenborn's (Borlesungen über Bantheismus und Theismus, 184 ff.), die kirchliche Trinitätslehre fpeculativ ju begrunden, ausgefallen. Indem er göttliches Befen und gottliche Existengform unterscheibet, nimmt er an, bag bas Wefen Bottes etwas von feiner Art ju fein verschiedenes fei, mab= rend ihm boch gleichzeitig Gottes Befen in feiner Berfonlichkeit, b. h. eben in ber Korm, als perfonlicher zu existiren, besteht, und baber beginnt er feine Ausführungen mit bem Selbstwiderspruche. Im Beiteren foll die göttliche Existenzform erst bann "vollendet" sein, wenn die Totalität bes göttlichen Befens auch in ber Form bes göttlichen Selbstbewußtseins Gott objectiv geworden, b. h. ihm gegenüber getreten fei. MIS ob es in Gott, bem Absoluten, noch etwas ju "vollenden" gabe! Als ob eine Unterscheidung in Gott, aufolge welcher "bie eine bie objectivirende, die andere die objectivirte, die eine bas prius, die andere bas posterius bildende Totalität" ift, eine perfonliche Gelbft= unterscheidung in Gott bedeutete, abgesehen von der Ungehörigkeit, baß ber Zeitbegriff in bas Wefen Gottes verlegt wird. Der heilige Beift wird ichließlich baburch conftruirt, bag bie beiden erften gottlichen Totalitaten in einer britten "vermittelt" werben. Wir gonnen bem von uns hochgeschätten Urheber biefer Löfung bas Bewußtsein, fie fur "eine ungezwungene Rechtfertigung beffen zu halten, was bie chriftliche Rirche in ihrer Trinitätslehre lehre"; uns hat fich beim Lesen berfelben bas Bewußtsein vom Gegentheil aufgenöthigt.

der Welt, beziehungsweise in der Menschheit, abgeleitet werden foll? Ift doch in bemfelben die Idee der Belt, d. h. die Totalität bes endlichen Seins, in feiner Beise enthalten, sondern der hppostatische Unterschied ein schlechthin unendlicher und jenseitiger. In Folge deffen muß bas Endliche als ein bloß Bufalliges erscheinen\*), und es ist schlechterdings nicht zu begreifen, warnm der in seiner immanenten trinitarischen Selbstliebe vollkommen gefättigte Gott noch etwas außer ihm schafft und liebt? Ebenso wenig weiß Die Deduction Liebner's uns darüber zu verftandigen, weghalb, wenn einmal Gott Mensch werden sollte, nicht der Vater Mensch geworden ift, fondern ber Sohn, da ja der Bater eben fo febr ein Subordinations = (Unfelbftftandigfeits-) Berhaltniß gegenüber bem Sohne, als der Sohn gegenüber dem Bater hat?\*\*) Um allerwenigsten aber seben wir ein, mas den h. Geift gehindert haben foll, die Menschwerdung Gottes seinerseits auszuführen? Benn nämlich Gott erst im Geiste selbstständig wird, so liegt es doch auf der Sand, daß er erst im Geifte der Welt fich vollkommen mittheilen fann. Ift das Moment des Endlichen, wie dieß bei der Liebner'schen Dreieinigkeitslehre der Kall ift, in Gott überhaupt nicht reell enthalten: dann ift auch nicht einzusehen, wie es aus Gott hervortreten foll ? \*\*\*) Die bloge Berficherung, daß Chriftus nur

<sup>\*)</sup> Diese Weltansicht scheint auch Liebner (a. a. D., 147) in dem mir nicht ganz verständlichen Sage anzudeuten: "Ist aber die göttliche Selbstwerwirklichung ewig vollkommen schon trinitarisch vollzogen, so kann Gott in seiner Selbstmittheilung an die Welt die ganze Zufälligekeit ber creatürlichen ethischen Entwickelung ertragen."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 122: "In Wahrheit hat in der Totalität des Processes der absolut persönlichen Liebe jede Person in ihrer Weise (auch der Bater) ein Moment, darin sie den beiden andern subordinirt, und ein zweites, darin sie ihnen wieder nicht subordinirt ist".

<sup>\*\*\*)</sup> Aus diesem Grunde will uns scheinen, daß die so viel Schönes entshaltende, sog. theanthropologische, Entwickelung Liebner's (a. a. D., 281 f.) boch eigentlich in der Luft schwebe. Da in diesem trinitarischen innergöttlichen Processe das Endliche gar keine Stelle sindet, so muß es plöglich wie ein deus ex machina hinzutreten, als ob es dennoch ein trinitarisches Bedürsniß Gottes wäre, eine Welt zu schaffen, und als ob diese Welt die (nur zeitliche) "Fort=Segung" bessen wäre, was abssoluter Weise im Logos ist. Darum, weil es im Logos zur immanenten Selbst unterscheidung in Gott kommt, ist derselbe noch nicht der Träger einer von Gott creatürlich verschiedenen Welt. Auf diesem Paraslogismus beruht aber die Liebner'sche Anthropologie und Theanthropos

zeitgeschichtlich werde, was er als ewiger trinitarischer Sohn schon sei, beruhigt uns in dieser Beziehung gar nicht. Ist er zeitzgeschichtlich end lich geworden, nachdem er als ewiger trinitarischer Sohn das Moment der Endlichkeit noch gar nicht in sich hatte, so ist für diesen Vorgang in Gott selbst kein zureichender Grund vorhanden, und er ist darum ein solcher, welchem es an innerer Nothwendigkeit sehlt\*).

Sollte uns vielleicht Martenfen auf die Bahn der ftrengen wiffenschaftlichen Betrachtung zurudführen? Wenn er bemerkt, daß das ewige Leben aus drei perfonlichen Liebes quellen, Gott bem Bater, dem Sohne und dem h. Geifte, uns zuftröme, daß wir nur in diefer Dreiheit die ganze göttliche Liebe haben \*\*), daß Diefe Drei Spoftafen, b. h. folde Unterschiede in dem gottlichen Befen, seien, von welchen ein jeder für fich das gange Befen ausdrude: so ift damit augenscheinlich nichts gefagt, mas Sabellius nicht auch hatte fagen fonnen. Wenn er im Beiteren jene Sppostasen als "Momente in dem göttlichen Befen" bezeichnet, so bedarf es nicht erft bes Beweises, daß eine trinitarische "Person" im Sinne der Kirchenlehre nicht als "Moment in Gott" bezeichnet werden fann. 3mar erflart fich Marten fen entichieden für die immanente Selbstoffenbarung Gottes mit "drei Befichtern" (τρία πρόσωπα), die in gegenseitiger Spiegelung "fich selber seben", und zwar erscheint ihm das zweite "Gesicht" des Sohnes als die ewige göttliche Selbstobjectivirung, das Dritte des Geiftes als die Aufhebung des im Sohne innergöttlich gefetten Gegenfates. Allein gerade die Sauptfache, der Rachweis, daß diefe innergöttlichen Momente, "Hppoftafen", "Gefichter", besondere göttliche "Subjecte" seien, ist Martenfen nicht von fern gelungen. Macht er bemerklich: in Gott muffe fich ein Pleroma, ein Reich der Befenheiten, Ideen, Machte, Krafte, eine innere unerschaffene Welt, aufthun: so führt diefer platonistrende, aber feines-

logie. Daß ber Logos seinen Inhalt innergöttlich am Bater habe (a. a. D., 284) ist fabellianisch; nach ber Kirchenlehre hat er ihn an bem allen brei Personen gleich gemeinsamen göttlichen Wesen. Daß ber Bater noch nicht "schon selbsibewußter Gott sei", ist überdieß Schelslingisch (vergl. a. a. D., 246).

<sup>\*)</sup> U. a. D., 303 f.

<sup>\*\*)</sup> Christl. Dogmatik, S. 52.

wegs trinitarische Gedanke, auf eine gabllose Fulle von modali= ftifchen innergöttlichen Unterschieden, und es ift bann nur eine fede Fiftion, wenn Martenfen gleichwohl von einem dreifachen Berhältniffe des göttlichen Ichs zu fich felbst und zu der unerschaffenen himmlischen Welt redet. Sält Martenfen außerdem noch an der Einheit des göttlichen Ichs fest, fo fann es doch innerhalb dieser ichlichen Einheit ficherlich nicht drei gottliche Ichs (Subjecte) geben, und der von ihm behauptete dreifache hypostatische Unterschied löst sich daber nothwendig in eine Bielheit von bloß formalen innergöttlichen Zuständlichkeiten auf. Daher bleibt von der Behauptung einer immanenten Befenstrinität bei Martenfen zulett nichts als die Borftellung einer Offenbarungstrias übrig. Als Bater weiß fich Gott, insofern er Grund tes himmlischen Universums ift, als Sohn, infofern er dieses Universum "in den Besonderheiten (?) ber Objectivität" offenbart, als h. Geift, infofern er das ewige Ideenreich zu einem Reiche innerer Schöpfungen, freier Conceptionen, ausformt\*). Martenfen trifft bierbei mit Liebner in bem Buntte gufammen, bag Gott erst im h. Geiste, indem er die Welt, wenn auch nur in dem Archetypus der Ideen, schafft, mahrhaft Person wird. Ift Gott auch als Bater ohne ideal-schöpferische Thätigkeit nicht zu denken, fo fann jedoch bei dem Bater demzufolge von einer freien schöpferischen Thatigkeit nicht die Rede fein. Erft im h. Beifte wird Gott mabrhaft frei, eine nicht mehr bloß abstratt-metaphyfische, sondern ethisch=lebendige Personlichfeit \*\*).

<sup>\*)</sup> A. a. D., §. 56: "Das väterliche Pleroma, welches im Sohne als ein nothwendig aufgehendes Ideenreich geoffen bart wird, wird durch das freie künstlerische Wirken des Geistes zu einem innern Reich der Herrslichkeit (δόξα) verklärt, wo die ewigen Möglichkeiten als magische (1) Wirklichkeiten vor Gottes Angesicht spielen, als eine himmlische Hersschaft ar von Gesichten, von plastischen Borbildern für eine Offensbarung ad extra, zu welcher sie gleichsam (?) begehren entlassen zu werden."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.: "Nur im Geifte ift das Berhaltniß Gottes zu Sich Selbst und zu seiner innern Welt nicht nur ein metaphysisches, ein naturnothe wendiges Berhältniß, sondern ein freies, ein ethisches Berhältniß. Aber ungeachtet der Geist also (?) eine besondere (?) Hypostase, das vollendende, das abschließende Moment ist, so muß boch wiederum die ganze Trinität als Geist bezeichnet werden." Die Mängel der Martensen'schen Trinitätslehre hat auch Schoeberlein nachgewiesen

§. 65. Leider fonnen wir uns des Geftandniffes nicht er-Die Grundbebin- §. 65. Leider tonnen wit und des Greifensversuche der Trinistratiosehre. wehren, daß die bedeutenderen neueren Revisionsversuche der Trinis tätslehre mehr oder weniger verfehlte Experimente find, das fveculative Denken mit der kirchlichen Ueberlieferung in eine Urt von Uebereinstimmung zu bringen. Diese Experimente mußten um fo unbefriedigender ausfallen, je mehr fie von der Borausfetung ausgingen, daß bas trinitarische Berhalten Gottes zu fich felbft feinem religiöfen Bedürfniffe bes Menschen entspreche, daß bie Dogmatit an diesem Punkte vor einem unergrundlichen Geheimniffe der Gottheit ftebe, und beffer baran thue, mit Unterdrückung der Denkthätigfeit fich ihm zu unterwerfen, als mit Unerfennung derfelben es wiffenschaftlich zu erforschen. Und doch rubte das firchliche Denken nicht, und rang nach Klarheit in diefer Lehre. Bas aber aller Denkanstrengung zum Trope in Birklichfeit nicht gelingen wollte, das ift der Bersuch, die eine absolute Bersönlichfeit zugleich in der Form von drei Perfonlichfeiten zu denken. Eines von beiden stellt sich als unvermeidlich heraus: entweder muß Gott in der Einheit seines Befens als unversönliche Subftang, und muffen innerhalb diefer Substang drei göttliche Perfonlichteiten gedacht werden, in welchem Kalle einem Subordinationsverhältniffe derselben zu einander nicht auszuweichen ift: ober Gott muß in der Einheit seines Wefens als absolute Perfonlichfeit, und die Gelbftunterscheidungen innerhalb derselben muffen mehr ober weniger modalistisch gefaßt werden, wie dieß - alles Sträubens und aller gegentheiligen Berficherungen ungeachtet von den neueren speculativen Theologen in der Regel geschehen ift \*).

<sup>(</sup>Stud. u. Rrit., 1852, 2, 412 ff.). Er macht mit Recht barauf aufmerkfam, bag bie brei Sppoftafen bei Martenfen nicht wirkliche Ber= fonen werben, und bag überhaupt erft in ber Offenbarungetri= nitat bas gottliche Wefen fich mabrhaft entwickelt, mas chen auf ben zwischen Sabellianismus und Rirdenlehre schwankenben Sintergrund ber gangen Auffaffung ichließen läßt.

<sup>\*)</sup> Treffend bemerkt Beigfader (in feiner Abhandl. über bas Selbstzeug: niß bes Johanneischen Chriftus, Jahrb. f. beutsche Theol., II, 1, 206), "baß faft alle neueren Befchreibungen ber immanenten Trinitat ein mobaliftifches Gepräge tragen und mehr ober weniger beutlich ben Urfprung aus ber Darftellung eines Processes bes gott: lichen Selbstbemußtfeins - auch wo fie andere Rategorieen por: anstellen - nicht verläugnen fonnen."

Eben barum aber verfallen die neueren Darftellungen der Trinitätslehre, ihrer Berdienste um die Revision des Dogma's ungeachtet, bem Tadel, daß sie zwischen der hergebrachten kirchlichen und ber neueren speculativen Borftellungsweise unflar bin und ber schwanken. Um die Kirchenlehre weiter zu bilden, dazu bedarf es vor Allem der flaren Ginsicht in die herkommlichen Kehler, welche fünftig vermieden werden follen. Ift einmal - und wir betrachten Das als Grundbedingung einer Revision der Trinitätslehre — von den neueren Forschern die irreleitende Kategorie des göttlichen "Befens" aufgegeben und zugestanden, daß Gott in der Trinitats= lehre als die absolute Perfonlichteit aufgefaßt werden muffe\*): dann muß mit der einen wesentlichen Berfonlichfeit des trinitarischen Bottes auch gründlich Ernst gemacht, und mit ben pantheistischen Voraussetzungen der neueren Speculation eben so gründlich gebrochen werden. Gott wird nicht erst Person in Folge eines innergöttlichen trinitarischen Processes; er ift als solcher, d. h. er ift feinem Befen nach, Berfon. Er hört nicht bamit auf, fondern er hebt damit an, Berson zu sein. Er ift nicht im Grunde etwa lediglich Ratur - eine aus ber Schelling'schen Identitätsphilosophie entlehnte Kategorie der speculativen Trinitätslehre -- fondern wirkliche Berfon, weil er im Grunde Beift ift.

Heit des göttlichen Wesens festgehalten, so hat sie hingegen darin heit des göttlichen Wesens festgehalten, so hat sie hingegen darin geirrt, daß sie dieses als ein unbestimmtes und unbestimmbares, jenseits des göttlichen Selbstbewußtseins und der freien göttlichen Selbstbestimmung liegendes, Abstraktum, anstatt als ein concretes, absolutes Personleben aufgefaßt hat. Bon dem Augenblicke an, in welchem Gott in der Einheit seines Besens als Persönlichseit anerkannt wird, ist es geradezu unmöglich, noch von drei göttslichen Subjekten oder Persönlichkeiten in ihm zu reden, und ein geistvoller speculativer Theologe hat darum auch treffend gesagt, daß man mit einer solchen göttlichen Dreipersönlichkeit entweder eine tritheistische Vorstellung verbinden muß, oder gar feine vers

<sup>\*)</sup> Thoma sius bemerkt richtig (a. a. D., I, 135): "Ift Gott, gleichsam im Ausgangspunkt bes Processes gedacht, nicht schon persönlich, bann sehe ich nicht ein, wie es überhaupt zur Persönlichkeit... kommen soll... Sin Unpersönliches kann überhaupt keine Persönlichkeit segen, es kann sich nicht selbst objectiren."

binden fann"\*). Besteht das Wesen Gottes recht eigentlich darin, schlechthin persönlich zu sein, so kann es nicht gleichzeitig darin bestehen, drei Persönlichkeiten in sich zu schließen. Der Ausdruck: "drei Personen in der Einen absoluten Persönlichkeit" ist nicht nur "etwas wunderlich und leicht verwirrend", sondern man kann sich gar nichts Bestimmtes dabei denken, während man sich bei dem kirchlichen Ausdrucke: "ein Wesen und drei Personen" immer noch etwas Bestimmtes, d. h. entweder den Tritheismus oder den Subordinatianismus, denken fann\*\*).

\*) Rothe, a. a. D., I, 77.

<sup>\*\*)</sup> Thomasius (a. a. D., 1, 106): "Wir fonnen ben Begriff ber Supostafen bahin bestimmen, baß fie unterschiebene, felbstftanbige Berfonen in ber Ginen absoluten Perfonlichkeit find, immanente Bestimmtheiten, Die fich Gott felber gibt burch ewige That feines Willens." Und boch follen diefe felbstständigen göttlichen Berfonen inner= halb ber göttlichen Person wieder Ucte bes absoluten Willens fein, vermoge welcher Gott fich breifach (?) felber will und fest. Rann es etwas Verwirrenderes geben, ale eine Perfon = einem Willens= act zu fegen? Richt durch die Befonderheit ber Willensacte entfteht perfonliches leben, vielmehr kommt ber Perfon als folcher eine Diel= heit von Willensacten gu, und baraus, bag in Gott brei eminente Willensacte nachgewiesen werben konnten, murbe nicht von fern eine Dreiperfonlichkeit Gottes folgen. Gbenfo wenig folgt eine folche aus einer breifachen fogenannten Bewußtfeinsgeftalt Gottes; benn auch bas menschliche Bewußtsein nimmt ja nach ber Bezogenheit besfelben auf ein Object mehrere Formen ober Bestalten an, ohne bag barum die eine menschliche Berfonlichkeit in eine Mehrheit von Berfonen gerfiele. So macht es benn einen eigenthumlichen Eindruck, wenn Thomafius, nachbem er feine brei Bewußtseinsgestalten in Bott aufgeftellt und frohlodend über biefen Fund bingugefügt hat: "bamit find wir ichon (?) über die Borftellung von blogen Modalitäten binaus", nun ohne Beiteres fortfahrt: "und fonnen (!) ben Begriff ber Sppoftafen babin bestimmen, daß fie unterschiedene, felbstftandige Bersonen u. f. w. sind", und ebenfalls ohne Beiteres noch innerhalb ber göttlichen Ginheit ein Berhaltniß ber Drigination annimmt, "vermoge beffen bie erfte Berfon Grund ber beiben anderen ift, in ber zweiten bie erfte fich felbst gegenständlich fest und in ber britten bie erfte und zweite zur objectiven Einheit fich vermitteln". Wenn Thomafius Liebnern gum Borwurfe macht, bag es bei ihm "am fchlimmften ftehe" (a. a. D., 134 f.): fo hat es fich biefer wenigstens fauer werben laffen, bas von ihm aufgestellte innergottliche trinitarische Berhaltniß fo gut als möglich zu begrunden, mahrend Thomafius mit einigen

Unter diesen Umständen bleibt nichts Anderes übrig, als nachs dem einmal das Wesen Gottes als das der absoluten einen Persönlichkeit begriffen ist, die hergebrachte Borstellung von dre i innergöttlichen Personen als eine unvollziehbare fallen zu lassen, was um so eher nicht nur geschehen kann, sondern auch soll, als dieselbe weder im Gewissen, noch auch, wie wir jest zeigen werden, im Worte Gottes irgendwie begründet ist\*).

\$. 66. Wir haben geschen, daß das Gewissen nur auf eine Der Schristewets Persönlichkeit Gottes unmittelbar bezogen ist, und daß also nichts seisener steht als die Thatsache, daß nur ein Gott ist und sonst Keisener mehr. Außerhalb dieser schlechthinigen göttlichen Einheit und Einzigkeit ist auch in der That die Annahme einer Mehrheit von göttlichen Subjecten, oder der Paganismus, unausweichlich. Ganz in derselben Beise ist nun auch die h. Schrift von dem Beswußtsein der Einheit Gottes allseitig durchdrungen. Daß das Alte Testament Gott weder als einen mehrsachen, noch mit Bezug auf eine Mehrsacheit seiner beschreibe, hat Hosmann noch neuerlich mit siegreichen Gründen dargethan\*\*). Ein genaueres grammatissiches Berständniß macht unzweiselhaft, daß die Pluralsorn

leicht entschleierten logischen Erschleichungen aus heterodogen Prämissen am Ende sich selbstzufrieden auf dem Fundamente der unvermittelten kirchlichen Kormeln niederläßt und vergnügt die Hände reibend ausruft: "Damit sind wir aber auch am Ziele!"

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck persona (υπόστασις, υριστάμενον, πρόσωπον) sindet sich bekanntlich von Gott nirgends in der heiligen Schrift, am allerweinisten von innergöttlichen Berhältnissen. Er ist ein leicht misverständlicher Terminus der kirchlichen Speculation, dazu aufgestellt, um das sabellianische Ineinanderüberstießen von Bater, Sohn und heil. Geist zu verhüten, aber freilich die gegentheilige tritheitische Vorstellung um so mehr begünstigend. Sabelliuß bestand auf der Einheit des persön-lichen Wesenst in Gott. Tertullian redet allerdings schon von einer manisesta et personali distinctione conditionis utriusque visibilis et invisibilis Dei (advers. Prax., 15). Die noch von Hollaz (examen, 285) wiederholte Behauptung, daß die biblische Wurzel bes Begriffs in Hehr. 1, 3: σς ων . . . χαρακτής τῆς υποστάσεως αυτού liege, ist jest auch von Delißsch (Comm. 3. Briefe an die Hebr., 11) aufgegeben. Υπόστασις heißt dort Wesen, Besensgrund, und allerdings ist die Persönlichseit der Wesensgrund Gottes.

<sup>\*\*)</sup> Schriftbeweiß, I, 90 ff.

nicht ein persönliches (concretes), sondern umgekehrt ein unpersönsliches (abstractes) Berhältniß ausdrückt\*). Gleichwohl hat es bis auf die neueste Zeit an Berusungen auf das Alte Testament zur Begründung der Dreieinigkeitslehre nicht gesehlt. Wenn wir auch von Stellen, wie 1 Mos. 19, 24, Jes. 48, 16 u. 61, welche ledigslich Anspielungen auf die Dreieinigkeit enthalten sollen, absehen, da mit Hüsse derselben unter allen Umständen kein eigentlicher Besweis geführt werden könnte\*\*): so ist jedoch noch in neuerer Zeit von einem ausgezeichneten Dogmatiker an die Weisheit (Hiob. 28, 12 f.; Sprüche 8, 1 ff. und 22 f.) erinnert worden, als in welcher wenigstens die Spur eines ontologischen Processes, der Reim einer ontologischen Selbstunterscheidung Gottes, zu sins den sei \*\*\*).

Bas die Stelle im Hob betrifft: so steht der Annahme eines innergöttlichen Borganges von Seite der "Beisheit" schon der Zusammenhang im Wege, indem der Schwerpunkt der Argumentation darin liegt, daß nicht der Mensch, sondern lediglich Gott als Weltschöpfer den Ort der Weisheit kenne, und daß sie in der Furcht des Mensch en vor Gott, in einer gottgemäßen Selbstbesstimmung desselben, sich manifestire ?). Allein auch an der zweiten Stelle sindet sie sich nicht als Hypostase in Gott, sondern auf der Erde vor (B. 4), und auch hier wird ihr Wesen als das der Gottessurcht, d. h. als ein religiös sittliches Verhalten des Menschen, bezeichnet ??). So wenig aber der Begriff der Weissheit, ebensowenig wird der des Wortes im alten Testamente

<sup>\*)</sup> Bergl. über bie hebratichen Gottesnamen insbesondere Umbreit (ber Brief an die Römer, 179—187) und über den Pluralis der Abstraction Ewald (Aussührliches Lehrbuch, 404 ff.). The Gottheit, womit Hofmann (a. a. D., I, 78) treffend Pf. 8, 6 vergleicht, wornach der Mensch The Land Land, nur wenig entfernt von der Gottheit, nicht vom Gottsein, geblieben ist.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. darüber hofmann, a. a. D., I, 92 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Nigsch, Stud. u. Arit., 1841, 2, 310.

ל) @ang entideibenb ift hier bas 2Bort Stob 28, 28: הֹן יִרְאַת אָדנָי היא חַכְּמָה וְסוּר מֵרע בִּינָה.

<sup>††)</sup> Nicht bloß Sprüche 9 10, sondern auch 8, 13, indem man mit Bert heau (Exeget. Handb. VII, 39) die Infinitive in B. 13 von 보고 및 B. 12 abhängig benkt.

irgendwo hypostatisch gedacht. Dag Gott die Welt durch sein Wort geschaffen, das heißt, wie wir schon früher gezeigt, nichts Anderes, als daß Gott durch einen offenbar gewordenen Aft feines Beistes die Belt geschaffen habe\*). Oder follte etwa gar Jehova als eine innergöttliche Sppoftase, die des Sohnes, zu betrachten fein? Run ift aber im Alten Teftamente gerade Jehova der fich heilsgeschichtlich selbst offenbarende, einige, Gott, der als folder nirgends als eine von anderen göttlichen Subjecten fich unterscheidende Perfönlichkeit auftritt \*\*). Wird auch allerdings die Stelle Pf. 45, 7 vom Verfaffer des Hebraerbriefes unzweifelhaft auf die Person Chrifti bezogen, in dem Sinne, daß dasselbe Subjeft, welches dort als Gott angeredet, hier als Sohn vorgestellt wird: so folgt jedoch aus solcher freier Umdeutung eines nicht unmittelbar meffianischen Ausspruches nicht, daß im Alten Testamente Jehova als Chriftus, sondern umgekehrt, daß im Neuen Teftamente Chriftus, und zwar vom Verfasser bes Bebraerbriefs, als gleichartig mit Jehova gedacht wurde. Aber auch unter Diefer Boraussetzung ift von einem innergöttlichen Berhältniffe (Beb. 1, 8) nicht die Rede. Der Thron Gottes ift der theofratische, der Thron des Sohnes der himmlische, durch seine Erhöhung erworbene. Solcher Umdeutungen oder Anwendungen finden im Reuen Teftamente fich auch noch mehrere, g. B. wenn Johannes den Jefaias die Bertlichkeit Christi schauen und von ihm reden läßt, wo er die Berrlichkeit Jehova's geschaut hat \*\*\*); wenn Paulus den Fels, von welchem Israel in der Bufte durch Jehova getränkt mard, auf Christum als den geistlichen Relsbrunnen bezieht ?); wenn Petrus den Geist Jehova's, der in den Propheten sich wirksam erwies, als den Geift Chrifti bezeichnet ++). Wie wir dergleichen Unwendungen des A. Teftamentes im Neuen zu verfteben haben, fagt und Baulus felbst, wenn er fie als allegorifirende charafterifirt +++). Waren Die Apostel wirklich von der Ueberzeugung

<sup>\*)</sup> Siehe oben, zweites Lehrstud, S. 69.

<sup>\*\*) 2</sup> moj. 20, 1 f.; 5 moj. 6, 4: יְהוֹה אָהִינוּ יְהוֹה אָהַינוּ

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Joh. 12, 41 mit Jes. 6, 1 ff.

<sup>†)</sup> Bergl. 1 Kor. 10, 4 mit 2 Mos. 17, 6.

<sup>††)</sup> Bergl. 1 Betr., 1, 11.

<sup>† † † †</sup> ΘαΙ. 5, 24: 'Ατικά έστιν αλληγοφούμενα.

durchdrungen, daß der alttestamentliche eine und wahrhaftige Gott in Christo sich wesenhaft geoffenbart habe, so mußten sie von selbst darauf geführt werden, in den Gottesmanisestationen des Alten Bundes die Selbstmittheilung dessen zn finden, der sich in Christo am vollsommensten geoffenbart hatte, und es war somit nur folgerichtig, wenn sie jene Offenbarungen als Präformationen Christi betrachteten. Wie aber mit solchen alttestamentlichen Offenbarungen als Gräformationen Christi betrachteten. Wie aber mit solchen alttestamentlichen Offenbarungen Ghristi eine immanente Hypostasirung des göttlichen Wesens dargethan werden soll, das ist nicht einzusehen.

Und eine folche vermögen wir ebensowenig in dem "Engel Gottes" zu entdeden. Bengsten berg freilich ift auch in diesem Kalle mit seinem Urtheile leicht fertig, und erblickt in jenem furzweg "eine mit Gott durch Einheit des Wefens verbundene (trinitarische) Person" \*). Einigermaßen ift es freilich auffallend, daß Diejenigen, welche so schnell bereit find, in Folge neutestamentlicher Unwendungen altteftamentlicher Stellen, Chriftum Jehova gleich zu fegen, fo fehr fich bagegen ftrauben, aus dem im Neuen Teftamente feststehenden Gebrauche des Ausdruckes "Engel des Berrn" von einem geschöpflich gedachten Engel ben Schluß zu ziehen, daß auch der altteftamentliche Gottesengel als ein geschöpfliches Wefen porgestellt worden fei \*\*). Insbesondere geben wir aber zu bedenken. wie es der Gottesvorstellung des alten Bundes überhaupt fern liegen mußte, neben der Berson des einigen Gottes noch einen "Engel" als eine Gott wesensgleiche Person zu betrachten. Man follte auch nicht überseben, daß ichon im Begriffe "Engel" bas Berhaltniß der Abhangigkeit zu einem Uebergeordneten, Des Beauftragten zu einem Auftraggeber, liegt. Läßt fich auch nicht beftreis ten, daß für Jehova felbst öftere Male der Engel Jehova's die Stelle vertritt \*\*\*), fo ift doch auch nicht zu verfennen, bag vermits telft biefer Stellvertretung nicht etwa ausgedrückt werden foll: Gott

<sup>\*)</sup> Christologie des A. T., I, 126.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Kurt (Geschichte bes A. B., I, 150), ber, sich in ber 2. Auflage gegen Hengstenberg und bie herkömmliche Ansicht erklärend, in 8besondere "ein großes Maß der Selbstverblendung, oder ein nicht geringes von Unbedachtsamkeit" bazu gehörig findet, um zu behaupten, daß der im R. T. so oft vorkommende äppelog xvolov der Logos sei.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Moj. 16, 7 f., 21, 17 u. j. f.; 2 Moj. 3, 2; 14, 19; 23, 20; 4 Moj. 22, 7; Richter 6, 11; 13, 15, 22 u. f. f.

sei sein eigener Engel, sondern: Gott verkehre eigentlich nicht uns mittelbar persönlich mit den Menschen, wie er sich denn nicht eins mal dem Mittler Mose in dieser Beise mittheilt\*), sondern es sei sein Engel, ein Ubgesandter, ein dem Menschengeschlechte verwandstes Besen, welches an die Menschheit seine Besehle ausrichte. Steht doch z. B. auch in der Stelle Sacharj. 3, 1 f. der "Engel Gottes" als Beauftragter Jehova's einem andern seines Gleichen, dem Satan, gegenüber, und hat noch mehrere seines Gleichen um sich, die mit ihm gemeinschaftlich handeln (3, 4).

Allein auch fur den Fall, daß der "Engel Gottes" eine Selbstoffenbarung des göttlichen Befens darftellte, wurde er beghalb nicht von fern eine innergöttliche Spoftafe fein. Bas bas Vorkommen des h. Geistes im A. Testamente betrifft: so bat neuerlich felbst Geg die Unsicht ausgesprochen, daß erft im Neuen Teftamente Der Beift Gottes als "ein von Gott felbst verschiedenes Ich" geoffenbart werde \*\*). Da Gott nach der Vorstellung des alten Bundes recht eigentlich als Geift fich felbst offenbart, fo ift es schon aus diesem Grunde verwirrend, wenn da, wo im alten Bunde vom Geiste Gottes Die Rede ift, an Die der altteffamentlichen Gotteslehre durchaus fremde immanente Selbstunterscheidung befonderer innergöttlicher Subjecte gedacht werden will. Gleichwohl foll damit nicht behauptet werden, daß dem Alten Testamente jede Beziehung auf trinitarische Borftellungen fremd sei. Wenn Gott im Borte und im Geiste als derselbige, welcher er an und für fich felbst ift, sich offenbart, so ift damit eine innere Lebendigfeit feines Gelbstbewußtseins, und, bag er nicht nur ein immanentes Berhältniß zu sich selbst, sondern auch ein transeuntes ju der Welt hat, angedeutet. Dag er aber als Bater, Sohn und Beift fich geoffenbart und mithin in fich felbst ein ewiges Bewußtsein von diefer Dreiheit seiner Selbstoffenbarung bat: das ift erft burch Jesum Christum ein Gegenstand allgemeiner Erkenntniß geworden \*\*\*).

<sup>\*) 2</sup> Mos. 33, 20 f. Mit Recht macht Lug (bibl. Dogmatik, 65) zu bieser Stelle bie Bemerkung, baß beutlich hier bie (wenn auch unvollkommene) Erscheinung Jehova's höher gestellt werbe, als bie Anwesenheit bes Engels.

<sup>\*\*)</sup> Die Lehre von ber Person Jesu Chrifti, 150.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 28, 19.

Bon ber Berfon Chrifti tann bier nun freilich um fo weniger die Rede fein, als das Problem, um beffen Löfung es fich an Diefer Stelle handelt, es nicht mit ber Berfonlichfeit bes geschichts lich gewordenen Chriftus, sondern lediglich mit der Perfonlichfeit Gottes und der Frage zu thun hat, ob die dreifache personliche Selbstmittheilung Gottes in der Welt wirklich auf der Thatfache einer innergöttlichen Dreiperfonlichkeit beruhe? Benn wir nun im Neuen Teftamente zunächft dem Johanneifchen Ausdrud "Logos" begegnen, so trifft die firchlich hergebrachte wie die rationalistische Unficht mit dem Ergebniffe zusammen, daß in jener vorchriftlich entwickelten Lehre bas Dogma von der Trinität einen bereits geprägten Ausdruck gefunden habe\*). Rur ichade, daß es überhaupt feine neutestamentliche Lehre von der Trinität giebt \*\*). Bon drei innergöttlichen Personen in ber Einheit desselben göttlichen Wesens wird im Neuen Testamente nicht nur nichts gelehrt, sondern die ausschließliche Einheit der göttlichen Perfonlichkeit überall

<sup>\*)</sup> Gfrörer (Geschichte bes Urchristenthums 1, 272) nennt die Dreieinigfeit "ursprünglich eine Lehre ber jüdischen Mystiker, welche in den Tagen Jesu schon bestand", und Hahn (die Theol. des N. T., I, 116 f.) ninmt es als eine ausgemachte Sache an, daß die Lehre von "der Oreisheit des göttlichen Wesens" (!) von dem Christenthum bereits vorgesunden wurde (als ob das Christenthum nicht immer die Einheit des göttlichen Wesens gelehrt hätte), worin er Köster beistimmt, der (Nachweis der Spuren einer Trinitätslehre vor Christo, 2) das "Verdienst" dieser Lehre "der theosophischen Speculation der Juden" zuschenft, so daß dieselbe eigentlich gar nicht auf heilsgeschichtlichem, sondern apokryphischem Boden ihren Ursprung genommen hätte, nach Hahn jedoch "nicht ohne göttliche Einwirkung".

<sup>\*\*)</sup> Daß ber Ausdruck trinitas nicht biblisch ist, muß natürlich zugegeben werben. Doch berusen sich die kirchlichen Dogmatiker dabei auf 1 Joh. 5, 7: ὁ πατήρ, ὁ λόγος καὶ τὸ ἀγιον πνεθμα, καὶ οὖτοι οἱ τρείς ἐν εἰσι. Um so schlimmer, als diese Lutherauer wissen mußten, daß Luther diese Worte nic in seine Bibesübersetzung aufgenommen hat, und daß sie auch in den Handschriften der Bulgata vor dem zehnten Jahrhundert fehlen. Vergl. über die Stelle, die sein gewissenhafter Ausleger heute noch für ächt halten kann, Lück (Commentar über die Briefe des Ev. Joh., 387 f.). Die Meinung der älteren Ausleger ist dabei (J. Gerhard, loc. III, 2, §. 64): Concretum in scripturis extat. quidni exinde colligere licet abstractum? (Bergl. auch Hollaz, examen, 284.)

voransgesett"). Wenn aber der vierte Evangelist sein Evangelium mit dem "Logos" den Anfang nehmen läßt: so liegt es, anstatt diesen Umstand aus aposryphischen und rabbinischen Theosophemen zu erklären, doch immer näher, den Ansang des Neuen Testamentes aus demjenigen des Alten zu erläutern. Wie das Alte, so beginnt auch das Neue Testament mit dem Worte:\*\*) jenes mit dem Schöpfers, dieses mit dem ErlösersWorte. Der Logos ist das Wort\*\*\*). Hat es nun irgend eine Wahrscheinlichseit für sich, daß dieses Wort, von welchem der Evangelist sagt, daß es im Ansang bei Gott in Gott gewesen †), von welchem er dasselbe in einer andern Schrift wiederholt ††), daß er Leben, Licht, Lebenswort, auch Wort Gottes als Eigennamen von Christus nennt †††), von ihm als eine innergöttliche Hypostase habe beschrieben werden wollen?

Soviel sollte gewiß jedem unbefangenen Leser des Johannes-Evangeliums von vorn herein einleuchten, daß der Evangelist in jenem Proömium nicht die Absicht hat, eine Beschreibung von dem innergöttlichen Wesen Gottes zu geben, sondern daß er lediglich bezweckt zu schildern, was er selbst geschaut hatte \*†). Was

<sup>\*\*)</sup> Vergl. ben bezeichnenden Ausspruch Jesu Matth. 19, 17; Mark. 10, 18; Luk. 18, 19. Bei Matthäus lautete wahrscheinlich die ursprüngliche Fassung: Els έστιν ο άγαθος. Die Einheit des Gottesbewußtseins brückt sich auch in dem Gebet des Herrn aus, dem jedes trinitarische Gepräge fehlt. Aehnlich bei Johannes das hohenpriesterliche Gebet Jesu, wo der Vater μόνος αληθινός θεός heißt. Dasselbe streng monotheistische Grundbewußtsein sindet sich anerkanntermaßen dei dem Apostel Paulus, der auch den Nömerbrief mit μόνφ σορφ θεφ διά Ιησού Χριστού — ή δόξα schließt. Daher auch der mehrsach wiederholte Ausspruch (1 Kor. 8, 6; Eph. 4, 6; 1 Tim. 2, 5) είς θεός, von welchen der χύριος oder μεσίτης unterschieden wird.

<sup>\*\*)</sup> Insofern ist die Uebersetzung von Bunsen zu 1 Mos. 1, 1 ff. sinnreich (Bibelwerk, 1).

<sup>\*\*\*)</sup> Dorner bemerkt treffend (Entwickelungsgeschichte, I, 102, Anm.): "Die Johanneische Logoslehre steht vielen als eine fremde Größe da, als ein Räthsel, das sich nur lose durch Zurückgehen auf Außertestamentisches, Philonisches u. dergl. Dazu ist man erst berechtigt, wenn sie gar keine Familienähnlichkeit mit anderen Erscheinungen innerhalb des christlichen Kreises hat." Lergl. auch Hofmann, Schriftbeweis, I, 107.

<sup>†)</sup> Joh. 1, 1.

<sup>††) 1</sup> Joh. 1, 1. †††) Apok. 19, 13. Es ist hier nicht ber Ort, nachzuweisen, weßhalb wir bie Apokalupse für Johanneischen Ursprungs halten.

<sup>\*+) 306. 1, 14:</sup> καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δοξαν αὐτοῦ.

ihm aber in feiner Ueberzeugung feststeht, und was er auch in der Ueberzeugung Anderer festzustellen municht, ift, daß Jefus Chriftus ber Menich mit jenem uranfänglichen Borte, jenem göttlichen Leben und Lichte, durch welches die Welt geschaffen worden, Einer und Derfelbige fei. Gine perfonliche Gelbstunterscheidung in Gott von Ewigfeit ber lehrt Johannes hiermit feines. wegs. Schon abgesehen bavon, daß mit er doxy nicht die Ewigfeit, sondern ber Schöpfungsanfang bedeutet mird\*), so ift ja auch gleichzeitig bavon die Rede, daß die Welt durch das Wort erschaffen, daß dasselbe Lebensquell der Welt und Lichtquell der Menschen sei. Mithin ift das Wort nicht in seiner immanenten Bezogenheit auf bas göttliche Befen, sondern in feiner Gott offenbarenden Bezogenheit auf die Welt und die Menschen genannt, und daß es bei Gott und Gott, d.h. göttlicher Art ift, hat für den Apostel deßhalb eine so hohe Bedeutung, weil es dasselbe mefentlich göttliche Bort ift, welches in Chrifto zur menschlichen Gelbstoffenbarung gelangte. Aehnlich verhält es fich mit der Ginleitung in den ersten Johanneischen Brief. Daß bas Wort des Lebens geoffenbart, daß, mas die erften Chriften in Betreff besfelben gehört, gefehen, betaftet, und mas fie davon aus der apoftolischen Predigt erfahren hatten, das von ber Belticopfung an göttlich mitgetheilte, das ewige Leben wesentlich in fich begreifende, war: das ift der Inhalt des apostolischen Zeugnisses. Bürde der Apostel das Wort überhaupt wohl als "Leben" und "Licht" bezeichnet haben, wenn er fich darunter eine perfonliche Hoppostase in Gott gedacht hatte ?\*\*)

Was nun Stellen, wie Phil. 2, 6, Col. 1, 15 f., Hebr. 1, 3, betrifft: so sagen auch diese — richtig verstanden — über eine

<sup>\*)</sup> Auch nicht abfolute Borgeitlichfeit, wie Mener 3. b. Stelle vermuthet.

<sup>\*\*)</sup> Das unbestimmte und für die Ausleger in der Regel unbestimmbare o im Anfange des Briefes erklärt sich, wenn wir es auf das Unpersönliche im Worte, die göttliche Selbstoffenbarung als solche beziehen, die in Christo persönlich erschien. Bergl. Lücke, Commentar über die Briefe des Joh., 205; dagegen Delissch, der ebenfalls in der palästinenssischen und jüdisch-alexandrinischen Theologie der letzten Jahrhunderte vor Christo die Erkenntniß göttlicher Dinge, namentlich des dreieinigen Wesens (!) Gottes, mannichsach andämmern läßt!

innergöttliche Personverschiedenheit nichts aus. Bei Phil. 2, 6 fann, trop gegentheiliger Proteste \*), doch faum zweifelhaft fein. daß die Worte εν μορφή θεού ύπάρχων auf einen Zeitvunkt vor ber Menschwerdung Christi gurudweisen, nicht zwar auf eine Braexistenz Christi als innergöttlicher Berfon, sondern auf bas Dafein einer befonderen göttlichen Bewuftfeinsform, fo daß der Aft ber Renosis, als ein solcher ber sich selbst verläugnenden göttlichen Liebe, zugleich auch ein Alt reeller göttlicher Offenbarungsmittheis lung ist \*\*). Daß der Apostel Col. 1, 15 f. nicht etwas über Gottes innergöttliche Beschaffenheit aussagen will, ergiebt fich insofern als eben Derfelbe, welcher uns aus ber Gewalt ber Kinfterniß erlöst bat (2. 13), als "Ebenbild bes unfichtbaren Gottes" bezeichnet wird. Mit ber letteren Bezeichnung will aber unzweifelhaft nicht gefagt werden, Chriftus fei eine vorweltliche Berson in Gott gemesen, fondern umgefehrt bildet er gemäß derfelben Gottes Befen innerhalb der Belt ab, in welchem Sinne auch der Mensch Gottes Bild heißt. Damit nämlich, bag an biefer Stelle Chriftus als der Archetypus der weltschöpferischen götts lichen Thätigfeit vorgestellt ift, wird er in feinem Grundverbaltniffe gur Belt, d. b. als das centrale Offenbarungsorgan in ber Belt, betrachtet \*\*\*). In der Stelle Bebr. 1, 3 werben wir nom Apostel dadurch fogleich auf den heilsgeschichtlichen Offenbarun as ftandpuntt geftellt, daß er mit einer Berufung auf Dasjenige beginnt, mas Gott in ber erften Zeit burch den Gohn gerebet habe, welchen er zur Beglaubigung feiner höheren Burde als den Abglang und Abdruck des göttlichen Befens bezeichnet. Aus folden Bezeichnungen ein innergottliches Berfonverhaltnig Chrifti zu folgern, ift um so unzuläffiger, als ja Chriftus auch in der

<sup>\*)</sup> Bergl. Schnedenburger, beutsche Zeitschrift für driftl. Biffensch. und Rirche, 1855, Nr. 42, 333 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bas die schwierige Bezeichnung  $\mu og ph$  Feor betrifft, so kann sie unter allen Umständen nicht "innergöttliche Person" heißen. Sie deutet auf eine bestimmte Erscheinungs form des göttlichen Wesens. Das göttliche Wesen erscheint sich selbst, aber im absoluten Selbstbewußtzein, weshalb  $\mu op ph$  Feor eine bestimmte Form des absoluten göttlichen Selbstbewußtzseins bedeuten muß.

<sup>\*\*\*)</sup> Hofmann bemerkt richtig zu biefer Stelle, bag nicht sowohl Christi Berhaltniß zu Gott, als vielmehr sein Berhaltniß zur Welt von Gott aus barin benannt werbe (Schriftbeweis, I, 155).

Zeit nicht nur niemals aufgehört hat, Gottes Abbild zu sein, sonbern gerade deßhalb in die Welt gekommen ist, um Gottes Wesen in vollendeter Abbildlichkeit der Welt zu offenbaren.

Läßt fich auf diesem Wege barthun, daß das Reue Testament von einer innergottlichen zweiten Perfon Gottes nichts lehrt: so liegt schon an und für fich die Vermuthung nabe, daß es auch von einer dritten nichts lehren werde, und daß die in nenefter Zeit wieder aufgestellte Behauptung: ber Geift Gottes fei als ein von Gott felbst verschiedenes Ich durch den Mund Jefu uns göttlich geoffenbart, eine unhaltbare fei\*). Dag Chriftus vom h. Getste öfters so geredet hat, als ob er denselben nicht als eine besondere göttliche Personlichkeit geltend machen wollte, das wird zwar nicht bestritten \*\*). Als ein um so unwidersprechlicheres Zeugniß für die innergöttliche Perfonlichkeit desfelben wird dagegen die in seinen Abschiedereden gegebene Berheißung, bag ber Bater einen anderen Beiftand in feinem Namen fenden werde, betrachtet. Gerade aber der entscheidende Bunft, daß der Beift vor seiner Sendung in die Welt als ein besonderes Subject in Bott gedacht worden fei, erhellt aus jener Stelle ber Abschieds= reden Jesu keineswegs. Anch fieht man nicht ein, mas hindert, ben Barakletos als eine Berfonification des h. Geiftes aufzufaffen. Bird der h. Geift in feinem Befen als "Geift ber Bahrheit" beschrieben, so wird boch sicherlich aus dieser Stelle fein Unbefangener folgern, daß "die Bahrheit" in Gott als dritte Berfon subfistirt habe \*\*\*). Der Unterscheidung des h. Geiftes, als einer befonderen Berson neben der Berson Chrifti, steht überhaupt die Thatfache im Bege, daß Chriftus felbst nach seiner Auferstehung feinen Jungern den h. Geift mit den Worten: "Empfangt den h. Geift"

<sup>\*)</sup> Geß, a. a. D., 150, will wohl sagen, "ein von dem Ich des Laters verschiedenes Ich habe"; denn so, wie er sich ausdrückt, als von Gott verschiedenes Ich, wäre der heilige Geist entweder ein zweiter Gott, oder ein Geschöpf. Ueberhaupt fehlt es der Geß'schen Schrift, neben sonstigen tresslichen Eigenschaften, an der erforderlichen Präcision des Ausdruckes, in welchem Umstande manche Unklarheiten und Unbestimmtheiten derselben ihre Erklärung sinden.

<sup>\*\*)</sup> J. B. an Stellen, wie Matth. 10, 20; Luk. 12, 12; Matth. 12, 28, 31 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 14, 16 f.

mitgetheilt hat\*). Haben boch diese Worte nur unter der Boraussetzung einen klaren Sinn, daß der h. Geist nicht aus einem innergöttlichen Personverhältnisse in ein innerweltliches übergegangen, sondern von Christi heilsgeschichtlichem Personleben aus der Gemeinde geschenkt worden ist \*\*).

Wenn der h. Geift allerdings im Neuen Testamente hin und wieder als Person vorgestellt wird, so hat Das seinen Grund darin, daß er wirklich der Geist des persönlichen Gottes und nicht lediglich eine unpersönliche Potenz, ein Princip, ein Ausdruck für die Geistesbeschaffenheit der Gemeinde, ein Symbol des christlichen Gemeingeistes, ist. Aus der Stelle Joh. 16, 14, auf welche Geß für die Ansicht, daß der Geist eine besondere (innergöttliche) Person sei, sich insbesondere beruft, folgt übrigens gerade umgesehrt, daß der Geist, wenn er, was er lehrt, nicht aus seinem Eigenen, sondern aus dem von Zesu verkündigten Evanzgelium nimmt\*\*\*), nicht als besondere innergöttliche Person, sondern als Stellvertreter Christi innerhalb der Gemeinde gedacht ist, und nicht zu seiner eigenen, sondern zu Christi Verherrlichung mitwirsen muß, dessen Werf er sediglich sortsest.

Auch der apostolische Segensgruß ist, und zwar mit um so weniger Berechtigung, zum Belege für die immanente Persönlichkeit des h. Geistes angeführt worden, als in demselben von "der Gemeinschaft des h. Geistes", und nicht vom h. Geiste ohne Weiteres, die Rede ist, und gerade die Geistesgemeinschaft unmöglich eine innergöttliche Person sein kannt). Hat man sich aber zum Beweise für die Persönlichkeit des Geistes gar auf Apot. 22, 17

<sup>\*)</sup> Joh. 20, 22.

<sup>\*\*)</sup> Die Dieselbigkeit des Geistes Gottes im Alten und des heiligen Geistes im Neuen Testamente behauptet auch Knapp (Scripta var. arg. I, 145 in seiner Abhandlung: de Spiritu S. et Christo Paracletis): "Idem Spiritus, postquam desiit inter Judaeos versari, continuo ad novam societatem illam transiit, cujus auctor et conditor Christus est"; ähnslich Lücke Lücke Lücken. Joh., I, 609).

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Joh. 16, 13 f.: Ου γαο λαλήσει αφ εάυτου . . . εμε δοξάσει, οτι ευ του εμου λήμψεται. Das zeigt boch beutlich genug, wie es nicht die Bestimmung des h. Geistes ist, etwas Besonderes, Drittes neben dem Besonderen, Zweiten, in Christo Erschienenen, auch noch zu offenbaren.

<sup>†) 2</sup> Ror. 13, 13.

berufen, wo "Geift und Braut" (Die Gemeinde) vereinigt ben Berrn um deffen Kommen bitten, und woselbst ebenso wenig als in 2, 7 u. ff. vom beiligen Geifte, fondern lediglich von dem prophetischen Geiste der Beissagung die Rede ift: fo legen ja folche Berufungen nur ein Zeugniß für die Verlegenheit ab, in welcher die herkommliche Dogmatik sich befindet, wenn es gilt, die Lehre von der immanenten Perfonlichkeit des h. Geistes aus der Schrift zu erweisen\*). Raum burfte irgend eine neutestamentliche exegetische Thatsache fester steben als Die, daß ber b. Geift in ben neutestamentlichen Schriften nicht als ein innergöttliches Subject, sondern als der offenbarungsgeschichtliche innergemeind= liche Stellvertreter bes in Die Herrlichkeit des Baters zuruckgegangenen Chriftus gedacht ift. Darin liegt der Grund, daß der h. Geift ohne Beiteres als "der Geift des Sohnes Gottes" beschrieben wird \*\*), und daß es "beiligen Beist" nach bem neutestamentlichen Wortsinne vor der Verklärung Christi in der ewigen Herrlichkeit, b. h. vor der Gemeindestiftung, eigentlich nicht geben kann\*\*\*). Der h. Geift, als der Geift des der gläubigen Gemeinde innewohnenden und in ihr fortlebenden Chriftus, der als solcher bas Werk Chrifti zu Ende zu führen hat, ift barum mesentlich ber Berr selbst, die Berklärung seines Personlebens in dem Geiste der wiedergebornen Gemeinde +).

Die richtige trinitarifche Unterfcheibung.

\$. 67. Als sicheres Schlußergebniß unserer im letten Paragraphen geführten Untersuchung halten wir somit fest, bag Die

<sup>\*)</sup> Bie unklar die Auffassung von Geß ift, geht baraus hervor, daß er ben heiligen Geist von Gottes Geist unterscheibet, und indem er Stellen wie Röm. 8, 26; 1 Kor. 2, 10 für die Persönlichkeit des heil. Geistes aufführt, bemerkt, was dort vom heil. Geiste gesagt werde, werde sich von Gottes eigenem Geiste von selber verstehen. Ist denn der heilige Geist nicht an und für sich Gottes Geist, wenn er nach der firchlichen Lehre die dritte Person der Gottheit ist? Uebrigens ist an den a. Stellen vom Geiste Gottes im Menschen, also nicht vom innergöttlichen, sondern vom innermenschlichen Gottesgeiste die Rede. Ebenso Sph. 4, 30: μη λυπείτε τὸ πνεύμα τὸ ἀγιον τοῦ θεοῦ und 1 Kor. 12, 11.

<sup>\*\*)</sup> Gal. 4, 6; Rom. 8, 9, wo averua deor und averua xoioror als schlechthin gleichen Inhaltes geset ift.

<sup>\*\*\*) 3</sup>οβ. 7, 39: Ουπω ήν πνεῦμα (ἄγιον), ὅτι Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
†) 2 κοτ. 3, 17: Ὁ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὖ δὲ το πνεῦμα κυρίου,
ἐλευθερία:

b. Schrift nirgends über drei innergöttliche Personen Gottes etwas lehrt. Was sie sehrt, ist die Einheit Gottes als einer absoluten Persönlichkeit; von diesem einen Gott sehrt sie weiter, daß er sich als Vater, Sohn und Geist geoffensbart habe. Daß dieser göttlichen Offenbarungsdreiheit innergöttliche Verhältnisse zu Grunde liegen, setzt sie zwar vorzuns, lehrt jedoch darüber nichts. Dagegen setzt sie nicht voraus, daß das göttliche Wesen durch drei innergöttliche Persönlichkeiten bedingt sei, und sie kann das nicht vorausaussehen, da es für sie nur einen persönlichen Gott giebt. So wie ein Gott mit drei Persönlichkeiten gesehrt wird (was die hersömmliche Kirchenlehre thut): ist die Consequenz des Tritheismus unvermeidlich\*).

Wenn wir uns nun aber auf dem Grunde bes Gewiffens und der h. Schrift genöthigt seben, den herkömmlichen hypostatischen Unterschied der drei Personen aufzugeben, wird nicht die unvermeidliche Folge hiervon sein, daß wir entweder der grianischen Subordinationstheorie oder dem fabellianischen Unitarismus verfallen? Bon der ersteren fann auf unserm Standpunkt ichon infofern keine Rede sein, als das Gewiffen an creaturliche Gegenftande heilsgeschichtlich schlechthin nicht gebunden ift. Den Unitarismus lehren wir allerdings in dem Sinne, daß wir an der Einheit der Perfonlichteit Gottes unerschütterlich festhalten, und dieß im Einverständnisse mit ber driftlichen Gefammtkirche, welche die Einheit des göttlichen Besens in drei Berfonen zu behaupten niemals aufgehört hat. Das göttliche Befen fällt nun aber auf unferm Standpunkte mit ber gott-·lichen Berfonlichfeit in Gins zusammen \*\*). Diese ift, wie wir schon früher gezeigt haben, nicht absolute in sich bewegungs-

<sup>\*)</sup> Wie in bem Falle (Ebrard, driftl. Dogm. I, 195 f.), daß Gott eine breifache ichliche Bestimmtheit zugeschrieben, ober daß von einem breisichlichen Gott, ober einer breifachen Ichheit Gottes gerebet, ober gar gesagt wird, daß ber eine absolute Geist in brei Ichs sich spalte, der Tritheismus abgewehrt werden will, vermögen wir nicht einzusehen.

<sup>\*\*)</sup> E8 ift uns erfreulich, hierin mit einem neuern ernsten und firchlich gefinnten Forscher (Fischer, die Idee der Gottheit, 76) übereinzustimmen,
der, freilich in einer ganz anderen Terminologie, die absolute Persönlichfeit als die ewige Einheit der "Principien" in Gott sindet.

lose Substanz, sondern umgekehrt Geift, Liebe, Güte, lebendige Bewegung, ewige Selbstunterscheidung. Nur unterscheidet der einige Gott sich nicht so von sich selbst, daß er in drei Personen oder "selbstständige Subjecte" in sich selbst auseinanderträte, womit er ja seine wahre Persönlichkeit, d. h. die innere Einheit seines Wesens, aufgäbe\*).

Ebensowenig ist Gottes innere Selbstunterscheidung eine derartige, daß sie sich lediglich auf seine absolute Persönlichkeit (ad
intra) bezöge. Was hätte denn auch Gott, der als solcher absolut
unveränderlich, untheilbar, einheitlich ist, in sich von sich selbst als solchem zu unterscheiden? Eben darum, weil wir der Natur
der Sache nach von einer schlechthin innerlichen Selbstunterscheidung Gottes kein Bewußtsein haben können, gebührt denjenigen,
welche von dem, was sie schlechterdings nicht wissen, dogmatisch dennoch etwas aussagen wollen, eine noch schärfere Züchtigung, als
Gott seinem Freunde Siob aus den Wolfen ertheilte \*\*).

Mit Hülfe sowohl des Gewissens als des göttlichen Wortes haben wir dagegen ein Bewußtsein davon, daß Gott, weil es zu seinem Wesen gehört, Weltschöpfer zu sein\*\*\*), nicht nur ein Bershältniß zu sich selbst, sondern auch zur Welt hat, und daß dieses letztere auch noch ein drittes, der Welt zu ihm, nothwendig in sich schließt. Und in diesen — und lediglich in diesen innergöttlich begründeten Verhältnissen Gottes zur Welt — liegt die Quelle der trinitarischen Unterscheidung. Die herkömmliche Trinitätslehre irrt namentlich darin, daß Gott, abgesehen von der Welt, trinitarisch gedacht wurde, so daß die künstlichsten Formeln erfunden werden mußten, um die in sich selbst schlechthin einsache göttsliche Persönlichkeit als eine dreifache zur Geltung zu bringen. Wennder Protestantismus in seiner ersten Entwicklungsperiode die hers

<sup>\*)</sup> Fischer a. a. D.: "Die Principien, in welchen sie sich unterscheibet, sind weber selbstständige Subjecte ober Substanzen, noch sind sie bloße Modi; vielmehr sind sie — das Urwesen, der Urwille und der Urgeist — Bestimmungspunkte ihrer (der Gottheit) ewigen Selbstbestimmung, in welchen sie sich selbst begründet, treibt und exkennt."

<sup>\*\*)</sup> Siob 38, 2 ff. Bergl. 1 Tim. 6, 16, wo Gott bezeichnet ist als ο μόνος έχων άθανασίαν, φως οίχων άπρόσιτον, ον είδεν οὐδείς άνθρωπων οὐδε ίδειν δύναται.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben, 1. Hauptftud, 2. Lehrstud, S. 7.

gebrachten Formeln als heilsgeschichtlich unvermittelte und religiös unverständliche fallen laffen wollte, wenn felbst ein Calvin anfänglich die Bezeichnungen "Trinität" und "Berfon" gefliffentlich vermied, wenn nach ben hierüber zu Stande gekommenen Bergleichspunkten wenigstens fein Prediger follte angehalten werden durfen, sich derfelben beim Lehrvortrage zu bedienen, wenn auch in der letten Ausgabe Des "driftlichen Unterrichtes" Calvin noch ernstlich vor blindem und hartnäckigem Resthalten an dem überlieferten Lehrausdrucke warnt\*): so zeigt sich hierin unverkennbar eine Reaction des Gemiffens und des Schriftbewußtfeins gegen ben Buchstaben traditioneller Scholaftik. Da es aber dem Protestantismus nicht gelang, die wahre Urfache aufzufinden, weßhalb die bergebrachten Formeln nicht mehr genügen, fo ließ er ebenso unfähig, fie aus feinen Grundvoraussetzungen zu rechtfertigen, als neue aus dem Geifte berfelben hervorzubringen, diefelben allmälig fich wieder gefallen.

Der Sat, daß die eine absolute Persönlichkeit Gottes in drei Persönlichkeiten trinitarisch auseinandergehe, läßt sich nun einmal weder aus dem Gewissen, noch aus der h. Schrift rechtsertigen. Dagegen ist uns im Gewissen eine dreifache Bezogensheit Gottes zur Welt, und darum auch ein dreifaches Bewußtsein Gottes in Beziehung auf die Welt, verbürgt. Sind wir uns doch Gottes vor Allem als des ewigen Grundes der Welt, und eben darum als des schlechthin überweltlichen und unendlichen, des in

<sup>\*)</sup> Inst., I, 13, 5: Animadverto veteres, multa alioqui religione de iis rebus loquentes, nec inter se, nec singulos etiam secum, ubique consentire. Quas enim Hilarius formulas a Conciliis usurpatas excusat? Quo licentiae interdum prosilit Augustinus? Quam absimiles sunt Graeci Latinis? . . . Atqui plus centies apud Hilarium reperies, tres esse in Deo substantias. In vocabulo autem Hypostaseos quam perplexus est Hieronymus? Es wird bann an ben o. a. Ausspruch bes Augustinus erinnert, die Formeln bienen nur bagu. ne taceretur. Atque haec sanctorum virorum modestia monere nos debet, ne tam severe velut censorio stylo protinus notemus eos, qui in verba a nobis concepta jurare nolint: modo ne aut fastu, aut protervia, aut malitioso astu id faciant. Ueber ben trinitarifden Streit in ber Benfer Rirche vergl. noch Benry , Leben 3. Calvin's, I, 178 f.; Rirdhofer, bas Leben B. Farels, 1, 219 ff. Ueber bie ursprünglichen Unfichten ber Reformatoren, überhaupt mein Befen bes Protestantismus, I, 358 ff.

feiner Beise durch die Belt bedingten, sondern vielmehr die Belt schlechthin bedingenden, bewußt. Als folder ift er der Bater; als Bater ift er nicht in der Welt, sondern im himmel\*), d. h. über alles Endliche schlechthin erhaben, und gerade in diefer uns endlichen Erhabenheit ber ewige Grund der endlichen Belt. Bare nun aber Gott lediglich Bater, b. h. nur ichlechthin überweltlich, fo gabe es auch zwischen ihm und ber Welt feinen anderen Busammenhang, als einen urfächlichen; er mare ber Belt gegens über ichlechthin jenfeitig. Die Belt hatte bann fein anderes Bewußtsein von Gott, als daß fie durch ihn geschaffen sei; das Wort, bag wir in ihm leben, weben und find \*\*), ware ihr ein Rathsel; es gabe bann feinen andern Gott, als ben Gott der Deiften. Run ift aber in ber Boraussetzung, daß Gott Bater, b. h. Grund der Welt ift, schon mitenthalten, daß er nicht lediglich Grund, daß er auch das Leben ber Belt ift. Denn eine Urfächlichkeit, welche bloß eine einmalige Wirfung, aber keine ftetige Einwirfung, in fich fchlöffe, batte nur die Bedeutung einer gufalligen Beranlaffung, nicht eines schlechthinigen, allbedingenden Grun-Des. Schon badurch, daß Gott bie Welt ichafft, manifestirt er, da er nicht Bufälliges schaffen fann, daß er die Idee der Belt von Ewigkeit potentiell in fich trägt. Er hat mithin ein ewiges Bewußtsein von sich selbst, nicht nur daß er schlechthin überweltlich ift, sondern auch daß die Idee der Welt ihm innewohnt. Es ift alfo berfelbige Gott, - Diefelbige abfolute Perfonlichteit - welcher fich seiner schlechthinigen Ueberweltlichfeit, und welcher sich einer ewigen Bezogenheit auf die Welt bewußt ist; und zwar ift jenes und dieses nicht dasselbige Bewußtsein.

Es war ein nothwendig zum Pantheismus führender Irrthum der älteren Schelling'schen Philosophie, die Welt selbst als den ewigen Sohn Gottes zu betrachten, da doch die Welt lediglich eine Creatur Gottes ist. Der persönliche Gott selbst ist von Ewigsteit nicht nur Bater, sondern auch Sohn, sofern er neben seinem schlechthin überweltlichen Bewußtsein auch das Bewußtsein von seiner ewigen Bezogenheit auf die Welt, oder das Endliche, in sich

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 9: o ev rois organois.

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. 17, 28.

trägt, d. h. beffen sich bewußt ist, daß er sich nicht in einer absoluten Spannung zum Endlichen verhalte.

Dieses Bewußtsein von dem ewigen idealen Sein der Welt in Gott ist von Gott selbst vermöge seiner ewigen Liebe in ihm hervorgebracht. Die Welt lebt in Gott als ewiger beswußter Gottesgedanke. Gott als der Vater, der schlechthin über der Welt ist, zeugt sich selbst — es liegt ein tieser Sinn in der kirchlichen Terminologie — als den Sohn, der in der Welt ist, d. h. der göttliche Grund der Welt zeugt das göttliche Leben der Welt; wobei wir gleichwohl nicht vergessen dürsen, daß die Bezeichsnungen: "Bater", "Sohn", "zeugen", Naturverhältnissen entnommen sind, welche wohl eine analogische, nicht aber eine eigentliche, Anwendung auf Gott zulassen"). Gott ist und bleibt als solcher

<sup>\*)</sup> E3 ift jest üblich geworben, wenn man speculativ von Gott reben will, von einer "Ratur" Gottes zu reben; uns scheinen bie Vorstellungen barüber, was unter biefer gottlichen Natur zu verstehen fei, ziemlich weit auseinander zu gehen. Die neuere firchliche Dogmatik hat diese Rategorie aus ber fonft von ihr perhorrescirten pantheiftischen Schule entlehnt. Die ber menschliche Geift burch einen immanenten Proces aus bem Naturgrunde des Gefühlslebens fich jum benfenden Beifte entwickeln foll, fo foll auch ein ahnlicher Entwickelungsproceg in Gott felbft vorgeben, fo daß Gott als Natur= Subftang noch nicht von fich felbft weiß, fon= bern erft als Beift. Bergl. Marh eine te (Grundlehren ber chriftlichen Dogmatik, 259): "Dadurch, daß bie Substang fich als Gelbstbewußtfein weiß, ift ber Beift". Nach Billroth (Borlefungen über Religionsphil., 59) ift bas Leben Gottes badurch bedingt, bag er eine Matur hat, b. h. baß fein Wefen überhaupt eine perennirende Ineinsbildung unterichiedener, fich burchbringender (!) Momente ift. Diese Gelehrten machen übrigens nicht ben Anspruch, firchlich lehren zu wollen. Die absolute Perfonlichkeit Gottes birimirt sich nach ihrer Darftellung nicht in ben Unterschied von brei Personen, sondern fie wird erft burch ben immanenten Proces breier Momente. Weiße, welcher biefer Richtung ebenfalls folgt, fagt baber gang richtig: "Der eigentliche Moment ber Personalität werde erft burch bas britte Glieb, ben Beift, ausgebrudt" (Richte, phil. Zeitschrift, 11. Bb., und phil. Dogmatif, I, 552), wobei nur nicht zu begreifen ift, wie er bennoch ben ftorenden Sprach: gebrauch von drei innergöttlichen Personen beibehalten und fogar befürworten fann. Gerabezu verwirrend wird die Terminologie von "Natur" und "Substang" Bottes auf bem ftreng firchlichen Boben, auf welchem 3. B. Beg fteht, ober boch gu ftehen überzeugt ift. Nach biefem Belehrten (a. a. D., 189) foll bie Befensgleichheit bes Sohnes mit bem Bater barauf beruhen, bag es bie eigene Subftang ober Natur Schenfel, Dogmatif II. 38

lediglich Geift, und auch ber Welt ift er in fich als des Anderen feines Geiftes, d. h. als schlechthin Guter, bewußt. Damit aber, bag er die Welt der Idee nach in fich hat, oder daß bas göttliche Gelbft= bewußtsein auch ein Bewußtscin von der Welt ift, ift das Endliche ber Idee oder feinem mahren Befen nach als innergottlich nachgewiesen. Und das ift der entscheidende Bunft, auf den es in der Trinitatslehre mit Beziehung auf den Gobn ankommt. Das Beil des Menschen ift durchaus davon abhängig, baß ber Mensch, Die Bluthe und Krone der Weltschöpfung, obwohl endlicher Natur, doch an sich ewig in Gott, und daher auf ewige Gemeinschaft mit Gott angelegt ift. Bie fonnte er Das fein, wenn er nicht als endlich dennoch ewig im Bewußtsein Gottes lebte? Dag also bas Endliche ewig in Gott lebt, oder daß Gott das mahre und ewige Leben der Welt selbst ift: das ist die Wahrheit der Lehre vom innergöttlichen Sohne Gottes. Gott, als Sohn, tritt, wie unfer Lehrsat fagt, aus feinem unendlichen überweltlichen Beiftesgrunde beraus und

Bottes fei, welche fich nach bem Willen Gottes zu einem zweiten Ich besondere und organisire (!). Die Natur Gottes wird dann mit bem Feuer ober bem Lichte verglichen, und nachbem fo ber Weg aus ber miffenschaftlichen Bedankenregion in Die Begenden bes theo= fophirenben Speculirens glucklich gebahnt ift, ift nun viel von Lebensfeuer, Feuer: und Lichtstrom, Touerfunken, Lebensftrom, organifirtem Lebensftrom, Quelle ber Gottheit u. f. w. bie Rebe, woraus wenigftens eines flar wird, bag ber fonft tuchtige Berfaffer fich in biefem Bunfte über bas, was er eigentlich fagen will, noch nicht flar geworben ift. Der Cat, bag Gott an fich Ratur fei, bat nur Sinn im Bufammenhange mit ber Schellingifd-Begel'ichen Philosophie, wonach Gott an fich lediglich allgemeine Poteng, noch nicht absolutes Gelbstbewußtsein ift. Auf bem firchlich-biblifchen Grunde ift diefer Sag nichtsfagent ober irreleitend. Ginen bestimmten Sinn fonnte er nur bann erhalten, wenn mit Tertullian zu ber Behauptung ber Leiblichfeit Gottes, und mit bem Berfaffer bes "naturlichen Beges" (53) gu bem Sage: "Der unbegrängte Rörper ber Matur ift Gottes Rörper", fortgegangen werben wollte. Db Gr. Beg nicht einigermaßen auf bem Bege bierzu fei, wagen wir nicht zu entscheiden. Er fagt g. B. (a. a. D., Anm.): "Wie bie Seele bes Menschen ibr Naturfein baburch zeige, baß fie fei, che fie fich weiß und che fie will, ebenfo fei Bott nicht nur Selbstbewußtsein und Wille, fondern Ratur". Soll Das etwa heißen: baß Bott nach feinem Befen nicht nur Beift, fondern "geiftleiblich" fei? Bergl. dagegen bas unmigverständliche Wort bes herrn Joh. 4, 24.

180

in die Welt ein und hat das Endliche in die Einheit seines unendlichen Besens aufgenommen.

Run liegt es aber in dem Begriffe ber Absolutheit Des gottlichen Lebens, in der Art, wie es die endliche Welt an fich theils nehmen läßt, daß das Unendliche nicht im Endlichen aufgeht, sondern dieses vielmehr in sein eigenes Geiftleben aufnimmt und verklärt. Go fern baber Gott das Bewußtfein in fich bat, daß Die endliche Welt in fein unendliches Geiftleben binein verflärt, d. h. daß fie geiftartig werden muß, in fo fern ift er felbst der heilige, d. h. der, das natürliche in das ewige, das endliche in das unendliche Leben verklärende, Geift. Gott als Bater rubt in feinem ewigen Schöpfergrunde, als Cohn geht er aus feinem abfoluten Grunde in das Leben der Endlichkeit ein, ohne felbst endlich ju werden, und fpiegelt bas ewige Bild ber Welt in fich jurud, als b. Geift bildet er bas Leben der Endlichfeit in feinen absoluten Grund zurud, in der Art, daß bas Endliche mit Sulfe feines Beiftes aufhört, lediglich fur das Endliche gu fein, und fur Gott, d. b. göttliche und ewige Zwecke, wird. In dem Bater ift ber Grund ber Belt gelegt, in dem Sohne bas Leben der Belt enthalten, in dem b. Geifte ber Zweck der Welt erfüllt. Auf diefer trinitarischen Bewegung, von welcher wir nicht als einer innergöttlichen, fondern nur als einer innerweltlichen ein erfahrungsgemäßes Bewuftfein haben, beruht die heilsgeschichtliche Selbstoffenbarung der absoluten Berfonlichfeit Gottes, und das Seil der Menfcheit überhaupt. Daran, daß fie auch eine innergöttliche ift, zweifeln wir nicht, weil sonft ihre beilsgeschichtliche Erscheinung lediglich Schein mare; aber ihre Innergottlichfeit fann nicht etwas Befonderes für fich, fondern nur der ewige Abglang desjenigen perfoulichen göttlichen Lebens fein, welches fich in ben göttlichen Beilsthatsachen zeitgeschichtlich fundthut. Daß es wirklich ein innergöttliches trinitarisches Leben Gottes giebt, bas ift eine Sppothese unferer Bernunft, nicht eine Erfahrungsthatsache unseres Gemiffens; jene Sprothese bedingt aber allerdings die Möglichfeit der Menschwerdung Gottes, und insofern ift die Dreieinigkeitslehre die unentbehrliche Boraussegung für die Chrifto. logie. Wie mare es möglich, daß Gott in der Welt, und insbesondere in der Form des menschlichen Personlebens erschiene, wenn die Idee der Welt und des Menschen in ihm nicht ewig,

nicht eine wesentliche Bestimmtheit seines absoluten Selbstbewußtsfeins mare?\*)

Zusaß. Wenn Nitzich die Bemerkung gemacht hat, daß der Begriff jeder göttlichen Eigenschaft eine trinitarische Betrachtung zulassen müsse: \*\*) so ist dieß im Allgemeinen richtig. Gott als Vater ist wesentlich allmächtig und heilig, als Sohn allgegenwärtig und allwissend, als Geist gerecht und weise; denn als Bater bedingt er das Weltall und die Weltordnung, als Sohn das Menschenleben und die Weltgeschichte, als Geist das Weltgericht und das Weltziel. Selbstverständlich haben die Sähe der Kirchenlehre: opera ad intra sunt divisa, und opera ad extra sunt indivisa, auf unserem Standpunkte keine Bedeutung mehr, da wir ja von trinitarischen operibus ad intra nichts wissen, von solchen ad extra aber um so weniger sagen können, sie seien divisa, als sie ihren ewigen Quellpunkt im einheitlichen Lebensgrunde der absoluten Persönlichkeit haben.

<sup>\*) 3.</sup> B. Lange (Pofit. Dogm., S. 20) faßt bie brei Berfonen als brei emige Bewuftfeinsgestalten bes gottlichen Wefens. Das icheint unferer Auffaffung fehr nabe zu kommen. Aber auch biefer treffliche Theologe scheint uns hier einigermaßen vom entscheibenben Bunkte abgutommen. wenn er die immanente Dreieinigfeit, abgefeben von ber Bezogenheit Bottes auf die Welt, als rein innergottliche beschreiben will: ben Bater als ben, ber bas Centrum feines Bewußtfein in bem abfoluten Ur= grunde, ben Sohn als ben, ber es in ber absoluten Urgestalt, ben heiligen Beift als ben, ber es in ber absoluten Urreinheit feines Befens hat. Die brei Unterschiebe "Urgrund", "Urgestalt", "Urreinheit" find ficherlich nicht die firchlich hypoftatischen, überhaupt feine perfonlichen, und wir wiffen es uns nicht gang zurecht zu fegen, wenn Lange fagt (a. a. D., 206): "Jebe Bewußtfeinsgestalt ift alfo bas gange Bewußtfein bes gott: lichen Wefens. Allein in ihrer Gigenthumlichkeit ift immer auch jebe von ber anderen grund verschieben; in idealer Begiehung eine andere Berfon, in realer Beziehung eine reale Berfonlichfeitsgestalt." Go murbe ja wohl auch ber Mensch in idealer Beziehung "als fich felbst fegendes. gesettes und mit fich felbst einiges Bewußtsein" (a. a. D., 141) brei Berfonen in fich haben, in realer nur brei Berfonlichkeitsgeftalten. Nur eine Nöthigung mehr, ben verwirrenden firchlichen Sprachgebrauch von brei innergöttlichen Personen als einen wissenschaftlich und biblisch un= haltbaren aufzugeben.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie wesentliche Dreieinigkeit a. a. D., 336, Spstem ber chr. Lehre, §. 81, Anm. 2.

## Zwölftes Lehrstück.

## Die Erwählung zum Seil.

\*Nugustinus, de praedestinatione. — Erasmus, de libero arbitrio διατριβή. — \*Luther, de servo arbitrio, ad Des. Erasmum. — Zwingli, de providentia Dei (Opera, IV). — Calvin, de aeterna praedestinatione (Opera Amst., VIII). — F. Lange, die ev. Lehre von der allgemeinen Gnade, 1732. — \*Schleier=macher, die Lehre von der Erwählung, besonders in Bez. auf Bretschneider's Aphorismen (Theol. Zeitschr., I, 1). — Bretschneider's Aphorismen (Theol. Zeitschr., I, 1). — Bretschneider, die Lehre Calvin's u. s. w. von der göttlichen Borscherbestimmung (Schröter u. Klein, Oppositionsschrift, IV, 1). — De Wette, über die Lehre von der Erwählung (Theol. Zeitschr. II, 83 f.). — \*J. P. Lange, von der freien u. allgemeinen Gnade Gottes, 1831. — E. W. Krummacher, das Dogma von der Gnadenwahl, 1856.

Vermöge seiner ewigen trinitarischen Bezogenheit auf die Welt hat Gott die Menschheit von Ewigkeit her zum Beile erwählt. In diesem ewigen Erwähltsein derfelben von Seite Gottes liegt auch der Grund, weghalb die Sunde wieder aufgehoben werden muß durch die Erlöfung. Die zeitgeschichtliche Erlösung ift nur die Manifestation der ewigen Erwählung der Welt. Die welterhaltende und welt= regierende Thätigkeit Gottes ift die nothwendige Folge feiner erwählenden, und die ebenfo nothwendige Bedingung feiner erlösenden Thätigkeit, ungeachtet der gottwidrigen Selbstbe= stimmung des Menschen. Bermittelft der Welterhaltung bedingt Gott das Fortbestehen des Weltalls, vermittelft der Beltregierung das Forterfülltwerden des Weltzweckes. Indem der ewige erwählende göttliche Beilswille sich auf die Beils= vollendung der Menschheit bezieht, so ift die Berwirklichung desselben auch an die heilsgeschichtliche Bedingung freier perfünlicher Selbstbestimmung von Seite des Menschen geknüpft, und nicht das Seil jedes einzelnen Individuums, fondern nur das Heil der Gefammtheit ist innerhalb der geschichtlichen Erscheinung der göttlichen Selbstoffenbarung, d. h. in Chrifto, durch denfelben ichlechthin verburgt. In Betreff der Engel, als Organe der weltregierenden, beziehungs= weise erlösenden, göttlichen Thätigkeit steht dogmatisch fest, daß sie niemals Gegenstand unseres Glaubens werden fönnen, sondern als rein geschöpfliche Werkzeuge des göttlichen Willens in die Kategorie der creatürlichen Mittel= ursachen gehören, über deren Beschaffenheit nicht der Glaube, fondern lediglich die wissenschaftliche Forschung zu entschei= den hat. Wenn diefelben auf der einen Seite als Organe beilsacschichtlicher Kundgebungen dienen, so find sie auf der andern doch niemals einen beilsvermittelnden Ginfluß auf die Menschen auszuüben bestimmt.

Der Begriff ber Erwählung.

§. 68. Die Möglichfeit ber Erlöfung beruht, wie wir schon anderwärts gezeigt haben, auf ber Möglichfeit einer wesenhaften und wirklichen Gelbstmittheilung Gottes an Die Belt, burch welche das Bofe in feiner Rraft und Wirfung aufgehoben, und die in Die heilsgeschichtliche Entwicklung ber Menfcheit vermöge besselben eingetretene Störung wieder beseitigt wird\*). Zwar fonnte es ben Schein haben, als ob die gottliche Gelbstmittheilung ber Belt vermittelft der göttlichen Eigenschaften ausreichend verburgt mare. Allein, fo lange feine reelle Burgichaft dafür gegeben ift, bag die göttlichen Eigenschaften mehr als bloge Spiegelbilder, baß fie wirtliche Thatfachen des göttlichen Befens find, fo bicten biefelben dem Beilsbedürfniffe noch teine ficheren Stuppunfte bar. Richt mefenloser Spiegelbilder, fondern des wesentlichen Chenbildes Gottes bedarf die fündige Menfcheit jum 3mede ihrer fittlichen Biederherftellung. Da nun aber bie göttlichen Eigenschaften erft in Folge ber perfönlichen

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders Bb. I, Ginl., 3. Lehrstud, S. 6.

Selbstoffenbarung Gottes an die Belt der lebendige Ausdruck des göttlichen Wefens find, fo ift es ein beilsgeschichtliches Erforderniß, daß Gott nicht blog eigenschaftlich, fondern mabrhaft perjonlich, und in feiner Berfonerscheinung dann auch mahrhaft eigenschaftlich, ber Welt sich mittheile. Die Grundbedingung einer folden perfonlicheigenschaftlichen Gelbftmittheilung Gottes an bie Belt enthält die Trinitätelehre nach der im vorigen Lehrstücke entwidelten gaffung. Sofern nämlich Gott fich als des ewigen Grundes, Lebens und Zwedes ber Belt bewußt, und fofern die Belt in Bahrheit nicht aus, in und für fich, fondern aus, in und für Gott ift: infofern hat die Welt sich nicht selbst, sondern ift sie in Gott zu ihrem Beile ewig erwählt. Es ift bemzufolge ihre ewige, göttliche Bestimmung, daß sie nicht lediglich ein Bewußtsein von fich felbst, fondern vor Allem davon hat, wie fie aus, in und für Gott ift, und, fo weit fie es noch nicht ift, werden foll. Das Bewußtsein der Belt hat degbalb feinen ewigen Rubepunkt in ihrem trinitarischen Bewußtsein von Gott, und Die göttliche Erwählung der Belt ift im Grunde nur die trinitarische Selbstbestimmung Gottes für die Belt. Darum giebt es auch für Die Belt feinen mahren Beilsgrund außer dem Bewußtfein, daß fie durch Gott von Ewigfeit ber für Gott bestimmt ift. In Diesem Bewußtsein allein fann fie fich ber festen Ueberzeugung getröften, daß das Boje in ihr wieder gründlich aufgehoben, und das Gute wieder schlechthin hergestellt werden wird.

Die Lehre von der Erwählung ist demgemäß die Fundasmentallehre der Erlösung. Wie sehr ist sie aber im Berslaufe der Zeit in Berwirrung gerathen! Und zwar ist es ein gewöhnlich wenig beachteter Punkt, durch welchen dieselbe bewirkt worden ist. Während in der Regel der göttliche Erwählungsplan so aufgefaßt zu werden pslezt, als ob er sich auf jeden Menschen in sbesondere bezöge ), so bezieht sich derselbe in Wirslichkeit vielmehr auf die Menschheit als solches von Ewigkeit her zum Seil bestimmt hat, daß es sein vorzeitlicher Wille ist, die Menschheit

<sup>\*)</sup> Solias (examen, 634): Ipsa vox electio particularitatem infert.

Nam eligere, quando de personis usurpatur, significat aliquos
a communi et promiscuo coetu segregare.

als ein Abbild seines eigenen Urbildes fich entwickeln und vollenben zu laffen: bas ift bie ursprunglichfte Thatfache bes gottlichen Beile. Daher ift es nicht richtig, daß "erwählen" fo viel beiße als .. vor Anderen bevorzugen". Es heißt eigentlich vorber, d. h. von Ewigkeit ber, zum Beilszwecke bestimmen. Inbem aber Gott die Menschheit zum Beil beftimmt, unterwirft er sie nicht der Gewalt einer blinden Nothwendigkeit; er läßt vielmehr die ewige Idee, die er in ihr zur Erscheinung bringen will, schöp= ferisch in ihr fich auswirken, und ift von Ewigkeit ber deffen gewiff, daß fie als Das fich felbit darftellen wird, worauf er fie emig angelegt hat. Der göttliche Ermählungsgedanke fällt demnach der Ibee nach mit dem Schöpfungsgebanten in Gins gufammen, und zwischen beiden besteht in Birklichkeit nur der Unterschied, daß Gott die Welt in der Schöpfung als das Undere seiner, in der Ermählung als das Seine will, daß er in der Schöpfung fich von der Belt unterscheidet und darum scheidet, und in der Ermablung den Gegensat wieder aufhebt und die Belt als feinen Selbstzwed in fich zurudnimmt. Darum liegt, wie unfer Lehr= fat fagt, in dem Erwähltsein ber Belt jum Beile der emige Grund beschloffen, weghalb die Gunde durch die Erlösung wieder aufgehoben werden muß, und die zeitgeschichtliche Erlösung ift ihrem Begriffe nach nur die Manifestation der ewigen Erwählung ber Welt.

Durch das Gewissen wird zunächst die Wahrheit dieses Sates bestätigt. Worin könnte das Bewußtsein von dem immer mächtigeren Fortschreiten der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Menschheit, welches uns auch dann, wenn die Ausschreitungen des Bösen die Fortschritte des Guten scheinbar überflügeln, nicht verläßt, sonst noch seinen Grund haben, als darin, daß sich Gott im Gewissen als ein solcher bezeugt, der seine Heilszwecke troß alles ihnen entgegentretenden Unheils endgültig dennoch erreichen wird? In jedem anderen Falle wäre die Erschung lediglich ein Zufall, und ob die Welt in Beziehung auf ihr letzes Ziel ein Spielball der List und Bosheit des Satans, oder ein Schauplat der Thaten und Wunder des lebendigen Gottes werden sollte: das wäre das Ergebniß eines bloßen Ohngefährs. Aber auch die h. Schrift bekräftigt jenes Zeugniß des Gewissens. Die Lehre von der Erwählung hat ihren uranfänglichen alttestaments

lichen Stütpunkt an der Grundthatsache, daß Gott Alles gut erschaffen hat. Die ursprüngliche und wesentliche Güte der Welt kann ihre oberste Ursache nur an einem absoluten göttlichen Wilslensakte haben, in Gemäßheit dessen der Welt die Bestimmung, gut zu sein, anerschaffen worden ist. Ist aber die Welt von Ewigskeit her durch Gott auf das Heil angelegt, dann nuß nothwenzig jede Störung ihrer Heilsbestimmung in der Zeit eine ledigslich vorübergehen de sein. Demnach bezieht sich die oberste göttliche Heilsabsicht auf die Totalität der Welt selbst; es soll in ihr überhaupt kein Zwiespalt, keine Zertrennung, sie soll eine vollkommene Einheit in Gott sein.

Tritt nun allerdings im alten Bunde die Idee eines einheitlichen Weltzweckes noch nicht bestimmter hervor, trennt die Weltbetrachtung den himmel hier noch von der Erde, herrscht auch noch die Anschauung vor, daß Gott eigentlich im himmel throne, und, um sich der Erde mitzutheilen, auf diese herabsteigen muffe\*): so ift dagegen die Borftellung von einer einheitlichen Belt (noopos), von dem All (rà navra), als deffen vollkommenfte creaturliche Erscheinung der Mensch gilt, dem Neuen Teftamente gang geläufig. Unstreitig hat Die Gunde Das urfprunglich normale Bewußtscin von der Ginheit der Belt in dem Geifte des Menschen verdunkelt. Dadurch, daß fie die Unmittelbarkeit des Gottesbewußtseins geftort, hat fie zugleich auch die Borftellung erzeugt, als ob Gott außerhalb der Menschheit, an einem besonderen Orte, in jenseitiger Abgeschiedenheit, für sich selbst existirte. Wenn Daber Paulus mit absichtlichem Nachdrucke auf Die Thatfache hinweist, daß durch den Erlofer das All, nämlich Simmel und Erbe, in Eins jusammengefaßt worden fei, fo ift bei solchen Stellen nicht etwa an gnoftische Speculationen \*\*), fonbern an die rein ethische Ueberzeugung zu denken, daß mit der Ueberwindung der Gunde auch der, in dem Bewußtsein des Gunbers Göttliches und Irdisches, Unendliches und Endliches, dualiftisch fpaltende, Gegenfat übermunden werden muß. Bie in Gott felbft, ungeachtet feiner trinitarischen Besonderung, boch nur ein absolutes Selbstbewußtsein ift, welchem die Belt als Einbeit einer un-

<sup>\*)</sup> Bergl. 1 Mof. 11, 5; Pf. 18, 7; Siob, 38, 1.

<sup>\*\*)</sup> Wie Baur meint (Paulus, 424) gu Eph. 1, 10 f.; Rol. 1, 20 f.

auflöslichen Ordnung (xóoµos), als ungebrochener Spiegel eines göttlichen Schöpfergedankens, sich darstellt, so soll auch in dem Selbstbewußtsein des Menschen die Welt, als Offenbarung der obersten Einheit aller Dinge, als ein in reichster Mannigsaltigseit die ewige Harmonie der göttlichen Ideen darstellendes Kunstwerk des Schöpfergottes, sich abspiegeln. Der Gesammtverlauf der Heilszgeschichte hat nach der biblischen Weltbetrachtung daher auch vorsnämlich die Bestimmung darzulegen, wie Gott auf dem Grunde eines ewigen Planes die Entwicklung der Welt und der Menscheit zu einem von Ewigseit her gewollten Endziele hin will.

Defhalb ift bie Menschheit in Gott als solde eins, in der Sunde als folde gespalten. Diese Spaltung tritt gleich mit dem Beginne der durch die Gunde geftorten Entwicklung bervor. Kainiten und Sethiten, Samiten und Semiten, Kananiter und Ifraeliten, Beiden und Juden, gottverworfene Bolfer und ein gottermähltes Bolf: Das ift ber gegenfähliche Sintergrund, auf welchem die alttestamentische Bundesgeschichte ruht. Weil Diese innermenschheitliche Spaltung eine Wirfung ber Sunde ift, so ift es auch Gottes ewige Absicht, fie wieder aufzuheben. Defhalb fann es zwischen jonen Bölfergruppen auch feine schlechthin trennenden Schranken geben, und der Gegenfatz ftrebt im geschichtlichen Berlaufe immerfort nach einer, wenn auch vorläufig falfchen, Löfung. Auch die Sethiten geben fittlich beinahe ganglich zu Grunde: bas auserwählte Bolt buhlt mit den fananitischen Göttern und verfällt dem wohlverdienten Strafgerichte, mit Ausnahme eines fleinen Restes, ber aus den Bornflammen des Gerichtes wie geläntertes Gilber und Gold hervorgeht\*). Allein mit der weltgeschichtlichen Auflösung des beilsgeschichtlichen Gegensages, baber ichon zur Zeit der Propheten, gewinnt die Idee ber Ermählung ber Menschheit zum Beile, in steigendem Widerspruche mit ber Borftellung einer blog particulariftischen, von außeren Bedingungen abhängigen, Auswahl, fortdauernd an Ausbreitung. 3mar fonnte es ben Schein gewinnen, als ob die Erwählung ichon anfänglich lediglich auf einen kleinen Theil der Menschheit, das Bolf Ifrael, nich batte

<sup>\*)</sup> Auf ber Borftellung, baß nur ein kleiner Theil bes erwählten Bolkes bas Heil finden werde, beruht bas ganze Buch Jes. 40—66; vergl. Sach. 13, 8 ff.

beschränken sollen. Ift es aber auch richtig, daß Gott 1. Mof. 9, 26 ausdrudlich der Gott Sems heißt, und zwar beghalb, weil die Berehrung des mahren Gottes von den semitischen Bolferschaften ausging: fo heißt es doch auch von Saphet, daß er in den Belten Sems wohnen folle\*). Der menfchheitliche Charafter der göttlichen Erwählung ift biermit fo entschieden ausgesprochen, daß der über Sam verhängte Fluch um fo weniger dagegen bebeutet, als derfelbe nicht von Gottes Munde ausgeht. Gang in Uebereinstimmung bamit ift auch die Erwählung Abrahams, nicht die eines besonderen Bolfes, sondern der Denschheit felbit zum Beile \*\*), und Diefer universalistische Kerngedanke aller göttlichen Erwählung geht felbst auf der Bobe des theofratisch particulariftischen Bewußtseins fo wenig verloren, bag Ifrael, als erwähltes Gottesvolf, nur als Gottes erst geborener, nicht als Gottes Sohn schlechthin, bezeichnet wird \*\*\*). Daß überhaupt diese lettere Bezeichnung bem Bolke Ifrael nicht vermöge seiner nationalen und theofratischen Begrenzung, sondern vermöge feiner univerfalen, Die Menfcheit ftellvertretenden, Beftimmung zu Theil murde, ergiebt fich aus dem gangen Berlauf ber Beilsgeschichte. Bahrend ein großer Theil des theofratischen Bolfes innerhalb feiner volksthümlichen Schranken burch bas Gericht untergebt, Debnt fich der übriggebliebene Rest zur menschheitlichen Weltgemeinde aus, innerhalb welcher auch die Beiden an ben gottlichen Seilsgütern theilnehmen +), und Die Belt felbit ermeitert fich zum mahren Tempel Jehova's ++).

Hierans erhellt auf's Deutlichste, daß die Welt felbst von Gott ewig zum Seil erwählt ist. Auf neutestamentischem Standpunkte spricht dieß Christus selbst mit den Worten aus,

<sup>\*)</sup> Das ist die einzig richtige Erklärung gegenüber berjenigen von Hofmann (Schriftbeweiß, I, 82), taß Gott Subject sei, und verheiße, seine Wohenung in den Zelten Sems zu nehmen.

<sup>\*\*) 1</sup> Moj. 17, 4 ff.; Mům. 4, 13: Οὐ διὰ νόμου ἡ ἐταγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ . . . τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου . . .

<sup>\*\*\*) 2</sup> Moj. 4, 22: ברר רשראל Bergl. noch 5 Moj. 7, 6 f.; Pf. 89, 28; Jerem. 31, 9; Sach. 12, 10. Auch bie übrigen Bölfer find bemnach Sohne Gottes, wenn auch Jerael ber bevorzugte Sohn.

<sup>†)</sup> Micha, 4, 1-4; Jef. 2, 2-4; 56, 6 f.; 61, 6.

<sup>††)</sup> Jes. 66, 1 f.

daß Gott die Welt geliebt habe\*), — wobei unter noopog was Matth. 11, 27 unter πάντα - das göttliche Schöpfungsgange, beffen vollendetfter Ausdruck der Mensch, zu verfteben ift. Siermit ftreitet nicht, daß Chriftus Joh. 15, 19 fagt: er habe feine Junger aus ber Belt herausgemählt. Der Begriff der Belt ift - insbesondere bei Johannes - ein doppelfinniger. Im Allgemeinen als Gottes Werk, wird fie bald in ber Gemeinschaft mit, bald im Gegensate zu Gott, gedacht, je nachdem bie Gunde in ihr als erft aufzuhebende, oder als noch nicht aufgehobene vorgestellt wird. Aus der durch die Sunde gottwidrig bestimmten Welt find die Junger Jesu berausgenommen, um die Trager einer neuen gottgemäß bestimmten Belt zu werden, und es ift die höchste Aufgabe ber besonderen Ermählung der Junger Jefu, daß die Welt durch sie zum Glauben an Christum geführt, D. h. erlöft wird \*\*). Es ift in diefer Beziehung Die gang richtige Bemerkung gemacht worden, daß auch da, wo nicht die Welt, sondern die Chriften als Gegenftand der göttlichen Erwählung genannt find, niemals bas Erwähltsein ber Einzelnen als folder, fondern immer der Gefammtheit gemeint ift. Immer find die Einzelnen erwählt als Glieder und Organe ber Gefammtheit, und mit dem 3wede, Diese zur begriffsmäßigen Erscheinung ber göttlichen Beltidee beranzubilden\*\*\*). Namentlich Eph. 1, 3-14 ift das Wefen der Erwählung in diesem Sinne dargelegt. Sie ift ein vorzeitlicher Aft der göttlichen allmächtigen Liebet), deffen höchste Abzweckung nicht (eudämonistisch) auf das Wohlergeben der Menschen, sondern (teleologisch) auf die Verherrlichung Gottes selbst geht. Wenn es möglich ware, daß die Menschbeit als solche zu Grunde ginge, fo ware damit auch die gottliche Ehre als folche verlett; Gott mare dann weder allmächtig, noch ware er die absolute Liebe. Rommt Den Chriften bas Attribut Der Auserwählten ++) zu, fo beißen

<sup>\*)</sup> Joh. 3, 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 17, 21 zu vergl. mit 3: "Ινα γινώσει ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέσστειλας. Wenn bas geschieht, so hat die Welt nach L. 3 bas ewige Leben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Hofmann (Schriftbeweis, I, 223 f.) und seine scharffinnigen Bemerkungen über bie Bebeutung von euleped au.

<sup>†)</sup> Ενβ. 1, 4: προ καταβολής κόσμου — έν αγάπη προορίσας, wie verbunden werden muß; 2 Theff. 2, 13: ἀπ' ἀρχής.

<sup>††)</sup> Έκλευτοί τοῦ θεοῦ, Κοί. 3, 12.

sie so nicht als solche, die vor den Anderen bevorzugt, sondern als solche, die um der Anderen willen zum Heile zuerst berufen worden sind, und zwar stellt die christliche Gemeinde, nicht als für sich abgeschlossene Volksgenossenschaft, sondern als Stammgenossenschaft der gesammten Weltsirche das auserwählte Gottesvolk, das wahre geistliche Jfrael, in heilsgeschichtlicher Verwirklichung dar\*).

Ganz in derselben Beise hat auch Paulus die Erwählung in der berühmten Stelle Rom. 9-11 aufgefaßt. Nicht etwa von einem speculativen, sondern von dem rein geschichtlichen Standpunkt ausgehend druckt er vor Allem sein unerschütterliches Bertrauen aus, daß die Chriften, obwohl von Gefahren aller Urt umringt, boch nichts zu fürchten hatten. Alles fann ihnen nur zu ihrem Beften, d. h. zum Beile, gerathen, weil fie der ewigen gottlichen Erwählung gewiß find \*\*). Ohne Zweifel will der Apostel damit nicht behaupten, daß alle Mitglieder der römischen Gemeinde für ihre Person ewig erwählt seien; benn wozn in diesem Kalle die Ermahnung, daß fie nicht mehr dieser Belt gleich werden follten ? \*\*\*) Der leitende Gedanke des Apostels ift, daß die gott= liche Erwählung ein schlechthin freier Aft der allmächtigen göttlichen Liebe, daß sie darum durch menschliche Ein oder Mitwirkung in keiner Beise bedingt, daß ihr Gegenstand weder ein befonderes Individuum, noch eine befondere Nation, fondern, wie aus dem Zusammenhange teutlich hervorgeht, die Menschheit selbst sei. Sierin liegt auch der Grund, weßhalb die driftliche Gemeinschaft fich nicht auf die Juden beschränken kann. Juben und Seiden, die Seiden in Folge der einstweiligen Berftodung der Juden, das einstweilig verstockte Ifrael später vermittelft ber unterdeffen bekehrten Fulle ber Beiden, beide Theile follen in ihrer Gefammtheit befehrt werden t), d. h. Die gange unter ben Bann der Gunde gefangen genommene Menschheit foll ichließlich an den

<sup>\*)</sup> Sie heißt γένος έκλεκτόν, 1 Petr. 2, 9, und ist wahres J&rael nach Röm. 2, 28 f., ihre Aufgabe nach 1 Petr. 2, 9: ὅπως τὰς ἀρετάς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 8, 28 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Röm. 12, 2.

<sup>†)</sup> Bezeichnend sind die Worte Rom. 11, 25 f.: Αχρις οὖ το πλή ο ω μα τῶν ἐθνῶν εἰςἔλθη, καὶ οὖτως πᾶς Ἰδο αὴλ δωθήσεται . . .

Wirkungen des göttlichen Erbarmens theilnehmen\*). Das Weltall überhaupt, wie das Schlußwort des prädestinatianischen Abschnittes bezeugt, weil es aus Gott und durch Gott ift, ist darum auch für Gott, ist bestimmt zu seiner ewigen Verherrlichung\*\*).

Demzufolge ift Beides nicht zutreffend, sowohl wenn vom Alten Teftament gefagt worden ift: es lehre bie Erwählung mit Beziehung auf Ifrael als Bolt, als wenn man vom Reuen gefagt hat: es lebre fie in Beziehung auf die einzelnen Glieder Des Reiches Gottes \*\*\*). Das Alte und das Reue Testament lehren Die Erwählung mit Beziehung auf die Denfchheit, jenes, wie fie vermittelt ift durch das theofratische Bundesvolt, Dieses, wie fie vermittelt ift durch die gläubige Chriftengemeinde. Gegenftand der Erwählung ift niemals eine bestimmte Anzahl von In-Dividuen, fondern die Individuen find nur erwählt, infofern fie Theile der Menschheit find +). Ift aber die Menschheit durch einen schlechthinigen Uft ber göttlichen allmächtigen Liebe von Ewigfeit her zum Beile bestimmt: dann ift eben deghalb auch Die Erlöfung von der Gunde ihre ewige Bestimmung. Die ewige Erwählung schließt daber die zeitliche Erlösung, und damit den gewiffen Troft, daß das Bofe im Laufe ber Zeit aufgehoben merden wird, in fich. In Folge des ewigen göttlichen Erwählungsrathschlusses ift das Bose nicht allein das Richtseinfollende, sondern auch bas Richtseinwerdende.

Das Berhältniß ber Welterhaltung jur Sunbe.

§. 69. Berhielte es sich bamit anders, d. h. mare der Sunde möglich geworden, die wesentliche Substanz der Welt zu werden:

<sup>\*)</sup> Mirgendsher wird beutlicher als aus ber viel besprochenen Stelle Rom. 11, 32: συνέκλεισεν ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἴνα τοῦς πάντας έλειση, baß hier nicht an einzelne Individuen, sondern nur an bie Menschheit als Ganzes gebacht werben fann.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 11, 36: "Οτι έξ αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτόν τὰ πάντα.
\*\*\*) Ung, bibl. Theologic, 204.

<sup>†)</sup> Richtig hat das in neuerer Zeit eingeschen Hofmann (Schriftbeweiß, I, 257). Weiß (ber petr. Lehrbegriff, 140) irrt, wenn er meint, Stellen wie 1 Kor. 1, 27; Röm. 8, 33 u. s. w. segen es außer Zweifel, daß Baulus eine Erwählung Einzelner zur Seligkeit gelehrt habe. An ben angesührten Stellen sind die Erwählten die Träger der wahren Menscheheit. Sie sind eigentlich τα οντα, und die Gegner des Evangeliums τα μη οντα, 1 Kor. 1, 28.

bann hatte Die geschaffene Welt fich als eine folche erwiesen, welche die Bezeichnung "gut" nicht verdiente, und Gott hatte an der Stelle diefer miggludten eine beffere ichaffen muffen. Da nun aber bie Welt von Gott ewig erwählt, d. h. zum ewigen Heil, dazu bestimmt ift, in immer höherem Mage eine Offenbarungsftatte der göttlichen Herrlichkeit zu werden: fo wird fie, der in ihr waltenden und fie ftorenden Rrafte ber Gunde ungeachtet, von Gott bennoch nicht zerstört, sondern erhalten und regiert. In der Regel pflegt die Dogmatif die Lehre von der Erhaltung und Regierung der Welt im Zusammenhange mit der Schöpfungslehre abzuhandeln, und es muß auch biefe Behandlungsweise vom Standpuntte der scholastischen Theologie, welche die Erhaltung lediglich als eine Fortsetzung der Schöpfung (creatio continua) zu begreifen sucht, als die angemeffenste erscheinen\*). Bei forgfältigerer Erwägung ift es aber ebenfo irreleitend, ben Begriff ber Erhaltung in dem der Schöpfung, als den der Schöpfung in dem der Erhaltung aufgehen zu laffen \*\*). 3mar find die schaffende und die erhaltende göttliche Thätigkeit fich barin gleich, daß, wenn bie Schöpfung von Seite Gottes das Segen der Belt, Die Erbaltung das Fortsetzen der Welt bedeutet, es dieselbe göttliche Allmacht ift, welche die Belt fest und fortfest.

Aber über dieser Gleichheit darf die Ungleichheit beider Thätigseisten nicht übersehen werden. Hat man dieselben in der Art unterscheisden wollen, daß Gott bei der schaffenden unbedingt, bei der erhaltens den durch den Naturzusammenhang bedingt hervorbringend gedacht

<sup>\*)</sup> Thomas von Aquino (Summa, I, qu. 104, 1): Conservatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem, sed per continuationem actionis, qua dat esse. Daher art. 2: Eadem actione Deus est conservator rerum qua et creator. Dehhalb wird auch noch von späteren Degmatifern die Erhaltung als existentiae continuatio beschrieben, nach Scaliger 3. B. von Baumgarten [Evang. Glaubenslichte, I, 803], ut Deus rebus omnibus existentiae continuationem sufficiat. Quensted (systema, I. 531) desinit sie als actus divinae providentiae, quo Deus res omnes a se creatas in suo esse, h. e. in sua natura et naturalibus proprietatibus et viribus, quas in prima sui productione acceperunt, conservat quousque vult.

<sup>\*\*)</sup> Bie es Schleiermacher thut, wenn er (dir. Gl., S. 46, Bujat) behauptet, "baß Gott in ber Erhaltung chenso gut, als in ber Schöpfung, außer allem Mittel und Gelegenheit ber Zeit bleiben muß".

wurde\*): so ift hiegegen zu erinnern, daß, wenn das uranfangliche Gesetztwerden der endlichen Dinge feine bedingende Wirkung auf die schöpferische Thätigkeit Bottes außert, auch das Fortgesetztwerden derfelben nicht wohl eine folche Wirfung auf die erhaltende Thätigfeit Gottes ausüben fann. Dag aber Gott den endlichen Naturzusammenhang stets auf's Neue sest, das ift allerdings mehr, als daß er ihn nicht vernichtet \*\*). Dieses stets auf's Reue in ber Zeit Gefettwerden des an fich ursprünglich Gesetzten ist es, worin die erhaltende fich von der schaffenden Thätigkeit Gottes unterscheibet. Indem die altere Dogmatif mit demfelben den Begriff der göttlichen Mitwirtung verband: hat fie die Erhaltung der Welt als das Produft einer doppelten Ursächlichkeit, der göttlichen als der primären und der endlichen als ber fecundaren, vorzustellen versucht. Die Welt murbe fonach einem wunderbaren Busammenwirken ber unbedingten göttlichen und der bedingten creatürlichen Kräfte ihren Fortbestand verdanken: fie wurde, als die erhaltene, im Grunde unbedingt, in ber Erscheinung bedingt fein \*\*\*).

<sup>\*)</sup> J. Gerhard (VII, 5, 61): Conservatio — continuus est quasi divinae potentiae . . . in res existentes omnes influxus, quo vel ad momentum substracto nec agere, imo nec esse possunt.

<sup>\*\*)</sup> Episcopius (inst. th., IV, 4, 1) läßt es bahin gestellt: conservatio—
an actus dicatur positivus, quo Deus influit immediate in essentias, vires ac facultates hominis rerumque aliarum omnium, an actus negativus, quo Deus essentias, vires ac facultates rerum creatarum non vult destruere, sed eas vigori suo relinquere, quoad vigere at durare possunt ex vi per creationem ipsis insita. Dagegen die sirchlichen Dogmatiser mit Recht (Hollaz, examen, 441): Conservatio... non est actus mere negativus aut indirectus... sed est actus positivus et directus, quo Deus in genere in causas efficientes rerum conservandas influxu vero et reali influit, ut in natura, proprietatibus et viribus suis persistant ac permaneant.

<sup>\*\*\*)</sup> Quenftebt (systema, I, 531): Concursus est actus providentiae divinae, quo Deus influxu generali in actiones et effectus causarum secundarum, qua tales, se ipso immediate et simul cum eis et juxta indigentiam et exigentiam uniuscujusque suaviter influit. Der influxus Dei in actionem et effectum creaturae wird so gebacht, ut idem effectus non a solo Deo nec a sola creatura, nec partim a Deo, partim a creatura, sed una eademque efficientia totali simul a Deo et creatura producatur, a Deo videlicet ut causa universali et

Je richtiger Die Bemerkung Schleiermacher's ift, daß icon in dem Ausdrucke "Mitwirfung" eine verborgene Andeutung liege, als ob es in bem Endlichen eine Birffamfeit an und für fich, alfo unabhängig von der erhaltenden göttlichen Thätigkeit, gabe\*), um fo weniger barf überfeben werden, daß biefe lettere, eben deßhalb weil fie der Natur der Sache nach eine unbedingte ift, niemals von dem endlichen Naturzusammenhange abhängig, ober irgendwie durch ihn bedingt fein fann. Daber ift es auch nicht angemeffen, zu fagen, daß in der Schöpfung die endliche Urfächlichkeit als null, in der Erhaltung dagegen als (neben Gott) wirfende zu fegen fei \*\*). Weder in der Schöpfung, noch in ber Erhaltung ist die endliche Urfächlichkeit für Gott vorhanden, sonbern beibe Male durch ihn schlechthin verursacht. Daraus ergiebt fich, daß der Unterschied zwischen ber Schöpfung und der Erhaltung nicht in Gott felbst bineinfällt. Es ift ein Unterschied, ber lediglich für den Menschen vorhanden ift. Der Mensch weiß fich, ungeachtet seiner schlechthinigen Abbangigfeit von Gott, innerhalb des durch Gottes Allmacht bedingten Weltverlaufes bennoch auch von den endlichen Urfachen mitbestimmt, er weiß sich von Gott nicht nur geschaffen, sondern auch im Zusammenhange mit der Totalität der auf ihn einwirkenden endlichen Rräfte erhalten.

Hier ist benn auch der Punkt, wo der Begriff der Erhaltung für uns eine andere Bedeutung gewinnen muß, als die Dogmatik ihm gewöhnlich anzuweisen pslegt. Ueber den Modus, vermittelst dessen Gott, der endlichen Ursächlichkeiten ungeachtet, das Fortsbestehen der Welt unmittelbar verursacht, einen Lehrsag aufzustellen, dazu veranlaßt uns das Heilsbedürfniß so wenig, daß lediglich ein naturwissenschaftliches Interesse nach dieser Richtung seine Befriedigung suchen könnte. Für das Heilsbedürfniß genügt es mit Beziehung auf Gott vollkommen, wie in Betreff der schöpferischen, so auch der erhaltenden Thätigkeit festzustellen, daß die endlichen Ursächlichkeiten Gottes allmächtige Liebe in keinem Punkte weder zu beschränken, noch an der Erreichung seiner ewigen

prima, a creatura ut particulari et secunda, unde Deo concursum suum subtrahente cessat creaturae actio.

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, S. 46, Bufat.

<sup>\*\*)</sup> Im eften (Borlefungen, II, 1, 67 f.). Schenfel, Dogmatif II.

Amede zu hindern vermögen\*). Mit Beziehung auf ben Menfchen gewinnt dagegen Die erhaltende Thätigkeit Gottes für das Seilsbedürfniß dadurch eine besondere Bedeutung, daß fie in ihrem Zusammenhange mit der Gunde betrachtet wird. Dag, wie unfer Lehrfat fagt, Gott ungeachtet ber gottwidrigen Selbstbestimmung des Menfchen das Fortbestehen des Beltalls wirft: Das ist es, mas die Belterhaltung zu einem fo wichtigen Gegenstande bes Beilsglaubens fur uns macht. Und eben an biesem Punkte hangt Die Erhaltung auf's Inniafte gufammen mit der Erwählung. Denn, wenn die Welt nicht erwählt mare, so murbe Gott diefelbe, nachdem die Sunde in sie eingedrungen ift und sie verderbt hat, auch nicht erhalten. Un einem andern Bunkte fteht fie aber in eben fo engem Zusammenhange mit der Erlöfung. Denn wie die Erwählung die ewige Ur bedingung, fo ift die Erhaltung die zeitliche Vorbedingung der Erlösung. Bare die Belt — auch nach der Störung ihrer normalen Entwicklung durch die Gunde - nicht mehr erlöfungsfähig und nicht mehr erlösungswürdig, so wäre sie überhaupt nicht mehr fähig und würdig ber göttlichen Erhaltung.

Bon hier aus angesehen erscheint nun auch die Bestimmung der älteren Dogmatik durchaus als ungenügend, wornach die ershaltende göttliche Thätigkeit wohl das Besen der menschlichen Handlungen im Allgemeinen, nicht aber die Form derselben im Besonderen bedingen soll \*\*). Schon aus dem einfachen Grunde,

<sup>\*)</sup> Aus diesem Grunde ist es auch unrichtig, wenn die Erhaltung als eine in die Gesetze der Entwicklung gefaßte göttliche Wirksamkeit beschrieben, und in der Art von der Schöpfung unterschieden wird, daß diese gand außerhalb der Gesegmäßigkeit zu stehen käme. Schon in der Schöpfung treten ja lediglich dieselben Gesetze nur ursprünglich auf, die in der Erhaltung fortwirken. Bergl. Martensen (christl. Dogmatik, §. 67): "Die Schöpfung geht in die Erhaltung über, insofern als der schaffende Wille sich die Form des Gesetzes giebt, insofern als er auf jeder Entwicklungsstuße unter der Form der natürlichen und geistigen Weltorden ung wirkt in, mit und durch die Weltgesetze und Weltkräfte."

<sup>\*\*)</sup> In Beziehung auf die actiones vel moraliter bonae vel moraliter malae, d. h. die freien menschlichen Handlungen, bemerkt Hollaz (examen, 443): Physice Deus generalem concursum ad actiones morales praedet, vires animi et corporis ad agendum idoneas sustentando. Moraliter concurrit praecipiendo et promittendo.

weil die Form einer Sandlung in Wirklichkeit nur die Erscheinung ihres Befens ift, tann Die göttliche Urfachlichkeit auf bas lettere fich nicht beziehen, ohne jene mitzuverursachen. Allein, bleibt benn nicht überhaupt in jeder menschlichen Sandlung etwas zuruck, mas von Gott nicht unbedingt, fondern nur bedingungsweise gewollt ist — das Boje? So wenig auch Gott dasselbe unbedingt wollen fann, fo ift es bennoch, wie wir ichon früher gesehen haben\*), infofern von Gott wirklich gewollt, und daher auch durch feine schlechthinige Urfächlichkeit bedingt, als es dazu mitwirft, das Bute zur vollen Erscheinung zu bringen. Gerade in Betreff ber Wirkungen des Bofen in der Welt hat die göttliche Erhaltung eine gang befondere Bestimmung. In bemfelben Mage nämlich, in welchem die Gunde eine zerftorende Birfung auf die Beltordnung ausübt, wirft die göttliche Erhaltung ber zerftörenden Gewalt der Günde entgegen. Bermöge feiner erhaltenden Thätigfeit fest Gott die Belt stets auf's Reue wieder als feine Belt, ftromt er feinen Lebensinhalt in diefelbe ohne Unterbrechung aus. Indem er fich felbft, d. h. fein absolutes Leben, in ihr erhält, indem er also die Welt nicht dem verwirrenden Spiele der endlichen, von ihm losgeriffenen, Triebe, nicht dem verderblichen Rampfe der felbstifden, fich felbst aufreibenden, Rrafte überläßt, sondern fie in jedem Momente ihres Daseins wieder auf sein ewiges Wefen guruckbezieht und das urfprüngliche Abbild feiner Berrlichteit in ihr stets wieder auffrischt: befähigt er fie dadurch, eine Offenbarungsftätte seines ewigen Beils nicht nur zu bleiben, fondern in immer höherem Mage zu werden. In feiner erhalten-

Ad actionum moraliter malarum formale, nimirum avoylav vel araşiav, Deus positivo influxu non concurrit. . . . Concurrit autem Deus ad actionum moraliter malarum materiale remotum, non proximum. Illud est actus indeterminatus, hoc est actus determinatus et ad rem prohibitam applicatus. Beispiel: das Ausstrecken der Hand Evas nach der verbotenen Frucht. Die extensio manus märe demnach durch Gottes Mitwirkung veranlaßt, das gegen nicht die extensio applicata ad fructum vetitum. Aber wie läßt sich denn vom Standpunkte des wahrhaft persönlichen, d. h. mit freier Zweckseung wirkenden, Gottes aus vorstellen, daß er zu einer zweckseliche Kandausstreckung mitwirke, während der endliche Mensch diese göttliche Mitwirkung für seinen Zweck benutt?

<sup>\*)</sup> S. Bb. II, S. 246.

den Thätigkeit erhält Gott vor Allem der Welt sich selbst als den böchsten Weltzweck').

Das ift es nun auch, was uns bas Gewiffen in Beziehung auf die erhaltende Thätigfeit Gottes bezeugt. Es fagt aus, bag wir innerhalb berfelben uns der göttlichen Unterftugung und Bulfe, den Rraften und Machten des Bofen entgegen, ftets bewußt find. Nicht, daß die Welt überhaupt durch Gottes allmächtigen Liebeswillen entftanden ift, fondern daß fie in Wemäßheit besfelben auch fortbefteht, daß es feine ewigen, das Beil der Menschheit bedingenben, Ideen und Absichten find, welche vermöge feiner fortgefetten Thatigfeit in ihr fich verwirklichen: Das ift es, was auch Die h. Schrift an dem Erhalter : Gott preift \*\*). Darum fennt auch ber h. Sanger, wo er bie welterhaltende Thatigkeit und das, vermittelft derfelben dem Menschen fich offenbarende, Wohlwollen Gottes preift, endgültig keinen höberen Wunsch, als bag in Folge bavon die Gunder von dem Erdboden verschwinden möchten \*\*\*). Wenn Baulus Rol. 1, 17 das All in Dem, ber bas Chenbild bes unfichtbaren Gottes ift, Beftand haben, d. h. erhalten werden läßt, und mit dieser Borftellung unmittelbar darauf B. 18 bie weitere von der oberherrlichen Einwirfung des göttlichen Ebenbildes auf Die Kirche verknüpft: so beutet er damit den ungertrennlichen Busammenhang, welcher zwischen der erhaltenden und der erlösenden

<sup>\*)</sup> Bortrefflich hat biefen später übersehenen Gebanken schon Thomas von Aquino ausgesührt (Summa, I, qu. 105, art. 5): Secundum tria Deus in quolibet operante operatur: primo quidem secundum rationem finis; cum enim omnis operatio sit propter aliquod bonum verum, vel apparens, nihil autem est vel apparet bonum nisi secundum participat aliquam similitudinem summi boni, quod est Deus, sequitur, quod ipse Deus sit cujuslibet operationis causa ut finis.

<sup>\*\*)</sup> Pf. 119, 91; 148, 6. Ju ber ersteren Stelle erklärt Olshaufen treffend: himmel und Erde bestehen nach deinen Versügungen noch heute, "die eben dadurch Bürgschaft geben, daß auch Gottes Verheißungen werden erfüllt werden". Bergl. noch Jerem. 33, 25, wo "der Bund Gottes mit Tag und Nacht", d. h. die Welterhaltung, die Erlösung aus der Gesangenschaft verbürgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Pf. 104, 35. Daher ist es ein großer Miggriff, biesen Vers für einen unwesentlichen Zusatz zu halten. Vergl. Pf. 97, 10, wornach die welteerhaltende Thätigkeit Gottes insbesondere auf Bewahrung der Frommen geht.

Thätigfeit Gottes besteht, auf's Unzweidentigste an. Und es ist wohl zu beachten, daß Hebr. 1, 3 Derselbige, welcher das All mit seinem Allmachtsworte trägt, auch die Sünden vergiebt \*). Der Umstand, daß diese welterhaltende Thätigkeit Gottes seit der großen Fluth sich als eine gütige offenbarte, galt als ein so entschiedenes Zengniß für die in der Erhaltung hervortretenden göttlichen Beilsabsichten, daß Paulus an solche Erweise der welterhaltenden göttlichen Güte geradezu die Predigt vom Evangelium anzuknüpsen pslegte \*\*).

S. 70. Je weniger nun aber bie göttliche Erhaltung fich als Die Weltreglerung. eine zwedlofe denten läßt, um fo mehr geht der Begriff derfelben, sobald er ernftlich vollzogen wird, in ben der Beltregierung über. Denn Diejenige Thätigfeit Gottes, welche das Fortbefteben der Welt bewirft, fann, als eine bewußt-perfonliche, unter feiner anderen Bedingung ftattfinden, als daß fie jugleich bas Forterfülltwerden der göttlichen Beltzwede verurfacht. Gine Undeutung in Betreff des unzertrennlichen Bufammenhanges, welder zwischen der Belterhaltung und der Weltregierung beftebt, findet fich nun auch in der, der alteren Dogmatif eignenden, Methode, wornach die Lehre von der Erhaltung, Mitwirfung und Regierung unter ben Gesammtbegriff der Fürsehung (providentia) zusammengefaßt wird \*\*\*). Die göttliche Fürsehung ift ihrem Inhalte nach nur die Verwirklichung der Erwählung, indem Gott vermittelft berfelben die, zur Erreichung feines Beltzweckes geeignetsten, Mittel außersieht. Gie ift baber eben fo febr in feiner Mumacht, als in seiner Allwissenheit begründet; fie ift eben so fehr ein Ausbrud feiner ichlechthinigen Rraftigfeit, als feiner ichlechthinigen Einsicht +).

<sup>\*) &</sup>quot;Ος . . . φέρων τε τὰ πάντα τῷ ὁ΄ ματι τῆς δυναμεως αὐτοῦ καθαοισμὸν ποιησάμενος τῶν άμαρτιῶν . . .

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. 14, 17: Ούκ αμάρτυρον (ο θεός) εαυτον αφηκεν αγασουργών, ούρανόθεν ύετους διδούς και καιρούς καρποφόρους . . .

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist nicht gerade ein Beweis von dogmatischem Fortschritt, wenn Philippi (a. a. D., II, 264) den Begriff der providentia nur im engeren Sinne, gleichbedeutend mit der gubernatio, gefaßt wissen will. Der Ausdruck Aporoia sindet sich Weisheit 14, 3 f., 12, 18.

<sup>†)</sup> Daher (Röm. 8, 28; Eph. 1, 9 f) nicht nur πρόθεσις, vorfäglicher Bille, sondern auch πρόγνωσις, vorherwissende Intelligend, beides in unbebinater Beise.

Die nabere Bestimmung Des Modus, vermittelft beffen Gott innerhalb des endlichen Naturzusammenhanges, und ungeachtet ber gottwidrigen Gelbstbeftimmung des Menfchen, ben Beltzwed gu erreichen und zu erfüllen fortwährend in Thatigfeit ift, gebort übrigens nicht mehr in das Gebiet der dogmatischen Unterfuchung. Goll uns boch das Bewußtsein vollfommen genugen, daß fein aus den endlichen Mittelurfachen und der individuellen Thatigfeit des Menschen entspringendes Sinderniß wirksam genug fein fann, um die Ausführung des göttlichen Seilsplanes in der Belt auf die Dauer zu hemmen\*). Dabei wird die Dogmatif fich an Diesem Bunfte vor zwei Abwegen in gleicher Beise zu hüten haben: fowohl die menschliche Thätigkeit so überwiegend zu benken, daß Die göttliche nicht mehr wahrhaft zweckerfüllend sein könnte, als Die göttliche Thätigseit so überwältigend, daß die menschliche der freien Bewegung entbehren mußte, indem folgerichtig ber erftere in Deismus, der lettere in Pantheismus auslaufen wurde.

Es ist eine Thatsache der innern Erfahrung, daß das Gewissen eben so sehr die Unbedingtheit des göttlichen Wirkens, als die Freiheit des menschlichen Handelns innerhalb der Weltregierung verbürgt. Wenn hergebrachter Weise die allgemeine Weltregierung von der besonderen, und die letztere wieder von der besondersten unterschieden zu werden pslegt\*\*): so liegt zwar dieser Unterscheidung insofern etwas Wahres zu Grunde, als der oberste göttliche Weltzweck vermittelst der regierenden Thätigkeit Gottes nicht überall zur gleich vollen

<sup>\*)</sup> Treffend Martenfen (a. a. D., 199): "Die Erlöfung hat ihre alls gemeine Boraussegung in der göttlichen Borsehung. Der Begriff der Borsehung ift der entwickelte Schöpfungsbegriff; er drückt aus, daß Gott die Welt nur schafft und erhält, um sein Endziel, das höchste Gut, zu vollziehen."

<sup>\*\*\*)</sup> Hollaz (examen, 447) definirt die gubernatio als actus providentiae divinae quo Deus secundum consilium voluntatis suae omnes res creatas earumque vires, actiones et passiones liberrime ordinat, moderatur et dirigit ad propositos fines, gloriam creatoris, hujus universi bonum et hominum, imprimis piorum, salutem. Sie heißt generalis, sofern sie sich auf das Beltall im Allgemeinen, specialis, sofern sie sich auf Engel und Menschen, specialissima, sofern sie sich auf bie Frommen bezieht (Reinhard, Borlesungen, 230). Doch begnügen sich die älteren Dogmatiker mit der Eintheilung in generalis und specialis.

und reinen Ausgestaltung gelangt, als er g. B. auf andere Beife innerhalb des naturgeschichtlichen, auf andere innerhalb des weltgeschichtlichen, auf andere innerhalb bes beilsgeschichtlichen Gebietes fich verwirklicht. Nur darf man dabei die Regierung Gottes nicht etwa in brei, von einander getrennte, Birfungsweisen spalten und jene drei Gebiete der gottlichen Thatigkeit ohne innere lebendige Anfeinanderbezogenheit benten. Es ift derfelbe göttliche Beilewille, welcher Die geschichtliche Entwidlung in den verschiedenen Offenbarungsregionen des göttlichen Birtens auf denfelben Beilszwed angelegt hat. Wenn ber irreligiofe Mensch in einem Naturereignisse ein lediglich endlich bedingtes Phanomen erblickt, fo erkennt ber religiose dagegen in demfelben eine schlechtbinige Rundgebung der göttlichen Allmacht und Herrlichkeit. Wenn bas Weltall in ben Erscheinungen harmonischer Schönheit, erfreuender Anmuth und gludlicher Fulle ben Frommen an die Segnungen der Liebe, Gute und Beisbeit Gottes erinnert, fo ruft es umgefehrt in ben Rundgebungen elementarischer Schrecknisse, wilder Zerftörung und trauriger Berödung den Ernst ber göttlichen Allmacht, Seiligkeit und Gerechtigfeit in's Gewiffen, weßhalb die Betrachtung der Natur und Belt von der Sohe der göttlichen Beltregierung den menfchlichen Geift eben fo fehr erhebt, als demuthigt\*). Stellt fich dem religiös unaufgeschlossenen Auge in dem Berlaufe ber Beltgeschichte ein zusammenhangsloses Aggregat von zufälligen Ereignissen und Begebenheiten bar, fo enthüllen fich dem religios erichloffenen Blide Die "Bege" und "Gerichte" Gottes, welche die Ausgestaltung Des Reiches der Wahrheit und Gerechtigkeit auf Erden langfam porhereiten, und die Auflösung des Reiches der Luge und des Unrechts immer näher herbeiführen \*\*).

<sup>\*)</sup> Es ist das die acht biblische Naturbetrachtung: Pf. 19, 2 f.; Pf. 29, 4 f.; Pf. 46, 9 f.; Pf. 65, 6 f.; Pf. 104, 2 f.; Jesaj. 65, 9 f.; Rom. 1, 18 f.; 8, 19 f.; Matth. 24, 29 f., wo, wie auch an anderen eschatologischen Stellen, erschütternde Naturereignisse mit der Wiederherstellung des Reiches Gottes in unmittelbare Verbindung gebracht werden.

<sup>\*\*)</sup> Daher ber erhabene Ausspruch des Apostels Röm. 11, 33 f.: '2 βάθος πλούτου και δοφίας και γνώσεως θεοῦ ως ανεξερεύνητα τα κριματα αὐτοῦ και ἀνεξιχνίαστοι αι ὁδοι αὐτοῦ. Bergl. Cph. 1, 10 die οἰκονομία τοῦ πληφώματος τῶν καιρῶν, und Jes. 56, 8 f. die Erhabenheit der göttlichen Gedanken und Wege im Verhältnisse zu den menschlichen.

Daher ift der lette 3wed der göttlichen Weltregierung bie Weltvollendung, die volle Berwirklichung des Reiches Gottes, als der Offenbarungsftätte der "mannichfaltigen göttlichen Beisheit", die volle Verherrlichung Gottes in der Gemeinschaft seiner Seiligen\*). Der Zweifel, ob die göttliche Beltregierung sich ebenso aut auf das Rleinste wie auf das Größte erstreckt, ift, wenn auch auf paganistischem Standpunkte natürlich \*\*), auf driftlichem da= gegen der Ausdruck eines religiös und fpeculativ gleich unfertigen Bewußtseins. Denn das Rleinste ist ja als solches ein nothwendiger Theil des Größten, b. h. des Ganzen, und was am geringften Theile fich ereignet, bas ereignet fich am Ganzen felbft. Rur eine atomistische Weltbetrachtung, welche nicht im Stande ift, die Welt in ihrer principiellen All-Einheit zu begreifen, kann es über fich gewinnen, die göttliche Beltregierung zwar das Gange leiten, aber nicht an jedem Einzelnen theilnehmen zu lassen, als ob uns die Erfahrung nicht schon an dem gewöhnlichsten Uhrwerk lehrte, daß das fleinste Stäubchen das gange Raberwerk in Stillftand zu versegen vermag. Bezeugen uns doch auch Gewissen, Schrift und Erfahrung, daß die anscheinend geringfügigsten Urfachen nicht selten die umfassendsten Wirkungen bervorbringen, und ift doch ber verachtetste Gegenstand, das Rreuz, die Beranlaffung jum Beile für die ganze Welt geworden \*\*\*).

Auch die Eintheilung in eine ordentliche und eine außersordentliche weltregierende göttliche Thätigkeit (gubernatio ordinaria et extraordinaria) ist insofern nicht gerade glücklich, als, wie wir schon im grundlegenden Theile gezeigt haben †), das göttliche Wirken seinem Grunde nach in gewissem Sinne immer wunderbar,

<sup>\*)</sup> Bergl. Cph. 3, 9 ff. Die Weltregierung besteht in der immer vollstänsbigeren Explication der οlυονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπο τῶν αἰωνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, ἴτα γνωρισθη... ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, κατά πρόθεσεν τῶν αἰωνων . . .

<sup>\*\*)</sup> Bir erinnern an das Ciceronische Bort (de natura deor., II, 66):
Magna Dii curant, parva negligunt, und die bekannte Stelle bei hies
ronhmus (Comment. in Adac. 1, 14): Absurdum est ad hoc Dei
deducere majestatem, ut sciat per momenta singula, quot nascantur
culices quotve moriantur etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Bf. 145, 15; Matth. 10, 29 f.

<sup>†)</sup> Bb. I, S. 242 ff.

feiner Erscheinung nach in gewiffem Sinne immer naturgefestlich ift, und zwar so, daß für die Wahrnehmung in demselben Grade der naturgesegliche Charafter gurudtritt, als der religiose fich vorzugsweise geltend macht. Demzufolge ift es auch bei ber Erforschung des Naturzusammenhanges mit größeren Schwieriafeiten verknüpft, zur unbedingten Urfachlichfeit Gottes fich zu erheben, als bei der Betrachtung der weltgeschichtlichen Ereignisse, oder der Beobachtung der heilsgeschichtlichen Entwickelung. Dennoch ware es ein wesentlicher Irrthum, anzunehmen, in den gesetsmäßig verlaufenden Naturerscheinungen gebe fich feine unbedingte (transcendente) göttliche Einwirfung fund, es walte über denselben teine wunderbare göttliche Fügung. Gine folche Unnahme entfpringt, wo fie vorkommt, immer einem, mehr oder weniger die Belt von Gott entleerenden, Deismus \*). Dann bleibt freilich auch nichts Anderes übrig, als die weltregierende Thätigkeit Gottes als eine defultorifche, d. h. bin und wieder die Beltordnung willfürlich durchbrechende, in der Art vorzustellen, daß sie, je mehr sie nach der einen Seite innerhalb bes gesetzlich geordneten Naturzusammenhanges und der sittlich geregelten Beltentwicklung bas religiöse Bedürfnig-unbefriedigt läßt, um fo mehr nach der anderen durch unbegreifliche Störungen der Naturgesetze und unmotivirte Ueberschreitungen der Weltordnung es wieder zufrieden zu ftellen bemubt fein muß. Einer folden natur- und geschichtswidrigen Betrachtung widerspricht übrigens nicht nur das Wefen der Natur und Welt, sondern auch der heilsgeschichtlichen Offenbarung, innerhalb welcher wohl Epochen und Wendepunkte, aber feine unporbereiteten und grundlosen Sprunge und Riffe vorkommen, fo daß felbst an denjenigen Punkten, an welchen Gottes Schöpfergedanken am Unmittelbarften und Rühnsten hervortreten, der gols bene Faden der Alles verknüpfenden ewigen Beisheit dennoch

<sup>\*)</sup> Dieser Irrthum findet sich bei Martensen, wenn er (chriftl. Dogm., §. 117) zwischen immanentem und transcendentem fürsorgendem Wirken Gottes unterscheidet, und jenes als ein solches beschreibt, "wo die göttliche Borsehung sich in die Gesete des Weltlaufs eingesaßt hat", dieses als ein solches, "wo die geschichtliche Reihenbewegung abges brochen wird, und der göttliche Wille in schöpferischen und richtenden Durchbrüchen sich offenbart."

niemals zerreißt, sondern höchstens nur hie und da dem forschenden Blid des Menschen sich verbirgt \*).

Die göttliche Borherbestimmung.

§. 71. Wie eng nun aber auch die erwählende, welterhaltende und weltregierende Thätigfeit Gottes mit der erlofenden verknüpft ift: bennoch fällt fie mit derfelben nicht in Gins zusammen. Indem Gott die Welt von Ewigkeit ber erwählt hat und fie daber erhält und regiert, verbürgt und bewahrt er ihr allerdings bas Beil, und fest feinen Beilszwecken ein ficheres Biel. Aber die Erlöfung leiftet noch mehr; sie theilt das Beil wirklich mit; fie vollzieht den ewigen göttlichen Seilsrathschluß offenbarungs= mäßig, innerzeitlich. Schon aus diesem Grunde läßt der Standpunkt des Gewissens nicht zu, daß der Rathschluß der Erwählung in einer Form gedacht werde, durch welche bie göttliche Beilsmittheilung irgendwie beschränft murde. Die erwählende Thätigkeit Bottes bedingt von Ewigfeit ber die erlösende; um fo weniger tann fie diefelbe hemmen. Gleichwohl ift fie unter bem Begriffe der Vorherbestimmung (praedestinatio) in einem Sinne aufgefaßt worden, wornach ber Erlöferwirffamteit Gottes durch diefelbe unüberwindliche Schranten gefett waren.

Mit dem Lehrsaße, daß Gott die gesammte Menschheit zum Heile erwählt habe, scheint allerdings an und für sich der Ersahrungssaß zu streiten, daß von dem Beginne der Heilsgeschichte an die meisten Menschen gar nicht zum Heilsbesiße gelangten, ja, daß es den Meisten sogar an der Möglichkeit, dazu zu gelangen, sehlte. Daß innerhalb der zeitgeschichtlichen Entwicklung nur ein Theil der Menschen selig, daß der andere — größere — Theil verworfen werde: darüber herrscht deßhalb im Allgemeinen auch sein Zweisel. Mit der weltregierenden Beisheit und Güte Gottes mußte nun aber eine so bedenkliche Thatsache irgendwie in Einstlang gebracht werden. Ein Bersuch dieser Art ward schon in der ältesten Kirche vermittelst einer derartigen Unterscheidung zwischen dem göttlichen Borhers bestimmen gemacht, daß das letztere lediglich als eine Folge des

<sup>\*)</sup> Bergl. Rom. 16, 25 f. Die αποκάλυψις υνότηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δὲ νῦν . . . εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος.

ersteren, und das erstere lediglich als eine Wirfung der freien menschlichen Selbstbestimmung aufgefaßt wurde\*). Bei tieferer Erwägung hätte freilich den Urhebern dieses Lösungsversuches nicht verborgen bleiben können, daß göttliche Willensthätigseiten, welche auß einem durch das menschliche Thun beding ten Wissen einem durch das menschliche Thun beding ten Wissen entspringen, keine absoluten sein können, daß nach jener Boraussehung mithin in Wirslichseit nicht Gott, sondern der Mensch die Jügel der Weltregierung in seiner Hand hielte. Die entscheidende Frage aber ist an diesem Punste die: ob innerhalb der göttlichen Beilsveranstaltung, und insbesondere innerhalb der göttlichen Heilsveranstaltung, Ergebnisse vorsommen können, welche von Gott nicht gewollt sind; ob also, wenn der größere Theil des Menschengeschlechtes der Seligseitsverlustig wird, dies geschehen kann, ohne einen diesen Seligseitsverlust bezweckenden göttlichen Willensrath?

Erst innerhalb des Gegensates zwischen Augustinismus und Pelagianismus ist diese Frage einer bestimmten Entscheidung entzgegengeführt worden. Hiernach könnte es den Auschein gewinnen, als ob es keine andere Wahl gäbe, als entweder mit Pelagius den Heilserfolg von der menschlichen Selbsibestimmung schlechthin abhängig zu machen, oder mit Augustinus eine begrenzte, weder zu vermehrende noch zu vermindernde, Summe von Menschen, nicht weil, sondern damit sie heilig, d. h. dem göttlichen Willen gemäß, seien, vermöge einer ewigen Auswahl zur Seligkeit bestimmt werden zu lassen\*\*). Es ist richtig, daß Augustinus nicht eine

<sup>\*)</sup> S. die Belegstellen bei von Cölin (Dogmengeschichte, I, 368 f.). Fren näus (IV, 29, 2): Quotquot seit non credituros Deus . . . tradidit eos infidelitati eorum. Origenes (in Philoc., 25, zu Röm. 8, 28 f.): ἀνωτέρω ἐστι τοῦ προοφισμοῦ ἡ πρόγνωσις, so daß Giesseler (Dogmengeschichte, 212) als das Ergebniß seiner Untersuchungen in den Schriften der Bäter der criten Periode angiebt: "Sie stimmen alse darin überein, daß Gott die Menschen zur Seligkeit oder zur Berbammniß insofern vorherbestimmt habe, als er ihre freien Handlungen, durch welche sie sich entweder der Belohnung oder der Strafe würdig machten, vorhergesehen habe; das Borhersehen dieser handlungen sein die Ursache des Borhersehens."

<sup>\*\*\*)</sup> De correptione et gr., 13: Certum vero esse numerum electorum, neque augendum neque minuendum . . . , Numerus ergo sanctorum

doppelte Vorherbestimmung zur Seligkeit und zur Verdammniß lehrt. Allein, folgt denn aus der Annahme einer festbegrenzten Anzahl unbedingt zur Seligkeit Bestimmter nicht von selbst, daß es in ganz gleicher Weise eine festbegrenzte Anzahl unbedingt zur Seligkeit nicht Bestimmter, d. h Verworfener (reprodi), geben muß? Da überdieß, nach der ausdrücklichen Versicherung des Augusstinus, in dem Menschen selbst auch nicht eine Spur von Erwählungswürdigkeit sich vorsindet; da jeder Erwählte lediglich in Folge eines schlechthin freien göttlichen Gnadenaktes erwählt wird: folgt denn hieraus nicht von selbst, daß dieser Gnadensaft, mag er an und für sich auch noch so unbegreislich und noch so gerecht sein\*), zu seinem nothwendigen Correlate einen entspreschenden Verwerfungsrathschluß erfordert?

Die Lehre von der Borherbestimmung steht bei Angustinus mit der Lehre von der Erbsünde im engsten Zusammenhange. Ist jeder Mensch in Folge seiner erbsündlichen Beschaffenheit schlechthin verdammungswürdig, so thut Gott einem jeden auch nur sein Recht an, wenn er ihn verdammt. Wählt Gott aus der Gesammtheit der an

per Dei gratiam Dei regno praedestinatus, donata sibi etiam usque in finem perseverantia, illuc integer perducetur, et illic integerrimus jam sine fine beatissimus servabitur, adhaerente sibi misericordia salvatoris sui, sive cum convertuntur, sive cum proeliantur, sive cum coronantur. De praedestinat. sanct., 18: Elegit ergo nos Deus (in Christo) ante mundi constitutionem, praedestinans nos in adoptionem filiorum, non quia per nos sancti et immaculati futuri eramus, sed elegit praedestinavitque, ut essemus. Der Bela= gianische Gegensat lautete: quod futurum Deus quoniam praescivit, ideo nos ante mundi constitutionem elegit et praedestinavit (in Christo), b. h. bie Belagianer hielten sich an die herkommliche Borftellung ber früheren Lehrer. Dagegen Augustinus: Cum nos praedestinavit, opus suum praescivit, quo nos sanctos et immaculatos facit . . . . Nec quia credidimus, sed ut credamus vocamur, atque illa vocatione, quae sine poenitentia est, id prorsus agitur et peragitur, ut credamus. \*) De diversis quaest. ad Simplic., 16 sq.: Sit hoc fixum atque immo-

<sup>\*)</sup> De diversis quaest. ad Simplic., 16 sq.: Sit hoc fixum atque immobile in mente sobria pietate atque stabili in fide, quod nulla est iniquitas apud Deum, atque ita tenacissime firmissimeque credatur, id ipsum quod Deus cujus vult miseretur et quem vult obdurat, h. e. cujus vult miseretur et cujus non vult non miseretur, esse alicujus occultae atque ab humano modulo investigabilis aequitatis, quae in ipsis rebus humanis terrenisque contractibus animadvertenda est.

und für sich schon unter dem Fluche der Verdammniß Stehenden Einige aus, um sie zum ewigen Leben zu begnadigen: so handelt es sich in diesem Falle nicht mehr um Recht oder Unrecht, sondern um einen Aft der göttlichen Willfür, welche mit der Frage nach dem menschlichen Verdienen in keinem Zusammenhange mehr steht. Weßhalb aber Gott unverdienterweise den Einen Gnade angedeihen läßt, und weßhalb er die Anderen der verdienten Verdammniß siberläßt: darauf giebt Augustinus keine nur einigermaßen befriedigende Antwort. Das göttliche Versahren ist ihm einsach ein aller menschlichen Beurtheilung sich schlechthin entziehendes Problem\*).

Bon einer Theorie, welche, wie diejenige des Augustinus, das heil jedes Einzelnen lediglich durch einen absoluten göttlichen Willensaft bedingt erscheinen ließ, mußte das römische Kirchenssystem, seit in demselben die priesterlichs sacramentale Vermittlung als unentbehrliche heilsbedingung anerkannt war, sich mit aller Eutschiedenheit abwenden. Der Widerstand der evangelisch gestunten Geister gegen den vorresormatorischen römischen Katholicissmus machte sich daher auch besonders dadurch bemerklich, daß sie den das heil bedingenden hierarchischen Gnadenmittelamtstheorien den Lehrsah von der unbedingten göttlichen Vorherbestimmung, die in gleicher Weise alles kirchliche und alles menschliche Seligsteitsverdienst vernichtet, entgegenstellten\*\*). Ohne einen energischen

<sup>\*)</sup> Chendascellst: Sunt omnes homines...una quaedam massa peccati, supplicium debens divinae summaeque justitiae, quod sive exigatur sive donetur, nulla est iniquitas. A quibus autem exigendum, et quibus donandum sit, superbe judicant debitores... Eorum non miseretur, quibus misericordiam non esse praebendam, aequitate occultissima et ab humanis sensibus remotissima judicat... Conqueritur autem juste de peccatoribus, tanquam de his quos peccare ipse non cogit.

<sup>\*\*)</sup> Gottschalk hatte im neunten Jahrhundert, im Gegensaße zu dem kirche lichen Semipelagianismus, die Augustinische Theorie dis zur Annahme einer "gemina praedestinatio" überspannt, vergl. dessen der Shnode zu Mainz übergebenen lidellus sidei, 5: Sicut (Deus) electos omnes praedestinavit ad vitam per gratuitum solius gratiae suae beneficium. sic omnino et reprodos quosque ad aeternae mortis praedestinavit supplicium per justissimum. incommutabilis justitiae suae judicium. Doch bemerkt Neander (Kirchengeschichte, IV, 417 f.) ganz richtig, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen seiner und der Augustinisschen Lehre nicht statisinde, da er ja in der That nur die Consequenzen

Rudgang auf die Grundlagen der Augustinischen Anschauung ließe fich in der That eine durchschlagende reformatorische Wirkung gar nicht benfen. Galt es boch, auf bem reformatorischen Standpunfte ebenso fehr mit den menschlichen Seligkeitsansprüchen und Beilsvermittelungen unbedingt zu brechen, als das Beil aus bem göttlichen icopferischen Grunde, aus Gottes offenbarungsfraftigem Leben, ursprünglich neu zu gewinnen. Wo wir in biefer Beziehung bei den Reformatoren anfragen: in Melanchthon's Sypotpposen, in Luther's Schrift über ben fnechtischen Willen gegen Erasmus, in 3mingli's Abhandlung über die Fürsehung, in Calvin's driftlichem Unterricht: im Wesentlichen erhalten wir von Allen dieselbe Antwort, daß der lette und bleibende Beilverfolg und Geligkeitsbesit nicht durch zeitlich biesseitige sittliche Arbeit des Meuschen, sondern durch ewige, in der Beit-Entwicklung jedoch beilsgeschichtlich bervortretende, schöpferische Defrete Gottes bewirft wird \*).

ber Augustinischen Ansicht zog. Die Bezeichnung gemina praedestinatio hatten übrigens ichon Fulgentius von Ruspe und Isidorus von Sispalis gebraucht, boch ohne bamit bie Folgerungen Gottschalt's ju verbinden. Ueber bie Borberbestimmungstehre ber vorreformatorifchen Lehrer vergl. Ullmann (Die Reformatoren vor ber Ref., I, 43 f.). Bieliffe in seinem trialogus (II, 14) fagt: Videtur mihi probabile, quod Deus necessitat creaturas singulas activas ad quemlibet actum suum. Et sic sunt aliqui praedestinati, h. e. post laborem ordinati ad gloriam, aliqui praesciti, h. e. post vitam miseram ad poenam perpetuam ordinati. Suß in feinem tractatus de ecclesia, (Histor. et Monum., I, 213 sq.): Dupliciter homines possunt esse de sancta matre Ecclesia, vel secundum praedestinationem ad vitam aeternam, quomodo omnes finaliter sancti sunt de sancta matre Ecclesia, vel secundum praedestinationem solum ad praesentem justitiam, ut omnes, qui aliquando accipiunt gratiam remissionis peccatorum, sed finaliter non perseverant.

<sup>\*)</sup> Daß Luther seine streng prädestinatianische Ansicht, die er in seiner Schrift: de servo arbitrio, gegen Erasmus ausgesprochen, "wornach der ewige göttliche Wille Etliche nach dem Borsas fahren läßt, verwirft und verdammt", niemals zurückgenommen hat, ist bekannt (vergl. meinen Unioneberuf, 56 ff.). Zwingli, de providentia (Opera IV, 113), beschreibt die electio als libera divinae voluntatis de beandis constitutio. Treffend bemerst er gegen den Semipelagianismus der Scholastier: Puta, posteaquam viderit sapientia quales suturi eramus, h. e. qualiter habituri et quomodo constituti suturi simus, tunc tandem de nobis pronuntiare! Quod quid aliud est, quam dei decretum

Mit dem Entschluffe, ju ihren außerften Confequengen fortgugeben, hat allerdings nur Calvin die Augustinische Borberbeftimmungslehre wieder aufgenommen. Fest überzeugt, daß die Auswahl Einiger zur Seligfeit aus einer Gesammtheit von nach gerechtem Urtheile Bermorfenen ber gottlichen Gerechtigfeit nicht ben geringften Gintrag thue, die gottliche Gnade aber in ein nur um fo berrlicheres Licht ftelle: betrachtete er, in Uebereinstimmung mit Auguftinus, die Motive der Erwählung als ein unergrundliches Geheimniß \*). Gleichwohl bestimmte er in einem Buntte Die gange Frage bedeutend schärfer als Augustinus. Wenn nämlich der lettere lehrte, daß die göttliche Beltregierung nicht nur bie allgemeinen heilsgeschichtlichen Ergebnisse, sondern auch die besonderen Schickfale jedes Einzelnen von Ewigkeit vorherbeftimmt habe: \*\*) fo hatte er es babei unterlaffen, bie Frage genauer zu erörtern, wie unter biefer Boraussetzung der Gundenfall des erften Menschen von dem ewigen göttlichen Borberbeftimmungebefrete ausgenommen sein könne? Unftreitig ift dieß ein wesentlicher Mangel an Folgerichtigkeit. Denn ware der Kall des erften Menichen ohne oder wider Gottes Billen erfolgt: fo ware die gange, unter die Berrichaft ber Sunde und ber Gnade fallende, menschheitliche Ents

et constitutionem par facere humani judicis deliberationi ac decreto? Melanchthon fagt in ben Sprotppofen (ed. Aug., 18): Si ad praedestinationem referas humanam voluntatem, nec in externis nec in internis operibus ulla est libertas, sed eveniunt omnia juxta destinationem divinam.

<sup>\*)</sup> Er befinirt (inst. III, 21, 5 sq.) bie praedestinatio als aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de uno quo que homine fieri vellet. Non enim pari conditione creantur omnes, sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. Itaque prout in alterutrum finem quisque conditus est, ita vel ad vitam vel ad mortem praedestinatum dicimus. . . . Quos damnationi addicit, his justo quidem et irreprehensibili, sed incomprehensibili ipsius judicio vitae aditum praecludi.

<sup>\*\*)</sup> De aeterna praedestinatione (Op. ed. Amst., VIII, 623 sq.): Deus dicitur providentia sua mundum regere, non modo quia propositum a se naturae ordinem tuetur, sed quia peculiarem uniuscujusque ex suis creaturis curam habet ac gerit . . . Summa autem huc redit: quamvis homines . . . lasciviant, arcano tamen fraeno gubernari, ut ne digitum quidem movere queant, nisi ad exequendum Dei magis quam suum opus.

wicklung ein von Gott nicht beabsichtigter Zufall, und die göttliche Seilsoffenbarung die nachträgliche Correktur eines Gottes Weltplan unverhofft durchkreuzenden und verderbenden menschlichen Fehltrittes.

Der fogenannte Infralapfarismus fucht fich freilich, indem er den Gundenfall der Einwirkung des göttlichen Defretes entzieht, bei ber Unnahme zu beruhigen, daß bie erfte Gunde von Gott vorhergewußt, wenn auch nicht vorherbeftimmt gemefen fei, mahrend er die auf Adam folgenden Gunder gur Berdammniß vorhergewußt werden läßt, weil sie vorherbeftimmt find\*). Ift nun auch bei infralapfarischer Lehrweise - wie A. Schweizer richtig bemerkt - Die Meinung eigentlich Die, daß der Gundenfall unausbleiblich geschen und nicht wider oder ohne Gottes Billen eingetreten fei \*\*): so fehlt es ihr doch an dem Muthe entschiedener Anerkennung, daß auch das Bofe in Gottes Beltplan aufgenommen sei, wie deffen Folge die Verdammniß. Gewiß hat Die reformirte Dogmatit barin ben rechten Weg betreten, bag fie den göttlichen Weltplan im Allgemeinen supralapsarisch bestimmt fein, und erft auf dem dunkeln Grunde der erkannten und überwundenen Sunde die Lichtgestalt des Heils im vollen Glanze strahlen und ben ganzen Reichthum ber göttlichen Beisheit und Liebe

<sup>\*)</sup> Entschieden supralapsarisch lehrt Calvin (inst. III, 23, 7 sq.): Nec absurdum videri debet quod dico, Deum non modo primi hominis casum, et in eo posterorum ruinam praevidisse, sed arbitrio quoque suo dispensasse.... Lapsus est enim primus homo, quia Dominus ita expedire censuerat. Cur consucrit, nos latet. Achnlich Bega in feiner mahrend bes Mompelgarber Religionsgespräches verfochtenen Schrift: de praedestinationis doctrina et vero usu, 1583. Aber bie fpateren reformirten Bekenntniß= schriften umgingen, die Dogmatiker scheuten die supralapsarische Consequenz, und die Dortrechter Synode unterließ, des hartnäckigen Berharrens bes Gomarus auf ber supralapsarifden Unficht ungeachtet, eine Entscheidung zu ihren Gunften. Bergl. A. Schweizer (bie protestantischen Centralbogmen, II, 181 ff.). Infralapfarisch lehren fast alle früheren reformirten Bekenntniffe, 3. B. Conf. belg. 16: Deum se ipsum . . demonstrasse . . misericordem et justum: misericordem quidem eos damnatione et interitu liberando et servando, quos in aeterno et immutabili consilio suo... per Jesum Christum... elegit . . . justum vero, alios in illo suo lapsu et perditione relinquendo, in quam sese ipsi praecipiter dederunt.

<sup>\*\*)</sup> A. Schweizer a. a. D., II, 163.

offenbar werden läßt\*). Erfüllt doch die weltregierende Weisheit Gottes in der Vorherbestimmung zur Verdammniß, wie in der Vorherbestimmung zur Seligkeit, denfelben höchsten und letten Weltzweck der Verherrlichung Gottes in seinen Werken\*\*).

\$. 72. Gleichwohl liegt in dem ruckfichtslos vollzogenen Pras univerfationus u. destianationedogma etwas, wogegen das Gewiffen im Innersten

\*\*) De aeterna Dei praed., a. a. D., 606: Non fuisse creatos in diem exitii impios, nisi quia Deus suam in illis gloriam illustrare voluit... Ergo hoc axioma retinendum: sic Deo fuisse curae salutem nostram, ut sui non oblitus gloriam suam primo loco haberet, adeoque totum mundum hoc fine condidisse, ut gloriae suae theatrum foret. Die reformirten Bekenntnißschriften vermeiden in der Regel die letten Spiten des Dogmas in Gemäßheit des Ausspruches der Gallicana, art. 8: En confessant, que rien ne se fait sans la providence de Dieu nous adorons en humilité les secrets qui nous

<sup>\*)</sup> Die Glaubenslehre ber evang.-reformirten Kirche, II, 123: "Richt weil Die Sunde zugelaffen ward, barum follte gleichsam nachbeffernd bie Erlöfung kommen, fondern weil Erlöfung als hochft mögliche Manifestation Gottes ber Zwed fur bie Welt ift, barum mußte im Beltvlan bie Gunbe eintreten. Mag man fich in Dortrecht gescheut haben, fur ben Supralapfarismus aufzutreten, jedenfalls ift er bie innere Orthoboxie." Der Arminianismus zeigt hingegen bas Beftreben, bie fupralapfarifche und infralapfarifche Unficht als wefentlich auf basfelbe führend bargulegen. Bergl. Epifcopius (inst. th., IV, 5, 5): Duplex est eorum sententia, qui absolutam hujusmodi praedestinationis gratiam adserunt. Una est eorum, qui statuunt, decretum praedestinationis absolute a Deo ab aeterno factum esse ante omnem hominis aut condendi aut conditi aut lapsi (nedum resipiscentis et credentis) considerationem vel praevisionem. Hi supralapsarii vocantur. Altera est eorum, qui praedestinationis istius objectum statuunt homines definite praescitos, creatos ac lapsos, gegen Gomarus, ber als Gegenstand ber Prabestination homines creabiles, labiles, reparabiles, salvabiles, h. e. qui creari ac praedestinari poterant, faßte. Limbord (th. chr., IV, 2, 4) ift ber Meinung: Videntur hae sententiae aliquatenus discrepare, quia una praedestinationem praeordinat lapsui, altera subordinat; altera alteram absurdo gravi premit, altera nempe, quod Deum faciat tyrannum . . . altera, quod Deum faciat insipientem . . . Attamen, si recte inspiciantur, utramque amice inter se convenire comperiemus, weil sie beibe nämlich barin übereinstimmten: peccatum reprobationis non esse causam, sed merum beneplacitum divinum. Limborch verwirft von feinem Standpunkte natürlich beibe Unfichten.

fich ftraubt\*), und es giebt auch gegen die Abwege desfelben in Birflichfeit feine andere Gulfe als das Gewiffen. Benn bie durch Luther's rudfichtslose Geltendmachung ber doppelten Borberbestimmung erschreckte spätere lutherische Dogmatit einen, Die Barten der Lehre anscheinend ausgleichenden, Mittelweg einschlug, indem sie Gottes ewigen Heilsrathschluß einerseits als einen universalen, d. h. auf alle Menschen ohne Ausnahme bezogenen, andererseits als einen particularen, b. h. in Folge des Widerstandes von Seite der Ungläubigen nur auf einen Theil der Menschheit bezüglichen, faßte \*\*): so zeigte fich bald, daß durch diesen Ausweg weder Vernunft, noch Gewissen sich befriedigt fühlen konnten. Die Annahme eines universalen, ewigen, göttlichen Decretes, das sich nur theilweise verwirklicht, verlett eben so fehr Die göttliche Ehre, weil fie einen göttlichen Willen voraussett, welcher in Wirklichkeit dem menschlichen weichen muß, als das fittliche Bewußtsein, weil fie einen großen Theil der Menschen zu Grunde geben läßt, dem voraussichtlich die göttliche Gnade hatte Sulfe leiften fonnen. Unverfennbar fehrt der Belagianismus hier nur auf einem Umwege in das theologische System gurud. Wenn die göttliche Borberbestimmung zur Seligfeit — und lediglich eine folche läßt die lutherische Dogmatik gelten - von der göttlichen Borbersehung des Glaubens in dem Borberbestimmten abhängig gemacht wird \*\*\*): dann ift ohne Frage

sont cachés, sans nous enquérir par dessus nostre mesurée, mais plustot appliquons à nostre usage ce qui nous est montré en l'Escriture sainte, pour estre en repos et secureté.

<sup>\*)</sup> Decretum horribile nennt Calvin felbst (inst. III, 23, 7) das decretum reprodationis.

<sup>\*\*\*)</sup> Formula conc. S. D. 11, 28 sq.: Firmissime et constanter illud retinendum est, quod . . . promissio Evangelii sit universalis h. e. ad omnes homines pertineat . . . Quod autem multi vocati sunt, pauci vero electi, ejus rei causa non est vocatio divina . . . voluntas enim mea haec est, ut major eorum . . . pars . . . condemnetur atque in aeterna morte maneat.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollas (examen, 608): Sensu specialissimo et strictissimo praedestinatio notat aeternum Dei decretum, determinatum sive applicatum ad quosdam secundum individua homines, quos Deus ex communi corruptionis massa ad vitam aeternam elegit, propterea quod illos in Christum finaliter credituros esse distincte praevidit.

der menschliche individuelle Glaube wirksamer, als der göttliche universelle Wille, und das ewige göttliche Wollen erscheint nicht mehr als schlechthin durch Gott selbst, sondern vorzugsweise durch das Verhalten, welches dem Menschen Gott gegenüber beliebt, bedingt.

Unter folden Umftänden burfen wir uns nicht wundern, wenn neuerlich felbst Thomafins die Schwäche des lutherischen Gegen= fates gegen die reformirte Erwählungslehre und beren Confequenzen eingestanden hat. Wenn dieser Theologe Die Lösung ber Schwierigfeit in der Unnahme findet, daß die Alle umfaffende Liebe Gottes, dadurch daß sie die menschliche Freiheit gewollt, ihrem eigenen Liebeswillen eine Schranke gefett habe: \*) fo scheint uns mit ber Unnahme einer folden Gelbitbefdranfung der göttlichen Liebe die Schwierigkeit erft recht ihren Anfang zu nehmen. Wenn nämlich Gott, wie wir gezeigt haben, feinem Befen nach die Liebe ift, so läßt fich diese in ihm nur schlechthin, nicht aber irgendwie beschräntt, vorstellen. Die beschräntte ist selbstverftandlich die menschliche, d. h. unvollkommene, Liebe. Soll gleichwohl die Abfolutheit trog ihrer Selbstbeschränkung dadurch in Gott aufrecht erhalten bleiben, daß Gott feinen Liebeswillen felbft beschränkt: fo gehört es vor Allem zum Befen Gottes, daß er fein eigenes Wefen nicht aufgeben, daß er mithin vermöge feiner Liebe niemals weniger lieben kann, als dieß feiner, als des Absoluten, wurdig ift. Die Rernfrage bleibt daber immer: ob der Schöpferzweck Gottes, als der schlechthinigen Liebe und Gute, wirklich der gewesen fein fann, aus der Gesammtheit der von ihm erschaffenen Menschen lediglich einige Wenige für das ewige Seil, die große Mehrheit der übrigen bagegen für die ewige Berdammniß zu bestimmen? In schließlicher Beziehung ift das Endergebniß lutherischer- wie calvinischerfeits dasselbe. Das Ende ber heilsgeschichtlichen Bege Gottes mare beidemal, daß die Solle weit besetzter wird als der Simmel.

Nicht in der Erwählungslehre an sich liegt die Quelle des aus den scharfen Folgerungen derselben hervortretenden Frrthums. Gerade ihre folgerichtige Ausbildung bei Calvin ist die wissenschaftlich allein befriedigende. Wenn sie das Gewissen umso-

<sup>\*)</sup> Chrifti Berfon und Werk, I, 458.

weniger befriedigt: so liegt der Grund hiervon in dem Lehr= punfte von der allgemeinen Berdammniß aller Gebores nen als folder\*). Wenn ein jeder Mensch als solcher die ewige Berdammnig verschuldet hat, fo geschieht ihm vermittelft derfelben nichts als was er verdient. Der Beilszweck ist einer solchen Unnahme zufolge nicht nothwendig mit dem Weltzwecke verknüpft. Es wäre nur eine ordnungsmäßige Manifestation ber göttlichen Gerechtigkeit, wenn - nach dem Kalle des erften Menschen - Die gange Menschheit in schauerlichem, ewigem Berderben unterginge. Ift aber das Seil nicht nothwendig von Gott beabsichtigt, dann tann es in der Welt nur noch zufällig erfolgen; und jener außer= ordentliche, unbegreifliche Rathichluß Gottes, wornach aus ber verdienter Magen ber Verdammniß geweihten menschheitlichen Gefammtheit Einige fur Die Seligfeit beftimmt werden, gewinnt wenigstens den Schein einer bloß zufälligen göttlichen Entschließung, wenn auch die Brädestinatianer mit richtigem Tatte daran feftgehalten haben, daß Gottes ewige Beisheit, nur in einer und verborgenen Beife, die geheimnigvolle Auswahl getroffen babe. Allein bei ber blogen Berweifung auf das geheimnifvolle Walten ber göttlichen Weltregierung fann fich weder das Gewiffen, noch die Vernunft beruhigen. Dag allen Menschen ein schlechthin gleichartiges Schickfal bevorstehe, das ist sicherlich nicht ein Postulat der göttlichen Liebe. Allein Calvin ift auch nicht im Nechte, wenn er jene Forderung furzweg mit dem Bemerken niederschlagen will, daß es Gott ein Rleines gewesen wäre, anstatt Menschen, Ochsen, Esel oder Sunde aus uns werden zu laffen \*\*). Sat doch ichon Schleiermacher bierauf treffend

<sup>\*)</sup> A. Schweizer (die protest. Centraldogmen, II, 64) sagt mit Beziehung auf das Anstößige des Supralapsarismus sehr richtig: "Wird in diesem Hartes, Werlegendes, unmöglich Festzuhaltendes erkannt: so läßt sich nicht bloß diese letzte Spize abstumpfen, es muß die Aufgabe reisen, die Grundvoraussezung selbst, welche nothwendig zu dieser Spize führt, und in ihr erst den Halt und das tragende Fundament sindet, zu reformiren."

<sup>\*\*)</sup> Inst., III, 22, 1: Respondeant, cur homines sint magis quam boves aut asini. Quum in manu Dei esset, canes ipsos fingere, ad imaginem suam formavit.

erwiedert, daß wir, wenn nicht zu Menschen, überhaupt gar nicht erschaffen wären\*).

Bir muffen vor Allem die zeitliche von ber ewigen Beftimmung des Menschen unterscheiben. Innerhalb unferer zeitlichen Beftimmung fann unfer Schickfal icon wegen ber Berschiedenheit der Individualitäten, Die einer entsprechenden verschiedenartigen Entwidlung bedürfen, unmöglich basselbe fein, und es ift eine Thatsache ber Erfahrung, daß der eine Mensch im Unglud, der andere im Glud feine edelften Charaftereigenschaften ausbildet, daß das eine Bolf im Rampfe, das andere im Frieden feine hochften Tugenden zur ichonften Bluthe entwickelt. Gang anders verhalt es fich dagegen mit der ewigen Bestimmung bes Menschen. Denn, wie verschieden auch die Wege ausfallen mogen. auf denen die verschieden gearteten Individuen ihrer Bollendung entgegengeben: bas Biel fann boch immer nur basfelbe fein, das Seil. Sat Gott Alles gut und den Menschen nach feinem Bilde geschaffen, so hat er damit Alles, und insbesondere den Menschen, zum Beile erschaffen. Un diesem Universalismus des Beils hat die lutherische Dogmatif mit Recht, im Widerfpruche mit der reformirten, feftgehalten. Die logifche Confequeng scheint zwar ber reformirten Lehre gunftiger; allein das Gewiffen in uns und Die h. Schrift innerhalb bes beilsgeschichtlichen Offenbarungslebens legen ein entscheidendes Zeugniß gegen einen göttlichen Particularismus ab, in Folge beffen ber Beilszweck vermöge ewigen Decretes nur an einem eng begrenzten Theile der Menschheit sich verwirklichen wurde. Gehort es doch nothwendig gur Bestimmung eines jeden Menfchen, daß ihm als foldem die Möglichkeit, den Beilszweck für feine Perfon zu erreichen, verbürgt ift.

Wäre der prädestinatianische Particularismus mit seiner undedingten doppelten Vorherbestimmung eine Wahrheit: dann könnte auch das religiöse Vermögen, schon deßhalb, weil es nichts Anderes als der entsprechende Ausdruck eines zwischen Gott und dem Menschen thatsächlich bestehenden Heilsverhältnisses ist, nur sporadisch, lediglich in den zur Seligkeit vorherbestimmten Individuen, vorfommen; in den Verworsenen könnte lediglich das Bewußtsein

<sup>\*)</sup> Ueber bie Lehre von der Erwählung (fammtl. Werke, I, 2, 455).

ihrer Berdammungswürdigfeit entstehen. Beweist nun aber die Erfahrung im Gegentheil, daß kein Mensch an sich ohne religiöses Bermögen, d. h. schlechthin verdammungswürdig, in die Welt kommt: so ist schon die Gewissensthatsache eine gewichtige Instanz gegen die Ausschließlichkeit des prädestinatianischen Partiscularismus.

Bu biefer tritt durch bas Zeugniß ber h. Schrift noch eine neue hinzu. Schriftstellen, wie 1. Tim. 2, 4\*), Apost. 17, 30 \*\*), Rom. 11, 32 \*\*\*), Tit. 2, 11 +) u. f. w. ++) bezeichnen die gotts liche Seilsabsicht so unumwunden als eine die gesammte Mensch= beit umfaffende, daß die fünstliche Spothese von einem doppelten göttlichen Billen, einem offenbaren unwirffamen Scheinwillen und einem verborgenen mirkfamen Machtwillen, das Gewicht folcher Zeugniffe nicht zu entfraften vermag. Und bedrobt benn die Annahme einer folden Zweidentigfeit im göttlichen Wollen felbst nicht eben so fehr die Autorität Gottes, als feines geoffen= barten Wortes, mit Berabwürdigung? +++) Dagegen löft fich bas Räthsel der Erwählungslehre vermittelft der Ergebnisse, die wir in bem Lehrstücke von der Erbfunde gewonnen haben, ohne Schwierigfeit. Wird nämlich ber Mensch nicht schon an und für fich als ein Berdammter geboren, wird er erft in dem Mage, in welchem er Die Sunde vermöge perfonlicher Selbstbeftimmung zu feiner eigenen That macht, verdammungswürdig: fo fällt der dunfle Sintergrund diefer Lehre, wornach jeder Mensch schon vermöge seiner Geburt ein Gegenstand der göttlichen Berwerfung ift, in fich felbst zusammen; von einer ewigen Muswahl Begnadigter aus einer Maffe von Geburt an Verworfener im bertommlichen Sinne bes

<sup>\*) &</sup>quot;Ος πάντας ἀνθοώπους θέλει σωθηναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Ο θεός τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις, πάντας πανταχοῦ μετανοείν.

<sup>\*\*\*)</sup> Συνέκλεισεν ο θεός τους πάντας είς απείθειαν, ΐνα τους πάντας έλεηση.

<sup>†)</sup> Επεφάνη ή χάρις τοῦ θεοῦ ή σωτήριος πᾶσιν άνθρωποις.

<sup>††)</sup> Bergl. noch 2 Betr. 3, 9: Μακροθυμεὶ εἰς ύμᾶς, μη βουλόμενός τινας απολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρησαι; βοή. 3, 16; 1 βοή. 2, 2; Lut. 19, 10; Köm. 5, 18 f.

<sup>†††)</sup> Mit Recht macht Bubbeus (compendium, 142) gegen die Unterscheis bung zwischen voluntas signi und beneplaciti, oder einem unwirks

Wortes kann nicht mehr die Rede sein. Die doppelte Borbers bestimmung verliert ihren apriorischen Halt- und Stütpunft\*).

Run gibt es aber, wie wir schon früher dargethan haben, eine Borberbestimmung der Individuen gum Beile ober gur Berdammnig überhaupt nicht. Eben darum, weil der göttliche Beilsrathschluß ein ewiger ift, bezieht er fich auf Die Menfcheit als solche, wie sie als ewige Idee in Gott ift, wie benn auch Gott in Abam nicht blog einen Menschen, sondern die Menschheit felbst geschaffen bat. Daß Gott einen bestimmten Menschen ju bem Zweck geschaffen habe, damit er verloren gebe, ift ein in fich um fo widerspruchsvollerer Gedante, als die göttliche Schöpferthätigkeit ber Natur ber Sache nach nur Gutes und Beilsames erzwecken kann \*\*). Dagegen bleibt es immer noch in Frage, ob, jenes zweifellosen, durch das Gewiffen und die h. Schrift bezeugten, universellen göttlichen Beilwillens, der die Menschheit als folde von Ewigkeit ber zum Seil vorherbestimmt hat, ungeachtet, ein Theil der Menschheit verloren gebe, d. h. ewig verdammt werde? Bas nun die Beantwortung dieser Frage betrifft, so ift aus einem Dilemma dabei nicht herauszugelangen. Will nämlich Gott das Seil der Menschheit, so muß ihr dasselbe auch wirklich zu Theil werden. Will er basselbe nicht wirklich: fo fann er auch nur das Gegentheil davon wollen, fo hat er die Menschbeit zum Berderben bestimmt. Dag er fie biezu nicht bestimmen konnte: das bedarf nicht erst eines Beweises. Will er also das Beil der Menschheit, so tann er nicht nur das eines Bruchtheiles berfelben, er muß das der Gefammtheit wollen. Daß nun gleichwohl erfahrungsgemäß viele Menfchen den Beilsbesit mahrend ihres irbifden Dafeins theils nicht antreten fonnen was sowohl bei ben im Alter der Unmundigkeit geftorbenen Kin-

famen und einem wirkfamen göttlichen Willen geltend, daß sie jedenfalls keine Anwendung auf den göttlichen Heilszweck in der Welt sinden durfe, ba es Gott mit der Heilsbestimmung des Menschen nicht anders als ernstlich meinen könne.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II, Lehrstück 2, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Treffend fagt Hoffmann (Schriftbeweiß, I, 218): "Gegenstand bes ewigen Willens Gottes sind nach ber Schrift nicht die Menschen als Einzelne, sondern der Mensch ist es, oder, was gleichviel sagen will, die Mensch heit."

dern, als den mit der Seilsverfündigung ohne ihre Schuld unbekannt gebliebenen Seiden der Kall ist — theils nicht antreten wollen, mas bei benen fich ereignet, welche bas bargebotene Beil aus Widerwillen dagegen nicht annehmen und ohne Bertrauen darauf aus biefer Belt geben: das ift bas beilsgeschichtliche Rathsel der Erwählungslehre. Die eigentliche Schwierigkeit desfelben gehört jedoch nicht sowohl dem theologischen, als dem anthropologischen Gebiete an. Wenn nämlich Die Menfchbeit als folche unter ber Leitung und Einwirfung ber, auf ben Beilszweck bezogenen, emigen göttlichen Decrete fteht und ihrer Geliafeitsvollendung demgemäß gar nicht entgeben fann: wie ift es ba möglich, daß viele ihr angehörende Individuen endgültig anders wollen fonnen, als das Ganze will? Gine folche Möglichfeit ware doch nur unter der Bedingung denkbar, daß ein Mensch wirklich aufhören fonnte, Mensch zu fein. Gine geitweise Unterdrückung des Gemiffens, d. h. der Gottesgemeinschaft, und insofern ein Bustand von Entmenschung, kommt allerdings, wenn auch nur in feltenen schauerlichen Fällen, vor. Allein bier handelt es fich barum, ob ein folcher Zuftand in endloser, b. b. unwiderruflicher. Beife vorkommen könne? Gine erschöpfende Beantwortung biefer Frage ist hier darum noch nicht am Plate, weil wir damit der Unterfuchung über die sogenannte Ewigfeit der Söllenftrafen oder der Berdammnig vorgreifen mußten, welche wir erft am Schluffe unserer Dogmatif vornehmen fonnen.

Für einmal steht uns auf dem Grunde des Gewissens und der h. Schrift unter allen Umständen so viel unerschütterlich fest, daß es eine göttliche Borherbestimmung der Menschheit lediglich zum Seile gibt, daß diese aber niemals eine äußere Nöthigung zum Seile für den Einzelnen in sich schließen kann, sondern an dessen freie sittliche Selbstbestimmung gefnüpft ist\*). Die Thatsache, daß nicht alle Menschen während ihres irdischen Daseins in den Heilsbesit gelangen, berechtigt in keiner Weise zu dem Schlusse, daß von dem Resultate dieses Zeitlebens die ewige Entscheidung

<sup>\*)</sup> Es ist nicht unbebenklich, mit Schöberlein (Stud. u. Krit., 1852, II, 462) zu sagen: "Gottes Wille muß, indem er einen creatürlichen Willen schafft, zugleich die Macht — sich vorbehalten, den creatürlichen Willen, auch wenn er seine Kraft zur Abkehr von Gott mißbrauchte, in die Einheit mit sich, wozu er bestimmt ist, zurückzuschaften."

abhangig fei. Umgefehrt, weil die Borberbeftimmung eine ewige ift, darum fann fie auch nicht von zeitlichen Bedingungen abhängen; nur fällt ihr letter Erfolg nicht mehr in die Region des Disfeits, fondern des Jenfeits, der Emigfeit. Schleiermacher hat treffend bemerkt, daß eine unumschränkte Freiheit sich mit ber Natur eines Gefchöpfes nicht vertrage \*). Wenn es in ber Macht bes Geschöpfes lage, bem göttlichen Seilswillen ewig zu wiberftreben, fo ware dasfelbe damit dem ewigen Gott nicht nur gleich, fondern überlegen geworden. Je gewiffer bas geschöpfliche Birken als folches ein endlich begrenztes ift, je weniger das Bofe feiner Natur nach jemals ewige Erfolge zu erreichen vermag: um fo gewiffer sind die Manifestationen des Bosen in der Menschheit auch von bloß zeitgeschichtlichem Umfange, um so weniger läßt sich denken, daß eine Anzahl von Menschen Die Befähigung zu ewigem Widerstreben gegen die göttlichen Seilswege in sich trage. Darum ift auch Schleiermacher in gewiffem Rechte, wenn er ben Begriff ber "Berwerfung" nur in fo weit gelten läßt, als es in ber jeweiligen Gefammtmaffe der Menschheit immer noch solche giebt, die, ohne an und für sich betrachtet die Möglichkeit belebt zu werden zu verlieren, doch noch nicht belebt \*\*), oder, wie er fich anderwärts ausdrückt, übergangen find \*\*\*).

Allein hier zeigt sich nun ein Punkt, an dem wir uns von Schleiermacher trennen mussen. Denn, wenn ihm die Uebergangenen lediglich die noch nicht in die Heilsgemeinschaft Aufgenommenen stud: so hat Strauß eine gewisse Berechtigung, seiner Erwählungslehre Spinozismus, d. h. eine völlige Unterdrückung des menschlichen Willens gegenüber der göttlichen Ursächslicheit;, zum Vorwurfe zu machen. Außerhalb des Heils giebt

<sup>\*)</sup> Ueber die Lehre von der Erwählung, a. a. D., 455.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 460.

<sup>\*\*\*)</sup> Der christl. Glaube, II, §. 119, 2. Daher ist Calvin's Behauptung (inst. III, 23, 1): Quos Deus praeterit, reprobat, unrichtig.

<sup>†)</sup> Die chriftl. Glaubenslehre, II, 459 f. Strauß spricht (a. a. D., 462) von der "Zwittergestalt auch dieses Theils der Schleiermacher'schen Glaubenslehre". Der verwandte Sag bei Spinoza (tractatus theol. pol., 3) heißt: Cum nemo aliquid agat nisi ex praedeterminato naturae ordine, h. e. ex Dei aeterna directione et decreto, hinc sequitur, neminem sibi aliquam vivendi rationem eligere, neque aliquid efficere

es nämlich für den Menschen nicht nur "das Unbestimmte"\*), noch nicht in die Heilsgemeinschaft aufgenommen zu sein, sondern das ganz Bestimmte, unter der Macht der sündlichen Einwirfungen zu stehen. Die Erlösung ist nicht nur das Eintreten in das Reich Gottes, sondern auch das Austreten aus dem Reiche des Bösen, und es liegt der Erwählungslehre insbesondere die große Wahrheit zu Grunde, daß die Macht des Guten eine ewige, die des Bösen lediglich eine zeitliche ist.

Von hier aus crledigen sich auch die Schriftstellen, in welchen von der Verstockung und Verhärtung des Menschen durch Gott die Rede ist. Wenn von Pharao erzählt wird, daß Gott sein Herz verhärtet habe \*\*), so leuchtet ein, daß hier von einer ewigen Verstockung nicht die Rede sein kann. Der Abschnitt Röm. 9—11 bezieht sich so augenscheinlich auf die bloß einstweilige Verwerfung Israels in seiner Gesammtheit, als erwählten Vundesvolkes (waren es doch nur einzelne jüdische Individuen, die sich zum Evangelium bekehrten), daß nur ein grobes exegetisches Mißverständniß dem Apostel die Annahme einer ewigen Judenverwerfung unterlegen kann \*\*\*). Es ist nun einmal das große Geseg des Bösen auf Erden, daß es in seinen Manifestationen auf die Region der Zeitlichseit beschränft ist, und daß mithin dies

nisi ex singulari Dei vocatione, qui hunc ad hoc opus, wel ad hanc vivendi rationem prae aliis elegit.

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, a. a. D.: "Denn nur biefes Unbestimmte find für uns die noch nicht Aufgenommenen. Sie sind noch ohne geistige Bersfönlichkeit mit in die Masse bes fündlichen Gesammtlebens versenkt, und so lange die göttliche Vorherbestimmung an ihnen noch nicht an's Licht getreten ist, sind sie nur eben da, wo die ganze Kirche vorher auch war".

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich wechselt an den betreffenden Stellen 2 Mose 4, 21 bis 14, 17 das Subject, und die Verstockung wird ebenso oft auf Pharao selbst, als auf Gott zurückgeführt, gewissermaßen zum Zeichen, wie in dem sittlich selbstverantwortlichen Handeln die göttliche und die mensche liche Ursächlichkeit sich niemals von einander trennen lassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher beziehen sich auch die Begriffe ἀπώλεια (9, 22) und δόξα (9, 23) nicht auf die ewige Verdammniß und die ewige Herlichkeit, sondern auf die zeitliche Berwerfung des Judenthums in Folge der Nichtannahme des Evangeliums, und die zeitliche Bevorzugung des Heidenthums in Folge der günstigen Aufnahme der evangelischen Predigt unter den Heiden. Vergl. auch Röstlin (Jahrbücher für deutsche Theol. 1, 1, 74), Schott (der Römerbrief, s. Endzweck u. Gedankengang nach ausg., 292).

jenigen Anordnungen und Beranstaltungen der göttlichen Weltzegierung, welche das Böse betreffen, eine Störung oder Abänderung der ewigen Weltplane Gottes niemals herbeizuführen vermögen. Daß die Welt die unabänderliche Bestimmung in sich trägt, als Wirkungsstätte des Guten und Offenbarungsstätte des Heils in Herrlichfeit sich zu vollenden: das ist der Kern der Prädestinationslehre. Erscheint dieselbe lutherischerseits ungenügend, weil der menschliche Wille hier den göttlichen überbietet, resormirterseits verlegend, weil der göttliche Wille hier den menschlichen vernichtet, und geht sie auf beiden Seiten von der falschen Doppelvoraussetzung aus, daß der Mensch als solcher schon verd ammt und das Heil als solches nur eine Ausnahme neben dem regelmäßigen Bollzuge der göttlichen Strafgerechtigkeit sei: so ist eben damit die Unhaltbarseit des hergebrachten Dogmas hinlänglich erwiesen und das Bedürsniß einer Revision desselben ausreichend dargethan.

§. 73. Allein, trop ihrer Mängel, ist in der hergebrachten Pas Berdaltnisder Prädestinationslehre auch bereits der Punkt enthalten, von welstemalting ur Erfahen aus jene überwunden werden können. Selbst das schrosse Borherbestimmungsdecret Calvin's war gemildert durch seine Besogenheit auf den heilsgeschichtlichen Mittelpunkt der Erscheinung des Erlösers. Deßhalb kann auch nur ein völliges Mißverständniß von dieser Lehre behaupten, daß sie das Fatum auf den Thron sehe\*), da sie doch das göttliche Dekret im Allgemeinen als einen freien Akt der Allmacht, und die Borhersbestimmung zur Seligkeit insbesondere als einen freien Akt der Gnade Gottes faßt\*\*). Aus diesem Grunde läßt auch Calvin den göttlichen Rathschluß zeitgeschichtlich sich verwirfslichen; nicht ein deistisch jenseitiger Gott ist es, welcher die Mensschen in Folge einer zwingenden Nothwendigkeit zur Seligkeit oder zur Berdammniß determinirt, sondern ein persönlich sich selbst offenbarender, welcher, aus seinem ewigen Grunde sich selbst mitz

<sup>\*)</sup> Rubelbach, Reformation, Lutherthum und Union, 300 ff., und meine Gegenbemerkungen in meinem Unionsberuf bes evang. Protest., 77 ff.

<sup>\*\*)</sup> Inst., III, 21, 7: Satis jam liquet, Deum occulto consilio libere quos vult eligere aliis rejectis . . . Ita in adoptione generis Abrahae enituit quidem liberalis Dei favor, quem aliis negavit. In Christo tamen membris longe praestantior eminet vis gratiae.

theilend, an dem Leben der Belt theilnimmt, in den Borberbeftimmten bas Bewußt sein ihrer Borberbeftimmung bervorruft, und ihnen durch das Mittel der Erlöfung in der Berfon Chrifti den Beilsbefit verburgt und zueignet. Wenn daher die Borberbestimmung einerseits ein ewiges göttliches Defret ift, so ift fie andererseits auch eine beilsgeschichtliche menschliche Erfahrung, und zwar die möglichft zuverläffigfte von allen, weil der feiner Seligfeit von Emigkeit ber in Gott Gemiffe durch feine widergöttliche Macht um den endgültigen Befit berfelben gebracht werden fann\*). Sofern fie aber zugleich eine fchlechthin fubjective Erfahrung ift, indem Reiner an der Stelle eines Undern seines Seils gewiß sein fann, ift auch Reiner befähigt ober berechtigt, über bas Berhältniß eines Andern zu bem göttlichen Beilsbecrete ein entscheidendes Urtheil abzugeben. Die Erwählten find lediglich Dem befannt, welcher fie von Ewigfeit her erwählt hat, und wenn es schon auf dem Standpunkt Calvin's ein Frevel mare, einzelne Individuen als Berworfene zu bezeichnen \*\*), fo ware dieß noch verwerflicher auf dem unfrigen, nach welchem die noch unter ber Macht der Gunde Stehenden aus und unbefannten Gründen, wiewohl eben fo fehr wie die bereits Berufenen auf das Seil angelegt, gleichwohl durch die göttliche Gnade noch nicht berufen find \*\*\*).

Wenn wir daher fragen, wie Gott den Vollzug seines ewigen Rathschlusses in der Zeit verwirkliche, so giebt es hierauf nur eine Antwort: durch sich selbst, durch persönliche Selbst mittheilung seines bewußten offenbarungsmäßigen Lebens. Da aber Gott die absolute Persönlichkeit ist, so ist eine wirklich adäquate Offenbarung Gottes nur in der Form

<sup>\*)</sup> Refermann, systema, 305: Electio ut est primum principium nostrae salutis, ita plane est immutabilis.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hierüber bas treffliche Bort Calvin's (inst., III, 23, 14):

Quia nescimus, quis ad praedestinatorum numerum pertineat, sic nos
affici debere, ut omnes velimus salvos fieri. Ita fiet, ut quisquis nobis occurret, eum studeamus facere pacis consortem.

<sup>\*\*\*)</sup> Der scheinbar umgekehrte Ausspruch Jesu (Matth. 22, 14; vgl. Luk. 14, 16—24) bezieht sich nicht auf die ewige Erwählung, sondern auf die zeitgeschichtliche Einladung der Heiden zur Theilnahme am Gottesreiche und die damit verbundene einstweilige Ausschließung des jüdischen Volksthums und des pharisäischen Werkthums.

des Personlebens, und zwar als zeitliche nur in der Form des menschlichen Personlebens, möglich. Daher ist es der Mensch Tesus Christus, durch welchen die zeitgeschichtliche Berwirtslichung des göttlichen Rathschlusses zum Heile der Menschheit zu Stande kommt.

Sier liegt nun der Puntt, mo die Ermählung fich verwirflicht in der Erlöfung. Eben deßhalb, weil die Erwählung in der zeitgeschichtlichen Form ihrer Verwirklichung durch die Person Chrifti nichts Anderes ift als die Erlösung, legt die Dogmatit fo großes Gewicht darauf, daß Gott die Menfchheit in Christo zum Seil erwählt habe. Sat auch insbesondere die reformirte Dogmatif, in entschieden antipelagianischem Intereffe, fich dagegen erflärt, daß Gott einen Menschen um bes vorhergesehenen Glaubens willen zur Seligkeit pradeftinire, fo hat fie gleichwohl auf's Rachdrudlichste anerkannt, daß es feine göttliche Heilsverordnung gebe außerhalb bes Zusammenhangs mit Christo, ja, daß das Beil gerade, als ein von Ewigfeit auf die Person Christi bin beschloffenes, auch seine zeitgeschichtliche Erfüllung in Christo finden muffe\*). Wenn auch nach reformirter Lebre der Glaube an die Berson Christi fur Gott nicht der Beweggrund ift, um einen Menschen zum Beile zu erwählen, so ift er boch das ausschließliche Merfmal, woran der Mensch erkennt, daß er von Gott zum Beil wirklich erwählt ift \*\*).

<sup>\*)</sup> Calvin (inst., III, 24, 5) sagt: Quos Deus sibi filios assumpsit, non in ipsis cos dicitur elegisse, sed in Christo suo... Quod si in eo sumus electi, non in nobis ipsis reperiemus electionis nostrae certitudinem, ac ne in Deo quidem Patre, si nudum illum absque Filio imaginamur. Christus ergo speculum est, in quo electionem nostram contemplari convenit, et sine fraude licet. Es ift baher cin Irrthum, wenn Heppe (Dogmatit, II, 56) ber Meinung ist, die Definition des Begriffs der Brädestination bei Hyperius (meth. th., 183): praedestinatio est, qua eligit nos Deus in se ipso (vel in Christo), antequam jacerentur fundamenta mundi, ut essemus sancti et irreprehensibiles coram illo per charitatem, ut adoptaret nos in filios per Jesum Christum in sese, juxta beneplacitum voluntatis suae, sei ganz uncalvinisch.

<sup>\*\*)</sup> Redermann (systema, 304): Ab aeterno nos Deus elegit per fidem, non tanquam per principium aut causam motivam electionis, sed tanquam 'per medium, quo vult suam electionem in nobis exequi et complere.

Nach affem Dem fonnen wir darüber nicht im Zweifel fein, daß mit der Borherversehung der Welt jum Beile Gott auch die Person Deffen hat vorherversehen muffen, in welchem das Beil der Menschheit sich vollkommen verwirklichen sollte. Damit widerlegt sich denn auch die noch neuerlich vorgetragene Behauptung, daß die Prädestinationslehre der Trinitätslehre ichon an und für sich widerftreite\*). Go wenig ift dieß der Fall, daß die Bradeftination8= lehre ohne den trinitarischen Gottesbegriff gar nicht vollzogen zu werden vermag. Bare doch das in Gottes ewigem Defrete beichlossene Beil eine blok täuschende Borftellung, ein botetisches Schattenbild, wenn Gott nicht zugleich bas Mittel zur Bermirt= lichung feiner Seilsgedanken ebenfalls von Emigkeit ber beschlossen, wenn er fich nicht von Ewigkeit in fich felbst ent= ichloffen batte, seinen Sohn in die Welt zu fenden, d. h. fein auf die Welt bezogenes ichlechthiniges Selbstbewußtsein innerweltlich in verfonlicher Birklichkeit zu offenbaren. Denn die göttliche Borberbestimmung zum Seile wird nur dadurch für die Menschheit mahrhaft gewiß, daß Gott sein emiges perfonliches Gelbft ihr in Diesseitiger perfonlicher Gegenwartigfeit aufschließt und barbictet. Rur wer das göttliche Beilsleben in der Form eines menschlichen Berfonlebens in die Region seines eigenen Selbstbewußtseins aufgenommen bat: bem ift das Beil auf unverlierbare Beise persönlichelebendig verbürgt\*\*).

Insofern findet auch die neuerdings wieder lebhaft erörterte Frage: ob die Menschwerdung Gottes in der Person Christi durch die vermittelst der Sünde eingetretene Störung bedingt sei oder nicht \*\*\*), an diesem Punkte ihre erledigende Antwort. Wird jene Menschwerdung als eine von dem Sündenfalle schlechthin unab-

<sup>\*)</sup> Schneckenburger, vergl. Darstellung, II, 150.

<sup>\*\*)</sup> Calvin (inst., III, 24, 5) treffend: Quum enim (Christus) is sit, cujus corpori inserere destinavit Pater quos ab aeterno voluit esse suos, ut pro filiis habeat quotquot inter ejus membra recognoscit, satis perspicuum firmumque testimonium habemus, nos in libro vitae scriptos esse, si cum Christo communicamus.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. insbesondere die Abhandlung von J. Müller (deutsche Zeitschr., 1850, 314 ff.): Untersuchung der Frage: ob der Sohn Gottes Mensch geworden sein würde, wenn das menschliche Geschlecht ohne Sünde geblieben wäre; und über die ältere dogmengeschichtliche Behandlung der Frage Dorner (Entwickelungsgeschichte II, 2, 432 ff.).

hängige Thatsache betrachtet, so ist dieß freilich ein Jrrthum; aber es ist doch noch ein größerer Jrrthum, zu sagen, daß "wenn die Schöpfung nicht einer widergöttlichen Entwicklung anheimgefallen wäre, Gottes Sohn nicht Mensch zu werden gebraucht hätte"\*). Oder will etwa in Zweifel gezogen werden, daß der göttliche Weltzweck nur insofern der Verwirklichung fähig war, als Gott sich selbst der Welt wirklich mittheilte? Will in Frage gestellt werden, daß die vollkommenste, und darum auch wirksamste, Selbstmittheislung Gottes an die Welt nur innerhalb eines, den Inbegriff seines Wesens der Welt offenbarenden, Personlebens erfolgen sonnte?

Unstreitig hangt die Entscheidung in Betreff diefes Problems nach ihren tieferen Ausgängen auch von den Vorstellungen ab, welche mit der ursprunglichen Bollfommenheit und nachher eingetretenen Sundhaftigfeit des Menschen verbunden werden. Wer mit Thomas von Aquino der Meinung ift, daß der Menfch vermöge seiner anerschaffenen Vollkommenheit die unerschöpfliche Beilsquelle in fich felbft getragen, und daß, wenn feine Störung in jener eingetreten ware, die Entwicklung der Menschheit durch ihren Stammvater ohne jede weitere göttliche Mitwirfung in fittlich schlechthin normaler Beise hatte vor fich geben muffen:\*\*) ber ift allerdings in der Lage, auf die Nothwendigfeit der Menschwerdung Gottes unter allen Umftanden zu verzichten. Ift es nun aber nicht ebenso gewissens als schriftwidrig, im besten möglichen Falle eine, ein geringeres Mag perfonlicher gottlicher Selbstoffenbarung in fich schließende, Entwidlung Des Menschengeschlechtes vorauszusegen, als in dem minder guten? Und ift es nicht ebenso vernunfts als gottwidrig, Die höchfte Berwirklichung der göttlichen Selbstoffenbarung durch einen Fattor, welcher wie die Gunde gar nicht fein follte und in Birklichkeit gar kein wefentlicher Beftandtheil der Welt ift, bedingt werden zu laffen? Dürfen wir doch nicht überseben, daß das Beil der Menschheit durch die Gunde

<sup>\*)</sup> Deligsch, Commentar gur Gen., Lorrede XIII.

<sup>\*\*)</sup> Summa, III, qu. 1, act. 3: Si homo non peccasset, persusus fuisset lumine divinae sapientiae et justitiae rectitudine perfectus a Deo ad omnia necessaria cognoscenda et agenda. Sed quia homo deserto Deo collapsus erat ad corporalia, conveniens fuit, ut Deus carne assumpta etiam per corporalia ei salutis remedium exhiberet.

nicht bedingt, sondern lediglich gestört ist, daß es nur bedingt sein kann durch das in dem trinitarischen Selbstbewußtsein begründete offenbarungsmäßige Berhalten Gottes zur Welt, daß dieses aber seine wahre Verwirklichung für die Welt nur in der Menschwers dung Gottes, d. h. in derzenigen Thatsache finden kann, durch welche das göttliche Selbstbewußtsein die Form des menschlichen annimmt und wahrhaft geschichtlich wird.

Die Sünde als solche, d. h. so weit sie nicht in den götts lichen Weltplan als Moment des Guten aufgenommen ist, ist lediglich eine zufällige Erscheinung. Darum wäre auch eine sedigslich durch die Sünde bedingte Menschwerdung Gottes ein bloß zufälliges Ereigniß, und wir befänden uns im Angesichte der durch die Person Jesu Christi vollzogenen Erlösung vor dem unauflösslichen Mäthsel, daß die Menschwerdung Gottes in Christo ebenso sehr der nothwendigste als der zufälligste Gegenstand der dogmatischen Betrachtung wäre\*).

Benn es den lutherischen Dogmatifern nicht möglich geworden ist, sich zur Annahme einer in Gottes Besen selbst ewig begründeten Nothwendigkeit seiner Menschwerdung zu entschließen: so liegt der Grund hiervon theils in der oppositionellen Stellung terselben gegenüber den heterodozen und häretischen Systemen ihrer Zeit, welche jene Annahme vertreten\*\*), theils in ihrer überwiegend

<sup>\*)</sup> Gine ähnliche Bemerkung findet fich auch bei solchen scholastischen Dogmatikern, welche die Menschwerdung Gottes nicht bloß von der Sünde abhängig dachten, wie Ruprecht von Deug (de glorificatione Trinit. et proc. S. sp., III, 21) und insbesondere bei Duns Scotus (summa th., III, qu. 2, 13). Bonaventura (Sent., III, dist. 7, qu. 3) scheint, obwohl der herkömmlichen Meinung günstiger, doch zu schwanken.

<sup>\*\*)</sup> Noch während des Reformationszeitalters versocht A. Ofiander die unbedingte Nothwendigseit der Menschwerdung Gottes in seiner Schrift: An filius Dei suerit incarnandus, si peccatum non introlisset in mundum, item de imagine Dei quid sit, 1550. Aehnlich M. Servede in seiner restitutio Christianismi (s. Tübinger Zeitschr., 1840, 2, 15 f.) und F. Socinus (praelect. th., 9; bibl. fr. pol I, 549): Quia certum est, Deum ante mundum conditum de mittendo Christo decrevisse, ne quis ex eo hominum peccata praevisa suisse colligat, sciendum est, Christum quidem, postquam homines peccaverant, ad ipsorum peccata delenda venisse, sed venturum tamen suisse, etiamsi homines non peccassent. F. Socinus erschließt diese Nothwendigseit mit Recht aus dem noch nicht Bollendetsein des Protoplasten. Venturus

anthropologischen Anschanung von dem Seil, vermöge welcher fie die Prädeftination von einem Aft göttlicher Borberbeftimmung ju einem Ergebniffe götelicher Vorhersehung, im Grunde aber menschlicher Selbstbestimmung, abschwächten. Umgefehrt bandelte Die reformirte Dogmatit gang folgerichtig, wenn fie das vermöge göttlichen Decretes ewig in Chrifto beschloffene Seil unabbangia von ber Sunde, die Sunde dagegen abhängig von dem ewigen Beilsbecrete dachte \*). Bare es - nach der Annahme von 3. Müller - möglich, abgesehen von der Gunde eine schlechthin normale Entwicklung ber Menschheit ohne die perfönliche Selbstoffenbarung Gottes in Christo zu denken: Dann mare auch unvermeidlich die Erscheinung Chrifti als eine bloß epideiftische zu begreifen \*\*). Allein schon der durch das Gewissen verbürgte lebendige Gottesbegriff lehrt uns, daß ohne die höchste personliche Gelbstoffenbarung Gottes der Menschheit die Bedingungen zu ihrer vollen gottebenbildlichen Entwicklung mangelten. Einer Borftellung von ihr, wornach fie fich, abgesehen von ber Sunde, ohne beilsgeschichtliche göttliche Einwirfung lediglich aus ihrem eigenen Befen zu entwickeln im Stande gewesen ware, liegt nothwendig ein beiftischer Gottesbegriff zu Grunde. Geben wir auch 3. Müller gegen Liebner darin, daß es unzureichend ift, Die Nothwendigfeit der Menschwerdung Gottes auf das Bedurfnig nach einem, Die Menschheit als Ganges zusammenfaffenden, Saupte zu grunden \*\*\*),

enim erat ad immortalitatem nobis dandam, qua . . . primus homo caruit.

<sup>\*)</sup> In antiosiander'schem Interesse ist Calvin freilich scharf gegen die Annahme (inst., II, 12, 4), die er unter die vagas speculationes, quae leves spiritus et novitatis cupidos ad se rapiunt, zählt. Doch gibt er mit Beziehung auf Kol. 1, 15 zu: in primo creationis ordine et integro naturae statu praesectum angelis et hominibus fuisse caput. Uebrigens folgt die Mehrheit der orthodogen ref. Dogmatiser dem Verwerfungeurtheise Calvin's. Die beiden neuesten reformirten Dogmatiser, A. Schweizer (Glaubenslehre, II, 121 f.) und Ebrard (christl. Dogmatif, I, 266, 268), haben sich da für ausgesprochen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. beutsche Zeitschrift, a. a. D., 324.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Liebner, die chriftl. Dogmatik, 287 ff.: "Die . . zur absoluten Meligion historisch sich entwickelnde Menschheit kann als solche, als dieser historische Organismus, in sich nicht principlos, hauptlos sein . . . und bieses (Haupt) kann eben kein anderes sein, als nur das Princip der Schöpfung selbst wieder, d. i. also der ewige Logos in's Werden ein:

um so eher Recht, als ja der erste Adam als ein solches Haupt, als generatianischer Quellpunkt für das gesammte Menschheitsleben, betrachtet werden könnte: so müssen wir, im Widerspruche mit J. Müller, um so entschiedener darauf beharren, daß der trinitarische, auf Weltund Menschwerdung an und für sich angelegte, Gottesbegriff als solcher auch die volle heilsgeschichtliche persönliche Verwirklichung, d. h. die Selbstoffenbarung Gottes in der geschichtlichen Erscheinung eines Menschen, fordert. Daß es zum ewigen Wesen Gottes geshört, sich nicht nur als Mensch (in der zweiten trinitarischen Hypostase) zu wissen, sondern innerhalb der menschheitlichen Entswicklung auch als solchen thatsächlich zu sehen, das ist ein Postulat des gottesbedürftigen Gewissens. Die persönliche Selbstsoffenbarung Gottes, als eines Menschen, ist der nothwendige Volzzug des göttlichen Wesens, als der absoluten Liebe und Güte, selbst\*).

Ein Standpunkt, wie derjenige von Thomasius, welchem zufolge der Gedanke, daß es zum Wesen Gottes gehöre, Mensch zu
werden, das innerste Wesen des Christenthums zerstören soll, entbehrt
freilich für jenes Gewissensbedürsniß eines jeden Verständnisses.
Es genügt jedoch mit Beziehung auf denselben das Eine zu bemerken, daß, wenn es dem innersten Wesen des Christenthums
widerstreitet, es zum Wesen Gottes gehören zu lassen, Mensch zu
werden, in diesem Falle die Menschwerdung Gottes, welche unbestritten den tiefsten Grund und innersten Kern des Christenthums bildet, in Beziehung auf Gott eine unwesentlich e
Thatsache ist. Da außerdem, was nicht zum Wesen Gottes gehört,
auch nicht in Gott ewig begründet sein fann, so wäre — nach
jener Voraussehung — die Grund- und Kernthatsache des christlichen Heils eine solche, die in Gott keinen wahren, d. h. ewigen,
Grund hat\*\*). So zeigt sich denn auch hier, daß, was die Gegner

gegangen und in menschlicher Entwickelung die göttliche Fulle vollkommen einheitlich barstellend . . . die perfönliche absolute Religion."

<sup>\*)</sup> Damit bestreiten wir die Consequenz, welche J. Muller (a. a. D., 338) zieht, wenn er meint, abgesehen von der Sunde hatte die Menschwerdung Gottes nur den Zweck haben können, die Menschheit von der ereaturlichen zur göttlichen Existenzstuse zu erheben. Sie hatte den Zweck haben muffen, sie zur vollkommen gottgemäßen, zur menschheiklich vollendeten Existenz zu erziehen.

<sup>\*\*)</sup> Wie gewöhnlich, widerlegt übrigens auch hier Thomasius sich am besten selbst (a. a. D., I, 204), wenn er bebauptet: "Insofern die

der Erwählungslehre anscheinend für die Freiheit des Menschen gewinnen, sie der Absolutheit Gottes entziehen. In der Flucht vor dem Determinismus fallen sie zwei Feinden in die Hände, dem Deismus und dem Pelagianismus. Der Mensch ist der impulsegebende weltregierende Fastor, und für Gott verbleibt noch täglich der Dienst und auch das Verdienst, die von dem Menschen angerichtete Verwirrung in der Weltgeschichte nach bestem Vermögen schließlich zu corrigiren.

Man hat nach Schriftbeweisen für die von uns behauptete unbedingte Rothwendigkeit der Menschwerdung Gottes gefragt. Man vergißt hierbei zunächst, daß unsere Behauptung ihren Ausgang von einer nicht wirklich eingetretenen Boraussetzung genommen hat. In Birklichfeit hat ja ber Mensch fich nicht normal bestimmt, und hat die Weltgeschichte nicht unbeirrt durch die Gunde fich entwickelt. Das fann nun aber von unferm Standpuntte aus nichts Anderes beißen, als daß Gott die aus der Verwirrung des Bofen zur Harmonie des Seils hindurchdringende Entwicklung der Menschheit, d. h., wie wir schon fraber zeigten, auch das Bofe, bedingt gewollt hat. Demgemäß hat Gott in feiner emigen Liebe und Gute das Bofe, das er an fich nicht will, sondern haßt und verwirft, mit Beziehung auf die von ihm ewig gewollte Menschwerdung seines Sohnes als ein Mittel zur Berwirflichung feiner Beilsabsichten geordnet, wie denn auch felbit 3. Müller es in Dicfem Zusammenhange nicht verschmäht, dem anstößigen Offergesang: "o felix culpa, quae talem et tantum meruit habere redemptorem", eine gewisse Berechtigung zuzuerkennen\*). In der Regel betrachtet allerdings die h. Schrift die Thatsache der Menschwerdung Gottes in Chrifto in ihrem Bufammenhange mit dem Erlöfungsbedurfniffe der Menschheit von

Menschwerdung Inhalt eines ewigen Nathschlusses ift, ist sie allerdings für Gott ein ewiges Factum (soll aber dennoch schlechthin nicht zu seinem Wesen gehören!!) und kann (!) man von einer idealen Präexistenz des Gottmenschen im göttlichen Bewußtsein reden. Genau genommen würde man jedoch richtiger sagen: Es ist der außerzeitliche Wille des ewigen Gottes, daß der Sohn in der Mitte der Zeiten erscheine." Und dieser Wille soll in Beziehung auf Gott ein bloß zufälliger, d. h. ledigslich burch die menschliche Sünde bedingter, sein?

<sup>\*)</sup> Deutsche Zeitschrift, a. a. D., 337.

der Sünde, und insofern wird Jesus Christus als Der bezeichnet, der zur Heilung (σωτηφία) der Sünder in die Welt gekommen ift.

Daneben fehlt es jedoch an Andeutungen, daß die Menschwerdung des Logos an und für sich im ewigen Weltplane Gottes gelegen habe, keineswegs. Wenn ber Logos vorzeitlich gedacht wird, wenn er als weltschöpferisches Princip den Lebensquell ber Welt in fich trägt, und diefen als ein Lebenslicht in die Menschbeit ausströmen foll\*): so ift ja damit unter Umftanden, welche jeder Sinweifung auf den Sündenfall noch gänglich fern liegen, die unbedingte Nothwendigkeit der persönlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Welt mit deutlichen Worten ausgesprochen. im Beiteren von einem göttlichen Cbenbilde vor der Erschaffung der Welt die Rede ift, in welchem, d. h. nach deffen Urbilde, die Welt geschaffen, und durch welches ihre Erhaltung gefichert ift \*\*): fo ist nicht einzusehen, wie die Schöpfung ohne das volle Bewußtsein ihres Zusammenhanges mit ihrem Urbilde zu ihrer Bollendung hatte gelangen tonnen: ein Bewuftfein, meldes nur durch die perfonliche Offenbarung des Urbildes felbst in ihr hervorgebracht werden konnte. Und hat es denn der Ephefer= brief nicht offen ausgesprochen, daß Gott die Menschen zu dem Zwecke in der Berfon Chrifti vorweltlich erwählt habe. um fie in ihm beilageschichtlich sittlich zu vollenden \*\*\*). Fällt bier= nach der Rathichluß der Sendung des Sohnes nicht von Ewigkeit ber schlechthin in Gins zusammen mit dem Rathschluß der Erschaffung ber Belt? Deutet jener Brief nicht auch noch weiter an, bag, abgefeben von der Berfohnung der fundigen Menfch= beit, die Aufhebung bes fosmifchen Gegensates von Simmel und Erde innerhalb des Weltalls 3med der Erscheinung Chrifti gewefen fei zur Berberrlichung Gottes? +) Erft unter Diefer Boraus= setzung wird jeder Schein der Bufälligkeit aus bem ewig geordneten Gange der göttlichen Beltregierung entfernt, und auch die Gunde in ihrer richtigen Unterordnung unter den vorweltlichen göttlichen

<sup>\*)</sup> Joh. 1, 1-4.

<sup>\*\*)</sup> Rol. 1, 15--17.

<sup>\*\*\*)</sup> Eph. 1, 4.

<sup>†)</sup> Ερβ. 1, 10: ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ χριστῷ, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ επὶ τῆς γῆς.

Heilszweck aufgefaßt. Erst so hört sie auf, der prädominirende Faktor der Welts und Heilsgeschichte zu sein, und verliert sie jene centrale Bedeutung, wornach doch eigentlich ihr die herrlichste Selbstoffenbarung Gottes, die Menschwerdung in Christo, zu versdanken wäre. So ist sie allerdings nicht mehr der Schlüssel der Welts und Heilsgeschichte, als welcher sie nach der herkömmlichen Unnahme erscheint, sondern Jesus Christus ist es jest in der That und Wahrheit, welcher uns jene aufschließt\*).

§. 74. Damit wird die Person Christi allerdings dergestalt Die Seibnossenbein in den Mittelpunkt des Weltalls hineingerückt, daß die Frage: ob dieselbe denn nicht zu allen persönlichen Weltwesen in ähnlicher Weise wie zu dem Menschen sich urbildlich verhalte, nur bejaht werden kann. Ist doch Christus in den vorhin angeführten Stellen so deutlich als der Mittler (nicht als der Erlöser) des Weltalls bezeichnet; hat er doch selbst so entschieden sich diese Mittlerschaft in einer fritisch unverdächtigen Stelle zugeeignet\*\*), hebt doch der Hervor\*\*\*), daß wir in Betress der centralmittlerischen Bedeutung, welche Christus nach den Aussagen der h. Schrift für die Welt hat, nicht in Zweisel sein können. Im Zusammenhange mit dieser Borstellung erledigt sich nun aber auch die Stellung unserer Dog=

<sup>\*)</sup> Vortrefflich fagt Dorner (Entwicklungsgeschichte, II, lette Abtheil., 2, 1259): "Als Chriften wiffen wir, bag wir in Chrifto unfere Bollenbung haben und behalten werben, und daß bieg von Emigkeit Gottes Rathschluß ift. Woher follte uns nun bas Intereffe kommen, in willfürlicher Abstraction eine gang anderBartige, von Christo losgeriffene, Bollendung burch ben blogen Logos ju traumen und Gott ber ökonomisch unterschiedenen trinitarischen Offenbarung zu berauben, ohne Die bas Beltaut und Beltsuftem als Ginheit fo menig gebacht merben fann, als die liebende Selbstoffenbarung Gottes an die Welt vollendet und vollkommen?" Martenfen (chriftl. Dogmatit, S. 131): "Bat feine (bes Erlofers) Perfonlichkeit nicht bloß religiofe und ethische, fonbern metaphyfifche Bebeutung, fo fann feine Offenbarung auch nicht burch bie Sunde allein bestimmt fein, ba ja diese nicht nach einer metaphyfischen Nothwendigkeit hineingekommen ift; denn er kann nur Erlofer werden, weil es fein ewiger Begriff ift, ber Mittler gu fein. "Bergl. noch J. B. Lange (pof. Dogmatit, 742).

<sup>\*\*)</sup> Matth. 28, 18: Ἐδόθη μοι πᾶσα εξουσία εν ουρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. \*\*\*) Bebr. 1, 4.

matik zu der herkömmlichen Engellehre. Die Dogmatik ist in neuerer Zeit so rathlos hinsichtlich des Ortes geworden, woselbst sie Engellehre unterzubringen habe, daß dieselbe nach dem Borsgange Schleiermacher's mehrkach in einen Anhang verwiesen worden ist\*).

Saben schon die älteren Darfteller die Engellehre gewöhnlich nicht felbitftandig, fondern im Bufammenhange mit ber Schöpfungslebre abgehandelt, so ift mit dieser Anordnung bereits angedeutet, daß fie als Gegenstand für den Glauben feine rechte Stelle im Spfteme finden will. Gegenstand der Schöpfungslehre kann nämlich die Welt nur nach ihrer Beilsbeschaffenheit sein, mahrend dieselbe nach ihrer Naturbeschaffenheit ber Naturlehre anheimfällt. Da nun aber der Mensch bas bochfte Ziel der Beilsgeschichte ift, so ift er auch bas wichtigste Object ber Schöpfungslehre. Wie verhält es sich nun in dieser Beziehung mit den Engeln? Daß auch sie Objecte der göttlichen Beilsgeschichte, daß sie überhaupt von Gott geschaffen seien, wird in der b. Schrift nirgends gelehrt \*\*). Schon deßhalb, weil die Schrift in ihrem Schöpfungsberichte ber Engel nicht gedenkt, ift es nicht schriftgemäß, Diefelben zu einem Gegenftande der Schöpfungslehre zu machen. Auch in unferm Gewiffen findet fich teine Aussage in Betreff der Engel. Da Diefelben, von welcher Beschaffenheit fie immer sein mogen, als wirkliche Wesen dem Gebiete der Creatur angehören, so fann überdieß von einer Ubhängigkeit unferes Seiles in Beziehung auf fie, oder einem Glauben an fie, nicht die Rede fein \*\*\*); "glauben" wir daber Engel, d. h. segen wir ihre innerweltliche Realität voraus, so fann dieß nicht aus Gewissensgrunden, sondern nur

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, I, S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Nach Deligsch soll es an sich (!) wahrscheinlich sein, baß bie Engel vor Erschaffung fer körperlichen Belt geschaffen seien. Sieb 38, 7 sest die Engel nicht vor der körperlichen Belt, sondern zugleich mit den Gestirnen bet Grundlegung der Erde voraus. Daß die Engelschöpfung in der "summarischen Auffassung 1 Mos. 1, 1" in begriffen sein solle (System der bibl. Binch., 43), ist eine aus der Luft gegriffene Bermuthung.

<sup>\*\*\*)</sup> Rigsch (Afab. Vorlesungen über die driftl. Glaubenslehre, 121): "Wir glauben nicht an Engel; in dem driftlichen Glaubensbekenntniß steht nicht: ich glaube an die Engel, weil das einen Gehorsam und einen Glauben setzen würde, der mit Gott etwas coordinirte."

in dem Sinne geschehen, wie wir alles Das "glauben", d. h. für wirklich halten, was auf dem Wege der Erfahrung ein Gegenstand unserer Erkenntniß geworden ist.

In diefer schlechthinigen Unabhängigkeit unferes Gemiffens von der Frage nach der naturgeschichtlichen Realität der Engelwelt liegt nun auch ber Grund, weghalb wie neuerlich anerkannt worden ift - die h. Schrift über bie Engel nichts lehrt \*). Dieselbe setzt allerdings voraus, daß es Engel giebt; daß aber damit feine Erweiterung unserer Beilsoffenbarung, b. h. unferes beilsgeschichtlichen Bewußtseins, beabsichtigt fein foll, erhellt schon aus dem Umstande, daß in den apofry= phisch en Büchern des alten Bundes die Engelvorstellung am reichsten und vollständigften entwickelt ift. 3mei Boraussetzungen find es unftreitig, welche der Engelvorftellung ju Grunde liegen: erften & Diejenige, daß die perfonliche felbstbewußte Schöpfung in dem Menschen nicht abgeschlossen ift, daß es persönliche Geistwesen auch jenseits der irdischen Schöpfungeregion giebt; zweitene, baß übermenschliche creatürliche Potenzen im Dienste der göttlichen Beltregierung, und insbesondere der göttlichen Erlöfungswirksamfeit, thätig sind.

In der Boraussetzung, daß es außerhalb des Menschen noch anders, ja, höher organisirte persönliche Geistwesen gebe, liegt an und für sich durchaus nichts Begriffswidriges. Dagegen hat schon Schleiermacher richtig bemerkt, daß die h. Schrift vermittelst der Eugel nicht auf andern Weltförpern befindliche, sondern solche Geistwesen voraussetze, welche keinem Weltförper ausschließlich anzehören, und auch auf dem unserigen nur auf vorübergehende Weise von Zeit zu Zeit erscheinen \*\*). Wenn die ältere Kirchensehre, unverkennbar noch unter dem Einflusse der nur scheinbar überwundenen paganistischen Weltauschauung, die Engelvorstellung aufs Ungemessenste ausgebildet und den Engeln, namentlich im

<sup>\*)</sup> Hofmann (Schriftbeweis, I, 314): "Daß es Geifter giebt, lehrt bie Schrift allerdings nicht, sonbern fest es voraus."

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, a. a. D., 1. Schelling (Phil. ber Offenbar., fämmtl. W., II, 4, 281) faßt die Engel, im Zusammenhange mit seiner Botenzenlehre als "reine Potenzen, reine Möglichkeiten". "Bloße Mögelichkeiten aber werben nicht erschaffen, erschaffen wird nur bas Wirkeliche, b. h. bas Concrete."

Berbaltniffe jum Menschen, eine übermächtige, deren Berehrung erheischende, Beliftellung angewiesen hat \*): fo hat fie dies im Biderfpruche mit ber h. Schrift gethan, welche den Engeln durchgangig ein Dienendes Berhältniß zu den Menschen anweist. Diefes unbedingte Dienstverhältniß, in welchem die Engel natur- und berufsgemäß nicht nur zu Gott, sondern auch zu den Menschen fteben, bindert nun auch die Anwendung des Begriffes der Berfonlichkeit im ftrengen Sinne des Wortes auf Dieselben. Findet fich im alten Bunde der Engel als Offenbarungsorgan Gottes: fo ift icon um der wiederholten Gleichsetzung feiner Birkfamkeit mit dem unmittelbar göttlichen Willen die Bermuthung nabegelegt, daß wir in diesem Gefandten Gottes, weder eine Engelsperfonlichkeit, noch eine Engel- oder Menschwerdung Gottes, sondern eine Perfonification der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes, den alttestamentlichen Typus für die neutestamentliche Thatsache der Menschwerdung des Logos, zu erblicken haben \*\*). Go richtig die Bemerkung Sofmann's ift, daß und nichts berechtige, in dem "Engel Jehova's" eine altteftamentliche Anticipation der Menschwerdung des Logos zu sehen, so irrthümlich ist es, wenn er nach Analogie des neutestamentlichen "Engels des Herrn" unter dem "Engel Jehova's" nur eine "menschengleiche Geftalt" verstanden wissen will \*\*\*).

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich sah sich schon die Synode zu Laodicea im 35. Kanon veranlaßt, gegen die Angelolatrie sich zu erslären bei Mansi, II, 570; boch ist der Außtruck: ὅτι οῦ δεὶ . . . ἀγγέλους οὐο μάζειν etwaß dunkel. Mit der sirchlichen Hierarchie bildete sich merkwürdiger Beise auch die Engelhierarchie auß (Const. apost., VII, 35; Dionysiuß Areopagita, de coelesti hierarchia, der gnostissiend die niederen Engelclassen, welche allein mit der Menschenwelt in Berbindung siehen, durch die höheren, unmittelbar mit Gott verbundenen, erseuchtet werden läßt). Eigenschümslicher Beise rechnet Augustinuß die Engel auch zur Kirche, die ihm (enchiridion. 56) universa in coelo et in terra ist. Im Uebrigen drückt er sich noch sehr bescheiben auß: De illa, quae in coelo est, affirmare quid possumus, nisi quod nullus in ea malus est nec quisquam deinceps inde cecidit aut casurus est. . . . Quomodo autem se habeat de atissima illa et superna societas, quae ibi sint disserentiae praepositurarum . . e. e. o me ista ignorare con siteor.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. 1 Moj. 16, 7 und 13; 22, 11 u. 16; 2 Moj. 3, 2 u. 4; Richter 6, 13 u. 22 u. ö. S. auch oben, S. 566.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweiß, I, 181.

Umgekehrt enthüllt fich uns an dem Engel Jebova's die Genesis der Engelvorstellung der h. Schrift überhaupt. Aus diefer unzweifelhaft alteften und urfprunglichsten Engelvorstellung ergiebt fich deutlich, daß anfänglich die Engel in der h. Schrift als typische und symbolische Gestalten auftreten, und erft im Berlaufe der Beilsgeschichte zu wirklichen Perfönlichkeiten fich ausprägen. Je mehr der unmittelbare Busammenhang der Menschheit mit Gott durch die Gunde unterbrochen, die persönliche Einwirfung Gottes auf die Welt durch das Bose gestört, und darum lediglich noch creatürlich vermittelt vorgestellt wird: um so mehr treten creaturliche Mittelursachen an Die Stelle göttlicher Selbstoffenbarungen in der Beilsgeschichte. Rur die prophetische Begeisterung erhält noch das Bewußtsein von dem unmittelbaren Busammenhange mit dem Borte und Geifte Gottes in bem altteftamentischen Bundesvolke. Je mehr Dieselbe erlöscht, desto mehr treten die bei der Weltregierung mitwirkenden und unter Gottes allmächtiger Leitung ftebenden geschöpflichen Potenzen als folde, die eine Botschaft der Macht, Beisheit und Gute Gottes an Die Menschheit zu vermitteln haben, in ben Bordergrund, und es darf uns beghalb feineswegs mundern, daß auch die Winde "Engel Gottes" heißen\*). Nicht nur werden Naturfrafte und Naturerscheinungen als Engel personificirt \*\*), fondern die freien Billensentschließungen bes Menschen felbft werden, und vom providentiellen Standpunft aus mit Recht. theils auf bas göttliche Balten, theils auf Engelseingebungen surudgeführt \*\*\*). Daber gebort auch die Bolfe der göttlichen Berrlichfeit 1 Kon. 8, 10 und das Beer feuriger Wagen und Roffe 2 Kon. 6, 17 ju ben Engelserscheinungen, indem die eine wie das

<sup>\*)</sup> אָנָ 104, 4; עשֶׁה מַלְאָבֶרוּ רוּחוֹת.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann, a. a. D.: "Sei cs biese, sei es jene Art ber Erscheinung Gottes . . . immer geschehen zum Behuse berselben Naturwirkungen, welche sich auf Die Arturkräfte zurücksuhren; daher die Vernichtung des Heerdigen Naturkräfte zurücksuhren; daher die Vernichtung des Heeres Sansheribs, bei welcher von einer göttlichen Erscheinung doch gar keine Rede ist, ebenso das Werk eines Tim 1822 (Jes. 37, 36) heißt, als jene Seuche zu Jerusalem, bei welcher David die Engel Jehovas mit gezückten Schwertern zwischen Himmel und Erbe stehen sah (1 Chron. 21, 16)."

andere: jene an einem äußeren Bendepunkte der Heilsgeschichte, dieses in einem innerlich Gott bedürftigen Geiste, symbolische Darsstellungsmittel des Waltens der göttlichen Vorsehung sind.

Aber eben damit ift aufgezeigt, daß es nicht zum Befen eines Engels gehört, perfonlich zu fein, daß vielmehr jede Rundgebung, welche dem Menschen eine Botschaft Gottes vermittelt, fur denselben zum Engel werden kann \*). Um so mehr hat die Dogmatik die Pflicht, zwischen dem Begriffe der Engel und der damit verfnüpften volksthumlichen Vorstellung genau zu unterscheiden. Für den Gemiffensstandpunkt fteht es fest, daß es keine höhere Selbstmittheilung Gottes geben fann, als durch Gott felbit, b. h. feinen Geift und fein Bort, weghalb auch Engel, wo fie in Betreff Got= tes Mittheilungen machen, dies vermittelft des Wortes thun, und zwar so, daß sie niemals weiser und überzeugender reden, als die-Propheten und Apostel. Ift es aber überhaupt Erfahrungsthat fache, daß Gott fich uns nicht lediglich auf dem Wege ber Engels= botschaft mittheilt, so find wir unter allen Umftanden sicher, daß wir in Folge Dieses Mangels nichts verlieren, da die göttliche Selbstoffenbarung immer ihrem Wesen nach Wort und Geift, im Sohne und beil. Beifte aber schlechthin vorzüglicher als in der bloß creaturlichen Engelsbotschaft ift \*\*). Ift es doch auch nicht richtig, daß ber Mensch nach ber Schrift geschöpflich tiefer fteht als die Engel \*\*\*). Der Hebraerbrief bezeichnet alle Engel als lediglich dienende Geifter, welche nicht bloß Gott, sondern auch den Menschen zum Seilserwerbe behülflich zu sein bestimmt find +). Dafür, daß diesem Dienst ber Charafter freier verfonlicher Selbstbeftimmung fehlt, enthält der erfte Brief des Betrus ein unzweifelhaftes Zeugniß, wenn die von den Evangelisten im beiligen Geifte verfündeten Seilsthatsachen als solche bezeichnet

<sup>\*)</sup> Darum können auch Mensch en Engel heißen; Mal. 2, 7; 3, 1. Apot. 1, 20 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. auch Hebr. 1, 4-14 hierüber.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie J. Muller meint (beutsche Zeitschrift, a. a. D., 336).

<sup>†) 1, 14:</sup> Ούχι πάντες είδιν λειτουργικά πνεύματα είς διακονίαν αποστελλόμενα δια τούς μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν; zu dieser Stelle giebt auch Deligich (Commentar, 46) zu, daß alle Engel zu dem Erlöser und mittelbar zu den Erlösten in einem untergeordeneten Berhältniß stehen.

werden, welche die Engel zu wissen wünschten\*). Demgemäß müssen also die Engel dem Heilszwecke dienen, ohne ihn wirklich zu kennen. So wenig bedarf die menschliche Natur, "als in der Sphäre des Persönlichen die schwächste und hülfsbedürftigste"\*\*), des Engeldienstes, daß sie in der Regel desselben nicht bedarf, und die Erlösten sogar Gericht über die Engel halten werden \*\*\*). Bedarf es noch weiteren Zeugnisses zur Feststellung der Thatsache, daß nicht die Engelwelt, sondern die Menschheit den Mittelpunkt der Schöpfung und den Zielpunkt der Erwählung Gottes bildet?

Bie soll aber den Engeln überhaupt die Bedeutung freier Persönlichkeiten zukommen, wenn ihnen innerhalb der Schöpfung und der geschöpflichen Heilsentwicklung keine eigenthümliche und selbstständige Stellung zukommt? In Wirklichkeit schweben sie zwischen Berson und Personification in einer schwer zu begrenzenden Mitte. Wenn ihnen aber gar eine leiblose Beschaffenheit zugeschrieben wird, obwohl dieselbe nicht gerade als schriftgemäß festskeht;), so erhebt

<sup>\*) 1</sup> Betr. 1, 12. Die Stelle ist bei weitem nicht so verwickelt, als sie burch die Auslegung geworden ist. Die Worte eiz å ene dru povoer beweisen, daß der sehnsüchtige Bunsch der Engel noch fortbesteht; die Worte å võr åryppély vur — eiz ä, daß der zu wissen gewünschte Gegenstand kein anderer, als der Inhalt der evangelischen Heilsverkundigung sein kann.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Stelle 1 Kor. 6, 3: O'n o'dare öre åppelov g uperovuer, unter den Engeln boje zu verstehen, ist reine Willfür, und die Auslegung der Kirchenväter von den bojen Engeln die Folge dogmatischer Verlegensheit. Auch Gal. 1, 8 sieht die Autorität des Apostels höher, als die des äppelos ex odgavor.

<sup>†)</sup> Aus der Bezeichnung ανεύματα. Hebr. 1, 14, von den Engeln zu schließen (Hofmann, Schriftbeweis, I. 316), daß sie in demselben Sinne so genannt werden, in welchem es von Gott heißt, daß er ανεύμα ist, ist schon deßehalb falsch, weil Geschöpse sedenfalls nie Geister sein können in dem Sinne, in welchem Gott Geist ist. Aus Matth. 22, 30 und Luk. 20, 36, wornach die auferstandenen Gläubigen iσάγγελοι sein sollen, kann insosern eher auf Leiblichkeit der Engel geschlossen werden, als dieselbe bei den Menschen im Zustande der Bollendung schlechthin vorauszesetzt wird. Unter allen Umständen läßt sich die Beschreibung der Engel bei den ältern Dogmatikern als spiritus omnis materiae tam crassioris quam subtilioris expertes (Hollaß, examen, 377) biblisch nicht begründen. Noch Augustinus scheint die höhere Leiblichkeit der Engel behauptet zu haben (Gieseler, Dogmengeschichte, 327). Dagegen desinirt Joh. von Damascus (a. a. D., II, 3) den Engel als ovosia vosea, aeuxivytos,

fich um fo mehr das Bedenken, daß der Mangel eines leiblichen Organismus an bem vollen Begriffe der creaturlichen Berfonlichfeit ein wefentliches Merkmal - bas perfonliche Mittheilungsvermögen — vermiffen laffe\*). Daß die guten Engel schlechthin gut, die bofen schlechthin bofe vorgeftellt werden, das ift ebenfalls ein Umftand, ber uns mehr auf Befen von ideeller, als reeller Beschaffenbeit schließen läßt; denn daß organische Geschöpfe sich nicht wohl schlechthin bofe porstellen laffen, das haben wir schon früher gezeigt. Ebenfo, mas den angeblichen Engelfall betrifft, ift schon früher gezeigt worden, daß die h. Schrift einen solchen weder lehrt, noch fennt \*\*). Bu einer fittlichen Selbstentscheidung mangelt es ichon beghalb an einem paffenden Orte innerhalb des Gebietes der biblischen Engelwelt, weil es derfelben an jeder Beranlaffung ju einer heilsgeschichtlichen Entwicklung fehlt, weil die Engel überhaupt kein fittliches Selbstbestimmungsvermögen, d. h. keinen freien Willen, befigen, fondern nur Bollftreder eines fremden, nach 1 Betr. 1, 12 ihnen fogar unbefannten, Auftrages find.

Ift ce, wie wir gesehen haben, nicht wohl möglich, uns die bösen Engel anders als in der Beschaffenheit allgemeiner gottwidriger Mächte und Richtungen zu denken, so will es auch nicht gelingen, die guten anders als in der Beschaffenheit gottdienender Kräfte und Wirstungen vorzustellen. Die Behauptung, daß die guten Engel durch freie Selbstentscheidung im Guten für immer besestigt worden seien, welche schon von den Arminianern für eine prefäre erklärt worden ist, entbehrt aller biblischen Begründung\*\*\*). Allerwärts erscheinen die (guten) Engel in der Schrift als die innerweltlichen Kundgeber der göttlichen Macht, Weisheit, Güte und Herrlichseit, welche sie

αὐτεξούσιος, ἀσωματος.. ἦς οὐσίας το εἶδος καὶ τον ὅρον μονος ο κτίστης ἐπίςταται.

<sup>\*)</sup> Die Eigenschaften, welche die firchliche Dogmatik den Engeln beilegt, als indivisibilitas, invisibilitas, immutabilitas, illo calitas, immortalitas, führen zum Theil über den Begriff der endlichen Persönlichkeit hinaus. Wenn sie schlechthin immateriell sind, und eben deshalb schlechtbin unräumlich: wie soll ihnen denn doch definitive ein gewisses vor zukommen, so daß sie nach Quenstedt (syst. I, 446) coexistunt loco corpored vel corpori? Und bei allem Dem wird ihnen die Gabe der loquela, freilich spirituali et proprio modo, jugeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, 253 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Episcopius, inst. th., IV, 2, Opera I, 349.

lobend und preisend verfünden\*). Findet sich auch bei den Juden die Borstellung, daß jeder Mensch seinen "eigenen" Beistand und Schutz gewährenden "Engel" habe \*\*), so liegt die Bermuthung nahe, daß es die besondere, auf die Gläubigen bezogene, weltzegierende Fürsorge Gottes ist, welche die spätere, das göttliche Walten und Wirken symbolissirende, volksthümliche Vorstellung als Engelspersonissicationen veranschaulicht hat. Ist doch mit Recht von Schleiermach er erinnert worden, daß auch die Bekenntnißsschriften von einer thätigen Einwirkung der Engel auf die Menschen nichts lehren \*\*\*); denn daß die Engel sür die Menschen Fürbitte einlegen, wird mit Beziehung auf Sacharja 1, 12 nicht sowohl gezlehrt, als eingeräumt †).

Bas daher die Dogmatifer über den Schut und Beistand, welche die guten Engel dem Haus-, Staats- und Kirchenwesen angedeihen lassen, Besonderes zu berichten wissen, das geht über die von den Besenntnißschriften der Engelvorstellung gezogenen Grenzen weit hinaus ††). Die Dogmatif sollte am allerwenigsten unbeachtet lassen, daß gerade in den unfanonischen Büchern, welche die unvollsommenste Borstellung von der göttlichen Beltz

<sup>\*)</sup> Bf. 103, 20 — 22. Bemerkenswerth ist, daß ben Engeln die Werke Gottes bort gleichgeset werden. Aehnlich Bf. 148, 1—4, wo namentlich die Gestirne denselben Rang einnehmen, wie die Engel. Jes. 6, 3 sind es die Seraphim, welche Gott preisen. Pf. 97, 6 versfündigt der himmel Gottes Gerechtigkeit.

<sup>\*\*)</sup> Apostelg. 12, 15: Oi δε ελεγον: ο άγγελος εστιν αυτου. Bergl. noch 1 Mos. 48, 16; Ps. 34, 8. Daß Matth. 18, 10 unter ben μικροίς bie Gläubig en in ihrer Anspruchelosigkeit, und also unter ben άγγελοις daselbit nicht Schutzengel der Kinder zu verstehen sind, ist unzweiselhaft.

\*\*\*) Der christl. Glaube, §. 43, 1.

<sup>†)</sup> Apol. confess, IX, 8: Praeterea et hoc largimur, quod Angeli orent pro nobis. Exstat enim testimonium Zachariae, ubi Angelus orat etc.

<sup>(</sup>th. pos., 287 sq.): Ad officium angelorum ratione status ecclesiastici pertinet, quod promovent ministerium verbi... quod promulgationi legis mosaicae tanquam ministri adfuerunt, quod Christi adventum in carnem annunciarunt, quod impediunt idololatriae in Ecclesiam introductionem, intersunt coetibus sacris.— Statui politico ita serviunt, ut impediant, quominus rumpantur vincula reipublicae, adjuvent et defendant Magistratum ejusque ministros, arceant peri-

regierung haben, die Engelregierung am ftarfften ausgebildet ift\*), während in folden tanonischen Büchern, die von dem Glauben an die weltregierende Allmacht und Beisheit Gottes am innigften durchdrungen find, Schutz und Fürforge für Saus, Bolt und Religion stets unmittelbar von Gott felbst hergeleitet wird \*\*). Die Birffamfeit der Engel bleibt unter allen Umftanden auf bas Gebiet der creatürlichen Mittelursachen beschräuft; als solche steben fie aber felbft unter den Ordnungen ber allgemeinen Naturgefete, und eine Einwirkung berfelben auf die Menschen ift daher nur in organisch vermittelter Beise, d. h. in Folge eines leiblichen Berkehrs, denkbar. Daß nun Engel mit Menichen organisch verkehren, und zwar Sausengel mit ben Sausvätern, Staatsengel mit ben Staatsmännern, Rirchenengel mit den Rirchenbehörden: ift bis jest nicht nachweislich geworden \*\*\*); und das Bertrauen zu einem Staatsmanne ober Rirchenbeamten murbe auch bei ben Gläubigsten schwerlich durch den Umftand vermehrt werden, daß dieselben bei amtlichen Entschließungen und öffentlichen Sandlungen fich auf vorangegangene Erscheinungen oder Gingebungen von Engeln beriefen. Bielmehr leuchtet ein, bag eine Ginwirfung auf die Angelegenheiten der Menschen im Allgemeinen und den Berlauf Der Welt- und Beilsgeschichte insbesondere, wie die Dogmatifer fie voraussetzen, ben Engeln nur fur den Fall zugeschrieben werden könnte, wenn fie wirflich eine vermittelnde und ftellvertretende Thätigfeit von Seite Gottes gegenüber der Menschheit auszuüben hätten. Gegen eine folche Unnahme ift um fo ernftlichere Berwahrung einzulegen, als, mas in Diefer Beziehung den Engeln beigelegt, dem Erlöfer entzogen wurde, weghalb denn auch der hergebrachte Protest gegen Engeldienst und Engelverehrung auf

cula et hostes iniquos affligant. — Oeconomiae ministrant, promovendo conjugia piorum, custodiendo rem familiarem, tuendo pignora familiae, liberos.

<sup>\*)</sup> Bergl. 2 Makk. 10, 29, wo Engel ben Kampf entscheiden; Tobit 5, 4, wo ber Engel gleichsam Haushofmeisterstelle versieht.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 8, 26: το πνεν μα συναντιλαμβάνεται τη ασθενεία ήμων.

<sup>\*\*\*)</sup> Bohin es führt, wenn wir mit der Möglichkeit des Lerkehrs zwischen Engeln und Menschen nur auf dem Gebiete des hauses Ernst machen, das zeigt uns abschreckend genug die Schrift von Kurg: "Die Shen der Sohne Gottes mit den Töchtern der Menschen u. s. w.", 1857. Bergl. die Anzeige, Allg. Kirchenztg., 1859, 240 ff.

dem evangelischen Standpunkte als in jedem Betreffe gerechtfertigt erscheint\*).

Darum wird es unter allen Umftanden dabei fein Bewenden haben, daß die Gewißheit unferes Beils und die Soffnung auf unsere Erlösung fich nicht auf Engelbülfe grundet. Go weit wir an den Ergebniffen der göttlichen Beltregierung theilnehmen, werden wir uns dabei auch niemals von Engeleinwirkungen abhängig fühlen \*\*). Alle beilsgeschichtlichen Erfolge werden wir auf die schlechthinige Urfachlichkeit Gottes felbst, wie sie in der Person Christi die Welt als Gegenstand des Beils erwählt hat, zurnäcführen. Wenn wir aber der biblischen Engelvorftellung feinen Anspruch auf Lebrgeltung einräumen, so werden wir deßhalb nicht ihre naturgeschichtliche Bedeutung verkennen. Wir werden die in ihr liegende Andeutung nicht überseben, daß die Schöpfung auch außerhalb der Region der Menschenwelt eine Offenbarungsstätte göttlicher Rundgebungen und eine Wohnstätte bewußter organischer Geistwefen ift, die mit der Menschenwelt in einem allgemein tosmischen Zusammenhange, wenn auch nicht in einem befonderen tellurischen Berkehre, fteben. Allein chen in diefer Bedeutung der biblischen Engelvorstellung ift auch ihre symbolistrende, der volksthumlichen Anschauung sich auschlie-Bende, Beschaffenheit, wornach Person und Personification, Idee und Bild, sich in ihr durchfreuzen, begründet \*\*\*). Es ist in dieser

<sup>\*)</sup> Bergl. schon Kol. 2, 18; hebr. 1, 4; Apok. 19, 10. "Opa μή σύνδουλός σου είμι και των άδελφων σου sagt an der letteren Stelle ber Engel zu dem Apokaluptiker, der ihm seine Verehrung bezeugen will.

<sup>\*\*)</sup> Vortrefflich Tweften (Vorlef., I, 2, 345): "Im Allgemeinen haben wir feinen Grund, außer der zwiefachen Abhängigkeit von Gott und von den endlichen Ursachen, die der sichtbaren Welt angehören, noch eine dritte, von der Geisterwelt, anzunehmen. . . . Was ist es denn, was wir von ihrem (der Schutzengel) Schutze erwarten? Ift uns der Schutz des allgegenwärtigen Gottes, die Fürsorge des allwissenden, alliebenden Vaters nicht genug? Ist die Gemeinschaft, die uns in Christo und seinem heil. Geiste mit ihm verbindet, einer Ergänzung oder Steigerung durch näher verbundene Geister fähig oder bedürftig?"

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergl. Stellen wie Joh. 1, 52: "Οψεσθε τον ουφανον άνεωγότα και τους άγγελους τοῦ θεοῦ άναβαίνοντας και καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν νιὸν τοῦ ἀνθρώπου. Dann alle die Stellen, in welchen die Engel als Abstracta θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί, ἐξουδίαι, δυνάμεις (Κοί. 1, 16; Ερβ. 1, 21; Κόπ. 8, 38) bezeichnet sind, d. h. als Potenzen.

Beziehung eine treffende Bemerkung Olshausen's, daß der Einsfluß von oben, d. h. der göttlichen weltregierenden Factoren, stets nach den Bedürfnissen der Zeiten modificirt erscheine, und daß die Kindheit des Menschengeschlechtes sinnlich faßlicherer Enthüllungen des geistigen Elementes, als das reife Menschheitsalter bedarf, um an die Realität des Geistes zu glauben\*).

Der positive Gebrauch der Engelvorstellung wird daher in der Dogmatik nicht über die Grenze des von uns aufgestellten Lehrssatzsches hinauszugehen haben, wornach alle Kräfte der Natur und alle Gewalten der Welt dem in der Person Christi ewig beschlofssenen Heilszwecke dienen müssen, und darum nichts für sich selbst zu gelten vermögen. Wenn wir uns einerseits gegen jede Annahme entschieden erklären, welche den Christen ein dienendes Vershältniß zu den Engeln anweist\*\*), da umgekehrt die Engel nur den Christen zu dienen haben: so beharren wir andererseits sest dabei, daß die Engel auch da, wo sie als Organe heilsgeschichtslicher Kundgebungen austreten, doch niemals einen heilsvermitzteln den Einsluß auf die Menschen anszuüben bestimmt sein können.

<sup>\*)</sup> Bibl. Commentar, I, zu Matth. 1, 18. Man vergl. damit Martensen (dristl. Togm., S. 68): "Die Beschreibung der Engel past ihren Grundzügen nach auf die Ideen, diese Zwischenwesen und Mittler zwischen Gott und der wirklichen Welt, diese Lichtbringer (?), welche den Wenschen Botschaft von Gott bringen u. s. w. . . . S. 69: "Betrachten wir die Engel im Verhältnisse zum Persönlichkeitsbegriffe, so können wir sagen: es giebt Mächte, deren Geistigkeit so unselbstsständig ist, daß sie nur eine vorgestellte Persönlichkeit haben und Personissiationen sind. J. P. Lange (pos. Dogm., 582) bei übrigens zu großer Werthlegung auf die Engelvorstellung sagt: "Die Engelerscheinungen sind Offenbarungsformen und die wesentlichste Offenbarungsform, die Offenbarung Iehova's selbst im Bilde der kommenden Menschwerdung, ist wesentlich Engelerscheinung."

<sup>\*\*)</sup> Antithese gegen bie römische Lehre (vergl. Klee, kath. Dogm., II, 242):
"Dem Berhältnisse ber Engel zu bem Reiche Gottes und Christi und ben Menschen correlativ ergiebt sich von selbst (?) beren Verehrung und Anrufung." J. Beck (Gebanken aus und nach ber Schrift, 58) sagt ganz richtig: "Die Engel senbet Gott aus als Diener, nicht als Lehrer".

## Dreizehntes Lehrstück.

## Die Personbeschaffenheit Jesu Christi.

\*Chemnik, de duadus in Christo naturis. — Cramer, über die Schicksale der Lehre von der Person Christi. — Sartorius, die Lehre von Christi Person u. Werk, 6. A., 1853. — \*Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, 2. A. — Nägelsbach, der Gottmensch, die Grundidee der Offenbarung in ihrer Einheit und geschichtlichen Entwicklung dargestellt. — Thosmasius, Christi Person u. Werk, 3 Bde. (bis jett 2 u. Abth. 1 von 3 erschienen). — \*Geß, die Lehre von der Person Christi, entwickelt aus dem Selbstbewußtsein Christi u. aus dem Zeugnisse der Apostel, 1856. — \*Weizsäcker, das Selbstzeugnis des johanneischen Christus, ein Beitrag zur Christologie (Jahrb. f. deutsche Theologie II, 1, 154 f.). — Baur, die chr. Lehre von der Dreiseinigkeit u. Menschwerdung Gottes.

In Gemäßheit der ewigen Erwählung der Menschheit zum Beile, hat Gott Den, in welchem er von Ewiäkeit die Menschheit erwählt hatte, zu der von ihm ersehenen Zeit Mensch werden lassen. Die eigenthümliche heilsgeschichtliche Dignität der Person Jesu Christi besteht darin, daß das Selbstbewuftsein Gottes, sofern es von Ewigkeit bezogen ist auf die Menschheit, in ihr seine vollkommene menschheit= liche Selbstoffenbarung gefunden hat, so daß in der Person Jesu Christi das Urbild der Menschheit und das Ebenbild der Gottheit zur geschichtlich wirklichen, ethisch vollendeten, Erscheinung gelangt ift. Innerhalb der untheilbaren Ginheit seines Selbstbewußtseins, und somit seines Personlebens, besitzt er eine doppelte Bewußtseinsform, indem er nach der Seite feines Geistlebens ein unmittelbares Bewußtsein seiner ewigen Ginheit mit dem Bater, nach der Seite seines orga= nischen Lebens ein unmittelbares Bewußtsein seiner natur=

lichen Einheit mit dem Menschengeschlecht in sich getragen hat. Demzufolge ist er weder ein Gott, noch ein Mensch im gewöhnlichen Sinne des Wortes, d. h. ein vereinzeltes Individuum, auch nicht Gott, der zugleich Mensch ist, sons dern, wie er sich selbst bezeichnet hat, des Menschen Sohn und Gottes Sohn in einer und derselben Persönlichkeit. Und zwar, da der personbildende Faktor in ihm der Geist als ein menschlich selbstbewußter ist, so ist er wahrer und volltommener Mensch. Da er als Mensch zugleich ewig auf Gott bezogen, mit Gott eins, in Gott vollendet ist, so ist er wirklicher und vollendeter Gottmensch. Da er die Menschheit Gott gegenüber, Gott der Menschheit gegenüber vollkommen vertritt: so ist er vollkommener und ewiger Mittler.

Die ewige Idee ber Menschwerbung Gottes.

§. 75. Wenn der göttliche Weltzweck durch die Gelbstoffen= barung Gottes erreicht werden follte: fo mußte Gott fein ewiges Selbstbewußtsein, das, wie wir gesehen haben \*), in der zweiten trinitarischen göttlichen Selbstmanifestation die Idee der Welt in sich aufgenommen hatte, in der Welt geschichtlich vollkommen verwirklichen; das göttliche Bewußtsein mußte in dem Ginne Gelbstbewußtsein der Menschheit werden, daß fich dieselbe wie in unbe-Dingter Abhangigfeit von Gott, fo and in unbedingter Gemeinschaft mit Gott wußte. 3war hatte Gott fcon innerhalb des alten Bundes fein Gelbstbewußtsein der Menschheit in der Form des Gefetes mitgetheilt, und es ift insofern nicht ohne alle Berechtigung, wenn vom alttestamentlichen Standpunfte aus das Geset geradezu als Erlöser betrachtet wird \*\*). Allein als solches hatte es boch lediglich eine beclaratorische Bedeutung, fofern es die ewigen Beilsgedanken Gottes der Menschheit eröffnete, und jede Abmeidung der Menschen davon mit Strafe bedrobte. Eine Die, ver-

<sup>\*)</sup> Siebe oben, S. 514, 515.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. in bieser Beziehung besonders Pj. 119, 1—6; 33—35; 62; 80; 97–104; 145--152 u. s. w., und Sirach, wo das Geseg (17, 12) auch roμos ζωης heißt.

mittelst der Sünde in die sittliche Weltordnung eingedrungene Störung überwindende und das verlorene Seil in der Menschheit wiederherstellende, Kraft bewies und besaß es nicht.

Im Allgemeinen weist die h. Schrift dem Gefete eine doppelte Aufagbe gu. Ginerseits bat es ben Beruf, Das Befen ber Gunde zur vollen und fräftigen Erscheinung zu bringen\*); wie es denn wirklich Erfahrungsthatsache ift, daß wir an dem flar und icharf ausgesprochenen Gesetzeswillen uns unseres sittlichen Widerspruchs mit demselben erft entschieden bewußt werden; und hierin liegt auch der Grund, wekhalb wilde ober halbwilde Bolfer bei mangelndem Gefetesbewußtsein einer tieferen und feineren fittlichen Erfenntniß ermangeln. Andererseits hat es die Bestimmung, fich erfüllen zu laffen, d. h. aus der abstraften Korm des göttlichen Willens-Decretes in Die concrete menschlicher Lebensaestaltung einzugeben \*\*). Eben darum aber, weil es diefe zweite Aufgabe aus eigener Macht nicht verwirklichen konnte, da ihm die Bedingung persönlicher Einwirfung dazu fehlte \*\*\*), vermochte es nur als ein verwundender Stachel das Beilsbedurfniß zu weden, nicht aber als ein beilender Balfam das Seilsverlangen zu ftillen +).

Wie wir schon früher dargethan haben, so war es ein vorzeitlicher Offenbarungsgedanke Gottes, in der Welt, die er in Gemäßheit des seinem Geiste vorschwebenden ewigen Urbildes zu schaffen beschlossen hatte, sein ewiges Personleben zur reellen Grscheinung zu bringen, und so die Welt zu einer Wirkungsstätte seines unendlichen Geistes zu machen. Es ist dieß der Ges danke der Menschwerdung Gottes. Daß Gott seine Menschwerdung ansschließlich um der Sünde willen gewollt habe, ist eben so unrichtig, als daß er sie ohne alle Beziehung auf die

<sup>\*)</sup> Rom. 7, 7: Την άμαρτίαν ούν έγνων εί μη διά νόμου. 2. 13: Γνα φαιή άμαρτία. Γνα γένηται καθ΄ νίπερβολήν άμαρτωλος ή άμαρτία διά της έντολης. Cahin gehört auch bas Bort Röm. 5, 20: Οῦ δὲ ἐπλεθνασεν ἡ άμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρίς.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 5, 15; Mom. 10, 4: τέλος γάο νόμου χοιστός . . .

<sup>\*\*\*)</sup> Μόμι. 8, 3: το γάο άδύνατον τοῦ νόμου . . . ό θεός . . . κατέκοινεν την άμαρτίαν έν τη σαρκί.

<sup>†)</sup> Gal. 23: Ο νόμος παιδαγωγός ήμων γέγονεν είς χοιστόν. Daher zählen die Dogmatifer (Hollaz, exam., 1001) zu den proprietatibus legis: imperfecta post lapsum, insufficiens ad salutem.

Sunde gewollt habe. So verwerflich auch die Sunde an fich, und jo fehr ihr Reich ein Reich der Luge und Finsterniß ift: so ift es Dennoch Gottes vorzeitlicher Wille, daß auf ihrem dunkeln Grunde die Sonne feiner Wahrheit fich fpiegle, damit fein ewiges Licht um jo herrlicher strable. Das Gute muß in heißem Kampfe mit bem Bofen fich bewähren, damit Gottes Gute um fo augenscheinlicher fich erweise. Erft auf dem schauerlichen hintergrunde von Gunde und Frevel, auf welchem das Lebensbild des Erlösers fich abspiegelt, hat fich dasselbe in fledenlosester Reinheit verklärt; erst der Ueberwinder der tiefsten irdischen Schmach und Roth konnte mit der Strahlenfrone der höchsten göttlichen Ehre und Macht geschmückt werden. Un diefer Stelle begegnen wir nun auch dem größten und inhaltsreichsten Gegenstande der driftlichen Dogmatif. Die Berson Jesu Chrifti ist als eine weltgeschichtliche Thatsache beglaubigt; nur der Bahnwig fonnte laugnen, daß fich an diefelbe der bedeutungsvollste menschheitliche religiöse und sittliche Umschwung fnüpft. Je weiter aber die Gedanken und Borftellungen der Menfchen in Betreff der eigenthümlichen und einzigartigen Beschaffenheit dieses wunderbaren Personlebens auseinandergeben, desto mehr erheischt die Pflicht des Dogmatikers, daß er die maßgebenden Buge desfelben so scharf und bestimmt als möglich aufzufaffen und zur Darftellung zu bringen suche.

DieChriftologie bes

§. 76. Unser Lehrsat behauptet zunächst nicht mehr, als daß Gott Den, in welchem er von Ewigfeit die Menschheit erwählt hatte, zu der von ihm ersehenen Zeit habe Mensch werden lassen. Zwei Irrthümer in Betreff der Person Christi werden damit von vornherein abgelehnt. Zunächst der deistische rationalistische, ursprünglich ebionitische. Hat auch der Ebionitismus den göttelichen Faktor in der Person Christi nicht geradezu gesäugnet: so hat er denselben doch auch nicht als einen an sich norhwendigen betrachtet. Bald wird er von ihm als ein durch die Zeugung versmitteltes Naturesement, bald als ein nicht durch spontane Entwicklung, sondern durch magische Einwirkung (bei der Tause Christigesetzes Geisteselement\*) dargestellt. Ein zufälliges in die Erscheinung

<sup>\*)</sup> In Diefer Beziehung ist der nazaräische und der cerinthische Chionitismus zu unterscheiden, vergl. Dorner a. a. D., 1, 1, 296 ff.

Treten des Göttlichen fann eben darum auch fein wirkliches fein. 311- fälliges giebt es wohl innerhalb des Gebietes der endlichen Natur- erscheinungen, aber nicht innerhalb der Sphäre der göttlichen Heils- abzweckungen.

Bas an dem ebionitischen Christus wirklich ift, das ift das Individuum Jefus, Diefer vereinzelte Menich, mit melchem das göttliche Element bloß vorübergebend sich verbunden hat. Biernach ift ber Chionitismus der alteste Borlaufer des vulgaren Rationalismus. Denn allerdings verfannte der tiefere Rationalismus Rant's nicht, daß bie Menschheit eines göttlichen Urbildes bedarf, eines ewigen Duellpunktes geiftiger und fittlicher Bieberberftellung, gegenüber ber durch die Macht des Bosen in der Belt berbeigeführten Zerrüttung. Db biefes Urbild in die Reihe ber geschichtlichen Erscheinungen wirklich eingetreten sei, oder auch nur möglicherweise in dieselbe eintreten fonne: darüber forderte und wagte Rant feine Entscheidung. Ihm genügte es, dasselbe in der moralischen Geschgebung der Bernunft als solcher niedergelegt gu miffen \*), und infofern ift, vom Standpuntte bes folgerichtigen Rantianismus aus, eigentlich jeder Menfch, welcher die urbildliche Idee der Menschheit in fich zu beleben versteht, eine Phase der Menschwerdung Gottes. Sat ber Kant'iche Rationalismus bennoch eine Lehre über die Person Chrifti aufzustellen versucht: fo hat ihm doch jedenfalls ber Nachweis nicht gelingen können, daß in der geschichtlichen Perfonlichfeit Chrifti das Absolute sein wahres Wesen einzigartig mitgetheilt babe. Ift es doch nur die allgemeine moralische Anlage, wie fie in jedem Menschen nich reproducirt, die in der Person Chrifti zu einer besonders hohen Ausbildung gelangt ift, und aus welcher in jedem Menschen bas Beilsleben fur denfelben entspringt. Beghalb gerade von der Berfon Chrifti aus die Quelle des Seils in ungetrübter Reinheit fließen, weghalb in ihr "das Ideal einer der Pflicht geweihten

Treffend Dorner, a. a. D., 301: "Der Gbionitismus behandelt bas Göttliche bofetisch, wie ber Doketismus bas Menschliche."

<sup>\*)</sup> Die Religion innerhalb ber Granzen u. f. w., 77: "Ce bebarf feines Beispiels ber Ersahrung, um die Idee eines Gott moralisch wohlgefällisgen Menschen für uns zum Borbilde zu machen; sie liegt als ein solches schon in unserer Bernunft."

Gefinnung"\*) mit höchfter sittlicher Bollendung uns entgegentreten foll: auf biefe Frage bleibt die Kant'sche Chriftologie eine wissenschaftlich einigermaßen befriedigende Antwort schuldig. Das moralische Ideal wird rationalistischerseits eben so ohne alle innere Nothwendigfeit mit der Berfon Chrifti in Berbindung gebracht, wie der göttliche Logos ebionitischerseits ohne alle innere Nothwendigfeit mit dem Menschen Jesus in Berbindung gefett wird, und es kann diesem Standpunkte zulett nichts als das niederschlagende Geständniß erübrigen, daß von der Biffenschaft die Person Christi zwar als eine fehr auszeichnete, aber gleich= wohl der Beschränktheit alles Endlichen schlechthin unterworfene, Perfönlichkeit begriffen zu werden vermöge\*\*). Damit hat benn freilich das Personleben Chrifti alle nothwendige Bedeutung für Die Wiederherstellung des menschheitlichen Seils verloren. Unftatt daß er derjenige märe, welcher das absolute Leben Gottes der Welt wesentlich mittheilt, welcher dieselbe aus der ewigen schöpferischen Külle des göttlichen Geiftes im innersten Bunfte erneuert und vollendet, erscheint er als ein lediglich finguläres Individuum, in welchem derjenige moralische Proces, welcher an Allen sich vollziehen foll, zufällig zuerst und mit besonderer Energie fich vollzogen hat. Er hat wohl ein gutes Beispiel gegeben, er ift ein nachahmungswerthes moralisches Vorbild; aber er hat fich feineswegs als ursprünglicher, einzigartiger, unentbehrlicher, schöpferischer Quell- und Lebenspunft, als Anfanger und Bollender einer gottgemäßen Entwicklung der Menschheit zur Beilegemeinschaft, erwiesen.

DieChristologiedes svefulativen Pantheismus.

§. 77. Run ift aber zweitens in Betreff ber Person Christi auch der speculativ pantheistische, ursprünglich gnostische, Irrthum von vornherein zurückzuweisen. Daß der Gnosticismus einen wesentlichen Fortschritt über den Ebionitismus hinaus bildet: Das wird jeder Unbefangene anerkennen. Kommt das Göttliche in dem letzteren eigentlich gar nicht zur wirklichen Erscheinung: so ist es umgekehrt auf dem Standpunkte des ersteren nur in der Erscheinung vorhanden, allein freilich, in seiner Gebundenheit an den naturnothwendigen Proces, auch nicht mehr wahrhaft und

<sup>\*)</sup> Tieftrunt, Cenfur, II, 307.

<sup>\*\*)</sup> Schmib, über Schleiermacher's Glaubenslehre, 267.

ursprünglich göttlich. Je großartiger angelegt und folgerichtiger durchgeführt ein gnoftisches Syftem ift, umsomehr erscheint in demfelben das Beil als ein vermittelft des fich felbst explicirenden göttlichen Befens innerweltlich fich vollziehender Naturproceg, deffen bloß zufälliger Beranlaffer der Menfch Jefus, Deffen eigentlicher Trager aber ber fich verendlichende unendliche Beift felbft ift. Dadurch, bag biefer Proceg vermöge einer von der Perfon Jefu unabhängigen und nur an berfelben fich manifestirenden emanatiftischen oder dialeftischen Bewegung ber absoluten Idee felbft fich realifirt, wird die geschichtliche Realität des Erlösers eigentlich neutralifirt; es genugt, bag berfelbe ein, im Berlaufe wieder aufzuhebendes, Moment innerhalb ber Bewegung darftellt. Eigentlich ift es gegen die Ratur der Gottheit, ihr Befen in einem Subjecte, in einem von Ewigkeit vorhergesehenen, die absolute Berfonlichkeit zeitgeschichtlich zur Darftellung bringenden, Personleben zu offenbaren. Ihr mahres Wefen offenbart fie als bas unperfönliche Allgemeine, als ber immanente Beltgeift, und ber finguläre Meon Jefus ift nur ein vereinzelter Lichtfunte bes göttlichen Sonnenfuftems im Rosmos\*). Bas der altere Gnofficismus noch in trüber Mischung judaistrender und paganistrender unüberwundener Elemente zur Darftellung zu bringen versuchte: Dem hat Die neuefte pantheiftische Weltanschauung zu einem speculativ geläuterten Ausdrucke verholfen. Ihr ift der mahre, ans dem Wefen des Baters aller Dinge geborene, Sohn das Endliche, die Belt; in dem Endlichen ift Gott leidend und den Berhangniffen ber Beit untergeordnet; der Gipfel aller endlichen Erscheinungen ift Chris ftus, in welchem zugleich die Welt ber Endlichkeit abschließt und Die Herrschaft der Unendlichkeit oder des Geistes sich öffnet \*\*). Diefen ältesten driftologischen Borftellungsfreis Schelling's hat allerdings erft Begel wiffenschaftlich abgeflärt. Wenn er die ewige

<sup>\*)</sup> Wir deuten hiermit nur die auf die Christologie bezüglichen gemeinsamen Grundibeen der in ihrer innern Gliederung und ihren geschichtlichen Boraussezungen so verschiedenartig ausgeführten gnostischen Systeme an. Um wenigsten möchte das System des Marcion sich hier unterbringen lassen, das überhaupt von sehr specifischem Charakter ist und in mehreren Hauptpunkten, namentlich dem Berhältnisse zum Judenthum und heidenthum, nicht als eigentlicher Gnosticismus betrachtet werden bark.

\*\*) Scholling, Methode des akademischen Studiums, 184, 192 f.

Idee Gottes als das Unterschiedene seiner sich setzen, in der Endslichkeit sich differenziren, den Unterschied aber wieder ewig aufsgehoben werden, das an und für sich Seiende aus der Differenszirung ewig in sich zurücksehren und so Geist werden läßt\*): so hat er damit aufgezeigt, wie der in die Endlichkeit eingeganzene und seiner Unendlichkeit in ihr bewußt gewordene, ewige Geist, d. h. der immanente Weltzeist, der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Die Menschwerdung Gottes ist hiernach die Bewußtswerdung des Geistes in der Menschheit; sie ist Das, daß der endliche Geist das Bewußtsein Gottes im Endlichen hat.

Man kann feinen Augenblick darüber zweifelhaft fein, daß von folden Voraussehungen aus es nicht ein einzelner Mensch sein fann, in welchem Gott zum Bewußtsein seiner felbst gelangt, ober wirklich Mensch wird. Gott und Mensch ift überhaupt nach bem Spfteme an fich nicht verschieden \*\*). Wird ber Mensch fich feines Einsseins mit Gott bewußt, so wird er sich in Wahrheit nur seines eigenen wahren Besens bewußt. Möglich, daß in einem einzelnen Menschen dieses Bewußtsein zum erstenmale besonders deutlich und fräftig bervorgetreten ift. Aber ein Solder fann bann feine andere Aufgabe haben, als fur die Uebrigen die Beranlaffung zu werden, daß auch in ihnen die Menschwerdung Gottes in ähnlicher Beife, als die Bewußtwerdung ihres wefentlichen Einsfeins mit Gott, fich vollziehe. Sich in einzigartiger Beise als Sohn Gottes zu bezeichnen, als ob die übrigen Personen au sich nicht eben so aut Sohne Gottes maren, bas mare von diefem Standpunfte aus in Bahrheit eine Läfterung der eigenthümlichen göttlichen Bürde der Menschheit. Ift die Meuschbeit an und für fich der Sohn Gottes: bann ift zu bemirfen, daß jeder Mensch seiner eingeborenen Gottessohnschaft vollkommen bewußt werde, ihr böchster und beiliafter Beruf \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Borlefungen über die Philosophie ber Religion, II, 204 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 239: "Gott in finnlicher Gestalt kann keine andere Gestalt haben, als die Gestalt des Menschen; im Sinnlichen, Weltlichen ist der Mensch allein das Geistige; . . . dieß ist das Ungeheure, dessen Nothwendigkeit wir gesehen haben. Es ist damit geseht, daß die göttliche und menschliche Natur nicht an sich verschieden ist."

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., II, 203: "In biefer gangen Gefchichte (Chrifti) ift ben Men = fchen zum Bewußtsein gekommen, und bas ift bie Bahrheit, au ber fie

Wenn gleichwohl eine Abzweigung ber Schule Begel's in der geschichtlichen Personerscheinung Christi die volle Verwirklichung der Idee der Menschwerdung Gottes anerkannte: fo war jedoch der innere Widerspruch Diefer Unnahme mit ben Grundlagen bes Suftems auf die Dauer nicht zu verbergen. Derfelbe tritt z. B. mit aller Starte in Marbeinefe's driftologischen Unschauungen bervor\*). Diesem Dogmatiker gilt das Individuelle, womit ber Geift behaftet ift, nicht als das mahre Wesen des Menschen, sondern der Beift ift Dieses, daß er als Berr die Ratur, das Individuelle, in sich aufgehoben hat, d. h. daß er Bewußtfein ift. Jedoch erft infofern er gum Bewußtfein Gottes in Gott, ober des in der Unendlichkeit Unendlichen wird, geht er wirklich über die Grenze ber Einzelnheit und Ichbeit binaus, wird er der Geift aller Bolfer, der Menfchheit, ber allgemeine Beift, der die Subjectivität ber Ichheit und die Objectivität der nationalität in fich aufgehoben bat. Siernach fann die Aussage: Gott wird Mensch, keinen anderen Inhalt haben, als, wie es Marheinete felbst ausdrückt: Die gottliche Natur follicitirt die menschliche, fo daß Gott und ber Mensch in ihrer Unterschiedenheit aufgehoben, und der menschliche Beist mahrhaft als göttlicher wirklich wird. Die Einheit der göttlichen und menschlichen Ratur ift biernach zum Bewuftfein gelangt im Geifte; ber Geift — als Gott in der menschlichen Natur und als Mensch in der göttlichen Ratur ift - Der Gott= menich \*\*).

Diese Darstellung der Idee der Gottmenschheit führt nothwendig über ihr Ziel hinaus. Wir fragen ja nicht, ob der Geist, sondern ob die Person Christi, diese bestimmte, geschichtliche, der Gottmensch sei? Auf diese Frage weiß uns Marheinese nichts zu antworten, als daß "dieser Einzelne, dieses Individuum nicht der Sohn Gottes sei". Sohn Gottes soll er als "der — in seiner Einzelneit allgemeine und in seiner Allgemeinheit einzelne Mensch" sein.

gelangt find: daß die Idee Gottes für sie Gewißheit hat, daß der Mensch unmittelbarer, präsenter Gott ist und zwar so, daß in dieser Geschichte, wie sie der Geist auffaßt, selbst die Darstellung des Brocesses ist dessen, was der Mensch, der Geist ist."

<sup>\*)</sup> Bergl. die Grundlehren ber chriftl. Dogmatik, 191 ff. Aehnlich Daub, Judas Ifcharioth, II. 310 f.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 193 f.

Allein, wenn dieses übergeschichtliche Allgemeine nicht mehr Gegenstand der Erfahrung sein kann: woher weiß denn Marheineke, daß das Individuum Jesus Christus zugleich ein Allgemeines, daß es der allgemeine Geist der Menschheit ist, mit welchem Gott in ihm vollkommen offenbar geworden ist? Das Individuum als Gegenstand der Erfahrung bleibt ja immer nur ein Geschichtliches\*). Der Geist der Menschheit, der sich seiner Einheit mit Gott bewußt wird, liegt jenseits der individuellen Erscheinung. Was in Christo geschehen ist, sagt Marheineke, das soll in der ganzen Meuschbeit geschehen. Also erst diese in der Totalität ihres Gottess bewußtseins kann wirklich der Gottmensch sein.

In das widerspruchsvolle und darum unbeimliche Dunkel diefer Argumentation hat Strauf die erforderliche Klarheit gebracht. Bufolge des von ihm gegebenen Nachweises bleibt es dabei: wenn das Endliche in feiner Totalität der ewige Cobn Gottes, wenn ber Mensch in feiner Gattungseinheit der Gottmensch ift: bann fann unmöglich in einem einzelnen "Exemplare ber Menschheit", wie innig auch das Selbstbewußtsein desselben der Gottheit erschloffen gewesen sein mag, das Unendliche zur vollendeten zeitgeschichtlichen Bersonerscheinung gelangt sein. In Diesem Falle ift vielmehr Die Entwicklungsgeschichte der Menschheit zugleich auch der immanente Proceg ihrer Erlösung. Die Menschheit erlöft fich felbit, fofern in ihrer Idee die treibende Rraft ihrer geschichtlichen Selbstverwirflichung liegt. Wird dieser allgemein speculative Inhalt der Chriftologie, wie bei Marheinete, an die besondere Personerscheinung eines geschichtlichen Individuums (Jesu Chrifti) gefnüpft: so ift Diefes durch feine Schickfale Die bloß zufällige Beranlaffung dazu geworden, jenen Inhalt in das allgemeine Bewußtsein zu erheben \*\*). Die hergebrachte firchliche Borftellung muß auf Diefem Standpunft icon deghalb ale widerfinnig ericheinen, "weil, wenn die Gattung in Einem Individuum fich vollständig verwirklichen

<sup>\*)</sup> A. a. D., 201. Bergl. bas bezeichnende Wort: "An und für sich bie Betrachtung der Individualität Christi der Standpunkt für die sinnliche Wahrnehmung und Gewisheit, für die Erfahrung und Geschichte und darauf sich beschränkend der Standpunkt der Beschränktheit selbst." Warheinese nennt diesen Standpunkt arianisch.

<sup>\*\*)</sup> Strauß, Leben Jesu, Bb. II, 1. A., 734 f.

fönnte, sie sich gar nicht damit qualen wurde, sich in eine Bielheit von solchen und den zeitlichen Berlauf ihrer Entwicklung zu zersschlagen; sie wurde nur in jenem Individuum, als Gattung Instituduum existiren, gerade wie Gott, wenn er unmittelbar Einzelspersönlichkeit sein könnte, des ganzen ungeheueren Apparates (!?) zur Hervorbringung von Persönlichkeiten — überhoben gewesen wäre"\*).

Unter folden Umftanten bleibt es ein unglücklicher Berfuch, Die driftologische Unficht des modernen Pantheismus auf dem Boden und mit den Baffen der Hegel'schen Religionsphilosophie befämpfen zu wollen. Der driftologische Irrthum von Strauß fann nur in seinen falschen Grundvoraussetzungen widerlegt mer-Den. Die Kernfrage ift dabei nicht, wie in dem erften Stadium des Streites vielfach gemeint murde: ob der Person Christi eine specifische continuirliche Dignität, als einzigartigem Religionsstifter und religios-sittlichem Genius, zufomme? \*\*) Unter Diefer Borausfegung wäre Chriftus wohl ein religiös und sittlich hochbegabtes, aber noch feinesmegs ein heilsschöpferisches, Individuum. Die Annahme, daß es ihm gerade in Diesem Kalle batte gelingen muffen, feine Individualität der gangen Menfchheit einzuleben, erweist fich beghalb als Täuschung, weil er auf den ihm zeitgeschichtlich vorangegangenen Theil derselben feine, auf den ihm nachfolgenden aber, megen der jeder, auch der genialften, Individualität als folder gezogenen Grenzen, nur eine begrenzte Wirfung batte ausüben fonnen. Ein mit religios-sittlicher Genialität ausgestattetes Individuum aber etwa in schlechthiniger religios-sittlicher Personvollendung zu denken, mare reine Willtur. Die geniale Berfonlichfeit ift als solche weder vollfommen, noch vollendet, wie benn in vielen Fällen die Genialität geradezu ein Sinderniß harmonischer

<sup>\*)</sup> Die driftl. Glaubenslehre, 11, 239 f. Und so schließt benn Strauß biesen Abschnitt seines Werkes mit ber Ueberzeugung, daß, um die Christologie über ben Standpunkt ber Schlußabhandlung zum Leben Jesu hinauszuführen, noch bas erste verständige Wort vorzubringen sei (a. a. D., 240).

<sup>\*\*)</sup> So nach bem Vorgange A. Schweizer's (über bie Dignität bes Religionsstifters, Stud. u. Krit., 1834, 521 ff.; 1837, 460 ff.) besonders Ullmann (ebendaselbst, 1838, 277 ff.). Man vergl. am zuletzt angef. Orte, 303: "Die tiefste Erlebung bes göttlichen Wesensk kann nur der individuellen Ausrustung eines Einzigen zukommen, der dann seine geniale Verfonlich feit den Uebrigen einprägt."

Charafterausbildung ift. Die Genialität ift nur schöpferisch wirfsam. Dabei ist jedoch der Kreis ihrer Wirfungen immer auf ein bestimmtes Zeitmaß beschränft. Kein Genie in irgend eis ner Richtung ist berusen, die ganze Fülle einer Idee in sich zu erschöpfen; ein jedes ist für seine Person nur als impulsgebend für spätere noch höhere Entwicklungsstufen zu betrachten. Deßhalb fällt jene Ansicht, welche Christo lediglich die Dignität eines genialen Religionsstifters beilegt, im Principe mit der Strauß's schen zusammen.

Der driftologische Grundgedanke des speculativen Pantheismus, daß das göttliche Befen mit dem menschlichen an fich eins fei, und daß in der Bewußtwerdung diefer an fich bewußtlofen Einheit des Göttlichen und Menschlichen innerhalb der Menschbeit, Die 3dee der Gottmenschheit zur mabren Erscheinung fomme, hat seine innerfte Burgel in einem falschen Gottesbegriffe, d. h. in der apriorischen Boraussehung von der Unperfonlich teit des Absoluten\*). Biderspricht es dem Besen des Absoluten als solchem in der Form der Bersönlichkeit zu existiren: fo muß es ihm auch widersprechen, in der Form eines menschlichen Berfonlebens zu erscheinen. Sat Strauß mit feiner Boranssegung, daß die Gottheit an fich nothwendig unperfönlich sei, Recht, dann - aber auch nur dann - hat er ebenfalls Recht mit feiner Folgerung, daß auch ber Cohn Gottes nicht Mensch geworden fei in der Einzelpersönlichkeit Jesu Chrifti. Dennoch fieht er fich insofern genöthigt, ber firchlichen Chriftologie ein Zugeftandniß gu machen, als es and nach seiner Ansicht nicht der menschliche Gattungsbegriff als folder, fondern vielmehr die einzelnen In-Dividuen find, in welchen Gott wirklich Mensch wird. Es ift alfo nicht der allgemeine Weift an fich, sondern ber verfönliche Beift des Allgemeinen, worin das Göttliche innerhalb ber Menschheit sich verwirklicht. Die Allbeit der Personen oder der

<sup>\*)</sup> Schr gut bemerkt Dorner (Entwicklungsgeschichte, 1, 1, 358 f.) schon mit Beziehung auf den Gnosticismus: "Nicht das Problem des Bösen oder der Kosmogonie ist im Großen die Aufgabe des Gnosticismus... sondern die bewußte Gewinnung der wesentlichen Momente des... Gottesbegriffes... Das Denken schließt die dualistische oder monistische Lehre des Pantheismus ein... um einen concreten Gottesbegriff zu gewinnen."

allgemeine Geift in seiner perfontichen Besonderung ist nach Strauß der Gottmensch\*).

Unftreitig liegt ber von diefem Standpunkte aus gegen die Möglichkeit der Menschwerdung Gottes in einem beftimmten Individuum geführten Polemif auch eine unflare Borftellung von dem Begriffe der Menschwerdung Gottes überhaupt zu Grunde. Beht man von der Boranssetzung aus, daß in dem Ginen alle Nebrigen beschloffen, daß die Idee der Menschheit in einem Individuum so ausschließlich realisit sei, daß alle Underen neben diefem Einen eigentlich feine Bedeutung mehr haben: dann ift es freilich unbegreiflich, wozu neben diesem Centralwesen noch andere Einzelwesen existiren follen? Bir fragen bier noch nicht, ob die Berfon Chrifti wirklich als eine folche erschöpfende Centralperfonlichfeit aufgefaßt worden fei; wir beftreiten nur unter allen Umftanden die Uebereinftimmung einer folden Auffaffung mit der wefentlich driftlichen. Auch die Kirche hat niemals gelehrt, daß Gott Menichheit, fondern immer nur, daß er Menich geworden fei. Der menschgewordene Sohn Gottes ift mohl der vollendete, aber nicht der einzige Mensch. Er ift wohl Krone und Spige, aber nicht Inbegriff und Summe der menschlichen Individualitäten. In ihm ift der Gesammtbegriff der Menschheit individuell verwirklicht. Er ift der innergeschichtliche, einzelpersönliche, Lebens= quell für das ganze Menschheitsleben, Die schöpferische Mitte geworden, auf welche alle Individuen bezogen werden muffen, um von da aus ihre Lebensfraft zu ziehen, und in Bereinigung mit ihm einen unauflöslichen Lebensorganismus zu bilden. Allein er ift nicht ein allversönlicher Lebensabgrund, in den fich alle anderen Perfönlichkeiten stürzen müßten, um in ihm unterzugeben; nicht ein Universal-Individuum, welches der Gliederung der Menschheit in ben Reichthum vielgestaltiger Individualitäten ein Ende zu machen die Bestimmung batte.

<sup>\*)</sup> Die chriftl. Glaubenslehre, II, 221: "Allerdings liegt es im Begriffe der Joee, daß sie in Cinzelnen erscheint, daß sie die mensche lichen Individuen zu Trägern ihres absoluten Inhalts macht, sofern eben die Subjectivität, Individualität . . . die letzte Zuspitzung (!) des Geistes ist."

Der personbilbenbe Kafter in Chrifte.

§. 78. hier ift nun auch ber Ort, an welchem wir burch unfere bisherige Erörterung auf die Frage nach ber eigenthum= lichen Bedeutung und Burde ber Berfon Jefu Chrifti geführt werden. Das ift ja das Bekenntniß, welches feit Jahrhunderten vor immer neuen Zeugen befannt wird, daß Gott felbft in der weltgeschichtlichen Berfonlichkeit Jefn Chrifti wirflich Menfd, ein schöpferfräftiges Glied menfchbeitlicher Beilsentwicklung, geworden fei. Bon Anfang an hat, wie and wir co in den vorbergebenden Paragraphen gethan baben, das driftliche Dogma gleich entschiedene Verwahrung sowohl gegen Diejenigen, welche langneten, daß Gott wirflich Menfch geworden fei, als gegen Diejenigen, welche behaupteten, baß Gott Die Menschheit felbst geworden fei, eingelegt. Freilich muffen wir den Doppelirrthum, den wir befämpften, nun auch begreifen. Der emige unendliche Gott mit seinen von den Schranken der Endlichkeit schlechthin unabhängigen absoluten Eigenschaften, und — ber zeitliche endliche Mensch mit seiner schlechthinigen Gebundenheit an die Naturbegrenzung: muffen denn diese beiden dem refleftirenden Verstande nicht wirklich als unvereinbare Gegenfäße erscheinen? Durch die bloße Behauptung, daß, trot des nicht zu läugnenden Gegenfakes, Gott bennoch Menfch, das Absolute dennoch beschränft, das Unendliche dennoch endlich geworben sei, obne daß es seiner absoluten Eigenschaften irgendwie verluftig geworden ware, wird die Schwierigfeit, bas "Ungeheuerliche", von der firchlichen Aufstellung feineswegs hinweggenommen, sondern der Biderspruch für die wiffenschaftliche Betrachtung nur noch höber gespannt. Um nächsten liegt da die Scheinlösung des Dofetismus, daß das Absolute mit der menschlichen Individualität oder bem Menschen Jesus nur vorübergebend, nicht wesentlich, fich verbunden habe, um der Menschheit fich mitzutheilen. Wie ungenngend ift jedoch eine solche Aushülfe, da sie es ja zu einer wirklichen Menschwerdung Gottes gar nicht bringt, sondern auf Seite Gottes lediglich eine Theophanie oder Magie präsumirt.

Soll mit dem Begriffe der Menschwerdung Gottes nicht ein loses Spiel getrieben, so muß dabei vor Allem mit dem Gedanken Ernst gemacht werden, daß Gott wirklich in der Form eines wahren menschlichen Personlebens zur Erscheinung gekommen ist. Gott ist Mensch geworden, kann in Birklichkeit nur heißen: Gott ist als

Menschlich empfangen und geboren worden, hat sich menschlich entwickelt, hat menschlich gefühlt, gedacht, gewollt, gelebt, gelitten, ift als Mensch gestorben. Das sind lauter Momente in der Berwirklichung des Begriffes der Menschwerdung Gottes, vor welchen auf der einen Seite der resletztrende Berstand ebenso sehr zurückgeschreckt ist, als andererseits die dogmatisirende Ueberlieferung sie in begriffswidrige Formeln eingehüllt und um ihren wahren Verstand gebracht hat.

Wie sollen wir es uns denn wissenschaftlich vorstellig machen, daß Gott empfangen und geboren worden ist? Unstreitig ist dies die Grundfrage der Christologie. Die herkömmliche Theilung des Stoffes, wornach die Lehre von der Person und den sogenaunten beiden Ständen Christi von einander getrennt behandelt wird, ist schon deßhalb unangemessen"). Ist Gott in der Personerscheinung Jesu Christi wahrhaft Mensch geworden, so muß Christis auch in wahrhaft menschlicher Art sein irdisches Dasein begonnen haben, seine Empfängniß und Geburt muß derzenigen jedes and eren Menschen gleich artig, er aber gleichwohl nicht lediglich wie ein anderer Mensch gewesen sein. Rommt ihm, als der vollendeten persönlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Menschheit, eine einzigartige persönliche Bedeutung und Würde zu: so muß unstreitig auch schon in seinen ersten Lebensanfängen diese Einzigartigkeit sein nes Personlebens sich irgendwie bethätigt haben.

In ihren Lehrsätzen von der Inkarnation Christi hat nun auch die firchliche Dogmatik für eine solche Ginzigartiakeit

<sup>\*)</sup> Der Lehre von der Berson Christi ließ die ältere protest. Dogmatif die Lehre von dem status duplex folgen, dem st. exinanitionis et exaltationis, (nach Phil. 2, 6 f. und der dortigen Uebersehung der Bulgata für den Ausdruck xérvosz und vyosz, vergl. noch Hebr. 8, 1 und 2 Kor. 8, 9). Namentlich seit Morus wurde dieses Lehrstück als unhaltbar wieder aufgegeben, wenn auch innerhalb der Lebenserscheinung Jesu selbst eine conditio humilis und sublimior unterschieden. Daß in neuester Zeit, trop Schleiermacher, Thomasius die alte Ständeslehre wieder hergestellt hat, kann uns bei dem rückläusigen Standpunkte dieses Dogmatikers nicht in Verwunderung sehen. Einen mehr schücksternen Bersuch solcher Wiederherstellung her Martensen (christl. Dogm., S. 144, "die gotimenschlichen Zustände") gemacht. Wie sich diese Zustände getrennt von der Darstellung der Person Christi sollen darstellen lassen, ist aber nicht abzusehen.

einen entsprechenden Ausdrud gesucht. In ihrer ungenügenden Trinitätolehre liegt jedoch der Grund, weghalb fie ihre Aufgabe in diesem wichtigen Bunfte nicht ausreichend zu lofen vermochte. Existirt nämlich — nach der herkommlichen firchlichen Annahme - von Ewigfeit eine besondere innergöttliche zweite Perfonlichkeit, der Logos, fo vollzog fich die Menschwerdung Gottes dadurch, daß jene, als eine vor- und überweltliche, Gott fchlechthin wesensgleiche, Sypostase, also mesentlich und perfonlich Gott felbft, vermittelft menschlicher Empfängnig und Geburt die Natur des Menschen annahm, daß die göttliche Berfon in ein menfchliches Berfonleben einging. Die versonbildende Thätigfeit wird hiernach lediglich dem Logos zugefdrieben. Die Logosperfonlichfeit wird zu einer menfchlichen, D. h. mit ber menschlichen Raturbeschaffenheit ausgerüfteten, Individualität, obwohl fie vorher als eine göttliche, und zwar als Die zweite innergöttliche Person der Trinitat, existirt hatte. Gleichwohl ist die Incarnation nicht bloß als ein Wert des Logos, sondern der ganzen und ungetheilten Gottheit zu betrachten, insofern der Sohn vom Bater gesandt, der Schoof der Maria vom h. Geifte entfündigt worden mar, bevor die Empfängniß Jesu Chrifti ftatt fand. Aber bie Personwerdung im Besonderen ift lediglich bem Logos, oder dem Sohne mit Ausschluß jedes Buthuns von Seiten eines Mannes, zuzuschreiben\*).

<sup>\*)</sup> Mit großem Fleiße hat 3. Gerhard (loci, IV, 7, 1 §. 101 ff.) diefen schwierigen Theil ber Chriftologie bearbeitet. Incarnationis opus commune dicitur toti Trinitati, quoad actum, Filio autem proprium, quoad carnis assumtae terminum, qui est Λόγου υπόσταδις; die erstere Thatigkeit heißt opus ad extra, die lettere opus ad intra. - Pater misit Filium in mundum. Spiritus S. superveniens guttas illas sanguinis sanctificavit et a peccato mundavit, ex quibus corpus Christi formatum, ut, quod ex Maria natum fuerit, sit sanctum, ac divina natura in beata virgine hoc operatus est, ut practer naturae ordinem sine virili semine foetum conciperet. -Filius descendit de coelo, obumbravit virginem, venit in carnem, factus caro, eidem participando, eam in personae unitatem assumendo. Daber heißt ber Act ber Incarnation unitio, das Refultat unio personalis. In Betreff des eregetischen Zweis fels, ob in Luc. 1, 35 die Suvamis ubicrov, von ber es heißt enicniadei doi, nicht ben beiligen Beift bebeute, erklart J. Gerhard: textui convenienter videtur illa interpretatio, per quam Virtus Altis-

In diesem Borftellungsfreise liegt der Grundfehler der berfömmlichen Dogmatif. Es ift geradezu eine reine Unmöglichfeit, von folchen Boraussetzungen aus mit dem Begriffe ber wahren und vollen Menschheit Chrifti Ernft zu machen. Sat doch auch in Wirklichkeit die firchliche Christologie von ihrer ersten Entwicklungsftufe an nicht sowohl darzuthun versucht, daß Gott in Chrifto Mensch geworden, als umgekehrt, daß ber Mensch in Chrifto Gott gewesen sei. Das Beilsbedurfniß bes Gewissens fordert dagegen, daß Gott Menich werde, und das Wort Gottes bezeugt, daß Gott wirklich Menfch geworden fei. Beder jenem Bedürfniffe, noch diefem Zeugniffe entspricht es, wenn die überlicferte Dogmatif uns das Bild eines Erlofers entwirft, welcher als eine lediglich göttliche Perfonlichkeit fich darftellt. Betheuert doch bas firchliche Dogma auf's Nachdrücklichste, bag bie von der Logospersönlichkeit angenommene menschliche Ratur durchaus unperfonlich sei. Bas der Logos von Seite des menschlichen Faktors an sich nimmt, gebort nicht etwa der gei= ftigen, sondern ausschließlich ber organischen Sphäre des Menschen an; die göttliche Person hat sich nicht etwa in eine menschliche verwandelt, sondern ift, der Menschwerdung ungeachtet, eine göttliche Person geblieben, die fich nur in menschliches Kleisch und Blut gehüllt hat, etwa so wie die Majestät eines Königs fich vorübergebend in den Mantel eines Bettlers hüllt\*). Wie nun aber aus dieser schlechthinigen göttlichen Ber-

simi de Filio accipitur. So richtig es ist, a. d. a. D. ben hetl. Geist und die Kraft des Höchsten zu unterscheiden, so unrichtig ist es, die letztere dem Sohne Gottes gleich zu setzen.

<sup>\*)</sup> J. Gerhard a. a. D., S. 112: Relate et secundum quid ἀνυποστασον dicitur quod non quidem sua, sed alien a ὑποστάσει subsistit, quod essentiam quidem habet, non tamen propriam personalitatem et subsistentiam, sed in alio subsistit: ho c sensu caro Christi dicitur ἀνυπόστατος, quia scilicet est ἐνυπόστατος, in ipso λόγω subsistens. Limitirend wird noch hinqueefügt: Non est accipiendum eo sensu, quasi caro Christi ullo unquam tempore prorsus ἀνυπόστατος fuerit, sed quod nostra ἐπινοίμ talis carnis ἀνυποστασία ante ejus in subsistentiam τοῦ λόγον receptionem non temporis, sed naturae ordine praevia statuitur. Die Lehre von ber relativen Anhypoftafie und bamit verbundenen Emppoftafie der menschlichen Natur Christi ist durch Joh. von Damastus ξur Ausbildung gelangt (de fide orthodoxa III, 8 ff.); daß er sich den Logos Schentel, Dogmatif II.

fönlichkeit innerhalb der von ihr angenommenen organisch-menschlichen Daseinsform ein wirklich er, menschlich fühlender, denkender, handelnder Mensch geworden sein soll: das zu begreifen ist, von den vorhin dargelegten Voraussetzungen der Kirchenlehre aus, rein unmöglich.

Hiernach fteht unzweifelhaft fest, daß so lange Die Dogmatik an der Annahme festhält, daß die Berfonlichkeit Chrifti Diejenige bes absoluten Gottes, und seine menschliche Seite dagegen unperfönlicher Art sei, so lange auch an die Gewinnung eines mahrbaft geschichtlichen, dem Bedürfniffe bes Gewiffens und dem Beugniffe der Schrift entsprechenden, Chriftusbildes nicht gu be ne fen ift. Bon jenen Boraussetzungen aus ift auch nicht das geringste Recht vorhanden, mit neueren Darftellern ber firchlichen Christologie die Berfonlichkeit Chrifti als eine gott-menfchliche zu begreifen. Sobald der menschlichen Natur die personbildende Rraft schlechthin abgesprochen wird, wie dieß nicht aus der treibenden Kraft des Gewiffens und dem ursprünglichen Zeugniffe des göttlichen Wortes, sondern aus dem trennenden Meinungeftreite der Parteien und den abschließenden Satzungen ber Synoten beraus, ohne durchschlagende Ueberwindung der in das Dogma wieder eingedrungenen judaisirenden und paganisirenden Elemente, geschehen ift, fo fann die Perfonlich feit des Logos weder als eine menfchliche, noch als eine gottmenfchliche, fondern nur als eine göttliche mit menschlicher Existenzform aufgefaßt werden. Der Logos hat dann wohl den menschlichen Organismus, nicht aber das menschliche Personleben, in die Einheit mit seinem ewigen innergöttlichen Wefen aufgenommen\*).

als das eigentlich Persondiscende gedacht, geht beutlich aus III, 9 hervor, wo er sagt: ή αὐτή γαο τοῦ λόγου υπόστασις αμφοτέφαν τῶν φυσέων υπόστασις χρηματίσασα οὖτε ἀνυπόστατον αὐτῶν μίαν εἶναι συγχωρεί. Treffend Schelling (Sämmt. Merfe IV, 185): "Die Sinheit der Person wird in der orthodoxen Vorstellung nur hervorgebracht durch gewaltsame Aushbebung der menschlichen Personalität. Sigentlich sind also doch zwei Personen — insofern ist die orthodoxe Vorstellung nur ein verschleierter, t. h. ein im Grunde nur für die Erscheinung aufgegebener, Nestorianismus."

<sup>\*)</sup> So nennt Thoma fius (a. a. Q. II, 10) Chriftum "ein Subjekt, in welchem gottliche Personlichkeit und menschliche Art sich zur lebendigen Einbeit burchbringen." Das foll bann beißen, baß Chriftus eben fo

Nur die allgemeine Berwirrung, in welcher die Grundbegriffe der Dogmatit feit Schleiermacher zurückgelaffen worden find, macht es einigermaßen erklärlich, daß es heute noch Dogmatifer giebt, welche auf dem von Thomasius wieder betretenen Bege zu einem wissenschaftlichen Ergebniffe in der Christologie zu gelangen boffen. Die herkommliche Dogmatik hat weder darüber in's Rlare zu kommen gefucht, was "Perfonlichkeit" fei, noch darüber, mas wir unter "Ratur" ober "Art" zu verstehen haben. Berfteben wir unter Perfonlichfeit Die Einheit des Selbstbewußtfeins und der Gelbstbeftimmung, d. h. die in fich ursprüngliche, sich selbst mit Freiheit setzende und aus der Einheitlichkeit ihres Grundwesens sich vollziehende, geistige Schheit; und unter Natur ober Art Die einer Gattung gemeinsame organische Beschaffenbeit\*): fo ift innerhalb des Begriffes der Menfchheit ein präcifer Unterschied zwischen dem Berson = und dem Natur leben gegeben. Allerdings verhält sich Dies mit Gott anders. In Betreff bes göttlichen Befens ift von uns ichon früher nachgewiesen worden, daß dasselbe mit der göttlichen Berfonlichkeit zusammenfällt, und daß es mithin begriffswidrig ist, von einer unperfonlichen Wefenheit Gottes, welche das gemeinsame Band dreier göttlicher Personen bildete, zu reben. Außerhalb der göttlichen Persönlichkeit kann es schon deghalb nicht noch eine besondere göttliche Natur geben, weil Gott, als lediglich Geift, feine organische Naturbeschaffenheit bat. Innerhalb ber Menscheit bagegen findet fich eine Bielheit von Individuen vor, welche, durch das gemeinsame Naturband des einheitlichen Gattungslebens zufammengehalten, fich als Glieder eines und desfelben Drganismus

sehr Mensch als Gott sei, ober daß er eine Person sei, in der sich göttliches Wesen und menschliche Art zu persönlicher Einheit und gemeinssamer Thätigkeit durchdringen. Nach allen Seiten seine es die tiessten praktischen Interessen, die uns dringen, die Person des Mittlers als eine lebendige Einheit, als ein einheitliches Ich, eine gottmenschliche Person zu denken; der Mensch Christus sei Gott, oder er sei ein Mensch, welcher Gott ist (ebendaselbst, 69).

<sup>\*)</sup> Persona wird von den firchlichen Dogmatifern als subsistentia propria, natura als essentia oder substantia, id quod ex se multis individuis commune est, beschrieben, z. B. (Quensted II, 75), natura divina = essentia divina omnibus tribus personis communis; daher natura humana = essentia humana omnibus hominibus communis.

erkennen. Diefes allen Gemeinsame besteht ichon beghalb lediglich in dem organischen Gattungsleben, weil jenfeits desfelben ein folches erfahrungsgemäß nicht mehr aufgezeigt werden fann. Auf die Behauptung des Thomasius, "daß die Potenz eines menschlichen Einzellebens, das noch nicht als perfonliches subfiftire" \*), ein folches Gemeinsames sei, ift einfach zu erwiedern, daß die Botenz eines perfonlich noch nicht subsistirenden Gingellebens nichts Underes fein fann, als ein potentia bereits seiendes, wenn auch actu noch nicht gewordenes, Individuum, alfv nicht ein allen Bemeinsames, sondern umgefehrt ein gang Befonderes. Bas uns Thomafins als eine Fortbildung der Rirchenlehre hinsichtlich der Menschwerdung Gottes in Chrifto in Aussicht ftellt, das wäre ein Chriffus, deffen Perfonlichkeit der ewige Gott als zweite trinitarische Person mare, welche fich bei ber Empfängniß mit der Potenz eines noch nicht perfönlich vorhandenen menschlichen Individuums verbunden hatte: - ein personlicher Gott verbunden mit einem noch nicht actuell perfonlich gewordenen, aber boch jedenfalls von der Empfängniß an gur Berfonlichfeit fich entwickelnden, Menichen: alfo ein zweiperfonlicher (göttlicher und menschlicher) Chriftus.

Neftorius oder Cyrill: bei den hergebrachten falschen Boraussehungen kommt es im Ergebnisse auf dasselbe heraus. So lange die Dogmatik nicht vom innersten Bunkte ihrer im Protestanstismus neugewonnenen Principien aus die Christologie umgestaltet, wird die Unhaltbarkeit jener vorresormatorischen Schulmeinungen, aller künstlichen Ausgleichungsversuche mit neuen Schulformeln uns geachtet, nur immer handgreislicher sich herausstellen\*\*). Um die

<sup>\*)</sup> Thomasius a. a. D. II, 117 nach Joh. von Damaskus.

<sup>\*\*\*)</sup> In Folge des arianischen Streites war durch die unerschütterliche Festige feit des Athanasius — ebionitisternden und gnostissirenden Abwegen gegenzüber — das große Resultat gewonnen, daß in der Person Christi Gott wirklich Mensch geworden, das Absolute wirklich in der Menschheit zu einer persönlichen Selbstoffenbarung gelangt sei. Daß aber, wie Thommasius (a. a. D. 71) meint, in diesen Kämpsen "die volle Realität des Göttlichen und Menschlichen in Christo sestgehalten und fest gestelt worden sei", ist ein um so größerer dogmengeschichtlicher Irrthum, als dieser, in endlosen Selbstwidersprüchen unerschöpssliche, Dogmatiter selbst zugiebt (a. a. D. 125), daß es auch nach dem chalcedonischen Concil den bedeutendsten Versuchen nicht gelungen sei, diese volle

Irrbahnen der alten Schulmeinungen zu vermeiden, mußte man wenigstens behaupten, in ber Person Christi sei nicht der Logos

Realität festzustellen, indem die beiden Raturen noch in ein innigeres, gegenseitiges Berhaltniß ju treten hatten. Reftorius, b. f. bie antio= denische Theologie, beren Bertreter er ift, will bas Göttliche und Menfchliche in Chrifto unvermifcht erhalten; er will bie Absolutheit und Unwandelbarfeit bes Göttlichen, feine Grundeigenschaften, bewahren; Cyrill, b. h. die alexandrinische Theologie, die in ihm repräsen= tirt ift, will das Göttliche und Menschliche in der Ginheit ber Berson aufgehen laffen; er will bie Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit bes Menfchlichen in bem menschgeworbenen Gott gur Geltung bringen. hatten Unrecht; benn beide gingen von ber falichen Borausfegung aus, baß bie Personlichkeit Jesu Christi die absolute Personlichkeit Gottes felbft fei. Bon ber falfchen Borausfegung aus hatte jeboch Reftorius Recht, wenn er nicht gelten laffen wollte, bag bas Abfolute empfangen und geboren werden könne. Das war eine paganifirende Borftellung der alexandrinischen Theologie. Aber Neftorius blieb mit feinem Sage: o vios rov Deov διαλούς έστι uara ras gebeis (Fragmente feiner Reben bei Manfi, IV, 1197) auf einem dualistischen Standpunkte stehen. Folgerichtiger Beise kann auf biesem Standpunkte von einer wirklichen Menschwerdung Gottes nicht die Rebe sein, sondern der Logos verbindet sich mit bem Menschen logisch, nicht physisch (ovrapeig). Ugl. Theodorus von Mops: veste, Lehrer und Borganger des Neftorius (Symbolum in Actis Conc. Eph. bei Manfi a. a. D., 1347, mahrscheinlich acht): o dedπότης θεός λόγος ανθοωπον είλη φε τέλειον έκ σπέρματος οντα Άβρααμ καὶ Δανίδ. . . . ὄν ἄνθρωπον οντα καθ' ἡμᾶς τῆν φύδιν. . . αποδόήτως συνήψεν έαυτφ. So fonnte Meftorius bei ber Fortbil= bung diefer Anficht ber Folgerung nicht wohl ausweichen, daß er Chriftum in eine (göttliche und menschliche) Doppelpersönlichkeit gertheile, mahrend Chrill gwar nicht ausbrucklich bie menfchliche Seite Chrifti in die gottliche über = ober in ihr aufgehen ließ, aber boch bas καθ' υπόστασιν ήνῶσθαι τον έκ θεοῦ Πατρός Λόγον σαρκί (Anathematismi, 2, bei Manfi V, 1 f.) in einer fo einfeitigen Beife betonte, bag bie Eigenthumlichfeit und Gelbstftandigkeit ber menschlichen Seite neben bem göttlichen Faktor unmöglich bewahrt bleiben konnte, und wie Baur (bie driftl. Lehre von ber Dreieinigkeit I, 769) richtig bemerkt, "ein Subjekt fur menichliche Ruftande und Affektionen nicht mehr vorhanden war". Mit offenbarer Lorliebe für Chrill behauptet Thomafius (a. a. D. II, 96) "fein Grundgebanke fei ber einer rea-Ien organischen Ginheit bes Göttlichen und Menschlichen in ber Einen Berson Christi gewesen." Man barf rubig fragen, wo benn Chrill in feinen Aussprüchen an die Borstellung einer organischen, b. h. auf gegenseitiger leb en biger Ineinsbildung beruhenden, Ginheit bes Menfche lich en mit bem Göttlichen auch nur anstreife? Dagegen ist leicht zu seben,

als folcher, fondern der Logos in feiner Bereinigung mit der menschlichen Ratur, b. h. der zum Menschen gewordene Logos, Subject. Bei diefer Bendung hangt Alles von der Kaffung des Begriffes eines menschlichen Perfonlebens ab. Wie man nun auch diefes beschreiben moge: so viel ift ficher, daß ein Bersonleben nicht zwei verschiedene personbildende Fattoren haben kann, sondern aus einer unzertheilbaren principiellen Einheit entsprungen sein muß. Denkt sich nun die alte Dogmatik die Berson Chrifti aus zwei Kaktoren, dem göttlichen und dem menschlichen, gebildet: so muß nothwendig fein Personleben ent= weder aus dem göttlichen, ober aus bem menschlichen Grundfakt or entsprungen sein. Läßt sie es aus dem göttlichen in schlechthiniger Beise entspringen: so kann es nicht auch noch aus bem menichlichen nachträglich entsprungen fein. Ift Gott in Chrifto der schlechthin versonbildende Kaktor, so verliert nothwendig die menschliche Seite, als schlechthin bedingte ber absoluten bedingenden gegenüber, alle personbildende Wirfung. Soll die menschliche Eigenthumlichfeit der Berfon Christi dennoch bewahrt bleiben was das Seilsbedürfniß im Gewiffen und das Seilszeugniß in der Schrift so bringend erfordert - so muß von einer eigentlichen Thatsache der Menschwerdung Gottes abgesehen, so fann lediglich eine vorübergebende Gemeinschaft zwischen bem göttlichen Logos und dem Menschen Jesus angenommen werden - und wir find aufs Neue bei dem bereits verworfenen ebionitischen Dofetismus angelangt. Soll umgefehrt die Menschwerdung Gottes in thatfächlicher Geltung bleiben - wofur ebenfalls bas Gemiffen und die Schrift ernstliches Zeugniß einlegen — so erscheint bas Menschliche in der Person Chrifti als ein lediglich Unverfönliches. ein bis zur Auflösung der Individualität Unfelbstftandiges und Berschwimmendes - und wir stehen auf's Neue an der Schwelle des von uns bereits zurückgewicfenen. fpefulativen Bantbeismus. Das eine Mal geht uns in Chrifto Gott verloren auf Unfosten des Menschen, das andere Mal der Mensch auf Unkoften Gottes; das eine Mal spaltet die Berson Chrifti fich in die Doppelperfönlichkeit eines Menschen, das andere Mal verwandelt fie fich

baß er in concreto nur von einer Natur (pia grois) bes menschgewors benen Sohnes Gottes wissen will.

in die Person eines Gottes, der erft in einer unendlichen Bielheit von Individuen zu sich selbst fommt.

Der bloge Umstand, daß die Frage über die eigenthumliche Bedeutung und Burbe ber Person Jesu Chrifti mitten in der Site bes Streites, unter bem überwältigenden Ginfluffe felbftfüchtiger Staatsklugheit, entschieden worden ift:\*) — follte vor einem Urtheile schützen, wie es Thomasins abgiebt, wenn er bas chalcedonische Symbol als den richtigen Abschluß des christologischen Dogma's bezeichnet \*\*). Schon das berühmte Schreiben Le v's an den Patriarchen Flavian von Konftantinopel (vom 13. Juni 449) forderte im Grunde das Berftandnig ber Streitpunkte nicht, sondern verhüllte nur flug ausweichend die Schwierigfeiten. Benn es die Einheit der Berfon neben der 3mei= heit der Raturen in Christo behauptet, und von der Berson aussagt, daß fie nach ber einen Ratur befähigt gewesen sei gu fterben, nach der and ern nicht, unbeschadet ihrer Ginheit: fo blieb ihm, sollte die behauptete personliche Einheit nicht in die Aweiheit einer Doppelperfonlichfeit auseinanderfallen, fein anderer Ausweg, als die "Person" und die "göttliche Natur" fich becken zu laffen. Chriftus ift bier eine göttliche Berfon, beren göttliche Eigenschaften der menschlichen Natur zu gut kommen, und man begreift nur nicht, wie die menschliche Natur bei einer schlechthinigen Theilnahme an der Eigenschaftsfülle der Gottheit bennoch ihre endlich beschränkten Eigenschaften behalten foll. Leo folgt wohl einem

<sup>\*)</sup> Auf der chalcedonischen Rirchenversammlung, 451.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. dagegen Dorner's (Entwicklungsgeschichte II, 1, 130) treffende Bemerkung: "Die Bäter dieses Concils zeigen weber die Eintracht einer vom heil. Geiste beseckten Bersammlung, noch jene über Schwankungen und Inconsequenzen hinausgehobene Sicherheit des Urtheils, oder jene Tapferkeit in Bertretung einer gewonnenen Ueberzeugung, wie sie da möglich ist, wo aus langen innerlich vermittelten Gegensähen sich eine lichte und klare Gemeinüberzeugung gebildet hat. . . Die Entsscheidung zu Chalcedon war eine verfrühte; sie nöthigte ganze Landeskirchen . . . entweder zu blinder Unterwerfung, oder zum Berluste der kirchlichen Gemeinschaft." Freilich der in stetem Widerspruche mit sich selbst sich herumbewegende Thomasius bemerkt, nachdem er in den chalcedonischen Beschlüssen "den richtigen Abschlüß des Dogma's" gefunden hatte, daß die innere Differenz der gegensählichen Richtungen durch sie nicht ausgeglichen worden sei (a. a. D., 112). Ein eigenthümlich richtiger Abschlüß!

richtigen Takte, wenn er den Nestorianismus und den Eutschianismus verwirft; aber wenn er die widersprechenden Säße beider nebeneinander fortbehauptet, und in einer und derselben Persönlichskeit göttliche Absolutheit und menschliche Bedingtheit unvermittelt sich zusammenschließen läßt: dann löst er auf solchem Wege den Knoten des christologischen Problems so wenig, daß er ihn vielsmehr bis zur Unauslöslichkeit schürzt\*). Indem daß chalcedonische Symbol, unter Bedrohung der Klerifer mit der Strafe der Abssetzung, der Laien mit der Strafe der Abssetzung, der Laien mit der Strafe der Exsommunication, jene widerspruchsvolle christologische Anschauung zu einem durch den kaiserlichen Arm geschützten Kirchengesetze erhob, unterbrach es gewaltsam die weitere christologische Entwicklung auf dem Grunde gewissenhafter wissenschaftlicher Forschung\*\*). So wenig waren

<sup>\*)</sup> Bal. bie epistola Leonis ad Flavianum (bei Manfi, V, 1365 f.). 3: Salva igitur proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coeunte personam, suscepta est a majestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas. . . . In integra veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus totus in suis, totus in nostris... Assumsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens. . . . Tenet sine defectu proprietatem suam utraque natura. 4: Qui verus est Deus, idem verus est homo, et nullum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo Deitatis. . . . Agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est: verbo scil. operante quod verbi est, et carne exequente quod carnis est. Unum horum corruscat miraculis, alterum succumbit injuriis. . . . Esurire, sitire, lassescere atque dormire evidenter humanum est. Sed V panibus V millia hominum satiare. . . . supra dorsum maris plantis non desidentibus ambulare . . . sine ambiguitate divinum est. . . . Non ejusdem naturae est dicere ego et Pater unum sumus (Joh. 10, 30). et dicere Pater major me est (Joh. 14, 28).

<sup>\*\*)</sup> Der "Ορος της εν χαλιηδόνι τετάρτης Συνόδον bei Manfi, VII, 108 f.: "Ενα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν νίον τὸν κύριον ἡμῶν Ι. Χ.... εκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν εν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν εν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν εν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν εν ανθρωπότητι, θεὸν αληθῶς, καὶ ἄνθρωπον αληθῶς τὸν αὐτὸν έκ ψυχης λογικης καὶ σώματος, ὁμοονόσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοονόσιον τὸν αὐτὸν ἡμὶν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα ... εκ δύο φύσεων (cie τῶm. Recenfion in duabus naturis, webl eine Correftur ber lateinifden Rirdse) ἀσγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφοράς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἔνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς Ιδιότητος έκατέρας φύσεως καὶ είς εν πρόσωπον καὶ μίαν ὑποστασιν συντρεχούσης.

die streitigen, von einer gemeinsamen falschen Grundvoraussetzung ausgehenden, Gegensätze damit innerlich überwunden und zu einer höheren einheitlichen Wahrheit fortgebildet, daß im Monothelestismus der monophysitische, die Wahrheit des menschlichen Faktors in Christo aushebende, im Dyotheletismus der nestoranische, die Einheit des Personlebens in Christo zerspaltende, Irrsthum nochmals mit neuen Ansprüchen auftauchte.

Der Kernpunftdes Problems, die Frage nach dem Befen der Perfonlichkeit Christi, ward allerdings im adoptianischen Streite nochmals erörtert. Unftreitig war Felix von Urgellis von einem ahnungsvollen Gemiffensbedürfniffe geleitet, der Berfonlichteit Chrifti ihre menfchliche Wahrheit, dem Berfonleben Chrifti feinen menschlichen Charafter zu sichern, obwohl sein Versuch schon dadurch, daß er auf der Bafis der chalcedonischen Beschlüffe unternommen wurde, den Reim der Erfolglofigfeit in sich trug. Nachdem die Zerspaltung des Personlebens Christi in zwei Naturen folgerichtig zur Zerspaltung desfelben in zwei Bersonen, Die Berschmelzung der beiden Naturen aber in einer Person eben so folgerichtig zur Bergottung ber menschlichen Natur geführt hatte, fo fonnte der Borschlag, die menschliche Natur Christi, vermittelft der Unnahme einer Adoption oder Gnadenmittheilung derselben von Seite Gottes, gegenüber der Gottheit in ihrer Eigenthumlichkeit und Selbstständigkeit zu bewahren, schließlich doch nur ein dem Neftorianismus ähnliches Resulat zur Folge haben\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Alcuins libri VII. adv. Felicem (Opera ed. Froben I, 788). Felix unterscheibet Christum wie er Sohn Gottes ist natura, und wie er es ist gratia, d. h. blos nuncupative, secundum adoptionem. Den Gegnern wirst er vor (a. a. D. III, 47), daß sie singularitatem personae confundirten, ut inter deum et hominem, inter carnem et verbum, inter creatorem et creaturam, inter suscipientem et susceptum, nullam esse differentiam adstruatis. Lgl. Dorner (Entwicks lungsgeschichte II, 1, 306 ff.); Reander (Kirchengeschichte III, 218 f., Dogmengeschichte II, 25 f.); Baur (a. a. D. II. 129 ff.), welcher treffend bemerkt, 158: "Der Fehler der Adoptioner war, daß sie eine Frage auswarsen, die durch die kirchliche Lehre schlechthin abgeschnitten ist. . . Daß aber die kirchliche Lehre die Frage, in welchem Sinne Christus als Mensch der Sohn Gottes ist, nicht einmal auswersen lassen will, beweist am besten die Einseitigkeit, mit welcher sie das Mensch-liche im Göttlichen untergehen läste."

Seit der Unterdrückung des Adoptianismus gab es aber für die vorreformatorische Dogmatif nur noch ein driftologisches Ziel, ben menschlichen Kaftor in der Person Chrifti dem göttlichen schlechthin unterzuordnen. Man kann es nicht bestimmter hervorheben, daß der Logos allein personbildend, die von ihm angenommene menschliche Natur dagegen unperfonlich fei, als dief der Lombarde thut\*). Bie konnte aber ber Sohn Gottes eine menschliche Individualität in die Einheit mit seinem Bersonleben aufgenommen haben, wo das Menschliche als eine bloke Erscheinungsform gilt?\*\*) Wenn Chriftus, so weit er Mensch, unpersonlich ift, dann hat eine wirkliche Mensch werdung, D. h. eine menschliche Berfons werdung Gottes, in ihm ficherlich nicht ftattgefunden \*\*\*). Folgerichtig geht baber, auch nach Thomas von Aquino, bei bem Afte ber Menschwerdung mit Gott gar nichts vor; es ereignet fich lediglich etwas mit der unpersonlichen menschlichen Natur, inbem diefelbe eine Eigenschaft der göttlichen Person wird, ohne daß jedoch irgendwie begreiflich gemacht wird, wie fie als natura finita capax infiniti werden fann +). Go wenig vermag die Scholastif auch in ihren, von dem hergebrachten Dogma unabbangigeren, Bertretern Die Berfonlichkeit Chrifti als eine mahrhaft menfchliche zu benten und zu begreifen, daß felbst Duns

<sup>\*)</sup> Sent. III, dist. 5: Indubitabiliter constat, quod persona verbi...
naturam scil. carnem et animam assumpsit, sed non personam
hominis. Das legtere foll unmöglich gewesen sein, quia non erat ex
carne illa et anima illa una composita persona, quam verbum
accepit. Auf ben Einwurf: bas Besen ber Persönlichseit sei bas einer
substantia rationalis individuae naturae, und die anima hominis sei
cine solche substantia, weiß er nichts zu erwiedern, als es sei nefas dicere aut sentire: personam a persona esse assumptam.

<sup>\*\*)</sup> Natura divina hominem quidem accepit, i. e. hominis formam sibi univit.

<sup>\*\*\*)</sup> III, l. c.: Non sequitur ... quod si Christus secundum quod homo est substantia rationalis, ergo persona ... quia non est per se sonans, imo aliae rei conjuncta.

<sup>†)</sup> Summa III, qu. 16, art. 6: Esse autem hominem, convenit Deo ratione unionis, quae est relatio quaedam, et ideo esse hominem praedicatur de novo de Deo absque ejus mutatione per mutationem humanae naturae, quae assumitur in divinam personam. Et ideo cum dicitur Deus factus est homo, non intelligitur aliqua mutatio ex parte Dei, sed solum ex parte humanae naturae.

Scotus, seiner anerkennenswerthen Bemühungen ungeachtet, mit dem von ihm in dieser Richtung gemachten Bersuche scheitert\*).

\$. 79. Unstreitig mare es die erfte große wissenschaftliche Die Brie mitotogieber. Aufgabe ber Reformation gemefen, bas durch die 3meibentigfeiten ber überlieferten Lehrformeln verdunkelte und mit den Sagungen der theologischen Schulen umsponnene Christusbild im Lichte des Gewiffens und der Schrift aufzuhellen, der beileverlangenden Gemeinde in feiner urfprünglichen Reinheit und Schönheit wieder zugänglich zu machen. Giebt es doch tein tieferes Gewiffensbedürfniß, als dasjenige nach heilsgeschichtlich-lebendiger, personlich-gegenwärtiger Gottesoffenbarung. Satte die mittelalterliche Dogmatif Die Menschheit Chrifti fo viel als verloren; fehlte ihr überhaupt der Muth zu dem Nachweife, daß Gott unter Menichen ein mahrer Menich, innerhalb ber menschheitlichen Entwidlung ein lebendiges Glied, ja, der geschichtlich = persönliche Mittelpunkt derselben geworden sei: so mußte umgekehrt den Reformatoren nichts näher liegen, als ben Wahn zu gerftoren, daß Jefus Chriftus ben Bedingungen bes menschlichen Daseins fich nicht völlig unterworfen habe; so mar es ihr heiligster Beruf, die scholaftisch-mythische Gestalt des traditionellen, im Megopfer aller geschichtlichen Realität entfleideten, Erlösers zu zerftoren, und bafür den geschichtlich geoffenbarten Chriftus nach dem Zeugniffe von Schrift und Gemiffen von den Todten wieder in's Leben zu rufen.

Daß in Luther's Brust ein solches Bedürfniß nach reeller Gottesoffenbarung und ursprünglicher Lebensmittheilung aus der Fülle des wahrhaftigen Menschen Christus lebte, ist von neueren Forschern mit vollem Rechte anerkannt worden\*\*). In seiner Mensche heit hat Christus — nach Luther's Auffassung aus seiner besten

<sup>\*)</sup> Bgl. seinen Commentar über die Sentenzen III, dist. 1 ff. Baur (a. a. D. II, 849) bemerkt richtig: "Man sieht doch wenigstens aus dem Interesse, mit welchem Duns Scotus den Begriff der Berson- lichkeit untersucht, wie schwer es ihm wird, den zum Wesen der mensche lichen Ratur gehörigen Begriff der Persönlichkeit fallen zu lassen, und wie viel ihm daran gelegen ist, von demselben zu retten, was nur immer mit der an sich feststehnden Lehre sich vereinigen läßt. "

<sup>\*\*)</sup> Insbesondere von Dorner (a. a. D. II, legte Abth. 1, 510 ff.) in dem mit großer Borliebe für seinen Gegenstand behandelten Abschnitt: Die Christologie Luther's

Zeit — das ewige Wesen, die unergründliche Liebe Gottes, offensbart\*). Noch neuerlich ist von Dorner nachgewiesen worden, daß es schon vor der Reformationsperiode Luthern Ernst damit war, den Sohn Gottes wirklich Fleisch werden zu lassen \*\*\*). Darüber kann kein Zweisel sein, daß er durch den in ihm gewaltig angeregten Gewissenstrieb und die von ihm kräftig ausgegangene Bertiefung in das Schriftwort sich gedrängt fühlte, in der Person Christi die ewige göttliche Selbstoffenbarung menschlich gegenwärtig zu denken. Hat er es doch sogar im Abendmahlsstreite noch mit allem Nachdruck betont, daß Christus in Gemäßheit der innigen Vereinigung, in welcher er die menschliche mit der göttslichen Natur bei ihm dachte, als Mensch über Alles gessetzt sei \*\*\*).

So sehr nun in dem Bemühen Luther's, Gott in Christo als wirklichen, oder wie er sich auch ausdrückt "natürlichen" Mensch en zu begreifen, ein ächter Grundzug des Protestantismus gegenüber der Scholastif zu erkennen ist: so darf doch eben so wenig verstannt werden, daß Luther über den zur wissenschaftlichen Lösung des christologischen Problems einzuschlagenden Beg im Unklaren geblieben ist, und in unvermittelter Beise, mehr phantastisch als ethisch, die menschliche Natur mit ihren creatürlichen, und die götts

<sup>\*)</sup> Ueber die Christologie Luther's ist außer der angef. Schrift Dorner's zu vergl. mein Wesen des Protestantismus I, §. 21 ff., mein Unionsberuf, 87 ff., und Weiße, die Christol. Luther's und die christologische Aufgabe der evang. Theologie.

<sup>\*\*)</sup> Zu vgl. Luther's sermo in natali Christi aus dem Jahre 1515 (Löscher, vollst. Reformationsakt. 1, 231), wo aber doch mehr die später nur noch bei resormirten Theologen sich sindende und bald als häretisch geletende Unterscheidung des innern und äußern Wortes entwickelt ist, in der Art, daß das innere Wort Christus im Fleische und in der Predigt eine äußere Gestalt gewonnen hat und noch immer gewinnt. Bgl. a. a. D., 237 f.: Secundum verdum est externum, sed hoe est propter aliud, internum autem propter nos ipsos, nam per internum non per externum aliis loquimur.

<sup>\*\*\*)</sup> Wesen bes Brot. I, 315. Bgl. Luther's Sermon von dem Sacrament des Leibes und Blutes Christi, wider die Schwarmgeister 1526 (Erl. A. 29. Bd., 337): "Wir glauben, daß Jesus Christus nach der Mensch heit sei gesetzt über alle Creaturen Sph. 1, 20 f., und alle Dinge erfülle wie Baulus sagt Cph. 4, 7. Ist nicht allein nach der Gottheit, sondern auch nach der Menschheit ein herr aller Dinge u. f. w."

liche mit ihren absoluten, Eigenschaften in der Einheit des Personlebens Christi zusammenvorgestellt hat. Was Cyriss für das Wissen erstrebte, und woran der Eutychianismus wissenschaftlich scheiterte, das wollte Luther für das Gewissen erstreben, und im Glauben an Christum hat er wirklich die Vereinigung der Menscheit mit der Gottheit in ihm ethisch vollzogen.

Dagegen hat er schon deßhalb das driftologische Problem wiffenschaftlich nicht zu lofen vermocht, weil er, wie Beife gegen Dorner richtig erinnert hat, die Menschheit in Chrifto nicht wahrhaft perfonlich zu benten vermochte\*). Legt er auch großes Gewicht darauf, daß Christus uns noch näher befreundet ift als Eva dem Abam, fintemal er aus unferm Fleifch und Blut geboren; ermahnt er auch dringend feine Gemeinde, es fich in die Herzen hineinzubilden, daß der Sohn Gottes Kleisch geworben, und gar fein Unterschied zwischen seinem und unserm Fleische, die Sunde ausgenommen, ift \*\*); fo schlägt doch anderwarts Die dpophysitische Anschauung des chalcedonischen Concils wieder so start hindurch, daß er in seiner Auslegung des britten Pfalms Chriftum nach feiner Gottheit alle Dinge, nach feiner Menschheit dagegen nicht wiffen läßt, welches der 2. 5 genannte heilige Berg fei\*\*\*). Und ift er auch auf die scholaftischen Kormeln, durch welche die Bereinigung der beiben an fich unverträglichen Naturen in ber Einheit des Perfonlebens denkbar gemacht werden sollte, anfänglich noch nicht zurückgegangen, so hat er fie doch um fo mehr feit dem Abendmahlsftreite wieder zu Gulfe genommen +).

Im Grunde ist ihm die Menschheit Christi doch nur "ein handgezeug und haus der Gottheit" gewesen ++). Obwohl er die

<sup>\*)</sup> Weiße a. a. D., 182; Dorner a. a. D., 555, Anm.

<sup>\*\*)</sup> In der Hauspredigt am h. Chriftfeste (Erl. A. I, 197).

<sup>\*\*\*)</sup> Operationes M. Lutheri in psalmos Witembergensibus theologiae studiosis pronuntiatae, 1519 - 1521 guerst ebirt (Erl. A. Op. ex. lat. 15, 116).

<sup>†)</sup> In der Auslegung zu 1. Mos. 28, 12 ff. fagt er z. B., aus dem Zusfammenhange ergebe sich an dieser Stelle mit Evidenz, daß der Sohn Gottes die Person sei, welche es der menschlichen Natur möglich mache, an der göttlichen Herrlichkeit Theil zu nehmen.

<sup>††)</sup> Es ist nicht zutreffend, wenn Dorner (a. a. D., 561) zu ber Schluß: stelle ber Predigt Luther's in ber Kirchenpostille über Luc. 2, 33-40

menschlichen Eigenschaften und Lebensäußerungen der Person Chrifti, mit Ausnahme der Gunde, ftarf betont; obwohl er insbesondere Die Bedeutung der mahrhaftigen Menschheit des Erlösers fur den Glauben zur Geltung bringt: so versucht er doch nicht einmal den Nachweis, wie die göttliche Natur innerhalb ber Ginheit der Person mit ihren absoluten Eigenschaften es der menschlichen möglich macht, in der Region der endlichen Begrenzung fich zu bewegen. Die seit der Ausbildung seiner Abendmablslehre für ihn eingetres tene rückbildende Strömung treibt ihn um fo unaufhaltsamer in Die Bahn der alten Ueberlieferung gurud, als er gerade von ber widerspruchsvollen altsymbolischen Christologie aus auch die Widerfprüche seiner Abendmablslehre annehmbar zu machen hoffen konnte, wie er denn in seiner Abhandlung von "den beiden Naturen in Chrifto in ihrer perfonlichen Bereinigung" ohne Beiteres wieder nich auf ben Standpunft ber orthodogen Bater ftellt. In bemselben Augenblicke, in welchem er auf die wahre Menschheit Christi alles Gewicht legt, bebt er ihre Wahrheit dadurch thatsächlich wieber auf, daß er fie innerhalb der Einheit der Person, in welcher ihm nur die Gottheit personbildender Faktor ift, an den absoluten Eigenschaften ber göttlichen Natur theilnehmen läßt.

<sup>(</sup>Erl. A. I, Bt. 10, 300) ber Meinung ift: unter bem Geifte, ber fich immer mehr und mehr in Chriftum gefentet, fei bie gottliche Ratur Chrifti gu verfteben. Es ift nach bem Bufammenhange ber menich= liche Beift, welcher in Chrifto immer vernünftiger und ftarfer geworben (a. a. D. 301), beffen "Complexion edler, und in bem Gottes Baben und Gnaben reicher waren, benn in Andern." (Erl. A. Op. ex. lat. 7, 149). Ista sunt admiranda, videre hominem et infimam creaturam, humiliatam infra omnes, et eundem sedentem ad dextram Dei, elatum supra omnes Angelos; videre eum in sinu Patris et mox subjectum Diabolo. . . . Haec est communio idiomatum: Deus, qui creavit omnia et est supra omnia, est summus et infimus, ut oporteat nos dicere: Ille homo, qui flagris caesus, qui sub morte, sub ira Dei, sub peccato et omni genere malorum, denique sub inferno est infimus, est summus Deus. Quare? Quia eadem est persona. Duplex quidem est natura, sed persona non est divisa. Utrumque igitur verum est: summa divinitas est infima creatura (!), serva facta omnium hominum, imo ipsi Diabolo subjecta (!). Et e contra: infima creatura, humanitas vel homo sedet ad dexteram Patris, summa facta . . . propter . . . mirabilem conjunctionem et unionem, quae constituta est ex duabus naturis contrariis et inconjungibilibus in una persona.

Bu einer wirklichen persönlichen Bereinigung der göttlichen mit der menschlichen Seite kann es in dem Christusdilde Luther's nicht kommen. Indem der Mensch Christus zugleich schlechthin als Gott gefaßt wird, wird er in Wahrheit zu einem göttlichen Wesen, von welchem nur ausgesagt wird, daß es auch Mensch sei. Es bleibt keine andere Wahl als in diesem Christus entweder das Menschliche für doketisch, oder das Göttliche für theophanisch zu halten \*).

<sup>\*)</sup> Im Allgemeinen hat sich mir bei wiederholter Revision mein früher (Befen des Prot. I, S. 27) über die lutherische Christologie abgegebenes Urtheil seit ber Zeit nur bestätigt. Ich verkenne, wie ich auch bort es ausgesprochen habe (I, 322), ben großen Fortschritt Luther's über bie scholastische Christologie ebensowenig, als ben Ruckschritt ber fpateren, ihn nicht mehr verftehenden, protestantischen Scholaftit, und bin mit Dorner (Entwicklungsgeschichte a. a. D., 566) ber Anficht, bag bie Chriftologie Luther's von der spätern der lutherischen Rirche noch bei Weitem nicht erschöpft ift. Dagegen barf ebensowenig überseben werben, bag Luther von den Mängeln der chalcedonischen Christologie und ihrer späteren Ausläufer tein wiffenschaftliches Bewußtfein hatte, und bag Die Menschheit Christi, Die er fo energisch hervorhob, von feinen Boraus= segungen aus fich wiffenschaftlich nicht begründen ließ. Gin bofetisches Chriftusbild ware die unvermeidliche Folge gewesen. Man vergegen= wartige fich nur Stellen, wie aus ber Bredigt in ber Rirchenpoftille über Joh. 1, 1-14 (Erl. A. 15, 136 ff.), worin Luther burch "bas Kind, so in der Mutter Schoof lieget, Himmel und Erden mit Allem, was darinnen ift, nicht allein gemachet", fondern auch ohne Unterlaß erhalten werden läßt, ja auch die Mutter, Die dieses Rind "trägt, fäugt und windet", wird als "bes Rindes Beschöpfe" bezeichnet, "an welcher fein Blutstropfen ift, ben er nicht schaffe und erhalte." Gine fraffere Enallage bes Logos mit bem Menschen Jesu fann es nicht geben, und in einer folden können wir nun einmal nicht Unläufe zu einer gefunden Entwicklung ber Chriftologie finden. In Betreff einer andern von mir aus ber Schrift "von ben Concilien und Rirchen" (Wefen bes Prot. I, 316) citirten Stelle, bemerkt Dorner, (a. a. D., 549, Unm. 38), mein Citat fei nicht treu, wenn ich Luthern fagen laffe, bag Maria Gott fauge, wiege, Brei und Suppe mache. Die Stelle lautet wörtlich (Erl. A. 25, 309 f.): "Alfo foll man auch fagen, daß Maria des Kindes, fo Jesus Chriftus heißet, rechte naturliche Mutter ift, und fei die rechte Gottes = Mutter, Gottes = Ge= barerin und was mehr von Rindesmuttern gefagt fann werben, als faugen, maschen, agen, tranten, bag Maria Bott fauget, Bott wieget, Gott Brei und Suppen macht u. f. w. Denn Gott und Menfch ift eine Berfon, ein Chriftus, ein Gohn, ein Jefus, u. f. w." Bon bemfelben Standpunkte aus vertheidigt Luther auch bie Ausbrucke

Allein auch die reformirten Reformatoren vermochten, infofern fie den Grundirrthum der hergebrachten Chriftologie nur in entgegengesetzter Richtung festhielten, nicht zu dem erwünschten Biele zu gelangen. Satte Luther barauf gedrungen, bag ber Gott Chriftus feiner Gottheit ungeachtet menfchliche Eigenschaften und Lebensfunctionen gehabt habe, in der Urt, daß, wenn man mit den menschlichen Eigenschaften Ernft machen wollte, das göttliche Subject, und, wenn mit dem göttlichen Subjecte, die menfchlichen Eigenschaften zweifelhaft wurden: fo drang 3 mingli bagegen um fo nachdrucklicher barauf, daß der Mensch Chriftus an göttlichen Eigenschaften und Wirfungsweisen Untheil gehabt habe, in der Art, daß, wenn mit dem menschlichen Subjecte Ernft gemacht wurde, daneben noch ein göttliches Subject, und, wenn mit dem göttlichen Subjecte, daneben noch ein menschliches Subject bervortrat, so daß von hier aus der Frage nicht auszuweichen ift, wie es bentbar fei, daß in einer und berfelben Berfon Die Gigenichaften und Wirkungsweisen zweier Subjecte, und zwar getrennt, zum Bollzuge gelangen?\*) Wenn die menschliche Natur, obwohl fie an der Absolutheit der göttlichen theilnimmt, bei 3wingli gleichwohl als ein besonderes Subject erscheint, und, mas Christus als Menich thut oder leidet, von ihm nicht als Gott gethan oder gelitten wird: - fo erscheint hiernach der Mensch Chriftus

<sup>&</sup>quot;Gott geht auf ber Gaffen, Gott holet Baffer und Brod, Gott ift geftorben, Gottes Marter, Gottes Blut, Gottes Tob", umgekehrt: "Der Menich Christus hat die Welt geschaffen u. f. w." Luther legt also ohne Weiteres alle göttlichen Gigenschaften und Funktionen ber menschlichen Natur bei, weil ihm die gottliche ber personbilbende Faktor ift, mahrend er fich wohl hütet, die gottliche Natur Chrifti wirklich an ben menschlichen Eigenschaften theilnehmen ju laffen, weil er fich bie menschliche Ratur unperfonlich benft. Bgl. noch Luther's Auslegung bes andern Artifels. 1533 (Erl. A. 20, 127 ff., 139 f.), woraus beutlich ersichtlich ift, baß Die Begriffe Gott und Mensch ihm in ber Person Christi gang unvermittelt nebeneinanderliegen: "Gin naturlicher Menfch . . . und boch ber wahrhaftige Gott". Die Vernunfteinsprache gegen biefen Sat wird mit Sohn niedergeschlagen; "Wir glauben, bag mahr fei . . , und biefer Mensch als Bottes Töpfer ober (Schöpfer) felbst fei in einem perfonlichen Befen und in Ewigfeit, nicht getrennet, noch gesondert." Mit großem Unrecht beruft er fich hierfur auf Joh. 14, 19. "Es beißet schlecht, die Butlein abgieben und Ja bagu fagen und mahr laffen fein." Damit hatte benn freilich alle Theologie ein Enbe.

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Wefen des Prot. I, S. 28.

nicht identisch mit dem göttlichen Logos; der Logos ift nicht mahrhaft Menich, die Gemeinschaft zwischen dem Menschen und dem Logos feine mahrhaft perfonliche geworden, und unbegreiflich, meßhalb, was das menschliche Subject in Gemeinschaft mit dem götts lichen thut oder leidet, der Menschheit ohne Weiteres in der Art zu Bute fommen foll, als ob Gott felbst es gethan oder gelitten batte \*). So voller Ernft es Zwingli mit der mabren Menschheit Chrifti war: so hatte das Menschliche in Christo ihm doch nicht wahrhaft erlösende Kraft; mas ihm aber erlösende Rraft hatte, die Gottheit, lag schlechthin jenseits der Grenzen, innerhalb welcher das menschliche Personleben fich begriffsgemäß bewegt. Allerdings hat auch die Gottheit als folde noch nicht erlösende Rraft; erft in ihrer perfonlichen Bereinigung mit ber Menschheit gewinnt fie diefe. Aber wer war denn in diefem Falle der eigentliche Erlöser? Das göttliche jenseitige oder das menschliche diesseitige Subject? Eben hier zeigt fich die verwirrende Nachwirfung der chalcedonischen Formel, welche keine andere Bahl läßt, als entweder bei einem driftologischen Subjecte Chriftum feiner Menschheit zu entfleiden, oder bei zweien ihn in die Doppelperfonlichkeit des Menschensohnes und des Gottessohnes auseinanderfallen zu laffen \*\*).

Gleichwohl ift es nicht richtig zu fagen, "daß die Sdee der Gottmenschheit in der Christologie Luther's weit energischer und reiner erfaßt worden sei als von Zwingli" \*\*\*). Der dos fetische Schein ist bei Luther zum mindesten eben so stark, als

<sup>\*)</sup> B wing li beruft fich babei auf die Figur der fogenannten ἀλλοίωσις, vgl. opera III, 525 f. und VII, 568 f. das Schreiben an J. Haner: Morti (Christi) fidere κατ' ἀλλοίωσιν, hoc est commutationem, nihil aliud est quam ei fidere Deo, qui secundum alteram naturam mortuus est. . . . Unde quomodocunque sermones fingamus, fidei ipsius vis non in alio conquiescit quam qui Deus est. . . Quoniam is, qui filius Dei est, itidem est filius hominis, una ἐπόστασις, naturae tamen duae, fit ut humanitati sive carni tribuatur, quod solius divinitatis est.

<sup>\*\*)</sup> Mir können Baur (Lehrbuch ber chriftl. Dogmengesch., 321) in einem gewissen Sinne beipflichten, wenn er der Meinung ist: daß Zwinglit das substantielle Selbst der Person Christi in die menschliche Natur gesetzt habe. Nur ist dabei nicht zu übersehen, daß er lediglich die göttliche Natur als das erlösende Princip, jene Natur aber ebens falls als Subject benkt.

<sup>\*\*\*)</sup> Dorner a. a. D., 618.

bei Zwingli die nestorianische Gefahr. Der eigentlichen Lösung des christologischen Problems ist aber Zwingli tadurch näher gestommen als Luther, daß er die Gottheit nicht als Subject, sondern als an das menschliche Subject Christischen leds schlechthin jenseitigen göttlichen Subjectes dachte, so daß er sich auf dem besten Wege zur Auflösung der herkömmslichen Zweinaturensehre befand. Der Begriff der göttlichen Natur ist bei ihm so abstratt, und menschlich so unnahbar, daß das Göttsliche in Wirklichseit nur noch in der menschlichen Natur, in dem vollen geschichtlich gegenwärtigen Menschsein Christi, seine heilssträftige Erfüllung sindet.

In Diefer Richtung zeigt fich ein weiterer driftologischer Fortschritt bei Calvin. Rein reformatorischer Theologe hat fräftiger als er das Bedürfniß gefühlt, Die Wahrheit der Menfchheit Chrifti nachdrücklich hervorzuheben. Reiner ift entschiedener als er von den falfden Begen der herkommlichen Dogmatif abgegangen, welcher es immer nur auf Geltendmachung der göttlichen Attribute mit Burudftellung der menschlichen angefommen war\*). Reiner bat so entschlossen als er bie Einheit ber Berson, gegenüber ber Doppelerscheinung der Buftande, festgehalten; feiner fo bewußt als er alle auf das Erlösungswerk bezogenen Lebensfunctionen Christi als folde betrachtet, die weber der einen, noch der andern Natur an fich, sondern lediglich ber gangen Berson guneschrieben werden muffen \*\*). Reiner hat es fich so angelegen sein laffen wie er, ben Nachweis zu führen, daß Chriftus ber Berr, ber mahrhaftige Sohn Gottes, wenn auch nicht wegen, fo doch nach feiner Menschheit ift \*\*\*). Es ist die beilemittlerische Berfonlichkeit des von Gott in Ewigkeit verordneten, in der Zeit erschienenen, die Fülle des göttlichen Befens der Welt offenbarenden, Menichen Jefus Chriftus, welche bei Calvin den Begriff bes

<sup>\*)</sup> Inst. II, 18, 4: Omnino fixum hoc nobis manet, ... no tari veram hominis naturam, quia supervacuum esset dicere purum esse Deum.

<sup>\*\*)</sup> II, 14, 3: Sit nobis hace rectae intelligentiae clavis, neque de natura divina, neque de humana simpliciter dici, quae ad Mediatoris officium spectant.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendaselbst, 4: Dominum nostrum verumque Dei Filium constituimus etiam secundum humanitatem, etsi non ratione humanitatis.

Erlösers bildet \*). Hat er auch nicht klar genug erkannt und noch weniger deutlich genug ausgeführt, daß das eigentlich personbildende Subject (die Icheit) in Christo ein menschliches
ist, so ist doch sein ganzer christologischer Gedankenkreis aus dem
Grunde dieser Anschauung hervorgewachsen. Die Beziehung der
Menschheit zu der Christuspersönlichkeit Calvin's ist eine wesentlich ethische. Daß das Personleben Christi nicht außerhalb des
menschlichen Selbstbewußtseins bleibe, daß er daßselbe anderen
Persönlichkeiten liebend mittheile, daß er in der Menschheit als
seinem Eigenthume geistliche Wohnung mache: Das ist es, woraus
Calvin durchgängig dringt. Christus ist der Erstgeborne unter
den Brüdern geworden, damit dieselben immer mehr mit ihm in
der Einheit des Geistlebens zusammenwachsen, damit er so als das
himmlische Haupt und der sittliche Quellpunkt seiner Gemeinde
von ihr aus die ganze Menschheit neu belebe und durchdringe\*\*).

§. 80. Wie wenig unter diesen Umftanden unmittelbar von Die Briftologie ber Der Reformation aus ein Umschwung in der hergebrachten chrifto- reform. Dogmait.

<sup>\*)</sup> II, 16, 17: Quum de Christi merito agitur, non statuitur in eo principium, sed conscendimus ad Dei ordinationem, quae prima causa est, quia mero beneplacito Mediatorem statuit, qui nobis salutem acquireret.

<sup>\*\*)</sup> III, 1, 1: Primo habendum est, quamdiu extra nos est Christus et ab eo sumus separati, quicquid in salutem humani generis passus est ac fecit, nobis esse inutile nulliusque momenti: ergo ut nobiscum quae a Patre accepit communicet, nostrum fieri et in nobis habitare oportet. Ideo et caput nostrum vocatur et primogenitus inter multos fratres . . . nihil ad nos, quaecumque possidet, donec cum ipso in unum coalescimus. Bas Melandthon betrifft, fo tft es im Bangen richtig, bag er, obwohl von bem Nichtbefriedigenben ber icholaftischen chriftologischen Formeln und auch ber chriftologischen Ueberschwäng lich feit Luther's überzeugt, es zu einer "wahrhaft fortschrei= tenben und vertiefenben Betrachtung ber Berfon Chrifti" (Lanberer in Herzogs Realencyclopabie IX, 288) nicht gebracht hat. Dabei ift aber nicht zu verkennen, bag er auf bem Bege gewefen mare, ben Begriff ber acht menschlichen Berfonlichfeit Chrifti gu gewinnen, wenn er nicht aus falichem Confervatismus fich hatte bewegen laffen, ben firchlichen Formeln fich wieder anzubequemen, ohne fich mehr etwas Bestimmtes barunter ju benten (loci, de filio, 42): Diligentia digna est piis, propter concordiam loqui cum Ecclesia, et non sine eruditis causis.

logischen Anschauung zu erwarten war, hatte auch schon der Umstand bewiesen, daß die Reformatoren fogar bem "athanafianifchen" Befenntniffe mit feinen Berdammungsformeln unbeidngt zugestimmt hatten. Auch die Zweinaturenlehre war in Uebereinstimmung mit den chalcedonischen Beschluffen unverandert in die reformatorischen Bekenntnißschriften übergegangen \*). Hiernach war der alt firchliche Standpunkt von vornherein im Principe festgehalten. Der neu entbrannte Abendmahlsstreit ließ es nicht an Beranlaffungen fehlen, felbft bie außerften Spigen ber alten Borftellungsweise auf beiden Seiten wieder hervorzufehren. Berhielt es sich wirklich fo, daß die zweite Person der Gottheit in dem Schoofe der Jungfrau Maria menfchliche Ratur angenommen hatte, und daß demzufolge das göttliche und das menschliche Wefen in der Einheit eines und desselben Personlebens zusammengeschloffen war: fo brangte das neu erwachte Gewiffensbedurfniß eben fo febr, als der erneuerte Bersuch, in dem Abendmahlsgenuffe fich die omniprajente Selbstmittheilung der Menfcheit Chrifti vorftellig ju machen, ju ben Fragen: was denn bas fur eine Menschheit fei, welche schlechthin göttlichen Personcharafter an sich trage? und wie benn Das möglich fei, daß die zweite trinitarische gottliche Person mit ihren schlechthinigen Eigenschaften ein wahrhaft menschliches Personleben in außerfter Begrenzung führe? Denn fo tief wurzelt allerdings das Bedurfniß nach wiffenschaftlicher Befriedigung im Geifte des Protestantismus, daß es fich durch Berhöhnung der Bernunft nicht nur nicht mehr unterdrücken läßt, sondern auch nicht ruht, bis der Bernunft im Ginklange mit dem Gewissen möglichste Genugthung zu Theil geworden ift \*\*).

<sup>\*)</sup> August., 3: Ut sint duae naturae, divina et humana, in unitate personae inseparabiliter conjunctae. Conf. helv. post.: Agnoscimus... duas naturas, divinam et humanam, et has ita dicimus conjunctas et unitas esse, ut absorptae, aut confusae, ant inmixtae non sint, sed salvis potius et permanentibus naturarum proprietatibus in una persona unitae vel conjunctae.

<sup>\*\*)</sup> So Buther wie wir vben geschen haben, nach dem Borgange schon von der unächt-augustinischen Schrift de expos. rectae sid., 11: Καὶ μὴ μὲ τις τῆς ἐνώσεως διερωτάτω τον τρόπον ου γὰρ αἰσθήσομαι τὴν ἀγνοιαν ὁμολογῶν, τοὐναντίον δέ καὶ μαλλον καυχήσομαι, τοῖς ἀπορρήτοις πιστεύων καὶ μύστης τούτων ύπάρχων ὧν καὶ λόγος καὶ νοῦς ἀπονεὶ τὴν κατάληψιν. "2στε μηδέ ἐναργὲς τι περὶ τοὐτων μήτε παρὶ ἐμοῦ μήτε παρὶ ἐτέρον μανθάνειν ἐλπίσειεν.

Gine Berfon - zwei an fich incompatible Raturen: wie ift es benn möglich, von Diefer Doppelvoraussegung aus ein mahrhaft menschliches Christusbild zu gewinnen? Gewiß nur unter der Bedingung, daß mit der Aufstellung von zwei Naturen nichts aufgestellt wird, mas dem Befen des Menfchen an fich widerfpricht. Es muß alfo eingeraumt werden, daß das Wefen des Menschen von dem Befen Gottes nicht schlechthin verschieden ift, daß der Menfch nicht schlechterdings endlich, sondern auch für das Unendliche empfänglich und auf die Theilnahme an demfelben angelegt, daß er, zwar nicht absolut, als solcher doch relativ unendlich ift\*). Bon einer folden Anerkennung findet fich jedoch weder lutherischer- noch reformirterseits eine fichere Spur. Wenn auf der einen Seite die reformirte Theologie fich auf das finitum non est capax infiniti fteift, so wagt auf der anderen auch die lutherische nicht, diesen Sat grundsätlich umzustoßen. fieht nur ausnahms = und darum unfolgerichtigerweise in Betreff der Person Chrifti von der Allgemeingültigkeit desselben ab, und fest fich daber mit Recht reformirterfeits dem Vorwurfe aus, daß ihr Chriftusbild dofetisch fei. In der Perfonlichkeit Chrifti, wie fie aus der lutherischen Dogmatif erwächst, nimmt die menschliche Ratur an den göttlichen Eigenschaften und Wirfungen Theil. Bie wird biefe Theilnahme nun aber von den Dogmatifern vorgestellt? Bermöge ihrer persönlichen Einheit find die beiden Raturen in der Art miteinander verbunden, daß erftens Die Eigenschaften beider Naturen der gangen Person, zweitens die Eigenschaften der göttlichen auch der menschlichen Natur zufommen, Drittens die Wirfungen der einen Natur in den Källen, wo eine jede von beiden in ihrer Befonderheit wirft, doch immer zugleich in Gemeinschaft mit benen der anderen gedacht werden muffen \*\*). Diefe

\*) Lgl. Bb. I, S. 7 und 8.

<sup>\*\*)</sup> Das ist die in ihren Grundzügen von Joh. von Damascus bereits niedergelegte (de side orth., III, 4 sq.), von Chemnig genauer entwickelte (de duadus naturis in Christo), lutherische Lehre von der sogenannten communicatio idiomatum. Sie beruht auf der Boraußsegung der communio naturarum oder der mutua divinae et humanae Christi naturae participatio, per quam natura divina vor dópov, particeps sacta humanae naturae, hanc permeat, persicit, inhabitat sibique appropriat, humana vero, particeps sacta divinae

Sage find in dieser ihrer Bestimmtheit allerdings aus einem specifischen Interesse ber lutherischen Dogmatik hervor-

naturae, ab hac permeatur, perficitur atque inhabitatur. Die lettere Durchbringung ber menschlichen Ratur von ber gottlichen beißt in ber alten gr. Dogmatit neorydonois, und fie wird von ben lutherischen Dogmatifern beschrieben als unio personalis intima et persectissima, mutua, inseparabilis, sine confusione, mixtione, transmutatione, ohne bag bamit bie Sache im Beringften erklart, veranschaulicht und begreif= lich gemacht wird. Die Folge biefer communio (xorvavia) naturarum, beren unio ale nicht verbalis, notionalis, habitualis, accidentalis, essentialis, fondern als realis, personalis, perichoristica - lauter tautologische Bestimmungen - beschrieben wird, find die propositiones personales und eben bie communicatio idiomatum. Bermoge ber erfteren wird bas concretum unius naturae von bem concretum alterius naturae modo singulari ac inusitato (!) in ber Art prabicirt, ut exprimatur duarum naturarum unio earumque in unitate personae communio. Der Grundgedanke biefer propos. pers. ift ber, bag außerhalb ber Personeinheit von Gott nicht menschliche, von bem Menschen nicht gottliche Gigenschaften und Wirfungsweifen pradicirt werden burfen, bagegen innerhalb ber Personeinheit. Da ift Gott Mensch, ber Menschenfohn Gottessohn, ber Sohn ber Maria ber Sohn bes Bochften (Matth. 16, 13 f.; Lut. 1, 35 u. f. w.). Bon ten abstractis naturae gilt basselbe nicht. Die Gottheit wird nie gleich ber Menschheit. Auf biesen Grundlagen hat die lutherische Dogmatik bas eutychianische, unfolgerichtiger Weise von ben chalcebonischen Beschlüffen recipirte, Pradicat Georonog von der Maria gutgeheißen, wiewohl limitirend bemerkt wird: Christus secundum deitatem non est natus in tempore ex Maria virgine, sed de substantia Patris sui genitus ab aeterno. Maria est Beoroxos foll baher heißen: genuit Deum = illum, qui verus et aeternus Deus est (Hollaz, examen, 689). Die communicatio idiomatum ift nun bie vera et realis propriorum divinae et humanae naturae in Christo θεαιθρώπφ ab alterutra vel utraque natura denominato participatio, ex unione personali resultans. Auch fie wird, mit Berwerfung einer großen Angahl von als irrthumlich bezeichneten Attributen, als realis, inter duas substantias realiter distinctas, sed non separatas, συνδυαστική, perfecta et intime unitas personalis et supernaturalis (!) bezeichnet (Svilaz, 692), distinctis manentibus et naturis et proprietatibus, quae communicantur (Quenftebt, VI, 91). Innerhalb derfelben merden brei genera unterschieben. Das er fte (idiomaticum) findet fich bann vor, quando propria divinae vel humanae naturae vere et realiter tribuuntur toti personae Christi, ab alterutra vel utraque natura denominatae. Das zweite (majestaticum) besteht barin, quod filius Dei majestatem suam divinam assumtae carni communicavit. Das britte (apotelesmaticum, bei Chrill noivonoila, noivonolyoig,

gegangen. Das in den Reformatoren ursprünglich wirksame Gewissensbedürfniß, welches die ganze, volle, wahre Menschheit in Christo erforderte, war während des Abendmahlsstreites dem polemisch-dogmatischen Interesse gewichen, die Menschheit Christi gerade als eine nicht mehr ganze, volle und wahre, sondern als eine an der göttlichen Absolutheit theilnehmende aufzufassen. Wie hätte denn die Allenthalbenheit des Leibes, d. h. der menschlichen Natur, Christi den sie bestreitenden Reformirten dargethan werden fönnen, wenn nicht vermittelst so künstlich ausgedachter Säge?

Gleichwohl stellt selbst ein so rechtlehriger Dogmatifer wie Ehemnitz die Thatsache, daß die lutherische Dogmatif von der principiellen Unempfänglichkeit des menschlichen Factors für den göttlichen eben so gründlich als die reformirte überzeugt war, in ein zweiselloses Licht, und wenn neuere lutherische Lehrer Miene machen, den Satz: humana natura est capax divinae, für einen ursprünglich lutherischen auszugeben: so steht umgekehrt fest, daß die ächte lutherische Dogmatif mit Entrüstung von einem solchen Paradoxon sich abgewendet hätte. Die menschliche Natur ist der altelutherischen Borstellung nach, auch abgesehen von ihrer Berzwüstung durch die Sünde, lediglich Staub und Koth. Eben darin zeigt sich der unendliche Werth der Menschwerdung Gottes, daß die an sich mit dem Wesen Gottes schlechthin unvereinbare Menschennatur in der Person Christi zu göttlicher Ehre und Würde erhoben worden ist\*).

bei Joh. von Damascus κοινωνία αποτελεσμάτων) tritt bann ein, quando in actionibus officii utraque natura Christi agit quod suum est cum alterius communicatione in agendo. Das erste genus χετε făllt noch in brei Unterarten: a) appropriatio, ἰδιοποίησις ober οἰκείωσις, quando humana idiomata de concreto naturae divinae enuntiantur (Υροβι. 3, 15; 20, 28; 1 κτ. 2, 8); b) commmunicatio divinorum idiomatum, κοινωνία τῶν θείων, quum de persona verbi incarnati ab humana natura denominata idiomata divina ob unionem personalem enuntiantur (βοβ. 6, 62; 8, 58; 1 κτ. 15, 47); c) alternatio ober reciprocatio, ἀντίδοσις, συναμφοτερισμός. quando tam divina quam humana idiomata de concreto personae sive de Christo, ab utraque natura denominato, praedicantur (βεβι. 13, 8; κοι. 9, 5; 1 κεtr. 3, 18).

<sup>\*)</sup> De duabus naturis (Wittenb. A. von 1615), 3: Qui enim angelicam naturam, nostra multis modis praestantiorem, non assumpsit, is propter nos... nostram naturam, quae est terra, pulvis et cinis,

Bon dieser Voraussetzung aus leuchtet nun aber ein, daß, was versprochen wird — eine gegenseitige gänzliche Durchdringung der beiden Naturen innerhalb der Personeinheit — gar nicht gesleistet werden kann. Wäre die Eigenschaftsmittheilung eine wirklich gegenseitige: so müßte nothwendig die menschliche Natur ihre Eigenschaften auch an die göttliche abgeben, d. h. das göttsliche Wesen müßte in Christo wirklich menschliche Art annehmen. Siegegen hat nun aber schon Chemnit besmerkt, daß nicht nur die Unveränderlichkeit der göttslichen Natur eine solche Aufnahme menschlicher Eigenschaften

sibi in unitatem personae copulavit. 4: Humana natura, quia ex se et ex naturali sui constitutione non est sufficiens et idonea ad officia . . . Christi . . . ex illa unione cum λόγφ accepit non tantum incomprehensibilia et ineffabilia dona et ornamenta creata et finita, sed quia tota plenitudo Deitatis . . personaliter in assumpta natura habitat, plenitudo illa lucet in ea tota, ita ut caro illa hoc quasi lumine accensa ipsa etiam luceat. . . . 20: Dona illa.. a divina natura in humanitate producta... non sunt ipsa aeterna et infinita idiomata divinae naturae, sed ejus effecta, dona creata et qualitates finitae, sicut ipsa substantia humanitatis, cui inhaerent, proprietate naturae finita est et manet in ipsa unione. Auch fpatere lutherische Theologen, mogen fie immer zugeben (mas auch Chemnig behauptet), daß die menschliche Natur in meliorem statum transferri posse (Hunnius, de persona Christi, 41), laugnen bod, bag bie menschliche Natur ale folde capax infiniti fet. Dies zugleich gegen Dorner, welcher (a. a. D., 822, Anm. 35) ber Meinung ift, J. Gerhard betrachte bie Menichheit in Chrifto als perfönlich. Derfelbe fagt (loci, IV, 7, 130): Quia vero natura humana propriam subsistentiam non habet, sed ἐν αὐτῷ τῷ λόγω subsistit, ideo non est per se hyphistamenon ac persona, sed tantum veluti pars quaedam ejus personae, in qua existit. Benn Calov an bem von Dorner angef. D. (systema, VII, 205 sqq.) barauf bringt, humanam naturam communicatam habere lopov subsistentiam, fo ift es eben bie Unperfonlichkeit ber menschlichen Ratur an fich, welche ihm biefe Behauptung abnothigt. Allein baraus folgt nicht eine capacitas infiniti, benn bie Reformirten, bie an bem hum. natura non capax infiniti fo fehr festhalten, stimmen ja großentheils mit jener Ausführung überein. "Es fei gum minbeften ber menschlichen Natur eine obedientialis capacitas ad infinitum quauschreiben", (Dorner a. a. D.) fagt Calov genau gelesen (a. a. D. 205) nicht. Seine Meinung ift (a. a. D. 207) in ben Worten enthalten: Assumtio in alienam hypostasin negat propria et infert alterius naturae communicata

hindere, sondern daß jener von der menschlichen Seite auch nichts als Mängel zuwachsen könnten\*). Im Grunde kommt es also zu der behaupteten Gegenseitigkeit in der Mittheilung der Eigenschaften und Wirkungen zwischen den beiden Naturen gang und gar nicht. Der göttlichen Natur wird innerhalb der Person Christi nichts mitgetheilt, und eben barum wird Bott auf bem Standpuntte der lutherischen Ortho: Doxie nicht wirklich Mensch. Der Logos nimmt nur die unperfonliche Natur bes Menschen an und theilt derselben alle feine Eigenschaften - man weiß nur nicht wie bieß zu geschehen vermag - vermöge der Jucarnation ohne Weiteres, und zwar in einer folchen Beise mit, daß nicht nur die Berson in der Totalität ihrer Lebenserscheinung, sondern daß auch die Natur in ihrer Besonderheit, b. h. Kleisch und Blut an fich, also die unorganische materielle Substanz ber menschlichen Berfönlichfeit Chrifti, an den schlechthinigen Eigenschaften des göttlichen Befens participirt \*\*). Demzufolge ift nicht nur Chriftus als Menfch allmächtig, allwiffend, allgegenwärtig u. f. w., sondern der Leib Christi als solder ift vermöge der Incarnation dergeftalt von den Eigenschaften der Gottheit gefättigt, daß in ihm die Kulle der Gottheit wohnt, und er die Beschaffenheit eines ungeschaffenen, allmächtigen, unermestlichen, wahrhaft göttlichen Leibes besitt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Daher fein Sag a. a. S., 4, 20: Cumque sola divina natura per se sit perfecta et immutabilis, nihil ei ex hac unione vel accessit vel decessit, wie ihn auch bie Concordienformel nachsfpricht (Sol. Decl. VIII, 49): Divinae Christi naturae nihil, quoad essentiam et proprietatem ejus, vel accessit vel decessit, et per eam in se vel per se neque diminuta neque aucta est.

<sup>\*\*)</sup> Φοίίας (examen, 704): Omnia attributa divina communicata sunt carni Christi, qua inhabitationem et possessionem; ad usurpationem vero et immediatam praedicationem eidem collata sunt idiomata divina ἐνεργητικά seu operativa.

<sup>\*\*\*)</sup> Etentafelbst, 706 ff.: Virtus hypostatica Altissimi . . . arcano modo in uterum Mariae descendit, massam sanguinis virgineam a Spiritu S. excitatam peculiari approximatione implevit sibique univit, ut tota plenitudo divinitatis, ad quam pertinent omnia idiomata divina, in corpore Christi, tanquam sacratissimo templo, habitaret. . . . Communicata est a Filio Dei assumtae carni per unionis personalis gratiam potentia infinita, increata, im-

Nicht über die Bahrheit, sondern nur über die Birflichkeit Dieser Theorie erhob sich innerhalb der lutherischen Dogmatif ein Streit. Db denn Chriftus auch wirklich von biefer Absolutheit seiner menschlichen Natur während seiner irdischen Lebensentwicklung und Lebensführung vollen Gebrauch gemacht habe; ob Christus auch wirklich im Mutterschoofe, in der Rrippe, am Rreuze, im Grabe: jederzeit nach feiner Menschheit alle göttlichen Eigenschaften, Die er befeffen, bethätigt, 3. B. mit den Gigenschaften Der 2111= gegenwart, Allwiffenbeit u. f. w. im Mutterschoofe oder Grabe die Belt regiert habe?\*) Darüber, daß die menschliche Natur im Besitze jener absoluten Eigenschaften auch im Mutterschoofe und im Todestampfe gewesen, war vom Standpuntte ber lutherischen Orthodoxie ein Streit nicht möglich. Lediglich die Frage, ob ber Menich Chriftus bavon Gebrauch gemacht, ober ob er auf diesen Gebrauch verzichtet habe, bildete den Streitpunkt, welchen Thomafins noch gegenwärtig für fo ausnehmend wichtig halt, daß er fich gar nicht davon zu trennen vermag \*\*). Grund= fähliche Bedeutung hat unter allen Umftanden nur die Frage, ob Chriftus überhaupt als Menfch mahrend feines Erdenlebens schlechthin göttliche Eigenschaften beseffen, absoluter Gott in einer menschlichen Existenzform gewesen sei? Db er auf den Gebrauch Diejes schlechthin Gottseinkönnens ganglich verzichtet, ob er lediglich in verborgner Beife feine göttlichen Eigenschaften babe wirfen laffen: biefe weiteren Fragen find jener principiellen gegenüber von nur untergeordneter Bichtigfeit \*\*\*), wie denn Schneckenburger

mensa, atque adeo vere divina, quam omnipotentiam communiter appellamus.

<sup>\*)</sup> An homo Christus in Deum assumtus in statu exinanitionis tanquam rex praesens cuncta, licet latenter, gubernarit?

<sup>\*\*)</sup> Er hat ihm in seiner Dogmatik — auch ein Zeichen ber Zeit — gegen hundert Seiten gewihmet.

Der Streit war eigentlich ein Streit zwijchen ter Theologie von Chemnig und der Württemberger. Die Württemberger hatten in der Weise
Luther's die Gottheit ohne Weiteres sich in die Menschheit Christi
versenken lassen, ohne wissenschaftliche Bermittlung (vergl. den eatechismus illustratus von Brenz, 188 ff., und besonders die s. g. apologia
colloquii Maulbrunnensis. oder christliche und in Gottes Wort gegründete Erklärung, der württembergischen Theologen Bekenntniß von der

richtig bemerft, daß die Berzichtleiftung auf den bloßen Gebrauch wefentlicher Eigenschaften eigentlich gar nicht Selbstent

Majeftat bes Menschen Chrifti). 3m Cat. illustr. a. a. D. fagt Breng: Non est sentiendum, quod Christus filius Dei tunc primum consederit ad dexteram patris sui, cum ascendit in coelum. Nam quod ad divinitatem attinet, consedit semper ab aeterno ad dexteram patris . . . quod autem attinet ad humanitatem ejus, consedit quidem ipsa rei veritate ad dextram Dei patris, quam primum verbum caro factum est. Die zweite Sauptichrift unterscheibet fich in ihrem driftologischen Grundgebanken infofern von ber erften, als bie Bersenkung ber Gottheit in die Menschheit Chrifti in ihr bereits vermittelt gedacht wird, fo daß die Theilnahme der Menschheit an ben göttlichen Gigenschaften bisweilen rubte, bennoch aber, fo oft es Christo gefiel, auch wieder wirksam erschien. Es ift eine Duplicitat in biefer Borftellungsweise, die folgerichtig wieder in die urfprungliche Borftellung von Breng umschlagen mußte. Nach Chemnig fann Chriftus, von bem es heißt (a. a. D., 24, 135): dominatur omnibus non tantum ut Deus secundum divinam, verum etiam ut homo secundum humanam exaltatam suam naturam (ebendafelbft, 30, 197), salva corporis sui-veritate, adesse ubicunque, quandocunque et quomodocunque vult. Er fann mithin auch auf ben Bebrauch ber göttlichen Gigen= schaften nach seiner Menschheit gang verzichten, und bag er bas gethan habe, behaupteten die Gießener Theologen B. Menger, J. Feuerborn, 3. Bindelmann als Renotifer (vgl. Feuerborn: Sciagraphia theol. de divinae et infinitae Christo Jesu juxta humanam naturam communicatae majestatis . . . usurpatione, 1621, beffen uevaσιγραφία, 1621; Menger's necessaria et justa defensio . . . 1624) gegen die Tübing er Theologen: Thummins, 2. Offander und M. Nicolai, welche ale Rruptifer eine folche Bergichtleiftung Chrifti auf ten Gebrauch ber göttlichen Eigenschaften von Seite seiner menschlichen Natur für neftorianisch, calvinistisch erklären, und bie Unterscheidung zwischen Besitz und Gebrauch nicht zugeben wollen, sondern behaupten, baß ber Besig ben Gebrauch nothwendig in fich schließe, wobei sie unfolgerichtig innerhalb bes hobenpriefterlichen Leibens Chrifti boch eine retractio ber divina majestas, alfo bas, mas bie Begner überhaupt behaupteten, hinfichtlich eines Bunftes einräumten. Der fogenannte fachfische Ent= fcheib (solida verboque Dei et libro concordiae congrua decisio) ftellt fich in ber Sauptsache auf Seite ber Biegener mit einem übrigens biplomatischen Entscheibe, ber weber etwas beweift, noch etwas entscheibet: Negamus, Christum ut hominem statim ab incarnatione semper plene et universaliter exercuisse suam divinam majestatem omnipotentiae et omnipraesentiae, quia exinanitionis ratio non patitur, et Christus non potuisset capi, crucifigi et mori, si omnipotentiam et omnipraesentiam plene et universaliter usurpare voluisset. Bergl, von ben

äußerung zu nennen sei, so lange man jene gleichwohl besite\*). Gins fteht bier unerschütterlich fest: daß von einem wahrhaft menfchlichen, das Gewiffens- und Beilsbedurfniß befriedigenden. Wefen Chrifti unter jener principiellen Boraussetzung nicht die Rede sein fann. Bu dem Befen des Menschen gehört nothwendig ein wahrhaft menfchliches Perfonleben, und von diesem ift ein doppeltes Merkmal ungertrennlich. Auf der einen Seite eignet jedem Personleben bas Berben aus der Botengialität zur Aftualität, aus ber anfänglichen Bewußtlofigfeit zu immer belleren Bewuftseinsformen bis zur vollendeten perfonlichen Reife. Auf ber andern Geite ift jedes Berfonleben ber Begrengung innerhalb der endlichen Kategorieen unterworfen. Gin Berfonleben, welches weder wird, noch in den Schranken der Endlichkeit fich bewegt, hat keinen Anspruch mehr darauf, ein menschliches zu heißen. Entweder ift ce mit dem Leben Gottes identisch, oder es ift ein unthologisches Phantastegebilde. Dem Christusbegriffe der lutherischen Orthodoxie fehlen nun unzweifelhaft jene beiden Merkmale. Mit dem Augenblicke der Incarnation ift das Personleben Chrifti eigentlich fertig. Schon im Mutterschoofe vor der Geburt regiert Christus Die Welt; und Die Renotifer, Die nicht den Muth haben, ihre Theorie mit Confequen; zu vertreten, schreis ben ihrem ebenfalls im Mutterschoofe fertigen Chriftus wenigstens schon dort den bewußten Entschluß zu, auf die Ausübung eines göttlichen Majestätsrechts zu verzichten. Das auscheinende Werden und Wachsen, ja auch das Leiden und Sterben, einer folden Persönlichkeit hat bloß epideiftische Bedeutung.

Für die omnipräsente göttliche Majestät giebt es feine wirfliche Dornenfrone und fein wahrhaftes Kreuz. Welchen Sinn fönnen überhaupt die Schranken der Endlichkeit einer Persönlichfeit gegenüber haben, die ihrem personbildenden Factor nach schlechthin unendlich ist? Ist Christus in der Krippe allgegenwärtig und am Kreuze allwissend, so giebt es in Wahrheit für ihn weder Raum noch Zeit. Läßt man ihn auch mit seinem menschlichen Leibe auf einen bestimmten Raum beschränkt, mit seinen menschlichen Sinnen

neuesten Darstellungen Baur a. a. D., III, 451 ff.; Dorner a. a. D., II, I. A., 2, 788 ff.; Thomasius, a. a. D., II, 429-521.

<sup>\*)</sup> Vergl. Darftellung, II, 211.

an die Gesetze der äußern Wahrnehmung gebunden sein: seine menschliche Natur ist ja dergestalt schlechthin in die Einheit mit seinem göttlichen Wesen aufgenommen, daß er als Gott doch überall da sein muß, wo er als Mensch nicht sein kann, und als Gott doch alles Das wissen muß, was er als Mensch nicht wissen kann: wo er übrigens nach den Lehrsägen von der communicatio idiomatum gleichwohl auch als Mensch sein, was er auch als Mensch wissen muß\*).

<sup>\*)</sup> Die in der Christologie der Concordienformel herrschende Berwirrung hat ihr eifrigster Bertheidiger, Thomasius, offen eingestanden. Seine Behauptung, daß die Person Christi weder die Oppostase bes Logos (Die von ber göttlichen Natur zu unterscheiben ift, mas Thomafius nicht thut a. a. D., II, 407), noch die menschliche Natur zum Subject habe, ift falich. Die menschliche Natur Chrifti ift nach ber C. F. an sich unpersönlich, die göttliche bagegen ber person=bilbende und baber auch fort und fort erhaltende Faftor, S. D., 6: Credimus, etsi Filius Dei per se integra et distincta Divinitatis aeternae persona est . . . quod tamen humanam naturam in unitatem suae personae assumpsit. Die göttliche Natur freilich ist nicht Berson; und es ist bogmatisch nicht scharf, daß Thomasius zwischen ber zweiten Berfon ber Gottheit, bie Menich geworben ift, und ber göttlichen Natur, an welcher die zweite Person ber Gottheit schlechthin partici= pirt, ohne sie gu fein, nicht unterscheibet. Ebenso wenig bat bie C. F. jemals ben Sag: natura humana capax divinae, ohne Weiteres ausgefprochen. Bon ber unbeftrittenen Borausfegung ausgehend, bag an fich die menschliche und die göttliche Natur contradictorische Begriffe feien, behauptet sie nur, quid Christus secundum assumptam humanam naturam ratione unionis hypostaticae et glorificationis . . . a cceperit et quarum praerogativarum . . . sine ejusdem (naturae humanae) abolitione capax sit: das wisse Christus allein, et nequaquam contra disputemus, quasi humana natura in Christo illorum capax esse nequeat. (S. D., 53.) Also nicht ber Mensch als solcher vermag bas Göttliche in sich aufzunehmen, ober ift auf bas Göttliche angelegt, sondern vermöge eines unbegreiflichen und wider= vernünftigen Bunders ber Alles vermögenden Gottheit ift innerhalb ber unio hypostatica die menschliche Natur an ber Gottheit participirend, an welcher zu participiren fie an fich nach ihrer Beschaffenheit fchlechthin unvermogend ift. Schnedenburger (vergl. Darftellung, II, 214) richtig: "Der Lutheraner fagt in casu: finitum est capax infiniti, nicht per se, sonbern per infinitum." Das Jas und Meinfagen ber C. F. und ihr Sin- und Berschwanken zwischen Renofis und Arnpfis hat Thomasius (II, 413 ff.) gang richtig geschilbert. Sie läßt (S. D., 26) Christum (divinam) majestatem statim in sua conceptione, etiam in utero matris habere . . . und bennoch (Ep., 16)

Ift es trot diefer argen Berwirrung das Berdienft ber lutherischen Christologie, auf ein wirkliches und mesenhaftes Sein Gottes in dem Personleben Chrifti gedrungen gu baben: so ist es umgekehrt das nicht geringere der reformirten Chriftologie, den menschlichen Berfoncharafter Chrifti vor Berfetung in Dofetismus und Magie bemahrt zu haben. Aber ben großen, von dem chalcedonischen Concil vererbten, christolo= gifchen Grundfehler theilt die reformirte mit der lutherischen Dogmatif, daß der personbildende Faftor in Christus die zweite trinitarische Berson Der Gottheit (ber Logos) sei\*). Während die reformirten Dogmatifer Alles aufboten, damit der Menich Chriftus der Gemeinde nicht verloren gebe, nicht zu einem fleische und blutlosen, ins All zerfließenden, Schattenbilde herabgefest werde, bielten sie gleichwohl an der innigen Bereinigung auch der gött= lichen Natur mit bem Bersonleben Chrifti fo unerschütterlich fest, daß fie jedes Attribut der einen oder der anderen Natur auch als ein Attribut der Person selbst betrachteten. Benn es der reformirten Theologie nur zum Lobe gereicht, daß fie Die beiden Naturen niemals als etwas von dem Personleben Chrifti abgesondertes behandelten, fo gereicht es umgekehrt der lutherischen Theologie

in statu suae humiliationis sese exinanire unb revera (!) aetate, sapientia et gratia apud Deum et homines proficere! Und gleichwohl (S. D, 26) majestatem in statu suae humiliationis secreto habuit, neque eam semper, sed quoties ipsi visum fuit, usurpavit. Er foll an Alter und Beigheit zugenommen haben, und (S. D., 174) ift boch nach ber menschlichen Natur immer allwiffend gewefen! Er hat mit ber conceptio die gange Fulle ber Gottheit beseffen, und boch foll bieg erft bei feiner Erhöhung jum Simmel ber Kall gewesen fein (S. D., 27.)! "So ungenau, nach Thomafius, bestimmt bie Concordien: formel ben Unterschied ber Stanbe, jo febr lagt fie es gleichfam (?) in ber Schwebe, mas bem einen und bem anbern gutommt", bag biefer ruckläufige Theologe (a. a. D., 417) ber Meinung ift, in ber Stänbelehre fet bas Dogma noch nicht abgeschloffen. Aber, wenn noch nicht in ber Ständelehre, bann hat ja bas lutherische Dogma in ber gangen Chriftologie feinen Abschluß, bann hat es über= haupt noch feinen Abschluß, bann ist die reine Lehre noch nicht fertig, und bie lutherifche Rirche nicht bie Rirche ber reinen Lehre. Treffend Dorner (a. a. D., 813, Unm.): bie Concordienformel habe gu voreilig bestimmen wollen, wogu bie firchliche Entwicklung noch nicht gereift war.

<sup>\*)</sup> Bergl. Beppe, Dogmatif, II. 156 f.

zum Borwurfe, daß fie der menschlichen Natur, ja dem Leibe Christi als solchem, göttliche Eigenschaften und Wirkungen ohne Beiteres zuschrieb \*).

Alle Bemühungen, Die an fich unvereinbaren Naturen burch das Band ber Berfon zu einer lebendigen Ginheit zu verknüpfen, mußten scheitern. Die zwischen bem menschlichen und dem gotts lichen Wesen an sich gezogene Schranfe bleibt unbeweglich und unübersteiglich. Wenn fie fiele, so ware die menschliche Natur vergottet, so hatte eine "transmutatio naturarum" ftatt gefunden, so ware der menschgewordene Gott in das Befen der Gottheit wieder zurudgegangen. Gben an biefem Buntte vermeidet bie reformirte Dogmatif mit lobenswerthem Tafte den Todessprung in den Abgrund des Absoluten. Aus dem göttlichen läßt fie in das menschliche Wesen Christi gerade so viel göttliche Eigenschaften überfließen, als das lettere seiner Beschaffenheit gemäß in sich aufzunehmen vermag. Dem schlechthinigen Befen der Gottheit erschließt Christus als Mensch sich allerdings nicht. Nur höchst eminente, aber nicht absolute Wirfungen Der Gottheit find es, welche als ethische Geistes- und Gemuthequalitäten, als hohe charismatische Vorzüge, auch das menschliche Personleben Christi auszeichnen, welche ihn auch nach seiner rein menschlichen Bersonerscheinung über alle übrigen Größen der Weltund Beilsgeschichte boch hinausragen laffen \*\*).

<sup>\*)</sup> In Betreff ber reformirten Theologie ist besonders auf Reckermann's treffende Ausschungen zu verweisen (systema, 315 ff.): Est nihil aliud communicatio idiomatum, quam participatio proprietatum, seu communio praedicatorum, quae est inter partes personae Christi et ipsam personam, tanquam totum ex partibus constans, ita nimirum, ut, quod alterutri naturae absolute inest, toti etiam personae insit et attribui possit, ex natura totius et partium et ex illo certissimo canone logico quod: Quicquid parti inest absolute, etiam toti insit limitate secundum illam partem . . . Ex. gr. humana natura est pars totius personae Christi, et est in tota persona; ergo quicquid inest humanae naturae, id etiam inest toti personae, cujus pars est humana natura. Nata est humana natura ex Maria virgine; ergo et tota persona nata est. . . . Et contra divina natura est aeterna et infinita, omnipotens; ergo et tota persona est aeterna, infinita, omnipotens.

<sup>\*\*)</sup> Redermann a. a. D., 321 f.: Ex unione etiam humana natura Christi possidet gratias, quas vocant habituales i. e. bona excel-

Die neueften Renotifer,

§. 81. Ein scharssinniger neuerer Dogmatifer hat ben Rachweis versucht, daß von den gegebenen Pramiffen aus die Iutherische Chriftologie in den Pantheismus, die reformirte in Den Socinianismus auslaufen mußte\*). In erfterer Beziehung ift die Bemerkung richtig, daß ein Chriftus, welcher in fein menfchliches Wefen alle göttlichen Eigenschaften aufgenommen hatte, nicht mehr eine besondere Individualität, sondern die Menschheit felbst darstellte; daß in einem folden Endliches und Unendliches verschmolzen, und der Gegensatz jener beiden an sich disparaten Momente aufgehoben fein mußte. Daß bies in einem menschlichen Einzelleben unmöglich der Fall fein fann, leuchtet allerbings ein. Eben fo richtig ift in der anderen Beziehung, Daß ein Chriftus, in welchem das Menfchliche in feiner Befonderung das Göttliche nicht wahrhaft aufgenommen hätte, eigentlich nur als endlich menfchliche Berfonlichfeit wirklich existirte, mahrend feine angebliche Einheit mit dem Göttlichen, je weniger Aufnahmefähigfeit die menschliche Daseinsform fur basselbe an fich befäße, um fo weniger Realität zu beauspruchen vermöchte \*\*). Dient nun

lentissima, nempe scientiam tantam, quanta in creaturam cadere potest et alia ejusmodi . . . dona et virtutes . . . i. e. habitus seu qualitates infusae, quae a primo statim momento nativitatis carni Christi implantatae fuerunt, hoc tamen discrimine, quod cum actate ipsa in Christo creverint. . . Wenbelin (chr. th. 1, 16, 4): Charismata competunt Christo secundum solam humanam naturam . . . seu dona: sunt scientia et sapientia humanae Christi naturae major, quam in ullam aliam cadit creaturam: sanctitas item et justitia perfecta, dignitas, excellentia et beatitas maxima. Probe distinguenda sunt charismata ab idiomatibus divinis. Charismata sunt effectus divinorum idiomatum; divina idiomata sunt ipsa Dei natura. Charismata sunt finita; idiomata sunt infinita; charismata sunt subjective in humana natura; idiomata divina sunt in divina natura, imo sunt ipsa Dei natura (augleich) ein Beweiß, daß auch die Reformirten Wesen und Eigenschaften identisch nahmen).

<sup>\*)</sup> Schneckenburger a. a. D., II, 217 f.

<sup>\*\*)</sup> Egl. F. Socinus (christ. rel. instit., Opera I, 653 f.): De Christi essentia ita statuo: illum esse hominem . . . divini Spiritus vi conceptum ac formatum . . . Divina Christi filiatio . . . nec ad i psi us Christi essentiam pertinet, nec ab ea proficiscitur . . . Alioquin sequeretur . . . aliam esse humanam Christi naturam, aliam nostram. Der Mafauer Ratechismus (IV, 1) antwortet

aber nicht gerade dieses irrthümliche Doppelergebniß zum ausreichenden Beweise, daß die herkömmliche Christologie auf unhaltbaren Grundlagen ruht? daß der heilsgeschichtliche Centralgedanke
von der Menschwerdung Gottes in der Person Christi auf einem
anderen Wege als dem bisherigen in das Bewußtsein der
Gemeinde der Gegenwart eingeführt werden muß?

Von der Grundlage des Gewissens und des göttlichen Wortes ans ist es nun auch möglich, die durch den Geist des Protestantismus geforderte Neubildung der Christologie zu vollziehen. Das Gewissen bezeugt, daß Gott in dem Menschen als solchem ursprüngslich, daß der Mensch als solcher auf Gott angelegt ist, daß dersselbe sein wahres Wesen nur im Gottesbewußtsein hat, daß er in Gott seines Wesens als eines ewigen bewußt ist\*). Was die herkömmliche Dogmatif lutherischers und reformirterseits nicht erstannte, obschon bereits der tief blickende August in us es auszgesprochen hatte\*\*), daß der Mensch an sich gottempfänglich ist und

auf die Frage: Quaenam ea sunt, quae ad personam Christi referuntur: Id solum, quod natura sit verus homo; auf die weitere Frage: An ergo Dominus Jesus est purus aut vulgaris homo: Nullo pacto, quia licet natura sit homo, nihilominus tamen simul est unigenitus Dei filius. . . . Non solum autem est Filius Dei unigenitus, sed etiam propter divinam tum potentiam ac virtutem, tum auctoritatem ac potestatem, quae in eo adhuc mortali eluxit, jam tum Deus fuit. Die wohlthuend ift übrigens bie focinianische Entschiebenbeit, welche die Verfönlichkeit Christi als eine wesentlich menschliche faßt, gegenüber ber arminianifden Berblaftheit, Die an bie bergebrachten firchlichen Formeln fich anklammernd fagt (Limborch, th. chr. III, 12, 4): Qua ratione id factum sit, ut utraque haec natura (Christi) una tantum sit persona, a no bis explicari nequit, quoniam nullum simile, quo id illustrari possit, datur exemplum. Chendaselbst (V, 9, 7): Quamdiu nobis ea scripturae loca non occurrunt, quibus naturae divinae cum humana unio perinde fidei salutaris objectum necessarium statuitur . . . nos . . . eam ut creditu ad salutem necessariam definire non audemus.

<sup>\*)</sup> Bb. I, §. 30.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. die tieffinnige Stelle über das Verhältniß des menschlichen Geistes zu Gott (de civit. Dei, XI, 2): Deus cum homine non per aliquam creaturam loquitur corporalem . . . sed loquitur i psa veritate, si quis sit idoneus ad audiendum mente, non corpore. Ad illud enim hominis ita loquitur, quod in homine ceteris quibus homo constat est melius et quo ipse Deus solus est melior . . . Profecto ea (mentis) sui parte est propinquior superiori Deo, qua Schenfel, Degmattf II.

daß die Menschwerdung Gottes einen vernünftigen Sinn und heils samen Erfolg nur insofern haben kann, als die Menschheit vermöge ihrer Grundbeschaffenheit zur Aufnahme der göttlichen Selbstmittheilung präsormirt ist: das muß im Bereiche der Christologie im Allgemeinen auerkannt, und auch im Besondern durchgeführt werden.

Bober follte benn ber Menfch überhaupt ein Gewiffen 8-, d. h. ein Gottesbedürfniß haben, wenn er nicht ein Befensbedürfniß hatte, mit Gott in Gemeinschaft zu leben? Gine derartige apriorische Spannung zwischen Göttlichem und Menschlichem, Unendlichem und Endlichem, wie sie den chriftologischen Aufstellungen ber hergebrachten Dogmatif als Borausfetzung zu Grunde liegt, befteht in Birflichfeit nicht. Richt nur ift eis nerfeits das Absolute als foldes in dem Endlichen, und zwar bemußt im Gewiffen, sondern andererseits ift das Endliche auch in dem Absoluten, und zwar in dem zweiten trinitarischen Gelbftbewußtfein Gottes, im Logos. Der Logos ift ja gerade der emige göttliche selbstbemußte schöpferische Beltgedanke, nicht ein unperfonlicher Beltgeift, fondern bas innergöttliche Beltbewußtfein. Infofern ift allerdings die gange Welt durch den Logos, d. h. den ewigen göttlichen weltschöpferischen Gedanten, geschaffen, und die Belt daber an fich eine Offenbarung bes Logos. Wenn aber das ewige innergöttliche Selbstbewußtfein von der Welt zur vollen Erscheinung und vollendeten Selbstverwirklichung gelangen follte, bann mußte dasselbe innerweltliches, menfcheitliches Gelbftbemagtfein, also eine derartige menschliche Perfonlichfeit werden, durch

superat inferiores suas, quas etiam cum pecoribus communes habet. Sed quia ipsa mens... invalida est, non solum ad inhaerendum fruendo, verum etiam ad perferendum incommutabile lumen, donec de die in diem renovata atque sanata fiat tantae felicitatis capax, fide primum fuerat imbuenda atque purganda. In qua ut fidentius ambularet ad veritatem, ipsa veritas Deus, Dei Filius, homine assumto, non Deo consumto, eandem constituit atque fundavit fidem, ut ad hominis Deum iter esset homini per hominem Deum. Hic est enim mediator Dei et hominum homo Christus Jesus. Per hoc enim mediator, per quod homo, per hoc et via... Sola est adversus omnes errores via munitissima, ut idem ipse sit Deus et homo, qua itur Deus, qua itur homo.

welche die heilsgeschichtliche Entwicklung ber gesammten Menschheit aus dem ewigen Selbstbewußtsein Gottes bedingt war.

Un biefem Punfte wird es nun augenscheinlich, weßhalb auf dem von der hergebrachten Dogmatif eingeschlagenen Bege eine wirkliche Menfchwerdung Gottes nicht zu Stande fommen fonnte. Es ift die irrthumliche überlieferte trinitarifche Vorftellung, welche dies vor Allem unmöglich macht\*). Bermöge berfelben ift, wie wir gesehen haben, der Logos von Ewigfeit ber, also schon vor der Inkarnation, eine für fich existirende göttliche Perfonlichfeit, und von dieser wird bann behauptet, daß sie vermittelft der Infarnation ein Mensch geworden fei. Allein auf welche Grunde ftutt fich biefe Behauptung? Die Logos-Perfönlichfeit besitt von Ewigfeit her die Fülle aller göttlichen Eigenschaften; fie hat die Welt geschaffen, fie erhält und regiert fie; fie ift allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Gleichwohl foll mit einem Male im Schoof ber Maria ein embryonischer Fruchtfeim aus ihr geworden, fie foll als bewußtloses unmundiges Rind in der Rrippe gelegen haben und von der Mutterbruft als hülfloser Sängling genährt worden fein. Und felbst Luther in feiner beften Zeit hat fich die Menschwerdung Gottes in Chrifto nicht anders vorgestellt. Wir aber wollten uns darüber verwunbern, wenn nicht nur die wissenschaftlich scharfen, sondern noch viel mehr die ethisch ernsten Geister sich von folden Borftellungen unbefriedigt abwenden, am allerwenigsten wirklichen Seilstroft baraus zu ichöpfen vermögen? Wir wollten uns verwundern, wenn Diejenigen, welche noch an eine Zukunft ber beutschen theologischen Biffenschaft glauben, Die neuesten Bersuche, auf Die von einbringenden Forschern längst verlaffene Strafe ber chalcebonischen Chriftologie zurudzufehren, als von vorn herein erfolglose betrachten? Seben wir uns doch einmal einen dieser neuesten Bersuche an!

Es ift der Kerngedanke der lutherischen Christologie, daß der Logos der von ihm angenommenen menschlichen Natur in Christo

<sup>\*)</sup> Das sieht auch Weizsäcker a. a. D., 158, ein: "Dieses wenig fruchtbare Verfahren (christologischer Hauptwerke ber Gegenwart; er meint wohl Thomasius, und Liebner's Werke) erklärt sich leicht daraus, daß man über das christologische Problem schon in der Trinität, von welcher man ausgeht, entschieden hat."

alle seine göttlichen Eigenschaften und Birfungen mitgetheilt habe. Wenn die Berson Chrifti nicht immer von dem Besitze ber= felben Gebrauch gemacht hat, fo wird diese Außergebrauchsetzung ledialid als eine Wirfung der menfchlich en Ratur betrachtet; denn nichts fteht auf dem Standpunfte der lutheri= ichen Dogmatit fefter, als daß ber Logos, die zweite Berfon der Gottheit, welcher bas göttliche Wefen als unveränderliche Befensbeschaffenbeit an fich trägt, fich desselben nicht entäußern fann\*). Gleichwohl giebt Thomafins biefen lutheri= fchen Rerngedanken mit einer fo unbefangenen Miene auf, als ob es fich dabei um gar nichts handelte \*\*). Der Begriff der "Uffumtion" reiche zwar "noch nicht völlig" hin, um die geschicht= liche Person des Gottmenschen zu erklären. Man geht daber fo zu fagen fpielend noch einen Schritt weiter, als ob bas nur ein weiterer Schritt mare, von der Affumtion der menschlichen Natur burch ben Logos zur Annahme einer Selbstbeschränkung des Logos durch die menfchliche Ratur zu ichreiten.

Haben wir schon früher nachgewiesen, daß die Annahme einer göttlichen Selbstbeschränfung mit dem Wesen Gottes unwereinbar ist\*\*\*), so hebt dieselbe in der Art, wie Thomasius sie mit Beziehung auf den Logos zur Anwendung bringt, das Wesen der Gottheit geradezu und gründlich auf. Mit einer Sorgstosigkeit, welche vom Standpunkte des Gewissens eben so räthselshaft ist wie von demjenigen der Wissenschaft, läßt Thomasius den Logos, die zweite Person der Gottheit, in die Form der menschlichen Umschränfung eingehen und die Bedingtheit der räumlichen und zeitlichen Existenz, des geschichtlichen Werdens, der menschlichen Entwicklung, des irdischen Zeitlebens, auf sich nehs

<sup>\*)</sup> Daher ber ständige Sah bei den lutherischen Dogmatifern (Sollaz, exam. 767): Examinitus est Christus secundum humanam naturam in unione personali consideratam.

<sup>\*\*)</sup> Ginen eigenthümlichen Gindruck macht es noch, daß er seiner, der lutherrisch firchlichen entgegengesetten, Ansicht bennoch den firchlichen Consensus, insbesondere aus den dunkeln christologischen Expositionen von hilarius (de trinitate), vindleiren will, und einerseits behauptet, seine Ansicht habe die Geschichte der Christologie in ihrem Gesammtverlauf für sich, wie andererseits zugledt: "die Entwicklung der Christologie ging eine andere Bahn" (a. a. D. II, 189 ff.).

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. 11, 2. Hauptftud, 12. Lebrstud, S. 69.

men, ohne deghalb an dem Bollbefige des göttlichen Berfonlebens ben geringften Schaden zu leiden \*). Um fo naber liegt un 8 die Frage, ob da, wo das Berfonleben der Begrenzung bes menschlichen Daseins völlig abägnat geworden ift, noch eine Schlechthin göttliche Berson vorhanden sein tonne? Thomafins stellt die lutherische Christologie geradezu auf den Ropf. Sie bereichert die Menschheit in Christo mit der überftrömenden Fülle des göttlichen Lebens; er entleert die Gottheit in Chrifto ihrer wesentlichsten Eigenschaften, alles beffen, mas fie allein zur Gottheit macht, der Absolutheit felbit \*\*). Wenn Diefe "Selbstbeschränkung Gottes in Chrifto" nicht Entaußerung beffen fein foll, mas ber Gottheit mefentlich ift, fo muffen wir fragen: was benn zu diesem "Wefentlichen" gehore? Der Logos hat fich "ber göttlichen Seinsweise, ber göttlichen herrlichkeit, Die er von Anfang an gehabt und der Belt gegenüber, fie beherrschend und durchwaltend, bethätigt hat", aller absoluten Eigenschaften, fogar der perfönlichen Grundthätigkeiten des Selbstbewußtseins und der freien Gelbstbeftimmung, entäufert, mas Thomafins "die tiefste Vertiefung des Rreators in seine Rreatur" nennt \*\*\*).

Hier tritt uns nun das einfache Dilemma entgegen: ob die Absolutheit, ob insbesondere das absolute Selbstbewußtsein und die absolute freie Selbstbestimmung, zum Wesen Gottes gehöre, oder nicht? Wer es über sich vermag, das göttliche Wesen so zu densen, daß es auch das Gegentheil seines Wesens sein kann, dem wird es auch keine Mühe machen, Gott "in die Lebens» und Bewußtseinssorm, beziehungs-weise Bewußtlosigkeitssorm der ihm, obwohl wesens- ungleichen, doch ebenbildlichen Creatur sich versetzen zu lassen", und es wird ihn bedünsen, etwas sehr Speculatives mit der Bemerkung gesagt zu haben, daß die absolute Macht Dhumacht wäre,

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 143.

<sup>\*\*)</sup> Dabei versichert er (a. a. D., 192), er sehe keinen andern Weg, die lutherische Christologie unter Festhaltung ihrer unentweglichen Grundstaulen durchzusühren, und den einzigen Ausweg, der sich sonst noch darbiete, könne er nicht betreten, weil er an die lutherische Dogsmatik sich gebunden wisse. Soll sich aber ein Lehrer der protestantischen Theologie an Menschensatung binden?

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. II, 204.

wenn fie fich nicht beftimmen tonnte, wie und wozu fie will\*), d. h. es gehört zur Allmacht Gottes, auch die schlechthinige Dhn= macht, zum Sein Gottes, auch das schlechthinige Richtsein werden zu können! Wenn gleichwohl nach Thomafins Gott seinem Befen nach "abfolute Perfonlichkeit", d. h. absolutes Gelbstbewußtfein, absolute Selbstbeftimmung, absolutes perfonliches Leben ift; wenn er fich gleichwohl durch absolute Urfächlichkeit und Unbedinatheit von der endlichen Creatur schlechthin unterscheidet; wenn aleichwohl Gott ohne absolutes Wollen, Biffen und Sein fich gar nicht denken läßt: \*\*) fo leuchtet nach den eigenen Uns= fagen von Thomasius ein, daß mit den absoluten Eigenschaften der Begriff Gottes felbst aufgehoben wird. Auf dem Standpunfte eines Renotifers, wie Thomafius, bleibt in Wirklichkeit von dem menschgewordenen Logos nur noch der gottentleerte Mensch übrig, der mit demselben Rechte, wie es in Beziehung auf Chriftum vom Rafauer Ratechismus geschieht, Gott genannt wird.

Freilich wird nun, wie wir bereits bemerkt, hiegegen die Behauptung aufgestellt, daß Gott als der Absolute sich zu allem Möglichen selbst bestimmen, also auch bis zu dem bloß pflanzensartigen Dasein eines Embryo sich selbst depotenziren könne; und es soll eine solche Selbstbeschränkung eine Willensthat, mithin nicht Berneinung, vielmehr Bethätigung des göttlichen Wesens sein \*\*\*). Allein abgesehen von dem, was wir schon früher gegen J. Müls

<sup>\*)</sup> Gbenbaselbft, 203.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst I, 12-54. S. 20. "Gott ist ganz Er selbst, nicht ein Etwas, nicht eine Substanz, sondern durch und durch Ich, absolutes-Subject, absolute Persönlichkeit." In dieser Beziehung sagt auch Dorner (a. a. D. II, E. A. 2, 1266) treffend: "Es reimt sich übel zusammen, in der Gotteslehre das Selbstbewußtsein und die innere Attualität als zum Wesen Gottes gehörig zu bezeichnen, in der Christologie aber das zu vergessen und zu wähnen, daß unbeschadet des Wesens und ohne dessen Beränderung der Logos des Selbstbewußtseins durch sich entsleidet werden könne,"

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch a. a. D. I, 54: "Die absolute Macht (Gottes) ift ber burch Anderes unbedingte, seiner selbst vollkommen machtige Wille;.. sie ift nicht schlechte Schrankenlosigkeit, sondern steht ganz im Dienste des Willens und schließt daher die Möglichkeit der Selbstbeschränkung keineswegs aus; denn Selbstbeschränkung ist nicht Erleiden eines Zwangs von außen, sondern Selbstbeschimmung."

ler bemerkten, daß die absolute Freiheit des göttlichen Willens nicht mit absoluter göttlicher Willfür verwechselt werden darf, so kann schon der Natur der Sache nach eine Bethätigung des göttlichen Wesens durch einen Akt des göttlichen Willens keinen anderen Inhalt haben als das göttliche Wesen selbst. Würde Gott sich als etwas sehen, was nicht mehr sein eigenes Wesen wäre, z. B. als bewußtlose Creatur, so würde er als Gott sein göttliches Wesen nicht mehr bethätigen, oder er hätte als Gott aufgehört Gott zu sein: was unmöglich ist. Eigenthümslich genug bleibt es dabei immer, daß das an den Grundlagen der lutherischen Christologie irre gewordene Denken des Thomassius einen Standpunkt aufrecht zu erhalten sucht, der zwischen Socinianismus und Pantheismus unsicher hins und herschwanst\*).

Eine berartige, mit der überlieferten Kirchenlehre wie mit dem Gewissensbedürfnisse gleich unverträgliche, Ansicht ist nur dann im Stande, uns eine gewisse Achtung abzunöthigen, wenn sie wenigstens den guten Willen, sich den Aussprüchen des göttlichen Wortes zu unterwerfen, zeigt. In diesem Sinne ist neuerlich Geß auf dem von Thomasius beschrittenen Wege bis zu dessen äusersten Consequenzen fortgegangen. Der Logos, die zweite Person der Gottheit, ist nach der Ansicht von Geß so vollständig in die Lebensexistenz des Menschen Christus eingegangen, daß das ewige (innergöttliche) Selbstbewußtsein und die ewige (innergöttliche) Selbstbestimmung desselben erloschen, das innergöttliche Verhältniß der zweiten zu den beiden anderen Personen der Trinität "suspendirt", und in Gott selbst eine höchst merkwürdige immanente Veränderung bewirft worden ist. Nach dieser Anssicht wird Gott allerdings ein so vollständig wahrer Mensch, daß

<sup>\*)</sup> Wer uns mit Thomasius vermöge einer durchaus willfürlichen Unterscheidung zwischen sogenannten relativen und immanenten Eigenschaften Gottes (I, 54 ff.) bereden will, daß, wenn Gott sich der Allmacht, Alls wissenheit, Allgegenwart u. s. w. begebe, er nichts von dem verliere, was Gott wesentlich sei, um Gott zu sein (II, 242): der ist in der Theorie auf dem Standpunkte der paganistischen Theogonie angelangt, wo es nicht mehr zum Wesen Gottes gehört, der Welt gegensüber absolut zu sein. Jene Unterscheidung ist übrigens selbst nur unter der Boraussezung möglich, daß die Weltschöpfung als ein bloß zu fälliger Aft Gottes betrachtet wird.

von seinem Gottsein gar nichts mehr zurückbleibt\*) und der gottwesensgleiche Logos, "indem er bei seinem Uebergange in die menschliche Existenzsorm sich mit adamitischem Fleisch und Blut vermählt, zur menschlichen Seele oder zum menschlich en Geiste wird \*\*\*). Wenn wirklich, wie nach der Vorstellung der älteren Dogmatik, in dem göttlichen Wesen drei besondere Personlichseiten existirten, und eine von diesen dreien sich zur Menschwerdung entschlossen hätte: so müßte die unmittelbare Folge hievon, wie Geß dargethan hat, allerdings eine Suspension des trinitarischen Verhältnisses, eine immanente Veränderung im göttlichen Wesen selbst sein.

Dadurch, daß die hergebrachte Dogmatit in folgerichtiger Entwickelung nothwendig auf solche Resultate führt, vollzieht sie eben
die Selbstauflösung ihres überlieserten christologischen Borstellungskreises, und übt damit mitten in ihrem eifrigsten Restaurationsgeschäfte ihr wohlverdientes Gericht an sich selbst. Mit der ungeschenten Unnahme innergöttlicher Beränderungen zerstört
sie alle Grundlagen der christlichen Gotteslehre, ihre eigene Grundvoraussezung, die Grundbedingung alles Heils. Sie
verfällt damit einem speculativen Paganismus. Mit dem
Augenblicke, in welchem sie die Unveränderlichkeit und

\*\*\*) Geß, a. a. D., 331. Ein umgekehrter Apollinarismus, ter aber in sein eigenes Gegentheil, ben wirklichen, umschlägt, ba es zulest auf basselbe hinausläuft, ob der Logos (nach Apollinaris) die menschliche Seele vertrete, ober eine menschliche Seele geworden sei. Bgl. den verunglückten Schriftbeweis hierfür noch bei Hahn (bie Theol. des N. T., 198 f.)

und Thomafins bagegen (a. a. D. II, 196 f.)

<sup>\*)</sup> Die Lehre von der Person Christi, 311: "Die Selbstentäußerungsthat des Logos, daß er sein ewiges Selbstbewußtsein erlöschen läßt, um es viele Monate hernach als menschliches, in der Zeit sich entswickelndes, aufzundahsteigendes Selbstbewußtsein wieder zu gewinnen, daß er mit der Entäußerung von seinem ewigen Selbstbewußtsein zuz gleich seine Allwissenheit und seine unwandelbare (?) Verseufung in den Willen des Baters oder seine Heilgsteit ablegt, daß er endlich seines ewigen Empfangens des Lebens vom Later, um es aus sich selbst hervorzuströmen, und hiermit zugleich seiner Allmacht und Allz gegenwart sich begiebt, — diese Selbstentäußerungsthat des Logos ist ... die Grundvoraußsezung, auf welcher daß schriftmäßige Denken über die geschichtliche Erscheinung Jesu Christi und seiner Gemeinde, dazu aller Inhatt des christlichen Gewissens ruht."

Ueberweltlichkeit Gottes in einer Beise preisgiebt, die an die heidnischen Metamorphosenlehre erinnert, und aus der trinitarifchen Bestimmtheit Gottes eine der drei das Befen Gottes ewig bestimmenden Sppostasen berausnimmt, sett sie das in sich ewig nothwendige göttliche Sein zu einem bloß zufälligen und wandelbaren berab. Rann denn - muffen wir fragen - die Basis der driftlichen Beilswahrheit und des driftlichen Beilstroftes tiefer erschüttert werben, als durch die Boranssetzung, daß Das ewige Selbstbewuftfein, die absolute weltschöpferische und welts regierende Intelligenz, in Die Nacht der Bewußtlofigfeit berabgefunken, daß das Auge deffen, der nie schläft und schlummert\*), einen neunmonatlichen Grabesschlummer im Schoofe eines Beibes bingebracht, daß der, durch ben alle Dinge geschaffen find und in dem fie allein Bestand haben, nicht nur die Attribute der Allmacht, der Allwissenbeit und Allgegenwart, fondern felbst das Bermögen der Gelbstbestimmung verloren habe? Und wenn einmal eine folche Suspension einer innergöttlichen Person stattgefunden bat: wer burgt uns dafür, daß fie nicht je berzeit wieder stattfinden fann ?

So abstrus die Unsicht von Gef ift, immerhin fteht es Thomafius und feinen driftologischen Gefinnungsgenoffen am allerwenigsten zu, ihn dafür zurechtzuweisen. Wenn Thomasius nicht bis zur Annahme einer Suspension des Logos in feinem innergöttlichen trinitarischen Berhältniffe fortgeht, so ift bieg eine bloke Salbbeit. Ift ber Logos vermittelft der Incarnation "in Die Umidranftheit menschlichen Dafeins und Lebens" ganglich eingegangen, so kann er in der Berson Christi nicht zugleich auch noch an ber innergöttlichen Berrlichfeit theilnehmen. "Eriftirt er nicht und nirgends außerhalb bes Fleifches", fo existirt er auch nicht mehr als eine trinitarische göttliche Persönlichfeit, wenn anders Thomasius nicht behaupten will, daß die Trinität als solche innerhalb des Fleisches existire. ift auch nach der Unficht von Thomafins, sobald ihre Folgerungen ernftlich gezogen werden, die von ihm bei Geg getadelte Beranderung mit der Gottheit in Folge der Menschwerdung bes Logos wirklich vorgegangen; Die zweite trinitarische Berson hat auch nach Thomafins mahrend des Erdenlebens Chrifti nur noch in der

<sup>\*) \$\</sup>pi. 121, 3 f.

Form der Menschheit, und nicht mehr in der Form innergöttlicher Absolutheit, existirt\*).

<sup>\*)</sup> Auch Deligich, Liebner, Sofmann, von Anderen nicht zu reben, (ein ziemlich vollftandiges Berzeichniß neuerer Renotifer bei Dorner a. a. D. II, G. A. 2, 1261. Anm. 32) haben fich, an ber haltbarfeit ber herkommlichen lutherischen Chriftologie verzweifelnd, ben kenotischen Borffellungen zugewendet. Wenn Deligsch (bibl. Pfuch., 284) meint, es muffe nur gezeigt werden, "wie ber Logos die ewige Doga und Die Attribute feiner gottlichen Seinsweise mahrhaft und wirklich aufgeben konnte, ohne boch fein gottliches Gein aufzugeben", fo ift bieß febr richtig. Borerft mußte aber gezeigt werben, bag bie Gigenschaften eines Dinges nicht bas Wefen besfelben find, daß alfo ein Menfch auf= hören könnte, bie Eigenschaften eines Menschen zu befigen, und boch ein wahrer Menfch bleiben. Deligsch will fich bamit helfen, bag er als bie Wurzel (!) bes Wesens ber Gottheit einen Willen in ihr vorausfest, ber bas Prius bes Bewußtseins fei, als ob es einen be= wußtlosen Willen geben konnte, während umgekehrt ber Wille als ein potenzirtes Bewußtsein, und das menschliche Selbstbewußtsein beghalb als bem Willen erfahrungsgemäß ftets vorangebend zu benten ift. Uebrigens hat fich in ber Menschwerdung nach den neuesten Kenotikern der Logos nicht auf die "primitive Botenz" des Willens, fondern auf bie Potenglofigkeit ber Bewußtlofigkeit gurudgegogen. Wenn Delitich von einem fich felbst in feinem Bewußtfein gegenständlich Werben Chrifti fpricht, "welches, obgleich es fein nun= mehriges Doppelmefen jum Inhalt hat, doch fein boppeltes, fondern ein einiges ist", welches fich auf Die unterste Bafis ber Bermenschlichung zurudgezogen hat, und boch "im Mutterleibe ber Beburt entgegenreifend . . schlafend und wachend und leidend, mittheilhaft ber Weltregie= rung" bleibt: fo gestehen wir bergleichen nicht zu verstehen, wie benn die alten Dogmatiker ihre Röpfe hierüber bedenklich würden geschüttelt haben! Auch Liebner, fo fehr er an wissenschaftlichem Ernste und fpeculativer Tiefe Deligich übertrifft, loft Die Schwierigkeit nicht, wenn er ben Logos fich feiner Gottheitsfülle bergeftalt innermenschlich entleeeren läßt (a. a. D., 341), baß nun "ein fortwährenbes Sineinbilden des abfoluten Inhalts, der im Bater ift", in bas fich "erniedrigt habende Subject" nothig wird. Diefes fich erniedrigt habende Subject ift ja eben gum blogen Menschen geworden, ben bann ber Bater (aboptionisch) nachträglich wieder zu Gott macht. Darüber gelangt Liebner auch in feiner neuesten Apologie (Jahrbucher 1858, 2, 386 f.) nicht hinaus, wenn er die urfoig bes göttlichen Inhalts, b. h. die Absolutheit und Gottgleichheit, dem menschgewordenen Logos als Gabe bes Bates vindiciren will. Die Absolutheit fann ber Natur ber Sache nach niemals Gabe, sonbern muß lediglich Wesen sein; sie kann Niemandem gegeben werden, der sie nicht als solcher schon hat. Liebner giebt aber ja felbst zu, daß der menich: geworbene Logos feine absoluten Gigenichaften hatte. Gine eigen=

§. 82. So grundstürzend für die christliche Dogmatik die Verschilcheit Unnahme ist, daß der Logos, d. h. die auf die Wellendscheit Bersönlichkeit Gottes selbst, sich seiner absoluten Eigenschaften entsäußert habe und in der menschlichen Existenzsform schlechthin aufsgegangen sei: so ist sie dennoch das unvermeidliche letzte Ergebnis der überlieserten Christologie, sobald sich dieselbe ihrer Jahrhunderte hinsdurch verhüllten Wahrheit erinnert, daß die Persönlichkeit Christi eine wahrhaft menschlich zeschichtliche Erscheinung gewesen sein muß, daß mithin der Logos nicht der personbilden de Faktor in ihr gewesen sein kann. Liegt doch eine sinnsvolle Ironie des unbestechlichen Geistes der Wahrheit, welcher der Geist ächter protestantischer Wissenschaft ist, in dem Umstande, daß derselbe lutherische Theologe, welcher mit unlutherischer Kenotik den Gegensat gegen die reformirte Dogmatik noch entschiedener schärfen zu müssen glaubte, im Grunde nur dazu mitwirken mußte, das

thumliche Bewandtniß hat es mit Sofmann's Lehre von ber Menschwerdung Gottes, ber es nicht unterläßt, feine Lefer fofort zu verfichern. (Schriftb. II, 22 f.), bag biefelbe ingbefondere auch bagu biene, "ben Begensatz gegen bie reformirte Lehre von ber Berson Christi noch schärfer auszuprägen"; noch schärfer etwa als dieß Calov und Carpzov gethan haben? Auch er nimmt (freilich in eben fo scharfem Gegenfage gegen Die lutherische, wie gegen Die reformirte Dogmatik) feinen Unftand, vermöge ber Menschwerdung eine Beranderung in Gott vorgeben gu laffen. Das innergottliche Berhaltniß, welches ewiger Beife ein Verhältniß ber Selbstgleichheit ift, foll fich in bie gefchichtliche Ungleichheit seiner felbst begeben haben (a. a. D., 19); aus bem Berhaltniffe Gottes ju Gott foll ein Berhaltnif bes Menichen Jejus zu Gott geworben fein. "Seine, bes ewigen Gottes gefchichtliche Selbstbezeugung ift keine göttliche mohr, fondern eine menschliche." Go meint man bie alte lutherische Kruptit und Renotik in bem beruhigenben Bewußtfein, bamit ben Begenfat gegen bie reformirte Chriftologie noch fcharfer zu fpannen, überwunden zu haben. Allein trop diefes Gegensages kommt man (a. a. D., 21) boch eingeftanbener Magen auf bem Standpunkt eines Bandius an, und ruhmt fich umfonft, ben Beftand ber ewigen Dreieinigkeit Gottes nicht aufgegeben zu haben. Wenn es eine Zeit gab, mahrend welcher ber menfchgeworbene Logos nicht im himmel war (fo hofmann a. a. D., 22 f.): fo hat Beg mit feiner Suspenfionstheorie in Betreff ber zweiten innergöttlichen Berfon ber Trinitat vollkommen Recht, und die Behauptung, baß ber Logos nicht aufgehört habe ber ewige Gott zu sein, indem er fich in jene totale menschliche Beschränktheit babingab, ift eine leere, wiffenschaftlich schlechthin nichts fagenbe, Rebefigur.

burch die ganze Entwicklung der reformirten Dogmatik hindurchsgehende tiefe Gewiffensbedürfniß nach voller Anerkennung der Menschheit Christi befriedigen, und den von Schneckensburger treffend formulirten Grundgedanken der reformirten Christoslogie mit bestätigen zu helfen, daß die einzige Erhabenheit und Göttlichkeit Christi und unser Gehören zu ihm — die Realisirung der ewigen Idee ist, unter welcher Gott die Welt gewollt hat\*).

Das Berfonleben Chrifti fann aber nur dann als ein mahr= haft menschliches begriffen werden, wenn es von seiner innerften Burgel aus ein wahrhaft menschliches wirklich war. Der alt-firchliche, bis auf die neueste Zeit als unerschütterliches Uxiom betrachtete, Sat, daß der personbildende Faftor in Christo der Logos gemesen sei, macht das Zuftandekommen eines geschichtlich menschlichen Chriftusbildes zur Unmöglichfeit. Satte man fich doch nur einmal recht ernstlich gefragt, was eine menschliche Natur ohne menschliche Perfonlichkeit sein foll? Die Stoffe, aus welchen der menschliche Körper zusammengesett ift, die fich von denen, welche die übrigen Körper bilden, nur durch ihr Mischungsverhältniß unterscheiden, machen doch gewiß den Menfchen nicht aus. Bas den Menschen zum Menschen macht: Das ift fein Berfonleben, die eigenthümliche Beschaffenheit seines Geiftes. Sat der Logos, die zweite Person der Gottheit, sich nur mit einem menschlichen Körper verbunden: fo bleibt er in Wahrheit doch eine göttliche Person; denn es fehlt ihm ja die menschliche Person= beschaffenheit. Soll aus Gott bennoch ein Mensch werden, so giebt es bann feinen andern Weg, als die göttliche Person ber von ihr unzertrennlichen Eigenfchaften zu entfleiden, b. b. den göttlichen Faktor in Christo thatsächlich zu einem lediglich menschlichen herabzusegen, durch einen Machtspruch (wie bieß z. B. von Beg geschieht) aus Gott einen blogen Menschen zu machen.

Ift jedoch dieser Weg, wie wir dargethan haben, mit den Grundvoraussetzungen der driftlichen Gotteslehre schlechthin

<sup>\*)</sup> Bgl. Darft. II, 225 f. Daher sagt Schneckenburger gang richtig: "Es ist klar, wie die moderne Theologie hauptsächlich von reformirten Ideen lebt und somit im geistigen Horizonte ber Zeit die resormirte Fassung zu prävaliren scheint." Die gegenwärtige Neberspannung des Lutherthums führt in der That geradenweges in überspannte reformirte Dottrinen.

unverträglich: bann ift nur noch eine Möglichkeit offen: Die Anerkennung, daß das Perfonleben Jefu Chrifti feiner innerften Burzel nach ein menschliches ift, daß es mithin nicht burch die zweite Person Der Trinität, d. h. die absolute Personlichkeit Gottes felbit, gebildet fein tann. Zwifden Zweien muffen wir mablen: fein Personleben muß entweder dasjenige einer gottlichen, ober es muß dasjenige einer men ichlichen Berfonlichfeit gewesen sein, ein Dilemma, welches auch die herkommliche Dogmatif dadurch anerkannte, daß fie bie Ginheit des Personlebens, der Zweiheit der Naturen ungeachtet, so entschieden festhielt. Bon hier aus ergiebt fich, warum die nicht fchriftgemäße Bezeichnung Christi als des Gottmenschen, obwohl scheinbar ausgleichend, doch in der Regel verwirrend ift. Go wenig ift das driftologische Problem dadurch an und für sich gelöft, daß die Bezeichnung felbst wieder zu der Frage auffordert: ob Chriftus Gottmensch, oder Gottmensch sei, ob in ihm der Mensch oder Gott als Perfon gedacht werden muffe? Eine Dogmatif, welche auf dem gegenwärtigen Standpuntte der driftologischen Entwicklung biefer Frage auszuweichen, anstatt sie offen zu beantworten suchte, hatte gelinde gefagt - feinen Begriff davon, um was es fich gegenwärtig in der Chriftologie handelt.

Daß das Beilsbedürfniß des Gemiffens nach mahrer göttlicher Selbstmittheilung im Menschen und in der Menschheit verlangt, Das bedarf nicht erft eines Nachweises. In Gott ift bas Beil in feiner gangen Fulle vorhanden; fo weit dasselbe aber lediglich in Gott ift, ift es noch nicht im Menfchen. Das Seil muß alfo - darauf führt das innerfte Gemiffensbedurfniß im Menich en wirksam werden und in der Menschheit fich offenbaren. Gin, lediglich in die menschliche Existenzform gekleideter, Gott auf Erden ware als folder noch kein Gegenstand für das heilsbedürftige Menschheitsleben. Seiner menschlichen Erscheinung ungeachtet ware fein Wefen fur ben Menschen unnahbar; seine Wirkung gliche ber des Gesetzes, welches als zeitgeschichtlicher Träger bes absoluten Willens nur zu fordern, nicht zu beilen vermochte. Infofern liegt in der souft so unbefriedigenden Chriftologie der Renotifer eine Wahrheit verborgen, als in ihr, wie in der socinianischen, das Bedürfnig nach einem wahrhaft menschlichen Erlöfer, der von der Menscheit als ihres Gleichen erfannt als Mensch der schöpferische Lebensquell einer neuen gottgemäßen menschheitlichen Entwicklung wird, sich ausgedrückt findet.

Wie das Gemiffen nach einem Erlöfer verlangt, der mahrer Mensch ift, jo ftellt uns nun auch die h. Schrift Jesum Chriftum als eine wahrhaft menschliche Perfönlichkeit bar, nicht als eine folde, in welcher das Menschliche göttlich, sondern als eine folde, in welcher bas Göttliche menschlich geworden ift. Die geschichtliche Continuität zwischen der Berfonlichkeit Des altteftamentlichen Meffias und bes neutestamentlichen Chriftus fann als allgemein zugestanden betrachtet werden. Unstreitig ift es ein Grundgedanke des alten Bundes, daß erft in innermenfcheit= licher göttlicher Selbstoffenbarung die Menschheit die volle Berwirklichung ihres Heiles finden werde. Schon dadurch, daß ber Mensch ursprünglich nach dem Bilde Gottes geschaffen war, stand er als folder zu Gott im Berhältniffe des Sohnes zum Bater; in demfelben Berhältniffe zu Gott ftand demzufolge die aus dem erften Menschen entsprungene Menschheit. Wenn die Sunde ftorend bazwischen getreten war, fo mar es nun eben bie göttliche Seilsaufgabe, durch fortgesette göttliche Selbstmittheilung Die Biederherftellung Des gefforten Berhaltniffes zu bewirken.

Diese nahm in einem von Gott auserwählten Theile der Menscheit, dem Bolke Förael, welches aus diesem Grunde vorzugs-weise Sohn Gottes heißt\*), vermittelst göttlicher Willens- und Geistesoffenbarung ihren Ansang. Die Angehörigen dieses Volkes heißen ebenfalls Söhne Gottes\*). Der Gegenmeinung Hengsten-berg's ungeachtet, daß zwischen Gott und einem bloßen Menschen sein Verhältniß der Sohnschaft bestehen könne\*\*\*), bleibt es unverbrüchliches Schriftzeugniß, das der Mensch, wie er sein soll, und die Menscheit, wie sie von Gott zum Heile berufen ist, Sohn Gottes ist. Israel ist, so zu sagen, der Collectiv-Mensch als der, wie er sein soll. Da nun aber auch Israel wegen fortgesetzer Versundigung seines Sohnschaftsrechtes wieder verlustig gehen konnte;

<sup>\*) 2</sup> moj. 4, 22 f.; 5 moj. 32, 6, 18; Sojea 11, 1 : בֿני בכרי ישראל

<sup>\*\*) 5</sup> Mos. 14, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Christologie I, 155.

da Gott von Ewigfeit her die Menschheit darauf angelegt hatte, in Einem centralpersönlichen Menschen den gangen Inbegriff Des Beils, die vollfommene Idee der Menschheit, ju offenbaren: fo gewinnt die Meffiashoffnung ichon innerhalb der heilsgeschichtlichen Entwicklung des alten Bundes immer mehr eine ideale Geftalt. und die Borftellung, daß der Meffide dem Davidischen Ronias= hause angehören und das Davidische Rönigthum wiederherstellen werde, ift nur ber typisch=nationale Ausdruck fur eine universal= menschheitliche Erwartung\*). Die ideale Gestalt des Erlösers ift aber zugleich die einer wahrhaft menschlichen Persönlichkeit. Aus ber Königsbynaftie des heilsgeschichtlichen Bolfes entsproffen, die bervorragenoften Eigenschaften bes großen Ronigs, mit Ausnahme seiner Fehler und Schwächen, in sich vereinigend, Träger der erst noch ihrer vollen Berwirflichung entgegenharrenden göttlichen Gerechtigfeit, Bahrheit, Gute und Rraft, erscheint im alten Bunde der Meffias den hoffenden Bliden der heiligen Seber als ein wahrhaftiger Ronig menschheitlichen Beile. Schon der unauflösliche Bufammenhang des neutestamentlichen Erlöfers mit ber alttestamentlichen Messiasidee erforderte demnach, daß Jefus Chriftus, in welchem die lettere fich erfüllte, ein mahrhaft menschliches Personleben führte \*\*).

<sup>\*) 2</sup> Sam. 7, 12 ff.; Pf. 89, 4 f.; Pf. 132, 11; 2 Sam. 23, 3 f. enthalten bie geschichtliche Grundlage für die meffianische Soffnung. Bf. 2, 6; Bf. 45, 7; Bf. 110, 1 ff. bringen bereits ibeale Ausführungen. Alls neuer David, an die theofratische herrlichfeit biefes gottgeliebten Kürsten anknupfend, wird der Messias geschildert Amos 9, 11 f.; Hojca 3, 5; Sacharj. 12, 8. Als Furft, bereits mit gottlichen Prabitaten ausgeruftet, führt ihn Jef. 9, 5 ff. ein, wobei aber 11, 1 die Ausbrucke: um fo mehr bie menfaliche לַצֶּר מִשְּׁרָשִׁיר unb הַלְּמֶר מִצְּוֹע יִשְׁיר Berfonlichfeit des fo herrlich Prabicirten hervorheben. Die exilifchen und nacherilischen messianischen Aussprüche erheben fich, mit Ausnahme von Jefaja 40-66 und Zephanja, nicht über bie Ibee eines ibealen Davidsohnes (vgl. Jerem. 23, 5; 33, 17 f.; Ezech. 34, 23 f.; 37, 24 f.); während noch später felbst Serubabel als Meffias vorgestellt worden zu fein scheint, hagg. 2, 23. Der zweite Jesaja und Bephanja führen ben Bedanken aus, daß Jehova selbst bas Beilswerk an feinem Bolke, begiehungsweise der Menschheit, vollgiehen und in feiner Gemeinde gegen: wärtig herrschen werbe. Jef. 60, 1 f., Beph. 3, 17 f.

<sup>\*\*)</sup> Daher auch das Zeugniß des Neuen Testaments, die genealogischen Nachweisungen seiner Abstammung von David (Matth. 1, 1 ff.; Luc.

Allein begegnet diese Annahme nicht in der h. Schrift des neuen Bundes einem gegründeten Hindernisse? Hat nicht Jesus Christus selbst, haben nicht auch die Apostel und Evangelisten, auf's Nachdrücklichste bezeugt, daß seine Persönlichsteit die des ewigen Gottes gewesen sei, daß Gott in ihm menschliche Natur lediglich angenommen habe, daß er demzusolge als eine göttliche Person in einem menschlichen Leibe betrachtet werden musse?

Eine unbefangene Prufung gunachft der Ausfagen Sefu felbft über bas eigenthumliche Befen und die einzigartige Burde seiner Berson führt zu einem anderen Ergebnisse. Bezeichnet er fich doch in der Regel gerade da ausschließlich als des Menschen Sohn, wo er seinen messianischen Charafter hervorzuheben beabfichtigt, und gang abgefeben von der Streitfrage, in wie weit er in solchen Fällen die Stelle Dan. 7, 13 im Auge habe, so ift jedenfalls ficher, daß er mit jener Bezeichnung lediglich die menfchliche Beschaffenheit seines Personlebens ausdrücken will\*). Mit feinem anderen Unspruche tritt er vermöge Diefer Bezeichnung auf, als mit bem ein Menfc, und zwar allerdings ein folder zu fein, wie noch niemals Einer vor ihm gewesen ift und Reiner nach ihm erscheinen wird. Wie unser Lebrsatz es ausdrückt, so will er fich als ben Menfchen bezeichnen, in welchem bas ewige Gelbftbewußtsein Gottes in Beziehung auf die Menschheit seine volle zeitgeschichtliche und beilsgeschichtliche meuschheitliche Selbstoffenbarung gefunden hat, in welchem das vollkommene Urbild der Menschheit und das vollendete Ebenbild der Gottheit, als in einer geschichtlich wirklichen Centralpersönlichkeit, fich zusammengeschlossen hat \*\*).

<sup>3, 23</sup> ff.; Luc. 1, 32: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δανίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ). Gal. 3, 16 wird er als σπέρμα Abrahams, Rom. 1, 3 als γενόμενος ἐκ σπέρματος Δανίδ κατά σάρκα bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Treffend Schleiermacher (chr. Glaube II, §. 99, Zusag): "Er hätte ben Namen Menschensohn sich nicht beilegen können, wenn er sich nicht berselben menschlichen Natur vollkommen theilhaft gewußt hätte; allein es wäre bedeutungslos gewesen, sich ihn besonders anzueignen, wenn er nicht einen Grund dazu gehabt hätte, den Andere nicht anführen konnten, mithin auch die Bedeutung eine prägnante gewesen wäre, die auf einen Unterschied zwischen ihm und allen anderen Menschen hinweisen sollte. " Bgl. noch Ewald (Jahrbücher 1850, 231 f.)

<sup>\*\*)</sup> Bergl. noch Meander (Leben Jesu, 145): "Er nennt sich so in Beziehung auf seine menschliche Erscheinung als ben ber Mensch-

3mar nennt fich Chriftus, wiewohl feltener, auch "Gottes Sohn". Wenn er fich aber in der Regel als den Menfchenfohn bezeichnet, fo ift es bemaufolge außer 3weifel, daß der erftere Ausdruck dasselbe Subject wie der lettere, b. h. ein menfchliches Perfonleben, in Chrifto jedenfalls vorausfest. Sofmann \*) bat gegen Thomasins überzeugend bargethan, daß der Ausdruck Gottesfohn, nach dem gewöhnlichen neutestamentlichen Sprachgebrauche, fein ewiges Sohnsverhaltniß zu Gott aussagt. Wenn der ideale Gottessohn bes alten Bundes den geschichtlichen Erlöser, den Reprafentanten bes wahren Israels und Erben des achten Davidischen Thrones, und darum das mahrhaftige Cbenbild Gottes, den mahren Menschen, nur bedeutete: so ift dagegen der reale Gottessohn des neuen Bundes, mas jener bedeutete, in Wirklichkeit geworden: Die perfonliche Selbstoffenbarung bes ewigen göttlichen Selbstbewußtseins in der Menschheit, ber einzigartige oder eingeborne Gottes Sohn \*\*).

Allein, hat sich benn Christus nicht ausdrücklich vorweltsliche, innergöttliche, persönliche Existenz zugeschrieben? Wenn er von sich aussagt: Niemand sei in den himmel emporgestiegen als der vom himmel herabgestiegene, der Menschensohn \*\*\*), oder:

heit Angehörenten, burch ben dieselbe verherrlicht wird, welcher in tem vorzüglichsten, bem der Idee entsprechenden, Sinne Mensch ist, der das Urbitd ber Menscheit verwirklicht. Bergl. Matth. 8, 20; 9, 6; 12, 8; Joh. 1, 52; 3, 13; 5, 27 u. s. w., wo es überall Messianische Prädicate sind, welche dem Menschensohn eignen. S. auch (Beiße) die Zukunft der evangel. Kirche, 238 ff. S. 247: "So unzweiselhaft Christus mit diesem Prädicate des Menschensohnes seine eigene geschichtliche Bersönlichkeit hat bezeichnen wollen . . so wird boch auch der Sohn des Menschen in den Reden des persönlichen Christus aus einer unmittelbaren geschichtlichen zugleich zu einer idealen Persönlichfeit."

<sup>\*)</sup> A. a. D., I, 121: "Wir durfen geradezu sagen: daß est eben ber Mensch Jesus ist, welcher auf Grund best mit seinem Lebensanfange gesetzten Berhältnisses Gottes zu ihm sich selbst Gottes Sohn und Gott seinen Bater nennt und von den Seinen in dem gleichen ausschließlichen Sinne der Sohn Gottes genannt wird." Bergl. noch Nipsch (Stud. u. Krit., 1841, II, 322).

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., I, 71 f. Am meisten verunglückt ist die Behauptung von Thomasius, daß in dem Begriffe μονογενής Joh. 3, 16 das ewige Gezeugtsein des Sohnes Gottes liege; vergl. 2 Mos. 4, 22.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ob. 3, 13.

wer von oben fomme, der sei über Alle\*); wenn er sich das Brod nennt, das vom himmel herabkommt \*\*); wenn er fich darauf beruft, daß er von Gott sei und den Bater gesehen habe \*\*\*), und bemerkt, er werde wieder dabin zuruckgeben, woher er gefommen †); wenn er fich als den von Gott Ausgegangenen bezeichnet, den nicht von ihm selber Gefommenen ††); wenn er war, ehe Abraham war+++), und sich in die Berrlichkeit zurucksehnt, die er bei Gott hatte, ebe die Welt mar \*+): follte fich benn aus Diefen Stellen, die fich freilich fast ausschließlich im Evangelium des Johannes finden, nicht mit Sicherheit ergeben, daß Jefus Chriftus, nachdem er als vorweltliche Verson bei Gott von Ewigfeit ber existirt, in der Zeit zum Zwecke der Erlöfung des Menschengeschlechtes Die menschliche Natur angenommen bat, so baß seiner eigenen Aussage zufolge in ihm feine menschliche Persönlichfeit, sondern eine ewige göttliche Person in menschlicher Existenzform sich uns geoffenbart bätte?

Um eine entscheidende Antwort hierauf ertheilen zu können, frägt sich vor Allem, ob jene Aussprüche in ide al symbolisch em, oder in realsgeschichtlichem Sinne zu nehmen seien? Wenn die unbefangensten Erklärer der ersteren Auffassung zuneigen, so liegt der Grund darin, daß an einigen Stellen, wie z. B. Joh. 3, 13: ovdsis eineskespreen sis ron organon, die Worte Christi unmögslich eigentlich, d. h. dort von seiner Himmelsahrt, verstanden werden können, da er ja, als er dieselben sprach, noch nicht in den Himmel gesahren war \*++). Allein auch außerdem ist noch zu berücksichtigen, daß Christus in seinen Reden nicht metaphysische Ausschlässe über den Ursprung und das Wesen seiner Persson geben, sondern sein eth isch = messianische Berhältniß zum Bater ins Licht stellen will +\*). Gleichwohl wäre die Annahme:

<sup>\*)</sup> Joh. 3, 31.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 6, 33, 41 f., 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 6, 46.

<sup>†) 30</sup>h. 6, 62.

<sup>††) 30</sup>h. 8, 42.

<sup>†††)</sup> Joh. 8, 58.

<sup>\*†) 306. 17, 5, 24.</sup> Bergl. noch Matth. 11, 27, Die einzige, wirklich babin geborenbe, funoptische Stelle.

<sup>\*††)</sup> Bergl. Lude 3. b. Stelle, I, 533.

<sup>+\*)</sup> Lug, bibl. Theol., 289.

jene Aussprüche wollten nichts Anderes aussagen, als daß Christus vom Bater "gesandt", d. h. durch den göttlichen Heilswillen für den messtanischen Beruf bestimmt worden sei, zu dürftig. Geht doch aus jenen Reden die deutliche Absicht des Herrn hervor, seinen Zuhörern zum Bewußtsein zu bringen: was er in seiner persönlichen Einzigartigkeit sei und darstelle, das sei und stelle er nicht aus sich selbst, sondern vermöge einer ewigen Personsgemeinschaft mit dem Bater dar; was er in seinem Selbstbewußtsein gegenwärtig der Welt reell offensbare, das sei er der Welt gegenüber ideal von Ewigsteit her im Selbstbewußtsein des Baters gewesen.

Daß er vorweltlich neben bem Bater und bem b. Geifte in Gleichartigkeit des Wefens und im Mitbesitze aller göttlichen Eigenichaften und Thätigkeiten als für fich feiende Berfon im Simmel existirt habe: das hat er nicht nur nirgends ausgefagt, fondern seine betreffenden Aussagen zeigen das Gegentheil bievon an\*). Nicht nur ftellt er fich in eine fo unbedingte Abhangigfeit vom Bater, daß er erklärt: aus fich felbst gar nichts zu vermogen \*\*), fondern er betrachtet auch fein Sohnesverhältniß jum Bater nicht als ein an und für sich seiendes, sondern ein vermittelft eines besonderen Beiheaftes burch den Bater gewordenes, dem Berhältniffe alttestamentlicher gottgeweihter Perfönlichkeiten analoges \*\*\*). Der Bergleichungspunft zwischen obrigfeitlichen Berfonen, welche Pfalm 82, 1 und 6 den Globimnamen tragen, und Chriffus, der fich Gottessohn nennt, liegt gerade barin, bag die Gottessohnschaft beidemale nicht als eine aus der Natur des Gegenstandes von felbst erfolgende, sondern durch göttliche Beranftaltung ju Stande gefommene erscheint. Die Ginheit mit dem Bater, beren fich Jefus bewußt ift, ift daber eine solche, welche in der göttlichen Berordnung und Beranstaltung ihren Grund

<sup>\*)</sup> Reizfäcker (Jahrb. für beutsche Theol., II, 1, 164 in seiner Abhandl. über bas Selbstbewußtsein bes Johanneischen Christus) macht die treffende Bemerkung, daß Johannes ben Logosnamen "auf die eigene Ausfage Jesu nicht zurückführen konnte, aber auch nicht wollte."

<sup>\*\*) 30</sup>h. 5, 19: 'Αμήν ἀμήν λέγω ύμιν: οὐ δύναται ὁ νίος ποιείν ἀφ' ἐαντοῦ οὐδέν.

<sup>\*\*\*) 30</sup>h. 10, 31-38. B. 36: ον ο πατής ήγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τον κοσμον.

hat. Er weiß sich als den, welchen Gott von Ewigfeit her\*) zum Menschensohne, zur vollkommenen persönlichen Selbstoffensbarung der Idee der Menschheit, ausersehen und ewig persönslich in sich gewußt hat. Dieses Bewußtsein der ewigen Borhersehung Christi zur Selbstoffenbarung Gottes innerhalb der Menscheit ist darum auch nicht ein bloß zeitliches, wie es die Menschen im Verhältnisse zur Welt in sich tragen, sondern ein vorzeitliches und überweltliches, wie es nur der in sich tragen fann, in welchem das ewige Verhältnis Gottes zur Weltzeitgeschichtlich vollkommen sich verwirklicht hat.

Irrthümlich ist es freilich, dasselbe als Präezistenz einer göttlichen Person neben anderen göttlichen Personen aufzufafsen, während es vielmehr als Präezistenz der ewigen Idee des Menschensohnes
in der absoluten Persönlichseit Gottes überhaupt zu begreifen ist.
In sofern hat Christus allerdings ewig in Gott präexistirt, als der Vater ihn von Ewigseit her auserwählt hatte,
die Idee des Menschen innerhalb der geschichtlichen Entwicklung
des Menschengeschlechtes in vollkommener Wahrheit und Reinheit
darzustellen\*\*). Hat somit Christus selbst in Betreff des We-

<sup>\*) 3</sup>οβ. 17, 5: ποὸ τοῦ τόν κόσμον εἶναι; 24: προ καταβολῆς κόσμου.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bezeichnend, baß Chriftus Die antinomischen Gage (Joh. 10, 29 μ. 30): ο πατήο μου - πάντων μείζων έστιν (vergl. 14, 28: ο πατήο μείζων μού έστιν) und έγω και ο πατήο εν έσμεν in einem und bemfelben Augenblicke ausspricht. Er will damit ebenfo febr Die geschichtliche Begrenzung feiner menschheitlichen Lebensftellung und Lebensaufgabe Gott gegenüber, als bie ewige Ginheit feines meffianischen Selbstbewußtfeins mit Gott aussprechen. Wenn Lucke nach bem Borgange von Calvin g. b. Stelle richtig bemerft, bag ber Begriff ber trinitarischen Wesenseinheit nicht barin liege, fo liegt jeboch auch nicht, wie er meint, ber Begriff ber Machteinheit mit Gott im Allgemeinen barin. Sandelt es sich boch in ben Abschnitten von 10, 25 ff. an nicht von göttlicher metaphufifcher Allmachtwirfung, fonbern von bem Beil&= erwerbe, und ben Ausspruch, bag er ben Seinen bas ewige Leben in unverlierbarer Beife verleihe (10, 28), begrundet ber Berr mit bem Cage, daß ber Bater ihm ale ber Großere (aavrwv ueifor) Die, welche er ihm gegeben, bewahren werde, weil erw nal o narjo er eduer, b. h. in Folge ber zwischen bem Bater und bem Sohne beftebenden wirklichen Lebenseinheit, fofern nämlich ber Sohn ber von Ewigkeit her burch ben Bater gum Beile ber Menschheit erwählte und verordnete ift. Die Stelle Joh. 8, 58: apir Appaun pereddat. erw

seine und der Bürde seiner Person kein anderes Bewußtsein aussgesprochen, als daß er der wahre, ewig in Gott gedachte und von Gott verordnete, Bertreter der Menschheit sei, in welchem die göttsliche Ide Idee der Menschheit zum Zwecke zeitgeschichtlicher Berwirfslichung nunmehr hervortrete: \*) so könnten uns die apostolischen Aussagen über denselben Lehrpunkt an der Zuverlässigkeit dieses Ergebnisses auch dann nicht irre machen, wenn sich in ihnen eine davon abweichende Aussaging der Person Jesu kundgabe.

Was zunächst die Logoslehre des Johannes betrifft, so haben wir schon früher erinnert\*\*), wie wenig sichere Stütpunste für die Annahme einer gesonderten vorweltlichen zweiten Person der Gottheit in derselben sich finden. Der Logos als die ewige selbstbewußte göttliche Idee der Menschheit ist wirklich Fleisch geworden, d. h. ist als menschlich e Persönlichseit in geschichtsliches Dasein eingetreten \*\*\*). Innerhalb des hristologischen Ges

eine, bezieht fich ebenfalls auf die ewige Berordnung Chrifti jum Beilande ber Welt, wornach Abraham, wie hoch er immer innerhalb ber geitgeschichtlich en Entwicklung bes Reiches Gottes fteben mag, boch nur biesfeitige Bedeutung hat, mahrend Christo eine ewige im abfoluten Selbftbemußtfein Gottes gufommt. Mit ber dofa, welche Jefus fich (Joh. 17, 5 u. 24) in vorweltlicher Beziehung zuschreibt, fann ja (vergl. Phil. 2, 9) unmöglich bie reale gemeint fein, welche er in Rolge feines beilsgefchichtlichen Behorfams erft erwerben mußte, sonbern nur bie ibeale, gu welcher er von Ewigkeit her burch Gott bestimmt mar. Diese Soga ift ja auch hier nicht eine ibm an und fur fich immanente, fondern er fagt: ην δέδωνάς μοι, ότι ηνάπησάς με που καταβολής κόσμου; sie ist also eine von Gott ihm ewig zugebachte, ber Joec nach ihm ewig angehörige; weil fie jeboch an feine meffianische Bewährung geknüpft war, erft in Folge ber letteren in Die Erscheinung tretende. Chriftus praegiftirte alfo nur ibeal im trinitarischen Selbstbewußtsein Gottes von ber Belt, aber nicht real als eine besondere für sich seiende göttliche Perfonlichkeit.

<sup>\*)</sup> Auch Beigfäcker fann a. a. D., 169, in ben Johanneischen Reben Zesu nirgends finden, daß er sich göttliche Eigenschaften zuschriebe, besonders findet es aber dieser Gelehrte vom kirchlichen Standpunkte aus mit Recht befremblich, daß sich nirgends eine Andeutung sinde, wornach Christus sich seiner Lebensveränderung als vorgeschichtlicher Logos wie seiner freiwilligen That bewußt sei; er betrachte sein Kommen vielmehr letiglich als Sendung des Baters (a. a. D., 176).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben S. 568-570.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 1, 14: a loyos oa o f eyevero. Auch Thomasius (II, 146) erklart hier: "Unseres Gleichen ist er geworden im vollsten eigentlichen

dankenkreises von Baulus murde Phil. 2, 6 ff. feine Schwierigfeiten darbieten, wenn wir und entschließen fonnten, nach der lutherischerseits berkömmlichen Auslegung ben hiftorischen Chriftus als ausschließliches Subject der Stelle anzuerkennen\*). Dieser Auslegung liegt nun auch bie richtige Ginnicht zu Grunde, baß es für ben Apostel nur ein Subject, nämlich den Menschen Jefus Chriftus, giebt, und daß ihm diefes nicht in einen doppelten, vorzeitlichen und zeitgeschichtlichen, Chriftus zerfallen fann. Lediglich von dem geschichtlichen Chriftus, welcher den Philippern als Borbild demüthigen Gehorsams vorgehalten wird, sagt der Apostel, "in göttlicher Existenzform befindlich, habe er das Gott gleich sein dennoch nicht an sich zu reißen gedacht, sondern durch Unnahme der Anechtsgestalt sich selbst entleert". Gewiß ist hier nicht die Rede von dem Befige göttlicher Burde und herrlichkeit, welche Christo vor seiner Menschwerdung zu Theil geworden, und einer vorweltlichen Verzichtleiftung auf dieselbe in Folge freiwilligen Berabsteigens in menschliche Abhängigfeit und Dienstbarkeit \*\*). Die Behauptung, daß Chriftus als Diefe Berfon, die er zeitgeschichtlich war, schon vorweltlich etwas gethan habe, da er diese Person beshalb noch nicht sein konnte, weil er sie erst vermöge ber

Wortverstand". Vergl. noch 1 Joh. 4, 2, wo übrigens Jesus Chriftus Subject und 1 Tim. 3, 16, wo bekanntlich streitig, ob mit ber rec. Beo's ober o's gelesen werben muß.

<sup>\*)</sup> So in neuerer Zeit noch besonders Schneckenburger, Beitrage zur Kritik und Exegesc bes Briefes an die Phil. (Deutsche Zeitschrift, 1855, 338 f.)

<sup>\*\*)</sup> So hofmann (a. a. D., I. 149 ff.), ber zwischen ber herkömmlichen trinitarischen Borstellung und ber antitrinitarischen hin- und herschwankt. Dann hätte Baur mit seinem Einwurse (Baulus, 458) freilich Recht: "War Christus schon Gott, wozu wollte er erst werden, was er schon war; war er aber noch nicht Gott gleich, welcher excentrische, unnatürliche, sich selbst widersprechende Gedanke wäre es gewesen, Gott gleich zu werden?" Diesenigen Ausleger, welche, wie auch neuerlich Beiß (ber Phil. Brief, 148 f.), die Worte isa Gesp eirat für ein von Christo er poopf Geor noch nicht Erstrehtes halten, geben damit zu, daß er göttliche Wüstenzsform noch nicht besaß, und widersprechen sich daher selbst, wenn sie (a. a. D., 157) sagen: es habe dem erhöhten Christus an Herrlichkeit und Seligkeit nichts zugesetzt werden können.

Infarnation geworden ist: ware ein logischer Widerspruch, wie wir ihn einem Paulus zuzutrauen nicht das Recht haben\*).

In der That fagt der Apostel auch ausdrücklich, nicht etwa, daß Chriffus als göttliche Berfon präexistirt habe, fondern daß er in der "Erscheinungsform Gottes" (&v μορφή θεού) gewesen sei \*\*). Darin liegt offenbar nicht, daß er für fich felbst ein individuell-innergöttliches Bewußtsein befessen, sondern umgefehrt, bag er lebiglich in Gott, d. h. in dem, ihn von Ewigfeit ber als den zufünftigen Belterlöser dentenden, göttlichen Selbstbewußtsein existirt habe. Eben defhalb, weil er vorweltlich als der mahrhaftige ewige Heilsgedanke lediglich in Gott existirt hatte, nicht als eine abstraft-unwirkliche, sondern als eine ewig-wirkliche, Die Potenz einer central-menschlichen Berfonlichkeit in fich tragende, Idee, fonnte von einem Unsichreißen göttlicher Bürde bei ibm nicht die Rede sein. Uttuelle Berfon murde er erft, als Gott ihn fandte. Bon diefem Beitpunkte an - nach feiner Menschwerdung und innerhalb feiner meffianischen Berufsthätigfeit - war, obwohl er fich feiner ewigen Einheit mit Gott jest bewußt war, sein Beftreben dennoch nicht darauf gerichtet, Gott gleich zu werden, d. h. eine jenem Bewußtfein entsprechende göttliche Burde und Ehre für fich in Auspruch zu nehmen, was ihm feine Gegner zum Borwurfe gemacht hatten \*\*\*), fondern umgekehrt unterzog er fich allen, mit feinem acht menschlichen Dafein und Berufsleben verfnupften, Mubfalen bis zur außerften Svike der Erniedrigung und Entehrung im Rreuzestode.

<sup>\*)</sup> Um so mehr macht sich hofmann desseihen schuldig (a. a. D., 152):
"Es galt ja, die Person zu bezeichnen, welche bei Gott gewesen ist, ehe
in der Welt". Hiernach wäre also der Logos und Jesus Christus
dieselbe Persönlichkeit. Nein, seth hofmann hinzu: "Bir drücken uns
nicht so aus (!), dieses Subject sei der Logos; wohl aber sagen wir,
es ist immer dasselbe Ich, zuvor und hernach." Also doch wohl auch
dasselbe Subject! Das würde denn folgerichtig auf die reale
persönliche Präexistenz des Menschen Christus Jesus führen, d. h.
auf einfachen Arianismus.

<sup>\*\*)</sup> In Betreff des υπάρχειν, welches der Apostel in Berbindung mit bem έν μορφή θεοῦ gebraucht, macht Schelling (fammtl. Berke, IV, 42 f.) die richtige Bemerkung, daß jenes Berbum nicht, wie eival, ein wesents liches, sondern ein bloß zuständliches Sein ausbrückt.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 10, 33.

Mit Recht ift darauf aufmerksam gemacht worden, wie unangemeffen es ware, wenn ber Entschluß Chrifti, aus einer göttlichen Berson Mensch zu werden, nicht nur als vorbildlich für Die Philipper betrachtet, sondern überdieß noch lediglich von dem Gefichtspunfte bes men fch lichen Gehorfams aus beurtheilt würde?\*) Mit um so größerem Unrechte wird dagegen behauptet: daß der Begriff zevovv aussage, was nicht in das zeitgeschichtliche Leben Chrifti fallen fonne, sei so viel als gewiß \*\*). Benn Jefus Chriftus, mabrend feiner Entwicklung gum meffiantichen Bewuftfein und feiner Bewährung im Meffiasberufe, bei immer flarerer Erkenntniß der Einheit seines zeitgeschichtlichen Selbstbewußtseins mit dem schlechthinigen göttlichen, bei immer unerschütterlicherer Selbstgewißheit, daß er von Ewigfeit ber zur volltommenen Selbstoffenbarung Gottes in der Korm des menschlichen Personlebens und zu gottähnlicher Ehre und Berrlichfeit berufen war, gleichwohl einer Reihe von perfonlichen Leiden und Berabwürdigungen bis jum schmachvollsten Berbrechertode mit Freiheit fich unterzog: mar benn bas nicht eine Entleerung beffen, mas er als fein Größtes und Herrlichstes von Ewigfeit ber votenziell in fich trug, eine fortwährend ins Innerfte gebende Gelbftent äußerung und Selbstverläugnung? Wie unverständlich und unbefriedigend erscheint im Bergleiche hiermit die Borftellung der neueren Renotifer, wornach die zweite Berson der Gottheit im Alte der Infarnation auf ihre Absolutheit verzichtet, und ein Grundverschiedenes von dem geworden fein foll, mas fie ihrem absoluten Wesen nach ewig war : ein bewußtloser Embroo aus bem allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Schöpfer Des himmels und der Erde. Diese beute noch unter den Lutheranern selbst streitige Schulmeinung follte der Apostel den Philippern gu ihrer Auferbauung in der driftlichen Demuth vorgehalten haben?

Nach unserer Vorstellung war die Selbstentäußerung Christi ein Werf und Ergebniß seiner gesammten ir dischen Lebensführung. Nach jener dagegen hätte der Logos lediglich einmal, im Augenblicke der Infarnation, als er noch nicht Mensch war, sich selbst entäußert; diese selbstverläugnende

<sup>\*)</sup> Ufteri, Entiv. des Paul. Lehrbegr., 309.

<sup>\*\*)</sup> Thomasius a. a. D., II, 149.

That ware demzufolge gar nicht eine That des Menschen Jesus Chriftus gemesen. Wie viel überzeugender wird doch bie Beweisführung bes Apostels, wenn er den Philippern vorhält, wie Chriftus in jedem Augenblicke seines Erlöserlebens fich felbst entäußert, wie er trot des inneren Bewußtseins seiner berrlichen Beftimmung ben ibm von außen bis zur irbifden Bernichtung zugefügten Widerstand freiwillig und demuthig erlitten, und seine ewige welterlösende Beftimmung in Gehorfam gegen den Bater bis zum Kreuzestode erfüllt habe \*). Auch die berühmte Stelle Roloffer 1, 15 ff. führt bei genauer Erwägung auf ein ähnliches Ergebniß. Daß in derselben nicht die Bor- und Ueberweltlichkeit Christi gelehrt werden wolle, daran ist noch neuerlich auch von Sofmann erinnert worden \*\*). Bas ber Apostel dort lehren will, ift die Unbedingtheit der Erlösung mit Beziehung auf alle Botengen der gefchöpflich en Welt, weßhalb er zu zeigen fucht, daß Christus als Erlöser ich lechthinige Macht und Burde

D. 1, 153.

<sup>\*)</sup> Unalog ist 2 Ror. 8, 9: "Oxi bi' vuas entwixevoer alovoios or iva υμείς τη έκείνου ατωχεία αλουτήσητε. Man begreift kaum, wie ein fo befonnener Ausleger wie Meyer g. b. Stelle behaupten fann, bag enrdyevder fich auf ben Act ber Menfchwerbung Chrifti beschränte, um fo weniger, als die γάρις του αυρί υ ήμων Ίησου Χριστού, als beren Erscheinung Baulus fein Urmwerben erwähnt, nach Baulinischer Vorftellung fich insbefondere im Kreuzestode manifestirt bat (Rom. 3, 24 f.). Das im Allgemeinen Richtige zu beiben Stellen bat Bengel. Bu ber ersteren: Ubicunque est exinanitio, ibi est continens et contentum. Continens . . . est ipse; contentum erat plenitudo illa, quam recepit in exaltatione (bas ist unrichtig); manebat plenus et tamen perinde se gessit, acsi inanis esset. Celavit enim, quod expediebat, homines et angelos, imo etiam se ipsum (ift wieder falfch). Zweite Stelle: Paupertatem gessit . . . omnibus iis, quae perpessus est Dominus, contraria bona nobis parta sunt. Man vergl. noch Bebr. 5, 5, wo die Berufung gur Sohnschaft nach Pf. 2, 7 weber auf bie Menschwerdung Chrifti (Sofmann a. a. D., II, 1, 35), noch auf bie Auferstehung (Deligsch, Bebr. Brief, 181), fondern auf bas bobenpriefterliche Mittlerwerk fich bezieht, das bereits als verborgene δόξα von bem Berfaffer bes Briefes gefaßt wird (B. 5: και ο Χριστός ουγ' έαντον εδοξασεν γενηθήναι αρχιερέα), und in welchem er feine Beborfamebemahrung, Die gur ethischen Bollenbung führte, gefunden hat. (B. 8:  $\xi\mu\alpha\vartheta$ er  $\dot{\alpha}\varphi$ )  $\dot{\omega}_{1}$   $\dot{\varepsilon}\pi\alpha\vartheta$ er  $\tau\eta\nu$   $\dot{\nu}\pi\alpha\nu$ eην ναὶ  $\tau$ ελει $\omega\vartheta$ eis . . .) \*\*) Begen Steiger (ber Brief Bauli an bie Roloffer gu ber Stelle) a. a.

besitt\*). Je entschiedener aber Paulus daran festhielt, daß das Erslöfungswerf ausschließlich auf den geschichtlichen Christus zurückzubeziehen ist, um so weniger konnte er von einer vorzeitlichen und überweltlichen Persönlichseit aussagen wollen, daß dieselbe uns von der Macht der Finsterniß errettet habe. Ju seiner Eigenschaft als der Welterlöser ist Christus das ewige Chenbild der Gottsheit wie das wahrhaftige Urbild der Menschheit, der von Gott schlechthin verordnete, in Gottes weltschöpferischem und weltserhaltendem Bewußtsein ewig gedachte und bestimmte, der Gottessemen sch, auf welchen hin das All geschaffen, in welchem die göttsliche Beltidee zur gottgemäßen persönlichen Selbstverwirslichung innerhalb der Menschheit präsormirt war\*\*).

In ähnlichem Sinne bat auch ber Berfaffer des Bebräerbriefes das Berhältniß des geschichtlichen Christus zu deffen vorweltlichem Sein aufgefaßt. Sicherlich hat er Chriftum nicht für einen gewöhnlichen, im Verlaufe der Zeit aus nichts geschaffenen, Menschen gehalten. Chriftus war ihm von Ewigkeit ber innergöttlich; nur nicht als eine besondere für fich neben dem Bater existirende Person. Schon bie Ausdrücke απαύγασμα της δόξης, χαρακτήρ της ύποστάσεως αὐτοῦ, mit welchen der Hebräerbrief das Wesen des Sohnes in feiner ewigen Bezogenheit auf Gott bezeichnet, deuten darauf bin, daß er fich nicht eine Person, d. h. ein, neben dem erften göttlichen Selbstbewußtfein subfistirendes, zweites unter dem vorweltlichen Sohne bentt, fondern eine besondere Bewußtseinsform Gottes, diejenige nämlich, welche das ewige Leben Gottes der Welt mitzutheilen und in berselben abzubilden bestimmt ift, d. h. das ewige Selbstbemußtsein Gottes von der Belt. Bie fonnte überhaupt von Gott gefagt werden, daß er durch eine besondere ihm wefens- und würdegleiche Perfon die Welt geschaffen habe, da er

<sup>\*) \$\</sup>frac{8}{0}\$. 1, 13 f.: ος (ο πατής) εφούσατο ήμας έχ της εξουσίας τοῦ σκότους καλμετέστησεν είς την βασιλείαν τοῦ νίοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, εν ἢ ἔχομεν τὴν ἀπολύτο ωσιν, τὴν ἀφεσιν τῶν ἀμαρτιῶν. . . .

<sup>\*\*)</sup> Es ift falsch, die Bezeichnungen: είκαν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτον, πρωτότοκος πάσης κτίσεως lediglich von der überweltlichen Hoheit des Sohnes Gottes zu verstehen, da ja Christus gerade in seinem messianischen Berufsleben sich als das vollkommen göttliche Ebenbild bewährt und (Phil. 2, 9) seine Superiorität über alle Geschöpfe (αὐτός ἐστιν τρο πάντων, nicht ήν) errungen hat, was auch aus V. 18: πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων hervorgeht.

ja immer ohne Mittel, durch die Absolutheit seines Willens, deffen Organe Geift und Wort sind, schöpferisch wirft?\*)

§. 83. Somit waren wir denn auf dem Wege unserer Unter- Bie Revifton ber Grinchstelle feit suchung zu dem Endergebniffe gelangt, daß, nach dem Zengniffe ber wichtigften hierher gehörigen Schriftftellen, Jefus Chriftus nicht als die zweite Person ber Trinität im Sinne der alten Dogmatif mit angenommener menschlicher Natur, sondern mit einem wahrhaft menschlichen, jedoch centralen, den weltschöpferischen und weltregierenden Gedanken Gottes repräsentirenden, Personleben vorzustellen ift. Rur biefer Weg fann uns aus der

<sup>\*)</sup> Auch Riehm hat neuerlich noch in seiner, burch Gründlichkeit und Un= befangenheit der Forschung sich auszeichnenben, Diefe Schrift (ber Lebrbegriff bes Hebraerbriefe, 1, 275-292) bie vorweltliche perfonliche Existena Chrifti als Borftellung bes Berfassers unseres Briefes geltend zu machen gefucht. Diefe Unficht widerlegt fich bei ihm felbst schon baburch, baß er in ber hauptstelle 1, 2 ff. gang richtig nur ein Subject, "ein und Dieselbe Person, welche vor der Schöpfung schon bei Gott war und in ber Zeit bie Gunbenreinigung bewirft bat", annimmt. In biefem Ralle mare Refus Chriftus von bem Verfasser in seiner geschichtlichen Erscheinung als absoluter Gott vorgestellt worden, und hatte vermöge ber Incarnation jedenfalls feine menfchliche Perfonlichkeit werden tonnen. Wir wiffen aber, bag Niemand weniger als ter Verfaffer bes Hebraerbriefes von einer folden Vergottung ber Person Christi etwas weiß, bag er Chriftum viclmehr - wie wir fpater genauer zeigen werben - als acht menschliche Perfonlichkeit barftellt. Sage, wie bie, baß es "gerade das Große und Anbetungswürdige fei, daß der = felbe, burch welchen Gott die Welt gemacht habe, auch Die Gundenreinigung vollbracht habe burch sein Blut", haben jedenfalls keine wissen= schaftliche Beweiskraft. Bei Hebr. 10, 5, welche Stelle nach Riehm die Präexistenz Christi beweisen soll, ist, auch wenn wir ber Auslegung von Bleef und de Wette nicht beitreten, daß dort an ben Moment bes öffentlichen Auftretens Chrifti ju benken fei, die Annahme von einem "nun beginnenden irdischen" Personleben Chrifti im Gegensage zu einem vorhergegangenen überirdischen hineingetragen. Auch 7, 3 beweift nicht für eine perfonlich = felbstbewußte vorweltliche Präegistenz Chrifti, ba abgefehen bavon, bag von Meldifebet nicht ausgefagt wirb, er habe "vorweltliche" Existenz gehabt, und ter Sat αφομοιωμένος τῷ vie vor Jeor mithin eine folche auch von Christo nicht ausfagen fann, es sich an ber Stelle gar nicht um eine metaphysische Gigenschaft bes Sohnes Bottes, fonbern um bie ewige Dauer feines Priefter: thums handelt.

Berwirrung der herkömmlichen Schulterminologie, die schon Schleiermacher in ihrer Unhaltbarkeit aufgezeigt hat\*), glücklich heraussühren, und uns ein Christusbild sichern, das wirklich menschlich vorstellbar ist. In dieser Beziehung kann Schleiermacher's christologisches Verdienst nicht hoch genug angeschlagen werden. Ist es doch sein Hauptbemühen gewesen, mit Beseitigung der verwirrenden kirchlichen Formeln, namentlich auch der Zweinaturenlehre\*\*), Christum in der Art als Mensch aufzusassen, daß "statt unseres verdunkelten und unkräftigen das Gottesbewußtsein in ihm als ein schlechthin klares und jeden Moment ausschließend bestimmendes" erschien, so daß es als eine stetige leben dige Gegenwart, als ein wahres Sein Gottes in ihm, betrachtet werden muß.

Das dessen ungeachtet Schleiermacher das christologische Problem nicht auf befriedigende Weise zu lösen vermochte, war eine nothwendige Folge seiner schon früher von uns besprochesnen Grundvoraussetzungen. Christus ist ihm der urbildliche Mensch, in welchem das Urbildliche vollsommen geschichtlich geworden ist, und jeder geschichtliche Moment das Urbildliche vollssommen in sich getragen hat \*\*\*). Jenes Urbildliche besteht ihm nun aber in einer einzigartigen Kräftigseit des Gottesbewustsseins, in einem außer ihm in der Menschheit nicht dagewesenen Sein Gottes, welches zur Begründung eines neuen menschheitlichen Gesammtlebens, wodurch die Gesammtheit der endlichen Kräfte ein Sein Gottes in der Welt werden konnte, ausreichte+). Der erste

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, §. 97, 5.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, §. 96, 3: "Den Grund zu einer solchen Bearbeitung, welche das Ineinander des Göttlichen und Menschlichen im Erlöser so zu bezeichnen versucht, daß die beiden, auf & gelindeste gesagt, höchst unbequemen Ausdrücke göttliche Natur und Zweiheit der Naturen in derselben Berson gänzlich vermieden werden, . . hoffen wir gelegt zu haben."

<sup>\*\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, S. 93.

<sup>†)</sup> Ebendaselbst, §. 94, insbesondere 2: "Er ist der einzige ursprüngliche Ort (für das Sein Gottes in der menschlichen Natur), und allein der Andere, in welchem es ein eigentliches Sein Gottes giebt, sofern wir nämlich das Gottesbewußtsein in seinem Selbstbewußtsein als stetig und ausschließlich seden Moment bestimmend, folglich auch diese vollkomemene Einwohnung des höchsten Wesens als sein eigenthümzliches Wesen und sein innerstes Selbst sehen".

Sat, daß Chriftus die perfonlich=geschichtliche Berwirklichung bes menschheitlichen Urbildes gewesen sei, ift zwar vollfommen zutreffend. Allein Schleiermacher bat nicht erflärt, wie er bas hat werden fonnen. Er behauptet lediglich aus dem Gefühle berans, mogu nicht einmal das Gewiffen ausreicht, fondern wo es darauf anfommt, das Behauptete als eine Thatsache beilsgeschichtlicher göttlicher Lebensmittheilung aufzuzeigen. Der zweite Sat, daß das Urbildliche der Berson Christi in einer einzigartigen Kräftigfeit des Bottes bewußt feins bestanden habe, ift nicht unbedenflich, weil gerade Das als ein Sein Gottes in Chrifto befchrieben wird, movon man nicht weiß, wie es in ihn hineingetommen ift. Deghalb wird auch der dritte Sat problematisch, daß nämlich ein solches Sein Gottes in einem befonderen Individuum fraftig genug fein fonnte, ein neues gottgemäßes menschheitliches Gesammtleben zu begründen. Endlich aber entsteht auf dem Standpuntte Schleiermachers noch die principielle Frage: ob es zu dem angegebenen 3wecke überhaupt eines Personlebens bedurft, oder ob nicht bas allgemeine Menschheitsleben genügt hatte, zumal Schleiermacher das Bradifat "Berfonlichfeit" fich fur Gott verbittet? Lebt benn - von den Voraussetzungen Schleiermacher's aus - bas Urbild der Menschheit nicht als solches in ihr? Ift Gott nicht als folder in ihr gegenwärtig, und wirft das Sein Gottes nicht fortwährend und immer umfassender sich in der Gesammtheit der Individuen aus? Wozu ift unter biefen Umftanden noch ein geschichtlich gewordenes Individuum als Träger des göttlichen Le= bens erforderlich, um als geistiger Quellpunft für die sittliche Bollendung ber Menschheit zu Dienen? Barum follte ber Genius der Menschheit, das allgemeine Sein Gottes in ihr, der mit unerschöpflicher Geistesfraft an der Länterung und Entwicklung bes menfchheitlichen Ganzen arbeitet, zur Berbeiführung jenes Ergebnisses nicht hinreichen? \*)

<sup>\*)</sup> Baur (a. a. D., III. 863) sagt nicht ohne Berechtigung: "Die christliche Erfahrung, von welcher Schleiermacher ausgeht, sest zwar ein wirkendes Princip voraus; wie aber dasselbe sowohl zu dem Gessammtleben . . . als auch zu dem der Wirksamkeit dieses Princips sich bewußt werdenden Subject sich verhält, bleibt noch ganz dahingestellt; eben deswegen kann man auch nicht von der wirkenden Ursache auf eine bestimmte Person schließen". Strauß bezeichnet (a. a. D., II 193)

So unbefriedigend hiernach bie Resultate ber Schleier= macher'ichen Chriftologie in miffenschaftlicher Beziehung find, weil das Bunderbare in dem Personleben Christi zwar von ihr entschieden anerkannt, aber durchaus nicht erklärt wird: jo hat Schleiermacher's Chriftologie bennoch ben Grund gelegt, auf welchem die Lehre von der Person Chrifti ihres Ausbaues harrt. Es ift ein treffendes Wort Martenfen's\*), daß das Neue in der Offenbarung Christi nicht die Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur an fich fei, ba biefe ja schon im Begriffe bes Menschen felbst liege. Bei fo richtigen Einbliden ift ce um fo bedauerlicher, daß Martenfen nicht nur die perfonliche Praegiftenz des Logos voraussett, sondern gar der Meinung ift, das Johannesevangelium betrachte Chriftum vorwiegend unter dem metaphysischen Gesichtspunfte. Defhalb vermag auch bei diesem Theologen die mythologifirende Schaale der überlieferten Kormeln von dem geschichtlichen Rerne Der wahrhaft menschlichen Chriftusperfönlichkeit sich nicht gründlich abzulösen. Christus erscheint ihm nicht bloß überwiegend als Gottmensch, sondern auch als das "offenbare Gottheits centrum" \*\*). Sicherlich ist bas Problem: in wie fern der Logos mit absoluten Eigenschaften innerhalb der menschlichen Raturbegrenzung Perfon werden tonne, nicht durch bie Redensart zu erledigen: "er habe sich als Möglichkeit, als heiligen Samen in den Schoof der Menschheit eingesenft, um in Menschenoffenbarung inmitten des Menschengeschlechts nachber emporfteigen zu fonnen" \*\*\*).

bie Schleiermacher'iche Christologie ohne Weiteres als auf Sand gebaut, da die Birklichkeit bes Schleiermacher'ichen Christusbildes auf einer bloß angeblichen Nothwendigkeit zur Erklärung der innern Erfahrung des Christus beruhe. Um gerechtesten gegen die Schleiermacher'sche Christologie hat sich Dorner gezeigt (a. a. D., II, s. N., 2, 1177 bis 1192), aber auch er macht ihr den Borwurf: die historische Wirflickeit eines urbildichen Christus sei aus dem christlichen Bewustsein nicht befriedigend abgeleitet.

<sup>\*)</sup> Die chriftl. Dogmatif, S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, S. 131.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendaselbst, S. 132. Daß Martensen in seiner Christologie von einem irrthümlichen Gottesbegriffe ausgeht, beweist der Sag (S. 134):
"In der Logosoffenbarung ist der Sohn als Gott (ἐν μοφοή θεοῦ) vom Bater ausgegangen; in der Christusoffenbarung da=

Ginen gang andern Weg hat Rothe beschritten, um das Bild bes zweiten Adams als ein acht menfchliches, menschlicher Entwicklung und Bollendung in bochfter Bollfommenheit fähiges, zu begreifen. Die Bollfommenheit, vermöge welcher Chriftus der principielle Lebensmittelpunft, das Ur- und Grundindividuum, in welchem die gange Fulle bes Befonderen noch unentfaltet als in Einem gefett und verschloffen liegt, das Saupt- und Gentralindividuum der neuen geiftigen Menschheit, ja in bochfter Bollendung schlechthin Gott wird\*), wird — nach Rothe's Darstellung nicht, wie in ber überlieferten Lehre, gleichsam mit einem Zauberschlage durch göttliche Eigenschaftsmittheilung an die menschliche Natur hervorgerufen, sondern fie tommt durch einen ftatig fortschreitenden normalen Proces heiliger Vergeistigung, vermöge eines, von dem erften Momente des perfonlichen Lebens Chrifti mit ihm bestehenden, Berhältniffes realer Bereinigung Gottes, also auf dem Bege sittlicher Ent wicklung zu Stande \*\*). Bir fonnen der biefer Darftellung zu Grunde liegenden Ansicht, daß das Göttliche in Chrifto nicht als ein lediglich Metaphyfifches, fondern als ein wesentlich Sittliches, und eben darum als ein Menschliches, aufgefaßt werden muß, wenn Chriftus ein wahrer Mensch gewesen sein soll, nur unbedingt zustimmen. Allein zwei wichtige Fragen bleiben bier zur Beantwortung noch übrig: erftens, wie jenes Berhaltniß ftetiger "Ginwohnung Gottes" in Chrifto zu denken und wodurch es begründet fei;

gegen kehrt er als Gottmensch zum Bater zurück, und diese seine Rückkehr ist reicher als sein Ausgang". Was ist denn das für "ein Gott", der durch den Menschen bereichert wird? Jedensalls nicht der monotheistische des Christenthums und der heiligen Schrift. Und was ist das für eine Gottheit, die "als in die Menschlichkeit Christieingehüllt gedacht werden muß"? (S. 136). Jedensalls nicht diezienige, zu welcher wir uns im "Bater Unser" bekennen. Mit Redensarten, wie "mysteriöser Gottheitsgrund", der sich in den Zügen Christispiegeln müsse (S. 137), wird der in der Dogmatik herkömmliche Mosnophysitismus nicht überwunden, gegen welchen Martensen (S. 136) eifert, und in den er selbst zurückfällt.

<sup>\*)</sup> Theol. Ethik, II, 289 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Sbendafelbst, 282 ff.: "Das Maß der Entwickelung der Persönlichkeit des zweiten Pdams ist so wesentlich auch das Maß der Sinwohnung Gottes in ihm."

zweitens, wie es sich mit dem reinen Gottesbegriffe vertrage, daß ein wahrer Mensch schlechthin ober mahrer Gott werden fonne?

In der Hauptsache hat Rothe auf der von Schleiersmacher eingeschlagenen Bahn den bedeutungsvollen Schritt vorwärts gethan, daß er Chriftum nach seinem Ursprunge als entwicklungsfähige und entwicklungsbedürftige menschliche Personslichseit betrachtet. Immerhin aber ist noch das Räthsel zu lösen, wie die wahre Menschheit Christi sich mit seiner wahren Gottheit vertrage; denn an sich ist nicht einzusehen, weder wie ein Mensch sichlechthin Gott werden kann, da Gott überhaupt nicht wird, noch wie, wer schlechthin Gott wird, noch Mensch zu bleiben vermag?\*)

<sup>\*)</sup> Unter den neueren Theologen, welche die Wahrheit von tem wahr= haft menschlichen Berfonleben Chrifti auf driftlich : biblifchem Glaubens= grunde mehr ober weniger vertreten, nennen wir namentlich Digfch, Dorner und J. B. Lange. Treffend Rigfd (Afadem. Borlefungen 106): "Der Monophysitismus läßt ben historischen Christus nicht gu feinem Rechte fommen und beraubt Chriftum, fo viel an ihm ift, ber ethischen heilandemäßigen Birtung. . . . Immer und immer wieber, trop ber chalcebonenfischen Bestimmungen, brangt fich eine Auffaffung bes Bottmenfchen, welche bas Menschliche in's Gottheitliche überträgt, in Die Liturgie, in die Lieber, in die Formeln ber Rirche hinein. . . . Der craffe Supernaturalismus fest ben Menichen Jefus gum blogen Ericheinungs-Behikel, jum blogen Refler herab." Sehr mahr Dorner (a. a. D. II, G. A., 2, 1226): "Der Bug ber gesammten neueren Biffenschaft hat nur die reinere Anerkennung ber vollen Birklichkeit ber Menschheit, jo auch einen höheren Begriff von diefer eingetragen, Die Erkenntniß ber wahren Menschheit ober ihrer Idee." . . . . Dabei bemerkt Dorner, indem er den modernen Theopaschitis= mus eines Thomafins u. A., Die fich babei noch bie Miene geben, als ob fie orthodoxe Lutheraner waren, nach Berdienen zuchtigt, febr gut: "Es ift schwer, ja unmöglich, die driftologischen Sauptbifferengen, die in ber Wegenwart noch übrig find, nach bem Begenfage des Lutherischen und Reformirten ju gruppiren; Die vornehmften Fragen, um die es fich jest handelt, find biefem Begenfage entwachsen und freuzen ihn in mannichfaltiger Beife." . . . Auch Rückert (Theolog. II, 81 f.) gehört noch zu ben neueren Theologen, welche fich ernstlich bemuht haben, ben Erlofer vom Bunkt feiner wahren und vollkommenen Menschheit aus zu begreifen, indem er ben Begriff Chrifti als ben bes beiligen Menfchen in ber geschichtlichen Wirtlichkeit bes fundigen Menschenlebens festzustellen fucht, ber in feinem Wollen bas Wollen Gottes, in bem bas Wesen Gottes fich offenbart. "Er ift mithin für uns burchaus ein Menfch, als beffen eigentlichftes Wesen sich bas Wesen Gottes fundgiebt" (a. a. D. II, 188).

Für einen beachtenswerthen Berfuch zur Löfung des letteren Rathfels fonnen wir den Weg, den Schelling in feiner "Philosophie der Offenbarung" betreten hat, halten, obwohl der von unferem Gewiffensstandpunkte fo verschiedene theogonische uns ein mahrhaft befriedigendes Ergebniß nicht erwarten läßt\*). Benn Schelling mit Beziehung auf das Wefen der Person Chrifti bemerkt, daß es fehr schwer fallen muffe, einer Personlichfeit vormenschliche, ja vorweltliche Existenz zuzuschreiben, so wissen wir bereits, bag er eine eigentliche vorweltlich e Personezistenz Chrifti nicht fennt, da die Zeugung des Sohnes nach seiner Ansicht in Die Zeit fällt \*\*). Jene nach Schelling Die Schöpfung vermittelnde Botenz, Die fich am Ende berfelben angeblich zur göttlichen Perfonlichfeit verwirklicht, um durch den Menschen wieder aus dieser Berwirflichung gesett zu werden, und die fich als außergöttlichegöttliche Perfonlichkeit felbst bestimmt, indem fie außer dem Bater Gott, wenn auch nicht mahrer Gott, werden fonnte, fann folgerichtigerweise nur der Menich felbit fein, ber vermittelft des Gundenfalls fich in falfcher Form als Herr, d. h. als außergöttlichgöttlich, gefest hat. Aber ber Mensch ift auch zugleich in wahrer

Aber vom wiffenschaftlichen Standpunkte aus finden fich bei biefer, aus einer einseitig subjectiven Auffassung hervorgegangenen, Chriftologie Die Mangel ber Schleiermacher'ichen in verftarttem Mage wieber. Noch schwanfender wird die Basis für den Christusbegriff, wenn man mit de Bette ben Glauben an die Gottheit Chrifti fur ibeal afthe= tifcher Art und lediglich bem frommen Gefühle angehörend erklart, weil baburch gerade ber, im Gottesbewußtsein murgelnde, Begriff ber wahren Menfchheit zweifelhaft gemacht wird (Dogmat., 130): "Chriftus ift wahrer Menich nach ber natürlichen, psychologisch : historischen Unficht: in biefer feiner naturlichen Erscheinung, weil fie eine Alles übersteigende menschliche Vollkommenheit barftellt, ahnet und schaut ber fromme Glaube eine gottliche." Bur gefchichtlichen Betrachtung von ber ibeal-afthetischen wendet Safe um (ev. Dogm., 229): "Das menschliche Leben selbst wurde erfannt als ein göttliches, welches in sittlich freier Entwicklung Die Schranken ber Endlichkeit überwindet und theilnimmt an gottlicher Bollfommenheit burch bie Liebe gu Bott. Somit ift in Chrifto nicht burch ein wunderbares Gingehen ber gottlichen Natur in die menschliche, fondern burch die vollendete Ausbildung ber menschlichen Natur ihr göttlicher Inhalt offenbar geworden."

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke, IV, 35 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 543 ff.

Form in der Menschheit geblieben, vor der Menschwerdung Christi weder als Gott, noch als Mensch, sondern in einem mittleren Zustand, instar Dei, d. h. als innermenschheitliche, auf Personswerdung angelegte, Potenz\*), welche im Judenthum wie im Heidenthum durch Vermittlung wiederherstellend wirksam war \*\*). Diese Schelling'sche Exposition ist darum für die Entwicklung der Christologie nicht wahrhaft fördernd, weil sie Christum vor seiner Menschwerdung nicht ewig in Gott vorherersehen werden, sondern nur als menschheitliche Potenz wirksam sein läßt, so daß Christo die ewige Einheit mit Gott fehlt und das Christusbild zwischen einem arianischen Urgeschöpfe und einem wirkslichen Menschen in der Mitte schwebt \*\*\*).

Die Gottheit Chrifti.

§. 84. Die Persönlichkeit Jesu Christi ist eine menschliche, aber nicht irgend eine, sondern die ewig in Gott gewußte und vorherbestimmte des Gott selbst wahrhaft offenbarenden Menschen, welche innerhalb der heilsökonomischen Entwicklung der Menschheit als der Gottheit vollkommenes Ebenbild und der Menschheit vollendetes Urbild zur geschichtlichen Selbstverwirklichung zu gelangen bestimmt war. Seiner persönlichen Besensbestimmt heit nach unterscheidet sich Christus daher nicht wirklich von den übrigen Menschen, was der Fall wäre, wenn er die Logospersönlichkeit mit absoluten Eigenschaften in sich getragen hätte. Gleichwohl besteht zwischen ihm und allen übrigen Menschen ein individuells

<sup>\*)</sup> A. a. D., 45: "Er war instar Dei, weil Er allein noch herr bes Gott ober bem Bater entfrembeten Seins war."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 74 f.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Indem Chrenfeuchter (Jahrb. f. deutsche Theol., IV, 2, 399) bemerkt, daß Schelling den reinsten wissenschaftlichen Gegensatz zu der anthropologistischen Anschauung darstelle, so ist damit auch die Schwäche seinem Schlems aufgedeckt. Hat uns der reine Ariticismus Kant's einem einseitigen Idealismus entgegengetrieben, so hat er doch außerordentlich befruchtend und erfrischend auf unsere gesammte Literatur und Theologie gewirft. Ob von dem einseitigen Mealismus und phantastischen Theogonismus, in welchen die Schelling'sche Philosophie in ihrer legten Periode umgeschlagen ist, ähnliche Früchte zu erwarten seien, ist sehr zweiselhaft, so sehr man mit Chrenfeuchter wenigstens davon überzzeugt sein kann, daß das Studium der Schelling'schen Schriften auch aus dieser Periode, bei dem gegenwärtigen gänzlichen Darniederliegen philosophischer Speculation, anregend wirken wird.

specifischer Unterschied. Während alle übrigen — den ersten Adam nicht ausgenommen — lediglich organisch mit einander verknüpft, geistig aber von einander unabbangig find: fo ift er dagegen ber geistige Mittelpunft, in welchem die Menfcheit ewig Gins ift. In ihm denkt und ichaut Gott von Ewigkeit her die Menschheit als Totalität, als logische und ethische Einheit. Aus ihm, als der ewig innergöttlichen Menschheitsidee heraus, hat Gott das Menschengeschlecht, und, fofern die Belt erft in bewußten Perfonlichkeiten mahrhaft zur Erscheinung gelangt, die Welt felbst geschaffen. In ihm ift das All, als in feinem Unfangs- und feinem Zielpunkte, schlechthin zusammengefaßt. In jedem Menschen zwar - bas ift die große Gewiffen 8thatsache, auf welcher die driftliche Dogmatif ruht — ift Gott urfprunglich gegenwärtig, ba es ja zum Begriff des Menschen gehört, daß er Gottes als eines folchen, der in ihm ift, bewußt wird. Aber in keinem Menschen ift Gott ewig und central gegenwärtig wie in Chrifto. Allerdings ift Chriftus als Menfch nach menfchlicher Art diesseits entstanden und geworden. Sein organisch befeeltes Leibleben hat er aus der menfchlichen Natur und ihrer Stoffmischung empfangen; er hat mahrhaft menschliches Fleisch und Blut an fich getragen\*). Gein Beiftleben aber frammt ewig von Gott, einerseits jedem andern menschlichen Beiftleben infofern gleichartig, als ber Urfprung jeder Berfonlichfeit auf einen unmittelbaren Aft göttlicher Schöpferwirfung zuruckgeht, andererfeits aber im Berhältniffe zu jedem andern menschlichen Beiffleben ichlechthin einzigartig, als es nicht nur in der Zeit geworden, sondern, schon vorzeitlich von Gott verordnet, die potentielle Idee ber Menschheit war, nach welcher Gott alle übrigen Menschen schuf, fo daß nicht er in den anderen Menschengeistern, sondern alle anderen Menschengeister in ihm, als ihrem geistigen Inbegriff, eingeschloffen find. Wohl nahm fein ewig in Gott verordnetes persönliches Geiftleben wie jedes andere menschliche in ber Bewußtlofigfeit oder der blogen Potentialität feinen irdischen Anfang. Auch ift derfelbe nicht als Erniedrigung oder

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 3: εν ομοιώματι σαρκός άμαρτίας. Phil. 2, 7: εν όμοιωματι άνθρώπων γενόμενος. Sebr. 5, 7: εν ταῖς ήμεραις τῆς σαρκός αὐτοῦ.

Selbstentaußerung eines vorher fur fich existirenden Personlebens zu begreifen, sondern als naturgemäßer acht menschlicher Beginn einer bis jest für fich noch nicht dagewesenen Berfonlichkeit, Die, von dem Augenblicke ihrer zeitgeschichtlichen Individualisirung an, wie jede andere der Entwicklung bedurfte, um der Bollendung entgegen zu reifen. Seine normale Entwicklung und berrliche Vollendung war aber begründet durch die ewige göttliche Verordnung, durch den unauflöslich en ich öpferifch en Zufammenhang zwischen der schöpferfräftigen urbildlichen Idee und dem, aus ihr entsprungenen und auf fie bezogenen, irdisch gesetten Anfangsleben der Berfon. Der Busammenhang zwischen dem ewigen Selbstbewußtfein Gottes und dem in Chrifto zu begriffemäßiger Vollendung fich entwickelnden Menschen, zwischen der Idee, in welcher die Boteng Dieses Berfonlebens emig enthalten ift, und der durch den Proces zeitgefdichtlicher Selbstoffenbarung hindurchgebenden Berfonerscheinung, ist nicht ein physisch oder metaphysisch, sondern ethisch nothwendiger; er ift nicht in der Bufalligfeit des irdifchen Dafeins. sondern in der Freiheit des ewigen Seins, die mit der Nothwen-Digfeit eins ift, begründet. Bas Gott ewig gedacht bat, bas muß zur rechten Zeit auch geschichtlich werden, und trop bes irdischen Unfanges tritt es bennoch mit feinem Beginne als ein ewig Seiendes auf. Jefus Chriffins ift von Ewigfeit ber bas Chenbild Gottes und bas Urbild der Menfcheit, der Menfch, dessen sich Gott überzeitlich als des wahren bewußt ist, der vorbergeschene Mittelpunft, ber auserwählte Zielpunft der Menscheit. Beil er dies in Ewigfeit nicht für fich, fondern in Gott ift. eben barum ift er es in der Zeit auch fur fich und bie gange Menschheit geworden.

Demzufolge ist mit dem Begriffe der wahren Menschheit der Person Christi ohne Weiteres auch derjenige seiner wahren Gottheit gegeben. Ist es überhaupt die Prärogative jedes Menschen, zeitgeschichtlich im Gewissen auf Gott bezogen zu sein, das Bewußtsein des in ihm sich als gegenwärtig selbst bezeugenden Gottes zu haben: so ist es die Prärogative Zesu Christi vor allen übrigen Menschen, ewig auf Gott sich unmittelbar bezogen, sich als Den zu wissen, in welchem die Idee der Menschbeit ganz so sich verwirklicht hat, wie sie vor aller Zeit in Gott

gewußt und gewollt war. Darum ift Chriftus nicht lediglich ein Menfch wie Andere; nicht Giner, in welchem zum Bewußtfein gefommen ift, was burch ihn vielen Anderen e ben fo jum Bewußtfein fommen foll. Es ift vielmehr ber Menich, ber ewige, perfonliche Mittelpunft ber Menfch beit, berjenige, melder von Ewigfeit her als himmlischer Abam alle Menschen nach ibrem Berfonursprunge bergeftalt in fich zusammenfaßt, wie der irdische Adam sie nach ihrem Gattungsursprunge in sich zufammenfaßt, und welcher von Ewigkeit ber bestimmt ift, Gottes unendliche herrlichfeit menschlich zu offenbaren, Gottes unerschöpfliche Beilsfülle ber Belt zu erschließen. Bare Chriftus nur Giner unter Bielen, fo würde er, nachdem er das Licht feines Gelbftbewußtseins in der Meufcheit angegundet, in dem Strome derfelben fich verloren haben; er murbe wie ein ausgebrannter Stern unter anderen Sternen nach verrichtetem Dienste verschwunden fein. Aber er ift bie Sonne unter den Sternen. Die gesammte heilsgeschichtliche Entwicklung der Menschheit ift von ihrem Anfangs= bis zu ihrem Zielpunkte durch ihn bedingt, und es iff richtig, daß, wenn es auch feine Menschwerdung Chrifft gegeben hat vor der Erfüllung der Zeit, jedoch unter den Juden wie unter den Seiden (in Ippik und Symbolik, in Theokratie und Mythologie) der ewige Logos praformirt hat, mas er nachher im Berfonleben Jesu Chrifti verwirklichte und in der Lebensentwicklung der driftlichen Gemeinde fortwährend ausprägt \*).

So aufgefaßt fann ber Menschwerdung Gottes weder Bermischung des Göttlichen mit dem Menschlichen, noch Depotenzirung des Göttlichen zum bloß Menschlichen zum Borwurfe gemacht werden.

<sup>\*)</sup> In sinnvoller Beise hat J. P. Lange biesen Gedanken auch mit Beziehung auf die heidnischen Bölker ausgeführt (pos. Dogm., 660): "Die heidnische Welt ist an der Borbereitung der historischen Erscheinung Christi wesentlich mit betheiligt. Wie die heidnischen Mythoslogien in träumerischer Form von Christo geweissagt haben, so haben die Elemente der heidnischen Bildung ihm die Formen seiner historischen Erscheinung bereitet . . . nämlich der Staat, die Rhisosophie und die Kunst; man kann hinzusügen: die neutestamentliche Sprache." Auf dem oben ausgesprochenen Gedanken beruht auch die Wahrheit in Schelzling's Phisosophie der Mythologie, wornach die heidnischen Religionen nicht bloß aus subjectiven Verstellungen, sondern aus einem realen Grunde hervorgegangen sind (sämmtl. Schriften II, 177).

Nach dieser Darstellung hat Gott in der Menschwerdung weder fein Befen aufgegeben, noch das Befen eines blogen Menschen angenommen: aber er bat in bem Menschen Schus Chriftus fein ewiges Verhältniß zur Welt zeitlich vollkommen verwirklicht. große Bahrheit von der Unveränderlichfeit des göttlichen Befens bleibt hiernach unangetaftet. Gott felbst ist ewig derfelbige. Er wurde, wenn er in der Begrenzung eines endlichen Geschöpfes aufginge, aufhören Gott zu fein, und fich felbft zum Geschöpfe degradiren. Die absolute Uebergeschöpflichfeit Gottes ift ein Uxiom des Chriftenthums; auf ihr beruht alles Beil. Defhalb ift die Borftellung, daß der Logos, b. h. Gott felbst, als präexistirende göttliche Person eine, lediglich in menschlicher Begrenzung noch exiftirende, menschliche geworden fei, nur aus paganiftischen Ginfluffen auf die altfirchliche Dogmatik zu erklären, durch welche fie in die driftliche Theologie eingeführt worden ift. Das Berhältniß Gottes zu dem Menschen Christo ift ein mabrhaft perfonliches, unauflösliches, zugleich emiges, welches niemals in endlichen Rategorien begrenzt gedacht werden fann. Es ift ber ewige Gott, in feiner vorzeitlichen un mittelbar perfonlichen Bezogenheit auf die Menschheit, welcher in bem menschlichen Berfonleben Chrifti, mit welchem er an fich ewig ein & ift, fich zeitgeschichtlich felbst offenbart. Darum ift der Mensch Chris stus die persönliche Selbstoffenbarung des ewigen Gottes; insofern ift Gott felbft, und nichts Geringeres, in ihm Mensch geworden, infofern ift er der vollen dete Gott= menich.

An diesem Punkte erhebt sich mit einem aus der tiefsten Tiefe gehenden Gewissenste die christliche Dogmatik gegen jede Form des Arianismus und Rationalismus. Es genügt zur Beschreibung der persönlichen Dignität Christi auch noch nicht, eine bloße "Stetigkeit des Gottesbewußtseins" von ihm auszusagen"), sondern was von ihm ausgesagt werden muß, wenn seine central-heilsgeschichtliche Bedeutung für die Menschheit nicht verloren gehen soll, ist die Absolutheit seines Selbstbeswußtseins als eines in Ewigkeit mit Gott selbst sich eins wissenden, unauflöslich auf Gott bezogenen, mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Al. Schweizer, Stud. und Krit., 1834, 3, 567.

immanenter Rothwendigkeit sein endlich erscheinendes Bersonleben aus dem ewigen Grunde der Gottheit normirenden \*). Daber fann es, um die schlechthinige Dignitat Chrifto zu mahren, auch nicht ausreichen, wenn dieselbe von einem ichopferischen Ufte Gottes, wie wir auf einen folchen bei der Entstehung jedes Individuums zurückgewiesen werden, der bei Chrifto nur in einem eminenteren Sinne als bei anderen Individualitäten eingetreten mare, abgeleitet wird \*\*). Ift, wie Kern fagt, für Jeden als Menschen die Möglichfeit begründet, daß in feiner Berfon die Idee ber Menschheit in ihrer Reinheit und Bollständigkeit sich darstelle: dann ift es unftreitig nur ein Spiel bes Bufalls, wenn bas bei Allen Mögliche gerade nur bei Einem wirklich geworden ift. Leuchtet doch auch bei jener Voraussekung weder ein, warum es nur ein Subject fein foll, "das in dieses Berhältniß zu der gesammten Menschheit fich zu ftellen den nothwendigen Beruf hat", ba die Idee oben fo gut in Mehreren zugleich, oder nacheinander, in ihrer Reinheit und Vollständigkeit sich bätte verwirklichen fonnen, noch ift flar, worin fich die anderen Menschen von Chriftus unterscheiden sollten, wenn er einmal den Zweck seines Lebens erfüllt und die Reinheit und Vollständigfeit der an fich in allen ruhenden Idee in ihnen fo wie in fich selbst zur Erscheinung gebracht bat. Die Idee ber Menschheit an fich ift ein Beringeres als Gott; fie ift eine, lediglich im Menschen vorhandene, noch unentwickelte Kraft der Empfänglichfeit für bas Göttliche. Rur Die Ibee ber Menfchheit in Gott ift Gott mefensgleich. Aus diesem Grunde erhalt auch Chriftus feine einzigartige mittlerifche Bedeutung nicht badurch, daß er jenes "An sich" der Menschheit aus sich selbst ins allgemeine Bewußtsein übersett bat, sondern dadurch bat er fich gur

<sup>\*)</sup> Daher das Selbstbewußtsein Christi sich der Einheit mit dem Selbstbewußtsein Gottes als des Vaters völlig gewiß ist. Man vgl., abgesehen von Stellen wie Joh. 10, 30, Joh. 6, 46: Ουχ ότι του πατέρα έωρακεν τις εἰ μη ὁ ων παρὰ τοῦ θεοῦ, οὖτος ἐωρακεν τον πατέρα, aber zugleich auch wieder das Zeugniß, daß der Sohn gar nichts aus sich selbst hat und thut, daß es jenes ewige Bild des Vaters ist, das in ihm aufgegangen ist und auf andere wirfen soll, Joh. 5, 20: ο πατήρ... πάντα δείκινοτιν αὐτῷ ἄ αὐτὸς ποιεί

<sup>\*\*)</sup> Ullmann an Strauß, Stub. u. Rrit., 1838, 304 f. Bgl. auch Rern, bie hauptthatsachen ber evang. Geschichte (Tub. Zeitschr., 1838, 31 ff.).

einzigartigen Centralperfonlichfeit Des Menschengeschlechtes erhoben, ober ift er, wie unfer Lehrfat fagt, jum Stellvertreter ber Gottheit gegenüber ber Menfcheit und zum Stellvertreter ber Menfcheit gegenüber der Gottheit geworden, daß er die 3dee der Menfchheit, wie fie ewig perfonlich in Gott lebte, aus feinem eigenen perfonlich menschlichen Gelbftbewußtfein beraus in das Bewußtsein der Menschheit eingepflangt hat und bis zu ihrer vollen Gelbstverwirflichung sie einpflanzen wird. Weil nur in ihm die Menschheit ewig mit Gott verbunden ift, darum ift feine Bedeutung für die Menschheit eine ewige, fcblechthinige. Mit einem Borte: daß nichts Geringeres als Gott felbst in Chrifto ein menschliches Bersonleben lebt, oder Chrifti mahre und emige Gottheit in der Form mahr= haft perfonlicher Menschheit: das ift der Inbegriff und die Summe aller Chriftologie\*). Insofern die menschliche Berfonlichfeit Christi die mabre emige Selbstoffenbarung Gotte & innerhalb des menschheitlichen Lebens ift: insofern ift er der Stellvertreter der Gottheit gegenüber der Menich beit. Infofern dagegen seine Perfonlichkeit als Die ewige Selbstoffenbarung Gottes zugleich auch die Personerscheinung eines mahren und rollfommenen Menschen ift: infofern ift er ber Stellvertreter ber Menschheit gegenüber der Gottheit. Darum ift er der Mittler\*\*). Lediglich in ihm hat die Gottheit einen Burgen, daß die Menschheit ihr Ziel, ein vollkommenes Abbild Gottes zu sein, erreichen, und lediglich in ihm hat die Menschheit einen Bürgen, daß die Gottheit ihren ewigen Seilswillen, ihre Berrlichfeit der Welt völlig zu offenbaren, verwirklichen werde.

<sup>\*)</sup> Sehr gut sagt Beizsäcker a. a. D., 193: "Geht bas Selbstbewußts sein Christi nicht von einem jenseitigen und vorweltlichen Dasein aus, so reicht es boch zu einem solchen hinan."

<sup>\*\*) 1</sup> Lim. 2, 5: Είς γάρ θεός, είς και μεσίτης θεοῦ και ἀνθρώπων, άνθρωπος χριστός Ἰησοῦς. Θείν. 8, 6; 9, 15; 12, 24.

## Vierzehntes Lehrstück.

Die zeitgeschichtliche Entwicklung und ewige Bollendung des Perfonlebens Seju Chrifti.

Carpov, commentatio de anima Christi hominis in se spectata, 1740. - \*UIImann, bie Sundlosigkeit Jefu, eine apologetische Betrachtung, 6. A. - \*Safe, das Leben Jesu. - \*Reander, das Leben Jefu. - \*3. B. Lange, bas Leben Jefu. - Guber, bie Erfceinung Jefu Chrifti unter ben Tobten, 1853. - \*Schneden= burger, zur driftlichen Chriftologie, bie orthodoge Lehre vom bop= pelten Stande Chrifti, nach luth. und nach ref. Faffung. - Saffe, bas Leben des verklärten Erlösers im himmel, nach ben eigenen Aussprüchen bes Berrn, 1854.

Das Personleben Jesu Christi hat, im Zusammen= bange mit dem ewigen schöpferischen durch dasselbe sich mittheilenden Selbstbewußtsein Gottes, sich menschlich völlig normal entwickelt. Diese Entwicklung war erstens eine vollkommen fündlose, so daß Jesus Christus des fündlichen Gesammtlebens der Menschheit niemals als Luft, sondern immer nur als Unluft bewußt geworden ift, zweitens eine vollkommen geistestlare, so daß das Denken Seju Chrifti immer ein wirkliches, wenn auch fortschreitendes, Wiffen um die Wahrheit des Heils gewesen ist, und drittens eine voll= kommen thatkräftige, so daß das ihm zugefügte Böse in der Form des Uebels oder des Leidens ihn an der Bethätigung seines fündlosen Wefens und heilwirkenden Wahr= beitsbesites niemals zu hindern vermochte. Unter ununter= brochener Bewährung dieses unzertrennlichen Zusammen= hanges seines menschlichen Personlebens mit der ewigen göttlichen Bestimmtheit desfelben hat Jefus Chriftus in der äußersten Spipe des Leidens, seinem schlechthin unverschuldet erduldeten Martertode, sich herrlich vollendet und ist, nachdem er die himmlische Serrlichkeit erworben, als das erhöhte Saupt der Menschheit nunmehr durch die Araft des h. Geistes wirklich und wesenhaft in ihr gegenwärtig, die unerschöpfliche Quelle ihrer Wiederherstellung zum Seil.

Der Anfang des Personlebens Chrifti.

§. 85. Wenn es der Dogmatif mit der Ausfage, daß das Berfonleben Jefu Christi ein wahrhaft menschliches mar, voller Ernft ift: fo muß fie es auch als ihre erfte Pflicht betrachten, Diefes Leben als ein mahrhaft menschliches, d. h. als ein diesseitig werdendes, fich entwickelndes und vollendendes zu begreifen. Der herfömmlichen Chriftologie ift das rein unmöglich. Eine göttliche, mit absoluten Eigenschaften ausgerüftete, Person, in welcher ber menschliche Fafter ein bloß accessorisches Element bildet, und gar nicht die Rraft befitt, ein menschliches Perfonleben zu begründen, vermag nimmermehr ben Eindruck eines mahren Menschen hervorzubringen. Der chalcedonische Chris ftus ift und bleibt eine doketische Erscheinung. Rur jum Scheine fann er werden, fich entwickeln, vollenden. Wo die menfchliche Berfonbeschaffenheit, d. h. das menfchliche Gelbstbewußtsein, fehlt, da fann es auch fein wahrhaft menschliches Denken und Wollen geben, da mangelt die Grundbedingung der wahren Menfch-Der chascedonische Christus ist lediglich ein in einen menschlichen Körper verfleideter Gott\*).

Chriftus hat sein menschliches Personleben als Fruchtfeim im Mutterschoose eines Weibes begonnen. Die Vereinigung des Geiftes

<sup>\*)</sup> Die Wahrheit des oben Gesagten hat neuerlich noch Lic. Hasse (theol. Jahrbücher 1858, 2, 415) in ein deutliches Licht gestellt. An die Stelle des menschlichen Geistes (vors) in Christo läßt derselbe ganz apollinarisch den Logos treten, während er Ehristo nur eine menschliche (organische) Seele zukommen läßt: "Der Logos nimmt in diesem Heiligen, indem er es völlig und herrschend durchdringt, die Stelle der in den übrigen Menschen personditvenden Nischmathe Chajim oder des göttlichen Lebensdeums ein." Ganz richtig ist der weitere Schlußt: "So entsteht eine Berson, die ihres Gleichen absolut nicht hat." Aber auch zugleich eine Berson, die eben deshalb nicht diesenige eines wahren Menschen ist. Man vol. in dieser Beziehung die tressenden Bemerkungen Weizssächen kassellige eines Selbstzeugniß ves johann. Christus, Jahrbücher für deutsche Theol. II. 1, 160 ff.).

mit dem befeelten Organismus ift, wie wir früher gefeben haben, an fich überhaupt ein Geheimniß, und nur fo viel gewiß, daß von dem Eintreten des göttlichen Schöpfermomentes an, in welchem der Geift potentiell mit der Keimfraft eines neuen organischen Lebens sich verbunden hat, auch die Perfon, allerdings noch nicht als entwickelte und bereits gewordene, sondern als auf ben Berdeproceß erft angelegte vorhanden ift\*). Aus diesem Grunde ift auch der Personanfang Jesu Christi ein Geheimniß. Go sehr derfelbe im Allgemeinen dem Perfonanfang aller übrigen Menschen gleichartig gewesen sein muß: so muß er sich doch in einem Bunfte davon unterschieden haben. Wie wir wiffen, fo manifestirt in jedem Personleben mit dem Beginne seiner natürlichen Entwicklung fich ber Bang, widergöttlich fich felbst zu bestimmen; in jedem findet baber, nicht zwar die Gunde felbft, aber die Naturbeftimmtheit zum Gündigen fich ohne Beiteres vor. Aus diefer allgemein menschlichen Naturbestimmtheit hat sich vom Anbeginne des Menschengeschlechtes an eine Summe von Thatfunden entwickelt, an welcher das Menschengeschlecht in seiner Gesammtheit betheiligt ift; das Bofe ift innerhalb der Menschheit eine das Beil ftorende und die Erreichung des göttlichen Beltzweckes hindernde Macht geworben. Beil jeder Mensch seit dem ersten Adam unter dem Banne diefer gottwidrigen Raturmacht geboren wird, darum ift auch in Jedem die normale Personentwicklung von vorn herein gehemmt, darum ift Jeder erlösungsbedürftig.

Es bedarf feines besonderen Scharffinnes, um einzusehen, daß, wenn Jefus Chriftus aus derfelben fundhaften Naturbeftimmtheit in die Belt getreten mare, fein Perfonleben unmöglich Diejenige perfönliche Bolltommenheit hatte an fich tragen fonnen, die ein unerläßliches Erforderniß des Erlöfers ift. Run wird aber die Raturbeftimmtheit zum Gundigen burch bie Zeugung, d. h. burch bas Uebergewicht des mit der Concupiscenz behafteten, im Geschlechtsafte

<sup>\*)</sup> hiermit mochte fich ber Streit in Betreff bes Zeitpunktes, wann bas Berfonleben beginne, erlebigen. Aftualiter beginnt ce erft mit bem Erwachen bes Selbstbewußtfeins; potentialiter mit bem gottlichen Schopferatte bes zu einer Ichheit organisch praformirten Menschen. Insofern geht Dorner zu weit, wenn er (Jahrbücher III, 3, 659) fagt, ber Embryo sei noch nicht personlich, bas Wort Personlichkeit im wiffenfchaftlichen Ginne genommen.

gur ausschließlichen Bethätigung gelangenden, organischen Kactors über den pneumatischen hervorgebracht. Daber ift es in Beziehung auf das Berfonleben des Erlofers eine Gemiffensforderung, daß basselbe nach seiner organischen Seite nicht ein Resultat der mit Sunde behafteten Geschlechtsgemeinschaft sei; der Erlöser kann nicht in fündlicher Concupiscenz erzeugt und empfangen sein \*). Wenn gegen die Unnahme einer übernatürlichen Empfängniß Chrifti, d. h. ganglicher Ausschließung der mannlichen Mitwirfung bei feiner Erzeugung, geltend gemacht worden ift, daß "das Sein Gottes in ihm" daraus nichts erklärt werden tonne, so ift Das richtig \*\*). Allein es fragt sich, ob die auch von Schleiermacher geforderte "ftetige Rraftigfeit Des Gottesbewußtseins", d. h. die normale sittliche Entwicklung, in Christo möglich gewesen ware ohne vorangegangene Beseitigung ber ben Naturbang jum Bofen bervorbringenden Urfachen? Möglich mare fie allerdings auch in diesem Kalle gewesen, wenn der Logos als eine göttliche Berfonlichkeit die Berfon Chriffi gebildet batte; benn vermöge feiner Allmacht wurde er den der menfchlichen Natur anhaftenden Mangel fofort getilgt haben. Wie fann fie aber ohne das Kehlen jenes bojen Sanges möglich gewesen sein, wenn Sejus Chriftus fich wie jeder andere Mensch entwickelt haben foll? Da würde ja von vornberein jeder vorhandene Trieb nach seiner Beschaffenheit sich geltend gemacht haben, und wenn die sinnliche Luft beim erften Ermaden Des Geiftlebens ftarfer gemefen mare als dieses, so würde fie auch von vornberein die normale sittliche Entwicklung unmöglich gemacht haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Symb. apost: qui conceptus est de Spiritu S., natus ex Maria virgine. Symb. Nic.: Incarnatus est de Spiritu S. ex Maria virgine, et homo factus est. Unpassende Bergleichung ber jungfräulichen Empfängniß Zesu mit griechischen Muthen bei Justin (apol. I. 22), Orizgenes (c. Cels. 1, 37).

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, b. chr. Glaube, §. 97, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher hat Hase (Gv. Dogm., 229) Unrecht, wenn er meint, die jungsfräuliche Geburt habe nur ein ästhetisches, aber weder im Sinne der protestantischen Kirche noch der Religionsphilosophie ein religiöse Anteresse; ebenso de Bette, wenn er die Lebensgeschichte Zesu erst mit der Tause am Jordan beginnt (Wesen des chr. Glaubens, 266 f.). Die Meinung von Rückert (Theol. II, 69), daß die Art der Zeugung Jesu ihm im Sittlichen weder irgend Etwas gegeben, noch genommen habe,

Unter allen Umftanden ift es baber eine Forderung des Bewiffens, daß der Erlöfer fein Personleben nicht mit einer fündhaften Naturbestimmtheit angefangen habe. Allein, mar denn das Fehlen des väterlichen Untheils bei der Entstehung desselben, wenn der mütterliche doch derfelbe wie bei allen anderen Menschen blieb, ausreichend, um es von dem Zusammenhange mit dem fundlichen Gefammtleben zu befreien? Man erwäge nur, daß es nicht das organische Leben an sich, sondern die vermittelft der geschlechtlichen Concupiscenz bewirkte Superiorität desfelben über das geiftige ift, welche im Rinde den Raturhang zu einer widergöttlichen Entwicklung bebingt. Die Bedingtheit zu einer folden Entwicklung ward alfo bei ber Entstehung des Bersonlebens Christi im Schoofe der Maria durch den Mangel des männlichen Antheils beseitigt\*). Nur ein gewichtiger Einwurf tritt uns noch entgegen. Erleibet denn durch den Ausschluß ber männlichen Thätigkeit bei der Erzeugung Jesu Chrifti nicht die Bollständigkeit des menschlichen Befens des Erlösers eine Einbuße? Daß zur organischen Bervorbringung eines menschlichen Bersonlebens Die Geschlechtsvereinigung zwischen bem Manne und dem Beibe keine Schlechthin unerläßliche Bedingung ift: das beweift die Entstehung des ersten Menschen= paares. Je mehr aber Jesus Christus als ber zweite Abam, und zwar nicht mehr als natürliches, sondern als ethisches Haupt der Menschheit der Beilsträger derfelben zu fein berufen ift, um fo näber liegt, daß er auch hinsichtlich seiner Entstehung dem ersten Adam gleichartig gewesen sein wird \*\*).

Gleichwohl ist hierbei nicht zu übersehen, daß die h. Schrift über die Art der Entstehung des Personlebens Christi eigentlich

hängt mit der unbedingten Freiheitslehre bieses Theologen zusammen, bie in dieser absoluten Entschränkung der Erfahrung geradezu widers fweicht.

<sup>\*)</sup> Rothe (theol. Eth. II, 280): "Der materielle Mutterschoof bes natürlich menschlichen Beibes ist die Quelle einer physischen Berderbniß bes aus ihr entspringenden menschlichen Seins nicht als solcher, sondern nur sofern er von dem — in dem Ukt der natürlichen Zeugung wirksamen — materiellen oder sinnlichen Princip — bethätigt (erregt), also autonomisch wirksam ist."

<sup>\*\*)</sup> Ueber Chriftus als zweiten Abam vgl. Röm. 8, 12 ff.; 1 Kor. 15, 45 ff.

nichts lehrt. Auch hat der Berr felbst ber mahrend seines irbifchen Lebens allgemein verbreiteten Annahme, daß er der Sohn Joseph's fei, niemals geradezu midersprochen, noch weniger haben die Apostel seine Gottessohnschaft und messianische Burbe aus feiner übernatürlichen Empfängniß hergeleitet\*). Wenn überhaupt fein menschliches Personleben aus einem organischen Borgange, fondern ein jedes aus einem göttlichen Schöpferatte entsteht: fo muß insbesondere das Perfonleben Chrifti aus einem folden bervorgegangen fein; und wenn der Beift Gottes überhaupt ichopferisches Beltprincip ift \*\*), so ist es insbesondere die schöpferische Rräftigfeit des göttlichen Geiftes, auf welche das ewig gottbewußte Geiftleben Christi, das bei der Empfängniß mit dem Naturleben der Maria sich verband, zurückzuführen ift \*\*\*). Damit ist denn auch die Vorftellung abgewiesen, welche die Hervorbringung des menschlichen Bersonlebens Chrifti durch göttliche Geifteswirtsamteit als "Fleischwerdung der Logosperfonlichkeit" betrachtet +).

<sup>\*)</sup> Eigenthumlich ift es, daß Jefus, als Aergerniß daran genommen murbe (Matth. 13, 55 f., Mark. 6, 2 f.), baß er o rov rexrovos vide fei, nicht widerspricht, sondern fich das genommene Aergerniß spruchwörtlich erklärt. Daß bie bei Matthaus und Lufas enthaltenen genealogischen Stamm= baume bavon ausgehen, baß Jejus ber Cohn Jojeph's fei, hat noch neuerlich einer ber confervativften neutestamentlichen Erklärer, Den er, anerkannt (vgl. Matth. 1, 16; Luc. 3, 24). Das Fehlen ber Borgefchichte Jefu bei Johannes und Markus ift ebenfalls bedeutfam, Bumal wenn wir erwägen, daß fie die beiben alteften Berichterftatter find. Huch nach Johannes galt Jesus im Allgemeinen als Sohn Joseph's, 1, 46; 6, 42. Die apostolische Predigt bebt zur Bewirfung bes Glaubens an Jesum nirgends deffen übernaturliche Empfängniß hervor. Das ov έχοισας (Apost. 4, 27) bezieht sich nicht auf die Empfängniß, sondern (Apost. 10, 38) auf Die Taufe am Jordan. Das veroueros ex vvvaixo's Gal. 4, 4 bezeichnet nur feine wahrhaft menschliche Entstehung, alinlich wie Rom. 1, 3 das γενόμενος έκ σπέρματος Δανίδ κατά σάρκα. Rach ben evangelischen Berichten findet Die göttliche (meifianische) Geis ftesfalbung erft bei ber Taufe am Jorban ftatt, Matth. 3, 16; Marc. 9, 10; Luc. 3, 22; Job. 1, 32.

<sup>\*\*) 1</sup> Mose 1, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 1, 18 von der Maria: εύρέθη έν γαστοί έχουσα έν πνεύματος αγίου. Β. 20: το γας έν αυτή γενιηθέν έν πνεύματος έστιν άγίου. Υπέ. 1, 35: Ηνεύμα αγιον έπελεισεται έπι σε και δύναμις ύψιστον έπισκιάσει σοι.

<sup>†)</sup> Bu diesem Zwede entstand die exegetisch unhaltbare Unterscheidung zwisischen aren und aprox und Surapes unison in Luc. 1, 35, wornach bie

Eine menfchliche mit wahrhaft menfchlicher Naturbeschaffenheit ift die Berfonlichkeit Jefu Chrifti von Anfang an gewesen. Bahrhaft menschlich hat fie fich entwickelt. Die Annahme, daß vermittelft besonderer Einwirfung des göttlichen Beiftes bei der Empfängniß eine ausnahmsweise Reinigung berjenigen organischen Theile des Mutterschoofes, aus welchem das organische Leben Chrifti bervorgeben follte, veranstaltet worden fei, ift ichon darum verwerflich, weil dadurch in das beginnende Personleben bes Erlösers eine magisch wirkende Kraft gesetzt worden ware, mit welcher ein wahrhaft menschliches Werden unverträglich ift.

War dagegen der Naturorganismus des Berfonlebens Christi im Schoofe der Maria wegen des Fehlens des männlichen Antheiles von ber pradominirenden Raturgewalt der Concupiscenz frei geblieben: so war es als solches schon potenziell die persönliche Offenbarung des ewigen schöpferisch sich mittheilenden Gelbstbewußtfeins Gottes, wie Diefes zum Zwecke der Beilsvollendung der Menschheit von Ewigfeit her sich selbst bestimmt hatte. Unstreitig war Christus im Mutterschoose noch nicht der geschichtlich gewordene, aber gleichwohl der ewig verordnete Erlöser. War er es noch nicht im Bewußtsein der Welt, so war er es doch nach dem ewigen Willen feines himmlischen Baters. Daß es einen Zeitpunkt geben

lettere (Sollaz, examen, 661) bie virtus hypostatica seu Filius Dei bezeichnen follte. Bang entschieden find bie paganifirenden Borftellungen, die übrigens bie nothwendige Folge ber Unnahme ber Unperfonlichkeit der menschlichen Ratur find, abzulehnen bei Sollag (a. a. D.): Filius Dei obumbravit virginem Mariam, dum modo inpervestigabili in uterum virginis descendit et massam sanguinis virgineam, a Spiritu S. excitatam, peculiari approximatione implevit sibique univit, ut σωματικώς velut in proprio templo in ea habitaret. Der 3med ber Mitwirfung bes b. Geiftes bestand nach ben firchlichen Dogmatifern (Quenftebt II, 338) befonders barin, quod semen prolificum ex castis Mariae sanguinibus elicuit, ab omni adhaerente peccato purgavit ipsique Mariae virtutem praebuit, qua conciperet ipsum Dei Filium. Rody ift ju bemerken, bag bie Erklarung bes Amtsnamens Chrifti vios Beor burch ben Engel Lut. 1, 35: Sio και το γεννώμενον αγιον κληθήσεται vios θεοῦ vereinzelt tafteht, und felbft bei Lufas (Apoft. 2, 34, 36) tritt fie fpater nicht wieder auf. Wie scholaftisch bie Frage nach ber conceptio schon bei 3. Gerhard behandelt wirb, f. loci IV, 7, 104: Quodnam fuerit momentum conceptionis, in quo humana Christi natura in utero virginis formata?

fonnte, in welchem er nicht nur noch feine Erfenntnig von feiner heilsmittlerischen Beftimmung, sondern auch nicht einmal Gelbstbewußtfein hatte, das ift vom Standpuntte der überlieferten Dogmatik aus allerdings unbegreiflich. Satte wirklich die zweite göttliche Person in den Mutterschoof ber Maria fich versenkt, so hätte diefe dafelbit nicht nur absolutes Gelbftbewußtsein befigen, sondern in ewiger Macht und Berrlichkeit auch Die Belt regieren muffen. Da nun aber Jesus eine mahre menschliche Perfönlichkeit war, fo mußte er in Folge hievon auch wie jeder andere Menfch fein Dasein in Bewußtlofigfeit beginnen. Lediglich in zwei Bunften war er schon anfänglich von jedem anderen Menschen - ben erften Adam ausgenommen - unterschieden: erftens darin, daß er mit feinem potenziell vorhandenen Beiftleben nicht unter die pradominirende Gewalt des geiftlähmenden organischen Naturlebens gestellt mar, und zweitens barin, bag er in einer nicht bloß zeitlichen, fondern emigen Bezogenheit jum Gelbftbewußtsein Gottes fich befand, und mithin beim Ermachen feines Gelbftbemußtseins dasfelbe als ein durch Gott schlechthin bestimmtes, durch das Beltbemußtsein in feiner Beife getrübtes vorfand, fo daß er fich felbst ohne Beiteres als ben eingebornen Sohn des ewigen Baters erfannte und wußte.

Die Gundlofigfeit Jefu Chrifti.

§. 86. In jedem menschlichen Personleben ist der innerste Punkt das Gewissen. In Folge der gottwidrigen Natursbestimmtheit des Menschen ist jedoch das Gewissen in keinem menschlichen Personleben mehr ein schlechthin normales. Die erschrungsgemäß in allen Menschen vor sich gegangene Differenzirung des religiösen und sittlichen Faktors, an der Stelle ihrer ursprüngslichen Synthese, ist der thatsächliche Beweis für die begriffswidrige Entwicklung aller Menschen. Ein Gewissen in der Art, wie sich dasselbe in den übrigen Menschen findet, kann daher Christus nicht gehabt haben. Da er beim ersten Erwachen seines Selbstbewußtseins sich Gottes, als des ihn ewig bestimmenden Baters, so bewußt ward, daß er sich der Welt nur in Gott und um Gottes willen bewußt war: so war sein Gottesbewußtsein gleich von seinem Lebensbeginne an ein solches, welches in keinem seiner Momente durch das Weltbewußtsein eine Trübung oder Verdunkelung erlitt.

Zwar kann die geschichtliche Thatsächlichkeit dieser Voranssetzung nicht urkundlich bewiesen werden; aber die Dogmatik, die es nicht mit der Urkundlichkeit, sondern der Wahrheit des Heils zu thun hat, hat in dieser Beziehung das Ihrige geleistet, sobald sie dargethan hat, daß eine solche normale Entwicklung ihrer Idee von Christus entspricht. Sobald Christus vermöge seiner persönlichen Prädisposition nicht unter der Naturgewalt eines das Geiktleben beeinträchtigenden Organismus stand, so konnte auch sein Selbstbewußtsein bei seinem ersten Erwachen nicht mit sündlichen Neigungen und Trieben behaftet sein. Ist also unsere Voraussehung richtig — und sie beruht auf unserer Grundansicht von der Einzigartigkeit des Personsebens Zesu Christi überhaupt — dann ist auch die Folgerung unantastbar, daß er sein Personseben nicht mit sündlichen Aktionen begonnen haben kann.

Allerdings haben wir damit erst die Möglichkeit einer sündlosen Lebensentwicklung von Christo dargethan. Nach der kirchlichen Lehre wird nun aber die Nothwendigkeit einer solchen behauptet\*). Unstreitig, wenn — wie die kirchliche Lehre voraussest — die zweite Person der Gottheit in Christo die menschliche Natur angenommen hat, und wenn in Folge dieser Bereinigung des menschlichen mit dem göttlichen Wesen in der göttlichen Persönlichkeit Christi die Concupiscenz dis auf die letzte Spur getilgt worden ist: dann kann von einer Möglichkeit des Sündigens innerhalb der Lebensentwicklung Christi keine Redeschin. Kann nun aber ein Christus, der unter keiner Bedingung, d. h. vermöge seiner Persondeschaffenheit nicht, sünsdigen konnte, als eine ächt menschliche Persönlichkeit gelten? Alle Dogmatiker von Duns Scotus dis auf Ullmann, welche sich mit dem Problem der Sündlosigkeit Christi ernstlich

<sup>\*)</sup> Es ist auffallend, wie oberflächlich die älteren Dogmatiker die Anamartesie (impeccabilitas) Christi behandeln, eigentlich immer bloß transitorisch, indem sie dieselbe unter die proprietates individuales humanae naturae Christi in se consideratae zählen (z. B. Quen stedt, III, 77). Die Sündlosigskeit Christi ist ihnen selbstverständlich ein non posse peccare, das von selbst aus der Abwesenheit der Erbstünde in ihm sließt. Buddeus (comp., 497) sagt: Quae vero ex peccato fluunt, seu in homine non essent, nisi peccato originali esset infectus, ea Christo minime tribuenda.

beschäftigten, gelangten zu demselben Ergebniß, daß, wenn Christus wahrer Mensch war, seine anfängliche Sündlosigkeit so wenig als beim ersten Adam die Möglichseit des Sündigens in der Folge seiner Lebensentwicklung schlechthin ausschließen konnte. Alle fühlten in gewissem Grade das Bedürsniß, die sittliche Bollendung des Personlebens Christi nicht als das Resultat einer besonderen Naturbestimmtheit, sondern als das Produkt einer freien sittlichen Selbstbestimmung zu begreisen\*). Daher kann auch unsere Aufsgabe keine andere sein, als zu untersuchen, inwiesern das Personsleben Christi von seiner anfänglichen, einer Störung möglicherweise zugänglichen, Sündlosigkeit sich wirklich sündlos entwickelt und in ungetrübter Persongemeinschaft mit dem himmlischen Bater vollendet hat?

Die Möglichkeit des Sündigens innerhalb der Lebense entwicklung Christi war in dessen Naturbeschaffenheit ohne Weiteres begründet. Als wahrer Mensch war Christus, der ursprünglich

<sup>\*)</sup> In biefer Beziehung hat Cpifcopius bas Richtige gesagt in feiner responsio ad defensionem Cameronis (Opera, I, 2, 289 sq.): Quia obedientia Jesu Christi vera obedientiae virtus fuit et in gradu exellentissimo meritoria, quin et laude praemioque summo non dignissima tantum, sed ab ipso Deo ut talis coronata, fieri non potest ut necessaria fuisse credatur, nisi gloriam istam universam simul ac semel ei detrectam cupias. . . . Nec enim magis repugnavit naturae humanae Christi, quatenus libera voluntate praedita erat et legi subjacebat, posse peccare, quam repugnavit naturae eidem, quatenus ex contrariis principiis composita erat, dolere, miseram esse et morbis obnoxiam. . . Dund Scotus bat zu biefer Theorie infofern ben erften Unftog gegeben, als ihm bie Gundlofigfeit Chrifti wenigstens nicht eine Folge ber unio hypostatica ift, fonbern ber Ginwirkung bes heiligen Beiftes (sent., III, dist. 12 sq.). Bergl. auch Crell (cogit. novae de Adamo pr. et sec., §. 49) und Cotta au 3. Gerhard Loc. IV. diss. 2, 22, ber übrigens noch gang auf bem altfirchlichen Standpuntte fteht .. Ullmann (a. a. D., 50) treffend : "Das Prabicat bes Nichtfündigenkönnens (bes posse non peccare) ift nur auf Gott in ber mit ber hochsten Freiheit ibentischen absoluten Rothwendigfeit feines Wefens anzuwenden. . . . Bott und Gunde find Begriffe, Die fich fchlecht= hin ausschließen. . . . Wir halten uns gang an bie menfchlich = gefchicht= liche Ericheinung Chrifti und beschranten uns auf bie Durchführung bes Caped: Die Möglich feit ber Gunbe war auch bei Jesu gegeben, aber biese Möglichkeit ward nie jur Birklichkeit . . . Denn auch ba. wo die Gottheit Chrifti auf's entschiedenste gelehrt wird, foll boch ber Bollftandigfeit feiner menschlichen Ratur nichte entzogen werben."

normalen Bezogenheit feines Geiftlebens auf bas organische ungeachtet, fur Belteindrude und fur die durch Diefelben hervorgerufenen Erregungen seiner finnlichen Ratur empfänglich. Gelbft die, mit allen Eigenschaften der Gottheit ihn schmudende, firchliche Dogmatif laugnet nicht, daß feine menschliche Ratur, ungeachtet ibrer Bereinigung mit dem Logos, die mit dem menschlichen Dragnismus als foldem verknüpften Mangel und Gebrechen an fich getragen habe\*). Diefe organischen Unvollkommenheiten, obwohl fie an fich nicht bose find, find dennoch möglicher Beise Beranlaffungen zum Bofen; denn sie beruben alle auf einer physischen oder psychischen Erregbarteit der menschlichen Raturbeschaffenbeit, welche bis zur Trübung und theilweifen Unterdrückung des Gottesbewußtseins, und bis zur Aufhebung der Ueber. einstimmung des menschlichen mit dem göttlichen Beifte gefteigert werden fann. In der organischen Beschaffenheit des menschlichen Bersonlebens liegt die Möglichkeit der Berfuchung überhaupt, und eben darum die Möglichfeit des Gundigens. In dem Umftande alfo, daß Chriftus an Diefer allgemeinen menschlichen Naturbeschaffenheit theilhatte, ift die Berfuch barteit Christi begründet. In dem Augenblicke, in welchem er in irgend eine finnliche Erregung im Biderspruche mit dem ihn schlechthin bestimmenden Gottesbewußtsein eingewilligt hatte, murde er zunächst einer innern Sünde fich schuldig gemacht haben. Run kommt aber zur organischen Bersuchbarkeit Christi noch ein weiterer Umstand bingu. Unftreitig nämlich ift bas Gottesbewußtsein in Chrifto nicht mit einem Schlage vollfommen ausgebildet gewesen. Nur allmälig kann es fich zu immer größerer Bestimmtheit und Lebendigkeit entwickelt haben. Sollte nun aber ein weniger flares und lebendiges Gottesbewußtsein nicht auch eine mehr oder weniger mangelhafte sittliche Lebensaktion zur Folge haben?

<sup>\*)</sup> Hollag (examen, 657): Christus assumsit infirmitates naturales, omnibus hominibus in statu naturali constitutis communes, non autem personales, e causis particularibus provenientes. . . Das hin wird gerechnet: esurire, sitire, defatigari, algere, aestuare, dolere, indignari, turbari, lacrimari, quas, cum sunt inculpabiles, Christus . . assumsit non coacte, sed libere. . .

Ueberfeben wir nicht, daß zwischen dem Gottesbewußtfein, als einer Thätigkeit des Gewiffens, und demfelben, als einer Thätigkeit der Bernunft und des Willens, mohl zu unterscheiden ift. Der Poteng nach mar das Gottesbewußtsein in Chrifto von dem Augenblide feines geiftigen Erwachens an im Gewiffen als ein vollkommenes (wenn auch nicht als ein vollendetes) rorhanden, d. h. die Gemeinschaft bes Sohnes mit dem Bater ift eine ihrem Inhalte nach immer völlig innige gewesen. Die Richtigfeit Diefer Behauptung findet auch ihre Beftätigung in der Erzählung Luc. 2,41 ff., wornach der Knabe Jefus Gott gegenüber mit voller religiöfer Sicher= heit, den Eltern gegenüber mit fester sittlicher Ueberlegenheit, banbelt\*). Zugleich geht aus jener Stelle noch hervor, daß er schon als Rind die Gehorsamspflicht gegen den himmlischen Bater höher als diejenige gegen die irdischen Eltern stellte. 3mar ift nicht zu zweifeln, daß bas dem Discurstven Berftandesgebiete angehörende Urtheil Chrifti auch in Betreff der Gewissensobjecte erft mit dem reiferen Alter und der umfaffenderen Lebenserfahrung fich völlig ausbildete, und daß die Energie seines Willens mit feiner forperlichen und geiftigen Entwicklung Schritt hielt \*\*). Daß mahrend feiner ganzen organischen Entwicklungsperiode durch das Rindes = und Sunglingsalter bindurch die Uebereinstimmung feines innern Lebens mit dem himmlischen Bater niemals eine hemmung ober Trübung durch finnliche Regungen erlitten babe; daß fein Geift immer Berr über die Bedürfnisse des Leibes und über die Triebe der Seele geblieben sei, das kann allerdings nicht urfundlich nachgewiesen werden.

Darauf, daß dieser Nachweis unmöglich ist, wird nun auch die Einrede gegründet, daß die Sündlosigseit, und somit die sittliche Bollsommenheit Christi, sich überhaupt nicht darthun lasse \*\*\*). Über ist denn etwa der umgesehrte Nachweis möglich, daß hemmungen und Trübungen seiner Gottesgemeinschaft in ihm vorgesommen sind? Ein weniger klares Urtheil und ein weniger energischer Wille sind an sich nicht sündlich, sobald das Urtheil nur nicht

<sup>\*)</sup> Sut. 2, 49: Τὶ ὅτι ἐζητεῖτε με; οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναι με.

<sup>\*\*)</sup> Daher Lut. 2, 52; προέκοπτεν σοφία και ήλικία και χάριτι παρά σεῷ και ἀνθρώποις.

<sup>\*\*\*)</sup> Baur a. a. D., III, 865 ff. Strauß a. a. D., II, 180 ff.

durch die boje Luft bestochen, der Wille nur nicht durch die finnliche Begierde gelähmt ift. Schleiermacher bat die Gundlofigfeit Jefu badurch nachzuweisen gesucht, daß er an die geschichtliche Birfung seines Personlebens erinnert hat, die eine folche gewefen, wie nur eine fundlofe Urfachlichfeit fie auf die Menfcheit habe hervorbringen fonnen. Zwar wird von Baur hierauf erwiedert: nur daß die Idee fundloser Urbildlichkeit innerhalb der Menschheit existire, nicht aber folge aus jener von Schleier= macher behaupteten Wirfung, daß jene Idee auch in einer befonderen Perfon existirt habe; und D. F. Strauf hat fich zur Widerlegung Schleiermacher's noch außerdem auf "das feiner felbft gewiß und mächtig (?) gewordene moderne 3ch" berufen, welches von einem fundlofen Perfonleben, wie dasjenige Jefu Christi gewesen sein foll, nichts miffe. Allein Baur fann boch zweierlei nicht bestreiten: erftens, daß, wenn die Idee der Gundlosigfeit in der Menschheit lebt, derfelben, sobald sie nicht eine leere und abstracte, sondern eine inhaltsvolle und concrete ift, auch eine geschichtliche Realität entsprechen muß, und zweitens, daß die Bahrheit jener Idee der Menschheit erft an der besonderen geschichtlichen Perfontichfeit Jefu Chrifti zum Bewußtfein gekommen ift, und daß Chriftus felbst mit ungetrübter Rlarbeit des Geistes und Sicherheit der Ueberzengung sich als den bezeichnet hat, in welchem ber ewige göttliche Gebanke der perfonlichen Innerweltlichkeit Gottes fich verwirklichte. Strauf aber wird kaum beftreiten, daß es im vorliegenden Falle fich nicht um die fub. jective Zustimmung des "modernen Ichs", sondern um die objective Birfung des Personlebens Chrifti auf Die Menschbeit handelt; und wenn diese seit dem Auftreten Chrifti in der Belt ohne Unterbrechung eine religios erneuernde und fittlich umwandelnde gewesen ift, und bis heute ift, so fann eine solche einzigartige Wirfung doch nur aus einer einzigartigen Urfächlichfeit in der Personbeschaffenheit Christi erklärt werden. Bir läugnen damit nicht, daß Schleiermacher's Unschanung von der perfonlichen Dignität Chrifti icon barum wiffenschaftlich mangelhaft ift, weil fie lediglich auf subjective Erfahrungen fich guruckzieht\*).

<sup>\*)</sup> Diefen Mangel ber Schleiermacher'ichen Chriftologie hebt auch A. Schwei: ger richtig bervor, Prot. Kirchengtg., 1859, 238: "Die nur subjective

Wir behaupten aber nur um so mehr, daß der subjective Glaube an die Sündlosigseit Christi auf objectiven Thatsachen beruht. Oder hat das Personleben Christi nicht thatsächlich den Eindruck fleckenloser sittlicher Reinheit auf die Menschheit gemacht? Haben die ungünstigsten Umstände, unter welchen er der Menschheit sein Leben offenbarte, sein gegen die Machthaber der Zeit scheinbar erfolglos bewiesener Widerstand und sein schließlich vor aller Welt erlittener schmachvoller Verbrechertod, diesen Eindruck, anstatt ihn zu schmälern, nicht umgekehrt in wunderbarster Weise gesteigert?

Baur hat gegen die Annahme einer schlechthin normalen fittlichen Lebensentwicklung Christi auch noch ben Ginwurf erhoben, daß eine Vorstellung, welche das Gottesbewußtsein Christi in allen Lebensmomenten als das Bestimmende, nie aber als das Bestimmte fege, nothwendig zum Doketismus führe\*). Sollte es benn nach Baur jum Begriffe des mahren Menschseins gehören, nicht immer vollkommen gottgemäß zu leben? Denn daß jeder Moment des Lebens, welcher nicht von dem Gottesbewußtsein bestimmt ift, auch nicht ein gottgemäßer fein fann, bedarf nicht erst bes Beweises. Diefe Unschauung hängt, wie Jedermann einfieht, mit derjenigen Theorie von der Sunde aufs Engfte gusammen, welche diefelbe als ein Moment der begriffsgemäßen menschlichen Entwicklung auffaßt. Bir muffen daber hiegegen auf unfere gefammte Lehre von der Sunde verweisen. Gesetzt nun aber, daß wir Chrift um in bie Gunde einwilligen, und mit diefer erften Ginwilligung unter die Einwirfung der organischen Reigungen und Triebe einer endlosen Reihe von fündlichen Erregungen und Zuffanden verfallen laffen, fonnen wir dann unter diefer Boraussetzung feine freiwillige Berufsmahl als Erlofer der Menschheit, fein Gelbftbewußtfein als Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ben gesammten Berlauf seines im selbstfuchtslosesten Opfervienste für die Menschheit babingegebenen Lebens geschichtlich noch begreifen? Ift unfere Unnahme von der Gundlosigfeit Jesu eine Hypothese: so ift fie die ein= zige, welche die Thatfachen des Lebens Chrifti wirf= lich und genügend erflärt. Allerdings ift das Bild bes

Begründung ber specifischen Burbe Chrifti, ... . fonne ben Anspruchen ber Wiffenschaft nicht genügen".

<sup>\*)</sup> Baur a. a. D., III, 869.

fündlofen Erlöfers durch ben Glauben hervorgebracht, infofern es auf einem Poftulate des geschichtlichen Gemiffens beruht\*). Allein dieser Glaube ift fein blinder, sondern ein von den triftigsten Grunden unterftugter. Ift es, wie wir dargethan haben, feinem Zweifel unterworfen, daß Chriftus auf feine Gemeinde ben Eindrud perfonlicher Gundlofigfeit gemacht hat: fo ift die innerste Quelle Dieses Eindruckes nicht in vereinzelten Borgangen oder Erscheinungen seines Lebens, sondern in feiner acfammten öffentlichen Lebensbethätigung und Berufswirffamkeit gu fuchen. Bir erinnern dabei an die allgemeine Erfahrung, daß ein verhältnigmäßig fehlerfreies Sandeln im Sturme des öffentlichen Lebens ungleich fchwieriger ift, als in der umfriedeten Stille ber Privatthätigfeit; Männer, welche als Privatversonen ber allgemeinsten Uchtung sich erfreuten, haben als öffentliche Charaftere taum einige Wochen fich zu halten vermocht. Bedarf es boch für jeden, welcher ein Bielen gemeinfames Interesse vertritt, eines außergewöhnlichen Mages von Selbstverläugnung und Opferwilligfeit, einer ungemeinen herrschaft über die organischen Triebe und Die daraus entspringenden Leidenschaften, um den allgemeinen Lebensberuf nicht an die egoistischen Sonderneigungen zu verrathen. Je farter nun aber bei der Berfolgung allgemeiner 3mede der entgegentretende Widerstand, je mächtiger die Widerstehenden, je gefahrvoller die treue Ausübung der Berufspflicht, je empfindlicher Die Leiden, welche mit derfelben verknüpft find: - einer um fo geringeren Erregtheit ber organischen Bermögen im Berhältniffe zu ben geiffigen, und insbesondere zu dem Gemiffen, bedarf es, um innere und außere Schwanfungen in der Bflichterfüllung herbeizuführen.

Run feben wir Christum ben hochsten Beruf, ben es geben fann, den Beruf der Berftellung des Simmelreiches auf Erden, der Erlöfung der Menfcheit aus den Banden bes Brrthums und der Gunde, ber Berflarung Gottes in der Belt, erwählen \*\*). Je mehr das alleinige Ziel bei der Erfüllung desfelben

<sup>\*)</sup> Sehr fchon fagt in biefer Begiehung UIImann (bie Gundlofigkeit, 54): "Es fann bargethan werben, daß bie Grunde bes Glaubens beffer, haltbarer find, ale bie Ginfprachen bes Zweifels; es tann gezeigt werben, bag ber Glaube vernunftiger, fittlicher, menfchenwurdiger, beilbringenber ift, als fein Begentheil."

<sup>\*\*)</sup> Matth. 3, 2; 9, 13; Joh. 3, 16; 17, 4 ff.

Die Ehre Gottes und der völlige Sieg des Guten über das Bofe in der Welt war: um fo größer mußte der Widerstand fein, wels chen die gottwidrigen Weltmachte ber Erreichung jenes Bieles entgegenfetten. Der tieffte bag der Belt und ihrer Ungehörigen mußte ben trenen Erfüller einer folden Berufsaufgabe treffen, während umgefehrt, wenn er diefelbe verläugnete, ber glänzenofte Beltlohn ihn ficher erwartete. Dag nun Chriftus in feiner meffianischen Berufserfüllung niemals mantte; daß die furchtbarften Leiden, der martervollste Tod, ihn in der unwandelbaren Berfolgung feines Berufszieles auch nicht einen Augenblick zu erschüttern vermochten; daß er für den höchsten Lebenszweck auf Erden cben so hingebend gestorben ift, als er unermüdlich dafür gelebt bat: das ift eine geschichtliche, urfundlich beglaubigte, Thatfache. Bollten wir auf Die vereinzelten Zeugniffe Der Begner Jefu, bes romischen Proturators \*), bes romischen Golbaten \*\*), des mitgefreuzigten Berbrechers \*\*\*), des reuigen Berrathers +) auch fein Gewicht legen, insofern fie feine ausdrücklichen Ausfagen für die Sündlofigfeit Jefu enthalten : fo begegnen wir jedoch dem Gesammtzeugnisse der apostolischen Gemeinde und ihrer Stifter und Lehrer, ber Apostel, deren Predigt von Christo insbesondere auf der zweifellosen Ueberzeugung ruht, daß fein Lebensbild von feinem Sauche ber Gunde befleckt mar ++). Bie

<sup>\*)</sup> Matth. 27, 24.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 27, 54; Luk. 23, 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Luf. 23, 41.

<sup>+)</sup> Matth. 27, 4.

<sup>††)</sup> Christus heißt Up. 3, 14: ἄγιος καὶ δίκαιος; 4, 30: ἄγιος παὶς Θεοῦ; 7, 52: ὁ δίκαιος; ebenso 22, 14 in der apostotischen Predigt. 1 Betr. 2, 21 ertsärt der Apostel von ihm: ος άμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, nachdem er ihn vorher (1, 19) mit einem ἀμνός αμωμος καὶ ἀσπιλος verglichen und ihn (3, 18) als den δίκαιος bezeichnet hat. So bezeichnet ihn auch Johannes (1 Joh. 2, 1, 29; 3, 7) und der Bersassentier bezeich bezeich er bezeich er die reine Menschheit Christisc entschieden bezeich (4, 15). verzist nicht beizusügen: χωρίς άμαρτίας, wie er ihn denn (7, 26 f.) auch noch als ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν άμαρτων θνοίας αναφέρειν, bezeichnet. Edenso nennt ihn Baulus (2 Ror. 5, 21) τὸν μη γνόντα άμαρτίαν. Die Ansicht von Φαίς (Reben Jesu, §. 32), daß der strenge Begriff der Sündlosigseit, wie die neuere Zeit ihn gesaßt, bei den Apo-

hätte er auch der Gemeinde als das mahre und vollkommene Ebenbild Gottes, als ber Ausgangspunkt einer neuen geiftigen Schopfung, als bas haupt ber wiedergebornen Menschheit, erscheinen fonnen \*), wenn fie ihn fur einen Gunder gehalten batte? Benn er für einen Menschen gehalten worden wäre, der nicht aus reiner Liebe zu Gott und der Menschheit, fondern um finnlich-felbiffuchtiger Eigenabsichten willen die Serstellung des Simmelreiches unternommen, oder vielmehr zu unternehmen vorgegeben hatte: wie hatte feine Berfon Gegenftand und Mittelpunkt der evangelischen Predigt werden und Millionen Glaubiger finden fonnen?

Man hat schon öfters die Einrede erhoben, daß bas Selbftgeugniß Jefu von feiner perfonlichen Burde ungenügend fei, daß ihm jedenfalls feine objective Geltung gutomme. Wenn nun aber unter allen Umftänden nicht die geringste Veranlaffung vorhanden ift, bem Berrn absichtliche, ja auch nur unabsichtliche, Selbsttäufchung in Betreff der Beurtheilung feiner Person juguschreiben, ift denn diefes Selbstzeugniß nicht wenigstens das ficherfte Merkmal besjenigen Bewußtseins, welches ihn in Beziehung auf fein Verhältniß zu Gott und zur Menfcheit durchdrungen hatte? Auf die, an feine Gegner gerichtete, herausfordernde Frage Chrifti: "Wer von euch fann mich einer Sünde zeihen"?\*\*) - legen wir kein allzugroßes Gewicht; aber gewiß ift darin die Ueberzeugung von einer so tadellosen Reinheit und Selbstfuchtslofigkeit feiner öffentlichen Beftrebungen enthalten \*\*\*), wie fie kein Mensch in irgend einer Berufsstellung ohne Die größte Unmaßung von fich behaupten fonnte. Bedeutungsvoller ift, daß Chriftus fich als denjenigen bezeichnet, welcher gekommen ifi, die Gunde ber Menschen wegzunehmen und Macht hat, fie zu

fteln nicht vorauszusehen, ift nicht gehörig begründet. Die Apostel faffen bas Charafterbild Jesu jo entschieden ethisch absolut, bag ihre Ausfagen in Betreff feiner Gundlofigfeit ben vollften Inhalt haben. Die von Safe a. Stelle aus Kenophon (Mem. 1, 11) bezieht fich nur auf bie außere Lebenserscheinung bes Gofrates.

<sup>\*)</sup> Rol. 1, 15 ff.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 8, 46. Man vergl. insbesondere bie forgfältige Erörterung biefes Ausspruches bei Ullmann a. a. D., 94 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. bagegen bie grundlosen Bebenken von Fritiche in de avauaoandia Jesu Christi commentationes IV (Fritzschiorum opuscula, 48 sqq.,

vergeben \*). Satte Chriftus in bem Bewußtsein, felbst ein Gunder zu fein und somit für seine eigene Berfon der Gundenvergebung zu bedürfen, anderen Menschen gegenüber eine in sittlicher Beziehung fo ausschließlich auctoritative Stellung einnehmen, hätte er benfelben als alleinige und unverfiegliche Quelle sittlicher Reinigung fich darbieten, batte er fo ficher und flar feiner Perfonlichfeit eine Wirfung zuschreiben können, Die ihr in Wirflichfeit nur unter der Bedingung innewohnen fonnte, wenn fie ein mackellofer Spiegel des emigen Gottes felbft mar? Wie beachtenswerth ift doch auch in diefer Beziehung, daß er niemals Gott um Bergebung feiner eigenen Gunden, fondern immer nur um Bergebung ber Gunden ber übrigen Menfchen anrief? Belche verwerfliche Unmagung und welche verberbliche Selbsttäuschung wurde in-einem folden Berbalten liegen, wenn es mit der Anerkennung eigener Sundhaftigkeit verbunden gewesen mare? Gine Reibe von öffentlichen Reden und Sandlungen Jeju laffen fich nur infofern genügend erflären, als fie im Bewuftfein perfonlicher Gundund Schuldlosigfeit gesprochen und ausgeführt worden find.

Man hat, um das Gegentheil zu beweisen, an die Taufe Christi erinnert. Allein dieser hat er — wie eine unbefansgene Prüfung zeigt — nicht als einem Reinigungss, sondern als einem Weiheaste mit Beziehung auf seinen messtanischen Amtssantritt sich unterzogen, weshalb auch nicht die Abwaschung, sondern die Geistes mit theilung den hervorspringenden Woment derselben bildet\*\*). Und ist denn die Juangurationsrede Christi auf dem Berge; ist das Wort, das die Herzensreinen-selig spricht\*\*\*); sind die Aussprüche, daß es für ihn seinen andern Willen gebe als den Willen des Baters, ja, daß er eigentlich von der Vermirstichung des Willens seines Vaters lebe †); ist die Versicherung, mit dem Vater eins, sein eingeborner Sohn, der Weg, die Wahrheit, das Eeben der Welt, der lebendige Frucht schaffende Weinstock, der Ueberwinder der Welt zu sein, aus einem

comment. 2) und UIImann, Bolemisches in Betreff ber Gundlofigfeit Jesu (Stub. u. Krit., 1843, 3, 661 f.).

<sup>\*)</sup> Watth. 9, 2 f.; Joh. 9, 39 f.; 12, 37.

<sup>\*\*)</sup> So im Allgemeinen auch Safe a. a. D., S. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 5, 8.

<sup>†) 30</sup>h. 4, 34 f.; 5, 30.

andern, ale einem von ber Gunde ichlechthin unberührten, perfonlichen Gelbstbewußtsein wirklich begreiflich? \*) Der will man etwa folden Ausspruchen gegenüber mit den Pharifaern annehmen, daß Chriftus in einer grundlofen, und barum um fo schrecklicheren, Selbftüberschätzung befangen gemefen fei, daß er wirflich in freventlichem Hochmuthe sich selbst zu Gott gemacht habe?\*\*) Sollten Diejenigen Recht haben, welche behaupten, jene Aussprüche feien gar nicht aus feinem Munde gefloffen, erft die fpater bichtende Bolfsfage, oder eine tendenziose Geschichtschreibung, habe fie ihm fälichlich untergeschoben? Bor ber erfteren Unnahme ichnitt bas Beugniß des individuellen wie des hiftorischen Gewissens; wo ware in dem Gefammtbilde Jefu ein Zug unvernünftigen, schwärmerischen Sochmuthes zu finden? Die lettere Annahme wird nicht nur durch das Gewicht der urfundlichen Zeugnisse, sondern auch durch die psychologische Unmöglichkeit, ein so reines Bild aus unreinen Beweggrunden entstehen zu laffen, verhindert.

Dhne Zweifel ruht demzufolge die Ueberzeugung, daß das Selbstbewußtsein Jesu, und somit auch seine gesammte Lebensent- wicklung, frei von Sünde geblieben sei, auf einer so sicheren exegetischen und historischen Grundlage, als dies auf dem Gebiete geschichtlicher, niemals mit schlechthiniger urfundlicher Sicherheit zu erhebender, Berichte möglich ist \*\*\*). Zur unbedingten dogmati-

<sup>\*) 3</sup>οβ. 10, 30; 14, 6 u. 9: ὁ έωρακῶς ἐμὲ έωρακεν τὸν πατέρα; 15, 1 ff.; 16, 33.

<sup>\*\*) 30</sup>h. 5, 18; 10, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift fehr begreiflich, daß Strauß findet, Schleiermacher habe Recht baran gethan, sich nicht auf die exegetische Beweissührung sur die Sunde Losigseit Zesu zu stügen (a. a. D., II, 19). Der Mythiker kann sich barüber nur freuen, wenn die historischen Stügvunkte für die dogmatische Wahrheit der Christologie preisgegeben werden. Unbegreislich das gegen ist cs, wie Strauß behaupten kann: nur so viel habe im Bewußtsein der Anhänger Jesu festgestanden, daß Zesus seine Hinrichstung nicht verdient habe (!); unbegreislich, daß ein so ernster und gewissenhafter Theologe wie Rückert (a. a. D., II, 73) aussprechen kann, daß Selbstzeugniß Jesu fehle unß ganz. Tressend das gegen Nißsch (a. a. D., §. 129, Anm. 3): "Der Erlöser ist selbst der vollgültigste Zeuge seiner Sündlosigkeit und specissischen Neuheit badurch geworden, daß er, der .. auch seine Menschlichkeit, Schwachsheit, Abhängigkeit auf keine Weise verhehlte, doch niemals sich zur Sünde und Erlösungsbedürstigkeit oder zu einem von beiden bekannt hat. . . .

schen Gewißheit wird jene Ueberzeugung allerdings erst durch das innere Zeugniß des Gewissens, wornach es zum Besen des lebendigen Gottes gehört, sein ewiges innergöttliches Selbstewußtsein von der Welt auch innerweltlich in einem ihm ebenbildlichen Personleben auszusprechen. Der ewigen Nothwendigseit der Ibee der Menschwerdung Gottes entspricht die zeitgeschichtlich einzgetretene, mit Freiheit vollzogene, Wirklichseit derselben in dem Personleben Christi so vollkommen, daß der Glaube an ihre gesichichtliche Actualisirung in jenem Personleben vollkommen berechtigt ist.

Man wird vielleicht noch entgegnen, daß die Idee einem ganz anderen als dem empirischen Gebiete angehöre, daß ihr Gebiet das der Unendlichkeit sei?\*) Hierauf ist schon von Schaller treffend gezeigt worden, daß die wahre Unendlichkeit nicht in dem unpersonslichen Allgemeinen, sondern erst in der konkreten Persönlichse keit sich erfüllt\*\*). In der Person Christi ist die Censtralpersönlichkeit der Menschheit geschichtlich ersichen, nicht um die übrigen Persönlichkeiten unnöthig zu machen, um alle ausschließlich in sich zu begreisen, sondern um allen zu ihrer wahren Birklichkeit zu verhelsen, um sie mit den göttlichen Kräften und Gaben zu erfüllen, deren jeder Mensch ohne Ausnahme bedarf, um seiner ewigen Bestimmung in der Zeit und der Welt zu genügen.

Wäre er bes fleischlichen Hanges in irgend einem Grabe theilhaftig gewesen und also auch der wirklichen Sünde irgendwie, ohne es zu erkennen und zu bekennen, so stände er auf der einen Seite intellectuell und sittlich tief unter so vielen Propheten, Psalmisten, gricchischen und römischen Weisen . . . und auf der andern Seite müßte er wieder . . . der belügende oder schwärmende Verführer der Menschen sein, nicht der Gott mit uns, nicht der Nathanael der Nathanaele."

<sup>\*)</sup> Baur a. a. D., III, 867.

<sup>\*\*)</sup> Der historische Christus und die Philosophie, 64 f. Nach Schaller ist diese wichtige Wahrheit auch noch von anderen Vertretern der Hegel's schule orkannt worden, wie d. B. von Conradi (Christus in der Vergangenheit, Gegenwart und Jukunft, 257) und Vatke (die meuschliche Freiheit, 442 ff.): "Das personliche Solbstbewußtsein schaut im obsectiven Selbstbewußtsein der geistigen Totalität seine eigene concrete Allgemein heit an".... S. 445: "Nicht die unmittelsbare, sondern die aus Gott wiedergeborne Personlichkeit wird als göttlich gewußt".

\$. 87. Absichtlich haben wir eine Sauptschwierigkeit in Be- Die fittliche Entwicklung der fündtreff der Sündlofigfeit Christi bisher unerörtert gelassen. Es ift ung Criti. ber Umftand, daß Chriftus nur auf dem Bege eines et hifchen Entwidlungsproceffes zu der vollen Reife feines Gelbstbewußtfeins und dem bochften Biele feiner Berufserfüllung gelangt fein fann. Wie leicht wird es doch ber berkommlichen Dogmatit, einen Chriftus, der fein urfprünglich menfchliches Perfonleben in fich trägt, dem jeden Augenblick die unbedingten Machtäußerungen absoluter Eigenschaften zu Gebote fteben, vor den Einwirkungen ber Machte des Bofen ichlechthin ficher zu ftellen! Freilich, wie fehlt es auch - das muffen wir gleich hinzufügen einem folden Chriftus an allem Selbsterwerbe sittlicher Rraft und erprobter Tugend, wie berechtigt ift ber Geringste aller Gunder einem solchen gegenüber zu erklaren, daß er ihn nicht als ein zur Nacheiferung bestimmtes Borbild, wie die h. Schrift es fordert\*), fondern nur als ein, dem menschlichen Denken und Wollen schlechthin unzugängliches, b. h. übermenfchliches, Befen betrachten fann.

Indem der Menfch schon an fich vermöge feiner organischen Bestimmtheit mit seinem Geiftleben auf die noch nicht dem Geift angebildete Ratur bezogen ift, findet er - auch in ursprünglicher Sundlofigkeit - ein für die sittliche Sphare erft zu eroberndes Material vor. In dem Umftande, daß bie Möglichkeit fur ben Geift vorhanden ift, anstatt dieses Material zu überwinden, sich von demfelben überwinden zu laffen, ift im Allgemeinen die Möglichkeit ber Gunde enthalten, und an diefer Rlippe ift ber erfte Mam gescheitert. Wenn nun fur Chriftum die noch nicht unter den Gehorfam des Geiftes gebrachte, sondern mit demfelben in Spannung befindliche, Belt fein folcher Stoff, ben er erft burch fittliche Kraftanstrengung sich unterwerfen mußte, gewesen ware; wenn ihm, als dem Besitzer absoluter göttlicher Eigenschaften, jeder Erfolg über die gottwidrige Belt ohne erschöpfende Arbeit und aufreibende Mübe gesichert gewesen ware: ware denn in Diesem Kalle nicht der von ihm anscheinend so entschlossen unternommene Kampf mit den Mächten der Finfterniß, ware nicht fein qualvoll erlittener Tod, ware nicht ber von ihm erfochtene endliche Sieg: ware nicht das Alles lediglich ein Schein und feine ganze Er-

<sup>\*)</sup> Bergl. 1 Betr. 2, 21 ff. und Phil. 2, 5 ff.

scheinung auf Erden ein Schauspiel ohne reellen Inhalt gewesen? Wollen wir Christum nicht als Menschen und darum auch
als Mittler und Erlöser, also überhaupt, verlieren: so müssen wir
ohne alle Frage annehmen, daß er mit den, ewig auf Gott unmittelbar bezogenen, aber doch ächt menschlichen, Kräften seines
diesseitigen Personlebens der feindlich gefinnten Welt als ein Solcher
gegenüber gestanden habe, welcher den ihn bedrohenden und betämpfenden Weltmächten möglicherweise auch unterliegen fonnte \*).

Diese Möglichkeit ist in der Versuchungsgeschichte thatssächlich eingeräumt. In der normalen, jedoch auf stetigen Widersstand bei den von seinem Geistleben noch undurchdrungenen Weltmächten stoßenden, Entwicklung seines Lebens mußte er zu einem Punkte gelangen, wo sein Selbstbewußtsein mit dem urkräftig und numittelbar demselben sich offenbarenden Gottesbewußtsein in der Art eins ward, daß er sich seines centralpersönlichen Beruses, Gott in der Welt und die Welt für Gott zu verklären, mit ungetrübter Klarheit der Erkenntniß und voller Sicherheit des Willens bewußt ward. Es war dies der Angenblick seiner Selbstbestimmung zum Mittler (Messias) oder Erlöser, der uns, obwohl uns die

<sup>\*)</sup> hier ift ber Bunkt, wo mit bem potuit non peccare in noch gang anderem Sinne Ernft zu machen ift, als bieß gewöhnlich geschieht. So lange die Dogmatif fich nicht formlich von der Borftellung der Unverfonlichkeit ber Menschheit und ber personbilbenben Rraft bes Logos in Chrifto losfagt, ift ihr potuit peccare eine Illufion. Am beften zeigen bas die bezüglichen Ausführungen von J. Müller und Martenfen. Rach 3. Muller (bie driftl. Lehre von ber Gunbe, II, 225 f.) foll unter ben brei verschiedenen Formeln: peccare non potuit, potuit non peccare, non peccavit, eine jede ihr Recht haben. Die zweite foll nämlich nur unter Borausjegung ber erften ber richtige Ausbruck fein; als ob bie zweite noch irgend einen Sinn haben tonnte, wenn bie erfte bie richtige ift! Richt ein peccare non potuit, fonbern ein non peccavit ift die Bollendung und ber Schluß bes Lebens Chrifti, "bas Refultat feiner burch Selbstbestimmung bedingten Entwicklung". Aebnlich Martenfen (a. a. D., 263): "Die Gage potuit non peccare und non potuit peccare find fo weit entfernt, einander ausguschließen, bag fie vielmehr einander voraussegen"! Naturlich, benn es besteht ja ein unauflögliches Band zwischen ber gottlichen und menschlichen Natur, das nicht gerreißen kann. Wozu dann aber das potuit non peccare? Es ift also einfach nicht richtig; bas einzig folgerichtige von biefem Stanbpuntte aus ift bas peccare non potuit, aber bann auch eine bofetifche Scheinentwickelung, ein phantaftisches Chriftusbilb.

nähere Kenntniß von der Art seines inneren Zustandekommens fehlt, jedoch in der Erzählung von der Taufe Jesu äußerlich veranschaulicht ift. Gerade Diese Erzählung wirft ein bedeutsames Licht auf die sittliche Entwicklung des Erlösers. Da nämlich aus der Mittheilung des h. Geiftes an Jesum bei der Taufe ber vorgeht, daß ihm derselbe vorher noch nicht mitgetheilt war: so zeigt sich hieraus beutlich, wie rein menschlich seine frühere Lebensentwicklung zu denken ift \*). Wohl ftand er vom erften Momente seines selbstbewußten Lebens an in inniger Geistesgemeinschaft mit dem absoluten Geifte Gottes. Er wußte fich als den ewig vom Bater Bestimmten und Verordneten. Daß es aber feine Aufgabe mar, die Belt fur Gott wiederherzustellen - wofür der h. Geift das befondere Organ ift - diese Erkenntniß war ihm erft bei seiner Taufe in klarem Lichte aufgegangen, nicht nur von innen heraus aus der Tiefe feines Gelbstbewußtseins, sondern jest von oben berab durch göttliche Bezeugung, durch eine außerordentliche Offenbarung des Baters. Sehr bezeichnend reiht sich in dem Berlaufe der evangelischen Erzählung an die Beiftesweihe Zefu zum meffianischen Lebensberufe unmittelbar die Thatfache ber Berfuchung. Diefelbe wird unftreitig nur deßhalb, weil fie mit dem gereiften Entschluffe Jefu zur Ausführung feines meffianischen Berufes und feiner hierzu erforderlichen Ausruftung mit dem b. Geifte ihren Anfang nahm, von den Erzählern als ein vereinzelter Vorgang an den Beginn der erlösenden Birksamkeit des herrn verlegt \*\*). Daß sie sich nicht auf einen vereinzelt ftebenden Borgang beschränfte, sondern die gange meffianische Laufbahn Christi bis zu seinem letten Augenblicke am Rreuze umfaßte, das wird nicht nur durch die Anfechtung in Geth-

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. 1, 32, ben einfachsten, die Taufe als außeres Greigniß bloß voraussegenden, Bericht: ότι τεθέαμαι το πνεύμα καταβαΐνον ώς περιότεραν έξ ουρανοῦ, καὶ εμεινεν ἐπ' αὐτόν. 😵 ift willfürlich und bogmatisch verwirrend mit Rahnis (Die Lehre vom heil. Grift, 40) gu fagen: ale Princip bes Lebens fei Jeju ber beil. Beift angeboren, als Beift bes Amtes bei ber Taufe mitgetheilt worden. Als ob es einen boppelten beiligen Beift gabe, als ob, wo ber beil. Beift mahrhaft lebte, er nicht auch bie fittliche Kraft zur Ausübung bes Amtes verliebe!

<sup>\*\*)</sup> Matth. 4, 1-11; Mark. 1, 12 f.; Luk. 4, 1-13.

femane\*), und den Angstruf auf Golgotha\*\*), sondern insbesons dere auch durch das Zeugniß des Hebräerbriefes bestätigt.

Daß Jefus Chriftus in jeder Beziehung versucht worden fei wie wir, jedoch ohne daß es jemals bei ihm zur Thatjunde fam; daß er "in den Tagen feines Fleisches", alfo nicht nur einmal, fondern öfters, unter Geschrei und Thranen, Gott um Linderung feiner ihn mit dem Tode bedrobenden Roth anflehte und im Leiden ben Gehorsam lernte: das sind Thatsachen, welche zur Genuge darthun, wie die Bersuchungsgeschichte ein fortlaufendes Moment feiner Lebensgeschichte mar \*\*\*). Ift es doch auch an und für sich unmahrscheinlich, daß die berichtete dreifache Bersuchung nur einmal plöglich auf Jesum eingedrungen, und bann auf immer schlechterbings verschwunden sei. Der versuchende Beltreiz erstreckte fich auf die drei mächtigsten organischen Triebe des Menschen, welche das Geiftleben in seiner Bezogenheit auf Gott zu verdunkeln vermogen: den Ernährungstrieb, den Ehrtrieb und den Berrfchertrieb. Sofern biefe Triebe unter Die Norm bes Geiftes geftellt und durch das Gottesbewußtsein gercgelt werden, find fie keineswegs boje. Auch Chriftus war als ein mahrer Mensch verpflichtet, feine leiblichen Bedürfniffe zu befriedigen, feine perfonliche Ehre aufrecht zu erhalten, er war als Meffias zu einer herrschaft über bie Gemüther, wie fein Anderer auf Erden, berufen.

Die Versuchung, mit der er mehr oder weniger bis ans Ende seines Lebens zu fämpfen hatte, bestand nun aber darin, daß er sich der Möglichkeit bewußt war, wie innerhalb seines Personlebens diese Triebe bis zur Trübung seiner gottverordneten Heilsaufgabe aufgeregt, wie sie mächtiger in ihm werden konnten, als sein heisliger Wahrheitssinn und sein gottgemäßer Wille, den Vater in der Welt und die Welt für den Vater zu verklären. Mit tiefer Eins

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 37.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 27, 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß Gebr. 4, 15 auf die ganze öffentliche Lebensführung, die physischen zu den sittlichen Versuchungen miteingeschlossen, sich bezieht, ist offens bar. Bei 5, 7 f. psiegt man in der Regel die Leiden (Euader ag av Exaber), wie auch noch neuerlich Hofmann (Schriftbeweiß, II, 1, 48) und mit einigem Schwanken Delissch (Commentar, 189), auf die eigentliche Passionszeit zu beschränken, was schon der Ausdruck V. 7: er rais superar The dapros arror verbietet.

sicht hat die evangelische Erzählung die Bersuchung als eine fatanische bezeichnet. Mus dem ewig durch Gott bestimmten, allmälig zur vollen Gelbftgemigbeit über feinen Beileberuf gelangten. Berfonleben Chrifti tounte fie nicht ftammen; fie fonnte unmöglich eine Bersuchung des eigenen Fleisches und Blutes fein\*). Es waren bie allgemeinen widergöttlichen Machte der Beit, durch welche jene drei Eriebe bei der herrschenden Strömung der Beifter in Wertzeuge der Finsterniß umgewandelt worden maren; es mar Die, den Bahrheitsfinn lahmende, Wenuffucht; Die, Die Liebe auslöschende, Chrfucht; die, die Gerechtigkeit verläugnende, Berrichfucht, welchen Chriftus im Bolfe, im Gelehrtenftande und in den Regierungsfreisen, als Gewalten ber Bosheit, begegnete. In einer zwiefachen Geftalt trat ihm die fatanische Bersuchung in den Weg. Bon den allgemeinen Weltftromungen werden die meiften, felbst die fraftigften, Beifter uns bewußt ergriffen; Reiner vermag fich ihrem Ginflusse gang zu ents zieben, wie auch das landläufige Spruchwort fagt, daß es gefähr lich, und darum unflug fei, wider den Strom zu fdwimmen. Daß Chriftus, um fich vor allzugroßen perfonlichen Nachtheilen zu fichern, jenen Gewalten irgend welche Zugeftandniffe machte; daß er, mit Rudficht auf den mit denselben zu bestehenden ungleichen Rampf, fie nicht mit dem vollen Aufwande sittlicher und geiftiger Rraft, wie es fein einzigartiges Berhältniß zum Bater erforderte, befämpfte; daß er für folde Bugeftandniffe und Rudfichten eine milde und schonende Behandlung, ja gar Beehrung, Anerkennung, Lohn beauspruchte: das war die eine Seite der ihn bedruhenden Versuchung.

Aber wenn er auch diese Probe tadellos bestanden hatte, fo galt es immer noch, eine zweite zu bestehen. War einmal von jenen Gewalten erkannt worden, daß von dem Beiligen keine Bugeftandniffe und Rücksichten der erwähnten Art zu erwarten waren: dann lag es in ihrem Intereffe, alle Rrafte anzufpannen, um durch Berfolgung und Leiden ihn mude und murbe zu machen, Die Rraft seines Widerstandes zu lähmen oder zu vernichten. Den andringenden Machten der Finfterniß, unter unausgefetter aufreibender Erregung des Organismus und erschöpfender Anspannung

49

<sup>\*)</sup> Sat. 1, 14 f.

bes Geistes, bis in die äußerste Tobesnoth sich entgegenzustellen, und sie am Ende zu überwinden, weder in Beziehung auf die Thätigseit der Bernunft, noch in Beziehung auf die des Willens, auch nur einen Augenblick unsicher und wankend zu werden, sondern, wie unser Lehrsatz sagt, immer so zu denken, daß das Denken ein schlechthiniges Wissen um die Wahrheit blieb, und immer so zu wollen, daß das zugefügte Uebel der Geltendmachung des sündstosen Wesens und des völligen Wahrheitsbesitzes keinen Augenblick hinderlich werden konnte: das war eine Aufgabe, welche gewöhnliche Menschenkräfte um so mehr überstieg, als die Versuchung, durch den gehemmten Lebensgenuß, die entzogene Berussehre, die geslähmte Wachtentfaltung, sich von dem erstrebten Ziele abwendig machen zu lassen, beständig sich an ihn hinandrängte.

Daß Chriftus im Großen und Gangen die Probe diefer Doppelversuchung bestanden bat, bezeugt uns nicht nur die neuteffamentliche Gefchichte, fondern auch die Wirfung feines Berfonlebens auf die Welt, ber Sieg feines Geiftes über die satanischen Mächte. Gleichwohl ift damit die Frage noch nicht erledigt, ob es Bersuchbarkeit gebe ohne irgend eine, auch nur die leiseste, innere Ginwilligung in Die Gunde?\*) In ter Regel ent= fteht die Bersuchung, auf Beranlassung des von außen an den Menschen berantretenden Beltreizes, in feinem eigenen Innern, woraus wir schließen, daß das Bose schon vorher potenziell in bem Bersuchten vorhanden gewesen ift. Da nun aber der Geift Chrifti urfprünglich in normaler Beise auf Gott bezogen mar, fo fonnte die von außen an ihn berantretende Bersuchung den Sang zur widergöttlichen Selbstbestimmung in feinem Innern nicht vorfinden; und es hatte mithin burch ben außeren Reig biefer Sang, d. h. eine Richtung feines Geiftes auf das Widergöttliche, erft erzeugt werden muffen. Go lange dieß nicht der Kall mar, fo lange war auch die Versuchung nicht in den innersten Bunkt des Personlebens Chrifti eingedrungen, so lange war die ewige Gemeinschaft des Baters mit dem Sohne nicht getrübt, so lange die Sünde für ihn feine Wirflichfeit, sondern lediglich eine, thatfächlich ftets überwundene, Möglichkeit, deren er insofern vermittelst seiner

<sup>\*)</sup> Bergl. Ufteri, über bie Versuchung Chrifti, Stub. u. Krit., 1829, 3; 1832, 4.

organischen Lebensfunftionen allerdings bewußt wurde, als biefelben gegen den Schmerz, die Roth, den Tod als folche fich ftraubten.

Demzufolge erfuhr Chriftus Die Berfuchbarteit feines Naturorganismus an fich als organische Schwäche, aber nicht als ethischen Mangel\*). Wenn jene, wie fie fich insbesondere mabrend des Seelenkampfes zu Gethfemane in der Scheu vor der Todesmarter gezeigt hat \*\*), von Ufteri als eine Berabsegung ber Persönlichkeit Chrifti unter die bes Socrates betrachtet worden ift \*\*\*), fo hat Ullmann treffend hierauf entgegnet, daß in dem Naturschauer des gefunden Lebens vor dem Tode an fich nichts Sundhaftes liege +). Erft fur den Fall, daß in Folge ber organischen Aufregung der Wille Jesu mit demjenigen seines Baters in Widerspruch getreten ware, b. h. daß er mit feinem Geiftleben in die finnliche Unluft zu leiben eingewilligt hatte, mas nach dem unzweifelhaften Zeugniffe der Urfunden nicht geschehen ift ++), ware aus ber Berfudjung eine Berführung gur Gunde geworden. Daber fann auch Matth. 27, 46 von einer thatfachlichen Gottverlaffenheit Jefu, aller gegentheiligen Behauptungen ungeachtet, um so weniger die Rede fein, als ja gerade in der Anrufung Bottes von Seite Chrifti als feines Gottes +++) bas Bewußtfein der ununterbrochen fortdauernden Gottesgemeinschaft enthalten ift, fo daß joner Ausruf als ein, ber gedruckten Geelenftimmung eines altteftamentlichen Dulders entnommener Ausdruck des furchtbarften natürlichen Schmerzes, ja, gewiffermagen ber beginnenden Unterbrechung zwischen dem natürlichen Leben und ber göttlichen Allwirtsamfeit, den höchsten Gipfel der Leidensnoth bezeichnet\*+).

<sup>\*)</sup> Er war hebr. 4, 15 δυνάμενος συμπαθησαι ταίς άσθενείαις ήμῶν.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 26, 37 f.; Mark. 14, 33 f.; Luk. 22, 40 f., wo Jejus wirklich feinen Buftand als neipaduds bezeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Stud. u. Krit. 1829, a. a. D., 465.

<sup>+)</sup> Die Sündlosigkeit, 170.

<sup>††)</sup> Que. 2, 42: Πάτες, εί βούλει παςενεγκείν τοῦτο το ποτήριον απ' έμου πλην μη το θέλημα μοῦ άλλα το σον γενέσθω.

<sup>+++)</sup> Bgl. bie treffende Bemerkung Ullmann's a. a. D., 172.

<sup>\*†)</sup> Unrichtig baber Deper gu ber Stelle, bag in bem Ausrufe ber geiftige Schmerz ber Berwerfung fich ausbrucke, und bas Bewußtsein ber Gemeinschaft mit Gott augenblidlich gewichen gewesen fei. Gin Bemußtfein ber Berwerfung von Seite Bottes mare im Beifte Chrifti

Belangen wir hiernach zu dem Ergebniffe, daß in dem Gelbftbewußtfein Chrifti niemals eine Ginwilligung in die Gunde ftattfand, fo folgt daraus auch, daß die beiden, auf die 2Belt bezogenen, Thatigfeiten feines Geiftes, Bernunft und Bille, von den Trübungen und hemmungen frei geblieben find, welche fie bei den übrigen Menschen wegen ihrer abnormen Gewiffensthätigfeit erleiden. Daß Chriftus nicht allwiffend mar, folgt aus feiner menschlichen Bersonbeschaffenheit, wie er es felbst ausgesprochen bat\*); in Beziehung auf die Berhaltniffe der Belt, fofern Dieselben nicht durch das Berhältniß zu Gott bedingt find, fonnte er baber irren. Aber in Beziehung auf bas unmittelbare Berhaltniß des Menschen und der Welt zu Gott war fein Wiffen ein untrügliches, wenn auch ein auf dem Bege der Bahrheitserforschung und ber Geiftesentwicklung fich vertiefendes und erweiterndes. In Diefer Beziehung mußte er Die Bahrheit nicht nur als etwas ibm Begenftanbliches, fondern er war ihre perfonliche Selbft= offenbarung. Gein Gelbstbewußtsein spiegelte in den rudftrahlenden Bildern der Bernunfterkenntnig nicht nur, wie Dieg bei ben Bropheten und Aposteln der Kall mar, das Berhältniß Gottes zur Belt und Menschheit fragmentarisch ab \*\*), sondern es war ein vollkommenes Organ ber perfönlichen inner-

nicht nur ein ungeheurer Jrrthum, sondern auch eine Sünde, d. 6. absoluter Mangel an Gottesvertrauen, gewesen. Zu welchen Entstellungen des Bildes der Person Christi die Annahme einer thatsächlichen Gottverlassendie führt, dafür giedt Geß (z. Lehre von der Versuchung, Jahrbücher f. d. Theol. III, 4, 735) ein abschreckendes Beispiel, das zugleich von der großen Verwirrung Zeugniß ablegt, in welcher sich gegenwärtig die Theologie der kirchlichen Ueberlieferung besindet. Der Christus, in welchem der göttliche Logos der persondischen De Kaktor war, soll in seinem Persondewußtsein nach Geß "innerlich von Gott verlassen gefühlt haben." Das kann nach der Theorie vernünstigerweise nichts Anderes heißen, als: hat aufgehört, Verson zu sein! Nur die Sünde scheidet von Gott, und zwar die eigene, nicht die fremde Sünde. Jesum von Gott innerlich geschieden sein lassen, wozu Geß in der Ueberspannung seiner Strasseidentheorie sich genöthigt sieht, heißt Jesum zum Sünder machen.

<sup>\*)</sup> Marc. 13, 32; Matth. 24, 36.

<sup>\*\*) 1</sup> Kor. 3, 12. Er schaute Gott nicht wie bie übrigen Menschen δι εδόπτρου εν αινίγματι, sondern πρόσωπον πρός πρόσωπον, 1 Kor. 13, 12. Daher sein Ausspruch Joh. 14, 6: εγώ εξμι ή όδος και ή άλήθεια και ή ζων.

weltlichen Wegenwart Gottes, Gott felbft darin ge= offenbart im Fleische\*). In ähnlicher Beife mar auch feine Thatfraft, so weit fie sid, auf die lleberwindung der Gott noch nicht gemäßen Natur und Welt, alfo auf fittliche 3mede bezog, umfomehr eine auf Erden einzigartige, bisher unerreichte und ftets unerreichbare, als fie ben bochften Zwed menschlicher Berufsarbeit ohne innere Schwankung, mit ungetheilter Singabe und felbstfuchtslofer Aufopferung ber Berfon von Unbeginn bis ans Ende, in Berbindung mit einer fittlich fledenlosen Bernunfteinficht, verfolgte. Indem die sittliche Entwicklung Christi somit, als eine qualitativ durchaus normale, zugleich quantitativ fortwährend sich bereicherte, mußte fle auch das höchste Ziel ur- und vorbildlicher Bersonvollendung erreichen. Auf den Augenblick bes furchtbarften organischen Schmerzes folgte berjenige bes berrlichsten geistigen Sieges über Natur und Belt, und die lette Stufe seiner tiefften Erniedrigung war zugleich die erfte feiner glorreichsten Erhöhung \*\*).

§. 88. Die hergebrachte Dogmatif hat das mittlerische Ge- Der Juftand der Ernichtigung Griff. sammtleben Chrifti nach zwei fogenannten Ständen aufgefaßt, und mehrerer, zwischen ben lutherischen und reformirten Dogmatifern obichwebender, Differengpunfte im Gingelnen ungeachtet. war im Allgemeinen dennoch die Borftellung verbreitet, daß mit dem irdischen Lebensanfange Chrifti im Schoofe der Maria der Stand feiner Ernie Drigung ben Anfang genommen, und nach dem irbifchen Lebensabschlusse im Grabe ber Stand feiner Erhöhung begonnen habe \*\*\*). Einzig und allein von der irrthum-

<sup>\*) 1</sup> Tim. 3, 6: 0's (θεος) έφανερώθη έν σαρκί.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. Joh. 19, 30 bas abschließende rerelegrat im Munde bes abidieibenben Jejus.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem locus de duplici statu Christi, ber fich auf Die chriftologifchen Erörterungen ber Concordienformel (Sol. Decl., VIII, 26) grundet, wird bie Standelehre von den Dogmatifern entwickelt als locus de statu exinanitionis und exaltationis Christi. Die F. C. foot: Ex hac unione et naturarum communione humana natura habet illam exaltationem post resurrectionem a mortuis super omnes creaturas in coelo et in terra, quae revera nihil aliud est, quam quod Christus formam servi prorsus deposuit, humanam vero naturam non deposuit, sed in omnem aeternitatem retinet et ad plenam possessionem et divinae majestatis usurpationem secundum

lichen Boraussegung aus, daß Christus nach seiner menschlichen Natur unpersönlich gewesen sei, lätt eine solche Zertheilung des Gesammtlebens Christi in zwei einauder entgegengesette Zuständs

assumptam humanam naturam evectus est. Eam vero majestatem statim in sua conceptione etiam in utero matris habuit, sed ut Apostolus (Phil. 2) loquitur, se ipsum exinanivit, eamque, ut Dr. Lutherus docet, in statu suae humiliationis secreto habuit, neque eam semper, sed quoties ipsi visum est, usurpavit. Hiernach war bas Subject ber exinanitio die menfchliche Natur, b. h. ein Subject, bas in Folge bes Lehrsages von ber Unpersönlichkeit ber menschlichen Natur Christi kein Subject war. Daber ber Sat (Sollaz, ex., 765) incarnatio non est vocanda exinanitio. Erst mit ber conceptio beginnt biefelbe, und besteht immer wefent= lich barin, baf bie in bie Ginheit mit ber zweiten Berson ber Gottheit aufgenommene menschliche Natur, ber von jener empfangenen absoluten Eigenschaften ungeachtet, auf beren Bebrauch (wenigstens öffentlich) versichtet. Die Dauer biefes status erstreckt sich a primo momento conceptionis usque ad ultimum momentum quietis in sepulcro unb fast im Besondern die Momente ber conceptio, nativitas, circumcisio, educatio, visibilis inter homines conversatio, passio magna, mors, sepultura in fich. Die reformirte Borftellungeweise unterscheidet fich von ber lutherischen baburch, bag als bas Subject ber exinanitio ihr bie Perfon Christi gilt: personae Christi status geminus est (Bei= begger, med. med., 145), so bag zwischen ben Momenten ber incarnatio und conceptio nicht unterschieden wird, und eine reale Renofis bes Logos zu Stande fommt. Bu ben Momenten ber exinanitio wird aber, in Abweichung vom lutherischen Lehrtropus, ber descensus ad inferos noch gezogen, aus exegetischen Gründen, weil dieser Ausbrud bilblich aufgefaßt wird (Beibegger a. a. D., 149: analogice infernales cruciatus et angores, quos Christus in animo sustinuit, notat). Der status exaltationis beginnt lutherifcher Seits mit bem descensus Christi ad inferos und fchließt noch bie Momente ber resurrectio, ascensio Christi in coelum unb sessio ad dextram Dei in sich. Subject ist wieber die humana natura Christi. Reformirten beginnt bagegen ber status exaltationis mit ber resurrectio. Subject ift auch bier bie Perfon Christi. Bas bie reformirte, Lehre vom descensus betrifft, so wurzelt bie c. a. Heibegger'sche Anidanung in Fr. 44 des Seid. Katechismus; boch verfteben bie Berfaffer besielben auch bie ignominia maxima et extrema barunter, qua est affectus Christus in toto actu passionis (Seppe, a. a. D. II, 176), mabrend Alfteb (th. did., 553) und bie reformirten Theologen auf bem Leipziger Gefprach (niemener, coll. conf. 659) in Anbequemung an die luth. Theologie, ber erftere ben Triumph Chrifti über Tob und Babes (imperium dominiumque illud abov), bie letteren ein wirkliches jur Bolle Sahren und ben Teufel Ueberwinden barunter verfiehen wollen.

lichfeiten fich einigermaßen rechtfertigen. Nimmt man bagegen an, daß Christus als Mensch auch eine menschliche Persönlichfeit gewefen ift, fo fann feine Menschwerdung weder als eine Erniedrigung feiner menschlichen Natur, noch feiner göttlichen Berfon, aufgefaßt werden, fondern fie war die perfonliche Offenbarung bes von Ewigteit ber in dem Gelbstbewußtsein Gottes beschloffenen menfchbeitlichen Seils. Bas an Chrifto erniedrigt werden konnte, mar dasselbe, was auch erhöht werden follte: fein an fich schlechthin auf Gott bezogenes fündlofes Berfonleben.

Eine Erniedrigung desfelben ift allerdings von dem Angenblide an eingetreten, in welchem es seine innere Berrlichfeit theils aus erzieherischen Absichten freiwillig ben Bliden der Welt verbarg, theils auch durch gegnerische Mißachtung sich um die derselben gebührende Anerkennung gebracht fah\*). Aus diesem Grunde beginnt die Erniedrigung auch erft von dem Zeitpunkte an, in welchem das Selbstbewußtsein Jesu zur flaren Erfenntniß feiner ewigen Ginbeit mit dem Bater erwacht war. Ihre ftetige Erscheinungsform ift der Gehorfam, nicht berjenige, welchen Jefus insofern dem Bater leiftete, als fein mefentliches Berhältniß zu demfelben darin bestand, deffen Willen schlechthin zu vollziehen, sondern derjenige, vermöge deffen er fich auch folchen Menschen, Gewalten, Einrichtungen und Anordnungen unterordnete, über welche er vermoge feiner göttlich en Antorität fchlechthinige religiofe und fittliche Suprematie besaß. In die Kategorie bieses Ge-

<sup>\*)</sup> Martenfen (a. a. D., S. 145): "Diefer Gegenfag zwischen feiner Erniedrigung und Erhöhung findet schon innerhalb feines irdischen Lebens ftatt, welches fich burch einen Wechsel von Riedrigkeit und Majeftat hindurch entfaltet." Wir konnen baber mit Digich nicht übereinstimmen, wenn er (a. a. D., S. 127) bie Erniedrigung bes Sohnes Gottes feine bloß fittliche, fondern zugleich eine zuständliche und in feiner Menschwerdung schon enthaltene sein läßt. Auch Bhil. 2, 6 f. ift bie Renosis rein sittlich gefaßt als Gehorsam (B. 8 peroueros vanuoos, wo nicht ber Behorsam gegen Gott im unmittelbaren, fondern nur im mittelbaren Sinne gemeint ift, fofern er fich ben Umftanben und Buftanben fügte). Auch Bebr. 5, 18 ift es nicht ber Behorsam gegen Bott, ben er zu lernen hatte; benn bas wurde unvermeiblich vorangegangenen Ungehorsam gegen Gott, und mithin Gunbe, voraussegen, fondern der Gehorfam in Beziehung auf Die organischen Leiben, b. b. ruhiges Ertragen ohne Gefchrei und Thranen.

horsams ist vornämlich seine freiwillige Unterordnung unter die, ihm gegenüber nicht selten verschlte, erzicherische Einwirfung seiner Estern, seine Unterwerfung unter die Norm des im Principe von ihm aufgehobenen mosaischen Gesetzes, sofern dessen Berbachtung nicht geradezu mit seiner messianischen Berufspstlicht in Widerspruch trat, seine Botmäßigkeit gegenüber der jüdischen Kirchenbehörde und heidnischen Staatsgewalt, obwohl dieselben gottseindlichen Zwesen dienten, seine Geduld gegen ungerechte Bersolger, seine Ergebung in unverschuldete Schmach, ja, in den seinen Namen vor der Welt mit Schimpf und Schande bedessenden Berbrechertod, zu zählen. Hiernach war die Erniedrigung Christi seine eigen e sittliche That, der Selbstvollzug seines gottinnigen Personlebens, mit welchem er lediglich auf dem Wege geistiger und sittlicher Einwirfung wirfen wollte.

Diefer Selbsterniedrigung bes Erlösers, Die fich in einer ununterbrochenen Reibe von sittlichen Selbstbefchränkungen manifeftirte, ging nun aber feine Erhöhung immerfort gur Seite, als eine fortschreitende Gelbstoffenbarung ber aus feiner ewigen Bereinigung mit bem Bater fliegenden Berrlichfeit. Gin Strabl dieser Herrlichfeit brach schon aus den Aeußerungen des Knaben Jesu beim Tempelbesuche hervor, als er fich als Einen bezeichnete, welcher in Dem feines Baters fein muß. Diefe Berrlichkeit umleuchtete ihn bei ber Taufe in himmlischer Geistesmittheilung. Sie ftromte, wenn er jum Bolfe redete, aus feinen gewaltigen Borten über\*), und in einem jeden seiner Bunder that fie fich fund \*\*). Seine wunderbare Berflärung auf der Bergeshohe in Unwesenheit seines vertrauten Jungerfreises war nur eine besonders fraftige Manifestation Der sonst verborgenen Majestät feines Geiftlebens \*\*\*), die sich selbst den Gerichtspersonen mahrnehmbar machte, welche seine Gefangennehmung vollzogen +). Unstreitig liegt ber Dogmatik auch Die Aufgabe ob, Die Bunderthatigfeit Chrifti aus der ethisch en Mitte seines beiligen Personlebens zu begreifen. Wenn

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 29: ήν γας διδάσχων αυτούς ώς εξουσίαν έχων.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 2, 11: egaregwoer rir Sogar arrov, von ber Wunderwirt am feit. (Bgl. Lucte z. d. Stelle gegen bie rationalistischen Ausleger, Comm. 1, 474.)

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 17, 1 f.; Marc. 9, 2 f.; Luc. 9, 28 .

<sup>†) 30</sup>h. 18, 6.

man seine Bunder nur als unbegreifliche Durchbrüche seiner göttstichen Natur durch die Schranken seiner menschlichen Natur sich vorzustellen weiß\*): dann sind dieselben nicht sittliche Thaten Christi, sondern allmächtige Werke Gottes. Die Bunder des Erlösers haben nur dann eine ächt menschliche, und darum mittlerische Bedeutung, wenn sie freie Bethätigungen seines unsmittelbar auf Gott bezogenen sündlosen Geistlebens, geistschöperische, und insoweit von den gewöhnlichen Bedingungen der Naturgeseglichseit nicht mehr abhängige, Wirkungen innerhalb des noch geistundurchdrungenen Naturlebens, Eroberungen des in die Gemeinschaft mit dem göttlichen Lichte aufgenommenen Menschweistes über das noch gottwidrige Nachtgebiet der Natur, prophetische Zeichen auf jene Zufunft hin waren, in welder das Personleben Christi das irdische Gesammtleben mit den Kräften der Ewigkeit völlig durchdrungen haben wird.

Wenn allerdings von feiner Menschwerdung bis zu seinem Tode der Abglanz der ihm wesentlichen Herrlichkeit in der Regel der Belt verborgen geblieben war: so trat dagegen nach dem Tode, dem tiefften Puntte feiner Selbsterniedrigung, fofern gerade auf der von ihm erlittenen Todesart der Fluch des judifchen Gefetes und der Abschen des heidnischen Staates rubte \*\*), jener Glanz in rafch aufeinanderfolgenden Momenten hervor. Un und für fich war das Sterben feine Erniedrigung Chrifti, da ce zur menschlichen Natur überhaupt mitgehört, aus der diesseitigen Dafeinsform in die jenfeitige überzugehen. Allein der Tod, den er erlitt, unter beffen Schauern und Schreden bas verborgene Licht seiner Geistesherrlichkeit auch in feinem Innern auszulöschen drobte, wiewohl es felbst fur icharfer blidende Beiden niemals gang entschwunden war \*\*\*), war die furchtbarfte Herabwürdigung, die ihn auf Erden treffen fonnte. Dennod mar ber Todesaugenblick felbft fcon ber Anfang feiner Erhöhung. Denn die Grablegung,

<sup>\*)</sup> Sollas (exam., 768): In actionibus quibusdam particularibus et miraculosis Christus in medio exinanitionis statu majestatem suam divinam vere usurpavit et illius radios et scintillas quasdam vibravit.

<sup>\*\*)</sup> Gal. 3, 13 zu vgl. mit 5 Mof. 21, 25; 1 Kor. 1, 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 27, 54.

welche von der ältern Dogmatif noch zum Stande der Erniedrigung gezählt zu werden pflegte und auch dahin gehört, sofern sie ledigslich der Bollzug des Todesmomentes ist, betrifft doch in Wahrheit nicht mehr die Person Christi, sondern nur die abgelegte Hülle seines irdischen Personlebens. Die Vorstellung aber, daß der Geist Christi im Grabe gewesen sei, ist mit den Voraussetzungen der herkömmlichen Dogmatik um so unvereinbarer, als der Logos, welcher das Personleben Christi nach jener bildete, unmöglich in den engen Raum einer Grabstätte eingeschlossen werden konnte. Vielmehr löste mit dem erfolgten Tode der mit dem Vater ewig vereinigte und in ihm verklärte Geist des Mittlers sich von der körperlichen Hülle, um zunächst in seine innere Unendlichseit, in die unbedingte Einheit mit Gott, zurückzugehen, und sich sodann aus Kone mit einem, seiner nunmehrigen verklärten Persons beschaffenheit angemessenen, leiblichen Organe zu verbinden\*).

Unmöglich nämlich fann die Leiblichfeit des Auferstandenen dieselbe gewesen sein, welche in der Todeskatastrophe zerstört und in's Grab gelegt worden war. Wäre doch eine solche mit ihren schweren irdischen Stoffen der jenseitigen Personerscheinung und Lebensbestimmung Christi in keiner Weise adaquat gewesen\*\*). Weil er unmittelbar nach seinem Tode in eine höhere, der jensseitigen Welt angehörende, Form des Personlebens versetzt ward, wenn es auch noch nicht die Form schlechthiniger Vollendung war,

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Petr. 3, 18: θανατωθείς μέν σαρκί ζωοποιηθείς δε πνεύματι. \*\*) Die altere Dogmatif behauptet freilich ohne Beiteres als Gwonoinois (vivificatio), die bem descensus ad inferos (luth.) ober ber resurrectio (ref.) vorgegangen sein foll, die redunitio animae ac corporis, qua Christus secundum carnem reviviscere coepit (Hollaz, ex., 776). Nach ben evangelischen Ergablungen fteht soviel fest, bag ber Leichnam Jesu fich am Auferstehungstage nicht mehr vorfand; auch baß bie neue Leiblichteit Jefu noch eine finnlich mahrnehmbare (Job. 20, 25 ff.), aber zugleich finnlicher Betaftung nicht mehr zugangliche war; benn die Berührung ber Maria wehrt ber Berr entichieben ab (20, 17), und Johannes hat den Leib bes herrn nicht angerührt (20, 28), fo daß die Aufforderung gur Betaftung als ein nur um fo ergreifenderer Tabel bes ungläubigen Jungers erscheint, nachbem ja nach B. 26 Jefus Bugar neuleiduerwr eingetreten war. Auch bas Berschwinden Jesu vor ben Augen ber Emmausjunger (Luc. 24, 31) beutet nothwendig auf eine ben Befegen ber irbifden Stoffmaffe nicht mehr unterworfene Leib: lichteit.

fo bedurfte er nothwendig auch fofort eines, diefer neuen Existeng= weise entsprechenden, Organismus.

§. 89. Bahrend feiner irdischen Berufsthätigfeit hatte fich Die Ber Buffand ber Birffamfeit Christi in der Regel nicht über die Grenzen der jubischen Nationalität ausgedehnt. So entschieden auch ber menschbeitliche Charafter ber Personerscheinung Christi fich in ber sittlichen Universalität seines Geiftes und Besens ausdrückte, so konnte gleichwohl seine Wirkung für einmal noch keine universell-menschheitliche fein. Mit dem Todesaugenblicke dagegen waren bie fein Perfonleben auf eine engere außere Birfungsfphäre begrenzenden Bande gelost; er mar, wie auf der einen Seite Gott, fo auf der anderen der Menschheit jest gang bingegeben. Insbesondere maren nunmehr die Schranfen aufgehoben, welche ihn mahrend feiner irbifchen Laufbahn gebindert hatten, das in ihm erschienene Seil dem seiner Erscheinung zeitgeschichtlich vorangegangenen Theile ber Menschheit zu offenbaren. Die Erörterung feiner sogenannten "Söllenfahrt", oder feiner Erscheinung unter ben Todten, findet daber bier ibre paffende Stelle.

Die reformirte Unnahme, daß unter der Sollenfahrt Die am Rrenge für die Gunden der Belt erlittene Söllenangft Chrifti zu versteben sei\*), ist biblisch nicht zu begründen. Die lutherische Ansicht, daß Chriftus, nach ber Wiedervereinigung feines Beiftes mit dem Leibe, an ben Drt ber Berdammten gegangen fei, um die Damonen zu überwinden und die Berdammten burch seine Gerichtspredigt von ihrer Berdammlichfeit zu überführen, ift nicht nur biblisch unbegrundet, sondern auch driftologisch unbaltbar\*\*). Daß Chriftus vor feiner Erböhung in die bimmlische

<sup>\*)</sup> Sie wurde namentlich auf Stellen wie Matth. 26, 37 ff.; Joh. 12, 27; aber auch Bf. 22, 2 f.; 69, 2 ff. geftunt. Bgl. Qu. 44 Cat. Pal: Descendit ad inferna, ut . . . me consolatione hac sustentem, quod Dominus meus Jesus Christus in enarrabilibus animi sui angustiis, cruciatibus et terroribus . . . me ab angustiis et cruciatibus inferni liberaverit.

<sup>\*\*)</sup> Die lutherische Borftellung ift (Sollag, ex., 777 f.): Christus Bearθρωπος descendit ad inferos secundum humanam naturam, eamque totam corpore et anima constantem, und gwar in ipsum carcerem infernalem, seu  $\pi o \tilde{v}$  damnatorum ... ut de daemonibus triumphum ageret, et ut homines damnatos, in carcere infernali jure concludi, convin-

Herrlichfeit an den Ort der Verdammten habe gehen müffen, um dort das Reich des Satans zu überwinden, und daß er den Berdammten gepredigt habe, um sie von ihrer Verdammlichfeit zu überzeugen: das streitet mit der irdischen Berufsaufgabe des Erslöfers\*). Hatte er doch das Reich des Satans bereits in seinem Tode überwunden\*\*), so daß jede Wirfung, welche seiner Höllensfahrt in diesem Betreffe beigelegt wird, als eine Abschwächung der Kraft seines Todes zu betrachten ist. Und hatte er doch selbst ausdrücklich erklärt, daß er nicht in die Welt (wohin auch das Todtenreich gehört) gesandt worden sei, um dieselbe zu richten, sondern um sie selig zu machen \*\*\*).

ceret. Luther felbst schwankte übrigens in Betreff ber Erklarung tes Begriffs ber Sollenfahrt hin und ber, und verstand bieselbe bald vom Erbulben höllischer Bein und Schmerzen, bald vom Begrabenwerden, bald von der Ueberwindung des Teufels in der Solle (vgl. die Stellen bei Zegichwig, Petri apost. de Christi ad inferos descensu sententia, 2, Anm. 2). Erst die Concordienformel, IX, fuchte, auf die zweifelhafte Autorität einer 1533 in Torgau gehaltenen Bredigt Luthers gestügt, festzustellen: quod tota persona, Deus et homo, post sepulturam ad inferos descenderit; Satanam devicerit, potestatem inferorum everterit et Diabolo omnem vim et potentiam eripuerit. Die Concordienformel führt fein Schriftzeugniß für biefe Meinung an, womit übrigens fowohl bie Auffaffung ber Reformirten, als bes hamburger Predigers Me pinus guruckgewiesen merben follte, ber in seinem Commentarius in Psalmum XVI. (1544) Chris ftum feiner Seele nach, mahrend fein Leib im Grabe lag, in bie Bolle herabsteigen ließ, um bort ben tiefften Brad feiner Erniedrigung, Die Bollenftrafen felbft, fühnend gu erleiben.

\*) Wenn nach gewöhnlicher Annahme (Baier, comp. 562) Christus vor seiner Auferstehung, aber auch dem Leibe nach, in den Hades gegangen sein soll, so ist diese Verstellung gar nicht vollziehbar, da bis zur Auferstehung sein Leib ja noch im Grabe lag, mithin nicht gleichzeitig in das ποῦ damnatorum sich hindegeben konnte. Freilich die Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Christi half auch über selche Schwiezigseiten hinweg. Calov (th. pos., 372): Neque hypostasis carnis divina, quae ubique est, motu progressivo indiget, sed præsentia demonstratione vel operatione se adesse docet, weßhalb benn (Hollaz, a. a. D.) der descensus wohl verus et realis, aber weder physicus, noch localis, noch auch successivus, sondern supernaturalis motus erat.

<sup>\*\*) 3</sup>oh. 16, 33; 19, 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 16, 17.

Die Schriftstellen, auf welchen das Dogma von bem Singange Chrifti in das Todtenreich ruht, enthalten von einem Siege Chrifti über die Damonen und einer Schreckenspredigt an die Berdammten nicht Die leiseste Spur\*). Der Zweck des Apostels ift an jenen Stellen ein paranetischer; etwas Besonderes über Chrifti Person zu lehren, liegt nicht in feiner Absicht. Indem er die Gemeinden gu brüderlich-wohlwollender Gefinnung, Die, anftatt Bofes mit Bofem gu vergelten, auch den Feind segnet, ermabnt, und das Leiden um folder Gefinnung willen als bes Chriften Aufgabe bezeichnet \*\*), sucht er seine Ueberzeugung, daß ber Christ auch fur das Gute. welches er Anderen erweise, Leiden willig übernehmen muffe, insbesondere mit dem Borbilde Jesu Christi zu begründen. Nicht nur im Allgemeinen als Gerechter für die Ungerechten, nämlich dafür, daß er die Ungerechten Gott zuführte, hat Chriftus gelitten, sondern einen so umfaffenden Kreis von Gundern bat Christi Liebe umspannt, daß er sogar jenen Berftodten, welche gur Beit ber großen Fluth um ihrer beharrlichen Gunde willen dem göttlichen Gerichte verfallen waren, sein Evangelium noch im Todtenreiche verfündigte, d. h. ihnen die Möglichfeit des Beils noch jenseits des Grabes eröffnete \*\*\*). Der Apostel fagt zwar an ber erfteren

<sup>\*) 1</sup> Betr. 3, 18 ff., 4, 6. Daß ein hingegangensein Christi in ben habes Eph. 4, 9: ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα τῆς ρῆς gemeint sei, ist nicht wahrscheinlich, und es liegt näher, diese Stelle auf seine Menschewerbung zu beziehen. Röm. 10, 7 und Apostelg. 2, 27—31 ist das herabgestiegensein Christi in den habes vorausgesetzt, aber nicht als Heilsmoment, sondern als Bewährung seines wirklich erfolgten Todes und seiner wirklich erfolgten Auferstehung. Die Luk. 23, 43 dem Schächer ertheilte Zusicherung: σήμερον μετ' έμοῦ έση έν τῷ παραδείσφ beweist zwar, daß Christus den Uebergang seines Personlebens in einen Zwischenzustand voraussah, zugleich aber auch, daß der Ort deßselben nicht derienige der Berdammten sein sollte.

<sup>\*\*) 1</sup> Betr. 3, 13 f. und 2, 20.

Diese Auffassung ist die durch den Zusammenhang der a. Stellen allein genügend motivirte. Es ist exegetisch ebenso unzulässig, das neutestamentliche Evangelium den alttestamentlichen Todten überhaupt (Pelipsch, bibl. Psych., 357 f.), anstatt mit 1 Betr. 3, 18 πνευμασιν... ἀπειθήσασιν und 4, 6 νειροίς, predigen zu lassen, als es ungehörig ist mit Hofmann (Schriftbeweis, II, 1, 336) das hingegangensein Christi in den Hades in seine vorgeschichtliche Zeit, die Zeit Noahs, zu verlegen. Diese zuerst von Augustinus in der epist. 166, ad Euodium, (opera, II, 574 sqq.) vorgetragene, von der dogmatischen Ver-

Stelle nicht, daß die heileröffnende Wirsfamkeit Christi sich auf alle Bewohner des Todtenreiches erstreckt habe. Allein, indem er eben diejenigen hervorhob, welche der alttestamentischen Heilswahrs heit den beharrlichsten Widerstand entgegengestellt und das surchts barste Strafgericht über sich herabgerusen hatten, konnte es uns möglich seine Meinung sein, die übrigen vor Christi Tod Abzgeschiedenen von seiner die Todtenwelt umfassenden Heilsthätigkeit ausschließen zu wollen\*).

legenheit und eregetischen Willfur erfundene, und spater verschieden benutte und ausgeführte, Ansicht nimmt fich bei bem großen Rirdenvater immer viel erträglicher aus, als bei ihrem Reftaurator Sofmann. Die Sauptichwierigfeit fand ichon Augustinus in bem Umftande, quia illo tempore (Noë) Christus nondum venerat. Er jucht sie folgendermaßen zu lösen: Nondum enim venerat seilicet in carne, sicut venit quando post haec in terra visus est et cum hominibus conversatus est. Verumtamen ab initio generis humani vel ad arguendos malos sicut ad Cain ac prius ad ipsum Adam uxoremque ejus, vel ad consolandos bonos . . . ipse utique non in carne, sed in spiritu veniebat visis congruis adloquens quos volebat, sicut volebat... Ipse quidem Filius in substantia Deitatis, quoniam corpus non est, utique spiritus est. Auch zugegeben, 1 Kor. 10, 4, woselbst ber ben Bracliten nachfolgende Rels in ber Bufte als Chriftus bezeichnet wird, biete eine Unalogie mit unserer Stelle, mas jedoch nicht gutreffend ift, ba bort ber Fels bem Apostel als Chriftus galt, mabrend bier Chriftus vor feiner Menschwerdung bereits als Berfon meffianische Birkungen ausgeübt hatte (πορευθείς): fo ift bie Bofmann'fde Erklarung funtaftisch geradezu unmöglich; benn 1 Betr. 3, 18 ift wie 2, 21 lediglich von der menschgewordenen gefchichtlichen Berfonlichkeit Christi die Rebe, von dem, ber als Sixaiog vaco abixav περί άμαρτιών έπαθεν und θανατωθείς μέν σαρχί, ζωοποιηθείς δέ πνεύματι - πορευθείς έκήρυξεν. Bugleich werden Die Geister, benen gepredigt wurde, als ra er gulauf avernara, b. h. als im Habes befindliche Abgeschiedene, bezeichnet, und es bebarf einer feltsamen Umbeutungstunft, um aus bem voranstebenben xal. bas auf bie Lebenben. für die Chriftus geftorben, gurudweift, ben Ginn herauszufinden, bag. ber Apostel mit jener Bezeichnung nicht fagen wolle, fie seien fcon in Saft gewesen, als Chriftus ihnen prebigte. Begidwig hat in neuerer Beit (a. a. D., 38 f.) wieber ben Beweis ju fuhren gesucht, bag bie Sabespredigt Chrifti praedicatio terribilis gemejen fei, und zwar fo, bag er auf 2, 4 ff. bes fritisch febr zweifelhaften zweiten Betrinischen Briefes gurudgeht und babei überfieht, daß bie eig nuegar voidews Aufbewahrten (2, 9) die 2, 4 erwähnten Engel, und nicht Men =

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders 4, 6, woraus deutlich hervorgeht, daß die Heilspredigt allen Todten gegolten hat. (Bergl. Beiß a. a. D., 228 ff.) Die

Biermit leuchtet ein, daß die Ausdehnung ber Einwirfung des Personlebens Chrifti auf die gesammte Menschbeit eine unmittelbare Folge der in seinem Tode stattfindenden Berherrlichung feines Geiftlebens mar, welches aus ben Schranfen seiner bisber organisch begrenzten Thätigkeit in eine schlechthin universelle versetzt wurde, und in den Thatsachen der Auferstehung und himmelfahrt nich als verherrlichtes in einer neuen boberen Lebensform bewährte. Benn daber Schleiermacher die dem Tode Chrifti nachfolgenden Thatfachen als solche betrachtet, welche nicht als eigentliche Bestandtheile ber Lebre von feiner Berfon aufgestellt werden fonnen\*), fo vermogen wir diefer-Unficht um fo weniger beizutreten, als das erhöhte und verklärte Personleben des Mittlers demselben erft eine allgemeine Birtfamfeit möglich machte. Saben auch Die Junger noch vor feiner Auferstehung und himmelfahrt in ihm ben Sohn Bottes erkannt: fo wurden fie doch ohne die nachherige Bewährung feiner Gottessohnschaft durch jene Thatfachen den Glauben daran wieder verloren haben, und sicherlich ift dieser erft durch die Ueberzeugung von der Biederbelebung und Erhöhung Chrifti in ben Buftand der himmlischen Herrlichkeit ein vollgültiger und weltüberwindender geworden \*\*).

Allerdings ift die Auferstehung Chrifti als geschichtliche Thatsache wissenschaftlich schwer zu begreifen. Jedoch ift fie nicht unbegreiflicher als die Entstehung des Menschen überhaupt. Alle urfprünglichen perfonlichen Berdeproceffe

Meinung von Begichwig, daß unter ben vergois (4, 6) gur Beit, als ber Apostel fchrieb, noch nicht Berftorbene gu verfteben scien, verdient feine Widerlegung.

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 99.

<sup>\*\*)</sup> Man beachte nur ben Gindrud, den die Auferftehung auf Thomas macht, Joh. 20, 28, bas Bervortreten biefer Thatfache in ber apostolis fchen Bredigt, Apostelg. 2, 24, 31 ff.; 3, 15 u. f. w., und tas außerordentliche Gewicht, welches Paulus auf Diefe Thatjache legt, 1 Ror. 15, 14: Εί δε Χοιστός ουκ εγήγεσται, κενόν ασα καὶ το κήσυγμα ήμων, κενή δε και ή πίστις ύμων, wie benn Baulus burch ben auf= erstandenen Chriftus befehrt war. Die herabsegende Behandlung, Die ber erhöhte Chriftus erfährt, ift eine ber fcmadiften Seiten ber Schleiermacher'ichen Theologie. Auch Rudert (Theol., II, 168 f.) ift bier noch gang in Schleiermacher'ichen Borausfetungen und Unichauungen befangen,

find unbegreiflich, weil ihnen unmittelbare göttliche Schöpferafte zu Grunde liegen, und weil fie baber aus bem Naturgufammenhange nicht erklärt werden können. Allerdings fann die Auferstehung Chrifti nicht als ein innerhalb feiner Lebensentwicklung vereinzelt daftehender Wunderakt, sie muß, um nicht schlechthin unbegreiflich zu fein, als ein fittlich nothwendiger Borgang gur Bollendung seines Personlebens aufgefaßt werden. Der Geift als solcher ift untödtlich, das Personleben nach seiner innern unendlichen Seite unzerftörbar. Bas in Diefer Beziehung von jedem Menschengeifte gilt, das muß bei demjenigen, welcher der vollkommenfte Träger und Bertreter der Idee der Menschbeit ift, gewiß die volle fte Geltung haben. Gehört es nun nothwendig jum Befen des auf bie Welt bezogenen, und darum nach außen begrenzten, endlichen Beiftes fich in organischer Beschränkung barguftellen: bann gehörte es auch nothwendig jum Befen Chrifti, einen Leib ju haben; und daß biefer nach feinem Tode ein feiner nunmehr errungenen überirdischen Bersonbeschaffenheit angemeffener, ein von bem Centrum feines potenzirten und concentrirten Geiftlebens aus durchgeisteter, verklärter, und auf noch herrlichere Berflärung angelegter fein mußte: bas ift in ber Natur ber Sache begrundet.

In Rolge feiner Berfonverflärung fonnte bas Beiftleben Chrifti nach dem Tode den ir dischen Raturelementen nicht mehr gleichartig fein, und wenn auch ber Erlofer - nach den biblischen Berichten - in der feiner Auferstehung nachstfolgenden Zeit seiner Jüngergemeinde Diesseits als Berklärter fich noch offenbarte: fo war boch feine eigentliche Beimath bereits die überirdische Welt, der Simmel, Die herrliche Stätte ber göttlichen Centraloffenbarung innerhalb der vom Leben Gottes icon burchbrungenen Schöpfungefreise. Infofern ift es das Angemeffenfte, die Auferstehung Chrifti als den erften Aft seiner Erhöhung zu betrachten\*), welche allerdings erft fpater in ber Thatfache ber Simmelfahrt, d. h. in der auch äußerlich vollzogenen Trennung von dem, Chrifti Geiftleben nicht mehr adaquaten, Raturorganismus ber Erde und in feiner perfonlichen Bersetzung in die Lichträume der himmlischen Herrlichkeit, sich vollendete. Demgemäß ift unftreitig die himmelfahrt - das Faftische an

<sup>\*)</sup> Rothe, th. Ethik, II, 294 f.

derselben mag vorgestellt werden wie es will \*) - eine aus der Auferstehung nothwendig bervorgebende Thatfache, die jenseitige Berwirklichung beffen, was in ber Auferstehung noch diesseitig geschehen war. In Folge Derfelben ift Chriftus ben irdischen Raturschranken schlechthin entruckt, der ewig Lebendige, wie unser Lehrsat fagt, das in himmlischer Berrlichteit erhöhte Saupt der Menscheit, in welchem Die Menschheit felbft erhöht ift. Der Buftand des in den himmel erhöhten und daselbst verklärten Christus bedarf nun aber allerdings noch einer genaueren Erörterung.

§. 90. Wenn die fritisch-spekulative Theologie mit einem ge= Der Buffand bes wiffen Biderwillen von allen Lehraussagen über ben erhöhten Chriftus fich abwendet und denfelben feine Stelle im Sufteme der Dogmatit einzuräumen weiß, fo ift die herkömmliche Darftellung an der Entstehung eines folden Widerwillens nicht ohne Schuld. Die bergebrachten driftologischen Errthumer hatten fich in jenen Ausfagen gewiffermaßen verforpert. Rur die reformirte Dogmatik macht hievon insofern eine rühmliche Ausnahme, als fie ben menschlichen Charafter des Personlebens Christi auch auf dem Gipfel der Erhöhung und Verklärung desfelben zu bewahren ernftlich bemüht mar. Das allein mar ber Grund, weghalb fie an der geschichtlichen Wirklichkeit der himmelfahrt so entschieden fest hielt und fich kein "Sigen zur Rechten Gottes" gefallen laffen wollte. welches irgendwie die von dem Begriffe der menschlichen Berfonlichkeit unzertrennliche endliche Begrenzung verfümmert ober aufbebt. Rach reformirter Anschauung ist es wirklich der Ort der himmlischen Herrlich feit, an welchem Chriftus als das erbobte Saupt ber Menschheit thront.

Sollten nun aber nicht doch vielleicht Diejenigen Recht haben, welche behaupten, daß in dem erhöhten und verklärten Er-

<sup>\*)</sup> Es ift uns von feinem Augenzeugen berichtet. Betrus, ber, bei ber von und festgehaltenen Mechtheit bes erften Briefes, Augenzeuge mar, ftellt ben Leiben (1, 11) sofort (μετά ταῦτα) bie δόξαι gegenüber und ermabnt 3, 22 bes ev Setia rov Beod Geins als ber eigentlichen Beils: thatfache, mahrend noorveils eis ovoavor als erflaren ber 3 mifchen= gebante zu faffen ift.

löfer die Schranken der Endlichkeit aufgehoben und die ganze Summe der göttlichen Eigenschaften wirkfam zu denken fei? Das bergebrachte lutherische Suftem vermag unzweifelhaft fein anderes Refultat zu Bege zu bringen. Die mahrend der irdischen Erniedrigung nur verhüllte göttliche Natur ift nach ber Erhöhung in der vollen Aftualifirung ihrer Potentialität hervorgetreten. 3mar fann unter dem Gewichte der unzweideutigften Schriftzeugniffe nicht bestritten werden, daß der Aft ber Simmelfahrt ein thatfachliches örtliches Berfettwerden von den irdischen zu den himmlischen Räumen in sich schließt\*). Allein gleichwohl soll ber 3 n= ft and des zum Simmel Gefahrenen lediglich in feiner unbeschränkten Theilnahme an der göttlichen Herrlichkeit bestehen; und zwar, da der erhöhte Chriffus nicht nur Gott, fondern, vermöge der bopostatischen Einheit der beiden Naturen, auch Mensch ift, so ift er nicht nur nach seinem göttlichen, sondern eben fo fehr nach feinem menschlichen Wefen im Besitze ber göttlichen Eigenschaften, und darum allgegenwärtig \*\*).

Eine solche Borstellung konnte augenscheinlich sich nur unter der Boranssegung bilden, daß Christus nach seinem Personursprunge kein Mensch war, sondern daß die zweite Person der Trinität in ihm die menschliche Natur angenommen, dabei ihre absoluten Eigenschaften niemals abgelegt und nun in der himmlischen Berstärung wieder den vollen Gebrauch davon gemacht hatte. Diese Anschauung ist wenigstens folgerichtig, obwohl der widerspruchsvolle Dualismus, welcher das lutherische Christusbild spaltet, gerade an ihr am Unzweideutigsten sich fundgiebt. Da kann es sich ja dem unbefangenen Denfer nicht verbergen, daß ein solcher Christusle diglich Gott, und seine Menschheit lediglich Schein ist.

<sup>\*)</sup> Mark. 16, 19; Luk. 24, 51; Apostelg. 1, 9 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Dollas (ex., 785): Proprius et ultimus terminus, ad quem Christus in ascensione sua pervenit, est... coelum Dei majestaticum, seu thronus majestatis divinae... Per coelum hic non intelligitur coelum naturae aëreum vel aethereum... intelligitur coelum gloriae, vel finitae, vel infinitae. Qua gloriam finitam Christus in σοῦ beatorum se utique conspiciendum praebet angelis et beatis, ad veri corporis glorificati modum, ita tamen, ut ipsi etiam communicata sit gloria infinita per sessionem ad dextram Dei. Evectus igitur est Christus in coelum Dei majestaticum, ut omnia impleret.

Indem er von der Rechten Gottes Befit ergreift, ergreift er von dem vollen Umfange göttlicher Machtvollkommenheit Besit \*). Ober vermag etwa die lutherische Dogmatik zwischen ber Machtvollfommenheit des Baters und derjenigen des erhöhten Sohnes irgend einen Unterschied noch aufzuzeigen? Sat nicht jede wesentliche Berschiedenheit zwischen Bater und Sohn nach der Erhöhung des letteren aufgehört? 3mar hat der Gobn die menschliche Natur bem Namen nach wohl an fich; allein Diefelbe ift so vollständig in die perfönliche Einheit mit dem göttlichen Befen aufgenommen, daß auch fie an den göttlichen Gigenschaften vollkommen Theil nimmt und darum ihre Gigenich aften verliert. Der Leib Des erhöhten Chriftus ift nicht mehr begrenzt, sondern wie ein Nicht-Leib unbegrenzt \*\*). Luther mochte immerbin fpotten über den "Gauckelhimmel, darin ein gulden Stubel ftebe und Chriffus neben dem Bater fige in einer Chortappen und gulden Krone" \*\*\*), und die "kindischen, fleischlichen" Gedanken der Reformirten belächeln: lag denn nicht ein tiefer Blid des Geiftes der Wahrheit darin, daß die Erhöhung der Menschheit Chrifti von den Reformirten nur als die erhabenfte Spike deffen, was der Mensch in der Schöpfung erreichen kann, nicht aber als die volle Gleichstellung mit der Allmacht und Berrlichkeit ber absoluten und darum einzigartigen Perfonlichkeit Gottes betrachtet murde? +) Gleichwohl hat die eigentliche Schwieriafeit der Lehre von der Erhöhung auch in der reformirten Dogmatik ihre Löfung nicht gefunden. Auch fie läßt Chriftum nach feiner göttlich en Natur an den absoluten Eigenschaften Gottes wirklich theilnehmen, und dasselbe innergöttliche trinitarische Ber-

<sup>\*)</sup> Calov (th. pos., 381): Dextra Dei non est locus aliquis in coelo, vel etiam virtus, aut beatitudo finita, sed infinita et divina potestas, majestas et gloria. Sollaz (ex., 788): Per exaltationem ad dextram Dei Patris collatum est Christo dominium vere divinum, universale et omnipraesens.

<sup>\*\*)</sup> Sollaz (ex., 789): Non est corpus Christi glorificatum inclusive aut circumscriptive in coelo physico et locali.

<sup>\*\*\*)</sup> Werfe, Erl. A., Bb. 30, 56.

<sup>+)</sup> Redermann (systema, 365): Ratione humanae naturae consedit ad dextram Patris, quatenus novam quandam dignitatem et eminentiam supra omnes creaturas adeptus est, quam antea hujus naturae respectu nunquam habuerat.

hältniß einnehmen, das er von Ewigkeit her inne gehabt habe \*). Wenn er dagegen nach seiner menschlich en Natur an der Gotts heit keinen Theil hat, so zeigt sich ja damit das Personleben Christi in sich selbst unversöhnlich getheilt, und daß Christus dadurch als Mensch unter seine eigene Gottheit gestellt wird, läßt sich keinesswegs läugnen.

Much an diesem Buntte giebt es für die Fortbildung der Chriftologie nur eine Sulfe. Es muß auch in Beziehung auf den Stand der Erhöhung voller Ernft mit dem menschlichen Personleben Chriffi gemacht werden. Bohin ber entgegengesette Beg führt, das zeigt uns ein neuefter Berfuch von Thomafins. Bährend feines Erdenlebens mar Chriftus - nach Thomafins - zum bloßen Menschen begradirt; Die ihm wesentlichen göttlichen Eigenschaften des Logos waren — man weiß nicht wie in diefer Zeit ganglich verschwunden. Mit feiner Erhöhung bagegen erhielt er - man weiß auch nicht wie - Die Eigenschaften der Allmacht, Allgegenwart, Allwissenbeit, mit einem Schlage wieder. Mus einem endlich begrenzten Menschen wird, ohne daß auch nur im Geringsten eine in der Sache liegende Nothwendigkeit dazu aufgezeigt murde, in Folge eines blogen dogmatischen Machtspruches, gang plöglich ein absoluter, vom Bater eigenschaftlich nicht mehr zu unterscheidender, Gott\*\*). Zwar fühlt Thomasius wohl, daß der hypostatische Unterschied doch nicht so ohne Beiteres aufgegeben werden darf, und

<sup>\*)</sup> Spenbaselbit, 364: Ratione divinae naturae . . . rediit ad pristinam glorificationem, qua ante jacta fundamenta mundi cum Patre et Spiritu S. fruebatur.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 270 f.: "Bir bürfen also sagen die Allgegenwart des erhöheten Gottmenschen ist der des Baters gleich... Mit der Allgegenwart ist auch schon die Allmacht gegeben... Nachdem er in's geststliche Leben verklärt ist, giebt es nichts mehr im Himmel und auf Erden, worüber ihm nicht die Bollgewalt zustünde... vermöge der absoluten Lebensmacht, in der er nunmehr sieht, übt er in der Eineheit mit dem Bater die Weltherrschaft auß, die er als der Erniedrigte ermöglicht (?) hat... Beide (Allgegenwart und Allmacht) schließen eo ipso die Allwissenheit, überhaupt den Bollbesig der absoluten Gottessülle und Gottesherrlichkeit in sich... und sagen wir deshalb mit Recht, daß der Mensch (!) Christus als der Erhöhete allgegens wärtig, allmächtig und allwissend ist".

er versucht, benfelben in einer Berfchiedenheit der Art nachzuweisen, wie die göttlichen Eigenschaften bem Bater eignen, und wie Chrifto. Selbstverftandlich durfen fie als absolute im Sohne nicht einen beschränkteren Umfang haben als im Bater; bagegen foll die Belt "als folche" ein Object des Baters, "als Stätte des werdenden Reiches Gottes" ein Object des Sohnes fein. Bater und Cohn: - beibe follen die Belt beberrichen, aber die Form der Weltherrschaft foll beim Cohne eine andere fein als beim Bater.

Wenn Thomasius Unspruch auf das Berdienst zu erheben scheint, mit dieser neuen Auffassung des hypostatischen Unterschiedes die rechtlehrige Lösung des driftologischen Mysteriums gegeben zu haben: \*) so scheint er dabei nur zu überseben, daß er vermittelft derfelben in das abfolnte Befen Gottes eine, es dualistisch spaltende, und darum im Grunde aufbebende, Theilung, daß er eine Doppelthätigfeit in den einen und untheilbaren Gott hineinträgt. Rach der Borftellung von Thomafins haben wir unverkennbar zwei unterschiedliche göttliche Personen vor uns, aber in der Art, daß feine von ihnen die Weltherrichaft gang befitt, und bei einigem Nachdenfen wird Niemandem entgehen, daß der Bater gegenüber dem Sohne geradezu als benachtheiligt ericheint. Der Bater regiert die Belt lediglich "als folche". Das fann boch nur beißen: er regiert bie ihm noch nicht adaquate, von feinem Beifte noch nicht affimilirte, Die Belt, wie fie nicht fein foll. Der Sohn dagegen regiert diefelbe in ihrer Erneuerung und Berberrlichung jum Reiche Gottes, Die jur Ungemeffenheit in Gott fortschreitenbe, Die Belt wie fie fein foll. Da nun bas Ziel ber Welt fein anderes ift, als zur vollendeten Stätte bes Gottesreiches fich zu entwickeln: fo ift bas Reich des Baters, welches sich lediglich auf die unbefehrte Belt bezieht, immer mehr im Abnehmen, bas Reich des Sohnes bagegen, welches die Weltvollendung bewirft, immer mehr im Wachsen begriffen, und Thomafins muß beghalb folgerichtig zu einem, den Beugniffen der h. Schrift geradezu entgegengefegten, Ergebniffe gelangen. Babrend nach dem Zeugniffe der Schrift am Ende der Bater Alles in Allen fein mird, fo muß nach Tho-

<sup>\*)</sup> A. a. D., II, 272 ff.

masins am Ende der Sohn Alles in Alten werden\*). Wenn Thomafins hierbei principiell die Einheit der Weltherrschaft in dem Bater und dem Sohne voraussett, aktuell jedoch dem Bater die Herrschaft über die alte, dem Sohne über die neue Welt zuschreibt, fo zwar daß die Macht des Sohnes auch auf das absterbende Alte gurud, Die des Baters auf das fich bilbende Rene vormarts weist: ift denn hiernach die göttliche Thatigkeit nicht zugestandenermaßen eine getheilte? Regiert nicht eigentlich sowohl der Bater, als auch der Sohn, wie dies bei zwei für sich subsistirenden Bersonen freilich nicht anders sein fann, jeder vereinzelt für sich? Treten nicht beide ganz in der Art zweier ir-Discher Herrscher auf, Die sich über Die Theilung Der Regierungsgeschäfte innerhalb eines und besselben Staatsganzen mit einander verständigt haben, nur mit dem Unterschiede, daß wir hierbei nicht begreifen können, warum der Gine feine weltregierende Thätigfeit lediglich auf Das, mas nicht mehr fein foll, ber Undere lediglich auf Das, mas fein foll, abgrengt.

Allein Thomafins hat der Wiffenschaft noch größere Rathfel aufgegeben. Obwohl der erhöhte Chriftus Diefelben göttlichen Eigenschaften besitzt wie der Bater, und die Berklärung der Belt gu einer Stätte Des göttlichen Reiches mit allmächtig gegenwärtiger Rraft bewirft: fo foll, Dieser feiner gottlichen Absolutheit ungeachtet, die Realität feiner menfchlichen Natur nicht im Dindesten alterirt sein \*\*). Auch an diesem Bunfte erinnert man fich mit Achtung der entschlossenen Consequenz der älteren Dogmatik. Wird die menschliche Natur durch die Abfolutheit der göttlichen Eigenschaften im Jenseits nicht alterirt, warum - fragen wir follte fie denn im Diesseits durch dieselben alterirt werden? Bu welchem Zwecke läßt denn Thomafins den Gottmenichen auf Erden bis zu einer Stufe ber Renofis herabsteigen, auf welcher von dem ihm immanenten göttlichen Wesen gar nichts mehr aufzuweisen ift? Auf bem Gemiffensstandpunkte schließt die menschliche Personbeschaffenheit zwar nicht die Mittheilung göttlichen Besens

\*\*) A. a. D., II, 274.

<sup>\*)</sup> Vergl. dagegen die gewichtige Stelle 1 Kor. 15, 28: "Οταν δὲ ὐποταγῆ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτος ὁ νίος ὕποταγήδεται τῷ ὑποτακές αντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἴνα ἡ ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶδιν.

überhaupt, aber bie Mittheilung des unendlich absoluten, einzigartigen, göttlichen Befens im Jenseits ebensofehr als im Diesseits aus. Gin erhöhter Chriftus, wie ibn Thomafius schildert, hat nichts mehr an fich, was er als menschliche Natur geltend zu machen vermöchte. Daß ein Menfch als solcher allwissend und allmächtig sei, das widerspricht nach Thomafins dem Wefen bes Menschen nicht. Folglich - fegen wir hinzu - hatte auch ber erfte Abam bei normaler Ents wicklung sich zur Allwissenheit und Allmacht hindurchringen muffen. da er alles Das hätte werden muffen, was zur möglichsten Bollendung des menschlichen Wesens gehört. Die Allgegenwart scheint allerdings auch Thomafins einige Schwierigkeiten zu machen. Ein "allgegenwärtiger" erfter Abam paßt benn doch nicht recht in ben menfchlichen Borftellungsfreis. Allein bier muß Liebig nachbelfen, der entdeckt hat, daß "Alles was wir materiellen Stoff nennen" nur gebundene Rraft, "gleichsam verdichtetes Leben" ift, und es wird daher sogar in Zweifel gezogen, ob Raum und Zeit für den Stoff überhaupt existiren ? Es fehlt nur noch eins denn nur dann hat Diefes Argumentationsverfahren einen Sinn daß auch das lette Wort Dieses Standpunktes offen ausgesprochen wird, welches heißt: Stoff ift verdichteter Beift\*).

§. 91. Das Gewissen, und zwar lediglich das Gewissen, Die wahre Mentovermag einem solchen, die Grundlagen des Christenthums, d. h. der
christlich en Gottesidee selbst, in paganistrende Vorstellungen auflösenden, Phantasieren ein entschiedenes Halt zu gebieten. Da
nämlich das Gewissen sich Gottes immer nur als Eines und
Desselbigen, wenn auch, vom Standpunkte des göttlichen
trinitarischen Selbstbewußtseins, in verschiedener Bezogenheit zur
Belt, bewußt ist: so wehrt es von vornherein jede Vorstellung von
Gott ab, welche seine absolute Virsamseit auf die Belt als eine
zertheilte erscheinen ließe, und eine Doppelabhängigkeit der Gewissens-

<sup>\*)</sup> Thomasius wird hierin besonders von Sartorius secundirt. Bergl. bessen Meditationen über die Offenbarung der Heruschteit Gottes in seiner Kirche u. s. w., 106, und Ebrard, Theol. Sendschreiben (die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes in dem heil. Nachtmahle J. Chr., 21) dagegen.

funktion von zwei göttlichen Persönlichkeiten, oder einen Dyotheissmus in der Art, wie ihn Thomasius ausstellt, zur Folge haben müßte. Alles Heil entspringt nach dem Gewissen lediglich von dem einen persönlichen Gott, außer welchem es keinen Anderen giebt, und mit welchem Christus in Betreff der Absolutsheit seines einzigartigen Wesens entschieden nicht gleichgestellt sein wollte\*). Sofern also das Heil von Christo kommt — und er ist ja die vollkommene persönliche Heilsoffenbarung des Baters — ist er immer der Mensch, in welchem Gott sich selbst geoffenbart hat, und welcher darum niemals mit Gott ohne Weiteres verswechselt werden dars.

Aus diesem Grunde muß aber auch mit der wahrhaft menschlichen Bersonbeschaffenheit des erhöhten Christus eben fo rudfichtsloser Ernst gemacht werden, wie mit derjenigen des erniedrigten. Die Eigenthumlichfeit der menschlichen Personbeschaffenheit besteht in der organischen Begrenztheit, die von den endlichen Rategorieen unzertrennlich ift. Gine menschliche Perfonlichfeit ift ein Theil der Belt, eine Creatur. Bie hoch potenzirt wir auch das Geiftleben, die innere Unendlich= feit eines Menschen, denken mogen: sowie wir die Schranken ber Endlichfeit fur ihn nicht mehr gelten laffen, zerftoren wir ben unaustilglichen Unterfchied, welchen Gott zwischen fich und der Belt, mithin auch ber Menschheit, ichon vermöge der Schöpfung gefest hat. Die Leiblichfeit ift ihrer Beschaffenheit nach Stofflichfeit, und mögen wir uns diese auch noch so verdünnt und verfeinert denfen: so gebort es dennoch zu ihren unabanderlichen Eigenschaften, daß sie als Materialität durch den Raum begrengt und durch die Zeit bedingt ift. Es giebt feine forverlichen Realitäten außerhalb des Raumes und ber Beit. 3ft daher der erhöhte Chriftus eine wirklich menschliche Berfonlichfeit, was auch die berkommliche Lehre von ihm ausfagt, fo muß er einen raumlich irgendwie begrengten und zeitlich irgendwie bedingten Leib haben. Sat er einen folden

<sup>\*)</sup> Matth. 19, 12; Luc. 18, 19: Ti με λέγεις αγαθόν; ονδείς αγαθός εἰ μή εἶς ὁ θεός. Daß Jesus damit nicht das Pradicat des sittlich Gutseins, ber Sundlosigkeit, ablehnt, ist flar. Aber die Absolutheit des sittlichen Urswrungs lehnt er ab.

nicht - wie dieß nach Thomasius der Kall fein muß, da ein räumlich begrenzter Leib auch ben Raumschranken unterworfen ift, und nicht sein kann wo er will - fo ift er auch feine wahre menschliche Perfonlichfeit mehr, sondern in Die vorweltliche trinitarifche Ginbeit mit Gott gurudgegangen \*).

Ift aber -- unter einer folden Boransfegung -- bas Erbenleben Chrifti etwas Underes gewesen als dofetische Theophanie, als eine Gottesincarnation, von der man zweierlei nicht begreift: erstens, marum fie überhaupt fich ereignet hat, und zweitens, warum sie sich nicht immer wieder in infinitum erneuert? Dan verweift uns vielleicht auf evidente Schriftzeugniffe, welche mit aller Bestimmtheit aussagen, daß der Gobn aus bem, Stande der Erniedrigung in den Stand der Gottgleichheit, ober in diejenige Stellung der Welt gegenüber, welche an fich lediglich dem Bater eignet, guruckgefehrt fei ?\*\*) Gine Angabl von jobanneischen Stellen, welche zu Diesem Zwecke allerdings beigebracht zu werben pflegen, fagen gunadift nichts Beiteres aus, als daß Chriffus, nach Bollendung feiner irdifchen Laufbahn, in den Simmel, ober zum Bater an ben Ort der Herrlichkeit, von wo er ausgegangen, zurudgegangen fei. Daß er vom Bater ausgegangen oder gefandt war, ber ihn als die vollkommenfte zeitliche Berfonerscheinung feiner absoluten Persönlichfeit ewig gedacht und verordnet hatte, darüber berricht fein Streit \*\*\*). Gerade nun aber im Zusammenhange mit folden Ausfagen fpricht Chriffus das bedeutungsvolle Bort, daß der Bater größer als er fei. Dieses Wort foll freilich nach bem Vorgange Luther's †) nichts Anderes beißen als: ber Sohn werde in der Erhöhung gleich groß wie der Bater ++). Eine unzweifelhaft eigenthumliche Urt, feine Gleichheit mit einem

<sup>\*)</sup> Auf Diesem Standpunkte geht Chriftus in ber That auch wieder in Die vorirdische, b. h. diefelbe Berrlichkeit, gurud, die er vor feiner Menfch: werdung befaß. Bergl. Geß a. a. D., 379.

<sup>\*\*)</sup> Thomasius a. a. D., II, 277.

<sup>\*\*\*) 306. 6, 62; 7, 33:</sup> ὑπάγω προς τον πέμψαντά με; 8, 14; 17, 28; πορεύομαι πρός του πατέρα.

<sup>+)</sup> Erl. Ausg., Bb. 46, zu Joh. 14, 28.

<sup>++)</sup> Thomaftus a. a. D., II, 277 f. Das Richtige zu ber Stelle bemerkt Mener: "Die ueisovorns bes Baters beruht . . . in bem ab = foluten Monotheismus Jefu und bes ganzen neuen Testaments, wornach ber Sohn . . . bem Bater untergeordnet ift und war und bleibt."

Anderen zu beweisen, daß man seine Unterordnung ihm gegenüber auf's Stärfste versichert. Der jener Stelle zu Grunde liegende Gedanke ist einsach folgender: der Herr ermuntert seine Jünger, sich über seinen Hingang zum Bater zu freuen, da er zu dem Bater gehe, der größer als er, d. h. der Allvermögende sei, um seine Berheißung zu erfüllen; er vertröstet sie also nicht auf seine eigene, sondern auf des Baters größere Macht.

Wenn aber Christus seinen Jungern verheißt: er werde ihre Gebete, die in feinem Namen, d. h. in Uebereinstimmung mit seinem Befen und Billen gefchehen, im Stande feiner Erhöhung erhören\*): scheint denn nicht hieraus die absolute Machtvollkommenbeit Des erhöhten Chriftus zu folgen? Ans dem Zusammenhange der Stelle ergiebt sich am besten, wie wenig Christus selbst daran denkt, feine fünftige Erhöhung als eine Gleich ftellung feiner Macht mit derjenigen des Baters zu betrachten. Dag er die Berrlichfeit (Macht) von Gott als eine Gabe Gottes empfängt, das fagt er nicht nur felbst, sondern es ist auch durch das apostolische Zeugniß beftätigt \*\*). Nun schenft Gott Chrifto allerdings fich felbst, d. h. in der Erhöhung die vollkommenste Gemeinschaft, wie sie zwischen Gott dem Bater und dem Sohne als dem verherrlichten Saupte möglich ift. Er ift in dem Bater, der Bater ift in ihm \*\*\*). Im Sinblide auf diese, in der Erhöhung sich, vollendende, Gemeinschaft mit dem Bater fordert nun Chriftus feine Junger auf, in feinem Ramen, nicht etwa ihn, sondern den Bater gu bitten. Die verheißene Erhörung beruht alfo nicht auf einer metaphysischen Allmachtswirfung Christi, sondern auf der ethischen Einheit zwischen seinem und dem väterlichen Billen: fie ift fein Wert, fofern er den einheitlichen Willen mit dem Bater durch sein Wort und seinen Geist auch in den Jungern gewirft hat +).

<sup>\*)</sup> Joh. 14, 13.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 13, 31 ff. Gott (ο θεος) ift das Jesum verklärende Subject: εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. Phil. 2, 9: ο θεος αὐτον ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα το ὑπέρ πᾶν ὄνομα. Man beachte, daß nicht lediglich der Bater, sondern Gott das schenkende Subject ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 14, 11.

<sup>†) 30</sup>h. 14, 21: ο δε άγαπῶν με άγαπηθήτεται ὑπό τοῦ πατρός μου...

In berfelben Beife ift auch die Sendung des h. Geiftes nicht als Chrifti unmittelbares, fondern als ein in seinem Namen, in Uebereinstimmung mit dem Sohne, fich vollziehendes Werf bes Baters bezeichnet \*). Auch nimmt der Geift bas Seine nicht unmittelbar, fondern nur infofern vom Sohne, als ber Sohn Alles, mas ber Bater hat, auch sein nennen fann, nicht vermöge schlechthiniger Gleichheit mit dem Bater, wodurch der Sohn felbst Bater murde. sondern vermöge der Einheit des Selbstbewußtseins beider \*\*).

Das Einzigartige, worin die Berrlichfeit des erhöhten Chriftus besteht, hat er übrigens selbst tief ergreifend in dem bobenpriefterlichen Gebete ausgesprochen. Als die vollkommene perfonliche Selbstoffenbarung Gottes in der Menschheit hat er den Beruf, das göttliche Leben als ein ewiges der Menschheit mitzutheilen; Diefer Beruf ift feine im Stande ber Erhöhung ihm eignende Macht\*\*\*). So wenig ift babei feine Meinung, um diefer von dem Bater ihm übertragenen Macht willen fich ihm gleichzustellen, daß er den Bater vielmehr in demfelben Zusammenhange als den allein wahren Gott befennt, sich von ihm, als deffen Gefandten, perfonlich auf's Beftimmteste unterscheidet +), und die Gemeinschaft mit dem göttlichen Leben in dieser specifischen Erfenntniß des ichlechthinigen Monotheismus verwirflicht fieht.

Der Umftand, daß Chriftus feine herrlichfeit im Stande ber Erhöhung mit berjenigen, welche er von Ewigkeit ber hatte, als übereinstimmend bezeichnet, fteht mit diesem Ergebniffe um fo weniger im Biderfpruche, als feine vorweltliche Herrlichkeit Diejenige des von Gott ewig verordneten Ebenbildes, aber keineswegs die einer neben Gott wesensgleich subfistirenden zweiten göttlichen Berfönlichkeit war ++). Das ewige Selbstbewußtsein Gottes von der fünftig bevorstebenden Herrlichkeit der Menschheit war ja in dem erhöhten Chriffus, als dem himmlischen Vertreter der Menschbeit, nunmehr ewig erfüllt und reell vollzogen. Als die verklärte

<sup>\*) 306. 14, 26.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Эсв. 16, 15; 17, 10.

<sup>\*\*\*) 306. 17, 2: &</sup>quot;Εδωκας αντῷ έξουσίαν πάσης σαρκός, "να πᾶν ο δέδωκας αὐτῷ δώση αὐτοῖς ζωήν αἰώνιον.

t) 30h. 17, 3.

<sup>††)</sup> Rol. 1, 15; 2 Ror. 4, 4.

Centralpersönlichkeit der Menschheit hat er nothwendig menscheliche Personbeschaffenheit auch in der Erhöhung au sich, in der Art, daß die Mittheilung des göttlichen Lebens innerhalb menschelicher Begrenzung, aber als eine wesentliche und wahrhaftige, in ihr stattgefunden hat\*). Wie er in seiner himmlischen Verklärung auf der einen Seite in unauflöslicher Gemeinschaft mit dem Bater sieht, so auf der andern eben so mit der von seiner persönlichen Lebensfülle durchdrungenen Menschheit\*\*).

Demzufolge beruht das Wesen der himmlischen Verklärung Chrifti auf der irdifch vollbrachten Bollendung feines fundlosen Personlebens, darin, daß er, von der Bersuchbarteit und Leidens= fähigfeit bes irdischen Naturorganismus befreit, aus dem Streite mit den feindseligen Naturgewalten des Rosmos hinweggeruckt, nunmehr die gange errungene Macht feiner ewig auf Gott bezogenen Berfönlichkeit in durch nichts getrübter Gottesgemeinschaft offenbaren und vermittelst des heiligen Geiftes der Menschbeit, die mit ihm als ihrem Saupte in Ewigfeit auf's Innigste verknüpft ift, fortwährend als ewiger Lebens = und Beils = quell das göttliche Leben als menschlich verherrlichtes mittbeilen fann. Mit einer folden Birffamkeit in Beziehung auf Die fittlich noch unvollendete Belt ift der Besitz der absoluten Eigenschaften Gottes nicht nur nicht nothwendig verbunden, sondern derfelbe wurde jede ethische Einwirkung der verklarten Berjönlichkeit Chrifti auf die Welt geradezu unmöglich machen, ja den Zweck der Menich = werdung Gottes felbft vereiteln. Ethische Eigenschaften find es. um deren willen Gott Chriftum erhöht und verherrlicht hat im Himmel, als ein wohlverdienter Lohn wird feine Erhöhung bezeichnet. Diese ethischen Gigenschaften haben aber nur insofern beilsmittlerische Bedeutung, fofern es feine Aufgabe war, Naturschranken zu überwinden, und innerhalb ber von ihm überwundenen Naturorganismen die Herrlichfeit des göttlichen Geiftes in feinem Siege über die Welt zu manisoftiren. Gin Chriftus, Der nicht mehr innerhalb der Beltschöpfung als der Ueberwinder der Creaturlichfeit thront, ber die göttliche Siegesfraft des

<sup>\*) 306. 17, 10.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Joh. 17, 20-23: èyà èv avrois nai où èv èmoi . . .

Beiftes nicht mehr in der Belt bewährt, für den die Naturschranke schlechthin nicht mehr da ist: der ist nicht mehr unser mit uns fühlender Bruder, für den hat unfer Gewiffen feine Sympathie, unsere Bernunft feinen Magitab, der ift für unfern Billen fein Sporn der Nacheiferung, für unfer Gemuth feine Quelle des Troftes mehr.

Wenn nun aber, wie behauptet wird, gleichwohl einige Schriftstellen uns geradezu nöthigten, Christo im Stande seiner Erhöhung absolute göttliche Eigenschaften beizulegen? Benn er z. B. ausdrücklich erflärt, daß ihm alle Macht im Simmel und auf Erden gegeben sei\*): wird benn da seiner verklärten Perfönlichkeit nicht von ihm felbst das Attribut der Allmacht zugeschrieben? Sowohl der Umstand, daß er dort seine Macht als cine ibm gegebene bezeichnet, als die Thatfache, daß es fich im Zusammenhange jener Stelle nicht um Ausübung jeder beliebigen, sondern einer gang befonderen, Machtvollkommenbeit handelt, beweist, daß Chriffus dort sich nicht ein göttliches Allmachtsprädicat im Allgemeinen beilegen will. Wie er im Evangelium des Matthäus überall feine andere Macht beausprucht als Die, das Reich Gottes zu ftiften \*\*); wie er auch Matth. 11, 27 unter dem "Allem, was ihm vom Bater übergeben worden", nur feine durch sein Evangelium der Menschheit geoffenbarte Erlösermacht versteht, die um so weniger die Bestimmung hat, die Welt zu regieren, als er im Stande feiner Erniedrigung, felbst nach dem Rengnisse ber orthodoxesten Theologen, Die Welt nicht wirklich regiert hat, sondern die Herrlichkeit des Baters zu offenbaren und die Mühfeligen und Beladenen zu erquicken \*\*\*): fo fpricht er auch in jenen Abschiedsworten lediglich von feiner meffianisch en Machtfülle, die er als das Sanpt der wiederhergestellten Menschbeit befigt, und vermöge welcher er ben Auftrag ertheilt, Sunger ju machen, zu taufen und zu belehren. Auch in ber

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 18.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 4, 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 11, 27 f.: ουδείς έπιγινώσκει . . . τον πατέρα . . . εί μή ό νίος και φ εάν βούληται ο νίος άποκαλύψαι. Δεῦτε πους μέ πάντες οἱ κοπιώντες καὶ πεφορτισμένοι, κάγω ἀναπαύσω ὑμᾶς. Borin feine Macht bestand, fagt Chriftus auch Matth. 11, 5; vergl. Die früher besprochene Stelle Joh. 17, 2.

Stelle Phil. 2, 9 ff. geschieht einer Mittheilung absoluter Eigensschaften von Seite Gottes an den erhöhten Christus feine Erswähnung. Dadurch, daß Gott ihm den höch ften Ramen, d. h. eine über alle Creaturen erhabene Würde, schenkt, macht er ihn nicht zum schlechthin überweltlichen, durch feine Schranke der Unterordnung mehr von seiner eigenen absoluten Persönlichseit geschiedenen, zweiten Gott, sondern er erhebt ihn zum Herrn oder Haupte innerhalb der geschöpflichen Welt. Die Huldigung, welche von dieser ihm dargebracht werden soll, soll daher auch in ihrer letzten Abzweckung nicht der Verherrlichung Christi, sondern der Verherrlichung des, über die Welt schlechthin erhabenen und mit ihr schlechterdings unvergleichlichen, Gottes des Vaters gesten\*).

Darum ist er, wie vor seiner geschichtlichen Personerscheinung das ewige Ebenbild Gottes, der ideale Quells und Mittelpunkt der Weltschöpfung: so jest nach seiner geschichtlichen Personvollendung das erhöhte personliche Haupt der durch seine Opferwilligkeit ersworbenen Gemeinde\*\*), und alle Creaturen, soweit die Grenze der geschöpflichen Welt geht, sind ibm deßhalb unterworfen, weil er das schöpferische Centrum, der ewige persönliche Bewegungssund Lebenspunkt der geschöpflichen Welt ist \*\*\*).

Oder sollte etwa mit den Worten, das Christus in Folge seiner Erhöhung sich zur Rechten Gottes gesetzt habe, ausgesagt sein, "daß er mit Gott das All beherrsche", d. h. an der göttlichen Macht= und Weltherrschaft theilnehme? †) Siegegen streitet schon, daß sener von der orientalischen Sossitte hergenommene Ausdruck, wornach der König hochgestellten Unterthanen einen Ehrensitz zu seiner Rechten einräumte, zunächst nicht Theilnahme an der Regierung, noch weniger Gleichstellung des Geehrten mit dem ihn Ehrenden

<sup>\*)</sup> Wie man die Schlußworte: els doğav Isov aaroos, verbinden möge, so viel geht unwiderleglich aus der Stelle hervor, daß die dem Sohne von dem Bater geschenkte Herrlichkeit nur dazu dienen soll, den Bater zu verherrlichen; vergl. auch Joh. 15, 8; 17, 4.

<sup>\*\*)</sup> Rol. 1, 18 f.: η μεφαλή τοῦ σώματος . . . ἀρχή, πρωτότομος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἴνα γένηται ἐν πὰσιν αὐτός πρωτεύων . . .

<sup>\*\*\*) 1</sup> Betr. 3, 22: υποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.
†) Thomasius a. a. D., II, 285.

bedeutet\*). Daher ift es auch eine durchaus unerwiesene Be= banptung, daß Chrifto an denjenigen Schriftstellen, wo bas Sigen gur Rechten Gottes von ihm ausgefagt ift, die Eigenschaften der Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, und zwar jogar in leib= licher Beziehung, beigelegt werben. Umgefehrt erhellt aus bem berkömmlichen Gebrauche jenes Ausdruckes, daß er in Beziehung auf den, zu deffen Seite bas Sigen ftattfindet, ein Unterordnungsverhältniß in fich fchließt. Er bedeutet, daß Chris ftus an dem Orte der Herrlichkeit, im Mittelpuntte der Beltschöpfung, als das nach dem Borbilde von Bfalm 110, 1 ff. von Gott verordnete Saupt der wiederhergestellten Menschheit, als bas ewige Urbild aller Creaturen, als ber in Leiden, Rampf und Sieg verflärte Menschen- und Gottessohn, durch ben Bater erböbt ift \*\*).

entschieden bervorgehoben wird, handelt nicht entfernt von der Welt=

<sup>\*)</sup> Man vergl. Die Commentare gu Bj. 110, 1, besonders de Wette, ber reichliche archaologische Nachweisungen über bie Bebeutung bes Ausbrudes "jur Rechten figen" giebt. S. auch Jofephus (ant. VI, 11, 9) gu 1 Sam. 20, 25, wornach Jonathan und Abner gur Rechten und Linken Sauls fagen. Daß er nicht an fich Theilnahme an ber Regierung, fondern ein Rang verhältniß bezeichnet, ergiebt fich auch aus 1 Ron 2, 19, wo fich Bathfeba gur Rechten Salomo's fest. Unbefangen genug bas anzuerkennen ift Anapp (scripta var. arg. in feiner Abb. de Jesu Christo ad dextram Dei sedente, 49): Nulla hic imperii societas, sed mera honoris significatio. Aber auch bei folden Stellen, wo ber Ausbruck eine Theilnahme an ber Regierung gu begeich: nen scheint, wie Matth. 20, 21; Mart. 10, 37, wofelbit bie Gobne Rebebai zur Rechten und Linfen Chrifti im Stande feiner Erhöhung gu figen munichen, bedeutet es nicht Gleichstellung; benn bas finnlos arrogante Berlangen, Chrifto gleichgestellt zu werben, wird Diemand ben Sohnen Zebebai unterftellen. Auch Pf. 110, 1 liegt in bem Ausbrucke nicht Gleichstellung bes Angeredeten mit Gott, fondern hobe Beehrung besfelben burch Gott, am allerwenigsten Mitherrichaft ober gar Theilnahme an ber göttlichen Weltregierung, was mit B. 2 geradezu ftreitet. (Bergl. hieruber Ewald und Dishaufen g. b. St.) \*\*) Chriftus gebroucht ben Ausdruck felbst Matth. 26, 64, indem er sich mit Absicht als τον νίον τοῦ ανθρώπου καθήμενον έκ δεξίων The Surausus bezeichnet, und eben mit dieser Bezeichnung die Gleichftellung mit bem Bater ablehnt. Bgl. noch Apost. 2, 33 vo Segia rov Beor vww Joic, in Kolge welcher Erhöhung er nicht die Welt regiert. fonbern über feine Gemeinde ben beil. Beift ausgießt. Gph. 1, 20 f., in welcher Stelle bas Primat bes erhöhten Chriftus über alle Creaturen

Der erhöhte Chriftus ober ber Geift ber Gemeinde.

\$. 92. Geftütt auf die Aussagen unseres Gemiffens und die Zeugniffe der h. Schrift lehren wir alfo, daß der erhöhte Chriftus im Vollbesitze der himmlischen Berrlichkeit als menschlich-vollendete Verfönlichkeit, mit verklärter Leiblichkeit nach Unalogie der Menschheit selbst, deren Saupt er ift, und die innerhalb der Schöpfung einen begränzten Rreis, im Beltgaugen eine besondere Stelle einnimmt, in organischer Begrenzung und berrlicher Beftalt lebt und thront. Die Stätte, an welcher Chriftus in feiner Herrlichkeit fich befindet, und an welcher die erlöste, zur Seliafeit eingegangene, Menscheit fich um ibn fammelt, ift ein wirklicher Ort. Es ift nicht die Raumlofigfeit, nicht Das Batuum, nicht die Ueberraumlichfeit, es ift das Raum. Centrum, die fosmische Offenbarungsstätte ber verflarten Schöpfung, innerhalb welcher das erhöhte Saupt der Menschheit die aus Rampf und Noth zu Sieg und Ruhm hindurchgedrungene, auf Erden verborgen gebliebene, Herrlichfeit seines Berfonlebens in der Einheit mit dem Bater offenbart. Denn Chriftus, als bas von Ewigfeit ber zur Offenbarung Gottes in der Belt verordnete Ebenbild des unfichtbaren Baters, ift nach feiner Erböhung bagu bestimmt, Den Bater im Mittelpunfte Der Welt zu verberrlichen, und vom Centrum der Schöpfungsfreise aus bas Leben Gottes nach der Peripherie auszustrablen.

regierung, sondern von dem Range Christi, den er vor allen andern Creaturen einnimmt, in welcher Beziehung er schlechterdings den Vorrang hat. Eine eigentlich herrschende Stellung hat er aber nach W. 22 nur in Beziehung auf seine Gemeinde: καὶ αὐτον δόωκεν κεφαλίν τῷ ἐκκλησία. — Wenn er nach Hebr. 1, 4 in Folge seines Sigens ἐν δεξιᾶ τῆς μεγαλοσίνης ἐν ὑψηλοίς um so viel vorzüglicher geworden ist als die Engel, όσω διαφορώντερον παφ' αὐτοὺς κεκληφονόμηκεν ονομα, so ist der Comparativ im Berhältnisse zu den Engeln der schlagendste Beweis, daß sich der Apostel die Würde des erhöhten Ehristus nicht als eine absolute denst. Noch ist zu bemerken, daß Thomasius mit Unrecht die Worte (Apost. 1, 8) ὁ τον καὶ ὁ ἡν καὶ ὁ ἐρχόμενος ὁ παντοκράτως auf Christum bezieht, zum Beweise, daß er die Cigenschaft der Allmacht beseisen, während alse guten Außeleger sie auf Gott beziehen (vgl. a. a. D. II, 286).

<sup>\*)</sup> Die Christum in die Naumlosigkeit hinaussegende monophysitische Dogmatif verwickelt sich besonders in Vetreff ber Thatsache der Himmelfahrt in die bedenklichten Widersprüche. Einerseits soll dieselbe,
in der Art wie sie Luc. 24, 51 und Apost. 1, 9 erzählt ist: βλεπόντων αντών έπήρθη και νεφέλη υπέλαβει αυτον από των ο φθαλ-

Ift nun aber demzufolge der in die himmlische Herrlichkeit erhöhte Chriftus nicht allmächtig und allgegenwärtig, so kann er auch der

μον αντον - ein geschichtlicher Vorgang fein; andererseits foll aber doch nicht ber hingang an einen raumlichen Ort bamit gemeint fein (Thomasius a. a. D. II, 283); also Weggang von einem raumlichen Ort an keinen räumlichen Ort, ein plögliches überräumlich und ubiquitistisch Werben bes Menschen Christus und nachheriges Nirgent 8: womehrsein! Die Behauptung, bag bie h. Schrift fich ben Simmel nicht innerraumlich bente, ift eine Berlaugnung ber biblifchen Beltanschauung, wornach (1 Mof. 1, 1; Bf. 50, 4 u. f. w.) bie Belt aus zwei Theilen, Simmel und Erbe, befteht, ber Simmel selbst (bas ist die neutestamentliche Anschauung, 2 Kor. 12, 2) in eine Angahl befonderer Raume eingetheilt erscheint. Die Annahme, baß cs immaterielle himmel gebe (Auberlen, Mealencyfl. VI, 100 f.) ift biblifc nicht begründet; benn auch von der σαηνή ή άληθενή heißt es Hebr. 8, 2 ην επηξεν ο κύριος, sie ist also geschaffen, und bas himmlische Beiligthum, ra apia, ift nicht ungeschaffen, wie g. B. Deligich in feiner Erörterung ju Bebr. 8, 2 meint. Wenn es Bebr. 9, 24 heißt: ου γάρ είς χειροποίητα άγια είςηλθεν ο χριστός, fo ift ber Begenfag zu χειροποίητος, von Menfchenhand gemacht, θεοποίητος, von Gott gefchaffen, wie benn auch aus ben Worten νῦν ἐμφανισθηναι τῷ προσώπω τοῦ θεοῦ ὑπέρ ἡμῶν beutlich erhellt, daß ber Berfaffer bes Bebr. Briefes jenes Beiligthum als eine Statte der Erscheinung Christi bentt. Der Raum ift aber die nothwen = bige Bedingung des Sichtbarmerbens. Eben weil Chriftus Ab= bild Gottes ift, und die Berrlichkeit Gottes in ber Ericheinungs = welt offenbaren muß, barum beißt es fein Wefen, feine mabre Menfchheit, geradezu aufheben, wenn er in die Raumlosigkeit hinausgesett wird. Siermit steht Sebr. 7, 20: ύψηλότερος των ούρανων γενόμενος nicht im Widerspruche, ba bort, wie Eph. 4, 10, nicht von dem himmlischen Bohnorte, fondern von der himmlischen Würde Chrifti, welche diejenige aller Creaturen übertrifft, Die Rebe ift. Wenn ber Berf. be8 Bebraerbriefe (4, 14) Christum αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους oroavor's nennt, so giebt ja auch Deligsch zu, daß hier von geschaffenen Simmeln die Rede ift; er foll nun burch biefe raumlich bin= burchgegangen fein, um in ben unerschaffenen himmel zu gelangen. Es ift babei nur Gins zu berücksichtigen, bag nämlich bie h. Schrift von einem ungeschaffenen Simmel nichts weiß, daß biefer lediglich eine Fiftion ber ubiquitistischen Dogmatif ift, bag es nach ber reinen Schrift: und Heilblehre nichts Ungeschaffenes giebt außer Gott. So lange bas Wort 1 Mof. 1, 1: "Im Anfang schuf Gott Simmel und Erbe" noch feststeht, fo lange wird auch ber himmel als ein Theil bes Schöpfungsganzen nach ber Grundanschauung ber Schrift ein geschaffener bleiben. Mit Recht fagt Ebrard gegen Schoberlein, ber (Grundlehren bes Beile, 67) ebenfalls bie Begriffe Schenfel, Dogmatif II. 51

Beit nicht leiblich gegenwärtig auf Erden gedacht merden \*). In der That hat er felbst fo entschieden erflart, er merde die Erde leiblich verlaffen\*\*), daß, wenn er doch, und zwar viel herrlicher als vorber, mit feinem Leibe auf ihr gurudgeblieben mare, jene Erflarung eben fo unbegreiflich mare, als die Berheißung feiner Biederfunft. Ift es dagegen ficher, daß er im Simmel als das Saupt auch feiner irbifden Gemeinde lebt und mit Derfelben in perfönlichelebendiger Gemeinschaft fteht: fo fann die lettere, da fie für einmal nicht mehr leiblich vermittelt ift, bis zu feiner leiblichen Biederfunft nur eine durch die Rraft bes b. Beiftes bewirfte fein. Indem nämlich der zur himmlischen herrlichfeit erhöhte Chriftus mit dem Bater, als beffen menschgewordenes ewiges Chenbitd, in der innigsten Berfongemeinschaft lebt, fendet er vermittelft diefer feiner unauflöslichen Gemeinschaft mit dem Bater den b. Weift aus, b. b. den Geift, welcher des Baters und fein eigener Geift ift, durch welchen fein Wert innerhalb der Menschheit fortgesett wird bis zur Bollendung feines Reiches auf Erden.

Der h. Geist ist ja jene dritte trinitarische Personoffensbarung Gottes an die Welt, durch welche die Welt für Gott ge-

Himmel und Allgegenwart Gottes vermischt (Realenevel. VI, 103): "Das mag ber himmel ber (und zwar einer etwas absorberlichen) Speculation sein, es ist aber nicht ber ber h. Schrift."

<sup>\*)</sup> Für die ganze und ungetheilte persönliche Gegenwart Chrift in seiner geistleiblichen Wesenheit auf Erden, nicht minder da, wo er sich durch seinen Geist an seiner Gemeinde bezeugt, als da, wo er ihr seinen Leid im Sacramente mittheilt, nimmt Thomasius (a. a. D. II, 289) ven Consensus der gesammten Kirche in Anspruch. Darunter kann er wohl nur die ältere lutherische Kirche meinen, da die Ubiquitätslichre ihr eigenthümlich ist. Die evangelische Kirche besteht aber bekanntlich zu mehr als zwei Drittheilen aus Reformirten, oder boch dem resormirten Bekenntnisse wesentlich angehörigen Denominationen, welche als nicht zu der Gesammtheit, der protestantischen Kirche gehörig zu betrachten, etwas gewagt erscheinen möchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 13, 1, 36; 14, 3, 28; 16, 5, 7, 19; 17, 11: καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, Die Berheißung Matth. 28, 20: καὶ ἰδοῦ ἐγῶ μεθ΄ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ſteht damit nicht in Wiberspruch, da μετὰ mit dem Genitiv ſehr oft von et h i ʃ ch em Busammensein, Witwirkung, Unterstügung gedräuchlich ist, gerade dei Matthäuß, vgl. 12, 30 ὁ μὴ ὧν μετ' ἐμοῦ, ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ. Uchnlich μετ' Αθγραίης bei Homer, μετά τινος είναι, auf jemandes Seite sein, Thue. 3, 56.

wonnen, Die Ratur in ein Wertzeug des göttlichen Lebens verflärt wird. Als lediglich immaterieller, überräumlicher, an bas Bersonleben Christi auf Erden jedoch geschichtlich gebundener, Beift wird er in schöpferischer Art denen mitgetbeilt, welche in Kolge höherer Gewiffenserregung die erforderliche Empfänglichkeit zu feiner Aufnahme in fich tragen. War er vor dem Singange Christi in die Herrlichfeit lediglich innergöttlich vorhanden: fo ift er in Folge jenes Singanges bagegen innerweltlich geworden. Chriftus als Geift, und zwar als der Geist des mit ihm vereinigten Baters, d. h. als der Weist der durch die persönliche Selbstoffenbarung Gottes in ihm verklärten und erhöhten Menschheit, wirft in der Gemeinde und auf die durch fie von der Wahrheit des Heils noch nicht durchdrungene Welt'). Sonach ift der h. Geift der Stellvertreter des in den himmel erhöhten Berfonlebens Chriffi auf Erden\*\*), und gwar in ber Urt, daß Chriftus in ihm, in feiner erlösenden und beiligenden Wirtsamfeit, nicht aber auch noch außer ihm, in der weltregierenden des Baters, feiner Gemeinde gegenwärtig ift \*\*\*). Demgemäß geht auch das Perfonleben Chrifti, fo weit es fich während der Zeit seiner Erhöhung bis zum Zeitpunfte seiner Biederfunft auf die Menschheit bezieht, in das Leben des b. Geiftes über, der in den Angehörigen Chrifti wohnt t), ibre Gemeinschaft mit Gott vermittelt ++), und ihr eigener perfonlicher Lebensgeift immer mehr werden foll +++). Uns diesem Grunde ift der Berr auf Erden nunmehr lediglich Beift geworden und fein leibliches Berfonleben auf fo lange gang zurückgetreten, bis fein ewiges Geiftleben der Menschheit völlig eingelebt fein wird \*f). Die gegenwärtige heilsgeschichtliche Beriode der Menschheit ift baber

<sup>\*) 306. 14, 26; 16, 13.</sup> 

<sup>\*\*) 306. 14, 11:</sup> Κάγω έρωτήσω τον πατέρα και αλλον παράκλητον δώσει υμίν ίνα ή μεθ' υμών είς τον αίωνα.

<sup>\*\*\*) 306. 16, 14:</sup> Έχεινος εμέ δοξάδει, ότι εκ τον εμον λίμψεται καί αναγγελεί υμίν.

<sup>+) 1</sup> Ror. 3, 16.

<sup>††)</sup> Röm. 8, 14 ff.

<sup>†††)</sup> Sal. 5, 16 f.

<sup>\*†)</sup> Daher bas merkvürdige Wort 2 Kor. 3, 17: o de 2000c ro avevua έστιν. 5, 16: Εὶ δέ καὶ ἐγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, άλλά าซ้า อบ่หลัก เ ทุเกติธหอแลา 51\*

diejenige der Herrschaft des h. Geistes, und sie wird so lange danern, bis die gottwidrige Naturbestimmtheit der Menschheit durch die Kraft des Geistes Christi im Wesentlichen überwunden, bis aus demselben Rosmos, welcher den Heiland der Welt in blinder Widerwilligkeit gegen das Heil gekreuzigt hat, ein dienstwilliges Organ der Geistesherrlichkeit dieses Gekreuzigten und Ausserstaudenen geworden ist.

## Fünfzehntes Lehrstück.

## Das Werk der Versöhnung.

\*Nugustinus, de natura et gratia contra Pelagium. — \*Anselmus, cur Deus homo. — \*H. Grotius, defensio sidei catholicae de satisfactione Christi adversus F. Socinum. — Cotta, dissertatio, historiam doctrinae de redemtione ecclesiae exhibens (J. Gerhard, loci th. IV, 108 f.). — \*De Wette, de morte Christi expiatoria commentatio, 1813. — Klaiber, die Lehre von der Versühnung und Rechtsertigung der Menschen, 1823 (Bgl. auch Klaiber, Studien der ev. Geistlichkeit Würtembergs, VIII, 1 u. 2.). — Bähr, die Lehre der Kirche vom Tode Jesu, in den ersten drei Jahrhunderten, vollsständig und mit besonderer Berücksichtigung der Lehre von der stells vertretenden Genugthuung, 1832. — \*Baur, die chr. Lehre von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1838. — \*Hofmann, Schutzschriften für eine neue Weise, alte Wahrheit zu lehren, 1—4, 1857 ff.

In der Berson Jesu Christi, als dem ewigen in der Erfüllung der Zeit geschichtlich gewordenen göttlichen Eben=bilde, dem einigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, hat Gott mit der Menscheit sich versöhnt. Vermöge seiner versöhnenden Thätigkeit hat Jesus Christus die durch die Sünde in ihrer Gemeinschaft mit Gott gestörte Mensch=

beit in diese Gemeinschaft wieder aufgenommen und zu= gleich die Wirfungen der Gunde, Schuld und Strafe, auf= gehoben. Diefer Erfolg ift aber nur dadurch möglich ge= worden, daß Jefus Chriftus in feiner Person das Wefen der Menschheit zur vollendeten sittlichen Darftellung gebracht, und insbesondere in seinem Leiden und Sterben, d. h. in feinem, dem Bofen gegenüber bewiesenen, siegreichen Wider= stande, die Sunde in ihrer Dhumacht eben fo febr gerichtet, als seine opferwillige, gottinnige Liebe in ihrer Berrlichkeit geoffenbart hat. Indem Gott diese sittlich vollendete Opferthat nicht bloß als einen individuellen Vorgang, fondern als eine, der gesammten in Jesu Christo vertre= tenen Menschheit gemeinsame, That anschaut, beurtheilt und behandelt, schaut, beurtheilt und behandelt er die Mensch= beit überhaupt so, als ob die durch Jesum Christum in ihr begonnene normale Entwicklung bereits vollendet wäre. Diefes Verhalten ift von Seite Gottes um fo begrundeter, als die in Christo vollzogene Verföhnung nicht bloß ein menschheitliches Ereigniß, fondern ein ewiges Wert Gottes felbst ist.

§. 93. Wir erinnern uns hier zunächst eines frühern Ergebs Das Melen ber Durifonung. niffes unferer driftologischen Untersuchungen: daß nämlich die Menschwerdung Gottes in Christo als folche nicht durch die Sunde bedingt ift, fondern als bas Centrum aller Selbftoffenbarungen Gottes zum 3mede der fittlichen Bollendung der Menfchbeit unter allen Umftanden ftattgefunden haben murde. Allerdings ift nun aber in Folge der in der fittlichen Entwicklung der Menschbeit durch die Gunde herbeigeführten Störung das Personleben Chrifti in ein gang befonderes, auf Die Gunde bezogenes, Berhaltniß zur Menschheit getreten und das Berf bes Mittlers bat eine andere Bedeutung gewonnen, als dies ohne das Eindringen der Gunde in das menschheitliche Gefammtleben der Kall gewesen ware. Ift nämlich durch die Sunde - wie von uns gezeigt worden ift - Die Gemeinschaft zwischen Gott und der Mensch-

beit theilmeise unterbrochen worden; ist die letztere der Schuld und Strafe verfallen; ist eine begriffswidrige Verwicklung an die Stelle der begriffsgemäßen Entwicklung in ihr getreten; klasst ein tieser Miß durch das menschheitliche Gesammtleben hindurch, zu dessen Heilung es an ihr innewohnenden ausreichenden Kräften gänzlich mangelt: wie hätte denn das unaufhaltsame Vorschreiten der versderblichen Macht der Sünde in seinem Lause anders gehemmt, wie die unterdrückte Herrschaft des Guten anders wiederhergestellt werden können, als durch eine unmittelbare Lebensmittheilung Gottes, als durch einen derartigen Umschwung, eine so beschaffene sittliche Krise im innersten Lebenspunkte der Menschheit selbst, daß die Wiederherstellung nicht als ein ihr zufällig begegnendes Schicksal, sondern als ihre eigne, mit sittlicher Nothwendigkeit aus ihr hervorgehende, That begriffen werden muß?

Jene göttliche Lebensmittheilung mußte nothwendig dem Wessen der Menscheit gleichartig, der Gottesempfänglichseit dersselben angemessen sein. Wie die Sünde eine sittliche Unthat war, so mußte die Heilung von der Sünde eine sittliche Machtsthat sein; wie jene ihre tiesste Wurzel in einem mißbränchlichen Alte der Freiheit hatte, so mußte diese umgesehrt ein Alt des rechten Freiheitsgebrauches sein. Nicht wie durch einen Zaubersschlag, nicht durch plößlich wirsende Wundermagie, sonnte das große Werf der Befreiung von der Sünde, und der Erhebung der Menschsbeit zu erneuerter herrlicher Gottesgemeinschaft, zu Stande sommen; es hätte in diesem Falle der Menschheit nicht als ihr eigenes ansgehört. Auf dem Wege sittlicher Arbeit und ausdauernden Kampfes, auf demselben Wege, auf welchem Fesus Christus selbst die Krone persönlicher Bollendung errungen hatte, sollte die Menschheit, ihrem verklärten Borkämpser nacheifernd, das höchste Ziel erringen.

Als Jesus Chriftus seine messianische Laufbahn eröffnete, ruhte auf der Menschheit drückender als je das Bewußtsein ihrer Gottsentfremdung, des auf ihr lastenden göttlichen Jornes. Wie auf der einen Seite das Gewissen uns die Stärke der göttlichen Liebe bezeugt, die ja gerade darin am Entschiedensten hervortritt, daß Gott auch in dem Sünder noch unmittelbar sich selbst mitztheilt, eben so bezeugt es uns auf der anderen die Stärke des göttslichen Jornes: die Stärke der Liebe gegen die Sünder, des Zornes gegen die Sünder. Da die Sünde ist, was Gott nicht

will, was in der Welt überhaupt nicht sein soll, was, wo es ist, nur so zu sein vermag, daß es doch eigentlich nicht ist, darum stets wieder aufgehoben und in den Entwicklungsproces des Gnten aufgenommen werden muß: so muß Gott sie verwerfen, und, was die Schrift den Zorn Gottes über die Sünde nennt, ist — der bildlichen Vorstellung entsleidet — das schlechthinige Nichtwollen Gottes in Betreff der Sünde, welches bei fortgesetztem Sündigen ein Wollen der verderblichen Wirkungen der Sünde mit Beziehung auf den Sünder, d. h. der Strase, ist \*).

Insofern nun aber jeder Mensch in Folge seiner Natursbeschaffenheit ein Sünder ist, so ist auch in Beziehung auf jeden Menschen, d. h. auf die Menschheit als solche, ein Verhältniß Gottes eingetreten, welches mit dem ursprünglichen Liebeswillen Gottes in Betreff derselben auscheinend in Widerspruch steht. Gott hat innerhalb der sündlichen Entwicklung der Menschheit zu dem Menschen als solchem ein Doppelverhältniß; er will ihn (als Menschen), und will ihn auch wieder nicht (als Sünder); und so ist die Menscheit in Gottes Augen Beides: angenommen und verworsen, in Gemeinschaft mit Gott und in Entfremdung von Gott.

Unstreitig ist sie beides nicht auf gleiche Beise. Sie ist angenommen und in Gemeinschaft mit Gott in ewiger, verwersen und in Entfremdung von Gott in zeitlicher, und darum sediglich vorübergehen der Beise. Die Erwählung der Menschheit für Gott ist ein ewiger Aft Gottes selbst; die Entfremdung der Menschheit von Gott ist ein zeitgeschichtlicher Aft ledigslich des Menschen. Daher fann auch das Miswollen Gottes in Betreff der Menschheit nicht ihrer setzen und höchsten Bestimmung, sondern nur ihrer vorübergehenden zeitlichen Abweichung

<sup>\*)</sup> Es ist ein grundloses Borurtheil zu meinen, daß die Borstellung eines göttlichen Jorns über die Eunde lediglich dem alttestamentlichen Joeenstreise angehöre. Nennt doch Paulus (Gph. 2, 3) die Menschen τέντα φύσει δορής. Man wgl: noch Köm. 1, 18 und den Ausdruck ήμέρα δορής (Köm. 2, 5) vom göttlichen Gerichtstage. Gott als δ έπιφέρων την δορήν (Köm. 3, 5) wird vom Apostel gerechtfertigt. Siehe noch Eph. 5, 6; Kol. 3, 6 v. s. w., wo mit dem zufünstigen Jorne Gottes gedroht wird. Auch Christus gebraucht den Ausdruck ή δορή τον θεού, 3οh. 3, 36.

von ihrer emigen Beftimmung gelten. Muß nun die ewige Abzweckung Gottes in Beziehung auf die Menschheit, fofern Gottes Allmacht nicht unwirksam bleiben fann\*), fich nothwendig verwirk= lichen, so entsteht die Frage: auf welchem Wege dies nun geschehen fann? Da, wie wir gesehen haben, die Menschheit als folche innerhalb ihrer gottwidrigen Gelbstbestimmung fich nicht felbst gottgemäß zu vollenden im Stande ift: fo ift eine Berftellung ihrer normalen Entwicklung nur möglich durch Gott felbft, d. h. durch eine derartige gottliche Gelbstmittheilung, daß ein neuer, die Sunde und ihre verderblichen Birfungen überwindender, Lebensquell in ihrer Mitte fich eröffnet. Damit diefer Quell nun aber ihren Organismus wirtsam durchströmen und sittliche schöpferische Birfungen in ihr erzeugen fann, zu dem Zwecke muß er aus dem Mittelpunkte ber Menschheit heraus fich durch alle ihre Theile bis nach ber außersten Peripherie ergießen; es muß, mas an fich Gottes heilsfräftige That ift, zeitgeschichtlich der Menschheit beilswirtsame That werden. In Diefem Bunfte liegt das Problem des erften Berfes Jesu Chrifti, der Berföhnung, beschloffen.

Un und für fich ift es allerdings eine nicht burchaus begriffsgemäße Borftellung, wenn wir und Gott in feinem Berhaltniffe gur Menschheit unverföhnt, b. h. in einer migwollenden Spannung an ihr fich verhaltend, vorstellen. Bare eine folche Spannung in Gott wirklich vorhanden: fo ließe fich bei der Unveranderlichkeit Gottes nicht benfen, wie fie wieder aufgehoben merben follte? Und doch ist es augenscheinlich nicht der Mensch, der sie wieder aufzuheben vermag. Wenn ohne alle Frage der die Gunde nicht wollende und ben Gunder fortwährend unter bie Birfungen der Sunde, d. h. die Strafe, ftellende Gott ausschließlich Dies jenigen Beranftaltungen trifft, welche bie Gunde in ihrem Befen wie in ihren Birfungen wieder aufzuheben vermögen: ift denn bas nicht ein unwidersprechlicher Beweis bafur, daß jene Spannung feine wirklich innergöttliche ift, daß fie nicht in bem Befen Gottes, welches die Liebe ift, wurzelt, und daß fie in dem Gelbftbewußtfein Gottes von seinem Sohne in ewiger Lofung begriffen ift? Die zeitgeschichtliche Erscheinung Jesu Christi ift in der That die

<sup>\*)</sup> Bgl. oben, S. 478.

reelle Lösung jener Spannung; in dem auf Erden vollkommen bewährten und zum himmel siegreich erhöhten Menschen versöhnt Gott sich mit der Menschheit selbst.

Nicht find es also die Menschen, welche sich mit Gott versschnen; denn dies könnte ja nur durch Aushebung der Sünde versmittelst einer menschlichen Kraftanstrengung geschehen, wie sie in Folge ihrer gottwidrigen Entwicklung der Menschheit unmöglich geworden ist. Es ist Gott selbst, der sich mit den Menssch en versöhnt; Gott ist es, der ungeachtet des Umstandes, daß die Menschen Sünder und die Sünde ein Gegenstand seines Zorns ist, sich in der Person Zesu Christi den Sündern selbst mittheilt, und in dieser Selbstmittheilung sie als solche behandelt, die er liebt, und deren Heilsvollendung er von Ewigkeit her bestelbssissen hat.

Dag es nicht der Menfch ift, welcher fich mit Gott, sondern Gott, welcher sich mit dem Menschen verföhnt: das ift die gewichtige Bahrheit, welche durch Gewiffen, Schrift und Ueberlieferung, trop so vielfach dagegen erhobener Einsprüche, immer aufs Neue wieder machtig bezeugt wird. Sie ift durch das Gewiffen bezeugt; denn dieses ift fich der Gemeinschaft mit Gott als einer Thatsache, welche lediglich burch Gott, der Entfremdung von Gott als einer Thatsache, welche lediglich durch den Menschen gefett ift, bewußt. Die Aufhebung der Entfremdung kann mithin unmöglich durch den Kaktor bewirft werden, der sie ausschließlich und fortwährend verschulbet, sondern nur durch denjenigen, von dem die Gottesgemeinschaft ausschließlich und fortwährend ausgeht. Sie ift burch Die Schrift bezeugt; benn von bem erften Augenblicke der gottwidrigen Selbstbestimmung des Menschen an thut Diefe fund, wie Gott fich dem von ihm entfremdeten Menschen heilsgeschichtlich geoffenbart, insbesondere thut fie dar, wie die Erscheinung Chrifti in der Belt Gottes ewiges Berk, wie Gott felbst es ift, der in Christo sich mit der Menschheit verföhnt\*). Sie ift durch die

<sup>\*)</sup> Er ist beachtenswerth, wie dem gefallenen Menschen, der nicht mehr an Gott, sondern nur noch an sich selbst bachte, zuerst Gottes Stimme (1 Mos. 3, 8) entgegenkommt, und wie ihn Gott ruft. So geben auch die alttestamentischen Bundesstiftungen niemals von

Ueberlieferung bezeugt; denn wie viele Mißverständnisse und Mißdentungen innerhalb des kirchlichen Lehrtropus gerade an diese Lehre sich auch angeschlossen haben: darin, daß das kirchliche Dogma gegen jeden Bersuch, die Menschheit aus ihrer eigenen, sündlich bestimmten, Entwicklung sich mit Gott versöhnen zu lassen, entschiedenen Protest einlegte, hat es einem tiesen Wahrheitsbedürfsnisse gefolgt. Zweimal vor der Reformation war die Kernwahrheit dieses Dogmas ernstlich bedroht: erst ens durch den Pelagiasnismus, zweitens durch den Romanismus; durch den ersteren, so sern er die sittliche Entwicklung des Menschen als einen schlechthin in dessen Willfür gelegenen Aft der Freiheit betrachtete\*),

bem Menschen, sondern immer von Gott aus. Gott rebet zu erst zu Roah, nicht Roah zuerst zu Gott (1 Mos. 6, 13); eben so rebet

Gott zuerft zu Abraham (1 Dof. 12, 1 f.); Gott erwählt Dofe, um burch ihn bem ebenfalls von ihm erwählten Bolfe feinen Seils= willen fund zu thun (2 Mof. 3, 2 f.). Die theokratischen Beileveran= staltungen geben, wie bas Gefet, nicht von ben Israeliten, sondern immer von Gott aus, ber auch eine vorläufige Verfohnungsftatte unter ihnen aufrichten läßt, bas Bersammlungszelt, wo er mit feinem Bolte, b. h. feinen priefterlichen Vertretern, zusammenkommt (2 Mof. 30, 36). Die gange alttestamentische Seilsgeschichte bat jum Zwecke, bas gnabige Balten Gottes über seinem Bolke, trop bes Ungehorsams desselben und ber taburch unvermeiblich geworbenen Strafgerichte, barzuftellen, vgl. Bi. 135 und 136; Jerem. 32, 17 f. Gott fentet Die Propheten die Friedensboten (Jef. 41, 27). Er hat ichon im alten Bunde ben großen Biederhersteller, ben Meffias, verheißen. Er hat guerft bie Beiden ber Berfohnung, ben Regenbogen und bas Opfer, gestiftet, und ben Beift ber Berfohnung ber gufünftigen Gemeinde (Joel 3, 1) verheißen. Er hat zur Beit ber Erfüllung Jefum Chriftum gefandt. Έχθοοί όντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ — fagt Röm. 5, 10 Paulus. val. 2 Rox. 5, 19 f.: θεος ην έν Χριστώ κόσμον καταλλάσσων έαντο. Daher auch Rom. 5, 11 der Ausbruck καταλλαγήν λαμβάνειν. \*) Relagius ep. ad Demetr., 73: Si vis propositi tui magnitudinem aequare moribus et per omnia Deo copulari, si leve ac suave jugum Christi suavius tibi leviusque vis facere, nunc maxime in beata vita curam impende, nunc stude, ut calentem recentis fidem conversionis novus semper ardor accendat . . . Quidquid in te primum institueris, hoc manebit, et ad initiorum tuorum regulam reliqua vita decurret. Finis in ipso exordio cogitandus est, qualis ad illum ultimum diem pervenire cupis, talis nunc jam esse conare. Eine ichlechthinige Selbstversicherungstheorie. Ligl. noch ben Musspruch des Julianus (op. imp. I, 96): Et in peccante hanc esse liberi arbitrii naturam, per quam potest a peccato desinere, quae fuit in eo ut posset a justitia deviare.

durch den letteren, so fern er an die Stelle der versöhnenden Kraft des Personlebens Chrifti die Genugthuungsfraft der kirche lichen Satisfactionen setzte \*). Um so entschiedener mußte auf Seite des Protestantismus das Bedürfniß hervortreten, das menschliche Verdienst als solches für durchaus unfähig und unzgenügend zur Erwirfung der Versöhnung mit Gott zu erklären, und diese ausschließlich als ein Werf und eine Wirfung Gottes zur Anersennung zu bringen.

Gleichwohl ist die Bersöhnung nicht ein Werk Gottes schlechthin. Wenn auch im Alten Testamente manche Aussprüche vorkommen, welche die Sündenvergebung, die ja nichts and deres als die Inswertsetzung der Bersöhnung ist, an gar feine Bedingung auf Seite des Menschen zu knüpfen scheinen: \*\*) so

<sup>\*)</sup> Thomas von Aquino (Summa, III., Suppl. qu. V, 1 f.): Dicendum, quod solus Deus est causa efficiens principalis remissionis peccati, sed causa dispositiva potest etiam esse ex nobis. Taher ber Sat art. 2: contritio sive ex parte caritatis sive ex parte doloris sensibilis consideretur, tanta esse potest, ut ad plenam culpae et poenae deletionem sufficiat. . . . Und bem Einwande, ber dolor contritionis fei boch immer quantitativ nur ven endlicher Wirkung, wird mit ber Antwort begegnet: habet tamen infinitam virtutem ex caritate, qua informatur et secundum hoc potest valere ad deletionem culpae et poenae. Die tribentinischen Beschluffe lehnen fich an die von Thomas ausgebildete Theorie an (Conc. trid. sess., XIV, 8 f.). E3 heißt: Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum. Die Theilung zwischen ber von Chrifto und ber von bem Menfchen ausgebenben Rraft ift also in ber Urt, bag ber Mensch bie Berjöhnung wirkt, Christus mitwirst: eo cooperante, qui nos confortat, omnia possumus; wozu noch fommt: tantam esse divinae munificentiae largitatem, ut non solum poenis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis, ant sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impositis, sed etiam . . . temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis patienter toleratis apud Deum Patrem per Jesum Christum satisfacere valeamus. Lgl. auch die treffliche Schrift von Steig, bas romifche Buffacrament, 166 f., 190 f.

<sup>\*\*)</sup> Wir verweisen beispielsweise auf Pf. 130 und ben merknurdigen B. 4:

קבר הפלידה לביען הדרא bei bir ist die Bergebung, b. h. es gehört zu beinem Wesen zu vergeben, um auf biesem Bege Gottesfurcht unter ben Menschen hervorzubringen, so daß die vergebende Gnade Gottes damit als heilsschöpferische anerkannt ist.

beweist jedoch sowohl die Einrichtung des theofratischen Opferund Briefterinftitutes, als die Berfundigung der meffianischen Berbeifung, daß biefelbe auch innerhalb der altteftamentischen Beil8ötonomie eine bedingte ift. Allerdings ift diese Bedingung nicht in menschlicher Billfur gelegen, sondern ewig von Gott felbft geordnet. Wenn nämlich dem Menschen bas Beil nur von Gott kommen fann, so soll es sich doch nach göttlicher Anordnung burch ben Menschen mittheilen, b. b. es bedarf zum 3mede feiner Aneignung von Seite ber Menschheit eines Mittlers, welcher als eine wahrhaft menschliche Perfönlichkeit basselbe per= fonlich in sich aufgenommen hat, um es auf die Menich beit zu übertragen. Demzufolge verföhnt fich Gott mit der fündigen Menschheit nicht ohne Beiteres, sondern durch den ewig von ihm verordneten Mittler, der vermöge eigener perfönlicher fittlicher Bollendung ein vollfommenes Offenbarungsorgan bes göttlichen Beilswillens fur die Menfcheit gemorden ift.

Reine Selbstverschnung des Menschen möglich.

§. 94. An diesem Punkte beginnt nun eigentlich auch die Schwierigkeit, welche das Dogma von der Versöhnung zu einem der verwickeltsten in der Dogmatif macht. Wie die Thatsache der Versöhnung der Menschheit, d. h. die Aushebung der zwischen Gott und ihr vorhandenen Spannung und der damit verknüpften Wirstungen, durch die Person des Mittlers zu Stande gesommen ist: Das ist die Frage, Das ist das Problem. Das die zeitgeschichtliche Erscheinung des Mittlers als solche noch nicht die Versöhnung selbst ist, ist sicher. Die Annahme, das ja in dieser an und für sich thatsächlich ausgesprochen sei, wie Gott der Menschheit in Birklichseit nicht miswolle, wie seine Liebe, der Sünde der Menschheit ungeachtet, gegen die Menschheit fortdauere, wie er sie nichtsdestoweniger als eine solche betrachte, die niemals gesündigt habe\*): vernichtet den sittlich en Werth des Heils-

<sup>\*)</sup> Es ift dieß die Ansicht des Rationalismus, wie er auf Kant'schen Principien ruht, wornach der sündige Mensch nichts Weiteres zu thun hat, als sich zu dem Jocale der moralischen Vollkommenheit, dem Urbilde der sittlichen Gesinnung in ihrer ganzen Lauterkeit, zu erheben. (Relinnerhalb der Gränzen b. bloßen Vern., 74). Doch werden wir später sehen, daß Kant in der Versöhnungslehre tieser geht, als die aus ihm

werfes Christi geradezu. Ist, in Folge der auf Seite der Menschheit stattgefundenen sündlichen Selbstbestimmung, auf Seite Gottes nothwendig gegen die Sünde ein entsprechendes Strassversahren augeordnet; ist jeder Mensch als Sünder selbstverantwortlich, als Schuldiger straffällig: so muß die Sünde auch durch den Mittler in irgend einer Weise gestraft, d. h. gerichtet werden, damit durch ihn die Menschheit mit Gott wirklich versöhnt wird.

Es ist insbesondere der Tod Christi, welcher als höchster Erweis der göttlichen Liebe, und insofern als Grund der Sündensvergebung, in dem vorhin entwickelten Sinne aufgefaßt wird. Allein, wenn um der im Tode Christi manifestirten göttlichen Liebe willen der gesammten, in einer fündlichen Grundrichtung befindlichen, Menschheit ohne Weiteres Sündenvergebung, d. h. Strafslosigkeit, zugesichert wird: heißt denn das nicht die Sünde als Nichts Sünde, d. h. als nicht nothwendig Strafe bedingend und Schuld begründend, erklären?

Hier tritt uns nun jener Widerspruch entgegen, welchen die firchliche Versöhnungslehre in das Wesen Gottes selbst hineinzutragen scheint. Ist Gott seinem Wesen nach die Liebe, so ist es
unmöglich, daß der Liebeszweck seiner Weltschöpfung an der Menschheit unerreicht bleibt. Ist er seinen Eigenschaften nach aber auch
zugleich heilig und gerecht, so verträgt es sich mit dem Charafter
einer heiligen und gerechten Liebe nicht, daß sie, was nicht sein
soll, die Sunde, behandelt, als ob es zu sein ein Recht hätte; daß
sie austatt das Böse zu bestrafen, d. h. in seinen Wirkungen sich

schöpfenden Theologen. Nach Tieftrunf (Ecnsur, III, 141) hat Gott zur Ausssöhnung mit sich die Herzensbesserung, etwas, das an sich selbst schon Pflicht ift, allein zur Bedingung seines Bohlgefallens gesemacht. Köhr dagegen (christol. Predigten, 94) sagt: "Die Vergebung der Sünden besteht nicht in dem Erlaß der Schuld und Strafe derselben, sondern in der Ueberzeugung des Sünders von der unversänderlichen Liebe Gottes gegen ihn, und ist einzig und allein durch die selbststätige Besserung des Sünders bedingt." Vergl. noch Wegscheider (inst. th. chr., 525): Prout vera virtus et eum ea persuasio de immutabili Dei amore ac conscientia melioris Deoque probatae conditionis in animo peccatoris crescent, ita, metu poenarum suturarum minuto, siducia et spes laetioris sortis ei restituentur. Aehnlich Bretschneider, Dogmatik, II, 326.

felbst zerftören zu laffen, es lediglich vergiebt, d. h. die mit sittlicher Nothwendigfeit dadurch bedingten Strafwirfungen aufhebt.

In der That — wurde Gott die Gunde ohne Weiteres vergeben; hatte das Bert der Berfohnung in Chrifto feinen anderen Sinn und 3med, als auf die Menfcheit ben Gindrud hervorzubringen: wie Gott, der fundlichen Grundrichtung und des wachsenden Gundenverderbens in der Menschheit ungeachtet, gegen diefelbe schlechthin gnadig gefinnt und jeden Augenblick die fclimmen Folgen davon aufzuheben bereit fei: dann mare eine berartige Selbstoffenbarung Gottes in Chrifto, ftatt einer wirtlichen Verföhnung, d. h. Aufhebung ber durch bie Gunde zwischen Gott und der Menschheit verursachten Spannung, eine thatsächliche Erweiterung der zwischen beiden Theilen bereits vorhandenen Rluft, eine fchlechthinige Indifferengerflärung der Sunde von Seite Gottes. Die Sunde ware jest gottlich legalifirt; ihre immer weitere Berbreitung würde jest die gänzliche Bersetzung und schließliche Berrnttung der Menschheit nothwendig zur Folge haben.

Wenn, um folden Confequenzen zu entgeben, der Verfuch gemacht worden ift, die göttliche Gundenvergebung an eine, jedoch einseitig menschliche, Bedingung, Die Befferung Des Gunders, zu fnüpfen: fo genügt auch die Annahme einer folden Bedingung nicht, um die eben dargelegten Schwierigfeiten zu befeitigen. Einmal ift der Begriff der "Befferung" an und fur fich ein unbeftimmter und mit derselben selbstverständlich nicht die sittliche Bollendung, fondern nur der innere Anfang, d. h. zunächst der Entschluß des Sunders, ein Befferer zu werden, bezeichnet. Ift aber mit einem folchen, durch göttlichen Rraftbeiftand in feiner Beife getragenen, Entschluß irgend eine Burgschaft gegeben, daß, mas einstweilen lediglich innerliche Willensrichtung ift, zu einer das gange Personleben umfaffenden That werden fonne? doch, wie wir erkannt haben, Gewissen und Erfahrung in Berbindung mit ber h. Schrift, daß ber, in der fundigenden Grundrichtung begriffene, Mensch als solcher seine fittliche Erneuerung nicht mehr in seiner Gewalt bat, mithin, wenn er auf seine eigene Sand bin Gott Befferung verspricht, über bas Dag der ihm zustehenden ethischen Förderungsmittel binausgeht. Bürde der Menich, mabrend er innerhalb der von der Gunde umichriebenen

Rreise im Zwiespalte mit Gott sich bewegt, wirklich bas Bermögen in sich tragen, vermittelst energischer Willenszusammenfassung sich selbst zu dem zu machen, was er vor Gott werden sollte: dann würde es ja der vergebenden göttlichen Liebe, d. h. der Bersöhnung, der Sünde gegenüber überhaupt nicht mehr bedürfen. Als der aus eigenem Kraftzuwachse sittlich sich selbst Erneuernde und Bollendende wäre dann der Sünder zugleich sein eigener Mittler.

Ergiebt sich aus allem Dem unzweifelhaft, daß die Berssöhnung der Menschheit mit Gott an eine Bedingung, zugleich aber auch, daß sie nicht an die Bedingung der "Besserung", von Seite der Menschen geknüpft ist, da die letztere nicht ohne Beiteres in der Macht des Sünders steht, so bleibt nichts Anderes übrig, als daß Gott eine Bedingung auf seiner Seite, und zwar in der Art erfüllt, daß sie in dem Mittler, also auch zugleich auf Seite der Menschheit, d. h. von Gott und dem Menschen zugleich, erfüllt wird.

S. 95. Es ist die Idee des Opfers, auf welche wir ras Opserder Berturch den Berlauf unserer Untersuchungen geführt worden sind. Die Kunde von freiwilligen religiösen Darbringungen der Menschen an die Gottheit reicht so weit hinauf als das Gedächtniß der Religion überhaupt. Ihrem Wesen nach sind solche Darbringungen, d. h. die Opfer, immer Gaben der Meuschen an die Gottsheit\*). Auf dem Verhältnisse von Geben und Nehmen beruht jede Gemeinschaft; und insofern ist es richtig, daß das Opser der bezeichnendste Ausdruck für die Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist\*\*). Daß bei der Opserdarbringung diese Gemeinschaft als eine durch die Sünde gestörte vorausgeset wird, liegt nicht nothwendig in der Natur der Sache; dagegen mußte in Folge des Sündenbewußtseins und des dadurch erzeugten Be-

<sup>\*) 77.7 3</sup> Moj. 7, 38; 77.72 2 Moj. 28, 38; nach bem alten Verse bes Hesiobus bei Plato, Rep. 3, 390 sq.: δωσα θεούς πείθει, δωσ' alδοίους βασιλήας. Opfern = offerre.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Hermann, Lehrbuch ber griech. Antiquitäten, 162 f. Richtig Dehler (Herzogs Realencyklop. X, 620): "Um die Pflege der wechfelsfeitigen perfonlichen Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen hans best es fich beim Opfer."

burfniffes nach Biederherftellung der geftorten Gemeinschaft mit Gott auch das Opfer ein Ausbrud diefes Bedürfniffes werden. Wenn bis auf die neuefte Zeit die Borftellung Gingang gefunden hat, bag dem Opfer ursprünglich bie Bedeutung eines der Gottheit von dem Menschen zugerichteten Mahles innegewohnt habe \*), fo ift dieselbe damit allerdings noch nicht widerlegt, daß auf das Blut als Sauptopferbeftandtheil hingewiesen und entgegengehalten wird, wie Blut nicht wohl als angenehme Speife dienen fonnte. Erwiesener Magen bat es nicht nur bei allen Bolfern, fondern auch in der altteftamentlichen Gemeinde un blutige Opfer gegeben, woraus folgt, daß das Blut fein unent = behrliches Erforderniß der Opfergabe ift. Infofern behauptet das blutige Opfer unftreitig durchgangig den Borrang, als das Thierleben ichon an sich höheren Berth vor bem Pflanzenleben hat, und es erflärt fich daher leicht, wenhalb alle feierlicheren und bedeutungsvolleren Opfer Thierdarbringungen zu ihrem Gegenstande batten. Dagegen mar es im mosaischen Gultus dem Urmen fogar beim Gundopfer geffattet, fatt der fonft vorgeschriebenen blutigen unblutige Gaben Darzubringen \*\*). Nicht Singabe Des Blutes, fondern daß überhaupt etwas an Gott hingegeben, d. h. von bem Eigenen hinweggenommen und im Dienste ber Gottheit verwendet wird: Das ist es, was den wesentlichen Inhalt jedes Opfers bildet \*\*\*).

Wenn der Mensch als ein religiöser überhaupt das Bewußtsein in sich trägt, daß er lediglich durch Gott Persönlichkeit ift: so ift er sich damit zugleich dessen bewußt, lediglich Gott Alles zu verdanken. Wenn nun aber zu diesem ursprünglichen Bewußtsein das nachträgliche noch hinzutritt, daß er in Beziehung auf den

<sup>\*)</sup> Die sog. anthropopathische Ansicht findet fich auch neuestens noch vertreten und aus den Classifikern begründet bei Hermann, a. a. D., 164. Dagegen Bahr, Sumbolik des mosaischen Cultus, II, 270 f.

<sup>\*\*) 3</sup> Moj. 5, 11 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergl. die geistvolle Ausführung von Ewald über das Sigenthumssopfer, die Alterthümer des Bolkes Jörael, 25 f. Auch Hengkenberg (in der Abhandlung: das Opfer, Evang. Kirchenztg., 1852, Nr. 12) bewerkt richtig, das Blutvergießen lasse sich nicht als "die Burzel des Opfers" nachweisen. Aehnlich Deligsch (nach Thalboser, über die unblutigen Opfer des mosaischen Cultus, 1848) in seinem Commentar, a. a. D. 737.

Gott, welchem er, weil er ihm Alles verdankt, auch allseitig angehören sollte, sich in ein die Birkungen seiner Strafgerechtigkeit nach sich ziehendes Berhältniß gesetzt habe, muß da nicht mit verdoppelter Stärke das Berlaugen in ihm erwachen, durch außerordentliche Leistungen von seiner Seite das ihm verloren gegangene göttliche Bohlgefallen wieder zu erwerben?

Bon Diefem Gefichtspunfte aus erhalt das Opfer Die Bedeutung einer Leiftung, mit welcher Gott etwas Angenehmes erwiesen, seine verloren gegangene Gunst wieder gewonnen, sein entbrannter Zorn noch rechtzeitig abgewendet werden foll. menschliche Leiftung muß es immer in einem Afte verfonlicher Selbstverläugnung Gott gegenüber besteben. Und darum fteht es - insbesondere auf dem Gebiete der alttestamentischen Religion - mit ber Gunde in unauflöslichem Zusammenhange. Ift Die Gunde ihrem innersten Befen nach eine Unterordnung Des Beiftes unter ben finnlichen Beweggrund, ein Sichgefangengeben desselben in Natur- und Weltdienst: fo fann fie auch nur dadurch gebrochen, und nur dadurch fann das normale Verhältniß mit Gott wiederhergestellt werden, daß der Mensch von Dem, woran sein Beift verkehrter Beife hangt, d. h. von feinem finnlichen Eigenthume, aus freiem sittlichem Antriebe etwas wegnimmt und es Gott opfert. Das Opfer ift in diesem Sinne eine Um= fehr des Menschen vom Beltfinne zu göttlicher Gefinnung; ein Befreiungsversuch von dem, den Geist begriffswidrig gefangen nehmenden, irdifchen Befit und Genuß; eine Selbstentscheidung des Berfonlebens gegen das Endliche und für das Ewige, in der Art, daß durch dasselbe das irdische Gut Dem auf's Reue zugewendet wird, auf Den bezogen es allein zur rechten Berwendung gelangt.

In seinem bloß religions gesetlichen Bollzuge wird nun freilich der Opferakt, wie dich unter dem alten Bunde der Fall war, ein gesinnungsloses todtes Werk. Es wird mit demselben eine äußere Religionspslicht formell abgemacht, ohne daß ein inneres religiöses Leben reell hervorgebracht würde\*). Das Opfer war zwar ursprünglich keine symbolische Handlung; die Gabe selbst

<sup>\*)</sup> Daher Die Opposition ber sittlichen Geister gegen bie Beraußerlichung ber Opferibee, Bf. 50, 8 ff., 23; Amos 5, 22; Jef. 1, 11 f.; Micha 6, 6 ff. Schenfel, Dogmatif II.

war Opferzweck. Je mehr aber die religiöse Idee sich läuterte und entwickelte, desto nothwendiger war es, daß die Darbringung zugleich auch das mit ihr unerläßlich zu verbindende innere sittsliche Berhalten bedeutete: die Singabe des Geistes au seinen göttlichen Urquell, die Biederanknüpfung der beseltigenden Lebenssgemeinschaft zwischen dem sündigenden Menschen und dem heiligen Gott. Daher kommt es denn auch, daß fast bei allen Opfergattungen die Berbrennung der Opfergabe schlechterdings Erforderniß ist\*); insbesondere bildet bei dem Ganzsoder Glückerdings opfer des alten Bundes die zum Himmel aufsteigende Feuergarbe, dieser gottwohlgefällige Flammendust, die Spise und Krone der Opferseier.

Gerade nun aber die lettere Bahrnehmung veranlagt uns. das Berhältnig des Blutes zum Opfer, insbesondere zum Sündopfer, naber zu erörtern. Beim alttestamentlichen Thieropferdienste vollzieht der Opfercultus fich wesentlich in drei Momenten: der Sandauflegung des Opfernden auf das Saupt des Opferthiers, der Blutbefprengung burch den Briefter, der Berbrennung ber edleren Opfertheile auf dem Altare \*\*). Nach der herrschenden Borftellung würde die Blutbefprengung den eigentlichen Rern des Opfers bilden \*\*\*). Allein abgesehen davon, daß diese Borftellung von der irrthumlichen Boraussegung ausgeht, daß dem unblutigen Opfer innerhalb des mojaischen Opferinstitutes eine burchaus untergeordnete Stelle zufomme, mabrend dasselbe doch im Principe dem blutigen als ebenbürtig erscheint. und erft allmälig von bem Thieropfer guruckgedrängt worden ift +): so hat außerdem das spätere Uebergewicht des Thieropfers nicht in dem Umftande feinen Grund, daß mit der Blutbesprengung der eigentliche Zweck des Opfers erreicht werden wollte. Wie aus dem

<sup>\*)</sup> Dermann, a. a. D., 140 f.; Wachsmuth, hellenische Alterthumsfunde, II, 558.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Noth unterscheidet Dehler a. a. O., 626, fünf Momente:

1) die Darstellung des Opferthiers vor dem Altar; 2) die Handaufslegung, 3) die Schlachtung, 4) die Blutmanipulation, 5) die Verbrensnung auf dem Altar.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie ift besonders von Bahr vertreten, a. a. D., II, 198 ff.

<sup>†)</sup> Vergl. 3 Mof. 2, 1 ff. Nach 3 Mof. 5, 11 f. barf ber Arme auch bas Sunbopfer mit Mehl barbringen.

Busammenhange der angeführten drei Opfermomente unter einsander erhellt, so stehen die beiden ersteren im Dienste des letzteren, und das eigentliche Ergebniß, welches der Opfernde bei jedem Opfer in irgend einer Weise zu erzielen wünscht, ist der liebsliche Feuerduft, an welchem Gott sein Wohlgefallen hat\*).

Unstreitig trat bei keinem Opfer dieser Zweck, den Gott wohlgefälligen Fenerduft darzubringen, so entschieden bervor, wie in dem täglich zweimal, zur Morgen= und zur Abendstunde, veranftalteten Brand- oder Feueropfer \*\*). Sier gab ber Opfernde fein finnliches Gigenthum im Dienste feines Gottes gang dabin, indem die irdische Gabe in der Flamme des Altars fich aleichsam in himmlischen Feuergeift verwandelte, ber zum Geifte ber Geifter und Herrn der Herrn, ihn erfreuend, emporstieg. Wenn auch diesem feierlichen Schluffe ber Opferhandlung die Sandauflegung auf das Saupt bes Opferthiers und die Besprengung der Eden, der Bande, bes Rußes des Altars u. f. w. mit dem in den Opferschalen aufgefangenen frischen Blute des eben geschlachteten Thiers vorangeben mußte: fo ift boch nirgends gefagt, bag mit der Sandauflegung und Besprengung ber Zwed verbunden mar, Gottes Bohlgefallen zu bewirken, und daß die Opferhandlung hierin als vollzogen galt. So bedeutsam und unerläßlich jene beiden Momente bei Thieropfern find: fo find fie augenscheinlich doch nur vorbereitender Natur; das Opfer wird in ihnen nicht wirklich, es wird durch sie nur möglich gemacht.

Unzweiselhaft erscheint das Blut, nach alttestamentlicher Anschauung, als Träger der Seele, d. h. nicht etwa des höheren Geistlebens, das unmittelbar von Gott stammt und Persons leben ist, sondern der irdischen niedern organischen Lebenskraft.

<sup>\*)</sup> Das Opfer foll 3 Mos. 3, 3 überhaupt bienen לְּצֵנוֹ לְפָנֵי יְהוֹה Seiner Wirkung nach soll es sein als tägliches Keueropfer השא שאיים Bergl. 3 Mos. 1, 13, 17; 2, 2, 9; 3, 5 u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über die Bezeichnung his Ewald a. a. D., 50, Unmerk.; Dehler a. a. D., 635: "Durch dieses Opfer vollzog das Bolf und der Einzelne im Allgemeinen seine Berehrung Jehovas und seine Hingabe an ihn. Es ist, wie man es passend genannt hat, das sacrificium latreuticum."

Hiernach war das Blut ein das Princip der Sinnlichkeit, der thierischen Erregbarteit im Menschen, zur Darftellung bringendes Organ. Indem das Thier geschlachtet ward, floß in seinem dabei vergoffenen Blute der finnlich gemeine Lebensgrund, Die organische Quelle aller Gunde, dahin. Indem ber Opfernde damit fich felbst feines besten finnlichen Eigenthumes um Gotteswillen entäußerte, gab er zugleich seinen Entschluß fund, feinen eigenverfonlichen finnlichen Lebensgrund, diefe Burgelund Berfftatte des Bofen in feinem individuellen Leben, in gleicher Beife an Gott hinzugeben, auch feine finnlichen Bermogen Gott zu weiben, damit fie von nun an nur noch Gott dienten. Damit ift aufgezeigt, daß das Blut nicht die eigentliche Opfergabe fein konnte. Durfte es bei ben Hebraern überhaupt nicht genoffen werden\*), wie hatte es Gott zum angenehmen Genuffe dargereicht werden dürfen? Rur die edeln Fleischtheile fonnen als Opfer dargebracht werden. Das Blut ift ein Darftellungsmittel bes mit Sunde behafteten finnlichen Lebens; es ift das Symbolische im Thieropfer; und es wird darum bei ber Opferhandlung in gang anderem Sinne hingegeben, als die in Fenerduft fich vermandelnde, zu Gott emporsteigende, Speife.

Nur mit dem tiefen Gefühl persönlicher Unwürdigkeit und Berwerflichkeit wagt der Fraclite als Opfernder dem heiligen Gott zu nahen. Er weiß seine Gemeinschaft mit Gott in Folge der Sünde unterbrochen, sich vor Gott darum schuldig und dem göttslichen Jorne verfallen\*\*). Wie gern möchte er Gott seine Gabe darbringen, damit dieser ein Wohlgefallen daran habe, und seine Gnade ihm wieder zuwende. Allein hat er nicht alle Ursache zur Besorgniß, daß Gott sie verschmähe, wie er des Sünders Kain Opfergabe verschmähte?\*\*\*) Demzusolge sind die beiden ersten Opfermomente als vorläusige Beschwichtigungsmittel zu betrachten, wodurch Gott zur gnädigen Annahme der beabsichtigten Opfergabe, zur willigen Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Lebenssgemeinschaft mit dem Sünder, bewogen werden soll. Wäre die Sünde nicht trennend zwischen Gott und den Menschen getreten: so würde

<sup>\*) 3</sup> Mose 3, 17; 7, 26; 17, 10 f.; 19, 26; 5 Mos. 12, 16 u. s. w.

<sup>\*\*) 2</sup> Mose 33, 5.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Mose 4, 5.

Die Verbrennung der Opferstücke auf dem Altare ein vollständiges Opfer sein. Weil dieselbe nun aber als thatsächliches Hinderniß der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen vorhanden ist, so muß dasselbe vor der eigentlichen Opferhandlung erst hinweggeräumt werden, damit diese nicht ersolglos wird\*). Das geschieht nun einerseits durch die Handaufleguug auf das Haupt des Opferthiers, wodurch dasselbe aus dem Kreise gemeiner sinnsicher Gegenstände ausgesondert und Gott geweiht oder zugeeignet wird, andererseits durch die Blutbesprengung, wodurch das organische Thierseben zwar nicht unmittelbar Gott dargebracht — denn es ist als Thierseben (trop der sevischen Wasellosigseit) unrein — sondern um Gottes wilsen von dem Opfernden mit dem Borsaße preisgegeben wird, auch sein sinnliches Naturseben um Gottes willen dahin zu geben, und mit seiner ganzen Persönlichseit Gott zu seben.

Erst von diesem Gesichtspunkte aus gewinnt die vielsach misverstandene Stelle 3. Mos. 17, 11 die rechte Beleuchtung. Zweierlei ist in jener Stelle behauptet: erstens, daß die Seele des Thiers im Blute sei; zweitens, daß das Blut durch seine Seele die Seele des Opfernden bedecke\*\*). Also das preiszgegebene Leben des Opferthieres bedeckt, verhüllt das Leben des Opfernden vor den Augen Gottes; Gott sieht in Folge des, mit der Opferschale aufgefangenen und an die heiligen Stätten gesprengten, Blutes des Thieres, d. h. in Folge dieses Aftes freier Dahingabe von dem Eigensten und Besten des sinnlichen Eigensthums des Sünders, die Sünde des Opfernden nicht mehr an;

<sup>\*)</sup> Das ist der Grund, warum dem unblutigen Opfer als solchem gar nichts fehlt, und weßhalb es irrig ist, zu meinen, der Kern des Opfers bestehe in der Blutbesprengung. Vergl. Ewald a. a. D., 37: "Für eine so entschiedene Bevorzugung des Thieropfers liegt im reinen Wesen des Opfers sellhst kein Grund." Auch Auberlen geht (die messinichen Weissaungen der mos. Zeit, Jahrbücher f. d. Th., III, 4, 821) von der irrthümlichen Boraussezung aus, daß das Blut die Grundbedingung für die Heiligkeit des Volks und die Herrlichkeit des Reichs sei.

<sup>\*\*)</sup> Daß bas Blut nicht als solches, am allerwenigsten als ausgeströmtes, also als nicht mehr lebendiges bedecke, ift eigentlich selbstverständlich, vergl. Hofmann (Schriftbeweiß, II, 1, 152) und Anobel (kurzgefexeget. Handbuch, 12, 498).

nicht als ob sie ausgetilgt ware, sonst mußte das Opfer nicht wieders holt werden; aber sie ist für Gott während der Opferhands lung unsichtbar geworden, Gott übersieht sie auf so lange \*). Zest erst darf der Opfernde die sichere Hoffnung auf eine wohls gefällige Unnahme seiner Gabe von Seite Gottes hegen.

Hierleben, als seinem besten sinnlichen Eigenthume, vollzogenen Aftes dahingebender Sinder an dem Ethischen, als seinem besten sinnlichen Gigenthume, vollzogen werden sinnlichen Gigenthume, vollzogen werden soll \*\*\*), fondern um eine, wenn auch nur transitorische, Beseitigung des göttlichen Bornes über die Sünde durch Bedeckung derselben vermittelst eines von dem opfernden Sünder an dem Thierleben, als seinem besten sinnlichen Eigenthume, vollzogenen Aftes dahingebender Selbstverläugnung. Erst wenn dieser Aft, der seinem innersten Grunde nach ein ethischer ist, und, wenn er aufhört dieß zu sein, gar seinen Werth vor Gott mehr hat i, vollzogen ist, tritt vermittelst der eigentlichen Opfertheile ihren Höhepunst erreicht, die ersehnte Gesentlichen Opfertheile ihren Hohepunst erreicht, die ersehnte Gesentlichen Opfertheile ihren Böhepunst erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht er

<sup>\*)</sup> Der Begriff bes Σ entspricht am meisten bem neutestamentlichen πάρεσις τῶν άμαρτημάτων, Rom. 3, 25, und ist eine Folge ber ἀνοχή τοῦ θεοῦ, 3, 26. Auch Dehler, a. a. D., 632, so viel Treffendes er über den Act der Blutbesprengung bemerkt, ist noch in dem Irthume befangen, daß das sehlerlose Opferthier mit seiner rein en und schuldlosen Seele die unreine schuldige Seele des Sünders bedecken müsse. Als ob das geistlose Thierleben rein und schuldlose in Gottes Augen wäre! Die Makellosigseit des Opferthieres ist erforderlich, weil der Opfernde sein bestes sinnliches Sigenthum Gott zum Opfer darbringen muß, weil nur in einer makellosen irdischen Gabe sich eine selbstesuchtslose höhere Gesinnung Gott gegenüber abspiegelt.

<sup>\*\*)</sup> Bahr a. a. D., II, 210 f., 263 f. Obwohl die Ansicht Bahr's mit der oben entwickelten einige Verwandtschaft hat, so unterscheidet sie sich von derselben doch badurch wesentlich, daß ihr bas Vlut als das von Gett verordnete Mittel erscheint, die Seele des Opfernden mit Jehova in Verbindung zu bringen und zu heiligen.

<sup>\*\*\*)</sup> So neuerlich noch Kury (bas mosaische Opfer, 84) und Knobel (a. a. D., 380 f.). Treffend hiegegen Dehler a. a. D., 641: "Im Cultus heiligt fich Gott nicht burch Strafjustigacte."

<sup>†)</sup> Pf. 51, 18 ff. und bie S. 803 a. Stellen.

meinschaft mit Gott wieder ein. Die Blutbesprengung ift mithin eine finnbildliche Sandlung, wie die Sandauflegung. Durch dieselbe wird die Möglichfeit der Gundenvergebung, unter der Bedingung der Singabe des sinnlichen Raturlebens vermittelft eines Uftes des höheren Geiftlebens, ausgedrückt \*). Bas ber Menfch dabei thut, ift allerdings nicht das Entscheidende, sondern mas Gott dabei thut. Die Bingabe Des Thierlebens auf Geite bes Sünders ift als folche für Gott noch fein vollgewichtiger Grund, denselben als einen seiner Strafgerechtigkeit nicht mehr verfallenen zu betrachten. Allein Gott fieht vermöge feiner, von Ewigfeit ber bas Beil des Menschen bezweckenden, Liebe ben Gunder mahrend ber Opferhandlung nicht fo an, wie derfelbe in Birklichkeit ift, sondern wie er - was er durch den Act der Singabe des ihm angehörigen thierischen Lebens bewiesen bat - gern fein möchte, fo daß das Opfer seinem Befen nach wie eine felbstverläugnende sittliche That des Menschen, so auch eine Offenbarung der verföhnenden göttlichen Liebe ift.

Es ift insbesondere das Sünd = und Schuldopfer, welches die versöhnende Liebe Gottes ins Licht stellt. Eigentlich waren alle Opfer mit Sühnung verbunden, da die Sünde des Opfernden

<sup>\*)</sup> Hieraus wird nun auch erklärlich, weghalb mit unblutigen Opfern berfelbe Zweck erreicht werden fonnte. Bare, wie Bahr u. A. ber Meinung find, bas Blut ausschließliches Guhnungsmittel, so mare bie ausbrudliche Geftattung von unblutigen Gundopfern (3 Mofe 5, 11) rein unbegreiflich. Wenn Anobel (a. a. D., 381) bemerkt: ber an diefer Stelle angeführte Ausnahmsfall beweife gegen jene Auffassung nichts, weil ja bem Gesetgeber, wenn er boch auch bet bem gang Armen eine Gubne festfegen wollte, nichts als biefer Nothbehelf übrig geblieben fei, fo liegt es feineswegs in ber Matur ber Sache, bag aus rein außerlichen Zwedmäßigfeitagrunden ber Gefeggeber bie Grundibee bes Opfers felbst preisgeben wurde. In jenem Falle hatte ja fur ben Armen wohl aus öffentlichen Mitteln geforgt merben konnen. Allein ce ift eben nicht bas Blut, auch nicht bas Thierleben als foldes, fonbern bie Hingabe bes organischesinnlichen Lebens, bes Princips ber Gunde, auf welche es bem Geschgeber ankommt. Diese wird im Blute bes Thierlebens weit anschaulicher bargeftellt, als in ben Erträgniffen bes aller= bings auch organischen Pflanzenlebens, wozu noch fommt, bag je werthvoller bas Bingegebene, befto augenscheinlicher bie barin gezeigte Gelbft= verläugnung ift. Willfürlich Reil (Sanbbuch ber bibl. Archaologie, 1, 240): mittelft ber Blutbesprengung fei bie Seele bes Opfernden fumbolisch in das göttliche Gnabenreich verfest worden.

immer bedeckt werden mußte, bevor er zur Darbringung der Gabe schreiten konnte. Im Sündopfer bezog sich aber die Sühne nicht mehr auf die menschliche Sündhaftigkeit im Allgemeinen, auch nicht bloß auf die unwissentlichen oder verborgen gebliebenen Sünden im Besonderen, sondern namentlich auf die notorisch geswordenen, zum Aergernisse gereichenden, Versehlungen, so fern sie nicht bis zum absichtlichen Bruche mit dem göttlichen Bundesgesetze sich steigerten, in welchem Falle sie Doesstrafe zur Folge hatten\*). Unter biesen Umständen trat im Sündopfer der allsgemeine Opferzweck der Darbringung der Opfergabe zurück; die Blutbesprengung bildete hier nicht bloß einen vorbereitenden, sondern einen wesentlich en Bestandtheil der Opferhandlung.

Aber eben beghalb mar bas Sündopfer mit bem ihm nabe verwandten Schuldopfer \*\*) nicht ein Centralopfer in dem Gangen des altteftamentlichen Opfercultus, fondern ein Bulfsopfer, welches Die Bestimmung hatte, den in befondere Berfehlungen verfallenen Einzelpersonen oder Genoffenschaften es zu ermöglichen. über die Grenze der allgemeinen Gundhaftigkeit hinausgebende, Die Gemeinschaft mit Gott im Besonderen ftorende, Gunden burch fpecielle Subnacte unschädlich zu machen, und, ohne tiefer gehende Benachtheiligung, in das allgemeine Bundesverhältniß mit Gott wieder jurudgutreten. Bo ein foldes fpecielles Guhnebedurfniß eintrat, ba waren auch specielle, burch Besprengung bes Innerften bes Beiligthumes mit bem Opferblute ausgezeichnete, Guhnungen nöthig, bamit die Sunde des Opfernden recht ftarf bedectt merde \*\*\*), obwohl auch in diesem Falle der finnbildliche Vorgang feineswegs genügte, sondern das buffertige Gundenbefenntnig noth: wendig voranzugeben hatte +). Wenn dann nach dem Bollzuge des Sühnactes bei besonders feierlichen Beranlaffungen noch bie Opferreste verbrannt wurden ++), so war das nicht mehr eine Darbringung des Opfers für Gott, sondern eine symbolische Meugerung

<sup>\*)</sup> Bergl. 4 Moj. 15, 30 f; 3 Moj. 4, 2 f.; 5, 15 f. Diese Opfer wursten hiernach bargebracht TRUE b. h. "in Berfehlung".

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Unterschied beider Opferarten vergl. oben S. 382, über bas Sundopfer insbesondere Emalb, a. a. D., 67 f.

<sup>\*\*\*) 3</sup> Mof. 4, 16 ff.

<sup>†) 3</sup> Mos. 5, 5.

<sup>17) 3.</sup> B. am großen Berfohnungstage, 3 Mof. 16, 27.

bes Bunsches, daß, was an die Opfertrauerfeier irgend erinnern fonnte, gründlich hinweggetilgt werden möchte.

Das Eigenthümliche in diesem Opferakte war also unverkennbar die gest eigerte Bedeckung der Sünde des Opfernden vor Gott. Derselbe gab das ihm angehörige thierische Leben in Berbindung mit bußsertigem Sündenbekenntnisse um Gottes willen dahin, damit Gott wieder geneigt werden möchte, bei späterer vollständiger Opferdarbringung die, durch ein besonderes Hinderniß jest gestörte, Gemeinschaft auß Neue anzuknüpfen. So angesehen ist das Sündopfer ein unvollzogenes Opfer, bei welchem das dritte Opsermoment, die Spize der ganzen Opferhandlung, nicht zu Stande kommen konnte, weil das vorbereitende Thun den Opsernden bei dessen individueller Mißstellung zu Gott für einmal gänzlich in Unspruch nahm\*).

Schon aus dem bisherigen Ergebniffe unserer Untersuchung geht hervor, daß die Idee der ftellvertretenden Strafe nicht in dem Sündopfer ausgedrückt fein fann. Allein auch das Berhältniß, in welchem bas Sündopfer zum Ganzopfer fteht, macht diefe Auffaffung unmöglich. Sat das Opfer in feiner höchsten Bedeutung augenscheinlich den 3weck, die gestörte Gemeinschaft mit Gott neu zu begründen, und fommt in ihm die vergebende Liebe Gottes im alten Bunde zu ihrer centralften Erscheinung: wie fonnte denn dasselbe eine einseitige Meußerung ber göttlichen Berechtigfeit, ein gurnender Strafaft Gottes fein? Die Strafe als folde vernichtet; das Opfer als foldes erhält\*\*). Ift nun das Gundopfer ein unvollzogenes Ganzopfer mit befonderer Beziehung auf eine, an einem Gemeindegenoffen oder an der gangen Gemeinde zu fühnende, Berfehlung, und muß es mithin, gerade vermittelft des in ihm energisch hervortretenden Guhnaftes, auf die im Ganzopfer zu vollziehende Gemeinschaft mit Gott hinftreben: so fann es auch aus biefem Grunde nicht den Charafter eines Strafaftes an fich tragen. Gleichwohl ift bis in die neueste Zeit ins-

<sup>\*)</sup> Weil tas Sundopfer ein unvollzogenes Opfer war, welches nur ber Suhnung galt, barum fehlt auch bas Speisopfer babei.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Verhältniß von Suhne und Strafe und den entgegengesetzten Charafter beiber Begriffe findet sich Treffendes bei Stahl (Phil. des Rechts, II, 1, 179 ff.).

besondere dieses Opfer als eine Strafhandlung aufgefaßt worden. Die herrschende Borftellung hierbei ift folgende. Eigentlich mare in Kolge jeder Pflichtverletung das Leben jedes Sunders vor Gott verwirft und der göttlichen Strafgerechtigfeit verfallen gemefen. Bei unvorsätzlichen Verfehlungen beschloß Gott dennoch bas Leben des Sunders zu verschonen, und das Leben des Thieres stellvertretend für jenes anzunehmen\*). Daß das Alte Teftament eine folde Stellvertretung des Menschenlebens durch das Thierleben jum Zwecke göttlicher Suhnung nirgends lehrt, wird zum Theil bereitwillig zugeftanden \*\*), und die einzige Stelle, auf welche die Berfechter der Stellvertretungstheorie mit einigem Rechte fich berufen fonnten (3 Mof. 16, 21), fagt im Gegentheile aus, bag das die Sunde wirklich stellvertretende Thier nicht getödtet, sondern in die Bufte lebendig entlaffen worden ift. Die Berfehlungen, für welche Sundopfer dargebracht werden fonnten, waren ja überhaupt solche, um welcher willen der Mensch nach dem Gefete dem Tode nicht verfallen war. Bie fonnte aber das Thier an ber Stelle eines Menfchen fterben, welcher den Tod gesetlich gar nicht verdient hatte? Wie fonnte endlich der Tod eines Thieres als Tod bes Menschen von Gott betrachtet werden?

Wenn unter diesen Umftanden Sofmann die Vorstellung eines stellvertretenden Strafaftes mit Beziehung auf das Guhnopfer mit vollem Rechte abgewehrt hat \*\*\*): so hat er jedoch damit, daß er dieses Opfer als eine Gott geleistete Zahlung betrachtet, den ents

<sup>\*)</sup> Vergl Anobel a. a. D., 380 f. Chrard: If die Lehre von der stellvertretenden Genugthuung Christi in der heiligen Schrift begründet? Allg. Kirchenztg., 1856, Nr. 121. Kurg, a. a. D., 69 f. Deligsch, über den sesten Schriftgrund der Kirchenlehre von der stellvertretenden Genugthuung, zweite Schlußabhandlung seines Commentars zum Briefe an die Hebr., 708 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebrard a. a. D., 1415. Wenn Deligich fich zu Gunsten der Stellvertretungstheorie auf 3 Mos. 17, 11 beruft, so ist dort nur davon die
Rede, daß das Blut als Darstellungsmittel des thierischen Lebens, d. h.
des lebendigen, werthvollen Thieres, die Sünden des Opfernden bedeckt.
Das heißt: weil der Opfernde um Gottes willen das Leben
des Thiers hingegeben hat, so schaut Gott seine Sünde
nicht an.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweiß, II, 1, 191 f. Bergl. noch Bahr a. a. D., II, 277.

scheidenden Punkt nicht getroffen\*). Fret er schon in der Borausssehung, daß die unvorsätliche Versehlung das Leben des Fehlenden verwirfe: so irrt er noch mehr mit der Annahme, daß nach altztestamentlicher Anschauung durch eine äußere, außerhalb des sittlichen Gebietes gelegene, Leistung der Mensch für seine Sünde Gott gezugthun könne. Damit würde die Idee des Opfers aus der innern Gewissensregion lediglich in die äußere Rechtssphäre verzlegt\*\*). Es wäre demgemäß seinem Begriffe nach Das gewesen, was es durch die Schuld der Personen und Zeiten allmälig in bezgriffswidriger Beise geworden ist: eine äußere Rechtsinstitution, welche, austatt einen sittlichen Umschwung in der Gesinnung des Opfernden zu bewirfen und dessenschaft mit Gott in der That wiederherzustellen, bloße Recht sansprüche auf die göttliche Gnade begründete, und den theofratischen Hochz

<sup>\*)</sup> A. a. D., 192: "Ter Menich giebt fein ibm von Gott geschenktes Thier in ben Tob, um fur fein burch Sunde bem Tobe verfallenes Leben Zahlung zu leiften."

<sup>\*\*)</sup> hofmann giebt bas (a. a. D., 193) auch felbst zu: "Aber freilich war es nur ein bem Darbringenben frembes Leben, mit welchem er bie Bahlung leiftete; an feiner eigenen fundhaften Natur ging feine Beranderung bor, wenn er fie leiftete, und bas Berhaltniß zwischen Gott und ber Menschheit blieb immer bas gleiche, wie oft fie auch von Ginzelnen ober fur einzelne Berfundigungen geleiftet wurde." Much Reil hat fich gegen bie Rurg'iche Stellvertretungetheorie erklart (Sandbuch ber bibl. Archaologie, 207), "weil bas Opfer eine Institution ber gottlichen Onabe ift, welche bem Gunber nicht bie verbiente Strafe, fondern vielmehr Bergebung ber Gunde angebeihen laffen will." Die Suhne liegt ihm alfo nicht im Betobtetwerben bes Thiers, fonbern in ber hinbringung feines Bluts an ben Altar, fo bag in ber Seele bes ben Opfernden fubstituirenden Blutes die Seele bes Opfernden felbst an bie Statte ber Gnabengegenwart, b. f. in bas Bereich bes Waltens ber göttlichen Gnabe, gebracht ober bebeckt wurde. Das Berbrennen bes Opferfleisches auf bem Altar foll bie ben Gunber reinigenbe Onabe Gottes symbolisiren. Schon Deligsch bemerkt (a. a. D., 740) richtig, baß Das, wodurch die Gunde bedeckt wird, nicht ein Symbol bes Menichen felbst fein kann. Gbenfo wenig aber kann es, wie Deligsch meint, ein ben Menschen real Stellvertretenbes fein; benn barin hat Reil gegen Deligsch recht, bag Gott im Opfer nicht ben Tob bes Menschen fordert. Weil bie herkommlichen Eregeten fich von ihren bogmatifchen Borurtheilen nicht loszumachen vermögen, barum vermögen fie auch bie ethifche Bebeutung bes altteftamentlichen Opfers nicht gu erfennen.

muth nährte. Die Ansicht Sofmann's fann übrigens auch nur unter der Bedingung auf Zustimmung rechnen, daß in der Blutbesprengung der Kern ber Opferhandlung geschaut wird. Wird dagegen die Berbrennung der Opfergabe auf dem Altar als der Bobepuntt des Opferaftes erfannt, bann tritt die an Bere Leift ung von felbst in den Sintergrund, und als Zielpunkt des Opfers erscheint die - vermöge gnädiger Aufnahme ber dargebrachten Opfergabe von Seite Gottes - erfolgte Biederherftellung der durch die Gunde gerftorten inneren Gemeinschaft mit Gott. Lediglich im Schuldopfer, einer nur bei gang besonderen Beranlaffungen vorfommenden Opfergattung, war eine Biebererftattung gefeglich vorgeschrieben. Eben beghalb aber, weil Diefes Opfer vorzüglich dem Rechtsgebiete angehörte, konnte es auch, wie 1 Sam. 6, 3 beweist, ohne Mitwirfung der gewöhnlichen Opfergebrauche, dargebracht werden.

oie alteitrebliche u. §. 96. Die dem Opfer zu Grunde einen Bas nun aber Berfohnungslehre. ift unverkennbar die Idee der Berföhnung. Bas nun aber der Mittler, als der vollkommene heilige Vertreter der Menschheit, zur Biederherftellung ihres Seils Gott gegenüber vollzog, das mar ein Opfer, tasselbe Werf der Verföhnung, welches schon im alten Bunde nicht bloß äußerlich abgebildet und vorbedeutet, fondern wirklich angefangen und vorbereitet war. Die brei, die altteftamentliche Opferhandlung bildenden, Momente: Aussonderung Des Opfers zu gottgeheiligtem Gebrauche, Gubne, völlige Singabe an Gott im Fenerduft, finden fich in dem Opfer des Mittlers wieder. In welcher Beise dies der Fall ift, wird die folgende Ausführung zeigen. Wie es die Bestimmung des Opfers im Allgemeinen war, das in seiner Gemeinschaft mit Gott durch die Sünde gestörte menschliche Bersonleben in das Rormalverbattniß gu Gott gurudzubringen, auftatt der Entfremdung von Gott Berföhnung mit Gott zu bewirfen: fo war es auch die Bestimmung des Werfes Chrifti in der Welt, zunächst die Menschheit aus dem Zustande der Spannung wieder in den der Gemeinschaft mit Gott zu versegen. Diefer Erfolg foll nun, nach dem überlieferten Dogma, durch das fogenannte bobenpriefterliche Umt Chrifti, d. h. dadurch bewirft worden fein , daß Chriftus als Mittler auf Erden und zwar nicht nur durch seinen Tod, sondern auch durch seine vollkommene Gesetzeserfüllung im Leben, der durch die Sünde verletzen göttlichen Gerechtigkeit genug gethan hat und als unser erhöhtes Haupt im Himmel fürbittend noch immer genugthut\*).

Demzufolge wird das Leiden und Sterben Christi von der herkömmlichen Dogmatif als ein der göttlichen Gerechtigs feit genugthuendes stellvertretendes Strafleiden aufzgefaßt. Erst nachträglich verband sich damit auch noch die Vorstellung, daß dem von Christo während seines messianischen Berufsslebens geleisteten sündlosen Gesetzesgehorsam ebenfalls genugthuende und stellvertretende Kraft innegewohnt habe. Der Kern der kirchslichen Lehre von dem Werke der Bersöhnung ist sonach in der Unschauung enthalten, daß das Verhältniß Gottes zur Menscheit vermöge der Sünde in einer Art gespannt gewesen, wodurch eine

<sup>\*)</sup> Aug. Conf., 3: Vere passus, crucifixus, mortuus et sepultus, ut reconciliaret nobis Patrem et hostia esset non tantum pro culpa originis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis. Cat. pal., 37: Eum toto quidem vitae suae tempore, quo in terris egit, praecipue vero in ejus extremo, iram Dei adversus peccatum universi generis humani corpore et anima sustinuisse, ut sua passione tanquam unico sacrificio propitiatorio corpus et animam nostram ab aeterna damnatione liberaret et nobis gratiam Dei, justitiam ac vitam aeternam, acquireret. Sollaz (ex., 731): Officium Christi sacerdotale est, quo Christus mediator et sacerdos novi Testamenti exactissima legis impletione et sacrificio corporis sui nostri causa laesae justitiae divinae satisfecit et efficacissimas pro salute nostra preces Deo offert. Unter Umt verfieht bie Rirche bas Werk ober fpater einen Theil bes Bertes (covor) Chrifti, Joh. 4, 34, beffen Ausrichtung auf Erben er in Gemäßheit ber göttlichen evroli, Joh. 10, 18, über: nommen hat; ftatt bes Ausbruckes officium gebrauchen insonderheit spätere Dogmatifer auch bie Ausbrücke opus und munus. Ursprünglich fannte bie reformatorische Dogmatif nur ein Umt (off. mediatorium, redemtorium). Erft feit Sutter und J. Berhard werben brei Aemter Christi unterschieben, bas propheticum, sacerdotale und regium munus, bis durch Ernefti biefe Lehrform wieder verworfen und von einer Angahl Theologen (worunter Morus, Doberlein, Schott, Storr, Reinhard) ein duplex negotium Christi, bas Lehrgeichaft und bas Geschäft ber Berfohnung, angenommen wurde. Bon anderen neueren Theologen, wie Begicheiber, De Bette und Schleiermacher, wurde bagegen bie Dreiamterlehre als zwedmäßig befürwortet und beibehalten.

äquivalente Bestrafung der Sünde schlechthin erforderlich geworden sei. Die Versöhnung selbst besteht auf diesem Standpunste in einer mit Beziehung auf die göttliche Gesetzesforderung vollgültigen Strasseistung von Seite der Menschheit, das hohenpriesterliche Wert Christi mithin darin, das Christis an der Stelle der Menschheit die ihr gebührende Strasse auf sich genommen, oder das über die Menschheit gesetzesgemäß verhängte Strasseiden an seiner Person abgebüßt hat, was von Gott so angeschen wurde, als ob die Menscheit selbst ihre Strase abgebüßt und den Forderungen des göttlichen Gesetzes Genüge geleistet hätte\*).

Lange bevor übrigens diese Theorie sich bei protestantischen Dogmatifern ausgebildet, hatte das Dogma von der Berföhnung in der alteren Rirche den Proces einer mehrfachen Metamorphose durchlaufen. Die alttestamentliche Gemeinde, so weit sie zum Chriftenthume befehrt ward, hatte den Ernst des Gundenbewußtfeins und den Glauben an die im Gefete geoffenbarte Beiligkeit und Gerechtigfeit Gottes in den Schoof der driftlichen Gemeinschaft mitgebracht. Ramentlich in dem Leiden und Sterben Chrifti war ihr nach Analogie der alttestamentlichen Opfer die Macht und Größe der fundenvergebenden erbarmenden Liebe Gottes erschienen. Als der Wohlthater der Menschen \*\*), als das Lamm, das die Sunden der Menfcheit tragt \*\*\*), als der Beiland, welcher alle, die an ihn glauben, von den Wirfungen der göttlichen Strafgerechtigkeit befreit, hatte er fich erwiesen +). Bu einer Beit, mo der Strom der jungen, aus dem Leben und Tode Chrifti quillenden. Liebe noch in frischer Rraft durch die Menschheit floß, war noch fein Bedürfnig vorhanden, das Problem, wie diefe Liebe mit der im Gefete fich manifestirenden Gerechtigkeit Gottes vereinbar fei, auf wiffenschaftlichem Wege zu löfen. Erft als die erfte Be-

<sup>\*)</sup> Duenftebt (systema, III, 244): Agendo culpam, quam homo injuste commiserat, expiavit, et patiendo poenam, quam homo juste perpessurus erat — Christus sustulit. Hinc duplex vulgo dicitur Christi obedientia, vice nostri praestita: activa, quae in perfectissima legis impletione, et passiva, quae in sufficientissima poenarum, quae nos manebant, persolutione, consistit.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 9, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 1, 29.

<sup>†) 304. 3, 18.</sup> 

geisterung zu erkalten, und die Reslegion an ihre Stelle zu treten anfing, durfte auch der Verstand sich der Prüfung jener Schwierigs feit nicht länger entziehen. Zwei Lösungsversuche der vorresors matorischen Dogmatik verdienen insbesondere unsere Beachtung.

Die Aufgabe ber Dogmatit bei dem Berföhnungswerke Chrifti befteht zunächft darin, die fundenvergebende Liebe Gottes nicht in einer Beise auf die Menschheit einwirkend vorzustellen, wodurch die Idee der göttlichen Gerechtigseit beeinträchtigt, und die Bermerflichfeit der Gunde abgeschwächt wird. Wie boch auch die versöhnende Liebe Gottes gewerthet werde: feine Gerechtigfeit darf nicht darunter leiden. Allein nun fragt es fich, in meffen Intereffe Gott innerhalb der durch Chriftum vollzogenen Berfohnung feine Gerechtigfeit aufrechtzuerhalten habe? Bier zeigt sich in der alten Kirche eine seltsame Bermischung bes paganistischen und judaistischen mit bem driftlichen Glemente. Wenn der Teufel nämlich durch feine Lift beim Gundenfalle ben Menschen mit deffen Einwilligung in feine Gewalt befommen hatte, fo hatte er, fo wenig an und für fich fein gegen ben Menschen eingeschlagenes Berfahren zu billigen war, doch ein wirkliches Recht auf den Menschen erworben. 218 nun Jefus nach feiner menschlichen Ratur fich der Herrschaft des Teufels entzog, nach seiner göttlichen auch die Menschheit davon befreien wollte, sah er sich um jenes Rechtes willen, das ber Teufel auf die Menfcheit hatte, genöthigt, demfelben, um ihn zur Bergichtleiftung auf ben Befit der Menichbeit zu bewegen, ein Aequivalent oder eine Zahlung an ihrer Stelle zu leiften. Gott übergiebt bem Teufel, ber Chrifti unendliche Borguge mit gewohntem Scharfblicke bald erkennt, zu diefem 3mede die Seele Chriffi als Lofegeld. Hiernach ware der Tod Christi eine dem Teufel dargebrachte Sühne. Freilich ist der Teufel in dem Handel der Betrogene. Im Tode Chrifti erhält der Teufel nicht nur die Seele Christi nicht, da fie mit dem Logos vermöge der Personvereinigung auf's Innigfte verbunden, der Logos felbst aber Gott und darum dem Teufel unendlich überlegen ift, sondern Chriftus erlöst zugleich mit seinem Tode vermöge feiner göttlichen Natur Die ganze Menschheit aus der Gewalt des Teufels. Dag ber liftige Teufel fich betrugen ließ, mar eine Folge der Berborgenheit der göttlichen Natur in dem menschlichen Fleische

Christi; es ist Gott dadurch gelungen, den Teufel selbst zu überlisten \*).

Wenn auch neben dieser phantastischen Borstellung die Unssicht, daß Christus in seinem Tode ein Sühnopfer dargebracht, und ein stellvertretendes Strafleiden für die Sünden der Menschheit erslitten, ebenfalls schon in der älteren Kirche sich vorsindet: so blieb die erstere dennoch bis tief in das Mittelalter herrschend. Innershalb ihres abenteuerlichen Inhaltes behauptet der sittliche Geist des Christenthums nur insofern sein Recht, als die Ueberwindung des getäuschten Satans durch einen ernsten Kampf herbeigeführt wird, in welchem er, als ein übermächtiger, gottwidriger, creatürslicher Geist, der herrlichen Entfaltung der Gottheit Christi bald erliegen muß. In der Hauptsache aber zeigt uns diese Theorie,

<sup>\*)</sup> Die ersten Anfange ber Theorie finden fich bei Grenaus (adv. Haer. V, 1, 1): Quoniam in initio homini suasit transgredi praeceptum factoris, ideo eum habuit in sua potestate...per hominem ipsum iterum oportebat victum eum contrario alligari iisdem vinculis, quibus alligavit hominem, ut homo solutus revertatur ad suum dominum. . . . Hierzu ist ber Mensch berechtigt (a. a. D. V, 21, 3): Qui ante captivus ductus fuerat homo, extractus est a posessoris potestate secundum misericordiam Dei. Bon einem bem Teufel gefpielten Betrug ift erft bei Drigenes bie Rebe (Com. in Joh. 20, 28): Ούτος (ο πονηρός) έκρατει ήμων, έως δοθη το ύπερ ήμων αυτφ λύτρον, ή τοῦ Ἰησοῦ ψυχή, ἀπατηθέντι, ώς δυναμένω αυτής κυριεῦσαι, καὶ ουγ ορώντι ότι ου φέρει την έπι τῷ κατέχειν αυτήν βάσανον . . . Diefen Gedanken hat besonders noch Gregor von Auffa (orat. cat., 23) nebst Anderen weiter ausgesponnen. Und felbst August inus geht in dieser Fährte (de lib. arbitrio III, 10): Illud appensum est aequitatis examine, ut nec ipsius potestati negaretur homo. quem sibi male suadendo subjecerat. Iniquum enim erat, ut ei quem ceperat, non dominaretur. - Dagegen: verbum Dei unicus Dei Filius diabolum, quem semper sub legibus suis habuit et habebit, homine inductus etiam homini subjugavít, nihil ei extorquens violento dominatu, sed superans eum lege justitiae, ut . . . tamdiu potestas ejus valeret, donec interficeret justum, in quo nihil dignum morte posset ostendere . . . Justissime itaque dimiftere cogitur credentes in eum, quem injustissime occidit. . . . Ita factum est, ut neque Diabolo per vim eriperetur homo, quem nec ipse vi, sed persuasione ceperat, et qui juste plus humiliatus est (mit Beziehung auf bas bem Menschen vom Teufel zugefügte Unrecht), ut serviret, cui ad malum consenserat, juste per eum, cui ad bonum consensit, liberetur.

wie der Verföhnungslehre urfprünglich der ethische Gehalt größtentheils mangelte. Es ist nicht etwa bloß die Sunde, welche fich vermöge berfelben zwischen Gott und den Menschen, ihre Gemeinschaft ftorend und unterbrechend, hineingedrängt hat, fondern ein übermenschliches Befen, eine tosmische Poteng, durch welche Gott felbst in seinen tosmischen wie in seinen ethischen Wirkungen fich beschränkt fieht\*). Aus Diefem Grunde kann Die zwischen Gott und dem Menfchen beftehende Spannung nur unter ber Bedingung aufgehoben werden, daß zuerst jene Botenz, welcher der Mensch verfallen ist, hinweggeschafft wird. Hierzu wird dann Christi Tod das Mittel, indem der Teufel badurch, daß er benfelben bewirkt, bei ber Befigergreifung ber unendlich werthvollen Seele Chriffi nicht nur nicht, wie er hofft, seine Macht erweitert, sondern vielmehr die absolute Uebermacht der in Chrifto geoffenbarten Gottheit über seine Creatürlichkeit zu erfahren bekommt. Siernach ist der Tod des Mittlers ein Mittel, um den Teufel zu täuschen und durch Diefen Betrug die Befreiung der in des Teufels Banden gefangen liegenden Menschheit zu bewirken. Er wirft allerdings verfohnend, fo fern er eine Gott und ben Menfchen trennende Schrante dadurch, daß er das bisher von Gott felbft anerfannte Recht des Teufels auf die Menschheit auskauft, aufhebt.

Was aber den Menschen von Gott in Wirklichkeit trennt, ist nicht eine ihm fremde, außerhalb seines eigenen Wesens vorfindsliche, magisch ihn beherrschende, Macht. Die Zerktörung einer tosmischen Potenz stellt das Gewissensverhältniß des Menschen zu Gott nicht her. Es ist des Menschen eigene persönliche Sünde, welche ihn von Gott scheidet, und mit dem Bewußtsein seiner Schuld und Straswürdigkeit durchdringt. Wie wenig vermag jene Theorie aber auch außerdem das eigentliche Problem der Versschungslehre zu lösen, nämlich darzuthun, wie in der in Christi Tod vollzogenen Versöhnung Gottes Liebe sich geoffenbart, ohne daß Gottes Gerechtigkeit verletzt würde? Darin zwar, daß Gott dem Teufel seinen Sohn zur Befreiung der Menschen als Lösegeld

<sup>\*)</sup> Baur, die chr. Echre von der Berföhnung, 155, sagt treffend: "So lange man dem Teufel Gott gegenüber irgend ein Recht auf den Mensichen einräumte, blieb in der Idee Gottes immer noch ein gewisses duas listisches Element zurück."

hingiebt, wird Gottes Liebe offenbar; darin aber, daß er dem Teufel, der kein Recht verdient, weil sein Thun lauter Unrecht ift, auf der einen Seite Recht läßt, um auf der anderen ihn durch Ueberliftung aus seinem Rechtsbesitze zu drängen, wird schwerlich Jemand eine Manifestation der göttlichen Gerechtigkeit erblicken, oder gar diese letztere mit der Liebe Gottes in Einklang gebracht finden.

Das Unbefriedigende diefer Theorie hat Niemand tiefer gefühlt, als der Mann, welcher den mittelalterlichen Bendepunft in ber Geschichte der Berföhnungslehre bildet - Anfelmus von Canterbury. Nicht als ob nicht schon vor Anselmus Die Mängel der vorbin besprochenen Losfaufungstheorie lebhaft gefühlt worden wären. Allein wenn auch z. B. ichon Gregor von Ragiang bas Unwürdige in der Borftellung, daß ber Gewaltthätige, d. h. der Teufel, für seinen an dem Menschen begangenen Raub Gott felbst zum Lösegeld bekomme, erkannt hatte \*): so war es ihm doch nicht gelungen, sich eine bestimmte, befriedigende, positive Anschauung barüber zu bilden, in wie fern im Tode Chrifti die Berfohnung zwischen Gott und dem Menschen wirklich zu Stande tommen follte \*\*). Bon einer neuen Anschanung hierüber ging Anfelmus aus, wenn er die über die Sunde der Menschheit von Gott verhängte Strafe als den Punkt bezeichnete, durch beffen Sinwegräumung im Tode Chrifti die Verföhnung mit Gott bewirft wird. Es ift bei Unfelmus nicht mehr eine gottfeindliche, die Menschheit bewältigende, tosmische Botenz, welche hinweggeschafft, sondern eine Gott angemeffene fittliche Forderung, welche erfüllt werden muß. Ift die Sunde, wie Unfelmus fie beschreibt, eine Berlegung der gott= lichen Majestät von Seite des Menschen, die zwar Gottes Ehre nicht schlechthin verlett, allein doch die in Gott begründete Belt= ordnung wirklich ftort: so muß es nothwendig die Aufgabe der Berföhnung fein, die schlimmen Folgen einer folden Störung im göttlichen Schöpfungsorganismus wieder gut zu machen. Die göttliche Gerechtigkeit in ihrer Bezogenheit auf Die Belt ift durch

<sup>\*)</sup> Gregor von Nazianz, or. 42. Ugl. Ullmann, Gregor von Naz. ber Theol. 455 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Athanafius, so fern die Schrift de incarnatione verbi als sein Eigenthum betrachtet werden kann, c. 7 sqq. berselben, wo nicht der Toufel, sondern der Tod als die die Gemeinschaft mit Gott unterbrechende Potenz gedacht ift.

bie Gunde beleidigt; darum liegt es in der Natur ber Sache, daß ihr Genugthuung geleiftet werbe. Allerdings hat Gott biefe Genugthung felbst in der Beftrafung des Gunbers angeordnet\*). Diese wurde auch zur Wiederherstellung ber beleidigten göttlichen Ehre genugen, wenn nicht ber göttliche Beltzwed fur die gefallenen Engel einen Erfat aus der Mitte der Menschheit erforderte \*\*). Demzufolge muß nicht nur die, durch die Gunde verlette, gottliche Chre, fondern auch die Gute ber burch fie zerftorten menschlichen Natur wiederhergestellt werden. Das lettere vermag Die Bestrafung, ta fie nur vernichtet, nicht aber erhält. feineswegs. Darum muß die Strafe durch ein Aequivalent ersetzt werden, welches sowohl den Forderungen der Gerechtigfeit Gottes gegenüber der fündigen Menschbeit genügt, als bem 3wede feiner wiederherftellenden Gute entspricht. Ein folches Aeguivalent findet fich in der Suhne. Die Suhne befriedigt Gottes Gerechtigfeit, ohne den Zweck feiner Gute zu hindern; fie ftellt die verloren gegangene Gute der Menschheit in Gottes Angen wieder ber, ohne die Sunde straflos zu laffen \*\*\*). Der Mensch als Sunder tann freilich die Gubne nicht felbst leiften, ba er bas Befte, mas er zu leiften vermag, schon an und für sich Gott schuldig ift+). Die Sünde creatürlicher Befen vermag nur Giner zu fühnen, Er, der über alle Creatur, d. h. Gott felbft, ift. Da nun aber gleichwohl ber Menid, was er verschuldet, auch felbst fühnen muß, wenn Gottes Gerechtigkeit genug gethan werden foll, fo muß ber Verfühner auch ein Mensch sein. Da nur Gott eine äguivalente Gubne leiften fann, fo muß jener Menfch zugleich Gott, d. h. der Berfühner muß Gottmenfch fein++).

<sup>\*)</sup> Cur Deus homo, Çap. 7-14; c. 14: Sicut homo peccando rapit quod Dei est, ita Deus puniendo aufert quod hominis est.

<sup>\*\*)</sup> C. 19: Tales oportet esse homines in illa civitate superna, qui pro Angelis in illam assumentur.

<sup>\*\*\*) (</sup>Spendasellist: Sine satisfactione i. e. sine debiti solutione spontanea, nec Deus potest peccatum impunitum dimittere, nec peccator ad beatitudinem vel talem, qualem habebat antequam peccaret, pervenire.

<sup>-</sup>i) C. 21: Non satisfacis, si non reddis aliquid majus, quam sit id, pro quo peccatum facere non debueras.

<sup>11)</sup> A. a. D. II, 6: - Satisfactio, quam nec potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo: necesse est, ut eam faciat Deus homo.

In der einzigartigen Beschaffenheit der Person Jesu Christi, als des Gottmenichen, ift daber fein Bermogen, das Werk ber Berfohnung ober Genugthunng fur Die Menschheit zu leiften, begründet. Da Er nämlich als Gottmensch dem Tode nicht unterworfen war, fo erhielt fein Tod, als ein Aft schlechthin freier Selbstaufopferung eines göttlichen Berfonlebens in menschlicher Dafeinoform, por Gott einen fo unendlichen Berth, daß er unvergleichlich mehr galt als alle Gunden der Menschheit \*). Das unendlich kostbare Leben, welches Jesus Christus als ein wahrhaft menschliches, aber zugleich an ber Burbe feiner gottlichen Berfon theilnehmendes, zu einem Erfag- oder Schuldopfer Gott dem Bater für die Gesammtsumme ber Gunden der Menschbeit babingab, bewog nun Gott, ihm dafür die Menschheit ftraflos gurudzugeben \*\*). In der That ift unter Diesem Gesichtspunkte die Todesleiftung des Gottmenschen nicht bloß eine äußerliche Gegenleiftung für Das, mas der Mensch verschuldet; sondern was die Menschheit, vom Beginne ihrer Entwicklungsgeschichte an, selbst hatte thun follen, das that an ihrer Stelle ber Gottmenfch, indem er zugleich auch noch im Tode die Macht des Teufels besteate.

Nicht nur der Gerechtigkeit, auch der Liebe Gottes hat er durch seinen Tod genuggethan: der Gerechtigkeit, da in seinem Tode Gott für die durch die Sünde geschehene Rechtsverletzung ein mehr als äquivalenter Kauspreis dargeboten worden ist: der Liebe, da Derjenige, welcher dieß gethan, Gott selbst, d. h. sein einsgeborener Sohn ist, da Gott sich gleichsam selbst der Menschheit zum Zwecke der Sühneleistung an ihrer Stelle dahingegeben hat \*\*\*).

Unftreitig ift Anfelmus der Erste gewesen, welcher das Dogma von der Berjöhnung im Zusammenhange mit den im altteftamen-

<sup>\*)</sup> II, 14: Sicut datio hujus vitae praevalet omnibus hominum peccatis, ita et acceptio mortis. c. 17: Necesse erat, ut Deus assumeret hominem in unitatem personae: quatenus qui in natura solvere debebat, et non poterat, in persona esset, quae posset.

<sup>\*\*)</sup> II, 10: Quod nullum hominem rejiciat Deus ad se sub hoc nomine accedentem . . . si accedit sicut oportet.

<sup>\*\*\*)</sup> II, 20: Quid misericordius . . . . quam cum peccatori tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: accipe Unigenitum meum, et da pro te; et ipse Filius: tolle me et redime te?

lichen Opferritus enthaltenen Sanptmomenten entwickelt hat. Wie in der Opferhandlung bes alten Bundes vorzugsweise Gott felbft handelt, welcher die im Fenerdufte des Altars aufsteigende Opfergabe gnadig annimmt und durch diefen Gnadenaft die Gemeinschaft mit dem darbringenden Sünder auf's Reue verfiegelt: fo handelt in der Opferhandlung des neuen Bundes, im Tode des fich für die Menschbeit Gott barbringenden Gottmenschen, ebenfalls vorzugsweise Gott felbst, welcher in der Berson Chrifti felbst Mensch geworden, gleichwohl aber eine göttliche Berfon geblieben, und als Bott in menschlicher Natur leidend und fterbend die fündige Menschheit wieder in die Gemeinschaft seiner Liebe aufgenommen hat. Wie in der alttestamentlichen Opferhandlung es aber dennoch der Mensch felbst ift, der das Opfer barbringt: fo leiftet nach Un= selmus Chriftus als Mensch und im Namen ber Menschheit die Gühne feines Todesopfers. Wie endlich der Opfernde im alttestamentlichen Opfer durch bas im Blute ausströmende thierische Leben anzeigen follte, daß er fein eigenes finnliches Leben im Dienste Gottes willig darangebe: so hat Christus sein irdisches Leben in seinem Blute willig darangegeben und vermöge feiner Selbsterniedrigung den Sieg seiner Erhöhung zu ewiger Berrlichfeit gefeiert.

Schon Baur hat demnach richtig bemerkt, daß von einem stellvertretenden Strafleiden Christi bei Anselmus nicht die Rede sei\*). Der Begriff der Sühne ist bei ihm an die Stelle desjenigen der Strafe getreten. Die Sühne ist es, welche bei Anselmus die Strafe aushebt. Ein großer Mangel liegt freisich darin, daß diese Sühne als äußeres, quantitativ zu bestimmendes, Aequivalent für die Gesammtsumme der menschlichen Sünden, so zu sagen, mathematisch genau nachgerechnet wird. Darum erwirdt auch Christus nach der Theorie des Anselmus die Menscheit nur durch seine Todesleistung als seinen Schmerzeslohn, während die Wirfung seines Lebens und die Kraft seines Geistes bei dem Werke der Versöhnung nicht in Betracht sommen.

Wer fieht jedoch nicht ein, daß dieser Mangel der Theoric eine Folge der herkömmlichen falschen Vorstellung von der Personbeschaffenheit Christi überhaupt ist? Gott versöhnt sich mit der

<sup>\*)</sup> A. a. D., 184.

Menschheit unter der Bedingung eines von ihr im Tode Christi bargebrachten Gelbstopfers. Das ift die Bahrheit der anselmischen Berföhnungslehre. Aber ift benn Der, welcher nach Anselmus bas Opfer bringt, in feiner Borftellung ein wirklicher Mensch? Er wagt es wenigstens nicht, ihn als einen solchen zu bezeichnen; ihm fehlt das menschliche Perfonleben; er hat nur ein menschliches Raturleben. Gott fordert und Gott bringt im Tode Chrifft das Opfer für die Gunden ber Menschheit allein bar, und wenn Chriftus während biefes Borganges in den Schleier der menschlichen Natur fich einhüllt, fo ift dieß im Grunde doch nur ein feinerer Dofetismus. In ber alt= firchlichen Losfaufungstheorie ift bas zu überwindende Db= ject ein bem Menschen frembes; in ber anselmischen Satisfaftionstheorie ift das überwindende Subject fein der Menichheit mahrhaft angehöriges. Sierin liegt der Grund, weßhalb die so scharffinnig angelegte Lehre doch den Eindruck eines fünftlichen Gedankenerzeugnisses auf uns macht, und weder bas Gemiffen mahrhaft befriedigt, noch das Berg lebhaft erwärmt.

Die reformatorifde Berfohnungelehre.

§. 97. Unter den, ihrem Wesen nach rückläusigen, Darsstellungsversuchen der Versöhnungslehre, welche noch vor der Reformation auf die Theorie des Anselmus folgten, sind namentlich zwei bemerkenswerth: diejenige, welche den unendlichen Werth der im Tode Christi geleisteten Sühne auf einen lediglich endlichen zurückzusühren, und diejenige, welche ihn als unendlichen noch zu überbieten bemüht war. Den einen Weg betrat, im Anschlusse au Abälard, Duns Scotus in der lobenswerthen Absicht, die durch Christum vollzogene Versöhnung menschlich zu begreisen, die er aber dennoch ihrem bloß menschlichen Inhalte nach für so wenig zureichend hielt, daß er sie einer Ergänzung durch die göttliche "Acceptation" für bedürftig erklärte\*). Den anderen Wegschlug Thomas von Aquino ein, der mit der ausreichenden

<sup>\*)</sup> Comm. Sent., dist. 19: Quod bonum velle Christi, vel passio . . . ipsa fuit nonnisi finitum in se, praemiat tamen Deus ultra condignum, ideo potest ratione alicujus bonitatis et personae patientis acceptare bonum velle Christi et ejus passionem pro infinitis, quia tantum et pro tot valet, quantum et pro quot acceptatur a Deo.

Sühnfraft des Todesopfers Christi noch nicht zufrieden, einen unendlichen Ueberschuß hiervon in demfelben vorausseste \*).

Auf dem ersteren Wege geht mit der absoluten Bedeutung auch die absolute Wirfung der Sühne Christi verloren, und man sieht nicht ein, warum Gott an der Stelle einer doch immerhin unzuzreichenden Sühne nicht gleich die Sünde ohne Weiteres verzgeben hat? Auf dem letzteren Wege wird die von der anselmischen Genugthuungslehre unzertrennliche dosetische Gefahr noch verstärft, und der Irrthum begünstigt, welcher Christi versöhnende Thätigsteit in der ihn auf Erden stellvertretenden Kirche fortgesetzt werden läßt. In beiden Versuchen vermissen wir die Aftion des Gewissens. Ist nach Duns Scotus die Versöhnung durch Christi Tod ein unmotivirter Aft von Seite Gottes, weil sie seine innere göttliche Nothwendigseit für sich aufzuweisen hat, so ist sie bei Thomas dagegen ein une thischer Aft auf Seite des Menschen, weil sie nicht aus innerer menschlicher Freiheit entspringt.

Erst dem Protestantismus ist es vom Gewissensgrunde aus möglich, die Bersöhnung als einen auf Seite Gottes eben so ethisch nothwendigen, als auf Seite des Meuschen ethisch freien Borgang zu begreisen. Wenn schon vorreformatorische Theoslogen darauf hingewiesen hatten, daß das eigentlich Sühnende in dem Tode Christi die darin von Seite Gottes geoffenbarte unendliche Liebe sei\*): so gebührt doch insbesondere den Reformatoren das Verdienst, nicht nur das Todesleiden, son-

<sup>\*)</sup> Summa III, qu. 48, art. 2: Passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit pro peccatis humani generis. Die Uebertragung der Wirfung auf die Menschheit wird darauf begründet, quod caput et membra sunt quasi una persona mystica, et ideo satisfactio ad omnes fideles pertinet, sicut ad sua membra. Die Behauptung Baur's (a. a. D., 247) daß bei Thomas von Aquino der Begriff der Nothwendigkeit auf die Leiden Christi keine Anwendung sinde, ist unrichtig. Er behauptet qu. 46, art. 1 nur: non fuit necessarium Christum pati necessitate coactionis . . . fuit autem necessarium necessitate finis. Die erste Form der Nothwendigkeit mußte Thomas bestreiten, weil sie die Freiwilligkeit der Leidensüberznahme von Seite Christi ausgeschlossen hätte. Die innere Nothwendigkeit seitels Leidens begründet er eingehend, auch mit Schriftstellen.

<sup>\*\*)</sup> So namentlich J. Beffel. Bgl. Ullmann: Joh. Beffel, 260 f.; bie Reformatoren vor ber Reformation II, 497.

dern auch das Gesammtleben Christi in seiner Erniedrigung als eine fortgesetzte Offenbarung der göttlichen Liebe erfannt, und den Gipfelpunkt dieser Liebe vorzüglich darin erblickt zu haben, daß Christus durch seinen bis an's Ende ungebrochenen Widerstand gegen die Sünde sich auch den äußersten Wirfungen derselben aussetzte und sie mit dem Teufel, dem Tode, und allen Uebeln überwand.

Ein gang genaues Bild von Euther's Berföhnungslehre zu entwerfen ist infofern allerdings unmöglich, als er fich über diesen Gegenstand febr ungleich, und in der Regel mehr rhetorisch als didaftisch ausgedrückt hat. Der von ihm öfters wiederholte Bedanke, daß Chriftus im Tode den Born Gottes erlitten habe \*), fonnte den Schein erweden, daß er den Tod Chrifti als ftell= vertretendes Strafleiden betrachtet habe. Allein es ift vielmehr die das gauge Leben umfassende Singabe der Person Chrifti unter die Riedrigfeit des Fleisches und den Widerstand der Sunde, die demuthige Ginfehr der zweiten Berson der Gottheit in der zerbrechlichen Butte eines Menschenleibes, in welcher sie den Tod als eine Wirfung bes göttlichen Bornes an fich erfährt, und insbesondere die in der unbeschränfteften Gelbstentaußerung bemahrte unerschöpfliche Barmbergigfeit und Liebe ber in Chrifto fich jelbst offenbarenden Gottheit, welcher Luther genugthuende, d. h. fundenvergebende, Kraft in der Urt zuschreibt, daß Diese Gesammtleiftung des Sohnes Gottes, wie sie in seinem Todesopfer gipfelt, die Gunde der Menschheit bededt und Die Gottheit bewegt, den Menschen nicht wie er an sich ift, sondern wie er im Berhältniffe zu Chrifto ihm erscheint, von nun an zu betrachten und zu behandeln. Micht etwa ift feine Meinung, daß die Strafe, welche die Menschheit nach Gottes Gerechtigfeit zu erleiden hatte, an Christo in deffen Tode vollzogen worden sei, sondern, weil in

<sup>\*)</sup> Berfe, Erl. M. 39, 44 f., und Operat. in Ps. (Op. ex. lat., 15, 40):
Cui Deus jam non Deus est, nec pater, nec dulcis, sed judex, hostis,
terribilis, qualis erat Adam, cum fugeret in paradiso a facie domini
... verum, quomodo haec convenient Christo...? Et maxime
assimilatus est peccatoribus ... tristis, afflictus, et omnino sicut
unus ex novissimis nobis, portans in se ipso iram patris pro
nobis, et factus vilissimus terrae filius in oculis hominum, ut non
solum ipsi, sed nec ulli mortalium videretur Deus esse memor ejus,
aut eum visitare.

Christo die Menschheit das göttliche Liebesleben bis in den Gegensatz des Lebens, den Tod, hinein an sich erfahren, und weil jenes Teusel, Tod und Sünde gegenüber sich als ein ewiges bewährt hat: deshalb hat er mit seiner gesammten Lebens-wirkung, insbesondere mit seiner Todesleistung, die Menschheit gefühnt, d. h. nicht die Strafe an ihrer Statt erlitten, sondern von ihr abgewendet\*\*).

Bährend bei Anselmus die Objectivität der Leistung, die Bölligkeit der Aequivalenz des von Gott für die Sünde gesforderten Ersages, das im Tode Christi sühnende Moment ist: so ist umgekehrt bei Luther die Subjectivität der Leistung, die Bölligkeit der von Christo erzeigten sittlichen Bewährung, das sühnende Moment in seinem Tode. Daß die, die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Sünder hindernden, Mächte des Teusels, Todes, der Sünde in Christi Tod wirklich überwunden wers den: darauf legt Luther alles Gewicht. Und weil der Ueberwinder Gottes Sohn ist — denn wo fände sich außer Gott

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Befen bes Protestantismus I, 235, 244 u. 270 - 279; meinen Unionsberuf, 91 f., wo ich gezeigt habe, bag Luther weber bie anselmische noch die fpatere Catisfaktionslehre ber lutherischen Dog= matifer lehrt. Gine eingehende Erörterung über Luther's Berfohnungs: lehre fintet fich auch in Sofmann's Schupfchriften fur eine neue Beife alte Bahrheit ju lehren, 2, 23 ff. Das Moment bes Steges über Teufel, Tob und Solle im Tobe Chrifti ift bas eigentliche Moment ber Guhnung bei Luther, wie es bezeichnend bie Borte ausbrucken (Erl. U., 51, 337): "Sieheft bu, Chriftus ift fur bich gestorben, bat auf sich genommen Gunde, Tod und bie Bolle, und fich barunter gelegt; aber ce hat ihn nichte fonnen unterbrücken, benn er war gu ftart: fond ern ift barunter auferstanden, und hat bas Alles überwunden und unter fich bracht!" Beachtenswerth ift es auch, daß Qu= ther (Erl. A., 11, 279 f.) in einer Ofterdienstagspredigt erklart hat, bas Wort satisfactio, Genugthuung, habe er ben Leuten zuwillen eine Beitlang fo laffen bingeben, aber jest folle "bieg Bort Benugthuung in unferen Rirden und Theologia förder nichts und tobt fein, und bem Richteramt und Juriftenschulen, babin es gehört, und baber es auch bie Papiften genommen, befohlen fein, welche bamit follen umgeben und bie Leute lehren, wie fie follen genugthun und bezahlen, fo fie geftohlen, geraubt ober ein unrecht But inne haben." Gbendafelbft gahlt er bas Wort Benugthuung gu ben "erbichteten Worten, fo fie in ihren Schulen aufgeworfen, und jest nur juchen, ihre alten Irrthumer und Lugen bamit zu bestättigen."

ein solches Ueberwindungsvermögen? — so ist die Bewährung Christi im Rampse mit den Mächten der Finsteruiß, die ihn zu überswältigen drohten, zugleich eine Bewährung der Liebe Gottes selbst an dem Menschengeschlechte. Der Sieg des Menschen Christi über Tod, Teusel und Sünde ist in der That ein Sieg der vergebensden göttlichen Liebe über die strafende göttliche Gerechtigkeit. Gleichwohl vergiebt die Liebe Gottes im Tode Christi die Sünde nicht ohne Weiteres, sondern die von Christo überswundene, die gerichtete, getödtete Sünde.

Dem Gedanken, daß der Tod Chrifti, als die vollen detfte menschheitliche Offen barung und Bewährung der göttlichen Liebe, sühnende Kraft besitze, begegnen wir auch bei den übrigen Reformatoren, obwohl Zwingli und Calvin von der anselmischen Ersattheorie weniger abgewichen sind als Luther, und die herzgebrachte überwiegend jurisische Vorstellungsweise neben der dem Protestantismus angehörigen ethischen bei den letzteren im Ganzen unvermittelter als bei dem ersteren sich findet\*).

<sup>\*)</sup> Auf der einen Seite betrachtet Zwingli Chrifti Menschwerdung und namentlich sein Leiben und Sterben als Offenbarung ber gottlichen Liebe, Die ben Zwed hat, uns von ber Thatfachlichkeit ber Liebe Gottes ju überzeugen, fo bag es ben Schein hat, als ob nur bie Menschen mit Bott, nicht Gott mit ben Menschen, burch Chriftum hatten verfohnt merben muffen. Bgl. feine "erfte Bredigt zu Bern" (Berte II, 1, 209): "Batte Gott gleich ben hochsten Engel mit ber menschheit, wie er finen fun, bekleidt, fo mare und damit die väterliche lieb, die gott gegen uns treit, nit eroffnet." Allein gleich nachher beißt es auch wieder: "So aber die gottheit unlydenhaft ift und aber ber, fo bie göttliche gerechtigfeit verfünen mußt, ein opfer und begalung mußt, fo war ja das nit zewegen ze bringen mit jedwederer natur allin." Achnlich bei Calvin (inst. II, 16, 2) heißt Chriftus einmal singulare amoris sui (Dei) pignus, und es wird die Vorstellung verworfen: Deum fuisse hominibus inimicum, donec in gratiam Christi morte sunt restituti, fuisse maledictos, donec illius sacrificio expiata est corum iniquitas, b. h. bie objective Nothwendigkeit ber Berföhnung wird damit bestritten, was mit ber calvin'schen Pradesti= nationslehre genau zusammenhängt. Hujus generis locutiones, fährt Colvin fort, ad sensum nostrum sunt accommodatae, ut melius intelligamus, quam misera sit et calamitosa extra Christum nostra conditio. . . . Es ist göttliche Pabagogik, nichts Unberes, baß wir gelehrt werden, ut sine Christo Deum nobis quoddammodo infestum cernamus et ejus manum in exitium nostrum armatam; benn

Auf dem Grunde der reformatorischen Gewissenweckung mare die Lehre von der Berföhnung in dreifacher Beife ber Erneuerung bedürftig gemefen. Erftens mare zu zeigen gemefen, wie bas Bemiffen einer fur die Gunde genugthuenden Leiftung von Geite des Menschen bedarf, wie innerhalb der Menscheit felbft Die zwischen Gott und ihr thatsächlich vorhandene Spannung aufgehoben werden muß. Die Person Chrifti hatte demnach vor Allem als eine wirklich menschliche, und darum die Menschheit wahrhaft stellvertretende, Berfonlichfeit aufgefaßt werden muffen. 3 weitens hatte dargethan werden muffen, wie Diefe Doferthat des Menfchen in Christo zugleich und wahrhaftig eine That des in der Menschheit sich selbst offenbarenden und ihr Beil vermitteln-Den Gottes war, wie also darin, daß der Mensch fich mit Gott verföhnte, eigentlich Gott fich mit dem Menschen verföhnte. Drittens endlich hatte noch nachgewiesen werden muffen, wie die in Chrifto vollzogene Verföhnung ihrer Wirfung nach nicht das Werk eines einzelnen Individuums, fondern eine That der Menschheit als folder in ihrer innigsten Bereinigung mit Gott mar.

In solcher Beise wäre die Versöhnung als ein wahrhaft ethischer Borgang nachgewiesen gewesen. Erst dann, wenn im Tode Christi die Menschheit sich Gott wirklich opsert, und Gott dieses Opser der Menschheit wirklich zu seinem eigenen Opser macht; wenn Gott sich eben so sehr an die Menschheit, als die Menscheit sich an Gott hingiebt; wenn es so zu einer thatsächlichen Wiederherstellung der zwischen beiden Theilen unterbrochenen Gemeinschaft, zu der wirklichen Erfüllung des altztestamentlichen Opsersymbols, kommt: ist die Versöhnung nicht

bas Heil ber Auserwählten ist ja in Ewigkeit beschlossen. Es muß in seinem Tobe satisfactionis species zur Erscheinung kommen (a. a. D., 5). Aber da begreift man eben nicht, wie Calvin zu gleicher Zeit lehren kann (a. a. D., 10): operae pretium simul erat, ut (Christus) divinae ultionis severitatem sentiret, quo et irae ipsius intercederet et satisfaceret justo judicio. Sind das etwa auch locutiones ad sensum nostrum accommodatae? Insefern ist es richtig, daß die Genugthuung in der reformirten Lehre nicht causa prima over meritoria, sondern nur instrumentalis sein konnte, und die Versöhnung in Christo selbst nichts Anderes als executio decreti aeterni: (Schweizer, a. a. D., II, 376 ff.; Schneckenburger, a. a. D., II, 248 ff.)

mehr bloß im Sinnbilde vorbedeutet, oder im Scheinbilde hinsgemalt, sondern als ber lebensfräftige Anfangspunkt einer mit innerer Nothwendigkeit von jest an sich fortsependen gottgemäßen menschheitlichen Entwicklung geschichtlichsreell vollzogen.

Zwei Hindernisse traten einer Ausbildung des Dogmas in dieser Richtung entgegen. Einerseits das vorläufige Unversmögen des Protestantismus, sich zu der Höhe der Anschauung von der ächt menschlichen Persönlichkeit Christi zu erheben. And erersseits die Furcht vor der römischerseits methodisch erstrebten und auf der Kirchenversammlung zu Trient symbolisch sanktionirten Schmälerung des Verdienstes Christi. In Folge hiervon bildete sich der Lehrtropus von dem doppelten Gehorsam Christiaus, wornach Christus seinen Tod Gott zur Genüge als ein stellsvertreten des Strafleiden erlitt, und mit seinem sündlosen Leben an unserer Stelle dem göttlichen Geses genugthat\*).

Junächst ist an dieser Lehrart die Zertrennung des Versöhnungswerfes Christi in ein leidendes und ein thätiges zu tadeln; denn
in dieser Beziehung wird es bei dem Worte Schleier macher's
sein Bewenden haben, daß beide keineswegs so getrennt zu denken
sind, als ob sie verschiedene Theile des Lebens Christi eingenommen,
und der leidende Gehorsam erst begonnen hätte mit seiner Gesangennehmung, der thätige sich geäußert hätte von Ansang seines
öffentlichen Lebens\*\*). Verstehen wir unter dem Leiden die Empfänglichseit für das Lebensgefühl hemmende Ginwirfungen,
und unter dem Thun die Kräftigseit des nach außen sich mittheilenden Lebens, so war unstreitig von dem Beginne des öffentlichen Auftretens Christi an immer Beides zugleich in ihm vorhanden. Denn da er als der Sündlose beständig hemmende

<sup>\*\*)</sup> Daß in ben Bekenntnißschriften, abgesehen von der späteren dogmatischen Entwicklung, die von Sbrifto vollzogene Sühne als Strafleiden geschildert wird, ist offendar und von Thomasius (das Betenntniß der lutherischen Kirche von der Versöhnung u. f. w., 7 ff.)
mit leichter Mühe ausgezeigt worden. Der Streit mit Hofmann,
angeregt von Philippi (Hr. Dr. Hofmann gegenüber der luth. Berjöhnungs- und Rechtsertigungslehre) bewegt sich übrigens in so fern aus
einem nicht mehr streng wissenschaftlichen Gebiete, als es sich eigentlich
dabei darum handelt, ab Hofmann lutherisch symbolsörmig lehrt oder
nicht, was für die theologische Wissenschaft durchaus gleichgültig ist.
\*\*\*) Der chr. Glaube, S. 104, 2.

Eindrücke von der ihn umgebenden sündlichen Welt zu erfahren hatte, so hat er immer gelitten, und da er als der Heilige das in ihm gegenwärtige göttliche Leben beständig Anderen mitzutheilen bestrebt war, so ist er immer thätig gewesen. Zugleich aber ist das Leiden selbst auch ein Thun nach innen, insosern die schmerzlichen Eindrücke abgethan, d. h. innerlich überwunden werden müssen, und das Thun selbst auch ein Leiden nach außen, insosern der durch die Lebensmittheilung bei Anderen erweckte Widerstand jene Mittheilung selbst zu einer seidenden macht. Beides aber, Leiden und Thun, gehört zur vollen menschlichen Selbstoffenbarung des Lebens Christi nothwendig zusammen, und dem einen eine Wirfung zuschreiben getrennt von dem Andern, heißt den sebendigen Organismus des Gesammtlebens Christi zertrennen.

Um so weniger durfen wir uns verwundern, wenn die Dogmatifer in einiger Berlegenheit sich befinden, wie fie die Birkung Des Leidens von der Wirfung des Thuns bei Chrifto unterscheiden follen. Wenn bas Leiden Chrifti wirklich Gottes Gerechtigkeit an unserer Stelle völlig gefühnt hat: fo fieht man nicht ein, was dem Menschen noch Beiteres erworben werden fonnte als Gottes vollkommen wiederhergeftellte Liebe? Und wenn das Thun Chrifti wirtlich Gottes Gefet an unferer Stelle erfüllt hat: fo fieht man nicht ein, was noch Weiteres geleiftet werden mußte, da doch Gott nicht mehr von uns fordern fann als vollkommene Gesetzeserfüllung? Sat uns Christus das Höchste durch sein Leiden erworben, wozu noch sein Thun, hat er das Sochste fur uns in seinem Thun geleiftet, wozu noch fein Leiden? In der That wurde auch im Streite mit 3. Piscator, der die ftellvertretende und genugthuende Rraft des thätigen Gehorsams Christi läugnete, die Wirfung des leidenden dahin zu beschränken versucht, daß derselbe lediglich die vergangenen Gunden ber Menschheit gefühnt, nicht aber ben ihr gur nunmehrigen Gefegeserfüllung erforderlichen Gehorfam erworben habe. Gine unhaltbare Befdrantung! Denn bei ber Berföhnung handelt es fich überhaupt nicht um Gehorfams-Erwerbung, sondern um basjenige Mittel, welches ber Strafgerechtigfeit Gottes in feinem Berhaltniffe gur Menschheit genügt und feinen Born gegen fie ftillt. Wird nun mit ber genugthuenden Wirfung des stellvertretenden

Leidens und Sterbens Christi Ernst gemacht: so bedarf es sicherlich nicht noch eines weiteren genugthnenden und stellvertretenden Thuns, welches doch nie mehr vermag, als was jenes schon vermochte: Wiederherstellung der durch die Sunde gestörten Gemeinschaft mit Gott\*).

Die Unvollziehbarfeit der firchlichen Theorie.

\$. 98. Gleichwohl fundigt fich in der Berbindung des leidenden mit dem thätigen Geborsam Chrifti das an fich richtige Beftreben an, über die einseitige Borftellung von dem Tode Chrifti, als einem ftellvertretenden fühnenden Strafleiden, hinauszugelangen. Bar doch feit der Reformation das ernste Gewissensbedürfnig vorhanden, die Berföhnung mit Gott zugleich als den Anfangspunkt einer neuen Lebensgemeinschaft der Menschheit mit Gott aufzufaffen. Mit Unfelmus Der objectiven unendlichen Leiftung Des Gotts menschen in seinem Tode an fich schlechthin versöhnende Birkung zuzuschreiben, hiegegen hatte der Geift des Protestantismus in feinem Gewiffensgrunde fich gefträubt. Aber noch viel weniger fonnte das Gewiffen sich bei der Theorie des Strafleidens berubigen. Aus einem doppelten Grnude widerftrebt dasselbe biefer Theorie. Bor Allem fühlt es fich bei dem Gedanken emport, daß der Sündlose und Beilige, Der schlechthin feine Strafe verdient batte, im Widerspruche mit allen Rechtsbegriffen dennoch an unserer Stelle geftraft worden fei. Leiber trifft der Urm der menfchlichen Strafgerechtigfeit bisweilen auch ben Unschuldigen; um fo tröfflicher ift ber Glaube, daß die göttliche gewiß nur den Schul-

<sup>\*)</sup> Ueber J. Biscator vgl. Baur a. a. D., 352 f.; J. Gerhard, ber die Säge Biscators einer freilich nicht immer überzeugenden Kritif unterwirft (loci XVII, 2, §. 57 ff.). Siehe dagegen die Lehre der Conscordienformel, S. D. III, 15: Ipsius (Christi) obedientia, non ea tantum, qua Patri paruit in tota sua passione et morte, verum etiam, qua nostra causa sponte sese legi subjecit, eamque obedientia illa sua implevit, nobis ad justitiam imputatur, ita ut Deus propter totam obedientiam, quam Christus agendo et patiendo, in vita et morte sua, nostra causa Patri suo coelesti praestitit, peccata nobiss remittat, pro bonis et justis nos reputet, et salute aeterna donet. Später nahm Töllner die Bolemif gegen den Begriff der thätigen Genugthuung wieder auf in seiner Abhandlung "der thätige Gehorsam Jesu Christi, untersucht", 1768, allein bereits mit starfem Ansatze zu rationalistischer Behandlung der Genugthuungslehre überhaupt.

digen trifft. Wie foll nun die gottliche Gerechtigkeit dadurch verföhnt werden, daß ein Unschuldiger fur die Schuldigen leibet, daß ein Gerechter Die lediglich von den Ungerechten verdiente Strafe trägt? Allein, feten wir auch ben Fall, bas Leiben Chriffi fei ein eigentliches Strafleiben gewesen: wie foll denn ein folches eine bergeftalt fühnende Birfung auszunben vermocht haben, daß Gott in Folge davon ohne Berletnung feiner Gerechtigfeit den Menschen die Gesammtheit ihrer Gunden vergeben fann? Man behauptet: Die Strafe habe überhaupt eine fühnende Rraft. Allein vielmehr liegt ja das Befen ber Guhne gerade barin, baß fie an Die Stelle Der Strafe tritt. Benn die bergebrachte Berföhnungslehre Die Guhne in eine Strafe verwandelt, fo vertennt fie das Befen der Gubne. Man behauptet weiter: die richterliche Gerechtigkeit Gottes fordere unendliche Bestrafung ber Sunde \*). Un dieser Stelle zeigt fich, wie gang unzureichend die bloß quantitative Auffassung der Gunde, als einer unendlichen Schuldforderung, ift. Da die Gunde, wie wir dargethan haben, nicht der Ewigkeit, sondern dem Zeitleben angehört, fo fann auch die Strafe unmöglich einen unendlichen Umfang haben, und die Voraussetzung ift falich, daß die menschliche Gunde als Aequivalent unendliche Bestrafung fordere.

Segen wir aber wirklich den Fall, Christus habe in seinem Tode un sere Strafe nach ihrem ganzen Umfange erlitten: warum wird denn auch der Bersöhnte immer noch für seine Sünde gestraft? Auch er hat das Uebel zu tragen, den Tod zu erleiden; es kommt in seinem Leben keine Sünde vor, deren Folgen er nicht eben so gut nach seiner Bersöhnung wie vorher zu sühlen bekäme. Wenn die hergebrachte Lehre behauptet: Christus habe in seinem Leiden und Sterben alle Strafen der Sünde weggenommen, und bewirkt, daß die versöhnten Sünder wie Gerechte von Gott beurtheilt und behandelt werden: wie stimmt zu dieser Behauptung, daß die surchtbarste Strafe für die Sünde, der Tod, zurückgeblieben ist, und daß die Gerechten für ihre Sünden oft mehr zu leiden haben als die Ungerechten? Nicht die

<sup>\*)</sup> Sollag (ex., 740): Deus in negotio justificationis non agit absolute, sed ut justissimus judex, qui sibi ipsi lex est et cui justitia est naturalis.

zeitlichen, sagt man, sondern die ewigen Strafen der Sünde habe Christus in seinem Tode für uns erduldet. Allein wir haben gezeigt, daß es vor dem Endgerichte ewige Strafen selbst für den Fall nicht geben kann, daß die Strafe nicht lediglich in das Zeitzgebiet fällt. Steht aber ersahrungsgemäß sest, daß die göttslich Strafgerechtigkeit in Folge der Bersöhnung durch Christum nicht aufgehoben worden ist, so kann auch nicht der Zweck des Todes Christi gewesen sein, dieselbe ausseben, zu wollen.

Bare es wirklich die Bestimmung dieses Todes gewesen, die ewige Schuld der Menschen als ein Strasseiden durch Stellverstretung zu tilgen: dann hätte der, an welchem dieselbe getilgt worden wäre, auch wirklich das erleiden müssen, was den von ihm Bertretenen um seinetwillen erlassen werden sollte. Die ältere Dogmatis nimmt ganz solgerichtig an, daß Christus dieselbe Höllen au al ausgestanden habe, welche der von Gott verdammte Sünder, ohne sein Strasseichen, hätte ausstehen müssen. Es ist aber umgesehrt sehr unfolgerichtig, wenn dieselbe Dogmatis den Umfang dieser Dual zu vermindern sucht, wenn sie annimmt, daß sie nur nach innen, nicht aber nach außen, derzenigen gleich gewesen sei, welche der, der göttlichen Strasserechtigseit verfallene, Sünder verschuldet habe \*). Wenn Christus die Höllenqual nur auf Augen blicke, also nicht in ihrem ganzen Umfange, erlitten hat:

<sup>\*)</sup> Hollaz, a. a. D., 742: Christus sustinet poenam aequipollentem aeternae poenae; subivit quippe poenas infernales intensive, quoad earum vim, pondus ac substantiam, licet non extensive, quoad durationem ac subjectorum patientium accidentia: sustinuit cruciatuum extremitatem, non aeternitatem. Chendas. 772: Passus est dolores, si gravitatem spectes, doloribus infernalibus aequipollentes, si sublimitatem patientis consideres, aeternis damnatorum poenis praepollentes. Allein bamit ift bie Gleich: formigfeit ber Strafe ja gerabezu geläugnet; benn eine größere Bein als die Bein der ewig Verdammten ift nicht möglich; Diese hat Christus quoad gravitatem wohl gleichformig (nach bem firchlichen Dogma) erlitten; aber nur auf einen Augenblick, mahrend bas Furchtbare ber Strafe eben in ber unendlichen Dauer besteht. Bal. Quenftedt, systema III, 409: Christus passus est cruciatus infernales, ita tamen, ut nec omnes articulos, sed apices, nec omni duratione, sed momento sentiret.

dann hat er eben nicht die gange, nicht ein mahres Aeguivalent dafür, erlitten.

Allein wie fann überhaupt die zweite Person ber Gottheit, d. h. Gott felbft, unendliche Sollenqualen, wenn auch nur augenblicklich, erlitten haben? Die Sollenqual ift der Natur der Sache nach die Folge eigener schwerer Berschuldung, und aus dem Bewußtsein der Schuld entspringt das Gefühl der Qual. Wo nun das Bewußtsein der Schuld schlechthin fehlt, wie dies bei Chrifto der Fall ift, kann ba der Zustand ber Qual eines Schuldigen dennoch vorhanden fein? Wie entsetlich die Qualen gewesen find, welche der leidende und fterbende Chriftus erlitten hat: daß es nicht die Qualen der Solle gewesen sein fonnen, das bezeugt uns die firchliche Lehre von feiner Gottwesensgleichheit.

§. 99. Noch in neuester Zeit hat man die Theorie von dem Der Iod Christian bem Brugniff stellvertretenden Strafleiden Christi aus der h. Schrift zu Entifiin. Des Ba begründen versucht. Mit wie vielem Rechte wird sich nun zeigen. Gewiß hat der Umftand noch zu wenig Beachtung gefunden, daß Chriftus felbst auf seinen Tod als folden in der Regel fein ungewöhnliches Gewicht gelegt, und namentlich bei der Ausübung feiner fundenvergebenden Thatigfeit als Bedingung der Sundenvergebung nicht den Glauben an seinen Tod, fondern an feine Berson, gefordert bat\*). Satte er fein Todesleiden für die ausschließliche Bedingung der Gundenvergebung gehalten, fo hatte er nothwendig, wo er auf Gundenvergebung als ben 3med feiner Sendung zu reden fam, die Gunder auf basfelbe, als den einigen Grund ihrer Berföhnung mit Gott, verweisen muffen. Nun hat er allerdings feinen durch ben Bag feiner Feinde gewaltsam berbeigeführten Lebensausgang vorausgesehen, und ichon frube feine Junger barauf vorbereitet \*\*). Wenn er aber in dem Rathselfpruch bei Johannes von der Rothwendigkeit feiner Erböhung fpricht: fo ift damit feine Erhöhung an's Rreuz zugleich als diejenige in die ewige Herrlichkeit gemeint, und das an Diefelbe gefnüpfte Beil so wenig als eine bloße Folge des Leidens

<sup>\*)</sup> Matth. 9, 2; Joh. 9, 35 f.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 9, 15: 'Elevoortal de queçal orar a na o 8 q an' avror o νυμφίος.

dargestellt, daß vielmehr das Leiden dort nur als nothwendige Borftufe ber barauf folgenden Berrlichkeit Bedeutung zu haben scheint \*). So ift auch bei dem Zeichen des Jonas, wenn wir darunter die Auferstehung Chrifti verstehen, nicht das Todesleiden, fondern die Erhebung aus dem Grabe, als die nächste Folge von jenem, ber Schwerpunft des Ausspruches Chrifti \*\*). Aber auch in dem Ausspruche Matth. 20, 28, der als ein Beweismittel für Die Lehre von der stellvertretenden Gennathumg angesehen zu werden pflegt, beabsichtigt Chriftus nicht die Ertheilung einer Belehrung über die Wirkungen seines Todes. Es ist dort die, für ihre Sohne die beiden Chrenplage zur Rechten und Linken des Berrn im Reiche Gottes beaufpruchende, Selbstüberhebung der Mutter der Sohne Bebedai, welcher ber Berr bamit entgegentritt, daß er fie zur bemüthigenden Theilnahme an dem ibm bevorftebenden Leiden auffordert. Lediglich über das eigenthümliche Wesen des Reiches Gottes giebt er dort eine Belehrung, wenn er bemerft: die hochfte Ranastufe in demselben gebore dem Dienstwilligsten, wie er es denn auch als seinen Beruf bezeichnet, nicht fich bedienen zu laffen. fondern zu dienen. Und daß diese Dienftleiftung in der Singabe feines Lebens, als eines Lofegeldes für Biele. bestebe, das fügt er noch mit besonderem Nachdrucke bingu.

Woher weiß denn Meyer, daß Christus mit diesem Ausspruche die Lossaufung von der ewigen Verdammniß gemeint habe?\*\*\*) Seine Berufung auf Joh. 3, 36 beweist dies um so weniger, als dort lediglich der Glaube, und nicht der Tod Christi, als ein Mittel zur Ueberwindung des Zornes Gottes geschildert ist. Absichtlich hat wohl Christus auch vermieden, die Person zu nennen, welcher das Lösegeld bezahlt wird. Der Bersgleichungspunft ist der geleistete Dienst, und einen größeren Dienst giebt es nicht, als mit Dahingabe des eigenen Lebens Andere zu befreien. Das Lösegeld, womit ein Verhafteter befreit wurde, war seiner Bedeutung nach ein Befreiungsmittel, und daß sein

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. 3, 14; 8, 28. Namentlich auß 12, 32 geht die Richtigkeit der obigen Auffassung hervor. Die Borte: κάγω έαν ύψωδω έκ της γης, πάντας έλκίσω προς έμαντον verlegen den Schwerpunkt der Rede in die himmlische Erhöhung.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 12, 39 ff.; 16, 4.

\*\*\*) Comment. 31 Matth. 20, 28.

Tod ein folches in Beziehung auf die Sünde der Welt gewesen sei, daß er sein Leben dahingegeben habe, wo eigentlich jeder hätte das seinige dahingeben sollen: das ist der Kern der Rede Zesu; ein Winf für die Mutter der Söhne Zebedäi, daß Hingabe ihres Lebens im Dienste Anderer die Berufspflicht seiner achten Jünger sei.

Schlechthin fremd ist demnach jenem Ausspruche jedenfalls der Gedanke, daß der Tod Christi als ein stellvertretendes Strafleiden angesehen werden müsse. Wäre doch in diesem Falle der ganz unsgehörige Sinn darin enthalten, daß die Genossen des Reiches Gottes, welchen Christus seinen Tod als Borbild aufstellt, an der Stelle der Genossen der Welt Strafe erleiden müsten. Eine Dienstleistung zum Best en der Welt, nicht eine Strafleistung an der Stelle der Welt und zur Genngthuung für Gott, ist der Tod Christi nach seinem eigenen Ausspruche \*).

Sat nun aber Christus bei dem letten mit seinen Jüngern gehaltenen Mahle es nicht ausdrücklich erklärt, daß sein Blut zur Vergebung der Sünden für Viele vergossen werde? \*\*) An dieser Stelle ist vor Allem zu beachten, daß der Herr seinen Tod nicht als ein Sühnopser, sondern als ein Bundes oder Weihe opfer bezeichnet \*\*\*). Run gehört es aber zu dem eigensthümlichen Charafter dieser Opfergattung, daß in Verbindung damit keine Sündopser, sondern nur Brandopser und Dansopser vorsommen. Daher sindet die Vorstellung einer an dem Opfer

<sup>\*)</sup> Benn Philippi (Hr. Dr. Hofmann, 62) mit Bezugnahme auf Matth. 20, 28 sagt: "Die ben Tod fordernde Gerechtigkeit Gottes ist aber Strafgerechtigkeit, denn Tod ist eben nur Strafe der Sünde": so ist an jener Stelle weder von Gerechtigkeit Gottes, noch von Bestrafung der Sünde, sondern von der Selbstüberhebung der Zebedäiden den die Rede. Es ist leicht einzusehen, wie unzutressend es gewesen wäre, wenn Christus die Zebedäiden, um sie zur dienstwilligen Uebernahme von Arbeit und Noth im Reiche Gottes aufzumuntern, darauf verwiesen hätte, daß er statt der übrigen Menschen für die Sünden der Belt von Gott gestraft worden wäre. Der Gedanke, daß Gott in seinem Reiche die Unschuldigen statt der Schuldigen strafe, wäre in der That weder beruhigend, noch ermunternd. Tamit billigen wir übrigens die künstliche Erklärung der Stelle bei Hofmann (Schriftbeweiß, II, 1, 196 ff.) keineswegs.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 26, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Τοῦτο γάο ἐστιν το αἰμά μου τῆς διαθήκης το πεοί πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἀμαοτιῶν.

thiere stellvertretend vollzogenen Strafe gerade bei dem Bundesopfer am allerwenigsten eine Stelle. Wenn nach dem Ritual desselben die eine Hälfte des Opferblutes an den Altar, als die symbolische Stätte der Gegenwart Gottes, die andere Hälfte über das Volk gesprengt wurde, so bedeckte dieses Blut in Folge der Besprengung nicht etwa die Sünde des Volkes vor Gott, sondern es besiegelte das von Seite des Volkes mit Gott abgesschlossens, zu gleicher Hälfte unter die bundesschließenden Theile versteilt, beide zur gemeinsamen Hingabe für einander verpflichtete, und insofern den Charafter eines ethische n Bindemittels annahm \*).

Wie deutlich geht aber daraus hervor, daß Christi Tod von Christus selbst bei Beranlassung seines letten Mahles nicht als ein Sühnopfer, noch weniger als ein Strasseiden, sondern als das Stiftungsmittel einer neuen Bundes oder Lebenssgemeinschaft zwischen Gott und der Menschheit bezeichnet worden ist. Unverkennbar ist gerade in einem solchen Tode Das wesentlich erreicht, was die verschiedenen Sühnmittel des alten Bundes vorbedeuteten. Die Bersöhnung Gottes mit der Menschheit ist die Herstellung der durch die Sünde unterbrochenen Gesmeinschaft zwischen beiden, und daß vorzugsweise im Tode, übershaupt aber in dem von Christo dargebrachten Gesammtopfer des leidenden und thätigen Gehorsams, Gott mit der Menschheit verssöhnt worden ist: Das ist es, was Christus selbst in den wenigen hierauf bezüglichen Schriststellen bezeugt.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bahr a. a. D., II, 420; Winer, biblisch. Realwörterbuch, II, 201; Knobel a. a. D., 12, 242 ff.; Keil, Handbuch, 258 f. Unrichtig erblickt Keil in dem Besprengen des Altars mit Blut einen Sühnact, und gegen den Text der Stelle 2 Moj. 24, 6 f. ist seinen Bebauptung, daß das Opserblut ganz für den Altar bestimmt war. Im Ganzen richtig Bahr a. a. D., 422: "Um den Bund, der geschlossen werden sollte, als einen unauflöslichen, als eine eigentliche Lebensverbindung, die nicht bloß äußerlich, sondern im Innersten, im Lebensprincip begründet ist, vorzustellen, bediente sich das Alterthum des Blutes." Tressend Knobel: "Das Opserblut diente zum Zeichen des Zusammentretens zu einer Gemeinschaft, der Berbindung zu Einem Leben; es ist das Bindemittel der in den Bund Tretenden und heißt barum Bundesblut."

Daß auch die erfte apostolische Predigt die Runde von der in Chrifto vollzogenen Verföhnung der Menschheit mit Gott nicht an die Boraussehung eines von ihm an der Stelle der Menschheit erlittenen genugthnenden Strafleidens fnüpft, läßt fic leicht erweisen. Diefelbe ermähnt bes Todes Jefn durchgängig als einer Frevelthat gegen ihn von Seite seiner Mörder, aber nicht als eines Strafverbangniffes über ibn von Seite Gottes, während die Auferstehung des Herrn als die göttliche Machtthat gepriesen wird, durch welche Chriftus ber Berr feiner Gemeinde, und das Bert der Verföhnung vollendet wurde\*). Ift es auch nicht richtig. mit Hofmann an diesen Stellen die Auferstehung geradezn als Beweismittel der von Chrifto der Menschheit erworbenen Gundenvergebung zu betrachten \*\*), so hat doch schon Schneckenburger darin richtig gesehen, daß es nicht der Tod, sondern die in der Auferstehung gipfelnde meffianische Gesammterscheinung Chrifti ift, wovon die Rraft der Sündenvergebung dort abgeleitet wird \*\*\*).

Bare ein in Christi Tod erlittenes Strafleiden, ware sein Tod überhaupt als solcher die ansschließliche, oder doch vorzügliche, Bedingung der Sündenvergebung gewesen, so ware unerklärlich, wie nicht nur die erste apostolische Predigt, sondern auch ganze apostolische Briefe diesen Zusammenhang des Todes mit der Bersschnung unberücksichtigt lassen konnten ?). Wenn Paulus erst in

<sup>\*)</sup> Man vergl. die Charafteristrung des Todes Jesu Apostelg. 2, 23: τούτον... διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε, ὅν ὁ θεὸς ἀνέστησεν... 3, 13: ὁ θεὸς... ἐδόξασεν τὸν παίδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὄν ὑμεὶς μὲν παρεδώνατε... τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπευτείνατε, ὄν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐν νευρῶν... ⑤benso 4, 10; 5 30; 10, 39; 13, 27 ff.; 17, 31.

<sup>\*\*)</sup> Schriftbeweis, II, 1, 214.

<sup>\*\*\*)</sup> So im Ganzen richtig auch Schumann, Christus, ober die Lehre des A. u. N. Test. von der Person des Erlösers, II, 460; Lechsler, das apost. und das nachapost. Zeitalter, 14; Luz a. a. D., 357. Durchaus fassch verknüpft Weiß a. a. D., 258, um das Resultat einer wenigsstens indirecten Andeutung des Apostels, daß in dem Tode Christi die objective Ursache der Sündenverzedung liege, zu Stande zu bringen, Ap. 3, 19 unmittelbar mit B. 18, während es sich auf den ganzen Absschnitt 13—18 zurückbezieht. Bergl. Schneckenburger, über den Zweck der Apostelgeschichte, 130 f.

<sup>†)</sup> Jakobus gedenkt des Todes Jesu nicht einmal als eines Borbilbes in seinem Briefe, sondern vielmehr der Propheten und Hiobs, 5, 10 ff.

feinen späteren Briefen fich veranlagt fieht, den Tod Chrifti gu einem Gegenftande feiner Lehrbetrachtung zu machen, fo liegt in diesem Umftande ein augenscheinlicher Wint, daß er die Berföhnung nicht ohne Beiteres von demfelben abhängig gedacht hat. Erft der gegen seinen Lehrvortrag fich steigernde Widerstand ließ es ibm später als nöthig erscheinen, auf die Thatsache des Todes Chrifti ein größeres Gewicht, als dies früher geschehen war, zu legen. Run ift befannt, daß Juden und Beiden vorzugsweise an dem Rreuze Christi Anstoß nahmen, daß es ben Einen als ärgerlich, den Underen als eine Thorheit erschien, das Seil der Welt von einem Gefrenzigten, d. h. einem durch öffentliches geiftliches und weltliches Rechtsurtheil gebrandmarkten, zum Tode verur= theilten, schmachvoll bingerichteten, Missethäter abzuleiten. wenig fam es dabei dem Apostel in den Sinn, den Tod Christi als eine zur Verföhnung der Belt mit Gott nothwendig erforderte Strafe zu betrachten, daß er vielmehr von der Schmach des Arenzes auf Die in Chrifto geoffenbarte Herrlichfeit verweist, überzeugt, daß die Herren der Welt ihn nicht gefreuzigt, wenn fie die ibm von Gott in Ewigfeit verordnete Berrlichkeit erfannt hatten\*).

So fügt es sich denn auch nicht besonders in den Zusammenhang von, Kor. 6, 20, das Blut Christi als den Kauspreis zu betrachten, für welchen Gott die Korinther zu hohem Preise erworben habe, da doch der heilige Geist als die Gabe bezeichnet ist, vermittelst welcher Gott dieselben in Christo zu seinem Eigensthum gemacht hat\*\*). Wenn Paulus Christum als das wahre

In ben Thessalonicherbriefen stellt Paulus die Thatsache der Auserstehung als Heilsthatsache entschieden in den Vordergrund, 1 Thess.

1, 9, und verweist von dieser aus auf die Zukunftsthatsache des Kommens Christi, 1 Thess.

5, 23; 2 Thess. 1, 10. 1 Thess. 4, 14 und 5, 10 wird die Thatsache des Todes sediglich im Zusammenhange mit der Auserstehung erwähnt; 2, 15 als Antsagepunkt gegen die Juden benügt. Unrichtig ist die Behauptung von Geß (die Lehre von der Versühnung, a. a. D., III, 4, 723), daß Christus Gott in seinem Todesselichen verherrlicht habe, während Gott umgekehrt ihn um seines Todesleiden verherrlicht habe, während Gott umgekehrt ihn um seines Todesleidens willen verherrlicht hat, Phil. 2, 9 f. und Hebr.

5, 5 ff.

<sup>\*) 1</sup> Ror. 2, 6 ff. zu vergl. mit 1 Ror. 1, 18 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle ist zugleich ein Beispiel von der Befangenheit der Ausleger durch die herkömmliche Satisfactionstheorie. Ovn oldare, fragt

Passahlamm betrachtet\*), so betrachtet er ihn jedenfalls damit nicht als Sühnopser. Da das Passah die gnadenreiche Gemeinschaft Gottes mit seinem Volke, im Gegensaße zu dem an den Negyptern vollzogenen Strafgerichte, in's Licht stellt, so bezeichnet jenes Attribut Christum als den Stifter einer neuen, die alttestamentliche erfüllenden, Bundesgemeinschaft, in welcher einerseits die Sünde an den Feinden Gottes ewig gerichtet, die Gnade aber an den Freunden Gottes ewig verherrlicht wurde. Us die höchste Selbstoffenbarung von Gericht und Gnade Gottes ist der Tod Christi um der Menschen, d. h. um aller derer willen, welche ihn im Glauben an sich wirfen lassen, vollzogen worden\*\*).

Wohl schwebt an jener Stelle dem Apostel auch die Erinnerung an das in Christo erfüllte Bundesopfer vor, und es hat einen tiesen Sinn, wenn im Abendmahle, dem neutestamentlichen Bundesomahle, der Tod Christi gerade so verfündigt werden soll, wie beim alttestamentlichen Bundesopfer das Bundesbuch vor allem Bolke vorgelesen wurde\*\*\*). Daher konnte mit gutem Rechte gesagt werden, daß Christus gestorben sei für unsere Sünden†), d. h. um durch sein Blut den neuen Bund mit Gott zu bestegeln, nur daß von seinem Tode seine Auferstehung, von seiner tiessten Erniedrigung seine himmlische Erhöhung, niemals zu trennen ist, da das wahre Bundesstegel der in Christo wiederhergestellten

der Apostel, ὅτι τὰ σώματα ύμῶν ναὸς τοῦ ἐν υμιν άγιον πνεύματός ἐστιν, οὖ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ καὶ οὐκ ἐστὲ ἐαντῶν; und fährt dann fort: ἡγοράσθητε γὰρ τιμῆς. Es ist einseuchtend, daß der heil. Geist der von Gott bezahlte Kauspreis ist, wodurch er die σώματα der Korinther als heilige, ihm angehörige, Tempel erworden hat, was auch aus der Schlußermahnung folgt: δοξάσατε δή τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. Ebenfo 7, 23.

<sup>\*) 1</sup> Kor. 5, 7. In Beiracht ber Controverse, ob bas Passach ein Opfer ober nicht, und in letterem Falle, welcher Opfergattung es angehöre, verweisen wir auf Knobel (a. a. D., 12, 92 f.), ber mit Necht bemerkt, daß am besten bei bemselben von den späteren Opferarten ganz abzusehen und es als ein Opfer eigener Art anzusehen sei. Um meisten Aehnlichkeit hat es mit bem Bundese ober Weihenpfer.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 8, 11.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Ror. 11, 26; 2 Mof. 24, 7.

<sup>†) 1</sup> Ror. 15, 3.

Gottesgemeinschaft doch immer der von ihm errungene ewige Sieg über Sünde und Tod ift \*).

Wenn daher 2 Ror. 5, 14 ff. der Apostel nicht fagt, daß mir durch den Tod Chrifti, sondern daß wir durch Chriftum mit Gott verföhnt seien, fo geschieht dies eben darum, weil es in der gefammten Selbstoffenbarung bes Erlofers feinen Buntt giebt, der nicht verföhnend mare. Richt, daß Chriftus überhaupt für die Menschheit den Tod erlitt, sondern daß er vermittelst feines Todes und feiner Auferwedung einem jeden das Recht ber Theilnahme an der Seilsgnade und dem Beilsleben Gottes erwarb, daß in ihm ein jeder eine neue Creatur, in welcher das Alte vergangen und Alles neu ift, werden fann: das ift der Inhalt jenes apoftolischen Wortes. Ift nun aber alles Alte vergangen und Alles neu geworden, dann ift eben die Gunde, das Alte, durch ben Tod gerichtet, und das Beil, das Neue, durch die Auferstehung geschaffen. In Folge diefer engen Zusammengehörigkeit der Birfungen des Todes und der Auferstehung bei Baulus verstehen wir nun auch, daß er unter ber Bredigt von der Berfohnung nicht nur die Runde von dem Tode, fondern eben fo febr von der himmlischen Erhöhung Chrifti verfteht \*\*). Mit Gott sich versöhnen laffen, wozu er ermahnt \*\*\*), heißt in die glänbige Gemeinschaft mit bem gefammten Berfonleben Chrifti eintreten.

Das merkmürdige Drymoron, daß Gott Den, der von Sünde nicht wußte, für uns zur Sünde gemacht, könnte daher nur mißverständlich dahin ausgelegt werden, daß Christus von Gott zu
einem Sünder gemacht worden sei. Gerade damit, daß es
nicht heißt: zum "Sünder", sondern zur "Sünde", wird angezeigt,
daß die Sünde in ihm nicht perfönlich geworden war, daß er
fein Bewußtsein von ihr hatte. Gleichwohl ist sein Personleben,
insbesondere sein Tod, eine Erscheinung oder ein Offenbarwerden
der Sünde, nicht seiner eigenen, sondern der Sünde der Welt.
Daß er die Beranlassung für die Sünde der Welt geworden
ist, zu ihrer äußersten und furchtbarsten Selbstverwirklichung zu gelangen, so daß über diesen Gipfel der

<sup>\*) 1</sup> Ror. 15, 4 f., 57.

<sup>\*\*) 2</sup> Ror. 4, 5: Khońssomer . . . Χριστόν Ιησούν κύριον . . . Bergl. 4, 14. \*\*\*) 2 Ror. 5, 20.

Sunde hinaus nicht mehr gefündigt werden fann: Das ift ber Sinn jener ihrem Wortlaute nach anftogigen Stelle\*). Sier tritt nun der bereits angedeutete Gedante flar hervor, daß fich in Christi Tod ein Gericht über Die Gunde vollzog, weil fie bei Beranlaffung feines Todes ihre letten Rrafte anspannte, um eine innerweltliche Wirflichfeit, eine weltbeherrschende Macht zu werden, was fie durch Ueberwindung des Welterlösers nothwendig hatte werben muffen. Es war Gottes ewiger Beilswille, daß Chriftus, vorzugsweise in seinem Tode, diese schauerliche Machtentfaltung der Sunde hervorrief. Beil nun aber der Tod Christi eigentlich fein Tod war, sondern ein Mittel zu höherer Lebensentwicklung, so wirkte er auch nicht den Tod, sondern Leben. Indem der Getodtete durch die Allmacht des Vaters auferweckt wurde und seine fiegreiche Geiftesberrlichkeit der Welt offenbarte, so verwandelte fich die Dhumacht seines Todes in die Lebensmacht göttlicher Herrlichfeit: der scheinbare Sieg der Sunde mar vernichtet, der scheinbare Untergang bes Beils mar in emigen Sieg übergegangen. Demzufolge ist der Tod Christi so wenig ein an ihm vollzogener Strafakt Gottes, bag er vielmehr ein an ber Gunde volljogener Gerichtsaft Gottes ift. Wenn daher Gal. 1, 4 f. als 3med bes Todes Chrifti die Errettung aus tem bevorstehenden argen Zeitlaufe angegeben wird, so ist auch hier nicht eine im Tode Christi vollzogene Strafe, sondern, wie die Berufung auf die Auferftehung Chrifti 2. 1 zeigt, bas in ihm an der Gunde vollzogene Gericht und von dem erhöhten Chriftus ausströmende göttliche Leben gemeint.

Wenn in seinen späteren Briefen, insbesondere von dem Galaters briefe an, Paulus öfters Veranlassung nimmt, sich auf die Wirstungen des Todes Christi zu berufen: so liegt die Ursache hiefür in dem, innerhalb seines apostolischen Berufstreises jest immer stärfer hervortretenden, Bestreben judaistischer Irrlehrer, auch die

<sup>\*) 2</sup> Kor. 5, 21: Τον μη γνόντα αμαφτίαν υπέφ ήμων αμαφτίαν έποίησεν, κα ήμεςς γενάμεθα διασιοσύνη θεοῦ έν αυτῷ. Wit Schweizer (Studien u. Kritifen, 1858, 3, 463 f.) anzunehmen, der Apostel wolle sagen, that sächlich sei Christus zum Berbrecher und Sünder gemacht worden, hat erstens gegen sich, daß Gott nach der Stelle ihn dazu gemacht hat, und zweitens daß man in diesem Falle (ähnlich wie Köm. 3, 7) ως άμαρτωλόν zu erwarten hätte.

Beidendriften unter das judifche Gesethesjoch zu zwingen. Es ware aber ein bedenkliches Migperftandniß, wenn die Sinweifung des Apostels auf die Früchte des Todesleidens Christi so verftanden werden wollte, daß berfelbe Chriftus, welcher das göttliche Befet an unferer Stelle erfüllte, ebenfalls an unferer Stelle megen unferer Nichterfüllung bes Gesetzes von Gott abgeftraft worden fei. Mus einer folchen Doppelmirfung des Todes Chrifti fonnte nur folgen, daß wir für unfere Gunden feine Beftrafung mehr zu erwarten, und dem göttlichen Gefete feinen Gehorfam mehr zu leiften bätten\*). Dagegen verweift der Apostel auf die Früchte des Todes= leidens Chrifti als auf folche bin, welche ein neues sittliches Leben fur und zur Folge haben \*\*). Diefes ift ein Leben des Bei= ste8 \*\*\*), und fann barum nicht mehr ein Leben nach dem Buchstaben des Gesetzes sein, weil das Gefetz unter ber Strafandrohung des göttlichen Fluches, der Geift unter der Berheißung des göttlichen Erbsegens steht.

Run ist freilich gerade der Ansspruch, daß Christus uns vom Fluche des Gesches losgekauft habet), in Verbindung mit dem weiteren, daß er selbst für uns zum Fluche geworden sei, als eine Hauptstütze für die Vorstellung von einem sühnenden Strafleiden Christi betrachtet worden th. Jum Zwecke eines genaueren Verständnisses desselben sind drei Punkte auseinander zu halten:

<sup>\*)</sup> Dann wird Christus (Gal. 2, 17) auagrias διάκονος.

<sup>\*\*)</sup> Bal. 2, 19 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. 3, 2 f.

<sup>†)</sup> Gal. 3, 10 ff.

<sup>††)</sup> So neuerlich noch Geß (die Lehre von der Versühnung, Jahrbücher für deutsche Theol., II, 4, 722): "Hier ist auf's klarste Christi Gintreten an die Stelle der unter dem Fluche des Geseges Besindlichen außegesprochen." Bergl. dagegen die scharssinnige Erörterung der Stelle von Bähr (Stud. und Krit., 1849, 4, 917 ff.) und von Schweizer (a. a. D., 438 ff.). Geß scheint in seiner Abhandlung, namentlich dem zweiten Theil derselben, sich nirgends wissenschaftlich klar zu machen: 1) was den Fluch der Sünde tragen heißt; 2) wie das Tragen diese Fluches sühnen kann. Wenn er a. a. D., 733, unter dem sühnenden Tragen des Fluches zu verstehen scheint, daß er "in thatsächlichem, stillem, Gott preisendem Anerkennen der göttlichen Gerechtigkeit das Gericht über die Sünde der Menschheit aus Gottes hand in seine Hand genommen und es zu Ende geführt habe": so heißt das noch nicht, daß Ehristus die Strafe der Sünde an seiner Berson abgebüßt habe.

erftens, daß Chriftus uns vom Fluche des Gefetes losgekauft hat; zweitens, daß er deßhalb felbst zum Fluche für uns hat werden muffen; drittens, daß dadurch, daß er gum Fluche geworden, der Segen Abrahams an die Beiden gefommen ift. Die Sauptschwierigkeit liegt unftreitig in der Borftellung, daß Chriftus, der meffianische Trager Des gottlichen Seilssegens, ein Fluch fur uns geworden fein foll. Go wenig er im eigentlichen Ginne "Sunde" fur uns geworden ift: ebensowenig fann er eigentlich ein "Fluch" fur uns geworden fein. Ift er boch nach der ausbrudlichen Berficherung des Apostels B. 14 fur uns lediglich ein Segen. Glüdlicherweise erlautert nun ber Apostel, zur Abmehr etwaiger Migverftandniffe, felbft, wie das Bumfluchgewordenfein Chrifti nad feiner Meinung zu verfteben ift. Rach der Gefetesftelle 5. Mof. 21, 25 galt jeder ans Solz Gehangte fur von Gott verflucht. War nun Chriftus in Folge ber, von feinen judischen Gegnern ficherlich nicht unterlaffenen, Anwendung jener Gefetesstelle auf ihn in Folge seines Rreuzestodes als Gegenstand göttlicher Berfluchung betrachtet worden: fo war er barum nicht in Wirklichkeit, und nicht in bem Ginne, als ob Gott ben Bluch der Gunde von der Menschheit auf ihn gewälzt hätte, verflucht gewesen, und der Apostel, der in ihm den größten Beilssegen für Die Menschheit erblickt, hat ihn am allerwenigsten als einen wirklich von Gott Verfluchten bezeichnen fonnen. Nur der Fluch des Gesetzes, nicht der Fluch Gottes ruhte, nach dem Bufammenhange der apostolischen Stelle, auf dem gefreuzigten Chriftus. Da nun aber die Gefetesgerechtigkeit vermittelft des Todes Christi überhaupt aufgehoben worden war, weil derselbe die beffere Glaubensgerechtigkeit zur Geltung gebracht hatte, fo mar der Fluch des Gesetes, wie schauerlich er sich an ihm auch in seinem Kreuzestode vollzog, dennoch eben so wie die Macht der Sunde gerade am Rreuze zu Richte geworden. Er, der nach dem Wortlaute Des Gefetes Berfluchte, mar nach dem ewigen Beilswillen Gottes umgekehrt der Segensspender fur die Menschheit geworden, und, indem fein Tod ben Gefegesfluch in feiner gangen Dhumacht barftellte, fturzte er zugleich auch die Scheidemand um, welche das Gesetzesvolk (die Juden) und das gefethose Bolf (bie Beiden) bisher geschieden hatte, und ward die Beranlaffung, daß ber Segen der göttlichen Berbeifung

über die umgefturzte Gesetzesmauer hinaus zu den Beiden überftromte \*).

Unter diesen Umständen war der Tod Christi wie ein Gericht der Sünde, so auch ein Gericht des Gesetzes. Denn, wie er auf der einen Seite die Ohnmacht der Sünde, die ihren ausgesuchtesten Scharssinn und ihre concentrirteste Thatkraft umssonst an ihm versucht hatte, dadurch herausstellte, daß er versslärtes Leben zur Folge hatte, ebenso zeigte er andererseits die Ohnmacht des Gesetzes, nach dessen Rechtssatzungen das sluchsbeladene Strasurtheil gefällt und vollzogen worden war, so daß Christus vom juristisch etheokratischen Standpunkte aus als ein mit Recht verurtheilter Missethäter gelten mußte, dadurch auf, daß seine Berurtheilung zur Berurtheilung des Gesetzesskandpunktes führte, und das juristisch vollgültige Rechtsversahren gegen ihn das Gesetz, auf welches es sich stützte, in seiner ethischen Berwerklichseit darthat.

Bo hatte die Veranlaffung naher liegen können, die fühnende Doppelwirkung des Todes Chrifti, das in demfelben vollzogene

<sup>\*)</sup> Bang berfelbe Bedanke findet fich Eph. 2, 13 ff. ausgeführt, wo bas Blut Chrifti als achtes Bunbesftiftungeblut nicht etwa als ein Strafleiftungsmittel Gott gegenüber angesehen wird, sondern als Bereinigungs= und Bindemittel fur Juben und Beiben, Die beibe gemeinfam burch basfelbe Gott verfohnt werden. Daß aber auch hier die Verfohnung nicht als eine einseitige Wirkung bes Rreuzestobes gedacht wird, beweift namentlich B. 17, wo eldwir boch unftreitig nur von ber Beilswirfung bes Auferstandenen verstanden werden fann, und erst burch bie gange Personwirtung ist B. 18 die agoodaywyn er eri avernari agos rov Tartoa bedingt. . . Eben babin gehort auch bie Stelle Rol. 2, 13 ff., νυ (2. 14) unter το καθ' ημών χειρογραφον κ. τ. λ. boch sicherlich nur bas Befeg mit feinen einzelnen Festjegungen, wie g. B. 5 Dof. 21, 28, gemeint fein fann, beffen völlige Aufhebung burch ben Tob Chrifti (efaleipag) ber Apostel mit bem stärksten Ausbrude befräftigt. Die Annahme, bag Chriftus nach Gal. 3, 13 wirflich naraoa geworben fet, ichien felbst ftreng firchlichen Auslegern, wie Vengel, fo bebent= lid, bag er fagt 3. b. St.: Quis auderet sine blasphemiae metu sic loqui, nisi apostolus praeiret? Deligsch macht bas weniger Muhe. "Der Apostel (fagt er, Hebracrbrief, 714) meint es ernstlich. Er fieht in ber vom Gefege gebrandmarkten Tobesweise Jesu nur bie Selbstverfinnlichung (?) eines innerlichen (!) Borganges. . . Der Fluch ift getilgt, indem Chriftus ibn auf fich genommen, ja in fich aufgenommen."

Doppelgericht an Sunde und Gefet, im Zusammenhange barzulegen, als im Briefe an die Romer, der die central-driftliche Beilswahrheit begründet, daß in der Glaubensgemeinschaft mit dem Erlöser die Rechtsgültigkeit der Gesetzesverpflichtung für die Beiden wie fur die Juden aufgehoben ift? In Diefem Briefe faßt der Apostel die Birfung des Personlebens, namentlich des Todes Chrifti, in Beziehung auf Gunde und Gefet, in den einen Bedanken zusammen, daß Chriftus das Gefet in feiner Beilsunfraftigfeit, die Gunde in ihrer Berwerflichkeit, aufgezeigt, und damit beide gerichtet habe, und daß deghalb im Glauben an feine Person an die Stelle des Gesetzes bes Buchftabens das Gesetz des Geiftes getreten fei\*). Siernach fann uns an dem bisber gewonnenen Ergebniffe\*\*) auch die Stelle Rom. 3, 25 ff. nicht mehr irre machen, deren Sinn A. Schweizer als ein so schwer auszumittelnder erscheint, daß nach seiner Meinung faum jemals eine Auslegung allgemeine Anerkennung finden dürfte \*\*\*).

Zunächst ist an jener Stelle zu beachten, daß nicht ausschließlich von der Berföhnung die Rede ist. Der Apostel will dort vielsnicht die Wirfung der Rechtfertigung erläutern, indem er als ihren objectiven Grund die göttliche Liebe (Gnade) bezeichnet, welche sich durch die, vermittelst des ganzen Personlebens, nicht bloß des Todes, Jesu Christi vollzogene, Erlösung geoffenbart hat. Wenn er nun im Weiteren bemerkt, daß Gott von Ewigkeit Christum zu einem Sühnmittel in seinem Blute, d. h. seinen Tod zu einem Sühnmittel, ersehen habe, um nach der Zeit der Versschonung seine Gerechtigkeit zu erweisen, und wenn er unter dieser

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 2 f.; 2 Kor. 3, 6 ff. Deligsch in seinen Schlußbetracketungen über die stellvertretende Genugthuung (Hebräerbrief, 708 ff.) will Röm. 8, 3 namentlich auß den Borten κατέκρινεν την αμαφτίαν έν τη σαρκί den Sinn heraussinden, daß Gott an seinem Sohne ein Gericht über die Sünde vollzogen habe. Gott hat aber τον έαντοῦ νίον πέμψας, b. h. durch seinen Sohn, ein Gericht an der Sünde vollzogen, und zwar έν τη σαρκί, an der Burzel der Sünde, indem die σάρξ mit äußerster Anstrengung Christum in seinem Leiden zu überzwinden suche.

<sup>\*\*)</sup> Schweizer, a. a. D., 452, macht mit Recht auf die, hinsichtlich bes betreffenden Lehrpunktes selbst bessere Ausleger verwirrende, eregetische Befangenheit aufmerksam.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., 466.

Gerechtigkeit unzweifelhaft bie richterliche verfteht: fo konnte es ja wohl den Anschein gewinnen, als ob der Apostel Christi Tod als ftellvertretende Strafleiftung für die Gunden der Menschen gum 3mede der Genugthunng für die göttliche Gerechtigkeit betrachtet habe. Gleichwohl widerstreitet bei genauerer Erwägung Diefer Auffaffung der Zusammenhang auf's Entschiedenfte. Burde doch der Apostel, welcher darthun will, wie die Glaubens gerechtigkeit durch Christum an's Licht gestellt werde (2. 25), mit dem Nachweise, daß im Tode Chrifti die Gefetes oder Strafgerechtigkeit Gottes zur Erscheinung gekommen sei, etwas geradezu Widerfinniges gethan haben. Um auch nur ben Schein eines folchen Wiberfinnes abzuwenden, beschreibt er nun auch das Gühnmittel als "eines burch Glauben"\*), b. h. als ein folches, welches lediglich vermittelft des Glaubens fühnt, und barum nicht vermittelft eines bloß richterlichen Gesetzeshandlung fühnen fann. Gine richterliche Aftion findet zwar auch nach der Annahme des Apostels im Tode Chrifti ftatt. Derfelbe bringt die Gerechtigfeit Gottes gur Erscheinung; jedoch in einer durch den Glauben vermittelten Beife, fo nämlich, daß Gott im Tode Chrifti die Gunde durch den Glauben an das vom Tode nicht übermundene Leben Chrifti richtet oder in ihrer Dhn= madt barftellt.

Also auch nach dieser Stelle geht die richtende Gerechtigseit Gottes in die vergebende über; richtend und strafend bleibt sie gegenüber der ungläubigen Welt, als vergebende und erbarmende dagegen erweist sie sich gegenüber den gläubigen Sündern\*\*). Auch nach dieser Stelle fommt das Werk der Versöhnung nicht durch ein stellvertretendes und genugthuendes Strafleiden, sondern durch das im Tode den Mächten und Gewalten der Sünde und des Gesehes gegenüber siegreich in inniger Gottesgemeinsschaft behauptete herrliche Leben Christi zu Stande. Der Tod Christi ist ein Strafgericht: Das ist die Wahrheit in der, durch magische Vorstellungen verdunfelten, sirchlichen Lehre.

\*) Ίλαστήριον δια πίστεως ist ein unzertrennlicher Begriff.

<sup>\*\*)</sup> Diese Doppelwirkung der δικαιοσύνη θεοῦ ist auf's Feinste ausgedrückt in den Schlußworten &. 26: είς το είναι αυτον δίκαιον και δικαιοῦντα τον έκ πίστεως.

Allein er ift nicht ein Strafgericht, bas an ber Berfon Chrifti vollzogen wird, damit die Menschheit frei von Strafe ausgebe. Das ware eine ungerechte und darum Gottes unwürdige Art zu ftrafen. Er ist ein Strafgericht, das an der Gunde und dem zur Ueberwindung der Gunde unfähig erwiesenen Gesetze vollzogen wird. Der Tod Chrifti wirft fühnend; aber nicht infofern, als in demfelben Chriftus erleidet, was eigentlich die Menschheit hatte erleiden follen, oder ihm ein "Biderfahrniß" begegnet, welches eigentlich den Gundern hatte begegnen follen, fondern infofern, als er vermittelft feines fündlosen und heiligen Leidens der Menschheit eine bisber noch nicht erschienene Rulle göttlicher Beilefraft aufgeschlossen und in fie hineingesett bat, insofern, als das Leiden und Sterben für ihn die Beranlaffung geworben ift, das in ihm ewig verordnete ebenbildliche Gottesleben völligst zu bewähren, es Gott zum "angenehmen Geruche"\*), zum beiligen Ovfer darzubringen, als in Rolac einer folden in ewige Berklärung fich verwandelnden Lebensaufopferung die, Die Gemeinschaft der Menschheit mit Gott unterbrechende, Gunde nunmehr felbst gebrochen, in der Burgel vernichtet, und Gott gegenüber Die Bürgschaft eines in Gemäßheit mit ihm fich entwickelnden fundlosen menschheitlichen Lebensanfanges gegeben ift \*\*).

Bas im Tode Christi am Entscheidendsten hervortritt, die Bewährung seines auf Gott stets unmittelbar bezogenen fundlosen Lebens im Kampfe mit den Gewalten der fundigen Belt: Das

<sup>\*)</sup> Nach Eph. 5, 2: Χριστός ήγάπησεν ύμᾶς και παρέδωκεν έαυτον ύπέρ ύμῶν προσφοράν και δυσίαν τῷ δεῷ εἰς ο σμήν εὐωδίας. Die Stelle ift analog mit Matth. 20, 28, und wie schon Usteri (a. a. D., 113) eingesehen, barin nicht von einer Lehre in Betreff ber Birkungen bes Todes Christi, sondern davon die Nede, daß Christus in seinem Tode uns ein nacheiferungswerthes Borbild opferwilliger oder gottgefälliger Selbstdahingabe aufgestellt habe.

<sup>\*\*)</sup> Außer A. Schweizer hat Lipfins (bie paulinische Rechtfertigungslehre, 144 f.) dieses Dogma mit größerer exegetischer Unbefangenheit,
als sie in der Regel bei der gegenwärtig herrschenden Abhängigkeit von
der herkömmlichen Dogmatik gefunden wird, behandelt. Dennoch ist es
ihm nicht gelungen, den alten Sauerteig völlig auszuscheiden. Das Res
sultat seiner Forschung faßt er in den Sah zusammen: "Die Vergebung
der Sünden wird uns als eine Consequenz der Befreiung vom Sündenprincipe zu Theil, nicht umgekehrt die Verseiung vom Sündenprincipe als Consequenz der Vergebung der früheren Sünden."

ist zwar an jedem Punkte seines Gesammtlebens mehr oder weniger bemerklich, in seinem Leiden und Sterben aber hat sein Gottessleben darum sich am Vollendetsten bewährt, weil er in demselben der auf ihn feindlich eindringenden Welt den größten Widerstand geleistet, den surchtbarsten organischen Schmerz mit der siegreichsten Ausdauer überwunden, und insofern die intensivste That des Gehorsams vollbracht, den unbestrittensten Sieg des Geistes über die seinem Geistleben widerstrebende sinnliche Natur davonsgetragen hat.

Die Berfohnungslehre ber übrigen Apoftel.

§. 100. Im Wefentlichen haben die übrigen Apostel zu der paulinischen Berföhnungslehre nichts Neues bingugefügt. Soviel aber ift ficher, daß der Brief, deffen Inhalt im engften Bufammenhange mit dem paulinischen Lehrtropus steht, der Annahme eines im Tode Jesu vollzogenen ftellvertretenden und genugthuenden Strafleidens feineswegs gunftig ift. Das Leiden und Sterben Chrifti erscheint dem Verfaffer des Sebraerbriefes als ein Mittel der fittlichen Bollendung des Berfonlebens Chriffi. Um feines Todesleidens willen wird Chriffus vom Bater mit Lebensberrlichkeit und himmlischer Ehre gefrönt. Weil er in seinem Leiden die Probe der Versuchung bestanden bat, darum vermag er nun auch denen, die versucht werden, zu Gulfe zu fommen, und als der Ueberwinder der Bersuchung hat er den Bersucher selbst, den Teufel, und damit auch den Tod, der durch des Teufels Berführung mächtig geworden ift, überwunden\*). Ift aber Chriftus durch seinen Tob der Begrunder einer auf rein fittlichen Grundlagen rubenden Gemeinschaft der Menschheit mit Gott geworden, so ist eine nothwendige Wirfung hievon, daß das Opferinstitut des alten Bundes, welches eine folde Gottesgemeinschaft nur andeutete und vorbereitete, in Christo vollkommen erfüllt, und eben

<sup>\*)</sup> Hebr. 2, 9 ff. Allerdings ift Chriftus in bieser Stelle vorzugsweise als sittliches Borbild gesaßt, als αρχηρός της σωτηφίας, als welcher er αριαζων und die Erlösten αριαζόμενοι sind. Wird in den Context der "stellvertretende Tod der Sühne" gewaltsam hineingetragen (wie dieß z. B. auch von Chrard, der Brief an die Hebr., 93) geschieht, so ergiedt sich am besten, wie eine solche Sühne in diesem Zusammenhange gar nichts bedeuten kann. "Weder Menschen noch Engeln, sagt Ebrard, erwuchs daraus eine reale Krucht!"

deßhalb völlig aufgehoben ist. Christus ist nach dem Hebräerbrief sowohl der wahre Hohepriester als das wahre Opfer: der erstere, weil er Das, was der Hohepriester nach theofratischer Vorschrift, mit sittlicher Freiheit that, das letzere, weil er Das, was das Opfer typisch bedeutete, persönlich vollbrachte. So wenig war der Tod Christi — nach der Anschauung dieses Brieses — ein lediglich von Gott über ihn verhängtes Strafleiden, daß er vielmehr eine durch die Kraft des ewigen Geistes lediglich von seiner persönlich-sittlichen Entscheidung ausgehende Charafterthat war, und als solche die höchste, den Opferhandlung ward \*).

Auch die Vorstellung, daß Christi Tod die Bedeutung eines Bundes oder Beiheopfers an sich getragen habe, sindet sich unversennbar in diesem Briefe. Bohl wird darin der Tod Christi als das Mittel zur Tilgung, nicht aber zur bloßen Vergebung der Sünde angesehen\*\*). Ist nämlich derselbe, als sittliche Bewährung seines Personsebens gegenüber der Wacht des Teufels, ein sittsliches Reinigungsmittel, während der Tod der alttestamentslichen Opferthiere nur ein, stetiger Wiederholung bedürftiges, Reinigungssymbol gewesen war\*\*\*), so muß er auch die Kraft besigen, das Bewußtsein der Sünde wirklich hinwegzunehmen, so muß auch ein neuer Geist die durch ihn Gereinigten wirklich

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle hiefür ist Hebr. 9, 14: Το αίμα τοῦ Χριστοῦ, ος διὰ πνευματος αίωνιου έαυτον προσήνεγκεν άμωμου τῷ θεῷ, καθαριεί τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπό νεκρῶν ἔργων εἰς το λατρενίειν θεῷ ζῶντι. Hier felhertretende Suhn= und Strasopfertheorie mit sich selbst in Constist, indem auch Ebrard auß b. St. den Sinn gewinnt, daß "Christus sich durch einen sittlichen Aft geovsert habe." Wenn aber dieser sittliche Aft, durch welchen daß Blut Christi vergossen wurde, demselben seine reinigende Kraft gicht: wozu denn noch die stellvertretende Strastheorie, als der traditionellen Dogmatif zu Liebe?

<sup>\*\*)</sup> Hebr. 9, 26: abéreois auagrias; B. 28: anaß noosevex beis els ro nollw dreverneir auagrias. Daß xwols auagrias hier heißt: abgesfehen von der Sunde, b. h. ohne alle Beziehung zur Sünde (vgl. xwols rouv Kom. 3, 21), ist so flar (vgl. Lünemann, Hebräersbrief, 259), daß die noch neuerlich von Deligsch (a. a. D., 444) wiesberholte Behauptung: es heiße "unbelastet von Sünde" nur symptomatische Bedeutung hat als Zeichen, wie schwer es der consessionalistisch verquickten Exegese wird, die Wahrheit zu treffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Hebr. 10, 1 ff.

erfüllen, fo muß der Apostel in vollem Ernfte der Meinung sein fonnen: für die mit Bewußtsein, d. h. bofem Willen, vollzogenen Sunden gebe es innerhalb des Chriftenthums feine Bergebung mehr \*). Demnach hat ber Bebräerbrief insofern in der Berföhnungslehre den paulinischen Lehrtropus fortgebildet, als er den Tod Christi vorzugsweise in der Art als Weiheopfer betrachtet, daß Chriftus barin fich felbft, in unerschüttertem felbftverläugnendem Gehorfam und heiligem Todesmuthe, trop des furchtbarften Widerstandes von Seite ber Gunde und Des Gefetes, als fündloses Saupt der Menschheit Gott weihte und dadurch Anfänger und Vollender eines gottgeweihten Menschheitslebens ward, welches der theokratischen Gesetzesverordnungen schlechthin nicht mehr bedurfte, weil in Christo, namentlich in seinem eine Stufe zur himmlischen Erhöhung gewordenen Tode, der Beift des ewigen Gotteslebens zur vollften Erscheinung und höchften Selbstverwirklichung gelangt war. Das Suhnende im Tode Chrifti, bas immer zugleich auch verföhnt, ift mithin, nach ber Anschauung des Bebräerbriefes, feine perfonlich fittliche Lebensvollendung, welche dem göttlichen Gesetzeswillen, als einem ewig beiligen, wirtlich genugthut\*\*). Aber gerade nach dieser Unsicht bleibt der Tod Chrifti, gang ähnlich wie bei Paulus, ein Gericht über die Sunde und ein Bernichtungsurtheil des Teufels: er ift die volle Siegesmanifestation des Guten im Menschen und in der Welt.

Diese centralsethische Bedeutung des Todes Christi hebt auch noch Petrus in einem dem Hebräerbriefe verwandten Sinne hervor. Christus erscheint ihm im Tode als das unschuldige Lamm (Jes. 53, 7), also nicht als sühnendes Opferthier, sondern als sitts

<sup>\*)</sup> hebr. 10, 26; 6, 4 ff. Diese Anschauung ist nur unter ber Voraussigung möglich, daß ber Tod Christi nicht als ein stellvertretend die Sündenstrafe von der Menschheit hinwegnehmender gedacht wird. Denn warum sollte er nicht auch die Strafe für die vorsätlichen Sünden hinweggenommen haben, wenn die Sünden in Folge des dargebrachten Strafäquivalents überhaupt nicht mehr gestraft werden?

<sup>\*\*)</sup> Riehm (ber Lehrbegr, bes Hebraerbr., 579) macht die richtige Bemerfung: "ber Begriff rederov ift ber Grundbegriff, in welchem ber
Berfasser seiner eigenthumlichen Gesammtanschauung gemäß alle Birfungen bes Opfers Christi zusammensaßt, und in welchem
seine Lehre givselt."

liches Vorbild der Geduld und Ergebung \*). Gein Leiden und Sterben ift, abulich wie im Bebraerbriefe, durch fein geduldiges Ertragen unserer Sünden, d. h. dadurch, daß er ben Tob nicht nur ohne äußeren Widerstand, sondern auch ohne inneres Widerstreben von den Sundern erlitt, ein heiligendes, die Christen zu ähnlicher Bewährung selbstverläugnenden Gehorfams weihendes, Opfer geworden \*\*). Es ift fein Leiden um der Gerechtigfeit willen, welches ihn und Andere felig machte \*\*\*), und ben 3wed hatte, die Menschheit Gott zuzuführen +), d. b. wie Beiß

<sup>\*) 1</sup> Betr. 1, 19.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht widerspricht Weiß (a. a. D., 263) der hergebrachten Annahme, daß in ben Borten (1 Betr. 2, 24): ές τας αμαρτίας ήμων αύτος ανήνεγκεν έν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ το ξύλον, die Opferitee enthalten fei. Allein er legt eben fo ungerechtfertigt bie ftellvertretende Straftheorie in bie Stelle. "Die Gunde tragen" NOT NO heißt im A. T. fo viel als: ihre Wirkungen tragen (Urfache fratt ber Wirkung), und die theokratische Wirkung ber Sunde war die von der Beschaebung in Betreff berfelben verordnete Strafe; baber ber Ausbruck (3 Mof. 19, 17; 20, 17; 22, 9; 4 Mof. 18, 32) fo viel beißt als: Die Strafe ber Gunbe tragen. Allein die Wirkung ber Gunbe besteht nicht nur in ber theokratischen Strafe, sondern auch in ben burch fie hervorgebrachten fittlichen Leiben, indem (Sef. 23, 35) die in Folge von Gunben und Laftern über Ephraim und Juda hereingebrochenen Leiden als getragene Lafter bezeichnet find. Wird nun von Chriftus gefagt: er habe bie Sunden getragen, fo kann nach bem Zusammenhange bas avaφέρειν αμαρτίας ήμων (2, 24) nicht anders verstanden werden, als das ύποφέρειν λύπας von dem πάσχων άδίκως, der ja im absoluten Sinne nur Christus sein fann, ος αμαρτίαν ουκ έποίησεν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτου (22). Er hat also die Sunde als voll: tommenes fittliches Vorbild ber Menschheit fo getragen, wie fie ber Un= recht erdulbende Chrift noch immer ertragen foll: si aya Sonotοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε . . . τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. Das avagégew war bei ihm ein υπομένειν als πάσχων άδίκως, b. h. er hatte bie Wirfungen ber Gunde ber ihn an's Rreug fchlagenden geiftlichen und weltlichen Bewalt auszustehen, nicht ctwa als eine Strafe, die er stellvertretend abbuste und vermöge welcher er ein Aequivalent für bie Strafe, welche eigentlich bie Menschheit hatte erbulben follen, abtrug, sondern als ein von Gott über ihn als Wirkung ber Sunde ber Menfcheit verhangtes Leiden. Der verfohnende Faktor in biefem Leiben war auch hier bie fittliche Bewährung, welche ben Zwed hat, ίνα ταῖς άμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῆ δικαιοσύνη ζήσωμεν.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Betr. 3, 14, 17.

<sup>+) 1</sup> Betr. 3, 18: ἴνα ἡμᾶς προσαγάγη τῷ θεῷ.

richtig erklärt hat, zur Nacheiferung desselben zu rufen und zu treiben \*).

Auch Johannes bat im Wefentlichen Diefe Anschauung von den Birkungen des Todes Chrifti getheilt. Oder wo ware in beffen Schriften ein Wort davon ju lefen, daß der Tob Chrifti als Strafleiden die über die Sunden der Menschheit verhängten Strafen aufgehoben und schlechthinige Sundenvergebung bewirft babe? Umgefehrt versichert der Apostel auf's Entschiedenste, daß bem Blute Chrifti die sittliche Rraft, von aller Gunde gu reinigen, nicht aber, alle Strafe ohne Beiteres zu erlaffen, innewohne, zumal nach seiner Ansicht Die Gunde, als Strafe nach fich ziehende Berschuldung, erft in Folge einer ethischen That von Seite des fundigen Subjectes, des Bekenntniffes, vergeben wird \*\*). Wenn er daher Chriftum als die Berfohnung der Gunben fur die gange Belt bezeichnet, fo fann mit biefer Bezeichnung nur gemeint fein, daß fein Tod dadurch, daß er fündenreinigende Rraft in fich schließt, die durch die Sunde unterbrochene Gemeinschaft ber Menscheit mit Gott wiederherstellt\*\*\*). Wie schon Calvin richtig erfannte, ift berselbe Gedanke auch 1 Joh. 3, 5 enthals ten: der gange Lebenszweck Chrifti manifestirt fich nach Johannes darin, daß er erschienen ift, die Gunde wegzunehmen, d. h. zu vertilgen +). Als vorzugsweise Lebensmittheilung ift das Werk

<sup>\*)</sup> A. a. D., 285. Dabei widerspricht Weiß sich freilich selbst, wenn er den Tod Christi bet Petrus zuerst als stellvertretende Genugthuung faßt (a. a. D., 265 st.), und S. 205 dagegen bemerkt: die Lebenserneuerung erscheine bei Petrus als der Zweck des Todes Christi; eine andere dogmatische Vermittlung der Erlösung von der Macht der Sünde kenne Petrus nicht.

<sup>\*\*) 1</sup> Joh. 1, 7: Το αίμα Ἰησοῦ... καθαρίζει ήμᾶς ἀπό πάσης άμαρτίας; Β. 9: Ἐὰν ὁμολογῶμεν τᾶς άμαρτίας ήμῶν ... ἴνα ἀφη ἡμὶν τὰς άμαρτίας καὶ καθαρίση ἡμᾶς ᾶπό πάσης άδικίας (bas legtere von ber fortidyreiten ben Geiligung).

Christi auch vorzugsweise Sündentilgung\*), und da seine Lebenssmittheilung nicht nur die köstlichste Frucht, sondern auch die herrslichste Offenbarung der göttlichen Liebe ist: so ist sie zugleich die Bersöhnung für die Sünden der Welt\*\*). Auch an der Stelle, wo der Apostel sagt, daß Christus vermittelst Wassers und Blutes gekommen sei\*\*\*), kann er nach Analogie der reinigenden Wirkung des Wassers auch nur eine reinigende des Blutes, d. h. des Todes Christi, im Auge haben.

§. 101. Werfen wir auf den bisher zurnächgelegten Weg einen Das lette Ergebnis ber Beriofnungszusammenfaffenden Rückblick, so kann bas Ergebniß nicht zweifelhaft sein. Weder im Gewiffen, noch in ber h. Schrift findet die berfömmliche Lehre, daß Jefus Chriffus in' feinem Tode an der Stelle der Menschheit ein dem göttlichen Borne oder Gesetze genugthuendes Strafleiden erlitten habe, einen ausreichenden Stütpunkt. Christus hat allerdings, und zwar nicht nur in seinem Tode, sondern in feiner fich fittlich felbstbemährenden Lebensvollendung, die im Tobe ihren herrlichsten Sieg feierte und barum zu feiner himmlifden Erhöhung führte, die Gunden der Menfcheit gefühnt und Diefe mit Gott verföhnt. Aber hier thut es Roth, was auch von Sch leiermacher nicht ausreichend geschehen ift, den Begriff der Strafe von dem der Suhne genau zu unterscheiden. In dem unverkennbaren Bemühen, mit der Lehre von dem ftellvertretenden Strafleiden eine Art von Verabkommniß zu treffen, hat Schleiermacher bas Zugeftandniß gemacht, daß in dem Leiden Chrifti auch die Strafe ber Sunde hinweggenommen fei, und diefen Sat Daburch fünstlich geftutt, daß die größte Steigerung bes Mitgefühls mit menschlicher Schuld und Strafwürdigkeit den Sieg über die Sunde und das Uebel herbeigeführt, und fo eine Gemeinschaft des feligen Lebens begründet habe, in welcher das erst im Berschwinden begriffene Uebel nicht mehr als Strafe aufgenommen werde t). hiernach versteht aber Schleiermacher

folche beschrieben find, beren Sunden Christus gebußt hat, sondern bie nicht mehr fundigen.

<sup>\*) 1</sup> Joh. 4, 9; 5, 11.

<sup>\*\*) 1 30</sup>h. 4, 10.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Joh 5, 6.

<sup>+)</sup> Der chriftl. Glaube, S. 104, 4.

unter der Strafe, die Chriftus in seinem Tode hinweggenommen, nicht das verurtheilende göttliche Gericht über die Gunde, sondern das jede Sunde begleitende Gefühl der Strafbarfeit überhaupt, welches Chriftus, wie einem Jeden fein Gemiffen bezeugt, gerabe nicht hinweggenommen bat. Den firchlichen Ausbruck ber ftellvertretenden Genugthuung, den Schleiermacher außerlich fteben läßt, löst er innerlich auf, wenn er das Leiden Chrifti zwar für ftellvertretend erflart, infofern Chriftus das Mitgefühl ber Sunde für folde hatte, die es nicht hatten und doch hätten haben follen, aber nicht für genugthuend, insofern es bie weitere Gemeinschaft bes Sunders am Leiden nicht ausschließt. Scheint hiernach Die verföhnende Thatigfeit Jefu in bem auf's Sochfte gefteigerten Mitgefühle mit der menfchlichen Schuld und Strafwurdigfeit ganglich aufzugeben, fo fann Schleiermacher fich jene gleichwohl ohne bas Singutreten des thätigen Gehorfams nicht denfen, ja, erft vermoge Des letteren, d. h. vermöge feiner eignen, volltommenen Erfüllung des göttlichen Willens, wogn durch fein Leben der Trieb auch in uns wirffam ift, so daß wir in diesem Zusammenbange mit ibm auch Gegenstände des göttlichen Wohlgefallens find und unfere Aufnahme in die Lebensgemeinschaft mit ihm bewirft wird, stellt er uns rein vor Gott dar\*).

Es find zwei Punkte, in denen wir uns der Bersöhnungslebre Schleiermachers nicht anzuschließen vermögen. Einmal
ist es, wie wir schon früher gezeigt haben, unrichtig, wenn von
Schleiermacher das Leiden Christi mit seiner versöhnenden Birkung von dem Thun mit seiner erlösenden getrennt wird\*\*).
Noch unrichtiger aber ist es, wenn die sühnen de Thätigkeit Christi lediglich in einem Mitgekühle desselben mit der menschlichen Schuld- und Straswürdigkeit gefunden werden will. Hinsichtlich des letzteren Punktes fann der Grundsehler des Schleiermacher'schen Religionsbegriffes, wornach die religiöse Funktion
in das organische katt in das Gewissens-Gebiet verlegt wird,
sich nicht verbergen. Der Mensch bedarf der Versöhnung im tief-

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, S. 104, 4.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D., 4: "Cas Opfer ist fern von aller Gelbstthätigkeit, und nur in einem vollkommen leidentlichen Zustande begegnet ihm alles."

sten Grunde, und darum zum Zwecke berfelben auch einer centralen That des Geistes. Dieselbe vollzieht sich wohl mit Gulfe der geiftigen Thätigfeiten bes Denfens und Wollens, und auch das Gefühlsteben ift daran theilzunehmen bestimmt, aber im Gewiffen, und beffen offenbarungemäßiger Botengirung, Glauben, geht sie eigentlich vor fich. Wird die Berföhnung auf das Gefühlsgebiet beschränkt, so hat fie, weil das Gefühl rein subjectiver natur ift, auch keine mabrhaft objective Bedeutung. In der That hat bei Schleiermacher der Tod Chrifti nur den Zwed, ein Darftellungsmittel höchftgefteigerter mitfühlender Liebe zu fein. Allein durch bloges, wenn auch noch fo inniges subjectives Mitgefühl mit unserer Schuld und Strafwürdigkeit wird Die Quelle derfelben, Die objective Macht ber Gunbe in ber Welt, nicht gebrochen, und daß ber Tod Christi nur als bas anticipirte Beltgericht über bie Gunde mahrhaft fühnende Rraft bat, das steht, nach unseren Ausführungen, gegen Schleiermacher fest.

Weinung find, ohne stellvertretendes Strasseinender halten, und der Meinung sind, ohne stellvertretendes Strasseiden sei eine Sühne nicht denkbar\*): so haben wir hiegegen schon früher mit Berusung auf Stahl gezeigt, daß die Sühne das Umgekehrte der Strase ist, indem sie nicht, wie diese vernichtet, sondern wiedersherkellt\*\*). Die Strase thut der Gerechtigkeit genug, aber nur der göttlichen Eigenschaft der Gerechtigkeit, und nicht Gott selbst, der eigenschaftlich auch ein gerechter, aber seinem Wesen nach die Liebe ist. Die Sühne thut der Gerechtigkeit ebenfalls genug, aber in der Art, daß sie zugleich Gott, d. h. seiner Liebe und damit seinem Wesen, genug thut. Dhne Zweisel ist der Begriff der Sühne insbesondere durch die Mißdeutung des Opferbegriffs und seine falsche Anwendung auf den Tod Christi verdunselt und entstellt worden. Schon der Umstand, daß der Tod Christi in der

<sup>\*)</sup> So nicht nur Schöberlein, die Grundlehren des Heils, 92 f., sonbern auch selbst Martensen, a. a. D., §. 167: "Das volltommene Bersöhnungsopfer schließt nicht nur das Sündenbekenntniß und den Sündenschmerz in sich ein, sondern auch die freiwillige Uebernahme der Strafe des Leidens, das die Folge der Sünde ist."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Stahl, Phil. bes Rechts II, 1, 179 f.

Regel als Gundopfer aufgefaßt wird, ftreitet mit der Erflärung des Herrn felbit, der ihn beim Abendmahle als Bundesopfertod faßt. 3war fehlte dem Bundesopfer, wie überhaupt dem Opfer an fich, keineswegs das Moment des Sundenbewußtseins; bagegen bildete es nicht deffen Mittelpunkt. Insofern der Tod Christi die Erfüllung bes altteftamentlichen Bundesopfers mar, mar er ein Tod hingebender, der Menfcheit geweihter, Selbftaufopferung zum 3 wecke ihrer Lebenserneuerung in Gott. In Diesem Beibeopfer ift nun wohl zu unterscheiden: erstens, mas mit Beziehung auf die Vergangenheit, zweis tens, was mit Beziehung auf die Bukunft der Menfcheit geschehen ift. In der erfteren Beziehung fand ein Gerichtes, in der letteren ein Gnadenaft ftatt. Darum ift es ein eben fo großer Jrrthum, in der Berföhnung lediglich einen Aft der göttlichen Gerechtigkeit, als lediglich einen Aft ber göttlichen Liebe gu erblicken. Der Gerichtsatt ift Die Gübne. Gie besteht nicht in der "Uebernahme eines absoluten, d. h. intensiv unendlichen zeitlichen Leidens", wie Stahl/meint: eine Meinung, an welcher die Theorie des Strafleidens eine Stütze fände. Ihren Inhalt bildet vielmehr ber Sieg des ungetrübt gebliebenen Gottesbewußtseins über das Gefühl organischer Unlust mit seinem Einflusse auf das Beiftleben, gegenüber der ihren außerften Rraftaufwand entfaltenden Gunde. Gie beruht daber wefentlich nicht auf dem Leiden, sondern auf der im Leiden fich offen= barenden ungebeugten ethischen Kraft. Gin bloß leidentliches Mitgefühl Chrifti mit der Gundhaftigfeit und Strafmurdigfeit der Belt hatte vor Gott die Geltung eines Sühnaftes um fo weniger haben fonnen, ale dasfelbe gerade dann feinen Gipfelpuntt murde erreicht haben, wenn die Sunde über das Gute den Sieg davon getragen hatte. Ober mare nicht unzweifelhaft die Welt bemitleidenswerther gewesen, wenn die Feinde Chrifti gesiegt hatten, als fie es war, nachdem fie an feinem Rreuze zu Schanden geworden waren? Go lange die Sunde Die herrich ende Macht in der Welt war, fo lange war auch Die Spannung zwischen Gott und ber Welt unausgeglichen und die Welt in Gottes Urtheil verwerflich. Die Berfohnung, d. b. Die Wiederherstellung der durch die Sunde gestörten Lebensgemeinichaft zwischen Gott und ber Belt, mar nur unter ber Bedingung

möglich, daß ein Gericht an der Sünde vollzogen, daß ihre Macht thatfächlich gebrochen murbe.

Die socinianische Polemik gegen die altfirchliche Berföhnungstheoric ift in ihrem negativen Theile großentheils unwiderleglich; und dennoch ift fie nach ber positiven Seite un= endlich schwach, weil sie die Nothwendigfeit eines an der Sunde mit vollem Ernfte zu vollziehenden heilsgeschichtlichen Berichtsattes nicht anerkennen will, und fich einbildet, sobald ber Mensch burch Jesu Beispiel zur Rückfehr zu Gott fich anregen laffen wolle, konne er auch jeden Augenblick fich felbst mit Gott verföhnen\*). Diese auf der äußersten Oberfläche der Weltbetrachtung fich haltende Unficht überfieht, daß die Gunde eine allgemeine Macht über jeden Ginzelnen ift, daß ein jeder von Geburt an unter ihrer unwiderftehlichen Einwirfung fteht, daß die individuelle Rraft zu ihrer Ueberwindung unmöglich hinreicht, daß die Lebenserneuerung des Individuums einen vorangebenden Todeskampf der Gunde in der Menschheit fordert. Darum trägt das Beil der Menschheit, d. h. ihre Befreiung von ber Gunde, nur als eine gottverordnete That, ein Ereigniß von ewiger göttlicher Rothwendigfeit, die reelle Bürgschaft ber Berwirflichung in fich.

Und doch hat auch ein Grotius den Grundfehler der socinianischen Theorie nicht berichtigt. Auch er geht von der Annahme
aus, daß die Sündenvergebung ein Alt göttlicher autofratischer Willfür sei, und der Tod Christi hat ihm demnach den bloß pädagogischen Zweck, die Menschen für die Zufunft von Sünden abzuschrecken, er wird zu einem bloßen Strafezempel. Wohl
läßt für die Aufstellung eines solchen Strafezempels, als für ein
Postulat der Zweckmäßigseit vom Standpunkte politischer Convenienz, sich mancherlei sagen; aber bleibt es denn vom Standpunkte der göttlichen Gerechtigkeit nicht eben so empörend, daß
der Unschuldige exemplarisch gestraft, als vom Standpunkte der

<sup>\*)</sup> F. Socinus, Prael. th., a. a. D., 365: Quaerimus, utrum in justificatione nostra per Christum peccata nostra compensatione seu satisfactione aliqua deleantur, an vero remissione et condonatione? Plerique satisfactione interveniente id fieri arbitrantur, nos vero simplici condonatione. Bon ber firellichen Lehre fagt er a. a. D., 569: Certe ista Christi donatio, i. e. in mortem traditio, immanitas potius atque saevitia quam liberalitas dici debet.

göttlichen Liebe unbegreiflich, weßhalb die Sünde der Menschen nicht auch ohne ein so zweideutiges Exempel vergeben ward? \*) Erst dann erhält das sühnende Leiden Christi eine wahrhaft ethische Bedeutung, wenn es eben so sehr der Gerechtigkeit als der Liebe Gottes angemessen ist. Das ist der Fall, wenn es dadurch Grund der Sündenvergebung wird, daß es die Sünde als Potenz verurtheilt und im Princip vernichtet.

Jedoch nicht, baß Gott im Tode Christi Die Gunde verurtheilt hat - benn durch ihn, d. h. fein Gefet, mar fie immer verurtheilt - sondern daß der heilige, in Gott sich bemährende, zur Bollendung der Gemeinschaft mit dem Bater hindurchgedrungene Gott = Mensch das Gericht an ihr vollzog: das verleiht dem Tode Chrifti feine mahrhaft fühnende, und darum die Berföhnung der Menschbeit mit Gott bedingende, Rraft. In Diesem Gerichte bat die Menschheit selbst in ihrem Verhältnisse zu Gott sich als Siegerin über Gunde und Tod bewährt \*\*). Die Guhne in Diesem Sinne ift um so mehr eine objectiv-wirkliche und mahrhaftige Leiftung, als das Personleben Chrifti fich darin erft vollendet. Indem er nämlich die wider ihn andringende Macht des Bofen doppelt empfindet: theils als den tiefgebendsten sinnlich-organischen Schmerz, theils als das durchgreifendste geistig-gemuthliche Mitleiden mit der fündigen Berworfenheit der Welt, hat er auch fortwährend gegen eine doppelte Bersuchung zu fämpfen. Theils brangt es ihn, um dem Uebermaße des Schmerzes auszuweichen, die Rraft seines Widerstandes zu schwächen, theils, um nicht durch vermehrten Widerstand zu noch größerer Gunde zu reizen, sich auf das bloge Mitgefühl zu beschränfen. Aber eben barin, daß er in Diefe boppelte, mit ber Steigerung feiner Leiden fich ebenfalls

<sup>\*)</sup> Grotius ist sich seiner wesentlichen Abweichung von dem kirchlichen Lehrbegriffe, den er angeblich vertheidigt, wohl auch bewußt gewesen. Wie er an die Stelle des kirchlichen Satiskattionsbegriffes einen andern, wozu die remissio noch als ergänzendes Moment hinzukommt (desensio fidei catholicae VI, 6, 78), seste, darüber vgl.: "Geschichtliches aus der Bersöhnungse und Genugthuungskehre" (Ev. R.-Zeitg., 1834, No. 76) und Baur (a. a. D., 422 f.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die verwandte Anschauung bei Menten: die Berschnungslehre, in wörtlichen Auszügen aus dessen Schriften, 18 f., wobei jedoch nicht außer Acht zu lassen ist, daß Menten barin bedenklich irrt, daß er ben Menschen sich mit Gott versöhnen läßt.

verhältnigmäßig steigernde, Bersuchung nicht nur keinen Augenblick einwilligt, fondern in Folge derselben zu noch energischerer Behauptung und Offenbarung seines gottinnigen beiligen Personlebens veranlaßt wird, gewährt er bem Bater bie volle Bürgschaft, baß durch sein, der Menschheit eingepflanztes und ihr nunmehr angehöriges, Personleben die Sunde in ihrem innerften Bunft gerich tet, daß es mit ihrer Herrschaft gründlich vorbei, daß mitbin auch kein Grund zu fortbauernder Spannung zwischen Gott und der Menschheit mehr vorhanden ift. Gben barum ift bie Berföhnung die nothwendige Folge der Gühnung. Gott der Bater ift durch Chrifti Tod, in welchem er als der Stellvertreter der Menscheit die Macht der Gunde brach, in ein Berhältniß wiederhergeftellter Gemeinschaft mit ihr zurud versett worden. Er hat, wie unfer Lehrsatz sagt, in Folge dieses Todes bas volle Recht erhalten, Die Menfchheit aufs Neue als eine folche zu beurtheis len und zu behandeln, in welcher die durch Chriftum gesetzte gottgemäße Lebensentwicklung auf dem Bege gur Bollendung begriffen, alfo potentiell und principiell bereits verwirklicht ift.

Das ift denn auch der Grund, weßhalb der Tod Chrifti im Bufammenhange mit dem Gehorsamserweise seines Gefammtlebens eine genugthuende Rraft befigt. Er thut ber göttlichen Berechtigkeit dadurch wirklich genug, daß er die Gunde als eine von nun an nur noch im Berfchwinden begriffene Störung bes menfchheitlichen Gesammtlebens aufzeigt, und er thut der göttlichen Liebe badurch wirklich genug, daß er die Menschheit als eine folche vor Gott barftellt, an welcher Diefer feinen ewigen Liebeszweck nach bem gangen Umfange feines vorzeitlichen Beilswillens zu erreichen vermag. Diese genugthuende Leiftung ift jedoch feine in dem Sinne auch ftellvertretende, daß wir ber eigenen fittlichen Leiftung badurch entbunden murben. Sie ift vielmehr eine folde, in welcher unfere Leiftung als eine nothwendig nachfolgende anticipirt ift. ift allerdings auch ftellvertretend, nur nicht in der Art, daß Chriftus an unserer Stelle gelitten und gethan hatte, was wir nicht mehr leiben oder thun mußten, sondern umgefehrt in ber Art, daß Chriftus vorläufig und durch Anticipation an unferer Stelle gelitten und gethan hat, was in Gemeinschaft mit ihm auch uns zu leiden und zu thun obliegt. Bermoge der burch Chriftum geleifteten Gubne und Berfohnung ift

zwar noch nicht jedes Individuum als solches mit Gott gesühnt und versöhnt; aber die Menschheit ist es als solche. Es ist mithin durch ihn jedem Sünder möglich gemacht, in seiner Person that sächlich zu verwirklichen, was der Idee nach in der Menschheit durch Christi Tod und Erhöhung verwirklicht ist. In dem sühnenden Tode Christi ist mit der, der Idee nach, gesetzen Bernichtung der Sünde, durch welche der göttlichen Gerechtigkeit Genüge geschieht, zugleich auch, der Idee nach, der Sieg des Lebens aus Gott, durch welchen der göttlichen Liebe Genüge geschieht, gesetz, und insofern ist jener anscheinende Zwiespalt zwischen der göttlichen Gerechtigkeit und der göttlichen Liebe, welcher die Lehre von der Bersöhnung zu einem so schwierigen Prosblem macht, im Tode Christi wirklich und für immer aufgehoben\*).

<sup>\*)</sup> In neuerer Zeit hat bekanntlich Sofmann einen Berfuch gemacht, vom Standpunkte bes confessionalistischen Dogmatismus aus ber altefirchlichen Theorie vom ftellvertretenden und genugthuenden Strafleiden Chrifti Die Spige abzubrechen, ohne fich von ber Substanz bes firchlichen Dogmas loszusagen. Diefer Berfuch hat einen Berlauf genommen, wie er allen nicht mit ber" vollen Energie bes Gemiffens unternommenen Bersuchen biefer Art ju eignen pflegt. Bahrend Sofmann in ber erften Ausgabe feines Schriftbeweifes (I, 46 f.) ben Tob Jefu ale eine Bewährung feiner gottlich ewigen und geschichtlich menschlichen Gottesgemeinschaft in feinem Berufe gegenüber allen Wirkungen bes gottfeinblichen Willens, alfo auch gegenüber bem burch benfelben gemirkten Wiberfpruch, bis zur Erichopfung besfelben faßte, fo bag er mit feinem Sterben ein in feiner Berfon verwirklichtes Berhaltniß Gottes und ber Menschheit herstellte, welches nicht mehr burch die Gunde bedingt ift: fo hat er bagegen, burch die heftigen Angriffe Philippi's in Roftock und feiner nächsten Collegen in Erlangen eingeschüchtert, und außer Stand, fich von der traditionellen Theorie innerlich und principiell ju lofen, in der zweiten Ausgabe feines Bertes (I, 47 f.) fich ju Rugeftand= niffen herbeigelaffen, welche feine an fich kunftliche Theorie zu einer im Befentlichen gang unhaltbaren machen muffen. Daburch nämlich, bag ber Bater bem Sohne und biefer fich felbst bas Neugerfte, was bem funbigen Menschen nach feiner Naturseite burch Gottes Born widerfahren fann, burch ben Sag bes in den Ungerechten wiber Gott wirkfamen Argen hatte widerfahren laffen, war in der perfonlichen Liebesgemeinschaft bes Baters und bes unter aller Folge ber Gunte bewährten Jesus ber Wiberspruch zwischen bem ewigen Liebeswillen Gottes und ber Gottes Zorn heischenden Sünde der Menschheit gelöst, weil ein Berhaltniß Gottes und ber Menschheit verwirklicht, fur welches bie Schuld ber Sünde und Gottes Zorn nicht mehr und welches aller Mir-

§. 102. Wenn die hergebrachte Dogmatif die Vertretung Bertretung Gerifft. des verflärten Christus vor dem Vater als einen besonderen Theil seines hohenpriesterlichen Amtes zu betrachten pslegte\*): so fönnte überhaupt in Zweisel gezogen werden, ob eine solche jensseitige Thätigkeit des Erlösers noch zum Werke der Bersöhnung gerechnet werden könne?\*\*) Unstreitig kann es nun auch nicht etwa die Meinung haben, als ob in dem, mit der darauf solgenden Erhöhung gekrönten, Tode Christi die Macht der Sünde nicht vollsständig gerichtet und die Gemeinschaft der Menschheit mit Gott nicht vollsommen hergestellt worden wäre. Weil aber die Versöhnung ihrer Wirfung nach nicht auf den Todesaugenblick Christi beschräntt ist, sondern erst darin sich bewährt, daß der Gestorbene

fung des Argen entnommen war. Schubschriften 2, 95 lefen wir geradezu, baß Christus von seiner Empfängniß an bis in feinen Todeszustand ben Born bes Baters gegen bie Menschheit erfahre, ja fogar, baß ber Bater ihn bem Satan preisgegeben habe. Wir verftehen gang bie Genugthuung, welche Doligsch (a. a. D., 711 f.) im Angesichte folder Conceffionen empfindet. Der von Chriftus erfahrene Born ber Gunde tann boch nichts Anderes als die göttliche Strafgerechtigkeit bedeuten, und biefe hat Chriftus bann im Ernfte erfahren, wenn er felbst bie Strafe erlitten hat. Bier ift ber Ernft ber Confequeng völlig auf Seite von Deligsch, und fo angesehen giehen wir ben gangen Irrthum der traditionellen Schule der halben Bahrheit ihres Ausläufers vor. Dag freilich mit Bofmann's Borausfegungen von ber Unperfonlichkeit ber menschlichen Ratur Chrifti und ber Berfonlichkeit bes Satans zu einem andern Resultate nicht zu gelangen mar, mußte jeber schärfer Blidende von vornherein einsehen. Im Uebrigen verweifen wir noch auf Rothe's Ausführungen (a. a. D., II, 303 ff.), namentlich auf fein von uns im Befentlichen acceptirtes Wort (S. 306), bag Chriftus als Verföhner zugleich einen geschichtlichen Brocef ber thatfächlichen Aufhebung ber Gunde in ber Menschheit in Bewegung gefett habe, welder unter ber Voraussegung, bag von Seite Gottes eine anticipirte Sundenvergebung ftattfinde, ftetig fortschreitend fein Biel unfehlbar erreichen muffe.

<sup>\*)</sup> Φοίία ε (exam., 749): Intercessio Christi est alter actus officii sacerdotalis, quo Christus θεάνοθωπος, vi universi meriti sui, pro omnibus hominibus, imprimis vero electis suis, vere proprieque, at sine ulla majestatis suae imminutione interpellat, ad impetrandum iisdem, quaecunque corpori atque animae praecipue salutaria esse novit.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher a. a. D., S. 105, 5: "Die Vertretung Christi... scheint kaum auf irgend eine Weise von dem königlichen Amt Christigetrennt werden zu können." Auch Martensen rechnet die intercessio ohne Weiteres zum königlichen Amte Christi, a. a. D., S. 109, Ann.

zugleich der Auferstandene und Erhöhte ist, so ist die Vertretung des Menschengeschlechtes vor dem Throne des Baters von Seite Christi ihrem Begriffe nach die ewige Verwirklichung der im Tode durch ihn begründeten Wiedervereinigung der Menschheit mit Gott. Gerade hierbei zeigt sich aber auf's Neue, wie wenig es in dem Sinne der h. Schrift gelegen ist, Attribute der Weltherrschaft auf die Person Christi zu übertragen. Vermöge seiner fortgesetzen hohenpriesterlichen Thätigkeit im Stande der Erhöhung hat er nämlich gerade die Bestimmung, als das Haupt der Mensch ihn auf Erden vermittelte Versöhnung der Menscheit mit Gott in alle Ewigkeit zu verbürgen.

Sind wir auch an die bildliche Form des Ausdrucks nicht gebunden \*\*), so darf dieselbe doch nicht bis zur Auflösung der endlichen Begrenzung des Personlebens Chrifti im Jenseits aufgegeben werden. Bielmehr vertritt uns Chriftus als bas menfchlich verklärte Saupt der jenfeitigen Gemeinde, als der Burft und der Berr, um welchen die Bollendeten fich ichaaren, und in welchem der Bater auch die zur Vollendung immer mehr beranwachsende irdische Gemeinde schaut \*\*\*). In Folge der Lehre von der himmlischen Bertretung der Menschheit durch die Person Christi gewinnt auch sein Tod eine unendliche jenseitige Bedeutung. Bermöge seiner am Kreuze bewiesenen Bewährung ift er bas verflärte Saupt der Menschheit, sein Tod ist badurch selbst verklärt, und deffen Wirkungen umfaffen jest die Ewigkeit. Wenn auch die Thatsache des Todes Christi längst vorübergegangen ist, so bat gleichwohl jeder Gunder im Aufblicke zu dem verklarten, in der Ewiafeit ihn vertretenden, Erlöser heute noch den Troft, daß das in demfelben vollzogene Gericht über die Sunde eben fo gewiß auf immer vollzogen, als das in ihm begründete neue Leben mit Gott auf immer begründet ift. Wie aber Chriftus die Menschheit jenseits als verklärter Mittler perfonlich bei dem Bater vertritt, so vertritt er den Bater diesseits als beiliger Geift

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 34.

<sup>\*\*)</sup> Tholuck, Commentar 3. Romerbriefe, 458 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Hebr. 7, 24; 9, 24.

gemeindlich in seiner Kirche\*). In dieser seitlichen und ewigen Bersöhnerwirksamkeit ist das Schöpfungswerk, das Heil der Welt, im Diesseits als eine geschichtliche, im Jenseits als eine ewige That schlechthin gesichert.

## Sechszehntes Lehrstück.

## Das Wert der Erlösung.

Baier, dissertatio de connexione fidei et operum. — Ziegler, historia dogmatis de redemtione inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora. — Schöberlein, ber Artikel Erlösung (Herzogs Realenchklopädie IV, 129 ff.). — \*J. Köstlin, der Glaube, sein Wesen, Grund und Gegenstand, seine Bedeutung für Erkennen, Leben und Kirche, 1859.

Die vermittelst der sittlichen Vollendung des Personlebens Christi in siegreicher Bewährung entgegen der Macht der Sünde geleistete Versöhnung kommt, als eine That der in die Lebensgemeinschaft mit Gott wieder eingetretenen Menschheit, im Principe auch allen Menschen zu Gute. Die individuelle Zurechnung derselben von Seite Gottes ist jedoch durch den Glauben des Subjectes an die Person Christi, d. h. durch die persönliche Aneignung des in Christo der Welt mitgetheilten Seilslebens, bedingt. Durch den Glauben allein wird der Sünder gerechtsertigt, d. h. er wird der durch Christium wiederhergestellten Gemeinschaft des menschheitlichen Gesammtlebens mit Gott für seine Verson erst unter der Bedingung bewußt und nimmt erst unter der Bedingung für seine Verson daran Theil, daß

<sup>\*)</sup> Darauf weist besonders der Ausdruck napaulyros von Christus, 1 Joh. 2, 1, hin.

er vermöge einer eigenen Gewiffensthat das Personleben Chrifti, als das Anfangsleben feiner erneuerten Gottesge= meinschaft, in den Mittelpunkt seiner Verfönlichkeit aufnimmt. Bährend Gott diefes Anfangeleben um der Bolltommenbeit des darin wirksamen Principes willen proleptisch so beurtheilt und behandelt, als ob es schon vollendet wäre: fest Christus sein Versonleben durch das prophetische und tonigliche Umt, d. h. durch fein Wort und feinen Beift, obne Unterbrechung in der Menschheit fort, so daß die erlösende Thätigkeit Chrifti, d. h. die Rechtfertigung aus dem Glauben, auf Grund seiner versöhnenden, durch Mit= theilung seines Wortes und Geistes, in immer reicherem Make der Menschheit vermittelt wird.

Das wahre Wesen §. 103. Bermoge ver versponienden Synty.

ge Glaubens, und bie Albweichungen Menschheit als solche in die Gemeinschaft mit Gott zurucksbavon. §. 103. Bermöge der verföhnenden Thatigfeit Chrifti ift die verfett. Daraus folgt jedoch noch feineswegs, daß jeder einzelne Mensch durch dieselbe in den Besitz des Beils gelangt ift. Bohl ift badurch im Principe, d. h. in der Möglichfeit, nicht aber in der Birklichkeit, das normale Berhältniß eines Jeden mit Gott wiederbergeftellt. Bas in Chrifto dem Principe nach der Menschheit erworben worden ift, das muß nun auch mit der That in dem Leben eines Jeden verwirklicht werden. Die Frage nach dem Wege, auf welchem diefes Biel erreicht werden fann, haben wir nunmehr 3unächst zu beantworten. Chriftus selbst hat, wie wir dargetban haben, vermöge seines, dem äußersten Widerstande der Gunde entgegen, siegreich behaupteten Gehorsams in den Willen des himmlischen Baters die Krone der himmlischen Serrlichkeit errungen. Die Biederherftellung der Lebensgeineinschaft zwischen Gott und ber Menscheit im Principe, und einer nenen menschheitlichen Entwicklung aus berselben, ift die Frucht feiner, mit den furchtbarften Rämpfen und Leiden verbundenen, heiligen Lebensarbeit gewefen. So wie nun aber einmal das Werf der Verföhnung mit Gulfe des Gewiffens als eine wahrhaft ethische That begriffen ift, so fann auch die Erlösung, b. h. die individuelle Aneignung ber Wirkungen der Verföhnung von Seite des einzelnen Subjectes, fich

nur noch ethisch begreifen laffen. Jest fann fie nicht mehr als ein bloß außerer Borgang, welcher dem Subject lediglich widerfahrt, aufgefaßt werden, fondern fie muß fich als innerer Erwerb, als eigenste That, als eine Frucht ähnlicher sittlicher Lebensarbeit, wie diejenige war, durch welche Christus die Krone der Herrlichkeit erftritten hat, bewähren. Bon hier aus fann man fagen, daß bie Berföhnung fich in der Erlöfung erft aktualifirt; ja, das Chriftenthum fennt auf dem Bege feiner Entwicklung zur Religion der Menschheit feine höhere Aufgabe, als das Wesen der durch Chriftum im Principe vollzogenen Berföhnung in der Form individueller Uneignung, d. h. in erlöften Subjecten, zur lebendigen Erscheinung zu bringen. So lange das Subject fich noch mit dem allgemeinen Trofte der am Kreuze vollzogenen Berföhnung begnügt, fo lange es noch fein Bedurfniß fühlt, zur individuellen Erfahrung des Erlöftseins hindurchzudringen, so lange mangelt es demfelben an der perfönlichen, d. h. ethischen, Bermittelung des Seilsbesiges. Es ift die große ursprüngliche Gewissensthat des Protestantismus, daß er es als die unerläßliche Pflicht eines jeden Subjectes geltend gemacht hat, zur perfönlichen Aneignung ber Berföhnung zu schreiten, Diefelbe innerlich felbst zu erleben, ihren Inhalt im eigenen Bewiffen zu erfahren. Wer die Berföhnung nur als ein fremdes Ereigniß, etwas, mas durch Christum geschehen ift, wer fie nicht als sein individuelles Erlebniß, etwas, was durch ibn erfahren ift, fennt: der ist noch nicht erlöst, in dem ist die durch Chriftum neubegrundete Lebensgemeinschaft ber Menschheit mit Gott noch nicht eine Lebensgemeinschaft der eigenen Person mit Gott geworden.

Das Organ nun aber, wodurch der Inhalt der Bersöhnung, die durch Christum der Menschheit im Principe erworben worden ist, bewußter persönlicher Inhalt des Subjectes wird, ist der Glaube. Durch den Glauben allein wird von Seite des Individuums das Heilsgut, welches im Bersöhnungswerke Christi der Menschheit als solcher zugeeignet worden ist, auch persönlich angeeignet. Hier tritt uns nun aber die hochwichtige Frage entgegen: was ist der Glaube?

Schon deghalb, weil Christus selbst den Glauben zur aussichließlichen Bedingung der Theilnahme an seinem Heile gesmacht hatte, lag es nahe, daß die Dogmatik demselben die Kraft Schenkel, Dogmatik II.

zuschrieb, das Beil ausschließlich zu vermitteln. Er galt als das, die driftliche von der judischen und heidnischen Frommigkeit ausschließlich unterscheidenbe, Merkmal. Innerhalb bes Judenthums erschien zur Beit Chrifti Der Gesetgeborfam, innerbalb des Beidenthums die philosophische Forschung, als der Weg, welcher in den Befit des Seilsgutes führte. Durch Chriftum war es zuerft ausgesprochen worden, daß bas weil weder durch bas Thun an fich, noch durch das Wiffen an fich bedingt fei, sondern allein durch den Glauben. Es ift dies eine Bahrheit, welche vom Standpunkte des Gewiffens mit innerer Nothwendig= feit fich ergiebt. Bahrend Biffen und Thun Thatigfeiten Des lediglich auf die endliche Belt bezogenen Geiftes, und daber nur mittelbar auf Gott bezogen find: fo ift der Glaube dagegen eine unmittelbar auf Gott bezogene Beiftesthätigfeit, die zwar das Wiffen und das Thun des Menschen zu heiligen, niemals aber darin aufzugeben bestimmt ift. Allein auch aus der von uns nachgewiesenen Bedeutung des Bersonlebens Christi ergiebt fich, daß Biffen und Thun nicht unmittelbare Organe der Beilsaneignung fein fonnen. Satte doch Chriftus weder ein neues Lehrfuftem, noch ein neues Rirchengeset, zur Annahme oder Nachachtung aufgeftellt. Bas er ber Belt mittheilte, das war feine perfonliche Selbstoffenbarung. Gott war in seiner Person mit seinem ewigen Gelbstbewußtsein mabrhaftig gegenwärtig. Da nun aber Bernunft und Wille, d. h. die Aftionen des Erfennens und des Thung, nicht die Bestimmung haben, Gott in seiner Unmittel= barkeit anzueignen, weil vielmehr nur das Centralorgan des menschlichen Beiftes, Das Gewiffen, Diese Aneignungefähigkeit besitt: darum kann auch das in Christo erschienene Beil weber auf bem Bege eines Dentprocesses, noch ber Billensunterwerfung, fondern lediglich auf dem Bege einer Gemiffen Bermedung unfer perfonliches Gigenthum werden. Der Glaube ift die centrale Funttion, durch welche das Subject in den Befit des Beile gelangt.

Der Glaube ift nicht das Gemissen selbst; aber seine nahe Berwandtschaft mit dem Gemissen ist schon dadurch angezeigt, daß jeder Glaubige in letter Instanz sich auf das Gemissen beruft, mas nur unter der Bedingung einen Sinn hat, daß das

Gewiffen die ursprüngliche Quelle des Glaubens ift\*). Der Glaube ift in der That der Selbstvollzug des Gewissens auf dem Grunde der driftlichen Beilsoffenbarung, die Offenbarung Des Gewissens in der Art, wie es fich entwickelt hat unter der Ginwirfung des Personlebens Chrifti. Sobald nämlich auf das Bewiffen durch Offenbarungsmittheilung ein erwedender Ginbruck gemacht wird, fo entsteht Glaube, sobald ein abschwächender, Zweifel oder Unglaube. Der wefentliche Inbalt einer Offenbarungsmittheilung ift nun aber immer Gott felbft, d. h. eine Lebensmittheilung von Seite Gottes. Bo nicht lebendige Offenbarung Gottes ift, da ift nicht wahrer Inhalt des Glaubens, weßhalb es auch gang verfehrt ift, von einem Glauben an creatürliche Dinge zu reden. Bon creatürlichen Dingen weiß man, und man handelt in Beziehung auf fie; an den lebendigen Gott, und fein der Welt fich felbft mittheilendes Leben, glaubt man. Damit ift denn auch der nächstliegende Abweg angebeutet, auf welchen die Lehre vom Glauben fich verirren fann. Wird der Glaube, anftatt als unmittelbar religiofe und ethische Centralfunftion oder Gewissensaftion, entweder lediglich als ein Wiffen, oder lediglich als ein Thun, als eine Junktion des begreifenden Berftandes, oder des zwecksegenden Billens aufgefaßt: dann ift fein eigenthümliches Wefen aufgegeben, dann ift fein Begriff durchaus ungenügend zur Löfung bes foteriologischen Problems.

§. 104. Die Irrthümer, welchen die Dogmatif in Betreff Dar Begiff bes Glaubens por ber Lehre vom Glauben, dadurch, daß sie ihn theils als eine Attion des Wissens, theils als eine solche des Thuns aufgefaßt hatte, verfallen war, hatten in steigender Progression die Rirche immer tieser zerrüttet. Schon die beiden größten Lehrer des christlichen Alterthums hatten diese falschen Wege eingeschlagen. Origenes kennt den Glauben nicht mehr als religiöses Centralvorgan zur Aufnahme der Offenbarung. Ihm bezeichnet das Wissen in der Religion die vollkommenere, das Glauben die niedrigere Stufe, jenes eignet dem Standpunkte des Ausgeklärten, dieses dem

<sup>\*)</sup> Bergl. hieruber auch Roftlin a. a. D., 31 f. Diefe Schrift ift uns erft mahrend bes Drudes biefes Bogens zugekommen.

Standpunkte des Ungebildeten\*). Die Theorie des Eunomius, welcher das Denken so ausschließlich für das Heilsorgan hielt, daß er — wenigstens nach der Angabe des Gregor von Nyssa — feinen, der die absolute Erkennbarkeit des göttlichen Wesens längenete, für einen Christen gelten lassen wollte\*\*), war nur die letzte Consequenz jener Depotenzirung des Glaubens durch Origenes.

Mochte Die firchliche Dogmatif der Berirrung des Eunos mius noch so entschiedenen Biderstand leiften: bennoch hat fie, nur in anderer Form, beffen Unschauungen gehuldigt. Auch Johannes von Damastus, indem er das Ergebniß der bisberigen Lehraufstellungen über den "Glauben" zusammenfaßt, verfteht darunter lediglich eine Form des Biffens, nicht einmal des Biffens, wie dasselbe vermittelft des urfprünglichen Bahrheits= finnes ein möglichft adaquates Bild von dem Befen Gottes und der göttlichen Beilsthatsachen zu entwerfen bemüht ift, sondern wie es als unterthänige Magd der Kirche ihren Lehrinhalt in Der Form aufnimmt, welche sie als die angemeffenste bereits festgestellt bat. Daher begegnen sich denn auch in diesem Bertreter des beinahe völlig abgeschloffenen Dogmatismus ber mittleren Zeit des Chriftenthums beide Brrthumer, die den Glaubensbegriff verdunfeln. Bie auf der einen Seite der zu miffen nothwendige Inhalt des Beils objectiv ausgemittelt wird, so wird auf der andern der Wille des Subjectes diesem Inhalt ohne Weiteres unterworfen, und in der willenlosesten Unterwerfung liegt gerade die Quelle des Seils \*\*\*).

<sup>\*)</sup> C. Celsum, VI, 13: Ή θεία τοίννι σοφία, έτέρα οὖ σα τῆς πίστεως, πρῶτον ἐστι τῶν καλουμένων χαρισμάτων τοῦ θεοῦ καὶ μετ ἐκείνην δεὐτερον, τοῖς ἀκριβοῦντα τοιαῦτα ἐπισταμένοις, ἡ καλουμένη γνῶσις καὶ τρίτον, ἐπεὶ σώζεσθαι χρὴ καὶ τοὺς ἀπλουστέρους, προσιόντας κατὰ δύναμιν τῆ θεοσεβεία, ἡ πίστις.

<sup>\*\*)</sup> Gregor von Nyssa, orat. c. Eunom., 11.

<sup>\*\*\*)</sup> De fide orthod., IV, 10. Hiernach gjebt es einen doppelten Glaubensbegriff. Den einen macht Joh. von Damaskus kurz und in zweiter
Linic ab. Hiernach ist der Glaube, Hebr. 11, 1, die gewisse Hoffnung,
daß und die göttlichen Berheißungen zu Theil werden; diese secund äre
Form des Glaubens gehört zu den Gnadengaben des heiligen Geistes —
sie ist also etwas Außerordentliches, ein Bunder. In primärer Form
dagegen besteht der Glaube darin, daß wir audvortes rar Veiar γραφαν
πιστενομεν τζ διδασκαλία τοῦ άχιου πνεύματος. Αὐτη δὲ τελειοῦται παοί τοὺς νομο θετηθείδιν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ έργω
πιστενονσα, εὐσεβοῦσα, καὶ τὰς ἐντολάς πράττονσα τοῦ ανα-

Das Ausehen des Augustinus hatte dem Irrthume, daß der Glaube vorzugsweise eine Thatigfeit des Willens fei, insbefondere Eingang verschafft. Zwar unterschied er felbst noch zwischen einem doppelten, einem aktiven und einem paffiven, Glauben, und der erftere ift ibm mehr als bloße Nebereinstim= mung mit der firchlichen Ueberlieferung\*). Er macht die folgenreiche Unterscheidung ber fides quae und qua creditur. Wenn er auch die lettere nur als Uebereinstimmung mit ber Bahrheit des Geglaubten, also ein mit Billensunterwerfung verbundenes Denken, bezeichnet \*\*): fo schlägt doch, bei der tief religiofen Anlage feines Geiftes, bas richtige Bewußtfein vom Befen Des Glaubens, als einer fittlichen Bezogenheit des Perfonlebens auf Gott, bin und wieder bei ihm durch. Allein fein falicher firdenpolitischer Standpunft, wornach ihm die Rirchengemeinschaft in staatlichen Berfassungsformen frystallisirt, macht ihn doch wieder unfähig, das innere Glaubensleben von der außeren Glaubenslebre, die unfichtbare von der fichtbaren Gemeinde, zu unterscheiben, und er finft, nach jedem Sochfluge, den sein Beift auf dem Glaubensgebiete nimmt, namentlich feit dem bonatiftischen Streite, ftets wieder auf die Niederung äußerlicher Staatsfirchlichfeit zurud. Der Glaube ift die innerlichste und barum die personlichste Kunftion des menschlichen Geiftes. Augustinus macht denfelben zur allerungersönlichsten. Daß Alle Dasselbe glauben, d. h. denfelben kirchlichen Lehrbestimmungen ihre außere Buftimmung schenken (fides, quae creditur): Das ift ihm von der größten Bedeutung. Wer den fatholischen Glauben nicht theilt, der ift ein von Gott verworfener Reger \*\*\*).

καινίσαντος ήμας. Sollte noch Jemand zweifelhaft barüber sein, wie daß gemeint ist, so sügt Johannes hinzu: 'Ο γαο μή κατά την πα-οάδοσιν της καθολικής έκκλησίας πιστεύων . . . απιστός έστιν, und 11: Πίστις δὲ ἐστιν ἀπολυπραγμόνητος συγκατάθεσις.

<sup>\*)</sup> De spiritu et litera, 31: De hac fide nunc loquimur, quam adhibemus, quum aliquid credimus, non quam damus, quum aliquid pollicemur... Secundum hanc fidem, qua credimus, fideles sumus Deo.

<sup>\*\*)</sup> Chendaselbst: Quid est enim credere, nisi consentire verum esse quod dicitur.

<sup>\*\*\*)</sup> De agone christiano, 4: Qui enim fidem catholicam bene didicit...
quamvis eorum haeresim nesciat, respondet illis tamen. Nec enim

Der mabre und ber falfche Glaubensbegriff geben von jest in immer trüberer Mischung burch Rirche und Dogmatif. Dbmobl der mabre Glaube, um feiner ichlechthinigen Unmittelbarfeit und Innerlichfeit willen, ber Ratur ber Sache nach jeder Babrnehmung des Berftandes und jeder Bewältigung durch den Billen nich entzieht; obwohl es in feines Menschen Bermögen ftebt, darüber ein bestimmtes Urtheil zu fällen, ob ein Anderer glaube, oder nicht: gleichwohl murde jest diefes innerste Gemiffens-Beiligthum des Meniden vor das Forum des weltlichen Urmes gezogen, und es wurden Menschen, weil fie nicht glaubten, d. h. weil fie in ihrem Gewiffen fich nicht von Dem überzeugt hielten, mas nach der herrschenden Unficht der Mehrheit und nach den geltenden Beschlüffen der Machthaber für glaubhaft erklärt worden mar, nicht nur als Gottlose ber ewigen Berdammniß, fondern auch als Miffethater dem ftaatlichen Benter übergeben. Auch ein Anfelmus, unter den großen Rirchenlehrern des Mittelalters derjenige, welcher das tieffte Glaubensbedürfniß mit der icharfften Berftandeseinsicht verband, vermochte es nicht, die Reffeln des traditionellen Lehrbannes zu brechen. Auch ihm ift ber Glaube nicht ein Aft freier fittlicher Aneignung der göttlichen Geiftesmittheilung und Lebensoffenbarung in Christo durch das Gemissen, sondern ein Aft demüthiger Unterwerfung der Bernunft und des Willens unter die firchliche Lehrsubstang, deren Bernunftigfeit, fo weit möglich, nachzuweisen, ihm zugleich als die höchste Aufgabe ber theologischen Biffenschaft erschien\*). Selbst die Mustif, welche doch auf jeden

decipi potest, qui jam novit, quid pertineat ad Christianam fidem, quae catholica dicitur, per orbem terrarum sparsa....
\*) De fide trinitatis, 2: Priusquam de quaestione disseram, aliquid praemittam ad compescendam eorum praesumptionem, qui nefanda temeritate audent disputare contra aliquid eorum, quae fides christiana confitetur. . . Nullus quippe Christianus debet disputare, quomodo, quod Catholica Ecclesia corde credit et ore confitetur. non sit, sed semper eandem fidem indubitanter tenendo, amando et secundum illam vivendo, humiliter, quantum potest, quaerere rationem quomodo sit. . . . Nachbem Unfelmus biejenigen qui disputant contra ejusdem fidei a sanctis Patribus confirmatam veritatem nicht gerabe schmeichelhaft mit Flebermäusen und Nachteulen verglichen hat, fährt er später noch fort: Nemo ergo se temere immergat in condensa divinarum quaestionum, nisi

auch nur versuchsweisen Nachweis solcher Art von vornherein Berzicht leistete, wagte es nicht, der zwingenden Autorität der überzlieferten Lehrsubstauz formell entgegenzutreten, obwohl sie faktisch die firchliche Lehrschraufe insosern durchbrach, als sie Gottes im innersten Lebenspunft des Geistes ohne weitere Bermittelung der creatürlichen Dinge bewußt zu werden beslissen war. So weist z. B. die "deutsche Theologia" den Menschen allerdings unmittelzbar auf Gott selbst zurück, "damit er in Gott erführe, erlernete und erfennete, wer er wäre, wie und was sein eigen Leben wäre und auch, was Gott in ihm wäre und in ihm wirfete, und was er von ihm haben wollte und wozu ihn Gott nügen wollte oder nicht"\*).

Dagegen lag es in der Richtung der firchlichen, insbesondere der scholastischen, Theologie, den Glauben seines unmittelbar religiösen und ethischen Inhaltes grundsätlich zu entkleiden. Das Beispiel eines Scholastiscrs für Alle, des Thomas von Aquino, führt uns die Wahrheit dieser Behauptung einleuchtend vor das Auge. In seinen Untersuchungen über das Wesen des Glaubens geht er von der Annahme aus, daß zwar in formaler Beziehung der Glaube wohl auf die ursprüngliche Wahrheit, d. h. Gott selbst, bezogen sei\*). Allein — damit nimmt er die entscheidende Wendung zum Irrthum — das Göttliche tritt immer nur in der Form des Begriffes in die Erscheinung. Daher ist das Densen auch das Organ sür das Glauben, und der Glaube schwebt zwischen Wissen und Meinen als ein Produst der Vernunft in der Mitte \*\*\*). Der Glaube ist also zumächst eine wesentlich intellestnalistische Khätige

prius firmus sit in soliditate fidei, conquisita morum et sapientiae gravitate. Bergl. aud. Banb I, S. 445 f.

<sup>\*)</sup> Theologia beutsch, C. 9 (Pfeiff. A., 16 f.): "So bu dich selbs wol erkennest, so bistu vor Gott besser und löblicher, dan das du dich nit erkentest und erkentest den louf der himel und aller planeten und sterne und auch aller freuter kraft und alle complexion und neigunge aller menschen und die natur aller tier und hest ouch dar in alle die kunst aller der, die in himel und uf erden sint."

<sup>\*\*)</sup> Summa sec. sec. qu. 1, art. 1: In fide si consideremus formalem rationem objecti, nihil est aliud quam veritas prima. Non enim fides, de qua loquimur, assentit alicui, nisi quia est a Deo revelatum.

<sup>\*\*\*)</sup> M. a. D., art. 2: Fides est media inter scientiam et opinionem. Medium autem et extrema sunt ejus dem generis. Cum ergo scientia et opinio fuit circa en un tiabilia, videtur, quod similiter fides sit circa en un tiabilia.

feit, eine Berstandesoperation. Wenn es aber im Beiteren gilt, den Berstand dem kirchlich anerkannten Lehrgesetze zu unterwerfen, dann ist er eine Operation des fügsamen Willens, und zugleich auch ein verdienstliches Werf\*), das im Bekenntniß seinen höchsten Ausdruck findet\*\*).

Es ist hiernach gang folgerichtig, daß, wenn in dem wohldurchdachten Lehrbegriffe, welcher auf Diesem Standpunkte ber feligmachende "Glaube" bieß, auch nur einem Titelchen bie Buftimmung verfagt murde, der "Unglaube" damit als dofumentirt erschien. Benn der Glaube lediglich ein Uft des Biffens und Unterwerfens mit Beziehung auf die öffentlich anerkannte Lehrform des Christenthums ist: dann ift auch in dem Augenblicke, in welchem das Ganze auf irgend einem Bunkte angezweiselt wird, bem Brincipe nach jenes felbst angezweifelt. Die enggeschlungene Rette Des logischen Zusammenhanges ist gesprengt, bas Sustem ift fur moglicherweise fehlerhaft erklärt \*\*\*). Sede Hierarchie muß mit beforgtem Argusauge über der Unantastbarkeit des von ihr festgestellten Lehrgebäudes machen. Nachdem sie einmal bas Wefen des Glaubens aufgegeben, und denselben zu einem Organe des auf die Refultate bloß endlicher Gedanken- und Formbildung gerichteten Beiftes berabgesett bat, fieht fie fich auf Die Erhaltung ibres, aus dem endlichen Gedanfen = und Willensprocesse hervorgegangenen, Bertes um jeden Preis, und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln angewiesen. Ueber diefer hochnothpeinlichen Pflege des zeitlichen Lehrschapes geht das ewige Beilsgut der in feinem Lehrsage reell, sondern in jedem nur abbildlich, und darum unadaquat vorhandenen, gottlichen Leben boffenbarung großentheils verloren.

<sup>\*)</sup> M. a. D., qu. 2, art. 9: Cum credere sit actus intellectus assentientis divinae veritati ex imperio voluntatis motae per gratiam, patet hinc, credendi actum meritorium esse.

<sup>\*\*)</sup> Qu. 3, art. 1.

Bergl. ven Sag (qu. 5, art 3): Impossibile est, fidem informem in eo manere, qui unum articulum fidei non credit, licet reliquos omnes veros esse confiteatur. Bur Begründung dieses verhängnißvollen Sages sagt Thomas: Species cujuslibet habitus dependet ex formali ratione objecti, qua sublata, species habitus remanere non potest. Es vershalte sich damit, sicut si aliquis teneat mente aliquam conclusionem, non cognoscens medium illius demonstrationis: manifestum est, quod

§. 105. Als das eigenthümliche Wesen des Glaubens ift von Ter Glaubensber Degmant. uns erfannt worden, bag er eine ursprüngliche Gewiffensaftion, eine centrale Thatigfeit des menfchlichen Beiftes mit Beziehung auf die gottliche Gelbftoffenbarung, fo zu fagen, Die eigenfte und bewußteste Selbstbethätigung ber menschlichen Berfonlichfeit Gott gegenüber, und darum auch diejenige Funktion ift, in welcher der Mensch den Inhalt der göttlichen Lebensmittheilung in fraftigfter Erregung fich aneignet. Defhalb hat auch bas Subject im Glauben nicht etwa lediglich fich felbst, sondern umgefehrt sich felbst lediglich in Gott, nicht in Gott, wie derfelbe an fich, fondern wie er in feiner heilsgeschichtlich = lebens = vollen Selbstbezeugung ift. Nachdem das richtige Berftandniß von diesem eigenthümlichen Befen des Glaubens allmälig in der herrschenden dogmatischen Borftellung verdunkelt worden; nachdem der Glaube aus einer Centralfunktion des Geiftes zu einer abgeleiteten Aftion des Berftandes und Willens berabgefest; nachdem anftatt der ewig freien und lebendigen göttlichen Gelbstoffenbarung die zeitlich gebundene und todte menschliche Ueberlieferung sein Gegenstand geworden; nachdem er bergestalt fich felbft, d. h. feine Gemiffenssubstanz, verloren hatte: fo mar in diesem einen Puntte der gange driftliche Beilobefit gefährdet. Rur im wahren Glauben ift das Subject auch mahrhaft fein eigen, weil es darin mahrhaft Gottes ift, fo daß es Gottes darin nicht als eines ihm bloß gegenständlichen, sondern als bes felbstgewiffen und perfonlich zu eigen gewordenen bewußt ift. Rach der falfden icholaftischen Auffassung vom Glauben bagegen fteht bem glaubigen Subjecte das autorifirte firchliche Lehrgebäude als eine fremde und äußerliche Substanz im Bege, durch welche hindurch es Gott, und darum auch fein mahres Gelbst, nicht finden tann. Go gang hat fich auf diesem Standpunfte bas normale Berhaltniß umgefehrt, daß der Glaube nicht nur feine Gewiffenserregung ein =, fondern vielmehr jede ausschließt. Sind es doch die gewissenweckten Beifter, Diejenigen, welche das ihrem mahren Gelbft außerliche und fremde Object auf bem Bege eines sittlichen Processes zu verinner-

non habet ejus scientiam, sed opinionem solum. Es wird babei befonders vorausgesett, daß es in Glaubenefachen feine propria voluntas geben burfe.

lichen und fich zu affimiliren versuchen, gegen welche die den Lehrsichat hütende Rirche nicht mit Gewiffenswaffen überzeugender Grunde, fondern mit Staatswaffen weltlicher Strafen vorzugehen pflegte.

Eben in dem Augenblicke aber, als die Gemissenstrion gegen den scholastischen Glaubensbegriff in Schrecken und Blut erstickt schien, bewährte sich das Wort, daß die Wahrheit untödt lich ist. Mit Recht ist die Lehre vom (rechtfertigenden) Glauben stets als die Kern- und Centrallehre des Protestantismus betracktet worden. In ihr findet die Thatsache ihre frästigste Bestätigung, daß das Gewissen der ursprünglichste Quellpunkt des Heilsbesiges ist. Wenn auch eine Wahrheit des Heils wirklich aufgesunden, aber nicht mit dem entsprechenden Organe, also nicht mit dem Glauben, wie er aus dem Gewissen entspringt, angeseignet würde, so wäre sie ein für das individuell menschliche, wie das allgemein menschheitliche, Heilsleben ungenießbarer Bests.

Bum vollen Berftandniffe des Glaubens find nun aber in demfelben zwei Faktoren, der subjective und der objective, wohl zu unterscheiden. Der Glaube ift Aftion, und zwar die innerlichste und centralfte des Subjectes. Dieselbe hat jedoch nicht bas Subject, sondern Gott in feiner beilegeschichtlichen Gelbftoffenbarung zum Objecte, fo daß im Glauben das Subject mit der gangen Rraft feiner Befonderheit fich an Gott hingiebt, um bas Leben Gottes in fich zusammenzufaffen. Indem der Protestantismus den Glauben als eine folde centrale Aftion des Subjectes mit Beziehung auf Gott, als fein Dbject, anerkannte, fo mar die rechte Mitte feiner Seileerfenntniß gefunden. Dennoch trat mit diefer Bertiefung des Glaubensbeariffes in die Gemiffenssphäre zugleich auch die Möglichkeit einer doppelten neuen Berirrung ein. Drobte jest nicht einerseits die Gefahr, Den Glauben als einen lediglich fubjectiven Borgang aufzufaffen, als ausschließliche Gemiffensthätigfeit ohne reellen Offenbarungsinhalt? Und winfte nicht andererfeits ebenfosehr die Bersuchung, ihn als einen lediglich objectiven Borgang zu betrachten, als ausschließliche Gottesthat ohne individuelle Gemiffensthätigfeit? Und wenn auch diese beiden gegenfäglichen Auffassungen fich selten rein und scharf ausgestalteten, mar es nicht wenigstens möglich: entweder, daß der Glaube als Gewiffensthätigfeit mit

verfürztem Offenbarungeinhalte, oder als Gottesthat mit verfürzter Gewiffensthätigfeit vorgestellt wurde?

Für den Beobachter der reformatorischen Bewegung ist es eine der erhebendsten Wahrnehmungen, daß das Gewissen ursprünglich wie mit einem Schlage von der bisher Alles bewältigenden Autorität der für zweifellos geltenden firchlichen Tradition und Institution sich frei macht, in die ursprünglichen Tiesen der Wahrheit hinabsteigt, und keiner anderen Autorität mehr zu vertrauen entschlossen ist, als dersjenigen des lebendigen Gottes und seiner heilsgeschichtlichen Offensbarung. War es doch vor Allem in Luther eine mächtige Ershebung des Gewissens, welche, ethisch durch ein energisches Sünsdenbewußtsein erweckt, religiös von Gottessehnsucht getragen, die von heilsgeschichtlichem Inhalte entleerte Tradition bei Seite lassen, seine Ruhe zeigte, bis sie das Gewissensbedürsniß an den unmittelbaren Quellen des göttlichen Lebens zu befriedigen vermochte.

Unstreitig war mit dieser mystischen Berfenfung in die göttlichen Offenbarungstiefen gleich anfänglich eine nicht geringe Gefahr verfnupft. Lag boch die vorhin angedeutete zweite Möglichfeit nicht ferne, Die ursprüngliche Gemissensaftion in der Fülle bes anzueignenden Beile, fo zu fagen, untergeben zu laffen, und das religiofe Organ, beffen innerfte Natur Freiheit und Gelbftthatigkeit ift, als ein bloges Gefäß anzusehen, welches den Offenbarungsinhalt rein empfangend in fich aufnimmt. Und mit biefer Gefahr mar eine andere aufs Engste verbunden. Bar, nach Luthers Ueberzengung, die Offenbarung ausschließlich im Worte der h. Schrift enthalten: fo mar es also tas Wort, insbesondere das Wort von Christo, welches von dem Glauben als Beilesubstanz ausschließlich angeeignet werden mußte \*). Wie verhalt fich nun aber das Wort zur Offenbarung? Da es lediglich die Runde, nicht aber das Leben derfelben ift: \*\*) mare denn nicht vor Allem aufzuzeigen gewesen, wie es, um Heil zu wirfen, in Geift und Leben gurudversett werden nuß, wie es nicht

<sup>\*)</sup> Resolutiones, 38 (Pöjéher's vollständige Reformationsacten, II, 264):
Nec sacramentum, nec sacerdos, sed fides verbi Christi per sacerdotem et officium ejus vere justificat. Quid ad te, si Dominus per asinum vel asinam loquatur, dummodo tu verbum ejus audias, in quo speres atque credas!

<sup>\*\*)</sup> Bb. I, S. 64.

als foldes, fondern nur als vermittelft bes Glaubens bervorgebrachtes, ein Chrifto ähnliches Leben, d. h. mahres Beil, bervorzurufen im Stande ift? In ber That zeigt auch Luther an nicht wenigen Stellen seiner Schriften einen treffenden Einblid in diese Wahrheit. Er spricht es aus, daß ber Glaube Chriftum felbst, sein beiliges Berfonleben, mit allen Eigenschaften besselben, in das Berg bringen muffe\*). Gin folder Glaube fann felbftverftändlich nicht in der verftandesgemäßen Zustimmung zu einem Lehrfufteme, oder in der gedankenlosen Unterwerfung unter Die Antorität eines Rircheninstitutes bestehen. Bird Christus vermittelft einer gesteigerten Gewissensaftion in den Mittelpunkt des personlichen Lebens aufgenommen, so fann die Birtung Dieser mahrhaft sittlichen Kraft feine andere fein, als daß die hochfte Selbstoffenbarung menschheitlichen Lebens in der Person Chrifti durch die mit ihr im Glauben vollzogene centrale Gemeinschaft unser persönliches Eigenthum, daß Chrifti Leben das Leben seiner Gläubigen wird. Zumal an der zweiten der unten angeführten Stellen erscheint Luthern der Glaube als eine persönlich-sittliche Kraft, vermöge welcher alles Das, was Chrifto eigen ift, auch bem Glaubigen eigen wird, fo daß das alte Leben desfelben durch den Glauben in dem Leben Chrifti vernichtet, und aus dem Leben Christi beraus ein neues in ihn binein geschaffen wird. Des Glaubigen Sunde wird Christi Sunde, d. h. in seiner Gerechtigkeit aufgehoben; Chrifti Gerechtigkeit wird bes Glaubigen Gerechtigkeit, b. h. in ihm vermittelft der Glaubensgemeinschaft mit Christo hervorgebracht\*\*).

<sup>\*)</sup> Resol., 37 (a. a. D., 260): Impossibile esse, esse Christianum, quin Christum habeat. Quod si Christum, et omnia simul quae Christi... quia per fidem Christi efficitur Christianus unus spiritus, et unum cum Christo.

<sup>\*\*)</sup> Sermon von der Freiheit des Christmenschen (Erl. N., 27, 182 f.): "Der Glaube . . . vereiniget die Seele mit Christo, als eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus welcher Che folget, wie St. Paulus sagt (Eph. 5, 30), daß Christus und die Seel ein Leib werden; so werden auch beider Güter, Fall, Unfall, und alle Ting gemein, daß was Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele; was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter und Seligfeit, die sein der Seele eigen. So hat die Seel alle Untugend und Sund auf ihr, die werden Christi eigen. . . Sein unüberwindlich Gerechtigkeit ist allen Sunden zu stark. Also wird die Seele von allen ihren Sunden lauterlich durch ihren Mahlschap, das ist des Glaus

Allein gerade hier liegt der Punkt, an welchem der Glaube in der Art, wie Luther ihn auffaßt, doch nicht zur wahrhaft freien selbstständigen Gewissensäktion durchzudringen vermag. Ze beseligender nämlich der Inhalt ist, welchen der Glaube in sich schließt, um so weniger kann der Mensch, in welchem seit dem Falle gar nichts Gutes zurückgeblieben ist, nach Luther einen wirklichen Autheil an der Hervordringung dieses Inhaltes haben. Bielmehr muß er lediglich ein Wert Gottes sein. Der Mensch verhält sich bei dem Zustandesommen desselben um so mehr schlechthin leidentlich, als er durch die Mittel des Wortes und Sacramentes, d. h. durch Gott geordnete Mittelursachen, zu Stande kommt, und die grundverderbten Kräfte der menschlichen Vernunft und des menschlichen Willens gar nichts dazu beitragen. Die Erlösung des Menschen vermittelst des Glaubens geschieht also ohne alle Mitwirkung des Menschen\*).

Damit tam aber gleich an ber Schwelle ber protestantischen Lehrbildung jener tiefinnerliche ethische Aufschwung, der fich von der Antorität der Tradition, um zur Autorität der Freiheit sich zu erheben, losgerungen hatte, in Gefahr, auf's Neue in das Dunkel magischer Borftellungen zurückzusinken. Der kann denn der Glaube, wenn er mit dem gesammten Beilsgute, welches er dem Personleben mittheilt, lediglich eine Gottesthat ift, noch eine freie verfönliche Gewiffensthat sein? Rann der Mensch, wenn er bei feiner Befehrung in feiner Beise mitwirft, noch verantwortlich dafür gemacht werden, wenn er sich nicht befehrt? Muß ber Glaube nicht von dem Augenblicke an, wo er nicht mehr aus bem eigensten Bedürfnisse des menschlichen Geiftes und deffen freilebendiger Bezogenheit auf die göttliche Gelbftoffenbarung entfpringt, fich wieder zu einem paffiven Bermogen erniedrigt feben, das Gottes Selbstoffenbarung gegenüber nichts thut, sondern Diefelbe, im vollen Ginne des Wortes, nur erleidet? Daber Die Meinung Luther's, daß ber Glaube jedes perfonlich felbst= ftändige Urtheil in Angelegenheiten des Beils ausschließe, daß der

bens halber, ledig und frei, und begabt mit ber ewigen Gerechtigkeit ihres Brautgams Chrifti".

<sup>\*)</sup> Bergl. mein Besen bes Protest., II, 373. Luther, in Jesaj. prophetam scholia (Jenens. Ausg., III, 2, zu Cap. 53, 4).

Glaubige mit der Thatsache sich schlechthin zufrieden gebe: Gott habe etwas gesagt, als ob nicht bei jeder Aussage vor Allem seste gestellt werden müßte, ob sie wirklich von Gott komme, und dann was uns Gott damit sagen wolle\*). Wenn Luther in letter Instanz sogar dabei sich beruhigt, auf einen Glaubenssatz getauft zu sein: so verwechselt er augenscheinlich die sides, quae creditur, die Glaubenselehre, mit der sides, qua creditur, dem Glaubensleben, und die anderwärts von ihm verworfene Autorität der Tradition verwandelt sich für ihn hier sogar in eine Autorität des Glaubens.

In diesen anfänglich noch keimhaft verborgenen Mängeln der Lehre Luther's vom Glauben liegt die erste Ursache, weßhalb die lutherische Erlösungslehre später das ethische Bedürfniß nur mangelhaft befriedigte. Findet sich doch auch schon in den ältesten Symbolen eine ungenügende Beschreibung vom Glauben. In der Augsburger Confession ist das Wesen desselben so unbestimmt bezeichnet, daß ein bloß leidentliches, oder auch ein bloß verstandesgemäßes, Verhalten darunter verstanden werden könnte\*\*). Auch die Apologie redet vom Glauben nicht unmißverständlich. Er schaue, sagt sie, auf die göttliche Versbeißung; er fühle, wie man darauf halten müsse, daß Gott unssere Sünden vergebe, weil Christus nicht vergeblich gestorben sein könne; er schließe dabei alles menschliche Verdenstenst, insbesondere

<sup>\*)</sup> Dr. M. Luther's Auslegung bes anderen Artifels bes chriftl. Glaubens (Erl. A., 20, 139): "Diesem Wort muß man folgen, und schlechts babei bleiben, als das nicht von uns erdacht ist, sondern vom Himmet herab gestossen, und nicht begreifen wollen, wie sichs in unsern Kopf reime; sondern glauben, daß wahr sei . . Darum ist kurz die Meinung: er will es von uns ungemeistert und gereimet, sondern geglaubt haben. Es heiset schlecht, dein Hitein abziehen und Jadagu sagen, und wahr lassen sein, als das nicht aus beinem Berstand kommen ist." — Ebendaselbst (Erl. A., 20, 155): "Und ob sie jemand wollte ansechten, daß man nur nicht viel disputire, noch sich unterstehe zu ermessen; sondern schlechts hieher weise und sage: Hie hab ich ein klein Büchlein, welches heist das CREDO, darin dieser Artifel stehet; das ist meine Bibel, die ist so lange gestanden und stehet noch unungestoßen; da bleibe ich bei, da bin ich auf getauft, darauf lebe und sterbe ich, weiter laß ich mich nicht weisen."

<sup>\*\*)</sup> Art. 4: Docent, quod homines . . . gratis justificentur propter Christum per fidem, cum credunt, se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit.

die Annahme einer Sündenvergebung von Seite Gottes um der unsererseits vorangegangenen Liebe willen auß; er ergreife die göttliche Barmherzigkeit um des göttlichen Wortes willen ohne alles menschliche Zuthun; er nehme an, um der von Christo geleisteten Genugthuung willen sei uns Gott gnädig\*). Demgemäß erscheint der Glaube in der Apologie als ein Aft bald des Berstandes, bald des Gefühls, bald des Willens, namentlich wird er als eine Verst andes thätigkeit bezeichnet, insofern er dem göttlichen Worte zustimme, als eine Willensthätigkeit, insofern er den Heilsinhalt des Wortes sich aneigne\*\*). Nebenbei erscheint er aber auch wieder als Thätigkeit des Gewissens, von dem er ohne Weiteres hergeleitet wird \*\*\*), was nicht abhält, ihn außerdem als Gehors am gegen das Evangesium zu beschreiben †).

Unverkennbar mangelt es diesen Beschreibungen an der richtigen Einsicht, daß der Glaube nicht aus einem unmittelbar auf die Welt, sondern aus dem unmittelbar auf Gott bezogesnen Vermögen des Geistes entspringt. Daher ist es gesommen, daß das dogmatische Urtheil über einen Lehrartisel, welcher von Luther und der Apologie als articulus praecipuus bezeichnet worden ist, frühe schon irre geleitet und zuletzt in der Concordiensformel ganz und gar verwirrt wurde. In der letzteren nämlich wird der Glaube als Mittel und Wertzeug der Aneignung des Berdienstes Christi und der Sündenvergebung beschrieben ††). Eben damit wird zugleich der Hauptpunst in der früheren Lehre Luthers vom Glauben, daß demselben die wunderbare Kraft innewohnt, die Versönlichseit des Glaubenden mit der Versönlichseit

<sup>\*)</sup> Apologia conf., III, 26 sqq.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D., III, 183 sq.: Fides est non tantum notitia in intellectu, sed etiam fiducia in voluntate, h. e. est velle et accipere hoc. quod in promissione offertur, videlicet reconciliationem et remissionem peccatorum.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., III, 171: Docemus hominem justificari, cum conscientia, territa praedicatione poenitentiae, erigitur et credit, se habere Deum placatum propter Christum.

<sup>†)</sup> A. a. D., III. 187: Fides recte est justitia, quia est obedientia erga Evangelium.

<sup>††)</sup> S. D., III, 31: Sola fides est illud unicum medium et instrumentum, quo gratiam Dei, meritum Christi et remissionem peccatorum . . . . apprehendere et accipere possumus.

Chrifti auf's Innigfte zu vereinigen und daburch einen ethischen Lebensanfang in dem glaubenden Subjecte zu bilden, ohne 2Beis teres beseitigt. Der Glaube als folder bewirft nach der Darstellung der Concordienformel in dem glaubenden Subjecte gar nichts, sondern Alles nur für dasselbe. Er nimmt das schlechthin außerhalb des glaubenden Subjectes befindliche Berdienst Chrifti als eine geschichtliche und in Dieser ihrer geschichtlichen Objectivität beilswirtsame Thatsache lediglich an; er verhält fich ausschließlich leidentlich dabei. Ift in der Apologie der im Glauben fich manifestirende Gehorsam unzweifelhaft noch als Beweggrund für die Burednung der in Chrifti Tod vollzogenen Gundenvergebung von Seite Gottes gedacht: fo ift dagegen in der Concordien= formel bas menfchliche Berhalten fur Gott gar fein Beweggrund. Es ift lediglich bas außermenschliche Berdienst des Leidens und Thuns Chrifti, welches bei der Zurechnung der Gundenvergebung fur die Glaubigen von Seite Gottes in Betracht fommt\*).

Worin nun aber unter diesen Umständen das Wesen des Glaubens bestehe: das liegt in der Concordiensormel noch wesniger deutlich vor, als in der Apologic. Er soll das schlechthin lei dentlich e Aneignungsorgan des Berdienstes Christissein. Allein, wo ist das Geistesvermögen zu finden, welches gar nichtsthut, welches nur erleidet?\*\*) Ist es vielleicht das Densen oder das Wollen, außerhalb jeden Zusammenhanges mit der sittlichen Selbstbestimmung des Personlebens, rein als solches? Allein absgesehen davon, daß es ein solches Densen oder Wollen an und für sich nicht giebt: so wäre es auch ein vom Gewissen nicht normirtes, ein vom Zusammenhange mit Gott und seiner Offenbarung schlechthin abgetrenntes Densen, oder Wollen. Deßhalb leuchtet ein, daß der Glaube nach der Beschreibung der Concordiensormel

<sup>\*)</sup> S. D., III, 32: Sola justitia obedientiae, passionis et mortis Christi, quae fidei imputatur, coram judicio Dei stare potest, ita quidem, ut tantum propter hanc obedientiam persona (etiam postquam renovata est et multa bona opera habet, atque jam honeste et innocenter vivit) Deo placeat, et accepta, in filium Dei adoptata atque haeres vitae aeternae scripta sit.

<sup>\*\*)</sup> So namith foll nach S. D., III, 38 bie Aneignung geschehen, ut ab hoc applicationis officio atque proprietate caritas omnesque aliae virtutes aut opera penitus excludantur!

einem anderen als dem Heilsgebiete angehört. Das Berdienst Christi im Glauben annehmen, heißt nach ihr nicht: das Personleben Christi vermittelst einer centralpersönlichen ethischen That zu dem eigenen machen; es heißt: Christum ohne alle Spontaneität der sittlichen Selbstbestimmung sich als Den vorstellen, dessen Berdienst dem Vorstellenden die Sünden-vergebung erworben hat.

In der Borstellung, als der durch die sittliche Aftion schlechtshin nicht normirten, ethisch indifferenten, Receptivität des Selbstewußtseins, bleibt der vorgestellte Gegenstand, wie es die Conscribinsormel in Beziehung auf Christum verlangt, lediglich außerhalb des vorstellenden Subjectes. Anstatt in das eigene Personleben selbstthätig aufgenommen zu werden, wird er nur gegenständlich angeschaut; zu einer lebendigen ethischen Durchstringung des Subjectes mit dem Objecte ist in diesem Falle keine Möglichkeit gegeben.

Nach der von der Apologie gegebenen Auregung hat die lutherische Dogmatif später den Glauben seinem Wesen nach in der Regel als eine Thätigkeit theils des Verstandes, theils des Willens beschrieben\*). Mit dem Verstande soll sein Gegenstand richtig gewußt, mit dem Willen vertrauensvoll augeeignet werden\*\*). Was uns hierbei zuerst befremdet, ist, daß damit zwei an und für sich ganz disparate Geistesfunktionen in Gins zusammengefaßt werden. Das Wissen von einem Gegenstande und das Vertrauen auf einen Gegenstand stehen in keinem nothwendigen Zusammensbange mit einander. Das Wissen in Vetreff eines heilsgeschichts

<sup>\*) 3.</sup> Gerhard (loci, XVII, III, 1, §. 67): Fides justificans complectitur notitiam, adsensum et fiduciam. Respectu notitiae et adsensus refertur ad intellectum; . . . respectu fiduciae ad cor sive voluntatem.

<sup>\*\*)</sup> Die zwei (beziehungsweise brei) Actionen bes Glaubens werben a. a. D., §. 70 ff., so beschrieben: Fidei, ut est notitia, objectum proprium et adaequatum est Dei verbum in scripturis propheticis et apostolicis propositum. . . . Porro est etiam adsensus . . . consensus et judicium adprobans ea, quae in verbo credenda proponantur . . . . Cum in verbo evangelii offeruntur cordibus contritis benessia Christi mediatoris, inde 'persuasionem et siduciam concipiunt de misericordia Dei propter Christum, ac Deo veraci bona promittenti ex animo credunt.

lichen Gegenstandes ift auch nach firchlichedogmatischer Unschanung noch gar feine Thätigfeit, sondern lediglich eine Borausfegung, Des Glaubens, welche Dicfen um fo weniger bewirft, als ja Die Teufel in Betreff der gottlichen Dinge das umfaffendfte Biffen mit schlechthiniger Ausschließung des rechtfertigenden Glaubens besitzen. Daneben sieht man auch nicht ein, inwicfern Die "Buftimmung" zur Beilsmahrheit und das "Bertrauen" auf diefelbe verschiedenen Geiftesthätigfeiten, jene bem Berftande, Diefes bem Willen, angehören follen, da fich ja in beiden die Energie des Willens zu bemähren bat. Allein, wie follte das Bertrauen im wahrhaft religiöfen Sinne des Wortes lediglich als eine Billensthätigfeit betrachtet werden fonnen ? Ausschließlich als eine solche murbe es, da der Bille an fich ein bloß auf die Belt bezogenes Bermögen ift, auch bloß ein Bertrauen auf Endliches, beziehungsweise auf menschliche Lehrfätze und Lehrbegriffe, sein fönnen. Daber ift in der berfommlichen Beschreibung des Glaubens feine mabre Burgichaft bafur gegeben, bag ber Glanbe eine Bezogenheit bes Weiftes auf Die ewige Bahrheit felbft ift. Umgefehrt, da als innerfte Burgel desfelben die bloß receptive Thatiafeit des Biffens von den Angelegenheiten des Seils betrachtet wird, fo ift unvermeidlich, daß der barauf folgende zuftimmende und vertrauende Bille das dogmatische Biffensgebiet, b. h. das theologische Lehrspftem, zu feinem höchsten Gegenstante macht, und daß der Glaube mit der Theologie verwechselt wird. Der rechten Theologie in der straffen Gliederung und dem forreften Ausbau des Suftems fich denfend unterzuordnen, gehorfam und ohne allen Widerspruch ihren Lehrergebniffen sich zu fügen, in diefer wesentlich boftrinellen Thatigfeit manifestirt fich auf Diefem Standpunfte bas, mas man den mahren Glauben nennt. Bo der ethische Faftor aus der Berföhnungslehre herausgebrochen wird, da muß er auch der Erlösungslehre fehlen. Besteht das Wesen der Berföhnung in einer lediglich objectiven Leistung von Seite Chrifti: fo fann auch ber Glaube nichts Anderes bewirken, als daß diese Leiftung als folde benfend, guftimmend, gutheißend aufgenommen wird. Wo dem Glauben fo gang alle Spontaneität fehlt, da ist auch, mas die Dogmatiker "Bertrauen" nennen, jedenfalls feine mabre perfonliche fittliche That, wie die Grlöfung als ihre Grundbedingung fie erheischt.

§. 106. Es ist eines der noch nicht genug anerkannten Bers Ber Griff de refermitrten Dogmatik. dienste Zwingli's, bag er ben ethischen Charafter Des Glaubens von vorn berein in voller Entschiedenheit geltend gemacht Bon dem Augenblide an, in welchem ein Mensch jum Glauben hindurchgedrungen ift, lebt derfelbe nach 3mingli's Ueberzeugung nicht mehr in sich felbst, sondern Christus lebt so völlig in ihm, daß er als Glaubiger bei jeder Gunde fofort Rene empfindet und fich derfelben schämt\*). Die im Glauben in Gott vertröftete Seele demuthigt fich, daß fie fich felbst verliert und verwirft und dafür sich in Gott faßt, in Gott lebt, an allem creatürlichen Troft verzweifelt, alle Zuversicht allein auf Gott fett, ohne Gott keine, in Gott vollkommene Rube bat \*\*). Auch an folden Stellen, wo 3 mingli an die bergebrachte Berfohnungslehre sich unbedingt anzuschließen scheint, hebt er boch nachdrücklich hervor, wie diejenigen, welche auf das Beil und die Gnade des Sohnes Gottes fich verlaffen, "wider die Sunde fechten", und deffen sich stets bewußt sein müßten, daß sie jest nicht mehr der Sunde leben könnten. Der Glaube erscheint ihm bemnach alsein neuer gottgeheiligter Lebensanfang, ein Princip fittlicher Lebenserneuerung \*\*\*). So wenig denft 3 wingli fich den Glauben als intelleftuelle Zustimmung zu der blogen Thatsache der im Tode Chrifti vollzogenen Guhne, daß er ihn vielmehr als das ethische Draan centralperfonlicher Befitzergreifung und Aneignung Chrifti auffaßt und beschreibt. Un einer bewußt und durchgreifend ethischen Auffassung und Behandlung bes Glaubens fieht er sich allerdings auch wieder in Folge feiner driftologischen Boraussetzungen gehindert, wornach es lediglich der Logos, die zweite trinitarische Person der Gottheit ift, mit welcher der Glanbe sich vereinigt.

<sup>\*)</sup> Von ärgernuß ober verböferung (Werke I, 19).

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Klarbeit bes worts Gottes (ebend., 81).

<sup>\*\*\*)</sup> Uslegung und grund der schlußreden, Art. 5, a. a. D. I, 189 f.: "Sieh, wo der war gloub ist (der von der liebe nit abgescheiden, sender on gewisse Hosffnung und liebe dhein gloub ist) da ist Gott. Wo nun Gott ist, was darf ich da sorgen, daß man sünde oder lychtsertig werde?
... Also muß je zum lezten solgen, daß die den geist Gottes also habend, daß sy gewüß sind Christum pr heil syn, sieher verlassen sind uf sin wort, nit sündend ... Dann der sünd ist jr Kraft genommen und der angel, daß su uns nimmer töden mag, sind auch Gott versünt, also daß wir fründ, sin und erben Gottes nun hinfür sind."

Inmerhin ist es aber eine felbstbewußte und felbstverantwertsliche That des Geistes, welche nach Zwingli im Glauben sich vollzieht, und ein wirklich neues persönliches Geistleben, welches durch ihn zu Stande fommt\*). Und in dieser Beziehung stimmt Calvin völlig mit Zwingli zusammen. Daß Christus unser Gigenthum werde oder unsern Herzen innewohne, daß zwischen seiner und unserer Persönlichseit eine unzertrennliche Gemeinschaft zu Stande somme: daß ist nach Calvin daß Resultat des Glaubens. Berwahrt er sich doch entschieden dagegen, daß Christus außerhalb des Glaubigen, daß seine Gerechtigkeit dem Glaubigen eine bloß fremde zugerechnete bleibe. Glauben heißt ihm, Christum anziehen, in die Gemeinschaft seines Leibes und Lebens treten, persönlich eins mit ihm werden\*\*).

Wie fommt nun aber der Glaube dazu, so große Dinge zu bewirfen? Calvin beantwortete diese Frage mit dem Hinweise auf die ewige Borherbestimmung Gottes, wornach die Einen von Gott zum Heile, die Anderen zur Berdammniß verordnet sind. Hiernach ist der Glaube, wie schon Zwingli bemerkte, eigentlich die in den Glaubigen sich zeitlich verwirklichende ewige göttlich Seilsbestimmung. Gott ist in den Glaubigen mit seiner Heilsbestimmung wirklich gegenwärtig, obwohl das Heil nicht durch den Glauben zu Stande gesommen ist. Der Glaube ist so zu sagen das Zeichen, an welchem der Glaubige in Beziehung auf seine Person den ewigen Heilswillen erkennt\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. hieruber mein Befen bes Protestantismus, II, §. 26 und 27.

<sup>\*\*)</sup> Inst. III, 11, 10: Conjunctio illa capitis et membrorum, habitatio Christi in cordibus nostris, mystica denique unio a nobis in summo gradu statuitur, ut Christus noster factus, donorum, quibus praeditus est, nos faciat consortes. Non ergo eum extra nos procul speculamur, ut nobis imputetur ejus justitia, sed quia ipsum in duim us et insiti sumus in ejus corpus, unum denique nos secum efficere dignatus est, ideo justitiae societatem nobis cum eo esse gloriamur.

<sup>\*\*\*)</sup> Inst. III, 13, 5: Quoad justificationem res est mere passiva fides, nihil afferens nostrum ad conciliandam Dei gratiam, sed a Christo recipiens quod nobis deest. Chental. 22, 10: Quodsi electio . . . fidei mater est, in corum caput retorqueo argumentum: ideo non esse generalem fidem, quia specialis est electio. . . . Hacc ratio est, cur alibi (Paulus) fidem electorum commendet, ne quisquam putetur fidem sibi proprio motu acquirere, sed penes Deum resi-

Durch diese Combination zwischen dem Glauben und ber Borherbeftimmung find auch die reformirten Reformatoren gehindert worden, den Glauben in feiner gangen Selbftftandigfeit als eine freie Aftion bes Gewiffens, als eine centrale ethische That aus dem innerften perfonlichen Lebenspunfte, zu begreifen. Die göttliche Wirfung läßt die menfchliche Gelbftbeftimmung auch reformirterseits nicht genug zu ihrem Rechte fommen. Daß im Glauben an Chriftum den Glaubigen alle Dinge geschenkt seien, bezeugt die erfte Basler Confession\*); daß der Glaube ein Anfangsleben in Gott, eine innere gur Betbatigung ber Gottesgemeinschaft treibende (göttliche) Rraft fei, fest die Gallicana auseinander \*\*). Durch mahren Glauben wird die Person bes Gunders nach dem Seidelberger Katechismus Chrifto (von Gott) eingepflangt, eine Anschauung, welche sich neben einer ziemlich unvermittelt vorgetragenen Genugthungslehre erhalten hat \*\*\*). Nach der zweiten belvetischen Confession ift der Glaube lediglich Gottes Gabe und eine Wirfung des h. Beiftes; nur fofern er Chriftum ergreift, also beffen beilige Perfonlichfeit in Gemeinschaft mit der Perfonlichkeit des Sunders bringt, ift er lebendig +). Bleichwohl findet die Vorstellung, daß der Glaube als solcher sittliche Erneuerung bewirfe, sich mehr oder weniger bei allen reformirten Dogmatifern, von Spperius bis in die Zeit der ortho-

deat haec gloria, illuminari ab eo gratis, quos ante elegerat. Zwingli nennt baher (annotationes in Evang. Matth., VI, 340 f.) ben Glauben signum salvationis et electionis, unb fagt 348: Fides donum Dei est et spiritus Dei excitat illam in cordibus nostris... Electio fidei praeit... Fides arrhabo est et σφραγίς, quibus corda nostra obsignat Deus... Arrhabo non maritus est, sed sigillum et pignus certissimum matrimonii. Sic fides certissimum signum est conjunctionis animae tuae cum Deo.

<sup>\*)</sup> Bei Miemeyer, 83.

<sup>\*\*)</sup> Chendal. 320, Art. 22: Nous recevons par Foy la grâce de vivre saintement et en la crainte de Dicu... Ainsi la Foy non seulement ne reffroidit l'affection de bien et saintement vivre, mais l'engendre et excite en nous...

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. 64 zu vergl. mit Fr. 60.

<sup>;)</sup> Bei Micmener, 495: Loquimur in hac causa non de ficta fide . . . sed de fide viva vivificanteque, quae propter Christum, qui vita est et vivificat, quem comprehendit, viva est et dicitur, ac se vivam esse vivis declarat operibus.

Dognatifer der calvin'schen Borherbestimmungslehre nähert, um so mehr wird in seiner Ansicht vom Glauben die menschlich freie sittliche Selbstbestimmung zurücktreten, und wird derselbe eine Manifestation ewiger göttlicher Heilszwecke sein. Je mehr ein Dognatifer sich von der Strenge des Prädestinationsdogma's entsternt, um so eher wird er den Glauben als ethischen Selbstvollzug des durch Christum erweckten neuen Personlebens sassen. Das reformirte Dogna ist auf der rechten Fährte; allein zu einer wissenschaftlich durchgebildeten, das ethische Bedürsniß völlig befriesdigenden, Fassung des Glaubens dringt es nicht hindurch\*).

Der rechtfertigende Glanbe.

§. 107. Je weiter sich uns das Berktändniß der Lehre vom Glauben erschließt, um so mehr leuchtet uns auch ein, weßhalb der Protestantismus auf dieselbe ein so großes Gewicht gelegt hat. Unstreitig liegt der Schwerpunkt des Dogma's zunächst in seiner Antisthese gegen das römisch-mittelalterliche System. Ist der Glaube ein bloßer Gehorsamsakt gegen die Autorität der firchlichen Lehr-

<sup>\*)</sup> Superius methodi, 502: Satis liquet, - credentes, quando probe considerant naturam fidei, quando experiuntur internos fidei motus, quando totos se convertunt ad Dei promissiones pariterque ad promittentis Dei benevolentiam ac potentiam, quando denique vim agentis in se Spiritus S. ac vanos insuper fidei effectus deprehendunt, posse certo statuere, quod sint in gratia Deumque propitium habeant. Bezeichnend ift, bag nach Reckermann (systema, 427) fides praesupponit quidem notitiam, sed formaliter est affectus erga promissionem gratiae. Er ist barum mit uns cinig, daß die notitia mit bem Glauben an fich nichts zu thun hat (fiducia proprie ad notitiam non pertinet, 428). Per eam unimur Christo, cujus satisfactio nobis imputatur . . . Benbelin (chr. th. 1, 24, 4) befinirt ben Glauben als habitus sanctus a Spiritu S. per verbum Evangelii adultis inditus, quo electi credunt divinae veritati et firma voluntatis assensione promissiones gratiae salutaris in Christo accipiunt sibique Christum cum omnibus beneficiis ejus ad vitam aeternam applicant. Rad Beibegger ift ber Glaube eine Aftion (loc. 21, 18 med. med.) und actus fidei formalis tie apprehensio fiducialis Christi, ejus receptio et cum eodem unio. Schon beschreibt Burmann (synops. th. II, 184) biesen actus: Est autem hic praecipuus ac proprie salutaris fidei actus nihil aliud quam animae Deum in Christo amantis et ad eum confugientis visus et reclinatio suique in manum ac gratiam Dei traditio et resignatio.

überlieferung, jo hat es mit der fittlichen Freiheit und Gelbftftandigfeit bes religiofen Subjectes ein Enbe; ber unmittelbare Bufammenhang desfelben mit den ewigen Bahrheitsquellen ift unterbrochen. Ift der Glaube dagegen die freie sittliche Gelbftbeftimmung des Subjectes aus dem ewigen Babrheitsgrund, bann ift fittliche Freiheit und Gelbftständigkeit von ihm unzertrennlich. Bon einem tiefen Bedürfniffe nach Biederherstellung der Freiheit Des Subjecte aus der Wahrheit ift der Protestantismus ausgegangen. Daß er demfelben nicht vollständig zu genügen vermocht hat, haben wir offen eingeräumt. 3mar hat er das Subject nicht mehr unter die kirchliche Antorität gebeugt, aber er hat dasselbe vorläufig noch nicht von dem Joche der theologischen Autorität befreit. Es von dem Jode des Intelleftualismus zu befreien, aus dem Gebiete der Reflexion und Reception in das des Gewissens und der That zurückzuversegen: das ift die nächste Aufgabe Des Protestantismus in Diesem Lehrpunkte.

In der hergebrachten Formel, daß der Glaube alle in rechtsertige, sind eigentlich zwei Säge enthalten, die sich scheinbar widers sprechen. Auf der einen Seite ist Gott das Subject, welches rechtsertigt; eben darum gewinnt es auf der andern den Anschein, daß der Glaube, als eine menschliche Aftion, nicht ebenfalls rechtsertigende Krast besigen könne. Es ist eines der größten Berstienste protestantischer Schriftsorschung, daß sie den Begriff der "Rechtsertigung" exegetisch feltgestellt\*), und eines der traurigsten Beichen römischer Unwissenschaftlichkeit, daß die römische Theologie einen exegetisch unhaltbaren Rechtsertigungsbegriff sirchlich sanstionirt hat\*\*). Daß der neutestamentliche Ausdruck sür "rechtsers

<sup>\*)</sup> Apol. Confess. II, 36: Quod fides sit ipsa justitia, qua coram Deo justi reputamur, videlicet non quia sit opus per sese dignum, sed quia accipit remissionem, qua Deus pollicitus est, quod propter Christum velit propitius esse credentibus in eum. . . .

<sup>\*\*)</sup> Concil. Trid. VI, de justificatione, 7: Iustificatio . . . non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum, un de homo ex injusto fit justus. . . Hujus justificationis . . . unica formalis causa est justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua nos justos facit, qua videlicet ab eo donati . . . non modo reputamur, sed vere justi nominamur et sumus, justitiam in nobis recipientes, unusquisque suam secundum mensuram . . . et secundum propriam cujusque dispositionem et cooperationem.

tigen" den richterlichen Aft der Freis oder Ledigspres dung bedeutet, und nicht Gerechtmachen heißt: bas ift ein unumftöfliches Ergebniß der Schriftforschung\*). Der Begriff der "Gerechtigfeit", wie er innerhalb der theofratischen Gesetzgebung Geltung hatte, war allerdings die vollkommene Gefetes= erfüllung, und mit Unrecht meint Sofmann, daß Gerechtigfeit im Alten Testamente so viel als Liebe sei, die den Glauben an Den Gott der Seilsgeschichte und an die Seilsthaten und Seilsverheißungen desselben zu ihren Boraussetzungen habe \*\*). Bugleich ift aber anch im Alten Teftamente Die Unfähigfeit auf Seite des Menfchen, Diefer Geseitesforderung zu genügen, anerkannt, und da gleichwohl der göttliche Heilszweck in Erfüllung geben foll, fo mußte für die Gesetzeserfüllung eine angemessenere Form, als bie durch das Gesetz selbst geforderte, gefunden werden. In dem Opfercultus ift dicfelbe angedeutet und vorbereitet. Der Opfernde thut der Beiligfeit und Gerechtigfeit Gottes zwar nicht durch eine, der göttlichen Forderung wirklich adägnate, fittliche Leis ftung genug; aber Gott nimmt im Opfer, einem Surrogat für den fittlichen Defett des Günders, den bei der Darbringung gezeigten guten Willen, d. h. die demuthig-vertrauungsvolle Gestinnung, für die That an; idas mahre Opfer ift ein Aft demüthigen Glaubens. Richt an folden Stellen, wie hofmann meint \*\*\*), in denen das halten der levitifden Ordnung und Satzung als Bedingung des Lebens genannt ift. lehrt die Schrift den Glauben. In diesen ift umgefehrt an der

<sup>\*)</sup> Die prot. Dogmatiter halten fest baran (vollaz, exam., 893): Verbum justificare (ρτικά, δικαιοῦν) non sumitur sensu physico, sed forensi sive judiciali. Neque enim significat: habitum justitiae alicui infundere, nec infusis qualitatibus aliquem justum facere, sed peccatorem a reatu culpae et poenae certis de causis absolvere et justum aestimare, declarare, pronuntiare.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis I. 593 zu 3 Moj. 18, 5.

vollen Gesetzesforderung, bis in ihre einzelnsten Aufstellungen hinein, festgehalten. Dagegen an solchen Stellen, an welchen der prophetische Geist die Schranken des gesetzlichen Zwanges durchbricht, und im Lichte fortgeschrittener Offenbarung die in Glauben und Liebe sich bethätigende Gesinnung, gerade im Gegensate zu der äußerlichen forresten Gesetzesbefolgung, als die wahre Erfüllung des göttlichen Willens erscheinen läßt, sommt das ewige Wesen des Glaubens, wenn auch noch nicht zum deutlichen Bewußtsein, so doch zu vorläusiger Gestung\*). Damit geht das Bedürsniß nach einer höheren Gerechtigkeitsforderung, als der sevitisch-theofratischen, Hand in Hand. Freisich — ist die geringere nicht erfüllbar: wie sollte es die höhere sein? Hat aber Gott das in Unslarheit, ja oft in grobem Mißverstande, dargebrachte Opfer gnädig außgenommen: wie viel mehr wird er das Opfer eines geängstigten Herzens und zerschlagenen Gewissens mit Wohlgefallen anblicken?

Es ift eine unerläßliche Forderung ber göttlichen Seiligkeit, daß der Mensch gerecht vor ihr ersunden werde. Aber schon im alttestamentischen Opferinftitute, und insbesondere im neutestamentischen Opfertode Christi, hat Gott bewiesen, daß er mit der Offenbarung seiner Liebe die mangelhafte menschliche Gerechtigkeit erganzen will. Bermittelft bes Glaubens, und zwar bes Glaubens allein, rechnet Gott dem Gunder als Gerechtigfeits: erfüllung an, was eine folche in der That noch nicht ift. So bat Gott dem Abraham feine vertrauensvolle Gefinnung \*\*), fo bem Binebas feinen beiligen Gifer \*\*\*), fo dem gefangenen und gezüchtigten Bolfe seine reuige Umtehr +), so die Gerechtigfeit des schuldlosen Anechtes dem schuldbeladenen Bolte, als wirkliche Gerechtigfeit angerechnet ++). Nichts ware verfehrter, als folden Stellen die Bedeutung unterzulegen, daß Gott Die von ihm wie Gerechte Behandelten wirflich zu Gerechten, b. h. vollkommenen Erfüllern feiner Gefetesforderung, gemacht habe. Baren fie ce schon vorher, so konnte er fie nicht erft bazu machen; waren fie ce

<sup>\*)</sup> Bj. 50, 23; 51, 19; Jef. 1, 16 f.; Amos 5, 14 f.; Mich. 6, 8.

<sup>\*\*) 1</sup> Moj. 15, 6.

<sup>\*\*\*) \$\</sup>mathfrak{P}\_{1}. 106, 31.

<sup>†)</sup> Jes. 45, 25.

<sup>1+)</sup> Jef. 53, 11.

vorher noch nicht, so wären sie es, ohne eigenes gerechtes Thun, durch fremdes Zuthun doch nicht wirklich geworden. Es kann dasher mit jenen Stellen nur die Meinung haben, daß Gottes richtersliche Thätigkeit unter den angegebenen Bedingungen den streng juristischen Charakter abgelegt, und einen ethischen angenommen habe, daß Gott in jenen Fällen nicht nach dem äußern Erfolge, sondern nach der innern gesammten Lebensrichtung geurtheilt habe.

Es ift die Bemerkung gemacht worden, daß Chriftus die von ihm geforderte Gerechtigfeit mit der im Alten Teftamente geforderten der Substang nach als identisch gewußt habe\*). Allein eigents lich ftellt er die Forderung vollkommener Gefeteserfüllung gar nicht mehr, fondern preift Diejenigen felig, welche nach der Gerechtigkeit hungern und durften \*\*). Bo er aber Bollfommenheit fordert, da fordert er nicht mehr diejenige des Gefetes, fondern des himmlischen Baters, d. h. centralperfonliche Seiligkeit, nicht levitischetheofratische Correftheit. Beil Die letztere Gerechtigfeit für ibn nicht mehr vorbanden ift, darum ergiebt fich auf dem evangelischen Standpunkte im Berhältnisse zu dem altteffamentlichen das Baradoron, daß die "Gunder" zum himmelreiche eingeladen, die "Ger'echten" davon ausgeschloffen werden \*\*\*). Un der Stelle der theofratischen Opfer fordert Christus, was jene bedeuten: Selbstverläugnung und Bertrauen auf feine Berfon, fofern fie die vollfommene Gelbstoffenbarung Gottes und bie mabre Erfüllung aller Opfer ist.

Die Bedingung nun aber, unter welcher allein er in Betreff der Sünde ein freisprechendes Urtheil abgiebt, ist der Glaube. Keineswegs derjenige der kirchlichen Lehre, das Wissen und Berstrauen, das Christus mit seinem Leiden und Sterben an unserer Stelle, um der göttlichen Gerechtigkeit genugzuthun, unsere Strafe geleistet. Unter Glauben versteht Christus im Allgemeinen ein Gewissensältniß zu seiner Person, und zwar in der Regel ein solches, vermöge dessen der Sünder an dieselbe, als an eine persönliche Offenbarung der Macht und Liebe Gottes, Husten

<sup>\*)</sup> Beiß, bie Gesegcauslegung Christi in ber Bergpredigt (Ctud. und Rrit., 1858, 1, 66).

<sup>\*\*)</sup> Matth. 5, 6; 6, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 9, 13.

Beil von ihr erwartend, fich hingiebt. Go schreibt er dem Gichtbrüchigen, welcher Seilung von ihm hofft\*), dem blutfluffigen Beibe, welches im Bertrauen auf feine göttliche Beilefraft ibn anrührt \*\*), den Blinden, die von feiner Gulfebereitschaft überzeugt find \*\*\*), "Glanben" zu, weil alle diefe, obwohl fie nur leibliche Gulfe von ihm begehrten, in ihm gleichwohl einen mit wunderbarer Gotte8fraft ausgerufteten Mann erfannt hatten. Daß er bem Gichtbruchigen auch die Gunden vergab, ohne daß berfelbe darum nachgefucht hatte, das hat in dem tieferen Gewiffensbedurfniffe nach Beil, welches bem Glauben niemals gang fehlt, feinen Grund, und eben so ift es der in Liebe erprobte Glaube, der sich in einem Ufte innigster Singebung bewährt, um deffen Willen der Berr die Sunderin als eine gerechtfertigte betrachtet +). In der Parabel vom verlorenen Sohn ift das, die fittliche Umfehr des Berlorenen entscheidende, Moment der Glaube an die noch nicht erstorbene Batergefinnung ++). In allen biefen Fällen ift der Glaube etwas von der Gesetzesgerechtigfeit wesentlich Berschiedenes, ja ihr Entgegengefettes. Bahrend Diefe nach der außern Norm des gefetlichen Buchstabens fich modelt, entspringt jener aus der innern Rraft des von Christi Wort und Geift erweckten Gewiffens; während diese in der Angemeffenheit ihres Berhaltens zu dem Buchftaben fich felbit genugthut, thut der Glaube fich nur genug in der Angemeffenheit feines Berhaltens gu dem Geifte, oder dem erlösenden Bersonleben Chrifti. Go ergiebt fich denn ein doppelter Unterschied zwischen ber Glaubensgerechtigfeit und der Geschesgerechtigfeit. Sier ber außerlich gegebene unabanderliche Magitab gesetzlicher Ordnung; dort die innerlich treibende, von der erften leifen Regung bis zum erhabenften Aufschwunge möglicherweise fich fteigernde, Rraft fittlicher Entwicklung. Sier Die bestimmte, abgegrenzte Aufgabe, die innerhalb der äußern Rechtsfphäre wirklich gelöft werden fann; dort die in's Unendliche fich erweiternde Bestimmung, welche zwar in jedem Augenblicke theilweise

<sup>\*)</sup> Matth. 9, 2 f.; Marc. 2, 3 f.; Luc. 5, 18 f.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 9, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 9, 29.

<sup>†)</sup> Luc. 7; 47, 50.

<sup>††)</sup> Luc. 15, 17 ff.

fich erfüllt, aber nur in einer Reihe von Evolutionen zur vollen Selbstwerwirklichung gelangt.

Indem der Glaube hiernach ein Gewiffensverhaltniß ift, welches die Gemeinschaft des fundlichen Bersonlebens mit dem heiligen Berfonleben Christi vermittelt, hat er zur Folge, daß die Mängel des ersteren aus der Külle der Lebensmittheilung von Seite des letteren ergängt werden. Durch ein ausschließliches Berhalten zum Gefetze wird die Gewiffensthätigkeit zwar nach ber ethischen Seite bin entwickelt, nach ber religiofen dagegen gebemmt. Der Glaube ftellt im Gegensage zum blogen Gesetse gehorsam die Gemissensaftion auch nach der religiösen Seite, b. h. als eine centrale, wieder ber; er fordert nicht nur, fondern theilt bas neue Leben mit. Gben darum fann er fich nicht blog auf bas abstrafte, feiner reellen Lebensmittheilung fähige, Gefet beziehen, fondern bedarf er eines concreten, zur vollkommenen Mittheilung des Beils eben fo befähigten, als bereitwilligen, Personlebens. Nur ein vollfommen gefättigtes Gottesbewußtsein, wie dasjenige Jesu Chrifti, fann ein verarmtes wieder völlig bereichern; nur ein vollkommen befriedigtes, wie das feinige. ein friedlos gewordenes wieder völlig zufriedenstellen.

Ift es im alten Bunde Gott felbst, welder die in Betreff ihrer Gefeteserfüllung im Rückstande Gebliebenen um ihrer gottwohlgefälligen Gemiffensrichtung rechtfertigt, fo ift es im neuen Bunde dagegen der Mittler, welcher dadurch, daß er die volltommene Gottesoffenbarung der Welt mittheilt und die Macht ber Sunde richtet und überwindet, als Berfohner gugleich Rechtfertiger wird und die Gunden ber Belt vergiebt. Und zwar vergiebt er bie Gunde lediglich unter Der Bedingung bes Glaubens. Zwar ift es im Grunde Gott felbft, welcher rechtfertigt; allein, insofern der Glaube die unerläßliche Bedingung ift, mit Beziehung auf welche Gottes rechtfertigende Thatigfeit fich verwirklicht, fann mit Recht auch gefagt werden: der Glanbe rechtfertige. Und da die guten Berfe, weil fie ben Glauben nicht bedingen, sondern aus ihm entspringen, niemals Mittel ber Rechtfertigung werden fonnen: so bat der Glaube allein rechtfertigende Kraft \*).

<sup>\*)</sup> Die firdliche Lehre unterscheidet a) causa efficiens justificationis. gratia Dei; b) causa meritoria, obedientia et satisfactio Christi;

§. 108. Insbesondere in den von Johannes aufbehaltenen Das Berhaltnis der Beducktrigung gut Reden Chrifti und in den Briefen des Paulus ift ber Glaube als die ausschließliche Bedingung bezeichnet, unter welcher Gott den Menschen von den Folgen der Gunden losspricht. Ber an Die Person Christi glaubt, wird nicht mehr gerichtet \*). d. b. er ift in ein Verhältniß zu Gott getreten, welches ihm die versönliche Theilnahme am Berke der Berföhnung verbürgt. Der Glaubige hat das ewige Leben \*\*), d. h. die durch seine Theilnahme an der Sunde verlorengegangene Gemeinschaft mit Gott, und damit ber Beilsbesit felbit, ift ihm durch den Glauben wieder geschenft. Eine auch theologisch ausgebildete Rechtfertigungslehre findet fich bereits bei Paulus. Bon der Boraussetzung aus, daß die theofratische Gescheserfüllung nicht die angemeffene Ausrichtung des göttlichen Billens, daß die vollkommene Beobachtung des Sittengesches dem Menschen als soldem unmöglich, daß das theofratische Sustitut zur Beilsbeschaffung unvermögend sei, tief überzeugt, daß die in Christo erschienene perfonliche Seilsoffenbarung alle Bedingungen zu einer

c) causa in strumentalis: 1) respectu Dei, ministerium verbi et dispensatio sacramentorum, 2) respectu hominis, fides seu cor fidele, illuminatum a Spiritu S. Im Begriffe ber fides felbst unterscheibet sie 1) historica, qua credimus, vera esse, quae in Verbo Dei revelata sunt; 2) vera, quae per caritatem efficax est, im Gegen= fage aur hypocritica, quae a pietate remota sola professione et jactantia definitur; 3) viva, quae per opera spiritualis vitae exterius sese exserit, im Gegensage gur mortua, quae non habet opera; 4) parva et magna, i. e. cum dubitatione et cum insigni fiducia conjuncta; 5) perfecta et imperfecta, jene als firma et omnem dubitationem excludens fiducia; 6) Die lutherische unterscheidet auch noch temporaria et perseverans. Die Scholastiker unterschieden implicita et explicita, bicfe als actualis, jene als habitualis adsensus catholicae veritatis, credens ea, quae credit ecclesia, auch im Kalle ber Unwiffenheit abjolut ber Rirche vertrauend; als schlechthin unethisch, ja unperfonlich, von ben Protestanten entschieben verworfen. Gine fernere Unterscheidung ift bie ber fides infusa et acquisita, bie lettere naturaliter acquisita ex actibus credendi frequentatis, bie erstere a Deo supernaturaliter et immediate in animo creata; informis et formata, b. h. per caritatem (Bellarmin, de justificatione II, 4: caritas est forma fidei et fides non justificat formaliter, nisi ab ipsa caritate formata).

<sup>\*) 30</sup>h. 3, 18: O πιστεύων είς αὐτόν οὐ κρίνεται.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 3, 36; 6, 47.

auf den Grund gehenden Seilserneuerung für den Sünder in sich schließe, bezeichnet er den Glauben als das alleinige Mittel, durch welches die persönliche Aneignung des in Christo der Meusch-heit gegenständlich erworbenen Seils zu Stande kommen könne.

Bas ber Glaube seinem Befen nach fei: das hat Paulus, wie richtig bemerft wurde \*), mit ausdrucklichen Worten nirgends gefagt; nur ware es ein Brrthum, hieraus ben Schluß zu ziehen, baß er fich des Inhaltes, den er mit seinem Glaubensbegriff verband, nicht ficher bewußt gewesen sei. Die Annahme Ritschl's, daß der Gehorfam bei Paulus die allgemeine Form des Glaubens ausdrucke, ift um fo weniger zutreffend, als Die eigenthumliche Bedeutung des Glaubens bei dem Apostel gerade an deffen Gegenfat zur Gefeteserfüllung, d. h. zum (gefetlichen) Gehorfam, ans Licht tritt \*\*), und wir sein Wefen am Angemeffensten als das der Freiheit bezeichnen \*\*\*). Dhne Zweifel wird auch fo lange ein gang richtiges Berftandniß insbesondere des paulinischen Glaubensbegriffes nicht möglich werden, als das Gewissen nicht für das Grundorgan des Glaubens erkannt ift. Die Gerechtigfeit, welche von dem Apostel als eine aus dem Glauben stammende, oder durch ben Glauben vermittelte, beschrieben wird, ift nicht eine Gerechtig-

<sup>\*)</sup> Lipsius, die paulinische Rechtfertigungslehre, 94; Ritsch1, die Entitebung ber altfathol. Rirche, 77.

<sup>\*\*)</sup> Die von Ritichl angeführten Stellen find feineswegs beweifenb. Un ber Stelle 2 Theff. 1, 8 und Rom. 10, 16 ift vaaxoven to evappelio mit aidreifeir nicht gleichbebeutend; 2 Kor. 10, 5 ift bie vanzor rot Χριότου etwas gang Anderes als die πίστις του Χριότου, chen fo Rom. 6, 10 ή υπαχοή είς διχαιοσύνην nicht gleichbebeutend mit υπαχοή της πίστεως. Die Stellen Rom. 15, 18 γκακοή έθνων und 16, 19 ή υμών υπακοή fommen hier gar nicht in Betracht. Der Ausbruck υπακοή πίστεως (Rom. 1, 5; 16, 26) ift nicht "ale ber Gehorfam au benten, ber in feiner Begiehung auf Chriftus ober bas Evangelium fpeciell Glaube gu nennen ift." Der Genitiv aldrews ift nach Analogie von 2 Ror. 10, 5 Object : Benitiv und bezeichnet ben Gegenftand, meldem bie Beiben zu unterwerfen, ber Apostel ben Beruf hatte. Die Bufammenstellung vaaron aidrews ift ein Orymoron, eben weil ber Glaube eigentlich jum Behorsam einen Gegensat bilbet. Die Beiben follten jum Beborfam gegen ben Glauben gebracht werben, b. f. fie follten fich an bas im Glauben an Chriftum erfchienene neue Lebensprincip bemuthig und vertrauend bingeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 6, 14 u. 22; 8, 2; Gal. 8, 1 f.; 2 Ror. 3, 17.

feit, welche der Mensch als solcher bewirft, sondern welche er als diejenige Gottes hat oder empfängt\*). Denken wir uns nun ben Glauben als aufnehmendes und aneignendes Organ beffen, was eigentlich Gottes ift: fo muß auch seine Thätigkeit ursprunglich demjenigen Bermögen angehören, welches in dem Menschen als foldbem unmittelbar auf Gott bezogen ift. Ift diefes - wie wir nachgewiesen - das Gewiffen, so muß der Glaube auch bei Paulus eine Korm ber Gewiffensthätigfeit bes Menschen in Beziehung auf Gott sein. Allerdings unterscheidet ber Apostel bas Gewiffen vom Glauben, aber fo, daß die Stammverwandtschaft beider gerade badurch befräftigt wird. Ift es doch bas Gemiffen, vermittelft beffen die Beiben fid, ihres Berhaltniffes zu Gott bewußt werden \*\*); das Gewiffen, deffen Energie bewirft, daß ein Theil der forinthischen Chriften beim Genuffe des Gögenopfers fich einer Berletzung des Gottesbewußtfeins anklagt \*\*\*); das Gewiffen, welches dem Apostel die unerschütterliche Ueberzeugung von feiner Gemeinschaft mit dem heiligen Geiste verleiht +); das Gemiffen, welches ihm das Zengniß giebt, daß sein Bandel der Seiligfeit und Lauterkeit Gottes angemessen sei ++). Der Apostel beruft fich an diesen Stellen auf bas Gewiffen und nicht auf ten Glauben, weil an demfelben von der Bezogenheit des Gelbstbewußtseins auf Gott, wie es als folches ift, Die Rede ift, mahrend der Glaube bas auf die Offenbarungsthätigteit Gottes bezogene Selbstbewußtsein voraussett. Beil nun aber bas lettere mit bem erfteren im Grunde wesentlich eins, weil der Glaube nur eine gesteigerte Aftion des Gewissens ift, darum tonnen Die Begriffe "Gewiffen" und "Glaube", wie z. B. Rom. 14, 23, auch geradezu mit einander vertauscht werden, und der Apostel

<sup>\*)</sup> Διααιοσύνη θεοῦ: Rồm. 1, 17; 3, 21; 10, 3; 2 Ror. 5, 21; fie ift, weil sie Gottes ift (Gen. auctoris), ἐκ θεοῦ, Phil. 3, 9, nicht iδία, vom Menschen, Rồm. 10, 3. Sie ist barum auch παρά τῷ θεῷ, Gal. 3, 11, ober ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, Rồm. 3, 20.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 2, 15.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Ror. 8, 7.

<sup>+)</sup> Röm. 9, 1.

<sup>17) 2</sup> Kor. 1, 13. Bgl. 1 Betr. 2, 19 ben bezeichnenden Ausbruck ovreispois Geor, b. h. das Gewissen, bessen Gegenstand Gott, bas auf Gott (als solches) bezogen ift.

gebrancht an der letteren Stelle nur darum den, scheinbar anges meffeneren, des Gewiffens nicht, weil er eigentlich von dem glaus bigen, d. h. (14, 6 ff.) auf die Person Christi bezogenen, Geswiffen redet.

Wenn daber der Apostel ausführt, daß der Christ gerechtgesprochen sei aus, im ober burch den Glauben, fo tann das ir: Grunde nur heißen: Gott beurtheile die Gemiffensftellung bes Sunders zu ihm als eine folche, welche jenem die Theil= nahme an der durch Christum geschehenen Berföhnung verbürge. Insofern diefes Urtheil Gottes mit Beziehung auf Glaubige ichon innerhalb des alten Bundes ausgesprochen murde, ift die Thatsache der Rechtfertigung allerdings nicht erft mit ber Thatsache der Berföhnung in Chrifto eingetreten. In Abraham, dem Glaubensvorbilde des alten Bundes, mar es die, trog der größtmöglichsten finnlichen Unwahrscheinlichkeit unerschüttert gebliebene, Gemiffensüberzeugung, daß Gott fein Wort halten, d. b. feinen ewigen Seilswillen aller Sinderniffe ungeachtet zeitlich in's Werk segen werde, welche ibm als Gerechtigfeit angerechnet wurde\*). In dem Glaubigen des neuen Bundes ift es die, trop der nur-mit der vollfommenen Gerechtigfeitserfüllung fich gufrieden gebenden Gefegesforderung, unerschüttert bleibende Gemiffens= überzengung, daß die von Gott in Chrifto gestiftete Berfohnung, die hochste Offenbarung seines ewigen Beilswillens, bem Gunder den reellen Seilsbefit zuwenden werde, welche vor Gott als Gerechtigfeit gilt.

Allein hier fragt sich nun, wie denn vermittelst der Glaubenssgerechtigkeit die Erlösung sich thatsächlich in dem Sünder vollziehe? Zur Beantwortung dieser Frage ist nöthig die Rechtsertigung von der Versöhnung genaner zu unterscheiden. Beide sind (mittelbare) Thätigkeiten Gottes: die lettere die Aufhebung der zwischen Gott und der Menschheit in Folge der Sünde eingetretenen Spannung durch Christum, insbesondere durch dessen Leiden und Sterben; die erstere die Herstellung einer neuen, durch gesteigerte Gewissensaftion vermittelten, Gemeinschaft zwischen Gott und dem einzelnen Subjecte. In der Versöhnung bezieht

<sup>\*)</sup> Rom. 4, 18 ff., befonders 21: Πληφοφορηθείς ότι δ επήγγελται δυνατός εστιν και ποιήσαι.

sich die durch Christum vermittelte göttliche Thätigseit auf die Menschheit als solche, in der Rechtsertigung auf den Menschen als diesen. Die Versöhnung ist die objective Vorausssenung der Erlösung, die Rechtsertigung die subjective Verwirklichung der Versöhnung. Diese ist auf dem Wege der Sühne, insbesondere durch den im Todesleiden bewährten Gehorsam Christi, zu Stande gesommen; jene sommt durch die Gewissensstellung zu Stande, welche der Einzelne zu Gott in Christo, d. h. zu dem in ewiger Einheit mit Gott vollendeten und dem Sünder insbesondere offensbarungsmäßig sich ausschließenden Personleben Christi, einnimmt\*).

Wenn die herkommtiche Dogmatik die dem Glaubigen von Seite Gottes zugesprochene Gerechtigfeit als eine le diglich "imputirte" betrachtet, und den neuen Lebensanfang in jenem nicht als Beftimmungsgrund für das fundenvergebende Urtheil Gottes angesehen wissen will:\*\*) so ist Recht und Unrecht in Dieser Anschauung eigenthumlich gemischt. Mit seiner scharfen Untithese gegen die römischefatholische Lehre: daß der Grund der Rechtfertigung in dem Verhalten des Gerechtfertigten liege, ift der Proteffantismus unbedingt im Rechte. Gott fpricht ben Gunder nicht frei um der Gerechtigfeit des Gunders, fondern um feiner Berechtigfeit willen, Die der Sunder lediglich von Gott empfängt, nicht aber fich felbst verleiht. Und zwar bildet die göttliche Gerechtigfeit, nicht wie sie an fich, sondern wie fie in der Person Chrifti, d. h. innerhalb der Menfchheit, zur vollendeten Erscheinung gefommen ift und fich dem Glaubigen mittheilt, ben wahren Grund der göttlichen Freisprechung des letteren. Go wie das durch Chrifti Person der Menschheit als solcher eingepflanzte neue Leben in einem bestimmten Individuum seinen Anfang genommen hat, wird dasselbe von Gott fo behandelt und beurtheilt, wie in der Berson Chrifti die Menschheit von ihm behandelt und beurtheilt wird.

<sup>\*)</sup> Die Gleichung der Begriffe Erlöfung (σωτηρία) und Nechtfertigung (δικαίωσις) ift bei Paulus leicht ersichtlich; Röm. 5, 9 f.: Πολλώ οὖν
μάλλον δικαιωθέντες ... σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπό τῆς ὀργῆς ...
ἐν τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Daher der Ausdruck δικαίωσις ζωῆς 5, 18.

<sup>\*\*)</sup> Sollas (ex., 911). Iustificatio absolvitur duobus actibus, privativo et positivo. Ille est non-imputatio, seu remissio peccatorum, hic est imputatio justitiae Christi.

Un diesem Punfte ergiebt fich nun aber leicht, daß die berfömmliche Anficht von der Zurechnung des Verdienftes Chrifti bei den Glaubigen einer mefentlichen Berbefferung bedarf. Schleiermacher ift mit feinem Beifpiele auch bierin vorangegangen. Allein, wenn er die firchliche Rechtfertigungslehre dadurch fortzubilden versuchte, daß er den göttlichen Rechtfertigungsaft als einen abstraft allgemeinen faßte, welcher sich innerzeitlich allmälig realifirt, und in eine folche Berbindung mit der Befebrung brachte, daß die Rechtfertigung eigentlich nur Die Gott zugewandte Seite derfelben, d. h. das Bewußtsein des Befehrten, ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens und der göttlichen Liebe zu fein, ausdrückt, fo ift diejer Berfuch mit Recht auf Biderfpruch geftoßen. Die Rechtfertigung ist ihm unverkennbar Eines und Dasselbe mit der schöpferischen Mittheilung der - Seligfeit Chriffi\*). Damit verwechselt er aber, auf eine weder im Gewiffen noch in der Schrift begründete Beise, den Begriff der Rechtfertigung mit dem der Befehrung. Bermittelft der Rechtfertigung tritt nicht, wie Schleiermacher annimmt, der Denfch in ein besonderes Berhältniß zu Gott, sondern umgefehrt Gott in ein besonderes Verhältniß zu dem Menschen; sie ist nicht eine That des Menschen Gott gegenüber, sondern vielmehr eine That Gottes dem Menschen gegenüber. Es ift der Mensch, welcher vermittelft Des Glaubens die Selbstdarbietung Gottes in Christo ergreift und in die Lebensgemeinschaft mit dem Ertofer tritt. Die Rechtfertigung ift bemgufolge Die Berwirklichung der Berföhnung in dem Subjecte, welches mit feinem Gewissen Das durch Gott in Chrifto angebotene Beil fich zueignet. Jeder Berfuch, Die göttliche Initiative in dem Rechtfertigungsafte gurudguftellen oder fie gar auf den Menschen zu übertragen, ift eine Annäherung an ben velagianischen Frrthum.

Benn nun aber die firchliche Lehre in der Rechtfertigung die Bersöhnung nicht wirklich werden läßt, wenn vermöge derselben nicht mit dem Gerechtsertigten, sondern lediglich mit Gott in Beziehung auf denselben eine Beränderung vorgeht, wenn nur die Birkung, nicht aber die Ursache der Sünde durch sie aufs

<sup>\*)</sup> Der dyr. Glaube, S. 107-109.

gehoben wird:\*) dann begegnen wir damit einem tiefgreifenden, mit der herfömmlichen Seilslehre überhaupt auf's Engste zusammenhängenden Jrrthum, durch welchen auch Schleiermacher sich zur Aufstellung des entgegengesetzen Jrrthums veranlaffen ließ.

Bie nach bem überlieferten Dogma die Gunde des erften Adams bem zur ethischen Gelbstentscheidung noch nicht befähigten Menschen — man weiß ethisch nicht aus welchen Grunden — als Ungerechtigfeit zugerechnet werden foll: fo foll das Berdienft des zweiten Adams dem in Beziehung auf seine fundliche Befensbeschaffenheit noch völlig unveränderten Menschen — man weiß ethisch ebenfalls nicht warum - als Gerechtigkeit angerechnet werden. Rach diefer Borftellung urtheilt die rechtfertigende göttliche Thätigfeit nicht nach ethischen Motiven, und verlett insofern eben fo fehr das zum Glanben fortgeschrittene Gemiffen, als fie fich mit der Schriftlehre in einen bedenklichen Widerspruch fest. Daß das Gewiffen im Glauben fich des göttlichen Rechtfertigungs aftes immer zugleich auch als einer im Menschen vollzogenen Rechtfertigungs wir fung bewußt wird: bas ift eine Erfahrungsthatsache. Der Glaubige hat in der Rechtfertigung zwar gunachft ein neues Bewußtsein von Gott, aber eben das durch auch ein neues von fich gewonnen. Und dasselbe bezeugt uns eine gewichtige Reibe von Beifpielen der h. Schrift.

Oder war etwa Abraham, welchem die Unerschütterlichseit seines Bertrauens als Gerechtigkeit angerechnet wurde, Pinehas, welcher seine Rechtsertigung einer fühnen Glaubensthat verdankte, der kleine Kern in Israel, welchem Gott um seiner in der Bersbannung bewiesenen Trene willen Sündenvergebung zusicherte, waren die Mühseligen und Beladenen, welche vermöge einer energischen innern sittlichen Eutschedung sich von den löcherichten Brunnen der pharisäischen Bertgerechtigkeit hinweg im Glauben dem Kreuze Christi zuwandten, war die Wolfe von Glaubens

<sup>\*)</sup> Sollas (ex., 927): In justificatione reatus culpae et poenae ex peccato resultans, non stirps aut radix peccati tollitur. — Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur... quae actio cum sit extra hominem in Deo, non potest hominem intrinsece mutare.

zengen, an welche ber Bebraerbrief erinnert, maren alle Diefe nach ibrer Rechtfertigung burch ben Glauben in fich gang Diefelben geblieben, welche fie vorher gemejen maren, als ihnen das Bewußtsein ihrer Gnadengemeinschaft mit Gott noch nicht aufgegangen war? \*) . . Der Glaube ift eben, weil ein fittlich gurechens bares, darum auch ein fittlich felbftverantwortliches, Berhalten Des Menschen zu Gott. Ift er auch nicht ber objective Grund, fo ift er doch die subjective Bedingung der Rechtfertigung des Menschen, und das Subject hat nur insofern perfonlichen Untheil an dem Berte der Berfohnung, als es vermöge einer neuen Gewiffensstellung an dem verfohnenden Berfonleben Chrifti Untheil genommen, und das in Christo menschheitlich wirksam gewordene neue göttliche Lebensprincip in sich aufgenommen hat. Diefes neue Anfangsleben rechnet Gott dem Glaubigen, als ob es schon die Lebensvollendung wäre, zu, er beurtheilt und behandelt dasselbe, wie unser Lehrsatz aussagt, um der Bollfommenheit des darin wirtsamen Personlebens Chrifti willen proleptisch so, als ob es ichon vollkommen wäre.

Demnach ist es also bei der Nechtsertigung die Gnade Gottes, und diese allein, welche in dem glaubigen Personleben zur Selbstverwirklichung gelangt. Hätte Christus, als der ewig von Gott vorhergeschene und die göttliche Idee der Menschheit vollkommen offenbarende Mensch, vermöge seiner schlechthinigen Einsheit mit dem Bater nicht die Macht der Sünde in seinem Tode verurtheilt, nicht die Herrlichseit des Heils in seinem Leben geoffensbart; wäre in ihm die Menschheit nicht dem Principe nach mit Gott versöhnt; würde er nicht einem Zeden in der That darbieten, was er für die Menschheit im Principe erworben hat, so daß Gott in ihm die Menschheit in ihrer Gesammtheit als eine wiederhers

<sup>\*)</sup> Man vgl. besonders die Beschreibung des Glaubensbegriffes im Hebräersbriefe 11, 1, wo der Glaube als υπόστασις, d. h. als wesenhafte Kraft im Menschen, geltend gemacht wird, und aus den angesührten Beispielen erhellt, daß er Quelle gottseliger Thaten war. Mit Recht hat sich Hofmann (a. a. D. I, 637) noch neuerlich gegen die Unnahme erklärt, daß zwischen dem Glaubensbegriffe des Paulus und des Gebräerbriefes ein wesentlicher Unterschied bestehe. Daß dieß nicht der Fall ist, beweist besonders auch die Verwandtschaft der Beweißeführung Köm. 4, 13 ff. und Hebr. 11, 8 ff.

geftellte anzuschauen vermag: fo mare die Rechtfertigung gar nicht möglich. Es ift also nicht der Mensch, der fich felbst rechtfertigt. fondern Gott allein, durch welchen in bem Menfchen die Rechtfertigung bewirft wird. Gleichwohl muß der Mensch von seiner Seite eine Bedingung erfüllen, bamit die rechtfertigende Gnade Gottes in ihm wirkfam werden tann. Bom innerften Punkte feiner Perfonlichfeit, vom Gewiffen aus, muß er fich Gott zuwenden, bamit muß er sich zugleich von der ihn bestimmenden Macht der Sunde und der Belt abwenden; im tiefften Grunde seines Personlebens muß ein Lebensumschwung zu Stande kommen; er muß glauben. Die göttliche Gnade als verfohnende geht dem Glauben voraus; Gott ift beim Berfe ber Erlöfung der urhebende. Aber als rechtfertigen de fällt die Gnade mit dem Glauben in Eins zusammen. Mit bem innersten Bendepunfte, der in der menschlichen Personentwicklung burch ben Glauben bedingt ift, fommt die göttliche rechtfertigende Thätigkeit zu ihrer Geltung. Sie ift aber eben darum nicht, wie die altere Dogmatif annimmt, eine Thätigkeit lediglich Gottes, sondern eine Thätigkeit Gottes im Menschen, Die eine That Des Menschen felbst zu werden bestimmt ift\*).

§. 109. Unfere bisherige Untersuchung hat uns somit zu einem Die prophetischen Christischen beftimmten Ergebniffe geführt. Der Glaube ift feinem Wefen nach eine gesteigerte Gewiffensstellung zu Gott, Die vermöge einer unmittelbaren Bezogenheit bes Subjectes auf bas Bersonleben Jesu

<sup>\*)</sup> Sunbeshagen (ber beutsche Brotestantismus, 30 f.): "Der langmuthige und barmbergige Gott nimmt bas aus ber Gemeinschaft mit Chrifto in bem Gläubigen angelegte Brincip fur bie Reihe ber Evolutionen, die fich baraus organisch entwickeln follen, in gnadenvoller Anschauung bie Poteng fur bie unendliche Summe ber Aftionen, ben Reim, Die Anospe fur Die Frucht." Martenfen (b. chr. Dogm., S. 230): "Die Rechtfertigung beruht barauf, daß bas Individuum burch Chriftum in bas mahre Grundverhältniß gesett ift, und barum von Gott als gerecht angeschaut werben fann. . . Der Glaube ift einem Senftorn ju vergleichen, einem fleinen, unansehnlichen, aber frucht= baren Samenkorn, bas die Fulle einer gangen Butunft in fich folieft. In feiner gnabenreichen Anschauung fieht Bott im Samentorn Die funftige Frucht ber Seligfeit, in bem reinen Billen bas realifirte Ibeal der Freiheit."

Christi zu Stande kommt, und also ein potenzirtes Gemissensvershältniß zu der Person Jesu Christi selbst. Noch baben wir aber genauer zu zeigen, auf welchem Wege der Glaube in dem sündslich beschaffenen Personleben zu Stande kommt, und wie er als ein principiell neuer Lebensanfang bewirkt wird?

Das Gewiffen als eine Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtfein, wie es dem Menfchen als folchem angebort, brudt ein rein menichlich es Berhalten gu Gott aus. Der Glanbe bagegen, als eine Bezogenheit bes Selbstbewußtseins auf bas Gottesbewußtsein, wie fie der Menich als folder noch nicht besitzt und nicht zu besitzen vermag, sondern wie sie ibm mitgetheilt wird vermittelft offenbarender heilsgeschichts licher Einwirkung Gottes, druckt ein beilegeschichtlich erneuertes Berhältniß des Menschen zu Gott aus. Es hat alfo damit seine Richtigfeit, daß der Glaube weder eine Tugend, noch ein Wert, noch ein Verdienst bes Menschen\*), sondern eine Bir= fung Gottes, und zwar nicht Gottes wie er an fich, sondern vermöge feiner Gelbstoffenbarung in dem Gewiffen des Menschen ist. Defhalb ist nur da, wo Offenbarung ist, Glaube möglich. Beil Chriftus die vollfommene perfonliche Gelbstoffenbarung Gottes innerhalb ber Menschheit ift: barum bat auch er ben Glauben in vollkommenster Beise wirten muffen. Bie er denfelben vermittelst seines Bersonlebens gewirft hat und noch immer wirft: das ift der Gegenstand unserer näberen Untersuchung.

Es ift, wie unser Lehrsatz aussagt, das prophetische und königliche Amt, durch welches Christus sein Personleben auf Erden noch immer fortsett. Da der Glaube eine Wirstung des Personlebens Christi ist, so ist das Zustandesommen von Glaubigen durch die Selbstmittheilung seines Personlebens schlechtshin bedingt. Die lediglich geschichtliche Erscheinung Christi auf Erden hat eine allgemeinere erlösende Wirtung nicht auszuüben

<sup>\*)</sup> In dieser Beziehung hat sich Melanchthon in der Apologie nicht unmisverständlich ausgebrückt, wenn er (III, 106) sagt: Illa virtus justificat, quae apprehendit Christum, quae communicat nobis Christi merita, qua accipimus gratiam et pacem a Deo. Haec autem virtus sides est. Unter "die hohen und nöthigen Tugenden" recipirt Melanchthon den Glauben, Corp. Ref. VI, 910, 928.

vermocht. Bielmehr bedurfte es fur dieselbe bes Unterganges im Tode und der Berklärung in der Auferstehung und Erhöhung, um jene Birfung in weiteren Rreifen hervorzubringen und fie aufs Bochfte zu fteigern \*). Die erlofende Thatigfeit Chrifti mar nun aber gleich anfänglich vermittelt burch die Birffamkeit feines, die Bahrheit des Beile offenbarenden, Bortes, und Diefes erhielt feine Rraft von der Mitwirfung des basselbe begleitenden Weiftes. Und weil nun gerade die beiden Organe, durch welche die erlösende Birtfamfeit des Personlebens Chrifti auf Erden bedingt ift, fein Wort und fein Geift, das erftere bei feinem Bingange gurudgelaffen und durch seine Apostel ausgelegt, der lettere nach seiner Erhöhung in der Fulle gefendet und in der Gemeinde wirtsam geworden ift: so ist das Personleben Chrifti durch beffen Singang in die Berrlichfeit nicht nur der Menschbeit nicht entzogen worden, sondern Chriftus lebt, bis ber göttliche Beilszweck vollständig erfüllt fein wird, in seinem Borte und Geifte mit gegenwärtiger Rraft und Wirksamfeit unter une fort \*\*).

Christus hat also auf Erden die erlösende Kraft seines Perssonlebens zunächst durch sein Wort mitgetheilt und theilt sie noch immer dadurch mit. Wenn wir, im Anschlusse an den herstömmlichen Sprachgebrauch, seine lehrende Thätigkeit eine prophetische nennen, wiewohl er selbst sie niemals so bezeichnet hat \*\*\*), so darf dabei nicht übersehen werden, wie wesentlich sie sich von derzenigen der alttestamentlichen Propheten unterscheidet. It es auch nicht richtig, daß die Quelle der prophetischen Lehre ledigsich das Gesetz gewesen seit), da sich ja die Propheten häusig

<sup>\*)</sup> Bgl. 2 Rot. 5, 16: Εὶ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, άλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.

<sup>\*\*)</sup> Quenftebt (systema, III, 218): Revelavit... voluntatem divinam evangelicam ac legem Salvator partim immediate, partim mediate. Immediate quando ipse... in propria persona Ecclesiam suam tempore ministerii per triennium et semestre docuit et informavit. suosque dicipulos, futuros Ecclesiae catholicae doctores, instituit. Mediate, quando vicaria opera usus est Apostolorum et eorum successorum, per quos Christus docendi munus continuavit, adhue continuat et ad finem usque mundi continuabit.

<sup>\*\*\*)</sup> Hat er boch felbst noch seinen Borläufer Johannes Matth. 11, 9 περισσότερον προφήτου genannt.

<sup>+)</sup> Schleiermacher, ber chr. Glaube, II, §. 103, 2.

auf unmittelbare Offenbarungen Gottes beriefen, so haben doch dieselben ihrer Lehre niemals eine erlösende Wirfung zugeschrieben, sondern sich darauf beschränft, den Trost der Erlösung, als einer zufünstigen gottverordneten Thatsache, vorauszuverfündigen. Im Unterschiede hievon legt Christus seiner Lehre ohne Weiteres erslösende Kraft bei\*). Eben deßhalb ist sie auch unvergleichlich und einzigartig. Sein Wort ist sein in die symbolisirende Thätigsteit des Ersennens umgesetzes Personleben selbst, es ist die Wickelichen Gelbstoffenbarung in der Form der mensche lichen Gedankenbildung. Daher kann es auch keinen anderen Insalt als die erlösende Wirkung seines Personlebens haben. Er lehrte so, wie er war, und er war so, wie er sehrte.

Infofern ift es benn auch unangemeffen zu fagen, daß Chriftus das "Gefet" gelehrt habe. Beil er, mas er lehrte, zugleich war, b. h. ber eigenthumliche beilsmittlerische Inhalt feines Berfonlebens: so fonnte er auch nichts anderes lebren als das Evangelium, d. h. die Erlösung, und das Gefet mar lediglich die Boraussehung, auf welche feine erlösende Birffamfeit fich gründete. Indem er nämlich in seinem Worte die unmittelbare Einheit seines Bersonlebens mit dem Bater aufschloß, und fich barin zugleich als die unmittelbare personliche Ginheit mit ber Menschheit darftellte, theilte er in demfelben fich felbft als Beibes, als die vollkommene Gelbftoffenbarung des Batere und die vollkommene Gelbftbarftellung der Menschheit mit, und nahm diejenigen, welche den Troft der Bemeinschaft mit Gott und die hoffnung ber Erneuerung Der Menscheit aus Gott verloren hatten, in die wiederbergestellte Bemeinschaft mit Gott als Glieder eines wiedergebornen Menschengeschlechtes auf. Es waren demnach nicht leere Borte, Die er fprach, sondern mas er redete, mar Kraft; er lehrte als einer, der Gewalt hat\*\*). Reiner nämlich, der sein Wort vernahm,

<sup>\*) 305. 8, 31</sup> f.: Ἐἀν ὑμεὶς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἔμῷ, ἀληθῶς μαθηταὶ μοὐ ἐστε, καὶ γνώσεσθε την ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλενθερώσει ὑμᾶς; 15. 3: ἦδη ὑμεὶς καθαροί ἔστὲ διὰ τὸν λόγον 
ον λελάληκα ὑμὶν; 17, 8: ὅτι τὰ ρήματα ἄ ἔδωκάς μοι δέδωκα 
αὐτοὶς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν . . . καὶ ἐπίστενσαν ὅτι 
σύ με ἀπέστειλας.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 7, 28.

fonnte demfelben ohne Beiteres fich entziehen; entweder regte es zum Biterfpruche auf\*), oder es erwedte zum Glauben.

Aber ichon von hierans ergiebt fich, daß das Wort Chrifti nicht ohne die Mitwirfung des Geiftes gedacht werden fann. Un und fur fich ift das Wort Ausdruck des Beiftlebens. Infofern aber Chriffus, vermöge der Ginheit feines Gelbftbewuftfeins mit dem Bater, als der Sohn, der die perfonliche Selbstverwirflichung der gottlichen Idee der Welt war, die einzigartige Berufsaufgabe hatte, die Belt fur Gott zu gewinnen, mar es der Beift Gottes felbit, oder ber b. Geift, der in feinem Borte mirfte. Das Gelbstbewußtsein Gottes, welches bie burch bie Gunde von Gott getrennte Welt als eine folche weiß und will, die wieder für Gott werden foll, ift das Gelbftbewußtsein Gottes von fich als Des heiligen, und barum als des heilenden und heiligenden, Geiftes \*\*). Bie daber das Bort Chrifti im Allgemeinen den Inhalt seines Beiftlebens ausdrückte, so bezeichnete es insbesondere den Inhalt seiner Berufsaufgabe in Betreff der Biederherstellung der durch die Sunde ans der Gemeinschaft mit Gott getretenen Welt.

Hier begegnen wir aber einer Schwierigkeit. Wenn wir im Bergleiche zu den Zeitgenoffen Christi mit Beziehung auf seine erlösende Wirsamkeit nicht im Nachtheil und befinden sollen: so muß die vermittelst seines Wortes und Geistes während seiner Erhöhung ausgeübte Wirsfamkeit derjenigen, die er während seiner Erniedrigung ausübte, mindestens gleich sein. Nun scheint aber seiner derzeitigen Thätigkeit die Bedingung seiner persönlichen Gegenwart zu mangeln. In dieser Beziehung hat es schon etwas Beruhigendes, daß er selbst während seines Erdenlebens seine Leiblichspersönliche Einwirkung nicht als eine unerläßliche Bedingung seiner Erlöserwirksamkeit betrachtet, sondern seine Jünger als vollgültige Organe nicht nur seiner Lehrthätigkeit, sondern auch seiner Wunderwirksamkeit ausgesendet hat\*\*\*). Aber noch bedeutungssvoller ist es, daß er bei seinem Abscheiden von der Erde seinen Jüngern die Bollmacht, in seinem Namen heilskräftig zu hans

<sup>\*)</sup> Defhalb heißt ber Unglaube auch aneidera Joh. 3, 36; Rom. 11, 30.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 581.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 10, 1 f.

deln, ertheilt hat \*). Diese Bollmacht Chrifti wird zwar in schrift= widriger Beife migdeutet, wenn feine Apostel und Junger ohne Beiteres als die unmittelbaren Stellvertreter und Trager seiner beilsmittlerischen Macht und Bürde angesehen werben wollen \*\*). Einen Stellvertreter Chrifti auf Erden fann es aus einem doppelten Grunde überhaupt nicht geben. Einmal nicht megen der Einzigartigkeit des Personlebens Chrifti, tas, weil es nur in seiner Unmittelbarkeit erlosend wirkt, durch das Dazwischentreten einer ihm untergeordneten Berfonlichfeit nothwendig in feiner Birtfamfeit abgeschwächt werden mußte. Sodann auch nicht, weil er nach seinem leiblichen Weggange von der Erde bis zum Abschluffe des Weltverlaufes die Gegenwart feines Personlebens auf Erden verheißen hat, von einer Stellvertretung bagegen nur im Kalle der Abwefenheit oder Berhinderung des Bertretenen die Rede fein fann. Das Bort und der Geift Chrifti, jenes, wie es gedankenmäßig sich mitgetheilt hat und urfundlich aufbewahrt worden ift, dieser, wie er lebendig gewirft hat und noch immer fortwirft, stellen uns das Personleben Jesu Chrifti selbst dar. In ihnen ift die unendliche Fulle feiner schöpferfräftigen beilwirfenden Berfonlichfeit wirflich enthalten, fo weit fie berufen ift, die Menschheit in Gott wiederherzuftellen. Daber follen wir auch nicht fowohl den Berfonen glauben, welche Chrifti Wort und verfündigen, als dem Worte felbft, in welchem Chrifti beiliger und beiligender Geift fortlebt.

Aus diesem Grunde hat das Lehramt Chriffi vorzugsweise den Zweck, das Bild seines Personsebens in immer neuen und wahren Zügen der Menschheit zu vergegenwärtigen. Hiezu gehört nun aber nicht nur Das, was er für die Menschheit geswesen ist, sondern auch was er von ihr geford ert hat. Hierin

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 18 f.; Luc. 24, 49; Apostelg 1, 7 f.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Auftrage Joh. 20, 21 liegt so wenig der Gedanke einer Stells vertretung Jesu durch die Apostel (wie Beronne, praelect. th. I, 87, meint), daß umgekehrt mit den Borten: καθως ἀπέσταλκέν με ὁ πατής, κάγω πέμπω νίμας daß Abhangigkeits und Unterordnungsverhältniß der Apostel in ihrem Berbältnisse zu Christo ausgedrückt ist. Bei 2 Kor. 5, 20: ν΄πὲς Χριστοῦ πρεσβεύομεν ... δεόμεθα ν΄πὲς Χριστοῦ ... ist von den besonnensten Auslegern die Bedeutung "anstatt" jest aufgegeben.

tiegt die Ursache, weßhalb die erlösende Wirfung Christi immer von einer verurtheilenden begleitet ist. Nicht als ob es jemals der eigentliche und letzte Zweck der Erlöserwirssamseit sein könnte, die Welt zu richten\*), sondern die Welt richtet, der Personossensbarung Christi gegenüber, sich immer selbst. Alle diejenigen, welche an den, ihnen vermittelst der Lehrverkündigung vorgebildeten, Christus nicht glauben wollen, erklären, so lange sie in ihrem Unsglauben beharren, sich selbst als solche, welche die Trennung von Gott der Gemeinschaft mit Gott vorziehen, und deßhalb auf die Wiederherstellung ihrer wahren persönlichen Würde verzichten. Und so ist es eigentlich das evangelische Wort, welches als ein Wort des Lebens an den Unglaubigen die ertödtende Macht des Gesensan den Unglaubigen die ertödtende

Benn in neuerer Zeit zu der prophetischen Thatigfeit Chrifti and noch das Bunderthun und das Beisfagen gerechnet morden ift\*\*), so erheben sich dagegen nicht geringe Bedenken. Bu der erlösenden Wirffamkeit Chrifti fann unter allen Umftanden nichts gehört haben, mas nicht nach feinem Singange jum Bater in der Menschheit noch fortwirft. Daß nun seine Lehre noch immer in das Sclbftbewußtfein der Menschheit aufgenommen wird, und daß die Menschheit durch fie von der Macht ber Gunde und des Todes befreit wird: darüber herrscht fein Streit. Daß aber gegenwärtig noch im Namen Christi Bunder verrichtet und Beisfagungen verfündigt werden, das ift jum mindeften ftreitig, und schwerlich wird Jemand behaupten, daß der mabre Glaube gegenwärtig durch Bunder- oder Beisfagungsfraft fich zu erweisen habe. Die Rraft, Bunder zu thun und zu weisfagen, Die Chriftus im eminenten Sinne befaß, bildet wohl einen Theil feiner perfonlichen, nicht aber feiner amtlichen, Begabung und fo wenig machte er felbst ben Glauben an feine verfohnende und erlöfente Birtfamfeit von demjenigen an feine Bunderthätigkeit abbangig, daß er seinen Unwillen über Diejenigen, welche nur glauben wollten um seiner Bunder willen, gar nicht zurudhielt \*\*\*). Das Beissagen

<sup>\*)</sup> Jeh. 3, 17.

<sup>\*\*)</sup> So schon Balch, breviarium th. dogm., 440 sq.; sobann Schleier= macher, a. a. D., II, §. 103 und Andere.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 12, 38 f.; vergl. Joh. 4, 42 à 'Αυτοί γάρ ανηκόαμεν και οίδαμεν, ότι ούτος έστιν αληθώς ο σωτήρ τοῦ κόσμον. Ueber ben

kann aber schon deßhalb nicht als eine besondere Aeußerung des prophetischen Amtes Christi angesehen werden, weil es wesentlich zu dem Borherverfünden der Entwickelung und Bollendung des Reiches Gottes mitgehört und somit einen Theil der Lehrthätigseit des Erlösers bildet.

Billigen wir es dagegen, daß die erlösende Thätigkeit Christinicht auf sein prophetisches Umt beschränkt, sondern auch auf das königliche ausgedehnt worden ist, so ist damit auch schon einsgeräumt, daß das königliche sich von dem prophetischen Umte nicht trennen läßt\*). Eine Trennung beider Uemter ist auch nur auf einem Standpunkte möglich, welcher die Wirtsamkeit des erhöhten Christus, durch Uebertragung der absoluten göttlichen Eigenschaften auf seine Bersonbeschaftenheit, in einer Weise steigert, welche sie von derzenigen des Vaters nicht mehr unterscheidbar macht. Wenn dagegen, wie nach unserer früheren Darlegung, die Persönlichkeit des erhöhten Christus eben so menschlich als diesenige des erniedrigten ist, und wenn sie nicht vermöge unmittelbarer Allmachts-

Ausdruck soya bei Johannes hat Lucke au Joh. 5, 36 das Richtige gesagt (a. a. D., II, 78): "Bollständig bezeugende Kraft hatte nur das ganze messianische soyov Christi, 4, 34; 17, 4, der Inbegriff aller seiner Werke, wodurch seine Doga, seine Gnade und Wahrheit, sich offenbart, sein Licht und Leben, von dem Heilwunder an, als der äußerlichen Manifestation, gleichsam auf der Peripherie, dis zum innersten Mittelpunkt des geistigen Velebungswerkes, selbst die That des Leidens mitgerechnet." Auch Schleiermacher (a. a. D., II, S. 107, 4) giebt zu: "Der Glaube an sein Verhältniß zur messianischen Ivee sollte nur aus dem unmittelbaren Eindruck seiner Person hervorgehen", und behauptet, daß uns "Christi Wunder hinsichtlich unseres Glaubens gänzlich überstüssissein müssen." Wie können sie aber in diesem Falle zu seinem Amte gehören?

<sup>\*)</sup> Dasselbe wird beschrichen (f. Quenstedt, systema, III, 264) als functio Christi Θεανθοώπου, qua is secundum utramque naturam . . . ad dextram majestatis exaltatam omnes omnino creaturas in regno potentiae, gratiae et gloriae majestate et virtute infinita, quoad divinitatem ex generatione aeterna, quoad assumptam humanitatem ex personali unione ipsi competente, modo divino moderatur et gubernat. Dagegen reformirterseits z. B. von heidegger (a. a. D., 163): regnum Christi est. quo is Ecclesiam suam verbo et spieritu suo gubernat et contra omnes hostes tuetur et conservat. Die Unmöglichfeit einer Trennung des föniglichen vom prophetischen Amthat schon Baier (theol. pos., 569) erfannt: officium propheticum cum regno gratiae coincidere videtur.

wirfungen, Die innerhalb des Diesseitigen beilsgeschichtlichen Berlaufes Zauberwirfungen waren, sondern gang auf Diefelbe Beife wie während feines Erdenlebens, nämlich durch Bort und Beift, wirft: fo ware es ungehörig ju fagen: Chriftus habe mahrend seiner irdischen erlösenden Thätigkeit nur als Prophet gelehrt, und erft mit dem Beginne seiner himmlischen als König geherrscht. Sat sich Chriftus auf Erden niemals felbst als Prophet, so hat er dagegen, und zwar in dem Augenblicke feiner tiefften Erniedrigung, fich boch als König bezeichnet\*). Und zwar beweist eben die lettere Stelle, daß er lediglich vermittelft des Wortes und Geistes, D. h. der Bahrheit, zu herrschen entschlossen war \*\*). Unftreitig ift nun auch die Berricherthätigfeit die der erlöfenden Wirffamfeit Chrifti wefentlich eignende. Der Buftand des fündigen Menschen ift Unfreiheit, Ohnmacht; derfelbe ift ein Gefangener \*\*\*). Das Bert der Erlöfung ift ein Bert der Befreiung von dem Uebergewichte der finnlich-felbsifuchtigen Naturmacht, unter beren Joch ber zur Berrichaft über die Natur geschaffene Geist schmachtet. Wer frei ift - ber berricht, zunächst über fich felbst; wer frei macht - der herrscht - über alle Diejenigen, welche ihm ihre Freiheit verdanten. Eben deghalb, weil von Christo eine erlösende Wirkung auf die ganze Menschheit ausgegangen ift und noch immer ausgeht, weil er ber geiftige Schöpfer einer neuen Menschheit ift +), ist er schon an und für sich der Berr und Ronig der Menfcheit.

Das aber wäre er nicht, wenn er schlechthinige, d. h. ethisch nicht vermittelte, Allmachtswirfungen auf die Menschen ausübte, welche ihm übrigens, da er auch im Justande der Erhöhung nirgends die Schranfen der menschlichen Existenzsorm durchbricht, auch nicht zustehen; er ist Dieß nur, wenn er in königlicher Kraft seines Wortes und Geistes, aus der unendlichen Fülle seines mit Gott einheitlichen Personlebens, der Welt die Wahrheit lehrt und bezeugt, und dieser freie Bahn macht, durch Zeugnist die Gewissen zu überzeugen ††).

<sup>\*)</sup> Joh. 18, 37.

<sup>\*\*)</sup> Είς τοῦτο ελήλυθα είς τον χόσμον ΐνα μαρτυρήσω τῆ άληθεία.

<sup>\*\*\*)</sup> Hom. 6, 12 ff. — δούλος της αμαρτίας, Β. 10.

<sup>†) 2</sup> Ror. 5, 17: ωστε εί τις έν Χριστώ, καινή κτίσις.

<sup>++) 1</sup> Ror. 15, 25.

Daß diese Königsherrschaft Chrifti vermittelft der Wahrheit in und über ber Welt, an welcher auch die Erlöften Theil haben, weil fein Bort und Geift durch fie auf die Welt einwirft \*), feine absolute ift: Das gebt ichon daraus hervor, daß fie nach dem Ausspruche des Apostels, mit der Besiegung des letten irdischen Reindes ein Ende haben, und daß dann ber Gohn in jeber Begiebung dem Bater unterworfen sein wird \*\*). Weil die berkommliche Dogmatit nach ihren driftologischen Voraussehungen die wahre Bedeutung jener Stelle nicht anerfennen fonnte, hat fie Das Aufhören der Herrschaft Christi auf das Aufhören der Einwirkungen feiner Onade beschränft \*\*\*). Allein hat es benn mit der Annahme der alteren Dogmatit, daß Chriffins außer dem Ronigthum ber Gnade auch noch ein foldes der Macht (Allmacht) und ber Berrlichkeit besige, nicht die eigenthumliche Bewandtniß, daß Die Gnade Chrifti gerade beffen Macht und Berrlichkeit ift? In eben demfelben Mage, in welchem das Personleben Chrifti Der Menschheit vermittelft des Wortes und Geistes fich mittheilt und den Widerstand der Sunde überwindet, so daß auf diesem Bege zugleich das Uebel verschwindet, wird Christus auch schon auf Erden verherrlicht und der Sieg seiner Sache vollendet. Und fo gar nicht find es augenblickliche Allmachtswirfungen, welche benfelben berbeiführen, daß er vielmehr nur unter fich fortwindenden ernften Kämpfen und schweren Leiden errungen wird+), und daß es angestrengter Bertiefung im Borte und ftarfender Salbung mit dem Geifte bedarf, um auf dem Wege des Seils nicht zu ermatten. Ja, wie fich die Herrlichkeit Christi auf Erden am ergreifenoften am Rreuze geoffenbart bat, an welchem der Tod felbst in Leben und der weltmännische Sohn auf sein Königthum in weltgeschichtlichen Ernst

<sup>\*)</sup> Rom. 5, 17; 2 Tim. 2, 12.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 15, 25-28.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Beispiel orthodogistischer Sophistis in der Schriftauslegung findet sich bei Hollaz (exam., 763), der sich dadurch zu helsen sucht, daß die subjectio als eine bloß passive secundum humanam naturam stattsinde. Nimirum Christus qua homo in extremo die . . . subjectus erit Patri, quia palam consiteditur, se omne jus, omnem potentiam, omne dominium Deo Patri acceptum referre. At proptere a non cessa bit regnum Christi; omnia quippe, extra Deum, illi subjecta erunt!

<sup>†)</sup> Matth. 5, 11 f.; Nom. 6, 6; 1 Betr. 4, 12 ff.; 2 Tim. 2, 12.

sidy verwandeln mußte \*): so offenbart sidy dieselbe noch immer in den Leidens- und Berfolgungszeiten der Chriftenheit, in den Tagen, in welchen fein Wort und fein Geift über die tropigen Mächte der Belt, ber Glaube feiner Junger über den Unglauben ihrer Gegner, zulett den Sieg behält\*\*).

Giebt es doch auch in der That fein fraftigeres Zeugniß von der Bahrheit des Evangeliums Chrifti als die Bewährung feiner könig: lichen Macht. Je allgemeiner sein Wort auf Erden fich verbreitet, desto ausgedehnter wird auch sein Reich. Dafür, daß er zur Bollbegründung seines Reiches innerhalb der Menschheit noch anderer Mittel und Rrafte bedurfe, als der Predigt feines Evangelinms, Des Beugniffes feines Geiftes, der Salbung feiner Gemeinde, findet fich weder in dem Gewissen, noch in der Schrift ein Zeugniß.

Benn &. Socinus der Meinung ift, daß die Engel die Vollendung Des Reiches Chrifti hauptfächlich herbeiführen belfen, fo beißt das doch lediglich auf endliche Urfächlichkeiten guruckführen, was schrift und erfahrungsgemäß nur aus den in Chrifto perfonlich erschienenen Rräften der göttlichen Wahrheit und bes göttlichen Lebens abgeleitet werden darf\*\*\*). Daß jedoch die fonigliche Herrschaft Chrifti einmal ein Ende nehmen muß, das fteht mit der gangen Beftimmung feiner erlösenden Thatigfeit in engem Bufammenhange. Rann er doch nur auf fo lange Bermittler der Bahrheit fein, als noch ein Gegenftand der Vermittlung für ihn vorhanden ift. Beil er, der fo entschieden erflärt bat, daß er nur Die Berherrlichung des Baters fuche, nicht zur Berherrlichung feiner eigenen Perfon gefandt ift, fo muß er, in dem Angenblide, wo der ewige Zweck der Schöpfung erfüllt und die Menschbeit durch ihn ein vollkommenes Abbild der Gottheit geworden ift, mit der durch ihn erlöften Menschheit unter die ausschließliche, von feinen Biderftandefraften mehr beeintrachtigte, Beltherr-Schaft Des einigen Gottes gurudtreten. Diefer hort freilich auch dann nicht auf der breiseinige zu fein, fofern er als Bater

<sup>\*)</sup> Matth. 27, 37: καὶ ἐπέθηναν . . . τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγφαμμένην: Οὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
\*\*) 1 305. 5, 4: Αὐτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. chr. religionis inst., opera I, 656.

nich als ewiger Grund, als Sohn als gegenwärtiges Leben, als Geift als unendlicher Zweck ber burch ihn verklärten Welt weiß.

Die hochfte Beben. tung b. Glaubene.

§. 110. Zest erst ist es uns möglich, ein abschließendes Urtheil über die im Glauben sich manifestirende erlösende Wirfsamseit Christi abzugeben. Der Glaube wird durch das Wort und den Geist Christi gewirft, und entspringt daher aus der Predigt\*), deren Verfürzung oder Zurückstellung in der Gemeinde einer Hemmung oder Unterdrückung der erlösenden Wirfsamseit Christi gleichfommt. Das Bild von Christo, welches die Predigt in ergreisender Rede mitzutheilen den Beruf hat, muß zunächst in das Geistleben der Zushörer aufgenommen werden. In diesem Zweise genügt es nicht, ihrer Einwirfung bloß seinen äußeren Widerstand entgegenzustellen, sondern es ist dazu die entgegenkommende Richtung der Persönlichseit von dem innersten Punkte des Geistlebens, dem Gewissen, aus ersorderlich.

Diefe ift noch nicht Glaube selbst, sondern nur die erste Bedingung desfelben. Deghalb giebt es feine Möglichfeit, Glanben zu bewirfen, fo lange das Gemiffen noch nicht erwacht ift. Das Gemiffen umfaßt nicht, aber bedingt ben Blauben. Die Gemiffensverhartung ift ein ichlechthiniges Sinderniß der Glaubenserweckung. Infofern zeigt fich schon an Diesem Bunfte in der hergebrachten Lehre vom Glauben ein bedeuflicher Mangel. Es ift eine thatfachlich irrthumliche Meinung, daß ber Glaube in einer Aftion des Berftandes oder des Billens feinen Urfprung nehme. Auch der scharffinnigste Berftand, der fraftigste Bille ift zur Hervorbringung einer Glaubenserweckung unfähig, wenn Die Gewiffenserregung fehlt. Dhue diefe wird der Verftand jum kalten Sophisten, welcher Der Predigt des göttlichen Wortes spottet, · und der Wille zum eifernen Banger, an dem ihre Wirfung abprallt. Rur ein durch das Gewiffen normirtes Denfen und Bollen fann wirflich jum Glauben führen. Diefe beiben Runttionen bes Beiftes find ohne 3weifel dem Gemiffen unentbebrlich, weil die Offenbarung nicht mittelbar, sondern in ber Form

<sup>\*)</sup> Rom. 10, 17; 1, 16; 1 Kor. 1, 23 f.; 2, 4; 2 Kor. 1, 22; 1 Theff. 1, 5 u. f. w.

von Gedanken und Thatsachen mit dem Gewissen in Berührung tritt. Aber Denken und Wollen sind weder Gewissens noch Glaubensaktionen, wie man gewöhnlich annimmt, sondern versmitteln nur den Offenbarungsinhalt dem Gewissen und dem Glauben. Die Kunde von dem Heile in Christo muß denkend in die Bersnunft aufgenommen, wollend dem Herzen angeeignet werden, das mit sie den Glauben bewirke. Aber schon, daß die Vernunft sie lauter denkt, und daß der Wille sie ernstlich will, ist nicht mehr das Verdienst der Vernunft und des Willens, sondern des Gewissens, unter dessen Einfluß Vernunft und Wille ihre Junktionen annäherungsweise normal verrichten. Der gewissenlose Versstand wird das Vill der Heilswahrheit verfälschen, der gewissenlose Wille verwünschen.

Demgemäß ift also der Glaube, auftatt gunachft eine Aftion Des Berftandes, fodann des Willens, weder eine Uftion des Berstandes, noch des Willens, sondern ein Produft der Gewiffensthätigfeit, durch welche die gur Aufnahme des endlichen Babrbeitsbildes erforderlichen beiden Geistesvermögen die normale Disposition erhalten. Eben barum darf nun auch bas Wahrheitsbild, wenn eine beilofraftige Birfung durch dasselbe bervorgebracht werden foll, nicht in der Region des Denkens und Wollens verbleiben. Das Lehrspftem, der Cultusatt, als folche, erlofen nicht nur nicht, sondern verwandeln sich unter Umftanden in Hindernisse ber Erlösung. Die Resultate jener beiden Beiftesvermögen fonnen nur dazu dienen, den Offenbarungeinhalt dem Gewiffen gu übermitteln, damit er von diefem in unmittelbares Gottesleben gurudverfest werde. Erft diefes innere Gottesleben ift der Glanbe. Demzufolge ift er an fich meder ein Biffen, noch ein Bollen, fondern ein unmittelbares Erleben und Erfahren göttlicher Gelbstoffenbarung innerhalb der Region des auf das Gottesbewußtsein bezogenen Selbstbewußtseins.

Unter dieser Boraussetzung ist es denn auch möglich, daß Solche, welche ein nur geringes Maß von theologischem Wissen besitzen und mit einer beschränften Zahl von gottesdienstlichen Nebungen sich begnügen, einen starken Glauben, und daß umsgekehrt im theologischen Wissen äußerst corrette, im öffentlichen Gottesdienste äußerst eifrige, Personen einen sehr schwachen Glausben haben. Der Glaube — wie wir ihn beschrieben haben —

ist mit einem Worte: Leben, nämlich: das innere Leben des Geistes in seiner erneuerten Gemeinschaft mit Gott, ein Leben, welches nicht in Gedanken oder Eutschließungen, sondern in dem Bewußtsein innigster Bereinigung unseres Geistlebens mit dem göttlichen an sich wirsam ist.\*).

Unftreitig foll nun der Glaube nicht bloß innerlich bleiben, fondern in dem Gefammtleben ber von ihm ergriffenen Perfonlichfeit fich auswirfen und in seinen Wirfungen auch Anderen fich mittheilen. Das ift nur baburch möglich, daß er vermittelft ber symbolifirenden Thätigfeit des Denfens, Wollens und Fühlens feinen Inhalt auch gur außeren Darftellung bringt. Bermittelft der Denfarbeit fommt die Glaubensüberzeugung in dem Glaubensbefenntniffe, vermittelft ber Billensarbeit fommen Die Glaubenswerfe in bem Glaubenswandel, vermittelft ber Gefühlsfunttion tommt der Glaubenseifer in der Glaubens= gemeinschaft zur Erscheinung. Befenntnig, Bandel, Gifer find aber nicht der Glaube felbft, sondern nur Manifestationen desfelben, und da die Möglichfeit vorhanden ift, daß dieje Manifestationen ohne die Wahrheit eines innern Glaubenslebens auftreten, fo ift die Schluffolgerung von den äußern Zeichen auf das mahre Befen Des Glaubens in vielen Källen trugerifch. Das innerfte Beilsleben der Berfon ift ein lediglich Gott befannter Bunft, und es gehört dem Subjecte ausschließlich an. Indem vermittelft der Bewiffensberührung mit dem verfundigten Personleben Chrifti im innerften Lebensmittelpunfte der Perfonlichfeit eine gottliche Lebensmittheilung stattfindet, wird die durch die Gunde unterbrochene Gemeinschaft mit Gott dort wirklich und wesenhaft wiederhergestellt; es ift nunmehr eine thatfächliche Burgschaft fur die sittliche Erneuerung des Menschen und damit auch des menschlichen Gefammtlebens gegeben. Wer wollte ba von irgend einem Berdienfte bes Menschen reden, wo der Mensch schon im Gewiffen Alles ledig. lich von Gott hat, und durch Wort und Geift im Glauben Alles lediglich von ihm empfängt? Aber eben darum, weil ber Glaube wefentlich eine Bewiffensaftion ift, ift er auch wefentlich ein wahrhaft menichlicher Borgang. Im Gewiffen ift der Menich

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 16: Αὐτο το πνεύμα συμμαρτυρεί τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. Bergi. noch B. 26.

wahrhaft bei sich selbst, in seiner eigenen Junerlichkeit, unabhängig von den Einwirfungen der organischen Natur und Welt. Eben darum wird er auch im Glauben, als einer durch Offenbarungsmittheilung potenzirten Gewissensaftion, sich seiner Freiheit und Wahrheit noch weit herrlicher als in der einfachen Gewissensthätigkeit bewußt. Ist doch der Glaube das Leben des in und durch Gott erneuerten und auf dem Wege der Wiederherstellung begriffenen Gewissens. In dem Glauben allein, wie der Protestantismus mit vollem Rechte behauptet, ist der Meusch seiner Erlösung von der Sünde wahrhaft gewiß. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überzwunden hat, und noch immer überwindet.

## Drittes Hauptstück.

Von der Wiederherstellung der menschlichen Gemeinschaft in Gott.

Siebzehntes Lehrstück.

Das Wesen der Kirche.

\*Chprian, de unitate ecclesiae. — \*Augustinus, de unitate ecclesiae. — \*Hus, tractatus de ecclesia. — \*Luther, von den Concilien u. Kirchen. — \*R. Rothe, die Anfänge der chriftl. Kirche in ihrer Berfassung, 1837, 1. — \*Petersen, die Idee der chriftl. Kirche, 3 Bde., 1839 f. — Löhe, drei Bücher von der Kirche, 2 A., 1845. — Delizsch, vier Bücher von der Kirche. — Kliefoth, acht Bücher von der Kirche. — \*F. Müller, die unsichtbare Kirche (deutsche Zeitschrift, 1850. Nov.). — Münchmeyer, das Dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche, 1854. — Köstlin, Luther's Lehre von der Kirche, 1853. — \*Rückert, ein Bücklein von der Kirche. — Möhler, die Einheit der Kirche. — \*Ritschli: über die Begriffe: sichtbare und unsichtbare Kirche (Theol. Stud. u. Krit., 1859, 2, 189 ff.). — Mein Artikel "Kirche" (Herzog, Kealencyklopädie, Band VII). — Stahl, die lutherische Kirche und die Union, 1859.

In Tolge des vermittelst des Glaubens der Mensch= heit sich mittheilenden Personlebens Jesu Christi entsteht ein neues, gottgemäß sich entwickelndes, menschheitliches Gesammtleben, die Gemeinde Christi oder die Kirche. Die Kirche als solche ist die Gesammtheit aller Glaubigen, in welchen das Personleben Christi durch sein Wort und seinen Beift, wenn auch erft feimfraftig, zur bewußten Selbitver= wirklichung gelangt ift. Sie ift eine, beilige, allgemeine, auf dem geschichtlichen Grunde der apostolischen Stiftung ruhende und von da aus fich vollendende. Bon diefer einen — ihrem Wesen nach — nicht der Erscheinung angehörigen, und insofern unsichtbaren, Kirche sind die durch die symbolisirende Thätigkeit der Bernunft, des Willens und des Gefühls hervorgebrachten und in den Ordnungen des Bekenntniffes, des Gottesdienstes und der Berfaffung fich darstellenden, fichtbaren, driftlichen Gemeinschaften oder Einzelfirchen wohl zu unterscheiden. Auf der Berschieden= heit der symbolisirenden Thätigkeit von der unmittelbaren Glaubensaktion beruht die Eigenthümlichkeit der fogenann= ten Particular= oder Landes=, Bolks= und Gemeindefirchen, welche weder adäquate Erscheinungen, noch sichtbare Theile der unsichtbaren Kirche, sondern dem Irrthume zugängliche und nothwendig unvollkommene Verfuche find, das Wefen der einen wahren Kirche mit Hulfe der auf die Welt bezogenen Geistesvermögen in die Welt hineinzubilden. Als driftliche Gemeinschaften und wirkliche Erzeugniffe der wahren Rirche haben sie sich dadurch zu erweisen, daß das Wort und der Beift Christi im Glauben ihrer Angehörigen einen lebendigen Ausdruck gefunden haben. Da jeder Glaubige als folder einen wefentlichen und selbstständigen Theil der Rirche, d. h. des Leibes Christi, bildet und im Glauben alle Christen frei sind, so kann die Unterscheidung zwischen Regierenden und Regierten sich nur auf die äußere rechts= gultige Ordnung, nicht auf die innere driftliche Berechti= gung innerhalb des firchlichen Gefammtlebens beziehen, und

die Wirksamkeit des Kirchenregimentes kann fich daher auch nur auf die erstere erstrecken. Die driftliche Gemeinde ist der Quellpunkt aller öffentlichen, driftlichen Thätigkeit. Die drei Acmter in ihr sind ihre Aemter, sie felbst aber ist Christi, d. h. an sein Wort und seinen Geist durch den Glauben, zu dem sie berufen ift, gebunden. In demfelben Maße, in welchem die wahre Kirche an menschheitlichem Umfange wächst, werden die Unterschiede in den äußeren drifflichen Bekenntnißgemeinschaften an Bedeutung verlieren. Je mehr die Gemeinden Christi werden, desto weniger werden die Aemter ihre Stellung über den Gemeinden suchen. Dem Staate gegenüber kommt den Kirchengemein= schaften völlige innere Selbstständigkeit zu, wogegen fie, sofern ihr äußeres Dasein in das öffentliche Rechtsgebiet fällt, seiner Aufsicht unterstellt sind. Die Idee des soge= nannten driftlichen Staates kann nicht den Sinn haben, daß der Staat über die Kirchengemeinschaften herrschen, sondern nur, daß er den Beist der wahren Kirche, d. h. des Personlebens Christi, immer mehr in sich aufnehmen, und die driftlich geheiligte Volksgemeinschaft werden solle. Die äußeren Confessionsgemeinschaften werden in demfelben Berhältniffe ihrer allmäligen Auflösung entgegengeben, als das Leben der unsichtbaren Rirche sich der Menschheit immer allseitiger eingestaltet.

Die Grundeigen. schaften der Rirche,

§. 111. Nicht als eine vereinzelte, sondern als centrale Perssönlichkeit hat sich diejenige Jesu Christi innerhalb der Menscheit erwiesen. Weil in ihr die Idee des wahren menschlichen Personlebens, wie es ewig von Gott gewollt ist, zur vollen sittlichen Selbstverwirklichung gelangt ist: so ist damit durch sie der Menscheit die Bahn ihrer Heilsentwicklung vorgezeichnet. Wie in Christo das Bild Gottes sich wahrhaft abgespiegelt hat, so soll in der Menscheit nunmehr das Bild Christi sich wahrhaft abspiegeln. Darum ist auch die Versöhnung in Christo nicht eine Friedens-

stiftung zwischen Gott und einzelnen Menschen, sondern zwischen Gott und der gesammten Menschheit, und in seinem Worte und Geiste will sich Christus nicht bloß den besonderen Individuen, an die es zunächst gebracht wird, sondern durch diese der Menschbeit selbst mittheilen. Wie das Gewissen kein besonderes, sondern vielmehr das allgemeinste Geistesvermögen des Menschen ist: so verhält es sich auch mit dem Glauben. Der Glaubige ist nicht nur sein eigener, sondern ein Bertreter des in Christo gestisteten neuen gottgemäßen Menscheitlebens.

Bon hier aus können wir uns jedoch eine bis jest noch unsgelöste Schwierigkeit nicht verbergen. Der Glaube als solcher, d. h. als gesteigerte Gewissensaktion, ist ein rein innerlicher Vorgang: die innerste Wahrheit des glaubenden Subjectes selbst. Nun ist aber das Heil lediglich für das Subject, sondern umgekehrt für die Menschheit, und es frägt sich daher, wie über den auscheinenden Widerspruch hinauszugelangen ist, daß, was als solches das eigenste Wesen des besonderen Individuums ist, zugleich auch das wahre Wesen der Gesammtheit werden soll?

Folgender erscheint uns als der richtigste Weg zur Löfung. Im Gewiffen als foldem ift der Mensch fich allerdings gunachft als Diefes einzelnen, aber zugleich auch als eines auf Gott bezogenen, bewußt, und eben damit als eines allgemeinen, da Gott das Allgemeinfte ift. Der Mensch bat fich selbst mithin im Gemiffen als einen Theil ber Menichheit. Da nun aber der Glaube eine gesteigerte Gewiffensaftion ift, fo ift in ihm der Mensch in besonders gesteigerter Beise sich seiner als eines, der durch Gott wiederherzustellenden Menfch beit angehörigen, Theiles bewußt. In dem innerften Puntte feines Geiftlebens hat alfo ber Glaubige das Bewußtsein, daß er ben Glauben nicht lediglich als ein für ihn feiendes, sondern vielmehr als ein menschheitliches Gut hat, und daß erst in ber Summe des gefammten, Durch Das Berfonleben Chrifti erzeugten, menfcheitlichen Glaubenslebens fich der gange Inbegriff Des aöttlichen Seilslebens darftellt. Und zwar muß in jedem Glaubigen, vermöge feines perfonlichen Glaubenslebens, ein dreifaches Bedürfniß entsteben: erftens, Golden, die noch fein eigenes, oder fein fo weit geforbertes besitzen, fein Glaubensleben mitzutheilen und Die Summe bes Beilsbefiges in der Menschheit Dadurch zu vermehren; zweitens, die Gesammisumme menschheitlicher Glausbenserweckung auf sein subjectives Glaubensleben zurückvirken zu lassen, und so weitere Glaubensförderung auch zu empfangen; drittens, in der Gemeinschaft mit allen Glaubigen sich der allsgemeinen Glaubenswirkungen mit zu erfreuen.

Um nun aber diefem dreifachen Bedürfniffe zu genügen, bagu bedarf es nothwendig der vermittelnden Thätigfeit der Bernunft, des Willens und des Gefühls, oder der Beraussetzung des innern Glaubenslebens in die außeren Formen bes Befenntniffes, Des Gottesdienstes und der Verfaffung, auf dem Grunde der glaubigen Gemeinschaft. Befenntniß, Gottesbienft, Berfaffung find unter allen Umftänden nicht der Glaube felbft, fondern nur Mittel, den Glauben zur symbolisirenden, allgemeinen und öffentlichen, Darftellung zu bringen, und die Menschbeit fann daher niemals durch die symbolisirende Thätigfeit als folche, sondern immer nur durch die Kraft des diefelbe begründenden inneren Glaubenslebens eine Gemeinschaft bes Beils werden. Wie auf der einen Seite die symbolisirende Thätigfeit immer aufs Neue wieder ans der von innen treibenden Rraft des Glaubenslebens fich erzeugt, so muß fich auf der andern aus ihr in immer weiteren Rreifen auch neues Glaubensleben erzeugen, und alle Diejenigen, in welchen der Glaube, b. h. das Perfonleben Christi, als felbftftändiger sittlicher Lebensanfang wirklich vorhanden ift, bilden, wenn auch ihnen unbewußt, einen neuen Gemeinschaftsförper innerhalb bes menschheitlichen Gesammtlebens. Es ift eine neue Menschheit in ihnen verwirklicht, in welcher das Personleben Chrifti die schöpferfräftige Mitte bildet, und von wo aus es mit seiner erlösenden Rraft in immer weiteren Rreisen nach der Peripherie der Menschheit fich ausbreitet. Diese Gesammtheit ber durch bie Gelbigkeit bes Glaubens an Chriftum einheitlich Berbundenen ift als die Trägerin einer, wie unfer Lehrsat fich ausdrudt, fich nunmehr gottgemäß entwickelnden Menschheit die Bemeinde Chrifti, oder die Rirche\*). Die Stetigfeit ihrer

<sup>\*)</sup> Unzweifelhaft ist der Ausdruck Gemeinde, Versammlung, Sammelung bes Volkes Gottes der dem neutestamentlichen Begriffe der έκκλησία allein entsprechende. Der Ausdruck Kirche von κυριακόν,
nicht von κυρία (Grävell, die Kirche, Ursprung und Bedeutung des

Entwicklung ift durch die Wirkung des Wortes und Geistes Ehrifti bedingt, und es find vier Eigenschaften, in welchen die Wahrheit ihres Wesens zur Erscheinung sommt.

Schon das Gewissen bezeugt, und die h. Schrift bestätigt, daß es in dem eben bezeichneten Sinne nur eine Kirche geben kann. Wie es nur einen Erköser giebt, in welchem die Beseligung der Meuschheit beschlossen ist, nur ein Heil, welches alle Meuschen umfaßt, nur einen Glauben, durch welchen alle in die Gemeinsschaft mit Christus und in ihm mit dem Bater treten, nur eine Meuschheit, innerhalb welcher die göttliche Heilsabsicht sich verwirklicht: so giebt es in Wirklichkeit auch nur eine Gesammtsheit derer, in welchen Christus lebendig wird und durch ihn das Leben in Gott sich meuschbeitlich vollendet.

Die Thatsache des Glaubens reicht als solche hin, um die Theilnahme an der Rirche zu begründen. Einer äußeren Aufnahme in dieselbe bedarf es, so weit sie die innere Gesammtheit der Glaubigen ist, nicht; der Glaube ist das alleinige Siegel der innern Rirchenmitgliedschaft. Darum fann die Einheit der Kirche auch nicht fünstlich gemacht werden; sie ist in der Natur der Sache begründet. Christus spricht, ohne daß eine äußere Stiftung vorangegangen wäre, von seiner Gemeinde

beutschen Wortes, 57) und nicht von curia, ebenso wenig von "fufen" ober "füren", bedeutet bas Saus bes Beren, in welchem bie Bemeinde gufammenkommt, fo daß nur migbrauchlich (vermöge einer Enallage) die Gemeinde fo bezeichnet werden fann. Das hat schon Ruth er richtig erkannt, wenn er (Erl. U., 25, 353, von den Concilien und Kirchen) fcreibt: "Da beutet ber Glaube flarlich, mas Die Rirche fei, nämlich eine Gemeinschaft ber Beiligen, b. i. ein haufe ober Samm= lung folder Leute, Die Chriften und beilig find; bas beift ein driftlicher. heiliger Haufe, ober Rirche. Aber bieß Bort Rirche ift bei uns gumal undentich, und giebt ben Sinn ober Wedanken nicht, ben man aus bem Artikel nehmen muß . . . Und wären im Rinderglauben folche Borte gebraucht worden, ich glaube, daß ba fei ein chriftlich heilig Bolf, fo ware aller Jammer leichtlich ju vermeiben geweft, ber unter bem blinden undeutlichen Wort (Rirche) ift eingeriffen. . . . Aber weil wir bies blinde Bort (Rirche) brauchen im Rinberglauben, fallet ber gemeine Mann auf bas fteinerne Saus. fo man Rirchen nennt, wie es bie Mahler mahlen . . . Uber ecclesia foll heißen bas heilig driftlich Bolt nicht allein gur Apoftel Beit, bie nu langest tobt find, fondern bis an ber Belt Enbe."

als einer vollendeten Thatfache \*), oder auch von der Gemeinde, die er als einen selbstverständlichen Begriff voraussett \*\*). In feinem Selbstbewußtsein ift ber altteftamentische Barticularismus aufgegeben. Die Rede an die Samariterin proclamirt die Einheit des religiosen Geiftes, in seiner Freiheit von der nationalen Bestimmtheit, als eine göttliche Rothwendigfeit\*\*\*). Den bis= ber so scharf ausgeprägten Gegensatz zwischen Judaismus und Baganismus fieht er als durch seinen bevorstehenden Tod, der ein Durchbruch ber Gesetzessichranken war, aufgehoben an †). Dasselbe Bewußtsein spricht fich in Paulus aus, wenn er die nationalen, wie die socialen, Unterschiede in der Einheit des Glaubens an die Berson Chrifti aufgelöst fieht ;;), oder Chriftum als Den betrachtet, der durch das Rreng der Spannung zwischen Judenthum und Beidenthum ein Ende gemacht bat +11). In der Perfon Chrifti überhaupt, insbesondere aber in der außersten Spige ihrer erlösenden Birtsamfeit, dem Tode, war - nach der Ansicht Des Apostels - Die durch Die trennende Macht ber Gunde gestorte menschheitliche Einheit wiederhergestellt. Wie an der Spipe der fündigen Menschheitsentwicklung ber erfte, so ftand an der Spike der gottgemäßen ber zweite Adam, als das die einzelnen Glieder des aus der Weltmacht fich herausbildenden Gottesreiches in fich zusammenfassende Saupt \*†). Diese durch Christum aus allen Bolfern gesammelte, lediglich vermittelst des Glaubenslebens mit ibm verbundene, von äußeren Formen unabhängige, Gemeinschaft befehrter Menschen ift die eine driftliche Rirde, außerhalb welcher es feine andere giebt \*\* †).

Im Begriffe Dieser Einheit der Kirche liegt nun schon an und für sich, daß sie auch die allgemeine ift. Ift Christus der

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 18: Έτι ταντη τη πέτομ οἰκοδομήσω μον την έχ-μλησίαν . . .

<sup>\*\*)</sup> Matth. 18, 17 f.

<sup>\*\*\*)</sup> βού. 4, 25: Καὶ τούς προσκυνοῦντας αυτόν ἐν πνεύματι καὶ αληθεία.

<sup>†) 306. 10, 15</sup> f.: Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω . . . κακεῖνα δεὶ με ἀγαγεῖν . . . καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἰς ποιμήν.

<sup>††)</sup> Gal. 3, 28: Harres vao vineis els este en Xoista Insov; Rol. 3, 11.

<sup>†††)</sup> Eph. 2, 13 ff.

<sup>\*†)</sup> Rom. 5, 12 ff.

<sup>\*\*\* 1</sup> Ror. 12, 28; Gal. 1, 13; Eph. 1, 22; 3, 10; Phil. 3, 6.

Berföhner und Erlöser der ganzen Menschheit, so haben auch alle Menschen Anspruch auf sein Deil, und es ist als ein unsvollkommener Zustand der Kirche zu betrachten, wenn ein Theil der Menschheit von der Heilsgemeinschaft mit ihm noch ausgeschlossen ist. Gehört es doch eben darum zu der eigenthümlichen Bestimmung der Kirche, sich über das menschheitliche Gesammtleben immer mehr auszubreiten, und erst dann hat sie ihre Ausgabe erstüllt, wenn sie das Personleben Christi, vermittelst seines Wortes und Geistes, allen Menschen zur glaubigen Ausnahme angeboten, und alle dem Evangesium widerstrebenden Mächte und Gewalten durch die Kraft der ihr innewohnenden Wahrheit entweder gerichtet, oder gewonnen hat. Ist die Aufgabe der Kirche, so weit sie den Charafter der Allgemeinheit bessitzt, eine gewinnende ?).

Als die eine und allgemeine muß sie nun aber drittens auch die heilige sein. So fern sie eine Gemeinschaft der Glaubigen ist, unterscheidet sie sich von der noch nicht glaubigen Welt\*\*), aus welcher jene vermöge des ewigen, in Christo zeitlich manifestirten, göttlichen Erwählungsastes ausgesondert, und somit geheiligt sind. Der Glaubige ist als solcher heilig, nicht als ob er sündlos wäre, sondern weil er das heil als die Reimfraft einer sein Personleben heiligenden sittlichen Entwicklung in sich trägt, und in einem, seine heilsvollendung verbürgenden, Verhältnisse zu Gott steht\*\*\*). Demzusolge ist die Kirche als Gemeinschaft der Glaubigen nicht irrthumss oder sündlos. Aber die Sünde ist in ihr nicht mehr die bestimmende Macht, wie sie es in der Welt ist. Die bestimmende Macht in ihr ist vielmehr der Glaube, der überall, wo die Sünde hervorbricht, den Vernichs

<sup>\*)</sup> Ihren allgemeinen Charafter behauptet die Rirche vermöge der Durchbrechung ber judengeseglichen Schranken, der gleichberechtigten Aufnahme der Beiden in die Glaubensgemeinschaft, der ausschließlichen Geltendmachung des Glaubens als der Aufnahmebedingung, und endlich der Aufstellung, daß, wenn die Bollzabl der heiden in die chriftliche Gemeinschaft eingegangen sei, auch das bis dahin widerstrebende Judenthum nachfolgen werde, Röm. 11, 25 ff.

<sup>\*\*) 908. 17, 16:</sup> En τοῦ κόσμου ουκ είσίν.

<sup>\*\*\*)</sup> Daber bie Bezeichnung ber Chriften als apioi in ben apoftol. Briefen.

tungskampf gegen sie aufnimmt. Aus diesem Grunde ist es die wesentliche Aufgabe der Kirche, einem ununterbrochenen Reinigungssprocesse von der Sünde sich zu unterziehen bis zu ihrer herrlichen Bollendung\*).

Alls eine auf dem geschichtlichen Grunde der erften Stiftung ruhende ist die Kirche endlich noch die apostolische\*\*). Nicht, als ob die apostolische Lehre oder das apostolische Leben der Quellvunft ihrer Entwicklung und Bollendung ware; denn Diefer ift in der göttlichen Rulle Des Personlebens Jesu Chrifti felbst zu suchen. Aber da die driftliche Beilsoffenbarung ftetiger Bermittlung in Befenntniß, Gottes dienft und Berfaffungsordnung bedarf, und da die Richtigkeit der Bermittlung davon abhängt, daß nicht fremdartige Bestandtheile in den Berlauf derselben eindringen: fo ift unerläßlich, daß auf die urfprünglichste Rirchenbildung, als die ungetrübteste Bermittlungsform des driftlichen Glaubens, immer wieder gurudgegangen wird, nicht um dieselbe in bloß äußerlichem Nachahmungstriebe wiederberzustellen, sondern um von ihren Grundzügen aus eine Diefen möglichst entsprechende, von ftorendem Beiwerfe gefäuberte, Rirchenform zu gewinnen.

Die Abweichung von dem wahren Kirchenbegriff. §. 112. Die Frage, ob eine sichtbare Kirche, mit den eben beschriebenen Eigenschaften ausgerüftet, zeitgeschichtlich wirklich sich vorsinde, können wir nur mit Rein beantworten. Jesus Christus hat die Kirche wohl im Principe so gestistet; so ist sie auch thatssächlich noch vorhanden, aber nur Gott bekannt, der sie einst mit ihrer verborgenen Herrlichseit offenbar machen wird \*\*\*). Was wir in hohem Grade bedauern müssen, ist, daß der sautere Kirchenbegriff, wie wir ihn dargestellt haben, in der Christenheit eigentlich niemals zum klaren Bewußtsein gelangte, und schon in den ersten Jahrhunderten der Entwicklung des Christenthums auss Gröbste verwirrt und verdunkelt wurde.

<sup>\*)</sup> Daß Cph. 5, 27 auf die Parufie zu beziehen ift, wird von allen uns befangenen Auslegern jest wohl eingeräumt werden.

<sup>\*\*)</sup> Spb. 2, 20: 'Εποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίω τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν. . . .

<sup>\*\*\*)</sup> Rol. 3, 3 f.

Es war ein ziemlich nahe liegender Trugschluß, in welchem diese Berwirrung und Verdunkelung ihren Ursprung genommen hat. Die Rirche, welche Chriftus ftiftete, war eine Gemeinschaft bes Glaubens, und der Glaube gehört, wie wir gezeigt haben, ber innern Belt des Gemiffens an. Daß die Menschheit glaubig, und vermöge des Glaubens mit Gott verfohnt und von der Gunde erlöft, d. h. in Gott vollendet, werde: Das mar der Zwed ber Sendung Chrifti auf Erden, und insofern auch der Stiftung feiner Rirche. Run ift ber Glaube allerdings an fich rein innerlich vorhanden, ja, außerlich nicht einmal darftellbar. Seine unmittelbare innere Birfung ift Babrheit, Freiheit, Friede des Beiftes in Gott. Da er nun aber, um Anderen fich mittheilen und zu einem Gemeinbesitze der Menschheit werden zu fonnen, fich äußern muß, fo fann er jum 3wede feiner Beräugerlichung ber Funftionen des Denfens, Bollens und Fühlens nicht entbehren. Bermittelft derfelben entsteht aus dem inwendigen Glaubensschaße Lehre, Cultus, Berfassung der Rirche. Diese zu begründen, hat nun nicht mehr in ber unmittelbaren Aufgabe Chrifti liegen fonnen. Seine Aufgabe bestand lediglich darin, gottinniges, beiliges Leben mit feinen beilsschöpferifchen Wirfungen ber Menschheit mitzutheilen, und in ihr die Gemeinschaft des Glaubens innerlid ju begrunden. Die außere Bermittelung des inneren Glaubenslebens mar dagegen die Aufgabe der von Chrifto geftifteten Gemeinde. Benn aber jenes in die symbolisirende Thärigfeit der Bernunft, Des Billens, Des Gefühls übertragen wird, so ift damit auch die Möglichkeit der Trübung, d. h. des Errthums, gegeben. Da der Natur ber Sache nach die Aufstellung Des Befenntniffes, Die Anordnung Des Gottesdienstes, Die Begründung der Verfaffung der firchlichen Gemeinschaft von tem, das Unendliche verendlichenden, Bildungsprocesse des Denkens des Willens, und der organischen Einwirfung der Gefühle abbangig ift, so konnte es nicht anders gescheben, als daß je nach der verschiedenen Stufe der Intelligenz, nach der verschiedenartigen Ausprägung bes Charafters, nach ber verschiedenen Richtung des Gemüthes, auch verschiedene firchliche Lehr-, Cultus- und Berfaffungsformen zu Stande famen, und daß Diefelben verschiedenartige Standpunfte der geiftigen, sittlichen und afthetischen Entwicklung darftellten. War die symbolisirende Thätigkeit außerdem noch durch

cinen bald höheren, bald geringeren, Glaubensgehalt normirt, so daß die sichtbaren Formen von Anfang an auch mit einem versichiedenen Geiste erfüllt waren: wollen wir uns da verwundern, wenn, was in der Gemeinschaft des Glaubens Eins war, in dem Processe der Nachaußenbildung durch das Denken, Wollen und Fühlen sich trennte, wenn der ursprüngliche Glaube in den abgeleiteten Formen des Bekenntnisses, des Cultus, der Verfassung unter weltförmigen Beimischungen seinen Feingehalt großtentheils versor?

Siernach zeigt die äußere Rirchengemeinschaft von vornherein eine Incongrueng in ihrer Entwicklung. Roch immer hatte fie ihre Burgeln in der unendlichen Tiefe des Glaubens an das verföhnende und erlöfende Perfonleben Chrifti geschlagen, indem fie alle Glaubigen in Chrifto sammelte und grundete. In feinem Berfonleben hatte fie der Menschbeit einen neuen Baugrund gegeben, von welchem aus ihre Biederherstellung zum Gottesreiche fofort den Unfang genommen hatte. Allein nad außen floß nun der innere Glaubensquell durch fehr verschiedenartige, ihn nothwendig trübende, Ranale. Im Denfen waren felbft bie Apoftel nicht Eins gewesen, mas die Mehrheit ihrer Lehrtropen beweift. Im Bekenntniffe, als dem öffentlichen autorifirten Ausdrucke ber firchlichen Lehrarbeit, gingen daber die Meinungen bald controvers auseinander. Auch im Bollen, und feiner firchlichen Bollstredung, dem gottesbienstlichen Thun, bildeten sich, je nach den Bedürfniffen, Ueberlieferungen, Gigenthumlichfeiten einzelner Bemeinden und fleinerer oder größerer Gemeinschaften, mannigfaltige Ausdrucksformen. Es gab bald Abweichungen im Cultus, Auf dem Grunde des Gefühlslebens endlich entschied man, nach Reigung oder Abneigung, fich bald für dicfe, bald für jene Berfaffungsform. Daß die Judenchriften fich auf diesem Gebiete mit Borliebe an theofratische Einrichtungen anschloffen, fann ebensowenia befremden, als daß bie Beidendriften, insbesondere Diejenigen griechischen Ursprungs, mit Borliebe das Gemeindeleben entwickelten, jene mehr die Ungleichheit, diese mehr die Gleichheit aller Glaubigen betonend. Unvermeidlich bildete fich so in der firchlichen Gemeinschaft nach innen die Ginbeit des Glaubens, nach außen die Berschiedenheit Des Befenntniffes; nach innen die Gleichartigkeit des unmittelbaren Lebens=

verkehres mit Gott, nach außen die Mannichfaltigkeit der gottesdienstlichen Formen; nach innen die Seiligsteit des verborgensten Lebenspunktes, nach außen die Weltförmigkeit der Verfassungsordnungen aus. Und wenn auch nach außen der Zusammenhang mit der apostolischen Kirchenstiftung niemals ganz aufgegeben wurde, so wurde er durch unapostolische Zusäße doch immer mehr gehemmt und unterbrochen.

So mar allerdings ein Buftand ber Unvermitteltheit zwischen Grund und Erscheinung in der Rirche thatfächlich vorhanden. Mit einer gewiffen Rothwendigkeit war es fo geworden. Bie der Lebensgrund der Rirche ein göttlicher ift, da durch die Person Chrifti der Menschheit das mabrhaftige Leben Gottes als ein wirklich menschliches mitgetheilt wird, so ift die Lebenserscheinung derfelben eine menfchliche, da es feinen anderen Beg, das göttliche Leben der Menfcheit einzuleben, giebt, als ben, dasselbe in die Buftande des menschlichen Denkens, Bollens und Fühlens eingehen zu laffen, und fo die Belt mit den Baffen der Belt zu überwinden. Unftreitig ift die Rirche damit der Gefahr der Berweltlichung ausgesett. In Diefer Beziehung erfährt fie, als der irdische Leib Chrifti, noch immer dasselbe Schicffal, wie ihr himmlisches Saupt. Bie Chriftus in die Welt eingegangen ift, um den Kampf mit ber Bersuchung aufzunehmen und siegreich zu bestehen: so muß auch die Rirche in die Welt eingeben, um den unendlichen Inhalt des Glaubens in ihr endliches, von ber Gunde in Befit genommenes, Gebiet benfend, wollend, fühlend hineinzubilden und aus der hievon unzertrennlichen Bersuchung der Beltförmigkeit ihren Lebensgehalt reicher und voller zurückzunehmen.

Sätte sich die Kirche bei diesem nothwendigen Bermittelungsprocesse mit der Welt nur in allen ihren äußeren Abzweigungen
stets das Bewußtsein lebendig erhalten, daß die Formen ihres Befenntnisses, ihres Gottesdienstes, ihrer Verfassung die Substanz
ihres innern Glaubenslebens niemals zu erschöpfen vermögen, daß
der Grund der Kirche niemals gedeckt wird durch ihre
Erscheinung! Daß dieses Bewußtsein schon frühe fast gänzlich
verloren ging, daß die innere, unmittelbar auf Gott bezogene,
Funktion des Glaubens, von der äußern der auf die Welt bezogenen Bermögen in der Regel gar nicht unterschieden, das End-

liche mit dem Ewigen, das verfümmerte Abbild mit dem vollfommenen Urbilde, die mangelhafte Form mit dem untrüglichen Besen, verwechselt und vermischt wurde: das ist die Quelle der größten Irrthümer in der Lehre von der Kirche geworden.

Der nachfte Unftog zu Diefer Bermirrung murde bei Beranlaffung der Borftellung von der Einheit der Kirche gegeben. Daß die Rirche im Glauben eins fei: war mit Recht der berrlichfte Troft der Blutzeugen in den erften Jahrhunderten gemefen. Alls nun aber Streitigfeiten auf dem Gebiete Der chriftlichen Erfenntniß entstanden, fing man an, den Begriff ber firchlichen Ginheit auf Die Gleichartigfeit Der Erfenntnifformen zu beziehen. Es entstand ber Gegensatz ber haretischen gur firdlideorthodoren Lehrbildung. Der berühmte Ausspruch des Frenaus: wo die Rirche, da fei der Beift Gottes, und wo der Geift Gottes, da die Kirche\*): war schon an und fur sich irreleitend, weil Grenaus unter der Rirche nicht mehr lediglich die Gemeinschaft der Glaubigen, sondern die der Antorität des Epistopates untergeordnete driftliche Lebr=, Gultus= und Berfaffungsanstalt verstand. Dag bie Ginbeit ber Lehre, des Gottesdienstes, der Berfaffungsordnungen bewahrt bleibe: Das erschien diesem Kirchenvater bereits als das bochfte, in ber Kirche zu erstrebende, Ziel.

Wie ware aber von solchen Voraussetzungen aus der Irrthum zu vermeiden gewesen, welcher die Einheit der Form über die Wahrheit des Wesens stellte?\*\*) Die nothwendige Folge dieses Irrthums war, daß nicht mehr das Personleben Christi in seiner heilsgeschichtlichen Wahrheit, sondern das von den autorisirten Trägern der firchlichen Lehrtradition aufgestellte Bild desselben, daß nicht mehr das ursprüngliche Wort und der ursprüngliche Geist,

<sup>\*)</sup> Adv. haeres., III, 24: Ubi enim ecclesia, ibi et Spiritus Dei; ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia.

<sup>\*\*)</sup> Den der äußern Kirchenanstalt heißt es bereits bet Irenaus (adv. haer. III, 4, 1), daß die Apostel, quasi in depositorium dives, plenissime in eam contulerint omnia quae sint veritatis... Haec est enim vitae introitus, omnes autem reliqui sures sunt et latrones. Propter quod oportet devitare quidem illos, quae autem sunt Ecclesiae cum summa diligentia diligere, et apprehendere veritatis traditionem.

sondern das, zu jenem Worte und Geiste in einem unvermeidlichen Berhältnisse der Incongruenz stehende, davon abgeleitete Bekenntniß, mit seinen Ausläusern in Cultus und Berfassung, als die höchste kirchliche Autorität anersannt wurde. Ward auch die unmittelbare Offenbarungskunde in der h. Schrift noch hoch geschätt, so ward doch schon von Irenäus die mündliche, von den amtslichen Organen der Kirche approbirte, Neberlieferung als in gleicher Gestung mit jener stehend betrachtet. Die Bersmischung der sichtbaren Form der Kirche mit ihrem unsichtsbaren Wesen war so viel als vollzogen.

Die Urheber Dieser Beräußerlichung des Begriffes der Kircheneinheit abuten nicht, daß, mas fie retten wollten, geradezu von ihnen zerftort wurde. Ift benn nicht die Ginheit ber driftlichen Bemeinschaft durch die Einheit des driftlichen Glaubens ichlechtbin bedingt? Der Glaube aber, als eine ursprungliche Funftion des Gewiffens, ift fo rein innerlich, in seiner unmittelbaren Bezogenbeit auf Gott fo lediglich unendlich, daß er eben deßhalb niemals in der symbolisirenden Thätigkeit aufgeben fann. Sobald baber Diefe, von der Innerlichfeit und Unendlichfeit des Glaubenslebens abgelöft, als etwas für fich, ein Gelbftftandiges behandelt wird, fo ift auch die Zertrennung des firchlichen Ganzen unvermeidlich. In ihren Lehr-, Gultus- und Berfaffungsformen muffen die Chriften auseinandergeben; benn die fymbolifirende Thatigfeit ift von außeren, unter verschiedenen Umftanden nothwendig verschiedenen, Bedingungen abhangig. Bird verfaumt die Lebre, Den Cultus, Die Berfaffung immer wieder an der Norm des unfichtbaren, und darum äußerlich undarftellbaren, innern Glaubenslebens neu zu prufen, wird die Diefen Formen nothwendig anhaftende menfchliche Unvollkommenbeit übersehen, werden die Kirchenformen mit der Glaubenssubstanz permechfelt, wird die Einbeit in der Form als Bedingung der Wahrheit in der Sache gefordert: dann ift die Folge, daß die äußere Rirchenanstalt fich von der innern Glaubensgemeinschaft löft, und, trop ihres Unspruches auf ihre fichtbare Einheit, Die unfichtbare Gemeinschaft mit Chriftus und ber Gefammtbeit der Gläubigen verliert, daß fie in ihrer Beltförmigfeit fo weit fortschreitet, bis fie gulett, an der Stelle eines adaquaten Abbildes Des Berfonlebens Jefu Chrifti, ein Zerrbild des uns und antichriftischen Beltgeistes wird.

In der bloßen Möglichfeit einer solchen Berirrung, wodurch die Kirche Christi sich in ein Organ der Mächte dieser Welt und des Geistes dieser Zeit verwandelt, liegt etwas Erschütterndes. Die Möglichseit ist zu einer weltgeschichtlichen Thatsache geworden. Der Mangel an Glauben, d. h. an innerlichem Berstrauen auf die siegreiche Kraft des Wortes und Geisstes Christi, hat seit Cyprian bewirft, daß der Schwerpunkt der Kirche nicht mehr in die gläubige Lebensgemeinschaft ihrer Glieder mit Christo, sondern in die Lehrs, Cultuss und Versassungsgemeinschaft mit dem Epissopate siel; er hat die Leiter der Kirche versleitet, daß sie die Stütze derselben nicht in der Wahrheit und Freisbeit, die vom Herrn sommt, sondern bald in der Schirmherrschaft des Staates über, bald in der Bevormundung desselben durch die Kirche suchten.

Cyprian war es, welcher in seiner Schrift "von der Einbeit der Kirche" zuerst die Frage aufstellte: ob denn Einer sich einbilden könne, den Glauben zu haben außerhalb der Einheit mit der sichtbaren Kirche? \*) Und zwar ist nach seiner Meinung der rechtmäßige Glaubensbesitz bereits an die äußere Berbindung mit dem römischen Bischofsstuhl geknüpst. In demselben Augenblicke, in welchem er die Allgemeinheit der Kirche proclamirt, hat er dieselbe auch localisirt! Dieser Bischof hat zuerst den schweren Irrthum begangen, die äußere Erscheinung der Kirche, nicht nur mit dem innern Leben des Glaubens, sondern mit der Person Zesu Christi selbst zu verwechseln; er hat, von diesem Irrthum versblendet, jeden, der die christliche Wahrheit anders als die jeweiligen Träger des kätholischen Epissopates auffaßt, als Ehebrecher, Heiden, Feind Christi stigmatisirt\*\*).

<sup>\*)</sup> De unitate Ecclesiae, 4: Hanc Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui Ecclesiae renititur et resistit, qui cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia, se esse confidit? Bergl. noch ep. 48 n. 49.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 5: Quisquis ab Ecclesia segregatus adulterae jungitur, a promissis Christi separatur. Nec perveniet ad Christi praemia, qui relinquit Ecclesiam Christi. Alienus est, profanus est, hostis est. Habere jam non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Si potuit evadere quisquam qui extra arcam Noë fuit, et qui extra Ecclesiam foris fuerit, evadet . . . Hanc uni-

So ganz wird von Cyprian der principielle Unterschied zwischen der innern Glaubensaktion und der äußern symbolistrenden Funktion ignorirt, daß er sich die Abweichung von dem kirchlichen Ganzen in Lehre, Cultus, Berfassung lediglich nicht mehr aus einem Gewiffens = oder Glaubensbedürfnisse, sondern nur aus sittlicher Berkommenheit erklären kann\*).

Eine folche Unschauung mare berechtigt unter der Boraussegung, daß der Menschheit das driftliche Seil nicht in ber Innerlichfeit des Glaubens, fondern in der Meuferlichfeit der kirchlichen Auftalt mabrhaft verbürgt mare. Nicht die Glaubigen in ihrer Geiftesgemeinschaft mit Chrifto als folche, fondern die Chriftum stellvertretenden Bifchöfe in ihrer Amtsgemeinschaft, als die mit apostolischer Bollmacht ausgerufteten Trager eines Christi Beift vermittelnden Priefterthums, wären dann im Besite des durch das Epistopat auf die Gemeinden mittlerisch zu übertragenden drift= lichen Seils \*\*). Rur vermittelft einer Borftellung vom Beilsglauben, welche ihren Ursprung in dem durch Christum gerichteten Spfteme der judischen Theofratie genommen hatte, konnte ein fo grundfalicher Rirchenbegriff zu Stande fommen. Während der Glaube auf dem evangelischen Standpunfte, als die unmittelbare Bezogenheit des offenbarungsgemäß erweckten Gewiffens auf das Berfonleben Chrifti, von fremden Berfonlichfeiten unabhängig, das ichlechthin Perfonliche im Menschen ift: so ift er das

tatem qui non tenet, Dei legem non tenet, non tenet Patris et Filii fidem, vitam non tenet et salutem.

<sup>\*)</sup> M. a. D., 9: Hinc haereses et factae sunt frequentes et fiunt, dum perversa mens non habet pacem, dum perfidia discordans non tenet unitatem... Per mendacium nati, veritatis promissa non capiunt. De perfidia procreati, fidei gratiam perdunt. Ad pacis praemium venire non possunt, qui pacem Domini discordiae furore ruperunt.

<sup>\*\*)</sup> Sagt roch Churian (ep. 55 ad Cornelium) geradezu: Singulis pastoribus portio gregis est adscripta, quam regat unusquisque ac gubernet, rationem sui actus domino redditurus. — Acta Conc. Carth. 606: Manifesta est sententia Domini nostri Jesu Christi apostolos suos mittentis et ipsis solis potestatem a Patre sibi datam permittentis, quibus nos successimus e a d e m potestate e c c l e s i am D e i g u b ernantes. Bergl. auch bejonders ep. 42.

gegen bei Cyprian als unmittelbare Bezogenheit — nicht mehr bes Gewissens, sondern der Bernunft, des Willens, der Gefühlszustände auf die äußere kirchliche Anstalt schlechthin unspersönlich, bloß sachliche Unterwerfung unter die Hierarchie\*).

Die christliche Gemeinschaft erscheint hier bereits in der dualistischen Form des Laienthums und Priesterthums, nach Analogie der alttestamentischen. Un die Stelle des einigen Mittlerthums Jesu Christi, mit welchem als ihrem Haupt alle Glaubigen unmittelbar verwachsen sind, ist das vielgegliederte Mittlerthum der Priester getreten, welches den Anspruch erhebt, die wahre Fortsetzung des Personlebens Christi auf Erden zu sein. Das bischöstliche Priesterthum behauptet einerseits, den Leib Christi als sühnendes Opser darzubringen; andererseits, den Geist Christi als heiligendes Princip mitzutheilen\*\*). Demgemäß wäre außerhalb des Zusammenhanges mit dem Priesterthum eine Gemeinschaft mit Christus unmöglich, und das Heil ausschließlich durch die firchliche Mittleranstalt, die Träger der Kirchenleitung, bedingt.

Ein Mann war tief genug in die ursprünglichen Quellen des Glaubens eingedrungen, um den verwirrenden Jrrthum Cyprian's, den nur die Umftände, eine Beriode furchtbarster, zur äußersten Conscentration aller Kirchenfräfte auffordernder, Drangsal, einigermaßen entschuldigen, zu durchblicken und zu überwinden — Augustinus. Allein, durch die, die äußere Kircheneinheit schwer bedrohenden, Bes

<sup>\*)</sup> Bergl. Huther, Cuprian's Lehre von der Kirche, 70 ff.; Möhler, Batrologie, I, 864 ff. S. auch die von Ritschl (a. a. D., 559) citirte Stelle auß ep. 66: Unde scire debes, episcopum in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo, et si quis cum episcopo non sit, in ecclesia non esse.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 62: Si Jesus Christus . . . ipse est summus Sacerdos Dei Patris et sacrificium Patri se ipsum primus obtulit . . . utique ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id, quod Christus fecit, imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert in ecclesia Deo Patri, et sic incipiat offerre secundum quod ipsum Christum videat obtulisse. — M& Träger bes heiligen Geistes reinigt ber Briester bas Tausmasser, ep. 73: Oportet mundari et sanctificari aquam prius a Sacerdote, ut possit baptismo suo peccata hominis, qui baptizatur, abluere.

wegungen des Donatismus erschreckt und erbittert, bat er dem Frethume Cyprian's noch einen neuen hinzugefügt. Die Donatiften waren, ihres Gegensages gegen die "fatholische" Rirche ungeachtet, im Grunde im gleichen Irrthume befangen, ja fie batten in noch grellerer Beise das Wesen der Kirche mit ihrer Erscheinung verwechselt. Indem sie die angeblich reine der angeblich unreinen sichtbaren Rirche der Gegner gegenüberstellten, fo hatten fie damit, wie Augustinus in feiner Schrift von "der Einheit der Kirche" richtig bemerkt, Die Streitfrage eigentlich auf den Fragepunft zurückgeführt: ob die mabre fichtbare Rirche bei den "Ratholiken" oder bei den "Donatiften" fich finde? \*) Die Donatiften waren im Unrecht, wenn fie wegen nicht wegzuläugnender sittlicher Schaden von dem außern Rirchenverbande sich getrennt hatten. Augustinus war aber noch mehr im Unrecht, wenn er behanptete, daß es außerhalb des firchenrechtlichen Berbandes mit der fichtbaren Kirche feinen Zusammenhang mit dem Leibe Chrifti, d. h. der vor den Menschen verborgenen Glaubensgemeinschaft, mehr gebe. Er war wohl im Rechte, wenn er auf Unerkennung der Einheit der Kirche drang; er mar aber im Unrechte, wenn er die mahre Verwirflichung diefer Einheit anderswo als in der innern Glaubensgemeinschaft ber lebendigen Chriften fucte. Die Bermischung ber Erscheinung mit dem Befen ber Rirche findet fich bei Angustinus in feinen Streitschriften gegen Die Donatisten durchgängig \*\*). Die fichtbare Rirde ift ibm als folde auch die mabre und bedarf feiner innern ethischen Legitimation \*\*\*).

Bie nabe hatte es doch Augustinus auf seinem principiellen Standpunkte gelegen, sich von der innern Unwahrheit

<sup>\*)</sup> De unitate ecclesiae, 2: Quaestio certe inter nos versatur, u bi sit Ecclesia: utrum apud nos, an apud illos? . . . Inter nos autem et Donatistas quaestio est: ubi sit hoc corpus, i. e. ubi sit Ecclesia?

<sup>\*\*)</sup> Taher a. a. D., 49, her Sah: Ad ipsam vero salutem ac vitam acternam nemo pervenit, nisi qui habet caput Christum. Habere autem caput Christum nemo poterit, nisi qui in ejus corpore fuerit, quod est Ecclesia.

<sup>\*\*\*)</sup> M. a. D., 50: Quaecumque . . . in Catholica fiant, ideo sunt approbanda, quia in Catholica fiunt, non ideo ipsa manifestatur Catholica, quia haec in ea fiunt.

seiner Ansicht zu überzeugen. Wenn ihm einerseits das Wesen der Kirche auf der mittlerischen Thätigkeit der Bischöse beruht, und wenn er doch andererseits wieder zugiebt, daß man in Gemeinschaft mit den Bischösen und außerhalb der Kirche sich besinden könne \*); wenn er einerseits den Umfang der Kirche durch das bischösliche Regiment begrenzt sein läßt, und wenn er doch anderersseits wieder erklärt, daß die Kirche aller Grenzen spotte: \*\*) tritt denn hierin nicht unverkennbar jener Doppelgehalt seiner Grundsüberzeugung hervor, die ihn bald als Schuppatron des römischschaftschaft feiner Stundskerzeugung hervor, die ihn bald als Propheten der Reformation erscheinen läßt?

Aber die Autorität der einheitlichen sichtbaren Kircheninstitution galt ihm hier freilich mehr, als das Recht des Gewissens und die Freiheit des Glaubens, die jener Einheit widerstreben, und im Widerspruche mit seinen sonstigen Ueberzeugungen erklärte er die Trennung von der Kirche für gleichbedeutend mit der Trennung von dem h. Geiste, als ob der göttliche Geist in seiner Wirksamsfeit an menschliche Institutionen gebunden sein könnte\*\*\*).

Bas aber bei Augustinus am meisten zu beklagen, das ist seine Meinung, daß die Einheit der kirchlichen Institution selbst durch die staatliche Zwangsgewalt aufrecht erhalten, daß unter Umständen der Kaiser als Stellvertreter Christi betrachtet, und daß die Einladung Christi Luc. 14, 23 von strafrechtlicher Nösthigung zum Eintritte in die hierarchische Kirchengemeinschaft versstanden werden müsse †). Es ist das eine Berirrung, durch welche

<sup>\*)</sup> M. a. D., 74: Et multi . . . sunt in sacramentorum communione cum Ecclesia, et tamen jam non sunt in Ecclesia.

<sup>\*\*\*)</sup> Contr. litteras Petiliani II, 246: Nec ideo putandi sunt esse in Christi corpore, quod est Ecclesia, quia sacramentorum ejus corporaliter participes fiunt. . . . Ipsi autem non sunt in illa Ecclesiae compage, quae in membris Christi per connexum et contactum crescit in incrementum Dei . . . Ne putes, Ecclesiam, quae in petra est, in una parte esse terrarum, et non diffundi us que ad fines terrae. Lgl. namentlich Jovinians hierin burch fohlagenbere evan gelische Ueberzeugung bei Lindner: de Joviniano et Vigilantio purioris doctrinae antesignanis.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 185: Non habent Spiritum Sanctum, qui sunt extra Ecclesiam.
†) Ep. 105: — Diligamus et teneamus unitatem. Hoc jubent Imperatores, quod jubet et Christus, quia cum bonum jubent, per

die driftliche Gemeinschaft in ihrem innersten Wesen bedroht und fortschreitender Auflösung preisgegeben mar.

\$. 113. Es ist hier nicht der Ort, um die firchenzerstörenden Die Mangelbattlg. Birkungen biefes im Grunde widerchriftlichen Frrthums bes einer Infittution. Näheren aufzuzeigen. Die rafch fortschreitende Beltformigfeit ber firchlichen Anstalt, die immer mehr um sich greifende Bermischung Der weltlichen mit der geistlichen Gewalt, die allmälige Berschmelzung beider Gewalten unter der dreifachen Krone des römischen Bifchofe, ale bee ebenbürtigen Stellvertretere Chrifti auf Erden, Die offener fich aussprechende Läugnung ber unfichtbaren innern Region des Glaubens, die gangliche Unterdrückung aller felbstftändigen, d. h. von den amtsfirchlichen Autoritäten unabbängigen, Glaubensfunktionen, felbft mit Feuer und Schwert: Das waren bie unvermeidlichen Folgen jenes Irrthums. Gine folde Rirchengemeinschaft ift das gerade Gegentheil von derjenigen, welche Chriftus gewollt hat. Sein Wille ift es, dag fein Berfonleben durch fein Bort und feinen Geift auf Erden fortgefest werde, und bas fann nur daburch geschehen, bag Bort und Geift im Glauben perfonlich aufgenommen und im Leben in Birffamkeit gesetzt werden. Un die Stelle von Wort und Geift Christi trat nun aber in der priefterlichen Unftaltsfirche Gefet und 3mang der Sierardie, und diese wurden wirffam durch Drohung und Strafe.

illos non jubet nisi Christus... Si propterea nos gravius odistis, quia errare vos et perire non permittimus (!), hoc Deo dicite, quem timemus minantem malis pastoribus et dicentem: Quod erraverat non revocastis et quod perierat non inquisistis. Hoc vobis per nos Deus ipse facit, sive obsecrando, sive minando, sive corripiendo, sive dainnis, sive laboribus, sive per suas occultas admonitiones vel visitationes, sive per potestatum temporalium leges. Intelligite quid vobiscum agatur; perire vos non vult Deus in sacrilega discordia alienatos a matre vestra Catholica. Ugl. nod) ep. 173: Oportebat ejus jam viribus et magnitudine roborata (Ecclesia) etiam compelli homines ad convivium salutis aeternae, posteaquam dictum est:,.. et compelle intrare... Qui compellitur quo non vult, cogitur; sed cum intraverit, jam volens (!) pascitur.

Dieser schwere Jrrthum dauert bis auf den heutigen Tag in einem großen Theile der Chriftenheit fort, und anftatt von dem Lichte des Wortes und Geiftes Chrifti fich überwinden zu laffen, bedroht er vielmehr die zum Lichte Erwachten mit neuer Verfinsterung. Es ist bezeichnend, daß die Kirchenversammlung von Trient in ihrer 23ten Sigung das neutestamentliche Priesterthum, welches in der römischen Rirche beansprucht, alleinige Quelle des heiligen Geiftes und ausschließliche Bermittlerin seiner Gaben zu fein, bloß als eine andere Form des alttestamentlichen beschrieben hat \*). Die Rirche, in ihrer angemaßten priesterlich-heilsmittleriichen Dignität, will nicht nur Object Chrifti fein, mit der Beitimmung, durch deffen Wort und Geift eine immer herrlichere Offenbarung des von ihm mitgetheilten Gotteslebens zu werden, sondern fie will sich in das Subject Christus verwandeln, und Chriftum fo volltommen in sich, d. h. in dem ihn stellvertretenden Rlerus, absorbiren, daß er nichts mehr außer ihr vermag, daß alle Wirfsamfeit seines Bersonlebens an Die Wirfsamfeit der Briefter schlechthin gebunden ift, daß, wie Möhler bezeichnend fagt: Chriftus nur infofern eine Autorität bleibt, als die Rirche Autorität ist \*\*).

Damit ift denn auch die tiefste dogmatische Verirrung bloßgelegt, welche in Betreff des Kirchenbegriffes möglich ist: die Nebertragung der versöhnenden und erlösenden Wirksamteit des Personlebens Christi auf die äußere Kirchengemeinschaft, die Gleichsehung der Dignität der Kirche mit der Dignität Christi selbst. "Die Rirche und das Christenthum sind Christus in uns", sagt in dieser Beziehung Klee\*\*\*). Es ist also nicht das Wort und der Geist, wodurch Christus seine Erlöserwirssamteit auf Erden fortsetzt, sondern der Bischof und der Priester. "In der Rirche erzielt das Christenthum seinen Zweck, die Offenbarung der Wahrheit und Gnade, der Majestät, Gerechtigkeit und Erbarmung Gottes und die Erlösung des Menschengeschlechts in Christo" †).

<sup>\*)</sup> Sessio 23, 1: Fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile et externum sacerdotium, in quod vetus translatum est.

<sup>\*\*)</sup> Eymbolif, 34 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Kathol. Dogmatik I, 60.

<sup>†)</sup> Cbendafelbst, I, 102.

Mit dem Aufhören der Kirche, als außerer theofratischer Austalt, ware Gottes Werk um seine Bollendung gebracht \*).

Die zuerft durch Enprian und fodann durch Anguftinus verschuldete Bermengung beffen, mas zur außern Ericheinung des Chriftenthums mit Dem, mas zu seinem innern Befen gehört, d. b. der symbolisirenden Funftionen mit dem Glauben, hat in dem tris bentinischen Romanismus den Gipfel erreicht. Sier wird, allen Protesten des Gewissens, allen Zeugnissen der h. Schrift, allen Gegenbeweisen der religiosen Erfahrung jum Trope, fect behauptet, daß die Erscheinung und das Wefen der Rirche fich deden, daß die Formen der lehrbildenden, cultushandelnden, verfaffunggeftaltenden Thätigteit, fo weit fie innerhalb der romifchfatholifden Gemeinschaft außere Rechtsautorität erhalten haben, schlechthinige Offenbarungen, nicht nur des menschlichen Glaubenslebens, fondern Chrifti und feines beiligen Geiftes felbst feien. Gine folde Anschauung war in einer unfritischen, phantaftifdeträumerischen, in ben Rampf mit Baganismus und Mohamedanismus verwickelten Zeit, bei der damals herrschenden Unwiffenheit der Geiftlichen und Robbeit der Staaten und Bolfer, einigermaßen entschuldigt. Gegenwärtig ftebt fie nur noch als ein durch Glauben und Wiffenschaft überwundener Anachronismus ba; fie wird darum auch nirgends mehr von religiösen und fittlichen Mächten, fondern nur noch von theologischen Parteien und politischen Interessen getragen. Indem die römischefatholische Rirchenanstalt auch gegenwärtig noch den Auspruch erhebt, die allein wahre und seligmachende Kirche zu sein, verstrickt sie sich zugleich selbst in unauflöslichen Widersprüchen.

Bor Allem fann sie den Beweis nicht leiften, daß Christus sie in derjenigen Form, in welcher sie ihr ausschließliches Borzugsrecht zu besitzen behauptet, gestiftet habe. Steht doch nichts so fest, als daß Christus eine äußere Kirchenaustalt gar nicht gestiftet hat. Sein Ausspruch, daß er auf den Petrus seine Kirche gründen wolle\*\*), bezieht sich sicherlich nicht auf den Petrus, der als

<sup>\*)</sup> Ebendafelbst, 108.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 16, 17 ff.

ein "Satan" verworfen wird\*), sondern auf ben, ber ein treues Bekenntniß zu Chriftus abgelegt hat. Da dieses Bekenntniß aus dem Glauben entsprungen ift, und Betrus basselbe als Bertreter ber gläubigen Jungerschaft ausgesprochen bat, fo ift es ber glaubige Apostelfreis, welcher nach dem Zeugnisse Chrifti die Grundlage der Gemeinde bildet. Die Meinung, es habe dem Betrus mit jenem Ausspruche eine personlich bevorzugte Stellung in ber Rirdengemeinschaft eingeräumt werden wollen, wird ichon durch die Thatsache widerlegt, daß der ihm an jener Stelle ertheilte Auftrag an einer anderen allen Aposteln ohne Unterschied ertheilt wirb\*\*). Und der Auftrag selbst, die Schlüffel des himmelreiches zu verwalten, d. h. die Gunden zu behalten und zu vergeben, zu binden und zu lösen, d. h. die geeigneten Anordnungen in der Gemeinde zu treffen, bezieht fich im Mindesten nicht auf eine befondere äußere Kirchenanstalt. Sat Chriftus, bevor er seinen Auftrag nicht nur verheifungsweise, wie dem Petrus, sondern thatfächlich allen Jungern ertheilte, benfelben erft ten b. Geift mitgetheilt, fo beweist dies, daß die Bollmacht zur Erlaffung oder Behaltung ber Sunden auf ber Gemeinschaft mit bem b. Geifte beruht; und daß diese von äußerer Machtstellung unabhängig ift, zeigt uns schon der Umstand, daß die Apostel bei ihrem Amtsantritte sich von allen äußern Machtbefugniffen entblößt faben. Deghalb ift jene Bollmacht im Wefentlichen eins mit berjenigen zur Berfundigung des Evangeliums, zur Berwaltung der Taufe\*\*\*) und bes b. Abendmabls +).

So wenig lag es in der Absicht Chrifti, irgend eine bestimmte und rechtsgültige Form der Lehre, des Gottesdienstes, der Berfassung in seiner Kirche festzustellen, daß wir 1) gar feine Lehr-

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 23.

<sup>\*\*)</sup> Jeh. 20, 21-23. Matth. 16, 19 barf bei deer und dier nicht auagriav ergänzt werden. Der Hauptbegriff ist ber Schlüsselgebrauch in Beziehung auf das himmelreich, wobei das Aufschließen nur die Eröffnung bes Eintritts in das himmelreich durch Lehren, Aufen u. s. w. bedeuten kann. Der Gebrauch der Schlüssel ist mit dem Binden und Lösen nicht zu verwechseln, welches am richtigsten auf gemeindliche Anordnungen bezogen werden zu mussen scheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 28, 17.

<sup>†)</sup> Luc. 22, 19; 1 Kor. 11, 24.

anweifung von ihm befigen, die gang allgemein gehaltene Aufforderung, nach bem von ihm gegebenen Muftergebete zu beten\*), die Bölfer ju Jungern zu machen, zu taufen und das Abendmahl gu halten, ausgenommen; daß wir 2) gar keine befohlenen gotteedienstlichen Ordnungen von ihm haben, unter allen Umftanden aber, nachdem er als feinen alleinigen Stellvertreter den b. Beift bezeichnet, und mit feinem Borte und Geifte bis zur Bollendung feiner Kirche gegenwärtig zu fein verheißen hat, überzeugt fein fonnen, daß er fein seine Person stellvertreten des Priefterthum begründet hat \*\*\*); 3) endlich gar teine Berfaffungenormen von ihm aufgestellt, sondern einzig und allein den Grundsatz ausgefprochen finden, daß ber glaubige Apostolat und die glaubige Gemeinde die Grundlage der kirchlichen Entwicklung sei\*\*\*). Berschiedenheit der apostolischen Lehrtropen auf dem einen driftlichen Lebensgrunde ift wissenschaftlich nachgewiesen. Die Mannichfaltigfeit ber Cultusformen innerhalb ber beiden geschichtlichen Sauptströmungen judenchriftlicher und heibenchriftlicher Gottesdienstordnungen ichon in der apostolischen Rirche, ohne daß Einförmigfeit hierin von irgend einer Seite bamale erftrebt worden ware, ift geschichtlich aufgezeigt +). Bon bem Beftreben, einen das Ganze beherrschenden äußeren Mittelpunft des firchlichen Lebens ju schaffen und einen besonderen (priefterlichen) Stand nach Unalogie der jüdischen Theofratie mit bevorrechteter Machtvollkommenbeit über ber Gemeinde auszuruften, findet fich zur Apostelzeit noch feine Spur. Der Apostelconvent in Jerufalem ift eine freie berathende Berfammlung, bei deren Entscheidungen die gange Gemeinde mitwirft, deren Beschluffe aber niemals als allgemein

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 9 ff.; Luc. 11, 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 14, 16 f.; Matin. 28, 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 16, 18; 18, 17 f.

<sup>+)</sup> Harnack (ber chriftl. Gemeinbegottesbienst im apost. und altkathol. Zeitalter, 72) bemerkt mit Recht: "Nichts widerstreitet so sehr dem Wesen des Christenthums, dem Zeugniß der apostolischen Schriften und dem Bilde, welches uns dieselben von der Lebensgestalt der urchristzlichen Gemeinden liefern, als die Vorstellung oder Behauptung, daß ihr Cultus sogleich als ein fertiger, ausgebildeter und unabanderlicher das gestanden."

bindend angesehen worden find\*). Weder die Bredigt des Evangeliums, noch die Berwaltung von Taufe und Abendmahl, waren damals an den Apostolat, oder die von ihm geordneten Uemter, gebunden. Baulus municht allen Gemeindegliedern die Gabe ber begeifterten Predigt \*\*), und benft nicht baran, bie Taufverwaltung für fich oder die Gemeindealtesten ausschließlich in Unspruch zu nehmen \*\*\*). Das Abendmahl wurde zu Korinth in nur zu freier Korm, d. b. ohne Anstand und Burde, abgehalten. Daß die Birkung des ausgetheilten Abendmahls von der Amtsdignität des Austheilenden abhängig, daß zur Austheilung priefterliche Eigenichaften nothwendig feien, das find Boraussehungen, welche in dem Borftellungsfreise eines Paulus gar nicht vorfommen fonnten ;). Es giebt überhaupt keine geschichtlich wohlbegrundetere Thatsache, als die, daß die Stiftung der Rirche zwar nach innen ein perfonliches Werf Chrifti, nach außen bagegen ein Werf menschlicher (möglicherweise höchst mangelhafter) Thätigkeit gewesen ift.

Behauptet die römischefatholische Kirche, daß sie ausschließlich im Besitze der chriftlichen Ginheit sei: so widerspricht dieser Bebauptung die Thatsache, daß es außerhalb ihres Gebietes

<sup>\*)</sup> Ganz einverstanden mit Ritichl (a. a. D., 128 f.), in Vetreff der Aechtheit des Aposteldecretes, kann ich es hinsichtlich seiner Behauptung in Betreff der directen und indirecten Uebereinstimmung des Paulus mit demselben (a. a. D., 136) nicht in gleicher Beise sein. Namentlich liegt in 1 Kor. 10, 20 f. nicht ein unbedingtes Berbot der Theilnahme an den Opfermahlzeiten, sondern nach B. 14 nur am Gögendienste. Das Opfersiesch als solches schadet nicht; auch das Bewußtsein, Opfersteisch zu genießen, hat sur den Starken nichts Beunruhigendes (10, 29); die schonende Rücksicht auf die schwachen Gewissen bedingt also das Berbot. Vergl. Apostelg. 15, 22 f.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 14, 5.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 1, 14 f. Augusti (Handbuch der christl. Archäologie, II, 364) verweist mit Recht auch noch auf Apost. 2, 41, und 10, 48, um nachs zuweisen, daß die Tause nicht in der Regel von den Aposteln administrirt worden sei. Noch Tertullian, de baptismo, 17, sagt: Dandi (baptismi) quidem habet jus summus sacerdos, qui est episcopus... Alio quin etiam laicis jus est... Proinde et baptismus, acque dei census, ab omnibus exerceri potest.

<sup>†) 1</sup> Kor. 11, 18 f. Daß mahrscheinlich ein Apostel als Abministrator in ber korinthischen Gemeinde anzunehmen sei, ist eine um so unstatthaftere Bemerkung Augusti's (a. a. D., II. 617), als Unordnungen, wie bie erwähnten, in diesem Falle unmöglich hatten vorkommen können.

viele Christen giebt. Bon ihrem Standpunkte bleibt ihr daher nichts übrig als entweder alle diejenigen, welche ihrem äußerem Berbande nicht angehören, für Nichts Christen zu erklären, oder einzuräumen, daß man ein Christ sein kann, ohne ein Mitglied der einen Kirche zu sein. Das Erste wagt sie nicht zu erklären, da sie Ungültigkeit der außerhalb ihres Gebietes ertheilten Taufe nicht schlechthin zu behaupten wagt; das letztere kann sie nicht einsräumen, ohne mit ihrer firchlichen Grundvorausssehung sich in offenen Widerstreit zu segen. Sie sieht sich mithin wider Willen genöthigt, einen noch tieferen Grund der firchlichen Einheit, als den in der Einerleiheit der Lehrs, Eultuss und Verfassungsformen liegenden, anzuerkennen.

Roch weniger ift sie im Stande, den von ihr erhobenen Ansipruch auf Allgemeinheit durchzuführen. Dadurch, daß sie ihre Institutionen an Rom als nothwendigen Mittelpunft fnüpfte \*), hat sie sich selbst lokalisirt; dadurch, daß sie zu allen Zeiten, insbesondere aber gegenwärtig, viele wahre Christen entweder zum Austritte genöthigt oder als ausgeschieden verworfen hat, hat sie sich particularisirt. Sie hat durch dieses Bersahren den Charafter einer separaten Particularische angenommen.

Was das von ihr weiter in Anspruch genommene Prädisat der Heiligkeit betrifft, so muß sie selbst zugeben, daß sie weder in ihren Mitgliedern, noch in ihren Borstehern, ohne Sünde ist. Wenn ein neuerer römisch-fatholischer Dogmatiker in letzterer Beziehung sich mit Judas tröstet, so wird Judas schwerlich zur wahren Kirche gerechnet werden können\*\*). Zwar ist die Heiligkeit auch in der Kirche der Glaubigen nicht so viel als schlechthinige Sündslossgeit; aber jedem Glaubigen ist doch verbürgt, daß er das Princip des Heils, und vermittelst desselben den heiligen Geist, in sich trägt, während das römische Dogma zur wahren einen Kirche auch solche rechnet, die völlig ungläubig sind \*\*\*). Die

<sup>\*)</sup> Reronne, praelect. th., I, 119: Ecclesiae catholicae unitas ac vis a Romano Pontifice, visibili ejus capite, omnino pendent

<sup>\*\*)</sup> Rlee, a. a. D., I, 98.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch hier bewegt sich bas römische Togma in einem ungelösten Wiberspruche, indem auf der einen Seite behauptet wird (Cat. rom. I, 10, qu. 5): Ecclesia est coetus omnium fidelium, qui adhue in terris vivunt, auf der andern Seite (a. a. D., qu. 6): Bonos et improbos Ecclesia complectitur.

lettere Bestimmung zeigt beutlich, wie in dem römischefatholischen Rirchenbegriffe an die Stelle des firchlichen Besens die Besenlosigkeit der firchlichen Form getreten ift.

Um schwächsten erscheint die romische Beweisführung in Betreff unferes Dogmas, wo fie die Unfehlbarkeit ber außern firch= lichen Inftitution barzuthun bemüht ift. Daß in den bierfür aufgebrachten Schriftstellen \*), 3. B., wenn der herr (Matth. 16, 18) verheißt, die Pforten des Sades werden feine Rirche nicht überwältigen, oder (Joh. 10, 29), Niemand vermöge feine Schafe aus ber Sand des Baters zu reißen, oder (Matth. 28, 20), er werde mit den Seinen bis an der Belt Ende fein, ober (30h. 14, 16), er werde ben Bater bitten, bamit der beilige Beift bis ans Ende mit ihnen fei, nicht ausgefagt ift: im Bunfte der Lehre, des Cultus und der Berfassung werde römischerseits insfünftige niemals geirrt werden: Das bedarf nicht erft bes Beweises. Das Dogma von der Unfehlbarkeit der symbolistrenden Thätigkeiten in der römischen Rirche ift eine nicht nur unnachweisliche, sondern durch die Erfahrung allseitig widerlegte Fiftion. Das Seil der Menschheit ift überhaupt nicht, wie irrthümlich behauptet wird, von der Unfehlbarfeit fündiger Menschen, sondern von der schlechthinigen Kräftigkeit des Berfonlebens Chrifti, D. h. seines Bortes und Geiftes, abhängig, und die Behauptung, mit dem Augenblicke, wo die Rirche irrte, batte fie fund folgerichtiger Beise auch Christus, ber mit ihr eins ift) aufgehört zu fein \*\*), ist eben so grundlos, als grundstürzend.

Die Lösung bes Broblems in Betreff ber wahren Kirche.

§ 114. Der Protestantismus hat seinen Ursprung nicht, wie hin und wieder irrthämlich angenommen wird, in feindseliger Opposition gegen das römisch-mittelalterliche Rirchenthum genommen, sondern umgesehrt nur allmälig und mit Mühe sich dem bewältigenden Einflusse desselben entzogen. Die treibende Macht des protestantischen Princips mußte allerdings mit der Zeit die Schläuche des alten Kirchenthums sprengen. Indem sich der Protestantismus aus dem Gewissen und den unmittelbaren göttlichen Ofsenbarungsquellen heransbildete, stets darauf gerichtet, das Seil in

<sup>\*)</sup> Rlee, a. a. D., I, 112.

<sup>\*\*)</sup> Rice, a. a. D., I. 115.

seiner ursprünglichen Wahrheit zu besitzen, blieb ihm keine andere Wahl, als mit einer Kirchenform zu brechen, welche das Gewissen als heilsbedingenden Faktor aufgegeben und das geschichtliche Bild des Gekrenzigten in Mystif und Magie verhüllt hatte. War man einmal darüber einig, daß der Glaube allein die Gemeinschaft mit Christus, und daß Christus allein die Gemeinschaft mit Gott vermittle: so siel der vielgegliederte kunstreiche Prachtban der mittelalterlichen Theokratie in sich selbst zusammen, und Luther behielt mit seinem kühnen Worte an Sylvester Prierias Recht: "Der Kirche Bann wird mich nicht von der Kirche scheiden, wenn die Wahrheit mich mit der Kirche verseinigt"\*).

Der Zusammenhang mit der wahren Kirche ift den Reformatoren durch den Zusammenhang mit der Wahrheit Gottes, und nicht umgekehrt verbürgt. Sie setzen voraus, daß man außerhalb der kirchlichen Anktalt, und doch Christi, der Anstaltskirche Feind, und doch Gottes Freund sein kann, ja sie nehmen an, daß die besten Christen von der Gemeinschaft der äußern Kirche ausgestoßen, verfolgt und verdammt worden sind. Auf der Erkenntniß zweier Wahrheiten ruht der protestantische Kirchenbegriff. Die eine hatte schon J. Hus aufgeschlossen, als er zeigte, wie die Theilnahme an der wahren Kirche durch ein unmittelbares Verhältniß zu Christo bedingt ist\*\*). Die andere hat Luther zur Geltung

<sup>\*)</sup> Responsio ad Dialogum Sylvestri Prieratis (Lösscher, vollständige Reformationsacta, II, 420): Non separadit me censura Ecclesiae ab Ecclesia, si jungat me veritas Ecclesiae. Ebendasclist, 403: Non enim potestas Ecclesiae, sed sides purificat, salvat, liberat animam ab omnibus malis. . . . Zwingli desinit die Kirde als die "Gessammtheit aller Christgläubigen" (Merfe, I, 140), Calvin als die "Gesammtheit der Erwählten" (Inst. IV, 1, 2). In der späteren Zeit desinit Melauchthon die Kirche (loci, 355) als visibilis coetus amplectentium Evangelium Christi et recte utentium sacramentis, in quo deus per ministerium Evangelii est esscax et multos ad vitam aeternam regenerat, in quo coetu tamen multi sunt non renati, sed de vera doctrina consentientes. Vergl. noch mein Wesen des Protestantismus (III, §. 10—15). Die "Gemeinschaft der Geiligen", wie Luther auch die Kirche bezeichnet, ist ihm gleichbedeutend mit "Gemeinschaft der Glaubigen".

<sup>\*\*)</sup> In scince Schrift: de ecclesia (historia et monumenta J. Hus atque H. Pragensis, I, 247 sq.): Christus dicitur caput Ecclesiae ideo.

gebracht, als er nachwies, wie Christus im innersten Punkte der Persönlichkeit, im Glauben, angeeignet werden nuß. Der Glaube in Verbindung mit Christus bringt die Kirche, und nicht die Kirche als äußere Anstalt den Glauben hervor. Bo der wahre Glaube, da ist die Kirche; aber nicht wo (äußere) Kirche, da auch wahrer Glaube\*).

Es läßt fich nun nicht läugnen, daß schon in feinem erften Entwicklungestadium der protestantische Rirchenbegriff ein ibm principiell nicht eignen des Element in sich aufgenommen hat. Bar nämlich von Luther urfprünglich lediglich der Glanbe als ber firchenbildende Kaftor erfannt worden: fo murbe fvater die reine Lehre und ftiftungsgemäße Sacraments: verwaltung, zuerst vorzugsweise, bald ausschließlich, als Mert= mal ber mabren Kirche betrachtet. Unläugbar ward auf Diesem Bege ein unversöhnlicher Widerftreit in den protestantischen Kirchenbegriff felbst bineingetragen. Giner ber beiben Fattoren, der mabre Glaube ober die reine Lehr : und Sacramentstiftung, mußte über den anderen die überwiegende Geltung bavontragen. Sofern bie Rirche protestantischerseits als Gemeinschaft Der Glaubigen betrachtet wurde, war das verborgene Leben Chrifti in ihr das Merkmal, woran fie als mahre erkannt wurde; fo fern fie als Gemeinschaft ber Lehre und Sacramentsverwaltung fich darstellte, mar es der confessionelle Lehrbegriff und die öffents liche Cultusform, was ihr den Charafter Der Wahrheit verlieb. Burden beide Merkmale als wesentlich an ihr betrachtet \*\*): fo

quia est persona dignissima in humano genere, conferens omnibus membris ejus motum et sensum . . . conferens vitam spiritualem et motum ipsi Ecclesiae et cuilibet membro ejus, sine cujus influxu non potest vivere vel sentire. Daher ift, wer nicht in ber Lebensgemeinschaft mit Chriftus steht, wohl in ecclesia, aber nicht de ecclesia, cum non sit pars ejus . . Et sic aliud est esse de Ecclesia, aliud esse in Ecclesia. Bergl. besonders Cap. 4. Daher heißt es von der Bapstfirche, welcher diese Eigenschaft unmittelbarer Lebensgemeinschaft mit Christus mangelt (a. a. D., 257): Ista ecclesia non potest intelligi, iste Papa cum istis Cardinalibus et sua familia.

<sup>\*)</sup> So Luther schon in seiner resolutio super propositione decima tertia: de potestate Papae (Löscher, Resormationsacten, III, 123).

<sup>\*\*)</sup> Aug. Conf., 7: Est autem Ecclesia congregatio Sanctorum, in qua Evangelium recte docetur et recte administrantur Sacramenta. Et

war der Widerstreit zwischen beiden Anschauungen gar nicht zu lösen. Der Bersuch einer Lösung war es, daß zwar Uebereinstimmung im Lehrbegriffe gefordert, aber im Cultus und der Bersfassung Freiheit gewährt wurde \*). Es ist auch in der That ein wesentlicher Fortschritt über das mittelalterliche Zwangssystem hinaus, die gottesdienstlichen und firchenregimentlichen Einrichtungen für nicht seligkeitbedingend, d. h. für Ergebnisse bloß menschlicher Thätigsteit zu erklären, und sie von Zeit zu Zeit für angemessener Bersänderungen bedürftig zu halten. Dagegen ist es auch ein wesentslicher Rückschritt, die Lehrbitdung, die in ganz gleicher Weise, wie die Cultuss und Versassungsgestaltung, eine menschlichssymbolissirende ist, als ein unmittelbares Produkt Christi zu behandeln, und die Einheit im Lehrbegriffe als Merkmal der wahren Kirche zu fordern.

Diese Forderung entsprang aus einem Reste von noch nicht völlig überwundenem Romanismus. Die Einrede der Gegner, daß wo keine Uebereinstimmung im Lehrausdrucke, auch keine in der Glaubensüberzeugung möglich sei, machte die Protestanten irre. Anstatt bei der durch eine geniale Gewissensintuition erkannten Wahrheit unerschütterlich zu beharren, daß zwischen der Kirche, als einer innern Glaubensgemeinschaft, und der Kirche, als einer ünnern Glaubensgemeinschaft, und der Kirche, als einer äußern Rechtsinstitution, ein grundsätlicher Unterschied bestehe, daß man der einen angehören könne, ohne Mitglied der anderen zu sein, von der einen verdammt werden könne und gleichwohl in der andern selig zu werden vermöge: wurde dagegen die mehr verwirrende als vermittelnde Auskunft getrossen, daß die Kirche beides sei: eine Gemeinschaft im Glauben und h. Geiste nach innen, und eine Gemeinschaft in übereinstimmender Lehre und Sacramentsverwaltung nach außen.

Entschieden wird auf der einen Seite die Behauptung verworfen, daß die Rirche als Gemeinschaft der Glaubigen eine außere

ad veram unitatem Ecclesiae satis est consentire de doctrina Evangelii et administratione Sacramentorum.

<sup>\*)</sup> Nec necesse est, ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias, ab hominibus institutas. 15: De talibus rebus admonentur homines, ne conscientiae onerentur, tanquam talis cultus ad salutem necessarius sit.

Institution, eben so entschieden auf der anderen die Ansicht festzgehalten, daß die Gesammtheit der durch die Einheit des Lehrbezgriffes und der Sacramentsverwaltung zu einer Kirchengemeinschaft Berbundenen aus Glaubigen und Unglaubigen gemischt sei. Also nach der einen Seite ist die Kirche lediglich aus Glaubigen, nach der andern aus einer Mischung von Glaubigen und Unglaubigen gebildet\*).

<sup>\*)</sup> Besonders schwantend find die Begriffsbestimmungen ber Apologie, 4: Concedimus, quod hypocritae et mali in hac vita sint admixti Ecclesiae et sint membra Ecclesiae - secundum externam societatem signorum Ecclesiae, h. e. verbi professionis et Sacramentorum. Die Frage ist ja eben, ob die externa societas eine Theilnahme an der wahren Rirche, bem Leibe Chrifti, begrunde, und biefe wird hier umgangen. Ecclesia, heißt es weiter, non est tantum societas externarum rerum ac rituum, sicut aliae politiae, sed principaliter est societas fidei et Spiritus S. in cordibus, quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, videlicet puram Evangelii doctrinam et administrationem Sacramentorum consentan eam Evangelio Christi. Alfo auch hier genügt, mas bie Rirche principaliter ift, noch nicht; bie außeren Merkmale werden ebenfalls gefordert, wie benn nachher bie Kirche beschrieben wird als congregatio Sanctorum, qui habent inter se societatem ejusdem Evangelii seu doctrinae et ejusdem Spiritus S., qui corda eorum renovat, sanctificat et gubernat. Auf ber einen Seite ift bie Rirche principaliter, proprie etwas Innerliches, im Glauben. Anftatt nun bei biefer Beschreibung ber Rirche als folder fteben zu bleiben, werden boch auch noch die äußeren Merkmale hinzugefordert, und so wird die Anstalts= firche in die Glaubensfirche hineingetrieben, allerdings nicht mehr bie Unftaltefirche mit ihren Gultuseinrichtungen und Berfaffungsordnungen, aber boch mit ber Lehrordnung. Der Widerspruch liegt offen ba, wenn bie Apologie einerseits fagt: nos juxta scripturam sentimus, Ecclesiam proprie dictam esse congregationem Sanctorum, qui vere credunt Evangelio Christi et habent Spiritum S., und hingufügt: et tamen fatemur, multos hypocritas et malos his in hac vita admixtos habere societatem externorum signorum, endlich aber bemerkt, constat impios ad regnum et corpus diaboli pertinere, qui impellit et habet captivos impios. Die reformirten Symbole tragen meift benfelben Miberspruch in fich. Die Belgica beschreibt ben Begriff ber Airche treffend (art. 27) als congregatio seu coetus omnium fidelium Christianorum, qui totam suam salutem ab uno Jesu Christo expectant abluti ipsius sanguine et per Spiritum ejus sanctificati atque obsignati, und bemerft: haec ecclesia sancta nullo est aut certo loco sita et circumscripta, aut ullis certis personis astricta aut alligata, sed per omnem orbem terrarum sparsa atque

Und doch — wie nabe hätte es dem Verfaffer der Apologie gelegen, die "societas externorum signorum" von der "societas fidei et Spiritus S. in cordibus" zu unterscheiden, offen anzuerkennen. daß die beiden Gemeinschaften einander nicht deden, und daß nur die Theilnahme an der ersteren beseligende Wirfung bat. Dag einerseits der Glaube als das zur Theilnahme an der wahren Rirche allein nothwendige Merkmal betrachtet, und andererfeits doch darüber hinaus auch noch reine Lehre als Bedingung dieser Theilnahme gefordert wird; daß einerseits die mahre Kirche ausschließlich in das Gebiet religiöser und sittlicher Innerlichkeit verlegt, und daß andererseits gleichwohl ihre Wahrheit von der Urt ihrer äußeren Beschaffenheit abhängig gedacht wurde: das war der unauflösliche Biderspruch, in welchen die protestantische Lehre von der Kirche in ihren ersten Aufstellungen sich verwickelte, ohne daß das Bedürfniß einer Ueberwindung desfelben damals gefühlt worden wäre.

Von dem Angenblicke an, in welchem Uebereinstimmung mit dem firchlich autorisiten Lehrbegriffe als nothwendiges Ersorders niß der Theilnahme an der wahren Kirche, d. h. an dem christslichen Heile, betrachtet wird: wird die Theilnahme am Heil von einer Bedingung abhängig gemacht, welche außerhalb der Gewissens oder Glaubenssphäre liegt, d. h. nicht mehr vom Glauben allein. Der firchliche Lehrbegriff (doctrina pura) ist nicht von Christo gegeben, also nicht geoffensbart, sondern auf dem Wege menschlicher Denkthätigkeit ents

diffusa est, quamvis animo ac voluntate in uno eodemque spiritu, virtute fidei, tota sit simul conjuncta atque unita. So weit ist alles correct, auch daß sic sagt, quod salus nulla sit extra eam; wenn nun aber (art. 29) als notae verae ecclesiae nicht mehr bloß die Glaubensgemeinschaft mit Christo; sondern auch pura Evangelii praedicatio, sincera sacramentorum administratio, quod disciplina Ecclesiastica recte utatur ad corrigenda vitia u. s. w. angeführt werden, so sließt hier die Glaubenssirche ebenfalls in die Unstaltssirche über, ja, die Belgica scheint sogar das Preschyterialspstem (art. 30) für eine nota verae ecclesiae zu halten. Solche Widersprüche berechtigen übrigens Dr. Stahl keineswegs zu einer Fortbildung der protestantischen Kirchenversassung in römischeskassassung die Union, 274 scholischer körtgebildet werden.

standen. Selbst angenommen, er wäre sediglich durch die Mitwirkung glaubiger Denker hervorgebracht — was thatsächlich nicht der Fall ist — so wäre mit dieser Annahme noch keineswegs verbürgt, daß sein Inhalt nur aus Glaubenssubskanz bestände. Sind doch die Glaubigen weder sündlos, noch irrthumslos, und daher in ihrer sehrbildenden Thätigkeit auch nicht unsehlbar. Muß doch die menschliche Bearbeitung der Heilskunde in einem Lehrbegriff schon deßhalb mangelhaft sein, weil die größere oder geringere thatsächliche Uebereinstimmung des Glaubensinhaltes mit der wissenschlichen Form eines Lehrganzen theils durch die geistige Bildungsstuse, theils durch den Grad der Charafterstärke, theils durch das Maß der Gefühlstiese seines Berfassers bedingt ist.

An einen Lehrbegriff glauben, d. h. demselben, als ob er unmittelbare göttliche Offenbarung wäre, beistimmen, hieße vom Princip des Protestantismus selbst abfallen. Der Lehrbegriff fann lediglich ein Mittel sein, um den religiösen und ethischen, aus der ursprünglichen Heilstunde in die lehrbegriffliche Form überstragenen, Inhalt in Gewissens, beziehungsweise Glaubenssubstanz zurückzuübersehen. Er ist also nicht dazu da, daß man an ihn glaube, sondern daß, was in ihm aus dem Glauben ist, in eine Gewissens und Glaubenserfahrung (wo möglich, in den weitesten Kreisen) verwandelt werde.

Wie unausweichlich die Annahme, daß die wahre Kirche an der Correftheit des Lehrbegriffes das von der falschen unterscheidende einheitliche Merfmal bestige, auf romanisirende Anschauungen führt, das fann uns das Beispiel eines sonst so scharfgeschnittenen protestantischen Theologen wie Chemnit sehren. Wenn die "reine Lehre" nicht unmittelbar aus der Offenbarung stammt, sondern auf dem Wege wissenschaftlicher Kunstproduktion erzeugt werden muß, so liegt die Frage nahe: welche Autorität denn die Urheber derselben in der Kirche zu beauspruchen haben? Ob an die Aufstellungen der Lehrer der Kirche die Gewissen gebunden, ob die Glaubigen sich dem Lehramt und seinen Aussprüchen zu unterwerfen haben?\*)

<sup>\*)</sup> Chemnit (loc. th., III, 116) Postquam hoc constitutum est, oportere in Ecclesia esse vocem Evangelii et ministerium, oriuntur deinde quaestiones de personis. An Ecclesia alligata sit ad Episcopos

Dbwohl nun Chemnit auf diese Frage zunächst die treffende Untwort ertheilt, daß die Rirche nur an das Evangelium gebunden sei: so sieht er selbst jedoch das Problem mit dieser Antwort feineswegs als gelöft an, und es bleibt immer noch zweifelhaft, welches die rechte evangelische Lehrform sei, und wer das Recht habe, hiernber zu entscheiden? 3mar gilt als oberfte Regel der Entscheidung in Lehrstreitigkeiten das Wort Gottes. Allein bedarf benn das Wort Gottes nicht der Auslegung? Ift Diese nicht im firchlich autorisirten Bekenntnisse niedergelegt? Ift dieses nicht von fehlbaren Menschen entworfen und festgestellt? Und wenn nun ein Glied der firchlichen Gemeinschaft die Substanz der Heilswahrheit auf anderem Wege sich vermittelt, als dem des firchlichen Bekenntnisses, foll es deghalb als ein der mahren Rirche nicht angehöriges zu betrachten sein? Un Diesem Bunfte tritt der dem protestantischen Lehrbegriffe anhaftende Widerspruch ichon bei Chemnit augenscheinlich hervor. Wird eingeräumt, daß ber Glaube allein, abgesehen vom firchlichen Lehrbegriffe, das Seil vermittle: wo bleibt dann die unbedingte Gultigfeit des Lehrbegriffes? Wird erflärt, daß die Nicht-Uebereinstimmung mit dem firchlichen Lehrbegriff von der Theilnahme an der wahren Kirche ausschließe, wo bleibt dann der principielle Unterschied vom römischen Spsteme? Wird dann nicht eine neue Lehrhierarchie begründet und ber Grundfat verläugnet, daß der Glaube allein das Beil vermittle? \*) Giebt es aus dieser Berwirrung

et eorum collegia, quae dicuntur tenere ministerium, item an alligata sit ad ordinariam successionem Episcoporum et collegiorum?

<sup>\*)</sup> Man vgl. bas Schwantenbe in ber Crörterung von Chemnity (a.a. D., 117): Concedendum est: Ecclesiam esse coetum visibilem, neque tamen esse regnum Pontificium, sed coetum similem Scholastico coetui... Est ordo, est discrimen inter docentes et auditores, et sunt gradus... Quis igitur erit judex, quando de Scripturae sententia dissensio oritur, cum tunc opus sit voce dirimentis controversiam? Respondeo: ipsum verbum Dei est judex, et accedit confessio verae Ecclesiae. Semper enim sequuntur verbum tanquam judicium aliqui pii, et confessione firmorum adjuvantur infirmi... Hoc modo dirimuntur controversiae de doctrina(!). Et cum major pars hunc verum judicem et hanc veram confessionem non audit... Deus Ecclesiae judex tandem dirimit controversiam delens blasphemos... In Ecclesia valet sententia congruens cum verbo Dei et confessione

einen andern Answeg, als den, daß die wahre Kirche lediglich als innere Glaubensgemeinschaft aufgefaßt, die möglich ersweise falsche, sicherlich unvollkommene, äußere Lehrs, Culstußs und Verfassungsgemeinschaft von jener genau unterschieden, und nur die erstere als die das Heil nothwendig vermittelnde betrachtet wird?

Unfichtbare u. ficht-

§. 115. Damit werden wir aber von felbst auf die Untericheidung zwischen ber unsichtbaren und der sichtbaren Rirche\*) geführt, welche erft die spätere Dogmatif vollzogen hat, die jedoch, wie unsere bisherigen Ausführungen beweifen, aus dem ursprunglichen Geifte bes Protestantismus hervorgegangen und allein ge= eignet ift, jener Berwirrung zu fteuern. Je mehr jefuitische Dogmatifer, wie Bellarmin, in Die protestantischen Theologen drangen, mit dem Prädifate der Sichtbarkeit der Rirche vollen Ernst zu machen, um so dringender mard das Bedürfniß, einen Bunkt in der Kirche zu finden, wo die Heilsgewißheit des Glaubigen lediglich auf innerem Grunde rubte. Bas reformirterfeits bereits schon früher anerkannt war, ward nun auch lutherischerseits ausgesprochen, daß die eine mahre Kirche eine doppelte, unfichtbare und fichtbare, Seite habe, baf fie nach innen eine unfichtbare Glaubensgemeinschaft, Gott allein befannt, nach außen eine sichtbare Bekenntniß=, Cultu8= und Berfassungsgemeinschaft, aus Glaubigen und Unglaubigen gemischt, sei\*\*).

piorum . . . Quare audienda est Ecclesia ut doctrix, mobei bas protestantische Princip wieder gewahrt werden will durch den Beisatz sed fides et invocatio nituntur verbo Dei, non humana autoritate. Und endlich der widerspruchsvolle Rath: ne contemnamus docentem Ecclesiam et tamen judicem esse ściamus ipsum verbum Dei, ita in utramque partem caveantur incommoda; und der Schluß: Ecclesiam (i. e. docentem) amare, vereri et venerari discamus et purioris Ecclesiae testimonia inquiramus. . . .

<sup>\*)</sup> Nigich unterscheibet treffenber innere und außere Kirche a. a. D., §. 187; vergl. auch bessen Brot. Beantwortung ber Symbolik Möhler's, Art. V, 192 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Calvin findet fich die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unfichtbarer Kirche mit Bestimmtheit, aber allerdings ohne die diesem scharffinnigen Dogmatiker sonst eigene Klarheit vor (Inst., IV, 1, 2 sq.):

Unstreitig war mit dieser Unterscheidung ein Bedeutendes gewonnen. Es war dadurch die Berufung von der äußern mangelhaften Erscheinung auf das innere vollkommene Wesen der Kirche ermöglicht. Allein es war auch noch ein bedeutender Mangel zurück-

Quia exiguus numerus et contemptibilis latet sub ingenti turba et grana tritici pauca teguntur paleae congerie, soli Deo permittenda est cognitio suae Ecclesiae, cujus fundamentum est arcana illius electio. . . . Quin sic electi Dei omnes in Christo sunt connexi, ut, quemadmodum ab uno capite pendent, ita in unum velut corpus coalescant . . . vere unum facti, qui una fide, spe, caritate, eodem Dei spiritu simul vivunt . . . Ad amplexandam eo modo Ecclesiae unitatem, nihil opus est, Ecclesiam ipsam oculis cernere, vel manibus palpare. . . . Neque ideo deterior est fides nostra, quod incognitam apprehendit. Dennoch (a. a. D., 4) non alius in vitam ingressus, nisi nos Ecclesia visibilis concipiat in utero, nisi pariat, nisi nos alat suis uberibus, denique sub custodia et gubernatione sua nos tueatur, donec . . . similes erimus Angelis. Adde, quod extra ejus gremium nulla est speranda peccatorum remissio. Alfo die entschiedene Behauptung, baß bie fichtbare Kirche bie mahre, b. h. allein heilvermittelnbe, fei, und baneben wieder Gage wie (a. a. D., 7): Bifariam de Ecclesia sacras literas loqui. Interdum . . . eam intelligunt, quae re vera est, coram Deo, in quam nulli recipiuntur nisi qui et adoptionis gratia filii Dei sunt et Spiritus sanctificatione vera Christi membra... Saepe autem Ecclesiae nomine universam hominum multitudinem in orbe diffusam designat, quae unum se Deum et Christum colere profitetur. . . . In hac autem plurimi sunt permixti hypocritae, qui nihil Christi habent praeter titulum et speciem.... Und both forbert Calvin: Quemadmodum ergo nobis invisibilem solius Dei oculis conspicuam Ecclesiam credere necesse est, ita hanc, quae respectu hominum Ecclesia dicitur, observare ejusque communionem colere jubemur. Aber wo bleibt die logische ober ethische Nothwendigkeit bafur, mit ben Gottlofen in einer außeren Unftalt que fammen fein zu muffen, um felig werben gu konnen? Denfelben Wiberspruch hat auch die sonst freiere conf. helvetica post (art. 17) in fich aufgenommen. Richt ohne Migbilligung ber Calvinischen Ansicht fagt fie: Non ita arcte includimus ecclesiam, ut omnes illos extra ecclesiam esse doceamus, qui vel sacramentis non participant . . . vel in quibus aliquando deficit fides. . . . und wenn nur noch fiebentaufend veri adoratores Dei auf Erben bleiben, heißt es von biefen: ecclesia in visibilis appellari potest, non quod homines sint invisibiles, ex quibus ecclesia colligitur, sed quod oculis nostris absconsa, Deo autem soli nota, judicium humanum saepe subterfugiat. Dennoch fagt dieselbe Confession wieder: in vera

geblieben. Der Glaube, der doch an fich nur innerlich ift, blieb so unbedingt an die außere symbolifirende Thatigfeit gebunden, daß diese am Ende dennoch den entscheidenden Magftab für das Urtheil über die Zugehörigkeit zur mahren Kirche bilden mußte. Zwar hat die protestantische Dogmatif, auch auf bem Gipfel ihrer lehr= hierarchischen Ueberfturzung, Die fichtbaren Merfmale niemals für die über die Zugehörigkeit zur mahren Rirche allein ents scheidenden gehalten. Das Bedürfniß, einen tiefer liegenden Magftab im Gemiffen aufzusuchen und diefen bei der letten Ent= fcheidung zur Geltung zu bringen, ift in ihr niemals ganglich verschwunden, und es hat fich daher auch die mahre Idee der Rirche in ihr erhalten. Dagegen ist innerhalb des firchlichen Lebens von dieser richtigen Ginficht wenig oder fein Gebrauch gemacht worden. Diejenigen Mitglieder ber außern Rirchengemeinfchaft, über deren firchliches Berhalten eine Entscheidung zu fällen war, find in der Regel nicht nach ihrem innern Glaubensverhaltniffe zum firchlichen Bekenntniffe beurtheilt und verurtheilt worden. Das war nur möglich, weil der dem protestantischen Kirchenbegriffe von Unfang an innewohnende Widerspruch zwischen Glaubens = und Lehr=Rirche auf dem Wege einer pracisen Untericheidung zwischen dem Sichtbaren oder Unsichtbaren an der Rirche, ihrer Idee und ihrer Erscheinung, nicht zum Austrage gelangt mar. Go lange aber ein Dogma einen unausgetragenen

concordique praedicatione evangelii Christi et in ritibus a Domino diserte traditis dicimus veram ecclesiae constare concordiam. Mon vergl. noch Hutter (comp. loc. th., XVII, 10): Si externam societatem signorum ac rituum ecclesiae respicias, ecclesia militans dicitur esse visibilis et omnes eos complectitur, qui versantur in coetu vocatorum, sive sint pii sive impii, sive electi sive reprobi-Si vero ecclesiam consideres, quatenus est societas fidei et Spiritus S. in cordibus fidelium habitantis, eatenus certe dicitur invisibilis et electorum propria. Hollaz (a. a. D., 81): Ecclesia Christi stricte et proprie sumta, pro coetu vere credentium et sanctorum, per terrarum orbem longe lateque diffuso, non est visibilis et conspicua distincte, sed tantum confuse. At sumta late et improprie, pro coetu vocatorum promiscue, ita visibilis est, ut tanquam vera et quoad membra sua distincte agnosci et ab aliis ecclesiis falsis seu corruptis discerni queat. Dazu fommt noch (1283) Ecclesia essentialiter est una, at pro diverso considerandi modo, in visibilem et invisibilem distinguitur.

Widerspruch in sich schließt, hat es feine Anhe, bis es diesen überswunden hat. In Betreff des Dogmas von der Kirche gab es eine zwiefache Möglichkeit, auf dem angedeuteten Wege eine Lösung des Problems herbeizuführen.

Bei der Aufstellung des Begriffes der Kirche fann nämlich entweder die unfichtbare, ober die fichtbare Geite berfelben preisgegeben werben. Gefchieht bas Erstere, fo ift ber unbe-Dingte Rudgang auf Den romifdemittelalterlichen Standpunft, ber einfache Abfall von dem Principe des Protestantismus vorhanden. In einem folden Rudgange ift gegenwärtig eine Richtung innerbalb des Protestantismus begriffen. Wenn dieselbe dem altprotestantischen Rirchenbegriff, weil die Unfichtbarkeit der Rirche in ihm ftart betont wird, einseitigen "Spiritualismus" vorwirft\*), fo kann ihr mit viel größerem Rechte falfche 3 wei= seitigkeit, und ein zweideutiger Reglismus zum Vorwurfe gemacht werden. Das Paradogon des Bellarmin, daß der Protestantismus zwei Rirchen, eine unsichtbare und eine fichtbare, geschaffen habe \*\*), hat den Schein einer gewissen Wahrheit für fich \*\*\*). Allein in Wirklichkeit kennt der Protestantismus doch nur eine Rirche, die Gemeinschaft der Glaubigen, und wenn Die Dogmatif ben Glauben als Ginheitspunkt der firchlichen Gemeinschaft aufgegeben und die reine Lehre an beffen Stelle gesekt hat, so ift das unprotestantisch gewesen. So wie die eine Bemeinschaft bes Glaubens in ber außern Erscheinung fich individualifirt, fo ift auch die angere Ginheit nicht mehr erhältlich. Es giebt alfo nicht zwei Rirchen in dem Sinne, daß neben der einen, als der innern, noch eine andere, als die äußere, beftände, sondern die in ihrem innern Befen, d. h. in der Glaubens= gemeinschaft, eine und untheilbare geht auf bemjenigen Gebiete, welches der Außenwelt und darum der Beränderlichkeit angehört,

<sup>\*)</sup> Thierich, Borlefungen über Rath. und Brot., I, 267. Nehnlich Stahl, bie luther. Kirche, 275 f.

<sup>\*\*)</sup> De conciliis et ecclesia befinirt er selbst III, 2, die Kirche als coetus hominum ita visibilis et palpabilis ut est coetus populi Romani vel regnum Galliae aut respublica Venetorum. Ueber jene Einrebe vergl. III, 8 u. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Luther hat in diesem Sinne von "zwo Kirchen" geredet: "vom Bavstihum zu Rom" (Erl. N., 27, 102).

in verschiedene Formen der Erscheinung auseinander. Auf dem Grunde der einen innern wahren Kirche sind sehr viele und sehr verschiedenartige kirchliche Bekenntnisse, Gottesdiensteinrichtungen und Berkassungen möglich, die, als der Außenwelt angehörig, auch unter den Bedingungen derselben zu Stande kommen und durch den Zeite, Landese und Bolkscharakter ihrer Entstehung auch ihre historische, ethnographische, nationale Brägung erhalten.

Diese verschieden gearteten Erscheinungsformen innerhalb der einen wahren Kirche bilden nicht etwa in ihrer Totalität eine äußere neben der innern Kirche, und ebensowenig sind sie Theile, oder Stücke der innern, sondern sie sind, wie unser Lehrsatz sagt, mannichfaltige Bersuche, die Glaubensgemeinschaft, oder die wahre Kirche, in der Welt zu verwirklichen. Sie sind also weder die Kirche, noch auch Kirchen, sondern die von der Kirche bearbeitete, von den Kräften des Glaubens berührte und zum Theil schon durchdrungene, Welt. Sie sind mit einem Worte Theile der Welt, und zwar der in Berührung und Bechselwirfung mit dem Personleben des Erlösers gebrachten, von der wahren Kirche bereits zum Theil in Besitz genommenen Welt.

Es unterliegt hiernach keinem Zweifel, baf diese kirchlich angeregten Theile der Belt, oder des Staates, als der außern Beltmacht, nur uneigentlich als Rirche ober Rirchen bezeichnet merben können. Die lettere Bezeichnung ift ichon darum ungerignet, weil es nicht mehrere Rirchen im eigentlichen Ginne Diefes Wortes geben fann. Benn jene Gemeinschaften mit bem Begriffe ber mabren Rirche fich decken konnten, dann mußte eine von ihnen die mabre, die übrigen mußten falsche Rirche sein. Es ift nun auch eine nothwendige Folge nicht nur des römisch-fatholischen, sondern auch des altsprotestantischen Kirchenbegriffs, so weit der lettere die äußere Darstellbarkeit der mahren Kirche behauptet, Diese in eine ausschließliche Form prägen zu wollen. Gben darum haben fich beibe "Kirchen" gegenseitig verworfen und verdammt. Bon derfelben Voraussetzung aus hat Münchmener neuerlich darauf gedrungen, daß die Einheit des äußern Rirchenthums auch proteftantischerseits entschieden festgehalten werden muffe\*).

<sup>\*)</sup> Das Dogma von der fichtbaren und unsichtbaren Kirche, 112 f.

Allein von den folgerichtig entwickelten Principien des Protestantismus aus gelangen wir zu einem gerade entgegengesetten Refultate. Die Zeit ift gefommen, welche ben Protestantismus aus principlofer, romanistrender Berwirrung, namentlich in der Lehre von der Rirche, auf seine einfachen Grundgedanken guruddrangt. Nach Münchmeyer ift die mahre Kirche die Kirche der Getauften, mit Inbegriff der Gottlosen und Seuchler: benn auch die letteren halt er fur Glieder des Leibes Chrifti \*). Seine Behauptung, daß lediglich durch die Taufe die mahre Rirche zu Stande fomme \*\*), fann zwar an diefer Stelle noch nicht erledigend besprochen werden; daß sie jedoch der Centralwahrheit von der alleinigen Rechtfertigung burch ben Glauben widerfpricht, bedarf keines Beweises. Allein wenn man auch die rechtfertigende Birfung ber Taufe zugiebt, fo fteht fest, bag die Gottlofen und Beuchler bie Taufgnade wieder verloren haben und daber nicht zur Gemeinschaft derer gehören, welche noch in ihrem Befike find.

Da erhebt sich denn aufs Neue wieder die Grundfrage: ob die Rirche eine Gemeinschaft lediglich von Glaubigen sei, oder eine Mischung von Glaubigen und Nichtglaubigen? Db der Leib Chrifti lediglich aus lebendigen Gliedern bestehe, oder auch aus todten, d. h. Nicht-Gliedern? Munchmener beruft fich auf Matth. 3, 12, wornach erft die Wurfschaufel bes Erlöfers ben Waizen von der Spreu auf der Tenne reinigen; auf Matth. 13, 24 ff., wornach das Unfraut auf dem Acer erst zur Zeit der Erndte von dem Baigen gesondert werden foll; auf Matth. 13, 47, wornach aute und faule Fische in einem Fischzuge mit einander gefangen werden; auf das Gleichniß von der königlichen Dochzeit Matth. 22, 1 f., von den zehn Jungfrauen Matth. 25, 1 f., vom Reigenbaume Luc. 13, 6 f. u. A. m. Diesen Berufungen liegt ein allgemeines Migverständniß zu Grunde. In allen ben angeführten Stellen ift gar nicht von ber Rirche als folder, sondern pon der in das Reich Gottes berufenen Menschheit und ihrem schließlichen Schickfale Die Rede. Richt Die Menschen (Glaubige und Unglaubige) beißen an jenen Stellen Das himmels

<sup>\*)</sup> A. a. D., 114.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 123.

reich, sondern es wird ein Verhalten des himmelreichs zu den Menschen und seine lette Entwicklung besichrieben, und Christo kommt es so wenig zu Sinne, die Gottslosen als Mitglieder seiner Kirche zu bezeichnen, daß sie vielmehr als diejenigen geschildert sind, welche derselben niemals angehört haben\*).

Uebrigens deutet schon die Bezeichnung "Leib Christi" von der Kirche hinlänglich an, daß nur lebendige, d. h. im Glausben stehende, Christen als Glieder desselben gedacht werden können. Ist es doch ein allgemeines Gesetz des Lebens, daß ein Leib, d. h. ein sebendiger Organismus, alles Todte von sich auszusscheiden genöthigt ist, und daß, wenn er nicht mehr die hiezu erforderliche Kraft besitzt, er selbst an und mit dem todten Gliede zu Grunde gehen muß. Ein ähnliches Schicksal würde der Kirche bevorstehen, wenn sie wirklich todte Glieder, oder gar Teuselsstinder, in ihrem Organismus bewahrte. Nun wird auch überall da, wo

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 24 vergleicht Chriftus bas himmelreich nicht bem Acer, auf welchem bas Unfraut unter bem Waizen mitaufwachft, wie Munch= meyer im Widerspruche gegen die Apologie (IV, 19), ja gegen den Berrn felbst behauptet (Matth. 13, 38). Giner Eregese freilich, Die (a. a. D., 134) bemerkt: es widerspreche fich gar nicht, daß ber Acker Die Welt und auch bas Reich Bottes, b. h. Die eine mahre Rirche, bedeute, ift Alles zu beweisen möglich. Man beachte noch bie begeich= nende Ausbrucksweise Christi, Matth. 13, 24: Δμοιώθη ή βασιλεία των ουρανών ανθοώπ φ σπείραντι . . B. 31: όμοια έστιν ή βασιλεία τῶν ουρανῶν μόμκφ σινάπεως, ον . . . ἀνθοωπος ἔσπειρεν. 33: ομοία ἐστιν κ. τ. λ. . . ζύμη, ην γυνη ἐνέκουψεν. . . . Gbenfo B. 44 u. 45 f. Aehnlich verhalt es fich mit bem Gleichniffe vom Nege. Das Reich Gottes wird nicht etwa als die einheitliche Bufammenfaffung der guten und faulen Fifche befchrieben, fondern ber herr vergleicht bas Verhalten bes Reiches Gottes zu ben Menschen bem Berhalten bes Neges zu ben barin gefangenen Fischen. Alfo nicht aus welchen Menschen bas Reich Gottes bestehe, fondern welche wirklich bazu gehören, wird bort gelehrt. unglücklichsten hat sich Munchmeber (a. a. D., 136) in ber Erklärung von Joh. 15, 2 verfangen. hier fage ber herr ja deutlich, bag es an ihm (&v avra) auch nicht Frucht bringende Reben gebe. Aber nicht nur fagt ber Berr, bag ber Bater bas nicht Frucht Bringenbe wegnehmen werde (alost avro), fondern B. 5 erflärt er auch: o uerw er euol nayo έν αὐτῷ, οὖτος φέρει καρπον πολύν, fo baß alfo nur ba, wo wirk= liche Glaubensgemeinschaft mit Chrifto, ber Tod nicht möglich ift.

in der Schrift von der Kirche als dem "Leibe Christi" die Rede ift, derfelbe als ans lebendigen, d. h. glaubigen, Gliedern gebildet vorgestellt. Die Glieder des Leibes Christi find die Träger der göttlichen Guadengaben und Lebensfräfte\*). Als Chrifti Leib ift die Rirche die mabre Berwirklichung (Erfüllung) des schöpferischen Lebens ihres Sauptes \*\*). Bur Bezeichnung der Seiligen, d. h. Glaubigen, wird ohne Weiteres ber Ausdruck "Leib Chrifti" gebraucht \*\*\*), und daß die Glieder am Leibe Chrifti unter einander in organischer Wechselwirfung stehen und dadurch die Vollendung des Reiches Christi fördern und herbeiführen, wird nachdrücklich hervorgehoben +). Wenn die Berbindung Chrifti mit der Kirche, als seinem Leibe, eine so innige ift, daß der Apostel unter ben irdifchen Lebensverbindungen nur die cheliche Gemeinschaft mit ihr in Vergleichung zu bringen magt: wie ließe fich überhaupt denken, daß eine so wunderbarsgeheimnisvolle Verbindung zwischen dem Sohne Gottes und den Kindern des Teufels bestehen fonne?

Mit Recht ift auch von J. Müller aus 1 Petr. 2, 3 ff. gesschlossen worden, daß der Apostel, wenn er die Kirche als ein Haus geistlicher Art beschreibt und sie dadurch von dem Gebäude der alttestamentlichen Theofratie, als einem Hause leiblicher Art, unterscheidet, auch geistliche Eigenschaften als unerläßliche Bedingung von den Mitgliedern der neutestamentlichen Kirche sorbern muß †††). Der Ausdruck "Gemeinde der Erstgebornen, die im Himmel aufgeschrieben sind", welcher im Hebräerbriefe die wahre Kirche Christi auf Erden bezeichnet\*†), verbürgt uns, daß, wer zu

<sup>\*) 1</sup> Ror. 12, 27 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ερί. 1, 23: το πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.

<sup>\*\*\*)</sup> Eph. 4, 12.

<sup>†)</sup> Eph. 4, 16; Kol. 2, 19.

<sup>++)</sup> Eph. 5, 23-30.

<sup>†††)</sup> Indem er die Mitglieder der neutestamentlichen Kirche ως λίθοι ζωντες betrachtet, ist ja die todte Mitgliedschaft an und für sich außgesschlossen. Daß der Glaube die unerläßliche Bedingung derselben ist, geht auch auß B. 7: νμιν οὐν ή τιμή τοῖς πιστεύουσιν, hervor. Bergl. J. Müller (a. a. D., 37 f.).

<sup>\*†)</sup> Hebr. 12, 23. So erklaren jest Ausleger verschiedenster Richtung, & B. Tholuck 3. d. Stelle, Deligich 3. d. Stelle, J. Müller a. a. D., 37. Es ist exegetische Willkur, wenn Munchmeyer (a. a. D., 140) erklart, daß jene im himmel angeschriebene Gemeinde von der Gemeinde der Getauften zu verstehen sei.

derselben gehört, auf Erden nicht immer befannt ist, wie denn auch Paulus sagt, daß das Leben der mit Christo Auferstandenen bis zur Parusie ein in Gott verborgenes, und darum der Welt unbefanntes sei\*). So meint es Christus selbst, wenn er bemerkt, daß sein Reich nicht von dieser Welt sei \*\*) und in dem Augenblicke allgemeinster und tiesster Verkennung seiner persönlichen Würde an die Verborgenheit seines Reiches erinnert, wie er ein anderes Mal auf die Innerlichseit desselben verweist \*\*\*). Auch Paulus bezeichnet das Reich Gottes dadurch, daß er rein geistige Eigenschaften als dessen wesentliche Merkmale angiebt, als ein wesentlich inneres †).

Wem alle diese Instanzen nichts gelten; wer — entgegen dem Zeugnisse des Gewissens, der Schrift + und der Reformation — dennoch die wahre Kirche zu einer sichtbaren äußern Institution macht: + 1 der dringe folgerichtig dann auch auf äußere Uebereinstimmung in Lehre, Cultus und Verfassung. Aber dann räume er zugleich ein, daß nicht der Glaube, d. h. eine Aftion des unmittelbar auf Gott bezogenen Gewissens, sondern der Gehorsam, d. h. eine Aftion der Bernunft und des Wilslens, als der auf die Welt bezogenen Geistesvermögen, also etwas Anderes als Religion in den Angelegenheiten des

<sup>\*)</sup> Rol. 3, 3 f.

<sup>\*\*)</sup> Јођ. 18, 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Que. 17, 20: Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετά παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ώδε ἡ ἐκεῖ ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντος ὑμῶν ἐστιν. Wenn die Erflärung "in euch" richtig ist, so meint Christus damit, daß daß Meich Gottes in den Gewissen, dem inwendigen Menschen, seinen wahren Grund habe, und wir haben uns dann die Frage der Pharisäer mehr als eine heilsverlangende, denn als eine versuchende zu densen. Jedoch auch in dem Falle, daß wir erflären "in euerer Mitte", sommt ziemlich derselbe Sinn heraus, da daß Reich Gottes, bei dem völligen Mangel an Sichtbarkeit, auch dann ganz innerlich gewesen sein muß.

<sup>†)</sup> Röm. 14, 17; 2 Tim. 2, 19 f.

<sup>††)</sup> Der Widerspruch Münchmeyer's gegen das Wort Christi, Luk. 17, 20, tritt nackt hervor a. a. D., 152: "Wiewohl bei unserer Auffassung ber Kirche mit Bestimmtheit gesagt werden darf, hier ist sie und hier ist sie nicht" = 1800 ads h exec.

<sup>†††)</sup> Bergl. auch das Wort von Nitsich (a. a. D., S. 189), daß mit dem Aeußerlichwerden der Kirche immer ein gewisses Unwahrwerden verbunden sei.

Beils das Entscheidende fei. Der durch die Reformation gerichtete römische Kirchenbegriff mare dann in abgeschmächter Form wieder aufgenommen. Aber zu einem folden folgerichtigen Rud'schritte fehlt es der geschilderten Richtung doch in der Regel an Gedankenfraft und Charafterftarte. Auf der einen Seite wird eine fichtbare Rirche, wie z. B. die lutherische, als die "Königin unter ben Rirchen, die Rirche nar ifoxiv, die Brant des Berrn, die Brunnstube des seligmachenden Baffers, der Berd des unauslöschlichen, reinen und reinigenden Feuers" \*) beschrieben, und behauptet, daß Reiner, der die lutherische Wahrheit erfannt babe, bei Gefahr feiner Seligkeit in einer anderen Barticularfirche bleiben durfe \*\*). Auf der anderen Seite wird gleichwohl mit der von hier aus nothwendig fich ergebenden firchlichen Ausschließung und Verdammung Andersbefennender nicht Ernst gemacht. Man treibt das Dogma von der unsichtbaren Rirche zur Vorderthure scheltend beraus, und läßt es zur hinterthure schweigend berein. Wenn - nach Münchmeber - Die Barticularfirchen auch außerhalb der einen wahren Kirche wirkliche Theile derfelben sein sollen: ist dann eine solche Rirche mit außer ibr befindlichen falschen Theilen erftens die eine, und zweitens die wirklich, d. h. gang mahre? Ift fie nicht felbst nur ein Theil eines Ganzen von ungleichartigen Theilen? Und ift fie nicht selbst theilweise unwahr, wenn sie Theil eines Ganzen ift, zu welchem Kalfches gehört? Wenn fich überdieß Diefes Ganze nirgends als sichtbare Gesammtheit darstellt: wie kann die wahre Kirche überhaupt sichtbar, und wie konnen die fichtbaren "Kirchen" wirkliche Theile der unfichtbaren mahren fein? Der neuerlich gemachte Berfuch, innerhalb des Protestantismus das Dogma von der ausschließlichen Sichtbarfeit der mahren Rirche aufzurichten, ift daber als ein schlechthin mißlungener zu betrachten, und feinen Urhebern bleibt, wenn sie folgerichtig handeln wollen, nichts mehr übrig als unbedingte Ruckfehr unter die "Mutterfirche" Roms \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Löhe, drei Bücher von ber Kirche, 59.

<sup>\*\*)</sup> Münchmeyer, a. a. D., 149 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu ben neueren Bertretern best sichtbaren Kirchenthums find, außer Munchmeyer, namentlich zu rechnen: Löhe a. a. D., Deligsch, vier Bucher von ber Kirche, 155 ff.; Karften, 72 Thesen über bie Berfassung ber luther. Kirche, Zeitschrift für Protestantismus und Kirche,

Die unfichtbare Rirche u. die fichtbaren Rirchengemeinschaften.

§. 116. Die wahre Kirche ist also ihrem Wesen nach unssichtbar, d. h. nicht die Personen, welche dazu gehören, sind es, sondern der Glaube, durch den sie besteht, und das Personleben Christi, durch das sie entstanden ist und immer herrlicher sich sortbildet. Da es kein entscheidendes äußeres Kriterium über das Borhandensein des innern Glaubenslebens giebt: so ist die wahre Kirche auch äußerlich nicht darstellbar. Sie gehört der Sphäre des unendlichen Geistes an. Die sogenannten Particularsirschen nun aber können, wenn die wahre Kirche wirklich eine ist, nicht Kirchen im eigentlichen Sinne des Wortes, auch ebensowenig sichtbare Theile der unsichtbaren Kirche sien; denn ein unsichtbares Ganzes besteht nicht aus sichtbaren Theilen.

Damit sind wir unstreitig auf eine ernste Schwierigkeit im protestantischen Kirchenbegriff gestoßen. Oder scheint denn hiermit nicht die Wirklichseit der Kirche schlechthin in die Region eines unsichtbaren Jenseits verwiesen, und bleibt uns in diesem Falle noch irgend eine Bürgschaft, daß, was in den sogenannten Einzelstirchen Christliches zu Tage tritt, aus dem unsichtbaren Born der wahren Kirche entsprungen sei? Die altsprotestantische Dogmatik, welche die protestantische Particularsirche als die wahre sichtsbare Kirche ansieht, glaubt in der reinen Lehre und stiftungsgemäßen Verwaltung der Sacramente das Band gefunden zu haben, welches die sichtbare mit der unsichtbaren Kirche in

<sup>1854,</sup> Margheft, 157 f.; Rliefoth, acht Bucher von ber Rirche, Bb. I: Stahl (a. a. D., 274 ff.). Gine chrenwerthe Ausnahme von biefer unprotestantischen Richtung macht lutherischerseits Söfling (und wir glauben auch Sofmann babin rechnen zu burfen) in feiner Schrift: Grundfage evangel. lutherifder Rirdenverfaffung, wo er u. A. S. 5 fagt: "Allerdings ifte bie Kirche nach richtiger protestantischer Anschauung que nachst und wesentlich eine innere und unfichtbare Gemeinschaft. Die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Rirche ift ein unentbehrlicher Beftandtheil des protestantischen Lehrbegriffs, eine nothwendige und unausweichliche Consequenz bes evangelischen Princips des Protestantismus. Die wahre Rirche ift und bleibt mit ber Eigenschaft ber Unfichtbarkeit behaftet, weil fie gunächst Produkt bes vom h. Beifte gewirkten gemeinsamen Glaubens an Christum . . . ist, und weil somit das, was die wirklichen Mitalieder von den "hypocritis et malis" . . . unterscheibet, nicht gesehen ober mit menschlichen Sinnen wahrgenommen werden fann."

einem Einheitspunfte nothwendig verbindet. Allein diefer Boraussetzung liegt ein Trugschluß zu Grunde, und J. Müller hat treffend gefagt\*), daß weder überall, wo die unfichtbare Rirche ihre Glieder hat, Diese auch durch reine Lehre des Evangeliums und ftiftungsgemäße Berwaltung der Sacramente ihr Dafein kundgeben, noch überall, wo das Sacrament ordnungegemäß verwaltet und das Wort Gottes frei von schriftwidrigen Errthumern verfündigt wird, nothwendig Glieder der unsichtbaren Rirche, d. h. wahre Gläubige, vorhanden find. Es ift Thatfache, daß die Bredigt eines unbefehrten Rechtlehrigen ohne Wirkung bleiben, und die eines bekehrten Unrechtlehrigen Glauben erwecken kann. Frrthum der altsprotestantischen Boraussetzung hat darin seinen Grund, daß fie "reine Lehre" und "ftiftungsgemäße Sacramentsverwaltung" in einem lediglich objeftiven Sinne, abgesehen von dem Glauben ber lehrenden und verwaltenden Subjecte, und derer, welche Gegenstand der Lehre und Berwaltung find, verfieht. Auf Diesem Bege wird Unfichtbares und Sichtbares wohl med as nisch an einander geleimt, aber nicht organisch mit einander verbunden, und es fann ber Irrthum nicht ausbleiben, daß es bei Beurtheilung eines Chriften, als folden, eigentlich nicht auf ben Glauben, fondern auf feine außere Buftimmung zu der autoris firten Lehrform und was daran hängt aufomme.

Die verschiedenen sichtbaren Kirchengemeinschaften, die wir, im Unterschiede von der einen unsichtbaren Kirche, als Befenntnißgemeinden (Confessionen) bezeichnen, weil die freie äußere Zustimmung das Entscheidende für die Mitzgliedschaft darin ist, haben ihren unversieglichen Quellpunkt allerzdings an der unsichtbaren Kirche, der innern Glaubensgemeinzschaft derzenigen, in welchen Christus wahrhaft lebt. Das Besen auch der unsichtbaren Kirche besteht in Gemeinschaft. Beil sie nicht unsichtbar ist in Betreff der Personen, die zu ihr geshören, sondern in Betreff des Geistes, der diese Personen beseelt, so ist ihr nothwendig eigen, ihren Geist durch die ihr angeshörigen Persönlichkeiten zu offenbaren, und diese ersenznen sich daher auch als Geistesverwandte. Aus diesem Grunde sinden sich die wahren Gläubigen aus den verschiedensten Bes

<sup>\*)</sup> A. a. D., 103 f. Schenfel, Dogmatif II.

fenntnißgemeinden vermöge eines innern Geisteszuges als unzertrennliche Glieder eines und desselben geheimnißvollen Leibes zussammen. Auf diesem unauflöslichen Zusammenhange der sichtbaren Kirchengemeinschaften mit der unsichtbaren Kirche beruht die wunderbare Kraft und Innigfeit der christlichen Brusderliebe, die alle Schranken der Confessionen, wie morsches Pfahlwerf, durchbricht.

Das führt uns überhaupt auf die Frage nach der Art der Entstehung der sichtbaren Rirchengemeinschaften. Erfahrungsgemäß entsteben dieselben in der Urt, daß besonders begabte Gläubige ihren Glauben vermöge fraftiger Gefühlserregung in Bort und That zur äußern Darftellung bringen. Die driftliche Lan = des= oder Bolfsgemeinde ift nicht dem Befen, fondern nur dem Umfange nach von der Einzels oder Lokalgemeinde verschieden. Was nun aber bei der Entstehung von Gemeinden in ihnen gur Erscheinung fommt, ift nicht mehr bas Wefen ber wahren Rirche felbst, welches seinem schlechthinigen Geistcharafter zufolge rein innerlich bleiben muß, fondern es ift ein Produtt der mahren Rirche. Es ift, wie wir bereits bemerkt haben, ein Theil der, durch die symbolisirende Thätigfeit von besonders begabten Glaubigen, von dem Personleben Chrifti ergriffenen und befeelten Belt. Auf Die lettere fonnen nur Diejenigen Funftionen wirtsamen Ginfluß gewinnen, welche unmittelbar auf fie bezogen find, wie Bernunft, Bille, Gefühl. Es bedarf baber gur Uffimilirung der Welt für die mahre Kirche allerdings nothwendig der Einwirfung durch Lehre, Gottesdienft, gemeinfame Berfaffung. Nur find Lehre, Cultus, Berfaffung nicht - wie in ber Regel irrthumlich angenommen wird - Merkmale ber mabren Rirche; benn fie gehören ja nicht ihrem Gebiete, bem Glauben, d. h. nicht der innern Region Des Geiftlebens an. Sie find bagegen ihrem Urfprunge nach als ängere Produfte bes Glaubens anzusehen, und werden, wenn fie gesund find, das Geprage biefes Ursprunges an fich tragen. Infofern nämlich der Glaube vom innerften Mittelpuntte Des Berfonlebens aus alle Lebensfunftionen des Glaubigen in Bewegung feten und durchdringen foll: fo muß er außer dem Gewiffen auch noch in ben übrigen Geiftesvermögen, der Bernunft, dem Willen und dem Gefühle, jum vollen Bewuftfein und zur durchgreifenden Bethätigung gelangen. Gben deghalb

fühlt der Glaubige schon an und für sich das Bedürfniß, den Inhalt feines Glaubens in entsprechenden Gedanken auszudrücken, in angemeffenen Thätigkeiten darzustellen, innerhalb ordnungegemäßer Schranken zu regeln. Dadurch fommt in bas Innere nichts Neues binein; die Lebr=, Gultus= und Berfaffungsformen find an fich Produfte, nicht Faftoren des Glaubenslebens. Der innerliche. der Potenz nach schon vorher vorhandene, Glaube vollzieht fich in ihnen aftuell nach außen, nach dem Berhältniffe ber Berfönlichfeit zur Belt. Indem aber der Glaubige feinen Glaubensinhalt in Lehre, Cultus oder Lebensordnung für feine Perfon zur Darftellung bringt, wird er - infofern die symbolifirenden Thatigfeiten Mittheilungsmittel an Andere find — dadurch zugleich auch befähigt, fein perfönliches Glaubensleben in Underen neu zu erzeugen; und hierin liegt der Grund, weshalb alle driftlichen Gemeinschaften fich um das Panier eines mehr oder weniger genau formulirten Lehrbegriffes, einer mehr oder weniger genau festgeftellten Cultus- und Berfaffungsordnung ichaaren.

Allein darum find Lehre, Cultus, Berfassung nicht Der Glaube felbit, fondern nur mehr oder weniger mangelhafte, ja, unter Umftanden gang incongruente und falfche Darftellungsmittel desfelben. Sie find, in ihrer adaguaten Form, befähigt, in den Gemiffen der Rochnichtglaubenden den Glauben anzuregen und denfelben geiftig-fittlichen Proces, aus dem fie felbst bervorgegangen find, in Anderen zu reproduciren; fie fonnen aber, wo Die zur Aneignung angemeffenen Organe fehlen, eben fo leicht wirfungslos bleiben. Und da die symbolifirende Thatigfeit, als eine auf die Belt bezogene endliche, niemals ein vollkommen entspredender Ausdruck des Glaubensinhaltes werden fann: fo ift die Möglichfeit einer fehr großen Entartung der Lehre, des Gottesbienftes, der Rirchenverfaffung vorhanden. Diefelbe wird um fo naber liegen, je weniger Die letteren ein unmittelbares Broduft der Glaubensfunftion find, je mehr au gerhalb der Glaubeneregion liegende Motive bei ihrem Zuftandefommen mitgewirft haben. Daber bietet Die außere Befenntnifgemeinschaft, als folde, weder eine ausreichende Burgichaft fur eine dem Befen der mabren Rirche entsprechende Glaubenserwedung, noch für die durchaangige Theilnahme von wirflich Glaubigen an ihrer Inftis tution. Gie ftellt unter allen Umftanden nur ein Bild ber burch

Die Einwirfung der unsichtbaren Kirche berührten, bewegten, umsgestimmten Welt, niemals aber ein Bild des wahren Gottessreiches dar. Um das Gottesreich zu schauen, muß man in's Innere dringen, und in sich selbst mit Hülfe des Glaubens Christum gegenwärtig haben. Wer ihn lediglich im Befenntnisse, Gottesdienste und Kirchenregimente hat, der besitzt ihn in Wirslichseit nicht, sondern nur ein mattes Schattenbild von ibm.

Mus bem Ergebniffe unserer bisherigen Untersuchung, bag bas Beil in feiner Beife an die außern Gemeinschaftsformen, fondern lediglich an ihr inneres Befen, das Bort und ben Geift Chrifti, gebunden, und daß Chriftus niemals in jenen, fondern nur im Glauben unmittelbar, d. h. perfönlich, gegenwärtig ift, folgt jedoch feineswegs, daß die Befenntnifigemeinschaften, oder Particularfirchen, als etwas Gleichgültiges zu betrachten find. Wenn Dieselben auch nicht die Kirche selbst find\*), so find sie doch Unstalten, um die Belt für bie Rirche zu gewinnen. Go entschieden wir gegen die Borftellung, daß die mabre Kirche eine Inftitution fei, und vermahren mußten: eben fo gewiß bedürfen die Bekenntnifgemeinschaften zu ihrem Bestande bestimmter außerer Ordnungen oder Inftitutionen. Unrichtig ift nur die Voranssetzung, daß die Rirche als solche eine Anstalt sei, daß die Begriffe Gemeinschaft und Unstalt in ihr als folder sich decken \*\*). Bermittelft einer derartigen Begriffsverwirrung wird Die

<sup>\*)</sup> Hieven hatten auch die ältern Dogmatifer ein Bewußtsein, wie z. B. Baier (Th. pos., 944): Quamvis vero plures vocatorum coetus, sigillatim spectati, plures Ecclesiae Christi recte dicantur, non tamen ideo omnes illi coetus simul sumti unam Catholicam sive universalem Ecclesiam constituunt... Die Ansicht, daß Barticulare Besenntnißgemeinschaften mit Recht als "Kirchen" bezeichnet werden, begründet er durch die contentas in illis partiales vere credentium et sanctorum congregationes. Allein darauß solgt keineswegs, daß diese Gemeinschaften Kirchen sind (was ja überhaupt sich nicht beweisen läßt), sondern nur, daß Angehörige der wahren Kirche in ihnen bestindlich sind.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht des Protest., 48 f.: "Die Kirche ist nicht bloß eine Gemeinschaft, sondern auch eine Unstalt"... "Der Protestantismus erkennt die sichtbare Kirche als das Ergebniß der unsichtbaren... die sichtbare Kirche ist die nothwendige Offenbarung der unsichtbaren"... Wider Bunsen, 25 f.

sichtbare Rirche, als nothwendige Offenbarung der unsichtbaren, zu einer göttlichen Institution emporgeschranbt, und ihr Befenntniß, ihr Cultus, ihre Verfaffung werden dann ichlechthin, d. b. von Gottes wegen, als adaquate Darstellungen bes Glaubens angesehen. Wenn, freilich im Widerspruche mit jener Boraussegung, felbst Stahl einräumt, daß die fichtbare Rirche von ber unfichtbaren, d. h. dem Grifte Gottes in feinem Wirken, fich ich ei-Den konne\*): fo ift ja damit zugegeben, daß die im Principe behauptete nothwendige Einheit der fichtbaren Institution mit der unsichtbaren Gemeinschaft in der That nicht vorhanden ift, und daß die unsichtbare Kirche zu ihrer Verwirklichung nicht schlechterdings fichtbarer Inftitutionen bedarf. Die Auftalten, in welchen die Chriften fich unter dem Feldzeichen gemeinsamer Befenntniffe, Gottesdienste und Ordnungen sammeln, find menfchliche Ginrichtungen mit dem Zwede, das im Glauben an Chriftum innerlich und wefentlich gewonnene Seilsleben der Belt einzuleben; fie find zwedmäßige Erziehungsanstalten der Menschheit für die Rirche, aber nicht nothwendige Ericheinungen ber Rirche\*\*).

Wenn sie die Kirche selbst wären, wie könnte dann jemals eine Köthigung eintreten, aus denselben auszuscheiden? Wer aus der Kirche, d. h. der Glaubensgemeinschaft mit Christo, ansträte, der schiede sich von dem Personleben Christi selbst. Sind doch in dieser Beziehung auch Dogmatifer, die, wie Calvin, die hohe Bedeutung der äußern Gemeinschaft für die Verbreitung christsichen Glaubens und Lebens nicht verkennen, überzeugt, daß unter Umständen eine dringende Gewissenspflicht zum Austritte aus der äußeren Gemeinschaft nöthigen, daß die äußere Gemeinschaft in einen unausschichen Widerspruch mit dem innern Glaubensleben treten kann. Gewiß, ein ausreichendes Zeugniß dafür, daß die

nennt Stahl bie fichtbare Kirche, eine "Institution mit binbenbem Ansehen über bie Menschen", einen "Organismus, ber ein Eräger gotts verordneter Aufgaben" ift.

<sup>\*)</sup> A. a. D., 50.

<sup>\*\*)</sup> In dieser Beziehung sagt Calvin (inst. IV, 1, 4) von der sichtbaren Kirche: Neque enim patitur nostra infirmitas a schola nos dimitti, donec toto vitae cursu discipuli suerimus.

firchliche Institution als solche ihren Angehörigen feine Bürgschaft für ihren Zusammenhang mit der wahren Kirche gewährt.

Go fehr unftreitig auf der einen Geite bas Bedurfnig nach einer umfaffenderen Ausbreitung der mahren Kirche jene außern Unftalten erheischt, eben fo fehr ift auf der andern Seite mit benselben die Gefahr verbunden, daß die mit ihrer Bernunft, ihrem Willen, und namentlich ihren organischen Gefühlen und Trieben auf die fichtbare Belt angewiesenen Menschen das Meußere über das Innere', das Sinnbild über das Urbild, den Lehrbegriff über die Glaubensfraft fegen. Der Romanismus hat diefe Gefahr in ihrer tragischen weltgeschichtlichen Größe Jedermann enthüllt \*). Daber ift nach den vorliegenden betrübendelehrreichen Erfahrungen jeder Bersuch, innerhalb des Protestantismus die Inftitution auf's Neue mit dem Charafter einer gottlichen Autorität zu befleiden, doppelt verwerflich. Der Protestantismus hat die Bestimmung, Die firchliche Institution nach ihrem geschichtlichemenschlichen Charafter auszuhilden, immer davon ausgehend, daß fie ihre Autorität nicht aus fich felbft, sondern lediglich aus dem Glaubendleben entnimmt, so weit dasselbe in ihr eine, mehr ober weniger entsprechende Darstellung, gefunden hat.

Daher können die Gewissen niemals auf die Institution als solche verpstichtet werden, und wenn die Reformatoren in Betreff des Cultus und der Kirchenversassung Das eingesehen haben, in Betreff des Lehrbegriffes dagegen nicht, so liegt darin ein Mangel an Folgerichtigkeit, der sich empfindlich genug gerächt hat. Es ist ein durchaus unprotestantischer Gedanke, daß "die sichtbare Kirche als eine höhere Macht über den Menschen stehe, nicht ihr Werk, auf ihren Willen gegründet, durch ihren Willen bestehend seinen. Benn es mit der sichtbaren Kirche sich in der That so verhielte, so müßten Bekenntniß, Gultus und Verfassung derselben

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich an bas scharfe Urtheil ber schmalfalbischen Artifel (IV, de Papatu); Papam esse ipsum verum Antichristum, qui supra et contra Christum sese extulit et evexit, quandoquidem Christianos non vult esse salvos sine sua potestate, quae tamen nihil est, und an Calvin's Bort (a. a. D., IV, 2, 3): Haerent in suo luto, quia foetidam meretricem substituunt pro saera Christi sponsa.

<sup>\*\*)</sup> Stahl a. a. D., 53 f.; die luth. Kirche u. s. w., 276 f.

unfehlbar, ein unmittelbares Werk Gottes, eine Stiftung des h. Geistes sein \*). Gben deßhalb aber, weil Bekenntniß, Eultus und Verfassung der Kirche Menschenwerk sind, konnten sie in Bersall gerathen, und konnte eine den Namen der Kirche ausschließelich beanspruchende Institution entstehen, welche die Reformatoren vom Standpunkte des Gewissens und der Schrift als eine "antichristliche" bezeichnen zu müssen glaubten. Nur die unsichtbare, als die allein wahre, Kirche ist eine Macht, welche über den Menschen steht; die Formen dagegen, in welchen der Glaube sich einen lehrbegrifflichen, gottesdienstlichen und verfassungsmäßigen Ausdruck verschafft, sind durch Menschen hervorgebracht, und haben als solche keine Autorität über Gewissen und Erlöser, und darum nicht irgend eine Institution, von welchem heilsschöpferisches Leben in die Welt ausgebt\*\*).

Die vorhandenen Kirchengemeinschaften, welche nach dem Gesetze menschlicher Bildungsprocesse mit Rücksicht auf nationale Schranken, volksthümliche Bedürfnisse, vorhandene Culturverhältnisse, unter der Einwirkung obschwebender Controversen, staatlicher Einslüsse, namentlich aber auch der geistigen und sittlichen Befähigung bervorragender Judividualitäten, zu Stande gesommen sind \*\*), werden in Betreff ihres innern Werthes und ihrer Bedeutung für die Heilserweckung der Welt immer auf ihr Verhältniß zur unsichtbaren Kirche anzusehen sein. Je mehr die öffentliche Lehre das geschichtliche Bild Christi in ursprünglicher Reinheit und sebendiger Uebereinstimmung mit seinem geoffenbarten Worte und

<sup>\*)</sup> Es ist ein exegetisch und geschichtlich gleich unhaltbarer Sag (Stahl a. a. D., 51): "Die sichtbare Kirche wurde von Christus selbst und von den Aposteln kraft unmittelbaren Ausspruchs Christigegründet."

<sup>\*\*)</sup> Es ift einer der vielen in dem Systeme Stahl's enthaltenen Widersprücke, wenn er (a. a. D., 56) einerseits behauptet: Alles was in der Kirche gelte, Symbol, gesetzliche Ordnung, Lehramt, Regiment, Excommunication, beruhe auf dem göttlichen Ansehen der Kirche als solcher, und nachher (57) doch wieder zugieht, die protestantische Kirche erkenne kein göttliches Gesetz über die Verfassung. Wie kann diesselbe grundsätlich ein göttliches Gesetz in Betreff des Lehrbegriffes erkennen, nachdem sie ja die Autorität der kirchlichen Lehraufstellungen vor der Reformation nicht anerkannt hat?

Geiste darstellt; je mehr der öffentliche Gottesdienst die Bestimmung hat, Gott allein in Christo und nicht den Menschen, die Natur und die Welt zu verherrlichen; je mehr die öffentliche Berfassung darauf hinzielt, die volle und freie Bethätigung des Glaubens in der Gemeinde zu begründen und zu schüßen, nicht aber die Gewissen zu verstricken, die freie Bewegung des Glaubens zu hemmen und ein vergängliches Mittlerthum an der Stelle des ewigen Jesu Christi aufzurichten: umsomehr wird die sichtbare Kirchengemeinschaft ihren Zweck, für die wahre Kirche Mitglieder aus der Welt zu gewinnen, erreichen, und eine ihrem Begriffe entsprechende Erziehungsanstalt der Menschheit für die Wiederherstellung des Heilslebens in Gott sein.

Die Unterscheidung der älteren Dogmatik zwischen reinen und unreinen Kirchengemeinschaften ist daher nicht unrichtig, wenn sie auch darin über das rechte Maß hinausging, daß sie die fremden Bekenntnisse zu tief, und das eigene zu hoch stellte\*). Die in immer weiteren Kreisen sich Geltung verschaffende Anerkennung, daß wegen der unvollkommenen Beschaffenheit der symbolistrenden Funktionen von schlechthiniger Reinheit der Lehre, des Cultus und der Berfassung in keiner Kirchengemeinschaft die Rede sein kann, muß von selbst zu einer mildern Beurtheilung der fremden sirchlichen Gesellschaftseinrichtungen führen. Hierbei darf aber auch nicht übersehen werden, daß selbst in verunreinigten Institutionen noch Keime der ursprünglichen Wahrheit haften geblieben sein können, welche oft nur der Reubelebung bedürfen, um eine, wenigsstens theilweise, Ausscheidung des Irrthümlichen und Verkehrten zur Folge zu haben.

Insofern ist Augustinus mit Recht dem Donatismus, d. h. dem Bersuche, die Kirche in der Form vollkommener äußerer Reinheit darzustellen, entgegengetreten \*\*), und mit weiser Umsicht

\*\*) Mit treffender, leider nur nicht burchschlagender, Erfenntniß bessen, was bie außere Institution ift, schreibt Augustinus (Contr. lit. Peti-

<sup>\*)</sup> BgI. Solia; (exam., 1306): Ecclesia vocatorum visibilis est vel vera, sive pura, vel falsa, sive impura. Ms falsa, sive falsata vitiata, corrupta u. f. w. wirb berjenige coetus hominum bezeichnet, in quo doctrina fidei ex verbo Dei, admixtis erroribus et corruptelis, publice proponitur et sacramenta quidem administrantur, sed non eo modo et fine, quo a Christo instituta sunt, dispensantur.

hat Calvin vor übereiltem Austritte aus der theilweise verunreinigten Gemeinschaft gewarnt \*). Eben befihalb meil Die außere Rirchen an fralt nicht Die Rirche felbft ift, und weil nicht zu beforgen ift, daß berjenige fein Mitglied ber mabren Rirche fein fonne, welcher Mitglied einer verunreinigten Rirchengemeinschaft ift, ift der Austritt in der Regel nicht unbedingt, umsomehr aber die Pflicht, zur Ausscheidung glaubenswidriger Glemente im Juneren derselben nach Rräften mitzuwirfen, geboten \*\*). Erst bann, wenn dem Gewiffen die Ueberzeugung fich aufgenöthigt hat, daß die Inftitutionen einer Particularfirche nicht nur den Beg zum Glauben nicht weisen, sondern umgefehrt verschließen, ift für basselbe der Austritt aus einer folden firchlichen Anstalt in eine reinere, ober nach Umftanden auch die Stiftung einer neuen, gur Pflicht geworden. Eine fchlechthinige Röthigung ift jedoch für einen folchen Austritt niemals vorhanden, weil auch in der verunreinigtsten äußern Gemeinschaft der Glaubenszusammenhang mit dem Personleben Christi immer noch möglich, und die Hoffnung auf die Reformation derselben nie völlig abgeschnitten ift, wie denn auch die Protestanten die so schwer verunreinigte mittelalterliche Unstaltsfirche nicht verlaffen haben, fondern von ihr ausgestofen worden find.

§. 117. Da die fichtbaren Kirchengemeinschaften demgemäß Die firchlichen eine padagogifche Beftimmung haben: fo bedürfen dieselben der

liani, III, 4): Ager est mundus, non Africa; messis finis seculi, non tempus Donati . . . Ut discatis, ante tempus ventilationis tolerare potius propter bonos commixtionem malorum, quam violare propter malos caritatem bonorum! Haec quippe commixtio non aeterna, sed temporalis, nec spiritalis, sed corporalis est. . . . Licet enim a malis interim vita, moribus, corde ac voluntate separari atque discedere, quae separatio semper oportet custodiatur.

<sup>\*)</sup> Iust. IV, 1, 12: Dico, non temere ob quaslibet dissentiunculas deserendam nobis Ecclesiam . . . Interim si nitimur emendare quod displicet, facimus id ex officio nostro.

<sup>\*\*)</sup> Treffend fagt in biefer Beziehung Calvin a. a. D.: Singulis ecclesiae membris demandatum publicae aedificationis studium pro mensura gratiae suae, modo decenter et secundum ordinem, h. e. ne vel Eccicsiae communionem renuntiemus, vel in ea permanentes pacem et disciplinam rite compositam turbemus.

gefetlich-organischen Einrichtung. Gleichwohl ift felbst bie äußere Kirchengemeinschaft ihrem Befen nach nicht Inftitution, fondern eine Gefammtheit von aus der Belt zum Glauben berufenen Perfonlichkeiten, welche durch Inftitutionen nach außen, d. h. firchenpolitisch, zu einem gegliederten Ganzen verbunden ift. Die Institution ift also auch auf dem sichtbaren Gebiete des Chriftenthums niemals das Erfte, fondern immer das Zweite; die Gemeinden find früher da gewesen als ihre Einrichtungen, der Glaube früher als das Bekenntnif, die Erweckung früher als der Gultus, die driftlichen Gaben früher als die firchlichen Aemter. Richt die Institutionen find über ber Gemeinde, fondern die Gemeinde ift über den Institutionen, und fie hat daber das Recht fie zu andern, zu reinigen, zu verbeffern. Daber betrachtet unfer Lehrsatz die driftliche Gemeinde gewiß mit Recht als den Quellpunft aller öffentlichen (anstaltlichen) chriftlichen Thätigfeit, und insbesondere der firchlichen Aemter\*).

Der apostolischen Stiftung zufolge giebt es brei kirchliche Gemeindeamter: das Lebramt, das Pflegamt und das Auffichtsamt\*\*). Sofern zunächst das Bedürfnig vorhanden ift, das im Glauben angeeignete Personleben Chrifti auch zu begreifen und als ein begriffenes Underen jum weiteren Verftandniffe zu bringen, bedarf es in der Kirchengemeinschaft ordentlicher Lehrer. Bur Lehrtüchtigkeit gehören nun aber zwei Bedingungen: erftens ein lebendiger Glaube an die Person Chrifti, zweitens eine ents schiedene Gabe der Erkenntniß und Mittheilung, um den felbsterfahrenen Glaubensinhalt auch Anderen zum Verftandniffe bringen ju fonnen. In Betreff ber Lehrsubstang fann es für den Lehrer einer Gemeinschaft feine andere Lehrquelle geben als den leben = digen Glauben der unfichtbaren Rirche. Benn Die öffentliche Lebre die Beftimmung bat, Glauben zu erwecken, fo fann ihr Ausgangspunkt lediglich bereits erwachter Glaube fein. Die Lehrdarstellung ohne ein entsprechendes Glaubensleben in dem Darfteller ift baber auch in der Regel von keiner Glaubenswirkung

<sup>\*)</sup> Gben so ungeschichtlich als unprotestantisch Stahl (bie lutherische Kirche u. f. w., 284): "Das Amt ist bas Erfte, es grundet die Gemeinde."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über bie brei Aemter Bunfen (bie Verfassung ber Rirche ber Butunft, 148 f.)

begleitet. Die Lehrform dagegen ist ein Produkt der sichtbaren Kirchengemeinschaft, d. h. der in ihr herrschenden theologischen Bildung. Daher ist es auch die Kirchengemeinschaft selbst, welche ihre Lehrer bestellt, und dieselben haben sich lediglich als von ihr Beauftragte zu betrachten. Es ist die sichtbare Gemeinde, welche im Lehramte zum möglichst klaren Bewußtsein, und darum auch zum Worte über ihren Glauben kommt, und sich in ihrem Glauben dadurch, daß sie ihn aus der unverssteglichen Quelle der unsichtbaren Kirche in immer neuer geistiger und sittlicher Arbeit herausbildet, selbst erbaut.

Der Widerspruch, welchen diese Ansicht von dem Lehramte und dessen Berhältnisse zur kirchlichen Institution in neuerer Zeit gestunden hat, ist ein Aussluß der romanistrenden Borstellung, daß die sichtbare Kirchenanstalt mit der unsichtbaren Kirche gleichen Inbaltes und gleicher Dignität sei. Auf dem Grunde dieser Borstellung wird dem firchlichen Lehramte ohne Weiteres göttliche Autorität zugeschrieben, und werden die Amtsträger den Mitgliedern der Gemein de gegenüber als Vertreter der "Kirche", d. h. Gottes selbst, angesehen und ihnen unbedingt übergeordnet\*).

Das führt uns auf eine genauere Untersuchung über die Autorität des firchlichen Lehramtes. Daß das Wort und der Geist Christi göttliche Autorität besitzen, und daß nach göttslich em Auftrage in der Welt das Wort Christi gepredigt wersden, der Geist Christi wirksam sein soll: Das erleidet keinen Zweistel. Allein die Predigt des Evangeliums und die Salbung des h. Geistes sind keine Aemter; auch bedarf es zur Verkündigung des Wortes und Mittheilung des h. Geistes nicht nothwendig einer amtlich en Vollmacht, und Paulus fordert dazu lediglich die Gabe\*\*). Die Gabe der Erkenntniß, der Lehre, des Glaubens u. s. w. ist auch so wenig eine Wirkung äußerer Amtsübertragung, daß sie vom Apostel ausschließlich einer Wirkung des h. Geistes

<sup>\*)</sup> Bgl. unter Andern Kliefoth, acht Bücher von der Kirche, I, 18 ff.; Löhe, Kirche und Amt, 77; Stahl (die luth. Kirche, 276): "Ich behaupte die göttliche Stiftung des Amtes." Woch zu bemerken find die Schriften von Kraußold: Amt und Gemeinde in der evang.: luther. Kirche; und von Lechler, das heilige Amt u. f. w.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 12, 1-12; 14, 31.

zugeschrieben wird \*). Sonach hat Die Gabe der Predigt, der Lehre u. f. m., als eine Gabe des h. Geiftes unftreitig gottliche Autorität, und ift eine glaubensschöpferische Macht über bem Menschen. Das Umt dagegen ift von der Gabe mesentlich verichieden. Bährend die Gabe unmittelbar von Gott tommt, fommt bas Umt unmittelbar von bem Menschen. Beruft man fich hiegegen auf die Einsetzung des Apostolates unmittels bar durch Chriftum, fo ist zu erwiedern, daß der lettere fein besonderes firchliches Umt, sondern eine eigenthümliche, auf wenige auserwählte einzigartige Berfonlichfeiten beschränfte, Burde war, wofür es feit der apostolischen Zeit in der Rirche nichts Analoges mehr giebt. Die Apostel selbst aber haben das firchliche Lehramt nicht aus unmittelbarem göttlichem Auftrage, sondern nach menfche lichem Ermeffen und unter Bugiebung und Mitwirfung der Gemeinde eingesett, und eben darum dasselbe nicht als eine ichlechthin göttliche Ordnung betrachtet, fondern als eine driftliche Gemein bestiftung anerfannt \*\*).

Man kann es im Interesse ber Zweckmäßigkeit und Ordnung nur bedauern, wenn es Kirchengemeinschaften ohne ein öffentlich bestelltes Lehramt giebt; aber der Mangel eines solchen ist noch nicht als eine Zerstörung der göttlichen Antorität in der Kirche zu bezeichnen. Wollen wir etwa den Beruf und die Pflicht eines jeden Gemeindegliedes als solchen, das in ihm durch die Gemeinsschaft mit Christo erzeugte Glaubensleben der für Christum noch nicht gewonnenen Welt mittheilen und dieselbe zu einem Tempel des h. Geistes mit erbauen zu helsen, in Abrede stellen?\*\*\*) "Die innere Ebenbürtigkeit aller wahren Christen vor Gott und die innere Aushebung der Unterschiede in Christo bei allen Denen,

<sup>\*) 1</sup> Rov. 12, 11: Πάντα δε ταῦτα ενεορεί το εν και το αὐτο πνεῦμα, διαιροῦν ιδία εκάστω καθώς βούλεται.

<sup>\*\*)</sup> Die Anordnung des Diakonates (Apostl. 6, 1 ff.) findet in Folge äußerer unvorhergesehener Umstände statt. Die Gemeinde (παν το πλήθος, B. 5) wählt die Diakonen. Apostel. 14, 23 bestellen die Apostel die Acktesten in den neugegründeten Gemeinden; davon daß sie es jure divino gethan, sindet sich in der a. St. teine Spur. Auch die Gehorsamspslicht gegen die Aeltesten leitet Petrus nicht von ihrer göttlichen Autorität, sondern umgekehrt daher, daß eigentlich alle Gemeindeglieder einander gehorsampslichtig sein sollen (1 Petr. 5, 5).
\*\*\*) 1 Betr. 2, 9.

welche auch Söhne Gottes und Eins in ihm sind, ist zu flare und offenkundige Lehre des Neuen Testaments, als daß wir auch nur einen Augenblick an ihr zweifeln könnten", sagt ein Theologe, gegen den wohl Niemand den Borwurf einer überspannten protesstantischen Freiheitslehre erheben wird\*).

Mus jener innern Gbenburtigkeit folgt zwar fur die Mitglieder der äußern Gemeinschaft noch nicht, daß Alle die Gabe, ein Amt in ihr zu befleiden, besitzen; aber das Recht und die Pflicht, ihr inneres Glaubensleben, sofern ein foldes in ihnen wirklich vorhanden ift, zur äußern Darftellung zu bringen und es auf Andere wirfen zu laffen, fann ihnen sicherlich nicht abgesprochen werden \*\*). Jenes Recht und jene Pflicht können als perfonliche auch nicht veräußert und auf Undere übertragen werden. Dagegen bat die Gemeinde von ihrem ersten Bestehen an öffentliche amtliche Lehrer, Pfleger und Auffeber bestellt, welche, aus ben Rraften ber unfichtbaren Rirche schöpfend, in ihrem Auftrage an ihrer Erbauung, d. h. an der Ueberwindung der Belt in ihr durch Das Wort und den Geift Chrifti vermittelst ber Lehre, Des Gottes-Dienstes, der Seelforge und der Gemeindeleitung, arbeiten follten. Indem die Gemeinde biefe Memter bestellt, folgt fie einem Bedürfnisse in ihr, und nicht einem unmittelbaren Befehle von Gott. Daber tann fie in den Bersonen der von ihr gewählten Umtotrager fehlgreifen, und die Meinung, bag Die Gabe immer mit dem Amte verbunden sei\*\*\*), wie die Bermuthung, daß mer ein Amt, auch den Berftand dazu bekomme, ift durch die Grfahrung von Jahrhunderten binlänglich widerlegt. Bas der firchliche Amtsträger von der Gemeinde vermittelft der Amtsübertragung

<sup>\*)</sup> Thierich a. a. D., I, 276.

<sup>\*\*)</sup> Thierich zieht a. a. D. die Grenzen für den Begriff des allgemeinen Priesterthums zu eng, wenn er ihn auf die Gleichheit in Hinsicht auf die Adoption von Seite Gottes oder das göttliche Bohlgefallen besichränken will. Man vgl. dagegen 1 Betr. 2, 9 die Borte: ὅπως τας ἀρετας ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους νμᾶς καλέσαντος εἰς το Θαυμαστον αυτοῦ φῶς.

<sup>\*\*\*)</sup> Conc. Trid., sess. XXIII, de ordine, can. 4: Si quis dixerit. per sacram ordinationem non dari Spiritum S., ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum S., ant per eam non imprimi characterem, vel eum, qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieci posse: anathema sit!

(Drdination) erhalten kann, ist aus diesem Grunde nichts Göttliches, sondern ein lediglich Menschliches: das äußere Recht innerhalb einer kleineren oder größeren christlichen Gemeinschaft geistliche, d. h. auf Glaubenserweckung-gerichtete, Handlungen in öffentlichem Auftrage, d. h. im Namen der Gemeinde, zu vollziehen \*). Die innere Kraft hiezu kann nicht der menschliche Beauftrager, sondern nur der h. Geist selbst verleihen. Darum giebt es in Betreff der Amtsgabe, die lediglich von oben kommt, keinen Unterschied, weder zwischen den Amtsträgern in Beziehung auseinander, noch zwischen ihnen und den Gemeindegenossen. Der Protestantismus kennt die künstliche Differenz zwischen dem Elerus einerseits und den Laien andererseits principiell gar nicht, und, da es keinen anderen Mittler geben kann als Christum und keinen anderen Weg zu Christus als durch den Glauben\*\*),

<sup>\*)</sup> Treffend fagt Bunfen (a. a. D., 152): "Jeber, welcher ein firch= liches Amt bekleibet, muß es . . . von ber Gemeinde und in ber Gemeinde Chrifti empfangen."

<sup>\*\*)</sup> In biefer entschiedenen Bermerfung ber gottlichen Autorität bes Amtsinstitutes sind fich die Reformatoren, ift namentlich auch Luther sich gleich geblieben. "Man hat's erfunden", fagt er in feiner Schrift ,an ben driftlichen Abel beutscher Nation von bes driftlichen Stanbes Befferung" (Grl. A. 21, 281) bag Papft, Bifchof, Priefter, Aloftervolk wird ber geiftlich Stand genannt: Furften, Berrn, Sandwerts= und Ackerleut, ber weltlich Stand. Belche gar ein fein Comment und Gleißen ift ... bann alle Chriften fein mahrhaft geift= lichs Stands, und ift unter ihn fein Unterschieb, benn bes Ampts halben allein; dann die Tauf, Evangelium und Glauben, die ma= chen allein geiftlich und Chriftenvolk." Die Ordination ober Amteweihung ift ihm nichte Anderes, als wenn ber Bifchof "an Statt und Berfon ber gangen Sammlung einen aus bem Saufen nahme, bi e alle gleiche Gewalt haben und ihm befiehlt, Diefelbe Ge= walt fur bie anderen auszurichten." Der Unterschied zwischen den kirchlichen Lehrbeamten und Gemeindegliedern ift ihm alfo nicht ordinis, fondern mandati; vgl. befonders Buther's Schrift de captivitate babylonica, in welcher bas sacramentum ordinis als nihil aliud quam ritus quidam eligendi concionatores in ecclesia ober vocandi alicujus in ministerium ecclesiae (Op. Jen. II, 206) erffart wird. Das alttefta mentliche Briefterthum gilt Luthern als fchlecht= bin aufgehoben, fo daß es feine Beiftlichen mit priefterlichem Amtscharafter im neuen mehr geben tann (vgl. Auslegung ber erften Gpiftel f. Petri, E. M. 51, 347 f., 385 f.). Und hierin lehrte er gleich bis an's Ende feines Lebens. Röftlin behauptet zwar, Luther

so tragen die firchlichen Beamten insbesondere feinen priefter-

§. 118. In Betreff des Pflegamtes, d. h. des Dienstes vientichenteitung, an den Urmen und Kransen, tritt dessen gemeindlicher Charafter schon an sich so entschieden hervor, daß selbst die Bersechter der göttlichen Autorität der Uemter ihn nicht anzutasten wagen. Auch dem Aufsichtsamt oder dem Amt der Kirchenleitung ist von der altsprotestantischen Dogmatif fast insgemein eine lediglich menschliche Autorität zugeschrieben worden; nur Calvin war in einiger Bersuchung, dasselbe auf eine göttliche Stiftung zurückzussühren \*). Da aber die wahre Kirche rein innerlicher

habe bie "Dronung" bes Bredigtamtes fur eine gottliche gehalten, (Luther's Lehre von ber Rirche, 66); er verwechfelt bie Predigt mit ber Ordnung bes Umtes. Luther hat, befonders in Folge ber tauferifchen Unruhen, eifrig fur Aufrechterhaltung ber außern Ordnung in ber Bemeinde und barum auch fur orbentliche (menschliche) Berufung und Einsegung ber Brediger gefampft, und hat bie Stelle 1 Ror. 14, 31, aus ber er früher bas Recht aller zu lehren hergeleitet, wiber ben Text in beschranttem Sinne aufgefaßt; er ift gegen bie "Winfelprediger" aufgetreten; er hat aber niemals bas Umt, abgefehen von ber Babe, als eine gottliche Autorität betrachtet, fo bag er fich eine driftliche Bemeinde ohne amtlich beftellte Prediger nicht hatte benten tonnen. Darum irrt auch Sofling, infofern er ber Meinung ift, bas Befentliche in Ruther's Lehre vom geiftlichen Stande bestehe barin, bag er zwischen bem Amte und bem Stanbe bestimmt unterscheibe . . . wohl erfteres, nicht aber letteren als divino jure bestehend betrachte (Grundfate u. f. w., S. 20). Nicht bas Umt, bas nach feiner Unficht auf bem Bege menichlicher Rechtsorbnung ju Stande fommen foll, fondern ber ber Gemeinde verliehene Auftrag zu predigen, fommt von Gott (vgl. mein Befen bes Brot. II, S. 22 und 23). Aehnlich betrachtete 3mingli bas geiftliche Amt als eine menschliche Rechtsautorität und den Ungehorfam gegen basselbe baber als analog mit ber Miberseglichkeit gegen bie weltliche Obrigfeit. Man foll baber ben tauferischen Predigern ju predigen "in feiner filchhore gestatten, es merbe bann mit einhelligfeit ber gangen filchhör erlaubt" (Werfe II. 1, 309).

<sup>\*)</sup> Calvin scheint die göttliche Einsetzung des Amtes zu behaupten (inst. IV, 3, 1 ff.). Genau erwogen meint er aber nur den Dienst (ministerium); denn hinsichtlich der Amtsübertragung unterscheidet er (a. a. D., IV, 3, 11) die externa vocatio, quae ad publicum Ecclesiae ordinem spectat von der arcana, cujus sit: quisque minister coram

Natur ift, fo fann es ichlechterdings fein außeres Regiment über Diefelbe geben, und fein Gat fteht fefter, ale ber, daß Chriftus das alleinige Saupt seiner Kirche ist\*). Das Lehr= und Bflegamt fann als eine Gewalt in und über ber Gemeinde umfoweniger bezeichnet werden, als beide augenscheinlich nur ein Dienft find. Bum Begriffe der "Gewalt" gebort nämlich nothwendig das Recht der außeren Röthigung, ober des Zwanges; ein Dienst dagegen fann Niemandem aufgezwungen werden. Run befindet das Gewiffen ichon der Natur der Sache nach fich außerhalb der Region des Zwanges. Denn da bas Gemiffen als foldes Die Bezogenheit des menschlichen Geiftes auf Gott, Dieje aber ein rein innerliches Berhältniß ift und auf einer reinen centralen Beifte & thatigfeit beruht, fo ift ein 3mang in Beziehung auf dasfelbe gang unmöglich. Alle Gemiffens- und daber auch alle Glaubens - Afte find Afte freier Gelbitbeftimmung. Gemiffensbedrückungen fonnen baber auch nur in uneigentlichem und mittelbarem Sinne, b. b. badurch ftattfinden, daß die freie Ginwirfung der Gemiffensaftionen auf die übrigen Vermögen durch äußern 3mang gehemmt, und daß ihre Meußerungen mit strafrechtlicher Berfolgung bedroht merden. Das Glaubensleben fann der Natur

Deo conscius est, Ecclesiam testem non habet. Auch Melanchthon, feiner Zugestandniffe an Die Spiskopalgewalt ungeachtet, hielt fest an bem Grundfage, bag bie Bemeinbe Quellpunft bes Amtes fei (Corp. Ref. III, 283): Ubicumque est ecclesia, ibi est jus administrandi ecclesiam, quare necesse est ecclesiam retinere jus vocandi, eligendi et ordinandi ministros . . . sicut in casu necessitatis absolvit etiam laicus et fit minister ac Pastor alterius. Die Augustana begnügt sich in Betreff bes ordo ecclesiasticus mit ber Erflärung, quod nemo debeat in Ecclesia publice docere aut Sacramenta administrare, nisi rite vocatus. Die reformirten Sumbole anerkennen gwar min istrorum origo, institutio et functio als vetustissima et ipsius Dei, babei aber vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae (C. Helv., 18). Es muß ebenso febr als eine Gigenthumlichkeit bes reformirten Bekenntniffes angefeben merben, bag es barauf bedacht ift, ber Aufstellung bes Begriffes einer particularen geiftlichen Umtsautoritat zu wehren, als umgefehrt bes lutherifden, von Beit zu Beit - freilich im Biberfpruche mit Euther's Meinung - auf halb-römische Amtouberschähung guruckzufommen.

<sup>\*)</sup> Art. Smale. IV: Ecclesia nunquam melius gubernari et conservari potest. quam si omnes sub uno capite, quod est Christus, vivamas.

der Sache nach nur durch freie Liebe gefördert werden, und es ist die erste Pflicht des Lehr= und Pflegamtes sich als ein Hirtenamt zu bewähren, und aller Anwendung von Zwangs= mitteln zum Zwecke der Aufnahme der evangelischen Wahrheit sich auf's Sorgfältigste zu enthalten\*).

Bas nun das Auffichtsamt, oder das sogenannte Kirchenregiment, betrifft, fo fann fich dasselbe lediglich auf die außere Ordnung in der Rirchengemeinschaft beziehen, an welche die Gewiffen als solche nicht gebunden find. Ru demfelben gehört nicht das "Schluffelamt", worunter mit Recht die Reformatoren vorzugsweise ben Dienst am Worte und an den Sacramenten verftanden haben \*\*), sondern die Beaufsichtigung und Leitung der Rirdengemeinschaft als einer äußeren Rechtsanftalt, "damit Alles in ihr ordentlich zugehe" \*\*\*). In dieser Beziehung muß den Auffehern oder Borftebern der Gemeinschaft ein ge= wiffes Mag von Gewalt zugeffanden werden, da die außere Ordnung nöthigenfalls mit Gewalt, nicht um Gewiffen, sondern um der menschlichen Ordnung und des Friedens willen, aufrechterhalten werden muß. Alle angeren Reftfegungen in Betreff des Lehrbekenntniffes, des Gottesdienstes, der Gemeindezucht, der Bermögensverwaltung, der Aemterbefetzung u. f. w. gehören in den Birfungsfreis Diefes Umtes. In Betreff ber Berwaltung desfelben find aber folgende Grundfage, als durch Gewiffen und Schrift geboten, festzuhalten.

Erstens ist das gemeindliche Aufsichtsamt seineswegs nothwendig an das Lehramt gebunden, oder mit demselben verbunden †). Es besteht als ein selbstständiges Amt für sich, und es bedarf zur Ausübung desselben einer eigenthümlichen, von der

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Petr. 5, 2 f.; Hebr. 13, 7 f.

<sup>\*\*)</sup> Aug. II, 7: Potestatem clavium, seu potestatem Episcoporum juxta Evangelium potestatem esse seu mandatum Dei praedicandi Evangelii, remittendi et retinendi peccata et administrandi Sacramenta.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Ror. 14, 40.

<sup>†)</sup> Bortrefflich fagt Bunfen (a. a. D., 121 f.): "Unzweifelhaft . . . hat bie Reformation ber Geiftlich feits firche ein Ende gemacht." Umgefehrt Stahl (vie luth. Kirche, 282): "baß . . . bas Gott gestiftete Amt auch die Bollmacht ber Kirchenregierung in sich schließt."

Lehrbefähigung verschiedenen, Gabe \*). Ramentlich find folche Chriften, welche ein reiches Mag von Lebenserfahrung und einen umfaffenderen ftaatsmännisch gescharften Blid mit lebendiger Theils nahme für den Fortgang des Reiches Gottes auf Erden verbinden, zur Uebernahme des Aussichtsamtes, insbesondere in feinen höheren Stellungen, vorzugsweife geeignet. Der Protestantismus hat das ber einem richtigen Bedurfniffe Folge gegeben, wenn er nicht nur Die, theils fich felbst überhebende, theils feindselige, Stellung aufgab, welche die mittelalterliche Rirchenanftalt der Staatsgewalt gegenüber eingenommen hatte, fondern Die Erager Der Staatsgewalt mit Vorliebe bei ben Memtern der Kirchenleitung verwandte. Bon der römischen Boraussegung, daß die fichtbare tie wahre Rirche sei, noch nicht bewußt genug emancipirt behauptet zwar die "Augustana" entschieden den wesentlichen Unterschied zwischen Rirchen= und Staatsgewalt \*\*). Sie hat nur insofern Recht, als die Rirche als innere Glaubensgemeinschaft etwas Grundverschiedenes von bem Staate als außerer Rechtsgemeinschaft ift, und ale auch die sichtbaren Rirchengemeinschaften von den Staatsgemeinschaften genau unterschieden werden muffen. Rirchengemeinschaften und Staatsgemeinschaften find aber bennoch in dem einen Bunfte verwandt, daß beide außere, menfchliche, vergängliche, fteter Veranderung unterworfene und Verbefferung bedürftige, Rechts an ftalten find, und über 3mangsmittel zu verfügen haben. Eben beghalb bedarf es zur Leitung einer Rirchengemeinschaft icharfen umfassenden Blides und achten ftaatsmännischen Geiftes.

Beibe Gemeinschaften find aber gleichwohl insofern wesentslich von einander verschieden, als ihre Bestimmung eine verschiedene ist. Der Staat hat niemals die Bestimmung, Glauben an die Person Christi und dadurch Heilsgewißbeit zu erzengen, und er bewegt sich darum nicht vorzugsweise oder gar ausschließlich innerhalb der Gewissenssphäre. Die Kirchengemeinschaft dagegen hat auch als Justitution keinen anderen Zweck, als die Welt zum Glauben an Christum zu führen. Dagegen schließen die Zwecke des Staates und der Kirche sich keinesweges gegenseitig aus. Der

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Ror. 12, 28: x1 βερνήσεις.

<sup>\*\*)</sup> C. Aug. II, 7.

Staat erzeugt nicht Glauben; aber er bedarf des Glaubens. Die äußere Gerechtigfeit und beren Bethätigung nach allen Richtungen und auf allen Gebieten bes Menfcheitslebens muß einen ewigen Grund haben, wenn fie nicht in Luge und Schein ausarten foll. Das staatliche Leben, als ein von Natur weltförmiges, muß in seinem tiefften Innern ebenfalls burch bas Gewiffen bedingt fein; und das Gemiffen wird zum gefundefräftigen, lebendig-fcopferifchen lediglich durch den Glauben. Daber hat der Staat ein mesentliches Interesse daran, daß die Rirche innerlich fortichreite und ben Begriff der mahren Menichheit zur Berwirklichung auf Erden bringe. Nur dann, wenn er felbft, wie unfer Lebrsatz saat, den Geist des Bersonlebens Chriffi in fich aufnimmt, wird er immer mehr die ethisch geheiligte Bolfsgemeinschaft werden. Und umgefehrt haben Die Kirchengemeinschaften ein ähnliches Interesse daran, der staatlichen Ordnung und des ftaatlichen Schutes nicht zu entbehren. Sie follen zwar jede Ginmischung der Staatsgewalt in ihre inneren Angelegenheiten entschieden ablehnen, und vor nichts mehr sich scheuen als vor staatlicher Nachhulfe in dem Berte ber Glaubenserweckung, mogegen fie, wie unfer Lehrsat bemerkt, sofern ibr außeres Dafein in das öffentliche Rechts gebiet fällt, der Aufficht des Staates ordnungsgemäß unterstellt find. Unter Diefer Bedingung ift es aber auch nur billia, daß der Staat ihren Einrichtungen, soweit sie keine staatswidrigen 3 mede, offen ober heimlich, verfolgen, den allgemeinen Rechtsschutz gewährt, und ihnen dadurch eine ge-Deibliche Einwirfung auf Die Welt möglich macht. Der Grundfat allgemeiner Rechtsgleichheit für alle Confessionen, soweit fich diefelben nicht als staatsgefährlich, d. h. als rechteund fittenwidrig, erwiesen haben, entspringt mit Nothwendigfeit aus dem Befen des Proteffantismus, und jede Berletjung desfelben ift als eine principmidrige Gemiffensbedrudung zu betrachten.

Dagegen ist die sogenannte Episcopalgewalt (Summepiscopat) des Landesfürsten nicht ein grundsägliches, oder auch nur
wesentliches, Erforderniß des Protestantismus. Wenn es auch von
Seite einer protestantischen Kirchengemeinschaft an sich nicht gerade
sach und zweckwidrig ist, den Landesherrn an die Spize der
äußern Kirchenleitung zu stellen, so darf jedoch in diesem Falle
eine ausreichende Bürgschaft dafür nicht fehlen, daß derselbe den

Unterschied zwischen der firchlichen und der staatlichen Gewalt genau erfannt hat und gefonnen ift, die firchliche Gemeinschaft nach ihren eigenen firchenpolitischen Grundfägen und Ordnungen zu regieren. Daß derfelbe ein Mitglied der betreffenden Rirchengemeinschaft sein muß, versteht fich von selbst\*).

Das gemeindliche Auffichtsamt hat zweitens feine Schranfen an dem Befen und Begriffe ber Rirche überhaupt, d. h. auch da, wo es fich ber äußeren Zwangsmittel bedient, fann es dies nicht schlechthin wie der Staat, sondern nur innerhalb feiner befonderen Grengen und im Geifte feiner Berufsaufgabe thun. Es fann fordern, daß bie Mitglieder ber Gemeinschaft fich den von der Gefammtheit und ihren rechtmäßigen Organen getroffenen Anordnungen fügen, fo lange biefe nichts Gewiffenswidriges enthalten; es fann aber Niemanden zwingen, in der Mitgliedschaft jenes Organismus wider seinen Willen gu verharren. Bie das Auffichtsamt die Befugniß hat, im Falle äußerfter Biderfeglichfeit im Einverftandniffe mit der Bemeinde ein Mitglied aus der Rirchengemeinschaft auszuschließen, fo hat auch jedes Mitglied die Befugniß, aus ber Rirchengemeinschaft jederzeit freiwillig auszuscheiden, ohne daß es an der Ausführung Diefes feines Entschluffes gehindert werden darf. Daber fönnen auch innerhalb der Rirchengemeinschaft die Zwangsmittel nicht dieselben fein, wie innerhalb der Staatsgemeinschaft. Bahrend der Staat als Schirmherr Des Rechts vermittelft der Strafe zur Bernichtung bes Unrechtes schreitet \*\*), sucht bagegen Die Rirchengemeinschaft als Erzieherin zum Glauben vermittelft der Bucht gunachft Befferung zu bewirfen, und erft, wo die Buchtmittel ichlechterdings nicht mehr anschlagen, verhängt

\*\*) Darüber daß bie Gemeindezucht feine Strafe fein fann, vgl. Schleiermacher, dr. Sitte, 165 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung über bas urfprungliche Berhaltniß ber Rirche gum Staat (Stub. und Rrit. 1850, 1. und 2. Beft) und mein Befen bes Protestantismus, III, S. 29 ff.; Richter, Gefchichte ber ev. Rirchenverfaffung, 27 ff. Wenn Stahl (a. a. D., 97) forbert, bag bie Rirche, b. h. bie organische Institution, ale bie Gemeinde ber Glaubigen behandelt werden muffe, fo ift biefe unvollziehbare Forberung eine Folge feiner Bermischung ber fichtbaren mit ber unsicht= baren Rirche. Bgl. noch Puchta, Ginl. in bas Recht ber Rirche, 167.

fie die Ausschließung. Die Zuchtmittel haben daber eigentlich immer ben 3wed ethisch zu wirfen, wie auch die Ausschließung ftets nur als eine temporare, d. h. in hoffnung auf fittliche Erschütterung und Umkehr, angewandt werden foll\*). Die Unterwerfung unter Zuchtmittel fteht nun allerdings nicht in dem Belieben der Mitglieder; fie durfen bagu angehalten werden, und zwar, im äußersten Kalle, unter Androhung des Berluftes der Gemeinschaftsrechte. Die Bucht selbst aber darf nicht von einem besonderen Stande, am wenigsten ausschließlich von dem Lebramte, fondern fie foll von dem gemeindlichen Aufsichtsamte, und zwar von den durch die Gemeinde felbst bestellten Gemeinde= vertretern ausgeübt werden. Ohne Zweifel wird eine Wiederherstellung der gegenwärtig meist in Berfall gerathenen evangelischen Gemeindezucht fo lange eine Unmöglichkeit bleiben, als die Rreise des staatlichen und des firchlichen Lebens nicht grundsätzlich auseinandergehalten, der freie Austritt aus den äußeren Rirchengemeinschaften ihren Mitgliedern vom Staate nicht gewährleistet, und die bürgerlichen Rechte von den firchlichen nicht ftreng geschieden werden \*\*).

Dazu, daß das gemeindliche Aufsichtsamt zwecknäßig verwaltet werden kann, gehört drittens eine dem Wesen einer firchlichen Gemeinschaft entsprechende Organisation. Je mehr die Kirschengemeinschaften als Erziehungsanstalten zur Erweckung des Glaubens auf das freie Entgegenkommen der Gläubigen angeswiesen sind, um so weniger darf das autofratische oder hierarchische

<sup>\*) 1</sup> Sor. 5, 5: Παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανῷ εἰς ὅλεθρον τῆς σαρχός, ἴνα τὸ πν εῦ μα σωθῷ ἐν τῷ ἡμέρα τοῦ κυρίου.

<sup>\*\*\*)</sup> Benn Rothe in seinen treffenden Bemerkungen über Kirchenzucht (theol. Ethik, III, 1066 ff.) darauf hinweist, daß es wohl leicht gesagt sei, die Kirchenzucht solle keine bürgerlichen Nachtheile mit sich führen, daß aber, wo die Kirche noch Autorität im Bolke habe, ihre Disciplin ganz unabwendlich in's staatliche Leben mithinüberwirke und in diesem Unehre nach sich ziehe: so scheint uns hier der moralische Nachtheil, den die Anwendung der Kirchenzucht mit sich sühren kann, von den bürgerzlichen Straffolgen, welche nach älterem Kirchenrechte mit ihr verzbunden sind, unterschieden werden zu müssen. Der erstere ist nicht rechtlicher, sondern ethischer Natur, der Staat mithin dafür keineszwegs verantwortlich, und eine solche Wirkung der Zucht an sich gewiß nicht zu beklagen.

Element in ihren leitenden Organen vorwalten. Der Erfolg der firchenregimentlichen Magregeln hängt beinahe ausschließlich von dem Grade des Bertrauens ab, welches den Auffichtsbehörden von den Gemeinden geschenft wird. Ein ungetheiltes Bertrauen ift aber grundfählich nur da möglich, wo die Gemeinden fich felbft, aus ihren lebendigen Unschauungen und geschichtlichen Bedürfniffen beraus, regieren, wo die regierenden Manner ihrer Bahl, oder boch unter ihrer Mitwirfung und Buftimmung, zur Gemeindeleitung berufen find. Daber ift eine Repräsentativverfassung für die protestantischen Rirchengemeinschaften unentbehrlich. Siezu bedarf es erftens: allgemeiner und befonderer Synoden, in welchen die Gemeinden nebst ihren Aemtern ordnungsgemäß vertreten, und berufen find, die außeren Gemeinschaftsangelegenheiten gesetlich felbst zu ordnen. 3 meitens gehören hiezu örtliche Bresbyterien, welchen insbesondere das Pfleges und Buchtamt im engern Sinne des Bortes obliegt\*). Die Einrede, daß folche Einrich=

<sup>\*)</sup> Befanntlich findet sich die Repräsentativverfassung vorzüglich bei ben Reformirten ausgebilbet. Lutherischerfeits hat Bollag einen anertennenswerthen Berfuch jur Ausbildung berfelben gemacht. Die Particularfirche zerfällt ihm (ex., 1277 f., 1320 f.) in ecclesia synthetica, constans ex doctoribus et auditoribus und repraesentativa, ber congregatio doctorum. Die Generalsmode (concilium ecclesiasticum) ist ber solemnis conventus doctorum et delegatorum ecclesiae . . . publica auctoritate convocatorum, ad rite expendendum et dijudicandum quaestiones exortas de dogmatibus fidei, moribus Christianorum et ritibus ecclesiae. Causa et auctor principalis berfelben ift Gott felbst; bie potestas indicendi et convocandi hat ber magistratus politicus orthodoxus, und in Ermangelung eines folthen possunt ipsi fideles, citra injuriam in dominos territoriorum heterodoxos, congregationem ecclesiasticam instituere. Der praeses invisibilis ift ber h. Beift, ber visibilis vel politicus, vel ecclesiasticus, ber lettere a Principe, vel communi totius concilii suffragio electus. Die assessores et judices sunt non tantum Episcopi, Doctores et Pastores, sed etiam laici literarum sacr. periti, pii, veritatis et pacis amantes, ab ecclesiis delegati. Als unicum principium et norma ber Entscheibung bei ber Beschluffaffung gilt bie h. Schrift. Die Autoritat ber Synoben, Die Hollag in concilia universalia, particularia (nationalia), provincialia unb dioecesana eintheilt, ift theils decretoria in sanciendis ritibus atque corrigendis moribus, theils decisiva in dogmatibus fidei,

tungen, als den neuern bürgerlichen Repräsentativverfassungen verwandt, auf firchlichem Gebiet verwerflich feien, ift ohne alle Bedeutung. Die sichtbaren Rirdengemeinschaften muffen ja allerdings ber äußern Erscheinung nach eine Bermandtichaft mit ber Staatsgemeinschaft haben. Die Idee der Bertretung einer Gesammtheit durch ihre Notabilitäten ift aber eine allgemein vernünftige und fittliche, und jede andere Bestellung der firchlichen Aemter führt zur Untergrabung der Gemeinderechte, gur Standeshoffart und gur Regierungswillfür.

Viertens endlich find alle Verrichtungen des gemeindlichen Auffichtsamtes burch ben 3med ber firchlichen Anftalten, die Glaubenserwedung der Belt, bedingt, fo daß in Beziehung auf dieses Umt gang besonders der altereformatorische Sat gilt: dasselbe barf nichts gegen das Gewiffen und ben Glauben, alfo nichts, was dem Borte und Geifte Chrifti widerspricht, zum Vollzuge bringen\*). Wo solches doch geschehen sollte, da haben die Gemeinden, und auch die einzelnen Gemeindeglieder, von dem Rechte der evangelischen Gewiffens- und Glaubensfreiheit Gebrauch zu machen, und fich zum paffiven Widerstande zu entschließen, unbefümmert um die perfonlichen Rachtheile, welche daraus für fie entspringen fonnen.

§. 119. Welches wird nun aber das endliche Schicffal ber Pas Berbaltnis ber Rirde jum fichtbaren Rirdengemeinschaften fein? Rein anderes als ibre Dereinstige Auflösung, welche ber Natur Der Sache nach dann eintreten muß, wenn vermittelft des Glaubens an Chriffum deffen Bersonleben fich vollständig in die Menschheit bineingebildet und alle für das Beil empfänglichen Theile derfelben fich affimilirt haben wird. Infoweit find wir mit Rothe gang einverftanden,

aber nicht infallibilis, und in legterer Begiehung nicht simpliciter judicialis, fonbern ministerialis, b. h. adstricta ad methodum ordinariam interpretandi dieta scripturae. Von Hollaz wird auch Die hypothetische Rothwendigkeit ber Abhaltung von Synoben Ueber bie Organisation bes Rirchenregiments vgl. man noch besonders Schleiermacher (pratt. Theologie, 534 ff.).

<sup>\*)</sup> Aug. II, 7: Episcopi non habent potestatem statuendi aliquid contra Evangelium.

daß, was man "Rirche" zu nennen pflegt, was jedoch, wie wir gezeigt haben, in Wahrheit nicht Rirche ift, feinen bauernden Bestand hat und in der allmäligen Auflösung bereits ziemlich weit fortgeschritten ift. Es ift vollkommen mahr, daß die Aufgabe der Reformation eine gang andere ift, als die Berftellung eines neuen Rirchenthums, und alle Bersuche, Unstaltstirchen mit bierarchischen Ordnungen und mysterischen Amtsgewalten innerhalb bes Protestantismus aufzurichten, vermögen baber auf Ginsichtsvolle nur einen fläglichen Eindruck hervorzubringen\*). Dagegen kann die Folge der Auflösung der firchlichen Anstalten nicht die fein, daß ber Staat, ber ja feinem Wesen nach eine lediglich auf der äußeren Rechtsordnung beruhende Unftalt ift, allmälig als politische Sondergemeinschaft an die Stelle der firchlichen zu treten hatte. Eine folche Berufsaufgabe des Staates ift weder durch bas Gemiffen, noch durch das Wort Gottes bezeugt, und wenn auch die h. Schrift Neuen Testaments den Staat als von Gott gewollte menfchliche Ordnung zur Löfung ber diesseitigen Lebensaufgaben anerkannt hat \*\*): so hat sie doch niemals die christliche Hoffnung auf die rettende Macht und den höhern Schutz des Staates vertröstet \*\*\*). Auch darf nicht überseben werden, daß der Staat, in grober Mißtennung des seinen Angehörigen schuldigen Rechtsschutes. ben an Christi Person begangenen Rechtsmord mitverschuldet und fich durch blutige Chriften- und Regerverfolgung zum verbrecherischen Genoffen der gewissensmörderischen judischen und römischen Hierarchie gemacht hat. So fehr es die Aufgabe des Staates ift, von ben Kräften des chriftlichen Glaubens nich durchdringen zu laffen, und sein bestes Leben aus dem Leben der Kirche zu ziehen, fo tann und foll er gleichwohl nicht an bie Stelle ber Rirche treten. Diese muß vielmehr vermittelft ber ihr innemobnenden Beiftesmacht durch fich felbft wirfen. Fur Die allmälig

<sup>\*)</sup> Bergl. Rothe, Anfange ber christlichen Kirche, 42 ff.; theol. Ethik, I, 418 ff.; III, 1010 ff.

<sup>\*\*) 30</sup>h. 19, 11; Róm. 13, 1; 1 Betr. 2, 13: Υποτάγητε ούν πάσχ άνθοωπίνη κτίσει διά τοῦ κυρίου.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß 2 Thess. 2, 6 unter ro narexov der römische Staat, 2, 7 unter narexov der römische Kaiser zu verstehen sei, ist wohl die sicherste Annahme, aber kein Grund, den Staat für das höchste Ziel des Gottestreiches zu halten.

sich auflösenden Bekenntnißgemeinschaften bedarf es aber, wenn ihre pädagogische Aufgabe einmal erfüllt ist, überhaupt keiner Stellwertretung mehr; nur so lange jene noch nicht erfüllt ist, hat ihr Fortbestand noch Zweck und Bedeutung. Das allmälige Herannahen des Zeitpunktes jener Auflösung ist für uns um so weniger ein Gegenstand der Besorgniß, als dasselbe ein Symptom des immer mehrzum Siege hindurchdringenden Glaubenselebens in dem früher noch ganz von der Welt besherrschten öffentlichen Menschheitsleben ist.

Die ältere Dogmatif hat in der sinnvollen Unterscheidung zwischen streitender und siegender Rirche mit Recht diese beiden Eigenschaften der unsichtbaren Rirche beigelegt\*). Indem das an fich verborgene Glaubensleben in die Welt eindringt und fie für Chriftum zu gewinnen sucht, erleidet es zugleich auch den Biderftand der Welt und es fommt zwischen Geift und Ratur gum Entscheidungstampfe. In demfelben Berhaltniffe aber, in welchem die Natur durch das Bordringen des Reiches Gottes zum Organe bes göttlichen Geistes wird, manifestirt auch bas Glaubensleben, als freie Bethätigung bes in Gott wiederhergestellten menschlichen Geiftes, fich immer mehr ohne außere Rachhulfe; Die gesethlichen Inftitutionen, welche die Belt auf dem Bege symbolifirender Thatigkeit für den Glauben zu erziehen haben, verlieren den Gegenstand ihrer Einwirfung, und, da fie nur unvollfommene Darftellungsmittel bes Glaubenslebens find, murden fie auch einer, ber Glaubensvollendung entgegengereiften, Gemeinschaft nicht mehr genügen. Auf dem Gipfelpunkte ber Bollendung felbft, b. b. dann, wenn die Rirche auf Erden fo viel Belt, als ihr möglich war, in bas Leben bes auf Gott bezogenen Geiftes verwandelt bat, batten jene Institutionen allen Ginn verloren; benn bie symbolifirende Thatigfeit, d. h. bas Sinnbild, fann nur noch einen Sinn haben, wo das Wesen zum Theil noch nicht wirklich geworden ift, und für einmal als ein noch nicht feiendes,

<sup>\*) \$\</sup>oldsymbol{\pi} \colon \left[ 11a\_\delta \right( \text{examen}, 1279): Ecclesia stricte et proprie dicta dividitur in militantem et triumphantem. Illa est, in qua homines renati, sub Christi ductu et velut vexillo, contra Satanam, mundum et carnalem concupiscentiam constituti, in hac vita pugnant. Haec est, in qua beati, militia sua defuncti, et victoriam de hostibus nacti, cum Christo in vita aeterna gaudent et triumphant.

jedoch sein sollendes angedeutet werden muß. Das Bedürfniß wiederkehrender äußerer "Kirchlichkeit" ist daher insofern ein Zeichen abnehmender innerer Christlichkeit, und umgekehrt.

Bleichwohl find die Sonderconfessionen gegenwärtig noch padagogifch unentbehrlich, und insofern relativ nothwendig. Be reicher an gesetzlichen Institutionen fie find, besto mehr entfprechen fie einem noch unentwickelten Standpunfte des driftlichen Bewußtseins; je mehr fie fich in der Region freier individueller Gelbstbestimmung bewegen, besto mehr bezeichnen fie einen Fortschritt in Der Ueberwindung ber weltförmigen Naturelemente burch bas Bort und ben Geift Chrifti. Wer noch eines Erucifixes bedarf, um an Chriftum erinnert zu werden, der beweift, daß bas Geiftesbild bes Erlöfers noch nicht fraftig genug in feinem Innern lebt. Wer nur unter ber Buchtruthe einer ftrengen Sabbathsordnung Gott dient, der beweift, daß er Gott nicht täglich und ftundlich in feinem Geifte gegenwärtig hiernach fann allerdings auch eine febr unvollfommene Confessionsgemeinschaft für Manche relativ noch unentbehrlich sein. Möglicherweise ift die Gegenwart in ihren bedeutendsten Bertretern über fie hinausgeschritten; die Maffen bagegen bedürfen ibrer noch als eines, freilich roben und ungenügenden, fichtbaren Bermittelungsorganes mit der unsichtbaren Wahrheit \*\*).

In demselben Maße nun aber, in welchem die wahre Kirche mit Hulfe der Confessionsgemeinschaften ihr Glaubensleben in die Welt hineinbildet, wird dieselbe zu einem immer höheren Bewußtsein religiöser und sittlicher Einheit gelangen. Mit dem Angenblicke der Bollendung wird dersenige Justand in heiliger Bollsommenheit wirklich eintreten, welcher durch Anticipation schwärmerischer Sesten in sündlichem Zerrbilde sich darstellte: das Menschheitsleben wird aus seinem innersten Grunde ein Gottessleben, die gehemmte menschliche Thätigseit in der Totalität ihrer Beziehungen eine gottesdienstliche Aftion sein. Die Resigion wird dann nicht mehr Geseh und Institution, sondern nur noch Kraft und Leben sein, und die engeren oder weiteren resigiösen Gemein-

<sup>\*)</sup> Rom. 14, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Martensen nennt (a. a. D., §. 192) nicht unrichtig bie verschiebenen Confessionen "Individuationen bes Christenthums".

schaften werden unter dem Bewußtsein, daß sie nicht mehr gebotene Anstalten, sondern freie Offenbarungen des einen, in allen versschiedenartig individualisirten, Wortes und Geistes des Erlösers selbst sind, mit schlechthiniger Freiwilligkeit sich bilden und lösen.

So verftanden liegt in bem Sage Schleiermachers, daß Die unfichtbare Rirche die Gefammtheit aller Birfungen bes Beiftes in ihrem Zusammenhange sei\*), eine tiefere Bahrheit, wiewohl Schleiermacher babei unberücksichtigt gelaffen bat, bag nicht durch die Wirkungen, sondern durch die Ursachen, d. h. durch lebendige Perfonlichkeiten, die Rirche gebildet, erhalten und vollendet wird. Denn das lette Biel der Rirche ift die perfonliche Berffarung des Menschheitslebens in Gott, ein Reich der Beifter, in welchen das vollfommene Leben des Geiftes ber Grifter fich in himmlischer Herrlichfeit spiegelt. Die Menschheit in diefer Vollendung unter der Kategorie des Staates fich vorzuftellen, und ben Staat als die volle Birflichfeit ber fittlichen Ibee ju denken: dazu ift dann allerdings feine Berechtigung vorhanden. Benn der Staat erfahrungsgemäß nicht aus dem Bedürfniffe nach Biederherstellung bes Beile, b. b. einer unmittelbaren Bezogenheit des Selbstbewußtfeins auf Gott, fondern aus bem Bedürfniffe nach Entwicklung der Bernunft und Berwirklichung des Willens in der Form des Rechtes, oder deffen was einem Jeden gufteht, d. h. einer unmittelbaren Bezogenheit bes Gelbftbewußtseins auf die Belt, hervorgegangen ift, fo fann er auch nicht das Beil, d. h. die Wiederherstellung des geftorten Verhältniffes ber Menscheit zu Gott, zu seinem hochsten 3wede haben. Gein letter und höchster 3wed wird immer bie Ordnung der Bernunft- und Billensbezüge der Menichen unter einander innnerhalb ihres diesseitigen Beltlebens, vermittelft der Begründung und Erhaltung von außeren Rechtsgemeinschaften, fein \*\*), und da das Recht ebenfo ein befon-Deres, wie bas Beil ein allgemeines ift, fo hangt dem Staate ebenfo

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, S. 148, 1.

<sup>\*\*)</sup> Hegel, Rechtsphilosophie, §. 257; Nothe, theol. Ethit, I, 424 f. Marheinefe (Grundlehren ber chriftl. Dogmatik, 325) läßt die Kirche ziemlich unklar darin vom Staate verschieden sein, "daß sie nicht wie er eine Gemeinschaft ift, als vielmehr die Gemeinde".

unauslöschlich der Charafter der Befonderheit, als der Rirche der Charafter der Allgemeinheit an.

Daher fommt es nun auch, daß die besondern Institutionen an der Rirche zuleht untergehen muffen, indem sie die Kirche an der vollen Selbstverwirklichung ihrer Allgemeinheit hindern, während dieselben im Staate, wenn auch unter stetigen angemessenen Beränderungen, sich zu erhalten haben; denn ihr schlechtshiniger Untergang wäre der schlechthinige Untergang des Staates selbst\*). Insofern ist der allmälige Untergang der außerkirchlichen Gesellschaftsformen zugleich der allmälige Aufgang des welterlösens den Gottesgeistes, und über scheinbare Trümmer schreitet der Geist der Wahrheit bauend und vollendend vorwärts, dis das Reich der in Gott verklärten Geister, die wiedergeborene Menschheit, und mit ihr der Leib Christi als die allein wahre Kirche vollsommen hergestellt ist, und, wie unser Lehrsat zum Schlusse sagt, das Leben der unsichtbaren Kirche sich der Menschheit allseitig eingestaltet hat \*\*).

## Achtzehntes Lehrstück.

## Die Bekehrung.

Tertussian, de poenitentia. — \*Augustinus, de correptione et gratia. — Acta, disputatio.. inter M. Flacium et V. Strigelium.. Vinariae... 1560... habita. — \*Spener, hochwichtiger Artikel von der Wiedergeburt u. deren Ursachen, Mitteln, Art, Psichten, Bürde u. andern bahin gehörigen Materien, 1715. — Töllner, Buße u. Glaube (theol. Untersuchungen 1, 390).

Die Aufnahme in die Kirche, d. h. in die Gemeinsichaft der Glaubigen, sindet statt vermittelst der Bekeh=

<sup>\*)</sup> Daher kann auch ber Staat niemals in einen fogenannten sittlich vollenbeten Zustand der Menschheit über- und aufgehen. Bergl. bierüber die Bemerkungen von Schleiermacher (christl. Sitte, 492) und von Rothe (theol. Ethik, III, 1003 f.)

<sup>\*\*)</sup> Andeutungen hiervon finden sich bei Bunsen (a. a. D., 353 ff.) und J. P. Lange (pos. Dogmatik, 1209 f.)

rung. Diese vollzieht sich, als die ihrem Wefen nach per= fönliche Selbstverwirklichung des Glaubens, vermöge einer doppelten Gewiffensaktion: der ethischen der Buge und der religiösen der Wiedergeburt. Die Buge, als die eine Seite der Bekehrung, ist das vermöge der beginnenden Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser bewirkte Schmerzbewußtsein über die bisherige Herrschaft der Sünde, welches seinen Ausdruck nach der organischen Seite in der Reue, nach der geistigen im Seilsverlangen findet. Die Wieder= geburt, als die andere Seite der Bekehrung, ift das vermöge der beginnenden Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser fich einstellende Beilsbewußtsein, daß nicht mehr die mit der Sunde behaftete Natur, fondern der durch die Lebensge= meinschaft mit Christo wirkende b. Beist das nunmehr herr= schende Princip der in Christo erneuerten Perfönlichkeit geworden ift. Die Bekehrung wird lediglich durch das Wort Gottes unter der Mitwirfung des h. Geistes vermöge einer fräftigen Gewiffenserregung zu Stande gebracht, fo daß außerhalb dieser Mittel, auf einem ethisch unvermittelten Bege, feine Bekehrung möglich ift. Die Mitwirkung der firdlichen Aemter ift zur Bekehrung nicht schlechthin noth= wendia.

§. 120. Nach unserer früheren Aussührung ist es der Glaube Die Busammengerallein, durch welchen das Subject an dem durch Jesum Christum gestisteten Heile Antheil erhält und in die Gemeinschaft mit der unsichtbaren Kirche eintritt. Schon in Folge dieses Ergebnisses sind wir in der Lage, der herkömmlichen Aussicht entgegenzutreten, wornach der Glaube als ein bloßes Moment in der Besehrung betrachtet wird\*). In Folge der protestantischen Centralwahrs

<sup>\*) &</sup>amp; alov (theol. pos., 490): Conversio est opus Dei, quo per verbum nos illuminat ac regenerat et illuminatos ac regenitos fide salvifica donat, ut intellectus et voluntas in nobis vicissim ad imaginem divinam reformetur. Sullaz (ex., 852) unterféceibet die conversio

heit, daß lediglich der Glaube den Heilbests vermittelt, kann der Borgang der Bekehrung von der Aktion des Glaubens in keinem Punkte getrennt werden, und die Bekehrung ist daher ihrem Wesen nach nichts Anderes als, wie unser Lehrsatz es ausdrückt, die perfönliche Selbstverwirklichung des Glaubens. Die gewöhnliche Boranssegung, daß der Borgang der Bekehrung in die zwei Momente der Buße und des Glaubens auseinanderzgehe, wie sie sich auch noch bei Schleiermacher\*) und Ritsch\*\*) erhalten hat, thut schon insofern der centralen Bebeutung des Glaubens Abbruch, als das Heil in diesem Fallezunächst den !Glauben gewirft würde. Hat sie auch eine nicht zu läugnende Berechtigung in der innerhalb des lutherischen Prostestantismus nie ganz verschwundenen Gefahr des Antinomismus, welcher darin irrte, daß er bei der Entstehung des Glaubens

significatu transitivo et intransitivo, im ersteren Sunne als actus gratiae, quo Spiritus S. peccatorem convertere et peccator converti dicitur, im letteren Sinne ale actus voluntatis immanens et reciprocus, quo peccator se ipsum convertere denominatur, auch conversio activa et passiva genannt. Die conversio transitiva sensu speciali ist actus gratiae, quo Spiritus S. in homine peccatore serium de peccatis dolorem verbo legis excitat, verbo evangelii autem veram in Christum fidem accendit; sensu specialissimo ist sie actus gratiae, quo Spiritus S. voluntatem et cor . . . in medio peccati statu inhibet, frangitque ac conterit . . . ut praeparetur ad salvificam in Christum fidem concipiendam. Außerbem unterscheiben noch die älteren Dogmatiker conversio ordinaria und extraordinaria, b. h. mediante verbo legis und immediate per miracula; bei ber erfteren wird wieber bie Bekehrung hominum infidelium, extra ecclesiam constitutorum, von ber Bekehrung peccatorum, qui in gremio Ecclesiae degunt, unterschieben.

<sup>&</sup>quot;) Der driftl. Glaube, §. 148. "Die Bekehrung als ber Anfang bes neuen Lebens in ber Gemeinschaft mit Chrifto, bekundet sich in jedem Ginzelenen durch die Buße, welche besteht in der Berknüpfung von Reue und Sinnesanderung, und durch den Glauben, welcher besteht in der Aneignung der Bollkommenheit und Seligkeit Christi."

<sup>\*\*)</sup> Nigsch a. a. D., §. 148, zeigt ein gewisses Schwanken. Jedes Einzelne, sagt er, Buße und Glaube, durfe für das Ganze ber Bekehrung gesagt werden, obgleich die Entfaltung der letteren und jenes Zwiefache durch die Schrift ebenso sehr, als durch die Natur der Sache begründet bleibe.

die Mitwirfung des Gesetzes ausschloß, so ist jedoch jener Gesahr ausreichend gesteuert, wenn wir in dem den Glauben hervorbringenden Personleben Jesu das Gesetz als erfülltes mitwirkend denken.

Der Say, daß die Befehrung wefentlich nichts Anderes als Die Selbstverwirklichung bes Glaubens ift, wird allerdings erft vom Gewiffensftandpunfte aus völlig einleuchtenb. Der noch unbefehrte, d. h. noch unter der Berrichaft der Ratur, und fomit der Gunde anftatt des Geiftes, ftebende Menich hat immer noch in einem gewiffen Grade Gemiffen, D. h. ein Bewußtsein davon, daß er feinem Befen nach ursprunglich auf Gott, unmittelbar auf den absoluten Geift, bezogen, und in feiner gottwidrigen Bezogenheit auf die Welt so ift, wie er nicht fein follte. In diefer Gewissensaftion ift aber felbst dann, wenn fie auf ein Rleinftes ihrer Lebendigfeit herabgedruckt fein follte, immer 3 meierlei gu unterscheiden: einerfeits des Bewußtsein ursprünglicher Gemeinichaft mit Gott, und andererfeits des Bewußtsein nachher eingetretener Trennung von Gott. Diese beiden constitutiven Momente Der Gewiffensthätigfeit find zeitlich ungetheilt, und fommen immer auf einen Schlag zur Erscheinung. Potentiell aber ift das erftere auch das primare; denn ohne ein vor Allem unmittelbar gegenwärtiges Bewußtsein von der Gemeinschaft mit Gott mare ein foldes von der eingetretenen Störung derfelben unmöglich.

Der Glaube ist nun seinem Wesen nach das Bewußtsein von der Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Gottesgemeinschaft vermittelst des Personlebens Christi, und zwar in der Art, daß das letzere von dem glausbenden Subjecte im Glauben angeeignet worden ist. So wie nun aber in dem Subjecte die Lebensgemeinschaft mit Christo, und im weiteren Sinne: mit der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes überhaupt, an irgend einem Punkte beginnt, entsteht auch, im Berhältniß zur Stärfe jenes neuen Lebensansanges, ein frästigeres Bewußtsein von der Berwerflichkeit der Sünde, so daß mithin dieses letztere als eine (wenn auch in der Zeit das mit zusammenfallende) Wirfung des ersteren betrachtet werden muß.

Wenn es den Befenntniffen, insbesondere der lutherischen Confeffion, an der richtigen Ginficht in diefen Caufalzusammenhang

ber Bufe mit bem Glauben mangelt \*), fo liegt der Grund bavon in der, von denfelben vorausgesetzten, abstraften Trennung der Birfungen des Gefetes von den Birfungen des Evangeliums. Diese beiden Wirkungen find in der That jemals so wenig von einander geschieden, als die ethische Aftion jemals von der religiofen geschieden fein fann. Schon im Alten Teftamente fteht, wenn bas Gefet vorgehalten wird, immer im Sintergrunde besfelben der barmbergige Gott, welcher im Opferinftitute durch die Blutbefprengung die Bededung der Gunde, durch die Altarverbrennung die wohlgefällige Aufnahme der Opfergabe, freundlich angeordnet, und fo mitten in ben Ernst bes Gefetes bas Sinnbild feines Evangeliums bineingeftellt bat. Benn aber im Reuen Teftamente Besepesforderungen aufgestellt werden : fo geschieht dies niemals anders als im Sinblide auf Den, welcher bas Gefet vollfommen erfüllt hat, fo daß der göttliche Gesetzwille als neutestamentlicher niemals als lediglich verdammender fich darftellt. Wo daher in Folge

<sup>\*)</sup> August., I, 12: Constat poenitentia proprie his duabus partibus. Altera est contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato. Altera est fides, quae concipitur ex Evangelio seu absolutione . . . et consolatur conscientiam. Die Apologie V, 28 fügt noch hinzu: Si quis volet addere tertiam, videlicet dignos fructus poenitentiae i. e. mutationem totius vitae ac morum in melius, non refragabimur. Form. conc. S. D., V, 9: Ne contritio et terrores legis in desperationem vertantur, opus est praedicatione Evangelii, ut sit poenitentia ad salutem. Unferer Darftellung viel ent= fprechender die reformirten Bekenntniffe, 3. B. Die belv. Conf., 14: Per poenitentiam intelligimus mentis in homine peccatore resipiscentiam, verbo Evangelii et Spiritu S. excitatam fideque vera acceptam; noch übereinstimmenber bie Gallicana, 22: Nous croyons, que par la Foy nous sommes régénérez en nouveauté de vie, estant naturellement asservis à péché. Or nous recevons par Foy la grâce de vivre saintement et en la crainte de Dieu. Bergi. auch Schnedenburger (vergl. Durftellung, II, 117), wonach bei ben Reformirten ber Glaube ber Buße vorangeht (richtiger fie in fich schließt), bei ben Lutheranern umgefehrt bie Bufe bem Glauben. Spatere reform. Theologen, wie Beibegger, fcliegen fich übrigens ber lutherifchen Lehrart, wonach contritio ber fides vorangeht, an. Umgefehrt gehört nach romifd-katholischem Dogma ber Glaube gar nicht zum Begriffe ber Buße, sondern tres sunt quasi materia hujus sacramenti poenitentis actus: nempe contritio, confessio et satisfactio (Conc. Trid. XIV, 3). Bergl. Apol. (VII): Negant fidem esse alteram partem poenitentiae.

der erkannten Sünde ein Zustand bloßer Angst vor dem göttlichen Gerichte entsteht: da findet sich so wenig ein wirklicher Anfang der Bekehrung, daß umgekehrt die Lostrennung der Schmerzerres gung über die Sünde von der Glaubenserhebung vermöge der Gnade einen verstärkten Grad von Unseligkeit bewirft.

Benn nun auch nach Schleiermacher Buße und Glaube aus derselben Quelle der mittheilenden Bollkommenheit Christientspringen\*): wie könnten sie denn da wesentlich von einander geschieden sein? Der Glaube hat wie das Gewissen, auf welchem er ruht, den religiösen und den ethischen Faktor in sich. Wie das Gewissen ist er einerseits unmittelbare Bezogenheit auf Gott, d. h. auf die göttliche Selbstoffenbarung, so weit diese in das menschliche Personleben aufgenommen ist, andererseits noch nicht völliges Bezogensein auf Gott, so weit er die göttliche Selbstoffenbarung noch nicht vollkommen assimiliert hat.

Auf dieser zwiefachen Thatsächlichkeit beruht nun auch die Möglichkeit sehr verschiedenartiger Glaubenszustände, von dem Aufleuchten des ersten Glaubensfunkens an bis zum klaren und stetigen Scheine der das ganze Leben verklärenden Glaubensslamme. Mit der ersten Glaubensregung beginnt jedoch schon der Stand der Bekehrung, d. h. entsteht in dem bis jest der Herrschaft der Sünde verfallenen Menschen ein neues Leben, in welchem Gott zu herrschen anfängt. Dieser neue Lebenszustand tritt der Natur der Sache nach in einer doppelten Lebensform auf. Sosern die neue göttliche Lebensmittheilung, d. h. der Glaubensanfang, das Bewußtsein der Gottwidrigseit der bisherigen Lebensrichtung hervorruft und bisweilen zu einem sehr energischen Ausdrucke steigert, manisestirt sich der Glaube in der

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, §. 108, 2: "Die wahre Bekehrungereue muß immer zulest entsteben aus ber Anschauung ber Bollsommenheit Christi und so auch dieser Anfang ber Wiedergeburt auf seiner erlösenden Thätigkeit beruhen." Nitsich a. a. D., §. 148: "Dadurch unterscheibet sich die Buße zur Seligkeit von der Verzweiflung, daß sie und in den geistlichen Strasen der Sünde stets die Gnade und den Sieg Christi mitfühlen läßt, und entweder die Kraft der Reue selbst aus dem Verzschungs glauben schöpft, oder doch kein Weh über die Sünde herbeiführt, welches nicht in Freude am herrn und in Vertrauen zum Siege überginge."

Buße, und zwar je energischer der Glaubensanfang, desto energischer wird auch der Bußanfang sein. Sosfern dagegen die neue göttliche Lebensmittheilung das Bewußtsein der Gottwohlgefälligkeit der neuen Lebensrichtung hervorruft und zwar in einem solchen Grade, daß dasselbe als das, das Personsleben von neuem beherrschende, Princip sich kund giebt, manisestirt sich der Glaube in der Wiedergeburt, und zwar je intensivere die Glaubenskraft, als eine desto intensivere wird auch die Wiedergeburtskraft sich einstellen. Bon hier aus ist schlechterdings flar, daß Buße und Wiedergeburt nur zwei verschiedene Erscheinungsformen des einen und ungestheilten, neu entstandenen, Glaubenslebens sind, und daß in ihnen derselbe Borgang der Besehrung nur nach entgegengessetzter Richtung sich vollzieht.

Das Wefen ber Buße.

§. 121. Bas nun zunächst das Wefen der Buge betrifft \*), fo find in derfelben zwei Seiten auseinanderzuhalten. Anch der ethische Faktor des Gewissens vollzieht nämlich seine Funktionen in einer doppelten Richtung. Das Nichtmehrsosein des Menschen, wie er in Beziehung auf Gott fein follte, fundigt fich im Gewiffen junächst als das Bewußtscin eines geistigen Defettes, vermittelft der organischen Funftion als Schmerz an. Auch ber natürliche, d. h. der bloße, Gewiffensmensch fennt den Schmerz fittlicher Beschämung, die Reue. Da aber auf dem Gebiete des blos natürlichen Lebens der überwiegende Fafter Die boje Luft ift, und das Gottesbewußtsein nur ein ftets wieder verschwindendes Moment in demfelben bildet, mahrend das Beltbemußtfein ben innersten Buntt darin einnimmt: fo manifestirt die Reue fich bier in blos flüchtigen Regungen, die in bem Strome Des Weltlebens ebenso rasch als sie gefommen sind wieder verschwinden. schließt aber die Gewiffensaftion neben der Rene noch eine zweite

<sup>\*)</sup> Neber den Ausbruck poenitentia herrscht in den Symbolen, wie in den Lehrbüchern, ein gewisses Schwanken. Die Apologie (V, 44) gebraucht ihn mit conversio als gleichbedeutend; daß aber zur vollen Bekehrung die Wiedergeburt, d. h. der Gott zugekehrte neue Lebenszustand, gehört, bedarf wohl keines Beweises. In Betress der Stymologie des deutschen "Buße", goth. bôta, emendatio, correctio, satisfactio, vergl. Grimm (deutsches Wörterbuch, II, 570 f.).

Thätigkeit in sich. Ift es doch nicht anders möglich, als daß das Bewußtsein des durch die Neue angezeigten Defektes auch den Bunsch nach Beseitigung desselben hervorruft. Und so finden sich denn in dem Leben des natürlichen Menschen neben den bald wieder verschwindenden Regungen des Schmerzes über die Sünde in der That auch eben so flüchtige Regungen des Heisverlangens.

Obwohl nun die Erfahrung in Uebereinstimmung mit dem göttlichen Worte lehrt, daß diese Gewiffensregungen für fich die Befehrung noch nicht zu Stande zu bringen vermögen: fo ift Dennoch ihr Werth nicht gering anzuschlagen. Ohne fie mare Die Befehrung, und vor Allem die Buge, nicht möglich. Allerdings find auch fie nicht des Menschen eigenes Wert. Ift das Gewiffen die Bezogenheit des Menschen auf Gott, so ift auch jede Gewiffensregung ursprünglich durch Gott verursacht. Auch jene vorüberfliegenden Funken des göttlichen Lichtes in dem nächtlichen Duntel eines fundebehafteten Bergens find Gnade; und wenn auch die Annahme einer "kuvorfommenden" Gnade Gottes in der altern Dogmatif feine gang geeignete ift, ba wir genauer von einer "ursprünglichen" Gnade Gottes reden wurden, fo ift doch vermöge derselben eingestanden, daß der Mensch schon als folder unter der Einwirfung der erlösenden göttlichen Thätigfeit ftebt, daß ibn Gott niemals ganglich ans feiner Sand läßt, daß er auch da noch Gottes ift, wo das Bewußtsein seines urfprunglichen Zusammenhanges mit Wott in seinem Geifte so viel als ausgelöscht ift \*).

Wird in der Buße diese ursprüngliche, ihr vorangehende und sie ermöglichende, Gewissenswirtung nicht auerkannt, so wird dieselbe, und damit die Bekehrung überhaupt, unvermeide lich in einen magischen Borgang verwandelt. Der Mensch als solcher ist in der That nach der kirchlichen Auffassung nicht

<sup>\*)</sup> Das firchliche Togma ist barin besonders mangelhaft, daß es sich auch die gratia incipiens und praeveniens nicht außerhalb der Birfungen der geschichtlichen Offenbarung Gottes zu denken wermag, wie denn dieselbe beschrieben wird (vergl. z. B. Quenstedt, syst., III, 494) als universalis divinae affectionis dispensatio, qua Spiritus S. homini irregenito objectum salvisicum mediante verbo sive lecto sive audito proponit ac inidoneitatem et incapacitatem naturalem omnibus connatam aufert.

bekehrungsfähig. Er muß erst vermöge eines, in seinem eigenen Wesen nicht mehr begründeten, Wunderaktes die Befähigung bazu erlangen; seine Bekehrung ift somit niemals seine eigene sittsliche That.

Ohne Zweifel verhalt es fich hiemit in Birklichkeit gang anders. Da ber Mensch vermoge der urfprünglichen Bewissensaftion die Momente der Rene und des Seilsverlangens als folder icon in fich hat: fo ift der Gintritt ber Buge nicht ein ibm wesentlich fremder, von außen in ihn hineingeschaffener, son-Dern ein ihm wesentlich eigener, in Folge göttlicher Gnadenwirfung mit freier Selbstbestimmung von ihm zu Stande gebrachter, mahrbaft ethischer Borgang. Benn nämlich das heilige und herrliche Bersonleben Chrifti mit der noch unbefehrten Berfonlichfeit des Sunders in ethische Berührung tritt, fo daß diese die von jenem ausgehenden schöpferischen Wirkungen an sich erfährt: fo ift es nicht anders möglich, als daß der sittliche Defett in dem unbekehrten Berfonleben zu einem viel energischeren Bewußtsein, als außerhalb der Berührung mit ber vollendeten Berfonlichfeit Chrifti, gelangt. Eben darum, weil burch Chriftum die Idee der Menichbeit, wie sie ewig von Gott gedacht und gewollt ift, ihre volle menschheitliche Lebenserscheinung gewonnen bat und auf ben jener Idee noch nicht entsprechenden Theil der Menschheit wirft, muß an dem Urbilde menschlicher Bollfommenheit bas Bild der eigenen Mangelhaftigfeit in demfelben Grade ftarfer fich abfpiegeln, als jenes in das Innerfte des fundebeflecten Gelbftbewußtseins aufgenommen wird. Es ift die schmerzliche Erfenntniß beffen, was das Subject eigentlich sein sollte und durch eigene Schuld nicht ift, es ift die aus diesem Schmerze entspringende tiefe Trauer über den verfehlten Lebenszweck und die begriffswidrige Lebensentwicklung, womit die Befehrung vermoge der Einwirfung des Wortes und Geiftes Chrifti beginnt. Diefe Trauer, Die gewiß niemals mehr in ihrem Rechte ift, als wenn eine tiefwurzelnde Lebensverfehrung an das Licht bes bellen Bewußtseins tritt, wurde nun freilich bas Leben in feiner innersten Burgel fnicken, wenn ihre Ursache nicht grundlich gehoben wurde. Durch die Buße wird ber Schmerz der Reue aufgehoben. Und bier gilt es nun, bas Befen ber Bufe vom Standpunfte bes Bewiffens aus zu begreifen.

Nach der hergebrachten Annahme besteht die Buße wesentlich darin, daß der fittliche Defeft durch eine angere Leiftung "gebugt" wird, wie benn urfprunglich mit bem Begriffe ber Bufe berjenige ber Compensation oder Satisfattion auf's Engfte verknüpft mar. Much das alttestamentliche Opfer ward von der Gesekestheologie seis nes Gnadencharafters entfleidet und in Berbindung mit anderen Leistungen als ein Aft rechtsgültiger Genugthung gegenüber der göttlichen Rechtsforderung betrachtet. Die römische Theologie hat mit dem Befen ber Bufe, wie es in ber vierzehnten Sigung gu Trient dogmatisch festgestellt worden ist, die Forderung genugthuender Leiftung auf's Engste verbunden, und zugleich damit dargethan, wie genau ber satisfaftorische Bugbegriff mit ber Borftellung von einer beilsmittlerisch ausgerüfteten Rirche zusammenhängt. Wenn nämlich ein apartes Priefterthum besteht, durch beffen amt = liche Thätigkeit die Theilnahme an dem Beile bewirft wird : fo muß diefes bei der Befehrung seine mittlerische Wirksamkeit gang insbesondere ausüben. Dazu ift denn vor Allem erforderlich, baß der Mensch Angst, nicht sowohl vor der Sünde, als vor ihrer Bestrafung empfinde\*), damit er um so eifriger nach den von dem Briefterthum verwalteten und auszutheilenden Gnadenschätzen verlange. Sier ift die Rene nicht ein, durch göttliche Lebensmittheilung im Gewiffen erzeugter, fittlicher Schmerz über Die Gunde, womit nothwendig zugleich das erhebende Bewußtfein empfangenen neuen göttlichen Geiftlebens verbunden ift; hier besteht sie ausschließlich in der, lediglich dem organischem Lebensgebiete angehörigen, Furcht por den mit der Sunde verbundenen Strafen, bei welcher der Borfat, nicht mehr zu fundigen, aus dem finnlich-felbstfüchtigen Bunfde, nicht mehr geftraft zu werden, entfpringt. Die Reue in Diesem Sinne hat ihre Burgel nicht in der Liebe ju Gott, fondern in der Selbiffucht. Unverfennbar foll die Furcht nur zum Priefter treiben, welcher als Richter über alle Todfunden, auf vorhergegangene,

<sup>\*)</sup> Daher die römische Unterscheidung zwischen contritio und attritio, jener als animi dolor ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de cetero, dieser als contritio imperfecta, quae ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennae et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, et ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit (Conc. Trid. XIV, 4).

ein gang specielles Sundenbefenntniß oder bie Ohrenbeichte erbeischende, Untersuchung, nach seinem Befunde die Gunden erläßt oder nicht erläßt, und im erfteren Falle die dafür zu leiftende Benugthung feststellt. Dabei wird von der romifchen Dogmatit auf's Entschiedenste eingeschärft, daß zur Bergebung ber Gunden weder Rene noch Glanbe, am allerwenigsten ber lettere, genüge, fondern daß es hierzu einestheils der richterlichen Entscheidung von Seite des Priefters, anderntheils der entsprechenden Begenleiftung von Seite des Sünders bedürfe\*). Alle Berficherungen, daß durch die priefterliche Thätigkeit das Verdienst Christi nicht gefdmalert, durch die menschliche Leiftung die Rraft Des göttlichen Beils nicht verringert werde, bedeuten nichts gegenüber der Thatfache, daß die Befehrung nach den tridentinischen Grundfätzen lediglich an äußere, eine zureichende Bürgschaft für einen innern neuen Lebensanfang aus dem Perfonleben Chrifti feineswegs gewährende, Bedingungen gefnüpft wird.

Auf dem Standpunkte des Gewissens steht der äußern Kirchensgemeinschaft und ihren Beamten über die Frage, ob ein Mensch wirklich bekehrt sei oder nicht, niemals ein entscheidendes Urtheil zu. Beichten und Genugthunngsleistungen übernehmen, kann auch der verworfenste Seuchler. Gleichwohl befindet sich der Priester jedem Beichtfinde gegenüber in der verzweislungsvollen Lage, ein entscheidendes Urtheil über dessen inneres Berhältniß zu Gott abgeben zu müssen, und er ist bei jedem Beichtafte in Gesahr, Sünde zu vergeben, wo Gott sie nicht vergiebt, und Sünde zu behalten, wo Gott sie nicht behält.

Demzufolge fann nicht nachdrücklich genug hervorgehoben wers ben, daß die Buge als ein Borgang des innern Glaubens

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. XIV, 5 sqq.: Jesus Christus . . . sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit. tanquam praesides et judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in quae Christi fideles ceciderint, quo pro potestate clavium, remissionis, aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient. . . Oportere a poenitentibus omnia peccata mortalia, quorum . . . conscientiam habent, in confessione recenseri . . . atque ideo non debet poenitens adeo sibi de sua ipsius fide blandiri . . . Decet, ne ita nobis absque ulla satisfactione peccata dimittantur. Neber bie allmälige Entwicklung ber römijchen Bußlehre vergleiche bie grünblichen Grörterungen von Steig a. a. D., bejonbers 437 ff.

sebens mit änßeren Bethätigungen zunächst nicht in Verbindung gebracht werden darf. Geht sie doch überhaupt in der innern unendlichen Tiefe des Menschengeistes vor sich, an jenem Punkte, wo derselbe in den verborgenen Grund des ewigen Gottestebens selbst hinabreicht. Darum ist auch ihr Schmerz ein unsendlicher Schmerz, der wie ein verzehrendes Feuer Mark und Gebein schmelzen müßte, wenn sich mit demselben nicht das Trostsbewußtsein verbände, daß der unendliche Reichthum der in Christo erschienenen Gottesgnade ihn entzündet hat. Wird nun dem Bewußtsein von der Unendlichkeit der Zuße durch äußere, endliche, meist seinliche, Genugthuungsleistungen Abbruch gethan, so wird die Buße damit in ihrem innersten Herzpunkte angegriffen. Zene angeblichen Bußwerke bewirken im besten Falle vorübergehende bessere Regungen, welche jedoch unter der sortdauernden Herrschaft der Selbstsucht und Weltlust rasch wieder verschwinden.

Mit Recht wird nun aber gefordert, daß die Bugwirfung nicht auf das verborgene Innerste des Personlebens sich beschränte, fondern je fraftiger fie ist, um so entschiedener wird sie sich nach allen Richtungen der Lebensthätigfeit außern. Wenn man die beiden von uns dargelegten Bufmomente als Abwendung von ber bisherigen fündlichen und als Sinwendung zu der neuen gottgemäßen Lebensbeschaffenheit bezeichnet \*): so wird das erstere mit vorwiegender intellectueller Thätigfeit als ernste sittliche Gelbftvrufung und Gedankenzucht, das lettere mit vorwiegender et bif cher Thätigfeit als fraftige fittliche Selbstbeftimmung und Billensreinigung fich fundgeben. Es wird im Grunde der Berfonlichfeit ein reines Denken und ein reines Wollen fich bilben, und Die organischen Bermögen, welche durch den Bugidmerz aus ber gewohnheitsmäßigen Befriedigung der Luftgefühle in die ungewohnten Buftande friedelofer Unluft an den Dingen Diefer Belt gedrängt werden, werden allmälig der höheren Macht des Geift-

<sup>\*)</sup> Im Anschlusse an die Apologie (V, 46): Paulus . . . facit has duas partes (conversionis), mortificationem et vivisicationem, meist ebenso die älteren Dogmatiser, wobei aber (Hollaz, ex., 1248) unter mortificatio die Angst der Reue, unter vivisicatio der Trost des Glaubens verstanden wird, was auch bei den Reservirten (Heideger a. a. D., 181) depositio vetusti et indutie novi hominis heißt.

lebens, wie es in dem Personleben Christi sich darbietet, sich unterordnen.

Der Ruf nach Bufe, der durch bie gange h. Schrift hindurch ertont, schließt nun auch wirklich Beides, den Schmerz der Reue und das Berlangen nach Seil, auf dem Grunde des Glaubens, in fich. Schon im alten Bunde ift es die göttliche Gnade, von welcher die Einladung zur Befehrung in der Regel ausgeht. Wenn fie Gott suchen mit gangem Bergen und ganger Seele, so werden fie ihn finden \*); wenn fie fich in der Roth gu Gott wenden, so wird er fich als ein barmbergiger Gott bewähren, der seiner Bundesstiftung mit seinem Bolfe nicht vergißt\*\*). Werden auch dem ungehorsamen Bolke schreckliche Strafgerichte verfündigt, so ermangelt bod bie Schrift dabei nicht, zwischen dem verborgenen heilzgeschichtlichen Rathschluffe und den offenkundigen beilsgeschichtlichen Begen Gottes zu unterscheiden \*\*\*); und jener ift es, welcher jederzeit dem zum Glauben an Gott zurückfehrenden Bolke, allerdings nicht ohne die Bedingung der Bergensbeschnei= dung, die sich ausschließlich in der Rraft der Buße vollzieht, die Theilnahme an dem göttlichen Erbarmen verbürgt †). Welch' ein erschütterndes Beispiel achter Buggefinnung stellt uns der 51. Pfalm vor die Angen, in dem tiefen Schmerze des Befenntniffes und bem lebendigen Berlangen Des Gebetes, daß Gott das Berg reiner maschen moge als Schnee. Der zerfnirschte Geift, das zerschlagene Berg, das zugleich des Berrn Ruhm verfündet, also ein Schmerz, ber zugleich in Jubel ausbricht, druckt den Bugcharafter dieses Pfalmes gang in der Beise aus, wie das Befen der Bufe von uns entwickelt worden ist ++). Die levitische Satisfaftionslehre verliert im Lichte der fittlichen Begeifterung der Propheten nicht nur allen Werth, sondern erscheint auch als beilsgefährlich. Die außeren anftaltlichen Werke, weil fie nicht aus dem Buggeifte entspringen, find vor dem herrn verworfen + |+ ; innere, in einer

<sup>\*) 5</sup> Moj. 4, 29.

<sup>\*\*) 5</sup> Mof. 4, 30 f.

<sup>\*\*\*)</sup> אין מיסיבית ליהוָה וְהַפָּגִלת לְכר : 29, 28 moj. 29, 28

<sup>+) 5</sup> Mos. 30, 2 ff.

<sup>††)</sup> Bergl. Pf. 51, B. 19 u. 17.

<sup>†††) 3</sup>ef. 1, 13 f.

neuen felbstverläugnenden Lebensführung sich fundgebende, Herzensreinigung wird als Merfmal achter Buße gefordert.

Aber auch in der Zeit der furchtbarsten Gerichte ist es der ewige verborgene Seilsgedanke Gottes, der, mit dem Troskworte der Versöhnung beginnend, leuchtend durch die Nacht des göttlichen Zornes hindurchbricht. Nicht die Schrecken der Angst vor Gott, sondern das Vertrauen auf seine Macht und Herrlichkeit, in Versbindung mit tiesem Schmerze über die stets sich häusende Sündensichuld, fordert Gott als Bedingung der Biederaufnahme seines schwergeprüften in der Verbannung gedemüthigten Volkes in seinen Gnadenbund\*). Daß die Sünder innerlich Licht, d. h. zur Aufsnahme der göttlichen Liebesoffenbarung sittlich reif, werden\*\*): Das ist der Weg der Besehrung schon im alten Bunde.

Ift somit bereits ber alte Bund in seinen wichtigften Urfunden zu der Erfenntniß vorgeschritten, daß die Buße ein innerer Borgang auf Grund des Glaubens, d. h. des Gottvertrauens, fei: wie sollte dieselbe Erkenntniß und nicht noch viel flarer und entwickelter im neuen Bunde entgegentreten? Aus der Art und Beise, wie Chriftus schon in seiner Juauguralrede die Buße mit dem Eintritte des Simmelreiches in Berbindung gesetzt hat \*\*\*), erhellt, daß der Glaube an die göttliche Selbstoffenbarung gunächst in der Form der Buße erscheinen foll, und wir begreifen von bier aus, weßhalb die Ausdrücke Buge und Glauben von dem Herrn in gleicher Bedeutung gebraucht werden können +), warum er bald den Glauben, bald die Buge, als Bedingung der Aufnahme in's himmelreich fordert. So wenig aber verlangt er beim Gintritte in fein Reich grauenerregende Bollenangft, oder einen berggerreißenden Buffampf, daß er umgefehrt den unter bem Gefetesjoche von Sundenangst Gequalten eine leichte Laft, Rube und Frieden des Gemissens verheißt ++), ja, daß eine nicht widerwillige Gefinnung ihm ichon als genugend erscheint, um Denjenigen, bei

<sup>\*)</sup> Sef. 41, 14; 43, 1; 45, 24; 48, 17 f.; 55, 1 f.; 57, 15 f.

<sup>\*\*)</sup> Jef. 60, 1 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 4, 17. Der Begriff ber peravoia verlegt bie Buße recht eigentlich in bas Centrum ber Gesinnung.

<sup>†)</sup> Matth. 9, 2 u. 13.

<sup>++)</sup> Matth. 11, 28 f.

welchem fie fich findet, zu den Seinen zu gahlen\*). Darauf, daß das innere Licht der Berufenen bell fei, tommt es ihm bei ber Gründung feines Reiches insbesondere an \*\*). Und fo gar nicht halt er das Gesetzesbewußtsein als solches für ausreichend, den Buggeift zu erzeugen, daß er die Unbuffertigfeit der Schriftgelehrten nicht etwa aus mangelhaftem Gesetzesbewußtsein, welches vielmehr in ffärffter Ueberspannung bei ihnen sich vorfand, sondern lediglich aus dem Mangel an meffianischem Bewußtsein berleitet \*\*\*). Auch Paulus faßt Gundenbewußtsein und Gnadenbewuftsein in Einem zusammen +). Das Abfterben des fündigen und das Aufleben des neuen Menschen find ihm nicht ethisch successive, sondern simultane Afte; der Todesaft des alten Menschen ist zugleich der Werdeproceß des neuen ++); und wenn der Apostel fich zur Veranschaulichung des Wesens der Bekehrung der Bergleichung mit einem auszuziehenden alten und einem anzuziehenden neuen Gewande bedient, so ift auch hierbei der Aft des Aus- und Anziehens einer und derfelbe, zusammengefaßt in dem Kerngedanken der durchgängigen Erneuerung des Geiftes ++).

Das Wesen u. die Grenzen der Wiedergeburt,

§. 122. Nach unseren bisherigen Ausführungen wird es nicht befremden, wenn wir uns weder der Ausicht, welche die Biedersgeburt als eine Folge der Bekehrung und eine Frucht der Buße auffaßt, noch derjenigen, welche den Glauben durch die Wiedergeburt, anstatt die Wiedergeburt durch den Glauben, bedingt sein läßt, anzuschließen vermögen\*†). Aus der sinnvollen Bergseichung, welche der Herr zwischen der Geburt des natürlichen Menschen in das Erdenleben und der Geburt des geistlichen Menschen in das himmelreich angestellt hat, geht deutlich hervor, das die Wiedergeburt als die andere Seite eines in sich einheitslichen Borganges zu denken ist. Wie nämlich die Geburt des Menschen einerseits von dem erschütternoften Schmerze, den die

\*+) Lgl. Bubbeus (comp., 599): Producitur fides per regenerationem.

<sup>\*)</sup> Luf. 9, 50.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 6, 23; Luk. 11, 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 5, 46.

<sup>†)</sup> Rom. 5, 20.

<sup>††)</sup> Rom. 6, 2-14; Eph. 4, 22-24; Kol. 3, 9 f.

<sup>+++)</sup> Ενή. 4, 23: ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν.

menschliche Natur fennt, andererseits von der erhabensten Freude, Die ein Menschenberg zu durchzittern vermag, begleitet ift, und zwar fo, daß, während das Rind sich ans Licht des irdischen Lebens ringt, Schmerz und Freude noch gemischt durch die Seele ber Mutter zuden, so bald aber bas Rind geboren ift, Die Frende über den, wenn auch noch lange nachhallenden, Schmerz weit überwiegt: so ringt sich auch aus dem Processe der Bekehrung unter Schmerz und Frende das neue Leben in Gott empor, und zwar fo, daß die Freude ber Grundton besfelben bleibt. Deghalb burfen wir uns auch nicht verwundern, wenn ber Berr Joh. 3, 3 ff. der Bufe nicht erwähnt. Als Die eine Seite Der Biedergeburt ift fie in diefelbe mit eingeschlossen, was fich insbesondere aus B. 5 ergiebt. Go munderlich die Bemerfung Dishaufen's ift, baß das Waffer an Dieser Stelle als "weibliches Brincip" der Wiedergeburt genannt sei, so hat er gleichwohl bas Richtige getroffen. wenn er in demfelben ein Symbol der Bufe erblickt\*). Eine Beziehung auf die Taufe ift in derselben nur infofern möglich, als der Geift ber Buße in dem Taufwasser verfinnbildlicht erscheint; benn fo wenig fdreibt ber Berr bem Baffer, als foldem, in feiner Rede über die Wiedergeburt irgend eine Bedeutung gu, daß in unmittelbarer Folge ber Geift als bas ausschließliche Princip derselben bezeichnet wird. Mit dem Bewußtsein eingetretener Reinigung, durch welches die Sunde von jest als ein dem neuen Leben feindseliges Element abgestoßen wird, verbindet fich das weitere Bewußtsein, daß an die Stelle diefer bis babin bas Personleben beherrschenden unteren Macht der Geist von oben getreten ift und die gesammte Lebensentwicklung unter feinen beilfamen Ginfluß gestellt hat. Richt ein neues Ich, ein bisber noch nicht das gewesenes Selbstbewußtsein, ift in dem Menschen entftanden; Das wollen auch die Schriftstellen, in denen des Gegensatzes

<sup>\*)</sup> Jene Bunderlichkeit hat er (Bibl. Comment. zu Joh. 3, 6) Meher's Blättern für höhere Bahrheit (II, 76 f.) entlehnt. Nach seiner Meinung deutet èş νδατος nur an, daß nicht die Seele als solche, sondern die bußfertige Seele es sei, in der die Biedergeburt erfolgen könne. Ueber die symbolische Vedeutung des Basses in Betreff der sittlichen Lüterung wergl. noch Hes. 36, 25; Mal. 3, 2, besonders von der messianischen Keinigung. Eine ähnliche Berknüpfung des Basses mit dem Geiste Tit. 3, 5: ἔσωσεν ημᾶς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως πνεύματος άγιου.

zwischen einem alten und neuen Menschen Erwähnung gethan ist\*), nicht aussagen. Der alte Mensch ist das natürliche, unter der Herrschaft des sinnlich selbststächtigen Naturtriebes stehende, Bersonleben, also das Selbstbewußtsein, insofern es noch nicht zur Einheit mit dem Gottesbewußtsein zurückgekehrt ist. Der neue Mensch ist das selige, durch die göttliche Heilsoffenbarung normirte, unter die Leitung des h. Geistes gestellte, Personleben, also das Selbstbewußtsein, insofern es in die Einheit mit dem Gottessbewußtsein wieder aufgenommen ist.

Demzufolge ift der buffertige und wiedergeborne Mensch seines Beilsanfanges nunmehr gewiß und, in Gemäßheit der ihn im Grunde beherrichenden göttlichen Lebensträfte, feiner Beilsvollendung ficher. Er ist nicht fundlos, da das finnliche Naturprincip durch den Glauben nicht sofort thatsächlich vernichtet, sondern nur gebrochen wird, und die wohl gedampfte, aber nicht bis auf den Zunder getilgte, Gluth der bofen Luft jeden Augenblick wieder felbft gur Klamme angeblasen werden fann. 3mar follte ber Wiedergeborne der Gunde abgeftorben, fie follte in ihm todt fein, und die Schrift fest auch mit Bestimmtheit voraus, daß die Wiedergebornen nicht mehr Anechte der Sunde find \*\*). Aber, indem fie zu gleicher Beit auch ernftlich ermabnt, die Gunde nicht mehr berrichen gu laffen, ihr die Glieder nicht mehr zu Werfzeugen der Ungerechtigfeit hinzugeben, in den vorigen verfehrten Wandel nicht wieder zurudzufallen, der Regel des Geiftes gemäß zu leben und Früchte besselben hervorzubringen, deutet fie damit an, daß die Afche der Sunde noch immer in der Tiefe auch des wiedergeborenen Bergens glimmt, und daß das im Geifte angefangene Bert durch fortgefeste unermüdliche sittliche Arbeit in der Kraft des Geiffes vollendet werden muß.

Man hat in der alteren Dogmatif Untersuchungen darüber angestellt, ob die Biedergeburt ein ploglich er, mit einem Schlage

<sup>\*)</sup> Röm. 6, 6; Eph. 4, 22 f.; Rol. 3, 9 f. Sanz ähnlich unterscheitet Baulus den äußeren und den inneren Menschen 2 Kor. 4, 16: δ έξω und δ έσωθεν ήμων ἄνθρωπος, vergl. auch Röm. 7, 23 ff. Daher der richtige Sag der älteren Dogmatif gegen Flacianische und schwarms geisterische Verirrungen (Hollaz, ex., 883): Regeneratio insert mutationem peccatoris non substantialem, sed accidentalem.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 15, 15 ff.; Rom. 6, 22; Eph. 2, 5 ff.; 1 Betr. 1, 14 f.

rollzogner, oder ein allmäliger, auf bem Wege der Entwicklung zu Stande kommender, Borgang fei, und die firchlichen Theologen haben sich über diesen Bunkt nicht zu vereinigen vermocht\*). Die Frage felbst fann nur auf einem Standpuntte aufgeworfen werben, welcher die Wiedergeburt, als einen von ber Bufe verschiedenen Uft, der Zeit nach darauf folgen läßt. Nach unferer Dacftellung dagegen tritt fie mit einem Schlage in dem Augenblich ein, in welchem das Berfonleben Chrifti vermittelft des Glaubens als bestimmender Fattor in das Selbstbewußtsein des glaubigen Subjects aufgenommen, und die Gelbfigewißheit gewonnen ift, daß der h. Geift von nun an eine centrale Macht über das Bersonleben geworden ift. Bas diefer Selbstgewißbeit in dem Geiffleben vorangeht, ift weder Buge, noch Biedergeburt, fondern die Einwirfung des göttlichen Bortes und Geiftes auf dasselbe. So wie aber diese Gewißheit einmal eingetreten ift und das ift nur innerhalb eines bestimmten, wenn auch nicht immer bestimmbaren, Augenblickes möglich - fo ift beides auf einmal vorhanden: das Schmerzgefühl über die bisber bas Leben beherrschende Sünde und das Freudegefühl über den nunmehr das Leben beherrschenden beiligen Beift.

Allein es frägt sich nun weiter, ob die Möglichseit, daß der Augenblick der Wiedergeburt eintrete, sich auf die ganze Lebenszeit erstrecke, oder ob es feste Grenzen gebe, innerhalb welcher dieselbe eingeschlossen sei?

Was den Grenzpunkt für den Beginn der Wiedergeburt betrifft, so haben ältere Dogmatiker, namentlich lutherische, in volelem Ernste behauptet, nicht nur daß die unmündigen, des Selbste bewußtseins noch entbehrenden, Kinder Glauben haben und somit wiedergeboren werden können, sondern daß in ihnen die Wieders

<sup>\*)</sup> Dabei ist die höchst störende Verwirrung in den symbolischen- und Lehrbüchern hinsichtlich der Begriffe regeneratio, justificatio, renovatio nicht zu übersehen, die sehr ost mit einander verwechselt werden. — Für das unmittelbare Zusammensallen des Moments der justificatio mit dem der regeneratio erklären sich Autoritäten wie Dannhauer (hodosophia, 924), Calor (bibl. illustr. I, 692), Quenstedt (systema, III, 632), wogegen Hollaz (ex.. 885): Regeneratio infantum est momentanea, sed ordinaria hominum adultorum regeneratio est successiva.

geburt gerade besonders leicht zu Stande fomme, sofern die Wirfung des h. Geiftes bei ihnen noch auf feinen Widerstand ftoge\*).

Der Mangel an einem richtigen Religionsbegriffe, und an einer flaren Erkenntniß der Principien des Protestantismus, kann sich nicht wohl augenfälliger aussprechen, als in solchen Behauptungen. Ist denn der Glaube als Gewissen svorgang nicht die innerlichste und kräftigste Aktion des Selbstbewußtseins, und ist es denn denkbar, daß außerhalb der Region des bewußten Wenschengeistes der Glaube vorkomme? Nicht nur die innere Tiefe des Selbstbewußtseins ist zur Glaubensfunktion erforderlich, sondern auch die vermittelnden Funktionen der Bernunft, des Willens und des Gefühls, sind derselben unentbehrlich; denn das Wort und der Geist Christi, aus welchen das Glaubensleben im Innern sich erzeugt, muß durch Begriffe und Handlungen symbolisiert, von der Denkthätigkeit aufgenommen, mit der Willensethätigkeit augeeignet werden. Wenn die protestantische Dogmatif den Glauben von der Grundaktion des Selbstbewußtseins abgelöst

<sup>\*)</sup> Quenstedt (systema, III, 486): Non soli adulti, sed etiam infantes regenerationis capaces sunt . . . Statuimus, . . Spiritum S. fidem salvificam et actualem in infantibus accendere, . . . quamvis fides non praecise talis qualis in adultis. Sollaz (ex., 885): In infantibus non datur repugnantia affectata et morosa; naturalem vero eorundem resistentiam gratia Spiritus S. . . . frangit et cohibet, ne regenerationem impediat. Quam ob rem eorum renascentia uno momento absolvitur. Sogar Calvin fagt (inst. IV, 16, 17): Infantes qui servandi sunt - ut certe ex ea aetate omnino aliqui servantur - ante a Domino regenerari minime obscurum est (?). Dennod) gibt er zu, 18: Verbum Domini spiritualis esse regenerationis semen unicum, sett aber hingu: sed ex eo negamus colligendum, non posse Dei virtute regenerari infantes, quae illi tam facilis et prompta est, quam nobis incomprehensa et admirabilis. Auch ben Glauben schreibt er ben unmunbigen Kinbern gu, 19: non quod eadem esse fide praeditos temere affirmare velim quam in nobis experimur, aut omnino habere notitiam fidei similem, quod in suspenso relinquere malo. Bei fpateren reformirten Dogmatifern, wie Bufanus (inst. th. 29, 20), Turretinus (comp. th., 13, 31), fommt hierfür ber Ausbruck semen und radix fidei vor. Gelbst ber besonnene Burmann sagt (synop. theol., II, 6, 3, 2): Est modus regenerationis in adultis plerumque valde sensibilis. . . . In infantibus autem in Ecclesia natis . . . aliter se res habet. enim, dum a teneris Deo dedicantur . . . magis regenitos sese esse deprehendunt, quam regenerari senserunt.

und außer Berbindung mit Bernunft, Willen und Gefühl gesetht hat, so hat sie sich dadurch mit ihrem eignen Wesen in Widerspruch gesetht, ihren eth ischen Charakter verläugnet, und einem paganistisch-magischen Elemente principwidrig Eingang verstattet. Ob sie dies in dogmatischer Berlegenheit, um den Ritus der Kindertause zu rechtsertigen, oder aus Rücksichten der Humanität, um sich über den frühen Hinscheid unmändiger Kinder zu beruhigen, gethan habe — ist sachlich ganz gleichgültig; für den Dogmatisch darf es keinen anderen leitenden Beweggrund als unerbittlichste Wahrheitsliebe und strengste Gedankenfolgerichtigkeit geben\*).

Der Zeitpunft, an welchem in einem Menschenleben die Wicbergeburt eintreten fann, fällt ichlechthin mit bem zusammen, an welchem ber Eintritt der Bekehrung möglich ift. Bu biefer bedarf es aber eines bestimmten Mages von geistiger und sittlicher Befähigung: eines erwachten Gewiffens, eigenen Urtheils, felbftftandigen Willens, und des Gefühls der Gelbstverantwortlichkeit: Erforderniffe, welche bei verschiedenen Menschen an verschiedenen Momenten ihrer Lebensentwicklung fich einstellen. Daß es zur Befehrung nicht ber vollen Lebensreife bedarf, ift unzweifelhaft, obwohl diefelbe um fo entschiedener eintreten, und um fo nachhaltiger fortwirfen mird, je felbitbemußter fie vollzogen worden ift. Kinder-Befehrungen find aus biefem Grunde immer mit großer Vorsicht aufzunehmen, zumal wo sie mit methodistischen Runstmitteln erzengt find. In der Regel tommt es zu einem fo durchgreifenden Lebens - Wendepunkte, wie die Bekehrung ihn durch die Uftion des Glaubens zu Stande bringt, nicht vor dem Alter der eintretenden Geschlechtsreife; früher ftattfindende Befehrungen find nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, und was man so zu nennen pflegt, find meift nur Aengerungen ber vorbereitenden Gnade. Denn die Bekehrung erfordert eine Tiefe des Gundenbewußtseins, welche eine Reihe von eindringenden sittlichen Erfahrungen vorausfest, und eine Bobe der Glaubenserhebung, zu welcher in der Regel die religiose Kraft des kindlichen Geiftes noch nicht binan-

<sup>\*)</sup> Ebrard (chr. Dogmatik, II, 367) fagt richtig: "Nie und nirgends berechtigt uns die h. Schrift zu der Annahme einer magischen Geisteßwirkung auf die Naturseite des Menschen ohne vorhergehende neetische Umkehr."

reicht. Das findliche Alter steht der Natur der Sache nach noch unter dem Zuchtmeister auf Christum hin, dem Gesetze. Die Kinsder haben Gewissen, und es kommt vor Allem darauf an, dieses zu schärfen, und so ihre Herzen für den, in der Regel erst mit dem Beginne der Geschlechtsreife erwachenden, Glauben immer empfängslicher zu machen\*).

Was die zweite Frage betrifft: bis zu welchem Zeitpunkte in absteigender Lebenslinie die Empfänglichkeit für die Biedersgeburt, d. h. die Befehrung überhaupt, sich vorsinde, so erinnert dieselbe sosort an die Controverse über die zu späte Bestehrung. Hätte die lutherische Dogmatik die Biedergeburt, das durch daß sie dieselbe auch bei noch mangelndem Selbstbewußtsein eintreten ließ, nicht so sehr depotenzirt, so würde der terminisstische Streit wohl gar nicht ausgebrochen sein \*\*). Bo Selbstsbewußtsein und sittliches Selbstbestimmungsvermögen, da ist auch Befehrungsfähigkeit vorhanden. Insosern ist die Besehrung auch noch im letzen Augenblicke des bewußten Lebens mögslich. Dagegen ist es schon deßhalb unwahrscheinlich, daß ächte Besehrungen in dieser äußersten Frist öfters erfolgen, weil die, im Todesaugenblicke verhärteter Sünder bisweilen eintretende, sinnslichselbstsüchtige Angst vor der Sündenstrafe den die Besehrung

<sup>\*)</sup> Stellen, wie Marc. 10, 14 ff., mit ben alten Dogmatifern von ber Beftimmung ber unmundigen Kinder zur Wiedergeburt auszulegen, zeugt von wenig exegetischem Takte. Abgeschen bavon, daß von schlechthin unmundigen Kindern bort nicht die Nede ist, so ist noch viel weniger von beren Bekehrung oder Wiedergeburt die Rede. Der Segen Jesu ist eine Handlung rein menschlichen Wohlwollens, ohne allen magisch en Beigeschmack, die gewiß nur beabsichtigte, ethisch zu wirken. Wenn ber Herr bemerkt, daß bas Reich Gottes der Kinder sei, so ist damit ihr Beruf zum Reiche Gottes, nicht aber ihr bereits geschehener, oder in Bälde erfolgender, Eintritt in dasselbe angebeutet.

<sup>\*\*)</sup> Eine umfassende Darstellung desselben s. Walch (Einleitung in die Religionsstr. der ev. luth. Kirche, II, 860 ff.). Er wurde durch eine Abhandlung des Diakonus M. J. G. Böse, terminus peremtorius salutis humanae u. s. w., 1698, veransast, worin der Gedanke durche geführt war, daß Gott in seinem geheimen Rath dem Menschen eine bestimmte Gnadenzeit, innerhalb welcher er selig werden könne, geset habe, nach deren Verstußkeine weitere Frist zur Seligkeit mehr vergönnt set. Böse selbst berief sich hierbei (a. a. D., 14) auf Spener, welcher, in seinen Bußpredigten (261 f.) und auch sonst, allerbings von einem terminus peremtorius der Kuße gesprochen hatte.

bedingenden Faktor des Glaubens geradezu ausschließt. Späte Befehrungen beschränken fich baber in ber Regel auf außerordents liche Fälle, wie beim Schacher am Kreuge\*), in beffen gequaltes Bemiffen aus dem brechenden Auge Des Erlösers mit der Gnadenverficherung feines Mundes der Strahl eines neuen gottgemäßen innern Lebensanfangs leuchtete.

\$. 123. Gine Der wichtigsten und schwierigsten Fragen in Der Mobus ber Betebrung. Betreff der Befehrung ift aber immer die: auf welchem Bege fie gu Stande tomme? Der protestantischen Dogmatif lag in Diefer Beziehung eine Doppelte Aufgabe vor: einerseits Die heilsschöpferische Kraft der erlösenden Gnade in ihrem vollen Umfange anzuerkennen, andererseits dem Subjecte die ethifche Selbftständigfeit voll zu bewahren. Man hat richtig bemerkt, daß Pelagins die Wirfungen der göttlichen Gnade auf das zu betehrende Subject nicht ohne Weiteres bestritt \*\*). Dag der Mensch Die Befähigung zu feiner fittlichen Erneuerung nicht aus fich felbft, fondern von Gott habe, Das hat Belagius ausdrücklich verfichert \*\*\*). Wenn er nun aber in Folge eines psychologischen Frethums das menschliche Willensvermögen von jener innern Gnadengabe Bottes schlechthin unabhängig erklärte, und das ewige Schicffal des Menschen in doffen eigene Sand legte, so mußte biegegen ein um fo ernsterer Protest fich erbeben, als in diesem Kalle Berson und Werk des Erlojers überfluffig, und die Erlojung des Menichen eigenes Werf geworden mare +). Uebrigens mar der Bela-

<sup>\*)</sup> Luc. 23, 40; eine Stelle, die mit Recht von den Anti-Terministen für die Möglichkeit der sera poenitentia angeführt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Egl. Sagenbach, Dogmengeschichte, 249.

<sup>\*\*\*)</sup> Augustinus, (de gratia Christi, I, 3): Quando quidem ipse Pelagius cum episcopalibus gestis sine ulla recusatione damnaverit eos, qui dicunt: gratiam Dei et adjutorium non ad singulos actus dari, sed in libero arbitrio esse, vel in lege atque doctrina ... Possibilitatem, qua potest homo esse justus, datam confitetur a creatore naturae, nec esse in nostra potestate, sed eam nos habere etiam si nolimus; duo vero reliqua, idest: voluntatem et actionem nostra esse asserit, atque ita nobis tribuit, ut nonnisi a nobis esse

<sup>+)</sup> Die Lehre bes Pelagius von der Gnade ber göttlichen possibilitas ericheint um fo offenbarungswidriger, ale er nach einer von Augustinus aus bem ersten Buche seiner Schrift pro libero arbitrio angeführten Stelle barunter bie possibilitas ber freien Bahl bes Guten und Bofen Schenfel, Dogmatif II.

gianismus, feiner kirchlichen Berwerfung ungeachtet, in der Theorie der Scholaftifer von der Befehrung nur auf einem Umwege in bas Syftem der firchlichen Dogmatif zurudgefehrt. Schon der Lombarde hatte mit einer geschickten Bendung die göttliche Gnade in eine menschliche Tugend zu verwandeln\*), die göttliche Gabe mit dem menschlichen Willen so unauflöslich zu verfnüpfen gewußt \*\*), daß ber Schwerpunkt der Befehrung auf die menschliche Scite ju ruben fam. Dder mas hatte nach feiner Borftellung tie göttliche Gnadenwirfung zu bedeuten, wenn ber Mensch entschloffen war, aus der Gnade feine Tugend zu machen? Wenn auch Thomas von Aquino einiges Bedenfen trug, mit dem Lombarden die Gnade ohne weiteres als eine Tugend zu betrachten, immerhin galt ihm die menschliche Tugend, welche burch die Gnade gewirft ift, und nicht die Gnade in ihrer göttlichen Burde und Kraft, als das Entscheidende bei der Befehrung \*\*\*). In derfelben Beise hat auch das neuere römische System die Dignität der göttlichen Gnade abgeschwächt. Benn auf der einen Seite bie zuvorfommende und

nerstanden hat. Habemus, heißt die Stelle, possibilitatem utrius que partis a Deo insitam, velut quandam, ut ita dicam, radicem fructiferam atque fecundam, quae ex voluntate hominis diversa gignat et pariat (a. a. D., I, 18).

<sup>\*)</sup> Sent. II, dist. 27: Ideoque si gratia vel virtus motus mentis est, ex libero arbitrio est. Si vero ex libero arbitrio vel ex parte est, jam non solus Deus sine homine eam facit. . . .

<sup>\*\*)</sup> Sofern Gott babei operans oder cooperans ist, heißt sie beim Comebarden gratia gratis dans; dagegen gratia gratis data, ex qua incipiunt boua merita, quae cum ex sola gratia esse dicantur, non excluditur liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine, quod non sit per liberum arbitrium.

<sup>\*\*\*)</sup> Summa pr. sec., qu. 112, art. 1 befinirt er die gratia als participatio quaedam divinae naturae, quae omnem aliam naturam excedit. Diese geht vermittelst der praeparatio hominis dazu vor sich. Dabei geht immer eine den Selbstwiderspruch in sich tragende deppelte Betrachtungsweise durch die ganze scholastische Lehrausfassung. Auf die Frage, ob die infusio gratiae für den praeparationem ad gratiam facientem eine Nothwendigseit sei, antwortet Thomas (a. a. D., Art. 3): Uno quidem modo, secundum quod est a libero arbitrio — nullam necessitatem habet ad gratiae consequutionem . . . alio modo potest considerari secundum quod est a Deo movente, et tunc habet necessitatem ad id, ad quod ordinatur a Deo, non quidem coactionis, sed infallibilitatis, quia intentio Dei desicere non potest. . . .

unterstüßende Gnade des h. Geistes, auf der andern die vorbereistende und mitwirfende Hülfe des menschlichen Willens, als Fafetoren der Bekehrung bezeichnet, die Wirfung jener Gnade aber ansschließlich durch die Vermittlung der kirchlichen Organe bedingt, die Mitwirfung dieser Hülfe dagegen für den sich selbst Helsenden ohne Weiteres als verdienstbegründend angesehen wird\*): ist denn unter solchen Boranssetzungen noch daran zu zweiseln, daß der Erfolg der Bekehrung vorzugsweise menschlichem Wollen und Könsnen, nicht aber göttlichem Mittheilen und Wirken zugeschrieben wird?\*\*)

Dag der Protestantismus gegen Diefen Berfuch, unter dem Scheine ber Anerkennung der Gnade Gottes bas Berdienft des Menfchen zu verherrlichen, die entschiedenste Einsprache erhoben hat: Das lag in feiner innersten Bestimmung. Um fo mehr ift zu bedauern, daß er die Frage nach dem Ursprunge der Befehrung, welche von jener Einsprache unzertrennlich mar, nicht wiffenschaftlich gelöft, sondern gewaltsam niedergeschlagen hat. Allerbings fand volltommen feft, daß die ursprüngliche Gewiffensthätigfeit, wenn auch bas Bewußtsein der durch die Gunde nicht völlig gelöften Gemeinschaft des menschlichen mit dem göttlichen Beifte in ihr fortlebte, feine wirkliche Erlösungsfähigfeit habe, daß das Seil lediglich durch die in Chrifto sich mittheilende göttliche Selbstoffenbarung gewirft werde, und daß der Glaube nicht in dem Menschen als solchem, sondern erft in dem, durch die göttliche Lebenswirksamkeit vorbereiteten und erweckten, Menschen seinen Anfang nehme. Es ift ein Sat von unerschütterlicher Bahrheit, daß der Urfächlichkeit nach die Erlösung ein Bert Chrifti, und das Beil ein Produft der Gnade Gottes ift. Insofern giebt es auf dem Bege der Beilswerbung in Wirflichfeit fein menschliches Berdienft, und es ift um fo ungereimter

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. sess. VI, can. 3 und 4.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D., Can. 20: Si quis hominem justificatum et quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et ecclesiae, sed tantum ad credendum . . . anathema sit. Can. 32: Si quis dixerit, hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus . . . non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam . . . atque etiam gloriae augmentum, anathema sit.

von einem solchen zu reden, als es sich um Erwerbung von Berbiensten nur da handeln fann, wo Leistungen im Interesse eines Anderen stattfinden, wogegen bei der Besehrung, selbst für den Fall, daß wir die dabei stattfindende menschliche Leistung hoch anschlügen, das sich besehrende Subject immer nur etwas in seinem eigenen Interesse leistet.

Run ift aber der Glaube, als der die Befehrung zu Stande bringende Kaktor, seinem Ursprunge nach gar nicht das Werk des Menschen, sondern er heißt mit Recht eine Gabe Gottes oder ein Wert des heiligen Geistes, da er nicht lediglich vermöge einer Billensentschließung des Menschen, sondern immer mit Bulfe göttlicher Selbstoffenbarung entsteht \*). Allerdings folgt nun daraus, daß die Befehrung in ihrem Urfprunge lediglich auf Gott zurudgeführt werden muß, feinesweges, daß dieselbe in ihrer Erscheinung nicht vom Menschen bewirft werden, d. h. in der Korm des Selbstbewußtseins und freier Selbstbestimmung, als eine innere That des Menichen, zu Stande fommen foll. Wenn die Theologie der Concordienformel Das geläugnet, wenn fie die Thatfache des Gemiffens felbst ignorirt, und gar fein Berbaltniß des Unbefehrten zu Gott mehr anerkannt hat \*\*): fo liegt bierin ein Abfall von dem Principe des Protestantismus überbanpt. Eben barum, weil das Gewiffen auch in dem unter ber Berrichaft des Fleisches lebenden Menschen niemals gang aufhört zu strafen und ein Verlangen nach Seil zu bewirfen: fann auch in dem Unbefehrten Die Befehrungsfähigfeit nicht gang fehlen. Nicht wer noch nicht befehrt, sondern wer auf die unterfte Stufe

<sup>\*)</sup> Form. Conc. S. D. III, 20: Cum enim homo per fidem, quam quidem solus Spiritus Sanctus operatur, justificatur, id ipsum revera est quaedam regeneratio . . . Gallicana, 21: Nous croyons que nous sommes illuminez en la Foy par la grâce secrette du Sanct Esprit, tellement que c'est un don gratuit et particulier que Dieu départ à ceux que bon luy semble, en sorte que les fidèles n'on dequoy s'en glorifier . . .

<sup>\*\*)</sup> S. D. II, 24: Antequam autem homo per Spiritum S. illuminatur, convertitur, regeneratur et trahitur ex sese et propriis naturalibus suis viribus in rebus spiritualibus et ad conversionem seu regenerationem suam nihil inchoare, operari aut cooperari potest, nec plus quam lapis, truncus, aut limus. Et si enim locomotivam potentiam seu externa membra regere... potest: tamen... neque credere potest.

bes sittlichen Stumpffinns, ber vollendeten Gottlosigfeit, herabges funten ift, gleicht bem Stein und Stocke.

Natürlich, daß sich die, aller gesunden Pjychologie spottende, Auffassung des Unbekehrten in der Concordienformel demnach mit sich selbst in die unauflöslichsten Widersprüche verwickelt. Wird doch gleichwohl der Stein wie ein persönliches selbstwerantwortliches Wesen behandelt, wird ihm doch gleichwohl sittliche Selbstbestimmung, wenn auch eine der göttlichen Wahrheit widersstrebende, zugeschrieben\*). Wird doch hierbei ungeschickter Weise übersehen, daß der Reaktion gegen die Wahrheit nothwendig Aftionen für dieselbe vorangegangen sein müssen, daß der schlimmste sittliche Zustand nicht die Feindschaft gegen Gott, sondern die Gleichgültigkeit in Beziehung auf Gott ist, daß aus einem Saulus wohl ein Paulus, dagegen aus einem Steine niemals ein Mensch, geschweige ein Bekehrter, werden kann.

Bie foll es nach diefer Borftellung bei einem Menschen über haupt zu einer Befchrung fommen? Ift in dem Subjecte gar fein Punkt mehr vorhanden, an welchem die erlösende Thätigkeit Gottes anknupfen konnte, fo hat Flacius Recht. Die Perfonlichfeit ift als folde bann zu Grunde gegangen; zum 3wede der Bekehrung muß dann durch einen schlechthin übernatürlichen Schöpferaft bes b. Beiftes eine durchans neue Berfönlichkeit erft geschaffen werden. Wird auch biese Borftellung von der Concordienformel als irrthumlich beftritten, fo vermag fic doch feineswegs ihre Confequenzen von fich abzuwehren. Sie langnet nicht, daß der Menfch ein fittlich felbstverantwortliches Bernunftwefen fei; aber feine Bernunftbeschaffenheit foll nur als Sinderniß feiner Befehrung mirten. Gie raumt ein, daß er von Gott zur Bekehrung nicht gezwungen werde; aber fie zeigt nicht, wie ein Befen, welches fich Gott gegenüber nur widerstrebend verbalten fann, auf einem andern Bege als dem des 3manges feine Natur zu andern im Stande ift \*\*).

<sup>\*)</sup> M. a. D.: Et hac in parte deterior est trunco, quia voluntati divinae rebellis est et inimicus, nisi Spiritus Sanctus in ipso sit efficax et fidem aliasque Deo probatas virtutes atque obedientiam in ipso accendat et operetur.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 60: Etsi autem Dominus hominem non cogit, ut convertatur, attamen trahit Deus hominem, quem convertere decrevit. Sic

Wenn fie zwischen "zwingen" und "zieben" auf Seite Gottes unterscheibet, ift benn eine folde Unterscheidung unter ber Borausfegung, daß die göttliche Einwirfung als eine ichopferische jebe menschliche Mitwirfung anoschließt, irgendwie vollziehbar?\*) Sft je de menschliche Mitwirfung bei der Befehrung ausgeschloffen, fo wird der Mensch von Gott befehrt, ohne daß er seinerseits irgend etwas dazu thut. Die Befehrung ift dann ein Aft gottlicher Willfür, und der flacianische Unterbau des Spftems fturzt in sich zusammen ohne einen deterministischen Ausbau. Nur vermoge eines doppelten ewigen göttlichen Decrets fonnen in Diefem Ralle die Einen zum Guten "gezogen", die Anderen ihrem natürlichen Widerstreben gegen dasselbe überlaffen werden. Die reformirten Dogmatifer führten das Refultat der Befehrung folgerichtig auf einen unwiderftehlichen Aft Gottes felbft gurud, fo daß in der Erwählung ihr letter Grund zu suchen war \*\*). Darum waren auch gang besondere Veranstaltungen nötbig, um der Befehrung die Gigenschaft Der freien fittlichen Selbstbeftimmung überhaupt noch zu sichern.

Las Berbaituis \$. 124. Es war die Lehre von der Berufung und der gum gentle Wertes \$. 124. Es war die Lehre von der Berufung und der gum gentle Weite bei Erseuchtung durch das Gnadenmittel des göttlichen Wortes und Geistes, durch welche der Beschrung die ethische Grundslage gesichert bleiben sollte. Steht es nämlich sest, daß es zur Bewirkung derselben eines außerordentlichen göttlichen Schöpfersastes bedarf: so handelt es sich ausschließlich um die Frage, wodurch derselbe zu Stande somme? Die sirchliche Dogmatif antwortet: durch die Berufung und die Ersenchtung.

autem eum trahit, ut ex intellectu coecato illuminatus fiat intellectus, et ex rebelli voluntate fiat prompta et obediens voluntas.

<sup>\*)</sup> A. a. D.: Et hoc ipsum Scriptura vocat, novum cor creare. Eam ob causam etiam non recte dicitur: hominem ante conversionem in rebus spiritualibus habere modum agendi aliquid, quod sit bonum et salutare. Cum enim homo ante conversionem in peccatis mortuus sit, non potest in ipso aliqua vis ad bene agendum in rebus spiritualibus inesse: itaque non habet modum operandi seu agendi aliquid in rebus divinis.

<sup>\*\*)</sup> Deibegger, a. a. D., 179: Operatio Spiritus S. . . . nec naturalis, nec moralis et mediata, sed supernaturalis, immediata, omnipotens et efficacissima est. Die Betchrung ist vocatio electorum.

Unftreitig bedarf es zur Befehrung vor allem Underen ber äußeren Renntnignahme in Betreff des göttlichen Offenbarungsinhaltes; ber zu Befehrende muß junachft miffen mas zu feinem Beile Dient. Diefe Rundgebung von dem göttlichen Beileinhalte ift die Berufung. Diefelbe wird durch die Predigt des göttlichen Bortes, eigentlich durch die Predigt bes Evangeliums, uneigentlich, b. h. bloß accefforisch, auch noch durch bie Predigt des Gefetes vermittelt \*). Nach der herfommlichen Unnahme ift das Unhören der angeren Predigt des Wortes die unerläßliche Bedingung ber Befehrung, und nur in gang außerordentlichen Fällen geht die Berufung unmittelbar von Gott aus, wie 3. B. 1. Mof. 12, 1 ff. Die Berufung Abrahams. In Folge bievon ift bas göttliche Wort, beziehungsweise bie außere Berfundigung desfelben, das ausschließlich Befehrung wirfende Onadenmittel, die Birfung Des h. Geiftes aber fällt mit derjenigen des Wortes ungertrennlich in Eins zusammen \*\*).

So einfach diese Säge scheinen, so schließen sie dennoch eine große Schwierigkeit in sich; es betrifft dieselbe das Berhältniß der Wirfsamkeit des h. Geistes zu derzenigen des göttlichen Wortes bei der Bekehrung\*\*\*). Dhue Zweifel liegt zunächst, noch abgesehen von jener Schwierigkeit, in dem Umstande, daß die Be-

<sup>\*)</sup> Scila; (examen, 809): Deus peccatores miseros ad ecclesiam directe et salutariter vocat verbo evangelii, ad quod pertinet etiam baptismus. Facit tamen ad vocationem peccatorum aliquid lex divina, sed non nisi indirecte, privative et per accidens.

<sup>\*\*)</sup> Quenftett (systema I, 183): Spiritus S., uti et ipsum Verbum, antecedit quidem ipsam S. Scripturae salutarem perceptionem et passivam illuminationem cordium. Spiritus S. vero non prius operatur et Verbum posterius, sed simul et conjunctim agit cum Verbo, et una cum Verbo ceu medio ordinario ad effectum spiritualem producendum influit. Spiritus S. quidem nætura prior est divino Verbo, sed non natura prius agit. Conjuncta non solum sunt, sed etiam conjunctim agunt et operantur. Est itaque una et indivisa plane numero actio, quae efficienter est a Spiritu S. tanquam principali et ab ipso Verbo tanquam instrumentali, sen potius media, causa. Concurrunt enim et Spiritus S. et Verbum Dei ad unum conversionis et salutis danotéledua perficiendum.

<sup>\*\*\*)</sup> Dasselbe ift in neuerer Beit von J. Muller zum Gegenstande einer grundlichen Untersuchung gemacht worden, Studien und Kritiken, 1856, 2 und 3.

fehrung als eine wefentlich durch das Wort vermittelte ge= dacht wird, das Zugeftändniß, daß fie ohne die ethische Mitwirfung des Subjectes gar nicht vorstellbar ift. Auch wer mit Rliefoth einen Begriff vom Glauben fingirt, welcher als "objectiver" oder "geschenfter" Glaube, als blog "Gottes Wert und Gabe" \*), die menschliche Mitthätigkeit ausschließt, muß zugeben, daß dieser Glaube im Grunde ein Nicht-Glaube fei \*\*), daß der achte Glaube erst durch einen Aft subjectiver Selbstentscheidung zu Stande fommt. Wenn das gepredigte Wort bei den Ginen Befehrung gur Kolge hat, bei den Anderen nicht, ist denn dieses entgegengesette Ergebniß nicht jedesmal aus einer entgegengesetten sittlichen Aftion des Subjectes zu erklären? Wenn das Zustandefommen des Glaubens im Grunde zwar immer Gottes Wert ift, wenn aber Gott nicht magisch, sondern nur ethisch, und eben darum nicht unwiderstehlich, auf die noch nicht glaubige Persönlichkeit einwirkt: muß denn nicht bei jeder Befehrung ein Aft freier inneren Gelbftentscheidung eintreten, der zwar ber göttlichen Offenbarungemittheilung im Worte seinen erften Anftog verdanft, aber zugleich auch wieder nur durch die perfonliche Thätigkeit des Menschen, b. h. die Gewiffensfunktion, ermöglicht wird?

Gerade in dieser Beziehung hängt nun die Sauptentscheidung von der Art und Weise ab, in welcher der h. Geist mit dem göttzlichen Worte bei der Bekehrung zusammenwirkend gedacht wird? Zwei Annahmen sind von vornherein als irreleitend abzuweisen: diesenige der älteren sutherischen Dogmatik, welche eine Immanenz des heiligen Geistes in dem Worte und aus diesem Grunde eine Wirksamseit des Wortes auch außerhalb des Gebrauches voraussetzt \*\*\*\*), und diesenige des späteren

<sup>\*)</sup> Acht Bucher von ber Rirche, 263 f.

<sup>\*\*)</sup> Kliefoth, a. a. D.: "Er hat ben Glauben, so weit er Gottes Werk und Gabe ist, empfangen; aber er hat dieser geschenkten Freisbeit und Glaubensgabe sich (!) noch nicht gebraucht, hat seine Person-lichkeit noch nicht bem mit ihm handelnden Gott ergeben, glaubt noch nicht."

<sup>\*\*\*)</sup> Sollaz (examen, 992): Verbum Dei est medium salutis efficacissimum, quippe cujus vis et efficacia est ... non externa, aut in usu humano superveniens, sed verbo intrinseca, non accidentalis, sed necessaria ex necessitate ordinationis divinae.

Supranaturalismus, welcher die Bekehrung lediglich von der Birksamkeit des Wortes, diese aber von dem ursprünglichen Akte der Juspiration, abhängig macht\*).

Durch die erstere Annahme wird die Selbstständigkeit und Freiheit der Wirfung des h. Geistes ausgehoben, die ihrem Wesen nach eine Wirfung Gottes selbst ist. Der h. Geist wird vermöge derselben verendlicht, und dadurch seiner göttlichen schöpfermächtigen Dignität beraubt. Wenn überdieß sogar eine Wirfungskräftigkeit des Wortes außerhalb seines Gebrauches als möglich gedacht wird, so fehlt es an jeder Analogie, um uns die Wirfung eines Dinges, welchem das entsprechende Object seiner Thätigkeit mangelt, irgend vorzustellen. Die Beispiele von dem Samenkorne, das seine Reimfraft auch außerhalb der Erde behält, von dem Sonnenstrahle, der auch ungeschen leuchtet, sind unzutressend vor dem Sonnenstrahle, der auch ungeschen leuchtet, sind unzutressend Boden, die des Sonnenstrahles durch die Natur des von ihm getroffenen Gegenstandes nothwendia bedingt.

Wirt dagegen nach der supranaturalistischen Annahme die Wirksamkeit des h. Geistes in dem Worte lediglich auf einen ursprünglichen Inspirationsaft zurückgeführt, so erscheint nach dieser Annahme die Geisteswirksamkeit als völlig in der Wortsform aufgegangen, so giebt es auch hiernach keine unmittelbare Einwirkung des h. Geistes auf das zu bekehrende Subject, und die sehendige Gemeinschaft zwischen der bekehrenden Gnade Gottes und dem sich erschließenden Glauben des Menschen ist hier in ähnslicher Weise durch die Mittlerschaft des äußern Wortes unterbrochen, wie in dem römischen Systeme durch die Mittlersschaft der äußern Kirch e.

atque adeo non separabilis, sed perpetua, extra usum quoque, verbo divino, qua actum primum, competens.

<sup>\*)</sup> Döberlein, inst. theol. christ. II, 605 ff.

<sup>\*\*)</sup> Hollaz, a. a. D., 993: Internam suam vim et efficaciam habet et retinet etiam extra usum, sicut soli vis illuminandi constat, licet, objecta lunae umbra, nemo ipsum conspiciat, et sicut semen interna pollet efficacia, quamvis in agrum non sit sparsum. Hiernach müßte auch ben verloren gegangenen apostolischen Briefen, als einem Worte Gottes extra usum, fortwährend vis et efficacia zugeschrieben werden.

Es ift von 3. Müller nachgewiesen worden, daß nach bem Bengniffe der h. Schrift ursprünglich von den Reformas toren bei bem Buftanbekommen ber Befehrung zwei Thatigkeiten, Diejenige bes b. Geiftes und Diejenige des göttlichen Wortes, in der Art unterschieden murden, daß fich diefelben gegenseitig nicht aus, fondern einschließen \*). Aber allerdings ift mit einer folden Unterscheidung die schwierige Frage noch nicht erledigt. Ift ber h. Geift, wie wir gezeigt haben \*\*), nicht eine besondere Sppoftafe in der Gottheit, fondern bas göttliche Gelbftbewußtfein in feiner Bezogenheit auf Die Wiederherftellung der Welt für Gott, jo kann ichon aus principiellen Grunden von einem unbedingten Ineinanderaufgeben, einer fogenannten Immaneng ber Wirfungen des h. Geiftes und des göttlichen Wortes, nicht Die Rede fein. Der h. Geift ift die-Perfonlichfeit Gottes felbft in einer besondern ewigen Bestimmtheit; insofern ift er schlechthin unendlich, und durchaus ursprünglich. Das Wort Gottes dagegen ift sowohl in seiner mündlichen als in seiner schriftlichen Faffung in die Form ter endlichen symbolisirenden Thätigkeit eingegangen. Ohne Zweifel ift das Wort ein Produkt, aber als Symbol auch zugleich ein Zeichen bes b. Geiftes, und als foldes wohl bedeutend und erweckend, aber nicht aus fich felbst fchöpferisch wirksam, nicht mit unmittelbarem ewigem Inhalte erfüllt. Unverfennbar liegt jener Annahme ber älteren Dogmatif eine falsche Vorstellung von der Dignitat des Wortes als folder zu Grunde, die in engem Busammenhange mit ihrer falschen Offenbarungs- und Inspirationslehre fteht. Infofern vertrat Bermann Rabtmann, wenn auch nicht ohne Einseitigkeit, eine gewichtige Wahrheit, wenn er die Birkung der h. Schrift als folcher von ber Wirkung bes h. Geiftes,

<sup>\*)</sup> Stud. u. Krit. 1856, 3, 494 ff. und 2, 336 ff. Es ist ein besonderes Berdienst der J. Müller'schen Abhandlung, aufgezeigt zu haben, daß die reformirten Theologen, wie besonders auch Calvin, die Wirksamfeit des h. Geistes nicht als eine von derzenigen des Wortes abgelöste, sondern vielmehr dieselbe begleitende vorgestellt haben, a. a. D., 2, 339 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, Bb. II, S. 581.

der als ein erft hinzutretender Faktor in dem Subjecte durch fie wirft, unterschied\*).

Oder, wie wollen wir uns denn die Thatsache von dem entgegengesetten Erfolge derfelben Bredigt des gottlichen Bortes anders erflären, als fo, daß die Wirkung bes h. Geiftes fich das eine Mal mit ihr verbindet, das andere Mal nicht? Das gottlidje Wort an fich, d. b. die außere Runde vom Beile, ftellt das Bild des Beils vor das innere Auge des Gunders, und erweckt denselben zur Aufnahme dieses Bildes in das Geiftleben. Soll nun aber die Befehrung durch die Seilsfunde thatfächlich gewirft werden, dann ift hiezu eine perfonliche ethische That des Subjectes, die Buruduberfetung ber fymbolifirenden Thatigfeit in die lebendige Gewiffensaktion, unentbehrlich. Wohl entzündet fich an dem Lichte des äußeren Wortes, und in der Regel nur an Diesem, die innere Rlamme des Glaubenslebens; aber das außere Wort ist nicht das innere Leben felbst, sondern nur ein in die finnbildliche Form des Gedankens eingegangenes Erregungsmittel desselben.

Jum Vollzuge jenes innern, das Wort in das Gewissen zurückversetzenden, Vorganges bedarf es daher einer besonderen Kraft,
welche in dem Worte, als solchem, d. h. als endlichem Produfte oder Zeichen des Geistes, noch nicht liegt. Es ist dies
zunächst die religiöse Kraft, die Wirtsamkeit des auf Gott bezogenen
Gewissens. Soll das Wort im Centrum des Personlebens überhaupt Aufnahme finden und Glauben erwirfen: so muß schon vorher das aufnehmende Subject auf den Glauben augelegt,
es muß eine Wirfung des h. Geistes, d. h. des im Gewissen un-

<sup>\*)</sup> Neber H. Mahtmann f. Balch, Ginl. in die Meligionsstreitigkeiten der ev. luth. Kirche I, 524 ff.; G. Urnold, Kirchens und Regerhistorte II, 429 ff.; Mufaus, introductio in theol., 1678, II, 8; und Engelshardt, der Rahtmann'sche Streit (Zeitschrift für hist. Theol., 1854, 1). In seinem "wohlgegründeten Bedenken, was von H. J. Dietrich's seinen Schwarmfragen ... zu halten sei", sagt Rahtmann, 18: "So viel hat nun die Schrift als Schrift betrachtet in sich, das sie zeuget, lehret, weiset, objective, wie in einem warhaftigen Zeugniß, gemälbe, Contrasagtur und zeichen, was Gottes wesen, Wille und unser Gebühr sei." Die heilsame selige Wirkung erklärt er "von der influenz, Krafft, erleuchtung und Gnadenlicht des h. Geistes, das sie dasselbige, davon sie zeuget, geben und mittheilen könne."

mittelbar fich fundgebenden Gottes, in ihm vorangegangen fein. Leuchtet aber nicht schon von hier aus ein, daß die Wirfungen des h. Geistes und diejenigen des Wortes nicht unmittelbar und ohne Beiteres zusammenfallen fönnen? Giebt es doch dem zufolge eine Wirkung bes h. Beiftes vor dem Worte, aber mit Beziehung auf das Wort; denn als eine Beisteswirfung im weiteren Sinne muß jede Bewiffensregung in dem noch unbefehrten Subjecte angesehen werden. Benn nun aber das Wort felbst mit dem Geiftleben in Berbindung tritt, b. h. gelesen oder gehört wird, so fann es ebenfalls nur wirffam werden vermittelft des h. Geistes, d. h. so daß es, so weit es ein Produft des b. Geiftes ift, im Gemiffen des Menichen durch ben b. Geift in beffen perfonliches Geift= leben umgewandelt wird. Stellt fich die altere Dogmatif diefen Borgang in der Art vor, als ob der h. Geift äußerlich an das Wort gebunden und in demfelben auf das es aufnehmende Personleben übertragen würde: fo beruht Diese Borftellung nicht nur auf einer Berfennung der blos endlichen und finnbildlichen Natur des Wortes, sondern auf die Frage, weßhalb das Wort nicht in allen Versönlichkeiten, Die es vernehmen, Glauben erzeuge, giebt es innerhalb derfelben auch feine befriedigende Untwort. Es ift eine treffende Bemerkung 3. Muller's\*), daß das Bort als überliefertes ein unperfonliches Agens ift, ber h. Weist aber ein perfonliches; chen deghalb fann ihre Wirfsamkeit feine ineinanderaufgebende gleichartige fein.

Allein nun kommt noch hinzu, daß die hergebrachte Ansicht den Begriff des göttlichen Wortes zu eng faßt.

Ist es keinem Zweisel unterworsen, daß der Glaube und somit die Bekehrung zunächst durch das Wort von Christo, d. h. die Einwirfung des Personlebens Christi, hervorgebracht wird, so ist eben damit angezeigt, daß der Begriff des Wortes ein weiterer als nach der gewöhnlichen Annahme ist. Hiernach bildet nicht etwa nur der geschriebene Text der h. Schrift, sondern jegliche Kunde in der Gemeinde, die auf dem Grunde der Offenbarung ruht und vom Heile zeugt, seinen Inhalt. Ist es doch insbesondere das Wort des Wortes, die Predigt von

<sup>\*)</sup> A. a. D., 3, 526.

Jefu Chrifto, welche Glauben und Bekehrung hervorbringt \*). Diese Predigt findet nun aber lediglich unter der Bedingung, daß fie vermittelst des h. Geistes verstanden und angeeignet wird, glaubige Aufnahme. Stellen wir uns die Lehrer und die Hörer geistig und sittlich stumpf vor, dann ift auch bas machtigfte Schriftzeugniß in Beziehung auf fie boch nur ein tonendes Erz und eine flingende Schelle. So bewährt es fich denn auch durch die Erfahrung, daß das Wort als solches nur als endliches Zeichen und Erregungsmittel ber Befehrung, d. h. nur mittelbar wirft, während ber h. Geift dagegen als eine ursprünglich unendliche ichopferische Rraft Gottes felbft feine Wirfungen hervorbringt \*\*). Wie ware aber auf dem Grunde folder Thatsachen die Annahme, daß die Wirfungen des h. Geiftes und des göttlichen Wortes schlechterdings Diefelben find, noch irgend haltbar? Nur ein nothwendiges Aufeinander= bezogensein, nicht ein schlechthiniges Ineinanderverschlungenfein beider, läßt fich mit Recht behaupten. Der b. Geift wirft, wie wir erinnert haben, auf den Geift des Menschen unmittel bar; Diefe Wirfung geht zunächst im Gewiffen vor fich, in weldem das Subject für die Aufnahme des in Chrifto geoffenbarten Beilslebens durch ihn vorbereitet wird. Das Subject wird durch Die Geisteswirkung tuchtig, das im Borte dargestellte geschichtliche Bild des Erlösers, welches der h. Geift ursprünglich hervorgebracht hat, in seinen eigenen Geist und sein inneres Leben zuruckzuverwandeln. Demzufolge ift die glaubige Gemeinde ein Produkt des h. Geistes; er leitet sie in alle Bahrheit; er bereitet sie zu einem immer würdigeren Gefäße für den Reichthum der Offenbarungen Gottes; er schließt ihr in immer reicherem Mage die Soben

<sup>\*)</sup> J. Müller sagt a. a. D., 3, 572 treffend: "Das ift nicht ein äußersliches Gesetz (daß die Vermittelung durch das göttliche Wort bleibt), sondern es beruht in letter Beziehung darauf, daß heil und Leben in die Menschheit eben nur von Christus, dem in der Geschichte erschienenen Christus, den wir ohne das Wort nicht kennen, noch haben, ausströmt, darauf, daß der h. Geist, der Glauben und heiligung wirkt, sich indem er von Christo ausgeht, nicht von Christo trennt, sondern immerdar von ihm zeugt und ihn verherrlicht."

<sup>\*\*)</sup> Die Unmittelbarkeit der Wirkung des h. Geistes anerkennt auch J. Müller a. a. D., 3, 523.

und Tiefen der h. Schrift auf. Er thut Das auch außer dem Borte, aber ftets mit Beziehung auf das Wort, in weldem das Berfonleben Chrifti zur finnbildlichen Erscheinung gelangt.

Es ift baber flar, weghalb die b. Schrift felbit nirgends das unbedingte Bufammenfallen der Wirfungen des göttlichen Wortes und des h. Geiftes behauptet. Nach der einen Seite bezeugt bie Schrift, daß der Glaube aus ber Predigt, die Predigt aus bem Borte Gottes fommt\*); um des Bortes willen find die Junger Chrifti rein geworden \*\*); das verfundigte Wort wird gepriesen als eine heilwirfende Gottesfraft\*\*\*); durch das Evangelium bat Baulus die Korintber in Chrifto Jefu gezeugt +), Die Schrift selbst ift nuge zur Lehre u. f. w. ++), und die Wiedergeburt entspringt nach Petrus aus bem unvergänglichen Samen des lebendigen Gotteswortes + ++). Diefen Schriftzeugniffen gegenüber finden sich aber noch weit mehrere, welche die Befehrung lediglich der Birfung des h. Geiftes zuschreiben. In dem Gespräche Jesu über die Wiedergeburt mit Nitodemus ist vom Worte nicht die Rede \*†); der h. Geist allein ift es, der die Welt überführen wird von der Gunde, der Gerechtigfeit und dem Gerichte \*++). Dem jum Buchstaben versteinerten Worte bes Gesetze wird in der Regel von Baulus nicht das Wort des Evangeliums, fondern ber b. Beift, als das neue Lebensprincip des Glaubens, entgegengehalten, und nach dem Geifte, nicht nach bem Worte gu wandeln, ermahnt der Apostel +\*). Unverfennbar wird ber h. Geist öfters als ein dem Glaubigen innewohnendes, unmittelbar von Gott gewirktes, energisches Bewußtsein von ber fein Seil wiederstellenden Gelbftoffenbarung Gottes, als tie fur fich mirtjame Rraft feines neuen Lebens, Die Selbstgewißbeit seiner Erlösung betrachtet und dargeftellt +\*\*). 218 ein mit himmlischen Gaben ausgerufteter

<sup>\*)</sup> Rom. 10, 17.

<sup>\*\*)</sup> Jeh. 15, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 1, 16.

<sup>†) 1</sup> Ror. 4, 15.

<sup>††) 2</sup> Tim. 3, 16.

<sup>†††) 1</sup> Betr. 1, 23.

<sup>\*†) 30</sup>h. 3, 5. \*††) 30h. 16, 8.

<sup>†\*)</sup> Rom. 8, 1 ff.

<sup>+\*\*)</sup> Röm. 8, 14 ff.

dringt der Geift der Glaubigen, unabhängig vom Worte selbst, in die Tiefen der Gottheit, und ist im Besitz eines durchaus selbsteständigen sittlichen Urtheilsvermögens \*). Wenn die Glaubenszgemeinschaft mit Christo die Geistesgemeinschaft mit Gott verbürgt:\*\*) so weist eine solche Anschauung deutlich auf einen, durch den Glauzben vermittelten, un mittelbaren Zusammenhang des h. Geistes in dem Subjecte mit Gott selbst zurück. Der Herr selbst ist der Geist, weil er das personz, d. h. geistgewordene Wort ist\*\*\*). Wir lesen nicht, daß der Apostel die Gemeinde einen Tempel des göttzlichen Wortes genannt hat; aber er bezeichnet sogar den Leib jedes Glaubigen als einen Tempel des h. Geistes und die glaubige Gemeinde als eine Behausung Gottes im Geiste in des genanten Stellen die Weirtung des h. Geistes schlechthin durch das Wort vermittelt und an dasselbe gebunden vorgestellt werde?

Unter diesen Umständen drückt unser Lehrsatz unstreitig das Richtige aus, wenn er die Bekehrung durch das Wort Gottes unter der Mitwirkung des h. Geistes vermöge einer kräftigen Gewissenserregung zu Stande gebracht werden läßt. Das Wort ist nicht der Geist, der Geist nicht das Wort; aber der Geist ist das unendliche schöpferische Princip des Wortes, und es wäre um so irrthümlicher, sein Walten an das Mittel des literarisch sestgestellten Wortes schlechthin zu binden, als, wie von J. Müller treffend nachgewiesen worden ist, weltgeschichtliche Ersahrungen und individuelle Prüfungen, als selbst der Wandel eines Christen ohne Wort, den Impuls zu einer Besehrung geben können ††).

<sup>\*) 2</sup> Kor. 2, 10 ff.

<sup>\*\*) 1</sup> Kor. 6, 17.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Kor. 3, 17.

<sup>†) 1</sup> Kor. 6, 19; Gph. 2, 22.

<sup>††)</sup> A. a. D., 3, 569 ff.; 1 Petr. 3, 1: ἴνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγφ, δια τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄν εν λόγον κερδηθήσονται. Diese Stelle segt allerdings Kenntniß bes Wortes bei den Männern, allein zugleich schlechthiniges Widerstreben gegen basselbe, voraus und κερδηθήσονται kann nicht blos, wie J. Müller a. a. D., 570 annimmt, "bie Wirfung einer Geneigtheit und Willigkeit zum Glauben" bezeichnen, sondern nach 1 Kor. 9, 19 ff. bezeichnet κερδαίνειν geradezu, wie auch hier nach dem Zusammenhange, zum christlichen Glauben bekehren.

Im tiefsten Grunde wirft nur der h. Geist, d. h. Gott selbst, jede Bekehrung; allein er wirft sie in der Regel durch heilsgeschichts liche Organe, vermittelst der in Jesu Christo geschichtlich vollzogenen, im Worte gepredigten, Erlösung. Den Geist von dem heilsgeschichtlichen Offenbarungsleben, Gott von seinem innerweltlichen Wirfen und Walten, abtrennen und losreißen: Das ist sicherlich Schwärmerei; und insofern hat sich die ältere Dogmatif mit Recht gegen den, die Mitwirfung des Wortes aussschließenden, Enthusiasmus erstärt\*). Zwar wirst der h. Geist unmittelbar im Gewissens grunde; allein die eigentliche Bekeprung sommt in der Regel erst durch Offenbarungsmittheilung zu Stande, d. h. durch das Walten und Wirfen des h. Geistes innerhalb der göttlichen Offenbarungsthatsachen, deren edelste Frucht das von dem Personleben Christi in die Welt ausströmende Heilseleben ist\*\*).

Das Amt und Die Befehrung.

§. 125. Liegt es nun aber in der göttlichen Seilsabsicht, daß die ganze Menschheit zum Glauben geführt und in der Bestehrung des Seiles theilhaft werde: so scheint die nothwendige Folge hievon, daß auch die Mittel der Beschrung, das göttliche Wort und der h. Geist, an alle Menschen gebracht werden müssen, daß die Berusung einen schlechterdings allgemeinen Charafter an sich tragen muß. Mit dieser Forderung zeigt sich nun aber die Erfahrung im Widerspruch, da bis auf den heutigen Tag der größere Theil der Erdbewohner die Predigt des Evangeliums noch nicht zu hören besommen hat, und Viele, auch innerhalb des

<sup>\*)</sup> Color (systema I, 695): Fanatica . . . dogmata propugnant novi Enthusiastae, qui Deum non per verbum solum externum, sed per internum . . . fidem in homine operari, dicunt.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Recht sagt Rigich (Spiten, S.-37), "daß die christliche Erkenntniß nie und nirgends aus schlechthin innerlichem Quelle geschöpft werden kann und jede Berufung auf das innere Licht bei Verachtung des äußeren Borts auf leere Schwärmerei hinaustäuft." Nur folgt daraus noch nicht, daß der h. Geist lediglich durch das vorangehende Wort Gottes vermittelt ist; denn, wenn dieses, wie Rigsch treffend bewerkt, nur in göttlicher Art durch den Geut der Wahrheit angeeignet werden kann, so muß dem Borte also auch heiliger Geist vorangehen, d. h. im Gewissen ist der h. Geist, der Potenz nach, als Aneignungsefraft des göttlichen Bortes gegeben.

Rreises der Heilsverkundigung, in unmundigem, und also einem zur Aufnahme des Wortes noch nicht befähigten, Alter geftorben find. Die Unnahme alterer Dogmatifer, daß die nur fehr theilweise Berbreitung der evangelischen Predigt unter den Bölfern nicht durch göttliche Veranftaltung, fondern durch menschliche Berschuldung verursacht sei\*), läßt sich doch nur sophistisch vertheis Digen. Wird darauf hingewiesen, daß an drei großen Wendepunkten der Heilsgeschichte, durch Adam, Roah und die Avostel. eine allgemeine menfchheitliche Berufung zum Beile ftattgefunden habe: so ift nicht zu übersehen, daß die Allgemeinheit jener Berufung nur im Principe ausgesprochen, nicht aber in der That verwirklicht wurde. Riemand fann läugnen, daß die normale Entwicklung des menschheitlichen Lebens von Adam und Noah aus gleich anfänglich unterbrochen worden ift; nur eine gang äußerliche Bergeltungstheorie fann Die Schuld der Bater weit über das dritte und vierte Glied hinaus ihren Fluch vererben laffen, die spätesten Nachkommen ber Urheber des Abfalls für benfelben verantwortlich machen, und die heidnische Unwissenheit für eine wohl verdiente Bestrafung des Abfalls älterer Generationen erklären.

Wäre übrigens der letztere Standpunkt richtig, dann könnte auch von keiner Missionspflicht zur Bekehrung der heidnischen Bölker die Rede sein, ja, es wäre umgekehrt nur billig, die Seiden ihrem selbstverschuldeten Schicksale zu überlassen. Wenn dagegen Stellen, wie Matth. 28, 19; Kol. 1, 23; Köm. 10, 18, der Beweis hat entnommen werden wollen, daß die Apostel das Evangelium wirklich allen auf der Erde befindlichen Menschen ohne Ausnahme gepredigt hätten\*\*): so war solcher Sophistit gegenüber, welche

<sup>\*)</sup> Solica (examen, 809): Quod multi populi salutari vocatione destituantur, illud contigit illorum culpa, non destinata voluntate aut consilio Dei, praedicationem verbi ipsis absolute denegantis.

<sup>\*\*)</sup> Man beachte (bei Sollas a. a. D., 810) Folgerungen wie bie: Col. 1, 23: Evangelium praedicatum est omni creaturae, quae est sub coelo; ex quo colligimus: Quicunque vivunt sub coelo, illis evangelium est praedicatum: omnes et singuli homines vivunt sub coelo: ergo illis Evangelium est praedicatum. Ober Rom. 10, 18: In omnem terram exivit sonus corum et in fines terrae habitabilis verba eorum conf. Ps. 19, 5. Ex quo argumentamur: Quam late se extendit linea coeli, tam late percrebuit sonus Evangelii: atque linea coeli per totum mundum se extendit; ergo per totum mundum sonus Evangelii percrebuit!

das Gerücht vom Evangelium mit der Predigt desselben verwecheselte\*), die, die Allgemeinheit der Berufung läugnende, Consequenz der reformirten Anschauung, welche nur die innere, durch den beiligen Geist im Gewissen vollzogene, Bekehrung als wirksam gelten ließ, immer noch ehrwürdig\*\*).

Eben darum, weil einerseits eingeräumt werden muß, daß der göttliche Ruf zur Bekehrung nicht an alle Menschen gelangt, und weil andererseits auch nicht behauptet werden kann, daß Gott die jenigen, die er nicht äußerlich beruft, ewig verworfen habe, muß es eine dritte Möglichkeit geben, wornach die innerhalb ihres irdischen Daseins nicht Berufenen für eine künftige jenseitige Heilse entwicklung aufgespart find.

Hieraus ergiebt sich nun aber von selbst die Wahrheit am Schlusse unseres Lehrsages, daß die Mitwirkung der kirchelichen Aemter zur Bekehrung nicht schlechthin nothwendig ist. War doch auch nach dem Zeugnisse der Schrift die Predigt des Wortes im Zeitalter der Apostel nicht schlechthin an das Amt gebunden; wird doch nur dem Worte Gottes und dem h. Geiste, nicht aber dem Amte und dem Stande, irgendwo in der Schrift bekehrende Kraft zugeschrieben; findet sich doch im apostolischen Zeitalter die Gabe der erwecklichen Rede nicht bloß bei Amtspersonen, sondern im Schoose der Gemeinde. Haben doch auch in

<sup>\*)</sup> Den Saß, daß die vocatio et notitia de Christianorum dogmatibus ac caeremoniis in genere per famam zu den Heiden gebrungen sei, veransast Hollaz (a. a. D., 811) zu der Bemerkung: Quod si enim sama divulgata de sapientia Salomonis allexit reginam Arabiae ad distincte cognoscendum Salomonem: quidni sama sparsa de Christo et ipsius regno alliceret ad cognoscendum Christum? Dieser Saß ven der allgemeinen Berusung der Heiden zum mindesten per samam galt als ein eigentlicher Glaubenssaß, a. a. D., 813: Docemus et credimus, quod Apostolorum tempore evangelium ita praedicatum sit omnibus hominibus, ut singuli habuerint vel vocem Apostolorum, vel samam proximam. . . .

<sup>\*\*)</sup> Polanus (synt. th., 2894): Vocatio externa non est universalis; nam externae praedicationis beneficium non est universale; non enim contigit Gentibus ante Christum in carne manifestatum (mit Berufung auf Pf. 147, 19; Sph. 3, 5; Rol. 1, 26). — Vocatio efficax est electorum, qui ex proposito Dei vocati sunt et in quorum cordibus verbum praedicatum insidet, cum interiori gratiae efficacia.

den bibelgläubigen Gemeinschaften bes Mittelalters Nicht-Geiftliche durch ihren Befehrungseifer das Salz der Gemeinde gefund erhalten. und die Reformation ohne Umt trop des Gegendruckes der firchlichen Memter vorbereitet \*). Die Babrheit unseres Lehrsakes ftügt sich aber auch auf die Erfahrung, daß Wort und Geift außerhalb der Predigt wirtsam zu sein vermögen, und felbit die altere Dogmatit hat Die Birffamfeit bes gelesenen Bortes berjenigen des gefprochenen gleichgeftellt. Jederzeit geben nur von der mahren Kirche, als der unfichtbaren Trägerin und Bewahrerin des Personlebens Jesu Chrifti, befehrende Birkungen ans, und mit Diefer in lebendiger Gemeinschaft zu fteben, ift baber für die Beilserlangung genügend. Die Draane der äußeren Rirchengemeinschaften find, wie wir schon früher dargethan haben, von benfelben berufene und geordnete Berfzeuge, um mit Gutfe der symbolisirenden Thatigkeit den Glauben in den noch nicht Blaubenden anzuregen; aber im Befige bes Geiftes find fie als solche noch nicht, und fie haben nur gar zu oft ben b. Geift gedampft, anstatt erweckt. Eben darum bindet die b. Schrift Die Wirfungen des Wortes und des Geiftes nirgends an die Autorität der äußeren firchlichen Uemter und Bürden. Der nicht als Lehrer ber Gemeinde bestellte Stephanus hat durch fein beredtes Zeugniß vom evangelischen Beil seine judischen Gegner jum Bernichtungsfampfe gegen seine Person aufgereizt \*\*); der als Apostel bestellte Baulus hat eine einschneidende Bermahrung gegen alle die eingelegt, welche in Unlegenheiten Des Seils fich eines Menschen rühmen, als ob durch menschliche Macht oder Runft die Bergen

<sup>\*) © 0</sup> wird den Balbensern von Stephanus de Berbone (de septem donis Spiritus S. VII, 31) ja besonders zum Berwurse gemacht: Qui etiam, tam homines quam mulieres, idiotae et illiterati, per villas discurrentes et domos penetrantes, et in plateis praedicantes et etiam in Ecclesiis, ad idem alios provocabant; und das gegen sie auf dem Concile zu Berona 1484 erlassen Decret lautet (bei Mansi, XXII, 476 ft.): Et quoniam nonnulli sub specie pietatis virtutem ejus, juxta quod ait apostolus, denegantes, auctoritatem sibi vindicant praedicandi... omnesque vel prohibiti, vel non missi, praeter auctoritatem ab apostolica sede vel Episcopo loci susceptam, publice vel privatim praedicare praesumpserunt... pari vinculo perpetui anathematis innodamus...

<sup>\*\*)</sup> Apostelg. 6, 13.

für Christum gewonnen würden, da doch jeder mahre Erfolg vom beiligen Geiste kommt, der in Allen wohnet \*).

Sätte Kliefoth mit der Behauptung Recht, daß das "Gnadenmittelamt" nicht aus der geschichtlichen Entwicklung ftamme, fondern "als Bindung ber Gnadenmittelverwaltung an ein Amt" vor jener mit der Kirche selbst da gewesen sei \*\*): dann ließe sich in den Unweisungen von Paulus 1. Ror. 12, 1 ff. in Betreff der Gnadengaben weder Sinn noch 3med erfennen. Gerade von Memtern ift in jenen nicht die Rede, hingegen von Geifteswirfungen, Die von ber Gabe des b. Geistes schlechthin abhangig find; und da, wo der Apostel von göttlicher Einsetzung der Einen zu Aposteln u. f. w. redet \*\*\*), meint er nicht das durch menschliche Erwählung übertragene Umt, sondern ben durch göttliche Geistesausruftung angezeigten Beruf. Daß es aber Umt ohne Beruf, Beruf ohne Umt in der Gemeinde giebt, wird auch Rliefoth nicht läugnen. Der Apostel hält sich allerdings für verpflichtet, der in Rolge des Mißbrauches der Geiftesgaben in der Gemeinde zu Korinth entstandenen Unordnung zu steuern, jedoch nicht dadurch, daß er die freie Bewegung des Geiftes an die Autorität des Amtes fesselt, sondern dadurch, daß er an das allgemeine sittliche Gefet der Ordnung erinnert +). Es ift des Apostels ernste Meinung, daß die Gemeindeglieder fid untereinander felbst erbauen sollen ++), was natürlich die Aufstellung von gemeindlichen Borftanden nicht hinderte +++), aber die Einbildung, daß an folde ein fogenanntes "Gnadenmittelamt", d. h. alle Seilsvermittelung, ausschließlich gebunden sei, gar nicht auftommen ließ. Daß Alle in der Gemeinde berufen seien, die Tugenden Gottes zu verfündigen, fagt Betrus ausdrudlich \*+), weßhalb auch er wie Paulus die Gabe der Lehre

<sup>\*) 1</sup> Ror. 3, 16-23.

<sup>\*\*)</sup> Acht Bucher u. f. w., I, 194. Rliefoth macht fich folde Behauptungen baburch leicht, daß er fie eben nur behauptet, aber nicht beweift.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 12, 28.

<sup>†) 1</sup> Ror. 14, 40.

<sup>††)</sup> Cph. 5, 19; Rol. 3, 16.

<sup>†††) 1</sup> Tim. 3, 1 f.; Tit. 1, 5 ff. Un ber legteren Stelle verwirft ber Apostel bie nicht amtlich bestellten Lehrer nicht im Allgemeinen, sonbern nur bie ben Glauben ber Gemeinde verwirrende selbstfuchtige Thatigkeit Ginzelner berfelben.

<sup>\*+) 1</sup> Betr. 2, 9.

als eine freie anerkennt\*); und Johannes geht so weit, alle religiöse Belehrung der Gemeindeglieder aus dem Borne der innern Geistessalbung herzuleiten, so daß er innerhalb einer geförderten Gemeinde ein bestelltes Lehramt nicht mehr als ein wesentliches Bedürfniß zu betrachten scheint\*\*).

## Neunzehntes Lehrstück.

## Die Taufe.

Tertussian, de baptismo. — \*G. J. Bossius, disp. XX, de baptismo, 1648. — Wernsborf, recentiores de baptismo controversiae, 1708. — J. G. Walch, historia paedobaptismi IV priorum saeculorum, 1739. — Matthies, baptismatis expositio biblica, historica, dogmatica, 1831. — \*Martensen, die christliche Tause u. die baptistische Frage, 1843. — \*W. Hoffmann, Tause u. Wiebertause, 1846. — \*Hössing, das Sakrament der Tause mit den andern damit zusammenhängenden Akten der Initiation, 2 Bde., 1846—1848.

Die Taufe ist diejenige von Jesu Christo verordnete sinnbildliche Handlung, durch welche die sichtbare Kirchensgemeinschaft dem Bekehrten das mit der Bekehrung versbundene innere Heilsgut, vermittelst der Gnavenverheißung im Worte und der Abwaschung mit dem Wasser, öffentlich und feierlich versiegelt und zusichert und denselben als ein vollberechtigtes Glied in ihre Mitte aufnimmt. Sie schließt nach ihrem vollen Inhalte von Seite des Täuslings sowohl die Verpflichtung, an den Namen des in Christogeoffenbarten Gottes zu glauben, als das Gelöbniß, nach

<sup>\*) 1</sup> Petr. 4. 11.

<sup>\*\*) 1 30</sup>h. 2, 27: Καὶ ύμεὶς το χοϊσμα ο ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ, μένει ἐν ύμὶν, καὶ οὐ χοείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκη ύμᾶς.

dem Glauben eines Befehrten zu wandeln, in sich. Die einem Unbekehrten gereichte Taufe ist daher keine vollkom= mene, und nur berechtigt auf Hoffnung fpaterer Befehrung, d. h. Glauben, bin. Siernach kann die Taufe keinen andern allgemeinen Zweck haben, als, was durch den h. Geist auf dem Gebiete der unsichtbaren Kirche bereits bewirft ist, auf dem Gebiete der sichtbaren zu bezeugen und zu ver= siegeln. Sie ist insofern ein Mittel, die unsichtbare Rirche in's Sichtbare zu übersetzeu. Immerhin aber wohnt ihr zugleich auch die besondere Wirkung inne, den Täufling der ihm positiv zugesicherten göttlichen Beilsgnade für fein ganzes Ecben persönlich zu vergewissern. Die Kinder= taufe ift hiernach kein nothwendiger, sondern nur ein er= laubter und zweckmäßiger, lediglich unter der Bedingung zu rechtfertigender, Gebrauch, daß die Bekehrung des Kindes durch die Erziehung für den driftlichen Glauben möglichst gesichert wird. Dabei ist unerläßlich, daß die im Laufe der Beit mit ihr verbundenen Vorstellungen von einer magischen Wirkung auf's Strengste ausgeschieden werden. Daß die Kindertaufe keine vollkommene sein kann, liegt schon in ihrem Begriffe, indem sie feine Taufe mit Glauben, fondern lediglich auf Glauben bin ift.

Tie Wirfung ber Taufe nicht Befehrung (Wiebergeburt).

§. 126. Die Aufnahme in die Kirche, als die innere Gemeinschaft der Gläubigen, fann nur durch einen innern Aft, nämlich die Befehrung, geschehen, und Christus selbst, so wie die Apostel, sind daher in erster Linie sediglich auf die Besehrung der Sünder ausgegangen \*). Nun ist aber von Christo auch die Taufe als eine äußere Handlung zur Aufnahme in die Kirchengemeinschaft angeordnet worden, und es ist daher die Frage, in welchem Zusammenhauge dieselbe mit der Besehrung stehe?

<sup>\*)</sup> Christus beginnt (Matth. 4, 17) nicht mit dem Ruse: Lasset euch taufen, sondern mit dem Ruse: Bekehret euch; und Baulus schreibt an die Rozrinther, I, 1, 17: Ov γαρ απέστειλεν με Χριστός βαπτίζειν, αλλα εναγγελίζεσθαι.

Bas ben Ursprung ber Taufe im Allgemeinen betrifft, so hat der Herr mit derfelben etwas Neues gestiftet, ohne daß Anfnüpfungspunkte an bereits geschichtlich Gegebenes dabei gefehlt batten. Denn, was das Wefentliche in der außeren Taufhandlung bildet, die Abwaschung vermittelft Untertauchung oder Besprengung des Täuflings, ift schon in den theofratisch vorgeschriebenen Waschungen und Reinigungsgebräuchen dagewesen \*), sofern dieselben Symbole der Reinigung von theofratischer oder fittlicher Befleckung maren. Db fich schon zur Zeit Chrifti die Profelyten einer Luftration mit Baffer zu unterziehen hatten, ift eine schwer zu erledigende Streitfrage. Aber die Taufe des 30hannes, die er felbst als eine folche zur Buße bezeichnet und mobei er das Sündenbekenntniß von den Täuflingen forderte, mar unstreitig eine Reinigungsceremonie \*\*). Aus deffen eigenen Aeußerungen geht übrigens hervor, daß er seine Taufe nicht als ebenbürtig mit Derjenigen Christi betrachtete, indem ihr gerade Das fehlte, was jener ihre einzige Bedeutung verlieh: Die Bezogenheit auf Die Selbstoffenbarung des h. Geistes in dem Personleben Chrifti\*\*\*). Sat aber Chriftus felbst nicht getauft, sondern bas

<sup>\*)</sup> Niemand durfte an heiligen Orten, & B. dem Tempel, erscheinen oder eine gotttesdienstliche Verrichtung vornehmen, ohne sich vorher gewaschen oder gebadet zu haben, 2 Mos. 19, 10; 1 Sam. 16, 5; 2 Chron. 30, 17. Besonders Leviten und Priester waren bei ihrem Amtkantritte solchen Waschungen unterworsen, 2 Mos. 29, 4; 40, 12 ff; 3 Mos. 8, 6; 4 Mos. 8, 7. Bei allen sonstigen Verunreinigungen war gleich nachher eine Waschung vorzunehmen, 3 Mos. 15, 5; 4 Mos. 19, 24, oder auch ein Bad zu gebrauchen, 3 Mos. 15, 13 f.; 4 Mos. 19, 19.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 3, 11; Mark. 1, 4: μηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς άφεσιν αμαρτιών; vergl. auch Apost. 13, 24, und die möglicher Keise dahin zu beziehenden alttestamentlichen Stellen Ez. 36, 25; Sach. 13, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn ältere Dogmatifer, wie z. B. J. Gerhard, sich abmühen, die völlige Gleichheit der Johannistause und Christustause nachzuweisen (loc. XXI, 4, §. 44 st.): so hat Johannes selbst den Unterschied genau angegeben Matth. 3, 11: Έγω μεν ύμας βαπτίζω εν υδατι είς μετάνοιαν: ο δε οπίσω μου ερχόμενος ίσχυρότερος μού έστιν, ου ούν είμι ίκανος τα υποδήματα βαστάσαι: αυτός ύμας βαπτίσει εν πνεύματι άγιφ καὶ πυρί. Ter Busah Apost. 19, 4, daß er eis τον έρχόμενον μετ' αυτόν ενα πιστεύσωσεν... getaust habe, verändert hieran nichts, da ja allerdings die Erweckung der μετάνοια eine Hinweisung auf den Messias in sich schloß, ohne jedoch das messianische Heil wirklich zu verdürgen. Vergl. auch Höstling (das Sacrament der Tause, 1, 26 f.)

Taufen seinen Jungern überlaffen\*), so veranlaßt uns diese befremdende Thatsache nur umsomehr zu einer Wiederholung der Frage, in welchem Berhältnisse die Taufe zu der Bekehrung gestanden habe oder stehe?

Daß weder die alttestamentlichen Lustrationen, noch die Taufe des Johannes, ein Bekehrungsmittel gewesen seien: Das ist unbestritten. Zene waren ein Zeichen, daß der Berunreinigte das Bedürfniß seiner Reinigung erkenne, und somit sittlich befähigt sei, die gestörte Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen zu können\*\*); diese war ein Merkmal, daß das Bedürsniß der Buße in dem Täuslinge anerkannt sei, weßhalb die Bußpredigt nothwendig der Tause voranging. Wenn nun aber die Bekehrung lediglich durch das Wort und den Geist Christi gewirft wird, wie denn auch Johannes die Tause Christi als eine mit dem h. Geiste und Fener bewirkte bezeichnet, sollte denn da die Vorstellung irgend zulässig sein, daß ihr als solcher eine bekehrende Wirkung eingewohnt habe? Oder sindet sich irgend ein Beispiel, wornach Christus seine Bestehrungen durch den Tausfakt bewirkt hat?

Allerdings geht aus Matth. 28, 19, Mark. 16, 16 hervor, daß Christus vor seinem Hingange zum Bater die Berwaltung der Tause als ein Mittel der Aufnahme der Bölser in die christliche Gemeinschaft seinen Jüngern aufgetragen hat. Dagegen folgt aus diesem Auftrage keineswegs, daß er dieselbe als ein Mittel der Bekehrung für die Aufzunehmenden betrachtete. An der ersteren Stelle geht der Auftrag dahin, alle Bölser zu Jüngern zu machen, und als weitere Ausführung hiervon wird einerseits die Tause auf den Namen des Baters, des Sohnes und des h. Geistes, andererseits der Unterricht in Betreff alles dessen, was der Herr anbesohlen, verordnet. Ho sim ann hat richtig gesiehen, daß in den beiden Participialsähen nicht die nähere Bestimmung, worin das zu Jüngern-Machen bestehen soll, enthalten ist\*\*\*); erst, wer ein Jünger geworden ist, soll getauft werden und dann noch einen, auf die von Christo ertheilten sittlichen Vorschriften

<sup>\*)</sup> Joh. 4, 2 vergl. mit Joh. 3, 22.

<sup>\*\*)</sup> Ewald, Alterthumer, 204 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis, II, 2, 147.

genauer eingebenden, Unterricht erhalten \*); benn der Unterricht, welcher das Jungerwerden bedingt und den Glauben bewirft, ift augenscheinlich B. 20 nicht gemeint \*\*). Wie es fich aber mit der zweiten Stelle, b. h. mit der Aechtheit des Schlufabschnittes im Evangelium des Markus, verhalte: jedenfalls ist dieselbe ein gewichtiges Zeugniß dafür, daß zur Zeit, wo diefe Worte geschrieben wurden, der Glaube als die nothwendige Vorbedingung ber Taufe betrachtet ward, und daß nicht der Mangel der Taufe, sondern nur der Mangel des Glaubens die Berdammungs würdigfeit eines Subjectes begründen fonnte \*\*\*). Schon deghalb erscheint es als bedenklich in Joh. 3, 5 eine Unspielung auf die Taufe zu vermuthen. Bagt felbst Bengel in dieser Stelle nicht mehr als eine Hinweisung auf die Taufe des Johannes vorauszuseten, die um so unwahrscheinlicher ift, als dieselbe für die Chriften feine Bedeutung hatte, so ift es bagegen um so wahrscheinlicher, daß Christus an die, im Waffer versinnbildlichte, Bufe bachte, ohne welche ber Geifteserweckung fein Weg gebahnt ist +). Soll der Glaube - nach dem Taufbefehle Chrifti der Taufe nothwendig vorangeben, fo fann die Biedergeburt, die ein Werk des Glaubens ift, nicht durch die Abwaschung mit dem Taufwaffer bedingt fein.

Daß die Taufe von den Aposteln nicht als Mittel der Befehrung betrachtet wurde: dafür legen die apostolischen Berichte über den Taufritus ein durchgängiges Zeugniß ab. Als den bei der Pfingstausgießung in Jerusalem Versammelten die Rede des Petrus durch's Herz ging und sie fragten, was sie nunmehr in Betreff ihres Heiles zu thun hätten, erklärte ihnen Petrus, daß

<sup>\*)</sup> Ματίβ. 28, 20: διδάσχοντες αὐτοίς τηφείν πόντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμὸν.

<sup>\*\*)</sup> Daher meint unrichtig Höfling (bas Sacrament ber Taufe, 1, 6), baß Matth. 28, 18 f. unwidersprechlich aussage, als Mittel für den Zweck bes μαθητεύεσθαι solle sowohl das βαπτίζειν είς το ονομα μ. τ. λ. als das διδάσμειν τηφείν πάντα μ. τ. λ. dienen.

<sup>\*\*\*) &#</sup>x27;Ο πιστεύσας καὶ βαπτισθείς σωθήσεται, ο δὲ απιστήσας κατακριθήσεται.

<sup>†)</sup> Lucke (Commentar über das Evangelium des Johannes, I, 522) treffend: "Das Wasser ist hier, wie dort, in der Johanneischen Taufe das Symbol der Reinigung, der *peravoia*, des wesentlichen, aber negativen Anspangs der Geburt aus Gott."

sie sich bekehren und auf den Namen Christi zur Bergebung der Sünden taufen lassen sollten; und erst, nachdem sie das Wort im Glauben aufgenommen, ließen sie sich tausen\*). Auch die von Philippus Besehrten wurden erst, nachdem sie gläubig geworden, getaust\*). Ebenso empfing der Aethiopier erst nach abgelegtem gläubigem Bekenntnisse zu Christo die Tause\*\*); in ähnlicher Beise geschah es mit dem besehrten Saulus†). Die Gabe des Geistes war in der apostolischen Zeit so wenig an den Vorgang der Tause gebunden, daß nach Apostelg. 10, 44—48 die Juhörer des Petrus einzig und allein in Folge der Predigt des Wortes vom h. Geiste ergriffen worden waren.

Auch Paulus hat die Taufe nirgends als ein Mittel gur Befehrung angesehen. Eph. 5, 26 schildert der Apostel, um den Ghemännern deutlich zu machen, in welcher Art sie als Christen ihre Frauen lieben follen, Die, Die Liebe Des Chemannes zu feiner Frau vorbildende, Liebe Christi zur Gemeinde als eine folde, Die in reinster perfönlicher Selbstaufopferung die Beiligung der Gemeinde bezweckte. Die Liebe des Chemannes zur Chefrau foll also eine mit selbstfuchtslofer Opferwilligkeit auf Die sittliche Bollendung derselben gerichtete sein, wobei in B. 27 die Art der vom Apostel in Aussicht gestellten Beiligung genauer angegeben ist ++). Der Participialfat B. 26 +++) kann unmöglich nur eine näbere Beffimmung des Zweckes der Heiligung sein, da ja B. 27 zeigt, wie Die Beiligung die Bollendung in fich schließt, also weit mehr als was jener Participialsatz aussagt; sondern der Apostel will in jenem Sate darlegen, mas geschehen sein muß, ehebevor die fittliche Bollendung ber Gemeinde erzielt werden fann. Es muß eine vorläufige Reinigung bewirft werden, auf beren Grund Die fich vollendende Beiligung ftattfindet. Dag das Bafferbad die Taufe bedeute, ist gegen Grotius und Andere, welche eine bloße Unspielung auf Dieselbe darin erblicken, zwar festzuhalten.

<sup>\*)</sup> Apost. 2, 37 ff.

<sup>\*\*)</sup> Apost. 8, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Upoft. 8, 37 ff.

<sup>†)</sup> Apost. 9, 18.

<sup>††)</sup> B. 26: ἴνα αὐτήν ἀγιάση . . . B. 27: ἴνα παραστήση αὐτὸς ἐαυτῷ ἔνδοξον την ἐκκλησίαν, μη ἔχουσαν σπίλον κ. τ. λ.

<sup>†††)</sup> Καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ύδατος ἐν ρίματι.

jedoch nicht so, als ob das Wasserbad als das eigentliche Mittel der Reinigung betrachtet wurde, da in Diesem Falle Der Apostel das er onuare nicht hinzugefügt hatte. Durch bie Braposition will der Apostel unverfennbar ausdrücken, daß die Reinigung, welche durch das Waffer, als ein bloß äußeres Reinigungsmittel, wohl finnbildlich angedentet, aber nicht in der That bewirft werden fann, in Bahrheit durch das Wort bewirft werde. Wenn Paulus die Reinigung als eine "im Bafferbade" oder "bei Beranlaffung des Bafferbades" vor fich gebende bezeichnet, fo hat Dieß aber seinen Grund barin, daß er an bie Berficherung der Sündenvergebung deukt, welche bei der Taufe ftattfand \*). Das die Sündenvergebung, auf den damals noch als unerläßliche Taufbedingung vorausgefesten Glauben bin, in der Taufe zusichernde Berheißungswort ift das reinigende Wort, welches der Heiligung vorangeht, damit sie auf Grund desselben fich vollendet. Damit ift nun aber dargethan, daß der Apostel an unserer Stelle von der Taufe als folder, und insbesondere von der Wirfung des Taufwassers, gar nichts aussagt, sondern nur von der reinigenden Kraft des mit ihr verbundenen Berheißungswortes, durch welches ber Täufling als ein in dem Taufafte vermittelft der Buße gereinigter und von Gott in Gnaden angenommener öffentlich und feierlich anerkannt wird.

Bon einer Befehrung oder Wiedergeburt bewirfenden Kraft der Taufe findet sich auch in der Stelle Tit. 3, 5 keine Spur. Mit welcher Zuversicht auch Höfling und Hofmann behaupten, daß unter dem Bade der Wiedergeburt nur die Taufe verstanden sein könne\*\*), eine unbefangene Auslegung wird anders urtheilen. Abgesehen davon, daß die Berufung auf die v. a. Stelle im Ephesferbrief nichts beweist, da Lourgóv Abwaschung und nicht Taufe bedeutet, so ist es auch nicht richtig, daß hier die "Abwaschung" als das Mittel unserer Kettung bezeichnet werde. Als das Mittel unserer Kettung bezeichnet werde. Als das Mittel unserer Kettung bezeichnet Werde. Wie der geburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welcher durch

<sup>\*)</sup> Bergl. schon Apostelg. 2, 38: Βαπτισθήτω έκαστος ύμων έπὶ τῷ ονόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν άμαρτιῶν. \*\*) Şöfling a. a. D., I, 26; Hofmann, Schriftbeweiß, II, 2, 170.

Christus reichlich (über uns) ausgegoffen ist" \*) angegeben, und daher frägt es fich vor Allem, ob der Ausdruck Abwaschung hier nicht ein bildlicher sei, in dem Sinne wie in der o. a. Stelle bei Ezechiel von einer Abwaschung mit Hulfe bes h. Geistes die Rede ist? Nun ist aber weder Louzoov, noch avaxalvwois Das, wodurch die Rettung eigentlich bewirft wird; das rettende Element ift erst in dem Genitiv der naberen Bestimmung hinzugefügt, und da diefer Genitiv, wie aus dem Zusammenhange deutlich hervorgeht, derjenige der bewirkenden Urfache ift, so ist es also die Wiedergeburt, welche die Abwaschung, der beilige Geift, welcher die Erneuerung bewirtt. Beibe Satglieder stehen zugleich in einer folden Verknüpfung, daß das lettere das erstere zu erklären bestimmt ift; der beilige Beift erklart die Biedergeburt, die Erneuerung die Abwaschung. Bewirft aber die Wiedergeburt die Abwaschung, wie der Geist die Erneuerung, fo ift ficher, daß die Taufe hier nicht als ein Mittel der Wiedergeburt bezeichnet ist. Will doch auch der Apostel hier gar nicht von der Taufe als folcher reden. Was er fagen will ist, daß wir durch die Wiedergeburt, noch genauer: durch die damit verbundene Geistesausgiefung, gerettet, in das Rindschaftsverhältniß mit Gott aufgenommen, des himmlischen Erbes gewiß werden \*\*): ein Gedanke, der in ähnlicher Beife Rom. 8, 14 ff. ohne alle und jede Beziehung auf die Taufe ausgeführt ift. Indem er die Wirkung ber Wiedergeburt und Geiftesansgießung noch näher angeben will, bezeichnet er als die der ersteren: Abwaschung, als die der zweiten: Erneuerung. Erft als von der Gunde Gereinigte und Erneuerte find wir in den Stand von Erben des ewigen Lebens eingesett \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Κατὰ τὸ αὐτοῦ έλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀναχαινώσεως πνεύματος άγιου, ὁ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Der Apostel hätte baher auch schreiben können: 'Εσωσεν ήμας δια παλιγγενεσίας και πνεύματος άγιου.

<sup>\*\*\*)</sup> Çö ist faum zu begreifen, wie Hofmann (a. a. D., II, 2, 171) folgern fann: "Da es die Waschung ist, von der es heißt, daß die Errettung durch sie geschehe, so... muß in und mit dem äußeren Worgange die innere Wandlung geschehen." Hofmann hätte ganz Recht, wenn es hieße: δια λουτροῦ βαπτίσματος statt παλιγγενεσίας, und wenn das folgende καὶ ἀνακαινώσεως u. s. w. fehlte. Wenn Köstlin, a. a. D., 312, ohne

§. 127. Ift es nun nicht ungehörig, wenn man versucht hat, Die paulinische die Lehre des Paulus von der Taufe aus den besprochenen beiden Stellen herzuleiten? Dhne Zweifel um fo mehr, als diefelbe nur im Zusammenhange mit bem gangen paulinischen Lehrtropus richtig verstanden werden kann. Burde benn wohl der Avostel, wenn er die Taufe für ein nothwendiges Rettungsmittel der Seelen gehalten hatte, Gott dafür gedankt haben, daß er für feine Ber= fon in Korinth Niemanden getauft habe, als den Crispus und Cajus?\*) Benn er im Zusammenhange mit feiner Lehrausführung über die Gnadengaben an die Korinther ichreibt, daß wir durch einen Geift Alle zu einem Leibe getauft und mit einem Beifte getränft feien: fo stellt er damit die mabre Gemeinde ficherlich nicht auf die Grundlage der Waffertaufe \*\*). Zum erftenmale in seinen Briefen erwähnt er die Taufe Gal. 3, 27, indem er sich darauf beruft, daß die galatischen Christen nicht mehr unter dem alttestamentlichen Gesetze steben. Sat er etwa bier die Taufe ber Beschneidung in dem Sinne gegenübergestellt, daß er das neutestamentliche Seil in ähnlicher Beise an die Taufe geknüpft hatte, wie das altteftamentliche an die Beschneidung gefnüpft erschien? Ausdrücklich hebt er B. 26 hervor, daß Alle ohne Ausnahme durch den Glauben in Chrifto Jesu Rinder Gottes geworden feien. Wenn er B. 27 noch bingufügt, daß, wie Viele auf Chriftum getauft worden, Chriftum angezogen hätten, so hat er schon B. 26 Sorge dafür getragen, daß nicht die Taufe als das ursprüngliche Mittel der Gemeinschaft mit Christo betrachtet werden fann. Auf Christum bin getauft werden, heißt auf den Glauben an Chriftum bin getauft werden; eine einem notorisch Unglaubigen ertheilte Taufe liegt schlechterbings nicht in dem Borftellungsfreise des Apostels. Insofern erscheint ibm die Taufe als ein Sinnbild, noch genauer: als ein äußerliches Siegel, des innerlich vorhandenen Glaubenslebens. Das mit Sulfe der Untertauchung gleichsam angezogene Baffer ift

Beiteres voraussest, das "apostolische Bort nenne hier die Taufe ein Bab ber Biebergeburt": fo ift bieß viel zu viel behauptet.

<sup>\*) 1</sup> Ror. 1, 14.

<sup>\*\*)</sup> So auch richtig Bofmann, Schriftbeweis, II, 2, 24, in Betreff von 1 Ror. 12, 13.

ein angemessenes Symbol des vermittelft der Gintauchung in den Glauben von dem Glaubigen innerlich angezogenen Perfonlebens Chrifti. Wenn der Apostel Rom. 6, 3 ff.; Rol. 2, 11 ff. das Getauftwerden auf Chriftum Jesum bin als ein Begrabenwerden in feinen Tod beschreibt, so ift hierbei nicht etwa mit Steinmeper an eine rein negative Bedeutung der Taufe, monach das Taufwaffer nicht genoffen, sondern erduldet, ein falfches Leben zerffort, ein neues aber nicht gegeben wurde, zu benfen\*). Dagegen geht aus der Bahl der Ausdrude mit Sicherheit hervor, daß der Apostel der Taufe eine finnbildliche Bedeutung beilegt. Das Taufwasser begräbt ja nicht eigentlich in den Tod Chrifti, sondern vermittelft der Untertauchung wird der Täufling gleich fam begraben, nicht um begraben zu bleiben, fondern um vermittelft ber Emportauchung in einen neuen Lebenszustand überzugeben. Gerade im Romerbriefe fann es am Wenigsten Die Meinung des Apostels sein, der Taufe als folcher die Wirfung der Ertödtung des alten und der Erweckung des neuen Menfchen zuzuschreiben, da in diesem Briefe Diese Wirfung durchgangig bem h. Geiste in Verbindung mit dem Glauben beigelegt wird. Acuferlich verfiegelt die Taufe als finnvoller Borgang die innere Birfung der Gemeinschaft, in welche der Täufling durch den Glauben mit bem Berfonleben Chrifti eingetreten ift.

Es ift zwar nicht richtig, daß Rol. 2, 11 die "Taufe" als die "Beschneidung Christi" bezeichnet wird, da ja der Apostel die Ausziehung des von der Sinnlichfeit beherrschten Leibes, d. h. die Reinigung von dem Uebergewichte des Fleisches, dem Principe ber Gunde, als das im Neuen Teftamente ber alt= testamentlichen Beschneidung Analoge darftellt. Allein eben Diese Stelle beweift, wie wenig der Apostel gesonnen ift, der Taufe eine mehr als symbolisch sconfirmatorische Wirfung beigumeffen. Daß Chriftus das Saupt ber Gemeinde, daß in ihm ihre fittliche Bollendung beschlossen ift: Das ift der Gedanke, von welchem der Apostel ausgeht \*\*). Bie aber Chriftus Diese fitt-

\*\*) Rol. 2, 10: Καὶ έστε ἐν αντῷ πεπληρωμένοι, ος ἐστιν ἡ κεφαλῆ πάσης ἀρχης και έξουσίας.

<sup>\*)</sup> Bergl. Berhandlungen bes evang. Rirchentages in Frankfurt, 1854, Steinmeyer's Bortrag in Betreff ber Rechtfertigung ber Biebertaufe, und meine Begenbemerfungen, Allgem. Rirchenzeitung, 1854, Mr. 154.

liche Vollendung bewirft, das wird in zwei Relativsätzen auszgesagt: \*) einestheils durch das Ausziehen der Sinnlichkeit des Leibes, anderntheils durch die erweckende Kraft des Glaubens. Zwischen dieser doppelten, auf das Personleben Christi unmittelbar zurückbezogenen, Wirfung ist das "Begraben werden in der Taufe" erwähnt, welches jenen zwiesachen Borgang sinnbildlich darstellt und äußerlich versiegelt: durch die Untertauchung das Ausziehen der Sinnlichkeit, durch die Emportauchung das Ausziehen des neuen Glaubenslebens\*\*).

Eben unsere Stelle hätte nun auch unbefangene Ausleger abshalten sollen, Hebr. 10, 22 ff. von der Tause zu erklären. Der Apostel fordert dort die Christen auf, mit aufrichtigem Herzen und vollgültigem Glauben zu Ehristo hinzuzutreten, die Herzen besprengt, d. h. geläntert vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Basser. Daß das Besprengtwerden mit reinem Basser nicht nothwendig die Tause bedeutet, das erhellt schon aus Ezech. 36, 25. Nun soll freilich der Jusaß "am Leibe" mit Nothwendigseit auf den Alt der Tause hinweisen\*\*). Als ob nach dem Zusammenshange dem Apostel etwas darauf ausommen könnte, daß mit den Christen wirklich eine leiblich e Baschung vorgenommen worden wäre! Man erinnert, daß in der prophetischen Stelle der Zusaß "am Leibe" sehle, und übersieht, daß mit dem Besprengtwerden "über euch" doch nur die Leiber gemeint sein könnten ... Daß

<sup>\*)</sup>  $\mathfrak{B}$ . 11: ἐν  $\vec{\phi}$  καὶ περιετμήθητε περιτομη ἀχειροποιήτ $\vec{\phi}$  . . .  $\mathfrak{B}$ . 12: ἐν  $\vec{\phi}$  καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως. . . .

<sup>\*\*)</sup> Sanz tunstlich siellt Hofmann im Interesse ber lutherischen Tauslehre bas Berhältniß um, wenn er in unserer Stelle "die Bersegung des Menschen als Menschen in die Gemeinschaft des Berhältnisses Christi zu Gott in der Wasserung egschehen läßt", dabei aber mit Rücksicht auf das diese Auslegung hindernde dia tis alorews diese Wirkung Gottes "ohne den Gehorsam" (sie anstatt "Grauben") des Ich wieder verloren gehen läßt, als ob bereits geschehene Wirkungen Gottes, die übrigens nie etwas gewirft hatten, von der nachherigen Thätigkeit des Subjects abhängig wären.

<sup>\*\*\*)</sup> Die meiften Ausleger, fo auch noch neuerlich Lunemann und Niehm, (ber Lehrbegr. bes Bebraerbriefs, 724) find ber Meinung, dieser Zusat ftelle außer allen Zweifel, bag die Waschung, von welcher die Rebe ift, eine am Leibe vollzogene sei.

וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מֵים מְהוֹרִים (†

aber vom Leibe, als dem Organe des Personlebens, im Gegensatzum Fleische, als dem Organe der Sünde, nach dem neutestamentslichen Sprachgebrauche die Rede sein kann: das geht aus Rol. 2, 11 hervor. Wird denn an dieser Stelle der Leib etwa eigentslich beschnitten, oder eigentlich abgelegt? Die Beschneidung wird geistlich vollzogen, die Sünde innerlich abgelegt: Beides mit Beziehung darauf, daß sich das Personleben vermittelst der leiblichen Organe äußert\*). In der streitigen Stelle des Hebrüchtes entspricht die Läuterung der Herzen und das Gewaschenwerden am Leibe mit reinem Wasser dem vorhergenannten ausrichtigen Herzen, und das Gewaschenwerden am Leibe mit reinem Wasser dem vorhergenannten vollgültigen Glauben. Es ist das neue Personleben gemeint, welches mit Hüsse der Bölligkeit des Glaubens, der eine Wirfung des h. Geistes ist, in seiner ganzen Erscheinung gleich sam wie ein mit reinem Wasser besprengtes sich darstellt\*\*).

Für die herkömmliche Ausicht beruft man sich nun auch noch darauf, daß Saulus sich nach Apostelg. 9, 18 habe tausen lassen müssen, um mit heil. Geiste erfüllt zu werden\*\*\*). Diese Berufung ist um so textwidriger, als die Gewinnung des äußern Augen-lichtes mit der des innern Geisteslichtes nach 9, 17 bei dem Apostel in einen Moment zusammenstel, und nach B. 18 seine Augen vor der Tause ihre Sehfraft wieder erhielten. Wird aber 18, 16 die Tause mit der Abwaschung der Sünden, die doch etwas ganz anderes als das Erfülltwerden mit dem h. Geiste ist, in Verbindung gebracht: so kann jedenfalls nicht zweiselhaft sein, daß Saulus bereits vor der Tause von Ananias als Bekehrter und Wiedergeborner, ja als apostolisches Küstzeug des Herrn, erfannt worden war, und als durch ein Bunder sehend Gewordener sichers

<sup>\*)</sup> Zu vergl. Rom. 6, 6; 12; 7, 24; 8, 10; Cph. 5, 28.

<sup>\*\*)</sup> Als Organ des Personlebens erscheint der Begriff σωμα auch noch überall da, wo die Hingabe Christi im Tode für die Sünden der Welt als ein Hingeben seines σωμα prädicirt ist, wie ε. Β. Hebr. 10, 10: ήγιασμένοι έσμέν οἱ δια τῆς προσφοροᾶς τοῦ σωματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπας. Bergl. noch 1 Kor. 10, 16: κοινωνία τοῦ σωματος τοῦ Χριστοῦ; κοι. 1, 22: ἐν τῷ σωματι τῆς σαρκός αὐτοῦ . . . 1 Betr. 2, 24: τὰς ὁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σωματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον . . .

<sup>\*\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis, II, 2, 162 ff.

lich nicht mehr als ein wegen seiner Gunden von Gott Berworfener gelten konnte. Demzufolge ift die Taufe auch an Diefer Stelle lediglich als ein öffentliches Sinnbild und feierliches Siegel ber schon vorher empfangenen Gundenvergebung zu betrachten.

§. 128. Mit dem bisherigen Ergebniß unserer Untersuchung Das Befen ber Mugemeinen. scheint nun freilich 1 Betr. 3, 21 ff. zu ftreiten. Bier fagt ber Apostel allerdings ganz deutlich, daß das Wasser, ein Gegenbild zum Waffer der Sündfluth, uns als Taufe rette. Und dennoch fonnte nur ein oberflächlicher Sinn behaupten, daß der Apostel hier der Taufe als solcher rettende Kraft zuschreibe. In wie fern fie ihm eine rettende ift, das fügt er nämlich durch die nähere Bestimmung "nicht als Ablegung des Schmutes des Fleisches, fondern als Gelöbniß eines guten Gemiffens in Beziehung auf Gott" hinzu. Indem er ausschließlich die in das sittliche Bewußtsein des Täuflings fallende Bedeutung der Taufe bervorhebt, eine objective oder gar magische Wirfung derselben bagegen gar nicht in Berücksichtigung zieht, hat er allerdings auch einen guten Grund, von einer rettenden, d. h. heilwirfenden, Kraft berfelben zu reden. Die Erflärung "Gelöbniß" von έπερώτημα ift iprachlich und geschichtlich so ausreichend bezeugt und, wie de Wette mit Recht erinnert, metonymisch so wohl begründet, insofern beim Taufatte dem Gelübde eine Frage an den Täufling voranging, daß die Erflärung Sofmann's "Begehren", "Bitte" um fo mehr als eine verfehlte erscheint\*). Wurde die Taufe auf den Namen Gottes ober Chrifti ertheilt, fo lag hierin eine Berpflichtung bes Gemiffens für den Täufling auf diesen Namen, nämlich der Heiligfeit berfelben gemäß fich zu verhalten. "Das Gelöbniß eines auten Gemiffens"\*\*), wobei der Genitiv derjenige des Dbjects ift, und die Berpflichtung fich darauf bezieht, ein gutes Gewiffen zu haben, ift fein feltfamer, fondern nur ein auf den fitts lichen Grund ber Taufe gebender, Ausdruck, fo viel als ein Gelöbniß rechtschaffenen Bandels. Sat so einerseits ber Apostel gesaat, wie Die Taufe rette, nämlich nicht als äußerer Vorgang, sondern als

<sup>\*)</sup> Schriftbeweis, II, 2, 166 f.

<sup>\*\*)</sup> Στι ειδήσεως άγαθης έπερώτημα είς θεον δι' άναστάσεως Ίησοῖ Xolorov.

Chenfel, Dogmatif II.

mit einer sittlichen Willensentscheidung verbundene innere That, so fügt er, um jedes Mißverständniß, als schreibe er der Taufe als solcher rettende Kraft zu, abzuwehren, noch hinzu: sie rette versmittelst der Auferstehung Christi, d. h. vermittelst des durch die Auferstehung Christi uns erworbenen und aus der Lebensgemeinsschaft mit ihm zusließenden neuen Lebens\*), welches durch die Emportauchung aus der Taufe abgebildet wird.

Dhne Zweifel findet fich überhaupt feine Schriftstelle, welche ein entschiedeneres Zeugniß als biefe ablegte, daß die Taufe fein Mittel ber Befehrung, fondern ein Siegel des bereits vor ihr im Glauben entstandenen Beilslebens ift, durch welches die beiden dasselbe bildenden Faftoren, das Abfterben bes alten und bas Aufleben des neuen Menschen, mit Gulfe ber Untertauchung und Auftauchung äußerlich abgebildet und öffentlich verburgt werden. Hieraus wird aber auch begreiflich, weghalb die Taufe nirgends neben dem Borte Gottes als Mittel der Befehrung, oder neben dem Glauben als Organ der Rechtfertigung aufgeführt wird. Die innere Buructversetzung bes Menschen aus dem Stande ber Sunde in den Stand der Gnade, aus dem noch Unbefehrtsein in das Bekehrtsein, geht völlig außerhalb der Ginwirfung ber Taufe vor fich; daber kann die Taufe unmöglich als inneres "Gnadenmittel" gelten. Sie ift als folche ein lediglich äußerer Borgang, und eine innere Birfung verbindet fich erft in Folge der fie begleitenden Umftande mit ihr. Diefe find die Berpflichtung und das Gelöbniß bes Täuflings. Die erftere bezieht fich auf ein neues, ber bisherigen fundlichen Gemeinschaft mit der Belt entnommenes, Gemeinschaftsverhältniß zu Gott in Christo. Enthielt die Berpflichtungsformel der Taufe in der erften Zeit zunächst nur die Bedingung, an Chriftum, und zwar an die gange Perfon desfelben, seinen Tod wie fein Leben, gu glauben: \*\*) fo schließt der Glaube an Chriftum allerdings zugleich

\*) Rom. 4, 25; 6, 8.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nach einer Anzahl von Schriftstellen die Taufe έπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ (Apost. 2, 38), wher εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (Apost. 8, 16), wher ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου (Apost. 10, 48), wher εἰς Χριστοῦ (Gal. 3, 27), wher εἰς τὸν βάνατον Χριστοῦ Ἰησοῦ (Rūm. 6, 3) geschehen erscheint: so kann es hiernach allerdings als dweiselhaft erscheinen, ob die Einsegungsworte Matth. 28, 19 bei ben

den Glauben an die volle heilsgeschichtliche Selbstoffenbarung Gottes, und deshalb an den dreieinigen Gott selbst in sich, von welchem die Fülle des Heils in Ewigkeit ausgeht. Da nun aber der Glaube seinem Wesen nach ein sittlicher Vorgang, da er mithin der Anfangspunkt einer neuen sittlichen Lebensführung des Menschen ist: so bedingt die Verpflichtung zum Glauben nothwendig das Gelöbniß zu einem neuen dem Glauben entsprechenden Wandel. Zum vollkommenen Inhalte einer Tause gehört daher, wie unser Lehrsatz andeutet, Beides: das Verpflichtetwerden auf den Glauben an den dreieinigen Gott sowie das in Christo von demselben geschenkte Heil, und das Gelobthaben, dem dreieinigen Gott ein gutes Gewissen zu bewahren.

Erst jest aber ist es möglich, das Besen und die Bedeutung der Taufe vollsommen zu würdigen. - Unwiderleglich hat sich herausgestellt, daß die Taufe nach ihrer äußeren Seite nicht eine Handlung der unsichtbaren, d. h. der wahren, Kirche ist. So fern sie vermittelst eines sichtbaren Mittels und durch einen mögslicherweise unbekehrten Täuser verwaltet wird, ist sie vielmehr, wie sie auch unser Lehrsat beschreibt, eine sinn bild liche Handlung der sichtbaren Kirchengemeinschaft. Deshalb wird der Täussing durch die Taufe nicht in die unsichtbare Kirche aufgesnommen, sondern sie wird unter der Bedingung dargereicht, daß er bereits ein Mitglied von jener sei. Sie gehört als solche durchaus nur dem Gebiete der äußeren Kirchengemeinschaften au, und wird daher auch allein von diesen ordnungsgemäß und rechtssgültig verwaltet.

Daß sie eine sinnbildliche Handlung der sie verwaltensten Kirchengemeinschaft ist, also an sich nicht wirft, was sie bedeutet, sondern bedeutet, was durch Wort und Geist bereits gewirft sein soll: diese Aussage unseres Lehrsages ist durch unsere bisherige Aussührung erwiesen. Vermittelst der Gnadenbezeugung im Worte und der Abwaschung mit dem Wasser wird, wie unser Lehrsag sagt, öffentlich und förmlich in der Tause versiegelt und

apostolischen Taufen wirklich gesprochen worden find, und bogmatisch wurde eine Taufe auf den Namen Christi nicht verwerflich sein, wenn auch nach dem bestehenden Kirchenrechte liturgisch nicht gultig. Ueber das Schwanken der älteren Lehrer der Kirche in dieser Beziehung vergl. Höfling a. a. D., I, 35 ff.

zugesichert, daß der Bekehrte im Besitze des mit der Bekehrung verbundenen Heilsgutes ist, wird der Täufling in die sichtbare Kirchengemeinschaft aufgenommen. Daß die einem Unbekehrten dargereichte Taufe hiernach keine vollkommene sein kann, ist selbstverständlich.

Eben hier tritt nun aber die eigentliche Bedeutung und das wahre Wesen der Taufe flar und bestimmt hervor. Sie ist, wie unser Lehrsatz sagt, ein Mittel, die unsichtbare Kirche ins Sichtbare zu übersetzen.

Durch die unzertrennlich mit ihr verbundenen Afte der Berpflichtung und des Gelöbnisses auf Seite des Täuflings steht sie allerdings mit der unsichtbaren Kirche in einem unauflöslichen Zussammenhange. Denn jene Berpflichtung kann erst auferlegt, jenes Gelöbnis erst abgesordert werden, wo eine möglichst sichere Bürgsichaft für das Zustandegekommensein oder Zustandekommenwerden des Glaubens, und damit der Beschrung, gegeben ist. Gerade deßbalb ist die Tause ihrem wesentlichen Zwecke nach die äußere Beschegelung des innerlich schon vorhandenen neuen Lebens durch Jesum Christum in Gott, und insosern die Hinüberleitung der unsichtbaren Kirche in das sichtbare Gottesreich. Sie hat die Wirfung, daß die durch Christum innerlich vor Gott Besehrten in ihrem Gesolge nunmehr auch äußerlich vor der Welt ihre Bestehrung zu bethätigen verbunden sind \*).

Je inniger wir überzeugt sind, daß nur eine solche Auffassung des Wesens der Taufc eine weitere ethische Entwicklung der Tauf- lehre gestattet, um so weniger dürsen wir uns nunmehr einer Brüsfung der entgegenstehenden Ansicht entziehen, zumal dieselbe, namentslich in neuester Zeit, die Principien des Protestantismus selbst auf bedenkliche Weise zu verwirren und zu trüben droht.

Die firchliche Tauflehre bis zur Reformation.

§. 129. Bäre die Kirche Christi gleich nach ihrer Gründung zur sittlichen Bollendung gelangt, in diesem, und auch nur in diesem, Falle hätte die Taufhandlung vor Mißbrauch und Berunstaltung bewahrt bleiben fönnen. Allein mit dem Eindringen halb bekehrter, oder gar unbekehrter, heidnischer Massen in die christliche

<sup>\*)</sup> Ritschl (bie Entstehung ber altk. Kirche, 93) fagt richtig: "Nirgendwo hat Paulus die Taufe als Organ bes heiligen Geistes und Mittel ber Wiedergeburt bezeichnet."

Gemeinschaft drangen auch paganistische Vorstellungen in dieselbe unvermeidlich ein, und, feit mit paganifirendem Naturalismus judaifirender Hierarchismus sich innig verschmolzen hatte, ward die Taufe das Gebiet, auf welchem beide Richtungen ihre Frrthumer am bequemften ablagerten. Burde in häretischen Kreisen Die Taufe ohne Beiteres als leibliches Arzneimittel angewandt\*), fo galt fie in orthodogen, g. B. bei Juftinus Martyr, als geiftliche Arznei in der Art, daß in das Taufwaffer als folches ein geiftlicher Zeugungsteim, ähnlich bem leiblichen Saamenkeim beim Geschlechtsatte, hineingedacht wurde \*\*). Namentlich Tertullian ift es, welcher vor den letten Confequenzen diefer Borftellungsweise sich nicht scheut. Gleich der Eingang seiner Schrift de baptismo zeigt, welchen außerordentlichen Werth er auf die fündentilgende Birkung bes Taufwaffers legt\*\*\*). Erft im Taufwaffer werden wir wahrhaft geboren, nur, wenn wir in ihm bleiben, werden wir felig +). Die Schwierigkeit, aus bem Baffer die Biedergeburt entspringen zu laffen, macht Tertullian feine Sorge; je unbegreiflicher ein Lehrsatz, um so glaubwürdiger ist er ++). Daß sich Tertullian die Wirfung des Taufwassers als eine magische vorgestellt habe, ergiebt sich schon daraus, daß er die elementarifchen Rrafte des Waffers als folche preist + [+]. Darauf beruht ihm gerade das Wunder der Taufe, daß die Ursache eine materielle, die Birkung eine religiofe ift - daß Baffer Sunden abwaschen fann\*+). Der Umstand, daß er mit der Tauf-

<sup>\*) 3.</sup> B. gegen ben Biß toller hunde (hippolytus, II, 15 f.). Bergl. Ritfchl a. a. D., 237; Baur, Gnofis, 372.

<sup>\*\*)</sup> Apologia, I, 61. Bergl. Barnabas, ep. 11; Hermas, II, 4, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> C. 1: Felix sacramentum aquae nostrae, quia ablutis delictis pristinae caecitatis in vitam aeternam liberamur.

<sup>+) (</sup>Shenb.: Sed nos pisciculi . . in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus.

<sup>††)</sup> C. 2: Nonne mirandum et lavacro dilui mortem? Atquin eo magis credendum, si, quia mirandum est, ideireo non creditur.

<sup>††††)</sup> C. 3: Quod divini spiritus sedes gratior scilicet ceteris tunc elementis. C. 4: Ita de sancto sanctificata natura aquarum et ipsa sanctificare concepit... Igitur omnes aquae de pristina originis praerogativa sacramentum sanctificationis consequentur invocato deo.

<sup>\*†)</sup> C. 7: Ipsius baptismi carnalis actus, quod in aqua mergimur, spiritalis effectus, quod delictis liberamur.

handlung die sittlichen Afte der Rene und des Sündenbekenntnisses verbunden wissen will, beweist natürlich nicht dagegen, daß er von dem Taufwasser als solchem die sündenvergebende Kraft auszgehen läßt \*).

Doch macht sich in der Taufsehre Tertullian's noch ein gewisses Schwanken bemerklich. Da er nur die Sündenvergebung, nicht aber die eigentliche Lebensernenerung, durch die Taufe bewirft werden läßt, ja, da sie ihm, wo Völligkeit des Glaubens herrscht, nicht mehr als ein eigentliches Erforderniß erscheint, so scheint er auch nicht ihre unbedingte Nothwendigkeit zum Zwecke der Bekehrung zu behanpten, und sie gilt ihm bei dem Glaubigen in der That bloß als ein äußeres Siegel des Glaubens\*\*).

Gleichwohl verbanden sich in Folge der fraß realistischen Unschauung Tertullian's mit dem Taufakte bald superstitisse, nur aus dem Jusammenhange mit dem Paganismus zu begreifende, Gebräuche. Als unmittelbare Wirkungen desselben wurden theils die Erleuchtung oder Salbung des h. Geistes, theils die Austreibung des Teufels betrachtet, und aus diesem Grunde die Salbung, der Cyorcismus und die Renuntiation (Teufelsabsagung) mit ihr verbunden\*\*\*). Immerhin waren bis auf Augustinus jene wunderbaren Wirkungen der Taufe in der allgemeinen Voraussehung zugeschrieben worden, daß der Täufling schon vorher ein Glied des Gottesreiches gewesen seit). Wit

<sup>\*)</sup> A. a. D., 20: Ingressuros baptismum orationibus crebris, jejuniis et geniculationibus et pervigiliis orare oportet et cum confessione omnium retro delictorum, ut exponant etiam bapsismum Joannis.

<sup>\*\*\*)</sup> C. 13: Ubi fides aucta est credendi in nativitatem, passionem resurrectionemque (domini), addita est ampliatio sacramento, obsignatio baptismi, vestimentum quoddammodo fidei, quae retro erat nuda, nec potest jam sine sua lege. Schon Tertullian, aber auch Churtan (de gratia ad Donatum I, 3), betrachten ben Tauftag als ben zweiten Geburtstag == nativitas secunda.

<sup>\*\*\*)</sup> So heißt die Taufe schon bei Justinus Martyr Ay. 1, 61 gariouos, bei Clemens von Alexandrien paed. 1, 6 garioua. Bei Terstullian, a. a. D., 7 heißt es in Betreff der Salbung: Exinde egressi de lavacro perungimur benedicta unctione de pristina disciplina, qua ungi oleo de cornu in sacerdotio soledant... Ueber die älteste Korm des Exorcismus f. z. B. Cyrill procatech. 14 und Plitt, de Cyrilli Hierosol. orationidus, 137 sqq.

<sup>†)</sup> Bgl. Ullmann, Gregor von Nazianz, 461.

Augustinus ward das anders. Er war es, der auch der Lehre von der Taufe, im Zusammenhange mit seiner anthropologischen Grundansicht, einen neuen und eigenthümlichen Charafter verlieb.

Die Lehre von der Erbfunde ward fur Augustinus die Beranlaffung, die Lehre von der Taufe umzugeftalten. Daß die erbfündliche Beschaffenheit, als eine aus der natürlichen Geburt überkommene, durch die Taufe getilgt werden muffe: Das war ber Bunkt, von welchem er hierbei ausging. Darum erschien ihm die Taufe als nothwendig; ohne die Taufe, d. h. ohne die Tilgung der Erbfünde, ift es ja nicht möglich zu glauben; da alfo der Glaube aus der Taufe fommt, so ift dieselbe das ausschließliche Mittel, um einen Menschen in die Gemeinschaft mit der Rirche zu versetzen\*). Man begreift, daß die Taufe auf biesem Standpuntte als bas Beil felbst bezeichnet wird \*\*). Dagegen begreift man nicht, weßhalb unter folden Umftanden der Exorcismus und die Exfufflation zu der Taufwirkung noch hinzutreten muß, um die durch die Taufe bereits vertilgte Macht der Kinfterniß in dem Täufling noch burch weitere Ceremonien zu tilgen \*\*\*).

Es ist die unausweichliche Folge dieser Ansicht, daß das vor der Taufe gestorbene Kind als verloren gilt, und daß nur die Bluttause den Mangel der Wassertause ergänzen fann †). Und zwar wird in der Tause nicht nur Vergebung der Sünde, sondern

<sup>\*)</sup> De peccatorum meritis et rem. III, 3: Necesse est non baptizatum in non credentibus deputari, quia utique scriptura evangelica fallere non potest, in qua apertissime legitur: qui non crediderit, condemnabitur. C. 4: Fit consequens, ut quoniam nihil agitur aliud, cum parvuli baptizantur, nisi ut incorporentur ecclesiae i.e. Christi corpori membrisque socientur, manifestum sit eos ad damnationem, nisi hoc eis collatum fuerit, pertinere.

<sup>\*\*)</sup> Shend. I, 24: Optime Punici Christiani baptismum ipsum nihil aliud quam salutem . . . vocant.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Op. imperf. I, 50: Cur non credis, baptizandos parvulos erui de potestate tenebrarum, cum eos propter hoc exsufflet atque exorcizet Ecclesia, ut ab eis potestas tenebrarum mittatur foras?

<sup>†)</sup> De anima et ejus origine I, 9: Nemo fit membrum Christi nisi aut baptismate in Christo, aut morte pro Christo. De peccatorum meritis I, 23: Nulla ex nostro arbitrio praeter baptismum Christi salus aeterna promittatur infantibus, quam non promittit scriptura divina, humanis omnibus ingeniis praeferenda.

auch der Sieg des Geistes über das Fleisch gewonnen. Wenn auch allerdings die Concupiscenz noch zurückleibt, und hin und wieder noch läßliche Sünden zur Folge hat, so hat dagegen die Sünde ihr Herrscherrecht über den Getauften völlig eingebüßt\*).

Aber freisich, daß der Bunder ber Concupiscenz trog der Taufe in dem Täufling gurudbleibt: Das ift ein Umftand, welcher bisweilen auch in Augustinus noch Bedenken wedt. Er beruhigt fich jedoch bei der Ueberzeugung, daß in Folge der Taufe jeden= falls feine Zurechnung der Gunde mehr möglich, und die Wieder= geburt vollzogen ift, die mit ihrer lauternden und fordernden Birfung bis an das Ende des Lebens fortdauert, und nicht nur alle Gunden, sondern auch alle aus ber Gunde entspringenden Uebel tilgt \*\*). Unverfennbar bat Augustinus mit biesen Unschauungen die apostolische Lehre von der Taufe in ihren Sauptpunkten aufgegeben. In derselben Weise, wie er die unsichtbare mit der sichtbaren Kirche in Eins verwoben hat, so verwebt er auch die Wirkungen des Glaubens mit den Wirkungen der Taufe. Richt ber Glaube giebt - nach seiner Unficht - Das Unrecht auf die Taufe, sondern die Taufe giebt ein folches auf den Glauben. Nicht um des Glaubens, sondern um der Taufe willen wird von Gott bem Gunder feine Gunde vergeben. Nicht der Glaube, fondern die Taufe ift das Gegengift gegen die verdammende Seuche der Concupiscenz, und darum hat auch eigentlich nicht der Glaube, sondern die Taufe vor Gott rechtfertigende Kraft. Der Glaube rechtfertigt nur, insofern die Taufe ihn verurfacht hat.

<sup>\*)</sup> Op. imperf. V, 101: Non solum potest peccare post baptismum, verum etiam quia et bene reluctans concupiscentiae carnis aliquando ab ea trahitur ad consensionem, et quamvis venialia tamen aliqua peccata commiserit: habet cur semper hic dicat: dimitte nobis debita nostra.

<sup>\*\*\*)</sup> De nuptiis et concup. I, 25 sqq. Cap. 33 fagt er mit Beziehung auf Eph. 5, 25: Sic hoc accipiendum est, ut eodem lavacro regenerationis et verbo sanctificationis omn ia prorsus mala hominum regeneratorum mundentur atque sanentur, non solum peccata, quae omnia nunc remittuntur in baptismo, sed etiam quae posterius humana ignorantia vel infirmitate contrahuntur... C. 34: Ita per hoc non solum omnia peccata, sed omnia prorsus hominum mala Christiani lavacri sanctitate tolluntur, quo mundat Ecclesiam suam Christus, ut exhibeat eam sibi, non in isto saeculo, sed in futuro, non habentem maculam aut rugam aut aliquid ejusmodi.

Augustinus hat es versucht, seine Tauflehre durch das Zeugniß der h. Schrift zu ftugen, aber seine Schriftbeweisführung ift ein abschreckendes Beispiel magloser Auslegungswillfur. Die dogmatische Consequenz ist auch dießmal, wie öfters, bei ihm stärfer als sein exegetisches Gewissen. Ift die Gunde in ihrer Burgel nicht ein ethischer Borgang, fondern, wie Augustinus annimmt, cine Naturerscheinung, so tann fie auch nicht auf ethischem Bege getikat, sondern muß als Naturerscheinung durch eine Naturfraft, wenigstens in ihren Wirfungen, überwunden werden. Das Baffer thut in der Taufe ein Bunder, welches ganglich außerhalb der Region des Gelbstbewußtseins und der freien fittlichen Selbstbestimmung vor sich geht. Das Taufwaffer wirft als höhere Naturfraft an und für fich, und hat darum in dem unmundigen bewußtlofen Rinde gang diefelbe Birkung wie in bem geiftig und sittlich gereiften Menschen. Go lange die Taufe Dieses Wunder nicht gethan, b. h. die Erbfünde in ihrer Wirkung nicht vernichtet hat, fo lange bleibt der Menfch unter dem Fluche ber Berdammnig. Daß bie Taufe als folche, d. h. elementarisch wirkt, darauf ruht ein besonderer Nachdruck\*).

Zwar wird nicht dem Wasser ohne Weiteres, sondern dem mit dem Stiftungsworte in Berbindung gesetzten Wasser, dem Wasser, welches durch das Wort Christi geweiht ift, eine solche Wirfung zugeschrieben\*\*). Allein ist denn ein dem unmünzdigen Täuflinge vorgesprochenes Wort einer ethischen Wirfung fähig? Ist es nach der augustinischen Vorstellung wesentlich versichieden von einem Zauberspruche?

<sup>\*)</sup> Man bente nod) an bie Stelle ep. 98, 10: Itaque parvulum, etsi nondum fides illa, quae in credentium voluntate consistit, jam tamen
ipsius fidei sacramentum fidelem facit. Nam sicut credere
respondetur, ita etiam fidelis vocatur, non rem ipsa mente
annuendo, sed ipsius rei sacramentum percipiendo...
valebit sacramentum ad ejus tutelam adversus contrarias potestates,
et tantum valebit ut, si ante rationis usum ex hac vita emigraverit,
per ipsum sacramentum... ab illa condemnatione, quae per
unum hominem intravit in mundum, Christiano adjutorio liberetur.

<sup>\*\*)</sup> Tract. in Joan. 80: Verbo baptisma consecratur. Detrahe verbum et quid est agna nisi aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum.

Die spätere vorreformatorische Dogmatik hat der augustinischen Tauflehre kaum etwas Wefentliches beigefügt. Nach dem Lombarden entsteht in der Taufe ein neuer Mensch \*). Dabei wird die ganze Tauflehre dieses Theologen durch den Sat zweifelhaft gemacht, daß die Taufe fein konne ohne Bergensbefehrung, die Herzensbekehrung ohne Taufe \*\*). Wenn Thomas von Aguino gegen Sugo von St. Biktor\*\*\*) behauptet, daß das Taufwaffer felbst das Sacrament fei, und daß die Seiligung oder Erneuerung des Täuflings durch dasselbe in der Art sich vollziehe, daß die Kraft der Heiligung vorübergehend mit ihm sich verbinde und so auf den Täufling übergehe +): so erscheint auch hier die Heilswirkung der Taufe an das Waffer als folches geknüpft. Wenn Petrus Lombardus zu einer Zeit, wo schon längst die Taufe bewußtloser unmündiger Kinder firchengesetlich eingeführt war, gleichwohl als Erforderniß jeder wirtsamen Taufe den Glauben bezeichnet [+]), fo ergiebt fich von hier leicht, daß den Dogmatifern jener Zeit bas Berftandniß deffen, mas ber Glaube, und was die Taufe ift, gleichermaßen verloren gegangen war.

Tie lutherische Tauflehre. §. 130. Die reformatorische Kernwahrheit vom alle in rechtsfertigenden Glauben hätte innerhalb des Protestantismus eigentlich von selbst eine Revision der Lehre von der Taufe herbeiführen müssen. Zene Wahrheit war mit einer Vorstellung von der Tause, welche das heil aus einer Besprengung mit Wasser

<sup>\*)</sup> Sent. IV, 3: Causa institutionis baptismi est innovatio mentis, ut homo qui per peccatum vetus fuerat, per gratiam baptismi renovetur, quod fit depositione vitiorum et collatione virtutum. Sic enim fit quisque novus homo, cum abolitis peccatis ornatur virtutibus.

<sup>\*\*)</sup> IV, 4: Baptismus quidem potest esse ubi conversio cordis defuerit; conversio autem cordis potest quidem inesse non percepto baptismo.

\*\*\*) Tract. 80 in Joan.

<sup>†)</sup> Summa III, qu. 66, art. 1: In aqua non perficitur sanctificatio, sed est ibi quaedam sanctificationis virtus instrumentalis non permanens, sed fluens in hominem, qui est verae sanctificationis subjectum. Et ideo sacramentum non perficitur in ipsa aqua, sed in applicatione aquae ad hominem, quae est ablutio.

<sup>††)</sup> Sent. IV, 3: Unde est haec tanta virtus aquae, ut corpus tangat et corpus abluat, nisi faciente verbo, non quia dicitur, sed quia creditur? Nam et in ipso verbo aliud est sonus transiens, aliud est virtus intus manens.

entspringen läßt, geradezu unverträglich. Allein zur Zeit ber Aufstellung der Augsburger Confession hatte die Site des anabaptistischen Streites es ben Reformatoren bereits unmöglich gemacht, die Lehre von der Taufe mit derjenigen vom Glauben in innere Uebereinstimmung zu bringen. Obwohl der Glaube allein als nothwendig zur Seligkeit betrachtet wird, so wird in der Augustana doch auch die Taufe als hiezu nothwendig erklärt und behauptet, daß die Gnade Gottes in ihr angeboten werde. Hierans ergiebt fich die Unerläßlichkeit der Rindertaufe von felbit, und daß jenes Bekenntniß die ungetauften Kinder für verloren hält, geht aus feiner Begrundung der Berdammung der Baptiften bervor, die verworfen werden, weil sie die Seligfeit der ungetauften Rinder annehmen \*). Für die behauptete Nothwendigkeit der Rindertaufe giebt nun aber die Angsburger Confession feine, am wenigsten Schrift-Grunde an, und die Apologie, die fich in Diesem Puntte ihrer Uebereinstimmung mit den romischen Gegnern freut, beschränkt sich auf die Einsetzungsworte Matth. 28, 19, worans folgen foll, daß alle Menschen, mithin auch die Rinder, getauft werden follen, und auf die angebliche Erfahrungsthatsache, daß Gott den Kindern bei der Taufe den h. Geift verleihe \*\*).

Immerhin zeigt die Angsburger Confession insofern noch eine vorsichtigere Zurückhaltung, als sie den Kindern in der Taufe die Gnade Gottes nur dargeboten werden läßt, wogegen die Concordienformel die äußersten Consequenzen der augustinischen Taussehre wieder aufnimmt. Besteht doch nach ihrer An-

<sup>\*)</sup> Art. 9: De Baptismo docent, quod sit necessarius ad salutem, quodque per Baptismum offeratur gratia Dei, et quod pueri sint baptizandi, qui per Baptismum oblati Deo recipiantur in gratiam Dei. Damnant Anabaptistas, qui improbant Baptismum puerorum et affirmant, pueros sine Baptismo salvos fieri.

<sup>\*\*)</sup> Apol. Conf. IV, 52 sq.: Necesse est baptizare parvulos, ut applicetur eis promissio salutis juxta mandatum Christi (Matth. 28, 19); ubi, sicut offertur omnibus salus, ita offertur omnibus baptismus: viris, mulieribus, pueris, infantibus... Quod autem Deus approbet baptismum parvulorum, hoc ostendit, quod Deus dat Spiritum S. sic baptizatis. Nam si hic Baptismus irritus esset, nullis daretur Spiritus Sanctus, nulli fierent salvi, denique nulla esset Ecclesia. Haec ratio bonas et pias mentes vel sola satis confirmare potest contra impias et fanaticas opiniones Anabaptistarum.

sicht ein so unermeglicher Unterschied zwischen einem getauften und einem ungetauften Menfchen, g. B. zwischen Saulus vor und nach seiner Taufe, daß man von ihrem Standpunkte aus nicht einsieht, warum Chriffus den Saulus auf dem Wege nach Damastus durch innere Erleuchtung, und nicht durch außere Besprengung, befehrt hat? Bon jedem Getauften wird als foldem vorausgesett, daß er durch die Taufe ein Wiedergeborener geworden ift und Jesum Chriftum angezogen hat. Die in den Ungetauften vorhandene gangliche Unempfindlichkeit für bas Seil wird durch die Taufe und die in ihr geschenkte Kraft des beiligen Geistes getilgt. Erft ein Getaufter ift befähigt, das Wort Gottes nicht blog mit dem Ohre des Leibes zu vernehmen, sondern demfelben mit glaubigem Bergen beizupflichten. Bleibt gleichwohl auch nach der Taufe, d. h. nach ber Wiedergeburt, der Streit zwischen Rleisch und Geift in dem Personleben zurud; findet fich zwischen den Getauften felbst insofern ein sittlicher Unterschied, als der Eine schwach, der Andere ftart im b. Geifte ift; ift bei manchen fogar die Befehrung anscheinend noch gar nicht eingetreten: nichtsbestoweniger wohnt jedem Getauften die Taufgnade ber Wiedergeburt als ein character indelebilis inne \*).

Man hat gewiß nicht nur das Necht, sondern die Pflicht zu fragen, wie solche Bestimmungen in Betreff der Wirkungen der Taufe mit der evangelischen Lehre von den Wirkungen des Glausbens auch nur einigermaßen in Uebereinstimmung gebracht wersden können? Wenn die Taufe unsere Wiedergeburt bewirst; wenn der Taufakt den entscheidenden Wendepunkt in dem Heilssleben bildet; wenn der Sünder durch sie wie mit einem Schlage auß der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit der Kinder Gottes versetzt wird: wie kann denn in diesem Falle der Glaube aussschließlich unser Heil bewirken, unsere Rechtsertigung vor Gott bedingen? Wenn die Taufe lediglich objectiv, ohne alles Zusthun von unserer Seite, das Heil begründet: wie soll denn der

<sup>\*)</sup> Form. Conc. S. D., II, 67 sqq.: Ingens discrimen est inter homines baptizatos et non baptizatos. Cum enim . . . omnes, qui baptizati sunt, Christum induerint et revera sint renati: habent illi jam liberatum arbitrium, h. e. rursus liberati sunt, ut Christus testatatur (an welcher Stelle?).

Glaube dasselbe lediglich subjectiv, d. h. als unsere eigenste sittliche That, begründen?\*) Der innere Widerspruch, welcher in der scholastischen Taussehre noch mehr oder weniger verhüllt vorsliegt, tritt in der Taussehre der Concordiensormel unverschleiert hervor. Das Princip der Selbstverantwortlichseit des Subjects, der sittlichen Freiheit im Glauben, dieses Princip des Gewissens, auf welchem der Protestantismus überhaupt ruht, darf auch von der Concordiensormel nicht ganz geopfert werden. Darum läßt sie beide Anschauungen: die römische vorresormatorische und die evan gelischereformatorische nicht neben einander stehen, ohne jenen wissenschaftlichen und sittlichen Instinst, welcher ihre freilich schlechts hinige Unverträglichseit auf den ersten Augenblick hätte durchsschauen müssen.

Auch die spätere, von der Concordienformel beherrschte, lusther is che Dogmatif machte feinen Bersuch, sich aus jenem Wisderspruche herauszuarbeiten. Indem sie nach Luther's Borgang das Tauswasser als "in das Wort Gottes gesaßtes Wasser" beschrieb, galt es ihr zugleich als ein Mittel und Werfzeug, um das heil des Menschen, seine Wiedergeburt und seine Erneuerung, zu bewirfen \*\*). Der Einrede, daß das Bertrauen

<sup>\*)</sup> Der Biterspruch zeigt sich am besten, wenn mit der eben citirten Stelle S. D. IV, 10 verglichen wird: Fides enim ... est divinum quoddam opus in nobis, quod nos immutat, ex Deo regenerat, veterem Adamum mortisicat, et ex nobis plane alios homines (in corde, animo et omnibus viribus nostris) facit, et Spiritum Sanctum nobis confert.

<sup>\*\*) 3.</sup> Gerharb, loc. XXI, 7, 101 ff.: Cum enim baptismus non sit simpliciter aqua, sed aqua verbo Dei comprehensa, sanctificata ac unita, ideo non adhibetur eo fine, ut corporis sordes abluat . . . sed est divinum et salutare medium atque organum, per quod tota sacrosancta Trinitas efficaciter ad salutem hominis operatur. Quamvis autem varii ac multiplices sint baptismi effectus, eos tamen omnes . . . ad duo capita revocabimus, quod baptismus sit lavacrum 1) regenerationis et 2) renovationis. Bergl. Luther im fleinen Ratechismus, IV, 2: Baptismus non est simpliciter aqua, sed est aqua divino mandato comprehensa et verbo Dei obsignata. Im größeren Ratechismus fagt er IV, 17: Non tantum naturalis aqua sed etiam divina, coelestis, sancta et salutifera aqua, quocunque alio laudis titulo nobilitari potest, habenda et dicenda est. Satte Luther ursprünglich in seiner Schrift: de captivitate babylonica ben Glauben noch als wefentliches Erforberniß ber Taufe geltend gemacht, fo fagt er bagegen in feiner 1535 gehaltenen

fonach, austatt an Gott allein, an ein äußeres Zeichen gebunden werde, sucht 3. Gerhard durch die Bemerkung zu begegnen, daß das Taufwasser nicht die ursprüngliche, sondern nur die Mittels ursache des Seils sei. Da es aber in seiner Verbindung mit dem Worte zu einem wirklichen Seilmittel wird, fo fleht fich dieser Dogmatiker genöthigt, die Wirkung des h. Geiftes mit dem Waffer der Taufe in eine Berbindung zu bringen, wie sie ohne Mitwirfung des Waffers nicht möglich ift. Und doch hätte Joh. 3, 6: "Bas aus dem Geifte geboren ift, das ift Geift" ihn überzeugen können, daß lediglich der h. Geift, nicht aber das Waffer, nach dem Zeugnisse der Schrift wiedergebärende Kraft hat. Unftatt die symbolische Bedeutung des Waffers von der reellen Birfung des h. Geiftes zu unterscheiden, ließ man das irdische Element des Waffers, vermoge der sogenannten sacramentalen Bereinigung, bei ber Recitation der Einsegnungsworte mit dem bimmlischen Elemente des h. Geistes in der Taufhandlung sich verbinden, und auf diesem Wege ben übernatürlichen Erfolg zu Stande fommen\*).

Wer kann verkennen, daß die aus der alten Kirche hinübersgekommene superstitiöse Anschauung von einer höheren Naturkraft des geweihten Tauswassers sich der lutherischen Taussehre wiesder bemächtigt hat? Erscheint das Wort Gottes auf evangelischem Standpunkte sonst als Erweckungsmittel des Glaubens und Werkzeug der Bekehrung vermittelst lebendiger Predigt: so erscheint es hier als statarische Liturgische Formel, von der lebendigen

Taufpredigt über Matth. 3, 13—17: Taufe und Glauben solle man so weit scheiden, als himmel und Erden! Bergl. mein Wesen des Protestant., I, 440 ff. Heppe (a. a. D., III, 97) sagt mit Bezichung auf Luther gan; richtig: "Die Lehre Luther's steht nicht nur mit den Bekenntnißschriften, sondern ebenso sehr mit den Erklärungen aller anderen Lehrer der altprotestantischen Kirche im entschiedenskien Widerspruch".

<sup>\*)</sup> Holiaz (examen, 1084 sqq.): Materia baptismi est duplex, terrestris et coelestis. Materia terrestris est aqua naturalis, pura, passim obvia, in usu legitimo constituta. — Materia coelestis baptismi analogice dicta est tota S. Trinitas, peculiariter et terminative Spiritus S. — Unio sacramentalis aquae in legitimo baptismi usu constitutae et verbi institutionis, gloriosum S. Trinitatis nomen complectentis, non est typica aut relativa, sed realis et exhibitiva, tum substantialem Dei triunius praesentiam, tum communicationem efficaciae supernaturalis inferens.

Predigt abgelöst, um in mysterischer Berbindung mit dem Wasser unverstanden dieselbe Wirkung auch auf Unwürdige zu äußern, welche es sonst nur verstanden auf Mündige äußerte. Wie hier das Aussprechen der Einsetzungsworte und die Untertauchung in oder die Besprengung mit Wasser auf einen Schlag bewirken soll, wozu es sonst ersahrungsgemäß angestrengter und andauernder sittlicher Arbeit bedarf: Das ist, was wir das Necht und die Pssicht haben, zu fragen. Wozu denn noch jene anstrengende Arbeit, wenn die Wiedergeburt aus dem alten in den neuen Menschen mit so seichter Mühe von Statten geht?

Und heißt eine folche Wirkung der Taufe voraussetzen, nicht so viel als die Taufformel in eine Zauberformel, das Taufwaffer in ein magisches Fluidum verwandeln? Unzweifelhaft führt weder das Gemiffen, noch die Schrift unfere Bekehrung auf die Recitation der Ginfegungsworte, auf die Befprengung mit dem Baffer der Taufe zurud. Nach ihrem Zeugnisse ift die Befehrung das Bert der Selbstmittheilung des Personlebens Jesu Chrifti in Folge lebendiger Predigt, ift fie ein in's innerfte Centrum des Selbstbewußtseins eindringender und die Kraft der sittlichen Selbstbeftimmung auf's Sochste herausfordernder ethischer Borgang. Allein die Abhängigkeit von der mittelalterlich römischen Dogmatif, die daher fließende Neigung, das facramentale Element auf Untoften des ethischen Faktors zu bevorzugen, die Furcht vor den Confequenzen der ganzen Wahrheit, hat die herkommliche (lutherische) Dogmatik verhindert, fich von dem tiefen Gelbstwiderspruche gu befreien, in welchen ihre Tauflehre sie mit ihrer Glaubenslehre vermicfelt.

§. 131. Noch in neuerer Zeit hat Heppe nachgewiesen, daß Die Laussehre der auch innerhalb des lutherischen Brotestantismus es ursprünglich nicht an Bersuchen fehlte, die Taussehre in Uebereinstimmung mit der Lehre vom Glauben zu bringen. Hat doch Brenz in dem Catechismus illustratus das Tauswasser als ein Zeichen und Siegel der gegenwärtigen Gnade Gottes aufgefaßt, und sich gegen die Annahme einer magischen Wirssamseit desselben mit großer

Entschiedenheit ausgesprochen\*). Sat doch auch Melanchthon,

<sup>\*)</sup> Cat. illustratus, 43: Baptismus est Sacramentum seu divinum signaculum, quo certo significat Deus Pater per Jesum Chri-

felbst noch in den späteren Ausgaben seiner Loci, die Tause als ein Zeichen betrachtet, durch welches die göttliche Gnadenversheißung besiegelt werde, und so gar keinen Werth auf die "sacrasmentale" Wirkung des Wassers gelegt, daß ihm die Einsetzungssworte mit ihrer, wenn ihnen Glauben geschenkt wird, Sündenvergebung zusichernden Kraft, auch in der Tause Alles bedeuten\*).

Mit der gewaltsamen Unterdrückung der melanchthon'schen Theologie verlor nun aber die ethische Auffassung der Tauswirfung in der Dogmatik lutherischerseits ihre Bertreter, und sah sich von jest an auf die Kreise des reformirten Protestantismus beschränkt. Kein Unbefangener wird Zwingli Unrecht geben, wenn er sagt, daß im Punkte der Tause seit der Apostel Zeit alle Lehrer viel geirrt, dem Basser Birkungen zugeschrieben, die es nicht besitzt und das Wort Christi Joh. 3, 5 ausgelegt haben, wie es nicht ausgelegt werden dark. Mit Berufung auf das Wort Zesu Joh. 6, 47: Wer an mich glaubt, der hat das ewige

stum filium suum cum Spiritu S., quod sit ei, qui baptizatur, elemens Deus, ac remittat ipsi peccata et adoptet ipsum in filium ac haeredem omnium coelestium bonorum. — Eod. l., 56: Christus non collocavit fundamentum baptismi sui super certis literis, syllabis aut dictionibus, nec alligavit nos ad certa verba. Non enim instituit magiam, quae ad certam verborum formam et ritus alligata est, sed instituit coelestia sacramenta, quae constant sua ipsius sententia et voluntate, his vel illis verbis nobis significata. So sagt auch Bugenhagen in seinem Sermon von der Eigenschast und Beise des Sacraments der Tause, 1529: "Das Waßer ist nur ein äußerlich Zeichen und zeiget uns an unsichtige Dinge, auf daß der Mensch von einem sichtigen Dinge zu einem unsichtigen gesührt werde. Um deswissen ist allba das Waßer und bedeutet die Gnade und Barmberzigseit Gottes, die wir durch Christum haben und erlangen." Seppe a. a. D., III, 99 ss.

<sup>\*)</sup> In der Ausgabe legter Hand, 390 f., sagt er: Sie utendum est baptismo, ut postea in vita quotidie nos commonesaciat: Ecce hoe signo Deus testatus est, te receptum esse in gratia. Hoe testimonium non vult contemni. Quare credas, te vere receptum et hac side eum invoces... Ut autem verba nobis proponunt promissionem et consolationem, ita vicissim postulant sidem et hanc obligationem, ut hunc verum Deum aeternum patrem Domini nostri Jesu Christi, et silium ejus et Spiritum S. agnoscimus. De hoe mutuo soedere dicitur, 1 Petri tertio... Intelligit enim mutuam obligationem et mutuum soedus.

Leben, frägt er: ob denn die Seligfeit an die Taufe gebunden werden könne, wenn der Herr selbst sie an den Glauben gebunden habe? Mit aller Offenheit erklärt er, daß die Seligfeit von der änße ren Taushandlung unabhängig sei, daß es in dieser Hinschtauf die Taufe des heiligen Geistes ankomme, daß das alleinige Mittel zur Seligfeit der Glaube sei. Insofern hat ihm die äußere Taushandlung sediglich die Bedeutung eines "Pflichtzeichens", d. h. sie verpflichtet denzenigen, welcher sich ihr unterzieht, zur Nachfolge Christi in der Kraft des Glaubens. Weder das Wasser, noch das Wort in der Tause nehmen als solche die Sünde hinweg, die nur getilgt werden kann durch die Gnade Christi\*).

Es darf nicht gelängnet werden, daß 3 wingli hier auf dem Bunkte war, in Ueberspannung des protestantischen Principes von der sittlichen Selbstverantwortlichkeit des Subjects, die objective Wirkung der Tause allzu gering anzuschlagen und in ihr lediglich ein Zeichen dessen, was der Getauste bewirken sollte, anstatt dessen, was in ihm durch Gottes Gnade bewirkt worden war, zu erblicken. Dennoch ist sein tapferer Widerstand gegen die herkömmliche supersstitiöse Taussehre, gegen die Vorstellung insbesondere, daß in dem noch bewußtlosen Kinde durch die Tause Wiedergeburt hervorzgebracht werde, aller Anersennung werth\*\*).

War doch die Vorstellung, daß das Wasser der Taufe die Sünden abwasche, auch mit der Centrallehre der Berföhnung unwereinbar, wonach allein dem Blute Christi die Kraft der Sunsdenvergebung innewohnt, und erklärt doch der Genfer Kates

<sup>\*)</sup> Hiernach befinirt Zwingli die Taufe als "ein anheblich zeichen, damit wir uns in ein nüw leben gott pflichtend und deß ouch mit gemeinen christen zu einer fundschaft den wassertouf annemend." Sehr lesenswerth ist noch immer seine Hauptschrift, der wir obige Gedanken entnommen, "vom touf, vom widertouf und vom kindertouf" (Werke, II, 1, 230 sk.). In seinem Commentar in ep. ad Rom. (Opera IV, 2, 90) faßt er sie ähnlich, wie Brenz: ut testimonium sit daptisato per Christi sanguinem: adluta esse peccata contigisseque ei justitiam et remissionem peccatorum ex sola gratia, ex nullo opere aut merito.

<sup>\*\*)</sup> In biefer Beziehung fagt er scharf und wahr (a. a. D., 238): "Christus Jesus, ber ware sun Gottes . . . hat uns ouch hiermit alle uffersliche rechtwerbung abgenommen, also baß uns uswendig gar nuts rein noch gerecht machen mag und beshalb alle ceremonische ding, b. i. bie ufferlichen zünselwert oder präng, abgethon."

chismus mit Recht: dieselbe entreife dem Blute Christi die ihm gebührende Ehre.

Das ift vornämlich der Grund, weghalb Calvin die Baffertaufe nur als ein Sinnbild und Pfand der durch das Blut Chrifti wirklich erworbenen Gundenvergebung betrachtet\*). Die Biedergeburt felbst entspringt nach Calvin aus dem Tode und der Auferstehung, d. h. den Sauptthatsachen des Personlebens Chrifti, und wird von ihm mit der Taufe nur insofern in Berbindung gebracht, als die volltommene Taufe auf Seite des Täuflings Buffe und Glauben voraussett. Die ethische Wirkung der Taufe geht also nach seiner Annahme nicht aus einer übernatur= lichen Berbindung der Einsetzungsworte mit dem Taufwaffer, fondern aus dem, in der Taufe durch den Troft der Gundenvergebung verfiegelten, buffertigen Glauben bervor \*\*). In feinem "chriftlichen Unterrichte" schreibt Calvin der Taufe eine doppelte Wirfung, auf uns felbft und auf die Gemeinde, zu. Fur uns ift fie ein Sinnbild unserer Reinigung von der Gunde, ein Borbild unferes Absterbens und Auferstebens in Chrifto, ein Zeugniß unferer, bas Beilsqut felbst in sich schließenden, Lebensgemeinschaft mit dem Berrn. Für die Gemeinde ift fie ein öffentliches Bekenntniß von Seite des Getauften, daß er ihr von nun an als ein lebendiges Glied angehören will\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Catechismus Genevensis, 5, de Sacramentis: Hujus quidem purgationis fructum percipimus, quum sacro illo sanguine conscientias nostras Spiritus S. aspergit. Obsignationem vero in Sacramento habemus.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.: Regeneratio autem unde? A morte Christi et resurrectione simul . . . quod autem reformamur in novam vitam ad obediendum Dei justitiae, id est resurrectionis beneficium. Quomodo per Baptismum nobis haec bona conferuntur? Quia nisi promissiones illic nobis oblatas respuendo infructuosas reddimus, vestimur Christo ejusque Spiritu donamur. Nobis vero quid agendum est, ut rite Baptismo utamur? Rectus Baptismi usus in fide et poenitentia situs est.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Inst. IV, 15, 1 sqq.: Hoc primum est... ut symbolum sit nostrae purgationis et documentum vel... instar signati cujus dam diplomatis, quo nobis confirmet, peccata nostra omnia sic deleta... ne imputentur.... Alterum fructum affert, quia nostram in Christo mortificationem nobis ostendit et novam in eo vitam.... Postremo et hanc e Baptismo utilitatem fides nostra

Satte Luther in augenblicklicher Buruchftellung der Centralwahrheit von der alleinigen Rechtfertigung durch den Glauben die Bollgültigfeit bes Taufattes auch bei ganglichem Mangel bes Glaubens behauptet, fo zeigt fich Calvin insbefondere darin als einen unerschütterlichen Bertreter Der Principien Des Protestantismus, daß er die Birfung der Taufe lediglich aus dem Glauben herleitet, und damit allen superstitiosen Borftellungen von boberen Maturfräften des Taufwaffers Thur und Thor ichlieft \*). Der Mensch wird nach Calvin nicht durch die Taufe ein Chrift; das fann er nur durch die Rraft des beiligen Geiftes mit Sulfe ber Predigt des göttlichen Wortes werden; - fondern, weil er ein Christ ist, darum wird er getauft. Wer die Wirkungen ber aöttlichen Gnade an den außern Taufatt fnupft, der begeht nach Calvin in Betreff ber Birffamkeit ber göttlichen Beilsoffenbarung einen schweren Irrthum; er sest voraus, daß die Berheißungen Gottes, um Geltung zu haben, elementarischer Rachbulfe bedürfen, während sie doch ihre Kraft in sich selbst tragen \*\*). Ift aber die Möglichkeit der Seilserlangung nicht an die außere Taufhandlung gebunden, dann fann diefelbe auch nicht schlechterdings noth-

accipit, quod certo nobis testificatur... nos sic ipsi Christo unitos, ut omnium ejus bonorum participes simus... Confessioni autem nostrae apud homines sic servit Baptismus, siquidem nota est, qua palam profitemur, nos populo Dei accenseri velle, qua testamur nos in unius Dei cultum, in unam religionem cum christianis omnibus consentire, qua denique fidem nostram publice affirmamus.

<sup>\*)</sup> Inst. IV, 15, 15: Ceterum ex hoc sacramento, quemadmodum ex aliis omnibus, nihil assequimur, nisi quantum fide accipimus. Si fides desit, erit in testimonium ingratitudinis nostrae, quo rei coram Deo peragamur, quia promissioni illic datae increduli fuerimus.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 22: Jam visum est, fieri non levem injuriam Dei foederi, nisi in eo acquiescimus, acsi per se infirmum esset: quum ejus effectus neque a Baptismo, neque ab ullis accessionibus pendeat. Accedit postea sacramentum sigilli instar, non quod efficaciam Dei promissioni, quasi per se invalidae, conferat, sed eam duntaxat nobis confirmet. Unde sequitur, non ideo baptizari fidelium liberos, ut filii Dei tunc primum fiant, qui ante alieni fuerint ab Ecclesia, sed solenni potius signo ideo recipi in Ecclesiam, quia promissionis beneficio jam ante ad Christi corpus pertinebant.

wendig sein, dann sind die ungetauften Kinder nicht als solche verloren \*).

Die Tauflehre Calvin's ift nach ihrem wesentlichen Inhalte in die meiften reformirten Symbole übergegangen. Der "Gallikana" zufolge hat die Taufhandlung den Zweck, durch eine äußere Abwaschung die durch Chrifti Blut in der Wirtsamkeit feines Geiftes geschehene innere zu versiegeln \*\*). In Gemäßheit der "Gelvetisch en Confession" wird das Beilsgut der Sündenvergebung und Rindschaftsannahme durch die Taufe verstegelt, Die innere Wiedergeburt und Erneuerung lediglich durch ben b. Geift bewirft \*\*\*). Die späteren reformirten Dogmatifer pflegen überdieß in Betreff der Taufe noch folgende Puntte besonders hervorzuheben: erstens, daß ber äußere Taufakt als ein bloß sinnbildlicher und unterpfändlicher zu betrachten ift; zweitens, daß die innere Taufwirfung in der Zeit nicht mit der außern Taufhandlung zusammenzufallen braucht, da die lettere nur ein sichtbares Siegel der ihr vorausgegangenen oder nachber erfolgenden Bekehrung fein foll; brittens, daß die Wiedergeburt nur ein Bert des h. Geiftes und nicht des Baffers fein fann; viertens, daß nicht alle Getaufte, sondern nur die von Gott Erwählten wiedergeboren werden; fünftens, daß die äußere Taufhandlung zur Seligfeit nicht schlechthin nothwendig und Gott in ben Er-

<sup>\*)</sup> Chenh.: Proinde si in omittendo signo nec socordia est, nec contemptus, nec negligentia, tuti ab omni periculo sumus. XVI, 26: Tantum evincere sufficit, Baptismum non esse adeo necessarium, ut periisse protinus existimetur, cui ejus obtinendi adempta fuerit facultas. Atqui si eorum commento assentimur, eos omnes citra exceptionem damnabimus, quos a Baptismo casus aliquis prohibuerit, quantacunque alioqui fide praeditos, per quam Christus ipse possidetur.

<sup>\*\*\*)</sup> Urt. 28: Nous tenons, que l'eau estant un elément caduque ne laisse pas de nous testifier en vérité le lavement intérieur de notre âme au sang de Jésus Christ par l'efficace de son Esprit.

<sup>\*\*\*)</sup> Mrt. 20: Obsignantur haec (beneficia) omnia baptismo. Nam intus regeneramur, purificamur et renovamur a Deo per Spiritum S.; foris autem accipimus obsignationem maximorum donorum in aqua, qua etiam maxima illa beneficia repraesentantur et veluti oculis nostris conspicienda proponuntur. Ideoque baptisamur . . . aqua visibili . . . gratia vero Dei haec animabus praestat, et quidem invisibiter vel spiritualiter.

weisen seiner Heilsgnade an die äußere sacramentale Handlung nicht gebunden; sech ften 8 endlich, daß die Borstellung von einer sogenannten sacramentalen Bereinigung des Wassers mit den Einssetzungsworten als eine superstitiöse zu verwersen ist \*).

§. 132. Je entschiedener nun aber geltend gemacht wird, daß Das Broblem ber die Taufe als folche die Bekehrung nicht wirke, fondern nur verfiegle, und daß eine Taufe ohne entgegenkommenden Glauben von Seite bes Täuflings feine volltommene fein fonne, um fo entschiedener muß fich auch das Bedenken entgegendrängen: ob denn Die Taufe unmündiger Kinder überhaupt in der Abficht des Erlösers gelegen, ob dieselbe nicht irrigers und mißbräuchlicher Beise firchliche Gültigkeit erlangt habe?\*\*) die Frage: ob die Nothwendigkeit der Kindertaufe mit Grunden ber h. Schrift fich ermeisen laffe, antwortet felbft ein unbedingter Berfechter berfelben, ber fich feltsamer Beise dabei auf ein "schriftgemäßes Sacramentsbewußtsein" beruft, es fei nicht möglich dafür, daß ichon von den Aposteln Rinder getauft worden feien, einen historischen Beweis zu führen \*\*\*). Wie wenig aus Stellen, in welchen von der Taufe ganzer Familien die Rede ift +), auf das Mitgetauftwordensein Unmündiger geschlossen werden darf, geht schon daraus hervor, daß die Apostel von einer anderen, als mit Buße und Herzenserneuerung verbundenen, Taufe gar nichts wiffen.

<sup>\*)</sup> Deibegger a. a. D., 223: Baptismus est Sacramentum regenerationis, quo per aspersionem et ablutionem aquae omnibus et singulis Dei foederatis interna ablutio a peccatis per sanguinem et Spiritum Christi declaratur et obsignatur. Ms materia ex qua (externa) ber Laufe wird dabei das Baffer, als materia circa quam (interna) das Blut Christi, die Biedergeburt, und die innige Bereinigung mit Christo (a. a. D., 436): Aqua significat sanguinem Christi. Gegen die Lutheraner: Baptismus est lavacrum regenerationis sacramentali locutione, non quod inchoet externa illa actio adspersionis aquae et pronunciationis verborum, sed quod significet et obsignet regenerationem.

<sup>\*\*)</sup> In einer burch Unbefangenheit fich erfreulich auszeichnenden Weise hat biefes Problem neulich auch Röftlin (a. a. D., 314 ff.) besprochen.

<sup>\*\*\*)</sup> Höfling a. a. D., I, 99.

<sup>+)</sup> Apostelg. 16, 15, 30 ff.; 18, 8; 1 Kor. 1, 16.

Nur so viel ist richtig, daß fein ausdrückliches biblisches Berbot gegen die Kindertaufe vorhanden ift.

Demgemäß fann der Streit fich nur um die Frage drehen, ob diefelbe aus innern Grunden gulaffig und zwedmäßig fei? In Diefer Beziehung hat schon Reander treffend bemerft, daß die Stelle (1. Kor. 7, 14), aus welcher der Nichtgebrauch der Kindertaufe zur Zeit des Apostels augenscheinlich erhellt, weil die Kinder, die es schon wären durch die Taufe, nicht erst geheiligt werden mußten durch die driftliche Gemeinschaft, den idealen Grund für die Kindertaufe enthalte \*). Rur batte man niemals von einer unbedingten Pflicht der Rindertaufe reden, noch weniger diejenigen, welche diefer angeblichen Pflicht nicht nachkommen, verdammen, am allerwenigsten die Rinder, an welchen ohne ihre Schuld die Taufe nicht vollzogen worden ift, für ewig verloren erklären sollen \*\*). Unftreitig ift die Rindertaufe erft von dem Augenblicke an in der Kirche als allgemein verbindlich betrachtet worden, von welchem an der Taufe als solcher die Kraft der Sündenvergebung und Wiedergeburt zugeschrieben murde. Darin zeigt sich in der Tauflehre Tertullian's noch ein tüchtiger ethischer Kern, daß er sich eine, an bewußtlosen Bersonen vollzogene, Taufe nicht als eine wirksame zu benfen vermag, und, wenn er auch in seiner etwas schroffen Berwerfung ber Rindertaufe irregeht, fo hat er doch vollkommen Recht, wenn er von dem Täufling Erfenntnig Christi fordert \*\*\*).

Daß Coprian, der erfte Begründer einer ins Magische hinüberspielenden Sacramentoschre und des hierarchischen Kirchensthums, auch zuerst die Nothwendigseit der Rindertaufe zur Seligseit auf's Nachdrücklichste behauptet ih, ist ein deutlicher Beweis von dem engen Zusammenhange, in welchem der Sacramentarismus

<sup>\*)</sup> Dogmengeschichte, I, 242.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Art. 9 der Augustana.

<sup>\*\*\*)</sup> De baptismo, 18: Itaque quo cujusque personae conditione ac dispositione, etiam aetate, cunctatio baptismi utilior est, praecipue tamen circa parvulos... veniant, dum adolescunt; veniant, dum discunt, dum, quo veniant, docentur; fiant Christiani, dum Christum nosse potuerint.

<sup>†)</sup> Cyprian, ep. 60, ad Fidum. Auch Origenes, hom. 8 in Levit. und hom. 14 in Luc., theilt eigenthumlicher Beise bieselbe Ansicht.

mit dem Hierarchismus steht\*). Zwar noch im vierten Jahrhundert war in Gregor von Nazianz das ethische Juteresse frästig genug, um ihm den Bunsch an die Hand zu geben, daß die Taufe wenigstens bis in das dritte Jahr eines gesunden Kindes aufsgeschoben werden möchte, damit demselben doch etwas von den Einsetzungsworten vernehmlich sein möchte\*\*). Wie begreistlich das gegen, daß Augustinus, dem Alles daran liegen mußte, die das Subject vergiftende und verdammende Erbsünde aus jenem sobald wie möglich hinwegzuschaffen, auch mit allem Eiser die Kindertause forderte \*\*\*).

Allein diefe eifrige Befurwortung der Rindertaufe veranlagte den Augustinus zugleich zur Aufstellung einer befonders fühnen Vermuthung. Daß die Seilserwerbung möglich fei ohne Glauben: Das fonnte ein Mann von dem Scharffinne bes Unguftinus feineswegs zugeben. Gin foldes Bugeftanbnif batte bas Chriftenthum wieder auf die Stufe des Judenthums, die chriftliche Taufe auf die Linie eines alttestamentlichen Bundeszeichens, wie die Beschneidung, gurudgeführt. Sollte die Rindertaufe eine vollkommene Taufe sein, so mußte auch der unmundige Taufling durch Glauben in ben Beilsbesitz gelangen, und Augustinus ift daber fühn genug zu behaupten, daß der unmundige Täufling glauben fonne. Woher fommt nun aber nach Augustinus demfelben der heilvermittelnde Glaube? Rur mit Sulfe einer gemiffens= und ichriftmidrigen Depotenzirung des Glau= bensbegriffes vermochte Augustinus seiner Ausicht von dem Taufglauben ber Unmundigen einigen Schein zu verleihen.

<sup>\*)</sup> Charian a. a. D.: Si etiam gravissimis delictoribus . . . remissio peccatorum datur et a baptismo atque a gratia nemo prohibetur, quanto magis prohiberi non debet infans, qui recens natus nihil peccavit, nisi quod secundum Adam carnaliter natus contagium mortis antiqua prima nativitate contraxit, qui ad remissam peccatorum accipiendam hoc ipso facilius accedit, quod illi remittuntur non propria, sed ali en a peccata.

<sup>\*\*)</sup> Ullmann, Gregor von Nazianz, 466 f. Bergl. oratio 40 bei Gregor.

\*\*\*) Besonders lehrreich ist das Schreiben des Augustinus in Betreff der Kindertause an Bonisacius (ep. 98, 6): Ego nolo te fallat, ut existimes reatus vinculum ex Adam tractum aliter non posse disrumpi, nisi parvuli ad percipiendam Christi gratiam a parentidus offerantur.

Wie wir miffen, so ift der Glaube feinem mahren Wefen nach bas Perfönlichste mas es in bem Menschen giebt, bie innerste, aus bem Subjecte felbit bervorgegangene, Berfonbeschaffenheit in ihrem Verhältniffe zu Gott. Eben darum fann es unmöglich außerhalb des Subjectes etwas geben, mas für den Glauben desfelben stellvertretend sein kann. So wenig Einer an der Stelle des Anderen felig werden fann, ebensowenig fann Giner an ber Stelle des Anderen glauben. Gleichwohl ftut Augustinus seine Tauflehre auf die Kiftion eines ftellvertretenden Glaubens. Der Frrthum in seiner Erbfundenlehre erzeugt den Frrthum in seiner Tauflehre. Wie der Mensch nach seiner Unsicht in Folge fremder Gunde verdammt wird: so wird er in Folge fremden Glaubens felig. Wie die Gunde ber Eltern auf bas Rind, Diesem unbewußt, durch die natürliche Zeugung verpflanzt wird: so wird der heilige Geist der Eltern durch übernatürliche Beugung vermittelft der Taufe auf dasselbe übergetragen \*). Daß Die Wirfungen des h. Geiftes nicht magischer Art, sondern auf ben ethischen Mittelpunkt ber Perfonlichkeit gerichtet find, und baher nur innerhalb der Region des bewußten und sittlich felbstverantwortlichen Geiftlebens zur Erscheinung fommen fonnen: Das läßt Unguftinus völlig unberückfichtigt.

Aber nicht nur der stellvertretende Glanbe der Eltern, sondern auch dersenige der ganzen Kirche, soll für den noch mangelnden der Kinder vikariren können. Wenn nach der apostolischen Lehre die Bekehrung einen Menschen der Taufe, und damit der Aufenahme in die Kirchengemeinschaft, würdig macht, begegnen wir bei Augustinus gerade der entgegengesetzten Ansicht, daß der unsbekehrte Mensch durch die Kirche, in die er aufgenommen wird, zur Taufe befähigt und geheiligt wird, selbst ohne auch nur ein Beswußtsein von dem ihn heiligenden Geiste zu besitzen. Wer getauft

<sup>\*)</sup> Ep. 98, 2: Regeneratio Spiritus in majoribus offerentibus et parvulo oblato renatoque communis est: ideo per hanc societatem unius ejusdemque Spiritus prodest offerentium voluntas parvulo oblato... Potest enim et in hoc et in illo homine esse unus Spiritus S., etiamsi invicem nesciant, per quem sit utriusque gratia communis... Ac per hoc potest parvulus semel ex parentum carne generatus Dei Spiritu regenerari, ut ex illis obligatio contracta solvatur.

wird, der wird geheiligt, weil er aufgenommen wird in eine mit Beilsfräften erfüllte Gemeinschaft \*).

Nicht etwa, als hätte Augustinus sich die heiligende Wirfung der Taufe hiebei irgendwie als eine ethische gedacht. Seine Meinung ist vielmehr, daß den Kindern die Taufe als ein Schusmittel gegen die Mächte der Finsterniß diene, und dieser Zweck wird erreicht, sobald der Taufgnade nur nicht durch Unglauben ein Widerstand entgegengesett wird. In welcher günstigen Lage befindet sich nun aber hier das unmündige Kind gegenüber dem mündigen Täusling! Weil es nicht eigentlich glauben kann, so kann es auch nicht eigentlich unglaubig werden \*\*).

Wenn es sich nun so verhält; wenn für den noch mangelnden Glauben des Kindes der Glaube der Eltern und gessammten Kirche einsteht, oder wenn in dem Kinde die Eltern und die Kirche glauben; wenn deßhalb, weil das Kind den Wirkungen der Taufe keinen Widerstand entgegenzusesen vermag, die Tilgung der Folgen der Erbsünde durch die Taufe bei ihm noch auf kein Hinderniß stößt: würden sich denn die Eltern nicht der schwersten Verantwortlichkeit schuldig machen, so wie sie es verfäumten, ihre

<sup>\*)</sup> Ep. 98, 5: Offeruntur parvuli ad percipiendam spiritalem gratiam non tam ab eis, quorum gestantur manibus... quam ab universa societate sanctorum atque fidelium... Tota hoc ergo mater Ecclesia, quae in sanctis est, facit, quia tota omnes, tota singulos parit. Ebenbajelbst, 10: Itaque parvulum, etsi nondum fides illa, quae in credentium voluntate consistit, jam tamen ipsius fidei sacramentum fidelem facit. Nam sicut percedere respondetur, ita etiam fidelis vocatur, non rem ipsa mente annuendo, sed ipsius rei sacramentum percipiendo. Cum autem homo sapere coeperit, non illud sacramentum repetet, sed intelliget ejusque veritati consona etiam voluntate cooptabitur.

<sup>\*\*\*) (</sup>Sh. 10: Hoc (i. e. intelligere) quamdiu non potest, valebit sacramentum ad ejus tutelam adversus contrarias potestates et tantum valebit, ut, si ante rationis usum ex hac vita emigraverit, per ipsum sacramentum commendante Ecclesiae caritate ab illa condemnatione, qua . . . intravit in mundum, Christiano adjutorio liberetur. Hoc qui non credit (ber Glaube ist hier augens scheinlich als fides quae creditur gefaßt) et fieri non posse arbitratur, profecto infidelis est, etsi habeat fidei sacramentum, longeque melior est illo parvulus, qui etiam si fidem nondum habeat in cogitatione, non ei tamen obicem contrariae cogitationis opponit, unde sacramentum ejus salubriter percipit.

Kinder auf eine so bequeme Art von der sonst unausweichlichen ewigen Berdammniß zu befreien? Daß bei der mit jedem Jahrbundert sich steigernden Ehrfurcht vor der göttlichen Autorität und Gewalt der Kirche die Ueberzeugung von der stellvertretenden Kraft ihres Glaubens sich ebenfalls steigerte, darüber werden wir und nicht verwundern. Und so dachte man sich denn in dem Täufling Beides wirksam: den wunderbaren Segen der ihn im Glauben stellvertretenden Kirche, und die verborgen wirkende Kraft der auf übernatürlichem Wege von ihm empfangenen Taufgnade, von der ein ethischer Ursprung freilich eben so wenig nachweisbar war, als eine ethische Wirkung\*).

Das Problem der Kindtaufe mußte im Reformationszeitalter um so nothwendiger aufs Neue zur Sprache kommen, als es sich dabei entschiedener als irgendwo um die Tragweite der Rechtfertigungslehre handelte. Nachdem eine, vor feinen Confequengen zurnächtweckende, Bartei die Kindertaufe ohne Weiteres verworfen und den vollbewußten Glauben als unerläßliche Bedingung für die Bornahme der Taufhandlung geltend gemacht hatte, konnten die Reformatoren einer genaueren Brufung desfelben unmöglich länger ausweichen\*\*). Melanchthon war durch die von den Zwickauer Unabaptiften gegen die Rindertaufe erhobenen Ginreden fo febr in Berwirrung gebracht worden, daß er erffarte: es liege an dem Urtikel von der Rindertaufe überhaupt nicht viel, und ce für das Räthlichste hielt, nicht weiter darüber zu verhandeln \*\*\*). Selbst Luther, obwohl er Melandthon's Schwäche in diesem Bunfte tabelte, fab fich außer Stand, mit den Principien der Reformation etwas gegen die Biedertäufer anszurichten. Blieb ibm boch fein anderer Ausweg übrig, als fich mit Augustinus auf Die Riftion von dem fremden Glauben der Rinder, und mit den römischen Theologen auf die Tradition, d. h. den Confensus der gangen Kirche, zu ftugen. Die Schriftstelle 1 Ror. 7, 14, auf Die

<sup>\*)</sup> Betrue Lombarbue (sent. IV, 4): Quidam putant, gratiam operantem et cooperantem cunctis parvulis in baptismo dari in munere, non in usu, ut, cum ad majorem venerint aetatem, ex munere sortiantur usum, nisi per liberum arbitrium usum muneris extinguant peccando . . .

<sup>\*\*)</sup> Bergl. mein Wefen des Protestantismus, I, 453 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Corpus Reform., I, 534 sqq.

er sich berief, mar unglücklicherweise gerade diejenige, von welcher Reander richtig bemerkt, daß sie gegen den Gebrauch der Kinsbertause im apostolischen Zeitalter Zeugniß ablegt \*).

Der gewichtigste Einwurf gegen die Kindertanse ist unstreitig in der Thatsache enthalten, daß unmündige Kinder nicht nur noch nicht fähig sind, zu glauben, sondern überhaupt auch noch sein Bewußtsein von dem, was in der Taushandlung mit ihnen vorgeht, haben können. Erfordert denn, kann man mit vielem Auscheine von Berechtigung fragen, nicht ein so bedeutungsvoller Akt, wie die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft und die Uebernahme aller damit verbundenen Pslichten, von dem, welchen er betrifft, ein möglichst hohes Maaß geistiger Klarheit und sittlicher Energie? Berträgt es sich mit der Lehre von der Rechtsertigung allein durch den Glauben, einem Menschen alle Güter der Rechtsertigung zuzusischern, ohne von seiner Seite ihrer Grundbedingung sicher zu sein, des Glaubens? Gewiß sind diesen Einreden gegenüber alle Fiftionen, welche Wirfungen der Tause an sich voraussen, unbedingt aufzugeben.

Wenn irgend ein Sat in der Dogmatif feststeht, so ist es der, daß der persönlich-selbstbewußte Geist Gottes nur auf den persönlich-selbstbewußten Geist des Menschen erlösend wirft, daß bloße Naturwirfungen niemals Heilswirfungen werden können. Käme das Heil auch nur möglicherweise auf dem Wege eines

<sup>\*)</sup> De Wette, Luther's Briefe, II, 126 f.: Si nihil excitant quam illud: qui crediderit et baptisatus fuerit, salvus erit et quod parvuli per se non credant: prorsus me nihil moverit. Quomodo enim probabunt: eos non credere? . . . Hac ratione quot horis et non Christiani erimus, dum dormimus et alia facimus? Annon ergo eodem modo potest Deus toto infantiae tempore ceu continuo somno fidem in illis servare? . . . Nihil est reliquum prorsus nisi fides aliena, quam si statuere non possumus, nihil disputandum est, sed simpliciter damnandus baptismus parvulorum. Tu dicis: infirma esse exempla fidei alienae? Ego nihil firmius esse dico. . . . Fides aliena quicquid possit, non est disputandum, cum omnia sint possibilia credenti!... Ego vero video id singulari miraculo Dei factum, ut solus hic articulus de parvulis baptisandis nunquam fuerit negatus ne ab haereticis quidem, adeo nulla est confessio illius in oppositum, sed e contra totius orbis confessio constans et una ad propositum.

Naturprocesses zu Stande, so hätte es mit der Selbstverantworts lichkeit des Menschen auf dem Heilsgebiete ein Ende.

Aus diesem Grunde sind wir genöthigt, den Gegnern der Kindertause ohne allen Borbehalt einzuräumen, daß auf das bewußtlose neugeborne Kind bei der Taushandlung gar keine Wirkung, weder vermittelst des Wassers, noch vermittelst des Wassers, noch vermittelst des Bortes, noch vermittelst des h. Geistes, ausgeübt wird, wie denn auch sein Kind von sich aus ein Bewußtsein davon hat, daß es getaust, oder gar daß es bei der Tause wiedergeboren worden sei\*). Insbesondere ist alles Ernstes die Vorstellung zurückzuweisen, daß vermittelst des Tauseaftes unbewußt ein Geistesseim in das Innere des Kindes gesenst, oder ein unbewußter Glaube in ihm hervorgebracht werde, welcher sich später zum Bewußtsein entsalte\*\*). Bei der Tause

<sup>\*)</sup> Wenn Ebrard (chrifit. Dogm., II, 613 f.) in seinen schägenswerthen Aussührungen gegen die magische Birkung des Taufakts bennoch meint: "heiligende Einfüsse auf das noch unbewußte Naturleben" seien möglich, und dann an den psychischen Eindruck der Mutter durch ihren Blick, an den Eindruck des Hausgottesdienstes u. f. w. erinnert: so übersieht er dabei, daß jeder psychische Eindruck auch schon eine psychische Empfänglichkeit, d. h. ein theilweises Ausgeschlossensien des Selbstebewußtseins voraussetzt, mährend das letztere bei dem neugesbornen Täufling noch völlig schlummert.

<sup>\*\*)</sup> Ebrard a. a. D., 613, fagt fchr richtig: "Wiedergeburt auf be= wußtlosem Bege ift nicht möglich; Chriftus halt nicht anders seinen Einzug in unfer Sein, als auf bem Wege bes Lichts und bie Erfahrung bezeugt, bag . . bas getaufte Rind genau ebenfo, wie bas ungetaufte bie Sunbe . . . erbt . . . vor Allem ben allgemeinen Trieb der Selbstfucht . . . und daß es von der Anechtschaft biefer. . . nur auf bem Bege ber bewußten Bufe und Bekehrung frei gu werben vermag." Bir verwerfen baber Gabe, wie bie ber lutherifchen Dogmatiker (3. Gerhard, Loc. th., XXI, 8, 196): Infantes sunt baptizandi, ut fidem . . . consequantur, und felbst bie, wenn auch vorsichtigeren, ber reformirten Dogmatifer (Benbelin a. a. D., I, 22, 489 f.): Infantes sunt capaces Spiritus S. et rei per baptismum signatae, nempe purgationis a peccatis per Christi sanguinem, ober: Etiamsi ea ratione iisque mediis non regenerantur infantes, quibus adulti regenerantur, tamen regeneratio ipsorum Spiritui S. impossibilis non est, etsi modus . . a nobis investigari non potest. Quenftebt hat in fein systema (IV, 5, 8) einen besonderen Ercursus über bie Frage: an per baptismum fides in infantibus accendatur et infantes baptizati vere credant, aufgenommen, und er will

eines neugebornen Rindes wird eine Wirkung nur auf die jenigen Erwachsenen, welche das Rind zur Taufe dar bringen, ausgeübt, und diese fann sediglich darin bestehen, daß dieselben, d. h. einerseits die Eltern und Taufpathen, welchen der Täusling durch Bande der natürlichen Liebe angehört, andererseits die Vertreter der kirchlichen Gemeinschaft, welche das Band der christlichen Liebe mit ihm verknüpft, sich verpflichten, das Rind, der ihm in der Taufe verliehenen Gnadenversicherung gemäß, im christlichen Glauben zu erziehen.

infofern auf die feit Augustinus bergebrachten Kiftionen verzichten. als er erflart, es handle sich babei non de fide ecclesiae, aut parentum. de potentia fidei, semine fidei, fide aequivoca, fide potentiali, de analogo fidei etc., sed de fide vera, salvifica, actuali. unerschütterlichem Muthe stellt er ben Sag auf: Per Baptismum et in Baptismo Spiritus S. fidem veram, salvificam, vivificam et actualem accendit in infantibus, unde et infantes baptizati vere credunt. Der Schriftbeweis wird aus Matth. 18, 6; Mark. 9, 42; Mark. 10, 14 f. und But. 18, 15 f. geführt, jedoch bei ben erfteren zwei Stellen überfeben, daß dort mahrscheinlich gar nicht von Rindern, in diesem Falle aber von bereits herangereiften bie Rede ift, bei ben beiben letteren unbeachtet gelaffen, daß nicht die Nothwendigkeit der Taufe, fondern nur die Angehörigkeit zum Reiche Gottes von den Kindern ausgefagt wird. Was foll man aber von einem Schriftbeweise halten, ber aus Matth. 18, 10 ab angelorum custodia, qui vero non nisi credentium ministri sunt, ober aus Pf. 8, 3 ex quorum ore egreditur laus et praeconium Dei, illi vera, actuali et salvifica fide praediti sunt, auf die Aftualität des Glaubens ber Sauglinge fchließt! Auf ben Ginwurf, bag ber Glaube nach Rom. 10, 17 lediglich aus ber Bredigt komme, entgegnet Quen= ftebt: auch per verbum visibile, das Sacrament, als ob das Neue Testament ein verbum visibile kennte! Aber "infantes non habent sensum fidei:" bas beweise nur bie Abwesenheit ber fides reflexa, aber nicht ber fides, ut ita dicam, directa. Auch aus ber Bewegung bes Johannes (Luk. 1, 44) im Mutterschoofe ward die Möglichkeit bes Glaubens für einen Embryo bewiesen: Motus ille Johanneus probat manifeste, infantes esse capaces fidei actualis (!). Zum Beweise bafur, mas in jener Zeit aus bem articulus stantis et cadentis ecclesiae der lutherischen Dogmatik geworden war, dient, daß ein Kapuziner (Balerianus Magnus, in judicio de Acatholicorum et Catholicorum regula credendi, I, 89) ben Sag: neminem salvari posse sine fide reflexa gegen Die Lutheraner vertheidigte, und ber superstitioseste aller reformirten Theologen, G. Boëtius (Sel. Dis., II, 434), ebenfalls gegen die Lutheraner darauf drang: extraordinarium et miraculosum Johannis B. motum ad hanc rem nihil facere.

Und hier ift nun der Ort, an welchem es uns möglich wird, aus der Wirfung der Taufe selbst die Kindertaufe zu rechtfertigen.

Die Wirfung der Taufe.

§. 133. Wenn Die, schon in Den Borftellungsfreis Der alteften Rirche eingedrungene, Boraussetzung von einer Seligfeitswirfung der Taufe als folder zu allen Zeiten auf Widerspruch gestoßen ift, so war das eine natürliche Folge des auch in den Zeiten des äußerlichsten Kirchenthums innerhalb Der Chriftenheit niemals ganz erftorbenen innern Glaubenslebens. Daß daneben auch fpiritualis ftische Schwärmerei fich gegen das Inftitut der Taufe felbst erhob, davon lag der Grund in dem unvermeidlich gewordenen Gegensate gegen das Gefekesmefen und den Geiftesdruck des außern Rirchenthums. Der Biderspruch, den quostifirende Seften bis ins Mittelalter gegen die firchliche Taufe erhoben, beruhte in der Regel auf einer Mikachtung ber firchlichen Gemeinschaft überhaupt, von welder man entweder ohne Weiteres nichts miffen, bagegen jedes Individunm dem freien Triebe des Geiftes, d. h. feiner frommen Gubjectivität, überlaffen, oder welche man nach dem Vorgange der Donatisten nur als eine schlechthin reine Gemeinschaft von Biedergebornen gelten laffen wollte. Die lettere Unficht führte zu einer dergeftalt gespannten Ueberschätzung des äußern Taufaktes, den man in seiner von der allgemeinen Kirche dargereichten Form verwarf, daß man die aus jener übergetretenen Glieder gar nicht als getauft betrachtete und eine Biebertaufe mit ihnen anordnete\*).

<sup>\*)</sup> Ben den ersten Tausgegnern, der gnestischen Secte der Cajaner, giebt uns Tertullian, de daptismo, 1, Nachricht: Atque adeo nuper conversata istic quaedam de Gajano haeresi vipera venenatissima doctrina sua plerosque rapuit, inprimis daptismum destruens. 13. Dicunt: daptismus non est necessarius quidus fides satis est; nam et Abraham nullius aquae nisi fidei sacramento deo placuit. 14. Sed de ipso apostolo revolvunt, quod dixerit (1 Cor. 1, 17): Non enimme ad tinguendum Christus misit. In der ersten Hälste des eilsten Jahrhunderts lehrten die manichäischen Secten in Aquitanien und Orleans: in daptismo nullam esse scelerum ablutionem, in Arras waren sie in dem Rus: illos s. daptismatis mysterium penitus adhorrere. Sie selbst erstärten: Servata. justitia nullum opus esse daptismi, praevaricata ista, daptismum ad nullam persicere salutem. Haec est nostrae justificationis summa, ad quam nihil est, quod daptismi usus superaddere possit, cum omnis apostolica et evangelica institutio

Nach diesen Borgangen fann es nicht befremden, daß auch innerhalb des Protestantismus eine Richtung sich hervorthat, welche, das mit der hergebrachten Taufpraxis überlieferte superstitibse Element auszurotten, aufs Gifrigste fich befliffen zeigte. Ließ fich doch &. Socinus soweit führen, daß er fogar die Allgemeinheit des Taufauftrages Christi bestritt\*); wiewohl er den Borwurf, daß er die Taufe abschaffen wolle, nachdrücklich von fich abwehrte, und diefelbe zwar für einen von Chrifto nicht anbefohlenen, barum zur Seligkeit nicht nothwendigen, im Uebrigen aber frommen, in Uebereinstimmung mit dem firchlichen Herfommen fortzuführenden, Gebrauch erflärte \*\*). Daber legt auch der Rafauer Ratechismus der Taufe Die Bedeutung eines feierlichen Beiheaftes bei, vermöge dessen der Täufling der Kirche einverleibt wird, der Welt entfagt und fich zu einem neuen Leben im Namen des Vaters, des Sohnes und des h. Geiftes verpflichtet. Freilich konnte ein solcher an unmündigen Kindern nicht mit gutem Gewiffen vorgenommen werden, weßhalb auch die Rindertaufe in jenem Ratechismus nicht Anerkennung, nur Duldung, findet, und

hujusmodi fine claudatur. Zur Gerechtigseit rechneten sie bas mundum relinquere, carnem a concupiscentiis fraenare, de laboribus manuum suarum victum parare, nulli laesionem quaerere, charitatem cunctis, quos zelus hujus nostri propositi teneat, exhibere. Gieseler, Kirchengeschichte, II, 1, 353 ff.

<sup>\*)</sup> Auch in der Stelle Matth. 28, 19 f. wollte er vermöge einer äußerst gezwungenen Außlegung den Sinn sinden (Opera I, 713, de Baptismo aquae disp.): Christum apostolis suis non praecepisse, ut in nomen Patris et Filii et Spiritus S. aqua daptizarent et propterea in loco (Matth. 28, 19) non suisse de aquae daptismo actum. Er ging dabei von der Boraussegung auß (a. a. D., I, 735): quod, cum Christi disciplina tota spiritualis sit et interiorem hominem respiciat ac propterea in universum ab externis iisque certis et constitutis ritibus tantum non adhorreat, ea solum externa facta omnino requirens, quae ad interiore novo homine necessario proficiscuntur, nullus ejusmodi ritus Christi ecclesiae praescriptus censeri debet, qui apertissimis verdis. . . institutus et perpetuo servandus traditus non fuerit. Quod de aquae daptismo nequaquam dici posse.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D., I, 736: Etsi ea de re nullum expressum et perpetuum mandatum exstat, Apostolos tamen, qui id facere consueverunt, i mitari debet, praesertim cum ab universa Ecclesia eum morem receptum ac perpetuo usu comprobatum fuisse, aut constet, aut certe admodum credibile videatur.

derselbe gegen die Annahme, daß die Taushandlung Wiedergeburt bewirfe, sich auß Stärkste ausläßt\*). Die Arminianer stellten die Dignität der Tause schon höher. Während sie gegen die Ansnahme einer wiedergebärenden Kraft derselben sich mit aller Entsschiedenheit erklärten, und Limborch treffend bemerkte, daß in diesem Falle Christus eben so sehr einen Jeden hätte tausen als unterzichten müssen, Paulus aber (1 Kor. 1, 17) unmöglich hätte beshaupten können, er sei nicht gesandt zu tausen\*): so anerkannten sie dagegen die Rothwendigkeit der Tause, als eines Austrages Christi, unumwunden, ohne jedoch die Kindertause für mehr als einen erlaubten Ritus zu halten \*\*\*), dessen unbedingte Berwerfung von Seite der Anabaptisten sie übrigens ebenfalls für verwersslich hielten †).

So hatten ansehnliche Parteien innerhalb des Protestantismus fich gegen die Mängel der hergebrachten Tauflehre zu ver-

<sup>\*)</sup> Sect. 6, c. 3, de baptismo aquae. Gleich in ber erften Frage wird bie Taufe beschrieben als ritus initiationis, quo homines, agnita Christi doctrina et suscepta in eum fide, Christo auctorantur et discipulis ejus seu Ecclesiae inseruntur, renuntiantes mundo et moribus erroribusque ejus, profitentes vero, se Patrem et Filium et Spiritum S. pro unico duce et magistros religionis totiusque vitae et conversationis suae habituros esse. . . . Auf die Frage, ob die Taufe die Wiedergeburt bewirfe, erwiedert ber Rat.: Regeneratio est rationis et voluntatis nostrae transmutatio . . . ejusmodi transformatio in infantibus locum habere nequit, qui ignorant, quae dextra et sinistra sit, nedum ut res tanti momenti in eos cadat. Die Kindertaufe war baher folgerichtig zu verwerfen: quem tamen errorem adeo inveteratum et pervulgatum, praesertim circa rem ritualem, Christiana charitas tolerare suadet in iis, qui ceteroquin pie vivant et alios qui huic errori renuntiarunt non insectentur, donec veritas magis magisque patescat. Immer noch ein edlerer Beweggrund für bie Beibehaltung eines angeblichen Irrthums, als wenn Berachter ber Rindertaufe (vergl. Strauß, ber driftl. Glaube, II, 558) nur "mit Rudficht auf die burgerlichen und focialen Inconvenienzen, welche bem Rinde aus bem Michtgetauftwerben erwachsen burften", ihre Rinder taufen laffen.

<sup>\*\*)</sup> Theol. christ., V, 68, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaselbst, 15 ff.: Eum necessarium neutiquam credimus 1) quia nullum illius exstat in Scriptura mandatum; 2) nullum exemplum, unde indubitato constet ab Apostolis infantem ullum fuisse baptizatum, ex Scriptura produci potest; 3) nullum exstitit concilium ante saeculum quartum, in quo Paedobaptismi necessitas adserta legitur.

<sup>†)</sup> Chendascibst, 19: Anabaptistae . . . in alteram partem peccant et definiunt quod Scriptura indefinitum reliquit.

schiedenen Zeiten erklärt. Die Unhaltborkeit derfelben bat fich aber am augenscheinlichsten nach bem Sturze des orthodoren Suftems im vorigen Jahrhundert erwiesen. Sah doch der Supranatura lismus fich veranlaßt, "bei der rührenden Deutlichkeit", welche Diefes Sacrament habe, fich völlig zu bernhigen, und vermochte er doch nicht zu begreifen, "wie man über das Geiftige und himmlische, welches dadurch mitgetheilt werden folle", jemals habe in Streit gerathen fonnen. Da es ihm als eine ausgemachte Sache galt, daß die sogenannte materia coelestis weder in der Dreieinigfeit, noch in dem Blute Chrifti, noch in dem h. Geifte, noch in dem Worte Gottes bestehen fonne, fo erblickte er in der Taufe am liebsten ein feierliches Befenntniß zu ber Religion, Die Chriftus und seine Apostel gelehrt haben, mit welchem eine Theilnehmung an der Onade Gottes, d. h. an den Rechten und Wohlthaten des Chriftenthums, verbunden fei. Und wie verschwinden auf Diesem Standpunkte Die Schwierigkeiten der Rindertaufe! Weghalb follten denn jene "Rechte und Wohlthaten"; namentlich fo fern fie in "außerlich damit verbundenen Borgug en " bestehen, nicht schon den Kindern zugewendet werden?\*) Sogar für einen Storr ift bie Taufe nichts Anderes als eine Beibe Des Täuflings fur Gott oder zur Berehrung Gottes, welche mit der Uebernahme diefer Pflicht bas Recht zusich ert, "von Gott feinen Schutz und feine Bohlthaten zu erwarten" \*\*).

Wie könnten wir nach diesem Borgange des Supranaturalismus es dem Rationalismus verdenken, wenn er mit Kant\*\*\*) und unter der Zustimmung Hegel'8†), die Taufe als einen feier-

<sup>\*)</sup> Reinhard, Vorlefungen, 564 ff.

<sup>\*\*)</sup> Christl. Dogmatik, 691.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Religion innerhalb d. Gr. d. bl. A., 310: "Die einmal geschehende feierliche Einweihung zur Kirchengemeinschaft, d. i. die erste Aufenahme zum Gliede einer Kirche (in der christlichen durch die Taufe), ist eine vielbedeutende Feierlichkeit, die entweder dem Ginzuweihenden, wenn er seinen Glauben selbst zu bekennen im Stande ist, oder den Zeugen . . . große Berbindlichkeit auserlegt, und auf etwas Heiliges. . . abzweckt, an sich selbst aber keine heilige oder Heiligkeit und Empfänglichkeit für die göttliche Gnade in diesem Subjecte wirkende Handlung anderer, mithin kein Gnadenmittel."

<sup>+)</sup> Borlesungen über bie Phil. d. Rel., II, 270: "Die Taufe zeigt an, baß bas Rind in ber Gemeinschaft ber Kirche, nicht im Elend geboren Schentel, Dogmatif II.

lichen, zu einem acht moralischen Lebenswandel verbindenden, von moralischer Wirfung begleiteten, bei Rindern der Erganzung durch Die bas Taufgelübde beftätigende Confirmation bedürftigen, Aufnahmes und Beiheaft beschreibt \*)? Rur auf feinem außerften Gipfel bat der geiftleere Rationalismus die Rindertaufe ganglich gu verwerfen, der geiftläugnende Materialismus die Taufe überhaupt der Berachtung preiszugeben versucht \*\*). Roch herrscht bis auf den bentigen Tag in Betreff der Taufwirfung unter den Dogmatifern große Berwirrung. Bir stellen uns auch hier vor Allem auf den Standpunft bes Gemiffens. Dag durch eine außere Sandlung auch in Berbindung mit dem Worte in dem Unmundigen, der noch fein Selbstbewußtsein und darum fein Gewissen hat, weder die Wiedergeburt, die aus dem Glauben tommt, noch der Glaube, der die Biedergeburt hervorbringt, gewirft werden fann, Das verfteht fich von felbit. Bas Martenfen noch in neuefter Zeit zur Begründung der älteren Theorie beigebracht hat, stellt die Schwäche derfelben nur in ein neues Licht. Ober mas foll es heißen, wenn er fagt: es tomme barauf an, ob man die Biedergeburt im bloß

wird, nicht antreffen werbe eine feindliche Welt, sondern seine Welt die Kirche sei und sich nur der Gemeinde anzubilden habe, die schon als Weltzustand vorhanden ist."

<sup>\*)</sup> Begideiber, inst. th., 605: Efficaciam solam moralem huic ritui concedimus... Ejus fructus internos omnino pendere existimamus ex animo ad religionem virtutemque bene composito. 606: Addi huic infantum baptismo, tanquam initiationis ritui iteratione non egenti, suo tempore confirmationem... summa cum gravitate et severitate administrandam, perquam utile est, imo necessarium.

<sup>\*\*)</sup> E. Lange, die Kindertaufe aus dem Standpunkte der symb. Bücher u. s. w. 107: "Die Kindertaufe ist ein unevangelisches, ein schriftenthums, 408 f.): "Das Wasser ist das nächste und erste Mittel, sich mit der Natur zu befreunden. Das Wasserda ist gleichsam ein chemischer Proces, in welchem sich unsere Ichkeit in dem objectiven Wesen der Natur auflöst... Aber das Wasser wirkt nur, wenn es oft, wenn es regelmäßig gebraucht wird. Die Taufe als ein einmaliger Aft ist entweder ein ganz nugloses und bedeutungsloses, oder, wenn mit ihr reale Wirkungen verknüpft werden, ein abergläubisches Institut. Gin vernünstiges, ehrwürdiges Institut ist sie dagegen, wenn in ihr die moralische und physische Heilkraft des Wassers, der Natur überhaupt, versinnlicht und geseiert wird."

moralischen und psychologischen oder in einem umfaffenderen Sinn, als Gründung eines neuen Lebens, dente, welches mehr fei als der selbstbewußte Mensch? Rann denn die Wiedergeburt etwa jemals Grundung eines neuen Selbstbewußtseins, d. h. eines neuen Ich's fein, oder ift fie nicht vielmehr Grundung eines neuen Lebens innerhalb des bisherigen Gelbftbemußtfeins aus dem b. Geifte vermöge der Kraft des Glaubens? Und ift eine folche neue Lebensgrundung bentbar in einem Buftande der Bewußtlofigfeit wie bei einem neugeborenen Rinde? Das gespreizte Reden von einer fubstantiellen wesentlichen Biedergeburt außerhalb ber perfonlichen Funftionen, von einem Ginheitspunfte von Geift und Natur, der in feimender Külle enthalte, mas in der zeitlichen Entwicklung gesondert erscheine, ist weit unwissenschaftlicher, als die auf alle wiffenschaftlichen Erflärungsversuche verzichtenden, aber in fich zusammenhängenden und folgerichtigen, Sate der alten Dogmatifer. Und welchen thatsachlichen Werth bat endlich eine Taufwirkung, von welcher zugestanden wird, daß fie in feiner Erfahrung nachgewiesen werden fonne\*)?

Alle Anbequemungsversuche an das herkömmliche Dogma führen nur zu neuen Unzuträglichkeiten und neuen Widersprüchen mit den Principien des Protestantismus. Die Taufe als solche ist zunächst eine sinnbildliche, aber zugleich auch eine sinnvolle, heilige Handlung. Alls eine Handlung, nicht der unsichtbaren, sondern der sichtbaren Kirche, die von unglaubigen Täufern verwaltet werden kann, wodurch — wie schon die alte Dogmatif richtig erstannt hat\*\*) — ihre Bollgültigkeit und Wirksamkeit nicht im

\*\*) Daher auch die Gultigkeit der Ketzertaufe (Hollag, exam., 1084): Si baptismus ab haeretico, substantialia baptismi retinente,

<sup>\*\*)</sup> Die christl. Togmatik, §. 253. Wenn Martensen behauptet: "Der Glaubige, welcher in der Taufe den lebendigen Anfang der neuschaffens den That des Herrn sieht, erkennt in ihr ein objectives Mysterium, welches auch denjenigen Theil seines Wesens umfaßt, der nicht in das Bewußtsein aufgeht" — so schreibt er unverkennbar der Tause eine über das ethische Gebiet hinausgreisende magische Naturwirkung zu. In der That nennt er in der Anmerkung die Tause ein "heiliges Naturmysterium". Aber selbst wenn er mit seinen theosophischen Vorausssehungen von der zu verklärenden Leiblichkeit — denen ja eine Wahrheit zu Grunde liegt — Recht hätte, so kann sedenfalls die Natur nur durch den selbst wußten Geist verklärt werden. Bgl. Köstlin gegen Martensen, a. a. D., 322.

Mindesten zweifelhaft wird, fann sie an und fur sich auch nur Die Gemeinschaft mit der sichtbaren Rirche vermitteln, und der Täufer ift nie schlechterdings ficher, daß er eine vollfommene, d. h. eine solche Taufe verrichtet, in welcher das äußere Zeichen zugleich Ausbruck innerer Bahrheit ift. Bas in ber Taufe zunächft eigentlich und wesentlich geschieht, das ift die Aufnahme eines der firchlichen Gemeinschaft bisher fremd gebliebenen Menfchen, in Berbindung mit einer doppelten Berpflichtung: erftens, von Seite der firchlichen Gemeinschaft, ihre Guter und Gaben bem Täuflinge zuzuwenden; zweitens, von Seite des Täuflings, im Geifte und nach den Ordnungen Diefer Gemeinschaft zu leben. Run will aber unstreitig Gott felbft mit ber Taufe dem Täufling auch von feiner Seite etwas Thatfachliches mittheilen, und infofern find Diejenigen in ihrem Rechte, welchen die lediglich finnbildliche Vorstellung von ber Taufe nicht genügt. Jene Mittheilung von Seite Gottes fann fich jedoch nicht auf einen Borgang in dem Täuflinge beziehen, der ja nur vermittelft eines sittlichen Processes und geiftiger Thatfraft zu Stande fommen fonnte, fondern fie bezieht fich auf einen Borgang innerhalb ber göttlichen Seilegeschichte. vermöge deffen Gott in der Person Chrifti jedem Gunder auf geordnetem Bege, burch Chrifti Bort und Geift, feine Gnabe anbietet. Dieses offenbarungsgeschichtliche göttliche Anerbieten wird durch den von Seite der sichtbaren Rirche in Chrifti, d. b. Gottes. Auftrage verrichteten Taufakt dem Täuflinge individuell gugesichert und verfiegelt.

collatus sit, de ejus efficacia non est dubitandum. Sin conferendus est in ecclesia florente, ubi orthodoxus haberi potest minister, sine grandi peccato ab heterodoxo peti non potest. In ecclesia autem pressa, urgente necessitate, ab haeretico consuetam formulam baptismi observante, sine vitio petitur et assumitur, modo adjiciatur protestatio, infantem hoc baptismo ad suscipiendam falsam doctrinam non adstringi. Der Streit in Betreff ber Regertaufe, in weldhem insbefondere die afrifanische Kirche (Enprian, ep. 71, 73, 75) beren Ungültigfeit behauptete, wurde vorsläufig burch Augustinus entschieden (de baptismo contra Donatistas, VI, 2): Nihil interest, quanto pejor id tradat, sicut nihil interest, quanto melior, atque ita nihil interest, quanto pejor id accipiat, sicut nihil interest, quanto melior.

Nicht also ein magischer Zauberaft, sondern ein ethischer Liebesaft Gottes durch Jesum Christum ift es, vermittelft deffen in der Form einer sinnbildlichen Sandlung durch die Abwaschung mit Baffer dem Täuflinge die angenscheinliche und offentundige Bufage ertheilt wird, daß die in Chrifto Jesu der Menschbeit geoffenbarte Beilsgnade unter der Bedingung des Glaubens auch ihm zu Gute fommen, auch ihn ohne fein Berdienst zu einem Erben des ewigen Lebens weihen foll. Infofern bedeutet die Taufe nicht nur die göttliche Gnadenversicherung, fondern sie wirft auch eine neue aus dem Glauben entspringende Lebensgestaltung. Die Erinnerung an Die Taufe ift zugleich eine Erinnerung an Die dem Täufling durch die Stiftung des Herrn individuell que gesich erte Sündenvergebung und Lebenserneuerung, und die damit verbundene Berpflichtung, im Glauben zu gründen, und in ber Gemeinschaft des h. Geiftes zu wachsen. Sich auf die Taufe verlaffen, beißt: auf die göttliche Gnadenstiftung sich verlaffen; die Taufe in sich wirken laffen, beißt: durch ein, im Glauben geführtes, Leben der Gnade Gottes fich immer würdiger beweisen \*).

Eben darum, weil die Taufe die eine, von Ewigfeit her in Gott beschlossene, in der Zeit ein für allemal in Christo geoffensbarte, göttliche Heilsgnade individuell darbietet, fann sie auch nur einmal ertheilt werden: ein Punkt, in welchem alle Bekenntnisse übereinstimmen. Das menschliche Herz, aber nicht der göttliche Heilsrath, kann sich ändern. Und so hat denn unser Lehrsat Recht, daß der Taufe die besondere Wirkung innewohnt, den Täufling der ihm in der Taufe persönlich zugesicherten Heilszgnade für sein ganzes Leben persönlich zu vergewissern.

<sup>\*)</sup> Sehr schön sagt in dieser Beziehung die Belgica (34): Neque ministri quidem praedent nodis Sacramentum et rem visidilem, at Dominus ipse exhibet quod Sacramento significatur, nimirum dona et gratias invisidiles abluens, purificans et mundans animas nostras a cunctis sordibus et iniquitatibus suis. . . Neque tamen hic Baptismus eo duntaxat momento prodest, quo aqua nodis inhaeret aut quo ea tingimur, sed per totum vitae tempus. Bergl. auch mein Besen des Protestantismus, wo ich diese objective Bedeutung der Tause als eine wesentlich protestantische aufgezeigt habe, I, S. 38, und Nigsch (christl. Lehre, S. 192, Anm. 1): "Die nach dem Worte Gottes und von der gläubigen Kirche und Klerus, Pathen und Aeltern ertheilte Tause ist eine göttliche Thatsache." . . .

Die Berechtigung ber Rinbertaufc.

8. 134. Damit ift nun auch die Antwort auf die Frage nach ber Berechtigung ber Kindertaufe um vieles erleichtert. Daß Diese nicht Die vollkommene Taufe, also nicht schlechthin geboten ift, hatte niemals in Abrede gestellt werden sollen \*). Bu einer vollkommenen Taufe gehört nicht nur die Gnadenversicherung von Seite Gottes, sondern auch die Lebenserneuerung von Seite des Menschen, und daß die lettere in dem neugeborenen Rinde mangelt, ift gewiß. Daber wird es in allen den Fällen das Richtige fein, nur Mündige, d. h. folche zu taufen, an welchen die fubjective Bedingung der Taufe erfüllbar ift, in welchen feine Bürgschaft dafür gegeben ift, daß die Unmundigen von ihrer erften Entwicklung an eine driffliche Erziehung erhalten. Sonach haben auch die lutherischen Dogmatiker mit vollem Rechte sich gegen die Amangstaufe von Juden- oder Beidenkindern erklärt\*\*), wogegen die römische Kirche, im offenen Widerspruche mit dem elterlichen Willen, insbesondere in casu mortis, die Taufe ertheilt, wo das Staatsgeset fie nicht daran hindert \*\*\*).

Immerhin ift die römische Dogmatif hierin folgerichtiger als die lutherische; denn, wenn die Taufe als solche das Mittel ist, den Kindern die Wiedergeburt zu verschaffen, so dürfen zeitliche Mücksichten auf den elterlichen Willen und die Vorschriften des Staates uns nicht hindern, den unsterblichen Seelen der Kinder das ewige Seil zu verschaffen. Nur in dem Falle, wenn die Kindertause erst unter der Bedingung des Glaubens von Seite des Täuflings zu einer vollkommenen wird, und sie daher nur vorgenommen werden darf, sofern gleichzeitig eine sichere Bürgschaft

<sup>\*)</sup> Es ift unbegreiflich, wie Martenfen (a. a. D., §. 255) behaupten kann, baß gerade in ber Rinbertaufe bie Kirche "ber Taufe bie Gestalt giebt, die ihrem Begriffe vollkommen entspricht".

<sup>\*\*) \$011</sup>a3 (a. a. D., 1002): Infantes Judaeorum et gentilium reluctantium violento ausu ad baptismum rapien di non sunt. Si tamen per legitima media in nostram venerint potestatem, baptismus ipsis non est denegandus.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach bem Catech. rom. VI, 2, de baptismo, qu. 25: Nihil magis necessarium esse videtur, quam ut (fideles) doceantur, omnibus hominibus Baptismi legem (!) a domino praescriptam esse, ita ut, nisi per Baptismi gratiam Deo renascantur, in sempiternam miseriam et interitum a parentibus, sive illi fideles, sive infideles sint, procreentur.

für die Möglichkeit künftiger Glaubenverweckung ertheilt ist, ist es ein unerläßliches Erforderniß derselben, daß durch Eltern, Pathen und Borsteher der Kirche den Täuflingen die christliche Ersziehung zugesichert wird.

Demzufolge läßt sich die Kindertaufe nur als eine Taufe auf den künftigen Glauben des Kindes hin rechtfertigen, und nur unter der Boraussetzung, daß das Kind chriftlicher Eltern schon durch seine Geburt Gott angehört, daß es in die chriftliche Gemeinschaft hinein geboren ist \*).

3mar ist die driftliche Lebensentwicklung in dem Subjecte des neugeborenen Kindes driftlicher Eltern noch gar nicht, weder substantiell noch potentiell, gesett\*\*); allein die objectiven Bedingungen für dieselbe sind so entschieden und überwiegend vorbanden, daß es ein Mangel an Glauben in den Eltern und der driftlichen Gemeinschaft wäre, wenn fie nicht den Muth hätten, durch Ertheilung der Taufe die Rinder von ihrem Lebensbeginne an als thatfächliche Mitglieder der driftlichen Rirche zu betrachten und zu behandeln. Daß den Kindern driftlicher Eltern die göttliche Gnade in den Eltern zugefichert ift, ift eine unbeftrittene Babrbeit. Benn daber die driftliche Gemeinschaft vermittelft der Taufe Diefelben auf Glaubens = Soffnung bin in ihren Schoof aufnimmt und, so viel an ihr liegt, in Gemäßbeit der Stiftung bes herrn, ihnen die göttliche Gnade zuwendet, mit dem ernsten Entschlusse nichts zu versäumen, damit das objectiv Rugeeignete von ihnen auch subjectiv angeeignet werbe, so erfüllt fie damit ficher, wenn für einmal auch erft in hoffnung, ben Auftrag des Herrn.

Wird nun aber eine solche Hoffnung auf den zufünstigen Glauben des Täuflings sich nicht in, vielen Fällen als eine erfolgslose erzeugen? Wird die göttliche Gnadenversicherung nicht öfters ohne die ihr entsprechende Lebenserneuerung, d. h. ohne Wirfung, bleiben? Das läßt sich allerdings nicht bestreiten. Allein verhält

<sup>\*)</sup> Dahin gehört 1 Kor. 7, 14, weniger Mark. 10, 14.

<sup>\*\*)</sup> Wir verstehen J. P. Lange (Posit. Dogmatik, 1133) wohl, was er damit meint, wenn er die Taufe "die sociale Wiedergeburt" nennt, welche durch die Gnade Gottes in eine individuelle verwandelt werden könne; allein unter dem Begriffe einer socialen Wiedergeburt denken wir uns denn doch etwas Anderes.

es sich denn mit dem Erfolge der Taufe der Mündigen nicht ähnlich? Giebt es denn bei irgend einem Täuflinge darüber eine
entscheidende Gewißheit, inwiesern der Moment seiner Tause mit
dem Moment seiner Wiedergeburt zusammenfalle? Ist es nicht
Thatsache, daß auch bei erwachsenen Täuflingen in den weitaus
meisten Fällen der Taufatt entweder der Wiedergeburt voraneilt,
oder erst nachträglich eintritt?\*)

Gerade damit ift aber die bauptfächlichste Einrede gegen die Rindertaufe erledigt. Läßt es sich nun einmal auf dem Gebiete der fichtbaren Kirchengemeinschaften überhaupt nicht bestimmen, an welchem Bunfte der Lebensentwicklung bei einem Individuum der Eintritt in die unfichtbare Rirche ftattfindet, so ift damit auch entichieden, daß eine vollkommene Berwaltung der Taufe außerhalb des vollendeten Gottesreiches nicht möglich ift, und der Unspruch ber Baptisten, nur vollkommene Taufen zu verwalten, ift grundlos, weil er unter einer Voraussekung erhoben wird, zu welcher in diesem Beltlauf alle Bedingungen fehlen. Aus diesem Grunde haben wir uns vor beiden Frrthumern zu huten: vor dem magifchen, welcher den neuen Lebensanfang als eine nothwendige Birtung des Taufaftes fest, und vor bem baptistischen, welcher denselben als eine nothwendige Bedingung des Taufaftes fordert. Die Taufe ist eine im namen Jesu Chrifti von ben Organen der fichtbaren Rirche vollzogene Weihung des fundigen Individuums zu einem neuen Lebensanfang, und darf einem erwachsenen Täufling nur in dem Bertrauen, daß jener mit Gulfe bes Glaubens bereits eingetreten fei, und nur auf das Gelöbniß hin, daß er das angefangene gute Werf des b. Geiftes in fich fortführen wolle, ertheilt werden. Dem unmundigen Rinde dagegen wird fie in bem Bertrauen ertheilt, daß bas in den Eltern und der gesammten Umgebung bereits vorhandene driftliche Leben auch

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, ber chriftl. Glaube, §. 136, 3: "Caher werden auch alle einzelnen Taufhandlungen sich nur mehr oder weniger der vollstommenen Richtigkeit annähern . . Liegt doch unverkennbar in der Natur der Sache, daß die Neigung der Kirche zu tausen den innerlichen, auf die Wiedergeburt abzweckenden, Wirkungen des Geistes bald voranseilen wird und bald hinter benselben zurückbleiben, je nachdem diejenigen, welchen das Tausen obliegt, in ihrer Schähung des innern Zustandes des zu Tausenden auf diese oder jene Seite hinüberschwanken."

in seiner Lebensentwicklung sich fortpflanzen und daß es als ein lebendiger Bauftein in das driftliche Saus hineinwachsen werde. So fehr wir hiernach die Rindertaufe fur gerechtfertigt, und, wie unfer Lehrfat fagt, für einen erlaubten und zwedmäßigen frommen Gebrauch halten, so wenig darf dieselbe jemals durch mittelbare ober unmittelbare Zwangsmittel erzwungen werden. Läft fich doch nicht läugnen, daß gegenwärtig viele Kinder zur Taufe gebracht werden, ohne irgend einen flaren oder entschiedenen Borfat auf Seite ber Eltern, fie im driftlichen Glauben zu erziehen, und ohne irgend eine sichere Bürgschaft, daß das Familienleben, welchem fie angehören, vom Beifte Chrifti durchdrungen ift. Das Allerverwerflichste ift aber, wenn ber Staat burch feine Strafgewalt von den Eltern die Taufe ihrer Kinder erzwingt. Wie ber Staat feinerseits fich durch eine solche, in einer reinen Gewiffensangelegenheit aufgedrungene, Staatshülfe felbst berabwürdigt und außerdem bem allgemein anerkannten Sage: beneficia non obtruduntur, entgegenhandelt: so murdigen auch ihrerseits die Rirchengemeinschaften fich berab, indem fie jene Bulfe des Staates annehmen, ja öfters sich erbitten. Namentlich dürfen auch solche Eltern nicht zur Taufe ihrer Kinder genöthigt werden, welche, ohne die Kindertaufe für ungültig oder unerlaubt zu erklären, nichtsdestoweniger die Taufe im reiferen Alter für schrift- und zweckmäßiger halten, und es daher vorziehen würden, ihre Rinder erft bei Ablegung ihres Glaubensbefenntniffes zur Taufe darzubringen\*).

Was nun aber noch die, schon in der alten Kirche mit der Taufe verbundenen, Gebräuche der Renuntiation und des Exorscismus betrifft, so haben diese eben so sehr wegzufallen, als dagegen das Institut der Confirmation sich einer möglichst gewissenshaften Pflege und Ausbildung empfiehlt. Daß der Exorcismus

<sup>\*)</sup> Bergl. Schleiermacher, a. a. D.: "Darum wäre es natürlich, bieß jedem evangelischen Hauswesen anheimzustellen, ob es seine Kinder wolle nach der gewöhnlichen Weise, oder erst bei der Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses zur Taufe darbieten; und wir sollten erklären, daß wir das über die Wiedertäuser ausgesprochene Verdammungsurtheil, was diesen Punkt betrifft, aufheben und unsererseits bereit sind, mit den heutigen Taufgesinnten die kirchliche Gemeinschaft herzustellen, wenn sie nur nicht unsere auch ergänzte Kindertause wollten für schlechthin uns gültig erklären."

zunächst nur bei ben in die driftliche Gemeinschaft übertretenden Beiden (nicht aber bei den übertretenden Juden) angewandt worden und aus einer Borftellung entsprungen ift, wornach das Beidenthum unter der schlechthinigen Gewalt des Satans ftebt: hatte zur Zeit der Reformation nicht übersehen werden sollen\*). Wenn nun auch jene Borftellung begrundet mare, fo bleibt bennoch unbegreiflich, wie man gegenwärtig noch von driftlichen Eltern erzeugte Rinder beim Taufatte wie folche, die von Geburt dem Teufel angehören, behandeln fann, mahrend boch die Gultigfeit der Rindertaufe auf der umgefehrten Annahme beruht, daß die Kinder driftlicher Eltern in die Gemeinschaft mit Gott hineingeboren worden find. Allein auch abgesehen hievon führt der Exorcismus unvermeidlich auf die höchst bedenkliche Voraussetzung, daß es bewußtlose und mithin unverschuldete Einwirkungen des Teufels gebe. Beil die satanischen Gunden die schwerften und folglich die bewußteften find \*\*), so ift es gang unmöglich, fie bem Alter der Unmundigkeit guzuschreiben. Endlich aber schließt ber Exorcismus auch noch eine Berabwürdigung der Taufgnade in fich, da es vermöge besfelben neben dem Taufakte noch einer außerordentlichen Funktion gu bedürfen scheint, um ber Gewalt des bofen Beiftes über ben Täufling ein Ende zu machen. Aus diesem Grunde ift der Exprcismus mit dem Begriffe und Befen der driftlichen Taufe unverträglich \*\*\*). Die Renuntiation steht mit demselben in

<sup>\*)</sup> Bergl. Augusti, Handbuch ber chriftl. Archaologie, II, 429.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, S. 293 ff. und S. 427 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Neue Testament weiß nichts davon, und die Stellen 1 Kor. 5, 3 f., 1 Tim. 1, 20, wo von einem aagadovaal to Zararā die Rede ist, beziehen sich nicht nur nicht auf die Tause, sondern sagen das Gegentseil des Exorcismus aus; es ist darin von einem lediglich disciplinarischen Akt die Rede. Tertullian (de corona mil., 3) erwähnt zuerst der Renuntiation, zu deren Rechtsertigung er sich aber ausschließlich auf die Tradition berust. Er zählt sie unter die observationes, quas sine ullius scripturae instrumento solius traditionis titulo et exinde consuetudinis patrocinio vindicamus. Selbst J. Gerhard (loci XXI, 9, §. 265) warnt: ne haec ceremonia pars daptismi essentialis ac necessaria statuatur; ne de obsessione quadam corporali infantis cogitetur; neve usus exorcismi statuatur effectivus, quasi vi verborum istorum infans ex regno Satanae liberetur. . . sed saltem significativus. Bozu dann aber die irre leitende Unrede: "Kahre aus, unreiner Geist!" zumal J. Gerhard

engem Zusammenhange, und wenn ein neugebornes Kind den Teufel noch nicht hat, so hat es auch feinen Sinn, wenn es dems selben absagt\*).

Daß im Busammenbange mit der Taufe ber Erwachsenen nach vorangegangenem umfassendem driftlichem Unterrichte, vollzogenem Glaubensbefenntniffe und abgelegtem Beihegelübde bes Täuflings, ein Ritus in ber Urt der von der romischen Rirche angeordneten Confirmation fein Erforderniß fei, das beweift schon ber Umstand, daß das Neue Testament eines folden bei Unlaß ber Taufe nirgends erwähnt. Im Zusammenhange mit der Rindertaufe dagegen ift die Confirmation als bewußt-perfonlicher Befenntniß= und Beiheaft ber in das Alter ber Mundigkeit und Selbstverantwortlichfeit eingetretenen getauften Chriften gang unerläßlich. Denn fo lange das Rind nur getauft ift, die driftliche Gemeinschaft aber feine Kenntniß davon hat, ob ihr dasselbe auch vermöge eigener freier Willensentscheidung mit feinem Glauben und Leben angehöre, so lange gehört es ihr noch nicht im evangelischen Sinne des Wortes, noch nicht mit dem Gewissen und Bergen an, und erft dann fann fie ihm personliche Rechte übertragen, wenn fie in Beziehung auf feine Berfon Die Gemißbeit bat, daß sie ihr in Wahrheit und durch freie Liebe zu eigen geworden ift. Bir tonnen baber Schleiermachern nur beipflichten, daß es ein Unrecht gegen die Rindertaufe felbst ift, wenn die Confirmation als eine unwesentliche Sandlung angesehen wird.

selbst eingesteht: Negari quidem nequit, pios veteres interdum (nur interdum?) ita loqui, ac si per exorcismum et exsussationem infantes potestate Satanae liberentur, und einzelne Theologen ben usus effectivus, ohne welchen ber Exorcismus eine lächerliche Ceremonie ist, entschieden behaupten.

<sup>\*)</sup> Treffend sagt ein Lutheraner von ächtem Schrot und Korn, Harms (Pastvaltheologie, II, 7te Rebe): "Es sind nun schon über tausend Jahr, seit in unserm Norden das Christenthum eingeführt ist . . . und immer noch tausen wir, will sagen, immer noch wird getauft, nicht anders, als wenn wir einen erwachsenen Menschen vor uns hätten mit Rebe in seinem Munde und mit Glauben an den Teusel auf dem Blocksberge in seinem Herzen, welchem Glauben und discherigen Mitritt er jetzt entsagen soll. Ist's nicht so? Sie sagen, der Exorcismus sei abgeschafft; . . . allein dessen leibliche Schwester, die renuntiatio, die hat man bleiben lassen, und der Geistlichen Liele in unserem Lande sollen ja noch mit ihr tausen!"

Ist vieselbe auch keineswegs ein untrügliches Merkmal für die Zusgehörigkeit des Getauften zu der unsichtbaren Kirche, so ist sie dagegen ein nothwendiges Merkmal für die Zugehörigkeit desselben zu der sichtbaren Kirchengemeinschaft. Gine wahrhaft stttliche Besteutung erlangt die Confirmation allerdings erst dann, wenn sie in dem Alter geistiger Mündigkeit und sittlicher Unterscheidungsgabe, d. h. jedenfalls nicht vor den Jahren der Geschlechtsreife, vorgesnommen wird, und wenn es, ohne alle Gesahr daraus sließender etwaiger bürgerlicher Nachtheile, dem freien Willen eines jeden im Kindesalter Getausten überlassen bleibt, ob und wann er sich wolle constrmiren lassen, oder nicht.

Jusaß. Nach der herkömmlichen protestantischen Dogmatit ist die Tause das erste, das Abendmahl das zweite Sacrament, im Unterschiede von der Dogmatit der römischen Kirche, welche sieben Sacramente: Tause, Abendmahl, Firmelung, Buße, Ordination, Che und letzte Delung zählt. Der Ausdruck "Sacrament" ist allerdings kein biblischer, wenn auch die Bulgata μυστήριου (z. B. 1 Tim. 3, 16 und sonst) mit sacramentum übersetzt hat. Das Wort fommt auf dem Profangebiete ursprünglich in verschiedenem Sinne vor; doch bezeichnet es in der Regel einen geweihten, also heiligen, Gegenstand, eine res sacrata, wie z. B. die beim Pontifey Maximus niedergeslegten Depositengelder, insbesondere den Soldateneid, weil der Schwörende für den Fall des Meineids sich als Schuldiger der Strase der Götter weihte (caput sacrabatur Diis)\*). Längere Zeit blieb der Gebrauch des Wortes in der Kirche unbestimmt,

<sup>\*)</sup> Bergl. Begetius, de re milit., II. 5, der das Bort von saerare dedicare, consecrare ableitet, wie juramentum von jurare. Rach Barro (de ling. lat., IV, 29) bezeichnete es die beim Bontifex Maximus bis zum Ausgange eines Processes niedergelegte Gelde Caution, wohl weil sie damit in loco saero deponirt war. Tertullian scheint dasselbe zuerst dem kirchlichen Gebrauche zugewandt zu haben. De corona, 3 erwähnt er eucharistiae saeramentum, und ad Martyras, 3 sagt er: Vocati sumus ad militiam dei vivi tam nune, cum in saeramenti verda respondemus. De corona, 11 entschulchgt er sich noch gewisser maßen mit Anspielung auf den Soldateneid, daß er ein profanes Bort im firchlichen Sinne anwende: Credimusne humanum saeramentum divino superduci licere, et in alium Dominum respondere-post Christum, et ejerare patrem et matrem . . .?

und Augustinus, obwohl er eine bis heute gultig gebliebene Definition des Sacramentes gab (accedit verbum ad elementum. et fit sacramentum), indem er in demselben die species corporalis von dem fructus spiritalis unterschied\*), gablte doch zugleich neben der Che und der Priefterweihe auch den Exorcismus, die Befchneidung, den Sabbath u. f. w. unter ben Sacramenten auf\*\*). Erft seit Petrus Lombardus und insbesondere Thomas von Uquino nehmen die Schwankungen über den Begriff wie über die Zahl der Sacramente ein Ende. Nach der Beschreibung jener Dogmatiker bedeuten die Sacramente nicht nur die Gnade Gottes, sondern bewirken fie auch; fie find nothwendige Träger und Organe der göttlichen Seilsmittheilung, und zwar in ihrer Siebenzaht \*\*\*). Mit diesen Bestimmungen drang ein neues paganifirendes Element in die Rirchenlehre ein. Die göttliche Beilsmittheilung, die in Birklichkeit nur auf eine Gott gleichartige Beife, d. h. in der Korm des Gelbftbewußtseins oder des Geiftes, wirfen fann, wird damit in ihren Wirfungen an ein Naturelement gebunden; Gott wird in feiner Erlöferwirfsamteit von einem nicht blos creatürlichen, sondern natürlichen Mittel abhängig gemacht, von welchem er feinem Befen nach nicht abhängig fein kann, feinem Billen nach nicht abbängig sein will +).

<sup>\*)</sup> Sermones, 272 (opera, V, 770).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Hagenbach, Dogmengeschichte, 295.

<sup>\*\*\*)</sup> Betrus Combardus (sent. IV, 1): Sacramentum proprie dicitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. Non ergo significandi tantum gratia sacramenta instituta sunt, sed etiam sanctificandi. Thomas von Aquino (Summa, III, qu. 62, art. 4): Ponendo quod sacramentum est instrumentalis causa gratiae, necesse est simul ponere, quod in Sacramento sit quaedam virtus instrumentalis ad inducendum sacramentalem effectum.

<sup>†)</sup> Seendaselbst: Nihil prohibet in corpore esse virtutem spiritualem instrumentaliter; in quantum scilicet corpus potest moveri ab aliqua substantia spirituali ad aliquem effectum spiritualem inducendum. Daher bie Lehre von einem besonderen character sacramentalis (qu. 63, art. 3): Manifestum est, quod character sacramentalis specialiter est character Christi, cujus sacerdotio configurantur fideles secundum sacramentales characteres, qui nihil aliud sunt quam quaedam participationes sacerdotii Christi ab ipso Christo derivatae.

Die reformatorische Dogmatik, welche grundsätlich einen solschen Sacramentsbegriff aus der Dogmatik in die Dogmengeschichte hätte verweisen müssen, bildete denselben insofern wenigstens auf biblischen Grundlagen weiter, als sie zu dem verbum und elementum noch ein drittes, das mandatum divinum, als constituirenden Faktor des Sacramentes forderte, und dadurch sich in den Stand gesetzt sah, die auf keiner Stiftung des Erlösers beruhenden sogenannten Sacramente der römischen Kirche auszuscheisden. Aber im Uebrigen zeigt sich hauptsächlich lutherischerseits das Bestreben, die Wirkung des Sacraments als eine besondere, selbst eine höhere, neben derjenigen des Wortes und Geistes zur Geltung zu bringen, und die Sacramente nicht blos als Zeichen und Siegel, sondern als Organe und Träger der Heilsgnade aufzuschassen, eine Borstellung, die sich auch namentlich auf die Ans

<sup>\*)</sup> Nach ber Augustana (art. 13): docent, quod Sacramenta instituta sint, non modo ut sint notae professionis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad excitandam et confirmandam fidem, in his, qui utuntur, proposita. Itaque utendum est Sacramentis ita, ut fides accedat, quae credat promissionibus, quae per Sacramenta exhibentur et proponuntur. In ber Apologie (VII, 20) heißen die Sacramente signa promissionum... Et hanc rem fide accipiat, erigat pavidam conscientiam et sentiat, haec testimonia non esse fallacia, sed tam certa, quam si Deus novo miraculo de coelo promitteret, se velle ignoscere. Mad) ber Gallicana (art. 34) find sie adjuncta Verbo amplioris confirmationis causa, gratiae Dei nimirum pignora et tesseras, quibus infirmae et rudi fidei nostrae subveniatur. Bur Abwehr gegen superstittöse Vorstellungen fügt die Gallicana noch hinzu: Arbitramur tamen omnem illorum substantiam et veritatem esse in Christo Jesu, a quo si separentur, nihil sint quam inanes umbrae et fumi. Die zweite helvetische Confession beschreibt fie (art. 19) ale symbola mystica, vel ritus sancti aut sacrae actiones, a Deo ipso institutae, constantes verbo suo, signis et rebus significatis, quibus in Ecclesia summa sua beneficia homini exhibita retinet in memoria et subinde renovat, quibus item promissiones suas o bsigt nat, et quae ipse nobis interius praestat, exterius repraesenta-... adeoque fidem nostram, spiritu Dei in cordibus nostris operante, roborat et auget . . . quibus denique . . . quid a nobis requirat, significat. Die fpateren Dogmatiter haben biefe einfachen Bestimmungen, ohne wefentliche Abweichungen, icholaftifch ausgesponnen. 3. Berharb unterscheibet fines principales vel minus principales Sacramentorum. Sauptzwed ift (loc. XIX. c. 7, §. 55): Quod sint organa.

nahme einer in ihnen wirssamen materia coelestis (bei der Taufe h. Geist, Blut Christi, Trinität, beim Abendmahl der wahre Leib und Blut Christi) stügte. Je mehr die Sacramente als wirkliche Organe und Träger der göttlichen Heilsgnade betrachtet werden, d. h. je mehr die Heilserlangung noch an das sinnliche Element in ihnen gebunden wird, desto mehr sinst die dogmatische Anschauung auf den römischen Standpunkt zurück\*); je unab-

media et οχήματα, per quae Deus offert, exhibet et credentibus adplicat promissionem evangelii propriam de remissione peccatorum, justitia et vita aeterna. Bater (th. pos., III, 7, 787) unterscheibet ben finis proximus: gratiae evangelicae collatio aut obsignatio von bem finis ultimus: hominum salus aeterna. Bubbeus (comp., 467) bezeichnet bas Sacrament als eine Handlung, per quam accedente verbo institutionis gratia evangelii de remissione peccatorum ad vitam aeternam confertur et obsignatur. Die reformirten Dogmatiker heben bagegen um fo mehr hervor, baß die Sacramente Beugniffe und Pfander ber gottlichen Onabe feien. Go fcon bie von Hyperius bearbeitete heffische Kirchenordnung von 1566 (Beppe, Dogmatif, III, 66), Urfinus (expl. cat., 473 sq.): Per haec signa et pignora favoris Dei erga nos Spiritus S. non minus, sed magis efficaciter quam per verbum corda nostra movet ad fidem. Nach Redermann (systema, 439) befteht ber Zwed bes Sacraments barin: ad obsignandam fidelibus redemptionis certitudinem et simul beneficia, quae ex redemptione fluunt, tum significanda tum confirmanda. Nach Heibegger (a. a. D., 223): Sacramenta de communione cum Christo et consummatione per eum certiores reddunt. Das frühere Schwanken über bie Bahl ber Sacramente lutherischerseits, wo anfänglich auch die Absolution zu ben Sacramenten gezählt wurde (noch in der Apologie, art. VII, wird die absolutio als Sacramentum poenitentiae gufgeführt und gesagt: possent hic numerari etiam eleemosynae, item afflictiones, quae et ipsa sunt signa, quibus addidit Deus promissiones) horte spater ganglich auf, nachdem Luther ichon vorber im großen Ratchismus (IV, de Baptismo, 74) erflart hatte: Baptismum aeque et virtute et significatione sua tertium quoque Sacramentum comprehendere, quod poenitentiam appellare consueverunt, quae proprie nihil aliud est quam Baptismus aut ejus exercitium. Daß in ben bogmatischen Lehrbuchern meift auch ausführlich von ben Sacramenten bes alten Bunbes gehandelt wurde, ber Beschneidung und bem Baffah, mar ein augenscheinlicher Migbrauch.

\*) Stahl hat es neuerlich versucht, ben lutherischen Sacramentsbegriff bem römischen möglichst du nähern, ober, wie er Dieß nennt, "fortzusbilden" (die luth. Kirche und die Union, 150 f.). S. meine Gegensbemerkungen (Union, Confession und evang. Christenthum, 50 f.).

bangiger bagegen die Wirfung der Beilsquade von bem finnlichen Elemente vorgestellt wird, je mehr das lettere nur als Zeichen und Siegel der dargebotenen Beilsauter erscheint, desto mehr ist die dogmatische Anschauung zur evangelischen Wahrheit hindurchgedrungen. Jedenfalls ift die protestantische Dogmatit an den Gebrauch des unbiblischen Ausdruckes "Sacrament" nicht gebunden. Nachdem in alterer Zeit fcon Melanchthon (in ber ersten Ausgabe seiner Loci) diesen Ausdruck vermieden\*), Bucer die Sacramente als signa exhibitiva, visibilia Christi verba bezeichnet \*\*), Sarcerius noch im Jahre 1537 ihnen nur die Bebeutung von signis beigelegt \*\*\*), Danov ben Ausdruck wegen seiner Unbestimmtheit gang aus der Dogmatif hat verweisen wollen +), haben später sogar supranaturalistische Theologen, soweit fie auf die biblischen Grundlagen zurückgingen, wenig Geneigtheit gezeigt, bem Sacramentsbegriffe weiteren Eingang in Die Dogmatit zu verstatten ++). So sehr derselbe auf dem Gebiete der confessionellen

<sup>\*)</sup> Hypot. th., 141: Adduntur in scripturis, ceu sigilli vice, signa promissionibus, quae cum admoneant promissionem, tum certa testimonia divinae voluntatis sint erga nos, testanturque, certo accepturos, quod pollicitus est Deus. In usu signorum foedissime erratur.

<sup>\*\*)</sup> Opera, 543.

<sup>\*\*\*)</sup> In seinem catechismus per omnes quaest. et circumst., 123, s. bei Heppe, a. a. D., III. 51.

<sup>†)</sup> Theol. Dogm. II, 551.

<sup>+</sup>i) Morus (epitome, 274), Doberlein (instit. II, 814) behandeln ben Begriff ber Sacramente bloß anhangsweise. Michaelis befinirt fie als "Ceremonien" (Dogm., 485), Ammon (Summa, 318) als mysteria visibilia; nach Reinhard (Borlefungen, 559) ift bas Sacrament ritus sacer, ab ipso Christus institutus, per quem rite utentes beneficiorum quorundam divinorum participes fiunt, und auch Storr (a. a. D., 680) weiß nichts Beiteres von ihnen zu fagen, als fie feien "von Chrifto felbit angeordnete Ceremonien". Disich (chriftl. Lehre, S. 191) bezeichnet fie als "unterpfändliche Bundeszeichen", wie er benn ben Begriff bes pignus in seinem Unterschiebe vom "signum" vorzüglich für einen folden halt, in welchem die verschiedenen protestantischen Confeffionen ihre Lehren vom Sacrament vereinigen konnen. Bur Reformationszeit hatte Zwingli feine Bebenfen hinfichtlich bes Sacrament8: begriffes in seinem Commentarius de vera et falsa religione (Opera, III, 228 sq.) offen ausgesprochen, und nach einer ethmologischen Erörterung in Betreff bes Bortes bemerft: Unde adducimur, ut Sacramentum nihil aliud esse videamus, quam initiationem aut op-

Dogmatif Bürgerrecht erlangt hat, so wenig läßt sich bestreiten, daß er der ursprünglich christlichen Lehrbildung nicht angehört; und wie er zunächst dem paganistischen Borstellungsstreise entsprungen ist, so hat er auch in der Kirche bis auf unsere Tage hinab vorzugsweise dazu gedient, paganistrende Borstellungen in Betreff der göttlichen Heilswirtsamkeit, als einer an das Naturselement nothwendig gebundenen, zu verbreiten und zu befestigen\*).

## Zwanzigstes Lehrstück.

## Die Beiligung.

Eöscher, B. E., diss. notiones theol. de renovatione s. sanctificatione nostrorum temporum causa diligentius excussae, 1709. — Töllner, die Beschaffenheit eines wahren guten Werks (theol. Untersuchungen I, 1, 6). — \*J. P. Lange, Art. Heiligung in Herzogs Reasenchksopävie.

pignorationem. Sicut enim, qui litigaturi erant, certum pecuniae deponebant quod auferri non licebat nisi vincenti: sic qui Sacramentis initianture sese adstringunt, oppignorant ac velut arrhabonem accipiunt, ut referre pedem non liceat. Im Anschlusse an Zwingli bemerkt Schleiermacher (ber christl. Glaube, II, §. 143, 1): "Kann man die Grundelemente der Bebeutung dieses Bortes nicht ohne große Besorgniß mit aufnehmen, weil der Ausdruck, wiewohl das neutestamentsliche Bild eines Streiters Christi dabei zum Grunde liegt, doch aus diesem gerade ein Moment von sehr schwankender Anwendung herausgerissen hat: so darf man wohl noch unbedingter, als Zwingli gethan, den Bunsch hegen, daß diese Benenn ung lieber nicht möchte in die kirchliche Sprache aufgen ommen worden sein, mithin auch den, daß man ihn daraus wieder möge hinwegschaffen können." Schleiermacher hat ihn dann ebenfalls in einem bloßen Anshange behandelt.

<sup>\*)</sup> Wenn Stahl ben Bestreitern ber "sacramentalen" Heilswirksamkeit in seinem Sinne vorwirst (a. a. D.), daß sie die Mitwirkung creatürs licher Mittelursachen bei der Heilsaneignung läugnen, so verwechselt er die Begriffe "creatürlich" und "natürlich". Wort und Geist und Christi Menschheit sind auch creatürlich, aber keine Naturelemente ober Natursubstanzen.

Das durch die Bekehrung innerlich vermittelte, durch die Taufe auch äußerlich verburgte, und der driftlichen Gemeinschaft eingepflanzte, neue Beilsleben bedarf der immer höheren Entwicklung bis zu seiner möglichsten Vollen= dung, d. h. der Beiligung, fo daß die Bekehrung in der Beiligung, die ihrem Wefen nach nichts Anderes als die sich immer mehr vollendende Lebensgemeinschaft mit Chrifto ift, fich fortfest und vollzieht. Bermoge der Beili= gung werden einerseits die bei der Bekehrung noch zuruckgebliebenen Nachwirkungen der fündlichen Naturbeschaffen= heit ebensosehr allmälig aufgehoben, als andererseits die im Glauben liegenden sittlichen Rrafte zu immer entschiedenerer Energie entfaltet, und in der gesammten sittlichen Lebens= erscheinung, d. h. in den guten Werken, bethätigt. Rommen auch auf dem Wege der Heiligung noch sittliche Schwan= kungen vor, so ist doch während des Heiligungsprocesses die Sünde immer als der im Ganzen sich vermindernde, das Gute als der im Ganzen sich verstärkende Faktor zu betrachten. Ein schlechthiniger Rückfall aus dem Lebenszustande der Beiligung in den des Sundendienstes ift nicht mehr denkbar, sondern, wo ein solcher auscheinend sich ereignet, da ift entweder der Ruckfall, oder es ift die Beiligung niemals in Wirklichkeit vorhanden gewesen.

Das Wefen ber betligung.

§. 135. Bermittelst der Bekehrung ist in den Bekehrten innershalb der sichtbaren Kirchengemeinschaft ein thatsächliches neues, durch die Taufe auch äußerlich verbürgtes, Heitsleben gepflanzt, welches aber erst begonnen hat, und daher noch der Entwicklung und Bollendung bedarf. Der Glaube ist in dem Beskehrten zunächst als ein Lebenskeim vorhanden, der jedoch nicht bloßer Keim bleiben darf, sondern die volle und reife Frucht aus sich hervorzubringen den Beruf hat. Wenn nun der Glaube wessentlich nichts Anderes ist, als die im Gewissensgrunde eingeleitete Gemeinschaft eines sündigen Personlebens mit dem sündlosen Zesu

Christi, so kann die Entwicklung dieses Glaubenslebens wesentlich auch in nichts Anderem bestehen, als in der immer harmonischeren Bollendung dieser Lebensgemeinschaft mit Christo. Mit einem besonders angemessenen Ausdrucke hat schon die ältere Dogmatik. diesen Entwicklungsproceß als den der Heiligung bezeichnet, indem derselbe nicht mit Hülfe der im Menschen als solchem gelegenen natürlichen Kräfte, sondern mit Hülfe des im Glauben aus der Fülle des Personlebens Christi ausgenommenen h. Geistes gewirft wird, weßhalb die aus ihm entspringenden Lebensäußerungen auch mit Necht nicht mehr als alter, d. h. gesetlich erzwungener, sondern als neuer, d. h. evangelisch freier, Geshorf am bezeichnet werden \*).

Benn Schleiermacher diesen Proces als einen solchen besichrieben hat, in welchem sich unser persönlicher Zustand der Gleichheit mit Christo nähere\*\*): so hat er sich allerdings selbst zu einer Beschränfung dieser Beschreibung insofern veraulast gesehen, als die Personvollendung Christi von Anfang an aus einer stetig reinen, nirgends auf das sündliche Gesammtleben zurückzussührenden, Entwicklung hervorgegangen ist, während die unserige stets auf einen sündlichen Lebensansang zurückweist. Aber auch noch in einer anderen Beziehung besteht zwischen der sittlichen Entwicklung Christi und der unserigen seine Gleichheit. Christins ist nämlich immer als das Haupt der Menscheit zu denken, während wir bloß Glieder an ihrem Leibe sind, so daß die Ubsicht, Christo in Allem gleich werden zu wollen, da wir ihm doch nur

<sup>\*)</sup> So schon in der Augustana (art. 6) de nova obedientia: Item docent, quod fides illa debeat donos fructus parere et quod oporteat dona opera, mandata a Deo, facere ... Apologie (III, 3 sqq.): Hae sententiae ... testantur, quod oporteat legem in nobis inchoari et magis magisque fieri ... Quia .. fides affert Spiritum S. et parit novam vitam in cordibus, necesse est, quod pariat spirituales motus in cordibus. ... Lex non potest fieri sine Spiritu S. ... Die Belgica (art. 24): Fieri non potest, ut haec fides sancta in homine sit otiosa. Neque enim loquimur de fide inani, sed de ea tantum, quae in scriptura dicitur per charitatem operari quaeque impellit hominem, ut in illis sese operibus exerceat, quae Deus ipse in verbo suo praecipit. . . Conf. helv. post. (art. 16): Docemus, vere bona opera enasci ex viva fide per Spiritum S., et a fidelibus fieri secundum voluntatem et regulam verbi Dei.

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, §. 110, 3.

in Bielem ähnlich werden können, einen Hochmuth documentirte, welcher ein Merkmal wäre, daß es in dem Betreffenden noch nicht zum Heiligungsprocesse gekommen ist. Der auf dem Bege der Heiligung Begriffene weiß sich so wenig mit Christo gleich, daß er sich vielmehr schlichthin von ihm abhängig, und ihn insofern als seinen Herrn weiß, welchem er allerdings nicht mit knechtischer Furcht, sondern mit hingebender Liebe dient. Ze mehr die Person-lichkeit Christi als schlechthin personbildender Faktor für unser eizgenes Personleben erkannt und erfahren wird, so daß kein Moment in unserer Lebensbethätigung vorkommt, welches durch seine heizligende Einwirkung nicht bestimmt wäre, um so mehr schreiten wir auf dem Bege unserer Heiligung vorwärts.

Das Bedürfniß nach Heiligung ist nun aber ebenso sehr durch unser Gewissen als durch die h. Schrift bezeugt. Das Heillose, was uns von Gott scheidet, ist die Sünde; die Wiedersherstellung unseres Heilslebens besteht daher in der Ueberwindung dessen, was noch aus der Naturwurzel der Sünde stammt. Gott ist der Heilige, insofern er die Sünde verwirft, sein Geist ist heilig, so fern er aus dem sündlichen Gesammtleben der Menschheit ein reines und gottwohlgefälliges herausbildet. Auf Heiligung war schon das alttestamentische Volf angelegt, insofern es ein priesterliches, von der Welt ausgesondertes, wider die Sünde streistendes, sein sollte\*).

Zeigte sich nun aber unter der Dekonomie des alten Bundes die Heiligung vielfach noch als eine gesetzlich erzwungene, innerlich unwahre, zu einem bloß sinn» und vorbildlichen Bewußtsein, nicht zu einem geist- und thatkräftigen Bollzuge gebrachte: so hat dagegen der Erlöser ohne fündliche Besteckung gelebt, das Gesetz wirklich erfüllt\*), und auf dem Wege des Gehorsams sich als der Heilige vollendet\*\*\*), damit seine Gemeinde durch ihn und in ihm ebenfalls geheiligt, ein sebendiges Abbild seiner Bollkommenheit werde †). Insofern fällt die Heiligung mit der Nachfolge Christi zusammen ††).

<sup>\*) 2</sup> Moj. 19, 6.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 10, 4; Rol. 2, 17.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 671 f.

<sup>†) 1</sup> Petr. 2, 9, 24; Eph. 5, 26 f.

<sup>††) 1</sup> Betr. 2, 21: "Οτι και Χριστός επαθεν υπέρ ήμων, υμιν υπολιμπάνων υπογραμμόν, ινα έπακολου θήσετε τοις ίχιεσιν αυτου...

Aber erst dann fönnen wir das Wesen der Heiligung recht verstehen, wenn wir erkannt haben, wie sie zu Stande kommt. Die ältere Dogmatif sah in ihr das Ergebniß einer Zusammen-wirkung (concursus) zwischen der göttlichen und der menschlichen Thätigkeit\*).

Dabei wird jedoch in der Regel die göttliche Wirkung als fo überwiegend gedacht, daß es schwer halt, die menschliche als eine fittlich freie festzuhalten, und das neue Beilsleben als ein aus dem innersten Grunde der Perfonlichteit selbstiftandia bervorgegangenes, perfonlich eigenthumliches, zu begreifen. Ohne 2weifel ift das neue Leben des Chriften in seinem ewigen Ursprunge immer unmittelbar auf Gott felbft gurudguführen, und aller Tugendftolz auf dem Wege ber Beiligung burchaus verwerflich. Aber Die Entwicklung desfelben murde doch gang mechanisch vorgestellt, wenn die göttliche und die menschliche Urfächlichkeit als zwei von verschiedenen Ausgangspunkten es bewirkende angesehen werden wollten. Bielmehr ift vermöge ber Befehrung die Reimfraft bes neuen Lebens in die tieffte Burgel ber befehrten Perfonlichkeit selbst hinabgefentt; aus dem Licht des Glaubens ift der Befehrte durch einen beiloschöpferischen Aft als ein neuer geboren; eine neue gottdurchdrungene Lebensfraft wirft in ihm gerade so viel, als fie feine eigene perfonliche geworden ift. Innerhalb des Beiligungsprocesses ift darum auch, mas Gott, von Dem, mas der Mensch thut, nicht mehr zu unterscheiden. Der menschliche und der göttliche Faftor find nicht mehr, wie vor dem Beitpunfte der Befehrung, auseinander, sondern ineinander, und je inniger fich beibe durchdringen, befto fraftiger und gleichmäßiger schreitet die Seiligung fort.

<sup>\*)</sup> Man vergl. die Bestimmungen 3. B. bei Hollas (ex., 948 sqq.): Deus triunus, Pater, Filius atque terminative et appropriative Spiritus Sanctus homines justificatos renovat et sanctisicat. — Homo renatus atque justificatus ad opus sanctisicationis, tanquam causa secundaria, subordinata motaque a Deo concurrit, ut per acceptas superne vires seipsum in dies renovet. Die vires sanctisicationis werden als dativae, nicht als nativae bezeichnet mit Beziehung auf Bbil. 2, 12. Ueber den Begriff der sanctisicatio im Allgemeinen herrscht deshalb große Berwirzung, weil die Begriffe renovatio, conversio, illuminatio, regeneratio, selbst justisicatio damit verwechselt werden.

Daher ist der wiedergeborne, von göttlicher, aus dem Personsleben Christi geschöpfter, Kraft durchdrungene neue Mensch das Subject der Heiligung; er ist eine neue Creatur. Ze energischer derselbe sein inneres, ursprünglich snospenhaft verschlossenes, Glaubensleben entfaltet; je selbstbewußter er das wird, was er an sich schon ist: desto normaler vollzieht sich auch der Proces der Heiligung\*). Insosern hat Martensen mit einem gewissen Rechte die Heiligung als "christliche Charafterbildung" bezeichnet\*\*). Sie ist weder schlechthin von Gott bewirft, noch lediglich von dem Menschen gemacht, sondern ein Werf des in die sündliche Persönlichseit aufgenommenen sündlosen Personslebens Christi. So seimt und treibt das neue Leben aus dem Glauben und ist sein eigenes und eigenthümliches Produst, ein Erzeugniß des aus der Kraft des Geistes und Lebens Jesu Christi wiedergebornen Gewissens.

Wenn Schneckenburger auch in Betreff dieses Lehrstückes mit beinahe haarspaltender Schärfe eine durchgreifende Differenz zwischen dem lutherischen und dem reformirten Lehrbegriffe aufzuzeigen versucht hat:\*\*\*) so hat er seiner Behauptung weder aus den Bekenntnißschriften, noch aus den Lehrbüchern eine geschichtliche Unterlage zu geben vermocht †).

Der Lutheraner foll — nach Schneckenburger — gar fein Bedürfniß haben, das Leben des Gerechtfertigten nach seinem graduellen Fortschritt zu betrachten, er soll nicht progressio, sondern

<sup>\*)</sup> Der καινός ober νέος ἄνθοωπος (Eph. 2, 15; 4, 24; Rol. 3, 10) hat feine Lebenswurzel in dem έσω άνθοωπος (Röm. 7, 21; 2 Kor. 4, 16) und in dem κρυπτός της καβδίας ἄνθοωπος (1 Petr. 3, 4) und ist (2 Kor. 5, 17; Gal. 6, 15) eine καινή κτίσις.

<sup>\*\*)</sup> U. a. D., S. 232.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergleichende Darstellung, I, 166 ff.

<sup>†)</sup> Es sieht sich verwunderlich an, wenn die erste Beweisstelle für die lutherische Behandlungsweise des Dogmas von der Achtfertigung aus dem württembergischen Christenboten von 1842 genommen wird, wozu Güder (a. a. D., 167) noch eine aus dem Zusammenhange gerissen, nicht eine mal genau eitirte, Stelle Luther's hinzusügt. So ist doch die reformirte Doctrin nicht wohl aus Lange's "Gnadenbund" zu erschließen. Und daß J. Urnd auf lutherischem Boden erwachsen ist sammt Spener, hätte Schneckenburger zu einem um so vorsichtigeren Urtheile stimmen sollen.

nur conservativ geftimmt fein; bei bem Reformirten bagegen foll fich durchgängig die Borftellung von einem successiven Boranschreiten des Glaubigen im Chriftenleben finden. Aber ein nur vberflächlicher Einblick in die nächste lutherische Dogmatik überzeugt uns vom Gegentheil. Gine Berichiedenheit zwischen bem lutherischen und dem reformirten Lehrbegriffe läßt sich in Betreff unseres Lehrstückes wohl insofern nachweisen, als jener die Recht= fertigung in der Regel nicht als ben ethifden Ausgangspunkt des neuen Lebens zu begreifen versteht, während dieser in der Regel fie fo begreift. Dag jedoch der Gerechtfertigte die Bahr= heit seiner Rechtfertigung in seiner persönlichen sittlichen Lebenserscheinung, d. h. der Beiligung, zu erweifen habe, und daß biefe fittliche Lebenserscheinung einen successiven Entwicklungsprocen barftelle, innerhalb beffen es an einzelnen Schwanfungen nicht fehlt, das haben die lutherischen Dogmatifer ohne Ausnahme, so aut als die reformirten, gelehrt und behauptet\*).

§. 136. Aus unserer Beschreibung der Seiligung, als eines Der Mobus ber Geiligung. auf fittliche Bollendung gerichteten Entwicklungsproceffes, in welchem vermöge der Lebensgemeinschaft eines fündigen Bersonlebens mit Chriftus ein neues gottgemäßes Gefammtleben fich bildet: ergeben fich nunmehr zwei Folgerungen. Rach der

<sup>\*)</sup> Apol. Confessionis, III, 153 sqq.: Verum est, quod in doctrina poenitentiae requiruntur opera, quia certe nova vita requiritur... Christus saepe annectit promissionem remissionis peccatorum bonis operibus, non quod velit bona opera propitiationem esse, sequuntur enim reconciliationem, sed propter duas causas: altera est, quia necessario sequi debent boni fructus . . . altera causa est, quia nobis opus est habere externa signa tantae promissionis. Quenstebt (systema, III, 635 sq.): Forma renovationis consistit in errorum mentis depulsione, voluntatis correctione, appetitus ad prava inclinantis cohibitione, membrorum corporis ad opera justitiae exercenda usurpatione. . . . Fatemur quidem, renatis et justificatis omnino contendendum esse ad veram perfectionem. Sollaz (examen, 949 sq.): Homo renatus . . . ad opus sanctificationis concurrit, ut per acceptas superne vires se ipsum in dies renovet. . . . Remanent in hominibus illuminatis, conversis et renatis reliquia e peccati, sive veteris hominis, quae, ne invalescant et dominium obtineant, per successivam renovationem imminuuntur et abolentur.

einen Seite ift in bem Subjecte ber Beiligung bas alte Leben, D. b. die Berfonlichkeit in ihrem Zusammenhange mit bem finnlich = felbstfüchtigen Naturleben, noch nicht verschwunden, und somit auch ber Bunder ber fundlichen Reigung nicht ausgeloscht. Der auf bem Bege ber Beiligung Begriffene ift fein heiliger, b. h. fündloser, Mensch; er ift noch immer ein Sunber, welcher der fundenvergebenden göttlichen Gnade bedarf. Rach ber anderen Seite dagegen ift ber Berfonlichfeit ein neues Leben, d. h. es ift ihr in ihrem Zusammenhange mit dem Personleben des Erlöfers ein gottesfräftiger Lebens= feim eingepflanzt, aus welchem bie Lebensfrüchte bes Geiftes fich entwickeln muffen. Dabei zeigt fich nun allerdings, daß das leben des in der Beiligung Begriffenen, eben weil es ein fittlicher Entwicklungsproceß ift, nicht ein durchaus gleichmäßiges fein, nament= lich aber niemals auf ein em Punfte verharren fann. Im Großen und Gangen jedoch muß von dem am alten Leben haftenden Ausgangspunfte nach dem ins neue Leben hinein verflärten Endpunfte eine ftets fortichreitende Bewegung stattfinden.

Bunächst frägt sich nun, ob die sittliche Vollendung des Seisligungsprocesses schon auf Erden möglich sei? Diese Frage ist von den kirchlichen Dogmatikern verneint worden \*). Einen prinscipiellen Grund hierfür geben sie zwar nicht an; sie berusen sich einfach auf die Thatsache der Erfahrung. Allein nicht nur liegt eine allgemeine Erfahrung in dieser Beziehung nicht vor, sondern es leuchtet auch an und für sich keineswegs ein, weßhalb, nachsdem der persönliche Jusammenhang mit der sündlichen Natursbeschafsenheit die Wirkung gehabt hat, das menschheitliche Gesammtle den mit der sündlichen Neigung zu durchdringen, nun nicht der persönliche Jusammenhang mit dem heiligen Erslöserleben Ehristi die umgekehrte Wirkung haben sollte, wenigsstens einzelne begnadigte Persönlichkeiten schon im Dissesiets aus dem innersten Lebensgrunde heraus von der Sünde zu

<sup>\*)</sup> Quenftebt (α. α. Ω., 111, 637): Quia in carne renatorum, quamdiu in hac vita degunt, adhuc peccatum haeret, hime sanctificatio nostra in hac vita est imperfecta. Bergl. Sülsemann (praelect. Form. Conc., 590). Refermann (syst. th., 476): Non regenerati plane nequeunt, renati aliquo modo queunt, sed neutiquam plene legi divinae satisfacere in hac vita.

reinigen und zu einem vollendeten Abbilde des in Chrifto erschienenen Urbildes umzuschaffen. Auch von der oben bekämpften, aber vielverbreiteten, Boraussetzung aus, daß die Sünde ihre Wurzel im Geift leben habe, läßt sich kein genügender Grund denken, weß-halb das von Christo ausgehende neue Geistleben nicht den durch die Sünde depravirten Menschengeist, indem es ihn von Grund aus erneuert, bis zur völligen Befreiung von der Sünde sollte umschaffen können, und man sieht namentlich von jener Borausssetzung aus nicht ein, wie der Geist, der bis zum Augenblicke des Todes noch ein mit Sünde behafteter war, nach demselben mit einem Schlage von seiner sündlichen Behaftetheit frei werden soll?

Bon derjenigen Unsicht aus, welche wir über das Befen der Sunde entwickelt haben\*), ift es allerdings möglich, die Thatfache ju erklären, daß der Erfolg der Beiligung in Diefem Erdenleben niemals ein vollkommener ift. Es ift ber unauflöstiche Zusammenhang unseres geiftigen mit bem organischen Leben, welcher biesseits ber Bollen dung des sittlichen Seilsprocesses hindernd in den Beg tritt. Bermöge unserer Naturbeschaffenheit, die mit einer jahrtaufendelangen fundlichen Entwicklung ber Menschheit verflochten ift, ift das organische Leben von Geburt an in uns mit einem folden Uebergewichte über das Geiftleben vorhanden, daß auch nach ber Befehrung Die Befreiung des Geiftes von deffen pradominirenden Einfluffen nur febr langfam von Statten geht, und ein legter Reft von fleischlicher Erregbarkeit, ein Bunder ber Emancipationsluft von der Berrichaft des Geiftes, bis zum Zeitpuntte der vollständigen Trennung bes Geiftlebens von dem irdischen Dragnismus jurudbleibt. Gine gewaltfame Unterbrudung der organifchen Triebe mare auch nur auf Untoften ber Rraft, Freiheit und Selbfiffandigfeit des Perfonlebens und nur vorübergebend durde gufegen. Durch qualerische Ustese fann ber finnlich-felbfifuchtige Sang bis zu einem folden Grade abgeft umpft werden, daß er fich vorläufig nicht mehr regt, und ein scheinbarer Beiliger aus bem Sumpfe der Sinnenluft emporfteigt. Aber ein ftumpfer Menfch bat ben fittlichen Werth verloren; wo feine Kräftigfeit des Beiftes, da ift auch feine Förderung des fittlichen Lebens mehr zu erwarten. Bierin liegt bie Urfache, weghalb ber Biedergeborene bes organi-

<sup>\*)</sup> Siehe oben, 5. Lehrftud, insbef. S. 27.

schen Naturgrundes, auf welchem sein geistiges und sittliches Leben ruht, auch auf dem Mege der Heiligung als eines solchen bewußt wird, in welchem sich die sinnliche Lust und der selbstsüchstige Trieb fortwährend regt. Dieser Grund selbst müßte zerstört werden können, wenn jede sündliche Negung unmöglich gemacht werden sollte, und das geschieht erst im Tode.

Dagegen ift ber Zuftand des Biedergeborenen allerdings von einer folden Beschaffenheit, daß mahrend desselben ber Grund im Grunde bleiben muß, und nicht in den entscheidenden Mittelpunft der Berfonlichfeit vordringen fann. Die Gunden der Biedergeborenen tragen daber den eigenthümlichen Charafter an sich, daß sie sich auf der Peripherie des Personlebens bewegen, und das Berhältniß der Befehrten zur Gnade Gottes nicht mefentlich verandern. . Es find - mit einem Borte - Gunden, welchen die Vergebung als folchen gewiß ift. Infofern hat unftreitig die lutherische Dogmatif ben Stand der Biedergeborenen nicht richtig beschrieben, wenn fie denselben zwischen fleischlichem Treiben und geiftlichem Streben in der Mitte schwebend barftellte\*). Bare derfelbe ein Buftand innerer Unentichiedenheit; könnte der Wiedergeborene ebenso gut als ein fleischlich, wie als ein geiftlich gefinnter Mensch betrachtet werden: Dann ware er nicht der Zuftand eines neuen Menschen, ja nicht einmal derjenige eines im Uebergange aus dem alten in ein neues Leben Begriffenen. Ihr Unvermögen, die Rechtfertigung als einen ethiichen Borgang zu begreifen, hat die lutherische Theologie gehindert, in dem Gerechtfertigten, und darum Wiedergeborenen, die centrale Berrschaft des beiligen Geiftes anzuerkennen, welcher dem Leben aus Gott in jenem zwar noch fein unbedingtes, aber doch ein durchgreifen des Uebergewicht verschafft hat.

Schriftstellen wie Gal. 5, 17, Röm. 7, 14 ff. können baher unmöglich beabsichtigen, den Stand des Wiedergeborenen zu besichreiben. Der nach jenen Beschreibungen in dem Subjecte noch

<sup>\*)</sup> Sollas (examen, 957): Homo renovatus est spiritualis non ex toto, sed ex parte, in quantum duce Spiritu S. bonum spirituale cognoscit, eligit, facit. Idem carnalis dicitur non ex toto, sed ex parte, non simpliciter et absolute, sed certo respectu et comparate, quatenus reliquias peccati habet stimulosque carnis recalcitrantis, cum qua ipsi quotidie decertandum est, sentit.

unausgeglichen vorhandene Zwiespalt zwischen dem alten und dem neuen Menschen, dem Fleische und dem Geifte, harrt vielmehr gerade vermittelft der Befehrung und Biedergeburt feiner Lösung entgegen. Der Befehrte ift zur principiellen Berrichaft des Geiftes über das Fleisch, zur wenigstens grundanfänglichen Aehnlichkeit feiner Lebenserscheinung mit dem urbildlichen Berfonleben Jesu Christi, in welchem der h. Geist als schlechthin bestimmender Kaktor fich Bewährt hat, hindurchgedrungen. Erft mit dem Augenblicke ist die Wiedergeburt thatsächlich eingetreten, mit welchem das Personleben aufgehört hat, unter der Bucht des zur Zähmung bes Fleisches verordneten Gesetzes zu fteben, mit welchem der Geift das Princip der Perfonlichkeit geworden ift und das Gefammtleben fich in der Gemeinschaft des Glaubens mit dem Herrn, welcher Der Geist ift, sittlich frei entwickelt \*). So weit entfernt ift Baulus davon, in dem Wiedergebornen einen, steten Schwanfungen unterworfenen, Widerstreit zwischen Aleisch und Geist anzunehmen, in welchem boch zulett bas Fleisch Sieger bleiben mußte, ba ber Geift nur das Vermögen des Wollens, aber nicht des Bollbringens befigt \*\*), daß er umgefehrt von der Borausfegung ausgeht: der Wiedergeborne habe das Fleisch mit deffen Luften und Begierden gefreuzigt, sei mit Christo zu einem neuen Leben auferstanden und bringe in einem reichen Kranze von Tugenden Die Früchte des Geistes bervor \*\*\*).

Unstreitig will der Apostel nicht sagen, daß der Wiedergeborene feine Sünde mehr an sich trage; wer das Fleisch freuzigt, in dem ist es noch vorhanden; es wird jedoch in die läuternde Zucht des Geistes genommen. Daher ist das Leben des Wiedergeborenen kein sittlich ungetrübtes. Von Reue und Leid über die aus ihrem Grunde immer wieder hervorbrechende, den Frieden des Geistes

<sup>\*) (</sup>δαί. 5, 16: Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκός οὐ μὴ τελέσητε. Β. 18: Εἰ δε πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστε ὑπὸ νόμον. Β. 26: Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Röm. 8, 13 f.: Εἰ δε πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε, ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὖτοι νίοί εἰσιν θεοῦ. Βετgί. nod) Β. 9: Ύμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεὶ ἐν ὑμὶν.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 7, 15 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Röm. 6, 6 ff.; Gal. 5, 22 ff.

störende, Sünde ift es schmerzlich durchzogen; und auch von diesem Leben gilt das Wort des Johannes, daß wir uns selbst täuschen, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde\*), jedoch auch das andere Wort, daß, wenn wir unsere Sünden bekennen, d. h. offen als Sünden anerkennen, wir auch der Vergebung und Reinigung in Betreff derselben gewiß sind\*\*).

Von der Ueberzeugung, daß der Wiedergeborne nicht mehr in der Liebe zur Welt, in den Banden der Fleischesluft, Augenluft und Ueppigfeit gefangen liegen fonne, ift befonders Johannes durchdrungen \*\*\*). Ift er auch überzeugt, daß wir Chrifto im Stande der Wiedergeburt noch nicht gleich find: so ift er doch auch beffen sicher, daß jenes Ziel der Bollendung einst erreicht werden wird; in dieser unerschütterlichen Hoffnung rinnt ihm eine unerschöpfliche Quelle innerer sittlicher Reinigung bis zur völligen Berflärung +). Befrembend ift es babei wohl, wenn Johannes von dem Wiedergeborenen nicht mehr gelten laffen will, daß er fündige. Die Sunden, Die nach feiner Anficht nicht jum Tode find, d. h. fein verurtheilendes Schuldbemußtfein vor Gott, feine Auflösung ber Gemeinschaft mit Gott, begründen, fieht er ohne 3meifcl für im Grunde ichon aufgehobene, und darum nicht mehr wirkliche Sunden an. Mit feiner wiederholten Berficherung, daß der Biedergeborene nicht mehr fündigt, will er nicht bloß, wie Lücke annimmt, dem Salbchriftenthume, dem es an reinen fittlichen Ideen fehlt, die strenge driftliche Idee entgegenhalten ++), sondern er will gang bestimmt ertlären, daß folde Sunden, welche nicht mehr aus dem boswilligen Grunde einer unbefehrten Bergensrichtung hervorgeben, feine Schuld mehr begrunden. Dafur, daß ihr Gundigen nicht mehr als ein Thun, sondern nur noch als ein Erleiden der Sunde anzusehen ift, burgt den Biedergeborenen, nach Johannes, der in ihnen wurzelnde Gottessame, der aus dem Innersten treibende Beift, welcher es in der Perfonlichfeit nicht mehr zu einer bewußten Einwilligung in die sündliche Luft oder den sündlichen Trieb tom-

<sup>\*) 1</sup> Joh. 1, 8.

<sup>\*\*) 1</sup> Joh. 1, 9.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Joh. 2, 15 ff.

<sup>†) 1</sup> Joh. 3, 2 ff.

<sup>††)</sup> Commentar über die Briefe bes Evang. Joh., 311.

men läßt\*). Beil der Sündigende im Stande der Wiedergeburt die Sünde nur leidentlich in der Tiefe seines organischen Grundes erfährt, zugleich mit dieser Erfahrung sie aber auch vermöge seiner centralen Gemeinschaft mit Christo sosort befämpft und überwindet; weil er sie nicht als einen Zielpunkt seiner Lust will, sondern als einen Gegenstand seiner Unsuft vielmehr nicht will: darum wird sie ihm nicht als eine wirkliche Störung oder Unterbrechung der Gemeinschaft und des Friedens mit Gott angerechnet.

hiernach fonnen wir nicht anders als gegen Schleiermacher behanpten, daß der Wiedergeborene fich im Gundigen felbst, und zwar deßhalb der Vergebung schon bewußt sei \*\*), weil er darin fich schon seines flegreichen Biberstandes gegenüber ber Gunde bewußt ist. Dieser Widerstand vermag freilich nicht das Heraustreten der Sunde in die Thaterscheinung ohne Beiteres zu verhindern. Daß notorisch Biedergeborene vorübergebend fogar in grobe Gunden fallen fonnen, ift eine unbeftrittene Erfahrung. Allein die Wiedergeburt verbürgt, daß die Gunde als folche nicht wieder eine bas Personleben, abnlich wie vor dem Stande derfelben, allseitig beherrschende Macht, daß der Sünder nicht wieder im Principe ein Anecht der Gunde wird \*\*\*). Freilich ift mit dem Bewußtsein des fiegreichen Biderftandes bei dem Biedergeborenen immer auch zugleich das Schmerzgefühl der Rene, und zwar in einem um fo gefteigerterem Mage verbunden, als der Widerftand sich noch nicht ausreichend bewährt hat. Die Reue des Wiedergeborenen hat jedoch einen von der Reue des Unwiedergeborenen arundverschiedenen Charafter. Jene, als eine nur die Größe der Schuld bezeugende, bewirft den Tod; diefe, als eine die Kraft der Bergebung in fich schliegende, Die Befferung +). Die Reue Des

<sup>\*) 1</sup> Joh. 3, 9: Πάς ό γεγεννημένος εν τοῦ θεοῦ άμαςτίαν οὐ ποιεί, ότι σπέρμα αὐτοῦ εν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται άμαςτανειν, ότι εν τοῦ θεοῦ γεγέννηται. Unter bem σπέρμα wird am besten (mit Lûcke, Hofmann u. A.) ber heilige Geist, das Princip der Wiedergeburt bei Johannes, verstanden.

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, S. 111, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Röm. 6, 14: 'Αμαρτία γὰρ νίμῶν οὐ χυριεύσει' οὐ γὰρ ἐστὲ ὑπο νόμον, ἀλλὰ ὑπὸ χάριν.

<sup>†) 2</sup> Ror. 7, 10: Η γάρ κατά θεόν λύπη μετανοίαν εἰς σωτηρίαν άμεταμέλητον ἐργάζεται· ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεφγάζεται.

Wiedergeborenen bezieht sich nämlich nicht auf die Schuld, welche vielmehr im Bewußtsein besselben durch Bergebung getilgt ift, sons dern nur auf die Sünde selbst, und hat zu ihrem Inhalte den Schmerz darüber, daß die Heiligung noch nicht vollendet, das Bersonleben noch nicht völlig in das Bild Christi verklärt ist.

Dabei ist nun aber das Leben des Wiedergeborenen ein im Wachsthume des Geistes fortschreitendes. Ze öfter die aus dem organischen Grunde entspringenden Reizungen und Berslockungen zum Bösen durch das Gegengewicht des h. Geistes niederzgehalten und gedämpft worden sind; je mehr sich in dem Geistleben des Wiedergeborenen eine Virtuosität zur Ueberwindung der sündshaften Naturbeschaffenheit ausgebildet hat: um so mehr nähert sich das Personleben dem Ziele der sittlichen Vollendung. Die sündslichen Regungen überwältigen nun immer seltener den Willen und sühren immer seltener zur sündlichen That; immer öfter gelingt es der Kraft des Geistes, das Böse schon im Keime zu ersticken; immer mehr gleicht es nur dem seichten Hauche, der bloß vorüberssliegend die Spiegelsläche des immer gottgemäßer sich entsaltenden Lebens trübt.

Da die reformirte Dogmatik vermöge ihrer Erwählungs= lebre beffen gewiß ift, daß die Wiedergeburt die Reimfraft der fittlichen Bollendung in fich trägt, und vermöge ihrer Rechtfertigungslehre die Gewähr hat, daß die in dem Gerechtfertigten gesetzte ethische Ursächlichkeit unverkummert ihre ethischen Wirkungen fortfegen wird, fo bedarf fie auch feines überschwänglichen Ausbruckes zur Bezeichnung der, der Natur der Sache nach im diesseitigen Beitlaufe noch mangelhaft bleibenden, sittlichen Ansgestaltung der auf bem Bege ber Beiligung Begriffenen. Ihr genügt es, ben möglicherweise erreichbaren Gipfel ethischer Bollendung vor dem Tode als Einigung und Gemeinschaft mit Gott zu bezeichnen; die wirkliche Erreichung besselben fann fie fich nur als eine Birkung des Glaubens denken \*). Je weniger dagegen Die lutherische Dogmatif in ihrer Erwählungslehre eine fichere Burgichaft fur Die objective Stetigfeit ber Biedergeburt, und je weniger fie in ihrer Rechtfertigungslehre eine feste Gewähr für die subjective Rräftig-

<sup>\*)</sup> Seibegger, a. a. D., 220: Unio et communio cum Deo, quae latere credentes non potest.

feit der Rechtfertigung besaß, um fo näher lag ihr die Bersuchung, durch überschwängliche Aussagen über den Zustand des Wiedergeborenen auf ber Sohe feiner Lebenserscheinung ben Mangel ihrer Grundanschauung zu erganzen. Das meifte Bedenken erregt jedoch der Umstand, daß jene Sohe als eine nicht mehr durch den Glauben, d. h. durch ethische, sondern als eine durch substantielle, Selbstmittheilung Gottes bedingte erscheint\*). Wenn gerade der erhabenfte Gipfel des Beilsbewußtseins ohne Gulfe des Glaubens erreicht werden kann: dann ift augenscheinlich der Glaube weder das alleinige Beilvorgan, noch das wirksamste, was doch von Seite der lutherischen Dogmatik so eindringlich gelehrt wird. Und wenn es eine Seligkeit giebt, welche nicht in Glaubensvollendung, sondern in substantieller göttlicher Einwohnung, nicht in einem ethischen Gute, fondern in einem metaphyfischen Besitze besteht: so liegt die Bermuthung doch gar zu nabe, daß Die ethisch vermittelte noch nicht die rechte Seligfeit fei \*\*).

<sup>\*)</sup> Das ift das lutherische Dogma von der unio mystica (Gollaz, 938 ff.): Unio mystica formaliter consistit tum in speciali et intrinseca conjunctione substantiae hominis fidelis cum substantia S. Trinitatis et carnis Christi, tum in operosa operatione, qua Deus benignissimus in homine renato operatur influxu speciali et efficaci. Gülsemann (Breviarium, XIV, 4): Communio divinae naturae notat gratiosam inhabitationem essentiae divinae in nobis, et ab ea acceptam facultatem studendi innocentiae et puritati divinae.

<sup>\*\*)</sup> Sollaz a. a. D., 944: Finis unionis mysticae ultimus est vita aeterna. Fines intermedii et effectus sunt varii: communio cum Deo Patre, Filio et Spiritu S., certificatio fidei, auxilii divini, efficacis solatii, excitatio precum, eorumque exauditio, conservatio în statu gratiae, unde nascitur perseverantia fidelium, sanctificatio, obsignatio futurae gloriosae resurrectionis et coelestis haereditatis, unio renatorum inter se et communio ecclesiae. Die reformirten Dog= matiker bringen biefen überreichen Stoff hin und wieder vortrefflich in einem Lehrstücke de consolatione unter (vergl. 3. B. Polanus, synt. th., II, 3038), aber nicht ale ein jum Glaubensleben unbegreif: licher Beife Sinzufommendes, fondern burch ben Glauben Gewirftes. Consolatio (fagt Polanus a. a. D., 3039) est beneficium Dei, quo nos adversus perturbationem et tristitiam, quam miseria, cui in hac vita subjecti sumus, adfert, potenter corroboret ... in assumtione bonum illud nobis accommodamus per fidem veram. Wenn Schneden: burger (a. a. D., II, 183) behauptet, in ber lutherischen Dogmatif fei bie Stellung ber unio fest bestimmt, jedenfalls nach ber Recht=

In gewiffem Sinne hat dieß neuerlich auch Schneckenburger anerfannt. Burde, wie er der Meinung ift, in der Lehre von der myftischen Einwohnung bas Beftreben hervortreten, in ein Berhältniß realer Gemeinschaft mit bem göttlichen zu treten: fo folgte hieraus, daß der Glaube noch fein reales Berhältniß jum Göttlichen hervorbringt, und der durch den Glauben erworbene ethischpersönliche Seilsbesitz noch kein wirklicher ist. Sier zeigt sich auf's Neue ein Grundmangel der berkömmlichen Theologie. Beil vermoge derfelben Gott nicht wahrhaft als Geift, nicht als die, dem menschlichen Selbstbewußtsein im Gewissen fich ursprünglich selbst offenbarende, absolute Personlichteit, sondern lediglich als Substang gefaßt wird\*), darum verirrt sich dieselbe auf dem Gebiete der Anthropologie von dem ethischen auf den naturali= ftischen Standpunkt, barum überfieht fie, daß gerade eine "fubftantielle" Bereinigung mit Gott feine wahrhaft reelle ift, daß Gott für den Menschen mabre Realität lediglich im glaubigen Selbstbewußtsein bat.

Dhne Zweifel läßt sich in dem Dogma von der unio mystica eine Berwandtschaft mit den Anschauungen des älteren Mosticismus nicht verkennen; der Protestantismus hat jedoch nicht die Aufgabe, auf den Standpunkt des älteren Mosticismus zurückzusehren, sondern vielmehr die theosophisch unklaren Elemente desselben zum ethisch klaren Berständnisse zu bringen\*\*). Zeigt sich doch nun das Dogma überhaupt als ein wissenschaftlich unvollziehbares. Wir sollen auf der einen Seite uns Gott mit dem Menschen subsständigen den der andern Seite den Menschen in seinem Grundwesen dennoch mit der Erbsünde behaftet; wir

fertigung und Wiebergeburt, fo hatte ihn Sollag gleich eines Beferen belehren fonnen, ber fie vor ber Lehre von ber renovatio behandelt.

<sup>\*)</sup> Siehe oben, S. 8 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie tief die Lehre von der unio mystica den Glauben depotenzirt, gesteht Schneckenburger (a. a. D., II, 286) folgendermaßen ein: "Der Glaube, diese subjective Aktion des Subjects, kann weder als solche, noch auch als Product einer objectiven Thätigkeit des heil. Geistes, mit Christus realiter (also bloß formaliter, zum Schein?) uniren, sondern ist in beiden Rücksichten zunächst nur das Verlangen nach solcher realer Union, nur der geöffnete Mund nach der wahren Speise des Lebens." Und also die göttliche Substanz, nicht Christi Verdienst u. s. ware hiernach die Speise des Lebens?

sollen uns das Personleben als einen Tempel des ihm in realster Gegenwärtigkeit innewohnenden Gottes, und möglicherweise dennoch auch als eine Werkftätte schwerster Sünden und Vergehungen, tiefsten Abfalls und dämonischer Empörung gegen Gott, denken, sofern ja nach lutherischer Lehre auch auf der Jöhe der mystischen Einwohnung der Rückfall in die Undußfertigkeit noch möglich ist. Wir sollen uns denken, daß der heilige Geist die Wiedergeburt gewirft und in dem Wiedergeborenen als das Princip der Heiligung sich bewährt habe, und zugleich auch, daß zu der Einwohnung des heiligen Geistes, dessen wahre und wesentliche Gottheit von der kirchlichen Lehre entschieden bezeugt wird, noch eine Einwohnung der göttlichen Substanz, so zu sagen ein Ueberschwänglicheres als Gott selbst, hinzukomme\*). Wird denn durch solche Annahmen nicht einerseits der Glaube, und andererseits der h. Geist auf's Begriffswidrigste depotenzirt?

§. 137. Bir haben gezeigt, wie vermöge ber Seiligung Die Die geuten Berte. Sunden der Wiedergebornen auf den organischen Grund zuruds geden wird der Wiedergebornen auf den Aturlebens gegen

<sup>\*)</sup> Der Schriftbeweis für die unio mystica gehört zu ben schwächsten Beweismitteln in ber lutherischen Dogmatik. Stellen wie 2 Ror. 6, 16 (vergl. 2 Mof. 26, 11): vueig vads Beor edre Govros, fagen nach ana: logen Stellen nicht mehr aus, als bag Gott mit feinem beiligen Beifte in ben Glaubigen wohnt, vergl. 1 Ror. 3, 16; Rom. 8, 9. Die Stelle Gal. 3, 27, von bem Angezogenhaben Chrifti, rebet nicht von der Substanz Christi (Hollaz, a. a. D., 937, nec non substantia humanae Christi naturae); und von was fur einem Ungieben Chrifti bort die Rede ift, fagt der vorangehende B. 26 beutlich genug: Πάντες νίοι θεοῦ ἐότε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χοιότῷ Ἰησοῦ. βοβ. 14, 23 ift unverfennbar die ethische, auf der Liebe rubende, Gemeinschaft bes Baters und Sohnes mit ben Gläubigen gemeint, Die B. 26 burch ben h. Beift vermittelt ift. Im Uebrigen find es besonders auch migverftandene und migverftanbliche Ausspruche Luther's gewesen, aus welchen bie von Luther's Buchftaben abhangige fpatere Theologie eine Doctrin entwickelt hat, an die Luther felbft nicht bachte, g. B. feine Neußerung in ber enarratio Ps. 51 (Erl. A., Ex. op. lat. 19, 109): Cum habemus clarum verbum Christi: "Veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus! "Habitat ergo verus Spiritus in credentibus non tantum per dona, sed et quoad substantiam suam. In ber Form. Conc. S. D., III, 65, wird nur die Ansicht verworfen, quod non Deus ipse, sed dona Dei duntaxat in credentibus habitent. Schenfel, Dogmatif II.

das Geiftleben dadurch gebrochen wird. In Folge hievon wird das lettere von den es bemmenden Banden befreit, zu eigenichopferischer Thatigfeit entbunden. Daber tommen aus ber Rraft des Glaubens die guten Werke, als die nothwendigen fittlichen Früchte der Seiligung, ju Stande. Auf den romischerseits erhobenen Vorwurf, daß die Lehre vom allein rechtfertigenden Glauben dem Zustandekommen guter Werke hinderlich sei, hat icon die Augsburger Confession treffend bemerkt, daß in Folge iener Lehre nur die von Gott felbst nicht gebotenen, bloß firchlich vorgeschriebenen, angeblichen guten Werke verworfen werden. Denn es ist geradezu Sunde, die Seligfeit an äußere Werke zu binden, Die Gott selbst nur an den Glauben gebunden wissen will. Aber allerdings ift der Protestantismus noch weiter gegangen. Er hat fich auch gegen die Unnahme erklärt, daß der Glaube in Berbindung mit den wahren, d. h. aus dem Glauben entsprungenen, und darum von Gott gebotenen, auten Berken das Seil bewirte. Preisen wir es als eines der größten Berdienste der Reformation, daß sie gerade bei ber Lehre von der Seiligung auf die lette Burzel des Seils zurudgegangen ift, daß fie nirgends die sittliche Erscheinung als solche, die immer noch weit hinter der fittlichen Idee gurudbleibt, fondern lediglich die fittliche Gefinnung, das aus der Persongemeinschaft mit Christo gezeugte neue innere Lebensprincip, mit einem Borte: den Glauben allein, als ben Quellyunft des Beile betrachtet.

Dagegen hat der Protestantismus in seinen gesunden Berstretern die Nothwendigkeit der guten Werke niemals bestritten. Er hat stets anerkannt, daß die Erscheinung der Frucht nothwendig zur Offenbarung der Burzel gehört, und daß, wo nichts erscheinen kann, sicherlich auch nichts ist\*). Der Saß, daß gute Werke zur

<sup>\*)</sup> In feinem Bunkte sind die lutherischen und die reformirten Besenntnißschriften übereinstimmender, als in diesem. Aug. I, 20: Docent nostri,
quod necesse sit bona opera sacere, non ut considamus per ea
gratiam mereri, sed propter voluntatem Dei. Tantum side apprehenditur remissio peccatorum ac gratia. Et quia per sidem
accipitur Spiritus S., jam corda renovantur et induunt novos affectus,
ut parere bona opera possint. Belgica, 24: Opera a sincera sidei...
radice emanantia ideo demum bona et Deo grata sunt, quia per illius
gratiam sanctisicantur; ad nos autem justisicandos nullius prorsus

Seligfeit nothwendig seien, schloß allerdings die Möglichkeit eines, die Rechtsertigungslehre in ihrem tiefsten Punkte verlegenden, Mißverständnisses in sicht, wie der umgekehrte, daß sie zur Seligseit schädlich seien\*\*), einer Berlängnung der ethischen Grundlagen des Protestantismus gleich kam. Um so mehr ist der Saß, daß die guten Werfe nothwendig seien, durchaus richtig, und bedarf nur der Erläuterung, daß dabei nicht von einer derartigen Nothwendigseit die Rede sein kann, welche die Freiheit des sittlichen Thuns ausschlösse, oder der alleinigen Heilskräftigkeit des Glaubens etwas entzöge. Eben deßhalb wird es uns nicht genügen, die Pflicht zur Hervordringung guter Werke lediglich auf ein göttliches Gebot zurückzusühren \*\*\*).

Anstatt jedoch die guten Werke mit Schleiermacher als "natürliche Wirfungen des Glaubens" anzusehen †), werden wir sie als freie Manifestationen des durch den Glauben bewirkten neuen sittlichen Gesammtlebens, oder, wie unser Lehrsatz sagt, als Bethätigung der gesammten sittlichen Les benserscheinung des Wiedergebornen begreifen.

Nur dann, wenn die einzelnen sittlichen Handlungen des Wiestergebornen im Zusammenhange mit der Gesammterscheinung seines Personlebens betrachtet werden: ift es möglich, dieselben in ihrer

sunt momenti. Conf. helv. post., 16: Docemus vere bona opera enasci ex viva fide per Spiritum S., et a fidelibus fieri secundum voluntatem vel regulam verbi Dei. . . Approbamus et urgemus illa, quae sunt ex voluntate et mandato Dei. . . .

<sup>\*)</sup> Bon Major mit Entschiedenheit aufgestellt in seiner Schrift gegen Am seborf: Auff des Ehrwürdigen H. N. v. Ambsdorff schrift, so jezundt neulich Mense Novembri Anno 1551 wider G. Major öffentlich in druck ausgegangen: "Das bekenne ich aber, daß ich also vormals geleert und noch leere und förder alle mein lebtag also leeren will, daß gute werke zur seligkeit nötig sind, und . . . das auch niemands one gute werke seligkeit nötig sind, und saß wer anders leert, auch ein Engel vom himmel, der sei verstucht."

<sup>\*\*)</sup> Am Sborf in seiner Schrift: "Daß die Bropositio, gute Werke sind zur feligkeit schädlich, eine rechte, ware, christliche Bropositio sei durch Baussum und Lutherum gelehrt und gepredigt". Bergl. mein "Wesen des Brot.", II, §. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Sol. D., IV, 16: Quod per vocabulum necessitatis intelligenda sit necessitas ordinis, mandati et voluntatis Christi ac debiti nostri, non autem necessitas coactionis.

<sup>†)</sup> Der chriftl. Glaube, II, §. 112.

Eigenschaft als gute Werke zu verstehen. Das sittliche Thun ist für sich betrachtet immer unvollkommen, und schon darum hat die protestantische Dogmatik die römisch-katholische Behauptung, daß die guten Werke in ihrer Besonderheit Berdienste bei Gott begründen, alles Ernstes zurückweisen müssen\*). So lange bei unserem sittlichen Handeln im Grunde immer noch die böse Lust und der selbstische Trieb bald versteckter, bald offener, mitwirken, so lange sind auch alle Aeußerungen desselben noch irgendwie mit sündlichen Beweggründen versetzt, nicht vollkommen rein und heilig. Auch in unsern besten Handlungen ist immer noch etwas, was der Vergebung von Seite Gottes bedarf\*\*). Ja, selbst für den Fall, daß wir den Geboten Gottes vollkommen gemäß handelten, wäre damit von unserer Seite Gott gegenüber doch nicht ein Verdienst begründet, sondern nur unsere sittliche Ansgemessenheit dargethan\*\*\*).

Gleichwohl sind die guten Werke des Wiedergeborenen, nach Schleiermacher's bezeichnendem Ausdrucket), Gegenstände des göttlich en Bohlgefallens, und die h. Schrift bezeugt unmisverständlich, daß wir nach unsern Berken gerichtet werden sollen ††), und daß der Wandel nach dem Geiste Gott angenehm ift †††). Dabei kennt jedoch die Schrift kein besonderes Werk, welches eine besondere Verheißung hätte, sondern das Seil ift lediglich dem neuen, aus dem Glauben entsprungenen, sittlichen

<sup>\*)</sup> Schon Augustinus sagt (contra duas epist. Pel. III, 7): Virtus in infirmitate perficitur. . . . Ex hoc factum est, virtutem, quae nunc est in homine justo, perfectam hactenus nominari, ut ad ejus perfectionem pertineat etiam ipsius imperfectionis et in veritate cognitio et in humilitate confessio.

<sup>\*\*)</sup> Gegen ben römischefatholischen Sag, daß die guten Werke ein Verdienst bei Gott ex condigno begründeten, bemerkt J. Gerhard (loci th., XVIII, 6, 70) treffend: Si in judicio Dei ipsi renati misericordia indigent, quomodo ipsorum opera ex condigno merentur coronam justitiae? Interim tamen manet discrimen inter peccata et bona opera, neque enim dicimus, bona opera esse formaliter peccata, sed peccatis contaminata propter imperfectionem et immunditiem adhaerentem.

<sup>\*\*\*)</sup> Luf. 17, 10.

<sup>†)</sup> Der chriftl. Glaube, S. 112.

<sup>††)</sup> Matth. 25, 35 ff.; Rom. 2, 6 f.

<sup>†††)</sup> Nom. 8, 8 f.; Gal. 6, 8.

Gesammtleben verheißen. Daher kann, was in unseren guten Werken Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens ist, nicht irgend ein vereinzeltes gutes Werk, sondern nur das neue Gesammtsleben, insosern es sich von dem noch mit Sünde behafteten Lebenszunde unterscheidet und aus der Lebenswurzel des Glaubens stammt, selbst sein. Dessen aber sich als seines eigenen zu rühmen, dazu hat der Wiedergeborene nicht die geringste Veranlassung. Ist es doch lediglich die in der Gemeinschaft mit dem Personsleben Christi sich bethätigende Kraft des heiligen Geistes, durch welche jenes Leben in seiner fortschreitenden Entwicklung und mit seinen dem göttlichen Heilswillen angemessenen Neußerungen zu Stande gesommen ist; und nur darum ist die Person des auf dem Wege der Heiligung Begriffenen Gott angenehm, weil sie ein Abbild Christi und eine neue Creatur des heiligen Geistes ist\*).

Deßhalb tragen wir auch Bedenken, mit Schleiermacher zu sagen, daß in unseren guten Werken nur die Liebe das Gottsgefällige sei. Gerade die Liebe ift wegen des dem Wiedergebornen noch immer anhaftenden sinnlichen und selbstischen Grundes niemals in ihm vollkommen, stets noch der Läuterung bedürftig. Es ist unumstößlich wahr, daß auch auf dem Wege einer noch so weit fortgeschrittenen Heiligung nur der Glaube, als der durch den beiligen Geist gewirfte Anfangspunkt des neuen Lebens, mit allen von ihm ausgegangenen sittlichen Wirkungen und Evolutionen es ist, um dessen willen Gott uns als Gegenstände seiner ewigen Liebe betrachtet und behandelt.

Wie könnte nun aber unter solchen Umständen von einer Besohnung der guten Berke vermittelft der vergeltenden Gerechstigkeit Gottes die Rede sein? An keiner von denjenigen Schriftstellen, an welchen der Ausdruck "Lohn" mit Beziehung auf die guten Berke vorkommt, hat derselbe die Bedeutung eines dem Menschen von Seite Gottes geschuldeten Ersages für verdienstliche Leistungen, umsoweniger als für verdienstliche nur solche gelten könnten, die, obwohl in des Menschen Bermögen stehend, dennoch

<sup>\*)</sup> Schleiermacher (ber chriftl. Glaube, §. 112, 3) vortrefflich: "Daher ist es gang richtig, daß eigentlich nur die Person, und zwar nur wie Gott sie in Christo sieht, Gegenstant des Wohlgefallens ist, die Werke aber nur um der Person willen."

durch fein Pflichtverhältniß zu Gott nicht erheischt murden \*). Richt eine Entschädigung fur perfonliche Leiftungen leidentlicher oder thuender Art, sondern eine sittliche Ausgleichung innerhalb ber göttlichen Beltordnung, vermöge welcher dem Bofen wie dem Buten gulegt fein Recht widerfahrt, jenes vernichtet, Diefes verberrlicht wird, ift von ber gottlichen Gerechtigfeit und Beisbeit innerhalb der heilsgeschichtlichen Entwicklung allerdings zu erwarten. Demgemäß wird namentlich denen, welche um Chrifti willen Berfolgung erleiden, in der Schrift der Troft ber Seligfeit verheißen \*\*). Daß ihnen die Seligfeit in Folge perfonlicher Berdienfte gebuhre; daß der um Christi willen Verfolgte einen Rechtstitel auf das Simmelreich befige, und den Gintritt in dasfelbe Gott abtrogen fonnte: gegen eine solche Vorstellung sträubt sich nicht nur unser Gewiffen, welches uns jeden Augenblid an die Unzulänglichkeit unferer fittlichen Leistungen erinnert, sondern es zeugt bagegen auch das Bort Gottes, welches uns ftets auf's Neue wieder vorhalt, wie wir unfer Beil lediglich der göttlichen Gnade verdanfen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Das Tribentinum bestimmte bekanntlich (VI, 16): Nihil ipsis justificatis amplius deesse credendum est, quominus plene illis quidem operibus, quae in Deo sunt facta, divinae legi pro hujus vitae statu satisfecisse et vitam aeternam, suo etiam tempore, si tamen in gratia decesserint, consequendam vere promeruisse censeantur. Möhler (Symbolit, 199) fragt bei Beranlaffung biefer Borte: "Es fann also ber himmel von ben Gläubigen verdient werben?" und antwortet: "Micht ander 8: fie muffen ihn sogar verbienen, b. f. feiner burch Chriftus wurdig werden. Es muß zwi= fchen ihnen und bem himmel eine Gleichartigkeit ftattfinden." Sonderbar genug, daß sich Möhler hiefur auf Thomas v. Aguino beruft, ber (Summa, pr. sec., 114, 1) boch ausbrücklich fagt: Manifestum est autem, quod inter Deum et hominem est maxima inaequalitas (in infinitum enim distant) et totum quod est hominis bonum est a Deo, unde non potest hominis a Deo esse justitia secundum absolutam aequalitatem, sed secundum proportionem quandam in quantum scilicet uterque operatur secundum modum suum... Ideo meritum hominis apud Deum esse non potest, nisi secundum praesuppositionem divinae ordinationis, ita scilicet ut id homo consequatur a Deo per suam operationem quasi mercedem, ad quod Deus ei virtutem operandi deputavit.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 5, 12; Apol. 22, 12; 2 Kor. 5, 10; Matth. 25, 34; 2 Tim. 4, 7; Hebr. 6, 10; 1 Petr. 3, 13 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Röm. 9, 15 f.; 11, 35; Phil. 3, 7 ff.; 2, 13; Röm. 6, 23, wo das ewige Leben χάρισμα τοῦ θεοῦ heißt; 2 Kor. 1, 6 ff.; Hebr. 10, 39.

Der "Lohn", von welchem bei der, unter der ftetigen Ginwir» fung des beiligen Geiftes, fortidreitenden Lebensentwidelung der Biedergeborenen die Rede fein fann, fann mithin nur demjenigen Bebiete, innerhalb deffen die Entwicklung felbft vorgeht, angehören, b. h. er fann nur der geiftige und fittliche Genuß des geheiligten Lebens fetbft fein. Jede Befinnung und jede That trägt ihren Lohn in sich selbst. Das ift der Lohn der Glaubensgefinnung, daß fie in ihrer Gesammtwirfung das Bewußtfein einer immer innigeren Gemeinschaft mit Gott, und bes aus biefer Gemeinschaft entspringenden, die Geligfeit felbst in fich schließenben, himmlischen Friedens bervorbringt\*).

§. 138. Dieser Friede, welcher auf dem Wege der Heiligung Die Unversiedung feit bes Gnaden-fandes. in fortdauerndem, wenn auch bin und wieder vorübergebend unterbrodenem, Bachethume begriffen ift, - fann nun aber lediglich unter der Bedingung ein ficherer und ungetrübter fein, wenn unfer Lehrfat Recht hat, daß ein schlechthiniger Rückfall aus dem Buftande der Beiligung in den des Gundendienftes nicht mehr deutbar ift. Daß ein Biedergeborner, felbst ein in der Beiligung schon weit Borgeschrittener, noch vorübergebend fallen fann: das ift erfabrungsgemäß nicht zweifelhaft, und es giebt Falle, auf welche nur mit großer Kraftanstrengung eine völlige Biedererhebung folgt. Um so mehr fragt es sich: ob ein Wiedergeborner wieder schlecht= bin unbekehrt werden, b. h. ob er den Glauben auch im Prins cipe verlieren kann? Diese Frage muffen wir auf unferem Standpuntte entschieden verneinen. Das Problem selbst, ebemals eine confessionelle Streitfrage, hat gegenwärtig gludlicherweise den beidränkten Rreis ber confessionellen Controverse überschritten. Babrend neuerlich ein reformirter Dogmatiter, insbesondere mit Berufung auf Bebr. 6, 4 f.; 10, 26 f.; 3, 6 und 14 die Möglichkeit des schlechthinigen Biederabfalls der Biedergeborenen gugeben zu müffen geglaubt hat \*\*), so hat dagegen, mit gleich erfreulicher confessioneller Unbefangenheit, ein lutherischer in diesem

Ήμελς δέ οὐκ ἐσμέν ὑποστολης εἰς ἀπώλειαν, ἀλλά πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχης.

<sup>\*)</sup> Μόπ. 5, 1: Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρός τὸν

<sup>\*\*)</sup> Ebrard, driftl. Dogmatik, II, 533, Anm.

Bunfte den alteren reformirten Dogmatifern vor den lutherischen

Recht gegeben\*).

Bas nun jene, jum Beweise für Die Möglichkeit Des fchlecht= binigen Rudfalls der Biedergebornen angeführten, Schriftstellen betrifft: so ware es mindeftens in hohem Grade auffallend, wenn nur in einer deuterokanonischen Schrift sich die wichtige Lehre vorgetragen fande, daß der Biedergeborne jeden Angenblick dem Rudfalle in den völligsten Unglauben, dem Berfinken in die tieffte Gottlofigfeit ausgesetzt fei. Da wir uns auch im Stande ber Biedergeburt auf ein zureichendes Maag eigener sittlicher Kraft nicht verlaffen können; da wir fur unfer Glaubensleben nur in der Bewahrung des heiligen Geiftes eine feste Burgichaft finden: wo bliebe denn das Gefühl der Sicherheit in Betreff unferes Beiles, des fröhlichen Ausruhens in dem Schoofe der verföhnenden Gnade unseres Gottes, wenn es der im Grunde reizenden und treibenden Gunde jeden Augenblick wieder möglich mare, uns von Grund aus zu verderben und das Licht des Glaubens mit feinem letten Lebensfunken in uns auszulöschen?

Bei einer genaueren Prüfung von Hebr. 6, 4 f. u. f. w. ersgiebt sich nun auch, daß, wie wir schon früher gezeigt haben \*\*), an jenen Stellen nicht von einem Rückfalle Wiedergeborener in den Unglauben die Rede ist, aus welchem ja vermittelst einer neuen Bekehrung eine abermalige Rettung immerhin möglich gewesen wäre \*\*\*). Dagegen verbürgen nicht bloß die auch von Ebrard angeführten Stellen Joh. 10, 28, Phil. 1, 6, den Wiedergeborenen

<sup>\*)</sup> Martensen, a. a. D., §. 235: "Zwar können bie traurigsten Rucksichritte in dem Leben des Wiedergeborenen stattsinden; zwar kann der Wiedergeborene unter den Bersuchungen der Welt manchen Schiffbruch leiden am Glauben, wie am Leben, nur behaupten wir, daß der Berlust nicht absolut sein kann."

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, S. 429 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Es sind vier Prädicate, welche der Apostel von den Betreffenden aussagt; er bezeichnet sie als 1) ἄπαξ φωτισθέντας; 2) γενσαμένους της δωφεᾶς της έπουφανίου; 3) μετόχους γενηθέντας πνεύματος άγιου; 4) καλον γενσαμένους θεοῦ όημα δυνάμεις τε μέλλοντος αλώνος. Der Apostel deutet hierbei auch nicht von ferne an, daß sie glaubig geworden seien; sie waren nur in einen erkenntnißmäßig (vergl. Hebr. 10, 26) sehr engen Contact mit den Geilsgütern gesommen, was in einem gewissen Sinne sogar von den Pharisäern gesagt werden konnte.

den endlichen Sieg über Sünde und Welt\*); es wird unser Lehrsatz nicht nur durch vereinzelte Aussprüche der Schrift unterstützt \*\*\*), sondern es liegt überhaupt in dem Wesen des rechtsertigenden Glaubens und der Wiedergeburt begründet, daß, wer einmal in der That und Wahrheit ein neuer Mensch in Christo geworden ist, des empfangenen Heilsgutes nicht mehr schlechterdings verlustig werden kann.

Ist nämlich der Sünder einmal wirklich vor Gott gerecht fertigt, d. h. als ein folder betrachtet, welchem feine Gunde und Schuld vergeben ift, fo hat diefer über Beil und Geligkeit eines Personlebens entscheidende Aft Gottes nur dann Werth und Bedeutung, wenn er unwiderruflich ift. Wenn es in des Menichen Bermögen ftande, Die rechtfertigende göttliche Entscheidung jeden Augenblick schlechthin unwirksam zu machen, ware dann nicht in diesem Falle ber menschliche fundliche Wille unbedingt ftärker als die göttliche Gnade, wogegen boch der Apostel uns versichert, daß die göttliche Gnade stärker ist als die menschliche ·Sünde ? \*\*\*). Daß der Mensch den Einwirfungen der Gnade sich zu verschließen vermag, so lange er persönlich von ihr noch nicht ergriffen ift, das vermögen wir uns vorzustellen. Daß er aber wieder ein schlechthin anaden- und beilloser werden soll, nachdem er den heilsschöpferischen Gnadengeift in fein innerstes Bersonleben aufgenommen, und nachdem diefer fein fundliches Wefen aus bem innersten Punkte heraus umgewandelt hat: wie sollen wir uns Das irgend vorzustellen vermögen? Run ja - wir konnten uns ein

<sup>\*)</sup> Joh. 10, 28 ift nicht bloß, wie Ebrard bemerkt, gesagt, daß keine britte Macht sich zwischen Christo und seine Schafe werde dringen können, sondern est ist ganz deutlich ausgesprochen, daß die Schafe Christi in Ewigkeit nicht mehr versoren gehen können: Καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται els τον αἰωνα, καὶ οὐχ ἀρπάσει τις αὐτα ἐκ τῆς χειρος μου. Nicht schlechthin beweisend sit Phil. 1, 6, wiewohl eine tröstliche, vertrauenweckende Zusicherung für den Bekehrten: ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμὶν ἔργον ἀγαθον ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ.

<sup>\*\*)</sup> G8 gehören hierher noch Stellen wie Joh. 17, 14; Röm. 8, 35; 11, 29; 2 Aim. 2, 19; 1 Joh. 2, 27; 3, 9; Gal. 3, 27; 6, 15; Eph. 4, 30; 2 Kor. 1, 21 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Rôm.5, 17: Ει γαο εν ενὶ παραπτώματι ο θάνατος εβασίλευσεν διὰ τοῦ ενός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωῆ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ενός Ἰησοῦ Χριστοῦ.

solches Ergebniß von durchaus pelag ianischen Boranssetzungen aus einigermaßen denkbar machen. Wir könnten uns vorstellen, daß der Mensch nicht nur vor seiner Bekehrung, sondern auch insnerhalb seines Gnadenstandes über seine sittliche Entwicklung sederzeit schlechthin zu verfügen im Stande sei, daß er auch als Wiedergeborner noch zwischen zwei Grundtrieben in der Mitte schwanke und schwebe, und heute dem Juge des Geistes, morgen dem Hange des Fleisches gehorche. Aber ist dies eine Lösung, welche unser Gewissen befriedigt und mit dem Zeugnisse des göttslichen Wortes stimmt?

Man verweist uns auch noch auf die erfahrungsgemäß dämonische Gewalt der Sünde, auf die zauberische Macht der Bersuchung, welcher der Bekehrte unter ungünstigen Umständen zu widerstehen nicht die erforderliche Kraft in seinem eigenen Geistleben bestige? Allein, ist denn ein Bekehrter ausschließlich auf die Hülfe seines eigenen Geistlebens beschränft? Steht er nicht in einer innigen und unsichtbaren Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen? Gebietet er nicht über die Mittel und Kräfte des heil. Geistes, welche denen des Fürsten dieser Welt seit der auf Erden begründeten Herrschaft Christi weit überlegen sind? Hat der Herr den Seinen nicht seinen ganz besonderen, unter allen Umständen zum Siege führenden, Schutz und Beistand verheißen?\*)

Man erwäge außerdem noch das eigenthümliche Wefen des Glaubens. Wo derfelbe einmal lebendige Burzel geschlagen und die Persönlichkeit in ihrem innersten Puntte erneuert hat, da vermögen die sündlichen Regungen nur noch auf der äußeren Oberfläche zur Erscheinung zu gelangen. Der Glaube ist das Wesen des Menschen selbst, nicht wie er von Natur, soudern wie er durch den heiligen Geist ist; eine völlige Unterdrückung des einmal entwickelten Glaubenslebens fäme einer Unterdrückung der Kraft und Wirfsamkeit des h. Geistes selbst gleich. Wenn es dem vermöge der Besehrung aus dem Centrum auf den organischen Grund zurückgedrängten alten Menschen wieder gelänge, in der Weise gegen den im Centrum zur Herrschaft gelangten neuen Menschen zu reagiren, daß diesem ein völliges Ende gemacht würde: dann wäre es ja nicht sowohl die Schwachheit des Sünders, als

<sup>\*)</sup> Luf. 12, 32; Joh. 14, 1 f.; Eph. 1, 21 ff.; 6, 16.

vie Ohnmacht des h. Geistes, welche hierdurch an den Tag getreten wäre. Je weniger die lutherische Dogmatik eine solche Herabsetung des göttlichen Lebensprincipes zugeben kann: umsomehr flüchtet sie sich zu der pelagianisirenden Annahme, daß auch der Wiedersgeborene sein ewiges Schicksal selbst macht, und schreibt den wiederseingetretenen Berlust des Gnadenstandes einer mangelhaften Selbstbewahrung des Menschen zu\*).

Allein, wird denn die Lehre von der Unverlierbarfeit des Gnadenstandes nicht von dem gerechten Borwurfe getroffen, daß sie den Leichtsinn begünstige? Wird, wer einmal überzeugt ist nicht mehr schlechthin absallen zu können, überhaupt vor dem Absalle sich noch hüten? Die Antwort hierauf fällt nicht schwer. Wo ein derartiger Leichtsinn sich wirklich zeigt, wo ein Mensch auf die Unverlierbarkeit seines Gnadenstandes hin sündigt: da ist der Beweis geliesert, daß er nicht wahrhaft wiedergeboren ist. Liegt es doch in der Natur der Wiedergeburt, daß der Wiedergeborene jeder Sünde, als einer Betrübung des h. Geistes und darum als einer bitter schwerzlichen Erfahrung, bewußt werden muß; und es giebt für das Nochnichteingetretensein der Besehrung kein sichereres Zeichen als das Nichteintreten der Reue nach vorhergegangener Sünde.

Sicherlich wird der Wiedergeborene eben deßhalb, weil er sich der Unverlierbarkeit seines Gnadenstandes bewußt ist, auch alles Dessen, was im Widerspruche damit störend und trübend in sein inneres und äußeres Leben eingreift, mit um so größerer Energie sich erwehren; immer wieder wird — auch nach längeren sittlichen Schwankungen — ein Zeitpunkt eintreffen, wo er sich im Mittelpunkte seiner neuen Lebensrichtung zusammenfaßt und aufrafft, um seine

<sup>\*)</sup> δοίια ε (examen, 966): Ut Christianorum fides sanotitasque perstet integra et inviolabilis, illorum est: a) mediis, ad perseverantiam fidei et sanctitatis divinitus ordinatis, decenter uti; b) auxilium divinum ardentissimis precibus implorare; c) vigilare cauteque declinare omnes fidei scopulos peccandique occasiones; d) omnibus viribus spiritualibus in regeneratione et renovatione acceptis adversus hostes animae acriter dimicare; e) indefesso conatu ad incrementum fidei et pietatis contendere. Φυίια ε βρείπτ βιενεί το ε Βοττε ε Νόπ. 9, 16 gănşlich νετgε ε μαθεπ. Αρα ούν ού τοῦ θέλοντος οὐδὸ τοῦ τρέχοντος, ἀλλα τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.

Lebenserscheinung in möglichste Uebereinstimmung mit seinem Besensgrunde zu segen.

Wangel an geistiger Wachsamkeit und sittlicher Umssicht jeden Augenblick verloren gehen könnte; wenn das innere Geisteslicht, sobald von dem Erleuchteten nicht beständig frisches Del nachgegossen würde, zu erlöschen drohte: wäre denn in diesem Falle das Leben des Wiedergeborenen nicht ein Leben unaufhörslicher Angst, ein stetes Wandeln an dem Rande eines gähnenden Abgrundes? Und wie verhielte es sich da mit der Hossung auf Wiedererneuerung des Gnadenstandes? Wenn das neue Leben nicht erhalten bleiben kann unter der bewahrenden Mitwirkung des zur Herrschaft gelangten heiligen Geistes, wird es denn wiederhergestellt werden können ohne dieselbe?

Daher wird auch das Schlußwort unseres Lehrsages Recht behalten, daß, wo angeblich der Rückfall eines Wiedergeborenen in den Stand der Unbekehrtheit sich ereignet hat, entweder der Rückfall, oder die Heiligung in Wirklichkeit niemals vorhanden gewesen ist\*).

<sup>\*)</sup> Martenfen (a. a. D., S. 225): "Wo die Erfahrung uns zu zeigen icheint, daß Wiedergeborene von Chrifto völlig abgefallen find, ba muffen wir fagen: entweder ift der Abfall nicht wirklich gewesen, ober bie Biebergeburt ift nicht wirklich gewesen . . . . Gar Bieles, was ben Schein ber Wiebergeburt hat, hat barum nicht ihre Rraft." Rigich (a. a. D., S. 150): "Im vollen Sinne bes Bortes ift feine zweite Bekehrung anzunehmen, fonbern ber Rudfall aus bem Stanbe ber Onabe ift entweder ein Beweis von noch nicht erreichter mahrer Bekehrung, ober ein partieller, ober aber ein fcheinbarer". Schon Schleier= macher (a. a. D., II, S. 111, 2) erinnerte an ein gewiffes Schwanken. bas fich hinfichtlich biefes Lehrfages in ben symbolifchen Buchern finbet. Die Augustana (Art. 12) bamnirt bie Anabaptisten, qui negant, semel justificatos posse amittere Spiritum S. Bergl. bagegen Sol. Decl. III, 27: Et caritas fructus est, qui veram fidem certissime et necessario sequitur. Qui enim non diligit, de eo recte judicari potest, quod non sit justificatus, sed quod adhuc in morte definatur -; freilich fest S. D. hingu, aut rursus justitiam fidei amiserit. Gang entschieden sagt die Gallicana (art. 21): Nous croyons que nous sommes illuminez en la Foy par la grâce secrette du S. Ésprit . . . mesmes que la fin n'est pas seulement baillée pour un coup aux éleus pour les introduire au bon chemin, mains pour les faire continuer aussi jusq'au bout.

## Einundzwanzigstes Lehrstück.

## Das Abendmahl.

\*Melandthon, sententiae veterum aliquot scriptorum de coena Domini bona fide recitatae, 1530. - J. Gerhard, diss. praecipuis de sacra coena controversiis, quae hodie de ea agitantur, complectens, 1606. — \*Sospinian, historia sacramentaria, II, 1681. — Töllner, Abhandlung vom Abendmahl des Herrn, 1756. — \*Marheinete, Sanctorum Patrum de praesentia Christi in coena Domini sententia triplex, s. s. eucharistae historia tripartita, 1811. . — Lindner, die Lehre vom h. Abendmahl nach der Schrift u. f. w. 1831. — \*Ebrard, bas Dogma vom h. Abendmahl und feine Geschichte, 1845. — Rahnis, die Lehre vom Abendmahl, 1857. - \*3. Müller, Artifel Abendmahl (Berzogs Realencyclopadie, I, 21 f.). — Diedhoff, die evangelische Abendmahlstehre im Re= formationszeitalter I, 1854. — Rückert, bas Abendmahl, fein Wefen und seine Geschichte in ber alten Rirche, 1856. — Reim, das Nachtmahl im Sinn des Stifters (Jahrbücher f. d. Th., 1859, I, 63 ff.).

Das Abendmahl ist diejenige von Jesu Christo versordnete sinnbildliche Handlung, durch welche die sichtbare Kirchengemeinschaft dem auf dem Wege der Heiligung Begriffenen das mit der Heiligung verbundene (innere) Heilsgut, vermittelst der Gnadenverheißung im Worte und der Darreichung der Zeichen des Leibes und Blutes Christi zum Genusse, öffentlich und feierlich zusichert und denselben zugleich als ein lebendiges Glied in ihrem Drganismus anserfennt. Die fortschreitende Entwicklung des neuen Lebens in Christo und die immer herrlicher sich vollendende Versongemeinschaft mit dem Erlöser, welche das Gut der Heiligung bildet, wird im Abendmahle nicht durch den Genuß der äußern Zeichen als solcher, sondern durch die in Gemäßheit der Stiftungsworte gleichzeitig geschehende glaubige Aufnahme

des Leibes und Blutes, d. h. durch die centralpersönliche Aneignung des heilsgeschichtlichen Bersonlebens, insbesondere des fühnenden und verföhnenden Todes, des Erlöfers, und die innige Vereinigung der eigenen Perfönlichkeit mit der seinigen bewirkt. Da die Förderung in der Seiligung aber nicht anders gedacht werden kann, als im Zusammenhange mit der ganzen Gemeinde: so ist das Abendmahl seinem Befen nach ebensofehr ein gemeindlicher, als die Taufe ein individueller Beiheaft. Die Abendmahlsfeier ist daher eine Gemeindefeier. Beil fie das höchste zu erreichende Ziel im christlichen Gefammtleben, die zufünftige Vollendung des Beils innerhalb der Gemeinde, nicht nur verbürgt, sondern auch die auf dem Wege nach derfelben Begriffenen fördert, so erfordert sie eine würdige, d. h. auf persönliche Beili= gung innerhalb der Gemeinschaft gerichtete, Gefinnung, und es gereicht defhalb der unwürdige Genuß dem Genießenden zum Gericht.

Die Stiftung bes Abendmables.

§. 139. Wie Christus für den Eintritt des Bekehrten in die christliche Gemeinschaft eine sinnbildliche Handlung gestiftet hat, durch welche dieser Eintritt auch äußerlich zugesichert wird: so hat er auch für den Fortschritt des Geheiligten innerhalb des christlichen Gemeindelebens eine sinnbildliche Handlung gestiftet, vermöge welcher die fortschreitende Entwicklung im neuen Leben des Geistes demselben äußerlich verbürgt wird. Diese Handlung ist nach der Stiftung des Herrn in ihrer ursprünglichen Einsachsheit uns urfundlich überliefert. Bei der Betrachtung dieser einsachen Erzählung staunt man noch heute über das entsetzliche Mißwerständniß und die schweren Irrthümer, welche im Laufe der Zeizten die ursprüngliche Stiftung in ihr Gegentheil verwandelt haben. Nach den übereinstimmenden evangelischen Berichten\*) hat Zesus am Abende seiner Gesangennehmung, unmittelbar vor der Scene des Berrathes, mit den Zwössen noch ein Mahl geseiert, und am Schusse

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 26 f.; Mark. 14, 22 f.; Luk. 22, 19 f.; 1 Rov. 11, 23 f.

desfelben zuerft bas Brod genommen, unter einem Segensfpruche gebrochen und feinen Jungern mit dem Borte: "Das ift mein Leib", mit dem Zufage nach Lufas "ber für euch gegeben ift", nach Paulus "der für euch gebrochen ift", zum Genuffe dargereicht. Nachher hat er ihnen auch noch den Relch unter einem Danfgebet nach Matthäus und Markus mit den Borten: "Das ift mein Blut, das (Blut) des neuen Bundes, das für viele vergoffen ift" (zur Bergebung der Gunden), nach Lufas und Paulus mit den Worten: "Diefer Relch ift ber neue Bund in meinem Blute", jum Trinken dargeboten. Nach der Austheilung des Brodes hat der Berr, wie Lufas ergählt, noch die Aufforderung bingugefügt: "Das thut zu meinem Bedächtnig". Und wie Paulus melbet, hat er diese Aufforderung auch nach der Austheilung des Relches wiederholt, womit denn der Apostel noch die Ermahnung verbindet, daß, so oft die Gemeindegenoffen von diesem Brode effen und von diesem Relche trinken. fie des Berrn Tod verfündigen sollen.

Was der Herr mit dieser, sein irdisches Erlöserleben abschließensten, Handlung beabsichtigt habe: Das ist die Frage, welche uns nunmehr zur Beantwortung vorliegt? Ob er das setzte Mahl als ein Passah mahl mit seinen Jüngern geseiert, oder nicht, das ist für den entscheidenden Fragepunkt, obwohl der johanneische Bericht kaum einen Zweisel übrig läßt, daß das am Abende vor dem 14. Nisan abgehaltene Mahl kein Passahmahl sein konnte, nicht von hervorsvringender Bedeutung. Ze wahrscheinlicher es ist, daß das Abendmahl nicht im Zusammenhange mit der Passahsseiter gestistet worden ist\*): um so grundloser ist die neuerlich aufgestellte Bermuthung, daß der Menschensohn, als der Herr des Sabbaths, das Passah einen Tag früher geseiert habe, als dieß nach der jüdischen Sitte gesetlich gewesen ist\*). Daß Jesus seine Herrschaft über den Sabbath in dem Sinne einer Berechtigung, die

<sup>\*)</sup> Bergl. die treffliche, bis jest nicht widerlegte, Erörterung Lücke's, Commentar über das Evangelium des Johannes, II, 716—734, und Rückert, das Abendmahl, 45 ff.

<sup>\*\*)</sup> Kahnis, die Lehre vom Abendmahle, 14. Das Allerbedenklichste bei bieser Erklärung ist, daß Jesu die Absicht untergelegt wird, die Bassahfeier einen Tag vor der gesetzlich bestimmten Zeit gehalten zu haben, "um das Bassahopfer am 14. Nisan selbst zu sein".

Sabbath- oder Festtage nach Belieben auf andere, als die gesetslich verordneten, Zeiten verlegen zu dürfen, verstanden habe: dafür wäre überhaupt die erste Spur eines Beweises noch aufzubringen.

Bie aus der urfundlichen Erzählung felbst hervorgeht, fo hat Jesus im Abendmahl einen Aft des Gedachtniffes an fein Todesleiden ftiften wollen. Siefur zeugt ichon der feinem Tode unmittelbar vorangebende Zeitpunft, in welchem er bas Abendmahl hielt, ber ausdrückliche Befehl an feine Junger, dasfelbe zu feinem Gedachtniffe zu wiederholen, die Ermahnung von Paulus, bei diefer Beranlaffung des herrn Tod zu verfündigen. Die Bedeutung des Abendmahles fteht mithin im engften Zusammenhange mit der Bedeutung des Todes Jefu; als ein Gedächtnismahl mit Beziehung auf diefen Tod fann es nur ihn zu feinem Inhalte haben, und die Diffributionsworte: "der Leib, der fur euch gegeben oder gebrochen ift, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergoffen ift" bestätigen biefe Unsicht volltommen. Aus diefem Umftande hat auch Lucke Die befremdende Thatfache, daß Johannes die Ginsekung des Abendmable nicht erwähnt, zu erflären versucht. Bare ibm diefe Einsetzung als etwas Reues und Außerordentliches, über die Person Chrifti besonderen Aufschluß Gebendes, erschienen: fo batte er sie nach dem Zwecke feines Evangeliums\*) unmöglich mit Stillschweigen übergeben tonnen \*\*).

In Betreff der Bedeutung feines Todes hatte Jesus selbst mit Bestimmtheit sich dahin ausgesprochen, daß er als ein Lösegeld für die Sünden der Welt zu betrachten sei. Er hat sich selbst, d. h. sein erlösendes Personleben, als Lebensbrod bezeichnet, insbesondere aber von seinem zum Todesleiden bestimmten Leibe gesagt, daß er das Brod sei, welches er für das Leben

<sup>\*) 30</sup>h. 20, 21: Ταῦτα δε γέγραπται, ϊνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἴνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῶ ονόματι αὐτοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Luce, a. a. D., II, 573: "Der Borzug, die absolute Wahrheit des neuen Bundes beruhte nach Johannes unmittelbar auf der Gnade und Wahrheit, den Worten und Werken des menschgewordenen Logos. Man hat alle Ursache zu glauben, daß Johannes das Abendmahl nicht als reale Mittheilung des Leibes und Blutes Christi betrachtete, sondern als sumbolisches Gedächtnißmahl des heiligen Todes."

der Welt dahingeben werde. Diese Aussprüche sind nach der eigenen Erklärung Jesu entschieden sinnbildlich zu nehmen; denn das kapernaitische Mißverskändniß, daß das Essen seines Leibes und Blutes im eigentlichen Sinne, von einem mündlich en Genusse, zu verstehen sei, wird von ihm mit den Worten zurückzgewiesen: der Geist sei das (ausschließlich) Lebendigmachende, das Lebensprincip für den nenen Menschen, das Fleisch aber nichts nüge. Hat er in scheinbarem Widerspruche hiemit gleichwohl als die wahre Speise sein Fleisch und als den wahren Trank sein Blut bezeichnet: so kann er nach Joh. 6, 51 unter seinem Fleische und Blute nur sein im Tode für die Sünden der Welt dahinzgegebenes irdisches Leben, d. h. nur sein zur Versöhnung der Welt am Krenze dargebrachtes leibliches Todesopfer, verstanden haben\*).

Wenn Jesus Christus verordnete, daß das Abendmahl als ein Gedächtnismahl an sein versöhnendes Todesopfer von seinen Jüngern wiederholt werden sollte: fonnte er denn hiemit eine andere Absicht verbinden als die, daß die heilsgeschichtliche Bedeutung seines Todes dem Geiste seiner Gemeinde immer aufs Neue wieder in ihren Wirfungen vorgehalten und eingeprägt werde? Das Opfer, wels des am Kreuze von ihm ein für allemal dargebracht worden ist,

<sup>\*)</sup> Die Behauptung von Rahnis (a. a. D., 121), daß Chriftus bem Leibe als verklärtem, himmlischem bie Rraft guschreibe, bas ewige Leben zu geben, findet ihre Widerlegung an Chrifti Bort : ro aver µa έστιν το ζωοποιούν, ή σάοξ ούν ωφελεί ουδέν. Micht bem σωμα avevuarinov alfo, fondern dem avev μα alle in wird die Rraft zu: gefchrieben, bas ewige Leben ju geben, und bamit hat ber Berr feinen porangegangenen oxlygo's lo'yos felbst babin ausgelegt, baß er bilb = lich gefaßt werben muffe. Wenn Rabinis übrigens ben Auslegern, welche die bilbliche Faffung fur die richtige halten, ben Bedanken unterlegt, die Thatfache ober bas Abstractum bes Todes Jeju werde von ihnen mit ben Begriffen odog und alua ibentificirt, fo begeht er bamit ein Unrecht. Die fterbenbe Berfon Chrifti ift es, welche als daof nat alua beschrieben ift, und von biefer seiner, für das Leben ber Welt in den Tob fich gebenden, Berfonlichkeit fagt ber Berr, bag, man ihr Fleisch effen und ihr Blut trinten, b. h. bag man fie ale Brob bes Lebens genießen folle. Daß ber Evangelift ben Abendmahlegenuß unmittelbar im Sinne gehabt habe, tann nicht bewiesen werden; daß ihm die Abendmahlsfeier mittelbar vorgeschwebt und ben Gebrauch ber fuhnen Ausbrucke veranlagt babe, ift mahricheinlich. Bergl. auch Reim in ber a. 216h., 109 ff.

sollte vermöge einer sinnvollen Handlung seiner Gemeinde immer aufs Neue wieder zu herzen geführt, es sollte dabei innerlich von ihr angeeignet werden, was am Kreuze äußerlich an Christo geschehen war.

3wei Bunfte verdienen nun aber bei der erften Abendmahlshandlung unfere besondere Beachtung: die Worte, mit welchen der Berr die Darreichung des Brodes und Beines begleitet, und ber 3 wed, weghalb er Brod und Bein jum mundlichen Genuffe barreicht. Er bezeichnet das Brod als feinen Leib, und zwar, nach Dem erweiterten Berichte, als feinen für feine Junger Dargegebenen gebrochenen Leib, und den Wein als fein Blut, und zwar als das für Biele zur Bergebung der Gunden vergoffene Blut des neuen Bundes. Sat der Berr felbst bei lebendigem Leibe die von ihm ausgetheilten Elemente des Brodes und Weines als feinen Leib und fein Blut bezeichnet, fo fteht fest, daß er darunter nicht die ftofflichen Theile dieses seines lebendigen Leibes verstanden haben fann. Der ausgetheilte Leib fann nicht der fubftantiell gegenwärtige des Austheilenden gewesen fein, und ein Migverftandniß in bem Sinne, daß Jefus die Subftang seines wirklichen Leibes und Blutes ausgetheilt habe, war auf Seite der Genießenden beim erften Abendmable unmöglich. Ein folches Migverständniß hat der Berr aber auch für die Beitfolge, in welcher er den abendmablfeiernden Berfammlungen nicht mehr leiblich anwesend sein follte, durch den Bufat: "ber fur euch dahingegeben ober gebrochen, das für euch vergoffen ift", ausgeschloffen. Da ber Leib bes Berrn in bem Angenblide der Abendmahlsftiftung noch nicht gebrochen und fein Blut noch nicht vergoffen mar: fo fann ber Berr unmöglich feinen wirklichen Leib und fein wirkliches Blut fur Stoffe gehalten haben, die er feinen Jüngern im Abendmable austheilte\*).

Ergiebt sich denn von hier aus nicht auf die überzeugenofte Beise, daß Jesus Christus die Ausdrücke "mein Leib, mein Blut" nicht eigentlich verstanden wissen wollte, daß, indem er seinen Jüngern das Brod und den Kelch darreichte, er nicht beabsichtigen fonnte, ihnen die Substanz seines Leibes und seines Blutes mitzutheilen? Daß er Das nicht beabsichtigte, das geht auch inse

<sup>\*)</sup> Schlagend hat bas neuerlich auch Reim (a. a. D., 85 ff.) bargethan.

besondere noch aus der Beschreibung des dargereichten Relches hervor. Benn er den Reldy "sein Blut des neuen Bundes"\*), oder "den neuen Bund in seinem Blute" \*\*) nennt, so ift beidemale, namentlich aus der letteren, der erfteren gur Erflärung dienenden, Ausdrucksweise erfichtlich, daß der Relch, der unzweifels haft nicht der neue Bund im budiftablichen Ginne des Bortes ift, benfelben nur bedeuten, d. b. nur ein Ginnbild davon fein, fann. Benn er aber diefe Bedeutung vermittelst des Blutes Jesu besitzt, so ift es ja augenscheinlich nicht ber Bein im Relde, fondern bas am Rreuze vergoffene Blut Chrifti, wodurch der neue Bund geftiftet worden ift \*\*\*). Rann, wie felbst von strengen Lutheranern eingeräumt wird, die fprachliche Möglichkeit eines Tropus hiebei nicht bestritten merben, so ift durch die Umftande felbft die Nothwendigfeit eines folden fachlich erwiesen t). Sat aber Jesus bei ber Austheilung des Brodes und Beines im Abendmable feinen Jungern unmöglich die Substang feines irdischen Leibes und Blutes bargureichen beabsichtigt: wie sollten denn die Borte: "Das ift mein Leib, das ift mein Blut" anders als von einer Darbietung des Sinnbildes des Leibes und Blutes Jesu auszulegen sein ? ++)

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 28: Τοῦτο γάο έστι το αἰμά μου το τῆς καινῆς διαθήκης.

<sup>\*\*)</sup> Luf. 22, 20: Τοῦτο το ποτήφιον ή καινή διαθήκη ἐν τῷ αἰματί μου. \*\*\*) Bergl. oben S. 837 f.

<sup>†)</sup> Rahnis a. a. D., 41: "Der Sag: dieß ist mein Leib, rein grammatisch angesehen, kann ein eigentlicher sein, ober ein Tropus. Welches von beiben er ist, kann nur Sinn und Zusammenhang entscheiden." J. Müller (Art. Abendmahl in Herzog's Realencyklopādie, I, 23): "Daß es an sich zulässig ist, die Borte τουτό μού έστι το σωμα tro pisch zu verstehen, hätte von der lutherischen und katholischen Theologie nie bestritten werden sollen. Die Möglich keit dieser Auffassung ist begründet in den Gesehen aller Sprachdarstellung und bliebe unerschüttert stehen, geseht auch, daß unter allen sonstigen biblischen Beispielen tropisscher Rede kein einziges dieser Stelle genau entsprechend wäre. Ob der Tropus hier wörtlich stattsindet, oder nicht, darüber kann nur der ganze Zusammenhang der Nede oder Handlung in sich selbst und mit anderen Reden oder Thatsachen der evangelischen Geschichte entscheiden."

<sup>††) 3.</sup> Müller a. a. D., 24, vortrefflich: "Bie fonnte Chrifti Wort: τοῦτό μοῦ ἐστι το σῶμα von seinen Jüngern anders als sinns bilblich aufgefaßt werden, da die dofetische Borstellung von einem zweisachen materiellen Leibe Chrifti, einem ihnen unverändert gegen-

Der Tropus ift augenscheinlich; Die Schwierigkeit beruht aber darauf, den Sinn herauszufinden, in welchem der Berr die Elemente des Brodes und Weines mit seinem Leibe und Blute im Abendmable verglichen hat. Den Bergleichungspunkt hat er unftreitig damit angezeigt, daß er feinen Leib als "gebrochenen", sein Blut als "vergossenes" bezeichnete. Hiernach sind auch die Borgange des Brodbrechens und Beinausgießens finnbildliche Züge, welche nicht willfürlich aus der Abendmahlshandlung entfernt werden dürfen. Der bedeutungsvollste symbolische Bug in der Sandlung ift aber die Darreichung der Glemente gum Genuffe. Die irdifchen Stoffe Des gebrochenen Brodes und in den Relch ausgegoffenen Beines follen das Gedächtniß an den Tod Christi nicht etwa durch Schaustellung lediglich ben äußeren Sinnen ber Abendmahlsgenoffen zurückrufen, fondern fie follen im Glauben als Nahrungsmittel in das organische Personleben aufgenommen werden.

Benn das gebrochene Brod und der ausgegoffene Bein den gefrenzigten Leib und Das vergoffene Blut Chrifti bedeuten, d. h. wenn sie finnbildliche Darstellungsmittel Dieses Leibes und Blutes Christi find: fo hat die Aufforderung jum Genuffe derselben nur dann einen tiefen sittlichen Ginn, wenn gugleich mit bem außeren Benuffe Das, mas fie bedeuten, innerlich genoffen wird. Gben darum ift der Abendmahlegenuß mehr als ein lediglich sinnbildlicher Aft. Wie in der Taufe die Besprengung mit Waffer ein Zeichen und Siegel der durch den Glauben vermittelten reellen Mittheilung des h. Geiftes: fo ift im Abendmable Brod und Bein ein Zeichen und Siegel ber burch ben Glauben vermittelten reellen Mittheilung bes vom Todesleiden Jefu ausgegangenen beiligenden menschheitlichen Lebens. Sefus mahrend feiner mittlerischen Berufothatigfeit nachbrudlich mit Borten versichert hatte, daß Die Singabe seines Leibes in den Tod ein Nahrungsmittel, d. h. ein leben- und beilschöpferischer Borgang, für bie Belt fei: das bat er im Abendmable feiner Gemeinde in ber That vor Die Seele geführt. Wenn er an-

übersigenden und einem von ihnen genoffenen, ihnen nothwendig völlig fremd war?" Ueber die symbolische Deutung der Distributionsworte vergl. noch Keim a. a. D., 69 ff.

ordnet, daß die irdischen Glemente, welche fein Leiben und Sterben verfinnbildlichen, genoffen werden follen: will er denn damit nicht augenscheinlich anzeigen, daß, was mit dem Munde äußerlich sinnbildlich und unterpfändlich von jedem Einzelnen vorgenommen wird, nun auch mit dem Geifte innerlich eigentlich und wefenhaft vorgenommen werden muß? Wer alfo das Dargebotene im Abendmable nur mit dem Munde empfängt, der empfängt sicherlich nicht mehr als Brod und Wein, und er empfängt es nur für feinen leiblichen Menfchen. Wer dagegen das Dargebotene im Abendmable mit dem Geifte, d. h. mit demjenigen Organe des Geiftes, welches allein zur Aneignung des Beilsgutes gefchickt ift, mit dem Glauben, empfängt, der empfängt, wie unfer Lehrfat fagt, vermittelft ber Gnadenverheißung im Borte und der Darreichung der Zeichen des Leibes und Blutes Chrifti zum Genuffe, durch öffentliche und feierliche Busicherung das mit der Seiligung verbundene (innere) Seilsqut felbft. 3mar läßt fich die, nicht nur von Zwingli\*), sondern auch von Luther \*\*) vertheidigte, Auslegung, daß "effen und trinfen" Joh. 6, 53 fo viel als "glauben" beiße, nicht ohne Weiteres halten \*\*\*). Allein effen und trinfen bezeichnet finnbildlich einen dem Glauben analogen religiöfen und fittlichen Proceg, burch welchen bie Birfung bes Tobes Jefu angeeignet werden foll.

War doch auch die Abendmahlöstiftung eine hohe ethische That des Herrn. Im Angesichte des qualvollsten Todes hatte er noch einmal seinen vertrautesten Jüngerfreis zum friedlichen Mahle um sich versammelt, um mit der heiligen Ruhe ungetrübter Besonnensheit demselben die beseligende Wirfung seines Todes in einer, gerade durch ihre Einfachheit ergreisenden, sinnbildlichen Handlung zu veranschaulichen und einzuprägen. Mit Schrecken sahen die Jünger der Katastrophe des scheinbaren Unterganges ihres Meisters entgegen, die ihnen als die Vernichtung seines Lebenswerses ersentgegen, die ihnen als die Vernichtung seines Lebenswerses ers

<sup>\*)</sup> Commentarius (Opera III, 243): — Quod Christus hoc capite per panem et edere nihil aliud quam Evangelium et credere intelligit, quod, qui credit, eum pro nobis immolatum eoque nititur, habeat vitam aeternam.

<sup>\*\*)</sup> Auslegung bes 6., 7. und 8. Cap. bes Joh. (Erl. A., Bb. 48, 15): "Effen heißt an bicfem Ort, glauben; wer glaubet, ber iffet und trinket auch Chriftum."

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Rückert, a. a. D., 262.

icheinen mußte. Da malt ihnen der Berr das scheinbar vernichtende TodeBereigniß nicht nur als einen schöpferischen Lebensproceß vor die Angen, sondern er läßt dasselbe auch unter bem finnbildlichen Vorgange eines leiblichen Genuffes für fie in einen innern Beiftesgenuß fich verwandeln, und macht ihnen damit nicht nur anschaulich, sondern auch empfindlich, daß die Gemein= schaft mit feinem Tode die Gemeinschaft mit feinem Leben ift\*), daß, was mit ihm ftirbt, auch mit ihm aufersteht, und daß aus seinen Todeswunden die Berrlichkeit feiner Gemeinde erblüht. "Thut Das zu meinem Gedachtniß"; "verkundiget des Berrn Tod, wenn ihr es thut": Diefe Ermahnungen enthalten von Seite Chrifti und des Apostels den Auftrag jum öfters wiederholten Abendmahlsgenuffe. Diejenigen, welche von dem Abendmable als einer Gedächtniffeier des Todesleidens Chrifti fo verächtlich reden, laffen fie denn nicht außer Acht, daß Chriftus und der Apostel feinen anderen 3 wed des Abendmahls angegeben hat als ben ber Gedächtniffeier, und daß ihre berabsetzenden Worte mithin auf den Stifter des Abendmables und feinen Apostel felbft guruckfallen? Der Berr hat freilich die Seinen nicht zu einer bloß außerlichen Erinnerungsfeier aufgefordert. Den Tod Christi in Glaubensgemeinschaft mit seinem beiligen Berfonleben innerlich zu wieder= holen: Das ift die fittliche, unfere höchsten Kräfte anspannende, That, welche er von den Seinen verlangt, und daß biefe That von Zeit zu Zeit von ber glaubigen Gemeinde vollzogen werde in der von dem herrn vorgeschriebenen Beife: Das ift der Bille bes scheidenden Erlösers, das ift das Teftament, welches er feiner Bemeinde zur Bollftredung gurudgelaffen bat.

Das mittelalterliche Abendmahlsbogma.

§. 140. Bersetzen wir uns dagegen in das Gepränge eines römisch-katholischen Hochamtes, und fragen wir uns, ob, wenn wir von dem Abendmahle seine andere Kunde als die evangelischen und apostolischen Berichte hätten, die Berwandlung desselben in einen Eultusaft von solchem Charafter irgend begreislich wäre? Es war eine doppelte Beranlassung, welche seit dem Aufange des

<sup>\*) (88</sup> ift bas, was Baulus Rom. 6, 5 fagt: Εί γάο σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτον αὐτοῦ. άλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα. . . .

zweiten Jahrhunderts die Berdunkelung der ursprünglichen Bedeutung und des eigentlichen Zweckes des Abendmables berbeiführte. Bunächst wurde, wenn auch nicht durchgängig und nicht mit klarem Bewußtsein, die finnbildliche Bedeutung der Elemente des Abendmahls immer mehr theils überseben, theils gelängnet, und ben Austheilungsworten in der Art eine magische Wirkung zugeschrieben, daß man annahm, die Substanz des Leibes und Blutes Chrifti werde durch diese Worte zu jenen Elementen bingugebracht, oder in fie hineingeschaffen. Godann murde, der ausdrücklichen Berficherung des Herrn und feines Apostels ungeachtet, daß die Abendmablefeier eine Gedächtniffeier fein foll, diefe Bedeutung derfelben immer mehr aufgegeben, und die Verwandlung nicht nur in ein eucharistisches gemeindliches Dankovfer, sondern in eine Sühnopferhandlung mit ihr vorgenommen. Die erftere Borftellung batte ihren Grund in dem Eindringen pagant= firender, die lettere in dem Eindringen judaifirender Borstellungen in das driftliche Dogma.

Daß das Abendmahl in dem firchlichen Leben der Christenheit bald eine hohe Bedeutung gewann, erklärt sich sowohl darans, daß es die einzige vom Herrn selbst getroffene gemeindliche Anordnung, als darans, daß es seine letzte feierliche Berufshandlung vor seiner Gefangennehmung, gewissermaßen seine Todesweihe, gewesen war. Je weniger das Christenthum sich mit dem magischen Schauer von Mysterien umgeben hatte; je entschiedener es nach seinem innersten Besen auf Ersenntniß der Wahrheit und Heiligung des Lebens gerichtet war: um so willsommener mußten der Einbildungsfraft der, dem Zanberkreise eines phantastischen Götterkultus kaum entronnenen, Heidendriften Vorstellungen sich darbieten, welche die Religion des Geistes in die Region des sinnlichen Naturlebens zurückversetzen\*). In demselben Verhältnisse als die ursprüngslich apostolische Ueberzeugung, daß Brod und Wein im Abendslich apostolische Ueberzeugung, daß Brod und Wein im Abends

<sup>\*)</sup> Schon frühe wird das Abendmahl mit den heidnischen Musterien verglichen, δ. B. von Justinus M. (apol. I, 66): "Οπερ καὶ ἐν τοῖς τοῦ Μίδρα μνότηρίοις παρέδωκαν γίνεσθαι μιμησάμενοι οἱ πονηροὶ δαίμονες. Aehnlich Tertullian (de praeser haeret, 40): Qui (diabolus) ipsas quoque res sacramentorum divinorum idolorum mysteriis remutatur. Scibst Origenes (Hom. 9 in Leviticum 10). Novit, qui mysteriis imbutus est, corpus et sanguinem Dei Verbi.

mable Ginnbilder und Pfander der in ben Abendmabligenoffen fich vollziehenden Todeswirfung Chrifti feien, immer mehr verloren ging, bildete fich die Borftellung, daß mit den Elementen des Brodes und Beines die Stoffe des Leibes und Blutes Christi auf übernatürliche Beise sich verbinden, und daß überirdische Wirkungen auf unsere irdische Leiblichkeit davon ausgeben, allmälig zur berrichenden aus. Bie Rüdert\*) gegen Ebrard\*\*) und Söfling \*\*\*) mit Recht behauptet, wird schon in den ignatianischen Briefen das Wefen des Abendmahls als subftantieller Genuß des Fleisches Chrifti beschrieben; denn, wenn Ignatius an der betreffenden Stelle im blos finnbildlichen Sinne vom Genuffe des Leibes Chrifti geredet hatte, fo hatte feine, gegen den Doketismus gerichtete, Argumentation nicht die geringste Beweiskraft. Trot der anscheinenden Boraussetzung Tertullian's, daß Brod und Wein im Abendmahl ihren finnbildlichen Charafter beibehalten +), theilt dieser Theologe dennoch die Annicht, daß durch den Genuß der Stoffe des Leibes und Blutes Chrifti sowohl unser Leib als unsere Seele von Gott genährt werde ++). Wie fehr Die Aufmerksamkeit und Andacht beim Abendmable immer mehr den Stoffen zugewendet murbe, das beweift die angftliche Sorge, mit der man zu verhüllten pflegte, daß doch ja von den irdischen Elementen nichts zur Erbe falle, und bie Gitte, daß man bas Abendmabl nuchtern genoß +++). Eine folde fuperftitiofe Scheu vor den irdischen Abendmahlestoffen ift nur bann begreifllich, wenn, wie

<sup>\*)</sup> Bergl. Mückert a. a. D., 303, über die Stelle ad Smyrnaeos, 7, wo den Doteten zum Borwurfe gemacht wird: το μη ομολογείν την εύχαριστίαν σάρκα είναι τοῦ σωτηρος ημῶν Ιησοῦ Χριστοῦ την υπέρ άμαρτιῶν ημῶν παθοῦσαν, ην τῆ χρηστότητι ὁ πατηρ ήγειρεν.

<sup>\*\*)</sup> Das Dogma vom h. Abendmahl, I, 254 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Lehre ber altesten Rirche vom Opfer, 39.

<sup>†)</sup> Advers. Marc., IV, 40: Acceptum panem et distributum discipulis corpus suum illum fecit, hoc est "corpus meum" dicendo, id est figura corporis mei. Figura autem non fuisset, nisi veritatis esset corpus.

<sup>††)</sup> De resurr. carnis, 8: Caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de deo saginetur.

<sup>†††)</sup> De corona, 3: Eucharistiae sacramentum et in tempore victus et omnibus mandatum a Domino etiam antelucanis coetibus, nec de aliorum manu quam praesidentium sumimus . . . Calicis aut panis etiam nostri aliquid delabi in terram anxie patimur.

Justin es ausspricht, Brod und Wein im Abendmahl nicht mehr für gewöhnliches Brod und Wein galten; wenn man der Ueberszeugung war, daß vermöge der Consecration durch die Weiheworte jene Elemente zur Substanz des Leibes und Blutes Christi selbst geworden waren.

Aber nicht etwa, daß der verflärte Leib des erhöhten Christus die Abendmahlsgenossen speise, mar die Meinung der älteren Rirche. Dieselbe mar vielmehr überzeugt, daß durch den Beihespruch der irdische Leib des fleischgewordenen Christus noch einmal geschaffen werde, um im Abendmable zur leiblichen Speise zu werden, und das Rleisch und Blut der Abendmablogenoffen in das feinige zu verwandeln. Das ist namentlich schon die durch und durch superstitiose Vorstellung des Justinus\*). Und so unwiderstehlich mar der Zug der Zeit, daß selbst die alexandrinischen Theologen, ungeachtet ihres Bestrebens, das Abendmahl geiftig zu faffen, dennoch ebenfalls leibliche Wirkungen von dem Abendmablegenuffe ausgeben laffen \*\*); und fogar ein Drigenes wagt es nicht, der Ansicht, daß vermittelft der Weihung der Leib Christi noch einmal durch ein Wunder nen geschaffen werde, zu widersprechen, ja auch er zeigt fich angftlich besorgt fur ben Fall, daß ein Theilchen des geweihten Brodes verloren ginge \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Apol., I, 66. Wie durch den λόγος θεοῦ die Incarnation Christi bewirft wurde, so wird durch den εὐχῆς λόγος eine abermalige schlechthin wunderbare Incarnation έκεινοῦ τοῦ σαριοποιηθέντος Ἰησοῦ in der Eucharistie bewirft. Wenn Justin von dieser εὐχαριστηθεῖσα τροφή bemerft, ἐξ ἦς αἶμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολην τρέφονται ἡμῶν, so denst ex hier allerdings nicht an eine Verwandlung des Brodes und Weines in den Leib und das Blut Christi, sondern an eine Verwandlung unseres Blutes und Fleisches in Christi Blut und Fleisch. Κατὰ μεταβολην enthält unversennbar die nähere Bestimmung zu dem Prädicatsbegriff τρέφονται.

<sup>\*\*)</sup> Clemens von Aleganbrien, paed., Η, 2, 151: Τοῦτ' ἐστιν πιεὶν τὸ αἶμα τοῦ Ἰησοῦ τῆς κυριἀκῆς ματαλαβεῖν ἀφθαρσίας . . . ἡ δὲ ἀμφοῖν, αὖθις κρᾶσις, ποτοῦ τε καὶ λόγου εὐχαριστία κέκληται, χάρις ἐπαινουμένη καὶ καλή ῆς οἱ κατὰ πίστιν μεταλαμβάνοντες ἀγιάζονται καὶ σῷ μα καὶ ψυχήν.

<sup>\*\*\*)</sup> Die populäre Meinung ist ausgesprochen contra Celsum, VIII, 33:
Τους μετ' ευχαριστίας καὶ ευχης της έπὶ τοις δοθείσιν προσαγομένους ἄρτους ἐσθίσμεν, σῶμα γενομένους διὰ την ευχην ἄγιον τε καὶ ἀγιὰ ζον τους μετὰ ὑγιοῦς προθέσεως αυτῷ χρωμένους.

Zwar läßt sich eine Reihe von Jahrhunderten hindurch die geistigere Auffassung aus dem Gedankenfreise hervorragender Kirschenlehrer nicht ganz verdrängen, und es ist erfreulich, selbst bei Augustinus eine solche zu finden, wenn auch seiner Taussehre eine Abendmahlslehre besser entsprochen hätte, in welcher die Heistigung durch das Essen und Trinsen des Leibes und Blutes Christigerade so hätte bewirft werden sollen, wie die Wiedergeburt nach seiner Meinung durch die Besprengung mit dem geweihten Tauswasser bewirft wurde\*). Zur Herrschaft in der Dogmatif gelangte

Dagegen sagt er wieder (in Matth. XI, 14. Opera, III, 898) mit Bestimmtheit: Non enim panem illum visibilem, quem tenebat in manibus, corpus suum dicebat Deus Verbum, sed verbum in cujus mysterio suerat panis ille frangendus. In Betreff jener superstitiösen Borsicht vergl. hom. in Exod. XIII, 3.

<sup>\*)</sup> Als spatere Symboliter find befonders Eufebius von Cafarea, Athanafius, Theodoret, auch wohl Gregor von Nazianz zu Bei Augustinus erinnert Rückert (a. a. D., 354) mit Recht baran, daß auch ber Name coena dominica, selbst mensa domini bei ihm wieder zu Ehren gekommen ift. Unstreitig hat Augustinus Brod und Wein im Abendmahle für wirkliches Brod und wirklichen Wein, alfo für bloße Zeichen bes Leibes und Blutes Chrifti gehalten. Denn hierüber hat er fich ganz unmißverständlich ausgesprochen, wenn er (contr. Adimant 12, 3) fagt: non dubitavit Dominus dicere hoc est corpus meum, quum signum daret corporis sui; ober ep. 98, 9: si enim sacramenta quandam similitu dinem earum rerum, quarum sacramenta (sacramentum = signum externum) sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent. . . . Sicut ergo secundum quendam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacramentum sanguinis Christi sanguis Christi est: ita sacramentum fidi fides est. Nimmt man noch hingu, daß Augustinus bie Ubigut= tätsvorstellung nicht hatte, indem er ep. 187, 10 bemerkt: Noli itaque dubitare, ibi nunc esse hominem Christum Jesum, unde venturus est. . . . Et sic venturus est - quemadmodum ire visus est in coelum, i. e. in eadem carnis forma atque substantia, cui profecto immortalitatem dedit, naturam non abstulit. cundum hanc formam non est putandus ubique diffusus. Cavendum est enim, ne ita divinitatem adstruamus hominis, ut veritatem corporis auferamus . . . fo fonnte Augustinus sich eine Allenthalbenheit bes Leibes Chrifti auch gar nicht vorstellig machen. Finden fich bennoch Stellen, in welchen auch bem Leibe Chrifti beim Abendmahle von ihm muftische Wirkungen zugeschrieben zu werben icheis nen (de trin., III, 4; contr. Don., V, 9), ober wo er superstitiofe Borftellungen mit bem Abendmahlegenusse zu verbinden scheint (wie op.

jedoch die geistigere Auffassung nie. Das Abendmahlsdogma nahm von Jahrhundert zu Jahrhundert immer mehr die Richtung auf Materialissirung des Christenthums, und die magische Vorstellungsweise drängte sich nirgends so übermüthig wie in der Abendmahlssehre an die Stelle der ethischen.

Welch ein wunderliches Gemenge von Vorstellungen! Die Substanz des am Kreuze längst getödteten Leibes Christi soll durch ein mysterium tromendum bei jeder Abendmahlshandlung durch einen unmittelbaren Schöpferast Gottes nen hervorgebracht, der im Himmel erhöhte und verklärte Christus soll immer auf's Nene wieder in's irdische Fleisch erniedrigt, sein Leib soll in jedem Abendmahle wieder gebrochen, sein Blut vergossen werden, als ob er immer noch am Kreuze hinge! Und erst so soll Christi Fleisch und Blut wahrhaft das Heil wirsen; ja, diese Wirsung soll ein um so größeres Wunder sein, als sie weder von Seite Gottes durch den h. Geist, noch von Seite des Menschen durch den Glauben, nothwendig bedingt ist.

Wir haben dargethan, daß alle Heilswirfungen von dem Personleben Chrifti, seinem Worte und Geiste, ausgehen. Durch das Dogma vom Abendmahl ist die entgegengesette Aussicht zur firchlichen Sanktion gelangt. Ausstatt des heilsgeschichts lich geoffenbarten, in Wort und Geist kundgegebenen, Personslebens Christi wirkt im Abendmahle angeblich eine eben erst geschäffene, also ungeschichtliche, Substanz, und eben darum, weil dieselbe stofflich wirkt, bedarf sie der ethischen Vermittelung nicht. Der spiritualistische Dosetismus der Gnostiser hat, von der Kirche überwunden, in diesem Dogma als materiaslistischer den Eingang in die Kirche selbst gefunden. Aufängslich war die Gegenwart der Substanzen des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle noch mit einer gewissen Raivität augenommen worden. Die theologische Reslexion und Speculation dachte sich später dieselbe in der Form einer Verwandlung der

imp., III, 162): so ist nicht gerade mit Kahnis und Rückert auf zwei neben einander liegende Borstellungsarten zu schließen, sondern das Wahrscheinlichere ist, daß Augustinus, ohne den Leib Christi in elementarischer Verbindung mit den Zeichen zu benten, dennoch übernatürzliche Kräfte, geheimnisvolle Wirkungen mit dem Abendmahlsgenusse verstüngt glaubte.

Elemente des Brodes und Weines in die Subftang bes Leibes und Blutes Christi. Der durch die Consecration neu erschaffene Leib Chrifti mußte allerdings auch irgendwo fein, und fo bildete fich zunächst mit Sulfe Gregor's von Ryffa die Unsicht, daß die Abendmahloft offe beim Beiheafte gerade fo in den mit dem Lo= gos verbundenen Leib Chrifti permandelt murden, wie das von Chriftus genoffene Brod mabrend feines Lebens in feinen Leib verwandelt wurde\*). Stoffe wirken ftofflich, Leiber leiblich. Nach einem Standpunfte, wie berjenige Gregor's, muß die Wirfung des Abendmahlsgenuffes vornämlich eine leibliche fein. Der in die Gemeinschaft mit dem Logos aufgenommene, des göttlichen Befens theilhaft gewordene, Leib Chrifti verleiht unferem irdischen Leibe die Eigenschaft der Unvergänglichfeit\*\*), fo daß hiernach ber Befit des ewigen Lebens felbst durch den Genug Des Abendmahls bedingt ift. Kann es uns unter diesen Umftanden befremden, wenn seit Cyprian die Kindercommunion immer mehr in Gebrauch fam, wenn auch Augustinus fie auf's Gifriafte vertheidigte \*\*\*). Durch die Taufe verschaffte man den Kindern die Wiedergeburt, durch die Communion das ewige Leben.

Johannes von Damas kus hat auch das Abendmahlsdogma vorläufig zum Abschlusse gebracht, die symbolische Ansicht, welche in der orientalischen Kirche bei den Bildergegnern noch immer Freunde hatte, entschieden verdrängt, und gelehrt, daß durch die wunderbare, nur der Wirkung des weltschöpferischen Wortes zu

<sup>\*)</sup> Orat. catech. 37.

<sup>\*\*)</sup> Θ τ ε g ο τ ν ο η η η η α α α . Ω .: Το θανατισθέν υπό τοῦ θεοῦ σῶμα ἐν τῷ ἡμετέςῷ γενόμενον ὅλον πρός ἐαυτό μεταποιεῖ καὶ μεταπιθησιν. . . . Το ἀθάνατον σῶμα ἐν τῷ ἀναλαβόντι αὐτὸ γενόμενον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν καὶ τὸ πᾶν μετεποίη σεν. . . . Αλλως δὲ δειχθέντος μὴ εἶναι δυνατὸν ἐν ἀθανασίᾳ γενέσθαι τὸ ἡμέτεςον σῶμα, εἰ μὴ διὰ τῆς πρῶς τὸ ἀθάνατον κοινωνίας ἐν μετον σίᾳ τῆς ἀφθαρσίας γενόμενον.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Augusti, Handbuch der firchl. Archäologie, II, 639 f. Augustinus (de pecc. meritis et rem. I, 20): An vero quisquam etiam hoc dicere audedit, quod ad parvulos haec sententia non pertineat possint-que sine participatione corporis hujus et sanguinis in se habere vitam... qui hoc dicit, non adtendit, quia nisi omnes ista sententia teneat, ut sine corpore et sanguine Filii hominis vitam habere non possint, frustra etiam aetas major id curat. Bergl. überdieß contr. duas epist. Pel. 1, 22; epist. 23 und 105.

vergleichende, Schöpferfraft ber Consecrationsworte, unter Mitwirfung des heiligen Geiftes, Die Abendmahlsstoffe, Brod und Bein, in die Substang des Leibes und Blutes Chrifti verwandelt werden. Aber auch er verwahrt fich nachdrücklich gegen die Borftellung, daß der erhöhte und verklärte Leib Chrifti bei der Abendmahlshandlung vom Simmel berabsteige. Durch ein schlechthin unbegreifliches Allmachtswunder wird der Leib Chrifti nach seiner Ansicht bei jedem Abendmable nen geschaffen: eine Wiederholung der Infarnation, beides gleich unbegreiflich. Und was follte der leibliche Genuß einer fo munderbaren Substang nicht Alles wirken? Richt nur follte er gur Bergebung der Sunden und zur Läuterung unferes Leibes, sondern insbesondere auch als Prafervativmittel gegen die ewige Berdammniß dienen. Nicht nur sollte er die Genoffen in Gemeinschaft mit der, ihm auf's Innigfte verbundenen, Gottheit Chrifti bringen, fondern fie auch auf's Berglichste untereinander verbinden, weghalb Johannes nicht ermangelt, gar ernstlich vor der Abendmahlsgemeinschaft mit Regern zu warnen\*). Bon nun an fonnte es sich bei der weiteren Ausgestaltung des Abendmahldogma's nur noch darum handeln. die vollen Confequenzen der Bermandlungslehre rücksichtslos durchzuführen. Infofern hat Pafchafius Radbert nur das lette Bort ber bereits entwickelten Theorie ausgesprochen, wenn er die Bermandlung der Abendmahlselemente in die Substanz

<sup>\*)</sup> De fid. orthodoxa, IV, 13: Ἐρωτᾶς, πῶς ὁ ἄρτος γίνεται σῶμα Χοιστοῦ καὶ ο οίνος καὶ τὸ υδωρ αίμα Χριστοῦ; λέγω σοι καγώ. πνεθμα άγιον έπιφοιτά, και ταθτα ποιεί τα υπέο λόγον και έννοιαν. . . . Σωμά έστιν αληθώς ήνωμένον θεότητι το έκ της άγίας παρ θένου σώμα ούχ ότι το αναληρθέν σώμα έξ ούρανοῦ κατέργεται άλλ' ότι αυτός ο άρτος και οίνος μεταποιούνται είς όωμα καὶ αἶμα θεοῦ.... Οὐκ ἔστι τύπος ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τοῦ σώματος καὶ αιματος τοῦ Χοιστοῦ, μη γένοιτο, άλλ' αὐτο το σωμα τοῦ κύριον τεθεωμένον. . . In der Behauptung, daß der Abendmahlsleib ber von ber Jungfrau geborene und bodnicht vom Himmel berabgekommene fei, fcheint ein Wiberfpruch ju liegen. Allein auch bie früheren Metabolifer ftellen fich bas Bunber ahnlich vor. Die Ibentitat bes Abendmahlsleibes mit bem Leibe bes geschichtlichen Chriftus wird um ber Continuitat ber Person willen behauptet; das Bunder befteht eben barin, bag ber geschichtliche, am Rreuze getobtete Leib burch eine gottliche, fich ftete aufs neue wieberholenbe, Schöpferthat jum Beile ber Menschheit immer aufs neue wieber nacherschaffen wird.

des von der Maria geborenen Leibes und Blutes Ehristi annahm und dieselbe als ein unbegreifliches und schaus dererregendes Mysterium der göttlichen Allmacht geltend machte. Nach dieser Annahme ist Brod und Bein im Abendmahle nur nach der äußeren Erscheinung (species visibilis) noch vorhanden; in Birklichkeit, im verborgenen Besensgrunde, ist nur Leib und Blut Christi so ganz naturhaft da, daß deren wahre innere Natur zuweilen auch in die äußere Erscheinung hervortritt, und anstatt des Brodes ein Lamm, ein Knabe, die Fleischs oder Bluts Farbe beim Abendmahlsgenusse zum Borschein fommt\*).

Bis dahin hatte das Mysterium der Stoffverwandlung im Abendmahle hinsichtlich seiner näheren Beschaffenheit immer noch in einem phantastischen Helldunkel geschwebt; es war unerörtert geblieben, inwiesern die irdischen Elemente vermittelst des Bermandlungsprocesses aufhörten Brod und Bein zu sein. Nachdem aber einmal jenes mysterium tremendum, in Folge dessen nach der Beihung im Abendmahle nur noch die Accidenzien von Brod und Bein, nicht aber ihre Substanz zurückbleibt, allgemeinen Glauben gesunden hatte, war das Transsubsstantionsdogma sertig. Petrus Lombardus faßt die Abendmahlsschre der letzten ihm vorangegangenen Jahrhunderte für die sateinische, gerade so wie Johannes von Damaskus die der früheren Zeit für die griechische Kirche, zusammen. Nach seiner Ansicht ist das Wunder der Stoffverwandlung ein Werf der göttlichen Allmacht.

<sup>\*)</sup> Liber de corpore et sanguine Domini, II, 2: Sensibilis res intelligibiliter virtute Dei per verbum Christi in carnem ipsius ac sanguinem divinitus transfertur. IV, 1: corpus Christi et sanguis virtute Spiritus in verbo ipsius ex panis vinique substantia efficitur. VIII, 2: Substantia panis et vini in Christi carnem et sanguinem efficaciter interius commutatur. Man wurde Paschasius Unrecht thun mit ber Annahme (Bgl. Cbrard, a. a. D., I, 416), bag ber "qute Dend" in feiner Bewußtlofigfeit felbft nicht recht gemerft batte, wie er von einer reinen Borftellung fich in eine getrübte habe "binuberfpielen" laffen. Pafchafius ift fich beffen vollkommen bewußt, bag er irdische Stoffe in ben Leib Chrifti auf eine völlig unbegreifliche Beife, b. h. fo verwandelt werden läßt, daß bie species visibilis bes irbifchen Stoffes trog ber interius vorgegangenen Bermandlung bes Befens bleibt. Den Zweifel fcblagt er mit Berufung auf bas Diftributionswort Chrifti und bie Abjolutheit ber Allmacht Gottes ober bes heiligen Beiftes nieber.

Wenn Elias Feuer vom himmel regnen laffen konnte: warum follte der Sohn Gottes nicht irdische Stoffe in seinen Leib und sein Blut verwandeln können? Die Distributionsworte werden von ihm als Befehl Chrifti gedeutet: "dieß Brod folle fich in seinen Leib, Diefer Bein in sein Blut verwandeln". Dag es der Priefter ift, der aus Brod den Leib, aus Wein das Blut Chrifti bewirft, darauf legt der Lombarde bereits fein geringes Gewicht\*). Dem Unfelmus ift ber von Maria geborene, am Kreuze geftorbene, von den Toden auferstandene, Leib Chrifti fo gang leibhaftig im "Sacramente des Altars" gegenwärtig, daß er nicht zweifelt: er werde von den Zähnen zerfauet und fonne von den Mäufen gefreffen werden \*\*). Innocen z III. verlieh dem zur unbedingten theologischen Herrschaft bindurchgedrungenen Dogma auf der lateranensischen Kirchenversammlung (1215) auch noch firchliche Rechtsfraft, und das Tridentinum fonnte eine Lehre nur bestätigen, welche mit der hierarchisch-theofratischen Grundansicht vom Chriftenthum unauflöslich verbunden ift \*\*\*). Wo der Begriff Der

<sup>\*)</sup> Sent. IV, dist. 11: Ueber ben modus conversionis fagt er: Formalem non esse cognosco, quia species rerum quae ante fuerunt, remanent et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic substantiam converti in substantiam, ut haec essentialiter fiat illa. Cui sensui praemissae authoritates consentire videntur.

<sup>\*\*)</sup> Epist. 105: Secundum distinctiones sanctorum Patrum est intelligendum: panem super altare positum per illa solemnia verba in corpus Christi mutari, nec remanere substantiam panis et vini, speciem tamen intelligendum est remanere, formam scilicet, colorem et saporem: secundum speciem remanentem quaedam ibi fiunt, quae nullo modo secundum hoc quod est possunt fieri, scilicet quod atteritur, quod uno loco concluditur et a soricibus raditur. Daß Anselmus ein wirkliches Benoffenwerden des Leibes Chrifti auch secundum speciem remanentem annimmt, fehen wir baraus, baß, obwohl er ben Leib Christi von den Unglaubigen nur secundum speciem genoffen werden läßt, er bennoch in Beziehung auf Dieselben bemerkt: Non tamen negandum, quod ipsi mali veram substantiam corporis Christi accipiunt. Den Zweck des Abendmahls giebt er mit den Worten an: Nota, quia tota humana natura in anima et corpore erat corrupta: oportuit, ut Deus, qui veniebat utrumque liberare, utrique uniretur: ut anima hominis per animam Christi et corpus per corpus Christi competenter redimeretur.

<sup>\*\*\*)</sup> Conc. Lat., IV, 1: Corpus et sanguis (Jesu Christi) in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, trans-

unsichtbaren Kirche aus dem dogmatischen Bewußtsein verschwunden ist; wo das Personleben Christi nicht mehr vermittelst des Glaubens sich dem heilsbedürftigen Geiste offenbart; wo die äußere Institution an die Stelle der Gemeinde der Heiligen getreten ist: da ist die geschichtliche Grundlage des Christenthums, und mit ihr das Bild des geschichtlichen Christus, aufgelöst; da nimmt ein dofetisches Phantasiebild die Stelle des wirstichen Erlösers ein. Das römische Kirchenthum, seinem Wesen nach eine romantische Anticipation der Jusunft des Reiches Gottes, hat in dem Dogma von der Messe die Thatsache der Versöhnung in das Mysterium der Romantif verstüchtigt. Doch widmen wir dieser Lehre noch eine genauere Betrachtung.

Das Megopfer.

§. 141. Die Annahme, daß Brod und Wein vermöge der Weihung im Abendmahle in die Stoffe des Leibes und Blutes des von der Maria geborenen Jesus Christus verwandelt werden, hat nur unter einer Bedingung eine soteriologische Bedeutung. Es ist nämlich unerläßlich, daß der zweite, durch ein unbegreifliches Allmachtswunder bei jedem Abendmahlsafte neugeschaffene, Leib Christi in die Funktionen des ersten eintritt, daß die im Abendmahle sich fortsegende Menschwerdung Christi anch eine Fortsegung der Wirfungen der ersten ist. Hatte nun die erste Menschwerdung

substantiatis pane in corpus et vino in sanguinem, potestate divina. . . . Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus. . . . Conc. Trid. XIII, 4: Nunc denuo S. haec Synodus declarat: per consecrationem panis et vini conversionem sieri totius substantiae panis in substantiam corporis Christi Domini nostri et totius substantiae vini in substantiam sanguinis ejus. Daher folgt nothmenbig die veneratio ber consecrirten hoftie und zwar (cap. 5) ut singulis annis peculiari quodam et festo die praecelsum hoc et venerabile sacramentum singulari veneratione ac solemnitate celebraretur atque in processionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca publica circumferretur. Belde bogmatische polemische Bedeutung bie Frohnleichname-Broceffion fur uns Protestanten bat, vergift bas Tribentinum ebenfalls nicht, une einzuschärfen: Ac sie quidem oportuit vietricem veritatem de mendacio et haeresi triumphum agere, ut ejus adversarii in conspectu tanti splendoris et in tanta universae ecclesiae laetitia positi vel debilitati et fracti tabescant, vel pudore affecti et confusi aliquando resipiscant.

Christi den Zweck, Gott mit der Menschheit zu versöhnen: so muß auch die Bestimmung des Abendmahles die Bersöhnung der Menscheit mit Gott sein. Hat Christus sich am Kreuze für die Sünden der Menschheit geopfert: so muß auch das Abendmahl eine Wiedersholung des am Kreuze dargebrachten Sühnopfers Christi sein. Daß die Opseridee schon in der alten Kirche mit dem Abendmahle in Verbindung gebracht wurde, ist unbestritten. Dasselbe erschien zunächst als ein Dankopfer\*).

Wenn die Opfer des gemeindlichen Dankes ursprüngslich bei der Darbringung der noch nicht consekrirten irdischen Glesmente des Brodes und Weines, als der Erstlinge der Schöpfung, der vornehmsten Erzeugnisse der göttlichen Allmacht und Güte, welscher auch das Bunder der Erschaffung des Abendmahlsleibes Christizugeschrieben wurde, gespendet wurden: so wurden sie dagegen später mit der Weihung der irdischen Elemente zum Leibe und Blute Christiverbunden. Stand einmal die Ueberzeugung sest, daß der Abendsmahlsleib des Herrn mit dem am Kreuze geopferten identisch sei: so ergab sich auch leicht die Vorstellung, daß die ursprünglich eucharistische Darbringung der Weihung bestimmter Elemente eine

<sup>\*)</sup> Juftinus Martyr, apol., I, 13, 65, 67, ftellt ben judifchen und beibnifden Opfergebrauchen bas euch ariftifche Dant- und Lobopfer ber Christen entgegen, welches mit ber Oblation bes noch nicht konfekrir. ten Brodes und Beines im Abendmahle in der Form des Gebetes (2000 εύχης και εύχαριστίας, όση δύναμις, αίνειν μης δια λόγου πομπάς και υμνους πέμπειν) verbunden war. Bon einer Oblation des konsekrirten Brodes als bes Leibes Chrifti findet fich bei ihm noch feine Spur. Chenfo Grenaus, adv. haer., IV, 17, 5, wo er von einer novi testamenti nova oblatio im Gegensate gegen bas alttestamentliche Opfer fpricht, quam ecclesia ab apostolis accipiens in universo mundo offert Deo, ei, qui alimenta nobis praestat, primitias suorum munerum in novo testamento, und so die Darbringung von Brod und Bein als der Erstlinge ber Geschöpfe Gottes barunter versteht. IV, 18, 2 a. a. D., ware bie Stelle: Judaei autem non offerunt; manus enim eorum sanguinis plenae sunt, non enim receperunt verbum, per quod offertur Deo, allerdings bem Defopferbegriffe verwandt, wenn mit Massuet und Stieren (ber übrigens schwankt) gelesen werben follte: verbum, quod offertur Deo. Allein bie erftere Legart ift mit Gofling, Neanber u. A. ale bie urfprungliche, burch bie spätere firchliche Auffaffung verbrängte, vorzuziehen. Man vergl. insbesondere die trefflichen Festprogramme von Söfling, II, über Juftinus Martyr (1839) und III, über Frenäus (1840) gegen Dollinger: Die Cuchariftie in ben erften brei Jahrhunderten, 1826.

Biederholung des Opfers am Kreuze selbst, und eine Fortsetzung der von diesem begründeten Heilswohlthaten sei. War aus dem anfänglich die Gemeinde stellvertretenden Bischose oder Vorsteher überdieß ein Christum stellvertretender Mittler zwischen Gott und der Gemeinde geworden: wie nahe lag es da, daß das Abendmahl ein verdienstliches Sühnopfer ward. Wochte auch Cyprian dasselbe noch bloß als ein symbolisches oder imitatorisches Sühnsopfer betrachten\*): so bald einmal die reelle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi darin vorausgesetzt wurde: so mußte es auch als eine reelle Wiederholung des Sühnopfers Christi erscheinen.

Es ist nur folgerichtig, wenn Augustinus Leib und Blut Christi im Abendmahle als das einige Opfer für unser Heil bezeichnet\*\*), und ernstlich vor der Darbringung desselben für Ungetaufte warnt, welchen seine sühnende Wirkung wegen der ihnen noch anhaftenden Erbsünde nicht zu Gute kommen könne \*\*\*). Allerdings hat auch bei dieser Lehre Augustinus mitten durch

<sup>\*)</sup> Cuprian, ep. 63, ad Caecilium: Sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert in Ecclesia Deo Patri, si sic incipiat offerre secundum quod ipsum Christum videat obtulisse. Churian betrachtet namentlich Christi Blut im Abendmahl als Opferblut — in vino vero ostendi sanguinem Christi. Auch Höfling bemerkt (a. a. D., Borwort, V): "Cuprian ift ber erfte, welcher von bem "Blute Chrifti" als einem Gegenstande ber eucharistischen Darbringung rebet und ben Bedanken ausspricht, daß ber Berr felbst zuerft bei ber Ginfegung bes heiligen Abendmahls Gott bem Bater fich als Opfer bargebracht Kabe. . . . Schon bie Möglichkeit einer folden Ausbrucksweise zeugt von einem bedeutenden und nothwendig folgenreichen Fortschritt gur Ber= fehrung ber fruberen Anschauungsweife." Dag auch Tertullian ben Ausbruck offerri (de exhort. cast. 7) von ber Abendmahlebiftri= bution in absolutem Sinne braucht, hat Steit in seiner ausgezeichneten Abhandlung über bas Megopfer (Bergog, Realencufl. VII. 377) gezeigt.

<sup>\*\*)</sup> Contra Crescon. Don. I, 25: Quid de ipso corpore et sanguine Domini, unico sacrificio pro salute nostra... nonne idem apostolus docet, etiam hoc perniciosum male utentibus fieri?

<sup>\*\*\*)</sup> De anima et ejus orig., I, 11: Nulla ratione conceditur, ut pro non baptizatis cujuslibet aetatis hominibus offeratur sacrificium corporis et sanguinis Christi. . . . Quae (sacrificia) si adhiberi possent, procul dubio non baptizatis prodesse non possent, sicut nec illa quae de libro Machabaeorum commemoravit sacrificia pro peccatoribus mortuis eis aliquid profuissent, si circumcisi non fuissent.

den Frrthum hindurch Lichtblicke der Wahrheit gethan. Mit einer beinahe magischen Vorstellung von der Sühnfraft des Abendmahlsopfers verbindet er die durchaus ethische, daß die Gemeinde als
reines unbestecktes Selbstopfer sich Gott im Abendmahle selbst darzubringen habe \*). Allein das wesentlich heilsbewirkende Element
ist ihm doch die Wiederholung des am' Kreuze bereits vollzogenen Opfers Christi, und daß es außerhalb des ein- für
allemal am Kreuze vollbrachten heilsgeschichtlichen Opfers
Christi noch ein weiteres, das Heilsgut erst wahrhaft zueignendes,
sacramentales Opfer giedt: das ist die von Cyprian vererbte,
durch Augustinus weiter gebildete, Meßopseridee, welcher
Augustinus dadurch noch die Spize abbricht, daß er zwischen
der Annahme eines bloß symbolisch zu fassenden, und eines reell
wirksamen Abendmahlsopsers unentschieden hin und her schwanst.

Mit Gregor dem Großen ist die Vorstellung, daß das sühnende Opserleiden Christi im Abendmahlssacramente zum Zwecke der Aneignung der Versöhnung wiederholt werden müsse, als vollzogen zu betrachten\*\*). Die Lehre vom Meßsopfer war somit keimhaft seit Cyprian in die Dogmatik eingedrungen, und die puseyitische Ansicht, daß die Kirche der ersten Jahrhunderte von wesentlichen Entstellungen im Lehrbegriffe

<sup>\*)</sup> De civitate Dei X, 6: Profecto efficitur, ut tota ipsa redemta civitas, h. e. congregatio societasque sanctorum, universale sacrificium offeratur Deo per sacerdotem magnum, qui etiam se ipsum obtulit in passione pro nobis, ut tanti capitis corpus essemus secundum formam servi. . . . Hoc est sacrificium Christianorum: multi unum corpus in Christo. Quod etiam sacramento altaris fidelibus noto frequentat ecclesia, ubi ei demonstratur, quid in ea re quam offert ipsa offeratur.

<sup>\*\*\*)</sup> Dial. IV, 58: Haec singulariter victima ab aeterno interitu animam salvat . . . in semet ipso immortaliter atque incorruptibiliter vivens pro nobis iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur. . . . Hinc ergo pendimus, quale sit pro nobis hoc sacrificium, quod pro absolutione nostra passionem unigeniti filii semper imitatur. . . . Bergl. noch moral. XXII, 26, wo von einem quotidianum immolationis sacrificium bereith die Rebe ist. Doch verbindet auch Gregor die Selbstausfopferung im ethischen Sinne noch mit dem Abendmahlkopfer, wahrsicheinsich in Reminiscenz an Augustin (Lau, Gregor d. Gr., 484): Tum pro nobis hostia erit Deo, cum nos ipsos hostiam fecerimus.

frei geblieben sei, ist ein Irrthum. Hat sich auch bei Petrus Lombardus ein Grundzug der ursprünglichen Abendmahlsseier noch in so weit erhalten, als er das Abendmahl deßhalb ein Opfer nennt, weil es ein "Gedächtniß" und eine "Darstellung des wahren Opfers" Christi sei: so ist bei ihm in der That doch jede Spur einer Unterscheidung zwischen dem heilsgeschichtlichen Todespopfer Christi am Kreuze und dessen sinnbildlicher Gedächtnißseier im Abendmahle verwischt. Christus wird nach seiner Ansicht in der Messe täglich wirklich geopfert. Und gleichwohl wie schwerhält es dem Irrthum, die ursprünglichen Keime der Wahrheit bis auf die Werzel auszurotten!

Auf der einen Seite soll das im Abendmahle dargebrachte Opfer Christi eine "Erinnerung" an einen geschichtlichen Borsgang, auf der anderen eine "Biederholung" desselben sein \*). Gerade Thomas von Aquino sprach es mit seltener Naivität aus, daß das Abendmahl zwar einerseits ein Gedächtnißsopfer mit Beziehung auf das wahre, einmal für allemal vollbrachte, Opfer Christi am Kreuze, aber andererseits insofern auch das wirkliche Opfer Christi sei, als es die Wirkung seines am Kreuze vollzogenen Opfers erst vermittle. Also was das Opfer Christi am Kreuze reell für die Menschheit wirkte, das soll von dem Individuum im Abendmahle angeeignet werden. Allein, bes darf es denn dazu im Abendmahle eines besonderen Opfers? Da die Christen die Wirkung des Todes Christi täglich nöthig haben, so folgt nun auch noch aus der Meßopferlehre, daß sie sich dieselbe täglich aneignen müssen, d. h. es ergiebt sich darans die

<sup>\*)</sup> Sent. IV, 12: Breviter dici potest, illud quod offertur et consecratur a sacerdote vocari sacrificium et oblationem, qui a memoria est et repraesentatio veri sacrificii et sanctae immolationis factae in ara crucis. Et semel Christus mortuus in cruce est ibique immolatus est in semet ipso, quotidie autem immolatur in sacramento, quia in sacramento recordatio fit illius quod factum est semel (!) . . . Hoc autem sacrificium exemplum est illius; id ipsum et semper id ipsum offertur . . . unus ubique est Christus, et hic plenus existens et illic plenus, sicut quod ubique offertur unum est corpus, ita et unum sacrificium. Christus hostiam obtulit, ipsum offerimus et nunc; sed quod nos agimus, recordatio (!) est sacrificii.

Nothwendigkeit der täglichen Feier der Meffe\*) oder bes Abendmahles \*\*).

Das ist der dogmatische Ursprung des von der Synode zu Exient aufgestellten römisch statholischen Dogmas vom Meßopfer. Bon der apostolischen Ueberlieserung abgelöst, mit einem innern Widerspruche von seiner ersten Entstehung an behaftet \*\*\*), ein Judaismus redivivus in der Mitte christlicher Lehr und Cultus-bildung, mit Bernunft und Offenbarung unverträglich, dem Gewissen wie der Schrift fremd, eine Frucht romantischer Superstition und hierarchischer Mysteris, hat die Messe von der ursprünglichen Stiftung kaum einige Reste zurückbehalten. Dennoch ist es ihr gelungen in den weitesten Kreisen als unblutiges Sühnopser das blutige am Kreuze fast ganz in den Hintergrund zu drängen. Denn es liegt in der Katur der Sache, daß, wenn die Sündenvergebung nur durch das Meßopfer vermittelt, und nur dieses als das eigentslich wirksame betrachtet wird, diesenigen, welche an das Meßo

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck Meise querft bei Ambrosius, epist. ad Marc. sororom, vergl. Rückert a. a. D., 472.

<sup>\*\*)</sup> Summa, III, 83, 1: Quod duplici ratione celebratio hujus sacramenti dicitur immolatio Christi. Primo quidem . . . imago quaedam est repraesentativa passionis Christi, quae est vera ejus immolatio. . . . Alio modo quantum ad effectum passionis Christi, quia scilicet per hoc sacramentum participes efficimur fructus Dominicae passionis. . . . Quoties hujus hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. . . . Quantum ad secundum modum proprium est huic sacramento, quod in ejus celebratione Christus immoletur. So geht auch bei Thomas die sumbolische Unsicht noch immer neben der realistischen her, ähnlich mie auch bei Albert dem Großen (Comm. in Sent., IV, 13, 23): Immolatio nostra non tantum est repraesentatio, sed immolatio vera i. e. rei immolatae oblatio per manus sacerdotum. . auch Stahl (bie luther. Kuche u. s. w., 127 ff.).

<sup>\*\*\*)</sup> Concil. Trid., XXII. 1: Is igitur Deus et Dominus noster, etsi semel se i psum in ara crucis... Deo Patri oblaturus erat, ut aeternam illic redemptionem operaretur, quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non erat, in coena novissima.. ut dilectae sponsae suae ecclesiae visibile... relinqueret sacrificium, quo cruentum illud in cruce peragendum repraesen taretur ejusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur... corpus et sanguinem suum sub specicbus panis et vini Deo Patri obtulit.

opfer glauben, nicht auf Golgatha, sondern beim Hochaltare Beil und Krieden suchen.

Obwohl die Kirchenversammlung zu Trient die Lehre vom Meßopfer eilf Jahre später als die von der Euch aristie sests gestellt hat: so hängen gleichwohl beide aufs Innigste zusammen, und nur deßhalb konnte die Aneignung der Bersöhnung vollsständig von der Kraft des Meßopsers hergeleitet werden, weil der auf Golgatha gefrenzigte und der in der Hostie geopserte Christus als vollkommen identisch betrachtet, d. h. weil die Berwandlungsslehre mit allen ihren Consequenzen sestgehalten ward\*).

Welchem Unbefangenen fonnte es aber entgehen, daß hiermit die durch die Person Christi beilsgeschichtlich gestiftete, vermittelft des b. Geiftes innergemeindlich vollzogene, Erlöfung durch einen doketischen Proces, ein driftianifirtes Schattenbild der judischen Opferstiftung, um ihre mahre Bedeutung gebracht wird? Satte Chriftus ichon vor feinem Tode fich für die Gunde ber Belt Gott im Abendmable als Subne aufgeopfert: wozu ware bann noch sein nachheriges Tode sopfer nüte gewesen? Wenn aber feine, in der größtmöglichften Zusammenfaffung aller sittlichen Rrafte die Gewalten ber Finfterniß am Rreuze überwindende, Singabe, fein beiliger Geborfam, die Menschheit mit dem Bater wirklich verföhnt bat: wie fann dann eine täglich fich wiederbolende, mit Geld zu erfaufende, von den Prieftern mit Schaugepränge (repraesentatione) aufgeführte, Ceremonie als der Quellpunft alles Beiles für die Menschheit gelten? Benn das Beil aus einer gott-menfchlichen Offenbarungsthatfache entspringt, wie fann es aus einem firchlichepriefterlichen Eultusafte

<sup>\*)</sup> Seendaselbst, 2: Quoniam in divino hoc sacrificio, quod in missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara crucis semel seipsum cruente obtulit: docet S. Synodus, sacrificium istud vere propitiatorium esse per ipsumque fieri, ut, si cum vero corde et recta fide . . . contriti ac poenitentes ad Deum accedamus, misericordiam assequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Hujus quippe oblatione placatus Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens crimina et peccata, etiam ingentia, dimittit. Una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa.

entspringen? Diesen innern Widerspruch hat die Lehre vom Meßopfer bis heute nicht überwunden\*), und man begreift in Folge desselben insbesondere nicht: warum die Heilsaneignung durch das Meßopfer als eine unerläßliche erklärt wird, und die Wirkung desselben nur auf die Dauer eines Tages sich erstrecken, und daher täglich aufs Neue verdient (!) werden soll? Ist das Todesopfer Christi von unendlicher Wirkung, und ist das Meßopfer mit jenem vollkommen identisch, warum soll nicht auch die Wirkung des letzteren eine unendliche sein? Das römische Dogma zeigt, indem es einer unendlichen Ursächlichkeit eine Wirkung von so äußerst kurzer Zeitzdauer zuschreibt, selbst kein rechtes Vertrauen in seine Wahrheit.

Die Bemühungen der scharffinnigsten Apologeten Desselben, seine Schwierigfeiten und Schwächen zu verbergen, find auch in der That erfolglos geblieben. Wenn jene den, am Rreuze fur die Sünden der Welt in den Tod gegangenen, Chriftus von dem im Megopfer täglich noch einmal geopferten wirklich unterscheiden, dann ift der Chriftus der Meffe eingestandermaßen ein anderer als der des Kreuzes. Wenn sie das Megopfer als eine bloße "Beranschaulichung" des geschichtlichen Todesopfers Chrifti bezeichnen: dann ift das Opfer der Meffe eingestandermaßen nur ein Sinnbild des Opfers am Kreuze. Wenn sie umgekehrt fich darzuthun bemühen, daß das Megopfer gang denfelben Inhalt und gang biefelbe Wirfung, wie das am Rrenze vollbrachte Todesopfer Chrifti habe, fo muffen fie vor der Ginrede, daß in diesem Falle die Wirkung Des Opfers Chrifti am Rreuze auch eine ausreichende ift, verftummen. Indem fie zwischen der Anerkennung des Todesopfers Chrifti am Krenze und der Berherrlichung des Megopfers in der Kirche unsicher hin und her schwanken, legen fie damit Zeugniß ab von der innern Unhaltbarfeit eines Dogmas, beffen außeres Unfeben nur baburch in Geltung erhalten werden fann, daß jede wissenschaftliche Erörterung desfelben unter ben Bann gethan ift \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Beronne, prael. th., II, 309: Sacrificium Missae uti instrumentum et medium applicat unicuique in particulari meritum partum in cruce, prout applicavit fides (!), baptismus, aliaque recensita media.

<sup>\*\*)</sup> Um fich von ben innern Schwankungen ber romifchefatholischen Degopfers lehre einen klaren Begriff ju machen, vergl. man Mohler a. a. D.,

Die Abendmahlslehre der Reformatoren.

§. 142. In einer doppelten Richtung hat hiernach das römische Dogma Die ursprüngliche Bedeutung des Abendmahls entstellt und verdunfelt. Einmal hat es die Sinnbilder des am Rrenze für die Sünde der Belt getödteten Chriftus, Brod und Bein, in Substangen seines Leibes und Blutes verwandelt, und der geschichtlichen Seilsthatsache der Versöhnung am Rreuze, Der fühnenden Todesweihe Christi, badurch ihren einzigartigen Werth, ihre mittlerische Dignität entzogen. 3 weitens hat es das Mahl des Gedächtniffes, an welchem die glaubige Gemeinde das Perfonleben des für fie dabingegebenen Erlösers fich stets wieder vergegenwärtigen und seinen Tod innerlich in sich nachleben soll, in einen theofratisch verdienstlichen Gubnopferaft umgebildet, als ware das Blut Chrifti am Rreuze umsonft gefloffen, als wurde der Singabe Christi in den Tod die suhnende Kraft mangeln, bevor der von der fichtbaren Rirche beauftragte Priefter nochmals wiederholt, was Chriftus zum Beil der Sunder am Rreuze ein für allemal gelitten und gethan hat. Der driftliche Beilsglaube mar somit

<sup>300</sup> f.: "Der Erloser lebte nicht blog vor achtzehnhundert Jahren . . . vielmehr ift er ewig lebendig in feiner Rirche, und macht bief auf eine finnliche (!), bem finnlichen Menschen begreifliche Beife im Altarfacrament anschaulich. . . . (E8) substituirte (!?) bie Rirche auf fein Webeiß (Lut. 22, 20 f.) von Anfang an den geheimniß= voll anwesenden, nur bem gläubigen Beiftesauge fichtbaren, Chriftus bem geschichtlichen, bem leiblichen Sinne nun unzugänglichen (als ob ein Chriftus, beffen Leib und Blut fchlechthin unfichtbar ift, bem leiblichen Sinne zugänglich mare!); jener wird fur biefen genommen (sic), weil eben biefer auch jener ift (wenn bas nur bewiefen ware!), beibe werden als ein und berfelbe betrachtet (ja wohl "betrachtet", find es aber nicht), und barum auch (!!) ber eucharistische Heiland als bas Opfer für die Sünden ber Welt." Wir wollen bavon gar nicht reben, daß ber Apologet bes romischen Dogmas "Leib und Blut" hier ohne Weiteres in ben "geheimnifvoll anwesenden Chriffus" verwandelt, aber wenn er nun gar im Folgenden bas Opfer Chrifti am Rreug "als Theil fur bas organische Gange feiner immerwährenben Berablaffung ju unferer Durftigfeit in ber Guchariftie" fest, wenn er bas Concretum "Chriftus" in bas Abstractum "Gerablaffung", ober "Billen Chrifti in ber Guchariftie fich gnabenvoll ju uns herabzulaffen" verman= belt: bann burfen wir getroft fagen: bas heißt bas romifche Dogma retten, indem man es aufgiebt und auf eine Beife fpiritua: lifirt, gu ber fich am Ende auch bie Zwickquer Propheten hatten verfteben tonnen.

durch die römische Meßlehre in seinen innersten Grundlagen ersschüttert. Wurde die Wandlungss und Opfersehre der römischen Kirche nicht gründlich beseitigt, so war eine Resorm der Christensheit an Haupt und Gliedern nicht denkbar.

In zwei Punkten sind darum auch die verschiedenen Denominationen des Protestantismus einig. Sie stimmen alle darin überein, daß im Abendmahl weder eine Verwandlung mit den sinnlichen Stoffen vorgeht, noch eine Wiederholung des am Kreuz ein für allemal vollbrachten Opfers Christi stattsindet. Deßhalb stimmen auch alle darin überein, daß die Selbstmittheilung des Personlebens (Leibes und Blutes Christi) nur in actu, d. h. während der Abendmahlshandlung selbst, geschieht. Der Glaube an die Ursprünglichseit und Geschichtlichkeit des Versonlebens Christi schützt den Protestantismus vor dem Rückfall in die phantastische Romantif des römischen Dogmas\*).

Dennoch hat der Protestantismus seine Abendmahlslehre nicht aus der vollen Mitte seiner Principien herausgebildet; er hat den Charafter, welchen Christus selbst dieser Handlung aufgedrückt hat, nicht vollkommen zur Darstellung zu bringen verstanden. In tief hatte der Schauer vor dem mysterium tremendum namentlich dem Gemüthe Luther's schon in der Klosterzelle sich eingeprägt; zu überwältigend war zu einer Zeit, als Muth und Hoffnung in seiner Seele ohnedies sanken, die Furcht in ihm geworden, daß die Alles auflösende Schwarmgeisterei gerade das Abendmahl benüßen werde, um von diesem peripherischen Punkte in das Cenztrum der evangelischen Lehre einzudringen und den evangelischen Lehre gehrgrund nun Stück für Stück zu zerbröckeln.

Ohne Zweifel war Zwingli auf dem Wege, die Idee des Abendmahls am Reinsten und Stiftungsgemäßesten zu erfassen. Sein geschichtlich-klarer, volksthümlich-gesunder, von den Täuschungen der mittelasterlichen Romantif frei gebliebener, Sinn öffnete ihm den Blick in den Zusammenhang, der die Thatsache des Todes Christi mit der Abendmahlsstiftung unauflöslich verknüpft. Mit sicherem Takte hatte er gleich erkannt, daß die Bedeutung des

<sup>\*)</sup> Wir halten die Stahl'sche angeblich fortgebildete Abendmahlslehre, die auch von der lutherischen abweicht, hiernach nicht mehr für protestantisch. Bergl. Stahl (die luth. Kirche u. s. w., 143 ff.).

Abendmahles aus derjenigen des Todes Christi verstanden werden muß. Man hatte reformatorischerseits das Berständniß des Abendmahls gleich ansangs dadurch sich erschwert, daß man es als einen für sich selbstständigen Alt betrachtete und behandelte, während doch der Herr selbst es in den unmittelbarsten Zusammenhang mit seinem Tode geseht und die Gedächtnißseier von diesem als den Zweck von jenem bezeichnet hatte. Der Tod Christi, als das Sühnopfer für die Sünden der Welt, als die höchste sittliche That, in welcher der Gehorsam des Erlösers sich verklärte, als die Quelle seiner Erhöhung in den Himmel und der Ausgangspunkt seiner Berherrlichung beim Bater, sollte durch eine von Zeit zu Zeit wiesderholte Feier dem Gedächtnisse der Gemeinde leben dig eingeprägt, seine bleibende Bedeutung in ihr wiederholt, bei jeder Feier dieser Art dankend und preisend aufs Neue verfündigt werden\*).

Auch Zwingli hatte anfänglich nicht gewagt, die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes im Abendmahle zu bezweifeln. Aber, ähnlich wie Luthern \*\*), war ihm die Bedeutung derselben

<sup>\*)</sup> Bergl. Zwingli (Uslegung bes XVIII. Art., Werke I, 249): "Das Blut und Tod Chrifti find bas, barin bas num und ewig testament finen grund hat, alfo bag alle, die fründ und kinder gottes fun wellend. barzu nit kummen mögend bann burch das Blut Chrifti. So bald fo gloubend, daß Chriftus mit finem lyben und blut uns erlöft und gereiniget hat: fo find fy jest kinder Gottes: benn bas ift bas eegmacht ober testament, bas Chriftus in finem eignen blut hat ufgericht. . . . Das Wort Widergebächtniß hat finen namen von dem bruch. Den wir übend, daß, fo wir das blut und lychnam, das ein teftament Chrifti ift, effend und trintend, thund wir bas zu einer widergebachtniß beg, bas nun einest verhandlet ift . . . also baß, so wir nnnemend und nieffend das gut diß testaments, thund wir nut anders weder daß wir festig= lich gloubend, bag Jesus Chriftus, ber unschuldig und grecht, fur uns armen funber einest ufgeopfret und getobt, unser fund vor gott verfünt und bezalt hab in die ewigheit, und ju ficherheit fin eigen fleisch und blut zu einer fpns gegeben, bag, fo bid wir bie fpns nieffen werbenb. ben Tod, bas ift bas erlofen und ufopfren Chrifti uskundind und bankfagend, daß er unfer Geil einst gestorben so fründlich gewürket und befestet bab."

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese ursprüngliche Abendmahlsvorstellung Luther's vergl. mein Besen des Protestantismus, I, 475 ff; J. Müller: Lutheri et Calvini sontentiae de S. coena, 4f.; mein en Unionsberuf, 142 ff. Kahnis (v. a. D., 326) ist mit der ursprünglichen Abendmahlslehre Luther's so

vor der im Abendmable gefeierten Thatsache der fühnenden Birfung des Todes Chrifti verschwunden. Bald jedoch schieden sich die Wege Luther's und 3 wingli's für immer. Je überzeugter 3 wingli mar, daß der Glaube allein das Beil, d. h. die Gemeinschaft mit dem Berfonleben Chrifti, vermittele, um so unerschütterlicher stand ihm fest, das dasfelbe durch das Effen und Trinfen weder von Brod und Bein, noch von Leib und Blut, weder eines irdischen, noch eines überirdischen Stoffes, bewirft werden fonne. Das Gewiffen fagte ihm dies; allein es fragte sich noch, was das Wort Gottes fage? Durch die exegetische Sicherheit und Rüchternheit in seiner Auslegung der Diffributionsworte bat Zwingli fich ein unfterbliches Berdienst erworben. Der Frrthum des römischen Dogma's hatte nur mit Gulfe ber phantaftischen Boraussetzung, daß im Abendmable-mit den Stoffen des Brodes und Beines eine Berwandlung in die Stoffe des Leibes und Blutes Chrifti vorgebe, fich festsetzen können. Jene Boraussetzung berubte auf einer falichen Auslegung der Diftributionsworte. Wie mar es aber möglich, diefelbe noch länger zu halten, wenn dargethan werden konnte, daß die Worte: "das ist mein Leib — das ist mein Blut" nicht eigentlich, sondern nur tropisch verstanden werden fonnen? Darin aber hat die romische Rirche Recht: wenn Chriftus jene Borte buchftäblich verftanden wiffen wollte: dann fonnte er nur eine Verwandlung des Brodes und Weines in feinen Leib und fein Blut darunter verstanden haben \*).

Daß Chriftus von dem Brode und Weine, auf welches in den Stiftungsworten das Demonstrativum allein sich beziehen fann, gesagt habe: "das ist mein Leib, das ist mein Blut", um

unzufrieden, daß er fagt: Luther "reducirte dieß Sacrament auf die Unseignung des Wortes von der Bergebung der Sunden im Glauben. Für Leib und Blut hatte er nur den Gesichtspunkt des Bundeszeichens, dem er eine specifische Bedeutung nicht zuzuschreiben vermochte."

<sup>\*)</sup> Das anerkennt auch Martensen (a. a. D., §. 262): "Brob ist Brob und Wein ist Wein, ist nur Sinnbild des Leibes und Blutes Christi. In diesem Sinne als Verwerfung der Transsubstantiation bekennt sich die ganze evangelische Kirche zu Zwinglist: "Dieß bedeutet". Und in diesem kirchengeschichtlichen Zusammenhange bekommt Zwinglist verständige Betrachtung eine größere Wichtigkeit, als man sonst ihr zu geben geneigt ist."

eigentlich damit zu fagen: "das hat fich in meinen (ber Zeit noch nicht gefreuzigten) Leib und in mein (ber Zeit noch nicht vergofsenes) Blut verwandelt": das ift jedoch die fünftlichste und unwahrscheinlichste Vermuthung, die sich überhaupt aufstellen läßt. 3 wing li erflarte das gebrochene Brod und den ausgegoffenen Bein als Ginnbild er des fühnenden Rreuzestodes Jesu Chrifti, indem er das Bindewort "ift" nicht vom substantiellen, sondern vom symbolischen Sein = bedeuten auslegte. Dag er bas am Rreuze vollbrachte fühnende Leiden und Sterben Chrifti als den Kernpunkt des Abendmables betrachtete; daß er den Stanben an dasselbe fur das alleinige Aneignungsmittel feiner beilfamen Birfungen bielt; daß er dem Effen und Trinfen der irdischen Stoffe als foldem feine Beil beschaffende Rraft zuschrieb; daß er sinnlich en Mittelursachen an fich, bas Bermögen Seligfeit zu wirfen, überhaupt boftritt: das find vier Puntte, in welchen die richtige Ansicht vollfommen auf Seite 3 mingli's war. Aber ein Mangel haftete von Anfang an an feiner Abendmahlslehre. Daß er das Personleben Chrifti, wie es im Tode den Frieden der Welt erworben hatte, nicht als ein les bendig fortwirkendes, im Abendmahlsgenuffe noch immer beilsfraftig fich erweisendes und mittheilendes, dachte; daß ihm bas Sühnopfer Chrifti lediglich als ein Borgang in der geichichtlichen Bergangenheit, deffen die Abendmahlsgenoffen fich erinnerten, und nicht als eine gegenwärtige Thatsache, welche jeder Abendmablogenoffe in seinem eigenen Innern zu erfahren hatte, erschien: das war ein wesentlicher Mangel. Mit dem "Myfterium tremendum" trat ihm das Myfterium überhaupt im Abendmable zurud, die Berfenfung in die Persongemeinschaft mit bem Erlöser und in den vollen Segen feiner mittlerifchen Gemeinschaft, deren die Gemeinde eben bei diefer Reier auf's Innigfte und Beseligenoste sich bewußt werden soll. Daß es Luthern mit dem Beftreben, den Abendmahlsgenoffen die volle und ungetheilte Gemeinschaft mit der Berfon des Erlöfers, zu fichern ein großer und heiliger Ernft mar: bas ift das unfterbliche Berdienft feiner Abendmahlslehre. Die schwarmgeifterischen Bewegungen, Die Buthausbrüche ber über langjährigen Drud erbitterten, über jedes Maß der driftlichen Freiheit binausgreifenden, aufrubrerifchen Bauern, ber von Barteigangern der alten Lehre gegen das Reformationswerf geschleuderte, und von einflußreichen Personen gern gesclaubte Borwurf, daß es alse Ordnungen auflöse, hatten auf Lusther's sonst unbeugsamen Geist einen erschütternden Eindruck gesmacht. Er war der Meinung, wenn die Borstellung von der substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle falle, so werde das Christenthum selbst fallen; aus dem Sacramente werde eine "gute Collation" werden, bei der man fresse, sause, Krüge und Kannen wider die Band werse, sich schlage und rause\*). Die gründlichste Widerlegung solcher Gespensterfurcht ist in der dreihundertjährigen Geschichte des reformirten Abendsmahls enthalten. Bis auf den heutigen Tag wird das Abendmahls enthalten. Bis auf den heutigen Tag wird das Abendmahl in keiner Kirchengemeinschaft mit würdigerem Ernste geseiert; in ihr allein ist die Ordnung der Kirchenzucht mit der Abendmahlsseier innig verbunden geblieben.

Dennoch war Luther auch wieder von der Kernwahrheit des Protestantismus, daß der Glaube an das Berdienft Chriffi und die dadurch begründete Persongemeinschaft mit Christo allein befelige, viel zu tief durchdrungen, als daß er einem leiblich fubftantiellen Genuffe an fich eine befeligende Birfung batte zuschreiben fönnen. Innerhalb der römischen Megopferlehre bewirft die Verwandlung des irdischen Stoffes in den Leib und das Blut Chrifti — Alles; der Glaube thut dort nichts. Das Opfer Chrifti am Rrenze hat nur Werth, fofern es im Abendmable durch den Priester wiederholt dargebracht wird. Da ift innere Folgerichtigfeit. Innerhalb der lutherischen Abendmahlslehre - fo lange diefelbe fich felbft und ben Principien des Protestantismus auch nur einigermagen tren bleibt - fann Die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti nichts bedeuten, wenn der Glaube an das verdienftliche Guhnopfer Chrifti am Rrenze nicht hinzufommt; und auf bem Standpunfte bes achten Lutherthums bedeutet Diefer - Alles. Als Luther feine Schrift "wider die himmlischen Propheten" schrieb, dachte er deghalb auch noch nicht daran, dem Leibe und Blute Chrifti im Abendmable irgendwie eine heilbeschaffende Birfung zuzuschreiben. Die durch den fühnenden Opfertod Jeju Chrifti am Rreuze erworbene Sundenvergebung ift es allein, welche nach feiner

<sup>\*)</sup> Wiber bie himmlischen Propheten (Luther's Werke, Erl. U., 29, 2, 6, 277.)

Meinung durch den Abendmahlsgenuß angeeignet werden soll. Heilsgut ist ihm daher nicht die Substanz des im Brode und Weine gegenwärtigen Leibes und Blutes Christi, sondern das, die Zusich erung der Sündenvergebung enthaltende, Wort Gottes; "das Wort, das Wort thuts;" an dieses soll der Abendmahlsgenosse zu seinem Heile glauben\*).

Damit zeigt Luther augenscheinlich, daß nicht eine vom Mittel= punkte seines Lehrbegriffes ausgehende principielle Anschauung ibn zur Unnahme einer substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in den irdischen Abendmablsstoffen nöthigte; wenn es Das Wort thut, fo thut es folgerichtig Die Substang des Leibes und Blutes Christi nicht; es war ein firchlicheconservatives Bedürfniß, durch welches er sich zu einem Compromisse mit der mittelalterlichen Transsubstantiationslehre bestimmen ließ. Nach Luther's ursprünglicher Unnahme fand auch im Abendmable feine einzigartige (specifische) Gelbstmittheilung Christi statt. Das Wort, welchem ausschlieflich die Seilswirfung im Abendmable zugeschrieben wurde, war und wirfte auch außerhalb des Abendmahles ausschließlich das Beil. Die Gündenvergebung wurde außerhalb des Abendmahles so aut wie in demselben, in jeder evangelischen Predigt, jeder Absolution "ausgetheilt", und wenn Luther den das Abendmahl auszeichnenden Borzug in dem Umftande finden wollte, daß die Stoffe des Leibes und Blutes Christi als Unterpfand fur den Glauben an die Gundenvergebung in demfelben gegenwärtig feien, fo konnte bie treffende Einrede hierauf nicht fehlen, daß ein Unterpfand nur dann feine Beftimmung erfülle, wenn es ben Sinnen zuganglich fei, wogegen

<sup>\*)</sup> Wiber die himmlischen Propheten (Erl. A., a. a. D., 195): "Das Bort, das Wort soll's thun, hörest du nicht. Wenn man dir nu fürhält, wie Christus gethan habe, so sprich frisch drauf: Wohlan, er hat's gethan, hat es auch gelehret und heißen thun?" A. a. D., 221: "Darumb ist das unser Grund, wo die heilige Schrift etwas gründet zu gläuben, da soll man nicht weichen von den Worten noch an der ordnunge, wie sie dastehet"; allein er fügt doch die Claufel bei: "es zwinge denn ein ausgedruckter Artikel des Glaubens die Wort anders zu deuten, oder zu ordenen. . . . Beil aber hier kein Artikel zwingt, daß dieß Stücklein sei abzusondern und eraus zu zwacken, oder daß das Brod nicht Christus Leib sei, soll man schlecht die Wort nehmen, wie sie lauten und mit nichts ändern, und lassen das Brod Christus Leib sein."

die Substang des Leibes und Blutes Christi im Abendmable ber sinnlichen Wahrnehmung sich entziehe.

Satte 3 mingli nicht Recht, wenn er unter diefen Umftanden die substantielle Gegenwart im Abendmable für nuglos erklärt? In einer Unwandlung von leidenschaftlicher Erregung hatte Enther behauptet, daß wer die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Brode und Weine des Abendmahles bestreite, "das Ei ausfaufe und uns die Schaale laffe"\*). Sollte jene Erflärung nicht in Geltung bleiben, und diese Anklage nicht jeglichen Grundes entbehren, fo mußte irgend eine fpecififche Birfung der Substang des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmable dar: gethan werden konnen. Bon der ichlagenden Dialektik 3wingli's gedrangt, machte Luther einen Berfuch Diefer Urt in der Schrift: "daß diefe Worte: das ift mein Leib, noch feststehen wider die Schwarmgeifter." Damit nahm feine Abendmahlolehre auch eine Wendung, welche ebenso sehr mit der richtigen Auslegung der Stiftungsworte Christi, als mit der Grundanschauung des Proteftantismus unverträglich ift. Niemals waren jene Borte anders, als auf den gefreuzigten Leib und das vergoffene Blut Chrifti bezogen worden. Auch die großen Bertreter der scholaftischen Theologie batten in ihrer Abendmahlslehre nachdrudlich hervorgehoben, daß ber im Abendmable als Guhnopfer bargebrachte Leib Chrifti mit dem am Rreuze geopferten vollkommen ibentisch fei. Enther hatte in der Auslegung der Stiftungsworte junachst darin geirrt, daß er das Bindewort vom substantiellen Sein erklärte, bennoch aber fynefdochifch auslegte, als ob Chriffus gefagt hatte: "in ober unter bem Brode und Beine ift mein Rleifch und Blut enthalten", daß er die naber liegende Transsubstantiation verwarf, und das Allerunwahrscheinlichste eine Consubstantiation von Leib und Blut mit bem nach der Beihung zurudbleibenden Brod und Beine - annahm. Aber er machte sich einer noch größeren Textwidrigkeit schuldig, indem er die unmigverstebbaren, lediglich auf den irdischen am

<sup>\*)</sup> Sermon von dem Sacrament des Leibes und Blutes Chrifti, 1526 (Erl. A., a. a. D., 330): "Das Gie aussaufen und uns die Schalen laffen, das ift, den Leib und Blut Chrifti aus dem Brod und Bein nehmen, daß es nicht mehr benn ein schlecht Brod bleibe, wie der Bäcker backt."

Kreuze getödteten Leib und das irdische am Kreuze vergossene Blut bezogenen, Distributionsworte auf die Substanz des himmlischen, zur Rechten Gottes erhöhten und verklärten, Leibes und Blutes Christi bezog. Es ist also nicht der gefreuzigte Leib und das vergossene Blut, es ist der erhöhte Leib und das verflärte Blut, welches nach Luther's Meinung im Abendsmahl ausgetheilt wird. Nun wird plöglich begreislich, wie ein wunderbar verherrlichter Leib auch wunderbare Wirfungen an unserem Leibe hervorbringt, nämlich den armen Madensack, unsern Leib insofern er Fleisch ist, verdaut und verzehrt, um ihn geistslich, d. h. unsterblich, zu machen\*).

Mit einem Male sehen wir Luthern von dem ethischen Glaubensbegriffe des Protestantismus in die magischen Borstelslungen von dem "gaopanov afavaslas" der alten Kirche zurücksgesunken, und mit Hülfe der phantastischen Ubiquitätslehre Des

<sup>\*)</sup> Daß biefe Worte u. f. w. noch feststehen (Luth. Werke, G. A., 30, 93): "Der Mund iffet ben Leib Christi leiblich; benn er kann bie Wort nicht faffen noch effen, und weiß nicht, was er iffet, schmeckt ibm gleich. als effe er etwas anders, benn Chriftus Leib. Aber bas Berg faffet Die Bort im Glauben, und iffet eben daffelbige geiftlich, bas ber Mund leiblich iffet". Buther begeht hier eine Bermechfelung; er laft ja ben Mund ben Leib, bas Berg bas Bort genießen; Leib und Bort find aber nicht daffelbige. A. a. D., 101: "Sein (Chrifti) Kleisch ift nicht aus Fleisch, noch fleischlich, fonbern geiftlich; barumb fann es nicht verzehret, verdäuet, verwandelt werden. Denn es ift unverganglich, wie alles, was aus bem Beift ift (ift benn Chrifti Rleifch nicht aus feiner menschlichen Ratur?) und ift eine Speife gar und gang ander Art, benn bie vergängliche Speife. . . Denn es ift ein geiftlich Fleisch und läßt fich nicht verwandeln, fondern verwandelt und gibt ben Beift bem, ber es iffet. Beil benn ber arme Mabenfact, unfer Leib, auch die Hoffnung hat ber Auferstehung von Tobten und bes ewigen Lebens, fo muß er auch geiftlich werben, und alles, was fleischlich an ihm ift, verdauen und verzehren. Das thut aber biefe geiftliche Speife; wenn er bie iffet leiblich, fo verdaut fie fein Fleisch und verwandelt ibn, daß er auch geiftlich, bas ift, ewiglich lebendig und felig werbe. Denn in diesem Effen gehet's also gu, daß ich ein grob Exempel gebe, als wenn ber Wolf ein Schaf frage, und bas Schaf ware fo eine ftarfe Speife, baß es ben Bolf verwandelt und macht ein Schaf braus. Alfo wir, fo wir Chriftus Fleifch effen leiblich und geiftlich, ift bie Speife jo stark, daß fie uns in sich wandelt und aus fleischlichen, sundlichen, fterblichen Menschen, geiftliche, beilige, lebendige Menschen macht."

cams auf dem Puntte angelangt, seiner Abendmahlslehre einen romantisch-theosophischen Unterbau zu verleihen\*).

Mit vollstem Recht hat 3 wingli, hat die reformirte Theologie überhaupt die Borftellung, daß die Stoffe des Leibes und Blutes Chrifti das Beil vermitteln und unvergängliches Leben bewirken, als eine unprotoftantische, mit dem ethischen Princip der Reformation unvereinbare, verworfen. Wie viel mehr aber noch mußte die fünstliche (ubiquitistische) Hülfslehre verworfen werden, womit jene Borftellung geftütt werden wollte. Wober follen Leib und Blut Chrifti die Kähigkeit erhalten, in Brod und Bein des Abendmahls vom Himmel herabzusteigen: hatten die Reformirten gefragt. Bermöge ber Bereinigung ber menschlichen mit der göttlichen Ratur Chrifti befige fein Leib die göttliche Eigenschaft der Allgegenwart (ubiquitas), war die Antwort. Ein Leib, entgegneten die Reformirten, welcher die Eigenschaft Der Allgegenwart auch nur als eine potenzielle besitzt, ift fein wirklicher Leib mehr; einem solchen mangelt die nothwendige Bedingung ber Leiblichkeit, Die räumliche Begrenzung. Die Allgegenwärtigkeit aber zugegeben, folgerten fie weiter: wie fann benn bas Beit, wenn es allein aus dem Glauben fommt, aus dem Genuffe einer leiblichen Substang tommen, die mundlich genoffen wird, die felbst von den Ungläubigen genoffen werden fann? Denn daß die Substanz des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahle mit dem Munde und von den Ungläubigen (wenn auch zum Gerichte) aufgenommen werde: Das betonte Luther mit allem Gewichte. Hat denn eine Substang, Die unserm Personleben durch die leiblichen Organe vermittelt werben muß, überhaupt mit dem Beilsleben, mit der Befehrung und Beiligung, irgend etwas zu schaffen, die nur vermittelt werden fonnen durch Gewiffen und Glauben, die Centralorgane des Geiftes? Berwandelt fich auf diesem Bege ber Proces der Seilsaneignung nicht aus einem beilsgeschichtlichen in ein naturgeschichtliches Problem?\*\*) So begründet diese

<sup>\*)</sup> Rettberg (Studien u. Krit., 1839, 1, 76 ff.) in seiner Abhandlung: Occam und Luther, ober Bergleich ihrer Lehre vom heil, Abendmahl.

<sup>\*\*)</sup> Daher fagt Zwing Ii (Ueber Luther's predig wider die schwärmer &. 3. verglimpfung, Werke, II, 2, 11): "Der fest, grecht, luter gloub vertrumt uf Christi Jesu gottheit, und erkennt sinen tod unser leben syn; aber Schenkel, Dogmatik II.

Einwürfe waren, sie thaten feine Birkung, und ein Streitgegenstand, der, nach Luther's eigener Ansicht, nur eine untergeordenete Bedeutung hatte\*), störte immer tiefer den dem Protestantismus so unentbehrlichen Frieden. Da schien Calvin berufen, eine beide Theile zufriedenstellende Verständigung herbeizuführen.

Unverfennbar hat die Abendmahlolehre Calvin's nach ber einen Seite vor denjenigen Luther's, nach der anderen vor berjenigen Zwingli's, einen Borgug. Er hat mit 3 mingli gegen Luther Recht, wenn er die tropische Auslegung der Diffris butionsworte behauptet, und die Elemente Des Brodes und Beines als lediglich fichtbare Zeichen betrachtet, welche ben Leib und das Blut Chrifti abbilden, aber nicht enthalten. Diefe finnbildtichen Zeichen aber find, und damit wendet fich Calvin von Zwingli ab und nähert fich Luthern, um der Schwachheit unseres, der finnlichen Unterftugung noch bedurftigen, Glaubens willen vom Berrn felbft zu Siegeln und Pfandern ber Thatfache verordnet, daß gleichzeitig mit ihrem Benuffe Chris ftus, und zwar die gange Berfonlichfeit Chrifti mit Leib und Blut, nach seiner erhöhten Berrlichfeit durch die munderbare Rraft des beiligen Geiftes aus dem himmel dem Gläubigen fich mittheilt \*\*). Also nicht ein bloßes Gedachtnismahl soll

vom lyblichen effen weißt er nut; dann es nußt ja nut; dann gott hat dem lyblichen effen nuts verheißen, hat es auch nit yngesetzt. — Die gschrift mag auch nit erlyden, daß wir Christus steisch oder lychnam lyblich effind."

<sup>\*)</sup> Bergl. Erl. A., 30, 19: "Er . . . fähet am geringsten an, mit den Sacramenten. . . . Er wird aber fortsahren und mehr Artifel angreifen." Bergl. auch Erl. A., 29, 207.

<sup>\*\*)</sup> Bergs. seine Schrift: de coena Domini (Opera, ed. Amst., VIII, 6) gegen Bapisten und Luther: Talem praesentiam loco circumseriptam statuere, qua corpus Christo signo includatur, aut localiter, quod ajunt, adjungatur: non tantum delirium est, sed etiam execrandus error, gloriae Christi detrahens, et, quid de natura ipsius humana credendum, evertens. Gegen Zwingsti (ebendaselbst, 9): Huic proposito (Betämpsung ber praesentia carnalis in pane) nimium intenti (Zwingslius et Oecolampadius), quam praesentiam Christi in coena credere debeamus, qualis illic communicatio corporis et sanguinis ipsius recipiatur, dicere o mittebant. . . Dum nimis studiose ac diligenter in hoc toti incumbebant, ut assererent panem et vinum

das Abendmahl — nach Calvin — sein. Eine wirkliche Selbsts mittheilung des Personsebens Christi an die glaubigen Genossen, und zwar nach dessen menschlich (leiblich) verklärter Seite, ein geist-leiblicher Genuß, aber nicht vermittelt durch Stoffe, sondern durch den Glauben, findet nach seiner Ueberzeugung im Abendmahle statt. Woher kommt es denn nun, daß die von Calvin versuchte Vermittelung die streitenden Theile nicht zu befriedigen vermochte?\*) Christus, auf der einen Seite mit einer räumlich umschriebenen verklärten Leiblichkeit den Himmel

corpus et sanguinem Christi vocari, quod ipsorum signa sint, non cogitarunt, sibi hoc interea simul agendum, ut adjungerent: ita signa esse, ut nihilominus veritas cum eis conjuncta sit. Calvin's eigene Ansicht wird so ausgebrückt, und zwaremit bem unio : niftischen Zwecke, bas ihm mit Luther und Zwingli Gemeinfame hervorzuheben: Hoc nobis sufficere debet, fraternam amicitiam et conjunctionem inter Ecclesias esse, quatenus Christianae communionis interest. Uno igitur ore fatemur omnes, nos quum juxta Domini institutum fide sacramentum recipimus, substantiae corporis et sanguinis Christi vere fieri participes. . . . Hoc inprimis tenendum, ut carnalis omnis imaginatio excludatur, animum oportere sursum in coelos erigere, ne existimemus, Dominum nostrum Jesum Christum eo dejectum esse, ut in elementis corruptibilibus concludatur. Rursum, ne vis sacrosancti hujus mysterii imminuatur, cogitare debemus: id fieri occulta et mirabili Dei virtute, spiritum que ipsius vinculum esse hujus participationis, quae etiam ob eam causam spiritualis appellatur. Die von Calvin gewünschte Vereinigung vollzog fich in Melanchthon (Loci th., de coena Dom., 406): Non imaginemur esse memoriam hominis mortui, ut sunt spectacula de Hercule aut similia . . . hoc testimonio commonefacti credamus vere: Christum pro nobis factum esse victimam, ac mortuum, sed revera etiam resuscitatum, jam regnare et adesse suae Ecclesiae et in hoc ministerio vere nos sibi tanquam membra adjungere. Den einfachsten bogmatischen Ausbruck hat bie Melonchthon'sche Abendmahlslehre in ber Aug. variata gewonnen: Ds coena Domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in Coena Domini gegenüber ber ursprünglichen Fassung: quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in Coena Domini, et improbant secus docentes. Die irenische Tenbeng ift, ba bas damnant fehlt und die locale Beziehung von adsint burch in Coena Domini gemilbert ift, auch in ber Kaffung ber invariata unverfennbar.

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Reim a. a. D., 94, ber übrigens zu wenig Anerkennung für bas Richtige in Calvin's Abendmahlklehre zeigt.

bewohnend, auf der anderen Seite diese verklärte Leiblichkeit den Abendmahlsgenossen auf unbegreifliche Weise in jedem Abendmahle mittheilend: liegt in dieser Doppelvoraussegung nicht ein unaufgelöster Widerspruch verborgen? Wie kann Christus mit seinem Leibe in jedem Abendmahle wirklich gegenwärtig sein, wenn derselbe nur im himmel gegenwärtig ist? Und wenn Christus im Abendmahle nicht substantiell, nur virtuell, mit seinem Leibe gegenswärtig ist: ist ein Leib gegenwärtig, wo seine Substanz sehlt?

Auch Calvin hat die Diftributionsworte in einem Puntte unrichtig ausgelegt, und ift dadurch hinter 3 wing li zuruckgeschritten. Auch er bezieht den "Leib" und das "Blut" des Abendmahles wie Luther auf das Subject des erhöhten und verklärten Chriftus, obwohl bei allen Dogmatifern bis zur Reformation darüber fein Zweifel geherricht hatte, daß nur die Leiblichfeit des gefreuzigten darunter verftanden fein fonne. Unzweifelhaft bat Chriftus bei der Austheilung des erften Abendmables eben fo wenig an eine spirituelle Ginwirkung feiner himmlisch verklarten, als an eine substantielle seiner irdisch gefreuzigten Leiblichkeit gebacht. Es ift die Seilsthatsache feines eben bevorstehenden Todes, es ift das gerade jest barzubringende fühnende Opfer am Rreuze, welches er in einer ergreifenden symbolischen Sandlung seinen Jungern vergegenwärtigte, an welchem er fie durch den Genuß ber basselbe abbildenden irdifchen Elemente innerlich im Beifte theilnehmen laffen will. Eine geiftliche Theilnahme ift nicht, wie man gemeint hat, eine bloß putative; ber Geift ift vielmehr gerade das Birtliche und Befenhafte im Menichen. Gine leibliche Theilnahme an der Berfon Chrifti ift in Birtlichkeit teine; die leiblichen Bruder bes Beren mußten im Beifte wiedergeboren werden, bevor fie an den Segnungen feiner Erlöserfraft Theil erhielten: Wie nach feinem Singange an bie Stätte ber Berrlichfeit das Berfonleben Chrifti gegenwartig, noch auf Erden fortwirft; wie es durch den Glauben jest noch angeeignet und zur Seligfeitsquelle fur ben Glaubigen werben fann; wie es die Gemeinde in Bort und Geift fortdauernd gu= sammenhält: das ift ein Gebeimniß, unbegreiflich, wie alles Leben aus Gott in Ratur und Belt \*). Rur fo viel ift gewiß

<sup>\*)</sup> Man vergl. über bie bier an ber Abendmahlslehre Calvin's gemachte Ausstellung, was ich in meinem Befen bes Brot, 1, 576 ff., über

nach unseren bisherigen Ausführungen, daß, wer im Abendmahle mit seinem innersten Geistleben in die Kraft des sühnenden Todes Christi sich versenkt und dieselbe im Glauben sich angeeignet hat, dadurch in Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus getreten und des Heiles in ihm bewußt ist.

§. 143. Rur mit tiefer Wehmuth fann der unbefangene Die Mängel ber Dogmatifer auf den Ausgang des Abendmahlsstreites bliden. Die protestantische Abendmahlslehre, anstatt von den ihr noch ans haftenden scholaftischen und magischen Elementen der mittelalter= lichen Megopferlehre gereinigt zu werden, wird umgekehrt ihres innerften Rernes, der im Abendmable vermittelft des Glaubens stattfindenden geistlebendigen Uneigung des Bersonlebens Chrifti, und der hievon ausgehenden beiligenden Birkung auf das Gemeindeleben, großentheils beraubt, aus einem Bindemittel driftlicher Bruderliebe ein Bankapfel unbrüderlichen Lehrstreites. Die Intherische Abendmahlslehre gründet fich, auftatt auf die biblische Bahrheit, auf scholaftische Dottrinen. Rach der gewaltsamen Unterdrudung des mehr schriftgemäßen Melanchthon'schen Lehrtropus durch das Concordienwert wurden zwei scholaftische Sulfsfäge, Die Lehren von der communicatio idiomatum und der ubiquitas carnis Christi, unentbehrliche Stutyuntte bes Dogmas \*). Gleichwohl müht fich ber Scharffinn der Concordienformel umfonft ab, um darzuthun, daß ein leiblich fubstantieller Genuß eigentlich ein geiftlich = übernatürlicher fei \*\*). Die Abendmahlslehre ber

benfelben Gegenstand bemerkt habe. Schleiermacher (ber chr. Gl., §. 140, 4) fagt richtig: bie Calvinische Abendmahlslehre bringe so wenig, als die Lutherische, die Theilnahme an dem Leibe und Blute Christi auf's reine und auch aus ihr erkläre sich die Art und Weise ber Beziehungen und der Grund der Theilung zwischen Leib und Blut nicht.

<sup>\*)</sup> Es ist ebenso inconsequent als bogmatisch bedenklich, wenn Stahl (bie luther. Kirche und die Union, 178 f.) Miene macht, die Ubiquitatslehre aufzugeben.

<sup>\*\*)</sup> Die Concordienformel (S. D., 61 sq.) unterscheidet von der manducatio carnis Christi spiritualis, per se utilis et salutaris omnibusque Christianis et quidem omnibus temporibus ad salutem necessaria, die sacramentalis, quae ore duntaxat fit, quando a S. Coena verum et substantiale corpus et sanguis Christi ore accipiuntur atque participantur ab omnibus, qui panem illum benedictum et vinum in Coena

Concordienformel ist ihrem Wesen nach eine verunglückte Revision der römischen Verwandlungslehre. In ihr zeigt sich allersdings deutlich, daß der am Arenze geopferte Leib Christi nicht noch einmal im Abendmahle geopfert werden, daß es außerhalb der Handlung, d. h. der subjectiven Aneignung, einen wirklichen Leib Christi im Abendmahle nicht geben, daß die Mittheilung des verstlärten Christus im Abendmahle wesentlich von der Selbstmittheilung desselben in seinem Wort und Geiste nicht verschieden sein kann.

Wüller neulich anerkannt hat \*), daß es der lutherischen Theologie bis auf den heutigen Tag nicht gelungen ist, auf bestimmte und irgend halthare Weise die eigenthümliche Wirkung zu bezeichnen, durch welche die Sacramente von dem im Glauben angeeigneten Worte sich unterscheiden sollen: was soll dann der ganze Streit über die Wirkungen einer Substanz, die nichts Besonderes wirst? Was bedeutet diese Substanz, wenn das Sacrament im Sinne der protestantischen Dogmatif nur das sichtbar gewordene Wort (verdum visibile) ist? \*\*) Wenn die Concordiensormel den leiblichen Genuß Christi im Abendmahle als einen geistlichen schlichert, räumt sie denn damit nicht ein, daß er als leiblicher weder Sinn noch Zweck hat, daß der geistliche, von dem sie selbst zugiebt, daß er auch außerhalb des Abendmahles stattfinde, der allein reelle ist? \*\*\*) Hierin liegt

Dominica edunt et bibunt. Bon ber legteren behauptet sie im Biberspruche mit sich selbst (a. a. D., 105 s.), daß sie ebenfalls eine spiritualis sei. Cum vero D. Lutherus aut nos vocabulo "spiritualiter" in hoc negotio utimur, intelligimus spiritualem, supernaturalem, coelestem modum, secundum quem Christus in S. Coena praesens est, et non tantum in credentibus consolationem et vitam, verum etiam in infidelibus judicium efficit.

<sup>\*)</sup> Die ev. Union, 290.

<sup>\*\*)</sup> Quenstedt (syst., IV, 73): Sacramenta, quae sunt Verbum visibile, quo nomine ab Augustino ipsum Sacramentum appellatum est.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Auch die späteren Dogmatiser mührn sich umsonst ab, den Modus der unio sacramentalis zwischen der sog. materia terrena des Abendmahles — Brod und Wein — und der materia coelestis — Substanz des Leibes und Blutes Christi — vorstellig zu machen. Das Schwanken in den Borstellungen zeigt z. B. Hollaz (examen, 1120 sq.) an, wenn er zwischen der praesentia Christi physica und hyperphysica unterscheitet,

auch der Grund, weßhalb die lutherische Dogmatik den Genuß des Leibes Chrifti von Seite der Unglaubigen nicht wirklich zu vollziehen vermag. Wird der Leib Chrifti im Abendmahle von dem Unglaubigen nur als Leib genossen, dann genießt er denselben ja nicht auf "geistliche, übernatürliche, himmlische Weise", d. h. dann genießt er gar nichts, da ein lediglich leiblicher Genuß, wie die reformirte Polemik es etwas derb gesagt hat, eine bloße "Bauchspeise" ist. Genießt er aber den Leib Christi geistlich, dann muß er auch ein geistliches Organ zur Aufnahme desselben in sich tragen, und da es hiezu kein anderes als den Glauben giebt, so kann er in diesem Falle nicht wirklich ein Unglaubiger sein.

Demzufolge kann es sich mit dem Genusse des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle wesentlich nicht anders verhalten, als mit dem Genusse des Personlebens Christi überhaupt. In dieser Beziehung lehrt uns Johannes mit ausdrücklichen Worten, daß, wer an Christum glaubt, nicht gerichtet wird; daß, wer an ihn nicht glaubt, schon gerichtet ist; denn der Unglaube, und nicht der mündliche Genuß des Leibes Christi, bewirft das Gericht\*). Die Stelle 1. Kor. 11, 27 dagegen ist irrthümlich vom Abendmahlsgenusse Unglaubiger verstanden worden. Hat doch Paulus in derselben augenscheinlich nur den 11, 17 ff. geschilderten unwürdigen Genuß im Auge, der bei dem Ernste der Feier und der Heiligkeit ihres Gegenstandes sich nicht gebührte, aber nur mit zeitlicher Strafe bedroht wird\*\*). Aus derselben

und die legtere wieder in einem modus duplex, dem definitivus und dem repletivus, sich darstellen läst. Hinsichtlich des modus definitivus bemerkt er: Quo modo corpus Christi etiam pani elementari in usu s. coenae adesse haud incommode statuitur, licet insuper etiam accedat unio sa cramentalis panis cum corpore Christi, quae non ex modo isto praesentiae definitivo praecise aut simpliciter, sed ex peculiari promissione divina dependet.

<sup>\*) 306. 3, 18: &#</sup>x27;Ο πιστεύων εἰς αὐτον οὐ κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ὅτι μη πεπίστευκεν εἰς τὸ ὅνομα τοῦ μονογενοῦς νίοῦ τοῦ θεοῦ.

<sup>\*\*) 1</sup> Kor. 11, 32: κρινόμενοι δε ύπο τοῦ κυρίου παιδευόμεθα, ἴνα μη σύν τῷ κόσμφ κατακριθώμεν. Der Apostel unterscheibet also beutlich bie ἀναξίως ἐσθιόντες von bem κόσμος. Auch Hofmann (Schriftbeweiß, II, 2, 220) erklärt sich gegen Kahnis, ber (a. a. D., 160) wenigstens "relativen Unglauben" in ben unwürdig Essenben sinden will, als ob es überhaupt einen absoluten Glauben gäbe.

Stelle gebt zugleich unzweifelhaft hervor, daß der Apostel fich ben Genuß des Abendmables nicht als einen mundlichen der Stoffe des Leibes und Blutes Chrifti gedacht haben fann. In Uebereinstimmung mit seiner Beilolehre, wornach die Rechtfertigung bes Sunders allein aus dem Glauben entspringt, und das Beil unmöglich von einem leiblichen Elemente abhängig gedacht werden fann \*), stellt fich der Avostel auch 1. Kor. 10, 15-22 die Gemein= schaft mit dem Leibe und Blute Chrifti im Abendmable als eine geiftlich und sittlich, nicht als eine magisch und substantiell vermittelte vor. Denn, wenn er von der Boraussetzung ausgeht, daß Die Chriften deßhalb die beidnischen Opfermahlzeiten nicht mitfeiern fönnten, weil das beidnische Opfer eine Gemeinschaft mit den Damonen begründe, und eine folde diejenige mit dem Leibe und Blute Chrifti im Abendmable ausschließe: fo leuchtet Doch gewiß ein, daß er unter ber Gemeinschaft mit den Damonen nicht das Effen und Trinken der Substanzen ihrer Leiber und ihres Blutes verstehen fann \*\*). Benn Brod und Relch felbst als die "Gemeinschaft" mit dem Leibe und Blute Chrifti bezeichnet werden: fo will der Apostel unstreitig andeuten, daß durch sie im Abendmable eine wirkliche Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Christi bedingt fei \*\*\*). Daß er aber unter bem Leibe und Blute Die Stoffe desfelben verftebe +), daß er diefe fur Gegenftande gehalten habe, die jum Beile der Seele leiblich genoffen werden muffen, daß er das Naturleben Chrifti im Unterschiede von seinem Bersonleben ++) damit habe bezeichnen wollen: das fonnte aus unferer Stelle nur dann mit einigem Rechte gefolgert werden, wenn Paulus irgendwo

<sup>\*)</sup> Man vergl. aud, Röm. 14, 17: Οὐ γὰρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἀγίφ.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Hofmann (Schriftbeweis, II, 2, 214) gegen Schulg, bie driftl. Lebre von bem Abendmahl, 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Rückert a. a. D., 223, richtig: "Es bleibt nur noch übrig . . . , unsere Worte so zu fassen, daß der Kelch die Gemeinschaft für uns vermittle, nicht daß xocvoria Mittel der Gemeinschaft heiße, sondern es ist die biblische Ausdrucksweise, von einer Sache, die etwas bewirkt, zu sagen, daß sie das Bewirkte sei, z. B. Christus unser Friede, weil er uns Frieden bringt."

<sup>†)</sup> Rückert a. a. D., 226.

<sup>††)</sup> Sofmann, Schriftbeweis a. a. D., 209.

der Natur Christi, als solcher, im Unterschiede von seinem Geisteleben, eine erlösende Wirkung zugeschrieben hätte. Nun erscheinen aber der Leib und das Blut Christi bei dem Apostel überall, wo davon die Rede ist, jener, sofern er am Kreuze getödtet, dieses, sofern es am Kreuze vergossen wurde, als Organe seiner erelösenden Wirksamseit und Darstellungsmittel seines sühnenden Opfertodes\*).

Diefer Umstand wirft nun auch das rechte Licht auf die Abendmahlslehre des Paulus. Die Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Chrifti ift ibm die Gemeinschaft mit den Birfungen seines Sühnopfertodes. War ihm doch auch hinlänglich bekannt, daß Chriftus beim erften Abendmable, über welches er nach 1. Kor. 11, 23 aus urfundlichen Quellen unterrichtet mar, nicht seinen wirklichen Leib und sein wirkliches Blut zum leiblichen Genuffe dargereicht hatte. Satte er doch nach feiner eigenen Ungabe die Ueberzeugung, daß das gemeindliche Abendmahl nur eine Wiederholung der erften Abendmahlsfeier fein follte. Benn er daber 1. Kor. 10, 16 ff. und 11, 24 ff. annimmt, daß die Elemente des Brodes und Beines die Abendmahlsgenoffen in eine reelle Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Chrifti verseten: fo fann feine Meinung nur Die fein, daß durch jene Diefe Gemeinschaft mit dem im Rreuzestode fur Die Gunden der Menschheit aufgeopferten Bersonleben des Erlösers vermittelt werde. Sat der Berr ichon im erften Abendmable unter feinem Leibe und Blute lediglich seinen am Areuze getödteten Leib und sein am Areuze vergoffenes Blut verftanden, fo fann auch bei ber fpateren Abendmablsfeier nur was am Kreuze geschah Gegenstand der Feier fein, und dabei an eine Gemeinschaft mit dem "verklärten" Leibe und Blute Chrifti zu denken, von welchem in den Ginsetzungsworten gar nicht die Rede ift, ift völlig schriftwidrig. So unzweifelhaft bezieht Baulus bie Ausdrude "Leib" und "Blut" nur auf den am Rreuze geopferten Todesleib Chrifti, bag er an die Abendmahlsgenoffen die Forderung stellt, mit dem Genuffe des

<sup>\*)</sup> Besonders bezeichnend in dieser Hinstoft ist Cph. 2, 13: Novi δε έν Χοιστώ Ιησοῦ ύμεζς . . . Εγγύς Εγενήθητε Εν τῷ αἴματι τοῦ Χοιστοῦ . . . την Εχθραν, Εν τῷ σαρκί αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν Εντολῶν . . . καταργήσας.

Brodes und des Weines immer zugleich auch die Verkündigung des Todes Christi zu verbinden \*). Wenn er dabei unwürdige Genossen als solche, die sich am Leibe und Blute Christi verssündigen, bezeichnet, so meint er auch hiemit nicht eine Versünzdigung an den Stoffen des verklärten, sondern an den Wirkungen des gefreuzigten Leibes, nicht eine Sünde, die mit dem Munde an der Substanz, sondern eine Sünde, die mit dem Gewissen an der Berson Christi begangen wird \*\*)

So bestätigt es sich auf's Neue, wie berechtigt der Protest gegen die Annahme einer substantiell sacramentalen Heilswirfung der Abendmahlsstoffe war. Daß jedoch bei dem Bestreben, von der Abendmahlsstandlung jede magische Vorstellung sern zu halten, auch der tiesere ethische Inhalt derselben, die Selbstmitteilung des Personlebens Christi, hin und wieder versümmert, ja beinahe beseitigt wurde: Das ist zu beslagen. Wer in der Religion überhaupt sein Mysterium ersennt, der wird dasselbe auch im Abendmahle nicht ersennen. So ist Faustus Socinus der Meinung, daß im Abendmahle nichts als Brod und Wein in Empfang genommen werde, wenn er auch insosern einen geistslichen Genuß des Leibes und Blutes Christi einräumt, als ihm die Erinnerung an den Tod Christi die Bedeutung eines solchen hat\*\*\*). Ze weniger aber nach seiner Ansicht im Abendmahle ein wirklich Objectives empfangen wird, um so mehr hob er dessen subjective Wirkung

<sup>\*) 1</sup> Ror. 11, 26.

<sup>\*\*)</sup> Wie Leib und Blut Chrifti mit bem Glauben geiftlich genoffen werben kann, bas verbeutlicht uns bie Stelle Rom. 5, 9: δικαιωθέντες νῦν έν τῶ αίματι αὐτοῦ.

<sup>\*\*\*)</sup> Bibl. fratr. Pol. Op. F. Socini (a. a. D., I, 753 in ber Abhanblung: ad coenae Domini finem et usum recte percipiendum brevis introductio): In Coena Domini nihil ex ipsius Domini instituto praeter panem et vinum ex ipsa coena accipimus, sed jam accepta commemoramus deque iis gratias agimus. Nam quod Dominus . dixit, accipite etc., aliud sine dubio significat, quam Dominum ipsum corpus et sanguinem suum sive corporaliter sive spiritualiter illis comedendum ac bibendum dedisse. Corporaliter enim, praeterquam quod res fuisset per se horribilis plane ac nefaria et monstrosa, nihil etiam omnino profuisset. Spiritualiter vero nullo modo id ea ratione fieri poterat, non enim ore, sed corde id fit, nec porro id ipsum aliqua ex parte creditur, sed prorsus sentitur, idque non potius in ea coena, quam extra illam et ubique et semper.

hervor, und daß vermöge der gemeindlichen Erinnerung an die von Christo geschenkten Wohlthaten die Glieder der christlichen Gemeinde im Abendmahle durch das Band unauflöslicher Dansbarkeit gegen den Herrn und wechselseitiger Liebe unter einander vereinigt würden\*). Als eine gemeindliche Bekenntnißhandlung in Betreff des durch Christi Tod erworbenen Heils erscheint dem Arminianismus das Abendmahl; der Abendmahlsgenosse bezeugt darin, daß der gebrochene Leib und das vergossene Blut Christi die geistliche Nahrung ist, vermittelst welcher jeder Glaubige in's ewige Leben genährt wird, und die ganze Gemeinde sich als Leib Christi weiß und fühlt\*\*).

So sehr die lutherische Orthodoxie noch im Lause des siebzehnten Jahrhunderts bemüht gewesen war, das bereits erschütterte Dogma von der Heilswirkung der leiblichen Stoffe Christi im Abendmable aufrecht zu erhalten, eben so sehr war sie im Lause des achtzehnten bereit, dasselbe aufzugeben. Hatte schon Chr. M. Pfaff in Tübingen den streitenden Parteien zugerusen "seine Jalousien und Jänkereien mehr"\*\*\*), und die sutherische Abendmahlssehre so auszudeuten gewußt, das auch der Reformirte die seinige darin sinden konnte †), so hatte dagegen Heumann in

<sup>\*)</sup> A. a. D., 754: Idque communiter comedentibus et bibentibus nobis simul ex eodem pane et eodem poculo — unde nos ejusdem corporis esse intelligatur, omnesque simul corundem beneficiorum Christi participes et indissolubili mutuae charitatis nodo inter nos conjunctos.

<sup>\*\*\*)</sup> Limbord (theol. chr., V, §. 72, 7 u. 8): Panem fractum edentes vinumque effusum bibentes testamur: corpus Christi fractum sanguinemque ejus effusum, pane et vino adumbratum, spiritualem esse animorum nostrorum cibum, quo aluntur in vitam aeternam. . . . . Tertius finis est publica fraternae charitatis professio, qua fideles mutuam charitatem et communionem veluti membra unius corporis spiritualis sub uno capite Jesu Christo unius panis communione testantur.

<sup>\*\*\*)</sup> Egl. auch bessen Alloquium irenicum ad Protestantes, ubi, qui in diversas hactenus partes abierunt — ut dextras sidemque tandem jungant pacemque ecclesiasticam pangant, monentur.

<sup>†)</sup> Inst. theol., 745: Jam enim corpus et sanguinem Christi in S. Coena spiritualiter accipimus, edimus et bibimus. Tametsi enim participatio illa ore fiat, tamen modus spiritualis, h.e. non naturalis, non corporalis, sed symbolicus est, qualis et apud indignos utique est. Quae ipsae expressiones etsi orthodoxissimae (?), ut ita dicam, sint, tamen juxta eum, quem habent sensum, a quovis Re-

Göttingen geradezu reformirt vom Abendmahle gelehrt\*), und Töllner im Anschlusse an Semler den Borschlag zu einer gesmeinsamen Erklärung gemacht, daß die confessionelle Difserenz in der Abendmahlslehre keinen hinreichenden Grund zur Kirchentrennung in sich schließe\*\*). Die drei Säulen des lutherischen Supranaturalismus zu ihrer Zeit: Storr, Reinhard und Stendel, waren von den Grundlagen der alten Rechtlehrigseit so weit abgewichen, daß der erste das Abendmahl als "den seierlichen Genuß von Brod und Bein zur Erneuerung des Andenkens an den Tod Christi" beschrieb\*\*\*), der zweite sich zu einem abgeschwächten Calvinianismus bekennt in der Meinung, daß er damit den vollen lutherischen Abendmahlsbegriff ausdrücket), der dritte endlich offen einräumt, daß, wer dem Begehen des Abendmahls eine leiblich verklärende Kraft beislege, ihm den biblischen Grund und Boden zu verlassen scheine ficheine ††).

Daß der Rationalismus auch nur die Möglichfeit einer im Abendmahle stattsindenden persönlichen Selbstmittheilung Christi bestritt und in demselben lediglich eine "Förmlichseit zur Erweckung und Beförderung des weltbürgerlichen moralischen Gemeingeistes erblickte" †††), war das unvermeidliche Ergebniß eines Religionsbegriffes, welcher die göttliche Offenbarung weder im Gewissen, noch in der Heilsgeschichte anerkannte. Der neueste Bersechter der Kant'schen Idee eines weltbürgerlichen, von jeder besonderen Relis

formato, si quidem is mentem hanc nostram saltem capiat, facile admittentur, cum praesentiam corporis et sanguinis Christi eorumque comestionem et bibitionem naturalem ambo toto corde horreamus.

<sup>\*)</sup> Bergl. bessen Schrift: "Erweis, daß die Tehre der reformirten Rirche vom h. Abendmahle die wahre fei."

<sup>\*\*)</sup> Kurze vermischte Aufsage, II, 2, 180 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehrbuch ber chr. Dogmatik, 705 f.

<sup>+)</sup> Vorlesungen über die Dogmatik, 590 f.

<sup>++)</sup> Glaubenslehre, 417.

<sup>†††)</sup> Bergl. Tieftrunk a. a. D., III, 298 f., und Kant (die Religion u. s. w., 310): "Die mehrmals wiederholte Feierlichkeit einer Erneuerung, Fortdauer und Fortpflanzung dieser Kirchengemeinschaft nach Gesegen der Gleichheit (die Communion), welche . . durch die Förmlichkeit eines gemeinschaftlichen Genusses an derselben Tasel geschehen kann, entshält etwas Großes, die enge, eigenliedige und unvertragsame Denkungsart der Menschen, vornämlich in Religionssachen, zur Jeee einer weltbürgerlichen moralischen Gemeinschaft Erweckendes in sich." . . .

gionsform abgelöften, Brudermahles, giebt übrigens felbst zu, daß dasselbe nicht nöthig sei und wir füglich ohne alle dergleichen Ceremonieen auskommen können.\*) Der geistvollste Bertreter des modernen Materialismus aber weiß der Abendmahlshandlung keinen anderen Sinn mehr abzugewinnen, als den einer Feier des Dankes, welchen wir der natürlichen Qualität des Brodes und Weines schulden \*\*).

Sier ift es nicht mehr ein berechtigter Widerspruch gegen die unvollziehbare Borftellung eines zum Zwecke geiftlicher Beiligung und leiblicher Berklärung vorzunehmenden fubstantiellen Effens und Trinkens des Leibes Chrifti mit dem Munde; hier ist es der tiefe Begenfat gegen die Mitte bes Chriftenthums felbft, den Kernpunkt der Abendmahlshandlung, die Berföhnung durch den fühnenden Tod und die Beiligung burch das fündlose Leben Jefu Chrifti, welcher nacht und unversöhnlich an den Tag tritt. Wem follte es benn im Angesichte solcher Gegenfage nicht einleuchten, daß die Differengen zwischen dem lutherischen und reformirten Dogma nichts bedeuten, d. h. daß das Befen des Abendmahls nicht auf diefer oder jener Borftellung über die Art ber Gelbftmittheilung des Personlebens Chrifti, sondern auf der Beilsthatsache felbst beruht, welche durch das Abendmahl vergegenwärtigt und zum 3mede fortichreitender Beiligung bes driftlichen Gemeindelebens im Glauben darin angeeignet wird? Die repriftinirte Spannung der feit hundert Jahren wiffenschaftlich überwundenen confessionellen Abendmahledifferenzlehren fann ber Dogmatif auf dem Standpunkte des Gewissens lediglich als das Symptom eines frankhaften firdenthumlichen Restaurationstriebes erscheinen. Unftatt die driftliche Bahrheit nach außen zu ftarten, dient dieselbe bagu, fie nach innen und außen zu schwächen, um fo mehr, als es gar zu beutlich an der alten Glaubenstraft fehlt, um bas alte Dogma zu ftugen, und bie Stügmittel aus ben Labo. ratorieen unserer modernen Chemie noch weniger dauerhaltig find, als bie aus den Arfenalen der mittelalterlichen Scholaftit \*\*\*).

<sup>\*)</sup> D. F. Strauß, Die driftl. Glaubenslehre, II, 601 f.

<sup>\*\*) 2.</sup> Feuerbach, bas Befen bes Chriftenthums, 412.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Sartorius, Meditationen über die Offenbarung der Herrlich: feit Gottes in seiner Kirche und besonders über die Gegenwart des ver-

Wie man sich auch die Mittheilung des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle vorstellen möge, so viel ist vom Standpunkte des Gewissens und der h. Schrift gewiß, daß kein materieller — gröberer oder feinerer — Körper uns als solcher zur Seligkeit helfen kann; daß, was Christus uns im Abendmahle mit seinem Leibe und Blute gewährt, daher nichts Anderes sein kann, als was er auch in seinem Worte uns gewährt hat, "Geist und Leben"; daß endlich, wer sein Fleisch und sein Blut wirklich zu genießen bekommt, damit nicht das Gericht, sondern das ewige Leben empfängt\*).

Die mahre Bedeutung der Abendmahlefeter.

§. 144. Um die wahre Bedeutung der Abendmahlsfeier zu verstehen, ist es nöthig, einen Punkt, der in der Regel von der Dogmatik weniger berücksichtigt wird, besonders zur Geltung zu bringen. Was Schleiermacher nur beiläufig bemerkt hat, daß, da das Abendmahl als eine gemeinsame Handlung von Christo eingesetzt sei, es auch immer nur in der Kirche begangen werden sollte\*\*): das ist mit allem Nachdrucke hervorzuheben. Die Abendsmahlsfeier ist, wie unser Lehrsatz sagt, ihrem Wesen nach eine Gesmeinde als solcher begangen werden. Denn daß Christus sein Abendmahl mit diesem oder zenem seiner Jünger vereinzelt gehalten haben sollte, das ist gar nicht denkbar; vielmehr bezeichnet er dass

klärten Leibes und Blutes Christi im h. Abendmahl, 106 ff., wornach Christi verklärter Leib im Abendmahl aus einem luftartig verdunnten Stoffe bestehen soll.

<sup>\*)</sup> Siehe Joh. 6, 54: O τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα «χει ζωην αιώνιον, und die treffende Erörterung Ebrard's hierüber, die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes in dem h. Nachtmahle Jesu Christi, 32 f. Der neueste Versuch Keim's, die Bedeutung des Abendmahls, nach dem theilweisen Vorgange des schwäbischen Syngrammas, in der Gabe des Leibes Christi, als einer geistlichen durch das Einsezungswort, zu sinden, "indem man den herzlichen Glauben fasse, daß der wahre leibhaftige Leib für uns geopfert sei", ist vom lutherischen Standpunkte auß sehr beachtenswerth, sührt aber consequent entwickelt auf den geistlichen Genuß des Todes Christi vermittelst des Glaubens und hat den Mangel, daß Leib und Blut nicht genugsam als Pfänder des menschlichen, für uns in den Tod dahingegebenen, Person-lebens Christi gesaßt werden.

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II. S. 141, 2.

felbe als ein auch inskünftige im Reiche Gottes gemeinfam zu feierndes\*).

Und schließt denn nicht auch schon der Begriff des Mahles den des gemeinsamen Genusses in sich? In der That entwickelt sich auf dem Bege der Heiligung kein einzelner Christ lediglich für sich, sondern wie das Personleben Christi für die gesammte Gemeinde da ist, um sie in ihrem Gesammtleben immer mehr zu durchdringen, so ist umgekehrt der Einzelne nur ein Theil der Gesammtheit derer, in welchen Christus eine Gestalt gewonnen hat. Ein wirklicher Fortschritt des Reiches Gottes ist deshalb auch nur da vorhanden, wo die Menschheit als solche in größeren oder kleineren sie stellvertretenden Kreisen heilsgeschichtlich gefördert worden ist.

Eben deßhalb nun aber, weil die Gemeinde im Abendmable, mit dem für sie in seinem Leibe und Blute perfonlich dahingeges benen und die Wirkung feines Opfertodes noch immer in feinem Borte und Geifte perfonlich ihr barbietenden Erlofer, ben Sobepuntt ihrer Bereinigung feiert, ift die Abendmahlsfeier auch der Höhepunkt des gemeindlichen Gottesdienstes \*\*). Diese hervorragende gemeindliche Bedeutung des Abendmahles entspringt jedoch nicht, wie Schleiermacher meint, aus bem Umftande, daß im Abendmahle weder der Austheilende eine perfonliche Gewalt auf die Empfangenden, noch von diesen jeder eine besondere innere Selbstthätigkeit ausübt, und also ohne besonderes Buthun irgend eines Einzelnen alle Wirkung unmittelbar und ungetheilt von dem Worte der Einsetzung ausgeht: sondern aus der Thatsache, daß im Abendmable alle durch eine und diefelbe gemeinfame öffentliche Thätigkeit, Die bei den übrigen gottesdienstlichen Sandlungen in der Art nicht vorhanden sein kann, fich unmittelbar zu Chrifto, als dem perfonlichen Quellpunkte ihres Seils, befennen und aus der geistigen Bereinigung mit ihm den gemeinfamen Troft und Dieselbige Kraft ihrer Beiligung schöpfen. In-

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 29: έως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω με θ' ὑμῶν καινὸν ἐν τῆ βασιλεία τοῦ πατρός μου.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, a. a. D. II, §. 139, 2: "Es ist wohl offenbar, daß die ganze Christenheit in ihrer öffentlichen Lehre und Ausübung das Abendmahl als den höchsten Gipfel des öffentlichen Gottesdienstes von jeher betrachtet hat."

sofern ift das Abendmahl, wie die Taufe, ein öffentlicher Beihesaft, aber, wie unfer Lehrsatz sagt, nicht ein individueller, sondern ein gemeindlicher, nicht zum Beginne des Heilslebens in einem Einzelnen, sondern zum Bachsthume desselben in Allen.

Je unzweifelhafter nun aber diefer gemeindliche Charafter des Abendmahls feststeht, um fo entschiedener hat die driftliche Dogmatif gegen die Unnahme fich zu vermahren, daß es eine priefterliche Opferhandlung fei. Nachdem die altere, auch die lutherifche, Dogmatif die Borftellung, nicht nur, daß das Abendmahl ein Sühnopfer, sondern auch daß es ein Dankopfer sei\*), schlechthin abgelehnt, bat eine dem Bufepismus verwandte Richtung auf's Neue dem Abendmable ben Opferbegriff zu vindiciren gesucht: Thiersch durch die Behauptung, daß es der Erlöser selbst fei, deffen priesterliches Wirken wir in dem eucharistischen Opfer zu ertennen hatten \*\*), Harnad (ähnlich Scheibel, Rury, Rahnis, Sartorins) durch den Versuch des Nachweises, daß das Abendmahl Die Bedeutung einer Opfermahlzeit habe \*\*\*). 3mar foll das Abendmahl als Gemeindeopferhandlung nicht Verföhnung ftiftend, fondern erglaubend fein. Aber wie wenig ift doch der Opferbegriff mit dem des allein rechtfertigenden Glaubens verträglich! Ift denn ber Glaube ber Gemeinde, den man als die (facrificielle) Opferhand= lung bezeichnen will, nur im Abendmable vorhanden? Und wenn er überhaupt in der Gemeinde vorhanden ift, warum foll denn um des gemeindlichen Glaubens willen das Abendmabl in sbefondere als eine Opfermablzeit bezeichnet werden, warum nicht vielmehr als eine Glaubensmahlzeit? Wer opfert, der will etwas leiften; wer glaubt, bekennt, daß die Gnade Gottes Alles entweber schon geleistet hat, oder noch leisten wird. Run soll freilich bie Berwandtschaft des Abendmables mit dem Baffahmable jenem Die

<sup>\*)</sup> Chemniz (ex. decr. Conc. T. II, 155) nennt die Bezeichnung Opfer vom Abendmahl auch im sacrificiellen Sinne eine mißbrauchliche, die schon um des römischen Meßopferwesens willen vermieden werden soll. Quenstedt (systema IV, 237): Eucharistia non est externum, visibile et proprie dictum Sacrificium. In ea enim non nos aliquid Deo, sed Deus aliquid nobis offert et confert.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. II, 295.

<sup>\*\*\*)</sup> Der driftliche Gemeinbegottesbienst, 190 f.; Scheibel, das Abendmahl bes Herrn, 240 f.; Kurg, a. a. D., 265; Kahnis, a. a. D., 26 f.; Sartorius, ber alt- und neutest. Cultus, 117.

Bedeutung einer Opfermahlzeit fichern? Allein, felbst fur den Fall, daß das Paffah als ein Opfer aufgefaßt werde\*), so liegt dem Chriftenthum, insbesondere der Lehre von der Rechtfertigung burch den Glauben, die Annahme zu Grunde, daß die altteffamentischen Opfer in dem Opfer Christi am Krenze ihr Ende erreicht haben \*\*). Wie fonnte nun unter diefer Boraussetzung Chriffus zur Erinnerung an denjenigen Borgang, welcher das Ende aller Opfer bezeichnet, einen nach dem Borbilde einer alttestamentischen Opferhandlung ftets auf's Neue fich wiederholenden Opferaft feiner Gemeinde für alle Zeiten vorgeschrieben haben? Richt die Gemeinde bringt, wie Sarnad behauptet, im Abendmahl ben Leib, d. h. das ewig gultige Opfer Chrifti, geistlich noch einmal dar, sondern Chriftus theilt der glaubigen Gemeinde die Wirkungen jenes ein : für allemal dargebrachten geiftlichen Opfers im Abendmable noch immer aus. Nicht also das Opfer Chrifti felbst wiederbolt fich, am wenigsten durch Bermittelung ber Gemeinde, im Abendmable, sondern die Wirkung des für immer vollbrachten Opfers Christi fest sich durch die Rraft des Wortes und Geistes und mit Hulfe des Glaubens der Gemeinde darin fort.

Aber eben darum hat das Abendmahl die Bestimmung, eine Gemeindefeier zu sein. Denn die, wie unser Lehrsat sagt, centralpersönliche Aneignung des heilsgeschichtlichen Personlebens, insbesondere des sühnenden und versöhnenden Todes Christi, und die innige Bereinigung unserer eigenen Persönlichseit mit der seinigen, ist nicht bloß die Aufgabe dieses oder jenes Individuums, sondern der ganzen Menschheit. Daß die Menschheit selbst in Christo, ihrem ewigen und himmlischen Bertreter, geheiligt werde: tas ist das Ziel seiner Menschwerdung. Darum ist auch, was Christus im Abendmahle mittheilt, nicht etwa bloß Individuelles, sondern wahrhaft Menschheitliches, Das, woran

<sup>\*)</sup> Bgl. die Grunde gegen die Annahme, daß das Passah ein Opfer gewesen sei, bei Hofmann (Schriftbeweis II, 1, 177 f.), und unsere Anficht, oben S. 841.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. insbefordere Bebr. 8, 13; 9, 12: δια τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἀγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὐράμενος. 9, 26; 10, 10: ἐν ἀ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν οἱ δια τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησού Χριστοῦ ἐφάπαξ.

alle Glaubigen als solche Theil haben, sein heiliges Person-

Aus diesem Grunde ist dafür zu sorgen, daß, wo immer möglich, an jeder Abendmahlsfeier die Gemeinde als solche Theil nehme. Zedes Abendmahl soll das Gefühl der Zusammengehörigsteit aller Glaubigen in ihrer innigsten Bereinigung mit ihrem himmlischen Haupte wecken und seinen gemeindlichen Leib mit seinen himmlischen Lebensträften neu durchdringen. Die Privatsom munion ist daher im Grundsaße nicht als richtig anzuerstennen, und nur in so weit zu gestatten, als der Communicirende, an der Gemeindecommunion schlechterdings gehindert, sich im Geiste in die Mitte der Gemeinde versetzt, und als die Hausgemeinde sinnsbildlich an die Stelle der öffentlichen tritt\*).

Mit dem gemeindlichen Charafter der Abendmahlöfeier steht nun auch die Forderung, daß nur mündige, d. h. der Bedeutung der begangenen Handlung flar und sittlich bewußte, Christen an derselben Theil nehmen dürfen, im engsten Zusammenhange. Deßbalb muß der ersten Abendmahlöseier nothwendig der christliche Unterricht und die selbstbewußte Erneuerung des Taufgelübdes (Confirmation) nebst der Aufnahme unter die Zahl der selbstständigen Mitglieder der Kirchengemeinschaft vorangegangen sein \*\*).

Bas das äußere Verfahren bei der Feier des Abendmahles betrifft: so wird dasselbe um so angemessener sein, je mehr es mit dem ursprünglichen bei der Stiftung übereinstimmt. Genügt es auch im Allgemeinen zur Abhaltung eines stiftungsgemäßen Abendmahles, daß die Einsehungsworte gesprochen und Brod (gesäuertes oder ungefäuertes) und Bein zum Genusse ausgetheilt werden, so ist doch das Brechen des Brodes von Seite des Administranten, als Bersinnbildlichung des am Kreuze getödteten Leibes Christi, angemessener, als die Unterlassung desselben, und

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, a. a. D., S. 141, 2. "Da das Abendmahl als eine gemeinsame Handlung von Christo angesetzt ist, soll es auch immer so nur in der Kirche begangen werden. Eben daher sollte auch nie vorstommen, daß es Christen, die durch Krankheit oder andere Ursachen absgehalten werden, an' der öffentlichen Feier theilzunehmen, an Mitgesnossen bieser Handlung sehlte, so daß sie das Abendmahl allein begehen müssen."

<sup>\*\*)</sup> S. oben 1085 f.

das in die Hand Nehmen des Brodes und des Kelches (χειροληψία) von Seite der Administrirten geeigneter, als wenn diese Elemente vom Administranten in den Mund gegeben werden (στομαληψία), zumal mit dem letteren Ritus sich in der Regel superstitiöse Borstellungen verbinden\*). Der Empfang des Abendmahls auf den Knicen ist ein erweislich erst seit der Ausbildung der römischen Berwandlungslehre in Gebrauch gesommener Ritus, der mit der Borstellung von dem Abendmahle, als einem mysterium tremendum, eng zusammenhängt und dem ursprünglichen Charafter desselben, als eines gemeindlichen Weiheastes, bei welchem wir uns die Genossen füglicher Weise nur sitzend (bei den Alten zu Tische liegend) oder stehend densen können, grundsätzlich zus widerläust\*\*).

Ist demgemäß das Abendmahl die höchste gemeindliche gottesdienstliche That, welche, wie unser Lehrsatz sagt, auch das höchste

<sup>\*)</sup> Die Reformirten erklärten bas Brodbrechen für nothwendig, vergl. 3. B. Alting (Syll. contr., 263): Fractio panis non indifferens, sed n e c e s saria ceremonia est ac proinde intermitti nunquam debet. Den Grund hierfur gibt übrigens Baraus (vom Brod und Brodbrichen, 198) naber an: "Daß baburch ber abgöttische falsche Wahn vom Leibe Chrifti in, ober unter bem Brobt, am allerfrafftigften gerbrochen, und bem gemeinen verirreten Bold aus bem Bergen geräumet werbe." Die Nothwendigkeit wurde baber nicht schlechthin, fondern aus Grunden ber Zweckmäßigkeit behauptet. Bon manchen reformirten Theologen wird die στομαληψία entschieden verworfen, insbesondere von Chamier (panstr. IV, 7, 20), mahrend Calvin (inst. IV, 17, 43) bie außern Gebräuche für Abiaphora erflärt: Quod ad externum actionis ritum spectat: in manum accipiant fideles necne, inter se dividant, aut singuli quod sibi datum fuerit edant, calicem in Diaconi manu reponant, an proximo tradant, panis sit fermentatus, an azymus, vinum rubrum, an album: nihil refert. Haec indifferentia sunt, et in Ecclesiae libertate posita, quamquam certum est, veteris Ecclesiae ritum fuisse, ut omnes in manum acciperent. Er selbst schreibt vor: Quo decet ordine fideles sacrosanctis epulis communicarent, ministris panem frangentibus et populo praebentibus. Treffenbes fagt hierüber Reim, a. a. D., 115 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man vgs. die Untersuchungen, welche Cotta zu J. Gerhard's loe. th. (supplem. ad loe. XXII, 462 ff.) hierüber angestellt hat. Er sast das Resultat berselben in die Korte zusammen: Sordidam demum seculi XIII. barbariem introduxisse in ecclesiam panis consecrati adorationem flexis genubus peragendam. Befohlen wurde es vermöge Decretes auf dem lateranensischen Concil 1215 in dem Sinne, ut ad corpus Domini, quotiescunque gestaretur, genu omnes secterent.

im driftlichen Gesammtleben zu erreichende Ziel, Die zufünftige Bollendung des Beils innerhalb der Gemeinde, nicht nur verburgt, fondern die auf dem Wege nach demfelben Begriffenen fordert: fo versteht es sich von felbst, daß eine unwürdige, d. h. der Sobe ber Feier unangemeffene, Theilnahme fündlich ift und Strafe verdient. Daher ift der unwürdig an Diesem Mahl Theilnehmende fich felbst das Gericht, d. h. es schlägt ihm zum verfönlichen Unfegen aus, was ihm zum Segen hatte gedeihen sollen. Daß bie notorisch Unwürdigen, d b. die einen mit dem Zwecke der Beiligung offenkundig im Widerspruche stehenden Lebenswandel Rührenden, durch die Gemeinde von der Theilnahme am Abendmable ansgeschloffen werden follen, läßt fich zwar aus der Schrift nicht auf genügende Beise barthun, allein es ift ein felbstverständliches Gesellschaftsrecht der Gemeinde, daß fie Diejenigen von ihrer höchsten Beier ausschließen fann, welche durch offene Berletzung ihrer Gemeindepflichten ein öffentliches Mergerniß gegeben haben\*). Daß aber eine folche richterliche Gemeindegewalt erftens niemals mit burgerlichen Nachtheilen verknupft fein barf, wenn fie ihren ethischen 3med erreichen foll, zweitens nur auf so lange Gültigfeit haben fann, als das notorische Aergernif fortdauert, brittens überhaupt nur da einen fegensreichen Erfolg erwarten läßt, wo sich ein selbstständiges Gemeindebewußtsein und geordnetes Gemeindeleben entwickelt hat, und daß fie endlich ba von den größten Nachtheilen begleitet fein muß, wo fie in die Sand einer Bartei oder gar lediglich des geiftlichen Umte gelegt wird, in welch letterem Falle sie zu einer der schlimmften Formen hierarchischer Bevormundung führt: Das moge hiermit nur noch angedeutet werden. Gin befonderer, dem Abendmahlegenuffe vorangehender, mit Gundenbekenntnig und Abfolution verbundener, Beichtakt (Privatbeichte) vor den Trägern des firchlichen Amtes ift weder durch bas Gewiffen, noch durch die Schrift gefordert. Als erzwungener verlett er die evangelische Freiheit des Gewiffens und

<sup>\*)</sup> Nach 1 Kor. 11, 28 ist jeder zur Selbstprüfung aufgefordert, nicht der Gemeinde das Recht über ihn zu richten eingeräumt: δουιμαζέτω δὲ ἐαυτον ἄνθοωπος καὶ ουτως ἐκ τοῦ ἄρτον ἐδθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. Ugl. dagegen 1 Kor. 5. 3 ff.

Glaubens auf's Tieffte, und jeder evangelische Christ ift verpflichtet, gegen einen solchen Zwang zu protestiren \*).

## Zweiundzwanzigstes Lehrstück.

## Die Vollendung der Kirche\*\*).

Schöttgen, dissert. de seculo hoc et futuro (hor. hebr. I, 23 f.) — Flügge, Geschichte bes Glaubens an Unsterblichkeit, Auserstehung, Gericht u. Bergeltung, 3 Thl., 1794—1800. — F. Nichter, vie Lehre von ben letten Dingen, 1833. — Weiße, über die philos. Bebeutung der Lehre von den letten Dingen (Stud. u. Krit., 1836). — Georgii, über die eschatologischen Borstellungen der neutestamentlichen Schriftsteller (Zeller, theol. Jahrb. IV, 1). — Kern, die christsche Cschatologie (Tüb. Zeitschr., 1840, 3). — Auberlen, der Prophet Daniel u. die Offenbarung Joh. u. s. w., 2. U., 1857. — Schneider, die chiliastische Doktrin und ihr Berhältniß zur christlichen Glaubenslehre, 1859 (vom römisch-kath. Standpunkte).

Die diesseits noch unvollendete Gemeinschaft der Glaubigen vollendet sich erst im Jenseits, und zwar in der Art, daß für das einzelne Individuum der Tod den nothwendigen Uebergang aus dem diesseits noch mangelhaften in den jenseits sich vollendenden Zustand bildet, wobei vor dem

<sup>\*)</sup> Der Sat ber Augustana (11): De Confessione docent, quod absolutio privata in Ecclesiis retinenda sit . . . ift eine Concession an die römische Kirche. Die Aug. sagt retinenda, nicht necessaria. Dagegen richtig die Apologie (IV): Credamus et certo statuamus, nobis gratis donari remissionem peccatorum, propter Christum-

<sup>\*\*)</sup> In der älteren Dogmatif res no vissimae (ἐσχατολογία), worunter in der Regel Tod, Auferstehung, Weltgericht und Weltende, von mehreren Dogmatifern aber auch noch insbesondere Verdammniß und Seligkeit, gerechnet wurden. Calov (systema XII, 1): Novissima dicuntur vel ratione microcosmi, hominis . . . vel ratione macrocosmi, seu mundi. Hollaz (ex., 1223) bezeichnet sie als media salutis isagogica sive executiva.

Abschluffe der gefammten diesseitigen menschheitlichen Ent= wicklung der individuelle Entwicklungsproceß im Jenfeits fortdauert. Die allgemeine Vollendung der jenseitigen Ge= meinschaft der Glaubigen erfolgt daher erst mit dem voll= ständigen Ende des diesfeitigen Beltlaufes. Diefes wird eintreten, wenn das Personleben Chrifti seine vollkommen entsprechende Gestalt in dem menschheitlichen Gesammtleben gewonnen, und die Menschheit mit Gulfe desselben ein möglichst adäquates Organ des h. Beistes geworden ift. Der Endabschluß des diesseitigen Weltlaufs vollzieht sich einerseits im Weltgerichte, vermöge deffen alle beharrlich widerstrebend gebliebenen Individuen von dem menschheit= lichen Gefammtleben ausgeschieden und in Betreff ihres Widerstandsvermögens gegen das Reich Gottes zur schlecht= hinigen Ohnmacht herabgesetzt werden, andererseits in der Beltverklärung, vermöge welcher die Christo ähnlich gestaltete Menschheit an dem Genuffe des ewigen Lebens theil= nimmt, und die diesseitige Spannung zwischen Beift und Natur vollkommen überwunden erscheint. Der göttliche Weltzweck ist nun mit Beziehung auf die irdische Entwicklung der Menschheit innerhalb des Weltalls erreicht, das Bose aufgehoben, Gott in der Menschheit verherrlicht.

Jenfeite und Dice.

§. 145. Wenn die Behauptung wahr ware, mit welcher D. F. Stranß seine "Glaubenslehre" schließt, daß "das Jenseits in allen der Eine, in seiner Gestalt als zufünftiges aber der letzte, Feind sei, welchen die speculative Kritif zu befämpfen und wo möglich zu überwinden habe"\*): so könnten wir uns die Arbeit dieses letzten Lehrstückes füglich ersparen. Unstreitig giebt es eine begriffswidrig beschränkte, dualistisch unwahre, Borstellung vom Jenseits, welcher die speculative Philosophie mit Recht den Krieg erklärt hat. Daß zwischen dem Diesseits und dem Jenseits seine schlechthinige Klust besessigt, daß dieses in jenes, jenes in

<sup>\*)</sup> Chr. Dogm. II, 739.

dieses hinüberragt, daß jedes menschliche Personleben als Organ des selbstbewußten Geistes im Diesseits zugleich auch das Bewußtssein des Jenseits ursprünglich in sich trägt: das ist die sich stets wiederholende Erfahrung unseres Gewissens.

Der herkommliche Fehler des eschatologischen Dualismus befteht nämlich darin, daß der Unterschied bes Jenseits und Diesseits mechanisch gefaßt, und das Universum gleichsam in zwei Balften gespalten wird, wovon die eine mit ber andern in feinem wefentlichen und nothwendigen Zusammenhange ficht. Das Diesseits manifestirt fich allerdings durch die finnliche Erscheinung in ihrer endlichen Geftalt. Die Diesseitige ift die fichtbare, wegen ihrer Sichtbarfeit dem unausgesetzten Wechsel bes Entftebens und Vergebens anheim gefallene, daber noch unvollendete Belt, zu welcher Alles gehört, mas in der Form des vom Geifte noch nicht völlig durchdrungenen organischen Lebens existirt. beiden Welten schlechthin und außerlich von einander zu trennen: das ift der Frethum des Dualismus. Das Jenseits dagegen ift Die Sphare Des vollendeten Weiftes und feines unendlichen Wefens. Die jenseitige ift die unfichtbare, und wegen ihrer Unfichtbarkeit wesentlich geiftige Belt, zu welcher Alles gehört, was als foldes unvergänglich und ein vollkommen adaquates Organ des Geiftlebens geworden ift.

Dem Dualismus gegenüber hat die sogenannte "moderne Beltanschauung" bas Jenseite überhaupt gelängnet, und an die Stelle des Gegenfages zwischen Transcendenz und Immanenz die bloße Immanenz des Universums gesetzt, ohne zu bedenken, wie wenig Rategorieen an fich bei einem folden Broblem entscheiben. Die Frage nach der Realität des Jenseits fteht im engsten Busammenhange mit ber Frage nach ber Urfprunglichfeit und Selbstständigfeit des Geiftes. Bare der Geift lediglich ein Produft der Materie, und mithin selbst Materie, mare der Glaube an den Beift im Grunde eine Fiftion, dann gabe es auch fein Jenfeits. Run fteht aber dem Gewiffen nichts fefter, als daß ber Beift, deffen Gelbstoffenbarung es ift, Realität hat. Damit ift dem Gewiffen zugleich das Bewußtsein von der Realität des Senfeits gegeben, welches in ihm, als ein an fich Ueberweltliches, nich innermenschlich manifestirt, und jeden Augenblick auf einen nicht mehr erscheinenden verborgenen Grund des Berfonlebens

zurückdeutet. Wohl kann auch die Vernunst auf die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Jenseits schließen. Allein nur das Ge-wissen kann von der Wirklichkeit und Thatsächlichkeit desselben Zeugniß ablegen, weil es, obwohl im Diesseits zur Erscheinung kommend, mit seinem innersten Wesen in der unsichtbaren Region des ewigen Geistes, d. h. im Jenseits, wurzelt. Das Gewissen ist deßhalb nicht nur die feste Burg, in welcher der Glaube an das Jenseits gegen jeden Angriff gesichert ist, sondern auch das starke Band, welches das Jenseits mit dem Diesseits dynamisch verknüpft. Im diesseitigen Leben des Geistes offenbart sich als dessen Quellpunst das jenseitige in unmittelbarer Frische und Kraft. Der religiöse und sittliche Geist des Personlebens ist das im Diesseits sich manifestirende Wesen des Jenseits.

Dieses Zeugniß des Gewiffens findet seine Bestätigung in demjenigen des göttlichen Bortes.

Die b. Schrift Reuen Teftamentes geht durchgängig von ber Boraussetzung aus, daß die fichtbare eine unfichtbare Belt des Beiftes über fich habe, daß erft in diefer die biesfeitige Gemeinde ber Glaubigen zu ihrer mahren und vollen Bermirflichung gelangen werde. Daber ift die Bollendung des Reiches Gottes in der Schrift ber Gegenstand einer Soffnung, Die erft in dem Reiche des reinen Geiftes, der emigen Berrlichkeit, ihre volle Erfüllung finden wird. Darum bezeichnet auch ber Berr in seiner Bergrede Diefes Reich der seligen Geifter als das höchste, dem Chriften gu erhoffende, Biel. Der Simmel, als die Offenbarungsftatte des= selben, ift das Jenseits, in welchem aller Hunger und Durft nach dem Beile, Die fromme Uhnung und tiefe Sehnsucht Diefer Beit nach der Ewigkeit, völlig gestillt werden wird \*). In Diese Region der Herrlichfeit oder des vollendeten Geiftlebens ift Jefus Chriftus selbst vermittelft seiner Auferstehung und himmelfahrt eingegangen; er hat sie als die Stätte ber Bereinigung seines Bersonlebens mit dem Leben bes Baters, oder als das Singegangenfein zum Bater, beschrieben \*\*). Das ewige Leben ift ihm nicht ein angerer Zuftand, sondern eine geiftige und sittliche Beschaffenheit an einem

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 12: Χαίρετε και άγαλλιασθε, ότι ο μισθός ύμων πολύς έν τοις ο ύ α ανοίς.

<sup>\*\*) 30</sup>h. 14, 2, 20; 16, 10, 16, 28.

derselben angemessenen Orte der Schöpfung, die vollkommene Ersenntniß des Baters und des Sohnes, d. h. die ungetrübte Ueberseinstimmung des menschlichen mit dem göttlichen Geistleben in der himmlischen Herrlichkeit\*). Darin besteht ihm die Herrlichkeit des Baters, in welche er aus der diesseitigen Erniedrigung zurückgesgangen ist, und zu welcher auch die Seinen nach seinem Borgange berusen sind, daß alle das Geistleben verdunkelnden und besichwerenden Mächte und Gewalten der noch unvergeistigten Natur von jenem vollkommen durchdrungen oder doch überwunden sind. Das ewige ist ihm demnach ein Leben im ungestörten Besitze und Genusse des göttlichen Geistes.

Die Wahrheit, daß bas ewige Leben, Diefes hochste Ziel ber driftlichen Soffnung, die schlechthinige, durch das Ueberwiegen irdischer und finnlicher Raturelemente nicht mehr getrübte, Gemeinschaft mit Gott selbst ift, ift von Niemandem so bestimmt und so erhebend ausgesprochen worden wie von Jesus Christus felbst. Einen deutlichen Lehr ausdruck hat sie jedoch erft in den apostolischen Schriften gefunden. Allerdings versteht es sich von felbst, daß eine neue geiftige und fittliche Beschaffenheit auch neue Drgane, eine neue Birfungoftatte, erfordert. Daber verweist der Brief an die Hebraer von dem irdisch vorbildlichen auf das mahre und ewige, der fichtbaren Schöpfung nicht mehr angehörige, eben darum ausschließlich zur Manifestation des Geistes bestimmte, himmlische Heiligthum \*\*), als auf das adaquate Offenbarungsorgan des "ewigen Geiftes" \*\*\*). Allein eben der ewige Geift felbst ift, wie die Quellet), so auch das Ziel alles gottähnlichen Lebens, und das Reich desfelben, eben darum weil es von dem Wechfel der

<sup>\*)</sup> Joh. 17, 3.

<sup>\*\*)</sup> Hebr. 8, 2; 9, 11. In der ersteren Stelle ist kein Grund vorhanden των άγιων und της σαηνης της άληθινης für wesentlich Verschies denes bedeutend zu halten, die αγια sind ja nur innerhalb der σαηνή vorstellbar. Die άληθινη σαηνή ist die Sphäre des Jenseits, oder der Offenbarungsregion des reinen Geistledens, also auch der im Geist verklärten Menschheit überhaupt, während τὰ αγια das Centrum derselben, nicht wie Deligsch jagt (a. a. D., 327), der Ort Gottes, sondern die absolute Offenbarungswirtsamseit Gottes in ihrer reinen Ueberweltlichkeit und Geistigseit ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Hebr. 9, 14.

<sup>†)</sup> Darum fagt hebr. 11, 3: μή έκ φαινομένειν το βλεπόμενον γεγοιέναι.

diesseitigen Raturordnung schlechthin frei ift, ein unerschützterliches\*). Dieser urgründlich geistige und sittliche Chasafter des Gottesreiches wird auch von Paulus anerkannt, wenn er versichert, das Wesen des Reiches Gottes bestehe in Gerechtigsteit, Friede und Freude im h. Geiste\*\*), namentlich aber von Chrisstus bezeugt, wenn er dasselbe als ein durchaus innerliches, und deshalb sogar der äußern Wahrnehmung sich entziehendes, beschreibt\*\*\*). Ist Gott Geist, ist auch der Herr (Christus) Geist: wie sollte denn nicht auch das ewige Reich Gottes und Christi, in welchem die göttliche Herrlichseit in voller Klarheit sich darstellt, Geist sein, mährend alles Irdische dagegen nur ein Spiegel des Geistes, als Sichtbares vergänglich, und lediglich das Unsichtbare ewig ist? †)

So sehr ift die materialistische Weltansicht mit ihrer Borausssehung, daß nur das Stoffliche Realität habe, im Irrthume, daß umgekehrt lediglich der Geist Realität hat, die materielle Welt nur insofern, als sie ein mehr oder weniger angemeffener Ausdruck, ein mehr oder weniger entsprechendes Bertzeug des Geistes gesworden ist. Als das Abbild des Geistes hat sie nur Bestand im Zusammenhange mit ihrem Urbild.

Benn in scheinbarem Biderspruche hiemit die h. Schrift, insbesondere des Alten Testamentes, die Bollendung des göttlichen Reiches innerhalb des irdischen Naturlebens und der diesseitigen Naturerscheinungen vor sich geben läßt, so sind solche Darstellungen als symbolisch-typische Berauschaulichungen der reinen Idee der Bollendung zu fassen. Sind auch die Darsteller sich der Unterscheidung zwischen dem bildlichen Ausdrucke und der ihm zu Grunde liegenden Idee nicht immer klar bewußt: so sind doch die Darstellungen des Bollendungszustandes der Art, daß sie auf das Diesseits nicht passen, sondern, indem sie einen "neuen Himmel und eine neue Erde" als ein jenseitiges Schöpfungsgebiet schildern, auch eine höhere, geistverklärte, Naturordnung fordern ††). Wollte man z. B. die Schilderung des "neuen Zerusalems" bei dem Avo-

<sup>\*)</sup> Sebr. 12, 28: βασιλεία ασάλευτος.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 14, 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Luc. 17, 20 f.

<sup>†) 30</sup>h. 4, 24; 2 Kor. 3, 17 f.; 4, 17 f.

<sup>††)</sup> Jef. 66, 22.

falpptifer buchstäblich nehmen: wie ließe mit einer solchen Ausslegung die Boraussegung sich vereinigen, daß nicht mehr Sonne und Mond, sondern Gott selbst, und zwar, da Gott wesentlich Geist ist, der Geist Gottes die Welt erleuchten werde? Wo das tosmische Licht, die Grundbedingung aller sinnlichen Wahrnehmung, sehlt: wie kann denn da überhaupt noch von sinnlichen Wahrenehmungen die Rede sein? Wie können da die sinnlichen Bezeichnungen, deren der Aposalyptiser zum Zwecke seiner Schilderung des oberen Zerusalems sich bedient, einen andern als sinnbildlichen Sinn haben? Dieselben sind einzig und allein, die Vollendung des Reiches Gottes im Zenseits unserem diesseitigen Fassungsvermögen zu veranschaulichen, bestimmt\*).

§. 146. Es liegt in der Beschaffenheit des diesseitig orgas der Mittetzustand nisch en, durch das materielle Element beeinflußten, Personlebens, daß sich dasselbe innerhalb der diesseitigen Existenzform nicht vollenden kann. Darum ist der Tod für jedes Indivisdum, wie unser Lehrsatz sagt, der nothwendige Uebergang aus der Existenzform des Diesseits in die des Jenseits. Derselbe ist als solcher die Differenzirung von Geist und Leib, der Rückgang des Geistes lediglich in sich selbst, die Selbstverinnerslichung desselben nach der völligen Auflösung seines bisherigen Jusammenhanges mit dem Naturorganismus. Wenn demzusolge einerseits der Tod als ein Aft der Entäußerung und Entleerung

für den Geist erscheint, insofern er die von dem Geiste bis dahin auf Natur und Welt ausgeübte Einwirfung aushebt: so erscheinter andererseits auch wieder für denselben als ein Uft der Bereicherung und Zusammenfassung, insofern derselbe erst jetzt, nach seiner Befreiung von dem oft drückenden Abhängigkeitsverhältnissezu Natur und Welt, seiner eigenen Unendlichteit vollebe wußt zu werden vermag. Darum betrachtet auch Paulus den Tod, wie auf der einen Seite als einen Sold für die Sünde, so auf der anderen als einen Sieg über die Endlichseit\*).

Und wie sollte auch innerhalb dieses, vermöge seiner fündlichen Naturbeschaffenheit so mangelhaften, leiblichen Organismus die Bollendung des durch Chriftum neugeschaffenen Bersonlebens moglich sein? Der Zunder der Gunde, wie wir gezeigt haben, schlummert immerfort in unserer finnlichen Natur, und wird durch den Geschlechtsaft auf unsere Nachkommen vermittelt. Auch die Beiligung vermag ihn nicht auszutilgen. Es bedarf nothwendig einer Ratastrophe, welche ben diesseitigen finnlichen Naturgrund bis auf die Burgel gerftort, bamit ber Beerd der Gunde felbit vernichtet, und das Geiftleben in den Bollbefitz feiner urfprunglichen Freiheit zurückversett wird. Deffen ift fich der Apostel tief bewußt, wenn er fagt, daß Kleifch und Blut das Reich Gottes nicht ererben fonnen \*\*). Um ins Reich der Bollendung eingehen zu können, muß das Subject reiner Geift werden; unter diefer Bedingung hat das Wort, daß der Tod verschlungen wird in bem Sieg \*\*\*), für den im Glauben Abgeschiedenen volle Bahrheit. Benn nun auch mit dem Tode, fofern Die gesammte Diesseitige Personerscheinung durch ihn zerftort wird, ein oft grauenerregender Rampf verbunden ift, fo ift er im Grunde für die Befehrten doch nur der lette irdifche Schritt zur himmlischen ganterung und Berflärung +).

<sup>\*) 2</sup> Ros. 5, 1: Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐἀνς ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθή, οἰκοδομήν ἐκ θεοῦ ἔχομεν . . . Bhit. 1, 23: Συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σύν Χριστῷ εἰναι. . . .

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 15, 50.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 15, 54.

<sup>†)</sup> Bebr. 13, 7. Insofern nennt J. B. Lange mit Beziehung auf bie schöne Abhandlung von Umbreit über bas Sterben (Stud. und Krit. 1837, 3, 620) ben Tob "eine heimtehr aus bem franken Leibe."

Eben hier begegnen wir nun der schwierigen Frage nach dem Buftande der Berftorbenen unmittelbar nach ihrem Ableben und vor dem Abschluffe des irdischen Beltlaufes? Daß die ältere Dogmatif, wenn sie unmittelbar nach dem Tote das endgültige Schickfal des Menschen fich entscheiden ließ\*), fich im Frethume befand, das ergiebt fich schon aus unserer früheren Erörterung, wornach ein endgültiger Entscheid über das ewige Schickfal der Menschen erft beim Abschluffe des irdischen Beltlaufes erfolgen wird \*\*). Unmittelbar nach dem Tode ift bas perfönliche Geiftleben in seine eigene centrale, von allen Naturschranken abgezogene, Innerlichfeit zurudgegangen, und, wie ichon an und für sich einleuchtet, daß eine folche Innerlichkeit für einmal eine neue leibliche Organisation ausschließt, so bezeugen auch die hierauf bezüglichen Schriftstellen, daß die Beifter der Berftorbenen bis zum Abschlusse des diesseitigen Beltlaufes leiblos, und eben darum, ohne irgend eine auf die Außenwelt bezogene Thätigkeit, nur mit fich felbst und ihrer innern Ausbildung und Ausreifung beschäftigt sein werden \*\*\*). Daß die h. Schrift vor dem Abschlusse Des Weltlaufes feinen leiblichen Zuftand auf Seite Der Berftorbenen voraussett, ergiebt fich auch aus dem Umftande, daß erft der auf jenen Zeitpunkt verheißene Auferweckungsproceß eine neue Leib-

<sup>\*)</sup> Φ ε [I α δ (ex., 1227): Mors est vel piorum et fidelium, vel impiorum et infidelium. Mors piorum est separatio animae a corpore localis, instar medii, ex parte Dei, hominem ad glorificationem ducens. Mors impiorum est separatio animae a corpore localis, instar medii, disponens hominem ad subeundam poenam promeritam.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Ganz richtig fagt J. Müller (Stud. und Krit. 1835, 783): "Nur die legtere, d. h. die Borstellung von einem bloß geistigen Leben des Individuums bis zur Auferstehung des Leibes, ist als in der h. Schrift begründet anzuerkennen." Achnlich schon Burnet in einer Schrift, auf welche mit Recht Rissch (christl. Lehre, §. 215, Anm.) wieder aufmerksam gemacht hat, (de statu mortuorum et resurrectione, 1726). Wenn sich Nissch gegen die Ansicht von der Leiblosigkeit der Abgeschiedenen im Zwischenzustande auf Apoc. 8, 9 ff. beruft, so hat schon de Wette (in seiner Erklärung z. d. Stelle) richtig bemerkt, daß der Apostalpytiker im Boraus auf die selige Bollendung im Zenseits hindlickt; wenn er sich ferner auf 1 Thess. 4, 14 beruft, so beziehen sich die Worte: o Beos rors κοιμηθέιτας δια τοῦ Ιησοῦ αξει σύν αὐτῷ, wie auch Lünemann (z. d. Stelle) richtig erklärt, auf das, was uns mittelbar nach der Todtenerweckung folgt.

lichfeit für die Auferstandenen herbeiführen soll\*), und da der neue Leib bei der Paruse vom himmel her als ein himmlischer oder geistlicher erwartet wird, so folgt aus diesem Umstande um so mehr, daß den abgeschiedenen Geistern bis dahin ein leibslicher Organismus fehlte.

Eben darum aber liegt in der biblischen Borstellung des Hades (Scheol), oder eines Zwischenzustandes der Abgeschiedenen vor dem Ablaufe des Weltabschlusses, eine wohl zu beachtende Wahrheit\*\*). Geister, die ohne irgend ein, ihr Dasein mit der Außenwelt versmittelndes, Organ auf ihr reines Ansichsein augewiesen sind, wersden zweckmäßig mit "Schatten" verglichen. Sie befinden sich in einem Zustande schlechthinigen Gehemmtseins, allseitiger Gebundensheit, und wenn sie nach dem Weltgenusse doch noch ein Verlaugen in sich tragen, wenn die unendliche Stille des Mitsichselbstalleinseins ihnen zur Qual wird, was der Fall sein muß, wenn sie in sich selbst ohne Gott sind, so begreift man, warum dieser Zustand in der Schrift als ein lichtz und freudenloser, möglichst unerwünschter, geschildert wird \*\*\*).

Daß nun auch je nach der, aus der diesseitigen Lebensführung ins Jenseits hinübergenommenen, Grundrichtung der Persönlichkeit der jenseitige Zustand ein grundverschiedener sein muß: das sindet sich in der Parabel von dem reichen Manne und dem armen Lazarus sinnvoll angedeutet ;), wenn jener, im Hades Qualen ersteidend, diesen im stillen Frieden des Paradieses erblickt. Bei allem Verlangen des ersteren, mit Lazarus in Gemeinschaft zu treten, ist es ihm doch unmöglich, weil der in Folge der Leiblosigsteit eingetretene Zustand der Verinnerlichung jedes Subject ausschließlich auf sein eigenes Selbst beschränkt und den Verkehr mit allen Andern hindert ;). Aus diesem Grunde wird der Zustand

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders 2 Kor. 5, 2: Το οίκητή ριον ή μῶν το èξ ου ρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες. 1 Betr. 3, 19 werden deßhalb die Abgeschiedenen auch als πνεύματα, reine Geister, bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Georgii (a. a. D., 20) urtheilt richtig, daß bem N. Teftamente bie jubifche Schevllehre keineswegs fremb war.

<sup>\*\*\*) \$\</sup>Pi. 6, 6; \$\Pi. 30, 10; \$\Pi. 38, 18; \$\Pi. 26, 5; 10, 21; 11, 8; \$\Pi. 94, 17.

<sup>†)</sup> Luc. 16, 19 ff.

<sup>††)</sup> Benn Kling noch in neuester Zeit (Herzogs Real-Encyflopabie, IV, 154) aus biefer Stelle, ohne Zweifel aus ben Ausdruden κόλπος Άβραάμ,

der Abgeschiedenen auch als ein Zustand schlafähnlicher Ruhe gesichildert\*), womit nicht im Widerspruche steht, daß die Gemeinschaft glaubiger Abgeschiedener mit Christo in Aussicht gestellt wird\*\*). Denn die in den betreffenden Stellen angedeutete Gemeinschaft ist nicht durch den leiblichen Verkehr, sondern sedigslich durch das Geistleben vermittelt, welches, in seinem reinen für sich Sein durch die organischen Faktoren von dem höchsten Gegenstande seiner Liebe in keiner Weise mehr abgezogen, in das bereits diesseits im Glauben angeeignete Personleben Christi immer inniger sich zu vertiefen gerade am geeignetsten ist.

Bie die mit der Annahme eines Mittelzustandes der Abgeschiedenen unvereindare Borstellung der älteren Dogmatif\*\*\*), ebenssosehr ist nun aber auch die Annahme von einem sogenannten Seelenschlase (ψυχοπαννυχία), oder einem sogenannten Fegsteuer (purgatorium), als einem Läuterungsorte der Seelen bis zum Ende des Beltlaufes, entschieden abzuweisen. Iwar hat Martensen mit Berufung auf Hebr. 9, 27 den Justand der Geister im Hades als den eines über sie ergehenden Gerichtes aufzusassen versucht. Allein aus 9, 28 geht hervor, daß der Apostel dort nicht den Zwischenzustand, sondern das in unmittelbarer Bersbindung mit der Wiedertunft Christi erwartete Endgericht im Sinne hat †). Für jene beiden Annahmen findet sich sonst fein Zeugniß im Worte Gottes.

δακτιλός αντοῦ, γλῶσσα μου u. f. w., auf eine leibliche Zuständelichkeit ber Abgeschiedenen schließen zu mussen glaubte, so hat schon J. Müller (a. a. D, 786, Ann. 6) darauf aufmerksam gemacht, daß solche Züge "natürlich zu der für solche Darstellung unentbehrlichen Symbolik zu rechnen sind."

<sup>\*) 1</sup> Theff. 4, 13 f. heißen die Abgeschiedenen deßhalb κοιμωμένοι oder κοιμηθέντες, Apok. 14, 13 ist ihr Zustand als der einer ανάπανσις geschildert, Hebr. 4, 10 als κατάπανσις, B. 9 als σαββατισμός. Bgl. auch 1 Kor. 15, 18.

<sup>\*\*)</sup> Phil. 1, 23; 2 Ror. 5, 8; 1 Theff. 5, 10; Luc. 23, 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Solla 3 (a. a. D., 1228): Non datur post hanc vitam status intermedius inter statum aeternae beatitudinis et aeternae condemnationis. . . . Quicunque morientes vere credunt, salvantur; qui non credunt, condemnantur.

<sup>+)</sup> Φεύτ. 9, 27 f.: Καθ' ὄσον ἀπόνειται τοῖς ἀνθρώποις ἄπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δε τοῦτο χρίσις... οὕτως καὶ ὁ Χριστός... ἐκ δευτέρου χώρις ἀμαρτίας ὁ φθήσε ὶ αι τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.

Ift demgemäß das Schicksal der Abgeschiedenen im Todtenreiche nicht vollendet: so ift es noch in der Entwicklung begriffen. Bunachst wirft die Sunde noch immer nach; aber lediglich als Erinnerung, insofern die Gemeinschaft mit der Welt ber Ibee nach in bem Gelbitbewußtsein gurudgeblieben ift, und das Bild des früheren Weltgenuffes dem der Welt entnommenen Geiste doppelt schmerzlich vorschweben muß, wo ihm jedes Organ zur Befriedigung seiner Sehnsucht fehlt \*). Diesem Zustande mit Beigel die Eigenschaft der "vollen Lebendigkeit" abzusprechen \*\*), oder ihn mit Beiße als "Herabsetzung von der Aftualität zur blogen Potentialität" zu bezeichnen \*\*\*), dazu ift weder eine Berechtigung, noch eine Röthigung vorhanden, und derfelbe wurde durch folde Depotenzirung alle Bedeutung verlieren. Ift doch die eine Thatsache, daß eine Predigt Chrifti im Sades, also eine fittliche Einwirfung feiner Erlöferwirtsamteit auf die abgefchiedenen Geifter, stattgefunden hat, wie auch Beigel zugiebt, ein ausreichender Beweis dafür, daß in dem Personleben der Abgeschiedenen noch geistige Bewegungen bei machem Selbstbewußtsein, oder, wie unfer Lehrsat sagt, der individuelle Entwicklungsproces fortdauert. Noch ist also ein Ergreifen des Seils für diejenigen möglich, welche demselben bis dahin sich entzogen oder es noch nicht angeeignet hatten. Unftreitig muffen alle örtlich en Borftellungen, die nur im Intereffe der finnbildlichen Darftellung zuläffig find, von dem Todtenreiche ausgeschloffen bleiben, mas schon aus der rein geistigen und innerlichen Zuständlichkeit der Abgeschiedenen folgt. Nicht als ob die Geifter der Abgeschiedenen nicht innerhalb des Universums fich befänden; aber, indem fie in Folge ihres irdischen Ablebens lediglich auf fich, ihr reines Geifffein. gurudgegangen find, bedurfen fie zu ihrer Existeng feines befonberen Ortes außer ihnen; ihre Aufgabe ift jest für einmal, ledialich in fich felbft, in der Unendlichkeit ihres eigenen perfon= lichen Geiftlebens zu fein.

Hat die sogenannte "moderne Weltanschauung" an der selbste bewußten Fortdauer des Personlebens nach dem Tode Anstoß ge-

<sup>\*)</sup> Que. 16, 25: μυήσθητι ότι απέλαβες τα αγαθά σου εν τζ ζωζ σου

<sup>\*\*)</sup> Stud. und Rrit. 1836, 922.

<sup>\*\*\*)</sup> Blätter für liter. Unterhaltung 1834, Nr. 286.

nommen; hat felbst Schleiermacher in seinen Reden über die Religion Dieselbe verneint\*), wogegen er in seiner Glaubenslehre fie an dem Glauben an die Unveranderlichfeit der Bereinigung des göttlichen Wefens mit dem menschlichen in der Berson Chrifti einen Stuppunkt finden lägt \*\*); hat fich D. Fr. Strauß an der logischen Rlarbeit der Richter'schen Argumente gegen dieselbe erfreut \*\*\*), und fich mit der in der Gegenwart festgehaltenen Berewigung des Geiftes begnügt †): fo fann durch die von jenen Gelehrten gegen die Fortdauer des Perfonlebens im Jenseits erhobenen Einreden nur ein dogmatischer Standpunkt fich irre machen laffen, welcher die unvergängliche Lebenswurzel der Perfonlichkeit im Gewiffen noch nicht erkannt bat. Die h. Schrift weiß allerbings nichts von einer eudämonistischen "Unsterblichkeit", die lediglich auf finnlich-begehrlichen Bunfchen und Trieben der organischen Menschennatur und ihres individuellen Egoismus beruht; fie beschäftigt die Phantasie nicht mit den täuschenden Bildern eines Biedersehens, welches im Todtenreiche ichon deghalb feine Berwirklichung finden tann, als es den Geiftern dafelbft an jedem organischen Mittheilungsvermögen mangelt. Indem fie uns an den Geift, und zwar den felbstbewußten, fich seiner in fich felbst gewiffen, glauben lehrt, erhebt fie uns jedoch von felbst zum Glauben an die Unvergänglichteit unseres Personlebens, welches unzerftörbar, weil in seinem Grunde Geift, ift. Und ift es benn nicht ein ergreifendes Bewußtsein, daß, während die Menschheit diesseits in stetiger Entwicklung und allmäligem Wachsthume gegen den Zeitpunkt ber Bollendung des Reiches Gottes bin begriffen ift, Dieser Entwicklungsproceß auch jenfeits im verborgenen Grunde der unfichtbaren, in die Tiefen ihres Furfichfeins gurudgekehrten, Beifterwelt fich fortfest? Ift es nicht eine eigenthums lich zum Bergen fprechende Thatfache, daß alle, welche vor uns auf Erden gelebt haben, im Jenfeits mit uns fortleben, in der ftillen Ruhe und Concentration ihres Geiftes? Liegt fur das arbeits mude kampferschöpfte Menschenherz nicht eine wunderbare Troft-

<sup>\*)</sup> Reden über die Religion, 171.

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube II, §. 158. \*\*\*) Die chriftl. Dogmatif, II, 704.

<sup>+)</sup> Ebendaselbst II, 738.

Schenfel, Dogmatif II.

quelle in der Hoffnung, zur Zeit ebenfalls in diefes ftille Meer einzutanchen und von den letten Schlacken des finnlich-felbstsüchtigen Raturlebens in dem lauteren Duell eines in seine Unendlichkeit versenften Geiftlebens gereinigt zu werden?

Die Barufie.

§. 147. Doch diefer Buftand der abgeschiedenen Geifter ift nur ein Zwischenzustand; ale ein Buftand bloger Verinnerlichung ift er noch nicht vollfommen; der Beift ift nicht dazu beftimmt, lediglich in sich selbst zu sein, sondern er soll Natur und Welt fich gleichartig bilden, und zu einem möglichst entsprechenden Organe feines eigenen Befens umgeftalten. Daber liegt es in ber Beftimmung des Geiftes, einen Leib, d. h. ein materielles Organ zu besitzen, mit Gulfe bessen er auf Natur und Welt einzuwirken, und Dieselben fich zu affimiliren, vermag. Defhalb verbarren die abgeschiedenen Geifter nur so lange die gegenwärtige Beltveriode noch nicht vollendet, die Dienschheit im Diesseits noch nicht zur vollen Verwirklichung ihrer Idee bindurchgedrungen ift, in ihrer reinen, fie von dem Berfehre mit der Außenwelt ifolirenden, Geistigfeit. Go wie mit bem Ende des Diesseitigen Beltverlaufes eine neue, von der Gunde und ihren verderblichen Birfungen gereinigte, jenseitige Lebensperiode fur die Menscheit beginnt, ift auch die Berftellung einer, mit einer angemeffenen Leiblichkeit ausgerüfteten, Perfonlichkeit fur jedes Individuum ein unabweisbares Erfordernig.

Ift nun aber das Gewissen befähigt, über das Ende des diesseitigen Weltverlaufes und die dasselbe begleitenden Umstände etwas einigermaßen Sicheres auszusagen? Wenn Schleier= macher den oschatologischen Lehrbestimmungen nicht denselben Werth wie den übrigen beigelegt wissen wollte\*), hatte er hiezu nicht ein gewisses Recht?

In der That vermag das Gewissen weder über den bestimmten Zeitpunkt, noch den näheren Verlauf des Weltendes, Aufsichlüsse zu ertheilen; weiß dasselbe doch nur von Dem mit Sichersheit Zeugniß abzulegen, was es in sich selbst erfahren hat. Dasgegen hat das Gewissen von dem Inhalt jenes Endes und von dem der Menschheit dannzumal bevorstehenden Schicksal allerdings

<sup>\*)</sup> Der chriftl. Glaube II, S. 159, 2.

ein Bewußtsein. Kann doch ber Inhalt des Weltendes fein anderer als die Bollendung der Menschheit felbft fein, und in Beziehung auf diese fagt das Gemiffen aus, daß fie nur durch die immer reichere und vollkommenere perfonliche Selbstmittheilung des Erlofers im Diesfeits zu Stande fommen fann. Mit der Bollendung der Menschheit durch die Selbstoffenbarung des Ertofere in ihr ift nun aber die Biederherftellung Aller, fowohl der Abgeschiedenen, als der noch am Leben Befindlichen, zu der jenseitigen Daseinsstufe angemeffenen Berfonlichkeiten, d. h. ihre organische Erneuerung, auf's Engfte verfnupft. Siernach ift Beides, sowohl die Biederkunft (Parufie) Chrifti, d. h. die Bollendung ber Menscheit burch tie lette und herrlichste Offenbarung des Erlöfers, ale die Auferstehung des Leibes, d. h. die Ernenerung der Abgeschiedenen und der dannzumal noch Lebenden zur jenfeitigen Dafeinsftufe ihres Personlebens, als ein Poftulat des Gewiffens bezengt. Die wir uns im Gewiffen der allmäligen Entwicklung der Menschheit zur Vollendung in der Urt bewußt find, daß Jefus Chriftus immer mehr eine Geftalt in thr gewinnt und fie heiligt, fo werden wir uns darin auch deffen bewußt, daß, wenn diefer Proceg der Beiligung im Diesfeits vollzogen ift, den geheiligten Perfonleben ein neues ihnen adaquates Drgan zum Zweck ihrer Gelbstbethätigung geschaffen werden muß, in einer Korm, in welcher das Raturleben von dem Geiftleben affimilirt, und ber Geift feiner felbft volltommen machtig ift.

In Gemäßheit dieses Gewissensbedürfnisses verbindet nun auch die h. Schrift die Erwartung der Wiederkunft Christi überall mit der Erwartung des Weltendes, und es ist eine nicht zu bestreitende Thatsache, daß zur Zeit des Herrn und auch noch im apostolischen Zeitalter die, den Weltlauf beschließende, herrlichste Offenbarung des Erlösers als so nahe bevorstehend gedacht wurde, daß Paulus z. B. sie noch zu erleben hoffte\*); ja, nach den Evangelienberichten hätte Christus selbst ihr Einstreten als gleichzeitig mit der Zerstörung des Tempels und der

<sup>\*) 1</sup> Σβεή. 4, 15: Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγφ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας.

h. Stadt vorausgesagt \*). Allein der Umstand, daß während der Herr die Rähe seiner Parusie so sicher voraussagte, dieselbe gleich-wohl bis auf den heutigen Tag noch nicht eingetreten ist, läßt uns feine andere Wahl, als anzunehmen, entweder, daß der Herr den Zeitpunkt seines Kommens nicht richtig angegeben, oder, daß die Jünger seine Aussage hierüber nicht richtig verstanden haben.

Bie nun aber einerseits, obwohl der Berr selbst erklart, daß er Tag und Stunde seines Rommens nicht wiffe \*\*), nicht wohl angenommen werden fann, daß er sich über den fo bedeutungs= vollen Zeitpunkt der Vollendung feines Berfes im Allgemeinen getäuscht habe, so ist auch andererseits nicht wahrscheinlich, daß feine Jünger ihn völlig migverftanden, die ganze alteristliche Gemeinde durchaus irrthumlich berichtet habe. Nun geht aber aus den eschatologischen Reden Jesu unverfennbar bervor, daß er als fein erftes Rommen die Zerftörung des Tempels und der heiligen Stadt betrachtete. Bon diesem ersten unterscheidet er bann ein zweites; bas erfte ift ein Gerichtsatt, junachft vollzogen an dem widerftrebenden Gottesvolfe, das zweite, erft lange nach bem erften eintretende, ift der Abichluß bes ir-Difden Weltlaufes. Daß das zweite der Zeit nach zu nabe an das erfte herangerudt murde: Das ift der Irrthum der Berichterstatter.

Je mehr das Evangelium in der Welt sich verbreitet, je umsfassender das Personleben Christi der Menschheit sich einlebt: desto kräftiger regen sich auch die Mächte des Bösen, desto entschiedener rüsten sich die gottseindlichen Gewalten zum letzen verzweiflungsvollen Entscheidungsfampse. Die als Vorzeichen der Wiederfunft des Herrn vorausverfündigten meuschheitlichen Geburtswehen sind nicht, wie dies die evangelischen Berichte vermuthen lassen, unmitztelbar auf die Zerstörung Zerusalem's gefolgt, und können mögslicherweise noch lange ausbleiben. Zwei weit auseinander gelegene Epochen in der Entwicklungsgeschichte des seiner Vollendung entzgegenreisenden Reiches Gottes sind in Folge eines Misverständz

nisses nabe aneinander gerückt worden. Gegenwärtig ift die Zeit ber Entwicklung, welche zwischen beiben großen Offenbarungsakten in der Mitte liegt. In dem Gige ber judischen Theofratie, Berufalem, welches mit dem falfchen Rirdenthume dem Gericht geweiht ift, und in dem Mittelpunfte der beidnischen Staatsmacht, Rom, welches zwar das Gericht an Jerusalem vollziehen hilft, aber dem falschen Rirchenthume auch wieder gegen die Glaubigen seinen Urm zur Berfolgung leiht\*), ruben die Knotenpunfte, an welchen die Entwicklungsgeschichte bes Reiches Gottes bis zur Zeit der Bollendung verläuft. 3mar ift feine Berechtigung vorhanden, an folden Stellen, in benen die neutestamentliche Prophetie augenscheinlich zeitgeschichtliche Thatsachen in apokalytische Bisionen einfleidet, an zufünftige Ereignisse zu denken. Das Babel ber Apofalppfe ift das gößendienerische Rom, wie es unter Nero war. Allein bennoch ift es nicht nur jenes Rom, sondern wir besitzen in ihm ein prophetisches Sinnbild ber mabrend der Entwicklungszeit des Reiches Gottes mit dem falschen Kirchenthum verbündeten und zur endlichen Bernichtung von jenem berufenen Beltmacht, deren Sturz dem vollkommenen Siege Des Erlojers auf Erden unmittelbar vorangeht \*\*). Da der Sieg Des Erlösers mit der Zerftorung Jerufalem's beginnt und mit der Bernichtung Rom's endigt: fo ift die Entwicklung feines Reiches im Diesseits ein fortgesettes Gericht über das widergöttliche Rirchenthum und die widerchriftliche Staatsgewalt, die, erst mit einander verbundet, fpater wider einander im Streite, gulet beide ber Gemeinde Chrifti unterliegen, der widerchriftliche Staat dann, wann das falsche Kirchenthum von ihm zerstört ift \*\*\*).

Wenn die falsche Kirche und der widerchriftliche Staat, d. h. der Antichrift, durch die Geistesmacht der chriftlichen Wahrheit und Freiheit überwunden sein wird: dann wird auch der Satan, d. h. es werden die allgemeinen Mächte ides Bösen gefesselt sein;

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 2-14.

<sup>\*\*)</sup> Apok. 17, 1 ff. Das Thier ift hier wie 13, 1 f. die römische Beltmacht. Als Weib gedacht, welches Hurerei treibt, hat es das heibnische gottwidrige Kirchenthum zugleich in sich; denn die römische Staatsmacht hat ja im Namen der heidnischen Religion, und angebelich zur Ehre der Religion, die Christen verfolgt. Apok. 17, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Apof. 17, 16.

das Bose kann von dieser Zeit an nur noch individuell in unbekehrten Subjecten sich manifestiren\*).

Zwar auch jest wird die Vollendung der auf ewig uns bestrittenen Herrschaft der glanbigen Gemeinde noch nicht ersolgen; noch ist ja das Böse erst in den allgemeinen Mächten, nicht in den Individuen überwunden; aber eine Zeit der Ruhe und des Friedens, ungestörter Gemeinschaft mit dem Herru und Verbrüderung mit den Glaubigen, die unter dem Bilde des Hochzeitmahles der Gemeinde mit Christo, als ihrem Bräutigam, veransschaulicht wird\*\*, wird jest eintreten. Es ist dies die Epoche des sogenannten tausendjährigen Reiches, welche den Anfang der Vollendung bildet, aber von erneuerten Kämpsen untersbrochen werden wird, bis die noch einmal nach Oberherrschaft strebenden, im Principe bereits überwundenen, Gewalten des Bösen völlig vernichtet sind\*\*\*).

Allerdings burfen wir uns barüber feinen Augenblick täufchen, daß die prophetische Darftellung von der, ihrer Bollendung ents gegengehenden, Entwicklung des Reiches Gottes im Diesseits eine poetische, daß ihre Korm feine lehrhafte ift+). Aber die Grund= züge der heilsgeschichtlichen Entwicklung find bem Befen nach dennoch darin enthalten. Die Wiederfunft bes Beren gum End= gerichte fann ihrem Besen nach nicht anders als die zum Unfangsgerichte erfolgen; und wenn es nun feststeht, daß ber Berr bei ber Berftorung Jerufalem's nicht in leiblicher Geftalt gefommen ift, fo ift aller Grund für die Annahme vorhanden, daß auch fein lettes Rommen, wie das erfte, in der Rraft feines Bortes und Geiftes geschehen wird. Gewiß fonnen auch nur Diejenigen, welche den Geift nicht als das mahrhaft Wirkliche und Göttliche anerkennen, und die Birklichkeit einer Thatjache nach bem Umfange ihrer materiellen Erscheinung messen, in der Annahme einer wesentlich geistigen Wiederfunft Christi eine Abschwächung des Glaubens an dieselbe überhaupt erblicken. Ift es doch eben Die Aufgabe des Reiches Gottes, daß vermittelst des in der Mensch-

<sup>\*)</sup> Daher Apok. 20, 2 die Feffelung bes Satans.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 25, 1 f.; Apot. 19, 7 ff. za vgl. mit Apot. 12, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Apof. 20, 7.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, der chr. Glaube II, §. 160, 2.

beit fich immer herrlicher auswirkenden Berfonlebens Chrifti, d. h. seines Wortes und Geistes, Alles, was in ihr noch geistundurchdrungene Natur ift, für den Dienst Gottes immer mehr gewonnen werde\*). Sat Chriftus felbst seine Wiederfunft als ein Rommen auf den Wolfen des himmels, haben die Apostel Dieselbe als ein Erscheinen in Begleitung von Engeln und außeren Rundgebungen beschrieben \*\*): so geht ja schon aus der Beschaffenheit der gewählten Bilder hervor, daß fie als Lehrbeftimmungen unvollziehbar find. Dder geht benn, wenn wir Christum in angerer Leibesgeftalt wiederfommend denken, nicht der mahre 3med seiner Biederfunft, Die Offenbarung feiner Berrlichfeit an Die gange Menfchheit, verloren? Können wir uns denn eine leibliche Manifestation anders als örtlich beschränft, und darum auch nur Benigen gleichzeitig fich mittheilend, denken? Wenn das Eigenthumliche ber Parufie eben darin befteben foll, daß fie in einem Augenblicke zum Bewußtsein Aller fommt \*\*\*): dann ift bies ja nur in Dem Falle möglich, wenn ber erfte Augenblick der vollendeten Selbftoffenbarung Christi in der Menschheit den Glaubigen geistig vermittelt wird, wenn sie Alle gleichzeitig in ihrem Innern von dem Bewußtsein durchdrungen werden, daß der Sieg über die antidriftlichen Mächte nunmehr vollbracht, daß Jesus Chriftus nunmehr allein der Berr ift, in deffen Namen fich alle Rniee beugen und zu dem fich alle Bungen bekennen, wie Phil. 2, 9-11 den mit der Parufie eingetretenen Zustand der Vollendung treffend beschreibt.

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 64; 1 Theff. 4, 16; Matth. 25, 31.

<sup>\*\*)</sup> Gine falsche und biblisch keineswegs begründete Annahme ist die, daß die Rirche bis zur Parusie Christi an Unreinheit zunehmen werde. (Gbrard, a. a. D., II, 731). Die Kirche freilich, als Institution, wird ganz untergehen; der widergöttliche Staat wird sie verschlingen; aber die Kirche, als Gemeinschaft der Glaubigen, wird nach innen stets wachsen.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Theff. 4, 16: öτι αὐτος ὁ κύριος ἐν κελευσματι, ἐν φωνη ἀρχαγγέλον καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται ἀπ οὐρανοῦ. 1 Kor. 15, 52; ἐν ἀτόμφ, ἐν ριπη ὀφθαλμοῦ, ἐν τη ἐσχάτη σάλπιγγι. Wegen ber Blöglichteit ber Barufie gilt es wachsam zu sein, um nicht von ihr überrascht zu werden, Matth. 25, 13; Nom. 13, 11 f. Auch der Ausspruch, daß der Tag des Gerrn "wie der Dieb in der Racht kommen werde" (1 Theff. 5, 2; 2 Betr. 3, 10; Apok. 16, 15 f.) bezeichnet das Blögeliche und Ueberraschende der Barufic.

Unter diesem Gesichtspunkte ist die Parusie Epiphanie oder Apokalypse des Herrn\*), sein Tag, an welchem seine, bis dahin mehr oder weniger noch gehemmte oder verborgene, Weltherrsschaft zur vollen Besitzergreifung hervorbricht\*\*). Was die heil. Schrift mit dem Ausdrucke "Parusie" bezeichnet, ist mithin nur der letzte entscheidungsvolle Moment, der zusammenfassende siegreiche Abschlüß, der die ganze diesseitige Entwicklung des Reiches Gottes auf Erden begleitenden persönlichen Selbstoffenbarung Christi. In dem apostolischen Mahnspruche: "der Herr ist nahe", liegt hiernach eine durch nichts zu verkümmernde Wahrheit. Der Herr ist nach seiner eigenen Verheißung mit uns (in Wort und Geist) bis zur Weltvollendung \*\*\*).

Aller von Zeit zu Zeit anscheinend rückläufigen Bewegungen innerhalb der Entwicklung seines Reiches ungeachtet fommt er doch immer näher, d. h. wird seine Gesammtherrschaft auf Erden intensiv und extensiv immer unbestrittener, werden die Mächte der Sünde und des Bösen in immer engere Grenzen zurückgedrängt, freilich dadurch auch genöthigt, sich immer furchtbarer zu concentriren, ihre letzten Consequenzen immer rücksichtsloser zu verfolgen, und zuletzt im vollendeten Antichristenthum, nicht nur bis zur gottsläugnenden, sondern auch bis zur natur- und menschenvergötternden Lästerung sich zu erdreisten ;). Wie sich aber eine Krankheit in

<sup>\*)</sup> Daher bie öftere Bezeichnung ήμέρα τοῦ κυρίου 1 Kor. 1, 8; 5, 5 u. s. w., ἐπιφανεία τῆς παρουσίας αὐτοῦ 2 Theff. 2, 8, ἀποκάλυψις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 2 Theff. 1, 7; 1 Kor. 1, 7; 1 Petr. 1, 7 u. s. w., auch als φανέρωσις bes schrieben Kol. 3, 3 f.

<sup>\*\*) 1</sup> Kor. 16, 22; Phil. 4, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 20, 28.

<sup>†) 2</sup> Thess. 2, 3 ff. Auch bei bieser Stelle ist mit Lünemann, hofmann u. A. anzuerkennen, daß Paulus nicht von einer fernen Zukunft redet, sondern die Parusie und daher auch die Manisestation des ανθοωπος της αμαστίας, des Antichristen, in nächster Rähe erwartet. Die Beziehung auf die danielischen Beissaungen, und insbesondere bei der Schilderung des Antichristen auf Antiochus Spiphanes, ist augenscheinlich, so daß in der Bemerkung hofmann's (a. a. D., II, 2, 618) nichts Unwahrscheinliches liegt, es liege derselben der Glaube der thessa lonischen Christen zu Grunde: "eben der, welcher in wahnsinniger Selbstäderhebung über alles, was Gott und göttlich heißt, den Tempel des Gottes Jsraels zum Gösentempel gemacht, werde am Ende der Tage

ihren äußersten Fieberparozismen selbst erschöpft, und der Tod die unmittelbare Folge der wildesten Parozismen zu sein pflegt: so geht auch das Böse zuletzt an seinem eigenen Uebermaße zu Grunde, und es bedarf von Seite der aus der Welt bereits ausgeschiedenen Gemeinde der Glaubigen gegen das letzte Auflodern desselben keine Gegenanstrengungen mehr; es geht ohne menschliches Zuthun zu Grunde\*).

Daß die Lehre vom taufendjährigen Reiche, ober der Chiliasmus, eine beachtenswerthe dogmatische Wahrheit in sich schließt, das hätte von der älteren Dogmatif nicht verfannt werden sollen. Die frühe Ausartung jener Wahrheit in sinnlich-fleischliche Vorstellungen hatte in der hierarchischen Kirche die Lehre vom tausendjährigen Reiche um so mehr in den übeln Ruf der häresie gebracht, als die Chiliasten die herrlichseit und Seligkeit des tausendjährigen Reiches anmaßlich vor der Zeit ausbeuteten\*\*).

wunderbarer Beife wieder erscheinen und fein damals gestörtes Berk ber Bernichtung ber Gottesgemeinde wieder aufnehmen."

<sup>\*)</sup> Apof. 20, 9.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über ben Chiliasmus bes Papias (Guf. R. G. III, 39); Juftinus Martyr (dial. c. Tryph., 80) beruft fich babei bemerkenswerther Beife nicht auf Ausfagen Chrifti, fondern ber altteftamentlichen Bropheten: καὶ σαρκός ανάστασιν γενήσεσθαι επιστάμεθα καὶ χίλια έτη εν Ίερουσαλήμ οἰκοδομηθείση καὶ κοσμηθείση καὶ πλατυνθείση, ώς οἱ προφήται Ἰεζεκιήλ καὶ Ἡσαΐας καὶ οἱ άλλοι ομολογούσιν. S. auch Grenaus adv. haer. 5, 33; Tertullian adv. Marc. III, 24. Ueber bie fraffen Borftellungen bes erfteren vgl. noch Corrodi (frit. Gefchichte bes Chil. II, 492 f.) Leiber ift bie bei Tert. a. a. D. erwähnte echatologische Schrift de spe fidelium verloren gegangen. Seine Meinung ift: Confitemur in terra nobis regnum repromissum, sed ante coelum, sed alio statu, utpote post resurrectionem in mille annos in civitate divini operis Hierusalem coelo delata. . . . Ein um fo entschiebenerer Begner finnlicher dilieftischer Borftellungen war Origenes. De pr. II, 11, 2 (vgl. c. Celsum 4, 22) fagt er: Secundum vitae hujus conversationem per omnia similia esse volunt esse omnia quae de repromissionibus exspectantur i. e. ut it erum sit hoc quod est. Hoc ita sentiunt qui Christo quidem credentes, judaico autem quodam sensu scripturas divinas intelligentes, nihil ex his dignum divinis pollicitationibus praesumserunt. Beiftiger aufgefaßt erscheint ber Chiliasmus bei Laktantius (inst. VII, 14): Necesse est, ut in fine sexti millesimi anni malitia omnis aboleatur e terra et regnet per annos mille justitia sitque tranquillitas et requies a laboribus, quos mundus jam diu perfert, wäh:

Die auf Grund der h. Schrift im Reformationszeitalter unternommenen, theils unglücklichen, theils verbrecherischen Bersuche, die lediglich symbolische Idee jenes Reiches in das äußere Gebiet der Thatsachen zu übersetzen, verhinderten die Anerkennung auch ihres idealen Lehrgehaltes\*).

Und doch, welch ein trostreicher Gedanke, daß nach den schweren und entscheidungsvollen Kämpfen, in welchen das falsche Kirchenthum und das widergöttliche Staatsthum von der Gemeinde der Glaubisgen überwunden und die allgemeinen Mächte des Bösen gebrochen worden ünd, endlich eine Zeit der Sammlung und des Friedens für die Gemeinde des Herrn folgt, in welcher Christus in ihr und sie in Christo zum erstenmale ungehindert sich manifestiren. Nur ist keine Berechtigung dazu vorhanden, diese herrliche Manifestation der siegreichen Friedensgemeinde in irgend eine Berbindung mit vermehrtem Sinnengenusse und errungener Weltehre zu bringen. Umgesehrt wird die Ueberwindung des Bösen im Diesseits die Berslärung des Naturgrundes im Menschen in die Herrlichseit des Geistes zur Folge haben, und es wird mit dem Siege des Geistslebens auf Erden eine Metamorphose des Natursebens Hand in Hand gehen\*\*). Lehrgemäß fann über die Beschaffenheit des Zusand gehen\*\*). Lehrgemäß fann über die Beschaffenheit des Zusand gehen\*\*).

rend Augustinus (de civ. Dei, XX. 7) seine früher gehegten chiliastisschen Meinungen unumwunden zurücknahm: Quae opinio esset utcumque tolerabilis, si aliquae deliciae spiritales in illo sabbato adfuturae sanctis per Domini praesentiam crederentur. Nam nos hoc opinati suimus aliquando. Ganz willsürlich erklärte Augustinus nachsher zu Apok. 20, 1 ff. die tausend Jahre entweder von den letzten tausend Jahren des Beltlauses, oder so, daß der ganze Beltlauf mit jener runden Zahl bezeichnet worden wäre.

<sup>\*)</sup> Augustana, 17: Damnant et alios qui nune spargunt Judaicas opiniones, quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint, ubique oppressis impiis. Conf. helv. post., 11: Damnamus praeterea judaica somnia, quod ante judicii diem aureum in terris sit suturum seculum et pii regna mundi occupaturi oppressis suis hostibus impiis. Die Ansicht ver späteren herkömmlichen Degnatif brückt sich in dem Case von Hollaz (ex., 1255) auß: Regnum Christi millenarium, eximia mysteriorum divinorum cognitione, sanctitate vitae, terrenaque selicitate eorum, qui in eodem victuri esse censentur, maxime conspicuum florentissimumque, siliis Dei in his terris non est exspectandum.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Höm. 8, 19 f.: ή γαο αποκαφαδοκία τῆς κτίσεως την αποκάλυψιν τῶν νίῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται.

standes der Friedensgemeinde im tausendjährigen Reiche nur so viel festgestellt werden, daß Chriftus in ihr herrschen, b. h. daß sein Bersonleben der allbeftimmende Mittelpunkt sein wird, von welchem aus, als ihrem Saupte, die erlöften Glieder Rraft, Troft, Frieden, Herrlichfeit nehmen werden\*).

§. 148. Mit der Bollendung der Herrschaft des Erlösers auf Die Auferstebung Erden geht aber die Bollendung der Menschheit felbst ihrem Ziele entgegen, und die lette Stufe derfelben im Diesfeits ift zugleich ihre erfte im Jenseits. Siezu gebort gunachft, daß die abgeschiebenen Geifter vollendet merden; daß fie ans ihrem leiblofen Stillleben, in welches der Zwischenzustand fie versetzt hat, in den Bustand organischer Leiblichkeit zurücktreten, was durch die Auferwedung gefchicht. Daß eine fleinere Angahl von Auserwählten zuerst auferweckt werden soll\*\*), Das ist wohl begründet. Es find Die innerlich am früheften ausgereiften Geifter, welche mit Recht die Erstlinge der vollendeten Gemeinde bilden. Da dieselben nicht noch einmal Bewohner der Erde werden und die organischen Schickfale von Sterblichen, mithin auch ben Tod, erleiden fonnen: so geben fie, wenn fie aus dem Zwischenzustande in den Zustand einer überirdischen vertlärten Perfonbeschaffenheit eintreten, gleich in den himmel, d. h. in das Schöpfungscentrum ein, welches ein vollfommener Spiegel ber Seligfeit und Berrlichfeit Gottes, Die vollendete Offenbarungsstätte seiner Majestät, ift. Wenn von ihnen bennoch ausgefagt ift, daß fie auf Erden mit Chrifto berrfchen, fo fann damit nur gemeint fein, daß fie, weil in feliger Gemeinschaft mit dem verklärten Saupte ber Gemeinde, in einer folden auch mit der noch im Diesseits lebenden Gemeinde fteben und den himmlischen Stamm derfelben bilden, bis diefe in ihrem

<sup>\*)</sup> Apok. 20, 4 u. 6. Ueber bie Bahl taufend fagt J. B. Lange (a. a. D., 1275) gang richtig: "Sie fann bier nur eine fumbolische Bahl fein; fie bezeichnet eine runde, in fich abgeschloffene große Gotteszeit, einen neuen, charakteriftisch bestimmten Meon".

<sup>\*\*)</sup> Die sogenannte erste Auferstehung ift namentlich bezeugt burch Apok. 20. 4 ff. Sie beschränkt sich auf Die Martyrer, auf Die schon im Erbenleben bemahrten und baber besonders ausgereiften Glaubigen; aber auch 1 Ror. 15, 23: έκαστος έν τω ίδίω τάγματι απαρχή Χριστός, έπειτα οί τοῦ Χοιστοῦ ... εἶτατο τέλος ... findet sie sich angedeutet.

Glauben bewährt, ihnen in die Herrlichkeit nachfolgen wird. Nicht urpöglich, ohne alle Bermittelung, wird also der Uebergang der diesseitigen Gemeinde in das Jenseits erfolgen, und das in dieser Beziehung durch Schleiermacher erhobene Bedenken löst sich ohne besondere Schwierigkeit\*). Allmälig bildet sich aus der Gesammtheit der in das Fürsichsein ihres Geistlebens zurückgegangenen Abgeschiedenen, wenn der Proces ihrer Ausreifung vollzogen ift, die jenseitige vollendete Menschheit, deren Bestimmung ist, ein vollssommenes Abbild der göttlichen Schöpferidee zu werden.

Nun muß aber allerdings ein Augenblick eintreten, welcher der lette dieser irdischen Daseinöstuse ist, und mit welchem der diesseitige Weltlauf abschließt. Derselbe kann sein anderer als derjenige sein, in welchem aus dem Zwischenzustande die Gesammtbeit der abgeschiedenen Geister in die höhere Daseinöstuse übersgegangen, und auf Erden von der glaubigen Gemeinde der lette Widerstand des Bösen überwunden worden ist. Es ist der Augenblick der all gemeinen Auferstehung von den Todten, der, wie der Abschluß für den irdischen Weltlauf, so der Beginn des Reiches der Vollendung ist.

Der Lehre von der Auferstehung liegt eine besonders troftreiche Bahrheit zu Grunde. Das mit dem Tode der organischen Leiblichfeit beraubte Personleben soll nach erlangter höherer geistiger Reife einen derselben angemeffenen neuen, himmlischen oder geistartigen, Organismus erhalten. Mit den in der h. Schrift erzählten Todtenerwedungen hat die Auferwedung der Abgeschiedenen wohl einige Unalogie. Babrend aber bei jenen der Organismus, wenn auch nicht mehr in unmittelbarer Einheit mit bem Beiftleben, unzerftort geblieben ift, und die Erweckung also nicht auf der Erschaffung eines neuen Leibes, sondern auf der Biedervereinigung des Geiftlebens mit dem bisherigen Leibe beruht: fo vollzieht fich dagegen die Auferweckung der Abgeschiedenen zur Zeit der Bollendung durch die Erschaffung von gang neuen, der Beschaffenheit des von Sunde und Tod nunmehr befreiten Beiftlebens angemoffenen, Organismen. Die hertommliche Dogmatit hat ben wunderbaren Borgang, vermöge deffen das Geiftleben ber Abgeschiedenen aus der Tiefe seiner Berinnerlichung in Die Gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 161, 2.

mit der Außenwelt zurückgeführt wird, im Allgemeinen ungenügend aufgefaßt und ungeschickt dargestellt. Derselbe fleischliche Sinn, welcher in dem tausendjährigen Reiche ein erwünschtes Mittel zur Befriedigung des Sinnengenusses erblickte, sah in der Auferstehung von den Todten ein ebenso erwünschtes Mittel zur Wiederherstellung der irdischen natürlichen Leiblichkeit, von welcher man in Folge der Auferweckung nur früher vorhandene körperliche Mängel und Gebrechen hinwegdachte\*). Zwar liegt eine gewisse Wahrheit auch

<sup>\*)</sup> Justinus M., de resurrectione, 3 u. 4, dial. c. Tryph. 69. Un ber erfteren Stelle bemerkt er auf ben Einwand, bag wenn berfelbe Leib auferstehe, in das Reich der Bollendung mithin auch Ginäugige, Lahme u. f. w. eingehen werden: εἰ γὰο ἐπὶ τῆς γῆς τὰς ἀσθενείας τῆς σαοκος (ο σωτήο) ιάσατο και ολοκληφον εποίησε το σωμα, πολλώ μάλλον ἐν τζ ἀναστάσει τοῦτο ποιήσει, ώστε καὶ ἀμέραιον καὶ ὁλόκληρον αναστήναι την σάρκα. Τα μέν οὖν παρ' αὐτῶν νομιζόμενα άπορα τουτον τον τρόπον ίαθή σεται. Tertullian (de res. carnis, 52): Certe non aliud resurgit quam quod seminatur, nec aliud seminatur quam quod dissolvitur humi, nec aliud dissolvitur humi quam caro. 53: Non enim resurgit nisi quod fuit. Aehnlich Grenaus adv. haer., V, 12 sq. Um fraffesten hieronymus (adv. errores Joan. Hierosol. ad Pammach., 27): Resurrectionis veritas catholicae sine carne et ossibus, sine sanguine et membris intelligi non potest. Ubi caro et ossa et sanguis et membra sunt: ibi necesse est, ut sexus diversitas sit. . . . Von den auferstandenen Rörpern heißt es: habent dentes, ventrem, genitalia et tamen nec cibis nec uxoribus indigent. Doch werden alle (vergl. noch epist. 108 ad Eustach.) als in aetatem perfecti viri auferstehen. Aehnlich Auguftinus, ber feine frühere geistige, de fide et symb., 10, ausgesprochene, Unsicht retract., 17, zurudnahm und enchirid. ad Laurentium, 84 sqq., bie Lehre in folgender Art formulirte: Resurrecturam . . carnem omnium quicumque nati sunt hominum atque nascentur et mortui sunt atque morientur, nullo modo dubitare debet Christianus. . . . Beziehung auf Fehlgeburten bemerkt er: integretur quod nondum erat integrum, sicut instaurabitur quod fuerat vitiatum. . . . Non autem perit Deo terrena materies, de qua mortalium creatur caro, sed in quemlibet pulverem cineremve solvatur, in quoslibet habitus aurasque diffugiat, in quamcumque aliorum corporum substantiam vel in ipsa elementa vertatur, in quorumcumque animalium etiam hominum cibum cedat carnemque mutetur, illi animae humanae puncto temporis redit, quae illam primitus, ut homo fieret, viveret, cresceret, animavit. . . . Deus mirabiliter atque inefficabiliter artifex de toto quo caro nostra constiterat eam mirabili et ineffabili celeritate restituet... Resurgent sanctorum corpora sine ullo vitio, sine ulla deformitate, sicut sine ulla corru-

Diefer mangelhaften Borftellung zu Grunde. Der neue, durch die Auferwedung bervorgebrachte, Drganismus muß ebenfosehr aus bem Befen der Perfönlichkeit, welcher er angehört, bervorgegangen fein, als der frühere diesseitige aus demselben bervorgegangen mar. Die Identität der diesseitigen und der jenseitigen Berfonlichkeit niuß auch in der organischen Erscheinung festgehalten werden. Ohne Zweifel war es die schon von den ältesten Kirchenlehrern zu Sulfe genommene Analogie mit der Auferweckung Christi, welche Die Borftellung begunftigte, daß die Auferstandenen denselben Leib wie im Diesfeits, in Derfelben Geftalt, mit benfelben Grundftoffen, wenn auch in veredelter Form, im Jenseits wieder erhalten werden. Allein abgeschen von dem Dunkel, welches über der Beschaffenheit des Auferstehungsleibes Christi schwebt, da er nach den evangelischen Berichten bald als finnlich, bald als überfinnlich, bald als räumlich, bald als überräumlich, dargeftellt zu werden scheint\*), so ift überdieß noch zwischen bem Leibe zu unterscheiden, in welchem der Berr unmittelbar nach feiner Auferstehung erschien, und zwischen bemjenigen, in welchem seine Erhöhung in die Stätte ber Berrlichkeit ftattfand. Bar ber Auferstehungsleib, fofern Chriffus Die Bestimmung hatte, nach seiner Auferstehung noch einige Zeit auf dem irdischen Schauplatze zu verweilen, mit ber irdische Diesseitigen Leiblichkeit noch einigermaßen verwandt, fo fann dieß

ptione, onere, difficultate, in quibus tanta facilitas, quanta felicitas erit. Propter quod et spiritualia dicta sunt, cum procul dubio corpora sint futura, non spiritus. Bergl. noch de civ. Dei, XXII. 11 sq.: C. 15: Sic accipiamus dictum Eph. 4, 13, ut nec ultra, nec infra juvenilem formam resurgant corpora mortuorum, sed in ejus aetate et robore, usque ad quam Christum hic pervenisse cognovimus. Die Auferstehungslehre ber Scholaftifer, meift auf Augustinus fugenb, befämpft namentlich ben schon an Origenes verbammten Spiritualismus. Thomas von Aquino (III. supplem, LXXX, 2) ftellt bie Frage: utrum capilli et ungues in homine resurgent? und trifft die scharffinnige Entscheidung: Capilli et ungues sunt dati in ornamentum homini: sed corpora hominum, praecipue electorum, debent resurgere cum omni ornamento; ergo debent resurgere cum capillis! Auch bic Frage: utrum omnes resurgent in sexu virili? wird bahin beantwortet: Deus reparabit in resurrectione quod in homine fecit in prima conditione, sed ipse fecit mulierem de costa viri; ergo ipse sexum femineum in resurrectione reparabit.

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. 20, 17 mit 27 und 19. Siehe oben S. 764.

mit dem Leibe seiner Erhöhung nicht mehr der Fall gewesen sein. Dieser ist, als ein vom Geiste durchdrungener, schlechterdings Organ des Geistes geworden, von der irdischen Stofflichkeit entsteidet, wenn auch der Beschaffenheit nach endlich, ein Leib der himmlischen Berklärung, und daß durch die Kraft des den Glaubigen innewohnenden h. Geistes ihr Leib bei der Auferstehung dem verklärten Leibe Christi werde ähnlich gestaltet werden, das ist ebensosehr ein dem Christen durch die Lebensgemeinschaft mit Christo verbürgtes Postulat des Gewissens, als eine wohl bezeugte Aussage der h. Schrift\*).

Schon die vorreformatorische Dogmatif hatte in dem Bemühen, die Identität der Persönlichseit festzuhalten, die Selbigseit
des Auserstehungsleibes mit dem irdischen Leibe in einer Art behauptet, daß die Idee der verklärten himmlichen, wahrhaft
geistartigen, Leiblichseit in hohem Grade gefährdet wurde.
Der protestantischen Dogmatif sehlte der Muth, durch unbedingten
Rückgang auf die Forderungen des Gewissens und die Zeugnisse
des göttlichen Wortes die aus der alten Kirche vererbten sinnlichen
Borstellungen von der Auserstehung zu läutern\*\*). Und doch hatte
bereits Drigenes den besseren Beg gezeigt, indem er gegen Celsus
aussichte, wie beim Tode im irdischen Leibe ein verborgener höherer
Lebensseim sich erhalte, aus welchem bei der Auserstehung ein unsterblicher Leib hervorgehe \*\*\*\*). Auch F. So einus hatte gegen die
hergebrachten Borstellungen mit Berufung auf das 15. Cap. des

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 11 u. 17; Phil. 3, 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Quenftert (systema, IV, 599): Idem numero et substantia corpus, quod in hac vita gessimus, resurget in novissimo die ac proinde corpora nostra resuscitata quoad substantiam non sunt futura spiritualia, sed solum quoad qualitates. Ganzähnlich die reformirten Dogmatifer, 3. B. Aretius (loci communes, 99): Resurrectio significat reparationem post mortem, qua corpora vitae sunt restituenda. . . . Corporum resurrectio est restitutio ejusdem individui corporis in eadem substantia, dempta omni infirmitate ac deformitate.

<sup>\*\*\*)</sup> Contr. Celsum, V, 23: λέγομεν γὰο ιόσπεο ἐπὶ τοῦ κόκκου τοῦ σίτου ἐγείρεται στὰχυς, οιντω λόγος τις ἔγκειται τῷ σώματι ἀφ΄ οιν μὴ φιθειρομένου ἐγείρεται τὸ σῶμα ἐν ἀρθαρσία, weßhalb aud) ઉρικ has niu 3 (haer. 64) bie Anflage gegen thn ethob, quod . . . concesserit quidem homines resurrecturos in corporibus, sed aereis vel aere subtilioribus, non autem constantibus carne et membris.

ersten Korintherbrieses richtig bemerkt, daß ein irdisch gearteter Leib in das Himmelreich nicht eingehen könne \*). Es ist nicht nöthig, mit D. Fr. Strauß der Kirchenlehre die Schwierigkeit der Wiederherstellung des in und nach dem Tode durch so viele Naturprocesse hindurchgegangenen irdischen Leibes zu Gemüthe zu führen \*\*). Giebt es doch zwei triftige Gründe, um die Unhaltbarkeit der herskömmlichen Borstellung zu dokumentiren: erstens die Zwecklosigkeit eines leiblichen Organismus, von dem eingeräumt werden muß, daß seine Organe im Jenseits keinem wirklichen Bedürsnisse mehr entsprächen, und zweitens die Unverträglichkeit jenseitiger himmslischer Eigenschaften mit der Diesseitigkeit einer irdischen Substanz, da doch der Saß sesksteht, daß die Substanz mit ihrem Wesen auch ihre Eigenschaften verändert.

Uebrigens hat der Berr felbst die auch zu seiner Zeit herr= schenden sinnlichen Vorstellungen in Betreff der Leiblichfeit der Auferstandenen entschieden zuruckgewiesen, wenn er bemertt, daß Dieselben im Jenseits teine Diesseitigen organischen Kunktionen mehr verrichten, nicht mehr fterben, überhaupt engelartig fein werden. Daß die Engel feinen aus irdischen Stoffen gebildeten Leib befigen, ja leiblos feien: das ift ja die Unficht der alteren Dogmatit \*\*\*). Nichtsdestoweniger verdient das Bestreben, Die Identität des Auferstehungsleibes mit dem früheren irdischen Leibe aufrechtzuerhalten, infofern alle Anerkennung als, wie bereits bemerkt, Die Identität der Berfonlich feit festgehalten werden muß, wenn ihre Fortbauer gesichert fein foll. Rur ift das Wefen der Berfönlichkeit nicht durch die organische Beschaffenheit bedingt. Das Personleben dauert — wie wir gesehen haben — auch innerhalb des Mittelzustandes in einem leiblosen Dasein fort, und gelangt erst so zu seiner vollständigen Ausreifung. Der Leib vermittelt wohl den Zusammenhang des Personlebens mit der Außenwelt, er

<sup>\*)</sup> Ad defensionem Fr. Puccii resp. (Opera II, 349): Neque enim potest animale corpus vitae immortalis particeps esse. Nam spiritualis tantum corporis ea propria est. Quoniam non secus atque animalis homo cum aeterna vita perpetuum dissidium habet, corpus animale cum immortali vita perpetuo dissidet.

<sup>\*\*)</sup> Die driftl. Glaubengl., II, 650 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Luf. 20, 34 ff.; Matth. 22, 30 f.

ist aber nicht die Wurzel und der Träger des innerperfönlich en Lebens. Zwar, je mehr es dem Geiste gelingt, ihn zu einem angemeffenen Organe feiner felbst heranzubilden, um fo mehr wird er auch ein immer entsprechenderes Abbild desselben werden, ein Abbild jedoch, das wieder zerschlagen werden kann, ohne daß das Urbild darum mit ihm zerfällt. Dennoch ift der Leib mit dem Beifte ichon im Diesfeits durch ein inneres Band verknüpft, welches auch im Mittelzustande als Möglichkeit eines neuen funftigen Personorganismus gurudbleibt, durch bie Scele, als leibbilbenden Kaftor. Sie ift bei ber Bilbung einer neuen Leiblich feit vorzüglich wirksam, und als dieselbige verburgt fie, daß im Senseits fein von dem früheren schlechthin verschiedener Leib hervorgebracht wird. Was aber auch noch im Weiteren Die Bermandtichaft des jenseitigen Leibes, als eines organischen, mit dem diesseitigen bedingt, das ift der allgemeine Grund alles geschöpflichen Seins, die Materie, die jenseits nicht mehr in grober Berdichtung, sondern in feiner Durchgeiftung, so daß fein Bunkt mehr in ihr ift, der nicht ein begriffsgemäßes Organ des Geiftes geworden mare, die neue Leiblichkeit darftellt. Bas das Gemiffen von dem Zuftande jenseitiger Bollendung nothwendig fordert, daß er der Bethätigung des Geiftlebens fein Sinderniß mehr entgegensetze, das wird durch die jenseitige Leiblichkeit erreicht. Daß der jenseitige Leib die freie Bewegung des Geiftes nicht mehr Durch Naturschranken hemmt, bas beutet auch Die Schrift an, wenn ne dem himmlischen Leibe in seinem Unterschiede von dem irdischen die Eigenschaften der Unvergänglichkeit, Berrlichkeit und Rraft ertheilt, ja ihn geradezu als einen geiftartigen bezeichnet\*). Der hertommlichen Borftellung, daß der Leib ber Bollendeten bei der Auferstehung aus irdischen Grund-

<sup>\*) 1 &</sup>amp; or. 15, 40 ff.: Καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια . . . ο πρῶτος ἀνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἀνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ. οἰος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκόι, καὶ οἰοι ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι, καὶ καθώς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσαμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. B. 50 erflatt ber Apostel moch außbrücklich ὅτι σάρξ καὶ αίμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οῦ δύνανται. Bergl. 1 & or. 5, 2: τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες und B. 4: ἔνα καταποθή τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ftoffen neu gebildet werden solle, widerspricht es ohne Weiteres, wenn die h. Schrift denselben, nach Analogie der Leiblichkeit des zweiten Adam, welchem die Glieder seiner vollendeten Gemeinde ähnlich gestaltet werden sollen, vom Simmel stammen und die verklärten Bollendeten nicht mehr das Bild des irdischen, sondern des himmlischen Menschen tragen läßt:

Wird nun auch in der h. Schrift die Auferweckung von den Todten durchgängig Gott oder Christo zugeschrieben\*), so binbert das nicht, den Auferstehungsleib als ein wesentliches Produft des Personlebens selbst zu betrachten. Bei Beranlassung der großen Rataftrophe, mit welcher die diesseitige Beltordnung abschließen wird, wird aus ihren Trummern und Schlacken eine höhere und herrlichere Ordnung der Dinge hervorgeben, und eben darin liegt der Grund, weßhalb dann der noch mangelhafte Mittelzuftand ein Ende nehmen, die abgeschiedenen Geifter aus ihrer individuellen Bereinfamung heraus und in eine vollendetere Dafeinsftufe eintreten muffen \*\*). Infofern, als der Abschluß der diesseitigen Weltperiode durch Jesum Chriftum, das vollfommenfte menschheitliche Offenbarungsorgan Gottes, bewirft wird, ift auch die mit jenem eng verbundene Rudfehr der abgeschiedenen Geifter aus ihrem Gurfichsein in das Gebiet der organischen Belt, und das Mittel jener Rudfehr, die Befleidung mit einer entsprechenden Leiblichfeit, Jefu Chrifti, d. h. Gottes, Berf.

Daher ware es in jeder Beziehung irrthümlich, die neue Schöpfung der Auferstehungsgemeinde als eine unvermittelte, ein absolntes Bunder, zu betrachten. Durch die allmälige Ent-wicklung des Reiches Gottes und die fortschreitende Ueberwindung der entgegenstehenden Gewalten des Bösen wird die letzte Katasstrophe so vorbereitet, daß im entscheidenden Augenblicke der neue Schöpfungsproces als die vollendete Frucht der bisherigen Evolustionen erscheint und nach den dem Reiche Gottes immanenten Gesetzen als ein nothwendiger Abschluß der irdischen Weltperiode und der

<sup>\*) 2</sup> Kor. 4, 14; 1 Theff. 4, 14; Joh. 5, 21; Phil. 3, 21.

<sup>\*\*)</sup> Martensen, a.a. D., S. 275: "Gs ist einleuchtend, daß die Befreiung bes menschlichen Leibes zu seinem Ideale erst mit der Befreiung der ganzen Körperwelt, der ganzen Natur zu ihrem Ideale eintreten kann, mit dem neuen himmel und der neuen Erde, die erst durch eine alls gemeine Beltverwandlung erscheinen können."

Unfangspunkt der himmlischen fich erweist. Dag die dannzumal noch in dem irdischen Lebenszustande befindlichen Perfonlichkeiten in Beziehung auf ihre Leiblichkeit einer "Bermandlung" unterworfen werden muffen, welche fowohl bie Berftorung ihres natürlichen als die Hervorbringung eines neuen geiftartigen Organismus in fid) schließt, ift hiernach selbstverständlich \*). Nur was bem Geifte schlechthin adaquat ift, hat in dem Reiche bes vollendeten Geiftes ein Recht zu existiren; und so verfehrt ift es, die Leiblichfeit als das Ende der Wege Gottes zu bezeichnen, daß vielmehr der irdische Weltlauf mit der Zerftörung der gröberen Leiblichkeit abschließt, und Berklärung ber Natur in ben Geift ober allgemeine Geiffartigfeit als das Ende ber göttlichen Bege auf Erden fich herausstellt.

§. 149. Wie wird es fich nun aber im Jenseits mit dem Das Beltgericht. fittlichen Gegenfate verhalten, ber fich im Augenblicke Des Todes junachft in die Region des Mittelzustandes hinüberverpflangt? Dag in dem letteren die Möglichkeit der Ueberwindung des im irdischen Dasein innerhalb des Personlebens vorherrschend gewordenen Bofen vorhanden ift, das ift bereits von uns aufgezeigt worden \*\*). Daraus folgt jedoch noch nicht, daß alle Bofen bis zum Beltende im Mittelzuftande fich bekehren werden. Umgefehrt ift gar wohl bentbar, daß die aus dem diesseitigen Beitleben nachwirkende Macht ber Gunde, die wie eine unheimliche Flamme in den Abgrunden der Egoität fortbrennende Beltliebe, in einem Zuftande gottentfremdeter Berinnerlichung auch noch Die letten Regungen bes Guten ertobten, daß der in seinem 3ch vereinsamte abgeschiedene Geift fich nun auch noch völlig von bem Bufammenhange mit Gott lofen fonnte. Jedenfalls fest die h. Schrift voraus, daß beim Beltabschluffe Gute und Bofe aus dem Mittelzustande hervortreten, und daß der fich hiermit mani-

<sup>\*) 1</sup> Thess. 4, 17; 1 Kor. 15, 52; 2 Kor. 5, 2. Die Katastrophe ber Bermandlung haben wir uns infofern ebenfalls vermittelt gu benten, als in Folge bes taufenbjährigen Reiches und bes Sieges über bie bofen Machte auch bie irbifche Leiblichkeit geiftartiger geworben ift, als fie unter ber Berrichaft ber Gunbe mar.

<sup>\*)</sup> Stehe oben 1186 f.

festirende Gegensat Die lette, nunmehr ihrer entscheidenden Lösung entgegengehende, Disharmonie enthüllen wird.

Das Bedürfniß einer solchen Lösung liegt der Lehre vom Endgerichte zu Grunde. Und in der That ist ein Zustand schlechthiniger Bollendung nicht denkbar, bevor nicht Alles, was deren Zustandesommen bisher noch gehindert hat, vorher that sächlich (nicht bloß im Principe) gerichtet, d. h. vernichtet oder in seinen Wirfungen völlig aufgehoben worden ist. Die ältere Dogmatif ist nun freilich an der Aufstellung einer wissenschaftlich vollziehbaren Lehre vom Weltgerichte dadurch verhindert worden, daß sie dasselbe schlechthin an das Ende der Welt verlegt, und als das Ergebniß lediglich eines Augenblickes betrachtet hat, was nur das Resultat der gesammten Weltentwickslung selbst sein kann.

Bem fann fich denn verbergen, daß die fortschreitende Entwicklung des Reiches Gottes innerhalb der Menschbeit an und für sich auch ein fortschreitendes Gericht über die Menschheit ift? Der Proceg ber Beilsverbreitung ift zu gleicher Zeit ein Proces der Unbeilsausscheidung, d. h. der Ueberwindung aller derer, welche der Aufnahme der Beilsgnade beharrlich widerstreben. Diefes Gericht vollzieht sich vorläufig innerhalb des irdischen Daseins und fest sich im Mittelzustande fort. Jeder Augenblick des Nicht= glaubenwollens an Chriftum, und mithin bes Ausgeschloffenfeins von den Segnungen der Beilsgnade, ift ein Angenblid des Berichtes\*), d. h. des Ausgeschiedenwerdens von der Gemeinschaft mit Gott. Indem der Berr bezeugte, daß das Gericht ichon im Diesseits burch den Unglauben an der Berson bes Unglaubigen sich vollzieht, hat er damit selbst die Borstellung abgewiesen, daß es eine, lediglich auf den Abschluß des irdischen Weltlaufes beschränfte, Thatsache sei.

Unstreitig ist nun aber das Gericht so lange nicht ende gültig vollzogen, als irgend eine Möglichkeit, den ges trübten oder verloren gegangenen Zusammenhang mit Gott wieder

<sup>\*) 30\$. 3, 18 \$.:</sup> ο δε μη πιστεύων ήδη κέκοιται ότι μη πεπίστευκεν είς το ονομα τοῦ μονογενοῦς υἰοῦ τοῦ θεοῦ αὐτη δέ ἐστιν ή κρίσις, ότι το φῶς ἐλήλυθεν εἰς τον κόσμον καὶ ἡγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον το σκότος ή το φῶς.

anzuknüpfen, in dem Personleben noch vorhanden ist. Die Bolle endung des Reiches Gottes ist als solche auch der endgültige Bollzug des Gerichtes. So lange das Reich Gottes noch nicht vollendet ist, so lange ist dem Bösen innerhalb desselben auch noch ein gewisser Spielraum gewährt, und selbst in dem Leben der Wiedergebornen und auf dem Wege der Heiligung Begriffenen kommen, wie wir gesehen haben \*), noch Zustände vor, welche eine Trübung oder theilweise Unterbrechung des Gotstesbewußtseins möglich machen. Jeder Augenblick durch eigene Schuld getrübten Glaubens trägt in dem Leben des Glaubigen sein Gericht in sich selbst. Wenn aber die Stunde der Vollendung einmal eingetreten ist, dann hat es mit der Existenz des Bösen innerhalb der Gemeinde der Glaubigen ein Ende; nun muß es zur letzten und ewigen Entscheid ung und Scheidung fom men.

Was nun den Gerichtsaft selbst betrifft, welcher mit Berufung auf das Zeugniß der h. Schrift\*\*) von den Dogmatisern verschiedenartig, meist mehr als billig, ausgemalt worden ist, so ist insbesondere auch hierbei die symbolische Darstellungsweise mit der eigentlichen Lehrsubstanz nicht zu verwechseln. Denn, daß beim Weltgerichte von Seite Gottes gegenüber der Menschheit nicht ein eigentlicher Proceß geführt, und nicht erst auf dem Wege gerichtslicher Untersuch ung das entscheidende Ergebniß zu Tage gebracht werden wird, das bedarf nicht erst des Beweises. Wer in der letzten Stunde des diesseitigen Weltsafes sich seiner Glaubensennd Lebensgemeinschaft mit Christo bewußt ist, der ist auch seiner Seligseit in seinem Innern gewiß, und wer in jener Stunde außerhalb jedes bewußten Zusammenhanges mit dem Erlöser sich besindet, der ist auch seiner Unseligseit in seinem Innern sich bes

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 1113.

<sup>\*\*)</sup> Siehe insbesondere Matth. 25, 31 ff. Sowohl die Ansicht von Georgii, daß nach dieser Stelle das Gericht nur über Nichtchristen, als die von Meyer, daß es nur über Christen gehalten werde, ist unrichtig, und die herkömmliche festzuhalten, daß das Gericht über die gesammte Menschheit abgehalten wird, in welcher Beziehung Matthäus (vergl. 28, 19, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη) voraussett, daß die Predigt des Evangeliums vor dem Weltende allen Menschen bestannt geworden ist.

wußt. So meinen es eigentlich auch ältere Dogmatiker von strengster Rechtglaubigkeit, wenn sie den Bollzug des Weltgerichtes von Seite Gottes nicht anders als in declaratorischem Sinne zu denken vermögen, d. h. der Meinung sind, daß Gott das entsscheidende Wort der Zustimmung über die Frommen, der Berwerfung über die Gottlosen dannzumal nur aussprechen, das längst entschiedene Schicksal aller nur offenbar werden lasse\*).

Und in der That ist das Weltgericht auch nur die lette zusammenfassende Offenbarung der welterlösenden Wirksamkeit Gottes in der Person Zesu Christi. Indem es auf der einen Seite die entscheidungsvolle Billigung der Guten, auf der anderen die eben so entscheidungsvolle Berwerfung der Bösen ist, ist es zugleich die vollkommene Selbstverwirklich ung des Heils in der Welt. Eben deßhalb aber, weil im Augenblicke der Bollendung nur endgültig sich vollzieht, was durch den allmäligen Entwicklungsgang der Heilsgeschichte innerlich vorbereitet ist, leuchtet nun auch ein, warum Christus als der vom Bater erforene Weltrichter betrachtet wird\*\*). Wenn schon der Tod Christi ein Gerichtsakt über die Mächte des Bösen

<sup>\*)</sup> J. Gerhard (loc. XXIX, 2, 25): Qui credit in filium . . . in die novissimo non audiet contra se ferri sententiam damnatoriam, sed laetissimam illam vocem: venite benedicti Patris mei, per quam ad coeleste regnum vocatus cum Christo et omnibus sanctis angelis et electis aeterna gloria ac laetitia fruetur. . . . Contra vero qui non credit in Christum . . . in die novissimo audire cogetur terribilem illam sententiam: discedite a me maledicti, per quam igni aeterno adjudicatus cum diabolo et angelis ejus nunquam finiendis supliciis torquebitur. Auch J. P. Lange sagt ganz richtig (a. a. D., 1283): "Die Einen find ichon felig gesprochen, indem er bas Wort fpricht: fommt her! Die Undern find ichon verworfen, indem er fagt: geht bin". Mit Recht macht biefer Dogmatifer einer um die Ausmittelung fur eine gum Berichtsaft geeigneten irdischen Localitat besorgten Apologetik gegenüber (a. a. D., 1284) barauf aufmerkfam, bag man "bas Almälige und Vermittelnbe, das Dynamische, was in der Thatsache liege, und das Symbolische in ber Darftellung bes jungsten Berichts rein aus ben Augen verloren habe." Martenfen fagt treffend (a. a. D., §. 278): bas jungste Bericht fonne jest nur in einem apotalyptischen Beficht anticipirt werben, weil es unter Aufhebung ber gegenwärtigen Belt= bedingungen stattfinden muffe.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 16, 27; 25, 31; Apostelg. 10, 42: στι αυτός έστιν ὁ ωρισμένος ύπο τοῦ θεοῦ κριτής ζώντων καὶ νεκρῶν; Röm. 2, 16 u. s. w.

war\*), bei welchem jedoch der Richter noch als der Gerichtet e erschien, so trat die der Menscheit anfänglich verborgene Thatsache, daß das Krenz in seinem Siege über die Welt Sünde und Sünder richtet, und endgültig richten wird, immer deutlicher an's Licht. Wie alles Heil in der Welt, so ist auch alles Gericht, welches durch die Nichtannahme des Heils sich vollzieht, eine Wirfung des Personlebens Christi; in diesem Sinne fann der Herr sagen \*\*), daß er Niemanden richte; denn das Gericht wird von ihm in Beziehung auf Niemanden beabsichtigt, sondern stets durch die Schuld der Menschen herbeigeführt. Dann aber, wenn im Augenblicke der Weltvollendung das Böse, das einst in schauerslichem Frevel den Herrn selbst zu richten sich unterfangen, mit seinen Wirfungen, dem Uebel und dem Tode, durch ihn völlig vernichtet sein wird: dann wird dieser Augenblick auch zugleich dersenige seiner vollen deten Berklärung sein.

Bu der uneigentlichen Darftellungsweise des Weltgerichtes gehört auch der Umftand, daß dasselbe erft in den Zeitpunft nach der allgemeinen Todtenerweckung verlegt zu werden pflegt. Todtenerwedung, ale Die Rudfehr ber abgeschiedenen Weister aus dem Zuftande einfamer Berinnerlichung in denjenigen sittlicher und organischer Bollendung, ift an und für fich schon einestheils der Unfang Der himmlischen Berrlichkeit, und anderntheils Der Berwerfung der Bofen. Sier begegnen wir nun aber einer der schwierigsten Fragen auf dem Gebiete der Cschatologie; es ift dieß die Frage nach dem Zustande der im Augenblicke der Bollendung noch Unbekehrten. War schon der Mittelzustand für Dieselben ein Bustand innerer Bein, fo fern fie in ihrem gottentfremdeten Fürsichsein der erquidenden und beseligenden Gemeinschaft mit Gott entbehrten, so muß diese Bein mit der Bollendung des Reiches Gottes für fie den höchften Gipfel erreichen. Ift doch das gottentfremdete Fürsichsein jest in ihnen innerhalb der, zur vollkommenen Offenbarungsftatte der göttlichen Berrlichkeit gewordenen, verklärten Schöpfungsfreise ein ich lechthiniges geworden. Die altern Dogmatifer haben fich ernftlich bemubt, die Schrecken der Hölle in den grauenerregendsten sinnlichen Borftellungen aus-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 843. 848 f.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 3, 17; 8, 15.

zumalen, und nicht vergessen, hinzuzufügen, daß es dem Verstande ebenso unmöglich sei, die Größe der Höllenstrafen auszudrücken, als dem Munde sie auszusprechen\*). Wenn dieselben nun aber auch den Organismus der Verworfenen als einen geistartigen beschreiben: so entsteht das Bedenken, wie es möglich sei, daß ein so geistdurchdrungener Organismus vorzugsweise sinnliche Qualen erleide \*\*)?

Daher haben sie auch gewiß nur einem richtigen Takte gefolgt, wenn sie, nach dem Borgange Bernhard's von Clairvaux, die schlechthinige Unterbrechung der Gemeinschaft mit Gott als die schwerste der Höllenstrasen betrachteten \*\*\*). Wir begreisen wenigsstens nicht, wie dem Bewußtsein schlechthiniger Berworsenheit von Seite Gottes in dem Augenblicke, in welchem der endgültige Sieg des göttlichen Neiches über alle ihm widerstrebenden Mächte zur vollen Berwirklichung gelangt ist, noch Peinlicheres und die Qual Berschärsenderes hinzugesügt werden könnte †); nicht, wie sin neliche Flammen als die größte Qual der Berdammten betrachtet werden können, wenn als das größtmöglichste Unheil doch die völslige Gottentfremdung angesehen werden muß ††)? Der Unglaube,

<sup>\*)</sup> J. Gerhard (loc. XXXI, 6, §. 35): Gravitas poenarum infernalium a nobis hominibus nec mente comprehendi, nec verbis plene explicari potest.

<sup>\*\*)</sup> Die Dogmatiker berufen sich hiebei auf die biblischen Bilder vom Burme, der nicht stirbt, und vom Feuer, das nicht erlischt, Jes. 66, 24; Mark. 9, 44 u. s. w. Aber Köm. 2, 9 drücken Ilians und szerozwoja (vergl. 2 Thess. 1, 6 st.) gewisse Justande aus, und auch szóros różświegov, xlavyuòz, βρυγμός των δδύντων Matth. 8, 12 begünstigen die Borstellung von geistigen Leiden, sofern sie als Aeußerungen von solchen aufzusassen sind.

<sup>\*\*\*)</sup> De interiori domo, 38: Deum non videre super omnia gehennae supplicia. J. Gerharb (a. a. D., §. 42): Principale malum est separatio a Deo et Filio ejus Christo Jesu, aversio divinae faciei, carentia divinae visionis, elongatio a beatifico Dei conspectu.

<sup>†)</sup> Die erwähnte separatio a Deo et Christo wird dadurch verstärkt, daß sie zugleich auch separatio a beatis angelis, a beatis hominibus, a paradiso, a luce, gaudio, quiete et selicitate, a praeconio laudis divinae, a consortio commiserationis humanae, d. h. totale Ausgesschiedenheit aus dem Zusammenhange mit dem Reiche der vollendeten Herrlichkeit ist.

<sup>††)</sup> Selbst ein J. Gerhard bemerkt in dieser Beziehung (a. a. O., §. 69): Nec ambigimus, divina potentia sieri posse, ut ignis corporeus cruciet

d. h. die Trennung des auf Gott angelegten Geistes von seinem ewigen Lebensgrunde, ist für den Unglaubigen die empfindlichste, und insbesondere auch die ihn in das Jenseits begleitende innersliche Strafe, während alle anderen Strafen der Sünde bloß äußerliche, und darum vorübergebende, sind.

Allein an Diesem Puntte erhebt fich eine neue Schwierigkeit. Benn, in Folge der Bollendung des Reiches Gottes und der Berflärung bes Universums zu einer vollfommenen Offenbarungsstätte der gottlichen Berrlichkeit, alle Diejenigen, in welchen Gott nicht verklärt ift, als Ausgeschiedene oder Berworfene betrachtet werden muffen: wie follen wir und nun den gemeinsamen Lebenszustand jener Berworfenen außerhalb des verklärten Universums denken? Wenn mit der Weltverflärung alle, die Volltommenheit der neuen Ordnung störenden und trübenden, Elemente übermunden worden find; wenn das gesammte Weltall und mithin alle Schöpfungsräume an der Herrlichkeit der Kinder Gottes Theil nehmen follen: wo bleibt denn fur den grellen Mifton eines Saufens von Berdammten in der Harmonie der Sphären noch ein Schöpfungeraum übrig\*)? Wenn der Apostel feinen Zweifel darüber bestehen läßt, daß am Ende alle (bose) Macht und Gewalt durch Christum vernichtet werden wird \*\*): wie stimmt es hiemit, daß ein besonderes Reich von Berdammten, eine Gemeinschaft von schlechthin Bosen, innerhalb bes Weltorganismus fortexistirt, ju feinem anderen 3mede, als um emige Qualen zu erleiden? Wenn zulett auch der Sohn sich dem Bater unterwerfen wird, damit diefer Alles in Allen sei: wie verträgt sich mit dieser Borftellung die andere, daß in Millionen von fortlebenden Geiftern nicht mehr Gott waltet, sondern nur noch das grauenhaft Bose berricht in ohnmächtiger, und dennoch fich niemals erschöpfender, Qual?

Die Schwierigkeiten der hergebrachten Lehre von der Berdammniß steigern sich jedoch noch durch die Bestimmung, daß dieselbe

diabolos et animas incorporeas. Sed an ignis ille revera corporeus materialis ac visibilis futurus sit, an vero incorporeus, invisibilis ac inmaterialis, in medio relinquimus. . . .

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 21.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 15, 24: όταν (Χριστός) καταργήση πάσαν άρχην καὶ πάσαν εξουσίαν καὶ δύναμιν.

eine ewige sein werde\*). So wenig die Sünde, so wenig kann die Strafe einen Antheil an der Ewigkeit haben; es ist der Natur der Sache nach ausschließlich das zeitliche Gebiet, auf welchem die Sünde sich entwickelt, die Strafe sich vollzieht. Ist nun aber von Christus selbst die Strafe der beim Abschlusse des irdissehen Weltlauses noch Unbekehrten mit demselben Attribute bezeichent worden, mit welchem die Seligkeit der Bekehrten\*): so scheint auch von ihm der Strafe dieselbe Zeitdauer, wie der Seligkeit, beigemessen zu werden\*\*\*).

Sicherlich würde bei der Prüfung dieser Frage ein anderes Ergebniß, als das herkömmliche, gewonnen worden sein, wenn der Begriff der "Ewigkeit" als ein solcher, wie ihn der Herr in seinen Reden gebraucht, welcher die Zeitvorstellung gar nicht in sich schließt, aufgefaßt worden wäre.

Hat ja der Glaubige — nach der Bersicherung des herrn — ebensosehr das ewige Leben, als der Unglaubige die ewige Strafe schon in dieser Zeit in sicht). Wie das ewige Leben ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Ewigen, d. h. mit dem Urquell der Ewigkeit, Gott selbst, ist: so ist die ewige Berdamunis ein Leben außer der Gemeinschaft mit dem Ewigen, d. h. außer Gott selbst; eben darum wird sie von

<sup>\*)</sup> Aug., I, 17: Impios homines ac diabolos (Christus) condemnabit, ut sine fine crucientur. Salov (th. pos., 592): Forma mortis acternae consistit... in poenae infernalis mortiferae sine fine perpessione.

<sup>\*\*)</sup> aldros kann eth mologisch nur was eine Zeit lang, b. h. einen Aeon hindurch dauert, bezeichnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 25, 46: Καὶ ἀπελευδονται οὐτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. Mart. 9, 44 ift die γέεννα αἰδ τὸ πῦρ τὸ ἀσβεστον beschrieben; 2 Τκεςς. 2, 9: αἰδ ὁλεθρος αἰώνιος. Daher auch Χιι gu stinu 8 (de civ. Dei, 21, 23): Quale est aeternum supplicium pro igne diuturni temporis existimare et vitam aeternam credere sine fine, cum Christus eodem ipso loco in una eademque sententia dixerit . . . utrumque aeternum. Par pari enim relata sunt, hinc supplicium aeternum inde vita aeterna.

<sup>†) 3</sup>οβ. 5, 24: ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τῷ πέμψαντι με εχει ζωήν αιώνιον... 3οβ. 6, 54: ο τρώγων μου την σάρκα... εχει ζωήν αιώνιον.

<sup>††)</sup> Joh. 3, 18 f.

der heiligen Schrift als Untergang, Verderben, Tod beschrieben\*).

Bie sollen wir uns nun aber vorftellen, daß eine außer aller Gemeinschaft mit Gott gesetzte Perfonlichfeit noch wirklich leben fonne? Sollen Die Berdammten wirklich leben, und ift Gott die Quelle alles Lebens, so muß auch zwischen Gott und ihnen infofern noch ein fortbauerndes Lebensband angenommen werden, als fie das Bermogen zu leben nur von Gott haben fonnen. Wie konnen wir es nun aber mit ber Liebe Gottes vereinbaren, daß er ben von ihm jum Beil geschaffenen Geschöpfen nur deßhalb feine erhaltende Lebensfraft zuwende, um fie fur eine nie endende Pein aufzubewahren? Da außerdem nicht einzusehen ift, wie ein endliches Geschöpf von einem unendlich großen Schmerze nicht am Ende aufgerieben werden foll: wie follen wir uns da vorstellen, daß Gott zu seiner naturgesetlich vermittelten erhaltenben Thätigkeit noch eine übernatürliche wunderbare hinzutreten laffen werde, um die verzehrende Kraft Des Feuers in eine wiederherstellende zu vermandeln \*\*), und so durch stete Bunderwirfung jene Qual zu vernnendlichen? Zugegeben aber auch, Gott werde einen folchen Gebrauch von seiner Bundermacht machen, und bas Berfonleben ber Berdammten durch Schmerz fur ben Schmerz erhalten, anftatt es zu zerftören: mas wird benn das für ein Schmerz fein muffen, welcher in alle Ewigfeit fortzudauern vermag, ohne etwas von feiner intensiven Kraft zu verlieren?

Befteht nun aber derfelbe, wie wir vorhin gezeigt haben, vors zugsweife in dem Bewußtsein des schlechthinigen Getrenntfeins

<sup>\*)</sup> Nom. 2, 12; Joh. 3, 16; 10, 28; 1 Kor. 15, 18; ἀπολλυ μένοι und σωζομένοι bilden ben Gegenfaß zu einander 1 Kor. 1, 18; Ηδυατος steht von der Berdammniß Joh. 8, 51; Nom. 6, 16, 21: το γάρ τέλος έκείνων θάνατος; 23: τὰ ὀψώνια τῆς ἀμαρτίας θάνατος; Jat. 5, 20; ολε θρος 2 Thess. 1, 9.

<sup>\*\*)</sup> So schon Acrtussian (apolog., 48): Profani vero et qui non integre ad Deum, in poena aeque jugis ignis, habentes ex ipsa natura ejus divinam scilicet re subministrationem incorruptibilitatis. . Ita longe alius est (ignis) qui usui humano, alius qui judicio Dei apparet; . . . non enim absumit quod exurit, sed dum erogat, reparat. Achnich Minucius Felig (Octav., 34): Poenale illud incendium non damnis ardentium pascitur, sed inexesa corporum laceratione nutritur. Bergl. noch Mugustinus, de civ Dei, XXI, 3.

von Gott: so hat der Berdammte ja immer ein, wenn auch noch jo febr auf ein Rleinstes zuruckgeführtes, Gottesbewußtsein in fich. Da es aber fein Gottesbewußtsein außerhalb des Bewissens geben fann, fo mare somit in den Berdammten das Gemiffen noch nicht vernichtet. Schlechthinige Gottlosigfeit findet sich aber nur ba, wo das Gewissen schlechterdings fehlt. Soll nun von dem Gewissen in den Verdammten wirklich nicht die geringste Spur mehr anzutreffen sein: dann muß auch das Bewußtsein der Trennung von Gott in ihnen gänzlich verschwunden sein, und könnte jedenfalls nicht mehr als Schmerz empfunden werden, wo fein Berlangen nach Gottesgemeinschaft mehr sich findet, so daß, mas als der heftigste Schmerz der Verdammten bezeichnet wird, in diesem Falle ganzlich wegfiele, und was als ber geringste bezeichnet werden muß, d. h. nur der körperliche, que ructbliebe. Wie foll nun aber ein forperlicher Schmerz, der in einem geiffartigen Leibe ohnedies feine begriffsgemäße Stelle mehr findet, wenn er nicht die Wirtung eines geistigen ift, ohne irgend ein Bewußtsein, wofür er erlitten wird, b. h. ohne irgend eine Spur von Gottesbewußtsein, noch die Bedeutung einer Strafe haben können? Befinden die Berdammten fich in einem Buftande geiftiger und fittlicher Stumpfheit, so hat ihr Leiden aufgehört. eine Strafe fur fie ju fein; befinden fie fich dagegen in einem 311stande geistiger und sittlicher Erregung, so find sie nicht mehr schlechthin gottlos, weil ihr Geiftleben fich noch immer auf Gott bezieht, und ihr Strafbewußtsein ein Bewußtsein der Schuld, mithin einen Rest von Gewiffendregung voraussett.

Man hat um folche Einreden niederzuschlagen, die göttliche Gerechtigkeit zu Hülfe gerufen, welche die Sünde, als eine Bersletzung der ewigen göttlichen Weltordnung, begriffsgemäß auch nur mit ewiger Strafe bestrafen könne \*). Man läßt jedoch hiebei unbeachtet, daß die Gerechtigkeit nur eine Eigenschaft, die Liebe das Wesen Gottes selbst ist. Und das sind an diesem Punkte die Hauptfragen: ob es der Gerechtigkeit Gottes anges

<sup>\*)</sup> Mugustinus (de civ. Dei, XXI, 12): Quanto enim magis homo fruebatur Deo, tanto majore impietate dereliquit Deum et factus est malo dignus aeterno, qui hoc in se peremit bonum, quod esse posset aeternum.

meffen fei, Bergehungen en blo & zu bestrafen, welche felbst nur einen endlichen Inhalt haben?\*) Und ob es der Liebe Gottes angemeffen sei, durch ein fortgesettes Bunder der Allmacht Geschöpfe zu guälen, von welchen bie firchliche Dogmatif felbst zugiebt, daß fie durch ein Bunder der Gnade hatten beseligt werden fonnen? Gben bier haben die Berfechter der "ewigen Sollenftrafen" noch ein gewichtiges Bedenken zu lösen. Ift denn nicht der ewige Schöpferzweck Gottes an ewig Berdammten, Die doch auch auf das ewige Leben hin erschaffen worden waren, vereitelt worden? Wird durch diese Vereitelung die göttliche Allmacht und Weisheit nicht beeinträchtigt? Mangelt ber göttlichen Berrs lichfeit, fo lange innerhalb der Schöpfung noch ein Reich der Berdammten besteht, nicht noch etwas an ihrer schlechthinigen Vollendung? Ift nicht auch die Seligkeit der Erlöften fo lange noch in einem gewissen Grade unvollkommen, als aus dem Abgrunde der Solle das Angstgeschrei der Berworfenen in die Raume des ewigen Kriedens hineintont?\*\*) Die entwickelten Schwierigkeiten find in ihrer Ausammenfaffung fo überwältigend, bag wir uns die zu allen Beiten und in den tieffinnigsten Lehrern der Rirche wiederkehrende Abneigung gegen die Annahme der "Ewigkeit der Sollenstrafen" daraus ohne Mühe erklären fonnen. Schon Drigenes hatte, im Unschluffe an die paulinische Voraussetzung von der Vernichtung aller Gott widerwärtigen Mächte und dem schließlichen Alles in Allenfein Gottes, eine "Biederherstellung aller Dinge", die Apofataftafis, gelehrt, und einen unendlichen Entwicklungsproceß des Universums innerhalb der Schöpfungsräume angenommen,

<sup>\*)</sup> Auch Soner machte hierauf aufmerksam in seiner demonstratio theologica et philosophica, quod aeterna impiorum supplicia non arguant Dei justitiam, sed injustitiam. Die Entgegnung Leibnig's (théodicée, III, 266): qu'il suffisoit de dire que la durée de la coulpe causoit la durée de la peine, que les damnés demeurant méchans, ils ne pouvaient être tirés de leur misère, (vergl. auch J. Gerharb a. a. D., §. 60), ist um so weniger treffend, als die Strafe nur da rechtlich zulässig ist, wo Zurechnungsfähigkeit und baher sittliche Freiheit besteht, während die Verdammten eine solche durchaus nicht mehr besigen.

<sup>\*\*)</sup> Neber diesen Ginwurf ist besonders Schleiermacher zu vergleichen (ber chriftl. Glaube, II, §. 163, Anhang): "Legen wir den Seligen eine Erkenntniß von dem Zustande der Verdammten bei, so kann diese nicht ohne Mitgefühl gedacht werden."

wodurch die Wiederherstellung in der Form eines progressus in infinitum vor sich gehen sollte\*). In neuerer Zeit hat Schleiers macher der "milderen Unsicht", daß "durch die Kraft der Erlössung, dereinst eine allgemeine Wiederherstellung aller menschlichen Seelen erfolgen werde"\*\*), wen igsten s gleiches Recht einräumen zu müssen geglaubt, wie der herkömmlichen strengeren.

Auch firchlich gesinnte Dogmatifer haben sich gegen einfache Zustimmung zu der hergebrachten Lehrsorm gesträubt. Richt nur der Nationalismus eines Begscheider\*\*\*, auch der biblische Supranaturalismus eines Storr ih hat die Höllenstrasen als ein nothwendiges Mittel zur fortgesetzten Besserung der Verdammten betrachtet, und Reinhard schließt seine eingehende Erörterung über diesen Punkt mit dem Eingeständnisse, "daß die Meinung von ewigen Qualen, die mit Ausschluß aller Rücksehr zur Tugend und Glückseligkeit stattssinden sollen, wenigstens die Evidenz lange nicht habe, die man bei einer so wichtigen Behauptung erwarten und fordern könne." ih. Der Schlüssel zur Lösung der vorhin ausgesührten Schwierigkeiten, liegt einzig und allein im

<sup>\*)</sup> Bergl. insbesendere de princ., III, 6, 5 u. 6: In hunc statum omnem hanc nostram substantiam corporalem putandum est perducendam tunc cum omnia restituentur, ut unum sint et cum Deus suerit omnia in omnibus. Quod tamen non ad subitum fieri, sed paulatim et per partes intelligendum est, infinitis et immensis labentibus saeculis, cum sensui et per singulos emendatio suerit et correctio prosecuta, praecurrentibus aliis et velociori cursu ad summa tendentibus, aliis vero proximo quoque spatio insequentibus, tum deinde aliis longe posterius, et sic per multos et immensos ordines proficientium ac Deo se ex inimicis reconciliantium invenitur usque ad novissimum inimicum qui dicitur mors, ut etiam ipse destruatur, ne ultra sit inimicus. Cum ergo restitutae fuerint omnes rationabiles animae in hujuscemodi statum, tunc natura etiam hujus corporis nostri in spiritalis corporis gloriam perducetur.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., S. 163, Anhang.

<sup>\*\*\*)</sup> Begscheiber (inst. th., §. 200). Nach Bretschneiber (bie rel. Glaubenslehre, 411) sind für die jezige Beltwissenschaft Himmel und Hölle nicht mehr geschlossene Localitäten, sondern Zustände, in welche die Seele nach dem Tode zu ihrer Fortbildung eintritt, weßhalb auch Belohnung und Strafe nicht anders als fortschreitend zu fassen seien, die Seligkeit als wachsend, die Unseligkeit als abnehmend.

<sup>†)</sup> Lehrbuch der christl. Dogmatik, 454.

<sup>++)</sup> Vorlesungen, 606.

Beugniffe bes Gewiffens und bes göttlichen Wortes. Benn auch das Gemiffen vorübergebend unterdrückt werben fann, so ift es fid) doch zugleich seiner wefentlichen Ungerstörbarteit bewußt; wo aber noch Gemiffen, da ift noch Gottesbewußtfein, und barum fein Buftand ichlechthiniger Berdammnig. Die h. Schrift betrachtet, wie wir vorbin gesehen, bas ewige Leben und die ewige Strafe nicht als in die Zeit fallende Borgange. Die ewige Strafe ift, nach der Schrift, die Bestrafung des Menichen mit Beziehung auf das Ewige, die Entziehung bes ewigen Lebens und Berfenfung in den ewigen Tod, in das Grauen ber Nacht der Gottentfremdung. Sollte nun etwa K. Socinus das Richtige erfannt haben, wenn er — wiewohl mit einiger Zuruckhaltung - eine ewige Bernichtung der Gottlosen beim Weltgerichte anzunehmen scheint? \*) Um die Möglichkeit einer solchen Bernichtung zuzugeben, ift es nicht einmal nöthig, mit Beife gu der Annahme zu greifen, daß in dem Begriffe der Perfonlichkeit als foldem die unvergängliche Zeitdauer feineswegs als nothwendiges Moment enthalten fei\*\*). Man fonnte fich einfach darauf berufen, daß Gott vermöge seiner Absolutheit die von ihm erschafs fenen Creaturen auch wieder vernichten könne; man könnte fo weit geben, ju fagen, baß er bies fogar muffe, wenn ber Schöpfungszweck an benfelben unter feiner Bedingung erreichbar fei. Bon hier aus hat auch Rothe die Anficht aufgestellt, daß die bis zu der äußersten Krist für die Erlösung beharrlich unempfänglich Gebliebenen, da es für sie keine göttliche Geduld mehr gebe, die einen

<sup>\*)</sup> Opera I, 178: Quia videlicet apostolus, dum ait (Joh. 2, 17) mundum transire, significare voluerit, non modo vitam hanc moralem desituram, sed etiam eos plane desituros et in aeternum perituros qui ea sectati fuerint, quae isti mortali vitae sunt maxime ac proprie accommodata. Seiner Borsicht in Betress Bunktes erwähnt er in epist. ad Joh. Volkelium, 6, Opera I, 455 a: Scio equidem ista ibi contineri . . . adeo, ut, quod nominatim attinet ad impiorum mortem, in quo dogmate majus est multo offensionis periculum, ea potius ex iis colligi possit, quae ibi disputantur, quam expresse literis consignata exstet. Die übrigen Saupter ber socinianis scholle schule sehrten offen die Bernichtung der Gottlosen beim Beltzgerichte, s. Foct a. a. D., II, 721. Achnlich Burnet, de statu mortuorum et resurgentium, 297 sq. und Balter: Ist der Zweck der zusfünstigen Strasen die Besserung? 1782.

<sup>\*\*)</sup> Stud. u. Rrit., 1836, 310.

Sinn hätte, aus der vollendeten irdischen Schöpfung als unrettbar ausgestoßen werden, daß sie dem zweiten Tode verfallen seien, eben darum weil es in der Bollendung für sie keinen Ort mehr geben könne\*).

Nicht ohne Berechtigung hat jedoch J. P. Lange hiegegen bemerkt\*\*), daß die ewige Bernichtung im Grunde noch ein schlimmeres Uebel sei, als die ewige Berdammniß. Außerdem wird durch diese Annahme die eigentliche Schwierigkeit nicht wirklich gehoben. Auch so bleibt der göttliche Schöpferzweck unerreicht, ja, nach maßlos geübter Geduld tritt für die göttliche Allmacht und Beisheit zulett ein Ergebniß ein, das sie nicht nur nicht gewollt, sondern von dem sie das Gegentheil gewollt, das sie gern abgewendet hätte. Ueber das Bedenken, wie ein solcher Ausgang mit der göttlichen zwecksehnen Thätigkeit vereindar sei, sich mit Ebrard damit zu trösken, daß man für das Warum Gott sorgen lassen solle \*\*\*), ist ein Trost, der auf dem Gebiete der Erbauung wohl am Plaze ist, auf dem der wissenschaftlichen Forschung dagegen keine Beruhigung gewähren kann.

Gleichwohl ist auf dem Standpunkte des Gewissens an der wissenschaftlichen Lösung des schwierigen Problems nicht zu verzweiseln. Ist, wie wir dargethan haben, in den Berdammten ein Zustand schlechthiniger Bosheit nicht vorstellbar; drückt sich in ihrem, durch das Bewußtsein der Trennung von Gott verursachten, Schmerze, d. h. in der "ewigen" Strafe selbst, noch immer ein Bedürfniß nach Gott aus; ist überdies, wie frühere Untersuchungen uns gelehrt haben †), das Böse nicht ein wirkliches Sein,

<sup>\*) &</sup>quot;Diese ihre Bernichtung, sagt Rothe (Theol. Ethik, II, 332), muß in der Art erfolgen, daß ihr nur relativ geistiger und nur relativ organissiter dämonischer Naturoganismus sich nach und nach wieder auflöst, d. h., daß die nur geistartige Materie, welche ihr Sein constituirt, allmälig ihre Organisation wieder fallen läßt und wieder in die Elemente zurücksinkt." Daß in den biblischen Ausdrücken, mit welchen die Höllenstrafen beschrieben sind, nicht gerade der Begriff der Bernichtung enthalten ist, hat schon J. Müller nachgewiesen. (Stud. u. Krit., 1835, 752.)

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 1291.

<sup>\*\*\*)</sup> Christl. Dogmatik, II, 747.

<sup>+)</sup> Siehe oben 1. Hauptst., 5. Lehrstück, S. 24, und 7. Lehrst., S. 37.

sondern nur an dem Sein der Dinge; kann mithin die Person nach ihrer Grundbeschaffenheit nicht schlechthin böse sein, sondern haftet das Böse nur als Begriffswidrigkeit an ihr: so können wir uns den Zustand der Verdammten nicht anders denken als so, daß wenigstens die Möglichkeit einer Rückkehr ihres Personsebens aus dem "ewigen" Tode in das "ewige" Leben nicht gänzlich auszgeschlossen ist. Ist aber auch nur ein setzer dämmernder Funke, ein schwacher verborgener Keim von sittlicher Lebensfähigkeit in ihnen übrig geblieben, dann würde es ebenso sehr mit der Weiszheit als mit der Liebe Gottes streiten, zu zerstören, was irgend noch ein Leben in sich hat.

Aehnliche Erwägungen liegen denn auch jener mildern Unficht zu Grunde, welche die Söllenstrafen nur als hypothetisch, d. h. nur unter der Bedingung der Beharrlichfeit im Bofen von Seite der Verdammten\*), oder nur als relativ, d. h. nur im -Berhältniffe zu der höheren Gludfeligfeit der Frommen \*\*), ewige gelten laffen will. Allein, sobald einmal die Möglichkeit der Befehrung im Zuftande der Berdammnig eingeräumt wird, fo hat die Borftellung endloser Qualen ihren dogmatischen Stüppunkt verloren. Dann bleibt nichts mehr übrig als bie Thatfache, daß im Augenblick des Abschluffes des irdischen Weltlaufes noch nicht in allen perfönlichen Menschengeistern die burch die Erlöfung in Chrifto zu bewirkende Gemeinschaft mit Gott hergestellt ift, und daß mithin alle noch Unbefehrten feinen Untheil an dem Reiche ber Bollendung haben konnen. Diefer Ausschluß von der ewigen Herrlichkeit ift ihre "ewige" Strafe; und da die ewige Berrlichkeit ihrem Befen nach Licht und Leben ift: fo wird Diefer

<sup>\*)</sup> Schott, epitome, 131.

<sup>\*\*\*)</sup> Morus, epitome, 300 sq. Er nimmt duo diversa συστήματα an, unum beatorum, alterum miserorum, quae nunquam, discrimine subtlato, conjungentur in unum nec unquam similitudine sortis aequabuntur. Achnlich Storr (a. a. D., 452 f.): "Es fann auch die Lage berjenigen Berdammten, bei welchen etwa Befferung in gewißsem Grade eintritt, auf mannichfache Art erleichtert werden, nicht nur insofern... mit ihren Fortschritten in der moralischen Besserung ein verhältnißmäßiges Bachsthum an innerer Glückseligkeit eintritt, sondern auch... weil sie in eine mildere Gegend dieses großen Gebiets, welches die Unseligkeit in sich faßt, und in eine bessere Gesellschaft versetzt werden können." Bergl. auch Lessing (Werke, IV, 169).

Ruftand fachgemäß mit Kinfterniß und Tod verglichen. Im Augenblick ber Vollendung find die noch Unbekehrten zur vollen, innern und angern, Bedeutungelofigfeit berabgefunten; ibre geiftige und fittliche felbstverschuldete Gottentleerung ift ibre ewige Qual. Bon Gott, dem ewigen Urquell des Lichtes und des Lebens, haben sie gerade noch so viel Bewußtsein als nöthig ift, um das grauenhafte Elend einer perfonlichen Existenz ohne Gemeinschaft mit Gott und den vollendeten feligen Geiftern gu empfinden. Daß aber, wo noch ein glimmender gunte bes Guten, ein letter Rest des Personlebens, in welchem die Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf Gott als folde vorhanden, gurudgeblieben ift, auch noch die Möglichkeit einer Wiederherstellung zur vollen Gemeinschaft mit ber ewigen Quelle des Guten gegeben fein muß: das liegt in der Natur der Sache. Erft dann, wenn das Indi--viduum ichlechthin aufgebort batte, Berson zu fein, ware auch jeder geistige und fittliche Zusammenhang mit Gott, und demqufolge jede Befähigung zur Aufnahme des Seils in Chrifto völlig abgeschnitten; mit dem Aufhören der Berfönlichkeit selbst aber ware jener Bernichtungsproceg vollzogen, den wir weder im Gewiffen, noch in der b. Schrift, begründet gefunden haben.

Der Zustand ber Bollendung.

§. 150. Das Näthsel, welches die Doppelvorstellung einer herrlichen Bollendung der Schöpfung und eines innerhalb derselben nicht nur unvollendeten, sondern sogar gottseindlichen, Kreises von Geschöpfen in sich schließt, muß daher in einer anderen Weise geslöst werden, als dies von der herkömmlichen Dogmatik geschehen ist. Die Gerechten gehen — nach der Schilderung der Schrift — mit dem Augenblicke der Vollendung in den Vollbesitz der Herrslichseit oder des ewigen Lebens ein\*). Wie haben wir uns nun aber den Begriff der Herrlichseit und des ewigen Lebens zu denken? Wie den septeren mit Beziehung auf die Individuen, die daran theilnehmen, wie den ersteren mit Beziehung auf den Gesammtzustand, in welchem die Schöpfung sich dannzumal besinden wird?

Die μέλλουσα δόξα ἀποκαλυφθηται εἰς ἡμᾶς Möm. 8, 18; αἰώνιον βάρος δόξης 2 Kor. 4, 17; αυκ) überhaupt nur δόξα Hebr. 2, 12.
 Ζωή αἰώνιος Matth. 19, 16; Joh. 3, 15; Möm. 2, 7 u. f. f.

Bas diesen Gesammtzuftand betrifft: so wird die Vollendung Des Reiches Gottes in der Zerftorung der bisberigen irdifchen Weltordnung und der Herstellung einer neuen höheren fich manifestiren. Eine bevorstehende vollftandige Erneuerung bes Naturlebens haben die prophetischen Zeugniffe des Alten und des Reuen Testamentes vorausgesett\*), und daß eine höhere Entwicklung unferes Geiftlebens eine höhere Ausbildung feiner Organe fordert, daß jene nur insofern eintreten fann, als die uns umgebende, unfere Lebensbedingungen enthaltende, Ratur die Eigenschaften der groben Materialität, welche gegenwärtig die Thatkraft unseres Geiftes lähmt, ablegt, darauf baben wir bereits bingewiesen. Die Borftellung einer Erneuerung ber Schöpfung muß nun freilich große Bedenfen erregen, wenn wir diefelbe auf bas Schöpfungsall ausdehnen. Denn, wenn auch ohne Zweifel einzelnen Schöpfungsfreifen von Zeit zu Zeit Processe der Reubildung bevorfteben, wenn es auch eine Naturgeschichte der Schopfung im erhabensten Style giebt: so widerspricht dagegen die Unnahme, daß das Schöpfungsall einer plöglichen Rataftrophe der durchgreifendsten Zerftorung und Erneuerung unterworfen werden folle, allen bis jest befannt gewordenen Beltbildungegefegen. Da nun aber bie h. Schrift unter bem Begriffe der "Belt" in der Regel nur das unseren Sinnen mahrnehmbare Sonnenfustem begreift: fo ift um fo größere Bahricheinlichfeit vorhanden, daß die von ihr angefündigte große Schöpfungsmetamorphose lediglich auf die mit unserem Planetensustem in unmittelbarem Bufammenhange ftebenden Schöpfungsgebicte fich erftreden wird. Das Beltende wird nicht eine Bollendung des gesammten Universums, sondern nur desjenigen Theiles desfelben fein, welcher mit den Schicffalen ber Menschheit enger verflochten ift.

<sup>\*\*)</sup> Jej. 66, 22 lehrt ber Brophet die Crichaffung eines neuen himmels und einer neuen Erde; an ihn sich anlehnend hat dieselbe Vorstellung der Apokalpptifer 21, 1 f., wohin auch die Vorstellung B. 2 von einem neuen, vom himmel herabsteigenden, Jerusalem gehört. Ebendahin ist die Vorstellung von einer zu erwartenden Befreiung der \*xtiotz, d. h. der Schöpfung, ἀπό της δουλείας της φθοράς Nöm. 8, 19 f. zu zählen, die von dem herrn selbst (Matth. 19, 28) ausgesprochene höffnung auf die Zeit der παλιγγενεδία, der χρόνοι ἀποκαταστάσεως πάντων (Apostelg. 3, 21), und die Erwartung des Weltbrandes (2 Petr. 3, 12 f.).

Darum wird auch der Eintritt desselben nicht zugleich der lette Abschluß des gesammten Beltverlaufes fein. Beift doch auch die h. Schrift öfters barauf bin, daß ber defammte Beltlauf in einer Reibe von periodischen Abschnitten oder Epochen vor fich gebe\*). Wie sollte nun angenommen werden können, daß die bevorstebende Bollendungs= epoche überhaupt die lette fein, d. h. daß mit ihr der Weltlauf für immer ein Ende haben werde? Aus diesem Grunde wird die Bollendung der neu anbrechenden Beltevoche nur eine relative, d. h. fie wird mit Beziehung auf die Diesfeitige Störung ber Bollfommenheit durch das irdische Naturleben und das Bose eine vollftändige fein; die Sunde und das Uebel, welche unfere gottgemäße Entwicklung diesseits gestört baben, werden in jener höbern Ordnung des Lebens nicht mehr vorkommen fonnen. Damit ist jedoch feineswegs ausgeschlossen, daß nicht höhere Entwicklungen und Berklärungen der perfonlichen Geifter, noch geiftartigere und gottgemäßere Bollfommenheitsftufen ber Menschheit, bevorfteben werden.

Ist unsere Boraussetzung begründet, ist die Bollendung der Menschheit im Jenseits zunächst lediglich auf die ihr zur Lebenssthäigfeit angewiesenen neuen Schöpfungsräume beschränkt, wird die neue Weltperiode nur ein bestimmtes Zeitmaß hindurch dauern: so fällt auch die Schwierigseit hinweg, daß für die beim diesseitigen Weltabschlusse noch nicht Besehrten kein Raum mehr in dem vollendeten und verklärten Diesseits sich sinden werde. Eben darin wird ihre Strase bestehen, daß sie außerhalb der verstärten Schöpfungsräume, an der äußersten Peripherie derselben besindlich, von dem Mitgenusse an der Ferrlichkeit ausgeschlossen sein werden, daß sie an den Pforten der Seligseit lagern müssen, ohne daß ihnen dieselben in ihrem noch unbekehrten Zustande gesöffnet werden\*\*).

Dennoch find fie in ihrer qualvollen Abgeschiedenheit nicht von allen, von dem Reiche der Seligen ausgehenden, Einwirfungen völlig abgeschnitten. In wie stärferen Grade die Sehnsucht nach

<sup>\*)</sup> Θαί. 1, 5: \$\vec{\phi} \eta \delta \delta \delta \delta \eta \tau \tau \delta \

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche damit den Ausdruck oxotog to & Soitegor Matth. 8, 12; 22, 13; 25, 30, von der Stätte der Berdammten. Vergl. auch das & & Nvck. 22, 15.

der Gemeinschaft mit dem verklärten Erlöser und seiner Gemeinde in ihnen erwacht, desto mehr werden sie auch dem Mittelpunkte der verklärten Räume sich nähern, in desto fürzeren Zeitmaßen wird der göttliche Schöpfungszweck auch an ihnen sich verwirklichen. Bollsommen verwirklicht ist derselbe allerdings erst dann, wenn alle zum Heile geschaffenen Menschen mit freier Selbstbestimmung und ohne Sünde Gott in Ewigkeit ehren und preisen\*).

Mit der eben entwickelten Unschanung läßt fich diejenige nun schlechterdings nicht vereinigen, welcher - um mit Martenfen gu reden - die lette Bufunft des Berrn eine absolute abichließende ift, fo daß nach derselben von Geschichte und geschichtlichem Fortschritt keine Rede mehr fein fann, sondern nur noch von einem Leben und Dasein in bewegungs- und geschichtslofer Ewigkeit. Dag dieg die ausschließlich chriftliche Unficht fei, ift ein Urtheil, welches am wenigsten von Martenfen zu erwarten gewesen ware \*\*). Die Lehre von der Weltvollendung ist in der h. Schrift io wenig ausgebildet, daß eine icharf ausgeprägte Schriftlehre derselben nicht bergestellt werden, namentlich aber zwischen dem, was Zeitvorstellung, und dem, was wirkliche Offenbarung, was Symbol, und mas Wefen darin ift, nicht mit Sicherheit unterschieden werden fann \*\*\*). So viel läßt sich jedoch aus den Andoutungen der Schrift unftreitig entnehmen, daß mit dem Abschluffe des Diesfeitigen Weltlaufes auch nur die Diesfeitige, nicht aber Die jenfeitige Geschichte der Menschheit, und noch weniger Die unendliche des Beltalls abgeschloffen ift. Innerhalb der mit der Ewigkeit nicht zu verwechselnden Unendlichkeit des Universums wird in größeren oder fleineren Zeiträumen die Wiederbringung der gottentfremdeten Individuen stattfinden. Freilich vermögen wir nicht zu bestimmen, mann Diese Zeitpunfte eintreten, ebensowenig,

<sup>\*)</sup> Phil. 2, 10 f. Richtig bemerkt in biefer Beziehung Marten fen (a. a. D., §. 285): "Die Macht ber (göttlichen) Liebe erreicht nur ihr Biel, wenn alle Knies freiwillig sich vor ihr beugen, weil sie morralisch unwiderstehlich ist."

<sup>\*\*)</sup> Martenfen a. a. D., §. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Allgemeinen ist die Bemerkung von Georgii (a. a. D., 25) richtig, daß ein "Uebereinstimmendes, ein gemeinsamer Lehrthpus im Neuen Testamente über die legten Dinge nirgends gegeben ist".

welche Störungen ober Unterbrechungen in dem Berhältnisse der noch nicht Bekehrten zu Gott in noch späteren Aeonenreihen mögslich werden könnten. Diese Zukunft verbirgt ein von der Borssehung gewobener Schleier unserem blöden Auge; unserem Glaubensund Hoffnungsbedürfnisse genügt es, daß der Zustand der Bollendung in dem nächsten Aeon ein mit Beziehung auf die Zustände des Diesseits vollkommener sein wird, den die Sünde nicht mehr ftört, das Nebel nicht mehr trübt\*).

Der Buftand der Seligen in der Bollendungesphäre ist um fo schwerer barzuftellen, als es uns im Diesseits an wirflicher Erfahrung in Betreff besfelben fehlt. Allein felbst für den Rall, daß wir uns denselben nicht anders vorzustellen vermögen, als wie ihn ältere Theologen geschildert haben, als feliges Unich auen Gottes, Chrifti und ber erlöften Bemeinde, und feliges Ergögen an ben himmlischen Breis = und Lobgefängen \*\*), fo ware es nicht gerecht, ihm beschalb den Borwurf der "Langweiligfeit" zu machen \*\*\*). Ift doch schon im Diesseitigen Leben Die Erforschung und Anschauung Gottes, seines Reiches und der ewigen Bestimmung der Menschheit, der wissenswürdigste Gegenstand und der höchste Genuß, welcher bem menschlichen Geifte fich darbietet. Bie follte benn nun im Jenseits, da, wo Gottes Majestät in einer höhern Ordnung, einem größeren Zusammenhange des Universums fich offenbart, wo die verklärte Menschheit, mit ihrem verherrlichten erhöhten Saupte, eine unerschöpfliche Kulle von neuen Erscheinungen ihres Wefens und Meußerungen ihres Lebens fundthut, Das Auge des Geiftes jemals fatt werden fonnen, an der Große Gottes. an der herrlichfeit seines Reiches, an der wiederhergestellten Sarmonie seiner Schöpfung sich zu erfreuen? Sind wir aber, wie bieß auch altere Dogmatifer bescheiden anerkennen, allerdings nicht befähigt, uns von dem Zustande der Seligkeit eine deutliche und

<sup>\*)</sup> Apok. 21, 4 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Baier (theol. pos., 361): Hac etiam ratione beatitudo piorum augebitur, ut oculi intuendo Filium Dei incarnatum Salvatorem suum et homines beatos amicos, forte etiam aures hymnis elegantioribus sese oblectare possunt.

<sup>\*\*\*)</sup> D. F. Strauß, Die christl. Glaubensl., II, 693.

bestimmte Vorstellung zu machen\*): so steht doch unzweifelhaft nach dem Zeugniffe bes herrn felbst feft, daß im Jenseits bas menschliche Personleben zur Engelgleichheit und Gottesfindschaft entwidelt fein wirb \*\*), daß die Mitglieder der himmlifchen Gemeinde in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott fich befinden, und an der wesentlichen Berrlichkeit ihres, in das Reich der Bollendung ihnen vorangegangenen, ewigen Sauptes theilnehmen werden. Und Das ift auch das Bochfte, was über den Buftand' der Geligen ausgesagt werden fann. Wird berfelbe im Uebrigen als ein Zustand der höchsten Freude und ber vollften Genuge geschildert, als das wahre Leben betrachtet, mit der Herrlichkeit des Lichtes verglichen \*\*\*): so ist mit allem Dem doch eigentlich nur jene Mitte ber Seligfeit beschrieben, jene tiefe Befriedigung und ewige Sättigung, welche das Berfonleben der Bollendeten in der vollen und ungetrübten Sarmonie mit bem ewigen Grunde, Leben und Biele Des Beile, mit Gott felbit burch ben Mittler Jefum Chriffum. der dann in gegenwärtiger Rraft seines Wortes und Geiftes seiner gefammten Gemeinde innewohnt, gefunden bat.

Daß bei allem Dem die Grundbeschaffenheit der Persönlichsteit durch den Proces der Verklärung nicht aufgehoben werden wird: das haben wir schon früher gezeigt. Das Selbstbewußtsein mit seinen Grunds und Hauptvermögen bildet auch im Jenseits den Inhalt des Personlebens, und ist nur nicht mehr gehemmt, getrübt, gelähmt durch einen von der Sünde insteirten Organismus, sons dern umgekehrt durch eine organische Beschaffenheit, welche der vollkommen angemessene Ausdruck und Spiegel innerer Kraft und Lebendigkeit geworden ist, getragen, gehoben, gesördert. Das Gewissen ruht jest in Gott, als seinem ewigen Quells und Mittelspunkte, und ist nur noch ein gutes, harmonisch vom Gottesbewußtssein durchdrungenes, Selbstbewußtsein. Der vollendete Menschen-

<sup>\*\*)</sup> Baier α. α. Ω., 362: Plura de his aliisque aliorum sensuum perfectionibus atque operationibus in statu vitae aeternae locum habituris, definire in hac vita vix licet.

<sup>\*\*)</sup> Συτ. 20, 36: Ισάγγελοι γάο είσιν και viol είσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως viol ὅντες.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 17, 24; Röm. 8, 17; Gal. 1, 12.

geist ift jest wirklich zur vollen Gotteskindschaft vorgedrungen\*). Die Bernunftthätigkeit ist nicht mehr discursiv, bloß spiegelhaft, und deßhalb unzulänglich, wo es sich um wirkliche Erkenntniß des Göttlichen handelt, sondern intuitiv, wesenhaft erkennt sie das Göttliche, wie es in sich selbst ist \*\*), sie erkennt es in seiner inneren Wahrheit, wenn auch, um ihrer endlichen Beschaffenheit willen, nicht in seinem unendlichen Umfange \*\*\*). Der Wille ist nicht mehr überwiegend von dem Wesen der Welt abhängig, sondern bei Ehristo zu sein, das ist sein höchstes Streben i). So ist die gesammte Persönlichseit nach Geist, Seele und Leib nun durchaus geheiligt, und trägt das Bild der Herrlichseit, zu dem der Gott der Herrlichseit sie von Ewisseit berufen hat, an sich.

Bird demaufolge auf der einen Seite die Thätigfeit der Seligen eine vorzugsweise receptive sein, insofern die Bilder ber himmlischen Kräfte oder Erscheinungen sich in ihrem Selbstbewußtsein abspiegeln: so wird es auf der anderen Seite berselben doch auch an produktiven Leiftungen nicht fehlen. Die individuellen Gaben, Anlagen, Eigenthümlichkeiten werden in dem vollendeten Berfonleben nicht verwischt fein; foll doch gerade die erneuerte Leiblichkeit dazu dienen, die Individualität zu erhalten. Das Reich der Bollendung bleibt ein Reich freier und wirffamer Beifter, und der große und lette 3wed aller Creatur werdung, die Berherrlichung Gottes und feines Geis ftes, wird im Jenseits nicht in geringerem, fondern in viel höherem Maße zu erringen sein, als im Diesseits. Das lette Biel ber Schöpfung, das niemals in einem abgeschloffenen Bunfte der Zeitentwicklung, sondern nur in einer unendlichen Reihe von Evolutionen erreicht werden fann, daß Gott Alles in Allen feiff), ift die große Berufsaufgabe der feligen Geifter. In den himmlischen Schöpfungsfreisen Gott zu verherrlichen, in immer neuen Farbentonen das Licht feiner Wahrheit, Weisheit, Liebe und

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 23, 46; 3οh. 16, 22; κοί. 1, 12: ευχαριστούντες τῷ πατοί τῷ ίκανωσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἀγίων ἐν τῷ φωτί.

<sup>\*\*)</sup> Luf. 20, 36.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Ror. 13, 12.

<sup>†) 2</sup> Kor. 5, 8; Phil. 1, 23.

<sup>††) 1</sup> Ror. 15, 28.

den Glanz seines Friedens auszustrahlen, dies Alles in Gemeinschaft mit Dem, der sich erniedrigt hat, nicht um sich selbst, sondern um den Bater zu erhöhen\*): das ist der ewige Beruf der verklärten Menschheit; und der Ueon der Bollendung wird so lange währen, dis innerhalb desselben die Herrlichseit Gottes, so weit sie darin ihren Ausdruck sinden kann, zur vollen umfassenden Berwirklichung gelangt ist. Dann wird es von Bollendungsstufe zur Bollendungsstufe weiter gehen.

Wir haben bemerkt, daß anch im Reiche der Herlickeit die individuellen Besonderheiten fortwirken werden. Die Einen werden dienen, die Anderen herrschen, jene willig auß Liebe, diese heilig in Demuth \*\*), um Dessen willen, der uns zuerst in Demuth gegen den Bater geliebet hat. Noch ist unser Leben gegenwärtig verborgen mit Christo in Gott; dann aber wird Alles offenbar werden, was durch den Glauben an den Erlöser Großes und Herrliches hier in uns keimt\*\*\*). Noch ist nicht erschienen, was wir sein werden; aber wir wissen, daß, wenn es erscheinen wird, wir Christo ähnlich sind, und daß wir ihn schanen werden, wie er ist †). Noch seuszen wir unter den Leiden dieser Zeit; aber wir wissen, daß sie nicht in Bergleich sommen mit der fünstigen Herrslichkeit, die an uns geoffenbart werden wird ††).

Das Alte wird vergehen, Alles wird neu werden. Wir leben in Hoffnung, unter Thränen. Daß wir als Glaubige mit gewisser Zuversicht in der Nacht dieses Zeitlebens dem Morgenrothe zustünftiger Bollendung entgegenharren, entgegenschreiten, entgegenstämpfen sollen: Das ist das letzte Wort der christlichen Dogmatik. Die menschheitliche Entwicklung ist kein nach mechanischen Geseen verlaufender Naturproceß, sein endlos in sich selbst zurücksehrender Rreislauf, sondern ein unendlicher Fortschritt aus dem Irrthum zur Wahrheit, aus der Knechtschaft zur Freiheit, aus der Sünde zum Heil, ein immer innigeres Hineinwachsen der Persönlichseit in ihren ewigen Lebensgrund, damit Gott aus seinem Grunde in den Ersewigen Lebensgrund, damit Gott aus seinem Grunde in den Erse

<sup>\*)</sup> Phil. 2, 11: είς δόξαν θεοῦ πατρός.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 25, 23: ἐπὶ ὀλίγα ἡς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω.

<sup>\*\*\*)</sup> Rol. 3, 3 f.

t) 1 Joh. 3, 2.

<sup>††)</sup> Röm. 8, 18.

scheinungen der sittlichen Geister stets herrlicher offenbar werde, und mit seiner Lebenssonne, Jesu Christo, die Wirkungsstätte seiner irdischen Schöpfung, die Gemeinde der Heiligen, immer vollkommener durchstrahle. Unendlich ist die Zeit; darum nimmt auch die Herrlichseit der Kinder Gottes in der Zeit niemals ein Ende. Aber der Strom der Zeit ergießt sich aus dem Meere der Ewigsteit. Nur Gott ist ewig; nur wer in Gott ist, hat Theil an der Ewigseit mitten im Strome der Zeit.

# Megister.

## I. Sachregister.

- Abendmahl, Stiftung 1121, altefirchliche Lehre 1129, Lehre ber Reformatoren 1146, und der Orthodoxie 1159, im Widerspruch mit dem protestantischen Princip 1167, in Wahrheit eine Gemeindeseier 1168, Ceremoniell desselben 1172.
- Abam, fein erwachsenes Rind 115, 119, als Anfangspunft ber Menscheit 391, im Berhältnisse zu Erbsfünde und Schuld 405, Träger ber Menschheit 121.
- Allgegenwart, Gottes 485.
- Allmacht, Gottes 474.
- Allwiffenheit, Gottes 461.
- Umt, in der Kirche 972, nicht unbebingt zur Bekehrung nothwendig 1208.
- Anfang ber Welt, inwiefern bavon zu reben 51,
- Mpologie 83, 387, 639, 881, 889, 948, 949, 994, 1000, 1053, 1088, 1093, 1097, 1175.
- Apostolat, 908.
- Apostolicität, ber Rirche 926.

- Artifel, Schmalfalbische 387, 968, 978.
- Auferstehung, Chrifti 764, lette 1197.
- Bekehrung, einheitlicher Aft 992, Beginn 985, Grenze 1010, Mobus 1011, Caufalität 1014, vom Amt unabhängig 1209.
- Berufung, Wefen 1017.
- Blut, beim Opfer 804, symbolischer Charafter 806, subnende Kraft 837. Buße, Wesen 996.
- Catechesis palatina 765, 815, 887.
- Catechismus Romanus 1080.
- Catechismus Racoviensis 91, 321, 322, 691, 1073, 1074.
- Chriftus, sein Berhältniß zum Logos 71, ebionitischer Abweg 646, pantheistischer 652, göttliche Natur 657, personbilbender Factor 659, heilige Geburt 733, Sündlosigseit 740, Taufe 748, Bersuchung 752, sittliche Bollendung 758, Tod 763,

Söllenfahrt 765, Auferstehung 764, 769, Simmelfahrt 770, Zustand ber Erhöhung 788, 864.

Concilium Tridentinum 364, 797, 889, 938, 975, 999, 1000, 1013, 1112, 1138, 1143, 1144.

6 oncorbienformel 83, 199 - 202, 218, 315, 316, 366, 387, 439 612, 687, 688, 759, 760, 766, 881, 882, 994, 1014—1016, 1053, 1054, 1109, 1118, 1159, 1160.

Confessio Augustana 246, 265, 312, 366, 387, 439, 678, 815, 880, 946, 947, 979, 980, 985, 990, 1053, 1064, 1088, 1093, 1108, 1118, 1175, 1196, 1212.

Basileensis 388, 887.

Belgica 1093, 1108.

Gallicana 439, 887, 994, 1088, 1118.

Helvetica II. 83, 122, 246, 388, 439, 534, 678, 887, 953, 994; 1088, 1093, 1109.

Chiliasmus 1195.

Confirmation, Wefen 1085.

Creatianismus, firchliche Lehre 157, biblische 173, mit dem Traducianismus zu verbinden 165, 176.

Cultus, Product, nicht Factor des Glaubens 965.

#### Dextra Dei 785.

Dreieinigkeit, Grundlegung 512, nicht Tritheismus 521, Unhaltbars feit der kirchtiden Lehre 560, bids lische Begriffe 563, 574, richtige Kassung 579, Berhättniß zur Christologie 693, 709, 779.

Ebenbild, Gottes 86, nicht actuell vollendet in Adam 104, nicht ver loren in seinen Nachkommen 103, bezieht sich auf die Persönlichkeit 104, und die Herrschaft über die Ratur 108, biblische Begriffe 76, kirchliche Lehre 77, sociatianische 91, neuere Versuche 92.

Sigenfchaften, Gottes, Gintheilung 464.

Ginheit, Gottes 35,575, bes menich: lichen Gefchlechts 178.

Engel, Natur derfelben 632.

Erbfünde, und Traducianismus 170, firchliche Lehre 355, wie erklärlich 370, ob Verschulrung und Verdammiß begründend 379, 393, 439, Erbfehler 368, ein Mangel 401.

Erhaltung 593.

Erlöfung, Begriff 866, Berhältniß gur Erwählung 623, Organe berfelben 905.

Erwählung, Begriff 584, bezieht fich nicht auf bas Subject, sondern auf bas Geschlecht 585, 617, verwirklicht fich in ber Erlösung 623, Berhältniß zur Zeit 793.

Ewigfeit, Gottes 22.

Exorcismus, unzuläffig 1085.

Feg feuer, gibt es nicht 1185. Freihert, ber Creatur, Problem 297, Kernvunft ber Controverse 325, nicht im Willen begründet 337, reate und formale 338, Verhältniß zur Sünde 356, 413, und zum göttlichen Wollen 350.

Geift, bes Menfchen, Verhältniß zur Secle 126, 130, zur Sünde 372, 412, 419, 421, zum göttlichen Geifte 106, 109, personbildender Factor 129.

Beift, Besen Gottes 12, Grund ber Beltschöpfung 49, 67, in ber Belt 56.

(9 eift, heiliger, Wesen 581, Verhaltniß zum Sohn 789, zum Wert 1017, Sünde gegen ihn 429.

Benuß, ber Unglaubigen 1161.

Genugthuung, Chrifti 861.

Gerechtigfeit, Gottes 498.

Gefet, Verhältniß zur Sünde 228, zum Evangelium 906, 994.

Gewiffen, Wesen 201, 1993, Unterbrückung besselbigen 434, Berhält-

niß zu Chrifto 738, gum Glauben 868, 892, 904, 914, gur Gunbe 215, 446, gur Freiheit 319, Grund derselben 319, Aussagen über bie Selbstoffenbarung Gottes 8, 19, über Weltschöpfung 40, 51, über Die Ohnmacht ber Materie 56, über ben Urftand 102, 115, über Leib und Beift 126, über Creatianismus 166, über Ginheit bes Geschlechts 179, über bie Sunde 182, über ben Urfprung berfelben 242, über ben Satan 259, über Erbfunde 358, 366, über Erbschulb 443, über Eigenschaften Gottes 469, 473, 497, 508, über Trinitat 529, 577, über Erwählung 586, über Prädestination 612, über Engel 633, über Chris stologie 703, 728, über Geburt Chrifti 735, über feine Gundlofigfeit 750, über seine Menschheit 777, über seinen Sühnetod 832, über Buge 997, 1000, über Beiligung 1094, über die letten Dinge 1178, 1188.

Glaube, Begriff 867, 875, kirchliche Lehre 869, Factoren 876, rechtsfertigende Kraft 889, 902, höchste Bedeutung 914, will zum Ausbruck gebracht werden 922, Gottes und des Menschen That 1014, und Werke 1109.

Snabe, zuvorkommende 997, katholische Beeinträchtigung 1012, mitwirkende 1095, unverlierbar 1113.

Sott, adaquat nicht erkennbar 5, aber im Gewissen 7, auf Grund seiner Selbstoffenbarung 10, als absoluter Geist 8, absolute Liebe 14, absolutes Gut, absolutes Leben 18, nicht ohne Welt 15, 45, aber schlechthin untersschieden von der Welt 20, als deren absoluter Grund 40, dreisach bezogen auf die Welt 462, Merkmale 21, Eigenschaften 464, ob Urheber des Bösen 238, 242, ob sich selbst besichränkend 349, 695, ob veränders

lich 698, Verhältniß zur Trinitatslehre 513, und zur Chriftologie 654.

Sottheit, Christi, insofern er Chenbild Gottes ift 725.

Sut, Gott ber absolut Gute 17, bas Sute ber höchste Zweck ber Welt 18, 50.

Sabes 1184.

Beil, aus dem Wesen Gottes zu er= fennen 4.

Beiligfeit, Bottes 481.

Heiligung, Wesen 1094, Mobus 1097.

Heilsrathschluß, keine Auswahl 617.

Heren, im Gefolge ber kirchlichen Satanologie 289, 292.

Simmel, Begriff 770, 786, 1178.

Simmelfahrt, Chrifti 765.

Hochmuth, nicht das Realprincip der Sünde 231.

Söllenfahrt, Chrifti 765.

Böllenftrafen, Begriff 1219.

hohepriesterliches Umt Christi 814.

Senfeits, Realität besfelben 1177.

Renofis, bes Logos 697, innerweltlich zu benken 714, 774.

Kirche, Begriff 922, ruht auf bem Glauben 923, Einheit 924, 930, Allgemeinheit 925, Heiligkeit 925, Apostolicität 926, falscher Begriff 927, 932, 937, 945, Entwicklungsgang 928, keine äußere Institution 939, 960, reformatorische Ansicht von derselben 945, Vereinigung berselben 948, unsichtbare und sichtbare 952, 966, 969, 1045, Erscheinungssformen und Kirchengemeinschaften 956, 963, Werkmale 962, Uemter 972, Leitung 977, Verfassung 983, Verhältniß zum Staat 980, 985, Untergang der Institution 990.

Rönigliches Amt Chrifti, Befen 911, Beginn 684, 774, Ende 912.

Leben, bas absolute in Gott 18. Liebe, Wefen Gottes 14, verlangt

die Welt als Object 15, 48.

Lehramt, von ber Gabe verschieben 974, im Namen ber Gemeinde zu vollziehen 976, fallt nicht mit ber Kirchenregierung zusammen.

Materie, Begriff 57, Beschaffenheit 56, nichtungeschaffen 52, boch Erschaffung und Gestaltung zu unterscheiden 58, soll geistartig werden 59, im Mensichen sich aufheben 74, Berhältniß zum menschlichen Geist 126, 452.

Mensch, Bluthe ber Schöpfung 74, biblische Lehre 105, ursprünglicher Begriff 90 und Wesensbeschaffenheit besselben 98, 336, Freiheit 296, 351, altsutherischer Begriff 681.

Menschbeit Chrifti, verbunkelt 665, von den Reformatoren hervorgezegen 669, aber falsch aufgefaßt 671. Bersönlichkeit derselben 702, speculative Boraussezungen 679, 692, ihre Einheit mit der Gottheit 726, ihre Berklärung 770, 778.

Menich werd ung, ob von der Sunde bedingt 624, 645, Begriff 655, 657, firchliche Lehre 683, Verhältniß zum Traducianismus 171.

Megopfer, Entstehung 1139.

Mittelzustand 1181, 1183.

Mittler, Begriff 798, Geschäft 894. Mitwirfung, Gottes 594.

Nothwendigkeit, und Freiheit in Gott 46.

- Opfer, Begriff 801, des A. T. 804, Wesen derselben 890, symbolischer Character 806, nicht stellvertretend 812, erfüllt in Christi Tod 858, steben außer Lerhältniß zum Abendemahl 1170.
- Pantheismus, Berhaltniß zur Christologie 649.

Parufie 1188.

Berfönlichkeit, Begriff 661, Chrifti 659, 664, ihre Entwicklung 731, ob vorweltlich 701.

Berfonen, in Gott nicht zu untericheiben 525, 511, 575.

Braabamiten 177.

Prädestination 609.

Präegistenzianismus, Begriff 137, Wahrheit 140, Jrrthum 143.

Privateommunion 1172.

Prophetisches Amt Christi, 903.

Mationalismus, Berhältniß zur Christologie 647.

Rechtfertigung, Begriff 889, burch ben Glauben 891.

Regierung, ber Welt 599.

Reue, Gottes 32.

Rube, Bottes 63, 169.

Sacramente, Begriff 1086.

- Satan, Schriftlehre 261, Rirchenlehre 249, 291, im Lichte der Wiffenfcaft 251, unperfonlich 284, Collectivbegriff 293.
- Schöpfung, specifisch driftlicher Begriff 38, aus Nichts 40, 52, Nothewendigkeit 45, soll abbitbliche Offensbarung des göttlichen Wesens sein 54, unmittelbare und mittelbare 58, in seche Tagen 59, 63, permanent zu beuten 61, durch ben Sohn 64, ben Geift 67, das Wort 68, Verhälteniß zur Erwählung 586.
- Schuld, mit ber Sunde verknüpft 375, aber nur persönliche 40 , Grabe 427, Berhältniß gum menschlichen Besammtleben 416.
- Selbstbeichräufung, weder von Gott 349, noch vom Logos 694 auszusagen.
- Selbstsucht, nicht Mealprincip ber Sunde 235.
- Seele, menichliche 122, Berhältniß zu Geist und Leib 126, 130, uns theilbar 157.

- Seligfeit, Begriff 1224.
- Sinnlich feit, Quelle ber Sunbe überhaupt 339, 371, 413, 426, unb einer besonderen Art 420.
- Sohn, biblischer Begriff 704, vermittelt die Schöpfung 65, 580, 630, Berhältniß zum Bater 779, zum Geist 789.
- Stande Chrifti 759, Erniedrigung 761, Erhöhung 762, 771, unberechetigte Unterscheidung 760.
- Stellvertretung, nicht im Opfer 812, firchliche Lehre 815, Kritik 832.
- Strafe, Correlat zu Schuld 436, breifache Art 458, Berhältniß zum Tob 449.
- Sünde, Etymologie 184, Thatsache 182, Begriff 183, 196, nicht zu überfpannen 197, feine Substang 199, 368, fein Naturproceß 203, fein Moment in ber Gelbstentfal= tung Gottes 210, nichts Positives 217, egiftirt nur in ber Sphare bes Bewiffens 215, etwas nicht fein Sollendes, aber fein Wollendes 216, biblische Lehre 219, formale Seite 225, reale 217, thatfachlicher Grund 185, 343, That ber Freiheit auf bem Grunde ber Sinnlichkeit 333, baher nicht aus bem Buftanb ber Präexistenz abzuleiten 329, noch auf das natürliche Gebiet zu beschränken 320, noch auf göttliche Urfächlichkeit jurudzuichieben 238, 245, 346, viel= mehr bem Bebiet ber endlichen Ur= jächlichkeit angehörig 246, 457, wirfliche Gunde 408, Erbfunde 413, Progreß 414, Unterschiede 417, 455, wider ben Beift 429, bei Dieber= geborenen 1100.
- Sunbenfall, Geichichtlichkeit 190, innerer Bergang 336, bie Baume 194, 337.
- Sündlosigkeit Jesu, Möglichkeit 733, Birklichkeit 739.
- Saufe, Urfprung 1033, 1077, fein Befehrungsmittel 1035, Bejen 1043,

- reformatorischer Begriff 1053, Kinbertaufe 1063, feine Magie 1070, 1079, feine volltommene Taufe 1080, aber berechtigt, 1081.
- Tob, als Sündenstrafe 447, Folgen desfelben, 455, Zustand hernach 1183.
- Tob Christi, tein Strafleiben 835, aber verfohnend 855, als Dienstelleistung für die Welt 837, und vollendeiste Offenbarung der gottelichen Liebe 828.
- Tobfunde, 455.
- Trabucianismus, alter 144, mittlerer 151, neuer 154, unbiblisch 167, relativ richtig 162.
- Trichotomie, des Menschen 131.
- Ubiquitat, bes Leibes Chrifti, unmöglich 788.
- Unendlichkeit, Gottes 36.
- Unermeglichfeit, Gottes 21.
- Ungehorfam, formale Seite ber Sunde 225.
- Universalismus, ber Gnabe 615. Unveranderlichfeit, Gottes 24, Problem 26, richtige Fassung 32, feine innergöttlichen Processe 34, 42, Berhältniß zur Schöpfung 61.
- Urftanb, firchlicher Begriff 81, 85, 114, nicht als Inbiffereng 110, fonbern fittlich bestimmt gu benten 112, intellectuelle Seite 114, 118.
- Beranberlichkeit, auf ben Gottes= begriff nicht zu übertragen 698.
- Berbammlichkeit, ber Sünde 439, ber ungetauften Kinder 459.
- Berbammniß, Begriff 444.
- Berföhnung, bas Problem 999, Wesen 829, 855, nicht einseitige Handlung bes Menschen 798, sonbern Gottes gegenüber bem Menichen 795, Verhältniß zur Rechtfertigung 899.
- Verstockung 620.
- Vertretung, Christi vor dem Bater 863.

Bollendung, Zustand 1220, particular zu benfen 1220, fein absoluter Abschluß 1223.

Vorsehung 599.

#### Meisheit, Gottes 505.

Welt, Object der göttlichen Liebe 15, soil Organ des Geistes werden 17, unterschieden von Gott 20, Indegriss des endlichen Daseins 37, unbedingt abhängig 40, mit der Zeit geschaffen 43,51, aus innergöttlicher Nothewendigkeit 46, weil Gott Liebe 48, 52, und Geist 49, 52 ist, daßer gottähnlich 72, ob die beste 55, Verhältniß zur Trinität 576, 630. Weltgericht 1205.

Weltstoff, nicht ungeschaffen 52, aber boch vor ber Weltbilbung 58. Beltsucht, reales Wesen ber Gunbe

Werke, gute 1108.

- Wiebergeburt, Wesen 996, 1004, geitliche Berhaltnisse 1007, und Sunbe 1100.
- Wille, kein religiöses Organ 325, Verhältniß zur Sünde 333 und zur Freiheit 334.
- Wort, bei ber Weltschöpfung 69, Organ ber erlösenben Thätigkeit 906, Gnabenmittel 1017, Berhältniß zum Geift 1021.

Bunber, Chrifti 909.

- Beit, im Berhaltniß zu Gott 21, 23, 29, 34, zur Welt und Melts schöpfung 41, 51, 63.
- Born, Gottes über bie Sunde 793, Berhältniß jum Opfer 808.
- Zulaffung, in Gott nicht zu ftatuiren 347.
- Burechnung ber Sunde Abams 403, bes Berbienftes Chrifti 900.

#### II.

### Register der angeführten Schriftsteller.

Mbalard 477. 824. Aepinus 766. Albertus Magnus 465. 1143. Alcuin 667. Alexander von Hales 41. Misted 61. 354. 417. 760. Alting 54. 1173. Ambrofius 298. 1143. Ammon 23. 78. 506. 1090. Amsborf 1109. Anarimander 41. Anselm von Canterbury 9. 13. 15. 16. 25. 49. 69. 151. 184. 361. 362. 385. 386. 438. 456. 476. 508, 790. 820. 822 — 824. 827. 831. 872. 1137. Apollinaris 698.

Apelt 57.

Aretius 1201.

Aristoteles 57. 157. 162. 521.

Arius 538. 539.

Arminius 26. 27.

Arnd 11096.

Arnold 1021.

Artemon 537.

Athanafius 538. 539. 541. 662. 820. 1132.

Auberlen 787, 807, 1175, 1181. Augusti 942, 1084, 1134.

Augustinus 5. 8. 23. 25. 40. 43. 44. 49. 61. 64. 67. 79—82. 123. 124. Edenfel, Dogmatif II.

147 — 152. 167. 188. 189. 193. 197. 205 - 208. 209. 214 - 216. 225. 230. 231. 240. 250. 256. 263. 264. 295. 297 - 302. 304 - 310. 323. 342. 346. 361. 371. 372. 379. 383. 386. 395. 396. 401. 403. 409. 410. 417. 431. 434. 454. 474. 475. 485. 522. 525. 551. 552. 577. 583. 605 - 607. 609. 634. 637. 691. 767. 768. 790. 818. 871. 918. 934 — 936. 939. 971. 990. 1011. 1048 — 1051. 1065 - 1067, 1078, 1087, 1110. 1132. 1134. 1140. 1141. 1196. 1199. 1213. 1214.

Backmann 506.

Băhr 790, 802, 803, 808, 809, 812, 838, 844.

Bater 6. 9. 49. 54. 77. 85. 87. 138. 153. 250. 355. 478. 499. 506. 522. 523. 528. 639. 766. 865. 910. 966. 1089. 1224. 1225.

Barnabas 1047.

Baumgarten, S. J. 7. 407. 427. 593. Baumgarten, M. 168.

Baumgarten: Crufius 271.

Bafilius 35.

Baur 319. 321. 511. 519. 520. 537. 539. 541. 543. 549. 551. 587.

79

643. 663. 667. 669. 675. 686. 712. 719. 742 — 744. 749. 790. 819. 823. 825. 832. 860. 1047.

Baule 177.

Beck 46. 114. 120. 127. 642.

Bellarmin 77. 167. 365. 455. 895. 952. 955.

Bengel 276. 281. 418. 715. 846.

Bernhard 1210.

Bertheau 269. 270. 564.

Bernllus 537.

Beza 610.

Billroth 579.

Bleek 717.

Blasche 210. 238. 321. 461.

Bock 510.

Bockshammer 296. 413. 414.

Böhm 17. 460. 483.

Bofe 1010.

Boëthius 23. 524.

Bonaventura 386. 626.

Brenz 684. 685. 1057-1059.

Bretschneiber 185. 470. 583. 799. 1216. Bruch 29. 461. 468. 472. 483. 488. 499. 501. 507.

Bucer 1090.

Buchner 139.

Buddeus 9. 392. 491. 616. 739. 1004. 1089.

Bukanus 1008.

Bugenhagen 1058.

Bunfen 68. 972. 976. 979. 990.

Burmann 473. 888. 1008.

Burnet 1183. 1217.

Buttmann 184.

Calov 177, 203, 242, 249, 255, 257, 258, 269, 278, 291, 396, 476, 682, 701, 766, 773, 991, 1007, 1026, 1175, 1212,

620. 1173. 1212.

Calvin 6. 65. 78. 90. 120. 161. 247. 323. 353. 388. 444. 577. 583. 608—614. 619. 621—624. 627. 676. 677. 710. 828. 829. 854. 886. 945. 952. 953. 967. 968. 971. 977. 1008. 1020. 1060—1062. 1156—1158. 1173.

Carpov 731.

Carpzov 701.

Carus 117. 120.

Caffiodorus 505.

Catharinus 364.

Chalybaus 416.

Chamier 1173.

 Chemnity
 6.
 8.
 41.
 65.
 152.
 242.

 318.
 354.
 367.
 427.
 456.
 521.

 643.
 679.
 681.
 682.
 685.
 950.

951. 952. 1170. Cicero 8. 158. 159. 602.

Clemens von Alexandrien 77, 79, 86, 158, 263, 491, 1048, 1131,

Coccejus 90. 392. 473.

von Cölln 53. 124. 141. 187. 489. 605.

Conradi 750.

Corrobi 1195.

Cotta 264. 740. 790. 1173.

Cramer 407. 743.

Crell 26. 740.

Cyprian 297. 485. 918. 932. 933— 935. 939. 1048. 1064. 1065.1078. 1134. 1140. 1141.

Chriffus 662. 663. 671. 681. 1048.

Dannhauer 1007.

Danov 1090.

Daub 180. 547. 651.

Deligsch 50. 53. 56. 59—61. 63.

106. 116. 120. 128. 135. 167. 168—173. 390. 430. 434. 451.

563, 570, 625, 632, 636, 700,

715. 754. 767. 787. 802. 812.

813. 846. 847. 851. 863. 918. 959. 961. 1179.

Dieckhoff 1119.

Dietrich 1021.

Dionysius vom Areopag 465. 634.

Döberlein 815. 1019. 1090.

Döllinger 1139.

Dorner 26. 27. 30. 33. 213. 214. 350. 492. 515. 537. 541. 545. 551. 569. 624. 631. 643. 646.

647. 654. 665. 667. 669—671.

673. 675. 682. 686. 696. 700. 722. 733.

Dunfer 124.

Duns Scotus 455. 465. 626. 669. 739. 740. 823. 825.

Ebrarb 173, 175, 191, 253, 254,
260, 261 264, 273, 294, 1009,
1070, 1113—1115, 1419, 1130,
1136, 1218.

Edermann 91.

Chrenfeuchter 724.

Elwert 583.

Engelhardt 1021.

Epiphanius 538. 539. 1201.

©piffopiuŝ 218. 219. 323—325. 347.379. 436. 594. 611. 638. 749.

Grasmus 295. 583.

Ernefti 449. 815.

Eunomius 5. 539. 870.

Eusebius 1132.

©walb 11. 564. 706. 785. 802. 805. 807. 810. 1034.

Felix, Minucius 1213.

Felix von Urgellis 667.

Feuerbach 1076. 1167. Keuerborn 685.

Beneropin 000.

Fichte 38. 75. 579.

Fischer 575. 576.

Flacius 199. 200. 314. 366. 369. 1015.

Flavian 665.

Flügge 518. 1175.

Foct 26. 217. 218. 517.

Frank 204. 205.

Fritsiche 747.

Frohschammer 7. 9. 10. 120. 136. 141. 153--158. 162. 163.

Frommann 282.

Fronmüller 209.

Fulgentius von Ruspe 608.

Galle 312. 314.

Georgii 1175. 1184. 1207. 1223.

Gerhard 6. 25. 26. 29. 30. 67. 152. 168—171. 193. 202. 225. 250.

264. 318. 354. 367. 369. 389.

441. 456. 465. 466. 485. 486.

489. 493. 505. 510. 524. 526.

568, 594, 658, 659, 682, 737,

740. 790. 815. 832. 883. 1033. 1055. 1056. 1070. 1084. 1085.

1089. 1110. 1119. 1208. 1210.

1211. 1215.

1211. 1210.

Øeß 34. 567. 572—574. 579. 580.643. 697—699. 701. 702. 758.779. 840. 844.

Gfrörer 568.

Gieseler 189. 605. 637. 1073.

Gomarus 610. 611.

Gottschalk 607. 608.

Grävell 922.

Gregor von Nazianz 60. 820. 1065.

Gregor von Muffa 818. 870. 1134.

Gregor I. von Rom 151. 1141.

Grimm 184. 996.

Grotius 790. 859. 860. 1036.

Güber 731. 🌸

Günther 37.

Hävernick 187.

Sagenbach 297. 1011. 1087.

Hahn 128. 278. 295. 568. 698.

Hamberger 18.

Haner 675.

Harleß 433. Harms 1085.

Sarnad 941. 1170. 1171.

Sase 23. 132. 133. 470. 471. 723.

731. 734. 746—748.

Haffe 362. 731. 732.

Haym 211.

Heerbrand 202.

Segel 5. 39. 210-213. 215. 216. 321. 470. 549-551. 649. 651.

653. 989. 1075.

Beibanus 65. 90. 354. 473.

Seibegger 185, 760, 888, 910, 994, 1001, 1016, 1063, 1089, 1104.

Hemming 465.

Sengstenberg 263. 264. 269. 270. 279. 280. 402. 566. 704. 802.

Senfe 292. 293.

Henry 577.

Deppe 83. 247. 315. 323. 465. 623. 688. 760. 1056—1058. 1089. 1090.

Şerber 118. 141. Şermann 801. 802. 804. Şermas 40. 1047. Şermogenes 45. Şeffob 801. Şeumann 1165. 1166. Şieronymus 158. 602. 1199. Şilarius 485. 493. 694. Şilgenfelb 53.

Hippolytus 540. 1047. Higig 484.

\$5fling 962. 977. 1031. 1033. 1035. 1037. 1045. 1063. 1130. 1139. 1140.

\$\text{spfmann 11. 12. 53. 59. 63. 66 - 68.} \text{71. 104. 105. 110. 128 - 130. 132.} \text{135. 187. 223. 237. 261. 266 - 272.} \text{277. 286. 377. 402. 404. 407. 420.} \text{453. 508. 563. 564. 569. 571. 589.} \text{590. 592. 617. 633 - 635. 637. 700.} \text{701. 707. 712. 713. 715. 754. 767.} \text{768. 790. 807. 812 - 814. 827. 830.} \text{837. 839. 862. 863. 890. 902. 962.} \text{1031. 1034. 1037 - 1039. 1041 - 1043. 1103. 1105 - 1107. 1161.} \text{1162. 1171. 1194.}

Dollar 9. 14. 22. 25. 26. 35. 41. 60. 66. 77. 84-87. 122. 153. 177. 184. 185. 202. 203. 225. 2**3**1. 249. 250. 254. 367. 446. 465. 474. 479. 492. 500. 506. 520. 522. 525. 528. 534. 535. 563. 568. 585. 594. 596. 600. 612. 637. 645. 680. 683. 694. 737. 741. 760. 763—766. 772. 773. 815. 833. 834. 863. 890. 899. 901. 912. 954. 970. 984. 985. 987. 991. 992. 1001. 1006—1008. 1017-1019. 1027. 1028. 1056. 1077. 1080. 1095. 1097. 1100. 1105. 1117. 1160. 1171. 1175. 1183. 1185. 1196.

Homer 788.

Hospinian 1119.

Hülsemann 1098. 1105.

Hugo von St. Victor 230. 477. 1052. Hugo, Victor 284.

Humboldt' 177. 178. Sundeshagen 180. 903.

Hunnius 682.

Buß 918. 945.

Suther 23. 286. 420.

Sutter 815. 854. 934. 954.

Hopperius 90, 161, 217, 323, 389, 623, 887, 888, 1089.

Innocenz III. 1137.

Johannes von Damastus 60. 476. 637. 659. 662. 679. 681. 870. 871. 1134. 1135.

Josephus 785.

Jovinian 936.

Srenaus 77. 123. 124. 158. 246. 297. 605. 818. 930. 931. 1139. 1195. 1199.

Isidorus 608.

Julianus von Eflanum 308. 796.

Justinus 123. 250. 491, 734, 1047. 1048. 1129. 1131. 1139. 1195. 1199.

Rahnis 753. 1119. 1121. 1148. 1170. 1123. 1125. 1133.

Rant 38. 51, 57. 112. 142. 237. 326. 327. 328. 345. 353. 355. 357. 373. 459. 460. 469. 483. 517. 518. 543. 647. 648. 724. 798. 1075. 1166.

Rarften 961.

Refermann 90. 354, 398, 417, 429, 506, 622, 623, 689, 773, 888, 1089, 1098.

Reil 809. 813. 838.

Reim 1118. 1124. 1126. 1157. 1168. 1173.

Rern 282. 729. 1175.

Kirchhofer 569.

Rlaiber 918.

Rlee 642. 938. 943. 944.

Rliefoth 918, 962, 973, 1018, 1020.

Rling 1184.

Anapp 573. 785.

Anobel 11. 52. 192, 270, 402, 453, 807-809, 812, 838, 841.

Körner 73.

Röfter 568.

Röftlin 620. 865. 869, 918. 1038. 1063. 1077.

Rrabbe 180, 228, 413, 414, 449, 452. Rraußold 973.

Rrug 518.

Rrumm 121. 127. 134.

Krummacher 583.

Rurg 37. 59. 191. 251. 263. 285. 402. 566. 640. 808. 812. 813. 1170.

Lactang 158. 1195.

Lange, J. 583.

Range, J. B. 175. 191. 257. 283. 285. 333. 412. 459. 483. 498. 509. 582. 583. 631. 642. 722. 727. 731. 990. 1081. 1091. 1182. 1197. 1208. 1218.

Lange, 2. 1076.

Lau 151. 1141.

Lechler 839. 973.

Leibnig 55. 56. 237. 245. 353. 470. 505. 1215.

Leo I. 665. 666.

Leffing 552. 553. 1219.

Liebig 777.

Riebner 230, 477, 519, 520, 553 -557, 559, 562, 627, 693, 700.

Simbord, 91. 110. 112. 218. 374. 391. 432. 542. 611. 691. 1074. 1165.

Lindner 936. 1119.

Lipsius 849. 896.

Löffler 355.

Löhe 918. 961. 977.

Löscher 670. 877. 945. 946. 1091.

 £mte 104.
 219.
 221.
 249.
 232.
 238.

 252.
 253.
 258.
 276.
 281.
 282.
 286.

 434.
 452.
 473.
 511.
 530.
 531.
 568.

 570.
 573.
 708.
 710.
 762.
 910.

1035. 1102. 1103. 1121. 1122. Rünemann 173. 851. 1183. 1041. 1194.

Ruther 68. 75. 81. 82. 151. 152.189. 198. 199. 147. 291. 295. 296.373. 449. 450. 583. 608. 612.

669 — 671. 673 — 676. 684. 693. 766. 773. 779. 826—828. 877 bis

881. 918. 923. 945. 946. 955. 976—978. 1055. 1056. 1061. 1068. 1069 1089. 1107. 1127. 1147 bis

Rug 130, 187, 270, 271, 436, 489,567, 592, 708, 839, 1181,

Major 1109.

1156.

Manfi 663. 666. 1209.

Marcion 649.

Marefins 61. 177.

Marheineke 39. 40. 425. 579. 651. 652. 989. 1119.

Martenfen 16. 17. 30. 104. 174. 190.

196. 253. 286. 289. 290. 294.

347. 352. 379. 397. 398. 411.

450. 468. 483. 488. 508. 558.

559. 560. 596. 600. 603. 631.

642. 657. 720. 721. 752. 761.

857. 863. 903. 998. 1031. 1076. 1077. 1080. 1096. 1114. 1118.

1149. 1185. 1204. 1208. 1223.

Massuet 1139.

Mathias 1031.

Meier 511. 537. 539. 541.

Meisner 390.

Meyer 220, 276, 715, 736, 757, 779, 836, 1005, 1207.

Melandthon 64. 65. 82. 83. 184. 311. 312. 314. 368. 386. 387. 394. 417. 465. 551. 608. 609. 904. 945. 978. 1057. 1068. 1090. 1119. 1157.

Menten 860.

Menger 685.

Michaelis 1090.

Möhler 319. 918. 934. 938. 1112. 1145. 1146.

Mol 461.

Moore 286.

Morus 657. 815. 1090. 1219.

Mosheim 204.

Müller, G. 188.

Müller, G. F. 73.

Müller, Joh. 177.

Müller, Jul. 17. 29. 30. 47. 48. 50. 73. 104. 111. 114. 140. 143. 175. 180. 182. 188. 190. 191. 205. 208.

209. 212. 220. 223. 224. 229. 231 bis 233. 236. 263. 284. 287. 288. 304. 325—333. 335. 338. 340 bis 342. 345. 347. 348. 350, 374. 375. 379. 398—400. 412. 414. 416. 419. 425. 428. 429. 432. 437. 441. 442. 448. 449. 495. 553. 624. 627—629. 636. 637. 696. 752. 918. 959. 963. 1017. 1020. 1023. 1025. 1119. 1125. 1126. 1148. 1160. 1183. 1185. 1218.

Münchmeyer 918. 956-961.

Musaus 10. 21.

Musculus 152. 160.

#### Mägelsbach 643.

Reanber 77. 135. 273. 282. 4 9. 452. 541. 607. 667. 706. 731. 1064. 1069. 4139.

Meftortus 662. 663.

Micolai 685.

Miemener 887.

 Right
 3.
 11.
 12.
 14.
 16.
 18.
 20.

 21.
 23.
 43.
 104.
 190.
 231.
 283.

 347.
 376.
 411.
 466.
 468.
 483.

 499.
 501.
 508.
 510.
 511.
 531.
 533.

 564.
 582.
 632.
 707.
 722.
 749.
 761.

 952.
 960.
 992.
 1026.
 1079.
 1090.

 1118.
 1183.

Noëtus 540.

Dehler 801. 804. 805. 808.

Detinger 18. 127.

Dten 100.

Offam 364. 1155.

Dlevian 247.

Dishaufen 120. 220. 598, 642, 785. 1005.

Drigenes 41, 42, 77, 79, 124, 140, 141, 146, 188, 205, 257, 358, 605, 732, 818, 869, 878, 1064, 1129, 1131, 1195, 1211.

Oftander, A. 626.

Ofiander, L. 685.

Otto 314.

Papias 1195.

Paschafius Radbertus 1135. 1136.

Baraus 1173.

Paul von Samosata 537. 538.

Belagius 297, 302 - 304, 355 - 357, 360, 372, 380, 410, 605, 606, 796, 4011, 1012,

Berrone 77. 365. 908. 943. 1145.

Reter ber Lombarde 77. 159. 197. 310. 362. 383. 464. 478. 486. 668. 1012. 1052. 1068. 1086. 1136. 1137. 1142.

Beterfen 918.

Peyrere 177.

Pfaff, Ch. M. 153. 392. 1165.

Pfaff, F. 37. 178.

Philo 140. 188. 219.

Photius 42.

Pighius 364.

Piscator 160. 831, 832.

Placaus 391.

Plato 139. 140. 807.

Blitt 1048.

Plotinus 140.

Polanus 161. 225. 417. 478. 1028. 1105.

Prageas 540.

Proudhon 284.

Puchta 982.

 Quenftebt
 22.
 41.
 43.
 60.
 66.
 83.

 — 85.
 87.
 153.
 202.
 231.
 247.

 248.
 318.
 390.
 417.
 432.
 439.
 466.

 476.
 481.
 499.
 505.
 523.
 527.
 528.

 536.
 555.
 593.
 594.
 638.
 661.
 681.

 737.
 739.
 816.
 834.
 905.
 910.
 997.

 1007.
 1008.
 1017.
 1070.
 1071.
 1097.
 1098.
 1160.
 1170.
 1201.

Mathmann 1021.

Reimarus 91.

Meinhard 43, 91, 252, 392, 427, 492, 503, 528, 600, 815, 1075, 1090, 1166, 4216,

Rechberg 1155.

Richter 982.

Richter 1175. 1187.

Riehm 717. 852. 1041.

Rink 382.

Ritgen 100.

Ritfahl 896. 918. 934. 942. 1046. 1047.

Mitter 3. 238. 334. 350.

Röhr 251. 799.

(Rohmer) 210. 241.

Romang 47. 296. 327. 468. 488.

 Rothe 48.
 50.
 57.
 62.
 97.
 104.
 175.

 235.
 245.
 332.
 339.
 350.
 353.
 373.

 467 — 469.
 562.
 721.
 722.
 735.

 770.
 863.
 918.
 983.
 986.
 989.
 990.

 1218.

Rudert 196, 722, 734, 749, 769, 918, 1119, 1121, 1127, 1130, 1132, 1133, 1143, 1162,

Rudelbach 621.

Rubloff 121. 127. 273.

Rufinus 35.

Ruprecht von Deut 626.

Sabellius 540. 541. 558 . 563.

Sarcerius 1090.

Salmafius 185.

Sanber 265. 274.

Sartorius 236. 259—261. 553. 643. 777. 1167 1170.

Scaliger 593.

Schaller 750.

Scheibel 1170.

Schelling 38. 39. 57. 142. 329 bis 331. 543 — 550. 555. 556. 558. 561. 578. 633. 649. 660. 713. 723. 724. 727.

Schelver 100.

Schiller 283.

©thleiermacher 22. 24. 35. 45. 68. 93 — 96. 99. 115. 185. 186. 251. 253. 255. 257. 270. 276. 295. 349. 394—396. 398. 400. 428. 445 bis 448. 471—474. 481—483. 486 bis 488. 491. 492. 494. 499 — 502. 504. 507—509. 511. 518—520. 534. 583. 593. 595. 614. 619. 632. 633. 639. 657. 661. 706. 718 bis 720. 722. 723. 734. 743. 749. 769. 815. 830. 855—857. 863. 900. 901.

905. 909. 910. 982. 985. 990. 992. 995. 1082. 1083. 1091. 1093. 1103. 1109 — 1111. 1118. 1159. 1168. 1169. 1172. 1187. 1188. 1192. 1198. 1215. 1216.

Schlichting 26.

Schmib 14. 19. 127. 648.

Schnedenburger 85, 86, 89, 286, 397, 571, 624, 684, 687, 690, 702, 712, 731, 82, 839, 994, 1096, 1105, 1106.

Schneider 1175.

Schniger 124.

Schöberlein 559. 618. 787. 857. 865.

Schöttgen 1175.

Schott 620. 815. 1219.

Schumann 839.

Schweiger 217. 247. 473. 610. 614. 727. 653. 728. 743. 829. 843. 844. 847. 849.

Schwertner 180.

Schulz 1162.

Scotus Erigena 40. 41. 209.

Semler 1166.

Sengler 3.

Servede 516. 517. 541. 626.

Sigwart 238.

Socinus, F. 91, 189, 322, 496, 517, 626, 690, 859, 913, 1073, 1164, 1165, 1201, 1202, 1217.

Sohnius 160.

Sofrates 539.

Somer 1215.

Spee 292. 293.

Spener 990. 1010. 1096.

Spinoza 619.

Staft 102. 446. 456. 457. 502. 811. 857. 858. 918. 949. 955. 962. 966 — 969. 972. 973. 979. 982. 1089. 1091. 1143. 1147. 1159.

Steiger 715.

Steinbart 393.1

Steinmener 1040.

Steit 797. 1000. 1140.

Stephanus von Borbone 1029.

Steudel 68. 266. 355. 461. 1166.

Stier 91.

Stieren 1139.

Storr 815, 1075, 1090, 1166, 1216, 1219.

Strauß 28, 39, 44, 100, 101, 116, 117, 190, 213, 252, 393, 463, 469, 490, 619, 652 — 655, 719, 729, 742, 743, 749, 1074, 1167, 1176, 1187, 1202, 1224,

Strigel 314.

Strümpell 41. 57. 521.

Stuhr 271.

Süßmilch 118.

Zauler 230.

Tertullian 18. 45. 77. 78. 123-125.

144-147. 157. 204. 240. 263.

297. 298. 359. 361. 368. 381. 524.

540. 563. 578. 942. 990. 1031.

1047. 1048. 1064. 1072. 1084.

1086. 1129. 1130. 1140. 1195.

1199. 1213.

Thalhofer 802.

Theodor von Mopfuheftia 663.

Theodoret 1132.

Theodot 537.

Theophilus 192. 486.

Theophulaft 418.

Thierfof 95. 115. 427. 955. 975. 1170. Tholuet 18. 181. 224. 231. 234. 283. 433. 864. 959.

Thomas von Aquino 23, 60, 77, 80, 159, 160, 197, 203, 283, 362, 363, 383 – 385, 410, 427, 455, 464, 478, 487, 493, 524, 527, 593, 598, 625, 668, 797, 824, 825, 873, 874, 1012, 1052, 1087, 1112, 1142, 1153, 1200.

Thomafius 68. 88. 91. 96. 147. 151. 191. 203. 223. 231. 251. 254. 297. 298. 313. 315 - 318. 398 - 400. 403. 410. 453. 561. 562. 613. 628. 643. 657. 660 - 662. 665. 684. 686 - 688. 693 - 699. 707. 711. 714. 722. 774 - 779. 784. 786 bis 788. 830. 1166.

Thueydides 788.

Thummius 685.

Tieftrunk 518. 648. 799. 1166.

Tischendorf 17.

Töllner 86. 355. 407. 832. 990. 1091.

Trechfel 511. 517.

Turretinus 1008.

Tweften 9, 10, 286, 347, 506, 528, 529, 595, 641,

#Illmann 17. 266. 271. 608. 653. 729. 731. 739. 740. 745. 747. 748. 757. 820. 825. 1048. 1065.

Umbreit 105. 110. 111. 180. 564. 890. 1182.

Urlsperger 510—542. 343.

Urfinus 184. 1089. Usteri 714. 756. 757. 849.

Balentinus 125.

Valerianus Magnus 1071.

Varro 1086.

Batte 296. 326. 750.

Begetius 1086.

Belgen, van 73.

Vilmar 260.

Vincentius Victor 148. 150.

Boëtius 160. 170. 172. 250. 254. 278 354. 450. 1071.

Wogt 139. 178.

Voigt 29.

Vorstins 27-29.

Vossius 1031.

Wachsmuth 804.

Wagner, A. 178.

Wagner, R. 120. 139. 157.

Walch 355. 909. 1010. 1021. 1031. Wegfcheiber 502. 799. 815. 1076. 1216. Weier 295.

Weiß 592. 712, 768, 839, 853, 854, 892.

Beiße 32, 579, 670, 671, 707, 1175, 1186, 1217,

Weißenborn 556.

Weißmann 392.

Beigel 1186.

Weizsächer 407. 423. 426. 427. 560. 643. 693. 709. 711. 730. 732.

Wendelin 90. 354. 417. 466. 690. 888. 1063. 1070.

Wernsborf 1031.

Weffel 825.

be Wette 95, 96, 251, 286, 379, 407. 430, 583, 717, 723, 734, 785, 790, 815. 1069. 1183.

Wiefinger 420.

Wigand 138. 152.

Wiggers 147.

Wikliffe 608.

Winkelmann 685. Winer 270. 738.

Xenophon 747.

3anchius 27. 323. 701.

Berschwig 766. 768. 769.

Biegler 37. 865.

Bobel 141.

Zwingli 247. 373. 374. 459. 552. 583. 608. 674 — 676. 828. 885. 886, 945, 977, 1058, 1059, 1090, 1091. 1127. 1147 — 1150. 1153. 1155.

### III,

# Citirte Bibelftellen.

| Geite                          | ( Seit               |
|--------------------------------|----------------------|
| I Mose. 1, 1. 20. 51. 52. 569. | I Mose. 3, 3 227     |
| 632. 787.                      | 3, 5 227. 344        |
| 1, 2. 11.56.59.67.68.          | 3, 6 195. 226. 234   |
| 113. 129. 736.                 | 3, 8 446. 795        |
| 1, 3 68.                       | 3, 14. 262. 263. 435 |
| 1, 1252.                       | 3, 15 263.           |
| 1, 18 52.                      | 3, 17 402            |
| 1, 2471.                       | 3, 19 453.           |
| 1, 2552.                       | 3, 22 192. 448.      |
| 1, 26. 76. 195. 338.           | 3, 24 446.           |
| 449.                           | 4, 3. 401. 402. 453. |
| 1, 27. 76. 83. 177. 243.       | 4, 5 402. 806.       |
| 392.                           | 4, 21 244.           |
| 1, 28 75. 108.                 | 5, 3 103.            |
| 1, 31 52. 55. 75.              | 6, 2 109. 286.       |
| 2, 1 75.                       | 6, 3. 105. 111. 401. |
| 2, 3 63. 669.                  | 402. 453.            |
| 2, 7. 76. 105. 116.            | 6, 5 402.            |
| 449.                           | 6, 6 243.            |
| 2, 8                           | 6, 7 169.            |
| 2, 15 112.                     | 6, 13 796.           |
| 2, 16 113.                     | 8, 21 402.           |
| 2, 17. 228, 435. 449.          | 9, 6 103.            |
| 453. 454.                      | 9, 8 443.            |
| 2, 18 113.                     | 9, 26 589.           |
| 2, 22, 167. 168.               | 11, 5 587.           |
| $2, 23. \ldots 168.$           | 12, 1 796.           |
| 3, 1. 186, 248, 262.           | 16, 7 566. 634.      |
| 263.                           | 16, 13, 634.         |

|                                       | Seite                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Eeite   Eete   T. Mose. 17, 4 589.    | II Mose. 33, 19 12.    |
| 18, 14 , 480.                         | 33, 20 20. 567.        |
|                                       |                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 40, 12 1033.           |
| 21, 17 566.                           | III Mose. 1, 13 805.   |
| 22, 1. 242. 244 478.                  | 1, 17 805.             |
| 22, 11 634.                           | 2, 1 804.              |
| 22, 12 244.                           | 2, 2 805.              |
| 22, 16 634.                           | 2, 9 805.              |
| 25, 23 1417.                          | 3, 3, 805.             |
| 28, 12 671.                           | 3, 5, 805.             |
| 35, 18 131.                           | 3, 17 806.             |
| 48, 16 639.                           | 4, 2 810.              |
| II Mose. 3, 2 796.                    | 4, 16 810.             |
| $3, 4. \ldots 634.$                   | 5, 11. 802. 804. 809.  |
| 3, 14 10.                             | 5, 5 810.              |
| 4, 21. 242. 244. 620.                 | 5, 15 810.             |
| 4, 22. 483. 589. 704.                 | 7, 38 801.             |
| 707.                                  | $7, 26, \ldots, 806.$  |
| 8, 19 244.                            | 8, 6 1033.             |
| 8, 32 244.                            | 11, 44 483.            |
| 9, 12 242. 244.                       | 15, 5 1033.            |
| 9, 34 244.                            | 15, 13 1033.           |
| 10, 20 244.                           | 16, 20 269. 270.       |
| 10, 27 244.                           | 16, 21 270. 812.       |
| 11, 10 244.                           | 16, 27 810.            |
| 12,12 268.                            | 17, 7 270.             |
| 13, 15 244.                           | 17, 10 806.            |
| 14, 16 620.                           | 17, 11. 130. 807. 812. |
| 14, 19 566.                           | 17, 14 130.            |
| 17, 6 565.                            | 18, 5 890.             |
| 19, 5 436.                            | 19, 17 853.            |
| 19, 6 483. 1094.                      | 19, 26 816.            |
| 19, 10 1033.                          | 20, 17 853.            |
| 20, 1 565.                            | 22, 9 853.             |
| 20, 2 318.                            | IV Mose. 5, 5 382.     |
| 20, 4 20.                             | 5, 6 382.              |
| 21, 5 382.                            | 5, 7 382.              |
| 23, 20 566.                           | 5, 8 382.              |
| 24, 6 838.                            | 8, 7 1033.             |
| 24, 7 841.                            | 15, 30 810.            |
| 26, 11 1107.                          | 16, 22 11.             |
| 28, 38 801.                           | 16, 29 449.            |
| 29, 4 1033.                           | 19, 91 1033.           |
| 30, 36 796.                           | 19, 24 1033.           |
| 32, 33 184.                           | 22, 7 566.             |
| 33, 5 806.                            | 23, 19 32.             |

|              |            | Geite     | 1            |         | Geite       |
|--------------|------------|-----------|--------------|---------|-------------|
| IV Mose.     | 27, 16     | 11.       | I Chronifa.  | 22, 1   | 635.        |
|              |            | 131.      | II Chronifa. | 130, 7. | 1033.       |
| V Mose.      | 4, 29. 30. | 1002.     | Nehemia.     | . 9, 30 | 12.         |
|              |            | 36. 565.  | 1            |         | . 266. 267. |
|              |            | 890.      |              |         | 141.        |
|              |            | 890.      |              |         | 170.        |
|              |            | 589.      |              |         | 459, 1184.  |
|              | 12, 16     |           |              | 11, 8   |             |
|              | 14, 1      |           | •            |         | 130.        |
|              |            | 853.      |              |         | 402.        |
|              | ,          | 763. 845. |              |         | 441.        |
|              |            | 846.      |              |         | 131.        |
|              | ~ . '      | 382.      |              | ,       | 1184.       |
|              |            | 11.       |              |         |             |
|              |            | 440.      |              | 26, 13. | . 508. 564. |
|              | 00'        | 440.      |              |         | 564.        |
|              |            | 268.      |              |         | . 170, 173. |
|              | 00 10      | 440.      |              |         |             |
|              | 00'00      | 1002.     |              | ,       | 436.        |
|              | 30, 2      |           |              |         | 504.        |
|              |            | 704.4     |              |         | 4 16.       |
|              | 32, 18     |           |              |         | 587.        |
| Michter.     | 6, 11      | 566       |              |         | 70 470      |
| 3777,000     | 6, 13      | 694       |              |         | . 72. 479.  |
|              | 6, 22      | 624       | 926 a Year   |         | 632.        |
|              | 13, 15     | 566       | Psalm.       | ,       | 489.        |
|              |            |           |              |         | 705.        |
| I Samuelis.  |            | 566.      |              |         | 715.        |
|              |            | 382. 814. |              |         | 671.        |
|              | 1 1        | 32.       |              |         | 243.        |
|              |            | 32.       |              |         | 454. 1184.  |
|              | 12 02      | 32.       |              |         | 504.        |
|              | 16, 5      |           |              |         | 1071.       |
|              | 20, 25     | 785       |              |         | . 103. 564. |
| II Samuelis. | 7, 11      | 705       |              |         | 504.        |
|              | 23, 3      | 705       |              |         | 504.        |
|              | 24, 1:     | 268 625   |              |         | 504.        |
| I Könige.    | 2, 19      | 785.      |              |         | 504.        |
|              | 8, 10      |           |              |         | 504.        |
|              | 8, 27      | 22 480    |              | 17, 15. | 504.        |
|              |            | 131.      |              |         | . 489. 587. |
|              | 22, 21     | 124       |              |         | 601.        |
| II Könige    | 6, 17      | 695       |              | 19, 13  | 441.        |
|              | 19, 35     | 000.      |              |         | 765.        |
| I Chronika.  | 21. 1      | 000       |              |         | 504.        |
| 7,000,000    | 21, 16     | 200.      |              |         | 606.        |
|              | ~1, 10     | 655,      |              | 30, 10  | 1184.       |
|              |            |           |              |         |             |

| ®falm.         31, 25.         504.         ®falm.         104, 31.         53.           32, 11.         504.         101, 35.         598.           33, 5.         53.         106, 3.         890.           33, 7.         479.         110, 1.         705. 785.           33, 9.         69.         119.         644.           33, 11.         69.         119, 89.         33.           34.         699.         119, 89.         33.           45, 7.         565.         706.         121, 3.         699.           46, 9.         601.         130.         797.           50, 4.         787.         130, 3.         441.           50, 28.         803.         130, 4.         797.           50, 23.         891.         132, 11.         705.           51, 17.         1002.         136.         796.           51, 18.         808.         139, 2.         497.           51, 19.         891. 1002.         139, 7.         22.           65, 6.         601.         139, 8.         489.           51, 19.         891. 1002.         139, 7.         22.           65, 6.         601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          | Seite       | 1              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|
| 32, 11 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bfalm. | 31. 25.  |             |                |
| 33, 5 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                |
| 33, 6. 11. 53. 67. 106, 31. 891. 33, 7. 479. 110, 1. 705. 785. 33, 9. 69. 119. 644. 33, 11. 69. 119, 89. 33. 33, 24. 504. 119, 91. 598. 34, 8. 639. 121, 1. 53. 45, 7. 565. 705. 121, 3. 699. 46, 9. 601. 130. 797. 50, 4. 787. 130, 3. 441. 50, 8. 803. 130, 4. 797. 50, 23. 891. 132, 11. 705. 51, 1. 402. 135. 796. 51, 17. 1002. 136. 796. 51, 18. 808. 139, 2. 497. 51, 18. 808. 139, 2. 497. 51, 19. 891. 1002. 139, 7. 22. 65, 6. 601. 139, 8. 489. 69, 2. 131. 769. 69, 2. 131. 769. 786. 139, 15. 141. 78, 39. 402. 143, 2. 441. 78, 39. 402. 143, 2. 441. 78, 39. 402. 143, 2. 441. 78, 39. 33. 33. 89, 4. 705. 89, 28. 589. 89, 48. 169. 89, 3. 33. 89, 4. 705. 89, 28. 589. 89, 48. 169. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 464. 92, 9. 509. 94, 17. 1184. 97, 6. 639. 449. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 464. 92, 9. 509. 94, 17. 1184. 97, 6. 639. 449. 90, 7. 454. 90, 7. 464. 92, 9. 509. 94, 17. 1184. 97, 6. 639. 94, 17. 1184. 97, 6. 639. 94, 17. 1184. 97, 6. 639. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 268. 97, 10. 598. 16, 14. 16. 891. 104, 23. 504. 104, 23. 504. 104, 23. 504. 104, 23. 504. 104, 23. 504. 104, 29. 76. 129. 454. 105. 891. 104, 29. 76. 129. 454. 104. 29. 76. 129. 454. 104. 29. 76. 129. 454. 104. 29. 76. 129. 454. 104. 29. 76. 129. 454. 11. 100. 101. 101. 101. 101. 101. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |             |                |
| 33, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             |                |
| 33, 9 69.   33, 11 69.   33, 21 504.   34, 8 639.   45, 7 565. 705.   46, 9 601.   50, 4 787.   50, 8 803.   50, 23 891.   51, 17 1002.   51, 18 808.   51, 19 891. 1002.   65, 6 601.   69, 2 131. 769.   78, 39 402.   78, 49 268.   82, 16 709.   83, 18 504.   89, 3 33.   89, 4 705.   89, 48 169.   90, 2 23.   90, 3 449.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 7 454.   90, 9 509.   90, 10 564.   80, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| 33, 11. 69. 119, 89. 33. 33, 24. 504. 119, 91. 598. 34, 8. 639. 121, 1. 53. 45, 7. 565. 705. 121, 3. 699. 46, 9. 601. 130. 797. 50, 4. 787. 130, 3. 441. 50, 8. 803. 130, 4. 797. 50, 23. 891. 132, 11. 705. 51, 1. 402. 135. 796. 51, 17. 1002. 136. 796. 51, 18. 808. 139, 2. 497. 51, 18. 808. 139, 2. 497. 51, 19. 891. 1002. 139, 7. 22. 65, 6. 601. 130, 2. 497. 65, 6. 601. 139, 8. 489. 69, 2. 131. 769. 139, 15. 141. 78, 39. 402. 139, 8. 489. 139, 15. 141. 78, 39. 402. 143, 2. 441. 78, 49. 268. 145, 15. 479. 602. 82, 16. 709. 146, 4. 105. 83, 18. 504. 89, 3. 33. 89, 4. 705. 89, 28. 589. 89, 48. 169. 90, 2. 23. 90, 3. 449. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 92, 9. 509. 90, 1. 464. 92, 9. 509. 90, 1. 508. 97, 10. 598. 109, 7. 1184. 97, 6. 639. 97, 10. 598. 102, 1. 16. 103, 1. 16. 103, 1. 16. 103, 1. 16. 103, 1. 16. 103, 1. 16. 103, 20. 639. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 601. 104, 2. 508. 104, 23. 504. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 20. 529, 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |                |
| 33, 24. 504. 119, 91. 598. 34, 8. 639. 121, 1. 53. 45, 7. 565. 705. 121, 3. 699. 46, 9. 601. 130. 797. 50, 4. 787. 130, 3. 441. 50, 8. 803. 130, 4. 797. 50, 23. 891. 132, 11. 705. 51, 1. 402. 135. 796. 51, 17. 1002. 136. 796. 51, 18. 808. 139, 2. 497. 51, 19. 891. 1002. 136, 796. 51, 18. 808. 139, 2. 497. 51, 19. 891. 1002. 139, 7. 22. 65, 6. 601. 139, 8. 489. 69, 2. 131. 769. 601. 139, 8. 489. 69, 2. 131. 769. 709. 139, 15. 141. 78, 49. 268. 145, 15. 479. 602. 82, 16. 709. 146, 4. 105. 83, 18. 504. 89, 3. 33. 89, 4. 705. 89, 28. 589. 89, 48. 169. 90, 2. 23. 90, 3. 449. 90, 2. 23. 90, 3. 449. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7. 454. 90, 7 |        |          |             |                |
| 34, 8 639 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |                |
| 45, 7 565. 705. 46, 9 601. 50, 4 787. 50, 8 803. 50, 23 891. 51, 1 402. 51, 17 1002. 51, 18 808. 51, 19 891. 1002. 65, 6 601. 69, 2 131. 769. 78, 39 402. 78, 49 268. 82, 16 709. 83, 18 504. 89, 3 33. 89, 4 705. 89, 28 589. 89, 48 169. 90, 2 23. 89, 4 705. 89, 28 589. 89, 48 169. 90, 2 23. 90, 3 449. 90, 7 454. 90, 7 454. 92, 9 509. 94, 17 1184. 97, 6 639. 97, 10 598. 102, 1 16. 103, 1 16. 103, 20 639. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 20 598. 104, 30 52. 59. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |                |
| 46, 9 601. 50, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |             | 121, 1 53.     |
| 50, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             | 121, 3 699.    |
| 50, 8 803.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |                |
| 50, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |             |                |
| 51, 1 402. 51, 17 1002. 51, 18 808. 51, 19 891. 1002. 65, 6 601. 69, 2 131. 769. 78, 39 402. 78, 49 268. 82, 16 709. 83, 18 504. 89, 3 33. 89, 4 705. 89, 28 589. 89, 48 169. 90, 2 23. 90, 3 449. 90, 7 454. 92, 9 509. 94, 17 1184. 97, 6 639. 97, 10 598. 102, 1 16. 103, 14 105. 103, 14 105. 103, 20 639. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 20 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |             | 130, 4 797.    |
| 51, 17 1002. 51, 18 808. 51, 19 891. 1002. 65, 6 601. 69, 2 131. 769. 78, 49 268. 82, 16 709. 83, 18 504. 89, 3 33. 89, 4 705. 89, 28 589. 89, 28 589. 89, 48 169. 90, 2 23. 90, 3 449. 90, 7 454. 92, 9 509. 94, 17 1184. 97, 6 639. 97, 10 598. 103, 14 105. 103, 14 105. 103, 14 105. 103, 20 639. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 20. 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 50, 23.  | 891.        | 132, 11 705.   |
| 51, 18 808. 51, 19 891. 1002. 65, 6 601. 69, 2 131. 769. 78, 39 402. 78, 49 268. 82, 16 709. 83, 18 504. 89, 3 33. 89, 4 705. 89, 28 589. 89, 28 589. 89, 48 169. 90, 2 23. 90, 3 449. 90, 7 454. 92, 9 509. 94, 17 1184. 97, 6 639. 97, 10 598. 103, 14 105. 103, 14 105. 103, 20 639. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 20. 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 51, 1    | 402.        | 135 796.       |
| 51, 18 808. 51, 19 891. 1002. 65, 6 601. 69, 2 131. 769. 78, 39 402. 78, 49 268. 82, 16 709. 83, 18 504. 89, 3 33. 89, 4 705. 89, 28 589. 89, 28 589. 89, 48 169. 90, 2 23. 90, 3 449. 90, 7 454. 92, 9 509. 94, 17 1184. 97, 6 639. 97, 10 598. 103, 14 105. 103, 14 105. 103, 20 639. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 20. 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 51, 17.  | 1002.       | 136 796.       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 51, 18.  | 808.        | 139, 2 497.    |
| 69, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 51, 19.  | 891. 1,002. | 100 =          |
| 69, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 65, 6    | 601.        | 139, 8 489.    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 69, 2    | 131. 769.   | 139, 15 141.   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             | 143, 2, 441.   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             | 1              |
| 89, 28 589. 89, 48 169. 8, 1 508. 564. 90, 2 23. 8, 4 564. 90, 3 449. 8, 13 564. 92, 9 509. 9, 10 564. 94, 17 1184. 97, 6 639. 97, 10 598. 16, 14 268. 97, 10 598. 102, 1 16. 103, 1 16. 103, 1 16. 103, 20 639. 104, 2 601. 104, 4 635. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 29. 76. 129, 454. 104, 30. 52. 59. 67. 8, 19 508. 8, 1 508. 564. 8, 4 564. 8, 42 564. 8, 22. 508. 509. 564. 8, 12 564. 8, 13 564. 99, 10 564. 99, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |             | _'             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 00' 00   |             |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| 97, 6 639. 97, 10 598. 102, 1 16. 103, 1 16. 103, 20 639. 104, 2 601. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 30. 52. 59. 67.  16, 14 268. 20, 2 184. 30, 15 271. 30, 21 129. 31, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                |
| 97, 10 598. 102, 1 16. 103, 1 16. 103, 20 639. 104, 2 601. 104, 4 635. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 30. 52. 59. 67.  20, 2 184. 30, 15 271. 3, 29 76. 129. 129. 3, 29 76. 129. 449. 363. 110, 111 803. 111 803. 112, 7. 76. 105. 172. 113 1002. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |             |                |
| 102, 1 16. 103, 1 16. 103, 14 105. 103, 20 639. 104, 2 601. 104, 2 635. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 30. 52. 59. 67.  30, 15 271. 30, 15 271. 310, 15 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271. 310, 271.                                                                                   |        |          |             | ,              |
| 103, 1 16. 103, 14 105. 103, 20 639. 104, 2 601. 104, 23 504. 104, 24 72. 508. 104, 29. 76. 129. 454. 104, 30. 52. 59. 67.  \$\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |             |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             | Wyshian 2 01   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             | 2 20 270       |
| 104, 2.        601.       449.         104, 4.        635.       Sefaja. 1, 11        803.         104, 23.        504.       1, 13        1002.         104, 24.        72.       508.       1, 16        891.         104, 29.       76.       129.       454.       2, 2        589.         104, 30.       52.       59.       67.       6, 1        565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |                |
| 104, 4 635.<br>104, 23 504.<br>104, 24 72. 508.<br>104, 29. 76. 129. 454.<br>104, 30. 52. 59. 67.<br>Sefaja. 1, 11 803.<br>1, 13 1002.<br>1, 16 891.<br>2, 2 589.<br>6, 1 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |             |                |
| 104, 23.        504.         104, 24.        72.       508.         104, 29.       76.       129.       454.         104, 30.       52.       59.       67.       6,       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |             |                |
| 104, 24.       . 72. 508.         104, 29. 76. 129. 454.       1, 16.       891.         104, 30. 52. 59. 67.       6, 1       565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             | - , ,          |
| 104, 29. 76. 129. 454.       2, 2 589.         104, 30. 52. 59. 67.       6, 1 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ,        |             |                |
| 104, 30. 52. 59. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |                |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |                |
| 129. 6, 3 484. 639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 104, 30. |             | ,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 129.        | 6, 3 484. 639. |

| Seite                | ,                  | Seite         |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Jesaja. 9, 5 705.    | Jeremia. 32, 17.   | 797.          |
| 11, 1 705.           | 33, 17.            | 705.          |
| 11, 2 131.           | 33, 25.            | 598.          |
| 29, 10 243.          | 38, 10.            | 170-          |
| 29, 24 131.          | 50, 39.            | 227.          |
| 31, 3 11. 402.       | Gzechiel. 18, 19.  | 382.          |
| 37, 36 635.          | 23, 35.            | 853.          |
| 38, 18 454. 1184.    |                    |               |
|                      | 34, 23.<br>36, 25. | 4005 4033     |
|                      | /                  | . 1005. 1033. |
| 40, 12 479.          |                    | 105.          |
| 40, 28 24.           | 37, 24.            | 705.          |
| 41, 14 1003.         |                    | 706.          |
| 41, 27 796.          |                    | 18.           |
| 43, 1 1003.          | Hosea. 3, 5        |               |
| 44, 4 23.            |                    | 704.          |
| $44, 6. \ldots 6.$   |                    | 484.          |
| 45, 17 53.           |                    | 796.          |
| 45, 18 88.           | Amos. 4. 13        | 170.          |
| 45, 24 1003.         | 5, 14              | 891.          |
| 45, 25 891.          | 5, 22              | 803.          |
| 48, 6 569.           | 9, 2               | 484.          |
| 48, 16 564.          | 9, 11              | 705.          |
| 48, 17 1003.         |                    | 489.          |
| <b>5</b> 3, 7 852.   |                    | 589.          |
| 53, 11 891.          | 6, 6               | 803.          |
| 55, 1 1003.          |                    | 436. 891.     |
| 55, 8 601.           | Zephanja. 3, 17    |               |
| 56, 6 589.           | Sacharja. 1, 12    |               |
| 57, 15 1003.         |                    | 267. 567.     |
| 57, 16 170.          |                    | 12.           |
| 60, 1 705.           |                    | 2 43.         |
| 60, 12 504.          |                    | 109.170.172.  |
| 61, 1. 489.589.1003. | · ·                | 705.          |
| 61, 6 589.           |                    | 589.          |
| 63, 17 242.          | 1                  | 1037.         |
| 65, 9 601.           |                    | 588.          |
| 65, 12 243.          |                    | 705.          |
| 66, 22 1180. 1221.   | Maleadyi. 2, 7     |               |
| Jeremia. 4, 10 131.  |                    |               |
| 10, 6 36.            |                    | 170.          |
| 10, 102 33.          |                    | 33.           |
| 10, 12 68. 508.      |                    | 636.          |
| 17, 10 497.          |                    | 1005.         |
|                      | II Maff. 4, 37.    |               |
| 23, 5, 705.          |                    | 40.           |
| 23, 24 489.          | 10, 29.            | 640.          |
| 31, 9 589-           | 14, 24.            | 135.          |
|                      |                    |               |

| Seite 1                  |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| IV Maff. 1, 32 135.      | Seite <b>Matthäus.</b> 9, 2. 748. 835. 893. |
| Tobias. 5, 4 640.        |                                             |
| Beisheit. 7, 22 70. 509. | 1003.                                       |
|                          | 9, 6 707.                                   |
|                          | 9, 13. 745. 816. 892.                       |
| 7, 27 509.               | 1003.                                       |
| 11, 8 52.                | 9, 15 835.                                  |
| 11, 18, 70.              | 9, 22 893.                                  |
| 12, 18 599.              | 9, 29 893.                                  |
| 14, 3 599.               | 9, 34 272.                                  |
| Sirad). 5, 2 134.        | 10, 1 907.                                  |
| 15, 18 479.              | 10, 20 572.                                 |
| 17, 12 644.              | 10, 28 132.                                 |
| 24, 1 509.               | 10, 29 490. 602.                            |
| Matthäus. 1, 1 705.      | 11, 5 783.                                  |
| 1, 16 736.               | 11, 9 905.                                  |
| 1, 18 642. 736.          | 11, 25. 53. 243. 510.                       |
| 1, 20 736.               | 11, 27. 590.708.783.                        |
| 2, 20 131.               | 11, 28 1003.                                |
| 3, 2 745.                | 11, 29 133.                                 |
| 3, 11 1133.              | 12, 8 707.                                  |
| 3, 12 957.               | 12, 22 272.                                 |
| 3, 16 736.               | 12, 28 572.                                 |
| 4, 1—11 753.             | 12, 30 788.                                 |
| 4, 17 1003. 1032.        | 12, 31 429. 572.                            |
| 4, 23 783.               | 12, 32 429.                                 |
| 5, 6 892.                | 12, 36 441.                                 |
| 5, 8 748.                | 12, 38, 909.                                |
| 5, 11 912.               | 12, 39 836.                                 |
| 5, 12 1112. 1178.        | 13, 19 274.                                 |
| 5, 15 645.               | 13, 24 857. 958.                            |
| 5, 21 441.               | <b>13</b> , 31—38 958.                      |
| 5, 22 441.               | 13, 44-46 958.                              |
| 5, 48 79.                | 13, 47 957.                                 |
| 6. 4 497. 504.           | 13, 55 736.                                 |
| 6, 9 578. 941.           | 14, 6 758.                                  |
| 6, 12 441.               | 15, 8 428.                                  |
| 6, 21 232. 233.          | 16, 4 836.                                  |
| 6, 22 340.               | 16, 13 680.                                 |
| 6, 23 219. 1004.         | 16, 17 939.                                 |
| 6, 25 131.               | 16, 18. 424.941.944.                        |
| 6, 33. · · · · · 892.    | 16, 19 940.                                 |
| 7, 28 906.               | 16, 23 275. 940.                            |
| 7, 29 762.               |                                             |
|                          | 16, 28 1190.                                |
| 8, 12 1222.              | 17, 1 762.                                  |
| 8, 20 707                | 18, 1 418.                                  |

| e.:u.                            | eeite                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Seite Matthäus. 18, 3 418.       | Matthäus. 28, 18 631. 783.                 |
| 18, 6 1071.                      | 908. 1035.                                 |
| 18, 10 639. 1071.                | 28, 19 567. 1027.                          |
|                                  | 1034. 1044. 1073.                          |
| 18, 17 924. 951.                 | 28, 20 788. 941.                           |
| 19, 12                           |                                            |
| 19, 16 1220.                     | 944. 1035.                                 |
| 19, 17 17. 243. 569.             | Marcus 1, 4 1033.                          |
| 19, 26 480.                      | 1, 12                                      |
| 19, 28 1221.                     | 2, 3                                       |
| 20,                              | 6, 2736.                                   |
| 20, 21 785.                      | 6, 19                                      |
| 20, 28. 131. 836. 837.           | 9, 2                                       |
| 849.                             | 9, 10                                      |
| 21.                              | 9, 42 1071.                                |
| 22, 1957.                        | 10, 5 428.                                 |
| 22, 13 1222.                     | 10, 14 418. 1071.                          |
| 22, 14                           | 1081.                                      |
| 22, 30 285. 637.                 | 10, 18 17. 569.                            |
| 22, 39 236.                      | 10, 37785.                                 |
| 23, 13 233.                      | 13, 32                                     |
| 24.                              | 14, 221120. 1121.                          |
| 24, 2-14 1191.                   | 14, 33                                     |
| 24, 29                           | 16, 16 1034.                               |
| 24, 36 758. 1190.                | Lucas. 1, 32 706.<br>1, 35. 658. 680. 736. |
| 25, 1 957. 1192.<br>25, 13 1193. | 7737.                                      |
| 25, 23 1226. 1227.               | 1, 37 480.                                 |
| 25, 30                           | 1, 41 141.                                 |
| 25, 31. 274.443.1193.            | 1, 44 1071.                                |
| 1217.                            | 1, 46                                      |
| 25, 34 504. 1112.                | 2, 33 671.                                 |
| 25, 35 1110.                     | 2, 41 742.                                 |
| 25, 46 1212. 1226.               | 2, 42                                      |
| 26, 26 1120. 1121.               | 2, 49 742.                                 |
| 26, 28 837. 1125.                | 2, 52 742.                                 |
| 26, 37. 754.757. 765.            | 3, 22 736.                                 |
| 26, 38                           | 3, 23                                      |
| 26, 41. 220. 341. 419.           | 3, 24 736.                                 |
| 26, 64 785. 1193.                | 4, 1—13 753.                               |
| 27, 4446.                        | 5, 12 274.                                 |
| 27, 24 746.                      | 5, 18 893.                                 |
| 27, 37913.                       | 7, 47 893.                                 |
| 27, 46 754. 757.                 | 7, 50 893.                                 |
| 27, 54 746. 763.                 | 9. 28 762.                                 |
| 28, 17 940.                      | 9, 50 1004.                                |
|                                  |                                            |

|                 | Scite          | €eite                 |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| Lucas. 10, 18   | 275.           | Johannes. 2, 11       |
| 10, 21          |                | 3, 3 430. 1005.       |
|                 |                | 3, 51005.1024.        |
|                 | 441.           | 1035.                 |
|                 | 272.           | 3, 6. 220. 419. 1005. |
|                 | . 219. 1004.   | 3, 13 707. 708.       |
|                 | 429.           | 3, 14836.             |
|                 |                | 3, 15 1220.           |
|                 | 572.           | 3, 16. 593. 616. 707. |
|                 | 131.           | 745.                  |
|                 | 1116.          |                       |
|                 | 957.           | 3, 17 443. 909.       |
|                 | 24 622.        | 3, 18, 443, 816, 895, |
|                 | 936.           | 1161. 1206.           |
| 15, 11          | 233.           | 3, 20 340.            |
|                 | 233.           | 3, 22 1034.           |
| 15, 17          | 893.           | 3, 31708.             |
|                 | 233.           | 3, 34 419.            |
| 16, 19          | 1184.          | 3, 36, 793, 836, 895. |
| 16, 25          | 1186           | 907.                  |
| 17, 20          | . 1180. 960.   | 4, 2 1034.            |
| 18, 15          | 1071.          | 4, 23 13.             |
| 18, 19          | 17. 569. 778.  | 4, 24, 12, 229, 580,  |
| 19, 10          | 616.           | 1180.                 |
| 20, 36          | . 637. 1225.   | 4, 25924.             |
|                 | 1226.          | 4, 34. 748. 815. 910. |
| 22, 19          | . 940. 1120.   | 4, 42 531. 909.       |
| · ·             | 1121.          | 5, 16 449.            |
| 22. 20          | 1125.          | 5, 17 53.             |
|                 | 275.           | 5, 18 749.            |
|                 | 757.           | 5, 19709.             |
|                 | 1011.          | 5, 20 16.729.         |
|                 | 746.           | 5, 24 1212.           |
|                 | . 767. 1185.   | 5, 26 18.             |
|                 | 746.           | 5, 27707.             |
| ,               | 764.           | 5, 28 443.            |
|                 | 908-           | 5, 30 748.            |
|                 | 772.           | 5, 36 910.            |
| Johannes. 1, 1  |                | 5, 46 1004.           |
|                 | 569. 630. 673. | 6, 33 708.            |
|                 |                | 6, 41 708.            |
|                 | 569.711.       | 6, 42 736.            |
|                 | 914.           | 6, 44 36.             |
|                 | 20.            |                       |
|                 | 816.           | 6, 46 708. 729.       |
| 1, 32           | 736. 753.      | 6, 47 895.            |
|                 | 736.           | 6, 50 708.            |
| 1, 52           | 641. 707.      | 6, 51 1123.           |
| - 1 1 1 2 11 11 |                | 90                    |

| Seite                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johannes. 6, 54 1168. 1212. | Sohannes. 14, 11 780. 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6, 62. 681. 708. 779.       | 14, 13 780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 63 105.                  | 14, 16. 572.941.944.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7, 33 779.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7, 39 574.                  | 14, 19 674.<br>14, 20 1178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8, 12 340.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, 14 779.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, 23 232.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, 28 836.                  | 14, 26 781. 789.<br>1107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8, 31 906.                  | 14, 28 666. 788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8, 34 196.                  | 15, 1 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8, 42 708.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, 44 276. 280.             | 15, 2 958.<br>15, 3 906, 1024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8, 46 747.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, 49 275.                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8, 58. 681. 708. 710.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9, 35 835.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9, 39 748.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10, 7 767.                  | 15, 22 942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10, 15 924.                 | 16, 5 788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10, 17 914.                 | 16, 7 788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10, 18 815.                 | 16, 8 1024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10, 25 710.                 | 16, 10 1178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10, 28 710. 1114.           | 16, 13 573. 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1115.                       | 16, 14 573. 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10, 29 944.710.             | 16, 15 781.<br>16, 16 1178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10, 30, 666, 710, 729.      | and the second s |
| 749.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10, 31—38 709.              | 16, 19 788.<br>16, 22 1126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10, 33 713. 749.            | 16, 28 1178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12, 27 133. 765.            | 16, 33 749. 766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12, 31 276. 286.            | 17, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12, 32 836.                 | 17, 2 781. 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12, 35 340.                 | 17, 3. 36. 590. 781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12, 37 748                  | 17, 4. 745. 784. 910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12, 41 565.                 | 17, 5. 708. 710. 711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12, 47 443.                 | 17, 8 906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13, 1 788.                  | 17, 10 781. 782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13, 14 452.                 | 17, 11.3 788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13, 31 780.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. 36 788.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14, 1 1116.                 | 17, 16 925.<br>17, 20—23 782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14, 2 1178.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14, 3 788.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14, 6 749.                  | 17, 23 16.<br>17, 24 708. 711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14, 9 749.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14, 0                       | 1225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| September 17, 28.         779.         Stropftedgeld.         16, 15.         1063.           18, 3.         1179.         16, 30         1063.           18, 6.         762.         17, 16.         133.           18, 87.         219.         911.         17, 16.         133.           19, 11.         427.         986.         17, 27.         221.           19, 30.         759.         766.         17, 28.         105.         172.           20, 21.         908.         940.         17, 30.         379. 433. 616.         17, 31.         839.           20, 22.         573.         18, 16.         1042.         104.         109.         4.         1033.           20, 28.         764. 769.         18, 16.         1042.         19, 4.         1033.         193.         194.         1033.         194.         1033.         194.         1033.         194.         1033.         194.         1033.         194.         1033.         194.         1033.         194.         19, 4         1033.         194.         19, 4         1033.         194.         19, 4         1033.         194.         19, 4         1033.         194.         19, 4         1033. <t< th=""><th></th><th>e.:</th><th>@cite</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | e.:                  | @cite           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 18, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.6         |                      |                 |
| 18, 6. 762. 18, 37. 219. 911. 19, 11. 427. 986. 19, 30. 759. 766. 20, 17. 764. 20, 21. 908. 940. 1122. 20, 22. 573. 20, 25. 764. 20, 26. 764. 20, 26. 764. 20, 28. 764.769. 818. 20, 28. 764.769. 818. 20, 29. 839. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 24. 769. 2, 27-31. 767. 2, 31. 769. 2, 33. 785. 2, 36. 737. 2, 37. 1036. 2, 38. 1037. 1044. 2, 41. 942. 4, 10. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 28. 248. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 28. 248. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 28. 248. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 28. 248. 4, 29. 29. 424. 4, 40. 36. 8, 16. 1044. 8, 37. 1036. 9, 17. 1042. 9, 18. 1036. 1042. 10, 38. 736. 10, 39. 839. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 11, 27. 839. 11, 47. 599. 14, 47. 599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johanne     |                      |                 |
| 18, 97. 219. 911. 19, 11. 427, 986. 19, 30. 759, 766. 20, 17. 764. 20, 21. 908. 940. 1122. 20, 22. 573. 20, 25. 764. 20, 26. 764. 20, 28. 764. 769. 818. 20, 28. 764. 769. 818. 20, 28. 889. 2, 24. 769. 2, 27-31. 767. 2, 31. 769. 2, 33. 785. 2, 36. 737. 2, 37. 1036. 2, 38. 1037. 1041. 2, 41. 942. 4, 10. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 746. 5, 30. 839. 1, 32. 454. 2, 243. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 1, 32. 454. 2, 243. 4, 30. 746. 1, 29. 233. 5, 30. 839. 1, 32. 454. 2, 44. 36. 504. 1110. 2, 44. 376. 406. 2, 7. 1220. 2, 44. 376. 406. 2, 7. 1220. 2, 44. 376. 406. 2, 7. 1220. 2, 10. 38. 736. 2, 28. 421. 591. 2, 29. 421. 2, 405. 2, 28. 421. 591. 2, 29. 421. 2, 405. 2, 28. 421. 591. 2, 29. 421. 2, 405. 2, 28. 421. 591. 2, 29. 421. 2, 405. 3, 4. 436. 3, 5. 793. 3, 21. 436.851.897. 3, 23. 403. 3, 8. 343. 3, 27. 839. 3, 21. 436.851.897. 3, 23. 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      | - 1             |
| 19, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                 |
| 19, 30. 759. 766. 20, 17 764. 20, 21. 908. 940. 1122. 20, 22. 573. 20, 25. 764. 20, 26. 764. 20, 28. 764. 769. 818. 20, 28. 764. 769. 20, 21. 769. 20, 21. 769. 20, 21. 769. 20, 22. 771. 20, 28. 769. 20, 28. 769. 20, 29. 771. 20, 21. 769. 20, 21. 769. 20, 21. 769. 20, 22. 773. 769. 20, 24. 769. 20, 24. 769. 20, 24. 769. 20, 25. 764. 20, 26. 764. 20, 28. 681. 20, 28. 681. 20, 28. 681. 20, 28. 681. 20, 28. 681. 20, 28. 681. 21, 5. 896. 22, 44. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 769. 31. 7       |             |                      |                 |
| 20, 17 764. 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                      |                 |
| 20, 21. 908. 940. 1122. 20, 22. 573. 20, 25. 764. 20, 26. 764. 20, 26. 764. 20, 28. 764.769. 818. 20, 28. 764.769. 818. 20, 28. 839. 2, 24. 769. 2, 27-31. 767. 2, 31. 769. 2, 31. 769. 2, 36. 737. 2, 37. 1036. 2, 38. 1037. 1044. 2, 41. 942. 4, 10. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 736. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 4, 27. 1036. 2, 38. 1037. 1044. 2, 44. 942. 45. 1036. 49. 1, 22. 227. 6, 13. 1209. 7, 52. 746. 8, 12. 1036. 8, 16. 1044. 8, 37. 1036. 9, 17. 1042. 9, 18. 1036. 1042. 10, 38. 736. 10, 39. 839. 10, 44-48. 1036. 10, 44-48. 1036. 10, 44, 942. 1044. 12, 15. 639. 13, 27. 839. 14, 17. 599. 14, 17. 599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 19, 30 759. 766.     |                 |
| 1122. 17, 31. 839. 20, 22. 573. 18, 8. 1063. 20, 25. 764. 19, 4. 1033. 20, 28. 764.769. 818. 20, 28. 681. 22, 14. 746. 19. 4. 746. 19. 4. 746. 19. 4. 746. 19. 4. 746. 19. 4. 746. 19. 4. 746. 19. 746. 19. 771. 1036. 2, 23. 839. 1, 5. 896. 1, 15. 896. 2, 24. 769. 1, 16. 1024. 2, 31. 769. 2, 33. 785. 1, 18. 184. 379 430. 2, 36. 737. 2, 37. 1036. 2, 38. 1037. 1044. 2, 41. 942. 4, 27. 736. 4, 10. 839. 4, 27. 736. 4, 27. 736. 4, 28. 4, 30. 746. 5, 30. 839. 5, 30. 839. 6, 1 -5. 974. 6, 13. 1209. 7, 52. 746. 8, 16. 1044. 8, 37. 1036. 9, 17. 1042. 9, 18. 1036. 1044. 8, 37. 1036. 9, 17. 1042. 9, 18. 1036. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1042. 10, 38. 736. 1044. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 44. 48. 1036. 10, 48. 942. 1044. 10, 48. 942. 1044. 10, 48. 1036. 10, 48. 942. 1044. 10, 38. 38. 343. 13, 27. 889. 13, 21. 436.851.897. 14, 17. 599. 14, 17. 599. 14, 17. 599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 20, 17 764.          |                 |
| 20, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 20, 21 908. 940.     |                 |
| 20, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1122.                |                 |
| 20, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 20, 22 573.          |                 |
| 20, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      | 18, 16 1042.    |
| 20, 28. 764.769.818.  **The problem of the problem |             |                      | 19, 4 1033.     |
| 2(postelgeid)       1, 7.       908.       22, 14.       746.         1, 9.       771.       Rômer.       1, 3.       736.         2, 23.       839.       1, 5.       896.         2, 24.       769.       1, 15.       379.         2, 27-31.       767.       1, 16.       1024.         2, 31.       769.       1, 17.       897.         2, 36.       737.       601.       1, 20.       24. 33. 53.         2, 37.       1036.       1, 20.       24. 33. 53.         2, 38.       1037.       1044.       1, 24.       243.         2, 41.       942.       1, 25.       53.         4, 10.       839.       1, 26.       406.         4, 27.       736.       1, 28.       243.         4, 30.       746.       1, 29.       233.         5, 30.       839.       1, 32.       454.         6, 1-5.       974.       2, 5.       793.         7, 52.       746.       2, 6.       504.       1110.         8, 37.       1036.       2, 7.       1220.         8, 16.       1044.       2, 12.       405.         8, 37.       1042. <td></td> <td></td> <td>20, 28 681.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      | 20, 28 681.     |
| 1, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Martelast   |                      | 22, 14 746.     |
| 2, 23.       839.         2, 24.       769.         2, 27-31.       767.         2, 31.       769.         2, 33.       785.         2, 36.       737.         2, 37.       1036.         2, 38.       1037.         1044.       1, 24.         2, 41.       942.         4, 10.       839.         4, 27.       736.         4, 30.       746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       974.         6, 13.       1209.         7, 52.       746.         8, 12.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 42.       1042.         9, 18.       1036.         10, 44.       2, 12.         29, 18.       1036.         10, 42.       1208.         10, 44.       2, 12.         29.       421.         20.       29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sepoleceRel |                      |                 |
| 2, 24.       769.         2, 27-31.       767.         2, 31.       769.         2, 33.       785.         2, 36.       737.         2, 37.       1036.         2, 38.       1037.         4, 10.       839.         4, 27.       736.         4, 30.       746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       974.         6, 13.       1209.         7, 52.       746.         8, 42.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 42.       1208.         10, 44.       2, 12.         405.       2, 29.         414.       376. 406.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 39.       839.         10, 44.       2, 29.         10, 44.       3, 4. <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                      |                 |
| 2, 27-31.       767.         2, 31.       769.         2, 33.       785.         2, 36.       737.         2, 37.       1036.         2, 38.       1037.         1036.       1, 20.         2, 41.       942.         4, 10.       839.         4, 27.       736.         4, 30.       746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       974.         6, 13.       1209.         7, 52.       746.         8, 12.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1042.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 42.       1208.         10, 48.       942.         10, 38.       736.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 39.       839.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      |                 |
| 2, 31.       769.         2, 33.       785.         2, 36.       737.         2, 37.       1036.         2, 38.       1037.         1036.       1, 20.         2, 38.       1037.         1044.       24.         2, 41.       942.         4, 10.       839.         4, 27.       736.         4, 30.       746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       974.         6, 13.       1209.         7, 52.       746.         8, 12.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 39.       839.         10, 42.       1208.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.         10, 48.       942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |                 |
| 2, 33.       785.         2, 36.       737.         2, 37.       1036.         2, 38.       1037.       1044.         2, 41.       942.         4, 10.       839.         4, 27.       736.         4, 30.       746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       974.         6, 13.       1209.         7, 52.       746.         8, 12.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 39.       839.         10, 42.       1208.         10, 44-48.       1036.         10, 48, 942.       942.         10, 48, 942.       1044.         10, 48, 942.       3, 5.         10, 48, 942.       3, 4.         10, 48, 942.       3, 5.         10, 48, 942.       3, 5.         10, 44.       3, 6.         40, 43.       3, 6.         44.       436.         45.       3, 5.         49.       42.         40, 43.       3, 5. <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |                 |
| 2, 36.       737.       1036.       1, 20.       24. 33. 53.       24. 33. 53.       35.       35.       35.       36.       1, 20.       24. 33. 53.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       36.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.       37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |                 |
| 2, 37.       . 1036.         2, 38.       1037.       1044.         2, 41.       . 942.       1, 25.       53.         4, 10.       . 839.       1, 26.       . 406.         4, 27.       . 736.       1, 28.       . 243.         4, 30.       . 746.       1, 29.       . 233.         5, 30.       . 839.       1, 32.       . 454.         6, 1-5.       . 974.       2.       . 227.         6, 13.       . 1209.       2, 5.       . 793.         7, 52.       . 746.       2, 6.       . 504.       1110.         8, 12.       . 1036.       2, 7.       . 1220.         8, 16.       . 1044.       2, 12.       . 405.         8, 37.       . 1036.       2, 14.       . 376.       406.         9, 17.       . 1042.       2, 15.       . 222.         9, 18.       . 1036.       2, 14.       . 376.       406.         10, 39.       . 839.       2, 28.       . 421.       591.         10, 42.       . 1208.       3, 4.       . 436.         10, 48, 942.       1044.       3, 6.       . 443.         13, 24.       . 1033.       3, 8.       . 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |                 |
| 2, 38.       1037.       1044.       1, 24.       243.         2, 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |                 |
| 2, 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                 |
| 4, 10.       839.         4, 27.       736.         4, 30.       746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       974.         6, 13.       1209.         7, 52.       746.         8, 12.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 39.       839.         10, 42.       1208.         10, 44.       1036.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         10, 44.       3, 6.         443.         3, 7.       843.         3, 3, 21.       436.851.897.         14, 17.       599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | ,                    |                 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 4, 10 839.           |                 |
| 4, 30.       , 746.         5, 30.       839.         6, 1-5.       , 974.         6, 13.       , 1209.         7, 52.       , 746.         8, 12.       , 1036.         8, 16.       , 1044.         8, 37.       , 1036.         9, 17.       , 1042.         9, 18.       , 1036.         10, 38.       , 736.         10, 39.       , 839.         10, 42.       , 1208.         10, 44.       , 436.         10, 48,       , 942.         10, 48,       , 942.         13, 24.       , 1033.         13, 27.       , 839.         14, 17.       , 599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 4, 27 736.           |                 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 4, 30, 746.          |                 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 5, 30 839.           |                 |
| 6, 13.       1209.         7, 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      | 2               |
| 7, 52. <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |                 |
| 8, 12.       1036.         8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 39.       839.         10, 42.       2, 28.         10, 44.       1208.         10, 48,       942.         10, 48,       942.         13, 24.       1033.         13, 27.       839.         14, 17.       599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      | 2, 6 504. 1110. |
| 8, 16.       1044.         8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 39.       839.         10, 42.       2, 28.         10, 42.       2, 29.         10, 44.       1208.         10, 44.       1036.         10, 48, 942.       1044.         12, 15.       639.         13, 24.       1033.         13, 27.       839.         14, 17.       599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                 |
| 8, 37.       1036.         9, 17.       1042.         9, 18.       1036.         10, 38.       736.         10, 39.       839.         10, 42.       1208.         10, 44-48.       1036.         10, 48, 942.       1044.         12, 15.       639.         13, 24.       1033.         13, 27.       839.         14, 17.       599.         2, 15.       22.         2, 28.       421.         42.       29.         42.       421.         3, 4.       436.         3, 5.       793.         3, 6.       443.         3, 7.       843.         3, 7.       843.         3, 21.       436.851.897.         44, 17.       599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      | 2, 12 405.      |
| 9, 17.       1042.         9, 18.       1036.       1042.         10, 38.       736.         10, 39.       839.         10, 42.       1208.         10, 44.       1036.         10, 48.       942.         10, 48.       1044.         12, 15.       639.         13, 24.       1033.         13, 27.       839.         14, 17.       599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                 |
| 9, 18 1036. 1042.       2, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |                 |
| 10, 38.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                 |
| 10, 39.        839.         10, 42.        1208.         10, 44.       44.       3, 4.       436.         10, 44.       48.       1036.       3, 5.       793.         10, 48,       942.       1044.       3, 6.       443.         12, 15.        639.       3, 7.       843.         13, 24.        1033.       3, 8.        343.         13, 27.        839.       3, 21.       436.851.897.       3, 23.        705.         14, 17.        599.       3, 23.        705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |                 |
| 10, 42 1208.       3, 4 436.         10, 44-48 1036.       3, 5 793.         10, 48, . 942. 1044.       3, 6 443.         12, 15 639.       3, 7 843.         13, 24 1033.       3, 8 343.         13, 27 839.       3, 21 436.851.897.         14, 17 599.       3, 23 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      |                 |
| 10, 44—48. 1036.<br>10, 48—48. 1036.<br>10, 48, 942. 1044.<br>12, 15 639.<br>13, 24 1033.<br>13, 27 839.<br>14, 17 599.<br>3, 5 793.<br>3, 6 443.<br>3, 7 843.<br>3, 8 343.<br>3, 8 343.<br>3, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                      |                 |
| 10, 48, 942, 1044.<br>12, 15,, 639.<br>13, 24,, 1033.<br>13, 27,, 839.<br>14, 17,, 599.<br>3, 6,, 443.<br>3, 6,, 443.<br>3, 7,, 843.<br>3, 8,, 343.<br>3, 8,, 343.<br>3, 21, 436, 851, 897.<br>3, 23,, 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                 |
| 12, 15 639.<br>13, 24 1033.<br>13, 27 839.<br>14, 17 599.<br>3, 7 843.<br>3, 8 343.<br>3, 21 436.851.897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                 |
| 13, 24 1033.<br>13, 27 839.<br>14, 17 599.<br>3, 8 343<br>3, 21 343<br>3, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 10, 48, . 942. 1044. |                 |
| 13, 27 839.<br>14, 17 599.<br>3, 21 436.851.897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                      |                 |
| 14, 17 599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                 |
| 13/ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 14, 17 599.          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 15, 8 498.           | 3, 24           |

| € cite                    | , Seite               |
|---------------------------|-----------------------|
| Römer. 3, 25 433 808.847. | Römer. 7, 15 1101.    |
| 3, 26 808. 848.           | 7, 17 376. 428.       |
| 4, 13 589. 902.           | 7, 21 1096.           |
| 4, 17 53.                 | 7, 23 387. 1006.      |
| 4, 21 580.                | 7, 24 223. 1024.      |
| 4, 25 1044.               | 7, 25 223.            |
| 5, 1 1113.                | 8, 1 224. 1024.       |
| 5, 9 899.1164.            | 8, 2, 452. 847. 896.  |
| 5, 10 796.                | 8, 3. 645. 725. 847.  |
| 5, 11 796.                | 8, 5 421.             |
| 5, 12. 183. 280. 380.     | 8, 8 1110.            |
| 402. 403. 449.            | 8, 9 578. 1101.       |
| 924.                      | 1107.                 |
| 5, 13 405.                | 8, 10 449. 1042.      |
| 5, 14. 177. 225. 232.     | 8, 12 735.            |
| 5, 17 1115.               | 8, 13 1161.           |
| 5, 18 616. 899.           | 8, 14 196. 1024.      |
| 5, 19 225. 232.           | 1038.                 |
| 5, 20 343. 645.           | $8_t$ 16 916.         |
| 1104.                     | 8, 17 1225.           |
| 5, 22 441.                | 8, 18 1220. 1227.     |
| 6, 2-14 1004.             | 8, 19 601. 1146.      |
| 6, 3 1040. 1044           | 1221.                 |
| 6, 5 1128.                | 8, 20 30.             |
| 6, 6. 912.1006.1042.      | 8, 26. 574. 640. 916. |
| 1101.                     | 8, 28 591. 599.       |
| 6, 8 1044.                | 8, 33 592.            |
| 6, 10 896. 911.           | 8, 34 864.            |
| 6, 11 451.                | 8, 35 1115.           |
| 6, 12 911. 1024.          | 8, 38 461.            |
| 6, 14 896. 1103.          | 9, 1 897.             |
| 6, 16 1213.               | 9, 5 681.             |
| 6, 20 196.                | 9, 9 591. 620.        |
| 6, 21 451. 1213.          | 9, 11 591. 620.       |
| 6, 22 846. 1006.          | 9, 12 141.            |
| 6, 27. 406, 441, 449.     | 9, 15 1112.           |
| 1112. 1213.               | 9, 22 620.            |
| 7 227.                    | 9, 23 620.            |
| 7, 3 406.                 | 10, 3 897.            |
| 7, 5 452.                 | 10, 4 645. 1094.      |
| 7, 7. 228. 341. 645.      | 10, 16 896.           |
| 7, 8. 337. 376. 420.      | 10, 17 1024. 1071.    |
| 7, 11 420.                | 10, 18 1027.          |
| 7, 13 343. 645.           | 11, 25. 428. 591. 925 |
| 7, 14. 221. 222. 224.     | 11, 29 1115.          |
| 228. 341. 420.            | 11, 30 907.           |
| 789. 1100.                | 11, 32 592, 616.      |
|                           |                       |

|              | Seite                 | Scite 4005               |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Römer.       | 11, 33. 53. 444. 497. | I Korinther. 6, 19 1025. |
|              | 601.                  | 6, 20 840.               |
|              | 11, 35 1112.          | 7, 14 406. 1064.         |
|              | 11, 36 512. 592.      | 1081.                    |
|              | 12, 2 691.            | 7, 23 847.               |
|              | 13, 1 986.            | 8, 4 36.                 |
|              | 13, 9 236.            | 8, 6 70. 569.            |
|              | 13, 11 1193.          | 8, 7 897.                |
|              | 13, 12 340.           | 8, 11 841.               |
|              | 14, 6 898.            | 10, 4 565. 768.          |
|              |                       | 10, 14 942.              |
|              | 14, 8 988.            | 10, 15 – 22. 1162.       |
|              | 14, 17 960. 1162.     | 10, 13 – 22.             |
|              | 1180.                 | 10, 16. , 1042.          |
|              | 14, 18 898.           | 10, 10. , 1042.          |
|              | 14, 21 898.           | $10, 20, \dots, 942.$    |
|              | 14, 23 379. 897.      | 10, 29 942.              |
|              | 15, 18 896.           | $11, 7, \ldots, 103.$    |
|              | 16, 25 604.           | 11, 8 168.               |
|              | 16, 26. 23. 509. 896. | 11, 17 1161.             |
| I Korinther. | 1, 6 1063.            | 11, 18 942.              |
|              | 1, 8 1194.            | 11, 23. 1163. 1120.      |
|              | 1, 14 942. 1039.      | 1121.                    |
|              | 1, 17 7032. 1072.     | 11, 24 940. 1163.        |
|              | 1074.                 | 11, 26 841. 1164.        |
|              | 1, 18 840.            | 11, 27 1161.             |
|              | 1, 23 763. 947.       | 11, 28 1174.             |
|              | 7, 27 592.            | 11, 32 1161.             |
|              | 1, 28 592.            | $12, 1-12, \ldots 973.$  |
|              | 2, 4 914.             | 12, 1 574. 974.          |
|              | 2, 6 840.             | 12, 13 1039.             |
|              | 2, 8 681.             | 12, 27 958.              |
|              | 2, 10 509. 574.       | 12, 28 924. 980.         |
|              | 2, 14 134.            | 1030.                    |
|              |                       | 13, 2 758.               |
|              | 2, 15 134.            | 13, 8 6.                 |
|              | 3, 12                 | 13, 12 1226.             |
|              | 3, 16 789. 1107.      | 14, 5 942.               |
|              | 3, 16-23 1030.        | 14, 31 973.              |
|              | 4, 15 1024.           | 14, 40 979. 1030.        |
|              | 5, 3 1084. 1174.      | 15, 3                    |
|              | 5, 5. 133. 237. 983.  | 15 / 8/19                |
|              | 1194.                 | 15, 4 842.               |
|              | 5, 7 841.             | 15, 14 769.              |
|              | 5, 14 842.            | 15, 18 1185. 1213.       |
|              | 5, 17 912.            | 15, 22 403.              |
|              | 6, 3 443. 637.        | 15, 23 1197.             |
|              | 6, 17 1025.           | 15, 24 1211.             |

| Seite 1 Korinther. 15, 25 911. 912.   | Eeite                    |
|---------------------------------------|--------------------------|
|                                       | II Korinther. 12, 7 277. |
|                                       | 13, 13 473.              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Galater. 1, 1 843.       |
| 15, 44 139.                           | 1, 4 843.                |
| 15, 45 134. 735.                      | 1, 5 1222.               |
| 15, 47. 119. 134. 681.                | 1, 8 637.                |
| 15, 50. 1182. 1203.                   | 1, 12 1225.              |
| 15, 52. 1193. 1205.                   | 1, 13 924.               |
| 15, 54. 452. 1182.                    | 2, 15 406. 897.          |
| 15, 56 452.                           | 2, 17 844.               |
| 15, 57 842.                           | 2, 19 844.               |
| 16, 18 133.                           | 3, 2 844.                |
| 16, 22 1194.                          | 3, 10 441. 844.          |
| II Korinther. 1, 6 1112.              | 3, 11 897.               |
| 1, 13 897.                            | 3, 13 763. 846.          |
| 1, 21 1115.                           | 3, 16 706.               |
| 1, 22 914.                            | 3, 20 897.               |
| $2, 10. \ldots 1024.$                 | 3, 26 1039. 1107.        |
| 2, 16 449.                            | 3, 27. 1039. 1044.       |
| 3, 6 847.                             | 1107. 1115.              |
| 3, 17. 574. 789. 896.                 | 3, 28 924.               |
| 1024. 1180.                           | 4, 4 736.                |
| 4, 4. 86. 286. 781.                   | 4, 6 574.                |
| 4, 5 842.                             | • 4, 8 406.              |
| 4, 14 842.                            | 5, 14 236.               |
| 4, 16 430. 1006.                      | 5, 16. 13. 119. 789.     |
| 1096.                                 | 1101.                    |
| 4, 17 1180. 1220.                     | 5, 17. 132. 221. 340.    |
| 4, 18 20.                             | 421. 1100.               |
| 5, 1 1182.                            | 5, 18 222. 1101.         |
| 5, 2 1184. 1203.                      | 5. 19 233.               |
| 5, 8 1226.                            | 5, 22 340. 1101.         |
| 5, 10 1112.                           | 5, 24 365.               |
| 5, 16 789. 905.                       | 5, 25 133.               |
| 5, 17 911. 1096.                      | 5, 26 1101.              |
| 5, 19 796.                            | 6, 1 896,                |
| 5, 20 842.                            | 6, 8                     |
| 5, 21, 746, 843, 899.                 | 6, 15 1096. 1115.        |
| 6, 16 1107.                           | Epheser. 1, 3—14 590.    |
| 7, 10 1103.                           | 1, 4 590. 630.           |
| 7, 13 133.                            | 1, 9 599.                |
| 8, 9 657. 715.                        | 1, 10. 587. 601. 630.    |
| 9, 8 480.                             | 1, 19 480.               |
| 10, 5 896.                            | 1, 20 670. 785.          |
| 11, 3 339.                            | 1, 21 641. 1116.         |
| 12, 2 787.                            |                          |
|                                       | 1, 22 786. 924.          |

|           | Seite 1                | Seite                          |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| Cphefer.  | 0.0                    | Philipper. 2, 9 711. 716. 780. |
| epolit.   | 2, 1 449.              | 784. 840.                      |
|           | 2, 3. 406. 340. 793.   | 2, 10 1223.                    |
|           | 2, 5 406. 1066.        | 2, 11 1227.                    |
|           |                        | 2, 12 1095.                    |
|           |                        | 2, 13 1112.                    |
|           | 2, 13 846. 924.        |                                |
|           | 2, 14 846.             | 12, 22, 1                      |
|           | 2, 15 1096.            |                                |
|           | 2, 17 846.             | 3, 6 924.                      |
|           | 2, 18 846.             | 3, 7                           |
|           | 2, 20 926.             | 3, 9 897.                      |
|           | 3, 5 1208.             | Roloffer. 1, 12 1226.          |
|           | 3, 9. 430. 602. 1222.  | 1, 13. 243. 340. 716.          |
|           | 3, 10 509. 924.        | 571.                           |
|           | 4, 6 490.512.          | 1, 15 70.86.570.               |
|           | 4, 7 670.              | 571. 627. 630.                 |
|           | 4, 9 767.              | 715. 747. 781.                 |
|           | 4, 10 787.             | 1, 16 630. 641.                |
|           | 4, 12 959.             | 1, 17 598. 630.                |
|           | 4, 16 959.             | 1, 18 784.                     |
|           | 4, 18 113. 428.        | 1, 20 587.                     |
|           | 4, 2224.1004.1006.     | 1, 22 1042.                    |
|           | 4, 23. 113. 484. 1004. | 1, 23 1027.                    |
|           | 4, 24 83. 113. 544.    | 1, 26 1028.                    |
|           | 1096.                  | 2, 2 1 4.                      |
|           | 4, 30 574. 1115.       | $2, 3. \ldots 509.$            |
|           | 5, 2 849.              | 2, 10 1040.                    |
|           | 5, 6 793.              | 2, 11 1040—1042.               |
|           | 5, 8 340.              | 2, 12 1041.                    |
|           | 5, 9 340.              | 2, 13 846.                     |
|           | 5, 11 340.             | 2, 14 846.                     |
|           | 5, 19 1030.            | 2, 17 1094.                    |
|           | $5, 23-30 \dots 959.$  | 2, 18 641.                     |
|           | 5, 26 1036. 1094.      | 2, 19 959.                     |
|           | 5, 27 926. 1037.       | 3, 3. 926. 960. 1227.          |
|           | 5, 28 236. 1042.       | 3, 6 793.                      |
|           | 5, 30 878.             | 3, 9 1004. 1006.               |
|           | 6, 16 1116.            | 3, 10 83.113.114.              |
| Philipper |                        | 1096.                          |
| philipper | 1, 23 1182. 1185.      | 3, 11 924.                     |
|           | 1, 25 1102. 1100.      | 3, 12 590.                     |
|           | 2. 5 751.              | 3, 16 1030.                    |
|           | 2, 6 16. 570. 571.     | I Theffalonich. 1, 5 914.      |
|           | 657, 712, 761.         | 1, 9 840.                      |
|           | 200                    | 2, 9 1212.                     |
|           | ~ /                    | 2, 18 277.                     |
|           | 2, 8 761.              |                                |

| @eit                              | e Seite                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| I Theffalonich. 4, 5 484          | . I Petri. 2, 9. 591. 974. 975.         |
| 4, 13 1185                        | 1030. 1094.                             |
| 4, 14 840. 1183                   |                                         |
| 4, 15 1139                        | . 2, 13 986.                            |
| 4, 16 1193                        |                                         |
| 5, 2 1193                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 5, 10 840. 1185.                  |                                         |
| 5, 23. 135. 484. 840.             |                                         |
| II Thessalonich. 1, 7 504         | '.                                      |
| 1, 8 896.                         | 2, 22 853.                              |
| 1, 10 840.                        |                                         |
| 2, 3 233. 1194.                   | ,                                       |
| 2, 6 986.                         | 3, 1 1024.                              |
| ,                                 | 3, 4 1096.                              |
|                                   | 3, 7 746.                               |
| 2, 11 243.                        | 3, 13 767. 1112.                        |
| 2, 13 590.                        | 3, 14 853.                              |
| 2, 15 840.                        | 3, 17 853.                              |
| 2, 19 243.                        | 3, 18. 133. 681. 746.                   |
| I Timotheus. 1, 7 504.            | 764. 767. 768.                          |
| 1, 17 23. 107.                    | 853.                                    |
| 1, 20 277. 1084.                  | 3, 19 1184.                             |
| 2, 4 616.                         | 3, 21 1043.                             |
| 2, 5 569. 730.                    | 3, 22 771.784.                          |
| 2, 19 960.                        | 4, 6. 133.767—769.                      |
| 3, 1 1030.                        | 4, 11 1031.                             |
| 3, 6 277. 759.                    | 4, 12 912.                              |
| 3, 16 712. 1086.                  | 5, 2 979.                               |
| 5, 8 427.                         | 5, 5 974.                               |
| 6, 15 510.                        | 5, 8 279.                               |
| 6, 16 20. 340. 576.               | II Petri 1, 3 480.                      |
| II Timotheus. 2, 12 912.          | 1, 4 237. 544.                          |
| 2, 19 1115.                       | 2, 4. 243. 285. 768.                    |
| 3, 2 233.                         | 0 0                                     |
| 4, 7 1112.                        | ,                                       |
| 4, 10 237.                        | 2, 20 427.                              |
| Titus. 1, 5 1030.                 | 3, 9 616.                               |
| 2, 11 616.                        | 3, 10 1193.                             |
|                                   | I Johannis. 1, 1 569.                   |
|                                   | 1, 5 20.                                |
| 1038.<br>I Petri. 1, 11 565. 771. | 1, 7 433. 854.                          |
|                                   | 1, 8 1102.                              |
| *                                 | 1, 9 854. 1102.                         |
| 1, 14 1006.                       | 2, 1 746. 865.                          |
| 1, 15 484.                        | 2, 2. 433. 616. 854.                    |
| 1, 19 746. 853.                   | 1 102.                                  |
| 2, 37 959.                        | 2, 15 237. 1102.                        |
|                                   |                                         |

|             |          | @eite              | Ceite                         |
|-------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| I Tohannis. | 2, 16, 2 | 32. 243. 281.      | Hebraer. 5, 18 761.           |
|             |          | 281.               | 6, 4 852. 1114.               |
|             |          | 427.               | 6, 10 1112.                   |
|             |          | 280.               | 7, 3 717.                     |
|             |          | . 1031. 1115.      | 7, 20 787.                    |
|             |          | 746.               | 7, 24 864.                    |
|             |          | 1227               | 7, 26 746.                    |
|             | ,        | 854.               | 8, 1 657.                     |
|             |          | 854.               | 8, 2 787. 1179.               |
|             |          | 80. 281. 854.      | 8, 6 730.                     |
|             |          | 16.1103.1115.      | 8, 13 1171.                   |
|             | 3, 10.   | 281.               | 9, 11 1179.                   |
|             | 3, 11    | 280.               | 9, 14 851. 1179.              |
|             | 3, 12.   | 280.               | 9, 15 730.                    |
|             | 3, 20    | 498.               | 9, 24 787. 864.               |
|             | 4, 2     | 712.               | 9, 126. 85. 864. 1171.        |
|             | 4, 6     | 281.               | 9, 27 451. 1185.              |
|             | 4, 8     | 14.                | 10, 1 851.                    |
|             | 4, 9     | 855.               | 10, 5 717.                    |
|             | 4, 10    | 855.               | 10, 101042. 1171.             |
|             | ,        | 20.                | 10, 22 1041.                  |
|             | . ,      | 281.913.           | 10, 26, 430, 510, 852,        |
|             |          | 855.               | 1114.                         |
|             | ,        | 568.               | 10, 39 1113.                  |
|             |          | 855.               | 11, 1 870. 902.               |
|             |          | 434.               | 11, 3 53. 1179.<br>11. 8 902. |
|             |          | 281.               | ***                           |
| Hebräer.    | •        | 70.717.            | 12, 23 959.<br>12, 24 730.    |
|             | 1, 3. 4  | 80. 563. 570.      | 12, 28 1180.                  |
|             | 4 % C    | 571. 599.          | 13, 7 979. 1182.              |
|             | ,        | 31. 641. 7:6. 565. | 13, 8 681.                    |
|             |          | 636. 637.          | Jakobi. 1, 13 242. 247.       |
|             |          | 433.850.           | 1, 14 341. 420.               |
|             |          | 1220.              | 1, 15 132.                    |
|             | ,        | 451.               | 1, 17 24. 33.                 |
|             |          | 452.               | 2, 8 236.                     |
|             | ,        | 1185.              | 2, 10 436.                    |
|             | - 1      | 1185.              | $3, 5. \ldots 103.$           |
|             |          | 135.               | 3, 11 254.                    |
|             |          | 46. 754. 757.      | 4, 4 237.                     |
|             |          | 787.               | $5, 10, \ldots, 839.$         |
| ı           | 5, 5     | 715.840.           | Judă. 6 285. 286.             |
|             | 5, 7     | 725.754.           | 7 286.                        |
|             | 5, 8     | 715.               | 9 279.                        |
|             |          |                    |                               |

|                   | Geite    | eeite.                   |
|-------------------|----------|--------------------------|
| Jubā. 25.         | 509.     | Offenbarung. 17, 1 1191. |
| Offenbarung. 1, 6 | 1222.    | 17, 16 1191.             |
| 1, 8              | 23. 786. | 19, 7 1198.              |
| 2, 7              | 574.     | $20, 1-7, \ldots, 1192.$ |
| 4, 11             | 53.      | $20, 4-6, \ldots, 1196.$ |
| 8, 9              | 1183.    | 20, 10 295.              |
| 10, 6             | 1222.    | 21, 1 1221.              |
| 12, 6             |          | 21. 2 1221.              |
| 12, 8             | 279.     | 21, 3 504.               |
| 12, 9             | 279.     | 21. 4 1224.              |
| 12, 10            | 451.     | 22, 12                   |
| 13, 1             | 1191     | 22, 15 243. 1222.        |
| 14, 13            | 1285.    | 22, 17 537.              |

### Druckberichtigungen.

Nachfolgende Drudfehler bittet man, vor dem Lesen gefälligst verbeffern zu wollen.

```
Seite 362 Zeile
                9 von oben nad begrunden fete einen Bunft.
                            statt aufgenommen lied: aufgenommenen.
     515
                            statt wohlgemeinenter lied: wohlge=
                 9
                                     meinter.
                    " unten ftatt Dritte lies: britte.
                14
                            ftatt fein. "Bergl. lies: fein". Bergl.
     631
                3
                            ftatt 149). lies: 149):
     672
                15
                            ftatt "以」 lies: つな」
     705
                       oben ftatt biefe Schrift lied: Schrift.
     717
                            ftatt ihm lies: ihr.
     826
               13
                            ftatt **) lie8: *).
                3
                            ftatt legteren ließ: erfteren.
     828
               16
                            statt ersteren lied: legteren.
               17
                    " unten ftatt von, Ror. lies: von 1 Ror.
     840
               19
                            ftatt Bal. 8, 1 lieg: Bal. 6, 1.
     896
                1
                       oben ftatt Bewiffens lies: Bewiffen.
                17
```



# Die christliche Dogmatik

### Standpunkte des Gewissens aus dargestellt

#### Dr. Daniel Schenkel.

In zwei Banden.

Erster Band: Die Lehrgrundlegung.

Gr. 8. Geheftet Preis Athlr. 2. 20 Ngr. ober fl. 4. 40 fr. Rhein.

Zweiter Band: Die Lehrausführung.

Erfte Abtheilung.

Geheftet, gr. 8., Preis 1 Thir. 20 Ngr. ober 3 fl. Rhein.

Die

### Reformatoren und die Reformation,

Rusammenhange mit den der evangelischen Kirche durch die Reformation gestellten Aufgaben

geschichtlich beleuchtet

### Dr. Daniel Schenkel,

Profeffor in Seidelberg.

Gr. 8. Geheftet Preis Rthlr. 1. ober fl. 1. 45 fr. Rhein.

"Es gilt jest nicht eine Fortschung theologischer Streitigkeiten sondern es gilt das firchliche Gedächtniß der Gemeinden zu weden." Prot. Monateblätter.

Den zu wecken. Prot. Wonatsblatter.
Inhalt: Einseitung. Der reformatorische Beruf ves deutschen Bosses. 2) Mechalb das deutsche Bolf seinen reformatorischen Beruf noch nicht erfüllt hat. 3) Die Borbedingung zur Lösung der reformatorischen Kuspen. Deine Erziehung und Borbistungs. 2) Auchers Auftreten als Veformator. 3) Der Kamp mit innern Feinden. 4) Das evangestische Befenntnis. 5) Die Treue dis in den Tod. Zweit der Borbistung. 2) Der Sieg der Mesernation in Jurich. Inkied Bonings. 1) Die Zeit der Borbistung. 2) Der Sieg der Mesernation in Jurich. In Die Zeit der Borbistung. 2) Der Sieg der Mesernation in Jurich. In Die Zeit der Borbistung. 2) Die Reformation in Genf. 3) Die Küdsehr nach Genf. 4) Die Zeit des Kampses. 5) Friedenshoffung und neue Errettigseiten. 6) Die Hobs der Bedens und — das Ende.
Bierter Abschnitt: Phistipp Mesanchthon. 1) Die Bidungszeit. 2) Die Arbeitstage.
3) Das Bermittelungswerf in der Abendmahlssehre. 4) Die Zeit der Ansechungen. 5) Der Lebensadend.

Der Lebensabend.

Der Bebeitstelle. Die Aufgabe ber Reformation. 1) Die Aufgabe fur die Erfennt-nis: die Erforichung ber Wahrbeit. 2) Die Aufgabe fur den Glauben: die Gemeinschaft mit dem Eriofer. 3) Die Aufgabe fur das Leben: die heiligung der Gemeinde.

Bis jest hat es noch Niemand unternommen bie Lebensbilber ber vier großen Reformatoren im Zusammenhange und gemeinschaftlich barzustellen und doch läßt sich das Werk der Meformation nur aus dem Zusammenhange desselben ganz verstehen. Die Darstellung ist zwar einfach und jedem Gebildeten leicht verständlich; der Stoff selbst aber aus den Quellen, nicht auß secundairen Bearbeitungen geschöpft, die Behandlung desselben deshalb eine eigensthümliche und lebendige. Ohne alle Polemif wirst die Schrift doch fräftige Schlaglichter auf die firchlichen Zustände und Streitigkeiten der Gegenwart; sie zeigt, was der Protestantismus seinem Ursprunge und Wesen nach ist; sie halt der evangelischen Kirche ihre große von Gott ihr gestellte Aufgabe vor.

# Die Evangelien-Harmonie

ober

### Das Ceben Jesu,

Aus den vier Evangelien in der Lutherischen Uebersetzung nach Sach= und Zeitordnung zusammengestellt

mit

wissenschaftlicher Einleitung nebst tabellarischer Uebersicht versehen

und

allen ichriftkundigen Freunden bes herrn

insbefondere

### den Lehrern des evangelischen Boltes in Kirche und Schule

bargebracht von

### Christian Ler,

ehemals Profossor an dem evangelischeheologischen Seminare ju herborn, nunmehr Direftor des evangelischen Schullehrer-Seminars ju Ufingen.

Lexicon 8. Weheftet. Breis Rthir. 1. ober fl. 1. 45 fr. Rhein.

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, die Harmonie der vier Evanzgelien durch chronologisch-synoptische Arrangirung des evangelischen Textes thatsächlich darzustellen und in einer Einleitung kurz zu begründen. Der Freubigkeit des Glaubens an das Svangelium soll dadurch bei denkenden Protestanten ein Vorschub geleistet werden. Das Buch verschmaht allen äußeren Schein der Gelehrsamkeit; wer indessen in der so schwierigen Wissenschaft der evangelischen Harmonistif zu Hause ist, wird die dem Werke zu Grunde liegenden Studien wohl erkennen und wird ebensosiehr den ausdauernden Fleiß des Vers

faffers, wie auch die Selbständigleit feines Forschens anerkennen muffen. Bebildete Laien jeden Standes werden in dem Buche die wohlthuenbste, glaubenftarfenbfte Belehrung finden. Insbefondere wird das Buch praktischen Geiftlichen und allen Lehrern, welche die Jugend in der evangelischen Gefchichte zu unterrichten haben, in hobem Grabe willfommen fein, indem es ju einer ungemein einfachen und leichten Ueberficht über ben Inhalt ber vier Evangelien, mithin über bas Leben Jefu, verhilft. überhaupt feit den legten Jahrzehnten die deutsche Theologie in der Wiffenschaft bes Lebens Jefu ihren Angelpunkt gefunden hat, wenn insbesondere feit ben bekannten Angriffen bes Dr. Dav. Strauß die neueste Zeit mit unwiderstehlicher Macht zur Centralquelle der heiligen Geschichte hindrängt, so bürfte porliegendes Buch recht eigentlich auf religiofem Gebiete bas zeitgemäßeste fein. Wenn auch mancher Lefer in biefem ober jenem Bunkte ber chronologischen Unordnung abweichender Meinung bleiben follte, ja felbst einzelne Grundfage, nach benen die Schrift gearbeitet ift, nicht gang ju ben feinigen follte machen tonnen; fo wird nichtsdestoweniger das Buch für ihn in theoretischer hinficht ein fehr anregendes fein und in praktischer Sinsicht ein fehr brauchbares bleiben.

Der Standpunkt des Verfassers ist derjenige einer besonnenen ehrfurchtsvollen Prüfung huldigenden Positivität, der Standpunkt, welcher zwar der
sogenannten lauen Mittelstraße nicht Freund ist, aber auf der sonnigen Hohe
des evangelische protestantischen Glaubens seiten Plat genommen hat und von
da mit hoffnungsvoller Ruhe auf die Bege extremer Richtungen hinabschaut.
Literarische Erscheinungen dieser Art auf dem religiös-kirchlichen Gebiete werden
alle Zeit ihren dauernden Berth behaupten.

## Casual-Reden

pon

### Dr. Rarl Wilhelm Schult,

Rirchenrathe zu Biesbaden.

Zweite Ausgabe. Zwei Banbe.

40 Bogen gr. 8. Geh. Preis 2 Rthlr. ober 3 fl. 30 fr. Rhein.

Inhalt: Confirmations-Predigten und Reden, Trauungs-Reden, Grab-Reden, Ordinations-Reden, Einführungs-Rede, Rede bei Beeldigung der Soldaten, Gedächnis-Predigten, Reden bei Privat-Confirmationen, Einweihungs-Reden, Rede bei der Zubelfeier eines Seminars, Ordinations-Weden und Predigten, Reden zur Feier von Dienst-Jubilaen, Predigten am Jahresighluffe, Einstehung einer Leiche. Altargebet. Daß unfere Reujahrstage immer ernster werden. Der Reujahrsgedanfe: Der Serr ift mein hirte. Wie reiche Soffnung ein frommes herz in dem Gedanfen finde, daß unfere Zeit in Gottes handen sieht. Derselbe Gott im neuen, wie im alten Jahre. Mede bei einer Aufnahme in die evangelische Kirche. Das Walten Gottes in dem Wechsel der Jahreszeiten. Wozu die diehichtige Kernte und auffordere. Wie fraftig uns die Kernte dieses Jahres zu einem frommen Sinne erwerke. Das Krod, das aus der Erde, und das Brod, das vom himmel fommt. Der Allverforger. Wie und die diehigabrige Kernte um unser tägliches Brod bitten lebre, Jubeltrauungskede. Bei der Vorstellung und Krüfung der Genfirmanden. Jur Berbereitung auf das beilige Abendmahl. Atche bei der Verfeldung, Gottes Jeugniß und Siegel für Chriftus auch und biet geboren werden. Die Auferstehung, Gottes Jeugniß und Siegel für Chriftum. Das Blid eines Seizens, in welchem der Geist Gottes wohnet. Jur Gedächnissfeier des Augsburgischen Kontigionsfriedens. Jur Vorbereitung auf das beilige Abendmahl. Kebe bet der Bersammlung des Pfalzischen Gustav- Poolf-Bereins. Fruchtbares Andenken an unsere Rettung aus Eebensgefahren. Mede zur Einweihung des neuen Todtenhofes.

Auf firchliche handlungen zwedmäßig vorzubereiten, ober gegebene Fälle im Geiste und Lichte bes Evangeliums aufzufassen und bie aus bem besonderen Falle abgeleitete (burch ihn auf's neue zum Bewußtsein gebrachte und der Betrachtung nahe gelegte) allgemeine Wahrheit zur Lehre, zum Troste und zur Erweckung auszusprechen, das ist die Aufgabe der Casualrede. Man wird zustimmen mussen, daß der Berfasser die Aufgabe in keiner einzigen seiner Casualreden ungelöst gelassen und daß er sie in den meisten bieser Reden auf's beste gelöst hat.

Der Berfaffer ichopft und reicht bar aus bem ewigen Born, aus welchem bie Rirche Gottes trinkt, und in jeder Rede hort man fchmacher ober ftarfer bie bekannten Lebensmaffer raufden; aber er fcopft bas baraus und theilt es fo mit, was und wie bas Bedurfniß ber Gegenwart es erheifcht, und bat fur jebe bestimmte Stunde, Lage und Stelle bas rechte Bort Balb tritt fcon in Text und Thema tas conotatum bes individuellen Falles bervor; bald gelangt, tas Speciale, Stand und Zuftand ber Buhorer, erft burch bie Anknupfung, Ausführung und Unwendung in ber Rebe ju ihrem Rechte, mahrend Tert, Stoff und wefentliche Bedankenentwicklung allgemeinerer Art und Ratur find. Mit feuscher Maßigung und weißer Sparfamfeit wird am Besonderen nur bas bervorgehoben und in Die religibje Betrachtung bineingezogen, mas wichtig genug und bedeutsam ift, alles anbere aber, in dem fich bie Bedantenarmuth und ber Ungeschmack jo gern ergeben, bleibt gur Seite liegen; und wird boch einmal auch etwas bavon aufgenommen, bann gefdieht es fo, bag auch bas icheinbar ober wirklich Rleine Sinn und Bedeutung gewinnt, und bag bie Rede sich niemals zu leeren Sentimentalitäten ober ungeschickten Trivalitäten verirrt, fonbern ftets mit Galg gewurgt und mit Burbe angethan ift. - Als Bugabe zu ben Borgugen biefer Reben mag es angefeben werben, einmal, baß ber Berfaffer fie mit richtigem Tacte von aller confessionell = polemischen Scharfe und Saure fret und rein gehalten, und bann, bag er biefe Cafualreben, wozu fie fich ja auch eigneten, noch mehr, ale feine anderen Bre-Digten ju Zeugen und Zeugniffen von bem Neichthum und ber Gewandtheit feines Beiftes und von ber gulle und Barme feines Bergens gemacht bat.

Die Berlagshandlung von Rreidel & Niedner.





75 S43

45613

Schenkel, Daniel Die christliche dogmatik

DATE ISSUED TO

Schenkel... Christiliche...

LIBRARY
SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL
OF THEOLOGY
CLAREMONT, CALIF.



PRINTED IN U.S.A.

